

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



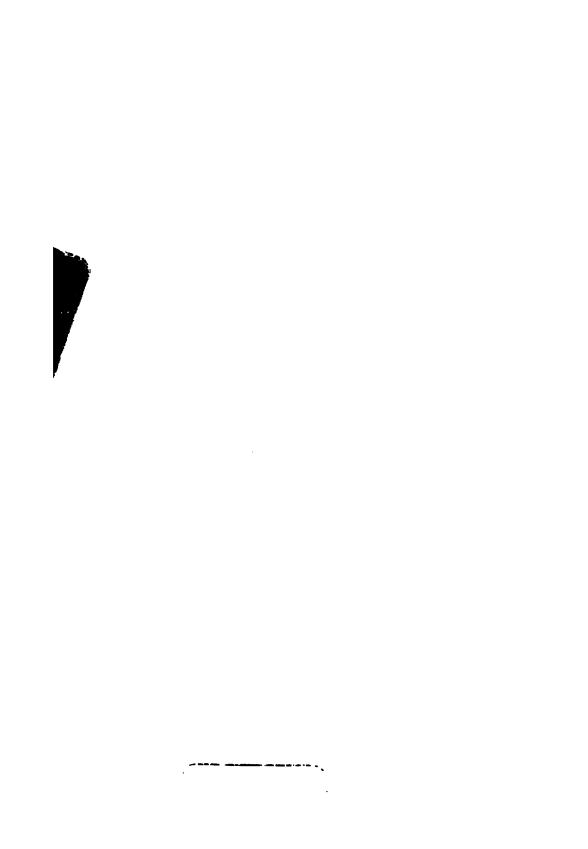





• **:** . .

# Realencyflopädie

für protestantische

# Theologie und Kirche

Begründet von I. I. Herzog

In dritter verbesserter und vermehrter Auflage

unter Mitwirkung

vieler Theologen und anderer Belehrten

herausgegeben

pon

D. Albert Hauck professor in Leipzig

fünfzehnter Band

Patristik — Predigt



**Teipzig** J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1904

### Andover-Harvard Theological Library Cambridge, mass.

H 55, 141 Nov. 1719:

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung für jeden einzelnen Urtikel vorbehalten.

BR 754

## Berzeichnis von Abkürzungen.

### 1. Biblifche Bucher.

```
2. Beitfdriften, Sammelwerte und bgl.
                                                                                                                   = Monateschrift f. firchl. Brazis.
= Patrologia ed. Migne, series graeca.
                                                                                                  MiP
              = Artitel.
aba
             = Abhandlungen der Berliner Atademie.
                                                                                                  MSĠ
91193
                                                                                                  MSL
              = Allgemeine deutsche Biographie.
                                                                                                                    = Patrologia ed. Migne, series latina.
             = Abhandlungen der Göttinger Gefellich.
ber Biffenschaften.
ABB &
                                                                                                  Mt
                                                                                                                   = Mitteilungen.
                                                                                                                                                                 [Gefdichtstunbe.
                                                                                                  NA
                                                                                                                   = Reues Archiv für die altere beutiche
arrea
                                                                                                  NF
NJbTh
NfB
                                                                                                                   = Neue Folge.
             = Archiv für Litteratur und Rirchen-
             geichichte bes Mittelalters. = Abhandlungen b. Münchener Atabemie.
                                                                                                                   = Rene Jahrbücher f. deutsche Theologie.
= Rene firchliche Zeitschrift.
RRR
AS
             = Acta Sanctorum ber Bollandiften.
                                                                                                  NT
                                                                                                                    = Reues Testament.
ASB
             = ActaSanctorum ordinis s. Benedicti.
                                                                                                  BF
                                                                                                                    = Preußische Jahrbücher.
                                                                                                                                                                            [Potthast.
                                                                                                  Potthast = Regesta pontificum Romanor. ed.
ROS = Römische Quartalschrift.
ae@
             = Abhandlungen ber Sachfischen Gefell-
                          fcaft ber Biffenicaften.
             = Altes Teftament.
= Band. Bbe = Bande.
                                                                                                  SBA
                                                                                                                    = Sipungsberichte d. Berliner Atademie.
                                                                                                                                                         b. Münchener "
                                                                                                  SMA
                                                                        dunensis.
                                                                                                  SBN N
             = Bibliotheca maxima Patrum Lug-
                                                                                                                                                         d. Wiener
CD
             = Codex diplomaticus.
                                                                                                  SS
                                                                                                                   = Scriptores.
                                                                                                  ThIB
ThEB
CR
                                                                                                                   = Theologischer Jahresbericht.
= Theologisches Literaturblatt.
              = Corpus Reformatorum.
CSEL
             = Corpus scriptorum ecclesiast. lat.
                                                                                                  THEZ
DchrA = Dictionary of christian Antiquities
                                                                                                                    - Theologische Literaturzeitung.
                                                                                                  THDS
                                                                                                                    = Theologifche Quartalfdrift.
                         von Smith & Cheetham.
DehrB = Dictionary of christian Biography von Smith & Wace.
                                                                                                                   = Theologische Studien und Krititen.
= Texte und Untersuchungen beraus-
                                                                                                  ThStR
                                                                                                  TÚ
                                                                                                                   geg. von v. Gebhardt u. Harnad. = Urtundenbuch.
           = Deutsche Litteratur-Reitung.
Du Cange = Glossarium mediae et infimae
                                                                                                  1199
                             latinitatis ed. Du Cange.
                                                                                                  WW
                                                                                                                    = Werte.
                                                                                                                                           Bei Luther :
             = Deutsche Beitschrift f. Rirchenrecht.
DARN
                                                                                                  BB EU = Berte Erlanger Ausgabe.
B)B
                                                                                                  BBBN = Berte Beimarer Ausgabe.
              = Forichungen gur beutichen Geschichte.
GgA
DJG
             = Göttingifche gelehrte Anzeigen.
= Siftorifches Jahrbuch b. Görresgefellich.
                                                                                                  ZatW
ZbN
                                                                                                                    = Beitschrift für altteftamentl. Biffen-
                                                                                                                                         für beutiches Alterthum.
Swh
                                                                                                                                         b. beutich. morgent. Gefellich.
b. beutich. Balaftina Bereins.
              = Salte mas bu haft.
                                                                                                  Zbm&
53'
Jaffé
                                                                                                  Bours
              = historische Beitschrift von v. Sybel.
              = Regesta pontif. Rom. ed. Jaffé ed. II.
                                                                                                                                          für hiftorifche Theologie.
             = Jahrbücher für deutsche Theologie.

= Jahrbücher für protestant. Theologie.

= Journal of Theol. Studies.
3026
                                                                                                                                          für Rirchengeschichte.
IprIh
Just
                                                                                                                                          für Rirchenrecht.
                                                                                                                    =
                                                                                                                                          für tatholifche Theologie.
26
                                                                                                                                          für firchl. Biffenfch. u. Leben.
              = Kirchengeschichte.
QΩ
              = Rirchenordnung.
                                                                                                                                          für luther. Theologie u. Rirche.
              = Literarisches Centralblatt.
ETH.
                                                                                                                                         für Brotestantismus u. Rirche.
Mansi
              = Collectio conciliorum ed. Mansi.
                                                                                                                                          für prattifche Theologie.
Mg
MG
              = Magazin
                                                                                                                                         für Theologie und Rirche.
               =Monumenta Germaniae historica.
                                                                                                  ĂwTh
                                                                                                                                         für miffenichaftl. Theologie.
```

# Nachträge und Berichtigungen.

 Banb: S. 611 B. 25 lies Anm. 2 statt Abh. 3.
 744 , 17 lies ξωντας statt ζώντας.
 Banb: S. 147 B. 26f. Simon Assemani ist weder in Tripolis, noch am 20. Febr., sondern 2. Sand: S. 147 8. 201. Simon alfemant ist veoer in Tripote, noch am 20. zeor., sondern in Rom am 19. Febr. 1752 geboren; s. Orazione in funere del professore D. Simone Assemani tenuta dal prof. D. Gio. Prosdocimo Labeo . . . il di IX Aprile 1821. Padova 1821, p. 21.

3. Band: S. 622 3. 3 lies Bd XV S. 338, 5 ss. statt Palästina.

4. Band: S. 142 3. 36 lies G. Boigt statt C. Boigt.

8. Band: S. 71 3. 58 süge bei: Bon Hilbegards Schristen ist die medizinische Causae et curae', von welcher Kitra in den Anal. Sacra VIII nur einen Teil des Textes abgebrucht und zu dem Rest die Underschristen mitgeteilt hotte noch der einzigen in Saven. brudt und zu dem Rest die Ueberschriften mitgeteilt hatte, nach der einzigen in Kopenhagen befindlichen Sandichrift burch Baulus Raifer (Leipzig, 1903) als Bestandteil der Bibliotheca Teubneriana gedrudt worden. Benrath. S. 474 3.3 füge bei: Bur Abhangigfeit der Schriften des huß von Biclif vgl. Loferth in der Litter. Beilage ju den Mt. d. Bereins für Geschichte ber Deutschen in Bohmen 1904 III S. 53 ff. 9. Band: S. 463 β. 25 lies Land statt Lande.
11. Band: S. 378.
28. Band: S. 378.
39. Band: S. 378.
30. 49 lies σαμβάτον statt σαββάτον.
30. 446 β. 26 süge hinzu: Ulhsse Robert, Supplément à l'hist. litt. de la Congrég.
30. Maur, Paris 1881. J. B. Banel, Nécrologe des Religieux de la Congr. de S. Maur, Paris 1881. S. Maur, Baris 1896. Bödler. S. 447 8. 10 lies: Tarisse statt.

S. 447 8. 10 lies: Tarisse statt Tarisse.

" 449 " 38 lies: 1789 statt 1798.

" 452 " 3 lies: 1828 statt 1833.

" 452 " 51 lies: C. Schmidt statt F. Schmidt.

14. Band: S. 304 8. 54 singe hinzu: Einen dankenswerten Ansang dazu hat neuerdings F. Dies famp gemacht durch seine "Witteilungen über den neu aufgefundenen Kommentar des Defumenius zur Apotalypse" in den SBN 1901, S. 1046 ff.

S. 487 3.58 lies 10 statt 19. "515 "14 füge bei A. Degert, Le Card. d'Ossat, évèque de Rennes et de Bayeux (1537--1604), sa vie, ses négociations à Rome. Paris 1894. Benrath. (1537-1004), sa ve, ses negociations a Rome. Spatts 1654.

5. 532 8. 2 lies 1090 ftatt 1190.

5. 532 8. 2 lies 3urieu statt 3urieu.

5. 545 12 lies 1834 statt 1884.

5. 546 " 21 süge bei: Corrispondenza ined. dei Cardd. Consalvi e Pacca nel tempo del Congress di Vienna (mit histor. Einleitung, Noten 20.) ed. P. Rineri, Torino S. 610 3. 21 lies 650 statt 605. "611 "12 füge (am Schluß bes Sates) hinzu: Bgl. die 1904 erichienene Textaus gabe von Cuthbert Butler, in Abt. II seiner Wonogr. The Lausiac History of Palladius gade von Euthoert Butter, it 201. It seiner Blondyt. The Lausiae III.
(Texts & Studies vol. VI, No. 2).
S. 613 3. 51 sies VIII statt VII.
"646 "2 sies Lüpelberger statt Lüpelburger.

15. Band: S. 8 3. 18 sies 487 statt 78.
S. 15 3. 21 streiche die Borte: can. 14 conc. Cabil. (639/54) und.
"54 Seitentitel sies Nquisess statt migrasse.
56 3. 49 sies migrasse statt migrasse.
67 27 sies Enitometer statt Enitomater. 67 , 27 lies Epitomator ftatt Epitomater. "46 lies ihm statt ihn.
"28 füge vor VI. ein: Ungarische Predigten.
"30 füge bei: P. F's (Papanek Ferenc) Artisel in A. Pallas Nagy Lexikona. 76 96 Budapeft 1896. 13. Bd. ©. 96 8. 47 lies Vocstan statt Vacstan.

" 97 " 1 lies Amegdicsöult statt Amegdicsöult.

" — " 45 lies 1242 statt 1442.

" 105 " 6 lies 542 statt 532

" 254 " 17 lies MG 2 statt MG 7.

(Fortsetzung auf S. 820)

### Batripaffianer f. b. A. Monarchianismus Bb XIII S. 303 ff.

Batristi, Batrologie, Geschichte ber alttirchlichen Litteratur, Geschichte ber altdriftlichen Litteratur.— Im Bolgenden ist davon abgesehen morden, eine Liste der Itteraturgeschichtlichen Darstellungen, der Sammelwerse und der Hismittel zum Studium zu geben. Bei einiger Bollschichteit würde sie sehr viel Kaam verschieng und bennoch nicht alle Ansprücke bekriedigen können. Man vgl. sir die ältere Litteratur: Thom. Ittig, De Bibliothecis et Catenis PP. variisque vett. scriptor. ecclesiasticor. collectionibus, keipz. 1707; ders. Schediasma de auctoribus qui de scriptoribus ecclesiasticis egerunt, Leipz. 1712; Joh. Georg Balch, Bibliotheca patristica (Jena 1770), neue Ausgabe v. Joh. Traug. Leb. Danz, Jena 1834 (beachte den Index rerum et scriptorum memorabilium; Bar 10 benhemers si. u. 2. 31] kritische Notiz schieden den krerum et scriptorum memorabilium; darz 10 benhemers si. u. 2. 31] kritische Notiz schieden den krerum et scriptorum memorabilium; darz 10 benhemers si. u. 3. 31] kritische Notiz scriptorum krarum et scriptorum memorabilium; darz 10 benhemers si. u. 3. 31] kritische Notiz den schieden den krerum et scriptorum memorabilium; darz 10 benhemers si. u. 3. 31] kritische Notiz scriptorum krarum et scriptorum schieden scriptorum den krarum et scriptorum and tretulliano principe usque ad Gregorium M. et Isidorum Hispalensem ad Bibliothecam Fabricii latinam 16 accommodata, 2 Bde, Leipz, 1792. 94 (vollisändigster und sachtundigster Bericht über die titeren Müsgaben); John G. Domling, Notitis scriptorum ss. patrum alionumque veterie eccl. monumentorum, quae in collectionibus anecdotorum post a. MDCC in lucem editis continentur, Off. 1839 (Fortsepung von Jitig 1). Bon neueren bibliographischen historien des slebesseich siehen schieden, Subschieden, Resetund des llebesseiches eccl. monumentorum, quae in collectionibus anecdotorum post a. MDCC in lucem editis continentur, Off. 1839 (Fortsepung von Jitig 1). Bon neueren bibliographischen hits siehen scriptorum classicorum (siehen den schieden platismin des llebes

1. Eusebius hat unter die Themata seiner Kirchengeschichte auch einen Bericht über diesenigen aufgenommen, die vom Wort Gottes als Schriftsteller Zeugnis abgelegt haben. Durch seine Notizen über diese Schriftsteller und die Auszüge aus ihren Schriften hat 40 er die Grundlage geschaffen, auf der die Späteren weitergearbeitet haben. Als der Erste aber, der den Gedanken einer selbstständigen Bearbeitung der christlichen Litteraturgeschichte aufgegriffen und auszeschührt hat, ist Hieronymus mit seinem vielgepriesenen und vielz zeichmähren Werschen De viris illustridus (s. den Art. Hieronymus Bd VIII S. 48, 46; zum Titel [Epitaphium; de ill. viris vel proprie de scriptor. ecclesiasticis] s. Schanz 45 beste Ausgaben von S. A. Bernoulli, Freidurg 1895 und E. C. Richardson, Leipzig 1896; Ausgabe für das CSEL von Joh. Huemer in Vordereitung) zu nennen. Es ist auf Anregung des Präfektus Prätorio Derter im 14. Regierungsjahr des Kaisers Theozdosius, d. h. wohl zu Anfang 392, in Betlehem versaßt und — wahrscheinlich — vom Versaßer im Jahre darauf mit Zusäßen (vgl. Kap. 81 und 135) noch einmal herausze 50 gegeben worden. Ein gewisser Sophronius veröffentlichte, wahrscheinlich im 7. Jahrz hundert (so D. v. Gebhardt in seiner Ausgabe des Sophronius, TU 14, 1. H., Leipz.

Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche. 3. A. XV.

2 Patriftit

1896; Schanz S. 408 läßt die Zeit zwischen dem 6. oder 7. und dem 9. Jahrh. offen), eine griechische Übersetzung. Rach dem Borwort verfolgt Hieronhmus einen doppelten 3 wed: er will ben driftlichen Lehrern und Schriftstellern ein ahnliches Denkmal errichten, wie Sueton (de viris illustribus, herausg. von Reifferscheid, Leipzig 1860) u. a. cs 5 den berühmten Männern des Altertums errichtet haben, und damit gleichzeitig gegen Celsus, Porphyrius und Julian den Nachweis liefern, daß es auch den Christen an gebildeten und gelehrten Männern nicht gefchlt habe, so daß jene desinant fidem nostram rusticae tantum simplicitatis arguere suamque potius imperitiam recognoscant. Mit dem Apostel Betrus beginnend giebt S. furggefaßte Notizen über Leben und Schriften 10 von 135 Schriftstellern (barunter 3 jubische: Philo, Josephus, Justus von Tiberias, und eine Anzahl Hartier und Schismatiker: Tatian, Barbesanes, Novatian, Donatus, Phostin, Lucian, Eunomius); den Schluß macht er selbst mit seinen bis 392 (393) herausse gegebenen Schriften. Dabei hat in ber Form Sueton oft bis in die Einzelheiten hinein als Borbilb gedient (vgl. C. A. Bernoulli, Der Schriftstellertatalog des hieronhnus, 16 Freib. 1895, 74—80). Sachlich ist H. von der Kirchengeschichte des Eusebius überall da, wo er ihre Notizen übernehmen konnte, so vollskändig abhängig, daß seine Arbeit auf weite Strecken nur als ein, noch dazu flüchtig und nicht ohne grobe Verfeben abgefaßtes Plagiat erscheint (Bern. 80—163). Als Nebenquelle diente die Chronik Eusebs in der von H. beforgten lateinischen Ausgabe (Bern. 163-174). Dazu kommen, 20 wo, wie 3. B. bei der lateinischen Litteratur, Guseb versagte, aus eigener Lekture oder eingezogenen Erkundigungen (Bern. 252—295) geschöpfte Zufätze, die, an sich höchst er-wünscht, in ihrer Zuverläffigkeit gerechten Bedenken unterliegen. Ist so der wissenschaftliche Wert des Büchleins überaus gering und auch der litterarische nicht hoch einzuschäßen, so bleibt H. doch das Berdienst, einen noch nicht betretenen Pfad erstmalig gewandelt zu 25 sein. Bgl. außer Bernoulli noch St. von Sphowski, H. als Litterarhistoriker, Münster

1894. Jest auch Schanz SS 978 und 979. Sieronymus' Arbeit fand verschiedene Fortsetzer: Gennadius, Presbyter in Masfilia (2. Hälfte des 5. Jahrh.; s. d. Art. Bd VI S. 514, 28 ff., aus der Litteratur hauptsfächlich Czapla), Fidor von Sevilla (gest. 636; s. d. Art. Bd IX S. 450, 55 ff.; 30 Litteratur: Dzialowski), Fldefons, Erzbischof von Toledo (gest. 667; s. d. Bd IX S. 60, 1ff.; Litteratur: Dzialowski). Dem Mittelalter fehlten für selbsischinge litterars geschichtliche Studien teils die Quellen und hilfsmittel, teils das geschichtliche Interesse und Verständnis. Man schrieb patristische Schriften ab, verwahrte sie in Kloster- und Kirchenbibliotheken, erzerpierte sie und stellte die Aussprücke der Bäter zusammen zu ercs getischen Katenen (s. d. Bd III S. 754) oder zu dogmatisch-ethischen Sentenzens sammlungen (so zuerst Jsidor; s. Bd IX S. 450). Aber die Kenntnis des patristischen Waterials, besonders der griechischen Bäter, blieb beschränkt, die Behandlung unkritisch und unwissenschaftlich, von kirchlichen oder dogmatischen Boraussetzungen und Rücksichten Als gelehrte Notizensammlung hat einen unschätzbaren Wert behalten bes 40 Patriarchen von Konstantinopel Photius (gest. um 891) Απογραφή και συναρίθμησις των ανεγνωσμένων ημίν βιβλίων κτλ. (Bibliotheca) mit ihren Erzerpten aus und Bemerkungen zu 280 teils heibnischen, teils driftlichen Schriftstellern (f. b. A. Photius). Litterargeschichtliche Arbeiten im engeren Sinn find aus der byzantinischen Kirche nicht zu nennen. Dagegen fand Hieronhmus im Abendland das ganze Mittelalter hindurch 45 Rachahmer und Fortsetzer (jogen. Nomenclatores veteres, gesammelt mit Hieronymus, Gennadius u. s. w. bei Fabricius, Bibliotheca ecclesiastica, Hamb. 1718), darunter: Honorius von Augustodunum (Autun; Anfang des 12. Jahrh.), dessen Schrift de luminaribus ecclesiae s. de scriptoribus ecclesiasticis mit ben Aposteln beginnt und bis auf Anselm von Canterbury, Rupert von Deut und andere Zeitgenoffen reicht; 50 Sigebert, Mond ju Gemblacum (Gemblour) in Belgien (geft. 1112; vgl. S. Birfd, Berl. 1841 und Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen u. f. w., 26, 155—162), der seine Scriptores ecclesiastici gleichfalls von der Apostelzeit bis auf seine Zeitgenossen berabführt; der sog. Anonymus Mellicensis (so genannt nach Melt in Niederösterreich als Fundort ber Handschrift, schreibt um 1135, wahrscheinlich im Kloster Prüfening 55 bei Regensburg) de seriptoribus ecclesiasticis (herausg. von E. Ettlinger, Der sog. Anon. Mell. de ser. eccl., Karler. 1896); ber Anonymus de viris illustribus (nicht Heinrich von Gent [gest. 1293], s. Haureau in Memoires de l'Institut Nat. de France, Acad. des inscriptions et des belles-lettres XXX, 2, Par. 1883, 349—357); endlich Johannes Heibenberg, genannt von Tritenheim, Abt von Sponheim bei Areugnach 60 (gest. 1516), der mit fleißiger, aber untritischer Benutung älterer Quellen ein ausführBatriftit 3

liches Bert über bie driftlichen Schriftfteller bes Altertums und bes Mittelalters geliefert bat (Liber de scriptoribus ecclesiasticis seu catalogus scriptorum ecclesiasticorum, zuerst Mainz 1494, dann Köln 1531 u. ö.), das, mit Elemens von Rom bezginnend, mit dem Verfasser selbst abschließt (bis 1492) und neben den Theologen auch Philosophen, Redner, Dichter, Wathematiker u. a. behandelt (vgl. J. Silbernagl, 5 Joh. Trithemius, 2. Ausl., Regensburg 1885, 59–65).

2. Schon in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters regt sich das Bedürsnis, von der traditionellen Kirchenz und Schultheologie zurückzugehen auf die reineren Quellen deristlicher Erknutzis in der Schrift und in den Rötzen. So wast Western (f. d. d.)

driftlicher Ertenntnis in ber Schrift und in ben Batern. So weift Gerson (f. b. A. Bo VI C. 612) im Gegensatz gegen die herrschende Unsitte, nur Neues zu lesen, bin auf 10 das Studium ber alten Theologen, auf Gregor, Augustin, Dionys, die Vitae Patrum. Bor allem aber find bie großen Kulturfortschritte bes 15. Jahrhunderts, die klaffischen Studien ber Sum anisten, das neuerwachte historische und fritische Interesse, ber Gifer im Sammeln alter Sanbidriften, die im Abendlande fich verbreitende Kenntnis der griedischen Sprache, nicht zuletzt die Erfindung ber Buchdruckerkunft dem Studium der Kirchen= 15 chieftsteller zu gute gekommen; patristische Schriften wurden aufgefunden und herauße gegeben, zuerst lateinische (Laktanz, Chprian, Augustin, Hierondmuß, Leo, Orosius u. a.), bald auch griechische (Eusebius, Athanasius, Origenes, Chrysostomus u. U.), zuerst in lazteinischer Übersetzung, dann auch im Original. Gelehrte Humanisten und Theologen, wie Erasmus, Beatus Rhenanus, Dekolampad, gebildete Buchhändler wie Nobert und Heinrich 20 Stephanus, Oporinus u. a. erwarben sich auf diesem Gebiet ihre Lorbeeren. Die Reservation fech durch ihren Gesensche assen Scholatist und Traditionskillend durch der Ausgebilder formation hat durch ihren Gegensatz gegen Scholastik und Traditionalismus, durch ben von ihr angeregten wissenschaftlichen Eifer und kritischen Geist (vgl. die Thätigkeit der Magbeburger Centuriatoren), endlich auch durch die von ihr hervorgerufenen theologischen Streitigkeiten auch die Beschäftigung mit der patristischen Litteratur gefördert. Aber diese 25 Beschäftigung steht fast durchweg im Dienst der Apologetik und der Polemik. So hat Detolampab feine in Beineberg begonnenen und in Bafel fortgefetten Studien im Abendmahlsstreit verwertet. Melanchthon fügte in seine Schrift De ecclesia et de auctoritate verbi dei einen Abschnitt de ecclesiasticis scriptoribus vetustis ein (CR 23, 610 ff.). Bon evangelischen Theologen aus der zweiten Hälfte des 16. Jahr= 20 dunderts haben sich durch patristische Kenntnisse hervorgethan Matthias Flacius (gest. 1575; s. d. A. Bo VI S. 82: Catalogus testium veritatis, Basel 1556 u. ö.), Michael Reander, Rettor ber Klosterschule zu Ilfeld (gest. 1595: Theologia christiana, scripturae patrum graecorum . . . et latinorum . . . dictis et testimoniis illustrata et exposita, Leipz. 1595), Martin Chemnit (gest. 1586; s. d. 35 8 III © 796: Oratio de lectione patrum ac de vero rectoque usu scriptorum patrum, als Borrede zu den Loci theologici von 1591), Johannes Schopf, Abt zu Blaubeuren (gest. 1621: Academia Jesu Christi h. e. brevis descriptio Christi, SS Apostolorum, celebriorum patrum ac doctorum usque ad Lutherum incl., Tübingen 1563; vermehrt durch Himmel, Speier 1616, beutsch von Draude, Frankf. 1625) 40 und Abraham Scultetus, reformierter Pastor in Emden (gest. 1624: Medulla patrum, 4 Bde, Amberg, Neust., Heidelb. 1598—1613; verkürzt u. d. A. Medullae theologiae patrum syntagma, Frankf. 1634). Unter den Arbeiten der lutherischen Theologen des 17. Jahrhunderts, die nach dem Muster der alten Nomenklatoren und Bellarmins (s. u. S. 4, 52) mehr oder weniger ausschirliche Kataloge geliefert haben, verdankt 45 lichang (karbards (cost 1637); s. d. 88 VI S. 554) Patrologia g. de primis Johann Gerhards (gest. 1637; f. d. A. Bb VI S. 554) Patrologia s. de primitivae ecclesiae christianae doctorum vita ac lucubrationibus opus posthumum (Jena 1653, 3. Ausg. 1673) ihren Ruf nicht sowohl ihrem Inhalt als ihrem Hauptstiel, der für eine große Anzahl späterer Arbeiten vorbildlich geworden ist (s. darüber u. S. 9,46). Sie beginnt mit Hermas und schließt mit Bellarmin. Daneben mögen 50 etwähnt werden Joh. Hülsemann (Patrologia, herausg. von J. A. Scherzer, Leipzig 1670); Joh. Christoph Meelführer (Corona C Patrum et doctorum eccl., Vießen 1670, aus Bellarmin [s. u. S. 4,52] kompiliert und ergänzt); Joh. Gottfr. Oleastius (Adaeus patrologicus, Jena 1673, neu herausg. vom Sohne Joh. G. Dl., Jena 1711, u. d. T. Bibliotheca scriptorum ecclesiasticorum). Wissenschaftlichen Wert 55 bat keine dieser Arbeiten hat keine dieser Arbeiten.

3. Inzwischen war die katholische Kirche wieder auf den Plan getreten und wußte mit ihren Leistungen die Protestanten rasch zu überflügeln. Die Bibliotheken ber Alofter und Stifter mit ihren Handschriftensähen boten unerschöpflichen Stoff, die Orden gelehrte Kräfte in Menge; Geldmittel zur herstellung von Ausgaben und Sammelwerken so

standen in reichem Maße zur Verfügung. In erster Linie war es die gallikanische Kirche und vor anderen die 1618 gestiftete Benediktiner-Kongregation vom hl. Maurus (s. d. Mauriner Bo XII S. 446), die sich durch ihre Arbeiten unvergänglichen Rubm erworben hat. Ihre Mitglieder lieferten die klassischen Ausgaben der Kirchenväter, Die 5 durch Reichbaltigkeit, philologisch-kritische Sauberkeit und nicht jum wenigsten durch Schön= heit der Ausstattung alles bisher Dagewesene übertrafen und teilweise, wie 3. B. die von Thom. Blampin (geft. 1710) u. a. veranstaltete Augustin-Ausgabe (vgl. bazu R. C. Kutula, Die Mauriner Ausgabe des Augustinus, SAB 1890 ff.), bis zum heutigen Tag unübertroffen geblieben find. Unbere Orben wetteiferten mit ben Maurinern mehr ober minber rrosen gedieden ind. Andere Orden wetteiserten mit den Maurinern mehr oder minder 10 erfolgreich. Erwähnung verdienen: die Mauriner Jean Lucas d'Achery (gest. 1685: Spicilegium s. collectio veterum aliquot scriptorum etc.); Jacques Du Frische (gest. 1693: Ambrosius); Jean Mabilion (gest. 1707; s. d. A. Bd XII S. 30: Bernbard v. Clairvaux); Thierry Ruinart (gest. 1709; s. d. A.: Acta martyrum sincera); René Massuck (gest. 1716; s. d. Bd XII S. 412: Frenäus); Jean Martianay 15 (gest. 1717; s. d. A. Bd XII S. 379: Hieronhmus); Ant. Aug. Touttée (gest. 1719: Cyrill von Jerusalem); Pierre Coustant (gest. 1721: Hierondus; Dants von Poitiers, Papstebries); Denys Nic. Le Nourry (gest. 1724: Ambrosius; s. auch u. S. 5, 48); Denys de Sainte-Westbe (Sammarthanus est. 1725: Gregor d. Gr.). Pulien Gare be Sainte-Merthe (Sammarthanus, gest. 1725: Gregor b. Gr.); Julien Gar-nier (gest. 1725: Basilius); Charles be la Rue (gest. 1739: Origenes); Bernarb 20 be Montfaucon (gest. 1741; s. b. A. Bb XIII S. 431: Athanasius, Chrosostomus); Brudence Maran (gest. 1762; s. b. A. Bb XII S. 244: Chrill von Jerusalem, Cyprian, Justin); Charles Clemencet (gest. 1778: Gregor von Nazianz). Daneben die Jesuiten Fronton le Duc (Ducaus gest. 1624: Chrysostomus, Johannes von Damastus); der Deutsche Jakob Gretser (gest. 1625: de cruce); Jacques Sirmond 25 (gest. 1651: zahlreiche Einzelausgaben); der Belgier Jean Bolland (gest. 1665: Acta Sanctorum; s. d. A. Bd I S. 148, 11); Jean Garnier (gest. 1681: Theodoret von Chrus); der Dominikaner François Combessis (gest. 1679: Maximus Konsessor u.a.; Gregor letinge patrum bibliothesse Novum quatarium); die Verbatesesser von Graeco-latinae patrum bibliothecae Novum auctarium); die Privatgelehrten Jean Bapt. Cotelier (geft. 1686; f. d. A. Bb IV S. 305: Patres Apostolici, Ecclesiae so graecae monumenta); Etienne Baluze (gest. 1718; s. d. A. Bb II C. 378: Marius Mercator; Collectio veterum monumentorum). Besonders charatteristisch für das Zeitalter find die Sammlungen von Werten ber Rirchenschriftsteller, die sogenannten Bibliothecae Patrum, beren älteste gleichfalls auf französischem Boben entstanden: die Sacra Bibliotheca ss. patrum etc. herausg. von Marguerin de la Bigne (s. d. U. Bd III 85 S. 210), 8 Bde, Paris 1575—79 (vermehrt u. als Magna Bibliotheca verum patrum bezeichnet in d. Ausg. v. A. Schott u. a., Köln 1618—22, 15 Bde); die Maxima Bibliotheca verten patrum de la Massa. v. A. Schott u. a., Köln 1618—22, 15 Bde); die Maxima Bibliotheca verten patrum bezeichnet in d. Ausg. v. A. Schott u. a., Köln 1618—22, 15 Bde); die Maxima Bibliotheca verten patrum bezeichnet in d. Ausg. v. A. Schott u. a., Köln 1618—22, 15 Bde); die Maxima Bibliotheca verten patrum bezeichnet in d. Ausg. v. A. Schott u. a., Köln 1618—22, 15 Bde); die Maxima Bibliotheca verten patrum bezeichnet in d. Ausg. v. A. Schott u. a., Köln 1618—22, 15 Bde); die Maxima Bibliotheca verten patrum bezeichnet in d. Ausg. v. A. Schott u. a., Köln 1618—22, 15 Bde); die Maxima Bibliotheca verten patrum bezeichnet in d. Ausg. v. A. Schott u. a., Köln 1618—22, 15 Bde); die Maxima Bibliotheca verten patrum bezeichnet in d. Ausg. v. A. Schott u. a., Köln 1618—22, 15 Bde); die Maxima Bibliotheca verten patrum bezeichnet in d. Ausg. v. A. Schott u. a., Köln 1618—22, 15 Bde); die Maxima Bibliotheca verten patrum bezeichnet in d. Ausg. v. A. Schott u. a., Köln 1618—22, 15 Bde); die Maxima Bibliotheca verten patrum bezeichnet in d. Ausg. v. A. Schott u. a., Köln 1618—22, 15 Bde); die Maxima Bibliotheca verten patrum bezeichnet in d. Ausg. v. A. Schott u. a., Köln 1618—22, 15 Bde); die Maxima Bibliotheca verten patrum bezeichnet in d. Ausg. v. A. Schott u. a., Köln 1618—22, 15 Bde); die Maxima Bibliotheca verten bezeichnet in d. Ausg. v. A. Schott u. a., Köln 1618—22, 15 Bde); die Maxima Bibliotheca verten bezeichnet in d. Ausg. v. A. Schott u. a., Köln 1618—22, 15 Bde); die Maxima Bibliotheca verten bezeichnet in d. Ausg. v. A. Schott u. a., Köln 1618—22, 15 Bde) theca veterum patrum et antiquorum scriptorum eccl., meist als von Phil. Despont (Dupont) herausg. bezeichnet, in Wirklichkeit bearbeitet von John und James Arvis son, 27 Bbe, Lyon 1677 (Bibliotheca Lugdunensis); endlich ein Jahrhundert später 40 die um der zahlreichen darin gesammelten kleinen Schriftsteller willen noch heute wertwolle Bibliotheca veterum patrum antiquorumque scriptorum eccl., die der Oratoriancr Andr. Gallandi (f. d. A. Bb VI S. 344) in 14 Bon mit App., Benedig 1765-81 (2. Abdr. 1788) herausgab. Auch des Riesenwerkes der Acta Sanctorum (s. o. S. 4,25) und der Konziliensammlungen, die viel patristisches Material enthalten, muß mit einem Worte gedacht werden. Unvergessen bleiben auch die Berdienste der Maronitensamilie Assem ani, vornehmlich Joseph Simon A.s. des Kustos der vatikanischen Bibliothek (gest. 1768), der in seiner Bibliotheca orientalis Clementino-Vaticana (3 Bbc, Rom 1719—28) ungedruckte, unbeachtete und wenig beachtete Quellen zur sprischen Litteratur= geschichte mit erstaunlichem Fleiß und großer Sachkenntnis gesammelt und mit wertwollen 50 Bemertungen versehen hat. Auch an Darstellungen und Untersuchungen fehlte es nicht. Zwar das vielbenutte (f. z. B. o. S. 3, 59) Buchlein des Italieners Robert Kard. Bellarmin S. J. (geft. 1621;

(1. 3. B. o. S. 3, 58) Bücklein des Italieners Nobert Kard. Bellarmin S. J. (gest. 1621; s. d. Bo II S. 415), der Lider de scriptoridus ecclesiasticis (Nom 1613, Paris 1616 u. ö.) von den biblischen Schriftsellern dis auf das Jahr 1500 reichend, von dem 55 Jesuiten Phil. Labbé (Paris 1660) und Casimir Dudin (s. u. S. 6,26; Paris 1682) ergänzt, bedeutet nichts anderes als eine Fortsetzung der Art der alten Nomenklatoren. Etwas der Art nach Neues und durch seine Ausschrung zumal in der Landessprache Aussehen Erregendes brachte des Doktors der Sorbonne Louis Ellies Du Pin (gest. 1719; s. d. A. Bd V S. 79) Nouvelle dibliotheque (im 1. Bd Bibliotheque universelle) wo des auteurs ecclésiastiques, contenant l'histoire de leur vie, le catalogue, la

critique et la chronologie de leurs ouvrages; le sommaire de ce qu'ils contiennent; un jugement sur leur style et sur leur doctrine; et le dénombrement des différentes éditions de leurs oeuvres (Par. 1686—1711 in 47 8bn; zu der verwickelten Geschichte der verschiedenen Ausgaben vgl. Richardson 121 und Reusch, Index der verbotenen Bücher II, 1, 586; die verwollständigte lateinische Ausgabe, Paris 5 1692 ff., reicht nur dis zum 5. Jahrh., während die französische die geit des Autors herabgeht; 1736 erschien eine Fortsetzung von Claude Pierre Goujet in 3 Bdn). Das Wert Du Pins stellt den ersten Versuch einer in die Einzelheiten eindringenden und ben gesamten Stoff bewältigenden Geschichte ber kirchlichen Litteratur bar, in ber bie Regeln gefunder und besonnener Kritik nicht nur aufgestellt (vgl. den lesenswerten zweiten 10 Teil der Borrede), sondern auch befolgt worden sind. Man braucht nur den Abschnitt über Dionysius ben Areopagiten und ben über die ignatianischen Briefe miteinander ju vergleichen, um inne ju werben, daß ber Berfaffer die litterarischen Kriterien, die freilich bie reformierten Gelehrten (s. u. S. 6, 4 ff.) zuerst aufgestellt hatten, mit anerkennenswerter Sicherheit zu verwerten weiß. Die biblischen Schriftsteller werben von konservativem, 15 aber am Maßstab damaliger Erkenntnis genommen nicht unwissenschaftlichem Standpunkt in einer bem Korpus bes Buches vorangeschickten Abhandlung besprochen, die häretiker beiseite gelassen. Die Charakteristik der Autoren bietet auf Schritt und Tritt Beach-tenswertes; insbesondere wird der Schreibart große Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei sind auch Themata behandelt, die man in einer Litteraturgeschichte nicht erwartet und die auch 20 nicht bineingehören, wie die Rongiliengeschichte. Das Buch hat eine febr lebhafte Gegen= betvegung hervorgerufen. Auf ftreng tirchlicher Seite nahm man an der freien Saltung Du Bins besonders in bogmengeschichtlichen Fragen lebhaften Unftog: Boffuet suchte, ohne Erfolg, eine Zenfurierung durch die Sorbonne berbeizuführen; ber Barifer Erzbischof ließ fich zwar von der perfonlichen Orthodoxie des Verfaffers überzeugen, sein Buch er= 25 klärte er für der Berbesserung unfähig. Am 1. Juli 1693 wurden die ersten 5 Bände auf den Inder gesetzt, und durch Dekret vom 10. Mai 1757 das Verbot auf das ganze Werk ausgedehnt. Auch der wissenschaftliche Gegensatz blieb nicht aus. Der verhältnismäßig einsachen Aufgabe, Du Vin die bei einem ersten, noch dazu raschen Aurgundernuberndeiblichen Unterlassungs und Begehungssünden nachzuweisen, unterzogen sich zuerst die Bene- 20 bittiner, in deren Auftrag Matthieu Petit-Didier Remarques sur la Bibliotheque des auteurs ecclésiastiques de Monsieur Du Pin (3 Bbe, Paris 1691—96) veröffentslichte, auf die der Angegriffene die Antwort nicht schuldig blieb (s. seine Réponse am Schuß des 6. Bandes, 1692). Aus dem Nachlaß von Richard Simon (s. d.) versöffentlichte Souciet eine scharfe, Kleinigkeiten aufbauschende Critique de la Biblio- so offentichte Souciet eine scharfe, Kleinigkeiten aufbauschene Critique de la Biblio- 25 thèque etc. (4 Bbe, 1730). Im Jahre vorher hatte der Benediktiner Remy Ceillier (1961) den elsten Band seiner Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques (23 Bde; Paris 1729—63; neuc Ausgabe 14 Bde und 2 Bde Jnder, Paris 1858—65 (69); vgl. Richardson 120) veröffentlicht, deren auführlicher Untertitel dem des Du Pinsschen Werkers fast genau nachgebildet ist und die sich in ihrer ganzen Haltung 40 als dewußtes Gegenstück zu dem verönten Unternehmen des Galliaeres giebt, gegen dem die Vorrede hösslich aber bestimmt und nicht ohne Anerkenung der Freilich underneitzischen Rechiemste des Verzeitzes baren Berdienste des Borgängers (p. XIII: "jusqu'ici on n'a donné rien de meilleur dans ce genre") polemissiert. Ceillier zog die Schriften des Alten und Neuen Lestaments, sowie die zur heiligen Litteratur in Beziehung stehenden zeitgenössischen jüdi= 45 ion Schriften wieder in die Darstellung hinein, die übrigens nur bis auf Wilhelm von Aubergne (1248) gediehen ift. Neben Du Bins und Ceilliers Arbeiten ist des Mauriners Le Nourry (f. o. S. 4, 17) fleißiger, schon mit ben Apologeten bes 4. Jahrhunderts abbrechender Apparatus ad bibliothecam maximam patrum veterum ... Lugduni editam (s. o. S. 4, 36) zu erwähnen (2 Bbe, Paris 1604. 97; vermehrt 1703. 15). Des 50 Imfenisten Louis Sebastien Le Nain de Tillemont (gest. 1698; s. den A.) derühnte Mémoires de l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles (16 Bbe, Paris 1693—1712 u. ö., z. B. Benedig 1732f.) bilden mit ihren reichhaltigen und gründlichen Exturfen noch heute eine Fundgrube auch für die Arbeit auf litterargeschichtzlichem Gebiet. Endlich ist aus etwas späterer Zeit zweier Arbeiten deutscher Benediktiner 55 ju gebenken: Daniel Schram's (gest. 1797) bis auf Ambrosius und Epiphanius reichende Analysis operum ss. patrum et scriptorum ecclesiasticorum (18 Bbe; Würzburg 1780-96) und bes Priors von St. Georgen bei Billingen Gottfried Lumper (geft. 1800) Historia theologico-critica de vita, scriptis atque doctrina ss. Patrum aliorumque scriptorum eccles. trium priorum saeculorum, ex virorum doc- co

tissimorum literariis monumentis collecta (13 Bbc, Würzb. 1783—99), in der die Ausführlichkeit zur Weitschweifigkeit geworden ist und das dogmengeschichtliche Material

das litterargeschichtliche überwuchert.

4. Die reformierten Theologen ber anglitanischen, ber niederländischen und ber fran-5 zösischen Kirche pflückten ihre Lorbeeren nicht sowohl auf dem Gebiet der zusammenfassenden Darstellungen, auf dem jedoch William Cave (gest. 1713; s. d. A. Bolli S. 767) mit seiner Historia litteraria scriptorum ecclesiasticorum (2 Bde, Lond. 1688—98. Beste Ausgabe, Orford 1740-43. Deutsch Bremen 1701) durch selbstständige Saltung hervorragt, als auf dem der Einzeluntersuchung und der philologisch-fritischen Bearbeitung der Werke der als auf dem der Einzeluntersuchung und der philologisch-trusiquen Beardeitung der Aberte der liefenschifteller. James Usher, Erzbischof von Armagh und Primas von Frland (gest. 1656; s. d.), lieferte wertvolle Beiträge zur Erforschung der apostolischen Läter, der apostolischen Konstitutionen und des apostolischen Symbols; nach ihm haben sich der von der katholischen zur anglikanischen Kirche übergetretene John E. Erabe (gest. 1706: Spiellegium SS. Patrum ut et haereticorum saec. post Chr. n. I, II et III, 2 Bde, Oxford 1698, vermehrt 1714; Untersuchungen zu Elemens, Ignatius, Justin, Theophilus, Irenäus), John Pearson, Bischof von Chester (gest. 1686; s. d. : zu Ignatius, chronologische Untersuchungen), Henry Dodwell (gest. 1711; s. d. U. Bd IV S. 714: zu Frenäus, Cyprian) u. a. einen Namen gemacht. Unter den Niederlandern ist Jean Le Clerc (Clericus, gest. 1736; s. d. Bb IV S. 179: Lebensbeschreibungen 20 einiger Kirchenväter und Ketzer, Halle 1721 [aus einzelnen, französisch geschriebenen Ab-handlungen zusammengestellt] u. a.) zu nennen; unter den Franzosen Jean Daille (Dalläus, gest. 1670; s. d. Bb IV S. 427, wo seine sämtlichen Arbeiten angeführt sind, unter denen die Schrift [Nr. 14] de scriptis quae sub Dionysii Areopagitae et S. Ignatii Antiocheni nominibus circumferuntur, Genf 1666, durch ihre fri-25 tischen Aussührungen besonderen Ruf erlangt hat) und der frühere Prämonstratenser Cas. Ou din (gest. 1717: Commentarius de scriptoribus ecclesiae antiquis illorumque scriptis etc., 3 Bbe, Leipzig 1722). Merkwürdig unfruchtbar, wenigstens soweit die Produktion eigener Gebanken in Frage kommt, verhielt fich auch im 18. Jahrhundert die lutherische Kirche. Nur als Antiquare haben einige ihrer Theologen 30 Schätenswertes geleistet, besonders Joh. Alb. Fabricius, Brofcffor in hamburg (geft. 1736), beffen "Bibliotheten" (f. oben S. 1, 10 ff.) ihm ein dauerndes Undenten fichern; neben ihm Joh. Georg Balch, Professor in Jena (geft. 1775; f. oben G. 1, 8), und C. Traug. Gottlob Schonemann, Universitätsbibliothetar in Göttingen (gest. 1802; §. o. €. 1, 12).

5. Das 19. Jahrhundert ließ sich für unsere Wissenschaft zunächst verhältnismäßig unergiedig an. Auf dem Gediet der Editionsthätigkeit in der ersten Hälfte des Jahrhunderts sind als hervorragend nur die Arbeiten des Kardinals und Vorstehers der vatikanischen Bibliothek Angelo Mai (gest. 1854; s. d. Bd XII S. 78: Scriptorum verderum nova collectio, 10 Bde, Rom 1825—38; Spicilegium Romanum, 10 Bde, Rom 1839—41; 40 Nova Patrum Bibliotheca, 9 Bde, Kom 1852—88 [der 9. Bd brög. v. J. Cozga-Luil) zu nennen, dessen Berdienste um die Vermehrung des Quellendestandes durch die vielsach unkritische Behandlung bei der Herungsgabe doch nur leicht geschmälert werden. In etwas späterer Zeit entsaltete Kardinal Jean Baptiste Pitra (gest. 1889: Spicilegium Solesmense, 4 Bde, Par. 1852—58; Analecta sacra Spicilegio Sol. parata, 4 Bde, 1876—84 [der 4. Bd hrög. v. P. Martin]) eine ähnliche Thätigkeit. Das an sich sehr verdienstliche Sammelunternehmen des Abbe J. P. Migne (gest. 1875: Patrologiae cursus completus, Series Latina, 221 Bde, Par. 1844—64; Series Graeca, 162 Bde, 1857—66; s. die genauen Angaben bei Bardenhewer S. 52) bedeutete für die Wissenschung sühren, die tresssische alten Originalausgaben, die die Gelehrten in die Versoschaft in der Verlächen siehen sieh

Batriftif 7

(Göttingen 1811) um ihrer Prolegomena und ihrer originellen Einteilung willen bleiben= ben Wert baben.

Dagegen brachten bie letten Jahrzehnte bes Jahrhunderts einen außerorbentlichen, an die klassischen Beiten des 17. Jahrhunderts erinnernden, sie vielleicht an Bedeutung erreichenden Aufschwung wissenschaftlicher Bethätigung jumal an der altesten driftlichen 6 Litteratur, von dem die Gegenwart und auch die Bukunft noch auf lange hinaus träftigsten Antrieb erhalten haben. Gine Bewegung, in der wir mitten inne stehen, kann hier nur nach ihren vornehmsten Erscheinungen furz charafterisiert werben. Bon größter Bichtigkeit waren zahlreiche Funde, durch die unsere Kenntnis besonders der ältesten Litteratur in der glücklichsten Weise erweitert wurde. Hervorzuheben sind, unter Absehen von der 10 kanonischen Litteratur: die Bruchstücke aus dem Petrusevangelium und der Petrusepokalppse, die Apostellehre, der vollständige Text der beiden Clemensbriefe, die Apologie des Aristides, die Paulusakten, die gnostischen Litteraturstücke, die Akendonius, das Diatessarien, die Philosophumena und der Danielkommentar Hippolyts, das Carmen Commodians, die sogen. Tractatus Origenis, die Psalmenhomilien des Hieronymus, die 15 Traktate Priszillians, endlich die zahlreichen Veröffentlichungen zur byzantinischen und orientalischen Litteraturgeschichte. Mit besonderem Eiser hat man sich auf die Entzisserung ber Bapprusfeten geworfen, die durch neuerliche Ausgrabungen in Agppten massenhaft zu Tage geforbert find und für die altere driftliche Litteratur wertvolle Ausbeute bereits ergeben haben, noch mehr für die Zukunft versprechen (vgl. Bb XIV S. 671 ff.). Mit durch philologische Studien 20 geschärftem Blid und vermehrtem Ronnen hat sich eine Schar von Gelehrten ber Herausgabe biefer neuaufgefundenen Urkunden, aber auch der schon bekannten Litteratur gewidmet. In fritisch gearbeiteten Sammelwerken hat ber Gebanke ber alten Bibliothecae Patrum neue Gestalt gewonnen. Die Reihe eröffnete das Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, editum consilio et impensis academiae litterarum Caesareae 25 Vindobonensis, sogen. Wiener Corpus (seit 1866; s. die Angaben bei Barbenhewer 53), bas freilich neben hervorragenden Leiftungen auch minderwertige birgt. Daran schlossen sich "Die griechischen driftlichen Schriftsteller ber ersten brei Jahrhunderte, herausgegeben von ber Kirchenväterkommission ber kgl. preuß. Akademie ber Wissenschaften" (seit 1897), und neuerdings sind zwei Sammlungen orientalischer Litteraturerzeugnisse in die Wege 30 geleitet worden: die von R. Graffin und F. Nau herausgegebene Patrologia orientalis (Paris, feit 1903) und das Corpus scriptorum christianorum orientalium, herausgegeben von J.B. Chabot, 3. Guidi, H. Hyvernat und B. Carra de Baux (Baris und Leipzig, feit 1903). Neben biesen Sammelwerken entstanden als etwas der Neuzeit eigentumliches Sammelunternehmen für die Herausgabe der Werke einzelner Schriftsteller und 35 ihre monographische Bearbeitung. Als ihr Urbild erscheinen die von A. Harnack und D. v. Gebhardt herausgegebenen "Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristl. Litteratur" (Leipz., 1882 (83) ff.; dieder 25 Bde), denen die Texts and Studies, contributions to diblical and patristic literature (herausg. von J. Armitage Robinson, Cambridge 1891 ff.; dieher 6 Bde) u. a. glückliche Geschschaft leisten. Gleichfalls für 40 die moderne Arbeit charakteristisch sie zahlreichen Zeitschriften, in denen litterare geschichtliche Eragen bekandelt werden Danehen aber dient der Rehandlung dieser Eragen geschichtliche Fragen behandelt werden. Daneben aber dient der Behandlung dieser Fragen eine von Jahr zu Jahr wachsende Flut von Monographien, die neben mancher Spreu doch auffallend viel Weizen zu Tage gefördert haben. Sammlungen besonders wichtiger duffallend viel Weizen zu Tage gefördert haben. Sammlungen besonders wichtiger Duellenschriften für Unterrichtszwecke (z. B. die von G. Krüger, Freiburg u. Tüb. 1891 ff. 46 herausgegebene) legen an ihrem Teil Zeugnis ab für das rege Interesse, das auch der alademische Unterricht dem Studium der Kirchenschriftsteller entgegendringt. Überschungen in die Landessprachen tragen dazu bei, auch nicht gelehrten Kreisen die Kenntnis althistlicher Schristwerke zu vermitteln. Zu nennen sind die "Bibliothek der Kirchensäter" herausgegeben unter der Oberleitung von Bal. Thalhofer (Kempten 1869—88 50 in 79 Bdn; dazu Schlußbericht) und die beiden englischen Werke: The Ante-Nicene Christian Lidrary, herausgegeben von A. Koderts und J. Donaldson (24 Bde, Edinburg 1866—72; amerikanische Ausgabe Buffalo 1884—86 in 8 Bdn, dazu Richardsond Bibliographical Synopsis (s. gen S. 1.191) und A. Select Lidrary of the long Bibliographical Synopsis [f. oben S. 1, 19]) und A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, herquegegeben von 55 Bh. Schaff (Buffalo 1886 ff., noch unvollendet). Neuerdings ist eine Übersetzung der gesamten Reste ber driftlichen Urlitteratur außerhalb des Neuen Testamentes veranstaltet worden u. d. T. "Neutestamentliche Apokrophen" in Verbindung mit Fachgelehrten her-ausgegeben von E. Hennecke (Tübingen u. Leipzig 1904; dazu ein kritisches "Handbuch" in Borbereitung).

8 Patristit

Unverkennbar hat aus den Fortschritten der gelehrten Arbeit in den letzten Jahrzehnten die Geschichte der christlichen Litteratur der ersten drei Jahrhunderte den größten Ruten gezogen. Für ihre Bearbeitung ist dieser Zeitraum geradezu epochemachend gewesen. Dazu trugen nicht nur die oben ausgeführten Funde, sondern fast noch mehr die wachsende Unbesangenheit bei, mit der zuerst die protestantischen Gelehrten, in steigendem Maße aber auch die katholischen Sich diesen Litteraturerzeugnissen gegenübergestellt haben. Die Pioniere der Baurschen Schule haben, zumal in den "Theologischen Jahrbüchern" (brög. von F. Chr. Baur u. E. Zeller, Tübingen 1842—57, 16 Bde, manchen Spatenstich gesthan, für den eine noch nicht vorgedisdete und herangereiste Zeit ihnen nur geringe Ansoning zollte. Das Hauptverdienst aber hat sich Abolf Harnack, eine die umsschiehren Ausgaben wie die peinlichste Aleinarbeit nicht scheunde Arbeitskraft und nicht zuletzt glänzende Darstellungskunst und anregende Lehrbegabung den ersten Platz unter den lebenden Forschern und die unbestrittene Führerschaft über einen großen Stad ersolgreich 15 arbeitender zungerer Gelehrter verschafft haben. Reben ihm heben sich aus der Fülle deutscher Arbeiter, deren Leistungen ein abschließendes Urteil gestatten, Theodor Zahn, Adolf Hille enstellt und Franz Xaver Funk heraus. In England hat der Bischof von Durham Jos. Barber Lightsoot (gest. 1889; s. d. M. Bd XI S. 78) das Undenken, und sein Beispiel hat zahlreiche Rachsolge gefunden. Frankreich und selbst Italien, die lange im Hintergrunde gestanden hatten, beginnen sich neuerdings vieder lebhaft und mit Glüd an der Arbeit zu beteiligen, und die neue Welt zeigt auch auf unserem Gebiet die den Amerikanen eigene Regsamkeit und Betriebsamkeit.

Es ist begreiflich, daß eine so rastlos arbeitende und vorwärtsbrängende Zeit die 25 Muße zu zusammenfassenden Darftellungen nicht hat gewinnen mögen. Mit Recht schrieb Harnack 1882: "So gewiß ein Handbuch der altebriftlichen Litteraturgeschichte zur Zeit das vornehmste Bedürfnis der historisch-theologischen Wissenschaft ist, so gewiß kann dasselbe bei dem jetigen Stand der kirchengeschichtlichen Forschung noch nicht geschrieben werden." Was in dieser Beziehung dis gegen den Ausgang des Jahrhunderts hin geleistet worden ist, so blieb für die Wissenstellungen belanglos: weder Joh. Alzogs Grundriß der Patrologie oder der älteren christlichen Litterärgeschichte (Freib. 1866, 4. Ausst. 1888), noch Jos. Nirschle Lehrbuch ber Patrologie und Patristik (3 Bbe, Mainz 1881—85), noch Otto Zöcklers Geschichte ber theologischen Litteratur (Nördlingen 1889) stellen einen wiffenschaftlichen Fortschritt bar. Nur ber Schotte James Donalbson machte in wisselfen gottlagen Fortschut dat. Nut det Sante Hand doctrine from the death of the Apostles to the Nicene council (1. Bb: The Apostolical Fathers, London 1864, 2. Aufl. 1874; 2. u. 3. Bb: The Apologists, 1866) weiterführende Gesichtspunkte in Verbindung mit scharfer Kritik geltend. Da unternahm es Hand eine "Geschichte der altdristlichen Litteratur die Eusedien, dereiden, deren erster, in Gesumeinschaft mit E. Preuschen gearbeiteter Band (Leipzig 1893) "die Überlieserung und den Waltend der Altgristlichen Gitteratur" (unter Auslichtus der neutestamentlichen) in hisher Beftand der altehriftlichen Litteratur" (unter Ausschluß der neutestamentlichen) in bisher noch nie erreichter und auch noch nicht angestrebter (f. Barbenhewer 16) Bollständigkeit vorlegte, mahrend ber zweite Band (1. Sälfte, Leipz. 1897; 2. S. 1904) die verwickelten Fragen ber "Chronologie" (auch ber neutestamentlichen Schriften) behandelt; die Darftellung fteht 45 noch aus. Reue Bahnen ber Darftellung fuchte G. Kruger in feinem oben (G. 1, 27) erwähnten Grundriß einzuschlagen (f. dazu unten S. 13, 5). Otto Bar den hewer hielt sich in seiner "Batrologie" noch an den überkommenen Rahmen; in seiner "Geschichte der altkirchlichen Litteratur" (f. oben S. 1, 31) hat er bei aller Gegensählichkeit gegen die von den protestantischen Forschern gewiede Methode doch die Errungenschaften 50 dieser Methode sie Grungenschaften 50 dieser Methode sie Grungenschafte Rurge Grundriffe verfaßten Bernh. Schmib (6. Aufl., Freib. 1904) und Gerh. Raufchen (Freib. 1903), letterer mit bef. Berudfichtigung ber Dogmengeschichte. Bon den deutschen Arbeiten vielsach abhängig erscheint Pierre Batissol in seinen "Anciennes Littératures Chrétiennes. La littérature grecque" (Paris 1897, 3. Aust. 1901). In England 55 fdricb Ch. Thom. Cruttwell A literary history of early christianity, including the fathers and the chief heretical writers of the ante-nicene period (2. Bbe, London 1893). Daß auch in Griechenland das Interesse an den patristischen Studien noch lebendig ist, beweist die Χριστιανική Γραμματολογία von Georg J. Derbos, Prosessor Theologie zu Athen, deren bisher erschienener 1. Band (Athen 1903) die 60 neutestamentlichen Schriftsteller und die apostolischen Bäter behandelt.

Patriftit 9

Als eines besonderen Kennzeichens günstiger Entwicklung unserer Disziplin ist endlich noch der vermehrten Anteilnahme zu gedenken, die die philologische Wissenschaft der Geschichte der altchristlichen Litteratur in den letzten Jahrzehnten gewidmet hat. Nicht nur sind grammatische, stillstische und litterarkritische Fragen von philologischen Forschern mit Glück bearbeitet worden, sondern auch die Gesamtdarstellung ist durch sie vielsach zgesördert worden. Zwar legt W. Christs Geschichte der griechischen Litteratur die auf die Zeit Justinians, die selbst noch in ihrer 3. Auslage (München 1898) die christliche Litteratur in den Anhang verweist, unrühmliches Zeugnis dassünsch daß die der voranzgegangenen Generation eigentümliche Absperrungsmethode auch heute noch nicht ganz verschwunden ist. Auch W. S. Teuffels Geschichte der römischen Litteratur (5. Aufl., 10 beard. v. L. Schwade, 2 Bde, Leipzig 1890) läßt noch manches zu wünschen übrig. Aber wie schwischen zielt J. Chr. F. Bähr (Geschichte der römischen Litteratur, 4. Bd.: Die christlicherwischen, in Z. Ausl. 1872), später A. Ebert (Allgem. Geschichte der Litteratur d. Wittelalters u. s. w. 1. Bd.: Gesch. d. christlichelatein. Litter. von ihren Anfängen die 3. Zeitalter Karls d. Gr., Leipzig 1874, 2. Ausst. 1889) und M. Manitius (Geschichte der heristlichen Litteratur besondere Aussertlaget 1891; teilweise mangelschift gerade der christlichen Litteratur besondere Aussmetzlamkeit geschenkt hatten, so hat neuerdings Mart. Schanz der christlichen Litteratur im Gesamtaufriß seiner aussührzlichen "Geschichte der römischen Litteratur besondere Aussmetzlamkeit geschenkt hatten, so hat neuerdings Mart. Schanz der christlichen Litteratur im Gesamtaufriß seiner aussührzlichen "Geschichte der römischen Litteratur" (s. oben S. 1,33) einen vollberechtigten Platz angewiesen.

6. Es ift noch übrig, einigen methodologischen Fragen über Begriff, Aufgabe und Ausgestaltung unserer Disziplin näher zu treten, die in der wiffenschaftlichen Erörterung gerade ber letten Zeit eine verstärfte Bedeutung erhalten haben. Ift boch über Recht und Unrecht der an die Spitze dieses Artikels gestellten Bezeichnungen unserer 25 Disziplin in jüngster Zeit vielfach und nicht unfruchtbar verhandelt worden. Die beiden Bezeichnungen der Disziplin als Patristif und Patrologie haben ihren Ursprung in der Betrachtungsweise der lutherischen Theologen des 17. Jahrhunderts. Damals begann man — vgl. Friedr. Nitssch, Geschichtliches u. Methodologisches z. Patristif (ZdTh 10, 1865, 37—63) — von einer theologia patristica in dem Sinne zu sprechen, den Joh. 30 Franc. Bubbaus (Isagoge historico-theologica ad theologiam universalem, Leipzig 1730, p. 478) folgenbermaßen befinierte: per theologiam patristicam intelligimus complexum dogmatum sacrorum ex mente sententiaque patrum, inde ut cognoscatur, quo pacto veritas religionis christianae conservata semper sit in ecclesia ac propagata, d. h. eine Zusammenstellung ber patristischen testimonia für die 35 einzelnen Dogmen. Indem die Katholiken die Bezeichnung Batriftik sich aneigneten, haben sie daraus die Disziplin abgeleitet, die noch bei Fegler-Jungmann (s. o. S. 6, 56) befiniert wird: patristica est disciplina theologica quae ex scriptis ss. Patrum eruit quae ad fidem, moresque et disciplinam spectant eaque in justum redigit ordinem. Bei Nirschl (s. oben S. 8,32) heißt es folgerichtig (S. 2): "Nach dem ge= 40 wöhnlichen Sprachgebrauche versteht man unter Patristif die systematische Darstellung der Glaubens= und Sittenlehre der kirchenväter und firchlichen Schristfteller". Dieser Sprachgebrauch hat aber im 18. Jahrhundert eine Wandlung durchgemacht, sosern man begann, die Bezeichnung Patristif mit der anderen Patrologie durcheinander zu werfen. Auch das Wort Patrologie verdankt der lutherischen Orthodoxie seine Entstehung. Nach: 45 weislich zuerst bei Joh. Gerhard (f. oben S. 3, 46) ift es für diejenige Disziplin verwandt, bie die Kenntnis von Leben und Schriften ber Kirchenväter und ber firchlichen Schrift= steller vermitteln sollte. Zwar zeigt ein Blid in das Borwort des Gerhardschen Buches, daß auch diese Bestrebungen sich keineswegs in den Dienst eines "rein historischen Inter-Me" (wie Nitsich S. 52 verstanden werden kann) stellten; vielmehr stehen sie in enger so Berbindung mit der Kontroverstheologie. Jedenfalls aber hebt sich unter diesem Gesichts-punkt die Patrologie als eine geschichtliche von der Patristif als einer spstematischen Disphin deutlich ab, und die etwa seit der Mitte des 18. Jahrhunderts aufgekommene Bawirrung der Begriffe ist als unstatthaft zu bezeichnen. Soweit die Patristik auch seschichtlichen Stoff geboten hatte, ist dieser Teil ihres Inhalts seit dem Ende des 55 18. Jahrhunderts sachgemäß durch die Dogmengeschichte übernommen worden, was nicht bethindert bat, daß bis in die neuesten katholischen Darstellungen hinein einschließlich berer, die wie die von Bardenhewer die Bezeichnung als Patriftit mit Bewußtsein ablehnen, die Ausführungen auch über die Lehren der Kirchenschriftsteller einen breiten Raum ein= nehmen. Die praktisch-kirchliche Abzweckung auch der Patrologie erhellt dabei aufs deut= 60 10 Patriftit

lichste aus einer Definition, wie sie Feßler-Jungmann giebt (S. 1): patrologia est scientia exhibens ea, quae requiruntur ad sanctorum patrum rectum in theologia usum, ober Nirschl (S. 2): "Die Batrologie (ist) eine nach wissenschaftlichen Grundsähen abgefaßte Anleitung zur Kenntnis, zum Berständnis, zur Beurteilung und zum Gebrauche der Werke der Kirchenbäter als der Vertreter der theologischen Wissenschaft und der Zeugen der Kirche ihrer Zeit im Interesse der kirchlichen Theologie."

schmische Ger Leigen der Kirche ihrer Zeit im Interesse der kirchlichen Theologie."
In der That hatte die lutherische Orthodogie, indem sie die Namen Patristif und Patrologie bildete, eine Anleihe bei der katholischen Dogmatik gemacht. Mit dem Ehrennamen der Bäter — ich benütze im folgenden ben Wortlaut des Art. "Patristif" von 10 Wagenmann in der 2. Auflage diefer Enchklopädie Bo XI S. 301 f.; vgl. dazu Barden-hetwer § 3 — bezeichnete man vermöge einer naheliegenden, aus dem Alten und Neuen Testamente bekannten Metapher schon in früher Zeit kirchliche Lehrer und Borsteher, ins-besondere solche, die auf Lehre und Leben der Kirche bestimmend eingewirkt, die also die Kirche und ihren Lehrbegriff gewissermaßen erzeugt oder ihn durch ihre Schriften für die 15 Nachwelt in authentischer Weise bezeugt haben (auctores et quasi genitores ecclesiae s. doctrinae eccl.). Seit dem 4. Jahrhundert tritt sodann, z. B. in den Außerungen der großen Konzilien, der Begriff of πατέρες als eine geschlossene Größe auf (Syn. Alex. ann. 530, Mansi Coll. 4, 1072: έπόμενοι δὲ πανταχοῦ ταῖς τῶν άγίων πατέρων δμολογίαις; Syn. Chalc. 451, M. 7, 116: επόμενοι τοῖς άγίοις πατράσιν), 20 und unter den "Bätern" find dabei in erster Linie die Inhaber der kirchlichen Lehrstühle, bie Bischöfe, gedacht (Bardenhewer S. 37). Wenn auch Nichtbischöfe, wie z. B. Hierosnung, als Inftanzen angezogen werden, so fehlt doch das Bewußtsein nicht, daß man damit eigentlich von der Regel abweiche (vgl. August. etr. Julianum 1, 34 [2, 33, 36]; Bard. 38). Jedenfalls aber konnten nicht alle scriptores ecclesiastici zu den patres in diesem dogmatischen Sinne gerechnet werden, da es unter jenen neben den orthodogen auch heterodoge gab, oder doch solche, die vom Standpunkt späterer Orthodogie nicht mehr als völlig korrett erscheinen konnten. Es wird daher im Sprachgebrauch der katholischen Kirche unterschieden zwischen auch seriptores. Zum Begriff des Kirchenvaters im technischen Sinn sind die Werknahmen gerenwert ihr 1. antiquitas competens (die gestleichnes Wirdschlungs genommen und gewährlich bis ins Wittschlungs 30 übrigens in verschiedener Ausdehnung genommen und gewöhnlich bis ins Mittelalter berab, etwa dis auf Thomas, erstreckt wird); 2. doctrina orthodoxa (weshalb z. B. Tertullian, Origenes, Laktanz, Euseb, Theodox von Mopsuestia u. a. nur zu den seriptores gerechnet werden; 3. sanctitas vitae; 4. ausdrückliche oder stillschweigende approbatio ecclesiae, die 3. B. bei Hippolyt, Marcell von Ancyra, Theodoret u. a. 35 zweiselhaft ist. Aus der Gesamtheit der patres hat dann die spätere Kirche noch eine Auswahl von solchen hervorgehoben, denen sie den noch höheren Grad der doctores ecclesiae in besonderem Sinne beilegen wollte: zu den vier Merkmalen des Kirchenvaters kommt hierbei als fünftes hinzu die eruditio eminens, die fie in ihren Schriften gezeigt und im Streit für die Kirchenlehre bethätigt haben (vgl. die Bulle Militantis Ecclesiae 40 Benedikts XIV. von 1754). Auch ist expressa ecclesiae declaratio erforderlich. Dieser höchste Ehrenname eines doctor ecclesiae wurde zunächst den vier wirkungsvollsten Schriftstellern der alten abendländischen Kirche zu teil: Gregor d. Gr., Augustinus, Amsbrosius und Hieronymus (vgl. die Deklaration Bonifaz' VIII. vom Jahre 1298 in Lib. sext. III. tit. 22, cap. un. de reliquiis et veneratione sanctorum; Gregor als 45 Papst, Augustin und Ambrosius als venerandi antistites, Hieronhmus als sacerdotii praeditus titulo, alle als eximii confessores bezeichnet; später sah man in den vieren die Repräsentanten der höchsten hierarchischen Würden: Bischof, Erzbischof, Kardinal, Rapft). Von den Kirchenvätern gelangten zum Titel doctor später noch: die Abendsländer Hilarius von Poitiers (1851), Petrus Chrisfologus, Leo d. Gr. und Jsidor von Sevilla; die Morgenländer Athanasius, Basilius d. Gr., Cyrill von Jerusalem, Gregor von Nazianz, Chrysspstomus, Cyrill von Alexandrien (1883), Johannes von Damastus (1890). Unrichtig (f. N. Nilles in Italia, 1894, 742—744) ist die in den Kandsbüchern verbreitete Angabe, daß die Griechen vier große Kirchenlehrer zählen, nämlich Athanasius, Basilius, Gregor von Nazianz und Chrysostomus. Ihre liturgischen Bücher wissen nur von drei olkovμενικοίς μεγάλοις διδασκάλοις und zählen dabei den Athanasius nicht mit. In der abendländischen Kirche hat man übrigens den Titel auch einigen firchlichen Schriftftellern bes Mittelalters und ber neuen Zeit gegeben, nämlich Beba Benerabilis, Betrus Damiani, Anselm von Canterbury, Bernhard von Clairvaur, Thomas von Aquino, Bonaventura, Franz von Sales, Alfons von Liguori. Die Beschräntung der Aufgabe unserer Disziplin auf die Kirchenväter und KirchenPatristit 11

schriftseller in dem dargelegten Sinn bedeutet nun eine Verengerung, die vor dem Streben der Geschickswissenschaft, sich von der Einmischung dogmatischer Gesickswunkte freizumachen, nicht hat Stand halten können. Erstmalig Friedrich Nißsch (s. o. S. 9,29) hat die Forzderung einer Umgestaltung der Patrologie nach solgendem Kanon ausgesprochen: "Einmal muß der litterarische Gesichtspunkt dergestalt der herrschende werden, daß es für die Bez deutung einer altsirchlichen (soll heißen: "altchristlichen"; vgl. dazu Nitzsch selbst S. 62 oben) Schrift sernerhin nicht maßgebend ist, wer sie versat hat, ob sie wirklich von einem sogenannten Kirchendater herrührt oder nicht; sodann nuß mit dem Begriff der Geschichte Ernst gemacht werden, d. h. es muß an die Stelle jenn muß mit dem Begriff der Geschichte Ernst gemacht werden, d. h. es muß an die Stelle jener mechanischen, lediglich nach chroznologischen und biographischen Gesichtspunkten vollzogenen Aneinanderreihung eine orgaz 10 nische Betrachtungsweise treten, also das erreicht werden, was auf dem Gebiete der Raztionallitteratur längst erreicht ist." In diesen Worten ist das Programm der Disziplin vorgezeichnet, die man jetzt als "Geschichte der altchristlichen Litteratur" bezeichnet und die die Patrologie als wissenschaftliche Disziplin zu ersehn berufen ist. Dabei darf aber nicht verschwiegen werden, daß bereits Pestalozzi in seinen "Grundlinien" (s. o. S. 6, 60) 15 sehr beachtenswerte Winke gegeben hat, die manches von dem, was erst die letzten Jahrz

zehnte burchzuführen begonnen haben, vorweg genommen haben.

Die erste Forberung von Ritisch bedeutet nur eine Rudfehr zu dem ursprünglichen Plan, wie er in dem Vorwort zu den viri illustres des Hieronhmus und noch mehr in feiner Darftellung zu Tage tritt (f. o. S. 2,2 ff.). Bei hieronymus fteben die aposto= 20 lischen Bater gleichberechtigt neben den neutestamentlichen Schriftstellern, figuriert Philo neben Hermas und Justus von Tiberias neben Clemens von Rom, steht ber Häresiarch Barbesanes unmittelbar hinter bem Ketzerbestreiter Musanus. Man hat ihm das schon ju feiner Zeit übelgenommen und den litterarischen Gesichtspunkten firchliche beizumischen persucht. So schreibt ihm Augustin (Ep. 40, 9. CSEL 34, 79): In libro etiam, 25 quo cunctos, quorum meminisse potuisti, scriptores ecclesiasticos et eorum scripta commemorasti, commodius, ut arbitror, fieret, si nominatis eis, quos haeresiotas esse nosti, quando ne ipsos quidem praetermittere volueris, subjungeres etiam, in quibus cavendi essent. Das ist der Standpunkt der späteren Patrologie, und Hieronymus und Augustin vertreten, natürlich rudimentar, die auch jest 30 noch nicht überwundenen Gegenfäte. Noch Barbenhewer hat seine größere Darstellung mit Bewußtsein als "Geschichte ber altkirchlichen (nicht altdriftlichen) Litteratur" bezeichnet und babei ausbrudlich erflart (S. 34), daß für ihn dieser Titel mit Patrologie ibentisch sei, gemäß ber Definition (S. 19): "Die Patrologie war ober wollte doch fein eine Geschichte der altfirchlichen Litteratur, d. h. ber theologischen Litteratur bes Altertums, welche auf bem Boben ber 35 firchlichen Lehre steht". Dabei hat er aber selbst bie häretischen Schriftsteller, und zwar organisch, nicht etwa anhangsweise, in seine Darstellung einbezogen und dadurch die Brüchigkeit des alten Titels offenkundig gemacht. Mit vollem Recht ist ihm von katho-lischer Seite (H. Koch in den Hist.: polit. Blättern 127, 1901, S. 602) entgegengehalten worden: "Warum die Bezeichnung Patrologie festhalten, wenn der dadurch gebotene Rahmen doch 40 nicht eingehalten wird?" Die Berufung auf die "Achtung vor dem historisch Gewordenen" (Bardenh. 34) hat angesichts des jungen Alters der in Frage stehenden Bezeichnung keine Bedeutung. Es ist vom litterargeschichtlichen Standpunkt nicht einzusehen, warum ein Gnostifer, der das Johannesevangelium kommentiert, schlechter gestellt sein foll als ein Rirchenlehrer, warum dem Arius nicht billig sein soll, was dem Athanasius recht ift. 45 Auch darunter, daß "die häretische Litteratur, versprengte Trümmer abgerechnet, dem Unterzgange anheimgefallen" ist (Bardenh. Bb 2, S. XII), darf man ihre Urheber nicht leiden lassen. Ein solcher Grundsaß, auf die antike Litteratur übertragen, würde zu merkwürzbigen Konsequenzen sühren. In Summa, es ist richtig, wenn Ehrhard (s. o. S. 1, 28) schreibt (S. 15): "Der katholische [bezw. protestantische] Standpunkt verlangt kein bez 50 stimmte Auswahl, noch eine eigentümliche Behandlung des litterarhistorischen Stoffes; er kommt nur zur Geltung bei bem Urteil über ben Wert ber Refultate, zu welchen bie einzelnen altchriftlichen Schriftsteller gelangten". Gine Litteraturgeschichte ift eben keine Dogmatik, enthält auch nicht die Prolegomena einer solchen, sondern verfährt nach eigenen Prinzipien.

Auch die Einbeziehung der neutestamentlichen Schriftsteller erscheint auf solchem Standpunkt als selbstwerständlich, nicht aber als Folge einer rationalistischen Betrachtung der heiligen Schrift. Schon "Hieronhmus hat keinen Anstand genommen, die Schriften des Neuen Testamentes, an deren inspiriertem Charakter er nicht zweiselte, an die Spitze seines Kataloges zu stellen" (Bardenh. 29). Es ist also nicht einzusehen, weshalb Bar- 60

12 Batriftit

benhewer es bennoch für "tief begründet" erklärt, "eine Schranke zu ziehen zwischen Göttlichem und Menschlichem". Vielmehr ist es "willkürlich, von einer Betrachtung der urschristlichen Litteratur eine Gruppe von Schriften auszuschließen, die ihr Dasein als solche nicht litterarischen, sondern kirchlichen Gründen verdankt" (Krüger [s. o. S. 1, 27] S. XI). 5 Selbst wenn der Nachweis zu liesern wäre, daß, wie Schrard (S. 603) meint, alle 27 Schriften des Neuen Testamentes wirklich apostolisch sind, so würde damit höchstens die Berechtigung gegeben sein, die Geschichte der altchristlichen Litteratur mit einem "Die apostolische Litteratur" überschriebenen Abschnitt zu eröffnen, nicht aber sie besseich er "Sinleitung in das Neue Testament" der "Geschichte der altchristlichen Litteratur" die bezeichnete Aufgabe wegnehme oder wenigstens erspare, gehört nicht in eine methodologische Erörterung. Methodologisch betrachtet verhält es sich mit dieser "Einseitung" nicht anders, als es sich mit einer "Einseitung in die Schriften der großen Kirchenlehrer des 4. und 5. Jahrhunderts" verhalten würde. Daß "der künstige Diener der Kirche durchaus 16 einer genaueren Kenntnis der neutestamentlichen Schriften bedarf" (so Reischle, Theologie

und Religionsgeschichte, Tübingen 1904, S. 50), ist eine Sache für sich. Daß unsere methodologische Erörterung nicht ein Streit um Worte ist (so richtig auch Koch a. a. D. [v. S. 11,39] 600), sondern es sich dabei um die Ausmerzung eines Restes dogmatischer Vorurteile handelt, zeigt deutlich ein Blick auf die zweite, von 20 Nitzsch erhobene Forderung und ihre Durchsetung im wissenschaftlichen Bewußtsein der jetzt arbeitenden Generation. Diese Forderung war eine wirkliche Neuerung. In der That nämlich bedeutete die bisherige Bearbeitung der Disziplin nichts weiter als eine "mechanische, lediglich nach chronologischen und biographischen Gesichtspunkten vollzogene Aneinanderreihung" von Namen und Schriften. Schon in ber Bezeichnung der mittel-25 alterlichen Rachfolger bes felbst nicht anders verfahrenden Bieronhmus als Nomenclatores veteres liegt bas ausgebrudt, und in ber neueren Patrologie hat man mit biefer Wethode der Darstellung nicht gebrochen. Die Forderung von Nissch hat Franz Overbeck in der Abhandlung "Uber die Anfänge der patristischen Litteratur" (H3 48, NF. 12, 1882, 417—72), anscheinend ohne Kenntnis des Aufsatzes seines Borgängers, wiederholt und positiv ausgestaltet. Auch er ist der Meinung, daß die Geschichte der althristlichen Litteratur so lange ihrer Ausgabe nicht gerecht werde, die sie einen historischen Zusammenhang zur Darstellung bringe, und er hat dafür als Grundsatz geltend gemacht: "Ihre Geschichte bat jede Litteratur in ihren Formen, eine Formengeschichte (also Geschichte der Formen, nicht der Form im Gegensatz zum Inhalt, wie Bardenh. 32 miß= 35 versteht; s. u.) wird also jede wirkliche Litteraturgeschichte sein". Schon er hat unterstersteht; s. u.) wird also jede wirkliche Litteraturgeschichte sein". Schon er hat unterschieden zwischen einer "chriftlichen Urlitteratur, die ausschließlich auf dem Boden und den eigenen inneren Interessen der christlichen Gemeinde noch vor ihrer Vermischung mit der sie umgebenden Welt erwachsen sei, und der krichlichen oder patristischen Litteratur, die im Anschluß an die vorhandene Weltlitteratur und ihre Formen sich gebildet habe und zu einer "griechisch-römischen Litteratur christlichen Bekenntnisses und Interesses" geworden sei. Die Aufstellungen Overbecks, der sich dem Zweck seiner Abhandlung gemäß auf die Ansänge der patristischen Litteratur beschränkte, im einzelnen zu prüsen, ist hier nicht der Ort. Sein Grundsaß hat sich jedenfalls durchgerungen. Von einschneidender Wirkung wurde seine Anwendung auf die Urlitteratur. Bisher hatte man neben der Kategorie der neutestamentlichen Schriften, die aber (s. o.) aus der Betrachtung ausschieden die der Verzeichtung ausschieden der Verzeich schieden, die der "apostolischen Bäter", d. h. der urchristlichen Schriftsteller, die in der Aberlieferung als Schüler ber Apostel gelten, und allenfalls die der "Apostryphen" verwandt. Beide Kategorien waren nicht der litterargeschichtlichen, sondern der dogmatischen Rust= tammer entnommen. Nunmehr erfannte man, daß man litterargeschichtlich Stammbertummer entidmmen. Intimeter ertainte man, das man interatgestation Stammfers
50 wandtes getrennt, Stammfremdes zu einander geordnet hatte. Die großen Formen der Urlitteratur, die ihr das eigentümliche Gepräge geben: Evangelien, Apoftelgeschichten, Briefe, Lehrschreiben, Predigten, Gemeindeordnungen, Apofalppsen, Legenden begannen sich erkenndar voneinander abzuheben, und die Vermehrung des Quellenmaterials (s. o. E. 7, 8 ff.) trug das Jhrige zu einer lebensvolleren Gruppierung bei, bei der das Neue 55 Testament, die Apostryphen und die Schriften der apostolischen Läter eine sachgemäße Berteilung fanden. Man erkannte, wie ftart die theologische Schriftstellerei ber Gnostifer sich von dieser Urlitteratur abhob und wie start sie ihrerseits die werdende patristische Litteratur beeinflußt hat. Dan lernte verstehen, inwiefern die apologetisch-polemische Litteratur des 2. Jahrhunderts als die eigentliche Grundlage der späteren kirchlichen Litteratur so zu betrachten ift. Man begann ftarter auf Die Eigentumlichfeiten ber morgenländischen

nd der abenbländischen Schriftstellerei zu achten. Man ward auch den Nachwirkungen erecht, die die Formen des urchristlichen Schrifttums auch unter veränderten Verhältnissen uiden fortsuhren. So kam man dem allmählich näher, was auf dem Gebiet der Nasonallitteratur längst erreicht war (s. o. S. 11,11), und schuf einen neuen Rahmen für nen veränderten Inhalt. Den ersten Versuch einer Darstellung nach diesen Grundsäßen beternahm der Unterzeichnete in seiner "Geschichte der alteristlichen Litteratur in den sten drei Jahrhunderten", unter dankbarer Hervorhebung des ihm in Harnacks Schule lebotenen. Seit dem Erscheinen dieses Buches (1895), das in seinem Aufriß noch alle nvollkommenheiten tastenden Versahrens an sich trägt, sind zahlreiche Vorschläge zur erbesserung des Rahmens von Haußleiter (der Ausbau der alteristlichen Litteratur, in 10 igN 1898, 337—379; auch separat), Ehrhard (die Entwickelungsstatien der nicänischen itteratur, in dem oben [S. 1,28] ausgesührten Buche S. 592—635) u. a. gemacht worden. nwiesern die neuesten katholischen Darstellungen von dem protestantischerseits angebahnten ortschritt (s. dazu Ehrhard S. 14) Nutzen gezogen haben, ist bereits oben (S. 8,46s). außenanderaesetst worden.

Zunächt sind diese Versuche einer Neugestaltung sast nur der Litteratur der ersten wi Jahrhunderte zu gute gekommen, die aus früher dargelegter Ursache (s. o. S. 8,1 sf.) ir Zeit im Bordergrunde des Interesses steht. Inzwischen hat Schanz (s. o. S. 1, 28 sf.) gonnen, die dristlich-lateinische Litteratur unter den gleichen Gesichtspunkten wie die utionale auch für die spätere Zeit zu behandeln und damit, wie äußerlich auch seine 20 ruppierung sein mag, doch ein Borbild geschaffen, das zu übertressen künstige Darzulungen hossentlich berusen sind. Zedenfalls scheint die Zeit nicht mehr fern, wo der rundgedanke der Definition, die ich meinem Buche vorangeschickt habe, allgemeine Anztennung gesunden haben wird: "Die Geschichte der altehristlichen Litteratur lehrt die rriftstellerischen Erzeugnisse des dristlichen Geschichte der altehristlichen Litteratur lehrt die rriftstellerischen Erzeugnisse des dristlichen Gesichts auf dem Boden der alten Welt unter 25 im litterarischen Gesichtsdunkten, ohne Rücksicht auf ihre kirchliche oder theologische Bezutung (richtiger: ohne Rücksicht auf firchliche Werturteile), einzeln und im Jusamenzung ihrer Formen, kennen und würdigen. Sie unterschebt sich somit von der Patrozie, die mit dem der Dogmatik entnommenen Begriff des "Kirchenvaters" arbeitet und uch Auswahl und Behandlung des Stosses sich als eine Disziplin der katholischen Theoz so zie darstellt". Will man tropdem den Namen "Patristik" für unsere Disziplin als quem und landläusig beibehalten, so geschieht das in keinem anderen Sinne als wie an don "Symbolik" redet, während man die moderne Disziplin der "Bergleichenden unsessen der "Kirchenkunde der Gegenwart" im Auge hat. G. Krüger.

Patronat, Jus patronatus. — Litteratur zur Geschichte des Patronatrechts: 36 jishman, Das Stisterrecht in der morgenländischen Kirche, Wien 1888; Milas, Das Kirchenscht der morgenländischen Kirche, übersett von Pessic, 1897, S. 350, 355 s.; Stup, Geschichte kirchlichen Benesizialwesens I., Berlin 1895 (dazu Hinstinus, Zeitschr. der Sanzugnstisstung rRechtsgeschichte, German. Abt. XVII, 1896, S. 135 sl.; B. Fournier, Nouvelle revue st. de droit fr. et étr. XXI, 1897, S. 486 sl. und Thaner, Göttingssche M. 1898, Rr. 4, 40. 291 sl.); derselbe, Die Eigenkirche als Element des mittelalterlichzermanischen Kirchenschtes, Berlin 1895; derselbe, Lehen und Pründe, Zeitschr. d. Savignystissung für Rechtszichte, German. Abt. XX, 1899, S. 213 fl.; derselbe, Das Münster zu Freiburg im Lichte htsgeschichscher Vernachung, Tübingen 1901, S. 6, 8 fl.; derselbe in Holzendorff. Kohler, replopädie der Rechtswissenschaft, 6. Ausl., Berlin 1904, II S. 829 fl., 834 fl., 839 sl., 857 fl., 45 fl.; Galante, La condizione giuridica delle cose sacre, parte I, Torino 1903; Imbart la Tour, Les paroisses rurales du 4° au 11° siècle, Paris 1900 (mit einigen Aenderungen der Revue hist. LXIII—LXVIII, 1896—98; vgl. dazu und du Galante Stup, Götzgische G. A. 1904, Ar. 1, S. 1 sl., wo auch die übrige, neueste Litteratur); Pétur Pétursson, mmentatio de jure ecclesiarum in Islandia ante et post reformationem, Havniae 1844; 50 mrad Raurer, Jsländisches Kirchenrecht, Krit. Biertesjahrsschr. VII, 1864, S. 185; derze, Die Betehrung des norwegischen Stammes dum Christentum, 1855 sl., II S. 449 sl.; sleibe, Pur Urgeschiche der Godenwürde, Zeitschr. se deutsche Philosogie, 12. Ausl., II 230 sl., III 153 sl., 394 sl., 399 sl. und dazu Goden, Zeitschr. der Savignystistung für Rechtszeiche, Die Betehrung des norwegischen Stammes dum Christenenscht II, § 128, wo auch iltere Litteratur; Geschen, Die Krone und das niedere deutsche Krichenrecht II, § 200 sl., III 230 sl., III 250) Diss., Sena 1890; Tatarinoss, die Erwerbungen von Krichenpatroten, Burthen Solis, Sp

109 ff.; berfelbe, Die Berbinbung bes Rirchenpatronats mit dem Archibiafonat im nordbeutschen, 109 ff.; berfelbe, Die Verbindung des Kirchenpatronats mit dem Archibiakonat im norddeutschen, insonderheit medlendurgisch-pommerschen Kirchenrecht des Wittelalters, Hallenser Fesigade für Fitting, Halle 1902; Bahrmund, Das Kirchenpatronatrecht und seine Entwickung in Desterreich, Z Teile, Wien 1894/96; Srbit, Die Beziehungen von Staat und Kirche in Desterreich während des Mittelalters, Forschungen zur neueren Geschichte Desterreichs von Dopsch I, I, Innsbruck 1904, S. 92 ff., 120 f.; Pestalozzi, Das zürcherische Kirchengut in seiner Entwicklung zum Staatsgut, Zürcher Jurist. Diss. 1903; Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands IV, Leidzig 1904, S. 29 ff.; Riefer, Grundsätze reformierter Kirchenverzassung, Leipzig 1899, S. 110 f.; Hansult, Das Patronat in der evangelischen Landeskirche des Großherzogtums hessen Gießener Wirtschlassen. Die Kurist Diss. derschle zur Lehre vom Ratronat, eine historisch-frissische Studie des Rechts in o Jurift. Diff. 1898; berfelbe, Zur Lehre vom Patronat, eine historisch-kritische Studie bes Rechts in Hessen, Deutsche Zeitsche Zeitsche Zur Lehre vom Patronat, eine historisch-kritische Studie bes Rechts in Hessen, Deutsche Zeitsche Zeitsche Zeitsche Zeitsche Zeitsche Zeitsche Zeitsche Zeitsche Rechts und das Konzil von Trient, Archiv s. kath. Kirchenrecht LXXXIII, 1903, S. 398 ff.; Hinschieß, Das landesherrliche Patronatrecht gegenüber der katholischen Kirche, Berlin 1856; Gönner und Seitser, Das Kirchenpatronatrecht im Großherzogtum Baden in Stuß, Kirchenrechtliche Abhandlungen der Kilenscher Lander und Seitsche Leitsche Lieden Leitsche Le interspertunge Partonatrendt im Großherzogtum Baden in Stuß, Kirchenrechtliche Abhandlungen Holl, Stuttgart 1904; Berhandlungen ber Eisenacher Konferenz im Jahre 1861 im Alg. Kirchenblatt X, 1861, S. 438 si., 558 si. — Wegen der Aussebung des Patronats s. Dentschrift des preuß. Ministers der geistlichen Angelegenheiten von 1870 in Zeitschr. sür Kirchenrecht, Bb 10, 1871, S. 92; Schuppe zu der Aussehung des Kirchenpatronates, Berlin 1871; Herre vom Patronat: Die Beseitigung des evangelischen Kirchenpatronats in Hessen, Deutsche Zeitschrift sür Kirchenrecht XII, 1902, S. 334 s.; vgl. auch Archiv sür katholisches Kirchenrecht LXXXIII, 1903, S. 368 si. — Hür das geltende Recht vergleiche außerdem noch: Hinschus, Kirchenrecht III, §\$ 136—141; Friedberg, Lehrbuch des Kirchenrechts, 5. Auss., 1903, § 118—122, 128, in welchen beiden Werten auch weitere, besonders ältere und ausländische Literatur zu sinden ist; Kern, lleber den dinglichen Mitpatronat nach katholischem Kirchenrecht und österreichischem Recht, Wien 1902; Bayer, Kann ein Vischenrecht, LXXXII, 1902, S. 3 si.; Frank, Die Patronatsbesugnisse in Bezug auf den Gemeindestrecht, LXXXII, 1902, S. 3 si.; Frank, Die Patronatsbesugnisse in Bezug auf den Gemeindestrecht, Marburg 1883; d. Doemming, Die Rechtsellung des Kirchenpatrons im Geltungsgebiet des Allgemeinen Landerechts, Berlin 1901; Freytag, Das Kirchenpatronatsrecht der Kölmer in den Marienburger Werdern, Deutsche Beitschr, Kirchenre. XII, 1902, S. 27 si.

**Batronat** 

1. Geschichte. Der Erfahrung, daß empfangene Wohlthaten verpflichten, hat auch die Kirche nie ganz sich entziehen können. Schon frühe sah sie fich genötigt, benjenigen, 35 die kirchliche Gebäude und Umter errichteten und ausstatteten ober fromme Unftalten stifteten, einen gewissen Einfluß auf beren Besetzung und Berwaltung einzuräumen, ja überhaupt auf die Grundherren als die Machthaber in den unteren Regionen ihres Arbeitsfeldes eine gewisse Rücksicht zu nehmen.

Im Drient legte die Gesetzgebung der chriftlichen Kaiser denjenigen, die eine Stiftuug 40 begonnen oder lettwillig angeordnet hatten, und ihren Erben feit der zweiten Salfte bes 5. Jahrhunderts die Verpslichtung auf, das Stiftungsgeschäft zu vollenden (Zeno l. 15 C. de ss. eccles. 1, 2 von 477, Justinian l. 45 C. de episcopis 1, 3 von 530, Nov. 131 c. 10 von 545). Um sie eher zur Erfüllung dieser, wie es scheint, oft vernachlässigten Pflicht zu vermögen, billigten ihnen die Kaisergesetz, die oberste Entscheidung der Bischse vorbehalten, einen maßgebenden Einsluß auf die Verwaltung (Ernennung ber dioixytal) zu. Ja es räumte ihnen Justinian, nachdem er noch 537 (Nov. 57 c. 2) ben vergeblichen Bersuch gemacht hatte, wenigstens für den Konstantinopolitanischen Batriarchatssprengel die Entwidelung hintanzuhalten, im Jahre 546 (Nov. 123 c. 18) ein Borfchlagerecht für den babei anzustellenden Geiftlichen ein, der wohl nicht selten mit 50 dem Berwalter ein und dieselbe Person war. So entstand das κτητορικόν δίκαιον, das Besitzerrecht, lange Zeit besser und, auch seiner heutigen Natur nach, jest noch richtiger als Recht des Stisters (xτιστής) bezeichnet. Größere, insbesondere verfassungsgeschichtliche Bedeutung hat es nie erlangt, und, wo es noch heute besteht, wird es von dem im 16. und 17. Jahrhundert ins Morgenland importierten Patronat, trop vorübergehender Anschmanz

55 näherung im Mittelalter, streng unterschieden. Im Abendland waren es die Germanen, die auf lange hinaus die positivrechtliche Geftalt ber Einrichtung bestimmten. Bor ihrem Eintritt in Die Kirche zeigt sich nirgends eine Spur einer bom Recht gutgeheißenen Rudfichtnahme auf die potentes. Der bisweilen dafür angeführte can. 10 bes Konzils von Drange von 441 (und banach can. 36 60 conc. Arel. 343/52) gesteht nur dem episcopus aedificator einer außerhalb der Diöcefe aber auf Bistumsgut errichteten Rirche ein Vorschlagsrecht zu, teilt also in biefer Hinsicht die Jurisdiktion und schafft eine Enklave des einen Bistums im andern. Auch Batronat 15

ist nichts so sicher, als daß, wenn überhaupt ein Privateigentum an Kirchen in römischs gallischer Zeit anerkannt war, es sich dabei nur um ein nudum ius handelte.

Ganz anders, sobald die Germanen in die katholische Kirche und in das Licht der ja durchaus katholischen Quellen jener Zeit eintreten. Jest macht sich mit wachsender Entschiedenheit und Stärke die Auffassung geltend, daß, wer eine Kirche auf seinem Grund 6 und Boden errichte, daran und an allem, was ihr vom Gründer ober von Dritten zusgewiesen werde, das vererbliche und veräußerliche Eigentum behalte, mit dem außer der Rutzung auch die volle Leitungsgewalt gegeben sei (Eigenkirche). Ein Brief des Erzbischofs Avitus von Bienne (ep. 7) beutet an, daß die arianischen Burgunder dieser Anschauung gehulbigt haben. Bei ben Sueven in Gallaccien befampft fie can. 6 bes Nationalkongils 10 von Braga (572). Den Westgoten wird sie von der Hierarchie gleich beim Ubertritt im Bekehrungskonzil von Toledo (589 can. 19) aberkannt; später billigte man aus Danksbarkeit dem Gründer und beffen Erben die Fürforge für die Kirche und ein Bräsentationsrecht für den Geistlichen zu, ein Kompromiß, der das kanonische Batronatrecht um ein halbes Jahrtausend vorwegnahm, aber nach 50jährigem Bestand mit der Westgoten= 16 herrschaft verschwand, ohne die gemeinrechtliche Entwickelung beeinflussen zu können. Bei den Langobarden vollzieht sich der Übergang gleich dem Übertritt langsam und allmählich; auch sehlt es nicht an Zwischenstufen, die dem westgotischen Recht ähneln. Jedoch schon zu Anfang des 8. Jahrhunderts war der Sieg des Eigenkirchenrechts wenigstens an Nichtpfarrkirchen entschieden. Bei den Franken kündigt es sich in can. 7 mit 33 conc. Aurel. 20 (541), can. 14 conc. Cabil. (639/54) und besonders deutlich im 14. Kanon von Chalons (644/50) an, der bittere Klage barüber führt, daß die Hofeigentumer, die schon vor langer Zeit auf ihren Sofen errichteten Bethäuser mitfamt bem baran übertragenen Bermögen den Bischöfen vorenthielten, wie fie auch die Ausübung der Disziplinargewalt des Archibiatons über die dabei angestellten Klerifer nicht julassen wollten. Gleichzeitig be= 25 zeugen zahlreiche Urkunden, daß Kirchen wie andere Eigentumsobjekte genutzt und ver-äußert wurden. Man sieht, ob die Germanen durch den Arianismus hindurchgegangen waren, oder direkt aus dem Heidentum in die katholische Kirche eintraten, überall bethä-tigten sie dieselbe Auffassung, deren gemeingermanischer Charakter dadurch vollends sicher-gestellt wird, daß auch das nordische Heidentum sie kannte (norwegisch-iskländische Eigen- so tempel), und beren urgermanische Wurzel mit einiger Wahrscheinlichkeit im Sausprieftertum bes germanischen Hausvaters sich vermuten läßt. Jedenfalls war im Frankenreich mit ben Sätularisationen Karl Martells und Pippins, die einen Teil der aus römischer Zeit stammenden und darum freien, lediglich der bischöflichen Jurisdiktion unterworfenen Kirchen ben Laien in die hande spielten, ber Sieg bes Eigenkirchenrechts entschieden. Schon 35 machen die Eigenkirchen der Könige, der Grundherren und der von beiden damit bedachten Klöster die große Mehrzahl aus. Ja im 9. Jahrhundert erlangt das Eigenkirchenrecht die Alleinherrschaft, indem die Bischösse in ihrem Interesse dem Eigenkirchenrecht unterstellen, was ihnen von Kirchen — in Italien waren es noch ziemlich alle Pfarren — aus älterer Zeit noch geblieben war.
Für die fränkische Kirche hat Karl der Große (can. 54 der Franksurter Reichstagskunde und 704) bis ischliebe Kurche II. (vämische Sungde von 826 ann 21. 24.

Für die fränkische Kirche hat Karl der Große (can. 54 der Franksurter Reichstagssprode von 794), für die italische Eugen II. (römische Synode von 826 can. 21, 24, wiederholt unter Leo IV. 853 can. 21, 24) das Eigenkirchenrecht sanktioniert. Indem es nunmehr, soweit das nicht schon eher geschehen war, auch in den römisch geblies benen Landesteilen z. B. Italiens zur Herrschaft gelangte, wurde es auf diese Weise ges 45 meinsames Kirchenrecht des christlichen Abendlandes. Eingehend beschäftigte sich mit dem Eigenkirchenwesen die karolingische Geschgebung. In einer ersten Periode von 742—819 suchte sie, so gut es ging, das Eigenkirchenrecht der altsirchlichen, dichösslichen Ordnung einzusügen, den Bestand der Eigenkirchenrecht der altsirchlichen, die Jedischen Drunung einzusügen, den Bestand des Eigenkirchengeisstlichen zu heben. Die zweite Hälte der 50 Regierung Ludwigs des Frommen sowie die spätz und nachkarolingische Zeit haben sich damit begnügt, die älteren Bestimmungen zu wiederholen und im einen oder anderen Punkte zu ergänzen. Das Eigenkirchenrecht wurde, wie früher gegenüber den Angrissen Agobards von Lyon, so nunmehr gegenüber der Bekämpfung von seiten der radikalkirchzlichen Reformpartei (Pseudoisidor, sotharingische Synode von Balence 855 can. 9) bez 56 hauptet. Ja Hinkmar von Neims hat es um 860 in einem ausführlichen Gutachten de ecclesiis et capellis (zuerst und am besten herausgegeben von Gundlach, Zeitschrift f. Kirchengeschichte X, 1889, S. 92—145), das er Karl dem Kahlen über das Treiben der Resormer abstattete, ausdrücklich gerechtsertigt. Auf seinen Standpunkt stellten sich die Beschlüsse des Reichstags von Pistres von 869 (can. 8, 9) und im Jahre 909 die Reimser so

16 Patronat

Provinzialspnobe von Trosly (can. 6). In der Praxis vollends beherrschte das Eigenkirchenrecht die ganzen niederen Regionen des Kirchenwesens und ersuhr, je ohnmächtiger in der Folge die Synoden und kirchlichen Leitungsorgane wieder wurden, und je mehr, zumal in Frankreich, lehenrechtliche Gedanken es beeinfluften, sogar noch etwelche Ber-

5 ichärfung.

Nur soweit es für die Besetzung der Kirche und für die Verwaltung des zu ihr gehörigen Bermögens von Bedeutung war, kommt das Eigenkirchenrecht hier in Betracht. Gerade hierin rief es eine förmliche Umwälzung hervor. Einst hatte ber Bischof alle, auch die von Privaten gegründeten Kirchen auf dem Wege der ordinatio besetzt, d. h. 10 durch einen Att, der regelmäßig zugleich Weihe und Amtsbestellung, und lediglich lettere nur da war, wo einem schon Geweihten ein Kirchenamt übertragen wurde. Nach dem Sieg des Eigenkirchenrechtes stellte sich aller Dienst an niederen Kirchen als privat dar. Bede Rirche mit ihren Butern und Einfunften, die feit Rarl dem Großen als ihr eifernes, unveräußerliches Zubehör galten, war eben nur noch ein um den Altar fich gruppierendes, 15 örtliches Sondervermögen im Gesantvermögen ihres herrn, sei es des Königs, sei es eines weltlichen Großen, sei es eines Bistums ober Alosters ober ihrer Borsteher, nicht mehr ein Rechtssubjekt, auch nicht mehr eine öffentliche Amtostelle. Infolge beffen stellte sich ihr Betrieb als Brivatunternehmung auch dann dar, wenn er, wie insbesondere bei Pfarrkirchen, mit zu Gunsten und Lasten Dritter, nämlich ber Pfarrgenossen, erfolgte. Also hatte ber 20 Herr, regelmäßig und offiziell senior genannt und bloß in Privaturtunden ganz ausnahmsweise und zufällig auch als patronus bezeichnet, die Persönlichkeit zu bestimmen, durch die er seine Kirche bedienen lassen wollte; er hatte auch den Dienst zu verzeben und eventuell wieder zu entziehen. In ersterer Hinscht hielt die korrekt kirchliche Aussbrucksweise zwar daran fest, daß es sich nur um eine praesentatio, einen Borschlag, 25 eine Benennung handle, und daß der Bischof kraft seiner Jurisdiktion das entscheidende Wort zu sprechen habe; praktisch aber gab sich der Episkopat gerne damit zusrieden, daß er nam Gerne der Lieber den in Auslicht genommenen Gestellichen gehört wurde bag er vom herrn ber Kirche über ben in Aussicht genommenen Geiftlichen gehört wurde, und mußte er froh sein, wenn es ihm gelang, willfürliche Entlaffungen auf ein Mindest= maß zu beschränken. So lange bas Eigenkirchenrecht in Kraft stand, hatte ber Gerr ber 20 Kirche bemnach thatfachlich ein fast unbeschränktes Besetzungs- ober Ernennungsrecht. Für bie Form aber, in der nach erfolgter Auswahl die Anstellung erfolgte, war es entschei-bend, daß das Recht des Herrn an Kirche und Kirchengut in die Gestalt des Eigentums sich kleidete, also eines wenn auch gleich allem anderen deutschrechtlichen Grundeigentum stark öffentlichrechtlich durchsetzen Privatrechts. Die Ausübung und Nutzung dieses Privatrechts konnte, wenn man von der kirchlich verponten, nur obligatorischen und kundbaren Dienstmiete (mercenarius) absieht, allein im Wege der ebenfalls privaten, wennschon gleichfalls publizistisch modifizierten Leihe geschehen (firchliches Benefizialwesen im weiteren Sinne). Alle bamals üblichen Arten ber Leihe find auf Kirchen angewandt worden. Gelbst die unfreie Leihe, nämlich bann, wenn ber Herr die Kirche mit einem 40 zum Priester ausgeweihten Knecht besetzte und ihm Kirche und Kirchengut als Bekulium einräumte. Doch ist durch das Kirchenkapitular von 818/19 die Weihe Unfreier und bamit die Besetzung von Eigenkirchen mit Anechten verboten worden; sie begegnet seither nur noch selten. Von freien Leihen gelangten zur Anwendung der Libellarvertrag, die Teilpacht, die Prekarie (auch auf mehrere Leiber), weitaus am häusigsten jedoch das nicht vassallitische, lebenslängliche Benesizum, die freie Leihe des franklichen Rechts zar Esoxyv (kirchliches Benesizialwesen im engeren Sinne). Nicht nur die Kirche leistete ihr Vorschub, weil das Benefizium den Beiftlichen verhaltnismäßig ficher stellte, sondern auch die farolingische Gesetzebung, insbesondere Ludwigs des Frommen Kirchenkapitular von 818/19. Indem es in can. 10 anordnete, jedem Eigenkirchengeistlichen muffe (außer der Kirche) 50 eine ganze Hufe nebst den Zehnten, Oblationen, dem Pfarrhaus, Kirchhof und Pfarrgarten ohne Entgelt, allein gegen Leiftung seines Kirchendienstes, zur Leihe gegeben werden (ausdrücklich ausgedehnt auf die bischöflichen Kirchen 823—25 durch Ludwigs des Frommen admonitio generalis ad omnes regni ordines c. 5), und nur von einem Mehr dürfe der Herr ein anderes servitium, z. B. einen Zins, erheben, hat es der Benefizialsteihe Bahn gebrochen und fie im abendländischen Kirchenrecht zur Alleinherrschaft gebracht. Die Leihe selbst erfolgte durch Inwestitur, einen Akt, der aus dem weltlichen frantschen Recht in das kirchliche mit übernommen wurde; vermittelst eines Symbols, besonders eines Rirchenbuchs, erhielt ber Beiftliche die Gewere, b. h. ben Augungsbefit des ihm übertragenen Leihegutes. Dies war freilich je länger besto häufiger nicht mehr bas ganze 60 kirchliche Sondervermögen. Schon balb sonderte man bei vermögenden Rirchen gewisse

Patronat 17

Grundstüde und Gefälle als Unterzweckvermögen für die Bestreitung der Bau-, Instandshaltungs- und Kultkosten ab (Fabrikgut) und nahm sie von der Leihe aus. Noch häufiger aber behielten die Sigenkirchenherren, mit Zins und Dienst sich nicht begnügend, einen Teil des zu den Kirchen gehörigen Landes und ihrer Sinkunste in direkter Nutzung zurück oder gaben ihn zu Lehen, wodurch der Geistliche auf das übrige als Benefizium im b engeren Sinn oder presbiteratus beschränkt wurde, wenn der Herr nicht auch noch diesen

Rest antastete.

Gerade diese Spezialisierung und Feudalisierung des Kircheneigentums zusammen mit bessen Ubersättigung infolge der großen Zehnteinnahmen, denen gegenüber der Ertrag des Grundvermögens sehr zurücktrat, beschleunigte den Untergang der germanischen Kirch= 10 herrschaft. Das zu Grunde liegende Gigentum geriet in Bergessenheit oder wurde als wenig bedeutsames ius kundi oder kundationis, woraus man später kundatoris machte, den anderen Bestandteilen angereiht, in die nunmehr das einst einheitliche Recht ausein= anderging. Neben dem hier nicht weiter in Betracht kommenden ius decimationis und ius regaliae nahm man besonders ein ius petitionis oder praesentationis, auch ius 15 patronatus genannt, an, also ein Recht, den Geistlichen zu benennen oder vorzuschlagen, oder — und hierbei dachte man insbesondere an die Berleihung der Pfründe sowie an das dasür dem Herrn zu entrichtende exenium — ein ius conductus, ein donum oder eine investitura ecclesiae, auf deutsch einen Kirchensap oder ein Kirchensehen. Von der einstigen allumsassen proprietas ist kaum mehr die Rede.

Die Kirche verstand es, diesen Zersetungsprozeß sür ihre Zwecke auszumützen. Möglich, daß die seit dem Beginne des 11. Jahrhunderts vorkommende, von Abbo von Fleury noch verworsene, aber bald darauf durch französische Synoden sanktionierte Scheidung von altare und ecclesia, die Hinchius als für die Ausbildung der Inkorporation dezbeutsam nachgewiesen hat, auch für die nichtklösterlichen Eigenkirchen insdesondere Frankz 25 reichs entscheden wurde und eine Berdoppelung der Investitur herbeisührte, ähnlich wie sie später auch für die Biskümer und Abteien als willkommener Ausweg aus dem Inzvestiturstreit sich darbot. Nur die ecclesia, das Kirchengebäude und das zugehörige Berzmögen wäre danach vom Herrn vermittelst seiner laikalen Investitur dem Geistlichen gezliehen worden, indes der Bischof das altare, d. h. das geistliche Amt und die mit ihm verknüpften Besugnisse dem Priester durch seine Investitur übertrug. Doch begnügte man sich kirchlicherseits dabei auf die Dauer nicht. Als Gregor VII. die Investiturfrage 1078 energisch aufrollte, erklärte er nicht nur die Laieninvestitur überhaupt, also auch diezenige in niedere Benefizien, sondern auch das Laieneigentum und die Laienherrschaft daran, so wie es damals überliesert war, für sündhaste Unmaßung. Die Synode von Gerona 85 1078 und die Synode von Rouen 1096 sehren, daß es sediglich taktische Rücksichten waren, welche die Kurie veranlaßten, zunächst von der Bekämpfung des niederen Eigenzfürchenrechtes Abstand zu nehmen und mit aller Kraft der im Wert besindlichen Durchzsührung des Eigensirchenrechtes an Bistümern und Abteien sich zu widersen.

Doch schon Alexander III., dem die Theorie (Placidus von Ronantola) und die 40 kirchliche Gesetzgebung (conc. Lateran. I von 1123 c. 4, 18, syn. Rem. von 1131 c. 10, conc. Lateran. II von 1139 c. 1, 10, 25) vorgearbeitet hatten, holte das Berssäumte nach und erklärte zuerst gegenüber dem als ius advocatiae bezeichneten englischen Sigenkirchenrecht, es könne nur die Rede sein von einem ius spirituali annexum (Mansi XXII col. 340 c. 16 der Appendix zum 3. Lateransonzil p. 15), eine Wens dung, die nachmals durch Raimund a Peñasorte dem c. 16 X de iure patr. 3, 38 einsverleibt wurde. Als praktische Folgerung aber ergab sich hieraus, daß die Kirche allein zuständig wurde, über das so in seinem Wesen durchaus veränderte Recht zu legiserieren, und vor allem, daß Streitigseiten darüber, die bisher in England wie anderwärts vor dem weltsichen Richter waren verhandelt worden, vor das geistliche Gericht gehörten (c. 3 50 X de iud. 2, 1). Ob Alexander jedes Sigentumsrecht an Kirchen, auch ein nudum ius verworsen habe oder nicht, ist streitig, aber zu unterssuchen müßig, da diese Frage gar nicht zur Entscheidung stand. Dagegen verwarf er damit zweisellos das die sinanzielle Nutzung und die geistliche Leitung involvierende germanische Eigentum, das er vorsand, also das Eigensirchenrecht, unbedingt (c. 3 eodem.), und die bisherige Ernennungsbesugnis des Hern beschränkte er auf ein Benennungs- oder Vorschlagsrecht (vgl. aber dagegen u. a. Johann von Paris De potestate regia dei Scholz, Publizistis zur Zeit Philipps des Schönen in Stutz, Kirchenrechtliche Abhandlungen 6/8, Stuttgart 1903 S. 315), das er und nach ihm das kanonische Recht auf die Dankbarkeit der Kirche für die Stiftung gründete und im Anschluß an einen entsprechenden, in seiner italienischen Hein die Eistetung und Umgebung 60

inzwischen immer mehr aufgekommenen, aber seit dem Investiturstreit auch diesseits der Alben sich anbahnenden Sprachgebrauch ius patronatus nannte. Kirchenrechtlich und im Prinzip war damit, wenigstens in Deutschland, das Eigenkirchenrecht zu Grabe getragen. Nicht dagegen praktisch. Zwar mußten die Kirchherren die neue Bezeichnung als Batrone fast überall balb sich gefallen lassen. Jedoch nicht einmal die kirchliche Gerichtsbarkeit in Patronatssachen ließ sich völlig durchsehen; bald, in Osterreich wenigstens seit ben Zeiten Otakars, werden Patronatsstreitigkeiten wieder in zunehmendem Maße von dem weltlichen Richter entschieden. Noch weit mehr blieb es in anderer Hinscht beim Alten. Zunächst wurde das kirchliche Recht, selbst wo man es formell respektierte, vielfach miß-10 braucht; indem 3. B. die Patrone vermittelft ihres Prafentationerechtes beim Bischof die Berleihung nicht nur einer, sondern manchmal eines halben Dupends und noch mehr Pfründen an Angehörige ihrer Familie, bisweilen an ein und dasselbe Familienglied burchsetten, erzielten sie auf einem Umweg einen Ertrag, welcher ber früheren birekten Rutung nicht nachstand. Auch erweiterte sich, wenigstens in Nordbeutschland, das Batronatrecht 15 gerade damals in fo fern, als es nach Verknüpfung des archidiakonalen Banns mit den einzelnen Urpfarreien diesen mitergriff (ius patronatus quod bannum seu ius synodale vocamus 1232), so daß auch der Archidiakonat für den Patron, in Friesland sogar durch den (laikalen) Etheling als Patron ausgeübt wurde. Das kanonische Recht wurde aber nicht bloß modifiziert und erweitert, sondern in mehr als einer Hinsicht überhaupt 20 nicht beachtet. So 3. B. wenn es bestimmte, daß der Batron nur solche Abgaben beziehen dürfe, die ihm bei der Gründung der kirchlichen Anstalt von deren geistlichen Oberen zugestanden worden seien (c. 23 X de iurepatr. 3, 38). In Wahrheit blieb, besonders in Deutschland, das Patronatrecht das ganze Mittelalter hindurch und darüber hinaus ein nutbares Necht. Richt nur im 13., sondern auch im 15. Jahrhundert wird 25 baraus ein gewiffes Recht am Fahrhabenachlaß bes Batronatsgeistlichen (Spolienrecht) betraus ein gerönses Neut am gutytschenachtag des Pattebatsgeschaften (Spotenteut) bergeleitet; nicht nur im 13. sondern auch noch im 15. Jahrhundert wird damit die Bestugnis zur Zwischennuzung von einem Jahr oder doch einigen Wochen (Regalienrecht) beansprucht. Aber auch bei besetzer Kirche genießt der Patron, jedenfalls im 14. und 15. Jahrhundert, den Ertrag der Kirche in Gestalt von Abgaden noch mit; die unter 30 dem Namen Habsdurgsches Urder bekannten, vom Jahre 1303 an auf Besehl König Allbrechts I. angesertigten Verzeichnisse der habsdurgsichen Rechte und Gesälle in den Ikerreichissen Reusendag zur Konstaus österreichischen Borlanden am Oberrhein (herausgegeben von Maag und Schweizer, Quellen zur Schweizer Geschichte XIV, XV, Basel 1894—1904) bemerken fast bei jeder von den Kirchen, für die der Herrschaft der Kirchensat direkt (persönlich) oder als 35 Zubehör eines herrschaftlichen Hofes (binglich) zusteht, ganz ausdrücklich, sie "giltet uber ben pfaffen" fo und fo viele Mark Silbers, womit die alte Uberschußnugung des Eigen= firchenherren, nur mehr oder weniger fixiert, aufrechterhalten war. Und die Urkunden ergeben, daß es noch im 15. Jahrhundert mit den habsburgischen Kirchen nicht anders gehalten wurde. Sodann hat noch zu Ausgang des Mittelalters der Patron über den 40 Bestand des Kirchenvermögens sehr frei verfügt. Wir begegnen noch oft eigenmächtigen Herabsehungen ober Zuweisungen von Dotationen und insbesondere mancher eigenmächtigen Intorporation, für die höchstens nachträglich die Genehmigung des Ordinarius eingeholt wurde. Selbst die freie Beräußerung ließen sich die Batrone nicht nehmen. Daß man auch bei der Bestellung des Geistlichen wenig Rücksicht auf den Bischof nahm, kann 45 unter biefen Umständen nicht verwundern. Praktisch behauptete der Patron noch geraume Zeit das alte Ernennungsrecht. Herzog Konrad von Zähringen sicherte 1120 den Bürgern von Freiburg in seinem berühmten, an zahlreiche andere Städte weiterverliebenen Stadtrecht ju, daß er nur einem von den Burgern gewählten Briefter die Bestätigung erteilen werde; um diese Zusicherung mit dem kirchlichen Recht in Ginklang zu bringen, mußte man 50 annehmen, der Herzog habe ein Subprafentationsrecht, technisch Mominationsrecht genannt, bewilligen und sich verpflichten wollen, nur einen burch Gemeindewahl Nominierten bem Bischof zur Institution zu präsentieren. Mehr Wahrscheinlichkeit hat jedoch die Annahme, daß der Herzog dabei die Rechte des Bischofs ganz außer acht ließ und sich als zur Besetzung, nicht bloß zur Prafentation befugt betrachtete, wie bies viele andere Herren und 55 bald auch manche Bürgerschaften thaten, die ein Gemeindewahlrecht unter dem Namen eines Patronats für fich in Anspruch nahmen und durchsetten. Später und anderwärts half man sich mit einer ahnlichen Scheidung wie die frangösische des 12. Jahrhunderts von altare und ecclesia. Hinfichtlich ber Spiritualien, d. h. des geiftlichen Amtes erscheint der herr nur als Batron, der prasentiert, wahrend der Bischof ernennt und die Investitut 60 (seit bem 13. Jahrhundert im Sinne von Besitzeinweisung, verbalis, wenn blos

Batronat 19

mündlich und symbolisch bei der Ernennung — institutio collativa, realis, wenn effektiv — i. corporalis) erteilt bezw. erteilen läßt. Hinschlich der Temporalien das gegen gebührt dem Herrn das Recht des Kirchenlehens, das Kirche, Widem, Pharrs bof und das sonstige Vermögen mit umfaßt; indem er es dem Geistlichen verleiht, "eröffnet er ihm damit nicht nur den Zugang zum Kirchengebäude" zur Verrichtung 5 des Gottesdienstes, sondern "gewährt ihm auch zugleich Besig und Nutzung (Gewere) des Kirchens und Pharrgutes für die Dauer seiner Amtszeit." "Dem Vischof ist der Geistliche für die Erfüllung der Amtspslichten, dem Verleiher für die ordnungsmäßige Verwaltung und Venutzung verantwortlich", beide müssen dei Maßregeln gegen ihn zusammenwirken, so daß z. B. auch der Vischof den Geistlichen nicht einseitig ohne 10 Juanspruchnahme des Patrons von der Kirche entsernen kann. Also eine Duplizität des Akfründenrechts die mitunter. 2 R. in Bavern, beute noch nachwirkt. mundlich und symbolisch bei ber Ernennung = institutio collativa, realis, wenn

Bfründenrechts, die mitunter, z. B. in Bahern, heute noch nachwirkt.

Dabei gründete sich, wie dies schon für das 13. Jahrhundert für das Deutsch-Dabei gründete sich, wie dies schon für das 13. Jahrhundert für das Deutschsordensgebiet und die preußischen Bischossande nachgewiesen, aber für die Zeit vom 14. Jahrhundert an auch für die Mark Brandenburg und für Österreich sestgestellt is worden ist, dieser Kirchensas jest an vielen Orten auf die Landeshoheit; ratione ducatus schreiben sich ausdrücklich die österreichischen Herzoge den Patronat jest zu. Wie andere publizistische Befugnisse, die ehedem mit dem deutschrechtlichen Eigentum am Grund und Boden vertnüpst waren, griff eben seit dem 13. Jahrhundert das werdende und immer mehr sich entsaltende dominium terrae auch die Besetzungs- und 20 Berwaltungsbesugnisse auf, die auch nach der Gestzgebung Alexanders III. von der volkstümlichen, der Prazis zu Grunde liegenden Anschauung noch in einen gewissen Zusammen- dana mit dem kundus und dem Cigentum daran gebracht wurden. "Der Gedanse des Eigenhang mit dem fundus und dem Eigentum baran gebracht wurden. "Der Gedanke des Eigenfirchenrechts wird vom Boden des Privatrechts auf den Boden des öffentlichen Rechts verpflanzt." Galt, zumal in geistlichen Herrschaften (z. B. Prum) schon lange ber Sat, daß 25 Rirchen nicht ohne Einwilligung bes Grundherren errichtet werden durften, so setzen ber beutsche Orden und andere nordbeutsche Landesherren dasselbe Prinzip für ihr Territorium als solches durch und erreichten außerdem, daß der Patronat neugegründeter Kirchen ohne weiteres ihnen zufiel, wenn sie ihn nicht bei der Gründung ausdrücklich dem Einzelnen oder ber Gemeinde verliehen, welche die Kirche gegründet hatten. Anderswo, z. B. im 30 Herrschaftsgebiet der Stadt Zürich, trachtete der Landesherr wenigstens danach, alle oder doch die Mehrzahl der in seinen Territorien vorhandenen Patronate thatsächlich an sich

zu bringen.

Die Reformation übernahm mit der Pfarrei auch den Patronat; nur der Calvinismus verhielt sich dagegen gerade so ablehnend wie gegen das landesherrliche Kirchen- 35 regiment und überhaupt gegen jede Laienherrschaft in der Kirche. Darum gab es 3. B. auch in der resormierten Kirche der Pfalz keine Patronate. Wohl aber knüpften die resormierte Kirche der deutschen Schweiz und vor allem die lutherische Deutschlands durchaus an die bestehenden Verhältnisse an, in Preußen z. B. auch darin, daß man an dem Satz seschiehtelt, ohne Verleihung durch den Herugen z. B. auch darin, daß man an dem Satz seschiehtelt, ohne Verleihung durch den Herugen z. B. auch darin, daß man an dem Satz seschiehtelt, ohne Verleihung durch den Herugen seiner und seit der ersten Teilung Polens (1773) auch im Ermländischen in Abgang kam. Die evangelischen Kinchenordnungen schlossen sich, soweit sie mit dem Patronate sich beschäftigten, mehr oder weniger dem kanonischen Recht an. Am offensichtlichsten jedoch trat der Konserbatismus in Patronatssachen nach dem westfällischen Frieden darin zu Tage, daß man 45 nach einer an Art. V § 31 des J. P. D. sich anschließenden Praxis auch Andersgläubige den Patronat ausüben ließ, also Katholische über evangelische Kirchen und umgekehrt. Nur sosen der Andersgläubige zugleich ein Auswärtiger war, was allerdinas die Reael auch in der reformierten Kirche der Pfalz feine Patronate. Wohl aber knüpften die der Batronat ausüben ließ, also Katholische über evangelische Kirchen und umgetehrt. Nur sofern der Andersgläubige zugleich ein Auswärtiger war, was allerdings die Regel dildete, ging die auf Abschließung ihrer Territorien gerichtete Politik der Landesherren auf die Beseitigung oder doch Beschneidung solcher Rechte aus. Doch hatte die Resor 50 mation und die im Zusammenhang mit ihr erfolgende Einziehung des Klostergutes mancherorts eine starke Bermehrung der landeskürstlichen Patronate zur Folge; an die Landesherren sielen nicht nur die Patronate der Klöster, soweit nicht die Städte rasch augnissen und sie noch vor der Einziehung durch Kauf an sich brachten (so in der Mat Brandendurg), sondern auch die Rechte, die den Klöstern über inkorporierte 55 Kirchen zustanden, bei denen die Inkorporation den Patronat hatte ruhen machen, während er nunmehr oft, wenn auch nicht immer, wieder ausselbete. Es ist aber unrichtig, das sirchenreaimentliche Besetzungsrecht völlig in einen allgemeinen landesherrlichen Pas has lirchenregimentliche Besetungerecht völlig in einen allgemeinen landesherrlichen Batronat übergeben zu lassen; in Bahrheit wurde beides, wenn auch nicht immer deutlich, steis auseinander gehalten. Noch in anderer Beziehung machte sich übrigens der Einfluß 60

ber Reformation wenigstens vorübergebend auf das Patronatrecht geltend. Der Wegfall ber bischöflichen Jurisdittion, an beffen Stelle nicht überall und nicht alsbald ein ftraffes konfistoriales Regiment trat, führte zu einer gewissen Verstärkung des patronatischen Besetzungsrechtes, die freilich in etwas daburch wieder wettgemacht wurde, daß der Ge-5 meinde ein Mitwirkungerecht, jum mindesten die Befugnis, gegen Lebre und Bandel des Präsentierten Einspruch zu erheben, durch die Reformation regelmäßig zugebilligt worden ist. Das Recht des Patrons wurde jetzt meistens als Kollatur- oder Bokations- d. h. Berusungsrecht gefaßt, das die Besugnis zur Ernennung gab, nicht mehr zum bloßen Vorschlag, eine Entwickelung, die namentlich in Nordbeutschland im Anschluß an 10 das oben geschilderte vorresormatorische Recht sich vollzog, das ebendahin tendierte. Ja vorübergehend (z. B. in der Visitations- und Konsstradordnung des Kurfürsten Johann Mears von Prandenhurg von 1573 Tit 10) wurde saar die von den Angeletaum immen Georg von Brandenburg von 1573 Tit. 10) wurde sogar die von den Patronen immer wieder in Anspruch genommene Befugnis auch jur Wiederentlassung bes einmal Berufenen

gefetlich anerkannt.

Übrigens traten ähnliche Tendenzen auch innerhalb der katholischen Kirche hervor. Zunächst wird auch in katholischen Gebieten noch im 16. Jahrhundert und später oft genug von einem conferre und einem ius collationis des Patrons gesprochen, und dieser collator genannt. Und auch in katholischen Ländern häuften sich Patronats- und sonstige Besetzungsrechte in der Hand der Landesberren; wie die Nomination zu den Bistümern so wurden ihnen aus Erkenntlichkeit für ihr Eintreten zu Gunsten der Gegenresormation und im Interesse derselben auch generell Präsentationsrechte zu zahlreichen niederen Pfründen zugestanden, z. B. an Baiern 1563. Zunächst im Interesse der katholischen Sache, bald aber im unverhüllten eigenen begannen nunmehr die Landesberren des Patronatswafens sich anzunehmen. Nas allem in Interesse den unter Serdingen I. Landesberren tronatswesens sich anzunehmen. Bor allem in Ofterreich, wo unter Ferdinand I. landes-25 herrliche Vifitationen und Generalmandate in gang ähnlicher Beife, wie das evangelischerseits üblich war, patronatischen Migbräuchen entgegentraten, und im Jahre 1627 Ferbinand II. den faumigen Patronen im Lande unter der Enns drohte, er werde "felbsten als aller geistlichen Stiftungen obrister Patron, Vogt und Schutherr ex nobilissimo officio . . . benen Orbinariis die katholischen Priester und Scelsorger zu präsentieren nicht so unterlassen." Der Umstand, daß das Konzil von Trient den Patronat, namentlich des Pfarrkonturfes und der Baulast wegen zwar turz berührt (Sessio XXI c. 7 de reform., XXV c. 9 de reform.), im übrigen aber einsach das kanonische Patronatrecht vorausgesett hatte, mußte angesichts ber schweren Übelstände ben katholischen Landesherren ein eigenmächtiges Einschreiten sehr nabe legen und wesentlich erleichtern. Go zogen fie 35 benn nicht nur im 17. Jahrhundert Die Batronatoftreitigkeiten gang vor Die weltlichen Behörden, sondern es erließ gar Leopold I. im Tractatus de juribus incorporalibus vom 13. März 1679 auch zum erstenmal eine umfaffende weltliche Batronatsordnung, die, in der Hauptsache heute noch geltend, im großen und ganzen an das kanonische Recht sich anschloß, jedoch in einigen Punkten, 3. B. hinsichtlich des formellen Präsentationsrechtes, 40 der Alimentations- und der Installationsbefugnis zu Gunsten des Patrons darüber bin-Das gerade Gegenteil, eine Minderung der Befugnisse und eine stärkere Be= tonung ber Lasten, strebte die spätere Patronatsgesetzgebung Desterreichs in zunehmendem Maße an. Gine lange Reihe von Erlassen Maria Theresias und Josephs II. verschärften und steigerten die Baulast des Patrons, beschränkten das Prasentationsrecht und riefens 45 dem Batron, der nach alledem oft genug Lust zeigte, auf sein Recht zu verzichten, ir Erinnerung, daß er damit die Laften nicht los wurde.

Eine für beide Bekenntnisse maßgebende, staatlich gesetzte Patronatsordnung größerer Umfangs aber erging zuerst in Preußen, wo das Allgemeine Landrecht seit 1794 der Patronat in Teil II Titel 11 Abschnitt 8 §§ 568 ff. (vgl. Abschnitt 6 § 327 ff.) in Er= 50 gänzung, Detaillierung und Abanderung des gemeinen Rechtes eingehend regelte und burch § 577 den ordentlichen weltlichen Gerichten unterstellte. Dieser heute noch is

Geltung stehenden Ordnung trat für Baden das zum Teil gleichfalls noch giltige Edikt vom 24. März 1808 die Aussübung der Kirchenlehensherrlichkeit betr. zur Seite.

Bu gleicher Zeit erfolgten im Bestand der Patronate weitgehende Schiebungen, zus benen theoretische Umwälzungen hinzutraten. Zwar schieden die 1806 Mediatisserten nicht aus dem Kreise der Patronatherren aus. Ihnen garantierte u. a. die Rheinbundsätze urt. 27 und später die deutsche Bundesafte Urt. 14 ausdrücklich ihre Patronate mit. und wenn sie ihnen auch inzwischen, in Baden z. B. 1813, entzogen wurden, so ließ boch bie Rückgabe nicht lange auf sich warten. Sogar bas Jahr 1848 haben die standes 60 und grundherrlichen Batronate überstanden. Freilich benutte man 3. B. in Baden und

Batronat 21

in Heffen staatlicherseits ben damaligen allgemeinen Ansturm gegen die Feudalrechte dazu, die Standes und Grundherren zum schleunigen Verzicht zu Gunsten des Staates zu bewegen, ein Verzicht der zum Teil sogar durch Gesetz sanktioniert wurde. Jedoch als die Wogen der Revolution sich gelegt hatten, wurden die Verzichte, die weder freiwillig noch ordnungsmäßig ersolgt waren, wieder rückgängig gemacht, so daß gegenwärtig beispielsweise in Baden alle, in hessen weitaus die meisten evangelischen Patronate in den händen der Standes und Grundherren sich besinden.

Wohl aber rief die Säkularisation des Jahres 1803 Umwälzungen hervor. In Österreich hatten bereits die Klosterausbebungen Josephs II. eine wichtige neue Batronatszechtsgruppe ins Leben gerusen, die (Religionsz) Fondspatronate. Der Reichsdeputationsz 10 hauptschluß vollends führte zur Succession der beteiligten Landesherrn in die sehr zahlzeichen Patronate der eingezogenen geistlichen Herrschaften, Klöster und Stifter. Damit schwoll die Zahl landessürstlicher Patronate so an, daß man nunmehr geradezu das Bezsetungsrecht für alle ständigen Kirchenz(und Schulz)stellen aus der Souderänität herzus

leiten versuchte.
Obschon alsbald bekämpft und nunmehr (Landesherrlicher Patronat im technischen Sinn) von der Theorie längst allgemein verworfen, bürgerte sich, besonders in den Rheinsbundstaaten, dieser landesberrliche Ratronat doch so rasch und so fest ein, das man 3. R.

bundstaaten, dieser landesherrliche Patronat doch so rasch und so fest ein, daß man, 3. B. in Baiern und Hessen 1807, den Mediatisierten für ihre Standesherrschaften ein allz gemeines Präsentationsrecht also auch an solchen Kirchen einräumte, bei denen sie sich wicht auf Stiftung oder Unvordenklichkeit berufen konnten, und daß man Jahrzehnte lang

regierungsseitig gah baran festhielt.

Die Bewegung des Jahres 1848 schien auch hier Wandel schaffen zu sollen. Art. 20 bes ber Frankfurter Nationalversammlung vorgelegten Berfassungsentwurfs bestimmte: "Das Kirchenpatronat sowohl des Staats als der Privaten soll aufgehoben werden. Die 26 Aushebung regelt ein Gesey". Und die Motive dazu meinten, der Patronat widerspreche seinem Begriff nach so sehr dutonomie der Religionsgesellschaften und führe zu solchen Übelständen, daß das Bedürfnis der Aushebung keiner weiteren Rechtsertigung bedürfe. In der That haben daraushin die oktropierte preußische Verfaungsurfunde vom 5. Dezember 1848 und, freilich etwas vorsichtiger, die revidierte preußische Verfassungs 30 urtunde vom 31. Januar 1850 ein Geset verheißen "Über das Kirchenpatronat und die Bedingungen, unter welchen dasselbe aufgehoben werden könne". Jedoch ein solches Gefetz ist bis heute nicht ergangen. Und auch in Ofterreich, wo fast alle katholischen Kirchen bem Patronat unterworfen sind, während das öfterreichische evangelische Recht den Batronat nicht kennt, hat ein Gefet vom 7. Mai 1874 die Regelung der Patronatsverhält= 35 nisse auf später verschoben, nachdem schon das Konkordat von 1855 es so ziemlich im Alten gelaffen. In Deutschland wandte fich die Bischofskonferenz von Würzburg 1848 namentlich gegen den "landesherrlichen Patronat" als die empfindlichste und mit den findlichen Anschauungen am meisten im Widerspruch stehende Einschränkung der bischöf= lichen Jurisdiktion und der von der Kirche im Geiste des Jahres 1848 geforderten Frei= 40 beit und Selbstverwaltung. Es ist bekannt, wie nachmals mit wegen dieses "landes-bertlichen Patronatrechtes" der oberrheinische Kirchenstreit entbrannte, und wie nach langen, muhfamen Berhandlungen im Anschluß an die badische und württembergische Rombention Pfründenausscheidungen stattfanden, die allerdings junächst mit ben Konventionen bahinfielen, dann aber von neuem vereinbart oder ohne weiteres aufrecht erhalten 45 wurden. Danach unterstehen in Württemberg 200 Stellen der freien bischöflichen Kollation, 326 königlichem Patronat, in Baden 178 (163) Pfründen der collatio libera des Bischofs, 304 dem größherzoglichen Patronat, indes für 132 Pfründen der Erzbischof den Freiburg dem größherzoglichen Patronat, indes für 132 Pfründen der Erzbischof den Freiburg deinen des Größherzog einen des Genen der (Terna); das "Landesherrliche Patronat" als aus der Souveränität hergeleitetes alls 50 semeines Besetzungsrecht ist auch von der Gestzgebung aufgegeben; über die Privatspratronate haben ähnliche Bereinbarungen stattgefunden. Auch Preußen hat sich mit den Bischöfen verständigt. In Baiern aber wurden im Konkordat von 1817 die ehesdem den das geschenen geistlichen Körperschaften ausgeübten Patronatrechte von der Arone behauptet.

Hatronats mit der kirchlichen Stundanschauungen in der evangelischen Kirchle enbstwertwaltung und den kirchlichen Grundanschauungen in der evangelischen Kirche empfunden. Schon Schleiermachers Kirchenverfassungsentwurf von 1808 enthielt einen \\ 12: "Alles Patronatrecht muß gänzlich abgeschafft werden." Auch nach dem erfolgslom Ansturm des Jahres 1848 hat es dem Patronat in der evangelischen Kirche nicht au

an Opposition gefehlt. Die Gisenacher Konferenz hat sich 1859 und 1861 mit der Abschaffungsfrage befaßt und ebenso eine ganze Anzahl von Generalspnoden, von einzelnen Stimmen, die dagegen laut wurden, ganz abgesehen. Bis jett ift aber die Abschaffung immer noch daran gescheitert, daß niemand sich sindet, der auch die mit dem Patronat 5 verbundenen Lasten, besonders die Baulast, den Patronen abnehmen will, oder, wo der Patronat als solcher nicht mehr belastet ist, daran, daß man sich scheut, in wohl erworbene Rechte einzugreifen. Auch muß gesagt werden, daß mit dem Patronat zwar bie und da Migstände verbunden sind, aber nicht so erhebliche, daß sie dringend die Beseitigung erheischen würden. Umgekehrt läßt sich dem Patronat auch nicht aller und jeder praktische 10 Nuten absprechen; eine Mannigfaltigkeit der Besetzungsweise, wie sie das Nebeneinander von Gemeindewahl, kirchenregimentlicher Besetzung und patronatischer Benennung ergiebt, tann für Rirchen, bie mit berichiebenen Richtungen zu rechnen haben, im Grunde nur vorteilhaft fein.

2. Geltendes Recht. a) In ber katholischen Kirche. "Der Patronat ist ber In-15 begriff ber Befugnisse und Pflichten, die einer Person in Bezug auf eine Kirche ober ein firchliches Umt aus einem befonderen, von ihrer Stellung in der hierarchie unabhängigen Rechtsgrunde zustehen." Aus dem im historischen Teil Ausgeführten ergiebt fich, daß für ben Patronat im Gebiet bes preußischen allgemeinen Landrechts, dem aber Provinzialrechte vorgehen, sowie in Baben und in Ofterreich staatlich gesetztes Recht noch heute 20 gilt, 3. T. freilich nur noch als von den Kirchen rezipiertes partifulares Kirchenrecht. In erster Linie gebort ja der Patronat auch dem Kirchenrecht an und wird im wesentlichen nur von ihm geregelt in hannover, Kurheffen, Nassau, im ehemaligen herzogtum West-falen, in den ehemals kurfächsischen Teilen der Provinz Sachsen, im Eichsfelde und in Hohenzollern; ferner in Baiern, Württemberg und im Großherzogtum Hessen. Er ist 25 aber zugleich staatlich anerkanntes Recht und gehört als solches überwiegend bem öffentlichen Rechte an. Der Staat ist übrigens auch beswegen an ihm interessiert, weil der Batronat einzelne Pflichten und Rechte in sich begreift, die, wie z. B. die Pflicht, die Baulast mitzutragen, oder das Recht, an der Verwaltung des Kirchenvermögens teilzunehmen, in der Regel nur durch äußeren Zwang sich realisieren lassen. Dagegen erklätt 30 es sich nur als Nachwirtung einer älteren Auffassung, die im Patronat ein Eivilrecht sah, daß unter den staatlichen Gerichten es auch heute noch die Civilgerichte find, vor die Patronatostreitigkeiten geboren.

Das Patronatrecht ist entweder ein dingliches, iuspatronatus reale, oder ein perfönliches, iusp. personale. Das erstere haftet als Realgerechtsame berart an einem 35 Grundftud, daß burch das Eigentum an biefem ftets ber Batronatberechtigte beftimmt wird. In Deutschland bildet es, was sich aus der historischen Entwickelung erklärt, die Regel. Persönlich ist berjenige Batronat, welcher einer phisischen ober juri-stischen Person als solcher zusteht. Nach gemeinem Recht ist der Batronat im Zweisel

für einen persönlichen zu erachten. Ferner kann der Batronat ein geistlicher, Laien- und gemischter (iusp. ecclesiasticum ober clericale, laicale und mixtum) sein. Geistlich ist berfelbe, wenn er einer= geistlichen Person oder Anstalt in dieser ihrer Eigenschaft zufommt, gleichviel ob die Stif= tung aus firchlichem oder weltlichem Bermögen gemacht ift. Ein Laienpatronat liegt vor wenn er einem Laien ober auch einer geiftlichen Person, letterer aber aus einem bor 45 ihrer kirchlichen Stellung unabhängigen Grunde zusteht, 3. B. einem Geistlichen, welchese ein patronatberechtigtes Rittergut ererbt hat. Der gemischte Patronat ist ein solcher, bewelchem sowohl die ein geistliches wie auch die ein weltliches Patronatrecht begründende Momente gleichzeitig vorliegen, er entsteht baber 3. B. wenn ein Aloster aus feinem firche lichen Bermögen und ein Kaie mit seinen Mitteln gemeinschaftlich eine Kirche stiften.

Der perfönliche Patronat ist nicht an die Person des ersten Erwerbers gebunder = und geht als sog. iusp. haereditarium mangels besonderer Anordnung des Stifters au bie jeweiligen civilrechtlichen Erben des Patrons über. Wenn aber der Übergang de Patronats lediglich auf die Mitglieder einer bestimmten Familie durch besondere Anor nung bestimmt ist, sog. iusp. familiare oder gentilitium, so erlischt er mit dem Aus

55 sterben derselben.

Ein Batronatrecht, gleichviel ob es ein bingliches ober perfonliches, ein geiftliches ober laifales ift, kann auch Mehreren gemeinschaftlich, sog. ius compatronatus, zustehen, unt 🗗 zwar ist es möglich, daß dasselbe Patronatrecht bald Allein=, bald Kompatronat ist. Bei einem solchen Kompatronatsrecht, welches wie ein unteilbares Recht zu behandeln ift, 60 haben alle Kompatrone die Patronatshandlungen gemeinschaftlich vorzunehmen, nur gelten

Patronat 23

biejenigen von ihnen, welche nicht mitwirken wollen ober rechtlich baran gehindert find, stets burch die übrigen als mitvertreten.

Die Entstehung ober Neubegründung eines Patronatsrechtes setz voraus: I. einen Erwerbstitel. Den regelmäßigen Titel bildet die Fundation, d. h. die Neugründung einer kirchlichen Anstalt oder eines bloßen kirchlichen Benefiziums und zwar ohne das b Vorliegen einer kirchenrechtlich begründeten Verpflichtung, sowie mit dem Willen, die durch die Fundation entstehenden Rechtswirkungen sich anzueignen oder wenigstens nicht abzulebnen. Bei der Neubegrundung einer firchlichen Unftalt muß die Fundation in ber assignatio fundi, der Beschaffung des erforderlichen Grundes und Bodens, der aedificatio oder constructio, der Errichtung des notwendigen Gebäudes, und endlich in der 10 dotatio bestehen, der Gewährung der Mittel für die Instandhaltung des letteren, für die Bestreitung der sächlichen Ausgaben des Gottesbienstes und für den Unterhalt der geistlichen Kräfte, oder in der Gewährung von Geldsummen, mit welchen alle erwähnten Einrichtungen bestritten werden können. Ob die Bornahme der einen oder anderen der drei genannten Handlungen zur Entstehung des Patronates genügt, ist bestritten. Der 16 richtigen Ansicht nach ist die Frage zu bejahen. Dabei ist es aber selbstverständlich, daß die kirchliche Anstalt selbst in der Weise in das Leben gerufen werden muß, daß kein Anderer aus der Leistung der übrigen Handlungen ein Patronatrecht erwerben tann (3. B. berart, daß zu der Hergabe des Grundstückes durch eine Person die Beschaffung der Baukosten seitens der dazu verpflichteten Gemeinde erfolgt, die Dotation aber aus einer Kol= 20 lette beschafft wird). Außer der Fundation ist aber ferner die Genehmigung des kirchlichen Oberen, welche auch stillschweigend gewährt werden kann, erforderlich, damit ber Stifter das Patronatrecht erwirbt. Abgesehen bavon muffen endlich die sonstigen kirchenrechtlichen Erfordernisse für die Neuerrichtung einer kirchlichen Unstalt oder eines kirch-lichen Benesiziums vorliegen. Außer durch Fundation kann nach heutigem Recht ein 25 Patronatrecht nur durch päpstliches Privileg (bei Kollegiatkirchen entsteht ohne ein solches eine iusp. minus plenum ohne Prafentationsbefugnis) begründet werden, da das tribentinische Konzil Sess. XXV c. 9 de ref. die früher statthafte Ersthung desselben beseitigt hat und ben unvordenklichen Besit bes Batronates allein den Nachweis eines sonstigen zuläffigen Titels erseten läßt. II. Gebort zur Entstehung bes Patronates auch Fähigkeit ber Berson, so welche ihn zu erwerben beabsichtigt. Bei physischen Personen ist dafür wesentlich die firch= liche Rechtsfähigkeit, b. h. eine folche muß Mitglied der katholischen Kirche und ferner auch im Befige der aktiven Mitgliedichafterechte fein. Unter dem ersteren Gefichtspunkte find vom Erwerbe des Patronates ausgeschloffen alle Ungetauften (namentlich Heiden und Juden), unter bem letteren die Reter, die Schismatiter, die Apostaten, sowie diejenigen, welche 85 bem großen Kirchenbann unterliegen und eine Schmählerung ihrer Ehre erlitten haben. Die Praxis, daß auch akatholische Christen den Patronat nicht bloß erwerben, sondern fogar ausüben können, hat sich trot der Anseindung durch die neuere Theorie dis auf den heutigen Tag behauptet. Juden sind dagegen nach wie vor von der Ausübung ausscholssen (vgl. z. B. Preuß. All. Landr. II 11 § 582, Preuß. Berordnung vom 40 30. Aug. 1816); ein in ihre Hand gelangter dinglicher Patronat ruht. Auch juristische Personen und Personen-Bereine, welche ein gesondertes, ihren Zwecken dienendes Berswögen bestigen (wie z. B. Attiengesellschaften) sind des Erwerbes des Patronates sähig, whne daß es auf die Konsession derzienigen physischen Personen, welche ihr Willensorgan wilden ankaumt es sei den der das sich um eine solche ihrestische Resion handle welche es Bilden, ankommt, es sei denn, daß es sich um eine solche juristische Person handle, welche 45 Tediglich den religiösen oder kirchlichen Zwecken einer bestimmten Konfession dient, wie z. B. um eine Synagogen-Gemeinde. III. Endlich kann das Patronatrecht nur an einem geeigneten Objekt erworben werden, also an kirchlichen Anstalten, wie Pfarrkirchen, Kapellen, Oratorien und den mit diesen verbundenen Benefizien, serner an Kanonikaten, der richtigen Ansicht nach aber nicht an Biskumern oder Bischofsstellen.

Den Inhalt des Patronates bildet eine Mehrheit von Rechten und Pflichten, von denen indessen die letzteren nach gemeinem Rechte eine geringe Bedeutung haben. Die ersteren sind teils Ehrens, teils nugbringende Rechte, teils solche, welche das Interesse des Berechtigten an der Aufrechterhaltung der Patronatsstiftung zu wahren bezwecken. Zu den Rechten gehört vor allem 1. das Präsentationsrecht, ius praesentandi, welches ein 55 Ehrenrecht im weiteren Sinne ist. Kraft dieses Rechtes hat der Patron die Besugnis, dem kirchlichen Oberen (d. h. für die Regel dem Bischof) im Falle der Erledigung der seinem Rechte unterstehenden Stelle eine zum Erwerbe derselben rechtlich qualifizierte Person (persona idonea) vorzuschlagen, jedoch ist der geistliche Patron, sosern es sich um ein dem sog. Pfarrtonkurse unterworfenes Benesizium (wie namentlich eine Pfarrei) handelt, so

24 Batronat

verpflichtet, benjenigen Kandibaten ju prafentieren, welcher bei Ablegung biefer Brufung als ber würdigste (ber fog. dignior) erachtet worden ist. In Ofterreich, wo auch heute noch bei Seelsorgebenefizien der Laienpatron gleich dem geistlichen an den Pfarrkonkurs gebunden ift, hat der geiftliche Batron einen von den dreien zu präfentieren, die ihm der Bischof als 5 die besten bezeichnet (Terna); ber private Laienpatron war auch früher nicht, der Lanbesherr ift seit dem Gesetz vom 7. Mai 1874 nicht mehr an den Ternavorschlag gebunden. Die Frist beträgt für den Laienpatron 4 Monate, für den geistlichen 6 Monate (so seit 1861 auch nach dem Recht der katholischen Kirche in Baden); dagegen nach Breuß. All. Landr., gleich-viel ob der Patron weltlich oder geistlich, stets 6 Monate, nach badischem Kirchenlehensherr-10 lickeitsedikt stets 3 Monate, in Osterreich 6 Wochen, wenn aber der Patron außer Landes lebt, 3 Monate und wird gerechnet von dem Tage an, an dem der Patron Kenntnis von der Batang des Benefiziums erhalt. Statt eines Kandibaten tann ber Batron (nur nicht der geistliche bei einem dem Bfarrkonkurse unterworfenen Benefizium) auch gleichzeitig mehrere Kandibaten präsentieren, der Laienpatron sogar noch mährend des Laufes der Bräsentationsfrist, 15 ehe ber firchliche Obere eine Entscheidung getroffen hat, weitere Kandibaten nachträglich vorschlagen (ius variandi), unter welchen der kirchliche Obere dann die Auswahl zu treffen befugt ift. Das Prafentationsrecht des Patrons beschränkt das dem kirchlichen Oberen zukommende Besetzungsrecht in so weit, als der letztere das Batronatsbenefizium giltig nur nach fruchtlosem Verlauf der Frist besetzen kann, und bei ordnungsmäßiger 20 Brafentation eines tauglichen Kandidaten diesem die Stelle verleihen, ihm die fog. institutio collativa erteilen muß. Weil ber geiftliche Batron feinen anderen nachzuprafentieren berechtigt ift, erhält der von ihm vorgeschlagene Kandidat, seine Tauglichkeit vorausgesett, durch die Bräsentation ein festes Unrecht (ius ad rem) auf Übertragung bes Benefiziums. Hat der geiftliche Patron wissentlich ober aus nicht entschuldbarer Nach-25 läffigkeit einen unfähigen prafentiert, fo geht er für den betreffenden Bakangfall feines Prafentationsrechtes verluftig, während ber Laienpatron noch innerhalb bes Reftes ber Prasentationsfrist einen anderen zu prasentieren befugt ist. Für den gemischten Patronat gilt die Regel, daß er, je nachdem es den Patronen am vorteilhaftesten ist, bald als geistlicher, bald als Laienpatronat behandelt wird. Wenn aber berfelbe nach einem zwischen so dem geistlichen und Laienpatron festgesetten Turnus nur von einem ausgeübt wird, so fommen, je nachdem der erstere oder lettere prasentiert, die Borschriften über den geistlichen oder den Laienpatronat zur Anwendung. Das Präsentationsrecht des Patrons kann durch das Recht eines Dritten beschränkt sein, dem kraft eines sog. Nominations- oder Subpräsentationsrechtes die Befugnis zusteht, dem Patron die von diesem zu präsentierende 36 Person ober eine Anzahl von Personen vorzuschlagen, aus denen der Patron eine zu prafentieren verpflichtet ist; auf biefes Nominationsrecht finden, namentlich in Betreff ber vorzuschlagenden Berson, die für die Bräsentation maggebenden Grundsäte Anwendung. Absolut wesentlich ist das Prasentationsrecht für den Patron nicht, ja es ist gesetzlich ausgefchloffen für bie erften (Pralaten-)Stellen in den Rathebral- und Rollegiatkapiteln, und 40 es kann auf diese nur durch papstliches Privileg erworben werden.

2. An Chrenrechten im eigentlichen Sinne getwährt das gemeine Recht dem Patron bloß den honor processionis, d. h. das Recht des Vortrittes vor den übrigen Laien dei Prozessionen in und außerhalb der Kirche. Nach partikulärem und Gewohnsbeitsrecht kommen ihm aber noch andere Rechte zu, so namentlich der honor sedis, das Recht auf einen besonderen Kirchenstuhl an ausgezeichneter Stelle, das ius precum, das Recht auf Fürditte oder auf das Kirchengebet, das ius sepulturae, das Recht auf eine Begräbnissstätte in der Kirche oder jest auf dem Kirchhose an hervorragender Stelle und

ohne Entgelt.

3. Was die nutbringenden Rechte des Patrons betrifft, so hat der Patron nach gesom meinem Rechte im Falle unverschuldeter Dürftigkeit und eigener Unfähigkeit sich zu ernähren, aber nur wenn er Nachkomme des ersten Stifters ist, einen Anspruch auf Alimente aus dem Bermögen der Kirche unter der Voraussetzung, daß keine andere Person gesetzlich zu seiner Alimentation verpflichtet ist, und daß das Kirchenvermögen dei Gewährung der Alimente zur Deckung der erforderlichen Ausgaben für die sächlichen und persos sollten des Gottesdienstes, sowie für die Unterhaltung des Gebäudes ausreicht. Andere derartige Rechte, z. B. auf bestimmte jährliche Gesälle, Zehnten u. s. w. kann er nur beanspruchen, wenn sie dei der Stiftung vorbehalten worden sind.

4. Das Interesse bes Patrons an der Aufrechterhaltung der Patronatöstiftung wird geschützt a) durch die sog, eura beneficii, d. h. das Necht, Kenntnis von der Verwalse tung des Vermögens zu nehmen, und bei den vorgesetzten Kirchenoberen die Abstellung

25

bemerkter Mißbräuche, die Entfernung ungetreuer und sorgloser Berwalter, auch in drinzgenden Fällen die Abhaltung einer außerordentlichen Revision zu beantragen. Weiterzgehende Besugnisse müssen dei Gristung vorbehalten werden, kommen aber auch nach Partikularrecht vor, so die Besugnis dei wichtigen Akten der Berwaltung, z. B. Aufnahme von Darlehen u. s. w. die patronatische Zustimmung zu erteilen, und selbst in das kirchz bliche Verwaltungsorgan (den Kirchendorstand) als Mitglied einzutreten oder ein solches zu ernennen. die Ferner hat der Patron ein Recht, dei Beräußerungen des Kirchenguts vorher gehört zu werden, ja seine Genehmigung ist ersorderlich, wenn es sich um Verzäußerung des Dotalgutes handelt. e) Endlich muß er bei Veränderungen der seinem Patronate unterstehenden kirchlichen Anstalt oder des Patronatsbenesiziums zugezogen 10 werden, und der Laienpatron hat auch hier in einzelnen Fällen seinen Konsens zu erzeielen, welcher aber aus überwiegenden Gründen des öffentlichen kirchlichen Intersses erzgänzt werden kann.

An Pflichten liegt gemeinrechtlich und zwar auch nur dem Patrone, welcher aus dem firchlichen Institute Einfünfte bezieht, die Berdindlichseit ob, unter bestimmten Boraus- 15 setzungen die Kosten für die Wiederherstellung und bauliche Unterhaltung der Pfarrkirche und des Pfarrhauses zu tragen, während ein Patron, welcher keine derartigen Einkünfte bezieht, im Falle der Weigerung, die gedachten Kosten zu bestreiten, bloß seines Patronatsrechtes sür verlustig erklärt werden kann. Partifularrechtlich ist allerdings die detressende Pflicht des Patrons vielsach umfassender (vgl. d. Art. "Baulast" Bd II S. 455). Wenn 20 von manchen serner behauptet wird, daß dem Patrone auch eine sog. Schutpflicht über die Kirche (desensio), d. h. die Pflicht, über die Erhaltung der kirchlichen Anstalt und ihres Bermögens zu wachen, sowie sie gegen Angrisse zu verteidigen, obliegt, so beruht dies auf einer Berwechselung des Patronates mit der Advosatie, welche gemeinrechtlich nicht mit demselben ohne weiteres verbunden ist, thatsächlich allerdings häusig dem 25

Batrone zufam.

Was den Übergang und die Übertragung eines schon bestehenden Patronatsrechtes auf einen Anderen betrifft, so solgt der dingliche Patronat dem rechtlichen Schicksale deszienigen Gutes, dessen Accessorium er ist, geht also auf denjenigen über, welcher das Gut unter Lebenden, z. B. durch Kauf, Tausch, oder von Todes wegen (durch Testament) erz so wirdt. Untersteht das Gut dem Nießbrauche eines Anderen, so hat der Nießbraucher das Recht auf Ausübung des Patronates, dagegen hat der Pächter keinen Anspruch darauf. Der persönliche Patronat, über dessen ist, kann unter Lebenden durch Schenkung übertragen werden, jedoch ist dazu die Genehmigung des kirchlichen Oberen ersorderz zwich, mit Ausnahme der Fälle, daß ein Laienpatronat an eine kirchliche Korporation oder Anstalt oder an einen geistlichen Amtsträger verschenkt, d. h. in ein geistliches Patronatrecht umgewandelt oder an einen Mitpatron übertragen wird. Dagegen ist die Überzlassung eines Patronates gegen ein geldwertes Äquivalent, weil darin eine Simonie liegt, nichtig, und nur giltig, wenn das letztere keinen derartigen Wert hat, wie z. B. durch ausch gegen ein anderes Patronatrecht, und ferner die Genehmigung des kirchlichen Oberen hinzutritt. Ohne und wider Willen des Berechtigten kann endlich der Patronat aus einen Anderen durch Erstzung übergehen, deren nähere Ersordernisse aber sehr des seinen fehr bezititten sind.

Das Patronatrecht erlischt 1. durch Berzicht des Patrons, welcher nach gemeinem 45 Recht, weil der letztere nach demselben für die Regel keine Pflichten hat, der Zustimmung des geistlichen Oberen nicht bedarf. 2. Durch Fortfall des berechtigten Subjektes, 3. B. durch Aussterden der patronatderechtigten Familie. 3. Durch Untergang des Objektes, wie die Aussterden der Suppression der kirchlichen Anstalt oder des Patronatsbenesiziums.

4. Durch usucapio libertatis seitens des kirchlichen Oberen, d. h. dadurch, daß die verz 50 sucht Ausübung des Patronates in gutem Glauben an die Nichteristenz des Rechtes gez bindert worden ist und der geistliche Patron sich dadei 40 Jahre, der Laienpatron 30 Jahre lang beruhigt hat, nicht aber durch bloße Unterlassung der Ausübung der Patronatszerechtsame (non usus). 5. Durch die Begehung bestimmter, nach Kirchenrecht strasbarer handlungen, wie simonistische Ausgerung des Rechtes, Tötung und Verstümmelung 55 eines dei der Patronatskirche angestellten Geistlichen, Verübung von Eingriffen in das Vermögen der Patronatskirche, durch Keherei, Apostasie oder Schisma des Patrons.

6. Durch pähstliche Derogation. 7. Staatliche Ausstehung würde nur den Wegsall der Erzwingbarkeit der Rechte und Pflichten des Patrons mit den Mitteln äußern Zwangs zur Folge haben. Dagegen könnte der Staat einen Visiof nicht hindern, auch weiterhin so

bie Präsentation des Patrons zu beachten, ihm die kirchlichen Sprenrechte des Batronats zu belassen und ihn mit rein kirchlichen Zwangsmitteln (Berkürzung der Mitgliedschaftsrechte. Sinwirkung auf das Gewissen) zur Erfüllung der Ratronatspflichten anzuhalten.

rechte, Einwirkung auf das Gewissen) zur Erfüllung der Patronatspflichten anzuhalten. b) In der evangelischen Kirche. Der Patronat kommt nicht vor auf dem deutschen 5 linken Rheinuser (seit 1801), in Oldenburg, Hespomburg, Lübeck. Dasselbe staatliche Recht (Preuß. A.L., Bad. Kirchenlehensberrlichkeitstedikt) wie für den katholischen ist auch für den evangelischen Patronat maßgebend. Als von der evangelischen Kirche mit dem Batronat rezipiertes Recht gelten die Bestimmungen des Corpus juris canonici über den Patronat in Kurheffen, Hannover, Mürttemberg, Braunschweig, Medlenburg, Schleswig-Holftein. 10 Die Rechtsnatur ist dieselbe wie diesenige des tatholischen Patronats. Ebenso gehören auch die Streitigkeiten über den evangelischen Batronat vor die Civilgerichte, nach Sachsischen Kirchengesetz vom 28. April 1898, bezw. Gesetz vom 24. Mai 1902 vor den Bertvaltungsgerichtshof. Lon Besonderheiten des evangelischen Patronatsrechts sind hervorzuheben: Es giebt keinen gemischten Batronat, der dingliche ruht in Sachsen für Grund-15 stude, die einer Zwangsverwaltung unterliegen, oder sich im Besitz einer juristischen Person ober Gesellschaft befinden, die vorwiegend Erwerbs- oder wirtschaftliche Zwecke verfolgt. Im Königreich Sachsen entspricht der Berleihung burch ben Bapft biejenige durch den Landesherrn, während nach Breuß. A. L. § 573, wie übrigens auch für die tatholischen Patronate staatliche Berleihung selbst bei originarem Erwerb durch Stiftung erfordert ift, 20 aber fo, daß der Stifter einen rechtlichen Anspruch barauf hat, fo daß die ftaatliche Berleihung nur als Autorisation des Erwerds aus kanonischem Grunde sich darstellt. Nach bemselben Gesethuch § 572 kann übrigens mit solcher staatlichen Autorisation auch eine patronatfreie Gemeinde den Batronat einem Dritten, etwa dem Landesherrn auftragen. Die Präsentation, gewöhnlich als Bokation ober Berufung bezeichnet, geschieht an die 25 Kirchenregierung (Konsistorium), der die Bestätigung (Konsirmation, in der Mark Branden-burg seit dem 17. Jahrhundert an die Stelle der Institution getreten) zukommt. Diese besagt, "daß das Kirchenregiment auf Grund angestellter Prüfung anerkennt und aus-spricht, es sei der vom Patron berusene Geistliche geschieft und geeignet, das Pfarramt, zu dem er berusen ist, zu verwalten", so daß der Berusung von Aussichte wegen kein 30 Bedenken entgegenstünde. Nach Preußischen Landrecht muß der Patron den Berusenen eine Mendenrediet und Argeststechtistischen kalten Lassen und der Patron den Berusenen eine Probepredigt und Probekatechisation halten lassen und der Gemeinde dabei Gelegenheit geben, gegen Lehre und Wandel bes Bocierten Ginspruch erheben ju konnen. Die Bräsentationsfristen sind verschieden, 6 Monate (Breußisches Allg. Land-Recht, Baiern), 4 Monate (Herzogtum Magdeburg, Schleswig-Holftein, Württemberg), 3 Monate (Off-35 preußen, Abeinland, Westfalen, Oftfriesland, Baden), 2 Monate (Kurhessen). Der taugliche Bocierte hat ein ius ad rom auf die Verleihung. Anders nach Preußischem Landrecht, wenn ein Andersgläubiger Patron ist und gemäß § 340 3 Kandidaten präsentieren muß, was anderwärts auch für den derselben Konsession angehörigen Patron vorgeschrieben ist. Übrigens schließt ein Sächsischengeset vom 28. April 40 1898 zum Katholicismus oder zum reformierten Bekenntnis Übergetretene, nicht das gegen beren Nachkommen, von ber Ausübung bes Patronatsrechts aus, ebenfo Simonisten, der Simonie Berdächtige, der burgerlichen Ehrenrechte verlustig Gegangene, Bemeinschuldner während bes Konfurses und solche, benen bas Landestonfistorium die Ausübung wegen Erregung öffentlichen Argerniffes entzogen hat. Gegenüber bem gemeinen 45 Recht ist die Fürsorge des evangelischen Patrons für das kirchliche Vermögen regelmäßig 1 ertveitert, ja ihm auch als Pflicht überbunden. Er hat, namentlich wo ihm Batronatslaften obliegen, ein Recht auf Abnahme der Kirchenrechnung, wirkt manchenorts bei wich: = tigeren Berwaltungsatten geradezu mit, kann im Königreich Sachsen, in Schleswig-Holftein und in Sachsen-Altenburg sogar, wenn auch ohne Stimmrecht, den Situngen des Mirchenvorstandes beiwohnen und deputiert nach sehr vielen Kirchgemeinde- und Synodal ordnungen (3. B. in Altpreußen, Hannover luth. und ref. u. a.) einen tauglichen Aeltesten falls er nicht selbst, wenn tauglich, als solcher eintritt. Darüber, daß die Baulastpflich vielfach dem gemeinen Recht gegenüber erweitert ift, fiehe Bo II S. 454. (Binidins +) U. Stus.

Baul I., Papst, 757—767. — Quellen: Vita Pauli I. im Liber pontificalis be s Muratori Rer. Ital. Ser., t. III, pars I, p. 172 sq. und bei Duchesne, Lib. pontif. I S. 463 st.; bie Briese Pauls I. an Pippin sind im Cod. Carol. erhalten; man sindet sie bei MSL Bb 89, bei Jaffé, Biblioth. rer. Germ. Bb IV, S. 67 sf. und in den MG EE III S. 507 sf. Briese und Urt. verzeichnet Jaffé I S. 277 sf. Zur Chronologie der Briese vgl. Kehr in den Nachs

richten d. Gött. G. d. W. 1896, S. 103 ff. Man vgl. ferner die Annal. regni Francorum (= Annal. Lauriss. maior.) und die sog. Annal. Einhardi, in den Scr. rer. Germ. herauszgegeben von F. Kurze 1895, auch MG SS I S. 144 ff.
Litteratur: Baronius, Annales eccles. ad. ann. 757—767; A. Bower, Unparth. historie der römischen Pähste, übers. von Rambach, V, Magdeb. u. Leipz. 1762, S. 244 ff.; Sugenz beim, Gesch. der Entstehung und Ausbildung des Kirchenstaates, Leipzig 1854, S. 29 f.; Pazpencordt, Gesch. der Stadt Rom im MA., Paderborn 1857, S. 89 ff.; Reumont, Gesch. der Stadt Rom, II, Berlin 1867, S. 120 f.; Bazmann, Die Politik der Päpste von Gregor I. dis auf Gregor VII., I, Elberselb 1868, S. 251 ff.; Hider, Forschungen zur Reichsz und Rechtsgeschichte Italiens, II. Jansbruck 1869, S. 329 ff.; Delsner, Jahrbücher des sprüszen dischen Reiches unter König Pippin, Leipzig 1871, S. 319 ff.; 343 ff., 353 ff.; O. Lorenz, Papstewahl und Kaisertum, Berlin 1874, S. 32 ff.; Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom im MA., II, Stuttgart 1876, S. 288 ff.; Hefele, Concilienzesch., III, 2. Ausl., Freiburg i. Br. 1877, S. 420, 431 ff.; Niehus, Geschichte des Berhältnisses zwischen Kaisertum und Papsttum im MA., 11, Stuttgart 1876, S. 288 ff.; Hefele, Conciliengesch., III, 2. Musl., Freiburg i. Br. 1877, S. 420, 431 ff.; Niehus, Geschichte bes Verhältnisses zwischen Kaisertum und Papsittum im MA., I, 2. Nusl., Münster 1877, S. 497 ff.; Martens, Die römische Frage unter Pippin und Karl 16 b. Großen, Stuttgart 1881, S. 86 ff., 254 f.; H. v. Sybel, Die Schentungen der Karolinger an die Päpste, in Sybels kleinen historischen Schriften, III, Stuttgart 1881, S. 83 ff.; Niehus, Die Schenkungen der Karolinger an die Päpste, im histor. B. von Hüsser, II, Münster 1881, S. 221 ff.; Thelen, Die Lösung der Streitfrage über die Berhandlungen König Pippins mit Papst Stephan II. 2c., Oberhausen 1881, S. 33 ff. 2c.; Lamprecht, Die römische Frage, Leipz. 20 1889; Schnürer, Die Entstehung des Kirchenstaats, Köln 1894; Kehr in der oben citierten Abhandlung; vgl. auch die Litteraturangaben KG. Deutschlands, II, S. 18, Ann. 3.

Baulus, Diakon der römischen Kirche, wurde von seinem Bruder, dem Rapste Stephan II., vielfach gebraucht zu Unterhandlungen mit den Langobardenkönigen, sowohl mit Aistulf, als dieser im Juni 752 und zum zweitenmale im Oktober dieses Jahres 25 Rom bedrohte, als auch mit Desiderius, dem er das Versprechen abnahm, die von Rom geheischten, von Aistulf bisher vorenthaltenen Städte ber römischen Republik bem Papfte herauszugeben. Nach dem am 26. April 757 erfolgten Ableben Stephans II. wurde Baulus zu seinem Nachfolger gewählt. Seine Bahl war nicht einstimmig; der Gegen-tandidat, der römische Archidiaton Theophylatt, ist aus dem Briefwechsel des Bonifatius 30 bekannt: er stand diesem, wie dem Papste Zacharias nahe, vgl. Bonis. ep. 84 f. S. 366 f. Der Zwiespalt wird sich also aus dem Gegensatz gegen die politische Richtung erklären, die Stephan II. der päpstlichen Politik gegeben hatte. Doch unterlag die Opposition. Die Wahl Pauls bedeutete einen Sieg der bisher schon maßgebenden Männer. Er teilte denn auch seine Erhebung sofort dem franklichen König Pippin mit. Bei der Absassung 35 bes Schreibens Cod. Carol. 12 S. 508 benütte bie papstliche Kanzlei bas Formular für die Anzeige des Todes eines Papstes bei dem Exarchen in Ravenna (Liber diurn. ed. Sidel 49 S. 49 f.). Aber Paul sah davon ab, bem Patricius der Römer das Bahldetret vorzulegen und um den Befehl zur Konsekration zu bitten (f. die Formel Lib. diurn. 50 S. 50 ff.). Er begnügte sich mit der Mitteilung, daß er a cuncta popu- 40 lorum caterva gewählt sei, und ber Erklärung, daß er ben eben in Rom eingetroffenen franklischen Gesandten bis nach seiner Weihe in Rom zurudhalten werde. Rahm er da= durch für die Wähler ein selbstständiges Recht in Anspruch, das sie bisher nicht besessen hatten, so war seine Erklärung, daß an dem frankischen Bundnis nichts geandert werden sollte, um so unverholener: Firmi et robusti usque ad animam et sanguinis no- 45 stri effusionem in ea fide et dilectione et caritatis concordia atque pacis foedera, quae . . germanus meus . . vobiscum confirmavit, permanentes et cum nostro populo permanebimus usque in finem. In ber That founte er es nicht entbehren; benn Desiderius zögerte nicht nur mit der Herausgabe der von Rom beanspruchten Städte Imola, Osimo, Bologna und Ancona, sondern er griff auch die 50 Herzogtumer Spoleto und Benevent, die sich unter die Obhut der franklichen und papst= lichen Herrschaft begeben hatten, an und vereinigte sie mit seinem Reiche, 758. In dem= selben Jahr begab sich Desiberius nach Rom, um persönlich mit dem Bapste zu untershandeln. Wohl versprach er die Zurückgabe Imolas, jedoch nur unter der Bedingung, daß er die den Franken übergebenen Geiseln von Pippin zurückerhalte. Die Abtretung 55 von Osimo, Ancona und Bologna lehnte er ab. So brückend war das langobardische übergewicht, daß Paul sich entschließen mußte, eine Botschaft an Rippin zu senden, durch welche er ihn ersuchte, dem Wunsche des Desiderius zu willsahren, ep. 16 S. 513; insegeheim gab er seinen Boten ein zweites Schreiben mit, das ganz anders lautete: er bat ben König, auf jenen Borfchlag nimmermehr einzugehen, vielmehr "das Bersprechen, welches co er zum großen Heile seiner Seele bem heiligen Petrus gegeben habe", nämlich das zu Riersy 754 Stephan II. erteilte Schenkungsversprechen, festen Bestand gewinnen zu lassen,

b. h. auf Räumung der genannten Städte bei Desiderius zu dringen. Allein Paul erreichte sein Ziel nicht. Für Pippin war das Einvernehmen mit Desiderius politisch wichtiger als die Erfüllung der papstlichen Bünsche. Demgemäß blieben die Dutate von Benevent und Spoleto im Besitz der Langobarden und auch die von Paul gesorderten mittelitalienischen Städte wurden ihm nicht abgetreten (s. Kehr S. 138 ff.), die Streitigsteiten hatten damit kein Ende. Nur handelte es sich seit 759 nicht mehr um die genannten Städte und Territorien, sondern um papstliche Gerechtsame im langobardischen Gebiet (Cod. Carol. 19 S. 519 f. v. April 760). In dieser Beziehung versagte Pippin dem Papste seine Unterstügung nicht (z. B. Cod. Car. 20 S. 521 f., über die Datierung 10 Kehr S. 155). Aber er handelte dabei doch mehr als Schiedsrichter, denn als Bundeszgenosse. Erst 765 bei einem Ausenthalte des Desiderius in Rom kam es zu einer bestriedigenden Abkunst. Nun spricht Paul seine Genugthuung darüber aus, daß seine Gerechtsame im Beneventischen und Tuscischen, sowie teilweise im Herzogtum Spoleto von den langobardischen Abgesandten wiederherzgestellt seien, Cod. Carol. 37 S. 549.

Während die Beziehungen zwischen Kom und dem Frankenreiche sich immer enger gestalteten, freilich zugleich die freie Bewegung des Papstes dadurch sehr bedeutend einsgeschränkt wurde (vgl. KG. II S. 28 ff.), erweiterte sich die Klust zwischen dem Papstum und Byzanz. Mehrmals, besonders im Jahre 759 (vgl. Kehr S. 120), sürchtete Baul I., daß der griechische Kaiser sein Heer und seine Flotte gegen Rom senden werde; die Kriegsrüstungen der "ruchlosen Griechen" leitete er von ihrer Keindschaft gegen die katholische Kirche und deren orthodogen Glauben ab. So wie der Papst immer in der Angst lebte, daß sich die Langobarden mit den Griechen verbinden würden, um ihm die von Pippin geschenkten Gebiete zu entreißen, so fürchtete er auch, daß es dem Kaiser Konstantin Kopronhmus gelingen könne, durch seine häusigen Gesandtschaften den Frankenkönig in sein Interesse zu ziehen. Wohl drachten byzantinische Bevollmächtigte derartige Anträge an den fränksichen Hos, erzielten jedoch keine Resultate, ep. 36 S. 544. Pippin hielt, ohne die Berhandlungen mit den Griechen abzubrechen, an den alten Richtlinien seiner italienischen Bolitik fest.

Baul ftarb am 28. Juni 767.

(Böpffel +) Sand.

Baul II., Papst von 1464—1471. — Litteratur: Unter den Quellenschriften sieht in erster Reihe die Fortsetzung der Commentarii Pius' II. von Kard. Jak. Ammanati, welche der Ausgabe der letteren Franksurt 1614 beigesügt sind, sowie die ebend. abgedruckten Epistolae Card. Papiensis (d. h. des Card. Ammanati). Sodann: Gaspar Veronensis, De Gestis Pauli II., 4 Bücher, von denen I bei Marini, Archiatri Pontificii II, 178 (1784), II—IV bei Muratori, Rer. It. Scr. III, II. © 1024 ff.; Mich. Canensius, Vita Pauli II. (bei Muratori ebend. S. 993 ff.); Platina, Vitae Pontifi (ed. Onuphr. Panvinius, Coloniae Agripp. 1626 p. 312 sq.); P. Cortesius, De Cardinalatu I. III In Castro Cortesio 1510; Ras. Bolaterranus, Commentariorum Urbanorum I. XXXVIII, Parisiis 1526. Zu allen diesen Werken vgl. Creighton, A History of the Papacy during the Period of the Reformation, Vol. 3, 40 London 1867, p. 273 ff. Reben dem Letteren ift zur allg. Litteratur unter den Neuesten bei, zu vergleichen Pastor, Gesch. des Bäpste, Bb II (3. u. 4. Ausst., Freiburg 1903), welcher äußerstreiche Litteratur zusammenstellt. Darunter noch: Ciaconius, Vitae et res gestae Pontiff. Rom. ab Oldoino recognitae t. II, Romae 1677, p. 1069 sq.; Quirini, Pauli II.P.M. Vita praemissis ipsius . . vindiciis adv. Platinam, Romae 1740; Raynasbus, Annales Eccles., ad 4. a. 1464—71 (t. XI); Collectio Bullarum, Brevium etc. t. II, Romae 1750.

Jur böhmischen Frage und Allgemeines: Palacky, Geschichte von Böhmen, Bb IV, V, 1 (Prag 1860—65); bers., Urkundl. Beiträge zur Gesch. Böhmens u. s. w. in Fontes Rerum Austriacarum, 2. Abtl., XX; von höfler, Böhmische Studien, Archiv für Desterr. Geschichtstunde, XII, 328 sc., ders., Abhandlungen aus dem Gebiete der slav. Geschichte, IV (SVA bist. 187. P. Wien 1881); Jordan, Das Königtum Georgs von Podiebrad, S. 184 sc. (Studies 1861); Frind, Kirchengeschichte Böhmens, IV, Prag 1878. — Chr. W. Fr. Balch, Entwurf einer vollständigen historie der röm. Käpste, 2. Ausg., Göttingen 1758, S. 362 sc., Arch. Bower, Unpart. hist. der röm. Käpste, 2. Ausg., Göttingen 1758, S. 362 sc., Arch. Bower, Unpart. hist. der röm. Käpste, 9. A., übersetz v. Rambach, Magdeburg u. Leipzig 1772, S. 312 sc., Sismondi, Gesch. d. ital. Freistaaten im MU., aus dem Französ, 10. Th., Sürich 1820, S. 243 sc., 333 ss.; Papencordt, Gesch. d. Stadt Rom im MU, Paderborn 1857.
S. 514 ss., Sugenheim, Gesch. d. Entstehung .. des Kirchenstaates, Leipzig 1854, S. 341 ss., v. Reumont, Gesch. d. Stadt Rom III, 1, Berlin 1868, S. 152 ss.; Gregorovius, Gesch. d. Stadt Rom im MU, 7. Bd., 3. Aust., Stuttgart 1880; Burchardt, Gesch. d. Renaissance in Stalien, Stuttgart 1878; bers., die Kultur der Renaissanct, Gesch. d. Musl., besorgt von 60 L. Geiger, 2 Bde, Leipzig 1877—78; Petrucelli della Gattina, Histoire diplom. des Conclaves, I., Paris 1864, p. 285 ss. fin von Paul II. veranlastes (verneinendes) Gutachten des Rechtsgelehrten Andr. de Barbatia über die Frage, ob Bahlsapitulationen, auch wenn bes

schworen, den Papst binden dursen, befindet sich im Original-MS. auf der Berliner tgl. Bis bliothet (Ms. theol. lat. quart. 184). Zu der Affäre mit der röm. Atademie vgl. de l'Epinois, Paul II. et Pomp. Laetus (Rev. des quest. hist. 1886, p. 278 ff.).

Pietro Barbo, ber Sohn bes Nitolaus Barbo und ber Poligena Condulmer, einer Schwester bes Papstes Eugen IV., war in Benedig im Jahre 1418 (nach Canenfius am 5 23. Februar 1417) geboren. Römische Schriftsteller haben die Familie ber Barbo, um bem späteren Bapfte Baul II. ju schmeicheln, von den römischen Abenobarbus abgeleitet. Bietro war für den Raufmannsstand bestimmt und schon bereit ein Schiff zu besteigen, um im Orient sein Glud zu machen, als er die Nachricht empfing, daß sein Onkel, Gasbriel Condulmer, als Eugen IV. den Stuhl Petri bestiegen habe. Nun beschloß er, sich 10 ber geiftlichen Laufbahn juzuwenden. Rasch erstieg er durch die Gute seines Oheims die bierarchische Stufenleiter, wurde Archidiakonus von Bologna, Bischof von Cervia, dann von Vicenza, Protonotar ber römischen Kirche und 1440 Kardinaldiakon von Sta Maria nuova. Nitolaus V. freierte ihn zum Kardinalpriester von S. Marco. Der Kardinal von Benedig, wie Pietro gewöhnlich genannt wurde, dessen gewinnendes Wesen, schöne 15 Geftalt und nie targende Freigebigkeit die Herzen der Romer gewann, verstand es, sich auch in ber Gunft der Bapfte Caligt III. und Bius II. ju erhalten. Der lettere jedoch scheint seine Berstellungskunst, die ihn zur Erreichung seiner Ziele schnell zu dem Zaubermittel der Thränen greisen ließ, erkannt zu haben: er pslegte ihn im Scherz Maria pientissima zu nennen. Nach dem Tode Pius II. wurde Pietro Barbo einstimmig von den zum Konklave versammelten Kardinälen am 30. August 1464 zum Papste erwählt. Im Konklave selbst und zum zweitenmale gleich nach seiner Wahl hatte Paul II., so nannte sich Pietro Barbo als Papst, eine Wahlkapitulation in 18 Punkten beschworen. Nicht nur hatte er fich verpflichten muffen, mit bem Repotismus feiner Borganger ju brechen, sondern auch den Türkenkrieg fortzuseten, die gesunkenen Sitten ber Kurialen zu bessern, 25 innerhalb eines Zeitraumes von brei Jahren jur Beilung ber Rirche ein allgemeines Kongil zu berufen 2c. (vgl. Raynaldus ad a. 1464, n. 55). Indem aber die Kardinäle sich zugleich das Recht ausbedungen hatten, zweimal im Jahre zu prüfen, ob der Papst die Wahlkapitulation auch in der That beobachte, setzen sie dem selbstständigen Handeln des seiner dem Kardinalkollegium übergeordenen Stellung bewusten Paul II. allzu enge 30 Grenzen, als daß diefer sich in ihnen bewegen konnte. Er anderte aus eigener Macht-vollkommenheit die Wahlkapitulation und erztwang die Zustimmung zu dieser Anderung von den Kardinälen, die alle bis auf den Kardinal Carvajal erteilten. Das in seinen Hoffnungen getäuschte Kardinalstollegium hat nie wieder Bertrauen zu Baul II. gefaßt, fand auch darin keine Entschäbigung, daß der Papst den Gliedern desselben als besonderes 35 Abzeichen Burpurmantel gewährte. Ginen wahren Sturm ber Entruftung erregte bie bon Paul II. 1466 angeordnete Aufhebung des Kollegiums der Abbreviatoren, das aus Gelehrten, Boeten, Rhetoren bestand, und bessen Aufgabe es war, die Entwürfe für die papftlichen Bullen berguftellen. Als er die Abbreviatoren, welche ihre Umter teuer erkauft papitragen durch hetzusteile. Als er die Abbrevlatten, weige ihre Amer teuer ertauft hatten, ohne jede Entschädigung plößlich aus dem Dienste entließ, schrieb einer aus ihrer 40 Zahl, Platina (s. d. Art.), drohend an den Bapst. Dafür ward er wegen Majestäßbeleidigung ins Gesängnis geworsen und mußte sich glücklich schäßen, nach vier Monaten
auf Bitten des Kardinals Gonzaga wieder die Freiheit zu erlangen. Als dann 1467
das Gerücht von einer Verschwörung gegen sein Leben zu Ohren des Papstes drang,
wurden einige der Abbreviatoren und an ihrer Spiße Platina als Hochverräter behandelt, 45 ben Qualen ber Tortur preisgegeben, ja, als die Nichtigkeit dieser Beschuldigung erwiesen war, nur weil einige berfelben Mitglieber ber Römischen Atabemie gewesen, Des Rudfalles in das heibentum, der Leugnung der Unsterblichkeit der Seele 2c. bezichtigt. Dbwohl Bomponius Laetus, ber Leiter Diefer Akademie, die Angeklagten gegen berartige Bortwürfe mit Erfolg während seiner Kerkerhaft verteidigte, mußten diese Doch ein Jahr 50 im Gefängnis schmachten. Für alle biefe Unbilben bat fich Platina ju rachen gewußt, indem er eine den Charafter Pauls II. und bessen Feindschaft gegen die humanistische Biffenschaft in grellen Farben malende Biographie verfaßte.

Mag es auch richtig sein, daß Kaul II. sich durch seinen Widerwillen gegen die Humanisten zu dem Verbote an die Römer verleiten ließ, ihre Kinder die heidnischen 5dichter lesen zu lassen, können wir seine Lebensführung auch nicht ganz von sinnlichen Ausschreitungen freisprechen, mögen auch die von ihm veranstalteten öffentlichen Karnesvalsspiele, Wettrennen, Gastmäler viel zur Untergrabung der Sittlichkeit in allen Volkssschichten Roms beigetragen haben, überstieg unzweiselhaft seine Vorliebe für Statuen, kostsbare Gefäße, goldene Kronen u. s. w., überhaupt die gesamte Prachtentsaltung in seinen 60

Gemächern ben Lurusaufwand mancher italienischer Fürsten und Thrannen, bilbete, nach übereinstimmenden Aussagen der Zeitgenossen, Eitelkeit — er soll sich sogar häusig geschminkt haben — und Brunksucht den Grundzug seines Wesens, so darf man doch über diese Fehler die guten Eigenschaften seiner Seele nicht ganz vergessen. Gegen Hisse bedürftige aller Stände war er äußerst freigedig, dem Nepotismus huldigte er nicht, in der Nechtspslege zeigte er sich streng und gerecht. Nom und die Kirche verdanken ihm eine Neihe tresslicher Maßregeln: er verbesserte die römischen Statuten, unterdrückte nach Kräften die immer weiter um sich greisende Blutrache, untersagte den Beamten im Kirchenkaate das Entgegennehmen von Geschenken, verdot die Güter der römischen Kirche derzielben zu entfremden und beschränkte den Hautrache, untersagte den Beamten klied derzielsen zu entstemden wiegen bei weitem die eine schwere Last auf, die er allerdings der Kirche zu tragen gab; anstatt nämlich die Annaten ganz aufzuheben, hat er denselben noch einen größeren Spielraum gewährt, indem er 1470 auch von solchen Pfründen, die geistlichen Korporationen einverleibt waren und die, weil sie ihre Besitzer nicht wechselten, keinen ber Quindennia als Entschädigung forderte, mit dem Bemerken, daß die durchschnittliche Amtsverwaltung eines Geistlichen 15 Jahre eine Summe unter dem Ramen der Quindennia als Entschädigung forderte, mit dem Bemerken, daß die durchschnittliche Amtsverwaltung eines Geistlichen Esziehung gehört das Pontisitat Pauls II. nicht zu den glanzvollsten der Papstgeschiche. Er zersplitterte seine Kräfte in Italien an großen 20 und kleinen Fehden, anstatt sie zu einem Zuge gegen die Türken zu sammeln. Forderte auch die Räuberwirtschaft der Grasen Anguillara, päpstlicher Basallen im Patrimonium, 1465 die Absendung eines Heeres und war die Zerstörung der Burgen derselben ein wahrer Seenen sir die Ungebung, so bed der poreilige Krieg (1469) des mit den Penze

In politischer und firchenholitischer Beziehung gehört das Pontifikat Pauls II. nicht zu den glanzvollsten der Bapstgeschichte. Er zersplitterte seine Kräfte in Italien an großen 20 und kleinen Fehden, anstatt sie zu einem Juge gegen die Türken zu sammeln. Forderte auch die Räuberwirtschaft der Grasen Anguillara, päpstlicher Basallen im Patrimonium, 1465 die Absendung eines Heeres und war die Zerstörung der Burgen derselben ein wahrer Segen für die Umgebung, so brachte doch der voreilige Krieg (1469) des mit den Venetianern verdündeten Papstes gegen Robert Malatesta von Kimini, zu dessen Hilber der Vorassen von Urbino, der Herzog von Mailand, die Florentiner und der durch das frürmische Einfordern des Lehnszinses von seinen Burwachs an Ansehen und Macht; mußte doch Paul II. in dem Friedensschluß, der diesen ganz Italien erschütternden Krieg beendete, Rimini in den Händen seines tapseren Berteidigers, des Robert Malatesta, belassen.

Die sollte aber das christliche Abendland unter der Führung des Stellvertreters Petri dem siegreich vordringenden Haldmonde mit Ersolg entgegentreten können, wem

Wie sollte aber das christliche Abendland unter der Führung des Stellvertreters Petri dem siegreich vordringenden Haldmonde mit Ersolg entgegentreten können, wem Paul II. denjenigen Herrscher, der unter allen damaligen Fürsten am geeignetsten schien, die Leitung eines Zuges gegen die Türken zu übernehmen, den König Georg Podiebrad von Böhmen, alse einen Ketzer deshalb versolgte, weil dieser die mit der Kurie abges schlossenen Başeler Kompaktaten (s. d. Art. "Hus" Bd VIII S. 488,23), die den Urzaquisten die Kommunion unter beiderlei Gestalt gewährt hatten, aussecht, obwohl Bins II. (s. d. Art.) 1462 rechtswidrig ihre Unwerdindlichseit und Aussecht, obwohl Bins II. (s. d. Art.) 1462 rechtswidrig ihre Unwerdindlichseit und Aussecht, obwohl Bins II. denschles am 2. August 1465 vor sein Tribunal. Bald darauf serteilte er dem Bischof Rudolf von Lavant den Befehl, alle Berträge, die, sei es don wem es wolle, mit Georg Podiebrad geschlossen worden waren, sür ungiltig zu erstären und die Unterthanen desselben von ihrem Treueide zu entbinden. Dann trat er in Beziehungen zu den aufrührerischen diehmischen Magnaten, die gegen ihren König den "Herredden des Unier der Kurie durch das Anerbieten, Konstantinopel den Türken zu entreißen, zu gewinnen gesucht, am 23. Dezember 1466 den Bann aus, erklärte ihn seines Reiches verlustig und seine Nachsommen für erdunfähig. Im nächsten Frühjahre erreichte der Selotismus des Kapsses seinen Hohren könig den Kreuzzug predigen; auch reizte er Matthias, den Beherrscher Ungarns, 1468 zum den Kreuzzug predigen; auch reizte er Matthias, den Beherrscher Ungarns, 1468 zum den Kreuzzug predigen; auch reizte er Matthias, den Beherrscher Ungarns, 1468 zum den größeren Teile seiner Böhmen begeisterte Kämpser für ihren Glauben und ihr Baterland gefunden hatte, glüdte es, sich des Kapsses und — in einem schweren Kampse der Ungarn zu erwehren. Alls letztere schließlich in eiliger Flucht (1470) Böhmen verstalssein mußten, waren sowohl König Matthias als auch der Papst zu einer Aussschnung mit Georg Bodi

In seinen Kämpfen mit dem Böhmenkönige, einem deutschen Reichsfürsten, brauchte Paul II. keine Mücksicht auf die kaiserliche Macht zu nehmen, denn sie lag in Trümmern. Bohl besuchte der Kaiser Friedrich III. gerade während der böhmischen Irrungen Rom 60 (1468), aber — wie es scheint — nur um dort sich auß tiefste vor dem Papste zu des

mütigen und von diesem gedemütigt zu werden. Gleicht es nicht augenfällig einem großen Schlußtriumph des mittelalterlichen Papsttums über das in seiner Kraft gebrochene Kaiserztum, wenn der kaiserliche Thron so tief unter dem des Stellvertreters Petri zu stehen kam, daß Friedrich III. förmlich zu Füßen seiner Heiligkeit saß; rühmt doch ein römischer Schriftsteller jener Zeit die Gnade des Papstes, daß er dem Kaiser gestattete, neben sich 5 zu gehn, und ihn nicht in einiger Entsernung ehrerbietig solgen hieß.

Rur einige Monate überlebte Paul II. seinen Gegner auf bem böhmischen Königsthrone; in ber Nacht vom 26. auf ben 27. Juli 1471 machte ein Schlaganfall bem Leben bes noch rustigen Papstes ein unerwartetes Ende. (Böpffel †) Benrath.

Baul III., Papst von 1534—1549. — Litteratur: Onuphrius Panvinius, Pon- 10 tificum Romanorum vitae (Historia Platinae de vitis Pontif. Roman. . . . Onuphrii Panvinii accessione nunc illustrior reddita etc., Coloniae Agrippinae, 1626, p. 366 sq.); Vitae et res gestae Pontif. Rom. . . . Alphonsi Ciaconii et aliorum opera descriptae . . , ab Augustino Oldoino . . recognitae, t. III, Romae 1677, p. 531 sq.; Balatiuš, Gesta Pontif. Rom. t. IV, Venetiis 1688, p. 111 sq.; Seibegger, Historia Papatus, Amstelaedami 1698, 15 p. 220sq.; die venezianischen Relationen von Soriano und Dandolo (Alberi, Relazioni degli ambasciatori Veneti al senato, Serie II, Bd 3, p. 295sq.), sowie von Contarini und Moscinigo (Fontes rerum Austriac. t. XXX, Wien 1870, p. Vsq., 11sq.); die Depeschen des Florentiner Geschadten Serristori (Canestrini, Legazioni di Averardo Serristori, Florenza de Control d Florentiner Gesandten Eerristori (Canestrini, Legazioni di Averardo Serristori, Florenz 1853, p. 105sq.); Bini, Lettere inedite di Msgr. Giov. Guidiccioni, Lucca 1855, p. 174sq.; 20 Paolo Sarpi, Histoire du Concile de Trente, par Pierre-François le Courayer t. I, Antwerp. 1670, p. 295 sq., pars II, Antverpiae 1670, p. 3sq.; Raynaldus, Annales ecclesiastici ad ann. 1534—49; Theiner, Acta genuina ss. oecumenici Concilii Tridenti sub Paulo III. etc., t. I, Lipsiae 1874; Laemmer, Monumenta Vaticana, Friburgi Brisgoviae 1861, p. 152 sq.; 25 beri., Meletematum Romanorum mantissa, Ratisbonae 1875, p. 147 sq., 204 sq.; Ditztrich, Regesten und Briese des Kardinals Gasparo Contarini, Braunsderg 1881, S. 75 f.; Ribier, Lettres et Memoires d'Estat, Paris 1666, t. I, p. 23, 30, 42, 77, 89, 148 etc., t. II, p. 19, 22, 49, 73, 76 etc.; Calendar of State-Papers, Henry VIII., vol. 7 sq.; Lanz, Korztepondenz, Karl V., 2. Bd. Leipzig 1845; Papiers d'état du card. de Granvelle publiés sous 30 la direction de Ch. Weiss, Baris 1841, II u. III; v. Drussel, Beiträge zur Reichzeschichte 1546—1551, I, 1873, III, 1 1875; Adriani, Istoria de' suoi tempi, Venet. 1637, p. 71, 74, 80, 84, 89 etc.; Paulus Jovius, Historiarum sui temporis II. 45, t. II, (Venetiis 1563), d. 493 sq., t. III, p. 24 sq.; Sleidans Resorm. Gesch., übers. v. Gemser, 1. Bd., Halle 1771, S. 600 sp., 2. Bd., Grants. a. M. 1617, 2. Bd., Frants. 1618; Secendorf, Commentarius historicus et apologeticus de Lutheranismo, Lipsiae 1694, liber III, p. 92 sq.; das "Consilium de Resormande de Grandel de Grandel de Lutheranismo, Lipsiae 1694, liber III, p. 92 sq.; das "Consilium de Grandel de E. 600 ff., 2. Bb, ⑤. 64 ff.; Hortleber, Handl. und Ausschr. v. d. Urschen des deutschen zwieges, 1. Bd., Frants. a. M. 1617, 2. Bd., Frants. 1618; Seckendorf, Commentarius historicus et apologeticus de Lutheranismo, Lipsiae 1694, liber III, p. 92 sq.; das "Consilium de emendanda ecclesia" sindet sich bei Le Plat, Monum. ad histor. Concilii Trident. spectantium t. II, Lov. 1782, p. 596 sq.; deutsch mit Borrede von Luther, Rathschlag von der Kirche 2c. (Get. Bl. 25. Bd., G. 168 ff.); dersehe von Luther, Rathschlag von der Kirche 2c. (Get. Bl. 25. Bd., G. 168 ff.); delvin, Admonitio paterna Pauli III. Romani pontificis ad invictiss. Caesarem Carolum V., 1545; Die Bullen des Pausstes dei Coquelines, Bullarum, privilegiorum . . . Romanorum pontificum amplissima collectio, t. IV, p. I, Romae 1745, p. 112 sq.; Quirini, Imago opt. pontificis expressa in gestis Pauli III., Brestia, 1745; Schelhorn, Epistolae duae de Consilio Pauli III. de Emendanda ecclesia (s. 0.), 45 Ilgur. 1748; Kiessing, Epistolae de gestis Pauli III., Lipsiae 1747; Quirini, Ad catholicum aequumque Lectorem animadv. in ep. Schelhornii, Brescia 1747; Annibali, Notizie storiche della fam. Farnese etc., Montesiascone 1817; Affò, Vita di Pier Luigi Farnese, Milno 1821; Sugenheim, Gesch. der Entstehung und Ausbisdung des Kirchenstaaes, Leipzig 1854, S. 435 f.; Petrucelli della Gattina, Histoire diplomatique des Conclaves, 2. vol., 50 Paris 1864, p. 1 sq.; Maurenbreder, Aarl V. und die beutschen Brotestanten 1545—55, Düsteldorf 1865, S. 32 ff.; Gachard, Trois années de l'histoire de Charles-Quint (1543 die 1546), Bruxelles 1865; Giuseppe de Leva, Storia documentata di Carlo V. in correlazione all' Italia, III u. IV (1867—81); Baumgarten, Gesch. Karls V. 3 Bde (1885—1892); Brigger, Gasparo Contarini und das Regensburger Concordienuert, Gotha 1870, S. 26 ff.; Seumont, Gesch. der Stabt Rom, 3. Bd. 2. Mbt., Berlin 1870, Sarly, Bernarbino Ocidino, 2. Kusschique sur le concile de Trente, Paris 1814, p. 124 sq.; Benrath, Bernardino Ocidino, 2. Kusschique sur l töm Rurie 1544 – 1546, 1. Abt., München 1877, 2. Mit., München 1881, 3. Abt., München 1882; Sarrentrapp, Hermann von Bieb, Leipz. 1878 passim; Bertolotti, La morte di Pier Luigi Farnese, in Atti e memorie della deput. di stor. patr. dell' Emilia, III. Modena 1878; Podesta, Carlo V. a Roma nell' anno 1536, im Archivio della società Rom. di stor. patr.,

I, 1878; v. Druffel, Ignatius von Loyola an der römischen Kurie, München 1879, S. 7 fl.; Pastor, Die kirchlichen Keunionsbestrebungen während der Regierung Karls V., Freiburg i. Br. 1879, S. 90 fs.; Brosch, Gesch. des Kirchenstaates, I (1880), S. 163 fs.; Gregorovius, Gesch. der Stadt Kom im Mittelalter, 8. Bd, passim; Janssen, Geschichte des deutschen Volkes seit 5 dem Ausgange des Mittelalters, 3. Bd, passim; v. Reumont, Vittoria Colonna, Freihe, i. Bt. 1881, S. 136 fs.; Zeller, La diplomatie Française vers le milieu du XVI- sidele, Paris 1881 etc.; Monumenta Hist. Soc. Jesu (bis jest 21 Bde), passim; Nuntiaturberichte aus Deutschland (her. v. Preuß. hist. Institut in Rom), I. Abt.: Kuntiaturen des Vergerio 1533 dis 1536 (1892); des Morone 1536—38 (1892); Legation Aleanders 1538—39 (2 Bde 1893); 10 Nuntiatur des Vergello 1545 f. (2 Bde 1898 f.). Dazu Dittrich, Nuntiaturber. Giov. Morones 1539 f. (Paderborn 1892); Venet. Depeschen vom Kaiserhofe (her. von d. K. d. Wissen 1889 I [1538—1546]. — Gualano, Paulus Papa III. nella storia di Parma (ebd. 1899); Chses, Kirchliche Resonnarbeiten unter Paul III. vor dem Trienter Konzil (KD XV [1901], S. 153—174); de Navenne, Pier Luigi Farnese (RH 1901 [LXXVII], S. 241—278); Lapasson La Politica di Paolo III e l'Italia (Camerino 1901).

Alessandro Karnese, Sohn des Bier Luigi Karnese und der Giovanella Gactani, war am letten Februar 1468 in Carino geboren. Bahlte die Abelsfamilie, der er von väterlicher Seite angehörte, zu ihren hervorragenden Ahnen mehrere Kriegshelden, so hatte das Geschlecht seiner Mutter bem Stuhle Betri ben gewaltigen Bonifatius VIII. geliefert. In 20 Rom genoß Alessandro ben Unterricht bes berühmten Pomponius Laetus und begab sich barauf nach Florenz, um im Saufe des Lorenzo Medici den letten Schliff humanistischer Bilbung zu erlangen. Während bes Pontifitats Innocenz VIII. kehrte er nach Rom zurück und ward Skriptor, dann Protonotar. Daß ihn Alexander VI. rasch von Stufe ju Stufe beförderte, jum papstlichen Schapmeister, jum Bischof von Montesiascone und 25 Corneto, schließlich 1493 jum Kardinaldiaton von SS. Cosma et Damiano ernannte, hatte jum Teil seinen Grund in dem unerlaubten Berhaltnis, in welchem dieser Bapft ju der Schwester seines Schützlings, der mit einem Orfini vermählten Julia Farnese, Jahre lang stand. Auch Julius II. und Leo X. bewiesen dem Kardinal Farnese ihre Gunft, jener indem er ihm das Bistum Parma und an Stelle der Diakonic von SS. 30 Cosma et Damiano die einträglichere von S. Eustachio verlieh, dieser, indem er ihn zum Kardinalbischof von Tuskulum erhöhte. In dem nach dem Tode Leo X. (1521) zusammentretenden Konklave sehlten dem Kardinal Farnese nur zwei Stimmen, um die Tiara zu erlangen, die er schon längst ins Auge gefaßt hatte. Auch nach dem Tode Habrians VI. (1523) war er vergeblich bemüht, die Stimmen der Kardinäle für sich zu 85 gewinnen; dem Kaifer, dem Könige von Frankreich ließ er große Summen bieten, wenn fie ihren Einfluß auf die Wähler zu seinen Gunsten geltend machten. Wie er die früheren Bapfte ju seinen Gonnern gemacht, so wußte er felbst den aus dem letten Wahlkampf als Sieger hervorgegangenen Clemens VII. so fehr für fich einzunehmen, daß biefer ihm nicht nur schwierige Missionen an Karl V. übertrug und ihm an Stelle seines bisherigen 40 Bischofssiges Tuskulum der Reihe nach Sabina, Balästrina, Borto und Ostia, mit dem letigenannten Bistum jugleich bie Stellung eines Defans bes beiligen Rollegiums verliebsondern ihn auch, als er den Tod herannahen fühlte, seinen Bertrauten unter den Kar= binälen zu seinem Nachfolger vorschlug. Daß Alessander zu gewinnen gewußt, ist einstehn ihren Zielen so wenig übereinstimmenden Päpsten zu gewinnen gewußt, ist einstehn seiner gewaltigen diplomatischen Befähigung, die ihn mit ebenso großer Geschidelichteit wie Vorsicht sowohl zwischen den verschiedenen Parteien im Kardinalkollegium als auch zwischen den beiden sich bekämpsenden Mächten, Deutschland und Frankreich lavieren Die Staatsklugheit, ober follen wir vielleicht richtiger fagen, die Berftellungstun bes Rarbinals Farnefe, Die Diefer unter allen feinen geiftigen Gaben, wie Sarpi fag 50 felbst am höchsten schätze, die umfassende Bilbung, die große Beliebtheit desselben beir römischen Bolte, lentten die Blicke ber am 11. Oftober 1534 ins Konklave eintretende Kardinäle auf ihn, dem nur eine Eigenschaft abging, die dem Haupte der gesamten, zur Colibat verpflichteten Beiftlichkeit jum besonderen Schmude gereicht hatte, Die Reuschheit # Mögen auch die seinen Lebenswandel brandmarkenden Nachrichten der Zeitgenoffen über 56 trieben sein, so ist es boch sicher, daß ihm vier Kinder geboren waren, von denen in 3 besondere sein Sohn Bier Luigi, ein wüster, sittenloser Geselle, eine traurige Berühmtheit erlangt hat; war er doch mit seiner, von seinem Bater genährten, von dem Kaiser aber nicht befriedigten Ländergier der Stein des Anstoßes, an dem alle Plane Karls V., das im Glauben getrennte deutsche Reich zur Einheit zuruckzuführen, zu Falle kamen. Es ift so für die Art und Beise, wie Janisen Licht und Schatten zwischen Katholiken und Protestanten in seiner "Geschichte bes beutschen Bolkes zc." verteilt, sehr instruktiv, daß er,

ber die Ausschweifungen der Führer des schmalkaldischen Bundes mit größter Genauigkeit annotiert, mit keiner Silbe der zahlreichen Nachkommenschaft Pauls III. gedenkt. Bielsach ist der Kardinal Alessando Farnese (3. Bb, 2. Abdruck, Freid. i. B. 1881, S. 424, 542, 543, 600), serner Ottavio Farnese, der Bruder des Kardinals (S. 573) und Pier Luigi Farnese, der Bater der beiden Genannten (S. 600, 603) erwähnt, aber nirgends wird zessagt, daß dieser Sohn Pauls III., jene die Großsöhne desselben waren. Oder hat etwa Janssen, wenn er (S. 600) schried: "Der Papst seinerseits war viel zu sehr auf die Erhöhung seiner Familie bedacht" unter der "Familie" des Papstes seine Kinder und Großkinder verstanden? Wohl weist der oben angeführte Ausspruch Janssens auf die vom Nepotismus beeinslußte Handlungsweise Pauls III. hin, aber daß der Wunsch, seine Wackkommenschaft zu bereichern und mit Teilen des Kirchenstaates, sowie mit anderen Gebieten auszustatten, das leitende Wotiv seiner gesanten Politik war, dem sich die Rückssicht auf die Kirchenspaltung unterordnen mußte, daß derselbe ihn an einem harmonischen Zusammenwirken mit Karl V. hinderte und ihn immer wieder in die Arme Frankreichs trieb, wird uns nicht mitgeteilt.

Schon am 13. Oktober 1534 vereinigten fich infolge ber Bemühungen bes Kardinals Sippolyt de Medici die Stimmen der Wähler auf Farnese, der sich Baul III. nannte. Bald bewährte sich das Wort eines am papstlichen Hofe gut orientierten Benetianers, der von dem neuen Papfte sagte: "Seine Heiligkeit hat für seine leiblichen Nachkommen so viel Zärtlichkeit, daß es kaum möglich ware, irgend einen Menschen in der Welt zu finden, 20 in welchem sich das gleiche Gefühl in höherem Maße fände"; denn die erste Kardinalspromotion Bauls III. am 18. Dezember 1534 gewährte ben Burpur bem 14 jährigen Aleffandro Farnese und bem 16 jährigen Guido Ascanios Sforza, die tein anderes Anrecht auf diese hohe kirchliche Stellung besaßen, ale das in dem Umstande liegende, daß beide Großsöhne des Papstes waren. Wie wenig Gefühl Paul III. für die durch die Kreation 25 dieser Jünglinge dem Kardinalkollegium angethane Schmach besaß, beweist die dem über eine solche Begünstigung päpstlicher Verwandten sich wundernden Kaiser erteilte Antwort, es sei ja schon dagewesen, daß Knaben in der Wiege Kardinäle geworden. Doch die zweite und britte Kardinalspromotion (1535 und 1536) lassen ben üblen Eindruck, ben bie erste gemacht, vergessen; eine Reihe durch Bildung, religiöse Begeisterung und Heilig= 30 teit des Lebens ausgezeichneter Männer, wie Contarini, Pole, Sadoleto 2c. traten in das heilige Kollegium. Eine andere ebenfalls in das Jahr 1535 fallende That gereicht dem Papft zu gleichem Ruhme, wie die Ernennung jener reformfreundlichen Kardinale: das an den die Anhänger der neuen Lehre grausam verfolgenden Franz I. von Frankreich gerichtete Gesuch, den Ketzern Gnade zu gewähren. Wenn Kaul III., so wie er sich vor 85 seiner Wahl für die Berufung eines allgemeinen Konzils ausgesprochen, bald nach derselben den Kardinälen erklärte, daß zur Ausrottung der Ketzerei sofort eine Kirchenverssammlung die geeignetsten Mittel aussindig machen müsse, wenn er sich von der Notswendisseit einer Kirchenreform so durchdrungen zeigte, daß er die Kardinäle aussforderte, wii derfoldert in ihren Schale aben Romand aus Ausstand aus werden in ihren Schale aben Romand aus Ausstand aus werden in ihren Schale aben Romand aus Mostere der werden for kann der Klound aus einer Kurden der Klound aus einer Klound aus der Klound aus einer Klound aus der mit berfelben in ihrem Schope ohne Verzug ben Anfang zu machen, fo kann ber Grund zu 40 einer solchen Häufung von energischen, auf die Heilung der Wunden der Kirche gerichteten Pagregeln nicht in der auch noch so großen Verschlagenheit eines Mannes, der sich etwa Den Schein eines Freundes der Kirchenbesserragigen wollte, sondern nur in dem ledschein eines Freundes der Kirchenbesserragigen wollte, sondern nur in dem ledschen Wunsche eines die Notwendigkeit einiger Zugeständnisse erkennenden Oberhirten der Kirche gesucht werden, dieser so schnell als möglich aufzuhelsen. Um 2. Juni 1536 erließ 45 Paul III., von dem Kaiser, der im April dieses Jahres Kom berührt hatte, dazu ersmuntert, die Bulle, welche den Beginn des Konzils auf den Mai des nächsten Jahres sessenzeit, zum Sitz desselben ward Mantua bestimmt. Doch die protessantischen Stände des deutschen Reiches lehnten die Beschickung des Konzils ab und der Herzog von Mantua dessanzte, um in seiner Stadt den Konzilsvätern Schuz vor den Soldaten Karls V. und soldskanzten in seiner Stadt den Konzilsvätern Schuz vor den Soldaten Karls V. und soldskanzten. Franz' I., die von neuem feindlich aufeinander stießen, zu gewähren, daß ihm der Papst bie Geldmittel biete, die zur Unterhaltung einer bewaffneten Sicherheitswache notwendig waren. Hierauf schrieb Baul III. die Kirchenversammlung auf den 1. Mai 1538 nach Bicenza aus, in der Hoffnung, daß es seinen rastlosen Bemühungen bis dahin gelungen sein werde, die kriegführenden Mächte miteinander auszusöhnen. In der That war es 55 sein Berdienst, daß im Juni 1538 Karl V. und Franz I. zu Nizza einen 10 jährigen Baffenstillstand abschlossen. Dem auf die Erhöhung seines Hauses so sehr bedachten Bapst trug diese Friedensvermittelung die Aussicht auf die Verehelichung seiner Groß-tochter mit einem französischen Prinzen ein, sowie das Versprechen des Kaisers, seine verwitwete Tochter Margarete mit Ottavio Farnese, einem Entel Bauls III., vermählen zu wollen. 60

Sollte ein Konzil der immer weiter um sich greifenden, durch die schweren Schäden der Kirche hervorgerufenen Ablösung der Glieder von ihrem Körper mit Erfolg entgegen= treten, so mußte man genau zusehen, ob nicht die Krantheit bereits bis ans Berg, bis an die römische Kurie borgebrungen sei, so mußte man wissen, welche Mittel jur Beilung 5 des Übels sich anwenden ließen. Um in diese schwierige Frage Klarheit zu bringen, setzte Baul III. 1536 eine Kommission von neun Männern ein, die "der Reformation und der Wiedererbauung der Kirche bestissen" waren; sie bestand aus Contarini, Poole, Sabolet, Caraffa und fünf anderen Brälaten; ihr ward der Auftrag zu teil, die kirchlichen Migbrauche jufammenzustellen, und biefe in einer Schrift dem Papfte jur Anzeige ju 10 bringen. Die Einsetzung dieser Reformkommission gliedert sich zu fest in das ganze Gefüge ber bereits angeführten, auf die Besserung der kirchlichen Zustände von Baul III. ergriffenen Maßregeln ein, als daß man dem schon damals geäußerten und später oft wiederholten Verdachte Raum geben könnte, es sei hier nur auf eine Täuschung der reformfreundlichen Partei im Kardinalkollegium und an der Kurie abgesehen gewesen. Und 15 so wie es dem Papste mit der Erforschung der Gebrechen der Kirche ernst war, so auch den Gliedern jener Kommission. Das von diesen Paul III. 1537 überreichte "Consilium de emendanda ecclosia" legt wahrlich Zeugnis ab von dem heiligen Eiser und dem Freimut seiner Versasser. Erklären sie doch, daß die Quelle, aus der so viele Mißbräuche und mancherlei Seuchen, an denen die Kirche dis zum Tode krank liege, ents 20 sprungen seien, in bem Berhalten der Bapfte gesucht werden muffe, die, indem fie der Lehre einiger Doktoren, daß allein der Wille des Stellvertreters Betri die Richtschnur für alle seine Handlungen sei, Gebor gaben, nur gerade bas hätten thun wollen, was ihnen gefallen. Die Babl der abzustellenden Digbrauche, die fie namhaft machen, beläuft sich auf gegen breifig und bem hier ausgesprochenen Grundsate gemäß, daß den Rardi-25 nalen noch weniger als anderen Geistlichen Berftoge gegen die firchlichen Sathungen erlaubt sein sollen, werden — oft in herben Worten — die Schäben des heiligen Kollegiums ohne Rückhalt aufgedeckt. Da ist es nun allerdings nicht zu verwundern, daß dasselbe, als ihm Paul III. den Reformationsvorschlag zur Begutachtung übergab, wenig guten Willen zu bessen Durchführung zeigte. Ein Unglück für die Kirche aber war es, so daß der Papst, sobald er auf den Widerstand der Kardinäle stieß, die Reform der Kurie auf eine geeignetere Zeit verschob. Daburch erregte er in Deutschland, welches burch einen von Johannes Sturm in Strafburg 1537 veranstalteten Druck den Ratschlag ber Rommiffion kennen gelernt hatte, ben Argwohn, bag bie Berufung biefer kleinen, jeboch aus den tuchtigften Kräften ber Rurie besiehenden Reformversammlung ein Scheinmanöver 35 gewesen. Diesem Consilium de emendanda ecclesia brachte Luther, ber es 1538 ins Deutsche übersetzte, sowie mit einer Borrede und mit Anmerkungen versah, wenig Berständnis entgegen; anftatt sich dieses Zeugniffes ber Richtigkeit feiner Ausstellungen an ber römischen Kirchendisziplin zu freuen, nannte er die Mitglieder der Kommission, in völliger Berkennung ihrer Intentionen, "verzweifelte Buben, die mit Fuchsschwänzen bie Kirche 40 bort, wo es bem Papste und ben Kardinälen gilt, reformieren wollen". Seiner Meinung nach hatte ber Papst sich nur den Schein gegeben, als ob er ben romischen Hof umgugestalten gebente, damit später bas Konzil glaube, es sei nun an ber Kurie nichts mehr ju beffern. Um einen richtigen Ginblick in bas Gefamtverhalten bes Papftes ju ber Reform= und Konzilöfrage zu gewinnen, muß man sich die Verschiedenheit der Motive, di🗲 45 ihn und die Kommissionsmitglieder leiteten, flar machen. hatten ein Contarini, Sabolet Boole eine gewiffe Fühlung mit der protestantischen Rechtfertigungslehre gewonnen, saber fie bei ihrer verinnerlichten religiösen Auffassung mit Beschämung und Trauer auf di jahlreichen tirchlichen Migstände, war somit die Reform der Kirche ihnen ein Herzens anliegen, fo betrachtete Baul III. die auch von ihm teilweise erkannten Schäden un 50 damit auch die ganze Reform= und Konzilsfrage mehr von einem firchenpolitischen Stand punkte aus. Die Burudführung ber Abgefallenen jur römischen Kirche, die Wiederherftellung des papstlichen Unsehens in Deutschland schienen ihm nur dann einige Aussich ! auf Berwirklichung zu haben, wenn man im Pringipe Reformen zugestehe und wenn bons vom Kaifer unaufhörlich geforderte Konzil die Beilegung bes Kirchenstreites unternehme. Nun aber beginnt der Nepotismus seinen unheimlichen Ginfluß in immer stärkerem Mage auf Baul III. auszuüben, und die firchlichen Interessen und Ziele besfelben förmlich an die Wand zu bruden. Um feinen Entel Ottavio Farnese mit Camerino auszustatten, sturzte sich ber Papst in einen Krieg mit dem Herzoge von Urbino, ber 1540 mit ber erwünschten Erwerbung biefer Stadt endigte. Ginen größeren Gewinn aber als so die Erwerbung Camerinos dem Haufe Farnese brachte im gleichen Jahre die Gewährung

einer schon längst an Paul III. gerichteten Bitte dem Stuhle Petri. Indem der Papst 1540 die Gefellschaft Jesu in dem Augenblicke bestätigte, da ihr Begründer, Ignatius von Lo-pola, bereits über "den sterilen und trockenen Boben Roms" zu klagen anfing, stellte er, ohne die unermeßliche Tragweite dieses Schrittes selbst zu ahnen, einen Orden in den Dienst des Papsttums, der da gelobte alles zu thun, was der Rapst befehlen werde, 5 bessen Glieder gewillt waren, auf das Geheiß des Stellvertreters Petri in jedes Land, — zu Türken, Heiben und Ketzern — zu gehen "ohne Wiberrede, ohne Bedingung, ohne Lohn, ohne Berzug". Daß Paul III. im weiteren Verlauf seines Pontisikats sich einen größeren Auten fein den Unterwerfung ber Protestanten von der Anwendung anderer Mittel als von den Berhandlungen einer Kirchenversammlung versprach, beruhte mit auf 10 ben Ratschlägen des das Dhr des Papstes immer mehr getwinnenden Jesuitenordens und bessen Stifters. Noch aber hielt Paul III. an dem Plane, die kranke Mutter Kirche durch das Mittel eines Konziles zu heilen, fest. Das beweist unter anderem sein Widersspruch gegen das neue Projekt des Kaisers, die Religionsstreitigkeiten auf dem Wege eines Gespräches zwischen ben hervorragenbsten Theologen ber alten und ber neuen Richtung 15 beizulegen. Ging er auch auf den Wunsch desselben, einen Legaten zum Hagenauer Religionegespräch (f. d. Art. Bb VII S. 333 ff.) zu senden, schließlich ein, so enthält doch die bem Morone, seinem Runtius, erteilte Instruction vom 15. Mai 1540, den vielsagenden Baffus, es sei "widerfinnig, schwierig und hochst gefährlich, wenn eine Underung der heiligen Gebräuche und Gesetze. . . nicht einem Generalkonzile oder dem Papste, sondern 20 dem Urteile einiger und noch dazu nicht kompetenter Persönlichkeiten . . . überlassen werde". Noch unumwundener lautete die Sprache Paul III., als er sich entschloß, obewohl das erste Kolloquium resultatlos verlausen war, sich auch an dem zweiten vom Kaiser in Worms veranstalteten Gesprächstage durch Sendung seiner Bevollmächtigten zu beteiligen. Der Papft, so heißt es in der dem Thomas Campeggio mitgegebenen In= 25 struktion, "verabscheue" derartige Bersammlungen, in welchen über die Religion gestritten werben folle, weil fie das Ansehen des römischen Stuhles verringerten; nur um bem Beispiele Christi nachzusolgen, der auch um der Menschen willen seine Majestät auf das tiefste erniedrigt habe, lasse er sich auf dieselben ein. Diese Erklärungen des Papstes bedürfen keines Kommentars. Bon Seite des Papstes war es dann eine zweite nicht zu so unterschätzende Konzession an den Kaiser, daß der Kardinal Contarini, dieser Christum liebende und darum den Protestanten Sympathie entgegenbringende, im übrigen treue Sohn der katholischen Kirche mit der Mission nach Regensburg betraut wurde. Es ist bekannt, daß das Regensburger Kolloquium beinahe zu einer Berständigung zwischen den Theologen beider Richtungen geführt hätte, daß in dem Hauptpunkte, in der Lehre von 35 der Rechtsertigung, bereits ein Ausgleich angebahnt war, daß aber die von Contarini mit Babigkeit festgehaltene Brotverwandlungslehre jur Klippe wurde, an der schließlich die Berhandlungen scheiterten. Diese Standhaftigteit Contarinis fand die volle Billigung Baul III., ber auch ben letten Borfchlag bes Kaifers, die bereits verglichenen Artifel zur bindenden Norm für Protestanten und Katholiken zu machen, in Betreff der noch 40 unverglichenen eine gegenseitige Duldung walten ju laffen, mit bem Bemerken weit bon sich wies, es durfe kein Bort weiter von Toleranz geredet werden. Der unerfreuliche Ausgang des Regensburger Religionsgespräches raubte der milberen, zu einer Aus-sohnung mit den Protestanten geneigteren Partei an der Kurie jeden Einfluß auf **P**aul III.

Während der Papft nur für Verhandlungen mit den beutschen Häretikern Zeit und Sinn zu haben schien, beschäftigten ihn gleichzeitig Pläne einer höheren Besteuerung seiner Unterthanen. Das im Februar 1540 erscheinende Breve, welches den Kommunen und Basallen des Kirchenstaates eine hohe Salzsteuer aufbürdete, verwickelte den Stellvertreter Betri in blutige Kriege, die diesen mehr als einen harten Steueregekutor wie als einen 50

milben Hirten erscheinen laffen.

Gegen die neue Auflage erhoben die Stadt Berugia und der römische Lehnsträger, Ascanio Colonna, Einsprache, indem sie sich auf alte Rechte und Berträge beriesen. Als das über Berugia wegen Steuerverweigerung ausgesprochene Interdikt wirkungslos blieb, griff Pauls III. zu den Wassen; am 5. Juni 1540 mußte die Stadt ihre Thore dem 55 Sohne des Papstes öffnen, ihre Strase bestand in dem Verluste ihrer bürgerlichen Freizbeiten. Der durch diese Strenge nicht gewarnte Ascanio Colonna verschloß sein Gebiet nach wie vor dem päpstlichen Salzmonopol. Zur Berantwortung geladen, erschien er nicht. Der Kampf begann. Pier Luigi Farnese führte eine mordende und sengende Bande gegen die Burgen der Colonna, vergeblich ermahnte die edle Dichterin Vittoria 60

3\*

Colonna den Bapst: "Berkund' in heil'gen Werken und in hehren, den milben Sinn, auf den wir, Bater, bauen."

Alls am 26. Nai 1541 die Hauptseste des Geächteten kapituliert hatte, war Paul III. der von allen gefürchtete Herr des Kirchenstaates. Nun war die Bahn frei sür die schof nungslose Unterdrückung der selbst in Italien ihr Haupt immer kühner erhebenden Häresie. Alls im September 1541 der Papst mit dem Kaiser in Lucca zusammentras, da widerstrebte allerdings jener nicht, als dieser auf den ursprünglichen nur sür einige Zeit durch die Religionsgespräche in den Hintergrund gedrängten Plan, den Kirchenstreit auf einem allgemeinem Konzile zu schlichen, zurückgriff; am 1. Mai 1542 wurde dasselbe sür den 10. November nach Trident ausgeschrieben. Aber in dem Zeitraum, der zwischen der Berusqung und dem Zusammentritt der Kirchenversammlung lag, gewann der Kardinal Carassa Paul III. sür eine andere, angeblich rascher zum Ziele führende Behandlung der Kirchensenseine, welche das sanste Wittel der Konzilsverhandlungen eigentlich als unnötig erscheinen ließ. Als der Papst eines Tages an den eben genannten Kardinal die Frage richtete, wie soll man der Keher Meister werden und die Katholissen beim Glauben er halten, gab bieser, der von der Anstigt ausstille und die Kehere in Metzer und müssen die hehandelt werden", zenem zur Anstwort "von Kom aus sind alle Kehereien im Keime zu erstiden". Infolge dieses Katschlages erließ Paul III. am 21. Juli 1542 die Bulle "Liede ab initio", welche, indem sie ein oberstes Inquisitionstridunal in Kom errichtete und bemselben die Bollmacht gab, gegen alle Häretiker und alle, welche der Härese der die die der die eine Vitten Ausschlasse Elend bringenden Gegenreformation bezeichnet. Paul III. ganz für seine Politit zu gewinnen, war das Ziel, welches sich der Kaiser die einer britten Jusammentunft mit diesem in Busset, den Geserverschalben der Kaiser die einer britten Jusammentunft mit diesem Mailands an seinen Ensel Ottavio Farnse, en nerhalben diesen niemer mehr in die Arme Franz I. Die Zeichen des Papstes zu erhöhen, tried diesen die den mit die den verten. Franz I. Die Zeichen diese Papstes zu

Unterdes hatte die Jnquisition ihre Arbeit in Italien mit Erfolg verrichtet (vgl. d. Art. Italien, Ref.-Bew. Bd IX S. 524 ff.); daß Paul III. jest auch nicht mehr an irgend welche Zugeständnisse an die offenen und halben Protestanten in Deutschland dachte, ber wies sein Berfahren gegen den Erzbischof von Köln, Hermann von Wied; hatte derselbe, der mit Clemens VII. in einen heftigen Streit wegen Besetzung der Pfründen geraten war, zuerst die Gunst Pauls III. ersahren, der gleich nachdem er den Stuhl Petri bestiegen, ihm die Berleihung der Benesizien zugestanden, so rief jest der Papst am 1. Februar 1543 Kapitel und Klerus von Köln gegen den der Resormation sich zuwendendent Grzbischof auf und schalt dieselbe in einem Briese vom 1. Juni ein "wahnsinniges" Unter=

nehmen, das seinen Urheber aller papstlichen Unade unwert mache.

Daß Karl V. am 18. September 1544 zu Crespy Frieden mit Frankreich ohne des Papstes Vermittlung schloß, war bei dem damals zwischen beiben Häuptern der Christenheit obwaltendem Verhältnis nicht zu verwundern, wurde aber vom Papste als eine ihn sangethane schwere Beleidigung empfunden. Seinem Unmut die Zügel schießen zu lassen glaubte er sich um so mehr berechtigt, als Karl V. in dem Reichstagsabschiede von Speie (10. Juni 1544) wiederum den Protestanten große Zugeständnisse, als da sind: Gleichheit des Rechtes, Zusammentritt eines "freien" Konzils, Resormation der Kirche, gemachhatte. Unerhört waren die Borstellungen, die Paul III. im Oktober 1544 an den Kaise derieben des Papstes in Parallele gestellt sah zu den schlimmsten Versolgern der Kirche von Nero und Domitian dis auf Heinrich IV. und Friedrich II. Bohl hat der Kaise von Nero und Domitian dis auf Heinrich IV. und Friedrich II. Bohl hat der Kaise von Nero und Domitian dis auf Heinrich IV. und Friedrich II. Bohl hat der Kaise von nicht den Protestanten das öffentliche Schauspiel einen kestigen Fehde mit dem Oberschause der Kirche zu geben, von einer offiziellen Beantwortung dieses Briefes Abstarzd genommen. Kaum aber erhielten die Brotestanten Kunde von dem schrössen Auftarzd des Papstes gegen Karl V., als sich Luther und Calvin zu Sachwaltern des letzteren in zwei Schristen auswarsen, die über die Annahung Pauls III. die Geißel beigenden Spottes schwangen. Endlich wurde der Papst gewahr, wie sehr er sich, seinem Hauft und der Kirche durch sein dem Kaiser gegenüber eingeschlagenes Versahren schaete. Er vo beschloße einzulenken; am 7. November 1544 fertigte er die Bulle aus, die das suspen-

ierte Konzil auf den 15. März des folgenden Jahres zu neuer Thätigkeit rief, und im Rai 1545 erfcbien der Kardinal Alexander Farnese auf dem Reichstage ju Worms. eine Sendung eines papstlichen Legaten hat so schlimme Folgen für ben Fortgang ber leformation gehabt, wie die des Groffohnes Pauls III., benn der Kardinal einigte fich ier mit dem Kaiser dahin, daß die Protestanten durch einen von diesem und dem Papst 5 emeinsam geführten Krieg zu Boben geworfen werben müßten. Db biefer verhängnisvolle lebante zuerst vom Kaiser ober vom Legaten ausgesprochen worden ist, muß dabin geellt bleiben. Gines ift aber gewiß, daß ber Papft mit Begeisterung auf ben Plan ein= ing. Wollte man dieselbe aber aus der Hoffnung ableiten, daß nun die befinitive ösung der religiösen Frage bevorstehe, daß die Kanonen die Kanones des Tribentiner 10 onzils den Protestanten einschärfen würden, so hätte man das Hauptmotiv für die erudige Justimmung des Papstes zu dem schmalkaldischen Kriege außer acht gelassen. dau III. hat später offen eingestanden, daß er in der Erwartung, daß sich Karl V. in ne Sache verwickeln werbe, die ihm zu keine anderen Unternehmungen freie Hand cffe, sich mit diesem gegen die Protestanten verbündet habe. Man sieht, er glaubte, die 15 wie seit sei gekommen, daß sein Nepotismus das vorgestellte Ziel, die Ausstattung des Haufes arnese mit Besitzungen in Italien, endlich erreichen könne, sei es nun mit Unterstützung 28 Raisers ober auch gegen bessen Willen. Damals beabsichtigte Baul III. seinen Sohn lier Luigi zum Herzog von Parma und Piacenza zu machen, dazu aber bedurfte er nicht loß ber Zustimmung des Kardinalkollegiums, sondern auch der des Kaisers. Die Los- 20 ikung Parmas und Viacenzas vom Kirchenstaate, dem sie durch Julius II. einverleibt orden waren, rief einen Sturm der Entrüftung unter den Kardinalen hervor. Mag uch das Gerücht, welches in Rom Glauben fand, der Hauptgegner jenes papftlichen trojettes, ber Kardinal von Sa. Balbina, sei von ben Farnesen vergiftet worden, völlig rundlos gewesen sein, es beweist immerhin, welcherlei Familienpolitik man dem Hause 25 28 Papstes zutraute. Jedenfalls hatte sich Paul III. in den Augen der Kardinäle sehr schadet, indem er seinen Nepotismus hinter bem Borfchlag eines angeblich für ben Stuhl etri sehr vorteilhaften Tauschhandels zu verbergen suchte, sofern diesem Camerino und

epi, farnesische Besthungen, als Ersat für Parma und Piacenza zusallen sollten.
Indem nun der Kaiser sich nicht abgeneigt zeigte, Varma und Viacenza an Kier 30
uigi zu überlassen, wurde in Worms (15. Juni 1545) das Pakt geschlossen zum Krieg
zen die protestantischen Stände. Kaul III. verpsichtete sich 12 000 Mann zu Fuß
td 500 Reiter unter Führung des Ottavio Farnese, sowie 100 000 Kronen zuzusteuern
dd dem Beherrscher Spaniens das Recht gewähren zu wollen, 500 000 Kronen duzusteuern
dd dem Beherrscher Spaniens das Recht gewähren zu wollen, 500 000 Kronen duzusteuern
dd dem Beherrscher Spaniens das Recht gewähren zu wollen, 500 000 Kronen duzusteuern
dd deises Landes zu erheben. Die schwere Hand des Rapstes legte sich nun auf den 35
rertwähnten Erzbischof von Köln, er wurde am 16. April 1546 ersommuniziert und
mer erzbischöflichen Würde sien beschusste sich das in Jtalien die Jnquisstion
reries Ersolge gegen die Härete rezielt hatte, wo sich in Deutschland die Angeisch werteilter erzielt hatte, wo sich in Deutschland die Belegenheit
ot, den Ruf nach einer Kirchenresorm mit Gewalt zu unterdrücken, konnte nach des
kapstes Meinung dem, doch nur auf Dringen Karls V., am 13. Dezember 1545 in Trident so
össen Konzile bloß die Ausgade zusallen, die Ansichten der Härente zu verdammen
nd die Lehre der katholischen Kirche gegen alle Angrisse zu sichern. Wünsche zu berdammen
nd die Lehre der katholischen Kirche gegen alle Angrisse zu sichen. Wünsche zu berdammen
nd die Lehre Lasse sie sossen der Kirchenversammlung zuerst die dognatischen Fragen behandle, so
rang Karl V. auf die sofortige Erörterung der notwendigen Reformen. Her lass der
teim zu einer immer tieser greisenden Berstimmung zwischen der Korden Lehren.

18 es nun vollends dem Kaiser glücke, die zum Schluß des Jahres 1546 Süddeutschichen
dau unterwersen, und es den Ansicer glücke, die Konden gewisch aus der Korden kernischen Schlußen gewisch aus unterwersen, und der Kerdenkand zurücknach, die Erne Ansichen Barl V. in kaum lössdere Berveistlungen bringen werde,

Sieg der deutschen Häretiker. Nun nahm er auf die Wünsche des Kaisers in Betreff der Sieg der deutschen Hareiter. Kun nahm er auf die Wunige des Kaifers in Verrest der Kirchenversammlung keine Rücksicht weiter, er verlegte dieselbe 1547 nach Bologna; vergeblich forderte Karl V. die schleunige Rücksehr der Konzilsväter nach Trient; seine anhaltende Weigerung, diesem Begehren Folge zu geben, sowie sein gesamtes, antikaiserliches Berhalten mußte der Papst schwer düßen. Da nämlich Pier Luigi Farnese immer neue Intriguen gegen Karl V. spann, ging dieser zuh den Borschlag seines Statthalters in Mailand, Ferrante Gonzaga, bereitwillig ein, jenen zu stürzen und bessen Verlicht zu bringen. Bei dem Gonzaga in Piacenza angezettelten Aufstande ward Vier Luigi ermordet. Gonzaga nahm im Namen des Kaisers is den Riecenza Aesist ahne ieden Erfolg farborte der über den Tod seines Sahnes tief gezettelten Aufstande ward Pier Luigi ermordet. Gonzaga nahm im Namen des Kaisers von Piacenza Besit, ohne jeden Erfolg forderte der über den Tod seines Sohnes tief betrübte Papst die sofortige Zurückgabe der Stadt an seine Familie. Er schwor Nache nehmen zu wollen, selbst wenn er darüber zum Märthrer werden sollte. In seiner Erregung redete er sogar einer Berbindung Frankreichs mit den Türken zum gemeinsamen Angriff auf Neapel das Bort. Die Hoffnung, daß es ihm im Anschluß an Heinrich II. von Frankreich — Franz I. war im März 1547 gestorden — doch noch gelingen werde, sein Haus zu Ehren zu bringen, ließ Paul III. die Nachricht, daß sich die Protestanten einem Konzile unterwersen wollten, sowie die Aufforderung des kaiserlichen Gesandten dom 9. Dezember 1547 überhören, die Kirchenversammlung von neuem in Trient zu eröffnen und die Reichsickung derselben den Nrotestanten dadurch zu ermöglichen. daß ibren öffnen und die Beschickung berfelben den Protestanten dadurch zu ermöglichen, daß ihren 20 bisherigen Befchlüffen die bindende Kraft genommen werbe. So ward Karl V. gezwungen, vorherigen Beschülften die bindende Kraft genommen werde. So ward Karl V. gezwungen, die kirchlichen Verhältnisse in Deutschland selbstständig auf dem Augsburger Neichstage 1548 durch das sogenannte Augsburger Interim (s. d. M. "Interim" Bd IX, 210 st.) zu ordnen. Nachträglich ward die Zustimmung des Papstes zu den hier den Protestanten eingeräumten Zugeständnissen in Betreff der Priesterehe, des Laienkelches und der Fasten eingeräumten Zugeständnissen in Betreff der Priesterehe, des Laienkelches und der Fasten von gewährt, daß er sich damals in seinen italienischen Plänen von Frankreich nicht energisch genug unterstützt glaubte. Am 31. August 1548 entschloß sich Paul III. drei Kommissäre nach Deutschland mit der Bollmacht zu senden, Dispens in den drei vom Kaiser geforderten Punkten zu erreichen. Doch hatte Karl V., um dieses Ziel zu erreichen, sich verpflichten müssen, die weitere Kirchenreformation einer vom Kabste nach Kom einzu-30 verpflichten muffen, die weitere Kirchenreformation einer vom Bapfte nach Rom einzuberufenden, aus wenigen Mitgliedern bestehenden Prälatenversammlung anzuvertrauen. Es ist schwer zu entscheiden, wer von beiden bei diesem Kompromiß der unehrlichere war, ob der Papst oder der Kaiser. Zener, der durch seine Zugeständnisse die Zuruckzgabe von Piacenza an seine Familie zu erreichen hoffte, erklärte im Geheimen, er werde gibe von Haterigi un seine Kommissäre schon so zu stellen wissen, daß sie ihm zur Erfüllung seines sehnlichsten Bunsches dienlich seine. Daher zeigten sich auch seine Abgesandten in ihren Unterhandlungen mit dem Kaiser nur dann zu einigen Konzessionen in der Religionssache bereit, wenn sie kaiser nur dann zu einigen Konzessionen in der Religionssache bereit, wenn sie kaiser nur dann zu einigen Konzessionen Unterhandlungen mit dem Kaiser nur dann zu einigen Konzessionen Angelegenheit gegen dieselben eintauschen konnten. Daß es aber Karl V. an der wünschensten werten Offenheit sehlte, geht aus seinem Verhalten zu der von ihm gutgeheißenen römischen Reformstammission berdar. Die dem Lusammentreten derrelben entgegenstehenden mischen Reformkommission hervor. Die bem Zusammentreten berselben entgegenstebenden Hindernisse wußte er eher zu vermehren, als hinwegzuräumen. In diesem Intriguenspiel crlitt schließlich die papstliche Bolitik eine schwere Niederlage. Um 12. Juni 1549 gab der Kaiser seinen Entschluß kund, nicht nur Piacenza dem Enkel des Papstes nicht 45 herauszugeben, sondern auch noch auf Parma seine Hand zu legen. Und als nun um die Zeit Heinrich II. von Frankreich Paul III. eine gegen Karl V. gerichtete Liga unter der Bedingung antragen ließ, daß Parma dem Ottabio Farnese entrissen, jedoch dem Bruder besselben, Horazio, dem der König seine Bastardtochter zur Ehe geben wollte, übertragen werde, da war der Papst für ein neues Zusammengehen mit Frankreich geswonnen. Paul III. wußte auch in diesem Falle seinen Nepotismus geschickt zu mastieren. Wie früher Piacenza und Parma für Camerino eingetauscht worden waren, so follten jest biefe beiben Stäbte angeblich an ben Stuhl Betri zurudfallen, Camerino aber von neuem in den Besitz des Ottavio Farnese übergehen. Durch diesen Tausch glaubte ber Papft ein Doppeltes erreichen ju konnen. Die beiben Streitobjette, Biacenza und 55 Parma, wollte er vorläufig dem Kaiser, der sie wohl dem Hause Farnese, aber schwerlich der Kirche vorenthalten könne, entreißen und dann dieselben, sobald die Liga mit Frank-reich zum Abschluß gekommen, seinem Enkel Horaziv, als dem Schwiegerschne Heinrich II., überlassen. Doch dieser ganze Plan hatte zu seiner Voraussehung die Unterwerfung des Ottavio Farnese unter den Willen des ihn seiner Besitzungen beraubenden Großvaters, so er aber widersetze sich, trat sogar, um sich Parmas, welches der Papst bereits für die Rirche in Besith genommen, zu bemächtigen, in Beziehungen zum kaiserlichen Statthalter von Mailand, Gonzaga, dem Erhseinde des Farneseschen Hauses. Dem durch dieses Beznehmen seines Enkels ausst tiesste verletzten Papste blieb die weitere Kränkung nicht erzspart, daß der Kardinal Alessand Alessands sampele sich auf die Seite seines Bruders Ottavio schlug. Es ist unwahrscheinlich, daß sich Paul III. — wie Brosch annimmt — doch sond dazu verstanden hat, Parma dem Ottavio zurüczugeben. Vielmehr verdient die Rachricht Glauben, daß eine heftige Auseinanderseyung mit dem Kardinal Farnese in Betress erregte, daß diesen bald darauf eine Krankeit besiel. Am 10. November 1549 war Paul III. eine Leiche. So hatte der Nepotismus, der ihm die Erhöhung des Hauses 10 Farnese erstrebenswerter erscheinen ließ, als die Beilegung der firchlichen Wirren, der den roten Faden seiner Kirchenpolitif bildet, der ihn sogar die Kolle eines passiven Zuschwarzspielen ließ, als seine Tochter Constanza die geistlichen Würden nach ihrem Geschmack oder gegen baren Gewinn Unwürdigen vergab, ihn schließlich in schwere Betrübnis, ja in Krankseit und Tod gestürzt. Das Vild, welches venezianische, spanische, französische zuschlagenzheit, Vorsicht, Zähigkeit in der Durchsührung seiner Pläne, aber Unentschlossender wird es als eine sogenen Augenblicke. Der protestantische Kirchenhistoriker wird es als eine sogenenen Augenblicke. Der protestantische Kirchenhistoriker wird es als eine sogenenen Augenblicke. Der protestantische Kirchenhistoriker wird es als eine sogenenen Augenblicke. Der protestantische Kirchenhistoriker wird es als eine sogenenen Augenblicke. Der protestantische Kirchenhistoriker wird es als eine sogenenen Augenblicke. Der protestantische Kirchenhistoriker wird es als eine sogenenen Augenblicke. Der protestantische Kirchenhistoriker wird es als eine sogenenen Blauben auf den Religionögesprächen, in den Konzilsberatungen und mit der Schärfe des Schwertes kämpfenden Kaiser immer wieder so gewaltige Hindernissen kauser in den Kansilsen ka

(Boepffel +) Benrath.

Baul IV., Papft von 1555—1559. — Litteratur: Allgemeines zur Geschichte seiner Person und Zeit s. in den litter. Nachweisen zum A. Baul III. Zum Konklave: Cogzgiola, I Farnesi ed il Conclave di Paolo IV (Stud. Stor. 1901 pass.). Ueber die frühesten Beiträge zur Biographie Pauls IV. giebt Bromato in der sorgsättigen Storia di Paolo IV. Pontefice Massimo (Ravenna, 2 Bde, in 3 Abtl., 1748—53) Ausklunft. Um wichtigsten sind die 20 Borarbeiten von Ant. Caracciolo, und zwar neben den Collectanea Historica De Vita P. IV. (Coloniae 1612) besonders die handschriftlich (z. B. im British Museum, in der Bibl. Cassnatensis und der Barderina in Rom) vorhandene Schrift Vita e Gesti di Gio. Pietro Carrafa, cioè di Paolo Quarto P. M. Die Sammeswerke von Ceccarelli und Ughelli, dann die Ordensgeschichten der Regularsferiker von Tuso und von Silos, endlich die Geschichtswerke 35 des Spondanus, Bzovius u. a. geben ebenfalls Ausklunft. Ranke hat zu seiner vorzüglichen Schilderung der Persönlichkeit und der Wirsfamkeit des Papskes die erstgenannten Werke, dann aber auch mit Glüd die Relationen der gleichzeitigen venetianischen Gesanden benutzt (Köpste, I. Bd). Die von ihm gleichsalls verwertete Darstellung des Krieges von Kores ist mittlerweise im Archivio Storico Italiano gedruckt worden (Tom. XII, Firenze 1847). 40 Reuerdings hat uns der Calendar of State Papers (Vol. VI, p. II, Venetian 1881) durch reichhaltige Kuszüge aus den Depesichen Ravageros zahlreiche Einzelnotizen gegeben, auch charatteristische Streissische Einzelnotizen gegeben, auch charatteristische Streissische Einzelnotizen gegeben, auch charatteristische Streissische Schacker weber der Keschen Bestellung. Sieden Kanken gegeben, auch charattereichnete in "Giod. Pietro Carassa und die Feschen gegeben der Residente Bestönlichet im wesenschen Bestellung. Sieden Keschen Bestellung. Sieden Keschen Bestellung. Sieden Keschen Bestellung. Einen Brief Carassa teilt Friedensburg, in den Luellen und Forschungen aus ital. Anch u. Bibl. I S. 220 st. Mit. Sgl. noch Susta, Bersch

Baul IV., vor der Namensänderung Giodanni Pietro Caraffa (Carafa, Carrafa), stammte aus einem vornehmen, seit dem 11. Jahrhundert im Neapolitanischen ansässigen 55 Geschlechte. Sein Bater, Gianantonio, Baron von Sant' Angelo della Scala und durch seine Gattin Bittoria Camponi auch Graf von Montorio, stand in Gunst dei König Ferdinand I., wie er denn auch in demselben Jahre, in welchem Giodanni Pietro geboren wurde (1476) in dessen Austrage eine politische Mission an den Herzog Ercole von Ferrara aussührte. Mit wunderbaren Vorfällen und Prophezeihungen hat die 60 spätere Tradition die Geburt des Kindes, welches das jüngste unter sieden Geschwistern

tvar, umgeben, und schon früh sollen sich hervorragende Geistesgaben sowie außerordent-liche Tugend und Frömmigkeit bei ihm bemerkbar gemacht haben. Durch den Umgang mit seiner acht Jahre älteren Schwester Maria, die Dominikanerin wurde, und durch die eigene Neigung veranlaßt, wollte er schon als Knade in das Kloster eintreten, troß der 5 lockenden Aussichten, welche ihm als dem Neffen eines Erzbischos und eines Kardinals der höhere Kirchendienste eröffnete. Mit Gewalt mußte der Bater ihn aus dem Dominikaner-klaster in Wegnel zurücksollen (1496) um keine Muskildung im Geschildung und Lexiskloster in Neapel zurucholen (1496), um seine Ausbildung im Griechischen und Lateinischen, in Rhetorik, Philosophie, Theologie und im kanonischen Recht vollenden zu lassen. So vorgebilbet trat Giampietro 1494 in ben Stand ber Weltgeistlichen ein; alsbalb 10 wandte er sich nach Rom, wo sein Oheim, der Kardinal Oliviero Caraffa, ihn in sein 10 wandte er sich nach Rom, wo sein Oheim, der Kardinal Oliviero Carassa, ihn in sein Haus aufnahm und ihm die höhere kirchliche Lausbahn erschloß. 1500 trat er in den Dienst dei der Kurie ein, zunächst als Kämmerer Alexanders VI., nachdem ihm durch den Oheim schon mehrere Pfründen zugewiesen worden waren. Unter Julius II. behielt er diese Stellung bei und ward 1503 Protonotar, 1504 Bischof von Chieti (Theate) in 15 den Abruzzen, ohne dort vorläusig Residenz zu nehmen. Als wie brauchdar Julius II. ihn ansah, ergiebt sich daraus, daß er ihn 1506 als seinen Vertreter nach Neapel schickte, um Ferdinand den Katholischen, der von Barcellona dorthin kam, zu bewillkommnen, obwohl der junge Bischos dem Hause der Montorio entstammte, welche sich stets den Spaniern feindlich erwiesen hatten. Freilich, die politische Mission schlug sehl — die Vahlung des von der Kurie als Anerkennung des Lehnsverhältnisses Neapels zu Rom verlangten ihrtigken Tributes schlug der König von Spanien ab. Des Hosselbens überverlangten jährlichen Tributes schlug der König von Spanien ab. Des Hosselbens überbrüssig, vielleicht auch durch das Fehlschlagen der Mission veranlaßt, kehrte Caraffa nicht nach Rom zurück, sondern hielt im Juni 1507 seinen Einzug in sein Bistum Chieti. Dort fand er schlimme Zustände vor; Mangel an kirchlichem Sinn zeigten selbst die Aleriker. Mit fester Hand griff er die "Reform" an, und Jahre lang hat er unter den größten Wisderwärtigkeiten gewirkt. Erst als das Laterankonzil von 1512 versammelt war koleke der Theotimer-Misches dem Ruse nach Ram, um dart als Rarsitender einer war, folgte der Theatiner-Bischof dem Ruse nach Rom, um dort als Vorsitzender einer Kongregation zu sungieren. Leo X. schickte ihn als Legaten nach England; in diesem Lande sollte er den Tribut einsorern, welcher, ost bestritten, doch thatsächlich seit Jahr30 hunderten dem römischen Stuhle bezahlt wurde, und welcher von seinem Verfallstage
(29. Juni) den Namen des Peterspfennigs trug. Auf der Nückehr traf C. in den Niederlanden am Hossager der Erzherzigin Margaretha von Österreich den Dominikaner Juan Albarez de Toledo, den Sohn des Herzogs Friedrich von Alba, mit dem ihn bald die Ubereinsteinmung der Ansichten von dem, was der Kirche not thue, zu enger Freund-35 schaft verband. Da C. inzwischen vom Papste den Auftrag erhalten hatte, den König schaft verband. Da C. inzwischen vom Papste den Auftrag erhalten hatte, den König Ferdinand für ein allgemeines Bündnis der christlichen Fürsten gegen die Türken zu gewinnen, so eilte er nach Spanien. Zwar auch diesmal scheiterte seine Mission, weil das Austreten Franz I. von Frankreich die größten Besorgnisse um den Besitz Neapels dei dem alten Könige von Spanien hervorrief und eine Bereinigung gegen die Türken uns wöglich machte; allein persönlich hatte C. sich des königlichen Wohlwollens zu erfreuen, und um ihn am Hose zu halten, übertrug man ihm das Amei eines Lize-Großkaplans. Für C. ist dieser mehrjährige Aussenhalt in Spanien nach zwei Seiten hin von maßegebender Bedeutung geworden. Sinerseits hat er hier aus eigener Anschauung die ausgebehnte und starke Strömung kennen gelernt, welche seit dem Ende des 15. Jahrhunderts innerhalb der spanischen Kirche möchtig und auf das bewuste Liel gerichtet war. nach außen 45 innerhalb der spanischen Kirche mächtig und auf das bewußte Ziel gerichtet war, nach außen hin der Kirche den Glanz und die Macht zurudzuerobern, welche sie in den gunftigsten Berioden bes Mittelalters befeffen, sowie im innern bie Sitten zu beffern und bas Dogma und alle Einrichtungen unabänderlich so zu gestalten, wie ein Thomas von Aquino sie abschließend sestgestellt hatte. Auf der anderen Seite sollte hier ein seindlickes Verhältsonis zu dem spanisch-habsdurgischen Fürsten, wie es später seinem Pontisitate die Signatur gegeben hat, bereits seine Burzeln schlagen. Denn am spanischen Hofe sch er sich trotz jener Amtsverleihung zurückgesetzt. König Ferdinand hatte nur gewünscht sich C. zu bedienen, um den Besitz Neapels für sein Haus um so mehr zu sichern. Noch von dem Totenbette aus soll er in ihn, dem als einem Angebragen kein der keinen neapolitanischer 55 Familien er nicht geringen Ginfluß zutraute, gebrungen fein, daß er seinen Ginfluß zu gunsten der spanischen Erbsolge anwenden möge. Bergebens — der Bischof blieb auf seiten der Aragonesen, obwohl dadurch seine Stellung am Hofe unleidlich wurde. Zu dem im Herbste 1517 anlangenden jungen Könige Karl wußte er noch weniger freunds liche Beziehungen zu gewinnen; Die tiefe Berbitterung steigerte fich ihm gegenüber zu o schlecht verhehltem Sag, und die frankende Abergebung C.s bei Ernennung bes neuen

Großkaplans brachte diesen zu offenem Ausbruch. Karl, großmütig auch gegen seine Feinde, wenn sie ihm schaben konnten, gab ihm, als er den Abschied forderte, das Erzebistum Brindisi. C. aber verließ Spanien, und nach kurzem Aufenthalte in Neapel sinden wir ihn seit 1520 in Rom, wo er nun zu den verschiedenen innerkirchlichen Resormeversuchen in persönliche Beziehung tritt und die in Spanien erprobten Mittel zu ver- 5

wenden sucht.

Bunächst ernannte ihn Leo X. zum Mitgliede einer aus acht Theologen und Brälaten bestehenden Kommiffion, welche bestimmt war, die "Sphra der Regerei" zu vernichten. Aleander und der bereits in den litterarischen Kampf gegen Luther eingetretene Sylvester Prierias waren unter den acht, die auch an der Feststellung des Inhalts der 10 Bulle gegen Luther (1520) Anteil gehabt haben. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß ein dognatischer Traktat C.s (De justificatione) dieser Beranlassung seinen Ursprung versdankt. Bald darauf sinden wir C. als Mitglied der frommen Vereinigung des "Orastoriums der göttlichen Liede" (s. A.). Daran teilzunehmen mußte der Monn als des sonders geeignet erscheinen, der schon als junger Bischof von Chieti das schwere Werk der 15 Reformarbeit unter den Wahlspruch gestellt hatte: Tempus est ut judicium incipiat a domo mea! Und von Rom, aus den friedlichen Uebungen und Besprechungen des "Oratoriums", sah sich C. schon bald wieder zu vorübergehender Residenz und damit verbundenen heftigen Kämpfen gegen die Verwilderung in seinen Diöcesen Chieti und Brindssi gerufen. Mittlerweile traf 1522 Abrian VI. in Rom ein. Wie hätte dieser 20 Papst, selbst von der Jose der Reformbedürftigkeit der Kirche erfüllt und persönlich wie C. mit den Mitteln vertraut, welche man in Spanien nicht ohne Erfolg zur Kesorm der Kirche angewendet hatte — wie hätte er bei seinen ehrlich gemeinten Versuchen zur Durchführung der Resorm C. entbehren wollen? In der That beschied er ihn sosort nach Rom und hieß ihn im Verein mit Tommaso Gazzella aus Gaeta den C. seinerzeit 25 in Madrid tennen gelernt, einen Reformentwurf einreichen. Der frühe und plögliche Tob bes Papstes (1523) ließ es nicht zur Durchführung bes Entwurfes kommen, welcher mannigfache Migbräuche in der Geschäftsführung der Datarie, bei der Verleihung von Bfründen u. dal. abstellen follte. Aber auch Clemens VII., als er gebrängt burch bie öffentliche Meinung einige schwankende Schritte auf der Bahn der Reform zu thun sich 30 anschickte, glaubte der Beihilfe des Theatiners nicht entbehren zu können; durch ein schmeichelhaftes Breve vom 11. Mai 1524 stattete er C. mit voller Autorität aus, um das Berfahren bei ber Brufung der Kandidaten für bas Priesteramt, bei der Ordination und Promotion der Geistlichen zu verbessern. Hatte man gehofft, auf diesem Wege der eingerissenen Simonie zu begegnen, so erwies sich diese Hoffnung bald als trügerisch; es 35 sehlten eben die geeigneten Persönlichkeiten, es sehlte vor allem der moralische und amtliche Rüchbalt, den die Behörden, den die Kurie und der Papst selbst hätten gewähren mussen von der Bersuch gescheitert. Bei einem Manne wie C., der voll Begeisterung sur sein Amt und für die Aufgabe der Kirche so die besten Jahre seiner Kraft (er zählte sets sass sind sin fruchtlosen Versuchen dahin schwinden sieht, ist es nicht zu vers 40 wundern, daß schließlich diese Mißersolge ihn zu gänzlicher Abwendung vom Leben am Sass schließlich diese Mißersolge ihn zu gänzlicher Abwendung vom Leben am hose führten. Den Gedanken, welchem das "Oratorium" einst gedient hatte, nämlich Erweckung und Pflege des kirchlichen Interesses im engeren Kreise, hatte einer der führen Mitglieder desselben, Gaetano aus Tiene, speziell für eine kleine Anzahl von kleistern erweitert und fruchtbar gemacht. In den von diesem eben gestisteten Berein 45 regulärer Kleriker, der nun von ihm den Namen des Theatinerordens erhielt, trat C. ein. hier sollte Ernst gemacht werden mit den drei Gelübden der Besitzlosigkeit, Keuschheit und des Gehorsams. C. selbst gab ein Beispiel der Entsagung, indem er auf seine Pfründen verzichtete. Als ausdrückliches Gebot wurde die von der Weltgeistlichkeit arg bemachtässigte Predigt den Mitgliedern zur Pflicht gemacht. Aber das eigentlich 50 Charafteristische des neuen Ordens lag in der scheinbar nur gelegentlichen Bestimmung, de Ditglieder fich auch eifrig erweisen follten im Aufspuren und Bekampfen der Acher — hier ist dem jesuitischen Institute vorgearbeitet, in welchem auch die strenge Bucht in den Dienst des Gedankens einer Bernichtung alles bessen, was der absoluten

Benn C. so nach mehreren seitellt wird.

Benn C. so nach mehreren sehlgeschlagenen Bersuchen innerlicher Resormen das Kamier der gewaltsamen Reaktion offener entsaltete, so haben die bösen Ersahrungen bei der Plünderung Roms 1527 nur dazu dienen können, die Schrossheit seines Wesens noch pliegern. Bald nachher sehen wir ihn in Benedig, wohin er mit einigen der Theatiner so zurückgezogen hatte, bereits die Rolle des rücksilosen Keyerseindes übernehmen, die so

er nun noch dreißig Jahre mit nie ermattendem Eifer geführt hat. Für den Senat verfaßte er ein Gutachten, "wie man sich in kirchlichen Dingen zu verhalten habe" und stellte dabei den Sat an die Spitze: "man solle vornehmlich die Ausmerksamkeit darauf richten, die Ketzereien zu züchtigen, und sich sern halten von jener Best, die nicht allein die Seelen morde, sondern auch stark genug sei, selbst ein großes Staatswesen zu zerstören". 1532 sandte E. dem Papste einen Bericht über notwendige Reformen im Kirchen= und Klosterwesen und über das Überhandnehmen der Ketzereien ein, welcher in mehreren Punkten an seine früheren Resormversuche anknüpst, dann aber bezüglich des Vorgehens gegen Ketzer eine Sprache führt, die an Deutlichseit nichts zu wünschen übrig läßt. 10 "Ketzer sind Ketzer," sagt er, "und man muß sie als solche behandeln. Wenn aber Ew. Heiligkeit sich so weit erniedrigt, an sie zu schreiben, ihnen schneichelt und sich gewisse Jugeständnisse von ihnen entlocken läßt, so ist das der Weg, um sie nur noch mehr zu verhärten und ihre Zahl von Tag zu Tag wachsen zu machen. Möchten doch Ew. Heiligkeit um der Ehre Gottes und der Pssichten Ihres Umtes willen ein Heils mittel aussindig machen. In Zeiten dringender Not wie die gegenwärtige darf man sich nicht in den alten Gleisen weiter betwegen, sondern muß ähnlich wie im Kriege täglich auf neue Mittel und Wege sinnen". Dieses in mehrsacher Hinlicht höchst belangreiche Aktenstück zeigt kar das Ziel, auf welches E. lossteuert: keine Verständigung mit den Ketzern, sondern Anwendung der rohen Gewalt! Es war klar: Kam E. zu maßgebendem Sinssussen.

Und doch schien der Ruf nach Reformen und zwar nach solchen, die zur Berständigung hätten führen können, noch einmal durchdringen zu sollen. Rach dem 1535 erfolgten Tobe bes unentschloffenen Clemens VII. beftieg Paul III. ben papstlichen Stuhl. 25 Neben anderen durch Gelehrsamkeit hervorragenden und jum Teil uns schon als Mit-glieder des "Oratoriums der göttlichen Liebe" bekannten Männern berief er auch C. nach Rom und bekleidete ihn mit dem Kardinalspurpur. Bon neun auserwählten Prälaten, barunter C., ließ Paul III. ein Gutachten ausarbeiten, welches unter bem Titel "Consilium de Emendanda Ecclesia" schon 1537 durch Indistretion veröffentlicht wurde 30 und welches den letten Berfuch nach der angegebenen Richtung bin bezeichnet. 28 Schaben ber Kirche resp. ihrer Leitung werben hier aufgezählt und die Heilmittel dazu in Vorschlag gebracht. An mehreren Stellen glaubt man, wie denn auch Caracciolo ihm die Redattion zuschreibt, C. selber reden zu hören, der in früheren Vorschlägen und besonders in dem Berichte von 1532 ähnliches niedergelegt hat. Fünfundzwanzig Jahre später 36 hat das Trienter Konzil thatsächlich in mehreren wichtigen Punkten die hier verlangten Reformen ber Sitte burchgeführt: C. war damals nicht mehr unter ben Lebenden — aber seine mit nie ermubenber Energie immer wieber vertretenen Gebanten find es, bie in ben bisziplinarischen Reformkapiteln bes Konzils endlich zum Austrag kamen. Im übrigen sollte auch das "Confilium" ohne sofort zu Tage tretende Frucht bleiben. Die Pro-40 testanten spotteten, daß man den Gebrechen doch nicht frisch zu Leibe gehe — Baul III. aber und die Mehrzahl der Kardinäle hielten die Borschläge für zu radikal. Ja, noch aver und die Mehrzahl der Kardinäle hielten die Borschläge für zu radikal. Ja, noch schlimmer. Da der Papst sich jett selbst von der zur Vermittelung geneigten Reformpartei abwandte, so erlitt sie damit einen Stoß, der ihr allen Einsluß nahm. Rur noch einen einzigen Versuch hat sie, den edlen Contarini an der Spitze, gemacht, um zu 45 friedlicher Auseinandersetzung mit den Protestanten zu gelangen — das Regensburger Religionsgespräch von 1541. Auf die hohe Bedeutung desselben hat Kanke zuerst hingewiesen. Zum Ziele hat dieser Versuch bekanntlich auch nicht gesührt. gerade die Regensburger Berhandlungen baben der reaktionären Bartei der Intransigenten in Rom die Gelegenheit geboten, ein verhängnisvolles Übergewicht zu erlangen. Und fein 50 anderer hat bazu in fo entscheidender Weise mitgewirft wie C., für den in dem "Confilium" ber lette Bersuch zu ausgleichenden Reformen beschlossen gewesen war. Seit bieser gescheitert war, hatte er sich an die Spitze der schroff reaktionaren Partei gestellt im Berein mit jenem Fran Juan be Tolebo, ber jest Erzbischof von Burgos war und auch dem heiligen Kollegium angehörte. Durch seine Theatiner ließ C. im Lande jeder 55 freieren Regung auf dem religiösen Gebiete nachspüren; einem Ochino wußte er schon 1539 in Neapel das Predigen zeitweise zu untersagen; die Absichten Contarinis auf dem Regensburger Gespräch brachte er zu Falle. Mehrsach ließ er Tag um Tag Berichte über die Ausbreitung der neuen Lehren in Jtalien an Paul III. gelangen. So drängte er diesen zur Entscheidung - am 21. Juli 1542 erging die Bulle Licet ab initio, so durch welche die Inquisition nach spanischem Muster reorganisiert und in Rom bas

Sant' Uffizio eingerichtet wurde. Gegen was für Personen diese Einrichtungen zunächst gerichtet waren, darüber äußerte sich C. selbst: "Das Sant' Uffizio muß zuerst darauf aus sein, die Hochstehenden, wenn sie keterisch gesunt sind, zu bestrasen, denn davon hängt das Heil der unteren Klassen ab". C. hat dem Institute seine ganze Kraft geswidmet. Er sührte den Vorsitz in der Kommission und leitete das Vorgehen in Rom 5 und auswärts. So wußte er schon unter Paul III. bedeutende Ersolge zu verzeichnen, die Führer der protestantischen Bewegung zum Schweigen zu bringen oder zur Ausswanderung zu nötigen, den Geist der Gegenreformation, wie er ihn in sich versörperte, wanderbanden Aussäulisteilschaien zu verrestanzen Selbst warschützterlich denan überin die maßgebenden Berfonlichkeiten ju verpflangen. Gelbst unerschütterlich bavon überzeugt, daß der Katholicismus fähig sei, nach gründlicher Regeneration aus seinem 10 eigenen Prinzip heraus von neuem die absolute Weltherrschaft zu gewinnen, hat er den Glauben baran weiteren Kreifen eingeflößt. Er war ber geeignetste Führer ber Reaktion schon deshalb, weil er selbst alle Versuche ausgleichender Resorm mit durch= gemacht hatte. Und so gelang es ihm, auch unter dem Pontisitate Julius' III., der ihm persönlich keineswegs gewogen war, sich bestimmenden Ginfluß in gewissen Fragen 15 zu erhalten.

Bei bem Konklave nach Julius' III. Tode schien die Mehrzahl ber Stimmen sich bereits auf C. zu vereinigen; beim ersten Wahlgang erhielt er 12 von 37, der Kardinal Cervini 8, die übrigen zersplitterten sich. Er selbst trat für Cervini ein, um nicht Morone ober gar Pole gewählt zu feben, und ba bie spanisch und faiferlich Gefinnten ihre Stimmen 20 gleichfalls auf Cervini fallen ließen, um C.s Bahl zu hintertreiben, so erhielt jener bie Mehrheit zu nur einmonatlichem Bontisitate. Bei bem nun folgenden Konklave war nur ein Gegner, Pucci, zu besiegen, ein Mann, ber auch der Partei ber Intransigenten angehörte, aber C. an Bedeutung nicht gleichfam — so ward C. Bapft im 79. Jahre. Aus Dankbarkeit gegen Baul III. wählte er bessen Namen.

So ftand benn ber Führer berjenigen, welche die Regeneration bes Katholicismus um jeden Preis durchzuführen gesonnen waren, an der Spisse der Kirche. Die vier ihm noch übrigen Lebenssahre hat Paul IV. in vorzüglicher Weise benützt, um dem Ziele, das er sich gesteckt, nahe zu kommen. Er hat viel erreicht und würde noch mehr erreicht haben, wenn ihn nicht sein leidenschaftlicher Haß gegeen alles was spanisch so oder kaiserlich war, verblendet und zu thörichten Plänen und Schachzügen in der Politik verleitet hätte. Die kaiserlichen Lehnsleute verjagte er so weit sein Bereich ging, seine Vertagen in der Metanten überschlichte er mit Betweisen der Rohlmollung von dem Neuenblike an wie Repoten überschüttete er mit Beweisen bes Wohlwollens von bem Augenblide an, wo fie fich ihm als Feinde Spaniens ju empfehlen wußten; unter fie teilte er die Guter, bie er ben taiferlich gesinnten Colonna entriß. Den papstlichen Fistal ließ er eine form 35 liche Klage gegen Karl V. und Philipp II. anstellen mit dem Antrage, Diese zu extom= munizieren und die Unterthanen vom Gide der Treue zu entbinden. Da endlich ructe Hindigeren und die Untertignen vom Elde der Treile zu entoinden. Da einem rucke Herzog Alba von Neapel heran. Tivoli, Ostia besetzte er, ohne daß es ihm mit dem Kriege gegen den Bapst Ernst gewesen wäre. Über dem Bapste war es Ernst. Erst als das ganze Unternehmen gescheitert, seine Berbündeten geschlagen, sein Staat zum 40 großen Teil von den Feinden besetzt und seine Haupstladt zum zweitenmal bedroht war, bequemte er sich zum Frieden (1558). Jest sank auch das Essstirn der Nepoten; hatte der Papst dieselben disher als Stügen der antispanischen Richtung hoch gehoben, so lieh er nun, gang den inneren Fragen zugekehrt, geschickt vorgebrachten, übrigens begründeten, Anklagen sein Ohr und wandte sich zu Anfang bes Jahres 1559 im Konfistorium leiden- 45 schaftlich bewegt gegen sie; alle Amter sprach er ihnen ab, nach entfernten Orten verwics er fie in schimpflicher Weise. Ein Umwälzung in dem ganzen Personal der papstlichen Berwaltung folgte — ber Nepotismus ward grundlich ausgefegt.

Aber in anderen Bunkten hat Baul IV. ohne zu wanken die Bahn, welche er sich schon als Kardinal, ja als einfacher Bischof und Orbensstifter vorgezeichnet, innegehalten, 50 nämlich bezüglich der Inquisition, und überhaupt in allen Fragen, wo es sich um bie Erhöhung ber Macht ber tatholischen Kirche handelte. "Unabläffig," so berichtet Mocenigo an ben venetianischen Senat, "arbeitete er an ber Durchführung irgend einer neuen Bestimmung oder Resorm und hatte immer noch neue im Sinn, damit, wie er sagte, ein Konzil weniger bringend werden möchte". Nie sehlte er in einer der Sitzungen der Inquisition, denen er stets 55 selbst präsidierte. Die Vornehmsten beider Stände zog er wegen Reperci vor ihr Gericht, felbft ben Karbinal Morone marf er beshalb in ben Kerter, und ben Bifchof Corango von Bergamo sette er ab. Ganz Italien überzog er mit einem Netze von Inquisitionsuffizien, die mit dem Cant' Uffizio in Rom in Berbindung ftanden. Much in Spanien, Frantreich und England forgte er für die rudfichtsloseste Durchführung der Wegen- 60

reformation. Das jesuitische Institut begüngstigte er in einer Weise, daß ein Mitglied besselben an die Theologen der Sorbonne schreiben konnte: "Was soll ich von unserm Paul IV. sagen? Er hat von Ansang an unsere Sache so sehr begünstigt, daß Viele ihn für den Stifter unserer Gesellschaft halten" (Orlandini I, 15). Paul IV. stard am 5 18. August 1559, indem er den herbeigerusenen Kardinälen noch mit dem letzten Atemzuge die Inquisition ans Herz legte. Kaum war die Nachricht von seinem Tode in Rom verdreitet, so rottete sich der Pöbel zusammen zu einer ohnmächtigen Demonstration gegen ihn als den Gründer des Sant' Uffizio. Man stürmte das Haus desselben und befreite die Gesangenen; auf dem Kapitol warf man die Statue des Papstes aus dem Fenster und schleppte den abgemeißelten Kopf durch die Gassen. Als aber am solgenden Tage die Leiche in der paulinischen Kapelle ausgestellt wurde, drängte sich doch ganz Rom herbei, um den großen Papst noch einmal zu sehen, welcher der ganzen gleichzeitigen und solgenden Entwickelung des katholischen Kirchentums den Stempel seines Geistes und seines Wollens ausgebrückt hat.

## Paul V., Papft von 1605—1621. — Litteratur: Bzovius, Vita Pauli V., Romae 1625, auch in der Ausgade von Platinas Historia de vitis Pontif. Rom., Coloniae Agrippinae 1626, p. 509 sq.: Barozzi u. Berchet, Relaz. della corte di Roma, Venezia 1877, t. I. Die Streitischriften in den Benezianischen Irrungen sind gesammelt in Raccolta degli scritti usciti per le Stampe di Ven. et Roma etc., Coira 1607; P. Sarpi, Interdicti 20 Veneti historia, Cantadrig. 1726, dazu reiches Material im Benet. Archiv. Ceccheti La Rep. di Venezia e la Corte di Roma, Bb II (Benedig 1874), 403 sp. Bgl. die Litteratur zum Artitel Sarpi. Richer, Libellus de ecclesiastica et politica potestate, Colon. 1660. Uleber die Streitschriften des Beslarmin und Suarez sieße die betressenden Artisch Jacobi M. Brit. Regis opera, edita ab Jac. Montacuto, Loudon 1619, p. 237 sq. Die Bullen Pauls V. sinden sich dei Therubini, Bullarium magnum, tom. III, p. 189 sq.; Ciaconiuš, Vitae et res gestae Pontif. Rom., ediert von Aug. Oldoinis, Romae 1677, p. 375 sq.; Ralatiuš, Gesta Pontif., Rom. t. IV, Venetiis 1688, p. 493 sq.; Deidegger, Historia papatus, Amstelædami 1698, p. 321 sq.; Levan. 1700; Theodorus Eseutheriuš (Livinus de Meyer), Historia controversiarum de divinae gratiae auxiliis, Antwerp. 1708; Sandhnus, Vitae Pontif. Rom., pars II, Ferrariae 1763, p. 677 sq.; Historie du Pontificat de Paul. V., Amst, 1765, 2 voll.; Schrödh, Christ. Lixichengeschichte seit der Reform., 3. XI., Leipz. 1805, S. 346 sp.; Lingard, Hist. of England, t. IX, Pariš 1826, p. 81 sqq.; Cornet, Paolo V. e la Repubbl. Veneta, Bien 1859; Berner, Stane, Scarez, I., Regensburg 1861, S. 22 sc., Bolt., Berlin 1870, S. 605 sp.; Sante, Engl. Geschichte, II, Lepzigig 1870, S. 53 sp.; Bhilippion, Deinrich IV. und Bhilipp II., 1. XI., Berlin 1870, S. 605 sp.; Sante, Engl. Geschichte, II, 3. Musi., Leipzig 1870, S. 53 sp.; Bhilippion, Deinrich IV. und Bhilipp II., 1. XI., Berlin 1870, S. 354 sp. 2. Bb., Berlin 1873, Contect Entwickleung der Kom...molinis. Rontroverse, Freiburg 1880, Se. 1

Camillo Borghese war am 17. September 1552 in Rom geboren. Sein Bater, 50 der als Konsistorialadvokat sich eines großen Ansehens bei der Kurie, besonders während des Pontisikats Paul IV., erfreute, ließ ihn in Perugia Philosophie, in Padua Jurisprudenz studieren. Die Beschäftigung mit dem kanonischen Recht ist von entscheidendem Einstuß auf die Welt seiner Vorstellungen geworden. Sie dat ihn gewöhnt, in dem Papste einem mit der Fülle geistlicher Vollmachten und weltlicher Rechte ausgestatteten Stellvertreta Schristi zu sehen, dessen Kollmachten und weltlichen Mürdenträger wie für die Könige und Kommunen sein soll. Nach Kom zurückgekehrt, wurde Borghese Aberviator, dam Referendarius Signaturae, und 1588 Vicelegat in Bologna. Als sein älterer Bruder, dem der Bater die Stelle eines Auditor Camerae sür eine gewaltige Summe von der Kurie gekauft hatte, starb, verlieh Gregor XIV., um diesen wenigstens über den Gede verlust zu trösten, dem Camillo das ersedigte Amt. Ihn sandte Clemens VIII. als Legaten a Latere nach Spanien, woselbst er die ihm erteilten Austräge so sehr zur zufriedenheit des Papstes ausführte, daß dieser ihm dei seiner Rücksehr 1596 den Purpur

erteilte. Später ernannte er ihn zu seinem Vikar in Rom, dann zum Jnquisitor. Es wird berichtet, daß Borghese als solcher in einem Monat — im Juli 1600 — 50 Häretiter in den Schoß der Kirche zurückgeführt habe. Als nach dem Tode des nur 26 Tage pontifizierenden Leo XI. im Konklave ein heftiger Wahlkampf zwischen der französischen und der spanischen Bartei des Kardinalkollegiums ausbrach, viele Kandidaten genannt 5 wurden, die würdigsten unter diesen, Bellarmin (s. d. 21. Bb II S. 549) und Baronius (s. d. A. Bb II S. 415) aber die Wahl ablehnten, da wies der Kardinal Aldobrandini, ber Nepot Clemens VIII., auf ben Kardinal Borghese bin. Obwohl berfelbe eber ber spanischen als der französischen Fraktion zugezählt werden konnte — die spanische Regierung hatte ihm früher eine hohe Penfion gezahlt —, so stimmten doch auch die französisch 10 gefinnten Kardinale für ihn, in ber Voraussetzung, daß Borghese, der als Kardinal sich um die politischen Angelegenheiten und Gegenfate wenig gefümmert hatte, als Papft sich um die politischen Angelegenheiten und Gegenfaße wenig gerummert hatte, als Appt sich hüten werde, ausschließlich spanische Intercssen zu vertreten. So vereinigte er am Abend ver 16. Mai 1605 die erforderliche Anzahl von Stimmen auf sich und zwar ohne Bezstechung angewandt oder viel gute Worte gegeben zu haben. Aber gerade weil er sich so wenig um die Tiara bemüht hatte, glaubte Paul V. — so nannte er sich —, daß der Geist Gottes die Herzen der Wähler ihm günstig gestimmt und daß er ihn zu seinem besonderen Rüstzeug, zu einem Vorkämpfer sur die Freiheiten der Kirche sowie für die oberhirtliche und oberherrliche Stellung des Papstitums außerkoren habe. Es ist bezeichnend sur die Verscheine seiner ersten Cardungen nach der Throng er für das gesamte Pontifitat Pauls V., daß eine seiner ersten Handlungen nach der Thron- 20 besteigung die Berurteilung des Schriftstellers Piccinardi mar, bessen ganges Berbrechen barin bestand, eine gehässige Lebensbeschreibung Clemens' VIII. entworfen ju haben. Nur bie überspanntesten Borstellungen von der Sohe und Machtfülle der papftlichen Würde konnten ihn in diesem Autor einen todeswürdigen Majestätsbeleidiger sehen lassen. In bemselben Maße wie er in der Erfüllung seiner Pflichten peinlich und eifrig war, forderte 25 Paul V. auch von den Bischöfen strenge Beobachtung der ihre Amtsobliegenheiten regelnden Gesetze. Gleich nach seiner Erhebung schärfte er ben Bischöfen die Verordnung des Tridentinums über die Residenz ein.

Un der Schwelle seines Bontifitats erwartete den Papft eine schwere Aufgabe. Es galt, ben bereits an Clemens VIII. gebrachten, von biefem einer Kongregation gur Be- 20 urteilung überwiesenen Streit zwischen ben Jesuiten und Dominikanern über die Schrift des Jesuiten Molina (s. d. Art. Bb XIII S. 256): "Liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione concordia" endlich zu entscheiben. Hatte das Verhalten Clemens VIII., der auf die Seite ber Dominitaner getreten war und fich ju ber von biefen vertretenen Gnabenlehre bes 35 Thomas von Aquino neigte, die Berurteilung der Schrift des Molina erwarten laffen, jo schöpften die Jesuiten balb neuen Mut, als Paul V. jene von Clemens VIII. ein= gesetzte Congregatio de auxiliis gratiae zur erneuten Besprechung der Streitfrage einsberief; sie hielt dis zum 28. August 1607 nicht weniger als 17 Sitzungen; am Schlusse der letzten ergriff Paul V. das Wort, um zu erklären, daß man mit Unrecht die Gnaden: 40 letzte des Molina des Belagianismus, aber ebenso grundlos die der Anhänger des Thomas von Aquino des Calvinismus bezichtige, und daß er weder die eine noch die andere Auffaffung verurteilen werde. Er bieg die Konsultoren unverrichteter Sache nach Saufe geben und gebot, daß, bis er zu seiner Zeit die schließliche Entscheidung werbe gefällt haben, teine Partei der andern den Matel der Regerei anzuheften wagen solle. Als tropbem 45 in Spanien die beiden Orden sich in heftigen Streitschriften bekämpsten, verbot Baul V. am 1. Dezember 1611, daß irgend etwas über diesen Punkt ohne Einholung papstlicher am 1. Dezember 1611, das itgend eiwas über diesen Junit done Einsplung paplituger Erlaubnis gedruckt werbe. Mögen diese den Jesuiten verhältnismäßig günstigen Entsicheidungen des apostolischen Stubles sich auch zum Teil daraus erklären, daß Paul V., nachdem sich ein Bellarmin, ein Perronius und ein Suarez zu Gunsten Molinas auss so gesprochen, ein entgegengesetzes Urteil kaum zu fällen wagte, so hat doch — was der neueste Vertreter der Lehre des Molina von der Gnade, Schneemann, vergeblich des streitet —, das gesügige Benehmen der Jesuiten in den venezianischen Wirren, welches von der Undotmäßigteit der Dominikarer, die sich an das über Venedig verhängte Intersität kektent vertreiste kant kant der Index vertreiste States bitt nicht tehrten, vorteilhaft abstach, unzweifelhaft mit bazu beigetragen, daß Das Ober- 55 haupt der Kirche die in Benedig wegen ihres Gehorfams gegen den Papft schwer bebrangten Jefuiten nicht burch Berbammung einer von ihnen vorgetragenen Lehre in eine noch größere Rotlage bringen wollte. In jenen Kampf mit Benedig hatte Baul V. nur seine überspannte Borstellung von der Prärogative des Stuhles Betri getrieben. Da er einige Streitigkeiten mit italienischen Staaten, wie 3. B. mit Savoyen wegen Ber= 60

leihung von Pfründen, mit Genua wegen Beeinträchtigung der Jesuiten, mit Lucca infolge einer Einschräntung ber Machtbefugniffe papftlicher Beamten, ja fogar mit Neapel, das sich Eingriffe in die Gerichtsbarkeit der Kurie erlaubte, zu einem glücklichen Austrag gebracht hatte, so hoffte er auch Benedig, das ihn mit einigen auf Grundlage alter Bestimmungen wiederholten Gefetzen, die hinfort den Bau neuer Kirchen, die Einführung neuer Orben ohne vorangegangene Genehmigung bes Senates ber Republit (26. Märg 1605), sowie den Berkauf von Liegenschaften an den Klerus untersagten, noch mehr aber durch die Berhaftung zweier der schändlichsten Berbrechen angeklagten Geistlichen, in Bom versetzt hatte, burch Androhung und Anwendung geistlicher Zensuren jur Ginsicht seiner 10 Bergehen gegen den apostolischen Stuhl zu bringen. Er forderte die Zurudnahme der von der Nepublik getroffenen Bestimmungen sowie die Auslieferung der eingekerkerten Rleriker. Als diese beides verweigerte, erklärte Paul V. die von ihr erlassenen Gesetze für ungültig, und drohte für den Fall, daß die beiden Geistlichen ihm nicht sosort übergeben würden, mit Bann und Interdikt (10. Dezember 1605). Am 17. April 1606 15 wurden Doge und Senat gebannt, das venetianische Gebiet mit dem Interdikt belegt, eine letzte kurze Bedenkzeit der Republik gewährt. Wie stellt sich nun diese zu den Maßenahmen der Kurie? Einen begeisterten Vorkämpser seines guten Rechtes sand der Senat berfelben an dem venetianischen Servitenmonche Paolo Sarpi (f. b. Art.), ber in seinem mit Beift, Sohn und ätender Saure berfaßten Streitschriften bem Papfte jebe weltliche 20 Jurisdiktion, sowie dem Klerus im allgemeinen sein angeblich auf göttlicher Veranstaltung beruhendes Anrecht auf eine staatliche Ausnahmestellung absprach. Dit gleicher Entschiedenheit verteidigte der Senator Quirini die Republif in einer glanzenden Abhandlung. Allerdings fand auch die Kurie federgewandte Bertreter ihrer Forderungen, die sich wie Bellarmin und Baronius bereit zeigten, die letten Konsequenzen berfelben ju gieben, und 25 nicht serne davon waren, im Stellvertreter Petri den Universalherrscher des Erdfreises in geistlichen wie weltlichen Dingen zu verehren. Es scheint aber beinahe, als ob die Kurie selbst gesühlt habe, wie wenig stichhaltig die Gründe ihrer Freunde zu Gunsten der ausgedehnten Machtschweitenz der Räpste gewesen, denn wiederholt ersuchte sie den Senat der Republik — nach Ausschmung mit derselben —, die weitere Verbreitung der von so seinen Verteidigern versatzten Schupschiften zu untersagen. Doch der ganze Streit lief schlieblich aus eine Wochtschaft wardt. schließlich auf eine Machtfrage hinaus! Wem werden die Priester und die Orden gehorchen, dem Bapste, der ihnen die Berkündigung des Interdiktes gebot und während der Dauer besfelben die Abhaltung des Gottesbienstes unterfagte, ober der Republit, die von ihnen die Richtbeachtung des Interdiktes und demgemäß die Fortführung des Gottess bienstes und der Sakramentsverwaltung forderte? Der siegesgewisse Rapst sah sich in allen seinen Erwartungen getäuscht; die Verkundigung des Interdiktes unterblieb, der Gottesdienst ward gehalten, auch die Orden, mit Ausnahme der Theatiner, Jefuiten und Kapuziner, die nun zur Auswanderung genötigt wurden, versagten dem Papste den Gehorsam. Schon dachte Baul V. Benedig den Krieg zu erklären; zu diesem Zwecke legte er Steuern 40 auf, ließ filberne Kirchengefäße einschmelzen, Truppen werben und suchte nach Bundesgenossen; erklärte sich auch Spanien bereit, für den Papst das Schwert zu ziehen, so waren doch die Anerbietungen dieser Macht nicht ernstlich gemeint. Unter so bewandten Umständen mußte der Papst sich glücklich schäpen, als Frankreich seine Vermittelung anbot. wieder zu Gnaden anzunehmen; noch fünfzig Jahre blieben die Jesuiten von dem vene-56 tianischen Gebiete ausgeschlossen. Nirgends aber trat die Niederlage des Papsttums in bem Rampfe mit der Republit fo offentundig ju Tage, als in der von letterer mit Bahigkeit wiederholten und schließlich auch durchgesetten Weigerung, vom Kapste die Absolution zu empfangen: dieselbe sei nicht nötig, weil Bann und Interdift Bauls V. in diesem Falle ungültig gewesen. Am 21. April 1607 gab Kardinal Joyeuse im Namen des Papstes so vor dem Dogen und der Signorie allerdings die Erklärung ab, daß die Kurie alle ihre

gegen Benedig erlaffenen Magregeln jurudnehme, aber nichts im Benehmen bes Kardinals beutete an, daß es fich hier etwa um Lossprechung von Gebannten handele. Wenn im Beginne des Streites Kardinale geaußert hatten, Benedig werde nur unter ber Bebingung bie Absolution erteilt werden, daß es vorher die Berechtigung des Interdiktes anerkannt babe und dem Papste durch vier Gesandte ein Sündenbekenntnis ablegen lasse, so mußte 5 fich jest ber Kardinal Joheuse begnügen — wie berichtet wird —, mit den Fingern seiner unter bem Barett verborgenen Sand heimlich bas Kreuzeszeichen zu machen, um behaupten zu können, er habe auf diese Weise boch die Republik und ihre Würdenträger von ben Benfuren losgesprochen. So verlief das lette Interditt, welches ein Papft über ein Bemeinwesen ausgesprochen hat, völlig wirkungslos, es sei benn, daß man als eine Wirkung 10 bes fehlgeschlagenen Berfuches, Benedig jum Gehorfam gegen die Rurie burch ein Interbitt gurudgurufen, die Behutsamkeit gelten läßt, mit ber Baul V. es fernerhin vermieb, in all' den spater noch häufig eintretenden Fällen, da die Republit Kleriter bor ihr Bericht zog ober die Beräußerung von Liegenschaften an die Geistlichkeit unterfagte, von Bitten und Klagen zu Drohungen und Thaten überzugehen. Nur ein Benetianer mußte 15 bie ganze Tücke ber besiegten Kurie erfahren, Paolo Sarpi. Mörber, welche von dem Nepoten Paul V., von dem Kardinal Borghese, gedungen worden, verwundeten ihn les bensgefährlich. Als er wieder hergeftellt war, ließ er fich durch den "Stilus curiae Romanae", wie er diese auf seine Angriffe erfolgte römische Erwiderung mit dem Dolche statt mit der Feber nannte, nicht nur nicht einschüchtern, sondern verfaßte noch eine Reihe 20 gegen Rom gerichteter Schriften, unter biefen auch eine Darstellung des Streites der Republik mit Paul V. (f. d. Art. Sarpi).

Um dieselbe Zeit, als der Papit in den Kampf mit Benedig eintrat, ward er auch in einen Streit mit England verwickelt. Nach Entbeckung der von einigen Katholiken geplanten Pulververschwörung (1605) hatte nämlich das Parlament von allen Engländern 25 die Leistung eines Sides verlangt, in dem sie geloben mußten, dem Herrscher Treue zu halten und nie der Lehre Beifall zu geben, daß dem Papste das Recht zustehe, den König abzusehen und die Unterthanen vom Gehorsam gegen die Majestät zu entbinden. Paul V. untersagte sosonissen Velöbnissen, weil dasselbe vieles enthalte, was dem Glauben der Kirche wider- 30 spreche und dem Heile der Seele gefährlich sei. Als nun trop dieses Berbotes die Forderung des Parlaments auch von der Mehrzahl der katholischen Staatsangehörigen erfüllt und in England das Gerücht verbreitet wurde, jenes päpstliche Schreiben sei eine Erdicktung in einem zweiten Breve. Auch Bellarmin griff das Parlament und König Jakob I. in 35 derselben Sache heftig an, worauf letzterer gegen die beiden päpstlichen Breven, sowie gegen das Buch Bellarmins eine Berteidigungsschrift richtete. Da nun Bellarmin wiederum eine Entgegnung versaßte, so entspann sich ein heftiger Federkrieg, an dem sich

von protestantischer Seite Bareus und Molinäus beteiligten.

binbern.

Dieser Streit über die Grenzen papstlicher Gewalt verpslanzte sich schließlich auch nach Frankreich, als Heinrich IV. 1610 durch Mörderhand gefallen war. Ravaillac hatte die That begangen, um der Christenheit den Frieden wiederzugeben, den ein katholischer König durch einen Krieg — wie man sagte — zu Gunsten keterischer Fürsten wieder den Bapst zu stören versuchte. Gab auch Paul V. dem französischen Geschäftsträger unter Thränen seine tiesste Betrüchis über den Tod Heuntschlieben gegenüber sallen ließ, indem er sich zu diesem äußerte: "dominus exercituum keeit hoc et quia erat datus in reprodum sensum". In Frankreich nahm man einen inneren Jusammenhang zwischen dem Berbrechen Ravaillacs und der von dem Jesuiten Mariana aussührlich entwickelten Lehre an, daß es nicht bloß ein Recht, sondern gewissermaßen Pslicht eines mutigen Unterz dhanen sei, einen tyrannischen König zu ermorden; daß Karlament von Karis beschloß baher 1610, das Wert Marianas, welches den Tyrannenmord predigte, durch Henterzhand verdrennen zu lassen. Als nun um die Zeit der berühmte Bellarmin eine neue Etreitschrift gegen den König von England versaste, in der er wieder die heitele Frage nach dem Verhältnis der päpstlichen zur königlichen Gewalt behandelte, da verbot das 55 Parlament von Paris die Verbreitung dieses Vuches, weil es im Geiste Marianas auf die Vernichtung der von Gott stammenden königlichen Gewalt abziele. Nur mit den größten Anstrengungen gelang es dem päpstlichen Nuntius in Paris, die Veröffentlichung

biefes verurteilenden Ausspruchs über ben von Baul V. hochgeschätzten Bellarmin zu ver-

Doch balb verhalfen die extremen Bestrebungen des Papstes nach Erweiterung seiner Macht über Könige und Kommunen einer die Grundlagen päpstlicher Gewalt erschütternden, radikaleren Opposition zum Erwachen. In Anknüpfung an die alten gallikanischen Tendenzen sprach Richer in der 1611 versaßten Schrift: de ecclesiastica et politica potentate die Ansicht aus, daß die Kirche auch ohne Papstum bestehen könne, daß die kirchiche Gewalt nicht den Päpsten, sondern der Gesamtstruche, insbesondere den dieselbe vertretenden Konzilen übergeden sei. Wohl wurden die Säße Richers auf französsischen Provinzialspnoden 1612 sowie von Paul V. 1613 in Rom verdammt, aber damit war in Frankreich wenig erreicht. Denn der Papst hatte selbst dassu gesorgt, daß der leicht dewegliche Geist der Nation in Erregung erhalten wurde; indem er dem Suarez den Austrag erteilte, in dem kirchenpolitischen Kanupse mit dem Könige von England die Feder zu ergreisen, brachte er auch Frankreich gegen sich auf; denn die 1613 sertiggestellte Arbeit dieses Jesuiten stieß nun auf gleich bestigen Widerspruch in Frankreich wie in England. Jakob I. ließ das Buch durch senkerschand vor der Paulskirche verdrennen, und das Parlament von Paris faßte 1614 ebenfalls den Beschluß, dasselbe, weil es die Unterthanen zur Empörung gegen den König und zu desse Aberlamentes Paul V. fränken, der gehrochen hatte. Er beslagte süch dei Bermundschaft über Ludwig XIII, sührenden Regentin Maria von Medici über die Verfügung des Parlamentes, und brachte es auch nach vielen Verhandlungen endlich dahin, daß der König die Aussschrung des Parlamentsbeschlusse untersagte.

Daß der Kampf für das Königtum von Gottes und nicht von Papstes Gnaden von immer breiteren Bolksschichten geführt wurde, beweist der Antrag, den der dritte Stand in der Assemblee generale des trois etats im Jahre 1614 stellte, daß als Staatsgrundgesetz sessenblee generale des trois etats im Jahre 1614 stellte, daß als Staatsgrundgesetz seinem Gott habe und daß keine weltliche oder geistliche Gewalt irgend ein Recht über sein Königtum besitze. Diesem Gespessentwurf widersetze sich der Klerus, an der Spitze der Kardinal du Perron. Indem die Königin-Regentin Maria von Medici sich auf die Seite der Geistlichkeit stellte und so (1615) die Fortsetzung der Beratungen untersagte, bereitete sie dem Stuhle Petri einen

neuen Triumph.

Zweimal war Paul V. die Gelegenheit geboten, im Namen Christi, bessen Bikar er sein wollte, einem Staate, bessen Angehörige in religiösem Fanatismus sich gegeneinander wandten, den Frieden zu erhalten, seit 1606 in Spanien, seit 1618 in Deutschland. Dieser Friedensmission eines Papstes war er zunächst eingedenk, als er den Plan des Erzbischofs Ribera von Balencia und des Kardinalerzdischofs Sandoval von Toledo, die dem Islam treu anhangenden, dem Christentume troß Predigt und Gewaltmaßregeln widerstrebenden Moriskos aus Spanien zu vertreiben, 1606 mit der Aufsorderung zurückweizung eifriger als disher an der Bekehrung derselben zu arbeiten. Diese Zurückweisung ihres Worschlags erditterte einen Teil der spanischen Geistlichkeit in dem Grade, daß dereits ein Doktor der Theologie in Catalonien öffentlich zu bezweiseln wagte, daß Paul V. ein rechtmäßiger Stellvertreter Christi sei. Als nun aber 1608 der spanische Dominikaner Bleda einen erneuten Bersuch machte, den Papst für die Austreibung der Moviskos zu gewinnen, glückte es ihm, diesen und das Kardinalkollegium von der Notwendiskeit strenger Maßstregen gegen die Ungläubigen durch die Borstellung zu überzeugen, daß auch Spanien, welches unter allen katholischen Ländern noch allein der Kezerei Widerstand geleistet habe, derselben versallen werde und müsse, wenn die Moriskos in dauernder Berüftung mit den Christen blieden. So hinderte es denn Paul V. nicht weiter, daß König Philipp III. 1609 und 1610 gegen 384 000 jener Ungläcklichen zwang, Spanien zu verlassen und so gegen 50 000 einem schrecklichen Untergange preisgab.

Handismus einzudämmen, so zeigte er in Deutschland beim Beginne des dreißigjährigen Krieges nichts von dieser Mäßigung, er forderte vielmehr die katholischen Mächte zum Kampfe gegen Friedrich von der Pfalz auf und versprach, sie durch Zahlung von Substiden zu unterstützen. Wohl erlebte er noch die Schlacht am weißen Berge (8. November 1620), als er sich aber an einer zur Feier jener Niederlage des "Winterkönigs" in Rom veranstalteten Prozession beteiligte, wurde er vom Schlage getroffen; ein zweiter Unfall machte am 28. Januar seinem Leben ein Ende. In den Annalen der Kunstgeschichte und der Geschichte der Stadt Rom wird sein Name mit größeren Ehren genannt werden, so als in der Geschichte der von dem demütigsten aller Menschen gegründeten Kirche. St. Peter

ließ er durch Carlo Maderno vollenden, an S. Maria maggiore eine Kapelle im Bazrocftil aufführen, den päpstlichen Palast auf dem Duirinal ausdauen. Die großartigste Schöpfung Paul V., der Palast Borghese, hängt auss engste mit einer der größten Schwächen dieses Papstes, mit dem Nepotismus desselben, zusammen. Die Aussagen aller urteilsfähigen Zeitgenossen lassen uns darüber nicht im Zweisel, daß der Papst uns gemein große Summen in die Kasse seines Bruders, sowie seines Nessen, des Kardinals Scipio Borghese, sließen ließ. Die Stadt Rom verdankt Paul V. die Verbesserung der Wasserleitung, die Hersellung vieler Fontainen — diese trugen ihm den Namen Fontisex maximus ein — und der gesamte Kirchenstaat die zeitweilige Unterdrückung des Banzbitenwesens. Es gereicht Paul V. auch zum Ruhme, daß er die vatikanische Bibliothek 10 vergrößerte und unablässig Sorge getragen hat für das Gedeihen der klassischen Studien.

War auch Paul V. tunstliebend und sein gebildet, haftet an seinem Lebenswandel auch kein sittlicher Makel — der sich in Frankreich für einen Sohn des Bapstes auszgedende Bartholomäus Borghese wurde als ein Lügner und Betrüger entlardt —, so raubt ihm doch die unbegrenzte Begünstigung und Bereicherung seiner Verwandten 15 sowie die nur noch vom Infallibilitätsbewußtsein eines Pius IX. übertroffene Selbstergötterung, die ihn den von Schmeichlern beigelegten Namen eines "Vize-Gott" entzgegennehmen ließ, ohne daß heiliger Jorn seine Wangen färdte, die Sympathie eines jeden, der in Uneigennützigkeit und Demut bewunderungswürdige Seeleneigenschaften sieht.

**Baula, Franz von s. Franz von Paula Bd VI S. 223.** 

Baulicianer. — Duellen: 1. Griechische: Der Bericht über die Paulicianer im Codscorial. 1Φ1 (cod. s. 10, chronicon Georgii monachi) fol. 164ν ff., heraußgegeben von F. Friedrich in SRN 1896, S. 70—81, s. u. Ferner Photius, Adv. recentiores Manichaeos I—IV. Georgius Wonachus ed. Muralt, Petersb. 1853. Petrus Sifulus, Historia Manichaeorum 25 qui Pauliciani dicuntur, heraußgegeben von Rader, Jugosst. 1604, und von Giefeler, Göttingen 1846, 4°. Bon diesem als Appendix dazu ediert, Göttingen 1849, 4°, Ilétovo èdazísorov uorazoō ipovuévov neoi Iardukusavāv τῶν καὶ Marizalov. Euthymiuß Zigobenus, Pansoplia 24 (MSG 130, 1189 ff.). Τάξις γινομένη τοις ἀπό Marizalov. Euthymiuß Zigobenus, Pansoplia 24 (MSG 130, 1189 ff.). Τάξις γινομένη τοις ἀπό Marizalov καὶ Ilavakusavāv èntopéxova πρός τὴν... πίστιν ἡμῶν τῶν Χοιαπανῶν in Tollius, Insignia Itinerarii Italici, 30 1696, S. 126 f.— 2. Armenische: Johannes Daniensis, Opp. ed. Anuder, Benebig 1834 (auch bei Compbeare S. 152 ff.). Gregor von Naret, Gregor Magistros, Aristates von Lastivert cp. 22 f. bei Karapet Ter-Wtrttschian S. 130 ff. (f. u.) und Compbeare S. 125 ff. (f. u.), wo auch S. 155 ff. Nerses Shnorhali. "Der Schlüssel der Wahrheit" von Mtrtschian JRG. 16 (1895) S. 264 ff. und vollständiger armenisch und englisch bei Compbeare S. 1 ff. 71 ff.— 35 Litteratur: Gieser Their 1829 S. 79—124; Neanber KG¹ III, 341—378; J. Lomebard, Paulicians, Bulgares et Bonshommes en Orient et Occid., Genf 1879 (mir unbetannt); J. v. Döllinger, Beiträge zur Settengeschichte des Mittelaters, I. Gesch. der gnostischumaischäschen Setten im früheren Mittelalter, München 1890, S. 1—31; Karapet Ter-Wtrtschian, Die Paulicianer im byzantinischen Kaisereich und verwandte teherische Erscheitungen in Nr. 40 menien, Leidzig Augustereich und verwandte teherische Erschitzter (neuarmen.) Bened. 1893 (mir unbetannt); J. Friedrich, Der ursprüngliche bei Georgioß Monachos nur teilweise erhaltene Bericht über die Maulitianer, SMI 1896 S. 67—111; Fr. Compbeare, The key of truth, Oxford 1898. S. auch u. Re

1. Die Duellen. Die griechischen Duellen zur Geschichte ber Paulicianer stehen zu einem Teil in einem engen Verwandtschaftsverhältnis zu einander, aber noch ist die Frage nach ihrer gegenseitigen Abhängigkeit nicht mit Sicherheit bestimmt. Der Vericht des Euthymius Zigabenus enthält nach seiner eigenen Angade (MSG 130, 1199) — adsgeschen den dier Serzius Erzählten — eine Wiedergabe der Schrift des Photius. 50 Schon hierdurch wird deutlich, daß nur Buch I, 1—10 von dessen Schrift gegen die Nanichäer ihn (Photius) selbst zum Verfasser hat, während von Buch I, 11 an (vgl. Friedrich S. 86 ff.; nach Mkretischian S. 8 s. von I, 15 an) ein Schriftseller erzählt, der selbst den Zigabenus zur Borlage gehadt zu haben scheint. Photius und Pseudophotius gelten aber auch als die Duelle des Petrus Situlus. Als einen Auszug aus Petrus seitellus hat Gieseler die von ihm 1849 edierte Schrift des Petrus Hegumenus beurteilt. Sie zeigte sich aber dei der restmaligen Solition der Chronit des Georgius Monachus als sast nücht nur Georgius Monachus den Petrus Hegumenus ausgeschrieben habe (S. 2 f.), sondern daß auch dieser letztere die ursprüngliche Duelle der übrigen Berichte sei (S. 9 ff.). so

Dagegen hat Friedrich ben Bericht in bem bas Chronikon bes Georgius Monachus ent= haltenden cod. Scorial. 101 als die Grundschrift vertreten, da dort in durchaus einpeitlicher Weise zuerst die älteste Geschichte der Paulicianer, dann die Hauptpunkte ihrer Lehren und zulest eine Anweisung zu ihrer Bekämpfung nebst abrundendem Schluß gestellen sei (S. 81), und Photius weder den Auszug des Georgius Monachus noch den bes Petrus hegumenus zur Borlage gehabt haben tonne (S. 85 f.). Auch die Schrift bes Betrus Begumenus fei nur ein jumeist wortlicher Ausjug aus Scor., fonne aber ben Namen bes Autors ihrer Borlage fehr wohl erhalten haben (S. 83. 89). wäre das Abhängigkeitsverhältnis dies: Scor., Photius C. Manich. I, 1—10, der Auszug 10 im Chronikon des Georgius Monachus und der des Petrus Hegumenus, Zigabenus, Pseudophotius I, 10—IV und zulett Petrus Sikulus. Modifikationen dieser Verhältnisbestimmung scheinen mir jedoch nicht ausgeschlossen. Von größter Bedeutung ist es für bie Geschichte bes Paulicianismus, wie über die von Pseudophotius und Sikulus ver-wertete Quelle geurteilt wird (s. u.). An der Echtheit ber dort mitgeteilten Stude aus 15 Schriften bes Sergius ist nicht zu zweifeln (gegen Mkrttsch. S. 22 ff.) und auch die geschichtlichen Angaben kann ich nicht für so wertlos wie Mkrttschian halten. Fraglich bleibt, in wie weit die von Tollius mitgeteilte Abschwörungsformel für die Erkenntnis des eigentlichen Baulicianismus in Betracht kommt (Mkrttich. S. 37 f.). Bon griechischen Chronographen bekundet schon Theophanes eine selbstständige Kenntnis der Baulicianer. Für 20 seine Fortseter ift Genefius die Hauptquelle. Unter den armenischen Quellen läßt sich ber "Schluffel der Wahrheit", obwohl er fehr alte Bestandteile enthält, nicht als Wert bes Smbat aus dem 9. Jahrh. (so vermutet Conyb. S. XXXII) wahrscheinlich machen.
2. Was die Lehre der Baulicianer anlangt, so ist für sie schon charakteristisch, daß sie sich "Christen", die Katholischen Romäer nannten, und daß sie den Anspruch erhoben, 25 die wahre katholische Kirche zu sein (Scor. 6. 11). Für die eigentliche Lehrdifferenz zwischen ihnen und ihren Gegnern wurde beiberseitig ihre Unterscheidung des Schöpfers und herrn biefer Welt bom himmlifchen Gott, auf ben allein bie Geifter gurudgeben follen, erflart (Sc. 6). Eine Fleischwerdung durch die Jungfrau Maria lehnten sie daher auch ab (zugleich unter Berufung auf Lc 8, 20 f.); Gottgebärerin ist ihnen das himmlische Jerusos salem, von dem Christus ausgegangen und in das er eingegangen (Sc. 7). Einen Engel, ben er feinen Sohn genannt und dem er fein Leiden im voraus offenbart, habe Gott aus Erbarmen mit bem menschlichen Geschlecht gesandt und geboren werden laffen (So. 19). Der Glaube an ihn befreit vom Gericht (Sc. 20 S. 76). Die Angabe, daß der Herr Welt die Worte Mt 3, 17 gerufen (Sc. 10), beruht offenbar auf einem Mißverständnis (vgl. Schlüssel der Wahrheit 4, 3KG 16, 266, bei Conyb. S. 79). Die Bebeutung Christi bestand für sie vornehmlich in seiner Lehre. Sie verehrten statt des Kreuzes das Evangelium, weil Christi Worte enthaltend (Sc. 2. 15). Die rechte Tause seine Worte Christi nach Jo 4, 10 (Sc. 12) — doch ließen mache ihre Kinder von gesangenen kirchlichen Klerisern tausen (Sc. 17) —, ebenfo sie das rechte Abendmahl, das gesangen Vienen Rerisern tausen (Sc. 28). Während sie die kirchliche Sierzerschie ehlehnten 40 er seinen Jungern bargereicht (Sc. 8). Während sie die kirchliche Hierarchie ablehnten, nannten sie ihre eigenen Geistlichen συνέκδημοι nach AG 19, 29, 2 Ko 8, 19 ober vorageot und ließen sie sich in nichts von den Übrigen unterscheiden (Sc. 14). Auch von dem kirchlichen Monchtum wollten fie nichts wiffen; Betrus habe ben herrn ba Welt bei ber Taufe im Mönchegewand vom himmel herabsturzen sehen und es bem Wenschen gegeben (Sc. 10; vgl. das den Mönchen vorgeworfene heuchlerische Benehmen im "Schlüssel" op. 9). Auch die Schristen des Petrus scheinen sie abgelehnt zu haben, während sie im übrigen als "Evangelium" und "Apostel" die gleichen Schristen mit der Kirche lasen (Sc. 2. 15 th yogazi nal tois looso ovtus elos da nad tand hur dnagdlanta; gegen Aktritztian S. 108). Das Hauptgewicht aber legten sie nicht so wohl auf die Lehre als auf die fromme Lebensgestaltung; hier lag offenbar auch der schwieden Anstoh, den sie an der Kirche nahmen. Im Gegensatz zu dem an äußere Formen und Ceremonien gebundenen Christentum der Kirche wollen sie — obwohl auch örtliche und nationale Traditionen bei ihnen wirklam anweier zu beir khainan zu wallen sie makente und nationale Traditionen bei ihnen wirksam gewesen zu sein scheinen geistiges Christentum vertreten. — Eben bies befunden auch die durch maglose Schmähungen 55 gekennzeichneten Schriften ihrer und der sie dort wie es scheint fortsehenden Thonbratier armenischer Gegner. Das 12. Kapitel ber Oratio synodalis bes Johannes von Otzun, bas den Paulicianern gilt, ist überschrieben: Reprehensio in eos qui crucem benedicere, easque oleo quod myron vocatur linire vetant (Conth. S. 152). In seiner Abhandlung gegen die Paulicianer berichtet derfelbe Johannes (Conth. S. 153 f.), daß sie w die Katholischen Gögendiener schalten wegen ihrer Berehrung der Bilder und des Kreuzes,

und rechtfertigt diese Berehrung durch die Einwohnung Christi. Neben den gegen der= artige Reper üblichen Borwurfen giebt er ihnen Berehrung der Sonne (aiunt: Solicule! Lucicule!) und des aus dem Olympus hervorbrechenden Feuers schuld; in der Orat. synod. auch Verschmähung der firchlichen Einsegnung der Ehe. Die letztere Anklage tehrt wieder in dem Brief des Gregor von Narek (Mkrtisch. S. 130 ff.; Conpb. S. 125 ff.) — 5 sie erklärten, die Liebesgemeinschaft als solche sei Gott angenehm —; weiter erhebt er den Borwurf der Ablehnung der priesterlichen Ordination (vgl. auch Greg. Magistr. bei Mirttich. S. 142), der "Darbringung der Erstlingegaben", des Kniebeugens, ferner den ber Entwertung von Taufe und Abendmahl und, daß ihre Häupter sich Christus nennen; ihre Schriftenntnis muß er doch anerkennen (bei Mkrttsch. S. 134). Nach Greg. Mag. 10 (bei Mfrttsch. S. 144) erklärten fie: "Wir find keine Materienanbeter, sondern Gottes-anbeter; wir achten das Kreuz und die Kirche und die priesterliche Kleidung und das Megopfer alles für nichts und legen nur auf den inneren Sinn Wert". Das firchliche Bertrauen auf die Saframente erschien ihnen als Selbstbetrug. Sich selbst hielten sie für die "Chriften" und "Evangelium und Apostel" führten sie stets im Mund (ebb. S. 148). 15 Auch Aristates von Lastivert op. 23 wirft seinen Gegnern vor die Ablehnung von Tause, Mekopfer, Kreuz und Fastenordnung (ebd. 163). Gegen die kirchliche Wertlegung auf Orthodogie fragten sie: "Bon welcher Schrift hat man gelernt, jemand zu verdammen?" (Greg. v. Naret ebd. S. 134). Sie bemühten sich um Duldung in der Kirche, und zur Berurteilung der älteren Häretiker waren sie stets bereit. Aber gleich den Messalianern 20 (Bb XII 663, 7ff.) galt es ihnen auch als erlaubt, in der Verfolgung ihre Anschauungen unter doppeldeutigen Ausbruden zu verhüllen, und bei ihrer Bropaganda stellten sie ihre Sonderlehren zunächst zurud (vgl. Mfrttich. S. 142 f.). Es bleibt fraglich, welcher außere Busammenhang zwischen ben bier bestrittenen Säretikern bestand, aber fie alle verfolgen die Tenbenz ein rein "geistiges" Christentum zu vertreten. So urteilt auch Gelzer Bd II, 25 80, 20 f. "Wir haben es mit einem antihierarchischen, nur auf der hl. Schrift aufgebauten

Christentum zu thun". 3. Geschicht e. Der Ursprung ber Paulicianer liegt im Dunkel. Der Name begegnet zuerst bei Johannes von Otzun. Im 32. Kanon seiner Synode zu Duin im 3. 719 heißt es: "Keiner darf in den Wohnorten der bösen Hätreer, die Polli- 20 tian heißen, übernachten u. f. w." (Mfrttich. 62 f. Compb. 152), und in seiner Schrift gegen die Paulicianer nennt er die von ihm bekämpften Sektierer "Bruchstücke des alten Miglneuthium Bailakenuthiun" (ebb. 49 und 153). Im Armenischen wurde sich nach Mkrttsichian S. 63 die sonst unverständliche Bildung des Namens gut erklären: Politianer sind die Anhänger des Pol (Baulchen); nur die Gegner können sie freilich so benannt 35 haben. Compbeare hat den Zusammenhang mit Paulus aus Samosata mit Nachdruck bertreten (S. CV) und den Paulicinianismus als eine Gestalt der altdristlichen Rirche. In der That werden sie 3. B. durch Scor. 1 wie Gregor Magistros (bei Mirttsch. S. 148) auf den Samosatener zurückgeführt; aber die Ausstellung einer solchen Beziehung lag allzunahe und die eigentümlichen Züge des Paulicianismus weisen nicht auf den Samos 40 satener. — In der Regel wurde Manichäismus den Paulicianern schuld gegeben. Eine Rallinite habe (Sc. 1) ihre beiben Söhne Paulus und Johannes nach Armenien und zwar nach Episparis gefandt, bort manichaische Lehren zu verbreiten, -- eine Angabe, bie boch jeber Zuverlässigfeit entbehrt. Die Baulicianer selbst wollten von einem Zusammenhang mit bem Manichäismus nichts wiffen; fie waren stets zur Berwerfung Des Manes 45 und jenes Baulus und Johannes bereit. Einen marcionitischen Ursprung haben Giefeler ThSiRr S. 103 ff., Neander AG III, 344, zulest Mfrttschian S. 110 behauptet, während Döllinger S. 2 gleichzeitig an Marcioniten und Archontiker als die Boraussetzung ber Baulicianer zu benken geneigt ist. Es wird ja nicht ohne einem gewissen Anschluß an bereits wirksame ältere häretische Formen das Auftreten des Konstantin-Silvanus erfolgt 50 sein, aber doch ist dieser nach den Quellen allein als Urheber der Sette festzustellen (so auch Friedr. S. 98). Er stammte nach Pseudophotius aus Mananalis bei Samosata. Schriftstellerisch foll er nicht thatig gewesen sein, die neutestamentliche Schrift als einzige Lehrmeisterin empfohlen haben (Sc. 2 παρέδωκε τας αίρέσεις αὐτοῦ οὐκ έγγράφως **ἀλλ' ἀγράφως κατὰ παράδοσιν, τ**ὸ εὐαγγέλιον δὲ καὶ τὸν ἀπόστολον ἐγγράφως). 55 36n mit Friedrich S. 111 schon um 440 statt zwei Jahrhunderte später anzusegen, scheint mir unmöglich. Als weitere Saupter ber Gette nach ihm, mit ben Namen bon Gefahrten bes Apostels bezeichnet und von ihr als Apostel Christi — ja als Offenbarungen bes Beiftes - geehrt, werben genannt: Symeon-Titus, ber Armenier Gegnefeus-Timotheus, Joseph-Epaphrobitus, Zacharias (von einem Teil als Mietling verworfen), Baanes der w

Schnutzige, Sergius-Thehitus. Sechs Gemeinden zählten sie in ihrem Bekenntnis auf: Macedonien (Kibossa), durch Konstantin und Symeon begründet, Achaja (Mananalis), durch Gegnesius gestiftet, Philippi, die Gemeinde des Joseph und Zacharias, Laodicea in

Mopsueste, Kolossä (die Kynochoriten).

Für die Geschichte im einzelnen geben uns leiber außer ben Chronographen nur Zigabenus, Pseudophotius und Petrus Situlus Kunde. Die Zuverlässigkeit ihrer Angaben hat Mirttschian S. 17 schon wegen des Schematismus in der Amtsdauer der Settenbäupter beanstandet. Jedenfalls aber ist an freie Erdichtung auch nicht zu denken. Pseudophotius berichtet, daß durch einen kriegsgefangenen sprischen Diakon Konstantin ein NX erhalten 10 und diesem seine Anschaungen entnommen habe. Nach 27jähriger Leitung seiner Sette zu Kibossa sei der unch einen Abgesandten des Kaisers Konstantin Pogonatus, Symeon, zur Steinigung verurteilt und von seinem eigenen Pflegesohn Justus tötlich getrossen (Ps. Phot. I, 68 ff. Sik. S. 33). Symeon selbst aber verläßt nach drei Jahren die Hauptstadt und wird Vorsteher der Sekte, dis eine Denunziation des mit ihm rivali-15 fierenden Justus ihn mit vielen andern (690) auf den Scheiterhaufen führt (Phot. I, 74. Sik. S. 35 ff.). Ein gewisser Armenier Paulus, auf den diese Quelle den Ursprung des Namens Baulicianer jurudführt, entrinnt mit feinen Sohnen Gegnesius und Theodor nach Spifparis. Bahrend Paulus ben Gegnesius als Timotheus jum haupt bestimmt, nach Spiparis. Wahrend Paulius den Gegnesius als Amotheus zum Haupt verummt, nimmt Theodor dies viellmehr für sich auf Grund des Besitzes der Geistesgabe in Anzospiruch (Sik. S. 36). Gegnessüs, zu einem Berhör vor dem Patriarchen nach Konstantinopel gefordert, verstand dort sich durch zweideutige Erklärungen als orthodox auszuweisen und kehrte mit einem kaiserlichen Schutzbrief nach Episparis zurück, slüchtete aber dann mit seinen Jüngern nach Mananalis. Zwischen seinem Sohn Zacharias und Pflegeschn Joseph, die dier als sich gleichzeitige Rivalen erscheinen, erneuerte sich der Erreit um den Besitz des Geistes. Als man sich trennte, wurde Zacharias, von einigen modwoch gescholten, von den Saracenen überfallen, sein Anhang niedergemacht; Joseph ward zwar in Episparis beim Einzug von den Einwohnern mit brennenden Faceln empfangen, aber seinem Anhang erging es doch ähnlich durch den taiserlichen Befehlshaber; er selbst entrann nach dem pisibischen Antiochien und foll bort breißig Jahre ber Sette vorgestanden 20 haben. Sein Nachfolger Baanes (vgl. Sik. S. 51) foll seinen Beinamen ένπαρός wegen seiner cynischen Lebensweise erhalten haben. Dagegen habe Sergius-Tychitus, nach Situlus, aber nicht nach Photius, aus orthodoger Familie, neu belebend gewirkt und sei vor ben kaiserlichen Kommissarien auf das saracenische Gebiet geslohen, wo er nach dreißig-jähriger Thätigkeit ermordet worden sei. Aus seinen Sendschreiben an seine Gemeinden 85 teilen seine firchlichen Bestreiter Exzerpte mit (Sik. S. 46 ff., die Beanstandung der Echt-heit durch Mkrtschian S. 22 ff. ist grundlos, vgl. auch mit Sik. S. 48 f. Sc. 4), die erkennen lassen, wie er sich ganz als Organ des ihm einwohnenden Christus und seines Christische Lucken wie er sich ganz als Organ des ihm einwohnenden Christus und seines Geistes wußte und kein Bebenken trug, sich als leuchtende Facel, guten Hirten, Thur-hüter u. f. w. zu bezeichnen und Mt 28, 20 — doch nach 1 Ko 5, 3 — auf sich anzu-40 wenden (vgl. bei Sit. S. 48). "Bom Often bis jum Westen, vom Norden bis jum Süben" ruhmte er fich bas Evangelium Christi verkundigt zu haben (Sit. S. 45). Em gelne Aussprüche find, weil dem Zusammenhang entrissen, nicht mit Sicherheit zu beuten. Auch die Gegner konnten seine ernste Sittlichkeit und sein liebenswürdiges Wefen nicht leugnen (Sik. S. 44). Seinen Unterhalt erwarb er sich als Zimmermann (Phot. I, 130. 45 Sik. S. 52). Den Raubzügen seiner Glaubensgenossen suchte er vergebens zu steuern.

Bie es zu diesen kriegerischen Unternehmungen, die für den Paulicianismus zeitweilig charakteristisch sind, gekommen, ist nicht recht deutlich. Nach Theophanes hat schon Konstantin Kopronhmus Syrer und Armenier, unter ihr den Paulicianer, nach Thracisch

Wie es zu diesen kriegerischen Unternehmungen, die für den Baulicianismus zeitweilig charakteristisch sind, gekommen, ist nicht recht deutlich. Nach Theophanes hat schon Konstantin Koprondmus Sprer und Armenier, unter ihnen auch Paulicianer, nach Thracien verpflanzt (vgl. dazu Friedr. S. 99 f.). Der Kaiser Nikephorus (802—811) bediente sich der kriegerischen Hilfe der Paulicianer aus Phrygien und Lykaonien und gab ihnen dessu die Erlaudnis frei im Neiche zu leben (ebd.). Unter Nichael (811—813) begann aber eine Verfolgung der Paulicianer (Sik. S. 52). Diese ermordeten jedoch die Leiter der Verfolgung und begannen nun von der Stadt Argaum auf sarazenischem Gebiet aus unausschörliche Einfälle ins Kömische zu machen und zahlreiche Gefangene sortzuschleppen 55 (S. 45 f. 52 ff.). Eine furchtbare Verfolgung unter Theodora (angezweiselt, u. a. weil von Hamartolos nicht erwähnt, durch Mkritsch. S. 34) machte den Kampf noch erbitterter. Während nach des Sergius Ermordung die Synekbemen gemeinsam als geistliche Vorsteher sungierten — auch die Aussöhnung mit den Baaniten war erfolgt —, stand jest ein weltliches Haupt an der Spize. Zunächst war es Karbeas, Protomandator des Dux 60 orientis, der hart an der römischen Grenze Tephrika erbaute, von wo aus nun die ver

heerenden Züge erfolgten. Des Karbeas Nachfolger Chrysocheir drang 867 bis Ephesus vor, wo er die Kirche des hl. Johannes als Pferdestall gebrauchte; er soll für sich die Herrschaft im Orient beansprucht haben (Genesius bei Gies. ThetRr S. 98). 871 wurde er aber von einem Streifzug heimkehrend mit den Seinen niedergemacht und die politische Stellung und Macht Tephrikas für immer zerftört.
Die Selikianer in Konstantinopel zur Zeit der Kaiserin Theodora, die der Patriarch

Methodius wieder zur Kirche gurudführte, waren offenbar Baulicianer; benn genau was Scor. diefen vorwirft, wird von ihnen berichtet (vgl. Friedr. S. 82). Photius ruhmt fich in feiner Encyklika von 866 viele Paulicianer in Konstantinovel bekehrt zu haben (ebd. S. 86). Durch ihre Berpflanzung nach Thracien aber scheinen sie das bulgarische 10 (evo. S. 86). Burch ihre Verpftanzung nach Thracien aber scheinen sie das bulgarische 10 Bogumilentum begründet zu haben (vgl. ebd. S. 104 ff.). Ein Pope Jeremias wird hier gegen Mitte des 10. Jahrh. als Resormator des Paulicianismus geschildert (Weiteres s. Bd XIII S. 758). — In Armenien sand der Paulicianismus seine Fortsetzung durch die sich an Smbat — in der ersten Hälfte des 9. Jahrh. — anschließenden Thondrakier. Auf Smbat möchte Conpbeare den "Schlüssel der Wahrheit" zurücksühren, doch steht die 15 direkte Beziehung dieser derrift zu jener Sekte dahin. Nach Smbat kennt Greg. Magistr. noch sechs spätere häupter der Sekte, und er rühmt sich im Austrag des Kaisers Konsstantin Monomach dies Unkraut völlig ausgerottet und ihrer mehr als Tausend durch Tause. Firmelung und Abendmahl in die Gemeinschaft der Eirste ausgenommen zu haben Taufe, Firmelung und Abendmahl in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen zu haben (bei Mtrttsch. S. 142. 145); er erzählt auch, wie er die Häretiter vertrieben und ihre 20 Bohnfite zerftort habe (ebb. S. 149). Un bem Paulicianismus verwandten Erscheinungen hat es auf armenischem Boden bis in die neueste Zeit nicht gesehlt (Mfrttsch. 3KG 16). Bonwetid.

Bauliuns von Aquileja, Patriarch, gest. 802. — Quellen: Alstuins Briese und Gedichte (Jassé, Biblioth. rer. germanic. VI. Dümmler, MG Poet. lat. aevi Carol. I, 25 160—351), passim. Diplome Karls d. Gr. in MSL 97, 957. 98, 1447—1449. — Litteratur: AS, Januar I, 713—718; Historie literature d. 18 France IV, 284—295; Fr. Bern. M. de Rubeis, Monumenta ecclesiae Aquilejensis p. 355—396; Tiraboschi, Storia della letteratura italiana (1806) III, 192—196; Böhr, Geich. d. römischen Litteratur im faroling. Zeitalter S. 88, 356—359; Bübinger, Oesterreichische Gesch. d. Ausgange des 13. Jahrh. 20 I, 141—147; Hefele, Conciliengeschiehte (2) III, passim; Ebert, Allg. Geschichte der Litteratur des MNs. im Abendlande II, 89—91; Haud, KG Deutschlands (2) II, bes. 156 f. 464—466. — Berte: Eine Gesamtausgabe ber überall in Sammelwerken zerstreuten Schriften bes Bau-linus veranstaltete der Oratorianer Madrifi, Venetiis 1737. Abbrud bei MSL 99, 5—684. daß Paulinus heranschlieben er Oraforianer Madrist, Venetils 1737. Abdrug det MSL 99, 3—684. Daß Paulinus hymnen gedichtet hat, bezeugen Alkuin und Walahfrid Strado; aber welche 25 ihm bestimmt zuzuschreiben sind, darüber gehen die Ansichten von Madriss, Ebert und Dümmeler (NA IV, 113—118. MG Poet. lat. aeri Carol. I, 123—148) außeinander. Die Epistola ad Carolum M. de gestis (Madriss S. 191—193 MSL 99, 511—516) gehört als Einleitung zu den Alken der Diöcesansprode von Forumjulii (vgl. Mansi XIII, 829—833); eine Synode von Altinum hat es nie gegeben (hefele, Conciliengeschichte III, 741). — Nußer den von 40 Madrifi aufgenommenen Schriften wird dem Paulinus von den Bersaffern der Histoire literaire de la France noch eine Rompilation von Excerpten aus den Batern über die Bufe jugeschrieben, deren Einseitung Martene und Durand (Amplissima collectio I, 508—510) abs druden. Hingegen ist der von Mansi auf Grund einer Salzdurger, später Regensburger Hand schrift des 9. Jahrhunderts zuerst abgedrucke Dictatus Paulini patriarchae Aquilejensis 45 (Mansi XIII, 921—926), den Tiraboschi (l. c. p. 196) und Herzog (PRE XI, 349) als Schrift über die Tause dezichnen, nichts anderes als das Protokol der bischöslichen Missions-tonserenz von 796 (Jasse, Biblioth. rer. germanic. VI, 311—318).

Der Langobarde Paulinus, ein treuer Anhänger Karls des Großen und einfluß= reicher Bertreter geistiger Kultur im Frankenreiche, ist zwischen 730 und 740 in Friaul 50 geboren und wurde schon in der erften Sälfte der fiebziger Jahre ale "Magister der grammatischen Wissenschaft" vom König an den Hof gezogen. Da er sich während des Langobardenausstandes als besonders zuverlässig erwies, so belohnte ihn Karl 776 mit den Gütern eines der Rebellen. Auch knüpften gleiche theologische wie kirchliche Interessen ein Band dauernder Freundschaft zwischen ihm und Alkuin, das eher noch fester wurde, 55 als Baulinus, von Karl 787 zum Patriarchen von Aquileja mit dem Sig in Forumjulii ernannt, sich zur Teilnahme an allen kirchlichen Fragen von allgemeiner Wichtigkeit bezusen sah. Schon 792 war er auf der Synode zu Regensburg Zeuge, wie Felix von Urgel ein ihm vorgelegtes Bekenntnis, das den Adoptianismus verwarf, rückhaltlos anzuset. nahm. Auch benutzte er bei biefer Gelegenheit bie gnäbige Gesinnung Karls, um sich so ein für bie Unabhängigkeit seiner Diöcese gunstiges Diplom ausstellen zu lassen. Noch mehr tritt Baulinus 794 auf der großen Synode zu Frankfurt in den Bordergrund. Ob

er berfelben geradezu präfidiert hat, ist freilich nicht sicher. Wohl aber verfaßte er eine ber vier Denkschriften, in welchen ber Ertrag ber Synobalverhandlungen niebergelegt wurde, und zwar die der italienischen Bischöfe, den Libellus sacrosyllabus contra Elipandum. Im Gegensate zu ben Deutschen, die ben Aboptianismus einfach vom Stands bunkte ber Tradition aus ablehnten, bemühte sich hier Paulinus, die spanische Häresie auf Grund der heiligen Schrift theologisch zu widerlegen. Der Schluß des Traktates, der die Bischöfe ebensowohl auf die geistliche Thätigkeit beschränkt wiffen will, wie er im Intereffe der Kirche dem Könige siegreiche Waffen gegenüber den Barbaren wünscht, ist für die patriotische Gesinnung des Verfassers besonders bezeichnend. Natürlich eiferte Pau-10 linus gegen ben Adoptianismus auch in der eigenen Diöcese und zwar auf der Diöcesans spnobe zu Forumjulii 796. Mit Recht konnte deshalb Alkuin dem Könige gegenüber Paulinus als einen von benjenigen Theologen bezeichnen, die in erster Linie berufen seien, ihn bei der endgiltigen Niederwerfung jener gefährlichen Ketzerei zu unterstützen. Zwar mußte Alfuin schließlich doch 799 zu Aachen mit Felix allein disputieren; aber 16 als nach der Inhaftierung des Letzteren der alte Elipandus abermals ausbegehrte, griff auch Paulinus wieder jur Feder, um fast gleichzeitig mit Altuins Bier Buchern gegen Elipandus etwa 800 seine schwülstigen Libri III contra Felicem ausgehen zu laffen, bie er bem Könige überfandte. Alfuin war von der Schrift entzuckt und hielt fie für das lette entscheidende Wort in der adoptionischen Angelegenheit Mit dem Auge des 20 Freundes übersah er die hinter der glanzenden Rhetorik sich verbergenden Schwächen. Einen Anhang dazu scheint das Carmon de regula fidei zu bilden, welches in holperigen Hexametern die Lehren von der Dreieinigkeit und der Menschwerdung gegen die Häretiker verteidigt.

Mehrere Jahre vorher schon hatte Karl den unbedingt zuberlässigen Theologen ander-25 weitig in Anspruch genommen. Um nämlich in seinem Konflikte mit der griechischen Kirche die Frage über den Ausgang des heiligen Geistes als Waffe gebrauchen zu können, scheint er dem Paulinus den Auftrag gegeben zu haben, die Sache in Fluß zu bringen. Wenigstens erklärte der Batriarch auf Grund eines Versprechens zu handeln, als er auf der schon erwähnten Diöcesanspnode zu Forumjulii 796 in dieser Richtung vorging. Die wirtigerische Zeit hatte das Zusammentreten einer Diöcesanspnode in Friaul lange unmöglich gemacht; mit um so größerem Eifer ergriff der Patriarch die erste Gelegenheit, um eine solche nach seiner Residenz einzuberusen und sich vor ihr über die Lehre vom Ausgange des heiligen Geistes in längerer Rede auszusprechen. Darauf übergab er der Bersammlung als Glaubensbetenntnis die im dritten Artikel erweiterte Formel von Konstan-35 tinopel, indem er mit fühlbarer Spike gegen Rom hervorhob, daß das Symbol erweitem eine unter Umständen wünschenswerte Maßregel sei und teine Beränderung des unantast baren Bekenntnisses bedeute. Ja er befahl sogar, daß alle Kleriker den vorgelegten um das filioque bereicherten Text samt ausführlicher die genannten Punkte betreffender Er flärung binnen Jahresfrift auswendig ju lernen hätten; die Laien hingegen wenigstens 40 das apostolische Spinbol und das Baterunfer. Lettere von jest ab regelmäßig im Franken reiche auftretende Forderung begegnet hier jum ersten Male. Vierzehn von ber Spnobe außerbem noch hinausgegebene Kanones galten bem fittlichen Leben bes Klerus, ber Che

gesetzgebung, ben Frauenklöftern, der Conntagsseier und den Zehnten. Mit dem höchsten weltlichen Würdentrager von Friaul, dem Herzog Erich (795 bis 45 799), verband den Patriarchen die gleiche Berehrung für den König wie die Übereinstimmung in den geistigen und politischen Interessen. Ein Denkmal dieser Freundschaft ist neben der schönen Elegie auf Erichs frühen Tod des Paulinus Liber exhortationis vulgo de salutaribus documentis, um welches ihn Erich, wie es scheint auf Alkuins Beranlaffung, gebeten hatte. Freilich barf man ber Schrift als folcher keinen allzuhohen 50 Wert beimeffen, benn fie ift teils Rompilation, teils find ihre Ermahnungen zu einem tugenbhaften driftlichen Leben ohne rechte Ordnung und wenig individuell. Herzog Erich hatte auch burch seinen glücklichen Angriff auf die avarische Königsburg die Avarenfrage ins Rollen gebracht. Was er begonnen, bollendete bereits 796 Karls Cohn Pippin. Der Kirche des Abendlandes war damit zugleich ein weites Missonsgebiet vor 56 die Füße gelegt. Lippin berief deshalb noch im Lager an der Donau eine Anzahl von Bischöfen zu einer Konserenz, dei welcher Paulinus den Vorsit führte. Man wollte sich sofort über die einzuhaltende Missonsmethode einigen, um Fehler zu vermeiden, wie sie der Missonsmethode werhängnisvoll geworden waren. Das für die Missonschaft

geschichte überaus wertvolle Prototoll biefer Berhandlungen ift und noch erhalten. Bei so der Verteilung des Gebietes ward der Kirche von Aquileja das Land füblich der Drau jur Christianissierung überwiesen. Alkuin, der sich für die Sache von Anfang an lebhaft interessiert und Paulinus zum Eifer angespornt hatte, verfolgte die fleißige Bekehrungsarbeit des Patriarchen mit Bewunderung und freundschaftlichem Neide.

Baulinus starb 802, und zwar geben alte Kalenber ben 11. Januar als Tobestag m. In dankbarer Erinnerung an sein erfolgreiches Wirken hat ihn die Nachwelt als 5 Beiligen verehrt. Friedrich Wiegand.

Raulinus von Rola, gest. 431. — Litteratur: Die erste Ausgabe der Werfe Pausins erschien 1516 in Aris dei Joannes Parvus und Jodocus Badius Asconsius. Es sossie 1560 die Kölner Ausgabe des Henricus Gravius, die von J. Griott in der Bibl. patr. Colon. 1618 10 vieder abgedruckt wurde. Die nächste Ausgabe ist die der des eit der Bibl. patr. Colon. 1618 10 vieder abgedruckt wurde. Die nächste Ausgabe ist die der bei Annertungen ist im 6. Band der BM, 1677 wiederholt. Chronologisch geordnet und vielsach berüchtigt ist die Ausgabe von J. B. 2e Brün des Marettes, Batis 1685, 2 Bde; dies ist mit weiteren Jugaben wiedergegeben in er Ausgabe von Muratori, Vervona 1736, Hol., und die Risigne SL Bd el. Muratori hatte is rüher ichon in seinen anecdotis ex Amdros. dibl. codd., Maisand 1697, Al. 1, S. 1—140, nehrere der Gedichte auf Felix vollständiger als disher spraußgegeben. Die Sammlung von Mloysius Mingarelli, Anecdotorum fasciculus, Rom 1756, in 4°, giebt diese wieder, nach handlickristen berichtigt S. 7—56; Ung. Mai hat in seiner Schrift Nicetae et Paulini scripta veich mit jedoch nicht angehören. Eine vollständige Ausgabe liegt im 29. und 30. Band des Biener CSEL vor. Die Arbeiten sir se wollständige Ausgabe liegt im 29. und 30. Band des Biener CSEL vor. Die Arbeiten für sie wurden von 3. Bangemeister begonsen und von 28. v. hartel zum Abschluß gebracht. Sie erschien 1894. — Duell en der Geschichte Raulins seinen Schriften die von Ausgustin, sienen eines Schülters 25 des Baulin, eines Presbyters Uranius, de oditu S. Paulini ad Pacatum, abgedruch in den AS Junii, vol. 4, p. 198—200; Gennadius, welcher Rap. 49 seiner Hortigung des Hierung der Hierung des Hierungs der vir illustr. von ihm handelt, sie sehr uns zuschen der Kap. 49 seiner Hortigung des Hierung der Kolling in der A. L. p. 202—225; uußerdem mit gewohntem unübertressische Kands werder Rap. 49 seiner Hortigung des Hierung der Kap. 202—225; uußerdem mit gewohntem unübertressische Kap. 202—237; eine fürzere Darssellung in der hist. lit. de a France T. 2, p. 179—

Pontius Meropius Anicius Paulinus, gewöhnlich Nolanus genannt nach der Stadt, 45 vo er Bischof wurde, war in Bordeaux i. J. 353 oder 354 geboren. Das Jahr ergiebt ich daraus, daß er sich in dem 396 geschriebenen 4. Brief o. 3 S. 21 als mehr denn nierzigjährig und etwas älter als der 354 geborene Augustin bezeichnet. Er gehörte einer ver dornehmsten und reichsten Familien des Landes an (ep. 11, 14; 12, 12) welche auch nit den ersten Geschlechtern in Rom verwandt (ep. 29, 5 Verwandtschaft mit Melania), 50 nd vielleicht von dort erst nach Aquitanien eingewandert war, und so wurde auch er ver Erbe so großer Reichtümer, daß Augustinus (de civit. Dei I, 10 S. 19 ed. Domzart) ihn opulentissimus dives und der Dichter Aussonius (ep. 25 v. 116 S. 193) eine Güter regna nennen kann. Seine Bildung war sast ausschließlich lateinisch. Das Griezhschwe verstand er zwar (vgl. ep. 40, 6 S. 347 u. Hieron. ep. 85, 3), ader Plato und Kenoz zwhon galten ihm als Schriftsteller, zu denen man selten greift (ep. 16, 7 S. 120). Und auch no der lateinischen Litteratur waren seine Kenntnisse einseitig. Er kannte die Dichter; aber ie Historier vermochten ihn nicht zu sessen nan selten in tempore veteri, sagt er einzaal, quo videdar legere nec legenda, ab historieis scriptoribus peregrinatus zum, ep. 28, 5 S. 245. Durch den Unterricht des Aussonius, der lange als Rhetor 60 n Bordeaux lebte, später Erzieher des Kaisers Gratian wurde und mit dem Bater Pauzins befreundet war, wurde Paulinus zum eleganten Stilisten in Prosa und in Bersen

er berfelben geradezu präfibiert hat, ist freilich nicht sicher. Wohl aber verfaßte er eine ber vier Denkschriften, in welchen der Ertrag der Synodalverhandlungen niedergelegt wurde, und zwar die ber italienischen Bischöfe, ben Libellus sacrosyllabus contra Elipandum. Im Gegensate zu ben Deutschen, die den Adoptianismus einfach vom Stands puntte der Tradition aus ablehnten, bemühte sich hier Baulinus, die spanische Saresie auf Grund der heiligen Schrift theologisch zu widerlegen. Der Schluß des Traktates, der bie Bischöfe ebensowohl auf die geiftliche Thätigkeit beschränkt wissen will, wie er im Interesse der Kirche dem Könige siegreiche Waffen gegenüber den Barbaren wünscht, ist für die patriotische Gesinnung des Verfassers besonders bezeichnend. Natürlich eiserte Pau-10 linus gegen den Aboptianismus auch in der eigenen Diocefe und zwar auf der Diocefansynode zu Forumjulii 796. Mit Recht konnte beshalb Alkuin dem Könige gegenüber Baulinus als einen von denjenigen Theologen bezeichnen, die in erster Linie berufen seien, ihn bei der endgiltigen Niederwerfung jener gefährlichen Reterei zu unterstützen. Zwar mußte Alkuin schließlich doch 799 zu Nachen mit Felix allein disputieren; aber 16 als nach der Inhaftierung des Letteren der alte Elipandus abermals aufbegehrte, griff auch Paulinus wieder jur Feder, um fast gleichzeitig mit Alkuins Bier Buchern gegen Elipandus etwa 800 seine schwülstigen Libri III contra Felicem ausgehen zu lassen, bie er bem Könige übersandte. Alkuin war von der Schrift entzuckt und hielt fie für bas lette entscheidende Bort in der adoptianischen Angelegenheit Dit dem Auge des 20 Freundes übersah er die hinter der glanzenden Rhetorit sich verbergenden Schwächen. Einen Anhang dazu scheint das Carmen de regula fidei zu bilden, welches in holpe rigen Hegametern die Lehren von der Dreieinigkeit und der Menschwerdung gegen bie Häretiker verteidigt.

Mehrere Jahre vorher schon hatte Karl den unbedingt zuverlässigen Theologen ander-25 weitig in Anspruch genommen. Um nämlich in seinem Konflikte mit der griechischen Kirche die Frage über den Ausgang des heiligen Geistes als Waffe gebrauchen zu können, scheint er dem Paulinus den Auftrag gegeben zu haben, die Sache in Fluß zu bringen. Wenigstens erklärte der Patriarch auf Grund eines Versprechens zu handeln, als er auf der schon erwähnten Diöcesanspnode zu Forumjulii 796 in dieser Richtung vorging. Die so friegerische Beit hatte bas Zusammentreten einer Diöcesanspnode in Friaul lange unmöglich gemacht; mit um so größerem Gifer ergriff ber Batriarch die erste Gelegenheit, um eine folche nach seiner Residenz einzuberufen und sich vor ihr über Die Lehre vom Ausgange des heiligen Geistes in längerer Rede auszusprechen. Darauf übergab er ber Ber= sammlung als Glaubensbekenntnis die im britten Artikel erweiterte Formel von Konftan= 36 tinopel, indem er mit fühlbarer Spipe gegen Rom hervorhob, daß das Symbol erweiterre eine unter Umständen wünschenswerte Maßregel sei und keine Beränderung des unantaft= baren Bekenntnisses bedeute. Ja er befahl fogar, daß alle Kleriker den vorgelegten und bas filioque bereicherten Text samt ausführlicher die genannten Punkte betreffender Er= flärung binnen Jahresfrist auswendig zu lernen hätten; die Laien hingegen wenigstens 40 das apostelische Symbol und das Baterunser. Lettere von jett ab regelmäßig im Frankert= reiche auftretende Forderung begegnet hier jum erften Male. Vierzehn von der Synobe außerbem noch hinausgegebene Kanones galten dem sittlichen Leben des Klerus, der Cbe=

gefetgebung, den Frauenklöstern, der Sonntagsfeier und den Zehnten. Mit dem höchsten weltlichen Würdenträger von Friaul, dem Herzog Erich (795 bis 45 799), verband ben Patriarchen die gleiche Berehrung für den König wie die Übereinstimmung in den geistigen und politischen Interessen. Ein Denkmal dieser Freundschaft ist neben der schönen Elegie auf Erichs frühen Tod des Baulinus Liber exhortationis vulgo de salutaribus documentis, um welches ihn Erich, wie es scheint auf Alkuins Veranlassung, gebeten hatte. Freilich darf man der Schrift als solcher keinen allzuhohen Wert beimessen, denn sie ist teils Kompilation, teils sind ihre Ermahnungen zu einem tugendhaften christlichen Leben ohne rechte Ordnung und wenig individuell. Derselbe Herzog Erich hatte auch durch seinen glücklichen Angriff auf die avarische Königsburg die Avarenfrage ins Rollen gebracht. Was er begonnen, vollendete bereits 796 Karls Sohn Bippin. Der Rirche bes Abendlandes war bamit gugleich ein weites Miffionsgebiet por 55 die Füße gelegt. Pippin berief beshalb noch im Lager an ber Donau eine Anzahl von Bischöfen zu einer Konferenz, bei welcher Paulinus ben Borfit führte. Man wollte fich sofort über die einzuhaltende Miffionsmethode einigen, um Fehler zu vermeiben, wie fie ber Mission unter ben Sachsen verhängnisvoll geworden waren. Das für bie Missionsgeschichte überaus wertvolle Protokoll dieser Berhandlungen ist uns noch erhalten. Bei so der Verteilung des Gebietes ward der Kirche von Aquileja das Land füdlich der Drau

zur Christianisierung überwiesen. Alkuin, der sich für die Sache von Anfang an lebhaft interessiert und Paulinus zum Eiser angespornt hatte, verfolgte die fleißige Bekehrungsarbeit des Patriarchen mit Bewunderung und freundschaftlichem Neide.

Paulinus starb 802, und 3war geben alte Kalenber ben 11. Januar als Tobestag an. In dankbarer Erinnerung an sein erfolgreiches Wirken hat ihn die Nachwelt als 5 Heiligen verehrt. Friedrich Wiegand.

Fanlinns von Rola, gest. 431. — Litteratur: Die erste Ausgabe der Berte Paulins erschien 1516 in Baris dei Joannes Parvus und Jodocus Badius Assensius. Es soszet 1560 die Kölner Ausgade des Henricus Gravius, die von J. Z. Grynsüls Assensius. Es sosjete 1560 die Kölner Ausgade des Henricus Gravius, die von J. Z. Grynsüls Assensius. Es sosjete 1560 die von J. Z. Grynsüls Assensius. Es sosjete 1560 die von A. S. Grynsüls Assensius. Es sosjete 1560 und von N. Schott in der Bibl. patr. Colon. 1618 10 wieder abgedruck wurde. Die nächste Est ohne die Univerlingen ist im Ednach der BM, 1677 wiederholt. Chronologisch geordnet und vielsach berücktigt ist die Ausgade von Runatori, Berona 1736, Hell die Ausgade von Runatori, Berona 1736, Hell die Kunstern Augaden wiedergegeben in er Ausgade von Runatori, Berona 1736, Hol. und die Migias Sl. &b di. Muratori hate is trüher schoin in seinen anecdotis ex Amdros. dibl. codd., Mailand 1697, Al. 1, S. 1—140, mehrere der Gedichte auf Festig vollsändiger als bisher berausgageben. Die Sammlung von Alonsius Mingarelli, Anecdotorum fassciaulus, Kom 1756, in 4. gietd die eider, nach handlaristen berichtigt S. 7—56; Ang. Mai hat in seiner Schift Nicetase et Paulini scripta e Vaticanis codd. edita, Kom 1827, S. 63—72 zwei weitere Gedichte Paulini zugeschene, 20 kie ihm jedoch nicht angebren. Eine vollständige Ausgade liegt im 29. und 30. Kand des Kiener CSEL vor. Die Arbeiten sür sie wurden von J. Bangemeister begonsen und von K. v. Partel zum Abschlüg gebracht. Sie erschien 1894. — Duellen der Schiften 820 kiener Greichten genen Schriften die von Augustin, hieronymus, Ambolus, Schusicus Schwenz, Aussenie eigenen Schriften der von Augustin, die noch man der keinen eigenen Schriften der von Augustin, die einer Berschusten Briefe; dazu noch eine epistola eines Schülters 25 des Baulin, eines Presbyters Uranius, do obitu S. Paulini ad Pacatum, abgedruch in den As Junii, Vol. 4, p. 198—200; Gennachius, welcher App. 49 seiner Fortschift, Frang Chiffiet, 30 Paulinus illustratus, Dijon 1662, und

Pontius Meropius Anicius Paulinus, gewöhnlich Nolanus genannt nach der Stadt, 45 wo er Bischof wurde, war in Bordeaux i. J. 353 oder 354 geboren. Das Jahr ergiebt sich daraus, daß er sich in dem 396 geschriebenen 4. Brief o. 3 S. 21 als mehr denn dinzigjährig und etwas älter als der 354 geborene Augustin bezeichnet. Er gehörte einer der dornehmsten und reichsten Familien des Landes an (ep. 11, 14; 12, 12) welche auch mit den ersten Geschlechtern in Rom verwandt (ep. 29, 5 Verwandtschaft mit Melania), 50 und vielleicht von dort erst nach Aquitanien eingewandert war, und so wurde auch er der Erbe so großer Reichtümer, daß Augustinus (de civit. Dei I, 10 S. 19 ed. Dombard) ihn opulentissimus dives und der Dichter Ausonius (ep. 25 v. 116 S. 193) seine Güter regna nennen kann. Seine Bildung war sast ausschließlich lateinisch. Das Grieschische verstand er zwar (vgl. ep. 40, 6 S. 347 u. Hieron. ep. 85, 3), aber Plato und Kenos dir der lateinischen Litteratur waren seine Kenntnisse einsgeitig. Er kannte die Dichter; aber die Historifer vermochten ihn nicht zu sessen man selten greift (ep. 16, 7 S. 120). Und auch in der lateinischen Litteratur waren seine Kenntnisse einseitig. Er kannte die Dichter; aber die Historifer vermochten ihn nicht zu sessen ab historicis scriptoribus peregrinatus sum, ep. 28, 5 S. 245. Durch den Unterricht des Ausonius, der lange als Rhetor 60 in Bordeaux lebte, später Erzieher des Kaisers Gratian wurde und mit dem Later Pauslins befreundet war, wurde Paulinus zum eleganten Stilisten in Prosa und in Bersen

ausgebildet; er nahm vieles von Aufons sententiöser, spielender, etwas selbstgefälliger Manier, nur nicht gang beffen Umftandlichkeit an, fo daß ber Lehrer fich burch ben Schuler für übertroffen erklärte (Aus. ep. 19 S. 197; 20, 11 S. 181) und ihn nacher vergebens bei der weltlichen Poesse seize seize sonst ging Paulins Jugend als Borbereistung zu einer weltlichen Laufdahn hin, und sehr frühzeitig erreichte er, durch seine Talente wie durch das Ansehen und die Verdindungen seiner Familie empsohen, hohe weltsliche Chrenstellen (s. Auson. ep. 20 v. 3 ff. S. 181 und voll. Paul. earm. 21 v. 374 S. 170). Über die Frage, ob er, wie ziemlich allgemein angenommen wird, 378 Konful gewarden sei f. Reinelt S. 2018. der Die Market weren angenommen wird, 378 Konful gewarden sei f. Reinelt S. 2018. wefen sei, s. Reinelt S. 60 ff., ber fie mit Recht verneint. Dieser Zeit gehört bas Gebet 10 um Glud an, bas man unter ben Gebichten findet, c. 4 S. 3. Aber im öffentlichen Leben fand Paulinus das Glud nicht, das er suchte. Wie es scheint, hat er das frühzeitig er-tannt. Denn während der Jahre 380—390 ist er fern von der Hauptstadt. Er verbrachte sie ganz oder großenteils wieder in seiner Heimat. Nun erst wurde er getauft brachte sie ganz oder großenteils wieder in seiner Heimat. Nun erst wurde er getauft (von Delphinus von Bordeaux, 380—404, ep. 3, 4 S. 17). Die Männer, welche bamals im Abendlande für Empfehlung und Verbreitung des asketischen Lebens das meiste thaten, gewannen nun Einsluß auf ihn. Er trat in Beziehungen zu Martin von Tours, welcher ihn hochschätzte und ihm ein krankes Auge heilte (Sulp. Sev. Vit. Mart. 19, 3 S. 128; Paul. ep. 32, 6 S. 282 u. ö.), zu dessen Gesinnungsgenossen Victricus von Rouen (ep. 18, 9 S. 136). Vor allem verehrte er in Ambrosius seinen Bater und Führer (ep. 3, 4 S. 16 f.: Ambrosii dilectione ad sidem innutritus sum). Diese Männer lehrten ihn wohl jetzt schon Christentum und Mönchtum als unzertrennlich ansehn Doch dauerte es einige Leit his diese Überzeung die Gerrschaft über ihn genonn sehen. Doch dauerte es einige Zeit, bis diese Überzeugung die Herrschaft über ihn gewann (vgl. ep. 18, 9 S. 136). Er hatte sich mit einer ebenfalls sehr begüterten Frau, The rasia, verheiratet; aber diese teilte seine Gesinnung, ja ging darin noch weiter als er. 25 Als nun ein einziges, lange ersehntes Kind den Gatten nach acht Tagen wieder genommen wurde, als Paulinus fich von der furchtbaren Anklage, er habe seinen Bruder ermordet, bedroht fab (bgl. carm. 21 v. 414 ff. S. 171 f.), so entschieden sich beide zusammen bafür, Detrois sur logi. earm. 21 v. 414 st. S. 1717.), so entspieden sur detro zusammen dasut, sich freiwillig allen Entbehrungen des Mönchslebens zu unterwersen. Ein mehrjähriger Aufenthalt in Spanien seit ungefähr 390 sollte vielleicht schon eine Vorbereitungsso zeit dazu sein; jedenfalls kam in dieser Zeit der Entschluß zur Reise. Bergebens klagte der alte Lehrer Ausonius, daß Paulinus von seiner "Tanaquil" beherrscht, "immemorem veterum peregrinis sidere amicis", vergebens dot er Scherz und Ernst auf, um ihn bei den alten Sitten und Studien, bei der Lebensweise seines Vaters und seiner Familie, bei der Nortwoltung seiner Kutter und in der Kamainschaft seiner alten Erzausd kaften. bei der Berwaltung seiner Guter und in der Gemeinschaft seiner alten Freunde festzu-35 halten; Paulinus trauerte zwar, daß er den Lehrer betrübt, aber er forderte von ihm, daß, wenn er sein wahres Bestes wolle, er ihn nicht hindere, Christo mehr als seinen menschlichen Ratschlägen zu gehorchen (Auson. ep. 23-25 S. 186 ff.; Paul. carm. 10 u. 11 S. 24 ff.). Um Ende seines Aufenthaltes in Spanien um bas Jahr 394 ober 395 nötigte ihm das Bolf zu Barcelona die Bresbyterwurde auf (Ep. 1, 10 S. 8; 3, 4 40 S. 17); damals muß er seine und seiner Frau Güter schon zum Teil aufgegeben haben; benn um biese Zeit schreibt Ambrosius (ep. cl. I, ep. 58): "Paulinum splendore generis in partibus Aquitaniae nulli secundum, venditis facultatibus tam suis quam etiam coniugalibus, in hos sese induisse cultus ad fidem comperi, ut ea in pauperes conferat quae redegit in pecuniam, et ipse pauper ex divite 45 factus, tanquam deoneratus gravi sarcina, domui, patriae, cognationi quoque valedicat, quo impensius Deo serviat, und er preist nun, wie willig auch Therasia hierauf eingehe, sieht aber auch voraus, wie sehr die heidnisch gesinnte Aristotratie darüber eifern werbe, "ex illa familia, illa prosapia, illa indole, tanta praeditum eloquentia migrase a senatu, interceptam familiae nobilis successionem, ferri hoc 50 non posse!" Richt minder bewunderte Martin von Tours Paulinus als beinahe ben cinzigen, welcher in dem ganzen Zeitalter die evangelischen Borschriften erfülle, indem er seine Habe verlasse und Christo nachfolge (Sulp. Sev. Vit. Mart. 25, 4 f. S. 135), und ebenso priesen ihn Augustin und Hieronymus. Nicht gleiche Anerkennung fand er bei dem römischen Bischof Siricius, als er Rom besuchte. Das ungeheuere Aussehen, welches 55 der Schritt des reichen, vornehmen Mannes erregte, die Hubigungen der aus der Abe und Ferne ber zuströmenden Beiftlichen und Laien ließen ben Papst vielleicht ein unbequemes Ubergewicht ber Monchspartei, Die Erneuerung einer Stellung, wie Die bes Hieronymus unter seinem Borganger Damasus gewesen war, und badurch eine Ber minderung seiner eigenen Unumschränktheit besorgen, und so bemühte er sich so wenig, 60 den Heiligen in Rom zu fesseln, daß dieser, auch damit der Gedanke daran ihn nicht

selbst immer bitterer mache und an der Seele beschädige, seine Abreise von Rom wohl

besto mehr beschleunigte (Ep. 5, 13 f. S. 33 f.). Er ließ sich i. J. 394 ober 395 in Rola in Campanien nieder. Dorthin zog ihn die Berehrung für ben hl. Felix, einen angeblichen Bekenner aus der becischen Berfolgung. Bon Jugend auf betrachtete er ihn als seinen Schutheiligen, carm. 21 v. 349 f. 367 ff. 5 Er fühlte sich gludlich, indem er im Gehorsam gegen Borschriften wie Mt 19, 21 auf ben Genuß seines Reichtums verzichtete. Er sah darin nichts als Befreiung von drudends stend seines seinstend betrauften. Et sah batte nicht bie weggeworfenen irdischen für ihn verwandelten. Doch scheint er einen Einfluß auf die Berwendung seiner Güter sich vorbehalten zu haben. In dem Hospital für Mönche und Arme, welches er schon früher 10 neben die Kirche des hl. Felix gebaut hatte und als dessen herrn (dominaedius) er diesen betrachtete, richtete er seht auch für sich und Therasia eine durftige Wohnung ein und, während die meisten Armeisten Lehmendung währlichen Armeisten der Schwegendung währlichen Armeisten der Schwegendungen währlichen Armeisten von der beieren ihre mehrende und Verleichen und Armeisten von der schwegendungen währlichen Armeisten von mit den übrigen Asketen der strengsten Lebensordnung, nächtlichen Gebetsstunden, regelsmäßigem Fasten, stechenden härenen Kleidern (ep. 29, 1 S. 247) und jeder Entbehrung, 16 wenn auch nicht ganz mit orientalischer Übertreibung, doch so, daß er schwere Krankheiten bavontrug, aber bennoch mit großer Unspruchelosigfeit und selbst Beiterkeit, wie wenn er bie Borzüglichkeit irdener Geräte vor silbernen ausführt, weil jene uns selbst von Abam ber ähnlicher seien (ep. 5, 22 S. 39), ober wenn er den Koch rühmt, der ihm die Mönchstoft so tocht, quo citius senatorium poneremus fastidium (ep. 23, 6 S. 163). 20 Er baute für Nola eine große Wasserleitung, welche dem ganzen Orte sehlte, eine große Basilika für Fondi, wo er früher gern verweilt hatte, eine andere zu Nola, aber am häusigsten wandte er doch seine Mittel für verschuldete Arme an, durch deren Erleichterung er auch ihre Gläubiger erfreute, und so wird dem Zuströmen derselben auch aus weiter Ferne sein Ausenbalt zu Nola seltener ein stilles Usul, als ein unruhiger Wall= 25 sahrtsort der zu dem lebendigen Heiligen in jener schweren zeit sich herandrängenden Bedürftigen geworden sein. Sein Schwiere kannen schildern zu and kannen der geworden sein. Sein Schwieren Sein großartige Wohlthätigkeit in kalesphen Söken: Appruit deutwer zu anzuberibus appethensen zum geden geworden seines geden geworden sein. in folgenden Sähen: Aperuit horrea sua pauperibus, apothecas suas advenientibus patefecit. Nam parum ei erat provincias alere, nisi etiam undique evocaret quos pasceret atque vestiret. Quantos captivos redemit! quantos intri-30 catores debiti a creditoribus suis reddita pecunia liberavit, una pietatis negotiatione et planctus debitorum extersit, et creditorum gaudia reparavit. Und etwas später: Quis locus est in orbe terrarum, quae solitudo, quae maria, quae S. Paulini beneficia non senserunt? Bon seinen früheren Studien so entschieden abgewandt, daß er sich wegen eines Citates aus Birgil entschuldigt, lebte er sich 35 besto mehr in die heilige Schrift ein, deren Worte er nun überall lieber als die eigenen gebraucht; von neueren Schriften trieben ihn Augustins Bücher gegen die Manichäer sich ihrem Berfasser zuerst in Briesen zu nähern (ep. 4 S. 18 sf.), welche dann auch mit aller Fülle bewunderungsvoller Hingebung von Augustin erwidert wurden (Augustins Antwort ep. 27 ed. Maur. Bb II S. 32). Ebenso wandte er sich an Herophynus nach 40 Jerusalem, welcher ihm etwas väterlicher antwortete Hier. ep. 53 ed. Vall. I S. 270; 58 S. 318; 85 S. 533. Rufinus verehrte er als einen heiligen, ebenso frommen als gelehrten Mann (ep. 28, 5 S. 246). Die Echtheit ber beiben Briefe an Rufin 46 f. S. 387 ff. wird von Reinelt S. 45 ff. bestritten. Seine Grunde sind jum Teil wenig überzeugend. Doch wird feine Behauptung richtig fein; entscheidend gegen Die Echtheit scheint mir, daß 45 juh die beiden Briese in das Leben Paulins nicht einsügen. Wir wissen nichts davon, das er ähnlich wie Hieronymus oder Ausinus griechische Schriften übersetzte, und hier erschieder Berührung mit Kusin, und hier spricht er die Hossmung aus, ut diutius consortio tuo persruar, 46, 2. Er schreibt an Rusin: remeaturus ad orientem so non seres invisitatis nodis adire, 47, 1. Man fragt vergeblich, wann dies gewesen

Eine Reihe von Jahren, nachdem Baulinus sich in Nola bleibend niedergelassen batte, wurde er Bischof; das Jahr ift nicht sicher; wahrscheinlich geschah es erst gegen Ende des ersten Jahrzehnts des 5. Jahrhunderts, Tillemont S. 731. Seine Lebens: 55 weise und Wirksamkeit wird dadurch nicht geandert worden sein. Als Bischof wirkte er länger als zwanzig Jahre, allgemein bewundert und geliebt von allen eifrigen Freunden der Kirche und besonders des Monchtums und im Genuß des Vertehrs mit den besten berselben, Männern und Frauen, welche zu ihm wallfahrteten oder ihm in Briefen ihre Berehrung aussprachen, schon bei Lebzeiten unter die Heiligen der Kirche so förmlich, als 60

cs zu seiner Zeit möglich war, ausgenommen, wie wenn Sulpicius Severus sein Bild zusammen mit dem des Martin von Tours in ein von ihm gebautes Baptisterium sesen und sich von ihm selbst die Verse zur Unterschrift machen ließ (ep. 32 S. 275 st.). Alljährlich pflegte er einmal nach Rom zu pilgern (ep. 20, 2 S. 144; 45, 1 S. 379); deine Sehnsucht, nach Zerusalem zu komnen, scheint nicht erfüllt zu sein, und die Briefe des Heingen von der und der Besuch von Palästina rückehrender Freunde, das heilige Kreuzesholz, von welchem ihm Melania ein Stück mitbringt, und von dessen wundervoller Vermehrung er schon redet (ep. 31, 1 st. S. 268 st.), nußte ihm dasür genügen. In der schweren Zeit des gotischen Übersalls unter Alarich, wo auch Campanien verwüstet wurde, hatte auch er mitzuleiden, doch hier konnte er sich darüber freuen, daß er weltlicher Reichtümer, welche er schon früher selbst weggegeben hatte, jest nicht mehr beraubt werden konnte, und sein Ansehen scheint doch auch deigetragen zu haben, seine Kirche und seine Gegend zu schweisen schweise der Worgang sich ereignet haben, den Gregor I. Dial. III, 1, zu erzählen weiß: Paulinus habe bei einem Uederfall der Vandalen, als alle Mittel zur Loskaufung der Gefangenen erschöpft waren, sur en Sohn einer Witwe sich zur Loskaufung der Gefangenen erschöpft waren, sur en Sohn einer Witwe sich selbst in Gefangenschaft gegeben, sei nach Afrika abgeführt worden und habe dort sür einen vandalischen Fürsten bestellt, die er erkannt und mit allen Gefangenen von Nola freigelassen worden seis davon; auch will sich der Vorgang in Zeit und Umstände nicht recht einstügen, vgl. Baron. z. 3. 421, Tillemont, Mem. XIV S. 136 st. und 733 st.). Paulin erlebte noch den Ansang des pelagianischen Streites, aber besteundet mit Belagius und Julian, ließ er sich, wie es scheinischen Streites, aber besteundet mit Belagius und Verläcker ihn im Jahre 419 nach Zosimus? Tode in den ehrenvollsten Ausbrücken zu einem Konzil wegen dieser Streitigset einlub, Baron. z. 3. 419, zu thätiger Teilnahme an den V

Über die Schriften Baulins bemerkt Gennadius: Conposuit versu brevia sed multa, et ad Celsum quendam epitaphii vice consolatorium libellum Super 30 morte Christiani et baptizati infantis spe christiana munitum et Ad Severum plures epistolas et ad Theodosium imperatorem ante episcopatum prosa panegyricum super victoria tyrranorum eo maxime, quod fide et oratione plus quam armis vicerit. Fecit et sacramentorum opus et hymnorum. Ad sororem quoque epistolas multas De contemptu mundi dedit et de diversis causis di-35 versa disputatione tractatus edidit. Praecipuus tamen omnium opusculorum eius est Liber de poenitentia et de laude generali omnium martyrum. Bon biesen Schriften ist verloren die Lobrede auf ben Raiser Theodosius; welche er biesem noch turz vor beffen Tobe (Januar 395) zuschickte. Paulin erwähnt sie ep. 28, 6 S. 246 f. hieronymus hat fie wegen ihres Gebankenreichtums und ihrer vollenbeten Darftellung 40 allen früheren Arbeiten Paulins vorgezogen. Er urteilt epist. 58: Te ipsum superas. Sed et ipsum eloquii genus pressum est et nitidum et cum Tulliana luceat puritate, crebrum est in sententiis. Jacet enim, ut ait quidam, oratio, in qua tantum verba laudantur. Berloren sind ferner das Opus sacramentorum et hymnorum, die Epistolae ad sororem, der liber de paenitentia und der liber de laude generali omnium martyrum. Das gleiche Schickfal hatte die von Gennadius übergegangene, von Ausonius ep. 19 v. 10 ff. erwähnte poetische Bearbeitung eines ebenfalls nicht mehr erhaltenen Buches des Sueton de regibus. Erhalten sind 49 Briefe an Freunde wie Sulpicius Severus, Augustin, Delphinus, Victricius, Pammachius u. a. Unter ihnen wird man die tractatus de diversis causis zu suchen 50 haben. Erhalten find ferner 33 Bedichte, barunter bas von Gennadius erwähnte Evitaphium (carm. 31 S. 307 ff.); hervorzuheben find die icon erwähnten poetischen Episteln an Ausonius, die dreizehn Lobgedichte auf Felix von Rola, seit 395 zu ben Jahrestagen bes Märtyrers gedichtet — von einem vierzehnten find nur Bruchstücke erhalten — und bas Epithalamium Juliani et Jae, carm. 25 S. 238 ff., ein Hochzeitelied für ben Sohn eines 55 Bischofs von Capua; andere, wie die Paraphrasen des 1., 2. und 137. Psalmes, sind von geringerer Bedeutung. Bu exegetischen Arbeiten scheint Hieronymus ihn, ber mit ber hl. Schrift so genau vertraut war und jedes ihrer Worte so streng nahm, dem aber freilich die Sprachen der Bibel fremd waren, vergebens aufgemuntert zu haben (ep. 53). Doch schon aus den vorhandenen Schriften tritt die liebenswürdige Personlichkeit ihres Verfaffers so tenntlich genug hervor, und barin fast alle großen und idealen Buge, welche mit bem

chriftlichen Mönchtum vereinbar find, aber auch schon ein Teil der Berirrungen, von welchen es so schwer zu trennen ist. Es ist ein Verzweifeln an einer hinlänglich gehalt= vollen irdischen Wirksamkeit, ein generalisierendes Leer- und Nichtigsinden alles Diesseitigen überhaupt, wovon Paulinus überall ausgeht, freilich zu einer Zeit, wo im römischen Reiche sasse bestehende Irdische seiner Auflösung entgegenging. Obgleich Paulinus 5 allen Glanz irdischer Güter reichlich kennen gelernt hat, hat er sie dennoch an sich tot gefunden; sie erscheinen ihm nicht als ein anvertrautes Gut, durch dessen erchte Berwendung schon hier das Reich Gottes angebaut werden soll; sie dienen dem ewigen Heil gewisser, wenn man sie wegwirft, als wenn man sie recht verwaltet, und da dies Gottes Wille und Gebot ist, daß man sich von ihnen frei machen soll, so wird sich's 10 sinden, daß sie nur so noch wirklich erst zu Gütern werden, nur so aus toten in lebenbige und Leben gebende verwandelt werden können. Das Zunehmen ber Liebe bei bem Gebenden und Nehmenden und dadurch der Gemeinschaft mit Gott bei beiden ift eine "töstlichere Berle" als sie; hier ist der rechte Eigennut, wenn man sie so benutt, hier der rechte Wucher, wenn man sie so bei Gott selbst anlegt, hier ein gottgefälliger Raub, 15 wenn man so "gewaltsam das Himmelreich zu sich reist". Oft bewundert als ein Hymnus auf die Wohlthätigkeit ist die kleine Rede Paulins, de gazophylacio, ep. 34 S. 303 ff.: eine Anechtschaft find die irdischen Guter, wenn man sein Berz daran hängt, ein Reichtum ift die Armut der Brüder, weil diese den Reichen erst wahre Schäpe schaffen kann; darum hat Gott die Guter ungleich verteilt, damit die Menschen das größere Gut gegenseitiger 20 Liebe badurch gewinnen konnten und so die Gleichheit fich wiederherstelle; er hat fie felbst erft ben Reichen geschenkt, und dann will er sie doch wieder als ihm selbst wiedergegeben annehmen und mit neuen Geschenken verzinsen, wie er verheißen, wenn diese fie den Armen geben und dadurch bei sich und bei ihnen die Liebe und die Fürbitte vermehren. Aber wie diese fromme Liebebedürftigkeit ihn nicht auch bis zu den Mühen überlegter 25 Berwaltung der Güter zum Besten der Notleidenden, sondern nur dis zu einem davon befreienden Akte des raschen Beggebens derselben zu erheben vermocht hatte, so konnte ein Leben quietistischer Beschaulichkeit, für welches er den ihm zuerst anvertrauten Wirfungskreis wegwarf, ihn doch nicht so reich an Liebe und so frei von Selbstsucht werden laffen, als wenn er in diesem die darin von ihm geforderten Anstrengungen für andere 30 ben selbstauferlegten asketischen für sich vorgezogen und als noch ergiebiger an Liebe er= fannt hatte. Mit biefem Wichtignehmen bes eigenen Selbst und biefer Aufregungsbedurftigkeit hing wohl auch bei ihm bie Abwendung vom Einfachen und Natürlichen zum Abnormen und Ezzeptionellen, das Suchen und Finden gegenwärtiger Wunder und Bifionen, gegenwärtiger Wirfungen von Seiligen und Damonen, Die Ubertreibung ber 35 Beiligen- und Reliquienverehrung bis zu Bolytheismus und Kreaturvergötterung zusammen; ein einfichtevoller Siftoriter (Gilly, Bigilantius C. 77—90) hat aus Paulinus' Symmen auf den heiligen Felix nachzuweisen gesucht, wie diese Schwäche mit den Jahren bei ihm immer zunahm, und schon Augustin mußte ihn hier in einer eigenen kleinen Schrift de cura gerenda pro mortuis Bo VI S. 375 von Ubertreibungen abmahnen, ihm vor= 40 halten, daß die Gräber selbst nichts wirken, sondern nur die Erinnerung, daß ebenso wie lebende Menschen, welche anderen im Traume erschienen, selbst nichts davon wüßten, es wohl auch mit den Abgeschiedenen so sein möge, und daß bei diesen keine Allwissenheit und keine andere und frühere Kunde von den Geschieden der Zurückgebliebenen vorausjuseten fei, als welche fie durch die fpater Bestorbenen erhalten möchten.

Ein besonderes Interesse haben mehrere Stellen in den Briefen und Gedichten Paulins für die Geschichte der christlichen Kunst. Sulpicius Severus hatte ihn um Verse gebeten, welche in einer von ihm gedauten Kirche unter den Bilbern und an anderen Orten als deutende Inschriften angebracht werden sollten, und dei Übersendung dieser Berse beschreibt Paulinus auch die Basilika aussübrlicher, welche er selbst hatte bauen so lassen (op. 32, 10 ff. S. 285 ff.). Auch über die Peterskirche in Rom sinden sich bei ihm Rachrichten, vielleicht die ältesten, die überhaupt auf uns gekommen sind, ep. 13, 11 ff. S. 92 ff.

**Bauliuns von Bella**, christlicher Dichter, gest. nach 459. — Ausgaben: **R. de la** Bigne in der Appendiz zur Bibliotheca Patrum, Paris 1579; Christ. Daum, Leivzig 1681 55 (hierin ausgenommen die Notizen zu K. aus den animadversiones von Casp. Barth, Frankf. 1624); **L. Leipziger, Breslau 1858; B.** Brandes in den Poetae Christiani Minores (CSEL Vol. 16), **Bien 1888**, 263—334. — Bgl. B. Brandes, Zu Paulinus von Pella, in Issor, s. d. disterr. Gymn. 31, 1880, 248—251. 32, 1881, 321—330; C. Seed in den Prolegomena zu seiner

16

Ausgabe des Symmachus (MG Auct. antiqu. VI, 1), Berlin 1883; A. Ebert, Allg. Geschichte b. Litteratur d. Mittelalters im Abendl. 1<sup>1</sup>, Lpz. 1889, 405—409; J. Rocasort, Df. Paulini Pellaei vita et carmine, Borbeaux 1890; M. Manitius, Geschichte d. christl.-satein. Poesie, Stuttgart 1891, 213—218.

5 Paulinus von Kella, wurde sehr wahrscheinlich 376 (so Brandes, Rocasort, Manitius, während Sebert auch jest noch das Jahr 382 nicht für ausgeschlossen hält) als Sohn des Vicarius (s. Brandes 324 n. 4) von Macedonien Nesperius zu Vella geboren. Der Bater kam bald als Prokosjul nach Afrika, um noch im dritten Lebensjahre des Knaden nach Bordeaux versetzt zu werden. Dier lernte P. seinen Großdater kennen, der damals 10 (379) Konsul war. Unter Borausseung der Nichtigkeit unserer Shronologie wäre P. somit der Enkel des Dichters Ausonius (s. dagegen Seec LXXVIIsq.; die gewöhnliche Annahme erscheint genügend gesichert, wenn auch [s. Rocasort 21 f.] das gänzliche Schweigen des reheligen und dem Familienkult huldigenden Ausonius über seinen Enkel auffallend bleibt). Er erhielt eine gute Erziehung, das zwangen ihn im 15. Jahre die Siegen Sechschseit eine gute Erziehung, das zwangen ihn im 15. Jahre die Höschseitzgen und Bergnügungen vornehmer Jugend: Annmehr ergad er sich den Berghelsieders, geistige Anstrengung zu meiden. Nunmehr ergad er sich den Berghelsieders, geistige Anstrengung zu meiden. Nunmehr ergad er sich den Berghelsieders, geistige Anstrengungen zu meiden. Nunmehr ergad er sich den Gettern und widmete nunmehr seine Kräste dem durch sollechte Vertvaltung herabgekommenen Erbgute der Frau. Er war 30 Jahre alt geworden, als der Bardarenstum von 406 20 und mehr noch der Goteneinsall von 412 (s. Rocasort) auch seine Berhältnisse völlig zerrütteten. Schlag auf Schlag traf Paulinus, der unter dem Eindruck seiner Schicklassen gertretteten. Schlag auf Schlag traf Paulinus, der unter dem Eindruck seiner Schicklassen zur der Alle in der sigösen Studen hinzugeben begann. Bon der Reigung zu häretischen Leiner welcher Ant sie waren, lätz sieh sich nicht seiner Begann. Bon der Reigung zu häretischen Leiner Leigischen Studen hinzugeben begann. Bon der unter dem Eindruck sehren werder Anzeile son der Interstützung anderer, die im Glückzusalle in des siehen der Schicklassen zur der Schicklassen der Schicklassen der Schickla

Paulinus von Périguenz, chriftlicher Dichter, gest. nach 470. — Ausgaben: Franc. Juretus im 8. Band der Bibliotheca Patrum von M. de la Bigne, Paris 1579; Christ. Daum, Leipzig 1681 (mit den animadversiones von Casp. Barth); MSL 61, 1009—76 (Abdruct von Juretus); E. Gorpet (Paris 1852); M. Petschenig in den Poetae Christiani Minores (CSEL 16), Wien 1888, 1—190 (dazu M. Manitius in Wochenschr. f. klass. Philol. 1888, Sp. 1134 sp.). — Bgl. Thom. Woptens, Advers. critica ed. C. H. Forscher 2, Leipzig 1835, 226—285; M. Manitius in Issafen. f. d. österreich. Gymn. 37, 1886, 253 sp. 402—406; M. Ebert, Alg. Gesch. d. Christianich. Besses, Etuttgart 1891, 226—232.

Paulinus von Perigueur (Petricordia) ist der Verfasser eines umfänglichen Gedichtes 50 über den hl. Martin von Tours (de vita S. Martini Episcopi libri VI; 3622 Verse) und zweier kleinerer Gedichte: de visitatione nepotuli sui und orantidus. Die ersten 5 Bücher stellen eine sachlich enge Umschreibung der Vita S. Martini und der Dialogi des Sulpicius Severus (s. d.) dar; durch breite Deklamationen wird der Mangel an eigenen Gedanken zu verdecken gesucht, das Gedicht aber nicht lesbarer gemacht. Dem 56 . Buch liegt zu Grunde ein Bericht über die Kunder des Heiligen nach dem Tode, den der Bischof Perpetuus von Tours (458—488), dem Erbauer der neuen Martinsklirche (um 473), Paulin zugesandt und dieser in Berse gebracht hatte. In einem dem Gedichte vorangeschicken (nur in Cod. Vatic. Bibl. Reg. Suec. 582 erhalten und wohl nur für das 6. Buch bestimmt) Widmungsbrief an Perpetuus dankt P. in lobrednerischen Worten für 60 den ihm gewordenen Austrag. Auch die beiden kleineren Gedichte sind dem Perpetuus

mit einem Widmungsschreiben zugegangen. Das erste schilbert, wie P. seinen hoffnungslos erkrankten Enkel durch Auflegung jener Schrift des Perpetuus auf den Leib zu retten vermochte; das zweite ist eine Inschrift für die von Perpetuus erbaute Kirche. Bon den Lebensumständen des P. ist nichts weiter bekannt. Seine Zuthaten zur Umdichtung der Vita Martini verraten Kenntnis der christlichen Poesie (Juvencus, Sedulius); Bergil, der Did und andere ältere Dichter sind benutzt.

## Bauliften f. b. A. Liguori Bb XI G. 501, 17 ff.

Paulus, der Apostel. — Quellen: 1. Die Sammlung der in das NT. aufgenommenen Briefe bes Baulus, welchen eine einseitige, ursprünglich alegandrinische Ueberlieferung meinen Briefe des Paulus, welchen eine einstellige, ursprünglich alexandrinische Lederlieferung nachweislich mit Unrecht den Hebräerbrief zugezählt hat. Ueber die Echtheit der 13 übrigen, 10 von denen namentlich der Eph,, der 2. Thesi, und die sogenannten Kaftoralbriefe an Timostheus und Titus dis heute fritischen Bedenken unterliegen, kann hier nicht im Borbeigehen gehandelt werden. 2. Die dem Arzt Lucas (Kol 4, 14; Khil 24; 2 Ti 4, 11) zugeschriebene Apostelgeschichte, über deren Quellen und Glaubwürdigseit die Weinungen geteilt sind. Am abgemeinsten anerkannt ist, daß die Stücke, in welchen der Erzähler sich mit P. und seiner 15 sonstigen Begleitung in ein "Wir" zusammensaßt c. 16, 10—28, 16 (mit Unterbrechungen), nach einer alten Recension auch schon 11, 27, von einem Augenzeugen herrühren, während über die Art der Berarbeitung dieser Quelle seitens des Buchversassers verschieden geurteilt wird. 3. Im NT ist außerdem noch 2 Pt 3, 15 s., im allgemeinen auch 1 Pt 1, 12, aber nicht Apt 2, 2 von P. die Arde. 4. Bon den altstrichsichen Schriftstellern bekundet nur Cles 20 merk nan Nom Ucor Seine von Sons dies von ber altstrichsichen Sitzertur wechkörzeige sei est auch fere nicht Apt 2, 2 von P. die Rede. 4. Bon den altkirchlichen Schriftstellern bekundet nur Cle= 20 mens von Rom I Cor. 5 eine vom NT und soustiger Litteratur unabhängige, sei es auf ver= sönlicher Erinnerung, sei es auf der Ueberlieserung der römischen Gemeinde dis zum J. 95 beruhende Kenntnis der Lebensumstände des P. Daneben schöpft derselbe ebenso wie Jgnazius, Polysarp und alle späteren seine Borstellungen von P. bereits aus dessen hinterlassenen Briesen I Cor. 47; Ign. Eph. 12; Rom. 4; Pol. ad Phil. 3. 9. 11 etc. Alte römische Ge= 25 meindeüberlieserung sinden wir noch bei Dionysius von Korinth (? Eus. h. e. II, 25, 8), Frez näus (III, 1, 1; 3, 2—3 cf. Acta SS. Juni V, 423°), Can. Murat. 1. 38 s., Cajus von Kom (Eus. h. e. II, 25, 7), Tertustian (Scorp. 15; Praeser. 36); Depos. mart. von 336 (Liber pontif. ed. Duchesne I, 11). Doch zeigt sich schon im Can. Mur. und eingestandenermaßen dei Tertustian eine Berücksichtigung apotrypher Legendenlitteratur. Bgl. die Uebersicht über das 30 Traditionsmaterial bei Kahn, Einleitung I<sup>2</sup>, 446—459. 5. Vor allen Apossellegenden genossen bei Tertullian eine Berücksichtigung apoltypher Legenbenlitteratur. Bgl. die Uebersicht über das 30 Traditionsmaterial bei Zahn, Einleitung I., 446—459. 5. Vor allen Apostellegenben genossen die Nockers Nachon, eine jedenfalls vor 200 im kirchlichen Geist jener Zeit versatzte, sehr umsfangreiche Dichtung (nach Catal. Clarom. 3560, nach Stichom. Nicephori 3600 Stichon), schon zur Zeit des Origenes und langehin hohes Anses gerechnet. Durch die Entbedung koptischen Teilen derselben zu den Antilegomenen des ATs gerechnet. Durch die Entbedung koptischen Tegenente (C. Schmidt, R. Heidelberger Jahrbb. VII, 117—124 vgl. Atz 1897, S. 933—940; Acta Pauli, aus der Heidelberger koptischen Papyrushandschrift Ar. 1 herausgegeben von C. Schmidt. Uebersepung, Untersuchungen und koptischer Text, 1904, dazu ein Taselhand) ist unsere Kenntnis des Buchs wesentlich erweitert worden. Vor allem ist erwiesen, daß die Unges bekannten und viel beiprochenen Acta Pauli et Theolae (Acta apost, apocr. ed. Lip-40 längst bekannten und viel besprochenen Acta Pauli et Theclase (Acta apost. apocr. ed. Lip-40 sius et Bonnet I, 235—272) nur ein Stüd der großen Acta Pauli sind, was und berechtigt, das Zeugnis Tertullians de dapt. 17 von der Absassiung der Theklasegende durch einen Pressbyter in Asien (nach Hier. v. ill. 7 wahrscheinlich in Itonium, wenn nämlich dort nach dem Borschsag von James s. Aks 1899 S. 216 Iconium statt des unglaublichen Joannem gelesen wird) auf das ganze Bert zu beziehen. Ferner ist die Vermutung, daß die apotryphe Korre- 45 spondenz zwischen P. und den Korinthern, welche bei den Sprern und Armeniern zeitweise kanonisches Ansehen genoß (Better, Der apotr. dritte Korintherdr. 1894), ein Ausschnitt der Paulusakten sei, durch die koptischen Fragmente bestätigt worden. Auf Grund eines lateinischen saulusatten jet, durch die toptischen Fragmente bestatigt worden. Aus Grund eines lateints schen Bruchstücks der Theklalegende von stark abweichendem Text (ed. O. v. Gebhardt, TU, NF, VII, 2) hat P. Corssen (Ztschr. f. neutest. Wiss. 1903, S. 22—47), teilweise im Anschluß an 50 Ausstellungen von Lipsius, zu beweisen gesucht, daß die disher bekannten Texte eine katholissierende Umarbeitung der "Urgestalt der Paulusatten" seine. Einzelne echte Erinnerungen schen in der übrigens sei ersundenen Dichtung erhalten zu sein. 6. Geschicktlich völlig wertlos ist der dem B. angedichtete Brief an die Laodicener, welcher in vielen abendländischen Bibeln erhalten ist, und gewiß auch der im C. Mur. l. 64 neben diesem genannte ad Ale- 55 xandrinos, der nicht mehr vorhanden ist; ebenso der erheblich jüngere Brieswechsel zwischen B. und Seneca. 7. Ein Gegenstück zu den nach dem Betenntnis ihres Versassers amore Pauli versaßten Paulukalten (Tert. dapt. 17) bilden die haßersüllten Darstellungen der Person und Bebensgeschichte des B. in der ebjonitischen Litteratur, den åraβadμοί 'Ιαχώβου (Epiph. haer. 30, 16. 25), den Homisien und Mekognitionen des Clemens. — Bearbeitungen. Abgesehen 60 von den allgemeinen Werken über Geschichte des apostolischen Zeitalters, neutestamentliche Theoslogie und Einleitung in das NT, in welchen allen B. eine bedeutende Stelle einnimmt, seien hier genannt: Baur, Paulus d. Ap. 1845, 2. Aust., 2 Bde 1866, 1867; Conydeare and Howson, The life and epistles of St. Paul, 2 voll. 1852; Hausrath, Der Ap. P. 1865, 2. Auss. 1872; Solsten, Zum Evangesium des P. und des Petrus 1868; Krenkel, Paulus 1869; derselbe, Beiträge zur Austellung der Geschichte und Briese des P. 1890; Renan, St. Paul 1869 cf. Les apdtres 1866; L'antechrist (3. éd.) 1873; Psscierer, Der Paulinismus 1873, 2. Aust. 1890; Farrar, The life and work of St. Paul, 2 voll. (ohne Jahresangabe); van Manen, 5 Paulus 3 voll. 1890—96; Ramsay, St. Paul the traveller and the Roman citizen, 3. ed. 1897; deutschied von H. Grosche unter dem Titel: Paulus in der Apostelgeschichte 1898; Mommsen, Die Rechtsverhältnisse des Ap. J., Zeitschieder, I. neutestamentl. Wiss. 1901, S. 81—96; Feine, Zeius Ehrstus und Paulus 1902; Zahn, Zur Lebensgeschichte des Paulus, R. kirchl. Ztschr. 1904, S. 23—41; 189—200. Zur Chronologie: Bengel, Ordo temporum, 1741, p. 268—295; Burm, Tüb. Ztschr. f. Theol. 1833, 1. Hest, S. 3—103; Anger, De temp. in actis ap. ratione 1833; Bieseler, Chronol. des apostol. Zeitalters 1848; Hosmann, Das R. Test. Jusammenh. untersucht V, 11—17; Lightsot, Biblical essays (geschrieden 1863) 1893, p. 21—233; Aberle, ThOS 1883, S. 553—572; derselbe, Bibl. Zeitzler ed. Göttsberger u. Sidenberger, 1903, S. 256—279. 372—377; D. Hosmann, Neutest. Zeitzesch. 1893, S. 212—233; Morle, ThOS 288, S. 353—379; Kannan, Reutest. Zeitzesch. 1895, S. 128 ff.; Blaß, Acta apost. editio philol. 1895, p. 22 ff.; Harnad, Chronol. der altchrist. Litteratur 1897, S. 233 ff.; Belser, ThOS 1898, S. 353—379; Kannad, Chronol. der altchrist. Litteratur 1897, S. 233 ff.; Belser, ThOS 2898, S. 353—379; Ramsah, Expositor, 1896 May p. 336—345; 1897 March p. 201—211; 1900 Aug. p. 81—105; Baron, Expositor, 1898 Febr. p. 123—136; 1899 Nov. Dec. p. 351—367. 412—430; 1900 July p. 1—14; Schürer, ZwTh, 1898, S. 21—42; derselbe, Gesch. des jüb. Bolts im Zeitalter Christi I. Ghürer, ZwTh, 1898, S. 21—42; derselbe, Gesch. des jüb. Bolts im Zeitalter Christi I. (1901) an vielen Stellen, besonders Up. P., 1903.

I. Chronologie. Die relative Chronologie ift auf die Erzählungen der Mc. und

I. Chronologie. Die relative Chronologie ift auf die Erzählungen der AG und die eigenen Angaben des P. Ga 1, 16—2, 1; 2 Ko 12, 2 (Rö 15, 23; Phil 9) angewiesen, die absolute auf eine Reihe von Gleichzeitigkeiten, von welchen vielleicht teine ein-25 zige ein völlig unzweideutiges Datum bictet, die aber doch in ihrer Gesamtheit ber Willfur 25 zige ein vollig unzweideutiges Datum vietet, die aber doch in ihret Gesamtheit der William seine Flucht von Damastus, welche 3 Jahre nach seiner Bekehrung stattsand Ga 1, 17 f. — AG 8, 23—28, entzog sich P. der Verhaftung durch "den Ethnarchen des Königs Aretas" 2 Ko 11, 32. Mit Sicherheit ergiebt sich hieraus nur, daß dies zur Zeit der Regierung des Nabatäerkönigs 30 Aretas IV. geschah. Die durch Inschrieften und Münzen dezeugten, mindestens 48 Regierungsjahre desselben fallen wahrscheinlich auf a. 9 v. Chr. die 39 n. Chr., vgl. Gutschund des Gestaften dessenden des Abertsants schmid bei Euting, Nabat. Inschr. S. 84 f. 87 f. Abgesehen bavon, daß ebensogut a. 8 v. Chr. bis 40 n. Chr. angenommen werden kann, wissen wir nicht, ob Aretas IV. nicht noch einige Jahre nach a. 40 regiert hat, da wir von seinem Nachfolger Abias 35 nur wissen, daß er unter Claudius (a. 41—54) regierte, und von dessen Nachfolger Maldus II. (bei Gutschmid als III. gezählt), daß die bezeugten 23 Jahre seiner Regierung etwa mit a. 49—71 n. Chr. gleichzuseten sind val. Gutschmid S. 56; Schürer I, 739.— Hönnide, welcher S. 41 versichert, daß eine Inschrift (Dougthy Nr. 41, soll heißen Nr. 1 bei Dougthy p. 37 = Euting S. 61 Nr. 21) als erstes Regierungsjahr dieses Malchus 40 bas 3. 41 n. Chr. bezeuge, verwechselt ben willfürlichen Unfan bes erften Berausgebers mit den Angaben der Inschrift. Diese selbst giebt ebensowenig wie die übrigen ber wandten Inschriften an, welchem Jahr irgendwelcher Ura das J. 1 des Königs Maliku entspreche. Einen sicheren terminus a quo bietet uns also dieser Synchronismus nicht, und einen terminus ad quem nur unter ber Boraussetzung, daß die heute borherrichenbe, 45 3. B. neuerdings wieder von Aberle S. 267 als felbstwerftändlich angesehene Meinung begrundet mare, daß ber fragliche Ethnarch ein von Aretas als Statthalter von Damastus und der Damascene eingesetzter Beamter, und somit Damaskus zur Zeit der Flucht des P. dem Reich des Arctas einwerleibt gewesen wäre. Dies ist aber lediglich eine auf 2 Ko 11, 32 gegründete Bermutung; ebenso die weitere Annahme, daß Damaskus nach dem Tode des Tiberius (gest. März 37) durch Caligula den Nabatäern geschenkt, von Nero aber (also nach Oft. 54) wieder abgenommen worden sei. Beide Spoothesen aber haben boch nur einen scheinbaren Schutz an bem Umftand, daß aus der Zeit nach 34 und vor 63 feine Münzen oder Inschriften vorhanden find, welche für diese Zeit die Zugehörigkeit von Damaskus zum römischen Reich beweisen. Solche Beweise fehlen 55 also auch für die letten Regierungsjahre des Tiberius (35-37). Daß aber während bieser Jahre Damaskus nicht jum Reich bes Aretas gehörte, ergiebt sich ziemlich sicher aus ben Grenzstreitigkeiten zwischen Damascenern und Siboniern (Jos. ant. XVIII, 6, 3), wobei von Arctas nichts verlautet, und aus der Beschreibung des geplanten Feldigugs des Bitellius gegen Arctas (Jos. ant. XVIII, 5, 3), wobei das wichtige Damastus vindt hätte außer Rechnung bleiben können, wenn es damals dem Arctas gehört hätte. Daß die somit lediglich auf 2 Ko 11, 32 gegründete Hypothese weder mit dem Begriff έθνάρχης noch mit genauer Auslegung von 2 Ro 11, 32 f. sich verträgt, meine ich Mt3

1904 S. 34 ff. gezeigt zu haben. Der Ethnarch des Aretas wird ein unter der Oberhoheit des Nabatäerkönigs stehender Beduinenhäuptling gewesen sein, welcher mit ober ohne Auftrag seines Oberherrn mit seinem Stamme über die Grenze des nahe an Damastus heranreichenden nabatäischen Gebicts hinüberschweiste und vor den Thoren der Stadt dem P. auflauerte, vielleicht von den Juden in Damastus durch Geld dafür an= 5 geworben, vgl. AG 9,23 ff. Daß Damastus damals nicht zum Reich des Aretas gehörte, zeigt schon der in diesem Fall unerklärliche, weil hinter έν Δαμασκῷ sehr überslüssige Ausdruck την πόλιν Δαμασκηνῶν, welcher den Gegensat zwischen dem zum Reich des Arabertonigs gehörigen Ethnarchen und der ben Damascenern gehörigen Stadt ausdrudt. Noch sicherer folgt basselbe aus Ga 1, 17, wo B. Arabien in ausschließendem 10 Gegensat zu Damastus nennt. Wir können bemnach aus 2 Ro 11, 32 nicht mehr schließen, als bag mahricheinlich die Flucht von Damastus vor a. 40 und die Betehrung vor a. 37 fällt. — 2. Festeren Anhalt bietet ber Tod bes Hervdes Ugrippa I AB 12,19—23, welcher nach Jos. bell. II, 11, 6; ant. XIX, 8, 2 nach Ablauf von 3 Jahren seiner königlichen Regierung über ganz Judäa ersolgte, also, da Claudius ihm diese gleich nach 15 seinem eigenen Regierungsantritt (24. Jan. 41) verliehen hatte (ant. XIX, 5, 1; bell. II, 11, 5), frühestens im Februar 44. Aus AG 12, 3. 19 ergiebt sich die genauere Bestimmung, daß Agrippa ziemlich bald nach dem Passah, also etwa im April oder auch Mai starb. Sowohl das Jahr, welches Josephus angiebt, als die genauere Bestimmung der Jahreszeit, welche wir der AG verdanken, wird dadurch bestätigt, daß das mehrtägige 20 Fest in Cafarea, bei beffen Gelegenheit Agrippa starb, ein außerordentliches, zu Ehren des Claudius und zwar aus Anlag einer glücklichen Heimkehr besselben veranstaltetes Fest war (Jos. ant. XIX, 8, 2, wo είς την Καίσαρος τιμην ύπερ της εκείνου σωτη-ρίας εορτήν τινα ταύτην επιστάμενος nach dem flassischen Gebrauch von σωτηρία, σώζεσθαι in Berbindung mit οίκαδε u. dgl., dgl. auch Jos. vita 3, 14 zu versiehen 25 und rera nicht zu übersehen ist). Es kann nichts anderes gemeint sein, als die Ruckfehr bes Kaisers aus Britannien nach sechsmonatlicher Abwesenheit, also gleich zu Anfang bes 3. 44 (Dio Cass. 60, 23, 1, vgl. 60, 21, 2; Suet. Claud. 17). Bis die Nachricht davon nach Balästina gelangte und den König zur Veranstaltung großer Festspiele versanlaßte, verging mehr als ein Monat. Durch das sichere Datum von AG 12, 4 = 30 Passah 44 ist auch die Zeit der Kollektenreise AG 11, 30; 12, 25 insosern bestimmt, als diese jedenfalls nicht vor Passah 44, aber auch nicht sehr lange nacher stattsgefunden haben kann (gegen Hönnicke S. 43). Beides wird bewiesen durch die episobische Einskaltung von MG 12, 1, 24 in den Reside über die Kollektenreise wiiden 11, 30 Einschaltung von AG 12, 1-24 in den Bericht über die Kollektenreise, zwischen 11, 30 und 12, 25. Daß nämlich die jerusalemischen Greignisse in 12, 1—19 nach Ansicht bes 35 Berichterstatters zeitlich nicht mit bem bortigen Aufenthalt bes P. zusammenfallen, folgt nicht nur aus dem Mangel jeder Andeutung von einer Berührung der beiden Miffionare mit den dort berichteten Erlebnissen der Gemeinde von Jerusalem, sondern auch aus der Art der Wiederanknüpfung von 12, 25 an 11, 30. Sbensowenig aber kann die Kollektenreise vor 12, 1—19 fallen; benn es ware nicht zu erklaren, warum 12, 1—24 nicht 40 binter 12,25 ober an eine noch spätere Stelle bes Buchs (etwa vor 15, 1) gerückt worden ware. Es bleibt also nur die dritte Möglichkeit, daß 12, 1—19 (oder auch bis 24) Ereignisse berichtet sind, welche der Kollestenreise vorangingen. Der Zweck der zurückgreissenden Episode kann kein anderer sein als der, die durch jene Ereignisse geschaffene Lage der Dinge in Jerusalem zu charakterisieren, welche B. und Barnabas bei ihrem Besuch daselbst 45 vorfanden. Von den Aposteln war Jakobus Zeb. hingerichtet, Petrus nur durch die Flucht von Jerusalem dem gleichen Schickfal entronnen; die anderen Apostel werden schon früher oder gleich darauf ebenfalls Jerusalem verlassen haben. Wir hören nur von Jakobus (dem "Bischof") 12, 17 und von den Preschytern, mit denen P. und Barnabas es zu thun hatten 11, 30. Die Spisode konnte aber den angegebenen Zweck nur dann erfüllen, 50 wenn seit den Ereignissen in 12, 1—19 (—24) dis zur Kollektenreise nicht noch eine längere Zeit verstrichen war und inzwischen nicht neue bedeutsame Ereignisse eingetreten waren, wodurch die Lage der Dinge in Jerusalem wieder wesentlich verändert worden ware. Es ist demnach sicher, daß die Kollettenreise erst nach dem Bassah 44, und überwiegend wahrscheinlich, daß sie noch in dem gleichen Jahre stattfand. Damit ist aber auch 55 ber Anfang ber gemeinsamen Thätigkeit bes P. und Barnabas in Antiochien bestimmt. Da das volle erste Jahr derselben UG 11, 26 nur an der sie unterbrechenden Kollektenreise feinen Endpunkt haben tann, fo hat Barnabas den B. jedenfalls erft nach dem Baffah 43 von Tarjus nach Antiochien gebracht; aber ziemlich gewiß ist auch, daß dies noch im Jahre 43 geschehen ist. Diese Daten sind unabhängig von der Zeit der Hungerenot 100

in Balästina gewonnen, können von da aus aber auch nicht erschüttert werden; benn abgesehen davon, daß das Jahr dieser Hungerenot nicht genau zu bestimmen ift (etwa 46-48), wird in dem einzigen Bericht, den wir besitzen AG 11, 28-30 weder der Entschluß ber Antiochener, Silfsgelber für die Judaer zu sammeln, noch die Übersendung s berfelben nach Jerusalem burch ben Gintritt ber Hungerenot in Balastina motiviert, von welcher die AG überhaupt nichts fagt. Den ersten Anstoß hat vielmehr die Weissagung des Agabus von einer die Welt umfassenden Hungernot gegeben. Indem Lucas binzufügt, daß diese Weissagung unter Claudius sich erfüllt habe, sagt er freilich nichts über die Größe des Zeitabstandes zwischen Weissagung und Erfüllung (gegen Hönnicke 10 S. 45), wohl aber deutlich, daß die Weissagung nicht unter der Regierung des Claudius, sondern noch unter Caligula ausgesprochen wurde vgl. schon Bengel, Ordo temp. p. 274. Als nun schon in ben Jahren 41-43 in verschiedenen Teilen bes Reiche Digwachs und Teuerung eintrat, mußten bie Antiochener hierin einen Anfang der Erfüllung ber Beissagung des Agabus erblicken (Einl. II, 417. 633 f.); und sie werden mit der 16 Ubersendung der angesammelten Gelder nicht gewartet haben, die die Not in Judaa aftut wurde. Zumal wenn sie hörten, daß die Gemeinde von Jerusalem im Jahre 44 aus anderen Gründen in ihrem Fortbestand bedroht und daher eines Beweises der Bruderliebe besonders bedürftig war, werden sie dorthin geschickt haben, was sie seit drei oder fünf Jahren gesammelt hatte. Auch von hier aus ergiebt sich nur eine Bestätigung der ohnedies nahezu sicheren Annahme, daß die Kollektenreise nach dem Passah und noch vor dem Ablauf des Jahres 44 stattsand. — 3. Der Prokonsul von Eppern Sergiuß Paulus (AG 13, 7—12), dessen Ihentität mit dem Prokonsul Paulus einer griechischen Inschrift von Soloi (Hogarth, Devia Cypria 1889, p. 114 vgl. Nk3. 1904 S. 192 ff.) und mit dem Curator riparum et alvie Tideris Lergius Paulus aus 25 ber Beit bes Claudius (C. I. Lat. VI nr. 31545) keinerlei Bebenken unterliegt, bat Cypern vor a. 53, dem Datum der Inschrift von Soloi, verwaltet. Ferner wiffen wir, daß er nicht a. 51 und 52 dort Profonsul war. Im Jahre 52 hatte dies Amt L. Annius Bassus inne (C. I. Gr. 2632) und zwar, wie sich aus dieser Inschrift ergiebt, als Nachfolger des fürglich erft, also wohl im Frühjahr 52 aus diesem Amt geschiedenen D. Julius 30 Cordus (C. I. Gr. 2631). Da letterer bemnach spätestens im Frühjahr 51 das Amt angetreten hat, so ist dies der späteste Termin, vor welchem der Protonfulat des Sergius Paulus und der Anfang der ersten Missionsreise des P. anzusegen ift. Einen ziemlich sicheren Terminus a quo hierfür würden wir gewinnen, wenn sicher wäre, daß C. I. Lat. VI nr. 31545, wie der erste Herausgeber dieser Inschrift Gatti annahm, erst nach der Zensur des Claudius (etwa April 47 dis Oktober 48 vgl. Pauly-Wissowa III, 2802) geset wurde; denn es ist mindestens unwahrscheinlich, daß Sergius P., welcher hinter bein Borfigenden ber Rommiffion, bem Konfular Baullus Fabius Berficus (Konful a. 34), bie britte Stelle einnimmt und unter lauter fonft unbefannten Mannern fteht, Diefe nicht besonders hohe Stellung (Bauly-Wissowa IV, 1792) innegehabt haben sollte, nachdem 40 er als Protonsul von Cypern fungiert hatte. Aber die Voraussehung ist zu beanstanden (vgl. Prosopogr. III, 221; Pauly-Wissowa IV, 1793), und vollends die Annahme von Hönnide S. 48 (vorsichtiger Mommsen S. 83 A. 3), daß die Inschrift in die Zeit der Hensur des Claudius falle, ist abzulehnen, da der Kaiser nicht wie in den ähnlichen Inschriften Nr. 1238. 31546—48 aus den Jahren 73 und 74 als Censor betitelt ist. Wir haben uns für jetzt mit dem Ergebnis zu begnügen, daß der Prokonsulat des Sergius P. auf Cypern vor Frühjahr 51 fällt. — 4. Die erstmalige Ankunft des P. in Korinth erfolgte, kurz nachdem Aquila von Italien dorthin gekommen war (AG 18, 2 προσφάτως έληλυθότα), also wenige Wochen nach der Austreibung der Juden aus Rom durch ein Edikt des Claudius, wodurch diese Reise des Aquila veranlaßt war (AG 50 18, 2 vgl. Sueton, Claudius 25). Die Zeit dieses Ediktes läßt sich weder aus Oros. VII, 6, 15, der unter falscher Berufung auf Josephus das 9. Jahr des Claudius angiebt, noch aus der spr. Lehre des Abdai ed. Phillips p. 16 und überhaupt nur dahin bestimmen, daß es nicht den allerersten Jahren der Regierung des Claudius angehört. Denn im Jahre 42 hat Claudius den Juden in allen Städten, Kolonien und Munistein Jtaliens und des ganzen Reichs freie Ausübung ihrer Religion zugesichert, nur unter Beifügung der Mahnung, von diesem Recht bescheinen Gebrauch zu machen und die Andersgläubigen nicht zu belästigen (Jos. ant. XIX, 5, 3; dasselbe speziell für Alexandrien im Jahre 41 ant. XIX, 5, 2). Auf berselben Linie bewegt sich auch, was die Cass. 60, 6, 6 berichtet. Da vieser erst 60, 9, 1 voll. 60, 10, 1 zum Jahre 42 überzeht, von alle einer den Vergriffen (60). 60 und abgesehen von einigen beiläufigen Vorgriffen (60, 3, 1 μετά ταῦτα b. h. später; 6,1,

ποτέ) in 60, 1, 4—8, 7 durchaus annalistisch erzählt (3, 1 εὐθύς, 5, 7 ἐν τῷ ἔτει τούτῳ, 5, 8 τότε, 7, 4 τότε, 7, 1 μετά τοῦτο, 9, 1 τοῦ δὲ ἐχομένω sc. ἐνιαυτοῦ), so gehört bem Jahre 41 das Editt an, wodurch Claudius den Juden gestattete, in Rom ungehindert nach ihrem väterlichen Gesetz zu leben, ihnen aber Zusammenrottungen, Massenaufzüge und dergl. verbot, wie sie bei ihnen üblich waren (Jos. bell. II, 6, 1; 10, 3; ant. 5 XVII, 9, 1 ff.; 11, 1; XVIII, 8, 2; Philo leg. ad Caj. 32); denn nur dies kann nach dem Zusammenhang der Stelle das verbotene ovradoolzeodai sein vgl. Einl. II, 637. Erst beharrliche Zuwiderhandlungen der Juden gegen diese Bedingung ihrer ferneren Duldung in Rom (Sueton, Cl. 25 assidue tumultuantes) veranlaßten einige Jahre später ihre Austreibung. Dio Cassius wird nicht ohne Wissen um diese spätere 10 Berfügung zu a. 41 bemerkt haben odn explace µév, würde aber auch sofort die Aufhebung biefes Edittes erwähnt haben, wenn er gemeint hatte, daß fie bald darauf erfolgt wäre. Bon hier aus läßt sich nicht mehr gewinnen, als daß die Bertreibung der Juden aus Rom und somit die Antunft des P. in Korinth in eines der Jahre 45—54 sallen. — 5. Da AG 18, 12 der Profonsulat des Gallio nicht einsach mit dem koz 15 rinthissenthalt des P. gleichgesett, sondern in der Form einer Zeitbestimmung fin eine Antung Einsachen Eine Beithgesett, sondern der Versachen Beithestimmung für ein einzelnes Ereignis während bes 18 monatlichen Aufenthalts bes B. erwähnt wird, so scheint er sein Amt erst im Berlauf dieses Zeitraums angetreten zu haben. Da nun die Provinzialstatthalter bamals vor Mitte April auf ihre Posten abzugeben hatten (Dio Caff. 60, 17, 3), B. aber im Spatherbst nach Korinth tam (f. unten), muß Gallio 20 etwa 5-6 Monate später als P. dorthin gekommen sein. Leiber aber haben auch die neueren Untersuchungen über die Zeit seines Brokonfulate nicht zu einem sicheren Ergebnis geführt (s. Ramsah, Expos. 1897, March. p. 201 ff.; Schürer, ZwTh 1898, S. 41; Hönnide S. 26 ff.). Auch wenn wir wüßten, wann L. Annäus Novatus von dem Rhetor L. Junius Gallio adoptiert wurde und dessen Namen annahm, bliebe die 25 Röglichkeit, daß Lucas ihm seinen später üblichen Namen in Bezug auf einen früheren Zeitpunkt gegeben hätte. — 6. Einen zweiten annähernd sicheren Terminus a quo neben dem unter Nr. 2 besprochenen bietet der Synchronismus wichtigster Erlednisse des U mit den Arafturaturen des Telir und des Taskus Von den Annang anderen (2000) B. mit den Profuraturen des Felig und des Festus. Nach dem Borgang anderer (3.B. Bengel p. 269) haben in neuerer Zeit besonders D. Holymann, Fr. Blaß, A. Harnack u. a. 20 auf Grund der Anfage der Chronik des Eusebius die Abberufung des Felig und den Amtsantritt des Festus in a. 54, 55 oder 56 verlegt, anstatt, wie bis dahin vorherrschende Meinung war, in a. 60 (ober 59 ober 61), haben sich aber baburch mit ben beutlichsten und sichersten Angaben der erzählenden Historiter, insbesondere des Josephus, welcher für die Geschichte Palaftinas um 50-70 der klaffische Zeuge ift, in vielfachen Widerspruch gesett. 85 Schon hierdurch ist dieses Berfahren als prinzipiell unzulässig charafterisiert, und bies um somebr, als Eusebius in seinen Angaben über die jüdische Geschichte dieser Zeit direkt oder indirett ganz von Josephus abhängt, dieser aber keine mit bestimmten Jahreszahlen sei es nach Regierungsjahren der Kaiser, sei es nach irgend einer Aera ausgestattete Liste der Brokuratoren bietet. Die bezüglichen Angaben der Chronik sind bennach durchweg arbi= 40 trär vgl. besonders Schürer, 3wIh 1898, S. 21—42. Dazu kommt, daß durch die Berarbeitung der Kaiserregierungsjahre und der in wirklichen Kaiserjahren ausgedrückten Angaben der Hiftoriker in das Schema einer ununterbrochen fortlaufenden Reihe vollständiger julianischer Zahre (a. Abr.) unvermeidlich Unklarheiten entstehen, und daß die armenische Bersion zum Teil wohl auch aus diesem Grunde mit der Bearbeitung des 45 Hieronymus vielsach nicht übereinstimmt. A. Abr. 2057 = 1 Claudii ist = 41 p. Chr. (2057—2016); dem entsprechend richtig zu Abr. 2060 = 4 Cl. = 44 p. Chr. Der brittische Triumph des Cl. (falsch von Hieron. in das Jahr nach dem Tode des Agrippa geseht). Wenn hiernach Abr. 2070 = 14 Cl. = p. Chr. ift, so ist, obwohl Nero schon am 13. Oktober 54 antrat, Abr. 2071 = 1 Neronis = 55 p. Chr. vgl. auch Jahn, 50 Forsch. V, 29. Der Arm. sest den Antritt des Felix Abr. 2067 = 11 Cl. = 51 p. Chr. (hieron. nach den H. teils ebenso, teils 52), den des Festus Abr. 2070 = 14 Cl. = 54 p. Chr. (hieron. Abr. 2072 = 2 Ner. = 56 p. Chr. cf. v. ill. 5), des Alsonic Constants of the Chr. (hieron. Abr. 2072 = 2 Ner. = 56 p. Chr. cf. v. ill. 5), des Alsonic Constants of the Chr. binus Abr. 2076 = 6 Ner. = 60 p. Chr. (Hieron. Abr. 2077 = 7 Ner. = 61 p. Chr.), Med Florus Abr. 2079 = 9 Ner. = 63 p. Chr. (Hieron. Abr. 2080 = 10 Ner. = 64 p. 55 Chr.). Auch wenn wir die Anfate des Hieronymus (Felig 51 oder 52-56; Festus 56—61; Albinus 61—64) als die minder unglaublichen für die ursprünglichen oder für die von Eufebius in einer verbefferten zweiten Auflage seiner Chronik bevorzugten mehen (vgl. Schone, Die Weltchron. bes Gus. in ihrer Berarbeitung durch Hieron. 1900), ergeben sich unversöhnliche Widersprüche mit Josephus und dem NI. In co Real-Guchtlopable für Theologie und Rirche 3. Auft. XV.

Bezug auf den Antritt des Felix ist die Differenz noch nicht allzugroß. Nach Jos. bell. II, 12, 8; ant. XX, 7, 1 wurde Felix gegen Ende der Regierung des Claudius und zwar nach dem Zusammenhang der letzteren Stelle kurz vor oder in dem Jahre 13 des Cl. = 53 p. Chr. nach Palästina entsandt. Die letztere Annahme ist die wahrscheinlichere, weil Josephus alles, was er aus der Berwaltung des Felix erzählt (bell. II, 13, 2—7; ant. XX, 8, 5—8), hinter den Regierungsantritt Meros (bell. II, 28; ant. XX, 8, 2) stellt vgl. Eus. h. e. II, 20, 1; 22, 1. Dazu kommt. daß Tacitus, welcher fich ann. XII, 54 über die damaligen Borgange und Berbaltniffe in Palaftina allerdings nicht gut unterrichtet zeigt (Schurer I, 570 A. 14; Babn, 10 Einl. II, 638), die Aburteilung des Cumanus durch Quadratus in a. 52 fest, und durch den Fortgang der Erzählung (XII, 55 nec multo post) ein bestimmtes chronologisches Wissen um diese Thatsache bekundet. Zwischen der Entscheidung des Quadratus in Sachen der Cumanus um das Passah (Jos. dell. II, 12, 6) 52 (Tac. l. c.) und der Ankunst des Felix in Palästina liegt aber nach Jos. ant. XX, 6, 2—7, 1; 9, 5; bell. II, 15 12, 6—8 so vielerlei, daß der wirkliche Amtsantritt des Felig mit größerer Wahrscheinlichkeit in das Frühjahr 53, als vor Schluß der Schiffahrt im Herbst 52 gesetzt wird. — Wichtiger ist die Differenz zwischen den erzählenden Historikern und dem Chronisten Eus. (Hier.) in Bezug auf die Amtsdauer des Felix. Als P. sich vor Felix verantwortete, zwei volle Jahre vor dessen Abberufung (AG 24, 10. 27), war Felix bereits seit "vielen 20 Jahren" in Palästina, und auch bei Tac. ann. XII, 54 erscheint mit unrichtigen Trabitionen die Runde von einer relativ langen Amtszeit des Felig verwoben (jam pridem Judaeae impositus). Nach Eus. sollte bieselbe im ganzen nur 4 ober 5 Jahre gebauert haben, so daß dem Ausbruck AG 24, 10 nur 2 ober 3 Jahre entsprächen. Bergeblich hat man für die neue Chronologie eine Stute gesucht in der Angabe Jos. ant. XX, 25 8, 9, daß nach der Entfendung des Festus nach Palastina eine Gesandtschaft der Juden von Cafarea, welche in Rom vom Kaifer Nero Bestrafung des Felix erbaten, hauptfachlich durch den Einfluß des Ballas, des Bruders des Felix, welcher gerade damals bei Nero in hohen Ehren stand, um die Erfüllung ihrer Betition gebracht worden sei. Daraus wird gefolgert, daß die Abberufung des Felix, die Entsendung des Festus und die Bewähungen der jüdischen Gesandten in Rom dem Sturz des Pallas (Tac. ann. XIII, 14 Nero . . . demovet Pallantem cura rerum) zeitlich borangehe. Nach den mit: einander übereinstimmenden Angaben bei Tac. ann. XII, 14. 15; Suet. Claud. 27; Dio Cass. 61, 7, 4 (vgl. 60, 12, 5) steht aber fest, daß die Enthebung des Pallas wenige Tage vor dem 13. Februar 55 stattfand. Wenn Josephus der Meinung wäre, 35 daß die Abberufung des Felix, die Entsendung des Festus nach Balästina und die Reise der judischen Gesandtschaft nach Rom vor Februar 55 und doch unter die Regierung des Nero, also in die 31/2 Monate zwischen 13. Oktober 54 und c. 1. Februar 55 fallen, fo wurde er erstens sich selbst in unglaublicher Weise widersprechen, indem er, wie bemerkt, ben größten Teil der Berwaltung des Felix unter Nero sett. Er würde uns zweitens das ebenso 40 Unglaubliche zumuten, daß die großen Seereisen des Felix, des Festus und der jüdischen Gefandtschaft sämtlich in den Monaten November die Januar ausgeführt wurden. Er würde drittens der unansechtbaren Thatsache widersprechen, daß der Ubergang der Proturatur von Felig auf Festus nicht in ben Winter, sondern in den Commer, zwischen Pfingsten und September fiel, was sich aus MG 20, 6. 16; 24, 11. 27; 25, 1. 6. 13. 45 14. 23; 27, 1. 9 mit Sicherheit ergiebt. Wenn also die Entsendung des Festus und die faiserliche Entscheidung über die judischen Anklagen gegen Felig bem Sturz des Pallas c. 1. Februar 55 vorangegangen ware, wurden biefe Ereigniffe spatestens in ben Sommer 54, also in die Regierung des Claudius fallen, und Josephus, welcher nicht nur diese Ereignisse, sondern auch alles, was er von der ihnen vorangehenden Amtsführung des 50 Felir zu erzählen weiß, unter Nero setzt, befände sich mit alledem in heillosem Jrrtum. Biertens wurde die ganze Amtsdauer des Felix, welche nach AG 24, 10. 27 "viele Jahre" + 2 Jahre betrug, höchstens 2 Jahre betragen, vom Sommer 52 oder Frühjahr 53 (s. vorhin) die Sommer 54. Die nebensächliche Bemerkung über Pallas in ant. XX, 8, 9 ift demnach entweder als eine irrtumliche Kombination des Josephus zu be-55 urteilen (so Bacon im Expositor, 1898 Febr., p. 135; Jahn, Einl. II, 640), ober es ware anzunehmen, daß Pallas nach seiner Enthebung von der Cura rerum c. 1. Februar 55 doch noch einmal bedeutenden Einfluß auf Nero gewonnen habe (fo Schurer I, 578). Letteres ift aber nach allem, was Tacitus über bas Berhältnis Neros zu Pallas berichtet (ann. XIII, 2. 14. 23. 65), sehr unwahrscheinlich. Daß die Pro-60 kuratur des Felix sich über die ersten Jahre Neros hinauserstreckte, ergiebt sich auch noch

is einer Reihe anderer Thatsachen: 1. Der Aufstand bes Agypters, welcher nach bell. , 13, 5; ant. XX, 8, 6 nicht gerade zu den ersten palästinischen Ereignissen unter ero gehört, hat nach AG 21, 38 beträchtlich früher (πρό τούτων των ήμερων vgl. S 5, 36) stattgefunden als die Berhaftung des P., nach welcher Felix noch volle Jahre im Amt blieb (AG 24, 27). Bor a. 59 kann dieser nicht abberufen worden sein. 5 Nach Bollendung des 12. Jahres des Claudius, also zu Anfang 52 erhielt Agrippa II. e Tetrarchie des Philippus und verheiratete bald darauf seine damals 15 jährige chwester Drusilla mit Aziz von Emesa (ant. XX, 7, 1, ihr Alter nach XIX, 9, 1). och zu Ledzeiten des Aziz (gest. im ersten Jahr Neros, also vor Ott. 55 ant. XX, 4), also noch 54 oder Ansang 55 wußte Felix die Drusilla diesem abspenstig zu machen. 10 hne jede Andeutung davon, daß sie es erst kurz vorher geworden sei, wird sie AG 1, 24 als Gattin des Felix eingeführt. Die um zwei volle Jahre spätere Abberufung 3. Felig tann frühstens 57 erfolgt sein. 3. Nach seinem vollenbeten 26. Jahr (Jos. ita 3), also im Frühschr ober Sommer 64 (vgl. vita 1; ant. XX, 12, 1) reiste osephus nach Rom, um die Befreiung jüdischer Priester zu bewirken, welche Felix zur 15 burteilung durch den Kaiser gefesselt nach Rom geschickt hatte. Daß über der Erlegung solcher Sachen Jahr und Tag hingehen konnte, wissen wir aus der Geschichte & P.; aber eine Verschleppung bis zu acht oder gar, wenn die Abberufung des Felix r ben Sturz des Ballas fiele, bis zu zehn Jahren ift unglaublich. Auch diese That-che empfiehlt es, den Übergang der Profuratur von Felix auf Festus so spät anzusetzen, 20 s es die sicheren Daten zulassen. — Nach der episodischen Erzählung Jos. bell. VI, 3 (Niese 300. 305. 308) besand sich Albinus, der Nachfolger des Festus, zur Zeit nes Laubhüttenfestes, vier Jahre vor Ausbruch des großen Krieges (Herbst 66) und Jahre 5 Monate vor einem in die Zeit der Belagerung Jerusalems (April bis August
)) fallenden Ereignis, also im Oktober 62 in Jerusalem. Aus ant. XX, 9, 1, wo 25 cht von einem beliebigen judischen Fest, sondern von dem Fest schlechthin die Rede ift aft von einem veiledigen judigen zeit, jondern von dem zeit spiechtin die Nede ist ard the koorhe keuarhuei pad aven, vom Epitomater nicht verstanden und daher ändert), worunter nach jüdischem Sprachgebrauch (A.I., I) nur das Laubhüttenfest rftanden werden kann (vgl. Jo 7, 2; 5, 1), ergiebt sich im Zusammenhalt mit XX, 1—2, daß Albinus kurz vor diesem Fest in Palästina eingetrossen war und während so esek Festes in Jerusalem weilte. Will man nun nicht den höchst sondervarem Zusall mehmen, daß alles, was Josephus von einem Aufenthalt des Albinus in seinen beiden berken erzählt, an einem Laubhüttensess stüheren Jahres als dell. VI, 5, 3 handelt, so ist X, 9, 1 um das Hütensesst eines früheren Jahres als dell. VI, 5, 3 handelt, so ist s sicher anzunehmen, daß Albinus im September ober anfangs Oktober 62 in Palästina 26 ntraf. Da nun Albinus von Rom erst entsandt wurde, nachdem dort von Palästina e Nachricht vom Tode des Festus eingetroffen war (ant. XX, 9, 1), so ist Festus nige Monate vorher, in der ersten Hälfte des Jahres 62 gestorben.

Die Verwaltung des Festus, über welche Jos. dell. II, 14, 1 mit dei Zeilen hinsegeht, ist auch nach dem aussührlicheren Bericht ant. XX, 8, 9—11 von kurzer Dauer 40 etwesen und auch deshalb an einen Amtsantritt in einem der Jahre 54—56 nicht zu enken. Bei gedührender Berückschigung von AG 24, 10. 27 bleibt nur die Wahl wischen 59, 60 und 61. Der letzte dieser Ansätze ist der unwahrscheinlichste, weil dann ie Amtssührung des Festus nur vom Sommer 61 die in die erste Hälfte des Jahres 62, deniger wie ein ganzes Jahr gedauert hätte, was Josephus als einen in der ganzen 45 keibe der Prokuraturen einzig dastehenden Fall schwerlich unbemerkt gelassen hätte. Femer setzt die gewiß ursprüngliche LU UG 28, 16 (ros organonedazzy vgl. Einl. I, 1905.) doraus, daß es zur Zeit der Ankunst des P. in Kom nur einen einzigen Praelectus praetorio gab, was nur die zum Tode des Burrus der Fall war. Ist dieser, wie es nach Tac. ann. XIV, 51 vgl. Dio Cass. 62, 13 scheint, zu Ansang des Jahres 62 getötet so worden, so würden, wenn Festus im Sommer 61 antrat und P. somit nach Mitte März 62 in Kom eintras, dannals die beiden Nachsolger des Burrus dereits im Ant gewesen sein. Das Jahr 60 für den Antritt des Festus verdient aber auch den Vorzug vor 59, weil der starte Ausdruck AG 24, 10 in jenem Fall weniger übertrieben erscheint. Er entswicht dann, vorausgesetzt daß Feliz 52 oder Ansang 53 antrat (s. oben S. 66, 16), 6 oder 55 die, im anderen Fall nur 5 oder 4½, Jahren. Dazu kommt, daß nur bei der Ansahme von a. 58 als Zeit der Verhastung des P. in Jerusalem an der Hand der Chronologie die ansprechende Kombination von 2 Ko 12, 2 mit dem sessen der Edziben Chronologie die ansprechende Kombination von 2 Ko 12, 2 mit dem sessen der Edziben Chronologie die ansprechende Kombination von 2 Ko 12, 2 mit dem sessen der über Edziben lächt schein Jahren Edziben erschnie, daß a. 60 co

ber wahrscheinlichste Ansatz für den Antritt des Festus ist, welcher daher in diesem Artikel zu Grunde gelegt wird, daß aber auch a. 59 und 61 möglich sind, wodurch dann sämtliche Daten aus der Zeit nach der Kollektenreise im J. 44 um ein Jahr hinauf ober

heruntergesett werden.

Bon der Berhaftung des P. um Pfingsten 58 rudwärts läßt fich die chronologische Folge der Ereignisse bis zum Apostelkonvent AG 15, 1—33 mit ziemlicher Sicherheit feststellen, teils an der hand ber bestimmten Angaben AG 18, 11; 19, 8-10; 20, 3. 6. 31 (20, 18 vgl. 18, 19) wozu noch Andeutungen der Briefe wie 1 Ko 16, 8 vgl. 5, 7; 2 Ro 8, 10; 9, 2 hingutommen, teils durch Abschätzung der für die berichteten Greigniffe 10 erforderlichen Zeitdauer und Jahreszeiten. Danach fällt der Apostelkonvent in den Winter 51/52, wahrscheinlich in den Anfang 52. Die weitere Rückrechnung gründet sich auf die Voraussetzung, daß Ga 2, 1—10 sich auf dasselbe Ereignis wie AG 15, 1—33 bezieht, und daß die 3 Jahre Ga 1, 18 nicht in den 14 Jahren Ga 2, 1 inbegriffen, sondern zu diesen zu addieren sind. Hieraus ergiebt sich, daß P. 17 Jahre vor dem Apostelstonvent, also im Winter 34/35 (wahrscheinlich zu Anfang 35) bekehrt wurde. Dieses Datum läßt den erforderlichen Spielraum für die bedeutsamen Entwickelungen zwischen dem Tode Jesu und der Bekehrung des P. AG 1—8. Die "neue Chronologie", welche bie Bekehrung in das Jahr bes Tobes Jefu verlegt, macht auch die Bemerkung Ro 16,7 finnlos. Bahrend P. seine Bekehrung mit berjenigen ber meisten romischen Christen 20 zeitlich gleichset Ro 13, 11, erkennt er einen Chrenvorzug zweier ehemals in Jerusalem ansässiger Christen darin, daß sie früher als er Christen geworden und gewesen sind. Was follte bas bebeuten, wenn es fich um einige Monate handelte? B. ift ein vergleichsweise Spatjoure vas vedeuten, wenn es sich um einige Monate handelte? P. ist ein vergleichsweise Spätbekehrter. Er gehörte nicht zu den Agyacou µadyral AG 21, 16. Die Kombination von Ga 2, 1—10 mit AG 11, 30; 12, 25 ist unmöglich, weil P. dei Gelegenheit der Kolzelftenreise den Petrus jedenfalls, wahrscheinlich aber auch die anderen Apostel nicht in Jerusalem angetrossen hat (s. o. S. 63, 46 fl.), und weil P. nicht 17 Jahre vor dieser Reise des Jahres 44, also a. 27 d. h. h. 1—2 Jahre vor dem Zeitpunst von Jo 2, 20 desehrt worden sein kann. Edenso unmöglich ist die Kombinatin von Ga 2, 1—10 mit AG 18, 22; denn erstens ist dort nichts von einer Reise des P. nach Jerusalem berichts (Einl. II, 352); zweitens war Barnabas auf dieser Reise nicht in der Begleitung des P.; drittens ist der Galaterbrief aller Wahrscheinlichseit nach vor dem Zeitpunst von AG 18, 22 geschrieben. Daß P. Sig 1—2 die Kosselfestenreise unerwähnt läht könnte höckstens 18,22 geschrieben. Daß P. Ga 1-2 die Kollettenreise unerwähnt läßt, konnte bochstens einen Berbacht gegen die Geschichtlichkeit des Berichts 21 11, 30; 12, 25 begründen, ift aber auch dazu ungeeignet. Denn da P. damals den Petrus und die andern Apostel nicht 85 in Jerusalem angetroffen hat, fehlte auch jeder Anlaß, diese Reise im Zusammenhang von Ga 1, 11—2, 14 zu erwähnen. Zweitens beruht der Schein, als ob P. bott seine sämtlichen Reisen nach Jerusalem aufzähle, nur auf dem πάλιν Ga 2, 1, welches Marcion, Irenäus u. a. (s. Gesch. d. Kan. II, 496) nicht lasen, und bessen Scheit schmit wegen seiner schwankenden Stellung teils vor, teils hinter ανέβην verdäcktig ist. Aba 40 auch wenn es echt wäre, stünde nichts im Wege zu übersetzen: "Hierauf, nach Berlauf von 14 Jahren reifte ich wieder einmal nach Jerufalem, biesmal (im Unterschied von 1, 18) in Begleitung bes Barnabas" u. f. w.

II. Geschichte des P. bis zu seiner Bekehrung. Die dem P. selbst in den Mund gelegte Angade, daß er in Tarsus geboren sei (AG 22, 3 vgl. 9, 11; 22, 39, 45 auch 26, 4 vgl. Einl. I, 48), sindet eine gewisse Bestätigung daran, daß er sich drei Jahre nach seiner Bekehrung ohne jeden anderen erkennbaren Beweggrund in diese weit von seinem disherigen Wohnsis abgelegene cilicische Stadt zurückzog und eine Reihe von Jahren dort verlebte (AG 9, 30; 11, 25 vgl. Ga 1, 21 Sprien und Cilicim). Während seine judaistischen Gegner, vielleicht schon im 2. Jahrhundert, hieran die Fadel knüpften, daß er ein Kind heidnischer Eltern sei (Epiph. haer. 30, 16. 25), legt sich dem modernen Historiker die Vermutung nahe, daß er wie die meisten in der griechischen Diaspora gedorenen Juden ein Hellenist gewesen sei. Er selbst widerspricht dem, indem er sich einen Hehrär aus den Hellenist gewesen sei. Er selbst widerspricht dem, indem er sich einen Hehrär aus den Hellen vorliegenden starken Bezeugungen seiner jüdischen Hertunft nur in sprachgeschichtlichem Sinn zu verstehen ist vgl. UG 6, 1. Im gegensählichen Bergleich mit den von Palästina ausgegangenn Kephasleuten (1 Ko 1, 12; 2 Ko 11, 1 st., vgl. auch Phi 3, 2 st.) sagt sie ehrasseleuten (1 Ko 1, 12; 2 ko 11, 1 st., vgl. auch Phi 3, 2 st.) sagt siene Muttersprache, die Sprache seines Vaterdauses m Tarsus so gut wie die ihrige die hebrässche sei, natürlich nicht die Sprache des ACS ober die modernisierte Gelehrtensprache der Rabbinen, sondern die aramäische Berkehrs oher die modernisierte Gelehrtensprache der Rabbinen, sondern die aramäische Berkehrs oher die modernisierte Gelehrtensprache der Rabbinen, sondern die aramäische Berkehrs oher die werden der Kabende der Kabbinen, sondern die aramäische Berkehrs oher die der Ruben der Kabbinen. In die errechts

droht er die Rephasleute in Korinth 1 Ko 16, 22, redet er, der griechisch gebildete ann, feine Bolfsgenoffen in Jerusalem zu beren Berwunderung an AG 21, 40-22, 2 L. auch 26, 14; in ihr betet er noch als Christ Ga 4, 6; Rö 8, 15, und nach ber gende noch im Augenblick seines Todes Acta apoor. ed. Lipsius I, 115. Zu diesem fthalten ber nach Tarfus verschlagenen Familie an der Muttersprache, woneben selbst= 5 rstandlich eine empirische Kenntnis bes Griechischen ben Eltern wie dem Sohn nicht geilt haben kann, stimmt es, daß fie streng an Glauben und Sitte ber Bater festhielt lem. hom. XI, 28; Epiph. 16, 1) und ben ererbten Pharifaismus bes P. vorliegt. 15 a man in ber jubischen Diaspora sonst ebensowenig von Pharifaern als von Sabcaern hort, beweift auch dies, daß die Familie noch durch enge Bande mit dem Mutter= ab verfnüpft war. Eine Schwester bes P., beren erwachsener Sohn a. 58 bem P. ren wichtigen Dienst leistete, war in Jerusalem verheiratet AG 23, 17—22. P. felbst efen seiner Geburtsstadt in der hl. Stadt sich zu einem echten Pharisäer zu entwickeln b nach Erreichung des erforderlichen Alters in der Schule Gamaliels. des Alteren, Fortels Hilles, jum Rabbi ausgebildet zu werden AG 22, 3, wo  $\pi a \rho \dot{a}$   $\tau o \dot{b} \varsigma$   $\pi \delta \dot{a} \varsigma \Gamma$ .  $\dot{b}$ t zu årared  $\rho a \mu \mu \acute{e} ro \varsigma$ , sondern zu  $\pi \epsilon \pi a u \dot{d} \epsilon \nu \mu \acute{e} ro \varsigma$  zu ziehen ist. Letteres mag von rnherein das hauptsächliche Absehn des Baters gewesen sein und P., dis es dazu 25 nmen konnte, im Hause der verheirateten Schwester oder anderer Verwandter erzogen rben sein. Rimmt man dies alles zusammen, so gewinnt die alte und schwer zu erstende Tradition an Gewicht, daß die Eltern des P. von ihrem Wohnsit Gischala in ililäa burch römische Truppen als Kriegsgefangene weggeschleppt und so nach Tarsus kommen seien. So nach der genaueren, wahrscheinlich aus Origenes geschöpften Dars 30 Iung des Hieronymus zu Phil 23 (Vall. VII, 762 vgl. Phot. quaest. Amphil. 6. 117 Migne 101 col. 688 f.; Einl. I, 49): Ajunt parentes apostoli Pauli Gischalis regione fuisse Judaeae et eos, quum tota provincia Romana staretur manu et dispergerentur in orbem Judaei, in Tarsum urbem Ciliciae isse translatos; parentum conditionem adolescentulum Paulum sequutum. Da= 35 igegen hat Hieronymus in der späteren und nachlässigeren Schrift de v. ill. 5 zurichtet, daß P. selbst mit seinen Eltern bei einer Eroberung Gischalas in Gefangenschaft aten sei, woraus folgen wurde, daß er in Gischala geboren sei. Nach der ursprüngpen Tradition, welche kaum auf etwas anderes als den berühmten "Krieg des Barus" 4 a. Chr. bezogen werden fann (Jos. ant. XVII, 10, 9; bell. II, 5, 1; c. Ap. 40 7), kann B. mehrere Jahre später geboren sein; und es muß so sein, ba er das rösche Bürgerrecht von seinem Later geerbt hat MG 22, 28, welches dieser erst nach Beiung aus der Kriegsgefangenschaft und nachfolgender Stlaverei erlangt haben kann, e die Tausende jüdischer Kriegsgefangener, welche Pompejus nach Rom gebracht hatte hilo leg. ad Caj. 23), wohl auch viele von den Libertinern in Jerusalem AG 6, 9, 45 welchen Silas, mit dem römischen Namen Silvanus, gehört haben wird, der nach AG 1, 37—39 gleichfalls das römische Bürgerrecht besaß. Daneben hatte P. das städtische irgerrecht von Tarsus AG 21, 39 vgl. Schürer III, 84—87. Die von Mommsen a. a. D. 82 f. gegen diese Berwertung der apotrophen Tradition erhobenen Bedenken beruhen f ber, wie jeder fieht, grammatisch unmöglichen Auffassung der oben angeführten Worte 50 Bieronymus, daß parentes das Subjekt ju aiunt sei, und daß auch nach diesem ein maßgebenden Referat P. als adolescentulus seine Eltern von Gischala als Kriegsangener nach Tarfus begleitet babe. Dann konnte er freilich nicht als romischer irger geboren sein! Die fabula sagt eben nur, daß die parentes des P., hier offensteine Eltern, jene Schicksale erlebt haben, und daß der junge P. der Lebensstellung 55: Eltern gefolgt sei, sie von ihnen geerbt habe. Obwohl wir die besonderen Umstände ht kennen, durch welche sein Bater zu der ansehnlichen Stellung eines eivis Romanus und es Bürgers von Tarfus gelangt ist, führt doch alles darauf, daß die Familie sich einer günstigen momischen wie sozialen Lage erfreute. Das περισσεύειν verstand P. von Haus aus, das regeισθαι und raneivovoθαι hat er in seinem späteren Beruf erlernt vgl. Phi 4, 12. Aus 60

manchen Stellen seiner Briefe und aus der Darstellung der AG leuchtet ein nicht gewöhnliches Maß gesellschaftlicher Bildung hervor. Als echter Hebraer gab der Bater seinem Sohn am 8. Tage seines Lebens, dem Tag der Beschneidung (Phi 3,5 vgl. Lc 1, 59; 2,21) den zu jener Zeit nicht ungebräuchlichen Namen in ihr in Rücksicht auf desen Wortsinn ("der 5 Erbetene"), sei est in Erinnerung an den einzigen König Jöraels aus dem Stamm Benjamin, welchem auch die Familie des P. angehörte Rö 11, 1; Phi 3, 5, was frühe den Anlah zu allerlei Spielereien gab vgl. Test. XII patr. Benjamin 11; Iren. frg. 17 Stieren p. 837; Hippol., Kleinere ereget. Schriften p. 70. 81. Als Sohn eines michten Bürgers muß P. aber auch von haus aus einen romischen Namen gehabt haben und zwar einen breifachen: 10 ein praenomen, nomen und cognomen. Da das letztere überall die gewöhnlichste Personbezeichnung war (Caesar, Cicero), so hat es nichts befremdliches, daß nur das Cognomen Paulus (von den Römern in älterer Zeit meist Paullus, von den Griechen wohl immer  $IIa\tilde{v}$ los geschrieben) erhalten ift, nicht der Gentilname, den er ebenso wie das Cognomen vom Vater geerbt hat, und auch nicht das Pränomen, welches ihm der 15 Bater als römischer Bürger am 9. Tag seines Lebens, also einen Tag später als seinen hebräischen Namen, gegeben haben wird vgl. Macrob. Saturn. I, 16, 36. Die von Origenes an (comm. in Rom. praes.) oft wiederholte Vermutung, daß P. sich selbst nach Sergius Paulus (AG 13, 7 ff.) so genannt habe, und die später aufgekommene, noch heute populäre Borstellung, daß er bei seiner Bekehrung einen Namenswechsel vollzogen 20 und so "aus dem Saulus geworden" sei, entbehren jedes Anhalts. Als Herarunter den Herbergen hieß er nach wie vor seiner Bekehrung Saul (AG 8, 58—13, 9), als Römer und Missionar braugen im Reich von jeher Paulus. Den Übergang von bem Gebrauch bes hebraifchen zu bem bes romischen Namens macht Lucas AG 13, 9, vielleicht durch die Berschiedenheit der Quellen, aus welchen er vor und nach dieser Stelle 25 schöpfte, veranlaßt, an paffenber Stelle und in einer für boppelnamige Leute fehr gebrauchlichen Form. — Die forperliche Erscheinung bes P. muß ziemlich unansehnlich gewesen sein. Obwohl er neben Barnabas bereits als ber Bedeutendere hervortrat, wurde bieser von den Lykaoniern mit Zeus, P. mit Hermes identissiert AG 14, 12. Im Gegensatz zu seinen gewaltigen Briesen sagten seine Gegner in Korinth von ihm ή παρουσία τοῦ σώματος ἀσθενής καὶ δ λόγος έξουθενημένος 2 Ko 10, 10. Dazu mag jent chronische Krankheit und Kränklichkeit beigetragen haben, auf welche er sich 2 Ko 12, 7—12; Ga 4, 13 ff., wohl auch 2 Ko 4, 7—18 bezieht. Mag dies schwere Neurasthenie oder Malaria oder ein Augenleiden oder gar Spilepsie gewesen sein (Einl. I, 122), es gab Zeiten, wo er anderen wie sich selbst als ein von Gott Geschlagener, von einem Bösen Dämon Geplagter erschien. Bor der Zeit scheint er gealtert zu sein. Um 34'35 noch ein rearlag AG 7, 58 stellt er selbst sich a. 62 als noeosúrys dat Phil 9. Lon seiner Erscheinung geben die Paulusakten (Acta Theola 3) folgendes, schwerlich rein erfundenes Bild: "ein Mann klein von Gestelt, kahlen Kopfes, mit trummen Schwenkenn, mustulös (\* evernoor), mit zusammengewachsenen Augenbraum. 40 ziemlich langer Nase, voller Anmut; bald erschien er wie ein Mensch, bald hatte er eines Engels Gesicht". Einzelne Züge dieses Bildes auch in Pseudoluc. Philopatris 12. P. blied zeitlebens ehelos 1 Ko 7, 7. 8; 9, 5. Bergeblich suchte schon Clemens (strom. III, 52 und in seinem λόγος γαμικός, vgl. Nt3 1901, S. 745) aus 1 Ko 9, 5; Phi 4, 3 zu solgern, daß P. verheiratet war und seine Gattin nur nicht wie Petrus auf 45 feinen Diffionsreifen mit fich führte. — Während feiner Lehrjahre in Jerusalem wird B. nach Rabbinenbrauch (f. die Litteratur bei Schurer II, 318) auch das handwerk erlemt haben, womit er sich später als Missionar fast regelmäßig den Lebensunterhalt erwarb 1 Th 2, 9; 2 Th 3, 8: 1 Sto 4, 12; 9, 6—18; 2 Sto 11, 7—12; 12, 14—18; 26 18, 3; 20, 34. Unter σκηνοποιός AG 18, 3 ist schwerlich ein "Teppichmacher" (Luther) 50 ober ein Zelttuchweber zu verstehen, wie seit Hug, Einl. II., 328 f. viele Neuere annahmen mit besonderer Beziehung auf das eilieium, einen aus der langhaarigen Wolke besonders der eilieischen Ziegen hergestellten und danach benannten Lodensteff. Aber Herstellung eines zu den verschiedensten Zweden verwendeten Tuches oder Filzes (Marguardt, Privatl. ber Römer, 2 Aufl. S. 479 f.; Blumner, Technol. u. Technik der Ge-55 werbe I, 193), woraus unter anderem auch Nomaden ihre Zelte machten (Plin. nat. hist. VI, 143), heißt doch nicht Zelte anfertigen. Die Archaologen rechnen gewiß mit Recht die tabernacularii ju den Lederarbeitern (Marquardt S. 740; Blumner I, 272 wgl. 269 f.). So haben auch die Alten den B. regelmäßig als folden vorgestellt und ihn einen σχυτοτόμος genannt (Suis. thes., 3 edit. 1746, s. v. giebt manche Stellen besonders w aus Theodoret, vgl. dazu Marcus in der Vita Porphyrii c. 9: als ein Nachahmer bes

Ψ. widmete dieser sich der σκυτοτομία, πλύνων βύρσας και δάπτων) oder einen ίμαντοτόμος "Riemenschneider" oder σχηνόραφος (l. σχηνορράφος) vgl. Restle, Byz. 3tfchr. IV, 323. 327, 2. 336. und Journ. of bibl. lit. 1892 p. 205, wo auch gezeigt wird, daß das lulara oder laulara der Pejchitta. UG 18,3 das lat. lora rius, Riemenschneiber, Sattler ist. Die alten Ausleger und Übersetzer werben es besser als wir ges 5 wußt haben, daß die Zelte, welche man in Korinth und Ephesus sabrizierte, in der Regel aus Leder hergestellt wurden. Entscheidend für diese und gegen die moderne Erklärung dürfte sein, daß die Weberei in Jerusalem ein sehr verrusenes Gewerbe war voll. Rieger, Technol. u. Terminol. der Handserke in der Mischnol. 25. — In der Schule Gamaliels muß sich B. unter seinen Genossen hervorgethan haben Ga 1, 14. Bur Zeit ber Sin= 10 richtung bes Stephanus wird er unter ben Rabbinenschülern, welche an den Gerichts= verhandlungen des Synedriums als Beisitzer teilzunehmen pflegten (Mischna, Sanh. IV, 4), eine hervorragende Stelle eingenommen haben, da ihm die Leitung der Exekution übertragen und zu fernerer Berfolgung der Nazaräer weitreichende Bollmachten gegeben wurden AG 7, 58; 8, 1. 3; 9, 1f. 14; 22, 4f.; 26, 9—11. Wenn er als Chrift auf 15 diese Beit des vergeblichen Strebens nach eigener und gesetzlicher Gerechtigkeit und des fanaotese zeit des vergedichen Stevens nach eigener und gesehlicher Verechtigtet und des sandtischen Halles gegen die Bekenner Jesu steits mit Schmerz und Reue zurücklickte und darum
in seiner Bekehrung und Berufung einen größten Beweis der Inade und Sünderliebe Gottes und Christi erblickte 1 Ko 15, 8f.; Ga 1, 13 f.; Phi 3, 6—9; Eph 3, 8; 1 Ti
1, 12—16, so hat er doch nicht nur den Gegensat zwischen seiner pharifäischen und 20
seiner christlichen Frömmigkeit und gesamten Denkweise empfunden, sondern auch einen positiven Jusammenhang. Wie an den besten seiner Volksgenossen, das Swangelium
von sich stießen, hat er stets auch an sich selbst als dem Feind des Christienglaubens trot der Berblendung, in welcher er wie jene sich befand (Rö 10, 2 οὐ κατ' ἐπίγνωσιν, 1 Ti 1, 13 άγνοῶν εν ἀπιστία vgl. 2 Ko 3, 14f.), ein aufrichtiges Streben nach Gerech= 25 1 Ti 1, 13 dyrodir er anoria vgl. 2 Ko 3, 14 f.), ein aufrichtiges Streben nach Gerech= 25 tigkeit, einen Eifer um Gott, einen Drang nach Ausbreitung der eigenen Überzeugung und Erkenntnis anerkannt. Auch als Christ war er noch immer ein Pharisäer UG 23, 6 vgl. 15, 5 und ein Rabbinenschüler, nicht nur in der äußeren Lebenshaltung, in der Technik der Schriftbehandlung und im Eiser der Proselhtenmacherei (Mt 23, 15), sondern auch im Glauben und Hossen. Die Kontinuität des guten Gewissenst und wesentlicher vo Grundzüge seines vorchristlichen und seines christlichen religiösen Lebens, welche er in seinen Verteidigungsreden behauptet UG 22, 3; 23, 6; 24, 14—21; 26, 4—7 wird nicht nur durch 2 Ti 1, 3 bestätigt, sondern auch durch das allgemeine Urteil über die auf jenem Standpunkt noch immer verharrenden Juden Rö 9, 30—10, 3; 11, 13—32. Auch aus Rbi 3, 3—14: Ga 1, 13—15 sieht man, das R ich seiner pharisäischen Lebensteit 36 aus Phi 3, 3-14; Ga 1, 13-15 fieht man, daß P. sich seiner pharisäischen Lebenszeit 25 keineswegs schämt; er könnte sich berselben rühmen, unterläßt es jedoch, weil alles Rühmen ungehörig ist 2 Ko 11, 16—12, 11; Rö 3, 27. Er ist aber überzeugt, daß der Gott, der ihn von Mutterleibe an ausgesondert und nachmals berufen hat Ga 1, 15, auch wort, der ihn von Mutterielde an ausgesondert und nachmals verusen hat Ga 1, 15, auch in der Zwischenzeit über seinem Leben gewaltet hat, während P. ihm in Blindheit, aber mit gutem Gewissen diente. Seine Bekehrung kann nicht ohne positive Vorbereitungen 40 gewesen sein. Während die ersten Angriffe auf die Gemeinde und ihre Wortführer von dem sadducäischen Priesteradel ausgingen AG 4, 1—22; 5, 17—33, welcher von vornsberein teils aus prinzipiellen, teils aus persönlichen Gründen der dristlichen Predigt seindlich gegenüberstand, erstreute sich die Gemeinde nicht geringer Gunst bei der Wasse der Anglie der Bewölkerung UG 2, 43-47; 3, 9-12; 4, 21; 5, 13. 26. Da die Christen nach bem 45 Gesetz lebten und nicht wie Jesus zum Angriff auf die Rabbinen und Pharifäer übergingen, hatten auch biefe teinen Anlag jur Anfeindung der Gemeinde. Unter den Tausenden, die der Gemeinde beitraten, waren nicht wenige Pharifaer AG 15, 5. Das Botum des Lehrers des P. AG 5, 34—39 zeugt gewiß nicht von Hinneigung zu Christentum, wie die Legende es auffaste, die den Gamaliel zu einem heimlichen 50 Freunde Christi machte (Clem. recogn. I, 65; Doctr. of Addai ed. Phillips p. 4; Epist. Luciani Migne S. L. 41, 807 ff.); es spricht auch nicht den allgemeinen Grunds der religiösen Toleranz aus, beweist aber doch, daß die maßgebenden pharisäschen Lehrer damals noch eine zuwartende Haltung beobachteten. Eine Anderung trat erst ein, als Stephanus in Disputationen mit Hellenisten Anlaß sand, an die auch früher 55 wirdt unser dem auch früher 55 nicht vergeffene, aber gurudgestellte Weissagung Jesu von der Zerftörung bes Tempels und der damit gegebenen Aufhebung wesentlicher Stude bes mosaischen Gesetes ju erinnern. Nun waren es nicht die sadducaischen Hohenpriester, sondern das gesetzeseifrige Bolt unter Führung ber Rabbinen, welche die driftlichen Lästerungen gegen Tempel und Gefet por bas Synebrium brachten AG 6, 8-14; und ber Schüler Gamaliels wurde 60 trop ber früheren Warnung seines Lehrers AG 5, 39 ein Beouagos, ein Tobfeind bes

Getreuzigten.

III. Bekehrung und Borbereitung zum Missionsdienst. Richt durch eine allmähliche Entwickelung bereits in ihm vorhandener Reime, sondern durch einen gewaltsamen 5 und blöklichen Bruch mit seinem bisherigen Denten und Streben ift ber Berfolger ein Bekenner geworben. Seine ftreng pharifaische Richtung bient ihm Ga 1, 11-16 jum Beweise dafür, daß er seinen Glauben und sein Verständnis des Evangeliums nicht menschlicher Belehrung verdanke, für welche er damals unzugänglich war, sondern nur durch eine Offenbarung Christi habe empfangen können. Richt er hat Christum, sondern eine Lyfenbarung Christi habe empfangen können. Nicht er hat Christum, sondern 10 Christus hat ihn ergriffen Phi 3, 12, und zwar während er sich in einem Zustand befand, der sich mit dem eines vorzeitig geborenen, lebensunsähigen Kindes vergleicht 1 Ko 15, 8. Das allgemeine Geset Rö 5, 20 hat sich bei seiner Bekehrung bestätigt 1 Ti 1, 14. Wie die Bekehrung der Heiden Rö 15, 9 ist die seinen Bekehrung bestätigt 1 Ti 1, 14. Wie die Bekehrung der Heiden Rö 15, 9 ist die seine unzweideutiges Werf unverdienten Erdarmens 1 Ti 1, 12—16; 1 Ko 7, 25; 2 Ko 4, 1 und göttlicher Feindesstebe vgl. Rö 5, 6—10. Nicht allmählich ist ihm ein Licht über Christus aufgegangen, sondern ein blitzartiger Lichtstrahl wie der am ersten Schöpfungstag hat ihn die auf dem Angesicht Christi leuchtende Herrlichseit Gottes erkennen lassen 2 Ko 4, 6 vgl. Gen 1, 3 und zugleich alle anderen Dinge, zumal sein eigenes bisderiges Streben ihm im wahren Licht gezeigt 2 Ko 5, 16 st.; Phi 3, 7—10. Da nach seinem eigenen vielfältigen 20 Zeugnis wie nach der MG mit seiner Bekebrung seine Berufung zum Arediatdienst un-20 Zeugnis wie nach ber AG mit seiner Bekehrung seine Berufung jum Predigtdienst unmittelbar verbunden war, fo gilt das von der letteren gefagte ακων οίκονομίαν πεπίστευμαι, — benn so sind die Worte 1 Ko 9, 17 zu verbinden — auch von der ersteren. Es ist ziemlich gleichbedeutend mit dem σκληρόν σοι πρός κέντρα λακτίζειν AG 26, 14. Uber die Außerlichkeiten des Vorgangs erfahren wir durch P. selbst nur dies und auch 25 dies nur indirekt, daß er sich unmittelbar darauf in Danaskus ausgehalten Ga 1, 17. Die Offenbarung, welcher er seinen Glauben verdankt, hatte Christum nicht nur zum Objekt Ga 1, 15 s., sondern auch zum Subjekt Ga 1, 12 vgl. Phi 3, 12. Obwohl das Erlebnis unter den Begriff der dravosa fällt (AG 26, 19 vgl. The das in 180 15,8) und daher mit Bissonen im Traum oder im Zustand der Ekklase zusammengestellt wer von den kann (MG 26, 16 vgl. 32 17) sosern dahei an sich Übersinnliches sinnlich mobre so den kann (AG 26, 16 vgl. 22, 17), sofern dabei an sich Uberfinnliches finnlich wahrnehmbar geworden ist, so unterscheidet doch P. ebenso wie die AG in ihrem breifachen Bericht 9, 3—18; 22, 6—16; 26, 9—20 dieses Erlebnis als ein nur einmaliges und einzigartiges von allen späteren ihm zu teil gewordenen αποκαλύψεις, δπτασίαι, δράματα 🕅 2, 1; 1 Ro 12,1-4; AG 16, 9; 18, 9; 22, 17-21; 23, 11; 27, 23. Er ftellt die Erscheinung 35 Christi, durch welche seine Feindschaft gegen ihn überwunden wurde, auf gleiche Lime mit den Erscheinungen des Auferstandenen in den ersten Tagen nach der Auferstehung, welche er als Gelbsterweisungen bes aus Tob und Grab wieder Lebendiggeworbenen ansieht 1 Ro 15, 3-8, und er fett bieses sein Seben bes Herrn Jesus bemjenigen gleich, woburch ber Apostolat der älteren Apostel begründet wurde, b. h. bem Berkehr ber Junger mit Jesus 40 vor seinem Tobe, 1 Ko 9, 1. Nach bieser Stelle, wie nach AG 9, 15; 22, 15; 26, 16—18 ist P. im engsten Zusammenhang mit dem Sehen und Hören des erhöhten Jesus auch seines Berufs, ihn zu predigen, gewiß geworden. Aber von einem bestimmten Befehl, jest sofort damit ju beginnen, hören wir nichts. Ganz unberechtigt ist insbesondere bie Meinung, daß P. sich sofort und ausschließlich zur Predigt unter den Heiben be-45 rufen geglaubt habe. AG 9, 15 werden die Bölker und ihre Könige vor und neben ben Jöraeliten, 22, 15 alle Menschen, 26, 19 Jörael vor den Heiden genannt. Man sieht, daß auf die Universalität seines Arbeitsgebietes Gewicht gelegt wird, ohne daß die Juden davon ausgeschlossen würden. Auch noch drei Jahre nach seiner Bekehrung wurde ihm die Sendung zu den Heiden erst für die Zukunft in Aussicht gestellt AG 22, 21 50 (auch 26, 17 verdient ἀποστελώ den Vorzug vor ἀποστελω). Diese Anschauung wurde durch Ga 1, 16 lediglich bestätigt; denn durch das mirk der besteherung kurde die Katt des zu erwertenden wie ander der wird vorzug vor erstehe Versussellen und der der Gatt werden vor der Gatt der Gatt der Versussellen vor vor der Gatt der Gatt der Versussellen vor der Gatt vor der Gatt der Gatt der Versussellen vor der V εὐαγγελίζωμαι statt des zu erwartenden iva εὐαγγελίσωμαι wird nur gesagt, daß Gott bie jur Zeit des Briefes thatsächlich stattfindende Heidenpredigt des P. (Ga 2, 2) schon damals im Auge gehabt habe, und absichtlich wird ein Ausdruck vermieden, welcher da-55 hin verstanden werden konnte, daß die Predigt unter den Heiden die gleich damals aus-gesprochene ausschließliche Absicht seiner Berufung gewesen sei. Es war nicht sowohl Erfüllung eines höheren Auftrags, als Folge eines inneren Drangs, wie er auch bei anderen, welche nicht Missionare von Beruf waren, sich regte (AG 8, 4 ff.; 11, 19 f.), wenn P. sofort in Damastus und drei Jahre später bei seinem ersten Besuch nach der Bekehrung w in Jerusalem burch Borträge in ben Synagogen und in Disputationen mit Einzelnen seine

Bolksgenoffen für seinen neuen Glauben zu gewinnen suchte AG 9, 20. 29; 26, 20. Es ift auch nur eine zwar verbreitete, aber willfürliche Annahme, daß die Unterbrechung seines Aufenthalts in Damastus durch eine Reise nach Arabien d. h. in das Gebiet ber Nabatäer Ga 1,17 Seibenmission jum Zwed hatte. Es wurde aller späteren Praxis bes B. widersprochen haben, wenn er bort ben Nomaden ber Wuste gepredigt hatte; 5 wenn es ihn bazu brängte, Beiben zu predigen, bot bas große Damastus Gelegenheit genug bagu. Unbererfeits gab es in ben Stabten bes Nabataerreiche wie Bogra (Boftra) auch Juden (Neubauer, Géogr. du Talmud p. 255). Der Text aber sagt überhaupt nichts von Predigt in Arabien. Lucas, der Geschichtschreiber der apostolischen Mission, sagt nur von Predigt in Damaskus 9, 20—22. 27; 26, 20. Auch 2 Ko 11, 32 giebt 10 kein Recht zu der Vermutung, daß P. durch Predigt im Neich des Aretas sich dort missiebig gemacht habe. Wenn zu der Zeit, da P. nach Tarsus zurücklehrte, die Christengemeinden Judäas, die ihn nicht persönlich fennen gelernt hatten, hörten, und zwar, wie der demetkendswerte Ausbrud Ga 1, 23 lehrt, von Jerufalem her vernahmen : "Der, welcher uns verfolgte, predigt jest den Glauben, den er früher verstörte," so wird dadurch nur bestätigt, daß die Ge= 15 meinde der Hauptstadt ihn als Prediger kennen gelernt hatte, und daß diese Predigt, auf welche Ro 15, 19 so großes Gewicht gelegt wird, daß Damaskus daneben ganz unerwähnt bleibt, trot ber turzen Dauer von 15 Tagen (Ga 1, 18) bedeutenden Eindruck gemacht hat. bleibt, trot der kurzen Dauer von 15 Tagen (Ga 1, 18) bedeutenden Eindruck gemacht hat. Mehr sagt aber auch AG 27, 20 nicht, wenn man das unentbehrliche els vor nãoar, das hinter —ois leicht aussiel, als echt anerkennt. P. hat sowohl gleich damals nach 20 seiner Bekehrung in Damaskus als auch in Jerusalem und zwar so, daß dies eine Wirskung in die ganze Landschaft Judia ausübte, als auch später den Heiben gepredigt. Seiner Neigung nach wäre er am liebsten ein Prediger der Juden des Mutterlandes geworden; gerade als ehemaliger Christenversolger meinte er dazu besonders geeignet zu sein AG 22, 19 s.; aber der Her Herbell, den er im Tempel zu hören glaubte, zwangen ihn, Jerusalem und Kalästina alsbald wieder zu verlassen AG 9, 29 st.; 22, 18. 21. Daß er sich nach seiner Bekehrung drei Jahre lang von Jerusalem sernhielt, ist allerdings ein starkes Zeugnis sür seine selbstgewisheit seines jungen Glaubens und wird so Ga 1, 16 mit vollem Recht von ihm als solches geltend gemacht. Die großen That-Ga 1, 16 mit vollem Recht von ihm als folches geltend gemacht. Die großen Thatfachen, auf welchen der Glaube der Gemeinde beruhte, tannte schon der Berfolger; ihre Widerspiegelung im Denken und Leben der Gläubigen sah er an den Christen von Da-maskus; diese konnten ihm auch mitteilen, was ihm an der unentbehrlichen genaueren Kenntnis der evangelischen Tradition mangelte. Die Schwierigkeiten, mit welchen er nach 35 brei Jahren noch bei ben Christen und den Juden Jerusalems zu kämpfen hatte AG 9, 26—29, waren voraussichtlich unüberwindlich gewesen, wenn er sofort von Damaskus jurudgekehrt mare. Inzwischen war Rajaphas, welcher bie Beglaubigungeschreiben für ben Christenverfolger Saul ausgefertigt hatte, seines Amtes enthoben; auch Pilatus war befeitigt und überhaupt durch den Konsular Vitellius ein geordneter Zustand in Jerusalem 40 hergestellt (a. 36). Fällt der erste Besuch des Christen P. in Jerusalem in den Ansang 38 und die Übersiedelung nach Antiochien in den Sommer 43 (oben S. 63, 59), so hat der zwischeninneliegende Ausenthalt in Tarsus über fünf Jahre gedauert. Mit Unrecht schließt man aus Ga 1, 21, daß P. während dieser Zeit als Reiseprediger in Cilicien und Sprien umhergezogen sei; denn er nennt diese beiden Prodingen als seine Ausentschlicken den bestehen Prodingen als seine Ausentschlieben kaltsorte während der ganzen Zeit zwisschen den Besuchen Jerusalems Ga 1, 18 und haltsorte wahrend der ganzen Zeit zwigen den beiden Besuchen zerusalems Ga 1, 10 und 2, 1. Er hätte ebensogut Tarsus und Antiochien nennen können. Daß er aber in Tarsus sossort als Heidenmissionar gewirkt habe, läßt sich erstens aus Ga 1, 23 nicht solgern; benn dort ist, wie bemerkt, nur gesagt, was die judäischen Gemeinden zur Zeit seiner Abreise nach Tarsus von Zerusalem her über ihn hörten. Zweitens wäre nicht abzus 50 sehen, warum die AG, welche doch vor allem Missionsgeschichte sein will, davon gessehen, wätte. Drittens mußte P. nach AG 22, 21 auf eine zukünstige Sendung kaitens Christi warten ehe er daran denken konnte den Geschen zu predigen. Tene künst feitens Chrifti warten, ebe er baran benten tonnte, ben Seiben zu predigen. Jahre find also eine Zeit bes Wartens und ber Vorbereitung hierauf gewesen, beren Bebeutung nicht gering anzuschlagen ist. Die Bildung, welche P. in Jerusalem empfangen 55 hatte, war eine rabbinische und hebräische. Diejenige Kenntnis des Griechischen, die er während der Kinderjahre zu Tarfus weniger im Elternhaus als auf der Gaffe erworben haben mag (oben S. 69,6), wird der heranwachsende Knabe und Jüngling in Jerusalem nicht verloren, vielleicht sogar vermehrt haben, wenn er sich zu der hellenistischen Spnagoge seiner Landsleute AG 6, 9 hielt, vgl. auch 9,29. Aber die Gewalt griechischer Rede, so

welche seine Briefe trot Mangels an rhetorischer Schulung (2 Ko 11, 6) an fo vielen Stellen beweisen, konnte B. nicht in Gamaliels Beth hammidrasch gewinnen. Dort war die Unterrichtssprache vorwiegend das Gelehrtenhebräisch der Rabbinen mit gelegentlicher Geranziehung der aramäischen Umgangesprache, und das hebräische Original des 5 ATS lag dem Unterricht zu Grunde, wenn man auch von der Septuaginta wußte. Die völlige Bertrautheit des B. mit dieser, beren Wortlaut ihm trot feiner Kenntnis des Originals stets zunächst des p. int diezet, veren Worttun ihm toh seiner Kenntnis des Originals stets zunächst im Sinn lag und zuerst in die Feder floß, wie unsereinem Luthers Übersehung, setzt eine jahrelange Beschäftigung mit der hellenistischen Bibel voraus, wozu vor der Übersiedelung nach Tarsus keine Zeit war. Da P. zum Gelehrten 10 erzogen war, ist eigentlich selbstverständlich, daß er dei seiner Überzeugung, er solle dereinst "sernhin zu den Feiden" gesandt werden, die Zeit des Wartens auf eine unzweidenige Berufung zu diesem Wert zur Vordenzusch brich einer Kortenzusch ist diese Wartenschaft mit der und Studium benutzte. Die bei schärferem Buseben nicht fo unbedeutenden Spuren seiner Bertrautheit mit der poetischen Litteratur und insbesondere der bidaktischen Boesie der Griechen (AG 17, 28; 1 Ko 15 15, 33; Tit 1, 12 vgl. Einl. I, 51, 435), die Berührungen zwischen P. und ben populäreren Teilen der stoischen Philosophie (Lightfoot, S. Paul's ep. to the Phil., 3. ed. p. 268—326) machen es höchst wahrscheinlich, daß zu den nolla yocupara, welche ihm den Kopf verdreht haben sollen AG 26, 24, nicht wenige Erzeugnisse der griechischen Litteratur gehörten. Nur in Tarsus während der Jahre 38—43 kann er Ort und Zeit 20 zu solchen Studien gefunden haben. P. war der erste Christ, welcher raddinische Gelehrsamkeit und hellenische Bildung in sich vereinigte. Es zeugt für den schaffen Blid des Barnadas, welcher schon in Jerusalem dem P. Eingang dei den Phosteln verschafft hatte US 9, 27, daß er im Jahre 43 die Reise von Antiochien nach Tarsus machte, um P. wer die Verschaft der der Witterheit an der anweckleden verschaft der der für die Mitarbeit an der anwachsenden, vorwiegend heibenchriftlichen Gemeinde in der 25 Hauptstadt ber Proving Sprien zu gewinnen. P. war Jahre lang ohne Zusammenbang mit der Mission und Kirche gewesen. Barnabas mußte ihn suchen, ehe er ihn fand AG 11, 25 vgl. 2 Ti 1, 17. P. aber wurde schwerlich in den Bitten des alteren Freundes die ihm in Aussicht gestellte Sendung des Herrn (AG 22, 21) erkannt haben, wenn nicht innere Erlebnisse hinzugekommen wären. Nach der hier befolgten Chronologie fällt 30 das, was P. 14 Jahre später so lebhaft als eine unvergeßliche Ersahrung schilden 2 Ko 12, 1—5, in oder vor den Herbst 43. Darum ist wahrscheinlich, daß eben diese zu seinem Entschluß wesentlich mitgewirft hat, als Mitarbeiter bes Barnabas nach Antiochien überzusiedeln.

IV. Paulus ber Miffionar. Es kann nicht die Aufgabe fein, hier die alles, 35 was bis babin für die Berbreitung bes Chriftentums geleiftet war, in Schatten stellende Arbeit des Apostels (1 Ko 15, 10) im einzelnen zu schildern, sondern nur, fie zu charakterifieren. Auch feine Lehrthätigkeit in Antiochien (AG 11, 26-13, 1) vom Sommer 43 bis etwa jum Frühjahr 50, welche durch die Kollektenreise nur eine kurze Unterbrechung erlitt, war wesentlich Miffionsarbeit; benn bas schon vorber ftarte Wachstum ber Be 40 meinde 11, 21 erfuhr gleich im ersten Jahr seiner hinkunft durch sein Zusammenwirken mit Barnabas eine so bedeutende Steigerung, und der Unterschied zwischen der haupt sächlich durch ben Beitritt von hellenen anwachsenden Gemeinde von ber Spnagoge trat infolge davon so sehr in die Erscheinung, daß bei der heidnischen Bevölkerung Antiochiens für sie der Name Christiani auftam 11, 26. Daß dies hauptsächlich das Wert des B. 45 und P. war, während die übrigen 13, 1 genannten Männer mehr der innergemeindlichen Lehre sich widmeten, zeigt sich auch darin, daß am Schluß dieser Beriode jene zur auswärtigen Miffion ausgesandt wurden, von den drei anderen "Propheten und Lehrem" bagegen die Missionsgeschichte schweigt. Fallt in diese Beit ber Besuch bes Betrus in Antiochien Ga 2, 11-14, wie ich nach dem Borgang von Schnedenburger ju zeigen be-50 muht war, MB 1894 S. 435-448, so sehen wir, daß P. schon damals dasselbe Berftandnis des Evangeliums befaß, welches er fpater in feinen Briefen entwidelt, und daß bie baraus fich ergebenden Grundfabe über die Gestaltung bes Lebens in einer vorwiegend heidendriftlichen Gemeinde bei ihm unerschütterlich feststanden. Da nach dem Wortbegriff wie nach der Borstellung der ersten Kirche der anóorolog ein von Christus beauftragter 55 und zum Behuf ber Berkündigung des Evangeliums an die noch nicht Glaubenden aus-gesandter Wanderprediger ist, konnte sich B. ganz als einen solchen erst fühlen, nachdem die Bestimmung hierzu, deren er seit der Erscheinung bei Damaskus sich bewußt war, durch die Aussendung seitens der antiochenischen Gemeinde gur vollen Berwirklichung gelangte UG 13, 2-4. An dieser Aussendung nahm Barnabas gleichen Anteil und, 60 wie dieser UG 14, 4. 14, so werden auch andere Witarbeiter des P. mit ihm unter dem

Titel Apostel zusammengefaßt 1 Th 2, 6 vgl. 1, 1; 1 Ko 4, 9 (9, 5). Da wohl jeder, ber sich zum Zwed der Predigt auf Reisen begab (3 Jo 8), irgend welche Aufforderung bazu und Empfehlung dafür ausweisen konnte, so konnte man auch sehr bedenklichen Persönlichkeiten das Recht, sich Apostel zu nennen, nicht mit äußeren Rechtsgründen streitig machen 2 Ko 11, 5. 13. 23; 12, 11; Apk 2, 2; Didache 11. Was den P. von den 5 guten wie den bösen Leuten dieser Art unterschied und ihn den von Jesus selbst erwählten und "ernanten" (Lc 6, 13) Aposteln ebendürtig machte, war dies, daß der ihm erschiesnene Helbst ihm dazu berusen hatte, was in dem κλητός ἀπόστολος Ί. Χο. seinen schaff bezeichnenden Ausdrud (Rö 1, 1; 1 Ko 1, 1 1 vgl. 2 Ko 1, 1; Ga 1, 1; 1 Ko 1, 17; 9, 1. 17; 2 Ko 3, 6; 4, 1; 5, 18—20; 13, 10; Eph 3, 2. 7; Kol 1, 25; 1 Ti 1, 12; 10 2, 7), in späteren Offenbarungen (AG 18, 9; 22, 17 st.; 2 Ko 12, 1), sowie durch Prosphetenstimmen aus der Gemeinde (AG 13, 2. 4) seine Bestätigung sand und durch deis wiellste Erschles und munderhare Lehenskührungen dieses answeige kalonäe auch von dem spiellose Erfolge und wunderbare Lebensführungen dieses oxevos extoyys auch vor dem mißgünstigen Beurteiler gerechtfertigt wurde (1 Ko 9, 2; 15, 10; 2 Ko 2, 14—3, 3; 12, 12; Ga 2, 7—9; Rö 15, 18—21). — Gleich auf der ersten Missionsreise, deren Be- 15 schreibung AG 13, 4—14, 26 in sehr lehrreicher Weise illustriert wird, wenn man anerkennt, daß den Kern der galatischen Gemeinden, an welche der Galaterbrief gerichtet ift, und die wir 1 Ko 16, 1; 1 Pt 1, 1 erwähnt finden, die auf jener Reise gestifteten Gemeinden im pisibischen Antiochien, Jkonium, Lystra, Derbe bilden, zeugt das Versahren der Missionare von den Grundsätzen, denen P. bis ans Ende treu geblieben ist. Sie 20 legten keine Stationen an, um Jahre lang dort zu arbeiten, sondern zogen in raschem Ortswechsel von Stadt zu Stadt und von einer Landschaft in die andere, auch wo keine Tresvergel von Stadt zu Stadt und von einer Landschaft in die andere, auch wo teine äußere Nötigung vorlag. Durch weniger bedeutende Orte durchreisend predigten die Missionare nur in den größeren und großen Städten. So B. auch später in Macedonien aus freier Wahl nur in Philippi und Thessalten, mehr gelegentlich in Beröa, in Griechen- 25 land nur in Athen und Korinth. Ehe er sich in Ephesus niederließ, hatte er schon einmal, vielleicht sogar zweimal den Bersuch gemacht, zu den großen Städten an der Westtüste der Provinz Assen vorzudringen. Mit dem Gedanken einer Reise nach Rom hat er sich Jahre lang getragen, ehe er als Untersuchungsgefangener derhin kam (Rö 1, 10—15; 15, 23; AG 19, 21; 2 Ko 10, 15f.). Für diese Bevorzugung der großen Städte war so unter anderem maßgebend, daß dort überall judische Gemeinden bestanden und Synagogen vorhanden waren, in welchen zu jener Zeit an den Sabbathen auch zahlreiche "gottesfürchtige" Seiden am Gottesdienst teilzunehmen pflegten. Das waren die durch bie Berhältnisse junächst gebotenen Stätten ber Predigt auch für B. In der Meinung, daß er sich von Anfang an nur als Heibenapostel betrachtet habe, hat man die bezüglichen 86 Nachrichten der AG beanstandet (13, 5. 14; 14, 1; 16, 13; 17, 1. 17; 18, 4. 19; 19, 8; 20, 21; 28, 17) und namentlich die häufige Wiederholung des Hergangs, daß P. erst nach Abweisung des Evangeliums seitens der Juden rücksichtslos der Predigt an die Heiden sich zugewandt habe, als schablonenhafte Zurechtmachung der Geschichte verdäcktigt. Aber erstens fehlt es nicht an zahlreichen Ausnahmen. In Derbe, Lystra, Perge 13, 6. 25 hören wir 40 nichts, in Thessalonich und Beröa 17, 1. 10 nur von Predigt in der Shnagoge und zwar in letzterer Stadt, ohne daß eine Abweisung erfolgte; in Athen gingen neben den Borträgen in der Synagoge von Anfang an Gespräche mit den Heiden her 17, 17. Zweitens wurde sich P. durch Umgehung der Synagogen des besten Mittels beraubt baben, gerade solchen Seiben, welche schon vorher ein durch die heidnischen Kulte nicht 45 befriedigtes religiöses Bedurfnis gezeigt und unter der vorbereitenden Erziehung des UIS befriedigtes religiöses Bedürfins gezeigt und unter der vordereitenden Erzienung des 21.25 gestanden hatten, das Evangelium nahezubringen. Drittens entspricht der von Jesus überkommene, in der ganzen Christenheit jener Zeit giltige Grundsap, daß zuerst den Juden und dann erst den Heiden das Heil anzubieten sei (AG 13, 46 st.; 18, 6; 28, 25—28), dem Glauben des P. an den noch nicht erloschenen Beruf seines Bolkes, Rö 50 9—11 und besonders c. 10. Da aber den Juden der Diaspora, welche für die Entscheidung der Palästinenser gegen Jesus und die apostolische Predigt nicht verantwortlich gemacht werden konnten AG 13, 27, die dahin niemand das Evangelium gebracht hatte, so siel diese Aufgabe von selbst dem P. und seinen Gebissen zu. Hätten sie sich ihr entschen sie damit iede Verangelium gebracht date, so hätten sie damit iede Verangelium gebracht in zogen, so hatten fie damit jede Bekehrung der Judenschaft im Reich unmöglich gemacht 55 und den Haß der Juden, der sie ohnedies reichlich traf 1 Th 2, 15f., selbst verschuldet. Biertens beweift bie auch aus seinen Briefen zu bestätigende Thatsache, bag in den meisten ber von ihm und seinen Schülern gestifteten Gemeinden Juden vorhanden waren (1 Ko 7, 18; Ga 3, 26-29; Kol 3, 11), sowie ausdrückliche Zeugnisse wie 1 Ko 9, 20 (vgl. 1, 1. 14 mit AG 18, 8. 17), daß er wirklich Juden befehrt hat. Fünftens hat B. fich nie so

in dem Sinne als Beibenapostel angesehen, daß ihn darum die Juden nichts angingen, sondern er bezeichnet seinen allerdinge für jest im Bordergrund stehenden Beruf, den Beiben zu predigen, als eine besondere Seite seines an sich die ganze Menschheit umfaffenden Berufs (Rö 11, 13 einerseits, Ro 1, 5; 1 Ko 9, 19-21; Kol 1, 28 andererseits). Die 5 auf dem Apostelkonvent verabredete Teilung der Arbeitsgebiete zwischen B. und den alteren Aposteln war nach Ga 2, 7—10 nur die vertragsmäßige Festsehung dessen, was sich bis dahin thatsächlich entwickelt hatte. Der Zwed war nicht, und konnte vernünftiger-weise nicht sein, dem Petrus jede Belehrung eines Heiden, dem P. jede Belehrung eines Juden, welcher dem einen oder dem andern auf seinem Arbeitsfeld begegnete, zu untersagen. 10 Es handelte sich vielmehr um eine Abgrenzung der beiderfeitigen Arbeitsfelder felbst, zu dem Zweck, kunftigbin Frrungen zu vermeiden, wie sie kurz vorher durch den Eingriff palästinischer Judenchriften in die inneren Berhaltniffe ber heidenchriftlichen Gemeinde von Antiochien entstanden waren. — Eine weitere, wie sich aus 1 Ko 9, 6 ergiebt, schon auf ber erften, mit Barnabas gemeinfamen Reise beobachtete Regel war der regelmäßige Ber-15 zicht auf jeden materiellen Ertrag der Berufsarbeit. Aus den Anweisungen Jesu für die Lebenshaltung ber Manberprediger, welche bor allem auf forglofe Singabe an den Beruf und harmlose Benutzung der Gastfreundschaft williger Hörer hinausliesen (Mt 10, 9–13; Lc 10, 4–7; 2 Ko 9, 14; 1 Ti 5, 18), hatte sich die Seitte herausgebildet, daß die Missionare überhaupt "vom Evangelium lebten". Auch die Kephasleute in Korinth ließen 20 sich von der dortigen Gemeinde ernähren und legten es dem P. als falschen Chraciz, als Mangel an liebevollem Bertrauen und als wohlberechnetes Mittel zu moralischer Tyrannei über die Gemeinden aus, daß er hierauf verzichtete 2 Ko 11, 7–12; 12, 16–18. P. hat daß Ausstellagt von wolden ar keinen Gebrauch mochte, rückellagt gemeskanzt und hat das Apostelrecht, von welchem er keinen Gebrauch machte, rudhaltlos anerkannt und geistvoll begründet 1 Ko 9, 4—18 und hat es auch auf die ständigen Gemeindelehrer 25 ausgedehnt 1 Di 5, 17 f.; Ga 6, 6. Aber neben der Regel, daß der Arbeiter seines Lohnes wert sei, stand die andere dwoedr elasere, dwoedr dote Mt 10, 8. Es galt ihm, jumal in ben großen Sandele- und Induftrieftabten wie Ephefus, Theffalonich, Rorinth, jeden Schein zu vermeiden, als ob fein Bredigen ihm ein gewinnbringendes Beschäft sei. Wie notwendig das war, zeigt die trotz seines Verzichts notwendig gewordene Buplogie in Bezug auf diesen Punkt 1 Th 2, 3—12. Er wollte, sowiet es möglich war, "das Evangelium kostenfrei machen" 1 Ko 9, 18; und was den Fischern vom See Genezareth in den Straßen Jerusalems und auf den Landstraßen Palästinas zu thun unmöglich war, war dem Sattler oder Weber in jeder Stadt, wo er längeren Aufenthalt nahm, möglich. Er konnte in seinem Handwerf arbeiten, wenn auch nur als Genesareth under gewond die Geschäftsinkales MC 18 2 Wichts zeint so deutlich 85 selle unter einem anderen als Geschäftsinhaber AG 18, 3. Nichts zeigt so deutlich, welches Gewicht B. auf diese Lebensweise legte, als sein Berhältnis zum Hause des Aquila, welcher im Dienst der Missionsarbeit und der Plane des P. seine Werkstatt von Korinth nach Ephefus, von Ephefus nach Rom und noch einmal von Rom nach Ephefus verlegte und sich dadurch den Dank aller Heidengemeinden verdiente AG 18, 18; 20, 33 40 bis 35; 1 Ko 16, 19; Rö 16, 3—5; 2 Ti 4, 19. Dadurch war nicht ausgeschlossen, daß P. fich von den begrundeten Gemeinden, welche von feinem Miffionseifer fich hatten ergreifen lassen, Geldmittel für die kostspieligen Reisen und, wo er wie 3. B. während der Gesangenschaft am Broterwerb gehindert war, auch für seinen Lebensunterhalt zur Berfügung stellen ließ 2 Ko 11, 8; Phi 1, 3—7; 2, 17. 25—30; 4, 10—19. Nur die 45 unmittelbare Verknüpfung irgend welchen materiellen Gewinnes mit der Missionspredigt hat er peinlich vermieden und strenge darauf gehalten, daß ihn niemand die Freude hieran, die er als feinen einzigen irdischen Lohn ansah, verderbe. — Gegenüber ben Anfeindungen und perfönlichen Angriffen, welche die Missionare teils von der Majorität der Juden, welcher ihre Predigt über furz oder lang überall unerträglich wurde, teils von 50 der heidnischen Bevölkerung, aus verschiedenen Gründen, teils von städtischen Magistraten, bie sich ben Einen ober ben Anderen gefügig zeigten, vielfach ausgesetzt waren, suchte und fand P. mehrmals wirksamen Schut bei den Vertretern der römischen Staatsordnung, wobei ibm schon damals, wie später in seinem langwierigen Prozes, sein römisches Bürgerrecht zu statten kam AG 16, 36—39; 22, 25—29; 23, 27; 25, 9—12; 26, 32. 55 Er hatte das Glück, daß er es mehrmals mit gebildeten und wohlmeinenden hohen Beamten zu thun hatte; abgesehen von Sergius Paulus, dem "einsichtsvollen" Protonful Cyperus AG 13, 7, mit Gallio, dem Bruder Senecas 18, 12—17, auf dessen Urteil in Sachen bes P. die außerordentlich gunftige soziale und politische Lage ber forinthischen Gemeinde in der Folgezeit beruhte, später mit Festus 24, 27-27, 1. Unter den Affar-60 chen zu Ephefus, Die als provinziale Bertreter Des Raiferkultus zu betrachten find (vgl.

jedoch Pauly-Wiffowa II, 1563 ff)., hatte er sogar Freunde, UG 20, 31. Die ideale Betrachtung der römischen Rechts- und Staatsordnung Rö 13, 1—7; 1 Ti 2, 2; 2 Th 2, 5—7 gründete sich nicht zum wenigsten auf eigene erfreuliche Ersahrungen des P. — Aus der Missionsthätigkeit entwickelte sich mit Notwendigkeit die Aufgabe, den Gemeinden sofort dei ihrer Entstehung eine einsachste amtliche Organisation und gewisse Ordnungen bes Gottesdienstes und des Gemeindelebens zu geben, aber auch die Innehaltung dieser Ordnungen zu überwachen und überhaupt die Entwickelung der jungen Gemeinden zu leiten. Da diese gesetzeiche und regimentliche Macht von Jesus selbst den 12 Aposteln zuerkannt war und von diefen in der paläftinischen Kirche ausgeübt wurde, P. aber sich wie jene als einen κλητός απόστολος ansah, hat auch er sie mit voller Unbefangen= 10 beit auf bem ganzen Gebiet ber durch ihn und seine Gehilfen gestifteten Gemeinden ausgeübt. Die sofortige Einsetzung eines Presbyteriums AG 14, 23; Tit 1, 5 ff.; 1 Ti 3, 1 ff.; 4, 14; 5, 17—22 vgl. 1 Th 5, 12; Phi 1, 1; Eph 4, 11; Clem. I Cor. 44; 47, 6; 54, 2 ist überall anzunehmen. Die Mitteilung der Grundordnungen des gesells schaftlichen, gottesdienstlichen und sittlichen Lebens (nagadidóvai, nagadóoeis 1 Ko 11, 15 2. 23; 2 Th 2, 15; 3, 6 vgl. 1 Ko 4, 17), sowie die Einschäftung und nachträgliche Ergänzung berselben war trop Bermeidung alles herrischen Wesens (2 Ko 1, 24) doch wie bei den Rabbinen (Mt 15, 2-6) ein gesetzgeberisches und gebietendes Handeln (1 Ko 7, 10—13. 17; 11, 17. 34; 14, 37; 16, 1; 1 Th 4, 2. 11; 2 Th 3, 4—12), welches Gehorsam forderte und nicht immer sand (2 Th 3, 14; 2 Ko 2, 9; 7, 15; 10, 5s.; 20 Phil 21). Das wurde im allgemeinen nicht brückend empfunden, weil das Verhältnis nicht ein durch irgendwelche Zwangsmittel sich behauptendes Rechtsverhältnis, sondern ein auf väterliche Auktorität und kindliche Pietät gegründetes war (1 Ko 4, 14ff.), und weil P., seiner Anschauung von der inneren Freiheit als einem unveräußerlichen Charakterzug christlicher Sittlickkeit entsprechend, keine Mittel ungenut ließ, die Gemeinden stets 25 von der Notwendigkeit und Heilamkeit seiner Urteile und Anforderungen und Anordenungen zu überzeugen. Welche Mittel der Dialektik, des ergreisenden Pathos, der seinen Fronie, der jede Empsindung widerspiegelnden Rede ihm zur Verfügung standen, und wie meisterhaft und abwechslungsreich er sie zu handhaben wußte, zeigen uns beute noch seine Briefe, die aber auch bamals schon, als fie geschrieben wurden, neben personlichen Be- 20 suchen und Zusendung von geeigneten Bertretern des Apostels, ein wesentliches Mittel seiner firchenleitenden Thätigkeit waren. Die Korrespondenz mit der unruhigen Gemeinde von Korinth, welche uns nicht vollftändig erhalten ift, giebt uns am beften ein Bild von bieser Seite seiner aufreibenden Lebensarbeit. Sie zeigt auch, wie P. an der örtlichen Kirchenzucht, welche zunächst Sache der Einzelgemeinde war, sich mitwirkend aus der 86 Ferne beteiligte, ohne sein Urteil als das allein maßgebende aufzudrängen (1 Ko 5, 1-8; 2 Ko 2, 1—11; 7, 2—12). Zugleich schen wir an diesem Beispiel, daß P. in dem Glauben an die ihm als Apostel und der betenden Gemeinde zur Verfügung stehende Wundermacht des lebendigen Christus einen genügenden Ersat für den völligen Mangel an äußeren Rechtstiteln und Machtmitteln befaß (vgl. auch 2 Ko 10, 1-6; 12, 12; 13, 40 1-10). Auf der Bereinigung findlichen Bunderglaubens und flügster Überlegung beruht bie perfonliche Größe und ber in ber That wunderbare Erfolg Diefes in jedem Sinne erften Beibenmissionars.

V. Der Kampf mit dem Judaismus. Es gab in der Muttergemeinde eine Richtung, welche schon den ersten Schritten des Evangeliums auf dem Weg zu den Keiden 45 mißtrauisch und tadelnd gegenübertrat AG 11, 2 f. Wahrscheinlich schon um 45 kannen Leute dieser Richtung nach Antiochien (oben S. 74,48) und schüchterten den Petrus, welcher sich bei Gelegenheit eines Besuchs daselbst im Verkehr mit den Heidenkristen über die mosaischen Gebote hinwegsetze, dermaßen ein, daß dieser zur gesetzlichen Lebensform zurückstehrte Ga 2, 11—14. Die Abwesenheit des P. und Barnadas während der ersten Misse siedente benutzen, wenn nicht dieselben Personen, so doch Gesinnungsgenossen der ersten Misse siedenkriese benutzen, wenn nicht diesenkriftliche Gemeinde unter Leitung ihrer Lehrer P. und Barnadas genommen hatte, rückgängig zu machen durch die Forderung der Beschneidung aller Keidenchristen und ihrer allseitigen Unterstellung unter das Gesetz als Bedingung der Seligkeit UG 15, 1—29; Ga 2, 1—10. Die Abweisung ihrer ze Forderungen auf dem Apostelkonzil schreckte sie nicht von weiteren Versuchen ab. Kaum war P. nach Europa gegangen, so traten Sendlinge der Partei in den südgalatischen Gemeinden mit der gleichen Lehre und Forderung auf und machten solchen Eindruck, daß P. für den Fortbestand des gesetzesfreien Christentums in jener Gegend in die Sorge und Ausregung geriet, von welcher der Galaterbrief zeugt. Wenn die Kephasleute, welche 60

nach dem Abzug des P. von Korinth aus Jerusalem dorthin kamen, um sein Werk nach ihrem Sinn zu korrigieren, nicht sofort mit ebenso radikalen Forderungen auftraten, so zeigt doch ihre Gehässigkeit gegen P. und die Polemik des 2. Korintherbriefs, daß sie im Grunde Gesinnungsgenossen der früher kühner aufgetretenen Judaisten waren. Uberall sah 5 B. fie hinter seinem Ruden den Boden unterwühlen, den er bebaut hatte; und er warnte auch die noch nicht bavon betroffenen Gemeinden vor folchen Leuten Ro 16, 17-20; Phi 3, 1 ff. Nach AG 15, 5 hatten fie vor ihrer Bekehrung teilweise der pharifäischen \$\mathbb{B}\$. nennt sie παρείσακτοι ψευδάδελφοι Ba 2, 4 und bestreitet ihnen damit nicht nur bas Recht auf ben driftlichen Brudernamen, sondern erklärt auch ihre 10 außere Zugehörigkeit zur Christenheit für eine erschlichene. Bon dem Ferael Gottes (Ga 6, 16, vgl. 4, 21-31) und von der Gemeinde der Liebhaber Jefu, die ein Apostel grußen tann (1 Ko 16, 22), schließt er sie aus. Als Eindringlinge in die heidenchristlichen Gemeinden vergleicht er sie Ga 2, 4 mit Spionen; anderwärts mit herrenlosen Hunden welche die Straßen unsicher machen Phi 3, 29. In ihrer Eigenschaft als Wanderprediger 15 vergleicht er sie mit Haussierhändlern 2 Ko 2, 17, nennt sie ironisch die Überapostel 2 Ko 11, 5; 12, 11 und unverblümt Pseudapostel, arglistige Arbeiter, ja Satansdiener 2 Ko 11, 13 ff. vgl. 1 Ko 3, 16 ff.; Ro 16, 20, und ihre Predigt eine Verkehrung des einen und einzigen Ervangeliums Christis (Ka 1, 7). Diese Arbeiten anseitelen ebenfahrenig wie und einzigen Evangeliums Chrifti Ga 1,7. Diese Judaisten zweiselten ebensowenig wie irgend ein Pharifäer (Mt 23, 15; Ro 2, 17—20) daran, daß es Pflicht ber Juden sei, 20 die ihnen offenbarte Beilserkenntnis ju einem Gemeingut ber Menschheit ju machen, und somit auch, ba sie sich ju Jesus als bem Messias bekannten, daß es Pflicht ber judischen Christenheit sei, ben Seiben das Evangelium ju predigen. Ja, sie selbst beteiligten sich an dieser Aufgabe aufs eifrigste, indem sie als angebliche Apostel Christi ju ben Heiben in Antiochien, Galatien, Korinth gingen. Sie predigten auch in ihrer Art Jesum 2 Ko 25 11, 4, und ihrer Behauptung, daß sie erst den Heidenchristen das echte Evangelium bringen, tritt P. Ga 1, 1—9 entgegen. Es fragte sich nur um die Bedingungen, unter welchen die Heiden am Keil und an allen Gütern Jsraels Anteil empfangen sollten. Mit ihrer Forderung, daß alle Heiden die Beschneidung annehmen müßten, um selig zu werden und als vollberechtigte Glieder der Gemeinde Christi zu gelten, sprachen sie die Anschauso ung aus, daß die Heiden nur durch Einwerleibung in das judische Volk, nur als "Proselyten ber Gerechtigkeit" am Beil beteiligt werben konnen. Die Erscheinung bes Deffias änderte nach ihrer Ansicht nichts daran, daß die Gemeinde Gottes in Form der Nation fortbeftehe, und bag bas bem Bolte Gottes offenbarte Gefet für alle Zeiten bie Lebensform ber Gemeinde Gottes bleibe. Die Beibenmissionare, welche die unbeschnittenen 85 Seiden burch die Taufe in die Gemeinde Chrifti aufnahmen und sie ohne Rudficht auf das mosaische Gesetz nur im allgemeinen zu einem sittlichen Wandel anhielten, erschienen ihnen als Berderber des ursprünglichen Christentums und, sofern sie, um Heiden zu gewinnen und mit Heidenchristen in ungehemmtem Verkehr leben zu können, sich selbst ber gesetzlichen Lebensweise entschlugen, als abtrunnige Israeliten, welche die Heiligtumer und 40 Borrechte der Nation ohne Not, nur aus Menschengefälligkeit, um möglichft große Erfolge zu erzielen (Ga 1, 10), den Heiden preisgeben und sich selbst ihrer berauben. Sie tonnten sich mit einem Schein des Rechts auf Jesus berufen, zwar nicht sofern dieser zeitlebens "ein Diener der Beschneidung" gewesen (Rö 15, 8) — denn sie selbst wollten Mission unter den Heiden —, wohl aber, sosen er dem Gesetz unterthan gewesen und 45 bis ans Ende geblieben war und seine Junger eben hierzu angeleitet hatte (Ga 4, 4; Mt 5, 17—19). Da demgemäß die Muttergemeinde unter Leitung der alteren Apostel und der Brüder Jesu strenger Gesetesbeobachtung sich befleißigte, konnten die Judaisten leicht den Schein erwecken, daß sie die ganze palästinische Christenheit hinter sich haben. Die, welche von Jakobus herkamen (Ga 2, 12) oder gar, mit Empfehlungsbriefen von 50 Jerusalem versehen, auf Petrus als ihren Mann sich beriefen (1 Ko 1, 12; 2 Ko 3, 1), schienen das Recht dazu zu haben, und jeweilige Unsicherheiten des Petrus, welche P. offen als Heuchelei, als Verleugnung der eigenen besseren Grundsate des Betrus beurteilte Ba 2, 13, leisteten den Judaisten Borschub. Andererseits wußten fie burch übertreibende Schilderungen von bem gesethlofen und gesetwidrigen Treiben der Beidenmiffio-55 nare (AG 21, 21) eine Saat des Migtrauens gegen P. in der jüdischen Chriftenbeit auszustreuen und eine Glut des Haffes zu entfachen, welche nach vorübergehender Dämpfung immer wieder in hellen Flammen aufloderten und bis ins 3. Jahrhundert weiterglühte. Der Zähigkeit, mit welcher biese Leute ihr Ziel, die Judaisierung ber Kirche, verfolgten und der Biegsamkeit, welche sie in beständigem Wechsel der Waffen, Mittel und Wege 60 bewiesen, bat B. im Kampf mit ihnen ein nicht geringeres Mag von Festigkeit und erfinderischer Beweglichkeit entgegengestellt; und er ist ber Sieger geblieben. Bon keinem dieser seiner Gegner hat die Geschichte auch nur den Namen aufbewahrt; erst vom 2. Jahrhundert an hören wir von einem Chjon (?), einem Sommachus, und während biefe Epigonen seiner persönlichen Gegner es liebten, seinen Namen auszulöschen, ihn als einen namenlosen homo quidam inimicus (Clem. recogn. I, 70. 73; epist. Petri s ad Jac. 2 vgl. Mt 13, 28) ober unter ber Maste bes Simon Magus zu verlästern, lebte er nicht nur in der großen Heidenkirche fort als "der Apostel" schlechthin, sondern wurde auch von den felbst am Gesetz und an ihrer Nationalität festhaltenden Nazaräern als das auserwählte Wertzeug zur Erleuchtung der Heiden anerkannt (Hier. zu Jef 8, 23; 9, 1; Vall. IV, 130). Gestützt auf seine eigene vorchristliche und christliche Erfah- 10 rung, welche er als die aller aufrichtigen Christen jüdischer Herkunft geltend machte (Ga 2, 15-21; Ro 7, 1-6; bgl. UG 15, 7-11), und auf bas Gottesurteil nicht nur ber äußeren, sondern vor allem der inneren Erfolge der bisherigen Heidenmission, hat er von Anfang an die Zumutung der Judaisten, daß die Heiden das Geset als ein Mittel zur Seligteit und zur Beiligung annehmen sollten, als ein Migverständnis des Gespes und 15 ber gesamten vorchriftlichen Heilsgeschichte, als eine Verkehrung des Evangeliums und als einen frevelhaften Angriff nicht nur auf den Heilsftand der Feibenchristen, sondern auch auf die innere Freiheit des Christentums der echten Judenchristen zurückgewiesen Ga 2, 4. Babrend nie ein Bort aus seiner Feber geflossen ift, welches als eine Verurteilung ober auch nur als Zeichen einer verächtlichen Beurteilung ber thatsächlichen Gesetzesbeobachtung der älte 20 ren Apostel und der judischen Christenheit gedeutet werden konnte, und während er selbst sowohl nach 1 Ko 9, 20 vgl. 7, 18; Ga 5, 6; Rö 14, 5 f., als nach der AG, je nachdem es sein Beruf mit sich brachte, sowohl judischer als heidnischer Lebenssitte sich bediente, erklärte er die Annahme der Beschneidung seitens der Heidenchriften und jede Anbequemung derselben an die jüdische Sitte, welche im Sinne der ziedenigtischen Forderung geschah, für einen Ab= 25 sall vom Christenstand und ein Zurücksinken auf die vorchristliche Religionsstuse Ga 3, 3; 4, 9—11; 5, 1—4. Die erste große Entscheidung in diesem Kampf siel im Winter 51/52 auf dem Apostelkonzil. Nach beiden Berichten (AG 15, 1f. besonders deutlich nach Kec.  $\beta$ , Ga 2, 1—5, zumal wenn B. 5 aus inneren und äußeren Gründen ols ovoké gestrichen wird), sind B. und Barnabas nicht in einem Gefühl der Unsicherheit betreffs so ihres bisherigen Missionsbetriebes, sondern aus kirchenpolitischen Gründen nach Jerusalem gereift, dem Drängen ber Gegner nachgebend und mit der Absicht, burch offene Aussprache mit den Autoritäten in Jerusalem und durch Herausforderung eines prinzipiellen Urteils derfelben über die Streitfrage die Quelle fernerer Angriffe auf den Fortgang der Beibenmission zu verstopfen. Das Urteil fiel nach beiben Berichten zu Gunften bes P. 35 aus. Richt nur die Forderung der Beschneidung der Heiden wurde abgewiesen Ga 2, 3, sondern in und mit der Anerkennung des disherigen Betrieds der Heidenmission als eines Gotteswerks und des besonderen Apostolats des P. als einer ihm von Gott verliehenen Gnade Ga 2, 7—9°; AG 15, 12. 25 ff. wurde eine bedingungslose Verurteilung der Judaisten und ihrer Forderungen ausgesprochen vgl. AG 15, 10. 18. 24. Hierin lag 40 aber auch eine volle Anertennung der Beibenchriften wie ihrer Miffionare als ebenburtiger Mitchriften vgl. AG 15, 11. 14. 23. Wenn bei ber feierlichen Aussprache und symbo-lischen Darstellung dieses Urteils seitens des "Bischofs" Jatobus, des Betrus und des Johannes ausbrücklich bestimmt wurde, daß B. und Barnabas fernerhin an den Heiben, jene aber an dem Bolk der Beschneidung arbeiten sollten Ga 2, 9, so war das, wie der Zu= 45 sammenhang zeigt, nur die förmliche Anerkennung bessen, was sich die dahin thatsächlich berausgestellt hatte (oben S. 76,6 ff.). Im Gegensatz zu der von den Judaisten geforderten Uniformität der gesamten Christenheit wie des Missionsbetriebes war damit ausgesprochen, daß die Christenheit aus zwei voneinander verschiedenen und unabhängigen Körperschaften oder "Bölkern" Gottes ("ein dem Namen Gottes geweihtes Bolk aus den Heiden" AG so 15, 14. 17), einer Heidenkirche und einer Judenkirche bestehen sollte. Daß es sich dabei wesentlich um die gegenseitige Unabhängigkeit der beiden Körperschaften undeschadet der in dem gemeinsamen Blauben begründeten Brüberschaft und um die Abweisung der Gin= mischung ber Judaisten in die inneren Angelegenheiten der Beidenkirche handelt, beweift vor allem das, was B. Ga 2, 10 wie eine Ausnahme von der festgesetzten Regel anführt. 55 Zu nichts weiterem ist die heibenkirche der Judenkirche gegenüber verpslichtet als zur Bethätigung der Bruderliebe durch materielle Unterstützung im Fall der Not. Wenn P. hinzufügt, daß er sich seither eifrig bemüht habe, dieser Verpslichtung nachzustommen, so dürsen wir hinzufügen, daß die Antiochener dies schon früher aus eigesnem Antrieb gethan hatten AG 11, 28—30. Auch in dieser Beziehung ist nur vers 60

tragsmäßig festgelegt werden, was sich von selbst entwickelt hatte. Es kann sich nicht anders mit dem verhalten, was nicht P., sondern nur die AG erwähnt, mit dem sogenannten Aposteldekret. Nicht nur mit P., sondern mit seinem eigenen Bericht würde sich Lukas in unversöhnlichem Widerstreit befinden, wenn er die Empfehlung der vierkachen 5 Enthaltung, welche Jakobus in Borschlag brachte 15, 20. 28f.; 21, 25, als ein Kom-promiß zwischen B. und seinen Gegnern aufgefaßt hätte. Ebenso unbedingt, wie der Konvent die Heidenmissionare anerkannte und die Judaisten desavouierte 15, 24-26, hat er auch die Forderung jener als ein Gottversuchen und eine anmaßliche Belästigung der bekehrten Heiden verurteilt 15, 10. 19. Jene sind nicht zu weit gegangen, sondern von 10 vornherein auf falschem Wege gewesen. Die 4 Bunkte werden auch nicht dem mosaischen Weset als ein Teil dem Ganzen gegenübergestellt, sondern als das gerade Gegenteil jeder Beläftigung ber Beibenchriften hingeftellt, und Die völlige Unabhängigkeit biefer Enthaltungen vom mosaischen Geset so scharf wie möglich badurch bezeugt, daß Jakobus barauf hinweist, daß Moses ohnehin in der ganzen Welt seine Prediger habe, so daß die Mutter15 gemeinde keinen Anlaß habe, für die Berbreitung seines Gesetzes Sorge zu tragen (15, 19—21; für den Sinn des Ausdrucks rods ungovororras adror kyei, dessen Artikel oft nicht gehörig beachtet wurde, vgl. Jo 5, 45; 8, 50). Unhaltbar ist die Meinung, daß hierdurch Bedingungen der Aufnahme von Beiden in die Gemeinde aufgestellt fein sollten; benn die Beidenchriften waren durch die Taufe aufgenommen und von den Jerusalemern 20 als rein, als Bolt Gottes und Brüber anerkannt 15, 9. 14. 23. Der Zweck konnte auch nicht sein, den brüderlichen Berkehr zwischen Heiben und Heibenchriften zu ermöglichen; benn ber Judenchrift, welcher fich an die mosaischen Speiseverbote und viele andere Gebote gebunden erachtete, konnte trot der Beobachtung der vier Bunkte seitens der Heibenchristen keinen ungehemmten Tischverkehr mit ihnen pflegen. Es sind auch nicht 25 Gebote, welche die Muttergemeinde den Heidenchristen gab (Επιστείλαι 15, 20; 21, 25 ist nicht gleich εντέλλεσθαι, und δόγματα 16, 4 heißt Beschlüsse) oder um Verpflichtungen, die sie den Missionaren auserlegt hätte. Am wenigsten sind es neue Gebote und Berpflichtungen, welche bann boch eine Belaftung gewesen waren und nicht als ein ermutigenber und bestätigenber Zuspruch mit Freuden hatten aufgenommen werben konnen 20 15, 31 f.; 16, 4 f., sondern eine Erinnerung an gewiffe außere Regeln der Lebenshaltung, welche die Seidendristen bisher schon nach Anweisung ihrer Missionare mehr oder weniger ftreng befolgt haben. Wenn fie fich dieser vier Stücke völlig und dauernd enthalten, wie fie es bisher schon zu thun angefangen haben, wird es ihnen wohlgehen, wird das für fie heilsam sein 15, 29 έξ ων διατηρούντες ξαυτούς εὖ πράξετε. Ψίε bas μη πα-86 ρενοχλεῖν 15, 18, so hat auch bas μηδέν πλέον ἐπιτίθεσθαι βάρος 15, 28 zum Gegensat die bisherige Lebensführung der Heidenchristen. Den besten Kommentar giebt Apt 2, 25, wo es sich auch um die beiden Stücke des Aposteldekrets handelt, welche allein eine längere Geltungsdauer gehabt haben Apt 2, 14. 20 vgl. Didache 6, 3. Die warme Anempfehlung dieser Enthaltungen war um so mehr angezeigt, als die jungen 40 Heibendriften, wie wir befonders aus 1 Ro 5-6; 8-10 seben, in Bezug auf die beiben Sauptstücke, die geschlechtliche Zuchtlosigkeit und die Teilnahme an Festlichkeiten mit götenbienerischem Hintergrund schwer zu einer festen Gewöhnung erzogen werben konnten. Daß man damit die beiden anderen Stude verband, welche im Grunde nur ein einziges Berbot, das des Blutgenusses darstellen, hing mit der jüdischen Anschauung vom Blut zusammen, 45 welche einem P. und Barnabas so gut wie einem Petrus und Jakobus jeden Blutgenuß als eine unerträgliche Robheit erscheinen ließ. Es war dies Verbot jedenfalls viel tiefer begründet, als des Bonifatius Verbot des Genusses von Pferde- und Hasensleisch. Und doch mußte es bald babinfallen oder, wo man an bem Buchstaben einer apostolischen Berordnung festhielt, sich eine Umbeutung auf das Vergießen von Menschenblut gefallen so lassen. So wenig die Missionare nach AG 15 Anlaß fanden, zu dieser brüderlichen Mahnung der Jerusalemer und der Heibenchriften sich zu außern, hatte P. im Galaterbrief eine Nötigung, sie zu erwähnen. Die Judaisten in Galatien werden sich gehütet haben, an bieses Moment der Verhandlungen zu Jerusalem zu erinnern. Der Bund zwischen P. und Betrus ist nie wieder gebrochen worden. Wie P. stets ben Betrus und seine Ge-55 noffen trot allen Migbrauchs, der mit ihrem Namen getrieben wurde, als Apoftel Christi und seine Bundesgenossen angesehen hat Ga 1, 17-19; 1 Ko 1, 12; 3, 22; 15, 11; Rö 16, 7, so hat auch Petrus, wenn anders er der Verfasser der seinen Namen tragen-den Briefe ist, sich zu ihm und seiner und seiner Genossen Predigt bekannt 1 Pt 1, 12; 2 Pt 3, 13f.; und wie schon früher Barnadas und Johannes Markus, der "Sohn" des so Betrus (1 Bt 5, 15), so hat von diesem Zeitpunkt an ein anderes angesehenes Mitglied

ber Muttergemeinde, Silas (Silvanus), in unmittelbarer Arbeitsgemeinschaft mit P. gestanden AG 15, 22—18, 5; 1 Th 1, 1; 2 Th 1, 1; 2 Ko 1, 19; 1 Pt 5, 12. Tropsem nahmen die Judaisten ihr Werk immer wieder auf. Während es sich bei dem auf dem Apostelkonvent zur Entscheidung gebrachten Kampf um die erste große, schon vor dem Eingreisen des P. aufgeblühte Gemeinde der Heichenkriche handelte, galt der neue Kampf in Galatien einem Kreis von Gemeinden, welche hauptsächlich seiner Arbeit ihre Ernsttehung vordanten. In Galatien betten die Gewern as leichter weil. P. durch seine Entstehung verdankten. In Galatien hatten die Gegner es leichter, weil B. durch seine Arbeit in Europa festgehalten wurde vgl. Ga 4, 20, und die Autoritäten in Jerusalem, die zu seinen Gunften entschieden hatten, ebenso fern waren. Den abwesenden P. konnte man leichter verdächtigen. Sein selbstherrliches Auftreten in den von ihm gestifteten 10 man leichter berdachtigen. Sein selbstherrliches Austreten in den von ihm gestisteten 10 Gemeinden stellte man als nachträgliche Anmaßung eines Emporkömmlings dar, der früher und noch kürzlich in Jerusalem vor der unvergleichlich höheren Autorität der Säulen der Kirche sich gebeugt habe. Daß er seiner Sache selbst nicht gewiß sei und troß seiner drohenden Warnungen vor dem Judaismus dei Gelegenheit seines letzten Bessuchs in Galatien (Ga 1, 9; 5, 3) werde mit sich handeln lassen, suchte man aus gewissen werdenstens seiner Missionspraxis zu deweisen Ga 5, 11 vgl. AG 16, 3, während man andererseits sich selbst liberal und zu allerlei Konzessionen an die heidnische Lebensweise sich bereit zeigte, wenn nur die Handelmeiden der Annahme der Aeschweisen die Benkachtung der siehtlichen Festardnung und erfüllt würden Ga der Beschneidung, die Beobachtung der judischen Festordnung u. dgl., erfüllt wurden Ga 6, 12 f.; 4, 9 f.; 5, 3. 9. Noch verschlagener und behutsamer traten die Kephasleute in 20 Korinth auf. Daß P. hier wie dort nach heißem Kampf über alle Ränke dieser Gegner gefiegt bat, beweift ber Fortbestand ber galatischen und achaischen Gemeinden als Glieber ber seiner Leitung vertrauenden gesehesfreien Heidenkirche 1 Ko 16, 1; 1 Pt 1, 1; Clem. I Cor. 1, 2-3, 1; 47. Aber die wiederholten, stets von Balästina ausgehenden Bersuche, sein Lebenswerk zu untergraben, ließen die Sorge nicht zur Ruhe kommen, daß sie an 25 anderen Orten auch einmal von Erfolg sein könnten, und die Bemühungen, dem vorzusbeugen. Nicht bloß einzelne direkte Warnungen wie Rö 16, 17, sondern der ganze Römerbrief als Borläufer seiner persönlichen Hintunft nach Rom dient diesem Zweck, was allerdings nur dann völlig ermessen werden kann, wenn anerkannt wird, daß die römische Gemeinde ihrem Grundstod nach aus zugewanderten palästinischen Christen sich 30 gebildet hatte und auch noch zur Zeit bes Römerbriefs ganz überwiegend aus geborenen Juben bestand. Mochten immerhin die erbitterten Gegner bes P. eine kleine Minorität in der Muttergemeinde bilden, und die maßgebenden Berfonlichkeiten ihm beharrlich Bertrauen schenken, so wären doch die Machinationen der Judaisten unbegreiflich, wenn nicht in viel weiteren Kreisen der paläftinischen Christenheit ein Mismut über den Gang der 35 Mission und ein Mistrauen gegen den Missionsbetrieb des P. geherrscht hätte. Nament-lich der zwischen den Zeilen von Ga 6, 12 und im ganzen Nömerbrief, besonders Rö 9—11, auch noch in der ebjonitischen Streitlitteratur (z. B. recogn. I, 69 ff.) zu lesende Borwurf, daß P. die seindliche Spannung zwischen den christzläubigen Juden und dem jüdischen Bolt verschuldet habe, fand vielsachen Anklang. Auch als P. während seiner 40 Hatt in Rom Gelegenheit zur Predigt sand, wirkten neben ihm judendrissliche Missionare von unfreundlicher Gefinnung gegen ihn Kol 4, 11; Phi 1, 14—18. Palajtina aber war der Ausgangspunkt biefer so weit verbreiteten Stimmungen AG 21, 20—25. Darum war es dem P. ein wichtiges Anliegen, vor der Berlegung seiner Missionsarbeit in den Occident noch einmal durch einen Besuch Jerusalems sich ben Ruden zu beden. Er kam 45 mit einer seit Jahr und Tag in seinen Gemeinden gesammelten großen Gelbsumme zur Unterstützung der Armen unter den palästinischen Christen, und mit einem stattlichen Gesfolge von Deputierten der macedonischen, asianischen und galatischen Gemeinden AG 20, 4; 21,29; 2 Ko 8,16—24; die Korinther, auf deren Begleitung er gerechnet hatte 1 Ko 16, 3f., sind entweder nicht zur rechten Zeit reisefertig gewesen oder schon früher 50 abgereist. Aus allem, was wir von Außerungen des P. über diese Angelegenheit besitzen 1 Ko 16, 1—4. 15 f.; 2 Ko 8-—9; Rö 15, 30—32, erhellt, daß er ihr eine große nicht nur moralische, sondern auch kirchenpolitische Bedeutung beimaß. Er wollte Böses mit Gutem vergelten und beweisen, daß in den unter seinem Einfluß stehenden heidenchriste lichen Gemeinden dankbare Liebe gegen die Urgemeinde, von der alle evangelische Predigt 56 ausgegangen war, gepflegt werde; und es war sein sehnlichster Wunsch, daß diese Liebesgabe bei ber Gemeinde von Jerusalem in diesem Sinne freundliche Aufnahme finde, und daß auch die nicht glaubende Judenschaft einen Gindruck davon empfange, daß P. nicht ohne Mitgefühl mit seinen leidenden Bolksgenossen sei Ro 15, 31; AG 24, 17.

VI. Das Evangelium und die Theologie des P. Es giebt nach P. nur 100 Real-Encyflopdble für Theologie und Rirche. 8. A. xv.

ein einziges dieses Namens wertes Evangelium, welches er Evangelium Ro 1, 1; 1 Th 2, 2. 8. 9; 2 Ko 11, 7, ober Zeugnist 1 Ko 2, 1, ober Wort Gottes 1 Th 2, 13; 1 Ko 14, 36; 2 Ko 4, 2; Kol 1, 25; 2 Ti 2, 9, aber auch Evangelium Ga 1, 7; 1 Ko 9, 12; 2 Ko 2, 12; 10, 14; Rö 1, 9; 15, 19; 2 Th 1, 8, ober Zeugnis 1 Ko 5 1, 6; 2 Ti 1, 8 ober Wort Rö 10, 17; Kol 3, 16; 1 Th 1, 8; 2 Th 3, 1 ober Prebigt Rö 16, 22 Jesu ober Christi ober bes Herrn nennt. Schon durch diesen Wechel zwischen Veoù und Xolotoù in Verbindung mit den gleichen Vegriffen empfiehlt est siehen Monetin in heiden Tällen aleichmößig zu verklahm nämlich als sieme kalken der ben Genetiv in beiden Fällen gleichmäßig zu verstehen, nämlich als einen solchen bes Subjekts und bes Urhebers. Der Digbrauch, welcher mit dem Wort "Ev. Christi" ge-10 trieben worden ist und noch getrieben wird, so oft man dieses als die einsachere und ursprünglichere Form in Gegensat zur apostolischen Predigt stellte, sollte niemand abhalten, Die formale Richtigkeit biefes grammatischen Berftanbniffes anzuerkennen. Gewiß ift Die apostolische Predigt eine solche, welche Christus zum Mittelpunkt, Gegenstand und Inhalt hat (Rö 1, 3; 1 Ko 1, 23; 2, 2; 2 Ko 4, 5); aber so gewiß sie Ev. Gottes 15 heißt, nicht weil sie wie alle religiöse Lehre, auch die irrigste, von Gott handelt, sondern weil fie eine von Gott in die Welt gefandte Botschaft ift, und weil Gott felbft es ift, welcher durch die menschlichen Prediger den Menschen etwas sagen läßt und durch sie redet und die Menschen jum Heil beruft (Ga 1, 6; Rö 8, 30; 1 Th 2, 12. 13; 2 Ko 5, 19 f.), heißt sie auch Ev. Christi, weil Christus der erste grundlegende Prediger 20 dieses Evang. ist (Eph 2, 17, vgl. Mc 1, 1. 14; Hr 1, 1; 2, 3; 3, 1), und weil Christus selbst fortfährt, durch seine Legaten den Menschen das Heil anzubieten (2 kg. 5, 20; 13, 3; Ga 4, 14; Rö 15, 18). Dieses Ev. predigen alle echten oder "berusenen" Upostel Rö 1, 1—5; 1 Ko 15, 11; und so lange nicht das Gegenteil zu Tage tritt, begt P. keine Zweisel, daß, wo immer das Ev. mit dem Erfolg der Bekehrung gepredigt wird, sei es durch seine Gehilsen, sei es durch ihm fernstehende Leute, dies das echte Ev. Christis sei (Rö 6, 17; 15, 14; 16, 17; Eph 1, 13—16; 4, 20; Kol 1, 7; 2, 5; Phi 1, 14—18). Dagegen beurteilt er alle inhaltlich adweichende Predigt, welche denselben Jesus und Christus zum Gegenstand hat (2 Ko 11, 4; Ga 1, 6—9), als eine grundstürzende und sluchwürdige Berkehrung des einen und einzigen Ev. Christis. Wenn er nun tropdem von einem doppelten gleichberechtigten, weil gleichermaßen von Gott gewollten und gesoneten Ern der Verlagen ihren Kon der Beckneidung und einem Ern der Undschnittendeit und gesegneten Ev., einem Ev. der Beschneidung und einem Ev. ber Unbeschnittenbeit rebet Ga 2, 7f., fo folgt, daß dies nur zwei nach bem Arbeitsfeld und bem Hörertreis verschiedene Gestalten bes einen und einzigen Ev. sein konnen. Nicht anderes, aber andere muß ben Juben und ben Beiben geprebigt werben. Das Ev. ber Beschneibung ift nicht 35 eine niedere, unentwideltere Form Des Eb., auf beren Beiterentwidelung ober Abftreifung man bedacht fein oder in Geduld warten mußte. Auf den Namen Ev. Christi hat dieses Ev., mit welchem Gott vor allem ben Petrus betraut hat, sogar ben beutlicheren Anspruch, sofern die eigene Bredigt Jesu diese national und geographisch bedingte Gestalt an sich getragen hat Rö 15, 8. Aber einen Fortschritt in der Enthüllung und Verwirksen lichung des göttlichen Heilsrates bedeutet es gleichwohl, daß Gott neben dem Ev. und und Apostolat ber Beschneidung ein Ev. und einen Apostolat ber Unbeschnittenheit ober für die Heiden ins Leben gerufen hat; und diefer Fortschritt ist mit der Perfon des B. aufs engste verknüpft. Das Ev. ber Unbeschnittenheit ift eben bas, welches B. "unter den Heiden predigt" Ga 2, 2, und welches er als der einzige unmittelbar berufene Pre-45 diger, welchem das Ev. in dieser Gestalt anvertraut ist, sein eigenes Ev. nennen kann (το εὐαγγέλιον μου Rö 2, 16; 16, 25; 2 Ti 2, 8). P. verkennt nicht, daß schon vor seinem Eintritt in den beständigen Missionsdienst im Jahre 43 die Notwendigkeit und das Recht der Predigt unter den Heiden erkannt und von anderen vor ihm danach gehandelt worden ist. Mit unverkennbarer Beziehung auf die AG 8, 4—11, 21 vgl. 15, 50 7—9. 14 berichteten Thatsachen spricht er es Eph 3, 5 f. aus, daß es den heiligen Aposteln und Propheten im Geist offenbart worden sei, daß die Heiben Miterben, Korporationsgenossen und Mitteilhaber der in Christus verwirklichten Verheißung durch das Ev. werden sollen. Aber von diesen "Aposteln und Propheten" blieben die Hervorragenbsten barum doch auch fernerhin auf Frael und Palästina und einige dort ansässige Richt-55 juden angewiesen, wie Betrus und Philippus; andere wie die, welche guerft ben Bellenen in Antiochien predigten AG 11, 20, handelten aus ihres Herzens Drang ohne beutlichen Auftrag, und auch Barnabas konnte sich nicht einer unmittelbaren Berufung zur Heidenmission durch den Herrn rühmen. Weil dies nur von P. galt, weil er schon bei seiner Berufung und Bekehrung von Christus auf diese Aufgabe hingewiesen und später von 20 demselben Herrn wirklich "fernhin zu den Heiden gefandt" worden war (oben S. 72),

barum war er der Heibenapostel und das Ev. der Unbeschnittenheit sein Ev. Dieses ist wesentlich identisch mit der Predigt Jesu und dem Ev. Christi selbst Ro 16, 25, ist aber doch eine neue Gestalt desselben und im Bergleich mit dem Ev. der Beschneidung eine viel deutlichere Enthüllung und reichere Entfaltung des die ganze Menschheit umssassenden Heilstates Gottes, sosenn erst durch die rückhaltlose Predigt unter den Heiden 5 und deren großartige Ersolge die Unabhängigseit des durch Christus geschaffenen Heils von allen nationalen Bedingnissen und somit auch vom mosaischen Gesetz für jeden christzlich Denkenden vollkommen deutlich und gleichsam handgreislich geworden ist. Das Ev. des P. ist aber vor allem Ev. Gottes und Christi, nicht eine Sonderlehre des P. und

darf nicht mit seiner Theologie verwechselt werden.

P. hat eine ihm eigentumliche Theologie, eine zwar nicht in der Form eines abgeschloffenen Spftems von ihm entwickelte ober gar litterarisch bargestellte, aber boch auf jufammenhängendem Nachdenten beruhende, ben Grundzugen nach feststehende Gefamtanschauung von der Offenbarung Gottes in Christus, ihren Borbereitungen und Kon-Wenn der Evangelist Johannes in der griechischen Kirche den Namen "ber 16 Theolog" bekam, so geschab bas nur in dem Sinn, daß er unter den Evangelisten am beutlichsten von der Gottheit Christi gezeugt habe. Der einzige Theolog in unserem Sinn des Wortes unter den Aposteln war P., wie er der einzige war, der für den Gelehrtenberuf erzogen war und auch noch als Chrift Jahre bes Studiums und ber Borbereitung auf den Lehrberuf genoffen hat (oben S. 73 f.). Es ift aber von Bedeutung, daß ihm 20 biese Zeit der Muße gegönnt war, erst nachdem er drei Jahre lang in Christentum und Kirche sich eingelebt und auch schon als Prediger sich versucht hatte. Er ist nicht durch das Studium zu christlichem Glauben und Leben, sondern durch dieses zu jenem geführt worden. Seine Theologie ist Ersahrungswissenschaft. Ihr Eigentümliches erklärt sich aus seinen persönlichen Erfahrungen; was diese ihn lehrten, wurde sich aber nicht zu einer 25 theologischen Gesamtanschauung entwickelt haben, wenn er seine individuelle Erfahrung nicht in das Licht der allgemeinen Entwickelung gestellt hätte, wie sie in Berlauf der alttestamentlichen Geschichte, in der geschichtlichen Erscheinung Christi, in den kirchlichen Gegensätzen seiner Zeit und in den ihm hinlänglich bekannten Zuständen der damaligen Kulturwelt ihm vorlag. An seiner Lehre vom Gesch, von der Sünde, von der Recht= 30 sertigung ist das am deutlichsten zu sehen. Neben dem Sigentümlichen seiner Lehre will aber mehr, als gewöhnlich geschieht, das gewöhnlic mit dem gemeinkirchlichen  $\tau \acute{v}\pi o_{S}$  didaz $\widetilde{\eta}_{S}$  seiner Zeit gemein hat. Mit Umsicht geführt, würde eine hierauf gerichtete Untersuchung die Eigenart des paulinischen Denkens nicht verwischen, sondern erst recht ins Licht setzen und sie zugleich geschichtlich begreislicher 25 machen. Man kann z. B. den bei B. so bedeutsam hervortretenden Begriff der dixaooʻvy deov (Rö 1, 17; 3, 21s.; 10, 3; 2 Ko 5, 21, vgl. Phi 3, 9; 1 Ko 1, 30) nicht richtig entwideln ohne volle Berücksichtigung der Thatsache, daß bereits Jesus Mt 6, 33 und Jatobus 1, 20 und zwar beide ebenfo wie B. im Gegenfan zu einer scheinbaren Gerechtigkeit, die nur menschliches Machwert ift, von Gottesgerechtigkeit geredet haben. 40 Eine Darftellung der Theologie des P. auch nur im Grundrif zu geben, ift an diefer Stelle nicht möglich. Seine weit ausholenden Darlegungen, seine durch die Bielseitigkeit der Gesichtspunkte manchmal verwickelten und weitläufigen Gebankenreihen ertragen das Excerpieren kaum. Die ausgezogene Formel, auch wenn sie aus eigenen Worten des P. gebildet ist, giebt von seinen Gedanken ein schieses Bild. Die Klage, daß in seinen 45 Briefen manches schwer Verständliche und der Wißdeutung Ausgesetzte sei, ist ebenso alt als berechtigt 2 Pt 3, 15 f. Während P. als der große Völkerbekehrer in höchsten Ehren blieb und seine Briefe neben den Evangelien den Erundstod des neutestamentlichen Kanons, der kirchlichen Sammlung gottesdienstlicher Lesebucher, bilbeten, wodurch es hauptfächlich veranlaßt ift, daß er "ber Apostel" schlechthin genannt wurde, ist seine Lehre in so ber nachapostolischen und ber ganzen vorreformatorischen Kirche nichts weniger als populär gewefen. Der Gingige, ber eine lebhafte Empfindung von der Eigenart seiner Lehre gehabt und fie im Gegensatz zu anderen driftlichen Dentweisen schroff hervorzutehren sich berufen fühlte, Marcion, hat ihn gründlich mißverstanden.

VII. Der Märthrer. Nach dem Leidensregister 2 Ko 11, 23 f., welches man aus 55 Clemens I Cor. 5 noch vervollständigen muß, statt den Clemens vermöge unglaublicher Erwägungen ein siebenmaliges Kettentragen des P. aus 2 Ko 11 folgern zu lassen (so neuerdings wieder Mommsen S. 84), hat P. früher und häusiger, als wir aus der AG und den Briefen (1 Th 2, 2; 1 Ko 15, 32?; 2 Ko 1, 8 ff.?) im einzelnen nachweisen können, durch jüdische und heidnische Obrigkeiten als Christ und Apostel zu leiden gehabt. so

Die eigentliche Zeit seines Marthriums, in dem doppelten Sinne der Bezeugung und Berantwortung feines Glaubens und hanbelns bor bem Richter und bes Leibens aus folder Beranlaffung, beginnt mit feiner Berhaftung im Tempel um Pfingsten 58. Für bie auf langehin entscheidenden Anfänge dieser Lebensperiode bis zu seiner Überführung nach Rom 5 sind wir ganz auf AG 21—28 angewiesen, da wir Briefe des P. aus dieser Zeit nicht besitzen und in den Briefen aus Rom (Eph, Kol., Phil.), keine Rückblicke auf die früheren gerichtlichen Borgange fich finden. Gegenüber "arger Hoperkritik", welche gerade an der Darstellung des Prozesses des P. in diesem Teil der MG geübt worden ift, hat Mommsen S. 87 ff. Diefe, vom Standpunkt des romifchen Strafrechts aus betrachtet, durchweg ju-10 verläffig befunden, und abgesehen von einem einzigen "Migverständnis des letten Redalteure" (AG 28, 18 f.) geurteilt, daß der Bericht selber "nirgends Anstoß giebt und nur wenig Erläuterungen erfordert" S. 93, und in ihm eine in ihrer Art einzig dastebende, bie sonstigen Rechtsquellen in erwünschter Weise erganzende Urtunde erkannt (S. 96). Die Juden aus Ufien, welche über das Auftreten bes P. im Tempel und damit verbun-16 bene unwahre Gerüchte von Entweihung des Tempels durch einen von B. dort eingeführten Heiden in But gerieten und die anwesende Bolksmenge gegen ihn aufhetzten, und die baraushin aus der Stadt zum Tempel stürmenden Hausen dachten nicht daran, ihm vor römischem ober judischem Gericht ben Prozes zu machen, sondern wollten sofortige Boltsjustiz an ihm üben AG 21, 27—36. In seinem Bericht an Felix konnte ber Komman-20 dant Lysias wahrheitsgemäß behaupten, daß er den B. durch dessen Verhaftung von diesem Schickfal gerettet und auch gegen einen zweiten Anschlag geschützt habe, behauptete aber Schafal geretter und duch gegen einen zweiten Anschag geschützt habe, behauptere aber zugleich sehr wahrheitswidrig, daß er jenes gethan habe, weil er erfahren, daß P. römischer Bürger sei (AG 23, 27; der Versuch von Mommsen, durch starke Interpunktion der Bürger sei (AG 23, 27; der Versuch von Mommsen, durch starke Interpunktion der Bussel zu entlasten, sührt nicht zum Ziel, wenn man nicht wenigstens, 25 ohne jeden Anhalt in der Tradition, μαθων δέ schreibt). Wie es sich wirklich verhielt, zeigt die vorangehende Erzählung. Die Fesselung hatte P. über sich ergehen lassen 21, 33; als er aber auf Besehd des Ehsias zum Zweck peinlichen Berhörs gegeißelt werden sollte, berief er sich zum Schrecken des Chiliarchen und mit sofortigem Ersolg auf sein römisches Bürgerrecht 22, 24—29. Aus der Verhandlung vor dem Spnedrium, welche Lysias zum Wiest seiner Insermation perapsakte (22, 30—23, 10), schönkte er die Ansicht das die 30 Zweck seiner Information veranlaßte (22, 30—23, 10), schöpfte er die Ansicht, daß die Beschwerden der Juden gegen P., welche in der Synedriumssitzung im Beisein des römischen Chiliarchen sich zu Anklagen bor biesem gestalten mußten, kein mit Saft und Hinklagen der obersten jüdischen Behörde gegen einen römischen Burger und zwar an-35 geblich wegen eines todeswürdigen Verbrechens (25, 11—25; 28, 16) handelte, konnte Lysias nicht der Richter sein, sondern wies die Ankläger an den Prokurator, wohin er auch den Angeklagten transportieren ließ 22, 30—24, 1. Auch Felix hat aus den Reden der Ankläger und des Angeklagten in Cäsarea und den von ihm erwarteten und gewiß nicht ausgebliebenen mundlichen Berichten des Lyfias keine andere Auffaffung 40 geschöpft, als Lysias, wie seine wiederholte und beharrliche Berschleppung der Sache zeigt 24, 22—27. Tropbem beschritten die Juden sofort nach Antritt des neuen Profurators Festus aufs neue den Weg der Klage gegen P. vor dem einzigen Inhaber des jus gladii im Lande. Die übelen Erfahrungen, welche B. mit Felix gemacht hatte, laffen es begreiflich erscheinen, daß er ben Vorschlag bes Festus, sich zwar von ihm, aber statt in Casarea in Erufalem richten zu lassen, ablehnte 25, 9. 20, weil er darin einen versteckten Versuch erblickte, ihn den Juden preiszugeben 25, 11. Dazu war er um so mehr berechtigt, als ber lette Borichlag des Festus im Widerspruch stand mit seiner früheren Ablehnung des vom Synebrium geäußerten Wunsches, daß die Verhandlung in Jerusalem geführt werde 25, 3—5. Es war ein bedenkliches Schwanken des Prokurators, welches nicht anders 31 erklären ist, als AG 25, 9 geschieht. Seine Darskellung der Sache im Gespräch mit Ugrippa 25, 16 entsprach keineswegs genau dem Sergang nach 25, 3—5, sondern sollte beschönigen. Festus wollte es nicht gleich nach Antritt des schwierigen Amtes mit den Juden durch schregse und beharrliche Ablehnung ihrer Wünssche verderend. Diesem Schwanken machte P. durch seine Appellation ober, nach genauerem Sprachgebrauch, Provota-55 tion an den Kaiser ein Ende 25, 11. 12. 21. 25; 26, 32; auch 25, 10 ist schon ebenso gemeint. Die selbstverständliche Voraussetzung des Rechtes dazu und der sofortigen Anerfennung dieses Rechtes seitens des Festus ift wiederum das romische Burgerrecht bes P. Daß bei dieser Gelegenheit in der Erzählung und in den Reden biese Boraussetzung nicht ausdrücklich ausgesprochen wird, hat nichts auffälliges, da Festus nach 25, 10 sich so bereits genauer um den Prozeß des P. bekümmert hatte und also ohne Zweisel aus der

nicht mitgeteilten Berteidigungsrebe bes P. 25, 8 ober aus den Vorakten 24, 7 ober nicht mitgeleiten Betriedigungsrede des P. 25, 8 ober aus den Botatien 24, 7 doer aus mündlichen Mitteilungen der schon unter Felix angestellten Unterbeamten um das Bürgerrecht des P. wußte. Auch die kurze Zusammensassung der Hauptmomente des Prozesses, soweit er die dahin gediehen war, 28, 18 f. ist nicht unrichtig. "Die Römer," mit denen es P. zu thun gehabt, also Lysias, Felix und Festus, haben in der That dei ihrer Untersuchung kein todeswürdiges Berbrechen an ihm entdeckt, und was Agrippa ohne Widerspruch zu sinden 26, 32 als das Ergebnis der letzten ankangiois (25, 26) ausspricht, die Möglichkeit der Freisprechung des Angestagten, wäre in der That die natmen dies Cansagner aller hiskerigen Untersuchungen gewesen. Was die Restusse notwendige Konsequenz aller bisherigen Untersuchungen gewesen. Bas die Profuratoren davon abhielt, war das arreleyeer der Juden, d.h. deren unablässige Wiederholung 10 ihrer Anklagen; dies war aber auch die Ursache der Provokation des P. an den Kaiser. Denn, als er nach der zweiten Anklagerede der Juden vor Festus 25, 7 vgl. 25, 2 f. Grund zu der Besorgnis hatte, daß Festus ähnlich wie Felix, wenn auch aus etwas ans deren Beweggründen, den Juden zu seinem, des P. Schaden sich gefällig zeigen werde, legte er Berufung an den Kaiser ein. Dem Bericht des Festus an die betreffende haupt= 15 städtische Behörde 25, 26 f., welcher nur günstig für P. auszesallen sein kann, entspricht die gute Resondlung die ihm dan dem Transdumt Littunden Continue Continue Continue. vie gute Behandlung, die ihm von dem den Transport leitenden Centurio Julius widersfuhr 27, 1—3. 43, und nicht minder die Lage des P. während der 2 Jahre nach der Ankunft in Rom. Die LA in AG 28, 16, wonach P. und einige andere Gefangene dem Praefectus praetorio abgeliefert wurden, was damals, im Frühjahr 61 noch der 20 treffliche Afranius Burrus war (oben S. 67, 50), wird burch die im Sommer 63 geschriebenen Worte Phi 1, 13 bestätigt, wonach P. seit längerer Zeit mit Pratorianern in naber Berührung gestanden haben muß. Da der Garbepräfekt in diesem wie in vielen anderen Fällen die kaiserliche Jurisdiktion auszuüben hatte, sind auch die Soldaten, unter deren Bewachung B. zwei Jahre lang in einer von ihm selbst gemieteten Wohnung zubrachte 25 AG 28, 16. 23. 30, Prätorianer gewesen vgl. Einleitung I, 389 ff., besonders auch gegen eine Hypothese Mommsens, welche dieser in der mehrerwähnten Abhandlung von 1901, bie ihrem Titel nach auch die Behandlung des P. durch die Behörden in Rom darstellen müßte, weder erneuert noch widerrusen hat. Über die Lage des P. während der zwei vollen Jahre nach seiner Ankunft in Rom geben uns außer AG 28, 16—31 die Briese so an die Eph, Kol, Phil Auskunst. Bon einem Prätorianer bewacht und, wie es scheint, regelmäßig gefesselt (Eph 3, 1; 4, 1; 6, 30; Rol 4, 3. 18; Phil 1. 9. 10. 13), konnte er in febr unbeschränktem Mage Besuche empfangen, mit ber Augenwelt verkehren und seinem Predigtberuf nachgehen (AG 28, 30 f.; Eph 6, 19 f.; Kol 4, 3; Phil 10). Eine große Zahl von Gehilfen hat sich um ihn gesammelt, außer Lukas und Aristarch, welche 35 mit ihm nach Rom gekommen waren (AG 27, 2; Kol 4, 10. 14; Phil 24), Timotheus, Epaphras, der Missionare von Kolossä, Dryckius, der Überbringer der der Briefe jener Zeit, ein gewisser Demas. Außer diesen kann er zwei judenchristliche Missionare, die Zeit, ein gewisser dem in feinen Alweskung krätie waren Erdennes Marrais und Leinen Langelung krätie waren Erdennes Marrais und Leine unabhängig von ihm in seiner Umgebung thätig waren, Johannes Marcus und Jesus Justus, als gleichgesinnte Mitarbeiter rühmen Ko 4, 10 s.; Phil 24. Seine vor vielen 40 Jahren ausgesprochene Hoffnung, auch in Rom, wenn auch nur im Vorübergehen, seiner Pflicht als Völkerapostel nachzukommen Rö 1, 9—16; 15, 22—29, ist unter Verhältnissen, die er damals nicht ahnen konnte, aber über Erwarten reichlich in Erfüllung gegangen. Bon einem gerichtlichen Berfahren boren wir nichts. Rur einmal Uhil 22 spricht er bie hoffnung aus, in Freiheit gesett zu werden und nach Kleinasien zurudzukehren, was aber, 45 ba in den beiden gleichzeitigen, ausführlicheren Briefen nichts davon verlautet, vielleicht im Zusammenhang mit dem teilweise ironischen und humoristischen Ton dieses Privatbriefs weniger ernst zu nehmen ist. Ganz anders ist seine Lage zur Zeit des Philipper-briefs. P. ist nach wie vor ein Gesangener, aber sein Prozest ist seit einiger Zeit von dem zuständigen Gericht in Angriss genommen (1, 7. 16 ἀπολογία). Die Gemeinde von 50 Philippi, welche davon gehört und ihrer teilnehmenden Sorge um das fernere Schicksal bes P. und bes Missionswerkes Ausbruck gegeben hatte, muß und kann P. hierüber berubigen (1, 12—26). Der bisherige Verlauf des Prozesses hat für jedermann, besonders auch für die kaiserliche Garde, welche seit zwei Jahren den Wachposten in oder an der Wohnung des P. gestellt hatte, klar gestellt, daß P. nicht, wie die durch Festus berichtete 55 jubische Anklage lautete, als Staatsverbrecher, sondern lediglich wegen seines driftlichen Bekenntniffes und ber Berbreitung desfelben durch seine Predigt in Saft geraten sei und schon so lange fich befinde. Die anderen Chriften, welche in Rom als Missionare thätig find, baben hieraus neuen Mut zu ihrem Wert geschöpft, und die dem B. Miggunftigen unter benfelben haben seine bermalige Lage benutt, um so eifriger zu predigen. Letteres 60

sett voraus, daß P. jett, two er im Prozest liegt, nicht mehr wie vorher als Prediger thatig fein kann. Die Nebenbuhler fuchen ihn zu erfeten und zu verbrängen. Wenn aber aus Anlag bes bisherigen Ganges bes Prozesses ungescheuter wie je in Rom bas Evangelium gepredigt wird, so muß auch bereits sehr deutlich geworden sein, daß der 5 oder die Richter nicht gesonnen seien, die christliche Bredigt als Berbrechen zu beurteilen. Entschieden ist der Prozeß noch nicht 2,23; P. erwartet aber mit größter Bestimmtheit, ja er glaubt zu wiffen, daß die Gebete ber Gemeinden für seine Errettung werden erhört werden, daß das Urteil des Richters ihn bald in Freiheit und unter anderem auch dazu in Stand setzen werde, die Gemeinden des Oftens wieder zu besuchen 1, 19. 25; 2, 24. 10 Durch alles dies werden wir über die Lage der Dinge während der deria 81n 216 28, 30 hinausgeführt; also in eine Zeit nach dem Frühjahr 63 versetzt. Es kann sich nur fragen, ob die im Philipperbrief ausgesprochene Erwartung des P. selbst wie seiner dristlichen und nichtchristlichen Umgebung sich erfüllt hat, oder ob eine plötliche Wendung der Dinge seinem Hoffen und Leben zugleich ein Ende gemacht hat. Wenn die Pastoralbriefe von 15 B. gefchrieben find, ift zweifellos ersteres ber Fall gewefen. Denn erstens feten biefe eine große Menge verschiedenartigster Thatsachen voraus, welche mit ihren einzelnen Umständen im früheren Leben des P. nicht untergebracht werden können und großenteils der navoen im frugeren Leven des P. nicht untergedracht werden konnen und großenkeils der Abfassung dieser Briefe kurz vorangegangen oder mit ihr gleichzeitig sind: einen Aufenthalt des P. auf Kreta Tit 1, 5. 12, in Milet, Troas, wahrscheinlich auch in Korinth 20 Ti 4, 13. 20, eine Reise nach Macedonien 1 Ti 1, 3, ferner die Absicht eines Besuchs von Ephesus 1 Ti 1, 3; 3, 14 und eines Winterausenhalts in Nikopolis in Epirus Tit 3, 12, endlich eine Gefangenschaft des P. zur Zeit des 2 Ti, welche weder mit der Lage während der zwei Jahre von AG 28, 30 f. (Eph, Kol, Phil) noch mit derzenigen zur Zeit des Philipperbriefs die geringste Ühnlichseit hat. P. lag schon seit einiger Zeit als Berbrecher im Kerter in Kom; ein Freund aus Kleinassen hatte Mühe und brauchte Mut ihn der Aufrechen aber zu der ibn dort aufzufinden; andere suchten jedes Verhältnis zu ihm abzubrechen oder zu verleugnen, und die Besten waren in Bersuchung, das gleiche zu thun 2 Ti 1, 8—12. 15—18; 2, 9; 4, 10. Bon Predigtthätigkeit des P. ift zur Zeit und auch für die Zukunft keine Rebe mehr. Er ist überzeugt, am Ende seiner Laufbahn angelangt zu sein. Er erwartet so nun bald die Opferung seines Lebens und hofft auf nichts weiter mehr als auf Rettung in das himmlische Reich bes Herrn und auf ben Kranz der Gerechtigkeit, welchen berfelbe Hert und Richter ihm am Tage seiner Wiederkunft nicht versagen werde 2 Ti 4, 6—8.18. Zweitens spricht P. in diesem an Rückblicken auf sein vergangenes Leben reichen Briefe (vgl. 1, 3, 11; 3, 10 f.; 4, 7, 14 f.) deutlich aus, daß er bei Gelegenheit eines früheren Brozesses (4, 16 év th nocht pur and dologie vgl. Phi 1, 7, 16; UG 24, 10; 25, 8, 16; 26, 1, 2, 24) durch den Beistand des Herrn aus drohender Lebensgesahr errettet worden sei, und daß bies zu dem 3weck geschehen sei, daß durch keinen anderen als durch ihn bie Predigt unter den Bölkern zu Ende geführt werde. Hat P. dies geschrieben, so hat es in dem Prozes, dessen Urkunde der Phi ist, zwar einen kritischen Moment gegeben; so er hat aber mit der Freisprechung geendigt, und P. hat nach Erledigung dieses Prozesses nicht nur feine orientalischen Gemeinden wieder besucht, sondern auch im Occident, wohin so lange sein Sinn stand (Ro 15, 22—29), als Missionsprediger ausgedehnte Eroberungen gemacht. Wenn er, wie es seiner Denkweise entspricht, die gleichartige Thätigkeit seiner Schüler (2 Ti 4, 10) mit der seinigen zusammenfaßte, so hatte er das ihm gesteckte Ziel erreicht, seinen Lauf vollendet 4, 17, als er diesen letzen Brief schrieb. Gerade diesem Brief aber hat die den Pastoralbriefen überhaupt abgünstige Kritik am wenigsten anhaben fonnen und sich vielfach zur Anerkennung wenigstens echter Bestandteile bequemen muffen. Die Thatsachen, die er uns lehrt, sind teils so unbedeutend, für irgend welche theologische oder firchliche Zwecke so belanglos (1, 5. 15—18; 4, 9—15. 19—21), teils so allgemein 50 ausgedrückt (4, 16 f.), daß ihre Erwähnung nicht dem Zweck dienen kann, vom Verfasser neu erdichtete Thatsachen in die Tradition erst einzuführen. Namentlich die 4, 16 f. nur angebeuteten Thatsaden muffen bem Abreffaten ober, falls wir es mit einem litterarischen Runftprodukt zu thun haben, dem kirchlichen Publikum bekannt gewesen sein. Es liegt alfo hier auch im Falle ber Unechtheit bes Briefes ein uraltes Zeugnis für bie Befreiung 55 des P. aus seiner sonst befannten romischen Gefangenschaft und eine erfolgreiche Biederaufnahme seiner Missionethätigkeit im Occident vor. Dazu kommt als ein vom 2 Ti unabhängiges Zeugnis die Überlieferung der römischen Gemeinde um 90-100. Die Stelle Clem. I Cor. 5 hat panegprischen Ton und durfte ihn haben, weil von Dingen die Rede ift, die den Lefern in Rorinth ebenfo befannt waren wie der romifchen Ge-60 meinde, in deren Ramen ber Brief geschrieben ift. Deutlich ist barum boch gefagt, baß

B. mit seiner Predigt "an die Grenze des Westens" d. h. nach sicherem Sprachgebrauch bis nach Spanien ober an den atlantischen Ocean gelangt sei, ehe er nach einer letten Zeugnisablegung vor der Obrigkeit, somit als Märthrer, und zwar in Rom starb, bgl. Einl. I, 441. 446—449. In Prosa übersett finden wir dieselbe Tradition in den gnostischen Betrusakten um 160-170 (Acta apocr. ed. Lipsius et Bonnet I, 45-48; 5 51, 26), im Can. Mur. l. 38 und bei vielen Späteren. In Rom wurde sie im 5. Jahr= hundert aus firchenpolitischem Interesse zeitweilig unterdruckt. Sie kann jedenfalls nicht aus ben Baftoralbriefen abgeleitet werden, da diese vor allem vom Besuch der orientali= schen Gemeinden durch B. nach seiner Freilassung zeugen, wovon Clemens schweigt, von erneuter Missionspredigt aber ohne jede geographische Bestimmtheit sprechen. Aber auch 10 die bloße Absicht des P., nach Spanien zu gehen Rö 15, 22—29, kann sich nicht schon um 95 in einer Gemeinde, deren ältere Mitglieder die Ereignisse noch in nächster Nähe miterlebt hatten, in die Meinung verwandelt haben, daß er wirklich dorthin gekommen sei. Erst bei Eus. h. e. II, 22 finden wir die Tradition von einer zweimaligen römi= ichen Gefangenschaft und einer dazwischen liegenden Missionsthätigkeit bes P. mit 2 Ti 15 4, 16 f. in Verbindung gesetzt, und ähnlich, nur in unklarerer Weise bei Hieronhmus (zu Ies 11 Vall. IV, 164 und zu Ps 83 Anecd. Maredsol. III, 2, 80) die spanische Reise mit Rö 15, 24. 28. Was man gegen die Geschichtlickeit dieser Überlieserungen geltend gemacht hat, sind weder positive Nachrichten höheren Alters, noch Hypothesen von innerer Wahrscheinlichkeit, sondern dei näherer Betrachtung teilweise gute Gründe für die Tradiz 20 tion. Es genüge auf folgende Punkte hinzuweisen: 1. Aus AG 28, 30 f. ergiebt sich, das dem Nerfolger die der Abrilderte angesichten der Abreichkallene Neriode daß dem Berfasser die dort geschilderte zweisährige Zeit als eine abgeschlossene Beriode vor Augen steht, daß er also auch weiß, was ihr ein Ende gemacht hat. Ob das ein Brozeß von glücklichem oder unglücklichem Ausgang gewesen ist, ob Freisprechung oder Hinrichtung erfolgt ist, läßt sich den Worten selbst nicht entnehmen. Aber erstens ist der 25 Leser durch alles, was in AG 21—28 vom Gang des gerichtlichen Berfahrens und der Behandlung des P. berichtet ift, besonders auch durch 23, 11; 27, 24; 28, 15 auf einen gunstigen Ausgang bes Prozesses vorbereitet. Zweitens ist keine Erklärung bafür ge-funden worden, warum Lucas nicht entweder durch ein Wort und durch Abergang in bas Präsens ausbrückte, daß eben jett, da er dies schrieb, die geschilderte Lage der Dinge so bereits 2 Jahre lang andauerte, wenn dies nämlich der Fall war, oder, wenn die 2 Jahre bereits seit längerer Zeit abgelaufen waren, turz ober ausführlich angab, wodurch diese Beriode abgeschlossen worden sei. War P. einige Monate später eines glorreichen Märthrertodes gestorben, so konnte Lucas einen so wurdigen Schluß seines 2. Buches sich nicht entgeben lassen. Begreiflich wird der Abbruch der Erzählung von diesem Punkt 35 nur durch die auch durch andere Gründe gestützte Annahme, daß Lucas beabsichtigte, ein 3. Buch folgen zu laffen. Dies fest aber voraus, daß noch manche noch tanστόλων zu erzählen waren, und zwar auch folche des P.; denn ohnedies bliebe doch wieder unverständlich, warum nicht die Geschichte wenigstens dieses Apostels in dem borliegenden Buch zu Ende geführt ist. 2. Gegen das olda, nenowdes olda und nénowda 40 Phi 1, 19. 25; 2, 24, worin P. seine sichere Erwartung einer baldigen Freisprechung ausspricht, läßt sich jedenfalls nicht bas scheinbar widersprechende olda AG 20, 25 geltend machen; benn abgesehen von bem Zusammenhang jener Rebe, wonach nur ein Gegensatz zu bem bisherigen beständigen Bertehr mit den Gemeinden bes Orients ausgedrückt genfuß zu bein dieserigen bestucht mit den Gemeinden des Orients ausgebtuat zu sein scheint, hebt das spätere Wissen das frühere gegenteilige Wissen auf. Ferner ist 45 unwahrscheinlich, daß die auf den disherigen Gang des Prozesses gegründete Erwartung nicht nur des P., sondern seiner ganzen Umgedung getäuscht worden sein sollte. Dazu tommt das positive Zeugnis von 2 Ti 4, 17 f. für die thatsächlich ersolgte Freisprechung. 3. Die Annahme, daß P. ein Opfer des einige Zeit nach dem Brande Roms auf Neros Besehl angerichteten Blutbads unter den römischen Christen geworden sein sollte, ist erstens 50 dronologisch unwahrscheinlich; benn zwischen dem Ablauf der 2 Jahre im Frühjahr 63 und dieser Berfolgung, die nicht vor dem Herbst 64 eintrat, liegt ein viel zu langer Zwischenraum, als daß der sofort mit günftigen Aussichten begonnene Prozeß sich bis dabin follte fortgeschleppt haben. Unwahrscheinlich ift dies zweitens darum, weil B. nach einer nie widersprochenen Überlieferung enthauptet worden ist (Tert. praescr. 36; Paulus- 55 aften ed. Lips. p. 112 ff.). Bei Bergleichung von Tac. ann. XV, 44, ber Andeutungen in Clem. I Cor. 6 und der ebenso alten Überlieferung von der Kreuzigung des Betrus ift taum dentbar, daß man bei jenem grausamen Wüten mit P., etwa mit Rucficht auf jein Bürgerrecht, eine so auffällige Ausnahme gemacht haben sollte. 4. Die römische Überlieferung, wonach Petrus und P. am 29. Juni besselben Jahres Märtyrer geworden seien, 60

könnte dafür zu sprechen scheinen, daß P. wie aller Wahrscheinlichkeit nach Petrus in der neronischen Verfolgung umgekommen sei. Aber sie ist erst im 4. Jahrhundert aufgekommen und ist erst entstanden aus Mißverstand einer gemeinsamen Peter- und Paulsseier, welche ursprünglich einer Translation ihrer beiderseitigen Reliquien am 29. Juni 258 galt, vgl. in Kürze Sinl. I, 454 ff. Noch Augustin stand dieser Tradition sehr kritisch gegenüber, gestützt auf die traditio patrum, wonach beide Apostel zwar an dem gleichen Kalendertag, P. aber in einem späteren Jahre gestorben sei. In der That verlegen die alten Petrusakten das römische Wirken und Martyrium des Petrus in das eine Jahr, welches P. in Spanien zubringt, also den Tod des P. in spätere Zeit (ed. Lipsius p. 46, 3. 8), und 10 nach einem jüngeren Zeugnis hätte Irenäus den Tod des Petrus um ein Jahr stüber als den des P. angesept (Acta SS. Juni V, 423°). Die älteren Zeugen Clemens I Cor. 5 u. 6, Dionhsius von Korinth, Irenäus in seinem Hauptwerk, Tertullian und auch noch Eusedius in der Chronif nach dem armenischen Text (Schöne II, 156, anders nach der Bearbeitung des Hieronhymus) bekunden keinerlei genaueres chronologisches Wissen und sind nur darin einig, daß der Tod beider Apostel ungefähr der gleichen Zeit und, soweit ein Kaiser genannt wird, unter Nero erfolgt sei. Daran haben auch wir uns genügen zu lassen.

Paulus Diatouus, gest. 799. — Werte: Am 3.—5. September 1899 wurde das 11. Centenarium des Paulus Diatonus in Cividale begangen. Der mit dem Feste verbundene 20 internationale Gelehrtentongreß (vgl. Atti e memorie del congresso storico tenuto in Cividale nei giorni 3,4,5 settembre 1899. Cividale 1900) erwählte eine Kommission, um eine Gelantausgade der Werte des großen Langobarden mit italienischen, deutschen umd österreichischen Mitteln in die Bege zu leiten. Bis jeht ist nur eine bibliographische Borardeit erschiehen: Carlo Cipolla, Note dibliografiche circa l'odierna condizione degli studi critici sul testo delle opere di Paolo Diacono. Venezia 1901. Doch siegt bereits ein Teil der Schristen des Paulus in mustergistigen Ausgaden vor: 1. Historia Romana, herausgeg. v. H. Drohsen in MG Auct. antiquiss. II, 1879, p. 4—182 u. p. 185—224. — 2. Expositio in Regulam s. Benedicti in Bibliotheca Casinensis IV, 1880, Florilegium Casinense p. 12—173. Baldau L. Traube, Textgeschichte der Regula S. Benedicti in Abhanblungen der histor. Alasse der gelichte der Regula S. Benedicti in Abhanblungen der histor. Alasse der gelichte verschieden Atale verschieden

Litteratur: F. Dahn, Paulus Diaconus, 1876; Bethmann im Archiv X, 247—414; Mommsen im Neuen Archiv III, 185—189, V, 53—103; Baits a. a. D. V, 417—424; Dümmler a. a. D. X, 165; Schmidt a. a. D. XIII, 391—394; Traube a. a. D. XV, 50 199—201; Neff a. a. D. XVII, 204—208; Ebert, Allgemeine Geschichte d. Litteratur des Mittelalters im Abendlande II, 36—56; Dümmler, MG Poetae latini aevi Carolini I, 27—30; Hauch, Kirchengeschichte Deutschlands (2) II, 158—164. Ueber die reiche zumeist italienische Pauluslitteratur, welche aus Anlaß der Centenarseier erschien, s. die Titel im ThIS XIX, 241. XX, 365. XXI, 423 s.

11nter den gelehrten Langobarden am Hofe Karls d. Gr. steht Paulus Diakonus, der Sohn Warnefrieds, an erster Stelle. Er entstammte einer Familie, die schon bei der Besetzung von Friaul durch Alboin und Gisulf die Wassen führte. Warum er gleichwohl zum Gelehrten bestimmt wurde, während der jüngere Bruder mit dem großväterlichen Namen Arichis zugleich die kriegerischen Traditionen seines Hauses erbte, ersahren wir co nicht. Sein Lehrer Flavianus führte ihn in die lateinische und griechische Litteratur ein. Er wurde in dieser neuen Gedankenwelt völlig heimisch, ohne deshalb dem eigenen Bolke, seinen Sagen und seiner Geschichte sich zu entfremden. Wie er an den Hof von Benes

vent kam, ist nicht mehr festzustellen. Zebenfalls lebte er dort bereits 763 inmitten einer Fülle von geistigen Interessen; denn Herzog Arichis und seine Gemablin Abelperga bezgünstigten die Pslege der Poesie wie der Wissenschaften. Hier schrieb Paulus sein erstes Buch. Abelperga war durch die Lektüre des mageren Eutropius enttäuscht worden, darum begann Paulus etwa zwischen 766 und 771 seinerseits mit der Absassung einer römischen beschnicken. Er ergänzte den Eutropius in mechanischer Weise aus anderen Quellen und führte ihn in weiteren sechs Büchern dis in die Mitte des 6. Jahrhunderts sort, ließ also sehr geschickt mit der Einnahme Italiens durch die Langobarden gewissermaßen eine neue Zeit beginnen. Da Abelperga dei Eutropius als Heiden speziell die firchlichen Bezgebenheiten vermißt hatte, so schenkte ihnen Paulus unter Zuhilsenahme des Hieronymus 10 und Orosius, des Prosper und Beda eine um so größere Beachtung. Das Buch war im Mittelalter sehr verbreitet, bat aber als Kompilation beute nur geringen Wert.

und Orosius, des Prosper und Beda eine um so größere Beachtung. Das Buch war im Mittelalter sehr verbreitet, hat aber als Kompilation heute nur geringen Wert.

Auch wann und wo Paulus Wönch wurde, läßt sich nicht sicher sagen. Bieles spricht dasür, daß ihn erst die kriegerischen Ereignisse des Jahres 774 aus der Ruhe des Musenhosses von Benevent ausscheuchten, und daß er gegen den Frankenkönig persönlich 15 zu den Wassen griffe nriff. Nach der Einnahme von Pavia und der endgiltigen Niederlage sah er sich dann gemötiet als Nordanntow in Wants Colsing der Schilt un nehmen fah er sich bann genötigt, als "Berbannter" in Monte Cassino das Habit zu nehmen. Dagegen läßt ihn Traube bereits vor 774 in das Peterskloster von Civate nahe bei Lecco eintreten, hier ben Rommentar gur Benedittinerregel aufzeichnen und feinen Schülern Lecco eintreten, hier den Kommentar zur Benediktinerregel aufzeichnen und seinen Schilern vortragen, aber mit dem Zusammenbruche des Reiches sein gefährdetes Aloster verlassen und in das entlegenere Monte Cassino übergehen. Jedenfalls paßte das mönchische Gewand, wenn auch in einer Stunde der Berzweislung ergriffen, zu des Paulus kirchlichen Anschauungen und gelehrten Neigungen. Er fühlte sich in den neuen Lebensverhältnissen befriedigt. Indessen war die Zeit der Unruhe vorerst noch nicht zu Ende. Sein Bruder Arichis, wie er selbst national gesinnt, beteiligte sich an der Empörung Hrodgauds gegen 25 die Fremdherrschaft. Doch schlug auch vieses Unternehmen sehl, Arichis wanderte als Gesangener nach Frankreich, die Familie war ruiniert. Es vergingen sieben Jahre des Elends, dis sich Paulus endlich 782 zu dem rührenden Gedicht entschlöß, in welchem er den König bittet. Arichis wieder freizugeben und den Seinigen ihr Vermögen zurücks den König bittet, Arichis wieder freizugeben und ben Seinigen ihr Bermogen gurudzuerstatten. Die gnädige Gesinnung, welche Karl im Jahre zuvor bei seinem Zuge nach 30 Ftalien gegen die langobardische Bewölkerung bekundet hatte, mag Paulus den Mut zu biefem Schritte gegeben haben. Um bem Gnabengesuche Nachbrud zu verleihen, reifte er noch perfonlich nach Frankreich und fand bier für feine Bitte gwar zunächst kein geneigtes Dhr, im übrigen aber eine überraschend liebenswürdige Aufnahme. Es wiederholten sich für Paulus die Tage von Benevent; er erfuhr aufs neue die volle Würdigung seiner 35 geistigen Gaben. Er hatte Gelegenheit als Dichter die Hofgesellschaft zu erfreuen und mit seiner Kenntnis des Griechischen den Begleitern der als Braut nach Byzanz ziehenden Königstochter Robtrud zu bienen. Dagegen fand er zur Schriftstellerei im großen Stile unter bem steten Ortswechsel bes königlichen Hoflagers nicht die nötige Muße. So befigen wir aus jenen vier Jahren von ihm nur ein Ercerpt aus ber Schrift bes Bompejus 40 Festus De verborum significatu, eine Sammlung der Briefe Gregors und eine kleine Arbeit über die Bischöfe von Mes. Diese erste Bistumsgeschichte, die er auf Bunsch Angilrams von Met versaßte, bietet indessen nur ein Namenverzeichnis mit eingestreuten Notizen, das in den Preis Arnulfs und der Arnulfinger ausläuft. Stellung dei Hofe gab ihm vor allem der Zauber seiner Persönlichkeit, dem sich selbst Karl nicht entziehen 45 konnte. Seine geistige Selbstständigkeit, seine Frische und Eigenart machten ihn zum Liebling aller. Gleichwohl fühlte sich der Südländer im "Kerker" und "Sturmwind" des kräsklichen Solsehons auf die Dauer nicht wehlt, er sehnte sieh nach der Stille des Eles fränkischen Hoflebens auf die Dauer nicht wohl; er sehnte sich nach der Stille des Klozsters, vor allem nach der Heimat. Ende 786 ist er wieder auf dem Wege nach Monte Cassino. In Rom scheint damals sein Leben Gregors entstanden zu sein, eine minder- 50 wertige Kompilation aus Bedas Kirchengeschichte und den Werken Gregors, ohne Würdiz gung ber hohen politischen Bebeutung seines Belben. Als balb barauf sein alter Gonner Arichis ftarb, feierte ihn Paulus mit einer pietatvollen Grabschrift. Erft mit der Rudfehr ins heimische Aloster beginnt die Beriode reicher Produktivität. In den folgenden Jahren entstanden vermutlich der Kommentar zur Benediktinerregel und jedenfalls die 56 Langobardengeschichte und das Homiliarium. Es sind die Schriften, welche des Paulus litterarischen Ruf begründet haben. Den Kommentar zur Benediktinerregel besiten wir nur in einer Bearbeitung aus etwas späterer Zeit. Im Anschluß an ein kurzes Tertswort giebt der Meister jedesmal dem Schüler eine längere Auseinandersetzung, bei welcher er sich von dessen Gegenrede gern leiten läßt. Daneben berücksichtigt er die Ansichten 60

früherer Erklärer, wie er auch auf die Berfcbiedenheit ber Handschriften ber Benediktinerregel eingebt. "Wir sehen vor uns ein belebtes Bild mittelalterlichen Unterrichts und bliden zurud auf die reiche Entwidelung wissenschaftlicher Studien, die vorausgegangen ift." Die Langobardengeschichte, an die Baulus leider nicht mehr die lette Sand bat 5 legen können, ist nach einem klaren Plane gegliedert. Zwar unterbrechen allerlei Exturfe bier und da die fortlaufende Erzählung, auch trägt das Ganze einen kompilatorischen Charafter, aber die zahlreichen aus mundlicher Tradition oder verloren gegangenen Werken geschöpften Notizen sichern ihr einen bleibenden Quellenwert. Der warme patriotische Ton, der im Munde des Mönches doppelt erfreulich ist, die Farbenpracht der langobar10 dischen Sagenwelt, die liebevolle Kleinmalerei haben den Ruhm dieser Nationalgeschichte
von Ansang an fest begründet. Den Auftrag, eine Sammlung von Musterpredigten an
der Hand des Kirchenjahres für die Nokturn zusammenzustellen, hatte Paulus von Karl
schon in Frankreich erhalten. Er ist demselben dann in Monte Cassino nachgekommen, jo daß die offizielle Einführung diefes Homiliars (f. d. A. Bb VIII S. 310 f.) noch vor 15 dem Jahre 797 stattfinden konnte. Auch Diefes Werk gehört zu den viel gebrauchten Buchern im Mittelalter. Daß baneben Paulus in Monte Cassino selbst als Prediger thätig war, beweisen einige von ihm noch erhaltene Homilien. Auch sandte ihm Bischof Stephan von Neapel gern junge Geistliche zum Unterrichte zu. Nach seinem wahrscheinlich am 13. April 799 erfolgten Tode hat ihm sein Schüler Hilbric die Grabschrift 20 verfaßt. Das Grab neben bem Kapitelsaale ift heute nicht mehr nachweisbar.

Friebrich Bieganb.

Baulus, Beinrich Cberhard Gottlob, protestantischer Theologe, geft. 1851. — Quellen und Litteratur: Seine zahlreichen Schriften (besonders feine "Stigen aus meiner Bilbungs- und Lebensgeschichte", Heibelberg 1839) und die aus seinem handschriftlichen Rach: 26 lasse schwiegerschnes Frh. v. Reichlin-Melbegg, "H. E. G. Paulus und seine Zeit" 2 Bbe (1853 Stuttg.), beren erster Band Paulus noch gur Brufung vorgelegen bat.

P., geb. am 1. September 1761, ist eine charakteristische Gestalt des theologischen Rationalismus auf dem Gebiete der neutestamentlichen Eregese. Seine Wiege stand in 30 Burttemberg zu Leonberg in bemfelben Pfarrhause, in welchem vierzehn Jahre später Schelling bas Licht ber Welt erblickte. Der Nater, Diakonus Paulus, litt unter einem franthaften Dualismus von Kriticismus und Geisterseherei, daß er schließlich ob absurdas phantasmagoricas visiones divinas 1771 abgesetzt wurde. Im Gegensate bazu schlug ber Sohn einen streng rationalen Weg bes Dentens ein. Nachbem er bas sogenannte 35 Landegamen bestanden hatte, besuchte er nacheinander die Klosterschulen zu Blaubeuren und zu Bebenhausen. Hierauf trat er in Tübingen in das Stift ein und beschloß ben fünfjährigen Kursus besselben im Jahre 1784. Dann wirkte er als Bikar an ber lateinischen Schule in Schornborf. Nach ben Jahren angestrengtester Studien konnte er zu seiner Erholung und weiteren Ausbildung eine Reise durch Deutschland, Holland, Eng-40 land und Frankreich (1787. 1788) machen. Kaum hatte er darauf die Stelle eines Repetenten am Stifte in Tübingen angetreten, als er zum ordentlichen Professor ber orientalischen Sprachen an der Universität Jena berufen ward (1789). Diese Berufung bilbet einen Wendepunkt in feiner Entwidelung.

Das Auftlärungszeitalter hat kaum einen konsequenteren rationalistischen Theologen 45 gehabt als P. Berstand er als Jüngling unter Gerechtigkeit Geistesrechtschaffenheit, unter Glauben Uberzeugungstreue, so erklärte der sterbende 90jährige Greis: "Ich stehe rechtschaffen vor Gott durch das Wollen des Rechten". Davon, daß die Religion ein uns mittelbares, im Gemute wurzelndes Leben sei, hatte er keinen Begriff. Wo er die Re-ligion in dieser Gestalt sah, war er geneigt, Pietismus, Musticismus u. f. w. zu finden. 50 Die Religion war ihm ein Wissensaft. "Die Glaubenspflicht des Christen" — hatte ber Jüngling gepredigt — "geht auf nichts als auf die gewissenhafteste Anwendung des Berftandes zur unbezweifelten Erkenntnis der Chriftuslehre". Ift die Religion wefentlich ein Wissen von Gott, so kommt alles darauf an, daß ihr Inhalt wahr sei. Wahr aber ist nur das Begreisliche und Erweisliche. Die Wissenschaft, welche mit unzweiselhafter Geswischeit beweist, ist die Mathematik. Mit dieser hatte sich Paulus an der Hand Kästners eingehend beschäftigt. Eingedenk, daß man in der alten Kirche Theologen von freierer Richtung Mathematiker genannt hatte, sah er auch jest in der Mathematik eine Borschule zu klarem Denken (Reichlin I, 46).

Mis orbentlicher Professor ber morgenländischen Sprachen fand Baulus feinen großen

Das wird niemandem, der bedenkt, daß er ein Anfänger im Lehren war, mor= genländische Sprachen aber auch bei den gunstigsten Verhältnissen immer nur für einen kleinen Kreis Interesse haben, wundernehmen. Es mußte ihm daher erwünscht sein, daß er nach Döderleins Tode zum dritten ordentlichen Prosession der Theologie berusen ward (1793). Best entwickelte er in seinen Borlesungen, die sich über alt= und neutestament= 5 liche, über dogmatische und ethische Theologie erstreckten, als Herausgeber des Neuen Repertoriums für biblische und morgenländische Litteratur (1790), welches in die Memorabilien überging (1791. 1793. 1795) und als Schriftsteller (Philologische Clavis über die viren uverging (1791. 1793. 1795) und als Sprifteller (Philologische Clavis über die Psalmen 1791, Jesaias 1793, Philologisch-fritischer Kommentar über das Neue Testament, Teile, 1800—1804, Ben. d. Spinoza opp. 2 T., 1802. 1803) eine bewunderungs: 10 würdige Thatkraft. Was er auf dem Gebiete der alttestamentlichen Theologie geleistet dat, konnte in die Entwickelung derselben nicht tief eingreifen. Desto mehr Bewegung riesen der Grundsätz hervor, die er in seinem Kommentar zu den Evangelien durchzussühren suchte. Für das, was die neutestamentliche Exegese von Paulus kennzeichnet, sieht man gewöhnlich die natürliche Wundererklärung an. Diese hat aber ihren Grund in 15 seiner philosophischen Auslegung, welche die Thatsachen nach den Begriffen des Möglichen beurteilt. Der Exeget kann nur das für wirklich oder geschichtlich halten mas nach whisbeurteilt, Der Ereget kann nur bas für wirklich ober geschichtlich halten, was nach phis losophischen Begriffen sich als möglich erweift. Daß ein wirklich Berstorbener aufersteht, ist unmöglich. Folglich tann Christus, wenn er aus bem Grabe hervorgegangen ist, nur scheintot gewesen sein. Christus tonnte nicht auf bem Meere wandeln. Das ift unmöglich. 20 Die Evangelien, welche sagen, daß Jesus auf dem Meere gegangen sei, meinen, daß er am Ufer gegangen sei. Die exegetischen, dogmatischen und ethischen Grundsätze, die Baulus auf dem Katheder aussprach, übten ihre Wirkung auf die akademische Jugend aus. Die Konsistenia in Sisenach und Meiningen wandten sich deshalb an die fürstlichen Rutritoren ber Universität. Un ber Spipe bieser Reaktion stand ber Generalsuperintenbent Schneiber 25 in Gifenach. Die Art und Beife aber, wie bas unter Berbers Leitung ftebende Oberkonfistorium biefe Anklage behandelte, machte es Karl August leicht, den gangen Sandel niederzuschlagen.

Man wird nicht sagen können, daß in bem Weimar-Jenaischen Kreise Baulus ein wefentliches Glieb war. Und fo war es benn für biefen leuchtenben Mittelpunkt bes 30 deutschen Geisteslebens auch tein letaler Berluft, als Paulus einem Rufe als Professor der Theologie und Konfistorialrat nach Würzburg folgte (1803). Montgelas, der Minister des Kurfürsten Maximilian Joseph II. von Baiern, wollte Würzburg zu einem mit bebeutenden Namen ausgestatteten Sitze der Aufklärung machen. Schon waren Schelling und Hufeland berufen. Bog und Schleiermacher hoffte man erwerben zu können. So 35 bunt wie diese Namen waren auch die Erwartungen, die man von ihrem Wirken hegte. Da sich protestantische Zuhörer anfangs nicht finden wollten, rechnete man auf den Nuten, ben tatholische Seminaristen aus den Borlesungen Paulus' über Encytlopädie ziehen würden. Bald aber verschwanden die katholischen Theologen aus seinen Borlesungen und bie protestantischen nahmen wenigstens mehr und mehr ab. Bas sollte Baulus ohne 40 Buborer machen? Seine Stellung als Konfistorialrat befriedigte ihn auch nicht. Lieber wolle er Gerste effen, als Konfistorialrat sein. Und so folgte er einem Rufe zum Kreisund Schulrat nach Bamberg (1807). Aber auch ba war feines Bleibens nur anderthalb Jahre. Er ging 1808 als Kreisschulrat nach Nürnberg, von da aber als Schulrat nach Ansbach (1810). Seiner Wirksamteit in Würzburg hat der Generallandschaftskommissär 45 Graf von Thürheim kein günstiges Zeugnis gegeben. Er sei nicht fleißig gewesen, habe Prätensionen gemacht, als Kollege sich nicht uneigenwiss bewiesen u. s. w. Wir geben auf folche Urteile nicht viel. Entsprach, wie Graf Thürheim sagt, Laulus nicht den in ihn gesetzten Erwartungen, so lag der Hauptsehler in dem Boden, auf den man ihn gesetzt hatte. So bedeutend die Thätigkeit war, die Laulus auf dem Gebiete des Lolks 50 schulwesens in Bamberg und Nürnberg entwickelte, so arbeitete er boch mehr aus Pflicht, benn aus innerem Drange. Er fehnte sich nach einer akabemischen Wirksamkeit. Und biefe Sehnsucht fand ihre Erfüllung in feiner Berufung nach Beidelberg (1811). So eng war von nun an Baulus mit Seidelberg verbunden, daß man seinen Namen nicht nennen zu können glaubte, ohne Beidelberg hinzuzufügen.

Man unterscheibet im Leben großer Denker eine Zeit bes Suchens, eine Zeit wissenschaftlicher Bollendung, eine Zeit der Anwendung der Wissenschaft aufs Leben. Die Zeit des Suchens war bei Paulus sehr kurz. Er stand schon als Klosterschüler auf dem Boden des Rationalismus. Seinen theoretischen Höhrpunkt erreichte er in Jena. Bon da warf er sich in Würzburg, Bamberg, Nürnberg und Ansbach etwas undermittelt in die Pragis. w

Er fühlte sich in derselben nicht befriedigt. Erst in Heidelberg fand er die Bereinigung von Theorie und Pragis, für die er sich angelegt hielt. Dort entwickelte er auf dem Katheder eine außerordentliche Thätigkeit. Seine Vorlesungen erstreckten sich über fast alle Gebiete der alt= und neutestamentlichen Eregese. Eigentlich war er für Kirchen-5 geschichte berufen: eine theologische Disziplin, in Die er sich erst hineinarbeiten mußte. Dazu kam eine schriftstellerische Thätigkeit von großer Ausdehnung. Man darf nur das Berzeichnis seiner Schriften bei Reichlin-Melbegg übersehen, um sich einen Begriff zu machen, was er in seiner Heidelberger Zeit als Schriftsteller möglich gemacht hat. Es sehlt natürlich nicht an gelehrten Schriften. Aber im großen und ganzen haben seine 10 Schriften aus ber Beidelberger Zeit einen mehr ober weniger ftart hervortretenden Bug jum Leben. Für seine bebeutenoste Schrift aus Dieser Zeit kann man sein "Leben Jesu als Grundlage einer reinen Geschichte bes Urchriftentums" (2 Bbe. 1828) ansehen. gelehrte Ergänzung dazu bildet sein "Eregetisches Handbuch über die drei ersten Evange-lien" (3 Bde. 1830—1833). Dieses findet die Summe des Christentums in den Worten: 16 Seid anders gefinnt, denn näher ist geworden die Regierung der Gottheit. Paulus unterscheidet in Christo den Zweck und die Person besselben. Der Zweck Christi war: "Immer von Aufforderungen zur Abanderung der gewöhnlichen Gesinnung des Menschen anzu-fangen und durch die gottähnliche Willensverbesserung des Einzelnen auch einen äußeren Bustand, den eine wahrhafte Gottheit billigen könnte, eine Gottesregierung oder Gottes-20 staat für Biele in der Wirklichkeit hervorzubringen". Was aber Christi Person anbetrifft, so findet Baulus das Wunderbare in ihr in ihrem durch und durch sittlichen Charafter. Das Wunderbare in Christo ift er selbst. Ein solcher Geift, in einem Menschenkörper erschienen, ist an sich schon ein außerordentlicher. Die von Christo ausgehenden Geisteswirkungen aber wurden durch einzelne Thatsachen unterstützt, die damals nach ihren 25 Naturursachen unerklärt waren und auch uns nieft nicht mit den sich selbst erklärenden Umständen überliefert worden sind. Auf diesen Wundern ruht nicht der Beweis für die Wahrheit des Christentums. Sind die Behauptungen gotteswürdig, so ist für fie fein Bunder mehr als Beweis nötig. Einen scharfen Widerspruch gegen den eregetischen Standpunkt Baulus' erhob der ihm an (Bründlichkeit und Geistestiefe überlegene kathoso lische Ereget Hug. Noch zermalmender aber war der Schlag, den Strauß in seinem Leben Jesu auf Paulus führte. Der Mann raftlosen Strebens nach Aufklärung ftand als ein von der fortschreitenden Geistesbildung längst Überschrittener da. Und so war es wirklich. Es ist gewiß göttliche Ordnung, daß der Greis sich in die Innenwelt flüchtet. Paulus aber konnte es nicht laffen, immer von neuem sich in die Wogen des Tages-35 lebens zu werfen. Er stand im achtzigsten Jahre, als er daran dachte, eine neue Zeitsschrift zu gründen: den neuen Sophronizon. Der tiefere Gang, den die neuere Philosophie seit Kant genommen hatte, hatte Paulus, dem doch Fichte, Schelling und Hegel nahe genug getreten waren, nicht berührt. Er blieb bei seinem Denkglauben. Und was war der Denkgläubige? Ein ehemaliger Kollege von Paulus sprach es schlagend aus: 40 Ein Mann, ber ju glauben bentt und ju benten glaubt. Es war weber Denten noch Glaube in diesem Denkglauben. Der Umschwung der religiösen, sittlichen und politischen Lebens in Deutschland hatte ihn ebenfalls nicht berührt. Er blieb ber Aufflärer von (Rahnist) B. Tichadert. 1790 bis zu feinem Tobe am 10. August 1851.

Baulus von Samofata f. b. A. Monardianismus Bb XIII S. 318 ff.

45 Baulus von Theben f. d. A. Monchtum Bo XIII S. 217, 32 ff.

Pauperes catholici. — Fr. Hurter, Geschichte Papst Innocenz' III. und seiner Zeitgenossen, III. 282 ff. (mehrsach ungenau und verworren; s. Müller). Diechhoff, Die Balbenser im Mittelalter, Göttingen 1851, S. 188 ff. Gieseler, Lehrb. d. Kirchengesch. II, 24, 632 f. K. Müller, Die Balbenser und ihre einzelnen Gruppen bis z. Anfang des 14. Jahrhunderts, 50 Gotha 1886, S. 16—20 n. S. 54 ff.

Als "katholische Arme" (Pauperes catholici) bezeichnete man unter Innocenz III. eine mit Genehmigung diese Papstes seit 1208 ins Leben getretene Vereinigung früherer Walbenser oder "Armen von Lyon" (Pauperes de Lugduno, Leonistae), welche nach erfolgter Aussöhnung mit der römischen Kirche ihr früheres frommes Leben gegen bestimmte Bürgschaften und unter bischöflicher Aussicht fortsetzen. Es bildeten sich zwei Gruppen solcher rekatholisierten Waldenser: die an Durandus von Desa (Huesca), den beim Religionsgespräch zu Pamiers 1206 durch Diego von Dema und Doministus be-

tehrten spansichen Walbenser sich anschließenbe (als kath. Verein von Innocenz bestätigt 1208) und die von Bernardus Primus geleitete. Gemeinsam war beiden die Beisbehaltung ihrer apostolischen Arnut, ihrer nach Lc 10 geregelten apostolischen Tracht und ihres auf Gewinnung von Seelen für ihre fromme Lebenssitte gerichteten Strebens, das sie zu stetem Umherwandern veranlaßte. Aber während die von Bernardus geleitete 5 Gruppe außer Reisepredigt und Seelsorge auch Handarbeit betrieb, gaben die Anhänger des Durandus sich damit nicht ab, beschränkten sich vielmehr, entsprechend ihrer mehr theologisch-wissenschaftlichen Art und Ausbildung, auf die geistliche Unterweisung ihrer Freunde sowie auf gelegentliches Disputieren mit Häretikern. Diese Verschiedenheit ihrer Lebenshaltung legt die Vermutung nahe, daß die Anhängerschaft des Durandus haupt= 10 sächlich aus dem französsischen, dagegen die des Vernardus überwiegend aus dem sombardischen Waldensertum hervorgegangen war. Dasür spricht auch, daß, als dieser letztere sein katholisches Glaubensbekenntnis ablegte, er den für die Denk- und Lehrweise der lomsbardischen Armen charakteristischen Sat von der Unwirksamkeit der durch unwürdige Priefter gespendeten Sakramente abzuschwören hatte (Wüller, S. 55). — Daß keiner der 1s beiden Gruppen, ungeachtet der päpstlicherseits ihnen zu teil gewordenen Gunst und Unterstützung, eine länger dauernde Existenz und Wirksamkeit zu teil wurde, erklärt sich aus dem mit ihrer Entstehung zeitlich zusammenfallenden Kervortreten der Orden des bl. Dominikus und Franz, deren dem ihrigen gleichartiges Streben von weit bedeutenderen Kräften getragen war und daher ihr Fortbestehen bald als überstüssig erscheinen ließ.

Bavia, Konzil von (Synodus Ticinensis). — Quellen: Mansi, Collectio conciliorum, Tom. 28, p. 1081 sqq. und 1057 sqq.; Monumentorum conciliorum saeculi XV, Vindob. T. I (1857), p. 1—11; Raynaldus, Annales ad ann. 1423. — Litteratur: Hesele, Konziliengeschichte. Bb 7, S. 375—392.

Das Konzil von Pavia steht in engster Beziehung zu dem von Konstanz. Dieses lettere hatte in seiner 39. Sitzung in dem berühmt gewordenen Detret Frequens am 9. Oftober 1417 (noch vor der Wahl Martins V.) beschlossen, daß fortan häufiger als bisber allgemeine Konzilien abgehalten werden sollten, und zwar das nächste in fünf Jahren, das zweite sieben Jahre später, von da an alle zehn Jahre eins; den Ort für so das in Aussicht genommene Konzil solle der Papst auf dem jedesmal vorangehenden, einen Monat vor Schluß besselben und mit seiner Zustimmung festseten. Diesem Detrete entsprach der Papst Martin V., indem er in der vorletzten (der 44.) Sitzung des Konstanzer Konzils unter Buftimmung ber Bater als Ort ber nachsten allgemeinen Synobe die Stadt Bavia bei Mailand verfundete. Durchaus verftandig empfahl er für biefen 36 3wed die Abhaltung von Provinzial- und Diocefanspnoden, auf welchen etwaige Borlagen für das allgemeine Konzil besprochen werden sollten. Deutsche Bischöfe, von welchen zwei noch besonders dazu ermahnt waren (Raynaldus, Annales ad ann. 1423, 1. 2), kamen dieser Aufforderung gewissenhaft nach; zu Salzburg, Passau, Regensburg, zu Mainz, Köln und Trier tagten zwischen 1418 und 1423 bischöfliche Spnoden. Aber 40 als die Zeit der Eröffnung des allgemeinen Konzils heranrückte, zeigte der Papst keinen rechten Ernst, Borbereitungen zu treffen. Schon vor der Eröffnung desselben hatte er in einem Schreiben an den Erzbifchof von Trier von der Möglichkeit gesprochen, daß es verlegt werden muffe (Rynaldus 1. c. 1), und unter ben Bollmachten, welche er seinen gleich zu erwähnenden Legaten mitgab, befand fich auch die der Konzilsverlegung (Quellen 45 bei Hefele 7, 390). Seine Gefinnung war langft berartig bekannt, daß die Parifer Universität Deputierte auch an ibn schickte, um die Eröffnung ber Synode ju betreiben; universität Deputierte auch an ihn schicke, um die Erössnung der Spnode zu betreiben; einer von ihnen, der Professor Johann von Ragusa, ein gedorener Dalmatiner, berichtet in seinem wichtigen Quellenwerke zur Geschichte des Baster Konzils (Monum. concil. saec. XV, I, p. 8), daß er den Papst "langsam und lau" gefunden habe, weshalb er so sich, "um Tag für Tag zu drängen und zu treiben" ("ad quotidie instandum et sollicitandum") zum großen Arger des Papstes und der Konzilsgegner vom November 1422 die in den April 1423 unter großen Kosten in Rom aushielt. Daß auf dem Konzile weder der Papst noch ein Kardinal, auch kein einziger italienischer Prälat (außer einem Konzilsprässdenten) erschien, ist wohl nur aus geschickte Machinationen Martins 55 unrückzusübern. Indem er sich und die Kardinäle durch Arbeitslatt (Mon n. 9) ents jurudzuführen. Indem er sich und die Karbinale durch Arbeitelast (Mon. p 9) entsichulbigte, ließ er die Synode am 23. April 1423 durch vier nicht gerade berühmte Bralaten eröffnen (ihre Namen bei Hefele 1. c.). Die Beteiligung an ihr war und blieb ichwach (wenn auch nicht fo schwach, wie der Fortseger der Niemschen Chronit bei Mansi,

Coll. conc. 28, 1082 angiebt, da berselbe durch die günstigeren Angaben des Augenzeugen Johann von Ragusa, Mon. p. 10, forrigiert werden muß, welcher berichtet "fuit... concilium inchoatum... praesentidus quatuor... praesidentidus ac quam pluridus aliis episcopis, abbatidus, praelatis, doctoridus et ambassatoridus diversarum nationum); bei der Verlegung des Konzils waren jedenfalls (Mansi 28, 1059) nur 4 deutsche, 6 französische und mehrere englische Prälaten, dagegen kein italienischer und kein spanischer zugegen (der eine Konzilspräsident, Erzbischof Petrus Donatus von Kreta, stimmte zwar für die italienische Nation, hatte aber keinen Auftrag dazu. Mansi 28, 1082). Die Verhandlungen bewegten sich zunächst um die Sicherstellung und Geschäftsordnung des Konzils (Mon. p. 10). Da brach die Pest in der Stadt aus. (Da der eistige Konzilsssend Johann von Ragusa sie Mon. p. 10 berichtet, so ist sie als Thatsache anzunehmen.) Die Frage nach der Verlegung der Synode trat so in den Bordergrund. Der schnelle Entschluß der Väter ward durch ein Anerdieten des Herzogs von Mailand herbeigeführt; er hatte am 21. Juni durch seinen Abgesandten den Vätern die Orte seines Herzogtums (mit Ausnahme von Mailand zurückehren wollte, einigte man sich und beschloß schon am folgenden Tage, den 22. Juni 1423, das Konzil nach Siena zu verlegen. "Die Synode vertauscht Padia, weil darin offenlundig (notorie) die Pest herricht, mit Siena, das zur Fortsetung des Konzils passen sich und Savia endete also omnes) Läter nach Siena abgereist (Mon. p. 11). Das Konzil von Kadia endete also ohne jeden Ersolg für die Kirche.

Ravillon, Nicolas, Bischof von Alet, gest. 1677. — Litteratur: Dumas (abbé), Histoire des cinq propositions, Liège 1699. Vie de M. Pavillon, Saint Mihiel 1739, 25 in-12. Nécrologie de Port-Royal, Amsterdam 1723. Lancelot, Voyage à Alet 1723 in-12. Nécrologie des plus cèlebres désenseurs de la religion 1760—1763—1778 in-12. Sainte Beuve, Histoire de Port Royal, 1867. Dr. Reuchlin, Geschichte von Port-Royal, 2 Bec. 1. Encyclopédie des sciences religieuses, Art. Pavillon; 2. Grande encyclopédie, Art. Jansénisme.

Nicolas Pavillon ist am 17. November 1597 zu Paris geboren. Sein Vater war Revisor in der Rechnungskammer. Er begann seine Studien im Collège de Navarre und hörte dann die theologischen Vorlesungen in der Sorbonne. Lon Jugend an zeigte er einen großen Fleiß in religiösen Ubungen, die in seiner Familie eifrig getrieben wurden. Sein Vater verschaffte ihm die Stelle eines Kanonikus an der Kirche von 85 Condom, aber da er sich zu jung fühlte, um definitiv in den Priesterstand zu treten, verzichtete er auf diese Stelle und gab sich ganz den eingehendsten Studien der hl. Schrift hin. In dieser Zeit machte er die Bekanntschaft von Saint-Vincent von Paula, dem Stifter der Missionspriesterschaft oder Lazaristengesellschaft. Dieser, der auf den ersten Blick die Bedeutung Pavillons erkannte, übertrug ihm den geistlichen und weltlichen 40 Unterricht in den Gefängnissen. Er nannte ihn "seine rechte Hand". Er machte ihn zum Diakon, damit Pavillon in den Gemeinden von Paris und in den religiösen Bereinigungen mit größerer Autorität auftreten könne. Mit besonderem Eiser studierte dieser die theologischen Schriften von Franz von Sales und Thomas von Uquino. Sein Bater wünschte, daß er den theologischen Doktorgrad erwerbe, aber er weigerte sich, indem er sagte, 45 er wolle seine Religion nur darum studieren, um die Einfältigen darin zu unterweisen. Im Jahre 1627 erhielt er die Priesterweihe in der Kirche von St. Lazare; ihm zur Seite standen Vincenz von Paula und so viele Arme, als die Kirche fassen konnte. Sein Bunfch war, Pfarrer in einem Dörflein zu werden, aber Bincenz übertrug ihm bie Leitung der sog. Assemblees de Charite, oder Zusammenkunfte von Geistlichen, ju 50 wohlthätigen Zwecken, die jeden Sonnabend im Lazaristenhause stattsanden. Aufährlich bereitete er felbst durch seine Predigten die Diakonen für bestimmte, in tieffter Burudgezogenheit abzuhaltende Andachtsübungen (sog. Retraites) vor. Er predigte in der Kirche Ste. Croix de la Bretonnerie und durch seine Beredtsamkeit zog er bald die vornehmsten Söflinge und Sofdamen borthin: Die Berzogin b'Aiguillon, Die Berren b'Anbilly 55 und be Chavigny u. f. w. Diefe sprachen von ihm bei Richelieu, ber fich gerade mit ber Besetung der freigewordenen Stelle eines Bischofs von Alet in Rouffillon beschäftigte (1637). Auf die Berficherung St. Bincents, daß niemand beffer als Bavillon den Mag-lichen Zuftand, in den diese Diocese verfallen war, verbessern könne, ernannte Richelieu biefen jum Bischof von Alet. Rur auf Bincenz' von Baula bringende Bitten nahm Pavillon 95

Pavillon das Umt an, welches ihm viel zu hoch für sich dunkte. Zwei Jahre nach seiner Ernennung (1639) empfing er die Bestätigung vom Papste und in der Kirche von

St Lazare die bischöflichen Weihen.

Er kam am 3. November 1639 in Alet an. In eigener Person besuchte er seine ganze Diöcese. Er ging von dem Grundsate aus, daß ein Bischof wie die Sonne für beine Diöcese sein und überall Licht und Wärme verdreiten solle. Er predigte in jeder Gemeinde und ermahnte die Priester nach dem Evangelium zu leben; er besahl ihnen, jeden Sonntag und Freitag eine Predigt zu halten und, um sie aufzumuntern, schickte er ihnen selbstgeschriebene Predigten. Er richtete Samstagsversammlungen ein und verssaßte, um den darin vorzunehmenden Studien eine Richtung zu geden, ein "Handbuch 10 der christlichen Lehre" und "der religiösen Übungen des Christen". Er empfahl Worgenzund Abendzebete im Familienkreise, ergriff Maßregeln um den Unterhalt der Armen und Kranken zu sichern, gründete ein Pricsterseminar in seinem eignen Hause, richtete öffentsliche Bußübungen ein, stiftete Knabenz und Mädchenschulen und die Gemeinschaft der "Filles regentes". Bemerkenswert ist es, daß die Seminaristen, ehe sie Theologie 15 studierten, zwei, drei Jahre lang zum Schullehreramt vordereitet wurden. Er berief jedes Jahr eine Synode und als eine Pest ausdrach, pflegte er selbst die Kranken und brachte ihnen die Sakramente; er ließ die von der Seuche befallenen von denjenigen trennen, die verschont geblieben waren.

Er gebrauchte seine ganze Autorität, um den Mißbräuchen der Großen zu wehren 20 und die schlechte Behandlung zu verhindern, womit sie das Bolk drückten. Er bekehrte den Prinzen und die Prinzessin von Conti; schon dei seinem ersten Besuch in Pezenas im Jahre 1655 wurde Condes Bruder beim Anblick des Bischofs von Ehrsucht ergriffen; seitdem befolgte er gehorsam seine Ratschläge. Als der Prinz nach Paris zurücktehrte, empfahl ihn Pavillon Herrn de Ciron, dem Kanzler der Universität von Toulouse. Zwei 25 Jahre später, im Jahre 1657, wurde die Prinzessin in gleicher Weise von der Predigt Pavillons ergriffen und nach ihres Onkels, Mazarins Tode, wandte sie das von ihm ererbte Bermögen zu milden Stiftungen an und opferte einen Teil ihrer Güter auf.

Als Ludwig XIV. allen seinen Diöcesen das Formular einsandte, welches die Frage der "fünf Sätze des Jansenius" zum Abschluß bringen sollte, wußte Lavillon noch sehr zo wenig von dieser Angelegenheit. Er las die sich darauf beziehenden Werke und beschloß, das Schriftstück nicht zu unterzeichnen, da er die Frage nicht beurteilen konnte. Drei Bischöfe folgten seinem Beispiel: Buzanval, Bischof von Beauvais; Henri Arnauld, Bischof von Angers; Caulet, Bischof von Pamiers, Pavillons intimer Freund. Trot des Breve Alexanders VII., vom 15. Februar 1665 beharrte Pavillon bei seiner Weige- 25 rung und gab brieflich folgende Erklärung ab: "Daß ber Gehorsam, den man den Beichluffen ber Rirche schuldet, sich ben offenbarten Wahrheiten anpassen muß und daß nur diese allein die Vernunft vollständig unterwerfen durfen. Da die anderen Wahrheiten nicht absolut notwendig sind, hat Gott keine unfehlbare Autorität eingesetzt, die fie kennt. Wenn die Kirche darüber urteilt, ob ein Buch tegerische Lehren und Meinungen enthält, 40 und ob ein Autor eine ober bie andere Ansicht vertritt, so handelt fie nach menschlicher Einsicht, und die Theologen geben ju, daß fie irren fann. Daber tann ihre Autorität allein unfere Bernunft nicht gefangen nehmen, obgleich man jugeben muß, daß es nicht erlaubt ist, sich kuhn gegen ihre Urteile zu richten, die man schweigend verehren soll." Diefer Brief wurde durch einen Urteilsspruch taffiert und die vier Bischöfe von Rom in 45 den Bann gethan. Da ber König von ihrer Festigkeit hörte, berief er zwölf Pralaten, um fie zu richten. Um diese Zeit starb Alexander VII., ihm folgte Clemens IX. Zwanzig Bifcofe vereinigten sich, um eine Schrift über die vier rebellischen Bifcofe aufzuseten, worin sie beren bedeutende Eigenschaften rühmten und behaupteten, daß sie berechtigt waren zu handeln, wie sie gethan. Zu gleicher Zeit schrieben sie einen Brief an den 50 König. Diese beiden Attenstücke missielen Ludwig XIV., der deren Veröffentlichung ver-Aber ber Papst verlangte von den vier Bischöfen nur eine Berordnung, worin sie ben Angehörigen ihrer Diöcese erlaubten, die "fünf Sate zu verwerfen". Pavillon that es, indem er einen Nachsat hinzufügte, daß "er aus Chrfurcht und Disziplin nachgebe". Papft und König sahen es als eine Unterwerfung an. Dies geschah am 10. September 55 Der Bergleich erhielt den Namen "Friede Clemens' IX." oder Kirchenfriede.

Pavillon bewies zum zweitenmal seine Festigkeit im Kampf um die Regalie, s. d. Als er zum Bischof von Alet ernannt worden war, hatte man ihm versichert, daß die Brovinz Languedoc davon befreit sein wurde. Im Februar 1673 veröffentlichte der König eine Berordnung, nach welcher jede Diöcese vor Ablauf einer gewissen Frist die Abgabe so

Bavillon

Der Bischof von Alet stand damals in seinem achtzigsten Jahre. Schon seit einiger 5 Zeit hatte sich ein Kräfteverfall bemerkbar gemacht; alle Entbehrungen seines enthaltsamen Lebens, alle Anstrengungen seiner vielen Diöcesanreisen hatten endlich seine Gesundheit untergraben. Als nun der Augenblick kam, dem Könige Widerstand zu leisten, war er dieser Brufung nicht mehr gewachsen. Er wurde von einem Schlaganfall ereilt und starb nach furzem Leiden den 8. Dezember 1677, umgeben von allen Urmen und 10 Troftbedürftigen, beren Borfehung und leuchtendes Borbild er bis zu feinem Ende ge-

Pavillon war ein Mann von seltener, sich auch im Berkehre mit ben Großen bieser Welt nicht verleugnenden, Charafterftarte; ein Mann, der mit der peinlichften Gewiffen-

haftigkeit der Erfüllung seiner Pflichten oblag.

Berfe: Instructions du diocèse d'Alet, 1667 in-4°; Des ordonnances et des statuts synodaux, 1675 in-12; Manuel de la doctrine Chrétienne et des exercices religieux du Chrétien (a. O. et D.).

6. Bonet-Many.

Bazmany, Beter (1570-1637). - Quellen: Bazmanys Biographie ift von protestantischer Seite bisher noch nicht ausgearbeitet worden. Das tompletteste Wert ist das des Oder Bilhelm Frankl (= Fraknol) "Pázmány Péter de kora" (B. B. und seine Beit), Best, 1868—1872 I.—III. Bb; Ignaz Kantosser: "B. B., Cardinal", Wien 1856; Joseph Bobhraczth "Das Leben B.3", Buda (Osen) 1836; J. H. Willer, "Epistolae, quae haberi poterant Cardinalis P. Pázmány" (Budae 1822, zwei Bbe; S. Timon (Jesuit), "Purpura Pannonica", Tirnaviae 1715; K. Briefe wurden von der ungarischen Alabemie der Bissen. 25 schaften bertausgegeben, Budapest 1873; seine sämtlichen Werde werden im Austrage der königkeit und Bestellen der Schaftste gestellt lich: ungarifchen Universität ju Budapest von der rom stath. theologischen Satultat bafelbft gesammelt und in Drud gegeben; bisher sind erschienen aus der ungarischen Serie der I. und II. Bd, 1894 und 1895, 4°, S. 588 + 801; VI. Bd 1903; aus der Series latina Bdd I., II., III., Budapest, 1894, 1895, und 1897, 4°, p. 688 + 619 + 556; im I. Bande der 30 Series latina ift die Biographie des Bagmani mitgeteilt auf 6 Seiten in lateinischer Sprache.

Beter Bazmanh, der hervorragendste Brälat der katholischen Kirche Ungarns, wurde am 4. Oktober 1570 zu Großwardein geboren. Seine Eltern, vornehme altadelige Grundherren calvinischer Konfession, schickten ihren Sohn mit unbegreiflichem Leichtfinn — war boch ein reformiertes Kollegium im Orte — in das Jesuiten-Rollegium nach Klaufenburg 35 (Rolozsvar), welches eben damals mit großem Lärm eröffnet wurde; es war von dem damaligen siebenburgischen Fürsten Kristof Bathori im Jahre 1579 errichtet und wurde von ihm unterstützt. Der höchst talentvolle 13 jährige Knabe wurde Zögling der Jefuiten-Patres, die ihn als 17 jährigen Jungling bewogen, in ihren Orden zu treten, und ihn ju höherer Ausbildung nach Rom schickten. — Im Jahre 1597 wurde er an der Uni-40 versität Graz zum Professor ber Philosophie, balb darauf ber Theologie ernannt. Da er von seinen Oberen zum Missionar ausersehen wurde, gab er bald seine Lehrthätigkeit auf und kehrte in sein Laterland zurud. Hier nahm ihn Franz Forgace (Erzbischof von Gran) an seine Seite, deffen höchstes Bertrauen er badurch ju gewinnen wußte, daß er ben Grafen Sigismund, ben Bruder bes Erzbischofs, binnen 3 Bochen ber katholischen 45 Kirche gewann, während fich ber Erzbischof burch 3 Jahre vergeblich bemuht hatte. Der erfte ungarische Krieg um die Religionsfreiheit endigte unter ber Führung des tapferen und in ber Geschichte des ungarischen Protestantismus ewig lebenden Bacstap mit gunstigem Erfolg (1604- 1606). Die allgemeine Weinung forderte von dem Landtag im Jahre 1608 die Verbannung des Jesuiten-Ordens. Päzmäny war kühn genug, im Insteresse solltenes Ordens an das Herrenhaus eine Verteidigungsschrift zu richten. Dies begeisterte die schon entmutigte röm.-kathol. Partei. Die Verbannung der Jesuiten unterblieb; nur das Necht des Besitzes von Immobilien wurde ihnen gesetzlich entzogen. Aber auch dieses Geset wurde durch List und Ränke umgangen.

I. Litterarische Lausbahn. Im 16. Jahrhundert war die ungarische Litteratur, 55 Presse und Schulen fast ausschließlich in die Hände der Protestanten übergegangen. P. griff nun schon als Grazer Professor zu den Waffen der Litteratur, welche er mit so. glänzendem Erfolg handhabte, wie es im Interesse Glaubens weder vor, noch nach ihm jemand that. In den beiden ersten Schriften (1603 und 1605) griff er die Perfönlichkeit wie bie Lehre Luthers und Calvins heftig an. Beibe Schriften erregten un-60 gemeines Auffehen. Diese Form der Bolemik verkündigte ein Neuerwachen des ungarischen

Katholicismus. Es folgten nun agitierende Schriften: "Amogdicsöult szentek tiszteletéröl" (Grácz 1607. "Berehrung ber glorreichen Heiligen"). — "Anagy Kalvin Jánosnak hiszekegy-istene" (Nagyszombat — Tirnau — 1609. "Das Erebo bes großen Johann Calvin") — "Öt szép levél" (Pozsony — Preßburg — 1609". "Fünf schöne Briefe"). Die letzteren (beren britte Ausgabe ber Autor erlebte) richtete er an Heter Alvinczi, resormierten Prediger zu Kaschau, bessen nachtrückliche Widerlegung P. sogleich erwiderte unter dem Titel: "Alvinczi Péter megrostálása" (Pozsony 1609. "Das Reutern des P. Alvinczi"). Als die vom Graner Erzdische schrift (Antiloxia) die nifierende Landesspinobe ber Lutheraner erlaffene protestierende Schrift (Antilogia) bie Evangelischen gründlich und start beantworteten (Apologia), war es P., der zur Bertei= 10 bigung des Erzbischofes pseudonym seine Stimme erhob: Penniculus papporum Apologiae Solnensis Conciliabuli" (Posonii 1610). — Bon allen seinen Werken war das bedeutendste, das den meisten Widerspruch erregte, ihm aber auch den größten Ruhm brachte: "Isteni igazsagra vezetö Kalauz" (Pozsony 1613 fol., p. 816, 3. Ausgabe 1637. Hodegus, "Begweiser zur göttlichen Wahrheit"), die erste ungarische Verteidigung 15 bes Katholicismus in der Weise Bellarmins, wohl auch mit Gründen, die ihm entlehnt sind, geschrieben in lebhaftem, bilberreichem Magyarisch. Die Protestanten sühlten sich gezwungen, gegenüber diesem Werte ihre Stellung zu verteidigen. 16 Schristen erschienen pro und contra binnen drei Jahren. Leidenschaft und Haß erreichten ihren Gipfelpunkt zur Zeit der hundertsten Jahreswende des Protestantismus. In den Reihen der Calvi- 20 nisten war Alvinzi P., Prediger von Kaschau, der bedeutendste Gegner Pazmanys. nipen war Alvinczi P., Prediger von Kaschau, der bedeutendste Gegner Päzmänys. Anonym widerlegte er den "Kalauz" ("Itinerarium catholicum" azaz Nemes vetelkedes — Berühmtes Wetteisern, Dedreczin 1616, 8°, S. 386). In diesem Werke wies er nach, daß die "neue Lehre" wahr sei, auf der Heiligen Schrift beruhe und von den Aposteln herrühre. Ebenso schrieb Alvinczi den "Tükör" (Spiegel) 1614 (welches 25 Werk — leider — verloren ging) als Widerlegung auf Päzmänys gegen ihn anonym gerichteten "Kalvinista tükör" (Spiegel der Calviner). — Welchen Eindruck Alvinczis Schriften auf P. machten, ist aus den folgenden Zeilen eines seiner Briefe zu entnehmen: "Idis illa Cassoviensis (Alvinczi) foricas et foedutiens suas plenis in me catharactis infami exlamo sparsit" — abaleich er selbst derreichen war der aus der reichen ractis infami calamo sparsit" — obgleich er selbst derjenige war, der aus der reichen 30 Duelle des Hohns jedesmals nach Belieben schöpfte, und obwohl er es in seinen Streitsschriften an Milbe und Rücksicht am meisten ermangeln ließ.

Bon Seite ber augsb. Konfessionspartei sand es Emerich Jvonarich — Geistlicher in Csepreg — für zweckmäßig, zur Abwehr gegen Päzmänn, Matthias Hafenressen, Prospessions der Theologie, Werf "Bon dem diblischen Glauden" (Keresztür 1614, 4°, S. 542) 35 in magyarischer Übersetung herauszugeben; P. antwortete anonym mit dem Werke: "Csepregi mesterseg" ("Csepregische Kunst", Wien 1614). — In einem andern versteidigte P. den Bellarmin: "Diatrida theologica de visibili Christi in terris Ecclesia adversus posthumum Guilelmi Whitakeri librum contra Bellarminum cardinalem (Graz 1615). Die zweite und erweiterte Auslage des "Kalauz" (1623, 40 S. 1073) setze die Protestanten neuerdings in Bewegung. Die Witwe des Palatins Georg Thurzo sander den "Kalauz" vollständig in lateinischer Übersetzung nach Wittenberg an das dortige Prosessollegium mit der Bitte, darauf eine Widerlegung zu versassen. Ihre Vittenbergae 1626, 4°, p. 1442). — Ernst und gelassen werus catholicismi", Wittembergae 1626, 4°, p. 1442). — Ernst und gelassen werds er die jesuis 45 tischen Sophismen zurück und verteidigte die Lehre des Protestantismus. — Auf die Streitschrift Balduins antwortete Päzmänn in magyarischer Sprache: "A sötet hajnalesil-Bon Seite ber augsb. Konfessionspartei fand es Emerich Zvonarich — Geistlicher Streitschrift Balbuins antwortete Pazmany in magharischer Sprache: "A sotet hajnalesillag után bujdosó lutheristák vezetője" (Bécs — Wien — 1627, p. 480 — "Der Führer der nach dem dunklen Morgenstern wandelnden Lutheraner"). — Eins seiner kleisneren Werke: "A szont-irásról és az anyaszontegyházrol" ("Bon der Bibel und 50 von der Kirche", Wien 1626) widmete er seiner Heimat, dem Biharer-Comitate, wo dies Werk auch wohl Unruhe verursachte. — Der calvinische Gestliche in Großwardein, Veter Pécsváradi, jergliederte und widerlegte jede einzelne These dieses Werkes; und weil Pázsmánd zu der Zeit schon Fürst-Primas war, machte Pécsbáradi in seinem Werke verschies den Answickungen auf die an dem Sinsthickälischen Sach harechands Warel bene Anspielungen auf die an dem fürstbischöflichen Sofe herrschende Moral. — Bagmann 55 ließ durch einen feiner Pfarrer Antwort schreiben, die er aber vorher selbst revidierte.

Auch mit Johann Sobit (ungarischer lutherischer Superintendent) hatte Bagmany einen theologischen Streit. Hodit behauptete nämlich bas Gegenteil jener durch P. besonders geliebten Dottrin: daß alle mit der römisch-katholischen nicht übereinstimmenden Lebren fich nicht auf die Bibel begründen. In den Kreis jenes Streites gehören folgende 60 Real-Encytlopable für Theologie und Rirche. 3. A. XV. Werke Pamanhs: "Dissertatio an unum aliquod ex omnibus lutheranis dogmatibus S. scriptura contineat" (Posonii 1631). — "Nyolcz okok amiert egy nemes ember vallasat megvaltoztatta" ("Acht Gründe, kraft welcher ein Edelmann seinen Glauben verließ", Preßburg 1631). Dies letztere Werk erlebte fünf Auslagen und

5 war voll jesuitischer Kniffe und Sophismen.

Das letzte Werk, in welchem seine oratorische Kraft sich in ihrer Fülle und Größe zeigt und bessen Herausgabe er auf seine letzten Jahre verschoh, sind die "Sonn= und Feiertags-Predigten" ("Predikaczick", Pozsony 1636, p. 1248). Dies Werk enthält 105 Kanzel-Reden. Die 4. Auflage wurde in diesem Jahrhundert veranstaltet. Es steht 100 auch heutzutage im täglichen Gebrauch. Sein populärstes Werk ist das Gebetbuch ("Imschafges könyv" die 1. Auslage im Jahre 1606, die 17. 1869) und "Kempis Tamasnak a Krisztus követeseröl negy könyve" ("Thomas a Kempis, dier Bücher von der Nachfolge Christi", Wien 1604), welches in neuester Zeit gleichfalls mehrere Auslagen erlebt hat. — Die Zahl seiner sämtlichen Werke beläuft sich auf 34, von wels den 22 in magyarischer Sprache versaßt sind. — Seines Stiles wegen wurde er "der ungarische Cicero" und "die harte Geißel des Protestantismus" genannt. Er ist in der That Begründer der römisch-kathelischen wissenschafte die magyarische Sprache mit großer Meisterschaft, und es kann ihm in dieser Beziehung von Seite des Protestantismus nur der einzige Albertus Szenzi Molnar (gest. 20 1633), der tressliche Übersene der Bialmen, würdig aur Seite aestellt werden.

20 1633), ber treffliche Übersetzer ber Psalmen, würdig zur Seite gestellt werden.

II. Politische Lausbahn. Nach dem Tode des Fürst-Primas und Kardinals Forgacs ernannte der Kaiser und König Matthias, übereinstimmend mit der allgemeinen Erwartung, den Autor des "Kalauz", den hervorragenden Priester, zum Graner (Esztergom) Erzbischof. Melchior Khless, Kardinal und Bischof in Wien, erteilte ihm die Weiße.

25 Nun beginnt sein politisches Wirken, dessen Ziel war: die Macht des Hauss Hardinal und veräftigen, dadurch den Sieg des Katholicismus durchzusühren und die Protestanten gänzlich zu unterdrücken. Und der ungarische Richelieu erreichte auch teilweise sein Ziel. Die Erhebung eines solchen Mannes an die Spitze des ungarischen Klerus, an eine Stelle, die im Sinne der ungarischen Konstitution, den Palatin ausgenommen, den höchstelle, die im Sinne der ungarischen Konstitution, den Palatin ausgenommen, den höchstellen. Der caldinische Fürst Siebendürgens fühlte auch dald die neue Wendung; er war gezwungen, seinen Thron gegen die Angrisse des römisch-katholischen Georg Hommonnay, den der Wiener Hos, Khless und Pazmann heimlich unterstützen, mit den Wassen

zu beschüten.

Da Matthias keine Erben gerader Linie hatte, forderte die ungarische Nation dringend die Ausübung ihres Wahlrechts. Die Jesuiten wünschten Ferdinand, den Herzog von Steiermark, zum Thronfolger, den Zögling ihres Ordens, welcher als Herzog dinnen vier Jahren den Protestantismus in seinen Erdländern ausrottete. Die Unruhe, die Angst der Ungarn war also sehr begründet. Pazmands Ziel war, die Wahl Ferdinands II. zum König im ungarischen Landtage (1618) durchzusehen. Eine starke Stüpe fand er dabei an den zahlreichen, etwa 50 Aristokratensamilien, die er teils mittelbar, teils unmittelbar der katholischen Kirche wiedergewonnen hatte. Die Königswahl geschah. Die protestantischen Stände kämpsten in heftiger, sünf Tage währender Debatte darum, daß ihnen der freie Gebrauch ihrer Kirchen im Königseide (der in die Landesgesetz inartikuliert wird) garanstert werde, da die katholischen Edelleute kraft ihres Patronatsrechtes die protestantischen Geistlichen und Lehrer von ihrem Gebiet vertrieden und sich ihrer Kirchen bemächtigten. In jenen hestigen Diskussionen sprach P. die solgenden, für seine Gesinnung ganz charaktrischen Worte: "malle se ut subclit ipsius desolatum pagum relinquant, quam ut contra jura patronatus sui rustiei templa sidi vindicant".— Den katholischen Ständen gelang es auch auf das Drängen Päzmanhs, die Inartikulierung des höchst wichtigen "una eum templis"-Punktes zu beseitigen. — Jest bekamen die Kirchenstürmer eine noch freiere Handles verloren die Protestanten ihr Übergewicht in Ungarn; man versagte ihnen sogar die gerichtliche Bescheidung ihrer Beschwerden.

Bur Verteidigung der beleidigten und erbitterten Protestanten trat (1619) Gabriel Bethlen (princeps Transilvaniae) auf, die Gelegenheit benützend, welche der Ausbruch des 30 jährigen Krieges in Böhmen bot; er drang so glücklich vor, daß die Anhänger Pazmanys sich nach Wien flüchten mußten. Ganz Ungarn siel ab von dem Könige. Der durch Bethlen (1620) einberusene Landtag exilierte Pazmany als Friedensstörer, wo wie auch die Zesuiten, und erklärte Bethlen zum Könige Ungarns. — Die verhängnis-

volle Schlacht am Weißen Berge gab der Sache eine große Wendung. Der Wiener Hof begann Friedensverhandlungen; die katholischen Großen wurden von Bethlen abtrünnig. Bethlen nahm den Frieden an (in Nikolsburg 1622). — Siedenbürgen wurde durch sieden Komitate vergrößert und die Religionsfreiheit auf voriger Basis (1606) gesichert. — Der Thron der Habsburger war gerettet und Ferdinands II. königliche Macht zurückerworden. 5 P. kehrte auf seinen erzbischösslichen Stuhl zurück und war wieder der dirigierende Geist der Politik. — Am Landtage in Dedenburg (1625) — wo auch Ferdinand II. erschien — führte Pazmany durch, daß zum Palatin der katholische Graf Nikolaus Cszerhäzy ("der zweite Pazmany") erwählt wurde. — Beide erreichten durch Versprechen, Überredung, Bestechung und besonders durch jenen Griss, daß das Oberz und Unterhaus in einer gez 10 mischten Sizung votierte, daß Ferdinand III. zum König aktlamiert wurde. Der Papst Urban VIII. gratulierte (1626, 21. Febr.) den ungarischen Ständen: "sie seine des Schutzes der Engel wert, weil sie sich bemühten, die Wächter der Hölle zu skürzen". — Der spanische König belohnte Pazmany mit Erteilung eines Jahresgehaltes von 3000 Dukaten.

Nach dem Tode Bethlens (1629, 15. Nod.) gewann P. eine noch freiere Hand. Die Frau des Fürsten, Katharina von Brandenburg, trat zum Katholicismus über, obwohl dieser Schritt ühr den Thron kostete. Ferdinand II. erbat selbst von dem Kapste die Auszeichnung Kamanys. Im Jahre 1629 (19. Nodember) wurde er auch zum Kardinal ernannt. — Gustad Abolss Auftreten und die Politik des Kardinals Richelieu erschütterte 20 die disherigen Ersolge der Habsburgischen Politik. Ferdinand schickte P. als außerordentlichen Gesanden nach Kom. P. legte seine Pläne in der an Ferdinand gerichteten Denkscher Under Türken und zur Berteilung der von beiben zurückzunehmenden Territorien in Berbindung treten. P. sand aber in Rom einen sehr kalten Empfang; er konnte den 25 päpstlichen Hof der Nome innen sehr kalten Empfang; er konnte den 25 päpstlichen Hof dem Innenschieden Kosten und werden und mit dem Antrag von 150 000 Thlrn. Kriegsunterstützung. Der spanische König tröstete den erbitterten Gesanden in einem freundlichen Briefe, welchem ein Vorschuß des zweisährigen Jahresgehalts beigefügt war. Aus diesem Benehmen des päpstlichen Hofes ist ersichtlich, warum P. dem neuen Fürsten so von Siedenbürgen, dem achdinischen Georg Rassozz gegenüber — um jenen von der Teilnahme am 30 jährigen Kriege abwendig zu machen — sich beftändig so nachgiebig, sast defensiv betrug, obwohl er ihn übrigens den "maximus Catholicorum hostis" nannte. "Mit dem Könige ist alles erreichar, ohne ihm — nichts!" — diese Überzeugung sührte ihn zur unerschütterlichen Treue. In Kom sprach er es auch offen aus: "Und das 25 Bohl des Kaisers din ich bereit, nicht nur meinen Purpur, sondern auch mein Leden auszungsern" und dieser Nusspruch that er zu einer Zeit, als er selbst wegen des siegereichen Borrückens Gustad Adolss den Katholicismus in Deutschland mit dem "sinkenden Schissen Gustad Adolss den Katholicismus in Deutschland mit dem "sinkenden Schisse der felbst wegen des siegereichen Borrückens Gustad Adolss den Bolliebertauen seines Königs die zum letzten Atem Legen. — "A

III. Priesterliche Laufbahn. Die römisch-katholische Kirche war bei dem Aufstreten Paymands geistig und materiell verkommen; fast ein Drittel des Landes war in 45 den Händen der Türken; hier verschwanden natürlich Biskümer, Abteien, Klöster, selbst Pfarreien. In der Graner Diöcese sant die Zahl derselben von 900 auf 100 herab. Die erzbischössliche Residenzstadt ward türkisches Eigentum. Paymand war gezwungen, in Tirnau (Nagy Szombat) zu resideren. Die größere Zahl der Geistlichen war ihres Amtes unwürdig, dem Trunke ergeben, buhlerisch, unwissend. An vielen Orten waren nicht seinmal Geistliche vorhanden; man mußte weltliche Vertreter anstellen (Licentiati), die tausten und bloß mit ihrer Gegenwart die Heitliche Vertreter anstellen (Licentiati), die kantes andererseits blühte unter protestantischen Fürsten. Der waren keine katholischen Bistümer; alle reicheren, vermöglicheren Familien — auch in dem Landeskeile der Habsbewurger — waren protestantisch. Die kirchlichen Domänen verpfändete oder verschenkte das königliche Arar. Die katholischen Schulen verschwanden; an geistlichen Seminaren war ein großer Mangel — kurz: P. mußte alles von neuem errichten. Seine erste Sorge war, die Kirche mit gebildeten Geistlichen zu versehen. Deshalb gründete er das noch heutzutage in Wien blühende Seminar, das Pazmaneum (1623 am 23. Aug.) — 160000 Gulden spendete er für dieses Institut, dessen Leitung er den Zesuiten anders 60

7

traute. Das römische Kollegium (germanico-hungaricum) — welches Gregor XIII. für 12 ungarische Kleriker gründete (1578) — nahm Pázmány zur höheren Ausbildung ungarischer Jünglinge vielsach in Anspruch. Im Jahre 1627 schiete er 10 talentvolle Jünglinge in jenes Kollegium, welches er reich dotierte und zu dessen Protektor er auch ernannt wurde. — In seiner Residenzstadt Tirnau eröffnete er (1626) die von seinem Vorsahren gegründete und zur Zeit der Bethlenischen Bewegungen eingestellte Schule von neuem. Die Zahl der Schüler stieg dis auf 1000. Dies war die einzige katholische Hochschiele im Vaterlande. — Für arme Knaben adeliger Familien errichtete er daselhst einen "convictus nobilium". — Im Jahre 1630 erweiterte er ihn zum Seminar und übergad die Führung ganz den Jesuiten, deren Zahl er auf 48 vermehrte. Um dem römisch-katholischen Schulwesen einen höheren Ausschwanz zu geben, erhob er ihn in einem, dem Jahre 1635 den 6. Mai datierten Stiftungsbrieße zum Range einer Universität. Die Stiftungssumme von 100000 Gulden haben die Jesuiten Georg Dobronoth und Georg Horro — Päzmánhs Freunde — knieend übernommen. Ferdinand II. 15 bestätigte die erzbischössische Universität auch sogleich; noch in demselben Jahre am 13. November wurde sie durch P. mit großen Feierlichseiten eröffnet. Borläusig hatte sie bloß eine theologische und philosphische Fakultät. Der erste Rektor derselben war Georg Dobronothy. Zwei Nachfolger P.s. ergänzten sie mit der juridischen, Maria Theresia mit der medizinischen Fakultät. Die Universität besteht noch heutzutage in der Hauit Theresia mit der medizinischen Fakultät. Die Universität besteht noch heutzutage in der Hauptstadt Ungarns.

20 — Das Zentrum der Zesuiten blieb aber Tirnau und es dot sich ihrer missionierenden Thätigkeit ein weiter Raum. Die Art, wie sie versuhren, illustriert ein Brief Dobronoths: "Duo Calvinistae studiosi fuerunt e Logica exclusi, quia noluerunt sierie atholici" (1637, 31. März).

In der salt ganz lutherischen Stadt Preßdurg rief P. den Katholicismus wieder ins Leben. Durch Denkschriften, den Ginfluß der königlichen Macht und seine Autorität brachte er es soweit, daß trot des Widerstrebens der Bürger dort eine römisch-katholische Schule errichtet wurde (1626); den Grund dazu legte er mit einer Summe von 50000 Gulden; er siedelte auch hier die Jesuiten an, ordnete ihr Kollegium und schenkte ihnen seine reiche Bibliothek und eine Buchdruckerei. Den eifrigsten der städtischen vier luthes rischen Geistlichen, Jonas Jenes, ließ er wegen einer mutigen Rede exilieren (siebe den Prozeß in Johann Pogners Verzeichnis, Preßdurg 1861). — Mit ähnlichen Mitteln verfuhr P. in Dedendurg und Szathmar. Mit Gewalt machte er in beiden Städten seine Soldaten — die Jesuiten — ansässig. Die Zahl der Franziskaner hat er dinnen 16 Jahren verdoppelt. Ermuntert durch sein Beispiel übten auch die übrigen Bischöse ein ähnliches Verfahren. Viele Magnaten hingen enge an den Jesuiten; der Kalatin Eszethäzi führte seine Gäste in Jesuiten-Gesellschaften; vertrieb von seinen Gütern die protestantischen Gemeinden aus. Graf Georg Zrinzi, der katholischen Kirche durch Pazmany gewonnen, schrieb prablend, daß er von seinen Gütern zehn däretische Prediger fortgesagt dabe. Auch der reichsten protestantischen Wagnatensamilie Oberungarns, die seit einem Jahrhundert der vornehmste Beschützer des Krotestantsmus war, der grässlichen Familie Thurze, gelang es Pazmand, zusammenwirkend mit dem Palatin Eszethäzi, die römisch satholische Religion auszudringen (1629). Ein Sohn derselben Familie erhielt bald darauf solgenden Wint: Euer Gnaden sind nicht verpslichtet, auf Ihren Gütern die Kirchen der Protestanten zu dulden, es würde Sie die ewige Verdammnis tressen die kriefen der Protestanten zu dulden, es würde Sie die ewige Verdammnis tressen die kriefen der

Auf der in Tirnau versammelten Landesssphode (1630, 14. April), welche er mit glänzender Feierlichkeit eröffnete, ließ er den ungarischen Klerus das römische Missale und das Breviarium annehmen. Das war der Dank für den Kardinalsbut. Mit Hilfs seines intimsten Freundes, Lamormains, des Beichtvaters des Königs, erreichte er trotz des heftigen Widerstredens der königlichen Kammer (1625) das Zugeständnis, daß künstighin die Priester ihr priesterliches Vermögen zu kirchlichen Zwecken spenden dursten, und eine Urkunde (dat. 1627, 10. Sept.), in der der König in seinem und seiner Nachfolger Namen garantiert, daß der römisch-katholischen Kirche ihre Güter in keinem Falle entzogen werden stönnen, und daß der Weg zur Wiedererwerdung der früheren kirchlichen Güter frei gemacht wird. — Das war ein Vorläuser des deutschen "Restitutions-Götks". — Dies alles geschah "zur Wiedererstellung des ehemaligen Wohles und Glanzes der Kirche". — So förderte er deren materiellen Wohlstand. Mit ungemeiner Geschälichkeit verschaffte er sich alle seine vorherigen Einkünste zurück, so daß sein Vermögen binnen 10 Jahren so sich verdreisachte. Er machte den Klerus verwögend, reich und dadurch stark, einslußreich

und mächtig. Nach einem vierzigjährigen thatenreichen Wirken, immer vom Glücke begünstigt, schied er in seinem 67. Lebensjahre aus der Reihe der Lebenden im Jahre 1637 am 19. März.

IV. Charakterisierung. Die römisch-katholische Kirche war ihm die "suprema lex". Ihr ordnete er alles unter — die Interessen seines Baterlandes, seiner Nation 5 und deren Freiheit. Die Jesuiten unterstüßte er mit Umgehung der Landesgesetze. Nur so war es möglich, ihnen Vermögen zu verschaffen. Gegen Bethlen und in ihm gegen dem Protestantismus hegte er einen grenzenlosen Haß; — "vellem si Majestas sua ita cum Bethlenio ageret sicut agendum judet scriptura S. cum diadolo: resistite diadolo et kugiet a vodis" schried er in einer an den König gerichteten Denksistite. Auch parteiisch war er: seinen Freund Thomas Balässi, einen jähzornigen Menschen, nahm er gegen das Konsistorium und das Kapitel in Schuß; er ernannte ihn sogar zum Bischof, bloß weil er an seiner übertiedenen heftigen Schreibart Gefallen hatte. Seinem Bruder Nikolaus verschaffte P. den gräslichen Titel und Rang, kauste ihm zwei größe Güter in Mähren um 94000 Gulden mit der Bedingung, daß er deren Eigentümer so 15 lange bleibe, als er der katholischen Keligion und Kirche treu und anhänglich sei. Bon diesen Gütern wurden die dortigen sechs protestantischen Geistlichen sogleich vertrieden. Sein Ebrgeiz kannte keine Grenzen. Die Rechte des Palatins nicht berücksigend, betrachtete er sich als den Staatskanzler. Sein Hochne dies Wissenschen ihn übermütig. Troß seines Wissens blieb er doch sehr vorurteilsvoll und ungerecht. Er hielt es nicht für 20 kleinlich, die Begründer des Protestantismus als mit dem Teusel im Bunde stehend zu erklären. Auch als Erzbischof und Kardinal blieb er ein Jesuit. Daß Europa eine protestantische Ration weniger besith, ist sein Berk.

**Bearfon**, John, gest. 1686. — Pearsons Werke, außer den einzeln gedruckten, in den Opp. Posthuma herausgegeben von Dodwell 1688 (ber übrigens viel Eigenes beifügte), und 25 neuerdings vollständiger gesammelt und mit einer biographischen Einleitung herausgegeben von Churton, The Minor Works of J. Pearson, 1844, 2 Vol.).

z. Pearson war der Sohn des Dr. Robert Bearson, Pfarrers von Creake und Snoring in Norfolf und nachmaligen Archibiatonus von Suffolf, und wurde am 12. Februar 1612 geboren. Seit seinem 12. Jahre wurde er in Eton erzogen, studierte seit 1631 im 30 King's College in Cambridge, wo er nach drei Jahren zum Fellow gewählt wurde. Nachdem er 1639 die Priesterweihe erhalten, gab ihm Bischof Davenant eine Pfründe in Salisdury. Bald darauf wurde er Kaplan des Großsiegelbewahrers, sodann Pfarrer von Thorington in Sussell, Kaplan des Lord Goring, den er auf einem Feldzuge gegen die Republikaner im Westen von England begleitete, und endlich Kaplan des Eir Robert 35 Cote. Aber als eifriger Royalift, als welchen er sich namentlich in seiner Predigt vor ber Universität 1643 zeigte, verlor er bald seine Pfründen und lebte mehrere Jahre in Dürftigkeit und Zurudgezogenheit. Doch vom Jahre 1650 an fungierte er als Prediger an der St. Clemenstirche East-cheap in London, was schwerlich aus einer Nachgiebigteit gegen die herrschende Gewalt im Staate, sondern daraus zu erklaren ift, daß er als 40 Leftor, nicht als Baftor, gleich anderen Royalisten vorübergebend angestellt war und beshalb von den Triers nicht belangt werden konnte. Daß er sich auch in dieser Zeit nicht scheute, seine Anhänglichkeit an die anglikanische Kirchenform offen zu bekennen, erhellt aus seiner Disputation mit Katholiken über die Frage, ob die römische oder englische Kirche schismatisch sei, und aus seiner Kontroverse mit dem Konkonformisten Burges, der 45 die Notwendigkeit einer Reform der Lehre und des Kultus in der englischen Kirche behauptete. — Mit der Restauration trat für Pearson eine günstige Wendung ein. Er erhielt in rascher Aufeinanderfolge wichtige und einträgliche Stellen: Die Pfarrei gu St. Christoph in London, eine Prabende in Elh und das Archidiakonat von Surrey. Der König, auf bessen Mandat er jum Dr. theol. in Cambridge freiert wurde, machte 50 ibn zu seinem Kaplan. Und kurz darauf wurde er Borstand des Jesus College in Cambridge, Professor der Theologie daselbst und 1662 Borstand des Trinity College. Kein Beruf war für ihn so geeignet als das akademische Lehramt. Er erward sich in einer zwölfjährigen Thatigkeit burch seine Gelehrsamkeit sowie burch seine humanitat bie größte Achtung und trug durch seine Borlesungen nicht wenig zur wissenschaftlichen He= 55 bung der Universität bei. Daneben wurde er auch gelegentlich zu anderen wichtigen Geschäften herbeigezogen. Er hatte sich bei der Maturitätsprüfung der Westmünsterschüller zu beteiligen, die Uebersetzung des allgemeinen Gebetbuches ins Lateinische wurde unter seine Aufsicht gestellt, und bei der Savonsonsernz, welche die Vereinigung der Kirchen= 102 Bearfon

parteien versuchte, war er der Hauptvertreter der anglikanischen Seite. Auch die Gegner konnten nicht umhin, seine Gelehrsamkeit, die Unparteilichkeit und Würde, die er bei den Verhandlungen zeigte, zu bewundern. Bazter nannte ihn die Stärke und Zierde seiner Partei. — Pearson hatte sein 61. Lebensjahr zurückgelegt, als ihm 1673 das Bistum Chester übertragen wurde. Er setzte neben den Geschäften des neuen Beruses seine wissenschaftlichen Arbeiten sort, die körperliche Leiden, am Ende Altersschwäcke und völliger Verlust des Gedächtnisses ihm den Lebensabend verdüsterten und jede Thätigkeit unmöglich machten. Er starb am 16. Juli 1686 und wurde in seiner Kathedrale begraben.

Das erste Werk, burch bas Pearson seinen Ruf als Theologe begründet hat, ist bie Exposition on the Creed 1659, ein Werk, das lange noch in Pearsons Vaterland "als das vollkommenste theologische Werk, das je aus einer englischen Feder floß", angesehen ward. Es ist unverändert und ohne Beisätze durch zahllose Auflagen gegangen, schon 1691 ins Lateinische übersetzt und vielsach fur ben Gebrauch ber Studierenden abgefürzt 15 worden (namentlich von B. Kennet, Dr. Burney und Dr. Mill). Es ift ein großartiger Berfuch, auf bem einfachen Grundplane bes uralten Bekenntnisses ber Kirche bas Ge bäude der spstematischen Theologie aufzuführen. Die reichen Sitate aus den Bätern machen es zu einer Fundgrube der patristischen Theologie und geben eine vollständige Katena der besten Autoritäten. Apologetik und Polemik, Religionsphilosophisches und Dogmenhistorisches wird in die Erklärung eingewoben und aus dem dogmatisch Festgestellten überall die moralische Folgerung abgeleitet. Um das Werk allen zugänglich zu machen, wird das allgemein Verständliche in den Text ausgenommen, der gelehrte Apparat dageson in die Noten verwissen. In dieses Werk schlieben sich eines an die dageneratischen bagegen in die Noten verwiesen. Un dieses Werk schließen sich enge an die bogmatischen Borleiungen: XXIV Lectiones de Deo et attributis ejus (Opp. Posth.), die info-25 fern bon großem Interesse sind, als Bearson barin als Begrunder einer reformierten Scholastik auftritt. Er hielt es für notwendig, dem römisch-katholischen Corpus Theologiae ein protestantisches gegenüberzustellen. Schon beshalb, und mehr noch wegen ber sogiae ein protestantiges gegenvoerzusteien. Soon deshald, und neer noch beegen der scharfen Begriffsbestimmung schien ihm die scholastische, namentlich die thomistische Methode die beste zu sein. Den Mängeln der alten Scholastis aver glaubte er dadurch so gründlich abzuhelsen, daß er auf den Urtert der hl. Schrift zurückging und diese überhaupt in erste Linie stellte, die alten Konzilien aber und die altstrichlichen Autoritäten nur in zweiter Linie gelten ließ, letztere aber nur nach vorausgegangener kritischer Sichtung. Wie viel er selbst in dieser Hinsicht geleistet, zeigen seine historisch-kritischen Schriften Est mag dier zunöchte auf seine treffliche Rorrede zu Sields Ausgabe der LXX Schriften. Es mag bier zunächst auf seine treffliche Borrebe zu Fielde Ausgabe ber LXX 95 (1665) hingewiesen werben, in der er die griechische Ubersetzung gegen die Angriffe bes hieronymus in Schut nimmt und zeigt, wie die LXX nicht blog bei ber gegenwärtigen Gestalt des hebr. Textes für dessen Erklärung und Herstellung wichtig, sondern auch wegen der Citate im NI und für das Verständnis des Sprachibioms des NIs und der griechischen Läter von Wichtigkeit seien. Nur wünscht er eine neue, auf sorgfältige Vergleichung so aller Handschriften gegründete Ausgabe der LXX. — Pearsons bebeutendste Schrift auf dem Gebiete der historischen Kritik ist sein Buch Vindiciae Epistolarum S. Ignatii (1672). Der Streit über die Echtheit dieser Briefe hatte, seitdem sich Petavius u. a. entschieden zu Gunsten der von Vosssussische seinen kürzeren Recension ersklärt hatten, einige Jahre geruht. Nun aber trat der schaffsinnige Daille 1666 mit 150 men gewichtigen Bedenken gegen die Echtheit auch vieser Recension auf. Bearson verteiligte sie in der gewannten Schrift wahei ihn nicht hlas ein kritisches kondern des teidigte sie in der genannten Schrift, wobei ibn nicht bloß ein fritisches, sondern das ticfere Interesse leitete, das überhaupt diesem ganzen Streite zu Grunde lag, Die Frage über bas Alter bes Epiffopates. Seine Schrift, Die mit viel Gelehrfamkeit und icharfsichtiger Kritik die außeren und inneren Grunde erwägt, hat bis ins 19. Jahrhundert als 50 Hauptschrift für die Echtheit der Briefe gegolten. Die neuere Forschung hat sein Urteil bestätigt. — Bon anerkanntem Werte sind Pearsons dronologische Schriften: Annales Cyprianici (vor Bischof Fells Ausgabe der Werke des Cyprian 1682), Annales Paulini (ber erste bedeutende Bersuch dieser Art), Dissertatio de serie et successione primorum Romae episcoporum (bie beiben letteren Schriften in Opp. Posth.). An biefe 55 schließen sich an die Determinationes Theologicae, kleine Abhandlungen über den apostolischen Ursprung des Epistopates, die Vollgiltigkeit der anglikanischen Ordination nebst zwei christologischen Auffaten und einer Abhandlung über bie Taufe. — Auch auf eregetischem Gebiete war Bearson thätig. Dabin gehören seine Borlefungen über bie Apostelgeschichte, von benen Erfurse über wichtigere Bunkte in seinen Lectiones in Acta 60 Ap. (1672) noch vorhanden find; ferner die Critici Sacri, 9 Vol. Fol., 1660, ein

Seitenstück zu ben kurz zuvor erschienenen Waltonschen Polyglotte. Es ist eine umfangreiche Sammlung der verschiedenen Erklärungen zu sämtlichen Bibelstellen, der man aber mit Recht den Vortvurf gemacht hat, daß sie auch aus mittelmäßigen Eregeten geschöpft und alles ohne Abkürzung aufgenommen habe. Dies Werk ist übrigens nicht von Pearson allein, sondern im Verein mit Dr. Scattergood, Gouldman und seinem Bruder Richard bearson unternommen worden. Schließlich sind noch Pearsons Orationes septem in comitiis publicis academicis habitae (1661); Conciones ad clerum sex, und zwei englische Predigten: The excellency of forms of prayer (1640), und No necessity of reformation of the public doctrine of the church of England (1660) zu crewähnen. — Pearsons umsassende Gelehrsamkeit, seine scharfe und urteilsvolle Kritik, sein 10 edler Charakter und sein tadelloses Leben erwarben ihm die ungeteilte Hochachtung seiner Zeit. Burnet nannte ihn den in seder Hinsicht größten Theologen seiner Zeit, Menage den ersten Gelehrten Englands, ja Dr. Bentleh sagte sogar "Pearson's very dross was gold".

Betah, Sohn bes Remalja, ist ber Nachfolger Petachjas auf dem Throne des Reiches 15 Israel. Nach 2 Kg 15, 25 hat er den Thron dadurch an sich gebracht, daß er eine Verschwörung gegen Petachja anstiftete und ihn in der Burg des königlichen Palastes zu Samarien ermordete. Seine Stellung als königlicher Schalisch (was man vielleicht mit "Abjutant" wiedergeben dars) gab ihm die Gelegenheit zur Palastrevolution; er soll sie

mit 50 gileabitischen Verschworenen ausgeführt haben.

Über seine Regierung erfahren wir im AT einiges nähere hauptsächlich um seines Zusammenstoßes mit Juda willen. Das Königsbuch melbet II, 15, 29: Jur Zeit des Königs Pekah von Israel zog der König Tiglat Pileser von Assur heran und nahm Jjon, Abel det-Maaka Janoach, Kedes und Hazor [Gilead und Galiläa — diese Worte sind wohl Glosse]: das ganze Land Nastali und führte sie gesangen weg nach Assure sind wohl Glosse]: das ganze Land Nastali und führte sie gesangen weg nach Assure. Die 25 Urkunde fährt dann gleich fort, uns zu melden, daß dieses Mißgeschick, das Pekah tras, den Anlaß zu seiner Beseitigung gab: Hose, der Sohn Elas, stiftete eine Verschwörung an und ermordete Pekah, um sich an seiner Stelle auf den Thron zu sehen. Die näheren Umstände werden uns nicht mitgeteilt, jedenfalls aber hat Hosea die im Volke herrschende Mißstimmung gegen Pekah benutzt, was ihm um so leichter sallen mußte, als Pekah selbst 30 Usurpator gewesen war, überhaupt das Nordreich jener Tage keine sesten Traditionen in

Beziehung auf die Thronfolge befaß.

Was aber hatte zu jener für Pekah so verhängnisvollen Katastrophe geführt, und was wissen wir etwa über ihren Verlauf? Das Königsbuch berichtet und in der Geschichte des Ahas von Juda II, 16, 5 ff.: unter des Ahas Regierung seien Rezin von Aram 35 (Damastus) und Pekah, der Sohn Remaljas von Jörael zusammen zum Angriff gegen Jerusalem herangezogen. Schon etwas früher (15,37) war unter Jotam berichtet gewesen: in jenen Tagen begann Jahve, den König Rezin von Aram und Pekah, den Sohn Remaljas, gegen Juda aufzustiften. Daraus ersehen wir, daß die gemeinsame Aktion der beiden Berbündeten von längerer Hand vorbereitet war. Welchen Grund die beiden Gegner 40 hatten, sich auf Juda zu stürzen, ist nicht gesagt. Schwerlich aber handelt es sich um einen bloßen Raubzug. Vielmehr weist der ganze Jusammenhang der Ereignisse darauf bin, daß größere politische Ziele maßgebend waren. Es galt einen Versuch, das immer drohender werdende Eingreisen Assusch waren. Ges galt einen Versuch, das immer den den Versuch vor der Versuch vor der stellten Versuch wahrscheinlich schon Jotam — weigert sich, an dem gemeinsamen Vorgehen teilzunehmen; der Überfall der Verzussch der Antwort auf diese Weigerung.

Wie der Angriff auf Juda wirkte, welche Stimmungen bei Volk und König, aber auch welche prophetische Reden er bei Jesaja auslöste, wird uns aus Jes 7 klar. Die so Erfolglosigkeit des Angriffs ist Jesaja a priori sicher — troz des von ihm tief beklagten Verhaltens des Ahas; daß der Angriff scheiterte, bestätigt uns 2 Kö 16, 5 ebenso wie Jes 7, 1. Was eingetreten wäre, wenn Ahas dem Rate Jesajas gefolgt wäre, vermögen wir nicht zu sagen. Jesaja giebt der seiten Zuversicht Ausdruck, daß Jahve auch ohne fremdes Eingreisen Juda retten könne. Ahas konnte sich zu diesem höchsten Joealismus 55 der Betrachtungsweise über irdische Dinge nicht ausschwingen — ihm ist Politik Politik: Jesaja war auch die Politik ein religiöses Geschäft, und wenn man auf den Erfolg der ganzen Aktion sieht, so hat er in die sem Falle zweisellos mit seiner Aufsassung recht behalten. Thatsächlich ist der Verlauf der, daß Ahas in seiner Not sich an Assure und

Hilfe wendet und Assur sie ihm natürlich bereitwillig giebt, aber um einen Preis, der für Ahas und seine Herrschaft ebenso teuer zu stehen kam als der von Jerusalem abgewendete Angriff sur ihn zu stehen gekonmen wäre. Nicht nur äußerlich muß er durch schweren Tribut Assurs Hilfe erkaufen (2 Kg 16, 7 fl.), sondern woralisch hat er durch der Sache Judas aus der Hand gegeben und in Assurs Kände gelegt. Hür Pekah wird der Schritt des Ahas verhängnisvoll. Tiglat Pileser eilt herbei, und was der Erfolg seines Eingreifens in den sog. sprisch=ephraimitischen Krieg, b. h. eben jene Attion der

Berbundeten gegen Juda, ift, haben wir oben bereits erfahren.

Diesen biblischen Nachrichten entspricht nun daszenige, was uns die assprischen In-10 fcbriften ergablen. Es tommen die Annalen Tiglat Bilefers, außerbem die Beifcbriften jum Eponymenkanon und die babylonische Chronik in Betracht. Tiglat Bilefer III. (Phul) kam 745 jur Regierung. Es ist von Anfang an sein Bestreben gewesen, Die längere Zeit ins Wanken gekommene Herrschaft Affurs über die Westländer wieder aufgurichten. Demgemäß wird Arpab, bas ibm ben Beg jum Mittelmeer in Sprien fperrte, 15 erobert 740. Das übrige Sprien hat fich junachst unterworfen, aber sobald Phul anderweitig in Anspruch genommen war, sich auch wieder unabhängig gemacht. An der Spite stand Damastus. Dasselbe Spiel wiederholte sich 738, nur daß nunmehr Abas von Juda oder wahrscheinlich schon Jotam, wie oben dargelegt, sich ausschlossen. Hier greift die biblische Nachricht über den Angriff der Berbündeten auf Juda und des Ahas Bitte 20 um Hilfe ein. Im Jahr 734 unternimmt Tiglat Pileser seinen Zug. Sein wendet sich zuerst — wohl um Damastus zu isolieren — nach dem Philisterland. bem Weg nach Philistäa erobert er Jerael; ein Teil bes israelitischen Gebietes wird zur assyrischen Provinz gemacht vgl. 2 Kg 15, 29. Das muß 733 gewesen sein, denn Tiglat Pileser meldet aus diesem Jahre: Pekah ihren König stürzten sie, Hosea (Ausi') setzte ich 25 über sie ein (Keilinschr. Bibl. II, 33). Daraus geht jedenfalls hervor, daß Hosea als Führer einer assyrischen Partei in Samarien handelte. Dieselbe wird sich nach den Mißerfolgen Bekahs aufs neue geregt haben und bringt Bekah zu Falle. Die Nachricht von Hoseas Verschwörung liest man auch hier zwischen den Zeilen ("sie stürzten"), während der Ausdruck "ich setzte ein" den von der Bibel berichteten Hergang natürlich wicht ausschließt. Auch fordert die erste Person nicht notwendig die persönliche Anwesenheit des Großkönigs bei dem Thronwechsel in Samarien. Damit berichtigt sich das in meinem Kommentar jum Königsbuch S. 267 Ausgeführte.

## Belagins und die pelagianischen Streitigkeiten f. am Schlug bes Banbes.

Pelagius I., Pap ft 555—561. — Que II en: Die Briefe MSL 69 p. 393 f. NY 5 35 S. 533 ff. Jaffé 1<sup>2</sup> S. 124—136. Liber Pontificalis ed. Duchesne I p. 303 f. ed. Mommsen I p. 155 f. Victor Tonnenensis Chronica MG Auctores Antiquissimi 11 p. 204. Littera = tur: Archibald Bower, Unpartheissche Historie der römischen Päpste, übersett von Rambach 3 S. 470 st.; Ehr. W. Franz Walch, Entwurf einer vollständigen Historie der römischen Päpste, \*S. 127 st.; Kothensee, Der Primat des Papstes, herausgegeben von Räß u. Weis, S. 463 st.; Neumont, Gesch. der Stadt Kom, 2 S. 62; Barmann, Die Politik der Päpste, 1 S. 35 st.; D. Lorenz, Papstwahl und Kaisertum, S. 22 st.; Gregorovius, Gesch. der Stadt Kom im M.N., 1\* S. 398 st., 409, 459; Hesele, Konziliengeschichte, 2\* S. 786, 798, 911 st. 914 st.; Riehus, Geschichte des Berhältnisses zwischen Kaisertum und Papstum, 1\* S. 377 st.; Loening, Gesch. des deutschen Kirchenrechts, 2 S. 465; J. Jungmann, Dissertationes selectae in historiam 45 ecclesiasticam, 2 Ratisbonae 1881, p. 381; Langen, Geschichte der römischen Kirche von Leo I. dis Ritosaus I., S. 341 st.; Duchesne, Vigile et Pélage in Revue des questions historiques 36 (1884), p. 369 st.; L. Knecht, Die Religionspolitik Kaiser Justinians I., Würzdurg 1896, S. 125 st.; H. Hourch in the sixth century, London 1897, p. 162 st.; Hodgin, Italy and her invaders 5 p. 50 st.; Hartmann, Geschichte Jtaliens 1. Bd.; H. Griar, Geschichte Walchen in Bulletin critique 5 (1884), p. 96; S. Keiter in Serta Harteliana 1896, p. 134—7. tur: Archibald Bower, Unpartheiische Historie der römischen Bäpste, übersest von Rambach 3 p. 134-7.

Zu den Geistlichen, die im Februar 536 Papst Agapit I. nach Konstantinopel begleiteten, gehörte auch ber Diakon Belagius, ber Sohn eines einst in Rom anfäffigen 55 Statthaltereibeamten namens Johannes (Duchesne sett ohne genügenden Beweis vicarianus gleich vicarius). Aus der Thatsache, daß P. auch nach dem Tode des Agapit in Konstantinopel blieb, um auf der großen Synode im Mai/Juni daselbst die römische Kirche mit zu vertreten, und daß er bald banach von Papft Silverius zum ftändigen Bertreter oder Apokrisiar des papstlichen Stuhles am kaiserlichen Hose ernannt wurde, so ergiebt sich, daß der vorher nie genannte Diaton bereits damals als ein besonders kluger und geschickter Mann galt. In der That gelang es ihm bald in Byzanz einen Einfluß zu gewinnen, wie ihn nie zuwor ein römischer Apokrisiar besessen hatte. Als erklärter Bertrauensmann Justinians griff er mehrsach entscheidend in die kirchlichen Wirren des Orients ein: so wirkte er c. 539 bei der Erhebung des unionsfreundlichen Paul von Tabenniss zum Patriarden von Alexandrien mit, leitete dann etwa drei Jahre später 5 (Oftern 532 ober früher) auf der Synode von Baga bas Absetzungeverfahren wider ben genannten Paul und trug kurz danach Januar 543 nicht wenig bei zu der Berdammung des Origenismus. 545 kehrte er reich mit Schätzen beladen nach Rom zurück und über= nahm bort als Bertreter des abwesenden Bapftes Bigilius die Leitung der firchlichen Angelegenheiten. Mehr als diese machten ihm jedoch sehr weltliche Geschäfte zu schaffen. 10 Seit dem Sommer bereits bedrohten die Goten unter Totila Rom. Bergebens suchte Belagius durch Hingabe seines ganzen Bermögens der Hungersnot zu steuern, vergebens von dem Gotenkönig einen Waffenstillstand zu erlangen. Am 17. Dezember 546 mußte Rom sich auf Gnade oder Ungnade ergeben. Auf der Freitreppe von St. Peter empfing Pelagius den Barbarenfürsten als Haupt des römischen Klerus, im Senate begrüßte er 15 ihn dann als vornehmster Mann der Stadt. Totila sicherte ihm zu, daß kein Blut fließen solle, aber von der beschlossenen Plünderung der Stadt ließ er sich nicht abbringen. Im Jahre 547 mußte es sich dann P. sogar gefallen lassen, als Gesandter des Barbaren nach Konstantinopel zu gehen und mit Justinian über den Frieden zu unterhandeln. Man heareift daß er unterrichteter Soche wieder beimkehrte. Giertiber ergrimmt hefahl 20 Man begreift, daß er unberrichteter Sache wieder heimkehrte. Hierüber ergrimmt, befahl 20 Totila allen Römern, auch dem Klerus, die Stadt zu verlassen. 40 Tage lang blieb in ber That Rom wufte und leer. Dann nahm Belifar von ber toten Stadt wieber Befig.

Aber B. kehrte vorerst nicht zuruck. Er blieb bis c. 551 auf Sizilien. B. hatte bis dahin mit Papst Bigilius in gutem Einvernehmen gelebt. Wiederaufnahme des Prozesses gegen den verbannten Papst Silverius hatte er im In- 25 teresse Rigils einst mit aller Kraft hintertrieben. Jest kam es wegen des Judicatum von 548 zum ersten Male zwischen ihm und dem Papste zu einer ernstlichen Meinungs- verschiedenheit. Wie alle Abendländer war P. ein entschiedener Gegner des Dreikapitelzeditts. Das Gutachten, das Fulgentius Ferrandus c. 536 ihm und seinem Kollegen Anatolius über die drei Kapitel ausgestellt hatte, war maßgebend für sein Berhalten. Demgemäß sparte 20 er keine Mühe, Bigilius jum Wiberrufe zu bewegen. Nachdem er c. 551 nach Konftantinopel übergesiedelt war, erreichte er endlich im Frühling 553 seinen Zweck: am 14. Mai 553 unterzeichnete der Papst eine von ihm entworfene umfängliche Protestschrift gegen die drei Kapitel, das fogenannte Konstitutum (Günther, Epistolae imperatorum, pontisicum aliorum CSELV 35 p. 230 ff.; über die Autorschaft des P. vgl. Duchesne, 35 Revue des questions hist. 36 p. 425). Dafür traf auch P. der Zorn des Kaisers. Er wurde eingekerkert und, wie er behauptet, sehr schlecht im Kerker behandelt. Doch konnte er in dieser Zeit unfreiwilliger Muße ein großes Werk zur Verteidigung der drei Kapitel versassen, die sex libri in desensionem capitulorum, die Duchesne vor 20 Jahren in der Bibliothet zu Orleans wieder entdeckt hat. (Doch sehlt in dem Orleaner 40 Koder Buch 1 und der Eingang von Buch 2. Die von Siegfried Keiter Sorta Harteliana angekündigte Ausgabe ist, soviel ich weiß, noch nicht erschienen.) Als dann Vigilius im Dezember 553 sich dem Willen des Kaisers dind dem Beschlusse des sogenannten 5. allgemeinen Konzils unterwarf, richtete B. aus seinem Gefängnisse ein heftiges Libell wider den wankelmütigen Papst (refutatorium, verschollen). Aber Anfang 555 folgte 45 auch er dem Beispiel Bigits: er billigte nicht nur die Beschlüsse des Konzils von 553, sondern erkannte es auch als allgemeines Konzil an. Die Ursachen dieses plöglichen Gesinnungswechsels sind dunkel. Möglicherweise hat Justinian den ehrgeizigen Mann dadurch gewonnen, daß er ihm das Papstum versprach. Denn es steht sest, daß er P. noch dei Ledzeiten Bigils zu dessen Nachfolger designierte. In Kom wollte man dagegen so von P. nichts wissen, sondern wünschte nach Ligils Tode 7. Juni 555 einen eistrigen Gegner der kaiserlichen Religionspolitik, den Presbyter Mareas, zum Papste. Jum Glücke für P. starb dieser gesährliche Rivale bereitst mutugist. Aber seine Erhebung war in ann Atolien under Ernebung kann ber bei gester under der Kann bereitster ihm Alexister Clastesleute san war in ganz Italien unpopulär. In Kom verweigerten ihm Kleriker, Klosterleute, sa-pientes und nobiles die Kirchengemeinschaft und unter den suburdikarischen Bischöfen 55 fand sich keiner, der den angeblichen Mörder Bigils zu konsekrieren wagte, obwohl der taiferliche Statthalter Narfes mit aller Energie für ben Gunftling feines Berrn eintrat. Erft im Frühjahr 556 erklärten sich die Bischöfe von Berugia und Ferentino und der Briefter Andreas von Oftia bereit die Weihe zu vollziehen. So konnte B. endlich am 16. April 556 mehr als zehn Monate nach dem Tode Bigils vom Papfttum Befitz er= 60

greifen. Aber seine Lage war baburch um nichts gebessert. Selbst in Rom hielt sich alles von ihm fern und im übrigen Abendland galt er allgemein als Reper. Allein P. nahm sofort mit rustiger Energie den Kampf gegen seine Gegner auf. Zunächst bebiente er sich hierbei friedlicher Mittel. Gelegentlich einer Prozession reinigte er sich am 23. April 5 in St. Peter burch einen feierlichen Gib von dem Berbachte, daß er ben Tob feines Vorgängers verschuldet habe. Zugleich suchte er die öffentliche Meinung durch einen Erlaß gegen die Simonie für sich zu gewinnen. Durch beides scheint er in der That in Rom den Widerstand des Klerus und der Monche bezwungen zu haben. Die auswartigen Kirchen suchte er durch eine Enchklika zu beruhigen, in der er seine Ubereinstim-10 mung mit ben Glaubensbefreten ber vier allgemeinen Konzilien beteuerte, aber verschwieg, daß er das Konzil von Konstantinopel als 5. allgemeines Konzil anerkannt hatte. Un einige angesehene Bischöfe, wie den Metropolitan von Arles, wandte er sich noch besonders. Auch dem Könige Chilbebert von Paris gab er mehrfach beruhigende Bersicherungen: er übersandte ihm sogar ein aussührliches Glaubensbetenntnis. Gleichwohl regte sich im 15 Frankenreiche immer wieder der Argwohn gegen seine Orthodoxie. Noch 556 fürchtete er, daß auch Gallien ihm die Gemeinschaft aufsage. Weit gefährlicher war jedoch die Mißstimmung gegen den Papst unter dem italischen Epistopate. Den Absall der Bischöfe von Tostana fonnte er zwar noch in letter Stunde verhindern, aber Mailand und Aquileja verharrten im Widerstande. Nun ersuchte P. immer wieder den Statthalter Narses 20 und ben Patricius Lalerian gegen die Schismatiker mit Gewalt vorzugehen. Allein vie byzantinische Regierung war weise genug, sich hierauf nicht einzulassen, obwohl P. ausstührlich mit Berufung auf Augustin und die Synode von Chalcedon die Anwendung von Gewaltmitteln zu rechtfertigen versuchte. Nächst dem Schisma nahm den Lapft Die Sorge für die durch den Krieg start zerrütteten Finanzen der römische Kirchen vornehmlich 25 in Anspruch. Eine ganze Reihe von Verfügungen dieser Art hat sich erhalten. Sie zeigen, daß P. ein äußerst genauer Haushalter war. Selbst um das Mähen der Kirchen-wiesen kümmerte er sich. Allein er vergaß dabei der Armen nicht, vgl. z. B. Jasse nr. 943. Auch sorgte er dafür, daß die durch die gotische Plünderung arg mitgenommenen Rirchen neue Gefäße und Paramente erhielten, und war ernstlich bemüht, dem herrschen-30 den Priestermangel abzuhelfen. Nicht weniger als 49 Bischöfe, 26 Presbyter und 9 Diakonen hat er geweiht. Wenn er auch kein Charakter war, fo war er also doch zweifellos ein Talent, ein tüchtiger Bischof. Als er am 3. März 561 ftarb, waren wenigstens bie schlimmsten Ubelstände, welche ber gotische Krieg in der römischen und in den benachbarten Kirchen nach sich gezogen hatte, beseitigt.

Belagins II., Papft 579—590. — Jaffé 1² S. 137—140; MSL 72 p. 701 f. Liber pontificalis ed. Mommsen 1 p. 160; ed. Duchesne I p. 300 f.; Gregorius Turonensis Hist. Francorum 1. 10 c. 1 ed. Arnbt p. 406. Paulus Diaconus Hist. gentis Langobardorum 1. 3 c. 20, 24 ff.; Wait, SS rer. Langobard. p. 103, 105 f.; Chronica patr. Grad. c. 7 ibid. p. 393. — Litteratur: Baronius, Annal. eccl. ad c. 578—590; Archie balb Bower, Unparteiische Hist. ber römischen Pählte, 3 S. 504 ff.; Franz Balch, Entwurf einer vollständigen Hist. ber röm. Pählte, 2 S. 129 f.; Rothensee, Der Primat des Papstes, herausgeg. von Mäß und Beis 1836, S. 467 ff.; Papencordt, Gesch. der Stadt Rom im MA, Paderborn 1857, S. 67 f.; Papst, Gesch. des longobard. Herzogtums in den Forschungen zur deutschen Gesch., 2 S. 422 ff.; Hinschis, Decretales Pseudo-Isidorianae, Lipsiae 1863, p. 721; 45 Pichler, Gesch. d. tirch. Trennung zwischen dem Orient und dem Occident, 1, München 1864, S. 127 f.; 2, 649 ff.; Reumont, Gesch. d. Stadt Rom, 2, S. 78; Hespus, Gesch. d. Berzhältnisses zwischen Raisertum und Papstrum 1², S. 383 ff.; Langen, Gesch. der röm. Kirche von Leo d. Gr. bis Nitosaus I., S. 403 ff.; Grisar, Gesch. Roms und der Päpste im MA, 1, 50 S. 596 ff., 675 ff., 745 ff., 791, 813 ff.; Harmann, Gesch. Staliens 28d 1.

Pelagius, der Sohn eines in Rom ansässigen Goten namens Winigild, wurde am 26. November 579 zum Papste geweiht, ohne daß die Wahl vom Kaiser bestätigt war. Denn die Langobarden belagerten um jene Zeit Rom und verhinderten jeden Verkehr mit der kaiserlichen Regierung. Erst als es dem Papst, wie es scheint, durch einen stattslichen Tribut gelungen war, die Feinde zum Abzuge zu bewegen, konnte er durch den Diakonen Gregor, den er als Apokrissiar nach Konstantinopel sandte, das Versäumte nachholen lassen. Zwei Aufgaben nahmen P. während seines Pontisikates besonders in Anspruch: der Kannps mit den Langobarden und der Kannps mit den Schismatikern Oberzitaliens. Gegen die ersteren suchte schon er 580 die Franken mobil zu machen. Als w dieser Versuch schiederte, drängte er durch seinen Apokrisiar Gregor unablässig den Kaiser

zu einer energischeren Politik. Aber ber Raiser hatte keine Zeit, sich um Italien zu kummern. Die Hafenstadt Classis, ber Schluffel Ravennas, fiel in die Hand ber Feinde und Rom hatte, wie der Papst 584 schreibt, nach wie vor Unsagdares zu erdulden. Erst der Exarch Smaragdus brachte seit 585 für einige Zeit den Siegestauf der Langobarden zum Stehen. So schwer dies "verfluchte" Volk die Kirche schädigte, so sörderte es doch s indirekt die Interessen des Papstrums. Die Schömatiker Oberitaliens begannen unter dem Drucke der Fremdherrschaft ihren Sinn zu ändern. In Genua und Mailand bildete sich eine romfreundliche Partei. Nur in Istrien beharrten die Bischöfe hartnäckig im Schöma. Die dringende Ausstordung des Papstes, Gesandte zur friedlichen Verhands lung über die drei Kapitel nach Rom zu schicken, c. 585, würdigten sie überhaupt keiner 10 Antwort, auch ein zweiter Friedensantrag und eine lange dogmatische Denkschrift bes Bapftes aus bem Jahre 586 machten auf fie keinen Eindruck. Nunmehr forderte auch P., wie einft Belagius I., gegen die Widerspenftigen bas Ginschreiten ber weltlichen Gewalt. Der Exarch Smaragdus ließ sich in ber That hierauf ein. Er begab sich selber nach Grado und ließ ben Metropoliten Severus von Grado-Aquileja, nebst einigen feiner Bischöfe ge= 15 fangen nach Ravenna bringen. Dort peinigte er fie fo lange, bis Geverus fich zur Anerkennung des Papstes bequemte. Aber kaum war er wieder entlassen, so widerrief er auf einer Synode zu Murano Ende 588 oder Anfang 589 jene erzwungene Erklärung. Das einzige, was P. erreicht hatte, war, daß in Istrien die Stimmung gegen Rom jetzt noch gereizter war, als vorher. Mit der griechischen Kirche lebte P. in gutem Einvernehmen. Er konnte 20 sogar Ilhrien unbehelligt als papstliches Gebiet behandeln, wie die Exemption bes Bischofs von Theben von der Jurisdiktion bes Metropoliten von Lariffa zeigt. Erft gegen Ende seines Pontifitats fand er fich unnötigerweise veranlaßt, gegen ben Patriarchen Johann IV. von Konstantinopel Klage zu erheben, weil bemselben in den Aften einer Spnode der längst herkömmliche Titel ökumenischer Patriarch beigelegt worden war (f. d. A. Bd IX 25 S. 303 f.). — In Rom sicherte sich P. dadurch ein gutes Andenken, daß er sein Haus in ein Spital für alte Leute umwandelte und mancherlei für die Ausstattung der Kirchen that. Nach heute zeugt die Laurentiusbasilika vor den Thoren von seinem Baueiser und zugleich von dem tiefgesunkenen künstlerischen Leistungsvermögen jener Zeit. Für die Zukunft wichtig ward, daß die Mönche von Monte Cassino vor den Langobarden nach Rom so flohen und bei dem Lateran ein Kloster gründeten. — P. starb Ansanz Februar 590 an einer verheerenden Seuche, die im Gesolge einer großen Uberschwemmung in Rom ausbrach. Um 6. Februar wurde er in St. Beter begraben. S. Bohmer.

Pelays, Alvar, spanischer Franziskaner, gest. 1352. — Litteratur: Sein Werk De Planctu Ecclesiae' ist mehrsach gebruckt, Ulm 1474, Lyon 1517 (bem späteren Bapste 35 Habran VI. gewidmet), Benedig 1560. — Bgl. Riezler, Die lit. Widers. d. Pässte, 1874, S. 283 ff.; Haller, Papstum und Kirchenresorm I (Berlin 1903), S. 84—89; Passor, Gesch. d. Päpste I. pass. (4. Ausl.); Finke, Kirchl. Berhältnisse zu Ende d. MN. (Röm. Quartalschr. Suppl. IV), Kom 1896; Schwab, Joh. Gerson, S. 24 (Wirzburg 1858). — Ueber ungesdrucke Schristen des P. vgl. Wadding, Ann. ord. Min. III; Nic. Antonius, Bibl. Hisp. 40 II, 100.

Pelayo, ein Schüler bes Duns Scotus, Pönitentiar in Avignon unter Johann XXII., dann Bischof von Silvez in Algarve, hat das odige Werk, dem er die Erhaltung seines Namens verdankt, in Avignon geschrieben, aber erst acht dis zehn Jahre nach der Absfassung und nachdem er selbst die Stelle bei der Kurie mit dem portugiesischen Bistum 45 vertauscht hatte, in die jetzige Form gedracht. So "mag er manches hinzugesügt haben, was er als Pönitentiar an der Kurie nicht zu schreiben gewagt hätte" (Haller S. 85). Dabei bleibt es aber irrig, ihn im Vergleich mit Trionso (s. d. Triumphus) als den gemäßigteren Verteidiger päpstlicher Allgewalt zu betrachten, denn der einzige Punkt, in welchem er sich gegen die bestehende Papstsirche wendet, liegt da, wo sein heiliger Or so densmeister Einspruch erhoben hat — in der Frage des Besitzes. Pelayo ist überzeugter Franziskaner der strengen Observanz — er leitet alle Übel der Zeit daraus her, daß die Rirche, reich und weltlich geworden, dadurch das Jdeal des "armen Lebens" beseitigt. Im übrigen ist P. ein Papalist vom reinsten Wasser. "Der Papst steht über Allem, auch den Konzilien; von ihm erhalten sie ihre Autorität und das Mecht, sich zu versam Das Tribunal Christi und das des Papstes ist eine. Alle Geschoffe können durch den Papst gerichtet werden, er selbst aber von keinem. Das Tribunal Christi und das des Papstes ist eine. Alle Gewalt, die den Menschen gegeben ist, geistliche oder weltliche, ist besaßt in der des Papstes; von ihm kommt alle Gewalt her. Er kann daher handeln mit oder ohne die Vermittelung der ihm unterzeordneten Gewalten, nach den Gesehen, die er gegeben hat, oder auch nicht, je nachdem so

es ihm zwedmäßig scheint. Seine Gewalt ist nicht gebunden an Zahl, Gewicht und Maß — nicht an Zahl, denn unzählbar find die ihm Unterworfenen; nicht an Gewicht, benn sie neigt durch ihr Gewicht nicht zu einer besonderen Stelle hin, sondern erstreckt sich auf alle Länder; nicht an Maß, denn des Papstes Wirken hat keine Beschränkung: 5 so wie Christus den Geist ohne Maß empfangen hat (Jo 3, 34), während er den übrigen Menschen nur nach einem gewissen Maße gegeben wird (Sph 4, 7), so ist gleicherweise dem Papst eine Gewalt gegeben, die, selbst an Zahl, Gewicht und Maß nicht gedunden, zugleich allen anderen Gewalten dieses vorschreibt". Das Wert "verdankt seine Entstehung offenbar dem Armutsstreit . . . Aber einmal jum Reden gelangt, framt ber Berfasser 10 nach Art unbedeutender, unklarer Geister alles aus, was er im Kopfe und auf dem Herzen hat: persönliche Erinnerungen, Merkwürdigkeiten, die er gesehen, Wunderanekoten, Kasuistit des Beichtstuhls, Bunsche und Hoffnungen und vor allem eine erdrückende Masse von Lesefrüchten" (Haller S. 84). Mochte auch spätere Polemik das Eine oder Andere aus dem Werke entnehmen — einen Einfluß auf die Besserung der kirchlichen Zustände tonnten doch solche Ausstührungen nicht üben, da derselbe Pelapo vor der Autorität des selben Papsttums, gegen welches absichtlich ober unabsichtlich seine Angriffe sich richten, das Knie beugt und da er in demselben Atemzuge verlangt, die Kurie soll Herrscherin der Welt und Richterin aller Menschen und menschlichen Berhältnisse sein, in welchem er ihren Trägern und Dienern Entsagung empfiehlt. Ubrigens - auch auf fatholischer 20 Seite "verteibigt wohl kaum jemand mehr (?) bie maglofen und teilweise abgeschmadten Theorien des Pelapo und Trionfo, die eine ,traurige Berühmtheit' (fo: Baftor a. a. D.) erlangt haben" (Finke a. a. D. S. 41).

Pellitan, Konra b(Kürsner), gest. 1556. — Das Chronikon des Konrad Pellitan, herausgegeben durch B. Miggendach, Basel 1877 (XLII, 198 S. Leider ist das nützliche Buch durch seine Anzahl von Druckschlern entstellt). | Konrad Pellitans von Aufach Hauschronik. Deutsch von Th. Bulpinus (Menaud), Straßburg i. E. 1892 (168 S.). || Johannes Fabricius, Miscellanea Tigurina III, 413—439 (Gedächtnisrede auf P.). || Escher, Bellicanus, in: Encyklopädie von Ersch und Gruber, Sekt. III, Bb 15, S. 226—237, Leipzig 1841 (dort Genaues über die sehr ausgebreitete litterarische Thätigkeit P.S.). || R. Reuß, Konrad Pellitanus, Straßburg 1892 (35 S.; Schriften des protestant. liber. Bereins in Esch-Lothringen, Heft 38). || Ludw. Geiger, Wie Conrad Pellitan Hebräisch lernte, in: JdKh 1876, 202—217 (bedarf der Bericktigung. Namentlich irrt G. darin, daß er die Existenz einer gedruckten Schrift P.S mit dem Titel De modo etc. bestreitet. Das angeblich 1540 erschienne Lexison P.S. ist die 1504 ge-Titel De modo etc. bestreitet. Das angeblich 1540 erschienene Lexiton B.8 ist die 1504 gebruckte, den Schluß [13 Seiten] von De modo bildende hebräisch-sateinisch-griechische Wörters fammlung). || Emil Silberstein, Conrad Pellicanus. Ein Beitrag zur Geschichte des Studiums der hebr. Sprache in der ersten Histe des 16. Jahrhunderts, Berlin 1900 (104S.; dürftig). | Ab. Horawis und R. Hartfelder, Briefwechsel des Beatus Rhenanus, Leipzig 1886, del. S. 547 f.
Conradi Pellicani de modo legendi et intelligendi Hebraeum. Deutschlands erstes Lehr-, Lese- und Borterbuch der hebräischen Sprache, verfaßt in Tübingen 1501, gedruckt in Straß-40 burg 1504, . . burch Lichtbrud neu herausgegeben von Cb. Reftle, Tübingen 1877 (XI, 39 S.). Konrad (Kürener) Pellifan wurde etwa am 8. Januar (Chron. ed. Riggenbach S. 5) 1478 zu Ruffach im Elfaß geboren und erhielt ebenda seit 1484 den ersten Unterricht. Schon bamals war das Lernen für ihn mit großen Schwierigkeiten verbunden. Seine Eltern lebten nämlich in burftigen Berhältniffen, und fo konnte er fich keins ber in Ulm 45 gebruckten Exemplare bes Donat anschaffen, sondern mußte alles vom Lehrer Durchsgenommene mit vieler Mühe abschreiben. Gine Wendung zum Besseren trat für P. im Jahre 1491 ein, indem sein Oheim mütterlicherseits, Jodocus Gallus, ihn nach Heidels berg kommen ließ. Dort hörte er 16 Monate Vorlesungen über römische Klassiker und Logik, wurde aber bann, im September 1492, wohl weil Gallus Die Roften längeren 50 Aufenthaltes scheute, nach Sause zuruckgeschickt. Bei ber Aufnahme in Beibelberg erhielt er durch den Oheim den lateinischen Namen Pellicanus (nicht Pellifex; benn ber Großvater hatte zwar das Kürschnerhandwerk betrieben und daher ben Ramen Kursner bekommen, aber ber Later war nicht mehr Kürschner). Mittellos und doch wünschend seine Studien fortzusetzen trat er im Anfange bes Jahres 1493 in das Minoritenkloster zu 55 Ruffach ein. Drei Jahre später (März 1496) wurde P. auf Verwendung seines Oheims nach Tübingen versetzt, wo der wackere und gelehrte (Vuardian Paulus Scriptoris viel gehörte Borlefungen über scotistische Philosophie hielt, privatim aber auch ben Gutlid, ben Gebrauch des Aftrolabiums u. f. w. erklärte. Seit 1499 benutte P. (angeregt durch ein Gespräch mit dem Pater Paul Pfedersheimer, durch den er auch einen hebraischen 60 Koder der Nebi'im acharonim erbielt) die wenigen freien Stunden, die ihm seine Stellung als Mönch ließ, und einen Teil der Rächte, um das Hebraische zu erlernen. Das

Pellifan 109

einzige ihm zu Gebote stehende Hilfsmittel war der "Stern meschiah" des Dominikaners Beter Schwarz oder Petrus Nigri (Eßlingen 1477, 4°). Dieses Buch bot ihm eine Reihe alttestamentlicher Stellen in Transsstription mit darüberstehender deutscher Übersetzung, z. B. Jes 1, 1—9 in Traktat 8, Kap. 1; Jes 1, 10—14 in Traktat 7, K. 5; Jes 2, 1—3 in Tr. 7, K. 1 (hiernach ist Chron. 17 zu berichtigen, was Riggenbach übersehen bat), und am Schluß, auf 6 Blättern, eine, freilich recht dürstige, hebräsche Fibel. Zuerst beschäftigte er sich mit den beiden im Texte dieses Buches abgedruckten Anfangskapiteln des Jefaja; dann wagte er sich an den oben erwähnten hebraischen Roder und studierte biefen, sowie ein Fragment, das die Pfalmen 1-51 enthielt, nur mit Hilfe der Übersetzung des Hieronymus. Bald darauf begann er sich ein hebräisches Glossar, in alpha= 10 betischer Ordnung und mit Angabe der wichtigsten Stellen, anzulegen; das muß freilich voll ber wunderlichsten Fehler gewesen sein, da er z. B. nicht verstand ben Artikel vom Hauptworte abzutrennen und die erste Person für die Grundform des Berbums hielt. Erst im Juli 1500 sagte ihm der damals gerade in Tübingen anwesende Reuchlin, daß bie britte Person Sing. Pers. als Thema zu betrachten sei. "Hac regula accepta 15 exultavi animo, sciens hujusmodi verbo impleta Biblia . Hoc unum contigit, me hominis oraculo didicisse, caetera omnia muto magistro et collatione interpretum perpetuoque labore sum assecutus". ("Dies Eine" bezieht sich natürlich nur auf die Anfangsgründe.) In demselben Jahre gelang es ihm eine vollständige in Pesaro gedruckte hebräische Bibel (wohl vom J. 1494, vgl. Wolf, Bibl. Hebr. II, 364. 20 IV, 109) zu erwerben, die er die Ende Oktober ganz las und für sein Glossar benutzte; außerbem bekam er im August zwei Fragmente einer hebräisch geschriebenen Grammatik mit deutscher übersetzung. Go ist es benn wohl begreiflich, daß Reuchlin zu dem fleißigen mit deutscher Übersetzung. So ist es denn wohl begreislich, daß Reuchlin zu dem fleißigen jungen Manne in nähere Beziehungen trat und bessen Hilfe bei der Ausarbeitung seines hebräischen Wörterbuches benutzte. Gleichfalls noch im Jahre 1501 verfaßte P. das De 25 modo legendi et intelligendi Hebraeum betitelte Schristchen und erwarb sich dadurch das Berdienst, zuerst von allen Christen eine Anleitung zum Erlernen des Hebräischen geschrieben zu haben (denn die in Benedig und anderwärts eit 1501 oft gedruckte "Introductio utilissima hebraice discere cupientidus" ist gleich dem Anhange zum "Stern meschiah" nur eine Fibel). Gedruckt ist das Büchlein zuerst im Jahre 1504 in so Straßburg und zwar in J. Grüningers Nachdruck der von Gregor Reisch versaßten Marzerita philosophica. Fin Gremplar des seltenen und his 1877 soft ann verzessen aes garita philosophica. Ein Exemplar bes feltenen und bis 1877 fast gang vergeffen gewesenen Druckes ist in ber Kgl. Bibliothek zu Berlin. Auch ber 2. (1508) und ber 3. (1515, ale Institutio Hebraica) Drud sind in Strafburg bergestellt und stehen in ber Margarita. Die Originalausgabe ber M., Freiburg 1503, enthält an Hebraischem nur 35 ein Alphabet (in Holgschnitt) mit Transftription. (Alle hiervon abweichenden Ungaben über De modo etc. sind falsch.) — Noch zwei andere wichtige Ereignisse brachte das Jahr 1501 unserem P.: die Versetzung nach dem Kloster zu Ruffach und die Weihung zum Priester. P.s Entfernung von Tübingen hatte die Folge, daß die Rudimenta linguae Hebraicae bes ja anderweitig febr in Unspruch genommenen Reuchlin erft im Jahre 40 1506 vollendet wurden.

Schon im Jahre 1502 wurde P. Lektor der Theologie im Barfüßerkloster zu Basel. Heier hat er bei dem Judenchristen Matthäus Adrianus sleißig Hedräsch gelernt (über diesen s. L. Geiger, Das Studium der hebräischen Sprache in Deutschland, Breslau 1870, S. 41—48). "Bon ihm habe ich mehr gelernt als von irgend einem andern, und viele 45 Nächte habe ich schlaslos mit ihm zugedracht" (Worte P.S.; angeführt von F. Fechter, Bonif. Amerdach, in: Beiträge zur vaterländischen Geschichte, herausgeg. von der histor. Gesellschaft zu Basel, III, S. 180). 1508 kam er in gleicher Eigenschaft nach Ausstach; 1511 wurde er Guardian und zwar zuerst in Pforzheim, dann (1517) in Russach und (1519) in Basel. Nur beiläusig kann hier erwähnt werden, daß P. 1504 den päpstlichen so Legaten Kardinal Rahmund de Petrandi nach Italien und 1514—1517 den Ordenssprodizial Kaspar Sahger auf bessen Listationsreisen begleitete. (Über letzteren vgl. Aug. v. Drussel, Der bahrische Minorit Kaspar Schatzger und seine Schriften, München 1891 sauch in: SWU Bb II, Heft 3]; Rit. Paulus, Kaspar Schatzgerer, ein Vorlämpser der kathol. Lehre gegen Luther in Süddeutschland, in: Straßburger theol. Studien, herausgeg. 55 v. A. Ehrhard u. Eug. Müller, III, 1, Freiburg i. B. 1898). — Aus Anlaß der Besseindungen, welche P. sich durch sein reformationsfreundliches Auftreten zuzog, machte der Rat der Stadt Basel ihn und Ötolampadius 1523 zu ordentlichen Prosessor, machte der Rat der Stadt Basel ihn und Ötolampadius 1523 zu ordentlichen Prosessor, machte der Batel ben Tod Ceporinus' (Wiesendangers) in Zwich erledigte Stelle zu übernehmen. 60

110 Bellifan

Da ber Ruf nach kurzer Zeit in bringender Weise wiederholt wurde und Zürich der Reformation entschiedener zugethan war als Basel, entschloß sich P. der Aufforderung Folge zu leisten. Seine erste Vorlesung in der neuen Heimat (über Ex 15) begann er (Febr. 1526) mit den Worten: Gratia Domino meo, qui me ereptum ex Egypto et ad 5 egyptiaca et papistica captivitate secit transire mare rubrum etc. (Chron. S. 110). Im März legte er die Kutte für immer ab (S. 111) und verheiratete sich, obwohl schon 48 Jahre alt, auf dringendes Jureden seiner Freunde im August desselben Jahres mit Anna Fries, der Schwester eines armen Tischgastes (S. 113). Im Jahre 1537 heiratete er, nachdem diese seine erste Frau 1536 gestorden war, zum zweitenmale (Elsa Kalb; 10 sie wird in einer alten Stammtasel dardata virago genannt, s. Riggendach zu Chron. S. 148). Einen aus Tübingen an ihn ergangenen Ruf (1534) lehnte P. ab und blied die zu seinem am 6. April 1556 erfolgten Tode als Prosessor der griechischen und der

S. 148). Einen aus Tübingen an ihn ergangenen Ruf (1534) lehnte P. ab und blieb bis zu seinem am 6. April 1556 erfolgten Tobe als Prosessor der griechischen und der hebräischen Sprache, sowie als Bibliothekar in Zürich. Es erübrigt noch, die Bedeutung Pellikans kurz zu charakterisieren. Seine Bedeutung 15 als Hebraift darf man nicht nach dem durftigen und an zahlreichen Fehlern leidenden Schriftchen De modo etc. beurteilen, das durch Reuchlins Rudimenta bald weit übertroffen wurde: wir wissen anderweitig, daß P. infolge unablässiger weiterer Studien sehr beachtenswerte Kenntnisse auf dem Gebiete auch der nachbiblischen gübischen Litteratur sich erworben hat, val. Chron. S. 168. 170—183; Silberstein S. 90 ff. (S. 102—104: der 20 handschriftliche Nachlaß P.s in der Kantonsbibliothet zu Zürich). Auch als Lehrer bat er erfolgreich gewirft. Über P. als Exegeten und Bibelüberseper vgl. Silberstein S. 60—89. Hier fei fein aus sieben Folianten bestehendes Bibelwert, Commontaria Bibliorum, Burich 1532—39, erwähnt, das "ber einzige aus der Reformationszeit hervorgegangene Kommentar über das Gesamtgebiet der alt- und neu-testamentlichen Schriften ist" (Rig-25 genbach). — || Auf die Notwendigkeit wesentlicher Veränderungen in der theologischen Wissenschaft und in den kirchlichen Institutionen wurde P. schon von Paulus Scriptoris hingewiesen: Solebat mihi dicere, instare tempus mutandae theologiae et deferendae scholasticae disputationis resumendosque priscos sanctos doctores et obmittendos Parisienses. Item tempus appetere mutandarum legum pluriso marum (Chron. S. 24, vgl. auch S. 13). Im Jahre 1512 erklärte er sich in einem Gespräche mit Capito gegen die Transsubstantiationslehre (f. Chron. Anhang S. 185—187). Im J. 1524 erklärte er sich zu Gunsten ber Priefterebe (Riggenbach, Ginl. S. XXII f.). Doch suchte er, seiner friedliebenden Natur gemäß, allem Streiten fern zu bleiben. Als er Guardian in Basel war, unterstütte er mit Luthers Wissen (Briefe ed. de Wette I, 553) 85 den Baseler Buchdrucker Abam Petri bei der Veranstaltung neuer Ausgaben der bis dabin von Luther veröffentlichten Schriften. Bgl. auch seinen höchst anerkennenden Brief vom März 1520 an Luther über den Druck und das Gelesenwerden Lutherscher Schriften in Bajel: Fac ne aliquid tuorum nos diu lateat (Th. Rolbe, Analecta Lutherana, Gotha 1883, S. 11—16). Freundliche Beziehungen zu Luther aufrecht zu erhalten ift 40 er stets benucht gewesen; so werden in zwei Briefen H. Bullingers vom Marz und 1. September 1538 Gruße U.s an L. bestellt (Kolbe S. 320, 330). Andrerseits steht sein Rame tember 1538 Grüße P.s an L. bestellt (Rolde S. 320. 330). Anderseiten siest sein Kame mit unter dem am 30. August 1539 an Luther gerichteten Briefe der Züricher Geistlichen, welche sich darüber beklagen, daß Luther Zwingli mit Unrecht des Calvinianismus deschuldigt habe (Kolde S. 346). Überhaupt war er mit Zwingli eng befreundet, vgl. Möristofer, Ulrich Zwingli I (1867), 320 ff.; Horawis-Hartelder S. 101 (Brief P.s d. J. 1517 an Bruno Amerdach über Bücher, die Zwingli zu haben wünschte), S. 301 (Brief Jw.s an Beatus Rhenanus, od nicht dieser mit P. und anderen auf Beseitigung der Differenzen zwischen Luther und Erasmus hinwirken könne). Und er stimmte auch später mit Luthers Abendmahlslehre und leidenschaftlichem Auftreten nicht überein, vgl. den auch sonst des achtenswerten Brief R & nom 10 Fehr 1546 an Beatus Rhenanus (Horz-Kartl S. 547 f.): 50 achtenswerten Brief P.s vom 10. Febr. 1546 an Beatus Rhenanus (Hor.-Hartf. S. 547 f.): Offensiones piorum summo studio cavemus, quamlibet Luthero [auf bie leste Schrift im Abendmahlsstreit 1544] responderimus aliquanto austerius coacti et cum dolore, qui amicis epistolis placari nunquam potuit. Personas non tam admiramur quam veritatem catholicam, ut obligamur deo et ecclesiae. Borber 55 flagt er in bemfelben Briefe, daß ihn unwahr angreifende Briefe des ichon vor fast 10 Jahren gestorbenen Erasmus gebruckt worden seien: Cogor devorare iniuriam et malo quam vel unico verbo derogare suae demortui famae (über bie expostulatiae des Er. vgl. Sal. Heß, Erasmus von Roterbam 1790, Dokumente XVI-XX; vgl. Brief von Mich. Hummelburg an Rhenanus v. 13. Jan. 1526 bei Hor.-Hartf. S. 354: 60 utinam saltem expostulationem suam cum Pellicano aederet, ne tam depravata circumferretur). Aus dem Schlußteil des Briefes sei hier solgendes mitgeteilt: Ego senex incumbo vocationi meae in sacris et Hedraicis nunquam ociosus. Jam ab aliquot mensidus assecutus per cognatum omnidus Hedraeorum scriptis omnis generis ago, quod utile suturum spero, multo ladore, alacri animo, vegetus satis pro aetate magna, assecutus Martham [Essa Kald], quae 5 sic domestica curat, ut litteris totus incumdam . . . Rogati nuper misimus Augustam concionatorem . . . Joannem Hallerum, et ad loca plurima nostri petuntur, quamlidet audiamus male. Nos provocamus ad lidros aeditos et cupimus informari ad doctrinae pietatem cum charitate, si quid erratum est a nodis. Joachim Badian nennt ihn in einem Briefe 30. August 1536 an Luther 10 syncerissimus homo (Kolde S. 245). Über das Ansehen, dessen B. sich in humanisstischen Kreisen ersteute, dgl. noch Hor.-Hart. Scarts. Sc. 41 (Urteil des Beatus Rhenanus dom J. 1512). 214. 252 f. 280. 338. 360. — Grundzüge seines Charatters: Frömmigkeit ohne Frömmelei, große Bescheidenheit, eiserner Fleiß, Gastsreiheit. Herm. L. Strad.

Belt, Anton Friedrich Ludwig, gest. 1861. — A. F. L. Pelt, geboren den 15
28. Juni 1799 zu Regensdurg, wo sein Bater königl. dänischer Legationsrat war, ein Theolog von umfassender philosophischer, historischer und eregetischer Bildung, ausgezeichnet als Meister in der Encyklopädie. Seine Bordildung genoß er auf den Schulen zu Bückedurg und Altona, studierte darauf in Jena (wo Fries) und in Kiel (wo neben Eckermann, Kleuker, Francke, Twesten lehrten) Philosophie und Theologie. Seine Jenaer Stu- 20 dien sielen in die dewegteste Zeit der Burschenschaft. Vor den Extravaganzen, die damals in ihr vorkamen, bewahrte ihn sein maßvolles Wesen, während ein lebendiger patriotischer Sinn in ihm da belebt wurde, ohne se wieder zu erlöschen. Im Jahre 1826 siedelte er nach Berlin über, wo damals Schleiermacher mit Neander und Hegel als Sterne erster Eröße glänzten. Er ließ sich von ihrer Atmosphäre anziehen und habilitierte sich 1826 25 als Brivatdocent in der theologischen Fakultät. Im Jahre 1829 wurde er als Prosessor extraord. nach Greisswald versetzt, wurde 1830 Doktor der Theologie und 1835 nach Kiel als ordentlicher Prosessor extraord. nach Greisswald versetzt, wurde 1830 Doktor der Reddsolger auf Schleierzmachers Katheder geworden war. Bor seiner Berufung nach Kiel hatte er im J. 1829 seinen Commentarius in Epistolas ad Thessalonicenses, Greisswald 1829, ver- 20 öffentlicht und mit Rheinwald die Hernieghene. In Kiel lehrte er die 1852.

Pelt stand ursprünglich der Hegelschen Schule nahe und war einer spekulativen Rickel stand ursprünglich der Hegelschen Schule nahe und war einer spekulativen Rickel

Pelt ftand ursprünglich der Hegelschen Schule nahe und war einer spekulativen Richtung zugewendet, doch verlor sein frommes Gemüt nie den Schwerpunkt des Glaubens und des unmittelbar religiösen Lebens, das ihn näher an Schleiermacher zog. Als das 25 "Leben zesu" von Strauß 1835 erschienen war, schrieb er gegen Strauß die Schrift: "Der Kamps aus dem Glauben", 1837. Hegels Philosophie und Schleiermachers Theologie mußten ihm dienen, den alten Supernaturalismus und Nationalismus zu überzschreiten und an dem Berke zu arbeiten, sie zu einer höheren Sinheit überzusühren. Diesem Iweke waren sowohl seine "Borlesungen über Protestantismus, Rationalismus, Superz 40 naturalismus und spekulative Theologie", als seine "Mitarbeiten" gewidmet, eine Zeitschrift, die er mit anderen Gelehrten von 1838 an mehrere Jahre hindurch herausgab. An dem Supernaturalismus stieß ihn besonders die Enge der Stripturarier; er wollte "die heil. Schrift im Mittelpunkte der Tradition". Seine Frömmigkeit und Theologie hatte einen kräftigen sirchlichen Zug, was ihn in Riel in nähere Beziehung zu Claus Harns drachte und sür ihn zum Antried wurde, sich die große Arbeit der Behandlung des Dogmas vom hl. Geist in eregetischer, historischer und dogmatischer Hinsicht vorzussehmen sind. So sehr er aber die Bedeutung der Tradition auch für die evangelische Kirche zu steigern suchte, so ging dabei sein Absend der Tradition auch für die evangelischen Schweich zu steigern suchte, so ging dabei sein Absend der Tradition auch für die evangelischen Gemeinschaftssimn in der Theologie zu beleben, die Theologie nicht als ein Wert von Brivaten, sondern als ein großes Gemeinwert und Gemeingut betrachten zu lassen ber dungen der terpriftinieren; daher er auch, obwohl mehr lutherisch geartet, ein Freund der Lutherischen Schweinschaft, z. B. des Kirchentags, des evangelischen Gustavandelischer demeinschaftsgeist ausdrückt, z. B. des Kirchentags, des evangelischen Gustavandelischer die ergetische, historische und hystematische Theologie verbreiteten, widmete er sich wie

112 Belt

hindurch seine theologische Societät. Den Kollegen war er wert durch seine Bescheidenheit, Redlichkeit und Selbstlosigkeit, sowie durch seinen für alles Höhere lebendig empfänglichen und mitteilsamen Sinn; seinen Freunden durch Treue und unwandelbare, auch

Opfer nicht scheuende Zuverlässigkeit.

Seine litterarischen Leistungen sind der erwähnte lateinisch geschriebene Kommentar zu den Thessalonicherbriefen. Sodann sein größeres Werk: "Theologische Encyklopädie als Shstem, im Zusammenhange mit der Geschichte der theologischen Wissenschaft und ihrer einzelnen Zweige", Hamb. u. Gotha 1843, XVI und 699 S., ein Werk nicht bloß großen Fleißes und umfassender Studien, sondern auch geistwoller Konzeption und lehrz reicher Ausführung. Das Gesamtsussen der Theologie zerfällt ihm in die historische, spestematische und praktische Theologie.

I. Die historische in die biblische Theologie im weiteren Sinne, in die kirchenhistorische Theologie und die kirchliche Statistik. Die biblische Theologie befaßt: 1. die technische Betrachtung der hl. Schrift oder die Operationen, die zur Ermittelung des kano15 nischen Gehaltes erforderlich sind: Kanonik, Textkritik, Hermeneutik; 2. die geschicktliche Entwickelung des Inhaltes der Schrift oder diblische Glaubenslehre (biblische Theologie im engeren Sinne), enthaltend die Theologie des A. und NT.s, zu welch letzterer auch das Leben Jesu gehört und mit Jesu kehre die Grundlage bildet, die von der Lehre der Apostel weiter fortgebildet wird. Er unterscheidet an der letzteren die judendrissliche 20 Richtung, den paulinischen Lehrbegriff, den mittleren Lehrbegriff des Briefes an die Hebräer, dem der Mittelpunkt des rechtfertigenden Glaubens fehle — den johanneischen Lehr-Die biblische Theologie als Ganzes ist ihm die Zusammenfassung des Gesamtgehaltes ber göttlichen Offenbarung in wissenschaftlich historischer ober genetisch entwickelnber Form. — Der zweite Teil ber historischen Theologie umfaßt ihm 1. die politische Kirchen= 25 geschichte ober Kirchengeschichte im engeren Sinne, 2. die Lehr= oder Dogmengeschichte. Un die Dogmengeschichte will er die Geschichte des driftlichen Kultus (kirchliche Archäologie) und bie driftliche Kultur- und Sittengeschichte (mit driftlicher Litteraturgeschichte) angeschlossen wissen. — Der dritte Teil der historischen Theologie oder die kirchliche Statissit, welche das Resultat der geschichtlichen Entwickelung oder den Zustand der Religion 30 und Kirche in der Gegenwart darzustellen hat, will einen allgemeinen mehr reflektierenden Teil dem besonderen geographischen und intuitiv plastisch zu haltenden vorangeben laffen. Der allgemeine Teil der Statiftit foll das Christentum auf seiner gegenwärtigen Entwickelungsstufe nach seinen Brinzipien wie nach beren Außerungen in Leben, Lehre, Kultus, Sitte, Verfaffung, Berhaltnis jum Staat und ben übrigen ethischen Gemeinschaften bar-95 stellen, bann bas Christentum in seiner Sonderung in verschiedene Konfessionen und endlich basselbe in ber Wiedervereinigung der getrennten Teile, die sich in der Litteratur und in Unionsversuchen zeigt. Dem speziellen Teile giebt er eine geographische Einteilung nach den fünf Weltteilen.

II. Die spstematische Theologie zerfällt ihm 1. in Fundamentallehre, d. i. allgemeine theologische Prinzipienlehre oder Apologetik und besondere konfessionelle oder Symbolik; 2. in thetische Theologie, christliche Glaubens: und Sittenlehre; 3. Philosophie des Christentums. Die letztere ist ihm die spekulative Form des dogmatischen Inhalts. Odwohl gegeben, ist das Christentum ein Gedankenspstem, welches die Bürgschaft seiner Wahrheit in sich selbst trägt, und durch die Darstellung hiervon soll das Christentum in den allgesmeinen Kreis der Philosophie eingeführt werden. Es scheint sedoch, daß dei dieser Bestimmung des Begrisses für die "Philosophie oder Metaphysik des Christentums" ein neuer Inhalt, der nicht schon in der Dogmatik zu erreichen wäre, nicht herauskommt. Übrigens will er durch Trennung der spekulativen Darstellung des Christentums von der Dogmatik diese keineswegs mit Nothe oder auch nur mit Schleiermacher zu einer bloß historischen Wissenschaft machen. Sie ist ihm nicht bloß Wissenschaft von dem in der Kirche geltenden Glauben, sondern "von diesem Glauben, wie er sich zugleich in der geslehrt begründeten Überzeugung eines ihrer lebendigen Glieder darstellt", so daß der Unterschied zwischen jenen beiden Disziplinen nur auf einen Unterschied der Methode, der resslieden und spekulativen, sich zu beschränken schein scheiden.

III. Der dritte Teil des Gesantspstems umfaßt die praktische Theologie in den drei Abschnitten: 1. Kirchenorganisationslehre (Ecclesiastik), die sich in kirchliche Fundamentallehre mit kirchlicher Bolitik und in Liturgik oder Gottesdienstlehre teilt; 2. Lehre vom Kirchenregiment, die er in die Lehre vom Kirchenrecht und von der Seelsorge gliedert. 3. Lehre vom Kirchendienst (Homiletik, Katechetik, kirchliche Pädeutik).

vo Im Jahre 1852 wurde Belt nach der völligen Unterwerfung Schleswig-Holfteins

burch bie Danen mit neun anderen Rieler Brofefforen im Umte nicht wieber bestätigt. Er ertrug diese Trübsal in patriotisch-driftlichem Geiste mit seiner würdigen Gattin Auguste geb. Beltre, mit der er sich den 3. Mai 1832 vermählt hatte und den Segen eines fehr glücklichen Cheftandes genießen durfte. In Erinnerung an seine Wirksamkeit in Greifswald berief ihn jedoch noch in bemselben Jahre diese Universität als Baftor 5 in eine ihrer Batronatspfarreien, Kemnit bei Greifswald. Sein frommer, bemutiger Sinn fand fich in ber neuen Stellung balb zurecht und die treue Singebung an seine Gemeinde erwarb ihm nicht bloß beren dauernde Liebe und Anhänglichkeit, sondern auch die Sochichatung feiner Kollegen und die Anerkennung feitens ber firchlichen Behörden. Die letteren ernannten ihn 1857 jum Superintendenten der Diocese, als welcher er ben 10 22. Januar 1861 ftarb. — Neben seiner pastoralen und ephoralen Stellung fand er immer noch Muße zu litterarischer Beschäftigung. Die letten Jahrgange bes Reuterschen Repertoriums sowie bie erfte Auflage biefer Real-Encyllopabie enthalten namentlich manche Früchte berfelben. 3. A. Dorner +.

## Benn, B., f. b. A. Quater.

Bentatench. — Bor der Wahl stehend, die Pt-litteratur durch einen langen Artikel um ein Buch zu vermehren oder durch eine kurze llebersicht so weit zu orientieren, daß Jeder leicht selbstständig weiter untersuchen kann, habe ich mich, damit der Umsang dieser Encystopädie nicht zu sehr anschwelle, sür lepteres entschieden, zumal alle Einleitungen in das AT das Thema, allerdings sehr verschieden, hehandeln. || In haltsübersicht. I. Litteratur (S. 113). 20 II. Ramen (S. 114). III. Inhalt (S. 114). IV. Neußere Zeugnisse betressis des Versassers (S. 115). V. Innere Gründe (S. 115). VI. Zur Geschichte der Kritik (S. 116). VII. Die Berechtigung des Analysierens (S. 118). VIII. Der Stand der Forschung in der Gegenwart (S. 119). IX. Analyse des Hrs. Neußerschung. Les sources du Pentateuque, etude de critique et 25 d'histoire, Paris 1888. 92 (I: le problème historique, 38 u. 416 S.; II le problème littéraire, 30 u. 320 S.). || H. Holzinger, Einleitung in den Hrx Itelung to the Revised Version, arranged in its constituent documents with introduction, notes, marginal reservences **Bentatench.** — Bor der Bahl stehend, die Pt-litteratur durch einen langen Artikel um

sion, arranged in its constituent documents with introduction, notes, marginal references and synoptical tables, London 1900, 2 Bde 4° (279 u. 359 S.) [C.=B.] || S. L. Strad, Ein=30 leitung in das AT, 5. Aufl., München 1898, Kap. I u. XI (bort ausführliche Litteraturan=

2. Abr. Ruenen, Siftorifch-tritifche Ginl. in die Bucher bes ATS [aus bem Solland. über-

A. Dilmann (in: Kurzgefastes exeget. Handbuch zum A. Leipzig), Gen, 6. Aust. 1892; Ex Le, 2. Aust. 1880 (3. Aust. besorgt von B. Aussel 1897); Ru Dt Jos, 2. Aust. 1886 [Dill.s Ar 45 beiten sind an die Stelle der alteren von A. Anobel getreten]. || Theologisch-hondelisches Bibelvert herausg. von J. B. Lange, Bieleselb: J. B. Lange, Gen, 2. Aust. 1877; Ex Le Nu 1874. 
B. J. Schroeber, Dt 1866; 2. Aust. von G. Scich 1902. | F. R. Hay, Jos 1870. | Rurzzgesafter Komm. zu den hl. Schriften Alten und Neuen T.es sowie zu den Apotrophen, herausg. von H. L. Strad und D. Zödler, München: H. E. Strad, Gen Ex Le Nu 1894 [Gen 2. Aust. 50 im Drud]. | S. Oettli, Dt Jos Ri 1893. | Handtomm. zum AT herausgeg. von B. Nowad, Göttingen: H. Guntel, Gen 2. Aust. 1902. | B. Baentsch, Ex Le Nu 1903. | C. Steuernagel, Dt Jos 1900 (mit Einl. in den Hr. S. Levense, Gen 1898. Fr. 1900. Ru 1903. 301 1901.) gegeben v. R. Marti, Tübingen: H. H. Solzinger, Gen 1898, Ex 1900, Nu 1903, Jof 1901. M. Bertholet, Le 1901, Dt 1899. Bon englischen Bibeltommentaren sei hier genannt nur: H. Bertholet, Le 1901, Dt 1899. Solzinger, Gen 1898, Ex 1900, Nu 1903, Jof 1901. The International Critical Commentary on the Holy Scriptures of the Old and New Testaments [Herausgeber: Driver, Plummer, Briggs], Edinburgh: G. B. Gray, Nu 1903; S. R. Driver, Dt 1895. Bon römischeltschlicher Seite: Cursus scripturae sacrae. Commentarii in V. T., Paris: H. de Hummelauer, Gen 1895, Ex Le 1897, Nu 1899, Dt 1901. Bon jüdischer Seite: M. Rasisch, Historical and critical commentary on the Old Te-60 stament with a new translation. London: Gen 1885. Ex 1855. Le 1867. 1872. S. M. Sirich. stament with a new translation, London: Gen 1885, Er 1855, Le 1867. 1872. | S.N. Hirich, Der Pt übersett u. erläutert, 2. Aufl., Franks. a. M., 5 Bbe 1893. 1895.
Bur Gen: Martin Luther, Enarrationes in Genesin, Latein. Werke, Erlanger Ausgabe

Peal-Guchflopable für Theologie und Kirche. 8. A. XV.

Bb 1—11. || Joh. Calvin, In librum Geneseos commentarius (ed. Hengstenberg), Berlin 1838, 2 Bde. || Joh. Gerhard, Commentarius super Genesin, Jena 1637, 4° u. öster. || Friedr. Tuch, Comm. über die Gen, Halle 1838, 2. Aust. besorgt v. Arnold und Merr 1871 [Ergänzungsshypothese]. || Franz Pelissich, Comm. über die Gen, 4. Aust., Leipzig 1872. Die 5. Aust. hat 5 den Titel: Reuer Commentar über die Gen, 1887. || G. J. Spurrell, Notes on the Hebrew text of the book of Gen, 2. Aust., Oxford 1896. || J. Halev, Recherches bibliques. L'histoire des origines d'après la Genèse. Texte, traduction et commentaire, Paris 1896. 1901 (496 u. 558 S.). || S. K. Driver, The book of Genesis, 2. Aust. London 1904 (74 u. 420 S.). || H. B. J. Thiersch, Die Gen nach ihrer moral, und prophet. Bedeutung, Basel 1870 (424 S.) 10 Zweite [Titel-]Aussage als: Die Ansänge der hl. Geschichte nach dem ersten Buche Mosis bertrachtet [homiseissch wertvoll].

Zum Dt: Joh. Gerhard, Commentarius super Deuteronomium, Jena 1657, 4°. || Fr. B. Schult, Das Dt erklärt, Berlin 1859 [717 S. Die Annahme mosaischer Absalfung hat Sch.

1865 gurudgenommen].

Rritische Ausgabe: The sacred books of the Old Testament [SBOT] A critical edition of the Hebrew text, printed in colors, with notes . . . under the editorial direction of P. Haupt, Leipzig 4°: C. J. Ball, Gen 1896 (120 S.); S. R. Driver u. H. White, Le 1894 (32 S.); J. N. Paterson, Ru 1900; B. H. Bennett, Jos 1895 (32 S.); H. E. Ryle, Ex, und G. N. Smith, Dt, sind noch nicht erschienen.

Die einzelnen Bücher werden von den Juden gewöhnlich nach den Anfangsworten genannt: 1. בראשה ; 2. בראשה ; 3. ירקרא ; 3. ירקרא ; 4. ירקרא ; 4. ירקרא ; 5. ירקרא ; 5. ירקרא , vgl. schen Drigenes dei Eusedieß KG 6, 25. Die bekannten griechischen Namen I'éresus, Esodos, Aeutunór, Aouduol, Aeutegorómor hat schon Simon Magus dei Hippolytus, Häres. 6, 15. 16 (Ausgade von Dunder und Schneidewin

**S**. 246. 248).

Die Fünfteilung ist, wie schon J. D. Michaelis, Einl. S. 302 ff., erkannte, älter 45 als die LXX, aber nicht ursprünglich. Sie ist älter auch als die Chronik; denn 1 Chr 16 ist in dem Hunds, der David gelegentlich der Überführung der Bundeslade in den Mund gelegt wird, die Dozologie am Ende des vierten Buches des Psalters schon verwertet, und die Fünsteilung des Psalters soll doch wohl der Fünsteilung der Thora entsprechen.

III. Inhalt. Geschichte bes Gottesreiches auf Erben und in Jörael von ber Schöpfung bis zum Tode Moses und die Gesete bes Gottesreiches in Jörael. Genesis: a, 1—11 Urgeschichte: Schöpfung, Paradies, Sündenfall, Sintslut, Bölkertasel, Turmbau zu Babel, Geschlechtersolge von Sem bis auf Abram. b, 12—26 Abraham und Jsaak (12 Abraham in Agypten, Bewahrung der Sara. 20 Abr. mit Sara in Gerar; 21 Abr. Bertrag mit Abimelesh in Beër: Seba. 26 Jsaak mit Rebekka in Gerar, Bertrag mit Abimelesh in Beër: Seba). c, 27—37,1 Jakob. d, 37,2—K. 50 Joseph. — || Erodus: a, 1—15, 21 Bedrückung Jöraels in Agypten, Berufung Moses (3—6, 1 erster Bericht: Gott offenbart sich am Horeb; 6,2—7,7 zweiter Bericht), die zehn Plagen über Ägypten, Auszug Jöraels aus Ägypten, Durchzug durch das Schilfmeer. b, 15, 22—24, 11 Zug zum Sinai u. Bundschließung am Sinai (20 Dekalog; 20, 22—K. 23 Bundesduch). c, 24, 12—K. 31 Vorschriften über den Bau und die Ausstattung der Stiftshütte, über Priesterkeider und Priesterweihe und das tägliche Brandopser. d, 32—34 Bundesdruch

und Bundeserneuerung (Goldenes Kalb, neue Gesetzaseln). e, 35—40 Herstellung der Stiftshütte und der Priesterkleider, Einweihung des Heiligtums. — || Leviticus: a, 1—7 Opfergesete: Arten der Opfer, Obliegenheiten und Anteile der Priester. d. 8—10 Weihung der Priester und ihr Amtsantritt. e, 11—16 Vorschriften über Rein und Unrein und über den Bersöhnungstag. d, 17—26 das Heiligkeitägestes (23 Festgesete; 25 Sabbathjahr und Jobeljahr; 26 Schlußermahnung). e, 27 Heilige Weihungen (Gelobungen, Bannsluch, Jehnte). — || Rumeri: a, 1—10, 10 Lette Bestimmungen und Ereignisse an Sinai (1. 3 Jählungen; 6 Rasiräat, priesterlicher Segen; 7 Weihgeschenke der Stammfürsten). d, 10, 11—22, 1 Bom Sinai dis Wood (13. 14 Aussundschaftung des gelobten Landes und Murren des Volkes; 16. 17 Ausstand Korahs und Ausstand der Rubeniten Dathan 10 und Abiram; 20 Sammlung des Volkes in Kades, Tod Mirjams und Aarons; 21 drei poetische Stücke). c, 22,2—K. 36 Ereignisse und Gesete in Moad (22—24 Bileam; 26. 27 neue Zählungen; 33 Verzeichnis von Lagerstätten). — || Deuteronomium: a,1—4,43 Erste, einleitende Rede Moses. d, 4,44—K. 26 Jweite Rede (5 Wiederholung des Delalogs; 6—11 Gott allein ist zu fürchten, zu lieden und zu verehren. 12—26 spezieller 15 Teil: 12 Centralheiligtum; 14 unreine Speisen; 17 Gericht am Centralheiligtum und Königsgeset; 18 Priester und Leviten, Propheten; 26 Gedete bei Dardringung der Erstlinge von Früchten und bes im je dritten Jahre ausgesonderten Zehnten). c, 27—30 Schlußreden (27 Gedot "alle Worte dieses Gesetes" auf große mit Kalf getünchte Eteine zu schreiden; 28 Segen sür Halten des Gesetes, Fluch sür des Wester, in jedem siedenten Jahre am Laubhüttenses Moses (31 Besehl das Geset in jedem siedenten Jahre am Laubhüttenses Moses).

Die äußeren Zeugnisse sind sonach unzureichend. (In Bezug auf die neutestamentlichen Citate sei hier nur ganz turz bemerkt, daß sie nur als Zeugnisse für der damals berrschende Ansicht in Betracht kommen. Wären sie ein Bestandteil des für Christen autoritativen Lehrzehalts des NIs, so würden sie für sich allein entscheidend sein, und jede Ansührung weiterer Beweise würde eine Herabsetzung der Autorität des Hern und beiner Apostel sein. Keiner aber von denjenigen Verteidigern der Absasssang des Pts durch Mose, die einigermaßen mit der Schwierigkeit und Verwickeltheit des Problems sich bestannt gemacht haben, hat den Mut besessseit und Verwickeltheit des Problems sich bestannt gemacht haben, hat den Mut besessseit und lagen (und entsprechend zu handeln): "Daß Mose der Verfasser der sfünf Bücher Mose
ist durch die Urt, wie der Herr und seine Apostel citieren, endgiltig entschieden; es bedarf keiner weiteren Gründe. Wer will, mag so die von anderen angesührten Gegengründe widerlegen; nötig ist auch das nicht").

V. Innere Gründe, d. h. aus dem Inhalt und überhaupt der Beschaffenheit des Kis sich ergebende Gründe beweisen, daß der Lt weder von Mose noch von einem Zeitzemossen Moses noch überhaupt ein einheitliches Werk Eines Autors ist. 1. Mose selbst tam über seinen Namen, der doch ein ägyptischer ist, nicht so geschrieben wie Ex 2, 10 55 geschrieben steht: "Die Tochter Pharaos hieß ihn Mose; denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen Ich ihn erzogen hatte, sowie den Pharao der ersten Bedrückung und den des Auszuges mit Namen genannt, während im Pt (meist auch sonst im AT) "Pharao" wie ein Eigenname gebraucht wird; er hätte die Identität von Regu'el und so

8 3

Bb 1—11. || Joh. Calvin, In librum Geneseos commentarius (ed. Hengstenberg), Berlin 1838, 2 Bde. || Joh. Gerhard, Commentarius super Genesin, Jena 1637, 4° u. öfter. || Friedr. Tuch, Comm. über die Gen, Halle 1838, 2. Aust. besorgt v. Arnold und Merr 1871 [Ergänzungs: hypothese]. || Franz Delihsch, Comm. über die Gen, 4. Aust., Leipzig 1872. Die 5. Aust. hat ben Titel: Neuer Commentar über die Gen, 1887. || G. J. Spurrell, Notes on the Hebrew text of the book of Gen, 2. Aust., Drsord 1896. || J. Halvy, Recherches bibliques. L'distoire des origines d'après la Genèse. Texte, traduction et commentaire, Paris 1896. 1901 (496 u. 558 C.). || S. N. Driver, The book of Genesis, 2. Aust. London 1904 (74 u. 420 C.). || H. B. J. Thiersch, Die Gen nach ihrer moral. und prophet. Bedeutung, Basel 1870 (424 C.) d Zweite [Titel-]Aussage als: Die Ansänge der hl. Geschichte nach dem ersten Buche Wosis bestrachtet [homiletisch wertvoll].

Zum Dt: Joh. Gerhard, Commentarius super Deuteronomium, Jena 1657, 4º. | Fr. B. Schulf, Das Dt erklärt, Berlin 1859 | 717 S. Die Annahme mosaischer Absalfung hat Sch.

1865 gurudgenommen].

Kritische Ausgabe: The sacred books of the Old Testament [SBOT] A critical edition of the Hebrew text, printed in colors, with notes . . . under the editorial direction of P. Haupt, Leipzig 4°: C. J. Ball, Gen 1896 (120 S.); S. R. Driver u. H. A. Bhite, Le 1894 (32 S.); J. A. Paterson, Nu 1900; B. H. Bennett, Jos 1895 (32 S.); H. E. Ryle, Ez, und G. A. Smith, Dt, sind noch nicht erschienen.

Die Fünfteilung ist, wie schon J. D. Michaelis, Einl. S. 302 ff., erkannte, älter 45 als die LXX, aber nicht ursprünglich. Sie ist älter auch als die Chronik; denn 1 Chr 16 ist in dem Hunde, der David gelegentlich der Überführung der Bundeslade in den Mund gelegt wird, die Dovologie am Ende des vierten Buches des Psalters schon verwertet, und die Fünsteilung des Psalters soll doch wohl der Fünsteilung der Thora entsprechen.

III. Inhalt. Geschichte bes Gottesreiches auf Erben und in Jerael von der Schöpfung die zum Tode Moses und die Gesche des Gottesreiches in Jerael. Genesis: a, 1—11 Urgeschichte: Schöpfung, Paradies, Sündensall, Sintslut, Bölkertasel, Turmbau zu Babel, Geschlechtersolge von Sem die auf Abram. d. 12—26 Abraham und Jsaak (12 Abraham in Agypten, Bewahrung der Sara. 20 Abr. mit Sara in Gerar; 21 Abr. Sertrag mit Abimeleth in Beër-Seba. 26 Isaak mit Rebekka in Gerar, Bertrag mit Abimeleth in Beër-Seba. d. 26 Isaak mit Rebekka in Gerar, Bertrag mit Abimeleth in Beër-Seba. d. 37,2—K.50 Joseph. — Il Erodus: a, 1—15, 21 Bedrückung Jeraels in Agypten, Berufung Moses (3—6, 1 erster Bericht: Gott offenbart sich am Horeb; 6,2—7,7 zweiter Bericht), die zehn Plagen über Ägypten, Auszug Jeraels aus Agypten, Durchzug durch das Schilfmeer. d. 15,22—24,11 Zug zum Sinai u. Bundschließung am Sinai (20 Dekalog; 20,22—K.23 Bundesbuch). e, 21,12—K.31 Vorschriften über den Bau und die Ausstattung der Stistsbütte, über Priesterkleider und Priesterweihe und das tägliche Brandopfer. d. 32—34 Bundesbruch

115

und Bundeserneuerung (Goldenes Ralb, neue Gesettafeln). e, 35-40 herstellung ber Stiftshütte und ber Prieftertleiber, Einweihung bes Beiligtums. -- || Leviticus: a, 1-7 Opfergesete: Arten der Opfer, Obliegenheiten und Anteile der Priefter. b, 8-10 Weihung ber Priefter und ihr Amtsantritt. c, 11—16 Vorschriften über Rein und Unrein und über ben Versöhnungstag. d, 17—26 das Heiligkeitsgeset (23 Festgesethe; 25 Sabbathjahr 5 und Jobeljahr; 26 Schlußermahnung). e, 27 Heilige Weihungen (Gelobungen, Bannsfluch, Zehnte). — || Numeri: a, 1—10, 10 Lette Bestimmungen und Ereignisse an Sinai (1. 3 Zählungen; 6 Nasiräat, priesterlicher Segen; 7 Weihgeschenke der Stammfürsten). b, 10, 11—22, 1 Vom Sinai die Moad (13. 14 Austundschaftung des gelobten Landes und Murren bes Bolkes; 16. 17 Aufftand Korahs und Aufftand ber Rubeniten Dathan 10 und Abiram; 20 Sammlung bes Boltes in Rabes, Tod Mirjams und Aarons: 21 brei poetische Stude). c, 22,2 - K. 36 Ereignisse und Gesetze in Moab (22-24 Bileam; 26. 27 neue Zählungen; 33 Berzeichnis von Lagerstätten). — || Deuteronomium: a, 1-4, 43 Erste, einleitende Rede Moses. b, 4, 44 — K. 26 Zweite Rede (5 Wiederholung des Detaslogs; 6—11 Gott allein ist zu fürchten, zu lieden und zu verehren. 12--26 spezieller 15 Teil: 12 Centralheiligtum; 14 unreine Sepisen; 17 Gericht am Centralheiligtum und Königsgeset; 18 Priester und Leviten, Propheten; 26 Gebete bei Darbringung der Erste Lives bei linge von Früchten und des im je dritten Jahre ausgesonderten Zehnten). c, 27—30 Schlußreden (27 Gebot "alle Worte dieses Gesehes" auf große mit Kalk getünchte Steine zu schreiben; 28 Segen für Halten des Gesehes, Fluch für dessen Werletzung). 20 d, 31—34 Ende des Lebens und Wirkens Woses (31 Beschl das Geseh in jedem fiebenten Jahre am Laubhüttenfeste vorzulesen; 32 Lied Moses; 33 lette Worte Moses).

IV. Außere Zeugniffe betreffs bes Berfaffers. In ber Zeit Jesu und ber Apostel ist der Pt sicher als von Mose verfaßt angesehen worden (Mc 12, 19; Jo 8, 5), 25 und von diesem Standpunkte aus sind auch die Außerungen des herrn und seiner Apostel über "das Geset," gethan, vgl. Mt 8, 4; 19, 7 f.; Mc 12, 26; Lc 16, 29; 20, 37; 24, 27. 44; Jo 5, 45 f. — Petrus UG 3, 22. — Paulus Rö 9, 15; 10, 5. 19 u. s. w.). Uus den Apotrophen sei hier erinnert nur an 2 Mat 1, 29; 7, 26. Für noch ältere Zeit wird dies vorhanden, ja als herrschend bezeugt durch Neh 13, 1 and Und Est 6, 18 and Und Abertschender Seit wird dies vorhanden, ja als herrschend bezeugt durch Neh 13, 1 and Und Und Neh 13, 1 and Und Neh Name Mofes nur Mal 3, 22 vor "Geset Mofes" (aus welchem Ausdruck Annahme ber Autorschaft nicht notwendig folgt). Die Stellen im Königsbuche, in benen das "Geset Moses" ober "bas Gesethuch Moses" erwähnt ift, beziehen sich ober brauchen sich zu beziehen nur auf das Dt: 1 Kg 2, 2-4 u. 2 Kg 14, 6 (18, 6. 12; 21, 8; 23, 25 wird 35 das Gesetz als von Gott durch Mose gegeben bezeichnet). Der Name Mose kommt in wier Psalmen vor: 77. 99. 105. 106, keiner von diesen aber erwähnt eine schriftstellerische Thatigkeit Moses. Auch ein Selbstzeugnis Moses für das ganze Werk liegt nicht vor; benn Er 17, 14; 24, 4. 7; 34, 27; Ru 33, 2 beziehen sich nur auf Einzelnheiten, und Dt 31 ift nur von der im Dt erhaltenen Thora die Rede.

Die außeren Zeugniffe find sonach unzureichend. (In Bezug auf bie neutestament= lichen Citate sei hier nur ganz kurz bemerkt, daß sie nur als Zeugnisse für die damals berrschende Ansicht in Betracht kommen. Wären sie ein Bestandteil des für Christen autoritativen Lehrgehalts des NIS, so würden sie für sich allein entscheidend sein, und jebe Anführung weiterer Beweise wurde eine Herabsehung der Autorität des Herrn und 45 feiner Apostel fein. Reiner aber von denjenigen Berteidigern der Abfassung des Pts durch Mose, die einigermaßen mit der Schwierigkeit und Berwickeltheit des Broblems sich des kannt gemacht haben, hat den Mut besessen zu sagen (und entsprechend zu handeln): "Daß Mose der Berfasser der sfünf Bucher Dlose ist durch die Art, wie der Herr und seine Apostel citieren, endgiltig entschieden; es bedarf keiner weiteren Grunde. Wer will, mag so

die von anderen angeführten Gegengrunde widerlegen; nötig ist auch das nicht").

V. Innere Gründe, d. h. aus dem Inhalt und überhaupt der Beschaffenheit des Pis sich ergebende Gründe beweisen, daß der Pt weder von Mose noch von einem Zeitzgenossen Moses noch überhaupt ein einheitliches Werk Sines Autors ist. 1. Mose selbst kann über seinen Aamen, der doch ein ägyptischer ist, nicht so geschrieben wie Er 2, 10 55 geschrieben steht: "Die Tochter Pharaos hieß ihn Mose; denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Waffer gezogen "יִישִׁיהִדּה"; Dose felbst hätte doch wohl die Königstochter, die sein Leben gerettet und ihn erzogen hatte, sowie den Pharao der ersten Bedrickung und den des Auszuges mit Namen genannt, während im Et (meist auch sonst im AI) "Pharao" wie ein Eigenname gebraucht wird; er hatte die Jentität von Regu'el und 60

Jethro deutlicher erkennen lassen; er hätte "das kuschitische Weib" nicht so, wie Nu 12, 1 geschehen, erwähnt; er kann auch nicht den Schluß der Genealogie Er 6, 26. 27 geschrieben haben.

2. In nachmosaische Zeit werden wir durch zahlreiche geographische, arckäolos gische und historische Bemerkungen versetzt. Beispiele: Horma Ru 14, 15; Dt 1, 44 u. Ru 21, 3. Die Jakrsdörfer Dt 3, 14 (s. Ru 32, 41; Jos 13, 30; Ri 10, 4). Der Pt-abschinitt, welcher das Citat aus "dem Buche der Kriege Jahres" Ru 21, 14. 15 ents hält, kann erft aus nachmosaischer Zeit sein; benn die Zeitgenossen Moses, die felbst über ben Arnon gezogen waren, brauchten fein Zeugnis bafür, bag biefer Fluß in ihrer Zeit 10 die Nordgrenze Moads bildete. Das Stationenverzeichnis Nu 33 ermöglicht, auch wenn man die Berfe 366-41a mit Ewald hinter B. 30a stellt, kein klares Bild bes Zuges der Jeraeliten durch die Bufte; insonderheit befremdet, daß Kades nur Ginmal erwähnt ift, mahrend doch anderweitig bezeugt ift, daß die Israeliten im 2. Jahre und am Un-

fang des 40. Jahres in Kades waren.
3. Daß der Pt (Hr) nicht ein einheitliches Schriftwerk, sondern ein zusammengesetztes ift, folgt aus bem Mangel an ausbrudlichen Beziehungen zwischen Abschnitten, bie, wenn sie einen und benselben Berfasser hätten, durch eine Berweisung in dem zweiten auf den ersten ober vom ersten auf den zweiten wurden zusammengeknüpft sein. Wie sehr wird man beim Lefen von Gen 26 (Jaaks Berweilen mit Rebekka in Gerar und Jaaks Ber-20 trag mit Abimeleth in Beër:Seba) an Gen 20. 21 erinnert, wo von Abraham ganz Ahnliches erzählt wird! Und doch in der Erzählung von dem späteren Ereignisse kein Hinweis auf das frühere! Hinfichtlich der Genesis könnte man ja nun sagen: das erflare sich burch bie Unnahme, daß Mose ältere Aufzeichnungen zusammengestellt habe. So schon ber gelehrte Campegius Bitringa über das Berhältnis von Gen 2, 4 ff zu 25 1-2,3 (Observationes sacrae I, S. 42 f. Francier 1712): Pertinent haud dubie . . ad historiam creationis rerum diei sexti. Quis vero rationem reddat, cur historiographus, quae ad operum sexto die productorum descriptionem per-tinebant, inter opera sexti diei non recensuerit, sed post descriptionem quietis diei septimi novum quasi tractatum composuerit, novo munitum titulo, in 30 quo eorum, quae jam ante dicta erant, paucis repetitis quaedam, quae satis declarata non erant, exponere orditur; quis, inquam, hujus rei reddat rationem, si haec non sit ratio, quod Moses ad confirmandam veritatem suae historiae illas Patriarcharum schedas memoriales integras quantum pote cum suis έπιγραφείς voluerit tradere posteris? Aber wir begegnen berfelben Erscheinung 35 auch im Exobus. Er bringt zwei Berichte über Berufung Moses seitens Gottes, und diese widersprechen einander zwar nicht, wie man jest gewöhnlich behauptet, wohl aber berudsichtigen sie einander in keiner Weise. Mose selbst also könnte höchstens als Verfasser zweier Einzelberichte gedacht werden; dann wäre ein Anderer, ein Späterer der Zusammensteller gewesen. Schon in diesem Falle wäre die Annahme, das Mose der Verfasser 40 des Pts, als unmöglich erwiesen. Weitere Forschung aber hat, wie schon hier angedeutet sei, gezeigt, daß keiner ber beiben Berichte von Mose herrührt, sondern ber zweite aus ber Briefterschrift, P, herstammt, mahrend ber erfte aus zwei Berichten, bem bes Jahviften, J, und dem des Elohisten, E, zusammengesett ist. Diejenigen Erzählungspaare nämlich, die, obwohl inhaltlich fich berührend, doch, weil die je spatere Erzählung ohne Bezug-45 nahme auf die frühere ist, von verschiedenen Autoren herrühren mussen, unterscheiden sich auch durch die Verschiedenheit des Sprachgebrauchs, teilweise auch durch noch andere Gigentümlichkeiten; und eben diese Berschiedenheit ber Darstellung ift, wie hernach noch weiter gezeigt werden wird, ein weiterer wichtiger Grund für die Annahme des Zusammengesett=

seins des Inhalts des Ats.
VI. Zur Geschichte der Kritik. Lange Zeit hat man beim Beantworten der Frage, wie man über die Entstehung des Ats zu denken habe, unsicher hin und her getastet; denn es fehlte der rechte gebel zur Beseitigung der im Wege liegenden Schwierigkeiten. Zwei Jahrtausenbe hindurch hat Mose als der Verfasser des Pis gegolten: gleich bem Judentum ber vorchriftlichen Zeit seit Eera und Nehemia hat die Spnagoge bes 21ltertums nicht an der Autorschaft Moses gezweifelt (nur sehr wenige vermutlich als zweifelnd zu deutende Stimmen bleiben übrig, wenn man M. Gifenstadts "Uber Bibelkritik in der talmudischen Litteratur", Frankfurt a. M. 1895 [55 S.] prufend lieft); auch im Judentum des Mittelalters zeigen sich nur hier und da Bedenken, die sich aber nur auf Einzelheiten beziehen (Jaak ben Jasus, Abraham ibn Edra). Auch den Kirchenbätern 60 galt Mose als der Berfasser des Pts, unbeschadet der auf Grund von 4 Edr 14 weit verPentatend 117

breiteten Meinung, Eera habe, von Gott inspiriert, die während des babylonischen Exils

zu Grunde gegangenen beiligen Schriften wiederhergestellt.

Andreas Bobenstein von Karlstadt, libellus de canonicis seripturis, Wittenberg 1520, erkannte zwar das Geset als mosaisch an, bezweischte aber, daß der Faden der Erzählung von Mose herrühre, weil in den Worten über den Tod und das Begrädnis 5 Moses die Ausdrucksweise keine andere war als in dem Borhergesehenden. — Nach ihm haben viele an einzelnen Stellen Anstoß genommen und dadurch zur Vildung der namentlich im 18. Jahrhundert weit verdreiteten Interpolationshypothese Anlaß gegeben. Freilich lassen sich viele Gründe gegen Mose durch Streichung oder Anderung einiger Worte beseitigen (wie Gen 12, 6 "damals war der Kanaaniter im Lande") aber teinese 10 wegs alle. II Die von Alex. Geddes in England ausgestellte, von J. S. Bater nach Deutsch land derpflanzte Fragmentenhypothese tonnte nicht lange Zeit Anhänger sinden; denn der an manchen Stellen unleugdaren Zusammenhangslosigseit stand die Thatsache gegenüber, daß zahlreichere und längere Stellen untereinander deutsch zusammenhingen. II Durch Gleichheit der Sprache und der Anschauungen gehörten in der Gen besonders is E-Stüde (Abschnitte mit dem Gottesnamen Elohim) zusammen, und so entstand die namentlich durch J. J. Stähelin, Frieder. Bleef und Frieder. Tuch (1838) vertretene Erzgänzungshyddisches eine mit Gen 1, 1 beginnende Elohim-Schrift, seitdem auch "Grundschrift" genannt, sei von einem Späteren, dem Jahvisten, ergänzt worden durch Einfügung von Abschnitten und Bemerkungen, die unter sich nicht zusammenhingen. 20 Stähelin hat diese Hypothese auch auf die solgenden historischen Kücher angewendet: Untersuchungen über den K, die Wücher Jos, Ki, Samuels und der Könige, Berlin 1843. Manche Stellen allerdings scheinen hierfür eine gute Stüße zu bieten, so Got ein 19, 29. J., die Worte des Vaters Noahs mitten in einer Darstellung mit der Gottesbezeichnung Elohim, P (Priesterschrift). Aber lange andere Stücke beweisen, daß das Werf des J einst zein selbststäders Pudah neben P gewesen ist, z. B. die Flutgeschiche. Und gelegentlich sit J aus P ergänzt, vgl. Gen 19, 29:

törung".
Die Urkunden= oder Quellen schriften=Hypothese. Der französische Arzt so Jean Astruc (1684—1766; von Goethe als Beispiel dafür angeführt, daß die Wissenschaften oft Liebhabern viel zu verdanken haben) hat das Verdienst, durch litterarische Anaslyse von Gen 1—Ex 2 die Ptkritik in eine neue Bahn gelenkt zu haben, die sie seitdem nicht wieder verlassen hat und wohl auch nicht wieder verlassen wird. Indem er auf die in der Gen auffällige Verteilung der Gottesbezeichnungen Elohim und Jahve achtete, stellte 35 er die Elohim-Stücke in eine A bezeichnete Kolumne zusammen, die Jahve-Stücke in eine Kolumne B; einige "dritte Wiederholungen" und Einzelberichte setzte er in andere Spalten (C—M). Die beiden Hauptvorlagen, A (welches die Ex 2 erkennbar sei) und B, seien ursprünglich vollständige und selbsständige Schriften gewesen. Mose habe die aus den verschiedenen Quellen entnommenen Stücke nicht hintereinander geschrieben, sondern in 40 mehreren Kolumnen nebeneinander, so daß das zu jeder Borlage Gehörende besonders stand. Spätere Abschreiber hätten alles in Eine Spalte zusammengezogen, und dabei sei auch die Ordnung einas gestört. A sei vermutlich von Levi unter Benutzung eines noch älteren Berichts versaßt, nur Ex 1. 2 von Anram, Moses Vater. Un der Absassing des Pts durch Mose hielt Astruc sest. Seine These diente ihm dazu, chronologische 45

Schwierigkeiten und angenommene Wiederholungen in ber Gen ju erklaren.

Joh. Gottfr. Eichhorn verschaffte den Gedanken Astrucs Eingang in Deutschland und gab ihnen eine wertvolle Begründung, indem er darauf hinwies, daß die Elohimsschrift und die Jahveschrift auch durch verschiedenen Sprachgebrauch voneinander sich unterscheiden, so gleich in den ersten Kapiteln der Gen und in der Flutgeschichte. — Heinr. Ewald so erkannte, daß P und J nicht nur bis zum Ansange des Ex, sondern auch in den anderen Büchern des Pt zu unterschieden seien; Friedr. Tuch erklärte, daß man diese Unterscheizdung auch im Buche Jos machen könne. Die ursprüngliche Zugehörigkeit des Inhalts des Buches Jos zur Geschichtsdarstellung des Pts, deren Abschluß das Buch Jos bilde, hatte Friedr. Bleek schon 1822 behauptet. — Auf die Sondersklung des Dt wies W. V. 56. Le Wette schon 1806 hin. — Herm. Hupseld zeigte nach dem Vorgang von K. D. Ilgen, daß man für die Gen zwei die Gottesdezeichnung Elohim anwendende Autoren anzunehmen habe. — K. H. Graf machte darauf ausmerksam, daß namentlich die Kapitel Le 17—26 von der Priefterschrift, in deren Rahmen sie stehen, durch manche Eigentümslichseiten sich unterscheid, daß hier also eine weitere, fünste Quellenschrift zu erkennen so

sei: das heiligkeitsgeset, H (ber Name ift von Aug. Alostermann geprägt. Charatteristisch für dieses Gesetzerbus ist nämlich, daß Gott sich selbst als heilig bezeichnet und an Israel die Forderung der Heiligkeit stellt).

Neuerdings haben viele, mit diefen 5 Quellen nicht zufrieden, die analytische Arbeit 5 noch weiter ausgebehnt und wollen unterscheiben etwa:  $J^1$ ,  $J^2$ ,  $J^3$ ;  $E^1$ ,  $E^2$ ;  $D^1$ ,  $D^2$  [ober  $D^* =$  setundäre Bestandteile];  $P^s$  d. i. den erzählenden Rahmen der Priesterschrift mit ben ursprünglich bagu gehörigen Gesetzen (Wellhausen: Q = quatuor foederum liber; aber es werden nur brei Bundschliegungen erwähnt: Noah, Abraham, Mose [nicht: ein Bund mit Abam |), Ph |b. i. H |, Ps |b. i. sekundare Bestandteile; Cornill: Px; Ruenen: 10 P3 und P4]. Daß die einzelnen Quellenschriften vor ihrer Zusammenarbeitung mit einer anderen, bezw. zum Hr manche Erweiterungen und andere Veränderungen erfahren haben können, ist verständigerweise nicht in Abrede zu stellen. Inwieweit aber diese Möglichkeit Wirklichkeit geworden ist und diese Wirklichkeit noch erkannt werden kann, ist eine nicht immer, geschweige denn immer sicher zu beantwortende Frage. Viel Wahrscheinlichkeit 15 hat die Annahme, daß in den Priesterkoder, der für Ritualgesetze besonderes Interesse hat, im Laufe ber Zeit Zusäte eingefügt worden oder eingebrungen find, und gegen die Berfuche, bas Ursprüngliche ber Priefterschrift, also Q ober Pe, von biefem Spateren gu unterscheiden, ist an sich nichts einzuwenden; aber man überschätzt jetzt meist die Sicherheit der Ergebniffe diefer Berfuche. Daß der Kern des Dt bis ju und bei feiner Gin-20 fügung in den übrigen Sr nicht ohne Beränderungen geblieben ift, ift gewiß möglich; aber diejenigen 3. B., welche im Dt auf Grund des Bechsels von fingularischer und pluralischer Anrede Quellen scheiden, arbeiten mit unzureichendem Mittel. (Als ein Beispiel für die Resultate, welche der Scharssinn der Jüngeren und der Jüngsten erwiesen zu haben nient, sei hier der frühere Teil des Stammbaums des Dt nach C. Steuernagel, Hand Sandsommentar zum AT, mitgeteilt. Das Gesehduch Josias sei zusammengearbeitet aus Pl und Sg. Pl habe 3 Quellen: Tho chasprücke, Kriegsgesetze, Altestengeset; die Altestengesetz stammen aus Familiengesetzen und einer Grundsammlung; letztere schöpfe aus einem Grundgesetz. So habe außer der Grundsammlung noch Nebenquellen). Gegen die jest mehr und mehr aufkommende Unterscheidung von J<sup>1</sup> und J<sup>2</sup> vgl. auch Ed. Königs Ein-30 leitung in das AT 1893, S. 197—200 (der Verf. hält an dem dort Gefagten, wie er mir mitteilt, fest).

VII. Die Berechtigung bes Analysierens erweift fich erstens burch aufmertfames Lesen sogar einer guten Übersetzung folgender Beispiele, aus denen man bas 3usammengesetzlein dieser Erzählungen aus je (wenigstens) zwei Berichten erkennt: Geschichte 35 der Flut und Noahs: P Gen 6, 9—22; 7, 6. 11—8, 5 (ohne 7, 12. 16<sup>b</sup>. 17. 22 f.; 8, 2<sup>b</sup>). 13<sup>a</sup>. 14—19; 9, 1—17. 28 f.; Jalles andere (nur in 7, 7—10 einige Ausdrücke vom Redaktor). || Sichem und Dina Gen 34. Chamor (Hemor) ist die Hauptperson in den Verhandlungen dei P, s. B. 1. 2<sup>a</sup>. 4. 6. 8—10. 14—18. 20—24; Sichem in anderen, wohl zu J gehörenden Berfen. || Ru 13. 14 die Auskundschaftung des gelobten Landes. 40 P 13, 1—17\*. 21. 25. 26 (bis: Paran). 32 (bis אות); 14, 1\*. 2 teilweise. 5—7. 10. 26-29. 34-38. || Nu 16 der Aufstand Korahs und der Dathans und Abirams. Lettere beide haben sich zunächst und zumeist gegen Mose gewendet, JE: 16, 16. 28. 12—15. 25 bis 34; Korah aber und seine 250 Anhänger haben gleiches Priesterrecht für alle Joraeliten gefordert, P: 16, 1a. 2b—11. 16—24. 35. Und zwar scheint es, daß Korah dop-45 peltes Spiel gespielt hat, da er V. 2—7 und sonst als an der Spize von Männern aus verschiedenen Stämmen stehend erscheint, mahrend er B. 8-11 speziell Wortführer ber Leviten ist. Noch der Verf. von Dt 11, 6 hatte ersichtlich einen Bericht vor sich, nach welchem Dathan und Abiram selbstständig aufgetreten sind. || Ru 22, 22—35, J, der von Bileams Eselin handelnde Abschnitt, ist in eine Erzählung des E eingefügt; das folgt 50 nicht nur aus der Verscheichenheit der Gottesbezeichnungen und kleinen Besonderheiten des Sprachgebrauchs, sondern auch aus der Thatsache, daß ein und berfelbe Erzähler nicht wohl hat 22, 22 unvermittelt auf 22, 2-21 folgen laffen können. || Ru 25, 1-5, ber Bericht über Israels Sünde im Moabiterlande ist aus J und E zusammengesett, wie der auffällige Wechsel von "das Bolf" und "Jörgel" zeigt. Der eine Bericht, B. 16. 2. 48, 55 erwähnt die Unzucht, welche Jeraeliten mit Moabiterinnen trieben, und ben damit qusammenhangenden Bögendienst; ber andere, B. 3. 5, rügt nur die Berehrung bes Bafal

Ein zweiter Beweis für die Berechtigung des Analysierens ist die Erkennbarkeit versichiedenen Sprackgebrauches innerhalb des Pis (Sr). Man lese hintereinander die 60 Schöpfungsgeschichte (Gen 1 - 2, 4\*), die Genealogien von Abam bis auf Roab (Gen 5

VIII. Der Stand der Forschung in der Gegenwart. Bon den Gelehrten, die noch während der letten Jahrzehnte des abgelaufenen Jahrhunderts die Ansicht, daß Mose der Verfasser des ganzen Pts gewesen sei, als wissenschaftlich haltbar zu erweisen ze gesucht haben, sind kalle nennenswerten ins Grab gesunken: Karl Friedrich Keil, früher in Dorpat, dann in Leipzig, 1888; Sowin Cone Bissel in Hartserd, Conn. 1894; Adolf Jahn in Stuttgart, 1899; William Henry Green in Princeton NJ., 1900. Fast nur der baperische Pfarrer Sduard Rupprecht kämpst noch für die Anerkennung der Autorschaft Moses: Das Käthsel des Fünsbuches Mose und seine falsche Lösung 1894; Des Käthsels so Lösung oder Beiträge zur richtigen Lösung des Pentateuchräthsels 1895—97; Wissenschaftliches Handbuch der Einleitung in das Alte Testament 1898 (alles in Gütersloch). — Die römisch-katholischen Gelehrten und die jüdischen gesetzetreuer Richtung sind durch ihre dogmatischen Loraussetzungen gehindert zu dem Ergednisse zu gelangen, daß der Ventateuch von einem Anderen als von Wose oder gar nach Wose geschrieden worden so sei. Von ersteren seien hier genannt: Franz Kaulen (Einleitung in die heilige Schrift Alten und Neuen Testaments §§ 190—201) und Aemilian Schöpfer (Geschichte des Alzs § 27), die beide nur Zusätz aus nachmosaischer Zeit anerkennen. Von letzteren: David Hossennann, Rektor des Kabbinerseminars in Berlin: Magazin f. die Wissenschaft des Judenthums 1876. 77. 79. 80; Abhandlungen über die pentateuchischen Gesec, Berlin 40 1878 [92 S.]; Die wichtigsten Instanzen gegen die Graf-Wellhausensche Hopothese, Berlin 1904 (154 S.).

Fast alle anderen Gelehrten der Gegenwart suchen mit Hilfe der Quellenschriften-Hypothese sich ein Bild von der Entstehung des Ats (Hr) zu machen. Wichtige Probleme sind: Die zeitliche Reihensolge und das absolute Alter der einzelnen Quellenschriften; die 45 Geschicke, welchen jede dieser Schriften bis zu ihrer Zusammenarbeitung mit einer anderen oder mehreren anderen ausgesetzt gewesen ist; Zahl und Beschaffenheit der redaktionellen Zusammenarbeitungen. Insolge der Darlegungen namentlich von Karl Heinrich Graf (1866) und Jul. Wellhausen (1876 f. 1878), denen Ed. Reuß (seit 1833) und Wilhelm Batke (1835) vorangegangen waren, sind gegenwärtig sast alle Alttestamentler in Deutschbestrebungen Josias und zwar zu dem Zwecke der Einwirkung auf diesen König geschrieben worden sei; daß dem frühestens im babylon. Eril versaßten Kern, Q, der Priesterschrift bistorische Glaubwürdigkeit nicht eigne und daß man den Abschluß des Ptis (Kr) in die Zeit Esras (Wellhausen, B. Stade) oder noch erheblicher später (Ed. Reuß, A. Kapser, 55 Abr. Kuenen, viele andere) zu sezen habe. Ich demerke dazu hier nur kurz, daß nach meiner Überzeugung erstens das im 18. Jahre des Josia in einer Tempelkammer gesundene Gesehbuch, aller Wahrscheinlichkeit nach das deuteronomische, erheblich früher geschrieben worden sein muß; zweitens daß das Heiligkeitsgeset älter ist als Ezechiel; brittens daß der Inhalt der Priesterschrift von den Meisten viel zu gering gewertet wird, so viertens daß nicht Q in JED eingearbeitet sein kann, sondern D in QJE, wgl. meine Einl. §§ 13-15.

Im Folgenden gebe ich noch eine möglichst knapp gehaltene Übersicht über die Anssichten einiger Gelehrter. Am Schluß dieser Üebersicht nenne ich Aug. Klostermann, der 6 eigene Wege wandelt, denen ich durchaus nicht überall folgen kann; er hat aber mit seinem Widerspruch gegen nicht wenige Sätze der jetzigen Majorität Recht und verdient

jedenfalls aufmerksam gehört zu werden.

a) Eb. König (Einleitung). Aus der mosaischen Zeit stammen Dekalog, Bundesbuch (Ex 20, 22—23, 33), Ex 34, 10—26, die poetischen Stücke in Ex 15, Ru 6. 10. 21 10 und, wenigstens dem Inhalte nach, einiges andere. E werde "am sichersten in die Richterzeit gesett"; J nicht vor David, nicht nach Salomo; die Zerlegung von JE in J und E sei an sehr vielen Stellen nicht mehr möglich. Das alte D bestand aus 4, 45. 46; 5—26; 28, 1—46; 31, 9—13; es hat eine mosaische Grundlage, ist aber "das Ergebnis von Umarbeitungen" in der Richterzeit und der nächsten Zeit nach 722. P sei eine 15 Sammlung der im Priesterkreise vererbten mündlichen Araditionen; die Vollendung des P oder doch seiner jüngeren Teile habe schwerlich früher als 600—500 stattgefunden. Die Verdindung von JED mit P sei wahrscheinlich von Esra in Babylonien bewirkt worden.

b) Aug. Dillmann (Komm. zu Nu-Dt-Jos, Leipzig 1886). E [Dillm.: B], das israelitische Sagengeschicktsbuch, in der ersten Hälfte des 9. Jahrh.; schriftliche Quellen bes. in Ex 20—23 und Nu 21 benutt. | J [Dillm.: C], judäische Schrift, schwerlich vor Mitte des 8. Jahrhunderts. D, nicht lange vor dem 18. Jahre des Josia; der Berf. habe für das Geschicktliche E und J benütt, für das Geschliche besonders das Bundesbuch, aber auch andere Gesetz (bes. H), die jetzt im Zusammenhange des P vorliegen. 25 Q [Dillm.: A], der Kern der Priesterschrift, etwa 800 v. Chr.; außer mündlichen überslieserungen und nicht mehr erhaltenen Vorlagen seine E für das Geschichtliche und eine Geschsammlung mit H-Charakter benutt. | Q, E und J seine gleichzeitig um 600 v. Chr. zusammengearbeitet [der Redaktor hat nach Dillmann also E und J noch als selbstständige Werke vor sich gehabt; alle anderen lassen E und I verbunden worden sein, ehe eine dritte Quellenschrift hinzugesügt wurde]. Nicht viel später, jedenfalls noch während des Exils sei D mit QEJ vereinigt worden, wobei D das maßgebende Buch geblieden sei. Noch vor der Heinschr Estas habe man H und einzeln umlausende priesterliche Thoroth in die inhaltlich am meisten geeigneten mittleren Stücke des großen Sammelwerks eingesügt. Bei dieser Gelegenheit sei Jos abgetrennt worden. Esta habe den Pt im Jahre 444 zur össenklichen Anerkennung gebracht. Die späteren Schristgesehrten haben zwar inhaltlich nichts hinzugesügt, wohl aber, wie aus den im Samar. und in LXX erhaltenen älteren Lesarten sich ergebe, den Text im einzelnen durchgearbeitet und geseilt.

o) Jul. Wellhausen (Prolegomena zur Geschichte Jöraels). J gehöre der goldenen 40 Periode der hebr. Litteratur an, der Zeit vor Auslösung der beiden israelitischen Reiche. Der jüngere E sei mit J zu dem jehovistischen Geschichtsbuche zusammengearbeitet, in dem legislative Elemente nur an Einer Stelle, bei der Gesetzebung am Sinai, sich sinden, wo sie in den historischen Zusammenhang hineingehören (Ex 20—23. 34). D (Ot 12—26) sei unmittelbar vor der Aussindung verfaßt. Dann folge der Grundstock von Le 17—26, nach Ezechiel, doch ihm nahestehend. P (Q Bezeichnung des Kerns, "der sich durch seine historische Systematik auszeichnet und in der Gen rein hervortritt"), das Resultat langiähriger Arbeit in und nach dem Exil, sei der Publizierung durch Esta im J. 444

schon in den Pt eingearbeitet gewesen.

d) Abr. Kuenen (Einleitung). I noch im 9. Jahrh. ober in den ersten Jahren 50 des 8.; E, der I kannte, um 750. Bon beiden in Nordistael versaßten Schriften habe in Juda in der 2. Hännte, um 750. Bon beiden in Nordistael versaßten Schriften habe in Juda in der 2. Hälfte des 7. Jahrhunderts eine für Juda erweiterte Ausgabe eristiert. Diese Erweiterungen seien am Ende des 7. oder am Ansang des 6. Jahrhunderts, vor dem Beginn des babylon. Erils zu JE verbunden worden; der Redaktor habe auch das "Lied Moses" ausgenommen. Di, d. i. Dt 5—26 mit 28 und 31, 9—13, sei mit dem Jiwed, als Nichtschnur für Josias Resormation zu dienen, geschrieden worden. De, ein Geistesverwandter, habe, aus JE schöpfend, die Einleitung 1—4, 40 hinzugefügt. Die Berbindung von JE mit D sei noch während der babylon. Gesangenschaft geschehen. Dieser Nedaktor habe nur am Ende der Mosesgeschichte Dt 27. 31. 34 tieser eingegriffen und Jos umgearbeitet; außerdem habe er, um für Dt einen Platz zu gewinnen, das 50 Bundesduch und Ex 34, 10—28 in die Zeit der Sinai-Gescheng verlegt. | Die Ge-

setssammlung H [Kue.: P¹], von der Stücke sich in Le 17—26 sinden, sei jünger als Ezechiel; noch jünger, nacherilisch, sei das legislativzgeschicktliche Werk Q [Kue.: P²]. In dem von Esra im Jahre 444 verlesenen und von den Repräsentanten des Volkes anz genommenen Kodez sei Q schon mit H und anderen priesterlichen Thoroth verdunden gewesen; ob man diese Verbindung schon in Babylonien oder erst (zwischen 458 und 444) 5 in Judäa gemacht habe, lasse sich nicht entscheden. Esras Gesehuch habe noch nach 444 "wesentliche Veränderungen und Erweiterungen ersahren". Die Redaktion des Hrs sei danach nicht ein auf Sinmal vollendetes Werk gewesen, sondern nach einem vorläusigen Abschluß (Verbindung von P mit JED, wahrscheinlich noch vor 400 v. Chr.) sei die Arbeit noch geraume Zeit fortgesest worden, wie schon aus den Verschiedenheiten des 10

Wortlauts im bebr. Text, im Samarit. und in LXX fich ergebe.

e) Aug. Klostermann (Der Pentateuch, Leipzig 1893, und 3 Auffäße in M3 1894: Das chronolog. System des P; 1897: Die heiligtums- u. Lagerordnung; 1902 f.: Das Dtische Gesethuch). Klost. rügt (Pt 1—76), daß die auf die Quellenscheidungshppothese basierte moderne Pttritit bes Fundaments entbehre; fie bilbe sich ein, "daß ber 15 Synagogentert, neben bem es boch andere und altere giebt und der nur als Eine Ausgabe unter vielen von einem viel älteren, öfter recensierten Buche anzusehen ist, mit der Urschrift des Ptverfassers identisch sei und daß alle Berschiedenheit des Sprachgebrauches, insbesondere in dem variabelsten Element der Gottesnamen nicht aus der Berschiedenheit ber Handschriften, die unserer jungen Ausgabe zu Grunde liegen, sondern aus der Ber= 20 schiedenheit der historiographischen Quellen herrühre, die der Berf. kombiniert und damit als älter gekennzeichnet habe". Sie ignoriere, "daß der Bt ein erbauliches Lesebuch für die Gemeinde war, bei bessen Uberlieferung nach aller litterarischen Unalogie das Gewicht auf den erbaulichen Ruten, auf die Verständlichkeit und nicht auf die Reinheit und das Alter des Textes fallen mußte". Man durfe nicht von oben herab konstruieren und mit 25 erdachten Autoren wie J und E beginnen, sondern zuerst untersuchen, wann der Berf. oder, wenn man lieber wolle, der Redactor geschrieben habe, d. h. derjenige, "dem wir das einheitliche und nach dem Material so buntscheckige Buch des Pts verdanken". Den Ausgangspunkt der Untersuchung bildet der Bericht 2 Kg 22 über den Fund des Hillia (Pt 77—114). Dt 4, 44—28, 69 sei die durch homiletische Ansprachen eingeleitete von so Josia angeordnete Recension des im Tempel gefundenen Schriftwerkes, welches man nicht als das Wefet felbst, sondern als Erläuterungen des Gesetsehrers zu dem nicht mit aufgefundnen Wortlaut bes Gesetzes zu verstehn habe. So allein erklare sich die Eigenart bes Dt und so erweise sich der Gedante, das Dt sei ein gefälschtes Programm für eine tultische Reformation, als Unvernunft (At 1902. 1903). Um bie Ginfügung bieser Schrift 35 in den vorjosianischen Pt (Hr) zu ermöglichen, habe man ihr gleichfalls in der Zeit Josias Reden Moses und geschichtliche Notizen vor- und nachgesetzt und so in der Weise der Evangelienharmonien die Differenzen auszugleichen gesucht, welche zwischen Nu 10, 11 bis A. 36 und Dt 31, 14 ff. einerseits und Dt 4, 44—28, 69 andererseits dem Leser auffallen mussen. Und hieraus ergebe sich weiter, daß damals der Bericht Nu 10—36 40 und Dt 31, 14 ff. als autoritativer Bericht über die mosaische Zeit vom Ausbruche vom Sinai bis jum Tobe Mofes gegolten hat, also alter ift; ja er muffe alter fein als Jesaja und Micha (Pt 115—152). | Dann handelt Klost. von dem vorjosianischen Bt (Bt 153—187), in dem statistische Notizen und der Inhalt selbstständiger Schriften mit gesetzlichen Ordnungen kombiniert seien und zu dem auch die Gen gehört habe. Infolge der 45 teilweise losen Berbindung verschiedenartiger Stoffe habe bies Buch Berlufte und Umordnungen erlitten, aber auch Bermehrungen erfahren. Beispiele solder Bermehrungen seien (Pt 188—222): Nu 28—36 und Dt 31, 14—23; 32, 1—44. 48—52. Die Entstehung des ursprünglichen Werkes liege weit vor dieser schon von Micha gekannten Bermehrung. Eine obere Grenze sucht Klost. zu finden durch die Abhandlung (Nk3 1894) über das 50 dronologische Shstem des Berf., der die Tempelweihe im 20. Jahre Salomos als epochemachend betrachtet habe: 3 göttliche Großjahre  $(1 = 12 \times 49) = 1764$  Jahre bis zur Flut, 2 = 1176 Jahre bis zur Geburt Abrahams, 2 bis zur Tempelweihe; also nach der Tempelweihe, aber in einer Zeit, ba man die große Bedeutung Dieses Ereignisses noch lebhaft empfunden habe (über das Jobeljahr = 49 Jahren f. Pt 419—447). Der Auf- 55 sap über das Stiftszelt und die Lagerordnung (Nkg 1897) will zeigen, daß der Verf. zwei verschiedene, auch in ben wichtigen Ausbrücken ohel mo'ed und miskan ha-'eduth fich unterscheidende Quellen geschickt benutt habe. Diese Arbeit konne entstanden sein nur in einer Zeit, wo die durch Abia repräsentierte filonitische Zeit noch in Erinnerung war und als man Intereffe hatte, bas burch ben Tempel Erfeste und fo im Leben Unter- 60

gegangene für die Nachwelt durch Schrift in der Erinnerung zu erhalten. | In weiteren Abhandlungen beabsichtigt Klost. zuerst "das sinaitische Bundesbuch" zu untersuchen und dann "den älteren Erzählungstypus auszumitteln und dabei die in den Chisfren J, E und Q ausgedrückten Fragen, welche für methodische Forschung erst zuletzt kommen dürsen, zu erörtern." Bgl. noch die Andeutungen in seiner "Geschichte des Volkes Israel" München 1896, S. 6 f. 18 f. 46—48. 92—96. || Der Weg, den Klost. dei seinen sehr scharssinnig ausgesührten Untersuchungen einschlägt, ist vom Standpunkte der Theorie aus gewiß vorzuziehn. Auch sagt er mit Recht (was auch ich häusig ausgesprochen habe), daß das Vertrauen der meisten Alttestamentler auf die Sicherheit der Ergebnisse der anas lytischen Arbeit zu groß ist. Andererseits aber überschätzt er die Bedeutung der Veränderungen, welche der Text des Pts im Laufe der Zeit erlitten hat. Das ergiebt sich aus der Thatsache, daß für große Partien des Pts (Hrs) eine von verschiedenen Gesichtspunkten aus (Gottesnamen, Sprachliches, Sachliches) gleichmäßig sich ergebende Zerlegung und Zuweisung an verschiedene Quellenschriften hat ausgesührt werden können. Man 15 beachte z. B., daß in der Flutgeschichte manche Ausdrücke nur in Jahvestücken, andere nur in Elohimstücken [Q] sich sinden.

IX. Zum Schluß gebe ich die Analyse des Hrs nach Carpenter und Battersby, nicht, weil ich ihr durchweg zustimmte (benn sie will mehr wissen, als man
meines Erachtens mit Sicherheit erkennen kann), sondern, weil sie die neueste ist und auf
20 Grund gemeinsamer Arbeit von 6, bezw. 7 scharssinnigen Gelehrten entstanden. [h =
Spuren der Thätigkeit eines Herausgebers. e = Ergänzung eines Schreibers derselben
Schule. f = folgender Vers. '= R<sup>jo</sup> (unten in der Angabe des Inhalts von P = P<sup>r</sup>,
d. h. die Redaktion, durch welche JED mit P verbunden wurde). "= R<sup>d</sup>, d. h. die
Redaktion, durch welche JE mit D verbunden wurde]. Einige Druckseller und Unge25 nauigkeiten im Ausdruck habe ich berichtigt.

JE. Gen 1—13 nur J; fekundäre Bestandteile (J\*) in Klammern: 2, 4 b-9 (10-14) 15-25. 3, 1-21 (22) 23 (24). 4, 1 (2\*) 2<sup>b</sup> (3-16\*) 16<sup>b</sup>-24 (25\$). 5, 29. 6, 1-4 (5-8). 7 (1-5 7-10  $\frac{1}{5}$ ) 12 16<sup>b</sup> 17<sup>b</sup> 22  $\frac{1}{5}$ ). 8 (6\* 2<sup>b</sup>-3\* 6<sup>b</sup>-12 13<sup>b</sup> 20-22). 9 (18\* 'b 19) 20-27. 10 (1<sup>b</sup> 8-19 21 24-30). 11, 1-9 28-30. 12, 1-4\* 6-8 '9 (10-20). 13, '1 2 ('3\$) 5 6<sup>b</sup> $\beta$ -11\* 30  $12^{b}\beta$ -13 (14-17) 18.

Gen 15 ff.; E in Rlammern: 15 (1 fb) 3 f (5) 6 7ª 1 8-11 12-15 (16) 17-18ª 1 ("19-21). **16**,  $1^{b}-2$  **4**-8  $("9\ f)$  11-14. **18**, 1-16  $^{c}17-19$  20-22a  $^{c}22^{b}-33^{a}$  33b. **19**, 1-28 30-38. **20** (1-17) '18. **21**, 1a 2a (6) 7 (8-27) 28-30 (31 f) 33 (34). **22** (1-13 ·14) '15-18 (19)  $20^{\prime a}$  b-24. **24**, 1-67. **25**, \$\epsilon\$1-4 5 (6) 11\text{b} 18\text{a} \alpha \$\epsilon a \beta \beta \text{1-25} \alpha (25\text{b}) 26\text{a} (27) 28 35 (29-34). 26, 1-3a ('3b-5) 6-14 ('15) 16f ('18) 19-33. 27, 1a (1b) 2f (4a) 4b (5a) 5b-7a (7b-14) 15 (16-18a) 18b-20 (21-23) 24-27 (28) 29aα (aβ) b 30aα (aβ) b (31a) 31b-34 (35-41a)  $41^{b}-42 (43^{a}) 43^{b} (44) 45^{a} (45^{b})$ . **28**, 10 (11 f) 13-16 (17 f)  $19^{a}$  (20-21a)  $21^{b}$  (22a b). **29** (1) 2-14 (15-23 25) 26 (27-28 $^{a}$  30) 31-35. **30** (1-3 $^{a}$ ) 3 $^{b}$ -16 (17-20 22 $^{b}$  $^{a}$ ) 22 $^{b}$  $^{b}$ -23 $^{a}$  $(23^{b}) 24^{f} (26) 27 (28) 29-31^{a} (31^{b}-33) 34-38^{a} (38^{b}) 39-40^{a} (a\beta)^{b} 41-43.$  31, 1 (2) '3 40 (4-9) '10 (11-12a) '12b (13-16) 17-18a (19-24) 25 (26) 27 (28-30) 31 (32-42) 43 f (45) 46 (47) 48 (49) 50° (51-54h) [31, 55 ber engl. Übersehung = 32, 1 bes hebr. Textes] **32** (1-3)  $4-8^a$  ('8<sup>b</sup>-13 14<sup>a</sup>)  $14^b$ -23<sup>a</sup> (24<sup>a</sup>\alpha 23<sup>b</sup>)  $24^a\beta$  (24<sup>b</sup>) 25-30 (31) 32 33<sup>a</sup> cb. **33**, 1-17 (18a bis: Salem. 18b-20). 34, 2b-3a b\beta 5 7 11 19 26 29b-31. 35 (1-4 6b-8) 14 16-22a. 36, 32-39. 37, 2a רעה 6i8 רעה, b-4 (5-11) 12-13a (13b-14a) 14b ('15-17a 17b-18a) 18b 45 (19f) 21 (22-25a) 25b-27 (28a) 28a $\beta$  (28b-31) 32a (32b-33a) 33b (34) 35 (36). **38**, 1-30. **39**,  $1-4^{a\alpha}$   $(4^{a\beta})$   $4^{b}-5$   $(6^{a})$   $6^{a\beta}$   $(6^{b}$   $7^{a})$   $7^{b}-23$ . **40** (1-23) [3n 1 3 5 15h einiges aus J). **41**  $(1-14^{a_2})$   $14^{a_{\beta}}$   $(14^{b_2}30)$  31 (32 f) 34  $(35^{a})$   $35^{b}$  big אכל  $(35^{b_{\beta}}36^{a})$   $36^{b}$  (37-40)  $41-45^{a}$ 46b (47f) 49 (50-55) 56a (56b) 57. 42 (1) 2 (3) 4f (6) 7 (8 9a 7 [bic Worte היובר אחם רשרים (1<sup>b</sup>-2<sup>a</sup>) 27-28<sup>a</sup> (29-35 28<sup>b</sup> 36f) 38. **43**, 1-13 (11) 15-34. **44**, 1-34. **45**, 1<sup>a</sup> (1<sup>b</sup>-2<sup>a</sup>) 50  $2^b$  (3)  $4-5^a\alpha\gamma$  ( $5^a\beta$   $^b$ -8) 9-11 (12) 13f (15-18)  $19^{(a-b)}-21^a$  ( $21^b\beta-27$ ) 28. **46**,  $1^a\beta$  (2-4  $1^b$ 5a 'b) 28-34. 47, 1-4 6b 12-27a 29-31. 48 (1-2a) 2b (8-9a) 9b-10a (10b-12) 13-19 (20-22). 49, 1b-24a [18 [pät] ('24b-26) 27 33aβ. 50, 1-11 14 (15-17) 18 (19 f) 21 (22f) 24 (25f).

Eg 1, 6 (7) 8-12 14a (15-20a) 20b (21) 22. 2 (1-10) 11-23a. 3 (1) 2-4a (4b) 5 (6) 7-9a (9b-13) '14 (15) 16-18 '19 f 21 f. 4, 1-12 \*13-16 (17 f) 19-20a (20b) '21-23 24-26 (27 f) 29-31. 5 (1 f) 3 (4) 5-23. 6, 1. 7, 14 (15) 16-17a (17b) 18 (20b 21a (23) 24-29 [8, 1 ber engl. Überf. = 7, 26 bes hebr. Tertes; 8, 5 = 8, 1]. 8, 4-11a 16-28. 9, 1-7 (8-12) 13 \*14-16 17 f ('19-21 22-23a) 23b (24a) 24b (25a) 25b-29a cb c30 (31 f) 33 f 35b. 5 **10**,  $1^{a}$  ' $1^{b}$ -2 3 $\beta$  4-11 (12-13a) 13b (14a) 14b-15 $a\alpha$  (15 $a\beta$ ) 15b-19 (20-23) 24-29. **11** (1-3) 4-8. 12, 21° (21°-23° (25-27° 27° 29-34 ('35f) 37-39. 13, 3° ("3°) 4 (5 6 (7 f ("9) 10-13)  $("14-16\ 17-19)\ 21f.\ 14,\ 5f(7\ 9a)\ 10a(10b)\ 11-14(15a\ 16a\ 19a)\ 19b(20a)\ 20b\ 21a\beta\ 24a$  $(24^{b})\ 25\ 27^{b}\ 28^{b}\ 30\ ('31)$ . **15**, 1 ('2-18 20 f)  $22-25^{a}\ (25^{b}\ '26)\ 27$ . **16** (4). **17** (1<sup>b</sup>-2<sup>a</sup>) 3 2b (4-6) 7 (E ישראל פוּל לובריבה 8-16). 18 (1b) '2-4 (5f) 7 (8) 9-11 (12-27). 19 (2b-3a) 10 '3b-6 (7-11a) 11b-13 (14-17) 18 (19) 20-22 ('23) 24f. **20** (1) "2 (3-4a) "4b-6 (7a) "7b (8) "9 f (12a) "12b (13-17a) "17b (18-26). 21 (1-37) [22, 1 ber engl. Überf. = 21, 37 bes hebr. Tegtes; 22, 2 = 22, 1]. 22 (1-20a) '20b-21 (22) '23 (24-30). 23 (1-9a 'b 10-12) '13 (14-15a) '15b (16) '17 (18) '19 (20-22) '23-25a (25b-26) '27 (28-31a) '31b-33. **24**, 1f (3-8) 9-11 (12\* /b 13-15\* 18b). 31 (18b). 32 (1-6) /7-14 (15\* 16-24) 25-29 (430-34 35). 15 33, 1 ("2) 3-4° (5 6-11) (12-23. 34, 15-5 (6-9 10° (10)-13 14 (15 f 17-18° (19-23) ("24) 25-28 (29-33 '34 f).

 $\mathfrak{D}t$  (10, 6 f. 27, 5-7a. 31, 14 f 23. 33, 1-2a '2b-5 6-25 '26-29). 34 (1a ראש הפסגה 1b f. ("2 f.) 4 (5a 6 f. "10-12).

P Gen 1, 1-2, 4a. 5, 1-28 30-32. 6, 9-22. 7, 6 11 13-16a 17a 18-21 24. 8, 1-2a 3b-5 13a 14-19. 9, 1-17 28 f 10, 1a 2-7 20 22 f 31 f. 11, 10-27 31 f. 12, 5 4b. 13, 6a ba 11b-12 ba. e14. 16, 1a 3 15 f. 17, 1-27. 19, 29. 21, 1b 2b-5. 23, 1-20. 25, 7-11a 12-17 19 f 26b. 26, 34 f. 27, 16. 28, 1-9. 29, 24 28b-29. 30, 21 22a 40 31, 18b. 33, 18a bon Typ. 34, 1-2a 3ba 4 6 8-10 12-18 20-25 27-29a. 35, 5 6a 9-12a 6 13a 6 15 22b-29. 36, 1a 6b-5a 5b-8 9-28 29 f 31 40-43. 37, 1 2a außer Typh big Typ. 41, 45b-46a. 46, 6 f 8-27. 47, 5-6a 7-11 27b-28. 48, 3-6 7. 49, 1a 18 28'a b-33aa b. 50, 12 f. || Ex 1, 1-5 13 14b. 2, 23b-25. 6, 2-12 13-30. 7, 1-13 19-20a 21b-22. 8, 1-3 11b-15. 11, 9 f. 12, 1-13 14-20 24 28 10-42 43-50 51. 13, 1 f 20. 45 14, 1-4 8 9bb 15b 16b-18 21aa 21b-23 26-27a 28a 29. 15, 19. 16, 1-3 5 6 f 8 9-14a 15'a b-21 22-30 31-35 36. 17, 1a. 19, 2a 1. 20, 11. 24, 15b-18a. 25, 1-31, 18a. 32, 15b. 35, 1-40, 38. || 2e || Ru-1-10, 28 34. 13, 1-17a 21b 25-26a 32. 14, 1a 2

5-7 9a 10 26-30 32-39a. 15, 1-41. 16, 1a 'b 2b-7 '8-11 '16f 18-24 26a 27a '32b '33b\beta 35 '36-40 41-50. 17, 1-20, 1a 2 3b-4 6-8aa b-13 22b-29. 21, 4a 10 11a. 22, 1. 25, 6-18. 26-36. || Ot 1, 3. 32, 48-52. 34, 1a (ohne השבשה של) 5b 7-9. (Rp 3, 14 f 41-43). 3of Pa 3, 4a 8 15f. 4, 7b 8a 13 15-17 19. 5, 10-12. 6, '19. 7, '1. 9, 1f 15b 5 17-21. 13, 15-21a '21b-22 23-32 '33. 14, 1-5. 15, 1-12 '13 20-62. 16, 4-8 '9. 17, 1a '1b-2 3 f '5 f 7 '8 9 f. 18, 1 '7 '10b 11-28. 19, 1-46 48-51. 20, 1-3 '4 5h-9. 21, 1-10 '11 12-40 (außerdem die zwei nach B. 35 in manchen Außgaben und vielen Handschriften mehr stehenden Berse). 22, '9-34.

D Die sekundaren Bestandteile, in Bezug auf beren sehr kunftliche Analysierung auf 10 bas englische Werk selbst verwiesen werden muß, habe ich in Klammern gesetzt.

Dt (1, 1 f 4-3, 13 16-4, 40 44). 4, 45-5, 4 '5 6-9,17 (18-20) 21 (22-25) 26-29. 10 (1-5 8 f) 10-11, 28 (29 f) 31 f. 12 (1-12) 13-15 (16) 17-19 \*20-27 28-13 [12, 32 ber engl. Übersehung = 13, 1 bes hebr. Textes; 13, 1 = 13, 2]. 14 (1 f) 3 (4-21\*) 21<sup>b</sup>-29. 15, 1-3 (4-6) 7-16, 2 \*3 f 5-7 (8) 9-22. 17, 1 (2-7) 8-16\* (16<sup>b</sup>) 17 (18 f) 20-19, 7 (8 f) 10-21. 20, 1-2\* (2<sup>b</sup>-4) 5-20. 21, \*1-4 (5) \*6-9 10-22 [22, 30 ber engl. Übersehung = 23, 1 bes hebr. Textes; 23, 1 = 23, 2]. 23, \*1-15 16-26. 24, 1-7 \*8 f 10-15 \*16 17-25, 16 \*17-19. 26. 27 (1-4 7<sup>b</sup>-26). 28, 1-25\* (25<sup>b</sup>-26) 27-34 (35-37) 38-40 (41 f) 43-46 (47-29 [29, 1 ber engl. Übersehung = 28, 69 bes hebr. T.; 29, 2 = 29, 1]). 30, 1-6 (7) 8-10 (11-31, 8) 9-13 (16-22 24-32, 47).

D. L. Strad.

Berria. — Litteratur: Hadriani Reland Palaestina etc. (1714), 103 ff.; Selah 25 Merrill, East of the Jordan, London 1881; B. M. Thomfon, The Land and the Book (Lebanon, Damascus and Beyond Jordan), London 1886; Cl. R. Conder, The Survey of Eastern Palestine I, London 1889; G. A. Smith, The historical Geography of the Holy Land (London 1894), 517—593; G. Schumacher, Pella, London 1888; derf., Addia of the Decapolis, London 1889; derf., Northern 'Ajlan, London 1890; derf.. Dscherasch in 3d\$3 XXV, 1901 (auch in Sonderdrud 1902); derf., Unfere Arbeiten im Dftjordanlande, Mt und Nachr. des d\$3 1895 ff.; Gun le Stange, A Ride through 'Ajlan and the Belka during the autumn 1884 in G. Schumacher, Across the Jordan (1886), 268 ff.; Fr. Buhl, Geographie des alten Halsftina 1896; Neubauer, La Géographie de Talmud, Haris 1868; E. Schürer, Gesch. des jüdischen Bolfs im Zeitalter Zesuchrifti I (1901); II, 8 ff. 122 ff.; Ch. Clermont-35 Ganneau, Etudes d'archéologie orientale (Bibliothèque de l'École des Hautes Études t. XII) 1897, 139 ff.

Beräa ist die griechische Wiedergabe des hebräischen Ausdrucks IIII, "das Land jenseits des Jordans". Dieser kann an sich sowohl das Land im Westen als auch das Land im Osten des Jordans bezeichnen; es kommt lediglich auf den Standort des Nedenden an. Da wir nun im AT solche Schristen vor uns haben, die im Westsodanlande entstanden sind, so ist die selbstverständliche Folge für den Sinn des Ausdrucks IIII die, daß er im allgemeinen das Ostsordanland bezeichnet. Die LXX haben das ur rov Ioodárov oder ro négar r. L. geset Ri 10, 8; Dt 1, 1. 4; 3, 8. 20. 25; Jos 1, 14 f. Das Wort Negaia sindet sich dei Polydius und Stando auf verschiedene Gegenden der Küste Kleinasiens angewendet; sür Palästina hat es Josephus eingeführt. Er versteht darunter jedoch nicht das Ostsordand im allgemeinen, sondern nur den Teil, in dem die jüdische Bevölkerung start vertreten war oder geradezu überwog (s. unten). Eusediuß scheint in seinem Onomasticon (od. de Lagarde) den engeren Sprachgebrauch wohl noch zu kennen (vgl. 219, 76; 251, 90; 264, 99; 288, 16), aber der gerbaucht das Wort auch in einem weiteren, allgemeineren Sinn, wenn er Astaroth und Enganna dei Gerasa in P. liegen läßt (vgl. 214, 52; 259, 75). Wenn sich in den Evangelien die Wendung πέραν τοῦ logðárov sindet Mc 3, 7; Mt 4, 25, so sind wohl ohne Zweisel Juden aus dem Ostsordanden versteht, läßt sich nicht mit Sicherheit entscheden. In diesem Urtisel wird P. in einem weiteren Sinne ausgesaßt, nämlich so, daß es den sür die

Beräa 125

Geschichte Jeraels und für die Bibel wichtigsten Teil des Oftjordanlandes bezeichnet, die Strecken füdlich vom Jarmut bis an die Grenzen der Moabiter, d. h. bis in die Gegend von Hesbon (vgl. d. M. Moab Bb XIII, S. 192). Diese Gebiete sind zweimal mit der israelitischen und jüdischen Geschichte eng verknüpft gewesen, zuerst in der vorexilischen Zeit von der Einwanderung der Jöraeliten an dis auf die Eroberung durch die Asspringer 5 im 8. Jahrhundert, sodann infolge der Eroberung des Landes durch die Wastader. Bon diesen Zeiten P.s soll im folgenden gehandelt werden, soweit es sich um geschichte liche und topographische Fragen handelt. Für die natürliche Beschaffenheit P.s voll. den A. Palästina Bd XIV, S. 584fs.

I. Für das Land füblich vom Jarmut kommt im AI hauptfächlich der Name Gilead 10 Er wird ursprünglich einem Orte und einem Gebirge angehören, nach biefen ist bann bas Land benannt worben. Die Stadt Gilead ift Ri 10, 17 (neben Mizpa) sowie Ho 6, 8; 12, 12 erwähnt; boch haben bie LXX zu Ho zum Teil die Lesart Gilgal. Dieser Ort fällt zusammen mit den von Seetzen und Burckhardt zuerst wiedergefundenen Trümmerstätten dschelkad und dschelkud etwa zwei Stunden süblich 15 vom nahr ez-zerka ober Jabbok. Wie man auf Grund der Stellen bei hofea ver-muten möchte, befand fich dort eines der bedeutendsten Jahreheiligtumer des Oftjordanlandes. Das Gebirge Gilead entspricht wahrscheinlich bem heutigen dschebel dschef ad oder dschel'ud, auf beffen nördlichem Abhang die foeben genannten Ruinen liegen. Diefer erhebt sich etwa 15 km süblich vom nahr ez-zerkā zu dem dschebel oscha und soll 20 sich in der Richtung von Westen nach Osten zwei dis drei Stunden weit ausdehnen. Bon diesem Gebirge Gilead ist hauptsächlich Gen 31 die Rede; es wird dort als Grenze zwischen Jakob (= Jörael) und Laban (= Aram) in feierlichem Vertrag festgesetzt (vgl. V. 44—54), Dabei wird der Name gedeutet als eine Zusammensetzung aus hebräischem die Steinhaufe und D = Zeuge (vgl. V. 48); im Aramäischen soll der Ausdruck 25, Steinhaufe des Zeugnissessen entsprechen. Schon aus diesem Nebeneinander ergiebt sich mit aller Deutlichteit, daß diese Deutung nur den Wert eines vollkötzung Wersucks bat. Nach dem gegenwärtigen Zusammenhange der Erzählungen in der Genesis befindet sich jedoch Jakob Kap. 31 noch nördlich vom Jabbok (= nahr ez-zerkā); denn Gen 32, 3 ist er erst in Mahanaim (s. unten) und 32, 23 gelangt er an den Jabbok. Da= 30 her hat man disher meistens das Gebirge Gilead nördlich vom nahr ez-zerkā im heutigen 'adschlün gesucht. Freilich läßt sich diese Frage schon deshalb nicht sicher entscheiden, weil wir die natürliche Beschaffenheit dieser Gegenden noch wenig kennen; aber derent darf wahl aufmerkan zemacht werden des versammenhans der barauf barf wohl aufmerksam gemacht werben, daß der gegenwärtige Zusammenhang ber Erzählungen in der Genefis für die Entscheidung der Frage wenig oder nichts beizutragen 35 vermag. Denn Gen 31 ift ursprünglich eine Erzählung für sich, die mit dem Inhalt von Gen 32 nicht in erfichtlichem Zusammenhange steht; die jetige Verbindung der beiden Rapitel ift allem Anscheine nach von einem Redaktor hergestellt worden und kann daher nicht als feste Grundlage für geographische Berhältniffe verwertet werden. Es ist daher geraten, bie Lage und die Ausdehnung des Gebirges Gilead bis auf weiteres mindestens noch als 40 offene Frage zu betrachten. Die Anspielungen H. 4, 1 (6, 5) wollen wohl darauf hinzbeuten, daß das Gebirge Gilead für Ziegen eine treffliche Weide darbot. Während Gilead als Stadt und Gebirge ben engeren Sinn des Wortes im Sprachgebrauch des AT bilbet, liegt ber weitere Sinn vor, wenn es fich um das Land Gilead handelt. In diesem Falle begegnet das Wort auch mit dem Artikel; mahrend 3. B. in der Berbindung 45 "Gebirge Gilead" 52 4, 1 der Artikel fehlt, findet er sich in der inhaltlich verwandten Stelle 6, 5, wo Gilead im allgemeinen steht, ohne nähere Bestimmung. Der Umfang bes Landes Gilead (1 Sa 13, 7; 1 Kg 4, 19; Jos 17, 5f.; 22, 9ff.; Ri 20, 1) wird im AT sehr verschieden verstanden. Im allgemeinen, überhaupt nicht näher bestimmten Sinne bezeichnet es das Oftjordanland: so Gen 37, 25; Jos 22, 9. 13. 15. 32; 2 Sa 50 2, 9; 2 Kg 10, 33; 15, 29; Um 1, 3; Ez 47, 18. Bollständiger und genauer lautet der Ausdruck, wenn neben Gilead auch Basan (vgl. Bd II S. 422 ff.) genannt wird. Das sind die beiden Gebiete des Oftjordanlandes, die für Jörael in Betracht kamen, nur mit Ausnahme der südlichen Hochebenen (Moads), des Ausgeschieden in Betracht kamen, nur mit Ausnahme der südlichen hin wird aber auch noch ein anderer Bezirk ausgeschieden, nämlich 55 der nam Folge (Vasker) 2 Sa 24 6: Nu 32. 1 Dann ist in einzesteilt des Gilead erft ber von Jaser (Jaefer) 2 Sa 24, 6; Ru 32, 1. Dann ist so eingeteilt, daß Gilead erft mit bem Gebirge Gilead (f. oben) zwischen bem heutigen es-salt und dem nahr ezzerka beginnt. Rach Norden bin folgen auf Gilead Gefur (vgl. Bb II, S. 422) und Basan Jos 13, 11. 13; die Grenzen bilbeten wohl von altersher die tief eingeschnittenen Thäler bes jarmuk und bes wädi esch-schellale. Im Often galt die Bufte als w

126 Beräa

Grenze; man hat sich darunter nicht eine von der Natur felbst gezogene Linie zu benken, vielmehr wird die Grenze zwischen Kulturland und Weideland im Kampfe zwischen den fest Angesessenen und den Sirten beständig, wenn auch langsam, hin und her geschoben. Als Bewohner dieses Gebiets kommen seit dem Eindringen der Fraeliten in die 5 Jordanländer diese nicht allein in Betracht. Auf den Höhen der Quellbäche des nahr ez-zerkā saßen die Ammoniter (f. Bd I S. 455 ff.). Unmittelbar nördlich von ihnen wohnten aramäische Stämme. Denn bas 1900 von Schumacher aufgefundene bet rihab östlich von dscherasch entspricht ohne Zweifel dem aramäischen Reiche ober Stamme Beth Rehob, mit dem die Ammoniter verbundet sind 2 Sa 10, 6. 8 (vgl. Mt u. Nachr. 10 des dPV 1900, 71 ff.). Dann liegt es nahe, auch Aram Zoba nicht am Orontes oder zwischen dem Libanon und Antilibanos zu suchen, sondern es ebenfalls im Ostjordanslande, im östlichen Teile Gileads zu vermuten; bei dieser Annahme ist es ganz verständlich, wenn die Ammoniter bei dem Kampfe gegen David ihre aramässchen Nach der 3u Hilfe rusen, serner wenn schon Saul im Ostjordanlande mit Aram Zoda zu thun bat 15 (l. 278 statt 278). Ob man den jetigen Ort süf nordwestlich von dschorasch zur Bergleichung heranziehen darf, ist allerdings fraglich; H. Windler hat den auf den Keilinschriften erwähnten Ort subiti, der südlich von Damastus gelegen haben muß, verz glichen (Gesch. Föraels I, 138 sf.; Altorient. Forschungen I, 467). Fraglicher ist, ob man auch bas Land Tob, wohin sich Jephthah jurudzieht Ri 11, 3. 5, als aramäisch 20 betrachten barf. Der Name steckt vielleicht ebenfalls in Istob, wie die Übersetzungen, auch Luther das hebräische auch wiebergeben. Da es 2 Sa 10,6 neben den aramaischen Stämmen steht, die sich mit Ummon gegen David verbunden haben, jo ift es jedenfalls wahrscheinlich, auch Tob im Ostjordanlande zu suchen. Darf man den heutigen Ort et-taijibe im nördlichen Teile des adschlun vergleichen? Die Aussage von 2 Sa 25 10, 6 wird freilich völlig anders, wenn man den fehlerhaften Text dahin andert, daß zu übersetzen ist: und den König von Maacha, Jstob, 12000 Mann; dann ist Istob der Eigenname des Königs von Maacha, und hat mit dem Lande Tob nichts zu thun. Auch ber König Habadeser von Zoba 2 Sa 10, 15—19 gehört in das Oftsordanland; ba er als Sohn Rehobs 2 Sa 8, 3. 12 bezeichnet wird, so ist damit auf einen Zusammenhang 30 mit dem Stamme Rehob hingebeutet. Man hat daher Zoba und Rehob sogar als identisch, als zwei verschiedene Namen eines und desselben Reichs aufgefaßt. Überhaupt werben im alten Gilead Aramäer zahlreich gewohnt haben; bie प्राप्त Gen 29, 1, bie öftlichen Nachbaren Jeraels, muffen im Lichte von Gen 31 als Aramäer aufgefaßt werben, und der reiche Grundbesitzer Barsillai in Roglim in Gilead scheint nach seinem 35 Namen, dessen Teil dem aramäischen II Sohn entspricht, als Aramäer gedacht werden zu müssen. Wie start die Bevölkerung in dieser Gegend gemischt war, läßt sich allerdings nicht näher feststellen. Von den israelitischen Stämmen gehören nach Gilead Manasse und Gad. Das Geschlecht Jair hat den nördlichen Teil, das Grenzgediet des Jarnus, besetz (vgl. d. L. Jair Bd VIII S. 541 ff.). Vom Geschlecht Machir, das Jos 17, 1 f. als erstgedorener, Gen 50, 23; Nu 26, 29 ff. als einziger Sohn Manasses gezählt wird, heißt es Nu 32, 39 ff. nur im allgemeinen, daß es nach Gilead gezogen sei. Da es Ri 5, 14 im Westjordanlande sit, so scheint die Niederlassung bieses Geschlechts in Gilead einer späteren Zeit anzugehören und ist wohl durch die fiegreichen Rampfe Sauls und Davids gegen die Aramäer ermöglicht worden. Seine Wohnfite lagen offenbar 45 füblich von den Städten Zairs. Jair und Machir bilden also denjenigen Teil von Halb-Manasse, ber in Gilead wohnte Ri 10, 4; Nu 32, 39 f.; Dt 3, 15; Jos 13, 31, während andere Geschlechter Manasses nach dem Argob (Bb II & 425) und nach Basan vorbrangen. Machir scheint das mächtigste Geschlecht gewesen zu sein; es heißt Nu 26, 29; 36, 1; Jos 17, 1 Bater Gileads, Gilead ist sein Besitz Dt 3, 13 ober Gilead und Basan 50 Jos 17, 1. Man darf aber daraus nicht den Schluß ziehen, daß das ganze Gilead Machir gehört habe. Den sudlichen Teil Gileads betvohnte der Stamm Gad. Er gehört nach bem UI nicht zu ben israelitischen Bollblutstämmen, er ift in bem genealogischen Schema ein Sohn der Silpa, der Sklavin Leas Gen 30, 10 f.; 35, 26, also Halbblutstamm. Diese Urt des Stammes wird durch 3. 10 der Mesa-Inschrift bestätigt, wo es 55 heißt: "Der Mann von Gab hatte im Lande von Atarot seit alter Zeit gewohnt; da befestigte sich ber König von Jorael Atarot". Sein Gebiet wird verschieden bestimmt, sowohl nach Süden hin, wo eine reinliche Scheidung von dem Gebiete Rubens nicht möglich ist (vgl. Bb XIII S. 197, 37—41), als auch nach Norden bin. Hier kommen namentlich die von der Nordgrenze Gade handelnden Angaben in Betracht. Ihre Unterso schiebe mogen teils in geschichtlichen Beranberungen, teils in einer engeren ober weiteren

Beräa 127

Auffaffung bes Namens begründet fein. 2 Sa 24, 5 gablt in ber Richtung von Guben nach Norben auf: Gab, Jaser, Gileab, sest also Gab noch süblicher an als Jaser (f. unten). In anderen Stellen ist der Jabbot die Nordgrenze für Gab, wie einst für das Reich Sihons Dt 3, 16 (Nu 21, 24; Jos 12, 2). Ober es wird bestimmt gesagt, daß ber Ort Mahanaim die Grenze zwischen Manasse und Gad bezeichne. So sinden wir 5 es Jos 13, 24—27. Zuerst wird das Bergland, soweit es Gad gehört in seiner Ausdehnung nach Often begrenzt B. 25, bann folgen B. 26 zwei Abgrenzungen bes Gebiets von Guben aus (Hesbon, vgl. 21,37) und von Norden aus (Mahanaim, vgl. B. 30), zuletzt B. 27 ber aus (Hesdon, vgl. 21,37) und von Korden aus (Mahanatim, vgl. V. 30), zulest V. 27 der zu Gab gehörende Teil der Tiefebene. Diese Grenze gegen Manasse wird bestätigt durch Jos 13, 30, wo der Text von V. 30 und 31 so zu gestalten ist: "ihr Gebiet war von 10 Mahanaim an das halbe Gilead und das ganze Basan u. s. w. Demnach kämen folgende Grenzpunkte sür Gad in Betracht: im Süden Hesdon, im Osten Aroër östlich von Rabbath Ammon, im Norden Mahanaim auf dem Berglande und der See Genezareth im Jordanthal, im Westen der Jordan. Nach dieser Rechnung gehört der größte Teil Gileads zu Gad; Ri 5, 17 steht Gilead geradezu für Gad, was freilich damit zusammen= 15 hängen wird, daß Manasse = Machir V. 14 damass noch nicht ins Ostiordenschaft der wandert war (s. oben). Gad und Gilead zusammen bezeichnen das Ostjordanland 1 Sa 13, 7, oder Gilead gilt im allgemeinen als das Land Rubens und Gads Nu 32, 26. 13, 7, oder Guead gilt im allgemeinen als das Land Rubens und Gads Au 32, 26.
29. 33; Jof 22, 9, oder es heißt: das Land vom Arnon an und das halbe Bergland Gilead (vgl. Jof 12, 2) habe ich Ruben und Gad gegeben Dt 3, 12. Wie Jair und 20 Machir die nördliche Hälfte Gileads bewohnen, so Ruben und Gad die südliche; jedoch hat Ruben seine selbstständige Bedeutung schon zeitig verloren (Dt 33, 6), so daß für Gilead, soweit unsere Erfenntnis reicht, twohl nur Gad in Betracht kommt. Gilead ist nach dem Obigen der weitere Begriff und ursprünglich Landschane, es deckt sich mit den heutigen Landschaften el-belkä südlich vom nahr ez-zerkā und adschlün zwischen 25 diesem Fluß und dem Jarmūk. Gad als Name eines Gediets liegt im Süden Gileads, conzugs südlich vom Sakr 2 Sa 24, 5. Die Groman Int. 24, 27 celten nom St. 2 mm. genauer süblich von Jaser 2 Sa 24, 5. Die Grenzen Jos 13,24—27 gelten vom Stamme Gab, fie umfassen mehrere Gebiete, barunter ben süblichen Teil Gileads. In späterer Zeit wird der Name Gab noch weiter nach dem Norden geschoben, 1 Chr 5, 11. 16 behnt ihn sogar über Basan aus. — Gilead war bekannt durch seine trefflichen Biehweiden Mi so 7, 14; Jer 50, 19 und durch seinen "Balfam" Jer 8, 22; 46, 11. Gewöhnlich benkt man bei diesem (hebr. 平) an das wohlriechende Harz, das durch Rindeneinschnitte von dem Mastirstrauch gewonnen wurde (Pistacia Lentiscus L.). Andere wollen darunter ben Storar, das Harz der in Palästina vorkommenden Styrarstaude, verstehen.

Um das Gebiet Gileads hat Israel oft gekämpst. Von Süden her griffen die 35

Moabiter an, von Often die Ammoniter (vgl. 1 Sa 11) und Aramäer, letztere namentlich von Nordosten seit der Gründung des Reichs von Damaskus. Die Siege Sauls und Davids sicherten den Besitz und die Oberherrschaft Israels über Gilead auf längere Zeit. Während der Aramäerkriege (900-780) hat es oft, wenigstens zum größten Teil, unter der Herrschaft der Könige von Damastus gestanden und schwer gelitten (vgl. Am 1, 3). 40 Erst Jerobeam II. brachte es an Jerael zuruck (2 Kg 14, 25, aber schon 733 ging es an die Affprer unter Thiglathpileser III. verloren. Die Kämpfe, die der Chronist 1 Chr 5, 18—22 meldet, fallen in die vorezilische Zeit; es handelt sich um Streitigkeiten mit den Beduinen der Wüste. Aber auch nach dem Exil gab es noch Jsraeliten unter den Bewohnern Gileads. Davon handelt die Mitteilung des Chronisten 1 Chr 2, 21—23, 45 über die schon unter Jair Bd VIII S. 541 f. gesprochen worden ist.

Über die alten Wege in dieser Landschaft läßt sich nur wenig sagen, da die Aufsnahme des Gebiets durch den Deutschen Berein zur Ersorschung Palästinas erst zum Teil

vollendet, noch weniger davon veröffentlicht worden ist (vgl. unter Palästina Bb XIV S. 583). Bon Edrei (Bb II S. 425) führt ein alter Weg an den Jordanübergang so dschisr el-medschämi' über bie heutigen Orte er-ramta und irbid. Bon el-muzērīb, bem alten Aftharoth Bb II S. 424, läuft eine nördlicher gelegene Straße über turra, er-rahūb und mukēs teils an das westliche User des Sees von Tiberias, teils ebenfalls an die genannte Jordanbrude; auch sie ist wahrscheinlich alt, wenn auch ihre jetige Beschaffenheit auf römische Bauten zurückzusühren ist. Der Lauf der bei Jogbeha 55 (s. unten) vorbeiführenden Straße Ri 8, 11 läßt sich nicht bestimmen. Bon Norden nach Süden durchziehen jest den östlichen Teil des 'adschlūn zwei Straßen, von denen die westlichere über el-husn die ältere zu sein scheint. Sie solgt zum Teil der Wasserscheide und überschreitet den Jabbos südlich von dirma. Diese Furt ist wahrscheinlich seit alter Zeit benust worden. Ob sie in Gen 32 gemeint ist, muß vorläusig dahin gestellt bleiben. so

128 Perda

Bon ben Orten des alten Gilead laffen fich nur wenige nachweifen. Über Kamon Ri 10, 5 vgl. d. A. Jair Bo VIII S. 541 f. Un dem wādi jābis meint man die Stadt Jabes 1 Sa 11; 31, 11 ff.; 2 Sa 2, 5 ff. suchen zu mussen, aber bisher ist eine sichere Spur von ihr noch nicht gefunden. Die Heimat des Propheten Elias, Thisbe 5 (1 Kg 17, 1; 21, 17; 2 Kg 1, 3. 8; 9, 36), entspricht wahrscheinlich der Ruine lischt ober listib füdlich vom oberen wadi jabis; neben ihr erhebt fich ein Bergtegel, an dem ber Name des Propheten noch heute haftet, mar eljäs; er hat einst einen Tempel getragen (vgl. Jesephus Ant. VIII, 13, 2 und Eusedius, Onomasticon 263; 158). Schon der jüdische Gelehrte Esthori den Mose hap-parchi, der um 1314 in desan 10 (= Skythopolis, Bethsean) lebte, berichtet, wie neuerdings Clermont-Ganneau a. a. D. erinnert hat, daß bereits damals der Ort "el-estīb" als Heimat des Propheten Elias angesehen wurde. Er fügt hinzu, daß der eigentliche Name des wädi jādis (s. oben) nach seinen Ermittelungen wädi eijäs, Thal des Elias, sei, und zweiselt deshalb daran, daß die Stadt Jades in seiner Nähe zu suchen sei (doch vgl. unten zur Lage von Pella). 15 Auch er hat bereits die Festung Mahanaim 2 Sa 19, 9; Jos 13, 26f. 30 auf das Dorf mihne, heute die Nuine mahnā, etwa eine Stunde nördlich von listib, gedeutet. Sie lag nach Gen 32, 2 f. 23 nördlich von Jabbok. Der Weg zu ihr aus dem füdlichen Jordanthal führte durch den "Bithron" 2 Sa 2, 29. Der Name bedeutet "Schlucht" ober "Klamm" und ist entweder vom wädi adschlun (so Buhl) oder vom wädi 20 scha'ld zu verstehen. Neuere Forscher, wie Merrill und Schumacher, halten die Spuren ber alten Ortslage für zu unbebeutend, als daß sie auf Mahanaim, die Residenz Jsboseths 2 Sa 2, 8. 12. 19 und den Stützpunkt Davids im Kriege gegen Absalom 2 Sa 17, 24. 27; 19, 32, ferner auf den Six eines salomonischen Statthalters 1 Kg 4, 14, passen könnten. Böllige Unsicherheit herrscht über die Lage von Mizze und Ramoth. 25 Migpe in Gilead, ber Wohnort Jephthabs und ein altes Heiligtum Ri 11, 11. 34; Ho 5, 1, wurde von dem Makkabäer Judas um 164 erobert und verbrannt 1 Mak 5, 35. Im Anschluß an Gen 31 und 32 hat man diesen Ort nördlich vom Jabbok und selbst nördlich von Mahanaim gesucht (vgl. 31, 49 mit 32, 2f.). Aber schon oben ift darauf aufmerkfam gemacht worden, daß es gewagt ist, aus der gegenwärtigen Stelle von Gen 31 so geographische Schluffe zu ziehen. Andere halten dieses Mizpe für identisch mit Ramath Mispe in Gab Jos 13, 26 und mit der meraritischen Levitenstadt Ramoth in Gilead Jos 21, 38 (oder in Gad 1 Chr 6, 65). Schon das Onomasticon des Cusebius 279; 139 leitet dazu an. Doch scheint diese Bereinsachung der Frage nicht den richtigen Beg zur Lösung einzuschlagen. Ramath Mizpe bedeutet nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch 35 des AT R. dei Mizpe; es ist zur Unterscheidung von einen anderen Ramath so bemannt worden. Mervill sucht das gileaditische Mizpe in der hochgelegenen Burg kal'at er-rabad an der Nordseite des wädi 'adschlun. Der Borschlag ist ansprechend, es sehlen ihm jedoch die ausreichenden Grunde. Schumacher hat nordwestlich von dschorasch ein maska gefunden (Mt und Nachr. des dPV 1897, 86); es entspräche dem hebräischen Mizpe in den Konsonanten genau. In der Nähe dieses Mizpe hätte man dann den Ort Ramath Jos 13, 26 anzunehmen. Bon diesem Kamath ist zu scheiden Ramath in Gilead 2 Kg 8, 29; 2 Chr 22, 6 oder Ramoth, Sit eines salomonischen Statthalters 1 Kg 4, 13, lebhaft umstritten in den Aramäerkriegen 1 Kg 22, 3 fl.; 2 Kg 9, 1 fl., Freistadt und meraritische Levitenstadt in Gad Ot 4, 43; Jos 20, 8; 21, 38 (1 Chr 6, 65). Eusedwasses setzt sie Onomasticon 287; 145 (vgl. 288; 146) 15 römische Meilen oder 22—23 km westlich von Philadelphia (Rabbath Ammon) an; das würde auf das heutige es-salt zutressen. Aber dieser Ort past seiner Lage nach nicht gut zu dem, was don Ramoth erzählt wird, und taucht in späterer Zeit mit dem alten Namen Gedor auf (s. u.). Da der Statthalter in Ramoth nach 1 Kg 4, 13 den Argob in Basan unter sich hat und neben ihm noch zwei Statthalter für die süblischeren Gegenden genannt werden, so scheit des Ramoth nördlicher aesucht werden zu müssen. Man veraleicht unwillkürlich das beutige ein masta gefunden (Mt und Nachr. des dPB 1897, 86); es entspräche dem hebraischen Ramoth nördlicher gesucht werden zu muffen. Man vergleicht unwillkurlich bas beutige er-remte 11 km sudwestlich von der'at; doch stimmt nicht gut zu dieser Annahme, daß Ramoth als eine in Gad liegende Stadt bezeichnet wird. Der Ort Zaphon in Gad Jof 13, 27 (vgl. Ri 12, 1) wird im Thalmud (Neubauer a. a. D. 249) burch 'amato 55 erklärt. Das würde dem heutigen tell 'amate unweit des Jordans und des wädi rudsehebe entsprechen, von dem weiter unten zu sprechen ist. Wenn der Ort Asophon Josephus Ant. XIII, 12,5 mit Zaphon zusammenhängt, so würde man eine andere Lage für dieses erwarten. Suktoth Gen 33, 17; Ri 8,4 ff.; Jos 13, 27 soll nach dem Thalmud (Neubauer 248) mit tarala zusammensallen, das dem heutigen tell der alla 60 am unteren nahr ez-zerkā entsprechen wird. Die Lage von Bnuel Gen 32, 31 f.; 33, 10;

129 Beräa

Ri 8, 8f. 17; 1 Kg 12, 25 ift ganz unsicher. Jogbeha Ri 8, 11; Nu 32, 35 beckt sich mit den Ruinenstätten adsehbshät nordwestlich von ammän an den Quellen des nahr ez-zerkä. Jaser (Jasser), eine Amoriterstadt Ru 21, 32, später zu Gad gehörig Joss 13, 35; 2 Sa 24, 5; Nu 32, 35, in weinreicher Gegend Jes 16, 8f., lag nach dem Onomasticon 264 f.; 131 zehn römische Meilen (15 km) westlich von Philadephia und 5 fünfzehn römische Meilen (22-23 km) von Hesbon an einem zum Jordan gehenden Die später wieder ammonitische Stadt wurde von Judas Mattabaus erobert 1 Mat 5, 8 ( laζήρ); vgl. Josephus Ant. XII, 8, 1 ( laζωρων). Damit ist die Form Aζήρ im Onomasticon 212; 86 (acht römische Meilen westlich von Philadelphia) zu vergleichen. Der Lage, vielleicht auch ben Lauten nach entspricht die bedeutende Ruinc 10 chirbet sar am alten Wege von amman nach bem Beften, unweit des wafferreichen wādi sīr.

II. Zum zweiten Male wurde nach einer Unterbrechung von mehr als sechs Jahr-bunderten eine seste Verbindung zwischen Israel, richtiger dem jüdischen Staat um Jerusalem und P. hergestellt durch die Makkabäer. Ansangs versuhr Judas freisich so, 15 daß er die dort besindliche jüdische Diaspora durch den 1 Mak 5, 9—54 geschilderten Kriegszug aus der Galanditis (d. i. Gilead) herausholte und nach Jerusalem brachte, um sie den Anseindungen durch die Heiden zu entziehen — ganz so, wie es sein Bruder Simon mit der Diaspora in Galissa machte. An Eroberungen im Ostjordanlande dachte man nicht. Das wurde fünfzig Jahre später anders. Johannes Hyrkanus eroberte die 20 Stadt Medaba im Gebiet des alten Moab, und Alexander Jannaus (102—76) septe sich offenbar die Unterwerfung des gesamten Oftjordanlandes zum Ziel seiner Kriegs-thätigteit. Die Herrschaft der Seleuciden hatte sich nach und nach gelodert; das Land gehörte teils zu bem Gebiete der griechischen Städte, wie Gadara, Bella, Dium, Gerasa; teils hatten sich die kleinen Bölkerschaften aus der früheren Zeit noch erhalten, die Moa- 25 biter und Ammoniter; teils hatten fich unternehmende Krieger zu herren einzelner Städte und Landschaften emporgeschwungen, wie Demetrius von Gamala und Theodorus von Amathus. In gablreichen Kriegszügen gelang es bem Alexander Jannaus, das ganze Oftjordanland von der bahrat el-hule im Norden bis zu dem Toten Meer im Suden zu unterwerfen; nur die Stadt Philabelphia, das alte Rabbath Ammon, über die bamals 30 ber Thrann Zeno Kothlas gebot, widerstand ihm (vgl. Josephus Ant. XIII, 8—15). Es tam dem Priefterkönig nicht nur auf die außerliche Erweiterung seines Reiches an, er stellte auch die Forderung an die Unterworfenen, die judischen Religionsgebrauche aner peute auch die Forverung an die Unterworfenen, die jüdichen Religionsgebrauche ansunehmen und zu befolgen, wie wohl aus der Erzählung über Pella Josephus Ant. XIII 15, 4 geschlossen werden darf. Wenn er hierbei auch vielleicht nur einen halben so Erfolg hatte, so wurde doch dadurch die jüdische Religion ohne Zweisel im Ostjordanslande weit verbreitet. Als dann durch Pompejus 63 vor Chr. große Strecken des südslichen Spriens von der jüdischen Herfreit" wurden, haben gewiß zahlreiche Gebiete den Religionszwang von sich geworsen. Daß aber die Bemühungen des Alex. Jannäus nicht vergeblich gewesen waren, geht deutlich daraus hervor, daß seit Pompejus 40 auch eine Provinz Peräa zu dem jüdischen Gebiete gehörte. Das ist das P. des Josephus im eigentlichen Sinn, dessen Mrenzen er Bell, ind III 3.3 folgendermaßen Josephus im eigentlichen Sinn, beffen Grenzen er Bell. jud. III, 3, 3 folgendermaßen angiebt. 3m Norden begann es füblich von dem Gebiet ber Stadt Bella (etwa an dem beutigen wadi jabis), im Westen war der Jordan die Grenze; im Süden war Macharus (f. Bo XIII S. 200, 55) die lette jüdische Stadt, also erstreckte sich hier das Gebiet wohl 45 bis zum wadi heidan; im Diten stieß es an bas Gebiet ber arabischen Nabatäer, an das Gebiet von Effebon (d. i. Hesbon; der Text hat Silbonitis), an das Gebiet von Philadelphia und Gerasa. Zur genaueren Bestimmung der Oftgrenze dient die gelegentsliche Angabe Ant. XX, 1, 1, daß die Juden P.s mit den Herren von Philadelphia wegen der Grenzen eines Dorfs Mia in Streit gerieten. Da es nun nahe liegt, diesen Ort 50 bem von Eusebius Onomasticon 258; 159 erwähnten Tia gleichzuseten, bas fünfzehn römische Meilen (22—23 km) westlich von Philadelphia angesett wird, so ergiebt sich, daß das judische P. nach Often wenig über es-salt hinaus gereicht hat, alfo ein schmales Gebiet gewesen ift.

Das übrige Gebiet des alten Gilead war den "freien" Städten zugefallen, die fich 55 mit anderen wahrscheinlich auf Veransassung des Pompejus zu der sog. Dekapolis ober dem Zehnstädebunde vereinigten (Mt 4, 25; Mc 5, 20; 7, 31). In das hier behandelte Gebiete gehören Gadara, Abila, Pella, Dium, Gerasa und Philadelphia. Über Philadelphia s. Vol. 36. So. 456 s. Gadara entspricht dem heutigen Orte mukes, der etwa eine Stunde weit südlich von den heißen Quellen im Thale des jarmük (s. Vd XIV S. 584 f.) 60 Beräa

auf freier Höhe gelegen ist. Schon in den Kämpfen Antiochus' III. um Palästina wird von Polybius (V, 71; XVI, 39) ein Gadara als fester Ort erwähnt; doch ist es neuerbings in Zweisel gezogen worden, ob darunter dieses Gadara oberhalb des jarmuk oder nicht vielmehr das heutge es-salt gemeint sei (vgl. u.). Wie die zahlreichen Münzen der 5 Stadt beweisen, rechnete sie nach der pompejanischen Aera, d. h. zählte das Jahr 64/63 als ihr erstes. Seit 30 vor Chr. kam sie durch Schenkung des Augustus an Herodes, erhielt jedoch nach dessen Tode wieder ihre Selbstständigkeit unter römischer Oberhoheit. Webiet stieß unmittelbar an das der Städte Hippos im Norden, Tiberias und Skythopolis im Nordwesten und Westen (Fosephus Vita 9); es hat daher ben See Genegareth 10 berührt. Die Lesart "Gabarener" in ber Erzählung von ben Dämonischen Mt 8, 28 ff.; Mc 5, 1 ff.; Lc 8, 26 ff. bietet also nichts von vornherein Unmögliches wie die Lesart "Gerasener". Ein anderer Vorschlag, den Schauplat von Mt 8, 28 ff. zu bestimmen, ist V S. 380, 45—56 erwähnt worden. Unter den Ruinen der Stadt bemerkt Deater, eine Basilika, die an der Stelle eines heidnischen Tempels gestanden 15 hat, ein Mausoleum u. a. An den Grabhöhlen im Osten der Stadt haftet noch heute der Name dschedūr. — Abila wird durch eine Inschrift aus der Zeit Habrians als zur Dekapolis gehörig bezeugt (Corps. Inscr. graec. nr. 4501); in der Aufzählung der verbündeten Städte dei Ptolemäus V, 15, 22 heißt sie irrtümlich Aβιδa. Die Stadt hat sich mit ihrem alten Namen als tell ābil in der Landschaft el-kekārāt nordösstick 20 von mukës erhalten. — Bella lag nach dem Onomasticon des Eusebius 225; 268 sechs römische Meilen von Jabes. Man hat nördlich von wadi jabis eine Trummerstätte tabakat fahil gefunden, die den alten Namen (im Thalmud ort) erhalten hat. Bella scheint eine Gräcifierung mit Anklang an das macedonische Bella zu sein. Die Christengemeinde von Jerusalem fand hier während der Belagerung der Stadt eine sichere Zuflucht. — Dium 25 hat nach Ptolomäus V, 15, 23 unter benfelben Breitengrade wie Bella gelegen, nur <sup>1</sup>/<sub>8</sub> Grad weiter östlich. Merrill hat damit das Dorf 'edün süblich von bet rās verglichen. — Gerasa, das heutige dscherasch in dem südösttlichen Teile des 'adschlün, hat dis in unsere Zeit die großartigsten Ruinen hinterlassen, Thore, Tempel u. s. w. Zu ihr gehörte ein großes Gebiet; Hieronhmus und die Mischan 20 seigen es etwa dem früheren Gilead gleich. — Von anderen Orten ift Ephron 1 Mat 5, 46 ff. schon Bb VIII, S. 541, 47-54 besprochen. Irbid süböstlich von mukes ift wahrscheinlich das im Onomasticon 214 erwähnte Arbela. Bet ras hat man mit dem unter Nerva ober Trajan gegründeten Capitolias zusammengestellt.

In dem jüdischen Peräa ist die von Josephus erwähnte Metropolis P.s Bell. jud.

IV, 7,3 zu suchen. Schlatter a. a. D. 44 st. hat dasür den Namen der Duelle bei es-salt, 'ain dsehādūr, herangezogen, serner das thalmudische Gedor und Fadaga des Ptolemäus V, 15, 23. An der Stelle des heutigen Ortes es-salt würde demnach die Hauptstadt der jüdischen Provinz P. zu suchen sein. Der tell 'amate am Jordan bezeichnet die Lage der alten Festung Amathus, die Alexander Jannäus eroberte und Gabinius zur Hauptstadt eines seiner fünf Bezirke machte, in die er das jüdische Gediet zerlegte. Die merkwürdigen Ruinen 'arāk el-emīr im oberen wādi es-sīr südosstlich von es-salt, künstliche Höhlen und Burgreste (kāṣr el-abd), rühren von dem Tobiaden Hyrkan her, der sich um 180 vor Chr. aus den Parteikämpsen in Jerusalem nach dem Ostzobanlande zurückzog und hier eine kerrschaft gründete (Josephus Ant. XII, 4, 11). An dem Fuße des Berglandes Jericho gegenüber liegen drei gut bewässerte Stätten, heute tell nimrīn, tell kefrēn und tell er-rāme. Die erste entspricht dem Nimra oder Beth Nimra Nu 32, 36; Jos 13, 27, wohl auch dem Bethennadris des Josephus Bell. jud. IV, 7, 4. Tell er-rāme deckt sich mit Bethramphtha (Bethramtha) des Josephus Ant. XIV, 1, 4, nach der Gemahlin des Augustus später Livias und Julias benannt. Jm AZ deißt der Ort Beth Haram Jos 13, 27 oder Beth Haran Nu 32, 36. Das Abila des Josephus Bell. jud. IV, 7, 6 lag edenfalls in dieser Gegend; es ist mit der Akazienz Nuc, dedr. Das Julias, Au; 30, 21; 3, 1 zusammenzustellen und besand sied vielleicht an der Stätte des heutigen tell kefrēn.

## Beraten f. d. A. Ophiten Bb XIV G. 405, 25.

Ferfettionisten (Oncida-Rommunisten). — John Humphyn Nohes, History of American Socialisms, Philadelphia 1870; Charles Nordhoff, The Communistic Societies of the United States, London 1875. B. Alfr. Hinds, American Communities. Brief Sketches of Economy, Zoar, Bethel, Aurora, Amana, Icaria, the Shakers, Oneida, Wallingford and

the Brotherhood of the New Life, Oneida, New D. 1878. Desfelben Art. "Oneida Community" in der Encycl. Britannica XVII, 772 f. Appleton, Cyclopaedia of American Biography, IV, 543, New-9. 1888.

Eine Sette der Perfectionists von antinomistisch-unsittlicher Tendenz soll nach Thom. Ebwards Gangraena haereticorum (Lond. 1646) schon zur Zeit des englischen Bürger- : kriegs unter Karl I. existiert haben. Mit demselben Namen wird in der Acgel die um Mitte des 19. Jahrhunderts von J. H. Noves (gest. 1886) gegründete kommunistische Genossenschaft zu Oneida im Staat New-York bezeichnet, die sonst auch unter dem Namen Genossenschaft zu Oneida im Staat New-Yort bezeichner, die sonn auch unter vem namen "Bibel-Kommunisten" vorkommt. Der Stifter, geboren 1811 zu Brattleborough (Versmont), ging von dem anfänglich erwählten juristischen Beruse 1831 zur Theologie über, is studierte hauptsächlich in Pale College und wirfte seit 1833 als ordinierter Prediger an mehreren Orten der nordösstlichen V. St. Seit der "zweiten Bekehrung", die er 1834 erlebt haben wollte, begann er als Berkünder eines "religiösen Perfektionismus", d. h. der Forderung einer über alles Gesetz erhabenen sündlosen Volkommenheit der wahren Christen aufzutreten. Eine Genossenschaft, welche genau nach dem apostolischen Vorbild is (AG 2, 44) "alle Dinge gemein" haben sollte, sammelte er zuerst 1846 in Putnam (Nermont) um sich wurde aber bald von da vertrieben. Er ließ sich nun mit seinen (Bermont) um sich, wurde aber balb von ba vertrieben. Er ließ sich nun mit seinen Anhängern zu Oneida (Madison Co., R.-Port nieder und führte hier seit 1847 bie angestrebte kommuniftische Organisation als patriarchalischer Leiter ber Seinen durch. Als eine "Bibel-Familie" sollten die Mitglieder der Sette — zur Zeit der Gründung etwa 2000 an der Zahl — alles gemeinschaftlich besitzen und gebrauchen, auch die Wohnhäuser, bie Mahlzeiten, die Frauen und Kinder — welche lettere eine gemeinsame, sorgfältig geregelte Erziehung erhalten. Sakramentliche Handlungen und sonntäglicher Gottesdienst wurden abgeschafft, dafür aber, unter Oberleitung von "Later Nopes" und Mitwirkung von Propheten und Prophetinnen, täglich zweimalige Andachten gehalten u. s. f. Die 21 üblen Nachreden mancher bei ihnen eingekehrten Reisenden, welche arge Zerwürfnisse zwischen ben Erwachsenen und üble Ergebniffe ber Kindererziehung beobachtet haben wollten, wurden feitens der Führer ber Gette in litterarischer Bolemit gurudgewiesen (fo von "Later Ropes" selbst in der wider den Berfaffer von New-America gerichteten Broschüre: "Mr. Dixon and his copyists; von einem jungeren (Dr. I. R.) Noves in a einem ärztlichen Report on the Health of the Children in the Oneida-Community, u. s. w.). Auch bezeugten angesehene Männer, wie Goldwin Smith, Colonel Higzinson 2c., daß die über ihre angebliche sittliche Verworfenheit geführten Anklagen minzbestens übertrieben seien. Immerhin sah der Stifter nach 32jährigem Bestehen der Sette sich genötigt, dieselbe zu einer der herrschenden christlichen Landessitte wesentlich angenäherten w Form ihres Zusammenlebens umgestalten. Sieben Jahre vor seinem Tode wurden die anstößigen freien Liebesverhältnisse (complex marriages) aufgehoben, eine monogamische Cheordnung eingeführt und die Gemeinschaft in eine beschränkte Produktivgenoffenschaft (Oneida-Community, Limited) umgeformt, womit ihr Charafter als eigentlicher religiöfer Sette erlosch. Die Muttergemeinde zu Oneiba felbst zählte gegen Ende bes letten 4 Sahrhunderts noch etwas über 200 Mitglieder. Wieder aufgehoben war die kleinere, zeitweilig als felbitftandige zweite Berfektionistengemeinde eriftierende Rolonie Wallingford in Connecticut. Die Hauptgemeinde besitt noch eine Faktorei zu Niagara-Falls in Ranada. Hier war es, wo ber Stifter J. H. Nopes, ber trot jener praktischen Reformen vom Jahre 1879 die theoretische Richtigkeit seiner kommunistischen Lehren und Grundsate 40 bis zulett behauptet hatte, am 18. April 1886 starb. Bödler.

Beritopen. — Lettionarien, Lettionsverzeichnisse, Peritopenbucher, welche dem Berfasser juganglich gewesen find:

A. Sprifth: Evangeliarium Hierosolymitanum, ed. Erizzo, Veron. 1861/64; A Palestinian Syriac Lectionary, ed. by Smith-Lewis, Lond. 1897; The Palestinian Syriac Lectionary of the Gospels, ed. by Smith-Lewis and Gibson, Lond. 1899.

Ein armenisches Lectionar bei Alt, Christs. Rustus II S. 226 ff.

B. Griechich: Lectionarium vetus Regio-Alexandrino codici practixum, B. P. T. X.

p. 316 ff.; Totius anni ex Apostolo et Evangelio lectiones (Goar, Euchologium p. 711 ff.;

Daniel, Cod. liturg. IV p. 213 ff.; Synaxarium et Menologium (Scholz, Nov. Test. I 5:

p. 453 ff.); Synaxarion and Eclogadion of the Gospels and Apostolic writings (Scrivener,

Introduction to the criticism etc. T. I p. 80 ff.).

C. Lateinisch: Liber comicus, ed. Morin (Anecdota Maredsol. T. I); Capitula Nea
politans (Espend. p. 432): Lectiones exclesiasticae ex epistulis Paulinis exceptive (Codex

politana (Ebend. p. 432); Lectiones ecclesiasticae ex epistulis Paulinis excerptae (Codex Fuldensis, ed. E. Ranke p. XXV u. 165; vgl. Gerberti, Monum. vet. lit. Alem. I p. 409); &

132 Berifopen

Un système inédit de lectures liturgiques (Morin, Revue Bénédict. 1903 p. 375; Liturgia Mozarabica (MSL T. 85); Lectionarium Gallic. (Mabillon, De Liturg. gallic. L. II MSL T. 72); Sacramentarium Gallican. (Mus. Ital. T. I MSL T. 72); Comes (Thomas. Opp. T. V p. 257 ff.; Pamelii Liturgic. II, Baluz. Capitul. regg. Franc. II p. 1309 ff.; E. Rante, 5 Das tirchi. Peritopenjujtem, Appendix; Fr. Biegand, Das Somiliarium Paris b. Gr.; Capitulare Evangeliorum, Gerbert. Monum. vet. lit. Alem. I p. 417); Index Epistolarum et Evangeliorum — juyta consuetud eccles Paris et Roman (Riblia Antern 1528). Miss Evangeliorum — juxta consuetud. eccles. Paris. et Roman. (Biblia, Antverp. 1538); Missale Romanum ex decreto sacros. Conc. Trid. restitutum; Missale Ambrosianum, 1902 (başıı Antiquarum lectionum b. Pauli apostoli ad missas ad usum (ut videtur) ecclesiae 10 Mediolanensis in Thomas. Opp. T. V p. 424).

D. Englijch: The Gospel according to S. Mathew etc. in Anglosaxon and Northumbrien versions, ed. Hardwich and Skeat, 4 &be 1858—78; Common Prayer Book (vgl. başıı Buceri, Scripta Anglicana p. 381 ff.).

E. De ut for Menorium, Parisi 1516. Register über hie Gnitteln und Gnongelien 1524

E. Deut ich: Blenarium, Bafel 1516; Register über die Spifteln und Evangelien 1524 15 (BB EN 63 S. 170); E. Rante, Kritische Zusammenstellung ber — neuen Beritopentreise 1850; Bohlsahrt, Peritopen- und Tertbuch 1888; Allgem. Deutsches Peritopenbuch, 1892; Beritopenbuch, bog. im Auftr. ber Deutschen evangelischen Kirchen-Ronferenz, 3. Auft. 1902.

Das Wort Perikope, der biblischen Gräcität fremd, bedeutet in der Profangräcität ein kleines Satzlied (vgl. Passow 3. d. W.). Justinus nennt Jes 42, 5—13; Jer 20 11, 19; Jes 33, 13—19; Mi 4, 1—7 Perikopen (Dial. c. Tryph. c. 65, 72, 78, 110), also lauter alttestamentliche Stellen. Auch Clemens Alex. spricht von prophetischen Perikopen, nennt aber auch 1 Ko 6 eine Perikope (Strom. III c. 4 s. f. VII c. 14 s. in.). Drigenes nennt den gerade im Gottesdienste vorgelesenen Schriftabschnitt Peritope (Homil. XIX in Jer. 20, 1—6, N. 11), verbindet aber nicht den Sinn damit, daß es ein 25 vorgeschriebener Schriftabschnitt sei, sondern teilt den ganzen Text in Perikopen (vgl. § 15. Die erste Perikope ist vollendet, nun laßt uns sofort die zweite beginnen, nun folgt B. 7 ff.). Die Homilie über 1 Sa 28, 3—25 beginnt er mit den Worten: Das Vors gelesene hat größeren Umfang, — es sind vier Perikopen. In diesem allgemeinen Sinne: Schriftstelle, Schriftabschnitt, gebrauchen auch die späteren Kirchenlehrer das Wort (vgl. 30 Suic. Thesaur z. d. W.). Die Stellen bei Chrysostomus, die dafür zu sprechen scheinen, daß das Wort den gegenwärtig gebräuchlichen Sinn eines zum Vorlefen oder Predigen vorgeschriebenen, allgemein verwendeten Textes gehabt habe, werden später erledigt werden. Unter ben Lateinern verwendet Hieronymus ein paarmal das Wort, aber auch nicht in unserem Sinne. Das Wort ist weber bei den Griechen noch bei den Lateinern liturgis 35 scher Terminus geworden; die Griechen nennen auch ihre heutigen fest vorgeschriebenen Lesestiide αναγνώσεις oder αναγνώσματα, die Lateiner Lectiones Epistolae et Evangelia. Dagegen ist das Wort Perikope als Bezeichnung keststehender gottesdienstlicher Lektionen, und zwar insonderheit der sogen. altkirchlichen Episteln und Evangelien, bei den Protestanten aufgekommen, und zwar, so viel ich sehe, am Ausgange des 16. Jahr-40 hunderts. Luther spricht noch in der lateinischen und deutschen Messe von den "Evangelien und Episteln". Doch ift ein Bert von Breng betitelt: Pericopae evangeliorum expositae 1566, und gebraucht Luc. Ofiander in seiner Ars concionandi (C I) das Wort Peritope. In der theologischen Litteratur wird das Wort immer allgemeiner, nur versteht man in der Neuzeit nicht mehr die fogen. altfirchlichen Beritopen allein unter 45 diesem Worte, sondern alle firchenregimentlich jum gottesdienstlichen Gebrauche bestimmten Schriftabschnitte. Ugl. Allgemeines Peritopenbuch 1893. Die Gemeinde hat die alten Benennungen Evangelien und Spisteln beibehalten.

Die Entwickelung des Perikopenwesens hängt mit den Lektionarien zusammen, die Lektionarien nötigen bazu, auf bas Lektionswesen ber alten Zeit ber Kirche zurudzugeben. 50 Bei ber Unsicherheit, die über die Entstehungszeit und ursprüngliche Gestalt ber einzelnen Liturgien und Lektionarien herrscht, empfiehlt es sich, gelegentliche Notizen, bei benen Autor und Zeit und Kirche bekannt ober wenigstens ungefähr bekannt find, zu Grunde zu legen, wobei man fich freilich huten muß, bas an ber einen Stelle Befagte ju verallgemeinern und zur allgemeingiltigen Ordnung der alten Rirche zu erheben. Bu biefen 55 gelegentlichen Notizen über Die Borlefungen im driftlichen Gottesbienst gehören aus bem NT 1 Ti 4, 13; Rol 4, 16; Apf 1, 3. Die an ersterer Stelle gegebene Ermahnung, sich der Lesung zu befleißigen, bezieht sich, wie die nachfolgenden Stude: Ansprache, Unterricht, bezeugen, auf die auf die Gemeinde gerichtete Thätigkeit des Timotheus, nicht auf sein eigenes Bibelftubium, also auf die Verlesung vor der driftlichen Gemeinde, und ba so jede weitere Näherbestimmung des Vorzulesenden fehlt, auf die Vorlesung aus Schriften bes UTs. Die beiden andern Stellen fundigen bas hinzukommen anderer Lefestude an,

Peritopen 133

die ebenfalls für die Gemeinde autoritativ sein follten. Un diese Stellen würde fich zu= nächst als die interessanteste Stelle die Stelle aus der Liturgie des Jakobus anreihen: Dann werden vorgelesen aufs ausführlichste die heiligen Worte des alten Bundes und der Propheten, und wird aufgezeigt die Menschwerdung des Sohnes Gottes, seine Leiden und seine Auferstehung von den Toten, seine Auffahrt zum Himmel und wiederum seine zweite Erscheinung mit Herrlickkeit. Und dies geschieht jeden Tag in dem heiligen und göttlichen Gottesdienst (legovoysa). Nach dem Vorlesen und Lehren aber spricht der Diakon u. s. w. Hier sind also Vorlesung und Belehrung unterschieden: vorgelesen wird das AI, das Neutestamentliche wird nicht vorgelesen, sondern aufgezeigt (ἀποδείκινται), also boch wohl auf Grund ber altteftamentlichen Lettion, es ist Gegenstand ber von ber 10 Vorlefung unterschiedenen Belehrung. Die Stelle ift in andern Handschriften burch ben gewöhnlichen Hinweis, daß jett Epistel und Evangelium folgt, ersett und in der tritischen Ausgabe vom Herausgeber Swainson (The Greek Liturg. p. 227) in eine Anmertung versett worden. Sollte sie nicht ein zufällig erhaltener Überrest aus der Bergangenheit sein? Jedenfalls liegt ihr eine uralte Notiz zu Grunde. Sagt doch schon Justin seinen 15 beidnischen Lesern, daß im dristlichen Sonntagsgottesdienste neben Alttestamentlichem auch Neutestamentliches vorgelesen werbe (Apol. I, 67). Was unter den Denkwürdigkeiten der Apostel genau zu verstehen ist, gehört der Geschichte des Kanons an (vgl. Ih. Zahn, Gesch. d. Kan. I, 471–76). Für unseren Zweck genügt es, daß der Ausdruck trotz seiner Ungewöhnlichkeit doch nötigt, in erster Reihe an Schriften zu denken, welche den 20 Schriften der Propheten, zu denen Justin auch Moses rechnet c. 32, ebenbürtig gegenzüber stehen. Ferner sagt Justin unmisverständlich, daß solche Borleichen an den Sonntagsgottesdiensten fattsinden. Wenn er sagt: Die Denkvürtigieten der Apostel oder des Schriften der Apostel ober des Schriften der Apostel oder des Schriften ber Propheten, fo ift biefe Reihenfolge vielleicht baraus zu erklaren, bag er bas Wichtigste und Neue an der christlichen Vorlefung an erster Stelle nennen will, und daß er 25 fagt: Denkwürdigkeiten ober Altes Testament, und nicht: Denkwürdigkeiten und Altes Testament, erklärt sich vielleicht daraus, daß den heidnischen Lesern diese Sitte, Altes Testament vorzulesen, aus der Synagoge bekannt war. Solche Vorlesung sindet im dristlichen Gotteszbienst neben der nur hier anzutreffenden Vorlesung der Denkwürdigkeiten auch statt. Tertullians gelegentliche Außerungen gehen über Justin nicht wesentlich hinaus. Die 30 Außerung (De praeser. haer. c. 36) über die römische Kirche: Legem et prophetas cum evangelicis et apostolicis litteris miscet, sagt allerdings für unsere Anschauungsweise beutlicher als Justin, welche Gattungen von Schriften (das ganze Alte und Neue Testament) für die Kirche von Autorität sind, sagt aber nicht, daß im Gottesbienst Lettionen aus biefen vier Alaffen von Schriften vereinigt waren, sondern nur, daß bie Rirche 35 Altes und Neues Testament gleichmäßig anerkennt und benütt (vgl. c. 39 das über das Berfahren Marcions Gesagte). Die an der gleichen Stelle gethane Außerung über die apostolischen Kirchen: apud quas ipsae authenticae litterae eorum recitantur, etganzt Justin, indem sie ausdrucklich die Briefe der Apostel namhaft macht. Daß dabei an ben Gottesbienst zu benten ist, legt Apolog. c. 39 nahe: Coimus ad divinarum 40 litterarum commemorationem.

Aus diesen Anfängen hat sich die Lektionspraxis der alten Zeit entwickelt. Wir verfolgen sie nur soweit, als für das Verständnis des Perikopenwesens notwendig ist. Die Lektionen erstreckten sich über das Alte und Neue Testament. Einige Belege mögen hier folgen. Für die morgenländischen Kirchen: Die Ermahnung Chrills von Jerusalem an die 45 Katechumenen, diesenigen Bücher zu lesen, welche wir auch in dem Gottesdienst öffentzlich vorlesen (Catech. IV e. 33) (folgt die Auszählung der Schriften des Alten und Neuen Testaments); die Angabe der apostol. Konstit. (VIII 5 § 5): Nach der Vorzlesung des Gesetzes und der Propheten, unserer (der Apostel) Briese und Thaten und der Edungelien u. s. w.; dazu der Eingang einer Predigt des Basilius (Hom. 13 De 50 Bapt.): Durch die Propheten belehrt, — durch die Ksallenne ermantert, — durch die Apostel das Evangelium verreinigt. Für die abendländischen Kirchen: Umzbrosius (Epist. 22 c. 2): Ubi sanctorum legi coepit scripturarum series; Augustin (Serm. 29 c. 1); Lectiones sanctas plures, cum recitarentur auchvimus; die 55 dem Germanus von Paris zugeschriebene Expositio missae erwähnt der Lektionen: Propheta, Apostolus, Evangelium. Soweit herrschte übereinstimmung, wie sich leicht durch Bermehrung der Beispiele auch sür andere Kirchengemeinschaften nachweisen ließe. Aber diese übereinstimmung erstreckte sich nicht die ins Einzelne. Schon die eben angesgebenen Belege zeigen eine Berscheiden, inden vier oder drei Lektionen erwähnt werden. so

134 Berifopen

Die römische Kirche hatte zur Zeit Justins, der doch höchst wahrscheinlich ihre Ordnungen seiner Beschreibung zu Grunde legt, Lektionen aus den beiden Testamenten; die spätere römische Kirche hatte sicherlich für die Messe nur zwei Lektionen, Epistel und Evangelium. Die Prazis war auch in der einen und selben Kirche zu einer und derselben Zeit nicht immer die gleiche. So beginnt z. B. August. (Serm. 45): In omnibus lectionibus, quas recitatas auchivimus, si animadvertit Charitas vestra primam lectionem Isaiae prophetae, Is. 57, 13. — Deinde ascendit epistolica lectio: 2 Ko 7, 1. Ein anderesmal (Serm. 180; vgl. Serm. 176) beginnt er: Prima lectio quae nobis hodie recitata est apostoli Jacobi (5, 12), oblata nobis est ad disserendum.

10 Die alttestamentliche Lektion sehlte also manchmal. Aber die Lektion aus den Evangelien

hat wohl immer den fronenden Abschluß gemacht.

Un ein ausgebildetes, für sich bestehendes Berikopenspstem barf man nicht benken. Die einzelnen Notizen, die man dafür geltend machen konnte, sind nicht beweisend. Wenn Justin an der obigen Stelle sagt, μέχρις έγχωρεί (vgl. Dial. c. Tryph. c. 118 ώς 15 έγχωρεί): folange es angeht, fo ift bamit gefagt, baß die Dauer der Borlefung burch bie Rudficht auf die nachfolgenden Teile bes Gottesdienstes auf ein nicht ju überschreis tendes Maß beschränkt war, und das spricht gegen die Annahme, daß bestimmte Schriftabschnitte vorgelesen werden mußten. Dagegen spricht auch die Bemerkung des Chrysostomus (De Laz. III c. 1): deswegen geben wir euch häusig den Gegenstand (vnove20 o15) dessen, was vorgetragen werden soll, viele Tage vorher an, damit ihr in der Zwischenzeit dies Buch in die Hand nehmt und die ganze Peritope durchgeht u. s. w. Ahnlich bittet er (in Joh. X c. 1 in.) die Hörer: jeder solle, an einem Tage der Woche oder auch am Sabbath, die Peritope der Evangelien, die ihnen vorgelefen werden foll, vor diefen Tagen (also vor den Tagen, da darüber gepredigt wird) zur hand nehmen und zu Hause 25 in der Reihenfolge (συνεχώς) lesen. So sagt er in der dritten Predigt über Lazarus und in ber gehnten Predigt über das Evangelium Johannes. Die Borer, bei benen er den Besitz eines Testamentes und die Kunft zu lefen voraussetzt, wußten doch aus dem Cyflus der Predigten, welche Peritopen d. h. Abschnitte nun an der Reihe waren, und konnten sie lesen, ohne daß man ein vorgeschriebenes Perikopenspstem als vorhanden 30 annehmen muß. In der gleichen Predigtserie (Hom. 57 c. 1) sagt er: Wenn einer regelniaßig hierherfommt, auch wenn er ju Saufe nicht lieft, aber auf bas, was hier vorgetragen wird, achtgiebt, fo reicht schon ein einziges Jahr, um ihn in ben Stand einer reichlichen Kenntnis zu versetzen. Denn hier lesen wir nicht jest biefe, morgen aber andere Schriften, sondern immer dieselben und ununterbrochen durchaus (dianarios). Immer 35 dieselben d. h. die vorgelesenen Schriften sind immer Bestandteile der hl. Schriften, andere als diese werden überhaupt in keinem Jahr gelesen. Aid narros kann man zur Not so verstehen, daß die betreffenden Schriften ohne Auslaffungen vorgelefen werben, alfo vollständig. Aber besser paßt die Bedeutung: fortwährend; so oft einer während eines Jahres jum Gottesdienst tommt, er hört immer aus den hl. Schriften vorlesen, denn diese Bor-40 lefung fällt niemals aus. Doch die Stelle läßt noch andere Deutungen zu; aber in keinem Falle barf man übersehen, daß fie von Schriften redet und nicht von Berikopen in unferem Ginn.

Aber die Thatsache, daß zu bestimmten Zeiten des Jahres bestimmte biblische Bücher vorgelesen worden sind, steht sest, unabhängig davon, ob die odige Stelle sich dafür verstwenden läßt oder nicht. Wir müssen diese Thatsache beachten, weil sie zeigt, wie die Borlesung sich auf einzelne, regelmäßig wiederkehrende Teile des Schriftganzen konzentriert. Hierzu solgende Belege. In der Tuadragesimalzeit wurde in mehreren kirchlichen Gebieten die Genesis vorgelesen. Chrysostomus sagt in der 7., der sogen. Säulenhomilien, die in der Fastenzeit gehalten worden sind (c. 1): Heute will ich die euch vorgelesene Stelle beschandeln, und predigt über Gen 1, 1. Sine zweite Reihe von Homilien über die Gen ist ebenfalls in dieser zeit gehalten worden (67 Homilien über die Gen voll. Hom. 1 c. 1) und endlich in der gleichen Zeit noch einmal 9 Homilien well. Hom. 1 c. 1; MSG Bb 19, 53, 54). Wahrscheinlich sind auch die Homilien des Basilius über das Hexameron in der Fastenzeit gehalten worden. Er beginnt die 2. Homilie mit dem Hindere sauf das, was er in der Frührredigt gesagt habe. Die Fastenzeit war die Zeit, in der täglich gepredigt wurde, vgl. die Ansänge der Säulenhomilien des Chrys. Hom. 7, 11, 12, 13. Ein Grund, warum gerade in dieser Zeit die Genesis gelesen wurde, läßt sich wielleicht darin sinden, daß einzelne Teile der griechischen Kirche den Ansang des Kirchenjahres in das Frühzlahr setzen. Die ap. Konst. sagen (V c. 13), daß Weihnachten am 60 25. des 9. Monats, Epiphanias am 6. des 10. Monats geseiert werden soll. Hier zieht

also der April als der erste Monat angenommen, und da die Quadragesimalzeit mit dem Ofterfest zusammengehörte, so war sie gewissermaßen, in unserer heutigen Ausdrucksweise zu reden, die erste Zeit des Kirchenjahres, und man begann die Lektionsreihe mit der Lesung des ersten Buches der Schrift. Doch ist dies nur Vermutung. Ein zweites Buch, welches in der Fastenzeit vorgelesen wurde, war das Buch Hoed. Die Thatsache ist davon 5 unabhängig, daß der Kommentar, in dem sie steht, dem Origenes mit Unrecht zugeschrieben sein soll. Die Stelle sautet (Orig. in Jod. s. init.): In conventu ecclesiae in diebus sanctis legitur passio Job, in diebus jejunii, in diebus abstinentiae, in diebus, in quibus tamquam compatiuntur ii, qui jejunant et abstinent, admirabili illo Job, in diebus, in quibus in jejunio et abstinentia sanctam Domini nostri 10 Jesu Christi passionem sectamur ut terribilem ejus passionem transeuntes ad beatam ejus resurrectionem venire mereamur. — Cujus passionis atque resurrectionis Domini formam atque exemplum quia Job passio in multis gerebat, sicut ii, qui diligentius requisierunt, repererunt, merito etiam nunc in diebus passionis, in diebus sanctificationis, in diebus jejunii beati Job passio 15 legitur, meditatur atque scrutatur. Das Gleiche bezeugt Ambrosius in einer Ans sprache aus der österlichen Zeit: Audistis, librum Job legi, qui solemni munere est decursus et tempore (Ad. Marcell. Epist. 20 c. 19). Vielleicht gehört hierher auch der Anfang der dem Chrysoftomus zugeschriebenen Homilie (Ausg. b. Fronto Bo VI; in Job I c. 1): Der alljährliche Dulber ber Menschheit (Hiob) ift heute gekommen. 20 Wegen des Zeitwortes: ist gekommen, kann man eriavoios auch überseten: der ein Jahr lang entsernt gewesen. Zebenfalls ist gesagt, daß das Buch zu jährlich wiederkehrenden Lektionen benützt wurde. Ein drittes Buch, das in dieser Zeit gelesen wurde, war das Buch Jona, wie Ambrosius (Ebend. c. 25.) bezeugt: Sequenti die lectus est de more liber Jonae. Erat autem dies quo sese Dominus pro nobis dedit, quo 25 in ecclesia poenitentia relaxatur (also Gründonnerstag oder Karfreitag). In dem von Madillon mitgeteilten gallikanischen Lektionar ist das 1. Kapitel des Jona auf den Karsamstag angesetz, in der mozarabischen Lektionar ist das ganze Buch ebenso. Über grieschische und lateinische Kirchengemeinschaften erstreckte sich der Brauch, in der Zeit zwischen Stern und Kingsten auß der Angebelageichicke varaulesen. Ehrstaftsmus sagt nur diesen ga Oftern und Pfingsten aus der Apostelgeschichte vorzulesen. Chrysostomus sagt von diesem so Brauch (Cur in Pentac. etc. In Princip. Act. Hom. IV c. 3), die Bäter haben ihn angeordnet (ενομοθέτησαν) und erklärt biefe Anordnung c. 6 daraus, daß wir gerade an den Reichen der Apostel einen sicheren und unzweifelhaften Beweis für die Auferstehung Jesu haben sollen. Ebenso sagt Augustin (Tract. 6 in Joa. c. 18): Actus Apostolorum — ille liber canonicus omni anno in ecclesia recitandus. Anniversaria 35 solemnitate post passionem Domini nostis illum librum recitari, und von dem: selben Buch (Serm. 315 c. 1): Ipse liber incipit a Dominico Paschae, sicut se consuetudo habet ecclesiae.

Allein die Borlesung folder Bücher zu bestimmten Zeiten war nicht so genau gest, daß sie in feststehenden Abschnitten erfolgt ware. Die oben erwähnten 67 Homis w regelt, daß sie in feststehenden Abschnitten erfolgt ware. lien des Chrysoftomus über die Genesis find in diefer Sinficht sehr lehrreich. In 32 Bomilien hatte er in der Fastenzeit Gen 1—12 behandelt. In der 33. Homilie sagt er c. 1, daß der Eintritt des Festes die Ordnung unterbrochen habe: denn wegen des Festes war es notwendig, jedesmal die paffende Nahrung aufzutragen, und führt die verschiedenen Begebenheiten an, über die er gepredigt habe: ben Berrat, die Kreuzigung, die 45 Auferstehung, bann die Erweise des Auferstandenen durch Begebenheiten aus der Apostelgeschichte. Jest aber kehrt ber Prediger wieder jur Genesis jurud, und nun folgen noch 35 Homilien über Abschnitte aus der Genesis, die am betreffenden Tage vorgelesen wurden (vgl. Hanke ubet Abschitte dus bet Senejs, die die bertiefenden Lage vorgetzen voutder (vgl. Hanke das Wort Bahnlesung gebildet hat (Perikopens, p. 146: darf ich mir statt der langen so Umschreibung das Wort Bahnlesung erlauben?) durch die heiligen Zeiten unterbrochen worden. Andererseits verlangten die Feste selbst ihre zu ihnen passenden Lektionen. Chrys. Cur. in Pentec. etc. In Princ. Act. Hom. 4: Wie wir am Tage des Kreuzes das auf das Kreuz Bezügliche lesen und geradeso das am Tage der Auserstein und das an jedem Feste Geschene an Diesem selbst wieder lefen u. f. w. Augustin sagt im Bro= 55 logus aum 1. 30: Meminit Sanctitas vestra Evangelium secundum Joannem ex ordine lectionum nos solere tractare, sed quia nunc interposita est solemnitas sanctorum dierum quibus certus ex Evangelio lectiones oportet in ecclesia recitari, quae ita sunt annuae, ut aliae esse non possunt, ordo ille quem susceperamus necessitate paululum intermissus est, non amissus. Cum autem co

cogitarem quid secundum hilaritatem praesentium dierum per hanc hebdomadam vobiscum de scripturis agerem, quantum Dominus donare dignatur quod posset in istis septem vel octo diebus finiri, occurrit mihi epistola beati Joannis, ut cujus evangelium intermisimus, ejus epistolam tractando ab eo 5 non recedamus. In biesen Sagen stehen nebeneinander: ber ordo lectionum, bie unentbehrlichen Festgeschichten und bie Wahlfreiheit bes Predigers. Wie es um bie unentbehrlichen Festlettionen stand, tann man wieder aus Augustin tennen lernen (Serm. 331 c. 1): Resurrectio Domini nostri ex more legitur his diebus ex omnibus libris sancti evangelii. Die nähere Beschreibung im Serm. 232 c. 1: Resurrectio 10 Domini — et hodie recitata est, sed de altero libro evangelii, qui est secundum Lucam. Primo enim lecta est secundum Matthaeum, hesterno autem die secundum Marcum, hodie secundum Lucam, sic habet ordo evangelistarum. Sicut enim passio ipsius ab omnibus evangelistis conscripta est, sic dies isti septem vel octo dant spatium, ut secundum omnes evangelistas re-15 surrectio Domini recitetur. Passio autem quia uno die legitur, non solet legi nisi secundum Matthaeum. Aber biefes herfommen war nicht unverbrüchlich. Augustin versuchte einmal eine Anderung, machte aber üble Erfahrungen. Volueram aliquando, ut per singulos annos secundum omnes evangelistas etiam passio legeretur. Factum est. Non audierunt homines quod consueverant et perturbati sunt. 20 Aber auch die Prediger hatten im Interesse ihrer Predigt eine gewisse Selbstständigkeit gegenüber der Lektion. Chrissoftomus hat über den einzigen Sat 2 Ko 4, 13 drei Pre-digten nacheinander gehalten. Sie bedienten sich auch umgekehrt des Rechtes, die Lek-tionen im Hindlick auf ihre Predigten oder auf ein hervortretendes Bedürfnis der Hörer zu bestimmen. Petrus Rav. (Serm. 66): Duas hodie a duodus evangelistis editas 25 ita recitari fecimus lectiones, ut sermoni nostro vester intellectus occurreret (bie Parabel von Lazarus und die Erwedung des Lazarus). Augustin beginnt eine Prebigt über die Auferstehung der Toten (Sorm. 362): In memoria retinentes pollicitationem nostram, congruas etiam ex Evangelio et Apostolo fecimus recitari lectiones. Bgl. Enarr. in Ps. 138 c. 1; Epist. 29 c. 3—11, wo Augustin erzählt, 30 daß er, um seine Gemeinde von der Teilnahme an den schwelgerischen Gastmählern an den Märthrertagen abzubringen, eine Reihe von Lettionen zusammengestellt habe.

Die ersten Bersuche, bestimmte Lettionen wenigstens für eine Diocese und für einen Teil bes Jahres festzustellen, werben aus Gallien berichtet. Sie fallen in die Mitte und an den Schluß des 5. Jahrhunderts. Gennadius, selbst presbyter Massiliensis am 35 Ausgange bes 5. Jahrhunderts, berichtet von Musaus (De script. eccles. c. 79 MSL I, 58): Musaeus, Massiliensis ecclesiae presbyter hortatu S. Venerii episcopi excerpsit de sanctis scripturis lectiones totius anni festivis diebus aptas, responsoria etiam psalmorum capitula temporibus et lectionibus apta. Die zweite Nachricht ftammt aus Arverni, dem heutigen Clermont, wo ber Bifchof Apollinaris Sidonius in 40 feinem Spitaphium auf Claudianus, den Bruder des Claudianus Mamertus, fagte: Hic solemnibus annuis paravit quae quo tempore lecta convenirent (Epist. IV N. 11, MSL T. 58). Die Thätigkeit war bei Musaus und Claudianus im wesenklichen dieselbe; MSL T. 58). Die Hatigteit war dei Mulaus und Claudianus im wesentichen dieseite; sie umfaste nicht ganze Jahre, sondern nur die besonderen heiligen Zeiten und Tage und bestand, da es doch in Gallien schon vorher nicht an aller Ordnung gefehlt haben wird, in der Fizierung, Verbesserung und Ergänzung derzeinigen Lektionen, welche der Bedeutung der betressenden Feier entsprechen musten. Es liegt nahe, das von Madillon mitgeteilte Loctionarium Gallicanum mit diesen Notizen in Zusammendung zu bringen. Allein abgeschen davon, daß dieses Lektionar (MSL T. 72) aus Luxeuil in Burgund stammt, gehört es nach Madillons eigener Angade einer beträchtlich späteren Zeit an. In die so gleiche Zeit würde ein griechissches Lektionsberzeichnis sühren (B.V.P. Bd X p. 316), dem ber Berausgeber bie Zeitangabe beigefett hat: Saec. V circa ann. Chr. 458. ber Umstand, daß Maria Geburt und Dormitio barin aufgeführt find, erregt Bebenten. Ferner fehlen ihm die Lektionen für die Zeit von Oftern bis Pfingsten, es hat überhaupt nur epistolische Lektionen. Über seine außere Gestalt, ob es von Einer Sand geschrieben 55 ift, ob Luden bemerklich sind, darüber erfährt man nichts. Unter diesen Berbaltnissen ist es geraten, auf berartige Verzeichnisse zu verzichten, wenn man feststehende Berikopen aus bem 5. und 6. Jahrhundert ermitteln will. Der nächste Gedanke ist ber, die Bredigten aus jener Zeit heranzuziehen. Allein auch bei diesem Bersuch stößt man auf Schwierigkeiten, die jur Zeit noch unüberwindlich find. Die erste Schwierigkeit ift die, bag man, wabgesehen von den Festen, in der Regel nicht weiß, ob der Prediger seinen Text beban-

delt hat, weil er eine Perikope des Tages war, ober weil die Lectio continua ihn zu Diefem Texte führte. Die zweite Schwierigkeit liegt in ber Unsicherheit ber Uberschriften, diese sind von späteren Herausgebern nach Maßgabe ihres Kirchenkalenders dazugesett. So befindet sich 3. B. unter den Predigten des Chrysostomus eine Predigt mit der Aufsichrift: In Annuntiationem, und die Predigt behandelt wirklich den englischen Gruß, 5 aber nichts in ihr läßt erkennen, daß sie an diesem bestimmten Feiertage gehalten worden sei. Die dritte Schwierigkeit liegt in der Unsicherheit der Autoren. Gine Predigt: Appropinquante jam sacratissima solemnitate, qua Salvator noster inter homines nasci misericorditer voluit, geht unter ben Namen Ambrofius, Augustinus, Caefarius, Maximus, Rhabanus.

Unter biefen Umständen muffen wir uns damit begnügen, daß die Lectio continua, soweit unsere Kenntnis überhaupt reicht, auch in der alten Zeit niemals in der Bollständigkeit vorhanden gewesen ist, daß die ganze hl. Schrift im Gemeindegottesdienst vorgelesen worden wäre, und daß Herkommen und Rücksichten auf Feste und Zeiträume einzelne Bücker und Abschnitte in den Vordergrund geschoben haben, daß man in der 15 zweiten Hälfte der alten Zeit damit begonnen hat, die Lesesstüte in größerer Zahl zu strieren, und endlich, daß man sich nicht auf eine einzige Lektion beschränkt, sondern aus mehreren Teilen der hl. Schrift nebeneinander vorgelen hat.

Dies wird auch durch die Liturgien bestätigt. Wir brauchen in dieses dunkle Gebiet nicht weit hineinzugehen. Dunkel ist dies Gebiet, weil Alter und Hortommen dieser Li- 20 turgien, fo wie ihre ursprüngliche Geftalt ju unficher überliefert find. Sie tragen jum Teil berühmte Namen, enthalten auch gewiß uralte Bestandteile, sind aber überarbeitet und verändert, wie das ja auch das Schickal unserer protestantischen Gottesbienstordnung ift, deren ursprüngliche Gestalt wir noch kennen, deren gegenwärtige Gestalt aber von der ursprünglichen abweicht. So läßt sich 3. B. aus den Schriften und Predigten des Chry- 25 sostomus ein ziemlich detailliertes Bild des Gottesdienstes herstellen, in dem er predigte. Manches davon ist auch in der Liturgie anzutreffen, die seinen Namen trägt; wiederum steht anderes in der Liturgie des Chrysostomus, was zu seiner Zeit im Gottesdienst nicht vorhanden war. Mit dieser zur Borsicht mahnenden Bemerkung sei einiges über das Lektions- und Perikopenwesen zunächst aus den morgenländischen Liturgien zusammen- 30 gestellt. Die interessante Angabe der Liturgie des Jakobus ist schon am Ansang dieses Artikles ertwähnt worden. Die sprische Fassung dieser Liturgie nennt bereits ausdrücklich die Lekturg des Maultstells werden der Kanton dieser des Maultstells des Maults die Lefung des Apostels Baulus und des Evangeliums (Daniel Cod. litt. IV p. 94). In ber armenischen Liturgie begegnen wir der breifachen Lektion: Lectio prophetica, Apostolus, Evangelium (Dan. IV p. 456 f.; The Armenian Ritual, Bened. S. La- 35 zaro I p. 41). Der Liturgie ber koptischen Jakobiten fehlt die alttestamentliche Lektion, zaro 1 p. 41). Wer Liturgie der koptischen Jakobiten sehlt die alktestamentliche Lektion, dagegen hat sie zwei epistolische Lektionen, nämlich eine aus den paulinischen Briesen d. i. aus dem Apostolos, und eine aus den katholischen Briesen, d. i. aus dem Katholisch, dann eine aus der Apostelgeschichte und eine aus dem Evangelium (Brightman, Liturgies p. 152 k.). Sbenso die äthiopische Liturgie (Hammond, Liturgies p. 246 k.). Die 40 Liturgie der Restorianer überschreitet die Dreizahl. Für den Himmelsahrtstag hat sie zuerst 2 kö 2, 1—15 und UG 1, 1—14; dann 1 Ti 1, 8—11; 3, 14—16 und zulest Le 24. 36—54 (Brightman, Liturgies p. 256 st., Renaudotius, Liturgiarum orientalium collectio II p. 599). Interessant im Himbschaft auf die spätere abendländische Praxis ist, was Renaudotius (II p. 61 f.) über die Sprachen, in denen dei den Sprenn 45 die Lektionen voraetragen werden, saat: Omnes Springe legintur a discond et pobie Leftionen vorgetragen werden, sagt: Omnes Syriace leguntur a diacono et postea legitur earum interpretatio lingua vulgari Arabica. — Interpretatio vero evangelii duplex est: literalis una et simplex, altera paraphrastica in homiliarum modum, quae singularibus libris continentur. Dagegen sagt er von den Lektionen der koptischen Liturgie (I p. 205): Verisimile omnino est, primo sacrae w scripturae lectiones a sacerdotibus memoriter fuisse interpretatas in Arabicam linguam, antequam, ut factum est ab annis ut minimum quingentis, versiones ipsae accuratius compositae et a viris doctis recensitae ad oram codicis Aegyptiaci apponerentur atque adeo deinceps nihil sacerdotibus Copticis operae superfuit, quam eas legendi labor, unde jam pauci admodum reperiuntur, 55 qui Aegyptiace sciant.

Soviel über ben Aufbau ber Lektionen in Liturgien, die berühmte Namen aus der alten Zeit tragen und in Kirchengemeinschaften gebraucht wurden, die in den alten Zeiten entstanden sind. Man sieht, daß eine gemeinsame Anlage des Lektionswesens vorhanden ift, welche im großen und ganzen mit den gelegentlichen Außerungen der Kirchenväter 60

übereinstimmt, daß aber die Ausführung verschieden ist. Die oben mitgeteilte Angabe des Renaudotius über die interpretatio literalis et paraphrastica evangelii bestätigt die schon bei ben Bredigten ber Kirchenväter entgegentretende Wahrnehmung, daß bie Predigtperikopen fich aus den Lektionen entwickelt haben, und daß die Freiheit in der Textwahl s durchschnittlich doch nicht so unbeschränkt war, als man anzunehmen geneigt ist. Welche einzelnen Berikopen nun in diesen Liturgien für die einzelnen Tage angesetzt waren, ware ich nicht im stande anzugeben, auch wenn der erforderliche Raum zur Berfügung ftande. Bermutlich find Berzeichniffe der liturgischen Lektionen uns gegenwärtig zum großen Teil überhaupt nicht zugänglich, bazu mußten die Rirchen- und Rlofterbibliotheken bes Morgen-10 lands durchforscht werden können. Ich muß mich damit begnügen, auf die oben mitgeteilten Lektionsverzeichnisse hinzuweisen und barauf aufmerksam zu machen, daß das morgenländische Lektionswesen auf unsere Perikopenbildung nicht eingewirkt hat. Doch sei es gestattet, in der Rurze einiger Lektionarien ber morgenländischen Kirche zu gebenken, Die aus dem Mittelalter stammen. Wir erwähnen junächst das Evangeliarium Hierosoly-15 mitanum (f. o. Litteraturang.). Die Abschrift ist nach ber Angabe bes Abschreibers im Zahre 1341 Alexandri Graeci, nach unserer Zeitrechnung im Jahre 1030 vollendet worden, wobei man im Auge behalten muß, daß es fich um eine Abschrift banbelt, die Busammenstellung ber Lektionen selbst also wahrscheinlich alter ist. Das Lektionar ist in sprischer Sprache verabfaßt und für ben Gebrauch ber Melditen bestimmt (ber Berausgeber T. II 20 p. XXXVIII: Melchita = imperialis vel regius, quod partibus Justiniani Pogonati Imperatoris studuere). Es beginnt mit Ostern. Die Lektionen bis Pfingsten sind aus Johannes genommen, die von Pfingsten bis zum Kreuzesfest (11. September) aus Matthäus, von da bis zum 17. nach dem Kreuzessest, Sonntag des verlorenen Sohnes, nach unserer Zählung Septuag., aus Lukas; dann folgen die aus Markus, aber sehr 25 stark mit andern evangelischen Lektionen vermengt. Ein zweites Lektionar, Palestinian-Syriac L. (f. o. Litt.) ist fehr reichhaltig, hat unter ben epistolischen Lektionen viele aus alttestamentlichen Buchern aller Gattungen und aus der Apostelgeschichte. Gine Art Reihenfolge ist in den den Anfang machenden 16 Sonntagen vor Beihnachten zu beobachten: Rö, 2 Ko, Eph, Phil, Kol, Hbr.

Das heutige Lektionswesen ber griechischen Kirche reicht ebenfalls in bas Mittelalter Man unterscheidet zwischen Synagarion und Menologion; das erstere wurde unfähr unserem Kirchenjahr und dem, was die römische Kirche De tempore nennt, das zweite dem Kalender, dem römischen De sanctis entsprechen, allein ber Sprachgebrauch ist schwantend. Man versteht unter Synagarion auch Vitae Sanctorum et Martyrum 35 in compendium redactae et succincta expositio solemnitatis de qua agitur (Allat., De libr. eccl. Graec. Dissert. I c. 15). Allatius beschreibt das griechische Lektionar in der gleichen Schrift c. 5. Unter den Buchern der Kirche führt er an dritter Stelle bas Evangelium auf, codex nempe, in quo descripta sunt Evangelia, quae primum locum dignitate et officio inter lectiones missarum occupant. — Bon 40 biefem Evangelienkoder und seinem Verhältnis zu den Evangelien des Neuen Testamentes selbst sagt Matius: Differt a quatuor Evangeliis, quod ille continuatam historiae seriem, non interruptam neque alterius verbis interturbatam contineat, hic liber ea omnia habet, sed in certas partes et sectiones divisa, quas illi τμήματα, μέρη, περικοπάς, ἀναγνώσεις, Latini lectiones indigitant, ad usum 45 singulorum dierum et festivitatum, modo unius, modo alterius Evangelistae textu, quandoque etiam pluribus in locis, utut opus fuerit, interposito; non ita tamen, ut seriem Evangelicam prorsus interrumpant: exceptis enim solemnitatibus, quae peculiare sibi poscunt Evangelium, in reliquis anni diebus ita dispertiuntur, ut unius prius Evangelistae textum in tmemata dividant 50 et diebus applicent, donec finiat, postmodum alterius continuent, donec omnia ad exitum perduxerint, et diebus Dominicis a scriptore Evangelii nomen imponant: dicunt enim ή πρώτη κυριακή τοῦ Ματθαίου, Prima Dominica Matthaei, secunda Matthaei. Hier sei bemerkt, daß einzelne Sonntage nach ihren Perikopen heißen; so heißt der unserem Sonntag Septuagesimä entsprechende Sonntag Kv-55 ριακή πρό της αποκρέω oder auch Κ. τοῦ ασώτου nach seiner Peritope Lc 15, 11 bis 32; nach einer solchen Perikope heißt dann auch die Woche, aber nicht, wie bei uns in ähnlichen Fällen, die auf den betreffenden Sonntag folgende, sondern die vorausgehende Boche. Die Berteilung der vier Evangelien über die Kirchenzeiten, wie fie Allatius beschreibt, gleicht ber oben angegebenen Berteilung aus dem Evangelienbuch für Jerusalem so aus ber ersten Sälfte bes Mittelalters, und fie besteht auch heute noch (vgl. Scrivener,

Introduction to the criticism etc. 3. Aufl. p. 78 ff.: Synaxarion and Eclogadion of the gospels and apostolic writings daily throughout the year und Daniel IV

Ein zweites Lektionar nennt Allatius (§ 4) dignitate inferior, sacer tamen et venerabilis. Die einen nennen es Apostolos, quod potior majorque illius pars 5 ex epistolis Apostoli Pauli concinnatur, die andern nennen es Pragapostolos, quod praeter epistolas Pauli et alias canonicus actus etiam Apostolorum scriptos a D. Luca et ante Epistolas contineat. — Liber — ex actibus Apostolorum epistolis Pauli et canonicis necnon apocalypsi compositus est. Textus in plures partes divisus et diedus singulis et festis diedus accommodatus, ita ut completo libro ea quoque omnia terminentur nihilque in iis sit quod in libro non habeatur et quandoque etiam die et ter, ut sese tulerit occasio, repetitum. Das dritte Buch (c. 5) heißt dragreóquara oder dragreógus, es enthält diejenigen Abschnitte des Alten Testamentes, welche anni diedus variis pro dierum festorum solemnitate vorgelesen werden. Im Anschluß daran sei noch erwähnt, daß die griez 15 chische sinche noch eine zweite Reihe von Jahreslestionen hat, in dem Myracor oder auch Myrocógior enthalten, welches die Lestionen sür die Heise von Martyrertage giebt. Diese zweite Reihe entspricht den Lestionen, die sich im römischen Missale unter der Ausschrifte Proprium missarum de sanctis sinden. Uns berührt weder das griechische Menaeum noch das römische Proprium de sanctis, weil sie mit dem, was wir alte und 20

neue Peritopen nennen, nichts zu thun haben.

Dagegen haben einige Lektionare der abendländischen Kirche für uns größeres Intereffe, weil fie als Borlaufer der gegenwärtig noch unter dem Namen altfirchliche Berikopen gehenden Lektionen angesehen werden können. Einige gehören auch in der Gestalt, in der sie auf uns gekommen sind, einer längst vergangenen Zeit, der vorkarolingischen 25 an, wie die beiden Lektionarien der gallikanischen Kirche, das eine im Kloster Lureuil in Burgund aufgefunden und das andere im Kloster Bobio aufgefunden und nach Muratori für die provincia Vesontionensis bestimmt (vgl. die Litteraturangaben, beide MSL T. 72). Andere, wie das mozarabische und mailandische, reichen in ihren Anfängen bis an die Endzeit der alten Kirche zurud, liegen uns jest aber in der Gestalt vor, die sie so im Laufe der Jahrhunderte des Mittelalters bekommen haben. Das vollständigste ift Liber comicus, das Exemplar ist nach dem Herausgeber Morin (Anecdota Maredsolana V. I) im 11. Jahrhundert geschrieben, aber seinem Inhalt nach war bas Buch ichon im 6. Jahrhundert im Gebrauch. Es hat die dreifache Lektionenreihe Lectio (AI), Epistola und Lectio sancti Evangeii, beginnt mit Abvent und reicht bis Pfingsten; 35 dann folgen Lettionen für befondere Gedenktage und Feiern, und für 22 Sonntage Lectiones de dominicis quotidianos. Nach Morin war es im Gebrauch der provincia Cathaginiensis, hoc est Toletana. In dieses Gebiet gehört die mozarabische Liturgie (MSL Bb 85–86), deren Lektionare in der That mit denen des Liber comicus vieles gemeinsam haben, in anderen Partien aber stark davon abweichen, wie denn auch das 40 Kirchenjahr viel ftarter ausgebildet ift und stellenweise anders konstruiert ist. Gine Eigentümlichkeit dieser lateinischen Lektionen im Unterschiede von ben griechischen ist die starkere Ausbildung der Adventszeit. Um eine kleine Probe zu geben, seien einige Perikopen ber Abventezeit zusammengestellt mit Beisetzung berjenigen lateinischen Schlagwörter, die für die Wahl ber Berikope entscheibend gewesen sein mögen. Die mozarabische Liturgie hat 45 sechs Abventesonntage. Die Epistel für den 1. Abvent Ro 15, 14—29 hat mit dem Abventsgedanken nichts zu thun, wohl aber erklärt sie sich in Anbetracht dessen, daß die Liturgie in einem Teil von Spanien gebraucht wurde, aus den Reiseplanen, von welchen der Apostel spricht: Cum in Hispaniam proficisci cepero, proficiscar per vos in Hispaniam. Die Epistel für den zweiten Advent Rö 13, 1 8, ebenfalls ohne Bes 50 ziehung auf Advent, ist vielleicht aus Rücksicht auf das Steuerwesen gewählt worden. Die folgenden vier Episteln dienen dem Gedanken des Kommens Christi: Rö 11, 25-36 (Veniet ex Sion); 1 Ro 15, 22-31 (Qui in adventum ejus crediderunt); 1 Th 5, 14-23 (In adventu Domini nostri J. Chr.); 2 Ih 2, 1-14 (Per adventum Domini nostri J. Chr.). Die sechs evangelischen Peritopen sind fämtlich vom Abvente 55 Christi beherrscht: 2c 3, 1-14 (Parate viam Domini); Mt 11, 2-16 (Tu es qui venturus est?); Mt 21, 1—17 (Rex tuus venit); Mc 12, 38—13, 32 (Zufunfterede: Tunc videbunt filium homines venientem in nubibus): Lc 17, 20—24 (Quando venit regnum Dei?); Mc 1, 1—8 (Parate viam Domini). Applich vers fahren die übrigen Lektionare; das Kommen Christi und seines Reiches und seine Wieder= 60

kunft bestimmen die Berikopen. Die Verwendung des Johannes des Täusers erklärt sich aus seiner Frage: Bist du es, der da kommen soll?, aus seiner Ankündigung des Himmelzeichs und dem Buscharakter seiner Predigt, weil die Adventszeit Buszeit war. Außer den schon erwähnten Perikopen vom Einzug Christi, von der Gesandschaft des Täusers und der zweiten Zukunft sinden sich von unseren Adventsperikopen noch in diesen Lektionaren 1 Ko 4, 1—5 (Quoadusque venit Dominus) im Lider comicus, Rö 15, 8 bis 13 (Erit radix Jesse) im Sacramentarium Gallicanum, Phi 4, 4—7 (Dominus prope est) ebenda und im Lider comicus. Die Lektionare zeigen sowohl in ihrem gegenseitigen Verhältnis, als auch im Verhältnis zu unserer altstrehlichen Perikopen sach

10 liche Berwandtschaft und zugleich Selbstständigkeit.

Indem wir nun an die Frage nach dem Ursprung und der Geschichte unserer sogenannten altfirchlichen Peritopen gehen, ift es vielleicht nütlich, zunächst daran zu erinnern, daß Luther die Sonntag= und Feiertagsepisteln und Evangelien beibehielt, die in seiner Umgebung schon vor der Reformation als Sonn- und Festtagelettionen im Gebrauch 15 waren. Sie find also Überreste eines bestehenden mittelalterlichen Lektionars. Dieses bestand nicht überall ganz in der gleichen Gestalt, wie man sehen kann, wenn man das Lektionen-verzeichnis der Römischen und Pariser Gewohnheit in der lateinischen Bibel (Antw. 1538) vergleicht. Allein im wesentlichen ift das Lettionar doch überall das gleiche. Selbstverständlich wird es immer umfangreicher, je mehr die Bahl ber Feiern gunimmt. Aber in 20 feinen hauptbestandteilen läßt es sich bis in bie Anfangszeiten ber mittelalterlichen Kirche verfolgen. Damit gewinnen wir einen zweiten festen Bunkt; denn dadurch wird es im höchsten (Vrade wahrscheinlich, obwohl kein ausdrückliches Zeugnis vorliegt, daß dieses Lektionar hervorgegangen ist aus demjenigen Lektionar, welches die Begründer des Frankenreiches in ihrer Monarchie eingeführt hatten, und welches die bestehenden landeskirchlichen 25 Lektionarien ganz verdrängt ober zuruckgedrängt hatte. Dieses zur relativen Alleinherrschaft im Abendland erhobenen Lektionar ist das römische Lektionar. Es ist nicht sehr ausssichtsvoll, die (Veschichte dieses Lektionars noch weiter zurückzuverfolgen. Allgemein anerstannt dürste heutzutage sein, daß Hieronymus nicht der Versasser diese Lektionars ist. Denn eine dahin lautende Angabe, die anfangs des 11. Jahrh.s auftritt und dann natürlich getreus dich von einem Liturgiker nach dem andern abgeschrieben wird, ist doch nicht ernst zu nehmen. Sie findet sich bei Berno Aug. (MSL T. 142 De quibusd. reb. c. 1): Hieronymum credimus ordinatorem Lectionarii, ut ipsius testatur prologus in capite ejusdem comitis. Diefen Brolog kennen wir (auch abgebruckt bei Ranke, Berikopenfpft. Append. p. III). Er ist überschrieben: In nomine sanctae et individuae Trinitatis 35 incipit epistola Sancti Hieronymi missa ad Constantium. Die Uberschrift ist natürlich nicht von Hieronymus, der sich doch nicht felbst bei lebendigem Leibe beilig gefprochen haben wird. Der Brief felbst enthält nicht ben geringften Unlag, auf Bieronymus als Berfasser auch nur zu raten. Morin vermutet (Revue Bened. 1890 p. 416 ff.), daß Biftor von Capua (geft. 573) der Verfasser, und Konstantius, Bischof von Aquino, 40 ber Empfänger sei. Für uns aber ist das Schreiben, ganz abgesehen babon, ob es zu dem nachfolgenden Verzeichnis paßt ober nicht, wertvoll, weil wir aus diesem Schreiben wenigstens annähernd lernen konnen, was man fich unter einem Comes zu benten hat. Das Wort Comes begegnet gleich in der Überschrift: Praekatio libri sequentis, qui Comes appellatur. Die Borrede selbst beginnt: Quamquam licenter adsumatur 45 in opere congregatio caelestium lectionum et ipsum opusculum ab Ecclesiasticis viris Comes soleat appellari; also ist Comes nicht Bezeichnung dieses einzigen, gemeint sein. Go schwierig es ift, aus den nachfolgenden Capen beutlich herauszubringen, was ber Berfaffer mit Diefem feinem Comes hat Befonderes leiften und liefern wollen, über die Hauptsache, die uns hier allein interessiert, kann kein Zweifel sein: ein Comes 55 ist eine Sammlung caelestium lectionum. Da der Verfasser weiter sagt, er habe dabei an das Bedürfnis des begierigen Lesers gedacht, qui (si fieri possit) quidquid in Scripturis divinis mirabiliter fulget, quidquid in praeceptis moralibus copiosum est, totum parvo in corpore adunatum desiderat habere paupertatis causa, so ist weiter flar, daß in einem Comes ursprünglich die mitgeteilten Lettionen 100 vollständig standen, nicht bloß als Verzeichnis mit Angabe des Tages, Fundortes in der

Schrift und des Umfanges. Das wird bestätigt durch den uns in der Originalgestalt erhaltenen Comes, den Morin herausgegeben hat: Liber comicus. Dieses Buch ent-hält die vollständigen Abschnitte. Das Gleiche ergiebt sich aus den Bemerkungen, mit welchen der Abschreiber des Comes ab Albino ex Caroli imperatoris praecepto emendatus seine Abschrift und seine Vermehrung begleitet. Wie sich diese Bemerkungen 5 zu dem Berzeichniffe felbst, in das sie hineingestellt sind, verhalten, kann uns hier ebenfalls gleichgiltig sein. Aber wichtig ist, was der Abschreiber über Albins (= Alcuins) redigierende Thatigkeit fagt; nämlich daß ber Koder, nämlich ber von ihm neu abgeschriebene Comes, in vieler handen gewesen, aber von den meisten fehlerhaft und in unrichtigen Wort- und Sapverbindungen vorgelesen worden sei (mendose et non bene di- 10 stincte). Deshalb habe ber Kaifer es sich angelegen sein lassen, ut a praefato viro ad purum corrigeretur et distinctionibus artis Grammaticae pronuntiandi gratia distingueretur; b. h. Alcuin forgte für eine grammatisch korrekte und ben richtigen Bortrag markierenden Ausgabe des Comes. Er, der Abschreiber, habe ihn nun ebenfalls emendate et distincte abgeschrieben und bitte, daß andere Abschreiber es 15 gerade fo machen. Alfo find auch hier die Bibelftellen vollständig geschrieben, und hieraus folgt, daß alle Comites, die nur ein Berzeichnis geben, niemals als Comes im ursprünglichen Sinn anzuschen sind. Aber wichtiger ist, daß er unterscheibet zwischen den legentes ejusdem codicis textus und den aures audientium. Hierbei ist freilich nur an die Ohren ber bes Lateinischen Kundigen gedacht, also an die Geiftlichen, aber 20 so viel ist wiederum klar: ein Comes war für den Kultus bestimmt, und diente erst in zweiter Linie dem Privatgebrauch des Lesers. Dann heißt aber das Buch so, weil es ber Kleriker neben ber Liturgie in ber Meffe bei fich haben muß, wie ja thatsächlich bas römische Sacramentarium die Lektionen nicht enthält.

Aus einem solchen Comes und zwar aus einem Lektionar, das bei uns ausschließlich 25 ber Comes heißt, sind unsere altsirchlichen Perisopen genommen. Dieser Comes liegt in mehreren von einander verschiedenen Recensionen vor: hier seien genannt: der oben schon erwähnte Comes ab Aldino emendatus, ferner Comes Theotinchi a Baluzio editus (der Herausgeber nennt sein Buch liber Comitis auctus a Theotincho indigno presbytero rogatu viri venerabilis Hechiardi Comitis Ambianensis; 30 Liber Comitis secundum Pamelii (gest. 1587) codices expressus (biese brei in Rankes Perikopensustem); Lectionarius Missae juxta ritum ecclesiae Romanae ex antiquis Mss. Codd. collectus, in Thomas. Opp. T. V. Von diesen Recensionen reicht keine hinter die Zeit Karls des Gr. zurück, aber, wie schon erwähnt, sie können ältere Lektionarien in sich aufgenommen haben. Dann ist aber auf Grund der That= 35 sache, daß Pippin und Karl die römische Liturgie in ihrer Monarchie eingeführt haben, als sicher anzunehmen, daß unsere Perikopen aus dem vorkarolingischen römischen Lektionar stammen. Unsere Perikopen enthalten in der Regel zwei Lektionen: Epistel und Evangelium. Dies war auch eine Eigentümlichseit der römischen Messe. Dannit stimmt schon die Angabe des Sacramentarium Gregorianum MSL T. 78, nach welcher die 40 römische Messe nur zwei Lektionen hatte: Deinde sequitur Apostolus. Item gradalis seu Alleluja. Postmodum legitur Evangelium. Zwei Leftionen zur Meffe find auch bie Regel in ben vollständigeren Recensionen des Comes. Der Comes Albini enthält freilich nur die epistolische Lektion; allein die Evangelienreihe ist eben aus einem unbekannten Grunde nicht beigefügt oder nicht auf uns gekommen; daß eine Evangelienreihe 45 gelesen wurde, unterliegt gar keinem Zweisel. Gehört aber diese Epistelreihe der karos lingischen Zeit und dem karolingischen Reiche an, dann läßt sich die ihr fehlende Evansgelienreihe wenigstens annähernd ergänzen durch das Homiliar Karls des Großen. Eine Vergleichung der Schriftabschnitte aus diesem Comes und dem Homiliar mit den Peristopen, welche durch Luthers Postissen als Episteln und Evangelien zu uns gekommen sind, so zeigt, abgesehen von ber verschiedenen Benennung einzelner Tage und ber Verschiedung einzelner Texte, die wefentliche Übereinstimmung zwischen den Lektionen der karolingischen Zeit und unseren Berikopen; natürlich haben die alten Lektionarien viel mehr Lektionen, als unsere Peritopenverzeichnisse, weil die letteren sich nur auf die von Luther und seinen Zeitgenossen noch mit Predigten bedachten Sonn- und Festtage beschränken.

So bekam die abendländische Kirche mit Ausnahme von Mailand, wo sich das alte Lektionar samt der alten Messe erhielt und mit Ausnahme einiger spanischer Kirchen, wo die mozarabische Liturgie ihr kummerliches Dasein fristete, ein im wesentlichen gleiches Perikopenspstem. Dasselbe war nicht ursprünglich und unmittelbar aus den Bedürfnissen der mittelalterlichen Kirche erwachsen, sondern aus der Lergangenheit und aus einem in- so

142 Berifopen

bividuellen Kirchenwesen, aus dem römischen, herübergenommen und eingeführt worden. Das erschwert das Verständnis dieser Perikopenordnung sehr. Inwiesern sie aus Gregor den Großen oder wenigstens in dessen Zeit zurückgeht, bleibt vollständig im Dunkeln. Wissen wir über die Reformen Gregors auf dem Gediet der Meßliturgie, des Kirchenstessen, über die ursprüngliche Gestalt des Sacramentarium Gregorianum schon so gut wie nichts, so wissen wir über das zu seiner Zeit bestehende Lektionar edenfalls nichts. So viel ist allerdings sicher, daß zu seiner Zeit in Rom die Sitte, Perikopen zu lesen, bereits begonnen hatte. Denn er sagt in der Lorrede zu seinen 40 Evangelienhomilien: Inter sacra missarum solemnia ex his, quae diedus certis in hac occlesia legi 10 ex more solent, sancti Evangelii quadraginta lectiones exposui, und einzelne dieser Homilien lassen den Tag oder die Zeit ihrer Abhaltung erkennen, wie die 16., über die Bersuchung Christi, deutlich angibt c. 5, daß sie zu Beginn der Quadragesima gehalten wurde. Aber die meisten geben gar keine derartigen Ausschlässen. Die Ausschlensisch sie überhaupt nach irgend einem bestimmten Gesichtspunkt eingehalten ist, durchaus der Zeitensolge des Kirchenkalenders.

Auch die mittelalterlichen Erklärer geben keine authentischen Aufschlüsse; sie wissen nichts über den Grund der Ansetung der einen und anderen Perikope, außer in den Fällen, wo der Grund selbstverständlich ist, sonst verlegen sie sich auss Kombinieren oder 20 schreiben einander ab. Hierher gehören: Amalarius, De eccles. officis L. III, c. 40; Rupertus Tuit., De divinis officiis L. III—X, Honorius Augustod. Gemma animae L. III—IV, Sicardus Cremon. Mitrale L. V—VIII (MSL I, 105, 170, 177, 213) und Durandus, Rationale L. V u. VI. Aupertus beschäftigt sich am eingehendsten mit den Lektionen; das Evangelium ist für ihn das, was das officium des Tages beherrscht, er bespricht es darum in der Regel vor der Epistel, und in der That wird es das Richtige sein, vor allem auf das Evangelium des Tages das Augenmerk

zu richten. Die Adventsgruppe unserer Perikopen erklärt sich daraus, daß einerseits die noch bei Jsidorus Hisp. sich sindende Auffassung adventus — Geburt Christi vorhanden ist, und 30 andererseits das Kommen des Herrn in weiterem Sinn genommen wird: 1. Abb.: Mt 21, 1—9 (Benedictus qui venit in nomine Domini; über einige andere Evangelien dieses Tages vgl. Microl. c. 31); 2 Abv.: Lc 21, 25—36 (Tunc videbunt Filium hominis venientem); 3. Abb.: Mt 11, 2-10 (Tu es, qui venturus es?); 4. Abb.: Hins venientem); 5. 215. At 11, 2—10 (Iu es, qui venturus es?); 4. 215. Fo 1, 19—28 (Ipse est, qui post me venturus est). Die Episteln sind ebenfalls nach diesen Gesichtspunkten außewählt: Rö 13, 11—14 (Nunc enim propior est salus nostra); Rö, 5, 4—14 (Erit radix Jesse); 1 Ko 4, 1—4 (Quoadusque veniat Dominus); Rhi 4, 4—7 (Dominus prope est). Die Evangelien der Weihnachtszeit erklären sich seicht das bis in die neueste Zeit herein bemängelt wird, daß das Evangelium von der Flucht nach Expeten und vom bethelehemitischen Kindermord 40 immer in die Tage fällt, die dem Evangelium des Spiphaniastages von der Anbetung der Weisen vorangehen, also der zweite Teil der Erzählung dem ersten vorangeht, so sei bemerkt, daß die erstere Peritope gar nicht als Fortsetzung ber anderen gelten soll; sie ist für Natale innocentum, den 28. Dez., angesetzt, also dazu bestimmt, das Gedächtnis ber ersten Märthrer zu seiern; gerabe so wie die Stephanusepistel für den 26. Dez. ans gesetzt ist, nicht weil dies der zweite Weihnachtsseiertag ist, sondern weil die Epistel In Natale s. Stephani bestimmt ist. Mit dem 6. Januar, im Comes Theophania, im Homiliar Epiphania genannt, tritt ein selbstständiger Gesichtsbunkt ein: Die Offensbarung der Herrlichkeit Jesu. Man braucht sich nur die evangelischen Peritopen zu versegenwärtigen: Die Inkehren Med. gegenwärtigen: Die Andetung Mt 2, 1—11 (Vidimus stellam ejus in oriente et 50 venimus adorare eum); der zwölfjährige Fesus im Tempel Le 2, 41—52 (Stupedant omnes super prudentia et responsis ejus; in his, quae Patris mei sunt; non intellexerunt verbum); das Wunder zu Kana Jo 2, 1—11 (Manifestavit gloriam suam et crediderunt); der Hauptmann von Kapernaum Mt 8, 1—12 (Non inveni tantam fidem in Israel; multi ab oriente et occidente venient); bic 55 Stillung des Sturmes Mt 8, 23-27 (Homines mirati sunt dicentes: qualis est hic). Der Comes fügt noch den 5 p. Theoph. hinzu mit dem Evangelium Mt 11, 25-30 (Revelasti parvulis; omnia mihi tradita sunt a Patre meo).

Da hier nicht versucht werben soll, bei jeber epistolischen und evangelischen Berikope nachzuweisen, aus welchem Grunde sie für den betreffenden Tag angeset worden ist, 60 sondern nur an einzelnen Gruppen, wo es am deutlichsten hervortritt, gezeigt werden soll, Berikopen 143

daß an einzelnen Teilen unserer Peritopenreihe allerdings eine gewisse Planmäßigkeit sich erkennen läßt, wenden wir uns gleich zur eigentlichen Fastenzeit. Auch diese steht wie die Adventszeit unter einem doppelten Gesichtspunkt: der Vorbereitung der Passsion und Auferstehung, und der Fastendisziplin. Man kann nicht sagen, daß die Evangelien der Fastenzeit sich ausschließlich auf die Fasten-Katechumenen- und Büßerdisziplin beziehen. 5 Schon der vorausgehende Sonntag in Quinquagesima richtet den Blick auf das Leiden 2c 18, 31-43 (Ascendimus Jerosolymam et consummabuntur omnia: occident eum et tertia die resurget). Der erste ober ber zweite Sonntag in Quadragesima, unser Invocavit und Reminiscere, hatten noch im 16. Jahrhundert an einigen Orten anstatt der Bersuchungsgeschichte die Berklärung Jesu (Cum filius hominis a mortuis 10 resurrexerit). Der fünfte Sonntag, Dominica in passione, unser Judica giebt bie Beritope 30 8, 46-49 (Tulerunt lapides, ut jacerent in eum); die folgenden Lettionen der Woche lassen keinen Zweifel darüber, daß die Perikope als Borläufer des Karfreitags angesehen werden soll. Der lette Sonntag der Quadragesima, Dominica indulgentiae im Comes Pamelii und Dominica in palmis im Homiliar, hat das 15 cinemal die Lesung der Passion nach Matthäus, beginnend mit 26, 2, das andermal unser Palmfonntageperitope vom Einzug Chrifti, befchäftigt fich alfo beidemal mit der Betrachtung ber Baffion. Der zweite Gefichtspunkt: Die Fastendisziplin, zeigt fich in anderen evangelischen Berikopen bieser Zeit. Um dieses Gesichtspunktes willen ift die Versuchungsgeschichte an den Anfang der Quadragesima gestellt worden (Cum jejunasset qua- 20 draginta diebus et quadraginta noctibus). Quia his diebus lectio congruit, fagt Gregor b. Gr. Evangelienhom. 16 c. 5, nam quadraginta dierum abstinentiam nostri Redemptoris audivimus, qui Quadragesimae tempus inchoamus. Die sittlichen Forderungen faßt er dabin gusammen: Unusquisque in quantum virtus suppetit, carnem maceret, ejusdem desideria affligat, concupiscentias turpes 25 interficiat. — Illud jejunium Deus approbat, quod ad ejus oculos manus eleomosynarum levat. — Jejunium sanctificare est, adjunctis bonis aliis dignam Deo abstinentiam carnis ostendere. Cesset ira, sopiantur jurgia. Die beiden folgenden Sonntagsperifopen behandeln zwei Teufelaustreibungen. Rante meint (p. 304), Die zweite bieser Berikopen &c 11, 14—28, Heilung des Damonischen, Rede vom Stärkeren so und vom Rückfall, sei mit Rücksicht auf Die Katechumenen gewählt worden, welche an biefem Sonntag zu ben nun kommenben Scrutinien eingelaben wurden. Möglich. Aber, daß drei Evangelien hintereinander vom Teufel, seinen Versuchungen, seiner Austreibung, seiner Stärke handeln, ist doch zu auffallend. Verbinden wir damit, was Augustin in ciner Fastenpredigt (Serm. 210 c. 6) sagt: Nunc in persona Christi, ut non circum- 35 veniamini a satana, exhortor vos, ut quotidianis jejuniis, largioribus eleemosynis, ferventioribus orationibus Deum propitietis, so wird es doch wahrscheinlicher, daß diese Perikopen durch ihre Hinweise auf die Anläuse und Macht des Teusels die Gläubigen dazu bringen sollen, die Fasten, Almosen, Gebetsübungen der Quadragesima als die wirksamen Gegenmittel zu gebrauchen. Redet ja auch die folgende Pe- 40 rikope für Lätare, die Speisung der 5000, von der Fastenzeit. Die Fastenzeit neigt sich zum Ende (Erat proximum Pascha; accepit Jesus panes et distribuit discumbenti-– Auch die epistolischen Perikopen lassen sich ohne Künstelei unter diese Gesichts= puntte unterbringen. Die Epistel für Quinquagesima 1 Ro 13 von der charitas und die für Invocavit 2 Rv 6, 1-10 (Nunc dies salutis; in vigiliis, in jejuniis, in castitate) die für Reminiscere 1 Th 4, 1-6 (Abstineatis vos a fornicatione, sciat unusquisque vas suum possidere in sanctificatione et honore vgl. mit Augustins Ermahnung Serm. 207 c. 2: Adulteria et fornicationis semper execranda et fugienda, his autem diebus et a conjugibus temperandum est), die Epistel für Oculi Eph 5, 1—6 (Fornicatio et omnis immunditia aut avaritia nec nominetur so in vodis) nehmen deutlich den von Gregor gezeichneten Charafter der Quadragesimalzeit auf. Die Epistel für Lätare von den zwei Söhnen Abrahams kündet, wie das Evangelium, das herannahende Ende der gesetzlichen Abstinenz an, während die Episteln der beiden letten Sonntage gebr 9, 11—15 (Per proprium sanguinem introivit semel in Sancta, aeterna redemtione inventa) und Whil 2, 5-11 (obediens usque ad 55 mortem, mortem autem crucis) auf die Passion hinweisen, wie die Evangelien beider

Doch es ist hier nicht der Ort, alle Perikopen zu besprechen. Diese Beispiele sollen nur zeigen, daß sie zum Teil mit Überlegung gewählt sind, und daß die Gesichtspunkte, von denen aus sie gewählt sind, für uns zum Teil noch brauchbar sind, zum so

Teil nicht mehr. Es ist auch gar nicht unwahrscheinlich, daß andere Partien, deren Anlage une jest nicht mehr burchsichtig ift, ebenfalls nicht zufällig zusammengesest sind. Dafür noch ein kleines Beispiel, wenigstens eine Bermutung. Die Evangelien ber Trinitatiszeit spotten jeder Konstruktion, fo lange man fie als eine fortlaufende Reihe bom nuauszen pouen sconstruttion, so lange man ste als eine fortlaufende Reihe bom 6 ersten bis zum letzten Trinitatissonntag auffaßt. Im Homiliar sind sie in vier Gruppen zusammengefaßt: Post pentecosten, Post Natale Petri et Pauli (29. Juni), Post Laurentii (10. August), Post S. Angeli (29. Sept.). Betrachten wir die beiden mittleren Gruppen, so erklärt die Zählung Post Natale Petri et Pauli vielleicht boch, warum auf den ersten Sonntag dieser Reihe, die Berusung Petri (bei uns die Perisope 10 des 5. n. Trin.), und auf die folgenden Sonntage Reden und Austräge Jesu an seine Discipuli angesetzt sind, und die Zählung Post Laurentii, warum in den Wochen, die nach diesem Diakonus und Märthrer genannt wurden, die Bunderthaten an den Leptosis, an dem Jünalina zu Nain. an dem Sudornicus und der Auskurich. Non poprofis, an dem Jüngling zu Rain, an dem Hydropicus und der Ausspruch: Non potestis Deo servire et Mammonae gelesen wurden. Doch dies ist nur Bermutung; 15 ift fie richtig, dann ift die eine Seite der Sache bestätigt, daß nämlich bei einzelnen Bartien Planmäßigkeit waltete, die auch heute noch zu erkennen ist; ist sie irrig, bann ist die andere Seite ber Sache bestätigt, daß ein Plan für andere Partien vielleicht von Unfang an gar nicht vorhanden war, oder für uns jedenfalls nicht mehr mit Sicherheit aufzufinden ift.

Gerade diese Thatsache aber, daß einzelne Feste die Auswahl der Perikopen sichtlich bestimmt haben, und die Möglichkeit, eine solche Planmäßigkeit mit Hilfe der Kombination oder der historischen Forschung, die hier noch ein weites Feld vor sich hat, noch besser zu erkennen, als es dis jeht geschehen konnte, zerstören die gute Meinung von der organischen Einheit bes Kirchenjahres, als sei dieses vom ersten Sonntag bis jum letten 25 planmäßig geordnet, so daß jede Peritope an ihrer Stelle ben Punkt angiebt, an welchem

das Kirchenjahr gerade angekommen ift.

In den Jahrhunderten, in denen das Berikopenwesen sich herausgebildet hatte, war für die abendländischen Gemeinden noch eine zweite Wandlung eingetreten, welche die biblische Lektion auf die tiefste Stufe im gottesdienstlichen Leben herunterbrachte. Die so Kultussprache hörte auf, für die Gemeinde verständlich zu sein. Wie hoch hatte man in der alten Zeit von der Lektion gedacht! Durch die Lektion redet der Hert selbst zur Verssammlung, wie Chrysostomus in der 3. Homilie zum 2. The aussührt: der Borlesende ist Prophet. Das Weihegebet, das über den Lektor gesprochen wird Apost. Const. III, c. 22, slehte: Gieb ihm heiligen Geist, prophetischen Geist. Die gleiche Anschauung 35 herrscht im Abendland. Der Lektor liest praecepta et evangelia Domini (Cypr. Friet 30 a. 1). Nachting fact (Sarm 170 a. 1) das hie Lektionen mit einander Epist. 39 c. 4). Augustin sagt (Sorm. 170 c. 1), daß die Lektionen mit einander zusammenhängen, als sei es eine einzige Lektion, weil sie alle aus einem einzigen Munde kommen. Das ist aber nicht der Mund des Lektors. Multa sunt ora ministerium sermonis gerentium, sed unum est os ministros implentis. Darum soll nach 40 bem IV. Concil. Carth. c. 8 v. J. 398 ber Bifchof bei Übergabe bes Rober jum Lektor sagen: Accipe et esto Lector verbi Dei, habiturus, si fideliter et utiliter impleveris officium, partem cum eis, qui verbum Dei ministrant. Die in der alten Zeit so hochgehaltene Lektion wurde im Mittelalter für die Gemeinde wertlos. Für die Predigt verlangte man die der Gemeinde verständliche Sprache Conc. Turon. III, a. 813 45 c. 17: Visum est — ut quilibet episcopus habeat homilias continentes necessarias admonitiones, quibus subjecti erudiantur, — et ut easdem homilias quisque aperte transferre studeat in rusticam Romanam linguam aut Theotiscam, quo facilius cuncti possint intelligere quae dicuntur, und die Gemeindepredigt in der Volkssprache ist auch später festgehalten worden. Fraglich aber ift, ob in 50 der Anfangszeit des Mittelalters gar nichts geschehen ift, den Gemeinden die Lettion ber ständlich zu machen. Ich vermag nur ein paar Notizen beizubringen. Walafrid, geft. 849, berichtet De exord. c. 7, daß studiosi illius gentis (Gothi oder Getae) divinos libros in suae locutionis proprietatem transtulerint, et fidelium fratrum relatione didicimus, apud quasdam Scytharum gentes, maxime Thomitanos (Tomi eine Stadt in 55 Untermössen am schwarzen Meer) eadem locutione divina hactenus celebrari officia. Acneas Sylvius berichtet (Hist. Bohem. c. 13) allerdings in sehr vorsichtiger Weise (er sagt: Referunt), daß Chrill in Rom auf Grund einer vom Himmel ertönenden Stimme: Omnis spiritus laudet dominum et omnis lingua confiteatur ei, bie Erlaubnis erhalten habe, ut Sclavorum lingua ejus gentis hominibus, quam co baptizaverat, rem divinam faciens uti posset, wobei man aweifeln tann, ob auch

an die Lektionen zu benken ist. Aber unzweideutig ist, was 880 Johann VIII. an Swatoblut von Mähren schrieb: Nec sacrae fidei vel doctrinae aliquid obstat sive missas in eadem Slavonica lingua canere sive sacrum evangelium vel lectiones divinas novi et veteris testamenti bene translatas et interpretatas legere aut alia horarum officia omnia psallere. — Jubemus tamen, ut in omnibus 5 ecclesiis terrae vestrae propter majorem honorificentiam evangelium latine legatur et postmodum Slavonica lingua translatum in auribus populi latina verba non intelligentis annuncietur, sicut in quibusdam ecclesiis fieri videtur. Lingard (The history — of the Anglo-Saxon church 1845 I, p. 307) sagt, daß zur Belehrung bes Volkes Epistel und Evangelium gelesen und die Predigt vorgetragen 10 wurde in der Landessprache. Zur Begründung dieser Behauptung kann das Evangelia-rium des hl. Cuthbert dienen, hög, von Steat 1871—87. Die Übersetzung soll um 700 gesertigt worden sein, eher früher oder später. Dieses Evangeliarium hat auffallenderweise, wie Morin (Liber comicus p. 426) begründet und erklärt, den neapolitanischen Kirchenkalender zur Boraussetzung, muß aber doch für den Gebrauch in England bestimmt 15 gewesen sein. Das sieht man daraus, daß der lateinische Text von einer angelsächsischen seine übersetzung begleitet ist. Das mag immerhin zunächst im Interesse der Schüler geschehen sein, aber es ist doch auffallend, daß gerade der Übersetzung die Tage in angelsschen sein Schuler seiner Schuler geschen seiner Schuler Schuler Schuler Schuler Schuler Schuler jächsticher Sprache beigefügt find, an welchen die betreffenden Abschnitte als Berikopen vorgelesen werben follten. Dadurch wird mahrscheinlich, daß diese Übersetzung zur Ver= 20 bollmetschung der Lektion für das Bolk behilstlich sein sollte. Hertagen zur Setz 20 bollmetschung der Lektion für das Bolk behilstlich sein sollte. Hertageschung zur Setz 20 bei Epistola farcita (Martene, Thes. I, 281; III, 100, 109): der epistolischen Lektion des Stephanstages ist eine französische Übersehung und Erklärung beigegeben, welche vorgelesen werden sollten. Bon dem Priester wurde verlangt und gewünscht (Hardin, Acta conc. VI, I, p. 783: Sermo synodalis, qui — parochianis presbyteris 25 enuntiandus est v. J. 1009): Epistolarum (?) et evangelium bene legere possit utinam ad litteram eins sensum posset manifestare. Dos erstere Verlangen et utinam ad litteram ejus sensum posset manifestare. Das erstere Berlangen bezieht sich auf die Korrektheit des liturgischen Bortrags, und der an zweiter Stelle ausgesprochene Bunsch auf die Predigerfähigkeit des Priefters; wenn er auch die Kunft ber feineren Deutung nicht versteht, so soll er boch wenigstens ben sensus literalis ber 30 Berikope predigen können. Gine solche Bredigt war aber nichts anderes als eine Ubertragung der Perifope in die Landessprache mit einer Textparaphrase. Auch von den berühmten Bredigern wiffen wir, daß fie ihrer Bredigt eine Berdollmetschung der Berikope ruhmten Predigern wissen wir, das sie ihrer Predigt eine Verdollmetschung der Peritope voranschieften (Berthold von Regensb., hög, von Strobl II, p. 57). Allein dies alles ist doch zu wenig, um die Kirche von dem Borwurf zu entlasten, daß sie bei der Lektion 35 die Erdauung der Gemeinde unverantwortlich auf die Seite setze. Daran ändern auch die seit der Anwendung der Buchdruckerkunst erscheinenden Plenarien nichts. Die Plenarien hatten ihre Vorläufer an geschriebenen Büchern, welche in England anzutressen waren und nichts weiter enthielten, als die Evangelien und Episteln des ganzen Kirchensiahres. "Bon dieser Art sind noch zwei Handscheiften übrig, welche jedenfalls vor dem 40 Schlusse des 14. Jahrhunderts gesertigt worden sind (Lechler, Wielis I, p. 449)." Die gedruckten Plenarien (Nlaog Die deutschen Plenarien (1874) welche auch in französischer gebruckten Plenarien (Alzog, Die beutschen Plenarien 1874), welche auch in französischer und italienischer Sprache vorhanden waren, enthielten neben vielem andern, wie Ubersetzung der Liturgie, Predigt, auch die Übersetung der Spisteln und Evangelien. Sie hatten also ben Zweck dem des Lateinischen untundigen, aber des Lesens in der Landessprache tun- 45 ven zwer dem des Latennichen untundigen, aber des Lesens in der Landessprache kuns 45 bigen Laien ein Berständnis des Gottesdienstes zu ermöglichen. In der Borrede zu dem Plenarium gedruckt zu Basel 1516 (Universitätsbibliothek München) heißt est: "Darum, daß viele Menschen sind, die das Latein nicht gründlich verstehen und doch deutsch lesen können, ist das gegenwärtig Buch der Evangelien mit ihrem Zugehör zu deutsch gesetzt und geordnet. Denn es sind viele Menschen, die nicht alle Geschäfts oder Abwesens so halber mögen Zeit oder Statt haben, Predigt oder das heilig Evangelium zu hören. Es wird auch vielen Menschen lang die Zeit also müssig zu gehen; dieselbigen sind etwas schuldig zu beten, zu lesen". Es genügt darauf hinzuweisen, das die Behauptung derer, die deutsch lesen können. seien viele kehr relativ zu nehmen ist namentlich wenn man vie deutsch lesen konnen, seien viele, sehr relativ zu nehmen ist, namentlich wenn man in Anschlag bringt, wie viele unter diesen vielen im stande waren, sich ein solches Ple= 55 narium zu taufen; ferner darauf, daß biefe Plenarien lediglich Brivatunternehmungen waren, auf Kenner und Liebhaber berechnet, um diesen über die großen Unterlassungs-fünden der Kirche hinüberzuhelfen. Die Kirche selbst hielt an der lateinischen Perikopen= verlesung fest. Die Hussiten hatten sich durch ihre Gesandten an das Baseler Konzil mit der Bitte gewendet: Permitti suis ad minus Evangelia, Epistolas et Symbolum so

in vulgari lingua in missis et ecclesiis coram publico ad excitandam devotionem libertari legi et decantari (Cochlaus, Hist. Huss. L. VIII Mainz 1549 p. 311), und waren abgewiesen wurden.

Der Umstand, daß das Verlangen die Episteln und Evangelien in der Gemeinde-5 sprache vorzulesen, von den Opponenten ausgesprochen wurde, war auch für die späteren papstlichen Theologen wirksamer, als die Rücksicht auf die Erbauung der Gemeinde. Nachbem Luther in der Formula Missae die von den Böhmen ausgesprochene Fordes rung erneuert hatte, daß die Lektion in der Landessprache gehalten werde, trat ihm Clichtoucies im Propugnaculum ecclesiae contra Lutheranos 1526 entgegen. Die Mus-10 führung, daß das Hebräische, Griechische und Lateinische entsprechend der Kreuzesaufschrift bie allein ber Meffe wurdigen Sprachen seien, ift fur unseren Gegenstand bebeutungelos. Aber die Befürchtung, die er von einer gemeinverständlichen Lettion ber Beritopen begt, ift nicht uninteressant. Omitto, sagt er L. I c. 4, quod plerumque daretur rudi populo graviter errandi occasio, si epistolae sacrae et evangelia in sermone 15 vernaculo, quando sacra facit sacerdos, ejus auribus passim ingererentur. Nempe sententiam aliquam in illis contentam et crude atque sine aliqua interpretatione ipsi vulgo objectam facile quispiam e plebe detorqueret in alienum sensum aut secundum literae dumtaxat sonum acciperet, quae spiritualem latentemque penitus haberet intelligentiam. Dem Bolfe ist ja boch bas Berständnis 20 der Lektionen nicht vorenthalten. Nempe in concionibus publicis, quae festis diebus de more habentur, satis superque explicatur (adhibita etiam congrua explicatione) sententia epistolarum et euangeliorum sermone vernaculo toti plebi. Die weitere Polemik bes Clichtoveus gegen Die Aberfetung der Schrift in die Gemeinde: sprache bestätigt, daß die Furcht, daß das Schriftwort ohne firchliche Erklärung die Ge-25 meinden an der Kirchenlehre irre machen können, das Hauptmotiv für die Beibehaltung der lateinischen Lektion war. Das Tridentinische Konzil beschloß demnach, an dieser Einrichtung nichts zu ändern. Dagegen wurde das Lektionar einer Durchsicht unterzogen und diese revidierte Lektionenreihe zum firchlichen Gebrauch besohlen. Daraus erklärt sich, daß unsere Berikopen und die romischen Lektionen trop ihrer gemeinsamen herkunft nicht 30 gang übereinstimmen. Doch find die Berschiedenheiten nicht groß. Un die Stelle bes alten Evangelium vom Einzug Christi am 1. Advent ist unsere Perikope am 3. Advent, &c 21, Erunt signa gesett, und als viertes Evangelium der Adventszeit Lc 3, die Bukwrediat bes Täufers eingesett. Shr 1, 1-12 und Jo 1, 1-11, welche icon vor Luther die Leftionen der dritten Meffe am Weihnachtstag gewesen find, und welche im heutigen Miffale 35 beibehalten find, find aus unseren Veritopen berausgekommen, weil fie fur ben britten Feiertag angesetzt waren, den wir nicht mehr begehen. Eine weitere Beränderung ist für den Sonntag nach Pfingsten eingetreten. Beide Kirchen nennen ihn Trinitatissest; während wir aber die alte Perikope, das Gespräch Jesu mit Nikodemus beibehalten haben, die für diesen Sonntag angesett war, als er noch nicht Trinitatissest war, hat das rö40 mische Missale Mt 28, 18—20. Außerdem sind Verschiedungen vorhanden. Wir baben als Peritope für den Sonntag nach Neujahr die Peritope für den bethlehemitischen Kindermord, bas heutige Miffale hat fie für ben Tag sanctorum Innocentium ben 28. Dezember, wie in früherer Zeit. Wir haben für ben 1. n. Trin. Die alte Peritope vom reichen Mann und armen Lazarus behalten, bas heutige Miffale fest an diefen Sonntag 45 das Gleichnis vom großen Abendmahl Lc 14, 16-24, was dann weitere Berschiebungen zur Folge hat. Gleich uns hat das Missale für den Epiphaniastag aus der früheren Zeit an Stelle einer Epistel die alttestamentliche Lektion Jes 6 behalten, nennt sie aber nicht Epistel, sondern Lectio Isaiae Prophetae. Die Abschnitte aus der Apostelgeschichte sind überschrieben: Lectio actuum apostolorum. Gemäß der Erklärung des Tridentinume (Sess. IV: Quatuordeeim epistolae Pauli Apostoli) werden die Abschnitte aus dem Hebraeos. Ein Unterschied zwischen einem ersten und zweiten Brief wird nicht gemadt; es beißt einfach Lectio Epistolae ad Corinthios, ad Thessalonicenses. If ber evangelische Abschnitt zugleich ber Anfang eines ber vier Evangelien, so beißt er: 55 Initium sancti Evangelii secundum (Joannem) etc., die anderen Abschnitte heißen: Sequentia s. Evangelii secundum etc. Die evangelischen Lektionen beginnen, wie schon im Homiliar mit den Worten: In illo tempore; die epistolischen beginnen mit Carissime, Carissimi ober Fratres, die Konjunktionen am Beginn ber Lektion sind weggelassen; die Weihnachtsepistel Tit 3 beginnt: Carissime: Apparuit gratia. Auch 60 orientierende Bemerkungen find beigegeben. Die Spiftel für den 7. n. Pfingften (bei

147

uns für den 8. n. Trin.) beginnt: In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis:

Attendite a falsis prophetis.

Alls Luther an die Befferung des Gottesdienstes ging, hatte er den Wunsch, um der Schüler willen eine lateinische Messe und darum auch die lateinische Lektion beizubehalten (beutsche Messe, s. init.). Dies brauchen wir nur turz zu erwähnen, ebenso, daß 5 er auch später noch nicht abgeneigt war, mehrere Sprachen im Gottesdienste juzulaffen (Bon ben Schleichern u. Wintelpredigern 1532 s. fin. Wenn ein Brediger bes andern Leftion verdollmetschet und ein anderer legt sie aus oder predigt davon, so wäre es eben die rechte Weise in der Kirche zu lehren die St. Paulus nennet.) Für die Gemeinde verslangte er die Lektion in der Volkssprache. Seine Bibelübersetzung war wohl mit dazu 10 bestimmt, der Lektion in der Volkssprache zu dienen, wenn schon eine direkte Außerung Luthers über diesen Zweck mir nicht bekannt ist. Zugleich waren ihm die Mängel der bestehenden Perikopen bewußt. In der Formula M. macht er einen Unterschied zwischen den vangelischen und epistolischen Lektionen: der Auswähler der ersteren hat den Glauben mehr berudfichtigt und barum feine Sache beffer gemacht, als ber Auswähler ber Spifteln; 15 benn die Episteln sind vornämlich morales et exhortatoriae, und ihr Ordinator ist allem Uniden nad ein insigniter indoctus et superstitiosus operum ponderator. Dies harte Urteil Luthers ift nicht unberechtigt, benn die Spifteln find ja wirklich mit Borliebe aus ben ermahnenden Teilen der Briefe genommen. Unmittelbar darauf spricht cr die Notwendigseit einer Resorm aus. Alioquin si suturum est, ut vernacula 20 missa habeatur, quod Christus saveat, danda est opera, ut epistolae et euangelia suis optimis et potioribus locis legantur in missa. In seinen Predigten äußert er sich gelegentlich über einzelne dieser Perikopen. Seine Urteile sind nicht immer so mild, wie das Urteil über die Epistel für den 7. p. Trin. (Kirchenpost): dieser Text sollte wohl auch etwas höher angesangen sein. Über die Epistel für den 2. p. Epiph. 25 urteilt er nicht bloß, daß sie vorne kürzer und hinten länger sein sollte, sondern auch, daß sie von einem ungelehrten und undesonnenen Meister also gestellt sei, der nur auf das Lesson im dem Linden und vieldt gut das Lesson unter dam Rost geden und Reise geden unter dam Rost geden unter dam Rost geden in dem Linden und bas Lefen in ben Kirchen und nicht auf bas Lehren unter bem Bolt gedacht hat. Bei ber Spiftel für den Sonntag n. Weihn. vermutet er das Migverständnis, daß berfelbigen Orbinator gemeint habe, bieweil fie fagt von einem jungen Erben, der ein herr ift aller w Buter, es sei von dem jungen Kinde Chrifto gesagt, wie denn derselbigen Episteln und Evangelien vielmehr auf unebene Tage verordnet find, aus gleichem Unverstand (Kpost. Pred. über bas Evangel. dieses Sonntags). An andern Stellen bekundet Luther ein richtiges Berständnis und Gefühl bafür, warum gerade diese Berikope angesetzt worden ist. So sagt er z. B., daß die Bersuchungsgeschichte wegen des 40 tägigen Fastens an 35 die Spitze der Quadragesimalzeit gesetzt wurde (Kpost. Evang.), daß die Epistel für den Sonntag n. Ost. mit Mücksicht auf die Katechumenentause ausgewählt wurde (Kpost. Ep.), daß die Epistel für Miferic. wegen bes Schluffes mit ben Evangel. vom guten Hirten verbunden wurde (Rpost. Ep.). Über die Spiftel für den 11. p. Trin. 1 Ro 15, 1—10 spricht er die kuhne Bermutung aus, daß sie, die doch billig wegen ihres Inhalts 40 in die Ofterzeit gehörte, aus dem Grunde auf diesen Sonntag gerade angesetzt worden sei, weil sich das lette Stud reimet mit dem Evangelio dieses Sonntags, da St. Laulus nicht rühmt sein eigen Werk, wie der hoffartige Pharisaer, sondern gleich dem armen Zöllner bekennt seine Sünde und Unwürdigkeit. In der Predigt über Eph 6, 10—17 vom Jahre 1530 sagt er. Und ich wundere mich, warum man sie also geordnet hat, 45 weil es eine scharfe, hohe Epistel ist.

An einigen Stellen hat Luther bessernde Hand angelegt. Die Episteln für Jubilate, Cantate, Rogate hat er um der bestehenden Ordnung willen nicht geradezu verworfen haben wollen; er will sie aber ersett haben durch drei Abschnitte aus 1 Ko 15, nämlich V. 20—28; 35—50; 51—57 und begründet dies eingehend (Kpost. Eine andere Epistel so am 3. Sonnt. n. Ost.). Man hätte wohl können eine andere Wahl und Ordnung haben, denn es sind unter andern auch St. Jacobi Episteln auf die zween folgenden Sonntage mit eingeworfen von denen, so da haben die Episteln also ausgeteilet und nur darauf gesehen, daß man aus einem jeden Apostel etwas nehme und St. Jacobum unter den vornehmsten gehalten und gesett, welche doch nicht des Apostels, und den anderen Aposteln weit nicht zu gleichen ist. Es wäre aber besser, daß man dieser Zeit ihr Recht thäte, und zwischen Ostern und Pfingsten, wie sich gehöret, den Leuten zu Unterricht und Trost, wohl treibe den Artisel, beide von der Auserstehung Christi und unseren, das ist aller Toten, aus den Predigten der Apostel, als da ist das ganze 15. Kapitel der ersten Epistel St. Pauli an die Korinther, welches durchaus von der Auserstehung der Toten handelt. So

10\*

Darum wollen wir hinfort basselbe Kapitel auf diese und solgende Sonntage ordnen, wie wir es fürder gedenken zu halten, daß solche, welche wollen, solches auch also mögen gebrauchen. Eine zweite Verbesserung der bestehenden Perisopen richtete sich auf den Schluß der Reihe: das mittelalterliche Lektionar schloß (Rup. Tut. De div. off. XII 52—23) oder sollte schließen mit zer 23, 1—8: Suscitado David germen justum und Jo 6, 1—14: Propheta, qui venturus est in mundum, sollte also zu den Abventsewochen überleiten, mit denen dieser Sonntag manchmal zusammengerechnet wurde. Luther aber sagt in der Hauspostille gelegentlich des 26. p. Trin.: Wir allhier in unsern Kirchen pslegen an den Sonntagen vor dem Advent, so einer oder zwei oder drei (welches gar 10 selten vorfällt) über den 24. Sonntag nach Trinitatis übrig sind, die Evangelien und Episteln von der andern Zukunft unseres lieden Herrn Zesuchnet sind. In der Kirchenpostille gezeichnet sind. In der kirchenpostille sind nun für den 25. und 26. Sonntag eingesetzt: 1 Th 4, 13—18 und Mt 24, 15—28; 2 Th 1, 3—10 und Mt 25, 31—42 für den seltenen Fall, daß ein 27. Sonnstag nach Trin. vorhanden ist, sollten nach der Schlußbemerkung zu der expitolischen und evangelischen Höschen Kirchenpostille 2 Bt 3, 3—7 und Mt 24, 37—51 eingeschoben werden. Diese Berikopen entsprechen der Abssicht, der Trinitatiszeit einen eschatologischen Abschluß zu geden.

Um Luthers Stellung zu biesen Perikopen und dem Perikopenwesen recht zu verzostehen, muß man zwischen Lektionen und Predigtterten unterscheiden. Sosern die bestehenden Perikopen als Lesestücke gebraucht wurden, wollte er sie allerdings beseitigt oder mindestens gründlich verbessert und ergänzt haben. Als Predigterte hat er sie, wenn auch mit einigen Verbesserungen, beibehalten. Aber ein entschiedener Vertreter vorgeschriedener Textperikopen überhaupt war Luther nicht. Schon in der Ordnung des Gottesdienstes 1523 hat er zwar nichts dagegen, daß vormittags über das gewöhnliche Evangelium, nachmittags über die Episteln gepredigt werde, stellt es aber auch dem Prediger anheim, ein oder zwei Bücher zu nehmen, wie es ihm das nützlichste zu sein dünkt. So muß auch sein bekannter Ausspruch in der deutschen Messe zu sein dem Verdiger Werden. Daß wir aber die Epistel und Svangelia nach der Zeit des Jahres geteilt, wie discher gesowhnt, halten, ist die Ursache: wir wissen michts Sonderliches in solcher Weise, zeigt, überhaupt die Ordnung über ausgewählte Schriftabschmitte zu predigen; er sagt gleich nacher: womit wir die nicht tadeln wollen, so die ganzen Bücher der Evangelisten vor so sich nehmen. Er sieht also diese Art zu predigen als gleichberechtigt an, ja wenn wir an der gleichen Stelle reden hören von den "Orten, da solche Teilung der Episteln und Evangelia noch geht und vielleicht bleibt", und uns vergegenwärtigen, daß Luther eine große Reihe von Serienpredigten selbst geliesert hat, so kann man sich die Meinung nicht verschier, daß er es für besser gehalten hat, über Bücher im Jusammenhang zu verdigen, anstatt über Verikopen, wie er in derselben Schrift erklärt: "Denn auch das

War das Lektionar, von dem unser Sonn- und Festtagsperikopen nur ein sehr getringer Teil sind, im Mittelalter tvenigstens von den Geistlichen in seiner Bollständigkeit
benütt worden, vorausgesetzt, daß diese ihrer Amtspstlicht gewissenhaft nachkamen, so ging
es als Ganzes verloren durch einen eigentümlichen Vorschlag, mittels dessen Luther eine Art
von lectio continua einführen und doch zugleich Eintönigkeit vermeiden wollte. Luther
verteilte auf die Wochentage nebeneinander hergehende Serien von gottesdienstlichen Lektionen: am Montag und Dienstag sollte der Katechismus gelesen werden, am Mittwoch
das Evangelium Matthäi, am Samstag das des Johannes, am Donnerstag und Freitag
die täglichen Wochenlestionen in den Episteln und was mehr ist im Neuen Testament. Die
Einrichtung der lateinischen Lektionen für die Schüler können wir beiseite lassen. Aber
auch von den deutschen Lektionen an den Werktagen scheint Luther sich nicht viel versprochen
55 zu haben: hiermit, sagt er (nämlich mit dem Sonntagsgottesdienst), achten wir, habe der

eine ber Ursachen ist, daß wie die Spisteln und Evangelia, wie sie in den Bostillen geordnet stehen, behalten, daß der geistreichen Prediger wenig find, die einen ganzen Evan-

gelisten oder ander Buch gewaltiglich und nütlich behandeln mögen."

55 zu haben: hiermit, sagt er (nämlich mit bem Sonntagsgottesbienst), achten wir, habe ber Laie Bredigt und Lehre genug; wer aber mehr begehrt, ber findet auf andere Tage genug, und setzt die obenbeschriebenen Wochenlektionen fest.

Ein Überrest dieser von Haus aus nicht glücklichen Einrichtung hat sich bis in die Gegenwart herein an einzelnen Orten in der für die Beteiligung der Gemeinde tödlichen 60 Gepflogenheit erhalten, einmal wöchentlich je ein Kapitel eines biblischen Buches in fort-

laufender Reihenfolge vorzulefen. Leider wurde das von Luther beabsichtigte neue Lettionar weber von ihm noch von einem andern hergestellt; vielmehr wurden durch die Kirchenordnungen die hergebrachten Sonn- und Feiertagslettionen erst recht jur Alleinherrschaft erhoben. Boran durch die Bugenhagenschen Kirchenordnungen. Episteln und Evangelien, sagt die Braunschweigsche Ordnung von 1528, wollen wir lesen, wie sie 5 für das ganze Jahr bestimmt sind. Doch besserte man wenigstens an einzelnen Stellen. So ersetzt die Braunschweigsche KO 1528 die hergebrachten Lektionen für den Tag Johannis des Täufers und Bistitationis Mariä durch Jes 40, 1—11 und Jes 11, 1.—10; die Agende für Pommern 1568 setzt für den 3. p. Ephiph. Rö 13, 1—7 ein, in Rücksicht auf den gottseligen Hauptmann im Evangelium des Tages, für Estomihi als den geplanten 10 Gebachtnistag der Taufe Christi die Stelle von der Taufe aus Ti 3 u. Mt 3, 13-17, für Latare die Leidensverkundigung Lc 18, 31—34, für Jubilate und Cantate mit Berufung auf Luther 1 Ko 15, für Vocem Jucunditatis im hinblid auf die dies rogationum 1 Ti 2, 1—4, für den 11. p. Trin. als Seitenstück zum Evangelium vom Pharifäer und Jöllner Rö 9, 30—33. Es fehlte auch nicht an Bestrebungen, im Sonntagsgottes= 15 dienst mehr Schriftwort als die alten Lektionen der Gemeinde mitzuteilen. Die Brandenburg-Nürnb. KD 1533 ordnet an, daß nach der Kollekte ein Kapitel aus den Briefen und banach ein Kapitel aus ben Evangelien ober ber Apostelgeschichte vorgelesen werde; die Württemb. KD 1536 ordnet an, daß an Sonn- und Feiertagen zwischen bem zweiten Glodenzeichen und bem Zusammenläuten zur Predigt ein Kapitel bes Neuen 20 Testamentes von ersten Buch bis zum letten gelesen und dann wieder begonnen werde. Als Predigttexte dienen aber auch in diesen Kirchen die Sonntagsevangelien, wenn schon bie Württenb. Ordnung in Aussicht nimmt, daß mit der Zeit in Städten und größeren Fleden ganze Evangelien behandelt werden sollen. Für die Sonntagsmette und Vesper wurden andere Schriftabschnitte angeordnet, die Pommersche Agende 1568 stellt das 25 kühne Verlangen, daß der Kaston die Lektiones auf die Sonne und Werktage so vertele, daß man die vornehmsten, nützlichsten Bücher aus der Bibel ordine der Gemeinde vorschen View der Kiefe aus der Bibel ordine der Gemeinde vorsche Allein der Bentagen der Beider aus der Bibel ordine der Gemeinde vorsche Viewe der Bibel ver Bibel ordine der Gemeinde vorsche Viewe der Bibel ver Bibel ordine der Gemeinde vorsche Viewe der Bibel ver der Versche der Versche vorsche Versche der Versche vorsche Versche der Versche vorsche Versche vorsche Versche vorsche Versche vorsche versche vorsche Versche vorsche versche verschieden versch versche versch versche versche versch ve lefe. Allein für die Sauptgottesdienfte blieb es im Durchschnitt bei ben alten Berikopen, die cum usitato tono gefungen oder bloß vorgelesen wurden. Über die Epistel pflegte man am Nachmittag zu predigen, da wo überhaupt mehrere Predigten eingeführt waren. 20 Ein großer Teil der Gemeinden betam, wenn er nicht die Neben= und Wochengottes= dienste besuchte, nur die Spistel und das Evangelium zu hören, letteres nicht selten zweimal, als Lettion und als Tert, wie 3. B. die Koburger Agende 1626 einreißenden Mißständen gegenüber ausdrücklich bestimmt, daß nicht allein das Evangelium auf der Kanzel, sondern auch vorher, und zugleich die Sonntagsepistel verlesen werde, auf daß die Ein- 35 fältigen basfelbe beffer faffen und behalten mögen.

Es waren aber nicht bloß die Notlage und pädagogische Erwägungen, welche die Lutheraner zu dem Festhalten am Hergebrachten veranlaßten. Auch konfessionelle Gründe wirkten mit. Schon Karlstadt hatte 1522 die Messe nur als ein Zugeständnis an die Glaubensschwachen beibehalten wollen: — um solcher willen läßt man noch singen In- 40 troitum, Epistel, Evangelium. Thomas Münzer hatte in seiner Ordnung des teutschen Amtes 1523 erklärt: Zum andern ist zu wissen, daß wir allezeit ein ganz Kapitel anstatt der Epistel und Svangelion lesen, auf daß die stuckversische Besise damit verworsen werde, und daß die heilige Schrift der Biblien dem Bolk gemein werde (Sehling, Die evangel. Kirchenordn. I p. 609 u. 505). In der Schweiz hatte man bereits begonnen, die Peri- 45 kopen thatsächlich abzuschaffen. In Zürich predigte Zwingli (Archetel. § 23) über das Evangelium Matthäi, dann über die Apostelgeschichte, ut Tigurina eeclesia videret, quo pacto quidusve auctoribus evangelium propagatum esset et promulgatum, dann über den ersten Brief an Timotheus: in ea enim veluti canones quidam morum Christiano dignorum continentur, dann über den Galaterbrief zur richtigen so Erkenntnis des Glaubens, dann über den zweiten Brief an Timotheus, dann über die Briefe des Betrus, ut liquido viderent, an eodem imbuti spiritu eadem ambo (Paulus und Petrus) locuti essent, schließlich über den Hochreich, ut Christi denessies zu predigen, während disser nur die Bücher des Neuen Testamentes gepredigts waren (Bullinger, Reformationsgesch, § 160 u. 202). Das gleiche Versahren hielt sein Nachfolger Bullinger ein, welcher im Verlaufe der ersten zwölf Jahre über beinahe sämtliche Bücher des Alten und Neuen Testamentes predigte (Pestalozzi, Bullinger, p. 152). Eine offizielle Erklärung über die Albschaffung der Leribopen vermag ich nicht bezubringen, die Anneisung der Stallen Des Perisopen vermag ich nicht bezubringen, die Anneisung der Stallen der Baster KO 1529, daß die Diener des Wortes sich allein der biblis en

schen Bücher, gebrauchen sollen, ist von der Autorität der hl. Schrift zu verstehen. Allein thatsächlich wurden die Perikopen außer Gebrauch gesetzt. Ebenso auch von Calvin. Die Pfälzische KD 1563 will, daß die Bücher des Neuen Testamentes, die dem gemeinen Mann am nühlichsten und der Kirche am erbaulichsten sind, an den Sonntagen vors nehmlich vorgetragen und erklärt werden, macht aber in der Ausgabe von 1585 das Zugeständnis: Sonst insgemein läßt man die sonntäglichen Evangelia (wie man sie neunt) bleiben. Doch daß das Bolk stets erinnert werde, was das Evangelium sei und

wie dasselbige nicht weniger in Baulo als bei ben Evangelisten zu finden.

Die eigentümlichste Ausbildung erfuhr das Lektions- und Berikopenwesen in der 10 anglifanischen Kirche. Eine Art Borläuser ist die Reformatio ecclesiarum Hassiae 1526: Admonendi sunt universi fideles, ut ad publicam orationem et lectionem diligentissime conveniant. — Mane legant per ordinem librorum et capitum ex veteri instrumento et, dum totum compleverunt, denuo incipiant. Sic faciant vespere ex novo instrumento. Die Reformatio wurde jedoch nie eingeführt, 15 wie auch Luther (Brief von Mont. nach Epiph. 1527) bavon abgeraten hatte. Sie mag ben Verfassern ber anglikanischen Liturgie unbekannt gewesen sein. Ein anderes, kaum abzuweisendes Vorbild hatten diese Verfasser hinsichtlich des Lektionswesens an dem Breviarium Romanum in der Umgestaltung durch Franziskus Quignonius (Quignonez 1536). Illud, sagt ber Berfasser, ante omnia visum est nobis in consuetudinem 20 revocare, ut scriptura sacra maxime omnium toto anno et omnes psalmi singulis septimanis perlegerentur. — Die Aufschriften: Index librorum veteris Testamenti, qui in primis lectionibus legendi sunt, quorum Genesis et primus. Regum leguntur integri, ex aliis vero capita quaedam. -- Index librorum novi Testament, qui omnes in secundis lectionibus leguntur integri praeter 25 Apocalipsin mögen ben Lektionsplan veranschaulichen. Die Lektion bes Jesajas beginnt mit der Abventszeit, die der Genesis mit Dominica in Septuagesima. Die Gin= leitung des Book of Common Prayer: Concerning the Service of the Church, hebt den Berfall des in der alten Kirche blühenden Lettionswesens hervor, die Unvollständigkeit der zur Zeit bestehenden Lektion, den Vortrag in der unverständlichen lateis mischen Sprache. Die Neuordnung ist nach der lateinischen Übersetzung von 1549 (abgedruckt in Buceri Scripta Anglicana) in der Hauptsache folgende. Jeden Tag ist zweimal Gottesdienst, Matutin und Vesper, und an jedem Gottesdienste werden zwei Lektionen, eine alt= und eine neutestamentliche abgehalten. Die biblischen Bücher werden fortlaufend gelesen juxta contextum Bibliorum mit Ausnahme des Jesajas, der bom 35 26. November bis 31. Dezember gelesen wird, also den Schluß macht, da am 2. Januar mit der Genesis begonnen wird. Die alttestamentlichen Lektionen geben ununterbrochen burch die Matutin und Besper fort (3. B. am 2. Januar wird im Morning Prayer Ge 1 gelesen, im Evening Prayer Ge 2); die neutestamentlichen Lektionen sind in zwei nebeneinander hergehende Gruppen abgeteilt, am Morgen werden die Evangelien 40 und und die Apostelgeschichte, am Abend die Briefe in fortlaufender Reihe gelesen. Die Paralipomena und das Canticum sehlen ganz, Leviticus dis auf einige Kapitel. Dagegen sind für die ganze Zeit vom 5. Oktober bis 27. November Lektionen aus den Apokryphen aufgenommen; Anglic. Art. VI 1563: Alios autem libros (ut ait Hieronymus) legit quidem ecclesia ad exempla vitae et formandos mores, illos tamen ad dog-45 mata confirmanda non adhibet. Die Bfalmen fehlen unter ben Lektionen, werden aber in jedem Monat vollständig gesungen. Das Neue Testament, mit Ausnahme der Apotalypse, wird im Jahre dreimal vorgelesen. Sier ift also grundlich mit dem Berikopenwesen überhaupt und mit den überlieserten Perikopen gebrochen. In bem Ralendarium, welches ber erften Bearbeitung vorangestellt ift, sind famtliche Beiligennamen geftrichen 50 mit Ausnahme ber Apostel, des Erzengels Michael und einiger neutestamentlicher Bersonen, ferner sind fämtliche Feiertage gestrichen mit Ausnahme der Feste Christi, einiger Gedächtnistage aus dem Neuen Testament und des Allerheiligentages. Aber andererseits find die alten Sonntage und die oben erwähnten Feste beibehalten, und damit auch die auf sie tressenden Peritopen. Ja, es wird sogar bestimmt, collectam, epistolam et sevangelium Dominicae diei repeti per totam septimanam, nisi inciderit sestum, quod proprium habet officium. Die späteren Ausgaben haben für bie Sonn- und Feiertage noch besondere Lektionen, meistens aus dem Alten Testament, ein paar aus der Apotalppfe. Die ganze Einrichtung, einschließlich bes Lettionswesens, fand Bucers vollen Beifall: Modus quoque harum lectionum ac precum et tempora sunt admodum 60 congruenter et cum verbo Dei et observatione priscarum ecclesiarum constiBerifopen 151

tuta. Religione igitur summa retinenda erit et vindicanda haec caerimonia (Script. Anglic. p. 456). Die später getroffenen Underungen haben für uns kein Interesse; das Prinzip ist dasselbe geblieben: möglichst viel Schriftworte vorzulesen und

boch die alten Beritopen, wenigstens als Lesestucke, zu erhalten.

Auf dem Kontinent dagegen verschärfte sich die Frage: Beibehaltung ober Abschaffung 5 der überlieferten Perikopen, zu einer konfessionellen Streitsache. Westphal machte im Bussammenhang mit dem Sakramentsstreit Calvin einen Vorwurf daraus, daß dieser die alten Perikopen als Predigtterte aufgegeben hatte. Calvin antwortete in der Defensio II contra Westphalum mit einem Angriff auf die Perikopen, die er sectiones nenut, und ihre Beibehaltung. Ihr Gebrauch widerspricht der altkirchlichen Prazis: Satis ex 10 omnibus veterum scriptorum homiliis constat, scripturae libros und contexta ad plebem fuisse expositos. Aber auch wenn man ben Gebrauch von Perifopen gugeben wollte, so entsprächen boch die überlieferten Beritopen nicht: Quas inepte nulloque judicio factas esse lectio coarguit. — Nec modo perperam et inconsiderate lectiones distribuit quisquis ille fuit sector, sed medias interdum sententias 15 nescio qua socordia abrupit. Der eigentliche Grund für ihre Beibehaltung ist die Bequemlichteit für die Prediger. Ne quis tamen putet Westphalum de nihilo excandescere, monitos esse volo lectores, de postillis esse sollicitum. Quid enim sine postillis factura esset bona pars eorum, quibus se vendidat". Calvins Ausführungen erschöpfen die Sache nicht, aber er war und ist in bem, was er gegen die 20 Beritopen fagte, im Recht, und viele Theologen festen diese Polemit fort (vgl. die Busammenstellung bei Thamer: De origine et dignitate pericoparum 1716, Cap. II, Allein auch die Vertreter bes geschichtlich Gewordenen, in diesem Falle Sect. I, § 3). die Lutheraner, traten in den Rampf ein. Sie waren nicht blind gegen die Mängel der Berikopen, wie Lukas Ofiander zugiebt (De rat. conc. c. 1), daß die Alten besser gethan 25 batten, si in excerpendis illis pericopis alicubi exquisitiorem delectum adhibuissent. Aber fie konnten die Perikopen im Intereffe ber Gemeinden nicht entbehren. Man mußte fich angesichts ber Beschaffenheit ber bamaligen Gemeinden mit dem Mindest= maß des Unentbehrlichen und Erreichbaren begnügen. Dazu gehörten aber in erster Reihe die evangelischen Geschichten, und aus diesen hatte wiederum ein großer Teil der aller= 30 notwendigsten in den alten Berifopen Aufnahme gefunden. Ferner hatte Calvin mit dem Sinweis auf die Postillen wirklich einen wunden Fled berührt; aber der Schaden war sehr alt und konnte nur langsam gebeffert werben. Die Prediger bedurften wirklich eines Herbigten über feststehende verbreitete Texte, also über die Perikopen, notwendig. Simon 35 Saccus schieft seiner Postisse eine Belebrung über den Bau der Predigt mit praktischen Winken voran. Die bidleibigen Postillen waren in erster Reibe für die Prediger bestimmt, die fie benüten und an ihnen und durch sie das Predigen lernen sollen. Hierzu tommt, daß die Lutheraner, so entschieden sie auch betonten, daß nur die Schrift gepredigt werden durse, und daß alles Predigen nur Schriftauslegung sei, doch dabei nicht an eine 40 Behandlung der einzelnen Schriftabschnitte an und für sich dachten, sondern die notwendigsten Heilsbeiten auf Grund des Textes dem Hörer eindringlich darlegen wollten. Das konnte mit feststehenden, immer wieder darankommenden Abschnitten besser geleistet werden, als mit Predigten über ganze Bücher. So nahmen denn die lutherischen Prediger mit den alten Perikopen vorlieb, in der guten Meinung, daß der articulus stantis et 45 cadentis ecclesiae mit Hilfe der jährlich wiederkehrenden Evangelien von den Arbeitern im Beinberg, von dem Gespräche Jesu mit Nitodemus, vom Pharifaer und Bollner ausreichend gepredigt werben fonne. Was die Lutheraner zur Verteidigung der alten Peritopen zu sagen hatten, ist von Simon Saccus in der Einleitung zum zweiten Teil seiner Postille (Erklärung über die Sonntagsevangelien u. s. iv. 1599) zusammengestellt 50 worden. Mit dem Sate: "Diefe Ordnung der Ebangelien, auch die schönen Cantica ecclesiastica werben von vielen zu unsern Zeiten verachtet und gang und gar aus ber Kirche ausgemustert, gleich als wenn es eine Sunde ware, daß wir und ber fürnehinsten Hibanger im Auge. Saccus jagt weiter: Wenn unfere lieben Bater und Praceptores, 55 Lutherus, Philippus und andere fürtreffliche Lehrer in ihren Postillen die alten Evangelia und Epistolas erkläret haben, so haben sie sich damit an eine sehr schöne und gute Ordnung gehalten. Alle Euangelia können auf den Katechismum gezogen werden. Die Texte sollen alle Jahre wiederholt werden, auf daß neben dem Katechismo auch die Predigten bes Berrn Chrifti und ber heiligen Apostel als Auslegung und Erklärung bes Ratechismi w

152 Berifopen

behalten und dem Volke desto besser eingeprägt werde. Oftmals folgen etliche Euangelia auseinander, darinnen einerlei Lehre wiederholt wird, auf daß die Zuhörer dieselben Lehre punkte desto sleißiger lernen möcken. Saccus ist auch von der seinen Planmäßigkeit in der Anordnung überzeugt. Nicht bloß, daß gemeiniglich solche Guangelia und Episteln zusammengeordnet sind, die sein zusammenstimmen und einerlei Lehre fürhalten, und daß viele Historien auf die Zeit verordnet sind, wenn sie geschehen, sind auch die Jahreszeiten berücksichtigt; darum im Frühling, da man anfängt die Aecker und Weingärten einzurichten, da man wieder anfängt zu schiffen, die Euangelia, darinnen vom Ackerdau, Weingärten und Schiffen gehandelt wird, im Herbst, weil sich um die Zeit gemeiniglich viel Kranksohen wiele Augelia, darinnen von Krankseit gehandelt wird, um Martini, auf den 23. Trinitatis, das Euangelian vom Zinsgroschen, weil man sast in allen Landen um Martini Schoß, Zinse, Pächte und dergleichen zu geben pstegt. Viele Euangelien sind verordnet, daraus wir zu lernen haben, wie wir eine gesunde Seele zu erlangen haben, und dementsprechend folgen im Herbst, der Zeit der Krankseiten, Euangelien barinnen wir erinnert werden, wie wir auch einen gesunden Leib erlangen können. So haben unsere Väter ihren Zuhörern die Remedia et corporis et animae zeigen wollen, auf daß sie in Nöten Zuslucht zu Christo, dem alleinigen Nothelser, hätten, der aus aller Not allein belfen kann und will.

Wie in Calvins Polemik gegen die Perikopen im wesentlichen alles enthalten ist, 20 was gegen sie gesagt werden kann, so ist auch in dieser Berteidigung so ziemlich alles gesagt oder wenigstens angedeutet, was sich zu Gunsten der alten Perikopen geltend machen läßt, einschließlich der ihnen hinterher ausgezwungenen Planmäßigkeit und ihres Zusammenhangs mit dem Naturleben. Luthers freie Stellung zu ihnen ist vergessen: Hadenmann beginnt seine Predigt über die Perikope des 4. Addent Jo 1, 19—28 damit, 25 daß die alten Lehrer der driftlichen Kirche durch den heiligen Geist also geführt worden find, daß sie nicht ohngefähr, zufällig und ohne alles Bedenken, sondern aus beweglichen und wichtigen Urfachen biesen verlesenen Text auf ben heutigen Sonntag gelegt haben. So tam es, daß die lutherischen Gemeinden im Sauptgottesbienft nie über etwas anderes predigen hörten, als über die alten Perikopen, wenn nicht die Prediger zu besonderen so Kunstmitteln griffen, um etwas Luft zu schaffen. Allein gerade das, was man zu Gunsten der Perikopen so nachdrücklich betont hatte, ihre sufficientia, wurde den gewissenhaftesten Predigern, die wirklich die ganze christliche Lehre vortragen wollten, ein Gegenstand des Zweisels und der Beängstigung. Spener sprach 1676 in einem Bedenken (Bb III p. 128) sein Bedauern darüber aus, daß die Kirche den Gebrauch der pericoparum 25 evangelicarum angenommen und keine Krische den Gebrauch doch wenigstens die Krische und der nicht doch wenigstens die Krische den Vergelicken Verte gehen sehr wenig Episteln zu ben hauptterten genommen habe. Die evangelischen Texte geben fehr wenig Anlaß, die Hauptsachen, so wir im Christentum zu treiben haben, vorzutragen: fast alles muß nur bei Gelegenheit eingeschoben, ja oft mit ben Haaren herbeigezogen werden. Wie ich es ersahren, schreibt er 1681 (III p. 431), als ich im vorigen Jahr alle Glaubens-40 artikel mir vorgenommen, der Gemeinde zu erklären, und also damit habe zufrieden sein mussen, wo ich zuweilen nur ein wenig Anlaß habe sinden können. Ich erfahre es auch dieses Jahr, da ich nun die Tugenden daraus zu traktieren vorgenommen. Spener sagt also, was die Brauchbarkeit der alten Perikopen zur Belehrung der Gemeinde anlangt, das gerade Gegenteil von dem was Saccus darüber gesagt hatte. Es ist nicht nötig, 45 in möglichster Bollständigkeit alles zu registrieren, was gegen bie Perikopen gesagt wurde, nachdem nun auch bei den Lutheranern die Opposition ans Licht getreten war. Es genügt, einige charakteristische Außerungen ansehener Theologen anzufügen. Interessant für die Sachlage find die Außerungen Mosheims, der felbst ein Gegner der Beritopenpredigt ist (Anleitung erbaulich zu predigen, 1762 u. 71). Nachdem wir beständige 50 Evangelia und Epistel haben, geschieht es, daß die meisten nur einige Stude, und zwar nicht die ansehnlichsten, zu wissen bekommen. Aus dieser Ursache haben bereits viele berühmte Lehrer in unserer Kirche gewünschet, daß die Gewohnheit, beständig über die Episteln und Evangelien zu predigen, möchte abgeschaffet und aufgehoben werben. Intereffant ift auch, daß Dosheim die tonfessionelle Seite ber Frage bestätigt: (Berfchiebene 55 unserer Lehrer) haben geglaubt, eben beswegen musse man biese Gewohnheit nicht abschaffen, weil die Reformierten folches wünschen. Dan hat stets befürchtet, daß man ben Borwurf bes Syntretismi boren mußte, und es ware auch nichts gewifferes gemefen, als bag, mer biese Gewohnheit hatte abandern wollen, für einen Syntretisten ware angesehen und recht geistlich ware verfolgt worden (p. 11). Mosheim ertennt auch richtig (p. 10) bie Gefabr, 60 welche der herrschende Brauch hinsichtlich der Form der Predigt in sich schließt: die Lehrer

Peritopen 153

mußten, weil fie an gewisse Texte gebunden find, auch ihre Reden auf gewisse Weise zwingen; benn aus einem Terte, ben fie fo oft ertlaren muffen, tann nichts als Bezivungenes herauskommen, weil die Predigten boch immer verandert werden muffen. Dies bestätigt Reinhard in seinen Geständnissen, indem er sagt, daß die Notwendigkeit, unablässig über bieselben evangelischen Berikopen zu predigen, nicht wenig dazu beigetragen hat, den Er= 5 findungsgeist zu wecken und zu schärfen. Herber, der gegen die Perikopenpredigt ist, aber keine neuen Gesichtspunkte vorbringt (Revis. d. Lit. 1787, Anhang 2; Über d. sogen. Evangel. 1798. Ww. hög. v. Suphan Bb 31) und es den Geistlichen freigelassen haben will, statt der Evangelien über selbstgewählte biblische Texte zu predigen, möge hier erwähnt werben, weil er tropbem gegen die völlige Abschaffung ber Beritopen Bebenten 10 Schon in der ersten Schrift scheint ihm die Borlefung der Evangelien nötig, damit der Bauer sein Evangelium, wobei er säet und erntet, unverrückt behalte. fagt er im zweiten Schreiben, ber Landmann rechnet nach diesem ober jenem Evangelium seine Jahres- und Bestellzeit; fie find ihm eine Urt haustalender. Aber eben in Diesem zweiten Schreiben hat er boch wieder Bebenken gegen die Freigabe des Textes und 15 will nur, daß mit den Evangelien, die sowohl vor dem Altar als von der Kanzel wie bisher zu verlesen sind, ein vorgeschriebenrr Text verbunden würde, der teils die rechte Absicht des Evangelii zeigt, teils diese zum thätigen Gebrauch erweitert. Je mehrere Abwechslung in diese Texte gebracht, je inhaltreicher sie gewählt würden, ein desto weiteres Feld öffnete sich dem Lehrer zum Unterricht in allerlei Lehre und nütz- 20 licher Erbauung. Waren biese Bebenken auf die Brauchbarkeit ber Berikopen, auf ihre Beschaffenheit, auf die aus ihrem Gebrauche erwachsenben Schwierigkeiten und Nachteile gegründet, so richtete sich der Ansturm der Rationalisten auf ihren Inhalt. Die Rationalisten saben in ihnen ein Überbleifel aus bem finstersten Mittelalter; nur einzelne Perikopen fanden Gnade vor ihren Augen, andere erschienen geeignet den Aber- 25 glauben zu fordern, wie g. B. die Stelle, daß ber Teufel umbergeht wie ein brullender Lowe, andere anftößig, wie die Beschneidung Jesu, die Heilung des blutstüssigen Weibes (Wagnitz, Liturg. Journ. 1802 p. 141 ff.; p. 377 ff.). Die Verteidigung war matt; El. Harms behauptete zwar (Pastoralth; Der Prediger; Rede 6), daß das Bolk, nicht bloß der Landmann, sondern auch der Schafter die Gewangelien am liebsten wolle, 30 gab aber die gewichtigsten Einwurfe zu und vermehrte sie durch den auffallenden Sat, daß das Sonntagsebangelium die Hörer unangeregt, unangespannt läßt, daß es aus der Kirche entfernt, weil man eine Predigt darüber in der Postille lesen kann.

Diese Urteile ruhten auf persönlichen Erfahrungen, praktischen und boktrinären Erswägungen, subsektiven Eindrücken und Ansichten. Mit der Frage, aus welchen Gründen wohl 26 gerade diese vielangesochtenen und viel verteidigten Perikopen auf die ihnen zugehörige Tage und Zeiten angesett worden waren, gab man sich wenig ab. Ein Kirchenhistoriker, wie Mosheim, begnügt sich mit den allgemeinsten Angaben. Erst Ernst Ranke behandelte in seinem Werke: Das kirchliche Perikopensystem aus den ältesten Urkunden der Römischen Liturgie dargelegt und erläutert, 1847, die vorhandenen Perikopen historisch. Die Methode war richtig, die Einzelergebnisse seiner Untersuchung brauchen sür unseren Zweck nicht auf ihre Richtsikeit hin geprüft werden, das Hauptergebnis ist entscheidend, und dies Hauptergebnis ging dahin, daß, abgesehen von den Hauptsesten, die Gegenwart in Uedereinstimmung mit der alten Zeit seiert, und bei denen sich der Iweck der einzelnen Perikopen, wenigstens zum Teil, unschwer aufsinden läßt, ein großer Teil der Perikopen absürden, ja ganz außer Erinnerung gekommen sind. Dies Ergednis bedrohte die alten Perikopen am meisten. Denn nun wußte man, daß sie für ein Kirchenjahr derechnet waren, mit dem das unsere nur einige Partien gemeinsam hat, und nun kam zum Beswußtsein, was man schon längst aus Luther hätte wissen kontensichen Gottesdienst erhalten

geblieben waren.

Dieses Hauptergebnis der Rankeschen Arbeit wird nicht umgestoßen werden können. Auch späteren Rettungsversuchen gegenüber bleibt Schleiermacher (Prakt. Theol. p. 137). im Recht: Einige haben zu zeigen gesucht, welche Weisheit in den Perikopen liege, aber 55 das ist nur Künstelei, und es giebt auch keinen geschichtlichen Grund zu glauben, daß dabei eine besondere Weisheit zu Grunde liege.

Diese Opposition gegen die Perikopen hatte geraume Zeit keinen Erfolg. Denn was die Prediger bei dem Perikopenzwang empfanden und was sie daran zu tadeln hatten, emspfanden die Gemeinden nicht, oder es war ihnen gleichgiltig. Dagegen hatte sich im Laufe w

ber Zeiten ein neues Moment zu Gunften ber Perikopen eingestellt, bas ein Simon Saccus ju seiner Zeit noch nicht fehr betonen konnte. Die Perikopen, insonderheit die Evangelien, waren burch biefes zähe Festhalten wirklich ein wesentlicher Teil bes Kultuslebens und bamit bes Gemeindelebens geworben. Sie waren für die Gemeinden von Generation ju 5 Generation mehr als das geworden, was Herder den Hauskalender nannte. Wenn man ihnen vorwarf, daß fie die größere Bibelkenntnis aufhielten, fo ließ fich dies auch dabin umdrehen, daß sie zu einer Art Laienbibel geworden waren, die nun wirklich in die Laienwelt eingebrungen war, allerdings nur eine höchst fragmentarische Laienbibel, die aber boch eine große Bahl ber notwendigften und toftbarften biblifchen Abschnitte enthielt, 10 deren Kenntnis gerade durch das ununterbrochene Predigen in der Gemeinde lebendig erhalten wurde. Ist das beutzutage noch eine Frucht der Berikopenpredigt, so bedarf ce nur eines flüchtigen Sinweises auf Die ichlechten Schulberhaltniffe, Die geringe Berbreitung ber allgemeinen Schulkenntniffe bis in bie Mitte und bas Ende bes 18. Sabrhunderts, um zu begreifen, daß die Kirchenbehörden vor allem festhalten und erreichen wollten, was 15 sich festhalten und erreichen ließ, und darum an den alten Perikopen festhielten. Beispiel (Ulm. RD 1747) moge dies veranschaulichen; die Ordnung verlangt, daß über Detspiet (utill. RD 1/4/) nioge dies betunsphaitungen, die Stonang vertaugt, das aber die Evangelien ordentlich an Sonn-, Fest- und Feiertagen gepredigt, die Episteln aber verlesen werden, und begründet dies damit, daß es den gemeinen Leuten ganz nüglich ist, daß ihrem Gedächtnis und Begriff durch jährliche wiederholte gewisse Texte und deren 20 Behandlung aufgeholsen werde, wobei treue Lehrer Gelegenheit genug haben, das, was die Notdurft und Erbauung der Gemeinde erfordert, vorzutragen. Der anonyme, aber, wie es scheint, wohlunterrichtete Verfasser ver Schrift: Etwas von der Liturgie, schreibt noch 1778 § 45: Der vielen Einwendungen und Erinnerungen ungeachtet bleiben die evangelischen und epistolischen Texte doch überhaupt in der ganzen evangelischen Kirche noch in 25 ihrem Besite, ob man ichon einige Anderungen an manchen Orten damit gemacht, auch freie Texte erlaubet, und giebt einen sehr gewichtigen Grund an: Um des gemeinen Bolfes willen hat man nicht allein wichtige Ursachen, solche beizubehalten, sondern auch beswegen, weil sie aus Gottes Wort genommen und wahrhaftig dasselbe find. Es sind auch aller Orten Gelegenheit genug, andere Schriftstellen in Bredigten, Bugbermahnungen 30 und Katechisationen öffentlich zu erörtern. Bon bieser Zeit an haben bie Kirchenbehörden in größerem Maße Zugeständnisse gemacht, die alten Reihen burchgreifender geandert, neue Reihen aufgestellt, empfohlen, vorgeschrieben.

Nachfolgende Angaben sollen nicht den Gang erschöpfend darftellen, dazu fehlt dem Berfasser das Material, sondern nur ein Bild von der Bewegung geben. Sie nimmt 35 bis jest ungefähr anderthalb Jahrhunderte in Anspruch. In Braunschweig-Lüneburg wurde 1765 gestattet, daß in den Dorffirchen wechselsweise einen Sonntag um den andern über die Episteln und Evangelien gepredigt werbe (Nov. a. Hist. Eccl. T. 8 p. 752); Hannover brachte 1769 die alten Perikopen in umgearbeiteter Geftalt und führte außerden biblische Borlefungen ein : es follte folde Borlefung eines auserlefenen, sonderlich erbaulichen und 40 nicht zu langen Studes aus den kanonischen Buchern der Bibel bei jedem ordentlichen und öffentlichen Gottesbienfte geschehen (Riemann, Lektionar 1870, p. VI). Gegenwärtig find seit 1876 vier neue Reihen, auch für die Nachmittagsgottesdienste, hinzugefügt worden. Der Baben-Durlachsche Synobalbefehl von 1793 ist von dem Vorzug ber freien Textauswahl überzeugt, kann aber eine gänzliche Aushebeung der alten Perikopen zur Zeit 15 noch nicht genehmigen und legt einen Plan neugewählter Texte vor, der alteskamentliche, evangelische, epistolische Texte enthält. Das Kirchenjahr ist aufgegeben: die Reihe beginnt mit Neujahr (Journ. f. Prediger Bd 28; p. 50 f.; 259). Seit 1881 bestehen für Baden zwei Evangelien= und zwei Epistelreihen. Der Beginn ist wieder auf den 1. Abvent angesetzt. Der je ersten Evangelien= und Epistelreihe sind die alten Perikopen zu Grunde 50 gelegt; die zweite Evangelienreihe (= 3. Jahrgang) enthält auch prophetische Stellen; allen vier Jahrgangen ift eine reiche Auswahl von Lettionen beigegeben. Für Weimar ftellte, nachbem Serber in oben bargeftellter Beise in die Beritopensache eingegriffen batte, Röhr brei neue Reihen auf, die alten Evangelien bleiben als Lefestücke, für das vierte Jahr tritt die übliche Benützung des alten, Episteln und Evangelien enthaltenden Beri-55 kopenkreises ein (Ranke, Reue Perikopenkreise p. 51). Röhr erklärt, daß die drei neuen Jahrgänge in einer planmäßigen Verbindung untereinander stehen, und jeder einzelne berfelben auch ein nach dem unverrudlichen Laufe des Rirchenjahres geordnetes Ganges ausmacht (Magaz. f. dr. Pr. Nr 5 St. 1 p. 248). Als Evangelien erfcheinen auch Ab-fchnitte aus ben Propheten, ber Apostelgeschichte und den Briefen. Gin Beispiel für Die so planmäßige Berbindung seien bie Charafteristiken der Evangelien des 3. Jahrgangs: Die

Peritopen 155

Abventsevangelien enthalten apostolische Außerungen über die Wohlthätigkeit der Erschei= nung Christi, und bas, wozu fie Christen verpflichtet; die Evv. bis zur Fastenzeit schilbern die geistige Erhabenheit und Größe Jesu, seine Lehrgaben und Lehrweise und die end-lichen traurigen Folgen seiner Wirksamkeit für seine Berson; — die Texte an den Trinitatissonntagen erzählen nach ber Apostelgeschichte bie wichtigsten Umstände ber ersten 5 Ausbreitung des Chriftentums. Die von Rohr getroffene Ginrichtung der Peritopen gilt heute noch für Weimar. In Nassau sind seit 1843 den Geistlichen die von Seydenreich aufgestellten Jahrgänge empfohlen worden, von denen der dritte und vierte laut Aufschrift des Abrighte Lehrterte und moralische Lehrterte geben. Für das Königreich Sachsen stellte Reinhard eine neue Textreihe zusammen, welche für das Jahr 1810 zu allgemeinem 10 Gebrauch vorgeschrieben wurde (Borr. zur Predigtsamml. von 1809). Seit 1890 besteht eine viersache Perikopenreihe, deren erste und zweite die alten Perikopen, aber in sehr stark veränderter Gestalt wiedergeben; auch sind zwei Lektionsreihen beigefügt, welche gelesen werden sollen an Stelle der alten Evangelien und Episteln, wenn über diese zuwendiet wiede Dar Aufrus an lämtliche Kristliche Württunderen 1806 rechnet zu den gepredigt wird. Der Aufruf an sämtliche Beiftliche Württembergs 1806 rechnet zu den 15 Ursachen des Niedergangs des firchlichen Lebens auch den Umstand, daß immer nur über die Perikopen gepredigt werde; gemäß Berordnung vom 26. Januar 1825 wurde ein zweiter Berikopenjahrgang ausgearbeitet, eingeführt durch Spnodalerlaß vom 10. Dezember 1830 (Württemb. K.G p. 596 u. 734); 1894 fam ein britter Jahrgang hinzu, abgebruckt im Ev. Kirchenblatt 1895. In Bahern diess. d. Rheins wurde (Obertons. Erl. v. 18. April 20 1860 u. v. 15. Juli 1867) erlaubt, außer den altfirchlichen Perikopen auch, etwa im dritten Jahre, abwechselnd einmal freie Texte, oder die von Professor D. Thomasius zusammengestellten Texte als genehmigte zweite Perikopenreihe zu benützen. Ein weiterer Erlaß (2. November 1897) erweitert diese Erlaubnis dahin, daß die beiden Perikopenreihen von Thomasius nacheinander gebraucht werden, so daß dieselben abwechselnd mit den altkirch= 25 lichen Perikopen im Verlause von vier Jahren regelmäßig wiederkehren, und spricht die Hoffnung aus, daß von der gegebenen Besugnis ausgebehnterer Gebrauch gemacht wird. "Denn eine reichere Darbietung des göttlichen Wortes wird gewiß nicht ohne Segen für bas innere Wachstum der Gemeinden sein". In der bayrischen Pfalz gilt als Regel, daß ein vierjähriger Turnus in der Weise eingehalten wird, daß im ersten Jahr über die w Evangelien, im zweiten über freie Texte, im britten über die Spisteln und im vierten über neue vom Konfistorium festzusepende Berikopen gepredigt wird (L. Wagner, Überschau über bas Kirchenrecht 1892, p. 143). Für Preußen, altere Provinzen, wurde burch Kirchengesetz vom 17. Juni 1898 bestimmt, daß für Berlesung der Epistel und des Evangeliums bei der Liturgie des Hauptgottesdienstes die herkömmlichen Perikopen in erster 25 Linie im Gebrauch bleiben. Neben den alten Perikopen werden auch die neuen Reihen von Episteln und Evangelien, sowie von Abschnitten aus dem Alten Testament zum gottesdienstlichen Gebrauch zugelassen. In der Rheinprodinz dürfen alternierend mit den altsirchlichen Perikopen die Nissschschen Texte (rheinische Perikopen) gebraucht werden, welche in gleicher Weise auch in Hessen einen altsetzumentlichen Tahranga wie gusch Thomassus für Rovern einen enthalten auch einen alttestamentlichen Jahrgang, wie auch Thomasius für Bayern einen solchen zusammengestellt hat, aber mit der ausdrücklichen Erklärung, daß sie nicht für ben Hauptgottesdienst bestimmt sind. Endlich hat auch der Oberkirchenrat von Medlen-burg-Schwerin unter dem 15. Juni 1897 ein Lektionar hinausgegeben, dessen Abschnitte aus den vier Evangelien zunächst zur liturgischen Vorlesung bestimmt sind an Stelle des 45 altfirchlichen Evangeliums, unter der Boraussezung, daß zwei Lektionen im Hauptgottes-dienst stattfinden, und daß gerade über das altkirchliche Evangelium gepredigt wird. Wo nur eine Schriftlektion stattfindet, kommen nur die altkirchlichen Spisteln und Evangelien in Betracht. Die Berwendung der neuen Lektionen als Predigtterte ift nicht ausbrudlich geboten, sondern nur gestattet. Schließlich sei auch der Bemühungen der deutschen evan= 50 gelischen Kirchentonferenz gedacht, welche nach eingehenden Beratungen ein neues Beritopen= buch angenommen hat (in ber Sitzung vom 5. Juni 1896, Allgem. Kirchenbl. 1896). Die Arbeit der Perikopenkommission war auf eine Revision der altkirchlichen Perikopen, auf Auswahl einer Reihe alttestamentlicher Abschnitte für alle Sonn- und Festtage bes Kirchenjahres und auf Feststellung einer zusammenhängenden Erzählung von dem Leiden 55 und Sterben des Herrn Jesu und auf Aufstellung einer zweiten Reihe von Episteln und Evangelien, als ergänzender Parallele zu den altfirchlichen Perikopen, gerichtet gewesen. Die neugewählten Abschnitte mußten zu den alten Perikopen einerseits eine Ergänzung bilden, andererseits in verwandter Beziehung bleiben. Dies gilt auch für die festlose hälfte des Kirchenjahres, insbesondere für einige Sonntage, welchen die alten Perikopen einen so 156 Beritoben

bestimmten Charafter aufgeprägt haben (D. v. d. Goly, Referat, ebend. p. 473-76). Dic auf diese Weise gewonnenen fünf Reihen sind angegeben p. 478—95, der vollständige

Text ist abgedruckt im Perikopenbuch (f. oben Litteraturangabe). Beim Abschluß der Arbeit hat sich die Kommission nicht verhehlt, daß die Aneignung 5 ber von ihr vorgeschlagenen zweiten Reihe von neutestamentlichen Berikopen in Landesfirchen, welche sich bereits im Besitz und Gebrauch solcher befinden, Schwierigkeiten begegnen wird. Die Genehmigung der Konferenz (ebenda p. 653) wird die allgemeine Aufnahme der neuen Ordnung auch nicht sehr beschleunigen. Die Sache ist in Fluß gekommen, aber nicht zum Abschluß. Zum definitiven Abschluß wird sie niemals kommen, 10 am allerwenigsten zu einem allgemein giltigen Abschluß. Das zeigt sich an der bisherigen Geschichte beutlich. Denn auch das Kirchenjahr befindet sich in stetiger Umbildung, und die Bedürfnisse des Gemeindelebens mögen im Grunde immer die gleichen sein, aber sie treten in sehr verschiedener Gestalt und Stärke hervor. Dennoch wird es angezeigt sein, auf Grund der gegebenen Darstellung einige Schlußbemerkungen auszu-15 sprechen.

Bor allem ift zu beachten, daß die geschichtliche Entwickelung ber Bredigt sich immer weiter von der Predigt über gange Bücher ber Schrift entfernt hat. Die Predigt hat fich, sofern sie Gemeindepredigt und nicht blog Bibelstunde war, wohl zu keiner Zeit an den Gang eines biblischen Buches unbedingt gebunden; schon die besonderen Feiern machten dies 20 unmöglich. Das Bedürfnis ber Gemeinde hat immer bazu genötigt, die Serie zu unterbrechen und andere Abschnitte einzuseten. Das ist der Anfang der Perikopen. Hofmanns Ausspruch (Enchkl. p. 357), daß die Predigt des Gemeindegottesdienstes gar nicht in den Fall tommen kann, fortlaufende Behandlung ganzer Bücher ber hl. Schrift zu werden, klingt freilich sehr kühn angesichts ber Geschichte ber Predigt, trifft aber den Nagel auf den Kopf, 25 insofern er nicht etwas behauptet, was noch niemals geschehen ist und niemals geschehen kann, sondern etwas aussagt, was nicht eintreten kann, wenn die Gemeindepredigt sich ihrer Aufgabe bewußt bleibt. Gine unbedingte Durchführung der Serienpredigt wäre nicht mehr und nicht weniger als eine Abschaffung der firchlichen Feste, also ein Stoß ins Herz bes kirchlichen Lebens. Es blieben also nur die festlosen Zeiten übrig; allein 30 auch für diese sind die biblischen Bücher durchaus nicht alle gleich brauchbar. Der Prediger kann in der Trinitatiszeit recht gut über den Römerbrief oder über ein Evangelium zusammenhängend predigen; über viele andere biblische Bücher kann er es nicht, ober er brängt ihnen Gegenstände auf, die fie nicht haben. Er leistet dann also bas Gegenteil von dem, was als der Gipfel und der Ruhm der Serienpredigt bezeichnet wird: die 35 Schriftauslegung. Die Serienpredigt kommt in unseren Verhältnissen auch gar nicht bazu, die ganze Schrift auszulegen, sondern sie trifft ebenfalls eine Auswahl, sie wählt einzelne Bücher aus, nicht einzelne Abschnitte.

Die Frage, ob unter den gegenwärtigen Berhältnissen, wo die Sitte, über einzelne Abschnitte und nicht über ganze Bücher in continuo zu predigen, zur Regel geworden 40 ift, die Wahl diefer Abschnitte dem Prediger anheimzugeben ift, oder ob die Perikopen vorzuschreiben sind, kann hier nicht eingehend erörtert werden. Die Gepflogenheit, allgemeine Sate von bem individuellen Element im Rultus ober von der Bahl und Qual herüber= und hinüberzuschieben, den richtigen Usus und den Abusus gegeneinander ins Gefecht zu bringen, führt zu nichts. Die Behauptung, daß das Borschreiben der Perikopen ein 45 Schutz der Gemeinde gegen die Wilkfür, die Lieblingsmaterien, die Sondermeinungen, die Fredigers ist, ist falsch; es kommt immer darauf an, wie der Prediger seinen Text behandelt. Er kann ihn umgehen, verdrehen, er kann den Text unter Beibehaltung seiner Termini seines Inhaltes entleeren. In die Beantwortung bieser Frage wirken Faktoren herein, die hier nicht besprochen werden können: das Verhältnis des Bredigers zur Gemeinde, das Verhältnis der einzelnen Gemeinde zur Konfessionsgemeinde, das Verhältnis der Konfessionsgemeinde zur una sancta ecclesia, das Verhältnis der una sancta ecclesia zur Schrift, das Verhältnis der Schrift zur chriftlichen Heilswahr: heit. Der Unterzeichnete muß fich also mit ber Erklärung begnügen, daß nach seiner Ueberzeugung im Gemeindegottesbienft das Wesentliche und Eigentumliche bes Chriften-56 tums, alfo bas, was bas Chriftentum von andern Religionen unterscheibet, und bas Wesentliche und Eigentümliche, welches die betreffende Konfession von den anderen driftlichen Ronfessionen unterscheibet, jum Ausbruck kommen muß. Das gilt auch für bie Gemeindepredigt und dazu paßt eine vorgeschriebene, wiederkehrende Perikopenordnung, unter welcher ber Brediger ebenfogut fteht wie ber Borer, beffer, ale freigegebene Tert-60 wahl. Die Berikopenordnung muß aber selbst diesen Anforderungen entsprechen, wobei

natürlich wieder vorausgesett ift, daß ber Prediger für seine Person auch ein überzeugtes

und lebendiges Glied in diesem Organismus ift.

Damit gewinnen wir einen festen Standpunkt, von dem aus man die altkirchlichen Peritopen beffer beurteilen kann, als von einzelnen Bemängelungen, Kombinationen, geschichtlichen Rotizen und subjektiven Empfindungen aus. Was gegen sie gesagt worden 5 ist, daß sie nur Bruchstücke eines für uns zertrümmerten Ganzen sind, daß sie zum Teil für Feiern ausgewählt sind, die wir nicht mehr haben oder auch gar nicht mehr haben können, daß sie an technischen Mängeln leiben, ist alles zuzugeben, aber sie haben einen großen Borgug, benn fie enthalten unentbehrliche Abschnitte ber driftlichen Berkundigung, Hauptstücke über die Person, das Leben, das Werk des Herrn. Die neuen Perikopen= 10 reihen muffen biefe Hauptabschnitte beibehalten, ober fie ersegen fie durch Barallelabschnitte, die dem Brediger und der Gemeinde Abwechslung und Anregung gewähren, aber an der hauptsache nichts andern. Die alten Peritopen haben aber auch ein großes Gebrechen, bas aus ihrer Entstehungszeit sich erklärt. Sie stammen aus einer Zeit, wo das evangelische Bekenntnis nicht bestand, und lassen darum diesem zu wenig sein gebührendes 15 Recht widerfahren. Dies zeigt sich am deutlichsten in den Spisteln. Erwägt man nun aber weiter, daß auch von denjenigen evangelischen Perikopen, die nicht so unentbehrlich sind, wie die Festperikopen, ein sehr großer Teil sofort wieder geholt und in eine neue Perikopenreihe eingesetzt werden müßte, so liegt es nahe, die alte Perikopenreihe fortsbestehen zu lassen und sie nur den Bedürfnissen unserer Gemeinden gemäß, namentlich in 20 ben Episteln, umzuarbeiten. Allein biefem Berfuche fteben gur Zeit Die gewichtigften Bebenten gegenüber. Zunächst ist zu bezweifeln, daß die Landesfirchen, nachdem sie nun einmal die Angelegenheit geregelt haben, sich wieder auf eine Beränderung einlassen wurden. Sie haben die alten Beritopen, sei es nun in mehr ober weniger unveränderten Geftalt, fie haben ihre neuen Reihen: Die Sache muß zur Rube tommen. Sobann befteht 25 das Bebenken, daß das Neue Testament, aus dem doch billig die Perikopen für den Hauptgottesdienst neutestamentlicher Gemeinden genommen werden muffen, nicht so unerschöpfslich ist an Texten, als man manchmal annimmt. Geht man von der richtigen Unschauung aus, daß Peritopen nicht in einem einzelnen Sat oder Ausspruch bestehen durfen, sondern zusammenhängende Abschnitte sein müssen, so werden sich aus den Evangelien, so wenn man nicht Anlehen aus dem Alten Testamente und der Apostelgeschichte erhoben will, schwerlich mehr als zwei Jahrgänge herstellen lassen. Das sieht man an den neuen Berikopenreihen; fie enthalten fehr viele gemeinfame Evangelien, nur auf verschiedene Sonntage verteilt. Die gleiche Beobachtung läßt sich an den neuen Epistelreihen machen. Denkt man fich nun die alten Reihen in der Weife umgearbeitet und ergangt, daß alle 35 loci primarii bes Neuen Testamentes in sie eingesetzt worden sind, so wird die zweite neue Reihe zu einer Art Nachlese, was sich namentlich bei ben Spisteln sehr spürbar machen wurde. Demnach hat die Berikopenfrage, soweit die Berikopen Predigtterte sein follen, jest eine im ganzen befriedigende Erledigung gefunden.

Nicht so günftig läßt sich über die heutigen Zustände der Schriftlektion urteilen, aus 40 welcher die Perikopen als Predigtterte hervorgegangen sind. Schleiermacher hat der selbstskandigen Schriftlektion überhaupt die Berechtigung abgestritten (Prakt. Theol. S. 136—139). Man braucht seine Gründe nicht alle gelten zu lassen; soviel ist aber sicher, daß ein schlecht eingerichtetes Lektionssystem der Erbauung der Gemeinde schädlicher werden kann als gar keine Lektion. Vergegenwärtigen wir und, wie es heutzutage mit der Lektion 45 gehalten wird! Die reformierten Kirchengemeinschaften halten, soviel ich weiß, heute noch verschiedenes Versahren ein; die einen haben gar keine Lektion neben dem Teyte, die

niederländischen haben eine solche (Gloël, Hollands firchl. Leben p. 63).

Unsere deutschen lutherischen und unierten Kirchengemeinschaften haben eine selbstständige Lektion, diesenigen Gemeinden ausgenommen, denen man sie insolge ihrer Ges 50 wöhnung nicht aufzunötigen wagt, und erkennen die Lektion als das Normale an. Dem ist auch so. Die Bibel ist für unser Gemeindeleben von so großer Bedeutung, daß sie in dem Gemeindegottesdienst zur Mitteilung kommen muß, und zwar nicht als Predigtetet, der, wie die Verhältnisse nun einmal liegen, seine Kraft und Wirkung an die nachsfolgende Predigt abgiebt, sondern als selbstständige Lektion. Wo diese fehlt, hat man 56 kein Recht, sich über die lateinischen Lektionen der römischen Kirche auszuhalten; denn der Erfolg ist der gleiche. Auch die römischen Prediger haben von jeher ihren Text vor der Predigt in der Landessprache vorgetragen, und die Gemeinde bekommt aus der Schrift sonst nichts zu hören, weder hier, noch dort. Dazu kommt für den, der an dem Grundsas sesselhält, das die Predigtperikopen aus dem Neuen Testament zu nehmen sind, der 60

158 Peritopen

weitere Umstand in Betracht, daß das Alte Testament zum völligen Schweigen verurteilt ift, wo die Lektion fehlt. Daß dies nicht in der Ordnung ift, durfte von den driftlichen

Theologen aller Richtungen zugestanden sein.

Aber thatsächlich ist das Ale Testament auch an vielen solchen Orten zum Schweigen verurteilt, wo doch eine besondere Schriftlektion regelmäßig stattsindet. Bor allem da, wo man daran sestidit, daß die alten Berikopen als einzig berechtigte Lektionen zu dienen haben oder wenigstens dann, wenn über andere Texte gepredigt wird. Zu selhstskändigen Lektionen sind sie aber zum großen Teil wirklich ungeeignet; hier machen sich wirklich ihre Mängel, ihr ungleicher Umfang, die Gleichmäßigkeit des Inhaltes einzelner Spisteln, 10 ihre Schwierigkeit geltend. Sine erux homiletica wie die alte Epistel sür den Sonntag Lätare kann vom Prediger bewältigt werden, als Lektion wirkt sie unerbaulich. Man wird sich des Unterschiedes zwischen Text und Lektion deutlicher bewußt werden müssen. Der Unterschied liegt darin, daß der Text nachher durch die Predigt behandelt wird, die Lektion an und für sich der Gemeinde zugänglich und für sie erbaulich sein muß. Demzond sind diesenigen Kirchen, welche, wie die Badische und Hannoversche, zwischen Predigtperisopen und Lektionsperikopen schärfer geschieden haben, auf dem richtigen Wege, und dieser Weg sollte überall eingeschlagen werden. Textreihen und Lektionar sind auseinander zu halten, womit natürlich nicht gesagt ist, daß nicht das eine Stück aus der Textreihe auch in der Lektionenreihe an der rechten Stelle seine Aufnahme sinden durch Subtraktion aus den Predigtexten gewonnen werden. Die Schristektion hat ein selbstständiges Recht und eine selbstständiges Bedeutung, und darum brauchen wir ein selbstständiges Lektionar.

Ein solches Lektionar herzustellen, das, wo möglich, so allgemein wird, wie die alten Berikopen, ist eine Ausgabe, welche die protestantischen Kirchen nicht länger aufschieben zo sollten. Dazu sollten sie die Erfahrungen und Ergebnisse der Bergangenheit benützen. Bor allem die Thatsache, daß die lectio continua sich nicht gehalten hat. Die Feste haben sie unmöglich gemacht, und diese Fortentwickelung der Feste schreitet vorwärts; man bedenke, daß zest in die sogenannte sestlose Zeit Feste, wie das Erntesest, das Resonnationssest, eingetreten sind, die von den Gemeinden wirklich als Feste empfunden und geseiert werden. Die lectio continua ruht aber auch auf einem unrichtigen Prinzip. Denn so gewiß nicht alle Bücher der Schrift für die Erbauung der Gemeinde gleichwertig sind, so gewiß muß es das Bestreben der Kirche sein, die für die Erbauung geetgnetsten Lesestücke auszuwählen. Die Kirche wird also Perikopen d. h. seststehende, obligatorische Lesestücke ausstwählen. Die Kirche wird also Berikopen d. h. sestehende, obligatorische Lesestücke ausstwählen. Sie muß sie nach dem Bedürsnis der Gemeinde wählen. Das Bedürsnis, das die Gemeinde zusammensührt, besteht darin, daß sie die großen Taten ihres Gottes seiern will und in ihren persönlichen Christenstande gesördert werden soll. Das eine geschieht natürlich nie ohne das andere. Aber die gemeinsame Feier der großen Taten Gottes tritt an den Festen in den Bordergrund, die Förderung im persönschen Christenstand an den gewöhnlichen Sonntagen. Beides prägt sich auch im Kirchenjadr aus: in seiner sesslichen und sellosen halte. Danach haben sich auch die Leseperisopen zu richten. Für die Feste und die bordereitenden und nachsolgenden Feste gesten sind Perstopen auszuwählen, die mit dem Feste selbstrenntnis, die nicht schon durch die Feste unmittelbar dargestellt worden sind, die, einsach gesagt, der Katechismus, sowit

Hierfür stehen die beiben Testamente zur Verfügung, und die Lektionen werden so zu wählen sein, daß die ganze Schrift darin vertreten ist. Mit Ausnahme oder möglichst geringer Verwendung der Psalmen! Neue Lektionsreihen, wie die Rheinische, Bardische, Hannoversche, die von der Deutschen evangelischen Kirchenkonferenz angenommene, baben zwar viele Psalmen aufgenommen, und es ist wohl eine undestreitbare Thatsacke, daß dei außergewöhnlichen Gottesdiensten gerade die Psalmen als Lückendüßer in der Lektion dienen müssen. Nun ist die Lektion aber dazu da, um eine Manifestation Gottes an die Gemeinde zu vermitteln, Gott redet zu seiner Gemeinde, die Psalmen aber sind Gebete, die Gemeinde redet mit ihrem Gott. Außerdem kommt der Psalmen in ihrem Bortlaut überhaupt im driftlichen Gottesdienst verwendet werden, dann ist das Common Prayerdook auf dem richtigen Wege, indem es die Psalmen von der Lektion ausschließt und zum Gebet verwendet. Ferner ist zu beachten, daß man aus dem Alten Testament keine Lektionen nehmen kann für Feiern, deren Gegenstand dem Alten Testaso ment fremd ist. Es kann nicht richtig sein, für das Trinitatisses zes sein der den and

nitischen Segen anzusetzen. Daraus folgt, daß man überhaupt keinen einjährigen Lektionsstursus aus dem Alten Testament allein zusammensetzen kann. Eher ließe sich darüber reden, ob man nicht von vornherein das Lektionar auf die Dauer von zwei Jahren anlegen könnte, welche reichlich Raum böten für Aufnahme aller wichtigen Stellen aus allen Teilen der Schrift. In den auf die Feste vordereitenden Zeiten, in der Adventszeit und in den Bassinoswochen sinden prophetische Perikopen ihre passende Skelle. In den Zeiten, wo der aus dem Alten Testamente herübergenommene Teil des Katechismus, der Dekalog, den leitenden Gesichtspunkt giebt, können auch alttestamentliche Lektionen verwendet werden. Welche schöne Zusammenstellung ließe sich z. B. dei einzelnen Geboten aus den Proverzbien geben, sobald man sich entschließt, das inhaltlich Zusammengehörende zu Einer Lekt 10 tion zu verbinden. Sinzelne Perikopen aus der Offenbarung, wie die sieden Sendschreiben, und eschatologische Abschnitte aus ihr, wie aus den Briefen, sinden ihre geeignete Stelle bei der Lehre von der Kirche und dem Ende der Dinge, also am Ansang und am Schluß der Trinitatiszeit.

Bur Abrundung und Berdeutlichung der Lektionen werden einige sprachliche Redak- 15 tionen notwendig sein. Man darf nicht so weit geben, wie ber Redaktor des Sacramentarium Gallican., ber die Ofterlettion 1 Ro 5 entschlossen mit ben Worten beginnt: Bona gloriatio vestra in Christo Jesu, aber es geht auch nicht an, die heutige Lektion des 2. Pfingsttages AG 10, 43 zu beginnen: Und er hat uns geboten. Es muß mindestens heißen: Petrus sprach: Jesus hat u. s. w. Darin könnte man von den römischen 20 Lektionen lernen. Diese Lektion beginnt: In diedus illis aperiens Petrus os suum dixit: Viri fratres, nobis praecepit etc. Sie stellen ben paulinischen Beritopen bie Anrede Fratres, benen aus ben katholischen Briefen die Anrede Carissimi voran. Die römischen Lektionen geben orientierende Bemerkungen über ben Zusammenhang: Das Evangelium des Pfingstmontage beginnt nicht wie bei uns mit dem plöglichen: Also hat 25 Gott die Welt geliebt, sondern: In illo tempore dixit Jesus Nicodemo. Kleinigstein! Die aber doch zu beachten sind, weil sie dem Hörer das Anhören und Erfassen der Lektion vermitteln helsen. Hierher gehört die Bemerkung aus dem oben erwähnten Erlaß für Mecklendurg-Schwerin vom 15. Juni 1897: Beispielsweise wird hinter dem Evangelium am 1. Sonntage des Abvents künftig (nämlich in der neuen Auslage des 30 Gesangbuches) der Vermerk eingeschoben werden: Evangelische Lektion: Lc 19, 1—10: Jesu Einkehr bei Zachaus. Es wird nämlich nicht bloß gut sein, wenn berartiges im Gesangbuch steht, sondern auch, wenn der Borleser berartiges voranschieft. Man könnte getrost noch einen Schritt weitergehen und zu der Ankundigung eine erklärende Bemertung hinzusetzen, die den Hörer über den Bunkt orientiert, auf welchen er seine Auf: 35 merksamkeit zu richten hat. 3. B.: Unsere heutige Lektion steht geschrieben Ro 13, 1—10. Soret in Andacht, was der Apostel Paulus über das Verhalten des Christen gegen die Obrigkeit fagt. Derartige Fingerzeige find aber nur möglich, wenn man felber klar und bestimmt weiß, was man vorliest, und warum man es vorliest. In dieser Weise ließe sich nach des Verfassers Überzeugung die Lösung einer Aufgabe erstreben, die von der Kirche 40 noch nicht gelöst worden ist, die aber der Lösung bringend bedarf. Balter Cafpari.

Periodenten. — Bingham (:Grischowius) I, 198 f.; Suicer IIs, 676 f.; J. S. Nijemani, Bibliotheca orientalis III, 2. Rom 1728, S. 829 ff. — Bon der älteren Speziallitteratur sind mir nur die Titel bekannt: F. Nicolai, De episcopo visitatore, Rom 1710; G. G. Zeltner, Theologus circuitor seu de periodeutis veteris ecclesiae restituendis votum, Altdorf 1718; 45 G. Th. Ludewig, De periodeutis veteris ecclesiae, Leipzig 1729; Ch. Döring, De primitivae ecclesiae inspectoribus, Lauban 1764.

Die Synobe von Laodicea in Phrygien ca. 360 c. 57 bestimmte, auf dem Lande sollten keine Bischöse, sondern Periodeuten eingesetzt werden, und diese sollten dem Bischos unterthan sein; der Beschluß ist in das Corpus juris canonici übergegangen als c. 5 50 dist. 80 Negodevrýz heißt Inspektor (andererseits bedeutet es Arzt, vgl. Suicera. a.D.); Dionysius Eriguus übersetzt es mit visitator MSL 67, 170. Es war eine Einrichtung, die sich nur im Orient durchgesetzt hat, und hier auch vermutlich nicht überall. Mit dem Inspektorenamt betraute man einen Presbyter, und wies ihm einen bestimmten Bezirk an (wie sich derselbe zum Sprengel des Metropoliten oder Bischoss verhielt, ist nicht klar; 55 vermutlich war es verschieden); auf der Synode von Konstantinopel a. 536 unterschried ein apeosóvegoz aegiodevrýz "der Landgemeinden der ersten sprischen Provinz" Mansi VIII, 911. Durch die Bistationen sollte das Amt der Chorepiskopen beseitigt werden; daher standen sich die beiden Grade von vornherein sehr nahe, wurden aber ansangs von eins

15

ander unterschieden. Der Periodeut hatte keinen eigenen Sis, den der Chorepiskop hatte. Der Patriarch Gennadius von Konstantinopel ca. 459 giedt ihm bei einer Aufzählung des Klerus einen Platz zwischen Chorepiskopen und Presbyter MSG 85, 1617 B; ebenso Justinian Codex I 3, 41, 19. Seine potestas bestand darin, daß er Baptisterien kons sekrierte, Kirchen weihte, das Chrisma erteilte, Kleriker und Mönche seines Bezirks beaussischiete; doch hatte er nicht das Recht zu ordinieren. Übrigens waren die Befugnisse nicht zu allen Zeiten und bei allen Kirchenparteien dieselben; öfter hat der Periodeut lediglich das Recht des Chrismas, vgl. Assendie Denzinger, Ritus Orientalium II, 10 Würzburg 1864. Das Amt hat im Orient lange bestanden; Theodor Balsamon am Ende des 12. Jahrhunderts scheint es als vorhanden zu erwähnen MSG 117, 1416 D; vgl. auch Goar Euchologion, Paris 1647, S. 268. 271. Es hat auch das Amt des Chorepiskopen überdauert, und ist dann öfter mit ihm und dem des Exarchen identifiziert worden; vgl. Assendie a. a. D.

## Berlen f. b. A. Rleiber und Gefchmeibe Bb X G. 523, 16.

Perpetuae et sociorum ex duodus codd. msc. et editione [princ.] Holstenii" bei Ruinart, Acta . . . martyrum . . . , Ratisbonae 1859, S. 137—146 (weiteres Quellenmaterial nebst der fritischen Auseinanderseung mit den übrigen Recensionen der Aften wird am Angemessensten, wur Wiederholungen zu vermeiden, mit der Darstellung selbst versiochten). II. Potthasst, Bibliotheca historica II. 2, Bersin 1896, S. 1517 B und 1518 A; G. T. Stotes, Art. Berpetua, Dictionary of Christ. Biography dy W. Smith . . . and Wace, IV, S. 305 B—307 A; C. J. Neumann, Kömischer Staat und allgemeine Kirche dis auf Diocletian (I), S. 291—300; Franz Görres, Art. Christenversolgungen, F. X. Kraus'sche R. E. I, S. 215—288 und zumal 25 S. 228 f.; Derselbe, Christentum und röm. Staat zur Zeit des Kaisers Septimius Severus, JprTh IV, 1878, S. 273—327 und zumal S. 313—315; Derselbe, Anzeige des Reumann'schen Buches, ZwTh XXXIV, 1891, S. 235—243; Uhshorn, Fundamenta chronolog. Tertull. 1852 S. 5 st.; Daud, Tertullian, Erlangen 1877, S. 197 st.; G. Nath. Bonwetsch, Tertullian, Bonn 1878, S. 75—84; Derselbe, Montanismus, Erlangen 1881, S. 185; Ad. Hilgenselb, Anzeige der weiter unten zu erörternde "The Acts... of Perpetua", ZwTh, Son, 1891, S. 126—128; Derselbe, Zu dem Martyrium der Perpetua, edenda 1891, S. 367—369; B. Aubé, Les chrétiens dans l'empire romain . . . 180—249, Paris 1881, S. 53—277, zumal 215—229, 509—525; Paul Milard, Hist. des persécut. II, Paris 1886, S. 2—157 und zumal 55—66. 102—127. Weiteraurangaden gelegentlich im Artifel selbs.

Berpetua, eine Blutzeugin zu Karthago, bezw. höchst wahrscheinlich in einer Borstadt bavon, gehört mit einigen Genossen, barunter ihr Bruber Saturus und eine Sklavin Felicitas, zu den erlauchtesten Opfern des Septimius-Sturmes. Dieses Martyrium ist bervorragend authentisch bezeugt: I. Durch die Depositio martyrum der liberianischen Chronik des Filocalus von 354, dieses ältesten Kalenders der römischen Christengemeinde, weit Kuinart a. a. D. S. 631: Nonis Martis Perpetuae et Felicitatis Africae. II. Durch den Zeitgenossen und Geistesverwandten Tertullian, (De anima c. 55: quomodo Perpetua fortissima martyr sud die passionis in revelatione paradisi solos illic commartyres suos vidit [Gedächtnissehler des Autors: nicht Perpetua, sondern ihr Bruder Saturus hatte angeblich die betressende Vision!], ed. Dehler, Tertulliani opp. II, Leipzig 1854, S. 642 f.; edd. Aug. Reisserscheid und Wissona, Tertulliani opp., Wiener Corpus XX, 1890, S. 388). III. Durch die im Wesentlichen echten lateinischen Akten (ed. Kuinart a. a. D. nach der editio princeps des Holstenius und zwei weiteren Haten (ed. Kuinart a. a. D. nach der editio princeps des Holstenius und zwei weiteren Hatenschen; lassen wir die sonstigen Recensionen dieser "Passio" aus taktischen Kückschein einstweilen dei Seite).

Verraten und Filocalus und Tertullian lediglich die einfache unantastbare Thatsache des Glaubenstampses, so verdanken wir der "Passio" eine Fülle von geschichtlich hoche interessanten Einzelheiten. Erstens und vor Allem atmen die fraglichen Akten den Geist des Montanismus — darum werden sie von Ab. Hilgenseld a. a. D. zutreffend "montanistische" genannt —, aber eines solchen, der sich von der christlichen Großtirche sond nicht getrennt hat, mehr einstweilen noch bloß eine vissonär-schwärmerische Strömung bedeutet. Die Engelsvissonen sinden sich c. 13 am breitesten ausgetragen. Die Autorschaft des Montanisten Tertullian, die man zuweilen, sogar noch ein Bonwetsch, Montanismus, S. 185, vermutet hat, ist mit Hauf u. A. abzulehnen. Denn erstens sind Perpetua und ihre Gefährten keine Sektierer, und zweitens ist der Stil des so nordafrikanischen Rhetors von dem unserer "passio" sehr verschieden. Den religiös-

Berpetua 161

schwärmerischen Geist unserer Akten sinde ich am schärften und klarsten durch Bonwetsch, Montan. S. 185 gekennzeichnet: "Das Martyrium Perpetuas und ihrer Genossen, von einem Montanisten, der noch in der Kirche steht, . . . geschrieben, enthält von Perpetua selbst aufgezeichnete Visionen, die ihr selbst und ihrem Bruder Saturus zu teil geworden. Geben sich diese Märtyrer gleich nirgends als Montanisten kund, stehen sie vielmehr voll= 5 kommen in kirchlicher Gemeinschaft, so beweisen jedoch schon jene direkt und zuversichtlich erbetenen Visionen eine Verwandtschaft mit dem Montanismus."

Beiter ermöglicht unsere "Passio" eine genauere Festschung der Zeit des fraglichen Marthyriums: Es ist auf 202 oder spätestens auf 203 zu datieren (vgl. Passio c. VII., Ruinart S. 135, 4, S. 137 nebst den Aussührungen des Jesuiten P. Possio c. VII., Ruinart S. 135, 4, S. 137 nebst den Aussührungen des Jesuiten P. Possio c. VII., Ruinart S. 135, 4, S. 137 nebst den Aussührungen des Jesuiten P. Possio c. VII., Ruinart S. 135, 4, S. 137 nebst den Aussührungen des Jesuiten P. Possio c. 165—167; s. auch Ab. Hiller den Berpetua und ihre Genossen siehen Katzenden von Berpetus und Sestimation Berpetus und Christienten verbot (s. Spartianus, Sept. Sev. c. 17, hist. aug. ed. Herm. Peter): "Judaeos fieri sub gravi poena 15 [Sept.] vetuit. Idem etiam de christianis sanxit"), für ihren Glauben in den Tod gegangen. Nach c. II der "Passio" waren Perpetua und drei ihrer Gefährten Katzechumenen, und auf diese hatte es die kaiserliche Berfügung in erster Linie abgesehen. Nur

Saturus benunziert sich selbst als Christ (f. Passio c. II und IV).

Der Statthalter Hilarianus verurteilt die Blutzeugen wegen ihrer beharrlichen Weiges zung, dem Numen der Imperatoren (Septimius Severus und seines älteren Sohnes Anstoninus Caracalla) zu opfern, als Majestätsverbrecher zum "Kampse" mit den wilden Tieren des Amphitheaters (Passio c. VI). Der Umstand, daß der Richter sämtliche Beschuldigten unterschieds des gerade zum gräßlichen Tode durch die Bestien verdammt, beweist, daß selbst die Behörden zuweilen sich sür berechtigt hielten, den Anhängern der 25 Zukunstereligion gegenüber die altrömischen Gesetz zu verletzen. Nach Paull. Sentent. V, 29, 1 konnten nämlich von den der "impietas in principes" übersührten nur die "humiliores" (die Angehörigen der niederen Stände) zum "Kampse" mit den Bestien des Amphitheaters bezw. des Zirkus oder zum Feuertod verurteilt werden; dagegen sollten die "honestiores" (Vertreter der besseren Stände) diese Klasse von "maiestatis rei" so nur die nicht als entehrend geltende Todesstrase der Enthauptung tressen. Hiernach war der Statthalter zwar befugt, Nevocatus und Felicitäs, die nicht einmal "humiliores" waren", vielmehr dem Stlavenstande angehörten (s. Passio c. II), sowie den Secundulus, der nach Passio a. a. D. anscheinend ein "humilior" war, den wilden Tieren zu übersantworten. Dagegen war es auch vom römischen Standpunkt eine Rechtsverhöhnung, 35 daß Hilarian sogar gegen die doch gewiß den "honestiores" angehörende Berpetua dieselbe Todesstrase verhängte. Heißt es doch von der erst 22jährigen jungen Frau in den Akten (c. II): "Vivia Perpetua, honeste nata, liberaliter instituta, matronaliter nupta"!

Schlichlich ein kurzes Bort über die wichtigsten sonstigen Recensionen der Akten. 40 Eine weitere lateinische "passio" hat Aube nach sieben Handschriften der Pariser Ratios nalbibliothek (Nr. 5269, 5279, 5292, 5297, 5311, 5318, 5349) a. a. D. S. 521—525 ediert (vorangeht S. 509—521 ein Kommentar). Der Eingang dieser Akten, die eine grundsfalsche Datierung ausweisen, lautet: "Facta persecutione sub Valeriano et Gallieno consulibus [= 254 oder 255 post. Christ.; sic!!] comprehensi sunt veneradiles viri 45 juvenes Satyrus [korr. Satirus!] et Saturninus, duo fratres, Revocatus et Felicitas soror ejus et Perpetua, quae erat de nobili genere, et habebat patrem et matrem et duos fratres et filium ad mamillam. Annorum enim erat illa duorum et viginti, apud Abricam in civitate Tuburlitanorum (sie! gemeint ist

jedenfalls eine Vorstadt = suburbium von Karthago).

Ferner haben Randal Harris und J. A. Gifford aus einem Koder der Patriarchals bibliothet zu Jerusalem eine griechische Recension der Aften unter dem Titel "The Acts of the martyrdom of Perpetua and Felicitas, London 1890, 8°, 66 S., veröffentslicht, und Dr. J. Armitage Robinson hat diese Publitation in "Texts and studies I, 2, Cambridge 1891, IX, 131 S. wiederholt. Obwohl nun auch dieser griechische Text, wie 55 der Aubesche, die verkehrte Datierung des Martyriums erst auf die Valerian-Versolzgung hat, halten doch die drei Herausgeber, die lateinischen Atten an mehreren Stellen in ungünstige Beleuchtung rückend, an der Priorität ihres griechischen Textes sest, und Ad. Harnack (The3 1890, Nr. 16) stimmt ihnen zu, ebenso die Revue de l'hist. des religions XXII, p. 238, während Abbe Duchesne ("En quelle langue ont été so

écrits les Actes des ss. Perpétue et Félicité? Extrait des Comptes rendus de l'Acad. des inscriptions et belles lettres XIX, p. 39—54, Paris 1891, umgekehrt die Priorität des lateinischen Textes versicht (s. auch Potthast a. a. D.).

Ab. Hilgenfeld wendet sich zuerst in seiner Unzeige von "The Acts" etc. gegen Harnad und meint zutreffend (ZwTh 1891, S. 126): "Ich kann das Griechische hier weder unbedingt noch völlig als die Urschrift anerkennen und meine, daß es auch mit dem griechischen Text dach eine einen Potpophtuis holde" und diesen Andersten kilvet er bem griechischen Text doch eine eigene Bewandtnis habe", und diesen Gedanken führt er bann später in seinem Auffat "Bu bem Marthrium ber Berpetua" a. a. D. S. 368 f." in ansprechender Weise aus und nimmt mit Recht an: . . . "der griechische Text . . . beweist, 10 daß wenigstens in ber zu Grunde liegenden Aufzeichnung ber Perpetua und bes Sathrus das Griechische nicht die Urschrift ist, daß wir vielmehr von den Lateinern wie von ben Griechen auf eine punische Grundlage gurudgeführt werben". Frang Görres.

Berrone, Giovanni, römisch-katholischer Theologe aus dem Resuitenorden, gest. 1876. — Quellen: Seine Berte, beren wichtigfte unten genannt werden. - Litteratur: Art. "Ber-15 rone" aus der Feber des Jesuiten Hurter in Weger u. Welte Kirchenlexikon 9, 1813 ff., den ich hier benütze. Dort ist wieder citiert: De Bader, Bibliotheque, n. ed. par Sommervogel,

P. wurde im Jahre 1794 zu Chieri in Piemont geboren, studierte in Turin, wo er sich an der Universität die Würde eines Doktors der Theologie erwarb, und trat 1815 20 in ben kurz vorher vom Papste Bius VII. wiederhergestellten Jesuitenorden als "einer der Ersten" ein. Man kann sich leicht vorstellen, daß der Geift der jesuitischen Reaktion ben 21 jahrigen Jungling gang erfüllte, und seinen Oberen muß er fich balb fo empfohlen haben, daß er in nicht langer Zeit als Professor der Dogmatik in Orvieto und darauf am römischen Kolleg in Rom angestellt wurde. Im Revolutionsjahre 1848 mußte er 25 von hier fliehen und fand Zuflucht in England; doch kehrte er, sobald die Ordnung wiederschergestellt war, auf seine Professur nach Rom zurück. In dieser Stellung war er auch in verschiedenen Kongregationen an der Kurie als theologischer Ratgeber thätig, wie er benn z. B. zur Verurteilung bes Hermefianismus erheblich mitgewirkt hat. (Sein Bericht steht in Annali delle scienze religiose, Heft 19, 27 und 47, teilweise übersets vunter dem Titel: "B., Zur Geschichte des Hermesianismus. Aus dem Ital., Abtl. 1, Regensburg" 1839.) Nicht minder bedeutend war sein Anteil an der Herbeiführung der Dogmatissierung der undesleckten Empfängnis Marias (8. Dez. 1854). "In seinem äußeren Auftreten", urteilt Hurter, "war Perrone sehr einfach, schlicht und liebenswürdig; man vermutete nicht das große Wiffen, das er besaß. Wenn er auch nicht so genial war wie 35 seine späteren Kollegen Passaglia und Franzelin, so zeichnete er sich besonders aus durch einen sicheren Takt in der Erkenntnis der katholischen Lehre und des damit streitenden Jrrtums". So der jesuitische Lobredner seines Genossen. Wir Protestanten können die Schriften Perrones nur mit tiesem Bedauern lesen. Denn als "katholische Lehre" trägt er eben ein mit rudfichtsloser Konsequenz konstruiertes Lehrgebaube bes Jesuitismus vor 40 und behandelt in seinen Kontroversschriften ben Protestantismus mit conischer Gemeinheit. Die letteren, sowohl breit angelegte als auch turze populare, haben, in die deutsche Sprache übersett, leider gur Berhetjung ber Konfessionen in Deutschland nicht unwesentlich beigetragen. P. ftarb am 28. August 1876, 82 Jahre alt. — Unter seinen Schriften gilt als sein Hagen. Praelectiones theologicae, quas in collegio romano S. J. ha45 bebat, Rom 1835 bis 1842, 9 t. Nachdruck z. B. Parisiis 1842, 2 Tomi. Auszug
baraus, sür praktische Zwecke von P. selbst veranstaltet, Rom 1845 in 5 Bänden, in
42. Ausl., Turin 1888 in 2 Bänden. Eine große Anzahl dogmatischer, ethischer und
krichenrechtlicher Schristen traten hinzu (ihre Titel bei den dogmatischer); wir nennen nur die "De immaculato B. V. Mariae conceptu, an dogmatico decreto definiri possit, disquisitio theologica", Rom 1847; "Il protestantesimo e la regola di fede", Rom 1853, 3 Boc, eine Rüftanmer moderner jesuitsscher Bolemit gegen den Protestantismus, in verschiedene Sprachen, auch ins Deutsche überfett; auf biefer voluminofen Streitschrift ruht wieber ber stellenweise gemeine antiprotestantische "Kontroversfatechismus" (in deutscher übersetung 1860). "S. Pietro in Roma ossia la verità 55 storica del viaggio di S. Pietro a Roma", Rom 1861; "De D. N. Jesu Christi divinitate adversus hujus aetatis incredulos, rationalistas et mythicos libri III", Aug. Taur. 1870, 3 voll.; "De Romani Pontificis infallibilitae seu vaticana definitio contra novos haereticos asserta et vindicata, ib. 1874. Rahlreiche wissenschaftliche Abhandlungen und Referate über wichtige ausländische Berte veröffentlichte P. außerdem, nach Hurters Angabe, in den Annali delle scienze reli-B. Tichadert. giose.

Berfien, Christentum in. — Litteratur: Affemani, Bibliotheca orientalis, Bb III, 1. 2; St. Ev. Affemani, Acta sanctor. mart. oriental. et occid. I, Rom 1748; Bingerle, Echte Aften der Marthrer bes Morgenlandes, Innsbr. 1836; Uhlemann, Die Chriftenverfolgungen 5 Aften der Marthrer des Morgenlandes, Jansbr. 1836; Uhlemann, Die Christenverfolgungen sin Persien unter der Herrschaft der Sassanden im 4. und 5. Jahrhundert, HKT, 1861, 3 ff.; Wregor. Barhebräus, Chronicon ecclesiast. edd. Abeloos et Lamy, Paris 1872 ff.; Hossiman, Atten persischer Märthrer, Abh. z. Kunde des Morgenlandes VII, 3, S. 9 ff. 46 ff. 52. 267 (dazu Köldete, GgA 1880, S. 873); Th. Köldete, Aufsähe zur persischen Geschichte, Leipzig 1887; Görres, ZwTh 39 S. 443 ff.; Bedjan, Acta martyrum et sanctorum, Paris 1890 ff.; 10 Raabe, Die Geschichte d. Dominus Mari, Leipzig 1893 (mir unzugänglich); Nilles, Calendarium ecclesiae utriusque 2, Junstr. 1896 ff.; Bratte, Das sog, Resigionsgespräch am Hos der Sassanden (AU, KF IV, 3a) 1899; O. Braun, ZKH Bd 18 (1894) S. 167 ff. und das Buch der Synhados, Stuttg. u. Wien 1900; Duval, La litterature syriaque 1, Paris 1899, S. 129 ff.; Westphal, Untersuchungen über die Quellen und die Glaudbwürdigseit der Patriarchendyronisen, 15 Straßb. Diss. 1901: Harnack, Die Wisson und Ausbreitung des Christentums in den ersten Strafb. Diff. 1901; Harnad, Die Mission und Ausbreitung bes Christentums in den ersten brei Jahrhunderten, Leipzig 1902, S. 442 ff.; J. Labourt, Le christianisme dans l'empire des Perses, Rev. de l'hist. et de littér. relig., Paris 1902, VII, 97 ff. 193 ff. Beiteres s.

des Perses, Kev. de l'Aist, et de litter. reug., paris 1902, v11, 91 fl. 195 fl. weiteres jin den Art. "Restorianer" Bb 13, 723 ff. und "Syrien".

Die erste Ausbreitung des Christentums in Persien fällt in die Zeit des parthischen 20 Reichs der Arsaciden (256 v. Chr. dis 226 n. Chr.). Nach Origenes (bei Eus. KG III, 1) soll einer Tradition zusolge Thomas Parthien, Andreas Stythen zum Missionsgebiet erhalten haben; natürlich beweist das nur, daß es zu seiner Zeit dort Christen gab. Fabelhaft ist auch die Kunde (bei Assen, Bibl. III, 1, 611) von 360 Kirchen in Persien in 25 Arbeit. Allen Biantstus und Mort weiß von dem Nortebre der Gemeinden in 25 im 2. Jahrh. Aber Dionysius von Alex. weiß von dem Berkehr der Gemeinden in 25 Mesopotamien mit anderen (Eus. KG VII, 5). Ebenso setzt der dem Bardesancs zuge= schriebene Dialog "Bon den Gesetzen der Länder" (im 3. Jahrh.) die Berbreitung des Christentums bis in den Often Persiens voraus; und nicht minder Eusebius, wenn er Praep. ev. VI, 10, 46 von parthischen, persischen, medischen, baktrischen und gelischen Christen redet. Unter den i. J. 261 durch Schapur I. aus Antiochien nach Persien Fort- 30 gesührten soll sich auch der Bischof Demetrianus befunden haben; die Gründung von Gundischapur und die Sonderstellung des dortigen Metropoliten wird darauf zurückgesührt (Labourt S. 103, bes. aber Westph. S. 62 f.). In der diestleinischen Versolgung spricht Eusedius auch von Märtyrern in Mesopotamien (KG VIII, 12). Harnack (S. 442 f.) bezieht es auf die Verser, was der der Verschappen die gestückteter wirdstehen Kristen VIII, 53) die Verdagen der Aufmen, 35 in jener Berfolgung bie geflüchteten römischen Christen aufgenommen zu haben. gebenkt Konstantin (Vita IV, 13, vgl. 8) bessen, daß bei ben Perfern in ben angesehensten Orten Christen vorhanden seien. Aphraates, "der persische Beise" (s. Bb I, 611 f.), zeigt in seinen Homilien (zwischen 337 und 345) ein Christentum, das sich selbstständig entwickelt hat und läßt eine weite Ausbreitung der Kirche erkennen. Aus ihm "und den 40 alten Märtyrerakten sieht man ..., daß gegen die Mitte des 4. Jahrh. in den Tigris- landschaften das Christentum weit verbreitet und organisiert war mit Bischöfen und sonftigem Klerus" (Nöldeke bei Harnack S. 444, A. 3). Bon den theologischen Kämpfen der Reichskirche zeigt sich bei Aphraates das persische Christentum underührt. Zu Nicäa sollen jedoch nach Ebed Jesu die Bischöfe von Amida (Diarbeker) und Gustra (Ostra?) 45 zugegen gewesen sein. Des Christentums in Amida gedenkt auch die Abgarlegende (Acta Thadd. 5). Uralten Ursprungs behauptet die Gemeinde von Seleuia-Ktessphon zu sein. Mari, einer der siebzig Junger, soll den Batriarchat daselbst gestiftet, wie überhaupt das Chriftentum im öftlichen Drient begrundet haben. Aber nur feine geschichtliche Erifteng als eines Evangeliften läßt fich belegen (Weftphal S. 31). Labourt S. 101 f. hält ihn so für ben eigentlichen Apostel bieses Gebiets, aber um 230-260. Rach Rolbete, GgA 1880, S. 873 mare um 170 die erfte organisierte Christengemeinde am unteren Tigris entstanden. Thatsache scheint, daß der 326 in hohem Alter gestorbene (Westphal S. 61) Katholisus Papa von Seleucia (ebd. S. 64 f. Uhlemann S. 57) im J. 313/14 eine Sponde gehalten hat. Unecht aber sind die Briefe an Papa von Jakob von Nisibis, Ephräm 55 und der Helena. Sein Nachfolger war Simeon bar Sabtas, der erste Märthrer unter den Bischosen Seleucias (wohl um 339/340), der aber auch nur Bischos von Seleucia und Rtefiphon, nicht Katholitus einer geschloffenen perfischen Kirche war (Sarnad S. 443 f.). Bei der Einweihung der Kirche zu Jerusalem war auch einer der persischen Bischöse zu= gegen (Vita Const. IV, 43). Auch die Anfänge des Manichäismus bekunden die Ber= 60 breitung des Christentums in Berfien. — Berhängnisvoll wurde für die perfischen Christen

bas Entstehen ber römischen Reichskirche, bie ben politischen Argwohn gegen sie machrufen mußte, da ihre Reigung sich natürlich dem römischen Reich zuwandte (Aphraates, hom. 5, 6. 18). Bald nach Beginn des 25jährigen Krieges zwischen Persien und Byjanz (seit 337; Nölbeke, Aufsähe S. 99) begannen zuerst harte Bedrückungen, dann (seit 5 339/40, Beschph. S. 83) eine Jahrzehnte (mit Unterbrechungen) andauernde Verfolgung unter Schapur II. (Sozom. II, 9—16). Als Anstister der Verfolgung werden die Juden genannt, doch waren es wohl die Magier in erster Stelle. Aphraates gedenkt dieser Verschung der Anstiste Stelle der Anstiste Stelle der Verschaft der Verschaft Stelle der Verschaft Stelle der Verschaft Stelle der Verschaft folgung hom. 21 und 23 (vgl. bef. das Gebet S. 404 ber überf. Berts, TU III, 3. 4). Einen Einblid in fie aber geben umfangreiche Martyrerakten, vornehmlich die in des Bi-10 schofs Maruthas (j. d. A. Bo XII, 392 f.) Geschichte der Verfolgung, herausgegeben von St. Ev. Uffemani (überf. von Zingerle), während die Märthrerakten bei Bedjan wohl eine Uberarbeitung der Affemannis find (Westph. S. 90); vgl. auch die Auszüge aus sprifchen Aften bei Hoffmann 1. c. Die Zahlenangaben in Betreff ber Märthrer (insgesamt 190 000!) sind gewiß übertrieben, aber eine entsepliche Menge ist ihrer sicher ge-15 wesen. Bor allem sollte die Organisation der Kirche vernichtet werden, daher besonders ber Klerus verfolgt und die Kirchen zerstört wurden. Nur verborgen konnten die Bischöse ihres Amtes walten, und auch so nur kurze Zeit (Westph. S. 95. 101); 20, nach and beren 38, Jahre war der Stuhl zu Seleucia unbesetzt. Am blutigsten war das 7. Jahr der Berfolgung, in dem an der Austilgung der Christen überhaupt gearbeitet wurde; 20 auch übertrug man mit Borliebe Abgefallenen ben Strafvollzug an ben ftandhaft Bebliebenen. Auch die durch Jovian 363 an Persien abgetretenen Gebiete des römischen Reichs, ein Teil Mesopotamiens mit Nifibis, wurde in Die Berfolgung hineingezogen. Unter ben Nachfolgern Schapurs II. (gest. 379) ward die Lage ber Christen gunstiger (Nölbeke l. c. 102 f.). Den Christen direkt freundlich zeigte sich Jezbegerd I. (feit 399). 25 408 schloß er mit Byzanz einen festen Friedensvertrag. Seine Gunst wußte Maruthas von Maiphertat zu gewinnen und zum Besten der perfischen Christen zu verwerten. Zweimal, unter Arkadius und Theodofius II., weilte er in Perfien (Westph. S. 125 ff.). Das zweite Mal scheint er jenen Frieden selbst vermittelt zu haben. Jetzt erhielt er auch die Erlaudnis zu der Synode zu Seleucia im J. 410. Über die Aften dieser Synode so Bd XII S. 392, 52 ff.; deutsch in Braun, D. Buch d. Synhados, S. 16 ff.; vgl. auch Labourt S. 107 ff. Hier wurden die nicänischen Kanones acceptiert, Jsaak von Seleucia-Ktesiphon zum Großmetropoliten und Haupt aller Bischöfe erklärt. Es galt nicht bloß ber durch die Berfolgung herbeigeführten kirchlichen Zerrüttung abzuhelfen, sondern auch den für die perfische Kirche jener Tage so charakteristischen inneren Zwistigkeiten zu be-36 gegnen. Doch hörten biefe auch in der folgenden Zeit nicht auf. Stets handelte es fich babei nicht um dogmatische, sondern um hierarchische Fragen. Un einer Synode im J. 420 nahm der byzantinische Bischof Atacius von Amida teil (Braun S. 37 ff.). Die Berfolgung ber Christen in diesem Jahr war keine grundsätliche, sondern durch die Zer-störung eines Feuertempels von seiten eines fanatischen Bischofs (Theodoret V, 39 odn 40 els δέον τῷ ζήλω χρησάμενος) veranlaßt. Unter Bahram V., der ganz von den Magiern beherrscht wurde, kam es aber sofort wieder zu einem Krieg mit Byzanz; bei dem Friedensschluß 422 wurde den Christen in Bersien freie Religionsübung zugesagt. Ift dies schon ein Zeichen, daß über sie aufs neue eine Verfolgung ergangen war, so erzählen davon auch Theodoret 1. c. und die sprischen Märthrerakten. Auf der Spnode des J. 423/424 45 wurde die Appellation nach Antiochien unterfagt (bezweifelt u. a. von Bestph. S. 162). Bahram V. nahm auch die den Chriften von seinem Bater gegebene Erlaubnis ihre Toten zu begraben zuruck (Nöldeke, GgA 1880, S. 871). Biel ernster wurde die Berfolgung seit dem 8. Jahre Jezdegerds II. (438/39—457); doch konnte der Patriarch unangefochten in Seleucia bleiben. Für die Märthrerleichen wurde ein eigenes "Haus der Zeugen" 50 hergerichtet. Einen Aufftand der Armenier zu beschwichtigen gab schließlich der König den driftlichen Gottesdienst wieder frei. Erst die Trennung der persischen Kirche als der "chaldäischen" b. h. nestorianischen von der Großfirche brachte dauernden Frieden. Doch fallen noch 542 zwei vornehme christliche Berfer dem Reichsgesetz und der Unduldsamkeit der Magier zum Opfer, und 615 wird ein hochadeliger Berser gesteinigt (unter Mitschuld seiner christlichen konfessionellen Gegner). — über die weitere Geschichte der persischen Kirche s. u. "Nestorianer" Bd XIII S. 723 ff. und "Sprien". 1898 haben die persischen Restorianer aus politischer Hudficht ihren Unschluß an die rufsisch-orthodore Kirche vollzogen. Bonwetsch.

Beru. — Litteratur: Middendorf, Beru, 3 Bbe, Berlin 1895; Sievers, Siid: und Mittelamerita 1903; Das Deutschtum im Auslande 1904. Konjulatsmitteilungen (brieflich).

Die Republik umfaßt sehr wahrscheinlich 1 137 000 akm (nach amtlicher Angabe allerdings fast 1 177 000) mit über 4 560 000 Bewohnern. Deren durch Einwanderung und Raffenmischung manchfach gestaltete Abstammung rechtfertigt ben Ausspruch: "Es läßt sich nicht sagen, daß die Peruaner ein Volk sind; bis jest bilden fie bloß eine Bevölkerung" (Middendorf). Doch gehört immerhin die Hälfte den eingebornen Indianer= 6 stämmen an. Dazu find etwa brei bom hundert Neger ober boch ben Negern juzugählen, Nachkommen ber eingeführten Stlaven, beren Freiheit erft 1856 gesetzlich ausgesprochen wurde. Nur etwa halb jo zahlreich wohnen Chinesen im Lande. Abgesehen von letzteren aber gehört fast die ganze Bewohnerschaft ber katholischen Kirche an, so daß also auch die Eingebornen wenigstens äußerlich driftianisiert sind. Die römisch-katholische Religion 10 ist nach Art. 4 der Konstitution von 1860 die "der Nation", und der Staat gestattet feiner andern Religion die öffentliche Ausübung ihrer Gebräuche. Daher hat auch die Regierung maßgebende Rechte und Pflichten in Bezug auf den katholischen Klerus. Der Erzbischof von Lima und die ihm unterstellten acht Bischöfe (von Arequipa, Puno, Rusto, Apacucho im Süben, von Trujillo, Huanuco, Chachopohas und Jquitos im Norden) ge= 15 langen zu ihrer Würde baburch, daß die Regierung brei Geiftliche ben vereinigten Säufern des Kongresses (Landtage) vorschlägt, welcher aus dieser Terne eine Berfonlichkeit mahlt, deren Bestätigung durch ben Papft von Staats wegen eingeholt wird. Auch bas erzbischöf: liche Domkapitel wird frei bom Staate befett; der Erzbischof hat keine Berechtigung, einem von der Regierung Erwählten den Amtsantritt zu verweigern. Demgemäß bezahlt 20 der Staat die Gehälter, freilich für den gewöhnlichen Domherrn nur 162 Dollar (für den Erzbischof 20000). Dagegen ist die gesamte Pfarrgeistlichkeit ohne Staatszuschuß und ganz auf Parochialgebühren und die allerdings in Menge gestifteten Meßstipendien angewiesen. Die Zahl ber Klöfter ist noch immer bedeutend (war um 1700 am größten). In der Hauptstadt (120000 Einw.) allein finden sich 8 Männer- und 13 Nonnenklöster, 25 während allerdings im 18. Jahrhundert noch um 10 Klöster mehr in Tätigkeit waren. Außer den meist verbreiteten Orden der Dominikaner (bis 1776 viel für Autodases thätig), Franzistaner, Barfüßer, Augustiner und Jesuiten haben die Mercedarier, Agonisanten und Die Läter bes guten Sterbens eine Angahl von Niederlaffungen. Groß ist Die Bahl von Laienbruderschaften, deren Mehrzahl zur Berherrlichung der Jungfrau Maria gegründet 30 wurde. — Das Unterrichtswesen krankt auf der unteren Stufe am Mangel durchge= führter allgemeiner Schulpflicht und bem noch immer vorhandenen Berfall bes Bohljtands, und nur die sehr große Zahl der weiblichen Kongregationsangehörigen macht eine beträchtliche Verbreitung von Elementarschulen möglich. Auch die Zahl der Mittelschulen, colegios, ist gering (die Hauptstad besitt deren nur vier). Die Universität, schon 1551 35 nach dem Vorbild jener von Salamanca gegründet, zeigt eine bemerkenswertere Ausbilzdung. Die Studiumszeit ist etwas ausgedehnter als in Europa, auch sür Theologen. Diesen ist ein bistriges Studium vorgezeichnet, wobei z. B. die Dogmatik als Hauptsach vom 1.—4. Jahrgang betrieben wird; das 5. Jahr gehört nur der Rhetorik und Herzmeneutik an. Aber der Besuch ist sehr mäßig, da ja die Orden so ausgiebig dem Seelz 40 spraedienst obliegen: z. R. hat die Hauptskabt nur 6 Rharrer mit is einem Hissaeisklichen. sorgedienst obliegen; z. B. hat die Hauptstadt nur 6 Pfarrer mit je einem Hilfsgeistlichen. - Die wirtschaftlichen Zustände und die Schwäche der Regierung ermuntern seit lange nur wenig zur Einwanderung. Trot eines Aufschwungs der Montanunternehmungen während der letzten Jahre wird die Jahl der auswärtigen Staatsangehörigen oder vor kurzem Naturalisierten nur auf 12 000 Seelen geschätzt. Unter ihnen ist die große Mehr= 45 zahl katholisch (Italiener, Franzosen, Spanier, Portugiesen und Ofterreicher). Daher finden sich nur für die Engländer, Nordamerikaner und Deutschen evangelische Gemeinden und, wenigstens für die ersteren beiden, Bethäuser vor. Die deutschen Protestanten sind in einer kombinierten Pfarrgemeinde zu Callao (mit 150 Deutschen) und Lima (mit etwa 100) zusammengefaßt, welche ein ständiger Paftor bedient. Er ist auch erster Lehrer ber 50 beutschen Schule zu Callao (einer Art Bürgerschule), in welcher noch brei andere Lehrer (bezw. Lehrerin) an 6 Schulabteilungen thatig find. Die Schüler sind fast durchweg beutscher Abkunft und größtenteils evangelisch. Im Hochlande wird von einer deutsch=katholischen Gemeinde noch eine kleinere Schule erhalten mit großenteils deutscher Unter= 23. Göt. richtssprache.

Peschittho f. d. A. Bibelübersetzungen Bd III S. 167 ff.

Beft f. b. A. Krantheiten und heilfunde ber Beraeliten Bo XI S. 72, 27.

166 Petavins

Petavius, Dionpsius (Denis Petau), gest. 1652. — Henric. Balesius (de Balois), Oratio in oditum D. Petavii, Paris 1653 (auch bei Chatellain, s. u.); Leo Allatius, De laudibus Petavii, Wom 1653 (griechisches Lobgedicht in Jamben); Bayle, Dict. s. v. Clericus, Bibl. choisie II, 169 und in der Borrede zu seinen Ausgaben der Theol. dogmata und der 6 chronologischen Werte P.S. — Dupin, Bibl., Bd 17. Franz Oudin, S.J., in Nicerons Mem. 37, S. 81 st. (deutsche Nusgabe von Baumgarten, Bd I, 139 st.). Baccaria in seiner Ausgabe der dogmatischen Werte P.S., 1757; Ecstein in d. Allg. Encykl. III, 18, S. 344 st.; Michaud, Biogr. univ. 33, 458 st.; Nouvelle Biogr. generale, 39, 689 st. Bgl. die neuesten Monographien von Franz Stanonik (Prof. der Theol. in Graz), Dionhsius Petavius. Ein Beitrag zur Gelehrtenstogeschichte des 17. Jahrh., Graz 1876, 4°, und von Chatellain, Le Père Denis Petau, Par. 1884. — Ferner H. Hurter, Nomenclator theol. cath. I, 398—404; Aneller, S.J., in ALL IX, 1841—1843, sowie die in bibliographischer Hinsche Genauigkeit und Reichhaltigkeit alle Frührern übertreffende Darstellung bei Ch. Sommervogel, Bibliogr. etc. t. VI (1895), col. 588—616.

Denis Betau, einer der berühmtesten katholischen Theologen der nachtridentinischen Zeit, "ber Aquila Jesuitarum", wurde geboren am 21. August 1583 in Orleans und starb ben 11. Dezember 1652 in Baris. Sein Bater, Jerome Betau, ein wohlhabender, gebildeter Kaufmann, eine Zeitlang dem reformierten Glauben zugeneigt, dann aber infolge einer wunderbaren Lebensrettung mit neuem Eifer am alten Glauben festhaltend, 20 gab feinen Rinbern und besonders feinem talentvollen zweiten Gobn eine treffliche, aber streng katholiche Erziehung. Frühe schon veranlaßte er ihn zu humanistischen Studien und zu poetischen Bersuchen in lateinischer Sprache. Denis studierte Philologie und Philosophie in Orleans und Baris. Am letzteren Ort gewann er die Freundschaft des reformierten Gelehrten Jsaak Casaubonus, der ihn mit den handschriftlichen Schätzen der 25 Pariser Bibliothek bekannt machte und ihn ausmunterte, eine kritische Ausgabe ber Werke bes Spnesius zu unternehmen. Schon im 19. Lebensjahr 1602 erhielt er ein Lehramt an der Universität Bourges und ein Kanonikat in Orleans, ließ sich aber 1605, besonbers burch bas Zureben bes gelehrten Jesuiten Fronton bu Duc, jum Eintritt in Die Gesellschaft Jesu bestimmen. Er gab sein Lebramt in Bourges auf, machte bas Noviziat so in Nanch durch, studierte im Kollegium zu Pont à Mousson Philosophie und Theologie und übernahm barauf 1609 bas Lehramt ber Rhetorit zu Rheims, zu La Fleche (1612) und zu Paris (1618). Hier legte er 1618 die 4 Ordensgelübde ab, erhielt 1621 den Lehrstuhl der theologia positiva und bekleidete diesen über 22 Jahre lang dis 1644, wo er teils wegen körperlicher Schwäche, teils um für schrifftellerische Arbeiten Zeit zu 25 gewinnen, sein Lehrant niederlegte und auf das seit 1624 mitübernommene Bibliosthefariat des Kollegiums Clermont sich zurückzog. Glänzende Berufungen des Königs Philipp IV. von Spanien, der ihn 1629 nach Madrid, und des Papstes Urban VIII. ber ihn 1639 nach Rom ziehen und zum Karbinal machen wollte, hatte er abgelehnt. Während seiner letten Jahre hatte er infolge öfterer Erkrankungen Schweres zu leiben. 40 Sein Ende (11. Dez. 1652) wird von feinem Orbensgenoffen Fr. Dubin als ein ungemein erbauliches und ergreifendes geschildert.

Petavius Begabung und Gelehrsamkeit war eine vielseitige. Seine litterarischen Hauptleistungen liegen auf den Gebieten der Philologie, der Chronologie und Geschickte, der theologischen Polemik, Patristik und Dogmengeschichte. Er begann mit philologischen Arbeiten: zuerst erschien seine Ausgabe und Übersetzung des Spinssius, zu deren Beranstaltung Casaudonus ihn angeregt datte (Paris 1611; 2. ed. 1631; 3. revidierte und mit wertvollen Zusähen vermehrte Ausgabe 1633). Hierauf Ausgaben von 16 Reden des Themistius (1613, 4°), von drei Reden Julians (1614; später auch Julians Opp. omnia 1630); ferner von des Byzantiners Nikephorus Breviarium historicum nehst Fragmenten von Theophanes, Pachymeres 2c. (1616, 8°); endlich die schwierigste und verdiensstlichste seiner philologischeristischen Arbeiten — die Ausgabe, Übersetzung und Erklärung der Werke des Epiphanius (Epiphanii Episc. Opp. omnia, Paris 1622 Fol. (vgl. hierüber Stanonik S. 33 ff.; auch Dehler, Corpus haeresiol. P. III, und den Art. "Epiphanius von Constantia", Bd V S. 417, 22 ff.). Daneben versaste er zahlreiche lateinische Reden, auch lateinische und griechische Gedichte (Orationes 1620, 1653; Opera postica 1620 [ultima editio 1642]; Carmina Graeca 1641. Näheres hierüber siehe bei Stanonik S. 33 ff.

Seine philologischen und patristischen Arbeiten führten ihn auf chronologische und historische Untersuchungen, die ihn Jahre lang aufs eifrigste beschäftigten. Er versuchte, so — im Anschluß an, aber auch im Gegensatz gegen J. J. Secaligers grundlegendes Werk De emendatione temporum (Paris 1583, s. RE<sup>2</sup> Bd XIII S. 431 f.) — eine neue Be-

Petavins 167

gründung der gesamten Zeitrechnung in seinem Opus de doctrina temporum, Paris 1627, 2 voll. fol.; neue Ausgabe von Hardouin, Antwerpen 1703; Berona 1734—36; Benedig 1757 (wegen der verschiedennen Ausgaden s. bes. Standnik: Ueber den wissenschaftlichen Wert der chronologischen Leistungen Petavius; auch Ideer den wissenschaftlichen Wert der chronologischen Leistungen Petavius; auch Ideer den wissenschaftlichen Bert seiner seiner seiner Leitungen Petavius; auch Ideer den wissenschaftlichen Leistungen Petavius; auch Ideer den wissenschaftlichen Ehrendung seines Geschieden Leitungen Petavius; auch Ideer der Variae diss. and Uranologion s. systema variorum autorum, qui de sphaera et sideribus eorumque motibus graece commentati sunt, Paris 1630, sol. nebst den Variae diss. and Uranologion II. VIII. Eine Anwendung seines chronologischen Systems auf die allgemeine Geschichte versucht Petavis 1628, und in seinem Rationarium temporum in XIII libris, Paris 1633—34. 12°, einem 10 dis zum Jahre 1632 reichenden Abris der Weltseschiete Aussach 12°, einem 10 dis zum Jahre 1632 reichenden Abris der Weltschichte, der wiederholte Aussagen erzlebte, in verschiedenen enuere Sprachen übersetzt und die Gegenwart sortgesetzt wurde (z. B. Söln 1635, Mainz 1646, Paris 1652, Frankfurt 1665, Leyden 1710, Amsterdam und Leipzig 1745, Benedig 1758 und usque ad nostra tempora continuatum, Benedig 1849, in 3 Bänden 8°, vgl. Stanonif S. 69). Die letzte seiner 16 chronologischen Schriften ist sein Prüsselschieden Schriften ist sein Prüsselschieden Schriften zugues der Suzoles La Bepre Chronologie: La pierre de touche chronologique, Paris 1636, 8°, eine Verteidigung seines Systems gegen die Angrisse der Geschleren Jacques der Augles La Bepre (Verfasse einer Veritable genealogie der Schehren Jacques der Verschaften Ausgade des Spiphanius, in dem 20 Opus de doctrina temporum und Epist. II, 11. 13) Beiträge zur Berichtigung der sirchenhisten Annalen des Baronius, in denen er nicht weniger als 8000 Fehler nachweisen zu können sich rühmte (s. Stanonie

Bon ben theologischen Werken bes B. gehören bie meisten bem Gebiet ber Polemik an, in der er freilich nicht selten, zumal gegenüber von akatholischen Gegnern, durch Leidenschaftlichkeit und Gehäffigkeit seiner Angriffe die Grenze des Erlaubten weit über= 30 schritten hat. Es gehören babin mehrere Streitschriften gegen ben Calvinisten Cl. Salmasius (zuerst eine pseudonyme Schrift u. d. T.: Antonii Kerkoetii Armorici animadversorum libri ad Cl. Salmasii notas in Tertull. 1622, dann Miscellaneae exercitationes, in quibus ad Solinianos comm. Salmasii quaedam disputantur 1629, besonders aber Dissertationum ecclesiasticarum libri duo, in quibus de 35 episcoporum dignitate et potestate deque aliis eccl. dogmatibus disputatur, Paris 1641; auch de ecclesiastica hierarchia libri III, Paris 1643 (später mit zwei weiteren Büchern vermehrt und in den 3. Band der Dogmata theol. aufgenommen (f. Stanonit S. 41. 63. 82 ff.). Etwas rubiger gehalten ift die Streitschrift gegen ben Dechanten zu Orleans, Maturin Simon: De poenitentiae ritu in veteri ecclesia, 40 Baris 1624; auch die gegen Hugo Grotius über Konsetration und Kommunion: De potestate consecrandi et sacrificandi sacerdotibus a Deo concessa, deque communione usurpanda diatribe, Paris 1639 (gerichtet gegen die 1638 von Grotius veröffent= lichten Abhandlungen De coenae administratione, ubi pastores non sunt und An semper communicandum per symbola). Eine ganze Reihe von Streitschriften hat 45 P. gegen die Jansenisten gerichtet, bezüglich auf Buße und Beichte, Freiheit und Gnade (De libero arbitrio 1643, De la pénitence publique et de la préparation à la communion 1643, De lege et gratia 1648, De Tridentini concilii interpretatione et S. Augustini doctrina 1649, De adjutorio sine quo non et adjutorio quo 1651). — Als wertwolle exegetische Leistung P.s wird von Grotius und Dubin gerühmt 50 seine Paraphrasis psalmorum et canticorum, Paris 1637, 12° — eine griechische Uebersetung ber Bsalmen und anderer poetischer Stude bes Alten Testaments nebst las teinischer Erklärung.

Betavius bedeutenbste theologische Leistung aber, die bei der Nachwelt seinen unsvergänglichen Ruhm als des Vaters der Dogmengeschichte vorzugsweise begründet hat, 55 war das lang vorbereitete, aber leider unvollendet gebliebene, letzte große Werk seines Lebens: De theologicis dogmatibus, Paris 1644—50 (5 Voll. fol.). Es bietet eine ausstührliche, auf umfassenen patristischen und dogmenhistorischen Studien beruhende Darsstellung der christlichen Lehre, mit der ausgesprochenen Absicht, der alten scholastischen, in die spissindigen Formeln der Philosophie gehüllten Theologie eine neue, freie und anges so

168 Pctavius

nehme, aus ben klaren und ursprünglichen Quellen ber Schrift, ber Konzilien und alten Bater schöpfende, der rauben und nabezu barbarischen eine mit dem Schmuck der humanität erheiterte und gewürzte Theologie entgegenzustellen (f. Potavius Ep. III, 54: non enim subtilem illam et obscuris philosophiae tricis involutam theologiam in-5 stitui, sed ingenuam et amoenam, ac de limpidis et nativis scripturarum, conciliorum patrumque veterum fontibus liquidius profluentem, eandemque non horridam ac prope barbaram, sed cultu quodam humanitatis hilaratam atque conditam, val. die Prolegg. des Wertes selbst I, 1, sowie F. Chr. Baur, Lehrbuch der DG<sup>2</sup>, Tübing. 1858, S. 33). Was das dogmenhistorische Werk des P. besonders cha-10 rakteristert, ist also keineswegs bloß der "Ketzerhaß des Jesuiten" (Hase) oder die pole-mische Tendenz wider den Protestantismus wie gegen alle neuen und alten Häresen, auch nicht bloß die Reichhaltigkeit des gesammelten Stosses und die klare methodische Darstellung, sondern vor allem "der sichtbare Einfluß, welchen der durch die Reformation bewirkte Umschwung bes Bewußtseins auf ben katholischen Dogmatiker und Dogmenhistoriker ge-15 habt hat", die dem Jesuiten mit den Protestanten gemeinsame "Antipathie gegen die Scholastif und die Erkenntnis der Notwendigkeit, die Theologie zu reformieren durch Befreiung derfelben von dem scholastischen Wust und durch Zurücksührung des Dogmas zu seiner ursprünglichen Reinheit und altertümlichen Schönheit (Baur a. a. D.). Es ist nicht dieses Ortes zu untersuchen, ob und wie weit dem P. die von ihm beabsichtigte 20 Reform der dogmatischen Methode gelungen, oder ob er doch wieder teils durch die Ginflüsse seiner Umgebung, teils durch die Schuld seines jesuitisch-katholischen Standpunktes hinter jenem Ziele zurückgeblieben ist. Auch auf die von katholischen Gelehrten aufgeworfene Streitfrage, ob und in wie weit P. fremde Vorarbeiten, insbesondere die Theologia positiva eines italienischen Kardinals Oregius (s. Dudin und Stanonik S. 120), 25 oder, wie Edstein vermutet, die Confessio catholica des lutherischen Theologen Johann Gerhard benutt oder sich zum Borbild genommen habe, kann hier nicht eingegangen werben. Die gange Entstehungsgeschichte bes Wertes, insbesondere sein Berhaltnis ju früheren und gleichzeitigen Erscheinungen (einerseits zur jesuitischen Ordenstheologie, andererseits jum Protestantismus und Jansenismus) fordert und berdient noch eine genauere 30 Untersuchung. Daß gerade dieses Werk bes P., das seinen Nachruhm besonders begründet hat, bei seinem ersten Erscheinen eine ziemlich kühle Aufnahme fand (so daß der Verleger einen Teil der ersten Auflage wegen mangelnden Absates vermakulierte), kann uns bei ber reformatorischen Tendenz besselben und bei der vorherrschenden Stimmung seiner Zeitz und Ordensgenossen kaum wundernehmen. Auf die drei ersten Bände, die zu Paris 1644 35 erschienen waren, folgten erst 1650 ein vierter und fünfter Band. Band I behandelt in 10 Büchern die Lehre von Gott und seinen Eigenschaften (lib. 9 und 10: de praedestinatione); Band II in 8 Buchern bie Lehre von ber Dreieinigkeit; Band III in 12 Büchern die Lehre von den Engeln, der Weltschöpfung, der Hierarchie (de angelis lib. I, de mundi opificio libri V, de hierarchia ecclesiastica libri III); an bie 40 Lehre von der Erschaffung des Menschen schließt sich ziemlich unvermittelt eine, vorzugsweise gegen die Jansenisten oder novi dogmatistae gerichtete Abhandlung de libero arbitrio (die 1643 auch separat erschien), und an diese eine Abhandlung über die Geschichte der pelagianischen und semipelagianischen Streitigkeiten. Die zwei letzten, von P. vollendeten Bände (IV und V) handeln in 16 Bückern de incarnatione verdi, von 45 Christi Verson und Werk (vgl. über diese Anordnung und das ihr zu Grunde liegende, freilich nicht vollständig durchgeführte dogmatische Schema Baur, S. 35 ff.). Der sechste Band sollte die Lehre von den Saframenten, vom Geses, von Glaube, Liebe, Hoffnung, von Tugenden und Laftern umfaffen. Der Tod des Verfaffers hinderte die Vollendung. Eine Fortsetzung wurde mehrfach gewünscht, aber niemand vermochte und niemand wagte, 50 ben großartigen Torfo mit gleichem Beift und gleicher Belehrfamkeit zu erganzen (vgl. Thomassin: Tantae molis operi excogitando, perpoliendo unus par erat Petavius, eruditorum non tantum sui aevi, sed plurium retro seculorum facile princeps). Erst nachdem die fatholischen Glaubensgenossen des Berfassers burch reformierte Theologen, wie durch das Lob des Grotius ("libri sunt perutiles") und durch 55 die neue Auflage, welche der resormierte Gelehrte Johann Clericus unter dem Pseudonym Theophilus Alethinus veranstaltete (u. d. T.: D. P. Dogmata theol., auctius lidris ejusdem aliis et notulis Th. Aleth., Antwerpen (Amsterdam) 1700, T. I—VI) auf ben Wert desselben waren aufmerksam gemacht worden, begannen, wie huetius fagt, "alle theologischen Schulen zu widerhallen vom Namen und Lob des Patavius". Es erfüllte so sich nun bas prophetische Wort seines Schülers und Freundes Beinrich Balefius: "Diefe

169

Bücher werden von Tag zu Tag in größerem Glanze leuchten, und je mehr sie jett die Mißgunst gewisser Tadler heradzuseten sucht, desto höheres Lob wird ihnen das Urteil der Nachwelt spenden". Nun erst, nach dem Vorgang der Amsterdamer Ausgabe des Elericus, erschienen auch in Italien einige neue Ausgaden; so in Benedig 1722, 24, 31, 45; später eine von der des Elericus unabhängige von Zaccaria u. d. T. Theologia dog- 6 matica etc. completata a F. A. Zaccaria, VI tomi, Benedig 1757, Fol. Reuerzdings wurde eine neue Ausgabe unternommen von Passaglia und Schrader in Rom (D. Petavii opus de theol. dogmatidus expolitum et auctum collatis studiis C. Passaglia et C. Schrader, Rom 1857), die aber über den ersten Band nicht hinaussam. Gegenwärtig wird als die relativ beste von katholischen Autoren empfohlen die von id. B. Thomas besorgte, zu Bar le Duc erschienenen (1864 ss. in 8 Bänden). Ugl. über diese verschiedenen Ausgaden die freilich unvollständigen Notizen von Stanonik S. 92. Weiteres über Inhalt, Methode und wissenschaftliche Bedeutung diese Werkes, "in welchem die Dogmengeschichte unter dem Einsluß des jene Zeit beherrschenden Geistes sich zuerst zu einem selbstständigen Ganzen gestaltet hat" s. bei Baur a. a. D. S. 32 ff. — Wegen 15 der Angrisse, welche Petaus Darstellung der Trinitätssehre der vornicänischen Wäter zu dessehen hatte, s. Vossueres, Versailles 1816, vol. XXII, p. 145 ss.); auch Kubn, "Jur Ehrenrettung des D. Petavius", in d. ThOS 1850, S. 429 ff., sowie aus neuester Zeit Regnon, Etudes de théologie positive sur la Sainte-Trinité, Paris 1892, 20 p. IX sq.

Für die Gelehrtengeschichte des 17. Jahrhunderts wie für Petavius' eigene Lebensgeschichte von höchstem Mert ist sein Brieswechsel mit zahlreichen Gelehrten Frankreichs, Italiens, Hollands 2. Freilich ist dovon nur ein verhältnismäßig kleiner Teil erhalten in einer von ihm selbst veranstalteten, aber erst nach seinem Tode herausgegebenen 25 Sammlung u. d. T.: D. Petavii epistolarum libri tres, Paris 1652, 8°. Buch I, enthält die epp. nuncupatoriae (Widmungsschreiben); Buch II philologicae; Buch III officiosae. Wieder abgedruck sind sie in den Ausgaden der Doctrina temporum, Amsterdam 1705, Berona 1734, Benedig 1757. Zahlreiche weitere Briese von ihm sollen nach Oudins Angade 1737 noch vordanden gewesen, nach späteren Notizen aber verdrannt 20 worden sein. Doch besigen wir noch einige Briese von Zeitgenossen an ihn, z. B. 6 Briese von Hordisch zu gebrauchende Schrift: Hugo Grotius Ausster verdrannt solvorden sie Worschaft zu gebrauchende Schrift: Hugo Grotius Rückschriften Macken, übersetzt von Clarus, herausgeg, von Schulte, Trier 1871 und dazu die Anzeige von Wagenmann in Jokk 1874, S. 518; auch Stanonik S. 51., S. 76 st.). — 35 Die Zahl seiner sämtlichen Werte (ungerechnet die neuen Aussagen und kleineren Abbandlungen) wird auf 49 angegeben, worunter 10 Folianten (s. die Berzeichnisse und Ordenszend) Drdenszenolen wird neben seiner wunderdaren Gelehrsamkeit seiner litterarischen Fruchtbarkeit, seinem gewandten und ponderösen Stil, nicht minder auch seine "engelgleiche 40 Frömmigkeit", sein musterhafter Eiser in alsen mönchischen Tugenden, insbesondere aber eine asketische Strenge gehriesen, mit der er tros seines schwächlichen Körpers den reliziösen Ubungen seines Ordens oblag. Dagegen wird auch von seinen Freunden zugestanden, daß er von Natur reizdar, moros, insbesondere gegenüber Andersgläubigen zurüchfaltend, oder aber (wie besonders seine Polemis gegen Scaliger und Salmens 43 zeigt) maßloß schroft und beidenschaftlich war, außer da, wo er, wie bei Grotius. Der seistanten — von Casaubon, von Scaliger, von

Beters Gerlach f. Gerlach Beters Bo VI S. 604.

Betersen, Johann Wilhelm, gest. 1727. — Litteratur: Besonders wichtig sind seine und seiner Frau Autobiographien: Lebensbeschreibung Johannis Wilhelmi Betersen . . . 55 1717; die zwehte Edition 1719. Leben Frauen Johanna Cleonora Betersen, Gebohrner von und zu Mersau . . . 1718; andere Aussage 1719. Diese Biographien erschienen ohne Ortseangabe "auf Kosten eines wohlbesannten Freundes"; ihnen ist das Bild Betersens und seiner

Frau beigegeben. — Mus der weiteren, überreichen Litteratur verweisen wir auf: Molleri Cimbria literata II, 639 sq., Jöcher III, 1421 ff., Notermund zum Jöcher V, 1993 ff., Goebeke, Grundriß? III (1887), S. 202, Nr. 23; Bertram, Lüneburgische Resonnationsgeschichte, Braunschweig 1719, S. 256 ff.; Webel, Lebensbeschreibung u. s. f. II, Herrnstadt 1721, S. 283 ff.; Walch, Einleitung in die Religionsstreitigkeiten der evang. luth. Kirche (1730) II, S. 586 ff. V, 937 ff. (und an andern Stellen, vol. das Register). Briefe, die Neueste Litteratur betressend, 1 Teil, Berlin 1759, Achter Brief, S. 38 ff. (von H., d. i. Lessing; vol. Lessings Werte, Ausgabe Hempel, IX, S. 50 ff.); Kirchner, Kurzgesaste Nachricht von ältern und neuern Liederversassen, Hall 1771, S. 36, Nr. 183 (hier eine Angabe über die ins 10 Freylinghausensche Gesangbuch von 1704 ausgenommenen Lieder Petersens); Corrodi, Kritische Geschichte bes Chiliasmus, Zürich (2. Ausgabe 1794), 3. Bb, 2 Teil, S. 133 ff.; Nambach, Anthologie christlicher Gesänge, 4. Bd. Altona und L. 1822, S. 133 ff.; Doering, Die gesehrten Theologen Deutschlands u. s. f., 3. Bd. Neussaste a. d. d. Drsa 1833, S. 245 ff.; Dorner, Entwicklungsgeschichte der Lehre von der Verson Christi, 2. Aufl., 2. Bd. Berlin 1853, S. 1032 ff.; Kürschner, J. W. Betersen, ein theologisches Lebensbild aus der Zeit des Viettsmus, Vordlingen 1863, S. 186 ff.; Koch, Geschichte des Kirchenlieds u. s. f., 3. Unst., 6. Bd., Stuttgart 1869, S. 121 ff.; Ritschl, Geschichte des Kirchenlieds u. s. f., 3. Must., 6. Bd., Stuttgart 1869, S. 121 ff.; Ritschl, Geschichte des Kirchenlieds u. s. f., 3. Must., 6. Bd., Stuttgart 1869, S. 121 ff.; Ritschl, Geschichte des Kirchenlieds u. s. f., 3. Must., 6. Bd., Stuttgart 1869, S. 121 ff.; Ritschl, Geschichte des Kirchenlieds u. s. f., 3. Must., 6. Bd., Stuttgart 1869, S. 121 ff.; Ritschl, Geschichte des Rietismus, 2. Bd. Bonn 1884, S. 225 ff.

20 lleber Frau Petersen vol. auch: Kanne, Leben und aus dem Leben merkwürdiger und erweckter Christen, 2. Ausg., 1. Teil, Leinzig

1. Juni 1649 als ein filius pacis in Osnabrud geboren, wo fein Bater, Georg Beterfen, als Lübeckscher Kanzleibeamter an den Friedensunterhandlungen teilnahm. Die Familie 25 stammte aus Holstein, wohin sie im 16. Jahrhundert aus den Niederlanden übergesiedelt sein soll. Seine fromme Mutter, die als eine eifrige "Beterin" großen Einfluß auf seine erste Entwickelung ausgeübt hat, war die Tochter des Seniors Andreas Brätorius zu Osnabrück. Nach Beendigung der Friedensgeschäfte kehrten die Eltern nach Lübeck zurück. Bon guten Anlagen und beharrlichem Fleiße unterstüßt, dabei von seiner Mutter zu 30 eifrigem Gebete angehalten, machte er auf bem Gymnafium rasche Fortschritte in der Kenntnis der alten Sprachen, so daß er noch vor seinem Abgange von ihm durch lateinische Arbeiten in gebundener und ungebundener Rede sich rühmlich auszeichnete. Fast zwanzig Jahre alt bezog er Ostern 1669 die Universität Gießen, um bei den lutherischen Theologen Hanneten, Habertorn u. a. Theologie zu studieren, für die er sich aus eigener Boligung entschieden hatte. Daneben beschäftigte er sich aber auch eifrig mit der Philos sophie und beteiligte sich wiederholt an Disputationen, durch welche er in der klaren Entwickelung wie der gewandten Darstellung seiner Gedanken sehr gefördert wurde. Zu seiner weiteren Ausbildung ging er 1671 nach Rostock, wo er schon im folgenden Jahre Abjunkt der philosophischen Kakultät wurde, nachdem er von Gießen aus die Magister-40 wurde in absentia ohne fein Nachsuchen erhalten hatte. Als ihm bann nach zweijährigem Aufenthalte in Roftock der Lübecker Rat als Anerkennung seiner "Erudition und Ge-schicklichkeit" das Schabbelsche Stipendium verlieh, besuchte er auch noch die sächsischen Universitäten Leipzig, Wittenberg und Jena, kehrte bann nach Gießen zuruck und begann philosophische Vorlesungen zu halten. Gin Streit, in welchen Gießener und Marburger 45 Theologen über die Prädestinationslehre geraten waren, veranlaßte ihn, 1675 zwei Abhandlungen de praedestinatione resormatorum non divina (gegen Prosssor Reinbold Pauli in Marburg) und de osculo juris naturae cum primo praecepto decalogi (gegen Samuel Andreä in M.) drucken zu lassen. Um dieselbe Zeit machte P. auch die persönliche Bekanntschaft Speners, den er in Franksura. M. besuchte und 50 mit dem er eine innige, bis zu dessen Tod fortdauernde Freundschaft schloß, weil er bei ihm ein ganz ander Wesen und Leben fand, als bei andern Theologen, und "gewahr wurde, was für ein Unterschied ware zwischen einer außerlichen buchstäblichen Erkenntnis und der έπίγνωσις της άληθείας κατ εὐσέβειαν". Auch durch den Berkehr mit anderen Freunden und Freundinnen Speners, sowie durch die Lekture mystischer Schriften von 55 Böhme, Frankenberg, Betke, Brekling 2c. wurde P. "in dem Guten und ber Wahrheit gestärkt", freilich nun auch von feiner Gießener Umgebung "wegen der Pietät gehöhnt", ebendadurch aber nur um so "freudiger und dürstiger die Wahrheit zu bekennen und das laue Wesen zu strafen".

Obgleich nun P. bei bem guten Ruf, ben er durch seine Borlesungen und Dispus so tationen wie durch litterarische Arbeiten sich erworben, auf baldige Beförderung in der akademischen Laufbahn hoffen durfte, kehrte er doch bald nach jenem Franksurter Aufenthalte auf den Wunsch seines Baters in seine Baterstadt zurück, um dort Geistlicher zu

werden. Da er schon in Gießen öfters und mit Beifall gepredigt hatte und da seine Familienbeziehungen in Lübeck seine Bewerbung unterstützten, so würde er leicht eine Unstellung gefunden haben, hatte er nicht durch ein Gelegenheitsgedicht, in welchem er das papstliche Verbot der Priesterehe und die Keuschheit der katholischen Kleriker angriff, zwei katholische Domherren bes Lübecker Domkapitels sich zu Feinden gemacht. Sie verklagten sihn als Pasquillanten beim Raiser Leopold I. und erwirkten "ein hart Reskript vom kaiserlichen Hofe", durch welches der Lübecker Rat angewiesen wurde, sich seiner Person zu versichern. Um ben brobenden Nachstellungen auszuweichen, folgte B. 1676 einem Rufe zur Professur der Poefie in Rostod und trat dies Lehramt 1677 mit einer Rebe de christiano poeta an. Da er aber auch hier trot bes herzoglichen Schutzes vor ben 10 erneuten Berfolgungen der lubectifchen Jefuiten sich nicht sicher fühlte, so folgte er ju Anfang des Jahres 1677 einer unvermutet an ihn gelangten Berufung an die St. Agisbienkirche in Hannover. Hier fand er durch seine Predigten und seine uneigennühige Amtsführung vielen Beifall, bekam aber wegen seiner Weigerung, Beichtgeld anzunehmen, einen Streit mit den übrigen Stadtgeistlichen, der jedoch durch den Abt Molanus von 15 Loccum beigelegt wurde. Gegen erneute Unfechtungen von Seite ber lubedischen Jesuiten und des kaiserlichen Hofes schützte ihn der Herzog Johann Friedrich, obwohl selbst katho-lischer Konvertit, durch die Erklärung, er solle sich nicht fürchten, der Herzog von Hannover sei selbst Raiser in seinem Lande; den wiederholten Bersuchen des tatholischen Bischofs Steno aber, durch Drohungen ober Bersprechungen ihn für die katholische Kirche 20 zu gewinnen, widerstand er mit ebensoviel Freimut als Festigkeit. Desto erwünschter aber war ihm unter so schwierigen Berhältniffen ber Ruf, ber im Jahre 1678 an ihn gelangte, jur Superintendentur bes Bistums Lubed und Sofpredigerftelle in Gutin, eine Bersetzung, mit der bann auch die Unfechtungen der Jesuiten wie Betehrungsversuche bes Bischofs Steno ein Ende hatten.

Die nächsten zehn Jahre, die B. in raftloser Thätigkeit diesem nicht minder schwiezigen als einflußreichen Umte widmete, waren nach seinem eigenen Geständnisse die gludlichsten seines Lebens. Der Beisall, der seinen Predigten zu teil wurde, veranlaßte ihn, eine Sammlung berfelben (Eid-, Pflicht- und Buppredigten) herauszugeben. Zugleich richtete er feine Aufmerksamkeit auf ben bisher vernachlässigten religiösen Bolksunterricht so und arbeitete jur Beförderung besselben einen Spruchtatechismus aus, ber 1680 zu Blon erschien und einem längst gefühlten Bedürfnis abhalf. Um biefelbe Zeit machte er zur Erholung von seinen Amtsgeschäften eine Reise zu Spener nach Frankfurt. In seinem Hause lernte er, "der bisher coelebs gewesen und wohl auch geblieben wäre", ein adesliges Fraulein, Johanna Eleonore von und zu Merlau, kennen, von deren Geist, From: 35 migkeit und anspruchelosem Wesen er sich angezogen fühlte. Seine Trauung mit ihr fand im Hause Speners am 7. September 1680 statt, und er reiste barauf mit seiner Frau nach bem Rhein und nach Holland, um die berühmtesten resormierten, arminianischen und coccejanischen Theologen perfonlich tennen ju lernen und viele rare Bucher zu kaufen. Nachdem er in Emben eine schwere Krantheit überstanden und in seinem elterlichen Saufe 40 ju Lübeck fich erholt hatte, fehrte er bor Beginn bes Winters nach Gutin ju erneuter Thätigkeit zurüd. Im Jahre 1683 wurbe er von ber Roftoder theologischen Fakultät auf Grund einer Differtation Omnia et in omnibus Christus, in der er zeigt, daß alle Artikel bes Glaubens in Christo versasset wären, zum Dr. theol. ernannt. Im Jahre 1688 ward er als Superintendent nach Lünedurg berusen. Hier fand er nicht das Glück, 45 das er sich von der neuen Stellung versprochen hatte. Denn wenn er sich auch von manchen zeitraubenden und schwierigen Geschäften seines früheren Amtes befreit sah und mehr Muße für wissenschaftliche Studien erhielt, so geriet er doch bald aus verschiedenen Anlässen teils mit den übrigen Stadtgeistlichen, teils mit ben übrigen Regierung in Celle in Streit. Zuerst war es die Launenhaftigkeit seines Amtsvorgängers, Caspaa so hermann Sanbhagens, die ihm eine schwierige Stellung in Luneburg bereitete. Diefer hatte nämlich einen Ruf als Generalfuperintendent in Stargard angenommen, auch bereits seine Abschiedspredigt in Lüneburg gehalten und Petersen als seinen Nachfolger empfohlen. Ploglich reute ihn fein Entschluß; er wünschte in Lüneburg zu bleiben, und bie herzogliche Regierung wunschte ihn zu halten; Betersen aber wollte von feiner Bola= 55 tion nicht abstehen. Schließlich mußte Sandhagen weichen; er wurde Consistorialis in Celle, später Generalsuperintenbent in Gottorp. Die Folge aber war, daß Petersen von Anfang an einen Teil der Gemeinde und die Mehrzahl seiner Kollegen zu Gegnern, und daß er auch bei der herzoglichen Regierung in Celle wenig Halt hatte. Verschiedene Neuerungen, die B. in Lüneburg einzuführen suchte, und andere Bortommnisse verstärtten die 60

Opposition. Borguglich aber waren es feine aus bem Studium ber altteftamentlichen Bropheten und aus der Offenbarung Johannis geschöpften, von ihm und seiner Frau mit besonderer Vorliebe gehegten chiliastischen Ansichten (von dem tausendjährigen Reiche Christi, von der ersten Auferstehung, von der Hochzeit des Lammes 2c.), welche seine 5 Amtsgenossen um so mehr zu Angriffen reizten, ba er seit dem herbst 1689 anfing, dieselben auch zum Gegenstande seiner Predigten zu machen. Das Lüneburger Ministerium setersen erbot sich zu einer Konferenz in Gegenwart des Rates, die aber nicht zustande kam. Die Gegner wendeten sich an die Ministerien in Hamburg und Lübeck und reichten 10 eine Klage gegen Petersen als turbator ecclesiae Luneburgensis beim Konfistorium in Celle ein. Dieses beruhigte sich vorerst bei seiner Berantwortung, verbot aber beiden Teilen, von dem tausendjährigen Reiche "auf der Kanzel nichts zu gedenken weder pro noch contra". Die Angriffe erneuten sich seit dem Frühjahre 1691, als P. mit dem Fräulein Rosamunde Juliane von Assedung (s. Bb II S. 143) bekannt wurde und ihre 15 schwärmerischen Phantasien als göttliche Offenbarungen verteidigte, während er selbst und seine Frau behaupteten, gleichfalls höhere Aufschlüsse über die kunftigen Jahre der Kirche und den Anbruch des taufendjährigen Reiches erhalten zu haben. Diefe Behauptungen, bie P. nun auch in Schriften offen aussprach (bes. in einem zuerst als Manustript gebruckten "Sendschreiben an einige Theologos, betreffend die Frage, ob Gott nach der 20 Auffahrt Christi sich nicht mehr heutiges Tages durch göttliche Erscheinung den Menschentindern offenbaren wolle und sich dessen ganz begeben habe, samt einer Specie facti von einem adeligen Fräulein 2c.", November 1691), verwickelten ihn nicht bloß in heftige litterarische Fehden mit auswärtigen Theologen, sondern veranlaßten auch seine Lünes burger Kollegen zu einer neuen Klagschrift gegen ihn bei dem Landesherrn. Herzog Georg Wilhelm beauftragte das Konsistonum in Celle mit einer gründlichen Untersuchung (vgl. bie handschriftlichen Aufzeichnungen in ben Acta pietistica ber Göttinger Bibliothet Vol. II). Diese wurde am 5. Januar 1692 eröffnet, und da B. weber den Belehrungen noch den Warnungen seiner Richter Gehör geben wollte, wurde er schließlich nach eingeholtem Gutachten ber theologischen Fakultät zu Helmstädt den 28. Januar 1692 seines 30 Amtes entsetz mit der Weisung, daß er binnen vier Wochen mit den Seinigen Stadt und Fürstentum Lüneburg zu verlaffen habe. Damit aber von feinen heimlichen Unhängern in Lüneburg auch nach seinem Abzuge seine Lehre nicht weiter ausgestreut werden konnte, verfaßte der Senior Meier mit Buthun Rev. Ministerii 10 Artitel, Die jeder, ber predigen wollte, vorher unterschreiben mußte. Unter den Theologen, welche sich in so dieser Sache öffentlich gegen Petersen erklärten, war wohl der heftigste Johann Friedrich Mayer in Hamburg (vgl. Bd XII S. 474 ff.), der in einer am 4. Abvent 1691 gehaltenen Predigt, die er 1692 herausgab, sagt, der Urheber dieser Offenbarungen sei der versluchte Schandgeist, der Teufel. Sehr milbe ist das Bedenken Speners vom 15. Dezember 1691; er will sich nicht entscheiden. Am gründlichsten ist die Schrift von Johann 40 Bindler, "Schriftmäßiges wohlgemeintes Bebenken über bas Senbschreiben an einige Theologos, betreffend die Frage: ob Gott nach der Auffahrt Christi u. s. f.", Hamburg 1692 (vgl. Geffden, Johann Windler, Hamburg 1861, S. 295 ff.). In dieser Zeit schwerer Prüfung nur durch sein unerschütterliches Gottvertrauen

In dieser Zeit schwerer Prüfung nur durch sein unerschütterliches Gottvertrauen aufrecht erhalten, wandte sich P. zuerst nach Braunschweig, verweilte darauf einige Wochen, um die Bibliothek zu benutzen, in Wolfenbüttel und begab sich dann, mit Erlaubnis des Kursürsten Friedrich III. von Brandenburg, der ihm zugleich einen Gnadengehalt bewilligte, nach Magdeburg. Die Unterstützung reicher Gönner und Gönnerinnen setzt ihn in den Stand, in dem nahegelegenen Nieder-Dodeleben sich ein Gut zu kaufen. Die sorgenfreie Lage, in die er sich unverhofft durch das Wohlwollen teilnehmender Menschen versetz sage, in die er sich unverhofft durch das Wohlwollen teilnehmender Menschen derstelts seine "Erkenntnis des Reiches Christi", d. d. b. beine Lehren von den unmittelbaren Offenbarungen Gottes, von der himmlischen Menschheit Ehristi, vom tausendjährigen Reiche, von der Wiederbringung aller Dinge weiter auszubilden und zu verdreiten. Die beiden Werke, in denen er seine diliastische Lehre am vollständigsten vorgetragen hat, sind: 1. Die Wahrbeit des herrlichen Reiches Zesu Christi, welches in der siedenten Posaunen noch zu erwarten ist, u. s. s., Magdeburg 1692, 2 Teile, und 2. Mvorssood Aroxaraoráoews xárrov, d. i. Geheimnis der Wiederbringung aller Dinge, Frankf. a. M. 1700 bis 1710, 3 Bände in Folio. Die Titel zahlreicher Etreitschriften von ihm vgl. in seiner Lebensbeschreibung S. 368 sf. Un die Streitschriften schloß sich eine Reihe von eregetischen Schriften, nämlich Erklärung der Psalmen 1719, der Propheten Zesais,

Feremias, Ezechiel 1719, des Daniels 1720, der 12 kleinen Propheten 1723 2c. Wie in diesen so tritt auch in seinen asketischen Schriften der Hang zu religiöser Mystik hervor, der zum Teil auch in seltsamen Titeln sich kundziedt. Unterbrochen wurde diese litterarische Thätigkeit, die fast Jahr für Jahr neue Erzeugnisse lieferte, dei denen übrigens auch seine Frau mitbeteiligt war, nur von Zeit zu Zeit durch Erholungsreisen, die er nach Magdedurg, Berlin, Nürnderg, Stuttgart, Tüdingen, Frankfurt a. M. 2c. und an die frommen Grasenhöse machte, wo er "die herrsichen Seelen aussucht, denen es ein rechter Ernst um Gott war", sowie im Jahre 1718 durch einen Ausenthalt am Hose des katholisch gewordenen Herzogs Morit Wilhelm von Sachsen-Zeit in Weida, wohin P. und A. H. Francke berusen wurden, um den von Jesuiten umgarnten Fürsten 10 zum lutherischen Glauben zurückzusühren; vgl. (Buder.) Merkwürdiges Leben des Herzogs Morit Wilhelm von Sachsen, Frankfurt 1719, im Anhange; Fritziche, De Jesuitarum machinationibus comm. II, h. Halle 1840; Kramer, August Herm. Francke, 2. Teil, Halle 1862, S. 264. — Die drei letzten Jahre seines vielbewegten Lebens verbrachte P. aus seinem mit Nieder-Dodeleben vertauschten Gute Thymer bei Zerbst, wo er in stiller 15 Jurückzezogenheit seine litterarischen Arbeiten sortsetzte, die sein vom Alter geschwäckter Körper der unauszeseszten Geistesanstrengung erlag. Er stard am 31. Januar 1727. In seinem Nachlasse sands oder Erksäung der Weischeit Salomonis und eine Erksäung des hohen Liedes (Büchigen 1728) erzsien. Ein aussührliches Verzeichnis der von ihm 20 nach seiner Aussaus dies von Eredsen Kunstage dieser, das inzwischen Schriften Salvergeichnis aller von ihm im Druck erschienen Schriften schriften se bisher nicht zu geben.

Betersen darf wegen seiner aufrichtigen und innigen Frömmigkeit, wegen seiner freilich mehr ausgebreiteten als gründlichen Gelehrsamkeit und seiner staunenswerten litterarischen Produktivität zu den hervorragenosten Theologen seines Zeitalters, der Überzgangszeit von der Periode der Orthodoxie zu dersenigen des theologischen Subsektivismus, des Pietismus und der Aufklärung, gerechnet werden. Aber da dei ihm Gesühl und 20 Phantasie immer mehr die Oberhand gewannen über die ruhigen Verstandeskräfte, verlor er sich in eine Reihe von unklaren und schwärmerischen Lieblingsmeinungen, die er mit großer Zähigkeit sestiet und mit übergroßer Emsigkeit, Redez und Schreibsertigkeit zu verteidigen suche. Seinem sittlichen Charakter haben auch die gistigken seiner Gegner nichts anhaben können; er hat in seinem Wesen etwas Weiches und Weibliches; aber 25 "obwohl von liebreicher Komplexion", wie er selbst sagt, zeigt er doch eine natürliche Aversion gegen alles Gemeine und Uneble und ist durch die Gnade Gottes vor Verzirungen bewahrt worden, wie sie damals teilweise den Pietisten mit oder ohne Grund nachgesagt wurden. Leidnitz nennt ihn einen simplex magis quam malus vir; Spener hält ihn "für einen dristlichen, aufrichtigen, frommen Mann und lieden Bruder 40 in dem Herrn, obwohl er manches anders von ihm geschehen gewünscht"; Zinzendorf lodt seinen Eiser im Guten, odwohl er mit seinen principilis chiliasmi nicht einverziranden; der Tübinger Kirchenhistoriker Shr. E. Weismann, der Petersen während seines Ausenthalts in Schwaben persönlich kennen gelernt hatte, nennt ihn mit austrichtiger Hochathung ex recenti akseen ver einselns, pius, doctus, den auch anders 26 denkende Theologen non obstante dissensu in notissimis articulis, comiter et amanter exceperunt.

Petersen ist auch als Dichter sowohl lateinischer als beutscher Lieder bekannt gesworden. Die meisten seiner Gedichte blieben ungedruckt; er selbst nennt einmal 700 Psalmen, die er im Manustript liegen habe. Bon seinen lateinischen Liedern wurden sieben, nachs dem sie zum Teil schon früher gedruckt waren, in das Frehlinghausensche Gesangbuch von 1704 aufgenommen; eine Ausgabe seiner sämtlichen lateinischen Gedichte wurde von Küster in Berlin und Benekh in Halberstadt beabsichtigt, kam aber nicht zu stande (die in der Bibliothek des Joachimsthalschen Gymnasiums in Berlin besindlichen zwei Bände handschriftlicher Petersiana sind wohl Vorarbeiten zu dieser Ausgabe). Ein größeres 55 episches Gedicht von Petersen, Uranias s. opera Dei magna carmine heroico celebrata, erschien von Leibniz durchgesehen Halle 1720 (vgl. Lebensbeschreibung S. 381. Nr. 24). Bon deutschen Dichtungen erschienen von ihm in ungedundener Sprache: Stimmen aus Jion zum Lob des Allmächtigen im Geist gesungen, 1. Il. 1696, 2. Aust. 1698, 2. Teil 1698; Reue Stimmen aus Jion 1701. Es sind dreihundert prosasseder, so

bie er selbst Psalmen nennt; Frehlinghausen hat aus dem ersten Teil acht in sein Gesangbuch von 1704 aufgenommen. Lessing sagt von diesen Liedern, sie seien reich an starken Gedanken, an großen Gesinnungen, ohne Zwang, ohne Schwulft. Später erschienen diesselben 300 Lieder in gebundener Sprache (versifiziert): CCC Stimmen aus Zion, von 5 J. W. Petersen zum Lobe des allmächtigen Gottes im Geiste gesungen und zur Erweckung der Andacht nach gewöhnlichen Melodechen in sormliche Lieder übersetzt, gedruckt im Jahre 1721. Es ist wohl nicht zu ermitteln, ob diese Umdichtung seiner Psalmen Petersens eignes Werk ist oder das eines seiner Freunde; die Umdichtung ist kaum in der Form, noch weniger aber dem Inhalte nach, der oft ins Geschmacklose verzerrt ist, eine Vers

10 befferung.

Die Artikel, in denen man eine Abweichung Petersens und seiner Frau von dem orthodoxen Lehrbegriff der lutherischen Kirche fand, sind (um anderes, wie den Borwurf des Majorismus, Indifferentismus 2c. zu übergehen) vorzugsweise folgende vier: 1. die Lehre von dem tausendjährigen Reiche, 2. von der Wiederbringung aller Dinge, 3. von 15 bem himmlischen Gottmenschen, dem Erstgebornen aller Kreaturen, und endlich 4. die Überzeugung, daß noch heutzutage außerordentliche und unmittelbare Offenbarungen Gottes geschehen. Der Chiliasmus Betersens ift allerdings wefentlich verschieden von dem eines Kerinth, Papias oder dem der Anabaptisten des 16. Jahrhunderts, daher er auch meint, daß das Berdammungsurteil der Conf. Aug. seine Ansicht nicht treffe. Was P. lehrt, 20 läßt sich in folgender Weise zusammenkassen: Christus wird sichtbar auf Erden erscheinen, ein Reich ber Berrlichkeit aufzurichten, bas an die Stelle bes Unabenreiches tritt; bann erfolgt junachst die erste Auferstehung der Erstgeborenen des Lammes, die eine doppelte Portion ber Seligkeit empfangen, während die anderen noch 1000 Jahre im Gefängnis bes Tobes und der Hölle liegen. Es wird ein Reich sein, da Gerechtigkeit und Friede 25 sich füssen; die Juden werden sich bekehren und nach Jerusalem zurückkehren; die Ausgießung des Geistes wird geschehen über ganz Israel; die klarifizierten Leiber werden klarifizierten Wein trinken, Engelbrot essen und die eblen Früchte vom Baume des Lebens. — Erst später schreitet P., angeregt besonders durch eine Schrift der Engländerin Jane Leade (vgl. Bb XI, S. 326 ff.), die er widerlegen wollte, weiter fort zu der Lehre von der 30 Miederbringung aller Dinge; da Gott die wesentliche Liebe, da er zulest aller seiner armen Geschöpfe sich erbarmen muß, da das Böse keine etwige Wurzel hat, sondern in der Zeit geurständet ist, da Christus für alle Kreaturen, auch für die Teufel, gestorben: 6 muß eine Zeit kommen, da alles Geschaffene in den ursprünglichen Zustand der Sündlosigkeit zurückehrt, die Strase geendet, die Hollert, die Teufel erlöst und selig werden. 35 Diese Lehre besonders ift es, die ihm die meisten Gegner verschafft, aber auch die meisten Unhänger gewonnen hat: viele, die sonst bem Christentume feind waren, weil sie an ber Lehre von der ewigen Verdammnis fich ftießen, wurden, wie er felbst erzählt, durch seine Lehre von der Wiederbringung gewonnen. Den Orthodogen aber konnte eine Lehre, die in solcher Weise den Indifferentismus zu begünstigen schien, nur um so gefährlicher erscheinen. Daher erschien eine Menge von Gegenschriften; aber auch an Verteidigungen und Zustimmungen fehlte es nicht und besonders ist es der süddeutsche Pietismus (Oetinger und Michael Hahn), bei welchem P. Lehren Anklang gefunden haben. — Bon mehr untergeordneter Bedeutung find bie driftologischen Ansichten B.s, feine an Schwentfeld und andere Mystiker erinnernde Lehre von der himmlischen Menschheit Christi: der 45 Sohn Gottes habe eine zweifache Menschheit, eine Gottmenschheit und eine durftige Menschheit; die erstere habe er vor allen Kreaturen gehabt, die lettere von der Maria angenommen; jene sei weber erschaffen noch unerschaffen, sondern ein ens medium, ein temperiertes Lichtfleid, Tabernatel, ein Sauch göttlicher Kraft, Spiegel ber göttlichen Herrlichkeit 2c.; durch sie und nach ihrem Bild ist alles geschaffen, durch sie sind alle Offen-50 barungen Gottes vermittelt. Durch diese Lehre, meint er, werde eine Menge von Schriftstellen verständlich, die Menschwerdung wie die Gegenwart Chrifti im Abendmahl erklärlich, die Resormierten wurden daburch überzeugt, die Arianer und Socinianer widerlegt werden. — Die vierte der besonderen Meinungen endlich, die von P. und seiner Frau gehegt und in Schriften verteidigt wurde, ist diesenige, von der bereits oben 55 aus Anlaß seines Verhältnisses zu Fräulein von Asseburg die Rede war: "der Wahn, daß noch heutzutage außerordentliche und unmittelbare Offenbarungen Gottes geschehen und zwar teils folche, die auf Lehrpunkte, teils folche, welche auf kunftige Begebenheiten sich beziehen"; er wagt die Behauptung, Gott habe den Canonem noch nicht geschlossen, und führt sodann eine Reihe von angeblichen neuen Offenbarungen an, die sich 1693 60 bis 1718 zugetragen haben sollen; vgl. seine Schrift: "Die Offnungen des Geistes"

in zwei Teilen, gebruckt im Perlebergschen Diftrikt 1716 (Lebensbeschreibung S. 377, Rr. 47). (Bagenmann +) Berthean.

Beterspfennig. — Du Cange-Henschel, Glossar. med. aev. s. v. Denarius Petri (p. 62—63 t. III, Niort 1884). Thomassinus, Vetus ac nova ecclesiae disciplina P. III, l. s. c. XXXII. Liber censuum Romanae ecclesiae a Cencio camerario compositus, bei Muratori, Antiquit. 5 Ital. t. V, p. 851 sqq. Spittler, Bon der ehemasigen Zinsbarkeit der nordischen Reiche an den päpstlichen Stuhl (Gekr. Breisschrift), Hannover 1797. F. Hurter, Geschichte Innocenz III., Bd III, S. 121 f. 134 f. Hesele, Art. "Abgaben" im KKL3, I, 77. Woker, Das kirchl. Finanzewesen der Bäpste, Rördlingen 1878. O. Jensen, Der englische Veterspfennig und die Lehensesteuer aus England und Irland an den Papststuhl im Mittelalter, Heidelberg 1903.

Peterspfennig, Petersgroschen (denarius S. Petri, census B. Petri), Römergelb (Romfeot), Römerzins (Romescot), nennt man die Geldabgabe, welche von mehreren nordischen Reichen jährlich bem apostolischen Stuhle von St. Beter entrichtet wurde. Sie findet sich zuerst in England, von wo nach den Berichten der späteren Chronisten König Ina von Besser 725 dieselbe gezahlt haben soll (s. die Zeugnisse bei Du Cange, l. c., 15 und vgl. Gonzalez Tellez zum c. 12. X. de censibus III, 12; Spelmann, Glossar. s. v. Romescot). Ina, heißt es, habe die Spende sür die Saxonum und die Erhaltung der römischen Kirche, durch deren Vermittelung England christianissert worden, bestimmt. Schola Saxonum wird für eine römische Bildungsanstalt englischer Kleriker gehalten. Die ganze Nachricht ist unsicher, da Beda hierüber nichts mitteilt. Die erste 20 sichere Kunde giebt ein Schreiben Leos III. an Kenulph von Mercia (Mans. coll. conc. XIII, 961; Jaffe, Reg. Rr. 1915), worin der Papst berichtet, daß des Königs Bor-gänger Offa (gest. 796) für sich und seine Nachfolger dem Apostel Petrus jährlich 365 Mancufa zur Erhaltung ber Armen und ber Beleuchtung ber Kirche versprochen habe. Ob die Gabe seitbem regelmäßig nach Rom gesendet wurde, ist unbekannt. Erst von 25 Ethelwolf (855) wiffen wir, daß er 300 Mancufa ichidte (Spittler S. 146), und feitbem ift wieberholentlich auch in ben Gefeten von dem für Rom bestimmten Gelbe (Romfeot) bie Rebe. (Ebgar und Guthrum am Ansange bes 10. Jahrhunderts Kap. 6, § 1; Ebsmund 940—946, Kap. 1, § 2 bei Reinhold Schmid, Die Gesetze d. Angelsachsen (2. Ausg., Leipzig 1858, S. 122. 174). Unter Ebgar, nach der Mitte bes 10. Jahrhunderts, ers so scheint dasselbe als Handpsennig oder Denar, welcher vor dem Tage Petri von jedem Haufe bei harter Strafe entrichtet werben muß (Schmid l. c. II, 4, S. 186; vgl. bie Gefete Anthelods von 1008 u. 1009, V, 11. VI, 19. VIII, 10 a. a. D. S. 222. 230. 244). König Rund erneuerte die Forberung unter Milberung ber Strafe 1018 (Schmid a. a. D. I, 9, S. 260). Seitbem tommt die Abgabe unter bem Namen Beteres 25 psennig vor (le denier de Saint Pierre), und es wird verordnet, daß jeder freie Mann, welcher Vieh zum Werte von 30 Pfennigen hat, den Peterspfennig zahlen soll. Wenn der herr vier Pfennige giebt, sollen seine Köther (bordarii), seine Hübenen (donnarii) und seine Dienstleute (servientes) frei sein. Der Burgmann, der Bieh zum Werte von einer Mark hat, soll auch den Peterspfennig zahlen. (Wilhelm I, 17, § 2; 40 Schmid a. D. S. 334. Damit vgl. die sogen. leges Henrici 11. § 3 und Edwardi Consess. 10, nach der Mitte des 12. Jahrh., ebb. S. 443 u. 496). Die Abgabe ward ursprünglich als eine freie Liebessteuer entrichtet, später als eine Pflicht. Gregor VII. benutte aber dieselbe als einen Andalt. um darauf die völlige Abbängiakeit Englands benutte aber dieselbe als einen Unhalt, um darauf die völlige Abhangigkeit Englands als feines Bafallen ju grunden, und wendete fich in diefem Ginne durch feinen Legaten 45 hubert an Wilhelm ben Eroberer, von ihm Fibelität (b. i. ben Lehneid) und die Steuern fordernd. Der König erklärt fich zur Zahlung bes Gelbes bereit, welches wegen seiner breijährigen Abwesenheit in Gallien nicht orbentlich entrichtet war; dagegen antwortete er zugleich: "Fidelitatem facere nolui nec volo, quia nec ego promisi nec Antecessores meos Antecessoribus tuis id fecisse comperio" (Baronius, Annales so ad a. 1079, nr. 10; Thomassin, l. c., c. XXXII, nr. IV; Spittler S. 156). Der Papst legte den Bischösen die Psticht auf, für die Kollette zu sorgen, diese beauftragten aber die Archidiatonen, die Einsammlung zu bewirken. Daß dabei nicht Druck geübt werden solle, schärfte Alexander III. ein (c. 12. X. de censibus III, 39) Übrigens sehlt es nicht an Bemühungen des Klerus, von der Zahlung sich frei zu machen (vgl. 55 c. 15. X. de praescript. II, 26. c. 1205), und die Archidiatonen lieferten auch nicht immer die ganze Kollette aus, weschalb von Kom die ersordeichen Schritte geschahen, um diesem Miskrousse zu besseung (s. Inpacent III. Pagent lib 16. op 172) um biesem Misbrauche zu begegnen (s. Innocent. III. Regest. lib. 16. ep. 173. a. 1213; vgl. Gonzalez Tellez zum c. 12. X. cit. III. 39 am Ende; Thomassin a. a. D.

Nr. V). Bereits seit der Mitte des 12. Jahrhunderts scheint der ganze Betrag auf 299 Mark Silbers sestgegetz gewesen zu sein (Spittler S. 157 f.), und der Versuch, die wirklich eingezogenen Gelder, welche einen größeren Betrag ausmachten, zu erhalten, geslang nicht. Ebensowenig glückten aber die Bemühungen der späteren englischen Könige, sich von der Lieferung des Peterspfennigs überhaupt zu befreien, die Heinrich VIII. am 9. Juli 1533 die Parlamentsakte, welche die Aushebung dekretierte, bestätigte (Stat. 23. Henr. VIII. c. 20). Bgl. überhaupt D. Jensens eingehende Darstellung (s. o.).

Nach dem Borgange Englands wurde die Entrichtung des Beterspfennigs auch in anderen Ländern üblich, in manchen vermochten aber die Päpfte nicht, diefelbe 10 einzuführen. In Dan em art findet fich die Abgabe feit dem 11. Jahrhundert (Spittler S. 116 f.), scheint aber schon seit dem 15. Jahrhundert nicht mehr regelmäßig gezahlt zu sein (a. a. D. S. 125). Etwa gleichzeitig mit Danemark entstand die Berpflichtung in Bolen, und zwar, wie von späteren Chronisten erzählt wird, aus Dantbarteit dafür, daß Benedikt IX. den Sohn Mieczislaws II. (gest. 1034), Casimir, behufs Ubernahme ber 15 Regierung, von den Mönchsgelübden befreite (vgl. Thomassin a. a. D. Rr. XI; Schröch, Christl. Kirchengeschichte, Bb XXI, S. 503f.). Der Zusammenhang bes Orbenslandes Breußen mit Polen gab Johann XXII., bei ber großen Bedrängnis in Avignon, Beranlassung, auch von bort ben Beterspfennig zu fordern. Der Auftrag an den Erzbischof von Gnesen und den Bischof von Breslau im Jahre 1320 erregte aber allgemeine Ungu-20 friedenheit und formliche Protestation (Boigt, Gesch. Breugens, Bb IV S. 344f.); dennoch wurde auch späterhin, wie 1343, 1348, 1445, die Forderung erneuert und auch hin und wieder wirklich bewilligt, aber die Abgabe ist niemals eine allgemeine und regelmäßige in Preußen gewesen (Boigt a. a. D. Bb V, S. 69. Bb VIII S. 86. 152f.). Dagegen wurde dies in Schweben, wo ihm Jahre 1152 der Kardinallegat Nikolaus 25 (nachher Papst Hadrian IV.) auf der Synode zu Linköping den Beschluß der jährlichen Zahlung, also: quod singulae domus dant denarios monetae ipsius terrae, zustande brachte (Spittler S. 127 f.). Gleichzeitig entstand auch wohl die Verpflichtung in Norwegen, von dem es im liber censuum ecclesiae Romanae ebenfalls heißt: singuli lares in Norvegia dant unam monetam ejusdem terrae (a. a. D. S. 136 f.), for w dann auf Jeland, den Farörinseln u. a. (a. a. D. S. 140 f.), wo ce als cathedraticum Petri bezeichnet wird und in Waren abgetragen wurde.

Gregor VII. versuchte 1081 auch in Frankreich die Zahlung des Beterspfennigs einzusühren (ut unum denarium annuatim solvant B. Petro, si eum recognoscant patrem et pastorem suum more antiquo) und berief sich zur Begründung des Ansistration für auf ähnliche Leistungen Karls d. Gr. (Gregorii VII. lib. VIII. epist. 23; Mans. XX, 338; Jaff. 3923; Alteserra, Diss. juris cannon. lib. III. c. XII, a. E.; Thomassin a. a. D. Nr. XIII.); indessen wurde er damit zurückgewiesen. Ebensowenig

gelang es ihm in Spanien.

Seit dem 16. Jahrhundert hörte die Leistung des Veterspfennigs an die römische Wkirche allgemein auf. Seit der Reformation scheint die Abgade nicht sofort überall fortgefallen zu sein, indem z. B. der lutherisch gesinnte Bischof Gissurus von Staholt auf Feland 1539—1548 sie noch erhob, aber nicht mehr nach Rom gesendet zu haben scheint (Spittler S. 143). Der Peterspfennig ist übrigens, wie die Geschichte desselben zeigt, teineswegs an sich ein Ausfluß der Abhängigkeit von Rom gewesen, obgleich einzelne Päpste ihn dazu zu machen bemüht gewesen sind, sondern eine Liebesgabe, eleemosyne, subsidium caritativum, caritatis deditum, welche aus dem ursprünglich freiwilligen

Charafter in eine notwendige Steuer überging.

Nichts als den Namen hat mit dem Peterspfennig der nordischen Reiche der moderne Beterspfennig gemein. Er ist eine Sammlung von Liebesgaben für den seit 1859 in zunehmende Bedrängnisse geratenen und zuletzt seines Kirchenstaats ganz beraubten Papst. Sie begann seit 1860 zuerst in Wien, dann in Frland; dort gab Kardinal Rauscher, hier der apostolische Likar Cullen die Anregung. Bald nahmen allenthalben die Bischöfe die Sache in die Hand, in Deutschland mit besonderem Eiser K. Martin von Paderborn (gest. 1879). Dadurch gelang es, den Peterspsennig zu einer fortdauernden freiwilligen Wischald zu machen. Der je nach den bald günstigeren bald weniger günstigen Verhältnissen wechselnde Ertrag ist so bedeutend, daß er es Pius IX. möglich machte, die ihm von Italien dargebotene Rente von jährlich 31/4 Millionen Francs zurückzuweisen (Hist. Polit. Blätter, 1860, I, S. 672 ss.).

Während des ersten Septenniums (1861—68) soll der Gesamtertrag sich auf 71 Mill. 60 Francs belaufen haben. Für das Jahr 1870, wo die Katastrophe eintrat, wird die Höhe

auf 61/2, Mill. angegeben; in manchen ber folgenden Jahre foll Bius IX. 20-25 Mill. eingenommen haben. Wegen des Fehlens zuverlässiger Grundlagen für die genauere Feststellung der betr. Summen vgl. J. Friedrich, Tagebuch während des Batik. Konzils, Nördling. 1873, 2. Austl. S. 119, wo erzählt wird: den deutschen Bischöfen, die sich nach der Verwendung des Peterspfennigs erkundigten, sei erklärt worden, man führe darüber 5 in Rom gar keine Bücher; gegenüber der Wahrnehmung, daß hie und da beträchtliche Summen verschwahren, der Austrage des Ertrags dieser meiben, 2c. — Ubrigens hat unter Leo XIII. ein beträchtlicher Rückgang des Ertrags dieser Verschen keinen ber Ertrags dieser Romelungen bes Ertrags dieser Romelungen statteskunden. Sammlungen stattgefunden. Im ersten Jahre seines Pontifikats betrug ber Peterspfennig noch gegen 3 Millionen; im Jahre 1901 nur noch 1840 000 Mk. (wovon 10 176 400 Mk. auf das kath. Deutschland kamen). Lgl. über diese Schwankungen während der letten Jahrzehnte: Woter, S. 32 ff.; "D. Katholit" 1879, S. 199: Alttath. Bollsblatt 1902, S. 163 ff. (Jacobion +) Bodler.

Petri, L. A., geft. 1873. — J. Freytag, Zu Betris Gedächtuis, Hannover 1873; E. Petri, L. A. Petri. Ein Lebensbild, 2 Bbe, Hannover 1888 u. 1896. Ludwig Adolf Petri, aus einer ursprünglich schwarzburgischen Pastorensamilie stam= mend, wurde am 16. November 1803 zu Lüethorst, am Fuße des Sollings (Hannover), geboren. Fünsjährig, verlor er seinen Bater, zwölsjährig, kam er zu seinem Schwager, von welchem er gut unterrichtet und streng, aber boch wohlwollend erzogen wurde. Auf bon welchem er gut unterrichtet und itreng, aber doch wohlwollend erzogen wurde. Auf bem Gynnasium zu Holzmiden (1819—1823) zeichnete er sich in jeder Hinscht aus und 20 verließ es mit vorzüglichen Zeugnissen, um dann das kurz vorher von Abt Salselb gezründete theologische Vorbereitungsinstitut des Klosters Loccum zu besuchen. Schon hier beschäftigte er sich mit schriftstellerischen Arbeiten, die in der Darmstädter Allgemeinen Kirchenzeitung gern verössentlicht und gern gelesen wurden. Er verließ das Institut mit dem Zeugnisse: "Primus gradus primase censurae". Nach vorübergehender Neigung 25 sür die Philologie entschied er sich für das theologische Studium und bezog 1824 die Universität Göttingen. Er studierte fünf Semester mit großem Fleiß, sah aber später aus seine Universitätszeit doch nur mit geteilten Gesühlen zurück. Ein Dezennium später schrieb er über sie in sein Tagebuch: "Ach kann nicht sagen, daß irgend einer von meinen schrieb er über fie in sein Tagebuch: "Ich kann nicht sagen, daß irgend einer von meinen Lehrern einen entscheidenden Ginfluß auf mich gehabt hatte; fie hielten alle bas gewohnte 30 Bleis, welchem daher auch ich folgte; von Theologie befam ich wenig Begriff, vom Glauben und Leben des Evangelii gar keinen, und was vom Amte eines evangelischen Geiftlichen gewiesen wurde, war burchaus abschreckend." Bon der Absolvierung des Triennium im forderung zu einer Probepredigt behufe Besetzung der seit 1814 statt der zweiten Prediger= ftelle eingerichteten "Kollaboratur" ber Kreugfirche baselbst. Auf bringendes Bureben seines 40 Superintendenten folgte er ihr, aber nur "mit Zagen und in der hoffnung, nicht gewählt zu werden". Dennoch traf gerade ihn die Wahl. Am 3. September 1829 wurde er ordiniert. Sein Ordinationstert 2. Ti 2, 15 "Besleißige dich, Gott zu erzeigen einen recht= schaffenen und unsträflichen Arbeiter, der da recht teile das Wort der Wahrheit" ist ihm sein Leben lang für die Führung seines Amtes ein Leitstern gewesen. Und bis an sein 45 Lebensende war er Pastor an St. crucis, dis 1837 "Kollaborator", dann Inhaber der für ihn wieder ins Leben gerusenen zweiten Predigerstelle, nach dem Tode des Seniors Sievers von 1851 bis 1873 erster Prediger.

Bahrend der Dauer seiner Kollaboratur ging eine innere Umwandlung mit Betri vor sich; er wurde aus einem Manne von edler Dentungsart, von achtungswertem Streben 50 und Ringen eine neue Kreatur in Christo Jesu, ein gläubiger Bibeldrist, um bemnächst ein konfessioneller Lutheraner und ein Führer berselben zu werden. Die Umwandlung geschah teineswegs ploglich, doch aber im Laufe der bezeichneten Lebensperiode so völlig, daß man beispielshalber bei einer Vergleichung seiner Predigtkonzepte von 1830 mit benen von 1837 die Erzeugnisse zweier von einander völlig verschiedener Berfasser vor sich zu 55 haben glaubt. Es haben zweifelsohne eine ganze Reihe von Faktoren auf ihn eingewirkt, um biefen Wechsel hervorzurufen. Bor allem wandelte fich die ganze Zeit gerade damals. Muberall, auch im hannoverschen, fanden sich Säuflein folcher zusammen, denen das Evangelium von dem um der Sünde willen gefreuzigten und um der Gerechtigkeit willen

auferweckten Chriftus eine Kraft Gottes zur Seligkeit geworben war, und wenn man an-fänglich nur Ubereinstimmung in der Sauptsache zur Bedingung der Gemeinschaft machte, so erwachte boch auch bald das konfessionelle Bewußtsein, infolgedessen aber der Trieb, bie eigene Konfessirche mit aller Macht, wo es sein nußte, auch im Gegensate gegen andere zu beleben und zu stärken. Betri kam auch mit diesen Kreisen in Berührung, war boch sein nachmals ihm so eng verbundener Freund, der geistig bedeutende Legationsrat von Arnswald in Hannover, dem Evangelio schon Mitte der zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts nach Überwindung schwerer und schmerzlicher innerer Kampfe von ganzem Herzen zugethan. (Pgl. Erinnerung an Freiherrn August von Arnswald 2c. von F. W. 10. C. Umbreit, ThStK 1857, Heft 2.) Überdies beachtete er von Anfang an aufs eifrigste die entstehende theologische Litteratur, auch die damals erscheinenden theologischen Zeitund Streitschriften. Go konnten ihm Borgange, wie der Kampf Gerlach-Bengstenberg, gegen ben von Gesenius und Wegscheiber repräsentierten Rationalismus nicht verborgen bleiben, ja sie mußten ihn mächtig beeinflussen und zwar nach der positiven Seite bin. 16 Er selbst giebt zu erkennen, daß das in ihm erwachende neue Leben durch das Studium von Claus Haftoraltheologie erheblich gefördert sei, nennt auch den Wandsbecker Boten als eine Lektüre, der sein inwendiger Mensch viel verdanke. Dogmatiker wie Joh. Gerhard u. a. hatten für ihn große Anzichungskraft schon in jener Übergangszeit. Seit 1829 predigte Niemann in seiner Nähe vor einer immer mehr wachsenden Zuhörerschaft 20 das Evangelium, und wenn auch beide zu felbstständige und zu verschiedenartig angelegte Charaktere waren, als daß fie sich dauernd und inniger aneinander geschlossen hätten, so ist es doch nicht zu bezweifeln, daß Niemann gerade in jener Zeit auf Petris Entwickelung einen heilsamen Einfluß ausgeübt hat. Bor allem aber ist es nach Petris eigenen Andeutungen die fortgesetzte Beschäftigung mit dem Evangelio gewesen, die ihn, 25 unterstützt durch das von ihm zu verwaltende Amt, dessen Berantwortlichkeit ihm von vornherein in hohem Maße fühlbar ward, unterstützt auch durch vielkache göttliche Heimsuchungen zu der rechten Heilserkenntnis, bei seinem lauteren Charakter aber von da aus, man möchte sagen mit Naturnotwendigkeit auch zu dem aus dieser Seilserkenntnis fließen-ben neuen evangelischen Leben hingeführt hat. Die Folge jener Umwandlung mußte so sein, daß er auch mit seiner ganzen Energie für den Sieg der von ihm erkannten guten Sache eintrat. Thatfächlich hat er alles, sein ganzes Ich, barangesett, um bem er-wachenden firchlichen Leben die Bahn brechen zu helfen, was begreiflicherweise in jener Zeit und unter den obwaltenden Berhältnissen keineswegs leicht war. Daß ihm bei diesem Rampfe die Macht seiner bedeutenden Persönlichkeit, seine großartige Begabung, 25 sein Scharffinn, seine Zähigkeit — auch sein urwüchsiger, nicht selten mit schlagender Ironie durchsetter, ja zu Zeiten mit bitterem Sarkasmus gewürzter Humor in hohem Maße zu statten kam, dürsen wir nicht unerwähnt lassen. Petri war im eigentlichsten Sinne des Wortes ein Charakter. Wie er selbst den Stempel einer stark auch alles, was in hohem Maße individuell gearteten Persönlichkeit an st. der trug, fo trug auch alles, was in hohem Maße individuell gearteten Persönlichkeit an Mahaly die Signatur gehen dieser 40 er sagte und schrieb -- ja alles sein Sandeln und Wandeln die Signatur eben bieser Berfonlichkeit an sich. Seine Sprache war kernig, plastisch, nuchtern; was er sagte ober schrieb, hatte immer hand und guß. Er selbst außert einmal brieflich: "Wenn ich nur nicht so bekannt ware wie ein bunter hund, daß ich nicht zehn Zeilen schreiben darf, ohne mich zu verraten". Charaktervoll wie seine Rede war auch sein Thun und Lassen. 45 Diplomatisches Lavieren und Bermitteln liebte er nicht, ebensowenig halbe Bündnisse, die bedenkliche Konzessionen im Gefolge haben konnten. Richt absolut zuberlässige Charaktere mied er fast angstlich, bagegen erschloß er geraden Naturen gerne den reichen Quell berglicher und wohlmeinender Freundlichkeit und Teilnahme, seinen Freunden aber sein ganges Innere. Bor allem lebte er seinem Amte, seinen Amtsbrüdern, seiner Kirche. o In der lutherischen Kirche nimmt die Bredigt des Wortes mit Jug eine hervor-ragende Stelle ein. Das erkannte Betri von vornherein und darum setzte er seine erste

ragende Stelle ein. Das erkannte Petri von vornherein und darum setzte er seine erste und beste Kraft daran, seiner vorzugsweise aus Gebildeten bestechenden Gemeinde solche Predigten zu bieten, die dei empfänglichen Gemütern Frucht schaffen konnten. Seine Predigten wirkten denn auch gewaltig, und wenn er nicht gerade für den gemeinen Mann verständlich predigte, wenn Popularität seine Gade nicht war, so waren es eben einflußreiche Kreise, auf die er erweckend und befruchtend einwirkte und durch die er alsdann auch wieder niedere Schichten der Gesellschaft beeinslußte. Aber auch einfältige Gemüter, wenn sie nur gewillt waren, sich unter den Segen des göttlichen Wortes zu stellen, fühlten sich zu ihm mächtig hingezogen und reisten unter seinen Predigten von Mal zu Mal in so der Erkenntnis und in der Heiligung. Sin Berzeichnis der von Petri selbst und nach

feinem Tode herausgegebenen Bredigtsammlungen findet sich in der vom Berfasser geschriebenen Biographie S. 169 f. hier erwähnen wir nur die bedeutenosten mit dem Titel: "Licht des Lebens" (Evangelien) 1858, 2. Aufl. 1870 und "Salz der Erde" (Epifteln) 1864, 2. Aufl. 1874. Sie find wahre Fundgruben für ben Prediger, spotten aber ber Nachahmung.

Ein so objektiv angelegter und mit so feinem Takte für das geistliche Decorum ausgerüsteter Mann wie Betri konnte unmöglich den Subjektivismus gut heißen, wie er sich zu Anfang seiner Amtswirksamkeit auf dem Gebiete der Liturgie, ja des ganzen gottessbienstlichen Lebens breit machte. In der That finden wir bereits in seiner 1832 versöffentlichten bedeutsamen Broschüre: "Bedürfnisse und Wünsche der protestantischen Kirche 10 im Baterlande", Hannover bei Sahn, ein fuhnes Dringen auf Reformierung bes eingeriffenen Unwefens. Er forbert, es moge von ben zuständigen Behörden festgefest werden: "was als wesentlich wirksam in liturgischen Dingen nicht abgeandert werden durfe, fondern in allen Kirchen des Baterlandes auf dieselbe Art erscheinen solle". Bon da an hat er nicht nachgelaffen, an seinem Teile dazu zu helfen, daß die alten lutherischen Schätze 15 wieder hervorgeholt und zu Ehren gebracht wurden. — Das unstreitig größte Berbienst auf biefem Gebiete erwarb er fich durch bie Herausgabe feiner "Agende der hannoverschen Kirchenordnungen. Mit hiftorischer Ginleitung, liturgischer Erläuterung und ergänzenden Jugaben zum erneuerten Gebrauch bearbeitet und herausgegeben", Hannover bei Hahn, 1852; besonders wertvoll sind die im Eingange des zweiten Teiles niedergelegten "Litur= 20 gischen Grundsätze der Kirchenordnungen". Es ist nicht am wenigsten Petris Verdienst, daß man fortan sich gewöhnte, die heiligen Handlungen nicht mehr, wie bistang, "buchlos" zu verrichten, sondern in geordnete Bahnen tam, wodurch dann feines in biefer Hinficht völlig gleichgesonnenen und nicht minder energisch wirkenden Genoffen, des D. Riemanns außerordentlichen Berdienste um die Hebung der Liturgie und des Gottesdienstes (Lec- 25

tionar!) gewiß nicht herabgemindert werden sollen.

Einen nicht zu unterschätzenden Einfluß übte Petri als Lehrer der kirchlichen Jugend aus und zwar nicht nur in feinen "Kinderlehren" und im Konfirmandenunterricht, fonbern vor allem burch den Ende ber breißiger und Anfang der vierziger Jahre in den Oberklaffen des Lyceums erteilten Religionsunterricht, von welchem beispielshalber der 30 Nationalökonom Roscher bekannte, daß er auf ihn einen unauslöschlichen Eindruck gemacht babe. Man kann das wohl verstehen, wenn man das in 8 Auflagen erschienene, von Betri herausgegebene "Lehrbuch der Religion für die oberen Klassen protestantischer Schulen" einfieht. Es ist aus der Praxis herausgewachsen und hat Jahrzehnte hindurch den Religiondunterricht auf den Ghminafien nicht jum Schaden ber Schüler befruchtet, wenn es 35 auch zunächst mehr für ben Lehrer als für bie Sand bes Schülers paffen mag. Auch auf dem Gebiete der Katechismusarbeit ift Petri thatig gewesen. Er zuerst hat auf den Schaben aufmerksam gemacht, der darin lag, daß der Landeskatechismus vom Jahre 1790 die Beilstehre nicht auf Grund des lutherischen Katechismus, sondern in 8 Abschnitten behandelte. Dem Übelstande suchte er zunächst für seine eigenen Konfirmanden abzuhelfen 40 durch Herausgabe zweier Leitfäben, 1839 und 1851. Spater wurde er einer der Mitarbeiter am fogenannten Neuen Katechismus (einer Umarbeitung bes früher Balterfchen), der 1862 trot seiner von den bedeutenosten Autoritäten anerkannten inneren Bortrefflichkeit so tumultuarisch zu Falle kam. Wie hier, so setzte Betri überall seine Hoffnungen auf die heranwachsende Generation. Insbesondere nahm er sich der zukünftigen Bastoren 45 mit allem Ernste und der größten Hingabe an. So hat er Jahre lang die theologischen Studien der Mitglieder des Predigerseminars zu Hannover, vom 19. November 1837 bis ju ben Märzstürmen des Jahres 1848 aber ben von ihm ins Leben gerufenen "Kandibatenverein" geleitet, und alle, welche durch diese Schule hindurchgegangen sind, haben ihm gerade hierfür ein lebendiges, dankbares Andenken bewahrt.

Bas Betris seelsorgerisches Wirken anlangt, so ist ihm wohl ber Borwurf gemacht worden, er sei ben einzelnen Seelen nicht in ber Weise und in bem Mage nachgegangen, wie das andere gewissenhafte Pastoren für ihre Pflicht halten. Man mag dies in gewissem Sinne zugeben, nur darf und kann man ihm weder Mangel an Berständnis für die Behandlung heilsbedurftiger Seelen, noch Mangel an Treue vorwerfen. Er war 65 körperlich zu solchen Gängen in die Gemeinde absolut nicht im stande; hat er doch zu Zeiten buchstäblich überhaupt keinen anderen Weg verrichten können, als ben von feiner Stube in die unmittelbar vor seinem Hause liegende Kirche und umgekehrt. Sobann aber wat es ihm - und er ertannte barin felbst eine Schwache - in ber That nicht gegeben, unkirchliche, vielleicht obendrein innerlich rohe und ungebildete Leute zu suchen und mit 60

ihnen persönlich zu verkehren, um sie zu gewinnen. Dazu war er eine zu spröde und gerade in dieser Hinsicht zu zaghaft angelegte Natur. Wenn er nun aber darauf verzichten mußte, die Leute, auch die Kranken, persönlich zu besuchen, so sorgte er dafür, daß sie keinen Mangel litten, auf andere Weise, indem er sich hierfür auß theologischen und 5 Laienkreisen Hilfskräfte substituierte, deren Berichte er stets mit größester Teilnahme entgegennahm und denen er in allem Wege mit Rat und That zur Hand ging. Die kirchliche Diakonie, die Heranziehung von Kankolaten zur Seelsorge in Spitälern und Stiften aber Berichten. tern, die Errichtung von Fürsorgevereinen für Arme und Kranke nach dem Borgange von Amalie Sieveking (Friderikenstift), für verwahrlofte Kinder (Bestalozziverein), für entlaffene 10 Strafgefangene, die Berbreitung der Bibel und anderer guter Schriften unter das Bolf, bie Fürsorge für die heranwachsende kirchliche Jugend nach ihrer Konsirmation (Jünglingsverein) und alles das, was jest vielsach in den Händen der Vereine für innerc Mission liegt, hat er in möglichst unmittelbarem Anschluß an das Pfarramt persönlich auf das lebhafteste gefördert, und zwar um deswillen, weil ihm das Volk mit all sciner 15 Not am Herzen lag und es für ihn Gewissensche war, dieser Not auf jedem von Gott gewiesenen Wege zu begegnen.
Wenn Petri in den ihm befohlenen Wirkungskreise seine bedeutsamen Gaben mit

aller ihm eigenen Energie und mit nicht geringem Erfolge entfaltete, so reichte boch sein Blid und seine Wirksamkeit von vornherein barüber hinaus in weitere Kreife. Wir faben 20 bereits, daß und wie er sich ber zukunftigen Geiftlichen seiner Landeskirche forbernd und helsend annahm; er hat es dabei nicht bewenden lassen, ist vielmehr bald von einem solchen Einflusse auf die angestellten Pastoren geworden, daß man ihn wohl den pastor pastorum genannt und von ihm fogar behauptet hat, er habe ber Geistlichkeit ber han-noverschen Landeskirche, so weit sie jener Zeit angehörte, das ihr eigentümliche Gepräge

25 gegeben.

Bor allem war ce Gabe und also auch Aufgabe Betris, die kirchlich-konfessionell gesinnten und gerichteten Elemente der hannoverschen Landeskirche zu sammeln, ja zu einer Macht zu vereinigen und mit den Lutheranern hin und her Verbindungen anzuknüpfen, bezw. sie in freier ungebundener Beise organisieren zu helfen — namentlich 20 gegenüber den unionistischen und die Lehrgrenzen nivellierenden Bestrebungen seiner Zeit. Davon geben Zeugnis feine firchenpolitischen Auffape und Brofcburen, bas von ihm von 1848 bis 1855 herausgegebene Zeitblatt für die Angelegenheiten der lutherischen Kirche, seine reichhaltige Korrespondenz mit den bedeutenosten lutherischen Kirchenmannern seiner Zeit, die von ihm ins Leben gerufene hannoversche Pfingstkonferenz, seine Arbeiten auf bem Gebiete der Mission, der Diasporapflege, der Diakonie und freien Bereinsthätigkeit, dies und vieles andere — nicht minder aber die Schriften und Schritte seiner kirchen-

politischen Gegner.

Von Bedeutung war bereits die in Anlaß der Beratung des Staatsgrundgesetzes 1832 von ihm veröffentlichte Brofchure: "Bedurfniffe und Bunfche der protestantischen 40 Kirche im Baterlande". Mit großem Freimut bedt er hier die Schäben der Kirche auf und macht positive Borschläge gur Besserung und Sebung bes firchlichen Lebens im Wege der Berfassung. Gine Bergleichung der jegigen Gestalt der landestirchlichen Berfassung mit der hier gegebenen Schilderung des damaligen Buftandes beweift, wie berechtigt feine Forderungen waren und wie er doch auch nur Erreichbares erstrebte. Wenn der schon bamals gefaßte Plan der Herunsgabe einer auf bekenntnismäßiger Grundlage rupenden firchlichen Zeitschrift sich erst im Jahre 1848 verwirklichte, so hatte das seinen Grund in Berhältnissen, die zu ändern nicht in seiner Macht lag. Inzwischen veröffentlichte er, was er auf dem Herzen hatte, anfänglich in dem von Lührs, Köhler, Jacobi und Möller herausgegebenen "Kirchenfreunde", später in der von Harles herausgegebenen BK. Nicht winder beteiligte er sich je und dann mit mehr auf den inneren Ausdau gerichteten Aufstäten an dem seit 1802 erscheinenden, speziell die hannoverschen Angelegenheiten behandelnden "Bierteljährlichen Nachrichten über Kirchen- und Schulsachen". Sie enthalten z. B. die vortresslichen Ishandlungen. Das Standesbewuktsein". "Bon der Zucht im geistdamals gefaßte Plan der Berausgabe einer auf bekenntnismäßiger Grundlage rubenden die vortrefflichen Abhandlungen: "Das Standesbewußtsein", "Bon ber Bucht im geistlichen Leben", "Die Brediger in der gegenwärtigen Kirchenzeit". In den Jahren 1845 55 bis 1847 gab er mit Niemann zusammen eine in Heften erscheinende, "der Erbauung im geistlichen Leben bienende" Zeitschrift beraus unter bem Titel: "Segen ber evangelischen Kirche", Hannover bei Sahn. Auch bier finden wir noch heute sehr lefenswerte Auffate aus seiner Feber. Bon außerordentlichem Ginflusse auf die Gestaltung ber Kirche und insbesondere der hannoverschen Landeskirche ist aber das im Revolutionsjahre 1848 ge-60 gründete Zeitblatt gewesen. Es wurde nicht nur in Hannover gelesen und an allen

maßgebenden Stellen beachtet, sondern weit darüber hinaus. Da es das Interesse ber lutherischen Kirche ebenso freimutig wie geistesmächtig und fraftvoll vertrat, vorhandene Schäden offen darlegte, vor Irwegen rechtzeitig warnte und die Zeitfragen allewege in das Licht des Wortes Gottes zu stellen wußte, so hat es ihm an Gegnern nicht geschlt und dem Herausgeber nicht nur Freude, sondern auch manche Mühen, Sorgen und Nöte 5 eingetragen. Ja, er mußte sich schließlich sagen, daß er die Verantwortung der Herausgabe eines solchen Blattes im Hinblid auf sein eigentliches Pfarramt nicht mehr tragen konnte und legte daher im Berbst 1855 die Redaktion nieder. Sein Erbe trat Münkel an, ber es als "Neues Zeitblatt" noch Jahrzehnte hindurch fortgeführt hat. — War schon bas Zeitblatt ein Mittelpunkt ber Sammlung für die Gefinnungsgenoffen, fo erft recht 10 bie bon Betri ins Leben gerufene "Pfingfttonfereng". Schon 1838 von ihm geplant, wurde sie am 25. Mai 1842 zum erstenmale abgehalten. Es beteiligten sich an ihr 52 "zu bemselben Glaubensgrunde sich betennende, wenn auch mehr ober minder durchgebil-bete Baftoren und Kandidaten in der Ginigfeit des Geiftes, an fich schon ein Ereignis". Die anfängliche Ungunft bes Kirchenregimentes, welches in der Konferenz eine Gefahr 15 für die Kirche erkennen zu muffen glaubte, hat das Werk nicht aufhalten können; es hat fich vielmehr fehr bald in gebeihlichem Segen entfaltet und fteht noch immer in schönfter Blüte. Eine ganze Reihe tuchtiger und gediegener Borträge, zumeist über brennende Tagesfragen, sind hier gehalten, eine Fulle von Zeugniffen, Mitteilungen, Anregungen ber mannigfachsten Art sind von hier ausgegangen; eine Menge heilsamer Berbindungen 20 haben sich hier geknüpft; nach Tausenden gablen bereits diejenigen, welche hier Belehrung, Aufmunterung, Gewißheit und neue Freudigkeit für ihren Beruf empfangen haben. Betri war viele Jahre hindurch die Seele des Ganzen und hat bis zulett die Verhandlungen ber Konferenz mit lebhafter Teilnahme verfolgt. Und gleich auf der ersten Konferenz bot sich ungesucht Gelegenheit, um auch mit weiteren Kreisen ber lutherischen Kirche in Ber- 25 bindung zu treten. Bei dem gemeinsamen Mittagsmahle lief nämlich ein Brief des nach Amerika übergesiedelten lutherischen Predigers Fritz Wynecken ein, der an die Freunde die herzandringende Bitte richtete, sie möchten den versprengten lutherischen Brüdern im Beften Nordameritas burch Entfendung von Reisepredigern zu Silfe tommen. Wyneden war, um hierfür zu wirken, nach Deutschland gekommen und hatte bereits in Breslau, so Dresben und Erlangen bie Bufage erhalten, man wolle bas Werf unterftupen, wenn bie gerade jett zu einer Konferenz vereinigten Hannoveraner den ersten Schritt thäten. So wandte sich Whneden an Petri und bat um diese Liebeserweisung. Der Brief ward verslesen und "durchdrang die ganze Bersammlung mit einem Gefühl und der einen Ubers zeugung, daß hier etwas geschehen muffe, um die Kirche in sich selbst zu sammeln und 35 ju einer gemeinsamen Erhebung ju bewegen". Betri ward beauftragt, mit Woneden in Berbindung zu treten und mit ihm gemeinschaftlich einen lauten fräftigen Aufruf an die gefamte Kirche beutscher Zunge ju machen und durch harles, huschte und Trautmann eine Verbindung mit ben Kreisen in Babern, Schlefien und Sachfen einzuleiten, um "unverrückt etwas Heilsames und möglichst Großartiges zu gründen". Das ist der Anfang 40 eines Werkes gewesen, bessen Aufzug demnächst in Löhes Händen zusammenlaufen sollte und welches von ihm in die Bahnen hineingeleitet wurde, in denen es fich jest noch bewegt (vgl. Wilhelm Löhes Leben von Deinzer, 3. Bb, erste Hälfte). Gin nahe verwandtes Gebiet bearbeitet der "lutherische Gotteskaften", welchen Betri in Berbindung mit Generalfuperintendent Steinmet in Clausthal und feinem nahen Freunde, Münchmeher (f. 45 b. A. Bb XIII S. 536) am 31. Ottober 1853 errichtete (f. b. A. "Gotteskaften" Bb VII S. 217, 31 ff.).

So warm und thatkräftig nun Betri für den Zusammenschluß der gleichgesinnten Lutheraner eintrat, so kühl und zurückaltend war seine Stellungnahme gegenüber den Konsöderationsbestredungen, welche das Revolutionsjahr außerhalb der lutherischen Kirche so erzeugte. In der von Dorner geplanten "evangelisch-deutschen Nationalkirche" und noch mehr in dem v. Bethmann-Hollwegschen "Vorschlage einer evangelischen Kirchenversamm-lung ze." mußte er eine um so größere Gesahr für den Bekenntnisstand der eigenen Landestirche erkennen, als diese eben damals eine neue Verfassung erhalten sollte. Unders stand er schon dem auf dem Wittenberger Kirchentage in Aussicht genommenen "Kirchenbunde" 55 gegenüber. Er hielt ihn von vormherein für nicht lebensfähig, konnte aber ein Gewissensbedenken lutherischerseits, an der beabsichtigten Konsöderation teilzunehmen, in den vereinsbarten Beschüssen nicht begründet sinden, da diese ausdrücklich jede, den Unterschied der Bekenntnisse verwischende Union dem Bunde sern gehalten sehen wollten. Der Bund kam nicht zu stande, und die aus diesen Bestredungen hervorgehenden "Kirchentage" haben 60

bas ursprüngliche Biel auch nicht erreicht. Bei allebem bildet ber Wittenberger Rirchentag eine wichtige Epoche in ber Geschichte ber driftlichen Liebesthätigkeit. Burbe boch hier die von Wichern inaugurierte "Innere Miffion" mit einem Schlage jum Mittelpunkt bes Anteresses für alle deutschen evangelischen Kirchenkreise. Daß Betri und seine Freunde s in die allgemeine Begeifterung nicht nur nicht einstimmten, sondern in der Art und Weise, wie nun die Innere Mission anscheinend insceniert werden sollte, sogar Gefahren erkennen und dagegen protestieren zu müssen glaubten, ist ihnen sehr übel genommen worden. Wir müssen es uns versagen, hier des Näheren auf die Sache einzugehen und dürfen auf den betreffenden Abschnitt der Biographie verweisen (Bd II S. 100 ff.). Was wir aber hier 10 kurz konstatieren müssen, ist dies: 1. Petri bekämpfte nicht die Sache, die er selbst längst auf eifrigste getrieben hatte (s. oben). 2. Er wollte die sehr ehrenverten Personen nicht bemängeln, die die Träger ber Ideen waren. Es ift ihm freilich, wie er felbst jugesteht, nicht immer gelungen, masvoll und fachlich zu bleiben. 3. Um gewiffer übertreibungen und Berirrungen willen, die der Inneren Mission in dieser ihrer "Sturm- und Drangperiode" 15 anhaftete, haben die Opponenten vielfach auch die gangbaren Wege verkannt und perhorresciert, anstatt in Ruhe die Entwickelung abzuwarten und haben sich daher im Laufe ber Zeit eines Befferen belehren laffen muffen. 4. Immerhin hat fich auch die Innere Miffion bescheiben laffen und lernen muffen, die Grenzen, welche ihr durch das Bekennt: nis und durch die amtlich organisierte Kirche gezogen waren, zu finden und inne zu 20 halten. 5. Im Laufe der Zeit haben auch die Opponenten selbst auf dem Gebiete der Inneren Mission und in den von ihr aufgefundenen neuen Wegen thatkräftig mitgearbeitet und hat 3. B. Betri felbst ben Evangelischen Berein für Innere Diffion in Sannover mit ins Leben gerufen.

Bon vornherein hat Betri ein fehr lebhaftes Interesse an der Beidenmission an den 26 Tag gelegt. Sein Name steht mit unter jenen 25, die Epiphanias 1834 den hannoverschen Miffionsverein gegrundet haben, und gleich anfangs übernahm er bas Gefretariat. Später hat er viele Jahre hindurch den Berein geleitet und ihm zur Entfaltung nach innen und außen geholfen. Wie auf bem Gebiete der inneren, so hat er aber auch und zwar bereits früher -- auf dem Gebiet der Heidenmission auf den Gang der Ent= 20 wickelung einen hervorragenden Ginfluß ausgeübt durch seine Kritik, vor allem durch seine 1841 herausgegebene Schrift: Die Miffion und die Kirche", Sannover bei Sahn. hatte sich aus Gliedern der lutherischen und reformierten Kirche die norddeutsche Missionse gefellschaft gebildet. Es währte nicht lange, daß im eigenen Schoße konfessionelle Reis bungen entstanden. Hatte man anfänglich gewähnt, denselben zu entgehen, wenn man 36 als einigendes Bekenntnis und als Richtschnur für die Sendboten die Augustana hingeftellt hatte, fo kam man boch balb bahin, die "Überzeugung" auszusprechen, "daß ber bei uns geschichtlich entstandene Konfessionsunterschied nicht in die Beibenwelt zu verpflanzen sei, sondern daß sich durch die Predigt des Evangeliums, unter Leitung des Herrn und seines Geistes, unter ben Heiben die Kirche eigentümlich gestalten werde". Um sorten ind seines Geines, unter den zweiden die Kitche eigentumtag gestatten werde . Um biesen Paragraph ins Leben zu rusen, wurde ein Entwurf zu näheren Bestimmungen ausgearbeitet, der dann zur Annahme einer Reihe von Resolutionen (l. c. S. 37 sf.) führte, die, wie Petri sich ausdrückt, dahin gingen, 1. daß die norddeutsche Missions-Gessellschaft ein eigenes Glaubensdefenntnis aufrichte, 2. daß sie im eigenen Namen das Amt der Lehre und Aussicht bestelle, 3. daß sie ihren Missionaren Besehl und Vollmacht zur Westenung neuer, gottesdienstlicher Bräuche erteile. Hierzuge erseinen Steinme vernehmen in der, unter der Form eines Briefes an einen Freund erscheinenden, genannten Broschüre. Man muß ihr das Zeugnis geben, daß sie ialler Schörfe und Bestimmtheit der Kritik dennoch iehr solllich geholten und hager in gewissem Sinne irenikkt geschrieben ber Kritik bennoch fehr fachlich gehalten und fogar in gewissem Sinne irenisch geschrieben ift. Sie machte ein außerordentliches Aufsehen und war, wie die Folgen bewiesen haben, 50 trot aller Gegenschriften von entscheidender Bedeutung. Ein großer Teil ber Bereine schied aus und schloß sich teils an die Leipziger lutherische Miff. Bef., teils (namentlich bie Sannoveraner) an die später entstehende Bermannsburger Mis. Gef. (Barms) an, während die nordbeutsche Miff. Bef. ihren Git nach Bremen verlegte und in ihren Kreisen weiter wirfte. Petri und seine Freunde neigten sich der Leipziger Miff. Gef. um so mehr 55 zu, weil man fie fur bas einigende Band aller lutherifden Miffionsbeftrebungen anfah. Nichtsbestoweniger hat er freilich die Hermannsburger Mission gepflegt, Harms selbst in hohem Maße anerkannt, und die in späteren Jahren hereinbrechende Separation sehr be-klagt (vgl. Petris Art. in BRR, Juliheft 1842, wo die übrige einschlägige Litteratur angegeben ift).

Detris entschiedenes Gintreten für bas in seiner Landeskirche zu Recht bestehende lus

therische Bekenntnis hat ihn zu Anfang ber fünfziger Jahre unseres Jahrhunderts auch mit der theologischen Fakultät zu Göttingen in eine ernste Fehde verwickelt. Um 31. August 1853 besprach die erste Konferenz von Pastoren aus den Herzogtumern Bremen und Berben als britten Gegenstand ihrer Verhandlungen: "Anklänge und Unfape zur Union in unserer Landesfirche". Es wurden fünf diesbezügliche Resolutionen gefaßt, deren vierte 5 forberte: "auf das schreiende Migberhaltnis aufmerkjam zu machen, daß alle angestellten Professoren der theologischen Fakultät unserer Landesuniversität der Union angehören." Die Resolutionen wurden zunächst allen Geistlichen der Provinzen zur etwaigen Mitbeteiligung vorgelegt und alsdann in einer Eingabe an das Stader Konsistorium "der fräftigen Vertretung der vorgesetzten kirchlichen Behörde" empfohlen (vgl. Zeitblatt 1853 10 Nr. 49). Die Fakultät fühlte sich verletzt und veröffentlichte eine Denkschrift unter dem Titel: "Über die gegenwärtige Krisse des kirchlichen Lebens, insbesondere das Verhältnis ber evangelisch-theologischen Fakultäten zur Wissenschaft und Kirche. Bur Wahrung ber evangelischen Lehrfreiheit wiber neuerlicht erhobene Angriffe", Göttingen 1854, bei Dietrich. Petri unterzog genannte Schrift nach allen Seiten bin einer gründlichen "Beleuchtung" 15 ("Beleuchtung der Göttinger Denkschrift zur Bahrung der evangelischen Lehrfreiheit", Hannover 1854, bei Hahn). Indem wir auf die Streitsachen selbst an dieser Stelle nicht eingehen, muffen wir doch erwähnen, daß es sich keineswegs nur um die "Union" hanbelte; vielmehr wurden bei biefer Belegenheit alle anderen einschlägigen Fragen mit berührt und alle längst vorhanden gewesenen Gegenfate wachgerufen. Daher kommt es 20 benn auch, daß in keiner anderen Schrift die Genesis, die Richtung, die Arbeit und der ganze Charakter der konfessionell lutherischen Bewegung, deren Führer, was das Hanno-versche anlangt, Petri war, in dem Maße erkenntlich wird und zum Borschein kommt, als in der "Beleuchtung der Göttinger Denkschrift". Sie bietet ein getreues Spiegelbild ber gesamten kirchlichen Entwickelung jener Zeit. Petri hat sich dann vom öffentlichen 25 Leben mehr und mehr zurückgezogen und dafür in der Stille desto hingebender seines Umtes und der Erfüllung aller berjenigen Pflichten gewartet, die ihm fein Berkehr mit Amtsbrüdern, mit nahestehenden Freunden, mit sonstigen Gefinnungegenoffen auferlegte. Nichtsbestoweniger hat er die Entwickelung bes firchlichen Lebens in seiner Landeskirche und barüber hinaus ftets mit bem lebhaftesten Interesse und mit fcharfem Auge be- 30 obachtet.

Petri hat, obwohl sein Leben, äußerlich betrachtet, sehr gleichförmig verlausen ist, vicle und schwere innere Kämpfe durchzumachen gehabt. Kreuz und Trübsal mancherlei haben ihn geläutert und gereinigt, auch seine Härten, zumal in späteren Jahren, außerzordentlich gemildert. Der Katechismussturm im Jahre 1862 traf auch ihn schwer und 35 beugte ihn tief darnieder; nicht minder brachte ihm das Unnezionsziahr 1866 mit seinen tieseingreisenden Folgen in die schwersten Gewissenstonslikte, sonderlich die Eidfrage, welche demnächst ihre Lösung darin fand, daß der vertriedene König Georg V. seine Unterthanen von dem ihm geleisteten Side entband. Dazu kam sein beständiges Krankssein, seine körperliche Schwäche, viel Kreuz und Herzeleid im eigenen Hause. In reichem 40 Maße hat er erfahren, was an dem Hauptbalken des alten Kreuzpfarrhauses eingegraben stand: "Wer mit Christo ewig will leben und erben, Der muß mit ihm auch zeitlich leiden und sterben. Wer die Krone der Hernichteit will erreichen und besigen, Der muß sich Christi Dornen lassen stechen und risen". Daneben hat er ungezählte Beweise der göttlichen Liebe und Freundlichkeit erfahren, auch durch Menschen, die ihm von Herzen zugethan waren, vor allem aber, indem sich Gott der Hern zu seinem Thun bekannte und ihm dem Andlic ausseinender, ja in Ühren prangender Frucht je und je gewährt hat.

In seinem Allter beschenkte er "seine liebe Gemeinen und sernisten besonders nechtseinst gereiten hesonders nach wieder in den gereiten hesonders

In seinem Alter beschenkte er "seine liebe Gemeine" und seine "Glaubensgenossen" noch mit einer in den stillen Tagen länger andauernden Krankseins gereiften, besonders köstlichen Frucht seines geistlichen Lebens. "Der Glaube in kurzen Betrachtungen" (Han- 50 nover, dei Hahn, 4. Aufl. 1875) ist mit Recht in weiten Kreisen bekannt geworden als ein Heiligen, darn ein von Gott gesalbter Priester in heiliger Ehrfurcht dem heiligen und barmherzigen Herrn dient mit anbetender Betrachtung des von der Welt her versborgenen, nun aber geoffenbarten Geseinnisses seiner Gnade und Kahrheit, so zwar, daßer es auch seinerseits kund werden läßt vor der ihm andächtig lauschenden Gottesgemeinde. 55 Unter den Büchern askeischen Inhaltes, welche die lutberische Kirche erzeugt hat, ninmt Petris "Glaube" ohne alle Frage einen hervorragenden Platz ein, und mit Recht versichenken das goldene Buch tieser gegründete Christen gern unter Ihresgleichen oder doch unter denen, von welchen sie wünschen, daß sie heranwachsen zu dem vollkommenen Mannesalter Jesu Christi, aus welchen heraus es selber erwachsen ist.

Allmählich wurde es immer einsamer um den alternden Gottesmann, rings um ihn her wuchs ein anderes Geschlecht auf; er wurde den Borgangen ferner gerückt, und im Winter 1872/73 ahnten bie, welche ihm nahe stanben, baß bie auffallenb zunehmenbe Schwäche auf die Stunde der Erlösung hindeute, die er sich schon so manchesmal ge-5 wünscht hatte. Am 8. Januar 1873, nachts um 1 Uhr, ward seine Seele erlöst, und das Gebet, welches wir in seinem "Glauben" finden: "Gieb mir ein friedliches Stündlein und eine erbauliche Gebährde" ist ihm reichlich erfüllt.

## Betri, Olav und Lars f. Schweden, Reformation.

Betritan, Synoben. — Bgl. Lubieniecii hist. reformationis polonicae p. 144 sq., 10 p. 201 sq.; Adriani Regenvolscii (Mnbreas Bengiersti) systema historico-chronologicum ec-10 p. 201sd.; Adriant Regenvoisch (Andreas Veniglerist) systema historico-chronologicum ecclesiarum Slavonicarum, 1652, p. 180sq.; Graf Krasinsti, Gesch. d. Respormation in Polen, ibers. von B. Ab. Lindau, 1841, S. 134ss.; Fischer, Versuch einer Geschichte der Respormation in Polen, I, S. 135s.; von Friese, Kirchengeschichte des Königreichs Volen, 1786, T. 2; Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte, III, 1 S. 452s., und 2, S. 70; Dalton, Johannes a Lasco, 1881, S. 516 ff.; Dr. Borgius, Aus Posens und Polens firchlicher Vergangenheit, Verlin 1898 (Weigandt und Grieben) S. 14f.; Lic. Dr. Kruske, Joh. a Lasco und der Sastramentöstreit, Breslau 1898 (Friedrich); Koniedi, Gesch. der Ref. in Polen, Posen 1901 (W. Decker) S. 28f.

Die Reformation fand im Königreiche Polen schon früh Eingang und Ausbreitung. 20 Im polnischen Preußen hebt Jakob Knabe 1518 in Danzig die Fahne des Evangeliums hoch empor. Rat und Bürgerschaft von Elbing und Thorn gehen den übrigen Städten schon 1523 mit leuchtendem Beispiele in dem Bekenntnis zu der von Luther ans Licht gebrachten evangelischen Wahrheit voran. In ben Städten Grofpolens, namentlich Pofen und Fraustadt, unter bem Abel Litauens, in ben Städten und auf den Schlöffern 25 Kleinpolens, hier aber besonders in Krakau, fand die Predigt des reinen Evangeliums, um deren Förderung nebst Ausbreitung lutherischer Schriften in Polen sich Herzog Albrecht von Preußen großes Berdienst erwarb, freudige Zustimmung. Uberall waren die ersten Bekenner des Evangeliums in Polen Lutheraner und mit Recht wurde auf der Synode

von Sendomir 1570 gesagt, daß die Augeburgische Konfession "die erste Pflegemutter der

30 Kinder Gottes in Polen" gewesen sei.
Seit der Regierung des Königs Sigismund August II. (1548—1572), der für die Reformation gunftig gestimmt war, und mit Calvin, ber ihm sogar seine Auslegung bes Hebraerbriefes widmete, in näherer Beziehung stand, breitete sich in Polen bas reformierte Betenntnis mehr und mehr aus, namentlich in Kleinpolen und Litauen. Die aus ihrem 85 Baterlande vertriebenen böhmischen Brüber ließen fich, soweit fie nicht in Preußen Aufnahme fanden, in Großpolen, namentlich in Posen, nieder. Ihre Gemeinden schloffen sich mit ben Reformierten zu einer engeren firchlichen Gemeinschaft zusammen, indem biefe auf der Spnode zu Kozminet 1555 ihr Glaubensbekenntnis, ihre Gottesbienstordnung, ihren Ratechismus, ihre Rirchenordnung und ihre Rirchenzucht annahmen. Eine

40 gemeinschaftliche Abendmahlsfeier besiegelte den geschlossenen Bund.

Diefer durch ganz Bolen von verschiedenen Seiten her sich immer mächtiger ausbreitenden reformatorischen Bewegung trat der Bischof von Culm und Ermeland, Stanislaus Hosius, ber Fuhrer ber römisch-epistopalen Partei, mit Aufbietung aller von Rom her unmittelbar ihm zu Gebote stehenden Macht entgegen. Unter seiner Leitung konsolistoierte sich das römische Kirchentum auf der Spnode in Petrikau 1551 durch Aufstellung einer von ihm verfaßten confessio catholicae fidei, die ein Gegenstuck der Augeburger Konfession sein sollte, und durch Beschließung gewaltsamer, von ihm vorgeschlagener Maß= regeln gegen die Evangelischen. Aber der der Reformation immer zahlreicher sich zuwendende Abel wurde eine mächtige Schutwehr für die Sache des Evangeliums, wie 50 groß auch die Spaltungen waren, die innerhalb der evangelischen Partei selbst mehr und mehr hervortraten. Der König ließ trot bes Drängens ber römisch-epistopalen Bartei, bie nach und nach ihren Ginfluß auf ihn verlor, die von seinem Vorgänger gegen bie Evangelischen erlassenn Verordnungen unausgeführt. Ja, er stellte sich selbst auf die Seite der resormatorischen Partei, als deren Vertreter die Landstände auf der denkwürsbigen Versammlung zu Petrikau 1555 mit der Forderung hervortraten, daß ein Nationalbonzil zur Schlichtung der Meligionsstreitigkeiten berufen werde. Der König machte die weiteren hier beschloffenen Forderungen geradezu zu den seinigen. Er schickte Gefandte an den Bapft Baul IV., burch ben er folgende Forberungen stellte: Die Deffe foll in der Landessprache gehalten, das hl. Abendmahl foll unter beiden Geftalten ausgeteilt,

Betrifan 185

die Priefterehe foll geftattet, die Annaten sollen abgeschafft und ein Nationalkongil soll jur Beseitigung ber Disbräuche und jur Beilegung ber Religionswirren berufen werben. Der Papft, welcher biese einhellig gestellten Forberungen als unerfüllbar mit Entruftung zurudwies, sandte auf ben Rat der polnischen Pralaten zur Unterdruckung ber gefährlichen Bewegung einen Nuntius in der Berson des Bischofs Lipomani von Verona, der aber o bei seinem Erscheinen auf bem Landtage zu Petrifau mit dem Rufe: "Sei gegrußt, du Otterngezücht" bewilltommnet wurde und ben Zweck seiner Sendung beim Könige burch seine emporenden ans Tageslicht gekommenen geheimen Machinationen völlig vercitelte.

Ein völlig entgegengesetzes Bild bietet die im Jahre 1562 in Petrikau abgehaltene Versammlung dar, das Bild tiefster Zerspaltung und Trennung der akatholischen Partei. 10 Es war ein schweres Unglück für die Sache der Reformation, daß der König dei aller Begünstigung derselben — er bewilligte den Städten Danzig (1556), Thorn und Elbing (1558) Religionsfreiheit und gewährte bem litauischen ebangelischen Abel Zutritt zu allen Würden (1563) — boch nicht persönlich für das Ebangelium sich entschied. Schlimmer waren noch die balb awischen bem lutherischen und reformierten Bekenntnis eintretenden 15 Streitigkeiten, um beren Beseitigung ein Johannes a Lasco sich vergeblich bemühte. Aber am unheilvollsten für die reformatorische Bewegung in Polen war doch das die positiven ewigen Grundlagen, welche das augsburgische und das schweizerische Bekenntnis Calvins gemein haben, verwerfende unitarische oder antitrinitarische Bekenntnis, dessen Bertreter nach mehrjährigem, balb versteckterem, bald offenerem Ausstreuen antitrinitarischer Lehren, 20 nach vielen vergeblich bagegen abgehaltenen Synoden und nach vielen vergeblichen Bar-nungen Calvins und Lascos vor biefer grundfturzenden Frriehre zum ersten Male in Betrikau 1562 als eine geschlossene Phalang auftraten und die Berwerfung der firchlichen Dreieinigkeitslehre feierlich proklamierten. Die Hauptwertreter des Antitrinitarismus waren bort Gregor Pauli, Prediger in Krakau, Georg Schomann, Prediger in Pinczov, dem 25 Hauptorte der Unitarier, weshalb diese auch Pinczovianer genannt wurden, und Stanislaus Lutomirski, Superintendent ber Kirchen Kleinvolens. Die Führer des positiv reformierten Bekenntnisses waren Stanislaus Sarnisti, Pfarrer in Niedzwiedz bei Arakau, und der Prediger Laurentius Peaschingki, mit dem Beinamen Diskorda.

Wiederholte Bersuche, nach diesem offenen Bruche noch Vermittelungen zu stande zu so bringen, schlugen fehl. Noch standen äußerlich die schon jest in verschiedene Parteien zerfallenden Antitrinitarier innerhalb der reformierten Kirchengemeinschaft. Da bedurfte es nur eines kleinen Schrittes weiter, um sie förmlich von berselben auszuschließen. Dies geschah auf der Synobe zu Petrikau im Jahre 1565. Zwar hatte ein königliches Edikt vom 6. August 1564 die Ausweisung aller aus Italien nach Polen gekommenen 35 Antitrinitarier besohlen. Aber weder dieser Beschl noch ein gegen sämtliche Unitarier erlassenes Geset kam zur Aussührung. Als im Jahre 1565 ein Reichstag in Petrikau abgehalten werden sollte, erschienen im Gesolge der zahlreichen Magnaten und Edelleute auch wiese Geststliche der beiben entgegenossetzen Richtungen. Um seine und seine und beiner Martei auch viele Geiftliche ber beiben entgegengesetten Richtungen. Um feine und feiner Bartei, der Partei der "Bahrheit und des Friedens", Bereitwilligkeit zur Eintracht zu beweisen, 40 jette es Gregor Bauli durch, daß ein nochmaliges Religionsgespräch veranstaltet wurde, bei welchem er und Georg Schomann die antitrinitarische, Stanislaus Sarnigki, Diskorda, Jakob Splvius, Joh. Rokita und Christoph Trecius, Rektor der Schule in Krakau, die kirchliche Lehre vertraten. Von beiden Seiten umgab diese Kollokutoren eine große Zahl von angesehenen Männern als Zeugen und Richter. Gregor Pauli suchte in der 45 Eröffnungsrede darzulegen, wie weder das Apostolikum noch das Nicanum und Uthanassianum mit der Schrift in Betreff der Lehre von der Gleichwesenheit des Sohnes mit dem Bater und der Gottheit des heiligen Geistes zu vereinigen sei, und erklärte die kirchsticken Kantes Normerster Seite liche Trinität für eine Beleidigung Gottes. Bon reformierter Seite, - benn nur bie Reformierten, verbunden mit den böhmischen Brüdern, nicht die Lutheraner, hatten sich so zu den Verhandlungen eingefunden, — wurde neben der Schrift auch der Konsensus der gesamten Kirche in der Lehre von der Dreieinigkeit und von der Gottheit Christi unter lebhafter Erörterung und Bezeugung der Bedeutung diefer Lehre für das durch das Evan= gelium und burch ben Beift verburgte Beil in Chrifto bargelegt. Statt einer bei fo funbamentalen Gegenfäßen nicht zu erwartenden Vereinigung war das Ergebnis der 14 Tage 55 hin und her wogenden Berhandlungen eine desto tiefere Zerklüftung. Aber auch auf der antitrinitarischen Seite war man unter sich nicht einig. Während Gregor Pauli und Georg Schomann, die eigentlichen Führer, lehrten, Christus sei "nicht vor der Maria ge-wesen" und der hl. Geist seine Person, behaupteten andere, die Anhänger des Stanislaus Farnovius, zwar die vorweltliche Präegistenz Christi, lehrten aber vom hl. Geist, so daß er, wenn auch nicht die dritte Person der Gottheit, doch etwas Lebendes und Personähnliches sei. Andere wieder, Tritheiten genannt, lehrten, daß es zwar drei Personen in der Gottheit gäbe, diese aber wesensverschieden und einander untergeordnet seien. Noch andere betonten weniger die dogmatische Doktrin, als das praktische Interesse in der Berz werfung der Anbetung Christi. Wie hätte bei solchen Verschiedenheiten unter den Unitariern selbst irgend eine Einigung erzielt werden können! Es ist daher ein Irrum, wenn Lubieniezst in seiner distor. reformat. polonicae behauptet, das Fehlschagen des Religionsgesprächs sei durch das gewaltsame Eingreisen des Kongroßmarschalls Firles verschuldet. Nachdem die unversöhnlichen Gegensätz dis auf den tiessten Grund zu Tage 10 getreten waren, enthielten sich die Reformierten auf Sarnistis Rat weiterer Repliken über die streitigen Lehren. Das Ende von dem allen war die Ausschließung der Antitrinitarier von der reformierten Kirchengemeinschaft. Von nun ab bildeten dieselben eine eigene Kirchengemeinschaft.

Betrus, der Apostel. A. Leben. — Litteratur zu I—III: Winer, Realwörterd. II, 233 ff.; Rettberg in Ersch und Grubers Enc., S. 3, X. 19, 1844, 351 ff.; J. B. Lange in der 1. Must. dieser Enc.; Benschlag, Art. B. in Riehms Handworterd.; Holdmann, Art. B. in Schenkels Bid.-Ler. IV, 481 ff.; Chase, Art. B. in Niehms Handworterd.; Holdmann, Art. B. in Schenkels Bid.-Ler. IV, 481 ff.; Chase, Art. B. in Hastings Dict. of the Bible, Edind.; Rahn, Einseitung ins All. 1899, § 38—44; Schmiedel, Art. Symeon in Chenne, B. Enc.; Cologan, The life a. writings of S. P., Lond. 1894; Handworter P. the man a. the ep. Journ of the Soc. f. Bibl. Litt. 1898; Janvier, Histoire de St. Pierre prince des apotres et premier pape (r. fath.) Tours 1902; Esser, Histoire de St. Pierre prince des apotres et premier pape (r. fath.) Tours 1902; Esser, Der hl. Apostel Betrus (r. fath.) 1902. — Zu I und II: Polisten, Die Messaussision des B. in s. Schrift: Z. Ev. des Baul. u. B., 1868, 117 ff.; Roch, P. et sa pensée vel. Mont. 1897. — Zu I, 1: A. Thoma, Die Betrusdenennung, ZwTh 1875, 202 ff. — Zu II: Thierich, Kirche im ap. Zeitalter 1879, 69 ff.; Weiß, Der petr. Lehrzebegr. 1855 und Bibl. Theol. des Ax., 1888, 116 ff.; Jammer, Theol. des Ax. 1877, 177 ff.; Lechser, Apost. und nachap. Zeitalt. 1885, 102 ff. 197 ff. 225 ff.; Benschlag, Bibl. Theologie des Ax., I, 1891, 301 ff.; Holdmann, Neut. Th. I, 1897, 372 ff.

Zu III (die vollständige Angabe auch der älteren Litteratur s. bei Joh. Schmid, Betrus in Rom, Luzern 1879). His dem röm. Ausenth. des B.: Olshquen, Komm. J. Kömerbrief, 40 ff. Star 1838, 939 ff.; Bleef, Einl. J. Ax.; Gredner, Einl. J. Ax.; Gieseler, Kircheng. 1866, 116 ff.; Wieder. Chron. d. ap. Zeitalt. 1848, 552 ff.; Huther, Komm. J. Richeng. 1866, 116 ff.; Wieder. Chron. d. ap. Zeitalt. 1848, 552 ff.; Huther, Komm. J. L. J.; Higgsefeld, Bwth 1872, 372; 1876, 56 ff.; 1877, 508 ff. Ginl. i. Ax., 624; E. Renan, l'Antechrist, Paris 1873, 551 ff. Asl.—502; Harnad, NGE II (Chronol.) I, 240—43; 703—710; Barnes, St. P. in Rome and his tomb

Ander, Gelch. b. Pflanz. II, 459 ff.; Mangold, Römerbr. 1836, 3; Kaulus 1866, 245 ff.; Winfins, Chron. b. r. Bisch. 1866, 162 ff.; Duellen der r. Ketrussage 1872; Zeller, ZwTh 1876, 31 ff.; Erbes, B. nicht in Kom sondern in Jerus. gest., IK 288 22, 1 ff. 161 ff.; Schmiedel dei Cheyne B. E.

I. Für den dis zum Abscheiden Jesureichenden Teil der Lebensgeschickte des P. bilden unsere kanonischen Evangelien die einzigen aber ausreichenden Duellen. Daß unter ihren Berichten auch die schanneischen zu benutzen und mit den spnoptsischen zu konzeichenden Duellen. Daß unter ihren Berichten auch die schanneischen zu benutzen und mit den spnoptsischen zu konzeichenden Duellen. Daß unter ihren Berichten auch die schanneischen zu benutzen und mit den spnoptsischen zu konzeichen der Kame. Die Lebensgeschichte des P. möglich ist, wird sich aus der Erörterung des Einzelnen ergeben. I. Zunächst konmt der Name, die Hertunft und die Berufung des P. in Betracht. Ursprünglich hatte er den bei den Juden außerordentlich häusigen, im NT allein von neun Bersonen vorkommenden Namen Spneon (Schinneon d. h. Erhörung) oder Simon. Die erstere dieser beiden Namensformen, die im NT von P. nur UG 15, 14 und wohl 2 Pt 1, 1 als die seierlichere gewählt wird, ist die ältere. Dafür wurde erst in der hellenistischen Zeit vielfach der aus der klassischen Eräglischen Eräger, welche letzteren Same Simon gebraucht, der in den altt. Apokryphen, dei Josephus und im NT, im letzteren auch von anderen Personen vorkommt (Jos. ant. 18, 6, 3 nach der epitome; Tiberius, Menander Prot. fr. 46; vgl. Lape-Venschung: Nörterb. der griech. Eigennamen.

Tieser Beiname erscheint aber in den Anreden an P. im Munde Zesu nach den Spnoptifern und ganz edenso nach dem Insechen an P. im Munde Zesu nach den Spnoptifern und ganz edenso nach dem Insechen an P. im Munde Zesu nach den Spnoptifern und ganz edenso nach dem Insechen an P. im Munde Zesu nach den Spnoptifern und ganz edenso nach dem Insechen an Der Wendele letzter Namenschen und gesch denson der Kenden an der Wendele e

einen die Uebereinstimmung (Mt 16, 18), an der anderen der Widerspruch (Lc 22, 34) zwischen der Handlungsweise des Apostels und seinem Ehrennamen hervorgehoben werben foll, noch niemals, fondern immer ber Name Simon (Mt 16, 17; 17, 25; Mc 14, 37; Lc 22, 31) oder bei feierlicherem Anlaß Simon Sohn des Jonas (Mt 16, 17; Jo 1, 42; 21, 15—17). In der eigenen Bezeichnungsweise für den Apostel 5 aber weichen die Evangelien zum Teil voneinander ab. Mc gebraucht dis dahin, wo er bei Gelegenheit des Berichts von der Auswahl der zwölf Apostel die Beilegung des Ehrennamens B. an Simon erwähnt (3, 16), immer biefen letteren Namen, von da an ben ersteren, Mt und Lc, die gleichfalls die Namengebung in Berbindung mit der Apostelswahl nennen (Mt 10, 2; Lc 6, 14), versahren ähnlich aber weniger konsequent (vgl. 10 Mt 4, 18; 8, 14; 16, 16; Lc 5, 8). Auch in der AG heißt der Apostel immer, selbst da, wo er angeredet wird (10, 13; 11, 7), P. Bom vierten Svangelisten aber wird Empostel nur bei der ersten Gründung Simon genannt, sonst in der Regel Simon P. und nur, wo dieser doppelte Name unmittelbar vorangeht oder folgt (vgl. Schmiedel), zur Bereinsachung P. allein. Paulus nennt ihn immer nur Kephas (1 Ko 1, 12; 3, 22; 15 9, 5; 15, 5; Ga 1, 18; 2, 9. 11. 14) oder selten (was auch 1 Pt 1, 1 steht) P. (Ga 2, 7. 8). Daß der Ehrenname des Apostels wirklich auf Jesus zurückeht, wird auch von der neueren Kritik gewöhnlich nicht (auch nicht von Schmiedel) bezweifelt. In Bezug aber auf den Zeitpunkt dieser Namengebung findet man einen unausgleichbaren Widerspruch zwischen dem johanneischen Bericht, nach dem Jesus schon zur Zeit der 20 Wüstenpredigt des Täusers in der Jordanau den neu gewonnenen Anhänger als Felsenmann bezeichnet hat, und den synoptischen Evangelien, die erst bei der Auswahl der Zwölf die Namengebung erwähnen. Aber der erstere Borgang bedeutet gewiß nicht die bewußte Erteilung eines bleibenden eigentlichen Namens (vgl. Kühl). Und von den Synstaute optifern will keinenfalls Mt ober Lc, wahrscheinlich auch nicht Mc sagen, daß Jesus 25 gerade bei ber Auswahl der Zwölf die Namengebung zum erstenmale vollzogen habe. Sollte aber Mc dies meinen, so ware seine Darstellung der johanneischen nicht als die wahrscheinlichere vorzuziehen. War ja doch die Konstituierung der Zwölfzahl durch Berufung anderer Anhänger Jesu zu ständigen Begleitern für B., der ein solcher längst gewesen war, tein so sehr bedeutsames Ereignis. Am wenigsten wird die Glaubwürdig- 30 teit des johanneischen Berichts durch die Scene von Casarea Philippi ausgeschlossen (Keim II, 551), bei der gar keine Namengebung erfolgte. Daher hat man auch bei Bestreitung jenes Berichts, doch eine uns unbekannte Gelegenheit für die Namengebung angenommen (Schmiedel). Unter diesen Umständen bietet sich als das delbublichste die zum Ausgleich beiber Berichte dienende Bermutung dar, daß Jesus bald nach seiner Befannt= 35 schaft mit B. in ber Jordanau ihm durch die Bezeichnung des Felsenmannes einen Beweis feines Zutrauens gegeben hat, spater bei bem Bekenntnis von Cafarea Philippi, vielleicht auch schon bei der Auswahl der Zwölf daran erinnerte und im Jungerfreise allallmählich baraus ein bleibender Beiname geworden ift. — Was die Gerkunft des P. betrifft, fo ftimmt das Johannes-Evangelium mit ben Synoptifern in ber Angabe überein, 40 daß sein Bater Johannes (Jo 1, 43. 21, 15 ff.) oder, wie dieser Name auch verfürzt lautet, Jonas (Mt 16, 17) hieß. Dagegen stehen sie darin scheindar im Widerspruch, daß er nach dem ersteren (Jo 1, 44) aus der Stadt Bethsaida, dem galiläischen Orte am Westuser des Sees war, nach den letzteren in Kapernaum wohnte (Mc 1, 21, 29). Ins dessen. Bielleicht hatte er erst dei seiner Verheiratung sich in Kapernaum niedergelas, wo er mit seiner Schwiegermutter (Mc 1, 30) und seinen jüngeren (vgl. Mt 4, 18) Bruder Andreas (Mc 1, 29) jusammen ein Haus bewohnte und mit letzterem am sisch= reichen galiläischen See das Fischergewerbe betrieb (Mt 4, 18; Mc 1, 16; Lc 5, 3). Daß er zur Zeit ber galiläischen Wirksamkeit Jesu bereits Wittwer gewesen sei, barf man so wohl kaum daraus schließen (Weiß), daß seine von Jesus geheilte Schwiegermutter bie Bedienung besselben im Hause des P. übernahm (Mc 1, 31). Jedenfalls war letterer in späterer Zeit noch ober wieder verheiratet (1 Ko 9, 5). Nach dem Jo-Ev., bessen Angaben sich hier gerade so gar nicht als bloße Erfindungen begreifen lassen, wurde das Brüderpaar mit vielen ihrer Landsleute in die judäische Jordanau geführt, und der weni= 55 ger durch Familienverhältnisse gebundene jungere Bruder trat hier in den engeren Junger= treis des Täufers (Jo 1,41), während der altere nur zu dem weiteren Kreise seiner Un= hänger gehört zu haben scheint. Durch Andreas, den das Zeugnis seines Meisters von Zesu messianischer Bestimmung bewog, sich um die nähere persönliche Bekanntschaft des letteren zu bemühen, wurde auch B. bei ihm eingeführt (30 1, 42). Ein naheres inneres 60

Berhältnis zwischen ihm und Jesus war badurch wohl begründet. Aber nichts ist davon angedeutet, daß er schon damals von letterem in seine bleibende Nachfolge berufen ober wirklich eingetreten ware. Man ift baber auch nicht veranlaßt, zu ben Jüngern, welche in Kana (Jo 2, 2), in Jerusalem (2, 17), in Judaa (4, 2) und in Samaria (4, 8) in 5 ber Begleitung Jesu erscheinen, jedesmal auch den P. als zugehörig zu betrachten. Bielmehr ist anzunehmen, daß derselbe, nachdem er mit Jesus nach Galilaa zurückgekehrt war, bort wieder in seine Familie eintrat und sein Fischergewerbe aufnahm. Sonach steht die johanneische Erzählung (Jo 1) mit dem spnoptischen Bericht von der Berufung des P. und seines inzwischen auch wieder heimgekehrten Bruders Andreas am galil. See (Mt 4, 18 ff.; 10 Mc 1, 16 ff.) in teinem Widerspruch, und es ist ebensowenig (mit Baur und feiner Schule, Reim, Holbm. u. a.) die erstere, als (mit älteren Kritikern wie Meber) ber lettere als un= glaubwürdig zu verwerfen. Bielmehr hat dieser jene zur notwendigen Boraussetzung. Denn nur wenn schon früher zwischen Jesus und den Sohnen des Jonas Beziehungen gegenseitiger Bekanntschaft und gegenseitigen Bertrauens angeknüpft waren (wie es im Jo-Ev. erzählt 15 wird) ist es (wie auch Schmiedel erkennt) begreiflich, wie Jesus am galiläischen See im Borbeigehen ben P. und Andreas in ihren Fischerkähnen erblickend, sie sofort mit dem finnigen Worte, sie follten nun zu Menschenfischern werden, einladen konnte, seine stänbigen Begleiter und Gehilfen zu werden, und wie dieselben ebenfo schnell ihre Rete verlaffend der Weisung folgten. Gewiß hatte gerade auch die Berson des B. einen An-20 ziehungspunkt gebildet, ber Jefus nach Kapernaum führte, bas nun lange der Mittelpunkt seiner Wirksamkeit blieb, und es war baher natürlich, daß er zunächst im Hause des P. ein freundliches Quartier annahm (Mc 1, 29ff.). Freilich hatte Diese Scene nicht einen so schnellen Verlauf genommen nach ber Erzählung des Lutas (5, 1-11), die sich gewiß nicht auf ein anderes (Storr, Morich), sondern auf dasselbe Ereignis bezieht (wie auch 25 fast alle neueren Ausleger anerkennen). Danach hätte Jesus den Fischerkahn des P. benut, um von demselben aus zu dem am Strande des Sees versammelten Bolke zu reden, dann durch seine Aufforderung den B. ju einem Fischfang bewogen, ber sich als ein un= gewöhnlich erfolgreicher herausstellte und ben dadurch bewirkten Ausruf desselben: "Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch" nun mit der Weisung beantwortet, so von jetzt an werde er Menschen fischen. Ob aber dieser Bericht im Verhältnis zu dem des Matthäus und Martus als der genauere zu betrachten sei (Schleiermacher, Neander Bleet, F. L. Sieffert, Ursp. bes ersten Ev., Gobet) ift zu bezweifeln. Bielmehr liegt bie Bermutung nahe, daß er aus einer Bermischung der Berufungsgeschichte mit dem Jo 21 erzählten Borfall entstanden ist (Men., Ew., Weiß, Kühl). Und der Lorzug gebührt ber 85 Relation des Markusev., das sich gerade in Beziehung auf die Anfänge der Jesu gewid-meten Gesolgschaft des P. als getreuer Abdruck seiner persönlichen Erinnerungen und Mitteilungen bewährt. Auf folden beruht benn auch offenbar die gleich an die Beschichte der ersten Apostelberusungen angeschlossene Erzählung von dem ersten darauffolgenden Sabbathtage, an dem Jesus nach seinem Auftreten in der Synagoge von 40 Kapernaum das Haus des P. aussuch, seine Schwiegermutter vom Fieber heilt, von der Genesenen dienstsertig bewirtet und am Abend von Scharen Hilfestugender bestürmt wird. Daß aber für B. nach seiner befinitiven Berufung ein solcher Besuch seiner Familie, wie er auch für die Folgezeit nicht ausgeschlossen war, keinenfalls eine Rücklehr zu ben alten Berhältniffen bedeuten konnte, zeigte fich gleich damals. Als er mit den anderen Be-45 gleitern Jefu ihn am folgenden Tage in Rapernaum festzuhalten suchte, wurde er von ihm aufgefordert, seine heimat zu verlassen und ihn auf seinen ber Berkundigung bes Evangeliums gewidmeten Wanderungen durch Galilaa zu begleiten. Und gewiß nicht bloß in (Valiläa (Caspari, Chron.-geogr. Einl. in das Leben Jesu), sondern auch in Judäa und überall, wohin sich Jesus wandte, ist er während der öffentlichen Wirksamkeit desselben, 50 wohl ohne größere Unterbrechung, seit der Berufung am galiläischen See sein treuer Gefährte geblieben. In seinem Verhältnis zu Jesus hat sich baber für ihn im wesentlichen nichts geändert, als jener bei der Erwählung seiner zwölf ständigen Begleiter auch ihn unter ihre Zahl aufnahm (Mc 3, 13 ff.; Mt 10, 1 ff.). Doch hatte Jesus dabei schon ihre Aussendung zu selbstständiger Wirksamkeit ins Auge gesaßt, welche als Probe für 55 ihren späteren Missionsberuf dienen sollte und ihnen erst den Namen von Aposteln geben fonnte.

2. In Bezug auf die Stellung bes P. innerhalb bes Apostelkreises besteht fein Widerspruch zwischen ben Evangelien, wie ein solcher zum Teil von der neueren Kritit behauptet worden ist. Allerdings läßt das Mt.Ev. und einigermaßen auch das 60 Le.Ev. einen gewissen Borrang des P. unter den Aposteln etwas stärker hervortreten,

als das gerade aus petrinischer Verkundigung hervorgegangene Mc-Ev. Sie haben einige bei Mc fehlende Stücke aufgenommen, welche jene Führerschaft des P. zur Geltung tommen lassen (Mt 14, 28—31; 16, 17—19; 17, 24—27; 18, 21; Ec 5, 3; 12 41; 22, 32; 24, 12. 34), Worte, die Mc von den Jüngern im allgemeinen gesprochen sein läßt, dem P. in den Mund gelegt (vgl. Mt 15, 15 mit Mc 7, 17; Ec 8, 45 mit Mc 5, 31) oder auch sonst, www. Mc keinen Namen angiebt, den P. genannt (vgl. &c 22, 8) vol. mit Mc 14, 13), und Mt hat die erste Stelle, welche B. überall in den Apostelsverzeichnissen einnimmt (Mc 3, 16 ff.; Lc 6, 14 ff.; AG 1, 13 ff.) durch den Ausdruckt "als erster P." (Mt 10, 2), der sich nicht auf die für beide Söhne des Jonas gleiche Zeit der Berufung, sondern nur auf einen Vorrang des P. beziehen kann, besonders bes 10 merklich gemacht. Das wird zum Teil darin seinen Grund haben, daß die Autoritäts=
stellung des P. im Bewußtsein der Kirche des apostol. Zeitalters allmählich noch stärker
hervortrat. Aber dem Grade nach geht die ihm dei Mt und Lc angewiesene Stellung
über die, welche er bei Mc einnimmt (5, 37. 13, 3. 14, 33), kaum irgendwo hinaus.
Und die Stelle des Mt-Ev., an welcher der Vorrang des P. am schäfften zum Ausdruck ibre mäischen (Krupklage des Mt-Ch (vol Mein Konn). mäischen Grundlage des Mt-Ev. (vgl. Weiß, Komm. 3. d. St.) und durch ihre innere Wahrscheinlichkeit (vgl. Keim II, 551) gegen den (auch von Coops, Petrus Primaatschap 1870 erhobenen) Vorwurf der Ungeschichtlichkeit sicher geschüpt, so daß sie auch bie anderen Stellen nach dieser Seite bin zu beden vermag. Das Berhaltnis aber, in 20 welchem P. im 4. Ev. zum Up. Johannes erscheint, ist ohne Grund als ein angeblich ber spnoptischen Darstellung widersprechendes dazu benutzt worden, die Geschichtlichkeit ber johanneischen Schlung zu verdächtigen (zuerst von Strauß, Leben Jesu kritisch unters. I, 623. II, 631 f.; Baur, Krit. Unterss., 320 ff. u. a., auch Schmied.). Daß überhaupt Johannes in der Darstellung des 4. Ev. ebenso bedeutsam hervortritt wie P. in der sp. 25 noptischen, erklärt sich ja zum Teil schon aus der Borausseung, daß jenes von Johannes selbst herrührt, diese durch petrinische Verkündigung beeinflußt ist. Und wenn allerdings im 4. Ev. dem Jo ein wirklicher Vorrang vor allen Jüngern, auch vor P., zugeschrieben wird. In habet de dass der Borausseung kann kannes feine Kontentier kannes der Borausseung betrauften den Formalien der Kontentier kannes kannes der Kontentier kannes der Kontenti wird, fo besteht berfelbe doch nur barin, daß er sich durch seine Jesu gewissermaßen kongeniale Ratur, fein ftilles Verständnis für beffen eigentumlichftes Wefen seine besondere 20 Liebe gewonnen hat, also in etwas gang anderem als in bem, was nach ben Spnoptikern ben P. vor den übrigen Jüngern hervortreten läßt, seiner auf schneller Entschlossenheit beruhenden Führerrolle nach außen hin im Reden und Thun. Dieser Borrang des P. wird durch den dem Johannes im 4. Ev. zugestandenen Vorzug so wenig ausgeschlossen, daß er vielmehr auch in diesem Ev. unverkürzt zu seinem Rechte kommt. "Nichts hat 35 der Evangelist dem Apostelsursten an seinen herkömmlichen Rechten entzogen" (wie auch Strauß, Leben Jesu f. d. Bolf, 423 anerkennt), und es werden "von P. seine Borzüge wie der ehrende Beiname, den ihm Jesus gab, und sein glaubensvolles Bekenntnis (6, 68 f.) im 4. Ev. so wenig verschwiegen, als in den synoptischen "seine Schwächen und die ihm deshalb von Jesu erteilten Rügen" (Baur, Krit. Unterst. 323 f. nach Strauß). Daher 40 ift auch der Umstand, daß Einiges dem P. im 4. Ev. allein zugeschrieben wird, "was ibn nicht gerade in einem sehr gunftigen Lichte erscheinen läßt", um fo weniger auf antipetrinische Tendenz zuruckzuführen, da in den betreffenden Erzählungsstücken (30 13, 8; 18, 10 f.) auch des P. hervorragende Ergebenheit für Jesus neben seinen ähnlich auch von den Spnoptifern berichteten Schwächen jur Geltung fommt. Die Behauptung aber, 45 ber 4. Evangelist wisse ben von ihm selbst dem P. beigelegten vorteilhaften Zugen fast immer und zwar je näher die Geschichte ihrem Ausgange rücke, desto mehr ein gewisses Aber anzuhängen, das sie dämpse, und dadurch den Vorzug des Apostels als zweiselhaft erscheinen zu lassen (Strauß, Holym, Spaeth, ZwTh. 1868, 181), ist teils auf eine willstürliche tendenziöse Ausdeutung von ganz tendenzlosen Genauigkeitsangaden der johann. 50 Darstellung (13, 24; 18, 16; 20, 4; 21, 7) gegründet, teils so weit sie richtig ist, nicht geeignet, den johann. Bericht zu verdächtigen, da im wesentlichen ganz das Gleiche sich auch in der synoptischen Erzählung findet.

3. In Wahrheit wird die Charakter-Anlage und Entwickelung des P. in allen Evangelien im wesentlichen übereinstimmend geschildert. Seiner besonderen Naturanlage 55 nach erscheint P. als ein scharf ausgeprägter Typus des galiläischen Volkes, das wir als ein wohlgesinntes und zutrauliches (Joseph. vita 16), freiheitsliebendes und todesmutiges (Joseph. d. 3, 3, 2), aber auch fremden Einslüssen zugängliches, neuerungssüchtiges (Joseph. vita 17) und launenhaft veränderliches (Mt 11, 7 st. 16 st.) kennen. Ganzähnlich verbindet sich auch bei P. mit seiner Geneigtheit zu sesten Vertrauen und mit 60

seinem unerschrockenen Mut eine wohl einmal bis zur Unzuverlässigkeit fortgehende Beränderlichkeit und Unbeständigkeit. Den Grund berfelben bilbet nicht sowohl ein Burudtreten ber Thätigkeit bes benkenden Geistes hinter dem einseitig vorwaltenden fühlenden Geist und dem durch Gefühlserregungen beherrschten Gemüt (Holften 214. 215), als vielmehr die Elastizität einer sanguinischen Natur, die sich in ihrem gesamten geistigen Leben besonders leicht von den Einslüssen der Außenwelt bestimmen läßt und daher nicht nur balb gemutlich affiziert wird und sich zum Sandeln entschließt, sondern auch schnell bis zu einem gewiffen Grade aufzufaffen weiß, die aber die Eindrücke nicht entsprechend festhält, sondern sich von neuen Einwirkungen leicht auch in eine andere Richtung führen 10 läßt und somit nicht immer die volle Konsequenz des Denkens und Handelns zeigt. Zu einer solchen Natur scheint nun freilich die Bezeichnung eines Felsenmannes recht wenig zu passen. Man hat daher wohl gemeint, Jesus habe mit dem Petrusnamen seinen Jünger als den ersten Bauftein (Dit 16, 17) und künftigen Pfeiler (Ga 2, 9) feines Reiches bezeichnen wollen (Bepschl., Thoma), während doch ebensowohl Mt 16, 17 als 15 Jo 1, 42 der Name zunächst fich offenbar auf den Charakter des B. beziehen soll. Oder man hat vermutet, Jesus habe bei irgend einer zufälligen Gelegenheit (Weiße), etwa mit Beziehung barauf, daß er im Hause bes Apostels zuerst ein Aspl gefunden hatte (Hause.) bie Bezeichnung gebraucht, die bann migverständlich auf den Charafter bezogen sei; ja bieselbe rühre überhaupt gar nicht von Jesus her, sondern sei erft in der apost. Beit ent-20 standen (Strauß), wogegen schon die frühe Bezeugung des Namens Ga 1, 19 entscheibet; ober ber spätere Apostel habe icon lange vor ber Berührung mit Jefus immer Simon ber Stein ober Steinerne zur Unterscheidung von anderen Männern biefes Namens ge-beständigkeit und die Befestigung der entschlossenen Energie hoffen ließ, wenn cs nur einmal einen für das Leben entscheidenden Impuls erhalten hatte. Dieses Bertrauens hat 30 sich P. auch nicht unwürdig gezeigt. Seine galiläische Zutraulichkeit und Wohlgesinntheit wurde mehr und mehr zu einer gläubigen und liebevollen Hingabe an Jesus und seine Sache, womit fein Charafter einen festen Salt erhielt. Auch die schnelle Entschloffenheit war von ihr nicht unbeeinflußt, mit welcher P. ber befinitiven Aufforderung Jesu, in seine dauernde Nachfolge zu treten, ohne Zögern folgte, mit welcher er auch innerhalb 35 des Jüngerfreises oft, wenn diesem im ganzen Fragen oder Antworten an Jesus nahe gelegt waren, seinerseits das Wort ergriff (Mt 16, 16; 19, 27; Mc 8, 29; Ec 12, 41). Wie stark freilich sich auch seine natürliche Unbeständigkeit immer noch geltend machen konnte, das charakterisiert die Erzählung vom Wandeln des P. auf dem Meere (Mt 14, 28—31) in der treffendsten Weise. Zwar ob sie als eigentlich geschichtlich zu betrachten 40 sei, ist zu bezweiseln, da der aus petrinischen Erinnerungen schöpfende Mc sie nicht kennt und der Bericht des Jo-Ev.s, nach welchem die Jünger sofort, nachdem sie Jesus erblickt hatten, mit ihrem Kahne landeten (30 6, 21), ihr entgegensteht. Aber um so größere Bedeutung hat sie bann als allegorische Darstellung bes für ben Charakter bes P. so bezeichnenben, am stärkften in der Berleugnungsgeschichte hervortretenden Schwankens zwischen einer 45 rasch entschlossenen, ja vorschnellen und die eigene Kraft überschätzenden Kühnheit und einer Schwäche, welche nur durch die Einwirkung Jesu vor dem Falle bewahrt wird. Nichtsbestoweniger hat er sich seines Ehrennamens schon damals würdig erwiesen, als er bei Casarea Philippi gegenüber dem von den Jungern konstatierten damaligen Urteile des Bolks, daß Jesus in irgend einer Art ein Vorläufer des Messias sei, ihn auf seine 50 Frage ohne Zögern als Messias bekannte Mt 16, 13 ff.; Mc 8, 27; Lc 9, 18 ff.; Jo 6, 66. Daß diese Berichte der Spnoptifer und des Jo-Ev. sich auf verschiedene Ereig-nisse beziehen sollten (Mey., Ew., Pressense, Lange), ist dadurch ausgeschlossen, daß der beiden gemeinsame Kern bes Borgangs seiner inneren Bedeutung nach unwiederholbar war. Und gerade erst aus der johann. Darstellung empfängt die spnoptische ihre volle Beleuch-Mc hat die Bedeutung des Vorgangs badurch hervorzuheben gesucht, daß er bis dahin noch keine Spur einer Anerkennung der messianischen Bestimmung Jesu von Seite des Bolles oder der Junger erwähnt hat. Aber der von der neueren Kritik hierauf gegründeten Auffassung, daß dem P. hier zum erstenmale eine über die noch unvollkommene Bolksanschauung sich erhebende Ahnung einer höheren Würde Jesu aufgegangen sei (Cos 60 lani, Jesus-Christ et les croyances mess. 1861, 71 ff.; Keim, Holzmann u. a.), steht die eigene Erzählung des Mc entgegen, nach welcher Jesus sich längst, wenn auch nicht ausdrücklich, doch in durchsichtiger Berhüllung als Messias erklärt hatte (1, 15; 2, 10, 27), die Dämonischen ihn als solchen anerkannt (1, 24, 34; 3, 11; 5, 7) und Die Pharifaer von ihm ein Zeichen feiner meffianischen Würde verlangt hatten (8, 11), auch der plögliche Ruckzug Jesu vom Bolke zu einsamen Wanderungen eine voran= 5 gegangene Krisis in dem Berhältnis zwischen ihm und dem Bolke erwarten läßt. Noch weniger ftimmt dazu die Darstellung des Mt-Ev., nach der solvohl die Jünger (14, 33) als das Bolk (12, 23) oder Einzelne aus demselben (9, 27 vgl. 15, 22) Jesus als Mefsias bekannt hatten und außerdem Jesus in seiner Beantwortung des Petrusbekenntnisses dasselbe nicht im Gegensat zum Mangel an Glauben, sondern zu einem unvollkommenen 10 Glauben rühmt (16, 17). In diese Verhältnisse bringt erst das 4. Ev. Licht, indem es bas Betrusbekenntnis mit der Erzählung in Berbindung bringt, wie die Buftenspeifung des Volkes die schon da und dort glimmenden Funken eines Glaubens an Jesu Messianität plöglich entflammt, aber zugleich demselben auch einen sinnlich politischen Charakter gegeben, Jesus mit bewußter Schrossheit diese fleischlichen Erwartungen zurückgewiesen und 16 infolge deffen der Kreis seiner Unhanger sich gelichtet hatte. Danach war die Beurteilung Seju von feiten bes Boltes als eines Borlaufers bes Deffias ein Burudfinten des Glaubens von einer vorher bereits erreichten Sohe, die Frage an die Junger, wofür fie ihn halten, follte fie zur Entscheidung führen, ob auch sie ihn verlassen wollten (Jo 6, 67) und das Bekenntnis des P. ist der Ausdruck eines während des Umschlags der 20 Bolfsgunft unverrudt festgehaltenen Glaubens. Dag P. auch hier als ber erfte bas Wort ergriff, um in bewußtem Gegensatz gegen die schwankenden Dleinungen des Bolfes seinen unerschütterten Glauben ohne Zögern und Bedenken zu vollem Ausdruck zu bringen, das war seine eigenste That, durch welche er sich als einen Mann von Festigkeit, auf den man wohl bauen durfe, als einen Felsenmann bewährt hatte. Das war es, was 25 Jesus mit seinen an die frühere vorläufige Namengebung erinnernden Worten "du bist Petruse" an ihm anerkannte. Übrigens hatte sich der unter der Arisis der Volksstimmung festgehaltene Glaube des P. ebendamit auch als ein solcher erwiesen, der eine neue Grundlage und Beschaffenheit gewonnen hatte, als fie zuvor bem Glauben ber Junger an Jesu Messianität eigen gewesen war. Worauf derselbe bei den Jüngern ähnlich wie beim 30 Bolke beruht hatte, war vorzüglich die Autorität des Täufers (Jo 1, 37) oder der finnliche Eindruck der Wunder Zesu (Mt 14, 33) gewesen, und er hatte im Zusammenhange damit einen theotratischen ja finnlichen Charafter gehabt. Ein folcher Glaube aber für fich konnte keinen Bestand haben, nachdem der Täuser an dem seiner Erwartung gar nicht entsprechenden Wirken Jesu irre geworden war (Mt 11, 2 ff.) und Jesus mit Abweisung 35 aller an seine Person sich knüpfenden äußerlichen Erwartungen sich von seiner volkstüm= lichen Wirksamkeit zuruckgezogen hatte. Wer ibn jest so entschlossen und sicher wie B. als Messias bekannte, bem war dieser Glaube nicht sowohl auf außerliche Beweggrunde als vielmehr auf die innerste gottgewirkte Bergenserfahrung der von Jesus empfangenen geistlichen Segnungen, auf den geistigen Eindruck seiner Person und seines Leben spen= 40 denden Wortes gegründet (Mt 16, 17; Jo 6, 68 f.).

Aber damit war noch keineswegs verbürgt, daß mit einem solchen Glauben auch bei P. sich keinerlei sinnliche Hossprungen mehr mischten und daß der solchen so ganz und gar entgegenstehende Leidensderuf Jesu ihm sosort verständlich sein mußte. Vielmehr wenn thatsächlich kein einziger Jünger in diesen und in die daraus sich ergebende Pflicht der 15 Leidensnachsolge sich zu sinden wußte, mußte es dem P. insosern ganz besonders schwer sallen, als seiner thatsräftigen, schnell entschlossenen und oft vorschnellen Natur sede passive und zuwartende Hatung so ganz widerstrechte. Und so erklärt es sich, daß von der ersten Verkündigung des Leidens Jesu an, die sich an das Petrusbekenntnis von Cäsarea Philippi sosort anschloß (was von Schnied. u. a. ohne Grund bezweiselt wird), dis zum Vollzug 50 desselben hin die Schwächen in dem Charakter des P. neben seinen dach auch hier unverstenndaren Vorzügen nur in immer zunehmendem Maße hervortreten. Wenn er gleich bei jener ersten Eröffnung Jesu über sein ihm bevorstehendes Geschieft mit hestigen Worten dreinredet, durch welche er sich harten Tadel von seiten Jesu zuzieht (Mc 8, 33; Mt 16, 23 f.), und wenn er auf dem Berge der Verksaung die Jesu erst nach seinem Leiden Seismen Veiden von seiten Vision der Blid geöffnet wurde, schon für die Gegenwart dauernd verwirtlicht zu sehen Wision der Blid geöffnet wurde, schon für die Gegenwart dauernd verwirtlicht zu sehen Weision der Blid geöffnet wurde, som achte sich hier wie dort neben seiner ausopsernden Liede und Fürsorge für seinen Herne ein eigentümliches Widerstreden gegen den Gedanken geltend, ihn auf dem Leidenstrege begleiten zu müßen. Solche Leidensschen nußte ihm auch das Vergeben er= 60

littenen Unrechtes erschweren. Wenn daher das Mt-Ev. ihm eine Frage an Jesus zufchreibt, welche in dem aufrichtigen Bestreben, das Maß des Vergebens möglichst hoch zu bestimmen, doch hinter der Grenzenlosigkeit christlicher Versöhnlichkeit unendlich weit zurückleibt (Mt 18, 21), so stimmt das durchaus zu dem sonstigen Charakterbilde des P. 5 Das Gleiche gilt von den Worten, in denen P. daran erinnert, wie er samt den übrigen Uposteln um der Nachfolge Jesu willen alles verlassen habe (Mt 19, 27; Mc 10, 28; Cc 18, 28). In die aufrichtige Freude, das Opser aus treuer Liebe zu seinem Hernen zu diese zu siehen zu heinen geren bringen zu burfen, mischt sich hier boch etwas von lohnsuchtiger Prablerei hinein. Aber bie sittlichen Gefahren verftarten sich für ihn, je naber die Zeit bes Leibens Jefu beran-10 ruckte. Schon als er bie von Jesus auch ibm zugebachte Fustwaschung in seiner raschen sich überstürzenden Art zuerst leidenschaftlich abwies und, von Jesu gewarnt, gleich wieder in übertriebener Steigerung verlangte (Jo 13, 8 f.), sprach sich darin neben seiner Demut und seiner Sehnsucht, in Gemeinschaft mit Jesus zu bleiben, auch seine Eigenwilligkeit und ein gewisser Mangel an Berftandnis für eine bienende Liebe aus, wie sie Jesus ben 15 Seinen zu Gunsten und zum Borbilde jett und dann noch vollkommener durch Auf-opferung seines Lebens beweisen wollte. Gleich darauf freilich hielt er auch der ernsten Warnung Jesu gegenüber nur besto entschiedener an der Versicherung fest, ihm auch auf seinem Leidenswege die Treue zu bewahren und, wenn es nötig sein sollte, selbst das Leben für ihn hingeben zu wollen (Mt 26, 33; Mc 14, 29; &c 22, 33; Fo 13, 37). 20 Und gewiß war das aufrichtig gemeint. Aber seine Kraft, die er überschät hatte, reichte nicht aus. Nicht einmal des Schlafes vermochte er fich feinem Herrn zuliebe in Gethsemane zu erwehren (Mt 26, 40; Lc 22, 45). Dann schlug er bei ber Gefangennehmung Jesu tapfer mit dem Schwerte drein (Mt 26, 51; Mc 14, 46; Lc 22, 50; Jo 18, 10), zesu capper mit dem Schwerte drein (Wit 26, 51; Wic 14, 46; Le 22, 50; Fo 18, 10), aber sobald er einsah, daß dies thörichte Untersangen nichts fruchten könne, entsloh 25 er mit den übrigen Jüngern (Mt 26, 56 u. Par.). Und als er sich dennoch in den Palast des Hohenpriesters hineinwagte, unterlag er der ersten Probe seiner Arcue, und die Frage einer Magd genügte, ihn zur Verleugnung seines Herrn zu veranlassen, die sich zulet dis zum freventlichen Schwur, ihm nicht anzugehören, steigerte (Mt 26, 69 st.; Wc 14, 66 st.; Le 22, 56 st.; Ho 18, 15 st., wo die gewöhnliche Anordnung der 30 Verse gegen die Umstellungen von Spitta: 12 st. 19—24. 14—18. 25 b—27 und im Syr. Sin.: 12 f. 24. 14 f. 19—23. 16—18. 25 b—27 festzuhalten ist). Go kam es nach mehrfachem Schwanken zwischen Mut, ja Vermessenheit und kläglicher Schwäche zum Aber geschweige, daß man biese Borgange für pspchologisch unerklärbar halten und auf eine birekte fatanische Ginwirkung jurudführen mußte (Calvin, Dieb. u. a.), 35 genügt es auch nicht, sie nur aus dem Wankelmut des P. abzuleiten. Ift berfelbe auch gewiß nicht dabei unbeteiligt, so ist doch ein gewisser Zusammenhang in jenem scheinbar rein widerspruchsvollen Verhalten des P. zu bemerken. Zunächst ist auch hier ganz besonders zu beobachten, daß die Schwäche des P. da eintritt, wo er im Angesicht des Leidens Jesu auf eine bloße Passivität angewiesen ist, während der Gedanke an eigenes Handeln seine 40 Energie belebt. Auch bei feinem Bersprechen unwandelbarer Treue bachte er gewiß nur an irgend welche zu Gunften Jesu eingreifende Thaten, sei es nun einen Gewaltatt, wie er einen folden wirklich versucht hat, ober fei es ein öffentliches Bekenntnis vor aller Welt, das er wohl auch trop unmittelbarer Gefahr bei gegebener Gelegenheit wirklich abgelegt haben würde. Etwas anderes war es sich zu Jesus ba zu bekennen, wo bies, wic 45 im hohepriesterlichen Schlofhof, scheinbar ohne alle Bedeutung war. An sich weniger gefährlich war diese Situation für eine Natur wie die bes P. viel verführerischer. Und so beging er die Untreue, ohne sich bessen recht bewußt zu sein. Außerdem ist aber auch in allen jenen Schwankungen die durchgehende Liebe und Verehrung des Apostels für seinen Herrn zu erkennen. Sie wirkte zu dem vermessenen Bersprechen mit, zu der dumpfen Trauer, welche die Schläfrigkeit herbeisführte, zu dem thörichten Bersuch einer gewaltsamen Berteidigung Jehu und zur Herbeisführung du Sem ihm welche den P. in Bersuch den B. in Bersuch der B. in B. in Bersuch der B. in Bersuchung führte. Sie gab ihm nicht bloß ben Mut, bis in ben hohepriesterlichen Balast einzudringen und sich hier, tropbem daß er nicht wie Johannes durch Konnexionen mit dem hohepriefterlichen Saufe geschütt, vielmehr burch feinen Schwertschlag tom-55 promittiert war, noch fühner als jener unter die am Wachtfeuer sigenden Kriegsfnechte zu mischen; sondern fie verführte ihn auch dazu, daß er fich ber Befahr, burch eine unbefugte Frage vom neugierigem Gefinde fich wieder aus ber Nahe des Meisters brangen zu laffen, durch eine Unwahrheit entzog, die ihn dann immer tiefer in die Lüge berstrickte. Lom Glauben an Jesus ist er auch nicht momentan wirklich abgefallen. Und co fo begreift es fich, bag, fobalb ibm jum Bewußtfein fam, wie feine Luge ibn gerabe ber ibm

von Jesus vorausgesagten Verleugnung schuldig gemacht habe, auch die bitterste Reue ihn ergriff, das ganze Ereignis daher schließlich zur Läuterung seines Charakters dienen konnte. Es war denn auch wohl besonders Scham, was ihn seitdem von Jesus fern hielt. Erst nach der Auserstehung desselben zeigte sich nach der Darstellung des 4. Ev. wieder seine ganze Energie. Wird er auch auf dem Wege zum Grabe von seinem 5 jüngeren Begleiter Johannes überholt, so ist er doch in seiner schnell entschlossenen Art der erste, der die Leerheit des Grabes konstatiert (Jo 20, 3 ff.). Und wenn er dann nach dem Anhang des 4. Ev. bei einer Erscheinung des Auserstandenen am galiläischen See sich vom Kahn ins Wasser wirft, um ihm ans User entgegenzueilen (Jo 21, 7 ff.), so spiegelt sich auch in dieser Erzählung des Apostels sonst bekannte Natur.

4. Mit diefem Charafter des B. steht nun sein Borrang innerhalb des Apostel= freifes im engsten Zusammenhange. Nicht nur hat er mit bem Brüderpaare ber Zebedaiden Jakobus und Johannes, zusammen zu den drei Jesu am nächsten stehenden, ja ihm fast freundschaftlich vertrauten Jüngern gehört, welche allein ihn im Hause des Jairus als Ueberwinder des Todes kennen lernen (Mc 5, 37; Lc 8, 51), auf dem Berge der Ber= 15 klärung eine Offenbarung der ihm bestimmten Herrlichkeit (Mc 9, 2; Lc 9, 28), bei Je= rusalem, biesmal um einen vierten, bes P. Bruber, Andreas, vermehrt, die erbetenen Enthüllungen über sein Kommen zur Vollendung seines Reiches entgegennehmen (Mc 13, 3 ff.) und darum auch allein, durch alles dieses vorbereitet, in Gethsemane Zeugen seiner gewaltigen Seelenkampse werden durften (Mc 14, 33 ff.). Nicht nur sehen wir ihn 20 einmal mit Johannes zusammen durch einen diefretionaren Auftrag von seiten Jesu auseinmal mit Johannes aufammen durch einen distretionaren Auftrag von jeiten Zeju ausgezeichnet (Lc 22, 8). Auch vor den übrigen Vertrauten Jesu lassen alle Evangelien ihn merklich hervortreten. Und daß diese seine Stellung nicht etwa aus der Anschauung einer späteren Zeit in die Geschichte Jesu unrichtig zurückgetragen sei (vgl. dagegen auch Keim II, 315), deweist eine undezweiselte Aussage des Paulus, welche sie schon für die erste Zeit 25 der apostolischen Periode bezeugt (s. unten). Mit völligem Unrecht aber folgert aus dersselben die römische Kirche einen dem Bischof von Kom zustehenden Primat. Denn abzgeschen davon, daß so wenig als das auf Augenzeugenschaft der evangelischen Geschichte begründete Apostelamt auch ein Apostelprimat erblich sein kann, und daß B. niemals Bischof von Rom gewesen ift, hatte der Borrang besselben auch durchaus keinen amtlichen 30 Charafter, wie einen folden die Übertragbarteit vorausseten wurde. Er bestand vielmehr lediglich in dem Übergetwicht, welches P. ganz von selbst durch seine hervorragende Ent= schlossenheit innerhalb des Apostelkreises erhielt, und welches ihm darum auch von Jesus für die Gegenwart und Zukunft bestätigt wurde. Für die Gegenwart geschah bies badurch, daß Jesus den Jünger, welcher durch seine energische Art bewogen wurde, so oft 35 im Namen der übrigen Apostel das Wort zu ergreifen (s. oben), und darum auch wohl bon außerhalb des Apostelltreises Stehenden als dessen Vertreter und Sprecher angesehen wurde (Mt 17, 24), auch seinerseits als solchen behandelte, indem er an ihn Fragen (Mt 17, 25; 26, 40) und Antworten (Mt 18, 22; Jo 13, 36) richtete, deren Inhalt auch den anderen Jüngern galt. Für die Zufunft aber hat Jesus diesen naturgemäßen Vorrang 40 des P. damals zuerst bestätigt, als er dessen seierliches Bekenntnis zu seiner Messianität mit ber Berheißung beantwortete: "du bift ein Felfenmann und auf biefen Felfen will ich meine Gemeinde erbauen" (Mt 16, 18). Daß Jesus unter diesem Felsen nicht sich selbst (Ausgustin, Beza, Wolf u. a.), auch nicht das Bekenntnis zu Jesus als dem Christus (Chrysoft., Melanchth., Olsh.), sondern die Person des angeredeten Apostels meint, macht die Bez 45 ziehung zwischen Fels und Felsenmann (was in der ursprünglichen aramäischen Rede Jesus sogar beidemal durch dasselbe Kepha bezeichnet wurde unzweiselhaft. Aber die Berzeichnet wurde unzweiselhaft. beißung gilt freilich dem Apostel nur insofern, als er sich des Ehrennamens, an dessen frühere Beilegung Jesus mit den Worten "du bist der Felsenmann" jest erinnert, durch sein im Gegensatz gegen das irre gewordene Urteil des Volkes ohne Schwanken sestge= 50 haltenes Bekenntnis würdig erwiesen hat. Darin liegt ein Unterpfand sür die Zukunft. Wie er damit die vom Volksganzen sich ablösende Gemeinde Jesu als des Christus prinzipiell bereits begründet hat, so wird er auch der später sich konstitueierenden Gespeinde durch unerschäuterliche Benehrung und entschlossene sont Werkündigung das ieht meinde durch unerschütterliche Bewahrung und entschlossene laute Verkundigung bes jest im fleinen Kreife bezeugten Glaubens einen festen Grund und einen starten Salt ge= 55 währen. Eben dadurch aber wird er zugleich auch die Befugnis ausüben, die Schluffel bes Himmelreichs zu gebrauchen und zu lösen oder zu binden, welche ihm Jesus in den folgenden Worten (B. 19) zugesprochen hat. Sind dieselben nämlich hier ursprünglich und nicht etwa aus Mt 18, 18 mit besonderer Anwendung auf P. entnommen (Weiß, Kühl), so können sie nur nach Analogie teils von Mt 23, 13 teils von Mt 18, 18 be= 60

beuten, daß P. durch Berkündigung des Ev. von Jefus dem Chriftus die Gläubigen in das Gottesreich aufzunehmen, die Ungläubigen bavon auszuschließen und daher auch die nur innerhalb dieser Gemeinschaft auf eine vor Gott giltige Beise zu erlangende Gundenvergebung zu vermitteln oder zu versagen bevollmächtigt sein sollte. Daß diese dem P.
5 gemachten Zusagen keinen amtlichen und absoluten Vorrang begründen können, ergiebt sich aus der Relativität der natürlichen und christlichen Gaben, mit denen sie in den engsten Zusammenhang gebracht sind, sowie daraus, daß Jesus die dem B. zugespochene Bollmacht zu binden und zu lösen ein andermal (Mt 18, 18) der ganzen driftlichen Gemeinde zusprach und überhaupt keinerlei hierarchische Borrechte unter seinen Jungern 10 dulden wollte (Mt 20, 20 ff.; Mc 10, 35 ff.). — So weit aber wirklich dem P. ein Vorrang von Jesus zugestanden war, konnte derselbe auch durch die zwar schwere aber vorübergehende Untreue nicht beseitigt werden, sondern mußte nach der Bereuung seines Fehltrittes wieder vollständig zur Geltung kommen. Es ist daher nicht ganz undenkbar, daß Jesus darauf in einem Ausspruch, der allerdings nur von Lc ausbehalten (Lc 22, 31) 15 und hier an die Stelle der auf des P. Berleugnung bezüglichen direkten Borhersagung gesetzt ist, im voraus hingewiesen hat, indem er mit der Warnung vor den satanischen Bersuchungen nicht nur die Versicherung für den Bestand seines Glaubens gebetet zu haben, sondern auch die Weisung verband, nach seiner Reue seinen gleichsalls in der Kraft bes Glaubens wankenden Mitaposteln jum festen Salt zu bienen. Trot seiner Verleug-20 nung wurde ihm dann nach der Darstellung des Paulus von Seite des Auferstandenen ber Vorzug zu teil, daß dieser ihm zuerst von allen Aposteln in einer besonderen Erscheinung sich offenbarte (1 Ko 15, 5). Danach braucht man nicht notwendig eine ungeschichtliche Steigerung des dem P. verliehenen Vorrangs in der Erzählung des (wohl aus johanneischen Schülertreisen hervorgegangenen) Anhangs jum 4. Ev. (Fo 21, 15ff.) 25 zu sehen, nach welcher der Auferstandene bei seiner Erscheinung am galiläischen Sce den P. durch die an seine Schuld und seine frühere Treue erinnernde dreisache Frage "hast du mich mehr lieb als diese?", "hast du mich lieb?" zum demütigen Bekenntnis seiner liebevollen Singebung veranlaßte, um ihm dann von neuem die Weide seiner Schase, d. h. nicht das Apostelamt, sondern die Oberleitung der ganzen Gemeinde anzuvertrauen so und ihm die Ehre bes Martyrertobes ju verheißen.

II. 1. Für die seit dem Abschiede Jesu beginnende apostolische Wirksamkeit des P. in Jubaa und ben benachbarten Gegenben bient neben vereinzelten, aber um ihrer unbestrittenen Glaubwürdigkeit hoch bedeutfamen Notizen in den paulin. Briefen der erste Teil der AG als hauptfächliche Quelle. Und die Darstellung der letteren ift, was hier 2ett der AG die hauptfachtige Lueue. Und die Antstellung der letzteren ist, was hier sincht nach allen Seiten bewiesen werden kann, nicht als ganz ungeschichtlich zu betrachten. Zwar haben auch unter der Voraussezung, daß sie von Lukas, dem Begleiter des Paulus, versaßt ist, ihre Nachrichten über P. nicht die gleiche Gewähr geschichtlicher Zulässischen wie die großenteils auf Augenzeugenschaft beruhenden über Paulus. Und wennschon in diesen, wie aus den Disserverzen zwischen den Relationen desselben Ereignisses 9, 3 ff.; 40 22, 6 ff.; 26, 12 ff. hervorgeht, das Einzelne mehr oder weniger frei behandelt ist, so wird bies in jenen noch mehr ber Fall sein und selbst bas Eindringen sagenhafter Über-lieferung ift hier als möglich zu benten. Auch mag ber Lehrzweck ber ganzen Schrift, ben im Siegeslauf von Jerufalem bis zur Welthauptftadt fich vollziehenden Ubergang bes Seils von den Juden zu den Seiden als einen gottgewollten darzustellen, sowie die bamit in Zusammenhang stehende Parallelisierung des P. und Paulus auf die Darstellung teilweise eingewirft haben. Aber die Auffaffung der in der AG enthaltenen Erzählung als einer blogen tendenziösen Erfindung, wie fie die moderne Kritit vertritt, ift willfürlich. Als einer dibgen tendenziehen Expitioung, wie sie moderne Kritt derritt, ift witturfich. War der Verfasser Lukas, so hatte er durch seine Beziehungen zu Markus (Kol 4, 10. 14; UG 12, 12), zum Evangelisten Philippus (UG 21, 8) und anderen Mitgliedern der Ursogemeinde (UG 21, 17 ff.) die Möglichkeit, sich zuverlässige mündliche Kunde von P. zu verschaffen. Jedenfalls ist aber sehr wahrscheinlich, daß der erste Teil der UG neben anderen schriftlichen Quellen ganz besonders Aufzeichnungen über die hervorragende Thätigkeit des P. benutzt hat (vgl. Weiß, ZWL 1854 Nr. 10 f.), denen man dann aber seine judaistische Parteitendenz zuzusschälteischen (Volkmar, Overweit) das Recht hat. Erstlich geht das aus der Etstellich eine Parteitendenz der Rechtschein von Robert des 56 unverhältnismäßigen Ausführlichkeit hervor, mit der die Thaten und Reden des B. erzählt find. Und sodann ergeben sich seine Reben in der AG, welche kaum burch bloß mundliche Uberlieferung bis zur Zeit der Abfaffung der AG fortgepflanzt werden konnten, burchaus nicht als gang freie Kompositionen des Berfassers (wie fie auch Wendt beurteilt). Daß sie freilich von diesem eine mehr oder weniger starte schriftftellerische Redaktion er-60 halten haben, ist daraus zu schließen, daß manche lukanische Eigentumlichkeiten im

Ausdruck und Gedanken auch durch alle petrinischen Reden hindurchgehen. Aber diese Beobachtung ist nicht in übertriebener Ausdehnung geltend zu machen (wie von Zeller und besonders von Lekedusch geschen ist), sondern durch andere Beobachtungen zu desschränken. Erstlich sindet sich in den petrinischen Reden eine Reihe eigentümlicher Spracheckemente (Weiß; Kähler, ThStR 1873, 492 ff.), von denen doch nur ein Teil auf Rechstung der inhaltlichen Verschiedenheit zwischen den Redes und Erzählungsstücken gesetzt werden kann. Sodann enthalten jene eine ältere vorpaulinische Christologie (so auch Schnied. Art. Acts dei Choyne B. E. 14) und gerade einen dem damaligen Entwickelungsstadium des P. sehr angemessenen Lehrtypus. Selbst Holsten sindet in ihnen zwar "nichts von den Worten, aber etwas vom Geiste des P. und der Urapostel" (S. 147). 10 Den Versassen den Aussicht aber kann man nicht wirklich als Petriner (Ritschl, Rechts. u. Vers. II, 212; Wendt 19, 22) sondern nur im wesentlichen als Pauliner betrachten. Durch seine Redaktion hindurch tritt demnach das geschichtliche Material erkennbar hervor. Schließlich dient auch die Vergleichung der paulinischen Notizen über P. dazu, die betreffens den Nachrichten der ACG zu bestätigen.

2. Am wenigsten ist wohl der in der AG gegebene allgemeine geographisch=geschicht= liche Rahmen ber Wirtsamfeit bes P. in Judaa und ben Nachbarlanbern einer Anzweiselung ausgesetzt. Zunächst hat B. (bem Bericht ber AG zufolge) nach dem Abschiebe bes Herrn unbeiert durch die Drohungen des Spnedriums in Jerusalem (Kp. 1—5), dann während einer Verfolgung der Gemeinde von dort aus in Samaria (8, 14 ff.), später, 20 nachdem seit ber Bekehrung bes Paulus Rube eingetreten war, auf ber fprisch-phonizischen Kuste, in Lydda, Joppe und Casarea (9, 32 bis 10, 48) seine apostolische Thätigkeit energisch entsaltet, in unerschrockener Berkundigung des Ev. wie auch durch wunderbare Thaten (3, 4; 5, 15; 9, 34. 40). Nach Jerusalem wieder zurückgekehrt wurde er unter Herrobes Agrippa nach der Tötung bes Jakobus Zebedai gefangen gesetzt, aber befreit 25 und verließ darauf von neuem Jerusalem, wo er jedoch nach dem Tode des Ronigs jur Zeit des Apostelkonzils wieder wohnhaft erscheint, von der UG bei dieser Gelegenheit zum lettenmal erwähnt. — Damit stimmt es überein, daß auch nach paulinischen Angaben P. besonders anfangs seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Ferusalem hatte, wo ihn Paulus drei Jahre nach seiner Bekehrung aufsuchte, Ga 1, 18, und wieder auf dem so Apostelkonzil traf (Ga 2, 1—9), von da aus aber auch Ausstüge zum Besuch auswärtiger Bemeinden (Ga 2, 11) und größere Miffionereisen machte, auf benen ihn bann auch seine Chefrau zu begleiten pflegte (1 Ko 9, 5), sowie daß Wunderthaten überhaupt von Paulus ju den Kennzeichen eines Apostels gerechnet werden (2 Ko 12, 12). Das Borkommen einer forinthischen Petruspartei (1 Ko 1, 12) und die Bemerkung 1 Ko 9, 5 sowie die 35 Nachricht bes Dionys. von Korinth von einer gemeinsamen Gründung der korinthischen Gemeinde durch Paulus und P. hat die Vermutung hervorgerusen, daß P. in Korinth gewirkt habe (nicht unwahrscheinlich nach Hanus sich allein als Gründer der Gemeinde weiß (1 Ko 4, 15) und eine spätere dortige Wirksamseit des P. in den Kor.-Briesen erwähnt sein 40 würde. Die Angabe, daß P. die Gemeinde im syr. Antiochien gegründet habe (Eus. Chron. oder ältere Quelle desselben s. Lipsius, Apokr. Apostelg. II, 1, 26) wird durch AG 11, 19 ff. ausgeschlossen.

3. Ebenso stehen in Bezug auf die Autoritätsstellung des P. in der apost of lischen Kirche die Angaben der AG und der paulin. Briefe im vollkommenen Einklang, 45 wie sie auch der ihm von Jesus (Mt 16) gegebenen Verheißung entsprechen. Gleich nach dem Abschiede Jesu erscheint P. in der AG als Führer der Jünger Jesu, indem er durch seinen Rat die Ergänzung der apostolischen Zwölfzahl durch Wahl des Matthias an Stelle des Judas Jscharioth herbeisührt. Und seit dem Pfingstereignis erfüllt sich dann vollends an ihm die Verheißung Jesu, auf ihn als sesten Felsen seine Gemeinde gründen zu wollen, indem P. durch seine mächtige Verkündigung eine ansehnliche Menge für das christlichen Beneinde die Sache des Ev. gegen die jüdischen Hoeftel und Vertreter der christlichen Gemeinde die Sache des Ev. gegen die jüdischen Hoeftel und Vertreter der christlichen Gemeinde die Sache des Ev. gegen die jüdischen Hoeftel und außen hin ihren Zusammenhang mit den Tochtergemeinden wahrt (8, 14 ff.; 9, 32 ff.) und als der erste seinen Hoeden in die Christl. Gemeinde einführt (10, 1 ff.). — Wie wenig dennoch sein Vorrang auch hier ein absoluter ist, ergiebt sich daraus, daß die Einsetzung des ersten kirchlichen Amtes, der Diakonen, durch die sämtlichen Apostel erfolgt (6, 2—6), in Samaria P. mit Johannes gemeinsam wirkt (8, 14), wegen seines Verkehrs mit Heiden von Gliedern der Urgemeinde zur Verantwortung gezogen wird (11, 3 ff.) und auf dem so

Apostelkonzil (Kp. 15) gar nicht die Leitung der Versammlung hat, sondern sogar hinter der den Ausschlag gebenden Autorität des Jakobus zurücktritt. — Ganz in Uebereinsteinunung damit erscheint bei Paulus ansangs P. als erste Autorität der Gemeinde von Jerusalem (Ga 1, 18), später aber zur Zeit des Apostelkonzils wohl 5 noch als der eigentliche Vertreter der Mission unter den Juden (Ga 2, 8), aber unter den drei Säulen der Urgemeinde nur als zweiter neben dem Bruder des Herrn, Jakobus (Ga 2, 9).

4. Was ben Lehrgehalt ber Reden bes B. in ber AC betrifft, so enthalten sie im wesentlichen eine apologetische, paranetische praktische Auseinandersetzung des Bekenntnisses 10 ju Jesus als dem Messias in ziemlich allseitiger Entfaltung der barin liegenden Gebanken, aber mit besonderer apologetischer Beziehung auf bas Leiden Jesu. Diefes Leiden, das find die Grundgedanken seiner Reden, darf kein Sindernis des Glaubens an Jesu messianische Bestimmung sein, benn es war kein verschuldetes, sondern es war eine ungerechte Mordthat der Juden durch die Hände der Heiden (2, 23; 3, 13ff. vgl. 4, 10. 11; 5, 30; 10, 39) an dem heiligen und gerechten (3, 14), durch Thaten, Wunder und Zeichen beglaubigten (2, 22), mit dem heiligen Geiste gefalbten (10, 38) meffianischen Propheten (3, 22); es geschah aber auch nicht zusällig, sondern nach Gottes Ratschluß (2, 23) und Borherverkündigung durch den Mund seiner Propheten (3, 18 vgl. 4, 28) und nicht ohne Ersolg, sondern der Schrift gemäß zu dem Zweck, die erste aller Segnungen des Messisches, die Sündenvergebung zu bringen (ein Gedanke der allerdings sehr zurück tritt, aber nicht mit Lechler ganz den petrinsischen Abzusprechen, sondern in der Berstindung nan 2 18 und 10 zu arkennen ist. bindung von 3, 18 und 19 zu erkennen ist). Daß aber Jesus während seines mensch= lichen Lebens und Leidens zum messianischen Könige bestimmt war, ist dadurch erwiesen, uchen Levens und Leidens zum messtanischen Könige bestimmt war, ist dadurch erwiesen, daß Gott ihn am dritten Tage den Weissgagungen gemäß von den Toten erweckt (2, 32; 25 3, 15. 26; 4, 10; 10, 40), den erwählten Zeugen offenbart (10, 40) und zu seiner Rechten erhöht hat (2, 31 ff.). Durch diese Auserstehung, deren Zeugen zu sein daher die wesentliche Ausgabe der Apostel ist (1, 22; 2, 32 vgl. 3, 13 ff.; 5, 30 ff.; 10, 40 f.), hat Gott Jesugum messinsischen Könige eingesetzt (2, 36; 5, 31), zum Ecksten des Gottesreiches (4, 11), zum Herrn über alles gemacht (10, 36 vgl. 2, 36), das seit den Tagen der Erzwäter besogründete Gottesreich vollendet (3, 13) und die durch die Propheten verkündeten messinsischen Tage berbeigeführt (3, 24). So sind denn an seine Rermittelung auch alle früher vor-Tage herbeigeführt (3, 24). So sind benn an seine Bermittelung auch alle früher ver-heißenen Güter des vollendeten Gottesreiches gebunden, Sündenvergebung (2, 38; 3, 18. 19; 5, 31; 10, 43), Friede (10, 36), Geistesmitteilung (2, 38; 11, 17 vgl. B. 15), Errettung von dem verkehrten Geschlecht (2, 40), auch leibliche Heilung (3, 6. 16; 4, 10), so alles heil (4, 12) und aller Gottessegen (3, 26). Als Bedingung aber für die Teilachme an Sündenvergebung und Geistesnitteilung muß gefordert werden, Sinnessänderung zu beweisen (2, 38; 3, 19; 8, 22), die erst durch Jesu Tod und Auserstehung als Wirtung ihrer Verkündigung völlig ermöglicht ist (5, 31; 11, 18 vgl. 3, 26), sowie Gott Gehorsam zu leisten (5, 32) in gläubiger Annahme der von ihm verordneten (10, 42) 40 Verkündigung, daß Jesus der Christus ist. Und als Ausdruck von beidem sowohl wie als Unterpfand der damit verbundenen göttlichen Heißgüter soll die Tause auf den Romen Jesus Gottesreiches herbeigeführt hat, die volle Verwirklichung aller göttlichen Verheibungen ist noch nicht einzetzten Rielunehr sind dies verwirklichung aller göttlichen Berheißungen ift noch nicht eingetreten. Bielmehr sind biejenigen prophetischen Weis-45 sagungen, welche sich auf eine endliche Wiederherstellung aller Dinge beziehen, noch ju erfüllen. Dies wird erst geschehen am großen Gerichtstage, ber erft nach ber Bekehrung bes ganzen Jörael eintreten fann, aber nach bem Propheten Joël in ber nachsten Ber-bindung mit der (bereits erfolgten) Geistesausgießung sieht. Dann wird Gott Jesus als Richter ber Lebenden und Toten (10, 42) senden, für die Gläubigen aller Zeiten ber 50 Rube und Erquidung von der gegenwärtigen Drangfal eintreten laffen (3, 20), während P. sich für jest nur freuen kann, um bes Herrn willen Schmach zu erdulden. — Das Wesentlichste dieser Gedanken entspricht der Thatsache, daß Paulus (offenbar damals als er nach Ga 1, 18 in Jerusalem den P. aufsuchte, und somit auch aus dessen Munde) als Bekenntnis der Urgemeinde die Lehre gehört hat, Jesus sei zeinem den altstetam. Schriften enthaltenen Borbersagungen zur Sühnung unserer Sünden gestorben, am britten Tag nach seinem Begrabnis von den Toben auferstanden, barauf auch ben Aposteln und Jüngern als Auferstandener erschienen (1 Ko 15, 1 ff.), und daß er in seiner antiochenischen Rede an B. (Ga 2, 16) als ihnen beiden gemeinsam das Bewußtsein boraussetten fann, nicht in Werten bes Wesetes, sondern allein im Glauben an Jesus 60 Chriftus Gerechtigkeit gesucht zu haben.

5. Bur Ergänzung bes Borbergebenben ift aber noch bas Berhältnis bes B. gur Beidenmiffion und zu Baulus ins Muge zu faffen. In Bezug darauf wird von Seite ber modernen Kritit am bestimmtesten ber birette Widerspruch zwischen ben Darstellungen der AG und des Paulus behauptet. Auch hier aber gewiß mit Unrecht. ersteren hat B. zwar gewußt, daß den göttlichen Berheißungen gemäß der in Jesus 6 Christus begründete Segen sich auf alle Geschlechter der Erde ausbreiten (3, 25 f.) und dyn Gott alle fernen Heibeirufen werbe (2, 39). Aber er wußte zugleich, daß boch zuerst das verheißene Heil für die Kinder des alten Bundes und der Propheten, das Volk Israel, bestimmt war (3, 25; 10, 36) und nur von diesen aus auch zu den Keiden gelangen werde. Er durste daher zunächst die Hoschnung nicht ausgeben, daß 10 dieses Volk als solches, auch nachdem es Jesus verleugnet hat, das durch das apostoslische Zeugnis von seiner Auserweckung für ihn gewonnen werden könne (2, 39). Er war darum auch dessen gewiß, daß er mit den übrigen, nach der Zwölfzahl der Stämme erwählten Aposteln allein diesem Volke zu predigen verordnet sei (10, 42), und konnte an eine aleichzeitige Keidenmission um so weriger denken, da ihm das streng gesekliche 15 an eine gleichzeitige Heibenmiffion um so weniger benten, da ihm bas ftreng gesetzliche 15 Leben, an dem ihn die eigene Bietät wie die Rudficht auf die zu gewinnenden Juden gleichmäßig festhalten ließ, jede vertrauliche Annaberung an Unbeschnittene giemlich unmöglich machte. Nur durch befondere göttliche Beifungen konnte er bewogen werben, nioglich machte. Rut durch besondere gottliche Weisungen tonnte er demogen werden, seinem persönlichen Widerstreben entgegen in das Haus eines heilsbegierigen Heben, des Hauptmanns Cornelius in Cäsarea, der überdem schon als Prosekt des Thores dem 20 Judentum näher stand (10, 2), einzukehren und ihm samt seiner Familie des Ev. zu verkünden. Und wieder nur durch die infolge dessen an ihnen sich bekundenden außersordentlichen Geisteswirkungen sah er sich veranlaßt, an jenen auch die Tause zu vollzziehen (10, 44 st.). Sonach ist es begreislich, daß er ebenso wie die ganze Urgemeinde aus diesem vereinzelten Fall nach der AG offendere Konsequenzen sur der Wissionsbranzis genocen sandern dieselbe nach wie dem zus Verden heickwänkt der Osc Missionspraxis gezogen, sondern dieselbe nach wie vor auf Juden beschränkt hat (AG 11, 19). — Das schloß aber nicht aus, daß man eine auf außerpalästinischem Boden entstandene Heidenmission gunftig beurteilen konnte, wenn sie fich als ein von göttlichem Segen begleitetes Wert, als vollzogene Thatsache geltend machte. Als zunächst in Antiochien burch hellenistische Juden eine größere Zahl von Beiden zum Christentum be- 30 kehrt war, nahm die Gemeinde von Jerusalem dem gegenüber durch Absendung des Barnabas zum Zweit näherer Kenntniskahme eine freundliche aber zuwartende Haltung ein, welche P. geteilt haben wird. Zu einer bestimmteren Stellungnahme wurde man dort aber genötigt, als nach der ersten Missionsreise des Paulus durch deren Erfolge bereits der ganze Schwerpunkt der Kirche vom jüdischen auf den heidnischen Boden ver- 35 legt worden war und von pharisäsch gerichteten Kreisen als Bedingung der Selizkeit die Forderung an die Heidendristen gestellt wurde, durch Beschneidung und Gesetzesbeobach tung sich bem Judentum einzuverleiben, und als baraufhin die Gemeinde Antiochiens die Urgemeinde und ihre Bertreter zu einer offiziellen Erklärung darüber veranlaßte. Auf bem dadurch herbeigeführten Apostelkongil hat P. auf Grund ber von Paulus berichteten 40 Erfolge (AG 15, 4) mit Berufung auf seine bei ber Bekehrung bes Cornelius gemachten Erfahrungen und auf die allein seligmachende Gnade in Christus entschieden die Abweisung der judaistischen Forderung befürwortet (15, 7 ff.), aber auch dem Jakobus zu-gestimmt, als diefer die eine den damaligen Verhältnissen völlig entsprechende Bedingung für die Anerkennung der heidendriftlichen Brüder geltend machte, daß diefelben die jedem Juden 45 verabscheuungswürdigen Greuel vermieden, die in den noachischen Geboten bezeichnet waren. — Auch diese Nachrichten finden ihre wesentliche Bestätigung und ihre Ergänzung an den denselben Gegenstand betreffenden Mitteilungen des Paulus, welche freilich, nur gelegentslich zum Beweise seiner selbstständigen apostolischen Würde vorgebracht, einen sehr fragmentarischen Charafter haben. Wir erfahren babei zunächst, daß Baulus auf seinem 50 erften Besuch in Jerusalem mit P. vierzehn Tage lang in vertrautem Berkehr gelebt hat (Ga 1, 18), fodann (Ga 2, 1 ff.) einiges in Bezug auf bas Apostelfonzil. Danach ift von Paulus ber Gemeinde von Jerufalem und privatim ben drei bamaligen Stupen berfelben, barunter bem B., seine Art bas fogen. Ev. ju verfündigen jur Beantwortung ber Frage vorgelegt, ob seine darauf bezüglichen Bestrebungen irrige seien, von biesen allen aber den 55 falschen Brüdern nicht einmal Die naheliegende Konzession gemacht worden, wenigstens etwa dem Apostelschüler Titus die Beschneidung aufzuerlegen. B. aber mit den zwei anderen Säulenaposteln hat dem Paulus keinerlei belehrende oder befehlende Eröffnungen zu machen gehabt, sondern im (Vegenteil aus der Darlegung seiner Berkündigung und aus den Erfolgen seiner Thätigkeit seine göttliche Autorisation zum selbstskändigen Heiden 500

apostolat erkannt und daher mit ihm durch Handschlag als Zeichen geistiger Gemeinschaft einen Bund mit der Bestimmung geschlossen, daß sie, Jakobus, P., Johannes den Juden, Baulus aber mit Barnabas den Heiden das Evangelium predigen follten (Ga 2, 1-9, vgl. dazu Sieffert, Br. an d. Gal., 9. Aufl. in Meyers Komm.). Will man nicht will-5 fürlich biesen Bundeshandschlag zu einer Scheinhandlung machen (Baur) oder den Uraposteln "Hintergedanken" infinuieren (Pfleib.), so muß man in ihr die Boraussetzung finden, daß P. die paulinische Berkundigung von der Unmöglichkeit vollkommener Gesetzes erfüllung und der in Christus dargebotenen göttlichen Gnade billigte und darum auch die Heibenchriften als gleichberechtigte christliche Brüder anerkannte. Daraus aber, daß P. 10 mit den anderen Uraposteln die Unverbindlichkeit des mosaischen Gesetzes nur für die Heibenchristen, nicht aber für die Judenchristen erklärte, hat man tein Recht auf einen unausgeglichenen prinzipiellen dogmatischen Gegensatz zu schließen. Denn abgesehen davon, daß auch Paulus keineswegs von den Judenchristen eine völlige Lossagung vom nios. Gesetz verlangte, erklärt sich jene Thatsache aus der damals vielleicht etwas modimos. Geset verlangte, erklärt sich jene Thatsache aus der damals vielleicht etwas modissizierten, aber noch immer festgehaltenen Hoffnung, Jörael noch vor den Heidenvölkern als ganzes Volk für das Ev. zu gewinnen. Svensowenig deweist die von Paulus (Ga 2, 11 ff.) mitgeteilte, im Verhältnis zum Apostelkonzil gewiß nicht frühere (Jahn, Wohlenberg), sondern spätere Scene in Antiochien einen zwischen den deiden Aposteln bestehenden prinzipiellen Gegensa. Denn erstlich hat sich P. damit, daß er in Antiochien vie zuerst mit den Heidendristen gehaltene Tischgemeinschaft nach der Ankunst der Abgesandten des Jakobus wieder aufgab, keineswegs auf den Standpunkt der phariseisch gerichteten falschen Brüder (Ga 2, 4; UG 15, 1. 5) gestellt. Ihre Forderung der Heidesschichten des Heidesschichten vor wohl eine unbeabsichtigte weitere Konsequenz seiner Handlungsweise (Ga 2, 14). Unmittelbar aber war dadurch nur eine Besugnis der Juden25 driften sich von dem iede Beteiliaung am heidnischen Essen verhetenden gesetlichen Lehen 25 driften, fich von bem jede Beteiligung am beibnischen Effen verbietenben gefeslichen Leben auch nur an einem Bunkte ju emanzipieren, verurteilt. Sodann aber bleibt es trop aller Einreben moberner Krititer babei, bag Paulus bas gefetliche Berhalten bes P. als Beuchelei bezeichnet hat, also vorausgefett haben muß, bag fein früheres freieres Berfahren mit seiner Überzeugung im Einklang, sein späteres mit ihr in sittlich tabelns-30 wertem Widerspruch stand. Und die Richtigkeit dieser Boraussetzung barf man nicht mit der Behauptung bestreiten, das veränderte Benehmen des P. sei nur ein leicht entsichuldbarer Mangel an Festigkeit und Klarheit der Uberzeugung (Bisping, de Wette zu Ga 2, 13), eine notgedrungene momentane Hintansetung der letteren (Reithmahr) oder eine bloße logische Inkonsequenz (Baur), die Paulus zu hart als hypokritische Berleugnung 36 besserer Einsicht auffasse (Hilg.), während thatsächlich vielmehr das frühere Verhalten des B. "eine augenblickliche Untreue gegen seine eigentliche Überzeugung" gewesen sei (Baur, ThIB 1849, 467; Schwegl., Zeller, Hilg.). Denn weber konnte Baulus in Bezug auf jene Boraussetzung bauernd im Irrtum bleiben, noch hatte er ben galatischen Judaisten gegenüber, die ihm den Bortwurf der Anmagung machten, gegen fein befferes Wiffen den B. 40 der Heuchelei zu beschuldigen gewagt. Hier hat sich also etwas von der früheren bis zur Unzuverlässigisteit fortgebenden Bestimmbarteit des P. durch äußere wechselnde Eindrücke wieder geltend gemacht. Andererseits ist aber freilich der Borwurf der Heuchelei nicht übertrieben scharf zu fassen. Eine völlig klare und durchgebildete Überzeugung bes B. von dem Nechte der nichtjüdischen Praxis ist damit noch nicht notwendig behauptet (vgl. 45 Ritschl, 145). Vielmehr hat Paulus eine solche bei P. thatsächlich vermißt. Denn in seiner Rede an ihn (Ga 2, 14—21) hat er, ohne deffen sittlichen Fehler weiter zu berühren, ihm nur seine logische Intonsequenz vorgehalten, daß er trot feines Bewußtseins, nicht burch bas Befet, sondern allein im Glauben an Chriftus gerechtfertigt zu fein, doch das Befet noch wie eine unverbrüchliche Lebensnorm behandle und da als solche geltend mache, wo er 50 damit die durch sein früheres Berhalten in ihrem Rechte anerkannte soziale Gemeinschaft zwischen judendriftlichen und heidendriftlichen Gliedern einer Gemeinde schädige, somit die Heibenchristen moralisch zwinge, zur Wiederherstellung berselben ihrerseits die jüdische Lebenstweise anzunehmen. Eine gewisse Unklarheit des P. in Bezug auf sein damaliges Verhalten ist auch leicht zu begreifen. Denn abgesehen davon, daß dei seiner Rückstichtnahme auf die Abgesandten des Jakobus auch eine Verweckslung falscher Furcht vor Menschen mit berechtigter Schonung schwacher Gewissen in Verleichen kaltung gar nicht ohne weiteres deutlich. Durch diese katte er zu die früheren freieren Haltung gar nicht ohne weiteres deutlich. Durch diese hatte er zu die in Antischien zur Allengeisen zur Aus deutschen Sitte aus verden. in Antiochien zur allgemeinen und dauernden Sitte gewordene Lossagung ber Judenso driften von einem wichtigen Teil bes gesetzlichen Lebens bestätigt. Und bagu berechtigte

ihn mit Sicherheit weber bas Verhaltnis Jesu jum Gefet, noch seine eigene Erfahrung bei ber Bekehrung bes Cornelius, noch auch bas Ergebnis bes Apostelkonzils. Denn auf letterem hatte es fich nach ber AG wie nach Baulus allein um bie Beidenchriften gehandelt. Und es hatte allen Verhandlungen und Beschlüssen die allgemeine Voraussetzung zu Grunde gelegen, daß die Judendyristen dem Gesetze treu blieben, ohne daß 5 freilich andererseits dies vorgeschrieben ober das Maß dieser Gesetzetreue irgendwie bestimmt worden ware. Allerdings da die Satzungen des Apostelbetretes im Anschluß an die bestehenden Berpflichtungen für die judischen Broselpten des Thores formuliert worden find (vgl. Bd I S. 707), so konnte ihre Beobachtung ben Heibenchristen auch eine besichränkte Kultusgemeinschaft mit den Judenchristen sichern, nämlich nach Analogie der 10 Berechtigung, welche die Brofelhten des Thores hatten, ben Zutritt ju ben judenchriftlichen religiösen Bersammlungen; aber sie konnte darum natürlich noch gar nicht das Recht einer Tischgemeinschaft zwischen beiben Teilen begründen, welche nicht nur an sich ben Judenchriften auch im Berhältnis zu Profelhten als ungesetzlich galt (11, 3), sondern auch zur Übertretung levitischer Speisegesete führen mußte. Es war wirklich nur bie 15 innere Ronfequeng ber Rechtfertigung aus bem Glauben, woraus Baulus die Forberung an die Judenchristen ableitete, die volle Strenge des gesetzlichen Lebens da aufzugeben, wo das Festhalten daran, das christliche Gemeinschaftsleben auflösen würde. Daß aber jener ganze Vorgang mit einem bleibenden Zwiespalt zwischen beiden Aposteln und einer dauernden judaisierenden Haltung des P. geendet habe, ist eine willkürliche Behauptung der 20 neueren Kritik. Derselben steht entgegen, daß Paulus noch später das damalige gesetzliche Verhalten des P. als Heuchelei bezeichnet, sich auf die ihm von diesem zu teil gewordene Anerkennung (Ga 2, 9), auf die Erscheinung des Auferstandenen vor demselben (1 Ko 15, 5) und auf sein Beispiel des ehelichen Lebens beruft (1 Ko 9, 5). Gegen jede Solidarität des P. mit ben Judaisten entscheibet auch die Thatsache, daß, als in bem 25 forinthischen Barteitreiben die judendriftlichen Betriner sich den heidendriftlichen Baulinern gegenüberstellten, fie boch zu biesen keinen irgendwie erkennbaren prinzipiellen Gegensat einnahmen und fich bon den als besondere Partei ber Chriftiner auftretenden Judaisten aufs bestimmteste schieden (1 Ro 1, 12).

III. Über bie letten Schicfale bes Betrus finden wir in ben neutestamentlichen 20 Schriften, abgesehen von der Borbersagung Jo 21 und den hier noch außer Betracht bleibenden Betrusbriefen, keinerlei Nachrichten. Wir sind dafür nur auf die kirchliche Uberlieferung angewiesen. Und obschon dieselbe jedenfalls schon sehr früh immer weiter anwachsenbe rein sagenhafte Elemente aufzunehmen begonnen hat, fo darf man doch mit einiger Wahrscheinlichkeit als geschichtlich glaubwürdigen Kern berselben die Nachricht an- 35 erkennen, daß P. am Ende feines Lebens in Rom gewesen und bort unter Nero als Märthrer gestorben ift. 1. Dag B. überhaupt ben Märthrertob erlitten hat, ift ziemlich allgemein (auch von Schmieb.) zugestanden. Es ist nicht bloß durch Jo 21 bezeugt, wo bie Borberfagung nur unter ber Boraussetzung ihrer Erfüllung mitgeteilt sein kann, und später im Muratorischen Kanon (sicuti et passionem Petri evidenter declarat), son= 40 bern wohl auch schon durch ben aus den Jahren 95—97 n. Chr. herrührenden 1 Korintherbrief des Clemens von Rom. Hier heißt es Kp. 5: "Wegen Eifer und Arglist haben
die größten und gerechtesten Stügen (der Kirche) Verfolgung erlitten und bis zum Tode
gekämpst. Stellen wir uns vor Augen die guten Apostel, den Petrus, welcher wegen
ungerechten Eisers nicht eine oder zwei, sondern mehrsache Mühsale erduldete und nach45 bem er so Zeugnis abgelegt hatte (ούτω μαρτυρήσας), an den ihm gebührenden Ort der Herrlichkeit ging." Daß hier das Zeugnisablegen nicht allgemein das apostolische Wirken (Baur, Paulus², 246 ff. und früher Lipsius, Chron., 166) oder das vorbildliche Berhalten (Rühl), sondern die Steigerung der Mühsale bis zum Märthrertode bezeichnet, ift nach dem Zusammenhange mit dem vorangehenden bis zum "Tode kämpsten", min= 50 bestens wahrscheinlich (so später auch Lipsius IprIh 1876, 579). Als Ort aber, an dem das Marthrium des P. stattgefunden hat, ist, was sehr bedeutsam ift, niemals irgend ein anderer als Rom bezeichnet worden. Und daß schon Clemens an Rom gedacht hat, läßt das Folgende an jener Stelle schließen. Denn als weitere Beispiele der Gebuld nennt er in enger Berbindung mit dem Borigen den Paulus, der nach langem Wettlauf bis 55 zur Zielfäule des Westenst gelangt und dann als Blutzeuge vor den höchsten Gewalten (offenbar in Rom) ins Jenseits abberusen sei, und ferner eine Menge von Auserwählten, die zu den Borigen versammelt seien (rovrois svrydooisdy) und unter uns (Römern, was er huir hier wie Rp. 55 nur heißen tann) viele Martern erduldet haben. Letteres bezieht sich ohne Zweifel auf die Opfer ber Reronischen Christenverfolgung. Danach ift 60

anzunehmen, daß Clemens auch das Marthrium bes B. nach Rom verlegt hat. Daß er Rom nicht nennt, ist nicht bagegen anzuführen (Zeller, Lipf., Erbes). Denn er mußte bie Bekanntschaft seiner Lefer mit ben hier berührten Thatsachen voraussetzen und war nur durch das Bild des Wettlaufs, das er für des Baulus unvergleichlich ausgebreitetere 5 Wirksamkeit gebrauchte, veranlaßt worden, die Ausdehnung desselben bildlich zu bezeichnen und dabei den Ort des Lebensendes biefes Upostels leise anzudeuten. — Ebenso mabrscheinlich ist es, daß Papias von Hierapolis den römischen Aufenthalt des P. gekannt hat. Denn jener berichtet (bei Euseb. KG 3, 39, 15) als Überlieferung eines Pressbyters, daß die Abfassung des Markusevangeliums, die schon von Frenäus (adv. haer. 10 3, 1) und auf Grund einer Tradition der alten Preschiter von Clemens von Alegandrien (Hypot. 6 bei Euseb. KG 6, 14) nach Rom verlegt wird, auf Grund von Vorträgen des P., dessen die Außerungen des Papias sich mit der Nachricht des Clemens von Alegandrien von dem römischen Aufenthalt des P. und der dortigen Abest 15 Markus-Evangeliums (Supot. 6) in Ubereinstimmung befunden, ja wahrscheinlich ift Papias berjenige, von dem Eusebius sagt (2, 15), daß er das Babylon 1 Pt 5, 13 von Rom verstanden habe (vgl. Zahn, Einl. II, 20). Ferner legt die Außerung im Janatianischen Römerbricf Kp. 4: "nicht wie P. und Paulus befehle ich euch" einigermaßen den Schluß nahe, daß hierbei ein Aufenthalt des P. in Rom vorausgesett sei. Denn wenn auch 20 allenfalls gegenüber irgend einer anderen Gemeinde diese Ausbrucksweise möglich getvesen wäre, so ist sie doch thatsächlich in keinem anderen ignationischen Briefe als nur in dem an die römische Gemeinde gebraucht, während in dem Brief an die Gemeinde von Ephesus Kp. 5 eine ähnliche Wendung doch ohne die Nennung der beiden Apostel vorstommt. — Hierzu kommt noch eine Reihe von ausdrücklichen Zeugnissen für den römischen 25 Aufenthalt bes B. Dionpfius von Korinth läßt um 170 (bei Euseb. KG 2, 25) den P. und den Paulus gemeinsam die Kirche von Korinth gründen, dann gemeinsam nach Italien kommen, dort lehren und den Märthrertod sterben. Frenäus berichtet (adv. haer. 3, 1 vgl. 3, 3), daß P. und Paulus in Rom das Evangelium verkündigt und die Kirche gegründet haben, als Matthäus seine Schrift in hebräischer Sprache erscheinen ließ. 30 Tertullian (de praescr. 36 vgl. Scorp. 15. Adv. Marc. 4, 5) preist Rom, wo P. das gleiche Leiden wie der Herr erduldet habe, Paulus mit dem Tode des Täufers Johannes gekrönt sei. Clemens von Alexandrien (an zwei Stellen der Hypotyp. bei Euseb. KG 6, 14 u. 2, 15 und in Abumbr. zu 1 Pt 5, 13 bei Zahn, Forsch. III, 72—83) erzählt, daß auf Grund der Predigt des P. das Martus-Evangelium in Rom entstanden sei. Und 35 der römische Presbyter Cajus (bei Euseb. KG 2, 25, 7) beruft sich für die apostolische Tradition der römischen Gemeinde auf die Todesdenkmäler (vgl. dazu Erbes 3KG 7, 1—49; Ficker 3KG 22, 3, 333 ff.) des P. am Batikan und des Paulus an der Straße nach Oftia. Ob auch Marcion eine Predigtthätigkeit des P. in Rom voraussetzt (Zabn, Einl. II, 22) und ob in dem griechischen Fragment der Ascensio Jesaiae ein altes 40 Zeugnis für seinen Märthrertob unter Nero zu finden ist (Harnack SBA 1900, 985), muß dahin gestellt bleiben. Dagegen sind hier noch anzusühren die von einigen (Lips., Bahn) für gnostisch erklärten Aften des P. (Lips. II, 1, 84—281. 258—70) aus der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts und die wenigstens ihrer Grundlage nach ungefähr gleichzeitigen katholischen Aften des P. und Baulus (Lips. II, 1, 284—366), von denen 15 jene ohne den Paulus, diese mit ihm zusammen den P. in Rom wirken lassen. Diese Leuwisse sind des Grunds auf des Grunds des Gru Zeugnisse sind nicht durch den Hinweis auf das Schweigen, das im Hirten des Hermas und bei Juftin bem Märtyrer über einen romifden Aufenthalt bes B. beobachtet wird, zu entfräften. Denn die erstere Schrift sagt auch von einem Aufenthalt des Baulus in Rom nichts und enthält überhaupt als ein apokalpptisches Werk fast nichts perfönliches. 50 Und daß Juftin bei seiner Erzählung von einer romischen Wirksamkeit des Simon Magus nichts von einer solchen des P. fagt, beweift nicht, daß er von der letteren nichts wußte, fondern nur, daß er beides noch nicht miteinander in Berbindung brachte. Ebensowenig berechtigt war der Bersuch, jenen birekten Zeugnissen alles Gewicht durch die Behauptung zu nehmen, die Tradition von dem Aufenthalt des P. in Rom sei zuerst in ebionitischen 55 Kreisen als Teil ber Simonsjage entstanden, welche ben unter ber Maste eines Magiers Simon als Pseudoapostel dargestellten Paulus zunächst im Orient und dann auch schließlich an dem letten Schauplat seiner Wirksamkeit, in Rom, durch B. bekampft und befiegt werden ließ, und sei bann erst von den Vertretern der katholischen Kirche in ber Weise aufgenommen, daß nun P. und Paulus friedlich nebeneinander gestellt co und zu Genoffen bes Wirkens wie auch bes Marthrertobes in Rom gemacht wurden

(so Baur, Baulus?, 1866, 245 ff. mit Modifikation seiner früher 1831 und 1836 ge= äußerten Anschauung, hafe, Gundert, Beller, besonders eingehend Lipsius, an den sich Holym. anschließt). Diese Auffassung wird aber (wie besonders hilg. und Joh. Delipsch nachgewiesen haben) durch die Thatsachen nicht begünstigt. Erstlich beruht sie auf einer Uberschätzung ber Berbreitung, welche der Chionitismus gefunden hat, sowie der Bedeutung und 5 bes Einfluffes ber thatfachlich nur aus fleineren haretischen Kreisen stammenben pseudoclementinischen Litteratur, die allein die Sage von einem Kampse zwischen Simon Magus-Paulus und P. enthält. Sodann hat sich dieser Kamps dort gar nicht ursprünglich die nach Rom ausgedehnt. Das römische Lebensende des P. ist nur in dem Brief des Clemens an Jakodus Kp. 1, der (auch nach Lipsius) zu den jüngeren Bestandteilen jener Litteratur 10 gehört, und zwar ohne Beziehung auf Simon-Paulus erwähnt. Die Erzählung der Homischen und Recognitionen selbst sinder ihren Abschalus in Antiochien. Wenn daher in ihr nur gelegentlich die Abschied des Simon Wegus in nach Rom zu werden und die ihr nur gelegentlich die Absicht des Simon Magus sich nach Rom zu wenden und die des P. ihm dorthin nachzugehen, ausgesprochen wird (Hom. I, 16. Rec. 3, 63. 64), während boch die banach berichteten Reisen ber Beiben eine gang andere Richtung nehmen, 15 so wird man das wohl auf spätere Bearbeitung oder schon auf den Einzlug einer geschichtlichen Tradition von dem römischen Ausenthalt des P. zurücksühren müssen. Daß aber in einer den Elementinen zu Grunde liegenden Urschrift der Kampf des P. mit Simon sich vom Orient dis nach Rom ausgedehnt habe, hat man nur durch höchst komplizierte und wenig natürliche Hypothesen glaublich zu machen gesucht (Lipsus). Es 20 läßt sich also gar keine frühere ebionitische Sage von Simon-Paulus und P. in Rom mit einiger Sicherheit nachweisen, aus welcher die katholische Tradition von P. in Rom entstanden sein sollte. Daß dies nicht der Fall ist, geht ferner auch daraus hervor, daß in der katholischen Tradition die Nachrichten von P. in Rom ursprünglich mit denen von Simon Magus überkaupt in keinem Lusammenhauge stehen. Sinerseits sindet sich jo wird man das wohl auf spätere Bearbeitung oder schon auf den Einfluß einer ge= von Simon Magus überhaupt in keinem Zusammenhange stehen. Einerseits findet sich 25 bei Justin dem M. wie bemerkt die Nachricht von Simon Magus in Rom, ohne daß hier etwas vom römischen Aufenthalte des B. erwähnt ware. Bielmehr ist sie von ihm mit einer Statue in Verbindung gebracht, welche wohl die entscheidende Veranlassung zu ihrer Entstehung gegeben hat. Denn eine Wirksamkeit des Simon Magus unter Claudius in Rom als geschichtlich anzusehen (Zahn) ist man wohl kaum berechtigt. Jene 20 Statue sollte nach der Meinung des Justin auf der Tiberinsel in der Regierungszeit des Claudius zur göttlichen Berehrung bes Simon M. errichtet sein und die Inschrift tragen: Simoni Deo Sancto, während sich die dort 1574 teilweise aufgefundene Bilbfaule die offenbar von Justin gemeint war, durch ihre Inschrift: Semoni Sanco Deo Fidio (C. J. L. VI no. 567) als eine für die sabinische Gottheit Semo Sancus bestimmte 35 ausgewiesen hat. Andererseits haben Papias (bei Euseb. 3, 39) und Dionyfius von Korinth den römischen Aufenthalt des P. berichtet, ohne etwas von Simon M. zu sagen. Erft in bem Roman der Betrusakten (c. 190) ift beides in Zusammenhang gebracht. — Die starte Beimischung aber von offenbar ungeschichtlichen Zugen, welche die Ueberlieferung von einem römischen Lebensende bes B. schon sehr fruh erfahren hat, kann wohl ihre Sicher- 40 heit vermindern, aber nicht völlig ihre Glaubwürdigkeit beseitigen, namentlich so lange man ihr nicht eine andere positive begründete Anschauung von dem Orte des Märthrer= todes des P. entgegenzusetzen vermag. Dies ist freilich neuerdings mit großer Energie versucht worden. Besonders aus der Kombination der in den Petrusakten als Verfolger und Richter des P. genannten Römer Albinus und Agrippa mit dem Prokurator von 45 Judaa Albinus, dem Nachfolger des Festus, und dem Fürsten von Galiaa, dem König Agrippa II. wird der Schluß gezogen, daß P. thatsächlich in Jerusalem infolge des durch die Neronische Christenverfolgung angespornten Gifers des Profurators den Kreuzestod erlitten hat (Erbes 3KG 22, 1901, 180—219). Indessen biese Hopothese ist trot ber auf sie verwendeten Fülle von Gelehrsamkeit und Scharffinn nicht als hinreichend be- 50 gründet zu betrachten (vgl. Kneller a. a. D.), daher der lette eifrige Bestreiter der Ueberlieferung von einem römischen Aufenthalt des P. (Schmied.) sich auf die Annahme gurudgiebt, daß B. ber Ap. an einem uns unbefannten Orte bes Orients als Marthrer gestorben sei.

2. Bon ben übrigen auf ben römischen Aufenthalt bes P. bezüglichen 56 patristischen Nachrichten ist wohl nur noch die eine als gesichert zu betrachten, daß Johannes Markus als Begleiter des P. in Rom gewesen ist und nach dessen Tode auf Grund seiner mündlichen Verkündigung sein Evangelium versaßt hat (vgl. für letzteres besonders Beiß, Markusev. 1872, 1 ff.). Alles sonstige läßt sich, wenn das römische Lebensende des P. als geschichtlich seststend anerkannt ist, auf bloße Kombinationen zurücksühren. Aus 60

solchen muß man sogar ziemlich sicher bie allermeisten der traditionellen Züge ableiten, welche Hieronymus zu der Angabe verbindet, P. sei, nachdem er in Antiochien das Bischofsamt verwaltet und in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien gewirft habe, im zweiten Jahre bes Kaifers Claubius zur Bekampfung bes Simon Magus 5 nach Rom gegangen, habe bort 25 Jahre lang die Gemeinde als Bischof geleitet, sei im letten Jahre bes Nero mit nach unten gekehrtem Haupte gekreuzigt und am Batikan begraben worden (de vir. ill. ep. 1). Das antiochenische Bischofsamt ist nur aus Ga 2, 11 ff., wo doch thatfachlich nur ein vorübergehender Besuch gemeint ift, die Wirksamkeit in ben kleinasiatischen Provinzen nur aus 1 Pt 1, 1 geschlossen. Daß P. ben Kreuzestob 10 erlitten habe, wird schon von Tertullian (de praeser. 36) berichtet, kann aber möglichers weise nur aus buchstäblicher Auffassung von Jo 21, 18 gefolgert sein, und daß er, wie wohl Origenes (bei Euseb. KG 3, 1) andeutet, und später die Petrusakten (Acta Petri et Pauli ed. Lips. cp. 93) aussühren, aus Demut sich erbeten habe, in umgekehrter Stellung gekreuzigt zu werden, entspricht mehr dem Geschmack der nachaposkolischen als 15 ber apostolischen Zeit. Daß P. am Batikan begraben sei, ist mit Unrecht aus ber Nachricht bes Cajus gefolgert, wonach zu seiner Zeit bort ein Denkmal zur Erinnerung an seinen Märthrertob stand (vgl. Lipsius, Quellen, 95). Am bestimmtesten aber ist die Angabe, auf welche die römische Kirche am meisten Gewicht legt, daß P. schon im Beginn ber Regierungszeit des Claudius nach Rom gekommen und 25 Jahre lang bort Bijchof 20 gewesen sei, als geschichtswidriges Produkt unrichtiger Kombinationen zu bezeichnen. Sie ist zunächst dadurch veranlaßt, daß man die aus einem Jrrtum hervorgegangene (s. oben) Nachricht Justins des M. von dem römischen Ausenthalt des Simon Magus unter Claudius in Rom mit der Tradition von P. in Rom in Verbindung brachte, wozu wohl auch die richtige Erinnerung baran mitwirkte, daß die römische Gemeinde wirklich in ber 25 ersten Regierungszeit des Claudius aus indirekten Sinwirkungen des petrinischen Christentums von Palästina sich gebildet hatte. Mit der daraus entstandenen Annahme, daß P. im Anfang der Regierungszeit des Claudius nach Rom gekommen sei, muß sich dann bie Überlieferung von dem in die letten Regierungsjahre bes Kaifers Nero fallenden Tode des P., die anderweitig gegeben zu sein scheint, verbunden haben, um die Zahl von 30 25 Jahren für ben römischen Aufenthalt bes P. ju begründen. Wahrscheinlich ist biefe schon in die bald nach dem Jahre 234 verfaßte Chronit des Hippolyt aufgenommen (Lipfius, Chronologie, 163), die von dem Chronographen des Jahres 354 gebraucht ist (Mommsen in den USG I, 1850). In diese bodenlose Rechnung brachte die fortschreitende Parallelisierung des P. und Paulus neue Berwirrung. Sie führte nämlich wie zu 35 der einen ungeschichtlichen Nachricht von der gemeinsamen Gründung der korinthischen Gemeinde durch beide Apostel, so auch zu der anderen von ihrem gleichzeitigen Wirken in Rom (bei Dionys v. Korinth). Möglicherweise kam man auch nur hierdurch dazu, den Tod bes P. als mit dem des Paulus wenigstens ungefähr gleichzeitig in die durch den Brand Roms veranlaßte allgemeine Christenverfolgung vom Jahre 64 und somit diese in die letzten 40 Regierungsjahre bes Nero zu verlegen, in welchen nach teilweiser Tradition ber Tod bes P. stattgefunden hatte. So rechnet Eusebius in seiner Chronit und seiner Kirchengeschichte in der hauptsache gleichmäßig, im einzelnen aber mit verschiedenen Schwankungen. Später ging man auch bagu fort, ben Tob beiber Apostel auf benselben Tag zu verlegen, indem man ben 29. Juni, an dem im Jahre 258 ihre vermeintlichen Leichen beigesett wurden, irr-45 tümlich als ihren Tobestag faßte, was nun wieder gar nicht zu der in den Juli ober August fallenden neronischen Verfolgung stimmt (Lipsius, Ehron., 50). Andererseits sind aber auch Stimmen, welche den Tod des P. und Paulus zeitlich auseinanderhielten, lange Zeit laut geblieben (vgl. Baymann, im Betveis des Gl. 1867, 274 ff.), wobei dann dem P. der Bortritt gelassen vurde. Von einem eigentlichen Bischofsamt des P., das Hierden behauptet, spricht auch Eusediss nach den glaubwürdigen Texten nicht. Vielemehr betrachtet er mit Irenäus (3, 3, 3; anders aber gefälscht, 1, 27, 1; 3, 4, 3) den apostolischen Konstitutionen und Aussinus als ersten Bischof von Kom den Linus (KG 3, 2). Erst seit Mitte bes 3. Jahrhunderts ist eine sichere Borstellung vom römischen Bischofftuhl bes P. zu finden (Copr. ep. 55, 8. 59, 14). Wie unsicher man aber in ber 55 Rechnung bes 25jährigen Zeitraums war, während bessen P. auch nach Eusebius bie römische Kirche geleitet haben soll, zeigt ber Chronist vom Jahre 354, ber ihn gleich nach bem Tode Christi mit dem Jahre 30 unserer Ara beginnen und bis zum Jahre 55 reichen läßt. Und in der Schrift (bes Laktanz?) de mort persecutorum ist jener Zeitraum thatsachlich damit aufgegeben, daß die Ankunft des P. in Rom in die nur 13jahrige 60 Regierungszeit bes Nero verlegt wird. Im späteren Bapftbuche aber wird gang verworren

bie letztere Annahme mit der Behauptung der 25 Jahre und des Märtyrertodes unter Nero verbunden. Durch neutestamentliche Angaben ist jene 25jährige Dauer des römischen Ausenthalts des P. jedenfalls völlig ausgeschlossen. Danach war P. noch nicht in Rom im Jahre 53 zur Zeit des Aposteltonzils AC 15, bei dem er noch in Jerusalem als ansässig erscheint, noch nicht zur Zeit seines späteren Besuches in Antiochien Ga 2, 11 ff., 5 noch nicht im Jahre 59, in welchem Paulus den Kömerdrief schried, ohne bei den vielen nach Kom bestellten Grüßen den P. zu nennen, und auch noch nicht in den seichger Jahren, in denen Paulus die Gesangenschaftsbriese aus Rom geschrieden hat, ohne daß auch hier des P. Erwähnung geschieht. Da von den beiden miteinander verdundenen, aber sich widersprechenden Angaben, daß P. in der neronischen Christenversolgung und 10 daß er in den letzten Jahren des Nero den Märthrertod erlitten hat, die erstere sich leicht aus bloßer Vermutung erklären läßt, die letztere aber in der Nechnung der 25 Jahre des Bischossantes mehr eine gegebene Größe als ein bloßes Nechnungsresultat zu sein sich in der man es nicht als unmöglich bezeichnen diren, daß P. erst einige Zeit nach der 16 allgemeinen Versolgung gegen das Ende der Regierung des Nero in Nom als Märtyrer gestorben sein könne, auch wenn man es bezweiselt, daß der Apt 2, 13 erwähnte Märtyrerzeitod eines Christen Antipas in Perganus in zene Zeit zu verlegen ist. Auf eine andere Zeitbestimmung für den Tod des P. könnte am meisten die oben angeführte Stelle aus dem ersten Korintherbrief des Clennens von Kom führen, insofern da die Ausdruße dweise seine dem Verplacologn) am passensten, insofern da die Ausdruße weise sein dem Verplacologn) am passensten ersten korintherbrief des Clennens von Kom führen, insofern da die Ausdruße weise seite sein der Beziechung wohl nicht behaupten.

läßt sich in dieser Bezichung wohl nicht behaupten.

B. Briefe. — Litteratur zu 1 und 2 außer den zu A genannten neutest. Ein= 26 leitungdeSchriften: de Wette, Ketr. Jud. Jal. Briefe, 3. A., 1865 v. Brückner; Wiesinger, Briefe des Jal. B. u. Joh. in Olehausen Komm., Bd 6, 1856 sc., Kühl, Hande. z. Briefe des K. u. Jud. in Meyerd Komm., v. d. 5. A. an; Hosman, h. Schr. A. VII, 1875 sc.; Hundhausen, 1 und 2 R.-Br. 1873—1878; Beck, Erkl. d. Br. R., Güterdl. 1895; v. Soden. Briefe d. P. in Holym B. E. Art. P., epp. of; Deismann, Bibessuchen 1895, 244 sc. 77 sc., w. T. III, 2°, 1899; Lumbh, epp. of St. P. in Exp. Bible 24, 374; so Cone in Chepne B. E. Art. P., epp. of; Deismann, Bibessuchen 1895, 244 sc. 77 sc., w. T. sc., 1877, 473; Thierson, Schwing, Chronologie 1897, 450—475; Jammer, Th. des MT, 1877, 473; Thierson, R. im ap. Zeitalt. \*1879, 199. 205; Lechler, Ap. u. nachap. Zeitalt. \*1885, 421 sc., 596 sc., R. Th. ded MT. \*1889, 147 sc., 527 sc., Berjschag, Reut. Th. I, 1891, 369 sc., bolymann, Neut. Th. II, 1897, 308 sc. — Zul: Henssler, st. L. Br. K., 1813; Steiger, I. Br. K., 1832; Schott, I. Br. K., 1861; Usteri, I. Br. K. 1887; Steinmener, Disquisitio in ep. Petrinae prioris procemium, 1852; Schweizer, Hindsges, K. Hosman, Kaller, Bew. d. Glaubens, 1871, S. 49 sc., Solle (1 R. 3, 17—22), 1868; Sciesfert, Die drei sath. Hauptbriefe, Bew. d. Glaubens, 1871, S. 49 sc., Solle (1 R. 3, 17—22), 1868; Sciesfert, Die drei sath. Hauptbriefe, Bew. d. Glaubens, 1871, S. 49 sciedens u. 40 Seterbens Christinage des N. T., S. 154 sc., Schweizer, Die heilsbedeutung des Leidens u. 40 Seterbens Christinagh. Note on the date of the I ep. of P. Expos. 10, 1899, 319 sciedens Response des N. T., Schwift, 17, 1899, 261 sc., S. Monnier, La prem. ep. de l'ap. Pierre 1900; v. Manen, Handleibing v. d. ouddr. Letters. 1900, 64—67. — Zu 2: 45 Dietlein, Der 2. Br. P. ausgelegt, 1851; Th. Schott, Der 2. Br. P. u. Jud., 1862; Ullsmann, Der 2. Br. P. kritish untersuch. Spitta, Der 2. Brief des P. und der Brief des Judoù 1885.

Die beiden Petrusdriefe sind von der neueren Kritik sehr energisch in Bezug auf ihre Echtheit angegriffen worden, beide aber doch in verschiedenem Grade und wohl auch 50 mit verschiedenem Rechte. In jedem Falle wird man die Lösung der Probleme, die sie darbieten, wohl kaum nach allen Seiten hin mit absoluter Sicherheit geben können.

1. Der erste Petrusdrief seht einer von der Voraussehung seiner Echtheit ausgehenden geschichtlichen Erklärung keine unüberwindlichen Schwierigkeiten entgegen. Die Leser des Briefes sind nach der Abresse (1, 1) in Pontus, Galatien (wozu hier wohl nach dem 55 offiziellen römischen Sprachgebrauch auch Ramphhilien, Pischien und ein Teil von Epskaonien gerechnet wird), Kappadozien, Asien (welches Karien, Lydien, Mysien und vielleicht auch Phrygien umfaßt) und Bithynien zu suchen. Daß sie ausschließlich oder auch nur im großen und ganzen Judenchristen sein sollten (Drig., Athanas, Eusen., Epiphan., Dekumen., Theophyl., Erasmus, Calvin, Beza, Baronius, Salmas., Grot., Capell., Hams., Dekumen., Wolf, Holf, Hensler, Berthold, Augusti, Pott, Hug, Jachmann, Winer, Lange, Weiß, Fronmüller, Beyschlag Therk 1857, 811) ist schon nach den geschichtlichen Verdältnissen

unwahrscheinlich. Bon anderen kleinasiatischen Gemeinden wissen wir nichts als von den burch Baulus und seine Gehilfen gestifteten vorwiegend beidenchristlichen, vgl. Ga 4, 8; Eph 2, 11—3, 13; UG 15, 3. 12. 19; 21, 19; Ga 1, 8. 9; 4, 13. 19; 1 Ko 4, 15. 15, 1—3. Es ist aber bei der gar nicht extlusiven Stellung des P. gegenüber den 5 Beibendriften (Ga 2, 12) nicht bentbar, daß jener etwa nur an die jubendr. Elemente bon wesentlich heidenchr. Gemeinden ohne Berucksichtigung der heidenchr. Bestandteile einen Brief follte gerichtet haben. Und daß es in allen genannten Provinzen Kleinafiens vor der zweiten Missionsreise des Paulus von seiner Wirksamkeit unabhängige judender. Bemeinden gegeben hätte, an die damals der Brief des P. geschrieben ware (Weiß, Ruhl), 10 ist nicht glaublich, da für das pisivische Antiochien, Itonium, Lustra, Derbe und Ephesus aus der Erzählung der AG von dem dortigen Auftreten des Paulus das Gegenteil hervorgeht, für die übrigen Städte Kleinasiens aber keine Spuren solcher Gemeinden vorhanden sind. Die Leser sind viellmehr aus der paulinischen Mission hervorgegangene gemischte Gemeinden vorwiegend heidenchristlichen Charakters. Auf diesen sührt mehr 15 oder weniger sicher eine Reihe von Stellen, die nur durch künstliche Auslegung der entgegengeseten Anschauung anzupassen sind Weiße. 1, 14 wird das frühere Lustleben der Leser auf ihre Unwissenheit, d. h. auf eine Unkenntnis des demselben entgegenstehenden Leser auf ihre Unwissenheit, d. h. auf eine Unkenntnis des demselben entgegenstehenden heiligen Willens Gottes zurückgesührt, welche den Juden niemals vorgeworfen ist, auch nicht in den antipharisäischen Reden Zesu, in denen die pharisäische Art der Geschesz deobachtung als heuchlerische charakterisiert wird. Nach 1, 21 sind die Leser erst durch Vermittelung Christi zum Glauben an Gott gelangt. Nach 2, 10 sind sie früher überhaupt kein Bolk gewesen und jezt erst (als Christen) ein solches und zwar ein Gottesvolk geworden, während die Juden immer ein Bolk waren und den Vorzug eines Gottesvolk nur durch eine direkte Widerselslickseit gegen Gott, wie sie wohl durch den vorerilischen Wöhendeinst und dann durch dessinitive Verwerfung seines Messia, aber nicht in der letzten vordristlichen Periode eingetreten ist, gänzlich verlieren konnten. 3, 6 ist durch den Ausdruck "ihr seid Töchter der Sarah geworden" ganz anders als Jo 8, 39 das Zugeständenis der Leserinnen es nicht gewesen zu sein schon vorausgeset, dies letztere also wohl eigentlich gemeint. Und 4, 3 wird von den Lesern gesaat, daß sie in vordristlicher Zeit eigentlich gemeint. Und 4, 3 wird von den Lefern gesagt, daß sie in vorchriftlicher Zeit 30 burch einen Lebenswandel in Ausschweifungen und mannigfachen Formen bes Bogenbienstes der Willen der Seiden ausgeführt haben, was von den damaligen dem Seidentum gegenüber meistens sehr exklusiven Juden so allgemein nicht gesagt werden konnte und auch Rö 2, 17 ff. nicht gesagt ist. Der Wille der Heiben steht dabei, parallel den Bezierben der Menschen, dem Willen Gottes gegenüber, den die Leser früher nach 1, 14 35 nicht kannten, nun aber zur Norm ihres Lebens machen sollen, daher ziener Ausbruck nicht ausschließt, daß die Leser selbst früher Heiben waren. Dieser Annahme widerspricht auch nicht 2, 25, wo der Sinn nicht ist: ihr habt euch wieder umgewendet zu Gott, bei dem ihr früher waret (Weiß, Kühl), sondern: ihr habt euch von eurem heidnischen Lustleben bingewendet zu Christus der Errhiete (5. 1) der Gotte als dem Eigentümer gehingewendet zu Christus, der ja der Erzhirte (5, 4) der Gotte als dem Eigentümer ge40 hörigen (5, 2) Herde ist, desgleichen steht nicht entgegen die Adresse "den auserwählten Fremdlingen der Diaspora von Pontus u. s. w." Denn der aus 1, 17; 2, 21 sich ergebende bildliche Sinn der "Fremdlinge" macht auch die übertragene Bedeutung der "Zerstreuung" wahrscheinlich. Und da P. das Jeal des alttestam. Gottesvolkes in dem neutestam. realissert sieht (2, 5. 9), als dessen Ungehörige er auch den weit überwiegenden 45 heidenchr. Teil der kleinasiatischen Gemeinden betrachtet (2, 10), so konnte er diese letteren wohl zur "Zerstreuung" d. h. zu dem unter den Heiden zerstreuten Jörael rechnen. Diese Bezeichnung beruht dann freilich auf der Anschauung, daß die Gemeinde der hl. Stadt zu den wesentlich heidenchr. Gemeinden der Lölkerwelt im Verhältnis der Muttergemeinde steht. Dieselbe Anschauung liegt ja aber auch der Forderung des P. an die heidenchr. Gemeinden zu Grunde, ihr Pietätsverhältnis zur Urzemeinde durch Erfüllung von Liebespflichten zu bethätigen (Ga 2, 11). Auch die auf bas AI fich grundende Darftellungs weise des Briefes kann nicht die judische Herkunft seiner Lefer beweisen, ba - abgesehen bavon, daß diefe mehr für den Berfasser als die ihm perfonlich unbekannten Lefer bezeichnend ift - in bem Briefe fich nichts findet, für beffen Berftandnis eine weitere 55 Kenntnis des ATS erforderlich wäre, als sie auch für Heidenchristen vorauszuseten ist.

In Bezug auf die besonderen Verhältnisse der kleinasiatischen Christen läßt der Brief erkennen, daß diese damals Anfeindungen von ihren heidnischen Volksgenoffen zu erdulden hatten (4, 4), nicht aber zum Teil auch von Juden (wofür sich Weiß auf 4, 14 beruft, wo doch das Schmähen dem Lästern 4, 4 wesentlich gleichartig ist). Auch die 60 Möglichkeit, daß da und dort Gewaltthätigkeiten geschehen könnten, faßt P., wie es scheint,

ins Auge (4, 15. 16 vgl. die konditionalen Ausbrücke 1, 6; 3, 14. 17). Für jett aber bestehen jene Leiden im ganzen, da nichts anderes erwähnt wird, allein in Schmähungen und Lästerungen (4, 4. 14) mit der bestimmten Beschuldigung der Christen als Ubeltäter (2, 12; 3, 16). Da man diesen Vorwurf auf ihren dristlichen Wandel gründete (3, 16), nämlich darauf, daß sie sich von der Teilnahme an dem heidnischen Lustleben zurüczogen 5 (4, 3), so muß man dies auf einen haß gegen das Menschengeschlecht zurudgeführt haben, von dem man das Schlimmste erwarten könne, nicht nur anmaßende Sittenrichterei, son= dern selbst eigentliche Frevelthaten bis zu Diebstahl und Mord (4, 15). Solche Verbächtigungen waren freilich im gangen ungerecht. Wenn aber L. so lebbaft seinen Wunsch ausspricht, daß die Leser allein um ihres Christentums willen also unschuldig leiden und 10 nicht durch ein jenen Anklagen entsprechendes Thun ihr Leiben sich verdienen möchten, fo fürchtet er offenbar, daß letteres wirklich eintreten konnte. Go fteben benn damit auch die Mahnungen an die driftlichen Unterthanen, Sklaven, Weiber, ihren heidnischen Obrigkeiten, Herren, Ehemannern (felbst wenn sie von ihnen Leiden zu erdulden haben, 2, 18. 19) zu gehorchen, an alle Christen, nicht Boses mit Bosem zu vergelten, sondern dem Herrn 16 im Leiden nachzufolgen (2, 13 bis 3, 22), in erkennbarem Zusammenhange. Sie beruhen auf der Erkenntnis der den Lesern drohenden Gefahr, daß sie sich durch die Feindschaft der heidnischen Welt zu dem wirklich verleiten laffen, was diese ihnen vorwirft, daß fie nämlich fich den boch auch in ihr enthaltenen fittlichen Ordnungen des Gemeinschaftslebens entziehen könnten. Doch faßt P. freilich zugleich auch die andere Gefahr ins Auge, 20 daß die Christen, ihres Bilgerstandes auf Erden vergessend, in das heidnische Sündenleben zurudkehren könnten, um sich die Freundschaft der Welt zu erkaufen (2, 11; 4, 2). Diefe Berhälmisse sind zu deutlich geschildert, als daß man darauf verzichten mußte, sie in eine anderwärts bekannte Situation einzufügen (Gueride, Steiger, Credner, Jachmann, Reuß, Huther). In die früheste Zeit der Kirche weisen sie aber gewiß nicht, auch nicht der Um= 25 stand, daß den Heiben das driftliche Leben (4, 4), den Christen ihr Leiden (4, 12) bestremblich erscheint (Weiß). Damit ist es nicht so bald anders geworden. Vielmehr ist es ein Kennzeichen einer relativ späteren Periode, daß die Christen nicht mehr bloß wie früher unter vereinzelten Ungerechtigkeiten ihrer Umgebung zu leiden hatten, sondern der Christenname mit dem daran gehefteten Vorwurf von Schandthaten in der heidnischen so Welt bekannt geworden ift. Andererseits kann zur Zeit unseres Briefes noch keine all= gemeine gewaltsame Berfolgung von feiten ber Staategewalt eingetreten fein, wie fie unter Trajan ins Werk gefest wurde (an beffen Christenverfolgung hier Schwegler, Baur, Hilgenf., Holtm., Pfleid. benten, vgl. bagegen Ramfan, Church. in Rom. emp. 284, Bahn). Denn von gerichtlichen Untersuchungen ist in unserem Briefe ebensowenig die Rede (auch nicht 35 3, 15) als von ichon vorgekommenen Gewaltthätigkeiten und bas Bekenntnis zu Chriftus ist hier nur noch wegen des sich daran knüpfenden Verdachtes von Übelthaten verhaßt (3, 6; 2, 12; 4, 15), nicht aber, wie es seit Trajan der Fall war, ohne solchen Verzdacht an sich selbst schon als Verbrechen betrachtet, da P. sonst nicht mehr die Hoffnung haben würde, daß die Christen durch Gutesthun die Verdächtigungen zum Schweigen 40 bringen und den Anfeindungen ein Ende machen könnten (3, 13. 16; auf 4, 15 kann man fich für das Gegenteil nur berufen, wenn man den aus dem Ausammenhang fich ergebenden Sinn verkennt: wenn jemand seine Berbachtigung als Morber u. f. w. sich nicht durch eigene Schuld, sondern nur durch seinen Christennamen zugezogen hat). Auch war die uneingeschränkte Ermahnung, ben Dlachthabern unterthan ju fein, nicht mehr 45 möglich, nachdem das Chriftentum von denselben ausdrücklich verboten war. Dagegen paßt die Situation der Leser ganz zu der Zeit der neronischen Christenverfolgung. Es war der schon bestehende Saß des Bolkes gegen das Christentum als eine Religion, von deren Anhängern man sich aller Schändlichkeiten versehen könne, was Nero auf den Gestanken brachte, die Schuld des Brandes Roms auf die Christen zu schieben (Tacit. ann. 50 15, 44: ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et quaesitissimis poenis affecit, quos per flagitia invisos vulgus Christianos appellabat. Sueton, Nero 16: adflicti suppliciis Christiani, genus hominum superstitionis novae ac maleficae). Und wenn man auch, wie es scheint, einigen römischen Christen mit der Folter bas Beständnis der Brandstiftung abpreßte, im allgemeinen begnügte man sich mit dem Be= 55 kenntnis des driftlichen Glaubens, um auf den damit vermeintlich schon konstatierten Haß gegen das Menschengeschlecht irgend eine wenn auch nur moralische Mitschuld an dem Brande Roms zu begründen (Tacit.: haud perinde in crimine incendii quam odio humani generis convicti sunt). Da somit nominell an den Christen lediglich die Brandstiftung, eigentlich doch aber ihr christliches Bekenntnis gestraft wurde, so folgt so baraus, daß die offizielle Christenverfolgung sich nicht von Rom über die Provinzen verbreiten konnte (was erst verwirrte Berichte späterer Schriftseller angaben), doch aber das Ereignis auch nicht ohne allen Einfluß auf die letzteren bleiben konnte. Die Kunde mußte in dieselben den erhöhten Verdacht gegen die Christen als übelthäterische Feinde des Menschengeschlechts hineintragen und es konnte kaum ausbleiben, daß derselbe sich da und dort auch zu bestimmten Anklagen zuspitzte, die dann zu Gewaltmaßregeln führen konnten

Außer biesen Leiden der Leser und ben baraus für fie fich ergebenden sittlichen Gefabren ist aber auch gar nichts von ihren Berhältnissen berührt. Sie haben baber jeden= 10 falls die einzige Beranlaffung bes Briefes gebildet und allein seinen 3 wed bestimmt. Wenn daher der lettere 5, 12 ausbrücklich dahin angegeben wird, daß P. seine Lefer habe ermahnen und ihnen dabei bezeugen wollen, daß das die rechte Gnade Gottes sei, in der fie stehen, so kann hier nur die Ermahnung gemeint sein, sich nicht durch das erfahrene Leiden zur Rudtehr in das heidnische Luftleben oder zu einer Bertennung ber 15 sittlichen Ordnungen der Welt, durch welche sie die ihnen gemachten Borwürfe verdienen wurden, verleiten zu lassen, sondern geduldig und mit hoffnungsvollem Blick auf die nahende Bollendung die Leiben zu ertragen, sowie die damit verbundene Bezeugung, daß trot der Leiden, die sie in dem Bewußtsein, die wahre Gnade erlangt zu haben, irre machen wollen, diese ihnen doch ganz und voll zu teil geworden ist, da die ihnen be-20 fremblichen Leiben von Gott jum Beile für fie geordnet find. Dagegen ift es irrig, biefe Bezeugung als Bestätigung der den Lefern verkundeten Lehre zu denken, mag man nun barunter eine Befräftigung ibres ohne Bermittelung eines Apostels ihnen überlieferten Christentums durch apostolisches Zeugnis (Weiß) oder die Bestätigung der paulinischen Lehre verstehen (worin Steiger, Neander, Wiefinger in zweiter Linie nächst der Ermah-25 nung, Gueride, Credner, Wiefeler, Thierfch, Bleet und die meisten Unhänger der Baurschen Schule sogar ganz besonders ben Zwed bes Briefes schen). Bon irgend welchen Zweifeln, welche bie Leser in Bezug auf die Richtigkeit der besonderen Urt ihrer evangelischen Berkündigung gehabt hätten, etwa infolge des Auftretens von Frelehrern, findet sich nirgends eine Spur. Höchstens kann man sagen, daß die Bezeugung ber ben Lefern zu teil ge-20 wordenen wahren Gnade, weil sie durch die paulinische Predigt vermittelt war, ihatsächlich und indirekt zu einer Bestätigung berfelben durch P. werden mußte. Aber der eigentliche Zweck des Briefes ist ein rein praktischer (de Wette, Brückner, Grimm) und zwar wesentlich ein ermahnender. Tröstliches fließt nur nebenbei naturgemäß in die Mahnung und Bezeugung ein. Diefem Zwed entspricht ber Inhalt bes Briefes, ber fich taum gang fufte-85 matisch gliedern läßt. Auf den Eingang, der über die Leiden der Gegenwart hoffend auf die Bollendung des Beils hinauszuschauen lehrt 1, 1—12, folgen zuerft allgemeinere Ermahnungen zu heiligem Wandel 1, 13—21, zu lauterer Bruderliebe 1, 22—25 und zur Auferbauung zu einem heiligen Tempel 2, 1—10, dann in näherer Beziehung auf die mit den Leiden verbundenen sittlichen Gefahren Mahnungen, dem christlichen Pilger-40 stande zu entsprechen 2, 11. 12, allen die gebührende Achtung zu erweisen und den Obrig-teiten unterthan zu sein 2, 13—17, den Herren, auch wenn man von ihnen leidet 2, 18—25, und den Chemannern zu gehorchen 3, 1—6, auch die Weiber mit Achtung zu behandeln 3, 7, nicht Boses mit Bosem zu vergelten 3, 8-12, die Leiden nicht zu verdienen, sonbern unschuldig zu erdulden 3, 13-17, und Christo im Leiben nachzufolgen 3, 18-22, 45 nicht jum heidnischen Luftleben gurudzukehren 4, 1-6, Mäßigkeit und dienstfertige Liebe zu erweisen 4, 7-11, unschuldiges Leiden zu ertragen 4, 12-19. Dann werden noch die Altesten zur rechten Amtsführung 5, 1—4, die Jüngeren zur Unterordnung 5, 5, alle zum Gottvertrauen und zur Bachsamkeit ermahnt 5, 6-9. Ein Segenswunsch (5, 10. 11), Bemerkungen über ben Brief (B. 12) und Grüße (B. 13. 14) machen ben Schluß. Dem so schriftstellerischen und theologischen Charafter, den die Darstellung dieses Inhaltes an sich trägt, kommt eine innerhalb gewisser Grenzen anzuerkennende Originalität zu. Die Begrenzung derselben ergiebt sich nicht sowohl aus der alttestamentlichen Ausdrucksweise, welche auch ohne besondere Citate den ganzen Brief durchzieht, oder aus der vielsachen Anlehnung an Worte Jefu, als vielmehr aus ber Abhängigkeit von anderen neutesta-55 mentlichen Schriften. Mit Sicherheit find litterarifde Begiehungen unferes Briefes jum Jakobus-, Römer- und Epheserbrief zu behaupten. Und hier geht es nicht an, die Anflänge lediglich aus dem gemeinsamen Besitz der apostolischen Kirche an Ausbruden und Ibeen zu erklären (Maperhoff, Rauch, Brückner). Die Parallelen mit dem Jakobusbrief lassen aber wohl nicht den 1. P.-Br. (Bengel, Wilh. Brückner, Zur Kritik des Jakos busbrieses, ZwIh 1874, 530 f. mit Annahme der Unechtheit beider Briefe, Grafe,

D. St. und Beb. des Jakobusbriefes 1904, 24 ff.), sondern den Jakobusbrief als Driginal erscheinen (vgl. Spitta). Ebenso erkennt man in den Berührungen des 1. Betrusbriefes mit dem Römerbrief, besonders mit den Kpp. 12 u. 13 desselben (vgl. 1 Pt 1, 14 mit Rö 12, 2; 4, 10 mit Rö 12, 3—8; 4, 8. 1, 22 mit Rö 12, 9; 3, 9 mit Rö 12, 17; 2, 13 f. mit Rö 13, 1; 2, 19 mit Rö 13, 5; 2, 1. 4, 13 mit Rö 13, 12 f., aber auch mit Setellen aus Kapp. 5, 6 (vgl. 2, 24 mit Rö 6, 28. 18), 8 (vgl. 1, 5. 4, 13 mit Rö 8, 17 f.) im Römerbrief ben schärferen und ursprünglichen Ausbruck, baber die Abbangigkeit auch hier nicht auf ber Seite bes Römerbriefes (Weiß), sondern auf berjenigen bes 1. B. Briefes zu suchen ift. Die Berwandtschaft mit bem Epheserbrief, die fich auf eine Menge burch die beiden Briefe gerftreuter Parallelen und die gesamte Anlage bezieht, ift der Art, 10 daß eine Bergleichung keine Entscheidung über das Original giedt. Jedenfalls aber kann man den 1. P.-Brief als solches nur betrachten, wenn nan den Eph.-Brief nicht dem Ap. Paulus selbst zuschreibt (Ewald, Seusert, ZwTh 1881, Hilg.), was hier dahingestellt bleiben muß, während die Annahme, Paulus habe sich im Römer- und Eph.-Brief an P. angelehnt (Weiß), der hohen Originalität des Paulus wie seinem Betwistsein aposto- 15 lischer Selbstständigkeit widerspricht. Gine Abhängigkeit aber des 1. B.-Briefes vom He-bräerbrief (Hilg., vgl. dagegen Cone), vom Kolosserbrief (Holym., vgl. dagegen Hilgenf., Ginl., 640) ober gar fast von allen paulinischen Briefen (Lutterbed) ist nicht zu erweisen. Uber= haupt darf man die Abhängigkeit unseres Briefes nicht übertreiben oder zu medjanisch faffen (wie es von Seuffert geschieht), sondern immer nur als eine freie Berwendung 20 ber aus vorangegangener Lekture gewonnenen Reminiscenzen (vgl. Ufteri). Es fehlt bem Briefe keineswegs an aller ichriftstellerischen und bogmatischen Gigentumlichkeit. In Bezug auf den Stil ist zu bemerken, daß der Gedankenfortschritt nicht so ftreng bialektisch wie im Römerbrief, nicht fo bisponiert wie im Spheserbrief, auch nicht von der Art wie im Jakobusbrief ist, wo meistens grammatisch unverbundene Gnomen sich zu innerlich enge 25 zusammenhängenden Gruppen vereinigen, sondern etwas lose und frei aber doch gar nicht verworren, sondern vielmehr mit großer Frische sich weiterspinnt, gewöhnlich durch Ansknüpfung neuer Gedankenreihen an einzelne Begriffe der vorigen, wozu noch häusiger als im Epheferbriefe relativische Berbindung gebraucht wird. Besonders häufiger Gebrauch von appositionellen Näherbestimmungen, von Einschiebungen zwischen ben Artikel und sein 20 Nomen, des Partizips beim Imperativ und der Partikel &s gehören zu den speziellen still= stifden Eigentumlichkeiten bes Briefes. Bas feinen bog matifden Lehrcharakter betrifft, so barf man in ihm weder ein rein vorpaulinisches Judenchristentum (Weiß), noch eine bloße abgeschwächte Wiederholung paulinischer Anschauungen (die Baursche Schule, Pfleib.) oder einen Deuteropaulinismus (Cone) finden. Daß die Benutung paulinischer Briefe auch 35 eine Beeinflussung der Lehrdarstellung zur Folge hatte, konnte nicht ausbleiben, da nicht bloß paränetische, sondern auch dogmatische Stellen benutt sind (z. B. Rö 6, 7 in 1 Pt 4, 1. 2; Rö 6, 18 in 1 Pt 2, 24; Rö 8, 34 in 1 Pt 3, 22). Aber seiner Grundlage nach ist der Lehrtypus als der urapostolische zu erkennen und zwar zeigt sich eine so große Verwandtschaft desselben mit dem Lehrgehalt der petrinischen Reden der AC, daß 40 er als Weiterentwickelung bes letzteren zu betrachten ist. Hier wie bort findet sich bie gleiche Grundanschauung des Christentums als einer der prophetischen Weissagung ent= sprechenden, durch den getreuzigten aber auferweckten Jesus Christus in Bezug auf alle geiftlichen Segnungen herbeigeführten Berwirklichung bes alttestamentlichen Gottesreiches, mit welcher die Burgichaft fur die einstige Bollendung besselben gegeben ift. In urapo= 45 stolischer Weise wird also hier mehr ber Zusammenhang zwischen ber alttestamentlichen und neutestamentlichen Offenbarung betont als bei Paulus, welcher innerhalb ber ersteren bie Berheißung und das Gesetz schärfer sondernd nur die Verheißung mit dem Evansgelium im Zusammenhang, das Gesetz aber zu demselben in Gegensatz bringt. Während aber Jakobus in der alttestamentlichen Offenbarung das Gesetz hervorhebend, das Evans 50 gelium als deffen Bollendung betrachtet (1, 25), set B. die umfassendere Idee ber alt-testamentlichen Theotratie jum Evangelium in Beziehung und läßt daher die verschiedenen Momente des letzteren vollständiger zur Geltung kommen, namentlich auch die im Ja-kobusbriefe sehr zurücktretenden soteriologischen Elemente. Da indessen hier nicht wie bei Baulus ber Gegensatt zwischen Gesetz und Evangelium geltend gemacht wird, so tritt die 55 für biefen Gegensat bezeichnenbe fühnende Bedeutung bes Kreuzestobes Jesu lange nicht so hervor. Desto bedeutsamer erscheint die Auferweckung desselben und zwar nicht nur als Quelle gegenwärtiger geiftlicher Segnungen, sondern auch in der eschatologischen Rich= tung, welche ber urapostolischen Lehre in besonders startem Maße gukommt, als Bürgschaft ber Heilsvollendung. Daher benn auch der paulinische Begriff der Rechtsertigung nicht w

gebraucht wird und der Glaube nicht so speziell wie gewöhnlich bei Baulus als Annahme der im Kreuzestode Jefu begründeten Sundenvergebung, sondern allgemeiner als ein Bertrauen auf Gott gefaßt ist, das sich auf die Anerkennung Jesu als des zur Herrlichkeit erhöhten und in ihr einst zu offenbarenden Messias gründet. Und das sittliche Leben 5 wird infolge beffen weniger als eine erft aus dem Glauben hervorgehende Frucht gedacht, als vielmehr unter ben diese Betrachtung nicht ausschließenden Gesichtspunkt gebracht, daß es mit jenem von Anfang an verbunden ift. Auf ber weiteren Ausführung und Entwickelung dieser für die petrinischen Reden und den 1. B. Brief gemeinsam charakteristis schen Grundgedanken beruht auch eine Reihe besonderer lehrhafter Eigentumlichkeiten des 10 letteren. Die Verbindung der Prophetie und der gesamten Theofratie des a. B. führt ju ben Gedanken, daß das von den Propheten erforschte Beil in einer auch die Teil= nahme der Engel erregenden Größe den Christen zu teil geworden ist (1, 10 ff.), weiter daß der in den Propheten wirkende Geist mit dem Geiste Christi wesentlich identisch ist (1, 11), womit eine gewiffe über ben Standpunkt ber Reben hinausgebende reale Pra-15 existen, des Göttlichen in Christus begründet ist, endlich daß die Idee des alttestament= lichen Gottesvolkes in der Christengemeinde ihre Verwirklichung gefunden hat (2, 9). In= bem P. dabei seine Hoffnung, daß Gott zum auserwählten Bolke des a. B. die Heiden binzurufen werde (AG 2, 39), erfüllt weiß, betrachtet er auch jest noch die judenchrist= liche Rirche als den geschichtlichen Stamm der Christenheit (1, 1), die vorwiegend heiden-20 driftlichen Gemeinden aber als Genoffen der gleichen Verheißungen und Aufgaben (2, 10). Der Gedante sodann, daß Chriftus zwar für seine Verson nach seinem Todesleiden burch feine Auferwedung mit herrlichkeit gefront und damit jum Bermittler aller geiftlichen Güter des Gottesreiches vollendet sei, aber erst bei seiner künftigen Offenbarung Zeiten der Erquickung von allem irdischen Leid für die Gläubigen eintreten werden (3, 13. 20), 25 sindet seine weitere Entwickelung in dem Jdeenkompleze des Briefes, welcher das Todes-leiden Christi zu den Leiden der Seinigen und in Verbindung mit seiner Auserweckung zu ihrem sittlichen Leben in enge Beziehung setzt. Das Leiden Christi wird daach zu-nächst für das geduldige Ertragen äußerer Leiden der Christen als Vorbild gedacht (2,21; 3, 18; 4, 1), erhalt aber sofort eine weitere sittliche Bedeutung. Denn einerseits ist das 30 Leiben ber Chriften, weil es ein Leiben um Gerechtigkeit willen in der Eigenschaft von Chriften ift, jugleich die entscheidendste Bethätigung ber Chriftlichkeit überhaupt. Andererseits offenbart sich auch in Christi eigenem Leiden seine ganze sittliche Größe am schönsten (2, 22 ff.). Darum ist dasselbe für den Christen der Antrieb auch zu jeder Selbstwerleug-nung und jedem Kampf mit der Sunde (4, 1 ff.). Aber es tann dazu insofern auch be-35 fähigen, als es den Übergang von dem beschränkten irdischen zu dem unbeschränkten verklärten Leben Christi bildet, in welchem ber lebendige Christus heiligend auf die Seinen zu wirken, die Gemeinschaft zwischen ihnen und Gott zu vermitteln vermag (3, 32). So grundet sich auf ben Tob Chrifti neben seiner verföhnenden Wirkung auch die Erlösung von der Macht der Sünde (1, 18). Indem er durch seinen Tod als die Spize seines 40 heiligen Lebens und den Übergang zu seiner pneumatischen Wirksamkeit der Eckstein geworden ist, auf den fich ein geistliches Haus, ein priefterliches Reich erbaut, ift das sonft alles unentrinnbar umftrickende Net ber Sündenmacht ein für allemal zerriffen, Diefe prinzipiell gebrochen (1, 18; 3, 18; 4, 1). Un diese Gedankenreihen knupfen sich dann weiter die Joeen, daß Chriftus der Erzbirte seiner Gemeinde ift (5, 4); daß die Beils-45 wirkung bes Auferstandenen sich auch auf die Abgeschiedenen ausdehnt (3, 19; 4, 6); daß die sittliche Bedeutung der Taufe als des Gelöbnisses eines guten Gewissens durch bie Auferstehung Christi vermittelt ist (3, 21) und daß die Leiden der Christen den Unsfang des Gerichtes bilden (4, 12). Die schon in den Reden hervortretende Wertlegung aber auf die letzte Vollendung des Heile führt in unserem Briefe dazu, das entsprechende 50 subjektive Verhalten, die Hoffnung, als eine driftliche Grundstimmung zu betonen (1, 3. 13. 21; 3, 15), in den Christen das Bewußtsein ihres irdischen Bilgerlebens und Fremdlingestandes anzuregen (1, 17; 2, 11) und beides als wesentliche Motive bes sittlichen Lebens geltend zu machen (2, 11).

Als Abfassungsort ist 5, 13 Babylon genannt. An sich würde es natürlich 55 am nächsten liegen, dies in eigentlichem Sinne zu verstehen und dann auf die bestannte große Stadt am Euphrat zu beziehen. Indessen ist dies nicht ohne Schwiesrigkeit. Denn Babylon (vgl. den Art. in Pauly-Wissowa, R.E. d. kl. A. II, 2671 ff.) war nach mehrsachen Angaben damals ganz oder doch größtenteils zum Trümmershaufen und zur Einöde geworden (Strabo, Geogr. 16, 738: Egywos H nolli; Paus 60 san. VIII, 33; Plin., hist. nat. 6, 26) und die dort angesiedelten Juden (Theodoret

zu Jes 13; Joseph., ant. 15, 2, 2) waren zur Zeit bes Kaligula durch Berfolgung und eine Pest von da vertrieben (Joseph., ant. 18, 4, 8). Es ist also wenigstens fraglich, ob P. in Babylon ein Feld für seine Wirksamkeit sinden konnte. Unter jenem Babylon 5, 13 aber das Land Babylonien im Sinne von ganz Mesopotamien zu verstehen (Erbes I, 18) ist durch den Ausdruck "die auserwählte" (Gemeinde) in B. verwehrt. Und an 5 das ägyptische Babylon im Nilbelta zu benten, das obschon nicht unbedeutend, doch wenig bekannt war (Strabo 17, 807), liegt fern. Auch ob \$1. am Cuphrat ober am Nil mit den sicher in seinem Briefe benutten Schriften, also wenigstens bem Sakobusbrief und bem Römerbrief, bekannt werden konnte, ist zweiselhaft. Ferner ware es auffallend, daß Markus (1 Pt 5, 14), der nicht lange vorher sich bei Baulus in Rom aufgehalten hatte 10 (Kol 4, 10; Pf 24) und nach glaubhafter Überlieferung nicht lange danach in Rom war (s. oben), inzwischen im fernen Orient gewesen sein sollte. Dazu kommt, daß in den ersten fünf Jahrhunderten niemand etwas von einer Wirksamkeit des P. in Babylonien oder Agypten weiß, vielmehr alle Kirchenschriftfteller unter dem Babylon unseres Briefes Rom verstehen. Für diese Auslegung spricht auch, daß bald nach der Abfassung unseres 15 Briefes, um das Jahr 69 oder 70 in der Apotalypse des Johannes (14, 8; 16, 19; 17, 5; 18, 2. 10. 21) und nicht viel später in den jüdischen sibyllinischen Orakeln (5, 153) Rom mit demfelben symbolischen Namen bezeichnet wird, wahrscheinlich aber auch schon vor unserem Briefe in der judischen Edra-Apotalypse (4 Edr 3, 1 f.) Babylon als Bild ber neuen heidnischen Welthauptstadt gebraucht war. Freilich, daß schon vor dem Beginn 20 ber neronischen Christenverfolgung in unserem Briefe einsach Babylon für Rom genannt väre (Zahn), ist gänzlich unwahrscheinlich. Seitdem aber ist diese Ausdrucksweise für einen in Rom selbst schreibenden Christen sehr gut denkbar. Daß solche symbolische Bezeichnung nicht in unsere Schrift als einen Brief hineinpasse, dar man nicht sagen, da sie überall eine besonders dilberreiche, rhetorisch volle Sprache hat, sich vielsach an 25 prophetische Ausdrucksweise anlehnt, insbesondere gerne im Anschluß an das Buch Jesaja bie Dinge des Gottesreiches schildert (2, 6, 7, 9, 22; 3, 14), mithin diesem auch die Benennung des Weltreiches (Jef 47, 1) entlehnen konnte, und gerade in der Adresse Fremdlinge; Zerstreuung) wie im Briefschluß (die Auserwählte; mein Sohn) bilbliche Ausdrücke anwendet. Sollte aber für die ersten Leser noch ein Misverständnis möglich 30 gewesen sein, so mußte es durch den Überbringer des Briefes Silvanus (5, 12) aufgeklärt Freilich bestreitet man das romische Lebensende bes B., so wird man unter ber Boraussetzung der Echtheit von 1 Bt von der nicht völlig ausgeschlossenen Möglichkeit, Babylon 5, 12 im Orient zu suchen, Gebrauch machen muffen, dagegen bei der Leugnung der Echtheit des Briefes Babylon 5, 12 entweder von Rom (so die meisten neueren Kri= 35 titer) ober von ber Euphratstadt (so Schmiedel) verstehen konnen, wobei dann doch in jedem Fall Rom als wirklicher Entstehungsort des Schriftstuds (so auch Schmiedel) angefehen werben tann. Halt man aber ben letten Aufenthalt und Tod bes B. in Rom für wahrscheinlich, so wird man, wie man auch über die Echtheit urteilen mag, auch die Wahrscheinlichkeit der Beziehung auf Rom zu behaupten geneigt sein. — Was die Ab= 40 fassungszeit des Briefes betrifft, so ist seine Berlegung in die Zeit nach dem Apostelstonzil (Weiß), in die Zeit des Trajan (Baur, Schwegler, Hilgenf.) oder des Hadrian (Zeller, Holym.) durch die früheren Ergebnisse ausgeschlossen. Für eine positivere Bestimmung kommt zunächst jedenfalls in Betracht, daß der Brief erst einige Zeit nach den in ihm sicher benuten Schriften, dem Jakobus- und Nömerdrief, also nicht wohl vor 63 45 versaßt sein kann. Näheres wird sich dei der Annahme, daß P. ihn im Orient geschrieben dat, überhaupt kaum mit Sicherheit angeben lassen. Ist er aber von dem Apostel in Rom versaßt, so kann dies wegen der Bezeichnung "Babylon" 5, 13 nicht vor dem Beginn der versaßt, so kann dies wegen der Bezeichnung "Babylon" 5, 13 nicht vor dem Beginn ber neronischen Christenversolgung geschehen sein, also nicht im Jahre 63—64 (Wiesel., Ew., Hossen, J. Sommid, Jahn). Vielmehr bleibt dann unter der Voraussetzung der Echt= 50 beit des Briefes nur die Alternative übrig, ihn entweder gleich nach dem ersten Beginne ber neronischen Christenverfolgung furz vor der Rücktehr des Paulus aus Spanien und bem bald darauf erfolgenden ungefähr gleichzeitigen Märtyrertobe der beiden Apostel, oder mit Verlegung des Märtyrertobes des P. in die letzte Negierungszeit des Nero nicht lange vor jenem geschrieben sein zu lassen. — Der Behauptung der Echtheit des Briefes, der 56 selbst von einem Augenzeugen des Lebens Jesu (5, 1) und zwar vom Ap. B. (1, 1) geschrieben sein will, ist die Bezeugung der alten Kirche nicht ungünstig. Abgesehen von ver Bezugnahme auf ihn im 2. P.-Brief (3, 1), ist er von Hermas, Papias (Euseb. KG 3, 39, 16), Polytarp (vgl. Euseb. KG 4, 15, 9), Basilibes (nach Klem. Aler. Strom. 4, 12) ohne eigentliches Citat benutt, im Kanon des Muratori freilich nicht erwähnt, aber von so

der sprischen Kirche in die Peschito aufgenommen, von Frenäus, Tertullian, Clemens Al., Origenes namentlich citiert, von Eusebius zu den Homologumenen gerechnet. Nachdem er aber von der Sette der Paulicianer aus dogmatischen Gründen verworfen war, wurde seine Echtheit zuerst von Cludius (Uransichten bes Chr. 1808), angegriffen, bann von 5 be Wette und Reuß bezweifelt, barauf von Schwegler, Baur und feiner ganzen Schule, auch von Pfleiberer, Holym., Mangold in Bleet's Einleit. u. a. geleugnet, während einige (schon Hieronymus) ihn von P. aramäisch verfaßt, von einem Schüler aber, etwa von Martus (Baronius) ober Silvanus (Bertholb) ins Griechische überfett fein ließen; und andere dem P. nur die Gedanken, dem Markus (Eichhorn) oder Silvanus (Ewald, 10 Weiße, Usteri, Jahn) dagegen ihre Berarbeitung zuschrieben. Die Hypothese, dem Schristftuß sei erst später die Abresse mit dem Namen des P. hinzugesügt worden (Harnack; vgl. dagegen Wrede International 1, 83 ff.), sehlt es an genügender Begründung und Analogie. Der Annahme der Pseudonymität aber steht entgegen, daß sich kein angeligender Ames einer sulcken angeben läst. genügender Zweck einer solchen angeben läßt. Denn daß der Verfasser dem P. ein 15 "Rechtgläubigkeitszeugnis" für Paulus habe in den Mund legen wollen (Schwegser, Köstlin), stimmt nicht zu dem lediglich praktischen Zweck des Briefes; wozu ein römischer Christ der trajanschen Zeit, um die bedrängten Glaubensbrüder zu stärken (Hilgenf., Einl. 649), unter dem Namen des P. hätte schreiben sollen, ist nicht einzusehen. Für die Echtheit dagegen spricht, daß der den Brief durchdringende christliche Optimismus 20 (val. Sieffert im Bew. des Gl. 1871, 75 f.), sowie die aus der Benutung anderer Schriften fich ergebende Rezeptivität seines Verfaffers mit bem sanguinischen elastischen Naturell bes B., der urapostolische, aber eigentümliche, zwischen Jakobus und Paulus vermittelnde Lehrscharakter des Briefes mit der kirchlichstheologischen Stellung des Apostels, wie wir sie, abgesehen von den petrinischen Reden und der Erzählung der AG, aus dem Bericht des Paulus kennen, wohl übereinstimmt. Die gegen die Echtheit geltend gemachten Grunde aber lassen sich aus ben vorangehenden Erörterungen ziemlich befriedigend erledigen. An einer bestimmten Beranlassung sehlt es danach keineswegs. Der Zweck ist eines apostolischen Schreibens nicht unwürdig, der Inhalt im Verhältnis zu diesem Zweck, der zu perfonlichen Erinnerungen an die evangelische Geschichte keine notwendige Beranlaffung 30 gab, nicht zu allgemein, und der Gedankenfortschritt für den rein praktischen Charakter des Briefes bestimmt genug. Die in ihm vorausgesetzen äußeren Verhältnisse der Leser führen über die Zeit Neros nicht sicher hinaus. Und die Bezeichnung des Abfassungsortes macht bei ihrer eigentlichen Fassung keine ganz unüberwindlichen, bei der symbolischen Deutung keine erheblichen Schwierigkeiten, da ein römischer Aufenthalt des P. wahrscheinlich ift. 35 Die Benutung paulinischer Briefe in unserer Schrift wurde gegen ihre Abfassung durch P. nur entscheiben, wenn zwischen biesem und Paulus ein prinzipieller Gegensatz bestanden hätte, oder jede Originalität des Verfassers durch jene ausgeschlossen wäre, was, wie oben gezeigt, beides nicht der Fall ist. Auch ein verständliches Griechisch zu schreiben war wohl nicht für P. unmöglich. Wäre bies anzunehmen, so konnte auch nicht einmal ein be-40 braifches ober aramaisches Original bes Briefes von P. verfaßt sein. Denn ber sprachliche Charakter des Schriftstucks beweist, daß es nicht eine bloße Übersetzung sein kann. Aber jene Behauptung ist nicht begründet. Man beruft sich freilich für diese auf glaubwürdige Nachrichten von "Hermeneuten" des P. (A. Link, Theter 1896), die man als Ubersetzer der aramäischen Verkundigung des P. ins Griechische faßt. Allein bei der 45 starten Gräcisierung von Galilaa ist es ganz undentbar, daß P. nicht von Hause aus bes Griechischen einigermaßen mächtig gewesen wäre. Jene Hermeneuten sind daher vielleicht in anderen Art zu deuten (nach Schlatter, Beiträge z. Förderung chr. Theol. 3, 1899, 51 f. und Erbes nach Analogie der die Rabbinen begleitenden Bibelübersetzer). Sollte aber wirklich P. lange Zeit hindurch mit griechischen Dolmetschern also unter griedisch redender Bevölkerung gewirkt haben, so müßte er jedenfalls gegen Ende seines Lebens auch griechisch zu schreiben fähig gewesen Abein Will man dennoch um die griechische Sprache des Brieses und zugleich seinen Abhängigkeit von anderen Schriften sowie seinen understänlichen Charakter leichter zu erklören anzehmen das A die Redoktion seiner seinen unpersönlichen Charakter leichter zu erklären, annehmen, daß P. die Redaktion seiner Gebanken für ben Brief einem Schüler überlassen habe, was ja wohl benkbar ift, so barf man keinenfalls sich bafür auf bas "burch Silvanus" 5, 12 berufen (Ufteri, Zahn), benn biefe Ausbrucksweise (yoápeir diá tiros) ift so stehende Bezeichnung bes Uberbringers, daß fie auch hier nicht anders erklärt werden kann (vgl. A. Link a. a. D.)

2. Anders ist es mit dem zweiten Petrusbriefe. hier laffen fich die der Anerkennung feiner Echtheit entgegenstehenden hindernisse nicht hinwegraumen. Als Beranlassung des 50 felben ergiebt sich das Auftreten von Frelehrern, welche teils (in Kap. 2) als praktische

und prinzipielle Libertiner gleich benen des Judasbriefes (f. d. A. Bb IX S. 590), teils (in Kap. 3) als Spötter und Leugner der Wiederkunft Christi geschildert werden. Da biese beiden Schilberungen nicht beutlich zusammenhängen, scheint es, daß zwei verschiedene Klassen von Frrlehrern gemeint seien (Weiß, Huther). Indessen die Bezeichnung auch der Spötter als solcher, die nach ihren eigenen Lüsten leben (3, 1) und die am Ende des Briefes gegebene Warnung vor dem Mißbrauch paulinischer Schristen, nämlich offenbar paulinischer Freiheitslehre (3, 16), lassen es doch vorziehen, die lediglich dem Judasbrief entnommene Schilberung des Libertinismis (Kap. 3) als Characteristik der Spötter aufgufaffen. Diefe letteren ju befampfen ift baber ber 3wed bes Briefes. Dem Inhalt nach gliebert er sich in einen Eingang, ber die Lefer an die driftlichen Seilsquiter erinnert 10 und jur Treue ermahnt (1, 1-10), und drei Teile, von denen der erste besonders die Sicherheit der Wiederkunft beträftigen will (1, 11-21), der zweite den Libertinismus ber Freiehrer charakterifiert und ihre kunftige Strafe aus biblifchen Beispielen beweift (2, 1—22) und ber britte im Gegensatz gegen die Spötter die einstige Zerstörung ber Welt durch Feuer verkundet, die Verzögerung des letzten Gerichts aus der göttlichen 15 Langmut erklart und zum Wandel in Gottseligkeit und Geduld ermahnt (3, 1-13). Mit einem hintveis auf Briefe bes Baulus, Warnung, Mahnung und einem Lobpreise Gottes wird der Brief geschlossen (3, 14—18). Die Berührungen unseres Briefes im 2. Kapitel und an einigen Stellen von Kap. 1 und 3 mit dem Judasbrief sind so start, daß die Benützung des einen durch den anderen zweifellos ist. Als Original aber wird nach 20 Herbers Borgang neuerdings immer allgemeiner nicht, wie es früher gewöhnlich war, der 2. P.-Brief (Luther, Wolf, Semler, Michaelis, Storr, Pott, Hatt, Heilen, Stier, Thiersch, Luthardt, Schott, Steinfaß, Fronmüller, Hofmann, Spitta), sondern der Judasbrief anerkannt, und zwar nicht nur von Bestreitern der Echtheit des 2. P.-Briefes (Cichhorn, Credner, Neander, Mayerhoff, de Wette, Reuß, Bleek, Ewald, Schenkel, Suther), 25 sondern auch von Verteidigern derselben (Hug, Guerick, Wicsinger, Brückner, Weiß). Mit Unrecht beruft man sich für die Priorität des 2. P.-Brieses darauf, daß die Freichrer in biesem erst für die Zukunft geweissagt, im Judasbrief schon als gegenwärtig beschrieben würden und Judas sich V. 17. 18 offenbar auf die apost. Weissagung 1 Pt 2, 1; 3, 3 beziehe. Denn auch im 2. Prief sind die Irrlehrer als bereits aufgetreten voraus 20 gesett (2, 15. 17), Jud 17. 18 ist Weissagung der Apostel im allgemeinen erwähnt und die Borhersagungen 2 Pt 2, 1 und 3, 3 kann Judas nicht meinen, da sich jene 2, 1 auf die propagandistische Agitation der Irrlehrer, diese 3, 3 auf ihre Spötterei bezieht, im Judasbrief aber gerade von beidem nichts vorkommt. Für die Abhängigkeit des 2. P.-Briefes vom Judasbrief entscheidet Folgendes. Erstlich erscheinen (wie von Bleet, 35 Brüdner, Heiß Thetkr 1866 nachgewiesen ist) die Gedankenwendungen und einzelnen Ausdrücke im Judasbrief meistens einsacher, natürlicher und namentlich aus dem unmittelbaren Zusammenhange motiviert, während sie im 2. P.-Brief mehr Kunst zeigen und öfters nur aus dem Judasbrief ihre volle Erklärung finden (vgl. 3. B. 2 Pt 2, 4 mit Jud 6; 2 Pt 2, 11 mit Jud 9; 2 Pt 2, 13 mit Jud 12). Ferner läßt fich nicht 40 erklären, warum Judas die Schilderung des Libertinismus aus dem 2. P.-Brief wiederbolt, das Ubrige aber, besonders die Zurückweisung der Spötterei, Kap. 3, übergangen baben sollte. Und namentlich kommt in Betracht, daß der sonst dem 2. P.-Brief eigentümliche Sprachcharafter in den Parallelen mit dem Judasbrief verdrängt wird (vgl. befonders Weiß). — Der Bergleich unseres Briefes mit dem 1. B. Brief zeigt eine schon 45 von Hieronhmus (de vir. ill. 1; ep. 120 ad Hedibiam 11) bemerkte sehr erhebliche stilistische Berschiedenheit. Der 2. B.-Brief hat etwas mehr Monotonie, weit weniger bebraifierende Sprache, mehr periodifierte Sapverbindung, wendet viele dem 1. Brief fremde Ausdrude an und läßt manche demfelben eigentumliche Worte vermiffen (Weiß 1866, 294), läßt nicht wie der 1. Brief alttestamentliche Aussprüche fortwährend in die Rede ein= 50 fließen und lehnt sich viel seltener an Aussprüche Christia an. Damit verbinden sich lehr= hafte Abweichungen. Die dem 1. Briefe fremden Begriffe der Erkenntnis (ἐπίγνωσις) und der Frömmigkeit (εὐσέβεια) treten hier in den Bordergrund, während die im 1. Briefe charakteristisch hervorgehobene Hoffnung nicht genannt wird. Die Zukunstserwartung richtet sich mehr auf den Beltuntergang als auf die Heilsvollendung. Die Wiederkunft Christisch im 1. Brief 7, 13; 4, 13, ἀποκάλυψις, im 2. Brief 1, 16; 3, 4 παρουσία gestant wird. Die hier sicht so unwittelbar nahe gedacht wie im 1. Briefe Christia wird. nannt wird) wird nicht fo unmittelbar nabe gedacht wie im 1. Briefe. Chriftus wird befonders gerne als Heiland (σωτήφ) bezeichnet, was im 1. Briefe niemals geschah, die vorbildliche Bedeutung des Lebens und Leidens Jesu, die im 1. Briefe so betont war, wird hier ebensowenig erwähnt wie sein Tod und seine Auferstehung, die dort bedeutsam 60

60

hervortraten. Aus allen diesen Erscheinungen ergeben sich gegen die Anerkennung der Echtheit entscheidende Anzeichen. Abgesehen davon, daß der Judasbrief wohl erst nach der Zerstörung Jerusalems verfaßt ist (s. Bd IX S. 592), läßt es sich durchaus nicht denken, daß P. den Brief des Judas, der nie wie sein Bruder Jakobus apostelgleiche Autorität 5 gehabt hat, gang in sein eigenes Schreiben verarbeitet haben sollte. Die erheblichen Differengen zwischen beiben Betrusbriefen, welche burch bie beobachteten Berührungspunkte (vgl. Weiß S. 296) lange nicht aufgewogen werben, lassen sich nur zum geringen Teil aus ber Verschiebenheit ihres Zweckes ableiten und bei der Annahme der Echtheit beider Briefe aus einer redaktionellen Thätigkeit des Silvanus bei der Abfassung des 1. B.-Briefes 10 nur teilweise erklären. Biel weiter wurde die Erklärung (von Beig) aus bem zeitlichen Awischenraum von etwa 10 Jahren, der inzwischen eingetretenen Kenntnisnahme des B. von vaulinischen Briefen und ber verschiedenen Bestimmung bes 1. Briefes für Judendriften, des zweiten für Beibendriften reichen, aber biefelbe beruht auf einer Auffaffung des ersten Briefes, die sich als unhaltbar ergeben hat. Dazu kommen einige Punkte im 15 2. Brief, die über die apostolische Zeit hinaussühren wie besonders der vorausgesetzte Spott über das Ausbleiben der Wiederkunst Christi (3, 3 ff.) und die Koordination der paulinischen Briefe mit den alttestamentlichen Schriften 3, 15. 16. Auch die kirchliche Tradition ift der Echtheit des Briefes ungunftig. Bei den apost. Batern und den Kirchenschriftstellern des 2. Jahrhunderts sind Spuren einer Bekanntschaft mit unserem Brief 20 (wie sie besonders Dietlein hat nachweisen wollen) mit irgend welcher Sicherheit nicht zu finden. Erst seit dem 3. Jahrhundert tauchen solche auf aber ohne immer schon mit einer Anerkennung der Schrift verbunden zu sein. Firmilian von Cäsarea in Kappadozien scheint ihn als petrinisch anzusehen (Cypr. ep. 75), nach Origenes (Eusedius KG 6, 23) war aber zu seiner Zeit nur der erste als kanonisch anerkannt und noch Eusebius 26 (KG 3, 25) rechnet ben 2. B.-Brief zu ben Antilegomenen. Seitbem kommt er immer mehr in Gebrauch, inbessen noch Gregor von Nazianz (Karm. 33, B. 35) erwähnt die Unsicht einiger, daß von den 7 katholischen Briefen nur 3 anzunehmen seien und Hiero-nhmus sagt, daß er von den meisten wegen der stillstischen Berschiedenheit vom 1. Briefe dem Petrus abgesprochen werde. Erst Hieronymus selbst hat dazu mitgewirkt, die Anso erkennung des 2. Briefes durchzusetzen. In der Resormationszeit wurde aber seine Echtebeit wieder von Erasmus und Calvin bezweiselt und seit Semler von den allermeisten aufgegeben. Berteidigt wurde fie bann noch von Nietsiche, Flatt, Dahl, Michaelis, Augusti, Pott, Hug, Kern, Heydenreich, Thiersch, Dietlein, Stier, Luthardt, Wiesinger, Schott, Weiß, Steinfaß, Hosmann, Spitta, Zahn. Unentschieden blieben Olshausen, de Graaff, Brückner, Grau. Vermittelnde Ansichten vertraten Bertholdt, Ullmann, J. P. Lange, Bunsen. Der ernste sittliche Geist bes Briefs sowie die Schwierigkeit, ihm in nachpetrinischer Zeit eine bestimmte Stelle ju sichern, konnen jenen schweren Bebenken gegenüber nicht entscheiben.

Betrus, Feste zu Ehren bes Apostels. — Baronius, Ann. I, 271 und 341. 40 Cajetan Cenni, Diss. de Rom. cathedra, IV (c. 1760). Marcellin Molfenbuhr, Diss. de cathedris Romana et Antiochena Petri etc., Paderborn 1788. Mugusti, Denkwürdigseiten aus der christlichen Archäologie, III, 175 sf. Stadser, Bollst. Heiligenlezikon 2c. IV, 810 sf. R. Sinter, Art. "Peter" in Dehra III, 1623—1628. N. Nilles, Kalendarium manuale urtiusque Ecclesiae, orient. et occid., t. II (Oenipont. 1885). Kraus, Real-Enc. der christl. Altertimer I, 496—498. R. A. H. K. Rellner, Heortologie, oder das Kirchenjahr und die heistigenseite in ihrer geichichtl. Entwicklung, Freiburg 1901, S. 163—166. 173—178.

utrusque Ecclesiae, orient, et occid., t. 11 (Dempont, 1805), ktune, steutsent, der affin.
45 Altertümer I, 496—498. K. A. H. H. Kellner, Heortologie, oder das Kirchenjahr und die Heistigenseiste in ihrer geschichtl. Entwicklung, Freiburg 1901, S. 163—166. 173—178.

Der Festkalender des christlichen Abendlandes weist seit dem Schusse der altkirchelichen Zeit vier Festfeiern zu Ehren des Apostels des Apostels bezügliche zu gelten, vier Ketersfeste hat wohl das auf den Märthrertod des Apostels bezügliche zu gelten,

50 das zugleich den Zeugentod des anderen Apostelfürsten verherrlicht:

1. Das Peter-Bauls-Fest am 29. Juni. Der Thatsache ber Beisetzung ber Gebeine Petri und Pauli (und zwar näher der depositio Petri in catacumbas et Pauli in via Ostiensi) als unter den Konsuln Tuscus und Bassus (258) erfolgt, gedenkt dereits der im Jahre 354 versaßte Catalogus Liberianus. Derselbe nennt als Datum bieser Deposition: III Cal. Julii, also den 29. Juni. Eine festliche Begehung des Tages der beiden Apostel in den Kirchen Roms bezeugen desgleichen schon fürs 4. Jahrhundert Ambrosius (De virg. c. 19 nr. 124) sowie Prudentius — der letztere in den Versen seines Peristephanon (12):

Plus solito coeunt ad gaudia; dic amice quid sit? Romam per omnem cursitant orantque. Festus apostolici nobis redit hic dies triumphi Pauli atque Petri nobilis cruore.

Aus dem folgenden Jahrhundert sind zunächst Augustin und Maximus v. Turin als Zeugen für das Fest zu nennen, der erstere auf Grund von sünf, der letztere sogar auf Grund der doppelten Zahl von Peter-Paulstags-Predigten ihres homiletischen Nach- blasses (vgl. Aug. Serm. 295—299; Maxim. Homil. 68—73 und Serm. 66—69); desgleichen Leo b. Gr., von welchem noch brei Predigten jum Fest ber beiben Apostelfürsten erhalten find (Serm. 82-84). Bom 6. Jahrhundert an fehlt seine Erwähnung keiner abendländischen Märthrerchronik mehr. Aber auch für die orientalische Kirche — wo die apost. Konstitutionen noch nichts bavon wissen, auch bie beiben tappadotischen Gregore 10 unrichtigerweise bafür angeführt werben und eine bem Chrysoftomus beigelegte Homilie Είς τούς κορυφαιοτάτους των αποστόλων τόν Πέτρον και Παύλον κτλ. (tom. VIII. ed. Montk. p. 7) sicher unecht ist — bezeugt die Kirchengeschichte des Theodorus Lector (II, 16) das Fest als schon gegen Ende des Kaisers Anastasius I. (518) in Konstantisnopel mit Rom geseiert (nicht etwa als erst unter diesem Herrscher dort eingesührt — 15 wie Augusti a. a. D. wollte). Ferner erwähnen es hier alse Menäen und Kalendarien seit dem 7. Jahrhundert, auch die der Kopten, Athiopier und Armenier (nur daß die letzteren außer dem 29. Juni auch noch den 27. Dezember als Gedenstag des Martheriums Netri nennen). Sier die römische Kirche gilt der Neter-Nausktag sant seiner Kopter riums Betri nennen). Für die romische Kirche gilt ber Beter-Baulstag saint feiner Fortsetzung, der auf den 30. Juni stattfindenden Commemoratio s. Celebritas S. Pauli, ale 20 eines der vornehmsten dristlichen Jahresseste (vgl. die hierauf bezügliche Erklärung der Congreg. pro ritidus etc. vom Jahre 1639). Benedikt XIV. ordnete 1743, wenigstens für die Stadt Rom, sogar eine 8tägige Dauer der betr. Feierlichkeiten an, und Pius IX. hat durch die pompose Jubelseier der 1800sten Wiederkehr des Gedenktags im

Jahre 1867 dem Feste neuen Glanz verliehen (vgl. Granderath-Kirch, Gesch. des Bati- 25 fanischen Konzils, I (Freiburg 1903), S. 57 ff.

2. Petri antiochenische Stuhlfeier (Fest. Cathedrae Petri Antiochenae) am 22. Februar. Ein auf diesen Tag begangenes Fest zu Chren vom Jahre 354, und zwar mit ben Borten: VIII. Kal. Mart.: Natale Petri de Cathedra. Diese alteste so Quelle läßt also ben Ort, auf beffen Bischofesit die Feier fich bezieht, noch unbestimmt; gleichwie auch der um beinahe hundert Jahre jüngere Kalender des Polemius Gilvius, Bischofs v. Sitten (Sedunum), vom Jahre 448 eine bestimmtere hinweisung auf Antiochia als Ort ber Stuhlbesteigung noch nicht bietet. Derselbe konfundiert obenbrein bas auf den 22. Februar fallende Petrusfest mit dem Gedächtnistag von Petri und Pauli 85 Märthrertode (VIII. Kal. Mart.: Depositio S. Petri et Pauli; cara cognatio, ideo dicta quia tunc, etsi fuerint vivorum parentum odia, tempore obitus deponantur), wozu höchst wahrscheinlich die frühzeitig üblich gewordene Kombination des Tages mit der turz vor ihn fallenden altrömischen Totenseier (20. Febr.) und ihren Festschmäusen an den Gräbern Anlaß gegeben hatte; vgl. die alte Benennung: Festum 40 epularum Petri. In der ambrosianischen Liturgie und im Sakramentar des Gelasius I. fehlt das Fest (vielleicht nur zufälligerweise), findet sich aber seit Gregors Sakramentarium in allen Liturgien des Abendlandes angegeben, freilich zunächst noch mit einigem Schwanken hinsichtlich bes Ortes ber geseierten Kathebra; wie benn eine Recension bes gregorianischen Satramentars bie am 22. Februar zu haltende Stuhlfeier auf Antiochia, 45

eine andere aber auf Rom beutet.

3. Petri romifche Stuhlfeier (f. cath. Petri Romanae), am 18. Januar, löst sich erft seit bem 8. Jahrhundert bestimmt und allgemein vom eben genannten Feste los, während sie bis dahin noch vielfach mit ihm konfundiert wurde. So kennen eiliche Liturgien der alten gallischen Kirche (das Lectionarium Luxoviense Mabillons; des 50 selben Martyrologium Gellonense etc.) lediglich Eine Stuhlseier Petri, die vom 18. Januar. Erst seit der Karolingerzeit fixiert sich zugleich mit der Tradition betreffs des doppelten Bischofsamtes des Apostelfürsten auch die doppelte Kathedralfeier. Paul IV. erhob (durch Bulle vom 6. Jan. 1558) sowohl die romische wie die antiochen. Kathedralfeier zu einem festum de praecepto. Im Bolfsmunde ist ber letztere Feiertag, als ber 55 ältere und angesehenere, ber St. Beterstag ("Betri") schlechtweg verblieben. Ein unter Benedikt XIV. gelegentlich ber Beratungen über die Reform des römischen Breviers hervorgetretenes Projekt, das auf Wiedervereinigung der beiden Stuhlseiern abzielte, gelangte nicht zur Ausstührung (vgl. S. Bäumer, Gesch. des Breviers, Freiburg 1893, S. 510). 4. Petri Kettenfeier (Festum S. Petri ad vincula oder in vinculis; auch 60

f. catenarum Petri) am 1. August. Dieses in den ältesten obengenannten Quellen (Kal. Liber., Kal. Carthag., Sacram. Leonis et Gelasii etc.) noch sehlende Fest wird erst sein dem 9. Jahrhundert auf Petri Einkerkerung und wunderbare Befreiung unter Herodes Agrippa, AG 12, 4 ff. bezogen; vgl. den Hexameter in Wandalberts 5 Martyrolog.:

Carcere Roma Petrum celebrat vinclisque reductum sowie Pseudo Bedas Homil. de vinculis S. Petri (in Bedae opp. III, 96). — Einige ältere Quellen, wie das Mart. Hieronymi und dassenige Bedas, scheinen statt der herobianischen vielmehr die neronischen Ketten des Apostels als Objett der Feier zu betrachten, so daß auch diesem Feste ursprünglich eine indirekte Beziehung auf Petri Passon eigen gewesen sein würde; wie denn auch sein Termin am 1. August zu dem in AG 12 vom Apostel Erzählten nicht stimmt (nach v. 3 sand die Berhaftung auf Herrischen Beschl um die Osterzeit statt). In den westeuropäischen Kirchen des Mittelalters gewann das Fest den Charaster einer Art von Erntedankseier, da an ihm die Darbringung von Broten vom neuen Getreide an die Kirchen stattzusinden pslegte; daher der Name benedictio novorum fructuum für den 1. August, angels. Hlas-maesse, engl. loas-mass oder volkstümlich lammas (was nicht etwa durch lamd-mass zu erklären). — Übrigens setzt die griechische Kirche ihr Petri-Kettensesst (das sie auf AG 12 bezieht) auf den 16. Januar, die armenische aber das ihrige auf den 22. Februar.

Schließlich sei noch ein von den Armeniern am 24. Mai begangenes "Fest des Fingers des Apostels Petrus" (nach Assemble. Euchol. eccl. orient.) erwähnt; desgleichen ein auf den 31. Juli fallender Gedächtnistag St. Petri dei den Abessiniern (Ludolf, Hist. aeth., S. 424). Über beider Ursprung und Bedeutung ist nichts Näheres bestannt.

Petrus von Alcantara, gest. 1562. — Die älteren Vitae, von dem Alcantariner Johannes a S. Maria (gest. 1622) und dem Oratorianer Francesco Marchese (Rom 1667; auch französ, Lyon 1670), liegen der aussührlichen Biographie des Laurentius a Divo Paulo zu Grunde: Portentum poenitentiae, seu vita s. Petri de Alcantara etc., welche die ASB Octob. VIII, 700—809 mitteilen. Bgl. die Acta canonizationis S. Petri de Alcantara et S. Magda-30 lenae de Pazzis, Rom. 1669, sowie F. Hueber, Leben, Tugend und Bunderwerke des hl. B. v. Alc., München 1670. Auch Badding, Ann. min. contin., ad an. 1662; Helyot, Ordres monastiques VII, 137 ss.; Jödler, Petrus v. Alcantara, Teresia v. Avila und Johannes v. Kreuze: Zeisch. s. die gesamte luth. Theologie 2c. 1864, S. 39—78. Jeiler O. S. Fr., im

Betrus, Stifter ber Alcantariner-Kongregation, einer ber strengsten Reformen bes Franziskanerorbens, wurde als Sohn des Rechtsgelehrten Petrus Garavito geboren 1499 zu Alcantara in Estremadura. Er trat im 16. Lebensjahre in den Orden bes hl. Franz und ergab sich — als Nachahmer jener kapuzentragenden und entschuhten Minoriten bes Juan de Puebla, die man später gewöhnlich nach Juan de Guadelupe benannte (vgl. d. 20 Art. "Franz v. Affisi" Bb VI S. 221, 3 ff.) — den härtesten Kasteiungen. Schon 1519 wurde er Guardian eines neuerbauten Klosters in Badajoz, 1524 Priester, worauf er als Prediger in verschiedenen Ordensämtern wirkte. Später zog er sich als Einsiedler zurück in die Nähe des Klosters zum hl. Onuphrius de la Lapa bei Soriana, in einer schauerlich wilden Gegend gelegen. Hier berfaßte er seine Hauptschrift, den Traktat "Bom Gebet und der Betrachtung" (s. u.). Im Jahre 1538 zum Generaloberen der Orbensprovinz Estremadura erwählt, begann er die Reformation des Orbens; seine Ordensbrüder nahmen auf dem Kapitel in Plasenzia 1540 seine Reformationsvorschläge an. Damit nicht zufrieden, ging er 1554 zur Gründung einer eigenen Kongregation über, welche bie ursprüngliche Strenge der Regel des hl. Franz noch überbieten sollte. Nachdem er bei 50 perfönlicher Unwesenheit in Rom die Einwilligung Julius' III. erlangt hatte, schritt er an das Werk. Seine Zelle in dem Mutterkloster der neuen Genoffenschaft (ju Il Pedroso in Nord-Estremadura) war nicht so hoch, daß er darin aufrecht stehen, noch liegen konnte; bas ganze Klostergebäude war 32 Fuß lang, 28 Fuß breit. Dazu tamen bie fürchter-lichsten Rasteiungen, namentlich durch häufige Selbstgeißelung. Stets ging er unbedeckten 55 Nauptes, so daß das Eis seine Haare zusammenrollte, und die Sonnenhitze ihm große Kopfschmerzen verursachte. Denjenigen, die ihm dagegen Einwendung machten, entgegnete er: "vor Gott durfe man sich nicht bedecken". Nur Alöster kleinsten Umfangs — keines mit mehr als 8 Mönchen — durften angelegt werden. Den Insassen war jeglicher Genuß von Fleisch, Fischen und Wein aufs Strengste unterfagt. — Die bemgemäß verfaßte 60 franzistanische Reformgenoffenschaft, papstlich bestätigt unter dem Namen "Minoriten bon ber strengsten Observanz", wurde in einem Teil ihrer Einrichtungen vorbildich auch für die unbeschühren Karmeliterinnen von Petrus Freundin und Schülerin, der hl. Teresia (s. d.). Petrus starb am 18. Oktober 1562 zu Arnas dei Alcantara. Im Jahre der Heiligsprechung der Jesuiten-Bäter Jgnatius von Lopola und Franz Aadier, 1622, wurde er von Gregor XV. selig gesprochen. Seine Kanonisation erfolgte 1669 durch Elemens IX. der von Gregor KV. selig gesprochen. Seine Kanonisation erfolgte 1669 durch Elemens IX. des werden ihm zwei Schriften zugeschrieben: die eine De oratione et meditatione, disweilen mit dem Jusape de devotione, ist unzweisehaft echt, kam dald in großes Anssehen, wurde in die deutsche, französische, polnische, holländische Sprache überset; namentzlich sand auch Christine von Schweden großes Gefallen an ihr (Näheres über den Inhalt s. dei Zöckler, l. c., S. 53—57). Der außerdem ihm beigelegte Traktat De animi pace wer tranquillitate scheint als selbstständige Schrift nicht existiert zu haben; er ist wohl gleichbedeutend mit jenem 2. Teile der Schrift De oratione, der den besonderen Titel De devotione führt (val. ASB 1. c., p. 651 D).

De devotione führt (vgl. ASB l. c., p. 651 D).

Die Ausbreitung der Alcantariner-Kongregation war im 17. Jahrhundert, wo sie gegen 20 Provinzen zählte, eine ziemlich ansehnliche. Klöster derselben bestanden außer= 15 balb Spaniens besonders in Süditalien, auch in Rom, in Tyrol (wo 1627 von der franzisk. Observantenprovinz die Alcantariner Reform angenommen wurde); ferner in Südamerika, auf den Philippinen 2c. Über den in Japan thätigen und daselbst 1597 (zusammen mit 22 anderen Franziskanern und mit 3 Jesuiten) zum Märtyrer gewordenen Alcantariner Petrus Baptista und seine Kanonisation durch Pius IX. im Jahre 1862 20 vgl. Stadler, Heiligenlegikon, IV, 784—788.

Betrus von Alexandrien, gest. 311. — Duellen: Die Reste seiner Schristen in Routh, Reliquiae sacrae lV, 19 st. Oxford 1846; B. de Lagarde, Reliquiae iuris eccles. antiqu., Leipzig 1856, S. 63—73 (vgl. XLVI—LIV) der griechischen, 99—117 der sprischen Ausg. der sog. Kanones; MSG 18, 449—522. Sprische und armenische Fragmente dei Martin-Bitra, 25 Analecta sacra IV, 187—195. 425—430; C. Schmidt s. u.; Schultheß, 3dmG 1902, 257 s.; Crum, Texts attributed to Peter of Alex., Journ. of Theol. Stud. 1903 S. 387—397; J. C. Heer, Ein neueß Fragment der Didassalie des Märtnyreisch. Betrus v. Miez., Oriens christ. II, 2 S. 344 st. Die Atten des Martnyriums des Betrus griechisch dei Combesis, Illustrium Christi martyrum lecti triumphi, Paris 1660, S. 189 st. und Viteau, Passions 30 des saints Ecaterine et Pierre d'Alexandrie, Barbara et Anysia, Baris 1897; lateinisch dei Surius, De pr. sanctorum hist. Bd VI, 579 st. ded. Colon. zum 26. Rov. u. Mat, Spicil. Roman. Bd III Kom 1840, S. 673 st. (hieraus MSG 18, 453 st. MSL 129, 691 st.); sprisch bei Bedjan, Acta martyrum et sanctorum Bd V (Paris 1895), 543 st. sprische dei Herding dei Herding der Herding der Herding der Gesten des des martyrs I (Paris und Kom 1886 st.) S. 263 st.; slouisch— in den Menäen zum 35 25. Nov. — scheinen sie noch unediert zu sein. — Bgl. Eusedius RG VII, 32, 31. VIII, 13, 7. IX, 6, 2. Heron., Chron. ad. ann. 2320 Abr. Isthanas, Apol. c. Arian. 59. Ad episc. Aeg. 22. Epiphanius, haer 68. Sotrates I, 6. Sozomenus I, 15. — Litteratur: Harnaster Bollandiana 19. 20 (1900 st.). — S. auch d. M. "Meletius" Bd XII S. 558 st. und "Bhileas von Thmuis".

1901; Analecta Bollandiana 19. 20 (1900)...— S. aug v. 21. I. I. Joseph und "Phileas von Thmuis".

Betrus von Alexandrien hat durch seinen Märthrertod hohen Ruhm davongetragen (Eusebius nennt ihn Θεϊόν τι χοημα διδασκάλων της εν Χριστή Θεοσεβείας KG VIII, 13, 7 und Θεῖον έπισκόπων χοημα βίου τε άρετης ένεκα καὶ της τῶν ίεςῶν 15 λόγων συνασκήσεως IX, 6, 2), aber er hat nicht minder Anlaß gehabt, sich wegen seiner früheren Flucht in der Verfolgung zu rechtsertigen, und noch heute schwankt das Urteil über ihn. — Nach einem Excerpt aus Philippus Sidetes soll er des Theognost zweiter Nachfolger an der Katechetenschule zu Alexandrien gewesen sein. Leider nur spärlich erhaltene Reste bekunden seine theologische Thätigseit. Aber im Gegensatz zu so einem Dionhstüs, Pierius, Theognost war er ein Gegner der Theologie des Origenes. Das zeigen schon die kurzen Fragmente wahrscheinlich aus seiner Schrift περί ψυχης (έκ τοῦ μη προϋπάρχειν τὴν ψυχην τοῦ σώματος), die die Sacra Parallela (cod. Vat. gr. 1553; vgl. Holl, Fragmente vornicän. Kirchenväter aus den Sacra Par., Tll Nζ, 5, 2 S. 210), Leontius, C. Monophys. und teilweise Justinian Ad Mennam so wiedergeben. Daß die Seelen vor dem Leid zesüchnet. Auf das erste Buch der Schrift περί ψυχης (vgl. auch Joh. Dias. bei Pitra, Spic. sol. I, 283) beruft sich auch Prosop im Oktateuchkommentar gegen des Origenes Deutung von Gen 3, 21 auf die Bekleidung der Seele mit einem Körper. Ebenso sind sieden nur sprisch enthaltene Frags so mente aus einer Schrift über die Auferstehung gegen Origenes gerichtet (Bitra-Martin

IV, 426 ff.). Er bestreitet ihn ähnlich wie Methodius. Der Leib ift ein Kunstwerk Gottes, daher fähig zur Auferstehung (Fragm. 2). Nicht wie er jest ist, aber bekleibet mit der Unsterblichkeit, wird er nach 1 Ko 15, 50 bas Reich Gottes besitzen können; baber auch bie Leiber der Überlebenden nur werden jur Unsterblichkeit verwandelt werden (Fr. 5. 6). 5 Wie Chriftus vom Grab auferstanden, so werden auch unsere der Erde übergebene Leiber auferstehen (Fr. 3. 4). Wie bei Christus in der Berklärung, so wird auch bei uns in der Auferstehung — die sich stets nur auf das Gefallene beziehen kann — keine Wand-lung des Wesens selbst statthaben (Fr. 7. 8). Zugleich zeigt doch das ebenfalls sprisch überlieferte Wort, es sei die Aufgabe des Christentums, irrtumsfreie Erkenntnis darzu-10 reichen und dadurch zum seligen Leben zu führen, daß auch Petrus unter dem Einfluß des Origenes gestanden (Harnack 1, 447). — Kurze Bruchstücke aus einer Schrist neol θεότητος haben die Aften des ephefinischen Konzils aufbewahrt (MSG 18, 509 ff.). Leontius, C. Nestor, et Eutych. I bringt ein Fragment aus einer Schrift περί της σωτηρος ημών επιδημίας (Routh S. 48, MSG 18, 511 f.), dessen Schluß er auch C. σωτηρος ημων επιδημίας (Routh & 48, MSG 18, 511 f.), bessen Schutz er auch C.

15 Monoph. mitteilt (MSG 1. c.), und das bei Justinian, C. Monoph. sast ganz wiederstehrt (MSG 18, 521 f.). — Der Schrift περί μετανοίας sind die sog. 14 Bußkanones des Petrus von Alex. entnommen, die in die kirchenrechtlichen Sammlungen Aufnahme gefunden. Sie sind offendar nicht Beschlüsse einer Synode, sondern eigene Ausstellungen des Petrus, aber wohl im Anschlüße an die kirchliche Prazis schon eines Dionysius (Eus. KG VI, 46, 1) getroffen. Zur Zeit des vierten Passahs seit Beginn der Berfolzung (can. 1), also 306, hat Petrus diesen Brief, wohl einen Ostersesstheie, an die ägyptischen Gemeinden gerichtet. Er tritt darin für Milde gegen die Gesallenen ein. Die erst unter Martern verleugest haben sollen nach Alösgiger Außfrist wieder ausgenommen erft unter Martern verleugnet haben, sollen nach 40tägiger Buffrift wieder aufgenommen werden, die es nach einiger Kerkerhaft thaten, nach Jahresfrist; für die ohne Nötigung 25 Berleugnenden soll sich die Bußfrist nach Lc 13, 6 ff. bemessen (can. 3), die Unbußfertigen follen ausgeschlossen bleiben (can. 4). Mit großer Nachsicht wird benen begegnet, bie einen Abfall nur vorgegeben, — für sie genügt eine halbjährliche Buße (can. 5). Wo Herren ihre Stlaven für sich hatten opfern lassen, wird für die Lettern ein Jahr ber Buße bestimmt, für die Ersteren mit Grund 3 Jahre (can. 6. 7.). Den Eingekerker-w ten soll in jedem Fall die volle kirchliche Gemeinschaft werden (can. 8). Unter die der kirchlichen Zucht Unterstehenden werden aber auch die gerechnet, die sich selbst angegeben. Sie haben die Worte des Herrn: "Führe uns nicht in Bersuchung" und sein Gebot, von einer Stadt in die andere zu sliehen, vergessen, ebenso das Beispiel der Apostel und die fürsorgende Liebe gegen die Brüder (can. 9). Kleriker, die dies gethan und schließlich 1800 unterlegen sind, sollen zum Amt nicht mehr zugelassen werden, auch wenn sie bernach wieder ein Bekenntnis abgelegt haben. Die von seiner sonstigen Nachsicht so abstechende Schärfe bes Tones des Betrus zeigt, daß es fich bier um eine aufs Reue brennend gewordene Frage und um einen schroffen Gegenfat der Barteien handelt (vgl. Schmidt S. 19). Das beweist auch die Parteinahme des Petrus für die, welche sich durch Be-40 stechung losgekauft; bies wird geradezu als etwas Rühmenswertes hingestellt (can. 12). Ebenso werden die Geflohenen gerechtsertigt (vgl. Cypr., De lapsis 3), auch wenn andere statt ihrer ergriffen worden (can. 13). Die Gegensähe aus der Zeit der decianischen Berfolgung haben sich erneuert. Angesichts der Furchtbarkeit der Verfolgung in Agypten, wie sie die Fragmente aus dem Brief des Phileas von Thmuis (Eus. KG VIII, 10, 2 ff.) 45 und die Schilderungen des Eusebius (VIII, 7. 9) erkennen lassen, mußte das Urteil der standhaften Märthrer ober auch ber unter den Martern Unterlegenen ein anderes sein als bas des Petrus. Die aus dem Bericht eines Meletianers geschöpfte Erzählung des Epiphanius haer. 68 nennt die Nachsicht des Petrus gegen Gefallene als die Ursache des Schismas des Meletius (f. d. A. Bo XII S 560,6). Danach wollten Meletius und die Mehr-50 gabl ber Konfessoren mit ber Wieberannahme ber Gefallenen bis jum Aufhören ber Berfolgung warten, Petrus jene gleich erfolgen laffen (nach vorhergegangener Buße). Thatsachlich scheint freilich für den Ursprung Des Schismas entscheidender die Rivalität Der Bischöfe von Alexandrien und von Lykopolis gewesen zu sein. In einem zuerst von Massei herausgegebenen Brief (Routh IV, 91 ff.) klagen vier eingekerkerte Bischöfe, darunter Bischeas, daß Meletius ihnen ohne Besugnis Nachsolger geweiht habe; ebenso hernach Petrus, daß Meletius die von ihm beauftragten Presbyter, weil sie sich verborgen, ausgeschlossen und zwei andere geweiht habe (ebb. IV, 94). Meletius hatte somit, durch die Not der Zeit getrieben oder sie sich zu Nupen machend, in fremde Besugnisse einstenen Petrus erkommunizierte ihn dassür. Die von dem Meletianer des Epiphanius berichten. 60 Borgange läßt Achelis (Bo XII G. 561) ben focben erwähnten folgen. 3m Rerter ju

Alexandrien, wo sich Meletius und Betrus zulett gleichzeitig befunden, habe aus Anlaß einer Differenz über strengere oder mildere Praxis Petrus in schrosser Weise die Scheizdung von Meletius und den zu ihm Stehenden vollzogen. Dann wäre erst sast unmittelbar vor dem Tode des Petrus der Bruch ersolgt. Aber Culcianus, der den Phileas (s. d. d.) derurteilte, war schon 303 (nicht mehr 308) Präses Augustalis in Ägypten. Auch sind den Prinzipien, die Petrus vertrat, die schon in seinem ganzen Leben befolgten. Nach den Alten seines Marthriums ("seine Märthrerakte im gewöhnlichen Sinne ..., sondern eine von einem ziemlich kundigen Versasser kompilierte Erzählung der Ereignisse" Schmidt S. 33) hat dieser den Arius, der noch als Laie zuerst den Meletius unterstützte (auf der Seite des Meletius zeigt ihn auch der gut unterrichtete Bericht Routh² IV, 94), wieder ange= 10 nommen und zum Diakon geweiht, ihn aber dann, weil er sich zu dem erkommunizierten Meletius hielt, von der Kirche ausgeschlossen (MSG 18, 455) und noch im Kerter un= geachtet der Fürbitte der Presenter seine Wiederannahme verweigert (Sp. 457 f.) — Die Einserserung und bald darauf die Hierdenung des Petrus scheint unerwartet erfolgt zu sein; Eusedius, der damals wohl in Agypten war, berüchtet: KG IX, 6, 2 & odde= 15 μίας ἀνάρπαστος γεγονώς altíaς μηδεμίας προλαβούσης προσδοχίας ἀθοώς ούτω και δλόγως ώσαν Μαξιμίνου προστάξαντος. Schmidt setz sein Marthrium auf den 25. November 312, Harnack II, 71 mit Recht auf 311 als den Moment der plötzenschen der den scheiden der plötzen den Moment der plötzen.

lichen Wiederaufnahme ber Berfolgung durch Maximin.

Ein intereffantes Dokument hat Schmidt 1. c. S. 4ff. veröffentlicht. Es ift eine 20 Ermahnung zur eifrigen Sonntagsfeier. Hierbei erzählt Petrus ein Erlebnis zu Orprhynschos, als er "während langer Zeit floh von Ort zu Ort aus Furcht vor Diokletian und seiner Berfolgung, die auf uns (liegt) noch jett". Gegen die Echtheit des Fragments ift aber von Delehap in den Analecta Bollandiana 20 (1901) S. 101 ff. sehr entschiebene Einsprache erhoben worden. Er findet schon bedenklich, daß Petrus die ganze Ber- 25 solgung die des Diokletian nennt, noch mehr, daß Petrus (p. 91,9 f.) der lette Märtyrer genannt wird, ganz wie in den Akten rélos µagrigow, zugleich weist er hin auf die Nebereinstimmung des Fragments mit dem vom himmel gefallenen Brief aus dem 6. Jahrhundert, der in einer lateinischen Recension als Brief des Bischofs Petrus bezeichnet wird. — Dies ist um so bedeutsamer, als Crum 1. c. eine ganze Anzahl von 30 Fragmenten herausgegeben hat, in welche die von Schmidt edierten hineingehören. Sie weisen alle auf eine Berfolgungszeit, mahnen zu vorsichtigem Berhalten gegen die feindliche Welt und zur Scheidung bon ben Baretitern und bezeichnen mehrfach ben Theonas als den Vorgänger des Petrus, so daß kein Zweifel sein kann, daß sie sich auf den Märthrerbischof beziehen. Sine Petrus gewidmete Monographie, wie sie H. Achelis in 185 Aussicht gestellt hat, wird die Schtheitsfrage genauer zu untersuchen haben. Vorläufig möchte ich mit Crum S. 387 A. 1 die Annahme von Interpolationen der der völligen Unechtheit vorziehen, oder vielmehr eine vielleicht biographische Berarbeitung zum Teil echten Materials annehmen, ähnlich wie bei ben Akten, mit benen ein Zusammenhang mir unverkennbar vorzuliegen scheint. — Keine birekte Beziehung, höchstens vielleicht eine 40 gewiffe Berwandtschaft mit einigen ber Fragmente, fann man in bem Stud ber dedaoxain Neithe Setionioshogis mit einigen ver Fragmente, tann man in vem Stut der otodoxa-λία Πέτρου sinden, das Heer 1. c. veröffentlicht hat; es enthält eine ernste Mahnung zum Thun des Willens des Herrn, insbesondere auch durch williges Vergeben. Heer hat selbst S. 348 auf die Übereinstimmung mit der Liturgie des Jakodus, die von Aegypten hinwegweist, aufmerksam gemacht, ist aber doch geneigt, dies Fragment und die übrigen aus der Doctrina Petri mit v. Dobschüß (TU 11, 1 S. 106 fl. 118 fl.) unserem Petrus zuzusprechen; anders Harnach, Holl, Vardenheiver. Ein Fragment rov axiov Nexour Aλεξανδοείας περί βλασφημίας von zweiselhafter Echtheit enthält Coisl. 268 (bei Routh 79 f.). Als can. 15 wird ein Fragment aus einer Schrift είς τὸ πάσχα citiert, nach Mai, Vet. seript. coll. I, 2, 222 war die Schrift an Tricentius gerichtet 50 (Πέτρος τῆς Αλεξανδρέων ἐκκλησίας ἐπίσκοπος ἐν τῷ περὶ τοῦ πάσχα λόγου, δν Τρικεντίω τινὶ γράφει, Routh S. 74). Die Petrus vor dem Chron. Paschale zugeschriebenen Stude (MSG 18, 511 ff.) können ihn, weil späteren Ursprungs, nicht zum Berfaffer haben (vgl. Routh S. 80 f.). Das Citat in Justinian, Ad Mennam τοῦ αὐτοῦ (bes Petrus) ἐκ τῆς μυσταγωγίας entstammt den Utten; ebenso ein Citat im Hodego 55 des Anastafius (Routh S. 81). Das von Schultheß mitgeteilte Fragment gehört an des Ammonius De sanct. monach. Sinaiticis, welcher S. 88 ed. Combef. 1. c. ebenjo ben Petrus schildert από τόπου είς τόπον κουπτόμενον και φεύγοντα και μή δυνάμενον το σύνολον εν ανέσει και παζύησία ποιμαίνειν την ιεραν αὐτοῦ ποίμvnv. Es entspricht bem, was in ben Aften Betrus von sich erzählt, wie er fich vor 60

ben Nachstellungen der Heiden gestüchtet, τόπον έχ τόπου περιερχόμενος έν τη Μεσοποταμία και Συρία της Φοινίκης και Παλαιστίνης και νήσοις. Danach hat Petrus selbst Agpten verlassen müssen und auch die unmittelbare Berbindung mit seiner Gemeinde nicht aufrecht erhalten können.

5 Betrus von Amiens f. b. A. Kreuzzüge Bb XI S. 99, 40.

Petrus von Blois (Blesensis), gest. nicht vor 1204. — Litteratur: Seine Schriften wurden zuerst herausgegeben von Jakob Merlin, Paris 1519, vollständiger von Gouffainville, Paris 1667 (diese Ausg. abgedruckt in der Biblioth. max. Lugdun. XXIV, 911—1365); serner von J. M. Giles 1848, 4 Bde; aus den beiden letten Ausgaben ist die 10 bei MSL 207 zusammengestellt. Du Pin, Nouv. Biblioth. des auteurs ecclés. IX, 167—175 (hier u. a. eine Angabe des Insalts der einzelnen Briese); Histoire litt. de la France XV, 341—418; Diction. of national diogr. XLV, 46—59 (reichhaltig, mit vielen genauen Einzelangaben, in Betreff der englischen Berhältnisse).

Petrus v. Blois hat in den firchlichen und politischen Borgangen der Zeit zwar 15 nirgends eine hervorragende Rolle gespielt, aber boch vielfach in Stellungen, die ihm eine genaue Kenntnis ber Berhältniffe ermöglichten, mitgewirtt, weshalb feine Schriften und Briefe für die Kirchen- und Sittengeschichte der Zeit eine beachtenswerte Quelle bilden. Geboren zu Blois um 1130 hat er sich früh um eine vielseitige Bildung bemüht; er betrieb eine ausgebreitete Lekture besonders auch der klassischen Schriftsteller, ep. 101, von 20 der die Menge von Citaten in seinen Schriften Zeugnis ablegt; er widmete sich bann gu Bologna dem Rechtsstudium ep. 8, 26, befaßte sich aber auch mit Mathematik ep. 8 und Medizin ep. 43. Danach aber wandte er sich mit vollem Eifer der Theologie zu; daß er sie unter Joh. v. Salisbury zu Paris studiert habe, wie Schaarschmidt, J. v. S. S. 59 annimmt, ist nicht erweislich. Um 1167 ging er in Begleitung des zum Erzsbischof von Palermo ernannten Stephan von Perche nach Sicilien; er wurde hier Lehrer und Siegelbewahrer bes unmundigen Ronigs Wilhelms II. und hatte, wenn man feiner eigenen Aussage ep. 72. 131 glauben barf, nächst ber Regentin und bem Erzbischof ben größten Einfluß in Staatsangelegenheiten. Aber schon 1169 nötigte ber burch ben Haß ber Sicilianer gegen die Franzosen herbeigeführte Sturz Stephans ihn, bas Land zu ber-80 laffen. Bald rief ihn Heinrich II., zu dem er wohl schon früher in Beziehung getreten war, nach England, und hier hat er verschiebenen hochgestellten Bersonen als Gefretar ober Kanzler gedient, dem König felbst (eine Schilderung von bessen Personlichkeit mit bem Bersuche, seine Schuldlosigkeit an dem Tode Thomas Beckets barzuthun ep. 66), bem Eb. Balbuin von Canterbury (in beffen Interesse er 1187 eine erfolglose Sendung sen Eb. Balbuin von Cantervury (in beisen Interesse er 1187 eine exfociose Sendung an die Päpste Urban III. und Gregor VIII. unternahm s. Dictionary S. 48), der Königin Eleonore, Witwe Heinrichs II. (ep. 64 und 143 sind im Interesse der Befreiung des Richard Löwenherz aus seiner Gesangenschaft in Deutschland geschrieben), und wahrscheinlich auch dem Eb. Walter Hubert ep. 122. 135. Auch mit dem Bischof von Bath hat er in Berbindung gestanden ep. 5. 6. 38 und von ihm wohl 1175 das dortige Warchidiatonat erhalten, dessen ep. 1191, infolge von Intriguen, wie er ep. 149 klagt, wieder verlustig ging; nur einen schwachen Ersat das ihm bald darauf verliehene Londoner Archidiatonat mit seinen sehr künnerlichen Einnahmen. Er hätte gestwürkte nach seinen Reterlande aurüskstere zu könnerlichen Einnahmen. Er hätte gestwürkte nach seinen Reterlande aurüskstere zu können aber es gelong ihm nicht dar wünscht, nach seinem Baterlande zurücklehren zu können, aber es gelang ihm nicht, dort eine seinen Unsprüchen genügende Bfrunde ju erlangen. Auch die Stellung eines Defans 45 zu Wolverhampton, zu der er spätestens 1190 erhoben wurde, ep. 108, brachte ihm wenig Befriedigung, denn die Kanoniker des dortigen Kapitels führten ein zuchtloses Leben und seine Reformversuche blieben erfolglos; er ging beshalb mit bem Gedanten an Berwandlung des Stiftes in eine Cistercienserabtei um, ep. 152 ad Innoc. III., doch scheint baraus nichts geworden zu sein. Die letzte urtundlich sichere Erwähnung Beters ist vom 50 März 1204, doch ist nicht unwahrscheinlich, daß er noch einige Jahre länger gelebt bat (Diction. S. 48). — Die Persönlichkeit des P. macht keinen durchaus sympathischen Einbrud; er leibet unter einem ftarken Migvergnügen barüber, bag es ihm nicht gludt, ju einer Stellung ju gelangen, die seinen Fähigfeiten angemeffen mare, und biefe Fähigfeiten scheint er boch ziemlich überschätt zu haben. Gewiß war er nicht ohne Talent auf wissen-55 Schaftlichem, nicht ohne Geschick auf praktischem Gebiete, aber wie er es nicht zu hervorragenden gelehrten oder schriftstellerischen Leistungen gebracht hat, so burfte ihm auch die höhere praktische Begabung nicht verlieben gewesen sein; es fehlte ihm das erfinderische Talent, das erforderlich ift, um dort auf neue Gedanken und geiftige Gestaltungen zu kommen und hier die glücklichen Mittel und Wege zu finden, durch die fich etwas erreichen und durchführen läßt. Anerkennenswert bleibt jedoch fein Freimut und fein ernstes fittliches Urteil. In firchlichen und theologischen Anschauungen haben wohl Johann von Salisbury und Bernhard von Clairvaur ihn am meisten bestimmt; mit bem ersten ftand er in naherer perfonlicher Beziehung (ep. 17. 22. 114. 130. 158), und ein wie eingehendes Studium er ben Schriften Bernhards gewidmet hat, das beweift die Menge von Anklangen 6 an Gebanken und Rebewendungen, die zuweilen wie in den Schriften De Jerosolymitana peregrinatione und dem Canon episcopalis geradezu als Nachahmung erscheint, wobei P. freilich an Geift wie an Lebendigkeit der Sprache sein Borbild nicht entfernt erreicht. Wie die beiden Genannten ift auch er ein Mann von streng firchlicher Haltung, baher entschiedener Anhänger Alexanders III. (von Anhängern bes Gegenpapstes Liktors IV. 10 wird er in Italien überfallen und ausgeplündert ep. 48), und Feind der Keter (Mah-nung an den Eb. von Nork, scharf gegen diese vorzugehen ep. 113). Dabei hat er ein offenes Auge für die Mißstände in der kirchlichen Berwaltung und tadelt sie oft scharf, wgl. 3. B. op. 15. 42. 48. 51. 60. Besonders verwerflich sindet er das Treiben der bischöflichen Offiziale (er leitet den Namen von officero, schaden, ab), deren Thätigkeit 15 hauptsächlich darin bestehe, die Diöcesanen durch allerlei Ungerechtigkeiten und Chitane im Interesse bes Bischofs auszusaugen, ep. 25. (Dagegen gehört der Traktat Quales sunt, eine sartastische Strafrede über schlechte Seelenhirten, Bischöfe und Abte nach Hist. litt. S. 406-408 nicht ihm, sondern vielleicht einem Brior von Grammont, Wilhelm von Trahinac, an). Hierbei möge auch erwähnt sein, daß er sich p. 1110 auch sehr 20 scharf gegen die unmenschlichen Jagdgesetz äußert. Von seinem litterarischen Nachlaß bilden den interessantesten und wichtigsten Teil

Von seinem litterarischen Nachlaß bilden den interessantesten und wichtigsten Teil die Briefe, von denen er selbst auf Beranlassung Heinrichs II. die erste Sammlung verzanstaltet hat (vgl. ep. 1, die Widmung an den König). Neben solchem, was nur die persönlichen Verhältnisse des Schreibers betrifft, enthalten sie doch auch Vieles, was für 25 die politische Geschichte, die Kirchengeschichte und Sittengeschichte der Zeit von Vedeutung ist. Ob sie so unmittelbare Erzeugnisse des Augenblicks sind, wie er es in der Widmung zu seiner Entschuldigung darstellt, wird zum Teil wenigstens freilich in Frage zu stellen sein, denn manche scheinen bei der Aufnahme in die Sammlung eine Revision erfahren zu haben, während andere von vornherein für die Veröffentlichung bestimmt und sorg- vo

fältig ausgearbeitet worden sind.

Bie manche andere geschichtlich bekannte Persönlichkeiten hat auch P. v. Bl. einen Doppelgänger, den Petrus von Blois, der Kanzler von Chartres war und an dem er ep. 114 schreibt quem me alterum sentio, qui me totum gerit, animo, vultu, nomine, cognomine et statura.

Beter von Bruis, Seftenhaupt in ber ersten Hälfte bes 12. Jahrhunderts. — Sahn, Geschichte ber Reperei im MU I, 408 ff.; Döllinger, Beitrage jur Settengesch. b. MU. I, 75 ff.

Peter v. B. gehört zu ben Vertretern einer radikalen Opposition gegen das kathozlische Kirchentum im 12. Jahrhundert. Wir sind über ihn zwar nur sehr unvollständig, 40 aber insosern boch sicherer unterrichtet als über die meisten anderen Hartische dieser Zeit, als wir eine eigens gegen ihn und seinen Anhang gerichtete Schrift des Petrus Venerazbilis von Cluny besigen (Adversus Petrodrusianos haereticos, zuerst herausgegeben von dem Augustiner Joh. Hosmeister, Ingolstadt 1546, dann in der Bibliotheca Cluniacensis v. Andr. Duchesne, Paris 1614; daraus d. MSL 189, 719—850). Außerdem 45 sindet sich nur in Abälards Introductio ad theologiam II, 4 MSL 178, 1056 eine kurze Stelle über ihn, die unsere Kenntnis nur dadurch vermehrt, daß P. hier als Priester bezeichnet wird. Die Schrift des Petrus Venerabilis, auf die wir dennach für Lehre und Leben des P. fast allein angewiesen sind, hat mit dem dazu gehörigen Widmungsschreiben an die Ebb. von Arles und Embrun und die Bb. von Die und Gap die Bestimmung, 50 die hauptsächlichsten und gefährlichsten Jertümer der Schte zu widerlegen, um wenn möglich die Frrenden zu bekehren, namentlich aber um Katholisten, die vielleicht in ihrem Herzen zu schwanken angesangen haben, im sirchlichen Glauben zu besessigen. Rur zu diesem Zwede macht P. Witteilungen über die Schte, ibren Stister und seine Lehre, die eben darum auch sehr unvollständig sind; von der Herme muster beseichnet — nichts. Es ist deshalb auch bei dem Fehlen sonstiger Anhaltspunkte ein ganz müßiges Unternehmen, Vermutungen auszussellelen, wie z. B. daß P. ein Schüler

Abalards gewesen sei, wofür gar nichts spricht (so noch Schmidt in R.-C. 2). Wir hören nur, daß er etwa 20 Jahre lang (S. 722 A) in ben Gegenden bes alten Septimanien seine Lehre verbreitet hat, bis er endlich von der durch Berbrennung der Kreuze erbitterten Volksmenge ergriffen und verbrannt wurde, und zwar zu St. Gil. Mit Unrecht bes zweifelt Schmidt diese Angabe, denn die Worte des P. (S. 723 A) post rogum P. de Br. quo apud S. Aegidium zelus fidelium flammas dominicae crucis ab eo succensas eum concremando ultus est, besagen nicht bloß, daß sein Feuertod die Strafe für die Berbrennung ber Kreuze ju St. Gil gewesen, sondern daß er eben auch bort erfolgt fei. Bielleicht ftand die Berbrennung in unmittelbarem Zusammenhang mit 10 jener die katholische Bevölkerung birekt herausfordernden Handlung (man hatte an bem Feuer der Kreuze Fleisch gebraten, und bies am Karfreitage S. 771 C). Der Anhang des P. wurde durch gemeinsame Magregeln der geiftlichen und weltlichen Gewalt zuruckgedrängt, man konnte aber nicht verhindern, daß eine Verbreitung desselben nach Westen hin, in die Gascogne, stattfand, 721 Å, wo zu der Zeit, als Petrus seine Schrift an die Bischöfe schickte, er sich zwar in Verborgenheit hielt, aber doch insgeheim seine propagandistische Thätigseit fortsetzte. Wie Vetrus erzählt, war nach dem Tode des P. v. Br. Beinrich von Laufanne mit einigen anderen als fein Erbe aufgetreten und hatte feine Lehren modifiziert und weiter entwidelt (doctrinam diabolicam non quidem emendavit sed immutavit 723 A). Ein Buch, bas ben Borträgen besselben nachgeschrieben 20 fein follte, war in die Hände des Petrus gelangt, und er hatte gedacht, dagegen ju schreiben, doch da die Authentie dieser Aufzeichnungen nicht ganz sicher war, so unterließ er das und beschränkte sich auf die Bekampfung der ihm von früher her bekannten Sate bes P. felbst. Uber das Berhältnis der Lehren des P. v. Br. und H. von Laufanne wird man aus diesen unsicheren Angaben kaum etwas schließen können.

Fünf Bunkte macht Betrus als Lehre bes B. v. Br. namhaft; ba biefe aber 3. T. mehrere Sätze umfassen und bie weiteren Ausführungen bes Betrus auch noch einige, wenn auch nicht viele, Ergänzungen dazu bringen, so kann man als eigentümliche Lehren des P. v. Br. Folgendes bezeichnen. Als Autorität gelten ihm vor allem die Evangelien und zwar in ihrem buchstäblichen Sinne, die apostolischen Briefe stehen, weil nicht von so Chrifto felbst herruhrend, in zweiter Reihe; wie fie über bas UI benten, gesteht Betrus nicht zu wiffen, nach einigen sollen fie es annehmen, nach anderen verwerfen. Berworfen wird dagegen völlig die kirchliche Überlieferung. Als notwendige Bedingung des Heils gilt ihnen die Taufe, die den Glauben gur Boraussetzung hat. Da bei den Kindern Diefe Boraussetung fehlt, verwerfen sie die Kindertaufe und taufen alle, die zu ihnen kommen, 35 aufs neue (729 A: non ut nobis imponitis rebaptizamus, sed baptizamus, qui nunquam baptizatus dicendus est, baptismo quo peccata lavantur, lotus non est). Die Transsubstantiationslehre und das Megopfer verwerfen sie, aber auch die Feier des Abendmahle überhaupt, denn sie sagen, nur einmal habe Christus seinen Jüngern sein Fleisch und Blut gegeben, und eine Wiederholung biefer Kandlung sei nicht möglich 40 (wie B. v. Br. bies verftand, muß wie vieles andere babingeftellt bleiben; ebenfo ob an diesem Punkte etwa ein Frrtum des Berichterstatters stattgefunden habe). Ebenso verwerfen fie auch alle Ceremonien und außeren Formen des Gottesdienstes, ja felbst die Errichtung von Rirchengebäuben, benn man konne zu Gott sowohl in ber Scheune wie in der Kirche beten und von ihm erhört werden, wenn man es verdiene, ebensowohl im 45 Stalle wie vor dem Altare. Auch die firchlichen Gefänge verwerfen fie, vor allem erscheint ihnen aber die Berehrung bes Kreuzes widerfinnig, als Berchrung von etwas Sinnund Fühllosem, ja als bes Mittels, durch welches Christus gemartert und getötet worden sei, und das als solches vielmehr verdiene gehaßt und zerstört zu werden. Aus demselben Grunde, auf dem die Berwerfung der Kindertaufe beruht, migbilligen fie ferner alles, was 50 jum besten ber Toten geschieht; ein jeder muß für sich selber eintreten und mit dem Tode liegt das ganze Leben und Berdienen eines Menschen abgeschlossen vor.

Wie, durch wessen Anregung und in welchem Zusammenhange P. v. Br. auf seine Lehren gekommen ist, davon giebt P. Ben. nichts an und hat sicher auch nichts darüber gewußt. Wir sehren uns also lediglich auf Vermutungen angewiesen, und da liegt es ja nahe, an einem Zusammenhang mit dem damals sich ausbreitenden Katharertum zu benken, wie Döllinger (mit freilich sehr willkürlicher Verwendung des Textes) gethan hat. Indessen bie Angaben doch nur auf einen sehr weit gehenden Spiritualismus, und so müssen wir die Erscheinung stehen lassen, wie sie bei P. Ben. vorliegt, in sich isoliert, aber jedenfalls ein Moment in der großen Gährung, die sich damals durch die

80 Landschaften bes südlichen Galliens und nördlichen Spaniens hinzog.

Die Zeit, in der P. v. Br. seinen Tod sand, läßt sich nicht genauer ermitteln, doch scheint der Umstand, daß Abälard ihn als schon einige Zeit zurückliegend ansieht, dafür zu sprechen, daß er noch in den zwanziger Jahren des 12. Jahrhunderts stattgefunden hat.

Betrus Celleufis, gest. 1183. — Briese ed. Sirmond, Paris 1613; Predigten 2c. ed. 5 Janvier, Paris 1671; zusammen in MSL 202; einzelne Briese unter den Briesen Papst Alezanders III. u. Thomas' von Canterbury. — Hist. litt. Bb 14; Gisset, de Petro Cell., Paris 1881, Dissert; Chevalier, Rep. S. 181; Reutter, Gesch. Alexanders III. passim.

Betrus geboren aus hochabeliger Familie der Champagne, nach feiner eigenen An= gabe (MSL S. 603) erzogen im Kloster St. Martin des Champs in Paris, seit 1150 10 Abt in La Celle bei Tropes — baher Cellensis — 1162 Abt in St. Remi zu Rheims, 1181 Bischof von Chartres als Nachfolger seines Freundes Johann von Salisbury, 1183 gestorben. Ein trefflicher Repräsentant bes burch Bernhards Wirken neubelebten Mönch= tums, ist er lediglich nach seiner personlichen und praktischen Thätigkeit zu schätzen. Seine schwülftigen, mystisch-allegorischen Traktate und Predigten sind inhaltlich unbedeutend, so 15 hoch sie seiner Zeit gepriesen wurden. Historischen Wert haben seine zahlreichen Briefe an Klosterbrüder, geistliche Würdenträger, Päpste und Fürsten. Er ist daraus zu erkennen als eifriger Vertreter der die Zeit beherrschenden asketischen und hochkirchlichen Ibeale, vgl. seine energische Parteinahme für Alexander III., Thomas Beket, Eskil von Lund 2c. Seine Stellung in bem Streit um die unbeflectte Empfängnis ift in dem Artifel ber 20 2. Auflage gang schief gezeichnet. Neben ber Autorität Bernhards, die er sich auch nicht durch die Erzählung erschüttern läßt, daß der Heilige in einer Bision seinen Widerspruch zurückgenommen habe, ist ihm für seine Ablehnung bes neuen Dogmas entscheibend ber Umstand, daß domina et moderatrix totius Christianitatis, die römische Kirche, noch nicht gesprochen. Wenn ihm diese Sonne voranginge, wurde er gerne auch in diese Ver- 25 herrlichung der Maria einstimmen (ep. 171; MSL S. 617). Er ist auch nicht "der erste", bei dem das Wort transubstantiatio vorkommt (fo Weger und Welte, Kirchenlexikon), wohl aber gebraucht er bas Zeitwort transubstantiare (serm. 41, MSL S. 770). Das Wort war nicht mehr neu, doch immerhin noch ungewöhnlich.

Betrus von Cheltichit f. b. A. Brüber, bohmifche, Bb III S. 447, 56.

Betrus Comefter f. b. A. Bibelübersetungen, Bb III S. 128, 28 und hifto=rienbibel, Bb VIII S. 156, 27.

Peter von Presden, gest. um 1440(?). — Litteratur: J. Chr. Schreiber, Dissertatio de Petro Dresdensi, Leipzig 1678; Jak. Thomasius, Dissertatio hist. de Petro Dresdensi, Leipzig; Herm. v. d. Hardt, Magnum oecumenicum Constantiense Concilium, Helm: 35 stadt 1700; Frz. Palady, Gesch. von Böhmen, Bb III, 1. Abt. S. 333, Prag 1845; Konsstant. Hösser, Geschickscher der hussitischen Bewegung in Böhmen, 3 Bde, Wien 1856—66; Frz. Palady, Die Gesch. des Hussitischen und Prof. Hösser, Prag 1868; Hossmann von Fallersleben, In Dulci Jubilo, Hannover 1861; A. Fr. Wilh. Fischer, Kirchenlieder-Lexison I, S. 410 st., Gotha 1878.

Aeneas Splvius, dem dann viele Geschichtschreider, dis auf Gieseler (Lehrbuch der Kirchengesch. II. Bd, 4. Abt., S. 420, Anm. d) herab, folgen — erzählt in seiner Geschichte der Böhmen (z. B. v. d. Hardt III, S. 18), daß der Pfarrer zu St. Michael in Prag, Jatob von Mies (s. über ihn Bd VIII S. 558, 35 ff.), als er Ende des Jahres 1414 das Abendmahl unter beiderlei Gestalt austeilte, dazu von einem gewissen Peter 45 von Dresden veranlaßt worden sei; dieser, ein gedorener Deutscher, habe ehemals in Prag studiert und 1409 mit seinen Landsleuten die Hochschuse verlassen; aber "cognitus inter suos, quia Valdensi lepra infectus esset" sei er, aus seinem Baterlande vertrieden, nach Prag zurückzesdemmen. Ahnliches berichten auch mehrere von Neneas Sylvius unsabhängige Handschriften (s. Hosser Bd I, S. 34 f., 72, 323 f.), die aber alle erst aus so der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts stammen. Da die guten Duellen nichts von einem Peter von Dresden wissen, da ferner nach dem Zeugnis Rochscanas auf dem Konzil zu Basel (Palacky, Gesch. d. Husser), da ferner nach dem Zeugnis Rochscanas auf dem Konzil zu Basel (Palacky, Gesch. d. Husser), den der böhmische Mönch Nikolaus von Lacu (gest. 1380) die Kommunion unter beiderlei Gestalt gesordert hat, so ist mit Sicherheit sanzunehmen, daß die Nachricht, P. sei der eigentliche Urheber des Utraquismus, eine tendenziöse Ersindung ist, dazu ausgesonnen, um den Laienkelch als fremden Import in

Böhmen unpopulär zu machen. Palachys Vermutung (Gesch. des Hussitenten M. Joh. Papausek, dem Acneas Splvius die meisten Materialien zu seiner döhmischen Geschichte berdanke, habe diese Sage ausgebracht, hat viel Wahrscheinlichkeit für sich. Erst aus dem 17. Jahrhundert (Tod. Schmidt, Chronica Cygnea, Zwickau 1656, Vol. 5 S. 412; Joh. Kasp. Wetzel, Hymnopoeographia, Hernitadt 1719, Vol. 5. 181 st., Hasse, Aldrig der meißnisch-albert. sächs. Kirchengesch. Leipzig 1846, Vol. 5. 72 f. u. s. w.) stammt eine andere Sage, die sich an den Namen Peter von Dresden knüpkt. Er soll nämlich auch der Ersinder der macaronischen Kirchenlieder und speziell der Dichter des Liedes "In dulci judilo" (Ph. Wadernagel, Das deutsche Kirchenlied, Vol. 11, S. 483 st.) ogewesen sein. Hospismann von Fallersleben (a. a. D. S. 8 f.) trisst vielleicht das Rüchtige, wenn er annimmt, daß Acneas Sylvius dem Peter Dresdenssse auch zu diesem Rudm verholfen hat; da Jak. von Mies Lieder in der Bolksprache in die römische Liturgie einzusübern suchte, so mag man seinem angeblichen Freunde ähnliche Bestrebungen angedichten haten; darauf deutet wenigstens auch die Begründung, die man jener Art Liedersdichtung giebt: um seine Iwecke zu erreichen, sagt Tod. Schmidt (a. a. D.), sei P. die an den Papst gegangen, und dieser habe ihm rein deutsche Lieder zwar nicht gestattet, aber "so viel vergünstiget, solche Lieder zu machen, darinnen Deutsch und Latein unter einander". Man könnte zweiselhaft werden, ob es einen P. von Dresden überhaupt gegeben hat, doch demertt Palachy (a. a. D.) mit Recht, daß die, die jene Sage von der Treberschaft des Utracquismus ausgebracht, sich wohl gehütet haben würden, Personen zu nennen, von deren Eristens die Zeitgenossen der ihm zugeschrieben wird (Hösler Be III, S. 156 st.), und vielleicht ist dieser mit die Beranlassung dieger Sage gewosen. Siedeschen Kahn, und wirklich zu den Freunden Jakobs v. Mies gehört, ja vielleicht hat er soger schen. Eich schen zu sein Papst.

Petrus der Chrwürdige, Abt von Cluni, gest. 1155. — Quellen: Vita Petri Venerabilis, abbatis Cluniacensis auctore Rodulso monacho, eius discipulo, Martène et Durand, Ampliss. coll. VI, 1187—1202; Petri Pictaviensis, monachi Panegyricus Petri Venerabilis, Bibl. P. Max. Bd 22, S. 820; Chronicon Cluniacense in Bibl. P. Max. Bd 22, S. 813 sf. — Die Berle B.& sind gebruckt in der Bibliotheca Cluniacensis 1614, S. 589—1376 und Bibl. P. Max. 1677, Bd 22, 826—1142, die beiden Bücher gegen die abschenliche Sette der Saracenen bei Martène et Durand, Ampliss. Collectio Bd IX, 1120—1180; 3 Predigten dei Martène, Thes. nov. anecdot. Bd V, 1419—1450; einige Briese und Ursunden Peters sinden sich dei Mabilion, Vetera analecta, S. 159 sf.; Martène, Thes. nov. anecdot, Bd I, 407 sf.; d'Acery, Spicilegium II, S. 332; die dispositio rei familiaris Cluniacensis und die indulgentia data ecclesiis Cluniacensibus Italiae a Petro abbate Cluniacensis sind gebruckt dei Basuge, Misc. Bd V, S. 443 und Bd VI, S. 550. Ueber seine noch ungedruckten Berte sche Histoire littéraire de la France Bd XIII, S. 263 sf. — Litteratur: J. Madissond. Ranales ord. S. Ben., Paris 1739, Bd V, S. 440; D. Ceisser, Histoire littéraire de la France, Paris 1814, Bd XXII, S. 241—267; M. B. Lorain, Essai historique sur l'abbaye de Cluny, Dijon 45 1839; C. M. Wissens, Petrus der Chrwürdige, ein Mönchsseben, Leipzig 1857; Demimuid, Pierre le Vénérable, 2. Must., Paris 1895.

Beter stammte aus einem vornehmen Geschlecht der Auvergne (Vita Petri, Rodulfo monacho, Panegyricus Petri Pictaviensis), wahrscheinlich aus dem Geschlecht der Herren von Montboissier (Hist. litt. S. 241). Als sein Gedurtsjahr ist 1092 oder 1094 anzusehen, da die Angaben darüber schwanken, ob er 1122 als 28jähriger oder 30jähriger Abt von Cluni wurde. Sein Vater dieß Morih (Vita Rodulfi), deshalb führte Peter bisweilen den Namen seines Vaters als Beinamen. Seine Mutter Reingarde, eine im Sinn der Zeit exemplarisch fromme Frau weihte Peter bereits vor der Gedurt dem Kloster. Von ihren sieben Söhnen wurden fünf Kleriker und nur zwei blieben weltlich (Vita Rodulfi). Durch den gewaltigen Bußprediger Robert von Arbissel wurde Reingarde veranlaßt, nach dem Tode ihres Gatten Konne zu werden und ins Kloster Marcigny zu gehen, wo sie 1134 starb (Petri ep. II, 17). Peter wurde in der Abtei Soucilanges in der Diöcese Clermont erzogen und dann durch Abt Hugo I. von Cluni wegen seiner hervorragenden Tüchtigkeit noch im jugendlichen Alter Prior von Bezelah und von Domne. Winter dem Nachsolger Hugos I., dem weltlich gesinnten Abt Pontius von Cluni, rif traurige

Zuchtlofigkeit in Cluni ein (f. A. Cluni Bb III S. 184). Rachbem Pontius refigniert batte und nach Jerusalem gewallfahrt war, wurde 1122 Abt Hugo II. gewählt, der aber bereits nach drei Monaten starb. Zu seinem Nachsolger wurde am 27. August 1122 der für die hervorragende Stellung eines Abts von Cluni noch sehr junge Peter gewählt (Petri V. de miraculis lib. II, c. 6). Neben seinen trefflichen Charactereigenschaften, 5 bei benen sich Energie mit Milbe verband, wurde er durch seine vornehme Abkunft und seine imponierende Gestalt zur Abtswurde empfohlen. Mit Hilfe seines treuen Freundes, des Brior Matthäus von St. Martin-des-Champs, des späteren Kardinalbischofs von Albano, stellte er die Ordnung in Cluni wieder her und sorgte durch Bistationsreisen für die Aufrechterhaltung der Zucht in den Klöstern des weitverzweigten Ordens. Auch die 10 Bildung suchte er durch das Studium der Klassifer, der Bibel und theologischer Disputationen zu heben (ep. III, 7). Beter besuchte die englischen Klöster seiner Kongregation, wo er von seinem Freunde, dem Bischof Heinrich von Winchester, reich beschenkt wurde, er ging nach Spanien und nahm hier die Gelegenheit wahr, zwischen den beiben Königen Alfons von Kastilien und Alfons von Arragonien Frieden zu stiften. Als er 15 sich auf der Inspektionsreise in Aquitanien befand, kehrte Pontius plöglich nach Cluni zurud und bemächtigte sich mit Hilfe ber benachbarten Abeligen und einiger zuchtloser Mönche ber Abtei (Odericus Vitalis, Historiae ecclesiasticae 1. XII, S. 871), wo er nach dem Zeugnis Peters ein Schreckensregiment führte (Petrus de miraculis 1. II, c. 12). Pontius und Beter wurden darauf von Honorins II. nach Rom citiert. Pontius 20 wurde der Abtei verluftig erklart und ftarb an einer Fiebertrankheit 1126 in Rom. Db= wohl er keine Buße gethan, wurde er in Cluni pro reverentia monasterii Cluniacensis mit allen Ehren begraben. Betrus, ber ebenfalls vom romischen Fieber ergriffen war, wurde "durch die Silfe Gottes und die Medigin weiser Kleriker" geheilt und kehrte nach Cluni zurück (Petrus de miraculis 1. II, c. 13). Es gelang ihm die Ordnung 25 wiederherzustellen und durch gesunde Finanzpolitik allmählich die dem Kloster durch die Berschwendungssucht des Pontius geschlagenen Wunden zu heilen.

Seine nächste Sorge war es die Zwietracht zwischen den Cluniacensern und Cisterciensern beizulegen. Bernhard von Clairvaur, gereizt, daß Pontius seinen Nessen Hobert, der in Citeaur Mönch geworden war, unter Entbindung seiner Gelübde in Cluni ausgenommen hatte so (Guillelmi, Vita Bernhardi 1, 16), warf den Cluniacensern ihren Lurus und Reichtum als Abweichung von der Regel Benedikts vor (Bernh. Clar. Apologia ad Guillelmum abbatem, op. ed. Mabillon IV, 33 ff.). Peter verteidigte die mildere Sitte Clunis und das Recht, die Regel des hl. Benedikt zu ändern, sosern es nur aus Liebe geschehe, da nur die Gebote Gottes unveränderlich seien (ep. I, 28). Bestimmt, aber ohne verletzende Schrossfheit, liebenswürdig, aber ohne in der Sache nachzugeben, vertrat Peter seinen Standpunkt, nach dem die Satungen der Klosterstifter einer Korrektur unterlägen. Mit überlegener Weitherzigkeit bekämpst er die pedantische Aussegung der Regel durch die Cistercienser und mit geschickter Kalusstilt benäntelt er Abweichungen von der Regel, wie sie durch die Üppigkeit und Bequemlichkeit des Klosterlebens in Cluni entstanden sind. 20 Es gelang Peter, die Reidungsstächen zwischen den Cluniacensern und den jüngeren ersolgereicheren Nebenduhlern, den Cisterciensern, wenn auch nicht auszuheben, so doch zu verzingern. Hebenbuhlern, den Cisterciensern, wenn auch nicht auszuheben, so doch zu verzingern. Hebenbuhlern, den Cisterciensern und aufrichtige Verehrung Peters für Vernzhard mit, der mit Peter verglichen zweisellos die originellere und geistig überlegene, aber auch leidenschaftlich ungerechtere und herrschsüchtigere Persönlichseit war. Die zwölf Briefe Beters an Bernhard und die seinen Kreunbschaft diesen geschaften geschaften, wen Stifter der Prämonstratenser, einslusseichsten die Freunbschaft diesen Robert, dem Stifter der Prämonstratenser, einslusseichsten

Männer ihres Zeitalters wieder.

Als 1130 die Kirche durch eine zwiespältige Papstwahl mit dem Schisma bedroht wurde, war es nur dem einmütigen Zusammenhalten der beiden angesehenen Abte zu vers 50 danken, daß die Kirche nicht tieser zerrüttet wurde. Obwohl Anaclet II., der die Untersstützung Rogers von Sizilien fand, ein früherer Cluniacenser war, versluchte Peter den aus einer jüdischen Buchersamilie stammenden Ordensbruder und that dem flüchtigen Innocenz II. die Pforten seiner Abtei auf (Odericus Vitalis, Hist. eccl. l. XIII, 896). Daß Ludwig VI. von Frankreich, Heinrich von England und der deutsche König 55 Lothar sich für Innocenz II. erklärten, ist wesentlich das Werk Bernhards und Peters. Auch Wilhelm IX. von Aquitanien versuchte Peter für Innocenz zu gewinnen. Als bald nach der Kaiserkrönung Lothars in Rom, Papst Innocenz II. ein allgemeines Konzil nach Lisa berief, nahmen Bernhard und Beter daran teil; doch war Peter durch Krankscheit gehindert, eine größere Kolle auf dem Konzil zu spielen. Nach seiner Heimfahrt von 60

Bisa, auf ber er nur mit Lebensgefahr einem räuberischen Überfall entging, erhielt Peter bie ihn tief betrübende Kunde von dem Tode seiner Mutter (ep. II, 11). Erst mit dem Tode Anaclets II. am 11. Januar 1138, den ihm Bernhard triumphierend mitteilte (Bernh. ep. 147), war Peter der schmerzlichen Sorge um das Schösna enthoben.

Als Peter Abälard, der durch Bernhards Einfluß von der Synode zu Sens und Papst Januacenz II. als Keper verurteilt war, in Cluni Ausnahme synde, nachm der edle

Ms Beter Abälard, der durch Bernhards Einfluß von der Synode zu Sens und Bapst Innocenz II. als Ketzer verurteilt war, in Cluni Aufnahme suchte, nahm der eble Abt den versolgten und gebrochenen Mann der Wissenschaft in liebevolster Weise auf. Nachdem er seine Versöhnung mit Bernhard vermittelt hatte, erbat er von Innocenz für Abälard die Erlaubnis, daß er seine Tage in Cluni beschließen dürse (ep. IV, 4).

10 Im Cluniacenserpriorat St. Marcell bei Chalons starb 1142 Abälard, und Peter teilte in einem Briefe voll tiesen Mitgesühls der Abtissin von Paraklet, Heloise, den Tod des geliebten Mannes mit (ep. IV, 21). Auf ihre Bitte (Heloissa ep. ad Petrum V. ep. VI, 21) hielt er selbst das Totenamt für Abälard im Kloster Paraklet, wo er beisgeset wurde, und übersandte ihr eine Absolutionsurkunde für ihn (ep. VI, 22).

15 Um Papst Cölestin II. zu begrüßen, zog Peter 1144 nach Italien und war auch nach dem schnellen Tode dieses Papstes dei der Wahl seines Nachfolgers Lucius II. in Rom anwesend. 1146 legte er dem Generalkapitel in Cluni 76 Statuten vor, in denen die Disziplin verschärft wurde und die hauptsächlichsten von den Cisterciensern gerügten Mißstände abgestellt wurden (f. A. Cluni Bb III S. 184). Peter hatte noch 20 strengere Satungen aufzustellen versucht, ohne aber damit durchzudringen (Odericus Vitalis, Hist. eccl. XIII, 896). 1148 fügte er diesen Statuten eine Ordnung über die innere Ökonomie des Klosters, über die Anschaffung von Kleidung, Wein, Lebensemitteln hinzu nehst einer Beschreibung des Zustandes, den er in Cluni vorgefunden hatte, als er die Abtswürde übernahm (Dispositio rei familiaris Cluniacensis s. oben

25 Quellen).

In dem alternden Abt erwachte plößlich wieder der Jugendwunsch, als Klausner in völliger Berdorgenheit seine letzten Lebensjahre beschließen zu dürsen. Er dat Papst Eugen III. persönlich in Rom um die Erlaubnis dazu, aber der Papst durch Bernhard beraten (Bornh. op. 277), versagte ihm den Wunsch und übertrug dem ihm unentbehrlichen Abt die Bistation des Sprengels von Elermont (op. VI, 25). Tief betrübte Peter der unglückliche Ausgang des von Bernhard betriebenen Kreuzzuges, auf den er große Hossmungen gesetzt hatte (op. IV, 26). Unter den Folgen des verunglücken Kreuzzuges, der Empörung der zuchtlosen Elemente in Frankreich, hatte auch er zu leiden (op. VI, 45). 1153 starb tief betrauert von Peter sein Freund Bernhard. 1155 hatte er noch die Freude, seinen alten Freund, den Bischos Heinrich von Winchester, den Jwillingsbruder des Königs Stephan von England, in Eluni ausnehmen zu können. Heinrich war aus England vor König Heinrich II. gessohen und setzte den Abt durch reiche Geschenke in Stand, Eluni von schnerch Schulden zu befreien. Todessehnsucht erfüllte Petrus, an die Karthäuser, mit denen Eluni in Gebetsgemeinschaft stand (Petri op. ad Basilium d'Achery, Spicilegium II, 160), schrieb er, daß er am Weihnachtssessen Male, mitten in der Predigt sank er ohnmächtig um, am nächsten Predigte er zum letzten Male, mitten in der Predigt sank er ohnmächtig um, am nächsten Tage "früh in der Dämmerung des Geburtssesses Gebertssesses schlieden er ab (Chron. Clun. S. 602).

Unter seinen auf uns gekommenen Werken gehören seine in sechs Büchern gesammelten, aber nicht chronologisch geordneten Briefe zu den wichtigsten Dokumenten der Geschichte des 12. Jahrhunderts (Bibl. P. Max. XXII, 826—967). Sie lassen kaum ein wichtigeres Zeitereignis underührt und vertreten so gleichsam die Zeitungen des Mittelalters. Fast alle bedeutenderen Zeitgenossen sind in dieser Sammlung als Adressaten dertreten. Es sinden sich Briefe an die Könige Sigward I. von Norwegen, Roger von Sizilien, Ludwig VII. von Frankreich und seinen Minister Suger von St. Denis, an den griechsichen Kaiser Johannes Commenus, an den König und Patriarchen von Ferusialem, an Vernhard von Clairvaux, den Karthäuserprior Guigo, den Kardinal Matthäus von Albano, den Bischof Heinich von Winchester und viele andere. Die Briefe an seine Freunde zeigen, wie die klösters liche Abgeschlossendie von der Welt sich zu einem fruchtbaren Boden für innige und zurte Freundsdaft gestaltete.

Da Petrus von Cluni nicht wie sein Freund Bernhard die Gabe der hinreißenden Volkspredigt besaß, so versuchte er litterarisch die Feinde der Kirche zu widerlegen. Der vermutlich älteste Traktat ist an seinen Sekretär Peter gerichtet Contra dicentes Christum so nungam se Deum dixisse Bibl. P. M. XXII, 970—97. Die Beitherzigkeit seiner

Polemik zeigt sich in ber Erkenntnis, daß folche Erörterungen über bie Gottheit Chrifti mit Gewalt niederzuschlagen gefährlich, kleinmutig und unrecht fei. Dbwohl Beter bann zugiebt, daß sich Christus nirgends in der hl. Schrift einfach und unmigverständlich Gott genannt habe, erklart er ben Zweifel an ber Gottheit für muhammebanischen Irrtum und bie Zurudhaltung der Selbstaussagen Christi über seine Person aus Affommodation an 5 die Juden.

Eine bedeutsame Quelle für die Sekte der Petrobrusianer (f. A. Petrus von Bruis) bildet ber Traktat Peters "Contra Petrobrusianos (B. P. M. XXII, 1033—1080), ber an die Erzbischöfe von Arles und Embrun gerichtet ist. Peter wünscht, daß man die Keper eher durch das Wort als durch das Schwert bekämpfe. Er argumentiert gegen die Sekte nur 10 aus der Bibel, da diese die Kirchenväter und die Tradition nicht gelten lassen. Was den Inhalt betrifft, so sei nur die Verteidigung des Megopfers und der Transsubstantiations-lehre hervorgehoben, die als das Muster einer Apologie im Reformationszeitalter in französischer Uebersetzung zur Widerlegung der Protestanten 1573 in Rheims wieder her= ausgegeben wurde. Die Transsubstantiation der Elemente stützt Peter auf biblische Ana= 15 logien, wie das Wunder zu Cana, und auf natürliche Vorgange, wie die Verwandlung des Waffers in Gis, ber menschlichen Speisen in Fleisch und Blut. Für die Verwandlung ber Substangen bei ber Erhaltung bes außeren Aussehens trägt er Beispiele aus ber sichtbaren natur zusammen, in benen ebenfalls ber Schein trügt, wie bei einem in

Wasser getauchten Statut Juliamen, in beiten ebenstate bet Schein trugt, ibte bet einem 10 Wasser getauchten Stabe, der gebrochen erscheint, aber gerade bleibt, wie bei einem 20 Spiegel, bei dem die Dinge, die vor ihm stehen, hinter ihm zu stehen scheinen.
In dem Traktat Adversus Judaeorum inveteratam duritiam Bibl. P. M. XXII, 978—1030 bekämpst Peter mit großer Schärse die Juden, die schlechter als die Saazenen seien, da setztere nur die Gottheit und Auserstehung Christi leugnen, die ersteren aber überhaupt nicht an Christum glauben. Wenn er nun auch die Juden nicht mit 25 bem Schwerte ausgerottet sehen will, ba fie fich am Ende ber Zeiten ber Berheißung gemäß bekehren werden, so foll man ihnen boch nur bas Leben lassen, aber bas Gelb nehmen, das aus keiner ehrlichen Hantierung stammt, sondern durch Wucher erworben ist. Aus dem allegorisch ausgelegten Alten Testament versucht er den Juden zu beweisen, daß Christus Gottessohn, Gott und tein irdischer König fein muffe, und ber Meffias 30 bereits gekommen und nicht mehr in der Zukunft zu erwarten sei. In einem Anhang weist er die Absurditäten der talmudischen Fabeln zurück, die ihm vermutlich bei seinem Aufenthalt in Spanien durch Nabbiner bekannt geworden waren. Die jüdischen Fabeln, daß Gott im Himmel den Talmud lese, einmal täglich über die Gesangenschaft seines Bolks weine und seine Thränen in das tote Meer fallen, daß er vor Schmerz täg= 35 lich dreimal brülle, erscheinen Peter sinnloser und lächerlicher als die griechischen My= thologien.

1141 hatte Beter eine Reise nach Spanien gemacht und hier Beter von Toledo mit ber Übersetung bes Korans betraut. Die Übersetung, eigentlich nur ein Auszug, wurde von biesem mit Unterstützung eines Engländers Robert von Rethen, ber in Bamplona als 40 Archidiaton lebte, und eines Dalmatiers Hermann gefertigt und von dem Sefretar Peters, Beter von Boitiers, stilistisch geglättet. Beter sandte sie an Bernhard mit der Bitte die Wiberlegung zu übernehmen (ep. de translatione sua Bibl. P. M. XXII, 1030 ff.). Da Bernhard dem nicht nachkam, schrieb Peter selbst fünf Bücher Contra nefandam sectam Sarracenorum, von denen nur zwei Bücher vorhanden sind (bei Martene et 45 Durand Ampliss. Collectio Bb IX, 1120 ff.). Das Inhaltsverzeichnis der drei verzlorenen Bücher, das von Peter von Poitiers herrührt, sindet sich bei Martene und Durand IX, S. 1180. — Zunächst wendet fich Beter gegen bas Berbot Muhammeds seine Lehre ju bistutieren, ba baburch bie Menschen wie vernunftlose Geschöpfe behandelt wurden. Und wenn die Religion, wie Muhammed von seinen Anhängern fordert, durch das 50 Schwert und nicht durch Gründe verbreitet werde, fo sei ber Mord die beste Disputation. Unverständlich bleibt Beter auch die eklektische Stellung des Propheten zu der inspirierten bl. Schrift; benn die Behauptung des Koran, daß das Alte und Neue Testament versfälscht seien, weist er als Lüge zurück. Im zweiten Buch versucht Peter den Nachweis zu führen, daß das angebliche Prophetentum Muhammeds nichtig sei, da ihm die beiden 55 Zeichen des wahren Propheten, die Gabe der Weissagung und der Wunder, sehlen. Die drei verlorenen Bücher handelten von der Verwerflichkeit des Lebens des Propheten nach jeinem eigenen Geset, von der Lehre des Korans von den Bundern und von ben in bem Roran aufgenommenen evangelischen Berichten, apotrophen Sagen und jüdischen Kabeln.

Peters lette litterarische Arbeit waren zwei Bücher de miraculis (Bibl. P. M. XXII, 1087—1125). Er erzählt hier die Wunder, die er selbst erlebt, und von denen er gehört und sich auf seinen Reisen Auszeichnungen gemacht hatte. Es ist ein für die Kulturgeschichte und die Geschichte des Aberglaubens interessantes Buch, das die ungeheure Wacht der Phantasie über sein und seiner Zeitgenossen wundergläubiges Kindergemüt bekundet. Die Wunder knüpsen sich vor allen an das mysterium tremendum und die Beichte an, sie bestehen in Träumen, Gesichten, Teuselsaustreibungen aus Kranken, Erscheinungen von Engeln und Verstorbenen, in denen sich oft ein zartes Gewissen über begangene Lieblosigkeiten offenbart.

10 Endlich sind noch vier Predigten Peters, eine über die Berklärung des Herrn (Bibl. P. M. XXII, 1080 ff.) und drei dei Martene, Thos. nov. anocdot. V, 1419—1450), sowic einige lateinische Gedichte (Bibl. P. M. XXII, 1132 ff.) gedruckt. Als Prediger wie als Dichter — der Preisgesang auf den Erlöser und das Spitaphium auf Abälard sind wohl die hervorragenosten Gedichte — steht Peter zwar Bernhard und Petrus Damiani nach, aber inhaltlich wie stillstisch sind auch diese Kundgebungen tüchtige Leistungen

eines begeisterten Chriften und eines geschmachvollen Schriftstellers.

Reter, den Friedrich Barbarossa zuerst den Chrwürdigen genannt hat, gehört unstreitig zu den sympathischten Gestalten der mittelalterlichen Kirche. Ein unphilosophischer Kopf, dem der Sinn für die philosophischen Schulfragen und für die Subtilitäten des dogmatischen Gezänks abging, hat er als Mann des Friedens das unverletzlich Christliche hervorgehoben, die wahre Philosophie besteht ihm nicht in den Doktrinen der Philosophen, sondern in der Armut im Geist. Seine Theologie ist der kirchliche Supranaturalismus, der mit dem biblischen streng verdunden ist. Augustin, der Mann der Konsessionen mit seiner hinreißenden Christusliebe steht ihm unter alten Kirchendatern am höchsten. Seine Frömmigkeit ist wie die seines großen Zeitgenossen Bernhard von Clairdaux durchaus christocentrisch. "Denn wenn du gemäß dem Apostel weise sein wilst, so solls du thöricht sein, damit du weise bist, weder der Geschwäßigkeit der Logik noch der Neugierde der Physik noch irgend etwas anderes sollst du dich zu rühmen wissen, außer Christus Jesus und zwar des Gekreuzigten" (ep. I, 9). Über der Geschlichseit des Ordenssedens steht 30 ihm der Geist der Bruderliede. Kloster= und Eremitenleben, Asses und Walksahren sind für ihn an sich keine guten Werke, sondern nur Mittel zum Zweck. "Die äußerliche Trennung von der Welt wird dir nichts helsen, wenn du nicht die einzige seste Mauer gegen das innerlich auf dich eindringende Böse hast, diese Mauer ist der Heiland. In seiner Gemeinschaft, ihm in seinen Leiden nachsolgend, wirst du sicher sein gegen alle Feinde. Ohne diesen Schut hilft es nichts, sich in die Einsamkeit zurückzuziehen, man zieht sich nur dadurch heftigere Versuchungen zu, die des Hochmuts und der Eitelkeit" (ep. I, 20).

Betrus Jullo f. d. A. Monophyfiten Bo XIII S. 378, 39.

Betrus Lombardus f. Lombardus Bb XI S. 630.

40 Betrus Martyr Bermigli f. Bermigli.

Petrus Marthr aus Verona, O. Pr. — Vita S. Petri Mart. in ASB April. t. III, p. 678 sq. Campana, Storia di S. Pietro martire. (Bisiani), Vita e martirio del S. Pietro Martire, Verona 1862. Vgl. den Processus de nece P. M. factus ao 1252, im Archivio storico Lombardico IV (1877), p. 791—794; aud, G. Baiş in MG Script. t. XXV, 45 326 s. und Lea, Hist. of Inquisition, I, 49 f.; II, 211—215. Ferner U. Chevalier im Rép. des sources etc., sowie die Bibliotheca hagiographica latina der Bollandisten, t. II (Brüssel)

1901), p. 977 sq.

Der Veronesische Dominikanerheilige dieses Namens (nicht zu verwechseln mit einem gleichnamigen Märtyrer desselben Ordens, dem Petrus Martyr de Ruffia, gest. 1365, 50 desselben Gedenktag der 7. Nov. ist) wurde 1205 oder 1206, angeblich von der Katharersselte angehörigen Eltern, in Verona geboren, soll sich aber schon während seines Studiums in Bologna dem katholischen Glauben anhänglich bewiesen haben. Er trat 1221, im Todessahre des hl. Dominikus, in den Predigerorden und erlangte bald hohen Ruhm als Juquisitor und Bekehrer der mittels und oberitalischen Häretiker. Hauptschauplätze seiner 55 Ersolge während eines ungefähr 20jährigen Wirkens im Dienste der Juquisition wurden Florenz, verschiedene Orte der Mark Ancona, Cremona, Como sowie besonders Mailand, wo er zweimal (1234 und dann wieder 1251) längere Zeit hindurch thätig war. Er

fiel als das Opfer einer Verschwörung mailändischer Katharer, welche den auf der Rückehr von einer Reise nach Como Begriffenen im Walde dei Barlassina durch zwei Absgesandte erschlagen ließen (6. April 1252). Schon im folgenden Jahre wurde er von Innocenz IV. heilig gesprochen (5. die Kanonisationsbulle vom 24. März 1253, dei Potthast Regest. nr. 14926). Seine Gloria postuma ist eine überaus glänzende. In Spanien 5 galt er schon lange vor Peter Arbued (gest. 1485) als ein Hauptschutzheiliger der kirche lichen Jnquisition. In Italien wurde "Petrus Martyr" bald ein besonders beliebter Taufname (den u. a. der berühmte Mailänder P. M. Anglerius, der Verfasser des Opus epistolarum, führte). Die Kunst des 15. und 16. Jahrhunderts hat sein Martyrium mit besonderer Vorliebe verherrlicht, entweder durch Darstellungen der ganzen Mordscene 10 (wie Tizian auf dem berühnten Gemälde in der Kirche S. Giovanni e Paolo zu Venedig, das 1867 durch einen Brand zerstört und daher nur noch in zwei Kopien erhalten ist), oder als Einzelsigur mit dem Schwert im Nücken (so in einem Vide Fieslos in S. Marco zu Florenz), oder mit einem im Kopse steckenden Messer (so in Darstellungen von Cima de Conegliano und von Guercino in der Brera zu Mailand), oder mit Palme und Schwert 15 (so in dem Bilde von Fra Bartolomeo in Bologna) u. s. f. Lygl. Wessel, Isonogra, Södler.

## Betrus Mongus f. d. A. Monophyfiten Bb XIII S. 380, 19.

Betrus von Boitiers (Pictaviensis), scholastischer Theolog, gest. 1205. — Oudin, Commentarius de script. ecclesiast. II, 1499 st.; Hist. litt. de la France XVI, 484 st.; vgl. 20 Denisse und Chatelaine, Cartularium univ. Paris. Pars I p. 8 nr. 8 n. 1 und p. 61.

Das Leben dieses in seiner Zeit angeschenen Mannes scheint ziemlich ruhig versflossen zu sein. Nach der Angabe in der Chronik Alberichs hat er seit Ende der 60er Jahre des 12. Jahrhunderts als Nachsolger des Petrus Comestor zu Paris Theologie gelehrt und ist 1192 desselben Mannes zweiter Nachsolger als Kanzler der Pariser Uni= 25 versität geworden. Er hat einige (ungedruckte) theologische Arbeiten, Distinctiones psalterii und Allegoriae super vetus et novum testamentum hinterlassen, daß er aber, man fann nicht fagen berühmt, aber doch befannt geworden ist, hat er den sententiarum libri V zu verdanken, die spätestens 1175 vollendet worden sind, da er sie dem Wilhelm, Eb. von Sens widmet, dieser aber ift in dem genannten Jahre auf dem erzbischöflichen so Stuhl von Rheims übergegangen. Die Schrift ift von Hugo Mathoud, Paris 1655 fol. mit den Sentenzen des Robert Bullus herausgegeben worden, abgedruckt bei MSL 211, 783—1280. Daß P. außerdem noch einen Kommentar zu den Sentenzen des Lombarden geschrieben haben soll, wird von Mathoud gewiß mit Recht auf einen Jrrtum zurückgeführt. P. schließt sich sehr eng an den Lombarden an, und ist deshalb von Wal- 25 ther v. St. Biftor auch zu ben vier Labyrinthen Galliens gezählt worden, namentlich finden sich die Lunkte, an benen man bei dem Lombarden Anstoß nahm, auch bei ihm wieder. Dennoch hat er auch seine Eigentümlichkeiten, so schon in der Einteilung, er will nämlich im ersten Buche von der Trinität, im zweiten von der vernünftigen Kreatur handeln, wobei besonders die Sunde zur Sprache kommt. Die drei letten Bucher 40 fallen unter den Gesichtspunkt der Wiederherstellung, und zwar behandelt 3 die W., die durch die Herstellung der Tugenden geschieht, 4 die W., die einmal durch die Inkarnation geschehen ist, 5 die, die täglich geschieht durch Teilnahme an den Sakramenten. Um ausführlichsten behandelt er die Gegenstände bes ersten Buches mit ihren vielen Fragen, bei denen sich dialektisch immer neue aus den schon vorhandenen entwickeln ließen. Im zweiten 45 wird die Rosmologie febr furz, die Engellehre ungefähr in der Ausdehnung wie bei dem Lombarden, befonders aber cap. 8-22 die Lehre vom Menschen und hauptsächlich von ber Sunde eingehend erörtert. Wenn im Folgenden die Zusammenfassung des Gangen unter dem Gesichtspunkt der Wiederherstellung etwas Unsprechendes hat, fo nimmt fich um fo feltsamer die einmalige Wieberherstellung durch die Menschwerdung in Buch 4 50 nach der Wiederherstellung durch die Erneuerung der Tugenden aus. Der Christologie borangestellt hat P. übrigens die Lehre vom Gefet als Beilmittel ber vorchriftlichen Zeit. Im dritten Buche behandelt P. die gesamte Lehre von der Buße, Bekehrung u. s. w. und von den Tugenden, bei bem allen aber werden die einzelnen Fragen ziemlich äußerlich aneinander gereiht und auch äußerlich gelöst. Von den drei sog, theologischen Tugenden 55 wird III, 21 die fides ziemlich kurz, 22 die spes ganz kurz, 23—26 die caritas aussführlich, aber mit vielen unnötigen Fragen, behandelt. Im fünften Buch kommen nach allgemeinen Erörterungen über die Sakramente, deren Siebenzahl dem P. natwick fest-

fteht, 3—8 die Taufe, 9 die Konfirmation, 10—13 die Eucharistie, 14—17, die Ehe zur Sprache, während er die übrigen teils anderwärts besprochen hat, teils (die Olung) nichts besonderes darüber zu sagen weiß. — Bas die Behandlung der besonderen Fragen betrifft, so unterscheidet sich P. von dem Lombarden durch zwei Bunkte; er läßt erstens von der großen Menge der Autoritäten, die jener in seinem Werte beibringt, die meisten weg, und er behandelt zweitens die Gegenstände viel mehr dialektisch. Damit hängt die Neigung zu immer weiter gehenden Teilungen und Einteilungen zusammen. Go unterscheidet er z. B. III, 20 vier Arten der Furcht, 1. die weltliche, 2. den timor servilis, bie Furcht vor gottlicher Strafe, 3. ben timor initialis, in dem die Liebe ju Gott mit 10 eintritt, 4. den timor filialis, der wieder zwei Anwendungen (usus) hat, den t. reverentiae und separationis, von benen der lettere bei Chrifto wegfällt, weil er feine Trennung von Gott zu befürchten hatte. Start tritt auch das äußerliche Abschäßen besonders bei der Besprechung des Wertes der merita hervor, und das Auftreten wöllig unnüger Fragen, z. B. ob der, welcher einer Todsünde wegen die ewige und auch eine zeitliche Strafe erleidet, mehr gestraft werde als der, den nur die ewige Strafe trifft. — Im ganzen genommen begreift sich aus der Beschaffenheit des Wertes zu dem des Lombarden sehr wohl, daß es wenig Anklang gefunden hat und nicht viel gebraucht worden ift. Die veränderte Anordnung bot feinen entscheidenden Borteil und viele Borzüge bes Lombarden fehlten ihm. Go außer der reichen Fulle von Belegstellen, namentlich die 20 Gleichmäßigkeit ber Bearbeitung (während bei jenem bie vier Bucher an Umfang sich annähernd gleichkommen, werden die 5 bes P. P. immer fürzer; das lette hat nur etwa ein Drittel bes Umfanges bes ersten) und die Klarbeit ber sprachlichen Darstellung, in ber er ihn bei weitem nicht erreicht.

Außer dem Genannten werden noch zwei Männer als "Petrus von Poitiers" be25 zeichnet 1. ein Cluniacenser, Sekretär des Petrus Benerabilis; von ihm sinden sich ein paar kleine Schriften in Prosa und Versen in der Biblioth. Cluniacensis und bei MSL
189, 52 ff. 56 ff. 661; vgl. Hist. lit. de la France XII, 349 ff. 2. Ein Kanoniker von St. Viktor, der eine (nicht gedruckte) Schrift De poenitentia seu consessione zwischen
1180 und 1230 versaßt hat, vgl. Hist. litt. XIV, 484.

Beucer, Kaspar, Dr. med., das Haupt der kursächsischen "Kryptocalvinisten", gest. 1602. — Zahlreiche Briese P.8 auf der Breslauer Stadtbibl. und an andern Orten; manches gedruck, z. B. J. Boigt, Brieswechsel der berühmtesten Gelehrten mit Herzog Albrecht S. 497 ff.; anderes in CR VII u. IX; manches bei Gillet (s. u.) in den Beilagen zu Bo II. Seine Apologia, 1574 oder 75 in Rochlitz geschrieben, in Zeitschr. f. preuß. Gesch. u. Landesstunde 14 (1877) 90 ff. 145 ff.; seine Historia carcerum et liberationis divinae, Tiguri 1605. — J. Brendel, Des Trostreichen Sendbriffes. . an den Engel der Gemeine zu Smyrna. . Summarische Erstärung sie am 2. Okt. 1602 in Dessau gehaltene Leichenpredigt], Zerbst 1603; Sim. Stenius, Oratio qua publice in Academia Heidelbergensi . C. Peuceri . . Manibus parentatum est, Servestae 1603; J. Chr. Leupold, Lebensbeschreibung Dr. K. B. Aubissin 1745; B. Köse in Ersch und Gruber III, 19, 435—456; Rettsberg ebd. 457—460; Bagenmann in KdB 25, 552 ff.; Sichstädt, Narratio de C. Peucero, Jenae 1841; Heimburg, De C. P., Jenae 1842; Frid. Coch, De vita C. P. Budissin, Marpurgi 1856; hente, R. B. und Nit. Krell, Marburg 1865 (auch in der Sammlung Zur neueren Kirchengesch., Marburg 1867; dazu Gaß, Star 1867, 159 ff.); Calinich, Kampf und Untergang des Melanchthonissmus in Kursachen, Lpz. 1866; Gillet, Crato v. Crafftheim, Franks. a. M. 1860, I, 359 ff.; Kludhohn in Hz 77 ff.; G. Th. Strobel, Miscellaneen 4 (1781), 73 ff.

Der "Konsessor bes Melanchthonianismus" wurde am 6. Januar 1525 in Bauten geboren, wo sein Bater Gregor Beuder als Handwerfer lebte. Nachdem er anfangs die Schule der Baterstadt besucht, übergab ihn der Bater der berühmten Goldberger Schule 50 unter Trozendorfs Leitung, dem er später ein Ehrendenkmal setzte in der Oratio de Trocendorssi vita (gedruckt in Tom. V der Declamationes Melanchthons, Wittend. [1565. 1572] 1590). 1540 bezog er die Universität Wittenderg, wo er auf Trozendorss Empsehlung sosort von Melanchthon als Tische und Hausgenosse aufgenommen wurde. Er erhielt durch diesen seine humanistischephilosophische Vildung, studierte unter Rheticus, Milich und Keinhold Mathematik, nahm auch Privatunterricht in Arithmetik dei Stifel, dem Pfarrer in dem nahen Holzdorf. Am 1. September 1545 wurde er Magister, wurde 1548 in die Artiscensatultät recipiert, erhielt 1554 die Prosessur der Mathematik; nach Jakob Milichs Tode trat er 1560 in die medizinische Fakultät ein, in der er inzwischen Doktor geworden war. 1550 hatte er Melanchthons Tochter Magdalena (geb. 10. Juli 1531) 60 geheiratet, ein Schwiegersohn nach Melanchthons Herzen. Er blieb bei ihm im Hause

Bencer 229

wohnen, baute, als die Räume zu eng wurden, ein Hinterhaus an, war ihm der treuergebenste Schüler und Freund, der umsichtige Berater und erfahrene Berichterstatter über die Weltbegebenheiten, und sein Argt und sein Reisebegleiter (1557 nach Worms und Beibelberg), ber Berwalter feines Einkommens und Beforger feiner häuslichen Geschäfte, überhaupt der teilnehmendste Bertraute seiner häuslichen und öffentlichen Gorgen und 5 seiner theologischen Gedanken; nach Melanchthons Tode auch ber Sammler und Herausgeber seiner Werke (Wittenberg 1562 ff.), ber Epistolae selectiores 1565, sowie ber zwei Bücher Epistolarum 1570, ferner das 3. und 4. Tomus Declamationum 1557 und 58. Da Melanchthons Neubearbeitung des Chronicon Carionis nur bis zu Karl b. Großen gelangt war, so vollendete P. 1562 und 1565 burch Hinzufügung eines 10 Lib. IV und V dies Geschichtswert, indem er es bis jur Leipziger Disputation fortführte (Gesamtausgabe 1581). (Rachschrift seiner Borlesung über Melanchthons Chroni-con aus ben Jahren 1570—72 auf der Brest. Stadtbibl.) Seiner atademischen Thätigkeit entstammen Arbeiten wie De dimensione terrae 1550 und 1554 (barin auch Abbruck der Descriptio locorum terrae sanctae des Burchardus de Monte Syon), 15 De praecipuis divinationum generibus 1553 (über Orakel, Träume, Magie, Meteorologie, Aftrologie) und andere Schriften. Seine Borlefungen über Generalis methodus curandi (1559—1563) und über die Aphorismi Hippocratis bewahrt in Nachschriften Die Brest. Stadtbibl. Bgl. auch den Wittenb. Lektionskatalog von 1561 bei Strobel,

Neue Beitrage I, 1, 129.

Dem Dresdner Sof hatte ihn schon Ulrich Mordeisen, Kurf. Augusts Rat und Melanchthons Freund, empfohlen. Als er 1560 Rektor war, fand er bei Hofe burch feine Bemühungen um bie akademische Disziplin verdiente Beachtung. Als ihn bann 1563 die Errichtung einer Stipendiatenstiftung als Abgeordneten der Universität nach Dresden führte, gewann er bei der ersten persönlichen Begegnung mit dem Kurfürsten deffen Ber- 25 trauen in solchem Maße, daß dieser ihn ermächtigte, sich in akademischen Angelegensbeiten immer unmittelbar an ihn selbst zu wenden. Auch wurde ihm die Oberaufsicht über die kursächsischen Gelehrtenschulen übertragen; 1570 wurde er zum Leibarzt mit sessem Gehalt ernannt, was ihn, da er seine Prosessient beibeit, nun noch öfter nach Dresden führte. Der Kurfürst zeichnete ihn, den er boch scherzweise den "Erzcalvinisten" 30 nannte, so aus, daß er 1570 auf der Durchreise durch Wittenberg mit Gemablin und Gefolge bei ihm ju Gaste war und 1571 ihn als Baten zur Taufe des Brinzen Abolf berief. Potuit fieri, so bekennt sein Lobredner Stenius, ut post obitum Philippi favor aulicus illi spiritus addiderit; fein Fehler fei ja nach bem Urteil feiner Freunde gewesen ingenium elatius et  $\varphi g \acute{o} m \mu a$  inflatius (p. 12). Berwendete er auch 35 seinen Einfluß bei Hofe uneigennühig zur Hebung der Universität, so daß diese unter seiner Inspektion und seines Freundes, des Geb. Rates Georg Cracow, Kuratel einen neuen Ausschwung nahm, so verfolgte er doch natürlicherweise dabei zugleich die Interessen seiner theologischen Richtung. Auf seinen Betrieb wurde Melanchthons Corpus doctrinae (Bb IV S. 294) 1564 öffentlich eingeführt; damit hatte der dem Calvinismus 40 freundlich gesinnte, obwohl antiprädestinatianische Philippismus die Vorherrschaft erlangt. Die Bakanzen in der theologischen Fakultät wurden mit entschiedenen Philippisten (Bezel, der jungere Cruciger, Wiedebram, Moller) besetzt, Professor Bitus Ortel Winshemius, der in seiner Borlesung über Logik Unliebsames über Christologie und Abendmahlslehre vortrug, wurde auf Borlesungen über griechische Sprache eingeschränkt; zwei Studenten (unter ihnen 45 der bekannte Gnefiolutheraner Konrad Schlüffelburg), die gegen P. und Genoffen als gegen Satramentierer agitierten, wurden relegiert. Er war 1571 beteiligt an der Herausgabe und Einführung ber für die Gymnasien bestimmten Catechesis contexta ex Corpore doctrinae, die mit der aus AG 3, 21 abgeleiteten Lehre, daß Christi Leib im Himmel örtlich umschrieben sei, als Bestreitung von Luthers Ubiquitätslehre heftige Angriffe erfuhr, 50 in der "Wittenberger Grundveste" aber auch mit Schärfe verteidigt wurde. Seit Ebers Tode (1569), der seit 1561 an der Vermittelung zwischen Luther und Melanchthon in ber Abendmablslehre festgehalten und dabei je länger je mehr P.8 Gegner geworden war, ber ihm seinen Abfall vom reinen Philippismus vorwarf (vgl. Bb V S. 120), hatte P. freie Hand, die Annäherung an ben Calvinismus zu betreiben. Rurfürst Augusts Gegensat 55 gegen die Erneftinischen Fürsten, sein haß gegen die Flacianer, sein wiederholtes politis tisches Eintreten für die bedrängten frangösischen und niederländischen Calvinisten hatten eine Zeit lang folche Tendenzen B.s möglich gemacht. Dabei war jener aber stets überzeugt geblieben, gut lutherische Lehre in seinem Lande treiben zu lassen. Je kuhner aber B. sein Haupt erhob, um so stärker regte sich die Gegenpartei der Theologen im Lande, 60

230 Bencer

bie ihn des Calvinismus bezichtigten, die Hofpartei, die sich um "Mutter Unna", die streng lutherisch gesinnte, von ihrem Bater Christian III. von Dänemark beeinflußte Kurfürstin, sammelte. Die Abneigung der Städte gegen Cracow als den schroffen Verstreter des fürstlichen Absolutismus kam dazu. In dem Maße, als August jetzt seine politische Haltung änderte und engere Verdindung mit dem Kaiser suchte, machte er sich jugleich von ben Calvinisten als politischer Partei los. Er unterbrückte 1573 als Bormund der Söhne Wilhelms im erneftinischen Sachsen gewaltsam den verhaßten Flacianismus, ber ihn und feine Kirche fo lange und fo hartnädig befämpft hatte, zugleich fiel aber auch jest für ihn die Rücksicht, daß er um der Flacianer willen die Melanch= 10 thonianer schonen mußte, hinweg (vgl. Ritter, Deutsche Gesch. im Zeitalter der Gegen= reformation I, 457). So nahte auch für B. die Krisis. Hatten noch etliche Jahre vorber Jakob Andreas Anklagen wider ihn bei Hose seine Stellung nicht erschüttern können, vielmehr August und seine Gemahlin P., der seinen Abschied baraufbin gefordert hatte, unter Bezeugung ihres vollen Vertrauens zum Bleiben bewogen, so wurde das jetzt anders.
15 Die Veröffentlichung der calvinifierenden Exegesis perspicua des Schlesiers Cureus 1574 (Bd IV S. 352), an der freilich P. ganz unbeteiligt war, obwohl er von manchen für ben Berfasser gehalten wurde, erregte ben Born bes Kurfürsten. Aber ein Brief bes Superintendenten Stößel an ben Hofprediger Schut, ber bessen lutherischem Kollegen Georg Liftenius in die Sande fiel und burch biefen dem Kurfürsten vorgelegt murde, 20 öffnete biefem bie Augen und gab ihm eine Baffe in die Sand. Die Briefschaften jener beiben, aber auch Cracows und B.s wurden untersucht, und es fanden fich Acuferungen, aus denen man die Absicht, unvermerkt die kursachsische Kirche zur calvinischen Abendsmahlslehre hinüberzuziehen, herauslesen konnte. "Wenn wir die Mutter Anna erst hätten, so wollten wir den Herrn auch bald kriegen," hatte u. a. Peucer an Schutz geschrieben. 25 B. wurde, noch frank, nach Dresden eitiert und ließ sich hier die später bitter bereute Unterschrift einer Erklärung abpressen, durch die er sich schuldig bekannte, die Einführung einer fremden sakramentierischen Lehre in Sachsen betrieben zu haben, — ein Bekenntnis, das man nachher als Anklage gegen ihn benutzte. Im Juli wurde er in Torgau vor den Landtag gestellt, der die Klage des Kurfürsten gegen seine Kate untersuchen sollte. 30 Der Spruch gegen ihn lautete dahin, daß er Wittenberg nicht verlaffen durfte und nur seine medizinische Brofessur betreiben sollte. Aber August kaffierte dies Urteil als zu mild und ließ ihn nach Rochlit abführen. Umsonst verwendeten sich Kaiser Maximilian und Landgraf Wilhelm von Beffen für ihn. Bielmehr verschärfte fich die Stimmung des Kurfürsten nur immer mehr gegen ihn — er witterte sogar auch verwegene politische An-35 schläge der Arpptocalvinisten im Interesse der Wiederherstellung der ernestinischen Herrschaft in Kursachsen (f. die von Fr. Coch S. 38 abgedruckte "Borhaltung", die August P. machen ließ)! So ließ er 1576 P. von den Seinigen trennen — wenige Wochen darauf starb die Frau, deren Tod P. erst nach mehreren Monaten ersuhr —; er wurde auf die Pleißens durg in Leipzig in ein enges Gesängnis gebracht und dort hart behandelt; aber mit 40 frommem Mut ertrug er jetzt alle Leiden und Entbehrungen; vergeblich blieben die Besmühungen von Andrea, Selnecker u. a. ihn zu bekehren (vgl. außer der Historia carcerum p. 480 ff. die Schrift Berzeichnuß des Gesprächs mit D. C. Peucero, den 16. November 1576, Coldit 1683); standhaft verweigerte er den Widerruf seines "Calvinismus" und ebenso spater bie Unterschrift ber Konkordienformel. Diese Standhaftigkeit 45 scheint zulett doch dem Kurfürsten Eindruck gemacht zu haben. Um 1. Oktober 1585 starb Les unversöhnliche Feindin, "Mutter Anna"; als nun der alternde Kurfürst am 3. Januar 1586 die 13jährige Tochter des Fürsten Joachim Ernst von Anhalt ehelichte, ließ er sich durch die Bitte seines philippistisch gesinnten Schwiegervaters zur Freilassung P.s bewegen. Nachdem dieser beschworen hatte, daß er seine Befreiung als besondere Gnade annähme und seine Haft in keiner Weise weder dem Kurfürsten noch dessen Dienern in Ungüte gedenken oder gedenken lassen wolle, — ein Versprechen, von dem Kurfürst Christian I. ihn dann wieder entband — durste er am 8. Februar 1586 — 4 Tage vor dem Tode Augusts - von gahlreichen Glückwünschen aus der Rabe und Ferne begrüßt, seinen Kerker verlassen. Er begab sich nach Dessau, wo der Fürst ihn zu 55 feinem Leibargt und Rat ernannte. Roch 16 ruhige Jahre waren ihm beschieden, die er teils hier, teils in der Pfalz und in Kassel und sonst auf Reisen, in Berbindung mit alten und neuen Freunden verlebte, viel gefucht als Arzt und als Ratgeber in kirchlichen und weltlichen Dingen, von den Unhaltinern, Joachim Ernft und beffen Cobnen, namentlich Christian I., und andern hohen Gönnern. Auch litterarisch war er noch thätig w und bis ans Ende ein treuer Verfechter Melanchthonischer Theologie. 1587 berheiratete

cr sich zum zweitenmale mit der begüterten Wittve des Bautzner Bürgermeisters Berckmann, wodurch seine durch die lange Haft zerrütteten Vermögensverhältnisse sich wieder hoben. Als er am 2. September 1602 an den Beschwerden des Alters in Dessau starb, hinterließ er 2 Söhne und 4 Töchter, 41 Enkel und 7 Urenkel. Über sein noch heute erbaltenes Geschlecht vol. die Nachweisungen in F. Withum, Bretten, ebd. 1902, S. 112f.

erhaltenes Geschlecht val. die Nachweisungen in F. Withum, Bretten, edd. 1902, S. 112 f. B. Während seiner Hat begann er mit der Niederschrift seiner Historia carcerum, die Pezel nach seinem Tode zusammen mit dem 1584 von ihm ausgesetzen Testament herausgab. Im Gesängnis schrieb er auch den Tractatus historicus de Ph. Melanchthonis sententia de controversia coenae Domini, erschienen zu Amberg 1596 (nachedem schlüsselburg in seiner Theologia Calvinistarum, Franksurt 1592, einen 10 sehlerhaften Abdruck gegeben hatte); die Wittenberger theol. Fakultät antwortete auf diese Schrift P.s mit einer scharfen Refutatio dieses "libelli Calviniani", das mehr eine fabula als eine historia diete und dessen autor totus e vanitate conslatus scheine, Wittend. 1597, 21599; darauf die anonyme Replik Desensio justa Melanchthonis, Hanau 1601; ferner eine Geschichte der Ober-Lausit in Disticken Idyllium, patria seu 15 historia Lusatiae superioris, Baugen 1594, 21603; auch andere ungedruckt gebliebene lateinische Gedichte. Das Verzeichnis seiner übrigen Schriften dei Röse a. a. D.

Daß P. unter der schweren Hand eines gewaltthätigen, mißtrauischen Fürsten unter z. T. salschem Verdacht gelitten hat, ist offentundig. Wenn man aber den Vorwurf des "Kryptocalvinismus" als völlig grundlos hat abweisen wollen (so Mallet in der 2. Aufl. 20 der ME), so mag man zwar sich darauf berusen, daß es doch nicht ein reiner Calvinismus war, was P. und Genossen erstrebten. Daß es sich aber um die Aspirationen einer Partei handelte, die unter dem Schein des Luthertums thatsächlich Luthers Christologie und Abendmahlslehre verlassen hatte, eine der calvinischen zum Verwechseln ähnliche vertrat und diese zur Hertschaft zu deringen such er calvinischen zum Verwechseln ähnliche vertrat und diese zur Hertschaft zu deringen such, ist doch nicht zu bestreiten. Als Haupt 25 dieser Partei ist P. gestiegen und gefallen. Dieselbe Hosgunst, die er einst für die Insteressen seiner Partei ausgenutzt, hat dann, als die Gesantsituation wechselte und jene nun der Gegenpartei sich zuwendete und Gehör gab, seinen Sturz herbeigeführt. Daß die Gegner dann ihren Sieg als "großes göttliches Wunderwert" und als "sonderliche Schickung Gottes" priesen, ist begreislich; ebenso daß Anhänger Luthers in dem Verhalten so von P. und Genossen heimliche "Praktisen" der "Sakramentsseinde" erblickten.

(Mallet +) Raweran.

**Bezel**, Christoph, "kroptocalvinistischer" Theologe, gest. 1604. — Autobiographissches im Bittenberger Ordiniertenbuch, II (1895) 117 und in Notwendige und warhaffte Versantwortung Doctoris Christophori Pezelij, Bremen 1582. Ferner: Lib. Decanorum. Steus 35 bing, Kirchens und Res. Gesch, der Oraniens Nassausichen Lande, Haben 1804; Ed. Jacobs, Juliana von Stolberg, Bernigerode 1889, S. 286 ff.; Balter in Hoch 1866, 382 ff. 1873, 179 ff.; Jen in Bremisches Jahrbuch IX (1877), 1 ff. X (1878), 34 ff.; W. v. Bippen, Gesch, der Stadt Bremen II (1898), 199 ff.; Diedrich in Ersch und Gruber III, 20, 63 ff. (sehlershaft); Cuno in AbB 25, 575 ff.; Mallet in REs XI, 351 ff.

Christoph B., geboren am 5. März 1539 zu Plauen im Loigtlande, besuchte die Lateinschule der Baterstadt und bezog 15jährig die Universität Jena, wo er besonders Erh. Schnepf, Victorin Strigel und Joh. Stigelius hörte. Von letzerem an Melanchthon warm empsohlen, ging er 1557 nach Wittenberg, um den Unterricht dieses zu genießen, solgte aber schon nach einigen Monaten einer Berufung an die Schule seiner Baterstadt. 45 Von hier ging er nach viereinhalbjähriger Thätigkeit an die Annaberger Schule, kehrte aber 1564 nach Wittenberg zurück, wo er mit kursürstlichem Stipendium seine Studien lernend und lehrend sortsetze. 1567 wurde er Prosessor in der philosophischen Fakultät, 1569 Vaul Crells Nachfolger an der Schlößkirche und dazu von Seer am 23. Oktober ordiniert. Früh Wittwer geworden berheitatete er sich 1564 zum zweitenmale mit der gleiche so salls verwitweten Tochter des Buchdruckers Rhaw, wobei nicht nur Paul Eder (Sohn) eine Umdichtung des 128. Psalms darbrachte, sondern auch Konrad Schlüsselwag ein lateinisches Carmen lieserte, in dem der später so schroßer Polemiker noch Melanchthon als den sanctus Philippus seierte. Um 14. Dezember 1569 trat er in die theologische Fablutät ein; am 11. Mai 1570 wurde er zusammen mit Eruciger (Sohn), Bugenhagen 55 (Sohn), Moller, Wiedebram und Selnecker zum Doktor der Theologie promoviert. Er war 1570 an den Theologenkondenten in Leipzig und Dresden beteiligt, die dem Kampf gegen den Flacianismus dienten. 1571 schrieb er eine Apologia verae doctrinae de definitione Euangelii gegen Wigands De Antinomia veteri et nova, zur

232 Bezel

Berteibigung ber Formel Melanchthons: Euangelium esse praedicationem poenitentiae (vgl. Bb I S. 591). Die Wittenberger Catechesis von bemselben Jahre hatte ihn vornehmlich zum Berfasser (vgl. o. A. Peucer S. 229, 47). Wie er als eifriger Philippist hier immer mehr eine führende Stellung neben Peucer erlangte, so wurde er auch in dessen 5 Sturz mithineingerissen (oben S. 230, 11). Als im Mai 1574 der alt gewordene G. Major als Senior ber theologischen Fakultät nach Torgau vorgefordert wurde, gaben bie jüngeren Kollegen Moller, Cruciger, Pezel, Bugenhagen und Wiedebram, ihm eine Erflarung mit, in der sie ihn baten, sich vom Corpus doctrinae und Consensus Dresdensis von 1571 nicht abbrängen zu laffen; gleichwohl nahm biefer die von seinem 10 Schwiegersohn Paul Erell verfagten Artifel an mit ihrer ausbrücklichen Berwerfung der calvinischen Abendmahlslehre. Zett wurden auch Moller, Cruciger, Wiedebram und B. nach Torgau citiert und jeder einzeln zur Annahme der Artikel genötigt; da sie sich aber weigerten, und auch nach 14tägiger Bearbeitung auf ihrer Weigerung verharrten, wurden sie am 23. Juni nach der Pleißenburg in Leipzig transportiert. Hier preßte man ihnen 15 die Unterschrift der Artikel ab, die sie aber nur mit nachdrücklichem Borbehalt leisteten. Nach Torgau zurückgeführt mußten sie die Obligation unterschreiben, daß sie einen Monat in Wittenberg verstrickt bleiben sollten, die der Kurfürst über ihren künftigen Wohnort verfügt haben werbe; bann follten fie an dem ihnen zugewiesenen Orte in Sausarreft interniert bleiben, nichts ohne Erlaubnis bruden laffen, über die Abendmahlslehre "nichts 20 monirn, disputirn oder schreiben", aber auch in keine fremde Bestallung sich einlassen. Sie wurden an vier verschiedene Orte gewiesen, B. nach Zeitz; ihre Professuren nahmen andere ein, die P.& Mag. Martin Oberndorfer. Im November 1576 erfolgte darauf ihre Landesverweisung. P. ging mit Frau und Kindern nach Eger, als dem "nächsten Ort bei meinem Laterland (Plauen)", um seine Gesundheit wiederherzustellen. Da berief im 25 Herbst 1577 Graf Johann von Nassau-Kapenellenbogen P., Wiedebram, Moller und den gleichfalls amtsentsepten Wolfgang Crell in sein Land. Sie kamen nach Dillenburg und wurden dann auf verschieden Stellen verteilt. P. kam zunächst an die Schule in Siegen; dann wurde er als Prediger in Dillenburg verwendet. Er vollzog hier seinen firchlichen Anschluß an den Calvinismus, besuchte im März 1578 die Synode in Reus stadt a. d. H., arbeitete im Mai 1578 eine "Erklärungsschrift der Veränderung etlicher Kirchen-Ceremonien in der Grafschaft Naffau-Rapenellenbogen" aus (handschr. im Brob.= Ardiv zu Wiesbaden), aus der das Scriptum propositum in Synodo Dillenburgensi wurde, ju bem sich bie von ihm geleitete Generalspnode in Dillenburg im Juli bekannte und mit bem die Grafschaft ben Calvinismus einführte. Durch die Einsetzung von Pres-35 byterien (Oft. 1578) und durch die Annahme der Pfälzer KO und des Heibelberger Ka-techismus (April 1781) wurde diese Konfessionsänderung vollendet (vgl. K. Müller, Bekenntnisschriften der reform. Kirche, 1903 S. XIII f. 720 f.). P. war inzwischen (Rov. 1578) als Bastor nach Herborn übergesiedelt, predigte aber auch jeden Mittwoch bei Hofe in Dillenburg. Die Gräfin-Mutter Juliana gewann er völlig für die reformierte Lehre; wihrer Schwiegertochter, der Frau des Grafen Johann, hielt er 1579 die Leichenpredigt. Im Herbst dieses Jahres bemühte sich der Rat von Bremen darum, unter dem Einfluß bes Burgermeistere Daniel von Buren (Bb VII G. 414,43)) B. in feine Stadt ju gieben. Sier hielt der Superintendent Mening die melanchthonische Richtung fest, während einige ber Geistlichen entschiedener zum Calvinismus brängten, Jodocus Glanaus bagegen, ber 45 Pastor an St. Anscharii, ein eifriger Berfechter bes Luthertums war. Nach beiden Seiten lag der Superintendent im Streit, und P. sollte daher helsen Ruhe und Schlichtung des Streites zu schaffen. Aber zunächst schlug Graf Johann die Bitte Bremens ab (25. Nov. 1579); weder er noch seine Mutter könnten P. entbehren. Auf erneute Bitte beurlaubte er 1580 P. und Wiedebram auf etliche Wochen nach Bremen. Sie 50 schlichteten ohne große Mühe ben Streit zwischen Mening und den calvinistischen Geistlichen (23. Juni 1580, 3hTh 1866, 382 ff.); dagegen war es ihnen nicht möglich, mit Glanäus einen Ausgleich zu finden, da dieser sich weigerte, mit ihnen sich in ein Kolloquium ein= zulaffen. Der Rat fah darin Gehorsamsverweigerung und suspendierte ihn bom Amt; an seiner Stelle predigte nun P. in Anscharii. Nach etlichen Wochen kehrten die Beur-55 laubten nach Naffau gurud. Aber Buren, bem B. besonders gefallen hatte, sette nun seine definitive Berufung nach Bremen durch; im Frühjahr 1581 trat er an Unscharii in bes (Glanaus Stelle ein, ber trot ber Bemühungen bes lutherischen Erzbischofs Seinrich von Sachsen-Lauenburg, ihn zu halten, weichen mußte. Nach Menings Tobe 1584 erhielt P. das Amt eines Superintendenten der Kirchen und Schulen, damit zugleich auch das co Pfarramt an der Liebfrauenfirche, das er anfangs neben feiner Stelle an Anicharii, Die

er erft 1598 aufgab, verwaltete. Mit Buren, ber als Scholarch ber Schulverwaltung vorstand, und bem vielseitig gebilbeten Stadtphysitus Ewich arbeitete er an ber Schöpfung einer Hochschule, indem junachst ber Lateinschule eine "öffentliche Rlasse" binzugefügt, bas Ghmnafium zum Gymnasium illustre erweitert wurde; die Borlefungen philologischen, theologischen, juristischen, historischen und medizinischen Inhalts, die hier gehalten wurden, 5 waren außer den Schülern der Anstalt auch andern zum Zweck der Fortbildung zusgänglich. P. war hier selber als Professor der Theologie, Moral und Geschichte thätig. Ferner war P. der führende Theologe, der in allen Kontroversen, in die sich die Bremische Kirche in den nächsten Jahren verwickelt sah, teils in offiziellen Erklärungen der Geistelichen, teils in Streitschriften, die nur unter seinem eignen Namen ausgingen, mit seiner 10 gewandten Feder und feiner umfaffenden Bildung, dabei meift magvoll in der Form, die gemeinsame Sache vertrat: gegen Andrea und die Tübinger, gegen hamelmann, heß= husen, hunnius, Selneder, die hamburger, B. v. Gigen, Marbach. Buren hatte Bremen gern auf der Linie des Melanchthonianismus festgehalten; aber die politische Berbindung mit Heffen, Naffau, der Pfalz und den Niederlanden beschleunigte den Prozes, der die 15 Rirche der Stadt dem Calvinismus zuführte; nach Bürens Tode 1593 kam diese Ent-wickelung zum Abschluß. B. ersetzte den Katechismus Luthers durch den von ihm ver-faßten "Bremischen", der sich dis ins 18. Jahrhundert in Gebrauch erhielt, auch neben dem erst später rezipierten Heibelberger. Er führte das Brotbrechen beim Abendmahl ein, beseitigte den Exorcismus und entfernte die "Göten und Bilber" aus den Kirchen. Durch 20 Ausbildung bes "Ministeriums" schuf er engeren Zusammenhalt unter ben Stadtgeist-lichen und zwischen diesen und ben bisher sehr vernachlässigten Landgeistlichen; gelang es ihm auch nicht, das Ministerium zur kirchlichen Behörde zu entwickeln, so schuf er boch eine Instanz, beren Urteil ber Rat ber Stadt meist in firchlichen Ungelegenheiten befragte. 1595 aber verfaßte er den Consensus ministerii Bremensis ecclesiae 25 (K. Müller a. a. D. S. LIV 739 ff.), der das von Mening verfaßte philippistische Lehr= bekenntnis von 1572 (3hTh 1866, 395 ff.) mehr und mehr zurückbrängte und den Übersgang zum Calvinismus auch in der Lehre vollzog. B. ist Herausgeber der Loci theologici seines Lehrers Strigel 1582—85, der

B. ist Herausgeber der Loei theologiei seines Lehrers Strigel 1582—85, der Epistolae Melanchthonis ad D. Ald. Hardenbergium 1589, des Lidellus tertius so Epistolarum 1590, der lateinischen Consilia und der deutschen "Beratschlagungen und Bedenken" desselben, Neustadt 1600; der Historia carcerum Peucers 1605. Aber auch als Verfasser desselben, Neustadt 1600; der Historia carcerum Peucers 1605. Aber auch als Verfasser desselben, Neustadt 1600; der Historia carcerum Peucers 1605. Aber auch als Verfasser desselben, vollemischer, ergetischer und historichene Schriften war er unablässelben Wir nennen nur die Argumenta et objectiones de praecipuis articulis doctrinae christianae, Neustadt 1580—89; sein Mellisseium historicum, so complectens historiam trium monarchiarum, Chald., Pers., Graecae, 1592 u. ö.; von mehr praktischen Arbeiten den Lidellus precationum 1585, der Gebete und erzbauliche Katechismusertsärungen aus Luther, Melanchthon, Strigel, der Gehete und der Pfälzer Agende friedlich vereinigt. In dogmatischen Beziehung ist von Interesse, an Padentischen Fassung aus Melanchthonischen Fassung zu Prädestination die zu dem vollen Dez de terminismus der calvinischen Fassung des Dogmas zu beodachten; vgl. seine Argumenta et objectiones II 341 f. 1580, dazu die Ausstellungen, die Janchius noch daran macht (bei Heppe, Dogmatif des deutschen Protestantismus, I 178 ff. II 69); serner im Kommentar zu Melanchthons Examen ordinandorum 1587, I 526 ff.; dann aber im Consensus Bremensis 1595, endlich in seinem Borwort zur Schrift De praedestinatione 46

1602. — Er ftarb am 25. Februar 1604.

Sein Sohn Tobias war erst Professor ber Moral am Gymnasium, seit 1600 Pastor an Liebfrauen; er starb als Senior bes Ministeriums zu Bremen am 4. April 1631. Er gab noch 1591 in dem Enchiridion Locorum theol. Victorini Strigelii einen Abrif Melanchthonischer Theologie, vgl. Heppe a. a. D. I 169 ff. Rawerau.

Pfaff, Christoph Matthäus, geb. 1686, gest. 1760. — Eine turze Bita ist in bem 2. Teil der Gesammelten Schriften, so zur Vereinigung der protestierenden Kirchen abzielen (Halle 1723) S. 1—9 mitgeteilt. Diese ist benutt und vermehrt von Leporin, Chr. Boslyc., Berbesserte Nachricht von des Hochberühmten Tübingischen Canplers und Professoris Theologiae Primarii Salv. Tit. Herrn D. Christoph Matthäi Psaffens Leben, Controversien und böchriften, Leipzig und Aschräseben 1726 (der in dieser Biographie dem damals vierzigsährigen Psaff gestreute Weibrauch sällt auch bei Berücksichtigung der damaligen litterarischen Sitten auf die Nerven). Diese zu Psaffs Lebzeiten erschienene Beschreibung liegt der ziemlich auszsührlichen biographischen Notiz in Zedlers Universallexiton XXVII, S. 1198 st. (Leipzig 1741) zu Grunde. Ebenso J. J. Moser, Lexison der jeht lebenden Theologen II, S. 642 st. und 60

234 Bfaff

E. Q. Rathsof, Gesch. jest lebender Geschrten II, S. 342 st. Sonst vgl. Strieder, Hesselchrtengeschichte X, S. 322 st.; A. F. Büsching, Beyträge z. b. Lebensgeschichte denkwürdiger Personen III, S. 170 st. 287 st.; Holbergs Kirchenhistorie fortges. v. J. L. Köhler, VI, S. 424 st.; Baur, Gallerie histor. Gemälde aus dem 18. Jahrh. V, S. 188 st.; H. Döring, Gelehrte Theossogen des 18. Jahrh. III, S. 249 st.; ders. in Ersch und Gruder III, Sett. XX, S. 101 st.; Wagenmann in d. AbB XXV, S. 587 st.; W. Gaß, Geschichte d. prot. Dogmatik III, S. 74 st.; A. Tholuck, Gesch. d. Nationalismus I, S. 149 st.; A. Ritschl, Gesch. d. Pietismus III, S. 42 st.; R. Weizscher, Lebrer und Unterricht von d. ev. theol. Fakultät (Tübinger Festschrift 1877) S. 97 st. — Ueder die Frenäusstragmente st. Harnack, Die Pfassen Frenäusstragmente als Hässchungen Pfasse erwiesen (ZU NF V, 3), Leigzig 1900. Dazu H. Achels, ThUK 1901, Sp. 267 st. Berzeichnisse seinesen Echristen bei Meusel, Lexikon X, S. 353 st.; Strieder u. Dözring a. a. D. (septeres umfaßt 215 Nr., enthält aber nicht die bei Strieder verzeichneten zahlslosen Aussischer

Pfaff war am 24. Dezember 1686 in Stuttgart, wo sein Bater seit 1685 Diakonus 16 war, geboren. Sein Bater Johann Chriftoph Pfaff, tam 1697 nach Tübingen, wo er zunächst Professor der Logif und Metaphysik wurde; 1698 vertrat er das theologische Extraordinariat, später rückte er in die dritte, dann die zweite theologische Professur auf (Weizsäcker, Lehrer und Unterr. S. 87 ff.). Die Universität bezog der frühreise, außergewöhnlich begabte und maßlos ehrgeizige Knabe schon in seinem 13. Jahre (4. Juli 1699), 20 bereits nach vier Bochen erlangte er als erster ben Baccalaureat, nach brei Jahren (6. September 1702) die philosophische Magisterwürde, wiederum als erster unter 26 Kandidaten. Nachdem er 1704 sein theologisches Examen in Stuttgart abgelegt und 1705 Repetent geworden war, trat er 1706 auf Befehl des Herzogs eine große wissenschaftliche Reise an, auf der er besonders Förderung in den orientalischen Sprachen suchen sollte. Er 25 ging, alle größeren Städte berührend, nach Hamburg, wo er Esra und Georg Elieser Ebzard tennen lernte und von ihnen Unterweisung in rabbinischen und talmudischen Stu-Auch J. A. Fabricius trat er nahe und verfaumte die Gelegenheit nicht, Gottfried Arnold und Beterfen, die zu den Führern der pietistischen Bewegung geborten, aufzusuchen. Im folgenden Jahre fette er feine Reise nach Kopenhagen fort, ging von so ba nach Holland und von dort nach England, überall Beziehungen mit den hervorragenosten Theologen anknüpfend. Auf der Rückreise landete er endlich in Gießen, um dort bei J. Hais Schüler Bürklin athiopisch zu treiben, wurde aber schleunigst nach Hause beorbert, um den Erbprinzen auf einer Reise nach Italien zu begleiten. (Bgl. die selbst= gefällige Beschreibung jener Reise in seiner Tübinger Antrittsrede 1717, wo er alle Geschteilung fener Reise in seiner Tübinger Antrittsrede 1717, wo er alle Geschteilung ihre der Beschleiber gefällige Beschreibung ihre Reise in seiner Tübinger Antrittsrede 1717, wo er alle Geschleiber gefällige Beschreiber geschleiber geschle 35 lehrten aufzählt, mit denen er in Berührung getreten war). Das Reiseziel war zunächst Turin, wo die Reisegesellschaft über drei Jahre verweilte. Dort herrschte der energische, hochstrebende, aber in der Wahl seiner Mittel nicht allzu peinliche Viktor Amadeus II. von Savohen, deffen glänzende Hofhaltung die Schwaben in ihren Bann zog. Hier bilbete sich Pfaff zum vollendeten Kavalier aus. Aber auch seine wissenschaftlichen Interessen 40 wußte er zu befriedigen. Die Bibliothet bes Herzogs, die reiche Schätze barg, vertam, wenn man Pfaffs Angaben trauen barf, in Staub und Schmut. Es konnte bem bei Hof glanzend eingeführten Manne nicht schwer werden, unbeschränkten Zutritt zu ihr zu erhalten. Schon auf seiner Reise hatte er sein Augenmerk vorzüglich auf die großen Bibliotheken gerichtet, wie ein Gewährsmann drastisch bemerkt (Gesammelte Schrifften, so 45 zur Vereinigung der protest. Kirchen abzielen, 1723, II, S. 7): "daß keine Bibliotheck in allen diesen Landen zu finden gewesen, die er nicht durchgestänkert und sich zu Nutze gemacht". Nun fand er hier ungeahnte Schäße. Außer vielen anderen Aneckota (Presentation) bigten bes Chrysoftomus, die er Montfaucon für seine Ausgabe überließ, Fragmenten von Sippolyt, die Fabricius in feiner Ausgabe benutte) fand er die Spitome der Institutionen 50 des Lactanz, die er 1712 in Baris erscheinen ließ. Weit größeres Aufsehen erregte Pfaff mit seiner Ausgabe von vier bis babin unbekannten Fragmenten bes Frenaus (Haag 1715; vgl. bie Ausgaben von Stieren I, p. 847 sqq., bazu II, p. 381 sqq., Harven II, p. 498 sqq.). Gegen die Echtheit hat sehr bald Scipio Maffei, der die Fragmente in seinem Giornale de' Letterati d'Italia XVI, 4, p. 226 sqq. (1713) veröffentlicht hatte, 55 Bebenten geltend gemacht. Pfaff suchte sie in mehreren Artikeln, zulett in ben umfangreichen Dissertationen seiner Ausgabe von 1715 zu widerlegen (das ganze Material dieses Streites hat Stieren a. a. D. abgedruckt). Daß die Fragmente nicht von Frenäus herzühren können, ist jett allgemein zugegeben (s. d. Frenäus Bb IX S. 406, 33 ff.): Harnack hat nun den Nachweis versucht, daß die Fragmente eine Fälschung Pfasse seien. so In der That ist auffallend genug, daß Pfaff über die Handschrift, in der er fie gefunden haben will, nur unbestimmte Andeutungen gemacht hat. Doch konnte man, wie Achelis

Pfaff 235

(ThR3 1901, Sp. 268) annimmt, auch baran benken, daß er zu dieser Berschleierung seiner Quelle gezwungen war, weil er die betreffenden Blätter aus einer Turiner Catenenhandschrift (etwa Taurin. B. V. 16) herausgeschnitten und gestohlen hatte, wie er das nachs weislich bei der H. Taurin. B. VI. 25 (Philosophumena) gethan hat. Harnac hat ferner darauf hingewiesen, daß die Fragmente in ihren Anschauungen weder das Bild ber 5 Zeit des Frenäus, noch das des firchlichen Altertums überhaupt tragen, sondern die Züge Pfaffs, daß er aus einem Druckfehler Halloig' ein ennaber statt ennaber aufgenommen habe, ja daß ein, allerdings in der zweiten Auflage verbefferter grober Schniker ravrai statt avrai) ben Fälscher verrate; daß endlich in den Citaten aus dem NI ber textus receptus benutt worden sei. Diese Gründe lassen sich einzeln entfräften; aber es bleibt 10 immer noch genug begrundetes Migtrauen gegen Pfaffs Redlichkeit übrig. Die Haupt-frage wird immerhin die bleiben, ob man Pfaff einen folden Betrug zutrauen fann. Es scheint nun allerdings, daß man diefe Frage bejahen muß, und daß die ge-fälschten Frenäusfragmente nicht der einzige Betrug von Plass Turiner Zeit darstellen. Leporin berichtet (S. 16 f.): "Unter anderem ward ihm aus dem Königl. Archiv ein Di- 15 ploma von einem griechischen Kauser zu decliffriren aufgegeben, von welchem er eine lateinische und griechische Übersetzung gab, daraus man sehen kunte, wie das Recht, der Hertzoge von Savoyen auf das Königreich Chpern fürnehmlich auf dieses Diploma sich grunde". Viktor Amadeus hatte ben Titel eines Königs von Chpern angenommen. Pfaff hat ihm bann ben Rechtstitel bazu verschafft, indem er eine Urkunde fälschte, Die 20 er als "Übersetzung" einer alten Urkunde ausgab. Die Historiker des Hauses Savopen wissen von dieser Urtunde ebensowenig, wie der Biograph des Biktor Amadeus, Carutti. Hatte er bei diesem Diplom sich dem Herzog gefällig erweisen wollen, so suchte er bei den Frenäusfragmenten seinen eigenen Vorteil. Massei scheint den Schwindel durchschaut zu haben. Er stellte die peinliche Frage, wo denn das Manustript geblieben sei; er, der 25 Verfasser von Pfass in den des von Pfasses der Turiner Bibliothet, hätte es doch finden muffen. Pfaff schwieg; die Lust weitere Anecdota zu publizieren war ihm vergangen (Leporin S. 16 Anm. †). Aber für sein Fortkommen hatte er inzwischen doch gut gesorgt. Nachdem er 1712 die Rückreise angetreten und in Stuttgart ein Sahr geblieben war, ging er im September 1713 mit dem Erbprinzen abermals so auf Reisen und zwar Rhein ab nach Holland, und von ba nach Frankreich; 1716 kehrte er endlich dauernd in die Heimat zurud. Schon 1714 hatte er sich ein Expektanzdekret auf eine ordentliche theologische Professur zu verschaffen gewußt. Nach seiner Rudtehr von Baris erhielt die Universität in Tubingen ein Defret, daß Pfaff mit Sit in ber Fatultät und im Senat und der Anciennität vom 23. November 1714 jum ordentlichen 85 Professor ernannt sei (Weizsäcker S. 97). Die Fakultät wehrte sich gegen eine solche Verletzung ihrer Ordnungen, so gut sie vermochte; natürlich ohne jeden Erfolg. Als 1717 ber Prosession Hochsteter starb, rückte Pfaff in die Stelle ein. Als dritter Prosession hätte er zwar zugleich Stadtpfarrer sein sollen und predigen müssen. Er wußte durchzuseten, daß er nur die Prosession ihre Besoldung und den Vorrang erhielt. Das Reformations 40 jubiläum brachte ihm in demselben Jahre auch die theologische Doktorwürde. Drei Jahre darauf starb sein Vater; der Sohn erhielt die zweite Prosessiur und das damit verdundene Dekenzt dach hat er sie nur mories Worken inne gehoht. Mis der Canter Täger halb Defanat, doch hat er fie nur wenige Wochen inne gehabt. Als ber Kangler Jäger balb darauf starb, wurde er, vierunddreißigjährig, Rangler ber Universität. Als solcher hat er sechsunddreißig Jahre gewirkt, freilich mehr in die Breite als in die Tiefe. Er selbst ein 45 Mann ber neuen Zeit, Pietist und Orthodorer zugleich, aufgeklärt und beschränkt wo ce nötig ichien, in allem Ravalier, Weltmann und Lebemann, hat er bem theologischen Betrieb eine ganz andere Richtung gegeben. Mit ihm zieht die enchklopabische Richtung ein, die alles kann und alles will, die das ganze Geheimnis der Theologie in drei Jahren zu offenbaren vermag. Es ist bezeichnend, was Pfaff in seiner Ankundigung für 1722 50 ruhmredig von seiner Wirksamkeit berichtet (Weizsäcker S. 111): "Seit er an der Universität lehre, habe er gelehrt: thetische, polemische, exegetische, pastorale und asketische Theologie, alte und neuere Kirchengeschichte, Kirchenrecht und theologische Litteraturgeschichte, das alles privatim und privatissime. Gegenwärtig erkläre er publice die Polemik, und zwar fo, daß man in der Zeit von drei Jahren einen vollständigen theologischen Kursus bei ihm 55 vollenden könne". Bebenkt man, daß neben biefer akademischen Thätigkeit eine febr fruchtbare litterarische herging, so ist das in der That eine erstaunliche Leistungsfähigkeit. Aber auch die glänzende Begabung Pfass hat eine mehr als oberflächliche Erörterung nicht zu stande gebracht. Immerhin bleibt seine Thätigkeit erfolgreich genug. Lon den Schriften der nächsten Jahre haben einige den Ruhm ihres Verfassers als eines der gelehrtesten so

236 \$faff

und scharfsinnigsten Männer seiner Zeit burch die ganze Welt getragen. Es entstanden in rascher Folge eine große Unzahl von Dissertationen, unter benen die de originibus juris ecclesiastici eiusdem indole von 1719 epochemachend war und mehrfach aufgelegt wurde (zulett Ulm 1759; eine beutsche Ausgabe erschien 1722 in Frankfurt und 5 Leipzig unter dem Titel: "Traktat von dem Ursprunge des Kirchen-Rechts und bessen wahrer Beschaffenheit, welchem beigefüget ist eine Abhandlung von der Bischöfflichen Nachfolge"). Pfaff hat in dieser Differtation, der 1742 "Akademische Reden über das sowohl allgemeine als auch teutsche protestantische Rirchenrecht" folgten, zuerst die Kollegialtheorie konsequent durchgeführt. Die Kirche ist banach ein staatlich anerkanntes collegium pu-10 blicum; aus diesem Charafter ber Kirche folgert er bas Recht bes Staates auf firchliche Gesetzgebung, Beaufsichtigung u. s. w., deduziert aus dem pactum tacitum ober expressum das Regiment, dessen Ableitung aus der Schrift, der Stellung der Obrigkeit als membrum praecipuum ecclesiae, den Reichsgesetzen, der Landeshoheit er verwirft. Die Kirche hat demnach das Recht der Übertragung ihrer gesellschaftlichen Rechte an die Obrigkeit, der Gemeinde sind weitgehende Besugnisse eingeräumt (vgl. d. A. Kollegialismus Bb X S. 642 f. und v. Schulte, Lehrbuch des fath. u. evang. Kirchenrechtes 'S. 277). Driginell war die Theorie nicht; aber ihrer Durchführung tonnte man Scharffinn, logische Konfequenz und Gelehrsamkeit nicht absprechen. Gine Introductio in historiam Theologiae literariam ericien 1720 (bie einzelnen Teile hatte Pfaff 1718-1720 als Pro-20 gramme herausgegeben); ein Lehrbuch ber Dogmatik und Ethik war 1719 vorausgegangen (Constitutiones theologiae dogmaticae et moralis Tubingae 1719; ed. II Francofurti 1721; noch öster aufgelegt); ein Lehrbuch der Kirchengeschichte (Institutiones historiae ecclesiasticae cum diss. de liturgiis) folgte 1721. Pfaff zeigt sich darin als Bielwisser, aber seine Behandlung des Stoffes ist höchst ungleich und von der Weite aus Beinissen, aber seine Seiglichung des Stoffes ist dichten und ihr der Gelehrsamkeit, wie sie der Arbeiten Mosheims auszeichnet, ist er himmelweit verschieden. Kurze Notae exegeticae in Evangelium Matthaei (Tübingen 1721) führen ihn als Exegeten vor. Dem pietistischen Geschmack trug er Rechnung in mehreren erbaulichen Schriften; so erschien 1720 "Kurzer Abris vom Wahren Christentum", in demselben Jahre ein "Hertzens-Katechismus, oder die ersten 30 Grund-Säze der Christlichen Lehre, aus dem Grunde des inneren Christentums hergelietet" und "Zwölff Betrachtungen über unterschiedene Stude bes mahren und thätigen Chriftentums" (vgl. die Bürdigung und Charafteristit bei Ritschl, Geschichte des Bietismus III, **පි**. 40 ∰.).

Das Hauptfelb seiner Thätigkeit hat Pfass in einer Bereinigung der evangelischen Kirchen gesehen. Eine ganze Anzahl von Abhandlungen hat er dieser Frage gewidmet (Dissertatio thetica de fidei Christianae articulis fundamentalibus eiusque analogia 1718; Alloquium irenicum ad Protestantes, Ratisdonae 1720, auch deutsch: Friedsettige Anrede an die Protestierende, Regensburg 1720; diss. irenica de influxu dogmatis Resormatorum de S. Coena in praxis sidei et pietatis quanto et quali, Tübingen 1720; diss. irenica de influxu sententiae Resormatorum de communicatione idiomatum utriusque naturae in Christo u. a. Gesammelt erschienen diese Abhandlungen deutsch u. d. Titel: Ch. M. Pfassens Gesammlete Schrissten, so zur Vereinigung der Protestierenden adzielen, Halle 1723). Auch auf diesem Gediet war Pfass nicht originest. Schon längst hatte man in Brandendburg eine Union der Lustheraner und Resormierten erwogen und die Politit Friedricks I. hatte zu praktischen Borschlägen geführt (1. F. Brandes, Gesch. der kircht. Politik des Hauses drandendburg I, S. 383 st. vgl. d. N. "Union"); die Jubesseier der Resormation 1717 mag dann weiterhin dazu beigetragen haben, den Gedanten Verbreitung zu verschafsen und sücerlich ist es kein Zusall gewesen, daß Psass in dem Jahre nach dem Resormations-Jubiläum mit seinen Gedanten hervortrat. Es gelang ihm auch, die Ausmerksamsteit der maßgedenden Kreise auf seine Bemühungen zu lenken. Das Corpus Evangelicorum, die Bereinigung der evangelischen Neichsstände zu Regensburg empfahlen seine Vorschläge zur Annahme, aber an dem Mistrauen der Lutheraner scheiterte ihre Durchsührung. Der praktische Ersolg blied ihm versagt, und er begnügte sich später mit der Kolle des Zuschauers.

55 In der Folgezeit hat sich Pfaff in seinem Wirken mehr und mehr zersplittert. Seine litterarische Produktivität blied unheimlich; aber die Quantität ersetze nicht, was der Qualität abging. In unzähligen litterarischen Fehden, in lauter Nichtigkeiten verzettelte er sein Talent und seine Gelehrsamkeit. Weil er die Hand nach allen Früchten ausstreckte, die an dem Wege eines Gelehrten winken, kam er nicht mehr dazu, auch nur eine so zu brechen. Er hat das selbst empfunden und zuweilen darüber geklagt. Aber er konnte

seine Natur nicht mehr ändern. So hatte er bas Geschick, bas ähnlichen Geistern ebenfalls beschieden war, seinen eigenen Ruhm zu überleben. An der Universität war er all-mächtig; aber es gelang ihm nicht, eine Schule zu bilden. Er klagte über die Interesse-losigkeit der Studierenden, suchte die Schuld an den veralteten Einrichtungen, die er doch aus bem Gleise zu schieben nach Kräften bemuht war und merkte nicht, daß seine Per- 5 fönlichkeit allein die Schuld trug. Das zeigte fich, als man 1755 in Göttingen ben von fönlichkeit allein die Schuld trug. Das zeigte sich, als man 1755 in Göttingen den von Michaelis lebhaft unterstützten Gedanken hegte, ihn als Nachfolger Mosheims zu berufen und ihm die Kanzlerstelle zu übertragen. Damals schried J. J. Moser an den Göttinger Prosesso und warnte; "es wäre ein Glück für Göttingen, wenn er nicht dahin komme; seine Leides- und Gemütskräfte wären geschwächt, auch seh er zänkisch" (s. Bü- 10 sching, Behträge zur Lebensgesch, denkwürd. Pers. III, S. 287). Daraushin ließ man den Plan sallen. Im solgenden Jahre nahm Pfaff in Tübingen seinen Ubschied. Was ihn dazu bewog, läßt sich nicht mehr aktenmäßig feltstellen, da alle urkundlichen Nach-richten verschwunden sind (Weizsächer S. 110). Das Gerücht war verbreitet, daß sich Pfaff nach dem Tode seiner Frau einen schweren sittlichen Fehltritt habe zu schulden 15 kommen lassen und daß er dadurch gezwungen worden sei, Tübingen zu verlassen (Kitschl, Gesch. d. Veieismus III, S. 59; Ehmann, Detingers Selbstbiogr. S. 611). Unter seinen Amtsaenossen binterließ er keine Freunde: allaemein sal man seine Entkernung vom Amt Umtegenoffen hinterließ er keine Freunde; allgemein sah man seine Entfernung vom Umt mit Befriedigung an. Er zog nach Frankfurt a. M. in der Absicht, als Privatmann seine Tage zu beschließen. Da traf ihn der Ruf nach Gießen. Er nahm ihn an und ging 20 borthin als Kanzler, Superintendent und "Direktor" der theologischen Fakultät. Wie er zu diesem Rufe kam, ist nicht mehr aufzuhellen. Auch diese Akten scheinen verschwunden zu sein. Bier Jahre hat er dort noch gewirkt "als eine Geißel der Universität und Fastultät: hochmütig, herrschsichtig, mit unverhüllter Geldgier und schamlosen Eigennuy" (Harnack, TU NF V, S. 8 Anm.). Am 19. November 1760 ist er gestorben. Seine 25 Bibliothek kam an die Abtei Arnsburg in der Wetterau, von wo sie nach deren Säku-

larisierung nach Laubach gelangte. Bon seinem Charakter entwirft ein Freund folgende Schilderung (Leporin S. 20, Unm. \*\*): "Sein Temperament ift cholerico-sanguineum, und von Natur am meisten ad Scepticismum und Libertinismum geneigt. Sein judicium ist penetrant, das so ingenium munter und lebhafft . . . Pedantismus ist von ihm sehr weit entsernet, zum Galantismo und Singularismo incliniret er mehr". In der That sind hier wichtige Büge gut angegeben. Bergeffen ift seine maßlose Ruhmgier, sein Eigennutz und seine Sucht, ju glänzen, Triebe die mehr und mehr dieses starte Talent verdorben haben. Aber fie erklaren, wie der Pietist immer mehr in das Fahrwasser der Auftlarung geriet und 25

warum der Glanz dieser Leuchte erlosch, noch ehe Pfaff die Augen schloß.

Erwin Breufchen.

Bfaffenbrief. — Litteratur: Eidgenössische Abschiede I, 301 (Text des Bsaffenbriefs). Anton Philipp v. Segesser, Rechtsgeschichte der Stadt u. Republit Luzern (1850/58) I, 210 ff. 268. II, 80, 600, 661, 742 ff., 882 ff.; Bluntschlie, Staats- u. Rechtsgeschichte der Stadt und 40 Landschaft Zürich I (1838), S. 385 ff.; derselbe, Geschichte des schweizerischen Bundesrechts I, 1875, S. 122 ff.; A. Lütoss, Bann und Rache (Geschichtsfreund XVII, 158); Th. v. Liebenau, 1875, S. 122 ff.; A. Lütolf, Bann und Rache (Geschichtsfreund XVII, 158); Th. v. Liebenau, Jur Entstehungsgeschichte des Pfaffenbries (Anzeiger für schweizerische Geschichte 1882, S. 60); B. Dechsti, Die Beziehungen der schweizerischen Sidgenossensschaft zum Reich dis zum Schwedenstrieg (Politisches Jahrbuch der schweizerischen Sidgenossensschaft) V, 1890, S. 359—365; J. Dier-45 auer, Geschichte der schweizerischen Sidgenossenschaft I, 1887, S. 282 ff.; Dändliter, Geschichte der Schweiz I, 1900, S. 545 ff., 631 ff.; J. Dürdin, Handbuch der Schweizergeschichte I, 1900, S. 197. Die Litteratur über das Ereignis, das den Anstoch zur Ausstellung des Pfassenbrießgegeben, verzeichnet J. Dierauer in der von ihm herausgegebenen "Chronit der Stadt Jürich" S. 2 (Quellen zur Schweizergeschichte Bd 18).

Wit dem Ramen "Pfassenbrief" wird in der Geschichte der Schweiz eine vom 7. Dt=toder 1370 datierte Urkunde bezeichnet, worin die der schweizerischen Sidgenossensschaft ansgebörenden Gemeinwessen ("Drie") Lürich, Luxern Lua IIri Schwaz und Unterwalden

gehörenden Gemeinwesen ("Orte") Zurich, Luzern, Zug, Uri, Schwyz und Unterwalden durch Bertrag Borschriften über die Ablehnung der fremden geistlichen und weltlichen Gerichtsbarkeit und über die Bahrung bes Lanbfriedens vereinbart haben. Wiewohl die Un= 55 ordnungen, die sich gegen die geiftlichen Gerichte richten, nur einen kleinen Teil des Bertrages ausmachen, so hat man doch von jeher in ihnen das charakteristische Merkmal ber Urtunde erblict, und nicht nur die Umgangssprache ("Pfaffenbrief"), sondern auch der amtliche Stil haben bies festgehalten. (Stanferverkommnis 1481: "ber brief fo vorzyten burch unfer vorbern fälig ouch gemacht ist worden von priestern und annder sachen so

wegen").

Den unmittelbaren Unlaß zur Aufftellung bes Pfaffenbriefes gab eine Gewaltthat, bie sich am 13. September 1370 ereignete. Das Haupt des mit Zurich verbundenen Luzgern, der Schultheiß Peter von Gundoldingen, wurde mit seinen Begleitern auf der Heimzehr vom Zurcher Herbftmarkt in der Nähe der Stadt Zurich überfallen und in Gesangen-5 schaft gesett. Als Unstifter und geistiger Urheber bes Frevels wurde der Propst am Zurcher Großmunster, Bruno Brun, bezichtigt, ein Sohn bes im Jahre 1360 verstorbenen allmäch= tigen Zurcher Burgermeisters Rudolf Brun. Bruno Brun hatte mit seiner That einen Akt der Privatrache vollführt. Auf die Kunde hiervon erhob sich die Bürgerschaft Zurichs und feste, erbittert über biefen Bruch bes Marktfriedens, die Freilaffung ber Gefangenen Als der Propst, unter Berufung auf seinen klerikalen Stand, fich weigerte, vor bem burgerlichen Gericht Rebe zu stehen, wurde er aus der Stadt verbannt. Allein es bestand nun die Gefahr, Brun, ein eifriger Anhänger der österreichischen Partei, möchte gegen Zurich den Schut fremder Gerichte, der Reichsgerichte ober geiftlicher Gerichte, anrufen, und um berartigen Berfuchen für alle Zutunft entgegenzutreten, verbanden 15 fich feche Orte ber Gibgenoffenschaft in bem Pfaffenbrief bom 7. Oftober 1370 gur Aufftellung gemeinsamer Borfchriften. Diese enthalten in der Hauptsache materiell tein neucs Recht. Sie brachten Sate jur Geltung, die bisher in den meiften Orten bereits anerkannt gewesen waren. Allein burch ihre Aufnahme in die gemeinsame Urkunde wurde ihnen

eine wirksamere und fräftigere Garantie gesichert.

Der Pfaffenbrief ftellt zwei Rechtsgrundfate auf: Zum erften bas Gebot, es muffe jebermann in der Eidgenossenschaft in allen Streitigkeiten — ausgenommen in Che- und geiftlichen Sachen — por bem Richter feines Wohnorts belangt werben. Zum zweiten enthält die Urkunde Borschriften über die Aufrechterhaltung des Landfriedens "in unser Cydgenoßschaft" (Sorge für die Sicherheit der Straßen und Berbot der Kriegezuge 25 ohne Erlaubnis der Obrigkeit). In dem ersten Rechtsgrundsatz liegt die eigentliche Besteutung des Pfaffenbriefs. Mit der Anordnung, es solle jeder "von jeglichem Recht nemen an den stetten und vor dem Richter, da er gesessen ist, es wer dann umb ein E oder umb Beiftlich fachen" - wird jedermann, ber in einem Gemeinwefen ("Drt") ber Gibgenoffenschaft wohnt, beffen Berrichaft unterworfen. Die Orte nahmen bamit eine Gebiete-20 hoheit über alle in ihrem Territorium niedergelassenen Personen in Anspruch, auch wenn biefe Unterthanen einer fremden Gerrichaft waren. Das führte von selbst zur Ablehnung ber fremden weltlichen Gerichte (Neichsgerichte) und ber auswärtigen geiftlichen Gerichtsbarkeit. Dadurch wurde jedoch keineswegs allgemein die Zuständigkeit der Kirche bestritten, bestimmte Rechtssachen vor ihr Forum zu ziehen, und wir wissen, daß im allgemeinen 86 Rechtshändel, in benen ein Kleriter als Betlagter erschien, vor wie nach dem Pfaffenbrief vor den geistlichen einheimischen Gerichten (dem Gerichte des Bischofs oder, wie in Zürich, vor einem besonderen Pfaffengerichte) abgeurteilt wurden. Der Pfaffenbrief trat lediglich der Überspannung der firchlichen Machtsphäre und der Einmischung der geistlichen Gerichte in den Bereich des staatlichen Rechtes entgegen. Indem er auch vom Kleriker weinen staatlichen Treueid forderte, erwirkte er indirekt die Unterwerfung des Klerikers unter das staatliche Gericht in den Rechtssachen, in denen der Staat sein Recht und feine Gerichte für Kleriker und Laien in gleicher Weise für zuständig erklärte (Landfriedens: bruch, Bruch des Marttfriedens 2c.). Diefen Sat führte der Pfaffenbrief auch den fremden Alerikern gegenüber durch, die in der Eidgenoffenschaft "wonhaft sint, die nicht burger, 45 lantlüte noch Eydgenoffen sint" und drohte gegen die Ubertreter die Strafe der Fried-losigkeit an. Mit derselben Entschiedenheit wandte sich sodann der Pfaffenbrief gegen jeden Laien, der einen andern "mit fromden gerichten uff trib, geistlichen oder weltlichen, umb weltlich sach". Hiermit wurde der Sat des kanonischen Rechtes getroffen, das geistliche Gericht burfe auch in Sachen angerufen werden, die an fich dem weltlichen Bereich an-50 gehörten, wenn in ber behaupteten Rechtsverletzung ein Moment ber Gunde liege.

Somit hat der Pfaffenbrief weber das Privilegium fori der Kleriter, noch die Gerichtsbarkeit der Kirche über Laien von Staatswegen allgemein beseitigt. Behält er doch ausdrücklich Shes und geistliche Sachen der kirchlichen Juständigkeit vor, und irrig wäre es, aus dem bekannten Wort des Johannes von Müller, der Pfaffenbrief enthalte "die Protestation der schweizerischen Freiheit wider den Mißbrauch des Unsehns der Klerisei" (Geschichten schweizerischen Freiheit wider den Mißbrauch des Unsehns der Klerisei" (Geschichten schweize Gidgenossensschaft II, 264), einen weitergehenden Schluß zu ziehen. Aber dadurch, daß der Pfaffenbrief auf einem wichtigen Gebiet des Rechtslebens die Festsehung dessen, was dem Staat und was der Kirche gebühre, von Staatswegen und im Widerspruch zu den Forderungen der Kirche durchführte, stellt er in schweizerischen Landen so in der That den ersten umfassenden und von Ersolg gekrönten Bersuch dar, die schrans

kenlose Ausbehnung ber kirchlichen Macht mit ben Waffen bes staatlichen Rechts zurückzuweisen. F. Fleiner.

Bfaudrecht bei ben Bebraern f. b. A. Gericht und Recht Bb VI C. 582, 52.

Pfarrer, Pfarrer (parochia, parochus). — Litteratur: 1. Zur Geschichte ber Pfarrei: Hinschus, KR. II, § 90 (vgl. I § 32 I), wo auch die älteren Schriftsteller zu sinden 5 sind; Richter, Lehrbuch des Kirchenrechts, 8. Aust. von Dove u. Kahl, Leipzig 1886, § 141; Friedderg, Lehrbuch des Kirchenrechts, 5. Aust. 1903, §§ 68, 71 (hier besonders auch auße ländische Litteratur); Sägmüller, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, 1904 § 99; Stuk, Kirchenrecht in Holkendorff: Kohlers Enchstodische der Rechtswissenschaft, 1904 § 99; Stuk, Kirchenrecht in Holkendorff: Kohlers Enchstodische der Rechtswissenschaft, 1904 § 99; Stuk, Kirchenrecht in Holkendorff: Kohlers Enchstodische der Rechtswissenschaft, 1904 § 99; Stuk, Kirchenrecht in Holkendorff: Kohlers Enchstodische der Rechtswissenschaft, 1904 § 99; Stuk, Kirchenrecht in Holkendorff: Kohlers Enchstellen Heickendorff: Kohlers Enchstellen Heickendorff: Kohlers Enchstellen Heickendorff: Kohlers Enchstellen Heickendorff: Kohlers Eradt Rom im Wittelaster, 1902, S. 334 ff., 340 M. 2.; Duchedne, Notes sur la topographie de Rome au moyen-age, II. Les titres presbytériaux et les diaconies, Mélanges d'archéol. et d'hist., VII, 1887, 21 ff. und im wesentlichen darauf sussendorff: Beschichte der Stadt Rom im Mittelaster, I, 1901, S. 146 ff.; Bettinger, Die ältesten Nachsichten über Baptisterien der Stadt Rom, KDS, XVI, 1902, S. 326 ff.; Hauf., 1904, S. 1961, 382 f., 560 f.; Löning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, 1878, I, S. 163 ff., II. S. 346 ff.; Stuk, Geschichte des straßlichen Benefizialwesens, I, 1895, §§ 4, 5, 14, 15—19, 21; Imbart de La Tour, Les origines religieuses de la France. Les paroisses rurales du 4° au 11° siècle, 1900 (dazu Stuk, Ggl., 1904, S. 1 ff.); Marignan, Etudes 20 sur la civilisation française, I, 1899, S. 200 ff.; Forell, Die Entwicklung des Arochicses hier Entwicklung des Arochicses des Archenrecht, LXXXII, 1902, S. 74 ff., 258 ff.; Sägmüller, Die Entwicklung des Archipresdyterats und Desanats die Jum Ende des Pfarre, Pfarrer (parochia, parochus). — Litteratur: 1. Zur Geschichte ber 258 ff.; Sagmuller, Die Entwidelung bes Archipresbyterate und Defanats bis jum Enbe bes Karollingerreichs, Tubinger Univ.-Progr. 1898, S. 29 ff.; Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben, I. 1, 1886, S. 115 ff., 238 ff., I, 2, 1886, S. 699; Künstle, Die rechtliche Stellung bes Pfarrers 25 nach ben Beistümern (wird bemnächst in Stup, Kirchenrechtliche Abhandlungen erscheinen); 33. Schulte, Die Entwicklung d. Parodialversassung und des höheren Schulwesens in Schlesien im Mittelalter, Ischer, f. Geschichte und Altertumskunde Schlesiens, XXXVI, Breslau 1902, S. 388—404; La doctrine du ministère ecclésiastique d'après les livres symboliques de l'Eglise luthérienne, Thèse, Paris 1894; Rieker, Grundsäße ref. Kirchenversassung, 30 Leipzig 1899, S. 79 f. Bon Speziallitteratur zur Geschichte ber Stadtpfarreien vgl. außer hauch a. a. D. IV, S. 25 ff.: Gierte, Das deutsche Genoffenschaftsrecht, I. Berlin 1868, S. 333 f.; Gengler, Deutsche Stadtrechtsaltertümer, Erlangen 1882, S. 6. 63 ff.; Liebe, Die kommunale Besbeutung der Kirchspiele in den deutschem Städten, 1885; Haft, Kirchen in Laienbesig, Forschungen zur deutschen Geschichte, XXV, 1885, S. 576 f.; ders., Zur Geschichte der Pfarreinteilung in 35 den Städten, Archiv f. kath. Kirchenr., LXVIII, 1892, S. 262 ff.; Tibus, Gründungsgeschichte der Stätter, Pfarrfirchen u. s. w. im Bereiche des alten Bistums Münster, 1885; Rietschel, Die Civitas auf deutschem Boden dis zum Ausgang d. Karolingerzeit, Leipzig 1894, S. 65 ff., 82 ff., 88 ff.; ders., Martt und Stadt in ihrem rechtlichen Berhältnis, Leipzig 1897, S. 171 f.; Hegel, Die Entstehung des deutschen Städtewesens, Leipzig 1898, S. 143 ff.; Boos, Geschichte der rheinischen Städtelukur, I. Berlin 1897, S. 282 ff.; Relleter, Zur Geschichte des Kölner Stadtpsarrsystems im Mittelalter, Beiträge zur Gesch. vornehmlich Kölns u. d. Rheinlande f. Mevissen, 1895, S. 222 ff.; Lau, Entwicklung der kommunalen Bersassung und Berwaltung Kölns, Bonn 1898, S. 175, 235 ff.; Reussen, Untersuchungen z. älteren Topographie u. Bersassung geschichte von Köln im Mittelalter, Westdeutschafte, Kirchenrechtliche Abhandlungen S. 3. 1903; derf., Das Alter d. Karochie Kein S. Wartin — S. Maria in Kapitol zu Köln in Annalen des hist. Bereins f. d. Niederrhein LXXIV, 1902, S. 53 ff. (dagegen Reussen, Der Ursprung der Kölner Kirchen S. Maria in Capitolio u. Klein S. Martin, Westdeutsche Zischen. AxxII, 1903, S. 23 ff. und dagegen wieder Schäfer, Beiträge zur Kölner Topographie und Kirchen- 50 geschichte, ROS, 1904, Kr. 1 u. 2); Tücking, Geschichte der Kölner Kölnen in Kurchen- 60 geschichte, ROS, 1904, Kr. 1 u. 2); Tücking, Geschichte der Kölner Kölnen in der Kerken. Bengler, Deutsche Stadtrechtsaltertumer, Erlangen 1882, S. 63 ff.; Liebe, Die tommunale Begeschichte, RDS, 1904, Ar. 1 u. 2); Tüding, Geschichte der tirchlichen Einrichtungen in der Stadt Neuß, 1886 ff.; Boltersdorf, Die Rechtsverhältnisse der Greiswalder Pfarrfirchen im Mittelalter, Greissmald 1888; Stutz, Das Münster zu Freiburg im Lichte rechtsgeschichtlicher Betrachtung, 1901; Beyerle, Die Geschichte d. Chorstifts St. Johann zu Konstanz, Freiburger Diöcesanarchiv XXXI, 1903, S. 4ff.; J. Bernoulli, Die Kirchgemeinden Basels vor der Res 55 sormation, Baster Jahrb. 1894, S. 220 ff., 1895, S. 99 ff.; F. v. Byß, Abhandlungen zur Geschichte des schweizerischen Festlichen Rechts, Zürich 1892, S. 395 f.; v. Orelli, Geschichte Geschichte des schweizerischen öffentlichen Rechts, Zürich 1892, S. 395 f.; v. Orelli, Geschichte der Kirchgemeinde St. Beter in Zürich, Zürich 1871; Eubel, Zu den Streitigkeiten bez züglich des ius parrochiale im Mittelalter, ROS IX, 1895, S. 395 ff.; Kaulus, Weltz und Ordenstlerus beim Ausgang des 13. Jahrhunderts im Kampse um die Pfarrrechte Götting. 60 Dissert. 1900. 2. Zum geltenden Recht: Friedberg, Lehrbuch des Kirchenrechts, 5. Ausl., §\$ 71, 81 (hier auch die ausländische Litteratur); Stup, Kirchenrecht in Holzendorffz Kohlers Encytlopädie der Rechtswissenschaft, 6. Ausl., II, 1904, §\$ 80, 113, 114 und zwar: a) zum katholischen: Hinschus, KR, II, §§ 92, 103 ff., 113; IV, § 203 I; Richter, Lehrzbuch des Kirchenrechts, 8. Ausl. von Dove u. Kahl, Leipzig 1886, § 142; v. Scherer, Hand 66

buch des Kirchenrechts, I, Graz 1886, § 92; Sägmüller, Lehrbuch des kath. Kirchenrechts, 1904, § 101; Milas-Pessie, Das Kirchenrecht der morgenländischen Kirche, Zara 1897, S. 349 st.; Bouig, Tractatus de parocho, 3. Aust. 1880; Schesold, Die Parochialrechte, 2. Aust. 1856; Uhrig, Der Rechtsbegriff der Pfarrei, ThOS LXXII' 1890, S. 57 st.; Sägmüller, Die Entstehung und Entwidelung der Kirchendücher im katholischen Deutschland dis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, ThOS LXXXI, 1899, S. 206 st.; Joder, L'inamovidilité des désservants, 1882; d) zum evangelischen: Richter, Lehrbuch des Kirchenrechts 8. Aust. von Dove u. Kahl, Leipzig 1886, §§ 159, 161; Friedberg, Das geltende Berfassungsrecht der evangelischen Landeskirchen in Deutschland und Desterreich, Leipzig 1888, §§ 19, 23, 27; Köhler, Lehrbuch d. deutsche evangelischen Kirchenrechts, Berlin 1895, S. 160 st.; Schoen, Das evangelische Kirchenrecht in Preußen, I, Berlin 1903, § 25; Riefer, Die rechtliche Natur des evangelischen Pfarramts, Leipzig 1891.

I. Geschichte. Bis zur Mitte bes 3. Jahrhunderts war der Bischof der alleinige Seelsorger der Gläubigen. Es gab nur bischöfliche Kirchen, städtische, die von Stadts bischöfen, ländliche, die von Chors oder Dorfbischöfen geleitet wurden. Sine Ausnahme machte allerdings Aegypten, wo eine Art Presbyterialversassung gegolten zu haben scheint, die aber, weil ohne Einfluß auf die gemeinrechtliche Entwickelung der Folgezeit, hier außer Betracht bleiben kann.

Um 250 teilte Bischof Kabian die römische Gemeinde in zweimal sieben Bezirke, ent-20 sprechend ben Regionen der Stadt; jedem Bezirk sollte ein Diakon oder Subdiakon vorstehen. Der Organisation ber Urmenpflege folgte eine beschränkte Dezentralisation ber Berwaltung bes Kultus unmittelbar nach. Bon dem römischen Bischof Dionhsius (259—268) berichtet das Papstbuch: Hic presditeris ecclesias dedit. Dabei ist natürlich nicht an bie Kirchen Roms überhaupt zu benken, beren es balb darauf nach Optatus mehr als 40 25 gab. Bielmehr können damit nur die sogenannten Titelkirchen gemeint sein. In der That weiß derselbe liber pontificalis von Bischof Marcellus 308/9 zu erzählen: XXV titulos in urbe Roma constituit quasi diocesis propter baptismum et paenitentiam multorum qui convertebantur ex paganis et propter sepulturas martyrum. Form und Inhalt dieser Angabe verraten ihre Entstehung in einer weit 30 späteren Zeit; noch am Ende des 6. Jahrhunderts stand die Zahl 25, die erst Caligt II. (1119—1124) auf 28 erhöhte, nicht absolut sess; sogar das römische Konzil von 595 erwähnt bloß 24 Titel und versagt der Bafilika der bl. Anastasia, die vor- und nachher als solcher erscheint, diese Bezeichnung. Und getauft wurde wenigstens im 4. Jahrhundert nachweisbar nur vom Bischof und nur im Baptisterium des Lateran, das seit 35 Konstantin an Stelle bes früheren, nicht mehr zu ermittelnden bischöflichen Centrums ber Stadt getreten war; an den Titelkirchen können also damals nur die vorbereitenden Ubungen abgehalten worden sein. Erst seit dem 5. Jahrhundert erscheinen die Titel S. Vitale und S. Sabina, diese allerdings gleich bei ihrer Gründung, im Besitz des Taufrechts, und erst seit dem Ende dieses Jahrhunderts wurde die Tause bei einer 40 größeren Zahl von römischen Kirchen (außer bei Titeln auch bei den Coemeterialbasiliken St. Peter, St. Paul und St. Laurentius) gespendet. Aber gottesdienstliche Wittelpunkte mit abgegrenzten Bezirken durften einige dieser Titel, beren alteste wohl aus ben in vorbiokletianischer Zeit zu Versammlungezwecken benütten Bribathausern vornehmer Christen unmittelbar hervorgegangen find, schon im 3. Jahrhundert gewesen sein. Un ihrer Spite 45 standen Titelpriefter, Die späteren Kardinalpriefter (vgl. Bb XI G. 179 f. unter Kurie); fie hatten die Aufsicht über die übrigen Geiftlichen und über die Coemeterien und verwalteten das seit dem Anfang des 6. Jahrhunderts nachweisbare Bermögen ihrer Kirchen, allerdings unter der Aufsicht des Bischofs und in strenger Abhängigkeit von ihm. Bon einem Pfarrzwang hört man bei ihnen noch Jahrhunderte lang nichts; vielmehr scheinen 50 die Titel gewissermaßen in ihrer ideellen Einheit die bischöfliche Pfarrkirche Roms dar gestellt zu haben. Deshalb wurde z. B. das Ferment, das Abendmahlsbrot, vom Bijchof hergestellt und durch Afoluthen den Titelpriestern überbracht, wie der bekannte Brief Innocenz I. an Decentius, Bischof von Eugubium (Gubbio), vom Jahre 416 berichtet.

Für Rom und in ähnlicher Weise wohl auch für andere Städte war damit bald 55 nach 250 immerhin ein Anfang gemacht zur Abordnung von Diakonen und Priestern in kirchliche Unterbezirke, und es hat viel für sich, wenn Harnack vermutet, das habe den Anftoß gegeben für den bald darauf beginnenden kirchlichen Ausbau des platten Landes, der dann allerdings seine eigenen Wege ging und Jahrhunderte lang die kirchliche Organisation der Städte weit hinter sich zurückließ. Dieser Ausbau stand auch in anderer Beziehung unter römischem Einfluß. Seit der Mitte des 3. Jahrhunderts wurden Versassung und Recht des römischen Weltreiches immer mehr vorbildlich für Versassung und Recht des

in Bildung begriffenen Weltkirche. Dies Borbild aber forberte die Unterordnung des platten Landes unter die Stadt. Also wurden im Orient die Dorsbischöfe nunmehr nach und nach in ihren Rechten beschränkt und schließlich zum Aussterben gedracht, um durch Priester ersetzt zu werden, die vom Bischof abhängig waren (vgl. den Art. Landbischof Bd XI S. 237 und seither noch Gillmann, Das Institut der Chorbischöfe im Orient, derösse. De kirchenhist. Seminar München II 1, 1903). Anderswo, namentlich im europäischen Abendland, wo der Chorepischopat gar nicht erst ausstam, gaben die Märtyrerzgräber und die Begräbnissstätten Anlaß zur Abordnung von städtischen Geistlichen und ebenso manches heidnische sacrum, das man nunmehr umweihte, sowie die Keliquienstapellen, die man jezt errichtete. Bor allem aber trieben die Berfolgungen größere 10 Massen von Christen auf das Land hinaus, wo zwar, insbesondere auf den Landgütern städtischer Herren, schon längst vereinzelte Christen gewohnt hatten (Plinius ad Trajanum im Jahre 104: neque civitates tantum sed vicos etiam atque agros superstitionis istius contagio pervagata est), doch so, daß sie für ihre gottesdiensstilchen Bedürsnisse auf die Stadt angewiesen gewesen waren (Justini apol. 15 I, c. 67).

Der 77. Kanon bes ums Jahr 300 abgehaltenen Konzils von Elvira erwähnt Diastonen, die ohne Bischos und Priester eine ländliche Gemeinde leiten. Tausen sie, so wirkt die von ihnen gespendete Tause regelmäßig nur, wenn die Benediktion durch den (Stadts) Bischos dazukommt, der als der eigentliche Spender der Tause gilt. Doch war nach 20 dem 15. Kanon von Arles (314) auch solchen selbstständigen Diakonen die Bornahme des hl. Opfers untersagt. Nur die Abordnung eines Priesters vermochte also das geistliche Bedürfnis der Landbewohner ganz zu befriedigen (conc. Neocaes. 314—325 can. 12, Konzil von Riez 439 can. 5). Diese Abordnung hat man sich zunächst und für lange rein zusällig, durch das zeitliche und örtliche Bedürfnis bedingt und durch bloßen Aussetz trag bewerkstelligt zu denken. Zu Anfang waren ja auch die christlichen Ansiedelungen aus dem Lande so spärlich, daß die Abgesandten des Bischos schon deswegen einander nicht ins Gehege kamen. Daß zuerst und vornehmlich in größere Orte (vici, castella), die aber eben nach der nunmehrigen, vom weltlichen Recht beeinsslußten Praxis für die Gründung bischösslicher Size nicht ausreichten (sechster der sog. canones von Sardika, so Ansang des 5. Jahrhunderts), und aus Herrensitze (villae, agri) diese kirchlichen Borposten vorgeschoben wurden, ergab sich von selbst aus den damaligen Verhältnissen.

Erst seit der Mitte des 5. Jahrhunderts kam Plan und Ordnung in das Kirchenwesen auf dem Lande. Kanon 17 der Synode von Chalcedon (451) läßt erkennen, daß ländliche Niederlassungen (Azoounian nagounian) und Gemeinden (Exadou) schon in 35 größerer Anzahl zu dem Stadtbistümern gehörten (vgl. can. 6 ebenda). Und um die Wende des 5. und 6. Jahrhunderts entstand in Italien, aber auch in Spanien und Gallien der Ansag einer umfassenden fürchlichen Ordnung des platten Landes. Es dildeten sich bestimmte Bezirke, die sich regelmäßig an die älteren weltlichen Berwaltungssprengel (viei, pagi) angeschlossen haben dürften. Innerhalb bieser Bezirke gab es bereits 40 zahlreiche kleinere Gotteshäuser (dasilicae, oratoria, später tituli minores), die nicht elten ihre eigenen Geistlichen hatten und dunch massenhafte Gründung namentlich von seiten der Großgrundbesitzer (potentes) fortwährend sich vernehrten. Allein der rechtmäßige und ordentliche Gemeindegottesdienst fand nur beim sirchlichen Mittelpunkt eines solchen Bezirke, bei der Hauptstrech, statt (conc. Agath. 506 can. 21: parochiae, in quidus legitimus est ordinariusque conventus; vgl. conc. Aurel. 511 can. 25); in den Nebentürchen durfte zwar gepredigt und Messe gelesen werden, aber an Ostern, Weihnachten, Epiphanie, Ehristi Hingsten und am Tage Johannes des Täufers sowie an den übrigen hohen Festen mußten dieseinigen, die sich sonst zu ihnen hielten, in die Stadt oder der Ländlichen Hauptsche ven Gottesdienst besorgen. Vor allem 50 aber durfte nur der Vorssehrenden Jumpstürche (presdyter dioecesanus, parochialis, parochianus) zu Östern und etwa noch zu Pfingsten die Taufe spenden, und empsing nur er zu diesem Zwerke vom Bischof das Ehridma. Auch hatte er die Aussenchsen der nur der Jauptsche som Bischof das Ehridus. Auch hatte er die Aussenchsen Sende inne Hauptsche der Kirche und den Klerus der Rebensirchen, dei Aussachsen der rangstellung, um derentwillen er seit der Witte des 6. Jahrhunderts archipresdyter gesonannt wurde. Solch eine Hauptsche des der Rebensirchen der

daß sehr wesentliche Merkmale und Eigenschaften der späteren Pfarrei dieser Sinrichtung noch abgingen, am besten diese Ordnung, von deren Durchsührung die aussührlichen Streit der Bistümer Siena und Arezzo um einige solcher archipresbyteralen Baptisterien zuerst die Bistümer Siena und Arezzo um einige solcher archipresbyteralen Baptisterien zuerst im Jahre 714 gemacht wird (über die Drucke dieser Gerichtsurkunden vol. Hübener, Gerichtsurkunden der fränkischen Zeit II. Aus Italien, Itsche der Savignystistung f. Rechtsgeschichte Germ. Abt. XIV, 1893, Nr. 618, 619, 620, 621, 622 u. a.). Vermögenstrechtlich waren übrigens diese Hauptsirchen noch lange Zeit, nachdem sie es zu Sondereigentum gebracht hatten, vom Bischof in so fern abhängig, als ihre Einkünste an das 10 Bistum abgeliesert oder wenigstens bei ihm verrechnet werden mußten, und ihre Vorsteher vom Bischof ein frei demessens Seitzendium, event. auch eine jederzeit widerrussliche Landzulage (precarium) aus Bistumsgut erhielten. Soweit sie überhaupt auf römische Landzulage (precarium) aus Bistumsgut erhielten. Soweit sie überhaupt auf römische Ländzulage (precarium) aus Vistumsgut erhielten. Soweit sie überhaupt auf römischeskertschen der selsorgerischen erst spät nach. Im Laufe des 6. (Konzil von Orleans 538 san. 17 bezw. 18) und im 7. Jahrhundert (conc. Emerit. 666 can. 12) wurde diesen Kirchen in Verfolg einer Entwickelung, zu der in Spanien und Gallien die Zuwendungen Oritter den Anstoh gegeben hatten, eine gewisse Selbstständigkeit auch der Vermögensverwaltung unter bischössichen Aufsicht zugestanden.

Die Weiterentwicklung auf bieser Grundlage wurde durchkreuzt durch die Eigen20 firchen (vgl. oben S. 15 f. unter Patronat), welche, ihrem Wesen und ihrer praktischen Ausgestaltung nach, private Unternehmungen und Betriebe ihrer Herren waren, und die bisher durchaus von öffentlichrechtlichen Gesichtspunkten getragene Entwickelung teils sprengten, teils privaten vermögensrechtlichen Zwecken dienstdar machten. Bon jeher war dem Eigenkirchenrecht die Erhebung von Abgaben und Gebühren geläusig von denen, die, in ältester Zeit freiwillig, sich zu der Eigenkirche hielten. Daraus wurde bald eine Einnahmequelle, mit der der germanische Grundherr rechnete, die er also durch Zwang zunächst gegenüber seinen Grundholden zu sichern und über den Bereich seiner Grundherrschaft hinaus durch kirchliche und weltliche Mittel fruchtbar und sestzumachen bestrebt war. Jest, in spätmerowingischer und karolingischer Zeit, entstand erst die Pfarrei im eigent-

Jest, in spätmerowingischer und karolingischer Zeit, entstand erst die Pfarrei im eigents lichen Sinn, jene Einrichtung vorwiegend vermögensrechtlichen Charakters, kraft welcher die Einwohner eines bestimmten Bezirks nur an eine einzige Kirche und deren Borsteher sür alle, nunmehr mit Gedührenentrichtung (Stolgebühren) verdundenen Amtshandlungen sich halten nußten, und vermöge deren dieser Geistliche für seine Amtskhätigkeit auf diesen Bezirk und dessen Jusafsen und Angehörige strenge beschränkt war, also das Pfarrrecht im Sienne eines kirchlichen Zwangs- und Bannrechtes (Pfarrzwang), das sür die weltlichen Rechte dieser Art (z. B. den Nühlenzwang) vordilblich wurde Es war vor allem der nunmehr auch kraft staatlichen Gebots zu entrichtende und infolge dessen überhaupt erst bedeutsam werdende Zehnt, der auf diese Materialisserung der Einrichtung hindrängte und dem Eigenkrechenrecht und dessen zendenzen wirkam in die Hände arbeitete. Kein Zuschal, daß Karl d. Gr. 810—813 in den capitula ecclesiastica c. 10 bestimmte, ut terminum hadeat unaquaeque aecclesia, de quidus villis decimas recipiat. Das hat nicht bloß den Ausdau des Pfarrnezes mächtig gefördert, sondern es illustriert auch trefslich den engen Zusammenhang zwischen dieser Sprengeleinteilung und ihrem Sprengelerecht einerseits sowie dem Zehntrecht andererseits.

Lesteres stand ansänglich nur den Tauf- und Begrädnis-, also wie sich aus dem Bisherigen ergiebt, den ursprünglich bischöflichen Landstrichen zu. Doch werden seit dem 8. Jahrhunderte Eigenkirchen mit Pfartrecht immer häusiger. Nachdem die Großen zunächst nur die Würde des Archipresbyters an sich zu reißen versucht hatten, bemächtigten sie sich bald des Pfartrechtes selbst, teils mit, teils ohne die Kirche. Ehemals bischöfliche Kirchen mit Pfartrechten, spielten ihnen namentlich die großen Säkularisationen Karl Martells und Pippins in die Harte. Doch nicht zufrieden damit, begehrten sie die prinzipielle Auslieserung des Pfart-, insbesondere des Zehntrechtes an ihre fortwährend sich vermehrenden Eigenkirchen. Die Krone selbst machte den Ansan, dalb nach 800 des stimmte c. 6 von Karls d. Gr. capitulare de villis, der Zehnt der Fiskalländereien solle an die Fiskalsirchen entrichtet werden und nur ausnahmsweise, wo es althersgebrachtes Recht sei, an nichtsönigliche Gotteshäuser. Im Übrigen wurde immer wieder bestimmt, der Zehnt sollte dahin abgeführt werden, wohin er von altersher zu bezahlen war, und Neugründungen von Kirchen sollten den Zehnt älterer nicht schmälern. Das hinderte jedoch nicht, daß im Kirchenkapitular Ludwigs d. Fr. von 818/19 c. 12 die 60 Grundherren — allerdings nur gegen das Zugeständnis der Besetung ihrer Eigenkirchen

mit besonberen, freien und mit einem bestimmten Mindesteinkommen ausgestatteten Geistslichen — die Zusicherung errangen: de villis novis et ecclesiis in eisdem noviter constructis, ut decimae de ipsis villis ad easdem ecclesias conferantur. Damit waren die Pfarrrechte noch nicht ohne weiteres den neugegründeten Eigenkirchen gesopfert, vielsmehr gab es gerade seither Eigenkirchen, die nur das Zehntrecht, nicht auch die übrigen Pfarrrechte besassen. Aber die freiwillige oder eigenmächtige Übertragung der Pfarrrechte an die Eigenkirchen wurde doch nunmehr ganz allgemein und bildete nicht bloß einen mächtigen Unsporn stür die ja in jenen Zeiten regelmäßig mit der Anlage von Kirchen verdundenen Kolonisation, sondern auch den Grund der in karolingischer Zeit sich vollziehenden Sprengung und Unterteilung der Tausstirchenbezirke, die samt ihren 10 Vorstehern, den Archivresdytern, nunmehr verschwinden. Gerade deshalb weil in ihrem Bereiche eine größere Anzahl von planloß, im Zusammenhang mit den Herrogstiven der Baptismalkirchen an sich risen, ist es fast unmöglich, den in der Natur der Sache liegenden und dem ganzen Gang der kirchlichen Berkasstungsentwickelung entsprechenden Zusammen= 15 hang der älteren Baptismalsprengel (sogenannte merowingische Großpsfarreien) mit den römisch-keltischen Berwaltungseinteilungen heute noch nachzuweisen. Nur in Deutschland, wo die Organisation später erfolgte, haben sich noch Spuren ehemaliger Gau= und Hundertschaftsischen erhalten, die entweder gar nicht oder erst im Laufe der Zeit aus dem genossenschaftschen Bestig ihrer Gründer unter eine Eigenherrschaft gerieten. Und 20 ebensch hat sich in Italien das bischössische Ausstenschlichen kerschen versielen. Erst hinterher haben die Bischösse, die den der Seit aus den genossenschaft nur niedere langobardischen krüchen versielen. Erst hinterher haben die Bischösse, die die und diesseits der Alpen im 9. Jahrhundert, was ihnen an Bfarz- und anderen Kirchen geblieben war, als Eigenkirchen zu behandeln begannen, die italienischen zu pledes ih

worfen und damit das fistalische Pfarrrecht auch bei ihnen zur Durchführung gebracht. Wo aber jett noch eine solche Pfarrei errichtet wurde, da geschah es so, daß der Bischof mit ber excommunicatio, die nunmehr einem beutschrechtlichen Bann gleichgeachtet und deshalb wie ein solcher für Berwaltungezwede verwendet wurde, zu Gunften einer be- 30 ftimmten Kirche bezw. ihres herrn die Glaubigen eines gewiffen Bezirks, der meistens babei umschritten wurde, bei Strafe verpflichtete, für ihre kirchlichen Bedurfniffe fich nur an diese Kirche und beren Geiftlichen ju halten und an fie Zehnten, Stolgebuhren und Oblationen ju entrichten. Das vollentwickelte mittelalterliche Pfarrrecht erforderte alfo 1. einen mehr oder weniger fest abgegrenzten Sprengel, beffen Insassen 2. für die Taufe 35 und 3. für das Begräbnis (sepultura auf dem cimiterium) ausschließlich auf eine bestimmte Kirche angewiesen waren, der fie darum auch 4. den Zehnten zu entrichten hatten und bei ber 5. jur Ausübung ber Seelsorge (cura animarum) ein aus ben mit ber Kirche verbundenen Ländereien und Ginkunften lebender Geiftlicher als auf 6. seine Pfarrpfrunde angestellt war. Dieser hatte regelmäßig die Briesterweihe (baher sacerdos, pastor 40 technische Bezeichnung nicht bloß für den Bischof, sondern auch für den Pfarrer) und stand als firchlicher Beamter unter bem Bischof. Gewöhnlich wurde er aber nicht von diesem ernannt, sonbern von einem weltlichen oder geistlichen Herrn bestellt oder, wenn auch seltener, von den Pfarrgenossen gewählt (siehe den Art. Patronat oben S. 18). In-folge dessen überwog im früheren Mittelalter durchaus die Stellung als herrschaftlicher 45 oder Gemeindebeamter. So besonders nach den Urkunden und den Weiskumern. Danach bildeten Pfarrei (Kirchspiel) und Pfarrgenossen durchaus nicht so ausschließlich das Objekt der Thätigkeit des Pfarrers, wie es nach ben Bestimmungen des gleich zu besprechenden kanonischen Rechts den Anschein haben könnte. Bielmehr verband die mittelalterliche Gemeinde, hierin der Zunft und anderen mittelalterlichen Berbänden nicht unähnlich, mit 50 ihrem wirtschaftlichen einen ausgeprägt religiösen Charafter. Sie forgte mit für Kirchenund Sittenzucht, ja fie übermachte sogar die Lebens- und Amtsführung des Pfarrgeiftlichen und seiner Hilfspriester. Sie nahm, zumal wo das überlieferte Kirchengut durch die Grundherren oder übel wirtschaftende Pfründinhaber ber Kirche entfremdet worden war, und bie Pfarrgenoffen, die auch die Baulaft für bas Pfarrhaus und wenigstens für einen 55 Teil der Kirche zu tragen pflegten (vgl. d. A. Baulaft Bo II S. 454f.) durch Reubewidmung der Kirche und durch die übrigens auch sonst übliche Beteiligung am Allmend-genuß der Pfarrei wieder hatten aufhelfen muffen, die Verwaltung des Kirchenguts oder boch des Fabrikvermögens (Heiliges) in die Hand (vitrici, Kirchmeier, Kirchenvögte, Heisligenpfleger, Kirchmärter; vgl. Bb X S. 462 unter Kirchenrat). Die Gemeinde stellte 60

16\*

ferner regelmäßig die niederen Kirchendiener (Mehner, Küster) an und oft auch aus ihren Mitteln besoldete Hilfspriefter (Kaplane, Altarbenefiziaten) und nahm sie, wie übrigens nicht selten auch ben Pfarrer, selbst in Gid und Pflicht, um sie im Fall nicht gewissen-hafter Amtsbesorgung wieder zu entlassen oder ihnen doch die Einkunfte zu sperren. 5 Auch hielt sie auf Beobachtung der althergebrachten Gottesbienstordnung, ja sie setzte mancherorts die für die Amtshandlungen zu entrichtenden Gebühren (Stolgebühren) fest. Umgekehrt spielte ber Pfarrer in ber Gemeinde eine große Rolle auch in weltlichen, besonders in wirtschaftlichen Dingen. Gehörte ber Pfarrei größerer Grundbefit oder gar bie Mark, so war der Pfarrer Obermärker. Sonst war er in freien Gemeinden Boll-, in 10 herrschaftlichen wenigstens Schutzgenosse. Auf seinem Widemhof hat er der Gemeinde das Zuchtvieh zu halten, wosür er in anderer Beziehung hinsichtlich des Flurzwangs oder der Gemeindelasten bevorrechtet erscheint. Als einziger Schreibkundiger thut er der Gemeinde und dem Gericht mitunter auch Schreiberdienste, und in Ostfriesland und Dithmarichen werden fogar die Auflaffungen, die Grundstüdübereignungen, vor ihm vorgenommen,

15 ift er also als Organ ber freitvilligen Gerichtsbarkeit thätig.

Die durch das Eigenkirchenrecht veranlaßte Bepfründung der Pfarreien (fiehe d. A. Batronat oben S. 16 f.) hatte freilich auch erhebliche Übelstände im Gefolge. Wie bei allem mittelalterlichen Recht germanischen bezw. deutschen Ursprungs war auch bei der Ufrunde die öffentliche und die private Seite ungeschieden. Aus dem Recht des gemeinen 20 frankischen Benefiziums, das in ihm fortlebte, hatte das kirchliche die Befugnis gur Beitergabe und Stellvertretung übernommen, eine Befugnis, die wir heutzutage, nach abreichten ihnen dafür eine bestimmte Menge Geld ober Naturalien als Lohn (merces), wovon die betreffenden Söldlinge, mercenarii, genannt wurden, ober fie überließen ihnen das Pfarrhaus mit Garten und möglichst gering bemessene Einkunfte aus dem Zehnt ober den Erträgnissen der Stol oder etwas Land, indes sie mit der Würde und dem 30 Namen eines Pfarrers die Hauptmasse der Einkunfte und die rechtsgeschäftliche und prozessuale Vertretung der Kirche und Pfründe (bei Kauf= und Tauschgeschäften u. s. w. so-wie gegenüber dem Bischof, also 3. B. bei der Besteuerung durch diesen und gegenüber ben Gemeinden) beibehielten. Die Verfügung, die gottesdienstliche und rechtliche, wurde technisch als regere bezeichnet; der zu ihr berechtigte Vorsteher einer Kirche heißt heute 85 noch rector ecclesiae (Rirchherr, Kircher in diesem Sinn, der nicht mit dem andern von Rirchherr= = Berr, Gigentumer ber Kirche verwechselt werben barf). Da nun die Selbstbeschränfung auf bies regere, auf ben Benug und bie Bertretung seiner Rirche, fur ben mittelalterlichen Pfarrer möglich und sehr häufig war, so erhielt damals die Bezeichnung rector ecclesiae (und ebenso die andere investitus, d. h. ber mit der Pfrunde Beliehene) 40 die engere Bedeutung: nicht refibierender, die Seelforge nicht felbst besorgender Inhaber einer Pfründe. Die Nichtresidenz konnte eblere Gründe haben wie etwa das Studium an einer Universität, sie konnte geboten sein 3. B. durch allzu große Jugend und Richt-besit ber Priesterweihe in den gablreichen Fällen, in denen minderjährige jungere Söhne von Eigenkirchen- und später von Patronatsherren auf ihre Pfarreien gefett wurden. 45 Meistens wurde sie veranlaßt durch die unheilvoll graffierende Amterkumulation. Bumal nach dem Untergang des Eigenkirchenrechts, und als die zu Batronen degradierten Herren der Kirchen darauf dachten, mit kirchenrechtlich nicht verponten Mitteln auf Umwegen ihre gefährdeten Einkunfte aus den Kirchen weiter zu ziehen, kamen massenhafte Häufungen von Pfarreien in den Händen von jungeren Söhnen der berechtigten Familien 50 vor, während andere sich beeilten, auch ihrerseits möglichst viele Pfründen sich zu sichern. Auf der Pfarrei verblieb, für "die Leute" da war der Bikar, der auch plebanus, Leutpriester, pastor, curatus, presbyter u. s. w. hieß und in größeren Gemeinden wohl auch wieder viceplebani gur Unterftugung in der Seelforgethätigkeit unter fich batte, indes die übrigen Geiftlichen zwar Benefizien befagen, aber nur den Altardienst ober die 55 sonst mit ihrer Pfründe verbundenen Funktionen erfüllten. Bedenklich wurde bies Spftem vor allem burch beffen systematischen Ausbau im Institut der Inkorporation (vgl. Bd IX S. 100 f.). Diese war im Grunde nichts anderes als das nach der Einführung bes Patronats isolierte und zu Gunsten der Klöster und Stifter spstematisch ausgebaute Eigenfirchenrecht. Die Ausnützung ber Kirche, ihres Bermögens und ihrer Einkunfte zu Gunften wo bes herrn, in diesem Fall bes Mosters, des Stifts, der Universität, wurde hier geradezu

sanktioniert; die Besetzung bloß mit einem notdürftig besoldeten vicarius, wurde nicht bloß geduldet, sondern geradezu vorgesehen; die Perpetuität dieses Vikars wurde nicht in allen Fällen gefordert, sondern die Amovibilität für bestimmte Arten von Vikaren und Inkorporationen ausdrücklich zugekassen; ja es wurde sogar der Eigenbetried durch Regulare (Expositur) gestattet, wobei nicht, wie in allen anderen Fällen, bloß die Pfarrei 5 als Rechtssubjekt mit eigenem Vermögen, sondern auch das Pfarramt einging. Jedenals Rechtssubjekt mit eigenem Bermögen, sondern auch das Pfarramt einging. Jeden-falls residierte bei all diesen Inkorporationen der Pfarrer, als welcher folgerichtig das Kloster oder Stift oder die durch die Inkorporation begünstigte geistliche Stelle erschien, erst recht nicht mehr unter seinen Pfarrkindern. Zum Mißbrauch durch die Einzelnen gesellte sich die systematische Verheerung der ländlichen Seelsorgeorganisation im Interesse 10 seudaler Stifter und erwerdssüchtiger Klöster, deren weiterem Umsichgreifen innerhalb der

alten Kirche erst das Trienter Konzil zu einer Zeit ein Ende machte, als wirkliche Pfarrer in weiten Gebieten schon längst zur Seltenheit geworden waren.
In den Bischofsstädten, welche die Germanen, den römischen Grundsatz der Untersordnung des Landes unter die Stadt in sein Gegenteil verkehrend, verfassungsrechtlich 15 ignorierten und wie bloße Dörfer behandelten, blieb die Kathedrale noch lange die einzige Kirche oder doch diejenige, bei der allein die Taufe gespendet wurde, und die als Mittelpunkt der städtischen Seelsorge erschien. Allerdings hielten im 8. und 9. Jahrhundert auch in den städtischen Gemeinden die Eigenkirchen Ginzug und zwar nicht bloß in den langobarbischen ober vom langobardischen Recht beeinflußten, wo sie sogar recht zahlreich 20 tvaren, sondern auch diesseits der Alben z. B. in Mainz. Jedoch der unmittelbare Macht-bereich des Bischofs und der Sit einer zahlreichen bischöflichen Klerifei war tein Boben, auf dem die Laienherrschaft über Kirchen gebeihen konnte. Wir haben anderwarts festgestellt, daß im Italien der Langobardenzeit der Spistopat die Tauffirchen behauptete, und daß das Eigenkirchenrecht auf Kirchen dritter Ordnung, einfache basilicae und oratoria, 25 überhaupt auf tituli minores beschränkt blieb. Gerade so auch außerhalb Italiens in den Bischosskläden. Das Eigenkirchenrecht vermochte in ihnen weder Pfarrgerechtsamen an sich zu ziehen, noch die Bischossgemeinde zu sprengen. Wenigstens nicht, solange und sosern es laikalen Herren zustand. In der Halle gespielt. Die Alöster auch in den Bischossklädene eine Rolle gespielt. Die Alöster auch in den Bischossklädene eine Kolle gespielt. Die Albeitaglich der bischöfs w lichen Gemeinden und die Unfänge bes städtischen Pfarrspftems hängen vielmehr mit den Stiftsfirchen als folchen zusammen. Bei ben ichon fehr fruh bezeugten Rirchen ber Borstädte, später auch bei altstädtischen Gotteshäusern entstanden in karolingischer und nachkarolingischer Zeit Klerikervereinigungen, deren Mitglieder, nachmals in fog. Kollegiatstiftern organisiert, gleich dem im Domstift vereinigten Domklerus den Bischof in der Seelsorge 35 unterstützten. Der eine oder andere Bischof brachte sogar Spstem in die Sache. Wie er damals oder später drei oder vier Domkleriker an seiner Stelle das Bistum bereisen ließ, um die Landgemeinden zu visitieren und Sendgericht zu halten und so die Unterteilung der Diöcese in drei oder vier Archidiakonate veranlaßte, so ließ er sich durch drei oder vier Gehilsen aus seinem Klerus bei der Spendung der Sakramente und beim Predigen 40 belsen, was leicht dazu führte, daß nach und nach drei oder vier städtische Seelsorgeämter entstanden, die später den Stiftern, aus deren Mitte die Helser genommen zu werden pflegten, oder die mit für biefen 3wed gegründet wurden, übertragen und schlieglich auch mit abgegrenzten Sprengeln verfeben wurden. So hat der organisationefrobe Bischof Burchard von Worms gegen 1016 in seiner Bischofsstadt vier Pfarreien geschaffen, von 45 benen aber mindestens die vierte, St. Paul, erst seit 1080 im Besitz eines fest umschriebenen Kirchspiels erscheint. Aber auch vom hl. Ulrich von Augsburg sowie vom hl. Konrad von Konstanz ist die Gründung städtischer Tausstirchen glaubwürdig überliefert und wenigstens die Anbahnung eines städtischen Parochielsstens wahrscheinlich gemacht. Und wenn in Köln und anderstvo noch später die Pfarrer gewisser Altstadtscharreien als 50 bischöfliche Kapläne galten und dauernd zum Dom in näherer Beziehung blieben, so dürfte dies ebendahin gehören. Im übrigen scheint sich in Köln wie in den meisten anderen Bischofsstädten der Übergang des Tauf- und Pfarrrechts an die Stiftskirchen erst all- mählich, sei es auf dem Weg bischössicher Übertragung und Unterteilung älterer Bezirke, sei es auf dem eigenmächtiger Anmaßung vollzogen zu haben. Daraus erklärt 55 sich u. a., daß die Domkirche ober ihr Baptisterium mancherorts noch geraume Zeit ein konkurrierendes, in gewissen italienischen Städten (3. B. Bologna, Florenz, Parma) bis auf die Gegenwart sogar ein ausschließliches Tauf= bezw. Pfarrrecht behielt. Auch entbehrten im Mittelalter manche beutsche Stadtpfarreien fester lotaler Abgrenzung, ein Zustand, ber fich anderwarts fogar bis in die Neugeit hinein erhalten hat, wie benn noch bas 60

Trienter Konzil sessio XXIV c. 13 de reform. sich veranlaßt sah, im Interesse einer geordneten Seelsorge und der Aufrechterhaltung des Friedens eine saubere, klare Umsichreibung der Stadtesfarreien zu sördern. Endlich batten und haben namentlich in den Städten die sog. Personalpfarren ihren Sit, d. b. Pkarrverbände, die nicht für ein bes sitmmtes Gebiet, sondern für einen gewisen Personentreis z. B. die Mitglieder eines Stifts, beffen Ministerialen und abhängige Leute, beutzutage 3. B. für eine Domgemeinde ober eine frangofische oder Militar- oder Wahlgemeinde bestehen. Doch mußte schon die Rivalität der Stifter und die auch in den Städten fich geltend machende wirtschaftliche Behandlung der Pfarrrechte auf eine örtliche Abgrenzung hindrangen; so finden wir denn 10 wenigstens seit dem 11. u. 12. Jahrhundert die städtischen Kirchspiele, an die sich in Köln und anderewo bald eine Reihe von kommunalen Einrichtungen anschlossen, mit immer größerer Deutlichkeit bezeugt. Beforgt wurden die Pfarrgeschäfte ursprünglich wohl von ben Stiftspröpsten, die später, als sie anderweitig 3. B. für die Archidiakonatsgeschäfte in Anspruch genommen wurden, durch die Kustoden sich vertreten ließen. Dem Pfarr-16 gottesbienst aber biente die Stiftskirche ober, seit Chor- und Pfarrgottesbienst nicht wohl mehr in einem Raume abgehalten werben ju konnen schienen, wenigstens ber eine Teil bes nunmehr nicht selten als Doppelkirche eingerichteten Gottesbaufes bezw. eine besondere Stiftspfarrfirche, wie eine solche bisweilen auch jur Entlaftung ber Domfirche für eine etwa noch übrig gebliebene Dompfarrei gebaut wurde. Schon frühe riß übrigens auch 20 bei ben Stiftspfarreien bas Bikariatsunwesen ein. Auch ber Rustos wunschte bie Seelforge nicht mehr selbst zu versehen, und es tam zur Anstellung eines mehr ober weniger kummerlich bezahlten Leutpriesters; die Bezeichnung plebanus ist geradezu von ben stiftischen Seelforgevikaren ausgegangen und auf die landlichen Berwefer erst übertragen worden. Mitunter hat allerdings die Gemeinde selbst die weitere Besorgung der Bfarr-26 geschäfte durch Stiftsherren nicht gewünscht und die Einrichtung einer Leutpriesterei verlangt, sowie die Stelle durch Zuwendungen an sie der Bedeutung des mit ihr verbundenen Amtes entsprechend gehoben. Endlich wurden auch zahlreiche städtische Pfarreien gleich manchen ländlichen in das Eigentum von Stiftern und Klöstern übertragen oder deren Patronat unterstellt, ja ihnen interporiert. In Diesem Fall hätten Stiftsmitglieber Die 30 Seelsorge auszuüben gehabt, wenn sie es nicht eben auch vorgezogen häten, nur die Rolle (persona) eines Pfarrers zu spielen, die Geschäfte aber Bikaren zu überlassen. Daber hat bann die Bezeichnung persona für Pfarrer, besonders für einen nicht residierenden oder, . B. wegen Nichtbesites ber erforderlichen Weihen jur Selbstbeforgung unfähigen ihren Ursprung genommen, sowie diesenige von personatus = rectoria, b. h. = Pfarrstelle oder 86 = mitPfarrdienst eigentlich, wenn auch oft genug nicht wirklich versehenes Stiftsamt. So in den Bischofsstädten. In den Pfalzstädten, oder wo fonst in einer städtischen Ansiedelung ein königlicher Hof lag, bildete dagegen das Eigenkirchenrecht durchaus die Grundlage auch für die Entstehung der Stadtpfarrei. Denn diese Eigenkirchen des Königs in oder bei städtischen Niederlassungen erwarben natürlich seit dem 9. Jahrhundert die Pfarrs gerechtsame gerade so, wie alle anderen Fiskalkirchen. In der Folgezeit ist sie freilich mit den betreffenden Kirchen meistens durch Schenkung an Klöster oder Stifter übers gegangen, die übrigens gerade in Pfalzstädten gewöhnlich selbst auch königlich waren. Wo das geschah, glich die Stellung bieser ehemaligen Pfalzpfarreien berjenigen ber bischöflichen Stifes ober Klofterstadtpfarren mehr ober weniger fich an. Bedeutfamer 45 wurde der herrschaftliche Ursprung für die eigentlichen Kolonisationsstädte. Im Süden gerade so wie im Norden bildeten nämlich die seit dem 12. Jahrhundert von Territorial-herren gegründeten Marktansiedelungen regelmäßig auch besondere Marktparochien, und hatte jebe von ihnen ihre ecclesia forensis oder Marktirche. Da diese Kirchen auf herrschaftlichem (Frund und Boden sich erhoben, verfielen sie ohne weiteres dem Eigen-50 kirchenrecht bezw. bem herrschaftlichen ober landesherrlichen Patronat, der im Laufe der Zeit an jenes Stelle trat (A. Patronat oben S 18). Die Macht der Marktherren aber hat sie nicht bloß aus dem bisherigen kirchlichen Zusammenhang herausgehoben, wie sie den Markt selbst von der ordentlichen weltlichen Verfassung eximierte. Vielmehr hat die Einficht zunächst laifaler Markt- und Städtegrunder auch ben Burgern die firchliche Boran gingen die Zähringer, die 1120 den 55 Selbstverwaltung in die Hand gegeben. Befiedlern bes von ihnen gegrundeten Marktes Freiburg i. Br. die Bufage erteilten, daß nur ein von diesen gewählter Briefter ihre Bestätigung erhalten sollte. Richt alle Städtegründer waren fo liberal, und in Freiburg felbst wurde, wahrscheinlich um 1248, von ben Nachfolgern der Zähringer, den Grafen von Freiburg, den Bürgern das Wahls 60 recht wieder entzogen. Anderswo dagegen erhielt es sich. Und vor allem: diese städtische

Freiheit wirkte gleich anderen auf die älteren Städte zurück. In Zürich scheinen noch die Zähringer selbst als Reichsvögte das Wahlrecht der Gemeinde für die alte, im Paztronat der Abtei Fraumünster stehende Leutkirche St. Beter bei der Abtissin durchgedrückt zu haben. Underswo regte sich die Bürgerschaft selbst. Wie auch sonst war ihre wirtschaftliche Leistungsfähigteit der Grund ihres Erfolges. Die Stifter, welche zwar die 5 Zehnten und das althergebrachte Kirchengut ihrer Pfarreien eingezogen hatten, dessenzungeachtet aber nicht immer der besten Vermögenslage sich erfreuten, waren außer Stande, sür die steigenden Bedürfnisse der städtischen Pfarrselsorge aufzukommen, oder zeigten keine Lust dazu. Die Pfarrgenossen waren es, die neben den unzulänglich gewordenen Stiftstirchen Pfarrstrichen auf ihre Kosten errichteten und aus ihren Mitteln die Pfarren neu so dotierten. Damit aber bekamen sie die Pfarrwahl und die Pfarreien selbst in die Hand. Zetzt tauchen in den Städten zu den städtischen Offizialen gehörende Pfarrer, städtische Kapläne, von den Bürgern gewählte niedere Kirchendiener und Pfarrmeister, Münsterzpsteger oder wie sie heißen, aus. Die städtische Seelsorge wird ein Zweig der Stadtzberwaltung.

Das kanonische Recht hat natürlich diese z. T. allerdings nur partikuläre Entwicklung zu Stadt und Land ignoriert. Ihm ist der Pfarrer lediglich der Gehilse und Stellverstreter des Bischofs für die Seelsorge in einem örtlich oder personal bestimmten Kreise, der dom Bischof, eventuell auf Präsention eines Dritten hin, eingesett wird, von ihm als seinem Ordinarius allein abhängt und, weil bepfründet, zwar nicht wilkfürlich, aber bei 20 ungetreuer Amtsverwaltung durch Richerspruch wieder entsett werden kann. Grundsäglich sind die Pfarrkinder, abgesehen von den dem Bischof zur Spendung vorbehaltenen Sakramenten der Firmung und Ordination, für den Empfang der Hendung vorbehaltenen Sakramenten der Firmung und Ordination, für den Empfang der Hendung vorbehaltenen Sakramenten der Firmung und Ordination, für den Empfang der Keilsmittel und die sonstige Pflege ihrer religiösen Interessen an den Pfarrer gewiesen. Thatsächlich hat aber gerade das kanonische Recht die Zuständigkeit des Pfarrers durch zahlreiche Exemtionen durchlöchert, 25 die es namentlich den Orden und Klosterpersonen bewilligte (vgl. d. A. Exemtion Bd. & 688 ff.). Ja es erteilte den Bettelorden geradezu die Besugnis, in Konturrenz mit den Pfarrern zu predigen und Beichte zu hören (vgl. c. un. in VI° de rel. dom. 3, 17, c. 1 Clom. de priv. 5, 7), wodurch zeitweise ein lebhafter Kampf zwischen Weltz und Ordensklerus um die Seelsorge herausbeschwern wurde (c. 2 Extr. comm. de treuga 1, 9). Anderseits hat Innoz veraufbeschwern wurde (c. 2 Extr. comm. de treuga 1, 9). Anderseits hat Innoz veraufbeschwern werkakt, daß er jedem zu den Unterscheidungszahren Gelangten es zur Pflicht machte, jährlich wenigstens einmal dei seinem Pfarrer (proprius sacerdos) zu beichten und von ihm um Ostern das Abendmahl zu empfangen, sog. praeceptum paschale.

Aber auch das nachtanonische, katholische Kirchenrecht mehrte das Pfarrrecht. Nicht nur verschäfte das Trienter Konzil (sessio XIII can. 9) das Gebot der österlichen Kommunion, sondern es hat namentlich in seinem berühmten Decretum Tametsi (sessio XXIV, c. 1 de reformatione matrimonii, vgl. Bd V S. 203 unter Cherecht) das Zusstandekommen einer vollgültigen She davon abhängig gemacht, daß der Ehekonsens von 40 den Nupturienten coram parocho erklärt werde, und das Inkrastitreten dieses neuen Rechts davon, daß das Dekret auf bischössiche Anordnung in der einzelnen Pfarrei pusbliziert werde. Ubrigens sind es wohl gerade die Bestimmungen dieses Konzils gewesen, die der Bezeichnung parochus zur allgemeinen Einbürgerung verholsen haben, während sie vorher seit der Wende des 15. und 16. Jahrhunderts auch diesseits der Allpen zwar 45 vereinzelt, aber durchaus nicht mit der Regelmäßigkeit begegnet, die sie seither erlangt hat.

Bon den Reformatoren haben Luther und Zwingli die Pfarrei aus dem katholischen Kirchenrecht übernommen. Bei Luther bestand zunächst thatsächlich (Borrede zur deutschen Messe 1526), dei Zwingli sogar grundsätlich die Geneigtheit, die Parochie, das Kirchspiel, oder, wie die Schweizer es nannten, die Kischhöre als autonome Einzelkirche zu sassen, dwobei jener freilich mehr an eine herrschaftliche Einrichtung im überlieserten Sinne dachte, dieser mehr an eine Genossenschaft, die in Verdindung mit ihresgleichen zum Bunde der Gesamtkirche sich aufbauen sollte. In dieden Fällen sührte die Entwickelung dazu, daß sich, anders als geplant, Landsessenden bildeten, in denen die Pfarreien auch weiterhin die orsentlichen Seelsorgebezirke waren, freilich nicht so sehr waren das gemeinen kanonischen derks, obschon dessen Bestimmungen gerade sür diese Materie als subsidiär maßgebend anerkannt wurden, als so, wie, nach dem oden Ausgeschührten, die deutsche Entwickelung die Pfarrei und ihr Recht gestaltet hatte, also jedensalls mit einer gewissen Mitberechstigung der Pfarrgenossen bei der Bestung (Art. Patronat oben S. 20,4) und bei der Vermögensverwaltung. In einer Beziehung schuf jedoch die Reformation völligen Wandel. so

Während im Bereich des deutschen Katholicismus erst die Alosterauschebungen Josephs II. und die daran sich anknüpsenden, überaus verdienstlichen Maßnahmen des Kaisers (Hosedert vom 12. September 1782) zur Verbesserung der Säkularselsorge, ja gründlich und für weitere Gebiete sogar erst die Säkularisation von 1803 den Inkorporationen mit ihren Vikariaten und Exposituren ein Ende machten, räumte die Reformation für ihr Geltungsgebiet alsdald damit auf. Auch die Exemtionen sielen weg. Jede von den beisbehaltenen oder durch Zusammenlegung vergrößerten Pfarreien erhielt wieder einen effektiven, regelmäßig residierenden Pfarrer. In großen Gemeinden wurden sogar mitunter zwei eingesetzt, da nach edangelischer Rechtsanschauung eine Mehrheit von Pfarrern in ein und derselben Gemeinde nicht unzulässig erscheint. Noch häusiger freilich wurde dem einzigen Pfarrer ein helfer oder Diakon zur Seite gegeben, der zu ihm aber nur in einem dienstlichen Unterordnungsverhältnis stand, während er seiner geistlichen Befähigung nach ihm gleichgeordnet war. Edenso gab es über dem Pfarrer wohl Regimentsvorgessetz, aber keine Geistlichen mit höherer spiritueller Befähigung mehr. Denn wie die Bestenntnissschriften sagen (A. C. c. 28, Apol., Art. Sm.), "ist nach göttlichem Rechte kein Unterschied zwischen Bischöfen und Bastoren oder Pfarrherren". Die dem Bischof vorbehaltenen Seelsorgerechte sielen weg, der Pfarrer wurde zum Bischof seiner Pfarrei.

Dem Calvinismus war der Begriff der Parochie als des örtlichen Berwaltungsbezirks des Pfarrers nicht unbekannt. Aber er hegte eine mit seinem innersten Wefen
20 zusammenhängende Abneigung dagegen. Sein Kirchenbegriff war durch und durch genossenschaftlich. Insolge dessen waren ihm die an einem Ort zusammenwohnenden Glaubensgenossen mehr als bloß "ein passives Objekt der pfarramtlichen Thätigkeit", nämlich "das
aktive Subjekt der auf die Hertellung des Gottesreiches auf Erden gerichteten Energie".
Die genossenschaftliche Gemeinde (congregation) war dem Calvinismus angemessener als
bie anstaltliche Pfarrei, und zu dieser Gemeinde gehörte auch der Pfarrer, der nach solcher
Auffassung nicht über ihr, sondern in ihr stand. Erst das 19. Jahrhundert hat zu einem
gewissen Ausgleich dieser beiden Auffassungen in unseren deutschesedangelischen Kirchen ge-

führt (val. ben Art. Gemeinde Bb VI S. 499 f.).

II. Geltenbes Recht. A. Der tatholischen Rirche. 1. Unter Pfarrei ver-80 steht man den Amtsbezirk des Pfarrers, in dem dieser in Unterordnung unter den Bisschof, aber kraft eigenen Rechtes und in Ausübung ordentlicher Amtsgewalt die Seelsorge verwaltet. Regelmäßig ist sie örtlich abgegrenzt und ein Unterbezirk des Bistums. Und zwar ist zu ihrer Errichtung und zu einer etwaigen Beränderung oder Ausbebung, die jedoch nur nach den Borschriften des dafür urgens necessitas oder evidens utilitas 85 ecclesiae erfordernden kanonischen Rechtes erfolgen darf, kirchenrechtlich allein der Bischof berechtigt (vgl. aber das bairische Konkordat von 1817 Art. 12 f.). Doch schreiben, weil auch der Staat an dieser Seelsorgeorganisation wesentlich interessiert ist, und nach staatlicher Auffassung nur er mit Wirkung für das bürgerliche Recht die Rechtspersönlichkeit verleihen kann, so ziemlich alle deutschen Staatsgesetzgebungen die Mitwirkung der Staats-40 behörden vor. Übrigens giebt es auch heute noch Pfarreien, die auf einem bloß persön-lichen Berband beruhen, also Personalpfariein, d. B. Hof- oder Militärgemeinden. Die ordentliche Pfarrei muß fest abgegrenzt sein, während die uneigentliche Missionspfarrei (statio, missio, congregatio) grundsätlich veranderlich ist; allerdings giebt es, 3. B. in ben beutschen Missionsgebieten und in Irland, auch feste Missionspfarreien, die bann auch 45 sonst den ordentlichen gleichgestellt find. Eine Pfarrgemeinde als Korporation erkennt das katholische Kirchenrecht nicht an. Bielmehr steht nach ihm die Rechtspersönlichkeit ber Pfarrei bezw. der Pfarrkirche oder Pfarrpfrunde als Anstalt zu. Jedoch hat das Preußische Allg. Landrecht, das allein unter den deutschen Gesetzgebungen die Pfarrei und ihr Necht eingehend regelt (II, 11, 6 §§ 318 ff.) und für beibe Bekenntnisse, zumal wo es sich wie 50 hier um gemischte Dinge handelt, weiter gilt, ben Kirchgemeinden Die juristische Perfonliche feit zugesprochen. Und ein übrigens auf Wunsch bes preußischen Spiftopats am 29. Mai 1903 erlassenes preußisches Geset (Deutsche Zeitschr. f. Kirchenr. XIII, 1903, S. 408 ff.) sieht nach dem Borbild der entsprechenden evangelischen Organisationen die Bildung von (städtischen) Gesamtverbänden vor.

2. Pfarrkinder oder Pfarrgenossen heißen die Insassen ber Pfarrei, die den Gegenstand der pfarramtlichen Seelsorge bilden. Es gilt der Grundsat: Quisquis est in parochia, est etiam de parochia. Danach gehört zur Pfarrei, wer in ihr sein Domizil oder nach einem Ausenthalt von 6 Monaten sein Quasidomizil hat (Laurin, Wesen und Bedeutung des Domizils, Archiv f. kath. Kr. XXVI, 1871, S. 165 ff.). Mit der Mögsos lichkeit eines mehrsachen Domizils ist auch diesenige einer mehrsachen Pfarrangehörigkeit

gegeben. Für die Versorgung von Heimatlosen und Lagabunden ist der Pfarrer ihres jeweiligen Aufenthaltsortes zuständig.

Evangelische, die rite getauft sind, nimmt die katholische Kirche im Prinzip als ketzerische Katholiken sür sich in Anspruch; wo eine ordentliche katholische Pfarrei besteht, gestören also grundsätlich auch die Protestanten zu den Pfarrkindern, woraus sich u. a. ers geben würde, daß sie eine auch nach katholischer Auffassung giltige Ehe nur in tribenstinischer Form coram parocho eingehen könnten. Thatsächlich und, in Anerkennung der thatsachlichen Berhältnisse, meist auch theoretisch werden freilich heutzutage Afatholiten für das tatholische Afarrrecht nicht mehr in Anspruch genommen. Diesen Zustand erzielt zu haben ist das Berdienst des modernen, paritätischen Staates und der von ihm hoch= 10 gehaltenen Gewissenst und Kultusfreiheit. Ubrigens wurden da, wo die evangelische Kirche als ecclesia dominans auftrat, früher auch umgekehrt Katholiken dem evangelischen Pfarr= recht unterstellt. Auch das hat jest so gut wie ganz aufgehört, da die Gesetzebung der beutschen Einzelstaaten die Ausübung von Pfarrrechten grundsäslich nur noch über Konsfessionsangehörige des betreffenden Pfarrgeistlichen zuläßt.

3. Konfessionsangehörige aber unterliegen dem Pfarrzwang. Er besteht heute noch

und bebeutet a) daß die Pfarrkinder für die Erfüllung ihrer kirchlichen Pflichten an die Pfarrei sich zu wenden haben und die geistlichen Sandlungen sich nur durch ihren Pfarrer, ben parochus proprius ober competens, spenden lassen dürfen, sowie b) daß ber Pfarrer jedem anderen Klerifer die Ausübung geistlicher Amtsthätigkeit, ausgenommen im 20 Fall päpstlicher oder bischöflicher Ermächtigung, untersagen kann. Kirchliche Pflichten aber, die nur bei der Pfarrei erfüllt werden können, und geistliche Handlungen, die nur der Pfarrer spenden soll, find heute bloß noch Taufe, Aufgebot und Trauung, also die Sheschließung, Wegzehrung, lette Ölung, das Begräbnis, und aber auch dies nicht mehr strenge, die österliche Kommunion (c. 5 X de sepult. 3, 28, c. 3 in VI° de sepult. 3, 12 25 und die oben für die übrigen Handlungen cit. Stellen). Doch cessieren diese Borschriften bei Todesgesahr und in anderen Ausnahmefällen. Und es kann der Pfarrer jedem vom Bischof mit der approbatio pro cura versehenen Briester die Bornahme solcher pfarrlichen Amtshandlungen in seiner Pfarrei gestatten, einem auswärtigen jedoch nur nach Vorlage eines von beffen Ordinarius ausgestellten Beglaubigungsichreibens (lit- 20 terae commendatitiae). Ebenso kann er gestatten, daß sein Pfarrkind für eine solche Amtshandlung an einen anderen Pfarrer sich halte; badurch wird jener unzuständig, während dieser freilich die Zuständigkeit zur Bornahme etwa der Tause oder der Trauung in der fremden Kirche erft burch bischöfliche Ermächtigung erwirbt.

Bom Pfarrzwang eximiert find namentlich die mannlichen Orden und ihre Institute, 25 und es sind solche burch papstliche Privilegien sogar generell zur Ausübung geiftlicher

Funktionen innerhalb ber Ortspfarrei ermächtigt.

Endlich ist zu beachten, daß dem Pfarrecht bisweilen der eine oder andere Bestandteil sehlt. Jüngere Pfarreien wurden mitunter von ihren Mutterkirchen nicht vollständig losgelöst, vielmehr in einer gewissen Abhängigkeit von ihnen belassen, die man als matri- weitas bezeichnet. Dazu gehört hie und da das Taufrecht, so daß dann auch heute noch die ecclesia baptismalis nicht mit der ecclesia parochialis zusammenfällt. Doch spricht die Bermutung für die Bollständigkeit der Pfarrbefugnisse. Und es können auch Filialkirchen, die nicht mit einem parochus, sondern, sei es, um der Mutterkirche den Ehrenvorrang zu wahren, sei es weil man erst abwarten will, ob die neu errichtete kirch= 45 liche Einrichtung fich bewährt, ober aus einem anderen Grunde nur mit einem Ruraten befest sind, Tauf- und Traurecht haben.

4. Der Pfarrer (vgl. über bie Berfunft bes Bortes Kluge, Etymologisches Borter= buch, 6. Aufl. 1899 unter Pfarre), parochus, parochialis presbyter, rector, pastor, persona ist der zur Ausübung der Seelsorge in der Pfarrei berechtigte, aber auch ver= 50

pflichtete Beiftliche.

Briester braucht er nicht zu sein. Lielmehr genügt es, wenn er binnen Jahresfrift bie Briefterweihe erwirbt (c. 5 X de aetate et qualitate 1, 14); burch schulbbare Richt= nachholung wurde allerdings der Verluft bes erworbenen Umtes eintreten. Danach fann also auch ein Diakon als Pfarrer und nur er die Cheschliegung vornehmen. Für Amts- 55 handlungen bagegen, die, wie 3. B. bas Zelebrieren ber Pfarrmeffe, den Befit ber Priefterweihe erforbern, muß er sich burch einen priefterlichen Bifar vertreten laffen.

Das katholische Rirchenrecht sest voraus, daß der Pfarrer bepfründet ist und infolge bessen ber subjektiven Berpetuität sich erfreut (conc. Trid. sess. XXIV c. 13 de reform.: perpetuus peculiarisque parochus; vgl. auch c. un. in VI° de capellis mon. 60

3, 18). Reine wahren Pfarrer find beshalb bie amoviblen Miffionsgeiftlichen. Doch giebt es auch in den Miffionen nichtamovible, bepfründete Pfarrer (z. B. den Propft zu St. Hedwig in Berlin). Reine mahren Pfarrer im Sinne bes Rirchenrechts find barum weiter bie in Frankreich, Belgien, Holland, aber auch auf dem deutschen linken Abeinufer vorkommenden 5 Desservants ober Sukkursalpfarrer. Sie geben zurück auf die Organischen Artikel Art. 60 ff., die darauf abzielten, festbesetzte Pfarreien nur in beschränkter Zahl zuzulassen und daneben die Mehrzahl der Seelsorgestellen durch geringer bezahlte und jederzeit versesbare Geistliche versehen zu lassen. Im Jahre 1900 hatte das Bistum Straßburg neben 30 Pfarreien erster und 56 zweiter Klasse 619 Suktursalpfarreien dritter Klasse und das Bistum Met 12 Pfarreien erster, 39 zweiter und 582 Sukkursalpfarreien dritter Klasse, woraus sich gegenüber den altdeutschen Diöcesen auch dann noch ein sehr großer Unterschied ergiebt, wenn man in Betracht zieht, daß die in neuerer Zeit sehr häusige Besetzung von Pfarreien mit bloßen Pfarrverwesern, die ja auch versetzbar sind, die ständigsteit der Ceelsorger auch im rechtscheinischen Deutschland start bestellung ihr versetzbar in Deutschland start bestellung ihr versetzbar in deutschland für bestellungen ihr versetzbar in Deutschland für bestellungen deutschland für bestellungen deutschland sie Deutschland in Benacht bestellung ihr versetzbar in deutschland für bestellungen deutschland sie Deutschland in deutschland sie Deutschland in deutschland ihreiten deutschland sie deutschland ihreiten deutschland ihr 15 schnitten hat. Übrigens sollen auch die Deffervants nur aus einem gewichtigen Grunde von ihren Stellen entfernt werden, und fie haben die Befugniffe ber Pfarrer.

Bo tein Batronatrecht eines Dritten besteht, befett ber Bischof die Pfarrei fraft seiner collatio libera; sonst erteilt er wenigstens die institutio collativa (val. im übrigen ben Art. Benefizium Bo II S. 591 ff.). Der Staat nimmt entweder bie Genehmigung 20 oder Bestätigung für sich in Anspruch, wie in Babern und Elsaß-Lothringen, oder er begnügt sich mit dem Recht der Ausschließung z. B. in Baden und Württemberg wegen motivierter burgerlicher ober politischer Digliebigkeit, in Preußen und geffen wegen Ungeeignetheit aus einem durch Thatsachen fundierten bürgerlichen oder staatsbürgerlichen Grunde, in Sachsen in dem Fall, daß nach dem bisherigen Berhalten des in Aussicht 25 Genommenen ein Zuwiderhandeln gegen das staatliche Recht und den öffentlichen Frieden zu erwarten ist. Auch wird von dem Bewerber die Reichsangehörigkeit, eine wissenschafteliche Borbildung und Unbescholtenheit verlangt.

Das Pfarramt ift nicht iuris divini, beruht vielmehr auf menschlichem Recht und ift, wie auch unser geschichtlicher Teil ergiebt, erst das Brodukt historischer Entwickelung. 30 Bersuche, welche die Gallikaner, insbesondere aber die unter dem Ginfluß josephinischer Ibeen stehende Reformsynobe von Listoja 1786 machten, den Bresbyterat und mit ihm bie Pfarrei auf die Jünger Christi und damit auf das ius divinum zurückzuführen und der Pfarrgeistlichkeit mit Rücksicht darauf eine selbstständige Stellung, z. B. mit votum decisivum auf der Diöcesanspnode, zu geben, wurden von der Kirche als arianische so calvinische Ketzerei zurückgewiesen und von Bius VI. in der Bulle Auctorem fidei von 1794 verdammt.

5. Rocht und Pflicht bes Pfarrere ift bie Ausübung ber Seelforge (cura animarum), weshalb er auch in ber Pfarrei zu wohnen hat, also streng residenzpflichtig ift. Außer ben eigentlichen unter 3. aufgezählten Pfarrrechten steht ihm zu die ausschließliche 40 Befugnis zur Taufwasserweihe und die Führung der Kirchenbucher. Lettere beruht für das Tauf- und das Cheregister auf einer Vorschrift des Trienter Konzils (sess. XXIV, c. 1, 2 de reform. matr.), für das Toten=, Firmungs= und andere Register auf partikularen Bestimmungen. Jest nach Einführung und Einbürgerung der civilen Standes-register haben diese Bucher fast nur noch tirchliche Bedeutung; im Kirchenrecht, und wo 46 die tatholische Airche als öffentlich-rechtliche Korporation anerkannt ist, auch gegenüber den staatlichen Gerichten kommt den Einträgen in sie und den in gehöriger Form danach ausgestellten Zeugnissen die Bedeutung öffentlicher Urkunden zu (Reichsgerichtsentscheidungen z. B. im Archiv f. kath. Kr. LVIII, 1887, S. 86, LXI, 1889, S. 321, LXVII, 1892, S. 196). Die iurisdictio interna, deren der Pfarrer zur Ausübung der Seelsorge, be-50 sonders jur Spendung des Bugjaframentes, bedarf, ift ihm mit dem Umt als ordinaria gegeben; biefe Beichtjurisdiftion fann ber Pfarrer über fein Pfarrfind fogar außerhalb feiner Pfarrei ausüben. Einer Approbation bedarf er im Gegenfat ju anderen Prieftern, benen die Beichtjurisdiktion nur belegiert ist, nach gemeinem Recht nicht (conc. Trid. sess. XXIII de reform. c. 15 und dazu die Entscheidung der Congr. Conc. von 55 1707 in der Richter-Schulteschen Ausgabe des Tridentinums E. 206, N. 3, sowie Benedicti XIV Institutiones LXXXII N. 7), während allerdings Diöcesanrechte, wie z. B. bas Freiburger (Heiner, Kirchliche Erlasse ber Erzbiocese Freiburg, 2. Aufl. 1898 S. 176) eine besondere, freilich regelmäßig ad dies subsistentiae erfolgende admissio auf Vorlage der ersten Predigt und der ersten Katechese hin vorsehen, eine Bestimmung, der jes boch sicherem Bernehmen nach die Praxis nicht mehr entspricht. Der Pfarrer hat eben auch die Pflicht, zu predigen und zu katechisieren; in der Pfarrkirche und, sofern ihm das Rektorat auch über andere, nicht unter besonderem Rektorat stehende Kirchen seiner Pfarrei zukommt, auch in diesen kann ohne seine Erlaubnis oder einen diesbezüglichen Amksauftrag (Prädikaturbenessium) überhaupt kein anderer predigen. Seine Predigt zu besuchen und nur von ihm die nichtpfarklichen Sakramente zu empkangen, sind dagegen die Pfarre kinder selbst für die Festtage nicht mehr verpslichtet. Wohl aber ist er, in Nachwirkung des früheren Gebots zum Besuch des Pfarrzottesdienstes, noch heute verbunden, an allen Sonn- und Festtagen das Mehopfer sür seine Gemeinde dazzubringen, ihr die kructus medios zuzuwenden (conc. Trident. sess. XXIII c. 1 de reform., Innoc. XII: Nuper a Congreg. vom 24. April 1699, Bened. XIV: Cum semper oblatas vom 19. August 1744; Pii IX: Amantissimi redemptoris vom 3. Mai 1858). Diese Applikationspssicht (Urndt, Die Pflicht der Mehappiskation pro populo, Archiv s. Lick. Kirchent. LXIX, 1893, S. 3 fl.; Rösch, Die Bination, ebenda LXXVII, 1897, S. 43 fl.) besteht für ihn auch außerhalb der Pfarrei und muß eventuell durch Stellvertretung und bei Berwaltung zweier Pfarreien durch Bination erfüllt werden. Der Pfarrer handhabt ib weiter die Kirchenzucht, kann aber keine Zensuren verhängen, sondern bloß ermahnen, da ihm die iurisdictio externa abgeht. Auch die Schulansssifieht kommt dem Pfarrer nach katholischem Kirchenzecht zu, während er nach den deutschen Staatsgesetzgebungen mancherorts wenigstens zum Religionsunterricht berusen und eventuell zur staatlichen Schulinspektion besähigt ist. Selbstverständlich hat er auch das Pfründvermögen zu verwalten, dessen der verwalter des übrigen Ortskrechngutes, so daß ihm die Ernennung von ihm untergeordneten, eventuell laikalen Gehisser zustommt. Nach sirchlichem Recht wäre er ferner der alleinige Verwalter des übrigen Ortskrechnellen zustomen Drgane staatsgesetzgebungen betrachten jedoch die Kirchengutsverwaltung als gemische Angelegenheit und lasse den Vo

Pracuf. Ges. vom 20. Juni 1875, Bab. vom 9. Okt. 1860 u. L.B.D. vom 20. Nov. 1861). Ein Ehrenrecht bes Pfarrers ist dassenige auf einen besonderen Sitz im Chor.

B. Der evangelischen Kirche. 1. Parochie und Gemeinde. Aus unserer Betrachtung scheidet aus die evangelische Kirchgemeinde als Selbstverwaltungskörper (vgl. darüber Bd VI S. 500 st.). Diese ist, zum mindesten seit der Einführung der neuzeits vollichen preschyterialen Kirchgemeindeordnung, von jener zu unterscheiden. Allerdings fällt das Gebiet der körperschaftlichen Ortsgemeinde regelmäßig mit demsenigen der Pfarrei zusammen (grundsätlich sogar nach der Rhein.-Westfäl. KO § 1); aber die Gemeinde kann ausnahmsweise auch mehrere Parochien umfassen. Freilich kann man von Gemeinden auch sprechen, ohne an die Selbstverwaltungskörper zu denken. Dann versteht soman darunter einsach die Gesamtheit der Pfarrgenossen, so z. B. wenn man von einem votum negativum der Gemeinde spricht. Die Pfarrei an sich ist eben auch nach deutsche evangelischem Recht nichts anderes als der sirchenobrigkeitlich und staatlich, örtlich oder bloß personal umschriebene amtliche Wirtungskreis des Pfarrers.

2. Die Zugehörigkeit zur Pfarrei bestimmt sich nach denselben Grundsätzen wie 40 für das katholische Recht. Es gilt also auch für die evangelische Pfarrei: Quisquis est in parochia, est etiam de parochia. Gerade hierbei tritt der Unterschied von Pfarrei und Kirchgemeinde deutlich hervor; denn für die Gemeindemitgliedschaft bestehen besondere, weitergehende Voraussetzungen. Der Pfarrzwang besteht meist nur noch für Ausgebot und Begräbnis, während Beichte, Abendmahl, Tause und Konsirmation besonders in den 45 Städten gewöhnlich auch von einem anderen Geistlichen begehrt werden dürsen. Und jedensfalls darf der Pfarrer auf Ansuchen die Erlaudnis (Dimissoriale) zur Vornahme der ihm vorbehaltenen Handlungen nicht verweigern (so u. z. auch für den katholischen Pfarrer das Preuß. Allg. Landr. II, 11 § 428); daß ihm dabei, trozdem er nicht thätig wird, die betressenden Stolgebühren entrichtet werden müssen, wird nur noch da praktisch, wo so diese noch nicht abgelöst sind.

3. Der Pfarrer steht da, wo, wie in den beiden Mecklendurg und in Kodurg-Gotha, den Gemeinden die Selbstverwaltung noch nicht eingeräumt ist, über der Gemeinde und ist ein Regimentsorgan, sonst d. h. heutzutage regelmäßig in der Gemeinde. Sine Mehrzbeit von Pfarrern, die freilich in Titel, Rang und Gehalt verschieden gestellt sein können, 55 kann auch heute noch vorkommen und findet sich thatsächlich nicht selten; eine Vermehzung der Pfarrstellen in einer Gemeinde ist richtiger Ansicht nach keine Parochialverändezung (anders das K. Preuß. Oberverwaltungsgericht in einem Erkenntnis vom 14. Nov. 1885, Allgemeines Kirchenblatt 1886, S. 653 ff.). Ihrer geistlichen Befähigung nach stehen alle Träger des geistlichen Amtes gleich, mögen sie nun bloß Pfarrer oder Oberz so

pfarrer, Hauptpastor oder Diakonus heißen, oder wie der Superintendent, Ephorus, Probst, Generalsuperintendent gar mit der geistlichen eine kirchenregimentliche Stellung verbinden. Pfründe und subjektive Berpetuität d. h. feste, nur bei wichtigen Gründen durch Richter-

spruch entziehbare Anstellung eignen auch dem evangelischen Pfarrer. Über die Bestellung der Patronatspfarrer vgl. den Art. Patronat (oben S. 23 f.). Im übrigen ist regelmäßig der Landesherr als Inhaber des Kirchenregiments besetungsberechtigt. Er übt dies Recht entweder durch eine Regimentsbehörde (Konfistorium) oder in kleineren Landeskirchen in Berfon aus. Doch steht heutzutage oft den Gemeinden ein positives Wahlrecht zu, ein beschränktes, wenn ihnen die Kirchenregimentsbehörde eine be-10 stimmte Anzahl von Kandidaten (in Baden 6) vorschlägt, und fie daraus einen auswählen, ober ein freies. Anderswo gilt ein Übergangsrecht mit einem Wechsel ber Besetzung. Das eine Dal besett die Kirchenbehörde, das andere Mal mahlt die Gemeinde (in Sannover aus einem Dreiervorschlag bes Kirchenvorstands, in Schleswig-Holstein aus 3 bom Konfistorium Bräsentierten), oder es wählen die vereinigten Gemeindeorgane, wie in Alt= 15 preußen, wo aber das Kirchenregiment die auch anderwärts erforderliche Bestätigung aus jedem vernünftigen ober zu motivierenden Grunde versagen barf. Die staatlichen Erfor-

bernisse sind die beim katholischen Recht erwähnten.

4. Nechte und Pflichten. Wesentlich ist dem evangelischen Pfarramt gleich dem katholischen die Seelsorge. Unter ihr ragt als wichtigster Bestandteil die Wort- und Sas tramentsverwaltung hervor. Zur Pflicht, zu predigen, überhaupt den Gottesdiensst zu halten, Jugend- und Konstrandenunterricht zu erteilen kommt namentlich auch die Einzelstaten, Jugend- und Konstrandenunterricht zu erteilen kommt namentlich auch die Einzelstaten. feelsorge hinzu, die dem Einzelnen zugewandte und auf den einzelnen Fall berechnete Außerdem ist der evangelische Pfarrer am Religionsunterricht und Mortverkündigung. an ber Schulaufficht nach ben Staatsgeschen in bemselben Dag beteiligt wie ber fatho-26 lische. Er hat auch Kirchenbucher zu führen und das Pfarrarchiv zu verwalten. Für all bies bezieht er die Einkunfte seiner Pfründe, deren Berwaltung ihm bisweilen von einer Zentralpfarrkasse abgenommen ist. Auch der evangelische Pfarrer hat bei seiner Pfarrfirche zu wohnen.

Pfeffinger, Johann, gest. 1573. — Sartorius, B., Einseltiger und nüplicher Besoricht von dem leben und wandel . . . Joh. Pfessingers . . . Leipzig 1573; G. Lechler in der UdB 25 (Leipzig 1887), S. 624—630; F. Seisert, Johann Pfessinger, der erste lutherische Pastor zu St. Nikolai und Superintendent in Leipzig, S.-A. aus heft IV der Beiträge zur Sächsischen Kirchengeschichte, Leipzig 1888, wo S. 126 f. die Schriften, S. 128—130 die Quellen bis 1888 verzeichnet werden. Seitdem kam hinzu A. Rreyßig, Album der evangel. Juther. bis 1888 verzeichnet werden. Seitdem kam hinzu A. H. Kreihig, Album der evangel. luther.

35 Geistlichen im Königr. Sachsen von der Reformationszeit, Dresden 1883, S. 4, 264; G. Buchwald, Reformationszeichichte der Stadt Leipzig, Leipzig 1900, S. 187—191, wo sich S. 190 Peffingers Bild befindet; S. Isleib, Morit von Sachsen 1547—1548 im Neuen Archiv sür Sächsische Geschichte XIII (1892) S. 209. 215; E. Fadian, Die Beziechungen Philipp Melanchthons zur Stadt Zwickau, ebenda XI (1890), S. 60. 62 s. 72 s.; R. Better, Jakob Schend und die Prediger zu Leipzig 1541—1543, ebenda XII (1891), S. 256 s.; S. Better, Jakob Schend und die Prediger zu Leipzig 1541—1543, ebenda XII (1891), S. 256 sp.; S. Kawerau, Reformation und Gegenreformation, L. Aufl., Freiburg i. B., Leipzig und Tübingen 1899, S. 142. 258. 260; E. Sehling, Die Kirchengesetzgebung unter Worit von Sachsen 1544—1549 und Georg von Anhalt, Leipz. 1899, S. 92—119; bers., Die evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrsthunderts, 1. Abt. 1. Hälfte, Leipzig 1902, S. 40. 104. 110. 595; L. Hälfte, Leipzig 1904, S. 7. 9. 164; G. Lösche, Johannes Mathessius, 1. Bd, Gotha 1895, S. 86. 134. 196; E. Erler, Die Matrikel der Universität Leipzig, Bd II (Leipzig 1897), S. 31—33. 684. 705. 739; G. Müller, Bersassiuch Erksich, S. 98. 118. 165. 181; X. (1895), S. 210. 3. sachsischen Kirchengeschichte IX (1894), S. 98. 118. 165. 181; X (1895), S. 210. Johann Pfeffinger, geboren am 27. Dezember 1493 in Bafferburg am Inn, be-

suchte von 1499 die lateinische Schule zu Annaberg und widmete sich dem geistlichen Stande. 1515 wurde er Afoluthus, 1518 Subdiakonus in Salzburg, bald darauf Diakonus. Unter Dispens von der Vorschrift wegen des Lebensalters zum Priefter geweiht, wurde er in Reichenhall, 1519 in Saalfelden im Binggau und zwei Jahre später als Stifts-55 prediger in Passau angestellt, wo seine Amtsthätigkeit bald große Anerkennung fand. Als er aber wegen seiner Hinneigung zur Lehre Luthers in den Berbacht der Ketzerei kam, floh er 1523 auf Rat seiner Freunde und wandte sich nach Wittenberg, wo er bei Luther, Melandthon und Bugenhagen freundliche Aufnahme fand, auch am 15. November 1524 instribiert wurde. 1527 kam er als Geistlicher nach Sonnenwalde, wo er bis 1530 blieb,

60 nachdem er einen Ruf nach Zerbst auf Veranlassung seines Patrons und der Gemeinde abgelehnt hatte. Vom Bischof von Meißen aus seinem Amte vertrieben, wurde er Prediger

Bfeffinger. 253

in bem jum turfürstlichen Gebiete gehörigen Kloster Gicha, bas, früher ein beliebter Ballfahrtsort, jest von evangelisch gefinnten Bewohnern Leipzigs aufgesucht wurde, um bie Bredigt zu hören und fich das Abendmahl unter beiderlei Gestalt reichen zu laffen. 1532 wurde er in das Pfarramt zu Belgern berufen, nahm von hier aus an der feierlichen Einführung der Reformation in Leipzig am Pfingstfeste 1539 teil, predigte am 6 Pfingstdienstage in der Nikolaikirche, blieb zunächst noch in Leipzig behufs Durchführung ber neuen Ordnung, kehrte auf einige Zeit nach Belgern jurud, wurde bald wieder jur Berwaltung bes Superintendentenamtes nach Leipzig abgeordnet, bis er es unter bem

24. August 1540 dauernd übertragen bekam.

Die in Aussicht genommene Mitwirkung an der Reformation in Halle a. S. unter= 10 blieb nach einem Briefwechsel zwischen dem Rate zu Halle, dem zu Leipzig, dem Koad= jutor Johann Albrecht von Brandenburg und dem Domkapitel zu Magdeburg. Auch lehnte er später einen Ruf nach Brestau ab. Dagegen wurde er mit der Reformation ber Schönberger Herrschaft beauftragt, hielt am 18. Oktober 1542 die erste evangelische Predigt zu St. Georg in Glauchau, entwarf auch eine Kirchenordnung für das Gebiet, 15 während die ihm zugeschriebene besondere Schloßkirchenordnung nur ein Abschnitt aus der ersteren ist. In seiner Thätigkeit als Zensor trat er im genannten Jahre mit seinem Wiberspruche gegen den Weiterdruck von Schenks Postille hervor. Er hatte zunächst in freundlicher Weise auf letteren einzuwirken gesucht. Aber ba dieser sich weigerte, Zugeständnisse zu machen, so kam eine Einigung nicht zu stande und Schenk wandte sich nach 20 Brandenburg. Um 10. Oktober 1543 wurde Pfessinger als erster evangelischer Doktor der Theologie promoviert, nachdem er 1541 das Bakkalaurat, 1543 die Licentiatenwürde erlangt hatte. Um 10. März 1544 trat er seine theologische Professur an, nachdem er sich am 18. Januar eindisputiert hatte. Siebenmal war er Dekan, zweimal Lizekanzler ber Universität. 1548 wurde er Meigner Domberr.

Bon Herzog Morit wurde er zu den Berhandlungen über Kirchenverfaffung und Kirchenordnung vielfach herangezogen. Nachdem er 1543 Affessor bes Leipziger Konfistoriums geworben war, nahm er an ber Merseburger Bischofsweihe 1445 als Mitordinierender teil, verhandelte 1546 mit Anton Musa und Daniel Greser in Dresden und war an den Verhandlungen über das Interim beteiligt, so an dem Tage in Meißen anfangs so

Juli 1548, an den Verhandlungen in Torgau am 18. Oktober, zu Altzella im November, an dem Landtage in Leipzig am 22. Dezember des genannten Jahres.

Auch unter Kurfürst August wurde er zu gutachtlicher Außerung ausgefordert. In einer solchen machte er 1555 den Vorschlag, wenn der Hof Gleichförmigkeit der Ceremonien verlange, die Angelegenheit vor die Universitäten und alle Superintendenten zu 85 bringen, auch auf die Interimsagende von 1549 zurückzugehen. Aber Melanchthon durch-ftrich diesen Passus träftig und schrieb mit roter Tinte daneben, diese Agende solle man teinesfalls der Kirche auflegen, es werde sonst viel neue Uneinigkeit folgen. Un der Beratung der Abgefandten der drei Konfistorien im Jahre 1556 nahm auch B. teil, ebenso an dem Dresdner Konvent von 1571. Dazu wurde er vielfach von Gemeinden um Zu= 40

weisung von Beistlichen angegangen, so von der Stadt Zwickau 1549.

Seine Schriften sind ethischen, astetischen und polemischen Inhalts. Die Propositiones de libero arbitrio, namentlich ber auf einer Leipziger Disputation von 1550 ausgesprochene Sat "hominem in conversione non esse ut truncum, sed posse voluntate sua cooperari", veranlaste den Ausbruch des spnergistischen Streites. Gegen= 45 über Amsdorf verteidigte er sich in der "Antwort", der "Demonstratio mendacii" (Wiederaddruck seiner Propositiones mit Vor= und Schlußwort) und der Schrift "Noch= mals gründlicher Bericht und Widerlegung", gegen Flacius schrieb er die "Berantwortung". Seine Anschauungen legte er in 5 Artiteln der "Formula der Bekendnus" vom 3. Juni 1556, sowie in einer erweiterten, ben Wittenbergern am 23. Oktober 1556 persönlich so überreichten Fassung nieder.

1528 verheiratete er fich in Sonnenwalde mit Elisabeth Kühlstein. Sein ältester Sohn, Johannes, starb als Leipziger Magister 1551; Baul wurde Superintendent in Delipsch; Martin starb als Kind. Seine Tochter Elizabeth war verheiratet mit dem zweiten Leipziger Superintendenten Heinrich Salmuth. Mit deren Tochter war Balthafar 55 Sartorius, P.s Biograph, vermählt. Seinem Bücklein ist des "Großschwehers" Bild beisgefügt. Nach ihm ist P. im Chor der Leipziger Thomaskirche an der Spitze der Leipziger Superintendenten dargestellt. Wie er äußerlich eine würdevolle Erscheinung war, so erfreute er sich als Prediger, Seelsorger, Verwaltungsmann und Character allgemeiner Hochachtung und stand zu Luther, Melanchthon, Bugenhagen und Georg von Anhalt in 60

freundschaftlichen Beziehungen. Er ftarb am 1. Januar 1573 und wurde am 3. Januar in der Nikolaikirche beerdigt. Georg Müller.

Bfeifer von Nitlashaufen f. Böhm, Bans Bb III G. 271.

Bferd f. b. A. Bug= u. Reittiere bei ben Bebräern.

Bfingsten (Pentecoste). — H. Nicolai, Pentecostalia, Gedani 1645. M. Honovius, De Pentecoste, Königsberg 1693. J. C. Hebenstreit, De Pentecoste veterum, Leipzig 1715. J. Winkser, De iis, quae circa festum Pentecostes sunt memorabilia, Leipzig 1734. Martene, De antiquis Ecclesiae ritibus, t. IV, c. 28, p. 541 sq. Ngussti, Denkwürdigkeiten aus d. christl. Archäol. 2c. II, 384 s. Guericke, Lehrbuch der christl.-kirchs. Archäol., Leipzig 10 1847, S. 190—196. Nilles, Kalendarium manuale utriusque Eccl. etc. II, 279 sq. 431 sq. Kraus, Real-Enchks. der chr. Altertümer I, 487 sp. Kellner Heortologie 2c. S. 72—76.

Pfingsten, Pentecoste, ber 50. Tag nach Ostern (ahd. fimschustin [schon bei Kero 41], mhb pfingsten oder phingesten, auch phingestag, phinxtac) ist das dritte Hauptjahressest der Christenheit, im Chilus der Herrenselte das letzte, den Ubergang von 15 Semestre Domini jum Sem. Ecclesiae bilbend. Mit feinem altesten Borganger, bem israelitischen Feste der Erstlinge, erscheint es nicht bloß durch die geschichtliche Thatsache, welche in AG 7 berichtet wird, wesensverwandt. Bielmehr entspricht der jüdischen Dankfeier für die Erstlinge ber Natur das driftliche Dankfest für die Erstlinge des Geistes, Ro 8, 23; eine schon frühzeitig in der Kirche hervorgehobene Beziehung (vgl. Augustin 20 Ep. 54 ad Januar.) — Das jübische Fest bieses Namens ist, wie bei Josephus (Antt. III, 10, 6) und an verschiedenen Stellen der Apotrophen (To 2, 1; Mat 17, 32), so auch in AG 2, 1 und 1 Ko 16, 8 gemeint. In der christlichen Litteratur bezeichnete der Name Pentecoste ursprünglich den ganzen festlich begangenen 50tägigen Zeitraum dem 1. Ostertage dis zur Feier der Ausgießung des hl. Geistes. In diesem weiteren 25 Sinne versteht die Pfingsteier Tertullian (De idolatr. c. 12: "Excerpe singulas festivitates nationum et in ordinem exsere; pentecosten implere non poterunt; vgl. De dapt. 19: "latissimum spatium"), der auch schon Nichtsassen um Gegenfate der Resserverstet der Ausgieseite kornerstet (De geor milit 2) "Abrilich Orige a Cals VIII 22: zur Passionszeit hervorhebt (De cor. milit. 3). Ahnlich Orig. c. Cels. VIII, 22; 30 desgleichen die antiochenische Enkanienspnode 341, die in ihrem can. 20 von einer "vierten Boche der Bentecoste" und einer "Mitte der Bentecoste" redet (Labbei Concill. II, 579), ferner Basilius d. Gr. de Sp. sancto c. 27; Constitt. app. V, 20; Cassian Coll. XXI, 11. 19, und noch ber Ordo Romanus: "Tempus pentecostes inchoatur a primo die resurrectionis et currit usque ad diem quinquagesimum post 35 Pascha". Für jenes Nichtfasten und stehende Beten in der hl. Quinquagesimalzeit vgl. man auch can. 20 bes Nicänischen Konzils (Labb. II, 37); Ambros. in Le l. VII, t. II, Epiphanius (Expos. fid. c. 22), Augustin (Ep. 86). Als sonstige Weisen festlicher Auszeichnung der Freudenzeit zwischen Ostern und Pfingsten waren üblich: Unterlassung aller Theateraufführungen und Cirkusspiele, ganz wie an jedem Sonntage (Gesetz des Theodosius II. von 425: Cod. Theodos. XV, 5 de spectace.); häusiges Hallelujasingen im Gottesbienste (Augustin Ep. 119 ad Januar, c. 17); einige andere Gebräuche liturgischer Art (vgl. Cassian, Instit. coenob. II, 6. 18 und Fidor, De offic. eccl. I, 32); gottesbienstliche Borlesung ber Apostelgeschichte (Chrysostom. homil. 63: Cur in Pentecoste Acta legantur; vgl. Augustin, Tract. in Joan. VI, 18; Serm. 315; 45 De Praedest. Sanctor. c. 2).

Im engeren Sinne, als Bezeichnung nur des Schlußtages der 50tägigen Freudenzeit kommt der Name Pentecoste (bezw. sein lat. Aquivalent quinquagesima) zum erstenmale vor in einem Kanon des Konzils von Elvira 305 (Ladd. I, 975), wo die hie und da geübte Sitte statt jenes 50. Tages nach Ostern lediglich den 40., d. i. Himmels sahrt, sestlich zu begehen, als kegerisch untersagt und statt ührer eingeschärft wird: "juxta auctoritatem scripturarum cuncti diem Pentecostis celebremus", vgl. die Wiedersholung dieses Gebots im Concil. Toletan. X, can. 1 (Ladd. VI, 460). Für die hohe festliche Bedeutung des Psingstags als einer μεγίστη ξοστή zeugt serner Eusedius, De vit. Const. IV, 64. Als ημέσα τοῦ πνεύματος, der besonderer Ehre wert sei, bezeichnet ihn Gregor v. Naz. (Orat. XLIV de Pentec.). Die aquitanische Pilgerin Silvia (um 385) schildert aussührlich die seierliche Begehung des Psingstsesses in Jerusalem, von der sie Zeugin war (Peregrinatio Silviae ed. Geyer, c. 43. 44; vgl. Kellner, Heortol.

Bödler.

73 f.). Chrhsostomus preist Pfingsten als μητρόπολις τών ξορτῶν, wie anderwärts das Weihnachtssest (hom. II de Pentec.). Bgl. auch Augustin (Ep. 54 ad Januar, c. Faust. l. XXXII, c. 12); Leo d. Gr Serm. 75—77 de Pentec.; Concil. Agath. a. 506, can. 18, 31, u. s. f.

S. 17, 223 ff.

Ziemlich frühzeitig begann man auch die näheren Umgebungen des Pfingstsonntags 5 auszuzeichnen. Go zunächst die ihm vorausgebende Nacht mit Bigilienfeier, wobei (wenig= stens im Abendland) gern Taufen verrichtet, später aber auch gesastet wurde (Beda, H. E. gent. Angl. X, 7, vgl. c. 9 dist. LXXVI, sowie Bingh., Orig. XI, VI, 7). Ferner die ganze sich anschließende Woche als Pfingstottave oder hebdomas Spiritus Sancti, die nach Art der Ofterwoche zu feiern sei (Concil. Mogunt. 813, c. 36; Capitula ex- 10 cerpta de Conv. Ingelheim. 826, c. 5, bei Pert, Mon. Germ. III, 254). Doch ichränkte man, um der Feiertage nicht zu viele werden zu lassen, die Forderung festlicher Begehung der Tage der Pfingstwoche schon seit dem 8. Jahrhundert mehrfach ein. Dies geschah etwa so, daß man mit dem Donnerstag (der feria quinta) die Feier aufhören ließ (Konzil zu Rispach in Baiern 799, bei Regino de causis synodalib. I, c. 389), 15 ober so, daß man, wie in den sog. Statuten des Bonifatius ihr eine nur viertägige Dauer, die zur feria quarta erteilte (Bonif. statuta c. 34, und danach Concil. Ingelh. a. 948, c. 6, bei Hartheim, Concil. Germ. II, 612); ober endlich so, daß man bei nur breitägiger Begehung bes Pfingstfestes stehen blieb (nach Conc. Constantiense a. 1094, bei Harth. III, 221). Aus diesen dreien Pfingsttagen, neben denen die solenne 20 Begehung ber ganzen bl. Geist-Woche nur noch als lokaler Usus hier und ba fortbauerte (Binterim, Denkwurdigk, V, 1, 265f.), ist in ber protestantischen Kirchensitte eine nur zweitägige Dauer bes Festes geworden.

Wegen ber Sitte bes Tragens weißer Gewänder (wie bei ber Dominica in albis) heißt Pfingsten bei ben Bölkern englischer Zunge Whitsunday, die ganze Pfingstfestzeit 25 Whitsuntide. — Berschiedene gottesdienstliche Pfingstbräuche des Mittelalters (symb. Darstellung des Sieges der Taube über den Adler; Herabsenkung einer Taube vom Gewölbe herunter; Fliegenlassen von seurigen Kugeln, Floden, Rosenblättern u. dgl.) des schribt Durandus, Rationale div. off. VI, 107. Das Herabsallenlassen von Rosen, als Beranschaulichung des Pfingstwunders AC 2, 2 f., war eine besonders in Sizilien so beliebte firchliche Sitte (baher hier der Name Pascha rosatum, gleichbedeutend mit festum Pentecostes; vgl. Kellner S. 75). Zweifelhaften Ursprungs ist die gleichfalls schon mittelalterliche Sitte, ben Pfingstgottesbienft mit grunen Birkenreisern, Maien ober Meien genannt (Luth.: Meigen), ju schmuden. Gine analogische Bezugnahme auf bie Biccurim= ober Erstlingsgarben bes alttest. Pfingstfestes liegt biesem Gebrauche viel mabr= 85 scheinlicher zu Grunde, als die weit hergeholte, von J. Buxtorf behauptete Beziehung auf die Majumasseierlichkeiten zu Ehren der Göttin Maja (vgl. Rivinus, Diss. de Majumis, Maicampis et Roncaliis 1701; Königsmann, De betulis pentecostalibus). — Über Pfingsten als Konfirmationstermin nach dem Usus mancher protestantischer Landeskirchen s. Bachmann, Gesch. der Einführung der Konfirmation in der evang. Kirche, Berlin 1852, 40

Bfingstfeft, israelitisch-jüdisches. — S. die Litteratur beim Art. Baffah Bb XIV S. 750 und vgl. den Art. (Bottesbienftl. Zeiten Bo VII G. 19 ff.

Das Pfingstfest der alten Feraeliten, das zweite ihrer brei großen Wallsahrtsfeste, schloß die Getreideernte gottesdienstlich ab und heißt deshalb Fest der Ernte Er 23, 16. 45 Gewöhnlicher führt es ben Namen Wochenfest (Er 34, 22; Dt 16, 10), weil vom feierlichen Alt ber Eröffnung der Getreibeernte, ber Darbringung der Erstlingsgarbe (f. barüber unter Passah Bb XIV S. 752, 7) sieben Wochen bis zu diesem abschließenben Dantfest gezählt werden follten. Daber heißt biefes bei ben Rabbinen הג חבשים יום (vgl. Josephus Bell. Jud. 2, 3, 1) = πεντημοστή, woher "Ufingsten". Wie die Dar= 50 bringung jener ersten Garbe, so sollte dieses am 50. Tage folgende Erntefest nach Le 23, 11. 15. 16 am Tag nach dem Sabbath, also am ersten Tag der Woche statthaben; doch ist strittig, ob und wie jener erste Sabbath jum Oftersest in Beziehung gesetzt war, worüber unter Passah das Nähere bemerkt ist. Die zur Zeit des Josephus herrschende Praxis war freilich eine andere, indem man die Darbringung der ersten Garbe durch 55 jene Gesethestimmung auf den 16. Nisan fixiert annahm. Dann fiel Pfingsten, vom Wochentag unabhängig, auf den 6. Sivan.

Sammeln wir die gesetzlichen Bestimmungen über das Pfingstfest: Im B Er 23, 16 ift es unter ben brei Sauptfesten, welche alles, was mannlich, jum Orte bes Beiligtums

rusen, an mittlerer Stelle aufgezählt als "das Fest der Ernte, der Erstlinge beiner Arbeiten, womit du besäest das Feld", ebenso Ex 34, 22 als "Fest der Wochen, der Erstlinge der Weizenernte"; Dt 16, 9ff. ebenfalls unter dem Namen Wochenselft, da es 7 Wochen nach dem Anhieb der Sichel geseiert werde. Es soll ein fröhliches Fest sein, wo man s vor Gottes Angesicht am Orte, den er erwählet hat, erscheint und ihm freiwillige Gaben bringt, je nachdem er Segen verliehen hat, dabei auch der Armen, Leviten und Fremdlinge nicht vergißt. Allein eine beftimmtere Borftellung von der Feier dieses Festes gewinnt man nur aus den Vorschriften des H und P Le 23, 15—21 und Nu 28, 26—31. Boran steht an ersterer Stelle die Darbringung "neuen Speisopfers", ba bei biesem Feste bie neue Ernte vor den Herrn gelangen soll und zwar als Opfer der Gesamtgemeinde in Gestalt zweier "Brote der Webung" (siehe über diese Manipulation im Art. Opserkult Bb XIV S. 393,3). Diese Brote sind nach Le 23, 17 "aus euern Wohnsitzen" darzubringen, d. h. von dem in euerem Lande gewachsenen Getreide, nicht etwa aus allen eueren Häusern, von jeder einzelnen Haushaltung, wie Calvin, George, Graf u. a. es 15 verftehen wollten, benn es handelt fich, wie bei jener Garbe, um ein symbolisches Gesamt= opfer der Gemeinde. Zu baden waren diese Pfingstbrote aus zwei Zehntel Epha feinen Weizenmehls. Bgl. Er 34, 22; Josephus Ant. 3, 10, 6. Mit dem Weizenschnitt schloß bie nach der Baffahfeier begonnene Getreideernte jur Zeit des Bfingitfestes ab. Da ein bie nach der Pallahfeier begonnene Getreiveernie zur Zeit des Plugipieles au. Du ein Zehntel Epha nach Ex 16, 36 = 1 γειν, und dieses Maß vermutlich ungefähr die Körner 20 einer Garbe faßte, so betrug dieses Schlußopfer das Doppelte des im Frühjahre dargebrachten Weiheopfers, was dem Charakter der Dankfeier angemessen. Die Form der beiden Brote wischen Mischan Menachoth 11, 4 vorgeschrieben: ihre Länge soll 7 Handsbreiten und ihre Spigen (στιστ) 7 Fingerbreiten betragen. Dagegen enthält das Geset der Vibel nur die Vorschrift, sie sollen (im Unterschiede von 25 allem anderen Speisopfer) gefäuert sein, da jest die fertige Speise, wie sie der Mensch sich zu bereiten pflegt, darzubringen war. — Man erinnert zur Analogie daran, daß auch bei ben Ernteseften ber Hellenen Brot aus feinem Weizenmehl erscheint, welches als άφτος θαλύσιος ber Göttin bargebracht wurde, Eusthat. ad Iliad. 9, 530; Athen. 3, 80. Außer ben Broten waren nach Le 23, 18 ff. folgende Opfer an biefem Tage 30 zu bringen: 7 Lämmer, 1 Farren, 2 Widder als Brandopfer mit den zugehörigen Speisund Trankspenden (näher angegeben Le 28, 28), 1 Bod als Sündopfer und 2 Lämmer als Schelamim, welche lettere wie die Brote gewoben werden und wie diese, die als gefäuerte nicht auf den Altar gehörten, dem Priester zufallen sollten, welch letterer Um= stand auch dagegen spricht, daß aus allen Säufern Brote zu liefern gewesen seien, was 35 ein von den Priestern nicht zu bewältigendes Quantum ergäbe. Mit der aufgezählten Reihe von Opfern ist wohl die Ru 28, 27 ff. stehende wesentlich identisch. Es sind dort nicht Festopfer gemeint, welche von den Begleitopfern der Pfingstbrote (Le 23, 18) noch ju unterscheiden waren. Denn es findet nur die Abweichung statt, daß bas einemal von 1 Farren und 2 Widdern, das anderemal von 2 Farren und 1 Widder die Rede ist. 40 Anders 3. B. Delitsch in Richms Handwörterb. S. 1185. Lgl. übrigens Bb V S. 483, 16. Dagegen scheinen die späteren Juden, welche überhaupt ben Auswand ber Feste erhöhten, bie Opfer beider Stellen zusammengezählt zu haben, so daß sie nach Josephus (Ant. 3, 10, 6) 3 Rinder, 2 (freilich nicht 3) Widder, 14 Lämmer als Brand- und 2 Bode als Sündopfer schlachteten.

Außer biesen von der ganzen Gemeinde darzubringenden Festopfern brachten aber auch die Einzelnen nach Maßgabe des Ertrags der Ernte am Pfingsteste, welches deshald Nu 28, 26 Tag der Erstlinge heißt, freiwillig ihre Erstlingsgaben dar Dt 16, 10—12. Ugl. den Art. Erstlinge Bd V S. 482 ff. Der Modus, wie die Bewohner der Landsschaft mit diesen Gaben nach Jerusalem hinausziehen sollten, ist näher beschrieben in der Mischa Bikkurim 3, 2 ff. Nach Bik. 1, 3. 6 wäre diese Darbringung der Erstlingsgaben von Privatleuten vor dem Wochenselste nicht statthaft gewesen, sondern mit Berusung auf Er 23, 16 abgewiesen worden, hätte dagegen nicht bloß dis zum Laubhüttensselft, sondern dis zum Fest der Tempelweihe fortgedauert. — Das Pfingstest selber war nach den Bestimmungen der Thora auf 1 Tag beschränkt. Dieser Tag sollte durch Sabsahruhe und Festversammlung außgezeichnet sein (Le 23, 21; 28, 26). Fosephus (Ant. 3, 10, 6) nennt als hebräischen Namen des Pfingstestes geradezu Asagda (Korus). So beißt es in der That oft in der Mischan (Roseh haschana 1, 2; Chagiga 2, 4 u. a.), während in der Thora vorzugsweise die Versammlung des achten Tages der Laubhüttensselfes (Le 23, 36) einmal auch die des siebenten Tages der ungesäuerten Brote (Ott 16, 8) werden der Daß dieses der Daß dieses der Lax &&60

deor), ist sprachlich nicht begründet. Doch verband sich in späterer Zeit diese Vorstellung mit dem Worte, so daß wenn die Rabbinen Pfingsten so nennen oder noch deutlicher nicht der Worte, so daß wenn die Rabbinen Pfingsten so nennen oder noch deutlicher nicht der Worte, so dass der daraus nichts, da jenes Wort in der Thora nicht diesen Sinn hat und überdies vom Pfingstage gar nicht gebraucht wird. — Die bspäteren Juden haben übrigens dem eigentlichen Pfingstage wie den anderen hohen Feiertagen einen zweiten Festag hinzugesügt, da die Benachrichtigung von der bevorstehenden Passahseier, von welcher das Pfingstdatum auch abhing, erst nach Erscheinen des Neumonds erfolgte und unter Umständen nicht mehr rechtzeitig in die entsernte Diaspora gelangen konnte, wenigstens an einem der beiden Festage aber alles Volk gemeinsam 10 feiern sollte.

Was die Bedeutung des Pfingstfestes betrifft, welches in den geschicklichen Absschulten nur einmal (2 Chr 8, 13) erwähnt und dei Ezechiel gar nicht berücksichtigt wird, so ist dieselbe ganz agrarischer Natur: Es ist ein Danksest sür die vollendete Ernte, wie Laubhütten sür die Obstlese. Dagegen hat es nicht wie dieses oder vollends das Fest is der ungefäuerten Brote zugleich eine historische Grundlage und Beziehung. Eine solche ist ihm (abgesehen von der christlichen Feier, welche das Pfingstereignis UG 2 zum Gegensstande hat) von den Juden erst spät in nachdiblischer Zeit beigelegt worden. Noch dei Philo, Josephus und älteren Talmudstellen äußert sich kein Bewußtsein davon, daß es zur Erinnerung an eine Begebenheit der alten Geschichte gestistet sei. Im Buch der Judiz 20 läen (6, 17 st.) freilich wird das Fest schon dem Noah geboten zur Erinnerung an den nach der Flut mit ihm geschossenheit der alten Geschichte, von Mainonides (More Nedochim 3, 43) als sessischen vorgetragene Unnahme, Pfingsten sei Gedächnissses schochim 3, 43) als sessischen vorgetragene Unnahme, Pfingsten sei Gedächnissses schoch im der undestimmten Ungade Ex 19, 1, daß Förael im dritten 26 Monate zum Sinai gekommen sei. Das Fest heißt deshalb werden im derindsseiten Längst aufgehört hatten, das Fest also gegenstandslos geworden war, psiegte man fortan mit Vorliede diese historische Seite desselben, ohne doch der ursprünglichen Bedeutung ganz zu verzessen. Bgl. Hamburger, Real-Encyslopädie des Judentums, I, 1057 f. — so Die Art, wie die späteren Juden das Pfingstesst in Spinagoge und Haus zu begehen psiegten, s. bei Schoder, Sahungen und Gebräuche des talmudischrabbinischen Judenstums S. 216 st.

Bflicht. — Eine umfassenbe, alles berücksichtigende Darstellung der Theorie der Bflicht giebt Rothe, Ethit, 2. Ausl., § 798—858. — Bgl. Martensen, Christl. Ethit, allgem. Teil, 35 S. 441 ff., 534—559; L. Kübel, Christl. Ethit, 2. Teil, § 28—39.

Die Ableitung des Bortes von dem althochd. phlegan, plegan, neu- und mittelhochd. pflegen ergiebt einen ursprünglichen Zusammenhang seines Begriffes mit dem der
festen Gewohnheit, in die man sich einlebt, aus der man sich eine Regel macht. Wie die
Gewohnheit (franz. coutume) objektiv zum Gesek, so wird sie subjektiv zur Pflicht. Im 40
ethischen Sinne kommt das Wort ziemlich spät zu seiner jeht allgemein angenommenen
Bedeutung, nachweislich erst seit Opik. Sachlich bildet die Lehre von der Pflicht seit
jeher ein Hauptstück der Ethik. Im Altertum entwickelten mit besonderer Sorgsalt die
Stoiker den Begriff des pslichtmäßigen Handelns (vgl. Ritter und Preller, Historia philosophiae, ed. II, p. 388 sqq.). Über das diesseitig eudämonistische Prinzip kamen sie 45
nicht hinaus; aber sie sesten doch die Glückseitig eudämonistische Prinzip kamen sie 45
nicht hinaus; aber sie sesten doch die Glückseitigeit in ein ζην δμολογονμένως τη
φύσει und erläuterten dies als καθ' ένα λόγον και σύμφωνον ζην. Sie unterscheiden
dann das καθηκον, die gesekmäßige (legale) Handlung, vom κατόρθωμα, dem τέλειον
καθηκον oder κατ' doerην ένέργημα, der sittlichen Handlung des Beisen, die von der
vollsommenen Gesinnung ausgeht. Sie sühren schon in die Pflichtenlehre den später so
verderblichen Gegensag ein zwischen καθηκοντα τέλεια und καθηκοντα μέσα, rechnen
zu ersteren beispielsweise το φρονείν, το δικαιοπραγείν, zu letteren το γαμείν, το
πρεσβεύειν, το διαλέγεσθαι, und sagen μέσαι πράξεις seinen τον προκοπτόντων, der
vorwärts strebenden, also noch unvollsommenen, die κατορθώματα aber kämen dem Beisen
zu, was Cicero de oss. III, 3, 14 so wiedergiedt: illud officium quod rectum apbellant persectum et adsolutum est et omnes numeros habet nec praeter sapientem cadere in quemquam potest. Auf dem Berse des Stoisers Panaetius
beruht Ciceros vielgebrauchte Schrift de officiis, welche in drei Büchern vom honestum,
dom utile und von der Bahl zwischen deiben, d. h. von der Kollision beider, handelt;

258 Pflicht

sowohl diese Einteilung als die Art der Behandlung ist in das gleichbetitelte Werk des Ambrosius übergegangen; nur stehen die vom letteren massenhaft beigebrachten biblischen Beispiele an Geschmack der Auswahl wie an Anmut der Erzählung hinter den ciceronianischen weit zurück. Von einem wissenschaftlichen Prinzip, von einer psychologischen Bestrücken gründung ist weder dei diesem noch bei jenem die Rede. Beide wollen nur praktische Anleitung geben, Cicero seinem nicht gar wohl geratenen Sohne Marcus, Ambrosius seinen jungen Klerikern. Sie bestimmten aber die Richtung der Ethik auf lange Zeit hinaus. Namentlich der Pflichtenlehre klebte die äußerliche Auffassung und zufällige Ansordnung nach fremdem, nicht aus der Sache geschöpften Gesichtspunkte an, die Kant das 10 Wesen der Pflicht erkannte, und Schleiermacher, die Kantsche Übertreibung korrigierend,

der Uflicht ihre Stelle in der Ethik anwies.

Die Pflicht ist die Form des sittlichen Handelns. Diese Form wird bestimmt durch das Geset, die unbedingte Forderung: du sollst, welche durch das Gewissen vermittelt, sich an den Willen des Menschen wendet und ihn zum Gehorsam verpslichtet. Das Bestwüssein dieses Sollens ist Kants "tategorischer Imperativ", seinerzeit eine notwendige und heilsame Reaktion gegen sittliche Schlassbeit und Genußsucht. Aber Kant verwandelte die ganze Moral in gesetzliche Pflichterfüllung und übersah, daß dem von ihm selbst anserkannten radikalen Bösen gegenüber das Gesetz an sich doch nur repressiv wirken, dem sündigen Triebe die äußersten Spitzen abbrechen, die groben Ausbrüche der Sünde hemmen 20 kann. Der menschliche Wille ist in dem Einzelnen vor dem Gesetz und erleidet, ehe das Gesetz Einfluß auf ihn gewinnt, Impulse und Reizungen ganz anderer Art. Das Gesetz kommt zu spät, um ein Leben in der Pflicht herzustellen; es hat auch für sich allein nicht die Macht, aus der vorhandenen Abnormität in die Normalität sittlichen Standes überzustühren.

Schon de Wette sah diese Lücke in der Kantschen Moral und suchte sie durch Beiziehung der Thatsache der Erlösung zu ergänzen (Lehrbuch der christlichen Sittenlehre § 212 ff.). Schleiermachers Verdienst aber ist es, die Pflicht in das don ihm aufgestellte System der Sittenlehre richtig eingereiht zu haben (Entwurf eines Systems der Sittenlehre § 110—122). Ist hiernach die Hervordringung (Verwirklichung) des höchsten Gutes die sittliche Ausgabe, Tugend die zur Lösung dieser Ausgabe verwendete sittliche Kraft, so giebt die Pflicht dem tugendhaften sittlichen Handeln seine Form. Die Pflicht wäre unnötig dei normalem Stande der menschlichen Sittlichkeit; bei diesem würde die sittliche Kraft ihre Form von selbst sinden. Allein die abnorme Entwicklung des Menschen unter der Herrschaft der Sünde macht die Pflichtformel, das Gesey, unentbehrlich; während es allerdings sittliche Ausgabe bleibt, sie nach und nach durch Überwindung der Sünde und Realisierung des höchsten Gutes entbehrlich zu machen (Rothe, Ethik, § 91; 798).

Das Geset, welches die Pflicht bestimmt, kann selbstwerständlich nicht bloßes Naturgeset, sondern muß positives Gesetz sein, wird aber wirkliches Sittengesetz erst durch die stete Beziehung auf die Erlösung, die dem sündigen Menschen mittelst Gnade eine Möge lichkeit sittlichen Handelns eröffnet hat. Das christliche Sittengesetz ist daher allein in Christo, in Seiner Person und Lehre gegeben und von Ihm hat die Christenpssicht ihre Regelung ausschließlich zu erhalten. Für das pflichtmäßige Handeln des Einzelnen tritt zu der Pflichtsormel des Sittengesetzes stets die "individuelle Instanz", wie wir mit Nothe § 805 das individuelle, sittlichereligiöse Gefühl und das Gewissen zusammenkassend bes nennen; und aus beiden ergiebt sich der Grundsatz, vielmehr das System von Grundsähen, welches die Pflichterfüllung des Individuums leitet. Der Grundsatz ist es auch, der, obwohl in strenger Bedingtheit durch das Gesetz, die Sphäre des Erlaubten, aber immer nur für den Einzelnen, bestimmt.

In der Pflichtenlehre hat die Kasuistik immer noch ihre notwendige Stelle. Das Sittengeset läßt sich ja in abstracto auf eine sehr kurze und einkache Formel reduzieren, wie z. B. die Kantsche: handle in jedem Augenblicke so, daß deine Maxime allgemeines Geset sein könnte, oder Mt 7, 11 oder ib. 22, 37—40. Aber als ein lebendiges nimmt das Sittengeset teil an der Geschichte des sittlichen Lebens und läuft in concreto durch eine Neihe von Abwandlungen, in denen es, wesentlich sich gleich bleibend, doch seine Formeln beständig umbildet. So kann die Pflichtenlehre immer nur für einen bestimmten, empirisch gegebenen Stand der Entwickelung der sittlichen Welt aufgestellt werden, nie als eine für alle Zeiten giltige; und wie für eine bestimmte Zeit, so auch nur für einen bestimmten nationalen und konsessionellen Umkreis. Dazu kommt dann noch der Einfluß der individuellen Instanz auf die Festsetung der Pflicht für die einzelne Verson und den so einzelnen Fall.

Bflicht 259

Die Ethik kann nur die allgemeinen Pflichtformeln geben (vgl. Rothe § 852, die 12 Punkte der abstrakten Pflichtformel) und lehren, was die Pflicht sei. Seine Pflicht muß der Mensch selbst finden, indem er das Geset auf sich anwendet und mit Beiziehung der individuellen Instanz sein sittliches Handeln pflichtmäßig bestimmt. Das sittliche Urzteil ist hierin zur Fertigkeit auszubilden. Da verschiedene innere Anregungen und äußere 5 Aufforderungen zum Handeln gleichzeitig eintreten können und ein Konslikt derselben möglich ist, muß dieser durch Überlegung erst aufgehoben werden. Sin Konslikt der Pflichten kann nicht entstehen, denn die wirkliche Pflicht ist in jedem Augenblicke nur eine. Wohl aber ist die eine wirkliche Pflicht des Moments stets die Auslösung einer Kollision, eines Zusammentressens von sittlichen Zwecken, und die Ausgabe besteht darin, 10 die richtige Ordnung dieser sittlichen Zwecke zu erkennen und zu besolgen, so daß wir in

jedem Augenblicke mit Buversicht und mit Luft handeln (fittliche Plerophorie).

Da der Christ überhaupt sittlich zu handeln nur vermag in der Gemeinschaft des Erlösers und mit Seinem Gnadenbeistand, so ist eine Einteilung der Pflichten in relisgiöse und moralische unzulässig. Frömmigkeit und Sittlichkeit fallen vielmehr dem Christen 15 völlig in eins zusammen. Sbenso ungeeignet ist die trichotomische Gliederung der Pflichten in Beziehung auf Gott, den Nächsten und sich selbst; sie kann weder auf Mt 22, 37—40, noch auf Ti 2, 11. 12 sich stügen, wo eine Pflichteneinteilung nicht gegeben noch beadssichtigt ist; sie ist auch schon von den Stoikern abgelehnt, welche sagen nar dudornua doéhnua elvau und positiv jede Pflicht als Pflicht gegen die Gottheit betrachten. Die 20 richtige Einteilung ergiebt sich daraus, daß wir einerseits in und selbst das sittliche Vorsbild, Christus, nachbilden, andererseits die sittliche Gemeinschaft, das Reich Gottes, an unserem Teile mit verwirklichen sollen; nach jener Seite schreibt der individuelle sittliche Zweck die Selbstpssichten, nach dieser der universelle sittliche Zweck die Sozialpslichten vor. Die ganze Mannigsaltigkeit sonstiger Distinktionen sind als teils unrichtig, teils nichts 25 sagend und nur verwirrend von Rothe § 856 tressend beurteilt und zurückgewiesen.

Zwischen Pflicht (officium) und Verbindlichkeit (obligatio) besteht der Unterschied,

Zwischen Pflicht (officium) und Berbinblichkeit (obligatio) besteht der Unterschieb, daß letztere ein pflichtmäßiges Handeln im Verhältnis zu einem anderen sittlichen Subjekt ist, während die Pflicht als solche eine derartige Beziehung zu einer zweiten Person nicht vorausset. Verdindlichkeiten sind deshalb wesentlich gegenseitige Pflichten und haben 20 zum Korrelat ein Recht an den Andern. Da nun unser Verhältnis zu Gott ein Verzhältnis von Person zu Person ist, da ferner der sittliche Zweck, für dessen Verwirklichung wir unsere Pflicht erfüllen, zugleich Gottes Zweck ist, so leisten wir Ihm etwas, und unsere Leistung begründet insofern uns auch ein Recht an Gott. Diesem Recht entspricht der Lohn, den wir allerdings bei der Pflichterfüllung hoffen. Nachdem es aber mit unserer 20 Leistung, wie oben bemerkt, so steht, daß wir sie nur auf Grund der Erlösung und mit dem Beistand der Erlösungsgnade und überdies nur in annäherndem, immer relativ sehr unvollkommenem Maße volldringen, so kann auch der Lohn nur ein Gnadenlohn, das Recht nur ein aus Gnaden eingeräumtes Recht sein. Die Belohnung selbst aber ist der Anteil an dem höchsten Gut, zu dessen Berwirklichung in uns und im Reiche Gottes wir 40 durch unser pflichtmäßiges Handeln beigetragen haben.

burch unser pflichtmäßiges Handeln beigetragen haben. Die Ethik kennt nur sittliche, d. h. freie Pflichten und hat Ursache, ihr Gebiet von dem der Jurisprudenz, auch des Naturrechtes, reinlich abgegrenzt zu halten. Zwangspflichten oder legale Pflichten gehen den Staat an und kommen in der Ethik nur so vor,

daß fie den Christen anweist, fie frei und ohne Zwang zu erfüllen.

Pflichten gegen die unpersönliche irdische Kreatur haben ebenfalls als solche keinen Raum in der Lehre vom Sittlichen. Die Kreatur ist nur Mittel für den moralischen

Endzwed.

Endlich spielen in unseren Gegenstand die sogenannten consilia evangelica herein, mit denen die römisch-katholische Moral sich immer noch schleppt. Dies sollen solche Vorz 50 schriften des Herrn oder der Apostel sein, durch deren Nichtbesolgung sich der Mensch nicht verschuldet, während er durch ihre Besolgung sich ein überschüssigiges, auch auf andere überztragdares Verdienst erwirdt und zu einer höheren Stuse der Heiligkeit sich erhebt, als die er zu erstreben verpflichtet wäre. Hiergegen bemerkt Martensen (Grundriß des Systems der Moralphilosophie S. 33 f.): "so wenig es auf dem Gebiete des freien Willens etwas 55 giebt, welches zu gering wäre, um durch die Pflicht bestimmt zu werden, so wenig giebt es etwas, das zu hoch und zu vornehm wäre, um unter der Form der Pflicht ausgedrückt zu werden. Die Pflicht ist der absolute Maßstad der Moralität, und so wenig es adiaphora giebt, so wenig giebt es opera supererogatoria. Eine Moralität, die in ihren Leistungen die Forderungen der Pflicht überbieten will, ist nicht Freiheit, sondern Willkür, so

17\*

und wird ohne Schwierigkeit als Pflichtversäumnis ober als Hintanstellung bes Notwenbigen aufgezeigt werden können". Was auf Grund der bekannten Stellen Mt 19, 11. 12. 21; 1 Ko 7, 8. 26 "Ratschläge" heißt, ist für den Einzelnen, an den sie sich richten, wirkliche Pflicht.

Bfug, Julius, Bischof von Naumburg, gest. 1564. — Aus seinem Briefwechsel ist manches gedruck, z. B. im CR, in den Werken des Erasmus, unter den Briefen Wipels u. Huttens, dei Schilter, De libertate ecclesiarum Germaniae, Jenae 1683, in E. S. Chprians Tabularium Romanum, bei G. Müller, Epistolae Petri Mosellani, Lips. 1802, dei J. Hugio, Altenburg 1724; weitere Beröffentlichungen hat Rosenseld 1886 19, 166 in Aussicht gestellt. — Alle älteren Biegraphien weit überholend die von Albert Jansen in Neue Mitteil. aus d. Gebiet histor-antiqu. Forschungen 10 (1863), 1, 1 ff. u. 2, 1 ff. Dazu: M. Sixtus Braun, Naumburger Annalen, hrsg. v. Köster, Naumburg 1892, S. 280 ff.; Rosenseld, Gesch. des Naumb. Bischosstreites, JRG 19, 155 ff.; Hossman, Naumburg im Zeitalter der Resorm., Leipzig 1901; Köstlin-Kawerau, M. Luther II, 551 ff. u. die Litteraturs angaben zu 557; v. Druffel, Briese und Alten zur Geschichte des 16. Jahrhunderts, 1873 ff., Bd I u. III; L. Bastor, Die kirchlichen Reunionsbestrebungen, Freiburg 1879.

Julius Pflug war der Sohn des hochgebildeten und einflußreichen sächsischen Amts-hauptmanns, später Kanzlers, Ritters Cäsar P., geboren 1499 in Eptra (bei Leipzig). Der schwäckliche Knabe bezog schon im Sommer 1510 die Leipziger Universität, wo 20 Alexius Croßner sein Mentor war (Bauch, Gesch. d. Leipz. Frühhumanismus, 1899, S. 54), Aesticampian, der Engländer Richard Crocus, und dann besonders Petrus Mosellanus ihn in die alten Sprachen einführten. 1517 sette er die Sprachstudien in Bologna weiter fort. 1519 besuchte er die Beimat und wurde als Ranonitus am Meigner Dom eingeführt. Hierbei lernte er zuerst die tiefe Erregung der deutschen Nation durch Luther-26 Auftreten tennen, flüchtete aber bor biefen Unruhen, die ihm die schönen Wiffenschaften bebrohten, nach Bologna jurud. Voll Interesse folgt er seitdem bem Gang der Ereigniffe in ber Beimat, aber nicht mit ber ftarten Leibenschaft einer Partei ergreifenden religiösen Natur, sondern vor allem mit der Wehmut eines durch die "große Tragödie" in seinem Frieden gestörten Gelehrten. Mosellan sender ihm am 6. Dezember 1519 eine so ausstührliche Beschreibung der Leipziger Disputation (Unschuld. Nachr. 1702, 104 ff. 154 ff. und östers gedruckt). B. aber zieht weiter nach Padva, um auch noch bei Lazarus Bonamicus seinen ateinischen Stil zu vervollkommnen. 1521 kehrt er nach Leipzig zu den Bald zog Herzog Georg ihn als Rat an seinen Hof nach Deredden, und Pfründen an den Stiftern Meißen, Mersedung und Naumburg-Zeit fallen dem begünstigten Edelmann zu; 85 aber seine wissenschaftlichen Neigungen ziehen ihn wieder nach Leipzig, wo er jest als Beisitzer des gemeinsamen sächsischen Gerichtshoses sich veranlaßt fühlt, auch ernstere juristische Studien zu treiben; doch seine humanistischen Interessen stehen im Vordergrund. Am 17. Februar 1524 ftirbt fein geliebter Dofellan, dem er noch in den letten Stunden Briefe Pauli hat vorlesen mussen, und dem er dann in der Aula der Universität die Trauer-40 rede hielt (Oratio funebris in mortem P. Mosellani, o. J. 4°; Neudruck von G. Müller, Zeit 1798) und noch 1536 eine Grabinschrift widmete. Aus den nächsten Jahren fehlt es sehr an Nachrichten über ihn; doch wissen wir, daß er 1528 29 wieder in Italien weilte und 1530 im Gefolge Herzog Georgs am Augsburger Reichstag teil= nahm. Bon hier aus trat P. in brieflichen Verkehr mit dem bewunderten Erasmus. 45 Diesem enthüllte er auch sein firchliches Programm: gutgesinnte Manner, wie Erasmus auf der einen, Melanchthon auf ber andern Seite mußten versuchen, die feindlichen Barteien einander zu nähern und durch gegenseitige Konzessionen Deutschland zu beruhigen. Wenn nur Erasmus thätig eingreifen wollte, den Frieden ju fcuten, in dem allein Die Frömmigkeit und die Studien gedeihen, die er in die Herzen seiner Berehrer gepflanzt hat! 50 Refigniert antwortete Diefer, Die Dinge feien fo verfahren, daß nicht einmal ein Kongil, geschweige er selbst helfen könnte. Die einen wollten ja völligen Umsturz, die andern absolut feine Resormen! B. gab es aber nicht auf, Vermittelung und friedliche Annäherung zu erhoffen. Nach einer fürzeren diplomatischen Thätigkeit (1531) zog er 1532 als Propst nach Zeitz. Er kam damit in eine Diöcese, in der bei der beständigen Abwesenheit des Sbischofs Philipp (auch Bischof von Freising), dei der Nähe Kursachsens und den schutz-herrlichen Rechten, die der Kursachsend zu machen wußte, die Resormation — beständigen Rechten. fonders in Naumburg felbft — unaufhaltsam vordrang. Das Domkapitel und die Stiftsregierung ftritt mit bem Aurfürsten um die beiberseitigen Gerechtsame; B. wurde naturgemäß Berteidiger ber Unspruche seiner Rirche, meinte aber auch, daß man burch Ron-60 geffion von Laientelch und Briefterebe und durch Sittenbesserung ber Beiftlichen am beften

**\$fing** 261

bem um sich greifenden Abfall werde wehren können. Im Leipziger Religionsgespräch, April 1534, stand er zum ersten Male Melanchthon gegenüber — natürlich ohne praktischen Erfolg; aber Bergog Georg erkennt jest in ihm einen Dann nach seinem Bergen. einem Kanonitat in Mainz fällt ihm jest auch die Wurde eines Dechanten in Meißen zu. Alls solcher erließ er Constitutiones für den Diöcesanklerus als Anleitung jum frommen 5 Leben (abgebruckt in Leges seu Constitutiones Ecclesiae Budissinensis 1573, Bl. 29 ff.). Als Bischof Abolf in Merseburg 1535 starb, bemuhte sich Herzog Georg, Julius P. dort gewählt zu sehen, um die Wahl Fürst Georgs von Anhalt, die er des fürchtete, zu hintertreiben. Aber das Kapitel wählte den Dechanten Sigismund von Lindenau (vgl. Fraustadt, Einführung der Reformation im Hochstift Merseburg S. 67 f.). 10 Als nach Georgs Tode 1539 Herzog Heinrich die Reformation im abertinischen Sachsen einführte, wurden B. und Cochleus eiligst von Johann von Weißen nach Prag gesandt, um Laienkelch und Priesterehe durch Aleander zugestanden zu erhalten; dieser, der noch in Wiege weilte werden der Kontiele Einsteine Kontiele Gentlete Vereiber Wegestanden Wien weilte, vertröftete fie nur auf fünftige Entschließung des Papftes (Nuntiatur-Berichte IV, 41 ff. 541 ff.). Dann überreichte B. im Namen bes Bischofs bem neuen Landes- 15 beren die Schrift "Ein gemein Chriftlich Lere in Artiteln" (abgebr. in Moufang, Kath. Ratechismen bes 16. Jahrhunderts, Mainz 1881, S. 135 ff.) als einen Bersuch weitgebenben Entgegenkommens gegen die evangelische Lehre, um wenn möglich an Stelle einer Reformation nach Wittenberger Muster einen Kompromiß= und Reformatholicismus zu erhalten. Ob Georg Wißel, mit dem P. seit 1534 in näherer Verbindung stand (s. d. 20 A.), oder P. selbst der Verfasser der Schrift war, ist unbekannt, wahrscheinlich Wißel. Heinrich legte sie Johann Friedrich, dieser sie seinen Theologen vor; diese aber lehnten, wie nicht anders zu erwarten, "der Meisnischen Pfassen Gedicht, das sich mit unsern Federn schwährer", rundweg ab und ermutigten Heinrich als Landeskürsten und Schukherrn, auch in des Vischofs Gebiet energisch vorzugehen (CR III, 728 sf.; de Wette V, 192 f.). Ver= 25 gehlich versuchte R noch im Aus werchandlungen die erwanelische Reformation von geblich versuchte P. noch im Juli durch Berhandlungen die evangelische Reformation von Meißen abzuwehren; Wigel floh, P. zog sich nach Zeit zuruck. Aber auch im Naumburger Bistum brang die Reformation unaufhaltsam vor. Hatten hier doch die Evan-gelischen schon seit 1536 in Nik. Medler (f. Bo XII, 493 f.) einen Superintenbenten, seit 1537 eine von den Wittenbergern approbierte Kirchenordnung. Ungesichts des Alters des 30 Bischofe Philipp gebot Johann Friedrich im April 1538 den Domherrn, keinen Koadjutor ober Bischof ohne sein Wissen zu erwählen, und beobachtete die dortigen Verhältnisse ausmerksam mit dem Willen, zu gegebener Stunde fest einzugreisen. P. zog jest vor, zu Kardinal Albrecht zu ziehen und begab sich auf sein Mainzer Kanonikat. Daß er Zeitz im Stiche ließ, förderte dort nur ein rascheres Vorgehen des Kates zu Gunsten der evangelischen Lehre. Am 35 6. Januar 1541 starb Bischof Philipp im fernen Freising; schleunigst wählte das Naumsdurger Konzil P. zu seinem Nachfolger; Kurfürst Johann Friedrich erhielt mit der Nachstricht vom Tode Philipps zugleich die Anzeige, daß eine Neuwahl erfolgt sei. Sosort verbot er der Stadt, dem neuen Bischof zu huldigen, und bedrohte das Kapitel, wenn P. wagen follte, bom Stift Besit ju ergreifen. Dieser erkannte die Schwierigkeit ber Lage, 40 wagen sollte, vom Stift Besitz zu ergreisen. Dieser erkannte die Schwierigkeit der Lage, 40 schwierigkeit und den Kamps, und dat seine Wähler zunächst (13. Februar) um Bedenkzeit. Dadurch schaffte er dem Kurfürsten Zeit, die Verhältnisse nach seinen Wünschen zu ordnen. P. war Johann Friedrich ganz besonderst zuwider, nicht nur, weil er ihm in Meißen entgegengearbeitet hatte, sondern weil der Kurfürst seine Männer der Mitte, als Leute von evangelischer Erkenntnis, aber ohne den Mut, die Konsequenzen 45 zu ziehen, und daher als Leute, die gegen ihre Überzeugung handelten, haßte. Der Kaiser, der Passten P. erst sechs Monate, und dann noch einmal sechs Vonate zunächst nur den Kaiser, der P. S. Sache zu der seinen machen zu wollen erklärte, wuste zunächst nur durch ein Wandat von 18 Tuli einzugeisen in dem er das Ristum als reichsummittelbar unter Mandat bom 18. Juli einzugreifen, in dem er das Bistum als reichsunmittelbar unter seinen Schut stellte; aber der Fürst ignorierte diese Erklärung. Als P. so lange zögerte, 50 ebe er seine Annahme der Wahl kund gab, so benutte ber Kurfürst das Gerücht, daß er abgelehnt habe, das Kapitel zu einer andern Wahl zu bestimmen. Da dieser Plan fehl jahlug, ging er auf andere Weise vor. Er ließ am 11. September den Naumburger Dom durch Medler für evangelische Predigt offupieren (Bd XII, 494 f.), setzte darauf eine weltliche Regierung zum Besten des Stiftes ein und beschloß, da das Kapitel an der 55 Wahl P.s festbielt, selber für einen "christlichen" Bischof zu sorgen. Seine Theologen, die er in Torgau über diesen Plan befragte, äußerten schwere Bedenken, schlugen dann aber Fürst Georg von Anhalt als einen dem Domkapitel zu empsehlenden Mann vor ist in der Weiselberg von Anhalt als einen dem Domkapitel zu empsehlenden Mann vor ist in der Verlieberg von Anhalt als einen Verlieberg von Eriksendel und der Stiftschaft weiselberg von Eriksendel und der Verlieberg von Eriksendel und der Verlieberg von Under Verlieberg von Verlieberg folieflich willigten fie ein, daß ber Aurfürst in Berbindung mit dem Stiftsadel und ben Städten des Stifts einen Bischof ernennen möge. Johann Friedrich aber erkor sich Ams- 60

262 Bflug

borf als ben geeigneten Mann bafür (f. Bb I, 465). Endlich, am 15. Januar 1542, entschied fich B. und nahm die Wahl an; am 17. wurde seine Broklamation am Naumburger Dom angeschlagen. Aber schon Tags barauf zog ber Kurfürst in Naumburg ein, verschaffte fich hier die Zustimmung des Abels und der Städte des Stifts zur Bahl 5 Amsdorfs und ließ diesen am 20. durch Luther weihen. Aber ein Teil des Stiftsadels verweigerte den Hulbigungseid; ber Dombechant Gunter von Bunau hielt treulich an P. als dem rechtmäßigen Bischof sest. Dieser suchte nun sein unterdrücktes Recht auf dem Speierer Reichstag 1542 geltend zu machen; Johann Friedrich antwortete in einer Lerteidigungsschrift (Wittenberg 1542). In Nürnberg 1543 versocht P. weiter sein Recht. 10 Karl V. lud ihn als den legitimen Bischof und als unmittelbaren Reichsstand auf den Speierer Reichstag von 1544 ein; inzwischen trat auch der neue Albertiner, Morit, mit ibm in Berbindung. In Speier wurden die Klagen und die Berantwortung vernommen; der Kaifer aber, bessen Zeit noch nicht gekommen war, begnügte sich, Johann Friedrich aufzugeben, daß er bis zum nächsten Reichstag seine Ansprüche schriftlich beweisen solle. 15 Auf dem Wormser Reichstag 1545 ließ dann der Kaiser P. mit dem Bistum belehnen, am 5. Oftober folgte ein Bönalmandat an den Kurfürsten, daß er Umsdorf und den weltlichen Berwalter des Stifts entfernen, P. aber zur Stiftsregierung gelangen laffen sollte. Aber Johann Friedrich trotte bem faiserlichen Spruch. Erst ber schmalkaldische Krieg führte die Wendung herbei.

In dieser Zeit des Streites um das Naumburger Bistum hatte P. 1541 in Regens-burg auf ausdrücklichen Willen des Kaisers an den Verhandlungen über das Regensburger Buch teilnehmen muffen, in schwieriger Lage einem Ed gegenüber, gegen beffen Berbachtigungen er eine Berteibigung ber Bergleichsschrift auffeste. Dem papstlichen Legaten Contarini überreichte er hier tiefgreifende Borschläge zu einer Reformation der 25 Bistümer in Lehre, Disziplin und Kultus; auch hier forberte er — wenigstens für Meißen und Naumburg — Laienkelch und Briefterehe. — Auf dem Regensburger Religionsgespräch 1546 wurde er gegen den Einspruch der Evangelischen ins Präsidium berufen; man bemerkte, daß er diesmal ganz unter dem Einfluß Malvendas stand — der fortgesetzte Kampf gegen Johann Friedrich hatte seine Stellung verschärft, und die polisso tische Situation tried ihn an die Seite der schroffen Feinde der Reformation. Der Kaiser aber vertröstete ihn jest: der Krieg werde ihm bald zu seinem Rechte verhelfen. Um 25. November konnte B. der Stadt Naumburg melden, daß er im Begriff stehe, das Stift einzunehmen; Morit besetzte die Stadt, und unter seinem Waffenschut huldigte Naumburg am 29. dem Bischof. Umsdorf war nach Gotha abgezogen; der katholische Kultus 95 wurde im Dom wieder hergestellt (vgl. Neue Mitteil. XI [1865], 478 u. 485 f.). Als dann im Dezember Johann Friedrich in sein Land zurückeilte und Morit vertrieb, floh B. nach Dresben, bis bas Herannahen des Raifers abermals die Situation anderte: am 23. Mai nahm er zum zweiten Male vom Stift Besit - Morit hatte zubor ber Bürgerschaft die Versicherung gegeben, daß sie "bei der reinen, rechten Religion gelassen 40 werden follten."

B. sollte jest bem Kaiser bei seinen Interimsplänen bienen. Er wurde zum Augs-burger Reichstage berufen; schon vorher hatte er auf Anregung König Ferdinands einen Entwurf Formula sacrorum emendandorum (ed. Müller, Leipz. 1803) ausgearbeitet, ben er gemeinsam mit Helding in Augsburg dem Kaiser überreichte. Aus Ueberarbeistungen dieser Vorlage durch P., Helding und Agricola, sowie durch Malbenda und Soto, entstand das Augsdurger Interim (Bd IX, 210; I, 252; VII, 610f.). Nach Zeit heime gekehrt, sah er sich vor die Aufgabe gestellt, in den Verhandlungen, die Moritz jetzt mit seinen Ständen und Theologen sührte, das Interim gegen die Bedenken der Wittenberger zu verteidigen (Neue Mitteil. X, 2, 88 f.); er hosste wirklich jetzt auf den Sieg seines Westenblungen in Magnet 1518 nahm er an den Nordenblungen in Magnet dei 50 Reformtatholicismus. Im August 1548 nahm er an den Verhandlungen in Begau teil. Da es ihm nicht gelang, Melanchthons Bedenken in wichtigen Punkten zu überwinden, so versuchte er hinterher noch schriftlich in geheimer Korrespondenz, ihm und dem Fürsten Georg von Anhalt einen moderierten Opferbegriff der Meffe annehmbar zu machen (CR VII, 148ff.); die Antwort beider fiel schwankend aus (CR VII, 171 f. 185 f.). Nachdem in Moster Celle die Theologen in wesentlichen Bunkten nachgegeben hatten, finden wir B. wieder beteiligt bei den Beratungen in Jüterbock zwischen Moritz und Joachim II., sowie den Theologen beider Teile. Auf Grund der dort getroffenen Einigung erfolgte zu Neujahr auf dem Landtag in Leipzig in Gegenwart B.s die Borlage des Leipziger Interims, wobei die Stände besonders gegen die Wiederherstellung der bischöf-60 lichen Jurisdiktion protestierten. — In seinem eignen Stift sand B. freundliche Auf-

nahme. Mit großer Vorsicht behandelte er die kirchliche Frage, ließ die Lutherischen zu= nächst ruhig bei ihrer Lehre und Gottesbienst, nur ungebührlichen Ausschreitungen in Predigten trat er entgegen. Nur in der Zeiter Hauptfirche und im Naumburger Dom stellte er katholischen Kultus wieder her — eine ganz kleine katholische Gemeinde, meist von Bischof und Kapitel abhängige Leute, sammelte sich hier. Doch duldete er im 5 Naumburger Dom sogar evangelischen Gottesbienst neben dem katholischen (vgl. ThStK 1904, 59), da die Mariengemeinde seit 1541 ein Mithenügungsrecht des Domes besaß. Die Durchsührung des Interims, zu der die Mahnschreiben des Kaisers drängten, wäre schon dei dem völligen Mangel an katholischen Geistlichen unmöglich gewesen. Er bemühte sich, von auswärts solche herbeizuziehen, aber mit ganz geringem Er= 10 folg. Im August 1549 berief er die Pfarrer seines Sprengels, konstatierte, daß alle, mit Ausnahme eines, verheiratet waren; die von Amsdorf ins Amt gesetzen er= fannte er nicht an, da sie keine giltige Ordination befäßen, mußte sie aber aus Mangel an Ersat thatsachlich im Amte laffen. Über die von ihm erbetene Befreiung der Beistlichen vom Colibategefet schwieg man in Rom sich aus (vgl. v. Druffel I, 186. 238. 15 286). Um ein theologisches Seminar in Naumburg einzurichten, zog er die Einkunfte zweier Klöster ein und hoffte auf diese Weise katholischen Nachwuchs zu gewinnen. Ueber die vergeblichen Bemühungen von Kurfurst Moris, auf den Merselvurger Bischosse stuhl lieber P. als den kaiserlichen Günstling Michael Helding zu erhalten, s. Bd VII, 611 f. Im November 1551 erschien P. in Trient auf dem Konzil, als über die Sa= 20 kramente verhandelt wurde; er wolkte dort "nicht raten, aber die Wunden der heilsbedürftigen Kirche zeigen" (v. Druffel I, 638); aber förperlich leidend und der dort ton= angebenden Richtung wenig geneigt, verließ er bald wieder die Stadt. Als dann Morit 1552 die große Wendung herbeischerte und der Protestantismus wieder frei aufatmete, das Interim verschwand und Johann Friedrich nach Thüringen zurücksehrte, da hielt sich 25 B. anfange in feinem Bistum perfonlich gefährdet, aber feine Stiftsunterthanen ließen sich seine humane Regierung in Rube weiter gefallen. Nach Kaifer Karls Abbantung sprach P. seine Bunsche für Deutschland in einer langen, schon geschriebenen Oratio de ordinanda republica Germaniae (Köln 1562 u. ö.) aus: Beseitigung ber Kirchenspaltung, Stärkung der kaiserlichen Gewalt, ein gut funktionierendes Reichsgericht, Be- 30 gründung eines Reichsschapes, Wahrung des Landfriedens u. dgl. sind die Forderungen, die er beredt, aber ohne praktischen Erfolg vorträgt. In einem Generalkapitel 1555 regulierte er die Amtspflichten und den Lebenswandel der Kanoniker, Vikare und Chorales beider Stiftefirchen. Bum Wormfer Religionegesprach 1557 bringend von ben fatholischen Mitgliedern des Religionsausschusses in Regensburg eingeladen, erschien er dort und hatte 35 im Namen Ferdinands dabei zu präsidieren, konnte aber den Rig nicht verhüten, den bier der Abzug der Flacianer in den Fortgang des Rolloquiums brachte (vgl. G. Wolf, Bur Gefch. der beutschen Brotestanten 1555-59, Berlin 1888, S. 56 ff.). 1559 bachte er daran, durch Einsetzung eines Roadjutors sein Bistum auch nach seinem Tode ber fatholischen Kirche zu erhalten; er fand auch in Rom Gehör, aber hernach unterblieb boch 40 die Ausstührung. Seine Hoffnung stand auf der Wiedereröffnung des Konzils, von dem er noch immer durch eine innere Resorm des Katholicismus die Wiederherstellung der Einheit erwartete. Mit Männern wie Hosius, Cromer, Canisius ter in z. T. lebhafte Beziehungen über diese seine Konzilswünsche. Als es dann 1562 wieder in Trient zustellung der sammentrat, verbot ihm seine schwache Gesundheit, dort zu erscheinen — der Berlauf 45 hätte ihm auch nicht gefallen. Wohl aber war auch an ihn das Breve Bius' IV. vom 16. April 1564 gerichtet, das auf Berlangen Ferdinands und Albrechts von Baiern den Kelch beim Abendmahl gestattete. Aber er konnte kaum noch von diesem spärlichen Zu= geständnis Gebrauch machen: im August erkrankte er, am 3. September entschlief er, wenige Bochen nach Kaiser Ferdinand, — einer der letten Repräsentanten jenes huma= 50 nistisch interessierten, vornehmen, milden Reformkatholicismus. In der Zeiter Stiftskirche ruhen seine Gebeine; seinen reichen handschriftlichen Nachlaß birgt die Zeiger Stiftstebibliothek. Naumburg aber ging trot seiner Bemühungen der katholischen Kirche versloren: das Kapitel berief am 25. September den Sohn des Kurfürsten August, Alexander, zur Berwaltung des Stifts (S. Braun S. 405 ff.); wurde doch, wie es dem Kurfürsten zichtrieb, "bereits Gottlob die Religion vermöge der Augsburgischen Konsession in allen Pfarren im Stifte Naumburg gehalten" (ebd. S. 413).

G. Raweran.

Pharifaer und Sadducker. — Litteratur: Basnage, Histoire des Juifs; Trium scriptorum ill. de III. Jud. sectis synt. ed. Trigland. 1703; Carpzov, App. hist.-crit. ant. s. cod. 1748, 173 ff.; Birth, Die Bh., 1824; Daniel, Art. Bh. in Ersch u. Gr. Acht. ant. s. cod. 1748, 173 ff.; Birth, Die Bh., 1824; Daniel, Art. Bh. in Ersch u. Gr. Acht. III, 2, 244 ff., 352 ff.; Herzseld, Gesch. b. B. Fer., 1847 ff. III, 356 ff. 382 ff.; Biner BRR. II, 51848, 244 ff.; Jost, Geschicke des Zudenthums I. 1857, 197 ff. 216 ff.; Geiger, Ursprung und Uebersehung, der Bibel, 1857; Ricolas, Des doctrines rel. des juiss etc., Paris 1860; Geiger, Sadducker und Pharisier Jüd. Z. 2, 1863, 11 ff.; Gräh, Geschicke der Juden III³, 1863, 71 ff. 455 ff.; Derenbourg, Hist. de la Palest., 1867, 75 ff. 119 ff. 452 ff.; Reim, Gesch. Felin, 1867, II, 250 ff.; Hostman, Jud. u. Christenth, 1867, 124 ff.; Danne, Die Bh. u. S. als polit. Partheien, Zwch 1867, 131 ff. 239 ff.; Hausrath, R. Zeitgesch., 1868 ff. I. 117 ff.; deri. in Schenkel By. IV, 518 ff.; Ruenen, De godsdienst v. Isr., 1869, II. 342 ff.; Bellhausen, Die Bh. u. S., 1874; Cohen, Les Pharisiens, Paris 1887; Beber, Shitem d. altsun, pal. Th., 1880, 10 ff. 44ff.; Stapter, Enc. des sc. rel., Paris 1881, X, 521 ff.; Baneth, Ueder d. Ursp. der Saddücker. I., un., Wag. f. B. d. Judenth IX, 1882, 1f. 61 ff.; Danburger, Mc. 18, 180, u. Talm. II, 1883, 1038 ff.; Montet, Essai s. les. orig. des partis sad. et phar., Paris 1883; ders., Le prem. confl. entre Phar. et Sad., Journ. as. VIII, 9, 1887, 415 ff.; Ederscheim, The life a. Times o. Jes. the Mess. 1884, I, 310 ff.; Rosenzwig, D. Jahrh. nach d. bad. Exile, 1885, 173 ff.; Davaine, Les Saduc. Mont. 1888; Narbel, Etude sur le p. pharis., Paris 1891; Raulen Art. Bh. in Beşter u. Belte RE IX., 1895; Rrüger, Beitr. J. R. d. Sh. u. Effiener, ThD. 1894, 431 ff.; Büchler, Die Briefter u. d. Rultus, Bien 1895, 67 ff.; Bertholet, Die Stellung d. Fr. u. der Fub. d. d. b. Fremben, 1896, 123 ff.; Bellhausen, Fr. u. Jüd. Gesch. 1903, 161 ff.; Prince, M. Scrib

1. Die außerorbentliche Wichtigkeit, welche das Verständnis der beiden unter dem Namen der Ph. und S. bekannten Parteien und des zwischen ihnen bestehenden Verhältenisses für die wissenschaftliche Ersorschung des späteren Judentums nicht nur, sondern auch des auf seinem Boden erwachsenden Urchristentums haben muß, ist nicht zu verstennen. Die ganze von den Makkaderkriegen die zur Zerstörung Jerusalems reichende Geschichte der Juden und ihrer Litteratur ist von jenem Parteigegensaße beherrscht, die Geschicke Jesu selbst und der ältesten dristlichen Kirche sind durch ihn mannigsach bedingt. Besonders hat im Kampse gegen die Ph. die Lehre, das Selbstzeugnis, das gesamte Austreten Jesu sich entwickelt, und wiederum gegenüber einem in die christl. Kirche selbst einz gedrungenen Pharisäismus der Ap. Paulus das Recht seiner Heidenmission, somit die weitz

reichendsten Nachwirtungen jener Erscheinung gänzlich abschneiden zu können.

Um so mehr ist es zu beklagen, daß die Quellen für die Erkenntnis jener Parteien ihrer Beschaffenheit nach sich nur mit taum überwindlichen Schwierigkeiten benuten laffen. Die alttestamentlichen Bucher Esra, Nehemia, Chronik, Efther und Daniel konnen nur 40 für die Borgeschichte des Parteigegensates benutt werden, nur in geringem Maße für do sur die Vorgeschicke des Parteigegensages benutit werden, nur in geringem Maße sur dessen eigene Entwickelung die altiestamentlichen Apotrophen und Pseudoepigraphen, am meisten darunter der sog. Psalter Salomos. In den Evangelien und in der AG werden allein einige wenige dogmatische Differenzen zwischen Ph. und S. erwähnt, welche gerade in den Streitigkeiten Jesu und des Paulus mit ihnen am meisten hervortreten mußten, aber keinen sicheren Schluß auf den verschiedenen Grundcharakter erlauben. Und die Strafreden Jesu gegen die Ph. beziehen sich auf Auswüchse ihrer Richtung, nach denen nicht ahne weiteres ihr einentliches Wesen hauteilt werden darf Word die MM und die nicht ohne weiteres ihr eigentliches Wesen beurteilt werden darf. Was die AG und die paulinischen Briefe, besonders der Galaterbrief jur Charafteristif der pharifaischen, dem Up. Paulus feindlichen Judenchriften enthalten, läßt nur geringe vorsichtige Ruckschluffe 50 auf den jüdischen Pharisäismus zu. Um wertvollsten sind unter allen Rachrichten über bie beiden Parteien ohne Zweifel die des Josephus. Nur find sie teils durch seinen eigenen freilich ziemlich abgeblaßten, aber doch von ihm selbst behaupteten und auch wirklich bemerkbaren Pharifaismus, teils noch mehr burch fein Bestreben bie judischen Bustände in einem für die gebildete griechisch-römische Welt möglichst günstigen Lichte dars zustellen, in erheblichen Maße gefärbt (vgl. Baumgarten, JdTh, B. 9, 1864, S. 616 ff. und Paret, Über den Pharisäsmus des Josephus, ThStk 1856, S. 809 ff.). Die patristischen Nachrichten (Origenes c. Cels 1, 49. sippolytus Philosophumena 9, 28 sq., Epiphanius haeres. p. 31—34, Philastrius de haeres. 5, Hieronymus in Mtth. III, 22) find ftark von Josephus abhangig, außerdem durftig und sagenhaft. Die talmudische 60 Litteratur ift insofern für die Kenntnis des Pharifaismus von großer Bedeutung, als fie selbst ganz und gar von dem Geiste desselben hervorgerufen ist. Dagegen ihre sparsamen und anekbotenhaften Angaben über die Geschichte der Ah. und S. find fast gänzlich

wertlos und ihre Darstellung ber zwischen ihnen bestehenden Unterschiede ist von dem Standpunkte einer Zeit aufgefaßt, in welcher alle geiftige Bewegung bes jubifchen Bolkes auf gesetzliche Schulstreitigkeiten beschränkt war. Aber auch das NT und Josephus kennen selbst die beiden Barteien nur in dem Bustande eines schon eingetretenen Berfalls, bem

eine lange Entwidelung vorausging.
2. Die Kenntnis und richtige Beurteilung ber Borgef dichte bes Parteigegen = sa bes ist die erste notwendige Bedingung für das Verständnis seiner Geschichte. Und es ist ein weiter Zeitraum, durch den sich jene hindurchzieht. Zwar über das Eril hin-aus ist sie nicht zurückzuverfolgen. Wohl läßt sich schon in jener früheren Zeit der Gegenfat zwischen einer rein religiöfen und einer mehr weltoffenen Richtung ertennen. Aber 10 in bem voregilischen Berhaltnis ber Briefter und der Propheten ben Urfprung bes Gegensapes von Ph. und S. zu sehen (Hanne 153 ff.) ist jedenfalls eine schiefe Auffassung, ba gerade bie Briefter bamals die eigentlichen Lehrer bes Gefenes waren und die Bropheten eine verinnerlichte Befolgung besselben empfahlen, welche der pharifäischen Richtung entgegengesetzt war. Auch haben sich mit dem Eril alle Berhältnisse bes jubischen Boltes 15 soweientlich umgestaltet, daß für eine erst in der Makkabäerzeit hervortretende Erscheisnung die Burzeln sicher und deutlich nicht jenseits desselben gefunden werden können. Aber gleich in der ersten Zeit nach der Rückkehr des Volkes aus dem Exil bez ginnt sich ein Gegensat von zwei verschiedenen Richtungen auszubilden, dessen Entwickelung sich unmittelbar bis zu der Entstehungszeit der beiden Parteien versolgen läßt und von 20 dem schon darum vorauszuschen ist, daß er mit den letteren in geschichtlichem Zusammen-hange steht. Freilich ist es ein einheitlicher Grundtrieb, von dem die Geschichte des nachexilischen Judentums beherrscht wird. Dies ist ber alle nach und nach in ihr Baterland gurudgefehrten Juben vereinigende Entschluß, ben Gögendienst, in den Jerael früher immer wieder und wieder zuruckgefunken war, endgiltig aufzugeben und mit dem Kultus 25 des von den Propheten verfündeten Ginen Gottes, wie er in dem Gesetze vorgeschrieben war, vollen Ernst zu machen. Waren boch die Berhältnisse ber jungen judischen Kolonie der Erzeugung wie der Berwirklichung biefes Gedankens fo außerordentlich gunftig. Unverlöschlich hatten sich die wundersamen Geschicke des Bolkes dem Gedachtnisse eingeprägt, durch welche die göttlichen Strafandrohungen und Heilsverheißungen in folchem Umfange w wie niemals zubor sich erfüllt hatten. Und vorwiegend hatten der Natur der Sache nach gerade nur die Frömmsten unter den Exilierten die Heimkehr aus Babylonien gewagt, indem sie die größere Sicherheit ihrer dortigen materiellen Verhältnisse der Sehnsucht nach dem Lande der Verheißung, nach der Stätte des Tempeldienstes zum Opfer brachten. Unter biefen aber waren wiederum in verhältnismäßig fehr großer Zahl die Briefter ver- 85 treten, welche nur in der hl. Stadt ihren ererbten Beruf auszuführen hoffen konnten. So mußte benn balb ber Tempelbienst jum Mittelpunkt bes neugegrundeten judischen Gemeinwesens werben und bas Prieftertum eine hervorragende Bebeutung in dem geiftigen Leben besfelben gewinnen. Es find Manner von priefterlicher Bertunft, welche die erfte Rolle spielen, wie Josua und Edra, und das Interesse für den Tempel erscheint als 40 eines der wesentlichsten in ihrer Wirksamkeit (Neh 8, 1—18; 10, 31—39; 12, 44; 13, 10—13, 15—22) wie in der prophetischen (Hag 1. 2, 1—9; Sach 3. 4. 6, 9—15. 7. 8; Ma 1, 6—2, 9; 3, 7—12) und sonstigen Litteratur (Chron., nacherilische Psalmen). Ganz besonders daer war es die politische Lage des jüdischen Volks, sein Mangel an der früheren nationalen Selbstständigkeit, was seiner Religion und ihrer öffentlichen Außerung im 45 Kultus als dem nunmehrigen einzigen festen Bande des Volkslebens einen besto höheren Wert gab. Die Kräftigung ber Religion wurde fo zu einer nationalen Ungelegenheit, wobei fie freilich begreiflicherweise als Erfat und Stute bes politisch-nationalen Lebens selbst einen gesetlichen außerlichen Bug erhielt. Mus biefen Grunden murbe in der neuen judischen Kolonie ein streng religiöser und gesetlicher Geist so machtig, daß er auch die 50 zerfahrenen Reste ber bei ber babylonischen Deportation im Lande, besonders im nördelichen Juda und in Benjamin, vielleicht auch in den Trümmern Jerusalems, juruckgebliebenen Einwohner mit ihren während der Zeit des Exils ausgebildeten halbheidnischen Neigungen in sein Herrschaftsgebiet hineinzuziehen vermochte. Allein innerhalb dieser allz gemeinen Grundrichtung des ganzen nacherilischen Judentums konnte gerade auf Grund 55 jener bezeichneten politischen Situation sich eine zweisache entgegengesetzte Strömung bilden. Zur Sicherung der eigentumlichen jüdischen Religion schien es für die Juden geboten, dem jest fo bedrohlichen Einfluß des Auslandes fich besto mehr zu widersesen und aus den religiösen Besonderheiten die möglichste nationale Isolierung abzuleiten. Andererseits wurden sie, innerhalb des großen Perserreiches mit ihren Nachbarvölkern politisch ver= 60

einigt und auf den Berkehr mit ihnen auch in wirtschaftlicher Beziehung in hohem Maße angewiesen, in fast dringender Weise veranlaßt, sich dem übrigen Völkerleben insoweit anzunähern und zu öffnen, als es ohne Preisgebung ihrer Religion möglich war. Wirtlich find beiderlei Tendenzen in dem nacherilischen Judentum von Anfang an zu be-5 merken, oft sich annähernd und ineinander übergehend, oft aber auch in unausgleichbarem Gegensat und Kampf sich gegenübertretend. Es war eine einzelne bestimmte Frage, in welche der Gegensat bald sich zuspitzte. Nachdem zunächst nach der Rückschr das noch von den ersten Hoffnungen angeregte nationale Selbstbewußtsein des Volkes sich darin geltend gemacht hatte, daß man das Verlangen des samaritanischen Mischvolkes, sich an 10 dem Tempelbau zu beteiligen, zuruchwies, gelangte unter den übeln Folgen dieses Schrittes eine auf Annäherung an die übrigen Bölker gehende Richtung zur Herrschaft. Sie ershielt ihren deutlichsten Ausdruck in der vielfachen Verschwägerung mit Nachkommen der kanaanitischen Ureinwohner von Paläftina und besonders mit Amonitern, Moabitern und Agyptern (Est 9, 1. 2; 10, 2). Die angesehensten Männer, auch namentlich Angehörige 15 der hohenpriesterlichen Geschlechter, waren darin vorangegangen, und eine Menge des übrigen Boltes, Laien wie Briefter, Leviten und andere Tempelbedienstete, waren nach: gefolgt (10, 18 ff.). Nur eine kleine Minderheit scheint ihr Verhalten als "Verunreinigung des hl. Samens" (Eer 9, 1, 2) migbilligt zu haben, geführt von prophetischen Männern wie Maleachi und Tritojesaja (vgl. Duhm), bei denen universalistische Gedanken (Ma 20 1, 11. 14; Jes 59, 19; 61, 11; 62, 2; 66, 19) mit partikularistischen, den Nachdar-völkern und dem Mischwolk des Bundes gegenüber erklusiven Urteilen (Ma 2, 14; Jes 59, 18. 61, 14. 17; 65, 12 ff. 66, 24) sich mischten. Aber ein energischer Kampf gegen die zunehmende Vermischung mit Fremden wurde erst durch Esta eröffnet. War derselbe doch bei seinem Juge von Babylonien nach dem jüdischen Lande von Ansang von der 25 Bestreben beseelt, ein möglichst strenges gesetliches Leben, wie es unter ben Juben bes Exils wenigstens in kleineren Kreisen berfelben sich bereits in viel höherem Maße einz gebürgert hatte, auch dort mit allen Mitteln durchzusühren. Zu diesem Unternehmen fand er nun in der jungen Kolonie nichts in so schneidendem Gegensatz stehend als jene Mischan Mischehen. Daber bie an Berzweiflung angrenzende Bestürzung, mit ber er die Ent= 30 bedung von ihrem Borkommen machte. Daber ber rudfichtelose Feuereifer, mit bem er sich zu allererst gegen jene wendete, und die Entlassung der fremden Weiber, vielleicht auch der mit ihnen gezeugten Kinder (Esr 10, 44 vgl. 3 Esr 9, 36) durchsetzte. Aber diese Maßregel wurde jetzt zum Ausgangspunkt allgemeiner Reformbestrebungen, in denen Esra in Gemeinschaft mit Nehemia das Ziel verfolgte, ein nur dei der äußersten 35 Abschließung gegen alles Nichtjüdische mögliches streng gesetzliches Leben herzustellen. Die unter großen Schwierigkeiten burchgeführte Ummauerung Jerusalems biente nur jum außeren Schutz fur die wiederholten Bemuhungen um vollständige Entfernung aller fremden Elemente aus der Gemeinschaft (Neh 2, 20; 9, 2; 10, 31; 13, 1-3). Und die bamit verbundenen inneren organisatorischen Magregeln gipfelten in der Einrichtung des ogsetzlichen Kultus (Neh 8, 14 ff. 33 ff.), der Hebung der Priefter (7, 70. 72; 12, 44; 13, 30 f.), der Sorge für die Sabbathscheiligung (Neh 10, 32; 13, 15 ff.) und den Bemühungen Ekras um die Verbreitung der Gesetzeitenntnis (Neh 8, 1 ff. 13 ff.; 9, 3 ff.; 13, 1 ff.). Alle diese Bestrebungen blieben auch gar nicht ohne Erfolg. Nicht nur wurde das Volk im allgemeinen in die damit eingeschlagene Richtung mit fortgezogen. Seine weltlichen und priesterlichen Spitzen mußten sich sogar im Anmen der übrigen ausdrücklich verpslichten, das Gesetz zu unbedingten Richtschung ihres ganzen Handelns zu machen und mit erster Linie wieden der aus ihm abgeleiteten Hauptsorberungen der beiden Organisatoren, in erster Linie wieder der auf die Auslähma der Mischen ber auf die Nutsähma der Mischen ber auf die nach erfter Linie wieder ber auf die Auflösung ber Mischehen bezüglichen, unweigerlich nachzukommen (Neh 10, 1 ff.). Aber es fehlte auch nicht an einer sehr erheblichen Opposition. 50 Zwar von vornherein dem Bevollmächtigten des Großtönigs offenen und direkten Widerstand zu leisten wagten wohl die ausgeschlossenen Fremden, dagegen von den Juden selbst nur wenige (Eer 10, 15). Allein eine verstedte aber ftarte Gegenströmung war, wenn auch nicht gerade in weiten, so boch in besto angeseheneren Kreisen vorhanden. Selbst von benen, die in Jerusalem im Ansehen von Jahmepropheten standen, scheint nur ein 50 Teil sich für Nehemia erklärt (Neh 6, 7), der andere aber seinem Einsluß im Stillen entgegengearbeitet zu haben (6, 10—14). Und den zur Auslösung der Mischeben getroffenen Maßregeln müssen sich ziemlich viele zu entziehen gewußt haben. Trot der Strenge, mit welcher Esra dieselben betrieb (Esr 10), mußten sie schon während der ersten Anwesenheit Nehemias in Jerusalem wiederholt werden (Neh 10, 31), und doch 50 fand dieser bei seiner späteren Rücksehr dorthin die Mischehen, besonders wohl bei der

jubischen Landbevolkerung (Berth. 151), in einem folden Mage eingeriffen, daß bie Kenntnis der hebräischen Muttersprache in den israelitischen Häusern zu schwinden drobte (Reb 13, 23f.). Besonders die vornehmen Familien standen nach wie vor mit den angesehenen Fremden in verwandtschaftlichen Berbindungen. Gerade von den beiden die Birksamkeit Esras und Nehemias am feinbseligsten bekämpfenden Häuptlingen zweier Nachbarvölker war 5 und blieb ber eine, ber Ammoniter Tobija, ein Beamter bes perfischen Königs, mit ben adeligen jubischen Familien Arach und Berechja (Neh 6, 18) und selbst mit bem Hohenpriester Eljaschib, der andere, der samaritanische Häuptling Sandallat, mit der Familie des Hohenpriesters Jojada verschwägert (Neh 13, 28). Auf jüdischer Seite wurden diese Beziehungen auf jede Weise auch durch regen brieslichen Vertehr so gestissentlich gepflegt, 10 daß daraus eine stille aber bedeutsame Gegenwirkung der adeligen und hohenpriesterlichen Familien gegen die gesetlichen Absonderungsbestrebungen von felbst hervorgeben mußte (Neh 6, 17). Wie weit fich diese Richtung doch auch noch nach dem Auftreten Esras und Nehemias geltend machen konnte, dafür ist es ein sehr bezeichnendes Beispiel, daß ber Hohepriester Eljasib es während ber Abwesenheit Nehemias wagen konnte, seinem 15 Bermandten, bem Ammoniter Tobia, für beffen öftere Besuche in Ferusalem innerhalb bes Tempelgebäudes ein Absteigequartier einzurichten (Neh 13, 4 f.). Diese thatsächliche andauernde Opposition gerade auch von seiten der Hohenpriester und folder, die für andauernde Opposition gerade auch von jeiten der Hohenreiter und jolcher, die für Jahwepropheten wenigstens ihrerseits gelten wollten, gegen die Bestrebungen Esras und Nehemias wäre unbegreislich, wenn sie zu dem Jahweglauben, der damals von der 20 ganzen jungen jüdischen Kolonie so eifrig gepflegt wurde, in einem bewußten und direkten Widerspruch gestanden hätte. Das war aber durchaus nicht der Fall. Die Fremden, denen gegenüber Esra und Nehemia eine so völlig exklusive Stellung einnahmen, waren ja keineswegs durchweg rein Heichen. Wenigstens ist es im Gegenteil sicher, daß gleich dem ganzen samaritanischen Wischwolk (Esr 4, 2 ff.) auch ihr Hahenias widerschutzen Führer berjenigen Fremben, welche fich ben Magregeln Esras und Nehemias widersetten, ben Gott Israels verehrte, da berfelbe später in Samaria für seinen Schiegersohn Ma-naffe auf dem Berge Garizim einen Tempel zur Verehrung Jahwes erbaut hat (Jos. Alt. 11, 18, 2 ff.). Es ist danach wahrscheinlich, daß auch die übrigen Fremden, welche mit Sanballat "Teil, Recht und Gedächtnis in Jerusalem" beanspruchten (Neh 2, 20), so sich auch an dem dortigen Tempelkultus zu beteiligen wünschten. Um so mehr war es dann zu hoffen, daß, soweit jene Nichtisraeliten, Männer und Frauen, um deren Ausscheidung aus der neuen Kolonie es sich damals handelte, wirklich noch ganz oder halb dem Heiden angehörten, wenn man ihre Vermischung mit den Juden nicht hinderte, sie völlig für deren Glauben gewonnen werden könnten. Und nicht nur hatten die Pro- 85 pheten, seitdem im Eril die Juden auf den weitesten geschichtlichen Schauplat getreten waren, mit größerer Bestimmtheit die einstige Bekehrung und volle Anteilnahme ber Beiden an allen Gutern der Gottesherrschaft in Brael geweissagt. Gerade auch bie Dischehe zwischen einem Jeraeliten und einer Seidin war als ein Mittel die Seiden schon gegenwärtig für den Gottesglauben und die Bolfsgemeinschaft Jeraels zu gewinnen noch 40 turz vor Geras und Nehemias Auftreten durch die Erinnerung an die Stammmutter bes bavidischen Geschlechts, die Moabiterin Ruth, verherrlicht worden (Buch Ruth, besonders 1, 16. 17). Es waren baher im Grunde alle universalistischen Elemente der bisherigen Religionsgeschichte Feraels, welche zu Gunften der Eera und Nehemia gegenüberstehenden Oppositionspartei zu sprechen schienen. Und es läßt sich denken, daß diese sich darauf 45 berufen und eben in solcher Berufung, abgesehen von begreislichen politischen und kulzturellen Gründen, die meiste Kraft ihres Bestandes gefunden haben mag, daß auch bessonders jene als Jahwepropheten geltendom Männer, welche zu den Gegenen Nehemias gehörten, fich um die gahne eines prophetischen Universalismus geschart haben werben. Allein die angeführten Thatsachen könnten doch eine Beurteilung bes von Esra und 50 Nebemia mit ihren Gegnern geführten Kampfes einfach nur zu Gunften des letzteren keineswegs rechtfertigen. Bielmehr spricht vieles für eine entgegengesetzte Auschauung ber Sache. Da nämlich auch nach der schon begonnenen Ausbreitung des Jahwekultus unter den palästinensischen Angehörigen der Nachbarvölker jedenfalls noch lange nicht alle Spuren von Gößendienst und heidnischem Aberglauben bei ihnen ausgetilgt sein konnten, 55 so mußte eine Berschwägerung und sonstige Bermischung ber Juden mit denselben immer bie Gefahr einschließen, eine Berunreinigung bes judischen religiösen und sittlichen Lebens berbeizuführen ober boch wenigstens die volle Strenge ber Gesetlichkeit abzuschwächen. Und diese Gefahr war jest in der nacherilischen Zeit trot der größeren Einschränkung des heidnischen Kultus in Wahrheit erheblich größer. Denn da nach dem Berlust der so

politischen Unabhängigkeit des israelitischen Bolkes die auf seinem Boden wohnenden Fremden nun nicht mehr in der Art wie früher politisch abhängige Schuthefohlene desselben waren, sondern im Grunde gleichstehende Mitbürger des Perserreiches, so mußte die Kraft des Widerstandes gegen das von ihnen ausgehende Unjüdische in Glaube und Sitte nach dieser Seite hin bedeutend geringer sein. Und dem religiösen Leben eine solche Kraft zu verschaffen, daß es die verloren gegangene politische Freiheit als Basis der nationalen Entwickelung ersehen könnte, das war doch erst das Ziel, dem das nacherilische Judentum zustrebte. Diesem Streben wirkte jede Annäherung des Judentums an die dasselbe umgebende Welt nur entgegen, während es durch nichts mehr befördert werden konnte als durch Esras Bemühung um eine möglichst nationale Abschließung nachaußen hin und eine um so energischere Durchvingung des Ganzen von dem Geiste strengster Gesetzlichkeit. Diese Bemühungen zeigen daher im Verhältnis zu jener universalistischen Gesinnung eine weit größere Konsequenz in der Verfolgung der religiösen Richtung, in welche die Zeitverhältnisse das nacherilische Judentum von vorneherein hinzibeinwiesen. Mochte also auch die eingetretene Annäherung an die nichtzüchsche Welt sich nicht allein politischen und wirtschaftlichen Interessen, sondern auch von der Idee Den Allegmeinheit des göttlichen weils aus rechtsertigen lassen, in Wirtlichkeit konnte nach dem damaligen Stande der Sache, wie Esra richtig erkannte, es nur Schwäche des religiösen Lebens, Mangel an Eiser für Gottes Gesetz sein, woraus wenigstens bei den Allermeisten iene Richtung bervoraina.

20 jene Richtung hervorging. Läßt fich nun aus diesen Berhältnissen sowohl der lange Kampf zwischen beiden Richtungen als der endliche Sieg der extlusiv gesetzlichen begreifen, so wird beides noch verständlicher, wenn wir bemerten, daß jene beiden Tendenzen von Ansang an die zwei verschiedenen Stände der Schriftgelehrten und der Aristokraten zu ihren Zauptrepräsentanten hatten, während die Bolksmassen zwischen Seiten hin und her schwankten. Der Träger jener Richtung, welche die Absonderung von dem Nichtjüdischen und die Pflege einer strengen Gesetlichkeit erstrebte, war nicht etwa das nationale Volkstum (Sanne 174), sondern der Stand ber Schriftgelehrten. Entstanden war biefer bereits im babylonischen Exil zugleich mit ben ersten formlofen Reimen des synagogalen Bottes-30 bienstes. (Bgl. Sieffert, Die jub. Synagoge jur Zeit Jesu. Beweis des Glaubens, 1876, 8 ff.) Die Frommigkeit war schon bort unter ben Strafgerichten Gottes mächtig angeregt worden und doch war auf bem unreinen Boben ber Beibenländer ber Gottesbienft verwehrt samt allen den vielen heiligen Handlungen, welche das Geset an den jett zerstörten Tempel band. So hatte alles dazu gedrängt, sich eine Stätte zu suchen, wo so gemeinsames Gebet an die Stelle des Opfers treten und wenigstens die auf heidnischem Gebiet möglichen heiligen Gebräuche ausgeführt werden konnten, wie die Waschungen und Reinigungen und die Feier des Sabbaths. Wo es einzelne hervorragende Versonlichkeiten gab, bildeten biefe für folche Bestrebungen ben geistigen Mittelpunkt. So batten fich am Fluffe Eurotas im Saufe bes Propheten Czechiel die Juden, voran ihre Altesten, 40 aus jener Landschaft versammelt, um von ihm ein tröstendes und beratendes Gotteswort zu hören (Ez 8, 1; 14, 1; 20, 1; 33, 30 ff.). Wo aber nicht ein geisterfüllter Prophet ber lebendige Dolmetscher göttlicher Beisungen sein konnte, da hatte man folche in den Buchern des Gesepes und ben hinterlaffenen Schriften ber Propheten gesucht, die man nun, fo weit fie in die Berbannung mitgenommen waren, gleichfalls zu sammeln begann. So hatte ein tiefes Bedürfnis die Entstehung eines Standes hervorgerufen, der sich der Sammlung, Abschrift, Berbreitung und Auslegung der hl. Schriften widmete. Esta war schon in Babplonien um seiner Schriftgelehrsamkeit und Gesetsetunde willen berühmt gewesen (Est 7, 6. 11) und hatte, wie es scheint, an der Spipe eines Kreises von Männern geftanden, welche bas Gefet jum Gegenstande ihres eifrigen Studiums für fich und ber Unterweisung für 50 das Bolk machten (Esr 8, 16). Manche von diesen hatten ihn nach Jerusalem begleitet und neue Schüler der Gesetzeigende zog er dort heran (Neh 8, 4). Dieser Schriftgelehr= samkeit stellte Esra jest die Aufgabe, durch Abschrift, Sammlung und Redaktion des Gesehes, durch seine Berbreitung und Auslegung, besonders auch durch seine Untwerdung auf die gegenwärtigen Berhaltniffe es jum herrn und Meister des judischen Bolte 55 zu machen.

Bu diesem so in das restaurierte jüdische Gemeinwesen fest eingefügten Stande der Schriftgelehrten standen die Aristokraten in einem gewissen Gegensaße. Diese, die Obersten und Vorsteher des Volks, waren, wie ausdrücklich berichtet wird (Est 9, 2), in der Schließung von Ehen mit fremdländischen Frauen allen übrigen vorangegangen. so Und wieder sind es die abeligen Familien, welche auch im Gegensaß gegen die Bestre-

bungen Esras und Nehemias am zähesten an ben engen Beziehungen zu ben Fremben festhalten (Neh 6, 17). Bu dieser Aristofratie gehörten aber neben den Feldherren, Diplomaten und höchsten Beamten in erster Linie die Hohenpriester und biejenigen Geschlechter, aus benen biefe allein bis zur Zeit ber Maktabaer hervorgingen. Befagen fie doch nach bem Sturze bes babibischen Königtums in ber jubischen Kolonie bie einzige erbliche Wurde 5 und ebendarum mit ihrer hohenpriesterlichen Autorität zugleich auch den größten Anteil an der beschränkten politischen Gewalt, die nach dem Berluft der nationalen Freiheit dem Volte noch zukam. Diese hohenpriesterlichen Geschlechter bilbeten also ben eigentlichen Geburtsabel. Und gerade ihre Mitglieder scheinen am hartnäckigften an der Berbindung mit ben Richtisraeliten festgehalten zu haben. Während die Namen von folden in bem 10 Berzeichnis derer, die Mischehen eingegangen waren, verhältnismäßig zahlreich obenan stehen (Est 10, 18 ff.), sehlt der Name des Hohenpriesters (Eljaschib) sogar unter der Urkunde, welche die Verpflichtung auf die entgegenstehenden Forderungen enthielt (Neh 10, 1 ff.). Bielmehr scheint er mit seiner Familie es in der 10, 18 ff.). vieser Forderungen besonders weit getrieben zu haben (Neh 13, 4. 28). Was gerade diesen Vornehmen solche Beziehungen zu den Fremden so besonders wünschenswert und wertvoll machte, das war offendar dies, daß sie dadurch mit einer anderen Aristotratie und zwar einer sehr mächtigen und einflußreichen in Verbindung kamen. Der Zweck Was gerabe 15 war aber dabei gewiß nicht, durch Bündnisse mit ben Nachbarvölkern die Abschüttelung des persischen Joches vorzubereiten (Hanne 172). Die junge judische Kolonie war da= 20 mals doch noch viel zu schwach, als daß sie daran vernünftigerweise hätte benken sollen. Sondern fie wollten auf jenem Wege wohl junachft ihr eigenes Unsehen, vielleicht auch ihren Besitz vermehren und höchstens so nur mittelbar auch zur Stärkung der ganzen jüdischen Kolonie beitragen. Zugleich wirkte aber wahrscheinlich auch der Wunsch mit, eine gewisse geistige Vornehmheit in der Befreiung von der Enge des jüdischen Volks= 25 lebens zu beweisen. In gleichem Verhältnis zu diesem Streben stand begreislicherweise jene religiöse Lauheit, welche im allgemeinen der Neigung zur Annäherung an die Fremden zu Grunde lag. Wenn also auch die Hohenpriester dieser Richtung huldigten, so sind sie sich mehr ihres aristokratischen Standes als der religiösen Ansorderungen ihres Umtes bewußt gewesen.

Der Gegensatz zwischen biesen Aristokraten und ben Schriftgelehrten war aber keineswegs von vornherein ein erklusiver. Gine gewisse perfonliche Bermittelung zwischen beiden bildete zunächst die ganze Priefterschaft, so weit sie nicht zu den hohepriesterlichen Familien gehörte. Einerseits stand sie zu diesen, also den hervorragendsten aristotratischen Kreisen, in den nächsten verwandtschaftlichen und amtlichen Beziehungen. Andererseits 25 ging ber Stand ber Schriftgelehrten junächst aus teinem anderen Schofe als bem ihrigen hervor, wie ihnen benn ja schon vor dem Exil die Unterweisung im Geset, so weit sie damals überhaupt gepslegt wurde, zugekommen war. Esra selbst gehörte einer priester-lichen Familie an, doch nicht einer hohenpriesterlichen, da er offenbar von Nachkommen eines jüngeren Sohnes Serajas abstammte, unter denen die hohepriesterliche Würde nicht 40 erblich geworden war (Eer 7, 1 ff.). Auch seine Gefährten in ber Erforschung und Ertlarung bes Gefetes mahlte er wahrscheinlich aus der Reihe der Priefter (Est 8, 18; Reh 8, 7, wo die Genannten den Leviten vorangestellt sind). Und noch auf lange hinaus werden die Schriftgelehrten jum allergrößten Teile Priefter gewesen sein. Aber auch für die Aristotratie konnte bie Schriftgelehrsamkeit keinenfalls etwa zu niedrig sein. Esra selbst war 45 ja als königlicher Bevollmächtigter zu ihr zu rechnen. Und auch sie konnte nicht daran benten, ben allgemeinen Boben bes restaurierten Staates, bas mosaische Befet, ju ber-Ja die laffen, in beffen Pflege die wesentliche Aufgabe der Schriftgelehrsamkeit bestand. Hohenpriefter eben als Briefter mußten an ber letteren im Grunde bas höchste Intereffe haben, da ihre ganze Stellung auf dem Gesetze beruhte. Es ist daher begreiflich, daß es 50 nicht an Hohenviestern gesehlt hat, welche selbst die Schriftgelehrsamkeit in dem ihr eigen= tumlichen Geiste betrieben. Aber im allgemeinen gingen, wie es sich bereits gezeigt hat,

die Intereffen ber beiden Stände auseinander.

3. Und schon durch den ganzen zwischen Esras Wirksamkeit und der Regiezrungszeit des Antiochus Epiphanes dazwischenliegenden Zeitraum zieht sich eine Berz 55 schärfung des bestehenden Gegensates hindurch. Für die streng gesetzliche, auf mögzlichste Abschließung des Judentums gehende Richtung wurde die Schriftgelehrs amkeit immer mehr zum sicheren Halt und Mittelpunkt. Sogar eine seite Organisation derselben müßten wir für diese Zeit annehmen, wenn die talmudischen Berichte über die Männer der großen Synagoge vollen Glauben verdienen würden. Aber schon das gänzliche Schweigen, so

welches darüber die betreffenden biblischen und apokryphischen Schriften wie auch Josephus beobachten, macht sie verdächtig. Und sicher sind sie sagenhaft, wenn, wie es doch scheint, ursprünglich unter der großen Synagoge nichts anderes verstanden wurde, als jene bedeutsame religiöse Bersammlung zur Zeit Esras (Neh 8—10), welche den Synagogens gottesdienst in der jungen Kolonie begründet hat (vgl. Kuenen, Over de mannen der Groote Synagoge, Amsterdam 1876). Wahrscheinlich also hat die darüber hins ausgehende Erzählung von den Mannern der großen Synagoge damit nur die Lude schließen wollen, welche in der Kenntnis der spateren Zeit von bem Entwickelungsgange ber Schriftgelehrsamkeit zwischen Edra und Simon dem Gerechten bestand. Denn erft 10 mit diesem als einem Überbleibsel jener großen Gemeinschaft bezeichneten Manne beginnt die Reihe der namentlich bekannten Säupter der gelehrten Geseheskunde (Birke Aboth 1, 2). Nichtsdestoweniger liegt ohne Zweifel jenen Berichten so viel Geschichtliches zu Grunde, daß während jener ganzen Zeit die Beftrebungen Esras um Ginführung bes Gesetze in das Volksleben vermöge der schriftgelehrten Beschäftigung mit ihm ihre energische Fort-15 setzung fanden. Daß die für diesen Zweck von Esra eingerichteten neuen gottesdienstlichen Formen sich weiter entwickelten, daß sie größere Regelmäßigkeit und sestere Gestalt erhielten und infolge dessen auf den Sabbath verlegt wurden, daß sie mit der allmählich eintretenden Ausdehnung des jüdischen Gebietes auch in den Städten der Provinz sich einbürgerten, daß man mehr und mehr besondere Gebäude für sie bestimmte, das alles 20 mußte sich, wenn auch langsam, boch als sicher naturgemäße Folge jener Unfänge von selbst gestalten. Zedenfalls finden wir zur Zeit des Antiochus Spiphanes bereits eigent= liche Synagogengebäude über das ganze Land zerstreut und in einem Ansehen stehend, welches die Schergen des Sprerkonigs bestimmen konnte, wie in den Tempel, so auch in jene ihre Brandfackel zu werfen (vgl. aus dem sicher makkabäischen Psalm 74 besonders 25 B. 4 und 8: fie verbrennen alle Gottesversammlungen). Mit der Spnagoge aber mußte auch die Bedeutung der Schriftgelehrsamkeit sich weiter entwickeln. Zwar wurde die Leitung und Ausführung sämtlicher zum Spnagogengottesdienst gehörigen Kultusakte allen Juden ohne Ausnahme zugestanden. Und nur die Priester, die ja ursprünglich die Lehrer des Gesetzes gewesen waren, behielten einige wenige Vorrechte dafür. Um die Wende der so persischen und griechischen Zeit kam in dem Buche der Chronik noch die Solidarität der Interessen zum charakteristischen Ausdruck, durch welche Priester und Schriftgelehrte zunächst miteinander verbunden waren. Da aber die Schriftauslegung, die einen wesentlichen Bestandteil des synagogalen Gottesdienstes bilbete, mit dem priefterlichen Umt in keinem inneren notwendigen Zusammenhang stand und vielmehr nur entsprechende Kennt-35 nis der hl. Schriften voraussetzte, so ist es begreiflich, daß die der Berbreitung dieser Kenntnis dienende Schriftgelehrsamteit an felbstftandiger Bedeutung gewann, von dem Briefterstande sich ablöste, und einen besonderen Stand hervorrief, dessen Einfluß bei der wachsenden Verkommenheit des Tempeladels fortwährend zunahm. Um Anfang des 2. vorchr. Jahrhunderts giebt dafür der begeisterte Lobpreis des Schriftgelehrten im Buche 40 Sirach (Rp. 39) ein klares Zeugnis. Gleichzeitig befestigte fich aber auch die allgemeine Tendenz der Schriftgelehrsamkeit. Nicht klarer konnte sie jum Ausbruck kommen als in ben drei Worten, welche den Mannern der großen Shnagoge als Inbegriff ihrer Lehre zugeschrieben werden: Seid bedächtig im Rechtsprechen, ziehet viele Schüler auf, machet einen Zaun um das Geset (Pirte Aboth 1, 1). Das Streben der Schriftgelehrten das Wolf zu gewinnen, führt zu einer milben und vorsichtigen Beurteilung des einzelnen Falles von Gesetzesübertretung. Desto strenger aber ist ihre allgemeine Richtung. Ihre Sammlung von Schülern foll nur bagu bienen, von einer Generation zur anderen bie Folgerungen ficher zu überliefern, welche man aus dem Buchftaben bes Gefetes zur Umschanzung desselben gegen die geringste Abweichung gezogen hatte. Welchen Umfang im 50 einzelnen diese Arbeit der Schriftgelehrten in jener Zeit erhalten hat, läßt sich nicht mit Gewißheit sagen. Aber nicht unwahrscheinlich ift, daß damals bereits ihrem Hauptinhalte nach die im Talmud enthaltenen sogenannten sopherischen Bestimmungen gegeben wurden, besonders solche, welche sich auf die peinliche Aussührung der Sabbathseier, die Gebete, bas Opferwesen, die Unterscheidung von Rein und Unrein beziehen (Grat II, 1, 184ff.), 55 ba alles dies ichon in der Makkabaerzeit mit einer über bas Gefet hinausgehenden Strenge beobachtet wird. In diefer Umgaunung des Gefetes lag ber icharfte Gegensat gegen die außerjüdischen Reigungen jener Zeit.

Vertreten wurden die letzteren auch jetzt besonders durch die Aristokraten, deren Macht erheblich wuchs, seitdem die persische Regierung das Amt eines Landpflegers, das so sie nach dem Abzuge Serubabels zunächst noch einem vornehmen Juden übertrugen, ganz

hatten eingehen laffen. Der Hohepriester erhielt nun die Stellung eines Bolkssürsten. Und in die Gerusia, in der er den Borsit führte, kamen nun immer mehr Mitglieder der hohepriesterlichen Familien. Mit solchem politischen Einfluß des Tempeladels wuchs aber auch ihre unsubsische Art. Aus der späteren persischen Zeit haben wir dafür nur einen, aber sehr bezeichnenden Beleg in dem Verhalten jenes Jesus, der zur Regierungs 5 zeit bes Artagerges Mnemon (404-361) auf Grund seiner freundschaftlichen Beziehungen jum persischen Feldherrn Bagoses sich von diesem die Übertragung der hohepriesterlichen Würde versprechen ließ und dadurch übermütig gemacht den dermaligen Hohepriester, seinen eigenen Bruder, an heiliger Stätte im Streit ermordete. Bis dahin konnte damals bereits die Berweltlichung des Priesteradels und ihre Ausbeutung ausländischer Berbindungen 10 für die Interessen ihrer socialen Macht wenigstens in einzelnen Fällen sich steigern. In außerordentlichem Dage aber mußte die einmal unter ben Juden vorhandene Rich= tung auf Unnäherung an die nichtjüdische Welt erstarken, seitdem der große Alexander bald nach dem Sturze der perfischen Herrschaft seinem immer mehr sich erweiternden Weltreiche auch die inzwischen auf das Gebiet des engeren Judaa ausgebreitete jüdische An= 15 siedelung einverleibte. Es war jest die griechische Kultur, deren vordringendem Einfluß lettere mit einemmale geöffnet war, eine geistige Macht, welche wie keine zubor ber weltlichen jubischen Bildung überlegen war und darum die Unwartschaft auf einen endlichen Sicg zu besitzen schien. Und wenn Alexander es gerade zu seiner Lebensaufgabe gemacht hatte, in den Orient, der feine Reichtumer erfoliegen follte, die hellenische Kultur einzu= 20 führen, so suchten seine Nachfolger in ben öftlichen Teilen bes wieder gerftuckelten Reiches ohne gleiche ideale Ziele doch durch Hellenisierung der Länder sich ihren Befit zu sichern. Gerade aber Palästina war als ein lange Zeit hin und hergeworfener Spielball in den Händen der streitenden Seleuciden und Lagiden dem Einfluß solcher Bestrebungen ganz besonders start ausgesetzt. So zogen denn griechische Soldaten, Richter und Beamte nach 25 Jerusalem und den Nachbarstädten in Scharen ein. Und zunächst in den nördlichen Teilen des Landes entstand allmählich eine Reihe von neugegründeten oder doch durch neue Kolonisation vergrößerten und umgestalteten Städten (2 Mat 6, 8), in benen sich bie gu= gezogene ober icon anfässige jubische Bevölkerung mit ben überwiegenden griechischen Elementen mischte und eine Berbindung griechischer und judischer Kultur erzeugte, die dann 20 auch auf Jubaa ihre Einwirtung ausübte. In weiterem Umfange aber hat Diefer judische Hellenismus fich gleichzeitig außerhalb bes heiligen Landes ausgebildet, seitdem in einer großen Zahl griechischer ober hellenifierter Gegenden, wie Agppten, Cyrene, Sprien, Kleinafien und Griechenland, unter Alexander und seinen Nachfolgern Juden teils von den Machthabern als zuverlässige, betriebsame Kolonisten angesiedelt waren, teils sich durch 35 Sandelsinteressen angezogen freiwillig niedergelassen hatten. Und alle diese blieben mit dem jüdischen Stammlande in Berbindung, am meisten wohl gerade diejenigen, welche am schnellsten und stärksten, ohne ihre Religion zu verleugnen, sich von der griechischen Kultur beeinflussen ließen, die alexandrinischen Juden (wie denn jüdische Künstler von Alexandria nach Jerusalem zu Restaurationsarbeiten am Tempel berusen wurden, voll. 40 Montet 116). Aus ihrer Mitte ging ein Wert hervor, das als erstes bedeutendes litterarisches Produkt des judischen Hellenismus biefen wiederum in hohem Mage zu ftarten geeignet war, die seit der Regierungszeit des K. Ptolemaus Philadelphus (285-47) nach und nach entstandene griechische Bibelübersetung der Septuaginta. Ihr Einfluß aber auf Baläftina wurde dadurch befordert, daß hier ingwischen die althebräische Sprache, in welcher 45 die Urschriften der heiligen Bücher verfaßt waren, im Volke der damaligen Handelssprache bes Oftens, dem aramäischen Dialekte zu weichen begonnen hatte. So hielt denn auf tausend Wegen die griechische Sprache und die Anschauung griechischen Lebens, damit dann aber auch Nachahmung und Aneignung desselben in Sitte und Denkweise in das jüdische Stammland ihren Einzug. Und es läßt sich von vorneherein erwarten, daß wieder 50 vie Aristofraten in der Beförderung dieser internationalen Richtung allen vorangingen. Ihre sociale Stellung brachte sie in die nächste Beziehung zu den griechischen Herrichtern und ihren Vertretern, ihre Bildung ließ sie die Vorzüge der griechischen Kultur am deutlichsten erkennen und gab ihnen die Fähigkeit, sie am schnellsten sich anzueignen, endlich ibr Befit gewährte ihnen die Mittel, um die materiellen Genuffe, die das griechische Leben 55 bot, sich ju verschaffen. Go vertauschten sie nicht nur ihre hebraischen Namen mit griechi= ichen (Jason, Altimos, Menelaos, Alexandros; Jos. Alt. 12, 5, 1), sondern auch die alte strenge Sitteneinfalt mit bem griechischen heiteren Lugus. Und es blieb nicht bei ber Nachahmung der harmloseren Freuden der griechischen Gastmähler mit ihren Kränzen und ihrem Saitenspiel (Sirach 32, 1 ff., vgl. auch die griechischen Ramen von musikalischen 60

Instrumenten in Daniel 3). Auch für die Ausschweifung und Sinnenlust der Hellenen zeigten sich die jüdischen Aristotraten nicht unzugänglich (Sir 9, 3 ff., vgl. Prd 10, 16. 17), die vornehmen Priesterfamilien nicht ausgeschlossen. Die umständliche Lebensbeschreibung, welche Josephus (Alt. 12, 4, 2 ff.) mit so sichtlichem Nationalstolz von dem Schwesterschn des Hohenpriesters Onias II., Joseph dem Sohn des Todias und seinen Söhnen als Mustern jüdischer Gewandtheit giebt, ist in Wahrheit nur ein trauriges Beispiel dafür, welche Berkommenheit in dem hellenistischen Priesteradel zum Teil zu sinden war. Mochten auch die Reichtümer, welche Joseph durch seine mit Intriguen erwordene und mit Hartherzigkeit ausgenutzte Steuerpacht gewonnen hatte, in seiner Umgebung den materiellen Wohlstand erhöhen, darin konnte kein Segen sein, wenn er doch zugleich von Alexandrien die Gewöhnung an alle Ausschweisungen und Laster des dortigen üppigen Hofes mitbrachte. Daß dies alles auch auf die religiöse Denkweise Einsluß haben mußte, versteht

fich bon felbft.

Obschon aber so die Gegensätze während des besprochenen Zeitraums in gewissen 16 Kreisen sich verschärften, sind doch auch die Übergänge und Bermittelungen zwischen beiden Seiten zu bemerken, ja sie waren wohl damals reichlicher und mannigfacher als in der vorangehenden und der folgenden mit der Regierung des Antiochus Epiphanes beginnenden Beriode. Auch in den damals entstand alttestamenlichen Schriften sind solche vertreten. In den gewiß sehr zahlreichen Psalmen aus jener Zeit 20 verbindet sich mit einer sehr entschiedenen Abweisung der heidenfreundlichen Richtung, beren einflugreiche Anhänger als die Gottlosen ben frommen Stillen im Lande gegenüber gestellt werden, die Warme einer tiefinnerlichen, bas außere Satungswesen gurudstellenden religiösen Empfindung und die daraus hervorgehende Hoffnung auf ein Reich, in dem alle Welt dem Willen Gottes unterworfen sein wird (Stade, Meff. Hoffnung 411). Etwas 26 mehr neigen nach ber frembenfreundlichen Seite bas Buch Jona und die Schriften ber alttestamentlichen Weisheitslitteratur. Sie stehen wohl alle mehr oder weniger sest auf dem Boden des reinen Jahweglaubens und des jüdischen Gesetzs. Aber im Buch Jona wird doch die rachgierige Gesinnung der Heißsporne gegen die heidnischen Herren scharf bekämpst. Und in den Weisheitsbüchern (Prov., Hiod, Jes. Sir., Pred.) läßt das kluge so Nachdenken das allgemein Menschliche start hervortreten. Ihre Verfasser gehörten wohl meistens solchen Kreisen an, in denen eine gewisse, wenn auch nicht gerade berufsmäßige Schriftgelehrfamkeit mit einer höheren socialen Lebensstellung sich verband. Gerade noch gegen bas Ende bieses Zeitraums bin vereinigt eine hervorragende Berfonlichkeit, Simon II. ber Sohn des Onias (c. 200), mit der hohenpriesterlichen Würde die Beschäftigung und 35 Denkweise eines Gesetzendigen. Die lettere trug ihm ben Ehrennamen bes Gerechten ein (Aboth I, 2, von Josephus Alt. 12, 2, 5 durch Berwechslung auf Simon I. überstragen). Und die Überlieserung schreibt ihm eine Devise zu, welche der Domäne des Schriftgelehrten den ersten Rang vor der des Hohenpriesters einräumt: "Auf drei Dingen beruht die Welt, auf dem Geset und dem Gottesdienst und der Barmherzigkeit" (ebend.). 40 Ja sie betrachtet ihn als den damaligen Führer der Schriftgelehrsamkeit, deren geschicht lichen Zusammenhang er als ber lette unter ben Mannern ber großen Synagoge und als der erste der mit Namen bekannten Häupter der Gesetzende zwischen beiben Gruppen vermittelt habe. Es läßt fich auch gut begreifen, daß die mit ben hellenistischen Reigungen in der Aristofratie eingerissene Sittenverderbnis edlere Geister innerhalb ihrer selbst dazu 45 führen konnte, durch den Anschluß an die kräftigste Hüterin des unverfälscht Jüdischen, bie Schriftgelehrsamkeit, eine Gegenwirtung auszuüben. Indessen wie vereinzelt solche Erscheinungen waren, geht aus dem bis ins Sagenhafte gesteigerten Ruhm hervor, ber fich an den Namen eines Mannes wie Simon geknüpft hat. Und boch scheint auch bei biesem seine sociale Stellung dem Einfluß seiner Schriftgelehrsamkeit bis zu einem geswissen Grade entgegengewirft zu haben. Er hat sich durch die letztere nicht abhalten lassen, auch den weltlichen Interessen zu genügen, welche jene ihm nahe legte. Es wird von ihm berichtet, daß er für die Beseitigung der Stadtmauer, die Ausbesserung des Tempels und die Anlegung von Wasserleitungen Sorge trug. Er betriebs ferner eine diplomatische Politik, indem er die anfangs ungleich leichtere sprische Hertichtet gegen die Säpptische und daher auch die älteren Söhne des Steuerpächters Joseph gegen ihren innasten Reuber Swekan den möcktigen Wartel beginktiete (Anl jungsten Bruder Hyrkan, den mächtigen Führer der ägpptischen Partei, begünstigte (Jos. Alt. 12, 4, 11). Auch scheint er nach übereinstimmenden Zügen der Überlieferung einer extremen Berfolgung der gesetslichen Richtung des Rabbinismus geradezu entgegengewirft zu haben. Während er in seinem (oben aus Aboth I, 2 angeführten) Wahlspruch neben 60 bem Gefet und bem Kultus die Pflichten ber Sumanität betonte, migbilligte er anderer-

seits die Liebhaberei für eine übergesegliche nasiräische Frömmigkeit, die nicht lange darauf in ben rabbinischen Kreisen die Herrschaft erlangt hat, so entschieden, daß er sich an ben Opfern der Nasiräer nicht beteiligte (Grät II, 241). Und in Antigonus von Socho zog er einen Schüler heran, der mit seiner Devise: "seid nicht wie Knechte, welche dem herrn bienen mit ber Aussicht Belohnung ju empfangen, sondern feid wie Rnechte, welche bem 6 herrn bienen ohne Aussicht Belohnung zu empfangen; und die Furcht Gottes sei über euch" vor allem die mit Werkgesetlichkeit fast notwendig verbundene Lohnsucht bekämpfte und sich weber einen griechischen Namen anzunchmen noch griechische Schriften zu lefen gescheut hat. Die hieraus hervorgehende verständig vermittelnde Richtung Simons bes Gerechten findet ihre Bestätigung an der ganz gleichen Stimmung seines begeisterten Lob- 10 redners, des Siraciden Jesus. Wohl preist er den Stand der Schriftgelehrten als den höchsten (Siracid 38, 24 ff.) und das Geset Mosis als den Inbegriff aller Weisheit (24, 23—29). Aber der Schriftgelehrte ist ihm mehr der Weise als der Gesexsforscher. (24, 23—29). Aber der Schriftgelehrte ist ihm mehr der Weise als der Gesessoriager. Ja den Eiferer für das Geset Esra übergeht er unter den hochgepriesenen Männern (49, 12 ff). Und Simon den Gerechten rühmt der vielgereiste (42, 15), dei Fürsten des 16 Auslandes in Ansehen gekommene Mann (39, 4. 5; 34, 12) doch nur als den pomps haften Hohenpriester und fürstlichen Bolksbeglücker (50, 11—21). Dem Gesetz aber entznimmt er, von aller rabbinischen Peinlichkeit frei, nur die allgemeinsten Grundstage für seine humanen, edlen und verständigen, aber nüchternen und oft in bloße Nüplichkeitsporfchriften auslaufenden Sittenspruche. Und wahrend er die unjudische Sittenlosigkeit 20 geißelt (23, 4 ff.), sucht er entschieden das Recht harmloser Lebensfreude zu schützen (14, 14; 35, 3 ff.). Eine ähnliche vermittelnde Sinnesweise wird man sich wohl unter den Bolksmassen jener Zeit im ganzen als vorherrschend zu benten haben, nur daß der eine Teil mehr durch die Synagoge, der andere mehr durch die Hellenisten beeinflußt wurde. Den letzteren steht ziemlich nahe das Buch des Bredigers Salomo, in dem ein den aristokra= 26 tischen Kreisen jener Zeit angehöriger frommer, aber auch weltkundiger Mann die Zweisel seiner Umgebung, von denen er selbst nicht unberührt geblieben ist, mit dem redlichen Streben, fie ju überwinden, jum Ausbruck bringt. Es zeigt, wie fehr die Auflösung ber Berhältnisse, die neugeöffneten Quellen des Lebensgenusses, das Zusammenstoßen des väterlichen Glaubens mit einer fremden Weltanschauung, alle diese Folgen des in Judäa ein= 30 gedrungenen Hellenismus geeignet waren, felbst bei den Besten derjenigen, welche auf der Hobe des socialen Lebens standen, das Gleichgewicht des inneren Lebens zu erschüttern. Andererseits war wohl in gewissen Kreisen auch der Standpunkt des Buches Esther verbreitet, welches dem Hellenismus gegenüber ohne bemerkliche religiöse Motive mit desto größerer Schroffheit das nationale jüdische Selbstbewußtsein zum Ausdruck bringt. Sind 36 also die besprochenen Richtungen in diesem Zeitraum nicht ohne Vermittelung, so sind sie noch weniger jetzt schon zu geschlossenen Parteien geworden.

4. Zu einem ersten Anjat von eigentlicher Parteibildung kommt es erst in der Regierungszeit des Antiochus Epiphanes und zwar auf den äußersten Polen des Gegensaßes. Die halb aus allgemeinen Grundsäßen, hald aus despotischer, durch Wider- 40 stand gereizter Laune hervorgegangenen Bestredungen des Königs, die Juden zu gräcisieren, wirkten mit der inneren Konsequenz der schon unter ihnen bestehenden hellenistischen Richtung dazu mit, eine Partei des radikalen Hellenischen deltenistischen Sellenischen dazu mit, eine Partei des radikalen Hellenischen derechsen, welche ohne Einschränkung die gesehliche jüdische Lebensweise durch den Kultus der griechischen Götter zu verdrängen suchte. Ihre Mitglieder und Anhänger sind die im 1. Maksabärbuche genannten Gesehlosen (3, 5), Gottlosen (3, 8; 6, 21), die Leute, welche Unsgerechtigseit vollbringen (9, 23) und das Geset verlassen (10, 14), dieselben, welche im Buche Daniel als Gottlose (12, 2), Freder des Bundes (11, 32) und Ubtrünnige (11, 30; 8, 23) bezeichnet werden. Daß der ursprüngliche Stamm derssehnen offen hervorztrat und auf außersüdische Berbindungen gestützt sich als politische Partei organisserte, wird deutlich berüchtet: "Zu selbiger Zeit gingen von Israel geschlose Leute aus und bezeichen um uns her, denn seit wir uns abgesondert von ihnen, hat uns viel Übses gezetrossen um des kernensen siel indem sie sprachen: last uns gehen und einen Bund schließen mit den Hellenischen (1 Mak 1, 21) innerlich sonsoliert haben, da im Buche Daniel von da an "der Bund" ihrer Anhänger datiert zu werden scheint (9, 27 vgl. B. Henoch 30, 6, 7). Auch diese Partei aber hat zu ihren Führern Männer der Aristokratie und zwar besonders die schnell auseinander solgenden Hohenpriester. Freilich war beim son Beal-Enchtsodele und Rieche. 3. A. xv.

Regierungsantritt bes Untiochus Epiph. noch ein Mann im Besitze biefer Würde, welcher um seiner Frommigkeit und Gesetlichkeit willen gerühmt wird, Onias, der Sohn Simons bes Gerechten (2 Mat 3, 1; 4, 2). Indeffen scheint er mit seiner bem Gesetze im all-gemeinen entsprechenden Haltung mehr noch als sein Vater eine große diplomatische Ela-5 stigität verbunden zu haben, da er sich mit dem ganz hellenistisch gefinnten und wenig vertrauenswerten Hypkanus, dem Sohn des Steuerpächters Joseph, in so enge Beziehungen einließ, daß er deffen ungerecht erworbenen Gelder im Tempel aufbewahrte (2 Mat 3, 11), und weber am hofe von Antiochien perfonlich um die königliche Gunft zu werben (2 Dat 4, 5) noch schließlich gar den Apollotempel von Daphne zum Asil zu wählen Scheu trug 10 (2 Mat 4, 33). Jedenfalls ist besonders der lette Zug für die bereits weit verbreitete Herrschaft des Hellenismus sehr charafteristisch. Ihre vollste Entfaltung sand dieselbe aber erst, nachdem Onias ein Jahr nach der Thronbesteigung des Antiochus Epiph, aus seiner hohenpriesterlichen Stellung verdrängt war. Es geschah dies durch seinen eigenen Bruder Jesus, gräcisiert Jason, der ben König bafür durch Bersprechungen hoher Geldsummen 15 gewonnen hatte. Er wollte biefe teils für fein Umt, teils für bie Erlaubnis gablen, in Jerusalem ein Gymnasium samt Ephebeion zu errichten und ben als würdig befundenen Einwohnern ber Stadt das antiochenische Bürgerrecht zu verkaufen (vgl. Bellb., Jer. Gesch. 201), Magregeln, welche dem Könige als Mittel der Gräcisierung nur willsommen sein konnten. Als solche wurden fie benn auch von Jason in seinem errungenen hobenpriesterlichen Amte energisch durchgeführt. Bald ging er dann in der Berleugnung des Judentums so weit, zu den fünfjährigen Kampsspielen, welche in Tyrus zu Ehren des zum Herfules gräcisierten tyrischen Gottes Melkart geseiert wurden, Geldbeiträge zu Opfern für diesen durch jüdische Abgeordnete zu übersenden. Aber nicht lange darauf verlor er seine amtliche Stelle auf demselben Wege, auf dem er sie gewonnen hatte. Ein Mann 25 aus feiner Umgebung, Onias-Menelaos, ber einer einflugreichen benjaminitischen Familie angehörte, überbot seine Versprechungen für ben König, und so wurde zum erstenmale einem Nichtaaroniben die hohepriesterliche Burde übertragen, einem Menschen überdies, "der keine des Hohenpriestertums wurdige Eigenschaft, vielmehr die Wut eines Tyrannen und die hitze eines wilden Tieres" besaß (2 Mat 4, 25). Er machte es möglich, feinen 30 Borganger in ungesetzlicher, allem Jubentum feindlicher Handlungsweise zu übertreffen. Nachbem er mit seinem Bruder Lysimachus gemeinsam das ihm anvertraute Heiligtum beraubt, ben rechtmäßigen Hohenpriester Onias ermordet (2 Mat 4, 34; Da 9, 26; 11, 22), ben König durch Berleumdung seiner Gegner zur grausamen Behandlung Jerusalems ver-anlaßt hatte (vgl. Grät 305, A. 1), diente er ihm bei der Entweihung und Plünderung des 35 Tempels als Führer. Und dann war er es, der dem Könige den Rat gab die Juden zum gänzlichen Aufgeben ihres väterlichen Gottesdienstes zu zwingen (Jos. Alt. 12, 9. 7). Auf ihn siel also ein großer Teil der Schuld an den harten Befehlen des Königs, welche bie Beseitigung der Beschneidung, der Sabbathfeier, ber Speisegebote, ja des ganzen Besetzes und die Einführung des Zeuskultus an Stelle der Verehrung Jahwes bezweckten, so sowie der Grausamkeiten, mit denen jene durchgeführt wurden (1 Mat 1, 43 ff.; 2 Mat 6, 1 ff.). Der Hohepriester wurde der "Verräter der Gesetze und des Vaterlandes" (2 Mat 5, 15). Erst durch den Aufstand der Makkader wurde er unschädlich gemacht, und sein Bersuch, sich seiten den Aufstand der Wattabaer wurde er unschaftig gemacht, und sein Versuch, sich seine Stellung neu zu erobern, führte nur zu seiner Hinrichtung (2 Mat 1:3, 4). Bald darauf aber gab die gewaltsame Thronbesteigung des Demetrius Soter (16, 2) den Hollenisten den Mut zu dem Versuche, mit Hilfe des Königs noch einmal die Herrschaft zu erlangen. Und ihrem Führer Alkinnus, der zwar nicht von den eigentlichen hobes priesterlichen Familien, aber doch aus aaronitischem Geschlechte stammte, gelang es, sich bei dieser Gelegenheit das Hohepriestertum zu verschaffen, das er, nun von sprischer Macht geschütt, lediglich in politischem Interesse und im Rampfe gegen alle Berteidiger bes juso schen Gesetzes führte, bis ihn ein plöglicher Tob dahinraffte (1 Mak 7, 5 ff.; 9, 1 ff.; 2 Mat 14, 3 ff.). Bon da an blieb das Hohepriestertum erledigt bis es an den Mattabaer Simon tam. — Es ift nun fehr begreiflich, bag biefe außerfte Bufpigung aller bisherigen Gräcifierungsversuche in der radital hellenistischen Partei auch eine nach der anberen Seite ins Extrem gehende Parteibildung hervorrief. Daß nämlich eine solche in 56 der Erscheinung der sogenannten Assider (1 Mat 2, 42 und nach der auch von Fritsche bevorzugten alexandr. Lesart 7, 13; 2 Mat 14, 6) vorliegt, beweist nicht nur dieser besondere Parteiname der "Frommen", sondern auch die ausdrückliche Erwähnung der geschlossen Vereinigung, welcher sie angehörten (avraywyf) 1 Mat 2, 42; 7, 13), sowie bie sichere Urt ihres gemeinsamen Sandelns (1 Dat 7, 13). Diefen festeren Zusammen-60 fclug haben sie aber, wenn auch ihre Richtung schon lange zuvor vorhanden war (was

1 Mat 1, 62 wohl sagen will), erft im Gegensatz gegen die letzten Konsequenzen der hellenistischen Bestrebungen gewonnen, furz bor bem Musbruch ber mattabaischen Erhebung. Dem entsprechend liegt das Wefen der Affidaer in dem Entschluß, an dem durch den Hellenismus bekämpften Gesetz um so mehr als der unbedingten Norm des Lebens festzuhalten (1 Mak 2, 42 έκουσιαζ. τῷ νόμῷ vgl. 2, 29), und zwar mit solcher Strenge, daß sie am Sabbath auch nicht das Geringsie zur Verteidigung ihres gefährdeten Lebens thun wollten, sondern sich willig hinschlachten ließen (1 Mak 2, 32 ff.). Dieser Rismus führte siehen dazu, sich gegen die übrige Welt nahuschleißen (djubia, 2 Mat 14, 38) und zur Berhütung jeder verunreinigenden Berührung mit ihr nicht allein ein besonderes Gewicht auf die gesetzlichen Reinheitsvorschriften zu legen 10 (1 Mat 1, 62 f.), sondern auch eine übergesetliche asketische Frommigkeit zu bevorzugen, bie hohepriesterliche Burbe an einen Aaroniden Alfimus übertragen wird, erkennen fie diesen ihrerseits an, indem fie sich von der makkabaischen Bartei trennen und den von 20 ihr noch lange fortgesetten Kampf völlig aufgeben (1 Mat 7, 13). Auch die Enttäuschung, welche sie darin erfuhren, daß der von ihnen anerkannte Hohepriester Alkimus, nichtsdestoweniger ganz richtig ihren inneren äußersten Gegensatz gegen seine Tenbenzen erkennend, fie unbarmherzig bezimieren ließ, hat allem Anschein nach die affibaische Bartei als solche nicht wieder in den Kampf zuruckgetrieben. Damit steht freilich eine Stelle Des 25 zweiten Makkabaerbuches (14, 6) in direktem Widerspruch, nach welcher die Affidaer als die eigentliche makkabaische Kriegspartei erscheinen (vgl. Geiger, Urschr. 223; Wellh. 79). Aber es ist ganz willfürlich, um berselben willen die entgegenstehende Bemerkung des ersten Buches (1 Mat 7, 13) als Ginschub zu verurteilen (Hitzig 417). Bielmehr läßt sich die Darstellung des II. Makkabäerbuches vollkommen daraus erklären, daß es im 30 Gegensat zu bem (im Sinne ber maktabäischen Partei geschriebenen) I. Makkabäerbuche vom Standpunkte des Pharisaismus aus verfaßt ist, der sich — nur zum Teil mit Recht — mit der assidichen Bartei identifizierte und dieser daher den Ruhm der makkabaischen Kämpfe allein zuzuwenden suchte. Und das 1 Mat 7, 13 erzählte Berhalten der Uffidaer steht nicht nur mit ihrer anfänglichen Stellung zum makkabäischen Aufstande, sondern 86 auch mit ihrem sonstigen Charakter in vollem Einklang. Daß sie mit der sprischen Macht und deren Schützlinge Alfimus Frieden machten, geschah barum, weil nicht allein wenigstens die aaronitische Abstammung Dieses neuen Sobenpriesters wieder dem Geset ensprach, sondern eben damals auch die Freiheit der Juden, nach letzterem zu leben, im allgemeinen errungen war. Nur um diese zu erlangen hatten sie sich zur Teilnahme an dem Kampfe 40 der Makkabäer und an der dadurch nötig gewordenen Abweichung von der buchstäblichen Strenge des Sabbathgebotes entschlossen. Aber je weniger dies ihren innersten Neigungen entsprach, besto mehr mußten sie eilen, sich von den Mattabäern zu trennen, sobald jenes Ziel erreicht war. Die nationalen und politischen Jbeen, von denen seitdem die makka-bäischen Kämpfe beherrscht waren, blieben wie alles Weltliche ihnen in demselben Maße 45 fremb, als ihr ganzes Intereffe allein von dem glühenden Eifer, das Gefetz zu wahren, absorbiert war. Dies wird aber völlig verständlich, wenn wir schließlich beachten, daß die affidaische Partei wenigstens ihrem Kern und Stamme nach aus folden bestand, welche auch ihren eigentlichen Lebensberuf in der Arbeit für das Gesetz gefunden hatten. Aus-brudlich wird fie als ein Berein von Schriftgelehrten bezeichnet (1 Mat 7, 12). Und ein Schriftgelehrter ift der erste Blutzeuge für das von ihnen verteidigte Gesetz (2 Mat 6, 18 ff.). Die Richtigkeit aber biefer ganzen Charakteristik ber Affidaer findet ihre Bestätigung aus einer Schrift, welche jebenfalls in ihrer heutigen Gestalt bem mattabaischen Zeitalter angehört, dem Buche Daniel. Denn die ganze Urt, wie der Berfasser den geschichtlichen Stoff ausgewählt und seine Helben geschildert hat, beweist, daß er dem Kreise 56 der Assidaer nicht ferne gestanden hat. Auch er legt gleich den Affidaern besonderen Wert auf ben unbeugsamen Mut des Martyrtums und ben möglichsten Rigorismus in ber Beobachtung der gesetlichen Borschriften, insbesondere auch in der Enthaltung von allem Profanen (1, 12) und eine übergesetliche Astese (10, 2). Auch die Schilderung ber Borgange unter Antiochus Epiphanes entspricht ber Stellung ber assidien Schriftgelehrten. 60

Die Weisen werben als diejenigen gepriesen, welche mitten in dem allgemeinen Abfall durch ihre Unterweisung viele von diesem zurüchalten und als Helben wie als Dulder Allen vorangehen, während die makkabäische Erhebung kühl als eine nur geringe Hischen jurch eine bezeichnet wird, welche überdem noch die bedenkliche Folge hat, daß sich nicht wenige Unwürdige an die Weisen in heuchlerischer Weise anschließen (11, 34). Überhaupt wird auch hier die Bedeutung der selbst in den Buchstaben sich vertiesenden Schriftgelehrssamkeit (9, 2. 24) wie das hohe Verdienst der Weisen, Vielen zur Gerechtigkeit zu vers

helfen, nachbrudlich geltend gemacht (12, 3).

Dieser unter dem Druck der Zeitverhältnisse bis ins Außerste geschärfte Gegensat 10 zwischen dem Anhang der hellenistischen Aristokraten und dem der afsidäischen Schriftgelehrten hat in ben letten Jahren vor der mattabäischen Erhebung das gange palästinenfische Judentum offenbar völlig beherrscht. Zwar daß keineswegs alle Hellenisten Die letten Konfequenzen ihrer Richtung zu ziehen und den heidnischen Kultus ruchaltlos anzunehmen gefonnen waren, dafür find jene Juden ein bezeichnendes Beispiel, welche bereits 15 um ihrer hellenistischen Gefinnungstuchtigkeit willen mit dem antiochenischen Bürgerrecht belohnt, sich von Menelaus zu den Festspielen nach Tyrus absenden ließen und doch sich bort scheuten, wirklich zu den Opfern des Herkules den dafür mitgenommenen Beitrag zu verwenden (2 Mat 4, 18). Ebenso wahrscheinlich ist es, daß unter den Schriftgelehrten nicht alle der aftetisch gesteigerten, rigoristischen Frömmigkeit der Assidat zugethan waren, 20 sondern manche der gemäßigten Sinnesweise Simons des Gerechten und des Siraciden zuneigten. Allein die eigentliche Führung hatten hier und dort die Extremen. Auch die Boltsmaffen ließen fich nach ber einen ober ber anderen Scite ziehen. Im Beginne dieses Reitraumes während der hohenpriefterlichen Amtsverwaltung Jasons neien sie in seigenvein Maße dem Hellenismus zu. Besonders das von Jason erbaute Ghmnasium hatte die beabsichtigte Wirkung (2 Mak 4, 12 ff.). Die jüdischen Jünglinge eilten in Scharen zu den Kampsspielen, machten die griechische Sitte mit, dabei nacht zu erscheinen und ließen sich weiter dazu versühren, das Bundeszeichen an ihrem Leibe, dessen sie sich jetzt schämten, möglichst zu beseitigen (1 Mak 1, 15). Und die Priester versäumten ihren Altardienst, um das ungewohnte Schauspiel in der Kalästra, der Schöpfung ihres Oberpriesters, zu genießen. Danach wird man den Einssluß, den die Schöpfung ihres Oberpriesters, zu so genießen. Danach wird man den Einssluß, den die Schnagoge ausgeübt hatte, nicht übermäßig hoch schäßen dürsen. Indessen die Anhänglichseit an das Gesetz und den Glauben der Räter war doch auch keinesweas aänzlich erstorben. Und gerade der Versuch Zeitraumes während der hohenpriesterlichen Amtsverwaltung Jasons fielen sie in steigendem Glauben ber Läter war boch auch teineswegs gänzlich erstorben. Und gerade ber Versuch bes fprifchen Despoten, dies bis auf die letten Reste zu vernichten, ließ sie von neuem wieder aufleben. Außerlich zwar waren die Gewaltmaßregeln des Königs von einem weit-35 gebenden Erfolge begleitet. Aber innerlich machten sie zusammen mit den Schandthaten ihres intellektuellen Urhebers Menelaos ben Hellenismus bereits bem Bolke verhaßt. Co bereitete fich gerade in diefer Zeit seines scheinbaren Sieges die Gegenwirkung vor. kleineren Kreisen gewannen die affidäischen Schriftgelehrten wachsenden Anhang. Aber ein voller Umschwung der Bolksstimmung wurde doch erft durch die makkabaische Erhebung 40 herbeigeführt, welche für die Gestaltung der Parteiverhältniffe um so bedeutsamer werden mußte, je unabhängiger sie sich zunächst von den bisherigen Parteien entwickelte. Daß fie nicht, wie es früher auf Grund des II. Makkabaerbuches gewöhnlich geschah (vgl. noch Herzf. III, 384), mit der affidäischen Partei zusammenzuwerfen ist, geht bereits aus dem über die lettere Gesagten hervor. Was die Makkabäer und ihren nächsten Anhang von 45 jenen scheibet, das ist das nationale Interesse, von dem fie geleitet werden. Gin solches spricht sich schon in ihren Alagen über das Berderben des Bolfes aus (1 Mat 2, 7 ff.), es giebt ihnen eine gewiffe Freiheit, eine peinliche Beobachtung des gesetzlichen Buchstabens ben Anforderungen des Lebens jum Opfer zu bringen (1 Mat 2, 40 f.), es kam mabrend ber ersten Kämpfe öfters zum Ausbruck (1 Mat 2, 66; 3, 20. 21) und es tritt besonders 50 immer stärker hervor, seitbem die Religionsfreiheit errungen ist und die Assidaer infolge bessen bampf aufgegeben haben. Mit den militärischen Operationen verbinden sich seitdem die diplomatischen Verhandlungen zu dem Zwecke, um dem Volke eine möglichst vollständige politische Unabhängigkeit zu erringen. Noch weniger aber als mit den Assir dären sind die Makkader mit den hellenistischen Aristokraten zusammenzuwerfen (wie 55 Montet 155 ff. thut). Matthatbias und seine Sohne stammten aus einem Geschlechte, bas zwar keineswegs ein wenig geachtetes war (wie Derenbourg 119, Nr. 1 auf Grund ber von Beiger 204 gegebenen aber von Grat III, 176, 3 widerlegten Erklärung einer talmubischen überlieferung behauptet), aber erst burch bie Mattabäer hervorragendes Ansehen erhielt (Jos. Lebensbeschr. 1), vorher bagegen nicht zu den hohenpriesterlichen Familien so gehörte und barum, weil es ju ben Spigen eines fleinen Landstäbichens gegablt werben

konnte (1 Mak 2, 17), noch keinen Anspruch hatte, zur Aristokratie bes Landes gerechnet zu werden. Daß andererseits die Aristokratie im Beginne des makkabäischen Aufstandes sich an demselben beteiligt habe, davon findet sich nicht die geringste Spur. Auch nicht in dem Bericht 1 Mat 9, 53; Jos. Alt. 13, 1, 3. Denn es sind hier nicht die haupt= städtischen Aristofraten (Mont. 168), sondern die einflußreichen Leute der wahrscheinlich 5 im Verhältnis zur Hauptstadt mehr national gefinnten Provinz, beren Sohne Bacchides als Geiseln in die Burg von Jerusalem abführt. Und es handelt fich hier um eine Zeit, in welcher bereits die Erfolge der Makkabäer auch viele Hellenisten zum Aufgeben ihrer antinationalen Haltung gezwungen hatten, vgl. 1 Mak 3, 6. Jene Notiz giebt also keinen Beweis dafür, daß die Aristokratie trot ihrer hellenistischen Tendenzen nicht mit den 10 fremden Despoten gemeinsame Sache gemacht hatten (Mont. 169). Bielmehr ist es für bie Stellung der jubischen Aristofraten ju bem Rampfe zwischen den Makkabaern und ben mit Sprien verbundeten Sellenisten bezeichnend, daß noch in einem vorgeschrittenen Stabium des Kampfes fich genug Hellenisten finden, welche die oberfte Verwaltung bes Landes im sprischen Interesse zu übernehmen geeignet sind, während unter dem Anhange der 16 Makkabäer, nach dem Tode des Judas, die größte Berlegenheit herrscht, seine Stelle zu ersetzen (1 Mak 9, 28). Es sind also vorwiegend nicht die Aristotraten, sondern die eigentlichen Bolfefreise, aus benen die mattabäische Erhebung ihre ursprünglichen Anhänger gewinnt. Auch der Geist, der in ihr lebt, ist ganz und gar nicht der hellenistisch-aristo-tratische. Die diplomatischen Aktionen der Makkabaer darf man dafür nicht als Beweis 20 anführen. Denn fie bewegen fich gang in der Linie der Politik, welche Simon der Gerechte trieb, dieser von dem Pharisaismus zu seinen Ahnen gerechnete schriftgelehrte Hohes priester. Und wenn der Harisaismus zu seinen Ahnen gerechnete schriftgelehrte Hohes wieser Jonathan sich von zwei heidnischen Fürsten die Würden eines Generals und selbst eines Hohenpriesters geben läßt, so ist das noch nichts Hellenistisches (gegen Mont. 170 f.). Haben doch auch Esra und Nehemia von einem heide 25 nischen Könige ihre Bollmachten angenommen, und sogar die Affidaer einen von der sp= rischen Macht eingesetzten Hohenpriester, Altimus, anerkannt. Bielmehr ift jenes tiefe Gefühl für das Elend des Boltes und jene nationale Begeisterung (1 Mat 2, 7 ff.), von ber die makkabäische Bewegung ansangs getragen wird, bei den Hellenisten und Aristo-kraten von Juda weder vorher noch nachher irgendwo zu sinden. Und noch weniger der so glühende Cifer der Makkabäer für das Geseth, der ansangs ohne den assidischen Rigostismus doch das nationale Interesse so entschieden überwiegt (1 Mak 2, 27. 50), daß darum zeitweise die innigste Verbindung zwischen dem makkab. Anhange und der assidischen Partei möglich wird (vgl. 2, 42 ff.). Und auch nach der Abtrennung der letzteren bestimmt jener noch insofern die letzten Ziele der Politik, als nach den Ersakrungen der se letzten Zeit die religiöse Freiheit ohne die politische gar nicht gesichert erscheinen konnte. Diese geschlich-nationale, gemäßigte Richtung der Wakkader, die im allgemeinen mit derzienigen eines Simon des Gegechten viele Northandelschaft wie her wie ihre Versichtung jenigen eines Simon des Gerechten viele Verwandtschaft zeigt, hat, wie ihre Anziehungsfraft beim Bolke beweist, in biesem, wohl nur außerlich burch die Ginflusse bes fortgeschrittenen Hellenismus verbeckt, in der Tiefe geschlummert. Ihr innerer und äußerer 40 Sieg führte nun aber naturgemäß eine Umgestaltung des disherigen Parteigegensates der bellenistischen Aristotraten und der assischen Schriftgelehrten herbei, aus welcher die

beiben neuen Parteien der Ph. und S. hervorgingen.

Daß als Entstehungszeit des Parteigegensaßes von Ph. und S. wirklich die ersten Dezennien der makkadischen Zeit zu denken sind, darüber kann kein Zweisel so bestehen. Zwar die einzige bestimmte Nachricht über die Gründung wenigstens der einen von beiden Parteien, der sadducässchen, würde dis zur fünsten Generation nach Simon dem Gerechten, also frühestens dis in den Schluß des zweiten, vorchristlichen Jahrhunderts sühren. "Antigonus von Socho", heißt es in der Baraita zu den Abot des Radi Natan, "empfing die Überlieserung von Simon dem Gerechten. Er pslegte zu sagen, seid nicht 50 wie Knechte, welche dem Herrn dienen, um Lohn zu erhalten, sondern seid wie Knechte, welche dem Herrn dienen um Lohn zu erhalten, sondern seid die Justinstige Zeit. — Antigonus von Socho hatte zwei Schüler, welche seine Worte wiederholten, und sie wiedersholten dieselben ihren Schülern und deren Schüler ihren Schülern. Diese standen auf bat und stellten nähere Untersuchung an und sagten: was dachten sich unsere Läter dabei, daß sie sagten, daß ein Arbeiter den ganzen Tag arbeiten und doch nicht seine Belohnung am Abend erhalten soll? Nein, vielmehr wenn unsere Läter getwußt hätten, daß es gäbe eine Auferstehung vom Tode, sie würden nicht in solcher Weise gesprochen haben. Sie standen auf und trennten sich von dem Gesege. so

Und es bildeten sich von ihnen her zwei Setten, Sadducaer und Boethufaer; Sadducaer nach bem Namen des Saddut und Boethusäer nach dem Namen des Boëthos". Allein bieser (noch von Jost, Gesch. d. Jer. I, 66; Pressel, ThRE Bd XV, 643; Ewald Bd 4, 313 ff. als glaubwürdig betrachteten, auch von E. Baneth, Mag. f. Wiss. d. Judenth. IX, 5 1882, 1 ff. verteidigten) Erzählung ist (mit Herzselb III, 382 u. a.) aller geschichtliche Wert abzusprechen. Sie stammt erst aus bem Mittelalter, während sich von ihrem Inhalt in ber früheren talmubischen Litteratur teine Spur findet. Auch ist bieser an sich ganz unwahrscheinlich. Namentlich ist nicht zu begreifen, daß die Sette sich nach einem Manne, der drei Generationen früher lebte, genannt haben sollte, bloß infolge von uns 10 berechtigten Schlüssen aus seinen Sätzen. Und sie steht mit sicheren Thatsachen im Widers-spruch, da die Sadducäer sich von der Thora nicht getrennt haben, die Leugnung der Unsterblichkeit nicht den Ausgangspunkt ihrer Lehre bildet und die Boethusianer jedenfalls sich auf ganz andere Art gebildet haben. Endlich ist gerade die Richtigkeit der dort vorsausgesetzten chronologischen Bestimmung dadurch ausgeschlossen, daß das Borhandensein 15 des Sadducäismus für bedeutend frühere Zeit gesichert ist. Nach Josephus (Alt. 13, 10, 6) ist bereits gegen Ende der Regierungszeit des Hyrkan um 115 v. Ehr. ein offener Konschrift flitt zwischen Ih. und S. ausgebrochen, ber eine vorangehende stille Entwickelung beiber Barteien voraussett, und Hyrkan schon in pharifäischer Lehre erzogen worden (Alt. 13, 10, 5). Danach wird die von Josephus in seine Erzählung von den letten Regierungs-20 jahren des Jonathan gelegentlich eingeschobene Bemerkung (Alt. 13, 5, 9), um jene Zeit papten des Johandan getegenting eingeschobene Gemetrung (All. 13, 3, 9), um jene zeit habe es bei den Juden drei Sekten gegeben, die Ph., S. und Essär, in dieser Allgemeinheit als zutressend anzusehen und spätestens in die Regierungszeit des Jonathan die Entstehung der Ph. und S. zu sehen sein. Da aber früher sich keine Spur von dem Borhandensein ihrer Namen zeigt, wird man die Bildung der beiden Parteien auch nicht viel weiter zurück verlegen können. Und jedenfalls ist dadurch die Annahme völlig verwehrt, daß sie noch vor dem makkadäsischen Ausstande erfolgt sei, welcher sür die Gestalzung der Geschaftschen Ausställe von den einzesischen Anderstung wer Des vermekkabässche tung der jüdischen Berhältnisse von so eingreifender Bedeutung war. Das vormaktabäische Dasein der Assidaer darf man nicht dafür anführen, da mit diesen die Pharisaer wohl in engen Zusammenhang zu bringen, aber nicht einfach zu identifizieren find (vgl. weiter 30 unten). Und wenn man gar bis in ben Beginn ber nacherilijchen Zeit die Ph. und S. als folche hat zurückversetzen wollen, so konnte man sich dafür nur auf ganz unbegründete Bermutungen stüten. (Go besonders Geiger, Urschrift 26 ff. 56 ff., der daraus, daß die Priefter aus dem Saufe Zadots ben Stamm ber S. bilbeten und ihnen den Namen gaben, ben falschen Schluß zieht, daß lettere als sadduc. Partei längst vor der makkabaischen 35 Zeit bestanden haben muffen, damit dann die wunderliche Behauptung verbindet, die Labokiten hätten, da es bei der Lautähnlichkeit der Worte so nahe gelegen, den ehrenden Beinamen Zaddikim, die Gerechten, erhalten und sich so den Weg dazu bahnt, die Worte Zaddikim, Zedek, Zedakah, ja sogar Malkhizedek möglichst überall als Anspielungen auf die S. zu fassen. — Anders Cohen, welcher das Gebet der 18 Segnungen, das doch selbst 40 nach dem babylonischen Talmud Berachoth 28, 6 in die Zeit Jesu gehört, nach späterer Aberlieferung den Männern der großen Synagoge zuspricht und darin durch falsche Übersettung die Parteinamen der Zsadikim und Hassidim finden will.) Andererseits ift ce aber in entgegengesetter Richtung zu viel gesagt, wenn man behauptet, es sei unmöglich, ben Parteigegensat ber hasmonäischen Zeit als Fortsetzung eines älteren zu betrachten, 45 ber sich vor ber makkabäischen Erhebung ausgebildet hätte; der Anfang und der Grund, der Inhalt jenes inneren Zwistes, der sich zuerst unter Johann Hrkan lebhaft geäußert hat, musse innerhalb der neuen Entwickelung der Dinge selber liegen (Wellh. 89). Lielmehr wird es sich zeigen, wie enge die Vorgeschichte des Parteizwistes mit seiner Geschichte

Bon großer Bedeutung ist zunächst für diesen Zusammenhang, daß der gleiche Standesunterschied, an den sich vor der makkabäischen Zeit ein Gegensatzweier Richtungen und selbst zweier Parteien geknüpft hatte, auch die Basis des zwischen Ph. und S. bestehenden Kampses bildet. Die Pharisäer sind freilich nicht mit den Schriftzgelehrten identisch. Aus AG 23, 9 (die Schriftzgel. von der Partei der Phax.) erhellt, baß in der apostolischen Zeit nicht alle Schriftzgelehrten zur pharis. Partei gehörten, sondern es auch sadducäische oder neutrale gab. Und nach Mc 2, 16; Ec 5, 30 (die Schr. unter den Ph.) bestand nur ein Teil der Ph. aus eigentlichen Schriftzgelehrten. Auch zeigt sich im Gebrauche beider Wörter in den Evangelien eine bezeichnende Verschiedenheit. Sehr bäusig reden sie von den Ph., wo nur einzelne zu ihnen gehörige Männer gemeint 60 sind (Mt 9, 11. 34; 12, 2. 14. 24; 15, 12; 16, 1; 19, 3; 22, 15. 34. 41; Mc 2, 18.

24; 3, 6; 7, 1; 8, 11; 10, 2; &c 5, 33; 16, 14; 17, 20; Fo 1, 24; 4, 1; 8, 13; 9, 13. 15; 11, 46; 12, 19 u. s. w.). Dagegen wo von einzelnen Schriftgelehrten die Rede ift, nennen sie "einige der Schr." (Mt 9, 3; 12, 38; Mc 2, 6; 7, 1: die Ph. und einige ber Schr.; Le 20, 39) ober mit abgrenzender Bestimmung "bie bon Jerusalem gekommenen Schriftgelehrten" (Mc 3, 22; Mt 15, 1). Und nur wo die Schriftgelehrten 6 mit ben Ph. verbunden genannt werden, wird auch für jene ber allgemeine Ausbruck mit Beziehung auf Einzelne gebraucht: die Schr. der Ph. (Mc 2, 16; &c 5, 30) ober die Schr. und Ph. (Mc 7, 5 jedoch zurudweisend auf 7, 1; &c 5, 21 zurudweisend auf 5, 17; 6, 7; 11, 53; 15, 2; 14, 3: Die Gesetherdundigen und Ph.). Dagegen "bie Schrift-gelehrten" ohne weiteres wird von keinem Evangelisten in Bezug auf Einzelne gebraucht, 10 sondern überall nur von der ganzen Kategorie (Mt 7, 29; 17, 10; Mc 1, 22; 9, 11; 12, 35. 38). Die Schriftgelehrten werden also nur als ein Stand, die Ph. aber als eine geschlossene, in sich zusammenhängende Bartei gedacht, welche als solche auch in einzgelnen Mitgliedern vertreten ist. Auch läßt sich in den Reden Jesu an die Schriftzgelchrten und Ph. wohl mitunter die verschiedene Beziehung auf die von jenen gelehrte 15 Gefetestunde und die von diesen vorgegebene gesetliche Lebensweise beobachten (vgl. Weiß zu Mt Ev. 486 ff.), so daß sich also jene zu diesen wie die Theoretiker zu den Praktikern verhalten. Meistens aber mußten naturgemäß beide in benselben Bersonen vereinigt sein. Und diese enge Beziehung zwischen Schriftgelehrten und Ah. kommt auch bei Josephus, im NI und im Talmud durchaus zur Geltung. Wo Josephus, was verhältniss 20 mäßig selten geschieht, von jüdischen Schriftgelehrten spricht, indem er sie als Kundige der hl. Schriften (Jüd. Krieg 6, 5, 3), als Ausleger ber väterlichen Gesetz (Alt. 17, 6, 2, vgl. 18, 3, 5) ober am liebsten in seiner gräcisierenden Art als Sophisten bezeichnet (Jüd. Kr. 1, 33, 2—4; 2, 17, 8 f.), da macht es meistens der Zusammenhang zweisellos, daß es sich um Anhänger der pharis. Richtung handelt (Jüd. Kr. 1, 33, 2 ff.; 2, 17, 8; 26 Alt. 17, 6, 2). Andererseits sett er gleich ba, wo er die Ph. in die Geschichte einführt, voraus, daß fie Schüler machen und im Gefet unterweisen, also Schriftgelehrte find (Alt. 13, 10, 6) und einige aus talmubischen Quellen befannte hervorragende Schriftgelehrte wie Polio (= Abtalion) und Simon den Sohn Gamaliels nennt er Ph. (Alt. 15, 1, 1; 10, 4; Lebensbeschr. 38). Im NT werden die Schr. und Ph. teils in ben so Reden Jesu gemeinsam charafterisiert (Mt 5, 20; 23, 2—29, vgl. Lc 7, 30: die Pharis jäer und Gesetzekundigen), teils als gemeinsam handelnd eingeführt (Mt 12, 38; 15, 1?; Mc 7, 1. 5; Kc 6, 7; 11, 53; 15, 2; vgl. Lc 5, 17: Ph. und Gesetzeklehrer; 14, 3: die Gesetzekundigen und Ph. Bgl. auch Mt 12, 38 mit V. 24). Auch wird nicht bloß in den Parallelstellen der drei ersten Evangelien bald eine der beiden Bezeich: 85 nungen für die andere gesetzt (vgl. Mc 3, 22 mit Mt 12, 24; Mc 12, 28 mit Mt 22, 34), balb eine berfelben für beibe zusammen (vgl. Mc 2, 6 mit &c 5, 21; Mc 2, 16 u. Lc 5, 30 mit Mt 9, 11. Mc 8, 11 mit Mt 12, 38; Lc 11, 52: Gesethenbige, mit Mt 23, 14). Es kommt auch in der Erzählung desselben Evangeliums vor, daß die Gesetzerfundigen das gegen die Ph. gerichtete Wehe (Lc 11, 43. 45) oder "die Schr. und 20 Ph." die den Gesetzendigen geltenden Borwurfe (Lc 11, 52. 53) auf sich beziehen. und die Schriftgelehrten erscheinen als Vertreter von pharis. messianischen Vorstellungen (Mt 17, 10; Mc 9, 11; 12, 35). Endlich nennen die nachmakkabäschen Schriftgelehrten der Mischnah sich selbst gegenseitig die Gelehrten (ehakamim), während sie in den Gegenseinwürsen der S. als Ph. bezeichnet werden (Jadaim 4, 6. 7. 8) und auch thatsächlich süberall pharis. Anschauungen vertreten. Nach alledem sind also die Ph. im allgemeinen als die Partei der Schriftgelehrten zu bezeichnen, d. h. sie bestehen aus diesen und ihrem Andange und sind die Praktiser der schrift, so haben sie gleich den Gegnern Esras und den hateren Kellenisten auch ihrerseits ihren Namen und Kern wieder in der sübischen so

Was sodann die Sabducäer betrifft, so haben sie gleich den Gegnern Esras und den späteren Hellenisten auch ihrerseits ihren Namen und Kern wieder in der jüdischen so Aristokratie. Gleich da, wo sie nach der Darstellung des Josephus in der Geschichte zum erstenmale in größerer Masse handelnd auftreten, erscheinen sie als solche sehr deutlich. Denn jene Magnaten (duvarol Alt. 13, 16, 2, nooéxeur doxovres Jüd. Kr. 1, 5, 3), welche als Berater des Jannai Alexander von ihm mit den höchsten Ehren überhäuft waren und dann von der Königin Salome Alexandra beseitigt werden, aber doch wenig= 55 stens die Übertragung von Festungs-Kommandos an Leute aus ihrer Mitte durchzusehen wissen, sind zweisellos S. Geschah doch ihre Verfolgung unter dem Terrorismus der Ph., welche an jene ihren dauernden Einfluß im hasnonässchen Staate seit Johann Hyrzkans Regierung hatten abtreten müssen und ihn erst auf den Rat des Königs Jannai Alexander hin durch seine Wittve wieder erhielten. Aber auch in seiner allgemeinen Schil- so

berung ber S. fagt Josephus ausbrudlich, baß sie nur bie Reichen auf ihrer Seite hatten, bas Bolk aber es nicht mit ihnen halte (Alt. 13, 10, 6), bag biefe Lehre zwar nur wenige Männer gewonnen habe, aber die Ersten an Burde, und daß, so oft fie zu obrigkeitlichen Amtern gelangt seien, sie, wenn auch unwillig und gezwungen, dem beistimmten, 5 was die Ph. sagten, weil sie sonst nicht von der Menge geduldet worden wären (Alt. 18, 1, 4). Man muß dabei nur die gräcifierende Darftellungsweise des Josephus berücksichtigen, der die judischen Parteien zu Schulen philosophischer Lehre macht. — Die Wahrheit ist also, daß die S. die Partei ber Ariftofraten find. Damit ftimmt es völlig überein, daß in den Pfalmen Salomos, in benen die Freude der pharif. Arcise über den im Jahre 69 cr10 solgten Sturz der S. zum Ausdruck kommt, die letzteren als die augendienerischen Höflinge und als die ungerechten Verwalter des richterlichen Amtes geschildert werden, 4, 1 bis 10; 2, 3—5. Run bezeichnet wohl Josephus einmal mit einem gewissen Recht die Priester überhaupt als den Abel des jüdischen Volks (Lebensbeschr. 1). Aber es wäre sehr versehlt, daraus zu schließen, daß diese im allgemeinen den Stamm der sadduc. 15 Aristofratie ausgemacht hätten, woraus dann weiter mit Wahrscheinlichkeit zu folgern ware, daß von ben G. vorwiegend bie Intereffen des Prieftertums vertreten waren (eine Anschauung, zu welcher Geiger, Hausrath und Montet neigen). Dagegen entscheidet schon, daß im Wefen des Pharifaismus tein Gegenfat gegen das Prieftertum im allgemeinen liegt (f. weiter unten), auch bas Borkommen von priefterlichen Ph. gewiß nicht selten 20 war, da wir gelegentlich eine ganze Reihe von solchen kennen lernen (Joseph. Lebensbeschr. 1f. 39, und in der Mischna Edujoth 2, 1f.; 8, 2; Aboth 2, 8; 3, 2; Schekalim 4, 4; 6, 1). Und andererscits kommt keineswegs der ganzen Priesterschaft eine solidarische Einheit zu. Vielmehr treten nach der matkabäischen Erhebung nicht weniger als vorher der übrigen Priesterschaft die hohenpriesterlichen Geschlechter als die eigentliche 26 Priester-Aristofratie gegenüber. Wohl war ansangs ihre Macht naturgemäß badurch zuruckgebrängt, daß aus einer religios-nationalen Erhebung das makkabaische Fürstentum und Hohepriestertum hervorging. Aber schon unter bem Makkabaer Simon setten fie bie Wieberherstellung bes früheren Senats (Gerusia) burch, in dem sie neben den Bornehmen ber Stadt- und Landbevölkerung Unteil an ber Regierungegewalt erhielten (1 Mat 80 14, 28). Zwar wurden dann auch sie ohne Zweifel mit den übrigen Aristofraten durch Salome Alexandra und (wie die salomonischen Pfalmen zeigen) nach ihrer völligen Rehabilitierung unter Aristobul II. wieder durch Pompejus ihrer politischen Macht beraubt, und in dem früheren Umfange haben sie dieselbe unter den Herodianern und der unmittelbaren römischen Herrschaft nicht wieder erlangt. Doch haben sie noch zur Zeit 86 Bompejus wieder Sitz und Stimme in dem jetzt aus dem früheren Senate entstan-denen Synedrium erhalten (Salomon. Pf 4, 1), das von nun an wenigstens die Bedeutung hatte, den ganzen der judischen Nation verbliebenen Rest von politischer Gelbst-ständigkeit zu repräsentieren. Freilich auch hier mußten sie gleich den übrigen vornehmen Synedriften jest durch die unaristofratischen schriftgelehrten Beisitzer, die beim Bolte in 40 hohem Anschen standen, ihren Einfluß beschränken laffen. Aber in gewiffem Maße blieb er ihnen doch dadurch gesichert, daß die jest immer ihren Kreisen angehörigen fungierenben Hohenpriester im Spinedrium den Lorfit hatten und überall als die nationalen Ber-treter des Volkes galten. Noch im Beginne des judischen Aufstandes gegen Rom kam biese Stellung des Hohenpriestertums zur Geltung. Der Unterschied aber zwischen der Priester-Aristokratie und den gewöhnlichen Priestern, die schon um ihrer großen Masse willen, aber auch wegen ihres Mangels an Macht und Besitz zu jener nicht gerechnet werden konnte, war noch damals so groß, daß er auch in direkte Feindschaft, in die schnödeste Vergewaltigung der letzteren durch jene übergehen konnte (Jos. Alt. 20, 8, 8; Diese Erzpriester, wie im NI die fungierenden und gewesenen Hohenpriester famt 50 ben hobepriesterlichen Familien heißen (Schurer, ThStR 1872, 614 ff.) find bemnach als ber bedeutsamfte Bestandteil der judischen Aristofratie auch der eigentliche Kern ber sabduc. Josephus erwähnt in dieser Beziehung nur gelegentlich von den sadduc. Anhängern des Aristobul, daß sie vorwiegend priefterlichen Standes waren (Alt. 14, 2, 1), und von einem ber letten Sobenpriefter, Ananus, daß er zu den S. gehörte (Alt. 20, 55 9, 1). Wichtiger ist die in den salom. Pfalmen enthaltene Boraussetzung, daß die sadduc. Spnedristen zum großen Teil unwürdige Verwalter des Heiligtums waren (1, 8; 2, 1—5; 8, 12). Ganz ausdrücklich werden aber in der AG die S. als Inhaber der Strafgewalt (4, 1—3) wie auch als die Partei des Hohenpriesters genannt (5, 17: Es stand aber auf der Hoheppriester und Alle, die mit ihm waren, welches ist die Partei der S.). Ge-60 wisse Erinnerungen an die sadduc. Haltung der Hohenpriester finden sich auch noch in

ben talmudischen Quellen (vgl. Geiger, Urschr. 109 ff.). Schon die Mischna deutet die Möglichkeit einer Abweichung des Hohenpriesters von der traditionellen Bestimmung über seinen Tempeldienst an (Joma 1, 5), erwähnt die abweichende Meinung der S. über dessen Bersahren dei der Zurüstung der roten Kuh (Parah 3, 7) und erwähnt einen desstimmten Fall, in dem ein Hohepriester beim Hüttensest die Wasserlibation in traditions widriger Weise ausgeführt hat (Sukoth 4, 9). Die Thosephta und die beiden Gemaren gehen an den drei Stellen sogar zu der bestimmten Behauptung sort, daß es Hohepriester von der sadd. oder von der bosthussischen Richtung waren, welche sich solche Abweichungen wirklich hätten zu schulben kommen lassen. Sbenso wird es wohl auf einer dem Pharislässmus des Talmud entgegengesetzen, also sadduc. Richtung der hohenpriesterlichen Famis 10 lien deruhen, wenn dort einigen Gliedern der letztern disserven der Kragen des Civilrechts zugeschrieben werden (Geiger 114) und über die nissen unter ihnen, welche zur herodianischen Zeit die Macht in Händen hatten, die bittere Klage geführt wird: "Wehe mir um das Geschlecht des Kathatos (Kanthatos), wehe mir ob ihres Spießes! Wehe mir um das Geschlecht des Kathatos (Kanthatos), wehe mir ob ihres Spießes! Wehe mir um das Geschlecht des Fanael den Phadi, wehe mir ob ihrer Feder! Wehe mir um das Geschlecht des Fanael den Phadi, wehe mir ob ihrer Faust! Sie sind Hohe priester, ihre Söhne Schammeister, ihre Eidame Tempelausseher und ihre Knechte schlagen das Volk mit Stöcken!" (Thosephta Menachot Ende; d. Pessachim 57a).

5. Somit ist es berselbe Standesunterschied zwischen ber jüdichen, besonders ber 20 priesterlichen Aristotratie und ben Schriftgelehrten, welcher dem Gegensatz ber Hellenisten und Assidaer wie dem der S. und Ph. zu Grunde liegt. — Auf einen noch näheren Zusammenhang aber zwischen den beiden Seiten dieser Gegensätze führen die Namen der S. und Ph. Uber die Bedeutung des Namens Ph. kann ja ein Zweisel nicht bestehen. Sie werden mit demselben gewiß nicht bezeichnet als die Gesetzeskundigen (von 25 erklären, wie früher Joseph ben Gorion 4, 6 erklärte und später Graet III, 657 mit Berufung auf Joseph. Jüb. Kr. 1, 5, 2; 2, 8, 14), sondern als die Abgeson-berten (vgl. die Targumim bes Onkelos und Jonathan Dt 33, 16; Jos 3, 5), die ganz in der Weise der Assidate durch ihre gesetzliche und asketische Heiligkeit sich nicht allein gegen das Heidentum, sondern auch gegen das übrige Judentum abschloffen. Diese Er= 30 flärung findet sich schon bei Suidas, in den Clement. Homil. (11, 28), bei Epiphan. (haeres. 16, 1) und Pscudo-Tertullian (adv. haer. 1), ferner in dem rabbin. Lexikon Aruch (Pharisaeus qui separat, s. de Wette, Archaol. 413). Auf dieselbe führt auch das Abstraktum Pherischuth in talmudischen Schriften in der Bedeutung der Enthaltsamkeit oder exklusiven asketischen Frömmigkeit, die gewiß nicht (wie Graet III, 657 35 meint) durch die ursprüngliche Bedeutung "Art der Ph." vermittelt ist, und der talsmudische Gebrauch des Wortes Ph. (Pherischin) in dem tadelnden Sinne der Separas tisten (Herzselb III). Aus letzterem Gebrauch in Verbindung mit der Vermeidung des Namens Ph. in dem ganz pharisäischen II. Makkabäerbuch darf man wohl schließen, daß auch er zunächst in gegnerischen Kreisen entstanden ist. Was aber durch ihn bezeichnet 40 werden sollte, ist im wesentlichen nichts anderes, als jene durch den Barteinamen der Affidaer ausgedrückte extlusive Frommigkeit ber vormaktabaischen antihellenistischen Partei, welche wiederum bereits durch die frühere Entwidelung der Schriftgelehrsamkeit seit den Tagen Edras begründet war. — Beweist also der Name der Ph. ihre innere Berwandtschaft mit den Assidaern, so derjenige der S. ihren geschichtlichen Zusammenhang mit 45 der bellenistischen Aristokratenpartei. Daß nämlich nicht (wie Wellh. 89 behauptet) bloß die Uffidaer aus der früheren Periode als der eine Pol des feindlichen Gegensates über-nommen seien, die S. dagegen, obschon ebenso im Besitze der politischen Herrschaft wie die Bne Zadok vor ihnen, doch andere Leute mit anderen Tendenzen sein, sondern auch ein persönlicher Zusammenhang zwischen ihnen bestehe, dafür giebt der Name der S. nach so seiner weitaus wahrscheinlichsten Deutung den vollgiltigen Beweis. Ganz versehlt ist jedenfalls der Bersuch, denselben von den Stoikern abzuleiten (Köster, ThStR 1837, 164), da mit diefen die S. so wenig gemein haben, daß Josephus immer noch eher die Ph. mit jenen in Zusammenhang bringen konnte, und da auch der Wortlaut der Namen so ganz verschieden ist. In sachlicher Beziehung wäre es eher möglich, die S. als die Ge= 55 rechten, Zabbitim zu erklären, mag man nun babei an ihre einfache gesetliche Stellung im Gegensat zur Übertreibung der pharifäischen Satzungen benken (Derenbourg), oder an ihre Strenge in Strafurteilen (Nikolas, Reville). Aber aus sprachlichen Grunden ift es unmöglich, diefe Erklärung anzunehmen und vielmehr schlechthin geboten, die Bezeichnung C. als Ableitung von einem Bersonennamen zu betrachten (bie bebr. Form für bas griech. 60

Zaddovxalos ift בדיקר, und diese kann nicht aus צדיק entstanden sein. Erstlich ist für bie Umwandlung des inn kein irgend genügender Grund zu finden, denn die von Hams burger angenommene paffivische Bedeutung des Wortes "gerichtet" ist sinnlos. Und sos dann kann das Jod am Ende, das im Plural wohl im Hebräischen verschwindet, 5 aber im Sprischen zadduquaje nach ber Peschita im Gegensatz zu pherische erhalten bleibt, nur als Zeichen für die Derivation von einem Eigennamen erklärt werden). Von einer Berson aber mit entsprechendem Namen haben wir weber aus der Entstehungszeit noch aus ber weiteren Geschichte ber sabb. Bartei irgend welche Spuren. Denn ber späte rabbinische Bericht über die Schüler des Antigonus von Socho, Zadot und Bouthos, 10 hat sich als ungeschichtlich erwiesen. Und an einen uns unbekannten Mann namens Zadot oder Zadut zu benten (Graeh, Montet, Lagarde, früher auch Kuenen, de godsch. II, 342), wäre nur durch die äußerste Ratlosigkeit zu rechtsertigen, da es nicht gut denkbar ift, daß in jener geschichtlich ziemlich aufgehellten Periode eine so einflugreiche Berfonlichteit, wie fie jener Zadot gewesen sein mußte, gang im Dunkeln geblieben ware. 15 Um so größere an Gewißheit angrenzende Wahrscheinlickeit erhält aber dann die (von Geiger aufgestellte) Hypothese, nach welcher der Name der S. auf jenen Zadot Σαδών Mt 1, 14, Σάδωνος Jos. Alt. 7, 2, 2 und sonst) oder Sadduk (Σαδδούν LXX Vatic. E. 40, 46; 43, 19; 44, 15; 48, 11. Alex. Reh 3, 29 und sonst, Σάδδουνος Jos. Alt. 18, 1, 1) zurudzuführen ist, ber zur Zeit Davids und Salomos Hohepriester war 20 und in dessen Geschlecht seitdem die hohepriesterliche Würde zunächst während der ganzen Herrschaft bes davidischen Königshauses erblich blieb (1 Sa 2, 27 ff.; 1 Kg 2, 27; Jos. Alt. 10, 8, 6). Wie es sich mit ben verschiedenen Berichten über seine priesterliche Alt. 10, 8, 6). Wie es sich mit den verschiedenen Berichten über seine priesterliche Stellung verhält (vgl. Wellh., Ph. u. S. 48; Gesch. För. 1878, I, und dagegen Deligsch in IVV 1880), und wie die Weisung Szechiels, in der vollendeten Theokratie nur 25 die Zadokiten als Priester zuzulassen (40, 46 u. a. St.), aufzusassen ist, ob als rein ideal oder durch die Zeitverhältnisse veranlaßt, ob in Bezug auf sämtliche Aaroniden oder eine besondere Klasse, auf alles dies kommt es hier wenig an. Es genügt zur Beurteilung der vorliegenden Frage die (trotz des Einspruchs von Montet) zweisellose Thatsache, daß wie der Hohepriester Josuch alle nach den Angaben des Josephus von ihm abstammenden Fondenpriester bis auf Wenelags also zuch die genvisisterlichen Semissen und den Abstallende bis auf Menelaos, also auch die erzpriesterlichen Familien, zu dem zadokitischen Geschlechte gehörten. Da nun diese Erzpriester, wie es sich gezeigt hat, den Stamm der jadouc. Partei gebildet haben, so ist es als ziemlich gewiß anzunehmen, daß der Name der letz-Da nun biefe Erzpriefter, wie es fich gezeigt hat, ben Stamm ber fabbuc. teren die Nachkommen des Hohenpriefters Badot ober Saddut famt ihrem Anhange be-85 zeichnen follte. Dafür spricht auch die Analogie der Boëthusen, welche in den talmudischen Schriften als eine Abart der S. oder als eine ihnen verwandte Richtung erscheinen. Denn dieselben konnen ihren Ramen nur davon haben, daß herodes der Große das Geschild bieftvell tollien ihren kinner nat babon haben, daß Jetobes det Etoge das Schlecht des Alexandriners Boëthos, dessen Enkelin er ehelichte, in die Reihe der hohen-priesterlichen Familien aufnahm (Jos. Alt. 15, 9, 3). Bedeutet aber der Name der S. 10 die Zadositen, so ist es ganz unmöglich, die S. ohne jeden Zusammenhang mit den letzteren als ganz "andere Leute" vorzustellen, nämlich als die makkab. Fürsten mit ihrem Anhang (Welh. 94, Montet). Denn daß diese Makkabær, durch welche die Zadositen gerade aus ihrer Herrschaft verdrängt waren, beren Namen als Schimpfnamen erhalten hätten, mit dem gesagt werden sollte, "die jetigen Herrscher, die vielleicht gar nicht 45 zum Geschlechte Zadots gehörten, seien nicht besser als ihre dem Heidentume zusgeneigten Vorgänger, auf die sich der ganze Haß und die Verachtung des Volkes gessammelt hatte" (Wellh. S. 94), ist doch höchst unwahrscheinlich. Wohl ist anzunehmen, daß der Name S. oder Zadokiten der Partei von ihren Gegnern gegeben wurde, aber dies war nur möglich, wenn die wirklichen Zadokiten den ursprünglichen Stamm der Vartei bildeten, an den sich die weltliche Aristokratie, ein neu entstandener Priesteradel und sonstiger Anhang in einer ähnlichen Neigung zu aristokratischer Exklusivität angeschlossen hat. — Wenn hiernach die beiden Parteinamen der Ph. und S. formell vers schieden gebildet find, insofern fich jener auf die religiose Richtung, dieser auf die adelige Geburt bezieht, fo ist bas nicht zufällig. Bielmehr kommt barin gang richtig zum Aus-55 drud, daß die pharifaische von religiöfen Motiven, die sadducaische Barteibildung von den aristofratischen Standesintereffen ihren ersten Ausgangspunkt nahm, weil von den beiden Ständen, an welche sich ber Parteigegensat tnupfte, ber eine, berjenige ber Schriftgelehrten, felbst erst durch die von ihm repräsentierte Beistesrichtung hervorgerufen war, der andere, der aristofratische, die entsprechende Denfart vielmehr erzeugt hat. Obschon so also die Berbindung der beiden Barteien mit den affidaischen Schriftgelehrten und ben

hellenistischen Aristokraten durch den Namen Ph. auch mit Rücksicht auf die religiöse Rich= tung, burch ben Namen S. bagegen lediglich in socialer Beziehung zum Ausdruck kommt, so ist doch mit beiden Bezeichnungen die Grundrichtung beider Seiten als durchaus dem vormattabäischen Parteigegensate entstammend charafterifiert. Daß bennoch bie beiben Barteinamen erst nach der Begründung des makkabäischen Staates als solche erscheinen, weist bauf eine um diese Zeit und durch diesen politischen Umschwung erfolgte innere Veränderung der beiden Parteien hin.

6. Um aber dieselbe zu verstehen, ist zunächst der uns bekannte Verlauf bes politischen Rampfee zwischen beiben Barteien zu ffiggieren. In solchem Rampfe erscheinen fie fofort ba, wo fie guerft in ber Weschichte auftauchen, und zwar im Streite 10 um die Gunft der Mattabäer, welche sich in diesem Zeitpunkte von den Ph. zu den S. wenden. Josephus erzählt nämlich (Alt. 13, 10, 5), Hyrkan habe einst bei einem frohlichen Gaftmable den Ph. gegenüber sich auf seine ihrer Lehre entsprechende Gerechtigkeit berufen, zugleich aber fie auch gebeten, wo fie ihn etwa von der Wahrheit abirren sehen sollten, ihn auf den rechten Weg zu weisen. Da hatten fie alle seine Tugenden gelobt 15 mit Ausnahme eines einzigen bösen und streitsuchtigen Mannes, namens Eleazar, der vielmehr an den König die Forderung gestellt habe, das Hohepriestertum aufzugeben, weil sich seine Mutter einst in Kriegsgefangenschaft befunden habe. Da bieses gänzlich erlogen gewesen sei, so sei nicht nur der König sehr emport, sondern auch die übrigen Ph. seien über das Benehmen ihres Genoffen entruftet gewesen. Ein Bertrauter des Königs aber, 20 der Sadduc. Jonathan, babe ihm versichert, daß Cleazar die Meinung aller Ph. ausgesprochen hatte und ihn beredet, um sich barüber zu vergewissern, dieselben zu befragen, welche Strafe Eleazar verdient hätte. Und als nun auf diese Frage hin die in Straf-sachen sehr milden Ph. jenen nur der Prügel- und Gefängnisstrafe, nicht aber des Todes schuldig erklärten, da habe Hyrkan daraus geschlossen, daß Eleazar wirklich in ihrer aller 25 Namen geredet hätte, und habe daher unter dem Zureden Jonathans sich nicht nur von der pharis, zur sadduc. Partei gewendet, sondern auch die Ph. und ihre Lehre verfolgt. Dieser Bericht, von dem sich ein Nachklang in einer talmudischen Legende vom König Jannai Alexander sindet, hat nun freilich dadurch etwas Univahrscheinliches erhalten, daß Fosephus alle Schuld von den Ph. auf den einen Cleazar und auf des Königs Bertrauten so Konathan zu wälzen sucht. Daburch erscheinen uns alle Motive in dem Borgange als gang perfonliche und kleinliche. Jenes Bestreben steht aber mit der eigenen Bemerkung bes Jojephus (bie er vielleicht bem Nitolaus von Damastus entliehen hat, vgl. Wellh.) im Widerspruch, dem Syrkan hatte bei ben Juden sein Glud Reid und Feindschaft erweckt und insbesondere seien die Ph. auf ihn bose gewesen. Allein hieraus ist nicht zu 35 foliegen, daß hirtan niemals ein Anhänger ber Ih. gewesen sein könne (Wellh. 88, Mont.), wie er es boch nicht bloß nach jener Erzählung, sondern auch nach der voran= geschickten ausdrücklichen Versicherung des Josephus ursprünglich gewesen ist. Bielmehr wird man nur zu der Annahme eines damals erfolgten, aber lange vorbereiteten Umsschwungs geführt (vgl. auch Schürer II, 405). Offenbar ist Hyrkan am Anfange der 40 pharis. Richtung zugethan gewesen, aber durch seine erfolgreichen Bestrebungen um die Gewinnung politischer Macht gang allmählich bazu veranlagt worden, die fadduc. Aristofraten, soweit fie die Herrschaft der Hasmonaer anerkannt hatten, an sich heranzuziehen, um fie als Felbherren, Diplomaten, Beamte und Ratgeber zu gebrauchen. Um fo mehr näherte er sich bann ebenso allmählich barin auch ihrer Richtung, daß er gleich ihnen 45 geneigt wurde, die Intereffen der politischen Macht und der Kultur benen der gesetlichen Frömmigkeit überzuordnen, deren pharif. Ausprägung er immer noch beförderte. Durch biefes in fich widerspruchsvolle, aber ganz erklärliche Berhalten erzeugte er eine Berftim= mung der Ph. gegen sich, die er wieder mit Migtrauen erwiderte. Und diese Spannung war es, welche in der Frage des Königs wie in der Antwort Cleazars nur zum gelegent= 50 lichen Ausdrucke kam. Die letztere war also, obsichon sie vielleicht seinen Parteigenossen ungeschickt erschien, doch völlig in ihrem Sinne, insbesondere auch seine Forderung an den König, das Hohepriesteramt niederzulegen. Danach sind denn auch die talmud. Nach=richten gar nicht unglaublich, nach denen Hoprkan eine Reihe von Verordnungen über das religiöse Leben im pharis. Sinne erlassen haben soll (Gräß III, 109 ff.). Febenfalls ift 66 erft in jenem von Josephus ergablten Borfall ein offener Ubergang ber Mattabaer von den Ph. zu den S. erfolgt. Indeffen war auch damit noch kein definitiver Bruch herbeigeführt. Hyrkans Sohn Judas Aristobul hat gewiß zur sadduc. Partei gehalten und nur insoweit die Ph. durch seine Judaisierung der Joumäer beschwichtigt, daß es zu keinem Konslikt zwischen beiden Parteien kam. Schwankender aber war schon die Stel- 60

lung Jannai Alexanders. In der ersten Zeit seiner Regierung scheint er nach talmudisschen Quellen (s. Grät und Derenb.) die Ph. einigermaßen begünstigt zu haben. Nachbem er die Schwester des pharis. Schriftgelehrten Simeon Ben Schetach geheiratet hatte, gewährte er diefem felbst am Sofe bedeutenden Ginfluß. Indeffen gegen die Annahme, 5 baß auch im Synedrium unter seiner Regierung die sadduc. Mitglieder durch pharifaische verdrängt worden seien (Grät III, 605ff. auf Grund eines späteren Scholions jur Degillath Thaanith), entscheidet der spätere blutige Konflift zwischen dem Könige und den Ph., der bei einem Laubhüttenfeste gelegentlich zum Ausbruche kam. Als Alexander seinen haß gegen die letteren damit zu bekunden suchte, daß er als fungierender Hohepriester 10 das zur Libation bestimmte Wasser, anstatt es auf den Altar zu sprengen, den pharis. Borschriften entgegen auf die Erde ausgoß, da gab das Volk seiner Erbitterung gegen ihn stürmischen Ausdruck. Man warf nach ihm mit den Citronen, die man zu festlichem Gedrauche in den Händen hatte, und schmähte ihn als des Hohepriestertums unwürdigen Abkömmling einer Gefangenen. Es war der schon gegen Hyrkan von den Ph. erhobenc 15 Vorwurf, den das Bolk, offenbar von der pharis. Partei dazu angeregt, wiederholte. Da ließ der König wütend seine Soldtruppen auf das Bolk einhauen, von dem sechstaufend fielen, und bann zur Sicherung feiner Berfon und ber mit ihm verbundenen Briefter um den Brandopferaltar ein hohes Gitter errichten. Später aber ermutigten seine Niederlagen gegen den nabatäischen König das Bolk zu neuen Aufständen, gegen wie die Alebertagen gegen den navatanschen Kong das Sott zu neuen Auflanden, gegen wie er sechs Jahre lang zu kämpsen hatte. Bon den Juden sollen in diesen blutigen Kämpsen fünfzigtausend ihr Leben verloren haben. Auch der König war zuletzt ermüdet, so daß er nach dem Preise des Friedens fragte. Da aber antworteten seine unversöhnslichen Gegner mit der Forderung seines Todes und riesen den sprischen König Demetrius Eukärus gegen Alexander zu Hilfe, der letzteren eine entscheidende Niederlage beibrachte. Doch nun im äußersten Elend unherirrend, erregte er das Mitseld von vielen im Volken wie ihren anachtenneten Fürsten Sachrickstand einem wieden ihm über ihr die des Kukörus mit ihren angestammten Fürsten. Sechzigtausend gingen zu ihm über, so daß Eukarus jum Rudzuge gezwungen wurde und Alexander die im Aufftande gegen ihn beharrenden Juden bald vollig überwand. Jest vergalt er den Landesverrat mit scheußlicher Grausamkeit. Achthundert seiner Gegner ließ er an einem Tage, nach der Überlieferung wäh-30 rend froher Gelage mit seinen Dirnen, ans Kreuz schlagen, während die übrigen entsetzt nach Agypten flohen. Daß seine eigentlichen Feinde die Ph. waren, ersieht man daraus, daß der Tod jener achthundert später durch Ph. gerächt wurde (Jos. Alt. 13, 16, 2), sowie aus den Ratschlägen, welche Alexander auf dem Sterbebette seiner Witwe gegeben haben soll. Als dieselbe sich wegen seiner Unbeliebtheit beim Volke auch über ihre eigene 35 Jukunft besorgt äußerte, soll er ihr geraten haben, sich enge an die Ph. anzuschließen und sich um deren Gunft zu bemühen, da sie bei dem Volke im höchsten Ansehen standen und daher ihren Feinden empfindlich ju schaden, ihren Freunden erheblich ju nuten vers möchten (Jos. Alt. 13, 15, 5). Diesem Rate ist dann Salome Alexandra in vollem Maße gefolgt, als fie nach dem Tode ihres Mannes die Regierung übernahm, während fie ihren 40 Sohn Syrkan zum Hohenpriester einsetzte (vgl. Jos. Alt. 13, 16, 1 ff.; Jud. Kr. 1, 5, 1 ff.). Sofort räumte sie den Ph. entscheidenden Einfluß auf die innere Berwaltung des Landes ein und diese machten davon den weitgehendsten Gebrauch. Es waren die glücklichsten Tage des Pharifaismus, und nicht ohne Grund hat die pharif. Überlieferung diese Regierungszeit der Konigin Salome Alexandra sagenhaft zu einem paradiefischen Zeitalter gemacht, 45 in dem wunderbare Fruchtbarkeit und unerhörter Wohlstand im judischen Lande herrschten (vgl. Grät III, 152 und 665 ff.). Die unter der vorigen Regierung eingekerkerten Ph. wurden befreit, die Exilierten dursten zurückehren. Der Königin Bruder, der Ph. Simon ben Schetach, gewann eine so hohe Autorität, daß die rabbinische Überlieferung geradezu von den Tagen Simon ben Schetachs und der Königin Salome redet und ihn zusammen 50 mit Juda ben Tabbai als die Wieberhersteller bes Gesetzes ruhmt, welche ber Krone besselben ihren alten Glanz wieder gegeben hatten (Kidduschin 66a). Sadducaische Berordnungen, besonders auch das harte sadduc. Strafgefet, wurden aufgehoben und eine Reihe pharis. Gesete in Bezug auf das Zeugenverhör, die Scheibebriefe, das Unterrichts-wesen, die Feste und die Tempelspenden wurde erlassen (Gräß III, 154 ff.). Daß man, 55 um diese Magregeln ungehindert durchzuführen, auch das Synedrium im Sinne der pharis. Partei veränderte, also ihre Gegner durch ihre Mitglieder und Gönner ersetzte, war natürlich (Derenb. 102). Aber die Ph. begnügten sich damit nicht, sondern wollten blutige Rade an ihren Gegnern nehmen, und so wurde unter der Anklage, die Kreuzigung ber achthundert Ph. verschuldet zu haben, einer nach dem andern von den sadduc. Aristoso fraten hingerichtet, bis fie endlich an Alexandras jungerem Sohne Ariftobul einen ener-

gischen Beschützer fanden. Bon ilm geführt, erschienen sie vor der Königin mit der Forderung, der Schlächterei ein Ende zu setzen. Und durch die Erinnerung an die ihrem verstorbenen Gemahl geleisteten Dienste wie durch die Drohung, sich den Königen von Arabien und Sprien zur Verfügung zu stellen, erreichten sie nicht nur dies, sondern auch ihre Ernennung zu Besehlschabern der Landessessungen. Damit war ein Anhaltspunkt 5 für ihre Rehabilitierung gegeben. Sobald Alexandra tötlich erkrankte, machte sich Aristobul, in ber Furcht, seine gange Familic wurde unter der Regierung seines schwachen alteren Bruders Sprtan vollends in die Knechtschaft der Ph. geraten, im Stillen davon, ließ sich von den sabduc. Kommandanten die Festungen übergeben und sammelte, dadurch gesichert, ein Hourde genötigt, nicht nur auf das Königtum, sondern auch auf die hohepriesterliche Würde zu Gunsten seines Bruders zu verzichten Jos. Alt. 14, 1, 2. Allein jetzt legte sich der Joumaer Antipater ins Mittel, um in seinem Interesse den Brudertrieg und damit den Streit der Parteien zu erneuern. Mit Mühe gelang es ihm, durch Einschücksterung Hrt wieder zu dem Versuche zu drängen, sich mit Hilfe des Araberkönigs Aretas die 15 Herrschaft wieder zu verschaffen. Dieser zog nun, von Hrtan begleitet, gegen Aristobul, und nachdem er ihn durch einen Sieg auf Jerusalem zurückgeworsen hatte, schloß er ihn bier ein. Fast nur die Priester blieben jetzt dem Aristobul treu, das Volk ging, gewiß unter pharis. Einssluße, zu den Belagerern über dem Dsterfest nachte, verließen wiele des Teldslagen und einem nach Monuten um ihren kultischen Assisiator und einem von viele das Feldlager und gingen nach Agppten, um ihren fultischen Uflichten zu genügen. 20 Daß diese nicht S. (Mont. 288), sondern pharifaisch gesinnte Leute waren, ist nach ihrer religiösen und politischen Stellung zweifellos. Wenn fie dabei als zu ben angesehensten Juden gehörig bezeichnet werden, so erklart sich dies völlig daraus, daß unter der Regierung Alexandras die pharis. Partei die politische Herrschaft erlangt hatte. Nichtsbestoweniger wäre Aristobul wohl verloren gewesen, wenn sich nicht die Römer jest in den 25 Bruderfrieg eingemischt hätten. Durch Geschenke Aristobuls gewonnen, erklärte sich Scaurus für diesen, und Aretas mußte abziehen. Als dann Pompejus nach Sprien kam, erschienen beide Brüder vor ihm mit einem Gesolge von Ansängern, sich gegenseitig verklagend. Für Aristobul traten "ausgelassene junge Leute mit Purpur, geputzten Haaren, geschmückten Pferden und anderem thörichtem Prunke" (Jos. Alt. 14, 3, 2) ein, offenbar die junge so Aristokratie sadducäischer Richtung, für Hyrkan eine große Zahl "angesehener Juden", natürlich nicht S., sondern Ph., die von der Regierung Hyrkans für ihre eigene Herrschaft das Beste hoffen konnten. Daneben erschien eine dritte Deputation, welche die Unzufriedenheit des Bolks mit beiden fürstlichen Brudern jum Ausbruck brachte. Sie erklärte, es sei eine väterliche Gewohnheit bei ihnen, den Priestern ihres Gottes zu ge= 35 horchen, diese aber, die wohl Abkömmlinge von Priestern seien, suchten das Bolk zu einer anderen Regierungsform zu bringen, damit es geknechtet werde. Das sind nicht rein republikanische Ideen (Grät III, 176), aber es ist auch willkürlich unter diesen Berstretern des Volks ohne weiteres die Ph. zu verstehen (Welh. 100, Mont. 289). Vielmehr hat diese Volkspartei, des hasmonäischen Bruderzwistes und damit verbundenen Bürgers 40 krieges müde geworden, aus der von den Ph. vertretenen theokratischen Theorie, mit welcher bas ganglich verweltlichte Hobeprieftertum biefer letten hasmonaer fo grell tontraftierte, die prattischen Folgerungen in bemofratischem Sinne gezogen. Auf diese lette Partei scheint aber Pompejus gar keine Rücksicht genommen zu haben. Es handelte sich für ihn nur barum, welchen ber beiben Brüber er bevorzugen follte, und er entschied fich 45 in richtigem römischen Interesse bald für ben schwächeren Sprkan. Zwar suchte Aristobul nach einigem Schwanten ihn durch die außerste Nachgiebigkeit bis zum Verrat an seinem Lande zu gewinnen, übergab ihm die Festungen und versprach ihm die Übergabe Jerussalems. Aber die Besatzung verweigerte sie den Römern. So wurde Pompejus zu Geswaltmaßregeln gezwungen. Nachdem er Aristobul gefangen genommen hatte, wandte er so sich gegen bessen Anhang in Jerusalem. Hier öffneten ihm die Gegner Aristobuls die Thore der Stadt, aber den von seinen Anhängern verteidigten Tempelberg mußte Pompejus erstürmen, der dann als Sieger dis ins Allerheiligste vordrang. Aristobul wurde gefangen nach Rom geführt und in das auf allen Seiten beschnittene judäische Gebiet hyrtan II. als hohepriester und Ethnarch unter romischer Oberhobeit eingesett. In ben 55 pharif. Areifen wurde bies Ereignis, wie wir aus ben falom. Bfalmen wiffen, als ein verdientes Strafgericht über bie sabbuc. Aristofraten und Priefter aufgefaßt. Aber bamit verband sich die tieffte Erbitterung über die Römer, die Heiden, die Barbaren, welche die festen Mauern des Tempelberges brachen, den Altar befleckten, Jerusalem gertraten und verhöhnten, seine Sohne und Tochter ber Schande preisgaben und nicht im Gifer für co

Gott, sondern nach ihres Herzens Luft gehandelt haben (Pf. Sal. 2). Und die Schuld, bie Romer ins Land gezogen zu haben, schob man hier ganz ben S. zu, was ja wenig-ftens in Bezug auf ihr Haupt Aristobul nicht ohne Grund war. — Im allgemeinen aber berlor sehr begreiflich, seitdem Bompejus den Juden ihre nationale Unabhängigkeit ge-5 nommen hatte, der Gegensat zwischen den S. und Ih. seinen bisherigen politischen Charafter. Und damit mußten bie ersteren, beren Barteibildung auf außeren Standesintereffen beruhte, überhaupt in ben Sintergrund treten. Die Quellen wiffen benn auch taum mehr etwas von ihrem politischen Auftreten zu berichten. Die Bersuche ber letten Spröß= linge bes hasmon. Hauses, sich die Herrschaft in Judaa zu erringen, werden nur von 10 den Bolksmassen unterstützt. Daß die sadduc. Obersten die Leiter dieser Aufstände gewesen wären (Wellh., 105), bavon ist nichts gesagt. Vielmehr hat sich die sadduc. Priesteraristokratic (vgl. Josephus, Alt. 14, 15, 2) von den römerfeindlichen Bestrebungen des Antigonus fern gehalten. Die "Ersten von den Anhängern des Antigonus" (Alt. 15, 1, 2) sind also nicht (wie Wellh. 105 meint) S. Auch daß "die Seele des Widerstandes 15 gegen die aufkeimende Macht des Herodäischen Hauses" die S. gewesen sein sollten (Wellh. 103), ist nicht richtig; denn jene Beamten und Ersten der Juden, welche den jungen Herodes nötigen, vor dem Spinedrium zu erschellten und dafür später von jenem getotet werben (Jos. Alt. 14, 9, 3), find nicht (wie Wellh. und Mont. wollen) S. Sie werden ja als Freunde Hyrkans gedacht, welche in feinem Interesse gegen beffen früheren 20 Beschützer Antipater erbittert werden, als sie sehen, wie schmählich sich biefer auf Kosten seigusset Antipater erbittert werden, als sie sezen, wie symatica sich die Kosten seines Günstlings bereichert (Alt. 14, 9, 3). Und nur die Ph. mit ihrem Anhang waren damals dem Hytan freundlich gefinnt. Denn gänzlich unwahrscheinlich ist (wie Mont. einsieht) die Vermutung, daß die S. von der Seite Aristobuls auf die seines ohnmächtigen Bruders getreten wären (Wellh. 102). Auch sind sene für die Bestrafung des Hertobes thätigen Obersten (nach Jos. Alt. 14, 9, 4) nicht verschieden von den Mitgliedern des Synedriums, vor dem Hervobes erscheinen muß, werden also auch offenbar eben als solche in zener Weise benannt, daher es nicht möglich sit, zene als S., das Synedrium dagegen als pharisäisch zu venken (Mont.). Das letztere ist aber unter Salome und Hyrkan II. seiner Wehrheit nach nicht sadducäisch, sondern der pharis. Partei angehörig so oder das geneigt geneten. Es sind also nicht sadducäische sondern verharis verharisäisch 30 ober boch geneigt gewesen. Es sind also nicht sadducaische, sondern vielmehr pharifaisch gefinnte Kreise gewesen, von denen die erste Oppositon gegen Herodes ausging. diesen Kreisen pharis. Shnedristen stammten wohl auch größtenteils jene von Tausenden unterstützten, angesehenen Juden, welche wiederholt bei Antonius gegen Herodes und seinen Bruder Klage erhoben (Alt. 14, 12, 2. 13, 2). Jedenfalls sind die ihm gegen= 35 überstehenden Unhanger des Herodes, "die Junglinge" (14, 13, 1), Bertreter jener jungen, nach frembem Prunt begierigen fabbuc. Ariftofratie, welche früher auf Ariftobule Seite gestanden hatten (14, 3, 2). Die Stellung, welche ber pharis. Schriftgelehrte Sameas mit seinem Schüler Pollio einnahm, indem er die Herrschaft des Herodes als ein göttliches Gericht geduldig hinnahm, daher auch demselben die Thore der Stadt zu öffnen 40 riet und dafür mit der Gunst des Königs belohnt wurde (15, 1, 1), war innerhalb jener Partei offenbar eine ziemlich vereinzelte. Wie scharf im übrigen die Spannung zwischen den Ph. und Herodes war, ergiebt sich (trop Wellhausens Einspruch S. 108) daraus, daß sie, die sonst (wie Josephus bemerkt) so vorsichtig waren, von ihrer Macht in staatlichen Dingen Gebrauch zu machen, dem Könige die Eidesleiftung verweigerten, 45 und mehr noch aus ihren geradezu auf feinen Sturz berechneten Intriguen (Jof. Alt. 17, 2, 4). Und wenn auch herodes bin und wieder die religiösen Gefühle des Bolfes auffallend berücksichtigte, um sich bei ihm und den Ph. nicht völlig unmöglich zu machen, er war boch zu wenig Jude und so sehr ein Freund des Griechentums (Alt. 19, 7, 3), daß der ganze Geist seiner Herrschaft dem des phar. Judentums völlig entgegengesett 50 werden mußte. Sein blutiger Streit mit den Ph. wegen des Adlers am Tempelthor kurz vor seinem Tode ist für seine ganze Regierung bezeichnend (Jos. Alt. 17, 6, 2-4: J. Kr. 1, 33, 1—4). Freilich hat er andererseits auch die S. keineswegs politisch zu stärken gesucht, daher auch deren Gunft nicht gewonnen (Jos. Alt. 14, 15, 2). Bielmehr hat er die noch übriggebliebene Macht ber fadduc. Priesteraristofratie vollends gebrochen, 55 indem er die Hohenpriester, deren Amt ein lebenslängliches sein follte, nach Belieben abund einsetzte und in die hobepriefterlichen Familien feine Bertvandten und Rreaturen einführte. Aber wenn doch diese mit der sadduc. Partei allmählich ganz verschmelzen konnten, so beweist dies, daß die allgemeine Richtung der letteren mit derjenigen ber herodäischen Regierung sehr verwandt war und daß der König bei der Besetzung der Amter die sadd. 60 Gefinnten vor den Bh. begunftigte. Die Majorität also im Synedrium und in anderen

hohen Umtern, welche unter Salome und Sprkan II. ben Ph. gehört hatte, muß unter Herobes wieder den S. zugefallen sein. So finden wir denn auch unter der direkten römischen Regierung die Hohenpriester, einen hervorragenden Teil des Synedriums und überhaupt die Aristofratie sadducaisch, daher auch die sadducaische Partei ganz mit ihrer Lage zufrieden, im sicheren Bewußtsein und hochmütigen Gebrauche ihrer Macht 6 und den Römern gegenüber in devoter Haltung. Doch blieb ihre politische Macht in Wahrheit ebenso gering, wie die der phar. Partei. Und so zog sich der Streit zwischen beiden immer mehr von dem politischen Gebiete auf das lehrhafte gurud. Während aber auch bei ben Ph. die herrschende Parteirichtung in zunehmendem Mage eine rein theoretische wurde, war doch, wohl infolge einer Art von Gegenwirkung gegen diese Entwickes 10 lung, ein Teil ihrer Mitglieder bei der Bildung einer Partei des politischen Handelns, der Zeloten, beteiligt. Diese von den Ph. ganz loszulösen (Wellh. 110 ff.) oder gar als eine halb pharifäische, halb sadvucäische Bildung zu erklären (Montet), ist unstatthaft (vgl. d. Zeloten). Josephus, der selbst Ph. und Römerfreund, die Schuld des jüdischen Krieges möglichst von der phar. Partei auf die der Zeloten zu schieben sucht, gesteht doch 15 ein, daß sie mit den Ph. in der Lehre völlig übereingestimmt hätten (Alt. 18, 1, 1), und bringt selbst ben einzigen Unterschied, ihre unbezwingliche Liebe zur Freiheit, mit bem theokratischen Ibeal der Ph. in Verbindung. Bon den beiden Borspielen zum Auftreten der Zelotenpartei im römisch-jüdischen Kriege war die Gewaltthat am römischen Abler unter bem Tempelthor durch Schüler pharif. Rabbinen ausgeführt, und der Aufstand des 20 Galiläers Judas, mit welchem die Bildung der Zelotenpartei zusammenhängt, durch direkte Agitation eines Pharifäers Saddut hervorgerufen. Josephus bezeichnet daher diesen geradezu als Stifter der Zelotenpartei (Alt. 18, 1, 1). Die lettere zog eben nur die letten praktischen Folgerungen aus dem Haß der Ph. gegen die heidnische Herrichaft, und viese baben daher auch ihr Verhalten niemals mißbilligt, bis es in völlig ungesetliche 25 Handlungen ausartete. Als dies geschah (Jüd. Kr. 4, 3, 9), sagten sich die phar. Schriftzgelehrten von den Zeloten los. Aber diese bewiesen auch da noch ihren Zusammenhang mit den Ph., indem sie zunächst über die sadd. Aristokratie hersielen. Als sie dann selbst von den Römern niedergemacht wurden, fand mit dem nationalen Dafein des jubifchen Bolkes auch der lange politische Parteistreit zwischen S. und Ph. ihr Ende, die S. so mußten mit der judischen Aristokratie, auf deren Boden sich ihre Partei entwickelt hatte, gänzlich verschwinden. Die Ah. dagegen vermochten, indem sie sich nun völlig aus dem öffentlichen Leben auf die schriftgelehrte Gesetzektunde zurückzogen, im wesentlichen unverändert in dem ganzen späteren Rabbinismus fortzubestehen, weil eben in ihr von Anfang an ihr eigentliches Wesen begründet war.

7. Hiernach ist nun die nationale Stellung der beiden Parteien in einer von zwei extremen Anschauungen zugleich sich fernhaltenden Beise zu beurteilen. Es ist verfehlt, die S. als die eigentlich nationale und wahrhaft patriotische Partei zu denken, die, aus den nationalen hasmon. Fürsten und ihrem Anhange bestehend, die nationalen Interessen vertreten hätte, die Ph. dagegen als eine vaterlandslose, internationale Gesell= 40 schaft (Wellh. 95 und ausgeführter Mont.). Aber es ist auch verkehrt, in den Ph. den wahren Kern des Volkes, das gesunde Bürgertum, zu sehen (Geiger), und es ist nicht einmal richtig, diese als die nationale Partei zu bezeichnen. — Im Verhältnis freilich zu ber Haltung ber S. ließe fich bie ber Pharifaer noch eber national nennen. Sie find häufiger die Gegner der Unterdrücker des Bolks; es fehlt ihnen auch nicht an Liebe für 45 bieses, an Interesse für bas mahre Beil aller seiner Glieder. Sie eigneten sich Hillels icones Wort an: trenne dich nicht von der Gemeinde (Birke Aboth 2, 4), und wollten, daß die Güter der Theofratie allen ohne Ausnahme zugute kommen sollten (2 Mak2, 17). Daher hatten denn die Ph. nicht nur die Weiber (Jos. Alt. 17, 2, 4), sondern auch übershaupt die Volksmassen auf ihrer Seite (Alt. 13, 10, 6). Aber sie sind doch sern davon, 50 die Volkspartei zu sein. Sehr charafteristisch kommt ihre ganz andersartige Richtung im Aristeasbrief aus der Zeit des Herdes (vgl. Bousset 27) zum Ausdruck: "[die Übrigen] sind vielmehr Menschen der Speife und des Tranks und der Kleidung; denn all ihr Sinnen ift darauf gerichtet. Unsere Glaubensgenoffen aber achten bies für nichts, und mit Gottes Wirken beschäftigt fich ihr ganges Leben lang ihre Forschung. Damit wir 55 nun nicht durch Gemeinschaft mit anderen uns befleden und burch Berkehr mit Schlechten verdorben wurden, umbegte er uns auf allen Seiten mit Reinheitsgeseten" u. f. iv. (bei Kaussch, Apokrophen und Pseudepigr. II, 67, 140 ff.). Als Partei der Schriftgelehrten verfolgen sie schließlich nur religiöse Ziele. Es liegt ihnen am Heile des Bolks und an der Erhaltung des eigentümlich Jüdischen eigentlich nur in religiöser Beziehung. Und 60

nur darum werden sie hierdurch dazu geführt, ihre Richtung auf alle übrigen Lebensgebiete auszudehnen, weil ihre ganz gesetzliche Gestalt der Religion alle diese völlig zu beherrschen beanspruchen muß. Der daraus hervorgehenden äußerlich theofratischen Idee widerspricht natürlich am stärksten eine völlig unjudische Regierung, daher die Bh. ihr b nicht einmal die Steuer theoretisch zugestehen (Mt 22, 17). Mochten sie auch zum Teil eine folche heidnische Regierung zunächst als von der göttlichen Borsehung herbeigeführt bulden, fie thaten das jedenfalls nur in der sehnsuchtigen Erwartung ihres sicheren que fünftigen Sturzes (vgl. Gunkel ThL3 1891, Sp. 10). Und leicht konnte der glühende Haß gegen die heidnischen Herrn, der dieser Hoffnung zu Grunde lag, bei praktisch gewerichteten Naturen, besonders im Bolk, sich in fanatische Thaten umsetzen (Schür. 396). Aber freilich bringen sie jener theokratischen Idee wohl auch den untheokratischen nationalen Fürsten zum Opfer, treiben alfo bann eine nichts weniger als nationale Politik, wofür ihre Bekampfung des Jannai Alexander mit Hilfe des Sprerkönigs das auffallendste Beispiel liefert. Wie wenig die Ah. gesonnen sind, die Kluft zwischen Priestertum und 16 Bolt aufzuheben, beweisen ihre besonders ftrengen Satungen über den Zehnten und andere Leistungen für Priefter und Tempel (Weber 44). Aber mehr noch, fie stellten sich selbst als eine geistige Aristofratie bem Bolke gegenüber extlusiver noch, als es die S. thaten (val. Weber 121 ff.). Daher ihr Parteiname ber (vom unreinen Bolte) "Abgesonderten". Daher jenes hochmütige, gespreizte Benehmen, das Jesus an den pharis. Schriftgelehrten 20 rügt (Mt 23, 5 ff.). Daher jene Verachtung, mit der sie auf das übrige Volk als ein unwissendes und gesetzloses herabsahen (Jo 7, 49, vgl. die talmudischen Bestimmungen über den Gegensat zwischen dem cheber, dem Genoffen des Pharifaerbundes, und dem am haarez, dem gemeinen Bolke, Weber 42 ff.; Bouss. 166 ff.; Schür. 400). Danach ist es begreiflich, daß die Popularität der Ph. beim Bolke doch ihre Grenzen hatte. Mehrzen mals trennt sich dasselbe von ihnen in seinem politischen Berhalten. Und es sehlt sogar im Talmud nicht an Spuren davon, daß es wohl auch seinen Spott über die Auswüchse ihrer Frömmigkeit auslassen konnte (Jer. Berach. 9, 5; Sotah 3. 4: Bab. Sotah 22, b).— Noch weniger ist eine besonders nationale Haltung, ein "glühender Patriotismus" (Grät III, 76) ber Sabbucaer ju beweisen; bag fie eine zeitlang mit ben hasmonaern gu-20 sammengehalten, kann dafür nicht geltend gemacht werden, da diese Verbindung erst da eintrat, als die Regierung der hasmonaer ihren anfänglichen nationalen Charafter verlor, und da dieselben gerade dadurch unpopulär wurden. Das Ziel ihres politischen Handelns ist in erster Linie die Stärkung des aristokr. Standes. Nur wo dieses es ihnen gebietet, stehen sie auf der nationalen Seite, aber viel häufiger führt es sie auf die entgegengesette. 35 Und die judische Bolkstumlichkeit wird durch ihre Richtung nur geschädigt. Bon vornesherein läßt es sich erwarten, daß die hellenistischen Neigungen der Zadokiten und der ganzen Aristotratenpartei vor dem makkabäischen Kampfe auch nach demselben unter ihnen nicht gänzlich werden ausgestorben sein. Auch darf man wohl aus der Thatsache, daß der erfte hasmonaer, der nach dem Ubergang hyrkans zu ihrer Partei die Regierung 40 führte, Aristobul I. den Beinamen des Philhellenen erhielt, auf ihren eigenen hellenistischen Charafter schließen. Später wurden sie bann die servilen Freunde der Römer. Um so hochfahrender (Jos. Jud. Kr. 2, 8, 14) und hartherziger (Jos. Alt. 20, 9, 1) sind sie gegenüber dem Bolte. Aus allen diesen Gründen find fie denn auch bei dem letteren wenig beliebt. Ihre Unpopularität ist so groß, daß sie, um sich überhaupt möglich zu 45 machen, sich in der Verwaltung ihrer Amter nach den pharisässchen Grundsätzen richten müssen (Jos. Alt. 18, 1, 4). — Sind aber auch weder die Ph. noch die S. als eigentlich nationale Partei zu bezeichnen, so ist doch auch zu beachten, daß keine von beiden sich außerhalb der Nation gestellt hat ober etwa einen antinationalen Charafter an fich trägt. Darin unterscheiden fie fich bestimmt von ihren unmittelbaren Borlaufern, den Affidaern 50 und Hellenisten ber Zeit bes Untiochus Epiphanes. Die Ph. zeigen nicht jene rein separatistische Haltung, jene gänzliche Gleichgiltigkeit gegen die nationalen Interessen wie die Alfsidaer. Wir finden sie bei ihrem ersten geschichtlichen Auftreten in freundlichem Berhältnis zu den makkabäischen Fürsten, und auch als der Zwist mit ihnen ausbrach, forberten sie von Hyrkan wohl die Niederlegung der priefterlichen Burde, welche ihn mit 55 der sadduc. Tempelaristofratie in Verbindung brachte, nicht aber seiner fürstlichen Gewalt, die fie völlig anerkannten. Die S. aber wollten die nationale Eriftenz des Bolkes, seinen Glauben und sein Gesetz nicht antasten. Und indem beide Barteien innerhalb des mattabäischen Staates nach politischer Macht strebten, gingen fie von seiner Anerken-

8. hiermit ift die Entstehung und der Grundcharakter beider Parteien

unmittelbar gegeben. Sie sind baraus entstanben, daß fich die afsibaischen Schriftgelehrten und die hellenistischen Aristofraten durch die Grundung bes gesetlich nationalen mattabäischen Staates veranlaßt sahen, sich auf seinen Boden zu stellen. Diese Umwandlung vollzog sich aber begreiflicherweise nicht so, daß alle Glieder sie mitmachten. Zedenfalls ist dies mit den nach beiden Seiten gehenden extremen Elementen nicht geschehen. Bon 5 ben Afsidarn haben diejenigen, welche ihre gegen das politische Leben gleichgiltige exklusive Frömmigkeit am einseitigsten pflegten, sich in kleine Kreise zurückgezogen, die gewiß noch lange mit der pharisässchen Bartei in Berbindung blieben, aber schließlich zur Bildung des ganz separatistischen, mit Recht ihrerseits den Namen der Assidar forterbenden Essenerordens geführt haben. (Bgl. Sieffert, Christus und die Effäer. Bew. des Glaubens 1873, 10 S. 502 f.). Die raditalen Hellenisten aber find in den Kampfen mit den Mattabäern, namentlich unter Simon, untergegangen. So blieben bier und dort die gemäßigteren Elemente übrig, die in den breiten Strom des Bolkslebens wieder einmundeten, aus dem fic ursprünglich hervorgegangen waren. Die Schriftgelehrtenpartei suchte wieder ftarkere Fühlung mit dem Bolksleben, um auf dasselbe einen Einfluß auszuüben. Und die 15 Aristofratenpartei erkannte es wieder als in ihrem eigenen Interesse liegend, das Gesetz und die nationale Existenz des Volkes zu schützen. Aber bei dieser Veränderung der Parteien blieb die gleiche Grundrichtung bestehen, welche ben Affidaern und Sellenisten gur Zeit des Antiochus Epiphanes wie schon vorher den Schriftgelehrten und Aristofraten der früheren Zeit eigen gewesen war und oben in geschichtlicher Entwickelung zur Darstel= 20 lung gekommen ist. — Die Ph. erstreben gleich der früheren Schriftgelehrtenpartei eine von der unreinen Welt, auch der jüdischen, sich absondernde streng gesetzliche Frömmigkeit. "Man weiß von ihnen, daß sie mit Genauigkeit die Gesetze auslegen" (Jos. Jud. Kr. 2, 8, 14), "sie setzen ihren Stolz in die genaue Untersuchung und Ausführung des väterlichen Gesetzes" (Alt. 17, 2, 4, vgl. Leben bes Jos. 38; AG 23, 3; 26, 5; Phi 3, 5). 25 "Sie verachten den Lebensgenuß, indem sie in keiner Weise der Weichlichkeit nachgeben". Es ift die Religion, welche alle ihre letten Ziele bestimmt, welcher ihr Leben und Denken angehört. Aber fie feten bas Befen ber Religion nur in die Kenntnis und Erfüllung des Gesetzes. Aus dieser einseitig gesetzlichen Richtung ihrer Frömmigkeit entwickeln sich alle die Mängel, Schäben und häßlichen Auswüchse berselben, die in den neutestamentl. 30 Schriften zur scharfen Darstellung tommen. Wohl schmucken sie der Propheten Gräber, aber von ihrem Geiste und Sinne haben sie nichts (Mt 23, 29 ff.), wohl disputieren sie über ihre Weissagungen (Lc 17, 20), aber ihr Glaube daran weckt nur ihre Lohnsucht (vgl. die Adhwirtung davon bei Petrus Mt 19, 27). Wohl wirken sie zum Teil eifrig für Ausbreitung ihres Glaubens (Mt 23, 15; Jos. Alt. 20, 2—4; J. Kr. 2, 19, 2; 35 4, 9, 11; 5, 2, 2; 3, 3; 4, 2; 6, 1; 6, 6, 3. 4), aber es ist ihnen dabei um ganz äußerliche Erfolge zu thun (vgl. Arenseld 41 ff.). Ihr Glaube ist keine innerlich bestreiende Macht, daher ist das Gesetz ihnen ein knechtsch getragenes Joch (Jo 8, 32 u. s. w. Sta. 5, 1). Daher die Kleinsiche Anglische Knachtschaft und die dazu führt auf Ga 5, 1). Daher die kleinliche Angstlichkeit der Gesetseserfüllung, die dazu führt, auf das Unwichtigste das größte Gewicht zu legen (Mt 23, 23), daher die Veräußerlichung 40 des ganzen sittlich=religiösen Lebens, der Mechanismus des Gebets (Mt 6, 5 ff.), das Wertlegen auf das Fasten (Mt 9, 14), auf die Denkzeichen am Mantel (Mt 9, 20) und Wertlegen auf das Fasten (Mt 9, 14), auf die Bentzeichen am Mantel (Mt 9, 20) und die Gebetsteiemen (Mt 23, 5), der Buchstabendienst in der Beobachtung des Sabbaths (Mt 12, 2; 9—13; Lc 13, 10—17; 14, 4—6; Jo 5, 1—16; 9, 14—16) und der Reinheitsvorschriften (Mt 15, 2; Mc 7, 2—5; Mt 23, 25 s.; Lc 11, 38 s.), die Bevor= 45 zugung der außeren Kultushandlungen vor den einfachsten und heiligsten Pssichten (Mt 15, 5; Mc 7, 11—12). Darin lag schon ein Seigen von Mücken und Verschlucken von Kamelen (Mt 23, 24). Zwar daß alles dies mit gutem Glauben und ehrlicher Gessinnung zu üben möglich war, beweisen die Beispiele eines Nisodemus, Joseph von Arismathia und besonders des Paulus, der ohne Scham (Phi 3, 5 ff.; UG 23, 6; 26, 5), 50 aber Seisch auch mit Arquen von kamelien Luttande innerer Friedligseit (Nt 7) aber freilich auch mit Grauen vor seinem damaligen Zustande innerer Friedlosigkeit (Ho 7) . an seine pharisäische Bergangenheit zurückbenkt. Uber es war unausbleiblich, daß die Betonung des äußeren Wertes oft nicht nur zur vollendeten Selbstgerechtigkeit (Mt 19, 16 ff.; 2c 18, 10), nicht nur zur eilen Prahlerei mit der Frömmigkeit (Mt 6, 5 ff. 16; 15, 7 f.; Mc 7, 6; 12, 40; 2c 20, 47), sondern auch zu dem betwußten Streben führte, den Mangel 55 an innerer sittlicher Tüchtigkeit mit dem äußeren Schein frommen Benehmens zu vers decken (Mt 23, 25—28; 2c 11, 39—44). Daß diese neutest. Schilderungen von den tiesen Schäden des Pharisäsmus nicht unzutressend sind (daher denn auch die Vermutung von Büchler, Die Briefter, 1895, 84 ff., das Webe Jefu gegen die Bh. habe thatsächlich ben S. gegolten und fei erst später irrtumlich auf jene bezogen, grundlos ift), dafür lie- 60 Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche. 3. M. XV.

fert der Talmud den vollsten Beweis. Wohl enthält er (besonders in den Pirke Aboth) manche ganz schönen Sprüche, welche auf rechte Gesinnung und wahre Humanität dringen (vgl. Keim I, 258 ff.). Aber sie stehen vereinzelt da in einem Wuste von äußerlichen, den Geist des Gesetes in spitssindiger Buchstadenklauberei ertötenden Satungen. — Ans dererseits zeigen auch die S. wie ihre Vorgänger, die Usstäder, wieder jene Neigung zum Nichtjüdischen, Fremden und die allgemeine Nichtung, von der diese nur ein vereinzeltes Symptom ist, das Bestreben, sich den Genuß der Güter, welche die geistige Kultur und das gesamte menschliche Leben bietet und welche ihnen ihre soziale Stellung, ihre Vildung und ihr Besitz in reichlichem Maße zugänglich machen, sich nicht durch eine ängstliche, askeisische und gesetzliche Frömmigkeit verleiden und verkümmern zu lassen. Die gegenstätliche Schilderung der Ph. bei Josephus läßt durchblicken, daß man den S. eine weichliche Lebensweise vorwarf (Alt. 18, 1, 3). Und eine späte raddinische Überlieferung (Abedoth des Rabbi Nathan) weiß von ihrem Luzus im täglichen Gebrauch goldener und silberner Tischgesäße, sowie von ihrem Spott über die sich abquälenden Ph. zu erzählen. Besonders aber giebt der vierte der salomonischen Psalmen ein freilich wohl pharisässchen Besonders Bild von ihrem weltlichen, ja ausschweisenden Leben und zugleich von ihrem heuchlerischen Schein frommen Eisers.

9. Hieraus lassen sich auch die einzelnen theologischen Streitfragen zwischen Bh. und S. unschwer begreifen. Am unmittelbarften ergiebt fich aus der verschiedenen 20 Grundrichtung der beiben Barteien ihr entgegengesettes Berhaltnis ju jener mündlich en Uberlieferung, welche bereits die Schriftgelehrten der früheren Zeit durch Auslegung und Anwendung bes Gesetzes als einen Zaun um basselbe geschaffen hatten (bie narowa παράδοσις 30 Mt. 13, 16, 2 oder παράδοσις των πρεσβυτέρων Mt 15, 2; Mc 7, 3). "Die Ph., sagt Jos. (Alt. 13, 10, 6) haben bem Bolke viele Gesetze aus der Uber-25 lieferung der Bater auferlegt, die nicht geschrieben sind im Gesetze Dosis. Darum verwerfen die S. solche Satungen und sagen, nur das habe man als gesetlich ju achten, was geschrieben ist, dagegen das aus der Überlieferung der Läter stammende habe man nicht zu beachten (Alt. 13, 10, 6, vgl. 18, 1, 4). Die Ph. wurden zur unbedingten Annahme und weiteren Ausbildung der traditionellen Satungen durch denselben Sinn vers anlast, der diese längst hervorgerusen hatte, durch jenes schon den vormakkadischen Schriftsgelehrten eigene Streben, das ganze menschliche Leben dis in alle Einzelheiten hinein durch das Gesetz zu regeln. Zu diesem Zwecke mußte dasselbe durch Konsequenzen, Ausstützung und minutiöse Kasuistik fortgebildet werden, und die Erweiterung dessessiehen ausschland des Gesetzte versten. selben genauer, unmisverständlicher, weniger zu umgehen war, als das Gesetz selbst, so 85 erhielt fie naturgemäß im Berhältnis zu lepterem nicht nur die gleiche, sondern allmäh= lich eine übergeordnete Bedeutung. Die Mischnah erklärt geradezu, es ist strafbarer, ju lehren entgegen ben Satungen ber Schriftgelehrten, als entgegen bem Gefete felbit (Sanhedrin 11, 3). Das führte bann notwendig weiter zu der Behauptung, daß auch die mundliche Uberlieferung wie das geschriebene Gesetz von Moses selbst herstamme (vgl. den beides jusammenfassenden Ausspruch Birke Aboth 1, 11 ff.). Und hieraus ergab sich 40 beides ausammenfaffenden Ausspruch Birte Aboth 1, 11 ff.). Und hieraus ergab sich wieder die Möglichkeit, eine gesestliche Bestimmung durch eine traditionelle Sayung außer Kraft zu fegen. — Die S. konnten unmöglich alle exegetische Überlieferung vermeiden, sondern mußten unter fich selbst eine solche ausbilden, um ihren Standpunkt gegenüber der pharis. Schriftauslegung zu sichern. Und daß dies geschehen ist, sieht man aus ihren 45 einzelnen gesetzlichen Streitpunkten. In der Megillath Thaanith (§ 10) wird sogar ein der pharis. Gesetzauslegung widerstreitendes sadduc. Strasgesetzbuch erwähnt. Einige Uberlieferungen sollen sie auch mit den Ph. gemeinsam gehabt haben (b. Sanhedrin 33, b. — b. Horajoth 4a). Allein an keine über das Gesetz hinausgehende Autorität wollten sie gebunden sein, und so sehr betonten sie diese Unabhängigkeit ihres Ursteiles, daß sie einen Ruhm darin setzen, auch ihren Lehrern möglichst zu opponieren (Alt. 18, 1, 4). Daß sie aber besonders die gesetzliche Überlieserung im allgemeinen verwarfen, geschah zum Teil gewiß darum, weil gerade auf ihr der Einfluß der pharis. Schristzelehrten beruhte, durch den ihr eigenes Ansehn eichränkt wurde. Zum Teil aber wiesen sie eises das aus Einfluß der bestallt willen zurück. Nicht als häten sie das aus 55 besonderem Gifer für das Geset Gottes im Gegensate gegen die menschliche Zuthat gethan. Ihre Grundbestimmung macht es vielmehr zweifellos, daß ihr Beweggrund auch hier ihr Wunsch war, von dem Gesetze selbst in ihrem Thun und Treiben möglichst wenig beengt zu werben. Darum wiesen fie mit ber Tradition auch alle bas Gefet sichernden und verschärfenden Folgerungen ab, welche aus demselben abgeleitet waren, 60 und beriefen sich auf den einfachen und wegen seiner Unanwendbarkeit auf die vorliegenben Berhältniffe leichter zu umgehenden Buchstaben. Dadurch gewannen fie bann ben Borteil, sich das Unsehen ber Orthodogen geben zu können im Berhältnis zu ben pharis. Neuerern. Und der Buchftabe des Gefetes wurde fo für fie zu einem wenigstens formellen religiofen Brinzip, dem einzigen, was fie hatten. Zuweilen machten fie dann diefe Strenge des Buchstabens auch im Gegensate zu seiner Berflüchtigung geltend, am meisten 5 freilich ba, wo für fie am wenigsten Unbequemlichkeiten baraus entstehen konnten, wenn fie als Richter des Bolkes fungierten. So wurden fie in Strafurteilen "hartherziger als alle anderen Juden" (Jos. Alt. 20, 9, 1). seinem sabd. Richtern erfahren muffen. Auch Jesus hat diese Hartherzigkeit von

Aus diefer zwiespältigen Stellung der Bh. und S. zum Buchstaben des Gesetzes 10 und zur Tradition erklärt sich auch eine Anzahl der einzelnen gesetzlichen Streit= puntte, welche ihnen in talmubischen Quellen zugeschrieben werben, und von benen zwar nicht alle (vgl. Wellh. 56ff.), aber boch viele gewiß geschichtlich sind. Denn wenn Die Ph. bei der Berechnung des Pfingftfestes unter dem "folgenden Tage nach dem Sabbath" Le 23, 11, 15 ben Tag nach dem ersten Ofterfeste, die S. dagegen den Sonntag 16 nach dem Sonnabend der Osterwoche verstanden (Megillath Thaanith. § 2, b. Menachoth 65 a. Chagigah 17a); wenn unter bem Wiberspruche ber S. die Bh. eine nachoth 65a. Chagigah 17a); wenn unter dem Widerspruche der S. die Ph. eine Massersibation des Hohenpriesters am Laubhüttensesse (Sukka 48 b) und den Kitus der Entblätterung der Weidenzweige am siedenten Tage desselben Festes (d. Sukka 43 d) fordern, eine Verunreinigung durch die hl. Schriften annahmen (Jadaim 4, 6), alle 20 Gerätschaften des Tempels für der Reinigung dedürftig erklärten (Chagigah 3, 8. j. Chagigah 3, 8); wenn die S. im Gegensatz gegen die Ph. das Vergeltungsrecht Auge um Auge u. s. w., und ebenso auch das Speien ins Angesicht dei der Verweigerung der Schwagerehe und die Probe der Jungsraussatzlich faßten (d. Bada Kamma 53 d. Megillath Thaanith § 10), so liegt hier immer auf sadd. Seite ein 25 Protest auf Grund des gesessichen Buchstadens gegen die pharis. Ausdeutungen, Zusäße, Uebertreibungen oder Abschwagen von In einigen anderen geseslichen Kontroversen Uebertreibungen oder Abschwächungen vor. In einigen anderen gefetlichen Kontroverfen haben wohl die S. die Interessen der Priefterschaft vertreten, so wenn sie, der pharis. Anschauung entgegen, die Rosten des allgemeinen täglichen Opfers aus dem Tempelschat bestreiten laffen wollten (b. Menachoth 65 a) und für die Bereitung ber Afche von ber 30 roten Ruh eine vollkommene Reinheit bes fungierenden Priefters verlangten (Parah 3, 7). In den übrigen gesetzlichen Streitpunkten läßt sich aber ein bestimmtes Prinzip des Gegensatzes nicht erkennen, wenn man nichts Ungehöriges in fie einlegt (wie befonders Beiger gethan hat). Die S. haben hier eben nur um des Widerspruchs willen die phar. Satzungen bestritten.

Dagegen ist ber Zusammenhang mit dem verschiedenen Grundcharafter der beiden 35 Parteien beutlich zu bemerten in den zwischen ihnen bestehenden bogmatischen Differenzen. Die wichtigste unter ihnen wird von Josephus und bem ND zugleich angegeben als die auf die Auferstehungslehre bezügliche. Nur macht sich bei ersterem auch hier seine gräcisierende Darstellungsweise geltend. "Die Ph., sagt er, lebren, jede Seele sei unvergänglich, aber nur die der Guten gehe in einen anderen Leib über, diejenige ber 40 Bösen aber werde mit ewigen Strassen gezüchtigt werden". — Die S. dagegen leugnen die Fortdauer der Seele und die Strasse und Belohnung in der Unterwelt (Jüd. Kr. 2, 8, 14). Jene "haben den Glauben, eine ewige Krast komme den Seelen zu, und unter der Erde gede es Strassen und Belohnungen für diejenigen, welche im Leben Tugend und Schlechtigkeit bewiesen haben, und den Einen werde ewige Haft zuerkannt, 45 den Anderen aber die Möglichkeit, ins Leben zurückzusehren (Alle 12, 4). Deneit gegen läßt die Seelen zugleich mit den Leibern untergeben (Alt. 18, 1, 3. 4). Damit ist die pharis. Lehre start den griechischen Anschauungen von der Unsterblichkeit der Seele, der Seelenwanderung und dem hades angenähert und die den griechischen Lefern lächerliche Lehre von der Auferstehung verschwiegen, um die es sich in Wahrheit nach der wichtigen so Angabe des NT zwischen Ph. und S. gehandelt hat (Mt 22, 23; Mc 12, 18; Lc 20, 27; Angade des N. Iniquen ph. und S. gehandelt hat (Mt 22, 23; Mc 12, 18; Ec 20, 27; MG 4, 1—2; 23, 8). Wenn die S. dieselbe abwiesen, so vertraten sie auch hierin wie in ihrer Stellung zur gesetzlichen Tradition den älteren Standpunkt des Judentums, da jene Lehre in den älteren alttesiam. Schriften noch gar nicht, und völlig deutlich erst in dem Buche Daniel vorgetragen war. Aber daß sie diese aus den Grundgedanken der so alttest. Religion, besonders aus den messianischen Verheißungen, sich entwickelnde Lehre nicht annahmen, hatte seinen Grund wieder in ihrer religiönen Lauheit. Die wohlstwieden Nachteil und Kartestanten Sichten Lauheit. Aristotraten fühlten sich von den geistigen und materiellen Genuffen dieses irdischen Lebens so vollkommen befriedigt, daß sie nach einem anderen keine Sehnsucht verspürten. Auch zur meffianischen Beisfagung werden sie sich aus diesem Grunde wahrscheinlich sehr kühl w

verhalten haben, obschon es ganz unrichtig ist, was man früher behauptet hat, daß sie die prophetischen Schriften verworsen hätten. Daß andererseits die Ph. die Auferstehungslehre mit großer Entschiedenheit annahmen, hing damit zusammen, daß sie die eifzigkten Pkleger der messianischen Hosfnungen waren, wie außer dem NT besonders die salomon. Blalmen beweisen. Zu beidem wirkte freilich ein bedenklicher Beweggrund mit, die gleiche Lohnsucht, welche auch die treibende Kraft ührer Gesehlichseit war. Und eben sie gab ührer ganzen Zukunftserwartung eine sehr sinnliche Färdung. Bis zu welcher Kraßheit sie dieselbe steigern konnten, um damit dumme Köpfe für sich zu gewinnen, dassür geben ihre dem Eunuchen Bagoas gemachten Vorspiegelungen (Jos. Alt. 17, 2, 4) ein erstaunstoffes Beispiel. Daß die S., wie gelegentlich das NT bemerkt (AC 23, 8), die Lehre von den Eng eln oder einer überirdischen Geisterwelt, welche die Ph. auf Grund der unsbestimmten alttestam. Undeutungen ausgewändten Richtung erklären. — Ein dritter dogmatischer Dessighen Berhältnissen zugewandten Richtung erklären. — Ein dritter dogmatischer Differenzpunkt wird von Josephus besonders hervorgehoben, weil er ihn am meisten bür den Geschmach zu schalben des Verhältnisses zwischen Leser zurechmachen zu können glaubt. Nach seiner Darstellung (Jüd. Kr. 2, 8, 14; Alt. 13, 5, 9; 18, 1, 3) wären die Bb. und S. in der Aufssaltnisses derhältnisses zwischen dem Schicksalt und bem freien Willen auseinanderzgegangen. Überträgt man seine Sätze in die jüdische Denkweise, so haben die Ph. alles von der Vorsehung Gottes abhängig gemacht und selbst den sittlich guten oder schlechten Handlungen der Menschen dem Mitwirkung Gottes mit dem menschlichen Willen angenommen, die S. dagegen das Unglück wie die menschlichen Handlungen allein als durch den freien Willen des Menschen bedingt, angesehen. Der Standhunkt der Ph. begreift sich hier aus ihrer religiösen Wärme, berzeinige der S. daraus, daß sie als Männer des praktischen Handlungen ber gereltung schon für das Diesseits di

In allen biesen einzelnen Differenzpunkten wie in bem allgemeinen Gegensat ber Richtungen hat die Opposition ber S. gegen ben Pharifaismus burchaus eine relative Berechtigung, infofern fie fich nämlich gegen seine unfreie Gesetlichkeit, seinen Traditioso nalismus, seine Lohnsucht, gegen die Sinnlichkeit seiner Borftellungen vom Jenseits und von der Zukunft des Gottesreiches und auch gegen seine Misachtung der berechtigten Rulturintereffen wendet. Da sie aber die Fehler ihrer Gegner nur durch äußerliche Abschwächung statt durch Berinnerlichung des religiösen Lebens zu vermeiden und zu be-kämpfen suchen, so konnte die weitere Entwickelung und Neubelebung des letzteren nicht 35 an den Cadducaismus, fondern allein an den Pharifaismus anknupfen. Die Berührung zwischen dem Urchristentum und dem Sadducaismus war denn auch nur eine geringe und außerliche. Aufgebracht über die driftliche Reubelebung ber Auferstehungshoffnung und in ihrer hierarchischen Stellung bedroht durch die messianischen Unsprüche Besu wie die entsprechenden Erwartungen ber apostol. Kirche, haben die S. beide mit Spott und 40 noch mehr mit Gewalt befeindet. Dagegen hatte sich mit dem Pharisäismus das älteste Christentum von Anfang an auch innerlich auseinanderzusepen. Von dem gemeinsamen Boben des Gesetses und der messianischen hoffnungen aus, deren Erhaltung und Nahrung das größte Berdienst der Ph. bilbet, hat Jesus ihr Satungswesen und alle die mannigfaltigen Erscheinungen ihrer Beräußerlichung des sittlich-religiösen Lebens angegriffen, ins 45 dem er dessen tiefste Berinnerlichung an die von seiner Person ausgehenden umwandeln-den Kräste und das damit begründete Gottesreich knüpfte. Der Haß, den er sich damit in steigendem Maße von seiten der pharis. Partei zuzog, fanatissierte gegen ihn auch die von der letzteren beherrschten Volksscharen. Als aber dann in der ap. Gemeinde die Berkündigung der Auferstehung Jesu vor den Inhalt seiner eigenen mundlichen Predigt 50 in den Vordergrund rudte, da trat hinter der heftigen sadduc. Befeindung des Ev. der pharifaische Gegensatz gegen dieses so jehr zurud, daß jett pharif. Elemente in die Bemeinde selbst eindrangen (AG 15, 1 ff.). Nur wo die gegen eine absolute Geltung bes Gesches gerichteten Konsequenzen bes Christentums ausgesprochen wurden, schuchterner zuerst vom Diakonen Stephanus, energischer dann und mit praktischer Durchführung von 55 dem Up. Paulus, erwachte sofort in voller Bitterkeit die pharif. Feindschaft. Bei Paulus war es aber gerade seine eigene, ganz pharisäische Jugendbildung, die ihn dazu führte, nach dem raditalen Bruch mit seiner Vergangenheit in einen Kampf mit dem außerdriftlichen und besonders bem innerchriftlichen Pharifaismus einzutreten, in dem er die eigentümlichen Prinzipien bes Christentums gegenüber ber alttestamentlichen Gesetzereligion 60 wie kein anderer Apostel zu beleuchten vermochte. Sieffert.

**Pharmatides, Theotlitos,** wissenschaftlicher Theolog und Kirchenpolitiker des modernen Hellas, gest. 1860. — Litteratur: Autobiographie bis zum 29. Dezgember 1839 in der Anologia &. Φαρμακίδου, Athen 1840. Gute Charatteristik im Nachruf des Εὐαγγελικός Κήρυξ, Athen 1860, S. 203—216; G. L. von Maurer, Das griech. Bolk, Seidelberg 1835, Bd II; Ch. A. Brandis, Mitteilungen über Griechenland, Leipzig 1842, 5 Bd III; Unser Zeit, Leipzig, Brodhaus 1857, S. 670; Bichser, Gesch. der tirchl. Trennung zwischen dem Orient und Occident, München 1865, Bd II S. 399; Sathas, Neoeλληνική Φιλολογία, Athen 1868 (mehrsach unrichtig und parteisich); Nicolai, Gesch. der neugriech. Litt. Leipzig 1876; G. F. Hersberg, Gesch. Griechenlands seit dem Absterben des ant. Leb. bis zur Gegenwart, Gotha 1878, Bd III u. IV; A. Diomedes Kyriatos-Kausch, Gesch. der oriental. 10 Kirchen, Leipzig 1902; Art. Dekonomos Bd XIV S. 299 st.; ThStkr, Jahrgang 1841, S. 7 bis 53; Wiederansänge der theol. Litteratur in Griechenland (anonym, vielleicht von Pharmaklides selbst).

Theoklitos Pharmakides ist geboren am 25. Januar 1784, nach den Angaben des Khove zu Larissa in Thessalien. Mit geringer Bildung (Apologia S. 6) Weihnachten 15 1802 in Larissa zum Diakonus und δλίγον πολυμαθέστερος (Ap. S. 6), den 30. August 1811 in Bukarest zum Presbyter geweiht, wurde er in demselben Jahre als Geistlicher der hellenischen Kolonie in Wien angestellt, und blieb dort etwa 8 Jahre (Ap. S. 6). Hier hat er den Grund zu seiner wissenschaftlichen Bildung gelegt. Hier trat er auch schon öffentlich hervor, indem er mit Konskaninos Kokkinakis den Λόγιος Ερμής 20 herausgab, eine Zeitschrift, in der die Besten der Griechen schrieben, um zur geiftigen Wiedergeburt ihres Volkes beizutragen. Damals wurde der begeisterte Philhellene Lord Builford auf ihn aufmertsam und suchte ihn für einen theologischen Lehrstuhl an der zu grundenden Universität in Korfu, Hauptstadt des damals unter englischer Soheit stehenden gründenden Unwertität in Korfu, Hauptstadt des damals unter englicher Hohenden Jonischen Instericks, zu gewinnen. Ph. war einverstanden, hielt es aber für nötig, seine 25 theologische und pädagogische Bildung vorher auf einer deutschen Universität zu vollenden. Vord Guissord dei ihm gern dazu die Mittel. 'Eneidy tóre έφημίζετο πολύ ή έν Γοττίνγγη ἀκαδημία (Ap. S. 7), wählte Ph. diese Universität und wurde dort den 8. Oktober 1819 als stud. theol. immatrikuliert (Mitteilung des Herrn Pros. Tschackert in Göttingen). Als aber im Frühling 1821 der griechische Freiheitskamps entbrannte, 30 litt es ihn, wie viele seiner Volksgenossen, nicht länger in der Fremde. Um 9. Juni tras er in Griechenland ein und hat von nun an dis zu seinem Ende in hervorragender Weise zu der Veulegründung der heimstlichen Lirche und des Schulmesenst mitgegendeitet Beife an der Neubegrundung der beimatlichen Kirche und des Schulwefens mitgearbeitet. Seine hauptbegabung war ein feiner hiftorifder Ginn. Streifte feine firchliche Stellung an das Liberale, so war das Gegengewicht des Traditionellen in der Kirche so groß, daß 35 sein Liberalismus Dieser nicht jum Schaben wurde. Bis jum Jahr 1833 konnte Ph. zwar einerseits wegen ber Note bes Kampfes, andererseits durch gegenfähliche Strömungen zwar einerseits wegen der Note des Kampses, andererseits durch gegensähliche Strömungen namentlich unter J. Kapodistrias gehindert, seine Thätigkeit nicht voll entfalten. Seine Arbeit als koogos the nadelas unter der Regierung in Tripolja 1823 mußte unstruchtbar sein und die Redaktion der perund koppueds the Eddos 1825—1827 bot 40 nicht genug Gelegenheit zum Eingreisen. Als Ph. aber von der baherischen Regentschaft 1833 zum Borsitzenden der Kommission derusen wurde, die die kirchlichen Verhältnisse prüsen sollte, drach seine Glanzzeit an. Zum Sekretär der Synode in Naupsia ernannt, war er es namentlich, der die Unabhängiskeitserklärung der griech. Kirche in demselben Jahre durchsetze. Er war es auch, der gegen die mächtige Reaktion kämpste, die sich 45 nun dom seiten der russischen Regierung und des ökumenischen Katriorchen unter der nun von seiten der ruffischen Regierung und des ötumenischen Batriarchen unter der Führung des Konstantinos Dekonomos auf tirchlichem Gebiete (f. d. A. Bo XIV S. 302, 29) geltend machte. In diese Zeit fällt seine große wissenschaftliche Fehde gegen den letteren und die von diesem geleitete evangelische Posaune, über die in dem A. Dekonomos (a. a. D.) näher berichtet ist. In biesem Kampse schrieb er die gestesmächtigen Schriften: Περί 50 Zaxagίov vloῦ Bagaxίov, Athen 1838 und Ο ψευδώνυμος Γερμανός, Athen 1838. Auch Περί δοχου 1840 gehört hierher, in der er in evangelischer Weise für die Erlaubteheit des Eides eintrat. Indessen die Zeitverhältnisse zu sehr gegen ihn, als daß es seinen Beschuldigungen zu mächtig und die Zeitverhältnisse zu sehr gegen ihn, als daß es seinen Feinden nicht hätte gelingen müssen, ihn zu strießen. 1839 wurde Ph. seiner Stellung 55 als Setretar ber Synode enthoben und jum Professor der Philologie ernannt. Diese Gewaltthat veranlagte ihn, die Apologie ju schreiben, in der er seine Rechtgläubigkeit glanzend verteidigte. Die Apologie ist zugleich eine ausgezeichnete Quelle für die Kenntnis der damaligen griechischen Kirche, namentlich auch nach ihrer Stellung zum Brotestantismus. Den Rampf um bie Freiheit ber Kirche von Bellas fette Pharmatibes inzwischen 60 ungestört fort. Es ist wesentlich ber Erfolg seiner Bartei, daß bie Nationalversammlung

von 1843 zwar die Notwendigkeit einer kanonischen Einheit mit Konstantinopel anerkannte, aber doch mit Bestimmtheit die Unabhängigkeit und Freiheit der Kirche von Hellas festgehalten wiffen wollte. So konnte das Berletende des schroffen Borgehens der bellenischen Synode von 1833 wieder gut gemacht werden und zugleich das auf die Dauer unerträgliche Verhältnis schwinden, daß der ökumenische Patriarch und die übrigen das Dasein einer selbstständigen Kirche von Hellas ignorierten. Als nun freilich die griechische Σαφεία είπει γειδημαποίχει κίταγε νοι Helas ignorierten. Als nun freilig die griechige Regierung in ihrem Schreiben vom 30. Mai 1850 um Unerkennung der bestehenden Versfassung den Patriarchen Unthimos bat, antwortete dieser und seine Spnode mit dem Συνοδικός τόμος νοιη Juni 1850 (vgl. Κώδηξ εερός, περιέχων τὰ πρακτικά τῆς τοῦ άγίας και μεγάλης Συνόδου τῆς συγκροτηθείσης ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐπὶ τοῦ παναγ. οἰκ. πατρ. κυρ. κυρ. 'Ανθίμου τοῦ Βυζαντίου περὶ τῆς ἐν Ἑλλάδι ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἐν ἔτει σωτηρίω αων. Ἰνδικτιώνος ἡ, κατὰ μῆνα Ἰούνιον. Patriarchatburderei), in dem die contingifeit der Riche zwar anerkannt, jeder Einssigher der Single states and der hellenischen Regierung aber untersagt und für gewisse Fälle Ratserholung von dem La-15 triarchen vorgeschrieben war. In Griechenland war es nur die zweite Kammer, die den Tomos nicht ohne weiteres annehmen wollte. Erst als Pharmatides seinen O συνοδικός τόμος ή περί αληθείας, Athen 1852, 629 S. dem Batriarchen entgegenschleuberte, schlug die Meinung ju Gunften der Opposition um. Es tam die Kirchenverfassung von 1852 zu stande, die dem Batriarchen nur kirchliche Ehrenrechte gewährte, im übrigen aber die Unabhängigkeit 20 der hellenischen Kirche wahrte. Der sogenannte Antitomos des Pharmakides ist eine Streitschrift ersten Ranges, die in glänzender Darstellung an der Wahrheit der Geschichte die Frage der Kirchenversassung beurteilt. Mag man die Rücksichtsosigkeit des Ausdrucks und manche Übertreibungen beanstanden, so bleibt boch immer ein sehr anerkennenswertes Denkmal historischer Forschung, die das Beste ber protestantischen Schulung verdankt. Es 25 scheint, daß Ph. hernach nicht mehr öffentlich hervorgetreten ist. Ein größeres historisches Werk gegen die romische Kirche, an dem er in den letten Jahren seines Lebens arbeitete (Κήουξ S. 213), blieb unveröffentlicht. Bon seinen früheren Werken sei hier noch erwähnt seine Erklärung des neuen Testaments: Η καινή διαθήκη μετά υπομνημάτων aoxalwr, Athen 1844, 7 Bbe. Bei dem Kommentar benutte er wesentlich den Zygaso denos u. a. Er starb am 21. April 1860 (Κήρυξ S. 203). Mit Recht hebt der Nachruf an dem Charafter bes Ph. seine unerschütterliche Liebe zur Wahrheit, seine ungebeuchelte Frömmigkeit und seine Uneigennütigkeit bervor. Bh. MRener.

Pheresiter f. b. A. Kanaaniter Bb IX G. 739, 32.

Bhibefed f. Bibefed.

35 Philadelphier f. d. A. Leade Bb XI S. 326, 44.

Philaster, gest. vor 397. — Ausgaben: Sichard, Basel 1528, unvollständig und sestenhaft; J. M. Fabricius, Hamburg 1721, verbessert aber ohne neue handschr. Grundlage; Galeardus in Collectio Patr. eccl. Brixiensis 1738, erste vollständige Ausg.; danach MSL 12 und Oehler, corp. haeres. I; neue fritische Ausgabe von Mary 1808, CSEL Bd 38. — 40 Litteratur: Die Proleg. der Ausgaben; Lipsius, Jur Quellentritis des Epiphanius, Wien 1865; Lipsius, Quellen der ält. Kepergesch., Leipzig 1875; Harnack, Quellentritis der Gesch. des Gnosticismus, Diss., Deipzig 1874 und 3hTh 1874; Harnack, Litt.-Gesch. I, S. 150; Jahn, Gesch. des nt. Kanons II, 1, S. 233 ff. u. ö.; Kunze, De hist. Gnosticismi sonibus novae quaest. criticae, Leipzig 1894. Unter den Handschr. der Görres'schen Bibliothet hat Warr einen aus St. Mazimin stammenden Kodex des Phis. entdeckt. Er berichtet darüber in den SB. der Sächs. Ges. B. 1904.

Philaster (nach Marx richtige Namenssorm Filastrius) aus Agypten (?) stammend, wurde vor 381 Bischof von Brescia; denn in diesem Jahre nimmt er teil an der Synode von Aquileja (Mansi 3, S. 599). Augustin hat ihn in Mailand kennen gelernt, nennt wihn aber nur einen Filastrius quidam. Sein Nachfolger Gaudentius, der noch zu Ambrosius Ledzeiten, also vor 397 Bischof von Brescia wurde, rühmt seine Rechtgläubigseit und seine geistliche Wirksamkeit in der Gemeinde (MSL 20, S. 957); dies ist das einzige Datum für sein Todesjahr. Dagegen gilt als Todestag in der Tradition der Kirche von Brescia der 18. Juli. Der sermo de vita et obitu Philastri (MSL 20 S. 1002) angeblich von Gaudentius 14 Jahre nach Phil.s Tod an seinem Gedächtnistag gesprochen, enthält legendenhafte Ausschmückung dieser wenigen Daten. Der dürftige biographische Inhalt und die Überlieserung (nur in einem Brescianer Koder) haben Marx veranlaßt, die Zweisel Dupins an der Echtheit wieder auszunehmen und die Rede für

ein Produkt des 8. oder 9. Jahrhunderts zu erklären (Mart, Prolegg. VII). Der Ketterkatalog, diversarum haereseon liber, geschrieben wahrscheinlich 383 ober 84, enthält eine Sammlung von 28 vorchriftlichen und 128 driftlichen Häresien, zuerst 64 nach ber Zeitfolge, bann 64 nach bem Inhalt ihrer Lehre zusammengestellt. Doch find die Grenzen Die Uberlieferung der Schrift ist mangelhaft. Auch Mary 6 nicht genau eingehalten. hatte nur 2 unvollständige Handschriften, die sich gegenseitig ergänzen, die neuentdeckte der itte ist die Grundlage der ed. princ. Das Latein verrät den ungebildeten Verfasser, als den ihn schon Augustin bezeichnet. Noch geringer ist die Summe von Verstand, welche der Verfasser aufzuwenden in der Lage war. Um den Jahlenrahmen auszufüllen, dat er vielsach Zusammengehöriges getrennt, die abenteuerlichsten Namen und Sachen 10 Jusammengesucht und offendar vieles selber dazu ersunden, oder sich von irgend einem Spagvogel zum besten halten laffen (die Anbeter der ägpptischen Frösche und der phi= liftäischen Mäuse, die Barefe ber Troglodyten aus Eg 8, 11 konstruiert, die Buteoriten oder Brunnenverehrer nach Jer 2, 13). Der 3. Teil von cap. 93 an enthält größten-teils Widerlegungen falscher Unsichten über einzelne Bibelstellen, durchweg aus dem UT, 15 außerdem 3. B. nicht weniger als 5 Kap. über die kegerischen Übersetzungen des AT gegenüber den allein geltenden LXX; aber auch folche Särefen, wie die "wütenden Heiden", die an Deukalions Flut glauben (cap. 122), oder die nicht glauben, daß die Sterne jeden Abend von den Engeln aus dem Kasten genommen und an den Himmel gesteckt werden (133). Als Quelle für die alteren Häresien bis Noct hat Lipsius aus 20 der Übereinstimmung der 3 Häresiologen Pseudotertullian, Philaster und Ephiphanius das verlorene syntagma adversus omnes haereses des Hippolyt ermittelt. Auch sonst hat Bh. aus Sippolyt besonders Kenntnisse über heidnische Philosophen und Dichter geschöpft (Marx, Proleg. XXXVII). Entgegen der seit Lipsius allgemein geltenden Ansicht, suchte Kunze (a. a. D. S. 47 und 66) direkte Benutzung von Spiphanius Panarion 25 nachzuweisen. Dagegen spricht aber die Thatsache, daß außer dem durch Hipp. Syntagma als gemeinsame Quelle gebeckten Kreis sich taum Berührungen auffinden laffen. Das Kapitel über die Manichaer (Phil. 61, Epiph. 66, 25) geht auf die acta Archelai als gemeinsame Quelle zurud. Wenn Phil. die Namen der Borborianer (cap. 45) und der milites (cap. 29) aus Epiph. 26 übernahm, so hat er alles durcheinander gebracht und w von Letteren das Gegenteil gesagt. Wenn er den Spottnamen der Montanisten "Tastodrugiten" bei Epiph. 48 fand, ist schwer begreiflich, wie er zu seinem Blödsinn über Askodrogiten cap. 75 kam. Von Paulus Samosata sagt Epiph. 62: ovre περιτομήν έχουσιν, Phil. 64: circumcisionem docedat. Vgl. weiter Coluthianer, Aerianer Semiarianer, gleiche Namen, aber völlig abweichende Beschreibung. Kurz, wenn er den 25 Semiatianer, gleiche Namen, aber völlig abweichende Beschreibung. Murz, wenn er ven so Epiph. vor sich gehabt hat, so hat er ihm doch nicht viel Gescheidtes zu entnehmen geswußt. Der Wert des Bückleins ist unter solchen Umständen gering, außer wenn man es als Zeichen seiner Zeit betrachtet. Für die theologische Bildung des MU hat Phil. besonders dadurch Bedeutung erlangt, daß Augustin ihn, nicht ohne Arger, in seinem Rezersatalog erzerpiert hat. In Betracht kommt er auch für manche Fragen der Ges 40 schichte des neutestl. Kanons, besonders für den Hebräers und Laodicenerbrief, vgl. Zahn, a. a. D.

Phileas, Bischof von Thmuis in Unterägypten und Märtyrer, gest. 305. — Duellen und Litteratur: Eusebius, KG VIII, 9. 10. 13, 7; Rusinus, KG VIII, 10; der Brief an Meletius zuerst gedruckt von Fr. Scipione Masser, Osservazioni Letterarie III, 45 11 ss., Berona 1738. Abgedruckt mit dem Brief dei Eusebius in MSG 10, 1559 ss.; Routh, Reliquiae sacrae , IV, 83 ss.; die Atten des Martyriums sateinisch: AS Febr. I, 459 ss.; Ruinart, Acta sanct. ed. Ratisd. S. 519 ss.; Knopf, Ausgewählte Märtyrerasten, Freib. 1901, S. 102 ss.; der griechische Text der Atten dei Combesis, Illustrium Christi martyrum lecti triumphi, Paris 1660, S. 145 ss. Bgl. Harnack, Gesch. der altdrisst. Lett. I, 441 ss. II, 2, 69 ss.; de Blant, Les persecuteurs et les martyrs aux premiers siècles de notre ère (Paris 1893) S. 226 ss. und Notes sur les actes de saint Philéas in Nuovo dulletino di archeologia christiana, Kom 1896, S. 27 ss.; C. Schmidt, Fragmente einer Schrift des Märtyrerdisches Retrus v. Alex., Al, NF V, 4 b; Bardenhewer, Gesch. der altsirchs. Litteratur, Freib. 1903, II, 211 fs.

In seiner Schilderung ber diokletianischen Verfolgung in Agypten teilt Eusebius KG VIII, 10, 2—10 ein Bruchstud aus einem Brief des Bischofs Phileas an seine Gemeinde zu Thmuis in der Thebais mit, den dieser nach 10, 11 aus dem Kerker in Alexandrien an sie geschrieben hat. Phileas stellt ihr darin das Beispiel der alexandrinisischen Märthrer vor Augen, die Christum im Herzen tragend, um der ewigen Güter willen so

alle Marter und den Tod willig erduldeten. Den Brief an Meletius hat Phileas ebenfalls aus dem Gefängnis geschrieben und zwar zusammen mit drei miteingekerkerten Bi= schöfen. Sie rügen hier, daß Meletius ordnungswidrig an ihrer Stelle andere Bischöfe ihrer Gemeinden geweiht, statt die kirchlichen Ordnungen zu scheuen und ihr und des Petrus von Alexandrien Recht zu achten (s. den Art. Meletius Bo XII S. 559, 33 ff.). Als den Überseher des nur lateinisch erhaltenen Briefs vermutet man den Hilarius in seiner Schrift über das Konzil von Nimini, Harnack S. 442. Mit denselben Bischen zusammen wird auch Eus. VIII, 13, 7 und in den griechischen Aften Phileas genannt. — Eusebius erwähnt den Phileas als Beispiel der durch Reichtum, vornehme Geburt, Würde-10 stellung und philosophische Bildung hervorragenosten unter ben agyptischen Martyrern, ausgezeichnet ταις κατά την πατρίδα πολιτείαις τε καί λειτουργίαις έν τε τοις κατά φιλοσοφίαν λόγοις (VIII, 9, 6f.). Als einen solchen lassen ihn auch die Aften erkennen, deren Echtheit in ihrer von Ruinart edierten lateinischen Bersion (ohne nähere Begründung verneint von C. Schmidt S. 22 A. 1) m. E. nicht beanstandet werden darf. 15 Sind boch diefe Aften mahrscheinlich schon Eusebius VIII, 9, 7 f. (vgl. των έπ' άξίας ... καὶ αὐτοῦ τοῦ δικάστου παρακαλοῦντος, ὡς ἂν αὐτῶν οἶκτον λάβοιεν, φειδώ τε παίδων καὶ γυναικών ποιήσοιντο mit Acta 2 ©. 520 advocati et officium una cum curatore et cum omnibus propinquis eius pedes eius complectebantur, rogantes ut respectum haberet uxoris et curam susciperet liberorum) und Sie-20 roupmus, De vir. ill. 78 (disputatione actorum habita adversus iudicem, qui eum sacrificare cogebat, pro Christo capite truncatur) betannt, Rufinus VIII, 10 hat einen Christen Gregor als Berfasser von Aften des Phileas namhaft gemacht, und bie Schrift wird in ihnen in der vorhieronymianischen Fassung citiert (Le Blant C. 28). Auch die einzelnen Buge bes Berhors, g. B. die Forderung, wenigstens dem Ginen Gott 25 zu opfern und der Hinweis auf die judischen Opfer, bekunden die Ursprünglichkeit. -Kulcianus, der die Verhandlung leitet, war, wie C. Schmidt S. 47 ff. gezeigt hat, schon suicianus, der die Veryandlung leitet, war, wie E. Schmidt S. 47 ft. gezeigt hat, schon beim Ausbruch der Verfolgung Praeses augustalis in Ägypten. Wie lang er daselbst Exarch geblieben, wissen wir nicht. Aber Hierokles, beim Ausbruch der Verfolgung Statthalter in Bithynien, war sein unmittelbarer Nachsolger, und zwar wenigstens 308, vernutlich schon 306 (s. Bd VIII, S. 40; Harn. II, 2, 70). Daher nötigt die Verurteilung durch Kulcianus, das Marthrium des Phileas nicht erst den letzten Jahren der Verfolgung, etwa gleichzeitig mit dem des Petrus von Alex. (entsprechend Eus. VIII, 13, 7) zuzuweisen. Bardenhewer S. 212. 639 nimmt an das Jahr 304, die meisten früher 305, jett 210—214. Mit Phileas ward zugleich ein hoher Staatsbeamter, namens Philos dromos, zu Alexandrien enthauptet, nach dem Martyrologium Hieronymianum am 4. Vebruar (s. Bd XII S. 560). 4. Februar (f. Bd XII S. 560).

Philipp, der Großmütige, Landgraf zu Holfen, gest. 1567. — Litteratur: Glagau, Anna von Hessen, die Mutter Philipps d. Großm., Marb. 1899; Wig. Lauze, Leben und Thaten Philippi Magnanimi 2c., Islan. d. B. f. hesse. Marb. 1899; Wig. Lauze, Leben und Thaten Philippi Magnanimi 2c., Islan. d. B. f. hesse. Gesch. und Landeskunde. Rassel 1841—43; Rommel, Ph. d. Großm., Vießen 1830, 3 Bde (auch in dess. hess. dess. d. Bb III st.); Bh. Hessen Ph. d. Großm., Rassel 1846; Friedensdurg Abest. Gesen Ph. d. Großm., Rassel 1846; Friedensdurg Abest. Gesen Ph. d. Großm., Rassel 1846; Friedensdurg Abest. Achiel 1836; ders., Werkwirdige Attenstüde aus dem Zeitalter d. Res., Mard. 1838; ders., Reise Beiträge zur Gesch. d. Res., Leipz. 1841; J. Duller, Neue Beiträge z. Gesch. Ph. d. Großm., Tarmst. 1842; M. Lenz, Brieswechsel L. Phil.s mit Bucer, 3 Bde (Publ. a. d. Breuß. Staarsard. Bd V. XXVIII. XLVII), Leipz. 1880—91; Politische Averspondenz der Stadt Straßburg, I. Pd. ed. Bird, II. ed. Bindelmann, 1882 st.; A. v. Drussel, Kaiser Karl V. und die röm. Kurie, UMR Bd XIII. XVI. XIX, 1877—90. Auntiaturberichte, Gotha 1892 st.— L. Schmitt, Der Kölner Theologe Nis. Stageshr u. der Franzistaner Nis. Herborn, Freib. 1896; B. Friedenburg, Jur Borgeschichte des Gotha-Torgausschen Will. G. 192 st.; B. Credner, Phil. des Gr. Heisstag zu Speier 1526, Berlin 1887; Schornbaum, G. v. Brandenburg und d. sächs. hesser, Heisstag zu Speier 1526, Berlin 1887; Schornbaum, G. v. Brandenburg und d. sächst. hesser. Heissige Kirchenresormationsordnung, Geschen 1852; K. Köhler, Attenst. z. hess. hess. hesser. Heisseschen 1852; K. Köhler, Kitenst. z. hess. hess. hesser. Heissige Kirchenresser. des Visser. Der Reformationsordnung sür die Gemeinben Heisens von 1526, Darmst. 1899; B. Köhler, Less. Kirchenvers. der Reformationsordnung sur des Kirchenvers. der Reformationsordnung für die Gemeinben Heisens von 1526, Darmst. 1899; B. Köhler, Hess., Hess., hess., hess., hesser., He. Desser. Messer. Desser. des Kirchenvers. des Kohlesser. Dessen 1894; G. Conrad. Di

berf,, Analecta Lutherana. Briefe und Aftenstüde zur Geschickte Authers, Gotha 1883; J. J. Müller, Historie von der evangelischen Stände Protestation 2c., Weimar 1705; Maurensbrecher, Karl V. und die deutschen Protestanten, Düsseld. 1865; ders., Gesch. der tath. Mes., 1. Pd., Nördlingen 1880; D. Windelmann, Der Schwalfaldische Bund 1530—1532 und der Nürnberger Religionsfriede, Straßt. 1892; J. Wille, Phil. d. Gr. von Hessen noch die Ressituation Ulricks v. Württemberg, Tübingen 1882; B. Rosenberg, Der Kaiser und die Kostinaten 1537—39, Halle 1903. — Zur Geschickte der Doppelese, Hochsche, Spub, Weschickte Ver Doppelese; H. Deppe, Ultundliche Beiträge zur Geschichte der Doppelese, Hochsche, Beträge zur Eschichte der Andyr., The Und Liebenbe des Landgrafen in Briefwechsel Philipps I, 327 fl.; Koldewey, Der erste Verluck einer Rechtsertigung der Vigamie des Landgra, The Und Kolfenbüttel, Halle 1883, Schr. d. B. s. Reseubsch. Rr. 2; (W. Walther und die Bigemüte, ebb. 1891 S. 564 fl.; R. Kaulus, Luther u. d. Kolhgamie, Litt Veil. d. Köln. Vollenbeil. Die Solfenbüttel, Die Doppelese d. Logr. Ph., Warb. 1903, Diss. Unfer und die Vollendet).— A. Hasencever, Die Politif d. Schmalfaldener vor Ausbruch des Schmalfalbischen Krieges, Verlin 1901; bert., Die Politif Kaiser Karls V. und Landgr. Phil. von Hessenichten Prieges, Marburg 1903; M. Lenz, Der Rechenschaftsbericht Phil. d. Großm. über den Donauseldzug 1546, Marb. 1885; Kommel, Die sünssischichte Verlägengenschnung Ph. v. H., Marburg 1868; J. Maens, Die Gesangennehmung des Landgrafen, R. Arch. s. des Großen, Laurtalbi. des hist. Ver., Kriefe und Aften zur Gesangennahme und haft Ph. d. 2007 der Messenschlassen der Verlägenschlassen. Die Gesangennehmung des Landgrafen, R. Arch. s. diese, J. Respiratum, Dei Unionspolitische Geschaften, Daurtalbi. des hist. Ver., Kriefengeschichte beiter Allegische Des Franzen des Internation Starten.

Schödel, Freiher Weschlassen. Des Geschlassen, Des Kriegenschlassen des Geschauf Lutheranismi 25 (1692; F. B. Hallendarf, Dale 1890. — All

Philipp, Landgraf zu Heffen, beffen Bedeutung für die Reformation und den Protestantismus (einschließlich des schmalkaldischen Bundes) im Folgenden bargestellt werden foll, wurde als Sohn bes Landgrafen Wilhelm, bes Mittleren, ber seit bem Jahre 35 1500 ganz Heffen wieder in einer Hand vereinigte, am 13. November 1504 auf dem Schlosse zu Marburg geboren. Als sein Vater nach langer Krankheit am 11. Juli 1509 gestorben war, hatte seine Mutter Anna von Mecklenburg (gest. 1525), eine energische, zielbewußte, herrschssüchtige, in ihren Mitteln nicht wählerische Frau, vielleicht die thatkräftigste Fürstin ihrer Zeit, — argutissima mulier nennt sie einmal Luther 40 (Enders III, 202) —, die schwersten Kämpse gegen die hessischen Landstände und die diese unterstützenden Wettiner zu bestehen, die sie 1514 endlich die vormundschaftsliche Regierung übernehmen konnte. Freilich die Kämpse dauerten noch sort, aber es gelang ihr je mehr und mehr, die Mitwirfung ber Stande bei Seite ju brangen. Um fich ihrer ganglich zu entschlagen, ließ fie ben noch nicht 14jahrigen Gohn bereits 45 1518 durch Raiser Maximilian mundig erklären, während sie doch thatsächlich das Heft in der Hand behielt, und als dann 1519 der junge Fürst die Regierung felbstständig übernahm, hatte er, wie viele schwierige Verhältnisse im Innern und sonst ihn auch er-warteten, der Mutter wenigstens das zu danken, daß die Macht der Landstände im großen und ganzen gebrochen war. Vielmehr aber auch nicht. Für die Erziehung des Knaben, 50 ber anfangs ber Mutter entrissen, wesentlich in Kassel unter ber Obhut ber ständischen Regenten aufwuchs, scheint wenig geschehen zu sein. Sein Banegvriker nennt zwar zwei wenig bekannte Manner Heibrich Greben und Heinrich Ged als seine Lehrer, setz aber hingu: studia mox aliis ita ut fit implicitus persecutus est, contentus naturae bonitate (Ronr. Mathacus in Panegyrici Academiae Marpurgensis, Marp. 56 1588 S. 8) und wenn Philipp offenbar in der Folge an Kenntniffen hinter anderen Fürsten seiner Zeit nicht zurud stand, nicht wenige sogar übertraf, so war bas ficher erft der Ertrag späterer Jahre und einer seltenen Begabung. Die Widmung der Bucolica durch sein bereits berühmt gewordenes Landeskind, den Dichter Euricius Cordes (Krause, E. Cordes, Hanau 1863, S. 43), konnte keinen Eindruck auf ihn machen, denn die las so teinische Sprache hat er erst in späterer Zeit einigermaßen gelernt. Und wenn auch auf bas, was man später über seine angebliche, aus damaliger Zeit stammende verächtliche Außerung über die Messe erzählte (Rommel, Hess. Gesch. III, 168), kein Gewicht zu

legen ist, so war sicher auch seine sittliche und religiöse Erziehung vernachlässigt worden. Anfangs konnte es sogar scheinen, als fehlte ihm gleich so vielen seiner Standesgenossen in jener Zeit jedes höhere Interesse. Der junge, viel zu früh zur Selbstständigkeit ge- langte Fürst, der an dem aller Sittlichkeit hohnsprechenden Leben seiner Mutter, "der Frau 5 Benus", wie man sie nannte, ein schlimmes Borbild hatte, fröhnte in zügelloser Ungebundenheit vor allem der Jagdlust. Aber in den schwierigen Berhältnissen, die er aus der Zeit der Bormundschaft übernahm, dem immer wieder sich erhebenden Kampf mit den Ständen, der Fehde mit Franz von Sickingen u. f. w., entwickelte er sich bald zu einer zielbewußten Herrschernatur, der auch seinen geschätztesten Raten gegenüber sehr bestimmt 10 seine Selbstständigkeit wahrte, im eigenen Gebiet und nach außen vor allem für die Fürstengewalt eintrat, und wo er sie bei Standesgenossen bedroht sah, zu treuer Bundes-genossenschaft bereit war. — Mit Luther ist er das erstemal auf dem Reichstag zu Worms jusammengetroffen. Wie andere mehr hat er ihn aus Neugierde in seiner Herberge aufgesucht und hat mit ihm (nach Cordatus, Tischreben ed. Wrampelmeper, Halle 15 1885 Nr. 1000 kaum in leichtfertiger Weise) über bessen Auslassungen de impotentibus (op. lat. v. arg. V, 98) gehandelt und ihm beim Abschiede bas Wort zugerufen: "Sabt ihr Recht, Herr Doktor, so helse euch Gott!" Es mag auch richtig sein, daß er, wie später Hecht, Herr Doktor, so helse euch Gott!" Es mag auch richtig sein, daß er, wie später Hedio wissen wurde, sich bahin erklärte, man musse es ihm nicht nur geben, son- 20 dern auch halten (3. f. Gesch. d. Oberrh. NF XI, 365 A.), und daher mag es gekommen sein, daß Aleander ihn als malo et tutto Lutherano verdächtigte (Brieger, Aleander und Luther, 1884 S. 125), aber für die religiöse Frage hatte er noch kein Interesse und schon am 30. April 1521 hatte er den Reichstag verlassen (Reichstagsakten II, 884). Auf der andern Seite ist es jedoch schwerlich den Thatsachen entsprechend, wenn man 25 ihn im Gegensat zu späterer Zeit als entschiedenen, ja grausamen Gegner der beginnens den religiösen Bewegung in seinem Lande hinstellt. Was darüber berichtet wird, läßt kaum eine reinliche Scheidung von Geschichte und Legende zu. Db er wirklich das Wormser Edikt veröffentlicht hat (wie man aus Lauze I, 67 schließen wollte), ist bis jest nicht erwiesen. Das Wahrscheinliche wird bas sein, daß er selbst nach seiner Erziehung 80 am Alten hing und getreu der Tradition seines Hauses, das seit langem auch eine kirch= liche Oberaufsicht namentlich über das Klosterwesen in Anspruch nahm, selbstitändige Neuerungen Einzelner nicht glaubte dulden zu können, wosür er das Lob des Joh. Eck (Beitr. 3. bahr. KG II, 182), des Cochläus und der Mönche seines Landes ersuhr (vgl. L. Schmitt, Nik. Stageshyr S. 53). Aber der Umschwung muß sich ziemlich schnell vollszogen haben und zwar nicht lange, nachdem er sich Ansfang 1524 mit Christine, der Tochter Georgs von Sachsen, des entschiedensten fürstlichen Gegner Luthers, vermählt hatte. Den äußern Anlag bot, daß ihm Luthers Übersetzung des Neuen Testamentes in die Sande gefallen war, das er, wie bald die ganze Bibel, mit großem Eifer ftudierte. Eine Begegnung mit Melanchthon auf deffen Reise nach ber pfälzischen Beimat im Frühjahr 40 1527 und ein von biesem erbetenes Gutachten (CR I, 703 ff.) befestigte ihn in evangelischen Anschauungen. Noch konnte es lediglich als ein Eingehen auf den Beschluß bes Nürnberger Reichstags angesehen werden, als er in einer Berordnung vom 18. Juli 1524, die eine strengere Handhabung der Sittenpolizei einschärfte, zugleich gebot, das Bolt "im Evangelio und Lehre Chrifti unseres Behalters und Seligmachers lauter 45 und rein, treulich und christlich zu unterrichten" (Seckendorf I, 295), aber sehr bald erfuhr man, daß der Fürst damit die Lehre Luthers freigab (Enders V, 14 vgl. S. 13; N. Arch. f. sächs. Gesch. 6, 109 25). Um biese Zeit begann man in Kassel bie Meffe beutsch zu feiern, die Mönche entliesen den Klöstern, und die Obrigkeit ging daran, um seine Berschleppung zu verhindern, den Klosterbesit festzustellen. Alls der Marburger Franziskaner so guardian, Ritolaus Ferber von Berborn, der fich lange Zeit der Gunft des Fürsten erfreut hatte, ibn in einer bringenden Spiftel ermabnte, wie andere Fürften die Reuerer mit bem Schwerte auszurotten, ließ der Landgraf feinen Sendbrief mit evangelischen Gloffen verseben im Druck ausgeben und bekannte sich in seiner Antwort offen jum Evangelium (L. Schmitt S. 52). Und einen deutlichen Einblick darein, wie tief er schon in die hei-55 lige Schrift eingedrungen war, zeigt sein im Frühjahr 1525 an seine Mutter gerichteter Brief, die ihm im Sinne des Franziskaners Vorhaltungen gemacht hatte (Rommel, Ph. v. H. III, 1 ff.), und um bieselbe Zeit tam es darüber schon zu einem gereizten Briefwechsel mit seinem Schwiegervater Georg, dem gegenüber ber Landgraf seine evangelische Uberzeugung in mannhaften Schreiben bertrat und bereits ben Deftanon als "Gottesläfterung" so bezeichnete und jenen ermahnte, nur bem flaren Wort Gottes zu folgen (Rommel ebb. G. 3 ff.

vgl. Friedensburg im N. Arch. f. sächs. Gesch. 6, 45 ff.; Th. Kolde, Friedr. ber Beise, 1881, S. 60). Bei einer Zusammenkunft mit Johann von Sachsen und seinem Sohne im Marg 1525 erklärte er, für das Evangelium Land und Leute, Leib und Leben preisgeben zu wollen (Spalatin bei Menden, seriptores II, 1642). Außer, daß er, wie er ber Mutter gegenüber zugab, Prediger hin und her schiedte "auf daß nicht durch unges 5 lehrte Prediger Aufruhr entstände" (Rommel, Ph. v. Hessen III, 2), war von irgend welchem positiven Eingreifen in die religiösen Verhältnisse noch nicht die Rede, und Phis lipps thätfräftige Befämpfung des Bauernfrieges (W. Faldenheiner, Ph. d. G. im Bauernkriege, Marb. 1887) und sein damaliges Zusammengehen mit Herzog Georg konnte bei ben Freunden des Alten noch einmal die Hoffnung erwecken, der Landgraf werde sich 10 seschalten lassen. Noch am 23. August 1525 erhielt er von Clemens VII. ein Belobigungsschreiben wegen seiner Bekämpfung der impil ac nefarii Lutherani pro fidei patrocinio (Rommel, Gesch. v. Hessen III, Anh. S. 224). Aber auch die erneuten Einwirkungen Georgs von Sachsen waren vergebens. Philipp gehörte sogar ju ben wenigen, die Luthers Stellung im Bauernfriege verstanden, und suchte, wenn auch vergeblich, 15 seinen Schwiegervater bavon zu überzeugen, daß bas Evangelium mit bem Bauernaufruhr nichts zu thun habe. Den Berfuch, ihn in das von Georg veranlagte Deffauer Bundnis vom 19. Juli 1525 mit seiner Spitze gegen "die verdammte lutherische Sekte" zu ziehen, wies er in gemeinsamem Schreiben mit Joh. von Sachsen und freimütigem Bekenntnis zum Evangelium zurück (Friedensburg, Vorgesch. S. 114). Er war es, der jest den Ge- 20 danken eines förmlichen ervongelischen Bündnisses dann zu dem in Torgau beschlossen und am 27. Februar 1526 zu Gotda ratiszierten Bündnis mit dem Kurstischen und Aufland in der State dann zu der State den Surschlassen der State der State den Surschlassen der State den Surschlassen der State den Surschlassen der State der State den Surschlassen der State der State den Surschlassen der State de fürsten von Sachsen führte. Und biefes zu einem Schutbundnis aller evangelisch gefinnten Stände ("falls fie wegen ihrer Saltung in der Glaubenssache Anfechtung erleiden wurden") weiter zu bilden, war fortan sein eifriges Bestreben. Denn niemand sah von Anfang 25 an klarer, wie groß die Gefahr war, und war entschlossener, alles aufzubieten, um ihr entgegenzutreten, als ber bamals erst 22jährige, für bas Evangelium begeisterte Landgraf, ber allerdings auch febr bald politische Interessen mit bem evangelischen Bundnis verband, benn schon im Frühjahr 1526 plante er, auf biefem Wege die beabsichtigte Erhebung bes Erzherzog Ferdinand zum römischen Könige zu hintertreiben (Friedensburg, Speier 517 ff.). 30 Mit seinem Eintreten für die evangelische Sache kam ein politisches Element in den werbenden Brotestantismus, das zwar manche Schädigungen hervorrief, aber für seinen außerlichen Bestand von unermeßlicher Bebeutung werden sollte.

Wie er von Anfang an gewillt war, seine evangelische Haltung auch vor dem Kaiser zu vertreten, zeigt die Instruction, die er dem zu Karl V. nach Spanien reisenden Pfalz= 35 grafen Friedrich mitgab, von der wir freilich nicht wiffen, ob fie dem Monarchen bekannt wurde (Friedensburg, Speier S. 124 f.). Sein evangelischer Standpunkt sollte alsbald auf dem Reichstage zu Speier von 1526 allen offenbar werden. Auch äußerlich, so war es sein Wille, follten sich die Evangelischen durch Vermeidung von allem, "was wider Gottes Ehre und Gebot fein mag" auszeichnen (Ebb. S. 292). Als er am 12. Juli 40 mit 200 Reitern einzog, waren feine Begleiter nicht nur in die gleiche Farbe gekleibet wie die des fachfischen Kurfürsten, sondern trugen, ein deutliches Symbol des Zusammen-stehens der Evangelischen, dasselbe Abzeichen: Verbum domini manet in aeternum. Mit Staunen und Ingrimm mußten die Altgläubigen beobachten, wie man sich über die Fastengebote und sonstige kirchliche Satzungen binwegsetzte, wofür auch ein hessischer 45 Kammersekretar Erbert Ruell in einer in Speier ausgegebenen Schrift eintrat (vgl. Beefenmeper in Staublins Kirchenhistorischen Archiv 1825, S. 113). Als man bem heisischen Hofprediger Abam Krafft (f. b. A. Bb XI S. 57) die Kirchen verschloß, ließ der Fürst ihn und die andern Theologen in seiner Gerberge von einer Gallerie aus in einem für jedermann zugänglichen Hofe predigen (Friedensburg, Speier S. 299), und oft 50 brängte sich das Bolk zu Tausenden in die von den Gegnern als "Repergasse" gebrand-markte Straße, in der die evangelischen Fürsten wohnten, predigte doch Krafft, wie die Straßburger Gesandten berichten, "ohne einiges Bochen und Schelten Christum ganz sanst-mütiglich" (Birck, pol. Corr. I, 265). Als Erzherzog Ferdinand dagegen auftreten wollte, erwiderte der Landgraf, er laffe fich nichts verbieten und wenn es seinen Kopf koften 55 sollte, und es machte nicht geringes Aufsehen, mit welcher Gewandtheit und Schriftbelesenheit er nicht nur ben geistlichen Fürsten, sondern auch dem nicht ungelehrten Generalbifar von Konstanz, Dr. Joh. Faber widerstand (Friedensburg S. 303. 307). Danach ergab es sich wie von selbst, daß namentlich die evangelisch gesinnten Städte, auch wenn sie ben Bundnisgedanken bes Landgrafen noch jogernd gegenüberstanden, sich doch an ihn so anlehnten, wodurch jene Fühlung mit den Oberländern angebahnt wurde, die schon in Speier ins Gewicht siel und in den nächsten Jahren ein hervorragender Faktor in der hessischen Politik blieb. Vor allem fallen in diese Zeit die Anfänge der Beziehungen zu Straßburg, dessen Vertreter, Jakob Sturm, der Landgraf damals zuerst kennen lernte. Und welche Stellung er trotz seiner Jugend sich schon dei den Standesgenossen erworden hatte, zeigt der Umstand, daß er, der leidenschaftliche Vertreter des Luthertums, in den Fürstenausschuß gewählt wurde. So hat er denn auch dei allen Fragen des für die weitere Entwickelung so wichtigen Reichstags eine nicht unbedeutende Rolle gespielt.

in den Fürthenauschung sewählt wurde. So hat er denn auch dei allen Fragen des für die weitere Entwickelung so wichtigen Reichstags eine nicht unbedeutende Rolle gespielt.

10 Er war es auch, der, odwohl die Reigungen zu Resormen im Lande (vgl. Heppe I, 137) noch vereinzelt waren, auf Grund des vieldeutigen Reichstagsabschieds von 1526 zuerst daran ging, eine kirchliche Neuordnung nach evangelischen Grundsätzen in seinem Lande vorzunehmen. Neben seinem Kanzler, dem auch humanistisch gebildeten Feige (Ficinus) aus Lichtenau und dem schon erwähnten ruhigen und besonnenen Hosperdiger Krasst, 15 beriet ihn dabei ein Mann ganz anderen Schlages, der frühere Franziskanermönch Lambert von Avignon (s. d. Bd XI S. 220), der das Evangelium mit der Glut des Sübstranzosen vertrat und das alte Ceremonienwesen mit dem Eiser eines Konvertiten bekämpste. Bielleicht von Jak. Sturm aus Straßdurg, wo er einige Jahre verledte, dem Landgrassen empschlen, kam er bald nach dem Speierer Reichstage an den hessischen Hospen und Sinholung auswärtiger Gutachten, unter denen das Melangthons möglichste Schonung des Hergebrachten empschl (CR I, 820 ss. d. Monderg ein von der hessischen Geistlichseit, der Ritterschaft und "gemeiner Landschaft" beschickter kirchlicher Landtag zu einem "freundlich und dristlich Gespräch" zusammen (vgl. den A. Homburger Spnode Bd VIII S. 288 ss.), um "in den dristlichen Sachen und Invendenten der Glaubensfragen versorn, sich darauf beschränkte, die Kompetenz des Landgrassen, über Glaubensfragen versorn, sich darauf beschränkte, die Kompetenz des Landgrassen, mit her Glaubensfragen versorn, sich darauf beschränkte, die Kompetenz des Landgrassen, mit hen hessischen Germeinden reformiert werden müsse. Ihr Ergebnis, die im wesentlichen wohl auf Lambert zurückzussen, die und kreisten.

meinden tespermiert werden musse. Ihr Ergeonis, die im wesentichen wohl auf Lambert zurückzuführende, sogenannte Homberger Kirchenordnung, die auf nichts Geringeres ausging, als auf eine vollständige Neugründung des Kirchentums im Interesse der Aufricktung einer sich streng absondernden Gemeinde der Heiligen (vgl. Bd VIII S. 290 ff.), wurde aber, zumeist, weil Luther ihre Drucklegung aus guten Gründen (Enders, Luthers Briesw. 6, 80) widerriet, nicht einmal veröffentlicht, geschweige denn, daß man sie als Ganzes durchzusühren versucht hätte. Iwar wurde die in Homberg beschlossene Kirchenvisitation im Sommer 1527 wirklich unternommen, aber die Nistatoren erhielten den Austrag, anzuzeigen, "daß kein besser vrdung form oder weiß fürzugeben und zu machen sei, den das Wort Gottes an sich selbst war", im übrigen auf Luthers Formula missae und seine deutsche Messe von 1526 zu verweisen und im einzelnen es so mit den Ceremonien zu halten, wie es in Marburg in der Pfarre gehalten wurde (K. Köbler a. a. D. S. 244 ff.; vgl. W. Kolbe, Die Einf. der Ref. in Marburg, Marb. 1871, 48 ff.).

fachfifden Bifitationebuchleine (v. Dommer, Die altesten Drucke aus Marburg in Beffen.

Marburg 1892, Nr. 10) eine irgendwie offizielle war, so läßt sich doch nicht verkennen, daß man sich immer mehr, namentlich im Kultus, wenn auch nicht überall gleichmäßig, an das sächsische Borbild und später an die Nürnburger Kirchenordnung anlehnte (vgl. die 50 aus dem Jahre 1548 stammende Beschreibung des Marburger Kultus dei F. Herrmann, Das Interim S. 179 st.). In den nächsten Jahren vollzog sich, nicht immer glatt, sondern unter mancherlei Kämpfen namentlich mit dem deutschen Orden, die allmähliche Auflösung der zahlreichen Klöster und Stiste und die Einführung der Reformation im ganzen Lande, indem der größte Teil des Kirchen- und Klosterguts zu Kirchen- und Schulzwecken und segensteichen Klöstigkeit war aber für der kolle die Fürsorge sir das gesamte Schulwesen und die Errichtung der ebenfalls schon in Homberg geplanten Universität in Marburg, der ersten evangelischen Hochschule, die im Somwer 1527 in Gang kam. Ganz im Sinne Luthers erklätzte der Landgraf, daß er nicht der Meinung sei, "daß durch das gnadenreiche Gedangelium alle andern Studia sollten und wollten umgestoßen, niedergelegt und abge-

than" werden, aber naturgemäß wurde bie neue Hochschule neben Wittenberg junachst

eine Pflanzstätte evangelischer Theologen.

Es begreift sich, daß dieses reformatorische Borgehen die Beziehungen Philipps zu Georg von Cachfen, ber fortwährend fur die Bertilgung ber Reger agitierte, nicht gerabe verbefferte, und von allen Seiten hörte man von gewaltthätigem Borgeben gegen bie 5 Evangelischgesinnten in den Landen der Gegner und ihrer Hoffnung, daß den Luthezrischen bald der Garaus gemacht werden würde. Namentlich entfalteten auch die Hespen benachbarten Bischöfe von Würzburg und Mainz eine große Thätigkeit, um jede evangezlische Regung zu unterdrücken. Der Mainzer Ratschlag (vgl. Luthers WW. WN. Wd. 19, S. 252 sc.), die dem Mainzer schuldsgegebene Ermordung des wegen Härels angeklagten 10 und vom geiftlichen Gericht freigegebenen Predigers Georg Windler auf ber Beimreise nach halle und mancherlei Kriegsbrohungen, von benen man hörte, erhöhten die Sorge vor einem jederzeit zu gewärtigenden Anschlage, hatte doch Herzog Georg in seiner unter bes Cochläus Namen ausgegangenen Schrift sich nicht gescheut zu sagen, daß die Mörder Winklers aus Kraft und Besehl kaiserlichen Mandats zu Worms nicht unrecht gethan 15 hätten, sondern vielmehr fromme und gehorsame Unterthanen seien (Luthers Werke, WA natten, jondern vielmehr fromme und gehorfame Unterthanen seien (Luthers Werte, 2824 23, 391). Unter diesen Borausseyungen geschah es, daß Philipp den Angaben eines Abenteuerers, Otto v. Pack, der mehrsach von Herzog Georg zu wichtigen Gesandtschaften gebraucht worden war, Glauben schenkte, daß in der That seit dem Mai 1527 ein zu Breslau geschlossens Bündnis katholischer Fürsten zu dem Zwecke bestehe, die evange 20 lischen Fürsten von Land und Leuten zu verzagen, wenn sie nicht dem keperischen Glauben entsgaten. Auf vieles Drängen und nach hohen Bersprechungen ließ Back den Landgrasen im Schwicze 1838 von sieme als Original (in Mart. im Februar 1528 von einer als Original (so Ment a. a. D. S. 175) ausgegebenen Urstunde des Bündnisses Einsicht und Abschrift nehmen. Danach hätten sich König Ferdinand, die Herzöge von Bayern und Sachsen, die Kurfürsten von Mainz und Branden- 25 burg, der Erzbischof von Salzburg und die Bischöse von Würzburg und Bamberg verbunden, die lutherische Keperei ganzlich auszurotten und alle Ordnungen des Papsttums wieder einzuführen. Das Schriftstud enthielt vieles Auffällige: so das Zusammengeben ber Bahern mit Ferdinand, die diesem, damit sollte die Aktion beginnen, helsen sollten; Ungarn vollends in seine Gewalt zu bekommen; auch die Art, wie man die Länder der so zu verjagenden Fürsten verteilen wollte, hätte Verdacht erwecken können, und daß der Landgraf das Opfer einer kühnen Fälschung wurde, steht jest außer allem Zweisel. In-bessen sah er darin nur den Beweis für die lange gefürchteten seinbseligen Absichten der Gegner und scheint keinen Augenblick an der Echtheit der Urkunde gezweiselt zu haben, Gegner und scheint keinen Augenblick an der Echtheit der Urkunde gezweiselt zu haben, ebensowenig der Kurfürst Joh. von Sachsen, dem er begleitet von Ulrich von Württem= 25 berg (Burkhardt, IkW 1882, S. 598) die Kunde alsdald nach Weimar überdrachte. Her kam es am 9. März 1528 zu wichtigen Abmachungen (Ment a. a. D. S. 173 ff.). Wollte man nicht alles aufs Spiel setzen, so durfte man sich nicht mehr, worauf das frühere Bündnis hinauslief, auf die Defensive beschränken und den Überfall abwarten, sondern mußte dem Gegner zuvorkommen, so meinte wenigstens der Landgraf, der auch 40 hoffte, dei dieser Gelegenheit dem vertriedenen Württemberger zu seinem Nechte zu verzhelsen (Hil. Schwarz S. 35) allenthalben Verbindungen anknüpfte, auch dereit war, die angebotene Hilfe Franz' I. anzunehmen. Auch der Kurfürst begann sosort zu rüsten und suchte namentlich im Norden Bundesgenossen zu werben, aber über die Frage, ob man sogleich lossschlagen solle, wollte er erst Luthers Meinung hören. Von der Kaiser, wie ienes acanerischen Anschlages war auch Luther seit überzeugt, aber daß der Kaiser, wie ienes gegnerischen Anschlages war auch Luther sest überzeugt, aber daß der Kaiser, wie jenes Dokument durchbliden ließ, auf der Seite der "Mordfürsten" stände, hielt er für unsmöglich: es handle sich vielmehr um einen Aufruhr wider das Reich und kaiserliche Majestät. Dagegen Bortehrungen zur Abwehr zu treffen, sei der Kurfürst nicht nur berechtigt, sondern um seiner Unterthanen willen auch verpflichtet; aber selbst zum Angriff so zu schreiten, widerriet Luther unter Berufung auf das Schriftwort "Wer das Schwert nimmt 2c." mit Entschiedenheit. Noch seien auch die Gegner nicht öffentlich überführt, Gott könne ihren heimlichen Nat noch hindern, keine größere Schande könnte dem Evangelium geschehen als ein Angriff; hieraus würde nicht ein Bauernaufruhr, sondern ein Fürstenaufruhr entstehen, der Deutschland verderben würde. Deshalb sei der Kurfürst so nicht schuldig, an dem Bündnis sestzuhalten, wenn der Landgraf zum Angriff schreite. Man begreift, daß dieser, dem Pack soeben von neuem die wirkliche Auslieserung des Originals des Breslauer Bündnisses in Aussicht gestellt hatte, damit sehr wenig zufrieden war. Bergebens suchte er Luthers Argumente zu entfräften. Man durfe, erwiderte er u. a., auch Gott nicht versuchen, und wenn Gott die heimlichen Unschläge habe tund so

werden lassen, so musse man bies benutzen und nicht warten, bis das Unheil über die Unterthanen hereingebrochen sei (bei Th. Kolbe, Anal. Luth. S. 101 ff.). Aber am säch= sischen Hofe, wo, wie Philipp richtig vermutet haben wird, auch der vorsichtige Kangler Brud von einem Angriff nichts wissen wollte, blieb man fest, während die Angriffslust 5 bes Landgrafen, der mit jedem Tag die Gefahr größer werden fah, taum noch ju zügeln war. Inzwischen hatten die allerorten, balb auch von den Gegnern betriebenen Ruftungen ganz Deutschland in Unruhe versett. Das Reichsregiment zu Speier erließ schon ein Mandat gegen den Landfriedensbruch. Da setten die Wittenberger Theologen es durch, daß zunächt dem Reichsregiment von dem Bundnis Anzeige gemacht wurde. Es geschah 10 mit der Bitte, für Auflösung des Bündnisses Sorge zu tragen. Zugleich forderte man, das war das Resultat langer diplomatischer Verhandlungen mit Sachsen, Friedensbürgschaften und Erfat ber Rriegskoften seitens ber verbundeten katholischen Fürsten. Herzog Georg und die übrigen mitbeschuldigten Fürsten beteuerten alsbald ihre Unschuld und erklärten das fragliche Dokument für eine schnöde Fälschung. Davon waren die evange-15 lifchen Stände durchaus nicht fofort überzeugt, und Luther war es niemals (vgl. De Bette III, 339. 351), da boch sicher wäre, und damit hatte er nicht so unrecht, daß jene das alles längst betrieben hätten, was das Bündnis enthielte. Gerüftet standen sich die Barteien gegenüber. Zu einem wirklichen Kampfe, der wochenlang brohte, tam es nicht, aber Philipp verharrte, während Johann von Sachsen schließlich barauf verzichtete, auf der Willipp verharrte, während Johann von Sachsen schließlich barauf verzichtete, auf der 20 Forderung, die Kosten für seine Kriegsrüftung ersetzt zu erhalten. Die benachbarten Bischofe von Würzburg, Mainz und Bamberg mußten die Zeche bezahlen. Am 5. Juni 1528 kam es zu Schmalkalden zu einem Vertrage mit Würzburg und Bamberg, wonach diese versprachen, Hessen und Sachsen nicht vom evangelischen Worte zu drängen und an den Landgrafen 40000 bezw. 20000 Gulden Entschädigung zu zahlen. Ebenso mußte sich Mainz zu der Rerhrechen beguemen Frieden zu halten die gleiche Summe wie 25 fich Mainz zu bem Berfprechen bequemen, Frieden zu halten, Die gleiche Summe wie Burzburg zu zahlen und, worauf Philipp besonders Gewicht gelegt zu haben scheint, im Bertrag ju Sittirchen vom 11. Juni ben Rechtsbestand ber geistlichen Jurisbiktion in ben heffischen und fächfischen Landen, bis durch kaiserliche Majestät oder ein driftliches Konzil ein Anderes würde verordnet werden, ausdrücklich anzuerkennen. Das Letztere war 30 offenbar ein großer Erfolg. Aber trot des Friedens blieb namentlich auch wegen der langwierigen Berhandlungen über bie Schuld Back und seine Bestrafung die Stimmung auf beiben Seiten eine sehr gereizte. Im Gefühle ihrer wenigstens formellen Unschuld konnten die römisch gesinnten Stände leicht die Schuld an der Störung des Friedens dem Landgrafen zuschieben. In Sachsen und bei nicht wenigen anderen Ständen blieb 85 angesichts der Gefahr, der sie ausgesetzt gewesen waren, eine gewisse Sorge vor dem schnellen Zusahren des Hessen, und die vorsichtigen Herren in Nürnberg hatten sofort erkannt, daß sein Eintreten für ben Württemberger, an beffen Wiebereinsetzung bes Kaisers Gegner, der König von Frankreich, ein lebhaftes Interesse hatte, ein besonders gefährlicher Bunkt bei den Bundnisbestrebungen sei (Hil. Schwarz S. 40). Und das 40 schließliche Ergebnis war eine sehr erhebliche Verschlechterung der Position der evangelischen Stände, die auf dem zweiten Speierer Reichstage im Frühjahr 1529 deutlich genug jum Ausbruck kam. Schon bie Nichtachtung seitens bes Königs Ferdinands, bie Philipp bei seinem Einreiten erfahren mußte (Ney S. 49), ließ die Mißstimmung gegen ihn deutlich erkennen. An den schwerwiegenden Berhandlungen des Ausschuffes über die verhängnis-45 volle kaiserliche Broposition, die den Abschied von 1526 außer Kraft setzen, auf den Wormser Beschluß zurückgehen und Maßregeln gegen die Zwinglianer ergreifen wollte, war er nicht direkt beteiligt; um so größere Thätigkeit entsaltete er im persönlichen Vertehr und dann im Fürstenkollegium gegen das Gutachten der Majorität. Daß man augenscheinlich vor allem die Evangelischen voneinander trennen wollte, war für ihn mit 50 ber Anlag, von Anfang an die Notivendigkeit der Einigkeit zu betonen. Dafür suchte er namentlich bei den Städten zu wirken (Reim, Schwäb. Ref. Gefch., Tüb. 1855, S. 96), und wenn auch nur ein fleiner Teil ber Städte ber von ihm besonders betriebenen Speierer Protestation beitrat, so waren boch die Lutheraner und Oberländer babei ju- sammengegangen. Und daß dies hauptsächlich das Berdienst des Landgrafen war, steht 55 außer allem Zweifel. Selten bewegten ihn so viele Plane und war er thätiger als in ben nächsten Monaten. Wenn je, so schien jest die Zeit gekommen, die alten Bündnispläne wieder aufzunehmen, die schon vorhandenen Bande enger zu knüpfen. Noch in Speier brachte er am 22. April 1529 ein vorläusiges Bündnis, die sonderlich geheime Verständniss" zwischen Sachsen, Herfen, Nürnberg, Straßburg und Ulm zu stande. Daß 60 baraus nur bann etwas Definitives, Haltbares werben konnte, wenn es gelang, die Spal-

tung in der Abendmahlefrage aus der Welt zu schaffen oder wenigstens zu überbruden, war keinem fo klar als ihm. Man weiß, daß fein feit langerer Beit ichon gebegter Bebanke, dies womöglich durch eine mundliche Berhandlung zwischen den Wittenbergern und Oberländern ober Schweizern zu erreichen, nur durch die Bachchen Sändel und seine Folgen zurudgebrängt, aber bereits im Januar 1529 wieber ernftlich ins Auge gefaßt 6 Und an demfelben Tage, an dem jenes vorläufige Bündnis geschlossen wurde, am 22. April, lub er Zwingli zu einem Religionsgespräch ein und leitete damit die Berhandlungen ein, die dann Anfang Oktober zu dem Marburger Gespräch führten, bessen Vorgeschichte wie Verlauf schon an anderer Stelle (vgl. den A. Marburger Religionszgespräch Bd XII S. 248 ff.) behandelt wurde.

Aber während ber Landgraf erwarten burfte, daß seine Bemühungen, die Eintracht unter ben Evangelischen zu erzielen, auch ben Fortgang der Bündnisbestrebungen gunftig beeinfluffen wurden, mußte er gerabe bas Gegenteil erfahren. Die Wittenberger Theologen arbeiteten dem einen wie dem andern entgegen und erhielten eine ungeahnte Unterstützung durch die Stellung des Markgrafen Georg von Brandenburg, den Sachsen ins 15 Bundnis zu ziehen fuchte. Denn dieser, ber die Oberlander gern abschütteln wollte, stellte als Borbebingung nichts Geringeres als die Annahme eines einheitlichen Bekennt= nisses und einer einheitlichen Kirchenordnung u. s. w. (vgl. Th. Kolde, Der Tag von Schleiz S. 99), was schließlich zur Ausstellung der sog. "Schwabacher Artikel" führte (s. d. N.). So kam es auf den Tagen zu Notach (7. Juni) und zu Salfeld (8. Juli) 20 nur zu Schein- bezw. Vorverhandlungen und danach zu unerquicklichen Korrespondenzen. Sachsen und Brandenburg, nicht minder Nürnberg, das sortwährend in Angst schwebte, es irgendwie mit dem Kaiser verderben zu können, und das sich schon Mut besaßen, als für den Protestantismus politisch wertlos erwies, hatten, obwohl sie nicht den Mut besaßen, offen mit der Sprache herauszukommen, vor allem den Wunsch, des Landgrafen Be- 25 ziehungen zu ben gefährlichen Oberlandern und Schweizern nicht ftarter werben zu laffen. Und die Sorge vor einem etwaigen Abfall Philipps mußte im Wittenberger Lager wachsen, als Philipp am 18. Juli 1529 erklärte, daß an dem Artikel vom Abendmahl unfer Glauben und Seligkeit nicht gelegen ware, daß die Straßburger im Nachtmahl auch Christum bekennten, und die vorhandenen Differenzen nicht so groß wären, um sich von so jenen zu sondern, müsse man doch die Irrenden nach der Schrift nicht "hinwerfen und verachten" (ebend. S. 100). Es machte keinen Eindruck, daß er auf die Kunde von dem zwischen Kaiser und Papst geschlossen Frieden von Barcelona u. a. endlich einmal wissen wollte, ob er im Falle eines kaiserlichen Angriss von Sachen Hille erwarten bürfte. Man antwortete mit nichtsfagenden, höflichen Redensarten und verwies auf die 25 Notwendigkeit einer perfonlichen Aussprache und, offenbar um den Landgrafen wo möglich vom Marburger Gespräch fern zu halten, lub man ihn auf ben 3. Oktober zu einer Zusammenkunft mit dem Kurfürsten und Markgraf Georg nach Schleiz. Philipp suchte nun seinerseits einen voreiligen Beschluß dadurch zu hindern, daß er seine Gesandten anwies, sich auf nichts einzulassen, was das Berhältnis zu Straßburg die "Ausnahme" des Kai- 40 sers und die Abmachungen von Rotach anginge. Es war vergebens. Der Tag zu Schleiz, wo man die Schwabacher Artikel in Aussicht nahm und noch einmal den Versuch machte, den Landgrafen von seinen oberländischen Freunden zu trennen (ebd. S. 106 ff.), mußte ben allmähliche Abbruch der Verhandlungen mit den Oberländern einleiten, der auf dem Tage zu Schwabach, 16. Oktober, schon ziemlich deutlich zu tage trat. Und das einzige 45 gemeinsame Vorgehen blieb die schon kurze Zeit nach dem Speierer Reichstage beschlossene Gesandtschaft der protestantischen Stände an den Kaiser, die sich Ende Juli bereits auf die Reise gemacht hatte, an deren Mißlingen der Landgraf nicht ohne Schuld war. Auf eigene Faust hatte er ihr den Auftrag erteilt, dem Kaiser, um ihn "über die Artikel des Glaubens und besselben Zwiespalts Unterricht" zu geben, eine von Lambert von Avignon 50 Mlaubens und deselben Zwielpalts Unterricht" zu geben, eine von Lanibert von Avignon so angefertigte Übersetung oder Bearbeitung der und jett unter dem Titel Oeconomica christiana bekannten Schrift zu überreichen (vol. Th. Kolde, ZKK VIII, 477 ff. IX, 182 f.). Aber diese Schrift erregte in hohem Maße den Zorn des Kaisers, der noch im Sommer 1530 nachwirkte (CR II, 166 ff.), und hat wohl die scharfe Antwort mit beseinflußt, welche die im Dezember 1529 zu Schmalkalden zu erneuten Verhandlungen zus sammen gekommenen evangelischen Stände zur Kenntnis nahmen. Weder hier noch auf dem Tage zu Nürnberg vom 6. Januar 1530 kam eine weitere Einigung der Bedrohten zu stande, und auch des Landgrafen Versuch, durch seine Räte wenigstens das zu erreichen, das man sich einigte die zu erwartende Ausscherung zur Türkenhisse von Redingungen daß man sich einigte, die zu erwartende Aufforderung zur Türkenhilfe von Bedingungen abhängig zu machen, war erfolglos (J. J. Müller, Hiftorie b. Brotest. S. 350).

Das alles mußte ihn bazu führen, noch mehr als bisher bei ben Oberländern und Schweizern Unschluß zu suchen, bei denen er größeres Berftandnis für seine politische Auffassung der Berhältnisse fand. War auch das Religionsgespräch in der Hauptsache refultatios verlaufen, so konnte es boch mit allem, was sich vorher und während desselben s abspielte, in politischer Beziehung große Hoffnungen erweden und wurde jedenfalls für bie ganze Entwickelung bes Landgrafen von großer Bebeutung. In religiösem Interesse hatte er mit Zwingli angeknüpft, aber ber weltverständige Schweizer, deffen klaren Blid fein Mofticismus und feine mittelalterliche Kaiferverehrung trubte, ber mit Begeifterung auf ben Herzenswunsch bes Landgrafen, Herzog Ulrich zurudzuführen, einging, hatte ihn 10 nur zu schnell für seine großen politischen Plane gewonnen. Der Eintritt in bas schweizerisch-straßburgische Burgrecht, ben er betrieb, sollte nur eine Borstuse zu Größerem sein, womöglich alle Evangelischen von der Abria dis nach Dänemark zu einigen, um dem Pfaffenkaiser (Zwingli opp. VIII, 367) den Zug über die Berge ins deutsche Land zu verlegen. Diese Gedanken, die Zwingli schon auf der Reise zum Religionsgespräch nach 15 Stragburg mitbrachte, die bort und bann ficher auch in Marburg nach allen Seiten erwogen wurden, standen in dem vertrauten Briefwechsel zwischen Fürst und Reformator jest derartig im Vordergrund, daß die Frage der Einigung in der Abendmahlsfrage darüber nur noch selten berührt wurde. Und unter diesem Einfluß mußte der Landgraf die Ans fundigung bes Augsburger Reichstags von 1530 mit andern Augen ansehen, als bies in 20 Sachsen ber Fall war. Daß er, wie es bort und anderwärts geschah, durch seine Theologen eine Berantwortungsschrift hatte vorbereiten laffen; hören wir nicht. Nach den Erfahrungen mit der Gesandtschaft an den Kaiser (Th. Kolde, Anal. Luth. 122 Unm.) schwankte er, ob er den Reichstag besuchen sollte. Als er dann doch erschien, begegnete er vielem Argwohn. Die Nürnberger beobachteten nicht ohne Grund, daß er gurudhals 26 tend sei und mit dem "Sachsen" nicht gut stände (CR II, 50f.). Seine enge Fühlung mit den Strafburgern, von deren Planen schon manches durchgesickert war und von benen man sogar ben Römern gegenüber sprach (Th. Kolbe, Anal. 133) machte ihn verbächtig, zumal als er trop aller bisherigen Mißerfolge wieder ben Bersuch machte, Me-lanchthon davon zu überzeugen, daß man auch mit irrenden Christen zusammengehen 30 könne, und, ausgesprochenermaßen, um dadurch ben handel in die Länge ju ziehen, ben Gebanken vertrat, man muffe auf Grund ber früheren Reichstagsbeschluffe an der Forberung eines Konzils festhalten, und daß, wenn ber Kaifer über die Religionssache disputieren lassen wolle, die Reichsstände barüber nicht zu entscheiben hätten (CR II, 51). Darüber herrschte unter den sächsischen Theologen große Aufregung. Man achtete auf 35 jebe seiner Außerungen, ob sie nicht vielleicht zwinglisch zu beuten ware, und es gehörte zu den täglichen Sorgen Melanchthons, der Landgraf, "der Macedonier", der "Antiochus" könnte abfallen oder sonst etwas Thörichtes beginnen. Nachdem er ihn schon selbst gewarnt und auch Brenz dazu veranlaßt hatte, mußte auch Luther deshalb an ihn schreiben (De Wette IV, 23 vom 20. Juni). Die Sorge, daß er wirklich in der Sakramentsfrage 40 auf Zwinglis Seite stünde, war, wie Rhegius schon am 21. Mai Luther bezeugte (Th. Kolde, Anal. 124; Enders VII, 340) und seine eigene klare Antwort an Melanchthon ergiebt, unberechtigt, aber als Christ und Politiker trat er dagegen auf, daß man burch Berkeperung der Zwinglianer die eigene Position zu stärken suchte, wozu nicht üble Lust vorhanden war, und beharrte darauf, daß die etwaigen Abweichungen der Schweizer 45 nicht genügten, um fie zu verfolgen. Unter biefen Umftanden mußte ihm der Anschluß an das Augsburger Bekenntnis, dem er doch nicht ausweichen konnte, überaus ichwer fallen. Aber als nach der Ankunft des Kaisers die ganze Größe der Gefahr sich zeigte, war der Gedanke einer Sonderstellung, wenn er überhaupt dagewesen, vergeffen, schen wir Philipp mit den andern evangelischen Fürsten Sand in Sand gehen. Als der Raiser 50 bald nach seiner Ankunft die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession und die sofortige Abstellung der evangelischen Predigt forderte, und der alte Kurfürst von Sachsen wie Georg von Brandenburg betroffen schwiegen, nahm der Landgraf das Wort und trat für die evangelische Predigt mit einer Entschiedenheit ein, die dem Kaiser die Zorneskröte ins Gesicht trieb. Und als dieser durch Ferdinand erklären ließ, er könne die evangelische Bredigt nicht leiden, wagte Philipp zu antworten: Kais. Majestät sei nicht Herr und Meister über ihre Gewissen (CR II 106 f. 115). In den von Melanchthon vorgeschlages nen Kompromiß mußte freilich auch er einwilligen, wenn er nicht, ohne etwas dadurch zu erreichen, allein stehen wollte. Was die Abendmahlsfrage betrifft, so hat er noch den Bersuch gemacht, eine Milderung des 10. Art. der Augustana zu erreichen, dann aber 60 boch, wenn auch in diesem Bunkte unbefriedigt, unterschrieben (CR II, 155). Und die

offizielle Zuruckveisung der Oberlander mußte ibn allerdings in diesem Augenblicke um so peinlicher sein, als gerade jest die Verhandlungen mit Zurich einen guten Fortgang nahmen und am 30. Juli das Burgrecht mit Hessen ju stande kam. Die Sorge, daß die Kenntnis davon ihm persönlich gefährlich werden könnte, und der Wunsch, unbeobachtet auf bem eingeschlagenen Wege weiter zu geben, waren es wohl, die Philipp veranlagten, am 5 6. Auguft ben Reichstag ploplich zu verlaffen (Windelmann G. 25 f.). Die Beteiligung an ben aussichtslosen, seiner bamaligen Denkungsweise widerwärtigen Ausgleichsverhandlungen überließ er seinen Räten, aber von irgend welchem Nachgeben sollte nicht die Rede sein. Es hat etwas Erfrischendes, die mannhaften Worte zu lesen, die er deshalb an seine Besandten schrieb: "Da ift nit Zeit Weichens, sondern stehen bis in den Tod bei der 10 Wahrheit". Und immer hat er, und das ist dasjenige, was ihn vor allen evangelischen Fürsten seiner Zeit auszeichnet, das große Ganze der evangelischen Sache im Auge: "Ob-schon wir durch Nachlassung und Berwilligung derselben Artikel uns in unsern Landen Frieden schaffen, so muffen wir boch, wo wir Christen sein wollen, nit allein unsern Nut und Borteil, fondern auch vielmehr aller armen betrübten und beschwerten Bewiffen Beil 15 und Trost suchen" (CR II, 324). Ebenso schrieb er an Luther am 29. August und bot ihm, "falls er im Lande nicht bleiben fonnte", bei sich eine Zuflucht an (Enders VIII, 240). Seine Rate ermahnte er, "bem verzagten weltweisen Philippo in die Würfel ju greifen", und beutlich ließ er die evangelischen Stände wiffen, daß er, auch wenn man die Bergleichspunkte annahme, seine eigenen Wege geben wurde. Das fürchteten auch die 20 Gegner, und seine seste Haltung machte jest auf die Städteboten, benen er sagen ließ, "daß sie nicht Weiber seien, sondern Männer", nicht geringen Eindruck (CR II, 334, 339 s., 357, 363, 371). Zugleich begann mit seiner Zustimmung Martin Bucer von Straßburg (s. d. Bd III S. 603 st.) ein Mann, der wie kein anderer unter den evangelischen Theologen Deutschlands ein Verständnis für die politischen Fragen besaß, 25 das ihn freilich auch nur zu oft zu diplomatischem Lavieren auch auf religiösem Gebiete verführte, mit wachsendem Erfolg seine Bermittelungsarbeit in der Abendmahlsfrage wenigstens zwischen ben Wittenbergern und Oberlandern wieder auf (f. d. A. Wittensberger Konfordie). Und nicht zulest war es bes Landgrafen Brief an Luther vom 21. Oft. 1530 (Enders VIII, 286), der die sächsischen Theologen und dann den Kurfürsten 30 und seine Rate zu einer anderen Auffaffung von dem Rechte der Gegenwehr gegenüber bem Raifer brachten. Damit waren bie letten Sinderniffe bes engeren Zusammenschluffcs aus bem Wege geräumt. Die Berhandlungen darüber wurden wieder aufgenommen und führten endlich Ende Dezember 1530 in Schmaltalben zur Schließung des "fchmaltal= bifchen Bundes". Unter dem Eindruck der durch den Reichstagsabschied von Auge= 35 burg und die bevorstehende Wahl Ferdinands zum römischen König (5. Januar 1531) geschaffenen Lage verliefen die Verhandlungen glatter, als irgend jemand noch vor kurzem hätte erwarten dürfen. Indem man, jedenfalls auf Veranlsfung des Landgrafen, den sogenannten "Hessischen Vrstand", d. i. den endgiltig zwischen Hesseurg, Basel und Jürich am 18. November 1530 zu stande gekommene Verteidigungsvertrag zu Grunde 40 legte, verpflichtete man sich, wie dort zunächst auf sechs Jahre, zu gegenseitiger "Rettung" bei allen Angriffen "um des Wortes Gottes, evangelischer Lehre oder unsers heiligen Glaubens willen". Es war also ein Defensivbund, der aber den Schutz der Berbundeten gegen jedermann, also auch gegen ben Raifer und ausdrudlich gegen jedes Einschreiten bes Reichsfiskals und bes Kammergerichts einschloß. Denkwürdig bleibt, daß man auf 46 Betreiben bes Brandenburgers, der es sich nicht versagen konnte, diesen seinen Lieblingsgedanken auch hier nicht ohne Gefährdung der Einigung hineinzuwersen, auch positive tirchliche Zwede ins Auge faste, indem man beschloß, zur Erzielung einer gleichmäßigen Haltung in den Ceremonien, deren Verschiedenheit nicht bloß bei den Gegnern des Evangeliums, sondern auch bei den "Gutherzigen" Argernis hervorgerufen habe, binnen zwei 50 Monaten einen Konvent von Theologen und Rechtsgelehrten nach Nürnberg zusammenzurufen, wozu es aber niemals gekommen ift. Den endgiltigen Beitritt erklarten am 31. Dezember Kurfachsen, Heffen, Lüneburg, Anhalt, Mansfeld, Magdeburg und Bremen. Andere Stände, namentlich bie Städte, baten sich wegen mangelnder Bollmacht Bedentzeit aus, aber schon bei der Aussertigung und Besiegelung des Bertrages vom 27. Februar 55 1531 konnte eine Reihe anderer Stände, darunter die wichtigsten sübeutschen Städte wie Straßburg, Ulm, Konstanz, Reutlingen u. s. w. (vgl. den Abdruck der Bundesurkunde bei Windelmann, Pol. Korr. II, 17 ff.) als Mitglieder aufgeführt werden. Allerdings Georg von Brandenburg und Nürnberg (und in dessen Gesolge Windsheim, Weißenburg, Hall und Heilbronn) hielten sich abseits (Windelmann, Schm. Bund S. 90 ff.) teils aus 60

religiösen Grunden, weil sie fich bon ber Berechtigung ber Gegenwehr gegen ben Kaifer nicht überzeugen ließen, mehr aber noch aus politischen; und auch in der Folge haben sie nur die Vorteile des Bundes, zu dessen Beratungen sie sich fast immer einfanden, genossen, ohne seine Berpflichtungen auf sich zu nehmen. Auf der Bersammlung zu Schmals talben am 29. März 1531, wo man die Tetrapolitana (s. d. A.) als dem Worte Gottes gemäß anerkannte (Lenz 3KG III, 437 ff.) und bem Kammergericht, bas am 24. März zu strenger Handhabung des Augsburger Abschieds verpflichtet worden war, in Religionssachen passiven Widerstand entgegen zu setzen beschloß, und in Frankfurt a. Main am 4. Juni nahm ber Bund festere Formen an und nach mehrfachen, nicht ganz leichten Besortungen, gab er sich, wieder in Frankfurt, im Dezember, eine regelrechte Verfassung, ins dem Philipp von Hessen und der Kurfürst von Sachsen als Hauptleute an die Spipe traten, die von den einzelnen Mitgliedern aufzubringende Kontingente 2c. festgestellt wurben 2c. (vgl. Rante III, 280 ff.; Windelmann S. 151 ff.; Egelhaaf II, 215 ff.). Um diese Zeit waren neben den Fürsten schon 7 oberländische und 7 niederdeutsche Städte 15 beigetreten. Aber mit dem Wachstum nach außen wuchsen auch, ohne daß man es bamals sonderlich bemerkte, was der Berbindung immer das Gepräge aufdrückte, die Sonderinteressen, welche die innere Festigkeit und die Thatkraft lähmten. Das zeigte sich sogleich bei der Stellung zur Königsfrage, die die Fürsten am liebsten zu einer allgemeinen Bundesangelegenheit gemacht hätten, wogegen die Städte sich ablehnend verhielten. Ob20 wohl sie es nach Möglichkeit vermieden, Ferdinand den Titel eines römischen Königs zu
geben, wollten sie doch von einer direkten Opposition in diesem Punkte nichts wissen.
Ebenso gingen die Interessen in der Frage der Einbeziehung der Schweizer auseinander,
und troß der rastlosen, nicht immer einwandfreien Bemühungen Bucers endeten die
Berhandlungen mit den Schweizern (s. d. A. Wittenberger Konkordie) mit einem vollstän-25 digen Mißerfolg. Als sie im Sommer 1531 in Frankfurt noch einmal aufgenommen wurden, scheiterten fie wie immer an bem Wiberstand Sachsens, ebenso freilich bie Bemühungen Zwinglis, ben Landgrafen zu sich hinüberzuziehen, ber aber gleichwohl seine Sonderbeziehungen zu den Schweizern nicht aufgab.

Weite Aussichten schienen die Verhandlungen mit den auswärtigen Mächten zu er-80 öffnen. Schon bei der Gründung bes Bundes hatte man barauf Bedacht genommen, ein allgemeines gedrucktes "Ausschreiben" in lateinischer und beutscher Sprache ausgehen zu lassen, in dem aller Welt und besonders den Königen von Frankreich und England der wirkliche Verlauf der Augsburgischen Verhandlungen und die Lage der Dinge kundgethan und zugleich die Verleumbungen gegen die Evangelischen und ihre Lehren zurudgewiesen 85 werden follten. Diefes Borgeben (vgl. bas febr gahme, von Melanchthon abgefaßte Schreiben vom 16. Februar 1531 CR II, 472 ff.), hatte jum mindeften den Erfolg, daß beide Fürsten weniger als je geneigt waren, ju Gunften bes vom Raifer betriebenen Kongils und des Turkenfrieges ihre bisherige Stellungnahme zu Raifer und Papft zu verändern, und die evangelischen Bundesfürsten in ihrem Wiberstande gegen den römischen König 40 ermutigt wurden. Es war ein richtiges Gefühl, wenn der Landgraf je länger je mehr in dem Hause Kadsburg den eigentlichen Feind des Protestantismus sah, und es gelang ihm in dieser Zeit auch, den persönlich verletzen sächssischen Kurfürsten mit sich sorts zureißen, aber indem man sich in dem Gedanten feltspann, durch die ungesetzliche Wahl Verrbinands sei das Reickeraft anwillen und des Alles Unter der Calebone Ferdinands sei das Reichsrecht zerrissen und daß alles Unheil von der Habsburger Haus-45 politik herkomme, verstieg man sich zu der völlig unhaltbaren Vorstellung, daß die Türken-gesahr wesentlich den Ansprüchen Ferdinands auf Ungarn und seiner Bekämpfung des Woswoden zur Last zu legen sei. Und so mußte unter Führung des Landgrafen die Schwächung des Habsburg, die ihm mit der eicherung der evangelischen Sache zusammenfiel, das Ziel der Politik der Verbundeten werden, und damit verband sich bei 50 Philipp immer ber alte Plan ber Wiedereinsetung bes Württembergers, ja biefer Bebante fonnte bei ihm eine Zeit lang in den Bordergrund treten bis zur Gefährbung ber gemeinsamen evangelischen Gache.

Nachdem Ferdinand am 5. September 1530 zu Augsburg mit Württemberg belehnt worden war, konnte die Frage als erledigt erscheinen. Gleichwohl ließ sich Philipp auch 55 jest noch auf Ausgleichsverhandlungen ein, die wie schon früher durch Heinrich von Braunschweig, den Schwager Ulrichs, geführt wurden (Wille S. 40). Es waren sehr weitzgehende Anerbietungen, zu denen er sich um des Württembergers willen herbei ließ, erflärte er sich doch bereit (wie dies übrigens Johann von Sachsen in Augsdurg auch einmal gethan hatte), dis zu einem Konzil die Kirchengüter unter kaiserlichen Sequester 60 zu stellen, ja nach den Mitteilungen des durchtriebenen Braunschweigers (was vielleicht

nur bessen Auffassung war) wäre er Mitte Januar 1531 sogar geneigt gewesen, sich im Falle der Restitution Ulrichs vor dem Kaiser zu demütigen und ihn seiner früheren Feindseligkeiten wegen förmlich um Berzeihung zu bitten (Winckelmann S. 87; Buchholz IV, 209). Wenn der Kaiser trotz seiner schwierigen Lage und dem deutlichen Hinneis Heinrichs, wie leicht man auf dies Weise die Berdündeten sprengen könnte, sauf die Sache irgendwie einzugehen keine Miene machte, so geschah dies wohl deshalb, weil er an der Aussichtischeit der Ausgesichtungen amisstellte und man wird der Ausberreten weil er an der Aufrichtigkeit der Anerbietungen zweifelte, und man wird den Landgrafen kaum davon freisprechen können, ein gefährliches Doppelspiel gespielt zu haben. hat die Annahme viel für sich, daß er den Braunschweiger bereits durchschaute und durch sein scheinbares Entgegenkommen nur seine friegerischen Blane vor bem spionierenden 10 Unterhändler maskieren wollte. Un die Möglichkeit, fein Ziel auf friedlichem Wege erreichen zu können, dachte er im Ernfte langft nicht mehr. Schon am 20. Ottober 1530 hatte er für das Frühjahr, "wenn die Blumeleyn hervorstechen," den Angriff in Aussicht genommen. Zwingli fcurte, fobiel er konnte. Er mußte nur zu gut, daß die wurttembergische Frage der Bunkt war, bei dem der fürstliche Freund am leichtesten zu fassen war. 16 Um 11. Februar 1531, das war zu der Zeit, als die Verhandlungen mit dem Kaiser sich schon zerschlagen hatten, schrieb er ihm, jetzt gerade sei es Zeit, die Sache anzu-beben, wo der Kaiser noch im Lande, Ferdinand noch nicht befestigt, die Welt noch nicht abfällig sei (3KG III, 465). Und die Kunde von dem Anruden der Turken schien die guten Aussichten für feine Plane zu verbeffern. Das fette er Anfang Mai Johann von 20 Sachsen auseinander, deffen Schutz für seine Lande mahrend seines Juges er sich erbat. Aber seine Bitte und damit wohl auch die Ausführung des Planes scheiterte an der Lovalität des Kurfürsten, der den Gedanken weit zurückwies, die Türkennot, welche das Loyaltat des Kursursten, der den Gedanten weit zuruckwies, die Lurtennot, welche das Baterland und gemeine Christenheit beängstigte auf eigenen Borteil zu gebrauchen, um "ein entwendetes Fürstentum zurückzufordern" (Wille S. 54). Solche Erwägungen 25 waren dem Landgrafen damals völlig fremd. Im vermeintlichen Interesse der evanzgelischen Sache konnte er skrupellos mit den ärgsten Feinden des Evangeliums, den daierischen Herzögen, in sehr tiefgehende Verhandlungen eintreten, weil von ihnen, den alten Rivalen der Habsburger, ein fruchtbringendes Zusammengehen zur Schwächung Ferdinands zu erwarten war. Allein wir können die sich vielsach kreuzenden Ber- 30 handlungen mit Baiern, Frankreich, Danemark, dem Wojwoden, der Schweiz und die Berhandlungen über die Ausbreitung des Bundes, die den ganzen Sommer und Herbst mit großem Eifer geführt wurden (vgl. Wille S. 55; Windelmann S. 81 ff. 104 ff. 131 ff.; Riezler, Geschichte Baherns IV, 239 ff.), im einzelnen nicht versolgen. Und schon im Sommer suchte der Kaiser, der zwar mehr die Pläne der Baiern als die der Schmalkaldener fürchtete, einzulenken. Es kam zu Unterhandlungen, die schließlich unter den anderen Stelle kanzie gräntaten Parkistenischen der der Verlichten der V ben an anderer Stelle bereits erörterten Verhältnissen am 23. Juli 1532 zu dem Nürnsberger Frieden (s. d. Bd XIV, 242 ff.) sührten. Nur schwer konnte sich der Landgraf am 17. August zu seiner Annahme entschließen. In seinen Augen war dieser Friedenssichluß, in den nicht einmal die katholischen Stände ausdrücklich gewilligt hatten, und 40 der keine Förderung der Württembergischen Angelegenheit gebracht hatte, "ein schimpslicher, lächerlicher Friede und eine ungewisse Berficherung", worüber es zu einem sehr erzegten langwierigen Briefwechsel mit Johann Friedrich von Sachsen, dem neuen Kurfürsten kam, der eine Zeit lang das Einvernehmen zwischen den beiden Bundeshäuptern ernstlich zu stören drohte (Winckelmann S. 257). Und auch sonst gingen die beiden jungen 45 gleich eigenfinnigen Fürsten in ihren Ansichten vielfach auseinander, so wollte der Kurfürst in ängstlicher, vorsichtiger Auffassung ber Friedensbestimmungen lange nichts von der Aufnahme neuer Bundesmitglieder wiffen und widerstrebte dem Landgrafen vor allem in ber württembergischen Frage. Trop bessen, daß die Schlacht bei Kappel und der Tod Zwinglis (11. Okt. 1531) die mit so vieler Mühe geschlungenen Bande mit der Schweiz 50 zerrissen hatten, und dadurch die Situation eine ganz andere geworden war, gab Philipp die württemberger Sache nicht auf. Auch nach dem Frieden von Nürnberg wurde deshalb eifrig nach allen Seiten bin verhandelt, um eine Roalition gegen Ferdinand zu ftande ju bringen, bor allem wieder mit den Baiern und mit Frang von Frankreich. Dit dem letteren tam es auf einer heimlichen Zusammenkunft zu Barleduc (Anf. 1534) zu einem 56 Subsidenvertrag. Auch anderwärts war man zu Beihilfen bereit, nur die nächsten Freunde, der schmalkalbische Bund, versagten die Bilfe. Der Kurfürst verwahrte fich dagegen, die Sache bes Württembergers mit ber Frage ber romischen Ronigswahl in Berbindung zu bringen, er sah in Philipps Borhaben einen Landfriedensbruch. Zu nicht minder scharfen Auseinandersetzungen darüber tam es mit Luther (Th. Kolbe, M. Luther 60 20\*

II, 415 ff.). Aber Philipp, der sich von den reinsten Absichten beseelt wußte und nicht zulett bamit ber Sache bes Protestantismus bienen wollte, ließ sich nicht abbringen, und nachbem die Zusammenkunft mit Franz I. ruchbar geworden, war ein Zuruckweichen kaum noch möglich. Der kubne Zug gelang, durch das Gefecht bei Lauffen am 13. Mai 5 1534 war Württemberg ben Habsburgern entriffen (vgl. Egelhaaf II, 253 ff.). Der Bertrag von Kadan (19. Juni 1534) und der Friede von Wien 1535 gaben es, wenn auch als Ufterlehen, Ulrich zurück und brachten trotz vieler Verklausulierungen, die thatsäch-lich wirkungslos waren, dem schmalkaldischen Bund nicht wenige Borteile. Die auf Grund des Augsburger Abschiedes schwebenden Prozesse beim Kammergericht, dem die 10 Verbündeten schon 1534 die Anerkennung versagt hatten, wurden nach dem Wiener Frieden wirklich inhibiert. Der Protestantismus hatte seine erste Kraftprobe abgelegt. Philipps Sieg galt als Sieg des schmalkaldischen Bundes. "Tausend Bücher", schrieb damals voll Ingrimm Georg Wicel, "haben der Sache nicht so viel geschadet als dieser einzige Feldjug der Hessen (Wicel epp. lib. III, 24. Aug. 1534). So urteilten die Gegner, in 16 gleicher Weise, nur noch enthusiastischer, die Freunde. Philipp war der Held des Tages, in ihm feierte man den mutigen Bortampfer des Evangeliums. Seit jener Zeit erhielt er den Beinamen des Großmütigen (Rommel I, S. 372). Und in der That durch seine nicht immer geradlinige, vor keinem Mittel der damaligen Diplomatie zurückschreckende Politik geht immer als idealer Jug das Streben, der erkannten Wahrheit zum Siege zu verhelfen, dem Evangelium neue Bahnen zu eröffnen. Überallhin, wo es galt, den werdenden Protestantismus zu stärken, den inneren Hader zu unterdrücken, war sein wachsaues Auge gerichtet. So suchte er schon 1532 die evangelische Bewegung in Münster burch Sendung evangelischer Prediger zu fördern, brachte am 14. Februar 1533 ben Bermittelungsvertrag zwischen bem Bischof und ber Bürgerschaft zu ftande, gewährte Hilfe 25 zur Unterdruckung bes Wiedertäuferaufstandes und griff selbst in den litterarischen Streit darüber ein, wie er auch später die Stadt belagern half und ihr nach dem Strafgericht über die Täuser, wenn auch vergeblich, die Predigt des Evangeliums zu erhalten suchte (Rommel, Phil. I., S. 582; Cornelius, Gesch. d. Münster-Aufruhrs I, 177 ff. II, 358 ff.). Und daß der schmalkaldische Bund in den nächsten Jahren zu einem wichtigen Faktor 30 der europäischen Politik wurde, war nicht zum wenigsten das Verdienst des Landgrafen. Aus dem Tage zu Schmalkalden vom 24. Dezember 1535, auf dem sich jetzt auch die Botschaften des französischen und englischen Königs sehr ernsthaft um die Gewinnung der Verhündeten hemühten wurde der Rund auf weitere zehn Jahre erstreckt und in ber Verbündeten bemühten, wurde der Bund auf weitere zehn Jahre erstreckt, und in Franksurt im April 1536, nachdem soeben Pommern, Anhalt-Dessau, Augsburg und Kempten beigetreten waren, wurde er straffer organisiert und eine bedeutende Erweiterung ber Kompetenzen ber Bundeshauptleute und Kriegerate beschlossen. Das war nur möglich geworden, weil man sich innerlich näher gekommen war. Daß im Frieden von Radan wiederum die Saframentierer ausgeschloffen worden waren, bei ber Einführung des evangelischen Kirchentums in Württemberg bie beiben Richtungen im Protestantismus von 40 neuem aufeinanderstießen, und wie man immer wieder mahrnehmen mußte, ber innere Zwiespalt ben Fortgang ber Reformation auch im Auslande hemmte, brangte von selbst bazu, auf Grund ber Bucerschen Gintrachtsformel bie alten Ausgleichsversuche wieder aufzunehmen. Schon im Oktober 1534 unternahm es der Landgraf, Luther dafür günstig zu stimmen. Auf seine Einladung konferierte Bucer, der sich inzwischen schon mit den Oberländern verständigt hatte, Ende Dezember mit Melanchthon in Kassel, und nach weiteren das ganze Jahr 1535 hindurchgehenden Verhandlungen, bei denen Philipp, durch Melanchthon barum gebeten, mitwirkte, fam es im Mai 1536 jur Wittenberger Konkordie (f. d. A.). Sie führte zwar keineswegs zu einer vollständigen Einigung aber boch zum Frieden und bedeutete eine von den Gegnern mit großer Sorge beobachtete, wesentliche 50 Festigung der politischen Stellung der Berbundeten. Doch waren sie weit entfernt davon, fie auszunüten. Auch Philipp bachte nicht baran, wozu jett die Möglichkeit gegeben gewesen ware, die Unerfennung des Kaifers zu erzwingen. Bielmehr suchte er die fehr ernsten Besorgnisse Karls V. zu zerstreuen und gab ihm im März 1536 bie Versicherung, er habe in keiner Beise ein Bundnis mit Frankreich zu fürchten (Reubeder, 55 Merkwurdige Aktenstude I, 117 f.), und mit dem englischen Könige wollte man nur dann in ein Bundnis treten, wenn er die Augsburgische Konfession annehme, und ein solches Bündnis sollte sich weder gegen den Kaiser noch gegen den römischen König richten. Erst als man auf dem wichtigen Tage zu Schmalkalden (Februar 1537) deutlich erkennen mußte, wie der Raiser die aus der Loyalität der Protestanten geborene Schwäche auszu-60 nüten gedachte, befann man sich wieder auf die alte Opposition. Das entschiedene Auf-

treten des kaiserlichen Gesandten Seld, der jede Erweiterung des schmalkaldischen Bundes als unstatthaft bezeichnete und die Anerkennung des nunmehr angekundigten Konzils verlangte, erfuhr jest gleich entschiedene Antwort. Der Friede wurde für alle Evangelischen in Anspruch genommen, ein Konzil, auf dem der Papst und sein Anhang Mitz-richter sein solle, zurückgewiesen, der päpstliche Unterhändler von Philipp und Johann 5 Friedrich geradezu unhöslich behandelt. Unter diesen Umständen war es nicht unwichtig, daß der Landgraf, um einen von Melanchthon nicht ohne Grund gefürchteten neuen Zwiespalt über die von Luther nach Schmalkalden mitgebrachten Artikel (s. d. A. Schmalfalbische Artitel) zu verhindern, mit ben Städten ben Beschluß durchsette, keine neuen Artikel für das Konzil aufzustellen, vielmehr auf Augustana und Apologie zu beharren, und 10 daß nur der Gegensatz gegen das Papstum durch Melanchthons tractatus de potestate papae (ebda.) in scharfer Beise jum Ausbruck gebracht wurde (Pol. Korresp. II, 430ff.; Th. Rolbe, Zur Gesch. der Schmalk. Art. ThEtR 1894, S. 157ff.). Die Verschärfung ber Gegensähe, die Gründung des katholischen Nürnberger Bundes durch Held (vgl. Egelhaaf II, 325 ff.; Baumgarten III, 306 ff.), die allgemeine Kriegsbeforgnis veran- 15 laßte jetzt auch die Beziehungen mit Frankreich wieder ernstlicher anzuknüpfen, und namentlich der Landgraf, der sich viel davon versprach, war darin eifrig; aber über wertslose Vorverhandlungen kam man nicht hinaus, nicht am wenigkten deshalb, weil die Städte, allen voran jest Ulm, die Berbindung mit dem französischen Könige, der die evangelischen Blaubenegenoffen martere und fich mit ben Turken verbinde, mit fittlicher Entruftung 20 zuruckwiesen. Wichtig war dann die Bundesversammlung zu Braunschweig Frühjahr 1538. Hier wurde ein Schutz- und Trutbundnis mit Danemark geschlossen, Markgraf Hans von Ruftrin in den Bund aufgenommen, auch ernftlich erwogen, ob man nicht in allen, auch nicht religiöfen Dingen bas Rammergericht gurudweisen folle, ba es, wie Sat. Sturm von Straßburg erklärte, unerträglich sei, vor einem offenkundigen Feinde Recht zu stehen 25 (Pol. Korr. II, 479). Außerdem wurde eine neue Protestschrift gegen das Konzil in Aussicht genommen und von den Fürsten beschlossen, ihre Erben sowie die Vorsteher der Aemter, Basallen und Diener eidlich zu verpflichten, die evangelische Lehre auch dann, wenn die gegenwärtigen Fürsten gestorben wären, aufrecht zu erhalten. Hierdurch und burch eine von den Theologen zu Schmalkalden nachdrücklich beantragte allgemeine Reges so lung der Verwendung der Kirchengüter wurde die definitive Sonderung von der Lapstfirche immer offenkundiger. In demselben Jahre kam es zu der vom Landgrafen längst befürworteten Gesandtschaft der Schmalkaldener nach England, welche die als Grunds lage für weiteres gebachte religiöse Annäherung zwar nicht erreichte, aber eine neue Gesandt= schaft Heinrichs VIII. an die Bundesgenossen im Jahre 1539 und weitere Berhandlungen 35 gur Folge hatte, von benen der Landgraf wenigstens für die Butunft eine Stärtung ber Machtstellung erwartete (Windelmann, Bol. Korr. II, 575) und die auch für den Augenblid dem Raifer gegenüber ins Gewicht fallen konnte (vgl. P. Singer, Beziehungen des schmalk. Bundes zu England i. J. 1539, Greifsw. 1901). Die Gegensätze waren wieder einmal aufs höchste gespannt, Gostar wurde durch Heinrich von Braunschweig hart bes 40 brängt, Minden durch das Kammergericht vom 8. Oktober 1538 in die Acht erklärt, die Kriegsluft bes Landgrafen, ber bem Gegner burch einen Offenswitog zuvorkommen wollte, war nur mit Muhe jurudzuhalten, und obwohl andere Stande friedlicher gefinnt waren, selbst Jak Sturm damals dem Landgrafen gegenüber für friedliches Abwarten eintrat (Pol. Korr. II, 519), schien der Krieg zwischen dem schmakkaldischen und dem Rürn= 45 berger Bunde unausbleiblich, als es dem faiferlichen Gefandten, dem Erzbischof von Lund in Frankfurt vom 19. April 1539 gelang, den sogenannten Frankfurter Anstand (f. d. A. Bb VI, 167ff.), burchaufeten, ber ben bamaligen Anbangern bes Augeburgifden Befennt= niffes unter gewissen Bersprechungen, beren Bestätigung durch ben Raiser freilich nicht mit Bestimmtheit in Aussicht gestellt werden konnte, auf 6 bezw. 15 Monate Frieden gewährte. 50 Mochten auch einige unter den edangelischen Ständen es vor allem begrüßen, daß von einem Konzil nicht mehr die Rede war, sondern ohne Zuziehung päpstlicher Legaten über eine christliche Vereinigung friedlich und gütig gehandelt werden sollte, so urteilten andere, auch Bucer (M. Lenz, Briesw. I, 75), über das Erreichte sehr abschätzig. Und wenn, wie keinem Zweisel unterliegen kann, das Gewonnene in keinem Verhältnis zur das 55 maligen Machtstellung bes Bundes stand, so wird das u. a. nicht zum wenigsten darauf zurückzuführen sein, daß der Landgraf, der sich schon am 12. April von den Verhand= lungen in Frankfurt nach Gießen zuruckgezogen hatte (Lenz I, 88), auf einmal eine Friedensliebe und Nachgiebigkeit und einen Mangel an Bertrauen auf friegerische Erfolge zeigte, wie man das bisher an ihm nicht gewohnt war. Das lag an seiner Kraukbeit so

(Siphylis), die ihn felbst damals nicht daran benken lassen konnte, zu Felde zu ziehen und seinen traurigen chelichen Berhältnissen, die für den ganzen Protestantismus ver-

hängnisvoll werden follten.

Wenige Wochen nach seiner Bermählung mit der an äußeren Reizen armen Katharina 5 von Sachsen, zu ber er, wie er später versicherte, nie eine Neigung gehabt hatte, hatte er ihr schon die Ghe gebrochen. Körperliches Leiben ber Fürstin und übermäßiges Trinken, das man ihr wenigstens vorwarf, vergrößerten die Abneigung und erregten den Bunfc nach einer anderen Gemahlin. Db im eigenen Interesse ober ganz allgemein (fo Rodwell E. 8), weil man auch sonst barüber verhandelte, steht dahin, jedenfalls richtete er 10 bereits im Jahre 1526 unter hinweis auf die Polygamie der Patriarchen an Luther die Frage nach der Erlaubtheit einer Doppelebe. Diefer antwortete am 28. November 1526, daß es für einen Christen nicht genüge, der Läter Werk anzusehen, er vielmehr ein göttlich Wort für sich haben müsse, das ihn gewiß mache, gleich wie sie gehabt haben, ein solches Wort aber nicht vorhanden sei. Eben deshalb widerrate er solches, sonders lich den Christen, es wäre denn die hohe Not da, als daß das Weib aussätzig oder sonst entwendet würde (Enders V, 411). Wenn Philipp schon damals für sich daran dachte, fo muß Luthers Belehrung und Warnung ben Gedanken ftark gurudgebrängt haben, wie man aus feiner Stellungnahme ju ber Bolpgamie in Munfter erfeben kann (Rodwell S. 9 f.), aber er tam wieder. Seine überaus finnliche Natur blieb immer ftarter 20 als der Wille, ein evangelischer Christ zu sein, und je mehr er sich in die hl. Schrift vertiefte, um so mehr litt er darunter. Im Bewußtsein seiner Unwürdigkeit wagte er Jahre lang nicht, zum Sakrament zu gehen, setzte aber sein unzüchtiges Leben fort, weil er nicht anders könne, wie er meinte. Vielleicht war es Welanchthons Gutachten über ben Chehandel Heinrichs VIII. (Enders IX, 93 vgl. dazu Th. Kolde, ZKG XIII, 576), 25 der dem König eher als die Scheidung eine zweite Gemahlin gestatten twollte, das im Zusammenhalt mit mehrsachen dafür verwendbaren Außerungen Luthers z. B. in den Predigten über das 1. Buch Moss (WA XXIV, S. 303 ff.), Beispielen aus der Geschichte u. f. w., ihm nach und nach die Überzeugung beibrachte, daß unmöglich etwas unchristlich sein könnte, was Gott an den Batriarchen, die auch im NI als Borbilder des Glaubens 30 gepriesen würden, nicht gestraft habe. Auf dem Krankenlager, das er sich durch seine Ausschweifungen zugezogen hatte, wurde er sich mehr als je des inneren Zwiespaltes bewußt, reifte der Gedanke, eine zweite Gemahlin zu nehmen. Sein Arzt Dr. Gereon Sabler von Augsburg, ein politisch hervorragender, aber sittlich fehr anrüchiger Mann (vgl. Fr. Roth, Augsburgs Ref.-Gesch. II, 334f.) bestärkte ihn darin: es gebe für ihn keinen anderen 85 Ausweg, um aus Sünde, Krankheit und Gewiffensnot, zu kommen, aber auch — so mischten sich in stetem Selbstbetrug sittliche Motive und lüsterne Begierde —, um Margarethe von der Saale, die Tochter einer Hofdame seiner Schwester, Elisabeth von Nochlitz, zu gewinnen. Daß er recht that, daran hat er, seitdem er sich dazu entschlossen, niemals mehr gezweiselt (vgl. s. Bekenntnis vom 6. Februar 1550 bei Herrmann, D. Interim 40 S. 209). Es geschah also nicht, um eine Selbstvergewisserung zu erhalten, wenn er die Bustimmung der Reformatoren suchte, sondern um einen Rückhalt nach außen zu haben, und weil Frau von der Saale u. a. diese Gutheißung und die Zustimmung des Kursfürsten von Sachsen und des Herzogs Morits gefordert hatte. Leicht wurde es ibm, die ungludliche Landgräfin zu einem entsprechenden Revers zu bestimmen (CR VII, 864; 45 Lenz I, 358; Rodwell 31). Bucer, der vertraute geistliche Freund und politischer Ratgeber, mit dem er in jenen Jahren die intimften politischen und religiösen Fragen ver-handelte, sollte das Weitere besorgen. Und der Landgraf wußte, wo diefer Mann, der sich längst gewöhnt hatte, auch in sittlichen Fragen sich durch politische Erwägungen mit bestimmen zu lassen, zu packen war. Die Sorge, daß alle so mühsam errungenen polistischen Vorteile mit einem Schlage verloren gehen mußten, wenn der Landgraf, wie er drohte, falls die Theologen ihm nicht helsen wollten, sich an den Kaiser wendete, mag seine letzten Bedensen zerstreut haben (Lenz I, 354). Den Wittenbergern, auf die seine politischen Sorgen schwerlich Eindruck machen konnten, wird er vor allem die sittliche Not bes Fürsten geschildert haben, und das war der Bunkt, bei dem sie fich bethören ließen. 55 So kam (ob auf Grund eines vom Landgrafen mitgeschickten Entwurfes? so Rockwell S. 25 ff.) der verbängnisvolle "geheime Beichtrat" Luthers und Melanchthons vom 10. Dezember 1539 (De Wette VI, 239 ff. Zur Beurteilung des ganzen Handels wgl. Th. Rolde, M. Luther II, S. 486 ff.) zu ftande, indem der Fürft trot aller ernftlichen Warnung doch nur die gewünschte Gutheißung der Reformatoren sah, die keine Abnung bavon hatten, daß er schon eine zweite Gemahlin gewählt hatte. Um 4. März 1540

wurde in Rotenburg a. d. Fulda in Gegenwart von Bucer und Melanchthon, ben man, ohne den Grund anzugeben, dorthin entboten hatte, die Trauung mit Margaretha v. d. Saale vollzogen. Das war zu der Zeit, als der Kaiser, der den Franksurter Anstand versworsen, sich anschiete, ins Reich zu kommen, jeden Augenblick der Krieg losbrechen konnte und die evangelischen Stände allen Grund hatten, alles zu vermeiden, was irgendwie 5 ihr Ansehen herabsehen konnte. Nach wenigen Wochen war das furchtbare Geheimnis namentlich burch die Indistretion ber bon Philipp arg hintergangenen Schwester, ber Elisabeth von Rochlit, in aller Munde. Ein Schrei des Entsetzens ging durch ganz Deutschland. Bergeblich war der Bersuch bes Landgrafen, seine persönliche Sicherheit in Sachen bes Chehandels zur Bundesangelegenheit zu machen. Augsburg und Ulm ließen 10 ibm fogar fagen, daß fie nur ungern unter feinem Banner tampfen wurden (Saffentamp in jogar jagen, daß sie nur ungern unter seinem Sanner tampsen volleichen (Halpen I, 490). In Eisenach kam es im Juli 1540 zu sehr scharfen Verhandlungen zwischen ben sächsischen und hessischen Käten und mit Luther (Th. Kolbe, Anal. Lutherani S. 356 ff.), der ganz befangen in der Theorie vom Beichtgeheimnis und der anderen, sicherlich selfchen Meinung, daß mit Offenbarung seines Beichtrates dieser selbst hin- 15 sällig wurde, jede öffentliche Anerkennung seines Gutachtens verweigerte, was der Landzgraf in seiner Überzeugung, recht gehandelt zu haben, sich nur als Menschenfurcht zu beuten verwochte (Lenz I, 381).

Das mußte naturlich sofort seinen Rudschlag auf die gesamte politische Lage ausüben. Gerade zu der Zeit, als ihn der Chehandel perfonlich beschäftigte und seine Ge= 20 fundheit sich wieder gefräftigt hatte, schmiedete er mit Bucer und Sauler, in alter Bielgeschäftigfeit nach allen Seiten bin forrespondierend, wieder große Blane gur Reformierung aller Stifter, der Zusammenfaffung aller Gegner des Hauses Habsburg, namentlich auch aller Styler, der Jusammentassung aller Gegner des Hauses Habsburg, namentlich auch in Rücksicht auf den Streit des Kaisers um Geldern mit dem Herzog von Eleve und seine Säkularisierung des Bistums Utrecht. Daneben waren die schon während des 25 Frankfurter Tages eingeleiteten Beziehungen zu des Kaisers Räten Johann von Lund, dann zu Granvella, die je länger je mehr ohne Rücksicht auf ein Konzil einen Aussgleichsversuch durch ein Religionsgespräch ins Auge faßten, nie ganz abgebrochen worden. Jest von allen verlassen, auch, was er besonders bitter empfand, von Utrich von Würtztemberg, entschloß er sich troß Bucers ernster Warnung (Lenz I, 233) wahr zu machen, so was er dem Kurfürsten bereits am 22. Juni 1540 angedroht hatte (Rommel II, 419), Wege zu suchen, Leib, Lande, Leute und Gut zu erretten, sofern es Gottes Wille ware und bennoch von der Wahrheit des Evangeliums nicht abzulassen (am klarsten über f. Stellung an Bucer 17. Nov. 1540 bei Leng I, 231 ff.). Die Furcht, daß man bas Gefet, die von ihm felbst in seinem Lande verkundigte Carolina (Rodwell S. 8), gegen ihn auf- 95 rufen wurde, und reichofurstliches Pflichtgefühl trieben ibn jum Raifer, bei bem er eber Schutz für sich, und wie er sich jetzt einbilbete, auch für das Evangelium finden würde. Allen Ernstes überredete er sich, daß er gerade als Freund des Kaisers seinen (Glaubenssenossenossen behilflich sein könne — gleich Mardochai gegenüber Haman —, und keinen Augenbick hat er daran gedacht, sich damit irgendwie von der evangelischen Sache oder 40 auch seinen Bundesgenossen zu trennen, wenn er mit dem Kaiser "in Profansachen und gegen ausländische Botentaten" in ein Verständnis käme. Was er bot, war Neutralität gegenüber Cleve, Unterstützung der taiserlichen Werbungen und Berbinderung eines französischen Bündnisses (Lenz I, 496 f.). Dafür wollte er die Zusicherung ber Gnade bes Raisers für alle Bergehen gegen ihn und seine Gesetze, ohne daß die Bigamie, die noch 45 immer offiziell als Geheimnis behandelt wurde, direft erwähnt wurde.

Um faiferlichen Sofe erkannte man fofort, welche Bedeutung es haben mußte, wenn bieser gefürchtetste Gegner seine Oppositionsstellung aufgab, gleichwohl stellte man die höchsten Forderungen. Aber Philipp ließ sich, obschon jest die Bundesgenossen ihm von neuem die Hisse in der Ehefrage versagten, zu nichts herbei, was ihn von der gemein= 50 samen Sache abziehen könnte. Die Verpflichtung, in jedem Falle seine Religionsverwandten zu einem Ausgleich zu bewegen, lehnte er ab, aber indireft schadete er der Sache der Evangelischen dadurch sehr erheblich, daß er dem Rate Bucers folgend, anstatt auf der einzigen Errungenschaft des sonst fruchtlosen hagenauer Tages (f. d. A. hagenauer Religionsgespräch Bo VII S. 333 ff.) zu beharren, baß Augustana und Apologie weiteren 55 Musgleichsverhandlungen ju Grunde gelegt werden follten, den Entwurf des Colner Theologen Gropper ale Ausgangspunkt annahm. Erft nachdem bies erreicht war, erhielt er gegen das Bersprechen, auf dem Reichstag zu Regensburg, wo alles Weitere abgemacht werden solle, zu erscheinen, die kaiserliche Gnade zugesichert. Das war natürlich von großem Ginflug auf bas Regensburger Religionsgesprach von 1541 (f. d. A.), wo wirklich so

bie Gropperschen Artikel, das später sogenannte "Regensburger Buch", zu Grunde gelegt wurden, und neben Melanchthon die hessischen Vertrauensmänner Bucer und Johannes Pistorius aus Nidda als evangelische Kolloquenten auftraten. Und hier in Regensburg erlangte der Landgraf neben der längst ersehnten kaiserlichen Bestätigung der Universität 5 Marburg wirklich die kaiserliche Amnestie, aber unter Bedingungen, mit denen er, ohne es zu ahnen, die höchsten Pläne seines Lebens aufgab und den schmalkaldischen Bund für immer lahmlegte. Denn in diesem Bertrage, in bem er auch, was befonders schlimme Folgen haben sollte, seinen Schwiegersohn, Herzog Morit, dem Kaiser verschrieb, versprach er, allenthalben zum Sause Ofterreich zu stehen, bem Kaiser zu bienen gegen alle 10 Feinde, ausgenommen die evangelische Religion und den schmalkalbischen Bund, selbst keine Bundniffe mit Frankreich, England und bes Raifers Gegner im Streite um Gelbern, bem Herzog von Cleve, zu schließen und ben Eintritt biefer Machte in den schmalkalbischen Bund zu hindern. Selbst die wohlbedachte Klaufel des Kaifers, ihn feines Glaubens wegen nicht angreifen zu wollen, "es wäre benn, daß von wegen der Religion wider alle 15 Protestanten ein gemein Krieg bewegt wurde", machte ihn nicht stutig, so groß war jett sein Friedensbedurfnis und seine Bertrauensselligkeit gegenüber dem Kaiser, dem vor allen Dingen baran lag, die Evangelischen von aller Unterstützung Frankreiche und Cleves fern zu halten. So rächte sich der unselige Chehandel. Philippe führende Stellung in der evangelischen Bartei war dahin. Die verbündeten Fürsten und die Wittenberger beobachteten 20 jeben seiner Schritte mit Migtrauen. Der Niedergang ber Bebeutung bes schmalkalbischen Bundes war eine notwendige Folge. Wohl hatte der Bund auch in den nächsten Jahren und fast überall unter persönlicher Mitwirkung Philipps manchen Zuwachs zu verzeichnen (Hassentamp I, 542 f.), nach wie vor suchte der Landgraf aller Orten in Deutschland den Protestantismus zu stärken, ihm neue Gebiete (fo Münfter, Osnabrud, später Met, Calen-25 berg, Pfalz-Neuburg 2c.) zu eröffnen, auch jest verfolgte er mit seinen zahlreichen diplomatischen Unterhändlern weit aussehende Plane (Rommel II, 453 f.), aber es fehlte gegen früher ber große Zug und vor allem ber Erfolg. Die einzige friegerische That, zu ber sich ber Bund im Sommer 1542 zum Schutze Goslars aufraffte, ber Kriegszug gegen ben verhaßten Seinrich von Braunschweig, der mit deffen Bertreibung und der Reformie-30 rung feines Landes endete (vgl. F. Bruns, Die Bertreibung Bergog Beinrichs, Marb. 1889), konnte, da mit ihm die lette Stute des Katholizismus im Norden beseitigt war, große Hoffnungen erweden. Es war fo, wie Bucer damals auseinanderfette, daß außer den Berzögen von Baiern, Albrecht von Mecklenburg und Heinrich von Braunschweig alle welt-lichen Fürsten das Evangelium mehr oder weniger angenommen hatten (Lenz II, 230), und staden Fatfelt bas Soungertum nehr bote beingte ungehommen hatten (Leng 11,250), and 25 ein einmütiges Zusammengehen hätte zu jener Zeit den endgültigen Sieg des Protestantismus mit Leichtigkeit herbeiführen können. Allein höher standen die Sonderinteressen, Herzog Moritz trat dem Bunde nicht bei, ebensowenig Joachim II. von Brandenburg, und dem dringend den Schutz des Bundes begehrenden Herzog von Cleve mußte der Beitritt verwehrt werden, weil der Landgraf durch den Regensburger Vertrag gebunden 40 war, ja man ließ es ruhig geschehen, daß ber Kaiser mit seinen Spaniern und Stalienern ins Clevesche einfiel, ben Bergog zur Berausgabe von Zutphen und Geldern zwang und ibn nötigte, die begonnene Reformation seines Landes rudgangig zu machen. Die Bertragetreue Philipps, der im September 1542 durch erneute Versprechungen womöglich gang in die Dienste des Habsburgers gegen Frankreich gezogen werden sollte, was er aber 45 ablehnte (Lenz III, 252 ff.), hatte der Kaiser dabei erprobt, aber auch, wie er selbst sagt, erkannt, wie leicht es sei, ben Hochmut ber Protestanten mit Gewalt zu bampfen. Daß er nur auf den Augenblick wartete, in dem er freie Sand bekam, konnte nach der Niederwerfung Cleves und der gewaltsamen Unterdrückung der evangelischen Bewegung in Met (vgl. E. Kleinwächter, Der Meter Reformationsvers. 1894) kaum ein Zweifel sein. Das 50 erkannte damals außer etwa Bucer kaum jemand unter den Evangelischen, am wenigsten vielleicht der Landgraf, nicht etwa weil er die Macht des Bundes überschätzte, — die inneren Gegenfaße waren vielmehr so brudend geworden, daß Philipp im Jahre 1543 bie Sauptmannsstelle niederlegen wollte, ja ernstlich an Die Auflösung des Bundes gedacht ward (Haffenkamp I, 603 ff.), - sondern aus Vertrauen auf den Kaiser. Als dieser ibm, 55 während er den Rhein hinabzog, freundlichen Gruß entsendete und die Berficherung geben lich, daß er sein gnädiger Raiser sein wolle, so lange er Raiser sei (Seckenborf III, 418), nahm er dies als baare Munge. Neue Anerbietungen Frankreichs wies er mit Beftimmtheit zurück. Er war es jetzt, der im Bertrauen auf den Kaifer und Granvella die Evangelischen dazu vermochte, Karl in seinen Nöten gegen Franzosen und Türken entgegenzu-60 kommen. Als barüber auf bem Reichstag ju Speier (Fruhjahr 1544, vgl. De Boor,

Beiträge zur Gesch. des Speierer Reichstags, Straßburg 1879) verhandelt wurde, ent= wickelte er ein Feuer, eine Beredsamkeit, zu der ihn sonst nur die Angelegenheiten seines Glaubens entslammen konnten. Der Bischof von Augsburg meinte, er sei vom hl. Geiste inspiriert. Sier spielte er noch einmal eine glänzende Rolle. Der mit großem Gefolge auftretende Fürst, der auf der einen Seite sich die evangelische Predigt nicht nehmen ließ, 5 auf ber anderen fo tapfer für die Bekampfung ber Feinde bes Reichs eintrat und bie Armen in fürstlicher Weise speifte, wurde hochgepriesen: er ift bei ben Deutschen wie ihr Gott angesehen, berichtete der florentinische Gesandte. Seine Stellung zum Raiser, ber ihn auszeichnete, wo er konnte, und ihm die Oberbefehlshaberstelle im nachsten Türken= friege in Aussicht stellte, suchte er nach Doglichkeit zu Gunften ber Brotestanten auszu= 10 nützen, und daß der Abschied ihnen wenigstens jur Zeit mehr gewährte, als bisher zu erreichen gewesen, war wesentlich sein Berdienst (Ranke IV, 221 ff.).

Erst der Frieden zu Crespy im September 1544, deffen Gefahr für die Sache des Protestantismus er erkannte, brachte ihn, freilich viel zu spät, wieder in die Opposition. Den Herzog Heinrich von Braunschweig, der sich wieder mit Gewalt in den Besitz seines Landes gesetzt hatte, 15 nahm er gesangen. In der später freilich getäuschten Hoffnung, dadurch die Reformation in Mainz einzuleiten, setzte er es durch, daß der mild gesinnte Seb. v. Heussenstam der Nachfolger Albrechts von Mainz wurde. Im Interesse einer neuen Koalition gegen Ofterreich leitete er in der Erwartung, auch die Baiern dafür zu gewinnen, Verhandlungen ein jur Schließung eines Fürstenbundes, beffen Glieder fich verpflichten follten, 20 bic zu Ungunften des Brotestantismus verfaßten Beschlüsse des in Aussicht stehenden tribentinischen Konzils nicht zu vollziehen. Als bies nicht gelang, arbeitete er wie schon früher barauf hin, im Falle eines Krieges ben Evangelischen die Neutralität Baierns zu fichern. Auch die Grundung eines neuen Bundniffes der evangelischen Stände an Stelle bes schmalkalbischen faste er ins Auge. Aber die Eifersucht zwischen Herzog Mority 25 und dem sächsischen Kurfürsten ließ es nicht dazu kommen. Des letzteren Bedenken hin-derten auch den wieder aufgenommenen Plan eines Bündnisses mit den Schweizern, die dem Kaiser den Zuzug italienischer Truppen abschneiden sollten. Und gerade die Sorge davor und die Absicht, die Schmalkaldischen in Sicherheit zu wiegen, war es, was Karl V. veranlaßte, Philipp zu einer Unterredung nach Speier zu entbieten, die sehr gegen den 30 Wunsch der meisten Bundesverwandten am 28. März 1546 zu stande tam. Ob der Landgraf noch gehofft, friedliche Erfolge zu erzielen, läßt sich nicht fagen. Dagegen spricht bie Bestimmtheit, mit der er für die Aufrechterhaltung des Speierer Reichsabschiebes eintrat, seine warme Fürsprache für den Kölner Erzbischof, seine Mahnung an den Kaiser, recht sleißig im Evangelium zu lesen, um sich in der Religionsfrage ein richtiges Urteil zu 35 bilden (vgl. d. Landgr. Ber. dei Druffel, Beitr. zur Reichsgesch, III, 1—17 und A. Hasenclever, Die Politik Kaiser Karls V. a. a. D. S. 38). Beibe Teile nahmen die Bersicherungen friedlicher Gesinnung entgegen, ohne daran zu glauben. "Anders das Herz, ans bers die Worte", berichtet Philipp an Joh. Friedrich (Haffenkamp I, 640). Über der Kaiser erlangte, was er wollte. Unbehelligt konnte er mit seinem kleinen Gefolge das 40 sichere Regensburg erreichen, und hier die letzten Maßregeln zu dem längst beschlossenen Kriege treffen. Um 20. Juli 1546 erfolgte bie Achtserklärung gegen Johann Friedrich und Philipp als eidbrüchige Rebellen und aufrührerische Verletzer kaiserlicher Majestät, und damit begann, da wider Erwarten bes Raifers die Bundesgenoffen ben Rampf gegen die beiden Fürsten als Religionssache ansahen, der schmalkaldische Krieg, in dem — auch 45 eine Folge bes Regensburger Vertrages und bes Chehandels — Philipp ben eigenen Schwiegersohn, Herzog Morit, bem bie fachfische Kur in Aussicht gestellt wurde, auf ber Seite der Gegner fah.

Die Einzelheiten des Krieges konnen bier nicht verfolgt werden. Als durch die Eifersüchteleien ber Herrscher gegen Philipps Rat die gunstige Gelegenheit zu einem fraftigen 50 Angriff bei Donauwörth und einem Borstoß auf Regensburg versäumt war, der Kurfürst auf die Nachricht von dem Einfall des Herzogs Morit in sein Gebiet mit seinen Truppen nach Norben gezogen, ber übrige Teil bes Beeres auseinander gefallen war, war Philipp entmutigt, um fich und die Seinen zu retten, in sein Land zurückgekehrt. Die Schlacht bei Mühlberg (24. April 1547) und die Gefangennahme des Kurfürsten Johann Friedrich 55 befiegelte die Katastrophe bes schmalkalbischen Bundes und beendete, obwohl der Kampf um Magdeburg und in Niedersachsen noch fortdauerte, seine Geschichte, - eine Geschichte ber versäumten Gelegenheiten. Mehr noch aber als an der Niederwerfung des Sachsen lag bem Raifer baran, Philipp, in bem er feinen eigentlichen Gegner fab, in feine Gewalt zu betommen. In feiner verzweifelten Lage, in fortwährender Sorge vor dem Abfall feiner Bafallen, 60

hatte der Landgraf schon vorher im Winter Verhandlungen mit dem Kaiser eingeleitet, die dann durch Morit vermittelt wurden, aber lange nicht vorwärts gingen, da der Landgraf lieber alles dulden wollte, als seine Sache von der des Kursürsten zu trennen, was von Morit immer als Vorbedingung hingestellt wurde (vgl. Jeleib a. a. D.; E. Branzdenburg, Morit von Sachsen I, S. 504 ff.), und der Kaiser, um Philipp von weiteren Maßregeln zur Gegenwehr abzuhalten, jede bindende Erklärung vermeiden wollte, die man sehe, wie der Krieg in Sachsen verlause. Nach der Katastrophe von Mühlberg wurden die Verhandlungen von Morit und Joachim von Brandenburg erneuert. Erst nach langen Wochen schwerer innerer Kämpse ließ sich Philipp am 19. Juni 1547 zu 10 Halle auf Grund der ihm durch die beiden Kursürsten in gutem Glauben gegebenen Verssicherung (vgl. jedoch W. Friedensdurg, Forschungen z. Gesch. Bahrens, X. Bd, 1902, S. 183 ff.), weder an Leib noch Gut, mit Gesängnis, Bestrickung oder Schmälerung des Landes beschwert zu werden, dazu herbei, vor dem Kaiser sußfällig Abbitte zu thun und sich auf Enade und Ungnade zu ergeben. Aber der Kaiser hatte die Unterhändler gestäuscht oder sie doch in falschem Glauben gelassen. Am Abend desselben Tages war der Landgraf des Kaisers Gesangener auf der Moritsburg. Kein Widerspruch der empörten Unterhändler vermochte Karl umzustimmen, nicht einmal eine Zusage über die Zeit der Hatte des Kaisers nach Süddeutschland ziehen, und obwohl Philipp alles 20 that, daß die Bedingungen seiner Kapitulation von seinen Söhnen und den Landständen pünktlich ausgeführt wurden, verblieb er in schwender Gesangenschaft.

Damit kamen auch über die evangelische Kirche in Sessen schiere Zeiten. Trot seiner großen, auf das Ganze des Protestantismus gerichteten Thätigkeit hatte Philipp, der sich in einem Erlaß von 1531 als den von dem Allmächtigen eingesetzen Vogt und Verwalter bezeichnet (Rommel II, 124), den inneren Ausdau der hessischen Kirche nie außer acht gelassen. Durch mehrsache allgemeine kirchliche Erlasse, die, andern deutschen Gedieten darin vorangehend, auch Synoden vorsehen, denen im Jahre 1537 durch eine Wahle, Vistaztionse und Synodenvordung die Ernennung der Superintendenten zugewiesen wurde, und 1539 durch die unter Bucers Einsluß entstandene Presbyteriale und Kirchenzuchtordung wie hessischen Freichte und Kirchenzuchtordung zu seine hessischen Freische kirche nach Seite der Verfassung einheitlicher entwickelt, als andere. Nicht dasselbe gilt von der Gottesdienstordnung, die sicherlich in den einzelnen Gediechen viele Verschiedenheiten aufwies (vgl. Diehl, Zur Geschichte des hess. Gottesdienstes, Monatsschr f. Gottesdienst und kirchliche Kunst, Bo 5 [1900] S. 156 ff.). Indessen, obwohl es noch gar sehr an wirklich evangelischen Leben sehlte, die "Zuchtordnung" noch keineswegs durchz gesührt war, auch mancherlei Sektierer, denen entgegenzutreten jene gerade bestimmt war, gesührt war, auch mancherlei Sektierer, denen entgegenzutreten jene gerade bestimmt war, m Lande ihr Wesen tieben (Über Ph. Setellung zu den Täusern (vgl. Hoochut, Landgraf Ph. u. die Wiedertäuser, Ihr., Bd 28 u. 29; M. Lenz, Brieswechsel I, 317 ff.; zu den Juden N. Baulus, Die Judensfrage u. die hessi. Prediger, Katholik 1891, S. 317 ff.), so war doch das Land vollständig evangelisch und gab es wahrscheinlich sehr viel weniger Exspektanten, die noch auf die Entscheidung des Konzils warteten, als anderswo.

Nun sollte auch hier das Interim eingeführt werden, und zu aller Überraschung war es gerade der Landgraf, der von seinem Gefängnis aus der Annahme des Interims nicht nur in seinem Lande das Wort redete, sondern auch Kurfürst Morit dazu zu bewegen suchte. Wenn er der Landgräfin schreibt, daß, wenn Morit das Interim nicht bewillige und sich dadurch mit dem Raifer verfeinde, ju forgen ware, daß er nicht freikame (Berrmann C. 3), so leuchtet das innerfte Motiv ber Haltung des in ber Gefangenschaft jum gebrochenen Manne gewordenen Fürsten beutlich bervor. Aber Beuchelei, wie man gemeint hat, war es bei ihm nicht, eher eine Selbsttäuschung. (Bgl. Brief an Pfalzgr. Wolfgang bei 50 Kludhohn, Briefe Friedrich b. Frommen I, Nr. 135.) Denn wenn er auch manches als nicht mit dem Evangelium übereinstimmend erfannte, und es andere beuten zu burfen glaubte, fo meinte er boch alles Ernftes seine Beibehaltung ober Wiederaufnahme rechtfertigen zu können, weil er unter dem Eindruck der auf ihn, den Laien, einstürmenden romischen Kontrovers litteratur und des dadurch angeregten emfigen Studiums der alten Bäter (vgl. Rommel, 56 Gefangenschaft, S. 112) jest der Tradition und der wirklichen oder vermeintlichen Ubung ber ältesten Rirche neben der Schrift einen Wert beilegte, von dem er früher nichts batte wissen wollen. Um des Friedens und der Einigkeit willen durfe man bier nachgeben, da doch, wie er sich einbildete, die Hauptsache, die freie Predigt des Evangeliums und bie evangelische Rechtsertigungslehre gerettet sei. Schon am 22. Juni 1548 erflärte er so in einem Briefe, an beffen Echtheit man bamals in evangelischen Rreifen nicht glauben

wollte, seine Bereitschaft, die neue Religionsordnung in seinem Lande aufzurichten, wenn ihn der Kaiser aus der Halt entließe (Herrmann S. 1 ff.). Aber auch als das nicht geschafd, trat er, um sich gehorsam zu zeigen und vielleicht doch noch das gewünschte Ziel zu erreichen, dassir ein und ließ sich sogne dazu bewegen, eine Zeit lang die Messe zu besuchen, dassir ein und ließ sich sogne dazu bewegen, eine Zeit lang die Messe zu besuchen, von der er seinen mit kommunikanten geseinert würde. Und wenn er seinen Geistlichen, um sie nachgiebig zu machen, erklärt: "denn es das zu in den Beersstand, wie es äußerlich anzusehen" (Herrmann S. 21, vgl. S. 57 f.), so wird man mit Necht schließen müssen, das seine Annahme des Interims, wie ehrlich ers auch damit meinte, eine teilweise andere Deutung seines Inkalts schon damals in sich schloß, wie so seiner Werteibigung niedergeschriebenes Vestenntnis vom G. Festruar 1550 (bei Herrmann S. 205 ff.) deutlich erkennen läßt. Aber seine Geistlichseit und nicht minder die Gemeinden setzten entgegen schaftlichen Ferrmann a. a. D.), nicht minder der Metatholisserungsversuchen der Bischen der Keinzelne Herrmann a. a. D.), nicht minder den Metatholisserungsversuchen der Restitution des Kirchengutes und der Sichon zu weitzebenden Konzessuchuden der Restitution des Kirchengutes und der Sichon zu weitzebenden Konzessuchuden der Restitution des Kirchengutes und der Sichon zu weitzebenden Konzessuchuden der Restitution des Kirchengutes und der Sichon zu weitzebenden Konzessuchuden der Restitution des Kirchengutes und der Sichon zu weitzebenden Konzessuchuden der Restitution des Kirchengutes und der Sichon zu weitzebenden Konzessuchuden der Restitution des Kirchengutes und der Sichon zu weitzebenden Konzessuchuden der Restitution der Keitzeller Kozesung den Kenzessuch der Kreizer keitzeller Kozesung der Erweitzeller Kozessuch der Gesende Sichon zu der Kreizer bestitution der Kreizer bas hen verweigerte (ebenda S. 145 ff.). Inna hatte Philipp von Ansang der erharte konst der Erweitzeller und

Reben der mühseligen Arbeit, geordnete Zustände in seinem Lande herzustellen, hat 35 er auch in der Folge an der Neutonsolidierung des Reicks und den Religionshändeln regen Anteil genommen, aber in anderer Weise als früher. Während seiner Gesangenschaft waren andere Persönlichkeiten in den Bordergrund getreten, Moriz von Sachsen und Ehristoph von Württemberg, auf dessen Entwickelung der Landgraf einen großen Einssluß gehabt hatte. Ihn gelüsten nicht mehr, der Führer im Streite zu sein, seine Thätigs 40 keit war jest mehr auf friedlichen Ausgleich gerichtet, sowohl mit der katholischen Kirche als namentlich innerhalb des Protestantismus. An den schon 1552 in Passau in Aussicht genommenen neuen Einigungsverhandlungen mit der römischen Partei, die zu dem Konvente zu Naumdurg (Mai 1554), dann nach dem Augsdurger Religionösfrieden zu Frankfurt (Juni 1557) und dem offiziellen Kolloquium zu Worms (September 1557, 45 f. d. W. Wormser Religionsgehräche) sührten, ließ er seine Theologen teilnehmen (Hassenstamp I, 704 f.) und war auch später noch geneigt, ein wirklich freies Konzil, wie es auf den Reichstagen zu Augsdurg (1530) und Regensdurg (1541) versprochen worden war, anzuerkennen (vgl. Neudecker, N. Beitr. II, 69). Zu dieser Friedenssiede veranlaßte ihn wohl nicht am wenigsten der innere Zwiespalt im protestantischen Lager, der Kampf der 50 Einesstandskraft sast noch mehr lähmte, als die evangelische kirche zersseisische und ihre Widerstandskraft sast noch mehr lähmte, als die früheren Kämpse um das Abendemahl. Es entsprach daher der von ihm von Ansang an eingeschlagenen Richtung, wenn er allenthalben darauf ausging, die Gegensätze zu mildern, den Extremen entgegenzutreten, Einigung zu erzielen, so in fortwährenden Verhandlungen und speziell auf den schon ges 55 nannten Konventen der Theologen, der Franksurter Fürstenversammlung dom Jahre 1558 (j. d. A. Bd XIII S. 661 fl.), wo er sich lebhaft sir weitgehende Toleranz dussprach (heibenhain S. 231), und er wurde nicht müde, in zahllosen Schreiben auf das Argernischung

bes Calvinismus verdächtigt wurde. Freilich der schließliche Erfolg entsprach wie so oft sehr wenig der darauf verwandten Mühe. Aber er ließ sich nicht beirren, die Einigung und Kräftigung des Protestantismus und zwar, was seinen Bestrebungen im Gegensatzu den früher erwähnten Gedanken Georgs von Brandenburg und denen der späteren Brandenburger das Charatteristische giebt, ohne die Tendenz zu unisormieren, blieb sein beständiges Ziel. Dem dienten auch in jenen Jahren seine Beziehungen zu den Protesstanten Frankreichs und zu Elisabeth von England. Noch einmal, namentlich seit 1561, wurde von ihm der Gedanke einer großen protestantischen Konssociation versolgt, die auch eine französischen Protestanten und später auch England umfassen sollte. Das blieben 10 Pläne und Entwürfe (Heidenhain S. 396 ff.). Aber nach unsäglichen Nühen hat er wenigstens das erreicht, daß den von den Guisen bekämpsten Hugenotten von den deutschen Protestanten Eubsidien zu teil wurden, hessische Truppen in der Schlacht von Dreux (Dezember 1562) zur Seite kämpsten, was für das Toleranzedikt von Amboise vom März 1563 ins Gewicht fiel.

Seiner hessischen Kirche gab er dauernde Gestalt in der großen, die frühere Entwickelung zusammenfassenden Landesagende vom Jahre 1566/67. Sie und noch mehr sein merkwürdiges Testament vom Jahre 1562 läßt erkennen, mit welcher Klarheit er dis zulest auf dem religiösen und kirchlichen Standpunkt beharrte, dens er im wesentlichen immer versochten hatte, und wie er die gleiche Richtung seinem Lande sichern wollte. Deine Söhne ermahnte er zu bleiben "dei der wahren Religion des hl. Evangesii und der Augsdurgischen Konsession, nicht minder aber dei der Wittenberger Konkordie", fügt aber hinzu, und das war der Ertrag der letzten Jahrzehnte: "Ob unser Herr Gnade gebe, daß sich die Papisten wieder unserer Religion nähern, und da es zu einer Bergleichung kommen möchte, die nicht wider Gott und sein heiliges Wort (als doch, wie zu 25 beherzigen, schwerlich geschehen wird) wollen wir treulich geraten haben, daß unsere Söhne mit Rat unserer gelehrten und ungelehrten frommen und nicht eigennützigen Räte solche Bergleichung besördern helsen und nicht ausschlagen" (Schminke, Mon. Hassiaca IV, p. 588).

Die letzten Jahre waren ihm durch Krankheit, Steinleiden und Gicht erschwert. In 80 Erwartung seines baldigen Endes seierte er am Gründonnerstage 1567 mit seinen Söhnen das Abendmahl. Wenige Tage darauf am Ostermontag den 31. März starb er in Kassel. Im Chor der Martinskirche wurde er neben seiner Gemahlin Christine beigesetzt.

Theodor Rolbe.

Philippi, Friedrich Adolph, gest. 1882. — Medlenburgisches Kirchen- und Zeit-35 blatt 1882 Rr. 19—21; Landerer, Neueste Dogmengeschichte, S. 215 u. ö.

K. A. Philippi wurde zu Berlin am 15. Oftober 1809 geboren, woselbst sein Vater jübischer Kaufmann war. Die ersten driftlichen Eindrücke erhielt er in der Markgrafschen Borbereitungsschule; dieselben waren so nachhaltig, daß er, noch ein Knabe, viel darüber nachdachte, ob Chriftus Gottes Sohn gewesen sei. Einem einige Jahre älteren, jum 40 Christentume bereits übergetretenen Better, dem späteren Brofessor der Mathematik Jacobi, teilte er mit, was sein Innerstes bewegte. Ernste und eingehende Dispute mit diesem durch Klarheit des Berstandes ausgezeichneten Jüngling wirften fördernd. Er fing an im NI und in dristlichen Schriften zu lesen und hörte auch zuweilen dristliche Predigten. Als er aber, noch nicht 16 Jahre alt, mit evangelischer Klarheit Christum als Sohn 46 Gottes und Heiland der Welt, auch als seinen Heiland und Versöhner erkannt hatte und nun ernstlich baran bachte, burch öffentlichen Übertritt Chriftum auch vor ben Menschen ju bekennen, stieß er bei seiner Familie auf heftigen Widerstand. Da er seinen Eltern, besonders seiner Mutter, mit kindlicher Anhänglichkeit ergeben war und die Bietät gegen fie nicht verleten wollte, so konnten ernste Gewiffenskämpfe nicht ausbleiben. Im Zweifel, 50 ob es richtig sei, den Übertritt zum Christentum auch gegen den Willen seiner Eltern zu vollziehen, ging er zu dem Hofprediger Strauß, dessen "Glocentöne" auf ihn einen großen Eindruck gemacht hatten. Er fand aber anfangs dei ihm nicht die Aufmunterung und Stärkung, die er erwartet hatte, erhielt vielmehr nach Darlegung seiner Gewissenskonflikte bie Untwort: "Philippi, ehre Bater und Mutter, das ift bas erfte Gebot, bas Berheißung 55 hat". Auch wurde er darauf hingewiesen, daß es schwer sei, für den aus seiner Familie Ausgestoßenen Unterstützung zu finden. Trot dieser Antworten ließ Philippi sich nicht jurudweisen; er wiederholte feine Besuche bei Strauf, der bald Zutrauen ju ihm gewann und fich seiner annahm. Durch die Unterredungen mit Strauß murbe er in seiner Uberzeugung befestigt, er schob aber seinen Ubertritt noch einige Jahre hinaus, sei es, daß er

ben Wiberstand seiner Familie im Laufe ber Zeit zu brechen hoffte, sei es, daß er immer noch Bebenken trug, den Eltern einen so großen Kummer zu bereiten. Erst als Leipziger Student ließ er sich am Weihnachtsfeste 1829 in der Kirche zu GroßeStädtel bei Leipzig taufen.

Haler Gymnasium in Berlin besuchte und Michaelis 1827 als Studiosus der Philosophie bei der Berliner Universität immatrikuliert wurde. Er hörte bei Erman, C. Ritter, Zumpt und besonders bei Böck, daneben auch bei Neander. 1829 ging er nach Leipzig. Hier hörte er vorzugsweise bei Gottfried Hermann, daneben Pädagogik und Katechetik bei Lindner. Auch war er Mitglied der unter Hermanns Leitung stehenden griechischen 10 Gesellschaft. Daß er Hermann besonders viel verdanke, sprach er oft aus. Schon während des Sommersemesters 1830 promovierte er in Leipzig zum Doktor der Philosophie.

Seit Michaelis 1830 Lehrer ber alten Sprachen an ber Blochmannichen Erziehungsanstalt und an dem Bisthumichen Geschlechtsgymnasium in Dresden, unterrichtete er besonders in Brima und Secunda in den alten Sprachen. Im Herbst 1832 kehrte er nach 15 Berlin zurud. Nach bestandenem Examen erhielt er am 25. Januar 1833 die facultas Berlin zurück. Nach bestandenem Examen erhielt er am 25. Januar 1833 die facultas docendi. Im April des Jahres 1833 erfolgte seine Anstellung als Adjunktus und ordentlicher Lehrer am Joachimsthaler Gymnasium. Hier wirkte er 1½ Jahre; sein Absgang war durch seine Neigung zu theologischen Studien und durch den Entschluß veranslaßt, "alle seine Kräfte derzenigen Wissenschaft zu wihmen, die ihm als das höchste Ziel seines 20 Lebens erschien". Da er mehr Beruf zu wissenschaftlicher als zu praktischer Thätigkeit spürte, so entschied er sich für die akademische Lausdahn. Er widmete sich vorzugsweise ergegetischen und dogmatischen Studien, indem er sich damals besonders an Hengtenberg anschloß, ohne sich jedoch undedingt seiner Leitung anzuvertrauen. Er beschränkte sich übrigens wesentlich auf Privatstubien und hörte auch in jener Zeit kaum theologische 25 Vorlesungen. Ausgehend vom Centrum der hl. Schrift, der Rechtsertigung durch den Glauben, erkannte er, daß allein in dem lutherischen Bekenntnis Konsequenz und Klarheit zu finden ift, ja daß dies Bekenntnis allein die hl. Schrift zu ihrem vollen Rechte kommen läßt. Schon in der Rebe, die er bei Gelegenheit seiner Licentiatenpromotion hielt, stellte er sich unzweideutig auf den Boden des lutherischen Bekenntnisses. In seiner ersten theo= 30 logischen Schrift De Celsi adversarii Christianorum philosophandi genere (Berlin 1836, Cichler, 112 S. kl. 8°), suchte er zu zeigen, daß Celsus Eklektiker mit Hinneigung zu Epikur gewesen sei. Am 24. November 1837 habilitierte er sich in Berlin als Privatsbocent der Theologie. Seine ersten Borlesungen hielt er im Sommersemester 1838 über die paulinischen Briese und über den Lehrbegriff des Apostels Paulus. Im Mai 1839 85 verheiratete er fich mit Jeanette Bincson, welche gleich ihm jum Christentum übergetreten war. Mit Bengftenberg und dem Kreife, der fich um ihn gebildet hatte, namentlich auch war. Wit Hengtenberg und dem Kreise, der sich um ihn gedildet hatte, namentlich auch mit Stahl, stand er in regem Verkehre. Außer einigen Artikeln für die evangelische Kirchenzeitung schrieb er um diese Zeit seine Schrift "Über den thätigen Gehorsam" (Berlin 1841), in welcher er die sirchliche Lehre verteidigte und die Baursche Schrift 40 "Die christliche Lehre von der Versöhnung" einer durchschlagenden Kritik unterzog. Im Jahre 1841 wurde er an Sartorius' Stelle als Prosessionen kritik unterzog. Im Jahre 1841 wurde er an Sartorius' Stelle als Prosessionen der Dogmatik und theologischen Moral nach Dorpat berusen. Mit dem ersten Semester des Jahres 1842 begann er seine dortige Lehrthätigkeit. Die lutherische Kirche besand sich damals in den Ostseesprovinzen in einer kritischen Lage. Auf der einen Seite wurde sie bedroht durch die kirchenzersende Wirksamkeit der Herrnhuter, welche sich nach Art der Setten vorzugssweise an die erweckten Glieder der esthnischen und letzischen Gemeinden wenderen und sie in hesondere Seelenvisses" nahmen. um sie als eine Gesellschaft von wahren Kindern in "befondere Seelenpflege" nahmen, um fie als "eine Gefellschaft von wahren Kindern Gottes", mit welchen der Herr einen Spezialbund geschlossen, zu sammeln. Da nun ein großer Teil der Geistlichen diese Bewegung in Schutz nahm, tam es vor allem darauf so an, auf die der Schrift und dem Bekenntnis widersprechenden Anschauungen der Herrnhuter und die daraus hervorgehenden, nur zu bald zu Tage tretenden bedenklichen praktischen Konsequenzen aufmerksam zu machen. Philippis Eintreten in den Kampf und der durch ihn geforderten Erstarkung des kirchlichen Bewußtseins ist es zu danken, daß das Urteil über die Bewegung sich klärte und die rechten Waffen zum Kampfe gewählt 55 wurden. Auf der anderen Seite drohte ein Konflikt mit dem Staat. Biele Lutheraner wurden seit 1845 zum Teil durch falsche Versprechungen zum Übertritt zur griechischen Kirche verleitet. Mit unerbittlicher Strenge wurde das Gesetz, welches sämtliche Kinder aus gemischten Chen der griechischen Kirche zusprach, gehandhabt. Auch in den hieraus sich ergebenden Schwierigkeiten hat Philippi durch umsichtigen Rat vor voreiligem Vor= 60

gehen bewahrt und überhaupt durch Klarheit bes Blides und Besonnenheit bes Urteiles zu einer forrekten haltung ber lutherischen Geiftlichkeit wefentlich beigetragen und badurch die lutherische Kirche jener Lande an seinem Teile vor größerer Bergewaltigung

bewahrt.

Sinfichtlich seiner Borlesungen sei bemerkt daß er vor zahlreichen Zuhörern Dog= matik, Symbolik, Moral, neutest. Einleitung, über den Römerbrief und kleine paulinische Briefe las. In biefe Zeit fällt auch die Ausarbeitung des Kommentars zum Römerbrief, bessen erste Auslage 1848 bis 1850 in drei Abteilungen (Frankfurt, 2. Ausl. 1856, 3. Ausl. 1866, 4. Ausl. 1896, ins Englische übersetzt Sdindurgh 1878, Clark) erschien. 10 In diesem Werke hat er den Nachweis geführt, daß die sortgeschrittene Kenntnis der Sprachgesetze und die derselben entsprechende Auslegungskunft in den dadurch gewonnenen Resultaten mit dem Schristverständnisse der lutherischen Kirche sich im Einklange befindet.

Während seines Dorpater Aufenthaltes bestieg er auch zuweilen die Kanzel. Auf 15 Wunsch ber Hörer find seine Predigten meiftens gedruckt, so eine Predigt am Bibelfeste 1847 (Dorpat 1847 Karow), am Sonntage Reminiscere 1848 (ebend.), "Der Glaube, bie Rechtfertigung, bas Kreuz" (Erlangen 1850 Herber und Zimmer).

Im Jahre 1851 erhielt Philippi einen Ruf nach Roftod, bem er Folge leiftete. Er wurde am 27. April 1852 unter Krabbes Reftorat in das Rostocker Konzil eingeführt. 20 Da ihm in Roftod bie Professur ber neutestamentlichen Eregese übertragen war, fo las er vorzugsweise exegetische Borlesungen, ferner neutest. Einleitung, Symbolit und Polemik. Seine Borlesungen über den Galaterbrief und über Symbolit sind nach seinem Tode von dem Verf. dieses Artikels herausgegeben, Gütersloh 1884 und 83. Seine Wirksam-keit wurde ihm ansangs durch den Einfluß, den die Baumgartensche Theologie auf die Zheologie studierende Jugend gewonnen, sehr erschwert. Man hat ihn sogar als intellek-tuellen Urheber der Baumgartenschen Absetzung bezeichnet. Daran ist nur so viel wahr, daß er als einer ber ersten gegen bie Baumgartenfche Theologie Zeugnis ablegte und baburch anderen das Gewissen scharfte. Wiewohl er in dem durch Baumgartens Absetzung hervorgerufenen litterarischen Streit beftig angegriffen wurde, so fühlte er sich boch so nicht veranlaßt, in die Debatte einzutreten, jedoch hielt er es für geboten, fich zu feinem hart angesochtenen Kollegen Krabbe badurch zu bekennen, daß er ihm den gerade damals erscheinenden dritten Band seiner Dogmatik als "dem angesochtenen, nicht überwundenen Zeugen für das unzweideutige in Gottes klarem Worte festgegründete Bekenntnis unserer Kirche" widmete.

Je länger besto mehr erfüllte es ihn mit Schmerz, daß die Hofmannsche Theologie in der lutherischen Kirche Einfluß gewann. Es war ihm Gewissenssache, zunächst in der Borrede zur zweiten Auflage des Kommentars über den Römerbrief (1856) gegen "die sutetet zur zweiten Auftage vos kommentation wert bein Gerföhnungs- und Rechtfertisgungslehre in Hofmanns Schriftbeweis (zweite Hälfte, erste Abteilung)" Zeugnis abzu40 legen. Hofmann erwiderte im Februar- und Märzhefte der Erlanger ZRR. Philippis Entgegnung erschien unter bem Titel "Berr Dr. von Sofmann gegenüber ber lutherischen Bersohnungs- und Rechtfertigungslehre" (Frankfurt a. M. u. Erlangen 1856). In diefer Schrift suchte er den Nachweis zu führen, daß die Hofmanniche Berfohnungs- und Rechtfertigungslehre mit ihrer Leugnung ber stellvertretenden Genugthuung und ber Zurechnung 45 der Gerechtigfeit Chrifti nach Inhalt und Befen vom Glauben und Bekenntniffe ber lutherischen Kirche abweicht, ja im prinzipiellen Gegensage zu demselben steht, und daß sie materiell und prinzipiell mit der ber romischen Lehre so nahe stehenden mpstischen oder Schleiermacherschen vollkommen identisch ist (S. 28 u. 52 f.). Auf Hofmanns Berteidigung seiner Lehre in den "Schutzschriften für eine neue Weise, alte Wahrheit zu lehren" (Nördstollingen 1856 bei Beck) antwortete Philippi in einer kurzen "Erklärung" in der "Evangelischen Kirchenzeitung" (1856, Nr. 62, S. 638).

Bon Philippis sonstigen litterarischen Arbeiten fällt in die Rostoder Zeit die Ausarbeitung ber "firchlichen Glaubenslehre", beren Prolegomena zuerft in ber "Evangelischen Kirchenzeitung" und sodann in erfter Auflage 1854 (bei C. Bertelsmann in Guterslob) 55 erschienen; 3. Aufl. 1883-1890, 6 Bbe. Ausgebend von dem Begriffe des Chriftentums als der durch Chriftum wiederhergestellten Gemeinschaft des Menschen mit Gott befiniert Ub. die driftliche Religion als die objektiverseits durch göttliche Erlösungsoffenbarung in Christo, fubjektiverseits durch gottgewirften Bergensglauben des Menschen vermittelte Wiederberftellung ber wechselseitigen Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen (I, S. 102). 60 Aus diefer Definition ergiebt fich ihm von felbst die Einteilung der Dogmatif. Diefelbe

zerfällt in 5 Abschnitte: 1. ursprüngliche Gottesgemeinschaft (Band II); 2. Störung der Gottesgemeinschaft (Band III); 3. objektive Wiederherstellung der Gottesgemeinschaft durch Ehristum (Band IV, 1 Christi Person und IV, 2 Christi Wert); 4. subjektive Zueignung oder Verwirklichung der objektiv wiederhergestellten Gottesgemeinschaft (Band V, 1 Lehre von der Heinburg, V, 2 Lehre von den Gnadenmitteln, V, 3 Lehre von der Kirche; 5. zukünstige Bollendung der wiederhergestellten und zugeeigneten Gottesgemeinschaft (Band VI). Die Quelle, aus welcher die christliche Glaubenslehre ihren Stoff zu schöpen dat, ist nach Philippi eine dreisache, nämlich die erleuchtete Vernunft des dogmatisserenden Subjektes, die Lehre der Kirche und die kanonische Schrift des Alten und Neuen Testamentes. Bei der von ihm befolgten Methode der Darstellung nimmt die erleuchtete Verz 10 nunst den ersten, die Kirchenlehre den zweiten und die Schrift den ditten, d. h. den obersten und höchsten Plaz ein. Das Resultat seiner Dogmatissi der mit allen Mitteln der Wissenschaft geführte Nachweis, daß die Lehren der Lutherischen Bekenntnisse auch jetzt noch vor den wissenschaftlichen Anforderungen der Gegenwart bestehen können. Außer seiner Prosessung fart in Anspruch nahmen. Seit dem Jahre 1856 war er Mitglied der theostweizerstart in Anspruch nahmen. Seit dem Jahre 1856 war er Mitglied der theostosischen Prosessischen Prosessisch

Während Philippi sich Jahre lang einer guten Gesundheit zu erfreuen gehabt hatte, nahmen doch in den beiden letzten Jahren bei aller geistigen Frische und Klarheit die Körperkräfte bedeutend ab und zwar, wie sich allmählich herausstellte, infolge eines Herzeleidens, das ihn schließlich auf ein sieden Wochen währendes schweres Krantenlager warf, auf welchem er sich durch das hl. Abendmahl, durch Gebete, Psalmen und Sterbelieder so stärkte und mit großer Sterbensfreudigkeit und Siegesgewißheit den Tod erwartete. Noch in den letzten Minuten hörte man ihn beten: "erbarme dich . . . Sohn Gottes . . . erzbarme dich", darauf richtete er plötzlich den Blick nach oben, rief: "wie schön, wie schön", dann wieder "erbarme dich", und er war eingegangen zu seines Herrn Freude. Er starb am 29. August 1882.

Philippi, Jacobus von Basel, Berf. ves Reformatorium vitae clericorum von 1494. — Duellen und Litteratur. Bor allem die von ihm versaßte Schrift, welche nicht insolge eines allgemein anerkannten Druckessers (1 stat c) auf dem Titel im J. 1444, sondern erst 1494 in Basel gedruckt worden ist; in Basel ist vor 1472 nachweisdar nicht gedruckt worden, und die Drucke von dem auf dem Titel genannten Michael Furter 40 beginnen erst seit dem Jahre 1490 (oder 1489 nach Copinger, Supplement to Hains repert. deginnen erst seit dem Jahre 1490 (oder 1489 nach Copinger, Supplement to Hains repert. didliogr., London 1895 bis 1902). Dasselbe bestätigen die Beziehungen des Vers. zu Sezbastian Brant, der erst 1457 gedoren ist, auf Papst Eugen V., welcher erst 1447 starb, auf Rolevinks fasciculus temporum, welches Buch erst 1472 herausgekommen ist, auf das Lavacrum conscientiae sacerdotum, welches sein Bersasser Jacobus de Clusa, der Karthäuser von 45 Jüterbogk 1480 herausgegeben. — Sonst sinden sich nur vereinzelte Nachrichten, welche zuserst der Bers diese Artises in seiner Abhandlung: das Reformatorium vitae clericorum, ein Spiegelbild aus der Zeit vor der Reformatoiun, in der ZkW 1886 S. 98 st. in 3 Art. gesammelt, danach in dem Art. der RE. 2. Auss. — Seitdem hat der holländische Gelehrte Dr. Schöngen in Leuwarden unsere Kenntnis durch neue Angaben in seiner von ihm herausgegebenen so Chronik des Jacobus Trajecti (Boecht) zu Zwolle abgedruckt in der von der historischen Gesesslichen noch zu verseichen Dr. Zos Hirbin, Innersitchliche reformatorische Bersuche in Basel, in den kathol. Blättern der Diöcese Basel, 1901 (S. 279 f.), in dess. Bers. Schrift Peter Andsau, Bers. des ersten deutschen Reichsstatechts, Straßburg 1897, wie in des Echrift Peter Knollau, Vers. des ersten deutschen Reichsstaatsechts, Straßburg 1897, wie in des Sers. Handbuch der schriften von Zöcher, Fadricius u. a., alle diese scheinen aus des Joh. Butsend Huntersütätsakten – und in den beclasiaties dem Nachtrag zu Tritheims gleichlautendem Berte (das bisher

Der Berf. bes Reformatorium ist weber auf bem Titel noch sonst im Buch genannt. Der Titel lautet mit Auslösung ber Abkürzungen: Reformatorium vitae morumque honestatis elericorum saluberrimum eum fraterna quadam resipiscendia viciis exhortatione et ad poenitentiae portum applicandi admonitione eum expressione quorundam signorum ruinae et tribulationis ecclesiae. Die Unterschrift am Ende lautet: Explicit seliciter reformatorium . . . in urbe Basilea per Michaelem Furter impressorem salubriter consummatum anno incarnationis dominicae Meccexliiii in Kathedra Petri.

Daß Jacobus Philippi Verfasser ist, ergiebt sich aus dem Briese des Sebastian Brant 10 (s. d. Bb III S. 356) am Schluß der zweiten Abhandlung. In ihm wird der Verf. genannt als veneradilis vir magister Jacobus Philippi sacrae pagine daccalarius formatus dignissimus insignis ecclesie Bas. pledanus dene meritus. Dasnach war er also Magister der Theologie an der Universität und pledanus (parochus)

an einer der Kirchen zu Bafel.

Aus der Brantschen Bemerkung, das Buch sei nuper compositum, ergiebt sich,

baß es furz vor 1494 abgefaßt wurde.

Uber die Persönlichkeit des Jac. Philippi giebt die theologische Matrikel der Baseler Universität an, daß er Mitglied der theologischen Fakultät gewesen, unter dem Rektorat des Dr. med. Welfflin 1463 am 1. Oktober aufgenommen; nach den beigefügten Bewerkungen stammt er aus Külchhoffen und war pledanus ecclesiae St. Petri. An einer anderen Stelle (kol. 13b) wird er de Fridurgo in Brisgavia genannt. Diese Verschiedenheit erklärt sich daraus, daß Külchhoffen — Kirchhoffen nahe dei Freiburg lag; bestätigt wird dieser Geburtsort noch durch die Angabe, daß das von ihm 1488 herausgegebene Graduale auf dem Titel ihn Jacodus Kilchen und das 1492 herausgegebene dreitum gedruckt ist impensis Jacodi de Kilchen. Nehmen wir an, er habe 1463 mindestens das kanonische Alter gehabt, so dürste die Zeit seiner Gedurt 1435—38 anzusehen sein. Wo er seine erste Bildung empkangen hat, wissen wir nicht. Seine Studien hat er vielleicht in Freiburg begonnen. 1462 wurde er in Basel immatrikuliert, schon im solgenden Jahre erwirdt er den Magistergrad. Als Magister hielt er alsbald Vorsolefungen. Als solche werden genannt: primo ecclesiasticus et epistolae ambae ad Corinthios, secundo ysaias et epistola ad Edraeos.

Zwei Jahre später sinden wir ihn als Mitglied der statuarii, derjenigen Kommission, welche aus acht Gliedern der vier Fakultäten erwählt, mit einigen Baseler Ratsherren, unter der hervorragenden Leitung des bekannten und als Staatsrechtslehrer berühmten Speter von Andlau die Statuten der Universität super electione Rectoris et conciliariorum et statuariorum ac decanorum omnium facultatum beraten und sesten siesen sollten. (Zu hygl. Baseler Staatsarchiv. Deput. MM. 44 fol. 71). Die beiden dieser Kommission angehörenden Theologen waren Magnisicus magister Blasius Meder und Magn. mag. Jacobus Philippi, beide sacre Theologie Bacc., jener der damals 40 herrschenden nominalistischen, dieser der realistischen Richtung angehörig. Für die Gleiche berechtigung beider hatte der schon genannte Peter von Andlau in einem noch handsschriftlich vorhandenen Gutachten mit Ersolg gewirkt (W. Bischer, Geschichte der Baseler

Universität, S. 15, Anm. 4 und Hürbin a. a. D. S. 60).

Bon Philippis Wirksamkeit ist wenig bekannt. Er scheint in der Stille gelebt zu baben. Seine Hinneigung zu den Brüdern vom gemeinsamen Leben bestätigt dies.

Die Aufmerksamkeit auf die Brüder vom gemeinsamen Leben ist teils durch die Anerkennung dieser frommen Gemeinschaft auf den Reformationskonzilien zu Konstanz und Basel gelenkt worden, teils durch die Windsheimer Reformen, welche die in das Bistum Basel sich erstrecken. Doch war für Phil. noch eine andere bedeutsame Beziehung zu 50 ihnen vorhanden. Nach den neuesten Forschungen des oben genannten Dr. Schöngen zu der von ihm herausgegebenen Chronis des Jacobus Trajecti ergiebt sich aus den von ihm veröffentlichten Quellen, daß Phil. einen leiblichen Bruder Ludovicus de Basilea schon 1472 in Iwolse bei den Brüdern vom gemeinsamen Leben hatte. Derselbe hatte 1473 am 6. Mai vor dem Rotar Jacobus Goch auf sein Vermögen zu Gunsten bes Hauses verzichtet; in der Urkunde heißt sein vollständiger Name Ludovicus Philippi de Basilea. Da die Probezeit mindestens ein Jahr betrug, muß er also schon 1472 ins Bruderhaus eingetreten sein. 1482 wird er Nachfolger des Prokurator Hendrit von Herron, welcher 16. Januar 1487 als Rektor starb. Ihm solgte auch Ludwig als Rektor und zwar als sünster dies 1490. Was ihn und was später Jacobus Phil. bestimmt hat, so dahin zu gehen, ist unbekannt. Wir wissen nur aus einem noch vorhandenen Testament,

daß Jakobus Phil. am 10. April 1486 als honestus et discretus vir dominus ac magister Jacobus Philippi de Friburgo, Constantiensis dyoecesis zwar gesund, aber weil das Leben hinfällig sei und weil er sich Freunde machen will, die ihn in die ewigen Hütten aufnehmen ein Testament machte. Sein Bermögen, 200 rheinische Goldgulden, vermacht er dem Rektor des Fraterhauses Heinrich von Herren in Zwolle 6 und seinem Bruder, dem damaligen Prokurator Ludwig, sowie den übrigen Presbytern — mit der näheren Bedingung, daß ihm so lange er lebe, längstens 16 Jahre, an jedem Osterseste 10 Gulden gezahlt würden; dann aber — oder schon nach seinem Tode sollte davon ein Jüngling unterstützt werden, welcher unter der Leitung der Fratres seine Studien treibt, ut ad religionem aliquam reformatam seu congregationem de-10 votorum promoveatur; danach soll es den armen Klerikern der domus pauperum in Zwolle zusallen; — die letzte Nachricht ist, daß 1492 auf seine Kosten ein breviarium in Basel erschien.

Die Nachricht Busbachs in seinem Auctarium, daß Phil. noch 1508 zur Zeit, da er über ihn schrieb, gelebt hat, scheint bestätigt zu werden durch die im Jahre 1510 unter 15 dem 28. Juni gegebenen Lehensbrief des Bischofs Christoph von Basel, in welchem er die Landschaft Basel mit der Landschaftchaft Sisgau belehnt; in dieser Urkunde wird neben vielen anderen Mitgliedern des Domkapitels als Zeuge auch der zum Hohenstift Basel gehörige Kanonikus Philippsjacob von Andlau erwähnt. Da es sehr unwahrscheinlich ist, eine zweite gleichnamige Persönlichkeit anzunehmen, so ersahren wir aus dem Zusat von Andlau, daß er — da der Zusat weder seinen Geburtsort bezeichnen, noch auf seine Zugehörigkeit zur Familie derer von Andlau bezogen werden kann — mit einem Gut, gült guoth, von der Abtissin von Andlau belehnt war, von welchem er für die Zeit seines Lebens die Einkünste bezog (H. Boos, Urkundenbuch der Landschaft Basel II, 1118).

guoth, von der Abtissin von Andlau belehnt war, von welchem er für die Zeit seines Lebens die Einkünste bezog (H. Boos, Urkundenduch der Landschaft Basel II, 1118).

III. Schriften des Jakobus Philippi. Im Auctarium Butbachs werden ihm 25 zugeschrieben: 1. sermones ad populum (bis jett noch nicht aufgefunden); 2. praecordiale sacerdotum devote celebrare cupientium utile et consolatorium, welches 1489 und 1490 zu Strafburg und Basel, auch in Deventer und Zwolle, ohne Jahreszahl erschien; noch 1516 wird es in Paris herausgegeben. Es ist dieses Philippische praecordiale nicht zu verwechseln mit bem cordiale bes Gerard van Blieberhoven von w Ultrecht — noch mit dem devotum praecordiale des Dionysius Carthusiensis von Roermund, welche beibe von ben vier legten Dingen handeln; wogegen bas gleichnamige von Philippi ein manuale für die einzelnen Wochentage jum Lefen und Meditieren ift, ein Gebetbuch, wie auch das Titelbild, ein vor einem Altar kniender Briefter, zeigt. 3. Das Hauptwert ist sein Reformatorium — gerichtet auf die von ihm und vielen anderen 36 vor ihm erkannten Hauptschäden der damaligen verfallenen Kirche, auf das Leben der Geistlichen. Der Berf. hat verschiedene tractatuli gegeben, welche alle im allgemeinen de reformatione et poenitentia ecclesiasticorum handeln, und zwar 1. de fraterna correctione — von der brüderlichen Zurechtweisung wegen der so viel beklagten häufigen Unmäßigkeit, bes Hochmutes und anderer, besonders fleischlicher Ausschreitungen und Dig- 40 bräuche der Priefter, namentlich ist zu beachten cap. 8, wo er gegen die Ausgelassenheiten bei der Primizfeier mit Gautlern, Boffenreißern, Sangern und Sangerinnen, gegen den Tanz und andere Unfitten, wie sie namentlich in Oberdeutschland üblich waren, Zeugnis ablegt; vier Wahrheiten und vier daraus abgeleitete Instruktionen und Betrachtungen fügt er hier an. Dann folgt 2. de tribulationibus et signis ruinae ecclesiae. Er 45 zeigt, wie die Kirche blüben und im Frieden gedeihen und fortschreiten konnte, wenn die priefterliche Wurde, die Heiligkeit bewahrt wurde; wenn der bijchöfliche Stand alle jene Pflichten erfülle und rechtschaffen lebe. Da es aber an treuen Haushaltern fehle, gehe die Kirche täglich ihren Untergang mehr entgegen. Christus ihr Haupt hat sie mit allen nötigen Gaben ausgestattet, aber von Ansang an hat sie mit der ihr feindlichen Welt wogebuhlt. Sier liegt die Ursache ihres Verfalls; die Kennzeichen desselben sind: die Trenzung der Völker vom römischen Reich, die der Kirchen von der römischen Kirche und die vieler Christen vom katholischen Glauben. — Jegliche Berbefferung wird abgewiesen. Gottes Wort will man nicht hören, die Mahnungen der Schrift hielt man für Fabeln, und welche barüber nachdenken, für Phantaften. Die faliche Schriftauslegung ber Neueren 56 bringt Unruhe und Spaltungen. Jeder glaubt die Schrift erklären und nach Willkur behandeln zu dürfen. Dann werden die vielen Sünden und Schanden der Beiftlichen aufgezählt. Es könnte, so schließt er hier, noch Unzähliges genannt werden, was ber Besserung, der Reformation bedurfte, was ich aber alles dem Reformator vor allem überlasse. — Hieran reiht sich 3. commendatio et laus sive tractatus communis so

vitae clericorum sacerdotum quae et qualis sit, ne detrahatur sibi per simplices et eam ignorantes; daran schließen sich die consuetudines domus nostrae. Es ist nicht das Haus, welchem der Verfasser etwa angehörte, sondern das des Berichterstatters, also wohl seines Bruders Ludwig, welcher damals Rektor des Zwoller Hauses war. 4. Ein im Register nicht erwähnter Anhang, welcher also wohl später nach dem Registerdruck hinzugefügt erscheint, ist überschrieben: pulcra moderatio pro timoratis conscientiis, und richtet sich gegen den unerlaubten Migbrauch, viele kirchliche Benefizien, Brabenden und Umter auf eine Person ju häufen. Der Verf. sucht angstliche Gemüter ju beruhigen, da es wohl teinen Geiftlichen gab, der sich nicht in dieser hinsicht der Uber-10 tretung ber tanonischen Bestimmungen fculbig gemacht hatte. Schon Gerhard Groot

hatte biefes Gewiffensbedenten behandelt.

Aus allen biesen im Reformatorium zusammengefaßten Mahnreden tönt uns bie Stimme eines über ben Berfall ber Kirche tief ergriffenen Mannes entgegen. Abnliche Stimmen laffen alle ernfteren Kleriter in biefem Jahrhundert der großen Reformkonzile boren. 15 Wir finden Anklänge an die Bußstimmen eines Bernhard von Clairvaux, an die den Gegenstand behandelnden Konzilsreden eines Gerson, an die Rede, mit welcher Matthias hummel 1460 bie Universität zu Freiburg eröffnete, ferner an die Außerungen von Zeitgenossen wie Geiler von Kaisersberg, Seb. Brant, Felix hemmerlin, Wimpfeling u. a. Der Verkehr mit solchen Männern, die Eindrücke der Konzilreden, die frommen Glieder vo der hoch geachteten Karthäuser, welche in Basel eine sehr angesehene Stellung hatten, der Brüber vom gemeinsamen Leben, welche ihre Grundfage weit verbreiteten, besonders durch bie Windsheimer Reformen, die Predigten des Joh. von Stein, des Jakob Louber u. a. weckten in Philippi den Mut zu gleichem reformatorischen Streben. Um meisten Einfluß durfte Peter von Andlau, der bekannte Jurift, gehabt haben, welcher, als er Propft bes 25 Rollegiatstiftes St. Michael zu Lauterbach geworben, seine Reformansichten zunächst für die ihm untergebenen Kleriker, dann aber auch im weiteren Umfange einführen wollte. Die auf eigener Anschauung beruhenden Ansichten gab er in einer Schrift heraus: tractatus de canonica clericorum secularium vita, geschrieben zwischen 1471 und 1478 (zu vgl. bei Hürbin a. a. D., S. 117 und abgebruckt 267—276). Manche bis 30 aufs Wort gehende Übereinstimmungen der Mahnungen Philippis mit denen Peters find unverkennbar.

Aber es fehlt ihm, wie allen seinen Zeitgenoffen, doch die tiefere Erkenntnis von dem Grundschaden der Kirche und deshalb auch von dem einzigen Heilmittel. Es geht durch alle Reformbestrebungen hindurch jener gesetliche Bug, welcher bem gesamten mittelalter-85 lichen Rirchenwesen eigen ift: strenges Salten auf Die vorgeschriebenen kanonischen Satzungen und firchlichen Pflichten, nach den Geboten der Schrift, dem Borbild der alten Kirche der ersten Zeit; aber es fehlt an der Erkenntnis, daß nur durch die Predigt des Evangeliums von der freien Gnade Gottes in Christo eine Erneuerung wie der Kirche so der einzelnen Glieber im heiligen Geist gewirkt, und so eine Reformation an Haupt und 40 Bliedern dem Grundschaden abhelfen fann.

Auch der von Philippi gemachte Bersuch, wodurch er sich von Beter von Andlau unterscheidet, durch ein gemeinsames Leben der Geistlichen nach Art der Brüder vom gemeinsamen Leben, burch beffere Erziehung und Bildung einzuwirken, bleibt - ohne jene tiefere Grundlage bes aus ber Buge tommenden Glaubens ohne Erfolg.

Philippiner, Bezeichnung der italienischen Oratorianer, f. d. Art. Neri Bb XIII ©. 712, 40.

Philippisten. -- Quellen und Litteratur: Bor allem Melanchthons Briefe und Schriften in Corp. Ref.; die Litteratur gur Biographie und Theologie Melanchthons Bb XII, Schriften in Corp. Ref.; die Litteratur zur Biographie und Theologie Melanchthons Bb XII, 513; Schliffelburg, Catalogus haereticorum, Frankfurt 1597; Löscher, Historia motuum, 1723; 50 Salig, Historie der Augsb. Konselssion, Bd III, Halle 1745; Planck, Gesch. d. prot. Lehrbegriffs, Bd IV—VI; H. Heppe, Gesch. des deutschen Protestantismus in 1555—81, 4 Bde, Marburg 1852—59; ders., Dogmatik des deutschen Protestantismus im 16. Jahrhundert, 3 Bde, Gotha 1857; R. F. Frank. Theol. der Konkordiensormel, 4 Tie, Erlangen 1858—65; Preger, M. Hacius, 2 Tie, Erlangen 1859—61; A. Bec, Joh. Friedrich d. Mittlere, 2 Bde, Weimar 1858; Calinich, Der Melanchthonismus in Kursachsen, 1866; G. Bolf, Zur Geschicke der beutschen Protestanten 1555—59, Berlin 1888; Gillet, Crato v. Crafftheim, 2 Bde, Franks. a.M. 1860; Henke, Reuere KG II (Halle 1878), 274 ff.; Möller-Kawerau, Lehrbuch der KG III., 256 ff.; die neueren Dogmengeschichten, d. B. Loofs 406 ff.; Seeberg II, 335 ff. Ferner die in den Urtikeln Eureus, Eber, Flacius, Hacius, Karell, Major, Menius, Beucer, Bezel, Selneder, 60 Strigel angesübrte Litteratur. 60 Strigel angeführte Litteratur.

Mit dem Namen "Philippisten" bezeichnete man in der zweiten Hälfte des 16. Jahrzbunderts die Schüler und Anhänger Philipp Melanchthons. Der Name ist wohl im Lager der Flacianer aufgekommen (vgl. Heppe I, 75), nachdem zunächst die Bezeichnungen Interimistae, Adiaphoristae, Majoristae, Synergistae, dann auch Semi-Sacramentarii (z. B. 1565 in Spangenbergs Briefen, Dresden 1887, S. 18), je nach den einz zelnen Streitpunkten für sie geprägt worden waren. Man bezeichnete zunächst die Theologen der Wittenberger und Leipziger Universität mit diesem Namen, die ja sämtlich Schüler Melanchthons und Anhänger seiner besonderen Lehrmeinungen waren. Man zielte dabei auf jene Abweichungen von der Lehre Luthers, durch welche Melanchthon in der Lehre vom freien Willen und von der Bedeutung der guten Werke dem katholischen Lehrbegriff, 10 und in der Abendmahlslehre dem schweizerischen sich näherte. Später erhielt der theologische Parteiname zugleich eine kirchenpolitische Bedeutung: im Kurfürstentum Sachsen bießen so die Anhänger der von Melanchthons Schwiegerschn Peucer, dem Geheimrat Eracow, dem Kirchenrat Stößel u. a. organiserten Partei, die auf eine Gesamtunion der protestantischen Mächte hinarbeitete und zu diesem Zwecke die sonsessionelle Schranke 15 zwischen Lutheranern und Calvinisten durch das Medium des Melanchthonismus zu beseitigen sucher

Die Stizze, welche hier von den Philippisten gegeben werden soll, beschränkt sich auf die Entstehung dieser Richtung und Bartei, ihre Geschichte im allgemeinen, ihr Wesen und ihre Bedeutung im Entwickelungsgang des Protestantismus im 16. Jahrhundert; die 20 hervorragenden Persönlichkeiten der Partei und die einzelnen Hauptstreitigkeiten kommen

in besonderen Artifeln gur Darftellung.

Melanchthon hat, dank seiner eminenten Begabung als Lehrer und für klare, schulsmäßige Formulierung der Lehre, eine außerordentlich große Zahl von Schülern heransgebildet, die von ihm die evangelische Lehre in der Auffassung lernten, wie sie als die 25 gemeinsame evangelische von Luther und Melanchthon übereinstimmend ebenso dem Kastholicismus wie den Schweizern und den Wiedertäusern gegenüber verkündet und lehrhaft ausgestaltet worden war. Auch die eifrigsten Lutheraner, die uns später unter den Gegenern des Philippismus begegnen, selbst Flacius und Heßhusen, sind Schüler Melanchthons gewesen und haben von ihm nicht nur formell, sondern auch materiell durch die von ihm 30 geprägten Lehrsormeln gelernt. Bon einer melanchthonschen Schule im engeren und eigentzlichen Sinne kann aber erst geredet werden, seitdem dieser in manchen Punkten seine ansfängliche Übereinstimmung und Abhängigkeit von Luther verließ, diesem nicht mehr in einzelne seiner theologischen Positionen folgte, sondern eine eigene Lehrweise bildete, und seitdem diese Abweichungen auch öffentlich hervortraten und namentlich bei den jüngeren 35 unter seinen Schülern Beifall fanden.

So lange Luther lebte, war durch das gemeinsame Interesse des Kampses nach außen und durch die positiven Aufgaben des inneren Ausbaues der evangelischen Kirche, ihres Lehrbegriffs und ihrer Lebensordnungen, die Kraft der Reformatoren so in Anspruch gesnommen, daß die inneren Differenzen, soweit sie schon vorhanden waren und auch ges degentlich hervortraten, vorerst immer wieder zurückgedrängt wurden. Melanchthons Scheu vor einem Konslitt ließ ihn die vorhandenen Differenzen möglichst vor Luther verbergen, und die groß angelegte Personlichseit Luthers, der seinen Philippus zärtlich liebte und seine Gaben rückhaltlos bewunderte, ließ ihn dei diesem Freunde, auch wenn andere ihn verdächtigten, manches übersehen und trotz vorübergehender Berstimmungen doch niemals 46 das Bertrauen zu ihm verlieren (vgl. Kawerau in Deutschsedung. Blätter 1903, 31 ff.). Seiner wesentlichen Übereinstimmung mit Luther blieb sich ja auch Melanchthon trotz seiner Abweichungen in einzelnen Bunkten sederzeit bewußt, ebenso bessen, daß er in ihm den Lehrmeister zu verehren hatte, der ihm das Verständnis des Evangeliums ausgeschlossen Stimmungen und Verschen Bonaten des Lebens Luthers war das durch vorübergehende Schmmungen und Verschen Monaten des Lebens Luthers war das durch vorübergehende Stimmungen und Verschen dassen Welanchthons Seite nur dadurch, daß er sich daran gewöhnt hatte, gewisse Themata im Versehr mit Luther vorsichtig zu vermeiden. Daß nach seinem Tode der im eigenen Lager bestehende Zwiespalt zum Ausbruch kommen werde, hat Luther selbst vorausgesehen und mehrsach ausgesprochen.

Kaum war er gestorben, so schien mit bem äußeren Frieden auch der innere aus der lutherischen Kirche gewichen. Es war ein Unglück für Melanchthon selbst und für die evangelische Kirche, daß er, der bisher wesentlich als der praeceptor neben dem propheta Germaniae gestanden und als solcher unschätzbare Dienste geleistet hatte, während die Führung selbstwerständlich diesem zugefallen war, jetzt plöplich an die Spitze nicht nur so

211

ber Wittenberger Universität, sondern zugleich ber evangelischen Kirche Deutschlands treten follte. Die Abneigung, die bei einem Teil der alten Kampfgenoffen Luthers, vor allem bei Umsborf, gegen ihn ichon vorhanden war, mußte sich jest empfindlich geltend machen. Es gab schon einen Kreis, der nicht gewillt war, seine Führerschaft anzuerkennen. Und 5 als nun die erste Brobe von ihm dem Augsburger Interim gegenüber abgelegt werden sollte und er in den Verhandlungen, die Kurfürst Morit 1548 darüber veranstaltete, mehr und mehr zurückwich und Konzessionen machte, verdarb er sich für alle Zeit bei einem großen Teil der evangelischen Theologen sein Ansehen als Führer und Haupt. Eine Oppositionspartei, die sich gegen ihn jusammenschloß, in welcher Flacius burch theo-10 logische Gelehrsamkeit, rudfichtslose Polemit und unbeugsame Festigkeit alsbald die Führung übernahm, ftand ihm fortan mit Migtrauen und harten Vorwürfen gegenüber. Sie fanden bei ihm weder Bestimmtheit und Reinheit der Lehre, noch Festigkeit des Charakters. Er selbst bagegen und seine getreuen Schuler und Freunde (Camerarius, Major, Menius, Pfeffinger, Eber, Cruciger, Strigel 2c.), von ihrem teils humanistisch freieren, teils theo-15 logisch beweglicheren Standpunkt aus, sahen in den Gnesiolutheranern enge und zänkische Leute, die mit Berachtung der Wissenschaft Luthers Namen und Buchstaben zu ausschliche licher Herschaft in der Kirche bringen, z. T. auch ehrgeizig und selbstfüchtig ihre eigene Person zur Geltung bringen wollten. Die Philippisten betrachteten sich selbst als die Hüter der Wissenschaft und die Feinde der "Barbarei", als die Vertreter eines von Härten 20 und Schärfen gereinigt und der geringen Luthertums, als die Männen der rechten Mitte zwischen External auf der geringen und der geringen und der geste währen die Kleessellutherange sich die tremen auf der einen und der anderen Seite, während die Gnesiolutheraner sich als die Bertreter der reinen Lehre, die Suter der Orthodogie, die echten Erben des Geiftes Luthers ansahen. Daß lettere in den Interimswirren Verfolgung und Verbannung tapfer erduldet hatten, während ihre Gegner dem Berdachte unterlagen, aus Leidensschen von der Wahr= 25 heit zurückgewichen zu sein, gab jenen ein großes Ansehen im lutherischen Bolke und ihnen felbst ein ftartes Selbstbewußtsein. Allerlei personliche, politische und kirchenpolitifche Momente halfen die Kluft erweitern und den Streit verbittern: die Rivalität zwischen den von der Aurwürde verdrängten Ernestinern und den Albertinern, die Eifersucht zwischen ber neuen ernestinischen Universität Jena als der Burg des reinen Luthertumes so gegenüber den tursächsischen Universitäten Wittenberg und Leipzig, an denen beiden die philippistische Richtung die Herrichaft hatte; ferner die Bitterfeit, die in Wittenberg gegen Flacius, den Schüler Wittenbergs, herrschte, der nun doch seine Lehrer so unerbittlich angriff und in feiner Schroffheit jebe Berfohnung unmöglich machte.

Der Konflitt zwischen beiden Richtungen begann mit dem interimistischen oder 85 adiaphoriftischen Streit 1548 ff. In den Berhandlungen über das Leipziger Interim (f. Bb IX, 211 f.) ftanden die Wittenberger Theologen auf seiten Melanchthons, ebenso ber Leipziger Superintendent Pfeffinger und der Melanchthon besonders nahestehende fürstliche Theologe Georg von Anhalt (f. Bb VI, 522). Wegen biefes ihres Berhaltens beim Zustandekommen des sog. Leipziger Interims eröffneten die strengen Lutheraner unter 40 Führung des jest Wittenberg verlassenden Flacius einen heftigen Kampf (s. Bd VI, 83 f., I, 172 f., XII, 522). Der mit diesem Kampfe ausgebrochene Konflikt zwischen dem Gnesioluthertum und ber Schule Melanchihons setzte sich bann fort in einer Reihe von Streitig-keiten, die mehr oder weniger alle von einem ähnlichen bogmatischen Interesse ausgingen, aber boch nicht einen ficheren Fortschritt in der Lehrerkenntnis erzielten, weil die gegen-45 seitige persönliche Berbitterung das Sachliche zu wenig im Auge behielt, darum leicht über bie Grenzen ber Bahrheit hinausschritt, aber auch weil die Streitenden noch gebunden waren durch das überlieferte icholaftische Begriffespitem, bas für die neugewonnene Überzeugung keinen vollentsprechenden Ausbrud bot, und im Zusammenhange bamit burch die angstliche Sorge, der katholischen Lehre nicht zu nahe zu kommen. Als die Philips pisten Georg Major in Wittenberg und Menius in Gotha die Proposition aufstellten: "gute Werke sind zur Seligkeit notwendig", oder, wie Menius lieber sagte: "der neue Gehorsam, das neue Leben ist notwendig zur Seligkeit" (s. Bb XII, 88 ff.), hatten sie nicht nur die Gefahr im Auge, daß die Lehre von der Nechtsfertigung sola fide zu Antinomismus und sittlichem Libertinismus misbraucht werden konnte (vgl. Majors Sermon 56 von ber Betehrung Pauli 1553), fondern es ift auch die Tendenz bemerkbar, durch jene Formeln ben notwendigen Zusammenhang von justificatio und regeneratio beutlich gur Geltung zu bringen, in ber Weise, daß zwar die Rechtfertigung als Berfetung in den Gnadenstand und der Besit der fündenvergebenden Gnade nur durch den Glauben, nicht durch den neuen Gehorfam bedingt fein konne, daß aber die Bugeborigkeit jum so himmelreich und die Erlangung der vita aeterna den neuen Gehorfam oder fortgebende

Erneuerung und Heiligung als Wirkung ber Nechtfertigung schlechterdings voraussetze, und somit die Bollbringung guter Werke als Darstellung und Auswirkung des gleichzeitig mit ber Rechtfertigung gepflanzten neuen Lebens durch den Willen Gottes gefordert fei. Aber biesen ethisch-theologischen Gesichtspunkt sest ins Auge zu fassen und rein durchzusühren war weder Major in seinem schwankenden, wenig präzisen und doch wieder rasch zus 5 fahrenden Wesen, noch Menius im stande; sie ließen sich durch die Angriffe der Gegner Flacius, Amsdorf 2c., durch das Schreckild, die Lehre von der Achtsertigung zu versleugen und ins römische Lager zu geraten, aus ührer Position vertreiben und auf den allgemeinen Lehrsat von der Rechtfertigung allein durch den Glauben guruddrängen, womit doch das Problem nicht gelöst wurde. Flacius andererseits wußte wohl scharf 10 bas Anstößige in der Lehr- und Ausdrucksweise von Major und Menius aufzudecken, er konnte mohl Major in die Enge treiben mit der Schwierigkeit, daß bei einer Bekehrung auf dem Totenbette doch nicht mehr Raum sei für gute Werke (s. Bb XII, 88); er konnte auch scharf hinweisen auf den Unterschied von Rechtfertigung und Seligkeit; aber von diesem Unterschiede aus die Bedeutung der guten Werke vollständiger zu erkennen und 15 bas Berftandnis bes aus bem Glauben hervorwachsenden neuen Gehorfams zur Erlangung ber künftigen Seligkeit zu begreifen, das vermochte er nicht. So hat denn auch die Konfordienformel zwar den Streit abgeschlossen, indem fie auf beiden Seiten die Ertreme abwies, hat aber keineswegs die Frage zu der Lösung gebracht, auf welche das ursprüngliche, wenn auch nicht flar erfannte und ausgesprochene Motiv bes Streites hinwies (bgl. 20 Loofs', 439 f. 453). — Der fast gleichzeitig mit den Berhandlungen über die guten Werke entstandene finergistische Streit (f. b. Art.) knupfte gleichfalls an das ethische Interesse an, aus welchem Melanchthon die Lehre vom liberum arbitrium im Gegensat zu seinem früheren prädestinatianischen Determinismus verändert hatte. Rach dem Borspiele bes Streites, dem Zusammenstoß Pfeffingers in Leipzig, der in seinen Propositiones 25 de libero arbitrio 1555 sich an Formeln Melanchthons angeschlossen hatte, mit Amsdorf und Flacius, faßte Victorin Strigel in Jena seit 1559 das spnergistische Thema
tieser an und drang darauf, daß im Werke der Bekehrung die Gnade auf den sündigen Menschen als auf eine Persönlichkeit, nicht als auf ein willenloses Naturobjekt wirke, daß ibm baber ber modus agendi eines agens liberum, eine aptitudo naturalis ge= 30 blieben sein muffe. Berstand er darunter junachst nur freie Empfänglichkeit für die Gnade, so hielt er dies doch nicht fest, sondern ging weiter zur Behauptung einer aktiven Syn= ergie, einer spontanen Mitwirfung aus bem Refte eigener bor bem Wirken ber Gnade nur gebundener Kräfte; darin vollzog sich thatsächlich ein Rudfall in tatholische Gedanten. Das zeigt fich klar in dem Bergleich, den er einmal macht: bei der Bekehrung fei es 36 wie bei einem Gastmable, wo der Geladene nur einen Heller bezahle, alles übrige aber ber Einladende, statt daß, wenn der Vergleich zutreffen sollte, der Geladene gar nichts zu bezahlen hätte, weil er überhaupt nichts bezahlen könnte, vielmehr durch die Gnade des Einladenden frei und umsonst das ihm bereitete Mahl genießen dürfte. Durch diesen einen Heller hat Strigel allerdings ben Begriff ber Bekehrung als einer reinen Unaben- 40 that Gottes aufgegeben, was Flacius klar und richtig hervorgehoben hat. Das wäre noch deutlicher geworden, wenn man die Sache noch mehr von der materialen als von der formalen Seite ins Auge gefaßt und die Frage gestellt hatte: können im Nichtwiedergeborenen auch ichon Regungen mahren Glaubens und reiner Liebe ju Gott vorhanden sein, ober wird nicht vielmehr biefer innere Habitus erst burch die Gnade im Menschen 45 erzeugt? Daß aber auch die Wittenberger Theologen jene falsche Unsicht vom liberum arbitrium nicht teilten, bat Thomasius mit Recht unter Berufung auf ben "Endlichen Bericht" der Wittenberger 1571 geltend gemacht (Bekenntnis der eb. luth. Kirche S. 129). Ob aber andererseits die Konkordiensormel im Artikel de libero arbitrio "den Lehrbegriff in der rechten Mitte feststellt" (a. a. D. S. 145) mit ihrer capacitas mere pas- so siva, möchte sich boch noch sehr fragen; benn wenn einerseits ber Unwiedergeborene noch immer tiefer fallen tann actu, obgleich er schon prinzipiell ber Gefallene ist, und wenn andererfeits die neuschaffende Gnade jedenfalls im natürlichen Menschen noch einen realen Untnupfungepuntt finden muß, weil sich ohne einen solchen gar nicht versteben läßt, wie ber bon der Gnade ergriffene Mensch nun seinerseits die Gnade ergreifen und ergreifen 55 wollen tann, so tommen wir mit jener rein formal gedachten Empfänglichkeit für die Gnade — das wäre doch eine capacitas mere passiva — nicht weiter. Mag man auch auf die Taufe als Kindertaufe und auf die Zubereitung des einzelnen durch die Führungen der Weltregierung rekurrieren, so ist doch damit die Frage nicht gelöst; denn jebes Wirken Gottes auf ben Menschen in geistlichen Dingen fest, wenn es zu einem 60

Biele kommen soll, einen noch vorhandenen Anknüpfungspunkt voraus. Dieser aber ist bei der Lehre der Konkordienformel vom natürlichen Berderben nicht ersichtlich.

Wesentlich verschärft wurde der Berdacht gegen Melanchthon und seine Schule, seitbem der Sakramentöskreit 1552 neu entbrannt war, und zwar jetzt als ein Kampf gegen Calvin und seine Anhänger. Joachim Westphal beschuldigte Melanchthon des Einwerständnississe mit Calvin; dieser berief sich ausdrücklich auf ihn und auf andere Gleichgesinnte in Wittenberg und Leipzig (C. R. 37, 52 u. 107), letzterer aber hüllte sich vorsichtig in Schweigen. Seitdem unterliegen die Philippisten dem Berdacht, auch Kryptocalvinisten zu sein, und je mehr die deutschen Lutheraner die Gesahr eines Sindringens des Calsio vinismus in ihr eignes Gebiet empfinden, um so mistrauischer werden sie gegen jede nicht klar und voll Luthers Abendmahlslehrsorm enthaltende Kundgebung. Der Abendmahlssstreit, in den Melanchthons Freund, Hardenberg in Bremen (s. Bd VII, 412 ff.) erst mit Timann und dann mit Heßhusen verweiselt wurde und der 1561 zu seiner Amtsentsezung führte, erhob die Ubiquitäisslehre zum Kennzeichen lutherischer Rechtgläubigkeit; das Wittenste versche Gewachten in diesem Streit (Corp. Res. IX, 15 ff.) hatte sich vorsichtig auf biblischen Bendungen zurückgezogen und dor unnötigen Tüsputationen gewarnt, aber eben das

burch ben Berbacht bestärkt, daß man es bort mit Calvin halte.

So wurden verschiedenartige Korruptelen ber reinen Lehre Melanchthon jur Laft gelegt und bilbeten den Gegenstand des Verdachts und des Angriffs auch gegen seine Schule 20 seitens des Gnefioluthertums. Daber bemerken wir neben den einzelnen Kontroversen das 20 seitens des Gnesoluthertums. Daher bemerken wur neben den einzelnen Kontroversen das Bestreben auf dieser Seite, durch einen Hauptschlag den Philippismus zu vernichten, "der Sache nicht nur einen Stich zu geben, sondern ihr die Gurgel ganz abzuschneiden" (Flacius). Das tritt zu Tage im Konvent der Lutheraner zu Weimar Januar 1556 und dann in den Berhandlungen zu Coswig und zu Magdeburg 1556/57, die vor allem das durch abstohend wirken, daß sie nicht so sehr auf die Berschnung der Parteien als auf die persönliche Demütigung Melanchthons hinarbeiten (s. Bd VI, 85 ff.; Joh. Bacmeister, Acta Philippica, Tübingen 1719; C.R. IX, 23 ff.). Während aber Melanchthon durch die ihm hier gemachten Zumutungen zwar tief verletzt wurde, aber doch in der Öfsentlichkeit im ganzen maßvoll blieb, vergalten die Philippisten in Leipzig und Wittens der das Gehahren der Gegner mit gleicher Münze, is sie rächten sich z. T. in den uns der den der Weiner der Weiner ist sie rächten sich z. T. in den uns 90 berg das Gebahren der Gegner mit gleicher Munze, ja fie rachten sich 3. T. in den un-wurdigsten Schmähungen, vor allem an Flacius; so 1557 in dem Spottgedicht des Wittenberger Boeten Johann Major "Synodus avium", 1558 in dem "Ausschreiben und Bermahnung der beiben Universitäten an alle driftlichen Stände" und in den berüchtigten "Epistolae Scholasticorum Academiae Witenbergensis" (vgl. Preger, Flacius I, 35 418 ff.), — ein Treiben, an welchem Melanchthon unbeteiligt war. Die Tiefe des Parteigegensaties offenbarte das Verhalten ber Flacianerpartei 1557 beim Wormser Religionse gespräch (f. d. Art.), wo jene vor den Augen der katholischen Gegner ihre unversöhnliche Feindschaft gegen Melanchthon und die Seinen durch Wort und That bekundete, während bie anwesenden Burttemberger, Brenz und Genoffen, freundschaftlich mit Melanchthon ber-40 kehrten. Der heftigste Zusammenprall des Gnefioluthertums und des Philippismus aber erfolgte nach verschiedenen, von den evangelischen Fürsten ausgegangenen Pacifikationsversuchen (Frankfurter Rezeß, vgl. Bb VI, 169 ff.; G. Wolf S. 110 ff. 376 ff.) — im letten Lebensjahre Melanchthons 1559 durch das von andern verfaßte, von Flacius aber burchgesehene (Preger II, 78), von Herzog Johann Friedrich dem Mittleren publizierte 45 sog. "Weimarsche Confutationsbuch" (Solida et ex verbo Dei sumpta confutatio et condemnatio praecipuarum corruptelarum sectarum et errorum hoc tempore ingruentium et grassantium etc. Jenae 1559; der deutsche Titel bei Preger II, 79). wo neben den errores Serveti, Schwenkfeldii, Antinomorum, Zwinglii etc. ge-flissentlich auch die philippistischen Lehrmeinungen (Spnergismus, Majorismus, Adiapho-50 rismus) als gefährliche Fretumer und Korruptelen konfutiert und kondemniert werden, gegen welche das reine Luthertum der thuringischen Kirchen sichergestellt werden sollte (Melanchthons Urteil barüber f. C. R. IX, 763 ff.). Eben diese Schrift aber brachte auch unter die Jenenser selbst Uneinigkeit, da Strigel gegen Flacius Melanchthons Lehre von Sünde und Gnade verteidigte und sich dadurch die roheste Behandlung von seiten des 55 leidenschaftlichen Herzogs zuzog (f. d. Art. Strigel). Das Jenenser Luthertum verstärkte sich zunächst noch durch die Berufung von Johann Wigand und Matthäus Juder, und ber Herzog blieb dieser Richtung noch im Jahre 1561 so zugetan, daß er auf dem Naumburger Fürstentage (Bb XIII, 663 ff.) seine Unterschrift verweigerte, wenn nicht zuvor die herrschenden Irrtumer, insbesondere bie der Saframentierer, ausdrucklich verdammt 60 wurden. Aber bald darauf hatten die Übertreibungen des Flacius, die Berödung der

Universität, besonders aber die Renitenz der Jenenser gegen firchliche Anordnungen des Herzogs die Absetzung der gnesiolutherischen Professoren und Bastoren zur Folge (f. BdVI, 87). Die theologische Fatultät wurde jest mit Philippisten besetzt (Stößel 1562, Selnecker, Frenhut, Salmuth 1565), und die Opposition des thuringischen Luthertums gegen den furfachlischen Philippismus schien gebrochen. Kaum aber hatte nach der gothaischen Ka= 5 taftrophe, nach ber Gefangennehmung und Achtung Johann Friedrich bes Mittleren, beffen Bruder Johann Wilhelm bie Regierung im ernestinischen Sachsen übernommen, fo er-Folgte wieder ein Umschlag: die Philippisten in Jena wurden entlassen und durch die Lutheraner Wigand, Eölestin, Kirchner und Heißelgen 1568/69 ersett (Bb VIII, 11). Damit war die Jenenser Oppposition gegen Wittenberg und Leipzig aufs neue organis 10 siert, wie denn die Jenenser sofort 1569 mit ihrem "Bekenntnis von der Rechtsertigung und guten Werken" die Philippisten so entschieden angrissen, daß Selnecker (jetz Prosessor in Leipzig) in seinem "Kurzen Bericht und Erinnerung von der Rechtsertigung" eine hefstige Erwiderung zu geden sich veranlaßt sah (vgl. 2. Ausst. V, 78).

Kurfürst August von Sachsen wünschte jest bringend die religiöse Einigkeit in den 15 sächsischen Landen hergestellt zu sehen; auch Johann Wilhelm ließ sich endlich herbei, ein Religionsgespräch zwischen den Theologen beider Teile zu veranstalten, das am 21. Ok-Religionsgespräch zwischen den Theologen beider Teile zu veranstalten, das am 21. Oftober 1568 in Altenburg eröffnet wurde unter dem Borsitz des Herzogs "als eines zweiten Konstantin". Die bedeutendsten kursächsischen philippisitischen Theologen dabei waren Paul Eber (s. Bd V, 121) und Caspar Cruciger (der Jüngere), von der Gegenseite Johann Wigand, 20 Johann Friedr. Cölestin und Timotheus Kirchner. Die Verhandlungen führten zu keinem Resultat, da sich beide Parteien im schrofssten Gegensatz gegeneinander aussprachen und namentlich über die Bekenntnisgrundlage in unversöhnlichen Konslist gerieten, indem die Philippisten die Autorität der Conf. Aug. von 1540 (variata), der Loci Melanchthons in den späteren Ausgaben und des Corpus Philippicum (s. Bd IV, 294) geltend 25 machten, von der andern Seite aber diese Schriften als eine Antastung der reinen Lehre und Autorität Kuthers entschieden zurüssen wurden. Die gegenseitige Reskitterung und Autorität Luthers entschieben zuruckgewiesen wurden. Die gegenseitige Berbitterung entlud sich nach ber Auflösung bes bis in ben März 1569 ausgedehnten Gespräches noch in der Herausgabe der Aften desselben, bei welcher jeder Teil fich den Sieg und die unverfälschte Darstellung des Hergangs zuschrieb (Ausg. der Akten Jena 1570, Wittendg. so 1570, Leipzig 1570; vgl. Heppe II, 206; Planck IV, 335 ff.). Die Leipziger und Wittensberger Philippisten schlossen eine Gesamtrechtsertigung ihres Standpunktes im Gegensat zu dem Jenenser Luthertum in dem "Endlichen Bericht" 1571 (Heppe II, 228), in welchem sie in Beziehung auf die Bekenntnissschriften werteilt einzelnen Lehren ihren Standpunkt eifzig perteilischen ahme ischaft wasantlich Vanas bestehntnissen ausgelich ihren Standpunkt eifrig verteibigten, ohne jedoch wesentlich Neues hervorzubringen, zugleich aber 25 ihr Wert durch eine unwürdige persönliche Polemik gegen Flacius entstellten. Verwandt damit ist der Protest der hessischen Theologen zu Gunsten des Philippismus gegen das flacianische Luthertum auf dem Konvent ju Ziegenhain 1570 (Geppe, Geschichte ber Beffischen Generalspnoben II, 175).

Das reine Luthertum befestigte fich jest in einer Reihe von Landestirchen im 40 Gegensan jum Philippismus und sicherte sich burch Corpora doctrinae streng lutherischen Gepräges (vgl. Bb IV, 294 ff.). Das Kontorbienwert, ursprünglich barauf berechnet, bie Gegenfage auf neutralifierendem Boben ju verfohnen, zielte im weiteren Berlauf immer entschiedener darauf hin, das melanchthonische Element zu beseitigen. Dadurch wurde der Philippismus dazu getrieben, sich dieser anwachsenden Macht zu erwehren, ja 45 er machte jetzt noch den Versuch, sich nicht nur in Kursachsen zu konsolidieren, sondern auch die ganze deutschesedag. Kirche zu erobern. Über bei diesem Versuch kam er zunächst in Kursachsen zum Sturz; über das einzelne vgl. die Artt. Cureus Bb IV, 352 f.; Peucer oben S. 229 ff., und Pezel oben S. 232. Der Ausgang des Altendurger Gespräches hatte den Kursürsten August veranlaßt, 1569 ein Anndat ergehen zu lassen, der Kabre burch welches alle Geiftlichen feines Landes verpflichtet wurden, in Unsehung ber Lehre fich genau an bas Corpus Doctrinae Philippicum zu halten und alles, was den fursächsischen Kirchen von adiaphoristischen, spnergistischen und majoristischen Frrtumern aufgebürdet wurde, als "flacianischen gefährlichen Frrtum, zänkisch Geschmeiß und giftig Gebeiß" zu verdammen (Löscher, Historia motuum III, 21). Er ging dabei von der 55 Boraussetzung aus, daß er auf diese Weise bas reine ursprüngliche Luthertum ohne flacianische Ubertreibungen festhalte und ebenso den ursprünglichen, mit Luther einstimmigen Melanchthon ohne calvinifierende Abschwächungen. Aber die Wittenberger deuteten sein Mandat zu Gunsten ihres Philippismus, insbesondere als Approbation ihrer mit Meslanchthon von Luther abweichenden Lehre vom Abendmahl und von der Person Christi 60

Landgrafen Wilhelm von Heffen, ihm wieder aufzuhelfen (Heppe II, 446) waren ohne Erfolg.

zett war dem Konkordienwerk durch den Sturz einerseits der Flacianer in Thüringen 1573, andererseits der Philippisten in Kursachsen 1574, der Weg geebnet. War nun auch in Rurfachsen der Philippismus als geschlossene und dem Calvinismus entgegenkommende 5 Bartei unterbrudt worden, so beweist doch der weitere Gang des Konkordienwerkes, insbesondere die scharfen Zensuren, die aus Niederhessen, Zweibrücken, Anhalt 2c. dagegen einliefen (vgl. Bd X, 743ff.), daß die melanchthonische Theologie noch nicht ausgestorben Daß die Konkordienformel in der Lehre von den guten Werken und dem liberum arbitrium zwar die unwollfommene melanchthonische Lehr- und Ausbrucksweise abgewiesen, 10 aber das ursprüngliche Motiv dieser Anschauungsweise nicht genügend erkannt, geschweige zur Geltung gebracht hat, ist schon oben bemerkt worden. In der Lehre vom Abendmahl und der Christologie führt die Konkordienformel allerdings den rein lutherischen (genauer den Chemnit-Brengschen) Standpunkt durch, aber sie verfährt in ihrem Widerspruch gegen die Saframentierer und Philippisten weder gang gerecht noch konsequent, insofern sie bei 15 ber Lehre von der Person Christi sich von der strikten Ubiquitätslehre auf die Chemnitsche Multivoliprasenz zuruckzieht, diese aber auf die Unio personalis naturarum gründet, aus welcher doch nicht nur biefe, sondern jene folgen würde. Aber freilich war auch die Abendmahlslehre Melanchthons und ber Philippisten nicht so klar biblisch begründet und bogmatisch fo abgerundet, daß sie größere Geltung hatte erlangen konnen. Die Christo- 20 logie Melanchthons und der Philippisten aber ist eine Halbheit, sofern fie die Konsequenzen abschneibet und boch die Bramiffen, aus denen diefe folgen, stehen lagt. Mit ber Aufrichtung der Konkordienformel war in den deutschen Rirchen, in denen früher bas Unseben Melanchthons vereinigt mit dem Luthers hohe Geltung gehabt, der Philippismus nahezu ausgerottet, ja das Andenken Melanchthons für längere Zeit verdunkelt. Der 26 Philippismus hielt sich aber in den evang. Gebieten, welche die Konkordienformel nicht annahmen, z. T. in der Form eines gemilderten Luthertums, so z. B. in Nürnberg, z. T. so, daß seine Vertreter jest mit mehr oder weniger Entschiedenheit den Anschluß an den Calvinismus vollzogen z. B. in Naffau, Heffen, Anhalt, Bremen. Go fehr ftand bie Differenz in der Abendmahlslehre im Vordergrunde; die Verwandtschaft der Philippisten 80 mit den Calvinisten in diesem Punkte ließ sogar das starke Hindernis überwinden, das bie prädestinatianischen Lehren dieser der Denkweise jener bereiteten. Näheres darüber ift in den betreffenden Auffätzen der RE zu finden.

In Kursachsen erhob der Philippismus vorübergehend noch einmal sein Haupt, 1586, als nach dem Tode des Kursürsten August dort Christian I. zur Regierung kam, der von so einem Philippisten unterrichtet und mit dem Pfalzgrafen Johann Casimir, seinem Schwager, nahe verdunden, die Geltung der Konkordienspormel lockerte, strenge Lutheraner entsernte und Philippisten berief. Die Abschaffung des Exorcismus dei der Taufe erregte aber die Bolksleidenschaften, da sie als deutliches Symptom des einschleichenden Calvinismus dertrachtet wurde (f. Bd V, 698). Mit dem Tode Christians 1591 nahm diese Episode ein 40 jähes und blutiges Ende, indem Kanzler Nikolaus Krell das Opfer dieser so unpopulären Wiederbelebung des calvinisierenden Philippismus wurde (vgl. Bd XI, 85 ff.).

Gewiß muß man beklagen, daß der Geist Melanchthons, insofern er allen Extremen abhold war, alle inanes, d. h. nicht für das religiöse Leben wertvollen, disputationes zurückvängte, Frieden und Berständigung suchte und dabei die Gesantbildung der Zeit as beherrschte, in der deutschen lutherischen Kirche zurückgedrängt wurde und daß dabei auch berechtigte Motive, die seine Abweichungen von Luther veranlaßt hatten, underücksichtigt blieben. Daß aber der Philippismus damals unterging, ist nicht nur der Ungunst der Zeit und der Rücksilosigkeit eines zelotischen Luthertums zur Last zu legen — zanksüchtige und intolerante Eiserer hat es auch in den Reihen der Philippisten gegeben —, sondern so ist auch daraus zu begreisen, daß der Philippismus selbst etwas Halbes geblieben war und die genuinen religiösen Gedanken und Motive der lutherischen Resonation durchaus nicht besser und reiner hütete als das zur Herrschaft gelangende Luthertum der Konkordiensormel. Auch ist bemerkenswert, daß aus den kirchlichen Keisen, die nach Einschrung der Konkordiensormel noch philippistischen Charakter sich bewahrten, keine wissenschaftlichen Leistungen hervorgegangen sind, die siech irrengen kurdertums. Dabei darf freilich nicht vergessen werden, daß die wissenschaftlichen Leistungen Melanchthorns selbst ühre unantaltz der Bedeutung behielten und daß seine wissenschaftliche Schulung auch in solchen nachzeiwirt his die Versenschaft des sieren des strengen Luthertums standers. Wieweit die spätere so

(vgl. Bb XII, 519, 525 f.). Vom Prinzip bes Protestantismus aus angesehen kann ihr Recht, die eigentümliche Lehrweise Melanchthons festzuhalten, natürlich ebenso wenig an-gefochten werden, als es diesem verdacht werden darf, daß er seine von Luther abweichende Ueberzeugung aussprach. Allein indem sie nun diese ihre von Luther abweichende Lehr= 5 weise zu befestigen und auszubreiten begannen, obgleich fie wußten, daß ihr Aurfürst fie in der Abendmahlslehre für gut lutherisch hielt und jede Annäherung an den Calvinismus verabscheute, saben sie sich genötigt, ihre Lehrweise durch Akkomodation an die Boraussetzung des Fürsten zu verhüllen und spielten somit ein nicht nur gefährliches, sondern auch unredliches Spiel (vgl. hierzu besonders Heppe II, 403; Henke, Caspar Peucer 1863; 10 Calinich, Melanchthonismus in Kursachsen S. 36 ff.). Die durch Andrea veröffentlichten Berhandlungen des Zerbster Konvents (Mai 1570), brachten sie ins Geschrei, "daß sie sich nun ganz und gar zu den Calvinischen geschlagen" (Neudecker, Neue Beiträge II, 325, 332); noch aber war Kursürst August überzeugt, daß das "fälschlich" geschehen sei. Der Wittenberger Katechismus vom Jahre 1571 (vgl. oben S. 229, 232) erregte mit der 15 Lehre von Christi im Himmel örtlich umschriedenen Leibe heftigen Vielderspruch auf seiter der Lutheraner und rief einen lebhaften Schriftenwechsel zwischen diesen und den Philippisten hervor. Die Wittenberger verteidigten sich gegen die "giftigen und heftigen Ber-leumdungen" durch ihre sog. "Grundveste" 1571. Es gelang ihnen auch den schon unruhig geworbenen Kurfürsten wieber zufrieben zu stellen burch ben fog. Consensus Dresdensis 20 bom 10. Oktober 1571. Dieses Bekenntnis war doch nur eine Verhüllung ihrer philippistischen Lehre durch Anbequemung an lutherisch lautende Formeln (gegen Heppe II, 410, der in ihm "die reinste und lauterste Bezeugung des philippistischen Protestantismus und zugleich die wesentliche deutsch-protestantische Einheit der melanchthonischen und lutherischen Lehre" ausgesprochen finden will). Als die Heidelberger Theologen darauf erklärten, das 25 sei ja ihre Lehre, wand sich Stößel so geschickt heraus, daß er den Kurfürsten von der Nichtübereinstimmung seiner Theologen mit den Calvinisten noch einmal überzeugte. Der Umstand, daß von ber andern Seite Selneder fich barüber täuschen und meinen konnte, es fei damit "ber Saframentierer Gautelei ausgefegt", beweist, wie geschickt bier mit Formeln gespielt war. Die Entgegnungen strenger Lutheraner hatten richtig erkannt, daß 30 die spezifisch lutherische Lehre hier umgangen war. Als aber der Kurfürst August nach bem Tobe bes Herzogs Johann Wilhelm 1574 die vormundschaftliche Regierung im erneftinischen Sachsen übernahm und diese Gelegenheit dazu benutte, um nicht nur lutherische Eiferer wie heßhusen und Wigand zu verjagen, sondern alle die Geiftlichen ihres Amtes zu entsetzen, welche sich weigerten, den Consensus mit der kursächsischen Kirche zu halten, so das Selbstvertrauen der Philippisten, welche jetzt hofften, durch Annäherung an die Pfälzer Kirche ihrer Richtung den Sieg in Deutschland zu verschaffen. Die Art, wie sie dies ins Werk zu setzen such den Luthers behandelten, zeigt die Schatten unlauteren Parteiteibens und läßt die Würde und Offenheit, wie sie wohlbegründeter Übersten und verselben zu der gestellte State und Läßt die Würde und Offenheit, wie sie wohlbegründeter Übersten gegen gestellte gestellte Burde und Offenheit, wei sie wohlbegründeter Überstellte gestellte gestellt 40 zeugung geziemt, sehr vermissen. Am Erscheinen ber unzweideutig calvinistischen Exegesis perspicua de sacra coena des Joachim Cureus 1574 (f. Bd IV, 352) hatten die Wittenberger zwar keinen unmittelbaren Anteil, sie wirkte aber dazu, den Kurfürsten über den in sein Land importierten Calvinismus stutzig zu machen und die lutherische Partei im Lande bei Hofe (Kurfürstin Anna) erhöhten Einfluß gewinnen zu lassen. Auch von auswärts wurde der Kurfürst jett bestürmt, sein Land gegen falsche Lehre zu schützen. Ein vertraulicher Brief Stößels, der falsch abgegeben, dem Kurfürsten ausliefert wurde, öffnete diesem vollends die Augen; die Katastrophe erfolgte, die Häupter der philippistischen Partei wurden gefangen gesetzt; das Nähere s. oben S. 230, 232. Die Festiakeit welche besonders die theologischen Stimmführer Mittenbergs Midehram Rezel Festigkeit, welche besonders die theologischen Stimmführer Wittenbergs, Widebram, Pezel, 50 Moller, Cruciger bei dem durch den Kurfürsten über fie verhängten Proges bewiefen, erwirbt ihnen unsere Sympathie; bas Verfahren gegen fie läßt fich psychologisch aus dem Charafter des Kurfürsten völlig verstehen, macht aber durch die Robeit und Ungerechtigkeit der ganzen Prozedur und durch die dogmatische Haltungelosigkeit des ihnen entgegen: gestellten Torgauer Bekenntnisses, Mai 1574, nur einen widerlichen Gindruck. Denn 55 dieses sollte den Schein mahren, als sei bisher stets lutherisch im Lande gelehrt worden und als wenn jest nur einige Kryptocalvinisten, die sich unvermutet eingeschlichen, entdeckt wären. So bekannte es sich zu den Schriften Luthers und ebenso zum Corpus Doctrinae Philippicum und behauptete die Einheit der Schriften beider Reformatoren, verdammte den Calvinismus, aber ebenso die Ubiquitätslehre. Durch so diefe Katastrophe war der Philippismus niedergeworfen und auch die Bemühungen des

Landgrafen Wilhelm von Heffen, ihm wieder aufzuhelfen (Heppe II, 446) waren ohne Erfolg.

Zept war dem Konkordienwerk durch den Sturz einerseits der Flacianer in Thüringen 1573, andererfeits ber Philippiften in Rurfachsen 1574, ber Weg geebnet. War nun auch in Kurjachsen der Philippismus als geschlossene und dem Calvinismus entgegenkommende 5 Partei unterdruckt worden, so beweist doch der weitere Gang des Konkordienwerkes, insbefondere bie scharfen Zensuren, die aus Niederheffen, Zweibruden, Anhalt 2c. dagegen einliefen (vgl. Bb X, 743 ff.), daß die melanchthonische Theologie noch nicht ausgestorben Daß die Kontordienformel in der Lehre von den guten Werken und dem liberum arbitrium zwar die unvollkommene melanchthonische Lehr- und Ausbrucksweise abgewiesen, 10 aber das ursprüngliche Motiv dieser Anschauungsweise nicht genügend erkannt, geschweige zur Geltung gebracht hat, ift schon oben bemerkt worden. In der Lehre vom Abendmahl und der Christologie führt die Konkordienformel allerdings den rein lutherischen (genauer den Chemnitz-Brenzschen) Standpunkt durch, aber sie verfährt in ihrem Widerspruch gegen Die Sakramentierer und Philippisten weder ganz gerecht noch konsequent, insofern sie bei 15 Der Lehre von der Person Christi sich von der strikten Ubiquitätslehre auf die Chemnitzsche Multivoliprasenz zurudzieht, biese aber auf die Unio personalis naturarum grundet, aus welcher boch nicht nur biefe, sondern jene folgen wurde. Aber freilich war auch die Abendmahlslehre Melanchthons und der Philippisten nicht so klar biblisch begründet und bogmatisch so abgerundet, daß fie größere Geltung hätte erlangen konnen. Die Christo- 20 logie Melanchthons und der Philippisten aber ist eine Halbheit, sofern sie die Konsequenzen abschneibet und doch die Prämiffen, aus denen diese folgen, stehen läßt. Mit der Aufrichtung der Konfordienformel war in den deutschen Kirchen, in denen früher das Anseben Melanchthons vereinigt mit dem Luthers hohe Geltung gehabt, der Philippismus nahezu ausgerottet, ja das Andenken Melanchthons für längere Zeit verdunkelt. Der 25 Philippismus hielt sich aber in den ebang. Gebieten, welche die Konkordienformel nicht annahmen, 3. T. in der Form eines gemilderten Luthertums, so 3. B. in Nürnberg, 3. T. so, daß seine Vertreter jest mit mehr oder weniger Entschiedenheit den Anschluß an den Calvinismus vollzogen z. B. in Nassau, Heffen, Anhalt, Bremen. Go fehr stand bie Differenz in der Abendmahlslehre im Borbergrunde; die Berwandtschaft der Philippisten 80 mit den Calvinisten in diesem Punkte ließ sogar das starte Hindernis überwinden, das die pradestinatianischen Lehren dieser ber Denkweise jener bereiteten. Raberes barüber ift in den betreffenden Auffätzen der RE zu finden.

In Kursachsen erhob der Philippismus vorübergehend noch einmal sein Haupt, 1586, als nach dem Tode des Kursürsten August dort Christian I. zur Regierung kam, der von se einem Philippisten unterrichtet und mit dem Pfalzgrafen Johann Casimir, seinem Schwager, nache verdunden, die Geltung der Konkordienformel lockerte, strenge Lutheraner entsernte und Philippisten berief. Die Abschaffung des Exorcismus dei der Taufe erregte aber die Volksleidenschaften, da sie als deutliches Symptom des einschleichenden Calvinismus bestrachtet wurde (s. Bd V, 698). Mit dem Tode Christians 1591 nahm diese Episode ein 40 jähes und blutiges Ende, indem Kanzler Nikolaus Krell das Opfer dieser so undopulären

Wiederbelebung bes calvinificrenden Philippismus wurde (vgl. Bo XI, 85 ff.).

Gewiß nuß man beklagen, daß der Geift Melanchthons, insosern er allen Extremen abhold war, alle inanes, d. h. nicht für das religiöse Leben wertvollen, disputationes zurückvängte, Frieden und Verständigung suchte und dabei die Gesamtbildung der Zeit seherrschte, in der deutschen lutherischen Kirche zurückgedrängt wurde und daß dabei auch berechtigte Motive, die seine Abweichungen von Luther veranlaßt hatten, underücksichtigt blieden. Daß aber der Philippismus damals unterging, ist nicht nur der Ungunst der Zeit und der Rücksichtslosigkeit eines zelotischen Luthertums zur Last zu legen — zanksüchtige und intolerante Eiserer hat es auch in den Reihen der Philippismus gegeben —, sondern so ist auch daraus zu begreisen, daß der Philippismus selbst etwas Halbes geblieden war und die genuinen religiösen Gedanken und Motive der lutherischen Reformation durchaus nicht besser und reiner hütete als das zur Herrschaft gelangende Luthertum der Konkordiensormel. Auch ist bemerkenswert, daß aus den kirchlichen Kreisen, die nach Einsschrung der Konkordiensormel noch philippistischen Charakter sich bewahrten, keine wissenschaftlichen Leistungen hervorgegangen sind, die sich irgendwie vergleichen ließen nit denen des durch die Konkordiensormel befestigten strengen Luthertums. Dabei darf freilich nicht vergessen werden, daß die wissenschaftlichen Leistungen Melanchthons selbst ihre unantastedare Bedeutung behielten und daß seine wissenschaftliche Schulung auch in solchen nachzewirkt hat, die später auf seiten des strengen Luthertums standen. Wieweit die spätere so

Ertbodorie auch materiell unter bem Einfluß seiner Lehre stand, dafür vgl. Aitschl in 3RG I (1870), und Troeltsch, Bernunft und Offenbarung bei Joh. Gerhard und Meslandtbon, Göttingen 1891.

Bir sind hiermit auf einen letten Punkt geführt, der noch kurz zu berühren ift: 5 bie wiffenschaftliche Thätigkeit der Philippisten, insbesondere auf dem Gebiet der spitematischen Theologie. Was die Dogmatik anbetrifft, so ist auf Gaß, Gesch. der protest. Dogmatik Bb I, Seppe, Dogmatik bes beutschen Brotestantismus, Bb I und auf die einzelnen Artikel ber RE zu verweisen. Man muß bier die melanchthonsche Schule im weiteren und engeren Sinne unterscheiben. Als Begründer ber evang. Dogmatit über-10 baupt bat Melanchthon auf viele eingewirkt, die ibm nicht durchweg, namentlich nicht in seinen Lehrabweichungen von Luther, folgten, oder die früher, ihm näherstehend, später von ihm abwichen. Genauer schließt sich an ihn in seinen bogmatischen Schriften Riels Bemmingsen (Hemmingius), Prof. in Kopenhagen, an, "ber Mittelpunkt ber melanchthonischen Schule in Danemart" (vgl. Bb VII, 659 ff.), als Kryptocalvinist viel angeseindet 15 und 1579 feines Profefforenamtes entfest, ein treuer Anbanger feines Lehrmeifters und babei boch nicht ohne eine gewiffe Selbstständigkeit (Enchiridion theologicum 1557; Syntagma institutionum christianarum 1574; Heppe I, 84 ff.). Die Analyses locorum theologicorum Ph. Melanchthonis 1569 von Abbias Prätorius (Schulz) find eine "in unbedingter Hingabe an die Autorität Melanchthons ausgearbeitete Repro-20 duktion ber Loci, durch klare und präcise Darstellung sich empfehlend" (vgl. Heppe I, 87 ff.). Bebeutender sind die von dem Philippisten Pezel 1582 herausgegebenen und kommentierten Loci theologici Strigels, welche den Inhalt der Loci Melanchthons auf-nehmen und ihn mit manchem geschichtlichen, dialektischen und polemischen Stoff erganzen (Heppe I, 163ff.); "er ist der erste und zunächst auch der letzte, welcher die Gesinnung zienes Meisters ganz vertritt" (Gaß). Aber einen wirklichen Fortschritt der theologischen Wiffenschaft darf man bei Strigel ebensowenig suchen als in den dogmatischen Schriften Christoph Rezels (Argumenta et objectiones de praecipuis articulis doctrinae 1580—89, vgl. oben S. 233, 34; Heppe I, 162), geschweige in dem Enchiridion loc. theol. seines Sohnes Tobias Pezel (Heppe I, 169 f.). Eine eigenartige Stellung nimmt 30 Selnecker ein, der anfangs Schüler und Freund Melanchthons ift, später aber fich von seiner Schule entfernt. Seine Institutio christianae religionis 1563 (Seppe I, 96 ff.) ist voller Pietät gegen Melanchthon, ber ihm ber Praeceptor, o ev aylois, ist; aber bieselbe Berehrung bekundet er für Luther, Brenz und andere Doctores orthodoxi und beweist damit, wie sehr ihm Luther und Melanchthon als übereinstimmend erschienen. Er 35 war also nicht Philippist im Gegensatz gegen ein genuines Luthertum. Als er später in die Partei der strengeren Lutheraner übergeht, andert sich vorzüglich sein geschichtliches Urteil über Melanchthon: er sieht jetz Abweichungen, die ihm früher nicht ins Bewußtsein getreten sind. Noch einen Schritt weiter in der Entsernung von Melanchthon geht Chemnit in ben nach seinem Tobe von Polykarp Leiser 1591 herausgegebenen Loci 40 theologici (vgl. Bb III, 802, Heppe I, 111 ff.) Er ist sich bes Unterschiedes seines bogmatischen Standpunktes von dem des späteren Melanchthonismus klar bewußt und tritt als Mitverfasser ber Konkordiensormel in entschiedenen Gegensat zur Lehrweise Mes landthons. Das hindert ihn aber nicht, seine Expositionen an ben Text ber Loci seines Lehrers anzuknüpsen und sie als Kommentar zu bessen Text zu gestalten; dabei deutet er, 45 ohne direkt gegen ihn zu polemisseren, seine Lehre möglichst im Sinne lutherischer Orthoboxie und zollt ihm alles Lob und alle Anerkennung, welche die Verschiedenheit des Standpunktes noch zuließ. Man wird auch nicht behaupten können, daß sein Werk durch die materielle Abweichung von Melanchthon an wissenschaftlicher Bedeutung verloren habe. — In Beziehung auf das wenige, was für die theologische Ethik durch Melanch-50 thons Schule geleistet wurde, vor allem burch ben oben genannten Danen hemmingfen, sei auf die Abhandlung von Schwarz, Melanchthon und seine Schüler als Ethiter, Star 1853 verwiesen und dazu auf Bb V, 548f. — Im ganzen genommen können die wissenschaftlichen Leistungen ber eigentlichen Philippisten, wenn man babei nach wirklichem Fortschritt in den Disziplinen fragt, nicht als hervorragend betrachtet werden. Roch mehr 55 fteht diese Schule gurud in ber auf die religiofe Erziehung bes Bolfes berechneten prattischen Litteratur. Das strenge Luthertum hat im Kampf ber Barteien u. a. auch barum ben Sieg davon getragen, weil es die größere Kraft volkstumlich wirkender Schriften und die größere Zahl kraftvoller schriftstellerischer Versönlichkeiten geliefert hat. — Me-lanchthous Geist selbst hat aber noch im 17. Jahrhundert nachgewirkt, obgleich am so Schlusse des 16. sein Ansehen durch die lutherische Orthodogie stark zurückgedrängt worden

war. Die Richtung, welche Georg Calixt (s. Bb III, 644 ff.) einschlug, zeigt nicht nur manche Verwandtschaft mit der Melanchthons, sondern hängt auch historisch mit ihm zussammen durch das Mittelglied seiner Helmstedter Lehrer, besonders des Johannes Case-lius (vgl. Bb III, 735 ff.), der noch persönlicher Schüler Melanchthons und des Came-rarius gewesen war; aber Calixt erinnert auch nicht nur durch das Erfreuliche in seiner 5 Erscheinung und seinen Bestrebungen, sondern auch durch seine Fehler und Einseitigkeiten an seinen großen Vorgänger Melanchthon.

Philippus, der Apostel, wird in allen Apostelverzeichnissen nach den zwei Brüderpaaren der Söhne des Jonas und des Zebedäus an fünfter Stelle genannt, meistens vor Bartholomäus (Mt 10, 3; Mc 3, 18; Lc 6, 14), einmal vor Thomas (AG 1, 13). 10 Die spnopt. Evangelien erwähnen ihn außerbem gar nicht. Nur in ber Erzählung bes Johannesevangelium kommt er einigemale vor. Er war danach aus demselben Orte Bethsiaida, aus welchem ursprünglich auch Petrus und Andreas stammten, und wurde nach diesen, wahrscheinlich also wohl durch deren Vermittelung, in der Umgebung des Täusers Johannes mit Jesus bekannt (Jo 1, 44f.), dem er dann seinerseits wieder den Natha- 16 nael zusührte. Bei der Wüstenspeisung war es Ph., an den Jesus die Frage richtete, woher man für die Volksscharen Nahrung schaffen solle, worauf jener ganz ernstlich die Kosten einer solchen Speisung berechnete (Jo 6, 6. 7). Aus einer weiteren Notiz ersahren wir, daß sich deim letzten Aufenthalt Jesu in Jerusalem einige Hellenen an Ph. mit der Bitte wendeten, ihnen jenen zu zeigen, welchen Wunsche unvöcht der auch als 20 ein Leichen der Leit für hoheuten gewich kielt um kinterher unvöcht dem Abreses und ein Zeichen der Zeit für bedeutsam genug hielt, um hinterher zunächst dem Andreas und dann zusammen mit diesem auch Jesus davon zu berichten (Jo 12, 21 f.). Endlich wird Ph. noch dei Gelegenheit der Abschiedbereden Jesu erwähnt, deren tröstliche Eröffnung er mit dem Ausdruck seines Berlangens unterdricht, sich über seine durch eine sinnenfällige Theophanie vergetwissern zu lassen, so daß Jesus seinen Mangel an Verständnis für sein 25 eigenes Wesen beklagen muß (Jo 14, 8 ft.). Mit einiger Wahrscheinlichkeit lätzt sich aus aus Jo 6, 5. 8; 12, 22 schließen, daß Ph. seinem Landsmanne Andreas, mit dem er zuch We 3, 18 zusammengekellt wird nahe stand und Allersalls aus In 6, 7, das ihm auch Mc 3, 18 zusammengestellt wird, nahe stand, und allenfalls aus Jo 6, 7, daß ihm eine gewisse nüchterne Berständigkeit und Bedächtigkeit eigen war. Weiteres läßt sich für seine Charafteristik den johann. Erzählungen nicht entnehmen, wenn man nicht unberech: 20 tigte Kombinationen machen (z. B. mit Beziehung auf Jo 12, 21 aus seinem griechischen Namen auf griechische Bildung schließen) will. Um so mehr widerstreben jene einfachen Notizen dem Bersuche der neueren Kritik, die ganze johanneische Figur des Ph. als eine aus rein ideellen Gesichtspunkten konstruierte aufzusassen (so 3. B. Holkmann in Schenkels Bibeller.), und führen vielmehr auf die treue Erinnerung eines Augenzeugen auch an ge= 35 schichtliche Details. Die patrift. Nachrichten über den Ap. Ph. beruhen, vielleicht mit Ausnahme ber Nachricht bes Clemens von Alex. (strom. 3, 187), ber ungenannte Jünger Jesu Lc 9, 60; Mt 8, 22 sei Ph. gewesen, wahrscheinlich auf einer Verwechslung mit bem Evangelisten bieses Namens, der aber möglicherweise ein kleinasiatischer Aufenthalt auch des Apostels neben dem des Evangelisten ju Grunde liegt, siehe ben Artikel Philipp., 40 der Evangelist. F. Gieffert.

Philippus Arabs (Marcus Julius) römischer Kaiser (244—249). — Duessen und Litteratur: I. Zosimus, hist., ed. Imm. Bekker (edit. Bonn.), l. I, c. 17—22, S. 18 bis 24, Sextus Aurelius Victor, ed. Jo. Frid. Gruner, Erlangiae, 1787, De Caesaribus, c. XXVII, Gordianus nepos [=III], S. 308—310, c. XXVIII, S. 311—313, Philippi duo 45 pater et filius, epitome c. XXVII, Gordianus [III] S. 429, c. XXVIII Marcus Julius Philippus, S. 430, Eutropius, breviarium, rec. H. Droysen, Berolini 1878 lib. IX c. 2. 3, S. 62 f., Julus Capitolinus, Gordiani tres (= Scriptores hist. augustae, ed. Herm. Peter vol. II, Lipsiae 1865), Gord. III c. 22 (ff.) p. 43 (ff.); c. 26. 27. 28. 29. 30, p. 46—50, c. 33. 34, p. 51 f. Die überaus zahlreichen Mänzen Philipps, seines gleichnamigen Söhnleins 50 und seiner Gemahlin Otacilia Severa bei Echel, Doctrina numorum, pars II, vol. VII, Vindobonae 1797, S. 320—373 und Hen. Cohen, Description des monnaies V, Paris 1885, S. 94—180 (Das tirchliche Quellenmaterial solgt am Angemessensten erst im Artitel selbst).

II. F. H. Bladburne Daniel, Art. "Philippus (5) the arabian emperor", Dictionary of 65 christ. biograph. by Will. Smith . . . and Henry Wace IV, S. 355A, Raulen, Art. Bhizlippus Arabs, Beher und Belte, Rirdenlegiton, 2. A., IX, Freiburg i. Br. 1895, S. 2008 f.; Herm. Schiller, Röm. Raiferzeit I, Gotha 1883, S. 799—803. 904; H. D. Hellema, . . over de keizerlijke Verordeningen aangaande de Christenen von Tiberius tot Decius. Proefschrift, Leiden 1893 (151 S.), S. 137—139; B. Aubé, Les chrétiens dans l'empire ro-60

main . . . 180—249, Paris 1881, S. 467—494; Paul Allard, Hist. des persécut. II, Paris 1886, chap. VI, S. 215—256, 474—478; C. J. Neumann, Höm. Staat und allgemeine Kirche bis auf Diotletian I = 1890, S. 231—254. 330 f.; Franz Görres, Art. Christenverfolgungen; F. X. Kraus'sche R.E. I, S. 215—288 und zumal 231 f.; Derselbe, Anzeige des 5 Neumann'schen Buches, ZWTh XXXIV = 1891, S. 235—243.

Der Kaiser Philippus Arabs spielt insofern eine weltgeschichtliche Rolle, als es ihm vergönnt war, 248 mit allem möglichen Pomp das tausendjährige Jubiläum der "etwigen Roma" zu begehen. Auch speziell kirchengeschichtlich kommt ihm eine getwisse Bedeutung zu; läßt doch eine weitverzweigte, in hohes Altertum hinaufreichende Überlieferung nicht

10 Constantin, sondern ihn selbst als den ersten driftlichen Raiser gelten!

Eusebius berichtet als altester Zeuge (Hist. eccl. VI, 34, ed. Dindorf), Philippus habe zu Oftern am driftlichen Gottesbienst teilnehmen wollen, sei aber von dem Bischofe veranlaßt worden, zuvor Buße zu thun, indes diese Erzählung wird durch ein bedeutsames "\*\*xaréxei lóyos" eingeleitet und eingeschränkt. Zwar erwähnt der palästinensische Autor 15 VI c. 39 Briefe des Origenes an Philippus und dessen Gemahlin Otacilia Severa, aber der große alexandrinische Denker stand auch mit Alexander Severus (222—235) und dessen Mutter Mammaea in freundschaftlichstem Verkehr, und doch waren Beide keine Chriften, nur religiose Etlektiker und durchaus driftenfreundlich. Aus bemfelben Grunde ift auch das Zeugnis des Vincentius Lerinenfis (Commonitorium, ed. A. Jülicher 1895, 20 c. XVII E. 26 f.), jene Origenes-Briefe scien "christiani magisterii auctoritate ad Philippum imperatorem, qui primus Romanorum principum christianus fuit" geschrieben, als minderwertig anzusehen. Zudem hat Vincentius sein Buch nach c. XXIX S. 47 erft drei Jahre nach dem Ephesinum von 431, also 434, verfaßt. Dionysius von Alexandria berichtet in einem von Guseb. h. e. VII c. 10 citierten Schreiben, ber Raifer 25 Balerian ware in seinen ersten Regierungsjahren noch christenfreundlicher aufgetreten als frühere offenbar dristliche Imperatoren. Da unter ben letteren nach bem ganzen geschichtlichen Zusammenhang nur Philippus und Alexander Severus verstanden werden können, so beschränkt sich das angebliche Christentum bes Arabers auf eine hervorragende Christenfreundlichkeit im Sinne Alexanders. Beiter erfahren wir aus dem chronicon 30 paschale ad Olymp. 257 (ed. Bonn. I, S. 503 f.) um 628, daß ber von Eusebius nicht erwähnte Oberhirt laut Zeugnis des halbarianischen Bischofs Leontius von Antiochien (um 350) Babylas von Antiochien war, und Johannes Chrysoftomus erzählt die Geschichte in einer dem hl. Babylas gewidmeten Homilie, ohne indes den Imperator namhaft zu machen (De s. martyre Babyla bei Surius, vitae probatae Sanctorum I, s. 24. Januar. 35 p. 399—410 in lateinischer Übersetung). Hieronymus nennt in seiner Chronik zum Jahre 246 (ed. Migne, S. 571 f.) den Philippus den ersten christlichen Kaiser und "de viris illustribus" deutet er dies wenigstens an. Ferner lesen wir im ersten valesischen Fragment c. 33 (ed. Th. Mommsen, Auct. ant. IX — chronica minora I, Berolini 1892, S. 10: "Item Constantinus imperator primus Christianus excepto Phi-40 lippo, qui Christianus ad hoc tantum constitutus fuisse mihi visus est, ut millesimus Romae annus Christo potius quam idolis dicaretur", und hiernach bei Orofius (Adversus paganos l. VII c. 20, ed. Zangemeister = Wiener Corpus V = 1882, E. 478 f.): "hic [Philippus] primus imperatorum omnium Christianus fuit ac post tertium imperii eius annum millesimus a conditione Romae annus 45 impletus est. ita magnificis ludis augustissimus omnium praeteritorum hic natalis annus a Christiano imperatore celebratus est. nec dubium est, quin Philippus huius tantae devotionis gratiam et honorem ad Christum et ecclesiam reportarit, quando vel ascensum fuisse in capitolium immolatasque ex

more hostias nullus auctor ostendit" [sic!].

Daß aber Philippus in Wahrheit ein Verehrer ber alten Olympier war, verraten und seine zahlreichen Münzen, auf benen Jupiter, Mars und Apollo verherrlicht werden. Insbesondere schließen zwei Gruppen jede Christlichkeit des Imperators und seiner Familie aus. Ich meine die Medaillen mit der Ausschlichteit des Imperators und seiner Familie aus. Ich meine die Medaillen mit der Ausschlichteit "Ex oraculo Apollinis" (Echel a. a. D. S. 321, Cohen a. a. D. S. 98) und die Jubiläumsmünzen, die und den Kaiser so recht im antiten Sinne als pontisex maximus zeigen, wie er nehst Gemahlin und Sohn in einem Tempel seierlich ein Opser darbringt (Echel, S. 323—327, Cohen u. A. S. 114, Nr. 198, S. 115, Nr. 201—205). Zusolge der disherigen Beweissührung ist die Christelichkeit unsers Philippus ausgeschlossen. Aber auch der ganze geschichtliche Zusammenhang widerspricht der fraglichen Überlieserung. Die Christenheit war für die Emanzipase tion vom antiten Staate noch nicht reif; sie war ja noch nicht durch das Feuer der

spstematischen Berfolgungen eines Decius, Balerian und Diocletian gegangen und ge= läutert, erprobt worden. In einem Zeitalter, wo ein Drigenes (contra Celsum 1. III, c. 8, p. 163, ed. Selwyn, Cantabrigae 1873) nicht ganz mit Unrecht (vgl. Ab. Ha. Ha. Art. Christenversolgungen, PRE\*, III, Leipzig 1897, S. 824) von nur "wenigen, bloß zu gewissen Zeiten stattsindenden und sehr leicht zu zählenden Marthrien" sprechen b konnte (. . . "δλέγοι κατά καιδούς καὶ σφόδοα εὐαρίθμητοι ύπὲς τῆς τῶν Χριστιανῶν θεοσεβείας τεθνήκασι"...), war das Terrain für den ersten christlichen Kaiser

noch nicht geebnet.

Berweilen wir nun jum völligen Berftandnis ber vorliegenden Streitfrage einen Augenblid bei bem Lebenstauf bes Imperators. Philippus stammte aus ber entlegenen 10 Provinz Arabia Petraea (östlich vom Jordan), die erst seit Trajanus, seit 105 existierte. Seine Regierungszeit ist ziemlich inhaltlos, aber abgesehen davon, daß ihm die Ermordung seines jugenblichen Borgangers Gorbianus III. den Weg jum Thron bahnte, und daß er einen wenig gunstigen Frieden mit Persien schloß, nicht gerade unruhmlich. Seine er= folgreichen Kämpfe gegen die räuberischen Carpen, Dieser Geißel der Proving Dacien, sind 16 burch Zosimus und die Mungen bezeugt, und sein gutgemeintes, aber natürlich erfolgloses Berbot ber Anabenvertuppelung (vgl. Aurel. Bictor, De Caess. c. 28, S. 312, Nr. 6. 7:

. . . "Philippus . . . usum virilis scorti removendum honestissime consultavit. Veruntamen manet" [scil. virilis scorti usus], Aeli Lampridii Alex. Sever. c. 24, ed. Herm. Peter [hist. aug.] I, S. 244: "habuit [Alexander] in 20 animo, ut [sc. pueros!] exsoletos vetaret, quod postea Philippus fecit"..., ibid. c. 34. 39, S. 251. 255, Lampridius, Heliogabulus c. 32, ed. Herm. Peter, S. 225) verrät Philipps lebhaftes Gefühl für Sitte und Anstand. Andererseits ist der unwillige wegwerfende Tadel des Flavius Vopiscus (Hist. Aug. ed. Here II, S. 166, Auresianus c. 43: . . . "ut enim omittamus Vitellios, Caligulas et 25 Nerones, quis ferat Maximinos et Philippos . . .") viel zu allgemein gehalten, um eine eingehendere Würdigung zu verdienen. Philippus erntete Sturm, wie er Sturm gefät hatte: 3m Berbft 249 erlag er zu Berona im Burgerfrieg seinem Nebenbuhler Decius; seinen gleichnamigen Sohn, einen unschuldigen kaum zwölfjährigen Knaben, ben ber Bater ichon als Siebenjährigen zum Mitregenten ernannt hatte, ermordeten die Bratorianer zu so Rom. Diefer ungludliche Kaiferknabe war wie Aurel. Bictor, epit. c. 28, S. 430 berichtet, ein altkluges Rind von auffallend ernstem Wesen, niemals jum Lachen zu bewegen.

Ist fonach die angebliche Christlichkeit des Philippus als Sage zu verwerfen, so hat man um fo entschiedener baran festzuhalten, daß er im Sinne eines Alexander Severus und Constantius I. (293-305) ein ausnehmend driftenfreundlicher Fürst war; seine weit= 35 herzige Duldsamkeit hat eben, wenigstens mittelbar, erft die Legende von feiner angeblichen Zugehörigkeit jum Christentum gezeitigt. Während dieser Regierung konnte ein Origenes in aller Ruhe ben hellenistischen Widersacher ber Zufunftereligion Relsos widerlegen (c. Celsum I. III, c. 8. 16). Damals war so recht die Zeit für Massenbekehrungen; u. a. wurde ein Epprianus von Karthago für die Kirche gewonnen (vgl. Pontius, vita 40 . . . s. Cypriani c. IV. V. VII, ed. Ruinart, acta. . . . martyrum, Veronae 1731, S. 180 f. und die Aussührungen Maranos O. s. B. bei Migne, Patrol. Lat. IV, S. 80). Aber der kaiserliche Christenfreund konnte nicht verhindern, daß im fernen Allexandrien genau ein Jahr vor Beginn des Decius-Sturmes (Ende 248 oder Anfang 249) manche Anhänger Jesu, barunter Die hl. Apollonia, ein Opfer bes fanatisch-grausamen 45 Bobels wurden (Dionys von Alexandrien an feinen Amtsbruder Fabius bei Euseb. h. e. VI c. 41).

Zum Schluß eine gebrängte Auseinanbersesung mit der neueren Litteratur, zumal mit ben jungsten. Scaliger (zur eusebianischen Chronik) und zumal Spanheim (in einer eigenen Abhandlung, Opp. II, S. 400 ff.) lehnen entschieden Philipps Christsein ab. 50 Mosheim (hist. eccl. p. 61) begnügt sich allzu zaghaft mit einem "parum liquet", auch Gieseler (KG. I, S. 260) wagt kein Urteil. Natürlich erblickt ein Karl Haf zuettreffend in der ganzen Erzählung nur eine Sage. Von den neuesten Forschern versicht wohl Aube a. a. D. S. 467—488 am Eifziglen das Christsein des Philippus Arabs, legt aber S. 486 f. auf bas Berbot ber Prostitution von Knaben viel zu viel Bewicht: "Cette loi de Philippe a donc particulièrement une couleur chrétienne, si l'on peut dire" . . . Er felbft führt boch die ibentische Absicht bes Alexander Geverus (Lamprid., Alex. Sev. c. 24. 39) an; war diefer benn Chrift? Ich erinnere ferner an Marius, ben gefeierten Besieger ber Teutonen und Cimbern: er sprach einen gemeinen Soldaten, ber einen paderaftifchen, noch dazu mit ihm felbft (bem Oberfelbherrn) ber= 60

wanden Borgesetten in der Notwehr, in gerechtem Kampse um seine Geschlechtsehre, erschlagen hatte, nicht nur frei, sondern ehrte ihn auch noch mit einem Kranze; diese dochberzige Urteil trug sehr viel dazu bei, daß Marius am 1. Juli 104 v. Ehr. sein drittes Consulat (sür 103) erhielt (vgl. Cicero pro Milone, ed. Dsendrüggen, Hamburg 1841, 5 c. IV, p. 64 f.: "Pudicitiam cum eriperet [imperfectum de conatu!] militit tribunus militaris in exercitu C. Marii . . , intersectus ad eo est, cui vim afseredat; facere enim produs adolescens periculose magis quam perpetiturpiter maluit. Atque hunc ille summus vir scelere solutum periculo liberavit" und Plutarchus, vitae parall. II, ed. Sintenis, Marius c. XIV, S. 342 f.). 10 S. 475 ff. will Aubé übrigens nur ein "heimliches" Christentum des Kraders gelten lassen: "Le prince était chrétien comme homme, non comme empereur (S. 475 ff. d. Les temps n'étaient pas mûrs [reis] en 244 pour un édit de Milan . . . . . Much Allard (a. a. D. S. 226) betont unautressend de Christlichseit Philipps; auch er wittert unangemessen genug in dem antipäderastischen Gesetz des Fürsten "etwas spezissol filpps Christen genug in dem antipäderastischen Gesetz des Fürsten "etwas spezissisch schwissen gewürzigt. Auch Kaulen a. a. D. will mit Recht von Philipps als erstem dristlichen Kaiser nichts wissen. Benn er aber meint: "Wäre er [Philipp] Christ gewesen, so dätte unter seiner Regierung die blutige Christenversolgung zu Allerandrien nicht gewagt werden dünnen! Richtiger ist solgende Annahme Kaulens: "Bermutlich das Philippus als Morgenländer sich einem unklaren Eksetticismus hingegeben und nach dagen Vorstellungen von Sündenvergedung zur vorliegenden Streitfrage: "Daß das Christentum des Philippus (Eus, h. e. VI, 34, Oros. VII, 20) grundloses Gerede ist, beweisen die Münigen mit "ex oraculo Apollinis". ..., sowie die Firstlichen Streitfrage: "Daß das Christentum des Philippus (Eus, h. e. VI, 34, Oros. VII, 20) grundloses Gerede ist, beweisen die Münigen mit "ex oraculo Apollinis". ..., sowie die P

Philippus, der Evangelist. — Bgl. Lange in dieser ThRE., Holhmann in 85 Schentels Bib.:Lex. 4, 540 f.; Benschlag in Rhiems Handwörterb.; Zahn, Ph. in Hierapolis in Forschungen z. Gesch. des neut. Kan. VI, 1900, 158 ff.

Der Evangelist Ph. wird innerhalb des NTs nur in der UG erwähnt. wird er hier (6, 5) als einer der sieben Männer genannt, welche die Gemeinde von Jerusalem zu Leitern ihrer Armenpslege und ihrer Liebesmahle, wohl überhaupt ihrer 40 außeren Angelegenheiten erwählte. Ihr von dem späteren Diakonat verschiedenes, selbstständigeres Umt scheint aber nicht lange bestanden zu haben, sondern bereits bei der bald barauf durch schwere Berfolgung herbeigeführten Zerstreuung der Gemeinde von selbst aufgelöft und nach ber neuen Sammlung ber letteren nicht wieber hergeftellt ju fein; vielmehr ift damals wohl an feine Stelle das Presbyteramt getreten (AG 11, 30; 15, 45 29), das nun noch weitergehende Pflichten und Befugnisse einschloß. Ihre nachste Beranlaffung hatte die Ginsebung jenes ersten driftlichen Gemeindeamtes in den Rlagen ber gur Urgemeinde gehörenden Hellenisten, b. h. ber aus griechischem Sprachgebiete stammenden Judendristen über Bernachlässigung ihrer Witwen gehabt, welche aber vielleicht auf einer allgemeinen Spannung zwischen ben gesetzlich strengeren hebräischen und ben freier ge-50 sinnten hellenistischen Gemeindegliedern beruhten. Es ist danach zweifellos, daß wenigstens ein Teil jener Siebenmänner aus den Reihen der Hellenisten gewählt wurde. Zu ihrer Seite kann man wohl den einen Proselhten (der Gerechtigkeit) unter den Sieben, Nikolaos, rechnen, der möglicherweise später in Kleinasien Begründer einer geradezu antinomistischen Richtung geworden ist (s. Bd XIV d. Encykl. S. 68). Daß ferner der bedeutendste jener 55 Sieben, ber wohl barum an erfter Stelle unter ihnen genannt wird, Stephanus, Bellenist war, ergiebt fich unzweifelhaft daraus, daß er gerade mit hellenistischen Juden dogmatische Streitunterredungen hatte (AG 6, 9). Das Gleiche läßt sich aber auch mit großer Wahrscheinlichkeit von Uh. annehmen, da derselbe in ähnlicher Weise wie Stephanus eine bis bahin in der apostolischen Kirche noch nicht hervorgetretene, aber aus dem Charakter

bes Hellenismus erklärliche freiere Stellung zum Judentum einnahm. Hätte nämlich Stephanus zu der gegen ihn erhobenen, in dieser Form allerdings falschen Anklage, die hl. Tempelstätte und das mosaische Gesetz angegriffen zu haben (AG 6, 13), immerhin doch ohne Frage durch eine Lehrweise Beranlassung gegeben, welche die spätere Ablösung des Christentums vom gesetzlichen Judentum vordereitete, so wagte es Ph. bereits, aus biolchen Anschauungen die ersten praktischen Konsequenzen zu ziehen. Als er bei der Verzellen der Kenzeiten der Konsequenzen zu ziehen aus aufglenzeiten Missioner folgung der Gemeinde aus Jerufalem flüchten mußte, begann er eine erfolgreiche Miffionsthatigkeit unter ben nur halbjubischen Samaritanern (AG 8, 5 ff.), scheute sich auch nicht auf eine besondere göttliche Weisung bin, jum erstenmale an einem Unbeschnittenen, bem Eunuchen der Königin Candace von Athiopien, der zum Judentum nur als Profelyt des 10 Thors in losere Beziehung getreten war, die driftliche Taufe zu vollziehen (AB 8, 26 ff.), und jog bann, bas Evangelium predigend, durch die Ebene Saron bis nach Cafarea. So gehört Ph. zusammen mit Stephanus und mit jenen Judenchristen aus Chrene und Cypern, welche in Antiochien auch an rein heidnische Bewohner das Evangelium verkundeten (AG 11, 20), zu den interessanten aus den Hellenismus hervorgegangenen 15 Mittelgliedern zwischen der rein judenchristlichen Urgemeinde und der heidenapostolischen Wirksamkeit bes Ap. Paulus, welche die Schranken bes gesetzlichen Jubentums vollends fallen ließ (vgl. Lechler, Das ap. u. nachap. Zeitalter\*, 1885, 97 ff.). Mit diesem ist Ph. später auch in persönliche Berührung gekommen, als Paulus auf seiner letzen Reise nach Jerusalem in Casarea, wo Ph. sich, wie es scheint, dauernd niedergelassen hatte, bei biesem 20 mit feinen Reisegefährten Wohnung nahm (AG 21, 8). In dem Bericht ber AG hiervon wird Ph. nicht blog nach seinem ehemaligen Amt in der Urgemeinde als "einer von den Sieben", sondern auch, und zwar in erster Linie, mit Rudficht auf seine früher erzählte und wohl später noch fortgesete Missionsthätigkeit als Evangelist bezeichnet. Zugleich wird bemerkt, daß er vier mit der Gabe der Weissagung ausgestattete jungfräuliche 25 Töchter gehabt habe (21, 9). Dies ist das letzte, was wir im NT von Ph. hören. — Dagegen dürsen wir wohl der patristischen Überlieferung Nachrichten über seinen späteren Aufenthalt in der kleinasiatischen Stadt Hierapolis entnehmen. Allerdings wird von jener der in Hierapolis lebende Ph. zum Teil als einer der zwölf Apostel bezeichnet. Aber es ist ziemlich wahrscheinlich, daß dies auf einer Verwechslung des Evangelisten mit so dem Apostel beruht. Dit Unrecht freilich schreibt man eine solche Verwechslung dem Papias zu (z. B. Benschlag a. a. D.), da nichts barauf führt, daß berselbe ben Ph. von Hierapolis für ben Apostel gehalten habe (was auch Lipsius, Die apotr. Apostelg., I, 1883 vorausgefett). Denn wenn Papias in feinem von Gufebius R.-G. 3, 39, 3. 4 aufbehaltenen Fragment unter den unmittelbaren Jüngern des Herrn nach Petrus und 35 Andreas vor Thomas, Jakobus, Johannes, Matthäus den Ph. nennt, so ist es wohl zweisellos, daß er damit nicht (wie Jahn, ThStK 1866, 660, für möglich hielt) den Evangelisten, sondern den Ap. meint, aber es ist nicht abzusehen, warum er dade an benjenigen Bh. benken mußte, von bessen Töchtern er in Hierapolis (wie Eusebius auf Grund von eigenen Aussagen des Papias mitteilt K.B. 3, 39, 9) sich Geschichten aus 40 der Lebenszeit ihres Baters hat erzählen lassen (benn als Apostel hat Papias an der zweiten Stelle Euf. R. G. 3, 39, 9 den Ph. offenbar nicht bezeichnet, vgl. Zahn, Forfc. 164 A.). War diefer Ph. der Evangelift, so hatte Papias, mochte diefer jenen selbst noch gekannt haben (Zahn, Forsch. VI, 166) ober nicht (Zahn früher ThStR 666), keine noch gekannt haben (Jahn, Forsch. VI, 166) ober nicht (Jahn früher ThER 666), keine notwendige Veranlassung, den Ph. in jenem Jusammenhange zu nennen. Dagegen wenn 15 Polykrates von Sphesus in seinem Briefe an den Bischof Viktor von Rom (dei Eus. K.-G. 3, 31, 3; 5, 24, 2) berichtet, Ph., einer der zwölf Apostel, ruhe in Hierapolis ebenso wie zwei seiner Töchter, die als Jungfrauen alt geworden seien, während seine dritte Tochter, welche "einen Wandel im hl. Geiste" geführt habe, in Ephssus begraden liege, so hat er damit dem Ph. von Hierapolis, während er ihn als einen der zwölf so Apostel bezeichnet, doch Familienverhältnisse zugeschrieben, welche so sehr an die in Bezug auf den Ev. Ph. von der AG 21, 9 erwähnten erinnern, daß man wohl nicht an zwei verschiedene Männer (Lightsoot, Ep. to the Col. 2, 45 f.), sondern nur an eine und dieselbe Persönlichkeit mit Namen Ph. denken kann. Daß aber die UG irrtümlich die Versählisse des An auf den Ervang übertragen habe (Stein Id.). Krenkel 55 hältniffe des Ap. auf den Evang. übertragen habe (Steit, JdTh 1868, 510; Krenkel, 55 Der Ap. Joh., 1871, 161), ist um so weniger anzunchmen, da dort gerade der Bericht eines Augenzeugen vorliegt. Und die betreffende Angabe der AG als Interpolation aufzusaffen (Gieseler, Theth 1829, 139 ff.; Renan, Les Apôtres, 1866, 151) ist burch nichts angezeigt. Dan wird es alfo für mahrscheinlich halten muffen, daß Polyfrates ben Bh. von hierapolis fälfchlich für den Apostel gehalten hat (Lange, Zeller, Apostelg., 60

1854, 155; de Wette-Dverbed und Wendt zu AG 21, 8, Holhmann), und seine Angaben über jenen, die man darum nicht zu bezweiseln braucht, auf den Evangelisten zu beziehen haben. Derselbe wäre danach von Cäsarea in späterer Zeit mit dreien seiner Töchter nach Hierapolis übergesiedelt, während die vierte Tochter, wie man dann aus ihrer Nichterwähnung dei Polyktates schließen kann, die ihrigen nicht begleitet hat, vielleicht auch schon vor der Übersiedlung der letzteren gestorben war. Wenn etwas später Cajus von Rom in seinem Dialog mit Proklus den letzteren gagen läßt, die vier Töchter bes Ph. hätten als Proselytinnen in Hierapolis gelebt und seinen daselhst ebenso, wie ihr Bater, begraden (Eus. R.-G. 3, 31), so ist diese Angabe gewiß ungenauer (vgl. Steits 10 a. a. D. 511 s.) und die Vierzahl der Töchter augenschenlich nur aus dem entnommen, was die AG über den Evangelisten Ph. sagt. Seben diesen versteht also Cajus unter dem Ph. von Hierapolis, ohne sich dabei unseres Wissens einer Berwechslung mit dem Apostel schuldig zu machen. Dagegen beruht wohl wieder auf einer solchen die Außerung des Clemens von Alexandrien (dei Eus. R.-G. 3, 30, 1), die Apostel Petrus und Ph. hätten 15 Kinder erzeugt, ja Ph. habe auch seine Töchter wieder verheiratet. Und Eusedius (R.-G. 3, 31) selbst hat die Sache ganz im Unklaren gelassen, indem er die beiden angeführten Angaben des Polyktates und des Cajus miteinander kondiniert und doch die erstere als Erwähnung des Apostels Ph. bezeichnet, die letztere dagegen aus dem Bericht der AG über den Evangelisten Ph. erläutert. Übrigens würde sich die Verwechslung der deichen Männer bei Polyktates und Clemens am leichtesten erklären, wenn beide gleichzeitig in Kleinassen Pheseuh. Und es würde dann etwas Geschickliches der allerdings späten Überlieserung zu Grunde liegen, daß der Evangelist als Bischos in Tralles, der Apostel in Ephesus gestorben und begraben sei.

**Philippus von Gortyna,** um 170; s. o. Bd IV, 702, 9 und XII, 267, 1. — 25 Bgl. A. Harnad, Geschichte ber altchristl. Litteratur 1, Leipzig 1893, 237; C. A. Bernoulli, Der Schriftstellerkatalog bes hieronymus, Freib. u. Leipz. 1895, pass. (vgl. S. 334).

Der Bischof Philippus von Gortyna auf Kreta, bessen Dionhsius von Korinth in seinem Schreiben an die Gemeinde von Gortyna lobend Erwähnung that (vgl. Eus. h. e. 423, 5), schrieb zur Zeit Mark Aurels eine Schrift gegen Marcion, von der nur Eused (l. c. 4, 25) Kunde besessen zu haben scheint. Hieronymus vir. ill. 30 ist von Eused abhängig (zur Datierung s. Bernoulli 170f.).

Philippus, Bapft f. d. A. Konstantin II., Papst, Bd X S. 774, 25.

Philippus von Sibe, um 420. — DehrB IV, 356; A. Birth, Aus orientalischen Chroniten, Franksurt a. M. 1894, S. 208 ff.; Bratke, Das sogenannte Religionsgespräch am 85 Hof ber Sasaniben (TU XIX, 3, 1899); Bardenhewer, Patrologie, 2. Aust., Freiburg i. Br. 1901, S. 332 f.; bers., Philippus Sidetes bei Weber u. Welte Kirchenleg. 2. Aust. v. Fr. Kaulen, Bb IX, Freiburg i. Br. 1895, Sp. 2022 f.; Schürer, Gesch. des jüd. Bolkes im Zeitalker Jesu Christi, 3. u. 4. Ausst., 1. Bb, Leipzig 1901, S. 544—549; Fr. Rampers, Alexander d. Gr. und die Jdee des Weltimperiums in Prophetie u. Sage (Grauerts Studien u. Darstellungen 20., 40 I, 2—3), Freiburg i. Br. 1901, S. 116—135.

Dieser erste Universalhistoriter der christlichen Kirche wird in der zweiten Auflage von Herzogs Real-Enchstlopädie und in dem Lehrbuch der Kirchengeschichte von Möllerv. Schubert nur gestreist. Er stammt aus Side, einer Stadt in Pamphylien, wo auch der Arzt und Dichter Marcellus und der Sophist Troilus geboren sind. Rhodon, der Nachstoffer des Didymus in der Leitung der alexandrinischen Katechetenschule, war sein Lehrer. Dann hat Philippus selbst noch in jungen Jahren das Amt des Vorstehers jener Schule bekleidet, die Rhodon, wohl unter seinem Einfluß, um 405 nach Side adzweigte. Später wurde Philippus Preschter in Konstantinopel und genoß in dieser Stellung vertrauten Umgang mit Johannes Chrysostomus. Ein freundliches Briefchen von diesem an den Preschter Philippus ift noch erhalten (MSG 52, 729). Mit Sissunius (425), mit Nestorius (428) und mit Maximianus (431) hat Philippus um die Würde des byzanztinischen Patriarchen gestritten. Er ist, wie ich meine, identisch mit dem Preschter Philippus in Byzanz, von dem Chrill von Alexandrien (MSG 77, 88 f.) rühmend hervorhebt, daß er mit seinem Erzbischof Nestorius wegen dessen Kreichte Gemeinzsschaft mehr haben wollte und deshalb zur Separation neigte. Derselbe Chrill hat dann dem Maximianus, der an die Stelle des abgesehren Nestorius trat, das friedliche Zusammenarbeiten mit Philippus ans Herz gelegt (Bratke a. a. D. S. 155 A. 4). Daß sich

Philippus in Antiochien und wie das "Religionsgespräch" S. 43, 5 will, in Amida aufsgehalten hat, ist leicht möglich. Doch fehlen darüber wie über vieles andere, was wir von ihm wiffen möchten, weitere Nachrichten. Was uns Sofrates (Hist. eccl. VII, 27), Photius (Bibl. 35) und Nicephorus Kallisti (Hist. eccl. XIV, 29) über ihn mitteilen, läßt erkennen, daß er ehrgeizig und in seiner gelehrten Thätigkeit mehr auf die 5 Fülle als auf die Ordnung des Stoffes bedacht, aber doch ein Mann von ungewöhn= lichem Sammelfleiß und staunenswertem Wissen gewesen ist. Nolla nal navrosa Bislia hat er verfaßt, unter denen zwei, die — im Jahre 426 noch nicht beendete -Χοιστιανική Ιστορία und die Streitschrift gegen den Kaiser Julian, namhaft gemacht werden. Ersteres Werk, eine mit Adam beginnende Weltchronik, umsaßte nach Sokrates 10 fast 1000 Tomi und verbreitete sich über alle möglichen Materien. Rur geringe Reste seiner reichen Schriftstellerei sind uns bisher befannt geworben, und sie zeigen die von ben alten Litterarhiftorifern charafterisierten Borguge und Schwächen. Gin gelehrtes Excerpt, welches in etwas verworrener Beise über die alexandrinischen Lehrer handelt, gab H. Dodwellus (Dissertationes in Irenaeum, Oxoniae 1689, 488) heraus. Es stammt 15 aus bemfelben Cod. Barocc. 142 saec. XIV/XV, aus welchem fpater C. be Boor (3RG VI, 1883—84, 478—494; derf. in den TUV, 1888, 165—184) noch andere interessante aber jum Teil ratfelhafte Stude ber Schriftftellerei bes Philippus edierte. Lettere enthalten Fragmente aus Papias, Hegesippus und Pierius (vgl. Harnack, Geschichte ber altchristl. Litteratur I, 1893, S. 67 f. 258. 439 f. 484 f.). Die im "Religionsgespräch" mitgeteilte 20 Erzählung des griechischen Philosophen Aphroditian über das im persischen Herachen geoffenbarte Sternorakel, welches den Anlaß zur Reise der Weisen aus dem Morgenlande nach Bethlehem gegeben haben soll, ist ebenfalls der *Torogia* des Ph. entlehnt. Aber auch die ebendort veröffentlichten übrigen *Konomodiai Ellinvesai* stimmen unter sich und mit jener Erzählung sowohl durch ihre Tendenz wie in Einzelheiten genug überein, um die 25 Vermutung zu erwecken, daß sie alle Einlagen aus demsselben Zusammenhange sind. In der einen wird der kommende Messiast unter dem Bilde Alegander d. Gr. geschildert. Vielleicht hat dem mit Ph. noch vertrauten Verfasser stelligionsgesprächs" auch für seine ansachlichen indissen genomisse über Christias dellen stelleigen Verte gestigtet. geblichen jubifchen Zeugniffe über Chriftus beffen ftoffreiches Wert als Quelle gedient. Das merkwürdigste unter ihnen ist die Aussage des Josephus, welche im Bergleich zu der in den 30 Antiqu. XVIII, 3. 3 stehenden den Borzug größerer Glaubwürdigkeit besitht. Wirth weist auf eine im Cod. Paris. suppl. 685 verstedte chronologische Notiz des Ph. bin, die noch nicht vollständig publiziert ist. Über ein unebiertes Fragment unter dem Titel "De tinctura aeris Persici et de tinctura aeris Indici, das ihm vielleicht auch angehört, siehe Cave, Hist. litt. I, 1741, S. 395. Wer wie Ph. ein über Eusebius 35 binausgehendes Wissen von der ältesten Geschichte des Christentums besessen hat, hätte von der Nachwelt fleißiger gelesen und abgeschrieben werden sollen. Möchten die Hand-schriftenforscher ein wachsames Auge auf die etwa noch verborgenen Uberbleibsel seiner uns fo wertvollen Materialensammlungen haben. Bratte.

**Philippus der Tetrarch**, 4 v. Chr. bis 34 n. Chr. — Duellen und Litteratur s. d. 40 A. Herodes VII, 760, in Haftings Dict. of the Bible II, 258 (Headlam) und Cheynes Black Encycl. Bibl. (II) 2032 (Woodhouse); dazu Schürer I, \*425—431; D. Holymann, ALl. Zeitgesch. 78; Shailer Mathews, History of NT times in Palestine 146s.; J. Duret, Der Tetrarch Philippus, Kath. Schweizerblätter 1887, 7 st., 1902. Die Stammtaseln in den beiden englischen Werken sind übersichtlicher und vollständiger als die deutschen.

Philippus, Herodes' Sohn von der Jerusalemerin Kleopatra (Jos. A. XVII 21, B. I 562), rechter Bruder eines sonst gar nicht genannten Herodes (der in den Stammstafeln in Bd VII, 768 und dei Schürer I ³780 fehlt), wuchs wie viele seiner Geschwister in Rom auf. Mit Archelaus zusammen von dem ältesten Bruder Antipater beim Vater verdächtigt (XVII 80), wurde er in dem zweiten Testament nicht berücksichtigt (146); das 50 letzte Testament aber, das gleichzeitig mit Antipaters Hinrichtung abgesaßt war, setzte ihn zum Tetrarchen von Gaulanitis, Trachonitis, Batanaea und Panias ein (189). Während Archelaus an den Kaiserhof reiste, um sich die Königswürde bestätigen zu lassen, der waltete Philippus das ganze Land (219), machte sich dann aber, als auch Antipas nach Rom gegangen war, auf des sprischen Statthalters Barus Zureden selbst dorthin auf 55 (303). Das Resultat war die kaiserliche Bestätigung des letzten Testamentes: Ph. erhielt jene Herrschaft, Gaulanitis, Trachonitis, Auranitis (ob zu Batanaea zuzusügen oder diesem gleichzusehen?, s. Bd VI, 379) und einen Teil der Herrschaft Zenodors, oder wie Lc 3, 1 sagt Jturäa (wohl gleich Panias), mit einem Jahreseinsommen von 100 Talenten (319), nach Real-Encystopable sur Theologie und Kirche. 8. M. XV.

Mommsen RG V 511 = 783 000 Mt., nach Hultsch nur 522 000 Mt. Seinem Bater burchaus unähnlich, war Ph. ein milder, freundlicher Regent, der sich immer im eignen Lande aushielt, schlicht im Auftreten, stets bereit jedermann zu seinem Rechte zu verhelsen; so oft ihn jemand auf seinen Reisen darum anging, bestieg er unterwegs den stets mitgesührten Gerichtsstuhl und sprach unverweilt das Urteil (XVIII 106). Gleich zu Beginn seiner Regierung baute er Paneas (s. Bd VI, 381) an den Jordanquellen (deren unterirdische Berbindung mit dem Phialese er untersuchen ließ, B. III 509 st.) zu einer Residenz aus, die er Säsarea nannte (C. Philippi genannt Mc 8, 27, Mt 16, 13, Jos. vita 74 zum Unterschied von dem bedeutenderen am Meer gelegenen Säsarea Stratonis), und Bethsaida am 10 Nordende des Sees Genezareth (Ac 9, 10? von dem in den Evangelien sonst genannten galiläischen Orte zu unterschieden, gegen Bd VI, 380 st.) zu einer Stadt Julias (A. XVIII 28, B. II 168, Plin. V 15, Schürer II 158—162). Ph.s Münzen zeigen im Unterschied von denen anderer Herodaer das Kaiserbild (vgl. Mc 12, 16?) und einen Tempel (eher den Augustustempel von Paneas als den Tempel von Jerusalem). Seine 37jährige Regierung fällt ungefähr gerade zusammen mit der Lebenszeit Jesu, der sich gelegentlich (um den Nachstellungen des Antipas, Lc 13, 31, zu entgehen?) auf das Eebentschie (um den Nachstellungen des Untipas, Lc 13, 31, zu entgehen?) auf das Gebiet des Philippus zurüsgezogen zu haben scheint. Allgemein betrauert starb Ph. im Jahre 33/34 n. Ehr. und wurde in dem von ihm selbst erbauten Grabmal zu Julias beigesett. Da er keine Kinder hatte, wurde sein Land zur Provinz Sprien geschlagen, doch als kaiserliche Krondomäne mit gesonderter Bervaltung der Einkünste, die Galigula damit wieder einen Herodäer, Agrippa I., belehnte (s. Bb I, 255).

Nach A. XVIII 137 war Ph. verheiratet mit Salome, der Tochter seines Bruders Herodes und seiner Richte Herodias. Mc 6, 17 [Mt 14, 3] nennt vielmehr Philippus den ersten Mann der Herodias, von dem diese sich schied, um den Tetrarchen Herodes Antipas zu heiraten. Altere Exegeten nehmen darum zwei Herodessschied genannten Philippus an und identifizieren den einen mit dem von Josephus Herodes genannten Sohn Herodes d. Gr. von Mariamne, der enterbt als Privatmann (in Nom?) lebte (so auch Lehrer in der 2. Aust. nach Dehling ods. sacr. [1711] 259, Nolde, J. T. Krebs, Winer, Gerlach, Wieseler, Weiß, Headlam, D. Holhmann 125 u. a.). Möglich ist ja, so daß Herodes zwei Söhne des Namens Philippus hatte, ebenso daß der eine den Doppelnamen Herodes Philippus sührte. Aber es bliebe merkvürdig, daß Josephus ihn nur Herodes, die Evangelisten nur Philippus nennen. Wahrscheinlicher ist da ein Irrtum, und nicht auf seiten des Josephus (Casaudonus), sondern des Marcus. Lassen doch auch, wohl weil man den Fehler demert hatte, Lc 3, 19 und gute Zeugen dei Mt 14, 3 den Ramen sort. Daß hier zwei Brüder, der Privatmann und der Tetrarch, der Vater und der Mann der Salome, verwechselt sind, nehmen mit Volkmar ThJB 1846, 363 auch Keim, Schürer, Grimm, Herodes Brüder, an.

Philister. — Litteratur: Außer den Büchern über die Geschichte Feraels vgl. Calmet, Dissertatio de origine et nominibus Philist. in Prolegg, et diss. etc. ed. Mansi I, 180—189; 40 E. Bertheau, Jur Geschichte der Fraeliten (1842), 186—200; G. Baur, Der Prophet Amos (1847), 76—94; A. Knobel, Die Böltertasel der Genesis (1850), 98. 208 ff. 215; K. B. Start, Gaza und die philistäische Küste 1852; C. Ritter, Erdtunde (1852), XVI, 3, 168—192; de Goeje, Het tiende Hoofdstuk van Genesis in Theol. Tijdschr. IV (1870), 257 sc. Schwally, Die Rasse der Philister in Zwch XXXIV (1891), 103—108; G. A. Smith, 45 The Historical Geography of the Holy Land (1894), 167 sc., Studien zur Worderasiatischen Geschichte in Mt der Borderasiatischen Geschichte Schraber, Keilinschriften und das Alte Testament, 2. Auslage (1883) und 3. Auslage, neu bearbeitet von Halestina etc., 1714; C. Kitter, Erdsunde (1852), XVI, 3, 35 sc.; Ed. Robinson, Palästina II (1841), 605 sc.; B. Guerin, Description de la Palestine, Judée II (1869), 36 sc.; B. W. Thomson, The Land and the Book (I), Southern Palestine, Judée II (1869), 36 sc.; B. W. Thomson, The Land and the Book (I), Southern Palestine and Jerusalem (1881), 5 sf. 132 sc.; Ch. Clermont: Ganneau, Etudes d'archéologie orientale X (1896), 1—9 (Bibliothèque de l'École des Hautes Études); E. Schürer, Geschichte des Jüdischen Boltes im Zeitalter Zesu Christi II (1898), 21 sc. 317 sc. 358 sf.

Die Philister heißen im AT הַלְשְׁקְּבֶּי, Am 9, 7 und 1 Chr 14, 10 הְּלְשְׁקִּבִּים; jedoch fordert die Masora auch an diesen beiden Stellen die kürzere Form. Das von ihnen bewohnte Land heißt הַבְּלֶשְׁהַ Dieser Name giebt zu der Frage Anlaß, ob er als Grunds form für בְּלֶשְׁהַ zu gelten hat, oder ob nicht umgekehrt מוֹל בּוֹלְשִׁהְ als eine Rückbildung aus

Philister 339

TPIP anzusehen ist; PPIP sindet sich übrigens nur in poetischen Stellen wie Ex 15, 14; Jef 14, 29. 31; Ps 60, 10; 83, 8 ις. Die Antwort auf diese Frage wird sich aus der Erörterung der Herkunft der Ph. S. 340 f. von selbst ergeben. Die LXX sett im Hexateuch daßür Φυλιστιειμ (Φιλιστιειμ) — so auch Si 46, 18; 47, 7; 50, 26 und 1 Mat 3, 24 — sonst dλλόφυλοι. Aquila und Symmachus haben Φυλιστιαίοι, die 5 Vulgata Philisthiim, Philistini, Palaestini. Die letzter Form erinnert an den Sprachgebrauch des Josephus, über den bereits unter Palästina Bd XIV, 558, 22—43 gehandelt worden ist. Der Ausdruck dλλόφυλοι sür die Ph. ist nach dem Sprachgebrauch, der zur Zeit der Entstehung der LXX unter den Juden herrschte, zu beurteilen. Er bezeichnet im allgemeinen den nationalen und religiösen Gegensatz gegen die in Palästina so herrschenden Griechen, ist also mit Ελληνες — so sagt LXX geradezu sür Ph. Jes 9, 11 — gleichbedeutend (vgl. 2 Mat 4, 13). Im engeren Sinne meint er alle nichtz südsschen, orientalischen Bewohner Palästinas, ohne sie als βάρβαροι zu bezeichnen, ganz besonders sedoch die Philister, weil sie von außen in daß Land eingebrungen waren und ihre Selbstständigkeit Istael und den Juden gegenüber nicht ohne Erfolg behauptet hatten is (vgl. Starf a. a. D. 67—70). Wenn auch geschüchtliche Erinnerungen in den Sinn deß Ausdruckes eingeschlossen singeschlossen singeschlos

Das Land, das die Philister besessen, umsatte die sübliche Küstengegend Palästinas. Nimmt man Raphia als ihre süblichste, Jasa als ihre nördlichste Stadt an, so erhält man eine Längenausdehnung von 100 km und eine Breitenausdehnung im Süden von 60 km, im Norden von 20 km. Im einzelnen haben die Grenzen des 25 Gebiets nicht wenig geschwankt; davon wird unten S.342 st. noch näher die Nede sein. Bei der odigen Angade ist als die Ostgrenze das eigentliche Bergland Palästinas angenommen, mithin die sog. Sephela, wie sie Bd XIV, 572 f. umschrieden worden ist, als das Gebiet der Ph. im allgemeinen betrachtet. Seine Bedeutung lag in den Küstenstädten, die jedoch weniger durch ihren Anteil am Seehandel, als durch ihren Anteil am Landhandel zu so Zeiten eine hohe Blüte erreichten; sie wurden von der alten wichtigen Versehrsstraße, die Negypten und Badhsonien mit einander verband, berührt. Daher kommt es, daß wir schon aus sehr früher Zeit Nachrichten über sie besitzen. Ihre natürliche Lage zwischen den beiden Mittelpunkten der alten vorderasiatischen Kultur brachte diese Städte schon früh in Abhängigkeit von beiden, sicherte ihnen aber auch wieder eine gewisse Selbstständigkeit. so Denn von Negypten waren sie durch eine mehrere Tagereisen breite Wäste getrennt, und nach Badhslonien oder Assyrien war die Entsernung so weit, daß sie allein schon eine politische Abhängigkeit zunächst völlig ausschloß. Die Küste verläuft ohne Gliederung; dort ist kein natürlicher Jugang, durch den vom Meere her Fremde in das Land hätten eindringen können. Das Hinterland enthält eine Anzahl größerer und kleinerer Ebenen 40 zwischen mehreren Hügelketten, eignet sich vortresssich zum Andau, zeichnet sich jedoch nicht durch besondere Merkmale aus (vgl. Bd XIV, 572 f.). Nach Süden zu wird das Tiefland mehr und mehr nur als Weide benutzt und bildet den Übergang zu den Steppen des Negeb (vgl. Bd XIII, 692 ff.).

Die ersten Nachrichten über dieses Gebiet haben sich auf den ägyptischen Denks as mälern und auf den Amärna-Taseln gefunden. Thutmosis III., der um 1500 vor Chr. Syrien dies an den Euphrat eroberte, rechnet das Gebiet zu dem Lande Haru. In den Amärna-Taseln (um 1400) werden Gaza, Askalon und Joppe genannt. Besonders lehrreich ist die Eroberung Askalons durch Namses II. (um 1280), die auf den Wänden des Tempels von Karnak dargestellt ist. Die Verteidiger der Festung sind deutlich als so Kanaaniter in Gesicht und Kleidung gezeichnet (Lepsius, Denkmäler III, 145 C), völlig verschieden von den Philistern, die ebenfalls auf den ägyptischen Denkmälern erscheinen (s. S. 341). Hieraus ergiebt sich, daß noch um diese Zeit die Bewohner des Küstenslandes genau dieselben Menschen waren wie die Bewohner des übrigen Palästinas; von fremden Eindringlingen ist noch keine Spur vorhanden. Diese Erkenntnis wird das so durch bestätigt, daß die wenigen Namen, die wir aus dieser alten Zeit kennen, ebensfalls kanaanitisch-semitscher Art sind. Das AT nennt an zwei Stellen auch den Namen des Bolkes, das vor den Philistern das Küstengebiet bewohnt haben soll. Die gelehrte Glosse Dt 2, 23 sagt, daß die Avviter einst in offenen Orten die nach Gaza hin gewohnt hätten und von den Kaphthoritern vernichtet worden wären; Jos 13, 3 so

340 Philifter

bagegen scheint anzunehmen, daß die Avviter noch neben den Ph. vorhanden sind (vgl. Jos 11, 22). Die Kultur dieser Gegend war die gleiche wie im übrigen Kanaan, nur daß sich ägyptischer Ginkluß hier mehr als in anderen Teilen des Landes geltend machte, wie sich das auch heute in Gaza beobachten läßt (vgl. d. Aanaan Bb IX,

5 731 ff. 740).

Mit diesen Nachrichten, die wir aus den alten Denkmälern gewonnen haben, stimmt die Angabe des AT durchaus überein, daß die Ph. in das Land eingewandert seien Am 9, 7; Dt 2, 23. Das Land, das sie verlassen haben sollen, wird ebendaselbst und Jer 47, 4 Kaphthor genannt. Unter diesem Stichwort ist Bd X, 33 ff. schon darauf hingewiesen worden, daß eine sichere Bestimmung von Kaphthor nicht möglich ist, daß auch die zur Hilfe herbeigezogenen Kerethiter 1 Sa 30, 14—16 2c. sowie die Glosse Gen 10, 14 eine zuverlässige Aussunft nicht zu geben vermögen. Dasselbe gilt von den Auft, die 2 Kg 11, 4. 19 neben den Läufern ("Tradanten") in der königlichen Leidwache genannt werden. Entweder nimmt man mit Bezug auf 2 Sa 20, 23 (vgl. 8, 18) an, daß Auft, eine gehen für Auft, oder man erkennt in dem Worte die Karier Kleinassens und der benachbarten Insseln, die im Altertum wiederholt als Söldner in fremden Diensten genannt werden (Bertheau a. a. D. 197; andere Deutungen s. bei Gesenius, Thesaurus II, 671). Die erste Deutung fällt unter das über die Kerethiter Gesagte; die zweite Deutung käme überhaupt nur indirekt für die Frage der Heinast der Ph. in Betracht, wissern man nämlich den 2 Kg 11, 4. 19 für die königliche Leidwache gewählten Ausdruck dem bekannten Krethi und Plethi 1 Kg 1, 38 gleichset, der gewöhnlich auf kretische und philistäische Söldner gedeutet wird (s. S. 344), und dann weiter solgert, daß die Ph. mit der karischen Bevölkerungsschicht zusammen gehangen hätten. Aber diese Kombination ist selbst so unssicher, daß sich durch sie Frage nach der Hen. Aber diese Kombination ist selbst so unssichen, daß sich durch sie Beantworten läßt.

Einiges Licht über diese Frage läßt sich durch die Verwertung der ägyptischen Denkmäler aus der Zeit Ramses' III. gewinnen. In den Inschriften dieses Königs (etwa 1208-1180 vor Chr.) werden Unruhen in Nord- und Mittelfprien erwähnt, als beren Urheber fremde, früher nicht genannte Leute erscheinen. Ihre Namen werden gelesen so Purasati, Zakari, Schakruscha, Dano (auch Danona), Waschascha, einmal auch Scharbana. Die Burafati werden immer zuerft genannt, fie muffen baher wohl als der Hauptstamm angesehen werden. Daß sie mit großem Troß auftreten, Weib und Kind mit sich führen, glaubte St. Meyer bahin beuten zu durfen, daß es sich um eine Art Bölkerwanderung handele, die auf die Grenzen des ägyptischen Reiches in Sprien gestoßen sei. W. Max Müller 85 beruft sich dagegen auf ihre Benennung "tuher" = Helden, Söldner und erkennt in ihnen beschäftigungslose Landsknechte, die für ihre eigene Rechnung Freundes- und Feindesland plundern. Ramses III. erzählt von einem Kampf gegen sie zu Lande, wahrscheinlich im mittleren oder süblichen Phonizien, und in einer Seeschlacht; die Vorgange fallen vielleicht zeitlich auseinander, nicht zusammen. Aus dem Paphrus Golenischeff ersahren vielleicht zeitstich außeinander, nicht zusammen. Aus dem Paphrus Golenichest erses fahren wir weiter, daß der Ügypter Und Amon im fünften Jahre des Herihor, des letzten Pharaos der 20. Oynastie, auf einem Schiff nach Dor in Palästina fährt, um Bauholz zu holen. Diese Stadt gehört damals den Zakkari, an ihrer Spitze steht der Fürst Bidir. Die seltsamen Ersebnisse diese Ügypters in Dor können wir hier übergehen (vgl. die Uebersetzung in Mt der Vorderassatischen Gesellschaft V [1900], 14—27); wichtig ist für 15 diesen Zusammenhang die Thatsache, daß die Zakkari, die unter Ramses III. mit den Purasati die Küste und das Binnensand durch ihre Raubzüge unsieder machen, jetzt etwa um 1050 — die Herren der Stadt Dor füblich von Karmel find und die damals waldreiche Umgebung beherrschen. Es ist ihnen offenbar gelungen, sich in Palästina zu halten und in sublicher Richtung vorzudringen. Das wird baraus verftandlich, daß die 50 ägyptische Oberherrschaft über bas subliche Sprien schon unter Ramses III. trop seiner ruhmredigen Inschriften in Berfall geriet und unter seinen Nachfolgern so gut wie ganz aufhörte. Es ist in hohem Grade wahrscheinlich, daß neben den Zakkari der führende Stamm, dic Purafati, ebenfalls festen Fuß gefaßt hat. Schon der französische Agyptologe Champollion (gest. 1832) machte nämlich darauf aufmerksam, daß der Name Burasati dem biblischen 56 Durchaus entspricht, da die Ugypter für den ihrer Sprache fremden Laut l ein r zu seigen pflegen. Diese Gleichsetung ist in neuerer Zeit wiederholt gebilligt und besonders von B. Max Müller forgfältig geprüft worden. Er vermutet als alte Aussprache Pulast(1) und läßt es unentschieden, ob die Endung i ursprünglich zu dem Worte gehört oder auf semitischen Einfluß zurudzuführen ist. Es liegt sehr nabe anzunehmen, baß im Be-

w braischen bie Endung als die übliche Form der nomina gentilicia betrachtet wurde,

341

und daß der Name המלשים für das Land eine Rückbildung aus dem Namen des Bolks ift (vgl. oben S. 339). Auch die Affprer nennen das Land Palastu, Pilistu.

Die Frage nach der Heimat dieser Stämme hat W. Max Müller dadurch zu beleuchten versucht, daß er ihre Darstellung auf den ägyptischen Denkmälern genau prüfte. Ihre Bewassnung und ihre Tracht stellt sie zu den Bewohnern der südlichen kleinasia= 5 tischen Küste und der Inseln des Agäischen Meeres. Die unter den "Seevölkern" er= schienenden Ruku oder Luku, d. h. Lykier, werden ihre Nachbarn oder Verwandten geswesen sein. Damit fällt der von Gesenius u. a. gemachte Versuch, den Namen der Ph. etymologisch zu erklären, dahin. Man führte ihn zurück auf das im Athiopischen vorshandene Wort kalasa in der Bedeutung "wandern, auswandern" und nahm an, daß ein 10 semitisches Bolk, Kanaaniter oder Hebraer, die Eindringlinge mit diesem Namen bezeichnet hätte. Aber es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die ägyptischen Quellen uns die Ph. wie die anderen neben ihnen in Sprien erscheinenden Stämme mit ihrem eigenen, einheimischen Namen nennen. Daß nun dieser wie das Bolk und seine verwandten Stämme semitisch gewesen sei, ist nicht anzunehmen, soviel sich heute erkennen läßt. Die 16 Ph. und ihre Genoffen erscheinen auf ben ägyptischen Denkmälern neben ben Bölkern von den "Enden des Meeres" und werden an der Zeichnung ihres Gesichts und in ihrer Tracht deutlich von den Semiten unterschieden. Man glaubt, Leute "rein kaustassischen Schlages" zu erkennen (W. Max Müller, Mt a. a. D. 11). Diese Heimat der Ph. erinnert unwillfürlich daran, daß in den 2 Kg 11, 4. 19 genannten PT vielleicht 20 karische Söldner zu erkennen sind, also Leute, die zugleich mit den Ph. demselben Kultursuchen Kultursuche treis angehörten. Es wäre auch nicht unwöglich, daß zwischen den Purasati, Zakkari und Genossen einerseits und den Odysses, ein Zusammenhang bestände. Aber Beweise giedt es nicht dafür, und die öfter geäußerte Meinung, daß Kreta die Heimend der Philister sei, läßt sich damit nicht 25 stüßen. Wenn die LXX an einigen Stellen des AT die Kerethiter durch Kreter erklärt hat (s. Bd X, 34), so wäre damit zunächst nur die Heimen Gebiete der Ph. angegeben, nicht die der Ph. seinen diese Stammes in dem späteren Gebiete der Ph. angegeben, nicht die der Ph. seisen um zu arkannen walchen

Man pflegt sonst die Sprache eines Bolkes zu prüfen, um zu erkennen, welcher Völkergruppe oder welcher Raffe es angehört. Dieses Verfahren können wir für die Ph. so nicht anwenden, weil wir von ihrer Sprache so gut wie nichts kennen, und weil die Bahricheinlichkeit in Betracht gezogen werden muß, daß die Bh. nach ihrer Sinwanderung in Kanaan ihre Sprache geändert haben. Aus dem AT und aus den affprischen Inschriften find und eine Anzahl von Eigennamen bekannt, teils Ortonamen, teils Personennamen, die mit geringen Ausnahmen semitisch sind. Fr. Schwally hat diese Namen a. a. D. 35 namen, die mit geringen Ausnahmen semitich sind. Fr. Schwally hat diese Namen a. a. D. 35 zusammengestellt und daraus, sowie aus den erkennbaren Spuren ihrer Religion den Schluß gezogen, daß die Ph. Semiten gewesen seien. Daß die Ortsnamen semitisch sind, ist richtig; es deweist aber in diesem Falle nichts, da das von den Ph. besetzte Land seit langer Zeit schon eine semitische Bevölkerung gehabt hatte. Nur Eltheke Jos 19, 43 und Ziklag sehen nach Schwallys Urteil "fremdartig" aus. Die wenigen Versonennamen, 40 die wir kennen, etwa 20, sind offendar semitisch (Abimelech, Delila, Zidka, Hann u. s. d.). Daneben giedt es jedoch einige, von denen eher das Gegenteil behauptet werden kann, wie namentlich Pichol Gen 21, 20 und Uchis 1 Sa 27 s. Der letztere heißt in der LXX Auswerze: dazu ist schon wiederholt der in asstriction Rachrichten erwähnte Akusu. König wie namentlich Pichol Gen 21,20 und Achis 1 Sa 27 f. Der letztere heißt in der LXX Ayzovs; dazu ist schon wiederholt der in assprischen Nachrichten erwähnte Flausu, König von Ekron (vgl. KAT³, 473), verglichen worden, und W. Max Müller hat in Mt. der 45 Vorderassiatischen Gesellschaft V, 8 f. aus einer ägyptischen Quelle (Londoner Schultafel Nr. 5647) den Namen Ekascho aus dem Lande Kefti (vgl. Bd X S. 34. 40) herangezogen und daraus geschlossen, daß die ursprüngliche Form des Namens Ekausch, Ekosch gesautet habe. Wenn wir hier wirklich viesen Ph.=Namen in Lande Kefti vor uns hätten, so wäre sein nichtsemitischer Ursprung klar. In UT ist wiederholt von den fünf "Fürsten" 50 der Ph. die Kede 1 Sa 6, 4. 16; Jos 13, 3; Ri 3, 3, bedr. Trop. Da sich dieses Wort aus dem Hebräschen (Semitischen) nur mühsam erklären läßt — G. Hossmann stellt es mit Rusammen (Über einige vhönicische Inschriften 15) — so liegt dier verz stellt es mit 👊 zusammen (Uber einige phonicische Inschriften 15) — so liegt bier vermutlich ein Fremdwort aus der Sprache der Ih. vor. Klostermann ju 1 Sa 5, 8 hat damit rvoarros verglichen, eine Bermutung, die auf kleinasiatische Herkunft des Wortes 55 führen wurde. Bgl. auch Renan, Hist. d'Ist. I, 157 f.; II, 33. Was die Religion der Ph. anlangt, so find die Gottheiten, die sie verehren, uns als semitische wohlbekannt. Bu Dagon vgl. Bb IV S. 424 ff.; Zimmern in KAT, 358; Fr. Hrozny in Mt. der Bordersasiatischen Gesellschaft VIII (1903), 103—106. Zu Astharoth I Sa 31, 10 vgl. Bb II S. 147 ff. und 171 ff. (Atargatis, Derketo); KAT, 434 ff. Über Baal-Sebub 2 kg 1, 2 f. 60

Philister 341

und daß der Name PEDP für das Land eine Rückbildung aus dem Namen des Wolks ift (vgl. oben S. 339). Auch die Assprer nennen das Land Palastu, Pilistu.

Die Frage nach ber Heimat bieser Stämme hat W. Mar Müller badurch zu bezleuchten versucht, daß er ihre Darstellung auf den ägyptischen Denkmälern genau prüfte. Ihre Bewassung und ihre Tracht stellt sie zu den Bewohnern der sploten kleinasias tischen Küste und der Inseln des Agäischen Meeres. Die unter den "Seevölkern" erzicheinenden Ruku oder Luku, d. h. Lybser, werden ihre Nachdarn oder Berwandten gewessen sein. Damit fällt der von Gesenius u. a. gemachte Versuch, den Namen der Ph. etymologisch zu erklären, dahin. Man führte ihn zurück auf das im Athiopischen vorzhandene Wort kalasa in der Bedeutung "wandern, auswandern" und nahm an, daß ein 10 semitisches Volk, Kanaaniter oder Hebeutung "wandern, auswandern" und nahm an, daß ein 10 semitisches Volk, Kanaaniter oder Hebeutung "wandern, auswandern" und nahm an, daß ein 10 semitisches Volk, Kanaaniter oder Hebeutung "wandern, auswandern" und nahm an, daß ein 10 semitisches Volk, Kanaaniter oder Hebeutung "wandern, daß die ägyptischen Quellen uns die Bh. wie die anderen neben ihnen in Sprien erscheinenden Stämme mit ihrem eigenen, einheimischen Namen nennen. Daß nun dieser wie das Volk und seine verwandten Stämme semitisch gewesen sei, ist nicht anzunehmen, soviel sich heute erkennen läßt. Die 15 Bh. und ihre Genossen sei, ist nicht anzunehmen, soviel sich heute erkennen läßt. Die 15 Bh. und ihre Genossen est, ist nicht anzunehmen, soviel sich heute erkennen läßt. Die 16 Bh. und ihre Genossen erseinen auf den ägyptischen Denkmälern neben den Bölkern von den "Enden des Meeres" und werden an der Zeichnung ihres Gesichts und in ihrer Tracht deutlich von den Semiten unterschieden. Man glaubt, Leute "rein kautassische Schlages" zu erkennen sind, werden nicht unmöglich, daß zwischen den Bulatuzerteis angehörten. Es wäre auch nicht unmöglich, daß zwischen den Burassati, Zaktari und Genossen zu erkennen sind, also Leute, die zugleich mit den Ph. demesleben Kultuzerteis angehörten. Es wäre auch nicht unmöglich, daß zwischen den Burassati, Baktari und Genossen deinen Seitä

Man pflegt sont die Sprache eines Bolkes zu prüfen, um zu erkennen, welcher Bölkergruppe oder welcher Rasse es angehört. Diese Versahren können wir für die Hh. so nicht anwenden, weil wir von ihrer Sprache so gut wie nichts kennen, und weil die Bahrscheinlichkeit in Betracht gezogen werden muß, daß die Ph. nach ihrer Einwanderung in Kanaan ihre Sprache geändert haben. Aus dem AT und aus den assprischen Inschieft sind und eine Angabl von Eigennamen bekannt, teils Ortsnamen, teils Personennamen, die mit geringen Ausnachmen semitisch sind. Fr. Schwally hat diese Namen a. O. 35 zusammengestellt und daraus, sowie aus den erkennbaren Spuren ihrer Religion den Schluß gezogen, daß die Ph. Semiten gewesen seinen. Daß die Ortsnamen semitisch sind, ist richtig; es beweist aber in diesem Falle nichts, da das von den Ph. besetze Land seit langer Zeit schon eine semitisch Sewölkerung gehabt hatte. Aur Elthest zos 19, 43 und zistlag sehen nach Schwallys Urteil "fremdartig" aus. Die wenigen Personennamen, die wir kennen, etwa 20, sind offenbar semitisch (Mimesech, Delila, zidka, Hanno u. s. w.). Daneben giedt es jedoch einige, von denen eher das Gegenteil behauptet werden kann, wie namentlich Pichol Ben 21, 20 und Uchiel Tea 27 f. Der letztere beißt in der LXX Ayzovz; dazu ist schon wiederholt der in assprischen Rachricken erwähnte Jtaulu, König den Ekron (vgl. KAT", 473), verglichen worden, und W. May Wüller hat in Mt. der Worderslätzischen Gesellschaft V, & f. aus einer ägyptischen Duelle (Londoner Schultafel Nr. 5647) den Ramen Ekasch aus dem ersprüsgliche Form des Namens Ekasch, Ckröß gelautet habe. Menn wir hier wirklich diesem Ph. Ramen im Kannens Ekasch, Ckröß gelautet habe. Menn wir die ursprüsglichen sen gekrischen sehn hebräschen sehn gebräschen (Semitischen) nur mühlam erklären läßt — G. Hoffmann stellt es mit "D zusammen (Uber einige phönicische Inschwelten läßt — G. Hoffmann stellt es mit "D zusammen (Uber einige phönicische Inschwelten läßt – G. hoffmann stellt es mit resembwort aus der Sprache der Ph. den Ramen

342 Philifter

s. Bb II S. 514 ff. In ihren Tempeln hatten sie Gottesbilder 1 Sa 5, 1 ff.; sie nahmen diese auch mit in den Krieg 2 Sa 5,21, wie die Jöraeliten die heilige Lade. Aus Jes 2,6 ergiebt sich, daß ihre Wahrsager in Ansehen standen. Im Tempel des Dagon bestand die Sitte, daß Priester und andere Besucher des Heiligtums den Fuß nicht auf die Schwelle setten 1 Sa 5, 5; vgl. Zeph 1, 9. In allen diesen Dingen liegt nichts Fremdartiges. Wenn wir aber die Nachrichten über die wahrscheinliche heimat der Ph. berücksichtigen und die vereinzelten Spuren fremder Wörter in ihrer Sprache hinzunehmen, so empsiehlt sich die Annahme, daß sie nichtsemitscher Herkunft gewesen sind, aber in Kanaan bald die Sprache und die Religion des Landes angenommen haben. Zur Bestätigung dient 10 der Umstand, daß die Ph. die Beschneidung nicht übten 1 Sa 18, 25 ff.; 17, 26; Ri 14,3; ja der Ausdruck "Unbeschnittene" steht geradezu sür den Eigennamen Ph. Ri 15, 18; 1 Sa 14, 6; 31, 4; 2 Sa 1, 20, und in der Auszählung der Bölker, die zwar die körperliche Beschneidung vollziehen, aber geistig unbeschnitten sind zer 9, 24 f., sehlen die Ph. Bemerkenswert ist, daß die "Seewölker" des Merenptah ebenfalls unbeschnitten sind (W. May Müller, Asien 357 f.); mit diesen werden aber die Purasati Ramses' III. verwandt sein.

Kür die Zeit der Einwanderung der Ph. gewährt der Papprus Golenischeff einigen Anhalt. Die Reise des Unu-Amon wird in das fünfte Jahr des Herihor gesett, des Amondriesters, der nach dem letten Ramessiden den Thron der Pharaonen besteigt (etwa 20100, Ende der 20. Opnastie). Der Fürst Bidir von Dor hat schon 16 Jahre früher eine ägyptische Gesandsschaft empkangen, und die Agypter haben schon von seinem Bater und Großvater Holz gekauft. Demnach müssen wir uns die Zakkari etwa 40—50 Jahre vor den Begebenheiten des Papprus bereits als die seshaften Herren in Dor vorstellen; der Ansang der Ansiedelung wird jedoch noch weiter zurückliegen. Diese selbst würden 25 wir daher dis in die Zeit Ramses' III. (1208—1180) hinaufrücken dürsen. Sie hat sich nicht in kurzer Zeit vollzogen, sondern muß als der Abschlüß längerer Unruhen und Kämpse verstanden werden, mit denen vernutlich die Ausschlüßung des Heibsterreichs im nördlichen Sprien und der ägyptischen Oberherrschaft im süblichen Sprien zusammenhängt. Um 1100 etwa hatten die Ph. bereits Jörael zum Teil sich unterworfen. Es hat den Anschein, als ob sie bald nach ihrer Festsebung an der Küste auch in das Bergland vorzgedrungen sind. Der Erfolg siel ihnen wahrscheinlich nicht zu durch ihre große Zahl, sondern durch ihre gute Bewassinung und durch ihre kriegerische Tüchtigkeit. Der Uebergang zur semitischen Landessprache und Landesseligion sowie die baldige Abnahme ihrer Wacht lassen sich am einsachsten so verstehen, daß ihre Zahl nicht ausreichte, um sich auf die Dauer gegenüber den Ereignissen in Kanaaan selbstkändig zu erhalten. An Nachschub aus der Heimat wirdes gesecht haben. Ihre Bewassinung bestand, wie die Ägyptischen Denkmäler zeigen, in Filzhelm, Panzer, großem runden Schlie, kurzen Speeren, großen Schwertern und Streitwagen (W. Max Meinassen benken Schlie, die schwertern und Streitwagen (W. Max Meinassen schle, kurzen Speeren, großen Schwertern und Streitwagen (W. Max Meinassen schle, kurzen Speeren, großen Schwertern und Streitwagen (W. Max Meinassen schle, kurzen

In der Zeit, in der wir die Ph. mit Jörael in Berührung kommen sehen, zersiel ihr Gebiet in fünf Bezirke (מְרַבְּיִבְיבִּיבְּ Jos 13, 2), deren Häupter מוֹנְהַבְּיבְּיבְּיבְּי genannt werden (s. 341, 50). Die Bororte dieser Bezirke waren, von N. nach S. aufgezählt, Ekron, Nödod, soch, Askalon und Gaza. Vielleicht entspricht diese Fünfteilung der Zahl der Stämme oder Gruppen, in die die Scharen der Eroberer zerfielen. Das AT nennt neben den Ph. nur noch die Kerethiter, בברב, die den nordwestlichen Teil des Negeb (s. Bd XIII, S. 694, 19) inne hatten. Die Zakkari könnten eine dritte Gruppe gebildet haben. Der Herr von Gath, Uchis, wird 1 Sa 21, 10 (11); 27, 2 König genannt; es muß unentschieden bleiben, ob ihm wirklich eine Oberleitung des Städtebundes der Ph. zustand oder ob der istaelitische Schriftsteller nur den in Kanaan üblichen Sprachgebrauch auf ihn anwendet. Ein Bergleich mit den ägyptischen Nachrichten zeigt uns ein in mehreren Zügen abweichendes Bild. Die Küstenstadt Dor und das binnenländische Waldzebirge gehört den Zakkari, den Genossen der Ph. Unter Ramses III. daben sie die ägyptische Grenze am süblichen Libanon überschritten. Diese Angaben sind insgesamt wohl so zu verstehen, daß sie uns die Stationen des nach S. gerichteten Vordringens der Ph. zeigen. Unfangs hielten sie sich in den Gegenden auf, die den Hamoriter, von den Agyptern gerechnet werden. Dann erscheint das süblicher gelegene Dor als einer ihrer Size. Es ist kaum zweiselhaft, daß 60 sie von hier aus auch ihre Hand auf die große Verkehrsstraße, die von der Ebene Saron

Philifter . 343

durch die Borhöhen des Karmel in die Chene Jefreel führte (vgl. Bd XIV S. 597, 1-20), gelegt haben. Es befremdet freilich, daß die Umgebung von Dor und die Ebene Saron in die fünf Ph.-Bezirke des AT nicht eingeschlossen zu sein scheint. Wenn aber später die Ph. gegen Israel selbst am Gilboa kämpfen, so müssen sie doch damals die Ebene Saron und die Stadt Dor noch beherrscht haben. Die Eroberung der südlichen Küste b bis Baza bezeichnet die Grenze ihres Bordringens. Sie hatten diese schon erreicht, als ibr Rampf gegen Jerael begann, burch ben fie in ber Geschichte am bekanntesten geworben Einige Angaben bes UT könnten freilich so verstanden werden, als ob die Bh. schon viel früher, nämlich zu den Zeiten der Erzväter, in Palästina gewesen waren. So erzählen Gen 26 und 21, 22 f. von einer Begegnung Jaats und Abrahams mit dem 10 Ph.-König Abimelech in Gerar; Er 13, 17 erwähnt schon den Weg nach dem Lande der Ph., Er 15, 14 kennt bereits Philistäa und Jos 13, 3 die Bezirke der Ph. Aber alle diese Stellen müssen als Anachronismen betrachtet werden. Der es steht durch die ägypstischen Parkussen und die Anachronismen betrachtet werden. tischen Denkmäler und burch bie 'Amarna-Tafeln fest, bag von bem Eindringen ber Ph. in ihre späteren Wohnsitze vor der Zeit der 20. ägyptischen Dynastie nicht die Rede sein 15 kann. Dagegen ist es nicht unmöglich, daß die Wanderung der Daniten nach dem N. Ri 18 direkt oder indirekt durch das Bordringen der Ph. veranlaßt worden ist.

In dem langen Kampfe zwischen Israel und den Ph. sind wahrscheinlich biese bie Angreifer gewesen; denn die ersten Nachrichten bes AT 1 Sa 4, 1 ff. zeigen uns die Ph. an den Thoren bes Berglandes zwischen Aphet und Eben Ezer, b. h. etwa am heutigen 20 wādi kānā ober am wādi der ballūt. Sie haben die Absicht, das Hinterland ihrer neuen Heimat zu erobern; Israel steht demnach auf der Abwehr. Israel, d. h. hauptsachlich die Stämme Ephraim und Benjamin, wird zweimal in die Flucht geschlagen; in bem zweiten Kampf geht sogar die heilige Lade an die Ph. verloren (vgl. 1 Sa 5 f.). Diese unterwarsen sich nun das mittlere Bergland, d. h. sie machten es tributpflichtig. 25 Ebenso wird es Juda gegangen sein. Diese Lage wird in den Simsonsgeschichten Ri 13—16 vorausgesetzt (vgl. 10, 7), ebenso für Samgars That Ri 3, 31. Die Ph. legten an einzelne Orte Wachtpossen; erwähnt werden Geda (d. i. Gibea Sauls Bb IX S. 578, 35—45) 1 Sa 10, 5; 13, 3 f. und Bethlehem 2 Sa 23, 14. Berfuchte man in Jerael das Joch ber Frembherrschaft abzuschütteln, so sandten bie Bh. jur Strafe eine größere Anzahl 20 Krieger in das Bergland, die durch Rauben und Plünbern die Bewohner in Schreden setten 1 Sa 13, 17 f.; 14, 15. 22. Die Furcht vor den Ph. war so groß, daß manche Jöraeliten in die Reihen der Feinde eintraten und gegen ihre eigenen Volksgenossen kämpften 1 Sa 14, 21. Die Herrschaft der Ph. hat sich damals über das gesamte südeliche Palästina im W. des Jordans die an die Berge Galiläas ausgedehnt. Sie ist nicht 35 etwa schon durch Samuel gebrochen worden, wie 1 Sa 7, 5-14 im Gegensatz gegen alle anderen Nachrichten erzählt wird, sondern erft durch Saul und David.

Saul errang ben erften Sieg über bie Ph., die durch den fühnen Überfall Jonathans bei Michmas in Verwirrung gerieten und von bort bis nach Ajalon jurudgeworfen wurden 1 Sa 13 f. Der Krieg gegen fie wurde unter Sauls Regierung nicht entschieden 40 1 Sa 14, 52; er vollzog sich mehr in einzelnen kleinen Gefechten, als in bedeutenderen Kämpfen. Ein hervorragender und beim Bolke beliebter Führer des israelitischen Heeres war David, Sohn des Isai aus Bethlehem in Juda 1 Sa 18, 1—19, 8. Ein kurzes Lied aus dem Munde des Bolkes bezeugt uns feine Erfolge gegen die Ph. (1 Sa 18, 7), während die berühmte Erzählung über seinen Zweikampf mit dem Riefen Goliath aus 45 Gath 1 Sa 17 durch 2 Sa 21, 19 als ungeschichtlich erwiesen wird. Als jedoch Saul mißtrauisch gegen ihn wurde und ihm den Aufenthalt in Jerael schwer machte, entschloß er sich, zu den Ph. überzugehen und ließ sich und seinen 600 Kriegern von dem König Achis in Gath Ziklag (vgl. Bd XIII S. 696, 29—39) als Wohnsitz anweisen. Der letzte Kamps Sauls mit den Ph. war eine größere Schlacht am Fuße des Gebirges von Gilboa, so die ihm und mehreren Söhnen den Tod brachte, sür Jsrael ader aufs neue den Verlust der Selbstständigkeit und Freiheit bedeutete 1 Sa 29, 31. Die frühere Herrschaft der Ph. über das südliche Palästina wurde durch biesen siegen wieder hergestellt und auch das versch nicht gesöndert des Feschsches (h. Met Verlagen viele er Weberzeim zum Förige durch nicht geandert, daß Isboseth (f. d. Art. Bo IX S. 440) in Mahanaim zum König ausgerufen und David von dem Stamme Juda in Hebron als König anerkannt wurde 56 2 Sa 2-4. Als dieser aber an die Spite des ganzen Jerael trat, betrachteten fie ihn als Emporer und suchten sich seiner ju bemächtigen. Doch David wußte ben Borteil, den ihm die schwer zugänglichen Söhen bes Gebirges von Juda gewährten, geschickt gegen die Ph. auszunuten und errang nach zahlreichen, größeren und kleineren Rämpfen den Sieg (vgl. 2 Sa 5, 17-25; 21, 15-22; 23, 9-17). Er führte nicht nur gur völligen eo

344 Philister

Freiheit Jöraels von den Ph., sondern nötigte diese auch, eine Oberherrschaft Davids wenigstens in gewissem Grade anzuerkennen. Die Nachrichten des AT sind in dieser Hindickt nicht klar genug; 2 Sa 8, 1 b ist unverständlich, wird aber wohl durch 1 Chr 18, 1 b zutressend bahin gedeutet, daß David Gath und das zugehörige Gebiet eroberte. Damit bhatte die Herrschaft der Ph. über das Bergland und vermutlich auch über die Ebene Jefreel ihr Ende erreicht. Sie waren jest auf die Küste und ihr nächstes Hinterland beschränkt, hatten aber einen großen Teil der Handelsstraße nach Ugypten noch in der Hand. Gathiter, 600 Mann unter der Führung des Ithai, waren Davids Söldner 2 Sa 15, 18. Auch seine Leibwache, die Krethi und Plethi 2 Sa 8, 18; 15, 18; 20, 7.23; 10 1 Kg 1, 38. 44, hat wahrscheinlich aus Ph. bestanden (vgl. Bd XI S. 89 f.). Das entspricht der so häusig geübten Sitte, die Leibwache des Fürsten aus Fremden zu bilden.

Neuerdings hat W. Max Müller die Vermutung ausgesprochen, daß die triegsgeübten Ph. von David nur deshalb besiegt worden seien, weil sie gleichzeitig unter ägyptischen Angrissen zu leiden gehabt hätten. Er macht deshald den Borschlag, bereits für die Zeit Ivol. 1 kg 14, 25 f.) anzunehmen. Aber diese sehr nicht erwähnten) Kriegszug Sisats I. (vgl. 1 kg 14, 25 f.) anzunehmen. Aber diese sehr mangelhaft begründete Annahme scheint mir durch die Umstände gar nicht gesordert zu werden. Der Sieg Davids wird dewint durch die Borteile, die er im Gedirgskriege ohne Schwierigkeit über die Ph. erringen konnte; man denke nur an die Kämpfe der Juden unter den Makkadern gegen die Syrer. Dazu kam, daß den Ph. aus Rücksicht auf ihre verhältnismäßig geringe Zahl (s. oben) an der Beendigung des langen Krieges gelegen war. Zur Zeit Salomos haben die Ugypter auf Grund von 1 kg 9, 16 ihre Oberherrschaft über das südliche Syrien auss neue geltend zu machen versucht. Zu dem Zweck war zunächt notwendig, daß sie sich die Ph. unterwarfen. Aus dieser Berfügung über die Stadt Geser ergiedt sich, daß sinen das damals gelang. Aus dieser Schwächung der Ph. ist es zu erklären, daß die Stadt Dor — vermutlich unter Salomo — von Jörael abhängig wurde Ri 1, 27 f.; Jos 17, 11, serner daß die Orte an der Ebene Zestreel und der Karmel in idraelitischen Besitz kanen, sowie daß Salomo die Verfügung über den südlichen Teil der Handelsstraße nach Ugypten erhielt. Als Sisat I. unter Rehabeam die ägyptischen Ansprüche wieder geltend machte, hat er allem Müller, Asien S. 166—169) werden philistäische Säddte nicht als erobert oder geptlündert erwähnt. Die Ph. werden es also verstanden haben, die ägyptische Soldateska sich rechtzeitig vom Leide, salten. Die Abgrenzung des Gebiets der Ph., wie sie im AT üblich ist (s. oben), scheint daher die Lage der Ph. im Auge zu haben, wie sie sich nach dem

Bon einer selbsstädindigen Entwickelung und Geschichte der Ph. kann von jest ab nicht mehr die Rede sein. Durch ihre Schwäche wurde die Vermischung mit der alten einheimischen Bewölkerung beschleunigt, ihre Geschächte wird immer mehr eine Geschächte der einzelnen Städte. Die Kämpse zwischen Ferael und den Ph., von denen wir im AD noch erfahren, haben jest nur geringe Bedeutung. Nach dem Abzuge Sisaels sicherte Rehabeam die Grenze Judas gegen die Ph. durch eine Reihe von besestigten Städten: Lachis, Maresa, Adullam, Socho, Gath, Aseta, Zorea und Azalon 2 Chr 11, 7—12. Um Gibbethon, dessen Lage wir nicht kennen, kämpsen die Könige Jöraels Radad und Cla 1 Kg 15, 27; 16, 15 st. Während Josaphat von ihnen Geschenke empfangen haben so soll 2 Chr 17, 11, mußte sich Joram durch sie seine Schäte und seinen Haren rauben lassen zu sein 2 Kg 12, 17, da es von Usia ebenso wie Jahne und Ksod als eine feindliche Stadt behandelt wird 2 Chr 26, 6. Unter Ahab sollen die Ph. wieder Vorteile errungen haben 2 Chr 28, 18; von Hista dagegen wird 2 Kg 18, 8 erzählt, daß er dis nach Gaza hin die Ph. zurückgeschlagen habe. Der Brophet Amos verkündigte, daß auch die Städte der Ph. von dem Gerichte Jahwes getrossen sollten (1, 6—8). Spätere Propheten wiederholten in allgemeineren Wendungen diese Drohung Jer 25, 15 st.; Jeph 2, 4 st.; Ez 25, 15 st.; Sach 9, 5—7; Ob 19. Unspielungen auf die Ph. oder einzelne ihrer Städte sinden sich außerdem Am 6, 2; Jes 9, 11 (12); 20. Die Erzobert werden hatte Gaza besondere Wichtigkeit für die Hortschaft über Vorderassen, weil dert von Südosten her eine bedeutende Handelsstraße aus Arabien mündete, nachdem die könige von Juda die Kandelsverbindung über Elath (1, Bb V, 285 st.) aus ihren Händen verloren hatten. Der erste, der den Tribut der Ph. Ende des 9. Jahrhunderts empfing, war Adad-Nirār III.; aber erst Thiglath Pileser III. (745—727) verband sie enger

Philister 345

mit dem assprischen Reiche; der König Hanunu (Hanno) von Gaza sloh vor den Assprire, kehrte jedoch bald zurück, unterwarf sich und wurde als Basall Assprirens in seiner Stellung belassen. An Stelle des Königs Mitinti von Askalon, der schon 738 Tribut gezahlt hatte, wurde nach seinem Tode sein Sohn Rukipti als König bestätigt, er verlor jedoch einen Teil seines Gebiets (732). Auch die Schlacht von Raphia Bd I S. 214, 9, in der Hanno gefangen genommen wurde 720, änderte in der disherigen Stellung Gazas zu den Assprer nichts. In Asdod wurde damals oder etwas später der König Asuri wegen seiner unzuberlässigen Haltung abgesetzt und die Regierung seinem Bruder Ahimeti überztragen. Die nationale Partei der Stadt vertrieb ihn jedoch und berief an seine Stelle einen gewissen Jamani (Javani). Sargon ließ den Aufstand durch seine Leibwache (vgl. 10 Jes 20, 1) niederwerfen; Asdod und Gath wurden dem assprischen Gebiet einverleibt, indem die Betwohner fortgeführt und fremde Kolonisten an ihre Stelle gesetzt wurden, 711. Doch sinden wir unter Sanherib wieder einen König Mitinti von Asdod. Im Jahre 701 hatte sich der König Zidka von Askalon mit Histia (vgl. Bd VIII, 150 und Bd XIV S. 117, 58) gegen Ussprien verdündet. Der den Assprirer treue König Padi 15 von Ekron wurde von seinen Unterthanen gefangen genommen und an Histia ausgeliesfert. Sanherib stellte zunächst die frühere Ordnung in Ekron und Askalon wieder her. Der König Zidka wurde als Gefangener nach Asspria gebracht und Scharruludari an seine Stelle gesetzt. Als Histia sich unterwarf, lieferte er den König Padi am Sanherib aus; dieser gad ihm Ekron zurück und verteilte die Juda abgenommenen Städte an ihn, 20 sowie an Mitinti von Asdod und Zilbel von Gaza. Seit dieser Zeit scheinen sich die Städte der Ph. nicht wieder gegen die Assprirer empört zu haben.

Als die Macht bes assprischen Reiches im Sinken war, versuchte Agypten sich wieder zum Herrn von Sprien zu machen. Psammetick I. (645—610) soll nach Herodot II, 157 die Stadt Asdod 29 Jahre lang belagert haben. Askalon wurde in dieser Zeit 25 durch die Shythen bedroht; sie sollen den Tempel der "Aphrodite Urania" dort geplünzbert haben (Herodo. I, 105). Necho II. (609—594) sette den Krieg in Sprien fort. Er besiegte Josia von Juda dei Megiddo und zog nordwärts dis an den Euphrat, wo er von Nedukadnezar II. dei Rarchemis 605 geschlagen wurde. Necho mußte Sprien räumen, und Nedukadnezar wurde der Oberherr des gesamten Spriens. Von einem Widerstande so der philistäischen Städte gegen ihn erfahren wir nichts (vgl. jedoch Stark a. a. D. 224 f.). Auch die Oberherrschaft des Chrus 536 scheinen sie ohne Widerstand anerkannt zu haben. Doch erwähnt Polydius XVI, 40, daß Gaza versucht habe, den Kambyses auf seinem Juge gegen Ugypten Widerstand zu leisten. Nach der neuen Einrichtung des persischen Keichs durch Darius gehörten die Städte mit Phönizien und Eypern zur sünsten Sastrapie (Herod. III, 91). Sie haben die Flotte des Kerres mit Schissen unterstützt (Herod. VII, 89). Nach Stylar (Geogr. min. ed. E. Müller I, 79) gehörte Askalon (auch Asdod?) in der persischen Zeit zu Tyrus, Dor zu Sidon. Der König Schmunazar von Sidon erwähnt in seiner Inschrift, daß Dor und Joppe ihm von dem Langen Känige (Artagerres Mnemon?) übergeden worden seinen. Gaza war ein selbstkadiges Gemein= 40 wesen, eine blühende Handolsfladt. Belche Stellung die Städte in dem langen Kampse der Agypter gegen die Verser (408—343) eingenommen haben, bleibt dei den wenigen Nachrichten, die wir besitzen, dunkel. Die Erfolge, die der ägyptische König Tachos 361 an der sprischen Küste errang, machen es wahrscheinlich, daß sei wenigstens zeitweise sich freundlich zu den Agyptern stellten.

Allerander der Große belagerte Gaza auf seinem Zuge gegen Agypten zwei Monate lang 332. Die Stadt litt großen Schaden, viele Einwohner wurden als Sklaven verstauft. Aber in den Kämpsen der Diadochen nach 323 wird es wegen seiner wichtigen Lage wieder oft genannt und hat seinen Herrn oft gewechselt (Laomedon, Ptolemäus-Lagi, Antigonus und Demetrius). Die Schlacht bei Gaza 312 brachte dem Ptolemäus nur so einen kurzen Ersolg. Selbst nach der Schlacht von Jysus 301 stritten noch Sclenciden und Ptolemäer um das südliche Sprien. Doch verblied es zunächst in den Händen der Herren von Agypten. Antiochus der Große gewann die Städte vorübergehend 218 und verlor sie wieder durch die Schlacht dei Raphia 217. Die Erneuerung des Kriegs 201 brachte ihn endlich an das Ziel. Nach der Schlacht am Paneion 200 siel das süds 55

liche Sprien endgiltig in die Gewalt ber Seleuciben.

Als die Hasmonäer für die Freiheit der Juden gegen die Seleuciden stritten, wurden die einstigen Städte der Ph. häusig der Schauplat heftiger Kämpse. Nachdem Judas Makkadus Asdod überfallen und geplündert hatte, suchte Bacchides die Juden durch eine Reihe von Festungen von der Ebene auszuschließen (1 Mak 5, 68; 9, 50—52), so

jedoch ohne Erfolg. Jonathan machte 147 einen vergeblichen Angriff auf Joppe, brang auf bem Mückwege nach ber Besiegung bes Apollonius in Asbod ein und legte die Stadt in Brand, wodurch ber Dagonstempel zerstört wurde 1 Mak 10, 75—85. Askalon öffnete ihm freiwillig die Thore B. 86. Alexander Balas verlieh ihm die Stadt Ekron 5 mit ihrem Gebiet B. 89. Um 145 bedrohte er Askalon aufs neue und belagerte Gaza mit einigem Erfolge 1 Mat 11, 60-62. Balb darauf eroberte Simon bie Stadt Joppe 1 Mat 12, 33 f. und besiedelte es später mit Juden; dieselbe Magregel führte er an Gefer aus (13, 11. 43-48). Alexander Jannaus (102-76) vollendete die Eroberung bes Küstengebiets. Baza gewann er burch Berrat und überlieferte es ben Flammen (Jos. 10 Ant. XIII 13, 3; 15, 4; Bell. jud. I 4, 2). Astalon hatte jedoch schon 104 v. Chr. die Rechte einer autonomen Stadt erlangt und entging deshalb einer Belagerung durch bie Juden. Pompejus befreite 63 v. Chr. die Städte wieder von der Herrschaft der hasmonäer und schlug sie zu der Provinz Sprien; Cäsar gab jedoch Joppe an die Juden zurück (Jos. Bell. jud. I 7, 7; Ant. XIV 10, 6). Antonius gab die Küste an Kleostrat von Ügypten 36 v. Chr., aber schon 30 wurden Gaza, Anthedon und Joppe von Augustus dem Herobes überwiesen. Nach dem Tode des Herdelaus. Asdo und Inniia erhielt Salome, ebenso Joppe nach dem Tode des Archelaus. Asdo und Jannia erhielt Salome, dach deren Tode wurden Einkusste der Kaiserin Livia überstein und Salome, die Bod und Vieten und Salome in Livia überstein Livia überstein und Salome in Livia überstein und Salome in Livia überstein und Salome in Livia überstein Livia überstein und Salome in Livia überstein Livia überstein und Salome in Livia überstein und Salome in Livia überstein Livia überstein und Salome in Livia überstein Livi wiesen und fielen später bem Tiberius ju. Anthebon und Baga litten ju Beginn bes 20 jubischen Aufstandes burch die Juden, Joppe wurde von Cestius Gallus erobert und seine jübische Bevölkerung getötet. Aber die Juden gewannen es wieder und hielten es besetzt bis dur Eroberung und Zerstörung durch Bespasian (Jos. Bell. jud. II 18, 1. 10; 20, 4; III 9, 2 ff.). Jamnia wurde nach der Zerstörung Jerusalems der Mittelpunkt ber Juben in Balaftina.

ber bem Großen ber griechische Ginfluß ganz gewaltig zunahm. Die Verwaltung ber Städte wurde nach griechischem Muster eingerichtet, die Legende ber Munzen war griechisch. Die Götter, die öffentliche Verehrung genoffen, trugen griechische Namen: Zeus, Poseidon, Apollon, Aphrodite, Athene 2c. Die Städte waren feste, zum Teil glanzende Sitze bes 35 Hellenismus. Aber daneben war das semitische Wesen doch noch nicht verschwunden. Soviel griechisch auch in ben Städten gesprochen wurde, das Landvolk und selbst die unteren Klassen ber Städtebewohner sprachen bis zum Ende des 4. Jahrhunderts nach Chr. aramäisch. Das bezeugt uns Marcus Diaconus in seiner Vita Porphyrii c. 66 ff. Hinter den griechischen Götternamen verbargen sich ursprünglich einheimische Gottheiten. 40 Der Haupttempel von Asbod trug noch in den Zeiten der Hasmonäer den Ramen Dagons, der Stadtgott von Gaza hieß Marnas, d. i. aramäisch "unser Herr". Sowie das Aramäische den Baal in einen Marnas, die Astarte in eine Atargatis (Derketo) verwan-

belt hatte, so machten die Griechen baraus einen Zeus und eine Aphrodite. In Betreff der einzelnen Städte sollen hier noch einige topographische Angaben folgen. 45 Uber Dor f. b. Art. Samaria. Japho wird Jos 19, 46 als Grenzort bes Stamm= gebietes von Dan (s. Bd IX, 580, 50 ff.), später als Hafenort für Jerusalem genannt 2 Chr 2, 16 (15); Esr 3, 7; Jon 1, 3 (nach Tharsis). Der Ort ist uralt, vermutlich weil die der Küste vorgelagerten Felsenriffe für kleine Schiffe wenigstens einigen Schut boten. Auf ben ägyptischen Inschriften ber 18. und 19. Dynastie (Jepu) hat er kana-wanitische Bevölkerung (vgl. H. Brugsch, Geogr. Inschriften II, 63 und Tafel 6). Die Ugypter hatten, wie wir aus ben Amarna-Tafeln erfahren (Japu), einen Beamten bort; in bem Baphrus Anastasi I werden schon die schönen Garten der Stadt mit ihren Dattelpalmen gerühmt. Später muffen die Ph. den Ort unterworfen haben, da er mitten in dem von ihnen besetzten Gebiete lag; doch sehlt ein ausdrückliches Zeugnis darüber. 55 Zur Zeit Sanherids gehörte J. zu Askalon (KUT², 292). Durch die Perserkönige kam es an die Phönizier (s. oben S. 345,30). Aus 2 Chr 2, 16 (15) hat man geschlossen, daß der Ort zu Salomos Zeit phönizisch gewesen ware. Wahrscheinlicher ist aber, daß ber Chronift nach feiner Gewohnheit Die Verhaltniffe feiner Zeit auf Die Vergangenheit überträgt. Im NI wird 3. (griech. Joppe) als Aufenthaltsort bes Apostels Petrus er 69 mahnt, ber hier bas Gesicht von ben reinen und unreinen Tieren hatte (AG 9, 36-43;

347

10, 5. 23; 11, 5—10). Trot mannigfacher Zerftörung hat sich J. immer wieber erholt, weil es ber einzige Ort an ber sublichen Kufte Palästinas ift, ber wenigstens kleineren Seglern meistens eine sichere Landung gestattet. Die Gefährlichkeit bes hafens ist von Josephus Bell. Jud. III 9, 3 in ftarken Farben geschildert worden. hiermit steht im Zusammenhang der Achthus von dem Meerungeheuer, dem die Andromeda, deshalb an s einen Felsen geschmiedet, preisgegeben werden sollte; Josephus will noch Reste von ihren Fesseln gesehen haben. Oder man führte das braungelbe Wasser einer Quelle dei J. auf das Blut des Ungeheuers zurück, das Perseus getötet hatte (Paus. IV 35, 9). Im 4. Jahrhundert war J. ein Bischosssis. Die eigentliche Stadt liegt auf dem Küssensselsen, der des veresspiegel erhebt; in den letzten Jahrzehnten hat sie sich nach NO. hin ziemlich ausgebreitet. Eie zählt jetzt etwa 45 000 Einwohner und hat als Hasenort Jerusalems, mit dem sie seit 1892 durch eine Eisendahn verdunden ist, namentlich im Frühzahr ziemlich lebhasten Verkehrt. Sie beist heute jäsä und ist berühmt durch ihre ausgebehrten Wärten. — Gut 20 km siedlich von Jaka isdach 7 km von Zufammenhang ber Mythus von dem Meerungeheuer, dem die Andromeda, deshalb an 6 burch ihre ausgebehnten Gärten. — Gut 20 km süblich von Jafa, jedoch 7 km von der Küste entsernt, liegt unweit des nahr rūdin, des unteren Laufes des wädi es-sa- 15 rār, das ansehnliche Dorf jednā. Es entspricht dem alten Jabne 2 Chr 26, 6 ober Jahneel, wie es Jos 15, 11 in der N. Grenze des Stammes Juda (s. Bd IX, 561, 68) genannt wird. Die LXX führt es Jos 15, 46 neben Ekron und Asdod als Stadt Judas auf. Nach 2 Mak 12, 9 hatte Jamnia — das ist der griechische Name der Stadt — einen Hafen; seine Reste haben sich in der Trümmerstätte minet rubin süblich von der 20 Mündung des nahr rūdīn erhalten. — 8 km landeinwärts auf dem östlichen User des nahr rūdīn bezeichnet das kleine Dorf skir wahrscheinlich die Stätte des alten Ekron (LXX 'Annagán, asspr. amkarruna). Nennenswerte Nuinen sind disher nicht gefunden worden. Der Ort wird zos 15, 45 su Juda, Jos 19, 43 zu Dan gerechnet (vgl. Ri 1, 18; 1 Sa 7, 14); aber Jos 13, 2 f. hebt hervor, daß Ekron zu dem von 25 Jörael nicht eroberten Gediete Kanaans gehörte. Erst die Hasmonäer erlangten den Besig Ekrons. — Die Stätte des alten Distos anschnische Dorf mit etwa 3000 King ber mobernen Form esdud behalten. Dieses ansehnliche Dorf mit etwa 3000 Eintvohnern liegt an ber alten Sanbelöftraße nach Agypten etwa in ber Mitte zwischen Jafa wohnern liegt an der alten Handelsstraße nach Agypten etwa in der Mitte zwischen Jasa und Gaza. Asdod wird Jos 15, 47 ebenfalls zu Juda gerechnet, aber dem widerspricht so bestimmt Jos 13, 25.; und die Angabe 2 Chr 26, 6, daß es von Usia erobert worden sei, wird durch den Ausspruch Am 1, 7f. start in Zweisel gezogen. Wenn Jer 25, 20 von einem Reste Asdods spricht, so erklärt sich dieser Ausdruck dielleicht daraus, daß es von Psammetich I. (645—610) 29 Jahre lang belagert worden sein soll (Herod. II, 157). Unter den Asdodiern, die es mit den Feinden Nehemias halten, Neh 4, 1 (vgl. ss 13, 24), sind wahrscheinlich die Bewohner des Gebiets der Stadt zu verstehen, das sich nach 1 Mat 14, 34 die an das Gebiet von Geser (s. Bd IX, 581, 51 ft.) ausdehnte. Der Evangelist Philippus war in Asdod eine Zeit lang thätig AG 8, 40. In den ersten christlichen Jahrhunderten unterschied man zwischen Usdod am Meere (nagalos) und A. im Binnensonde (usgavesog) die Trimmer von minet elekals bezeichnen vermutlich 40 im Binnenlande (μεσόγειος); die Trümmer von mīnet el-kal'a bezeichnen vermutlich 40 bie Stätte des ersteren. — Auch der Name Askalons hat sich bis heute erhalten, nur mit dem Unterschiede, daß die erste Gutturalis (18) in ein v verwandelt worden ist. Das heutige askalan liegt 15 km süblich von esdud und etwa 20 km nördlich von dem heutigen ghazze, dem alten Gaza. Die heutigen ansehnlichen Trummer fronen die etwa 50 m hohe Steilküste; sie stammen von der Stadt des Mittelalters, um die von 45 Kreuzsahrern und Muslimen wiederholt heftig gestritten wurde. Für die ältere Zeit hat man zwischen einer Hand und einer Binnenstadt zu unterscheiden, wie Antoninus Martyr (ed. Gildemeister cap. 33) ausdrücklich angiebt. Auch besitzen wir einen Spnobalbrief vom Jahre 5:36, der die Unterschriften eines Bischofs von Astalon und von Majumas Astalon trägt. Die heutigen Ruinen, die im Guben noch einen fleinen hafen so umschließen, liegen wahrscheinlich an der Stelle der einstigen hafenstadt. Die Binnen-ftadt sest Clermont-Ganneau in die Gegend der heutigen Dörfer el-hammame und elmedschdel nordöftlich von der mittelalterlichen Trummerftätte. In diefer Wegend wurden bemnach die berühmten Beiligtumer ber alten Stadt, ber Tempel ber Aphrodite Urania (Aftarte), ber Atargatis-Derketo und bes Dagon zu suchen sein. Stephanus von Bhzanz 55 zählt eine Anzahl berühmter Männer aus Astalon auf, Philosophen, Grammatiker und Historiker, die beweisen, daß dort mit dem Hellenismus auch die Pflege der Wissenschaften eine Stätte gefunden hatte. Im 4. Jahrhundert nach Chr. war Askalon eine römische Kolonie. — Die folgende Stadt der Ph., Gaza, entspricht dem heutigen ghazze, das auf einem etwa 30 m hohen Hügel 3-4 km landeinwärts von der Küste gelegen ist. so

Obwohl der uralte Handel mit Agupten fast völlig aufgehört hat, so ist doch der heutige Ort noch ein wichtiger Markt für die Beduinen und ein Stapelplat für Gerfte. In ben Garten ber an Grundwaffer reichen Umgebung werben Olbaume und Palmen gezüchtet. Die heute sichtbaren Reste aus früherer Zeit reichen nicht über das Mittelalter hinauf. 5 In dem Boden werden bei Neubauten Gewölbe und Marmorstücke gefunden. Den Lauf ber Stadtmauern hat Gatt auf dem in 3dp XI, Tafel II veröffentlichten Plane nachsgewiesen. Die Thore haben sich z. T. mit alten Namen bis heute erhalten. So weist ber Name bab el-maimas auf die Lage des alten Majumas, der Hafenstadt, bin. Sie lag an der Stelle des heutigen Hafens und hat sich teils am Strande, teils landeinwärts 10 ausgebehnt. Ihre Reste, Marmorfaulen u. dgl., sind im Sande begraben. Dieser Hafen wird von Strabo und Ptolemaus erwähnt, wurde durch Konftantin den Großen unter dem Namen Kwrorárteia zur Stadt erhoben, verlor aber durch Julian die Rechte einer Stadt und hieß seitdem wieder Majumas. Neben dem bab el-chalil, dem Hebronthore, befindet sich ein muslimisches Heiligtum, das dem abu'l-azm, dem "Starken", nämlich 15 Simson, geweiht ist. Die Baureste, die man unter der jetigen Stadt findet, beweisen, daß sie über einem alten Orte steht, nämlich über der von Gabinius, dem Feldherrn des Pompejus, 61 vor Chr. neugegründeten Stadt. Das ältere Gaza, alfo die von Alexander bem Großen belagerte Stadt, hat nach einigen Zeugnissen bes Altertums etwas nördlicher gelegen; es wurde durch Alexander Jannaus 96 vor Chr. zerstört (vgl. Schürer, 20 Geschichte des judischen Bolks II, 87). Genaueres über die Lage dieses "Alt-Gaza" ist nicht bekannt. — Noch süblicher lag Raphia, griech. Papia, hebr. רבית nach bem Talmub, beute tell refah, 3 km von der flachen und hafenlosen Rufte entfernt. Es war im Altertum nach Polybius V, 80 und Josephus, Bell. jud. IV 11, 5 die erfte Stadt Spriens von der ägyptischen Grenze her, und heute läuft die Grenze Spriens gegen 25 Agypten nahe südlich von den Ruinen. Oftlich vom tell refah zeigt man noch dīr refah und chirdet refah. — Die lette Stadt der Ph., Gath, lag dem Gediete Judas am nächsten. Die Ungaben 1 Sa 17, 1 f. 52 (wo zu lesen ist: die zum Zugang nach Gath) führen zu dem Schlusse, daß dieser Ort in der Nähe des heutigen wäck Ge-sant lag, nicht mehr im Gebirge, sondern im Tieflande. Rach bem Onomastikon des Eusebius 30 (ed. de Lagarde 244; 127, vgl. jedoch 246; 129) hätte es 5 römische Meilen oder 7—8 km nördlich von Eleutheropolis nach Diospolis (Lydda) zu gelegen. Dieses Maß wurde auf die offenbar alte Ortslage dikrin führen, die aber im Talmud schon den Namen kephar dikrin hat. Dagegen fagt hieronymus ju Mi 1, 10 (vgl. 2 Sa 1, 20), daß Gath, damals noch ein bedeutender Ort, am Wege von Cleutheropolis nach Gaza 35 liege. Es ift bisher nicht gelungen, die Lage dieser Stadt zu bestimmen. Da es seit bem Kriegszuge Hasaels von Damaskus 2 Kg 12, 18 unter ben Städten ber Ph. gewöhnlich nicht mehr im AT genannt wird (vgl. Am 1, 7; Zeph 2, 4; Jer 25, 20), so hat es wohl schon früh aufgehört, wirklich eine Stadt ber Ph. zu sein.

Philo von Alexandria, der jüdische Religionsphilosoph, geft. um 42. — 40 a) Ausgaben seiner Berte. Die editio princeps (Pikaros Iovdaion eis za zov Mariseus κοσμοποιητικα, ιστορικα, νομοθετικα του αυτου μονοβιβλα. Philonis Judaei in libros Mosis de mundi opificio, historicos, de legibus; eiusdem libri singulares. Ex biblioth. regis. Parisiis, ex officina Adriani Turnebi, 1552) war unvollständig und litt an vielerlei fritischen Mängeln. Ebenso die nächstsglenden: Genevae 1613s.; Paris. 1640 und Francof. ad M. 45 1691 (bloßer Ubbr. der ed. pr.). Bedeutend wertvoller: Philonis Jud. opp. ed. Thom. Mangey, 2 voll. f., London 1742. Den Mangehschen frit. Apparat bereicherte noch die uns vollendet gebliedene Nusg., in 5 Bden von N. F. Psieisser, Erlangen 1785—1792 (2. A. 1820), deren Inhalt dem von Mangey in t. I u. t. II, 1—40 Gebotenen entspricht (vgl. Creuzer: Thethe 1832, 5—17 und J. G. Müller. lleber die Textstritt der Schristen d. Juden Philo. Pasel 1839). Wesentlich nur den Mangehschen Text gaben wieder C. Ernst Richter, 8 Bde 8vo (Lyz. 1828—30, sowie die Tauchniß-Ausgabe (ebb. 1851—53). Alsen Ansorderungen der Aritientspricht die einstweisen noch unvollendete Berliner Ausgabe: Philonis Alexandrini opera ed. L. Cohn et P. Wendland. Berlin. G. Reimer, 1896 st., bis jest 4 Bde 8vo. — Ritier-Nusse de mundi opificio, historicos, de legibus; eiusdem libri singulares. Ex biblioth. regia. L. Cohn et P. Wendland, Berlin, G. Reimer, 1896 ff., bis jest 4 Bbe 8 vo. — Zitier-Aussgabe bleibt für nachstehenden Artikel in der Hauptsache noch die Mangehsche Stitten.
b) Einleitungsschriften. Schesser, Quaestiones Philoneae, I, Marburg 1829. A. F. Efförer, Philo 11. die alexandrin. Theosophie, oder: Arit. Gesch. d. Urchristent., 2 Bbe, Stuttg.

1823 (Bb I, S. 1—113). Großmann, De Philonis Judaei operum continua serie et ordine chronologico comment., p. I. II, Leipzig 1841 f. Dähne, Art. "Philori in Ersch u. Gruber, Allg. Enc., Sett. III, Bb 23 (1847). E. Tischendorf, Philonea, inedita altera, altera nunc demum recte ex vetere scriptura eruta, Lips. 1868. H. Ewald, Geschichte d. Bolts Järael, 3. A., Bd VI (1868), S. 257—312. Delaunay, Philon d'Alexandrie, écrits historiques, in-

fluence, luttes et persécutions des juifs dans le monde romain. 2 éd., Paris 1870. C. Siegsfried, Philo v. Alexandria als Ausleger des ATS an sich selbst und nach seinem geschichtlichen Einstusse betrachtet; nehst Untersuchungen über die Gräcität Philos, Jena 1875. Edersheim, Art. "Philo" in Dchrb IV, p. 357—389. H. v. Arnim, Quellenstudien zu Philo v. Alex. (H. XI der Philos Unters. herausgeg. v. Kießling und U. v. Wilamowis) 1888. L. Masse bieau, Le classement des oeuvres de Philon (Biblioth. de l'école des hautes études, Sciences religg. I, 1889, p. 1—91). Jessen, De elocutione Philonis Alexandrini, Hamburg 1889 (Progr.). L. Cohn, Observationes de sermone Philonis (in den Brolegg. zu: Philonis Alex. libellus de opisicio mundi ed. L. C., Bressau 1889). Leopold Cohn und Paul Bendland in den Prolegg. zu t. I ihrer Philos Ausg. 1896; vgl. auch Cohn, Beiträge zur Textgeschichte 10 und Kritit der Philonischen Schriften, im Hermes Bd 38 (1903), 498—545. E. Schürer, Philos Schriften, im "Gesch. des jüb. Boltes im Zeitalter J. Christi", 3. Aussel. III (Leipzig 1898), S. 487—542.

Philo, ber bedeutenbste und was Einwirfung auf die driftlich-firchliche Litteratur betrifft, einflugreichfte Bertreter ber jubifch-alexandrinischen Religionsphilosophie, ift feinen 15 perfönlichen Berhältniffen und Lebensschicksalen nach und nur sehr ungenügend bekannt. Bas wir über ihn wissen, verbanken wir Mitteilungen in seinen eigenen Schriften (Legat. ad Caj. 22. 28; Contra Flaccum; De spec. legg. II, 1; De provid. ed. Aucher. 2, 107), sowie vereinzelten Angaben bei Josephus (Ant. XVIII, 8, 1; XX, 5, 2), Eusebius (H. E. II, 4 sq.; Praep. ev. VIII, 13 sq.), Hieronhmus (De viris 20 ill., c. 11), Jsidorus Belus, Phot. (Bibl. cod. C. V) und Suidas. Nach dem übereinstimmenden Zeugnisse dieser Berichterstatter war er aus reichem vornehmen Geschlecht und zwar, wie Josephus ausdrucklich angiebt, Bruber bes Alexander Lysimachus, Alabarchen ober Borstehers der Judenschaft Alexandrias. Ob er priesterlicher Abkunft war (wie erft Hieronymus 1. c. angiebt), besgleichen ob fein Name eigentlich Jebibjah (vgl. 25 2 Sa 12, 25) gewesen, und ob dieser von späterer jübischen Autoren (nach Beer, Jüb. Setten, I, 97) ihm beigelegte Name etwa als freie Dolmetschung von Φίλων zu betrachten ist, muß dahingestellt bleiben. In Alexandria scheint er etwa 20 v. Chr. gesboren zu sein (nicht erst ums Jahr 1 unserer Ara, wie Gräß, Geschichte der Juden III, 265 irrtümlicherweise behauptet) und sein Leben ganz oder größtenteils zugebracht wu haben. Nur über einen seiner Lebensumstände haben wir durch Josephus, sowie durch die heiben ersten der aben anzunten siemen Schisten Meiles Die beiben erften ber oben genannten eigenen Schriften Philos genauere Runde erhalten. Es ist dies seine Abordnung nach Rom als Gesandter der alexandrinischen Judenschaft an Raifer Caligula 39 ober 40 n. Chr. Der Statthalter biefes Raifers, Bublius Avilius Flaccus, hatte die den Juden feindselige griechische Bolkspartei begunftigt und, weil jene 30 fich weigerten, Bilder des Raifers in ihren Synagogen aufzustellen, nicht bloß die Urheber ber wider fie losgebrochenen blutigen Pobelegzeffe und Stragentumulte unbeftraft gelaffen, sondern obendrein auch noch selbst ein hartes Gericht über fie verhängt: 38 ihrer Synagogenvorsteher hatte er, unter Berletjung ber ben Juden von ben Ptolemäerzeiten ber gewährten Brivilegien, zu entehrenden Strafen verurteilt. Obgleich bald nach Diefen 40 Borgängen ber Sturz bes grausamen Statthalters erfolgte, welchen Caligula nach Andros verbannen und dort töten ließ, glaubte doch die Judengemeinde ihre gekränkten Rechte durch eine Gesandtschaft nach Rom wieder herstellen zu sollen. Un die Spitze berselben ftellte man Philo, mahrend eine gleichzeitig von der judenfeindlichen Gegenpartei abgeordnete Deputation von bem bekannten Grammatiker Apion als ihrem Sauptsprecher 45 geführt wurde. Es scheint, als ob weder die eine noch die andere Bartei mit ihren Wünschen vollständig durchgedrungen sei. Zu einer förmlichen Audienz gelangte Philo nicht, wurde aber nach längerem Warten nebst seinen Mitgesandten von dem damals schon halb wahnfinnigen Raifer in einem Landhaufe empfangen, wo der Thrann, abgebrochene Fragen an die Juden richtend und über ihre Enthaltung von Schweinesseisch so u. del. spöttelnd, auf und ab lief, ohne ihnen Gelegenheit zu ordentlichem Vortrage über ihre Beschwerden zu geben. Die Gesandtschaft mußte ohne eine auf Abhilse lautende Zusage empfangen zu haben, sich nach Alexandrien zurückbegeben (Näheres s. b. U. Wilden, Alexandrinische Gesandtschaften vor Kaiser Claudius, im Hermes IV, 1895, S. 481 ff.). Doch brachte der bald darauf erfolgte Tod Caligulas den Juden Wiederhertstellung ihrer 55 Rechte und Befreiung ihres langere Zeit eingefertert gewesenen Alabarchen. Unter Raifer Claudius, dem biefe gunftige Wendung ber Dinge zu danken gewesen, verfaßte Philo seinen Bericht über die Gesandtschaftereise nach Rom. Ziemlich bald nachber, jedenfalls noch unter des Claudius Regierung, muß er gestorben sein. Zur genaueren Bestimmung seines Todesjahres mangelt es an den nötigen Nachrichten. Auch läßt sich darüber, wann 60 sein, durch eins seiner Fragmente (bei Euseb. Praep. ev. VIII, 13) bezeugtes Berweilen in Palästina an ben heiligen Örtern zu Jerusalem 2c. stattgefunden, ob erst nach der Romreise oder schon in früherer Zeit, keine Gewißheit erbringen. Unglaubwürdige Sagen späteren Ursprungs sind es, die ihn in Rom mit dem Apostel Petrus zusammentressen, durch denselben zum Christentum bekehrt werden, später aber zum Judentum wieder abfallen lassen (vgl. Eus. H. E. II, 17; Phot. cod. 105 etc.). Bgl. noch Chrörer a. a. D. I, 1—7; Steinhart, "Philo" in Paulis Real-Enchkl.; Ewald IV, 257 ff. Gegen die Annahme des Letztgenannten, Philo sei nicht Bruder, sondern Oheim des Alabarchen Alexander gewesen sie auch Zeller, Philos. der Griechen III, 2) erklärt

bes Alabarchen Alexander gewesen (so auch Zeller, Philos. der Griechen III, 2) erklärt sich Schürer (Gesch. 2c. III, 490) wohl mit Recht. Bon ben Schriften Philos, beren schon Josephus (Ant. 18, 8, 1) im allgemeinen gebenkt, bietet Eusebius (H. E. II, 18) ein ziemlich reiches, freilich nicht vollskändiges Berzeichnis; doch sind mehrere der hier sowie in späteren Aufzählungen, bei Hieronymus, Photius, Suidas genannten Werke jest nicht mehr, oder nur noch bruchftuchweise erhalten. Berloren — bis auf geringe Fragmente bei Euseb Praep. ev. VIII, 6 f. —, ist die 15 wichtige Schrift 'Υποθετικά oder Υποθηκαι ύπερ 'Ιουδαίων (d. h. wohl ", Matschläge, Lebensregeln für die Juden"), welches Wert mit der von Euseb h. e. II, 18, 6 erwähnten Απολογία υπέρ lovdalwr wohl identisch war (f. Schurer, 532 f.); desgleichen brei Bücher von den unten zu erwähnenden Quaestiones et solutiones in Exodum; zwei BB. der Legum allegoria (s. u.); 1 Buch Neol modor und 1 dal. Neol 20 dold mor, u. s. f. (Schürer, 534 f.). Die Echtheit sämtlicher philonischer Schriften versuchte zuerst ein seinem Namen nach nicht mehr bekannter socinianischer Theologe des 17. Jahrhunderts zu verdächtigen, dessen Behauptung, ein driftlicher Autor gegen Ende des 2. Jahrhunderts habe dieselben verfaßt und dem Juden Philo untergeschoben, Petrus Alixius bestritt ("Ausspruch der alten jüdischen Kirchen wider die Unitarier in der Streitsache wegen der hl. Dreieinigkeit und der Gottheit unseres hochgelobten Heilands", London 1699; a. b. Engl. Berlin 1707). Die windige, burchaus unhaltbare Sypothefe nahm in unserem Jahrhundert ein Spperkritiker judischer Abkunft namens Kirschbaum wieder auf, nur daß er statt eines mehrere driftliche Fälscher bes 2. Jahrhunderts den großartigen litterarifden Betrug fpielen ließ (Der jubifde Alexandrinismus eine Erfindung 30 christlicher Lehrer, Leipzig 1841); vgl. die fast über Gebühr eingehende Widerlegung, welche Großmann (De Philonis opp. cont. ser., s. oben die Litt.) diesem Einfall widmet. — Größere Berechtigung, sei es wirkliche, sei es scheinbare, kommt gewissen Angriffen der neueren Kritik auf einzelne Schriften zu. So ist die Schrift De incorruptibilitate mundi (neol dodagolas noomov — zuerst gedruckt Benedig 1492) durch Frankel 35 und Bernaps als ein von einem Späteren zusammengetragener Cento aus verschiedenen echten philonischen Schriften darzuthun versucht worden (Frankel, Palästin. u. alexandr. Schriftforschung 1854, S. 33; Bernaps in ben Monatsberichten ber Berl. Atabemie 1863, S. 34 ff.) — während bagegen F. Cumont (Philonis De aeternit. mundi, l. ed. Berol. 1891) diese Schrift als durch eine Blätterversetzung in ihre jetige unordentliche 40 Gestalt geratene echte Arbeit Philos erweist, unter Zustimmung von Wendland, Norden (Jahrb. f. flaff. Philol., Suppl. 19, 1893) und Cohn (vgl. unten). Die von Aucher aus dem Armenischen herausgegebenen Reden über Simson und über Jona (Oratt. de aus dem Armenigen herausgegebenen Reden iver Sind (Uratt. de Samson et de Jona, in t. VII opp. Philonis ed. Richter, Lips. 1830) find sicher unecht (vgl. Größmann l. e., I, 21; Dähne, ThStR 1833, IV); nicht minder die Inter45 pretatio hebraicorum nominum, welche nach Euseb und Hieronymus von einigen dem Philo beigelegt wurde (Schürer, 540 f.), sowie ein im 16. Jahrhundert einigemale unter Philos Name gedruckter Liber antiquitatum diblicarum (über welchen neuerbings James in s. Apocrypha anecdota 1893, sowie L. Cohn im Jewish Quart. Rev. 1898, p. 277 ff. und Gaster in der Schrift The Chronicles of Jerahmeel or the Hesper Parken Liber and Sander 1890, cathendalt falsen. 50 brew Bible Historiale, London 1899, gehandelt haben.

Bei mehreren anderen von der neueren Kritik angesochtenen Werken läßt das Herrühren von Philo sich mit guten Gründen verteidigen. Gegen Frankels Angriffe auf das Buch Quod omnis produs liber (in der Monatsschr. f. Gesch. u. Wissensch. II, 30 ff. 61 ff.) hatten schon Herrifteld (Gesch. IK. II, 382) und besonders Zeller (Phil. der Griechen III, 2, I, 35) abwehrende Bemerkungen triftiger Art gerichtet. Gegenüber den neueren Verdächtigungen dieser Schrift seitens Ausselds De libro Negl rov návra snovð. elvai Elevíð., qui inter Philonis Alexandrini opera sertur. Göttingen 1887) und R. Ohles (die Essäer des Philo: FFTh 1888; sowie in der besonderen Schrift: Die pseudophilonischen Essäer und Therapeuten, Berlin 1888) sind Wendland, A. Harnack, Hilgenfeld und besonders Krell (Philo, negl r. n. snovð. elvai

&., die Echtheitsfrage, Augsburg 1896) mit siegenden Gründen für die Authentie des Büchleins eingetreten (vgl. auch Schürer, 525 f.). — Auch die Echtheit der Legatio ad Cajum hat man zu bestreiten versucht; doch sind die von Grät (Gesch. der Juden, 2. Ausl., III, 464 ff.) gegen sie ins Feld geführten Gründe nicht durchschlagender Art, s. Zeller u. Herzseld a. a. D. (wegen des Verhältnisses dieser Schrift zu Ad Flaccum s. w. 6 unten).

Etwas schwerer wiegende Einwürfe haben im Anschlusse an gewisse, gleichfalls zuerft von Grat in biefer Richtung geaußerte Bebenken, neuerdings mehrere Kritiker gegen bie Echtheit des Büchleins De vita contemplativa (περί βίου θεωρητικοῦ) vorgebracht. So Jost in seiner Geschichte des Judenth. I, 224; die Franzosen Nicolas, Derenbourg, 10 Renan; Rucnen in s. Godsdienst van Israel (II, 440 ff.); neuestens besonders P. E. Lucius, Die Therapeuten und ihre Stellung in ber Geschichte ber Astese, Strafburg 1880, S. 87 ff.; Harnad (Art. "Therapeuten" in PRE2) und Schurer (III, 535-538). Die Gründe, womit die Letztgenannten das Herrühren der Schrift von einem driftliche mönchischen Falsarius des ausgehenden 3. Jahrhunderts wahrscheinlich zu machen suchen, 15 sind hauptsächlich: 1. Das Büchlein stehe in notorischem Abhängigteitsverhältnis zu jener anderen Schrift, Quod omnis probus liber, sei mit Bezug auf dieselbe versatt und wolle als ihre Fortsetzung gelten; 2. der Autor huldige einer weit weniger freien, geistig erleuchteten Weltanficht als Philo, sei vielmehr monchisch bornierter Gesinnung und suche die einsiedlerisch-asketische Lebensweise seiner Lieblinge, der Therapeuten, um jeden Preis 20 zu empfehlen; 3. vor Eusebius werde die Schrift von keinem einzigen driftlichen ober nichtchriftlichen Autor citiert, ber Kirchenhiftoriter von Cafarea fei ihr erfter Zeuge und zugleich auch ihr erster Lobredner, der den darin geschilderten Orden der Therapeuten ohne Weiteres als geschichtlich existierend ansehe und für die schon zu Philos Zeit, also gleichzeitig mit Christo felbst und ben Aposteln, bestehende Urform bes driftlichen Monches 25 tums erkläre. Es fehlt nicht an diese Spothese begünstigenden Momenten; doch wird aus dem Schweigen der Zeugen vor Eusebius jedenfalls zu viel gefolgert und hinsichtlich des Sprachgebrauches, der doch als ein entschieden nachphilonischen übrig. Gleich der Diktion, die ganz die philonische ist, legt auch die handschriftliche Uberlieferung ihr Zeug= 30 nie für Philo ab. Daß driftliche Monchsgesellschaften mit fester Organisation einem Fälscher aus voreusebianischer Zeit, oder auch aus der des Gusebius felbst, als Borbilder für seine Fistion hätten bienen sollen, ist dronologisch unmöglich. Auch schilbert die Schrift das Kultuswesen der Therapeuten oder "Beter" (luérai) mit wesentlich jüdischen, nicht mit christlich-asketischen Zügen; sie läßt dieselben als Wochenfeiertag nicht den Sonntag, 35 sondern der Sabbath feiern, desgleichen als jährlich wiederkehrendes hauptfest nicht etwa eine Ofterfeier, sondern ein ventekostales Erntedanksest, wobei Reigentanze aufgeführt werben in Nachahmung des Reigens von Mose und Mirjam (Ex 15), u. s. f. Alles dies spricht für die Zugehörigkeit der durch das Schriftchen geschilderten Erscheinung in das Zeitalter Philos selbst. Als streng geschichtlich braucht, was es über den Therapeutenverein be= 40 richtet, immerhin nicht zu gelten. Bemäß seiner paranetisch-moralphilosophischen Tenbeng mag Philo ben Berein frommer jubifcher Schriftgelehrten, ber ihm jum Dobell biente, ibealifierend bargeftellt und zu einer asketischen Philosophengenoffenschaft umgebildet haben, bie in Wirklichkeit so, wie er sie schilberte, nicht existierte. Bgl. die mit mehr ober weniger übereinstimmendem Räsonnement für die philonische Authentie der Schrift eintretenden 45 Darlegungen von Edersheim (DehrB IV, 368 f.), Massediau (Le traité de la vie contemplative, in b. Rev. de l'hist. des rel. 1887; auch in ber oben cit. Abholg. Le classement etc., p. 59—61), Nirschl (Die Therapeuten, im "Katholif" 1890), Compbeare (Philo about the contempl. life etc., London 1895), Wendland (Die Therapeuten und die philonische Schrift vom beschaulichen Leben, Leipzig 1896), C. Wey= 50 mann (in HIGH 1896, II, 4135.), Zödler (Astese und Mönchtum, 1897, S. 127 ff.).—
Wegen Cohns Versuch, den Traktat De vita cont. als einen Teil der größeren Schrift 'Απολογία ὑπὲο Ἰουδαίων zu erweisen, s. unten.

Die nach Ausscheidung der demnach nicht sehr zahlreichen spuria zurückleibenden echten Werke Philos lassen sich auf im wesentlichen sachgemäße und zutressende Weise ein= 55 teilen in die drei Gruppen der exegetischen Werke über den Pentateuch, der philosophischen Schriften und der politischen (oder historisch-apologetischen) Schriften.

I. Schriften über ben Pentateuch, die umfange und inhaltreichste Klasse. Sie wird vom Berfasser selbst (De praemiis, p. 910; Vit. Mosis II, p. 660) in folgende brei Gruppen eingeteilt:

a) Schriften kosmogonischen Inhalts: De mundi opisicio (im griech. Driginal: Heod της κατά Μωσέα κοσμοποιάς [nicht wie viele Handschriften bieten: Περί Μωσέως κοσμοποιάς]), eine allegorische Erklärung des nwsaischen Sechstagewerfs Gen 1 — die einzige Repräsentantin dieser Gruppe (obschon manches Kosmogonische nebensächlicherweise auch in Schriften der folgenden Gruppe vorkommt). Daß diese Schrift als erstes Stück zu den Allegoriae legis gehört habe, ist von Dähne unrichtigerweise behauptet worden, wie schon Grörer nachwies; vgl. Schürer III, 512 (Separatausgaben dieser Schrift sind die von J. G. Müller [Des Juden Philo Buch von der Weltschöpfung erklärt, Berlin 1841] und von Leop. Cohn [Philonis Al. libellus de opis. m. ed., Vratislav. 1889] 10 — leptere die textkritisch wichtige Vorläuserin der Ausg. derselben Schrift, welche Bb I

(p. 1—60) der Cohn-Wendlandschen Philo-Ausgabe (1896) brachte.

b) Schriften hiftorischen Inhalts, auch allegorische ober genealogische genannt, bem Inhalte der Genesis Kapitel für Kapitel zur hist.-allegorischen Erläuterung dienend. Es gehören hierher: Logis allegoriarum libri III, Die Allegorien des Gesetzes, eine 15 ausführliche Deutung ber Paradiefes- und Sündenfallsgeschichte Gen 2, 1 bis 3, 19 (ed. Cohn, t. I, p. 61—169). Ferner De Cherubim zu Gen 2, 24; De sacrificio Abeli et Caini zu Gen 4, 2. 3; Quod deterior potiori insidiari soleat zu Gen 4, 8—16; De posteritate Caini zu Gen 4, 17—26; De gigantibus zu Gen 6, 1—3 und Quod Deus immutabilis zu Gen 6, 4-10 (diese beiden zusammen ein Buch bilbend); ferner 20 die vier Betrachtungen über Noahs Geschichte: De agricultura zu Gen 9, 20; De plantatione Noe zu berselben Stelle; De ebrietate zu Gen 9, 21—23; Resipuit Noe oder De sobrietate zu Gen 9, 24. Ferner De linguarum confusione zu Gen 11, 1-9 (in t. II der ed. Cohn-Wendl., p. 229—267); hierauf fünf Betrachtungen über Begeben-heiten aus Abrahams Geschichte: De migratione zu Gen 15, 1—6; Quis rerum diyenen und Abtuhums Selphake. De ingratione zu Gen 15, 1—6, Luis Ferum un25 vinarum haeres sit zu Gen 15, 2—18; De congressu quaerendo eruditionis
gratia zu Gen 16, 1—6; De profugis zu Gen 16, 7—15 und De nominum mutatione zu Gen 17, 1—22 (l. c., II, 260—314 und III, 1—203). Hierauf folgen, aus
bem weiteren Berlauf der Patriardhengeschichte eklektisch herausgegriffen, die zwei Bücher
De somniis zu Gen 28, 12 ff. (Jakobs Traum) und zu Gen 37. 47 (Josephs und
30 Pharaos Träume) — ein wohl unvollständig erhaltenes Werk, da (nach Eus. II, 18, 4) Philo fünf Bucher über die Traume verfaßt haben foll. — Endlich die Biographien des criten und des letzten der vier israelitischen Batriarchen: De Abrahamo und De Josepho (die auf Isaaf und Jakob bezüglichen Schriften zwischen beiden sind verloren), sowie die ursprünglich nicht hierher gehörigen, aber in den älteren Ausstaben meist hier angefügten, weil aufs Gebiet des Erodus und der folgenden Bücher ber Thora hinüberleitenden Bücher De vita Mosis (herkömmlich als drei gezählt, rich tiger zwei).

o) Schriften gesetzegeberischen Inhalts — ethische Betrachtungen, anknüpsend teils an Gebote des Dekalogs, teils an Ritualgesetze, insdes, die in Le 1—7 enthaltenen. Es 10 sind die Schriften De decalogo, De circumcisione; serner zwei Bücher De monarchia über das erste Gebot des Dekalogs: De praemiis sacerdotum, De victimis und De sacrificantidus (brei auf Le 1—7 bezügliche Traktate); De specialidus legidus 1. I, über das dritte Gebot; De septenario über das vierte Gebot; De sestocophini und De colendis parentidus über das fünste Gebot; De legidus specialidus II. über das 6. und 7. Gebot; De concupiscentia über das letze Gebot. Ferner die Schriften De judice, De justitia, De creatione principum (zu Dt 17, 15 sil.) De fortitudine, De caritate, De poenitentia (diese drei eine zusammengehörige Schrift bildend, wie aus Eus. H. e. II, 18, 2 (IIegl τῶν τριῶν ἀρετῶν κτλ.), sowie aus Elem. Al. Strom. II, 81 sq. hervorgeht; vgl. Bendland im Hermes Bd XXXI, 1896, So S. 435 st., sowie Schürer S. 519 st.); De nobilitate (griech. IIegl εὐγενείας — nach Massebleau und Bendland ein an De poenit. sich anschließender Traktat; vgl. Schürer, 521 st.). Endlich die über die Abschmitte Dt 28, 30 st. und 30, 10 st. handelnden Traktate De praemiis et poenis und De exsecrationibus (Mangey, II, 498—437), welche ein Ganzes bilden und, wie ihr Zurückblicken auf die gesamte alttestamentsiche Urgeschichte von Enos und Noah an zeigt, als eine Art von Epilog zur Darstellung der mosa.

setgebung erscheinen.

II. Philosophische Schriften, herrührend aus Philos Jugendjahren und wegen ihres eigentümlichen, von den späteren Arbeiten teilweise stark abweichenden Lehrzehalts seitens der neueren Kritik mehrsach angesochten (vgl. oben), nämlich: De incorruptidiliso tate mundi; Quod omnis produs liber; De vita contemplativa. Hierher gehören

auch die teils lateinisch erhaltenen, auch teilweise in armenischer Übersetzung wieder aufsgefundenen Quaestiones et solutiones in Genesin et Exodum — ursprünglich (nach Eusebius und Suidas) fünf Bücher haltend und eine kurze katechetische Ventateucherklärung in Form von Fragen und Antworten bietend (Schürer, 497—501); serner sodann die gleichfalls aus dem Armenischen herausgegebenen Werke De providentia ll. II und belexander s. de ratione brutorum (beide Schriften aus dem Armenischen herausgeg. von Aucher: Philonis Judaei sermones tres etc. 1822; vgl. Wendlands ausstührzliche Untersuchung des ersteren Werks: "Philos Schrift über die Vorsehung" 2c., Berlin 1892).

III. Hift vrisch apologetische Schriften, für gebilbete Juben und Heiben inse 10 gemein geschrieben, mit apologetischer Tendenz zu Gunsten der Ersteren. Hierher gehören eigentlich (nach Cohn, vgl. u.) jene beiden Bücher De vita Mosis, deren oben schon Erwähnung geschah; serner die sast ganz verlorenen 'Υποθετικά (s. o.), sowie die als Ganzes verlorene 'Απολογία δπές Τουδαίων (Eus. h. e. II, 18, 6), wodoon die Eusebsche Praepar. evang. VIII, 11, 1 ein auf die Essägliches Bruchstüs ausbewahrt hat 15 (vgl. Treplin, Theik 1900, I) und wozu, nach Cohns vielleicht richtiger Mutmaßung, auch der von den therapeuten handelnde Traktat De vit. cont. ursprünglich gehört hat (Cohn, im Philolog., Suppl. VII, 1899). — Endlich gehören zu dieser Gruppe die als autobiographische Auszeichnungen Philos wichtigen Bücher Elz Φλάκκον (vgl. oben, zu Ansang d. A.) und Πρεοβεία πρός Γάιον, die wohl als einstige Bestandteile eines um: 20 fänglicheren Werts geschichtlichen Inhalts zu gelten haben. Nach Euseh. H. E. II, 5 hatte dasselbe im ganzen fünf Bücher über "die Schicksale der Juden unter Kaiser Gajus (Τὰ κατὰ Γάιον Ιουδαίοις σύμβαντα). Verloren sind davon, B. 1, 2 und 5, erhalten noch B. 3: Contra Flaccum und B. 4: Legatio ad Gajum. Das vierte samt dem seinen Vericht über die römische Gesandtschaftsreise sortsenden verlornen sünsten Auch ewerden zuch zuweilen unter dem gemeinsamen Titel "Von den Tugenden" (Περί ἀρετῶν) zussammengesaßt (so in mehreren Handschriften und dei Eusenden" (Περί ἀρετῶν) zussammengesaßt (so in mehreren Handschriften und dei Eusenden" (Περί ἀρετῶν) zussammengesaßt (so in mehreren Handschriften und dei Eusenden" (Περί ἀρετῶν) zussammengesaßt (so in mehreren Handschriften und dei Eusenden" (Περί ἀρετῶν) zussammengesaßt (so in mehreren Handschriften und dei Eusenden" (Περί ἀρετῶν) zussammengesaßt (so in mehreren Handschriften und dei Eusensprückseichnung (Περί αρετῶν als "der von Philoselluß (Πρεοβεία). Bgl. 30 noch die von Deißmann (Thell 3 1898, Nr. 23) vorgeschlagene Gesantbezeichnung: Historia calamitatum J

Die hier gegebene Gruppierung der Werke Philos ift im wesentlichen dieselbe wie die von L. Cohn (Einteilung und Chronologie der Schriften Philos Philolog., Suppl. VII, auch sep., Leipzig 1899) vorgeschlagene — nur daß letterer die "Schriften rein philos. Inhalts" als älteste Gruppe an die Spite seiner Aufzählung stellt. Bei Masseigena (Le classement etc., s. o. die Litt.) ist die Berücksichtigung dieser rein philosophischen Werke verabsaumt; mit den beiden Kategorien: I. "Bentateuch-Erklärungen" und II. "Apologetisch-polemische Schriften für heidnische Leser" wird der ganze Schriftenvorrat nicht genügend erschöpft. Die von Schriften 1840—542) gegebene Übersicht läßt die 40 einzelnen Hauptarten von Schriften nicht deutlich geschieden hervortreten; auch sind in die am Schlusse des Verzeichnisses gegebene Liste der unechten Werke mehrere Schriften ausgenommen, deren philonische Authentie nach den Untersuchungen der neusten Herausgeber schwerlich bezweiselt werden kann (s. o.). — Früher hatten die jüdischen Gelehrten Asazia de'Rossi (im seinem Meor. Enazim, Mantua 1573) und Junz, sowie im Unz 45 schlusse an sie Großmann (1841, s. o. die Litt.), eine der bekannten Gliederung des Talmud in hagadische und halachische Bestandteile analoge Einteilung der philonischen Inhalts und entsprechend der Hagadan 2. praktische Schriften über die Gebote des Gezeiches (unser odige Gruppe I, e.), der Halachan entsprechend. Diese Partition ist offendar 60 tünstlich gemacht; ihre Undurchsührbarkeit erhellt klar genug aus dem genus mixtum, welches Großmann noch neben seinen Hagadana und Halachana zu statuieren geznötigt war. —

Die Cohn-Wendlandsche Ausgabe bietet die Texte wesentlich in derselben Auseinsandersolge wie Mangen. Bd I (1896) enthält außer De mundi opis. und Leg. alleg. 55 I—III die drei ersten der historischen Traktate (dis Quod det. pot. ins.). In Bd II (1897) folgen neun weitere historische Traktate, mit De migrat. Adrah. als letztem. Bd III (1898) bringt sechst weitere dieser Traktate, mit De somn. I u. II als den beiden letztern. Ferner Bd IV: De Adrah., De Josepho, De vit. Mos. I und II, De Decalogo.

Die Lehre Philos. — Großmann, Quaestiones Philoneae. I. De theologiae Philonis fontibus et auctoritate. II. De dopp Philonis, Lpz, 1828. Cfrörer a. a. D., Bb II. Böhne, Geschicht. Darstellung der jüd.-alex. Religionsphilos. 2 Ale, Halle 1834. Ders., Art. "Philosin Ersch und Grub. Enc., a. a. D. — Georgit, Ueber die neuesten Gegensäte in Aussaliung der alex. Religionsphilosophie: Hall und IV. Reserstein Gegensäte in Aussaliung der alex. Religionsphilosophie: Hall und IV. Reserstein Gegensäte in Aussaliung der der Grundzüge des philonischen Systems, Leipz. 1846. J. A. Dorner, Entwickelungsgesch der Lehre von d. Person Christi, Bd I. Bols, Derpison. Philon. Philosophie in ihren Hauptmomenten dargestellt, 2. A. Göteberg 1858. Frankel, Zur Ethit des jüd.-alex. Philosophen Philos. Monatsschr. Geschweiter, Lud. Ethit des jüd.-alex. Philosophen Philos. Monatsschr. Geschweiter, Lud. Ethit des jüd.-alex. Philosophen Philosophe

Zur Betrachtung der Lehreigentumlichkeiten Philos übergehend, haben wir zu-30 zunächst von seinen Bildungsgrundlagen und seiner Stellung inmitten der alexandrinischjüdischen Litteratur im allgemeinen zu handeln. Die eigentümliche Kombination jüdischem monotheistischer Gottesweisheit mit hellenischer Weltweisheit, welche uns in den philonischen Schriften entgegentritt, hatte schon eine lange Reihe von Vorgängern gehabt, auf denen stehend Philoseine Lehrmethode und Weltansicht, als einflußreichstes letztes Glied dieser alexandrinisch-hellenistischen Tradition, entwickelte. An die Spitze dieser philosophierenden Juden Alexandrias wird herkömmlicherweise Aristobul gestellt, ein peripatetischer (ober genauer ftoisch-peripatetischer) Denker um die Mitte der dreihundertjährigen Ptolemäerzeit, deffen geschichtliche Existenz die Kritik modern-judischer und christlicher Gelehrten (wie Grätz [Monatsschr. f. d. Gesch. des Judentums 1878], Joel [Blicke in die Religions-40 geschichte zu Anf. des 3. christl. Jahrh., 1880], Renan, Drummond, Elter [De Aristo-dulo Judaeo, Bonn 1894 f.], Willrich [Juden und Griechen vor der makkad. Erhebung, 1895 2c.) teilweise ganz zu leugnen, teilweise als zweifelhaft barzuthun versucht hat. Die Behandlung der Nachrichten über diesen Aristobul als gänzlich sitzie, d. b. h. als einer christ-lichen Fälschung des 2. Jahrhunderts entstammend (so Elter), mag als hyperkritisch ab-ulehnen sein (vgl. Bousset, Art. "Aristobul", Bd II S. 49, 37 k., auch desselben "Religion des Judentums, S. 28 k.); doch kann ihm eine so hohe Autorität als philosophischem Vorgänger und Lehrmeister Philos, wie manche frühere Darstellungen — darunter mehr ober weniger auch die in 2. Aufl. d. Enc. (XI, 640 f.) — fie ihm beilegten, kaum mit vollem Rechte zugeschrieben werden; vielmehr wird ber von ihm auf unseren Alexandriner geubte 50 Einfluß, als ein nur mäßiger zu gelten haben (vgl. besonders auch Aall a. a. D., II, 10—12). Immerhin kann Aristobul nicht ganz aus der Reihe der judischen Borganger Philos gestrichen werden. Die bei dem letteren zu voller Ausbildung gediehene apologetische Allegorisierungskunst hat doch auch jener schon geübt und ist damit für Philo und andere vorbildlich geworden. Schon bei ihm findet sich das Streben, Elemente hellenisch-55 philosophischer Weisheit mit den Grundgedanken des alttestamentlichen Monotheismus zu verschmelzen und auf dem Wege allegorischer Auslegungskünfte als bereits in den Büchern Mosis enthalten zu erweisen. Schon er sucht die menschenähnlichen Eigenschaften Gottes ins abstraft Geistige umzubeuten und, in Verbindung mit diesem Trachten nach Beseitigung des Anstößigen der biblischen Anthropomorphismen und epathismen, zwischen die so geistige Wesenheit Gottes und die Erscheinungen der Sinnenwelt gewiffe Mittelwefen ober hppostatische Kräfte einzufügen. Spuren einer ähnlichen Betrachtungsweise begegnet man bei den ungefähr demselben Zeitalter angehörenden Urhebern der alexandrinischen Übersetzung des UTs (Substitution der Engel für den Namen Gottes an Stellen wie Zef 9,

5; Pf 8, 6 2c.; Entfernung anthropomorphischer Ausdrücke wie "Gestalt Gottes", "Mund, Dhr, Rase Gottes" 2c.); besgleichen in bem hebräischen Jesus Sirach (vgl. Schlatter, Das neugefund, hebr. Stud bes Sirach, Gutersloh 1897, S. 162 f.); nicht minder im Buche der Weisheit Salomos, sowie bei dem besonders die allegorische Auslegungskunft eifrig handhabenden Verfasser des Aristeasbriefes mit seinen seltsam gezwungenen moras 5 lischen Deutungen der Speisegesetze des Levitikus (vgl. überhaupt Schürer III, 376 ff. 388 ff.). Abschließender Sammelpunkt für alle diese vorhergegangenen Bestredungen ist Philo; sowohl seine religionsphilosophische Spekulation als feine Dethobe ber Schriftbehandlung fett das von seinen Borgangern Begonnene mit spstematischer Konsequenz fort. Namentlich die philonische Allegoristit "nimmt wie ein gewaltiges Becken alle 10 kleineren Kanäle der alexandrinischen Schriftdeutung in sich auf, um alsdann ihre Gewäffer wieder in vielverzweigten Strömen und Kanalen in die spätere Bibelauslegung bes Jubentums und des Christentums zu ergießen" (Siegfried, Philo v. Alex. 2c., S. 27; vgl. Aall, I, 186 ff.). In diesem gleich kunstvoll wie extravagant und gewaltthätig ausaeubten Allegorisierungsverfahren ahmt Philo die hellenischen Philosophen nach, zu welchen 15 er sich vorzugeweise hingezogen fühlt, insbesondere Plato und die Stoiker. Wie er denn in der ganzen griechischen Weltweisheit aufs reichste und gründlichste bewandert erscheint und außer den namhafteren Dichtern und Historikern (vol. Herzselb, Gesch. Jeraels II, 465) sämtliche Hauptphilosophen kennt und häufig citiert — teils in beifälliger Weise, teils um ihre Lehren zu bekämpfen (so ben Epikur und seine Jünger). Seine Schriften 20 sind voll bewundernder Aussprüche, insbesondere über Plato, die Eleaten und die Begründer der Stoa. "Plato ist ihm der Heiligste und der Große; Heraklit der Große und Berühmte; Parmenides, Empedokles, Zeno, Kleanthes find ihm göttliche Männer und bilben einen heiligen Berein" (Max Heinze, Die Lehre vom Logos in der griech. Schon den Kirchenvätern erschien das Durchbrungensein Philos vom 26 Philof., S. 205). Geiste platonischer Philosophie auffällig, wie ihr Sprichwort (bei Suidas) zeigt: ħ Φί-λων πλατωνίζει, ἡ Πλάτων φιλωνίζει. Sein Ideengehalt schließt in der That vieles Platonisierende in sich, während allerdings die formale Seite seiner Lehrweise, namentlich seine Allegoristik auf exegetischem Gebiete, mehr nach stoischen Mustern geartet erscheint. Das die Philosophen der Stoa bei ihrem Allegorisieren der griechischen Mythen leitende so Streben, die mannigfachen Berbildlichungen und Berforperungen der religiöfen Idee in der historisch überlieferten Lolksreligion auf ihre einfachen Grundbegriffe und Urquellen zurudzuverfolgen, findet sich bei unserem Alexandriner wieder, nur daß es bei ihm auf biblische Ausbrücke, Gesetzeslehren und Kultusvorschriften bezogen und in den Dienst bes Monotheismus gestellt erscheint. Bon einem Breisgeben ber alttestamentlichen Glaubens- 35 substanz, um heidnische Gottesvorstellung bafür einzutauschen, ist bei ihm nicht die Rede. Zum Glauben an die alttestamentl. Offenbarungewahrheit (die er als & nargios pilosomis Stateben ihr die Unterlativenten. Under Annahme eines lebendigen persönlichen Schöpfers und Regierers der Welt, der sich durch Mose geoffenbart und Jörael zu seinem besonderen Eigentum inmitten der Bölkerwelt erkoren, hält er mit aller Entschiedenheit 40 sest. Insbesondere ist Mose ihm der göttliche Prophet aller Propheten und sein Gesetz der Inbegriff aller geoffendarten Weisdeit und Tugendlehre, weshalb er auf eine freie spstematische Gestaltung seiner religiösen Weltansicht im Grunde verzichtet und seine Ansichten vielmehr wesentlich in Gestalt eines großen praktisch-spekulativen Kommentars jum Bentateuch entwickelt. Bu ben antinomistischen Regersetten bes Judentums, ben Minim 45 (vgl. Friedländer, Der vordriftl.-jud. Gnosticismus, Göttingen 1898) verhält er sich entschieden gegenfählich, mahrend er den frommen Seften der Effaer warmes Lob spendet. "Der Grundton bei Philo ist positiv, nicht der einer negativen Aufklärung; Glaube und Frömmigkeit ist ihm die höchste aller Tugenden. Und zwar durchdringt seinen positiven Glauben ein stark mystisches Element, das sich in vielen warmen, schwungvollen und er= 50 habenen Stellen fehr bestimmt als das erste Glied des Neuplatonismus fundgiebt. Aber fein Mysticismus ist kein einseitiges Berfenken der Seele in die Anschauung Gottes, son= bern er ift einerfeits getragen burch feinen monotheistischen, ethischen Standpunkt, andererseits durch ein immer waches philosophisches Bewußtsein, welches die Natur der Sache zu begreifen sucht, welches ursprüngliches Bedürfnis des Geistes ist und genahrt wurde durch 56 seine Bertrautheit mit den Griechen. Daher behalten seine Werke immerfort eine bobe wissenschaftliche Bedeutung. Was der Gebraismus im Leben in antiter Form verwirklicht hat, den Glauben an und die Beziehung zu einem Gott, das sollte zuerst der jüdische Hellenismus mit Hilfe griechischer Philosophie in die universellere Wissenschaft einführen. Bum ersten monotheistischen Theologen in diesem kosmopolitischen Sinne war Philo be w

rusen, dessen Weg dann die folgenden Theologen, namentlich von der alexandrinischen Schule, weiter verfolgten" (J. G. Müller, Art. "Philo" in Aufl. 1 dieser Encykl.).

Zu einem dogmatischen System mit synthetisch-lokaler Anordnung gestaltet stellt Philos Lehrbegriff sich folgendermaßen dar (vgl. die Übersichten bei Schürer III, 551 bis 561 und besonders bei Zeller, IV, 385—467).

I. Gott an sich.

Bwischen Gott an sich und dem sich offenbarenden Gotte aufs strengste zu scheiden, erforderte sowohl der alttestamentlich-theistische Standpunkt Philos, als sein aus plato-nischer Spekulation stammender Dualismus zwischen Geist und Materie, Unendlichem 10 und Endlichem. Daber weist er einerseits alles Bantheistische, alle Kreaturvergötterung mit größter Schärfe zurud, andererseits wehrt er alles Anthropomorphische und Anthropopathische von seiner Gottesvorstellung angelegentlichst ab. Nur um den großen Haufen zu schreden, rebe die Schrift zuweilen vom Jorne Gottes (Quod deus immutab., p. 272 sqq. Mang.); nicht bloß menschliche Gliedmaßen oder Körperteile, sondern über15 haupt etwas Körperähnliches Gott beizulegen sei unerlaubt. Gott sei absolut körperlos und außerhalb ber Körperwelt, zwar alles umfaffend, aber von nichts umfaßt (De somniis I, 630 M). Wie außerhalb des Raumes, ift Gott auch außerhalb ber Zeit, ein absolut raum: wie zeitloses Wefen, ja feinem Wefen nach eigentlich unerkennbar (erkennbar nur καθ' ὅπαρξιν, nicht κατ' οὐσίαν; De nom. mutat. p. 582; vgl. Leg. alleg. I, 50. 53). 20 Der einzig bezeichnende Name für Gott ist daher "das Sein", τὸ ὄν oder δ ων, ausgebrudt burch bas heilige Tetragrammaton (רהורה), bas mit Recht von ben Juben gebeim gehalten und nur vor geweihten Ohren ausgesprochen wird (De Abrah. p. 367; Vit. Mos. II, 92 u. a.; vgl. Plato im Tim. p. 28). — Ift fonach Gott eigentlich ohne alle Dualitäten ober eigenschaftslos (anoios, Legg. alleg. I, 1, 50), so lassen boch gewisse 25 Attribute zur Kennzeichnung seines Wesens gegenüber dem treatürlichen Sein sich nicht vermeiden. So das der Unwandelbarkeit oder Unveränderlichkeit, ausgedrückt durch Abjektiva wie ἄτρεπτος, ἀμετάβλητος, ἀκλινής, βέβαιος, ἰσαίτατος, und zum Gegenstande besonderer Betrachtung in einer ganzen Schrift gemacht (Quod Deus sit immutadiis). Ferner die Attribute der Einheit (Gott ist μόνος, ἕν, είς καὶ τὸ πᾶν αὐτός, u. s. s.). so der absoluten Einfachheit im Gegensate zur zusammengesetten Natur der Geschöpfe (Gott ist είλικρινής, ακραιφνής, καθαρός; et ist οὐ σύγκριμα, sondern φύσις ώς άπλη = De mut. nom. I, 580), der vollkommensten Freiheit (De somn. I, 692) und Seligkeit, fraft deren er unberührt bleibt von allem Kreatürlichen, Materiellen und den daran haftenden Übeln (De sacrificantibus p. 857; De Cherubim p. 122; De Abrah. p. 378), 86 der höchsten Bedürfnislosigkeit und Selbstgenugsamkeit (er ist ανεπιδεής, οὐδενός χρήζων, αὐταρχέστατος ξαυτφ, De fortitud. II, 377), fraft beren er allein in keinem Berhältnis zu Anderen steht, keines der πρός τι beschaffenen Besen ist (De mutat. nom. I, 582). Wird Gott das Gute schlechthin,  $\tau d$  drador, genannt, so geschieht dies doch nur in dem Sinne, daß er, der Quell alles Guten, als besser denn alles Gute zu gelten 40 hat (De mundi opis. p. 2). Wird er "Licht" genannt, so geschieht das lediglich in bildlichem Sinne, um anzubeuten, daß dieses göttliche Ursicht um so viel heller sei als das sichtbare Licht der Sonne, wie dieses die Finsternis an Helligkeit übertresse (De mundi opif. p. 6. 15; De somn. I, 576).

II. Gott in seiner Bezogenheit auf die Welt. Die Schöpfung. Trop jener Überweltlichkeit und Abgezogenheit von allem geschöpflichen Gein, kommt Gott keine abstrakte Transscendenz, sondern zugleich auch wahre Immanenz im Berhältnis jur Welt ju; er ift ber alles Erfüllenbe, alles Durchbringenbe, nichts leer Laffenbe (Legg. alleg. I, 52. 88). Er ist der Welt Urheber, die höchste Ursache alles Seins (δ ačrios oder το αξτίον, το δραστήριον, auch δ ποιητής, πατήρ, δημιουργός etc.), von den 50 die gesamte Geister= wie Sinnenwelt abhängig ist (De somn. I, 588; Legg. alleg. I, 44). Gleich jenen Attributen, die seine Transscendenz oder Unabhängigkeit von der Welt ausbrüden, kommt ihm daher auch eine Reihe Eigenschaften der Bezogenheit auf die Welt zu. So die Allmacht, kraft deren ihm alles möglich (De mundi opik. p. 9; De Josepho p. 561 etc.) und er die wirkende Ursache von Allem ist (to deaorspelor aktior, 55 De Cherub. p. 621; De mundi opif. p. 2, ή ἀρχὴ τοῦ δρᾶν, Legg. alleg. I, 44), bie Allwissenheit, fraft beren ihm alles bekannt ist und er auch das Zukunftige vorausssieht (De ling. confus. p. 430), die Weisheit, fraft beren er den Rat und Verstand aller Menschen unendlich übertrifft (De migrat. Abr. p. 394). — Bei dem weltsschöpferischen Verhalten Gottes (vgl. J. G. Müller zu De opik. mundi (1841); Siegs 60 fried, Philo 2c. S. 230 ff.; Aall I, 190 ff.; auch J. Horowitz, Untersuchungen über Philos

und Platos Lehre v. ber Weltschöpfung, Marburg 1900) kommt außer ihm selbst als ber allmächtigen und allweisen Welt-Ursache (bem schaffenden Subjekt, dem voo ov oder action) noch dreierlei in Betracht: der Stoff, woraus die Welt geschaffen worden (tò Esov), das Werkzeug, wodurch sie geschaffen worden (tò di ov, tò koyakkov), und das Weswegen oder der Zweck, wozu sie erschaffen worden (tò di d oder sie akta). 1. Als setoff, woraus die Welt erschaffen, betrachtet Philosehr bestimmt die ühn oder Materie, das relative Nichts (un ov), nicht das absolute Nichts des strengeren monotheistischen Schöpfungeglaubene. Er folgt hierin - wie Soulier (La doctr. du Logos etc., p. 22) und Horowitz a. a. D. richtig hervorheben — bem Plato im Timäus sowie bem Aristoteles (siehe De providentia § 55; De Cherub. 129; De mundi opis. p. 4). 10 Alexandrinische Borganger dieser seiner Annahme eines Geschaffenseins der Welt aus bylischer Materie ober aus einem formlosen Chaos war u. a. Pseudo-Salomo (Wei 11, 17) gewefen. Mus ber formlofen Syle läßt Philo unter Gottes Ginfluffe auch die Zeit entwidelt werden: denn nicht in der Zeit, sondern mit der werdenden Zeit, wie schon Plato im Timäus (37 d; 38 b) dies richtig erkannt hat, sind Himmel und Erde geschaffen 15 worden. Die sechs Schöpfungstage sind bloßes Bild, die Trefslichkeit der geschaffenen Welt durch die Sechs als Zahl der Vollkommenheit darstellend, eventuell auch zu ersetzen durch die Zehn als ein anderes Zahlenspmbol der Bollkommenheit (— wie denn in der That in der Schrift De congressu quaerendo erud, grat, die Bildung des Universions auf der Vollkommenheit (— wie den in der fums als nach bekabischem Einteilungsprinzip erfolgt geschildert wird). "Zu glauben, 20 baß die Welt genau in sechs Tagen ober überhaupt in einer Zeit geworden sei, ist einsfältig" (Leg. alleg. p. 41). Die Verteilung der göttlichen Schöpferthaten über sechs Tage ist vielmehr auf die Rangordnung der Geschöpfe zu beziehen. "Himmel und Erde" (Gen 1, 1), b. i. die göttliche Ibealwelt, werden an die Spipe der ganzen Reihe gestellt; der sichtbare Himmel, die Erde mit ihren Gewässern, Pflanzen und Tieren folgt nach; 25 ber Ibealmensch Gen 1, 26 f. (nach bessen Bilde später der sichtbare Mensch, Gen 2, 7 ff., gebildet wird) schließt die Reihe ab (De mundi opik, p. 3. 9. 16 sq.; vgl. Leg. alleg. I, 41 sq.). Philo folgt in dieser idealissierenden Behandlung des Schöpfungsvorganges niehrfach bem platonischen Timaus; ber aus demselben entnommene Begriff einer 3beals schöpfung ist im Grunde nichts anderes als die eines absolut vernünftigen, aus Gottes 20 Logos entsprungenen Planes ber Schöpfung. (Wegen der Nachwirtungen, welche biefe Philosche Spiritualisierung bes Schöpfungsbegriffs in ber firclich-patriftischen überlieferung seit Origenes hervortreten macht, f. Zödler, Geschichte ber Beziehungen zwischen Theol. und Naturwissenschaft, I (1877), S. 148 ff. 231 ff. 445 ff.). — Was sodann 2. das Wertzeug ober wodurch (de ov) ber Schöpfung betrifft, so ist dies eben dieser gottliche 85 λόγος oder λογισμός, von welchem unten in anderem Zusammenhange noch eingehender bie Rebe sein wird. Und was 3. ben Zweck ber Schöpferthätigkeit Gottes (bas di & ober die airia) betrifft, so ist dies seine Gute (ayadorns), b. h. nicht etwa seine Trefflichkeit ober Bolltommenheit in bem afthetischen Sinne, wie Plato (Tim. 29d; 50) ben göttlichen Weltzweck bestimmt, sondern seine Liebe oder freie Selbstmitteilung an seine 40 Geschöpfe. "Gott schuf die Welt, weil er gut ist und gerne schenkt" (De nom. mut. p. 1051). "Als Wohlwollender und Barmherziger hat er alles mit seiner wohlthätigen Rraft — seiner δύναμις εὖεργετική, γαριστική — ersüllt" (De vit. Mos. III, p. 688; vgl. Leg. alleg. I, 46; III, 91; De sacris. Cain 139; De Cherub. 129 etc.). Rurz: "Will jemand die Ursache erforschen, weshalb das Weltall geschaffen worden, der 46 wird das Ziel nicht verfehlen, wenn er mit einem der Alten (Plato, 1. c.) fagt: "ber Bater und Schöpfer sei gut, und beshalb habe er seine beste Natur ber Materie nicht neibisch entzogen, die aus sich selbst nichts Schönes hatte, aber Alles werden konnte" (De mundi opif. 4).

III. Die göttlichen Mittelwesen, insbesondere der Logos vgl. die oben 50 angegebenen Monographien von Heinze, Soulier, Réville, Nall, Simon, auch Heriot, p. 237 bis 261).

Zwischen Gott dem Unendlichen und der endlichen, unvollsommenen Welt besteht eine weite Kluft und doch auch ein sie überbrückendes Band. Dieses Band bilden die göttlichen "Kräfte" (duraµeis), eigentümliche Zwischenwesen oder Mittelbegriffe, die einer- 56 seits als Kraftwirkungen, Selbstoffenbarungen oder Eigenschaften Gottes, andererseits doch auch als personliche Wesen geistiger Art geschildert werden (s. des. Aull I, 205 f.). Sie erscheinen wesentlich als personissierte oder hypostatisch gedachte göttliche Eigenschaften "und zwar als Eigenschaften der Bezogenheit Gottes auf die Welt, wodurch diese gesichaffen und regiert wird" (Quod Deus immut. p. 296 sq.; De nom. mut. 1048). Ihrer 60

Bahl nach unermeglich, zerfallen sie in mehrere Klassen, namentlich in wohlthuende (zaοιστικαί) und in strasende Kräfte (κολαστικαί): De linguar. conf. 345; De profugis 164; val. De sacrif. Abel 139. Ugl. Quis rer. div. haer. 503 sq., wo zusammensassend von einer wohlthuenden Hauptkraft, ἀγαθότης genannt, durch welche Gott die Welt 5 schuf, sowie von einer strafenden, der ἀρχή, durch welche er die Welt regiert, die Rede ist (ebenso De Cherub. p. 144 und De sacrif. Abel. et Caini 173). Höher als diese beiden Hauptfräfte der Büte und der Herrschergewalt, überhaupt den Gipfel der ganzen Reihe von Mittelwesen und ihre abschlußmäßige Zusammenfassung bildend, erscheint der göttsliche Logos (De posteritate Caini, § 5. 26; De prosugis 560; Quaest. in Exod. 10 II, 68). Er wird einerseits mit zu den Mittelwesen oder göttlichen Kräften gerechnet, wie denn diese nicht selten auch doyoi (doyoi σπερματικοί, doyoi των όλων etc.) genannt werden; andererseits erscheint er als höherstehend, herrlicher und erhabener benn sie, als Inbegriff ihrer aller (δύναμις κατ έξοχήν, δύναμις ή μεγάλη, auch λόγος σπερματικός schlechtweg im Unterschiede von jenen einzelnen λόγοι σπερματικοί: Quis 15 rec. div. h. 497; De somn. I, 575; De linguar. confus. 324; De mundi opif. 9). Bilblich heißt er daher der "Wagenlenker" der Kräfte oder auch deren "Mutterstadt" (De profugis p. 464sq.); ferner ihr Bater und Führer (De somn. II, 1134), ihr Aeltester und Erstgeborener (Leg. alleg. III, 93; Quis rerum 509). Sind bie übrigen Mittelwesen Engel oder Boten Gottes Tyredos (De ling. conf. 345; De somniis I, 20 586; De vit. Abrah. 136), so ist der Logos der "älteste Engel" oder "Erzengel" (De ling. conf. 341; Quis rerum 509; vgl. Aall 201). Zu Gotte selbst steht ber Logos in bem innig nahen Berhältnis, daß er unmittelbar aus seinem Wesen ausstließt, während bie übrigen λόγοι ober δυνάμεις erst wieder von ihm ausssließen und sich entsalten. Zwischen Gott und dem Logos ist kein Zwischenraum; jener ist δ λαλών, dieser δ λεγό-25 μενος (De prof. 465). Auch "zweiter Gott" wird der Logos gelegentlich genannt (Quaest. in Gen., fragm. M. II, 625), oder Gottes Edenbild (De ling. conf. 341; Leg. alleg. II, 79), Gottes Statthalter (De agricult. 195; De somnies I, 600), Gottes Gepräge (χαρακτήρ, De plant. Noe 217), Gottes Bertzeug (De Cherub. 129), Gottes Mittler (μεσίτης — wegen der bef. Wichtigkeit diefer Benennung f. Nall 192). 20 — Belde Rolle er bei ber Weltschöpfung spielt, erhellt zur Genüge aus der letten dieser Benennungen. Der Logos ift es, durch welchen (di ov) die Welt von Gott geschaffen wurde (De Cherub. 1. c. u. öfter). In ihm subsistierte bei der Schöpfung zunächst Himmel und Erde, d. i. jene göttliche Joealwelt (De opik. mundi 4. 5). Es ist der Ort der Joean, der diese durch Teilung oder Scheidung aus sich heraussetzt, daher λόγος τον συμπάντων (Quis. rer. div. haer.) Durch ihn drückt Gott die mittlerischen Kräfte, welche in ihm ruhen, gleich bem Gepräge eines Siegelringes in die Materie hinein; baher seine Bezeichnung als "Siegel Gottes" ober "Siegel des Weltalls" (De profug. 452; De nom. mutat. 1165). Er ist das "Band aller Dinge" (De profug. 452), der Statthalter Gottes, durch den dieser alles zusammenhält, stütt, ordnet (De somn. 40 I, 600; Vit. Mos. III, 673). Auch als Hoherpriester (άρχιερεύς) und Fürsprecher (παράκλητος) für die Menschen bei Gott wird der Logos gelegentlich bezeichnet (De gigant. I, 269; De migrat. Abr. 452, etc.; Vit. Mos. II, 155 — vgl. Adll 202; Schür. 556). Aus dem Spnonymum  $\delta ilde{\eta} \mu a$ , deffen sich Philo zuweilen bedient (De sacrif. Abel 131; vgl. Leg. alleg. I, 14: δήματι, ω θεός πάντα ποιεί), erhellt unzweifelhaft, daß ihm der Logos das biblische Schriftwort ist, die alttestamentliche Mittelsmacht des göttlichen Schaffens (Gen 1, 3; Bf 33, 6; Dt 8, 3; Wei Sa 9, 1 ff.) und Weltregierens (Si 43, 26). Andererseits zeigt jenes Enthaltensein der vielen Logoi in dem einen Logos, sowie die gelegentliche Gleichsetzung von λόγος und λογισμός (De mundi opif. 5), daß er dei Ausbildung des Begriffes sich an die griechischen Philosophen angelehnt hat, so und zwar zunächst und vornehmlich gewiß an die Stoiker. Ihnen erscheint auch die Distinktion zwischen einem λόγος ένδιάθετος und λ. προσορικός nachgebildet, die er einmal zwar nicht bezüglich bes göttlichen aber boch betreffs bes menschlichen Logos macht (vgl. De vit. Mos. III, 672 mit Plutard, Philosophis esse c. principibus colloquendum, c. 2). Synonym mit Logos gebraucht Philo zuweilen auch ben burchs UT 56 ihm bargebotenen Begriff ber göttlichen Weisheit (σοφία, ἐπιστήμη), boch bies verhaltnismäßig selten und meift so, bag biese Weisheit vom Logos mehr ober minder deutlich unterschieden und als eine von ihm ausgehende Kraft oder Eigenschaft gefaßt wird (De profug. 470; Leg. alleg. II, 1103) -- gleichwie er auch ben göttlichen Geift (πνεύμα θείον, πν. προφητικόν) als eine vom Logos verschiedene Potenz behandelt (De mundi 60 opif. 6. 14. 30; De gigant. 287. 290; De profug. 477).

Begen des Verhältniffes des Philonischen Logosbegriffs jum johanneischen (in Jo 1, 1 ff.; 1 Jo 1, 1 f.; Apt 19, 13) s. außer den bisher angeführten Hilfsmitteln bes. noch J. Grill, Untersuchungen über die Entstehung des 4. Evangeliums, Tübingen 1902. Die daselbst gegebene Bestimmung des betr. Verhältnisses lautet: der Standpunkt Philos in der Logoslehre sei "ein natürlich-rationaler", dagegen der des Johannes "ein offenbarungs- 5 geschichtlicher". Uehnlich schon Seinze a. a. D.; vgl. auch Luthardt z. Ev. Jo<sup>2</sup>, S. 17f.; B. Weiß, in Mehers Komm. (7. Ausl.), S. 51 ff., und im Lehrb. d. bibl. Theol. NIs § 145b); Th. Simon a. a. D., S. 29f.
IV. Der Mensch und die göttliche Offenbarung an ihn.

Am Schlusse seines Schöpfungswerkes schuf Gott durch seinen Logos zunächst den 10 "himmlischen Menschen", d. h. den präexistenten Jdealmenschen, den Menschen in seinem vorzeitlichen, noch ganz geistigen, geschlechtslosen (weder männlichen noch weiblichen), von Sünde unbessetzt, unvergänglichen und wahrhaft gottebenbildlichen Zustande (De munchi opif. 14. 16. 31; Leg. alleg. I, 56; III, 79; De exsecr. 936). Erst der hernachs mals, und zwar nicht vom göttlichen Logos allein, sondern von ihm unter Mitwirkung 16 niederer Kräfte oder Engel gebildete "irdifche Menfch" entbehrte ber volltommenen Gottbildlichkeit und war darum der Möglichkeit des Fallens in Sunde ausgesetzt. Zwar seine höhere ober Geist-Seele, sein Rous, rührte (nach Gen 2, 7) von Gottes eigenem schöpferisch belebenden Hauche her (De mundi opif. I, 15. 32; Quod deterius potiori insid. I, 206 sq.; Quis rer. div. haeres I, 480. 490); aber bei der Bilbung seiner 20 nieberen Seele (mit ihrem irdischen Berstande, rous pyiros), sowie seiner Leiblickkeit wirkten mehrere Engelkräfte oder Demiurgen mit. Nachdem dieser sichtbare irdische Mensch sieben Jahre hindurch selig und sündefrei "im Paradiese" d. h. im Reich der Tugenden speziell mit den Tugenden der Frömmigkeit und der Klugheit — denn diese sind durch den Baum des Lebens und den der Erkenntnis bezeichnet —) gelecht hatte, geriet er vom 25 Augenblide an, wo er geschlechtlich disserten. gebildet wurde, in den Zustand der Bersuchung und der Sünde (Quis rerum 522; De mundi opif. 34 sq.). Die Folgen des Sündenfalles sind teils physische, teils ethische, lettere bestehend in zunehmender Berschlechterung der von ihrer Geburt an unreinen und zum Bösen geneigten Nachkommen Adams (Quis rerum 523; De nom. mutat. w 1051; De vit. Mos. III, 673); sehr mit Unrecht hat Großmann, Quaestt. Phil. I, 17, 60, zu leugnen versucht, daß Philo eine Erbfünde lehre. Doch läßt er das gött- liche Ebenbild durch die Sünde nur verdunkelt, nicht gänzlich verloren sein: Willensfreiheit und Bernunfterkenntnis als Überrefte der Gottbildlichkeit verteidigt er angelegent= licht (De mundi opif. 15 sq.; Quod Deus immutab. 300; Quod deterius pot. ins. 35 177; Leg. alleg. 47 etc.).

Rraft seines willensfreien und vernünftigen Geistes steht der Mensch, auch der Gefallene, mit Gott in stetiger Berbindung, und zwar durch den Logos, in welchem Gott sich ihm offenbart. Freilich giebt es verschiedene Grade, Gott zu erkennen in seiner Offen-barung. Manchen Menschen fehlt durch ihre eigene Schuld fast jede Erkenntnis davon, 40 daß Gott sei (De praemiis 916). Nur der Geweihte, der durch den Schluß von den Werten auf deren Urheber (Leg. alleg. 79; De mundi opif. 11) sich über bas Irbische zu erheben weiß, tritt mit Gott in nähere Berührung und wird so bazu geübt, diese himmlische Sonne der unsichtbaren Welt zu schauen (De praem. 916; De mundi opif. 15). — Was die besondere Offenbarung Gottes in der hl. Schrift betrifft, so ist sie durch Mosen, 46 ben großen Kriegshelben und Gesetzgeber des Gottesvolkes, dieses Bolkes der Erstlinge des Schöpfers (ἀπαρχή τις τῷ ποιητῆ) und seines besonderen Eigentums (De justit. p. 726 sq.; De nobilitate, etc.), vermittelt worden. Mose ist der irdische Offenbarungs-mittler der Gottheit, gleichwie der Logos der himmlische (Vit. Mos. II, 163; — vgl. Herriot, p. 311 sq.; Schürer 546 f.). Die Propheten treten hinter Mose ganz zurück; so selbst wo Philo von Frances Berheitzungen und messionischen Hospfrungen handelt, stützt wicht auf Nerventrussen der Nervetzung wie er sich nicht auf Prophetenstellen, sondern auf solche Weissagungen des Pentateuch wie Le 26; Nu 24, 7; Ot 28; Ot 30, 11—14. Dem Buche der Genesis erkennt er keine oder fast keine messianischen Baticinien zu; Weissagungsstellen wie Gen 12, 2; 18, 18; 22, 18. 26; 28, 14 2c. beutet er nicht von Jeraels gufunftigem Nationalglud, sonbern 56 mpstisch-allegorisch von inneren Seelenzuständen. — Der bl. Schrift eignet nach Philo burchweg ein doppelter Sinn; sie kann nicht anders als allegorisch verstanden werden (vgl. Siegfried, Philo 2c., S. 160 ff.; Herriot, 313 ff.; Zeller, 346 ff.). Die hl. Schrift — womit bei Philo stets die griechische Bibel der 70 Dolmetscher gemeint ist (Herriot, 315 f.) — giedt die Wahrheit auf zweien Wegen kund: bald unmittelbar, bald so, daß so

jie sich den Anschauungen und Begriffen der Schwächeren anbequennt (Quod Deus immutad. 280 sq.; De somn. 656). Jener unmittelbare Ausdruck der geoffenbarten Bahrbeit ist der bibliche Wortsinn: ἡ βητη και φανεξά ἀπόδοσις, αι ξηται γραφαί, ἡ δητη διήγησις (De Abrah. 29. 35; De Joseph 46), der äußere Körper der Offens barung, welchen der allegorische Sinn gleich einem feinen Fluidum allenthalben, wie die Seele ihren Leib, durchdringt und erfüllt. Nicht der Wortsinn, sondern der zum Verständnisse des Volkes sich herablassende allegorische oder uneigentliche Sinn ist das Vorhertschede im Gesel (σχεδόν τὰ πάντα ἡ τὰ πλείστα τῆς νομοθεσίας άλληγοςεται, De Joseph 46; τὰ πλείστα τῶν ἐν νόμοις σύμβολα φανεξά ἀφανῶν καὶ δητα 10 ἀροήταν, De spec. legg. 329). Die Fälle, wo dem eigentlichen Schriftsun der allegorische dorzquziehen ist, erscheinen dei Philo in förmliche Regeln gebracht. Ausgeschlossen ist, erscheinen der Philos in förmliche Regeln gebracht. Ausgeschlossen befagt, wie: "Gott pslanzt Väume, fragt den Adam, steigt vom Hinnurel herab"; d) wenn der Wortlaut sich selbst Widersprechendes befagt, z. B. wenn Jömael dei Hagar dals Saugling, bald als Knabe erscheint, wenn Kain schon eine Stadt baut, wenn der Eunuch Vostiphar ein Weib haben soll, 2c.; e) wenn die Schrift selbst sinnbilblich redet, durchviphar ein Weib haben soll, 2c.; e) wenn die Schrift selbst sinnbilblich redet, durchviphar ein Weib haben soll, 2c.; e) wenn die Schrift selbst sinnbilblich redet, durchviphar ein Beib haben soll, 2c.; e) wenn die Schrift selbst shaut, wenn der Eunuch Vostiphar ein Weib aben soll, 2c.; e) wenn die Echrift selbst shaut, wenn der Eunuch Vostiphar ein Weib aben soll als Rnabe erscheintlissen Baum des Lebens", durch ein Reden der Schlange, 2c. Ferner gilt ein tieserer Sinn ihm indiziert in einer Reihe den Fällen; a) bei Werden bei Schlange, 2c. Ferner gilt ein tieserer Sinn ihm indiziert sond ein Metaham" von Fällen; a) bei Werfielen u. dgl. Näheres über dies alles samt den betreffenden Beschung; d) bei Wortspielen u. dgl. N

V. Philos Sittenlehre. (Bgl. Siegfried, Philo v. Alex. 2c. S. 249—272; Bendeland, in den Beiträgen zur Gesch. der griech. Philos. u. Religion, 1895, S. 1—75; Tiftin, 30 Die Lehre v. den Tugenden und Pflichten bei Philo, Bern 1898; Herriot, 288—302).

In der Lehre vom Sittengeset steht Philo auf streng monotheistischem, alttestaments lichem Standpunkte; in der Tugendlehre lehnt er sich an Plato und die Stoiker an. Das göttliche Sittengeseth gilt ihm als eine die ganze natürliche wie sittliche Welt umfassende Ordnung; bas geschriebene Geset Mosis ist sichtbarer Abbruck bes Naturgesetes, 35 nach welchem die Patriarchen lebten, während die heidnische Menschheit mit ihrer Lielgötterei, Magie, Aftrologie, Zeichendeuterei, zu strafwürdigem Unfug abgeirrt ist (De mundi opif. 9. 33; De vit. Mos. II, 656; Quis rerum 521 sq.; De monarch. I, 819 sq.; De migrat. Abrah. 415 sq.). Das israelitische Kultusgesetz bedarf überall geistiger Deutung. Seine Opser gehen allegorisch auf Reinigung von Fehlern und Lastern, seine Feste 40 auf Heiligkeit und Tugend, seine Beschneidung auf Herzensreinheit u. s. f. (De victimis 849; De septenario; De festo cophini, etc.). — Unter den Tugenden nimmt allerdings, anders als dies in der Tugendlehre der hellenischen Philosophen der Fall ift, Die Frommigkeit (famt der Liebe zu Gott und bem Glauben) die oberfte Stelle ein (De mundi opif. 35; De plantat. Noe 255; De Abrah. 358 etc.). Allein im übrigen mundt opik. 35; De plantat. Noe 255; De Abrah. 358 etc.). Allein im ubrigen twerben die Haupttugenden gemäß dem bekannten platonisch-stoischen Schema gegliedert. Die vier Kardinaltugenden sindet er schon im Paradiese als der Stätte der Tugenden schlechtweg (vgl. oben IV); aus dem Hauptstrom, der "Güte" (dyadórys) entspringen hier die vier Flüsse Phison, d. i. Klugheit, Gihon d. i. Tapferseit, Chiddesel d. i. Mäßigsteit, Phrat d. i. Gerechtigkeit (Leg. alleg. 56 sq.; vgl. Zöckler, Die Tugendlehre des 60 Christentums 2c., S. 40 f., sowie die keiterhin daselbst gebotenen Nachweise über die vielsgade Nachbildung dieser Paradiesesallegorie dei Kirchendern, S. 80; 114; 121 f.). Besonders hach wreite er zurter den nichtsthoologischer Tugendern die Mössiestist (gewoogspan) sonders hoch preist er unter den nicht-theologischen Tugenden die Mäßigkeit (σωφροσύνη) und die Leidenschaftslosigkeit (anadeia), dieses "beste Geschenk Gottes für den Beisen" (De spec. legg. 776; Leg. alleg. II, 85; De fortitud. 738). 3n De vita con-55 templ. stellt er ben (möglicherweise nur fingierten) Orden der Therapeuten als 3deal eines ganglich von ber Welt abgezogenen, streng asketischen und gottinnigen Lebens ber Betrachtung (βίος θεωρητικός) dar. Anderwärts (Quod omnis produs liber; auch Fragm. apolog. pro Jud. bei Euseb. Praep. ev. VIII, 11) schilbert er die Sette der Essar als das Joeal eines gemeinsamen Lebens in prattischer Tugendübung (vgl. das 60 oben über die Authentie von Quod omn. prob. lib. Bemerkte). Lehrer der Tugend

und Besieger der Lafter ist ihm der Logos, dem er auch auf ethischem Gebiete eine wich= tige Mittlerrolle zuweist, als dem göttlichen Ebenbilde, das zugleich Urbild und himm-lisches Muster für uns Menschen ift (De vit. Abrah. 383; De plantat. Noe 217; De confus. linguar. 329. 341; Quis rerum 513 etc.). Der Logos wirft einerseits im Menschen als bessen Gewissen, als von Gott in die Seele gesandter strafender Richter 6 (σωφρονίστης, auch έλεγχος: Quod det. pot. ins. 182; Quod Deus immut. 312; De profug. 466); andererseits wirkt er bei Gott für den Menschen, als sein Fürsprecher und hohenpriesterlicher Mittler (inérns, doziegers: Quis rer. 509; De vit. Mos. III, 673; De profugis 466), ja als sein "Opferspender", der als der große "Mundschent Gottes" etvige Gnadengaben erhält zur Austeilung an die Menschen (De somniis 1133). 10

VI. Die letten Dinge.

In seiner Unsterblichkeites und Bergeltungslehre, sofern fie das einzelne menschliche Individuum betrifft, fußt Philo auf hellenisch-philosophischem Lehrgrunde; in seinen Erwartungen betreffs der Zukunft des Gottesvolkes ist er jüdischer Partikularist, gestützt auf die Verheißungen und Strafandrohungen des Gesetzes.

Unsterblich ist der Mensch schon vermittelst seiner gottähnlichen, himmlischen Natur; jedoch dies nur der Anlage nach. Zum wirklichen Inhaber der Unsterblichkeit macht ihn erst die Augend, insbesondere die Frömmigkeit (De mundi opik 35). Auch die Philosophie, sittlich ernst aufgefaßt und im Leben bethätigt, wirkt Unsterblichkeit (Leg. alleg. II, 102; Quod deterius 164; De agric. 202). Dauert auch bes Sünders Leben nach 20 bem Tobe fort, so ist das doch keine rechte Unsterblichkeit (Leg. alleg. I, 60); diese sinder vielmehr nur für diejenigen statt, welche ihre Seligkeit (die sie als Lohn ihrer Tugend schon hienieden besitzen: Quod deterius 126; de agric. 1210) ins jenseitige Leben mit hinübernehmen, um baselbst sich zum höchsten Ather aufzuschwingen und zum Schauen Gottes zu gelangen (De somnis 586; De Abrah. II, 37; Leg. allegor. I, 65 — 25 vgl. die Stellen bei Schürer S. 561). Den traurigen Gegensat zu dieser seligen Unstervlichkeit der Frommen und Reinen bildet das Los der Gottlosen. Schon hienieden trägt die Sunde ihre Strafe in sich, bestehend in Furcht, Traurigkeit, Unfriede 2c., und dieser unselige Zustand setzt sich auch ins Jenseits hinein fort. Das Elend, welches die Sunde in sich selber trägt, ist ihr Ort der Verdammnis; nicht der mythische Hades iste, 20 sondern die Lüste, Begierben, Ungerechtigkeiten und all ihr Jammer (De Cherubim 108; De congressu 432). Philo scheint in der That, trot seiner dualistischen Entgegensetzung von Geift und Materie, ober auch gerade wegen berfelben, keinen jenseitigen Ort ber Bestrafung zu kennen. Wie es böse Engel oder einen Teufel für ihn nicht giebt — die von einem Satan redende armenische Schrist De Samsone rührt, wie schon oben bemerkt 35 wurde, schwerlich von ihm her; und die bösen Engel in Pf 78, 49, deutet er ausdrücklich durch böse Menschen —, so scheint er auch keine Hölle als räumlich bestimmte Stätte der Qual zu kennen. Doch bleibt er sich hierin nicht gleich; in der Schrift De exsecrat. (S. 934) redet er von einem Tartarus, in dessen äußerste Finsternis die gottlosen Juden aur Strafe für ihren Ungehorsam und zur Warnung für alle andern geworfen werden 40 sollen. In dieser Schrift tritt überhaupt, gleichwie in der über die Belohnungen (De praemiis), das sonst mehr zurudtretende judisch und partikularistisch Bestimmte der phis lonischen Eschatologie anschaulich zu Tage. Die der letten messianischen Heilszeit vorangehenden Bedrängniffe und Strafen für das Gottesvolf werden hauptfächlich auf Grund von Dt 28 u. 30 in De exsecrat., jene Heilszeit selbst aber wird teils ebendaselbst, 45 teils in De praem. p. 928 sq. (vgl. auch De somniis 591) geschildert, unter Hebung der Segenssülle, die von dem ganz zur Frömmigkeit bekehrten Gottesvolke auch auf die übrigen Bölker überströmen wird.

Einfluß Philos auf jüdische und driftliche Schriftsteller. Daß Philos Religionsphilosophie einen tiefgreifenden Einfluß nicht bloß auf die alt= 50 christliche Theologie, sondern auf die Bildung des Christentums selbst geübt habe, hat man seit dem rationalistischen Zeitalter mehrsach behauptet; so Ballenstedt (im Zusammen= hange mit seinen Angriffen auf die Authentie des Johannesevangeliums, in der Schrift "Bhilo und Johannes", 1812); Gfrörer (Philo, 1831, und: Geschichte des Urchristentums, 1838, I, 116 ff.); Großmann (Quaestiones Philoneae 1829). Später hat Bruno 55 Bauer (Philo, Strauß und Renan und das Urchristentum, Berlin 1874) die philonische Spetulation einen "Abriß vom Kern der evang. Geschichte, entworfen vom Juden Philo, ehe dieselbe in Aftion trat", sowie speziell die phil. Logoslehre einen "judischen Brolog zum Christentum" genannt. Aber es sind durchweg nur Berührungen von einzelnen theologischen Begriffen und Ausbrucken Philos mit folden bes Neuen Testamentes ober an- 60

berer urchriftlicher Schriftsteller, worauf solche Behauptungen gestützt werden. Den Beweis für irgendwelche hiftorische Beziehungen Philos jum Stifter Des Chriftentums ober zu bessen Aposteln bleibt man stets schuldig (vgl. oben). Und so zahlreich jene Anklänge feiner religiösen Spekulation an das NI. und die altesten Rirchenväter sein mögen: ge-5 rade von den Grund= und Kernlehren des Chriftentums, betreffend Berson und Werk bes Erlösers, weicht der Philonismus so weit als nur möglich ab. Bei Behandlung messianischer Weissagungen des UT.s überläßt Bhilo sich entweder abstrakt-spiritualistischem Allegorisieren, oder er bleibt bei einseitig nationalen Hoffnungen ohne ethische Bertiefung und Berklärung fteben (oben Rr. IV und VI). Dit feinem Logosbegriff ftebt er gang 10 und gar auf griechisch-philosophischem Boden; er hat mit dem johanneischen Logos des NT.s nur eben den Namen gemein. Der philonische Logos ist, gleich dem der Platonister und Stoiker, twesentlich nur λόγ. ἐνδιάθετος, der des NT.s ist wesentlich λόγ. προσορικός; jener ist eine kosmisch-naturalistische Botenz ohne wahrhaft persönlichen Charakter, dieser ist wor allem persönliches Wesen von ethisch-gottbildischer Bedeutung, "der eingeschieden von ethisch-gottbildischer Bedeutung, "der einges 16 borene Sohn vom Bater, voll Gnade und Wahrheit" (Jo 1, 14). Jener steht außer aller Beziehung zu Israels theofratisch-nationalen Hoffnungen und Erwartungen, dieser als fleischgewordener Gottessohn ift der Meffias selbst, der neutestamentliche Bundesmittler, ohne den keine messianische Idee auch nur gedacht, geschweige denn realisiert und jum Heile der Menschheit ausgewirkt werden kann (vgl. schon oben, am Schlusse von Abschn. III). 20 Was das NT. vom Logos lehrt, steht überhaupt in keiner irgendwie nachweisbaren Abhängigkeit von Philos Logosspekulation, sondern läßt sich auf vollkommen befriedigende Weise auch schon direkt aus dem, twas das kanonische AT. vom Schöpferwort und der Weisheit Gottes aussagt (Ps 33, 6; Spr 3, 19; 8, 22 ff.) herleiten, unter Mitherbeiziehung etwa solcher palästinensischer Apokryphen, wie das B. Sirach (c. 24). Auch für 25 die Deutung des in Hor 4, 12 von den Eigenschaften des Gotteswortes als eines zweizung des in Hor 4, 12 von den Eigenschaften des Gotteswortes als eines zweizung des in Kor 4, 12 von den Eigenschaften des Gotteswortes als eines zweizung des in Kor 4, 12 von den Eigenschaften des Gotteswortes als eines zweizung des in Kor 4, 12 von den Eigenschaften des Gotteswortes als eines zweizung des eines eines eines zweizung des eines eines zweizung des eines schneidigen Schwertes Gesagten bedarfs jener Berweisung auf den philon. λόγος τομεύς (s. o. III), welche Clericus, Berthold, Gfrörer, Scheffer, Olshausen u. a. für nötig hielten, in keiner Beise. Die Berührung im bilblichen Ausbruck ift hier eine bloß zufällige; vom hppostatischen Logos Gottes, dem Philo jenes Brädikat τομεύς τῶν συμπάντων erteilte, 30 ist beim Verf. des Hebräerbriefes an jener Stelle überhaupt nicht die Rebe. Bgl. die neueren Kommentatoren (bef. v. Hofmann, Riehm, Lünemann, Delitich), sowie die bereits angeführten Untersuchungen von Referstein, Beinze, Clasen, Soulier, Mall 2c.; auch Schurer S. 557.

Braucht sonach nicht einmal für ben christlichen Logosgebanken, geschweige benn für 35 das durch den fleischgewordenen Logos ausgerichtete Heilswerk Philos Spekulation als geschichtlicher Erklärungsgrund herbeigezogen zu werben, so wird barum die Unnahme einer mehrseitigen Ginwirkung unseres Alexandriners auf die theologische Lehr- und Ausdrucksweise ber älteren Kirchenväter, insbesondere ihre Behandlung ber Schrifteregese, keineswegs hinfällig. Der in diesen formalen Beziehungen von ihm auf die urchristliche Litteratur ge-40 übte Einfluß erscheint als ein ebenso weitgreifender wie nachhaltiger. Wie die Allegoristik Philos schon an Josephus einen gelehrigen Schüler fand (ber ihn beispielsweise in allegorischer Deutung bes mosaischen Stiftegelts auf Die gange Welt, bes Allerheiligften auf ben himmel, der 12 Schaubrote auf die Monate bes Jahrs, des siebenarmigen Leuchters auf die 7 Elemente, des hohenpriesterlichen Linnenkleids auf die Erde 2c. nachahmte; vgl. 45 Siebfried a. a. D., S. 278 ff.) und wie reichliche Spuren seines Einflusses in der späteren jubischen Schriftauslegung, bei ben Targumisten wie in den Midraschim, der Kabbala, den Religionsphilosophen bes Mittelalters nachgewiesen werden können (ebendaß. 291-302; vgl. auch Bernhard Ritter, Philo und die Halacha, 1879): gang so läßt sich philonischer Einfluß in der Phraseologie und dem allegorischen Auslegungsverfahren eines beträcht-50 lichen Teils der urchriftlichen Schriftsteller, zumal aller alexandrinisch gebildeten (wohin in gewissem Sinne auch schon neutestamentliche Autoren wie Baulus, Johannes, der Berfaffer des Hebraerbriefe, gehören), darthun. Go unter ben griechischen Batern, inebefonbere bei Barnabas, Justin, Theophilus von Antiochia, Clemens, Drigenes, Cufebius, unter ben lateinischen hauptsächlich bei Ambrosius und Hieronymus. Bgl. über bies alles 56 Siegfried II, 2, S. 303-599, wo der von Philo ausgegangene Einfluß auf die driftliche Allegoristit die grundlichste Darlegung erfahren bat. Bödler.

**Philo von Karpasia.** — J. A. Fabricius, Bibliotheca Graeca l. V. c. 34 Bd IX. S. 252; Bardenhewer, Patrologie, 2. Aust., Freiburg 1901, S. 276.

Polybius, der phantasievolle Biograph des Epiphanius von Salamis, erzählt in

ber Vita Epiphan. c. 48 f., MSG 41 S. 85 von einem Diakon Philo, welchen bie Schwester bes Honorius und Arcadius nebst mehreren Anderen jum Bischof Epiphanius nach Cypern schiedte, damit er diesen einlade, nach Rom zu kommen, um ihr in ihrer Krankheit durch Gebet und Handaussegung Historiagen. Dies sei geschehen, Philo aber habe seiner Frömmigkeit wegen so gute Aufnahme bei Epiphanius gesunden, daß bihn dieser insolge einer göttlichen Erleuchtung zum Bischo von Karpasia, einer Stadt auf Cypern, gemacht und ihm sogar seine Amtssührung während seiner Anwesenheit in Rom anvertraut habe. Mit biefer Nachricht ist die Notiz des Suidas kombiniert worden: Φίλων Καρπάθιος έγραψεν ὑπόμνημα είς τὸ ζισμα τῶν ζισμάτων, obwohl bie Bezeichnung Καρπάθιος nicht an die cyprische Stadt Karpafia, sondern nur an Κάρ- 10 nados, eine Insel des ägyptischen Meeres zwischen Kreta und Rhodus gelegen, zu benten erlaubt. Un sich ist beibes möglich, entweder daß an beiden Orten verschiedene Personen gemeint sind, ober daß eine Berwechselung ober Berschreibung bes Ortsnamens vorgegangen, in welchem Falle wir bei Polybius die richtige Angabe zu suchen hätten. Für die letztere Annahme ist entscheidend, daß der von Suidas erwähnte Kommentar, der in 16 einer Anzahl von Handschriften erhalten ist, überschriftlich als Φίλωνος ἐπισκόπου τοῦ Καφπασίου ἐφμηνεία εἰς τὰ ἄσματα τῶν ἀσμάτων bezeichnet wird. Demnach ist an der Thatsache, daß es einen Bischof Philo von Karpasia gad und daß dieser den Kommentar zum Hohenlied versatzte, nicht zu zweiseln. Ob freilich das Geschichtchen des Normentar zum Hohenlied versatzte, nicht zu zweiseln. Ob freilich das Geschichtchen des Normentar zum Hohenlied versatzte versatzte fein lessen. Eine Grindenius erwähnt in sainen wo Polybius wahr ift, muß man bahingestellt sein laffen. Spiphanius erwähnt in seinem 20 Briefe an Johann von Jerusalem einen von ihm hochgeachteten Bischof Philo, ber aber, als Epiphanius seinen Brief schrieb (393 oder 394), bereits tot war. Er kann also mit bem Helben bes Polybius nicht identisch sein, wohl aber ist möglich, daß er der historische Bischof von Karpasia ift. Sein Kommentar wurde zuerst herausgegeben von M. A. Giacomelli, EB. von Chalcedon, Rom 1772, ift abgedruckt bei Gallandi Bb IX Ap= 25 pend. S. 713 und MSG XL S. 1 ff. Die lateinische Übersetzung des Kommentars kannte man längst; eigentümlicherweise erscheint er in ihr als ein Werk des Epiphanius. Einen bisher unbekannten Brief Philos an einen palästinensischen Asketen Eukarpius veröffent-lichte A. Papadopulos-Keraineus im ersten Band der Avalenta legogolujurings ora-Gag + (Saud). 30 zvologías, Petersburg 1891, S. 393.

Philopatris. — Einzige Handschrift nach J. Masson (in der Bipontina I p. XCVII) ein Vatic. gr. 88 des 15. oder 16. Jahrh. Außgaben: Der Dialog sindet sich bereits in der editio princeps der Berte Lucians, Florenz 1496; dann in der Aldina von 1503; auß der Aldina von 1522 haben ihn die Juquisitoren zetilgt. Spätere Hauptaußgabe Luciani opp. gr. et lat. ad edit. Tid. Hemsterhusii et Jo. Fr. Reitzii accurate expressa. Biponti 35 1791, IX, 237—267, dazu Noten 500 – 545; Jacobis 1839, III, 609—624; in den neueren kritischen Lucianaußgaben von Frissche und von Sommerbrodt sehlt Philopatris; Sonderaußgabe von Gedner, Jena 1715, und von E. Hose in der Bonner Außgabe des Leo Diaconus (Corp. ser. dist. dvz. XI), 1828, 324—342. Ueberseungen franz. von Berrot, 1687, engl. von Frandlin 1780, deutsch von Wieland 1789, VI, 382—420. Litteratur, sitere, det Fadvicius 40 Hards, Bibl. graeca V, 344; M. Gesner, De aetate et auctore dialogi Lucianei qui Philopatris inscribitur, Zena 1714 (Leipzig 1730, Göttingen 1741, auch ed. Bipont. IX, 559—605); C. G. Relle, Luciani Philopatris rerum Christianarum sub Marco Aurelio et patronus et irrisor in Commentationes theologicae ed. Rosenmüller, Leipzig 1826, I, 2, 215—267; M. Ehemann, Bemertungen über das Alter, Beranlassung und Mhich des Dialogs Philop., Studien der evang. Geistlichteit Mürttembergs hrsg. von Stirm XI, 2, 1839, 47—102; Riebuhr, Ueber das Alter des Dialogs Philop., Rl. Schr. II, 1843, 73—78; Gaß in RG, XI, 603—5, RG2 XI, 649 st., S. Kelmer, Der Dialog Philopatris, Tüb. The Sch, 1864, 48—78, Christentum und Hellenismus 1866, 323—347; H. Refsig. De aetate et auctore Philopatridis dialogi, Koblenz 1868; R. J. Uninger, Absainungszeit und Zwed des pseudolucian. Diasos logs Philopatris, Hyd. Sch., 1895, 165—168; Glepe, Phys 1895, 1285—92; v. Dobschüß in J. s. Kulturgeja. II, 1895, 44—96; E. Rosde, Philopatris, Hyd. Sch., 286–292; v. Dobschüß in J. s. Kulturgeja. II, 1895, 94—96; E. Rosde, Philopatris, Hyd., 2810, 1902, 578 st.

Unter Lucians Werken ist (freilich nur in einer ganz jungen Handschrift) ein Dialog u. b. T. Philopatris erhalten, der früher als Satyre auf das Christentum betrachtet das Ginteresse ber Theologen besonders erregt hat, neuerdings aber auch Gegenstand lebhafter Verhandlungen unter Historikern und Philologen geworden ist.

Der Inhalt ift folgender: Triephon, ein Mann kleinburgerlichen Standes, trifft — ber Ort ist nicht näher bezeichnet — seinen Freund Kritias in höchster Erregung: er muß verhert sein. Driephon will der Sache auf den Grund kommen, um aber nicht selbst dabei verhert zu werden, fordert er von Kritias einen Gid. Daß Kritias als Heibe 5 Zeus nennt, giebt den Unlaß zu einer langen Erörterung, in der Triephon, fürglich durch einen Galilaer mit Glatze und langer Rafe, ber in ben 3. himmel entruckt war, jum Christentum bekehrt, alle von Kritias vorgeschlagenen Gibgötter der Reibe nach wegen der Unfittlichkeit ihrer Mythen ablehnt, um schließlich den Schwur bei dem dreieinigen Gott zu proponieren. Nach furzen Andeutungen über die Lebren des Christentums mit Belegen 10 aus klassischen Dichtern, wobei auch Fragen wie die: ob auch Stythen in die bimmilischen Bücher eingetragen werden könnten (Universalismus des Beile), berührt und menschlich enge Borftellungen von Gott und göttlichen Dingen abgelehnt werden, kommt Kritias endlich zu seiner Erzählung. Er hat bei Einkaufen in ber Stadt einen Haufriedener angetroffen, die sich von alten Männlein mit den sathrischen Namen Charikenos 15 und Chleuocharmos Steuererlaß und Finanzreformen durch einen kunftigen Herrscher, dessen Namen ihnen sogar aus ben Hieroglyphen des Obelisten in der Rennbahn ein vom Bebirge gekommener Mann mit geschorenem Saupte enträtselt haben wollte, prophezeien ließen. Als Kritias bas für hirngespinnste ertlärt, versichert ihm ein Freund, ber Steuereinnehmer Kraton, es sei durchaus wahr: im Monat Mesori (August) werde es sich er-20 füllen. Bum Beweife führt er ihn in ein abgeschloffenes prachtiges Saus ein, zu einem Kreis von Schwarzsehern, die nicht glauben wollen, daß das Bolk zufrieden sei: es stänben große Beränderungen bevor, Unruhen in der Stadt, Niederlagen durch die Feinde. Da reißt Kritias' Geduld: er schilt fie Laterlandsfeinde, die sich von Altweibergeschwäß betören laffen, wird aber bafür von ihnen so angelassen, daß er wie versteinert ift, bis 26 diese Aussprache mit Triephon ihn wieder losmacht. Während beide noch ganz verwundert sind, kommt ein dritter Bekannter hinzu, Kleolaos, mit der Botschaft von großen Siegen der kaiserlichen Heere. So schließt das Gespräck mit dem Ausdruck der Hoffnung, daß bald Babel zerstört, Agypten unterworfen, die Berser unterjocht, die Stytheneinfälle gehemmt sein werden, und mit dem Bekenntnis des Dankes an den unbekannten Gott von 30 Athen, dafür, daß fie Unterthanen eines folchen Reiches fein durfen.

Der Dialog ist weber in ber Anlage noch im einzelnen ein Kunstwert, bas fich ben echten Werten Lucians beigählen ließe. Auch trägt schon die ed. princ. am Ende ben Bermert: ούτος ο λόγος οὐ δοκεί μοι είναι τοῦ Λουκιανοῦ (Alb. I u. a. haben dafür ούτος δ λόγος νοθεύεται των Λουκιανού); Erasmus hat ihn in seiner Übersethung 95 (Bafel 1521) fortgelaffen; Cognatus und Sambucus führen ihn als 1. Stud ber Nothi dialogi auf (Basel 1563). Dennoch hat er immer wieder Verteidiger seiner Echtheit ge-funden, u. a. an Blondell, Bull, Dodwell, Fabricius; sogar nachdem Wieland geurteilt hatte: "Man kann sich schwerlich ärger an Lucian versündigen, als ihn für den Later biese Findlings zu halten", hat sich an Kelle noch ein Verteidiger gefunden. Andere wollten wenigstens die Zeit Trajans sesthalten, oder gingen gar in die apostolische Zeit zurück. Gesner hat dann lange Zeit das allgemeine Urteil bestimmt durch die These, die Rosenis zwischen Christoptum und Geibentum wolse auf die Zeit Ausgang Son prebie Polemik zwischen Christentum und Heibentum weise auf die Zeit Julians. So urteilten u. a. Wieland, Tzichirner, Neander, Schnaase, Plummer, Gaß (RG), Kellner, Alzog, Hergenröter, Krauß. Chemann wollte vielmehr an die Berferkriege unter Balens 45 und die Berschwörung des Theodoros bei Ammian. Marcell. XXIX benten. Die bistorischen Züge des 2. Teils und eine Anspielung auf ein Blutbad auf Kreta in § 9 erinnerten v. Gutschmid an die Zeit des Heraklios; biefen Ansatz suchte Crampe badurch ju stüten, daß er für diese Zeit Spuren von Heibentum in Byzang nachwies (vgl. Hirzel und Garnett). Dagegen hatten schon C. B. Hafe, Niebuhr, Bernhardy (Jahrb. s. wis. 50 Krit. 1832, II, 121 ff.), Gfrörer, an das 10. Jahrh. gedacht, die Zeit des Nikephores Phokas (963—969). Gaß und Nohde traten dem, ihre frühere Meinung ändernd, bei, ebenso Stach, S. Neinach, Krumbacher u. a., während Wessigner und Aninger die Zeit des Nachsolaers Indianes India Nachsolgers Johannes Tzimistes (969-976) glaubten vorziehen zu sollen. Das 10. Jahr-hundert hat jetzt jedenfalls die meisten Stimmen für sich: man sehe Chrift, Gesch, der 55 gr. Litt. 3, 747; Krumbacher, Gefch. ber byz. Litt. 3, 459 f.; G. Schlumberger, Un empereur byzantin au dixième siècle: Nicéphore Phokas, 1890, 743 Å. 3.

Die Ansätze auf vorkonstantinische Zeit sind schon dadurch ausgeschlossen, daß Etiowral erst von Konstantin eingeführt wurden; daß der Dialog nach Andeutungen in § 3 in Konstantinopel spielt; daß Kaiser und Reich als christlich gedacht sind. Berspottung des 60 Christentums liegt dem Verf. ganz fern. Das schließt auch die Zeit Julians aus. Für

bas 7. Jahrhundert hat v. Gutschmid vor allem die Eroberung Kretas durch die Slaven im Jahre 623 geltend gemacht (Rohde weist ähnliche Arabereinfälle für 653, 674, 823/4 nach); 619—629 gehörte Agypten den Persern; 622, 624, 626—8 drang Heralios tief nach Persien hinein vor, 629 brachte er im Triumph das hl. Kreuz heim; bereits 613 hatte ein Sarazeneneinfall stattgefunden, 634 begannen dann die Eroberungszüge der 5 Araber. Dagegen machen Nieduhr u. a. geltend, daß das Blutdad auf Kreta nur als Sieg dristlicher Wassen über Ungläubige zu denken sei: also sei der Rückeroberung Kretas durch Nikephoros Phokas 861 als geschehen, die Rückeroberung des seit 643 den Arabern gehörenden Agyptens als in Aussicht stehend gemeint: Babel bedeute die Hauptsadt der Chalisen, Perser eben die Araber, Skythen die Russen. Die Misstimmung gegen den 10 Kaiser und manches andere paßt ohne Zweisel trefslich auf diese Zeit. Bor allem ist das 10. Jahrhundert eine Periode der Kenaissance, der die Berbindung christlicher Theoslogumena mit klassischen Dickerworten gut ansteht, deren Interesse an Lucianstudien auch

burch mehrere Sandschriften und Imitationen bezeugt ift.

Aber es bleibt eine doppelte Schwierigkeit. Zunächst sind die Zerstreuten Anspielungen 15 auf die äußere Situation nicht so bestimmt, daß sie nicht auch die Deutung auf andere Perioden zuließen, wennschon vieles für die Zeit des Nikephoros Phokas spricht. Sodann sehen sich die für das 10. Jahrhundert eintretenden Gelehrten (mit Ausnahme von S. Neinach) genötigt, die Einheit der Komposition aufzugeben: der ganze erste Teil mit seiner polemischen Erörterung des Götterglaubens ist ihnen nur zur lucianischen Sin= 20 kleidung gehöriges schezhaftes Geplänkel, eine litterarische Posse u. ä. Zwischen dieser und dem rein politisch zu verstehenden 2. Teil soll gar keine innere Einheit bestehen. Demgegenüber hat doch Eranpes Versuch sein gutes Recht, eine solche nachzuweisen durch die Annahme, daß die Bestreitung des Heidentuns akut ist, daß die politische Opposition mit heidnischen Neigungen zusammengeht, daß es eben das Heidentum des Kritias ist, 25 das diesem Patrioten so rasch Einführung in den Geheimbund verschafft. Ob Eranpes Datierung richtig ist oder nicht, jedenfalls kann erst eine solche Erklärung auf allgemeine Zustimmung rechnen, die auch diesem Gesichtspunkt gerecht wird. Ich vermag eine solche auch noch nicht dei S. Keinach zu sinden, der statt wirklicher Heiden denunziert werden so läßt. Ein Bergleich des 1. Teils mit echtlucianischen Borbildern, wie z. B. Philopseudes, zeigt, daß der Versasser über diese wesentlich hinausgeht in der positiven Ausführung christlicher Lehren, ossender über diese wesentlich hinausgeht in der positiven Ausführung christlicher Lehren, ossender über diese wesentlich hinausgeht in der positiven Ausführung christlicher Lehren, ossender über diese wesentlich hinausgeht in der positiven Ausführung christlicher Lehren, ossender über diese wesentlich hinausgeht in der positiven Ausführung driftlicher Lehren, ossender sieden der Leil sieden das Ausgeschapens sich nur auf Kritias Unterzweisung im Christentum (vgl. 17 \*\textitationschapensos) beziehen kann.

Theologisch interessant bleibt an dem Dialog, der von Paul IV. 1559 auf den Index librorum prohibitorum gesett wurde (vgl. Reusch, Index I, 228; Bibl. des litter. Bereins 176, 194. 270. 498) jedenfalls die Art, wie darin christliches Dogma und klassische Dichtung verbunden sind; dann je nach der Auffassung der Beleg für Heidentum in Byzanz zu verhältnismäßig später Zeit oder aber frivole Behandlung christlicher Dinge so auch dei Christen. Schließlich wird die Charakteristik des Paulus immer merkwürdig bleiben, wenn auch nur als Zeugnis für die Benutzung der Theklaakten (s. aeta apost. apoer. ed. Lipsius I, 237, Passio Theclae ed. von Gebhardt, p. LXXXVII).

von Dobichüt.

45

## Philoponns f. d. A. Johannes Philoponus Bd IX S. 310.

**Bhilostorgius**, gest. nach 424. — Ausgaben: Die Excerpte des Photius sind zuerst von J. Gothosredus (Gens 1643) herausgegeben worden. Die Ausgabe von Valesius (Paris 1673) hat die editio princeps überholt und verdrängt; sie ist oft wiederholt worden (Franksurt 1679. Amsterdam 1695. Cambridge 1720 [besorgt von B. Reading; diese Ausgabe nachsgedruckt Turin 1748 und MPG 65, Col. 459 sqq.]). Neue Fragmente sand P. Batissol, 50 (Fragmente d. Kirchengesch. d. Philost. ROS III [1889] S. 252 ff.), der auch eine neue Aussgabe in Aussicht gestellt, aber bisher noch nicht ediert hat. Bgl. von ihm noch die Dissertion Quaestiones Philostorgianae (Paris 1891) und die Aussachen Verriberlief. d. Kirchengesch. d. Philostorg. ROS IV (1890), S. 134 ff.; Un historien anonyme arien du IV. siècle ebenda IX (1895), S. 57 ff. Ferner J. R. Nömus, Ein Beitrag z. Resonstruktion d. Kirchengesch. d. Philostory. Rosant. Zeitschr. IV, S. 30 ff.; L. Zeep, Beiträge z. Quellentunde d. Orients im Altertum (Rh. Ruseum 52 [1897] S. 213 ff.; Zur lleberlieserung d. Philostory. Tu, RFII, 3 (Leipzig 1899). — Aus der älteren Litteratur ist die Analyse von Ceillier, Hist. des aut. ecclés. XIII, p. 659 ss. zu erwähnen; serner Fabricius-Harles, Bibl. Graeca VII, p. 509 sqq.

(abgebruckt bei MG 65, Col. 455 sqq.). Anderes s. bei R. Chevalier, Repertoire des sources histor. du moyen âge p. 1788. Bgl. die Litteratur über die Gesch, des Arianismus in Bb II, S. 6, 29 ff.

Philostorgius war um 364 in Borissus in Kappadozien als Sohn des streng arianisch 5 gefinnten Karterius geboren. Alls eifriger Anwalt ber Arianer ift benn auch Philostorgius aufgetreten und hat seine Feber in den Dienst der Bartei gestellt. Zwanzigjabrig begab er sich nach Konstantinopel, um dort zu studieren. Unterwegs traf er mit Euromius jufammen, beffen Werte er ftubierte. Über fein weiteres Leben ift nichts befannt. Nach 425 ist er gestorben. Das Werk, das seinen Namen bekannt gemacht hat, war eine 10 Kirchengeschichte (Εκκλησιαστική Ιστορία) in 12 Buchern, verfaßt von dem Standpunkte des Arianismus aus und zu dem Zweck, seine Partei zu rechtfertigen. Leider ist das für die Geschichte des Arianismus wichtige Werk verloren gegangen und für seine Kenntnis find wir auf die tummerlichen und nur in dem Bericht über das Thatsächliche zuverläffigen Excerpte des Photius (nicht der Bibliotheca einverleibt, sondern separat überliefert) und 15 sonstiger Benutzer angewiesen. Da eine wissenschaftlich brauchbare Ausgabe, die alle Fragmente sammelte, noch fehlt, ift im einzelnen bas meifte über die Quellen ber Darftellung zweifelhaft. Daß Philostorgius die Schriften bes Aëtius und Eunomius benutzt und arianische Schriftstude (wie die Acta Luciani martyris, Gesta Theophili Indi u. a.) herangezogen hat, ift sicher. (Lgl. Photius, Bibl. c. 40 p. 8b, 14 sqq. Better.) Auch die Benutzung ber Kirchengeschichte bes Guseb läßt sich erweisen. Fraglich ift die von Zeep angenommene Benutung des Sofrates, Sozomenus und Theodoret. Die Darftellung begann mit dem Streit zwischen Alexander und Arius und war bis auf Balentinian III. fortgeführt (Photius l. c. p. 8<sup>b</sup>, 48 sqq.). Potius nennt (Bibl., cod. 40) die Schrift ein έγκωμον τῶν αίσετικῶν und findet sie ungerecht gegen die Orthodoren, für die der 25 Verfasser nur Tadel und Anklagen habe. Den Stil lobt er als blühend, poetisch, einbruckevoll, die Darstellung als angenehm zu lefen; nur zuweilen verfalle er in Bombast. Parteilichteit in der Schilderung der Personen muß man bei einem Historiter erwarten, ber sich als Geschichtsschreiber einer Partei weiß, und beffen Absicht es ift, seine Befinnungsgenoffen historisch zu rechtfertigen. Go ift, was er über die Urfachen bes Streites, 30 über ben Berlauf ber nicanischen Synobe, über Athanafius und andere Führer ber Gegenpartei berichtet, ftark gefärbt, und Philostorgius verteilt Licht und Schatten genau entgegengefett, ber Gegenpartei nur Schatten, ben Arianern nur Licht zumeffend. Er scheut fich nicht, auch solche Greuel, wie die Ermordung der Hppatia in Alexandria, lediglich von feinem Parteiftandpunkte aus zu betrachten und dogmatische Borniertheit zu sittlicher Ber-35 worfenheit zu stempeln. Demgegenüber werden die häupter der Anomöer in den himmel gehoben, vor allem Eunomius, vor deffen tonsequenter Gedankenschärfe er die größte Achtung bezeugte. In allem aber ist er bemuht, die arianische Theologie als die altere und barum historisch allein beglaubigte zu erweisen. Da muffen selbst die Inder herhalten, die von dem Apostel Bartholomaus und dann von einem Missionar Theophilus schon 40 vor Alters dieselbe Lehre empfangen hätten (II, 6). Go verdient Philostorgius als hiftorifer wenig Vertrauen, wo es fich um die Beurteilung ber Personen und Verhältniffe handelt. Dagegen ift der Verluft seines Werkes zu bedauern, weil es zahlreiche Thatsachen enthielt, die er teils aus der von ihm benutten Litteratur teils aus eigener Erfahrung fannte; namentlich was er als Zeitgenoffe miterlebt hatte, die Ereigniffe etwa von 45 395 an, werden von ihm, wenn auch in seiner Beleuchtung, doch wesentlich anders und nicht selten wohl auch richtiger geschildert worden sein, als von seinen Gegnern. Wenn ihm auch als History of the deeline and fall of the Rom. imp. c. 21), die Leidenschaftelosigfeit, Borurteilelosigfeit und bas aus allen Duellen geschöpfte historische Wissen fehlte, so ersetzte er es durch die Kraft seiner 50 Uberzeugung und den Kampfesmut, mit dem er seine Sache versocht. Er wollte auch nicht so sehr belehren als gewinnen. Und so viel darf man trot des ungenügenden Materiales, das zur Beurteilung seiner Persönlichkeit, seiner Eigenart und seiner Arbeit zur Berfügung steht, doch sagen, daß wir die Entwickelung des Arianismus und auch die seiner Begner beffer verstünden und richtiger ju schilbern vermöchten, wenn wir biefe 55 Schrift eines Parteimannes noch befäßen.

Das Werk ist noch im Mittelalter gelesen und benutt worden. Photius' Excerpte sind bereits erwähnt worden; Suidas hat es für sein Lexikon ausgeschrieben; Niketas Akominatus hat es noch besessen und gelegentlich eitiert, und auch Nicephorus scheint es gekannt zu haben. Wie Batissol nachwies (MDS 3, 1889, S. 252 ff.), sind Fragmente so in der Vita Artemii des Johannes von Rhodus erhalten. Bielleicht ließe sich durch eine

genauere Erforschung ber Litenlitteratur bes Mittelalters bies Material noch vermehren. Was zunächst not thut, ist freilich vor allem eine kritische Ausgabe der Fragmente, die Ermin Breufchen. bis jest bekannt sind.

Bhilogenianische Bibelübersetung f. d. A. Bibelübersetungen Bb III S. 176, 50 ff.

**Philozenus** (Xenaia, Azenaja), Bifchof von Hierapolis (Mabbug), geft. nach 5 Das Leben des Bh. ift mit ben fogen. monophpfitifchen Streitigkeiten fo eng verflochten, daß für bas Berftandnis bes Folgenden eine allgemeine Renntnis biefer Streitigleiten vorausgefest werben muß. Man vgl. ben Urt. Monophysiten im 13. Banbe, bef. G. 385 ff., und die vor dem Art. angeführte Litteratur. Als Quellen kommen im besonderen außer den eigenen Schristen des Ph. (s. darüber unten) in Betracht: Avon sprischen Autoren 1. die 10 kurze Lebensbeschreibung eines Annonhmus in Cod. Syr. 155, aus der Assenat, Bibl. Orient. rurge Levensbeschreidung eines Andnimus in Coa. Syr. 1553, aus der Assendin, Bidl. Orient.
2 p. 10. 13. 17. 20 einige Notizen entnahm und die jest im Anhang bei Baschalde (s. u.) vollständig abgedruckt ist (im Folgenden = Anon.); 2. der Brief des Indes Simon von Beth-Arscham in der Bidl. Or. 1, 346—358; 3. Notizen im Chron. Edess., in der Hist. Misc., bei Ios. Styl., Jakob von Edessa (Bidl. Orient. 1, 475) und Bar Hebrauß (ed. Lann) und Abbe- 16 loos). B. Notizen bei nichtsprischen Geschichtsschreibern und Chronisten, nämlich bei Theod. Lect., Evagr., Theoph., Tederens, Vict. Tunn. (zu den abgestützt zitterten Autoren vost. die Erläuterungen Bb XIII, 373). Aus der Litteratur sind von älteren Werten Assendani und Le Quien zu beachten, von neueren: The Discourses of Philoxenus, Bishop of Mabbogh, A.D. 485—519, edited from syriac manuscripts of the sixth and seventh centuries in the 20 British Museum, with an english translation, by E. A. Wallis Budge, 2 Vol. (sprift) und englisch; vor dem 2. Bande ausführliche Ginleitung), London 1894; Three letters of Philoxenus, Bishof of Mabbogh (485-519): being the letter to the monks, the first letter to the monks of Beth-Gaugal, and the letter to Emperor Zeno, ed. from. syriac MSS in the Vatican Library, with an english translation, an introduction to the life, works and doctrines of Ph., a theological glossary and an appendix of bible quotations, by Arthur Adolphe Vaschalde, Rom 1902 (Dottordissertation ber tath. Univ. in Bashington). Ausserbem: B. Bright, History S. 72—76 und Catalogue (s. Bd XIII, 374, 58 ff.), sowie R. Duval, Histoire politique, religieuse et littéraire d'Édesse, Par. 1892, und La littérature syriaque, 2. Ausl., Paris 1900; Erwand Ter-Minassians, Die armenische Kirche in ihren Beziehungen so zu den sprischen Kirche zu den sprische Als Dissertation erschien gesondert: "Die-Beziehungen ver arm. Kirche zu den sprischen bis zum Ende des G. Jahrb.") sonnte nicht mehr benutt werden. Den Kassus unten 368, 39 ff. hat der Herr Bers. beizusteuern die Güte gehabt.

1. Leb en. Das Jugendleben des Philogenus liegt völlig im Dunkeln. Nach Anon. war er in Tahal, einem kleinen Orte in der persischen Landschaft Beth-Garmai so zwischen Tigris und dem Gedirge von Kurdistan), gedoren. Sein ursprünglicher Name Kenaja (Azenaja; sprisch nach dem griechischen Sévos) zeugt für sprische, nicht persische schannt. Daß er Stlave und nicht getaust gewesen sei, ist bloses Geschwäh, das Theod. Lect. (a. a. D.) Vatican Library, with an english translation, an introduction to the life, works and doc- 25

Sklave und nicht getauft gewesen sei, ist blokes Geschwät, das Theod. Lect. (a. a. D.) und seine Ausschreiber (Theoph. 134, 1) mit Behagen nachbeten; die sprischen Quellen 40 wissen nichts davon, und daß Xenaja getauft gewesen, versichert er selbst (Epist. Zen. Bafc. 125f.). Die Geburtszeit tann in weiten Grenzen aus der Thatsache erschlossen werben, daß Renaja, als 3bas Bifchof von Ebeffa war (435-457), dort ftubierte. Sie burfte bemnach in das zweite Viertel bes 5. Jahrhunderts (nicht ins dritte, so Budge XVII) fallen. In Edessa gehörte er mit seinem Bruder Addai (Bibl. Orient. 1, 353) 45 zu den Gegnern des Ibas und that fich frühzeitig als Bekampfer des Neftorianismus und der von ihm für Restorianer gehaltenen Anhänger des Chalcedonensischen Bekennt-nisses (B. O. 2, 15) hervor. In Antiochien, wohin er sich nach Verlassen der Schule von Edessa, begeben hatte (ob direkt? s. Laschalbe 10), brachte ihn seine lebhaste Parteinahme für Zenos Henotikon (f. Bb XIII, 380, 60 ff.) in Konflikt mit bem Batriarchen so Kalandion (481 2-485), ber ihn als Storenfried hinauswies (Theod. Lect. 216, danach Theoph. 134, 16). Er tehrte bald jurud: Betrus Fullo (jum brittenmale Patriarch 485-488) weihte ihn schon 485 zum Metropoliten von Hierapolis (Mabbug; nicht 488, wie Anon. Bibl. Orient. 2, 13 will [vgl. bagegen 2, 12]). Bei dieser Gelegenheit soll er ben Namen Philogenus erhalten haben (Theoph. 134, 17). Auf Befehl Kaiser Zenos 55 sandte er, den man anscheinend des Eutychianismus verdächtigt hatte, sein Bekenntnis ein (vgl. Schluß des Brieses an Zeno). In den nächsten 13 Jahren begegnet uns sein Name nirgends. Budge (p. XXI) mag Recht haben mit der Bemerkung, daß wahrscheinlich in biese Zeit die Abfassung eines großen Teils der Schriften fällt, die seinen Namen so be-rühmt gemacht haben (j. u.). Mai 498 twar er in Edessa. Ein frommer Berichterstatter (Jos. 60 Styl. p. 21) hat sich damals an ihm geärgert, weil er dem in Karnevalstaumel verfunkenen Bolk nur einen Tag lang Buße predigte, während man gerade von ihm mehr erwartet hatte. Mit dem Amtsantritt Flavians (498), der zwar dem Henrolikon aus politischer Klugheit zustimmte, im Herzen aber synoditisch gesinnt war (Bd XIII, 385, 17 fl.), scheint auch Philozenus sich wieder reger am öffentlichen Leben beteiligt zu haben. Er wurde der eigentliche Sprecher der monophysitischen Partei. Zweimal war er in Konstantinopel (Ep. ad. monach. Senun. Bibl. Or. 2, 15; die Notiz des Vict. Tunn., daß Anastasius 499 eine Synode in Konstantinopel unter dem Borsit von Flavian und Philozenus abgehalten habe, ist unbrauchdar). Nach Beendigung des Perserkrieges (506) hat Anastasius ihn zu sich befohlen: Zevatav τον μανιγαιόφορονα ήναγεν Avaστάσιος 10 els το Βυζάντιον, τον και Φιλόξενον, ως δμόφορονα, sagt Theophanes (150, 4) mit dissigem Bortspiel. Nun beginnen die kurzen Jahre politischen Glanzes, über die Bd XIII, 385, 28 fl. bereits berichtet worden ist: auf einer Synode zu Antiochien (508/509) wird Flavian gezwungen, ein den dyophysitischen Lehren widersprechendes Bekenntnis zu sormulieren; zu Sidon (511/12) lehnt er allerdings die Jumutung ab, das Chalcedonense du verdammen, thut es aber bald nachher unter mönchischem Hochtung dennoch, ohne vor der Verdammen, thut es aber bald nachher unter mönchischem Hochtung dennoch, ohne vor der Verdammen, thut es aber bald nachher unter mönchischem Hochtung dennoch, ohne vor der Verdammen stewahrt zu bleiben. Philozenus is bei alledem der treibende Geist, dis Severus als Nachfolger Flavians die Führung übernimmt. Auf der Synode von Tyrus (513 oder 515, s. Bd XIII, 386, 49 fl.) siegt die monophysitische Abeologie. Wenige Jahre darauf erfolgt der Rückschans. Er wurde (518 oder 519) zuerst nach Philippopolis in Thrazien verbannt. 522 war er noch dier (vgl. Epist. ad mon. Senun. B. O. 2, 18). Dann ward er nach Gangra in Baphlagonien verschiet und sist dier, vieileicht 523, eines gewaltsamen Todes gestorden. Die Quellen (Anon., Hist. Misc. 8, 5 p. 158, 17 fl., Bar. Hebr. 196)

2. Schriften. Philorenus gilt für einen ber hervorragenoften sprischen Schriftsteller. Assemani, der für den Häretiker als solchen nichts übrig hat, muß doch zugestehen: soripsit syriace, si quis alius, elegantissime (B. O. 2, 20). Neuere Oriens 20 taliften, wie Wright, Guidi (f. u. S. 369, 18), Budge, Duval und Vaschalde bestätigen dies Urteil. Das Lob beschränkt fich aber nicht auf die formale Seite feiner Schriftstellerei, fondern wird ausdrücklich den geistigen Fähigkeiten des Mannes überhaupt gezolkt. In der That zeigen ihn die gedruckten Schriften als einen Mann von großer Energie des Denkens, von starkem Bollen und warmem Herzen. Den streitsüchtigen Krakehler, als den die Gegner ihn hinstellen möchten, wird man in seinen Schriften nicht wiedererkennen, wohl aber den geistlichen Berater und Seelsorger, der als solcher weithin besonders in den Klöstern sich mit Recht eines großen Ruses erfreute. Jakob von Edessa (j. BV VIII S. 551) rechnet ihn zu den vier großen sprischen Krichenlehrern, neben Ephräm, Jakob von Sarva und Isaak von Antiochien. von Sarug und Isaat von Antiochien. Als ein großer Rirchenlehrer hat Philorenus 40 auch bei den Armeniern gegolten. Der armenische Katholitus Cahat (Ende bes 7. Anfang bes 8. Jahrhunderts) citiert in seiner Schrift: "Wider die Zweinaturenlehrer" die Schriften bes Philogenus neben benen von Frenäus, Athanasius, Cyrill, Epiphanius, Proflus, Joh. von Jerusalem 2c. Ebenso citiert seine Schriften einer ber bedeutenosten armenischen Gelehrten bes 11. Jahrhunderts, Anania von Sanahin, in seiner "Widerlegung der 45 Zweinaturenlehrer". Bar Salibi bezeugt ausdrücklich, daß Philogenus' Lehre in Armenica gebilligt wurde (BO. II S. 168 f.). In den handschriftenschätzen zu Paris, Rom und Orford, vornehmlich aber im Britischen Museum in London finden sich zahlreiche Schriften des Philogenus, von denen bisher nur verhältnismäßig wenige gedruckt sind. Abgesehen von der Bibelübersetzung (f. Bo III, 176, 50 ff.), die Philogenus als Bischof übrigens onur veranlaßt, nicht selbst angesertigt hat, und einem nur bruchstückveise erhaltenen Kommentar zu den Evangelien (dessen Veröffentlichung Baumstark, Oriens christianus, 2, 1902, 387 als wünschenswert bezeichnet), handelt es sich um dogmatische Abhand-lungen, Briefe, Reden, Glaubensbekenntnisse, Liturgika. Eine vollständige Liste aller zur Zeit bekannten Schriften (80 Nummern) bei Budge p. XLVIII—LXV (vgl. auch Bibl. 55 Orient. 2, 23-46 und Baschalde 24 Note 1). Gebruckt sind die folgenden: 1. 13 Reben über das driftliche Leben (f. o. S. 367, 19): "Wie der Mensch jum Junger Christi wird und nach welchen Geboten er wandeln soll, bis er anlangt bei der geistlichen Liebe, aus ber die Vollkommenheit stammt und in ber wir Rinder ber Uhnlichkeit Christi werden, wie ber Apostel sagt" (Uberschrift). Auf eine einleitende Rede folgen Erörterungen über co Glauben, Einfalt, Gottesfurcht, Armut, Bauchesluft, Enthaltsamkeit, Sinnenluft. Diefe

Predigten mögen ihrer Art nach mit den Unterweisungen des Aphraates verglichen werden (j. darüber Bd I, 611, 46ff.), die aber nicht etwa als Vorbild gedient haben und benen fie an Straffheit und Eindringlichkeit überlegen sein durften. 2. Dogmatische Abhand-lungen und Bekenntnisse und zwar a) Wie man antworten soll, wenn man nach seinem Glauben gefragt wird (Budge XXXI [engl.] und XCVI [fyr.]); b) Berdammung des 5 Bekenntnisses von Chalcedon in zehn Sätzen (XXXIII und XCVIII); c) Zehn Sätze wider die, so unseren Herrn zerteilen (XXXVI und C); d) Zwölf Kapitel wider die, so zwei Raturen und eine Person in Christo behaupten (CIV, nur spr.); e) Wider die Restorianer (XXXVII [Auszug] und CXX); f) Wider Restorias (XXXIX [Auszug] und CXXIII); g) über die Ketzereien Manis, Marcions, des Euthches u. A. (XLV und scandlisse) der Abhandlung De und ex trinitate incarnato et passo giebt Assendis. B. O. 2, 27 ff. Auszüge; edd. 33 f. aus einer weiteren professio sied. 3. Briese dogmatischen Inhalts: a) an Abraham und Drestes, Priester in Edessa, über den Pantheismus des Stephan Bar Sudaili, verwuntlich zwischen 509 und 512 (hrsg. don Frothingham, Stephen Bar Sudaili, Leyden 1886, 28—48, spr. und engl.); 15 do an die Mönche von Teleda (jeht Telladi zwischen Antiochien und Aleppo) über verzschieden Fragen, geschrieben aus der Verbannung, wahrscheinlich zwischen 519 und 521 Glauben gefragt wird (Budge XXXI [engl.] und XCVI [fpr.]); b) Berdammung bes 5 b) an die Monche von Teleda (jest Tellad zwischen Antiochien und Alepho) über verschiedene Fragen, geschrieben aus der Verbannung, wahrscheinlich zwischen 519 und 521 (hrsg. von J. Guidi, La lettera di Filosseno ai monaci di Telle Addä in den Abshandlungen der Reale Accademia dei Lincei, Philol.-histor. Klasse, Ser. III, Bd XII, 446—506, Rom 1886, nur spr.); e) an die Mönche, Jirkulationsschreiben ohne nähere Adresse, 20 Datum undestimmbar, vielleicht zwischen 499 und 513 (hrsg. von Baschalde a. a. D. 93 [engl.] und 127 [spr.]); d) an die Mönche von Beth-Gaugal (bei Amida), geschrieben vor 491 (Basch. 105 und 146); e) an Kaiser Zeno, geschrieben nach der Erhebung zum Bischof (Basch. 118 und 163). Aus dem Briefe an die Mönche von Senun Auszüge in B. O. 2, 15. 18. 38 ss. Der dem Ph. zugeschriebene Brief an Abu-Nasir, Ohnasien 25 au Hira (brsg. von Martin. Syro-Chaldziae institutiones. Par. 1873. 71—78: zu Hira (hreg. von Martin, Syro-Chaldaicae institutiones, Par. 1873, 71—78; Auszug bei Vaschalbe 30 ff.), ist allem Anscheine nach unecht, da er grobe Verstöße gegen Chronologie und Geschichte enthält, die man Ph. faum zutrauen fann. 3. Zwei Anaphoren bei Renaudot, Liturgiarum Orientalium collectio, 2, Par. 1715, 370 (nur

3. Chriftologie. Um die Chriftologie des Ph. richtig zu würdigen, darf man nicht von der Einzelheit ausgehen, die freilich in den Darstellungen immer die Hauptrolle spielt, wenn sie nicht gar allein erwähnt wirb, seinem Aphthartodoketismus. Bielmehr gilt es vor allem festzustellen, daß Ph. seine eigentliche Lebensarbeit burchaus in den Dienst der Sache gestellt hat, für die auch Severus eintrat, mit dem er Schulter 35 an Schulter focht. Wie Bo XIII, 398, so ff. ausgeführt worden ist und hier als bekannt vorausgesetzt wird, haben sich diejenigen Monophysiten, als deren bedeutenosten Repräfentanten man Severus, und neben ihm Philogenus, bezeichnen muß, ftets energisch gegen den Borwurf des Eutychianismus und Apollinarismus getvehrt. Man kann fagen, daß ber Gegensatz gegen Eutyches dem Ph. genau so am Herzen liegt wie der gegen 40 Restorius, dessen hier als eines selbstwerständlichen besonders zu gedenken keine Beran-Restortus, bessen hier als eines selbstverstandlichen besonders zu gedenken keine Veranslassung ist. Es ist freilich der Wunsch, sich dem Kaiser gegenüber von falschem Verdacht zu reinigen, was ihm im Briese an Zeno die Feder führt. Aber er stellt die Dinge darum nicht anders dar, als sie sind, wenn er hier und anderswo solchen Nachdruck darauf legt, daß es ihm nicht nur um die ἐνασοχωσος, sondern um die ἐνανθοώπησις 45 zu thun sei (Vasch. 118 vgl. 91). "Er, der da vollkommener Gott ist, nahm Fleisch an und wurde wahrer Mensch aus der Jungfrau", heißt es im Brief an die Mönche (Vasch. 97), und ebenda: "Das Wort ward nicht etwa nur Fleisch in der Jungfrau und nicht aus ihr, sondern es wurde wirklich Mensch in ihr und aus ihr". Während die Rolemik gegen Restorius allmählich ihr aktuelles Interesse versor blieb das Restoren. so die Bolemit gegen Nestorius allmählich ihr attuelles Interesse verlor, blieb das Bestreben, so die eigene Lehre vor der anscheinend so nahe liegenden Konsequenz des Doketismus zu bewahren, bauernd lebendig. Ja, es kommt in einem ber spätesten und wichtigsten Do-kumente, bem Brief an die Mönche von Teleba, beutlicher noch als früher jum Ausbruck. kumente, dem Brief an die Monche von Leteda, deutlicher noch als früher zum Ausbruu. "Ich habe," heißt es hier (Guidi fol. 19a col. 2, 3. 10—19b, 1, 3. 4; die Überssehung verdanke ich der Freundlichkeit meines Herrn Kollegen Schwally), "nie behauptet, 55 noch denke ich daran, jemals zu behaupten, daß diese Dinge, nämlich (Mensch)werdung, Geburt, Leiden, auch Tod mit allen menschlichen Handlungen, die dazwischen liegen, nach göttlicher Borsehung sich als trügerischer Schein abspielten, sondern (ich sage), daß alles in Wirklichkeit und Wahrheit stattsand, wie es dei Gott sein muß. Nicht so, wie die Engel erschienen, ward Gott in der Welt sichtbar; nicht wie die Engel aßen und tranken so

im Sause Abrahams und im Sause Lots, ag und trank Gott in der Welt. Jenes fand nur jum Scheine statt, dies in leibhaftiger Wirklichkeit". Während aber hier alles Ge-wicht auf "Wahrheit" und "Wirklichkeit" fällt, heißt es unmittelbar vorher, nachdem die menschlichen Mängel, wie Hunger, Durft und Mübigkeit, aufgezählt sind, die auch Gott auf sich genommen habe (fol. 19a col. 1 s. f. — col. 2, 9): "Richt so wie vom Menschen wurden diese oben erwähnten Dinge von Gott vollzogen. Denn beim Menschen sie seiner Natur nach statt, bei Gott aber durch seinen wunderbaren Ratschluß (olxovoma, vgl. Bb IX, 608, 42ff.) übernatürlich." Und an einer früheren Stelle (fol. 11 b, col. 1, 3. 29 — col. 2, 29): "Daher ist er (soil. Christus) natürlicherweise auch über bem 10 Tode, indem seine Fleischwerdung in heiliger Weise, ohne Beiwohnung und sündige Lust und Tod, geschah. Da nichts hiervon in ihm ist, so war auch sein Kampf nicht sein eigener ober um seiner selbst willen. Das gilt auch hinsichtlich aller übrigen Schwachheiten, die er an seiner Berson vollzogen hat. Bielmehr hat er sie mit seinem Willen (b. h. absichtlich) in seiner Berson für uns vollführt. Denn ware er ihnen natürlicher-15 weise unterworfen gewesen, so waren fie von ihm mit Notwendigkeit zu vollziehen gewesen wie von jedem Menschen und baber wurde auch sein Sieg über fie ihm (felbst) gegolten haben und nicht uns. Mit seinem Willen also hat er sich allem unterworfen (war er unterworfen?), weber aus Uppigkeit noch aus Mangel, weber aus Zwang noch aus finnlicher Luft, nicht wie einer, ber von Natur Leiben und Tob ausgesetzt, sondern ber 20 von Natur über alles erhaben ift." Diese Worte beweisen, daß man ein Recht hat, wie es Bb IX, 608, 31 ff. geschehen ist, Ph. im letten Stadium seiner Entwickelung in die Nähe Julians von Halitarnaß zu rücken: denn die dort nach dem Reserat des Dionysius Bar Salibi (bei Assem. B. O. 2, 168) aus einer nicht näher bezeichneten Schrift des Ph. wiedergegebenen Sätze, die zu vergleichen sind, enthalten die gleiche Argumentation.

25 Dagegen muß es fraglich bleiben, ob Ph. in dem Streit zwischen Severus und Julian überhaupt hat Partei ergreisen wollen. Dieser Streit entbrannte ja erst, als Ph. in Thrazien in der Berbannung saß. Allerdings schreibt Severus (Hist. Misc. 9, 13 p. 186, 30) ausdrücklich, Julian habe "das von ihm versaßte Buch" "nicht nur in der großen Stadt Alexandrien herausgegeben, sondern überall hin versandt". Möglich also, 30 das auch Alle as erholten hatte in dessen (Früheren) Schriften Severus (vol. 2018). 30 daß auch Ph. es erhalten hatte, in bessen (früheren) Schriften Severus (vgl. p. 187, 5) "nichts Thorichtes" gefunden haben will. Der Brief an die Monche von Teleda und jener Baffus unbezeichneter Serkunft scheinen jedenfalls die einzigen Dokumente zu sein, in benen ber Streit Wiberhall findet. Einen Widerspruch gegen die oben wiedergegebenen Sate, wonach Ab. die Realität der menschlichen Bedürfniffe des auf Erden wandelnden Gotteswortes nicht 85 geleugnet hat, durften sie nicht enthalten. Der Begriff der "Realität" bat bei diefen Theologen stets etwas Schillerndes, und wem der Streit zwischen Rabbertus und Ratramnus über veritas und figura im Abendmahl gegenwärtig ist, der darf sich darüber nicht wundern.

Phöbadius, Bischof von Agen (Aginnum, vgl. Auson., epist. 25, 79) 40 a. b. Garoune, geft. nach 392. — Hauptwert: L. contra Arianos, MSL XX 13—30 (nach Gallandi t. V); ed. princ. von Th. Beza 1570 (über diese und andere Ausgaben vgl. Schoenemann, Bibl. hist-lit. Patrum lat. I, 1792, p. 309—312. J. Dräsete, ZwTh 1890, S. 78—98, und dessendig 1732), VI, 427 f. Gallia christiana II (1720), col. 895—897. 45 Hist. lit. de la France I (1733), 2, p. 266—281. Gallandi (MSL col. 9—14); Kattenbusch, Das apost. Symbol, I, S. 171—173.

In Gallien hatte man in Abwesenheit des Hilarius die zweite sirmische Formel (Bd II 33 f.; Text bei Hahn, Bibl. der Symbole, 1897, S. 199—201) Oftern 358 abgewiesen (Bd II 34, 4; VIII 61, 40). Sie wurde von dem südgallischen Bischof Ph. 50 (über die Namensabwandlungen Foegadius, Fitadius u. a. s. Dräsete, 3mTh S. 79f.) in seinem 1. contra Arianos mit den Mitteln abendländischer Orthodoxie (vgl. Bd VIII 59, 30 ff.; 379, 21) geschickt und nachdrücklich bekampft. Wenn nicht die Wende des Jahres 357:58 (Gams, Die KG Spaniens, S. 250. 232), ist das Jahr 358 (Bb VIII 380, 51) als Zeit der Entstehung des Buches anzunehmen. Es ist mit Erregung und gelegentlichen 55 ironischen Anwandlungen, aus flarer Position heraus und in schöner, fraftvoller Sprache geschrieben. Der Gedankengang ber gegnerischen Formel wird bei ber Widerlegung im gangen eingehalten, die springenden Bunkte zuvor (c. 2) herausgestellt und im weiteren Berlauf burch Berucksichtigung auch sonstiger gegnerischer Argumente abgethan. Sauptgebanke: Wenn Chriftus nicht Gott, ist er kein wirklicher Sohn. Gewiß ist bie orthobore Er-

regung in Gallien durch diese Schrift wesentlich verstärkt worden. Hieronhmus (v. i. 108; hiernach Freculf, chron. II 5, 3) scheint sie zu kennen, hat aber andere opuscula bes Bh. nicht felbst gelesen. — Die Mauriner haben die Beweisführung angetreten (Hist. lit., p. 273 ff.), daß eine andere turze Schrift, unter ben Werken verschiedener Kirchenväter erhalten (Barbenhewer, Patrologie, S. 387 vgl. 573) und schon zu Anfang bes 5 16. Jahrhunderts durch Sonderdrucke bekannt geworden, "de fide orthodoxa contra Arianos alias de filii divinitate et consubstantialitate tractatus" (MSL col. 31—50), mitsamt einem in der Überlieferung meist damit verbundenen und innerlich fragelos zugehörigen Glaubensbekenntnis (col. 49 f.; Hahn, Bibl. S. 258—260, vgl. die Nachricht S. 258 f. A. 30, und den Auszug S. 69 f., sowie die Reproduktion eines ähn= 10 lich sautenden Bekenntnisses unter dem Namen des Damasus S. 275 f.) der Hand des Reproduktions eines and des Experimental des Damasus S. 275 f.) der Hand des Reproduktions eines Schenders und des Reproduktions der Reproduktion eines Schenders und des Reproduktions Ph. entstamme, und bamit bei ben meisten (3. B. auch R. Travers Smith im DehrB II s. v. Foegadius) Anklang gefunden, während Quesnel zuvor (vgl. Bardenhewer 2. Aufl. S. 365) bie beiben Stude bem Parteigänger Lucifers, Gregor von Elvira 2. Aufl. S. 365) die betoen Stude dem Parteiganger Lucifers, Gregor von Elvita (Granada), zuwies; Gwatkin, Studies of Arianism, p. 206 n. 1 betont, daß in dem 15 Traktat, wie dei Lucifer, die gleichwesentliche Gottheit des Geistes bestimmt behauptet werde. Jedenfalls stellt der Traktat, an dessen Ansange das nicänische Symbol steht (Hahn, Bibl. S. 162 A. 16), einen Fortschritt auf dem Wege der dogmengeschichtlichen Entwickelung gegenüber der älteren Streitschrift dar. Wiewohl sich mancherlei Anklänge in Stil und Zusammensezung zwischen den beiden Hauptschriften sinden (weitere wichtige 20 Berührungspunkte bei Gollland ed. 12) ist die Spracke dier doch nichterner und schon Berührungspunkte bei Gallandi col. 12), ist die Sprache hier doch nückterner, und schon aus dem Grunde unwahrscheinlich, daß das Buch bald nach dem Konzil von Rimini (359, vgl. Bd II 35 ff., dessen Beschlüsse das sogen. Gelasianische Detret vor den apofrophen Buchern verurteilte) verfaßt wurde. (Weist nicht die Thatsache, daß das Buch unter den Werken des Bigilius von Tapsus sich hinter den Akten der Synode zu Aqui= 25 leja vom Jahre 381 befindet, hinter biefes Jahr?) Ph. hat an jenem Konzil als hart= näckiger Verfechter ber orthodogen Lehrmeinung teilgenommen, aber schließlich boch auch (mit Servatio von Tongern) nachgegeben (vgl. Hefele, Konziliengesch. I., S. 710f.). Diese beiden Bischöfe verfaßten in einem Stadium der Berhandlungen besondere professiones, "in quis primum damnatur Arrius totaque ejus perfidia: ceterum 30 non etiam patri aequalis, et sine initio, sine tempore Dei filius pronunciatur" (Sulp. Sev., chron. II 44, ed. J. Clericus p. 276). Demgegenüber fann ich es nicht für zutreffend ansehen, wenn die bei Hieronhmus, dial. adv. Luciferianos 17, erhaltenc Glaubensformel der zu Rimini versammelten orthodoren Bische (Hahn, Bibl. S. 208, § 166) dem Ph. zugeschrieben wird; benn sie weist ben Ginfluß der zweiten sirmischen 35 Formel und Spuren von Einschaltungen der Hosbischöfe auf. Stammt der Traktat wirklich von feiner Sand, so erfolgte die Beröffentlichung mit Rücksicht auf die frühere Hauptschrift ("Jam pridem adversus Arianos libellum edideram"), die er einem Freunde zu lesen gegeben, der sie abzuschreiben vorschlug. Ph. bat ihn, fie ohne Angabe seines Namens Verständigen vorzulesen. Da er selbst nachher daran einiges mißverständlich 40 ober überflüffig fand, gebe er nun die Ausführung planiori sermone noch einmal (c. 2). -Ph. selbst tritt nach ber Rückkehr bes Hilarius nach (Ballien (360) bort ober in Italien nicht besonders hervor. Un den Kirchenversammlungen von Valence (I, i. J. 374) und Sarasgossa (380, hier an erster Stelle vgl. Gams, Die KG Spaniens II 1, S. 369 U 5) bat er teilgenommen und noch 392 in höchstem Greisenalter gelebt (Hieronhmus 1. c.). 45 Es existiert ein ziemlich nichtssagender Brief an ihn und Delphinus von Bordeaux von Ambrosius (ep. 87, MSL XVI, 1283 f.). Sein Gedenktag in Agen, wo er Fiari genannt wird, ist der 25. April (AS III, p. 366). G. Bennede.

## Bhonizien f. Sibonier.

Photas, ber Heilige. — Acta S. Phocae hortulani martyris Sinope in Ponto, 50 auctore Asterio episcopo Amas., ed. Combesis, Nov. Auctarium graeco-lat. Bibl. PP., t. I (Paris 1648), p. 169—182. Daraus: AS Sept. t. VI, 293—299 (cum comment. praevio Perieri). — Vita S. Phocae martyris et episcopi Sinope in Ponto (saec. II, init.), auctore anonymo: AS t. III, Jul., 639—645. — Vita S. Phocae martyris Antiochiae in Syria: AS t. I Mart. 366 sq. — Vita eiusdem ex menologio Graecorum et Gregorio Turonensi, 55 apud Surium, Vitae SS 5. Mart. t. VII, Colon. 1581, p. 150. — Stadler, Heisigen-Lex. IV, 917 s. — Wegen des handschriftlich in München (cod. Monac. 525) vorhandenen Έγχωρμον auf den sinopensischen Märthrer Photas von dem Trapezantier Andreas Libadenos (Saec. XIV) vgl. Krumbacher, Gesch. der byz. Litt., S. 105 u. 422.

Phokas, der Märthrer und wunderwirkende Schifferheilige (Thalassochaumaturg), ein morgenländisches Seitenstück zu dem mehr von den Seefahrern abendländischer Meere angerusenen S. Erasmus oder S. Elmo, soll zu Sinope in Pontos als Gärtner gelebt haben und, entweder schon unter Trajan oder nach anderer Sage erst in der diokletianischen Berfolgung, ein grausames Marthrium durch Verdrühung zuerst in ungelöschtem Kalk, dann in einem kochendeißen Bade 2c. als glaubenssester Bekenner bestanden haben. Die Schisser griechischer Meere pflegten ihm zu Spren Loblieder zu singen, dei drohenden Stürmen seine Hise anzurusen, dei ihren Mahlzeiten auch für ihn als unsüchtbar anwesenden Gast mitzudecken, sowie nach glücklich beendigter Fahrt den Ertrag der ihm 10 bestimmten Portionen als "Phokasanteil" an Arme zu verteilen. Kaiser Phokas, der ihn als seinen besonderen Schutheiligen betrachtete, erbaute ihm zu Ehren im Dihippion zu Konstantinopel eine prächtige Kirche kurz vor seinem Sturze durch Heraklius. Die Orientalen feiern sein Gedächtnis am 22. September. Der gleichnamige Heilige, welchen die römische Tradition als sinopensischen Bischof und Märthrer am 14. Juli seiert (s. o. 15 die Litt.) darf wohl als mit dem Gärtner Ph. identsch gesten; denn auch er ist Patron der Schisser (vogl. Stadler, 918). — Verschieden dagegen von dem Sinopenser Phokas scheint jener antiochenische Märthrerheilige gleichen Namens zu sein, als dessenktag der 5. März gilt und von dem Gregor von Tours berichtet, die Berührung der Thür seines Märthrergrades bewirke sofortige Heilung vom Bisse gistiger Schlangen.

Photin von Sirmium, gest. 376. — Bgl. die Bb II, 6 genannte Litteratur. Außerdem, bezw. insonderheit, Tillemont, Mémoires éd. de Vénise VI, 1732; Ch. B. F. Balch, Entwurs einer vollständigen Historie der Repereien III, Leipzig 1766 (hier S. 1—70 die ergiedigte Behandlung des Stosse und S. 6—8 u. 52—56 eine lichtvolle llebersicht über die ältere, vornehmlich die Chronologie der Synoden erörternde Litteratur u. ihre Resultate); Habricus-Harles, Bibliotheea graeca IX, 222—226, Hamburg 1804; C. R. B. Kose, Geschickte und Lehre des Marcellus und Photinus, Hamburg 1837; Th. Zahn, Marcellus v. Unchra, Gotha 1867; Hese, Conciliengeschichte I<sup>2</sup>; A. Harnack, D. II<sup>2</sup>, 240 und die übrige Bd IV, 16 genannte dogmengeschichtsiche Litteratur; H. Loofs, Die Trinitätslehre Warcells (SBN, hist.-phil. Rl. 1902, 30 S. 764—781). — Das dürstige Quellenmaterial bieten kurze Notizen in den Urkunden und litterarischen lleberresten des arianischen Streites, die Angaben der Historiser dieser Epidanius (haer. 71), Vincenz v. Lerinum, Hieronymus (catal. 107), zwei Predigten des Restorius (sermo III u. IV bei Baluze, Opp. Marii Merc. p. 73 u. 79 st.), Marius Mercator (ed. Baluze p. 165 st.) und der Dialogus contra Arianos, Sabellianos et Photinianos des Bigistius v. Thapsus (MSL 62, 179 st.; vgl. G. Fichen zu Bigistius lögistius Photinianer gerichtet (Gennadius, de vir. ill. 14); die pseudo-augustinischen Gener. sab. comp. 2, 11), und des spanischen Bischof under Historius Bact de side adv. haereticos war speziell gegen die Photinianer gerichtet (Gennadius, de vir. ill. 14); die pseudo-augustinischen Quaestiones veteris et novi testamenti (Aug. 40 opp. III MSL 35, 2213 st.; vgl. Bd I, 442, 12) sind feine speziell anti-photinsche Schriften; von Photin selbst haben wir nur bei Epiphanius einige Leußerungen und bei Restorius (p. 80) einen Sah; die von Bigistius dem Photin in den Dund gelegten Neußerungen dürsen (dies gegen Zahn) nur als Verichte eines Polemisers gewürdigt werden.

Abotin stammte, wie Marcell (Bb XII, 259 ff.), aus Galatien (Hier. cat.; Socrates h. e. 2, 18, 7), ja aus Anchra selbst (syn. Antioch., Mansi II, 1365 B), und war Marcell's Schüler (Hier. u. Socr. a. a. D.; Hilarius, fragm. 2, 19 MSL 10, 645) und eine Zeit lang auch sein Diaton gewesen (Hilarius a. a. D.). Sein weiteres Leben vor seinem Epistopat und die Zeit, da er eum magno omnium favore (Vincent. comm. 11, al. 16) Bischof von Sirmium in Pannonien (an der untern Sau, beim jezigen Mitrowis) ward, kennen wir nicht. Doch darf man, da Sirmium eine mehr lateinische als griechische Stadt gewesen sein muß (vgl. Mommsen, Röm. Gesch. V, 194), annehmen, daß Photin seine von Vincenz (11, al. 16) und Sokrates (2, 30, 45) gerühmte Doppelsprachischeit sich vor seinem Epistopat erworden hat, mithin wahrscheinlich schon, ehr er Bischof ward, längere Zeit auf der lateinischen Balkanhalbinsel geweilt hat. Man hört von ihm zuerst, als die Drientalen auf der antiochenischen Synode von 344 ihn sam Marcell verurteilten (vgl. Bd II, 28, 23). Daß die Abendländer auf einer Synode zu Mailand im Jahre 345 diesem Urteil sich anschlossen, und daß Photin durch die strmische Synode von 351 aus seinem Bistum entsernt wurde, ist schon Bb II, 28, 41 ff. und 30, 5 ff. erzählt. Auch das ist oben (Bb II, 29, 22 ff.) erwähnt, daß bereits zwei Jahr nach der Mailänder Synode eine andere abendländische Synode vergeblich seine Absezung

Photin 373

zu erwirken versuchte (Hilar., fragm. 2, 19 u. 21). Daß diese Synobe, die Photin gegenüber propter factionem populi ihr Ziel nicht erreichte, in Sirmium gehalten sei, wie Petavius u. a. annehmen (Walch III, E1), sagt Hilarius nicht (gegen DehrB IV, 394 b); andere haben an Rom, andere an Mailand gedacht (vgl. die nota der Mauriner ju Hilarius, fragm. 2, 19 und Hefele II, 639). Schon Bb II, 29, 34 f. ift lettere 5 Hopothefe bevorzugt. Daß die altern Forscher diese Spnoden von 345 und 347 zwei Jahre später ansetten, hing mit ber frühern, falschen Datierung ber Synobe von Sarbika (vgl. Bd II, 26, 57) zusammen. — Nach Epiphanius (haer. 71, 1) hat Photin nach seiner Absetzung (bie Epiphanius irrig auf ber Synobe von Sarbita geschehen benft) vom Raifer Konstantius ein neues Verbor sich erbeten; der Kaiser hat's bewilligt: vor Richtern, die er 10 bestellte, bat Photin mit Basilius von Ancyra bisputiert — und babei seine Gottlofigkeit offenbart. Sofrates (2, 30, 43f.) und Sozomenos (4, 6, 14f.) verknüpfen biefe Disputation, deren tachhgraphische Akten dem Epiphanius vorlagen, gewiß richtig mit der sirmischen Synode (von 351). Nach ihr, so berichten sie, sei Photin exiliert. Auf der Mailander Synode von 355 ward das Anathem über Photin erneuert (Bd II, 30, 51). 15 Daß Julians Regiment auch ihm die Rudfehr ermöglicht hat (vgl. Bo II, 38, 13), wird Daß Julians Regiment auch ihm die Rückehr ermöglicht hat (vgl. Bd II, 38, 13), wird durch die [lateinischen] Fragmente eines freundlichen Briefes, den Julian ihm geschrieben haben soll (opp. ed. Hertlein, ep. 79 S. 605 f.), sowie dadurch wahrscheinlich gemacht, daß Hierondmus den Photin durch Kaiser Valentinian (364—75) vertrieben sein läßt (catal. 107). Nach dieser [zweiten] Vertreibung scheint Photin, der nun zu den regel= 20 mäßig verurteilten Kezern gehörte (vgl. über Gratians Edikt von 378 Socr. 5, 2, 1; Nr. 5 der Anathematismen des Damasus dei Mansi III, 486 und dazu Bd XII, 41, 29 sf.; can. 1 von 381 dei Mansi III, 560; Theodos. I, 381 cod. Theod. 16, 5, 6; Theodos. II, 428 id. 16, 5, 65), zunächst keinen selven Wohnsig gehabt zu haben (Epiph. anakeph. ed. Dindorf I, 251 und III, 240). Zulett lebte er in seiner 25 Keimat Galatien: dort starb er nach Hierondmus (chron.) im Jahre 376. Daß er sollange geselbt hat ist guch nach Enishanius (a. g. d. v. d. der 71, 1) und nach Ontatus lange gelebt hat, ist auch nach Epiphanius (a. a. d. u. haer. 71, 1) und nach Optatus lange gelebt hat, ist auch nach Epiphanius (a. a. D. u. haer. 71, 1) und nach Optatus (de schism. Don. 4, 5) wahrscheinlich; die Ansetzung seines Todes auf 366 (DehrB IV, 395a u. KL<sup>2</sup> IX, 2082 nach Hele I, 647) geht auf einen Jrrtum oder Druckseller bei Ceillier IV, 723 (nicht: 763) zurück. Im Orient schienk säresie für zersteben zu gewesen zu sein: schon Epiphanius (haer. 71, 6) hielt seine Häresie für zersteben (doch vgl. can. 1 von 381 und die angeführten Kaisersesetze); im Occident, speziell auf der Balkanhalbinsel, hielten die "Photinianer" sich länger: man trifft sie nicht nur noch 381 in Sirmium (Ambros. ep. 10, 12 ed. Ben. III, 448), auch noch im beginnenden fünsten Jahrhundert vermochte ein in Kom vertriebener Photinianer, Marcus, in der schlanzlischen Discese Senig (Lenga in Krootien) Anhana zu sinden (Innoc. I. 201662) balmatischen Diöcese Senia (Zengg in Kroatien) Anhang zu finden (Innoc. I, Jassé, Nr. 318; Mansi III, 1057). Augustin, der oft von Photinianern redet und sie in feinen Predigten als ben Borern bekannte Baretiker behandelt, benkt bei biefem Namen, soweit er Menschen seiner Gegenwart bezeichnen soll, anscheinend nicht an eine geschlossene Sekte, sondern an alle, die, wie einst er selbst (conk. 7, 19, 25. I, 746), "photinianisch" 40 dachten (vgl. sermo 246, 4. V, 1155 und de haer. 44. VIII, 34), also, um einen römischen Terminus zu gebrauchen, "Homuncionistae" waren, d. h. Christum für einen bloßen Menschen hielten (Mar. Merc. ed. Baluze p. 166; August. sermo 244, 4 bei Florus, opp. Aug. MSL V, 1150 not. 2; ungenau Walch III, 64). Der so allz gemein gefaßte Name konnte daher auch auf die Bonosianer übergehen (vgl. Bd III, 45 315, 41 u. 316, 9).

Über Photins Lehre ift nur zweierlei sicher, — erstens, daß er dynamistischer Mosnarchianer war: eine hypostatische Unterscheidung des Logos von Gott sehnte er ab, die Person Zesu sakte er daher — ohne die Geburt aus der Jungfrau zu leugnen (gegen Mar. Merc. p. 165, dessen Zeugnis unter den Alten allein steht, s. Walch III, 36; 50 gegen Jahn S. 191 Harnack DG³ II, 240) — wesentlich als menschliche und von einer Hypostase des Geistes wollte er nichts wissen (vgl. die Quellennachweise dei Walch III, 17 ff. und über Ph.s Anschauung vom Geist Epiph. h. 71, 5 und August. sermo 71, 3, 5. V, 448); zweitens, daß Photin an Marcellische Gedanken und Argumentationen anknüpste: μετά την ἔνοαρκον παρουσίαν μόνον δ νίδς εύρίσκεται (Epiph. h. 71, 5, 55 vgl. Bd VII, 261, 39 ff.); Daniel (7, 13) redet προκαταγγελτικώς, οὐχ ώς τοῦ νίοῦ ὁπάρχοντος (Epiph. 71, 2, vgl. Zahn S. 117 f.); die Termini λόγος ἐνδιάθετος und προφορικός haben bei Photin eine Rolle gespielt (Epiph. h. 71, 4 u. 5, vgl. Loofs S. 769 Anm. 1 und 771 Anm. 1). Das Umbiegen der Gedanken Marcells zu dynamistische monarchianischen kann nicht überraschen (vgl. Loofs S. 770 Anm. 1 und oben Bd X, 60

252, 43 ff. bis 253, 31); auch die Pneumatologie Photins konnte an Marcell anknüpfen, weil Marcell vor Jo 20, 22 λόγος und πνευμα nicht unterschied (Loofs, S. 771 ff.). Das Detail ist nicht mehr erkennbar. Ich bemerke nur noch 1. daß ich, anders als Jahn S. 195, die Überlieferung bei Nestorius (p. 80) und Marius Mercator 5 (p. 165), Photin habe, den einen Gott λογοπάτως genannt (um damit die eine hypostatische Unterscheidung ausschließende Identität Gottes, des Laters, und des Logos zu behaupten), für zuverlässig halte — Nestorius mag Diodors Gegenschrift gekannt haben —; 2. daß ich keinen Grund sehe zu Echtheitszweiseln gegenüber dem durch Nestorius überlieferten Sahe Photins: vides (nämlich Jo 1, 1), quia deum verdum 10 aliquando deum, aliquando verdum appellat, tanquam extentum (d. i. προφοσοκόν,) atque collectum (Nestor. sermo 4 p. 80; vgl. zu den letzten, von Walch III, 32 als unverständlich bezeichneten Worten die sür Marcell von Zahn S. 136 mit Necht abgewiesene Aufsassung der Marcellichen Lehre durch Eused); 3. daß ich die Angade des Marius Mercator, Photin habe n i ch t geleugnet, daß der Logos in substantia 15 sei (p. 165 und 166; beide Male ist nach Baluze non negavit zu lesen), nur sür irrig ansehen kann.

Unter den Werken Photins waren nach Hieronymus (cat. 107) die Schrift "contra gentes" und die "libri ad Valentinianum" die bedeutendsten; Sokrates (2, 30, 45; vgl. Sozom. 4, 6, 16) kennt ein Buch xarà naow alokoew, Rusin einen Traktat über 20 das Symbol (expos. symb. 1. MSL 21, 336). Sicher ist das Werk gegen alle Häresicn, und vielleicht nicht dieses allein, griechisch und lateinisch von Photin herausgegeben (Socr. a. a. D.; vgl. Vincent. 11, al. 16). Übrigens ist bei dem hohen Lobe, das Vincenz (a. a. D.) den Geistesgaben Photins spendet, die Tendenz seines Commonitorium nicht unbeteiligt.

25 Photius, Patriarch von Konstantinopel (857?)858—867 und 878 (877?)—886; Todesjahr durchaus unsicher (891? 897? 898?). — Litteratur: 1. Duellen: Die wichtigsten sind die Aten der wider ihn 869 und der von ihm 879 gehaltenen Synode, soweit sie noch vorhanden sind; 1. diezeinigen von 869 (4. Konzil von Konstantinopel = 8. ötumenische Konzil im Sinn der römischen Kirche), Mansi XVI, 1 st. (Ulebersehung von Anastalius Visus bliothefarius [s. über diesen Wann den Art. Bd I, 492 st.); von ihm auch eine praefatio, die einen Bericht an Kapit Hadrian II. darsiellt und die Bedeutung des Konzils, auch gerade der mitgeteilten Atten erörtert), diezeingen von 879 ("Pseudo-Synodus Photiana", auch in Konzil XVII, 365 st. durch einer diesen kiede zum Teil als "8. ösum Konzil" gezählt), Wansi XVII, 365 st. durch erörtert), diezeingen von 879 ("Pseudo-Synodus Photiana", auch in Konzil XVII, 365 st. durch erörtert), diezeingen von Krichen Situationen gereichen desonders seine 38 Briese (s. hernach) und die der Pählte Alles körden körnar an kara rön ukyan kyration von 861 (Mansi XVII, 295 st.). S. sonit den Alseldos kozeiner körden kyration. Von 861 (Mansi XVII, 295 st.). Er erregte Darssellung über die Borgänge dei der Abselmung des Zguatius, Ersebung des Photius zum Patriarchen, Synode zu Konstantinopel 861; Bersasse der Krebung des Photius durch von Konstantinopel, eis. öroga kyraxiov. Tha hat dose körgüstild.

10 selbst dem Paplte Ritolaus V., an den Zgu. darin appelliert, übermittelt); serner Bios Iyraxiov von Ritetas David Papssagn, gest. c. 890 (Mansi XVI, 209 st.; sehr geste Schistikas dati im eine konstantinopel, eis. öroga kyraxiov. Ab hat dose der historia karadian karadian

Photius 375

hannes Stylites (11. Jahrh.; Krumbacher<sup>2</sup> S. 365 ff.; das für Photius in Betracht kommende Stüd seiner Chronit s. Mansi, XVI, 460). Schon diese Chroniten hängen alle unter sich zussammen; die späteren (auch Zonaras, Bd III, ed. Büttner-Bobst, 1897, Schlußband des Bonner Corpus) bieten vollends nichts neues mehr. Für die kirchengeschichtlichen Borgänge als solche zeigen alle geringes Interesse, Photius und Ignatius werden nur im Zusammenhang mit der Beschichte der Kaiser nebenher berührt.

Die Schriften des Photius sind gesammelt MSG CI—CV, 1860 (im 1. Bde bes. die Amphilochia; im 2. bes. der Liber de Spiritus S. mystagogia und die Briese [193 Nummern in drei Büchern, gesammelt aus älteren Werten, disponiert nach sachlichen Gesichtspuntten]; im 3. das Myriobiblon s. Bibliotheca, Codd. 1—249; im 4. der Schluß des Myriod., Codd. 250—280, dazu 10 die "Scripta canonica" swo der Nomotanon noch dem Ph. zugeschrieben wird). Als Hauptsammsung der Briese des Photius ist jept zu benügen: Goriov Entorodal von Iwarr. Bakeras, London 1864 (die Sammsung umfaßt 260 Nummern in 5 Teilen, sachlich disponiert, doch nach anderen Gesichtspuntten als dei Migne; beigegeben sind S. 558 st. Έρωτήματα δέχα στν ivaus ταις άπουσίσσαν solese auch bei Migne CIV, 1220 st.] und Kosous και έπιδύσεις 15 πέντε κεφαλαίων, stredenrechtliche Erörterungen, besonders betress sterress sterraneus, Veterab. 1896 (dazu von dems. Φωτιαχά, 1897; über beides Vericht von Eprhard, Byz. Licher VII, 1898, 612 st. — Photii Epistolae XLV, ed. M. Papadopulos-Perameus, Veterab. 1896 (dazu von dems. Φωτιαχά, 1897; über beides Vericht von 1897 seftgestellt, daß er sich zum Teil geirrt habe, nur die ersten 21 mitgeteilten Briese gehen wirklich auf Ph. zurück, die letzten 224 gehören vielmehr dem Jüdor von Pelusium; Notizen zu den Terten, die Papado bietet, s. in dem Nussak, auch den VIII, 700 st.). — Eine größere Nigahl von Keden und Predigten des Ph. ist neuerdings ediert bez. tomponiert in Φωτίου Λόγοι καί Ομιλίαι δγδοήκουτα τους Λοιστάρχης, 2 Bde, Ronzisantinopel 1900 (vor dem 1. Bande ein Bisdis des Ph.). Die sog. Amphilochia sind un voll= 25 ständigsten ediert von Olxovóμος, Athen 1858 (s. späenröther, 1869 (Reinigseiten; auch Schriften anderer Theologen, die nur in entfernterer Weise sür Ph. von Belang sind); Monumenta graeca et lat. ad historiam Photii patr. pertinentia, 2 sasc., ed. Papadopulos Aerameus, Petersburg auch anschen dicht wichtig).

2. Darstellungen: Das gelehrteste Bert ist unzweiselhaft J. Hergenröther, Photius, Patt. von Konstantinopel. S. Leben, s. Schristen u. b. griech. Schisma, 3 Vbe, 1867—(6) (Vb) 1 behandelt die Geschichte der bizz. Bischöfe und Patriarchen dis Ph. und die Geschichte des lehteren dis an das Konzis von 869 heran, Bd 2 die Geschichte vom ersten Sturze des 35 H5, dis zu dessen die Andricken die Kelchichte des kehreren die Andricken die Kelchichte vom ersten Sturze des 35 H5, dis zu dessen die Andricken geschichten der Aufschlang dechriebenen und mir daßer unzugänglichen Werte des Moskauer Theologen Jvanhyw-Valatonow über Ph., einer wissenschaftlich bedeutsamen "orthodogen" Darkellung (Verzicht einer vollständigen Abologie des Ph.) berichtet A. Kirejew in einem umfassenden, fran- 25isch geschreibenen Nusquag RJTh I, 1893, S. 654 ff., II, 1894, S. 80 ff., 253 ff. (das Wert ist anscheinen Kusquag RJTh I, 1893, S. 654 ff., II, 1894, S. 80 ff., 253 ff. (das Wert ist anscheinen Kusquag RJTh I, 1893, S. 654 ff., II, 1894, S. 80 ff., 253 ff. (das Wert ist anscheinen Kusquag RJTh I, 1893, S. 654 ff., II, 1894, S. 80 ff., 253 ff. (das Wert ist anscheinen Kusquag RJTh I, 1893, S. 654 ff., II, 1894, S. 80 ff., 253 ff. (das Wert ist anscheinen Kusquag RJTh I, 1893, S. 654 ff., II, 1894, S. 80 ff., 253 ff. (das Wert ist anscheinen Kusquag RJTh I, 1893, S. 654 ff., II, 1894, S. 80 ff., 253 ff. (das Wert ist anscheinen Kusquag RJTh I, 1893, S. 654 ff., II, 1894, S. 80 ff., 253 ff. (das Wert ist anscheinen Kusquag RJTh I, 1894, S. 80 ff., 253 ff. (das Wert ist anscheinen Kusquag RJTh I, 1894, S. 80 ff., 253 ff. (das Wert ist anscheinen Kusquag RJTh I, 1894, S. 80 ff., 253 ff. (das Wert ist anscheinen Kusquag RJTh I, 1894, S. 80 ff., 253 ff. (das Kusquag RJTh I, 1894, S. 80 ff., 253 ff. (das Kusquag RJTh I, 1894, S. 80 ff., 253 ff., 253 ff. (das Kusquag RJTh I, 1894, S. 80 ff., 253 f

χικοί πίνακες 1890, I, 282 ff. u. 290 ff. (auch hier ein Bildnis des Ph.), Παπαδόπονλος-Κεραμεύς, Ὁ πατριάρχης Φώτιος ὡς πατηρ άγιος της δοθοδόξου καθολικής έκκλησίας, Bhz. Zeitschr. VIII, 1899, S. 647 ff. (wichtig sür das Todesjahr des Ph.; der Berf. behauptet, daß der 6. Februar 897 das Datum sei). — Sowosi Balétras als Άριστάρχης als Οίκονόμος ges ben in den Prolegomenen zu ihren oben vermerkten Ausgaben einen Abriß des Lebens des Ph., am selbstistängisten der zu zweit genannte, der besonders versucht, die litterarische Thätigkeit des Ph. genau einzussigen. Die letzte genaue, auf ein neues Datum gestützte Berechnung des Jahres, in dem Ph. das erste Mal zum Patriarchen erhoben wurde, sindet sich bei C. de Boor, Der Angriss der Rhos auf Byzanz, Byz. Itschr. IV, 1895, S. 448 ff. (25. Dez. 10 858, nicht, wie besonders Herschrift Aristaches). — Zur Ergänzung s. dien Art. Zgnatius, Patr. v. Konstantinopel, Bd IX, S. 56 ff. (hat de Boor mit Bezug auf Ph. recht, so muß das Jahr der ersten Ersebung des Zgnatius auf 847 angesetzt werden, nicht wie a. a. D., auf 846 — auch das Datum des "Siegs der Bilber" oder "Sonntags der Orthoborie" verschiebt sich dann vom 19 Februar 842 auf 11. März 843) und Nitolaus I., Papst, Bd XIV, S. 68 ff. — Päpste zur Zeit des Photius: Beneditt III.? 855 – 858; Nitolaus I., 858—867; Hadrian II., 867—872; Johannes VIII., 872—882; Marinus I. (auch als Martin II. bezeichnet) 882—884; Hadrian III., 884—885; Stephan V. (VI.), 885—891; Formosus II., 891—896; Stephan VI.(VII)? 896—897. — Eine Wonographie über Ph., die auf der volsen 20 höhe unbesangener Forschung stünde, sehlt.

Man wird Photius in gewiffem Sinne ben Luther ber orientalischen Kirche nennen Kein anderer ökumenischer Patriarch, wohl auch kein anderer Theolog genießt dort als Mann der Geschichte (also nicht bloß als "Heiliger"), mindestens in der Neuzeit, ein folches Ansehen wie er. Jeber Grieche rebet von ihm nur in unbedingter Berehrung 25 und Begeisterung. Balettas feiert ihn als den σοφώτατος unter den Patriarchen und 25 und Degessterung. Salerias seiert ihn als den σοφωτατος unter den Patriarwen und nennt ihn den γενναῖος τῆς δοθοδοξίας πρόμαχος και σωτής. Die Griechen sehen in ihm den größten Repräsentanten ihrer nationalen Art im Mittelalter, einen Thus ihres Unabhängigkeitsssinnes, ihres Stolzes auf ihre Geschichte und ihr angestammtes Christentum. Sie bewundern die Vielseitigkeit seines Geistes, seine Gelchrsamkeit, seine Beredsamkeit, seinen Scharssinnen Sieder kann minder geehrt. Im griechischen Menologion heißt er τῆς ἐκκλησίας ὁ φωστής ὁ τηλαυγέστατος, der weithin strahlende Lichtstern der Kirche, δοθοδόδων όδηγος ὁ ἐνθεώτατος. Das slawische Menologion heiset Anzusungen in derner er anwiesen ist als dreimal keliger Antroductus. nologion bietet Unrufungen, in benen er gepriefen ift als "breimal feliger Gottrebner", großer Erzhierarch der Kirche", "gottweiser, göttlicher Glanz der Hierarchie", s. Maltew, 36 Menologion I (1900), 916 ff.; juin 6. Februar. Sein unbestrittener Ruhm stammt nicht unmittelbar aus feiner Lebenszeit. Die Wirren feiner beiben Batriarchate fcufen ihm gunächst zu viele Feinde. Die höfische Geschichtsschreibung von Byzanz übersach ihn fast gefliffentlich. In Rom hatte man nur Intereffe, ihm feindliche Dokumente zu erhalten und zu verbreiten. Aber er hat in seinem Bolke doch von vorneherein einen großen Rückhalt ogehabt. Seine Kirche hat ihn auch bald nach seinem Tode ihrem Heiligenkatalog einz gefügt (s. darüber Bapadopulos-Kerameus in der oben Z. 2 citierten Übhandlung; es ist ein Irrtum Hergenröthers u. a., daß er erst "spät" zum Heiligen erhoben sei). Bon allem Ansang an, selbst bei erbitterten Gegnern (z. B. Niketas Paphlago, oben S. 374, 41), ist seine Gelehrsamkeit Gegenstand allgemeiner Bewunderung gewesen. Über seinen Character 45 ift schwer zu urteilen. Der Tyrann, wozu seine Gegner ihn stempeln möchten, ist er sicher nicht gewesen, wenn er auch hart und herrisch hat sein können. Berschlagenheit, Doppelzüngigkeit, Eitelkeit haben ihn verunziert, aber kaum mehr als es überhaupt im Charakter seiner Zeit lag und als die Atmosphäre der Kaiserstadt mit sich brachte. Er war eine Urt von "Universalgenie", Philolog, Philosoph, Theolog, Jurist, Mathematiker, Natur-bo historiker, Redner, Dichter, kein originaler Denker, aber von glanzendem Gedächtnis, eisernem Fleiß, gutem ästhetischem Urteil, großer bialektischer Gewandtheit, in praktischen Dingen weitblickend und klug, überragend an Willenskraft, ein Menschenkenner profunder Art, in der Freundschaft treu, wenn auch immer rechnend. Seine Frömmigkeit war in ihrer Weise echt. So phrasenhaft er ist, so fehlen nicht die Herztöne in seinen Homilien und Briefen. 55 Die orthodoge Kirche des Oftens verdankt es wirklich in erster Linie ihm, daß sie ihrer Art gegenüber der lateinischen bewußt geworden ist. Stolz war sie auch zuvor schon wider die "Halbbarbaren" im Westen, in der Erinnerung, daß alle ökumenischen Konzilien auf ihrem Boden gehalten worden, daß fie eigentlich die "Bäter" habe, auch in Einem bas Erbe von Hellas und bem Römerreich. Photius hat fie vollends in ihrem Gelbitso gefühle gesteigert und besestigt. Er hat ihr die zündenden Schlagworte gegeben, die nie vergessen sind.

I. Leben. Photius ist, wie sein Gegner Ignatius, der einzige seines Namens auf

Photius 377

bem ökumenischen Patriarchenstuhl. S. die Liste der Inhaber dieses Stuhls bei Gebeon (oben S. 375, 67). Die Patriarchen nehmen freilich nicht bei ihrer Wahl einen neuen Namen an, wie die Bapfte, allein ale Monche haben die meisten zuvor, bei ihrer Weihe zu diesem Stande ihren weltlichen Namen mit einem geiftlichen vertauscht. Merkwürdig, daß anscheinend sein Name babei so selten gewählt wird, daß er noch nie wieder in der Reihe der Pa= 6 triarchen aufgetaucht ist. An sich ist der Name den Griechen kein ungeläufiger (bei Fabri= cius, X, 676 ff., ist eine ganze Anzahl Bischöfe des Namens aus älterer Zeit notiert, s. auch Hergenröther I, 320, A. 25). Unter Leo III., dem Faurier, der den Bildersturm begann, gab es einen Märtyrer Photius, nach dem vielleicht, wie Hergenröther bemerkt, der Batriarch benannt ift. Denn biefer stammte aus streng orthodoger, bilderfreundlicher 10 Familie und seine Geburt fiel wahrscheinlich in die neue Beriode des Bildersturms, die Leo V., der Armenier (813) eröffnete. Es ist freilich unsicher, wann Ph. geboren wurde. Hergenröther entscheidet sich für die Zeit um 820, jedenfalls nicht viel später. Aristarches (f. oben S. 375,24) setzt etwa 810 an. Aber daß Ah. in einer Predigt (Arist. I,256) von (1. oben & 375,21) jest etwa 810 an. Aver dag \$15. in einer previzi (Alija. 1,200) den "I xad" häg Nixhpógos" (Patriarch 806—815) rebet, zwingt doch nicht dazu, ihn 15 vor 815 geboren zu denken. Wichtiger ist, daß eine Gesandtschaft des Ph., falls sie überzhaupt mit einer bekannten identissziert werden dars, vielleicht auf das Jahr 838 zu sixieren ist und er um diese Zeit schon Ansehen, auch (wie hernach zu berühren sein wird) allseitig entwickelte Lehrwirksamkeit besessen müßte. Indes die späteren Abschnitte des Lezbens des Ph. dehnen sich bei der Berechnung des Arst. in auffallender Weise. Das 20 Datum der Gesandtschaft ist, soweit ich sehe, kein sicheres. So möchte er doch wohl nicht früher als 815/820 geboren sein. Seine Heimat war Konstantinopel. Der Patriarch Tarafius, der Borfigende des 7. ökumenischen Konzils (Patr. von 784 bis 806), gehörte zu seiner nahen Berwandtschaft (Bruder ober Oheim seines Baters). Bon seinen Eltern, zu seiner nahen Verwandtschaft (Bruder oder Obeim seines Vaters). Von seinen Eltern, wie Niketas hervorhebt, sehr vornehmen Leuten, berichtet er, daß sie früh verstorben seien 25 und der *orkgavog magruomóg* sie geschmückt habe (Migne, Epist. Lid. III Nr. 63, S. 972 D, Balett. Nr. 224, S. 459). Man bleibt doch in Zweisel, ob es sich nicht bloß darum bandelt, daß sie als Bilderfreunde ihrer Güter und ihrer Ehren beraubt waren (Enthronist. ad eccl. Antioch. Migne S. 1020 A, Balett. Nr. 2. S. 145). Die Verarmung der Familie kann nur eine vorübergehende gewesen sein. Ph. selbst hat 20 anscheinend sich nie pekuniär zu beschränken gebraucht. Doch war auch er zugleich mit seinen Eltern von einer ikonoklastischen Synode (es gab deren zwischen 815 und 842 mehrere, über die wir nicht näher unterrichtet sind) exkommuniziert (Migne, Ep. Lid. II. Nr. 64. Balett Nr. 164 S. 501). Kaum den Knahenighren entwachsen, begann Lib. II, Nr. 64. Balett. Nr. 164, S. 501). Kaum ben Knabenjahren entwachsen, begann er mit gelehrten öffentlichen Borträgen (Amphilochia, ed. Migne Quaest. 21, c. 1 85 a. a. D. S. 153 C, ed. Oeconom. Nr. za' § a', S. 135), zuerst grammatischen, balb auch philosophischen und theologischen. In seinem Hause las er mit einem wachsenben Kreise begeisterter Schuler, was ihm nur zugänglich war an Litteratur. Aristarches setzt voraus, daß er strift den üblichen Fortschritt der Disziplinen, innegehalten habe und fixiert für die γοαμματικά das Triennium 826—829, für die φιλοσοφικά 830—833, für die 40 Θεολογικά 834—837. Mit dieser Berechnung mag es stehen wie es will. Jedenfalls bat Ph. nicht etwa mit seiner Lehrwirksamkeit abgeschlossen, als er, wie Arist. meint, 838, bie Gefandtschaft "en' Aoovolovs" übernahm. Bh. bezeichnet in ber Vorrede zu seiner "Bibliothet" bas Ziel bieser Sendung nicht bestimmter als soeben angedeutet. Zu vermuten ift, daß es fich um eine Reise an den Chalifenhof zu Bagdad gehandelt hat. Ari= 45 starches läßt ihn dort "ent riva ern" weilen, wofür jedoch kein Beweis zu erbringen ist. Es ist überhaupt nicht möglich, die Entwickelung des Lebens des Ph., bis er Patriarch wurde, genauer zu verfolgen. Die ikonoklastische Periode war eine solche des Verfalls ber Litteratur gewesen. Die Raifer waren von andern Sorgen bewegt, als ber um die Studien. Doch zeigte der letzte bilderstürmende Kaiser, Theophilus, 829—842, wieder 50 Interesse für sie. Ihm solgte unter der Bormundschaft seiner Mutter Theodora dreis jährig der in der Geschichte unter dem Beinamen des Trunkenbolds gekennzeichnete Mischael III. Theodora schus den Triumph der Bilder (843? s. oben S. 376, 15). Sie und zumal ihr aus einem Ratgeber immer mehr zum Rivalen sich entwickelnder Bruder Bardas ehrten und förderten vollends wieder die Wissenschaft. Bardas gründete eine "Universität" 55 zu Konstantinopel, mit zwölf Lehrern (unter einem Rektor; Titel: δ οἰκουμενικός). Ph. wurde zwar nicht an diese Universität gezogen; vielleicht, daß er nur keinen Wunsch hatte anders als in voller Freiheit als Lehrer zu wirken. Seine Beziehungen zum Hofe waren jedoch sehr nahe. Eine jungere Schwester der Theodora und des Bardas, Frene, war mit seinem Bruder Sergius vermählt. Ihm selbst wurde eine hohe staatliche Wurde zu teil, nämlich 60

bie des "ersten Staatssekretärs" (πρωτοσηχείτις), auch eine militärische, die des "Hauptmanns der Leibwache" (πρωτοσπαθάριος). Man kann nicht erkennen, in welchem Maße es sich für ihn dabei um wirkliche amtliche Funktionen gehandelt hat. Keinesfalls ist er seinen wissenschaftlichen Interessen untreu geworden. Verheiratet war er, nedenbei bemerkt, inie, freilich auch nicht Mönch. Die Umitände, unter denen ihn der Ruf zum Patriarchat tras, sind auch nur im äußersten Umrisse bekannt. Im Jahre (wahrscheinlich) 857 wird Theodora veranlaßt, von der Regentschaft zurückzutreten. Ihr Sohn wechselte damit bloß den Vormund. Denn Bardas wußte sich die ganze eigentliche Macht des "Autokratore" zu sichern. Um Theodoras Sinfluß, den Michael auch fürchtete, vollends zu beseitigen, so sollte der Patriarch Ignatius ihr den Nonnenschleier weihen. Als er nicht dazu zu bringen war, enthob ihn Bardas, der dadurch zugleich einem persönlichen Rachebedürfnis Genüge schaffen konnte, am 23. November 858 (ich nehme jeht diese Jahr an; s. darüber oben S. 376, 10; Aristarches dekretiert bloß von neuem 857) seines Amtes und gab ihm in Ph. den Nachfolger.

In bem Artikel "Ignatius" (Bb IX S. 56) ist schon kurz angedeutet worden, unter wiediel Schwierigkeiten dieser unzweiselhaft charaktervolle, aber auch eigensinnige ja starre Mann sein Patriarchat seit 847 (s. oben S. 376, 13) geführt hatte. Er hatte von vorneherein eine Gegenpartei sich gegenüber, die an Gregorius Asbesta ihren Führer besaß und in geschicktester Weise wider ihn intriguierte. Es ist nicht zu bezweiseln, daß Ph. zu dieser Wegenpartei gehörte. Daß auch Bardas es mit ihr hielt, war an sich bedingt durch seine Rivalität mit seiner Schwester, der Kaiserin, die an Ignatius einen kräftigen Rüchalt hatte. Durch welche besonderen Veranlassungen sich seine Wahl auf Ph. als Ersah sür Ignatius lenkte, ist nicht zu erkennen. Ph. war noch Laie. Das dot immerhin Schwierigkeiten, wiewohl es nicht unerhört war, daß ein solcher auf den Patriarchenstuhl erhoben wurde. Tarassus war ähnlich wie Ph. vom kassenschen Seskreta zu seiner Stellung an der Spike der Kirche berufen worden. Es müssen doch in erster Linie die hohen Eigenschaften des Ph. gewesen sein, die vielleicht durch Vermittelung des Gregor Asbesta, der selbst nicht hossen durch, den diesen, den Pardas dazu brachten, Ph. zu erheben. Es scheint, daß dieser sich ernstlich gesträubt hat, die geists liche Würde anzunehmen. Daß er später zäh an ihr sestgebalten, ist kein Gegendewis. Gregor, sein Freund, vollzog seine Weihe. An fünf auseinander solgenden Tagen vom 20. Dezember an durchlief er die nötigen Vorweihen, um dann am Weihnachtssselse, an dem gleichen Tage wie 784 sein Vorsahr und Vorveihen, um dann am Weihnachtssselse, an dem gleichen Tage wie 784 sein Vorsahr und Vorveihen, um dann am Weihnachtssselse, an dem gleichen Tage wie 784 sein Vorsahr und Vorveihen, um dann am Weihnachtssselse, an dem gleichen Tage wie 784 sein Vorsahr und Vorveihen, um dann am Weihnachtssselse.

Noch hatte Ignatius nicht seiner Würde entsagt und er hat es nie gethan. Bardas und Photius versuchten vergeblich ihn mürbe zu machen. Ph. erscheint zunächst in keinem guten Lichte. Er verfährt unwahrhaftig und hinterlistig. Im Laufe des Jahres 859 versammelte er eine Synode, durch die er schließlich eine Abseung des Janatius in scheinbarer Wahrung der kanonischen Form erzielte. Was von eigentlicher Mißbandlung des so selben und auch seiner Freunde berichtet wird, ist gewiß nicht alles wörtlich zu nehmen. Doch bleiben freilich genug Übelthaten (nicht des Photius, wohl aber) des Vardas als Thatsachen bestehen. Ph. selbst ist dasur Zeuge durch seine Briese an den Cäsar, worin er diesem — in ehrlicher Meinung, das ist nach seiner ganzen Schreibweise nicht zu bezweiseln — Vorhalte darüber macht (Migne, Ep. Lib. II, Nr. 6, S. 624 f., Balett. Vr. 159), vorübergehend nimmt er noch seinen Rücktritt ins Auge (Migne ib. Nr. 4, S. 621 B., Balett. Nr. 157). Die Situation war wirklich sehr schwierig für ihn, dem Ignatius hatte einen großen Anhang. Eine Hauptgesahr für Ph. in Konstantinopel war die Haltung der Mönche, besonders derzeinigen von Studion. Seine Briese an eine Reibe solcher zeigen die Mannigsaltigkeit der Töne, über die er verfügte, wenn es ihm darauf

50 ankam, zu gewinnen.

Etwa zwei Jahre gingen bahin, die Ph. soweit als möglich benutte, seinen Freunden Bischosssisse zu verschaffen. Ignatius hatte sich nach Rom gewendet und beim Papste Hisp gesucht. Ph. hat das zunächst ignoriert. Schließlich konnte er doch nicht umhin, sich auch nach dieser Seite wider Ignatius zu salvieren. Seit April 858 regierte in Skom Nikolaus I. (s. d. Urt. Bd XIV S. 68). Ph. wendete sich mit einer besonders seiner Inthronisation an diesen und übersandte der Observanz entsprechend eine Anzeige seiner Inthronisation als Patriarch (vgl. h nodes ron nanan Nucol. a' Endounauch, Balett. Nr. 1, Migne, Ep. L. I, Nr. 1, S. 585 ff.). Das Schreiben verscheiert in seiner Darstellung der Verhältnisse die Sachlage kast völlig. Ph. wollte durchaus nicht als Hilfes sichender erscheinen. Hesele (IV, 237) nennt den Brief "ebenso school sich wie listig". Das

Photius 379

Schreiben ging im Geleite eines folchen des Kaifers, der seinerseits um Anerkennung des Ph. und zugleich um Entsendung von Legaten bat, um ein Konzil in Konftantinopel zur Erledigung der letten noch mit dem Bilberstreit zusammenhängenden Wirren halten zu können. Auch an die orientalischen Patriarchen schrieb Ph. um diese Zeit (erhalten ist nur das nach Antiochia gerichtete Schriftstud, Balett. Nr. 2; Migne im Nachtrag S. 1017 ff.), 6 ihnen die Sachlage noch mehr verdeckend. Er hoffte offenbar sich ihre Anerkennung sichern zu können, ehe die päpstlichen Legaten in Konstantinopel einträfen, und diese dann auf der beabsichtigten Synode als Zeugen der Einmütigkeit der Hauptvertreter des Orients willig zu machen, der Absehung des Ignatius beizustimmen. Die Synode, die im Mai 861 in der Apostelkirche zu Konstantinopel gehalten wurde sin der kanonistischen Litteratur 10 "ή πρώτη καὶ δευτέρα", "Prima-Secunda", genannt; die Bezeichnung ift nicht aufzuklären, f. darüber Hergenröther I, 436 ff.) läßt sich schwer richtig beurteilen. Die Legaten des Bapstes, Rodoald von Porto und Zacharias von Anagni, stellten sich alsbald auf die Seite des Ph. und es ist nicht recht glaublich, daß sie lediglich dazu "verführt" worden. Eher ift zu vermuten, daß sie nicht bestimmt instruiert waren und dann zu 16 ausschließlich Partei ergriffen haben. Nicht zu bezweifeln ift, daß Ignatius auf der Synode sehr unwürdig behandelt wurde. Auch fand er größere Unterstützung unter den versammelten Bischöfen als der Kaiser und Ph. erwartet hatten. Endlich wurde seine Absetung doch abermals beschlossen. Eine Reihe von Canones (siedzehn; f. Mansi XVI, 535 ff.), die teils dem Mönchswesen gelten, teils solche Korschriften über klerikale Amter machen, 20 bie sich wider Ignatius wenden ließen, ohne doch Uh. zu treffen, sind später dem Nomo-kanon der orientalischen Kirche einverleibt worden (s. Bd XIV S. 447, 84). Man versuchte in Konstantinopel der Synode eine besondere Gloriole zu verleihen, indem man die Zahl ihrer Mitglieder, sei es wie es sei, auf 318 brachte oder berechnete und sie daraufhin, zumal fie unter dem Borfite des Kaifers felbst gehalten worden, mit dem ersten großen 25 Nicaenum parallelisierte (meine Beurteilung ber Synobe im Art. "Ignatius" als ovrodos ένδημοῦσα war irrig, doch ist die Art ihres Zustandekommens und ihrer Zustammensehung völlig unklar; über die angebliche Zahl der Teilnehmens Ep. 5 des Papstes Nistolaus ad Michaelem imp., Mansi XV, 172, auch Ep. 8, ib. 202). Nikolaus scheint ursprünglich die Hossinung gehegt zu haben, Ph. gegen seinen papalen Ansprücke gefügig so zu machen. Bon vorneherein hat er den vollen jurisdiktionellen Primat in Anspruch gesammen dansch überhaumt state gekandelt. Umgekehrt ist Nh gusst deutsichte gemisst nommen, danach überhaupt stets gehandelt. Umgekehrt ist Ph. aufs deutlichste gewillt, den Papst nicht als "Herrn" anzuerkennen, wenn er ihn auch möglichst schmeicheln behandelt. Es ist intercesant, wie Ph. in seinem Briefe an Nikolaus nach der Synode (Balett. Nr. 3, Migne S. 593 ff.) versucht, sich gütlich mit dem Papste zu vergleichen, 85 doch aber zugleich schon die Argumente andeutet, mit denen er ihn befehden und die Selbstherrlichkeit des Orients sichern kann, falls der Papft sich wider ihn wendet. Wie um dem Bapfte entgegenzutommen, hat Ph. in can. 17 der Synode den Grundfat, daß tein Laie unmittelbar Bischof werden durfe, anerkennen laffen, aber erst für die Bukunft. Dem Nikolaus war damit nicht gedient, wenn er den Kampf für Ignatius wagen wollte. 40 Und er hat ihn gewagt, wenn es auch auffällt, wie langsam er zu seinem Entschlusse gekommen. Erst im folgenden Jahre holte er zu dem Streiche aus, der, wie er hoffte, seine Autorität im Often durchsetzen sollte. Am 18. März 862 erließ er eine Encytlika an den Episkopat des Ostens (Ep. 4, Mansi XV, 168 ff.), worin er das Verfahren seiner Legaten besavouierte und crffärte: nec Ignatium inter depositos reputamus . . . 45 nec Photium in episcopali ordine annumeramus. In demselben Sinne schrieb er zugleich an Ph. und den Kaiser (Ep. 5 u. 6 bei Mansi). Da er mit seinem Schreiben einen Eindruck nicht erzielte, ließ er wieder ein Jahr später, April 863, seine Sentenz durch ein Konzil zu Rom befräftigen, den Ph. jest für omni sacerdotali honore et nomine alienus erklären, und ihm und seinen Anhängern die Exformunikation androhen. Über so die Attionen des Ph. in der gleichen Zeit find wir quellenmäßig nur unficher berichtet. Er fand eine unerwartete Unterstützung burch eine Anzahl abendländischer Bischöfe, Die in dem Chehandel Lothars II. von ihm Beihilfe wider den Papft erwarteten. Ein Untwortschreiben des Kaisers an Nikolaus, das sicher von Ph. aufgesett worden, ist verloren; doch läßt sich sein Inhalt aus einigen Briefen des Nikolaus (Ep. 8 u. 9) ungefähr er= 55 kennen. Ph. muß eine überaus stolze Sprache geführt haben. Ja er behandelt hier den Papst einfach als Untergebenen des Kaisers. Es ist klar, in welcher eigentlichen Stim= mung man in Konstantinopel dem "alten Rom", Diefer Stadt mit der "Barbarensprache" (Ph. bat es zeitlebens verschmäht, das Lateinische zu erlernen), gegenüberstand. Zum Teil muß Ph. den Papst geradezu höhnisch angelassen haben. Man darf dabei nicht vergessen, so

380 Photius

wie tief die Verbindung des Papsttums mit dem karolingischen "römischen" Kaisertum in Konstantinopel als Abfall empfunden war. Nikolaus hat alles, was Photius (nominell der Kaiser) ihm zu hören gab, traftvoll, nicht ohne eine Dosis von Spott, zurückgewiesen. Aber er hat die Stimmung in Konstantinopel nicht bezwungen. Unbedingt hielt man 5 bort minbestens baran fest, bag ber Papft bie firchlichen Grenzen respektiere. Gin Anlag speziell hierfür bot sich in der Frage nach der kirchlichen Zugehörigkeit der Bulgaren. Auf die Geschichte der Bekehrung Dieses flawischen Stammes näher einzugeben, ift hier nicht der Ort. Es ist kein Zweifel, daß can. 28 des Konzils von Chalcedon dem Stuhle von Konstantinopel das Necht gab, die Oberherrschaft über dieses eben damals sich dem Christentum zuwendende Bolk in Anspruch zu nehmen. Auch ist von Konstantinopel aus zuerst unter ihm missioniert worden. Wahrscheinlich aus dem Jahre 865 stammt ein berühmtes langes Belehrungsschreiben bes Ph. an den vor Kurzem getauften Fürsten Bogoris, der sich als Christ nach seinem kaiserlichen Paten Michael nannte (Balett. Nr. 6, Migne S. 628 ff.). Es ist in seinem ersten Teile eine Darlegung des Glaubens unter 15 Voranstellung des Symbols, und eine ausstührliche Erörterung über die sieben ökumenis schen Konzilien (c. 1—21, bez. 24), dann eine eingehende ethischpolitische Unterweisung (c. 25—118). Es scheint doch, bag Ph. vorerst nicht im stande war, zur firchlichen Konsolidierung der bulgarischen Verhältnisse ernstlich mitzuwirken. Fürst Bogoris wandte sich auch, offenbar aus politischen Grunden, bald nachher mit Anfragen und Wünschen 20 nach Rom; von dort wollte er für sein Bolk einen "Patriarchen" haben. Das lettere konnte ihm nun Nikolaus zwar nicht bewilligen, wohl aber sandte er zwei Legaten, im weiteren Berfolg auch Priester, und betrieb ernstlichst die Lösung der doch vorerst noch bestehenden Beziehungen der Bulgaren zu den Griechen. Auch er sandte ein weitläusiges, in seiner Art nicht minder interesssands Pastoralschreiben an Bogoris (s. Responsa Nicolai ad consulta Bulgarorum, Mansi XV, 401 ff.). Über viele Dinge, die die griechischen Priester angeordnet hatten, giebt er dem Fürsten "Ausstlärung"; weiteres noch wird zur Instruktion der von ihm entsendern Missonare gestert haben: letztere haben ersichtlich besonders das Chrisma der Griechen beanstandet, nicht sowohl an sich, als weil es durch photianische Briester, also solche, die durch einen selbst ungiltig geweihten Bischof 30 unwirtfam geweiht feien, gespendet worden, Nitolaus zog alle Konsequenzen feiner "Sentenz" über Bh. Die Bulgarenfrage berührte sich kanonistisch mit der Frage nach dem fenz" uber Ph. Die Bulgarenfrage beruhrte sich tanonistisch mit der Frage nach dem sog. Vikariat von Thessalonich, welches die Röpste für ihre Obedienz sorderten, während in Konstantinopel seit 730 das ganze Ilhrikum zum ökumenischen Patriarchat gerechnet wurde (s. A. "Drient. Kirche", Bd XIV, 439,30 ff.). Man war in Konstantinopel schon aus politischen Erwägungen nicht in der Lage, darauf zu verzichten, daß die Bulgaren sich kirchlich zum Patriarchat hielten. Nikolaus war zum Übersluß, wie man es nennen will, herrisch, gewissenhaft, oder unklug genug, gerade jest in Konstantinopel selbst die Photiusfrage, dez. die "Ausstührung" seines "Urteils" der Entscheidung zusühren zu wollen. Mit den Legaten für Bogoris ließ er drei Gesandte (darunter den damaligen Diakon, so hieteren Rout Marinus) reisen die nicht weniger als acht Ariefe — an alle in der Ubar 40 späteren Bapst Marinus) reisen, die nicht weniger als acht Briefe — an alle in der Photiusfrage in Betracht tommenden Bersonen und Rreise, ben Raifer, Barbas, Photius selbst 20., den gesamten Epistopat, selbst die Senatoren zu Konstantinopel; Ep. 9—16, Manfi S. 216 ff., dazu Hergenröther I,637, A. 95 — in die Burg des Gegners bringen follten. Der Kaiser ließ die Gesandten schon an der Reichsgrenze zurückweisen, die Briefe 45 haben ihre Abressen nicht erreicht; sie enthalten keine neuen Momente, sondern nur mit monotoner Energie die alten Argumente und "papalen" Ansprüche. Schon die bloße Nachricht von der Einmischung des Papstes in die bulgarischen Berhältnisse hatte alle Leidenschaften im Patriarchat und am Kaiserhose wachgerunen. Ph. sand es jest nicht mehr an der Zeit zu diplomatissieren. Auch genügte es ihm nicht mehr, sich defensiv zu so halten, den Papst an seine Schranken zu erinnern, ihn "merken" zu lassen, daß sein Anspruch und Ansehen nicht in Übereinstimmung stehe mit der wirklichen Bedeutung seines Stuhles und seiner Stadt. Bielmehr ging er jest bazu über, ber Sache eine prinzipielle Wendung zu geben, um wo möglich ein für allemal die Pratenfionen des Papftes zu erledigen. Es war in diesem Zusammenhang, wo er die große Aktion einleitete, die Often 55 und Westen überhaupt getrennt hat. Hatte der Papst seine priesterliche und bischöfliche Legitimität angegriffen, so stellt er biejenige bes Bapftes noch in gang anderem Sinne in Frage. Der Papst ist ein Patron von Kethercien! In einer Encyklika an die Batriarchen des Ostens tritt er diesen Nachweis an und dieses Schreiben wird mit Recht gewissermaßen als die magna charta des Orients in seinem ganzen Verhalten seither so gegen den Occident angesehen (Balett. Nr. 4, S. 165—181, Migne S. 721 st.). Schon

Photins 381

in dem Schreiben von 861 an Nifolaus hat Ph. der Argumentation biefer Encoflika präludiert, dort nur in der Ferne die Möglichkeit zeigend, den Spieß der Anklage auch umzukehren, wenn Nikolaus nicht einlenke. Bon seinem persönlichen Interesse ist in der Encyklika keine Rede; daß der Papst ihn beanstande, läßt er einfach beiseite. Ja mit geflissentlicher Gleichgiltigkeit gegen die Person des Nikolaus redet er nur undeskimmt von 5 ben Gefahren, die von Rom aus drohen. Das Treiben der von dort ausgegangenen Priefter unter den Bulgaren stellt er in den Bordergrund. Es sind ardges ovooepeis καὶ ἀποτρόπαιοι in dem kaum gepflanzten Weinberge erschienen und drohen την δρθην των Χριστιανών θρησκείαν ber Bulgaren zu vernichten. Aus dem "Dunkel" des "Westens" sind sie gekommen. Es gilt jett, daß der Osten die xadaga dóymara und 10 bie αμώμητος πίστις der Christen rette. Bon dem unerlaubten Sabbatfasten, das den Bulgaren auferlegt werden solle, nimmt Bh. den Ausgang: durch solches Fasten wird Die gange große Zeit ber Quadragesima verwirrt, c. 5. Die Priesterebe solle nicht gelten: es ist Manichäismus, der sich da regt, id. Das Chrisma werde verachtet, die Art, wie der Orient überhaupt es spende (durch bloße Priester, dei der Tause) werde beanstandet, 15 c. 6 u. 7: das ist schon mehr ävoia, Leute, die τὸ δεσποτικον σῶμα καὶ αίμα Χριστοῦ weihen können, die sollen das Chrisma nicht spenden können! Und dann über allem gar eine Änderung des äγιον σύμβολον, giebt es eine κορωνίς τῶν κακῶν, so ist es doch diese; θράσους ὑπερβολῆ ist das Chrisma λογισις καὶ σλογισις καὶ παρεγγράπτοις λόγοις verfälscht, es welches πᾶσι τοῖς συνοδικοῖς καὶ οἰκουμενικοῖς ψηφίσο 20 μασιν δικόπονος και μασιν αμήχανον έχει την Ισχύν, c. 8. Ph. wendet eine genaue theologische Erörterung daran, um ju zeigen, wie unerhört und unmöglich die Lehre sei, daß der Geist nicht nur vom Bater, sondern auch vom Sohne ausgehe, c. 9 ff.; vierzehn Argumente hat er gegen biese *Adeos yrchun* aufzusühren, damit die seither nicht mehr endende Kontroverse des filioque für die Theologen entsessellend. Ph. will eine Synode in Konstantinopel halten, 25 um den "Dienern des Antichrists" zu wehren. Eine solche ist in der That im Sommer 867 zusammengetreten. Die Atten sind leider nicht erhalten. Ph. erreichte die Sentenz, die er wollte. Her ließ er auch den vollen persönlichen Gegensatz u Tage treten, und die ihm widersahrene Exformannisation durch das Anathen Gegensatz istolaus erwiedern. Er hat damals sogar, wie man aus einem Briefe des Nikolaus (Ep. 70, S. 358 D) ent= 30 nehmen muß, den Versuch gemacht, Neurom über Altrom zu erheben. Diefer ökumenische Patriard hat wirklich baran gedacht, kurzweg für Konstantinopel den "Primat" in Unsspruch zu nehmen. Es ist unklar, wie weit Ph. auch diesen Gedanken schon früher ins Auge gefaßt hat. Derfelbe war die Konsequenz der orientalischen Idee über die Kirchenverfassung (s. A. "Or. K." S. 438, 51 ff., 441, 48 ff.), sobald man in Konstantinopel ven 35 politischen Rang von Altrom als "erster Kaiserstadt" nicht mehr anerkannte. Und das that man seit 800 eben nicht mehr. Db Ph. geglaubt hat, mehr als eine "Demonstra-tion" inscenieren zu können, wenn er Altrom begradieren lasse, ist ja am Ende nicht zu entscheiben. Aber er hat wohl nicht nur mit bem Gebanken gespielt. S. zu ber ganzen Frage Hergenröther I, 656 ff. (er macht u. a. barauf aufmerksam, daß Ph. aus Helpchius 40 von Jerusalem in Cod. 269 ber Bibliotheca eine sehr merkwürdige Stelle, die den Apostel Andreas, den "Apostel von Konstantinopel", als "δ προ Πέτρον Πέτρος" bezeichnet, beraushebt — die Stelle verrät, was dem Ph. "wichtig" war an dem Apostel seiner Stadt, vgl. Migne CIV, 198).

Es ift nicht dieses Orts, darauf einzugehen, wie Nikolaus und die abendländischen 45 Theologen sich des Angriss des Ph. erwehrt haben. Ph. hat es verstanden, der Kirche des Ostens ein für allemal Mißtrauen gegen das Christentum des Westens einzuslößen und ihr selbst das Bewußtsein einzuslößen, die sichere Hüterin der "Orthodoxie" zu sein. Diese Wirkung seiner Encyklika ist je länger je deutlicher hervorgetreten. Damals un= mittelbar war es nur ein Momentersolg, den Ph. erzielte. Denn es solgte schon sast dunmittelbar auf das Konzil des Jahres 867 sein Sturz. Im Jahre 866 bereits war Bardas ermordet worden. Statt seiner war der Makedonier Basilius Mitherrscher Mischaels geworden. Im September 867 traf auch den letzteren sein Schicksal. Basilius räumte ihn durch Mord aus dem Wege und wurde dadurch selbst Autokrator. Er gehört zu den krastvollsten Herrschern von Konstantinopel. Und ihm schien es eine Besestigung zu sein, wenn er seine Hand von Ph. abziehe und den Iten Ignatius wieder erhebe. Nikolaus hat es nicht mehr erlebt, daß sein Gegner doch weichen mußte. Schon wenige Tage nach der Thronbesteigung des Basilius wurde Ph. aus dem Patriarchenpalaste verwiesen und am 23. November wurde Ignatius neu inthronisiert (am Jahrestage seiner Bertreibung, sagt Niketas Paphlago ausdrücklich — die Berechnung, so

wonach er schon 857 durch Ph. ersest worden wäre, widerspricht u. a. bei Niketas der Notiz, Mansi XVI, 261, daß er δι ἐννέα τελείων χούνων τελείαν ἄθλησιν ὑπὲς ἀρετης ἐπιδειξάμενος "der Kirche wiedergegenen worden"; sonach muß es im A. "Jgna-

tius" Bd IX, 56,29 heißen: "genau am neunten Jahrestage"). Man darf sich nicht vorstellen, daß Ph. in Konstantinopel nach dem Jahre 861 noch in besonders schwieriger Lage gewesen sei. Er hatte Zeit und Gelegenheit, die ein= flugreichen Bischofsige mit seinen Freunden zu besetzen. Seine alte litterarische Gefolgschaft, mit der er in enger und thatiger Berührung blieb, forgte dafür, daß fein Belehrtenruhm nicht verblaßte. Durch reiche Wohlthätigkeit gewann er Ginfluß auf das 10 Bolf. Daß hinter seinem stolzen, fühnen Vorgeben im Jahre 866/867, in seinen Augen gewiß nur erst ein "Anfang", das im Bilderstreit gewaltig gestiegene Kraftbewußtsein seiner Nation stand und ihn anseuerte, ist längst bemerkt; das in erster Linie hat seinem Auftreten den "welthistorischen" Charafter verliehen, den die Folgezeit klar gemacht bat. Seine Haltung war ein Symptom der inneren Konsolidierung des Kirchenwesens von 15 Byzanz im Kampse um die Bilder. Man hatte den "Staat" besiegt, wie sollte man sich von einer fremden Kirche barein reben laffen. Dafür hatte man in Rom tein Verständnis. Der Historiker kann die überscharfe Politik ber Hauptpapste dieser Zeit, des Nikolaus I. und Hadrian II., kaum eine wirklich kluge und weitblickende nennen. Zwar mochte ber Nachfolger bes Nikolaus benken, daß er die Früchte ber "Festigkeit" seines Borgängers 20 ernte und den Orient endlich befiegt habe. Denn Bafilius that zunächst dem Bapste gegenüber fast in allem das Gegenteil von dem, was Michael gethan. Ihm erschien ein Bruch mit dem Westen nicht opportun. Um deswillen ließ er Ph. fallen. Nach einjährigen Verhandlungen mit Rom ließ er in Konstantinopel ein Konzil halten, welches die volle Restitution für Jgnatius brachte und unter maßgebendem Einstusse des Papstes 25 stand, dasjenige vom 5. Oktober 869 bis zum 28. Februar 870. Man kann dieses Konzil (das "achte ökumenische", oben S. 374, 28) doch nicht als eine geschickt Aktion im Interesse des Papstes anerkennen; es war ledgisch das Widerspiel zu demigniengen von 861. Von Weischeit in der Nederschutze des Landschilds das Widerspiel zu dem feine neue 861. Beisheit in ber Behandlung bes boch mahrlich als willensstart und für feine Zwecke mittelfindig erwiesenen Ph. kann man nicht reben. Hatte man 861 ben Anhang bes Ignatius 30 vergewaltigt, so versuchte man jest lediglich das Gleiche mit dem des Ph. Glanzvoll für den Papst verlief dieses Konzil, aber nicht so, daß es eine Kraftquelle für ihn hätte Im Sinne des Abendlands bedeutet es den letten Abschluß des Bilderstreits. Ph. betrachtete nicht mit Unrecht sich selbst als den, der eigentlich diesen Abschluß schon auf dem Konzil von 861 herbeigeführt habe. Es gehört zur Signatur bes Ph., 35 daß er sich als besonderen Vorkämpser des "siebten ökumenischen Konzils" zeigt. Noch zählte man im Osten vielsach erst sechs große Konzilien. In der Encyklika "an die Patriarchen des Ostens" moniert Ph. (c. 40) eigens, daß das nicht richtig sei. Wenn er den Kaiser für das Konzil von 861 Legaten in Rom erbitten ließ, die mit ihm die "Reste" des Bilderstreits beseitigen sollten, so war das nicht bloß vorgeschütztes Interesse. Ph. 40 empfand sich stets als berufenen Wächter der Bilderverehrung. Das Konzil von 861 hat zweifellos auch die Bedeutung, im Orient selbst schon bas Ende des Itonoklasmus "befiegelt" zu haben. Im Zeichen der Bilder waltete nur kein Gegensatz zwischen Ph. und Ignatius. Im Zeichen der Bulgarenkirche, wie Rom mit Schmerzen erfahren mußte, auch nicht. Als die päpstlichen Legaten auf dem Konzil von 869,870 auch hier Will-45 fahrigfeit für die romischen Unspruche beischten, riefen die Orientalen, wie es in der Vita Hadriani II. heißt (Mansi XV, 816): satis indecens est, ut vos qui Graecorum imperium detrectantes Francorum foederibus inhaeretis in regno nostri principis ordinandi jura servetis. Der "Abfall" des Papstes vom "Reiche" brannte allen Griechen in der Seele.

Rach seiner Absetzung wurde Bh. in ben Ort Stenos (Hafenplat auf ber europäischen Seite bes Bosporus, flosterreich, Ruhestätte des Tarasius) verwiesen. Er ftand bort unter scharfer Aufficht, war möglichst von jedem direkten Berkehr mit feinen Freunden ausgeschloffen, mußte fogar, was ihm befonders hart erichien, feine Bucher entbehren. Immerhin war Bafilius milber gegen ihn, als Michael und Bardas es gegen Janatius 55 gewesen. Ph. hatte die Freiheit zu reichlichem Briesverkehr. Zetzt erst erkennt man wöllig, welch ein Herrschertalent er war. Sein Unhang im Alerus war ein fehr großer geworben. Das Konzil wider ihn mußte mit kaum zwanzig Bischöfen eröffnet werden und brachte es, trot aller Bemühungen eine möglichst große Bahl heranzuziehen, selbst in ber often-tativen Schlufiftung auf nicht mehr als etwas über hundert. Die herrschende Partei 60 forgte durch die Sarte, mit der fie alle treubleibenden Photianer, felbst der unteren Grade,

Photius 383

für "Laien" erklärte, selbst bafür, baß Ph. in ber Lage war, eine Art von Gegenhierar= chie zu organisieren. Und er verstand es meisterhaft, seine Freunde zusammenzuhalten. Zumal ber erfahrene, nicht minder als er selbst tuhne Gregor Asbesta hielt unerschütterlich zu ihm, aber auch eine ganze Reihe von wichtigen Metropoliten (Zacharias von Chalcedon, Euschemon von Cäsarea, Georg von Nikomedia, Amphilochius von Cyzikus, Zacharias 5 von Antiochia Pissibiä, Michael von Mithlene, Johannes von Heraklea 2c.; vgl. die Briefssammlung, auch Hergenröther II, 212 ff.). Er stärkte alle mit seinem eigenen unbeugssamen Mute. Seine Briefe sind Proben seinsstern Menschenkenntnis, voll Lobes für jeden Getreuen, voll Klugheit bei Schwankenden, voll vernichtender Aritik gegenüber Abgefallenen. Er will von feinem Ausgleich wiffen; keinerlei Gemeinschaft zwischen ben Seinigen und 10 ben Ignatianern foll gebuldet werben, keine geiftliche Handlung ber letteren foll gelten. Nach Möglichkeit wurde überall von den Photianern selbstständiger Gottesdienst gehalten. Wie der abgesette Patriarch die alten Freunde unermudlich ermunterte, so suchte er unter ber hand neue ju gewinnen, besonders unter ben Monchen. Er fannte ju gut die Unbeständigkeit kaiserlicher Stimmungen, um nicht an der Hoffnung einer Restitution festzu= 15 halten. Mit kluger Berechnung schonte er die Berson des Kaisers. Und er hat sich in seiner Zuversicht nicht getäuscht. Die Zeit kam, wo er wieder freier sich bewegen durfte. Seine Bitten um Schonung seiner Freunde fanden wieder Gehör. Der Kaiser begann selbst, ihn als Theologen zu konsultieren. Ja schließlich wurde er zwar nicht als Bastriarch, aber in die Stelle eines Erziehers der kaiserlichen Prinzen nach Konstantinopel 20 zurudberufen. Das scheint 876 geschehen zu sein. Und nach dem Tode des Ignatius war es wie felbstverständlich, daß er feinen Doóros wieder einnehmen durfte. Es ift war es wie selbstverständlich, daß er seinen Bodoog wieder einnehmen durste. Es ist nicht ganz sicher, wann Ignatius starb. Hergenröther II, 786 ff. glaubt nachweisen zu können, daß der 23. Oktober 877 sein Todestag war, mir ist überwiegend wahrscheinlich, daß vielmehr derselbe Tag des Jahres 878 in Betracht kommt. (Die Entscheidung hängt 25 zum Teil von der Frage nach dem Jahre der Restitution des Ignatius ab. Niketas Paphlago giebt an, daß Ign. déxa kry rd devregor Patriarch war, Mansi 277 C, und mit dem Jahre 878 lassen sich auch m. E. alle in Betracht kommenden Notizen vereinsdaren.) Schon drei Tage nach dem Tode des Ignatius trat Ph. an seine Stelle. Das Verhältnis zwischen ihm und Basilius, seinem "ärvos saockers", blieb sortan das beste. valls der Thronsolger Konstantin sast noch im Knadenaler starb, beeilte sich Ph., ihn dem Basilius zum Trost unter die Seiligen aufzunehmen: (wie es scheint, ist kein älterräßeis Basilius zum Trost unter die Heiligen aufzunehmen; (wie es scheint, ist kein älteres Beispiel solcher patriarchalen "Ernennung" eines Heiligen bekannt [f. dazu Fergenröther II, 317], in der römischen Kirche gilt als erste solenne "Kanonisation" durch einen Papst biejenige des heiligen Ulrich von Augsburg burch Johannes XV., 985-96; das Bor- 25 biejenige des heiligen Ulrich von Augsdurg durch Johannes XV., 985—96; das Vors 25 gehen des Ph., wenn es denn das erste in seiner, der orientalischen Kirche war, hat keinen sestgeregelten Brauch nach sich gezogen.) In Rom regierte zur Zeit Johannes VIII. (s. d. A. Bd IX S. 258 ff.). Basilius wandte sich alsbald an ihn, um dem Ph. die immerhin für ihn wertvolle Anerkennung zu verschaffen. Und diesmal war der Papst nachgiedig, denn er brauchte den Kaiser in mancherlei Not in Jtalien. Er verklaufuliert sich nach Möglichkeit, 40 die erste Erhebung des Ph. erklärt er für illegal, an der neuen tadelt er, daß sie ohne sein Wissen der hel. Kirche zu Konstantinopel willen" Bergebung gewährt und seine Würde restituiert werden. Das alles unter Vorbehalt prinzipieller päpstlich-konziliarer Verardnungen zumal derienigen von 869. Kal. unter den Briesen des Johannes Ar. 199 46 Berordnungen, zumal derjenigen von 869. Bgl. unter den Briefen des Johannes Ar. 199 45 (an Bafilius), und Nr. 201 (an Ph.), Manfi XVII, 136 ff. und 148 ff. In biesem (an Basilius), und Ar. 201 (an Ph.), Mansi XVII, 136 st. und 148 st. In diesem Sinne sich mit dem Papste zu "vertragen", war nun freilich nicht die Meinung des Ph. Ihm lag daran, vielmehr ein Konzil zu halten, welches dassenige von 869 unschädlich machte. Und er hat es verstanden, sich der Klauseln des Papstes zu erwehren und sich bloß die Anerkennung desselben zu Nutze zu machen. Das Konzil, das im November 879 so in Konstantinopel zusammentrat (sog. synodus S. Sophiae) hat unter Billigung der päpstlichen Legaten dem Ph. alles gewährt, was er begehrte. Bon vornheren lag diesem daran, es viel großartiger zu gestalten, als das von 869, und er erreichte, daß eine "dreissach" stärkere Jahl von Bischösen teilnahm, als jenesnal. Zwar gelang es ihm nicht, alle Ignatianer zu versöhnen oder zu unterwersen. Was eine Anzahl derselben für ihn 56 unzugänglich machte. 2. B. den Metrophanes von Smurna (s. v. S. 374.47) und den unzugänglich machte, 3. B. ben Metrophanes von Smyrna (f. o. S. 374, 47) und ben Stylian von Neo-Casarea (ib. 3. 48), ist nicht sicher zu erkennen. Persönliche Erbitterung wider ihn in der Erinnerung an die frühere Zeit, kanonistische Bedenken, jum Teil auch Ibeale wie die der später sog. dareiropoores, standen ihm im Wege. Es bietet kein Interesse, den Berhandlungen des in fünf Sitzungen bis zum 26. Januar 880 tagenden so

384 Photius

Konzils im einzelnen zu folgen. Wenn man bie Aften lieft, kann man fich bes Ginbrude nicht erwehren, daß die papstlichen Legaten jum Teil wohl wirklich nicht verstanden haben, worum es sich jeweilen handele. Ph. übt alle Kunfte der Liebenswurdigkeit, anscheinender Ergebenheit gegen seinen "geliebten Bruder" Johannes. Aber er verkehrt den 5 Sinn seiner Forberungen und hat Organe, die statt seiner vollends alles das aussprechen, was seinen Ansprüchen gemäß war. Besonders Zacharias von Chalcedon (f. o. S. 383, 4) hält in dieser Weise Reden, die völlig wie von Ph. selbst verfaßt sich ausnehmen. Sogleich in der ersten Sitzung weiß er die Bedeutung der Spnode so zu formulieren, daß sie mehr zur Rechtfertigung des Stuhles von Rom, der sich wider den Orient verfehlt 10 habe, gehalten zu werden scheint, als zu berjenigen des Ph., dem nur mit Recht jetzt die volle Anerkennung durch den Papst zu teil werde (Mansi XVII, 384 f.). Nachdem die Synode offiziell geschlossen war, inscenierte Ph. noch ein Nachspiel. Basilius hatte sich perfönlich von den Verhandlungen ferngehalten. Runmehr veranlaßt ihn Bh. noch zwei Bersammlungen unter seinem Vorsitz zu berufen, in deren erster das alte Symbol als Ausdruck bes Glaubens der Kirche befräftigt wird. Das war an sich kein auffallender Aft, dem die papstlichen Legaten auch beiwohnen und zustimmen konnten. Bedeutsam war nur, daß Ph. die Versammelten erklären ließ, sie wollten das Symbol festhalten odder άφαιοούντες, οὐδεν προστιθέντες, οὐδεν άμείβοντες, οὐδεν κιβδηλεύοντες (Μαηί S. 516). Auch das konnten die Legaten billigen (ib.), benn feit Leo III. stand das 20 Symbol in filbernen Tafeln ohne fillioque in der Paulskirche zu Rom (vgl. Kattenbusch, Apost. Symbol II, 481 A. 13). Dennoch war es mehr konnivent als klug von den Legaten, hier ohne einen Borbehalt mitzuthun (Hergenröther II, 519 A. 15 behauptet, ber handschriftliche Text ber Deklaration laute etwas anders als bei Manst und zeige, daß Ph. unter Umständen b. h. neuen Häresien gegenüber doch eine Erweiterung des Symbols 25 habe freilassen wollen — das wäre nicht uninteressant). Bei der zweiten Versammlung ließ Ph. gar durch einen der Bischöfe eine Rede halten, die unter Lobpreis seiner Friedensbemühungen ihn nicht undeutlich über den Papft erhöhte indem sie ihn als τον τοῦ σύμπαντος κόσμου την έπιστασίαν λαχόντα είς τύπον τοῦ ἀρχιποιμένος Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ημῶν hinstellte (Protop von Casarea Capp., f. Mansi S. 521). Wieder hatten die 30 Legaten nichts zu bemerken, sondern stimmten nur ein in den Hymnus auf den Lycóraros πατοιάοχης. Über die Haltung des Papstes nach dem Konzil vgl. d. A. Johannes VIII. Religios unintereffiert, wie er es allem Anscheine nach war, hat er bas Berhalten seiner

Legaten eher noch überboten, als besavouiert — aus politischen Rücksichten.

Bh. stand jest im Zenith seiner Macht und des Glanzes. Was er 861 erstrebte, 85 hatte er 880 erreicht. Freilich hat sein Streit mit Rom nur kurze Zeit ganz gerubt. Daß er unter Marinus I. (s. den Art. Bd XII S. 340), dem Nachfolger Johannes' VIII. wieder aufslammte, ist nicht zu verwundern. Marinus ist bekanntlich der erste Papst, der nicht unmittelbar aus dem römischen Klerus hervorgegangen, sondern schon Bischof war und nach Rom "transferiert" wurde. Ph. übersah keinen Augenblick diese nach bestehensdem Rechte irreguläre Art seiner Erhebung und verwahrte sich alsbald gegen den ihm mit gutem Grunde gefährlich erschenden Mann. Daß es keine geringe Unverschämtbeit von seiner Seite war, die Wahl des Marinus mit Hinweis auf Can. Sarcie. 1 und 2 zu beanstanden, kann man zugeben, da er selbst im Drient eine Fülle von Bischofstranslationen vorgenommen. Der Pontisstat des Marinus ist zu kurz gewesen, um sich ausstwirfen. Daß dieser Papst den Bann wider Ph. erneuerte, ist sücher, konnte diesen aben nichts Ernstliches anhaben. Ph. hat nur Anlaß davon genommen, die Frage nach dem Ausgange des hl. Geistes neu anzuregen. In einem Briese an den "Erzbischof von Aquileja" (man weiß nicht sicher, wer darunter zu verstehen ist, da damals zwei Stüble sich diesen Titel beilegten; s. Hergenröther II, 634 fs.) erörtert er von neuem das kilio
von und bald nachher 885 oder 886 veröffentlicht er seine aussührliche Schrift "über die Mystagogie des hl. Geists".

Bu keiner Zeit ist Bh. durch die Gegnerschaft der Päpste so in Anspruch genommen gewesen, daß er nicht sehr vielseitig sich hätte bethätigen können. Auch in dem zweiten Patriarchate ist er um die Wissenschaften und Künste bemüht gewesen. Er gehört zu den de elastischesten Persönlichkeiten. Zumal hat er sich auch der Wissenschen. Er gehört zu den Sulgaren, Russen); das wird im einzelnen noch mehr klarzulegen sein. Wiederholt such er Beziehungen zu "saracenischen" Fürsten, dies in erster Linie, um die Christen unter deren Herrschaft, zumal serner auch die heiligen Orte in Palästina, nach Möglichkeit zu schützen. Auch die "Reger" im Reiche und draußen, Paulikianer und Armenier, entgingen so nicht seiner Ausmenter und seinen Bekehrungsbemühungen. Kurzum, es ist nicht zu

Photins. 385

verkennen, daß Ph. nicht nur seinen Beruf als "Wächter" wider ben "Besten", sondern auch als Oberhirt für den Osten ernst und energisch aufgefaßt hat. Aber sein Interesse

als geschichtliche Persönlichkeit haftet boch an seinem Verhalten gegen Rom. Inmitten vielkältiger Bestrebungen wurde Ph. noch einmal von dem Geschicke ereilt, burch kaiserlichen Machtspruch von seinem Amte entfernt zu werden. Am 29. August 5
886 starb Kaiser Basilius unerwartet. Sein Nachsolger Leo VI. hatte nichts eiligeres zu thun als, wie seiner Zeit Basilius, sich des Ph. zu entledigen. Leo war Zögling des Patriarchen gewesen und ihm ursprünglich warm zugethan. Umstände, die nicht ganz aufzuklären find, hatten ibn jedoch schon feit etwa 880 mit lebhaftem Saffe gegen benselben erfüllt. Ph. wurde in rudfichtslosester Form seines Amts enthoben und in ein 10 Kloster verbracht. Der Versuch, ihm den Brozeß als Hochverrater zu machen, gelang nicht. Alditer verdracht. Der Lerzuch, ihm den prozes als Hochverrater zu machen, gelang nicht. Doch fand Ph. keine Möglichkeit, noch ein drittesmal seine Würde wieder zu erlangen. Er hat wahrscheinlich noch länger als ein Jahrzehnt gelebt. Denn er starb, wohl am 6. Febr. 897, wenn nicht erst 898 (s. Papadopulos u. Aristarches, o. S. 376, 2 u. 375, 24). Die Griechen haben recht, daß er einer ihrer sähigsten geistigen Führer aller Zeiten gestofen. Sittlich gewiß nicht unansechtbar, ist er doch kein geringer Charakter gewesen. Ob er zu den "Großen" der allgemeinen Geschichte zu zählen ist, wird wohl immer konstrovers bleiben. Ich meine, mit demselben Rechte wie Nikolaus I. verdient auch er das

II. Schriften. Als Gelehrter ift Bb. mit bem Magftabe feiner Beit zu meffen. 20 Nach diesem muß er sehr hoch gestellt werden. Er hat Mengen von Buchern gelesen und besaß offenbar bibaktisches Geschid. Seine Schüler repräsentieren jedoch keine "Schule". Einem Origenes ift er nicht zu vergleichen, höchstens einem hieronymus, ober in seiner Kirche dem Johannes von Damaskus, nur daß er nicht soviel Muße hatte, wie doch diese alle. Im 9. Jahrhundert ist er ein Phänomen an Wissen, auch an Urteil. Aber selbst 25 an großem Maßstab gemessen gebührt ihm Chre. Seine Bucher bilden Vorratskammern litterarischer Kenntnisse, für die späteren schweren, armen Zeiten seines Bolks und zum Teil auch für uns. Als Theolog und Rhetor darf er am wenigsten aus dem Lichte seiner

Beit entrudt werben.

1. Die fog. Bibliotheka, das Myriobiblon. Sie ist das bekannteste und für 30 bie Gegenwart wertvollste Werk bes Ph. Als Jugendwerk barf sie auch vorangestellt werben. Digne (f. oben G. 375, 9) bringt ben Text ber nach "älteren Druden" (Krumbacher 2, S. 522) veranstalteten Ausgabe von Jmman. Beder, 2 Bbe, Berlin 1824, jum Abbrud unter Beifügung ber lateinischen Übersetzung bes Andr. Schott S.J. (von 1605, gebruckt 1653). Die Überschrift, die das Werk hier trägt, lautet: 'Απογραφή και συ- 35 ναρίθμησις τῶν ἀνεγνωσμένων ἡμῖν βιβλίων ὧν εἰς κεφαλαιώδη διάγνωσιν δ ἡγαπημένος ἡμῶν ἀδελφὸς Ταράσιος ἐζητήσατο. Ob daß der ursprüngliche oder von Uh. dauernd angegebene Titel ist, steht dahin. Jedenfalls sind die beiden oden vermerkten Bezeichnungen schon früh üblich geworden. Die einzelnen Abschnitte hat man sich gewöhnt als Rober zu citieren. Im ganzen bietet das Werk einen Bericht über 280 solcher, 40 die von sehr verschiedenem Umfange gewesen sind und in sehr verschiedener Weise von Ph. traktiert werden. Zum Teil giebt dieser nur eine ganz summarische Übersicht über ihren Inhalt, zum Teil lange Erzerpte. Auch in der kritischen Beurteilung der einzelnen Autoren verfährt er nicht gleichmäßig, manche Urteile sind sehr erwogen und erakt, andere mehr oberflächlich. Nach ben Schlußworten hat Ph. seine Arbeit nur abgebrochen, man sieht 45 nicht, aus welchem Grunde. Man barf bezweifeln, bag er blog bas in bem Werke behandele, was nach dem Widmungsschreiben sein Inhalt sein soll. Tarasius nämlich hat angeblich seinen für die Legationsreise έπ 'Aoovolovs (s. o. S. 377, 43) sich rüstenden Bruder gebeten, ihm noch eine Beschreibung derzenigen βιβλία zu liefern, deren Lektüre er selbst nicht hat beiwohnen können; sich mit dieser Beschreibung zu beschäftigen, soll so ihm ein Trost sein die Zeit, wo Ph. fern ist. Es kann keine Rede davon sein, daß Ph. das Werk, gewissernaßen die Thür in der Hand haltend, um eine Reise anzutreten, verfaßt habe. So mag er, ursprünglich einer Unregung bes Brubers folgend, bann boch vielleicht bei wiederholten Ausgaben — mehr ober weniger alles fixierend, was ihm selbst aus seinen Studien und seiner mit feinen Schülern betriebenen Lefture besonderes 56 Interesse zu haben schien, biese Schilderung seiner litterarischen Schätze entworfen haben. Die Widmungsepistel trägt Merkmale von Fiftion, falls nicht von Interpolation an sich. In ihr heißt es, daß das Werk befasse (βιβλία) πεντεκαιδεκάτω μέρει των τριακοσίων έφ' ένι και οὐ πλέον ἀπολείποντα (d. i. genau 279). Diese Angabe ist so verschnörkelt, daß man sie Ph. trop seines gewiß oft wunderlichen Stils nicht zutrauen 60 Real-Enchklopabie für Theologie und Rirche. 3. A. XV.

möchte. Auch ftimmt fie nicht, benn in Wirklichkeit hat bas Berk 280 Berke besprochen, wohl aber bemerkt Beder (Migne) in einer Anmerkung, daß handschriftlich an einer Stelle eine Nummer (Nr. 89) ausgefallen sei, wodurch der Schein von 279 Nummern entstand. Danach mag irgend ein späterer Librarius äußerlich die Ziffern nachgerechnet und die 5 als σπ΄ (280) auftretende Summe korrigierend jene Notiz eingeschaltet haben. Im Versfolg dieser Notiz sagt Ph.: τοσαθτα γάρ, οίμαι, της σης ου τυχόντα παρουσίας αναγνωσθηναι συνέπεσε. Auch das kann höchstens dann eine Bemerkung des Ph. selbst sein, wenn ursprünglich vorher eine sehr viel kleinere Zahl angegeben war. Denn die Lekture der 280 Codices kann nicht in irgend einer (boch anscheinend kurzen) Zeit, wo 10 Tarasius einmal nicht teilnehmen konnte, stattgefunden haben. In der Pridatakanie des Ph. ist offendar fleißig geschafft worden. Aber die Beschäftigung mit diesen 280 Werken muß Jahr und Tag in Anspruch genommen haben. Jedes Kapitel beginnt mit dreyvwood. Dennoch den man bezweiseln, daß alle diese, zum Teil sehr umfänglichen Werke, vollständig vorgelesen seien. Nur Ph. selbst mag sie ganz gelesen und über sie 15 vorgetragen haben. Er sagt, er berichte "nach dem Gedächtnis", das ist cum grano salis ju berstehen. Die Excerpte werben Abschreiber nach seiner Beisung hergestellt haben. Das Werk dürfte Vorlagen (daß ich fo sage, Stücke aus dem "Heft") seiner akademischen Erörterungen barstellen. Je weiter jum Schlusse, um so ausführlicher werden die einfachen Excerpte: die ersten hundert Codices führen bei Migne (griech. und lat.) von S. 41 20 bis 370, die zweiten von S. 370 bis 667, von da an füllt der Bericht über bloß 49 weitere den ganzen Band, S. 667—1588, und der Rest im folgenden Bande noch S. 9—356. Eine Sachordnung ist im einzelnen nicht zu erkennen. Scheinbar planlos greift Bh. jest biesen, jest jenen Schriftfteller heraus, heidnische und driftliche historiker, Theologen, Philosophen, Grammatiker, Naturforscher, auch Akten (von Konzilien, Märtyrern, Heiligen) 2c. 25 Nicht wenige der besprochenen Werke sind für uns verloren (s. darüber Krumbacher 2 S. 518). Sehr interessiert zeigt sich Ph. für die Rhetoren. Lon Theologen sind die eigentlichen Dogmatiker bevorzugt. Der bialektische Geist des Bh. hat sich offenbar von fruh an besonders gern den spekulativen Fragen der Trinität und Christologie zugewendet. Uberall ist die Grenze der Lekture das griechische Idiom. Bon Lateinern kennt Bh. nur ganz wenige Autoren, solche, die ins griechische übersetzt worden. Fast ganz treten in dem Werke die Dichter zurück. Auffallend erscheint im ersten Augendlicke auch, daß die großen Philosophen des alten Hellas, ein Plato und Aristoteles, gar nicht traktiert sind. Aber da wird — abgesehen davon, daß jum Teil ja wohl wirklich die Erinnerung an das, was in Abwesenheit des Tarafius behandelt worden, die Auswahl beherrscht — die nicht zu 35 verkennende Absicht bes Ab., von mehr oder weniger "bekannten" Werken keinen Bericht zu geben, leitend gewesen sein. Auch von Thutybides, Polybius, Plutarch, von Schrift-stellern wie Hippotrates oder Pausanias, handelt die Bibliothet nicht. Allbekannte Theologen werden auch kurz abgethan. Bon Athanasius, Chrysoftomus, Gregor von Nazianz, Bafilius d. Gr. ist zwar wiederholt die Rede (teilweis in weit voneinander abstehenden 40 Kapiteln), aber die Werke von ihnen, die besprochen werden, sind entweder minder verbreitet oder werden auch nur turz behandelt. Ph. giebt vielfach sehr geschickte Übersichten über den Inhalt gelesener Werte, characterisiert mit Vorliede und mit scharsem prazisem Urteil den Stil, dietet diographische Notizen über die Autoren 2c. Bei den letzteren hat er einen Auszug aus dem Ονοματολόγος ή πίναξ τῶν ἐν τῆ παιδεία δνομαστῶν 45 des Helpichios von Milet (oder Ησήχιος Ἰλλούστριος, blühte Mitte des 6. Jahrhunderts; Ph. spricht von zwei politisch-bistorischen Werten desselben in Cod. 69) benutzt; s. Krumster M. (2008) bacher S. 518 (bez. über Besphoios felbst S. 323 ff.). Eine klassifizierte Uberficht über fämtliche besprochene Cobices gewährt Bergenröther III, S. 15 ff.

2. Die Amphilochia. Die oben S. 375, 25 bezeichnete Ausgabe des Dekonomos 50 sußt auf einem Koder der Großen Laura des Athos und dietet den Titel: Τὰ Αμφιλόχια ἢ λόγων εερῶν συλλογὴ ἐν ἢ ζητήματα τῆς θείας γραφῆς διαλύεται. Als Editor nennt sich Σοφοκλῆς Κ. ἐξ Οίκονόμων, "Arzt und Chirurg", in Wirklichkeit ist die Ausgabe geschaffen (mitsamt der wertwollen Einleitung, die nach einer übersicht über das Leben und die Werke des Ph. speziell über die zahlreichen Handschriften, den Stiel, die Zeit 2c. der Amphilochia handelt), wie ich von Hergenröther III, S. 36 entnehme, durch den berühmten Konstantin Dekonomos (gest. 1857; s. über ihn den Art. Bd XIV, 299 si, dort ist diese Ausgabe des Ph. nicht erwähnt). Der Text bei Migne ist ohne Kenntnis des Cool. Ath. von Malou unter Mitwirtung von Hergenröther geliesett; er legt eine vatikanische Handschrift zum Grunde. Die Amphilochien haben eine 60 lange Editionsgeschichte, nach und nach wurden verschiedene Stücke entdeckt und ediert.

(S. barüber Hergenr. III, 31 ff.; er giebt S. 69 ff. einen Conspectus ber Ausgaben von Migne und Detonomos, unter Mitteilungen über einige weitere bebeutsame Sandschriften.) Die Hauptcodices bieten zwar ben größeren Teil bes Werks in gleicher Beise, bifferieren aber boch nicht unbeträchtlich im Umfang und besonders in der Reihenfolge ber einzelnen ζητήματα. Ph. giebt in seinem πρόλογος an, daß er τριακόσια ζητήματα 6 behandelt habe. Det bietet aus Cod. Ath. 310, dazu als παράρτημα aus anderen Quellen noch 16, Migne 324, dann auch noch einige als Appendix, bei ihm find aber eine größere Angahl nur eine Berlegung bei Det. als Ginheit auftretender Stude (im eine größere Anzahl nur eine Zerlegung bei Dek. als Einheit auftretender Stück (im ganzen hat Dek. 11 gänzlich neue Quästionen geboten). Der Titel (der in Cod. Vatic. nicht wörtlich, aber sachlich auch so lautet wie in Cod. Ath.) giebt nicht ganz genau den 10 Inhalt an; vielleicht auch deutet er auf eine erste Gestalt des Werks, welches allmählich erweitert sein könnte. Ph. handelt zwar überwiegend von biblischen Fragen, doch aber mannigsach auch von dogmatischen und philosophischen, ja auch solchen, die kaum die Theologie berühren (vgl. z. B. Dek. ζητ. σλθ' = Migne Qu. 242: τί έστι Νουμηνία, καὶ τί Καλάνδαι καὶ τί Εἰδοί, καὶ τὶ Νόναι, oder οιγ und οιδ' — sehlen bei Migne 15 — περὶ laτρικών ζητημάτων, bez. περὶ δωμαικών άξιωμάτων. In einer Frage, Dek. σιή = Migne Qu. 221, wird davon gehandelt, ποίας αἰρέσεως ην Εὐσέβιος δ Παμφίλου, etc.). Die biblischen Fragen knüben sich vorwiegend an Stellen, die sich zu wider= σιη = Migne Qu. 221, wird davon gehandelt, ποίας αίρέσεως ην Εδσέβιος δ Παμφίλου, etc.). Die biblischen Fragen knüpsen sich vorwiegend an Stellen, die sich zu widersprechen scheinen, sog. Enantiophanien der Schrift, z. B.  $\zeta \eta \tau$ . β', Migne Qu. 2, wie es stimme, daß es Gen 2, 2 heißt, Gott ruhte am siedten Tage und Jo 5, 17, mein Vater 20 wirft dis heute; solche Fragen konnten endloß aufgeworfen werden. Zum Teil dietet Ph. auch bloß schlichte exegetische Erörterungen, z. B.  $\zeta \eta \tau$ .  $\nu \gamma' =$  Migne 53, was es heiße, wenn Gott dem Woses signe idoù δέδωκά σε θεον Φαραώ. Manche Stellen werden wiedersholt behandelt. (Eine Übersehung aller überschriftlich angegebenen Themata nach Cod. Vatic. s. bei Hergenröther III, 49 ff.) Die Ausschriftlich angegebenen Doß Werk hat seinen manchmal nur turze Notizen, zum Teil größere Abhandlungen. Das Werk hat seinen Titel davon, daß es dem Amphilochius von Cyzicus (s. o. S. 383, 5), einem der treue-Titel davon, daß es dem Amphilochius von Chzicus (f. o. S. 383, 5), einem der treuessten Freunde und ältesten Schüler (vgl.  $\zeta\eta\tau$ . za Sa, Migne 21, c. 1) des Ph., gewidmet ist. Derselbe hatte dem Ph. eine Reihe von Fragen vorgelegt. Ihm ist speziell die Erörterung zu  $\zeta\eta\tau$ . a, eine der aussührlichsten, gewidmet, er wird auch wiederholt so sonst angesprochen. Ph. derruttlich in der Zuschrift darauf, daß er solche "Fragen" schon oft erörtert habe. Bermutlich ist das Werk mit der Zeit erweitert worden. Ein Plan ist im einzelnen nicht vorhanden, darin gleicht das Werk der Bibliothek. Ph. läßt die Fragen dunt durcheinander gehen. Die meisten sind von ihm offendar in der Zeit seines ersten Exils behandelt. Mag es sich dei manchen zunächst um Briese handeln, so so hat Ph. die Amphilochien selbst gesammelt, wie der Prolog ergiebt. Seit der sorgfältigen Untersuchung der "Quellen" des Ph. (der nicht selten seine Autoritäten namhaft macht), die, ältere Forscher ergänzend. Heraenröther in der ThOS 1858. S. 258 ff., 277 ff. ans die, ältere Forscher erganzend, Hergenröther in der ThOS 1858, S. 258 ff., 277 ff. angestellt hat (f. auch die Prolegomena bei Migne und das Werk über Ph., III, 42 ff.) ift klar, daß die Originalität des Ph. keine sehr große ist. Er hat große Stude un= 40 mittelbar aus Chrysoftomus, Bolychronius, Germanus von Konstantinopel, Johannes von Damastus u. a. entlehnt. Nicht einsach topierend, sondern in der Sache sie benutzend, zamasus u. a. entiehnt. Ancht einfach topierend, sondern in der Sache sie denugend, zeigt er sich besonders oft von Athanasius, Basilius, Gregor von Nazianz, dem Areozpagiten, Maximus Konsessor 2c. abhängig. In nicht weniger als 32 Stücken ist Theozdoret die fast wörtlich benutte Quelle. Wohl mit Recht vermutet Hergenröther, daß sortgesetzte Bergleichungen wohl noch weitere Anhalte gewähren würden zu urteilen, daß Ph. in diesem Werke sich mehr als Vielleser, wie als selbstständiger geistiger Arbeiter darthue. Als Probe originaler Leistung von ihm dars aber z. B. die scharssinnige und gewissernschen programmatische, große erste Abhandlung gelten. Hergenröther weiß schon barauf hin, daß die Methode der ζητήματα, έπερωτήσεις, απορίαι etc. καὶ λύσεις eine 50 ben Griechen litterarisch geläufige war (Pseudo-Justin, Quaestiones et Responsa ad Orthodoxos etc.). Sie entspricht den dialektischen Reigungen berselben und hat z. B. auch in der kanonistischen Litteratur geblüht.

3. Polemische Werke. Das bekannteste unter ihnen ist a) der Λόγος περί της τοῦ άγιον πνεύματος μυσταγωγίας, ediert erstmals durch Hergenröther, 1857 (wieder= 65 abgedruckt, jugleich mit den beigegebenen reichlichen animadversiones dei Migne, s. oben S. 375, 8). Der vollständige Titel bietet als Jusap, der den Inhalt des Werks kurz umsschreibt, die Worte: καὶ ὅτι ιόσπερ ὁ νίὸς ἐκ μόνου τοῦ πατρὸς εερολογεῖται γεννάσθαι, οὕτως καὶ τὸ πνεῦμα τὸ άγιον ἐκ μόνου καὶ τοῦ αὐτοῦ αἰτίου θεολογεῖται ἐκπορεύεσθαι λέγεται δὲ τοῦ νίοῦ είναι ως διμοούσιον καὶ ἀποστελλόμενον δί 60

25

Bgl. Hergenröther III, 154ff. und seine Sonderabhandlung ThOS 1858, S. 559 ff. Uber die Abfassungezeit s. v. S. 384, 50; sie ist dadurch verbürgt, daß Ph., selbst offenbar noch Patriarch, in § 89 Papst Hadrian III. (884—885) als letten Papst mit dem er sich berührt habe, erwähnt, jedoch anscheinend als bereits verstorbenen. Die 5 Schrift ist durchaus ein selbstständiges Produkt des Ph. Dieser ist es ja überhaupt, der das Thema vom Ausgange des hl. Geistes erst so scharf präzissert hat, wie es seither für die Dogmatik dasteht. Merkwürdig ist, daß es in den Amphilochien gar nicht zur Sprache kommt. Das beweist wohl, daß es ganz wesentlich das Bedürfnis war, wider das Abendland Anklagepunkte zu formulieren, was darauf geführt hat, während es 10 als positives dogmatisches Problem dem Ph. selbst nicht gerade im Bordergrunde bes Intereffes ftand. Bh. will feinen Beweis, daß ber Geift nur bom Bater ausgebe, aus ber Bibel erbringen. Die hl. Schrift enthält die "Mystagogie", die geheimnisvolle Lehre von diesem, in ihr legoloyeiral oder Beoloyeiral, wird durch Orakel verkundet, was es mit ihm für eine Bewandtnis hat, in welcher Weise er mit zur Gottheit gehört. Das 15 Werk giebt sich (wie die Bibliothek und die Amphilochien) als die Erfüllung eines an Ph. gerichteten Wunsches; es wendet sich an jemand, der eine ovrowis der Gründe für die von Ph. vertretene Lehre sich erbeten habe (der Abressat ift nicht zu erkennen — cs sche der fich mir um eine Fistion zu handeln). Nach kurzer Einleitung fixiert Ph. als eigentlichen locus classicus der Lehre das Wort Jo 15, 26: Da sage der Herr nichts 20 als daß der Geist "vom Bater" ausgehe, sonach ist es ἀσέβεια und μυθολογία davon zu reden, daß er "auch vom Sohne" ausgehe. Sofort in §§ 3 und 4 deutet Ph. an, auf welche Absurditäten es in der That hinausführe, wenn man letteres, ως ή βλασφημία βοά, sage: dann musse auch das πνεύμα gedacht werden als ein πρακτικόν τού vlov, benn es sei klar, wenn beibe bie gleiche Grundursache hätten, so konne nicht einer 25 von ihnen allein als Ursache bes anderen vorgestellt werden. Ferner, wenn zwar der Sohn bloß von der δπέο λόγον άπλότης des Laters ausgehe, der Geist aber doppelten Ausgang habe, so ergebe sich für ihn eine "Zusammengesetheit", wie aber könnte dann noch von einer "Einsachseit" der Trias die Rede sein? Dieses Argument, daß der Ausschlaften. gang des Geistes gleichwie des Sohns nur vom Bater um der Monarchie in der Trias so willen zu behaupten sei, ist das leitende Hauptargument aller Polemit des Orients gegen die Abendländer mit Bezug auf das filioque geblieben. Ph. stellt alsbald sest, daß denn auch keiner der legol και περιώννμοι πατέρες je anders gelehrt hätte. Alle ökumenischen Konzilien stimmten auch darin überein, § 5. Sosort wendet sich Ph. dazu, weiter zu zeigen, zu welchen Konsequenzen allen die Θεομαχία der Gegner führe, §§ 6 85 bis 19. In §§ 20-30 erörtert er einen Einwand, der von Jo 16, 14 aus gemacht werde: derfelbe habe gar keine Kraft. Bielmehr zeigt Ph. §§ 31-47 mit weiteren Argumenten (hier jum Teil feine Encyklika jum Grunde legend), daß die Unfinnigkeit ber abendländischen Lehre feststehe. Wieder läßt er sich auf einen Einwand ein, ber aus Ga 4,6 entnommen werde, um dann nochmals, §§ 61-64, mit dialektischer Konsequenz-40 macherei die Lehre vom doppelten Ausgang des Geistes zu widerlegen. Folgt eine Auseinandersetzung mit den patriftischen Autoritäten des Abendlands: Ambrosius, Augustin, Hieronhmus, und der Hinweis darauf, daß die Papste von Damasus die auf Hadrian III. meist auf seiten bes Morgenlands gestanden, §§ 65-89. Abermals werden bann Ga 4,6 und verwandte Stellen beleuchtet, §§ 90-94. Die Schrift zeigt ben ganzen Scharffinn 45 des Ph., ift auch verhältnismäßig einfach und durchsichtig im Stil. Indem er hier ausdrudlich die Bapfte gegen bas Abendland ausspielt, was er in gewiffer Beise burfte (f. o. S. 384, 19, 20), verrät er einen Fortschritt seines theologischen Interesses an dem Problem, er war jest von der Sache felbst mehr angefaßt als im Anfang.

b) Die Δήγησις περί τῆς Μανιχαίων (νέας) ἀναβλαστήσεως, eine Streitschrift 50 gegen die Paulitianer. Das Wert besaßt vier Bücher und wurde in dieser Vollständigteit zuerst von J. Chr. Wolff, Anecdot. graec. I u. II, Hamburg 1722, herausgegeben; danach Migne CII, S. 15 ff. Das erste Buch giebt einen historischen Bericht über die Paulitianer als neue Manichäer, die drei anderen eine dogmatischebiblische Widerlegung der Lehren derselben. Die späteren Bücher stimmen nicht ganz überein mit den im ersten bindegegebenen weiteren Absichten des Autors. In I, 22 fin. sagt letzterer, er wolle in einem anderen Buche "eigens" von dem Sergius, dem er von c. 21 an (s. auch c. 4) Ausmertsamkeit gewidmet hat und den er als besonders θηρίον schildert, handeln. Aber in II—IV solgt nichts, was auf ihn auch nur Bezug nähme. Hergenröther, der alle vier Bücher für echt hält, meint, die beiden mittleren seine Bearbeitung ursprünglich vössentlich gehaltener Homilien. Das ist eine Mutmaßung die Aristarches, wie mir scheint

Bhotin& 389

mit gutem Erfolg, weiter verfolgt hat. Er zieht auch das erste und vierte Buch mit heran und gewinnt daraus im ganzen zwölf antimanichäische Reden; s. seine Ausgabe der Homilien, Nr.  $\mu\gamma'-\mu\varsigma'$  Bd I  $\stackrel{<}{\otimes}$ . 333-447 und Nr.  $\nu\gamma'-\nu\vartheta'$  Bd II  $\stackrel{<}{\otimes}$ . 58-144. Das vierte Buch giebt sich durch eine besondere Adresse (\*Aooselo  $\mu$ ova $\chi\phi$ ) als selbstständiges und durch seine Aussührungen im Eingange als späreres Eladorat zu erkennen. 5 It dieser vierte  $\lambda\delta\gamma \rho_S$  von Ph., so muß er in der Zeit seines ersten Exils hergestellt sein (er isteint sich auf den 2 und 3 als älteres aupraquation un herieben 5 a. 1) sein (er scheint sich auf den 2. und 3. als älteres ovrrayuation zu beziehen, s. c. 1). Der Autor beklagt sich über die ágnayy võr bisdlor, die ihm widerfahren sei, das führt auf die Anfangszeit des ersten Exils. Indirect wäre damit die Absassung mindestens der Bücher II und III als wahrscheinlich noch vor 867 erwiesen. Das erste 10 Buch ist nicht notwendig das älteste. Doch darüber zu handeln, führt hier zu weit. (Dasselbe steht in offenbar engster litterarischer Beziehung zu ber Hist. Manichaeorum bes sog. Petrus Situlus, vgl. Migne CIV, 1240 ff. Dieser Petrus gilt den meisten als Zeitgenosse des Ph., neuerdings hat ihm aber Karapet Ter-Mfrttschian ["Die Paulikianer im brz. Reiche", 1893] die Existenz abgesprochen und statt seiner den Petrus Jegumenos 15 freiert, einen irgendwann vor Ph. schriftstellernden Theologen, dessen Bericht über die Manichäer von Ph. im ersten Teile des Lóyos a' verwertet sei: die ersten fünszehn Kapitel von loyos a' seien allein echt photianisch, die weiteren seien eine Schrift, die "nach Euthymius Zygadenus" [Zigabenus, um 1100] verfaßt sei. Der letzteren Hypothese widerspricht, wie Ehrhard bei Krumbacher S. 77 mitteilt, schon der handschriftliche Befund; 20

doch ist damit nicht alles erledigt. S. u. a. Gelzer in ThLI 1894, Nr. 22.)
c) Über einige Schriften wider den römischen Primat s. Hergenröther III, 165ff. In den *Suvaywyal nal ånodelzeig ånoibelž* handelt es sich um "eine aus Synodalurfunden und andern historischen Dokumenten gesertigte Zusammenstellung wissenswürdiger Nachrichten über Metropoliten und Bischöse und dammenhängende Institutionen". 25 In der Form von Fragen und Antworten bietet die Schrift ein kleines Kompendium rechtshistorischer Art. Hergenröther benutt es als Material für die Geschichte des Ph. in der Zeit Johannes' VIII (l. Bd II, 558 ff.). Er meint, Ph. diete darin eine "indirekte Verteidigung seiner Erhebung und seiner Opposition gegen den römischen Stuhl, sowie eine Widerlegung der von seinen Gegnern gegen seine Legitimität vorgebrachten Einwen- so dungen", die nicht geringe Berschiedenheit bes Umfangs ber Sammlung in verschiedenen Handschriften sei daraus zu erklären, daß die einzelnen Stücke wohl nach und nach von Ph. aufgezeichnet seien. S. den Text unter dem Titel: Έρωτήματα δέκα σὺν ἴσαις ταις ἀποκρίσεσι dei Migne CIV, 1219 ff. und bei Balettas (oben S. 375, 14). Zum Schlusse ist bei letzterem, S. 567 ff. A. 2, ein als gesonderter Aufsat verbreiteter Traktat 35 προς τους λέγοντας, ώς ή Ρώμη πρῶτος θρόνος mitgeteilt, den man auch im sog. Athenischen Syntagma (j. Bd XIV, 444,41) IV, 409—415 lesen kann und den Hergenzüther III, 170 st. beleuchtet.

Daß ein Schriftchen Περί τῶν Φράγγων καὶ τῶν λοιπῶν Λατίνων (Opus-culum c. Francos), welches Hergenröther in der oben S. 375,26 angegebenen Sammlung 40 S. 62 ff. erstmals edierte, unecht ist, hat Hergenröther selbst III, 172 ff. gezeigt; es ge-bört wahrscheinlich in die Zeit bald nach Michael Cärularius.

4. Kanonistische Sachen. Hier wäre nach älterer Auffassung der "Nomo-

kanon", ber in der orientalischen Kirche das maßgebende Rechtsbuch ist (f. A. "Or. Kirche" Bb XIV, 447,21 ff.) zu nennen. Allein es ist ausgemacht, daß Ph. nicht der Autor dieses 45 Werkes ist. Dasselbe ist seinem wesentlichen Inhalte nach älter und in seiner Zeit, wie die Vorrede ergiebt im Jahre 883, nur noch ergänzt worden, besonders durch Mitverarbeitung der photianischen Synoden von 861 und 879. Ob Ph. persönlich die neue Ausgabe versanstaltet hat, steht dahin. Er giebt sich in der Borrede nicht als Bearbeiter zu erkennen (daß die Überschrift des sogen. zweiten Prologs in den Handschriften zum Teil den Ph. 50 als Bearbeiter hinstellt, beweist nicht viel; daß es nicht überall der Fall ist, spricht schrode daß ger nicht in Betracht kommt). So mag irgendein Kleriker, sei es auf Anregung des Ph. oder nicht, der Ergänzer der alten Rechtssammlung sein. Bgl. Hergenröther III, 92 st., Kattenbusch, Konsessionsk. I, 200 st. — Daß Ph. selbst auch Kirchenjurist war, hat mit der Frage nach dem Nomenkannen nichts zu thun Unter seinen Briefen 250. war, hat mit der Frage nach dem Nomokanon nichts zu thun. Unter seinen Briefen 55 finden sich auch solche, die in einläßlicher Behandlung kanonistische Fragen erörtern, f. speziell bei Balettas Nr. 80—84, S. 405—413 (auch Migne Ep. Lib. I, Nr. 19—23, hier unter dem Titel "Epistolae canonicae ad episcopos"); sie sind ἀνεπίγοαφοι, aber wirkliche Briefe, Antworten auf Anfragen. Über ihren interessanten Inhalt s. Hergenröther III, 128 ff. Ob auch gewisse juristische Scholien, die eben hier S. 109 ff. 60

382 **Bhotins** 

wonach er schon 857 durch Bh. ersett worden wäre, widerspricht u. a. bei Niketas der Notiz, Mansi XVI, 261, daß er δί εννέα τελείων χρόνων τελείαν ἄθλησιν ὑπερ άρετῆς ἐπιδειξάμενος "der Kirche wiedergegeben worden"; sonach muß es im A. "Ignatius" Bb IX, 56, 29 heißen: "genau am neunten Jahrestage").

Wan darf sich nicht vorstellen, daß Ph. in Konstantinopel nach dem Jahre 861

noch in besonders schwieriger Lage gewesen sci. Er hatte Zeit und Gelegenheit, die ein= flugreichen Bischofsige mit seinen Freunden zu besetzen. Seine alte litterarische Gefolgschaft, mit ber er in enger und thätiger Berührung blich, sorgte bafür, daß sein Belehrtenruhm nicht verblagte. Durch reiche Wohlthätigkeit gewann er Ginflug auf bas 10 Bolf. Daß hinter seinem stolzen, fühnen Borgeben im Jahre 866/867, in feinen Augen gewiß nur erst ein "Anfang", das im Bilderstreit gewaltig gestiegene Kraftbewußtsein seiner Nation stand und ihn anfeuerte, ift längst bemerkt; das in erster Linie hat seinem Auftreten den "welthistorischen" Charafter verliehen, den die Folgezeit flar gemacht hat. Seine Haltung war ein Symptom der inneren Konsolidierung des Kirchenwesens von 15 Byzanz im Kampfe um die Bilber. Man hatte den "Staat" besiegt, wie sollte man sich von einer fremden Kirche barein reben laffen. Dafür hatte man in Rom fein Verftandnis. Der Hiftoriker kann die überscharfe Politik ber Haupthäpste biefer Zeit, des Nikolaus I. und Hadrian II., kaum eine wirklich kluge und weitblickende nennen. Zwar mochte der Nachfolger des Nikolaus denken, daß er die Früchte der "Festigkeit" seines Borgängers 20 ernte und ben Drient endlich befiegt habe. Denn Bafilius that junachft bem Bapfte gegenüber fast in allem das Gegenteil von dem, was Michael gethan. Ihm erschien ein Bruch mit dem Westen nicht opportun. Um deswillen ließ er Ph. fallen. Nach ein-jährigen Verhandlungen mit Rom ließ er in Konstantinopel ein Konzil halten, welches plytigen Setzinivatungen im Kom iteg et in Konfaintinoper ein Konzu zuiten, wetwes die volle Restitution für Jgnatius brachte und unter maßgebendem Einssusse Lapstes 25 stand, dasjenige vom 5. Oktober 869 bis zum 28. Februar 870. Man kann dieses Konzil (das "achte ökumenische", oben S. 374, 28) doch nicht als eine geschickte Aktion im Interesse Papstes anerkennen; es war lediglich das Widerspiel zu demjenigen von 861. Bon Weisheit in der Behandlung des doch wahrlich als willenstark und für seine Zweck mittels findig erwiesenen Ph. kann man nicht reben. Hatte man 861 ben Unhang des Ignatius 30 vergewaltigt, so versuchte man jett lediglich das Gleiche mit dem des Ph. Glanzvoll für ben Papst verlief dieses Konzil, aber nicht so, daß es eine Kraftquelle für ihn hätte werden mögen. Im Sinne des Abendlands bedeutet es den letzten Abschluß des Bilderftreits. Ph. betrachtete nicht mit Unrecht sich selbst als ben, der eigentlich diesen Abschluß schon auf bem Konzil von 861 herbeigeführt habe. Es gehört zur Signatur bes Ph., 35 daß er sich als besonderen Borkampser des "siebten ökumenischen Konzils" zeigt. Noch zählte man im Osten vielsach erst sechs große Konzilien. In der Encyklika "an die Pastriarchen des Ostens" moniert Ph. (c. 40) eigens, daß das nicht richtig sei. Wenn er den Kaiser für das Konzil von 861 Legaten in Rom erbitten ließ, die mit ihm die "Reste" des Bilberstreits beseitigen sollten, so war das nicht bloß vorgeschütztes Interesse. Bb. 40 empfand sich stets als berusenen Wächter der Bilberverehrung. Das Konzil von 861 hat zweifellos auch die Bedeutung, im Drient selbst schon das Ende des Ikonoklasmus "befiegelt" zu haben. Im Zeichen der Bilder waltete nur kein Gegensatzwischen Ph. und Ignatius. Im Zeichen der Bulgarenkirche, wie Rom mit Schmerzen erfahren mußte, auch nicht. Als die päpstlichen Legaten auf dem Konzil von 869,870 auch hier Will-45 fährigkeit für die romischen Unspruche heischten, riefen die Orientalen, wie es in der Vita Hadriani II. heißt (Mansi XV, 816): satis indecens est, ut vos qui Graecorum imperium detrectantes Francorum foederibus inhaeretis in regno nostri principis ordinandi jura servetis. Der "Abfall" des Papstes vom "Reiche" brannte allen Griechen in der Seele.

Nach seiner Absehung wurde Ah. in den Ort Stenos (Hafenplat auf der europäiichen Seite bes Bosporus, flofterreich, Ruheftätte bes Tarafius) verwiesen. Er ftand bort unter scharfer Aufsicht, war möglichst von jedem direkten Berkehr mit seinen Freunden ausgeschlossen, mußte fogar, was ibm befonders bart erschien, seine Bücher entbebren. Immerhin war Bafilius milber gegen ihn, als Michael und Barbas es gegen Ignatius 55 gewesen. Ph. hatte die Freiheit zu reichlichem Briesverkehr. Zetzt erst erkennt man wöllig, welch ein Herrschertalent er war. Sein Anhang im Klerus war ein fehr großer geworden. Das Konzil wider ihn mußte mit kaum zwanzig Bijchöfen eröffnet werden und brachte es, trot aller Bemühungen eine möglichst große Bahl heranzuziehen, selbst in der often-tativen Schluffitung auf nicht mehr als etwas über hundert. Die herrschende Partei 60 forgte durch die Sarte, mit der fie alle treubleibenden Mhotianer, felbst der unteren Grade,

Photins 383

für "Laien" erklärte, selbst dasur, daß Ph. in der Lage war, eine Art von Gegenhierars chie zu organisieren. Und er verftand es meisterhaft, feine Freunde zusammenzuhalten. Rumal der erfahrene, nicht minder als er felbst fühne Gregor Asbesta hielt unerschütterlich zumal der erfahrene, mast minder als er selost tuche Gregor Asdesta hielt unersahlteritch zu ihm, aber auch eine ganze Reihe von wichtigen Metropoliten (Zacharias von Chalcedon, Euschemon von Cäsarea, Georg von Nikomedia, Amphilochius von Chzikus, Zacharias zum Antiochia Pissidiä, Michael von Mithlene, Johannes von Heraklea zc.; vgl. die Briefssammlung, auch Hergenröther II, 212 ff.). Er stärkte alle mit seinem eigenen unbeugssamen Mute. Seine Briefe sind Proben seinsster Menschenkentnis, voll Lobes für jeden Getreuen, voll Klugheit bei Schwankenden, voll vernichtender kritikt gegenüber Ubgesallenen. Er will von keinem Ausgleich wissen; keinenseistliche Kapplung der seinsgen und 10 ben Ignatianern foll gebulbet werben, feine geiftliche handlung ber letteren foll gelten. Rach Möglichkeit wurde überall von den Photianern felbstständiger Gottesdienst gehalten. Wie ber abgesette Batriarch die alten Freunde unermublich ermunterte, so suchte er unter ber Hand neue zu gewinnen, besonders unter den Monchen. Er kannte zu gut die Unbeftanbigfeit faiferlicher Stimmungen, um nicht an ber hoffnung einer Reftitution feftgu= 15 halten. Mit kluger Berechnung schonte er die Person des Kaisers. Und er hat sich in seine Bubersicht nicht getäuscht. Die Zeit kam, wo er wieder freier sich bewegen durfte. Seine Bitten um Schonung seiner Freunde fanden wieder Gehör. Der Kaiser begann selbst, ihn als Theologen zu konsultieren. Ja schließlich wurde er zwar nicht als Pa-triarch, aber in die Stelle eines Erziehers der kaiserlichen Prinzen nach Konstantinopel 20 zurückberufen. Das scheint 876 geschehen zu sein. Und nach dem Tode des Ignatius war es wie selbstverständlich, daß er seinen Ogóros wieder einnehmen durfte. Es ift nicht gang ficher, wann Ignatius ftarb. Bergenrother II, 786 ff. glaubt nachweisen gu tönnen, daß der 23. Oftober 877 sein Todestag war, mir ist überwiegend wahrscheinlich, daß vielmehr berfelbe Tag bes Jahres 878 in Betracht kommt. (Die Entscheidung hängt 25 Jum Teil von der Frage nach dem Jahre der Restituti tommt. (Die Stignatius ab. Niketas Paphlago giebt an, daß Jgn. déna kry to devregor Patriarch war, Mansi 277 C, und mit dem Jahre 878 lassen sich auch m. E. alle in Betracht kommenden Notizen vereinzbaren.) Schon drei Tage nach dem Tode des Jgnatius trat Ph. an seine Stelle. Das Verhältnis zwischen ihm und Basilius, seinem "ärvos paoilevs", blieb fortan das beste. 20 Als der Thronfolger Konstantin saft noch im Knabenalter starb, beeilte sich Ph., ihn dem Masilius um Trass unter die Seisigen aufzunehmen: (wie est skeint ist kein ölkerge Reisen Beisenstein der Knappen von des gestellte des Reisens Reisenschaften der Reisenschaften der Reisenschaften der Knappen von der Reisenschaften der Knappen von der Kna Basilius zum Trost unter die Heiligen aufzunehmen; (wie es scheinte sich spi., ihn dem Basilius zum Trost unter die Heiligen aufzunehmen; (wie es scheint sit kein älteres Beispiel solcher patriarchalen "Ernennung" eines Heiligen bekannt [s. dazu Hergenröther II, 317], in der römischen Kirche gilt als erste solenne "Kanonisation" durch einen Papst diesenige des heiligen Ulrich von Augsdurg durch Johannes XV., 985—96; das Bors schen des Ph., wenn es denn das erste in seiner, der orientalischen Kirche war, hat keinen sechsen Brauch nach sich gezogen.) In Rom regierte zur Zeit Johannes VIII. (s. d. A. Bd IX S. 258 st.). Basilius wandte sich alsbald an ihn um dem Ph. die innerhalse der Augstelle den der der Verschungen und der Verschung un ihn wertvolle Anerkennung zu verschaffen. Und diesmal war der Bapft nachgiebig, denn er brauchte den Kaiser in mancherlei Not in Italien. Er verklausuliert sich nach Möglichkeit, 40 die erste Erhebung des Ph. erklärt er für illegal, an der neuen tadelt er, daß sie ohne sein Wissen geschehen, Ph. soll coram synodo missericordiam erbitten, dann soll ihm "um des Friedens der hl. Kirche zu Konstantinopel willen" Bergebung gewährt und seine Würde restituiert werden. Das alles unter Borbehalt prinzipieller päpstlich-konziliarer Verordnungen, zumal derzenigen von 869. Bgl. unter den Briefen des Johannes Nr. 199 45 (an Bafilius), und Nr. 201 (an Ph.), Manfi XVII, 136 ff. und 148 ff. In diesem Sinne fich mit dem Papste zu "vertragen", war nun freilich nicht die Meinung des Ph. Ihm lag daran, vielmehr ein Konzil zu halten, welches daszenige von 869 unschädlich machte. Und er hat es verstanden, sich der Klauseln des Papstes zu erwehren und sich bloß die Anerkennung desselben zu Nutze zu machen. Das Konzil, das im November 879 50 in Konstantinopel zusammentrat (fog. synodus S. Sophiae) hat unter Billigung ber päpstlichen Legaten dem Ph. alles getvährt, was er begehrte. Von vornherein lag diesem daran, es viel großartiger zu gestalten, als das von 869, und er erreichte, daß eine "dreissach" stärkere Zahl von Bischösen teilnahm, als jenesmal. Zwar gelang es ihm nicht, alle Ignatianer zu versöhnen oder zu unterwersen. Was eine Anzahl derselben für ihn 55 unzugänglich machte, z. B. den Metrophanes von Smyrna (f. o. S. 374, 47) und den Stylian von Neo-Casarca (ib. Z. 48), ist nicht sicher zu erkennen. Persönliche Erbitterung wider ihn in der Frinzerung auch wider ihn in der Erinnerung an die frühere Zeit, kanonistische Bedenken, jum Teil auch Ibeale wie die der später sog. dareiropgores, standen ihm im Wege. Es bietet kein Antereffe, ben Berhandlungen bes in fünf Sitzungen bis zum 26. Januar 880 tagenden so

ihm ein solches, um ihn zu ehren. Allein die Borsehung hatte dabei noch ganz anderes im Sinn, nämlich einmal, daß wenn nun daß δαῦμα der Auserstehung geschehen sei, nicht die Juden, "die alles wagen würden", behaupten könnten, einer der anderen, die in dem Grade mitgeruht hätten, sei auserstanden, und sodann, daß es nicht scheine, als od Christi Auserstehung nur denen, welchen sein Leichnam ein Nachdar gewesen, mit zu teil werden solle, daß vielmehr alle Menschen, od ihre Leiber in der Erde oder im Meere ruhen, od sie durch Feuer oder Luft in Staud verwandelt seien, gewiß sein dürsten, sie mitzugenießen. Nachdem er noch die angebliche Furcht der Juden, daß der Leichnam gestohlen werden möchte, besprochen und verspottet hat, wendet sich Ph. zu preisenden Berzogleichungen des Grades Christi. Was war die κιβωτός Νῶε, die das σπέρμα δευτέρου κόσμου διέσωσε, gegen die σωσίκοσμος τοῦ δεσποτικοῦ σώματος κιβωτός, was die σκηνή des Moses mit all ihren heilbringenden Gegenständen gegen die ζωοδόχος και σεβασμία σκηνή, darin Jesus ruhte, wunderdar war die Krippe in Bethlehem, aber viel größer noch das Wunder des Grades, denn dort begann nur in der Versborgenheit τὸ μυστήριον τῆς κατά Χριστὸν οἰκονομίας, hier aber wurde das Ziel τῆς θεϊκῆς ἐπιδημίας εἰς ἐμὴν τελείωσιν καὶ ἀνάπλασιν wirklich erreicht, 2c. Die Rede ist ein Beweis, daß Ph. durchaus in den Alen Ansacur wirklich erreicht, 2c. Die Rede ist ein Beweis, daß Ph. durchaus in den Alen Ansacur wirklich erreicht, 2c. Die Rede ist ein Beweis, daß Ph. durchaus in den Alen Ansacur wirklich erreicht, von Personal Des merkenischen Wegensch

6. Briefe. Sie sind wohl die wichtigste Quelle für den Charakter und die Denkweise des merkwürdigen Mannes. Bei Migne sind dieselben in drei Büchern geordnet:
20 I. Politische Briefe an Päpste, Patriarchen, Bischöfe, Kaiser und andere Fürsten (24 Nummern), II. Privatdriese an Bischöfe, Kleriker, Mönche 2c., meist Trost-, Empfehlungs-, Ermahnungs- und ähnliche Schreiben (manche sehr kurz, 102 Nummern), III. Briefe an Laien, besonders allerhand hohe Beamte (67 Nummern). Balettaß hat sücher gebildet. Seine Sammlung ist erheblich reicher als die bei Migne (5. oben S. 375, 12). Er stellt in 25 μέσος α΄ zusammen die ἐπιστολαί δογματικαί και ερμηνενικαί (84 Rummern), sie nehmen den größten Umfang ein, S. 133—413), dann in μέρ. β΄ die ἐπιστολαί παραινεικαί (Rr. 85—141, S. 414—456), in μέρ. γ΄ die ἐπιστ. παραμνθικαί (Trost-briefe, Nr. 142—156, S. 457—490), in μέρ. δ΄ die ἐπιστιμητικαί (Scheltbriefe, Klage-briefe, Nr. 157—220, S. 491—535), in μέρ. ε΄ dann noch διάφοροι (Nr. 221—260, S. 536—558, meist surze Billette, Mitteilungen freundschaftlicher Art 2c.). Sinige Stücke können nur als Abhandlungen, Gutachten, selbst Reden gedacht sein, mögen aber trosdem "Briefe" gewesen sein. Krumbacher bemerkt S. 521 zu den Briefen: "Daß βb. das weitschweifige Pathos und die schwilstige Fülle der Byzantiner auch sier nicht verleugnet, kann nicht auffallen… Aber sicher zeigt sich βb. in den Briefen als gelehrter, welterschrener, vielseitiger, gewandter, twizger und stets überlegener Schriftsteller. Mehr noch als die mit theologischen Diekussinsinen erfüllten Schreiben, welche uns ein Lebendiges Bild der sitchlichen Streitigkeiten entrollen, gefallen die kleinen Gelegenheitsbillete, die durch Wish, Kürze und Präzision oft zu wahren Kabinetsstüden werden, z. B. das seine Briefehen an den schlechten Klostersüchenmeister Georgios" (wohl Balett. Nr. 110, S. 432, 40 Migne, Libr. II, Nr. 56, S. 872).

7. Zu erwähnen sind auch die Bibelkommentare des Ph., von denen jedoch nur Reste erhalten sind: Migne CI, 1189—1253 giedt Fragmente seiner Auslegung neuztestamentlicher Schriften, besonders des Matthäusevangeliums und Kömerdrießs. Ehrbard dei Krumbacher S. 77 gedenkt weiterer Fundstätten, die erst auszubeuten sind. — Für die Philologie wichtiger als die Theologie ist das Lexikon, Λέξεων συναγωγή, Hauptzausgabe (mit aussührlicher Einleitung über die Quellen, kritischem Kommentar 20.) von S. U. Nader, 2 Bde, Leiden 1864 u. 65, eine semasiologische Arbeit von geringer Schhleständigkeit, vielleicht ein Jugendwerk des Ph., aber schwerlich von ihm selbst ganz herzgestellt. S. genaueres dei Krumbacher S. 519 ff. u. 523. Es soll ein Hilfsmittel sein für das Verständis solcher Ausderen, deren Sprache im 9. Jahrhundert nicht mehr ganz geläusig war, also altklassischer, auch der biblischen Schriften. Krumbacher glaubt, daß es erst nach der "Bibliothek" ediert worden. — Auch als Poet hat Ph. sich versucht. S. einige Dichtungen (drei Oden auf Basilius) dei Migne CII, 577 ff.; einen in der Exxl. àlήθεια 1895 edierten Hunge von neun Oden auf Christus erwähnt Krumzbacher S. 523. Bgl. serner Aristarches, Einleitung σελ. π΄ u. ολα΄ ff. — Eine παραίνεσις διά γνωμολογίας, 214 furze Sentenzen, hat Hergenröther in den Monumenta (oben S. 375, 26), S. 20—52 ediert. Edendort, S. 12 ff. sind einige Fragmente philosophischer Schriften mitgeteilt, S. 11—12 auch ein kleines, nicht uninteressante billophischer Schrift περί τῆς θείας λειτουργίας. — Eine Anzahl Schriften des Ph. ist verloren ges gangen, so eine gegen Raiser Julian, eine gegen Leontius von Antiochia, auch wahrscheinlich

ein Werk über Widersprüche in den römischen Rechtsbüchern. S. bazu Krumbacher, ල. 522. R. Rattenbuid.

Phylakterieu f. d. A. Tephillin.

Biacenza, Synobe f. b. A. Urban II.

Biariften (Piaren). — a) Lebensbeschreibungen bes Stifters: P. Alessio della 5 Concettione, Vita del venerabile P. Giuseppe della Madre di Dio, Rom 1693 (auch Wien 1712). Kurzer Begriff der Lebensgeschichte und Bunderwerte des hl. Joseph Calasan, Gunze burg 1768. Felix Joseph Lipowski, Lebensgeschichte bes hl. Joseph Calasanz, München 1820. S. E. Hubert, Der hl. Joseph Calasanz, Siister ber frommen Schulen, Mainz 1886 (= Lebensbilder katholischer Erzieher, Bb I). Uebertroffen sind diese, meist einseitig erbaulich ges 10 haltenen und ungründlichen Darstellungen wenigstens in Hinsicht auf Reichhaltigkeit durch das zweibändige Wert von Timon-David, Vie de St. Joseph Calasance, fondateur des Ecoles pies, Warseille 1884.

b) Berfassung und Geschichte des Ordens: Die Constitutiones Religionis Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum bei Holft. Brodie, Cod. reg. VI, 15 451—511. Helhot, Hist. des Ordres etc. IV, 281 s. — Bgl. (Sehsser), Ordensregeln der Biaristen oder der Bäter der frommen Schulen, mit erknernden Bemerkungen aus d. Geschichte Piaristen voer der Bater der frommen Schulen, mit erlaternden wenterungen aus d. Geschicke Dieses Ordens 2c. 2 Tle, Halle 1783 f. Schaller, Gedanken über die Ordensversassung der Piaristen und ihre Lehrart, Prag 1805. Kellner, Erziehungsgeschächte in Stizzen u. Bildern, 3. Ausl., Essen 1880, I, 327 ff. Haller, Die theol. Studien und Anstalten der kath. 20 Kirche in Oesterreich, Wien 1894. C. Kniel, Art. "Piaristen" im KKL², IX, 2096—2101. Heinbucher, Orden u. Kongreg. II, 271—277. — Wegen der gesehrten Bestrebungen und (durchweg nur sehr mäßigen) schriftssellerischen Leistungen der Piaristen voll. Hovanyl, Scriptores piarum scholarum, 2 voll., Budapest 1809, u. Heimbucher S. 276 f.

Piaristen, ober (so bes. in Polen) Biaren, Bäter ober regul. Kleriker ber frommen 25 Schulen (pie scuole), Arme der Mutter Gottes zu den frommen Schulen, auch "Pauslinische Kongregation", heißt der um das Jahr 1600 von dem spanischen Edelmann Joseph Calasanze (Calasanctius, auch Josephus a Matre Dei) gestistete katholische Unterrichtsorden. Derselbe wurde in dem Schlosse Calasanze bei Petralta de la Sal in Arragonien im Todesjahre Lovolas (11. September 1556) geboren, studierte zu Lerida so die Rechte, dann zu Acala Theologie und erfolgen aus den Hand die Reichten des Bischosses und Argeliagen und Kristerweise. von Urgel die Priefterweihe. Nachdem er als Seelforger an verschiedenen Orten dieser nordspanischen Diöcese mit bedeutendem Erfolge gewirkt, begab er sich 1592 nach Rom, wo er als Mitglied von vier geiftlichen Bruderschaften (babei auch der furz zuvor von Cafar de Bus gest. 1607 gestiftete Priefter ber driftlichen Lehre) ein streng astetisches Leben führte 35 und teils als Krankenpfleger, teils als Forberer driftlichen Bolksichulunterrichts sich auszeichnete. Sein Eifer für die letztere Angelegenheit trieb ihn, die Begründung eines geistlichen Vereins zur Unterweisung besonders armer und verwaister Kinder anzustreben, worin Träume und Gefichte ihn bestärkten, während die thätige Mitwirkung bes Weltgeistlichen Unt. Brendani, sowie seit 1597 die ausdrücklich erklärte Gönnerschaft des Papstes Clemens VIII. ihm zu 40 Hilfe kannen. Zur förmlichen Ordensgründung schritt Joseph erst zehn Jahre später unter Paul V., fort, nach welchem Papste er seine in und dei der St. Pantaleonstirche etablierte Schuldrüderschaft, damak 18 Mitglieder start, "Paulinische Kongregation" benannte, gleichwie er als ihr Borsteher den Namen "Joseph von der Gottesmutter" führte (seit 1607). Unterstützt wurde er in dieser Grundungsepoche besonders burch das bobe 45 Ansehen und die thätige Mithilfe bes Gasparo Dragonetti aus Lentini auf Sizilien, eines hochbetagten Lehrers ber Grammatik und Rhetorik, ber nach bereits zurückgelegtem 92. Lebensjahre ben Unterricht in bicfen Fächern unentgeltlich bei ihm zu erteilen begann 92. Lebensjahre den Unterricht in diesen Fachern unentgeltlich der ihm zu erteilen begann und dis zu seinem Tode (im 103., nach anderen gar erst im 120. Jahre seines Alters) mit rüstiger Frische diese Lehrthätigkeit sortsührte. Schon im Jahre 1612 zählte die so Lehranstalt an 1200 Schüler. Eine Teilung in Volks- und Gelehrtenschulen erwies sich bald als notwendig. Als Paul V. die seit zehn Jahren bestehende Genossenschaft bestätigte und mit den Rechten einer selbstständigen Kongregation begabte, nahm dieselbe den erweiterten Namen an: "Paulinische Genossenschaft unter dem Schutze der Gottesmutter von den frommen Schulen", piarum Scholarum, woher die abkürzende Besteichung Piaristae sich gebildet hat. Die seierliche Einsleidung Josephs als Oberen der Kongregation ersolgt am 25. März 1617 durch Kardinal Giustiniani. Die damaligen 15 Lebroriester des Instituts wurden auf die drei gewöhnlichen Mönchsaelübde sowie auf 15 Lehrpriefter bes Instituts wurden auf die drei gewöhnlichen Monchegelübde sowie auf ein besonderes viertes verpflichtet, das ihnen die unentgeltliche Erteilung driftlichen Jugend-

unterrichts auferlegt. Als Orbenstracht nahmen fie ähnliche lange Rode von schwarzer Farbe an, wie die der Jesuiten, jedoch von diesen sich unterscheidend durch drei längliche Lederknöpfe, womit das Kleidungsstuck vorn auf der Bruft zugeknöpft wird. — Neue Bestätigung ber Kongregation und ihrer inzwischen in zwei Buchern zu je 11 Kapiteln 5 aufgesetzten lateinischen Konstitutionen erfolgte 1622 burch Gregor XV.; berselbe ernannte ihren Vorsteher zum General und verlieh ber Genoffenschaft alle Privilegien ber Bettelsorben. Joseph Calasanze bekleidete den Generalat des nun auch in anderen Ländern (so seit 16:31 auch in Polen, desgleichen in Deutschland, Ungarn 2c.) sich ausbreitenden Ordens bis 1643, wo Konflitte mit den auf die beträchtlichen pädagogischen Erfolge der 10 Biariften eifersuchtigen Jesuiten ausbrachen, welche feinen Sturg herbeiführten. Bon bem burch Urban VIII. bamals mit ber Bifitation bes Orbens beauftragten Jefuiten, P. Gilvester Bietrasanta erfuhr Joseph eine schonende Behandlung; derselbe soll versucht haben, ihn im Generalat zu erhalten, damit aber nicht durchgedrungen fein (vgl. G. Boëro S. J., Sentimenti e fatti del P. Silv. Pietrasanta in difesa di San Giuseppe 16 Calasanzia, etc., Rom 1847). Der gedemutigte, aber in feinem Unglude findliche Ergebung bethätigende und an den Werken der hl. Theresa, seiner Lieblingeschriftstellerin, sich tröstende Ordensgründer mußte es noch erleben, daß zwei Jahre vor seinem am 22. August 1648 erfolgten Tode auf Betrieb der Jesuiten durch Innocenz X. die Kongregation ihrer Privilegien wieder beraubt und zu einer weltlichen Genossenschaft ohne Gestalte. 20 lübbe und ohne das Recht der Novizenaufnahme herabgesett wurde. Seit Alexander VII., der 1660 die frommen Schulväter als reguläre Kongregation, jedoch ohne viertes Gelübbe, wiederherstellte, kehrten besser Zeiten wieder. Schon Clemens IX. gab 1669 dem Orden seine förmlichen vier Gelübbe zurud, besgleichen Innocenz XII. 1698 seine Bettelorden= Privilegien. Benedikt XIV. sprach den Ordensstifter selig (1748), Clemens XIII. kano-25 nisierte ihn (1767); sein Kalossalbild ziert jetzt (gleich benen der übrigen Hauptordensstifter neuerer Zeit wie Lopola, Neri, Peter von Alcantara 2c.) einen der mächtigen Pfeiler von St. Peter in Rom.

Der seitbem zu ziemlichem Umfange herangewachsene Orden zählte noch um bie Mitte des 19. Jahrhunderts in seinen vier Provinzen an 2000 Mitglieder. Die Mehr= 20 zahl derselben kommen auf Osterreich-Ungarn, wo freilich seit 1869 eine starke Reduktion ber Anstalten des Ordens (Herabsehung der vorher gegen 80 betragenden Klöster auf 33 [14 cisseithanische und 19 ungarische]) eintrat. Nächstdem zählt die italienische Provinz noch die meisten Mitglieder. Doch hat auch hier seit ca. 1860 ein erheblicher Rückgang stattgesunden; von den früheren 43 Häusern bestehen nur noch etwa 20.

Die Ordensverfassung erinnert gleich der Tracht und äußeren Erscheinung der Mitglieder an die der Gefellschaft Jesu (vgl. die Konftitutionen bei Holft. Br. 1. c.). Der bas Gange leitende Generalprobst wird vom Generalfapitel auf je fechs Jahre gewählt und residiert mit einem Generalproturator und zweien anderen Gehilfen in Rom. Gingeteilt ift ber Orden in Provingen unter Provingialpropften, und Rollegien unter Rektoren; 40 bie letteren haben bie Schulprafetten und Lehrer unter fich. Die Orbensmitglieder teilen sich in Professoren, Novigen und Laienbrüder.

Bibefeth, ägyptische Stadt, bei E3:30, 17 neben On erwähnt und von den Griechen (auch ben LXX) Bovbaoros, seltener (Herobot) Bovbaoris genannt, lag im Delta, am r. Ufer bes östlichsten Nilarmes, ber auch nach ihr ber Nil von Bubastos hieß. Der Name 45 B. entspricht ägypt. Per-Baste(t) b. i. "Haus (Tempel) ber (Göttin) Baste", ber Ortsgöttin, die sich den Gläubigen als Kape zeigte und auch in dieser Gestalt oder als Frau mit einem Kapenkopfe bargestellt wurde. Der eigentliche Name ber Stadt war Bajt, von dem der Name der Göttin ("die von Bast") erst abgeleitet ift. Namentlich in späterer Zeit spielte B. in der ägyptischen Geschichte eine große Rolle; es war die Heimat und Residenz 50 der libyschen Könige der 22. Dynastie, zu denen auch Schischaf (s. Bd I S. 213, 43) gehörte, und war noch in driftlicher Zeit als Bischofssit in Ansehen. Die ziemlich umfangreichen Ruinen ihrer Tempel liegen bei Tell Basta, unweit des heutigen Zakazik. Bgl. Naville, Bubastis; Badefere Agppten , S. 163. Steindorff.

Bicarden, Bezeichnung ber bohmifchen Bruber f. b. A. Bo III G. 452, 49.

Bid, Israel, Stifter ber amenifchen Gemeinde, geft. um 1859 .- Schriften Bids: Der Gott ber Spnagoge und ber Gott ber Judenchriften, Antwort auf bas offene Sendschreiben bes Butarester Juden, Breslau 1854. Briefe an meine Stammesgenoffen (gewidmet den Hh. Rabbinen Rappoport, Frankel, Hirfch, Luzzato, Reggio, Sachs), hamburg 1854. Der Stern aus Jakob, 6 hefte, hamburg 1855—56. — Bgl. hollenberg, Ueber Jörael Bid: Deutsche Zeitschr. f. chriftl. Wissenschaft 2c. 1857, Nr. 6—8. J. Edm. Jörg, Geschichte des Protestantismus in s. neuesten Entwidelung (Freiburg 1857), II, 294—300.

Der aus Böhmen stammende, hinsichtlich seiner früheren Erlebnisse nur mangelhaft bekannte Rabbinatskandidat Jörael Pick trat etwa 24jährig, am 1. Januar 1854 in Breslau, zum Christentum über, nachdem er teils hier, teils vorher in Wien, Bukarest und Amsterdam unter kümmerlichen Berhältnissen gelebt hatte. Durch seine Tause meinte er sein Judentum nicht etwa verleugnet zu haben, vielmehr erst in voller Wahrzbeit Jude geworden zu sein. Er sucht neue Anhänger für seinen Plan einer Samm: 10 lung des wahren Bolks Gottes zu gewinnen. Das ganze Gesetz des Alten Bunds, einzschießlich Beschneidung und Sabbathseier, sollte neben den Lehren und den Sakramennten des Christentums zur Grundlage seiner Gemeinde werden, die er als "amenische" bezeichnete, weil sie sich in ganzer Wahrheit zu Christo halte, dem Elohö-amön (Jes 65, 16), in welchem "alle Gottesverheißungen Ja und Amen sind" (2 Ko 1, 20). Nachdem 15 sich, hauptsächlich zu München-Gladdach, eine kleine Schar von (ungefähr 800) Unzbängern um ihn gesammelt hatte, reiste er 1859, behus Ersorschung des Terrains im bl. Lande, wohin er dieselben als Ansiedler würde überführen können, nach Jerusalem, verschwand aber noch in dem genannten Jahre plöglich auf rätselhafte Weise, ohne daß von dem Ort oder der Art seines Scheidens aus dem Leben jemals eine Spur entdeckt werden wtonnte. Über das Eigentümliche seiner judenchristlichen Grundsätze und seiner Stellung zur Prophetie des ATS s. besonders Hollenberg a. a. D.

Pictet, Benebikt, 1655—1724. — E. de Budé, Vie de Bénédict Pictet, Lausanne 1874; Gaberel, Hist. de l'Egl. de Genève, Genf 1858—62, t. III, p. 102; Borgeaud, Hist. de l'Université de Genève, Genf 1900, t. I, p. 529, c. 3.

B. Pictet, eine Neffe und Schüler von Frangois Turrettini, geboren in Genf am 30. Mai 1655, zeigte frühe große Fähigkeiten, so daß er schon im 20. Jahre mit Glanz die Studien absolvieren konnte. Um seine Kenntnisse zu vervollkommnen, unternahm er mit Antoine Leger eine Reise, auf welcher er mit vielen ausgezeichneten Männern Europas Bekanntschaft anknüpste (Claube, Dalläus, Basnage). In Holland studierte er unter 20 Spanheim. Nach Genf zurückgekehrt, übernahm er Pastoralgeschäfte und wurde im Jahre 1686 Prosesson der Theologie. Die Universität Leiben drang vergedens in ihn, er möchte die Stelle des abgehenden Spanheim einzunehmen sich entschließen. Für seine Ablehnung dankte ihm eigens die Regierung. Im Jahre 1714 wurde er Mitglied der königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin; schon seit 1706 war er "Cor-25 responding member of the Society for the propagation of the Gospel". Pictet, einer der merkwürdigken Männer der Genfer Kirche am Ende des 17. Jahrzhunderts, stard im Jahre 1724, tief betrauert von allen Freunden des Protestantismus, dessen eistriger und geschickter Verteidiger er gewesen war. In der Compagnie des pasteurs suchte Victet die Unterschrift des Consensus durch die Kandidaten zu erz 40 halten; er konnte es doch nicht hindern, daß im Jahre 1706 ein neues Formular an der Stelle des Consensus eingesührt wurde. Im Gebiet der spstematischen Theologie hat Pictet besonders zwei große Berke herausgegeben: die Theologia christiana (Genf 1696; französisch 1701, drei Bände in 4°, nachber deutsch, englisch und holländisch) und die Morale chretienne (Genf 1692 u. s. w., zwei Bände in 12°). In diesen bedeuten- 15 den Werken suche Pictet die alte, zwar etwas stagnierende orthodoge Theologie zu des leben. Seine Kontroversschriften zeichnen sich von seinen anderen Schriften sagen.

Seine Arbeiten über die driftliche Ethik, sowie seine erbaulichen Schriften verzaten eine große Kenntnis des menschlichen Serzens (vollständige Liste bei A. de Montet, 50 Dict. biogr. des Genevois et des Vaudois, t. II, 293, u. RE 2. Aufl., t. XI, 671).

Bictet hat sich auch als christlicher Dichter ausgezeichnet, seine religiösen Lieder wurden bald populär neben den Psalmen und mehrere von ihnen sind noch in den Gesangbüchern der französischen Kirchen zu finden.

Endlich beweist seine bewundernswerte Thätigkeit als Pastor unter den Armen, den 55 Kranken, den französischen refugies, die in Genf nach der Aushebung des Edikt von Nantes (1685) Zuslucht suchten, daß die strenge Dordrechter Orthodoxie sein Herz nicht austrochnet und der Entwickelung tief gegründeter Frömmigkeit keinen Sintrag gesthan hatten.

396 Bierins

Bierins, Presbyter in Alexandrien um 300. — Quellen: Eus. AG VII, 32, 26 f. 30; Hieron., De vir. inl. 76. Comm. in Hos. praef. Comm. in Matth. zu 24, 36. Ep. 49, 3 ad Pamm. Philippus Sibetes bei E. de Boor, Neue Fragmente des Papias, Hegesippus und Pierius in bisher unbekannten Excerpten aus der Kirchengesch. des Philippus Sidetes, AU 5 V. 2 S. 169 ff.; Palladius, Hist. Laus. c. 12. 143. Photius, Bibl. cod. 118 f. Gesammelte Fragmente bei Routh, Reliqu. sacrae III, 423 ff. MSG X, 241 ff. u. Harnack, Gesch. d. altdrist. Litt. I, 439 ff. Bgl. Bardenhewer, Gesch. d. altdrichs. Litt. II, 168 ff.; Harnack, l. c. II. 2, 66 ff.

Nach einem Excerpt aus der "Christl. Gesch." des Philippus Sidetes bei H. Dodwell, Diss. in Irenaeum, Orford 1689, S. 488, über die Reihenfolge der Katecheten in Alexandrien 10 ift Pierius nach Dionysius und vor Theognost Leiter der alexandrinischen Katechetenschule gewesen. Dagegen war nach Eusebius KG VII, 32, 30 gerade damals vielmehr ber spätere Bischof Achillas Vorsteher jener Schule. Auch Photius cod. 118 f. S. 93, 22 f. 34 f., jedoch wohl vom Sideten nicht unabhängig, nennt den Bierius Borfteher jener Schule und Lehrer des Bamphilus. Dann hätte der alexandrinische Presbyter Pierius 15 gleichzeitig mit Achillas jene Schule geleitet, wie einst Heraklas mit Origenes (Eus. VI, 15). Jedenfalls zeigt den Pierius als zu jener Wirksamkeit geeignet seine Charakteristik bei Eusebius (VII, 32, 26) als Asket, Philosoph, Exeget und Prediger (bewährt «xows ἀκτήμονι βίω και μαθήμασι φιλοσόφοις und sid, αυθεείκηταις περί τα θεία θεωρίαις και έξηγήσεσι και ταῖς έπι τοῦ κοινοῦ τῆς ἐκκλησίας διαλέξεσιν). Der 20 Sibete teilt auch mit, daß ein alexandrinischer Rechtsanwalt Theodor in dem 13. Logos eines Gedichts berichte, Pierius und sein Bruder Jsidor seinen Märthyrer geworden und hätten eine sehr große Riche in Alexandria (de Roche Alessen). Dasselbe erzählt auch Photius S. 93°, 24 ff. 31 ff. 93°, 28 f., offenbar im Anschluß an Philippus event. seine Duelle. Einer Kirche des Pierius und Serapion gedenkt auch Spiphanius haer. 69, 2. 25 III, 145, 4f. ed. Dind., doch durfte biefer Serapion der Martyrer unter Philippus Arabs sein (Eus. VI, 41, 8); freilich litt unter Decius auch ein Jsidor in Alexandrien ben Märthrertod (VI, 41, 18). Hieronhmus, De vir. inl. 76 (und nach ihm Photius cod. 119 S. 93 b, 29 f.) berichtet, daß Pierius nach der Verfolgung in Rom gelebt habe; doch könnte er immerhin Konfessor, sein Bruder wirklicher Märthrer geworden 30 sein. — Das von Photius cod. 119 geschilderte Werk (βιβλίον) des Pierius umfaßte zwölf Abhandlungen oder Reden (dóyoi), und auf diese wird es sich beziehen, wenn Hieronhmus von diversi tractatus und Philippus von mehreren σπουδάσματα des Pierius reden. Denn um einen Bestandteil jenes Werkes scheint es sich zu handeln, wenn Photius einer Abhandlung (λόγος) είς τὸ κατά Λουκᾶν und einer solchen είς 85 τὸ πάσχα καὶ τὸν Δοηέ gedenkt (genauer bei Philippus Fr. 7 είς την ἀρχην τοῦ 'Aσηέ). Dies war eine umfangreiche Predigt in der Oftervigilie aus dem Stegreif gehalten; vol. Hier. In praef. Osee: Pierii legi tractatum longissimum, quem in exordio huius prophetae die vigiliarum dominicae passionis extemporali et diserto sermone profudit und De vir. inl. 76. Philippus nennt ausdrücklich eine 40 erste Osterpredigt (έν τῷ πρώτω τῶν εἰς τὸ πάσχα, de Boor, Fragm. 5 u. 7 S. 170) und unterscheidet mindestens von dieser die Abhandlung über Hosea, die er mit einer folden über die Jungfrau Maria (περί τῆς θεοτόκου) zusammenstellt (Fr. 7). Es dürften dies durchweg Teile des von Photius erwähnten βιβλίον sein. Dagegen ist vielleicht davon zu unterscheiden (so Harnack I, 441, anders Barbenh. S. 202) die Rede 45 des Pierius auf seinen Märthrer gewordenen Schüler Pamphilus (εἰς τὸν βίον τοῦ άγίον Παμφιλου), die zugleich eregetische Aussilvengen enthielt (Philippus Fr. 7; Eusedins statischen ist der die zugleich eregetische Rockenstelle (Philippus Fr. 7; Eusedins statische Philippus Fr. 7; Eusedins statische P schweigt von ihr). Mit Recht hat man abgelehnt, auf einen Kommentar bes Pierius jum 1. Korintherbrief aus ber freilich bahin lautenden Angabe des Hieronymus, Ep. 49, 3 ad Pamm. zu schließen. Es handelt sich vielmehr offenbar nur um eine Ertlä-50 rung von 1 Ko 7, 7 im Sinn ber Befürwortung ber Ebelofigkeit, vermutlich in ber ersten Ofterrede, in der Pierius nach dem Sideten (Fr. 5) gesagt haben soll, Baulus habe sein Weib Gott geweiht (so auch Bardenh. S. 201 f.). Vielleicht sucht man mit Necht (Barbenh. S. 202) bie bem Pierius vom Sideten zugeschriebene Erklärungen der Namen Philippus, Herodias, Herodes (de Boor S. 169) in einer Rede über die Enthauptung 55 des Täusers. — Schon weil Lehrer des Pamphilus ist Pierius als entschiedener Anhänger des Origenes erwiesen. Hiermit stimmt, daß er Origenes iunior genannt wurde (Hier., De vir. inl. 76 und danach Photius cod. 119). Mit den Schriften des Origenes wurden auch die seinen studiert (Ballad. 12. 143). Photius weiß auch direkt von ihm zu sagen, daß er die Präezistenz der Seelen gelehrt. Sehr mit Borbehalt ift es daber 60 ju verstehen, wenn Photius ihn in Betreff ber Lehre vom Bater und Gohn für orthobor

erklärt; er habe zwar von zwei odolai und ovoeis gerebet, aber im Sinn von Heppftasen; den Geist stelle er jedoch hinter den Vater und Sohn zurück. Er rühmt seine klare und ruhig dahin sließende Sprache und seinen Gedankenreichtum. Zu Mt 24, 36 nennt Hieronhmus Pierii exemplaria des NTs, wohl Handschriften in seiner Recension oder mit seinen Bemerkungen. — Ed. Schwarz, AGG NF VII, 5, 5 bezieht wohl 5 richtig Phil. Fr. 7 vielmehr auf die Apologie des Eusebius für Pamphilus und liest adror (dem Pamphilus, st. adros) d Niégios akcīsta dopékhser ér th Vela yogopi.

Bonwetsch.

## Bietismns f. am Schlug biefes Banbes.

**Bighins**, Albert (Pigghe) geft. 1542. — Bayle, Dict. hist. 3. Bb s. v.; van der <sup>10</sup> Aa, Biographisch Woordenboek, 15. Bb s. v.; A. Schweizer, Die prot. Centraldogmen I, 180ff; Linsenmann, Alb. Bighius u. sein theologischer Standpunkt, in ThOS 1866, S. 571ff.; R. Werner, Gesch. der apolog. und polem. Litteratur, Schaffy. 1865, 4. Bb, S. 241ff. 275ff.; Hejeles Dergenröther, Conciliengeschichte IX, 936ff.

Pighius stammt aus vornehmer Familie und wurde um 1490 zu Kampen in Hol= 15 land geboren. Er studierte in Löwen, wo der spätere Papst Habrian VI. sein Lehrer war, zunächst Philosophie und Mathematik. Er verfaßte einige mathematische Schriften, auch zur Berbefferung des Kalenders. Später wandte er sich ganz der Theologie zu, beren Doktorgrad er 1517 zu Köln erwarb. Habrian VI. zog ihn 1523 nach Rom, wo er auch unter den folgenden Päpften noch eine Rolle spielte. Unter anderem nahm er 20 an den Religionsgesprächen von Worms und Negensburg teil. Im Zusammenhange damit entstanden seine Schriften: Controversiarum praecipuarum in comitiis Ratisponensibus tractatarum . . . explicatio, Colon. 1541 u. ö.; Ratio componendorum dissidiorum, et sarciendae in religione concordiae, Col. 1542; Apologia Alb. Pighii Campensis adv. M. Buceri calumnias (ed. Joh. Guntherus), Mogunt. 25 1543. — Pighius gehörte zu den entschlossensten Verteidigern des Papsttums wider die reformatorischen Neuerungen. Sein umfangreiches Hauptwerf Hierarchiae ecclesiasticae assertio (Colon. 1538 u. ö.) entwickelt bas konfequenteste Papalspftem. Ubrigens ruht die ganze Darstellung auf einem interessanten Unterbau, der sich mit den Quellen und Entscheidungemaßstäben der driftlichen Wahrheit beschäftigt. Bighius ist wohl der so erfte gewesen, der mit rudhaltloser Deutlichkeit die Tradition als eine zweite Erkenntnisquelle neben der Bibel etabliert bat, um fruchtlose biblische Disputationen mit den Protestanten von vornherein abschneiben zu konnen (Holhmann, Kanon und Tradition S. 35). Andererseits ift er in seinem Eifer wider die protestantischen Grundlehren selbst zu verbächtigen Aufstellungen getrieben worben. Den freien Willen behauptete er mit folcher 25 Überspanntheit (De libero hominis arbitrio et divina gratia libri X adversus Lutherum, Calvinum et alios. Colon. 1542), daß ihm die Erbsünde kaum als wirksliche Korruption erscheint, sondern lediglich auf Zurechnung der Schuld Adams beruht. Diefe Ansicht bot dann wieder die Anknüpfung, auch die Rechtfertigung als Imputation ber Gerechtigkeit Chrifti ju fassen, wodurch ber Begleiter Contarinis ju Regensburg in 40 biefem Stude als ein unbewußter Schüler ber Protestanten basteht. Darauf bezieht sich, was Henry, Leben Calvins Bb 2, S. 289f. Anm. 1 mitteilt.

Pighius war seit 1524 Kanonisus, seit 1535 Propst an St. Johannes Baptista zu Utrecht. Er starb daselbst am 26. Dezember 1542. Calvins Gegenschrift Defensio sanae et orthodoxae doctrinae de servitute et liberatione humani arbitrii ad-45 versus calumnias Alb. Pighii, 1543 (CR 34, p. 225 sp. ugl. auch noch im Consensus Genev. 1552, CR 36, p. 257) hat er also nicht mehr erlebt.

E. F. Rarl Daller.

## Bitten f. b. M. Reltische Rirche Bb X G. 226, 12 ff.

**Bilatus**, Pontius, Landpfleger von Judäa. — Quellen: Philo legatio ad 50 Caium 38 (II, 590 Mangey); Josephus Bell. Jud. II, 169—177 = Arch. XVIII, 55—62, 35, 85—87, 177; Mc 15, 1 ff., Mt 27, 2 ff., Lc 3, 1. 13, 1. 23, 1 ff. Jo 18, 22 ff. — In der rabbinischen Litteratur scheint Pilatus nicht vorzutommen; was Laible, Jesus Christus im Thalmud 57, 80 ansührt, ist salsch gedeutet. Die apotrophen Pilatustezte s. bei Thilo codex apocryphus NT I, 1832; Tischendorf, Evangelia apocrypha², 1876; James, Aposcrypha anecdota II [& St. V, 1]; Clemen, ThSt. 1894, 759 ff.; Mone, Angeiger 1835, 421 ff. 434 ff., 1838, 526; Wasmann, Kaiserchronit, III, 569 ff.; vgl. den A. Apotryphen

398 Bilatus

Bb I S. 658 ff. und meinen A. Nicodemus, Gospel of in Hastings Dict. of the Bible,

Litteratur: Aeltere f. bei G. A. Müller, Pontius Bilatus, ber fünfte Brokurator von Judia und Richter Jesu von Nazareth, 1888; Schürer, Geschichte bes jüd. Volles I, 487 bis 5 493; Purves, N. Pilatus in Haftings Dict. of the Bible, III, 875—879; Woodhouse in Chenne's Encycl. Bibl. III, 3772. — Bon der Leben Jesu-Litteratur s. bes. Keim, Leben Jesu von Nazara, III, 485 ff.; O. Holymann, NTl. Zeitgeschichte 80; Shailer Mathews History of NT times in Palestine, 1900, 145, 182; Prosopographia imperii Romani, III, 84; Beder, Pontius Pilatus in Der christische Derold, 1899.

Pontius Bilatus ist nur bekannt als der 5. römische Landpfleger Judaas; er vers dankt seine Berühmtheit dem Umstand, daß er als solcher bei Jesu Berurteilung mit-Griechisch-römische Quellen erwähnen ihn nicht außer in Verbindung mit Christi Too (and christlicher Uberlieferung): so Tac. ann. XV, 44: Christus Tiberio imperitante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat. Neben ben 15 Evangelien geben nur die beiben jubifchen Schriftsteller Philo und Josephus von ihm Bericht.

Ueber seine Familie, Geburt und Jugend wissen wir nichts. Was Legende und schlechtsname und hat weder mit der Landschaft Pontus noch mit  $\delta$   $\pi \acute{o} \nu \tau o_S = Meer$ 25 irgend etwas zu thun; das Cognomen Vilatus — nach ben einen ber mit dem Ehrenpilum (Mursspeer) ausgezeichnete, nach andern = pileatus der mit dem pileus, dem Hut als Freiheitszeichen, Begabte, also Freigelassene, gehört wahrscheinlich, obwohl es sich sonst nie findet, zu den in der Familie vererbten, die für den jeweiligen Träger ohne Bedeutung sind. Nur daß Pilatus ritterlichen Standes war, ergiebt sich aus seiner 30 Stellung: die Profuratur Judaas wurde stets an Ritter verliehen (Cassius Dio 53, 15, 3);

ber Ausnahmefall bei Felix wurde als solcher bemerkt (Sueton Claudius 28). Pilatus wurde als Nachsolger des Gratus nach Judäa gesandt und blieb dort 10 Jahre (Jos. Ant. XVIII, 35, 89). Für die Berechnung der Zeit kommt einerseits in Betracht die Notiz bei Jos. Ant. XVIII, 89, daß Tiberius starb, ehe Pilatus auf 85 seiner Rückreise Rom erreichte, wo er sich wegen seiner Berwaltung verantworten sollte. Tiberius starb am 16. März 37. Andererseits erzählt Josephus erst hiernach (90 ff.) von Bitellius' erstem Besuch in Jerusalem, der nur am Passabset 36 stattgefunden haben kann. Schurer, Burves u. a. wollen hiernach annehmen, bag bie Absetzung des Pilatus vorher, im Frühjahr 36 erfolgte. Es ist aber unmöglich, bag ber jur Rechenschaft ge-40 zogene Proturator sich über ein Jahr zur Rückreise Zeit gelassen baben sollte, zumal für einen solchen Fall die Frist von 3 Monaten gesetlich seitgelegt war (Cassius Dio 53, 15, 6). Pilatus' Abberusung durch Bitellius kann nur zu Ansang des Jahres 37 stattgefunden haben. Die Reihenfolge der Berichte bei Josephus muß verwirrt sein. Die Anwesenheit des Legaten von Syrien, der eine Art Oberaussichtstecht auch über die andern Verwals 45 tungsbezirke bes Orients hatte, in Jerusalem am Passabsest, während ein kaiserlicher Proturator da war, ist nichts unerhörtes: ebenso geschah es mit Cestius Gallus und Florus (Jos. B. j. II, 280). Vitellius scheint (ob aus politischen oder religiösen Motiven?) regelmäßig zum Passah nach Jerusalem gekommen zu sein. Eusebius? Berechnungen des Regierungsantrittes des Bilatus auf das 12. Jahr des Tiberius (25/26) in hist. ec-

Begierungsantrines des Pilatus auf vas 12. Jahr in der Chronif ad a. 2042 sind ohne selbstständigen Wert. Pilatus' Verwaltung ist also auf 27—37 anzuseten, nicht 26—36.
Über die Stellung eines Profurators s. d. L. Landpsleger Bd XI S. 242 sf., über seine Residenz Säzara Bd IX S. 559, 47 und über den zeitweiligen Aufenthalt in Jerussalem, wobei der prachtvolle Herodspalast im Westen der Stellung eines Population der Verlage verschild der der Stellung eines Population der Prachtschild der der Stellung eines verschild der Verlage verschild der der Verlage verschild der der Verlage verschild der Verlage verschild der Verlage verschild verschi 55 Bb VIII ©. 686,9 (anders Barnabe d'Alsace, Le prétoire de Pilate et la forteresse Antonia 1903). Pilatus wird bezeichnet als procurator Σαι., ἐπάτροπος Jos. B. II, 169,  $\mathfrak{L}\mathfrak{c}3$ , 1 D al;  $\epsilon\pi\alpha\varrho\chi\sigma\varsigma$  Jos. Ant. XVIII, 33;  $\eta\gamma\epsilon\mu\dot{\omega}\nu=$  praeses Jos. Ant. XVIII, 55, 177; Mt 27, 2, 2c 20, 20. 3, 1 u. ö. Gine unter feiner Berwaltung vermutlich in Cafarea geprägte Rupfermunze f. in Haftings Dict. of the Bible III A. mo-

Das Urteil über Bilatus' Berwaltung wird meift auf Philos Charakteristik begründet,

Bilatus 399

die aber eine durchaus feindselige ist; er nennt ihn unbeugsam und rücksichtslos hart, wirft ihm Bestechlichkeit, Gewaltthaten, Räubereien, Mißhandlungen, Kränfungen, fortwährende Hinrichtungen ohne vorangehenden Prozeß, endlose, unerträgliche Grausamkeit vor, das bekannte Register der Klagen, die gegen jeden energischen Provinzialbeamten immer ershoben wurden. Das einzige konkrete, was Philo in einem angeblichen Briefe Agrippas b berichtet, zeigt nur, bag ein romischer Beamter auch bei ber größten Schonung ber judi= schen Empfindlichkeit immer auf Widerstand stieß: Pilatus hatte zum Ausbruck seiner Lovalität gegen seinen taiserlichen Berrn golbene Weiheschilbe, Die nur ben Ramen, tein Bild, trugen, in bem Palaft ju Jerufalem, nicht etwa im Tempel, aufgestellt. Die Juden forderten deren Beseitigung, die einer direkten Majestätsbeleidigung gleichgekommen wäre; 10 sie beschwerten sich schließlich durch Vermittlung der herodässchen Prinzen bei dem Kaiser. Es gehörte die ganze Regierungsweisheit eines Tiberius dazu, solcher Aufsässseit gegen= gurudkhaltung an einen Tag zu legen und durch bereitigung, daß die Schilde in Error aufsakaltung an kaiser kaiser Partie ihr Partie und den Rossen Geisen maßregeln bes Bilatus. Gleich zu Anfang seiner Brokuratur hatte er, ba ihm die judische Art noch fremd war, entgegen der schonenden Ubung der Römer, die nach Jerusalem ziehenden Kohorten ihre Feldzeichen mit den Kaiserbildern daran mitnehmen lassen; bei 20 Nacht waren sie eingezogen. Tags darauf erhob sich darüber großer Lärm. Pilatus war zunächst entschlossen, Widerspenstigkeit nicht zu dulden, mußte aber schließlich nachgeben (Jos. B. II, 169 ff.; Ant. XVIII, 55 ff.). Hier zeigt sich Pilatus nur als schneidiger Offizier, der freilich die eigenartigen Berhältnisse siener Prodinz noch nicht kannte. Daß man der jüdischen Prätension und Strartföpfigkeit gegenüber mit Energie und Strenge 25 nichts ausrichtete, konnte ein römischer Beamter nur durch Ersahrung lernen. Die jüdische Überlieferung hat dabei Pilatus' "Fredel" nach Kräften ausgebauscht: Philo (bei Eus. dem. ev. VIII p. 403) will wissen, Pilatus habe die Kaiserbilder gar in den Tempel gebracht, und bei Origenes (in Matth. tom. XVII, 25) begegnet eine Bariante der Erzählung, wonach sie ganz zu einem Gegenstud ber Caligula-Standbild-Spisobe geworben 20 ift. Wenn Pilatus ferner zur Ausbesserung einer für die Stadt wichtigen Wasserleitung (vgl. Bb VIII S. 686, 40; Schurer I, 490, 146) Gelber aus bem Tempelschatz verwen-bete, so war das freilich nach judischer Anschauung ein Satrileg, nach römischen Verwalvere, so war das freilich nach zubigwer Anschauung ein Satrileg, nach tomischen Verwalstungsprinzipien aber ganz korrekt; ebenso daß Pilatus sich eine öffentliche Protestation dagegen nicht gefallen ließ (Jos. B. II, 175 fl.; Ant. XVIII, 60 fl.). Das "brüske 85 Auftreten des Pilatus in Judäa" (Schürer) bedarf nicht einmal einer Erklärung aus der Judenfeinbschaft Sejans, odwohl sür das Verständnis des Folgenden der Hinweis von Wert ist, daß während der Prokuratur des Pilatus durch Sejans Sturz (18. Okt. 31) am kaiserlichen Hosse um Umschwung zu Gunsten der Juden eintrat. Pilatus hatte wiederholt kleine Revolten blutig niederwersen müssen: von einer solchen, bei der galis 40 käische Koskilage im Tannal viederwersellt knurden geschlichen der den der von läische Festpilger im Tempel niedergemețelt wurden, erzählt Lc 13, 1; bei einer andern war jener Barabbas beteiligt, den Pilatus bem Bolf bann freigeben mußte (Mc 15, 7). Die lette, eine messianische Bewegung unter den Samaritanern, die auch zu seiner Broturatur gehörten, brach ihm den Hals. Doch nicht der Kaiser berief ihn ab, sondern der Legat Spriens, der als besonders judenfreundlich und rücksichtsvoll geschilderte Bitellius enthob 45 ihn seines Umtes und hieß ihn sich in Rom zur Verantwortung melden (Jos. Ant. XVIII, 85 ff.). Das besagt aber nicht mehr, als daß Litellius die Art seines Vorgehens inop-portun fand. Daß die herodässchen Prinzen gelegentlich sich zu Stimmführern ihres Volkes beim Kaiser gegen dessen Beamten machten (Philo leg. 38), beweist auch nichts. Zwischen den Klientelsürsten und den Prokuratoren mußte es fortgesetz zu Reibungen so kommen, zumal jene ein Oberaufsicksrecht über den nationalen Kultus im Tempel beanspruchten, biese für die öffentliche Ruhe und Ordnung verantwortlich waren. Was es speziell mit der Feindschaft zwischen Pilatus und Herodes Antipas auf sich hat, von der Ec 23, 12 redet, wissen wir nicht; die mancherlei Bermutungen älterer wie neuerer Eregeten, 3. B. die Kombination mit Lc 13, 1, schweben völlig in der Luft. Bilatus darf 55 nicht nach den Aussagen seiner Gegner beurteilt werden; bezeichnend ist die Schärfe, mit ber Salvador, Grät und Jost ihn behandeln. Es genügt auch nicht, wie noch Schurer thut, ju seiner Charatteristit einfach die Berichte bei Philo und Josephus zu wiederholen. Sein Berhalten will aus der Schwierigkeit seiner Stellung heraus verstanden sein. Schon bie lange Dauer seiner Brokuratur beweist, daß Tiberius ihn als Beamten schätzte; benn 60

400 Bilatus

daß er notorisch schlechte Beamte so lange in ben Provinzen ließ, will jenes bekannte Wort von den Fliegen am wunden Leibe (Jos. Ant. XVIII, 174 ff.) doch nicht befagen. Sub Tiberio quies (Tacitus, hist. V, 9), das ift das Urteil des römischen Historikers über die Profuratur des Gratus und des Pilatus. Daß wir von Pilatus etwas mehr 5 als von den andern Profuratoren hören, beweist nicht, daß er schlechter war als sie, sonbern läßt nur auf besondere Energie schließen. Diese günstigere Beurteilung des Landspflegers, schon vereinzelt in früheren Zeiten angebahnt (Germar 1785), wird neuerdings immer allgemeiner (Hase, Hausrath, Renan, Bepschlag, Shailer Mathews, Wood-

house u. a.).

Über das Schicksal des Vilatus nach seiner Abberufung wissen wir nichts. Josephus beutet an, daß er infolge des Thronwechsels nicht weiter zur Rechenschaft gezogen wurde. Eusebius (h. e. II, 7 und chron. ad a. Abr. 2053 [2055]) will allerdings aus heidnischen Chronisten (Olympiaden-Schreibern) wiffen, daß Pilatus unter Caligula in folche Bebrängnis kam, daß er selbst Hand an sich legte. Schürer möchte das für hiftorische 15 Überlieferung annehmen, indem er es auf einen verlorenen Teil des philonischen Werkes über die Judenverfolgungen zurückführt (I, 493, 15; III, 527). Aber abgesehen von ben burch Massebicau (Le classement des oeuvres de Philon 65-78) und L. Cohn (Philologus Suppl. VII, 1899, 421—424) erhobenen litterarkritischen Bebenken gegen Schurers Rekonstruktion der 5 Bücher, scheint mir dagegen, daß Philo eine Erzählung 20 der Schicksale des Pilatus im Sinne von de mortibus persecutorum geboten haben soll, zu sprechen, daß Origenes davon nichts weiß: er hat dem Einwurf des Celsus, daß Jesu Richter nichts dem Schickfal des Pentheus ähnliches erfahren habe, nur zu erwi-bern, Pilatus sei gar nicht Jesu Richter gewesen, an den Juden habe sich der Fluch vollzogen (II 34 p. 160 Koetschau). Hier sehen wir, warum dann im 3. Jahrhundert 26 die Erzählung von Pilatus' Selbstmord entstand, die ich als Übertragung der Berroniusgeschichte bei Jos. Ant. XVIII, 304 auf Pilatus zu erweisen hoffe. War boch schon in ber Darstellung des Tempelfrevels des Pilatus bei Origenes in Matth. tom. XVII, 25

eine analoge Verwechslung geschehen.

3m Borbergrund unseres Interesses steht bas Verhalten bes Bilatus in bem Prozes so Jesu. Dabei ist auszugehen von dem ältesten und einsachsten Bericht bei Markus (vgl. Mommsen, Röm. Strafrecht 240 A. 2; ZNTW III, 1902, 89 sf. 198 sf.). Hiernach wird Jesus als dereits rite vom Sanhedrin Berurteilter dem Prokurator zur Bestätigung des Urteils vorgeführt unter der Anklage, revolutionärer Kronprätendent zu sein. Pilatus macht unter dem Eindruck, es nicht mit einem politisch gefährlichen Menschen zu thun zu sehnen, einen Bersuch, den Handel los zu werden (Barabbasseene), giebt ihn dann aber ben Juden preis, ohne irgendwelche innere Anteilnahme (15, 1-15). Nur die Nachricht, daß er auffallend bald gestorben sei, erregt noch einmal auf einen Augenblick sein Intereffe; er giebt ben Leichnam frei (15, 43 ff.). Weiter geht ihn die Sache nichts an. Unders bei Matthäus und Lukas: dort tritt erft der Traum und die Botschaft seiner 40 Frau (27, 19), dann das Händewaschen in Unschuld (27, 24 f.) hinzu; durch die Forde rung einer Grabeswache wird Pilatus auch in die Auferstehungsgeschichte verwickelt (27, 62 ff. 28, 11 ff.). Bei Lukas tritt die Episode mit Herodes hinzu (23, 6-12); dreimal beteuert der Landpfleger seine Überzeugung von Jesu Unschuld (23, 4. 14. 22) alles deutlich apologetische Züge. Bei Johannes vollends wird Bilatus fast zum Untershändler zwischen Jesus und den Juden, zwischen denne er hins und hergeht; er weist die Klage zweimal an das jüdische Gericht (18, 31. 19, 6f.); er empfängt von Jesus Beschieft der Gericht (18, 31. 19, 6f.); lehrung über sein Reich, das nicht von dieser Welt ist, das Zeugnis der Wahrheit. Obwohl dafür unempfänglich — die berühmte Frage: Was ist Wahrheit? ist als eine steptische gemeint —, tritt er doch entschieden für Jesus ein. Die Geißelung wird zu so einem Berfuch, feine Feinde zu rühren (ecce homo!). Die Anklage auf Anmagung ber Gottessohnschaft verwirrt den heidnischen Richter vollends. Schließlich fiegt die Furcht vor einer Unflage beim Raifer. Go fehr Pilatus fich mit Sohn an den Juden ju rachen sucht (19, 15. 19 ff.), er ist ihnen unterlegen.

Die Harmonistit hat versucht, diese vier Berichte zu einer fortlaufenden Er-55 zählung zu verslechten und auf Grund derselben ein einheitliches Charafterbild des Pilatus zu geben (vgl. Bo IX S. 31 f., besonders beachtenswert sind hierfür Lavater, Pontius Vilatus; Stier, Reden Jesu, VI, 318 ff.; Steinmeyer, Leidensgesch, des Herrn, 143 ff.). Ein solches Vild mag seinen homiletischen Wert behalten. Historisch läßt sich nur sagen, daß Bilatus die Berhandlung führte wie ein echter römischer Beamter, mit einer gewiffen 60 Geringschätzung, ohne jedes persönliche Interesse an der Sache. Was galt ihm das Leben

eines Provinzialen gegenüber der Aufrechterhaltung der Ruhe? So bestätigte er das Urteil der vorigen Instanz, nicht ohne die Juden dabei seine Mißachtung fühlen zu lassen. Alles andere find apologetische Züge, die zu einer wirklichen Charakteristik des Mannes

nichts beitragen.

In dieser apologetischen Richtung liegt auch die Auffassung des Pilatus in der nächst= 5 folgenden Zeit, vgl. AG 3, 13. 13, 28; nach AG 4, 27 wirkten Herodes und Pilatus ju Jesu Tod zusammen; im Petrus-Evangelium ift Herodes allein ber Richter, Vilatus will nichts damit zu thun haben. Im Zeitalter ber Apologeten gilt Bilatus als durchaus will nichts damit zu thun haben. Im Zeitalter ber Apologeten gut Pilatus als burchaus christiasfreundlich: jam pro sua conscientia Christianus (Tert. apol. 21); aus dieser Zeit stammen die Legenden von einem Bericht des Pilatus an den Kaiser über Jesu Tod 10 (Evang. Nicod. 29; Tertullian apol. 21; Eusebius h. e. II, 2; Anaphora Pilati). Der konservativste Teil der christischen Kirche, die ägyptische, hat an dieser Beurteilung sestgehalten — die alexandrinischen Eregeten betonen meist das für Pilatus entlastende —; ja man hat hier die Auffassung des Pilatus als eines Christgläubigen allmählich gessteigert die zu der Legende eines Marthriums: so überarbeiteter Form erhalten in der 15 jog. Paradosis Pilati, anders in einer arabischen Homilie des Kyriakos von Behnesa. Co überkam die äthiopische Kirche den heiligen Pilatus.

Anders die Griechen und Lateiner, bei benen sich mit bem Zurudtreten ber Apologetif gegenüber bem Staat auch die Beurteilung des Bilatus ändert. Allerdings werden gerade jene apologetischen Einzelzüge der kanonischen Evangelien um ihrer konkreten Le= 20 benbigkeit und Faglichkeit willen von der Litteratur und Kunft vielfach hervorgehoben. Bilatus' Weib mit dem legendären Namen Procla (Claudia Procula) erscheint im griechischen Heiligenkalender am 27. Oktober; ihr Traum wird bald auf göttliche, bald auf teuflische Eingebung zurückgeführt. Die Händewaschungsscene ist eines der häufigsten Motive in der altdriftlichen Kunft. Aber überall wird hier die Berantwortlichkeit des Pilatus, 25 seine Schuld, das für ihn Belastende betont. Besonders sind es die antiochenischen Eregeten, die hierin der geschichtlichen Überlieferung gerecht zu werden suchen; nächst ihnen die Theologen des Abendlandes. Die Legende vom Selbstmord, aus Eusebius bekannt, wird jest mannigfach fortgesponnen und in Byzanz mit Maria Magdalena-Motiven (fog. Rescriptum Tiberii), in Rom mit der Beronifalegende verwoben (f. meine Christusbilder 30 205 ff.). Daneben taucht eine andere Legende von der Hinrichtung unter Nero auf. Beide werden später kombiniert. Der Fluch verfolgt Pilatus noch über den Tod hinaus: fein Leichnam findet nirgende Rube. Schlieflich verschmilzt bie Pilatuefigur mit ber eines Bergunholds, der von einem Bergsee aus Unheil über die Landschaft bringt (Mont Pilate bei Vienne, Pilatusberg bei Luzern). Zu diesem über den Tod hinaus verlängerten 35 Pilatusleben schafft schließlich deutsche Sage etymologisierend auch noch eine abenteuerliche Lorgeschichte. Pilatus wird zum Deutschen:

> Forchhemii natus est Pontius ille Pilatus Teutonicae gentis, crucifixor omnipotentis.

Doch auch Frankreich und Spanien machen Anspruch auf ihn. Poesie und Prosa 40 aller Nationen haben sich mit der Pilatuslegende eifrig befaßt. Alle Arten des Volksglaubens haben sich daran geheftet. Himmel und Hölle hat man dafür aufgeboten. So ist es eine dankbare Aufgabe, die Pilatussigur durch die Jahrhunderte zu verfolgen. Ich hoffe bald eine jusammenfaffende Studie barüber veröffentlichen ju tonnen.

von Dobidüt.

## Bilgerväter s. d. A. Kongregationalisten Bb X S. 684, 38 ff.

Piligrim, Bischof v. Passaud 971—991. — Urfunden in den MG Dipl. II, in den Mon. Boica 28 u. 29, u. im UB des Landes o. E. — E. Dümmler, Piligrim von Passau u. das Erzbist. Lorch, Leipzig 1854; ders., B.S. 1898 S. 758 ff.; K. Uhlirz, Mitth. d. Inft. f. österr. Gz. III, S. 177 ff.; ders., Ergänzgsbb. II, S. 548 ff.; ders., Jahrbb. d. d. Reichs 50 unter Otto II., I, S. 96 f.; Mittermüller, Katholit 1867, I, S. 337 ff.; G. Rahinger, Forschungen z. Bayr. Gesch., Rempten 1898, S. 338 ff.; K. Schröbl, Passavia sacra I, Passau 1879, S. 77 ff.; A. Haud, KG Deutschlands III, Leipzig 1896, S. 166 ff; S. Riezler, Geschichte Baierns I, Gotha 1878, S. 391 ff.

Unter den Passauer Bischösen des 10. Jahrhunderts war Piligrim der bedeutenbste. 56 Er war ein Berwandter, wahrscheinlich ein Neffe, des Salzburger Erzbischofs Friedrich, wurde in dem alten Benediktinerkloster Niederaltaich, das aber damals Chorherrenstist war, erzogen, erhielt sobann ein Kanonikat baselbst, und wurde auf Friedrichs Fürwort 971 Real-Encytlopabie für Theologie und Rirche. 3. A. XV.

Bischof von Passau, Vita Godeh. 6 Ser. XI S. 172 not. 6. In dem Zwiespalt zwischen Herzog Heinrich von Baiern und Otto II. hielt Plisigrim treusich an der kaiterlichen Seite. Sein Lohn war nicht nur die Schenkung des Marienklostere vor der Etadt und eines Teils des in Passau anfallenden Zolls, Dipl. II, S. 152 st. Nr. 136 u. 138, sondern auch die Bestätigung von mehr als zweiselhaften Rechten des Bistums. Schon i. 3. 975 bestätigte ihm der Kaiser den Besitz von Kremsmünster, 976 den von St. Florian und St. Polten, später wie es scheint auch den von Ctting und Mattse, Dipl. II, S. 125 Nr. 111, S. 151 Nr. 135, über die beiden letzten vgl. S. 524, Nr. 112. Unst seines dieser Klöster hatte das Bistum einen wirklichen Anspruch: Plisgrim wußte ihn durch Worlage gefälscher Urtunden zu schaffen. Bewies sich schon dieser nuch wordt woralische Bedenken nicht gezügelter Ehrzeiz als wirksam, so noch mehr in Piligrims Bestreden, Bassau den erzbischösslichen Rang zu verschaffen. Seine Abssatz den unsgammen mit der Wiederbeschung der Ostmark und mit dem Beginn der Wissin in Ungarn. Mit dem größten Siere hatte man in Passau dieses Wert in die Hand unsgam. Plit dem größten Siere hatte man in Passau dieses Wert in die Hand unsgam. Plit dem berichtete i. 3. 973 oder 974 darüber an Papst Benedikt VI, (UB. d. 2. 0. C. II, S. 711, Nr. 6). Er sah die Berhältnisse im günstigsten Licht: ungefähr 5000 Menschen seien bereits getauft, zahllose dristliche Kriegsgefangene, die disser ihren Glauben geheim gebalten, wagten num sich als Christen zu zeigen, schon begännen sie Kapellen zu bauen, die Beiden legten ihnen dadei kein Hindernis in den Weg, ebensowenig erschweng erschwen der verzedischen legten ihnen dadei kein Hindernis in den Weg, ebensowenig erschwener der verzedischen legten schonen der Passaus der verzen hindern die Sterken kan der verzeichten der Verzeichen gesten der Verzeichen gerichten der Verzeichen gesten der Verzei

Daß die Ausstührung von Piligrims Plan für die Mission von größtem Werte gewesen wäre, ist unverkennbar. Rätselhaft erscheint gerade deshalb, daß er ihn nicht auf geradem Wege zu verwirklichen suchte, sondern durch das gefährliche und unsichere Mittel des Betrugs. Warum handelte er so? Man wird diese Frage nur dahin beantworten können, daß die Teilnahme für die Ungarnmission sowohl an der Kurie wie am Hose des Kaisers zu gering war, als daß er hätte hoffen können, Unterstützung für seine Pläne zu erlangen. Der Zweisel daran, daß der gerade Weg zum Ziele führen werde, machte ihn zum Fälscher. Aber sein Ziel erreichte er auch so nicht. Es ist scher, daß Benedikt VI. ihm weder das Pallium gewährte, noch ihn als Erzdischof anerkannte. Die Urkunde, in welcher denedikt seinen Wünschen nachkommt, S. 715 Nr. 7, gehört zu seinen eigenen Mackwerten. Sie ist wahrscheinlich ein nicht genehmigtes Konzept. Rach diesem Mißerfolg wartete er einige Zeit; dann versuchte er einen neuen Vorstoß; er wußte i. I. 977 in eine Urkunde Ottos II. einem Saß Aufnahme zu verschaffen, der Lorch für einen alten Primatialsitz erklärte, Dipl. II, S. 189 Nr. 167. Wie es scheint, hat man in Salzburg jest von seinen Plänen Kunde erhalten und in Rom eine Entscheidung wider sie herbeigeführt. Denn EB. Friedrich erlangte, wahrscheinlich von Benedikt VII., eine Urkunde, durch welche seine erzbischössliche Gewalt in ganz Baiern und Pannonien anerkannt wurde, UB. v. Steiermark I, S. 31, Nr. 26. Zest verzichtete Piligrim auf seine Pläne: er erkannte, daß ihre Durchschührung hoffnungslos sei.

Die Bersuche, Piligrim von dem Vorwurf der Fälschung rein zu waschen, sind mißslungen. Denn die Frage, die Fälschungen gegenüber entscheidend ist: Cui bono?, läßt sich, wenn man von ihm absieht, nicht beantworten. Dieser Flecken bleibt an ihm kleben. Daß er ein bedeutender Mann war und daß er Großes wollte, ist gleichwohl sicher. Er wußte zu schaffen: in der durch die ungarischen Verwüstungen an Kirchen arm gewordenen Passauer Divese begannen unter ihm die Kirchen sich wieder zu mehren, s. Mon. Boie. 28, 2, S. 88 Nr. 117; 29, 2. S. 44 Nr. 44. Die neuen Bewohner, die in die Ostmark einströmten, wurden kirchlich versorgt und das Land kirchlich organissiert; Piligrim hielt zu diesem Zwecke Synoden in der Ennsburg — man gebrauchte den alten Namen Lorch — zu Mautern und Mistelbach, Mon. Boie. 28, 2, S. 88, Nr. 117, S. 206 f., so Nr. 5 u. 6; vgl. Dipl. II. S. 419 N. 21 v. 985, Mon. Boie. 28, 2, S. 86 Nr. 116.

In mancher Hinschlat überragte er sein Zeitalter: er war frei von abergläubischen Borzitellungen, die die Masse beherrschten, s. seine Erklärung gegen den Herenmord in der Fälschung S. 705 Nr. 4. Gleichwohl hat er auf die Zeitgenossen den größten Eindruck gemacht, vgl. Ohtloh, Vita Wolkk 14 MG SS IV, S. 531; Urnold, De s. Emmer. II, 2, S. 556; Notae de episc. Patav. MG SS XXV, S. 624. Und noch in der 5 Klage des Nibelungenliedes klingt sein Ruhm nach, Strophe 1645.

Er starb am 20. Mai 991, Annal. Necrol. Fuld. MG SS XIII, S. 206, Necrol. Weissenb. Böhmer, Fontes IV, S. 311, Annal. Quedlinb. S. 68. Saud.

**Binytos**, Bischof. 2. Jahrh. — Harnack, Altchr. Litt. I, 1, S. 237. Pinytos wird von Eus. h. e. IV, 21 u. 23 u. Chron. z. 2187 Abr. als Bischof 10 von Knossos auf der Insel Kreta und als Zeitgenosse des Dionysius von Korinth, s. Bd IV S. 701, aufgeführt; aus dem Briefe, den der lettere an ihn richtete, und aus der Antwort des Pinytos giebt Eusebius IV, 23, 7 u. 8 einige Auszüge. Dionysius ermahnt ihn, in hinsicht der Enthaltsamkeit (ápreia) seinen Gemeindegenossen (ben adelpois) kein zu schweres Joch aufzulegen. Binptos beharrte aber, so anerkennend er sich bem Dio- 15 nysius persönlich gegenüberstellte, bei seinen Grundsätzen; er erwiderte, jener möge nun ftartere Nahrung mitteilen und feine Gemeinde mit einem volltommneren Briefe fpeifen, bamit die Christen nicht für immer bei ber ber Milch vergleichbaren Lehre verweilten, und so unvermerkt im kindischen Bandel alterten. Binptos stellte also die Steigerung der Uffese als zu der nun gekommenen Zeit der Bollkommenheit gehörig der in der ver- 20 gangenen Periode kindischer Unvollkommenheit herrschenden Milde gegenüber. Das macht wahrscheinlich, daß er von montanistischen Anschauungen berührt war. Eben beshalb wird fich Eusebius veranlaßt gesehen haben, seine Orthodogie hervorzuheben; er urteilt: δί ής επιστολής καὶ ή τοῦ Πινυτοῦ περὶ τὴν πίστιν δρθοδοξία τε καὶ φροντὶς τῆς τῶν ὑπηκόων ἀφελείας . . . ἀναδείκνυται. (Ģerzog†) Gaud. 25

Bionius, Märthrer. — Quellen: Ruinart, Acta martyrum ed. Ratisb. S. 185 ff. (alte lateinische Uebersehung). AS Febr. I, 37 ff. (bie Uebersehung Ruinarts und S. 42 eine ncuere). Mittofich, Monumenta linguae palaeoslovenicae e cod. Suprasliensi, Bien 1851, S. 94 ff. neuere). Mitsosich, Monumenta linguae palaeoslovenicae e cod. Suprasliensi, Wien 1851, S. 94 ff.
Der griechische Tezt aus cod. Ven. Marc. 359 ediert von v. Gebhardt, Archiv f. slav. Philot.
18 (1896) S. 156 ff. und Acta martyrum selecta, Berlin 1902, S. 96 ff.; adsgedruckt von so Knopf, Ausgewählte Märthreraften, Tübingen 1901, S. 59 ff. — Litteratur: Aube, L'église et l'état dans la seconde moitié du 3. siècle, Paris 1885, S. 140 ff.; Ab, Bahn, Forschungen 3. Gesch. d. neutestaments. Kan. IV, 271 A. 4; J. A. F. Gregg, The Decian Persecution, Edind. and Lond. 1897, S. 242 ff. (mir unbefannt); G. Salmon in DehrB IV, 397 ff. 428; Bardenhewer, Gesch. d. alttirchs. Litteratur II, 631 f.

Im Anschluß an seine vertürzte Wiedergade der Aften des Marthriums Polykarps bemerkt Euseins RG IV, 15, 46 f., daß in derselben Sammlung von Märthreraften auch solche von anderen gleichzeitigen smyrnäischen Märthrern sich fänden, die er seiner Sammlung von alten Marthrien eingesügt habe. Dort sei ausführlich berichtet über das Marthrium des Rinning und man könne dart kennen bessen einzelne Bekenntnisse.

Martyrium bes Bionius, und man könne dort kennen lernen deffen einzelne Bekenntniffe, 40 seine freimutige Berteidigung des Christenglaubens vor dem Bolt und den Behörden, seine Lehrvorträge (διδασκαλικάς τε δημηγορίας), seine freundliche Aufnahme der in der Berfolgung Gefallenen und feine Ermunterungen an die ihn im Gefängnis besuchenden Bruder, sowie sein standhaftes Erdulden von Martern, Annagelung und Berbrennung. Dieser Charakteristik entspricht nun thatsächlich der Bericht der erhaltenen Märtprerakten. Trop 45 einiger Unsicherheiten im einzelnen (das "σύγγραμμα" op. 1, das auch der cod. Suprasl. vorauszuschen scheint, soll nicht die Aften als eigenes Wert des Pionius kennzeichnen, gegen Bardenh. S. 631) ist ihre Cohtheit evident, und sie geben ein ganz ausz gezeichnetes Bild der Borgänge der decianischen Verfolgung. In diese Verfolgung, in das Jahr 250 unter dem Konsulat des Decius und Gratus, nämlich weisen die Akten so selbst op. 2, 1. 9, 4. 23 auf das Bestimmteste, ihre Ansetzung in die Zeit Marc Aurels durch Eusebins wird aus der Verbindung mit den Asken Polykarps zu erklären sein; auch Zahn, der früher für die Datierung des Eusebius eintrat, hat jetzt die der Akten accep-tiert und möchte in dem kleinasiatischen Prokonsul Julius Proclus Quintilianus, der den Pionius verurteilte, den Konsul Pontius Proculus Pontianus des Jahres 238 erblicken. 55 Die Gefangennahme ber Marthrer erfolgte am Gedachtnistage bes Marthriums Polytarps, am 23. Februar, ber auch im Jahre 250 ein Sabbath war. Die Verteidigungsreben bes Pionius enthalten eine Apologie gegenüber Hellenen und Juden, in der auch op. 14 bie in der alten Kirche so viel erörterte Frage (ή Ιστορία ή διαβόητος Orig., De en10 Martyrium in cod. Mosqu. 376 (183) f. 202 ff. ist eine späte Überarbeitung, wabrs scheinlich durch den Metaphrasten, vgl. m. Gesch. d. Mont. S. 33. Mit unserem Piosnius hat jener Pionius nichts zu thun, der um 350—400 die Vita Polykarps (s. d. N.) geschrieben hat (gegen Salmon S. 428).

Biper, Ferdinand Karl Wilhelm, gest. 1889. — F. Piper wurde am 7. Mai 1811 15 in Stralsund geboren. Er studierte 1829—33 in Berlin und Göttingen Theologie, wurde 1833 theologischer Repetent in Göttingen und habilitierte sich 1840 als Privatdozent für Kirchengeschichte in Berlin, zwei Jahre später wurde er außerordentlicher Professor; er

starb in Berlin am 28. November 1889.

Alls Kirchenhistoriker gehörte Piper zur Schule Neanders; ihm "dem geliebten Lehrer"
20 hat er sein Hauptwerk, die Mythologie und Symbolik der christlichen Kunst gewidmet. Und man bemerkt in seiner historischen Betrachtung leicht die neanderischen Richtlinien. Seine litterarische Thätigkeit begann er 1838 mit seiner Dissertation De externa vita Jesu chronologia rocte constituenda. Es folgte 1845 die Geschichte des Ostersestes eit der Kalenderreformation, sodann die verdienstvollen Untersuchungen: Karls d. Gr. Kalendarium und Ostertassel, Berlin 1858 und Kalendarien und Martyrologien der Angelsachsen, Berlin 1862. Diese Studien über das ältere Kalenderwesen hingen mit seiner Ubsicht, für die evangelische Kirche einen neuen Kalender zu schaffen, zusammen. Er dachte ihn als ein Gedenkbuch für die Gemeinde. In diesem Sinne gab er von 1850—1870 den "Evangelischen Kalender" heraus. Er ersetzte die Heiligennamen des alten Kalenders durch die Namen der um die Kirche besonders verdienten Männer von der apostolischen Zeit die Jur Gegenwart; beigegeben war Jahr für Jahr eine Anzahl von Lebensbildern, für deren Bearbeitung er einen großen Kreis von Mitarbeitern zu gewinnen wußte; die 21 Jahrgänge bieten also eine Art christlicher Biographie.

Schon während diese Arbeiten ihn beschäftigten, hatte sich Biper bem Forschungs-25 gebiet zugewandt, dem die Hauptarbeit seines Lebens gewidmet ist: den driftlichen Kunstdenkmälern. Er war der Überzeugung, daß die Werke der driftlichen Kunft eine wichtige, in ihrer Bedeutung verkannte Quelle für die Kirchengeschichte bildeten. Besonders für die Erforschung des dristlichen Lebens kämen sie in Betracht; denn in ihnen offenbare sich der religiöse und sittliche Charakter jedes Zeitalters, man sei berechtigt, von dem, was den 40 Künstler erfüllt, einen Schluß auf die Gesamtheit zu machen. Das gelte besonders für solche Epochen, aus denen nur spärlich schriftliche Mitteilungen erhalten seien; er bachte dabei zunächst an die alte Kirche. Bon diesen Gesichtspunkten aus unternahm er den Aufbau einer eigenen theologischen Disziplin, der "monumentalen Theologie", wie er sie bezeichnete. Die erste Frucht seiner kunfthistorischen Studien ist die Muthologie und Sym-45 bolit der driftlichen Runft von der ältesten Zeit bis ins 16. Jahrhundert. Der erste Band erschien in zwei Abteilungen 1847 und 1851. Piper geht hier den heidnisch mysthologischen Vorstellungen nach, die in die christliche Kunst Aufnahme gefunden haben; er wollte dadurch den Einfluß nachweisen, den die Ibeen der antiten Runft auf die chrift-liche Zeit gehabt haben. Der zweite Teil, der in die Schäpe driftlicher Ertenntnie, die 50 in ben Symbolen ber firchlichen Kunft ausgeprägt find, einführen follte, ift nicht erschienen. Biper hat ben Gedanken, sein Werk zu vollenden, lange festgehalten; schlieglich brängten andere Arbeiten ihn in ben Hintergrund. Rachdem er 1852 eine kleine Schrift über ben driftlichen Bilberfreis vollendet hatte, begann er die Bearbeitung eines zweiten größeren Werkes, seiner Einleitung in die monumentale Theologie. Sie erschien 1867. Bu Grunde 55 liegt ihr ein Artifel Pipers über monumentale Theologie, der in der 1. Auflage dieser Encyklopädie 1862 erschienen war. Man bemerkt schon in den älteren Werken, daß Piper die Kunst nicht eigentlich als Kunst erforschte: Form und Stil tamen für ihn taum in Betracht. Es handelte fich überall um das Gegenständliche, um den Inhalt der fünstlerischen Darstellung. Dieser Gesichtspunkt beherrscht auch seine Fassung der "monumen-

talen Theologie". Er suchte im wefentlichen nur das zu erheben, was die Bilber dar= stellen. Demgemäß spricht Piper von "monumentaler Exegese", "monumentaler Geschichte bes Reichs Gottes", "monumentaler Dogmatik und Moral". Es wird schwerlich eine Meinungsverschiedenheit darüber vorhanden sein, daß diese Bestimmung der Aufgabe ungenügend war. Aber sie hat nicht verhindert, daß eine fruchtbare Wirkung von Pipers 5 Schriften ausgegangen ist. Unter den evangelischen Theologen an den deutschen Universis täten war er lange Zeit der einzige, der an die Bedeutung der Kunst für den Entwicke-lungsgang der Kirche erinnerte.

Er hat das nicht nur als Schriftsteller gethan. Mit Unterstützung Friedrich Wilbelms IV. begründete er das driftliche Museum ber Berliner Universität. Bon 1849 an 10 bis an seinen Tod hatte er als Direktor die Leitung desselben in ber hand. Die archäologischen Übungen, bie er in seinen schönen Räumen mit ben Studierenden abhielt, waren vielleicht manchmal etwas springend und unmethodisch, aber anregend waren sie immer, und kein Teilnehmer wird je aushören dankbar des Greises zu gedenken, dessen Begeistezung für die Sache, die er trieb, nur übertroffen wurde von dem Wohlwollen und 15 der Freundlichkeit gegen die Schüler, deren Führer er war.

Bippinische Schenkung f. b. A. Batrimonium Betri Bb XIV S. 771,24 ff. Birte Aboth f. d. A. Thalmub.

Birtheimer, Wilibald, geft. 1530. — Litteratur: Das Hauptwerk über Bili= Pirtheimer, Wilibald, gest. 1530. — Litteratur: Das Hauptwerk über Wilis bald Pirtheimer ist noch immer dessen Lebensdeschreibung von Konrad Kittershausen bei Wels 20 chior Goldast: Viri illustris Bilibaldi Pirkheimeri opera, Franksurt 1610. Die Sammlung ist nicht vollständig. — Wertvolle Beiträge lieserten seitdem Wild Nürnberger Gelehrtenlerikon nebst den Supplementen von Nopitsch, Nürnberg und Altbors 1755—1808; Ernst Wünch, Charitas Pirtheimer, ihre Schweizern und Richten, Viographie und Nachlaß, Nürnberg 1822; Vilibald Virtheimers Schweizerkrieg und Chrenhandel mit seinen Feinden zu Nürnberg, nebst 25 Viographie und kritischem Schweizerkrieg und Ehrenhandel mit seinen Feinden zu Nürnberg, nebst 25 Viographie und kritischem Schweizerkrieg und Ehrenhandel mit seinen Feinden zu Nürnberg, nebst 25 Viographie und kritischem Schweizerkrieß durch Ernst Wünch, Vasel 1826; Heinich Aug. Erhard, Geschächte des Wiedenausselebens der Wissenschaften, Magdedurg 1827—1832; Die Viützzeit Nürnbergs in den Jahren 1480—1530 v., von Johannes Scharrer, Nürnberg 1828; Campe, Zum Andenken Wilsbald Pirkheimers, Nürnberg 1828; Karl Hagen, Deutschlands litterarische und religiöse Verhältnisse im Resormationszeitalter, Bd I, 1841; Döllinger, Res 30 sormation, Vd I, Regensburg 1846; Der hochberühmten Charitas Pirtheimer, Aebtissin von formation, Bo I, Regensburg 1846; Der hochberühmten Charitas Pirtheimer, Aebtissin von St. Clara zu Nürnberg, Denkwürdigkeiten aus dem Resormationszeitalter, herausgegeben von Dr. Constantin hösser, Benkwürdigkeiten aus dem Resormationszeitalter, herausgegeben von Dr. Constantin hösser, Rürnberg 1852; Franz v. Soben, Beiträge zur Geschichte der Reformation zc., Nürnberg 1855; Lebensläuse berühmter und verdienter Nürnberger, versat von mation 2c., Nürnberg 1855; Lebensläuse berühmter und verdienter Nürnberger, versaßt von Georg Bolfgang karl Lochner, mit den Bildnissen von Albrecht Dürer, Peter Bischer, Wilis 26 bald Pirtheimer, Lazarus Spengler und Hans Sachs, Nürnberg 1861; Aus dem Leben der Charitas Pirtheimer 2c. von Wishelm Loose, Dresden 1870; Charitas Pirtheimer 2c., von Franz Binder, Freiburg im Breisgau 1873; Rudolf Hagen, Pirtheimer in seinem Verhältnis zum Humanismus und zur Reformation. Mt des Vereins sür Geschichtschreibere, Fürich 40 1886, Meyer und Zeller; P. Drews, B. Pirtheimers etellung zur Resormation, Leipzig 1887, Grunow; Friedrich Koth, Willisald Pirtheimer, ein Lebensbild aus dem Zeitalter des Humasnismus und der Resormation, Halle 1887, Max Niemeher; R. Chrenberg, Hans Kleberg, der "gute Deutsche", sein Leben und sein Charatter, MBG Heft 10; Georg Ludewig, Die Politik Nürnbergs im Zeitalter der Resormation von 1520—1534, S. 1—47, Göttingen 1893, Van-45 denhöd und Ruprecht; Or. Paul Kaltoss, Pirtheimers und Spenglers Lösung vom Banne 1521. Gymnasial-Programm von S. Maria Magdalena in Breslau, Dieren 1896; A. Brecher, Lazarus Spengler, AbB 35, S. 118—122; Max Herrmann, Die Rezeption des Humanismus in Nürnberg, Berlin 1898, Beidmann; Hagenschichter, II. Bd S. 1—8, Erlangen 1896, Fr. Junge; 50 Arnold Reimann, Pirtheimer Studien Buch I und II. Inaugural-Dissertieg von Karl Küd. Beisgegeben ist Birtheimers Autobiographie, die im Arundel-Wanusstript 175 des Britischen Muspegeben ist Birtheimers Autobiographie, die im Arundel-Wanusstript 175 des Britischen Muspegeben ist Birtheimers Autobiographie, die im Arundel-Wanusstript 175 des Britischen Muspegeben ist Birtheimers Autobiographie, die im Arundel-Wanusstript 175 des Britischen Muspegeben ist Birtheimers gegeben ift Birtheimers Autobiographie, die im Arundel-Manustript 175 des Britischen Mu-feums erhalten ist. München 1895. G. Franzscher Berlag (Atad. d. Bw.).

Wilibald Pirkheimer wurde am 5. Dezember 1470 zu Gichftätt geboren, allwo ein 56 Denkstein sein Geburtshaus ziert. Sein Bater Johannes, bes gleichnamigen Nürnberger Ratsherrn Sohn, hatte auf beutschen und italienischen Universitäten studiert und war 1465 von der Universität Padua zum Doktor beider Rechte promoviert worden. Bon Rürnberg, wo er sich zuerst niederließ und mit Barbara Löffelholz vermählte, berief ihn der kunstsunige Bischof Wilhelm von Reichenau 1469 als Rat nach Eichstätt, in welcher so Eigenschaft er später auch, von Zeit ju Zeit seinen Wohnsit in Munchen mit Innsbrud

vertauschend, dem Herzog Albrecht IV. von Baiern und dem Erzherzog Siegmund von Tyrol diente. Die genannten Fürsten verwendeten ihn meistens zu diplomatischen Sendungen an fremde Höse, au welche er seinen Sohn Milibald in der Regel mitnahm. Erst gegen das Ende des Jahrhunderts kehrte Johannes Pirkheimer nach Nürnderg zurück und bekleidete dort die Mürde eines Konsulenten. Im verdankte die Stadt die 1496 angeblich zur Vordrechtung auf das juristische Studium gegründete und 1498 in das Herrentinsstudiengebäude verlegte Poetenschule, eine nach italienischem Muster vorzugsweise die Lektüre der Dichter pflegende, von der Kirche unadhängige Studienanstalt, welche unter der Leitung des Magisters Heinrich Grieninger eine Zeit lang gutes Gedeihen versprach, Whingsten 1509 jedoch insolge der fortwährenden Anseindungen durch die Geistlichkeit wieder einging. Grieninger staat 1511 (Reimann S. 27—46). — Johannes Pirkheimer hatte außer seinem Sohn Wilibald sieben Töchter, von denen die klassisch geboren, von 1503 die 1532 Abtissin des dortigen Klaraklosters war; ebenso von 1532—1533 ihre Schwester Klara; Walpurga wurde Nonne im Angerkloster zu München; Sadina und nach ihr Euphemia Abtissin im Kloster zum heiligen Geist in Bergen dei Neuburg a. D. und Katharina Priorin im Kloster zum heiligen Geist in Bergen dei Neuburg a. D. und Katharina Priorin im Kloster zu Geisenselb dei Ingolstadt. Die einzige Juliana hatte sich 1495 mit dem Ratsherrn Martin Geuder vermählt. Johannes Pirkheimer zog sich ein Jahr vor seinem Tod in das Kürnberger Barsügerkloster zurück und starb erühnte Propst Dr. Sixus Tucher von St. Lorenz widmete dem gelehrten Juristen in einem Schreiben an Charitas einen ehrenvollen Rachrus. Milibald, jeht das Haupt des Familie Virkeimer, betrachtete von Jugend auf Nürnberg als seine Baterstadt. War doch seine Familie dasselbst feit 1356 ansässer von 1453—1476 Ratsherr der Stadt.

Rürnberg, bessen Bürger nach einem Ausspruch des Aneas Sylvius Biccolomini (Bapft Bius II.) besser lebten und stattlicher wohnten als die Könige von Schottland, seierte zwischen 1480 und 1530 seine goldene Zeit. Die aus der großartigen Gewerbthätigkeit, dem hochentwickelten Kunstgeschmad und dem ausgedehnten Handel erwachsene materielle Blüte hatte daselhst ein wunderdar reiches geistiges Leben entwickelt, und der Ratssprecher Dr. Christoph Scheurl nannte bei einer seierlichen Gelegenheit seine Baterstadt mit Recht "die Ersinderin, Erzieherin und Mutter der Künste und Gewerbe". Die Erzgießer Beter Rischer und Pankraz Labenwolf, der Bildhauer Adam Kraft und der Bildschnißer Beit Stoß, die Buchdrucker Anton Koberger und Johann Petrejus, der Kompaßmacher und Mathematiker Erhard Etzlaub und der Mechaniker und Chemiker Hans Lobssinger, die Gelehrten und Staatsmänner Situs Tucher, Christoph Scheurl, Hieronthmus Paumgärtner, Christoph Fürer, Christoph Kreß, Sebald Schreher, Hieronthmus Ebner, Kaspar Rügel und der Natsschreider Lazarus Spengler, von Albrecht Dürer, Hans Sachs, Regiomontanus und seinem Schüler Martin Behaim ganz zu schweiger, ogehören mit Wildsald Pirkeimer dieser Zeit an. Die Kaiser Friedrich III. und Maximilian I. liebten nicht weniger als Karl IV. in dem herrlich aufblühenden Nürnberg Sozu halten, und die vielen Reichstage von 1442—1524 machten die Stadt zu einem Sammelplat der Großen und Mächtigen des Reichs, wie dieselbe längst ein Mittelpunkt des Lölkerverkehrs war.

Wilibald Pirtheimer hatte, auf ber von seinem Bater gelegten Bildungsgrundlage weiter bauend, sieben Jahre in Jtalien gelebt und auf den Universitäten Pavia und Padua gründliche klassische in Jtalien gelebt und auf den Universitäten Pavia und Badua gründliche klassische und juristische Studien gemacht, eifrig die Musik gepflegt und durch ritterliche Übungen seinen Leib gestählt. Nach seiner Rücksehr vermählte er sich 1495 mit Crescentia Rieter, die ihm fünf Töchter gedar, aber schon 1504 starb. Pirksoheimer blieb fortan unvermählt. Von diesen fünf Töchtern nahmen, was er später vorübergehend bedauerte, drei den Schleier; Katharina war von 1533—1563 Abtissin des Klaraksosters in Nürnberg, Crescentia starb daselbst als 28jährige Nonne 1529, und Charitas ließ sich bei ihren Tanten Sabina und Euphemia einkleiden. Dagegen vermählte sich Felicitas (gest. 1530) 1515 mit dem Patrizier Hans Imhof und dessen besten Tode 1528 mit Hans Kleberger, der jedoch unmittelbar nach der Hochzeit auf und davon ging und seine Frau sigen ließ. In seiner Baterstadt zeitsebens ditter gehaßt, lebte dieser rätselhafte, aber thatkrästige Mann, ein Finanzgenie ersten Ranges, fortan meistens in Lyon und wurde daselbst wegen seiner vielen wohlthätigen Stiftungen noch lange nach seinem 1546 ersolgten Tod le don Allemand genannt. Er war der Geldmann des Wönigs Franz I. von Frankreich. — Die dritte Tochter Bardara war seit 1518 mit dem

reichen Sans Straub, bem Besitzer von Neunhof, vermählt. Auf biesem großartigen Landsitz schrieb Pirkheimer, als er 1522 daselbst wegen der in Nürnderg wütenden Pest weilte, seine Apologia seu laus podagrae (deutsch von Moritz Max Mayer, Leipzig 1884, Unstad). Von 1496—1523, wo er freiwillig austrat, gehörte Wiltbald, kurze Unterbrechungen abgerechnet, dem Rate der Stadt an, erntete aber von seiner städtischen 5 Thätigkeit wenig Dank. Er war fortwährend Verdrießlickkeiten, Verdächtigungen und Angriffen der gröbsten Art ausgesetzt, und als sein Todseind Anton Tetel 1514, mahrscheinlich wegen Amtsmißbrauchs, auf Lebenszeit eingekerkert wurde, verfolgten ihn ein bankerott gewordener Kaufmann, namens hans Schut, und nachher Georg Holzschuher mit bemfelben grimmigen Saffe. Etwas lohnender war Wilibalds diplomatische Thatig= 10 feit; namentlich wurde er wegen seiner Beredsamkeit und seines immensen Gedachtniffes allgemein bewundert, als er auf einer Tagfatung zu Augsburg 48 Klagen des Pfalz-grafen gegen Nürnberg tags darauf aus dem Kopfe widerlegte und noch 20 Gegenklagen vorbrachte. Dagegen sind die friegerischen Leistungen Wilibalds vielfach überschätt worden. Alls er im Schweizerfriege 1499 bas wohlausgeruftete Nurnberger Kontingent von 800 15 Mann führte, war ihm ein tücktiger Kriegsmann, der Ritter Hans von Weichsborf, an die Seite gegeben. Pirkheimers Aufgabe war eine diplomatische, nämlich den Kaiser Magismilian I. von dem Berdacht abzudringen, Nürnberg sympathistiere mit den Schweizern. Offenbar gelang ihm dies. Denn Magimilian ernannte ihn zum kaiserlichen Rat und Karl V. bestätigte diesen Titel. Mustergiltig ist das über diesen Krieg von ihm versaßte 20 Werk "Bellum Helveticum seu Suitense", das ihm bei der Nachwelt, als es lange nach seinem Tod (1610) im Druck erschien, den Namen des deutschen Kenophon eintrug. Das Autograph dieses Werkes lag lange vergessen in der Arundel-Abteilung des Britischen Museume, bie dasselbe 1892 von Karl Rud aufgefunden und 1895 von bemselben forgfältig bearbeitet bei der Atademie der Wiffenschaften in München herausgegeben wurde. 25 Als Abfassungszeit desselben stellte er 1530 fest. Die angehängte Autobiographie, für die Erkenntnis des Wesens und der Eigenart Pirkheimers wertvoll, ist im 17. Jahrhundert mehrsach benützt, aber bisher noch nicht veröffentlicht worden. — Wenn Christoph Scheurl über Wilibald Pirkheimer an Charitas schreibt: "Ut si in omni imperio multifariam doctrinam, eloquentiam, prudentiam, natalium claritudinem, divitias, so praestantem formam respicias, anteferatur huic nemo, pauci pares putentur, cuius virtus nullius laudatione crescit, nullius vituperatione minuitur!" so ist das allerdings keine Übertreibung. Aber nur der multifaria doctrina, seiner mannig= faltigen Gelehrsamkeit, verdankte und verdankt er seine Berühmtheit. Wilibald Birtheimer war humanist im vollsten Sinn bes Wortes. Die in Italien zu neuem Leben erwachten 35 flaffischen Studien hatten wie allenthalben in Deutschland, so namentlich in den Reichsstädten und unter diesen in erster Linie in Nürnberg eine Heimstätte gefunden und waren hier hinwiederum durch die Familie Birkheimer vorzugsweise gefördert worden. Der Name Wilibald Pirkheimer insbesondere ist mit der geistigen Bewegung der der Reformation unmittelbar vorausgehenden Zeit aufs engste verknüpft. Wilibald wurde in Nürnberg 40 der Mittelpunkt aller humanistischen Bestrebungen und neben seinen Freunden Reuchlin, Erasmus von Rotterdam und Hutten einer ihrer angesehensten Stimmführer in Deutsch= Sein von dem Großvater ererbtes Saus am Markt bem ichonen Brunnen gegenüber (S. Nr. 15, feit 1860 mit einer Gebenktafel geschmuckt) galt lange als ber Sammelplat der einheimischen wie auswärtigen Gelehrten und Künstler, als diversorium lite- 45 rarium, hospitium eruditorum, wie Konrad Celtes fagt, welcher die 1501 in einer Bibliothet zu Regensburg aufgefundenen Werte der Gandersheimer Nonne Roswitha 1502 in Nurnberg als Wilibalds Gaft herausgab. Wilibald war felbst als Schriftsteller unermüblich thätig. Die Werke bes Euklides, Xenophon, Plato, Ptolemäus, Theophraft, Plutarch und Lucian übersetzte er entweder sämtlich oder doch zum größeren Teil ins La- 50 teinische und schrieb sogar ein Werk über die früheste deutsche Geschichte. Seine litterari= schen Verbindungen reichten, wie sein großartiger Briefwechsel beweist nach allen Seiten; und auf den verschiedensten Gebieten des Wissens wendete man sich mit Fragen, Entwürsen und Bitten an den gelehrten Mann. Seine große, in Rom, Venedig, Mantua, Florenz, Mailand, Verona und andern Orten gesammelte Bibliothet wie seine reichhaltige 55 Kunstkammer standen jedem strebsamen Geiste offen. Und wie alle Humanisten es sich zur Ehre anrechneten, seine Freunde zu heißen, so war hinwider fein einziger Ehrgeiz, recht viele gelehrte Männer zu Freunden zu haben.

Wenn der jugendlich aufstrebende Humanismus der in Formeln erstarrten Scholastik auch aufs ichrofiste entgegentrat, kirchenfeindlich war er deshalb durchaus nicht. Aber er so

bereitete eine Scheidung ber Beister vor. Und so treu es auch die humanisten anfänglich mit der alten Kirche meinten, so sehr sie auch einem besonnenen wiffenschaftlichen Fortschritt hulbigten und ihre Lumanistische Bildung mit ihrem Glauben in Einklang zu bringen suchten, die neue Bewegung riß sie tropbem mit sich fort. So war es auch bei <sup>5</sup> Wilibald Birkheimer. Allerdings hatte er fich die Tiefe seines religiösen Gemütes bewahrt, aber er hatte sich auch aus den Schriften der Alten mehr als formale Bildung angeeignet. Sein ganges Denken und Fühlen gehörte ber neuen Zeitrichtung an. Welch lebhaften Anteil er an ben litterarischen Kämpfen ber Zeit, wenn auch immer in den Schranten ber Mäßigung, nahm, und wie fraftig er fur Reuchlin gegen Pfeffertorn und 10 bie Rolner Dominitaner in Die Schranten trat, ift allgemein befannt, weniger vielleicht, daß er den Berfassern der epistolae obscurorum virorum sehr nahe stand und ihnen erhebliche Beiträge lieferte. Beim Beginn der Reformation trat er daher sofort auf Luthers Seite und nannte sich noch 1522 "gut lutherisch". Deshalb stand er auch neben seinem damaligen Freund Lazarus Spengler auf der von Dr. Ect 1520 ausgewirkten Bannstulle. So rächte sich derselbe nämlich für den "Eccius dedolatus" und die "Schutschrift" für Luther und demütigte bei den mit ihm behufs Losssprechung vom Banne geführten Berschung vom Banne geführten Berschung vom Banne geführten handlungen die beiben Männer und zuletzt sogar den Rat aufst tieffte, trat aber infolge ber neuen Bannbulle vom 3. Januar 1521, welche bie Lossprechung ber beiben bem Papst vorbehielt, allmählich mehr und mehr in ben Hintergrund. Der an seine Stelle 20 getretene Runtius Aleander wußte sich, von der weltlichen Macht trot des Wormser Ebikts verlassen und durch Drohungen aller Art eingeschüchtert, im weiteren Berlauf der Angelegenheit schließlich nicht anders zu helsen, als daß er den beiden riet, sich an den Bapst zu wenden; und schon am 3. August 1521 erhielt er von Rom Bollmacht, dieselben zu absolvieren; was wahrscheinlich noch in diesem Monat geschah. Pirtheimer, 25 kampsesmübe geworden, wendete sich übrigens seit 1524 nach und nach von der Resormation und ihren Wortführern ab und näherte sich wieder der alten Kirche. Diese Schwenkung läßt sich indes nur ganz begreifen, wenn man sein Verhältnis zum Klarakloster und den innigen Zusammenhang seiner Familie und seiner Familieninteressen mit demselben kennt. "Denn das Klarakloster allein", sagt Binder, "war das geheimnisvolle 80 Band, das der alten Kirche den lange Schwankenden erhielt", bezw. wieder zusührte. Die geistreiche Schwester Charitas, die Abtissin des Klaraklosters, von Konrad Celtes befungen, burch ihren Briefwechsel mit Sixtus Tucher, Erasmus von Rotterbam und anderen großen und kleinen Geistern der Zeit in ganz Deutschland berühmt geworden, stand dem Bruder seit dem Tod seiner Gemahlin (1504) besonders nahe. Wie er in ihr die Krone 35 ihres Geschlechtes und das Muster der Nürnberger Frauenwelt sah und sich gar oft bei ihr Rat und Trost holte, so bewunderte sie in ihm ihren Meister und Führer und nannte sich mit Vorliebe seine "unwürdige" Schülerin. Schon 1502 schickte er der damaligen Nonne zu ihrer Belehrung und Erbauung die Übersetzung des frühchristlichen Dichters Prudentius und widmete ihr 1513 die ins Lateinische übertragene Schrift Plutarchs: 40 "Uber die zögernde Rache der Gottheit", Plutarchi Chaeronei, stoici ac viri doctissimi, de his qui tarde a numine corripiuntur, libellus betitelt, die eigentlich seinem Tobseind Unton Tepel galt. Der Schwester Klara, die seit 1494 eingekleidet war, wibmete er 1516 die ins Lateinische übertragenen "Moralischen Sprüche des Bischofs und Martyrere Rilue", 238 furze griechische Sentenzen, und ben beiben Schweftern gufammen 45 1519 die Werke des hl. Fulgentius, Bischofs von Karthago; auch übersetzte er 1521 einen Teil der Reden des hl. Gregor von Nazianz für dieselben ins Lateinische; ein zweiter Teil dieser Reden erschien erst nach seinem Tod 1531. Wie hieraus und noch mehr aus bem Briefwechsel ber Geschwister erhellt, war das Berhaltnis Wilibalds zu seinen Schwestern, insonderheit zu Charitas, das eines väterlichen Freundes, Lehrers und Beraters und 50 blieb es sein ganzes Leben hindurch mit Ausnahme eines in die Jahre 1518 und 1519 fallenden Zerwürfnisses mit Charitas, an dem wahrscheinlich die Verheiratung der Barbara mit Straub schuld war. Wilibald war damals heftig vom Podagra geplagt und badurch reizbar und herrisch geworden. Klara wußte jedoch durch ihr einschmeichelndes Wesen die alte Freundschaft wiederherzustellen. Da begannen 1524 die jest bis ins Einzelne 55 bekannten Begationen bes Klaraklosters, von denen in erster Linie bie Abtissin betroffen wurde. War es da zu verwundern, wenn die Bedrängnisse, in welche die geliebte Schwester, wenn auch nicht ganz ohne ihr Verschulden, geriet, dem Bruder zu Herzen gingen, und infolge dessen seine Begeisterung für die Reformation erkaltete? Die Nürnberger Resormatoren Hieronymus Ebner und Kaspar Nützel, die berühmten "Losunger", der einsluß-60 reiche Lazarus Spengler, mit bem Pirkheimer fich obendrein ganz überworfen hatte, und

ber Brediger Ofiander gingen ibm mit einemmal in ihrem Eifer zu weit. Wilibald trat baber fortan ben Neuerern und ihren Neuerungen, wo er nur konnte, entgegen. Schon 1524 wurden mehrfache Bersuche gemacht, die Nonnen des Klaraklosters, 60 an der Zahl, zum freiwilligen Austritt zu bewegen, blieben aber ohne Erfolg; und daran follten bie schon seit 1522 wegen ihrer Berteidigung der alten Lehre mißliebigen Barfüßer, namentlich 6 ber alte Erhard Horolt, Beichtvater, und Nikolaus Lichtenstein, Prediger im Klarakloster, nebst Charitas schuld sein. Die lettere hatte nämlich Emsers Schriften von Rloster ju Aloster verbreitet, und ein unvorsichtiges Schreiben derfelben an Emfer war boswilliger= weise veröffentlicht worden; also Grund genug, gegen das Kloster vorzugehen. So sehr nun auch Wilibald den brieflichen Berkehr der Abtissin mit Emser mißbilligte, in ihrem 10 Bestreben, die Barfüßer dem Kloster zu erhalten, fand sie seine Unterstützung und eine desfallsige Bittschrift, die Charitas 1524 an den Rat richtete, ist wahrscheinlich von ihrem Bruder verfaßt. Aber sie bewirkte nur einen kurzen Aufschub. Als dem vom 3. bis 14. März 1525 auf dem Rathause zwischen acht Ordensgeistlichen und sieben Predigern abgehaltenen Religionsgespräch die Einführung der Reformation in Nurnberg auf dem 15 Fuße folgte, bankte ber Rat auch die zwei genannten Barfußer sofort ab; und es trat zunächst der Prediger Boliander (Graumann) aus Würzburg, später Schleupner und nach ihm Ofiander an ihre Stelle. Aber die Nonnen mußten sich noch mehr gefallen lassen. ihm Phander an ihre Stelle. Aber die Konnen mußten sich noch mehr gefallen lassen. Es wurde ein Inventarium des Klosters aufgenommen, ein Gesichtssenster statt des vers gitterten Redesensters hergestellt und die disherige Tracht der Klarissen abgeändert. 20 Dazu bekamen alle Eltern das Recht, ihre Töchter von dem Kloster zurüczuschern und nötigenfalls auf dem Wege der Gewalt zurüczunehmen; wovon die Frauen Nüzels, Ebners und Friedrich Tezels auch sofort Gebrauch machten. Zur Aushebung des Klosters und zur Austreidung der Nonnen war nur noch ein Schritt. Da wendete sich Wilibald, um seinen Schwestern und Töchtern zu Hilb zu kommen, an seinen Freund Melanchthon; 25 und auf deffen Fürsprache hin blieb, als er im November 1525 wegen Ginrichtung bes neuen Gomnasiums, bei bessen Gründung Birkheimer mit Absicht ganz umgangen wurde, vierzehn Tage in Nürnberg verweilte, das Klarakloster, dem er einen Besuch abstattete, erhalten, wurde aber auf den Aussterbeetat gesetzt. So konnte Charitas 1529 ungestört ihr 25jähriges Jubilaum als Ubtissin und ihr 50jahriges als Klosterfrau feiern, bei so welcher Gelegenheit die Nonnen jum Schluß der Feier lustig miteinander tanzten.

Dem alternden Pirkheimer machte die Gicht mehr und mehr zu schaffen, und zu ber Krankheit kamen viele Betrübnisse anderer Art. 1528 starb sein intimer Freund Albrecht Dürer, dem er einen klassischen Nachruf widmete, und nicht lange nachher kündigte ihm Christoph Scheurl wegen der Packschen Händel die Freundschaft auf; serner starb 1529 35 seine Tochter Erescentia an der Schwindsucht und Felicitas 1530 an gebrochenem Herzen. Diefe Schidfalsschläge verwand Birtheimer nicht mehr, wachte aber tropbem fortwährend über die Erhaltung des Klosters und verhinderte einen neuen Angriff auf dasselbe, als cinige in den Zeiten der Aufregung gemütstrant gewordene Ronnen einen neuen Grund zur Aushebung desselben abgeben sollten. Selbst seine letzte litterarische Arbeit galt dem 40 Klarakloster. Es ist die 1529 für dasselbe abgesaßte, in ihrer Art meisterhafte Schutzschrift, Oratio apologetica betitelt. Gerade ein Jahr nach Abfassung dieser Schrift starb ber erst 60jahrige Gelehrte unerwartet schnell in der Nacht des 22. Dezembers 1530 und wurde als der letzte seines Stammes auf dem St. Johannis-Kirchhof (Nr. 1414) in der Nähe Dürers begraben. Charitas folgte ihm am 19. August 1532, 66 Jahre alt, 45 Klara am 5. Februar 1533, 53 Jahre alt, im Tode nach. Mit der Abtissin Ursula Muffel starb 1590 das Klarakloster aus.

Wilibalds bedeutender Nachlaß fiel seinen Enteln, den Kindern der Felicitas (Imhof) und der Barbara Straub, zu. Wilibald Imhof brachte die von ihm erworbene Bibliothek und Kunstkammer seines Großvaters in sein Haus auf St. Agidienhof und hütete das 50 teuere Bermächtnis aufs treueste. Aber 1636 verkauften die Imhofischen beide Samm= lungen an Thomas Urundel Grafen von Surrey — zu ihrem Spott und der Stadt kleinem Ruhm, wie G. W. K. Lochner fagt.

Pirmin, Abt, gest. 753. — Quellen: Herimani Aug. Chron. MG SS V, S. 98, Vitae Pirm. MG SS XV, S. 21; AS Nov. II, S. 33; Wone, Quellensammlung zur bab. 55 Laubesgesch. S. 30 ff.; ASB III, 2, S. 136 ff.; Grabschrift, von Hraban vers., MG Poet. lat. II, S. 224; Walahfr. Visio Wetali v. 27ff.; ebb. S. 304. Urfunden MG Dipl. I, S. 84, Nr. 95; Bardessus, Diplom., chart., epist. II, S. 353 ff. S. 408. Dicta abbatis Priminii, de singulis libris can acceptance for Galacti Circleshistorische Angeloge I. (Kristiania 1883. S. 149 ff. libris can. scarapsus bei Cafpari, Kirchenhistorische Anecdota I, Christiania 1883, G. 149 ff. -

bereitete eine Scheidung der Geister vor. Und so treu es auch die Humanisten anfänglich mit der alten Kirche meinten, so sehr sie auch einem besonnenen wissenschaftlichen Fortschritt huldigten und ihre Lumanistische Bildung mit ihrem Glauben in Einklang zu bringen suchten, die neue Bewegung riß sie tropbem mit sich fort. So war es auch bei 5 Wilibald Pirkheimer. Allerdings hatte er sich die Tiefe seines religiösen Gemutes bewahrt, aber er hatte fich auch aus ben Schriften ber Alten mehr als formale Bildung angeeignet. Sein ganzes Denken und Fühlen gehörte ber neuen Zeitrichtung an. Welch lebhaften Anteil er an den litterarischen Kämpfen der Zeit, wenn auch immer in den Schranken der Mäßigung, nahm, und wie kräftig er für Reuchlin gegen Pfefferkorn und 10 die Kölner Dominitaner in die Schranken trat, ift allgemein bekannt, weniger vielleicht, baß er den Berfassern der epistolae obseurorum virorum sehr nahe stand und ihnen erhebliche Beiträge lieserte. Beim Beginn der Resormation trat er daher sosten auf Luthers Seite und nannte sich noch 1522 "gut lutherisch". Deshalb stand er auch neben seinem damaligen Freund Lazarus Spengler auf der von Dr. Ed 1520 ausgewirkten Banns 15 bulle. Go rachte sich derselbe nämlich für ben "Eccius dedolatus" und die "Schutsschrift" für Luther und demutigte bei ben mit ihm behufs Lossprechung vom Banne geführten Berhandlungen die beiben Männer und zulett sogar den Rat aufst iefste, trat aber infolge ber neuen Bannbulle vom 3. Januar 1521, welche die Lossprechung der beiden dem Papst vorbehielt, allmählich mehr und mehr in den Hintergrund. Der an seine Stelle 20 getretene Runtius Aleander wußte sich, von der weltlichen Macht trot des Wormser Editts verlassen und durch Drohungen aller Art eingeschüchtert, im weiteren Verlauf der Angelegenheit schließlich nicht anders zu helsen, als daß er den beiden riet, sich an den Papst zu wenden; und schon am 3. August 1521 erhielt er von Rom Bollmacht, diesselben zu absolvieren; was wahrscheinlich noch in diesem Monat geschah. Pirkheimer, 25 kampsesmüde geworden, wendete sich übrigens seit 1524 nach und nach von der Resormation und ihren Wortschieren ab und näherte sich wieder der alten Kirche. Diese Schwenkung läßt fich indes nur ganz begreifen, wenn man fein Berhältnis zum Klara-Moster und ben innigen Zusammenhang seiner Familie und seiner Familienintereffen mit bemselben kennt. "Denn das Klarakloster allein", sagt Binder, "war das geheinnisvolle 80 Band, das der alten Kirche den lange Schwankenden erhielt", bezw. wieder zuführte. Die geistreiche Schwester Charitas, die Abtissin des Klaraklosters, von Konrad Celtes befungen, burch ihren Briefwechsel mit Sigtus Tucher, Erasmus von Rotterbam und anderen großen und kleinen Geistern der Zeit in ganz Deutschland berühmt geworden, stand dem Bruder seit dem Tod seiner Gemahlin (1504) besonders nahe. Wie er in ihr die Krone 1500 Geschlechtes und das Muster der Nürnberger Frauenwelt sah und sich gar oft dei ihr Rat und Trost holte, so bewunderte sie in ihm ihren Meister und Führer und nannte sich mit Borliede seine "unwürdige" Schülerin. Schon 1502 schiedte er der damaligen Nonne zu ihrer Belehrung und Erdauung die Übersetzung des frühchristlichen Dichters Prudentius und wöhmete ihr 1513 die ins Lateinische übertragene Schrist Plutarchei. 40 "Uber die zögernde Rache der Gottheit", Plutarchi Chaeronei, stoici ac viri doctissimi, de his qui tarde a numine corripiuntur, libellus betitelt, die eigentlich seinem Tobfeind Anton Tepel galt. Der Schwester Klara, die seit 1494 eingekleidet war, widmete er 1516 die ins Lateinische übertragenen "Moralischen Sprüche des Bischofs und Martyrere Rilus", 238 furze griechische Sentenzen, und ben beiden Schwestern jufammen 45 1519 bie Werte bes hl. Fulgentius, Bischofs von Karthago; auch übersetzte er 1521 einen Teil der Reden des hl. Gregor von Nazianz für dieselben ins Lateinische; ein zweiter Teil dieser Reden erschien erst nach seinem Tod 1531. Wie hieraus und noch mehr aus bem Briefwechsel ber Geschwister erhellt, war bas Berhältnis Wilibalds zu seinen Schwestern, insonderheit zu Charitas, das eines väterlichen Freundes, Lehrers und Beraters und blieb es sein ganzes Leben hindurch mit Ausnahme eines in die Jahre 1518 und 1519 sallenden Zerwürfnisses mit Charitas, an dem wahrscheinlich die Verheiratung der Barbara mit Straub schuld war. Wilibald war bamals heftig vom Podagra geplagt und badurch reizbar und herrisch geworden. Klara wußte jedoch durch ihr einschmeichelndes Wesen die alte Freundschaft wiederherzustellen. Da begannen 1524 die jest bis ins Einzelne 55 bekannten Verationen des Klaraklosters, von denen in erster Linie die Abtissin betroffen wurde. War es da zu verwundern, wenn die Bedrängnisse, in welche die geliebte Schwester, wenn auch nicht ganz ohne ihr Verschulden, geriet, dem Bruder zu Herzen gingen, und infolge dessen seine Begeisterung für die Reformation erkaltete? Die Nürnberger Resormatoren Hieronymus Ebner und Kaspar Nützel, die berühmten "Losunger", der einfluß-60 reiche Lagarus Spengler, mit bem Pirtheimer fich obendrein gang überworfen hatte, und

neuen Gymnassuns, bei bessen Gründung Pirkheimer mit Absicht ganz umgangen wurde, vierzehn Tage in Nürnberg verweilte, das Klarakloster, dem er einen Besuch abstattete, erhalten, wurde aber auf den Aussterbeetat geset. So konnte Charitas 1529 ungestört ihr 25jähriges Jubiläum als Äbtissim und ihr 50jähriges als Klosterfrau seiern, dei so welcher Gelegenheit die Nonnen zum Schluß der Feier lustig miteinander tanzten.

Dem alternden Pirkheimer machte die Gicht mehr und mehr zu schaffen, und zu der Krankheit kamen viele Betrübnisse anderer Art. 1528 starb sein intimer Freund Albrecht Dürer, dem er einen klassischen Känden Händer widen genachher kündigte ihm Christoph Scheurl wegen der Packschen Händel die Freundschaft auf; ferner stard 1529 so seine Tochter Crescentia an der Schwindsucht und Felicitas 1530 an gedrochenem Herzen. Diese Schäckschläge verwand Purkeimer nicht mehr, wachte aber trozdem sortwährend über die Erhaltung des Klosters und verhinderte einen neuen Angriss auf dasselbe, als einige in den Zeiten der Aufregung gemütskrank gewordene Nonnen einen neuen Grund zur Aufhedung desselben abgeden sollten. Selbst seine letzte litterarische Arbeit galt dem 40 Klarakloster. Es ist die 1529 für dasselbe abgesaßte, in ihrer Art meisterhafte Schußschrift, Oratio apologetica betitelt. Gerade ein Jahr nach Albsassung dieser Schrift starb der erst 60jährige Gelehrte unerwartet schnell in der Nacht des 22. Dezembers 1530 und wurde als der letzte seinen Scharitas solgte ihm am 19. August 1532, 66 Jahre alt, 28 Klara am 5. Februar 1533, 53 Jahre alt, im Tode nach. Mit der Äbitssin Ursula Mussel starb 1590 das Klarakloster aus.

um seinen Schwestern und Töchtern zu Hilfe zu kommen, an seinen Freund Melanchthon; 25 und auf bessen Fürsprache bin blieb, als er im November 1525 wegen Einrichtung bes

Wilibalds bedeutender Nachlaß fiel seinen Enkeln, den Kindern der Felicitas (Imhos) und der Barbara Straub, zu. Wilibald Imhos brachte die von ihm erworbene Bibliothek und Kunstkammer seines Großvaters in sein Haus auf St. Agidienhos und hütete das so teuere Bermächtnis aufs treueste. Aber 1636 verkauften die Imhosischen beide Samm-lungen an Thomas Arundel Grasen von Surrey — zu ihrem Spott und der Stadt kleinem Ruhm, wie G. B. K. Lochner sagt.

Dr. List \( \dagger).

Pirmin, Abt, gest. 753. — Quessen: Herimani Aug. Chron. MG SS V, S. 98, Vitae Pirm. MG SS XV, S. 21; AS Nov. II, S. 33; Mone, Quellensammlung zur bad. 55 Landesgesch. S. 30 st.: ASB III, 2, S. 136 st.; Grabschrift, von Hraban vers., MG Poet. lat. II, S. 224; Walahsr. Visio Wettini v. 27 st.; ebb. S. 304. Urtunden MG Dipl. I, S. 84, Nr. 95; Bardessus. Diplom., chart., epist. II, S. 353 st. 6. 408. Dicta abbatis Priminii, de singulis libris can. scarapsus bei Caspari, Airchenhistorische Anecdota I, Christiania 1883, S. 149 st. —

410 Birmin

Litteratur: C. J. Hefele, Geschichte ber Einführung des Christent. im südwestl. Teutschaftland, Tübingen 1837; G. Th. Rubhard, Nelteste Geschichte Bayerns, Hamburg 1841, S. 346. 3715.; M. Görringer, Pirminius, Zweibrücken 1841, S. 384 fl.; Rettberg, KG Deutschlands, Göttingen 1846 u. 48, II, 50—58; Gelpte, KG d. Schweiz, Bern 1856 fl., II, 283 fl.; Friedrich, KG Deutschlands, Bamb. 1867 fl., II, 580 fl.; Ebrard, Die iroschottische Missionskirche, Güterssloh 1873, S. 344 fl. 453 fl.; Hauck, KG Deutschlands I, 3. Ausl. 1904, S. 346; Brandi, Quellen u. Forschungen zur Gesch. der Abtei Reichenau I, S. 89 fl.

Pirmin oder Permin, auch Primin, war Stifter und Reformator zahlreicher Klöster in Süddeutschland und der Ostschweiz. Bon der Kirchengeschickschreibung lange Zeit 10 ungedührlich vernachlässigt, wurde er im 19. Jahrhundert wiederholt Gegenstand eingehenderer Forschung, ohne daß diese indes viel Licht über seine Berson und seine Wirksamkeit verbreitet hätte. Es hat dies seinen Grund in der Spärlichkeit und Unzuverlässigseit der Quellen. Zwar besitzen wir einige Lebensbeschreibungen aus alter Zeit; aber schon die älteste, welche zu Ansang des 9. Jahrhunderts im Kloster Homzdie diu incognita latedant, und klagt cap. 5 über Mangel an Nachrichten über die Wirksamkeit des Pirminius, weshalb sie sich auf die Geschichte seiner Thätigkeit in den beiden Klöstern Reichenau und Hornbach beschränkt. Die zweite, jüngere Lebensbeschreisdung ist dem EB. Liudolf von Trier 994—1008 gewidmet und ebenfalls in Hornbach entstanden. Sie ist eine Amplisitation der älteren Bita ohne neuen Indalt. Als Verschler hat Mone den Abst Warman von Hornbach bermutet, eine der vielen Vermutungen, die mit bloßen Wöglichkeiten spielen. Die jüngere Lita wurde später metrisch bearbeitet. Wichtiger sind die Nachrichten des Reichenauer Mönchs Herimannus contractus in seinem

Chroniton zu den Jahren 724. 727. 731 und einige Urkunden. Nach ben Lebensbeschreibungen kam während der Regierung Theuderichs IV. (720—737) ein alemannischer Abeliger namens Sinlaz auf einer Reise, auf ber er viele Klöster besuchte, nach dem Kastell Melci im Bistum Meaur, borte dort den Landbischof Birmin lateinisch und franklisch predigen und lud ihn ein, unter seinen im Christentum noch unbefestigten Landsleuten am Bodensee eine geistliche Wirksamkeit zu beginnen. Da 30 Pirmin Bebenken trug, ohne höhere Erlaubnis in bem Sprengel eines fremben Bischofs zu lehren, so beschlossen beibe nach Rom zu reisen und die Erlaubnis des Bapftes zu erwirken. Dieser war anfänglich gegen Birmin als einen aus dem Westen Gekommenen mißtrauisch, wurde aber dadurch daß, während Birmin an dem Apostelgrabe betete, sein Stab frei in ber Luft steben blieb, bon beffen Reblichteit überzeugt, erteilte ihm bie Er-85 laubnis, überall, wo er wolle, zu predigen, und gab ihm ein Empfehlungsschreiben an den König Theuderich. Nach Deutschland zurückgekehrt gründete dann Pirmin auf Sinlag' Butern bas Klofter Reichenau im Bobenfee. Dies alles ift Erfindung, gefnupft an den alten Namen der Reichenau: Sindleozzesavva, Sinblazau. Seitbem Brandi (f. oben) dargethan hat, daß den angeblichen Stiftungsbriefen Karl Martells vom (1. oben) dargethan hat, daß den angedichen Stiftungsbriefen Karl Martells dom 40 25. April 724 der erste Stiftungsbrief zu Grunde liegt, wissen wir, daß die Stiftung Reichenaus auf Karl Martell zurückgeht: er hat ihm die Sindlazau zur Stiftung eines Klosters überlassen, ihn in seinen Schutz genommen und seine Stiftung ausgestattet. Beteiligt waren außer ihm der schutz genommen und seine Stiftung ausgestattet. Beteiligt waren außer ihm der schutz genommen und seine Kristung ausgestattet. Beteiligt waren außer ihm der Urkunde werden die Angaben Herimanns beftätigt und berichtigt. Er datiert richtig die Gründung aus dem Jahre 724 und läßt den Abt und Landbischof Kirmin durch Karl Martell auf Empfehlung der Fürsten Berthold und Kirmin schon im Jahre 727 insolge der Disservenzen zwischen dem Alemannenberzoge Tbeudebald und Karl Martell genötigt. Reichenau nach Bestellung eines Nachsolgers w Theudebald und Karl Martell genötigt, Reichenau nach Bestellung eines Nachfolgers ju 50 verlassen. Er wandte sich nach dem Elsaß, wo ihm der Graf Sberhard die Vollendung der von ihm kurz vorher begonnenen Stiftung des Alosters Murbach in den Logesen über: trug, Pard. II S. 353. Alls weitere pirminische Rlofterftiftungen werben bon hermann noch Altaich in Baiern und Pfafers in der Schweiz genannt. Die Lebensbeschreibungen führen auf Pirmins Stiftung oder Organisierung außerdem noch zurud bie Rlöfter Schuttern 55 und Gengenbach bei Offenburg, Schwarzach bei Lichtenau in Baben (ursprünglich auf ber Rheininsel Arnulfsau), Maurmünfter und Neuweiler bei Zabern im Elsaß und berichten, daß er gegen Ende seines Lebens von dem im Bliesgau begüterten franklichen Abeligen Werner zur Errichtung eines Klofters auf beffen Büter eingelaben wurde. hier stiftete er die Abtei Hornbach (ursprünglich Gamundia) bei Zweibruden. Seinen Bio-60 graphen zufolge ist ihm hier noch die Freude zu teil geworden, daß Bonifatius, bevor

Birmin 411

10

er zum letztenmal zu den Friesen ging, ihn aufsuchte und sich mit ihm über die Besfestigung der Kirche in den Gemütern des Volkes beriet. Die Biographen des Bonifatius thun dieses Besuches keine Erwähnung; er scheint ebenfalls zu den Erfindungen zu ge-hören. Hornbach war Pirmins lette Klosterstiftung; hier starb er am 3. November, wahrscheinlich bes Jahres 753. Seine ebenda beigesetten Gebeine wurden in der Re- 5 formationezeit von dem Grafen Schweikard von Gelfenstein nach Innebrud übergeführt.

Zu dem Biclen, was in Betreff Pirmins streitig ist, gehört sein Baterland. Hrabanus

Maurus (gest. 856) sagt in der Grabschrift von ihm

Deseruit patriam gentem simul atque propinquos Ac peregrina petens aethera promeruit.

Gentem hic Francorum quaesivit dogmate claro etc. Er wußte also, daß er kein Deutscher war. Die Biographie betrachtet ihn als Franken; er predigt in Melci beutsch. Beides schließt sich aus. Angesichts der geringen Glaubwürdigkeit der Biographie unterliegt es keinem Zweifel, daß die Nachricht Hrabans festgehalten werden muß. War Pirmin ein Fremder, so kann man seine Heimat nicht 15 in Churrätien suchen; denn diese Landschaft gehörte längst zum fränklichen Reich. Es kann sich nur fragen, ob er ein Angelsachse oder ein Kelte war. Das letztere ist die gewöhnliche Annahme; aber daß seine Monche als peregrini bezeichnet werden, entscheibet nicht dafür, s. Dipl. 1 S. 94 Nr. 5. Dagegen kommt in Betracht, daß Pirmin ein Unhänger der Benediktinerregel war. Das ist bei einem Angelsachsen ebenso verständlich, 20 wie es bei einem Kelten auffällig fein wurde. Man wird ihn beshalb als einen Landsmann bes Bonifatius zu betrachten haben. Daß er bie Bischofsweihe hatte, widerspricht

nicht; das zeigt das Beispiel Suidbercts. Man hat wohl behauptet, Pirmin habe die erste Benediktinerkongregation errichtet. Das ist genau genommen nicht richtig. Richtig ist dagegen, daß die von ihm gestifteten 25 Alöster sämtlich die Benediktinerregel annahmen, und daß Birmin versügte, daß sie gegenseitig eine Art Reformationsrecht hatten und daß ihre Abte nur aus den von ihm gegründeten Klöstern genommen werden sollten, vgl. das Privil. Widegerns für Murbach Park. II S. 354 Nr. 543 u. Heddos für Schwarzach S. 410 Nr. 596. Angewandt sind indes, so viel ich weiß, diese Bestimmungen niemals worden.

Bon Pirmin besitzen wir in einem Einsiedeler Koder aus dem 8. Jahrhundert eine Schrift, welche ben Titel führt: Dicta abbatis Priminii, de singulis libris canonicis scarapsus. Sie wurde auf Grund einer von Placidus Reding gefertigten, canonicis scarapsus. Sie wurde auf Grund einer von Plactous Neving gesetrigten, vielsach mangelhaften Abschrift zum erstenmale herausgegeben von Madillon, Vetera analecta, Paris 1723, S. 65—73. Diesen Text gab Gallandi, Bibl. vet. patr. XIII, so 277 sq. mit mehreren willfürlichen Abänderungen wieder; auf Gallandis Text ruht der hie und da veränderte bei MSL Bd 89 S. 1029 ff. Mit einem kritisch korrekten und zuverlässigen Texte hat und erst E. P. Caspari in seinen kirchenhistorischen Anekdota, Christiania 1883, S. 151 ff. beschenkt. Als Versasser diese nieder diese nennt die Überschrift zwar einen Abt Priminius. Da aber sonst nirgends ein Abt dieses Namens erwähnt 40 wird der Albeit Erwähnt und in der Röhe des Schauplates wird, da die Schrift aus der Zeit Pirmins stammt und in der Nähe des Schauplates seiner Wirksamkeit sich erhalten hat, so nahmen beren Herausgeber mit Recht an, daß die Namensform Priminius einen Schreibfehler ober einer sonstigen Verunstaltung bes Namens Pirminius seinen Ursprung verdanke. Auch scarapsus, us, ist wohl nur burch Schreibfehler oder wahrscheinlicher durch bas Streben nach Erleichterung ber Aussprache 45 aus scarpsus = excarpsus, Erzerpt, entstanden. Die Dicta, in barbarischem, hie und das searpsus = exearpsus, exzerp, enquanten. Die Onta, in variotripiem, in and da vom Romanischen beeinflußten Latein geschrieben, richten sich an bereits getauste Christen und dieten ihnen in teilweise engem Anschluß an ältere Quellen — so ist cap. 2—4 sachlich und oft sogar wörtlich entnommen aus Martin von Braga, De correctione rusticorum (ed. Caspari, Christian. 1883); auch die Rekapitulation in cap. 50 28—34 begreift sich am leichtesten durch die Annahme, der Verlägter habe sich in den vorangehenden Kapiteln an bestimmte schriftliche Vorlagen angelehnt — eine Unterweisung in der driftlichen Glaubens- und Sittenlehre, welche durch zahllose Bibelftellen erhärtet wird. Der Mensch ist geschaffen, um die durch den Fall der Engel in dem Kreise der seligen Geistwesen entstandene Lude auszufüllen (cap. 2. 3; vgl. Augustinus, 55 De civ. dei XXII, 1). Der Teufel, welcher bie Menschen zur Gunde verführte, murbe vom Sohne Gottes burch seine Demut befiegt, bas Menschengeschlecht burch bas Kreuz, baran er freiwillig litt, befreit (cap. 7: in tanta humilitatem uenit, ut per humilitate uinciret diabulum, mortis auctorem, et liberarit humanum genus per crucem sue passionis; cap. 8: et ille uoluntarie, non inuitus pro nostra sa- 60

10

lutem uenit ad passionem). Des Christen Aufgabe ist es nun, Christo nachzusolgen und das Böse zu meiden. Der Grundsünden giebt es acht: cupiditas, gula, fornicatio, ira, tristitia, accidia (ἀπηδία = ociositas), uana gloria, superdia (cap. 13 und hierzu Caspari Note 11). Weiterhin wird cap. 16 besonders vor Fleischessünden — 5 Chescheidung ist nur erlaubt ex andorum consensu propter amorem Christi und wegen Chebruchs —, cap. 17 vor Habsucht, cap. 18 vor Unwahrhaftigkeit, cap. 22 vor Zaubereisünden (vgl. hierzu als Seitenstück die von Caspari in der ZdA XXV, S. 313 ff. veröffentlichte homilia de sacrilegiis) gewarnt. Begangene Sünden werden durch Almosen gesühnt (cap. 29). — (Röhler †) Haud.

## Birftinger f. Burftinger.

Pifa, Konzil von (1409). — Die Quellen sind bei Hesele, Conciliengeschichte, 2. A., Bb 6, 992 ss. ausgesührt; ihr Text abgedruckt bei Mansi, Collectio conciliorum tom. 26, p. 1136 sqq., 1184 sqq., tom. 27, p. 115 sqq., 358 sqq. "vier alte Auszeichnungen und Attensammlungen"; dazu die Chronic des Mönches von St. Denis (Chronicorum Caroli VI, Lid. 30, 15 cap. 2—4) auch bei Mansi, tom. 27, 1—10. Aus der Reihe der wichtigeren Keineren Quellen sind zu nennen der Traktat des Karthäuserpriors Bonisaz Ferrers (bei Martene u. Durand, Thesaurus II, 1436 ss.) und die Egenschrift Vierre d'Aillis (Apologia concilii Pisani bei Tschackert, Ailli, Appendix p. 31—41). Dazu kommt Weizsäder, Reichstagsakten Bd VI, 1888. — Ueber Geschäftsordnung u. s. w. auf dem Pisaner Konzil vgl. Raumer, Histoire de concile de Pise 1724; Schwah, Gerson, 1858; Hesele, Conciliengeschiche 6, 2 A., 992 ss.; Sauerland, Dietrich von Nieheim 1875; P. Tschackert, Beter von Ailli, 1877; Hospier, Auprecht v. d. Pfalz, 1861; Erler, Dietrich v. Nieheim 1887; Kössscher, Kuprecht v. d. Pfalz, 1861; Erler, Dietrich v. Nieheim 1887; Kössscher, Kuprecht v. d. Pfalz, 1861; Erler, Dietrich v. Nieheim 1887; Kössscher, Kuprecht v. d. Pfalz, 1861; Erler, Dietrich v. Nieheim 1887; Kössscher, Kuprecht v. d. Pfalz, 1861; Erler, Huprecht v. d. Psija, Jesunar Diss. Schwerin 1891 (Diss.); L. Schmid, Jur Gesch. d. Ronzils v. Bisa 1409, RCS 1895, 351 ss.; Bruno Albers, A. Bisa in Wester und Welch d. Ronzils v. Bisa 1409, RCS 1895, 351 ss.; Pauno Albers, A. Bisa in Wester und Welch d. Ronzils v. Bisa 1409, RCS 1895, 351 ss.; Pauno Albers, A. Bisa in Wester und Welch d. Ronzils v. Bisa 1409, RCS 1895, 351 ss.; Pauno Albers, A. Bisa in Wester und Welch d. Ronzils v. Bisa 1409, RCS 1895, 351 ss.; Pauno Albers, A. Bisa in Wester und Welch d. Ronzils v. Bisa 1409, RCS 1895, 351 ss.

Das Unions- und Reformkonzil, welches zu Pifa im Jahre 1409 abgehalten wurde, 30 hat eine besondere Bedeutung wegen des dort gemachten Bersuches, der katholischen Kirche eine Berfassung zu geben, welche zu bem 1870 proklamierten vatikanischen Dogma vom Universalepiskopat des Papstes in starkem Gegensatz steht. Dieser Bersuch ist mißgluckt und mußte mißglücken, weil er nicht in der Konsequenz des katholischen Begriffes der Kirche liegt; den man zu Pisa gleichwohl beibehielt. Dieser Begriff treibt zum Monarschismus, denn eine Kirche, welche sich als die Wirklichkeit des Reiches Gottes ausgiebt, muß durch Gott selbst oder seinen sichtbaren persönlichen Stellvertreter regiert werden. Dieser Grundgedanke ist der römischen Kirche seit den pseudoisidorischen Dekretalen so in Fleisch und Blut übergegangen, daß seine Dogmatisierung 1870 erfolgen konnte. biesem dogmatischen Prozeg hat es Reaktionen gegeben; die interessanteste vor der Refor-40 mation ist die Episode der Reformkonzilien von Bisa, Konstanz und Basel. Dieselben haben den Grundgedanken gemein, daß die Verfassung der Kirche keine monarchische, sonbern eine repräsentative und zwar eine oligarchisch-repräsentative sein solle; nicht ein einziges Glieb der Kirche, der Papst, fondern die Repräsentation der Gefamtkirche, das allgemeine Konzil, ist Regent der Kirche. Diese Theorie, der Konziliarismus, trat auf 45 ben genannten Spnoden in Gegensatz jum Papalismus. Läßt man auf dem allgemeinen Konzile bloß die Bischöfe als stimmberechtigte Mitglieder zu, so wird die konziliaristische Theorie zum Episkopalspstem; allein dasselbe ist auf keinem der drei Konzilien rein durchgeführt worden. Seine wissenschaftliche Grundlage hat dieses System in der aristotelischen Staatslehre, die man auf die Rirche übertrug, ohne zu erwägen, daß der aristotelische 50 Begriff des Staates die Selbstständigkeit aller Burger zur Boraussetzung hat, also sich bon unten aufbaut, mahrend die tatholische Bischofshierarchie umgekehrt wefentlich über bem "Bolke" schwebt. Den Kongiliarismus hat es beshalb nur zu einer Episobe gebracht, während der Papalismus im 19. Jahrhundert seine lette Konsequenz zog.

Veranlaßt wurde das Pisaner Konzil durch das große abendländische Schisma und 55 die Reformbedürftigkeit der Kirche. Seit 1378 hatte die abendländische Christenheit nämlich zwei Päpste; aber niemand wußte, welcher von beiden der rechtmäßige sei; man wußte infolgedessen auch nicht, wo die rechtmäßigen Bischöfe und Priester zu finden und die Sakramente wirkungskräftig zu empfangen seien. Dieser geistlichen Not mußte abgeholsen werden; aber die streitenden Päpste sesten den Unionsbestrebungen, welche besonders von

Bifa 413

ber Parifer Universität ausgingen, Widerstand entgegen, weil jeder von beiben auf den Verluf seiner Stellung gefat sein muste. Zulest sanden sich im Jahre 1408 Gregor XII. von Kingnon gegenüber; jener, ein schräcklicher Greis, hatte zwar Thränen, aber keine Thaten für die Kirche; dieser, ein verschlagener und eigenstinniger Kops, wich keinen Juß breit von seinem "Nechte". Unter solchen Umständen ernschlossen, ihre Pähste zu verlassen und die Eindeligen und die Eindeligen kardinäle beider Obödienzen, ihre Pähste zu verlassen und die Eindeligen und die Eindeligen und Resorn der Kirche auf keine auch gegen den Willen derselben durchzustühren. Sie kamen 1408 zu Livorno zusammen und luden am 14. Juli diese Jahres die berufenen Vertreter der Kirche auf den 25. März 1409 nach Pisa zu einem Generalsonzil ein. Mit großer Bereitwilligkeit folgten den Kardinälen eine große Anzahl kirchlücher Würdernträger; zo außer den 22 bis 24 Kardinälen zählte das Konzil zur Zeit seiner höchsten Frequenz 4 Patriarchen, 80 Bischöse, Krodunatoren von 102 abwesenden Witen, 41 Priveren, die Enenerale der vier Bettelorden (Odoninikaner, Franziskaner, Karmeliten und Augustiner); dazu kamen die Vertreter der geistlichen Mitterorden (Rhodisser, vom 16. Grade und Deutschord), ferner die von 12 Unie 26 Verläussen der Verläussen seinen Verläussen der Verl

Bon den Kardinälen hatte sich jeder vor der Wahl verdindlich gemacht, wenn er zum Papste erwählt werde, das Konzil fortzusehen und die Reformation der Kirche an 40 Haupt und Gliedern zu vollziehen. Allein als man nach der Papstwahl die Reformation in Angriss nehmen wollte, stellte sich heraus, daß eine unvordereitet zusammengekommene Versammlung gar nicht im stande sei, eine solche Riesenausgabe zu lösen. Der wohle wollende und freigebige Alexander V. erfüllte zwar viel Wünsche nach Pründen und anderen "Gnaden"; aber außer der Alhstellung einiger schreienden Geldnöte geschah für die Werbessen der schreierung der kirchienen Lage nichts Rennenswertes. Die "Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern" wurde auf das nächste allgemeine Konzil verschoben, welches in drei Jahren zusammentreten sollte. Nicht einzig vom Papste Alexander V., sondern auch vom ganzen Konzile (sacro requirente et approbante concilio) ist die Bertagung der Reformation beschlossen worden. Um sich für die glückliche Lösung der Riesenausgade so vorzubereiten, sollten erst auf Provinzial- und Diöcesanspnoben und in Kapitelsversamm- lungen die Materialien dassur besprochen werden. Wie man sich die zufünstige Reformation aber dachte, kann man aus den Aktenstößen der Konstanzer Reformkommissionen ersehen, welche bei Hard. Concilium Constansiense, gedruckt sind; an eine Reform des römisch-hierarchischen Kirchenbegrisses, welche allen Einzelmaßnahmen hätte zu Grunde so liegen müssen, dachte niemand. In der 23. Sitzung schloß der Papst die einst mit unsgeheuren Erwartungen begrüßte Synode. Die abendländische Kirche hatte drei Päpste und keine Reform. Aber das Pisaner Konzil hatte doch der erstaunten Welt gezeigt, daß es eine universale Kirche gebe, welche selbst durch ein dreißigsähriges Schisma nicht hatte zerstört werden können. Nach römischer Geschießbetrachtung wird die Pisaner Synode 60

vom Jahre 1409 nicht zu ben allgemeinen gerechnet, weil auf ihr nicht die ganze katholische Kirche vertreten gewesen sei (Hefele I, 2. Aufl., S. 67 ff.).

Biscator, Johannes (Fischer), geft. 1625. — Steubing, Lebensnachrichten von den Herborner Theologen, 3hTh 1841, 4. Deft, S. 98 ff., woselbst ein vollständiges Berzeichnis der Schriften und Quellen; W. Gaß, Geschichte der protest. Dogmatik, I, 422 f.; F. C. Baur, Die christliche Lehre von der Bersöhnung, S. 352 ff.; Ritschl, Rechtfertigung und Versöhnung, 3. Aufl., I, 271 ff.

Piscator wurde am 27. März 1546 zu Strafburg geboren. Es gelang ihm burch Fleiß und Begabung, sich aus durftigen Verhältnissen emporzuarbeiten. Mit 17 Jahren 10 wurde er Student: zu seinen Lehrern zählte in den humanen Wissenschaften Joh. Sturm, in der Theologie Zanchi und Marbach. Der letztere muß ihn wohl eine Zeit lang im genuin-lutherischen Sinne beeinflußt haben: benn als es fich um ben Besuch einer auswärtigen Universität handelte, mied Biscator die Wittenberger Fakultät wegen ihrer "zwinglischen" Richtung und begab sich, u. a. mit einer Empfehlung Marbachs an Jak. An-15 drea versehen, 1565 nach Tübingen. Bon dort aus unternahm er eine Reise nach Nordbeutschland, die ihn mit Männern wie Paul Gber und Martin Chemnit in Berbindung brachte. Bei alledem mochten die Strafburger calbinischen Traditionen in ihm nur schlummern. Andrea wenigstens schöpfte Berbacht, weil Biscator gespracheweise öfters Calvins Institutio lobend erwähnte, teilte auch diesen Berdacht an Marbach mit, als Piscator 20 1573 auf eine Professur nach Strafburg berufen wurde. So wurden die Borlesungen des jungen Professors über den Philipperbrief von vornherein überwacht: und weil er zu Phi 3, 20 die Ubiquität bestritt und zu Phi 4, 3 den certus numerus praedestinatorum behauptete, wurde er alsbald wieder verabschiedet. Von da ab finden wir ihn entschieden auf der calvinischen Seite. Im Jahre 1574 wurde er Professor der Philo-25 sophie in Heidelberg. Als Philosoph war er ein Anhänger des Petrus Ramus. In Heibelberg verehelichte sich Biscator mit einer Berwandten Olevians, Ottilie Sinzig, die ihm zwölf Kinder schenkte und drei Jahre vor ihm starb. Als im Jahre 1576 zu Heibelberg wieder für einige Jahre das Luthertum einzog, mußte auch Biscator weichen: er wurde 1577 Schulrektor in Siegen, 1578 Professor ber Theologie am Casimirianum zu so Reustadt an der Haard (vgl. Bd XIII S. 709, 53), 1581 Rektor in Moers. Die Berheerungen, welche der Kölnische Krieg und die Pest anrichteten, machten ihn 1584 wieder einmal brotlos. In demselben Jahre kam die längst geplante Gründung der nassausschen hohen Schule zu Herborn endlich zu stande: dort fand Piscator im Oktober 1584 eine bleibende Stätte. Mit Olevian hat er die Akademie organisiert, und als dieser bereits 1587 starb, wurde er ihr unbestrittenes Haupt und zugkräftiger Mittelpunkt. Die hohe Blüte diefer Schule, welche Theologen aus allen reformierten Gebieten sammelte, geht wefentlich auf fein unermubliches und vielseitiges Wirken gurud. Mit furgen Unterbrechungen 1594 und 1605, wo die Pest zur zeitweiligen Verlegung der Schule nach Siegen zwang, hat Piscator 41 Jahre lang in Herborn gewirkt. Er starb baselbst am 40 26. Juli 1625 und wurde in der oberen Pfarrkirche neben Olevian bestattet.

Der raftlos fleißige Mann hat Kommentare zu sämtlichen Büchern des Neuen (seit 1589) und bes Alten Testamente (feit 1601) verfaßt, welche fich vor vielen zeitgenöffischen Arbeiten durch Achtsamkeit auf den Gedankenzusammenhang auszeichnen. Im Auftrage seines Landesherrn, des Grafen Johann des Alteren, begann er 1597 seine deutsche Bibels übersetzung (vgl. darüber Bo III S. 80,2 ff.), deren ungelenke Sprache freilich daran er innert, daß dem Berfaffer nach eigenem Geständnis ichon in feiner Studienzeit das lateinische Reden leichter fiel, als das beutsche. Es folgte 1610 ein zweibändiger "Anhang bes Herbornischen biblischen Bercke", ber mit seinem reichen archaologischen, bistorischen und biblisch-theologischen Material die Übersetzung selbst an Wert bedeutend übertrifft. 50 Außer dogmatischen Arbeiten über die Rechtsertigung (Libri duo de justificatione hominis coram Deo, oppositi sophismatis R. Bellarmini, Herb. 1590 u. ö.) und die damals schwebenden Streitfragen von Abendmahl und Pradestination (hierüber besonders ausführliche Streitschriften wider den Arminianer Konrad Vorstius 1613 u. 1618) hat Piscator auch eine Unsumme philosophischer, philologischer und theologischer Lehrbücher 55 geschrieben. Unter ben legteren wurden die Aphorismi doctrinae christianae, maximam partem ex Institutione Calvini excerpti, Herb. 1589 u. ö. besonders viel gebraucht. Den umfassenbsten Einblick in seine Lehre gewähren die zahlreichen, unter seinem Borsitz verteidigten Theses theologicae (Bb 1. 2. Sigen. 1596 f. Bb 3. 4. Herb. 1616. 1618).

In der theologischen Tradition ist Piscators Name dadurch bekannt geblieben, daß er die satisfaktorische Bedeutung der obedientia activa Christi bestritt. Über diese Streit= frage geriet unter den ausländischen reformierten Kirchen namentlich die französische in lebhaftere Erregung: die Nationalspnode von Gap 1603 und mehrere spätere (Aymon, les synodes nationaux, 1710, I, 258, 301 ff., 457 ff.) nahmen ablehnende Stellung. 5 In Rücksicht auf ben Kargschen Streit (vgl. Bb X S. 71, 22 ff.) hatte die Konkordienformel (Sol. decl. III, R. 685) behauptet, daß Christi ganzer Gehorsam, den er "im Thun und Leiben, im Leben und Sterben für uns feinem himmlischen Bater geleiftet", unsere Genugthuung vor Gott sei. In Dieser Formel tam der Fortschritt der protestan-tischen Satisfaktionstheorie über die Anselmsche jum Ausdruck. Hatte Anselm (Cur Deus 10 homo II, 10 f.) nur den Tod Christi als jenen Überschuß verdienstlicher Leistung anerkannt, ber an die Sünder abgegeben werden konnte, mahrend Christus als rationalis creatura den Gehorsam gegen Gott für sich selbst schuldig war, so war es in jeder Hinsicht geboten, über diese mechanische Zerstückung des Lebenswerkes Christi zu einer einheitlicheren und persönlichen Betrachtung vorzudringen. Wenn aber die F. C. die Bahn 15 für die Zurechnung auch der obedientia activa an die Sünder durch den Satz frei machte, daß Christus, der ja nicht allein Mensch, sondern Gott und Mensch in einer unsertrennten Person war, als solcher der Hert des Gesetzes und also nicht unter dem Gesetze war, daß er also die obedientia activa des Lebens genau so wenig für sich selbst zu leisten hatte, wie die obedientia passiva des Sterbens, so ist es wohl hauptfächlich 20 diese Begründung gewesen, welche den Widerspruch des reformierten Theologen hervorrief. Biscator tampfte für die wahre Menschheit Christi (Thes. III, 26, p. 334): Qui Christum subjectum legi negant, negant ipsum esse hominem. In zweiter Linie wirkte die Rücksicht auf unsere Pflicht zur Erfüllung des Gesetzes: träte Christi obedientia activa für unsere Gesetzeskerfüllung ein, so wären wir ja nicht bloß von dem Fluche, 25 sondern auch von dem Gehorsam des Gesetzes frei. Allerdings mußte Christus auch als Erlofer ein reines Leben führen: aber bies war nur die Boraussetzung für die Unnahme seines allein satisfaktorischen Todesopfers (Thes. I, 15 p. 267; Aphorismi XIII, 16). Neu in diesen Aufstellungen ist nicht eigentlich die Lehre selbst, sondern nur der

Widerspruch gegen eine inzwischen weiter entwickelte Satisfaktionstheorie. Was Biscator 20 positiv vortrug, war nichts anderes, als was nach Anselm die von Melanchthon abhängigen deutsch=reformierten Theologen, wie Olevian, Ursin u. a. immer gelehrt hatten, wie noch Wendelin (Seppe, Dogmatik bes deutschen Protestantismus im 16. Jahrh. 1857, II, 220 ff.) recht gut wußte. Aber gerade dieser Widerspruch, so verständlich und richtig seine treibenden Motive waren, veranlaßte auch die resormierte Theologie, sich mehr und 35 mehr ber von Luther angebahnten perfonlicheren Betrachtung bes Erlofungswerkes anzuschließen. Denn daß die ältere Lehrform mechanisch und dinglich bachte, zeigt gerade ber einseitige Nachdruck, den Piscator auf den bloßen Tod Christi legte (Thes. I, 15 p. 265), wobei nicht nur der Gedanke an die obedientia activa, sondern auch an den gegen-wärtigen lebendigen Christus leiden mußte, der bei Calvin eine hervorragende Bedeutung 40 befaß. G. F. Rarl Duller.

Bistis, Sophia f. d. A. Ophiten Bb XIV S. 404, 8.

Bistoja, Synobe f. d. A. Ricci Scip.

Bistorius, Johannes (Niddanus). Diesen Namen führen zwei Männer, Bater und Sohn, die sich an den kirchlichen Kämpfen des 16. Jahrhunderts in einflußreicher, 45 aber sehr verschiedener Weise beteiligt haben. Ut pater magnus religionis evangelicae propugnator, ita filius acerrimus illius oppugnator exstitit (P. Freheri, licae propugnator, ita filius acerrimus illius oppugnator exstitit (P. Freheri, Theatrum virorum eruditione clarorum, Noribergae 1688, p. 348). — Littes ratur: F.B. Haffencamp, Hefjische Kirchengeschichte seit dem Zeitalter der Resormation, 2 Bde, 2. Ausz., Franksurt a. M. 1864; h. Heppe, Kirchengeschichte beider Hessen, 1. Bd., Marburg 50 1876; ders., Geschichte der hessischen Generalspnoden von 1568—1582, 2 Bde, Kassell 1847; Philipps des Großmütigen Hessischen Keinchenresormationsenden gerausz. von K. A. Credner, Gießen 1852, p. CCXXXVI sq.; P. Better, Die Religionsverhandlungen auf dem Reichstag zu Regensburg 1541, Jena 1889, S. 71 ss., vgl. d. Lit. Art. "Contarini" Bd IV S. 278 ss.; Fr. Herrmann, Das Interim in Hessen, Marburg 1901; Briefwechsel Landgraf Philipps des 55 Großmütigen von Hessen mit Bucer, herausz. v. M. Lenz (— Publikationen aus den K. Preuß. Staatsarchiven 5. 28. 47. Bd), Leipzig 1880. 1887. 1891.

I. Der ältere Biftorius (eig. Beder), deffen Jugendzeit unbekannt ift, war Altarift

ju Nibba in Heffen, als die Reformation in diesem Lande Eingang fand. Er schloß sich ihr an und ward der erste evangelische Pfarrer Niddas. Kollator der geistlichen Stellen in der Parochie Nidda war ein Komthur des Johanniterordens, aber schwerlich ist Pistorius felbst "Malteserritter" gewesen. Als Protestant ward er ein Anhänger Buters und 5 scheint mit diesem schon 1530 dem Reichstage zu Augsburg beigewohnt zu haben. Im Jahre 1541 wurde er, nach Tilemann Schnabels Rücktritt, Superintendent der Diöcese Alsseld (Hassencamp II, S. 541), behielt aber seinen Wohnsitz in Nidda. Landgraf Philipp schenkte ihm das größte Vertrauen; von den durch die Doppelehe dieses Fürsten veranlagten Streitigkeiten ist Pistorius nur insofern berührt worden, als Buper sich gegen ungerechte An-10 klagen durch ihn verteidigt sehen wollte, vgl. W. W. Rockwell, Die Doppelehe des Landgrafen Philipp von Hessen, Marburg 1904, S. 124, Anm. 1. Im Jahre 1540 erscheint er unter den hessischen Gesandten auf dem Konvent zu Hagenau, bald darauf wurde er zu dem Kolloquium abgeordnet, welches 1540-41 zu Worms (Lenz, Briefwechsel I, 291. 303) stattfand. Er begleitete den Landgrafen auf den Reichstag ju Regensburg (1541; Lenz, Briefwechsel 15 II 28, III 18. 21. 27) und ward hier vom Kaiser, mit Melanchthon und Buter, zum protestantischen Collocutor ernannt. Treu stand er Melanchthon, der viel auf ihn hielt, zur Seite. Der Kangler Burdhardt berichtet an den Kurfürsten von Sachsen: "So ist der Bistorius Der Kanzler Burchardt verichtet an den Kurfursten von Sachen: "So zu der Historius gar ein aufrichtiges beständiges Männlein" (er war von sehr kleiner Statur), "der sich dermaßen dieher auch ganz wohl gehalten. Bucerus ist wohl etwas weitschweisender und wanket disweilen" 2c. (Corp. Ref. IV, S. 289. Ein von P. abgesaßtes Bedenken de libro Ratisd. ebendas. S. 440 st.). Im Jahre 1543 ward er auf Buters Bitten vom Landgrasen nach Köln entsandt, um den Reformationsversuch des Kurfürsten zu unterstützen (Lenz, Brieswechsel II, 130. 137. 139. 143 st.; Barrentrapp, Hermann d. Wied, Leipzig 1878, S. 157); er predigte dort unter großem Julauf zu Melanchthons voller Befriedigung (C. R. V, S. 106. 112) und hat wohl auch an jener Kirchenordnung mitzgerkiet die zwar nicht in Köln aber in Gesten in Gebrauch kam (Richter KD II. 30). gearbeitet, die zwar nicht in Köln, aber in Heffen in Gebrauch tam (Richter, KO II, 30). Im Jahre 1545—1546 nahm er, wieder an Bupers Seite, an dem Religionsgespräch ju Regensburg teil (Lenz, Briefwechsel II, 396 u. a.) Als das Interim in Heffen eingeführt werben follte, leistete er trog forperlichen Leibens an ber Spige feiner Diocesanen 30 tapferen und doch maßwollen Widerstand, schon war er bereit sein Umt niederzulegen (Hermann S. 66 f.). Nach dem durch Kurfürst Morit herbeigeführten Umschwung der Verhältnisse war "der Altwater der Konvente" bald wieder in früherer Weise thätig, er ward im Jahre 1557 vom Landgrafen zum Fürstentag nach Frankfurt entboten und fungierte bald barauf als Collocutor bei bem großen Religionsgespräch zu Worms (Melanchthon widmete 36 ihm damals ein Gebicht C.R. IX, S. 375). — Aber mehr als durch den Kampf gegen die röm. Kirche wurde Biftorius von nun an durch die im protestantischen Lager entbrannten Streitigkeiten in Unspruch genommen, die ihn schmerzlich bewegten, in denen er ein Werk des Satans erblickte. Auf die Haltung Heffens in denselben hat er großen Ginfluß gehabt. Bistorius erscheint hier als ein Reprasentant ber althessischen Kirche, als ein lutherisch-40 melanchthonisch gesinnter Mann, der an den altprotestantischen Bekenntnisschriften und der Wittenberger Konkordie festhält, aber auch Zwinglianer und Calvinisten trop der Differenz in der Abendmahlslehre als Brüder behandelt, andererfeits den ftrengeren Lutheranern weit entgegenkommt und doch vor ihren Streitfragen und neuen Lehrformeln wieder zurückschreckt, immer auf Erhaltung oder Wiederherstellung bes Friedens und der Eintracht 45 bedacht ist. Gern acceptierte er mit seinen Kollegen (auf der Spnode zu Ziegenhain 1558) den Frankfurter Rezes (vgl. Bd VI S. 169 ff.). Auf den Fürstenkonvent zu Naumburg (1561) konnte er den Landgrafen krankheitshalber nicht begleiten, beriet ihn aber mit einem Gutachten, in bem er konstatiert, daß die locupletierte Confessio Augustana in keinem Lehrstücke von der ursprünglichen abweiche, und selbst der Tetrapolitana nach-50 rühmt, daß sie "gar schön auch ist und mit heil. Schrift und Bäter Schrift wohl befestigt" (Joh. Ph. Ruchenbecker, Analecta Hassiaca coll. XII, Marburg 1742, S. 440 ff.). Als Berichterstatter der Konserenz zu Kassel vom 28. Sept. 1561 erklärt er sich mit deren Zustimmung entschieden zu Gunften der Naumburger Präfatio zur Augustana, zollt aber auch Johann Friedrichs lutherischer Deklaration die Anerkennung, daß sie der heil. Schrift 55 nicht widerstreite, und, restringiert im Sinne des Franksurter Rezesses und der Wittenberger Konkordie, ebenfalls annehmbar sei (Kuchenbecker, Anal. Hass. IV, 434 ff.; Ch. G. Neudecker, Neue Beiträge z. Geschichte d. Resormation II, Leipzig 1841, S. 32 ff., vgl. R. Calinich, Der Naumburger Fürstentag 1561, Gotha 1870, S. 316 ff.). In demfelben Jahre giebt er über Zanchis Lehre das Urteil ab, daß sie "der heiligen Schrift 60 nicht allerdings ungemäß sei" (in einer an den Landgrafen gerichteten Supplik, welche aber biefes schwankenden Urteils wegen von Pincier und Hyperius zurückgelegt und durch eine andere ersetzt wurde, Nothw. ausführl. Specialwiderleg. 1647, S. 409; vgl. das gemeins same Gutachten bei A. Schweizer, Die protestantischen Gentralbogmen innerhalb der reform. Kirche, I, Zürich 1854, S. 449) und bedauert, daß man in Straßburg Buters Lehre (doctrinam Christi a. S. viro D. Martino Bucero piae memoriae firmis- 5 simis testimoniis scripturae et argumentis confirmatam etc.; Ruchenbeder, Anal. Hass. VIII, S. 430) verwerfe. Doch ben jungeren Noviomagus (Gerh. Goban. Gelbenhauer), der "etwas ärgerlich vom Abendmahl geredet", bedeutet er an der Spipe einer Synobe zu Ziegenhain (1562): "baß im Abendmahl bes Herrn nicht allein bloße Zeichen, sondern auch zugleich der wahre Leib und Blut des Herrn gegeben werde", daß man 10 übrigens im Lehren vom Abendmahl bei dem einfältigen Schriftwort bleiben und aller disputationes sich enthalten solle (J. H. Steubing, Biografische Nachrichten aus dem 16. Jahrhundert, Gießen 1790, S. 106 ff.). Über den Heidelberger Katechismus, dessen Erscheinen auch die Hessen trickeinen auch die Hessen krickeinen kollegen abfällig (Spnode zu Marb. 1563). Als Schnepf zur Doktorenpromotion nach Mardurg gekommen war, unter= 15 zeichnete er hier sogar ein Brenzsches Bekenntnis (HK), h. S. 161). Das wich= tige höchst wahrscheinich von Pistorius versaßte hessische Gunachten (vom 19. Okt. 1566) über die "Letzte Antwort" der Burttemb. Theologen wider die Beidelb. Theologen (Tüb. 1566) erklärt sich sehr entschieden gegen die Heidelberger und deren calvinisierende Abendmahlslehre, ertennt die Allenthalbenheit "Christi" an, will aber auf subtile Fragen hierüber 20 nicht eingehen (Leuchter, Antiqua Hessor. fides 1607, p. 189 sq.). — Alle biefe Erklärungen wurden während der Regierungszeit Philipps abgegeben und laffen deutlich genug erkennen, daß die hessische Kirche damals nicht eine reformierte, oder blog melanchthonische sein wollte, aber auch nicht mit voller Entschiedenheit eine lutherische war, daß sie sich in einem unentwickelten, ungeklärten und schwankenden Zustande befand. Nach 25 dem Tode Philipps brach die Krisis herein. Zwar wurde von seinen Söhnen bei der Teilung des Landes dessen kirchliche Einheit gewahrt (in der Erbeinigung von 1568) und ibr in ben Generalspnoben ein Organ gegeben, mahrend aber Landgraf Wilhelm fich bein strengeren Luthertum immer abgeneigter zeigte, fand bieses in Landgraf Ludwig einen Beförderer, in Aeg. Hunnius (feit 1576) einen hochbegabten feurigen Bertreter, und gewann, w besonders in Oberhessen, einen so starten Anhang, daß es von nun an als eine Macht in der hessischen Kirche auftritt. Auch Pistorius, jetzt der Nestor unter den hessischen Geistslichen, hatte sich mit ihm abzusinden. Ob er wirklich auf der Generalspnode von 1575 dem Dr. Copius das Amt eines Pädagogiarchen zu übertragen deshalb abgeraten hat. weil er gehört, daß das Bekenntnis desselben so ziemlich mit dem — Bubers überein= 35 stimme, bleibe dahingestellt. Thatsache ist, daß er auf der entscheidungsvollen achten Generalspnode von 1576, dei der Beratung über das Torgische Buch, dessen Bekenntnissgrundlage, dessen sämtliche Lehrstücke und Antithesen, auch dessen Abendmahlslehre, mit Bordehalt weiterer Begründung selbst dessen Lehre von der Person Christi, gebilligt hat. Dennoch hat er auch die Bedenken, welche die Majorität gegen die Betonung der Inva- 40 riata, gegen die ben Privatschriften Luthers beigemeffene Autorität und die Zurudstellung des Corpus doctrinae Philippicum, gegen die "Berdammung" ber Calbinisten und die Subtilität der Ubiquitätslehre erhob, vollständig geteilt und das sie auseinandersetende Schriftstud an erster Stelle unterzeichnet. Als nun die sächsischen Theologen diese hessische Zensur des Torgischen Buches einer scharfen Kritik unterwarfen und die Niederhessen auf 46 bem Konvent zu Homberg (8. Jan. 1577) die Zurückweisung derselben für sich allein unternahmen, vermochte Pistorius die erregten Oberhessen auf dem Konvent zu Marburg (26. Jan. 1577) nur mit Mühe vom Bruch mit den Niederhessen zurückzuhalten; aber die Marburger, auch von Pistorius unterzeichnete Erklärung, welche das "portentosum vocadulum ubiquitatis" zwar "ausmustert", aber die Lehre selbst festhält, steht in w Widerspruch mit der Homberger Erklärung. Landgraf Wilhelm warf Pistorius vor, daß "er sich von den Sophisten habe überreden lässen, etlichermaßen zu hinken, und der Ubiquitat, die er doch verwerfe, zu patrocinieren". Biftorius bekennt seine "Einfalt, Gebrechen und Mängel", versichert aber, daß "sich all sein Geblut entsetze, wenn er nur das Wort Ubiquität und dergleichen mehr Wörter, so neulich in die Kirche eingerissen, 56 höre". Bald darauf fand der Generalkonvent zu Trebsa (Nov. 1577) statt, auf dem Bistorius und die Majorität für Ablehnung auch des Bergischen Buches stimmten und die Parteien jenen Wassenstillstand schlossen, der die Generalspnoden zu Grunde richtete und den Zerfall der protestantischen Kirche Helfens wohl verzögern aber nicht verhindern konnte. — Man erkennt leicht, daß Bistorius die Bedeutung und Tragweite der dogma- so

tischen Fragen jener Zeit unterschätzte, überhaupt kein hervorragender Dogmatiker war. Er war erfüllt von Scheu vor dektrinärer Polemik und behandelte die dogmatischen Fragen immer als praktischer Kirchenmann. Es muß erwähnt werden, daß er als solcher auch in Beziehung auf Verkassung und Verwaltung der Kirche, ebenso in Beziehung auf Kultus, dieseihung auf Verkassung und Verkassung und Verwaltung der Kirche, ebenso in Beziehung auf Kultus, dieseihung auf Kultus, dieseihung auf Kultus, dieseihung der Kirchenzucht von 1539 trägt seine Namensunterschrift) eine sehr einflußreiche Thätigkeit entfaltet hat. Er war neben Humperius (gest. 1564) und dies zu Hunnius' Antunst der angesehenste Theolog Hesse. An den Generalspnoden von 1578 und 1579 konnte der kränkliche Greis nicht mehr teilnehmen und 1580 legte er sein Amt nieder. die Bahl seines Nachfolgers geschah der bevorstehenden Generalspnode wegen etwas eilig und ohne Zuziehung der Pfarrer aus der Grasschenden Generalspnode wegen etwas eilig und ohne Zuziehung der Pfarrer aus der Grasschenden Generalspnode wegen etwas eilig und ohne Auziehung der Pfarrer aus der Grasschaft Ziegenhain, weshalb sie Landgraf Wilhelm, der übrigens schon 1573 für jene ihm angehörige Grasschaft einen besonderen Ephorus angestellt hatte, erst nach einigen Auseinandersexungen mit Landgraf Ludwig anerkannte, aber gegen Bunsch des Pistorius kann sie nicht stattgefunden haben, denn 1560n 1573 gedachte er abzudanken, und er selbst hat sür Rigrinus, den entschiedenen Anhänger der Konkordiensownel, gestimmt. Sein die Erhaltung der Eintracht erslehendes Ubschiedsschreiben an die Generalspnode von 1580 ist sein "Vermächtnis" an die hesselbstage und Kolloquien, denen er von 1540—1557 beigewohnt hatte, ist unvollendet gezoblieden (Hasser).

Ein von J. B. Röber, De colloquio Wormatiensi, Norimbergae 1744, p. 167 mitgeteiltes Epigramm giebt folgende Charafteristif: Parvulus es formamque tibi natura negavit Corporis ast animi gratia quanta tui? Corpore quo minor es,

tanto pietate fideque Major es; ingenio ac religione vales.
25. W. Exidin

(B. Dt. Tafchirner +) Carl Mirbt.

Piftorins, Johann, II. — R. Fr. Bierordt, Gesch. ber evangel. Kirche in dem Großherzogtum Baden, II. Bd, Karlsruhe 1856, S. 21 ff.; K. Werner, Geschichte der apologetischen
und polemischen Litteratur der christlichen Theologie, 4. Bd, Schaffhausen 1865, S. 581. 593; N. Kiß, Die Konvertiten seit der Resormation, 2. Bd, Freiburg i. Br. 1886, S. 488 ff. 3. Bd,
30 S. 93 ff.; N. Kleinschmidt, Jakob III., Markgraf zu Baden und Hochberg, Frankfurt a. M.
1875, S. 33 ff.; F. Stieve, Die Politik Baierns 1591—1607 I (Briese u. Akten z. Geschichte
des 30jährigen Krieges IV. Bd), Wünchen 1878, S. 10, Annu. 1; J. Janssen, Geschichte des
deutschen Boltes seit dem Nusgang des Mittelalters, V. Bd, Freiburg i. Br. 1886, S. 389 ff.
395 ff. u. a.; H. Hurter, Nomenclator literarius Ed. II, tom. I, Oeniponte 1892, p. 167 ff.;
35 Fr. v. Weech, Badische Geschichte, Karlsruhe 1890, S. 276 ff.

II. Der jüngere Pistorius wurde geboren zu Nidda den 4. Februar 1546, "in eben dem Jahr", so äußert er sich später, "da der unselige antichristliche Luther Todes versahren, mit welchem gotteslästerlichen Mann ich vierzehn Tage auf Erden gelebt habe". Seiner eigenen Angade nach (Nechtm. Netors. S. 7ff.) "hat er sich erstlich zu den theologischen Studien begeben". Schon im 15. und 16. Lebensjahre verteilte er theologische Elaborate an hessische Pfarrer. "Als ich aber nachher", erzählt er, "die Principia juris dei meinem Vetter Dr. Phil. Pistorio zu Marburg auch eingemerkt, und dieselben von wegen ermangelter Demonstration, die ich allweg in den Studien gesucht, mir nicht besiehen lassen, din ich nach meinem Magisterio durch Veranleitung der philossophischen Kunst und von wegen gemeinter Verwandtnis zum Studium der Medizin im 18. Jahr meines Lebens geraten". Er war ansangs gewillt "dei der Theorie dieser Kunst zu beharren", erward die medizinische Dostorwürde, ward aber auch "in die Praktit allgemach hineingezogen". Im Jahre 1568 veröffentlichte er die seltsame kabbalistische Schrift: De vera curandae pestis ratione, der er später das Sammelwert: Artis schalisticae scriptores (Basel 1587) folgen ließ. Aber auch als Arzt, so versichert er nachdrücklich, "habe er doch das Studium der Theologie niemals unterlassen, auch nicht weniger dem juridico studio zuweisen Lust balber Platz gegeben, und also durch Vereleibung göttlicher Gnade alse drei Studium miteinander für sich selbst geübt". Er sollte bald Velegenheit sinden, von dieser vielseitigen Bildung Gebrauch zu machen, und zwar in Baden.

Alleiniger Regent ber Markgrafschaft Baben-Durlach war seit 1553 Karl II., der die Reformation in diesem Lande endlich durchführte. Nach seinem Tode (1577) regierte erst eine Vormundschaft, 1584 aber wurde die Markgrafschaft unter Karls Söhne geteilt: Ernst Friedrich erhielt Pforzheim, Durlach 2c., Jakob III. Emmendingen mit der 60 Markgrafschaft Hochberg, Georg Friedrich Sulzburg 2c. Noch zu Ledzeiten Karls II. wurde

Pistorius Hosarzt, wurde aber "jederzeit auch zu theologischen Ratschlägen, Gesprächen und Disputationen und sonderlich wider Die einbrechende ubiquiftische Neuerung hingugezogen", bis ihn endlich Karls ältere Söhne "ber medizinischen Aufwartung erledigten und zu ihrem sämtlichen Konsiliarius bestellten". Inzwischen war Pistorius vom Lutherztum zum Calvinismus übergegangen. Schon 1575, sagt Ofiander (Antw. auf die rechtm. 5 Retors. S. 1), unterstand er sich in meiner Gegenwart in Durlach die calvinistischen Frz-tümer zu verteidigen. Gleichwohl hat er noch, wie es die Bormundschaft verlangte, die Konkordiensormel unterschrieben. Aber seinem Einflusse ward es beigemessen, daß Ernst Friedrich sich dieser Bekenntnisschrift abgeneigt zeigte und an das 1586 eröffnete Dur- lacher Ghunnasium, bessen Begründung Pistorius mit verdienstlichem Eifer betrieben hatte, 10 calvinistisch gesinnte Männer wie Loren; Scheuerlin (Schyrius) und Jatob Lorhard berief. Bald darauf, im 42. Lebensjahre, trat Biftorius 1588 gur katholischen Kirche über. Sofort eröffnete ber tampfluftige Mann mit einigen Senbschreiben, die er an Grynaus, Heerbrand u. a. richtete, eine Kontroverse über ben Artikel von ber Kirche, ben er fortan als den wichtigsten Streitartikel, als "ben Knotenpunkt bes ganzen Spans" (Streits), be= 16 trachtete. Wie er ihn behandelte, eremplifizieren die an Grynäus gerichteten Worte: Nisi catholicam tuam esse, nisi semper fuisse, nisi cum priori catholica Ecclesia consensisse Ecclesiam tuam catholicam declarabis, nihil efficies — frustra Apostolicus videri cupies, cum Catholicus non sis". Herbrand antwortete mit einer Disputatio de perpetuo visibilis ecclesiae coetu in terris (1588), die einen 20 Schriftwechsel veranlagte, aus bem wir nur die Abhandlung bes Piftorius hervorheben: Thesium Jac. Heerbrandi de visibili Christi in terris ecclesia brevis analysis (Ingolftabt 1589, beigedruckt find die Briefe über die Kirche an Grynäus und andere Freunde). Auch Osiander erschien auf dem Kampsplatze (Predigten wider Dr. Feucht. Die 7. Predigt gegen P. gerichtet, 1589). Pistorius verteidigte sich gegen den "läster= 25 lichen Diffamanten" mit einer "Rechtmäßigen Retorsion" 2c. (1590) und erwiderte Ofianders heftige "Antwort auf die vermeinte Retorsion" 2c. mit einer noch heftigeren "Repetition voriger rechtm. Retorsionsschr." 2c. (1590). Osiander aber veröffentliche eine "Fernere Beweisung, daß Pistorius nicht aus Zwang seines Gewissens und rechtmäßigen Ursachen vom Evangelio abgefallen sei" 2c. (1590); er geriet darüber in eine Fehde mit so

der Franziskaner G. Eder, der den Angegriffenen verteidigte.

Unterdessen war Pistorius eifrig bemüht, den Markgrasen Ernst Friedrich zu betehren, was ihm aber nicht gelang. Mehr Glück hatte er auf Schloß Hochberg bei Markgraf Jakob. Dieser ritterliche, sehr gebildete, vielgereiste Fürst, der sich auswärtiger Protestanten östers angenommen, jedoch 1585—86 in spanischem Kriegsdienst gegen die so evangelische Partei im Hochstift Köln gekämpst hatte, überdies den Einstüssen kapen die so evangelische Partei im Hochstift Köln gekämpst hatte, überdies den Einstüssen kapen die Socialische Partei im Hochstift Köln gekämpst hatte, überdies den Einstüssen der kichtlicher Hochst zu aus Übertritt bestimmen. Um diesen Schritt gerechtsertigt erschifterigt kont werden Vortunat, welcher dem in früher Jugend zum Proselyten gemachten Marksaft grafen Philipp II. im Jahre 1588 in der Regierung gesolgt und bereits 1584 selbst katholisch geworden war. Markgraf Jakob erschien mit seinem Aate Pistorius, dem von diesem schon gewonnenen Hochrediger Zehender, dem zestuten Theodor Pusäus u. a. Der eingeladene Herzog Ebristoph von Württemberg kam nicht selbst, sondern sandt einige Räte und die Theologen Jakob Andrea, Jakob Hoerbram und Gerlach. In vier 45 Situngen stritt man am 18. und 19. November nicht über die Ubiquität, wie es Ber Warkgraf beabsichigtigt batte, sondern über sichstand verschaftlichen wußte, desse der Protessen werden wußte. desse der Protessen werden wußte, desse das Gestpräch resultatios verlief und bald abgebrochen wurde. In würsche kieden das Geschräche wußte, desse hat geschifterigen wußte, desse das Geschrächen wußte, desse hat geschifterigen wußte, desse das Geschrächen wußte, desse hat geschifterigen wußte, desse das Geschrächen werden wu

Freiburg. Piftorius, mit dem Bappus nicht disputieren wollte, nahm an dem Gesprach nicht teil, weilte aber während desselben mit Busaus, um dem Markgrafen nahe zu Liftorius, mit bem Pappus nicht bisputieren wollte, nahm an bem Gespräch bleiben, in dem benachbarten Kloster Thennenbach. Der Markgraf hatte gewollt, daß man über die Rechtfertigungslehre disputierte und auf feinen Befehl hatte Piftorius 5 300 Thesen über sie aufgesetzt, die hochbergischen Geistlichen hatten Konfutationen dieser Thesen von den Württembergern, von Dr. Pappus und Aeg. Hunnius eingeholt. Allein der schlaue Pistorius bewirkte es, daß wiederum die Lehre von der Kirche Gegenstand des In sieben Sitzungen wurde über biefe verhandelt (ben 3. bis 7. Juni Gesprächs wurde. 1590). Endlich ließ der Markgraf erklären, daß "Lutheri Kirch eine neue Kirch und 10 also die falsche Kirch seye" und schloß das Kolloquium unter den Donnerschlägen eines Gewitters. Pappus sollte noch mit dem zu Ende des Gesprächs in Emmendingen eins getroffenen Pistorius de justificatione disputieren, er weigerte sich aber dessen und zog, verhöhnt von den Hofnarren, davon. Ein Gespräch zwischen seinen katholischen Theoslogen und Aeg. Hunnius brachte der Markgraf nicht zu stande, auch der hochbergische Sup. Nisaus wollte mit jenen Männern nicht anders als schriftlich verhandeln. Der Markgraf zögerte nun nicht länger, am 15. Juli (25. n. St.) trat er im Rlofter Thennenbach feierlich jur tatholischen Kirche über, Bufaus erteilte ihm die Absolution. Großer Jubel herrschte in Rom, Bapst Sixtus V. veranstaltete ein Dankfest, barfuß schritt er in der Prozession einher (8. 18. August). Wenige Tage darauf starb er. Aber schon vor wihm und vor dem Dankfeste war Markgraf Jakob, ebenfalls nach kurzer Krankbeit, aus dem Leben geschieden (am 7. 17. August 1590). Schon hatte er den evangelischen Geistlichen und Schullehrern empfohlen (am 2. 12. August) binnen drei Monaten ihr Amt niederzulegen und das Land zu verlassen, schon hatte Kardinal Andreas, Bischof von Konstanz, seinen Weihbischof abgesandt, um die hochbergischen Kirchen neu zu weihen, schon wurden katholische Priester aus der Nachdarschaft herbeigerufen. Aber sogleich nach Jakobs Tode erschien Ernst Friedrich in Emmendingen und wehrte die Anderung des Rirchenwesens ab. Als bieser Fürst später (vgl. bie Stafforter Bucher von 1599) seinem Lande ben Calvinismus aufdrängen wollte, ftarb auch er eines plöglichen Todes (1604). Die ganze Markgrafschaft fiel nun an Georg Friedrich, welcher sich weber von Bistorius 30 noch von Ernst Friedrich dem lutherischen Bekenntnisse hatte abspenstig machen lassen.

Bistorius erlebte noch diese Borgange, aber nicht mehr in Baben. Sogleich nach Markgraf Jakobs Tode war er mit dem Weibbischof von dannen gezogen. Er trat in ben geiftlichen Stand, ward Generalvitar des Bijchofs von Konftang (wo er 1592 bie Jesuiten einführte) und lebte meistens in Freiburg. Sein Sohn und eine seiner Töchter 35 folgten ihm in die katholische Kirche, die andere blieb dem evangelischen Glauben treu und in Emmendingen zuruck, hart bedrängt von Bater und Schwester.

Mit fanatischem Eifer betrieb Pistorius die polemische Schriftsellerei. Alsbald nach

seinem Wegzuge veröffentlichte er die "Wahrhafte Beschreibung, was sich bei Markgraf Jakobs letzter Krankheit und Ableben verlauffen" (1590), und die Orationes de vita 40 et morte Jacobi (1591). Um den Markgrafen zum Märthrer zu stempeln, stellt er in biesen Schriften die unfinnige Behauptung auf, er sei vergiftet worden. Dann ließ er erscheinen: "Unser von Gottes In. Jacobs Markgr. 2c. christliche erhebliche und wohlfundierte Motiven, warum wir 2c. die luth. Lehre verlassen und zu dem kath. Glauben und begeben 2c. Nebst den 300 Thesen von der Justisskation und der Conclusionsschrift zum Emmendinger Gespräch" (Cöln 1591 u. ö.). Dieses umfangreiche und nicht undebeutende Werk enthält eine summarische Erzählung der Bekehrung des Markgrafen und die aussührliche Darlegung der fünf Konversionsmotive desselben in ebensoviel Abhandlungen: über die von den Irrlehrern der katholischen Kirche aufgedichteten Unwahrheiten, über die unter den Lutherischen eingerissene Uneinigkeit, über den in Luthers Schriften 50 herrschenden bosen und frevelhaften Beift, über bie mit der Augsburg. Konfession borgenommenen Veränderungen (Melanchthon habe mit ihr wie die Kat mit der Maus gespielt), endlich über den unveränderten und ungetrübten Fortbestand der sichtbaren Kirche seit ber apostolischen Zeit; nachträglich wird, als ein sechstes Moment, hervorgehoben, daß die katholische allein rechtgläubige Kirche auch die alleinige Besiegerin aller Retereien 55 fei. — Bon ben zahlreichen Streitschriften, welche Bistorius nun weiterhin veröffentlichte, nennen wir zunächst folgende: Theorema de fidei christianai definita mensura et an haec sit sola scriptura canon. etc. 1590 (gegen Grynäus), Tractatus de communione sub una (über ben er in Streit mit W. Holder geriet, ben Berfasser ber sarkastischen Schrift: Wilhelmus de Stuttgardia, Mus exenteratus contra Pistor. 60 1593), Ein hundert Unwahrhent 2c. (gegen Hunnius' Konfutation der 300 Thefen über

bie Rechtsertigungssehre) 1595, Ein Stied aus dem lauter Wort Gottes 2c. (über 14 Streitpuntte) 1596. Bedeutender ist eine Erreitschrift, die der Arzitscolog Anatomia Lutheri betitelt hat (Pars I, Eöln 1595. P. II. id. 1598). In die Fustapsen G. Eckers (Alfornischer Alfeltranz 2c. aus dem Operidus Lutheri etc., Freid. 1591) und anderer katholischer Steibenten tretend, sucht er dier aus den Schriften Luthers zu erweisen, daß dieser von sieden bösen Gesstenn zu alle der die erweisen besten bösen Gestehen zu erweisen, daß dieser von sieden bösen Gestehen zu erwähnen nur den "Christl. bescheidentl. Bericht 2c." (Tüb. 1596) der württembergischen und die "Nothwend Besichtigung 2c." (Frankf. 1597) der hesstischen Theologen. Das positive Seitenstüd zur Anatomia Lutheri ist der "Wegweiser für alle verführten Christen, 10 d. i. ein wahrhaftiger Bericht von 14 durch die unrechtzsäubigen in Streit gezogenen Artisten, daraus jedermann der röm. Kirche Wahreit erkennen kann 2c." (1599 u. ö. Mit einer Verteidigung versehen, Freib. 1601). Der bebeutendste Gegner diese Buches von Balth. Menher (Anti-Pistorius s. disputationes etc., Marp. 1600), den Bistorius leidensschaftlich beschbete und sogar von den beschieften Landgrafen bestrat sehen wolkte, 15 den diese aber mit der Absassiung einer deutschen Gegenschrift (Ev. Wegweiser, Marburg 1603) beaustragten. Bemerkensvert ist, daß Kistorius damals "bei der pähllichen zeitschliche damit umging, ob ein national össenlich Rolloquium mitten in Deutschland zwischen der machtelichen und Reugländigen im Beisein etlicher Kur- und Fürsten gebalten werden möchte" (Vorr. 3. Wegw.); er gedachte wohl auf diesem die Jauptrolle 20 selbst aus finden Perusung zum Regensburger Kolloquium von 1601 hätte durchgeschalten werden nöchte" (Vorr. 3. Wegw.); er gedachte vohl auf diesem die Jauptrolle 20 selbst vorsen können (Runge, Diagraphe coll. Ratisd. 1602

Schweizer suchte Pistorius durch Provakationen und Intriguen zur Beranstaltung eines so Religionsgesprächs zu bewegen. Nachdem das nicht gelungen war, verössentlichte er: "Acten der zu Zürich zwischen weil. Kard. Bischof zu Konstanz ze. und einem wohlswischen Rath der Stadt Zürich wegen der Religion angestellten Disputationen ze." 1. T.l. Alten, 2. u. 3. Al. Wiberlegung des Calvinismus (Freid. 1603).

Biele andere Streitschriften, welche von Pistorius versaßt oder gegen ihn gerichtet so wurden, können hier nicht namhaft gemacht werden. Dagegen darf nicht unerwähnt bleiben, daß Pistorius sich durch seine die Geschichte und Genealogie betressenen Arbeiten, namentlich durch die Henne die Geschichte und Genealogie betressenen Arbeiten, namentlich durch die Henne der Scriptores rerum germanicarum (3 tomi Francos. 1583—1607, Ed. II t. 1 u. 2 Hanoviae 1613, t. 3 Francos. 1603, Ed. 3 cur. B. H. Struvio, Ratisd. 1726. und das Polonicae historiae 40 corpus (Basil. 1582, 3 tomi fol.) ein bleibendes Berdienst erworden hat. An Ansersennung satholischerseits hat es dem thätigen Manne nicht gesehlt, er ward kaiserlicher und baierischer Rat, apostolischer Protonotar, Domprobst zu Breslau, Hausprälat des Abts zu Fulda. Bei seinen ehemaligen Glaubensgenossen das werder und des Berusss Lutheri ze., Frankfurt 1597, S. 4) "ist im ganzen Papstum kein größerer Schandvogel und Lästerer gewesen denn Pistorius". Er stard im September 1608. [R. Paulus, Luthers Lebensende, Freiburg i. B. 1898 (Erläuterungen und Erzgänzungen zu Janssen Geschichte des deutschen Bolks, hrsg. d. L. Paster I, H. 1, h. 1), S. 22]. Den protest. Nachruf "Dormitorium Apostatarum" hat Gretzer (Opp. XI, p. 924 sq.) deantwortet.

## Bitra, J. B. s. d. A. Mauriner Bb XII S. 452, 24.

Bins 1., Papft ca. 140—155. — Frenäus, adv. haer. 3, 3; Eusebius, hist. eccl. 4, 11; 5,6; Chronica ed. Schöne 2 p. 167; Catalogus Liberianus ed. Duchesne in Liber pontificalis 1 p. 4 f.; Liber pontificalis ed. Mommsen 1 p. 14; ed. Duchesne 1 p. 132 f.; Jaffé 1². p. 7 f. — 55 Harnack, Gesch. ber altchristlichen Litteratur, Chronologie 1 p. 70 ff., woselbst weitere Litteratur über die chronologischen Fragen; Langen, Geschichte ber römischen Kirche bis Anstus III., S. 111 ff.

Bius ift ber erfte römische Bischof, beffen Name schon in ber ältesten Überlieferung mehrfach vorkommt. Nach dem Muratorischen Fragment war er ein Bruder des Hermas, bes Berfaffers bes hermabuches, f. b. Art. Bb VII S. 714ff. Nach Ter= tullian adv. Marcionem 1, 19 trat Marcion (sub Pio impius) während feiner Amte-5 führung in Rom als Rirchengrunder auf. Nach Irenaus adv. haor. 3, 4 blühte zur selben Zeit in Rom Balentin und nach demselben Zeugen war auch der Sprer Kerdon bamals noch in Rom thätig. Aus diesen Angaben erhellt, daß die Zeit des Pius für die römische Gemeinde eine Zeit schwerster Kämpfe war. Über Pius' Anteil an diesen Kämpfen ist nichts überliesert. Doch darf aus der Stellung des römischen Epissopates in 10 der Folgezeit geschlossen werden, daß die Gemeinde unter seiner Führung den Sieg ersrang. Einen energischen Helfer sand der Bischof sedenfalls in Justin dem Märttyrer, s. d. A. Bb VIII S. 641 ff. Ob das Marthrium des Ptolomäus und Genossen, dessen Justin im Anhange zu seiner Apologie gedenkt, noch in die Zeit des Bius fällt, ist strittig. Die römische Kirche verehrt Pius als Heiligen. Sein Tag ist der 11. Juli. **H. Böhmer**.

Bius II., Papft von 1458—1464. — Quellen: Pii II., P. M. Commentarii rerum memorabilium quae temporibus suis contigerunt . . ., Francof. 1614, mit den von Jacobus Biccolomini, dem Kardinal von Bavia, verfaßten Fortsetung der Kommentare Bius II.; Sacobus Piccolomint, dem Karolinat von Pavia, verlagten Forrjegung der Kommentate Pilis 11.; Campanus, Vita Pii II., bei Muratori: Rer. Italic. Script. III, p. II, p. 970 sq.; Platina, Vita Pii II. in Historia Platinae de vitis pontificum Romanorum, Coloniae Agrippinae 20 1626, p. 303 sq. Die Briefe des Eneas Silvio sind sehr häusig gedruck, die bekanntesten Ausgaben sind die Colon. 1478, Norimb. 1481 (1486 zum zweiten, 1496 zum britten Wale aufgelegt), sowie Basil. in des Eneas Silvio Opera omnia, Basil. 1551 (1571). Die Briefe, bie uns vielsach ohne Abresse und Datum überliefert find, in eine chronologische Ordnung zu bringen, unternahm zuerst Lauffs (Bonn 1853), dann unter Benutung einer großen Zahl von bie uns vielsach ohne Abresse und Datum überliesert sind, in eine chronologische Ordnung zu bringen, unternahm zuerst Lauss (Bonn 1853), dann unter Benupung einer großen Zahl von Handschriften und hinzussigung von 46 bisher unedierten Briesen Georg Boigt in dem Archiv für Kunde österreichischer Geschächsquellen, VI, Wien 1856, S. 321 st.; dazu vgl. Bahlen in SWN histor. Kl. LXI, 371. Die Bullen Pius II. sinden sich dei Cocquesines, Bullarum amplissima collectio, t. III, p. 3, p. 91 sq.; die Ketraktationen dei Car. Fea, Pius II., Pont. max. calumniis vindicatus, Romae 1823, p. 1 sq. u. p. 148—164; die Commentarii de gestis concil. Basil. in Aeneae Silvii Opera omn., Basilae 1551, p. 1 sq.; hier sind auch die anderen im Tezt angezogenen historischen und geographischen Werke abgebruck, mit Ausnahme seines zweiten Geschächsertes über das Baster Konzil, das von Fea a. a. D. p. 31 sq. ediert sit, u. d. Historia Friderici III, die sich sellar, Analecta Monumentorum omnis aevi Vindobonensia, II, Vindobonae 1762, p. 1 sq. ssindet, sowie des Libellus dialogorum de generalis Concilii authoritate, welches edenfalls dei Kollar, Analecta Monumentorum omnis aevi Vindobonensia, II, Vindobonae 1762, p. 1 sq. ssindet, sowie des Libellus dialogorum de generalis Concilii authoritate, welches edenfalls dei Kollar gedruckt ist. Die Reden Bius II. sind gesammelt in Mansi, Orationes politicae et ecclesiasticae Pii II, 3 vol., Lucae 1755—59. Opera inedita (Pii II.) descripsit, vulgavit, notis illustravit Cugnoni, Kom 1883. Dazu Pasior a. a. D. II, Anhang (n. 65), wo auch zahlreiche Kriese er, mitgeteilt sind.

Allg. Littera tur: Ciaconii Vitae et res gestae Pontiscum Romanorum ad Aug. Oldoino recognitae, t. II, Romae 1677, p. 999 sq.; Christ. Wish. Franz Balch, Entwurf einer vollständigen Historie der röm. Bäpste, übers, von Kambach, 9. Teil, Magd. u. Lyz. 1772, S. 299 st. hagenbach, Erinnerungen an Nen. Siders, Vitagen, Wittingen 1758, S. 359 st., Arch. Bower, Unparth. historie de röm. Päpste, übers, von Kambach, 9. Teil, Magd. u. Lyz

50 Bebeutung für die deutsche Rechtsgeschichte, Erlangen 1860; Christophe, Hist. de la Papaute pendant le XV. siecle, vol. I, Lyon et Paris 1863; Georg Boigt, Enev Silviv be' Biccolo-mini als Papft Bius II. und fein Zeitalter, 3 Bbe, Berlin 1856 bis 1863 (bas wertvollste mini als Papst Pius II. und sein Zeitalter, 3 Bde, Berlin 1856 bis 1863 (das wertvollste Wert über Pius II.); Palach, Geschichte von Böhmen, IV, 2, König Georgs Regierung 1457—1471, Prag '1860, S. 80 ff. 2c.; Brochaus, Gregor von Heimburg, Leipzig 1861, 55 S. 16 sff.; Jäger, Ver Streit des Nitol. von Cusa mit dem Herzog Sigmund von Cesterreich, L. Bd., Innsbruck 1861, S. 317 sff. 2c., 2. Bd., S. 44 sff. 2c.; Jordan, Das Königtum Georgs von Podiebrad, Leipzig 1861, S. 46. 2c.; Betrucelli della Gattina, Histoire diplomatique des conclaves, 1. vol., Paris 1864, p. 273 sq.; Riedel, lleber Pius II. Verhältnis zu Albrecht Achill, in den Monatöberichten der kal. preuß. Akademie der Wissensch., 1867, S. 549 sff.; v. Reumont, Geschichte de Stadt Rom, III, 1, Verlin 1868, S. 129 sff., S. 387 sff.; Menzel, Diether von Jsenburg, Erzbischof von Mainz, Erlangen 1868, S. 23 sff.; Droysen, Geschichte der Preußischen Politik, 2. Aussel, II. 1, Leipzig 1868, S. 147 sff.; Paper, Die Historia Friderici imperatoris des En. Silv. de' Piccolomini, Prag 1872; Gregorovius, Das röm. Staatsarchiv, O. 3 1876, S. 160: Balcar. Die Bolitik Könias Georg von Podiebrad. Brogramm. Teiden

S3 1876, S. 160; Balcar, Die Bolitit Ronigs Georg von Podiebrad, Brogramm, Tefchen

1876, S. 36, 1877, S. 22 ff.; Burchardt, Die Kultur ber Renaissance, 2 Bbe, 3. Aust., Leipz. 1877 u. 1878 (s. Register); Frind, Die Kirchengesch. Böhmens, 4. Bb, Brag 1878, S. 46 ff.; Münt, Les arts à la cour des papes pend. le XV. et le XIV. siècle, Paris 1878, p. 220 sq.; Hole, Kosenvorlesungen, Leipzig 1880, S. 56ff.; Gregorovius, Geschichte ber Stadt Kom im Mittelalter, 3. Aust., 7. Bd, Stuttgart 1880, S. 151 ff.; Hevre, Histoire apologétique de la 5 Papauts, t. VI, Paris 1882; Georg Boigt, Die Wiederbesebung des klassischen Altertums, 2 Vde, 2. Aust., Rerlin 1880 u. 1881 (s. d. Register); Jaun, Rudolf von Küdesheim, Kürstzbischof von Lavant und Breslau, Franksurt a. M. 1881, S. 17 ff.; Nasemann, Papst Pius II., Deutscheimel. Blätter 1882, S. 577 ff.; Janssen, An meine Krititer, Freiburg i. Br. 1882, S. 141 ff.; Ebrard, Janssen und die Resormation, Allg. konserv. Monatsschrift, Leipzig 1882, 10 S. 360; ders., Die Objektivität Janssens, Erlangen 1882, S. 29; Creighton, A. History of the papacy, voll. II, London 1882, p. 365 sq.; v. Döllinger, Das Papstum (Neubeard. v. Janus, Der Papst und d. Konzil), ed. Friedrich, München 1892, S. 78f., 176, 179; Pastor, Gesch. der Päpste seit d. Auszil), ed. Friedrich, München 1883).

Enea Silvio be' Piccolomini war am 18. Oftober 1405 in bem fleinen, unfern von Siena gelegenen Fleden Corfignano (später Bienza nach Bius II. genannt) geboren. Die Biccolomini gehörten einem aus Siena vertriebenen, ganz verarmten Abelsgeschlechte an, das immerhin auf die Zahl seiner Ahnen stolz sein konnte, wenn es auch nicht, wofür Bius II. einst in allem Ernste das häufige Vorkommen der Namen Aeneas und Silvius 20 in seiner Familie anführte, von Romulus seinen Ursprung nahm. Enea, das älteste von 18 Rindern, welche Bittoria Forteguerra ihrem Gatten, dem Silvio de' Biccolomini, einem früheren Hofmanne des Gian Galeazzo von Mailand, der fich nunmehr auf fein kleines Erbteil in Corfignano zuruckgezogen hatte, gebar, mußte als Anabe bem Bater in der Bodenbewirtschaftung zur hand gehen, bis ihn ein Priefter in den Anfangsgrunden 25 unterrichtete. Dit 18 Jahren bezog er die Universität Siena und teilte hier seine Zeit zwischen angestrengten humanistischen Studien und dem bunten, der Sinnenlust hingegebenen Leben eines italienischen Studenten damaliger Zeit. Der Bußruf des gewaltigen Volkspredigers Bernardino von Siena traf auch seine Seele, ließ ihn sogar 1425 den Entschluß fassen, in den Franziskanerorden einzutreten. Un der Aussührung dieses so Gedankens hinderte ihn jedoch die Einsprache seiner Freunde. Piccolomini begab sich einige Jahre später nach Florenz, wohin der junge hochderühmte Humanist Filelso die ausstehenden Geister mit magnetischer Krast zog. Hatte jener sich schon in Lateinischer Sprache gesunder und Erdenische Ausber ausgesehrte fon einen an die Ausbrigischen siehe und bie Verlaufe der Verlaufe der Verlaufe gesunder und seine Ausbrigischen von Gedickten nicht nur in tuskischer und ein Lateinischer Sprache ges wagt und lateinische Reben aufgesett, so eignete er fich jest in Floreng die Feinheiten 35 bes lateinischen Stils an. Den unbemittelten Enea Gilvio ermabnte ber Bater immer bringenber, endlich ein Brotftubium zu ergreifen; fo mußte er fich benn der Jurisprudenz zuwenden, fah sich aber bald in der gludlichen Lage, diefer von ihm gehaften Wiffenschaft ben Abschied geben zu können. Denn der Bischof von Fermo, Capranica, der auf dem Wege nach Basel, wohin er eilte, um sich beim Konzile über Eugen IV. zu beschweren, 10 Siena berührte, richtete an Enea Silvio die Aufforderung, ihn als sein Sekretar nach Basel zu begleiten. Hier langten der Kerr und sein Diener 1432 um die Zeit an, als das Konzil sich mit aller Entschiedenheit weigerte, der Bulle Eugens IV. vom 18. Degember 1431 ju gehorfamen, welche seine Aufhebung aussprach und seine Wiedereröffnung nach anderthalb Jahren in Bologna in Aussicht stellte (f. d. A. Baster Konzil Bo II, 45 S. 428). Wie ber Bischof von Fermo, so schlug sich auch sein Setretar auf Die Seite ber Opposition; boch balb verließ Piccolomini ben Dienst bei Capranica, andere Pralaten wußten die Feber des gewandten Sefretars besser zu bezahlen; seine herren hat er oft gewechselt, aber er weiß sich solche zu wählen, die ihm einen sich steigernden Ginfluß auf die Konzilsangelegenheiten und auf die politischen Berhältnisse ermöglichten. Als Sefretär 50 des Bischofs von Novara scheint er an der von diesem geplanten, die Gefangennahme Eugens IV. bezweckenden Verschwörung in Florenz mehr oder weniger beteiligt gewesen ju fein. Als der Unschlag entdeckt, der Bischof ins Gefängnis geworfen wurde, schwebte auch Biccolomini in Gefahr; ihn rettete vor dem Kerker nur die eilige Flucht in den Balast des Kardinals Albergati. Letzterer nahm ihn in seine Dienste und als seinen 56 Sekretär zu jenem Kongreß mit, der 1435 in Arras den Frieden zwischen Burgund und Karl VII. von Frankreich vermittelte. Bon hier aus machte Biccolomini im Auftrage Albergatis eine Reise nach Schottland, die ihm beinahe ein Grab in den Wellen bereitet hätte: bas mährend der Lebensgefahr gethane Gelübde, barfuß zu einer schottischen Kapelle der Jungfrau Maria zu wallfahrten, zog ihm, da er es zur Winterzeit einlöste, die Gicht 60 au, Die er nie wieder verlor; doch icheint feine Buffe nicht eine fehr tiefe gewefen au fein;

für seinen loderen Lebenswandel nach der Wallfahrt ist der Umstand beweisend, daß ihm

bald nach jener Reise eine Schottin einen Sohn gebar.

Als Riccolomini im Frühling 1436 nach Basel zurückkehrte, trat er nicht wieder in bie Dienste Albergatis. Leicht fand er Berwendung und Unterhalt als Sekretar bei 5 anderen Konzilsprälaten. Wie so manche Kopisten und Schreiber erlangte auch er, obwohl er noch nicht einmal Priester, sondern erst Psalmist war, Sitz und Stimme im Konzil. Dasselbe sollte eben die Entscheidung fällen, an welchem Orte die Zusammentunft der Griechen mit den Abendländern zum Zwecke einer Union stattzusinden habe. In seiner ersten Konzilsrede suchte Piccolomini die Wahl auf Pavia zu lenken, ohne 10 einen Ersolg zu erzielen, aber er erreichte doch den geheimsten Zweck des glänzenden Vortrags, die Versammelten auf den redegewandten Schöngeist ausmerksam zu machen, der inder Worte isches der weitste Scholikan eine Schweicheld zu koorn wuste. jeder Partei, selbst der papstlichen, eine Schmeichelei zu fagen wußte. Bekanntlich wollte Eugen IV., um weitere, tief in bas Fleisch ber Kurie einschneibende Beschluffe zu verhindern, das Konzil aus Bafel in eine italienische Stadt, womöglich nach Florenz, ver-15 legen, und baselbst bie Berhandlungen mit ben Griechen eröffnen. Auf Diesen Borfchlag einzugehen, weigerte sich die Majorität der Basler Kirchenversammlung, von ihr sagte sich 1437 die Minorität los und begab sich zu Eugen IV.; ihr schloß sich Biccolomini nicht an, obwohl er damals der Sekretär des Kardinals Cervantes, eines Vertreters der päpstlichen Ansprüche, war. In dem vom Basler Konzil gegen Eugen IV. geführten Prozeß, 20 der am 24. Januar 1438 zur Suspension, am 25. Juni zur Absetzung des Papstes führte, muß er immerhin eine Rolle gespielt haben, sonst ware es kaum erklärlich, daß ihn die Kirchenversammlung mit der Zeit zu ihrem Schreiber, dann zum Abbreviator, schließlich zum Oberabbreviator ernannte, ja sogar in den sehr einflußreichen Aussschuß ber Zwölfmanner mahlte. Auch rühmt er fich, daß ihn die Synode oft mit Gefandt-26 schaften betraut habe. Auf biesen scheint er, wie ein galantes Abenteuer in Strafburg mit einer Brittin beweift — Die ihm den zweiten Sohn gebar — seine sinnliche Natur dafür entschädigt zu haben, daß sie sich in Basel unter Augen des Konzils vor groben seruellen Vergehungen hüten mußte, die doch auch einem tonsurierten Pfalmisten, obwohl ein folder noch tein Reufchheitsgelubbe übernahm, schlecht zu Gesichte ftanden. Wie früher 30 in Schottland, so ist Biccolomini jest ein zweitesmal wie durch ein Bunder dem Tobe entronnen; die im Sommer 1439 Basel verheerende Pest hatte auch ihn ergriffen. Schon war ihm bas Biatitum gereicht, als eine Krifis eintrat; ber in Bafel bereits Totgefagte genas völlig.

Das Baster Konzil fuhr fort, ihn auszuzeichnen; es beftimmte ihn zum Mitgliebe bes Konklaves, das nun nach Absetzung Eugen IV. einen neuen Papst wählen sollte; boch der an ein leichtfertiges Leben allzu Gewöhnte schlug diese Ehre aus, da er, um Mitglied der Wahlversammlung zu werden, sich hätte zum Diakon weihen lassen und das Gelöhnis der Keuscheit ablegen müssen. Trothem übertrug ihm in Gemeinschaft mit einem andern das Konzil die Aussicht über die äußere Ordnung des Konklaves, aus dem als erwählter Papst der Herzog Amadeus von Savoyen hervorging; er nannte sich Felix V. (s. d. U. Bd VI S. 27). Unter den Abgesandten des Konzils, die diesem im Januar 1440 seine Erhebung auf den Stuhl Petri anzuzeigen hatten, befand sich auch Piccolomini, der nicht lange nachher von Felix V. zu seinem Sekretär in Konzilssachen ernannt wurde.

Bald nach der Absetzung Eugens IV. hatte Piccolomini seine Kommentarien über das Baster Konzil zu schreiben begonnen, um das von Letzterem über jenen gefällte Urteil sowie die Wahl Felix'V. zu rechtsertigen. Auch versaßte er im November 1440 seinen "libellus dialogorum de generalis Concilii auctoritate", in welchem er nach sokratischer Methode die Frage, wo die rechtmäßige Synode versammelt ist, ob in Basel oder 50 in Ferrara-Florenz, zu Gunsten der Baster Synode entschied.

Reue Aussichten eröffneten sich, als er 1442 als Gesandter des Baster Konzils am Reichstage zu Frankfurt a. M. teilnahm. Er machte hier die Bekanntschaft des Bischofs Silvester von Chiemsee und des Erzbischofs von Trier, Jakob von Sirk. Diese empfahlen ihn dem Könige Friedrich III., der ihn für eine Reihe von wertlosen Versen, deren viele sals ihren hervorstechendsten Zug sinnliche Zuchtlosigkeit auswiesen, am 27. Juli 1442 mit dem Lorbeerkranze zum Dichter krönte. Als darauf der König dem poeta laureatus die Stelle eines Sekretärs in der Reichskanzlei antragen ließ, war dieser, der die macht lose Stellung seines Baster Papstes insbesondere an den ihm als Sekretär Felix V. nut spärlich zugehenden Ginnahmen empfand, gerne bereit, seinen bisherigen Herrn zu verseolassen, aber nur unter der Bedingung, daß dieser ihm die Erlaubnis zum Austritt aus

seinem Dienste gewähre. In Wien wurde Piccolomini bald der Bertraute des kaiserlichen Kanzlers Schlick zum Arger der übrigen Kanzellisten, die ihn jedenfalls mehr beneibeten, als sie an seiner Lascivität, wie sie vorgaben, Anstoß nahmen. Seine Frivo-lität hat allerdings am Hofe Friedricks III. zu Wien und Wienerisch Neustadt ihren Höhe-punkt erreicht. Aus jener Zeit stammt das Bekenntnis: "Wer hat, dreißig Jahre alt, um 5 ber Liebe willen kein Verbrechen begangen? — ich schließe das von mit, den die Liebe in taussend Gesahren gebracht". Nirgends tritt uns die schambose Leicherigkeit des königlichen Schreibers so unverschleiert entgegen, als in bem berüchtigten Briefe Biccolominis an seinen ergrauten Bater bom 20. September 1443, in welchem er biesen bittet, seinen mit ber Brittin erzeugten Sohn bei sich aufzunehmen. Richt genug, daß er ben gangen 10 Berführungsatt, dem jener Knabe sein Dasein verdankte, in breiter Anschaulichkeit darstellt, so entschuldigt er noch sein Bergeben damit, daß er "tein Kastrat sei und nicht zu ben Kalten gehöre", sowie daß die Natur allen Tieren den Trieb zum Beischlafe eingespflanzt habe. Der Verfasser dieses Briefes mußte jedes Pietätsgefühl abgestreift haben, wenn er seinem Bater zurufen konnte, "du weißt, was du für ein Hahn gewesen bist". 15 Die Worte dieses Schreibens "Mag der Heuchler so sprechen, als ob er sich keiner Schuld bewußt, ich weiß kein Verdienst in mir, und allein die göttliche Gnade macht mir Hofsnung auf Erdarmen, sie weiß, daß wir schwankend sind und geneigt zum Irreweg, sie wird auch mir den Quell der Verziehung nicht verschließen, der allen fliest", darf man aber nur dann mit Janssen als Zeichen bußfertiger Gesinnung ansehen, wenn 20 man die den obscönen Bericht einleitenden christlichen Phrasen: "der Herr hat mir einen Nachkommen gegeben" und "ich banke bem Herrn, daß er bie Geburt des Beibes zu einem Knaben geformt hat", als Beweise echter Frömmigkeit gelten laffen will. In jenem Returrieren auf die göttliche Gnade kann nichts anderes gefunden werden, als eine Beschönigung bes Delifts durch Hinweis auf die Barmbergigkeit Gottes, der dem Menschen, 25 ben er selbst mit dem Fortpflanzungstriebe ausgestattet habe, verzeihen muffe, wenn er seiner Natur folge. Bon einer Bußstimmung sollte hier um so weniger geredet werden, als wir in diesem Schreiben nirgends einem Vorsatz Piccolominis begegnen, sein fittenloses Leben aufzugeben. Daß nun aber — wie Janssen behauptet — "allmählich eine Sinnessänderung bei Enea eintrat", läßt sich nicht nachweisen. Wenn dieser am 31. Oktober so 1444 einen Freund bittet, ihm eine vollständige Bibel zu besorgen und demselben schreibt, "ich will mich in bas Evangelium vertiefen, ich schäpe die Luft diefer Welt gering, und möchte Gott allein bienen", so spricht gegen ben Ernst bieses Borsages nicht nur seine vor einigen Monaten verfaßte Liebesnovelle Eurialus und Lufretja, die er am 3. Juli 1444 seinem Freunde Sozzini, der ihn zur Abfaffung einer erotischen Erzählung aufge- 35 fordert hatte, mit den Worten zusendet: "Es ist etwas Richtswürdiges, was dich noch nicht ein Greis sein läßt; ich will aber beinem Gelüste dienstbar fein und beine alte Sinnlichkeit kipeln", sondern in noch höherem Grade seine aus dem August und September 1444 stammende Komödie Chrisis, von der ein Kenner urteilt, "daß sie zwar einen glänzenden Wit und eine innige Vertrautheit mit den Zoten uud Obscönitäten 40 ber römischen Dichter beweist, aber im übrigen einer Aufführung im Bordell burchaus würdig ist, wie sie benn unter Dirnen, Dirnenjägern, Rupplerinnen und ähnlichen Unflätigkeiten spielt". Doch scheint er endlich zur Erkenntnis gelangt zu sein, wenn er am 6. März 1446 von sich meldet: "Ich bin Subdiakonus, was ich zu werden einst überaus scheute. Aber es ift von mir jener Leichtfinn des Geiftes gewichen, ber unter ben Laien ju wachsen 46 wünschte". Damit ftimmt auch, wenn wir in einem Briefe vom 8. Marg 1446 an einen seiner vertrautesten Freunde lesen: "Der ist ein elender Mensch und der Gnade Gottes nicht teilhaftig, ber nicht endlich ju seinem beffern Inneren gurudtehrt, in sich geht, feinen Wandel beffert, der nicht darüber nachdenkt, was nach dieser Welt in einer anderen sein wird; ich habe genug und übergenug gesehlt, schon gehe ich in mich, o! möchte es nicht so zu spät sein". Jedoch mit Janssen diese Worte zu Gunsten einer religiös-sittlichen Erneuerung zu deuten, hindert uns der Umstand, daß der Verfasser diese Briefes einige Zeilen weiter diese frommen Außerungen selbst mit den Worten für Phrasen erklärt: "Doch was soll zwischen mir und dir dieser Ernst? Ich weiß, daß ich vergebens rede, daß du mir nicht trauest; du denkst, ich rate mit vollem Magen das Fasten an. Ich so gestehe es dir ein, liedster Bruder ich din voll, ich habe sat, dich habe mir an der Vernster gestehe des dir ein, liedster Bruder ich din voll, ich habe sat, die habe mir an der Benns der Unschaften Best Westendung von der den ben Ueberdruß geholt". Daß der tieffte Grund ber Abtehr des Biccolomini von ben finnlichen Ausschweifungen nicht Buße und Reue über diefelben, sondern körperliches Siechtum war, beweist die hier von ihm abgegebene Erklärung, daß seine Sehnen so matt, feine Knochen fo morsch seien, daß er "keinem Weibe mehr zur Lust bienen" und ihm so

"tein Weib mehr Lust bringen könne". "Beim Herkules," ruft er aus, "an der Keusch= heit habe ich wenig Berdienst, benn laffe mich dir die Wahrheit sagen, die Benus flieht mich mehr, als ich fie verabscheue. Doch ich bante Gott, daß bas Begehren nicht größer Angesichts solcher Außerungen sollte man es boch nicht wagen, ist, als bas Können". s von einer Bufftimmung und einer allmählich fich vollziehenden Sinnesanderung sowie von religiösen Motiven bei seinem Eintritt in den geistlichen Stand zu reben! Je weniger berfelbe nun Gefallen an den sinnlichen Freuden fand, um so mehr an Erwerb und Geldgewinn. Gine staunenswerte Birtuofität entwickelte er während seiner Amtsthätigkeit am foniglichen Sofe in ber Pfrundenjagd.

Große Dienste hat Biccolomini dem Könige Friedrich III. als diplomatischer Agent geleistet; baju sette ihn die folgenschwere firchenpolitische Umwandlung in ben Stand, bie fich in ihm in den nächsten Jahren nach dem Ubertritte in die Dienste des Wiener Hofes vollzog. Während noch ber Papst Felix V. und das Baster Konzil ihn als den Abvotaten ihrer Cache am königlichen Sofe anfahen, hatte der Beheimschreiber Friedriche III. 16 schon eine Schwentung gemacht, die darin ihren Ausbruck fand, daß er sich als Bertreter ber von den deutschen Kursursten am 17. März 1438 abgegebenen, später auch von Friedrich III. acceptierten Erklärung der völligen Neutralität zwischen den streitenden Gegenpäpsten zu gerieren begann. Hierbei konnte der Eigennun Piccolominis gut seine Rechnung sinden, denn die Neutralität bot ihm die Möglichkeit, abzuwarten, wer von w beiden Päpsten aus dem langen Kampse als Sieger hervorgehen werde.

In Angelegenheiten der deutschen Kirche und ihrer Beziehungen zu den Gegenwäpsten hat Biccolomini jum ersten Dale auf bem Nürnberger Reichstage von 1444 eine hervorragende Rolle gespielt. Friedrich III. ernannte ihn hier jum Mitgliede jener Reichtagsdeputation, die sich schließlich dahin aussprach, daß die deutsche Neutralität am 1. Oktober 25 1445 ihr Ende erreichen, dann aber das in eine deutsche Stadt zu berufende allgemeine Konzil die Entscheidung fällen solle, ob Eugen IV. oder Felix V. Obedienz zu leisten sei. Diefe Beschlüffe bes Nurnberger Reichstages überbrachte 1445 Biccolomini bem romischen Papste zugleich mit der Aufforderung, er möge sich zu der Kirchenversammlung einfinden. Wohl konnte der Gesandte keinen günstigen Bescheid nach Deutschland zurückbringen — 30 Eugen IV. wollte sich der Entscheidung eines deutschen Konzils nicht unterwerfen bennoch nahm jener einen gewaltigen Erwerb aus Rom mit, ben ber hulb bes römischen Bapftes. Um nämlich überhaupt als Gefandter des Königs von Eugen IV. empfangen zu werden, mußte er von diesem, ben er auf bem Baster Kongil mundlich und schriftlich angegriffen, die Aufhebung aller gegen ihn als Teilnehmer an der Basler Synode und als Sefretar 35 Felig' V. ergangenen Zenfuren erbitten. Es ward ihm nun gestattet, in einer Audienz sein gutstilifiertes Sundenbekenntnis dem Bapfte vorzutragen; Dieser entließ ibn mit ber Berficherung: "Wir werden fortan bes früheren Unrechts vergeffen und uns gegen bich, wenn du einen guten Bandel führst, liebevoll erzeigen". Damit hat fich Enea Silvio Eugen IV. verschrieben, wenn er auch in Deutschland sich noch eine Zeit lang nicht offen 40 zu ihm bekannte. Den guten Bandel, ben Eugen IV. von Biccolomini ale Bedingung für etwaige Gunftbezeugungen gefordert, hat letzterer ganz im Sinne des Papftes geführt. Unzweifelhaft hat er beim Abschlusse des zwischen dem römischen Legaten Carvajal und Friedrich III. im Sommer 1445 vereinbarten Vertrages seine Hand mit im Spiele gehabt, in welchem jener feine Anerkennung des römischen Papftes für eine Reihe von rein 45 perfonlichen Bergunftigungen verkaufte. Auf diefe bei dem unfaubern Sandel geleifteten Maklerdienste beziehen sich wohl die Worte, die er einen befreundeten Kardinal am 13. September 1445 bittet bem Bapfte mit einer Empfehlung mitzuteilen: einst habe er ibm zwar geschadet, jest aber dürfte er ihn schon mehr geheilt, als verwundet haben. In noch engere Beziehungen trat Enca Silvio zu Eugen IV., als ihn Friedrich III. 1446 mit 50 dem Auftrage nach Rom sandte, eine Aussöhnung zwischen dem Bapste und den von diesem abgesetten, in ihrer Opposition gegen denselben von den übrigen Kurfürsten unterftutten Erzbischöfen von Röln und Trier zu bewirken. Den ersten Dank für alle seine Bemühungen um die Anerkennung des römischen Bapftes empfing er von diesem in der Form seiner Ernennung zu deffen Sekretar. Bon Rom eilte Enea Silvio zu dem Frank-55 furter Reichstag, der am 14. September 1446 eröffnet wurde. Mag nun Piccolomini seinen Anteil an der Sprengung des in gleicher Weise gegen Friedrich III. wie gegen Eugen IV. gerichteten Kurfürstenbundes und seine Berbienfte um bie Rudtehr ber Dajorität ber ju Frankfurt versammelten Stände jum Gehorsam gegen den romischen Lapft in einer bis zur wissentlichen Entstellung der Thatsachen übertreibenden Weise schildern, fo so bleibt doch immerhin das Faktum bestehen, daß er die Stimmung des Frankfurter Reichs

tages, bie im Anfange seinen früheren herrn, ben Bapft bes Basler Kongils, zu großen Hoffnungen berechtigte, in eine seinem neuen Herrn, Eugen IV., günstige umzuwandeln gewußt hat. Hier in Frankfurt legt er die zweideutige Haltung ab, auch den Abgesandten des Basler Konzils gegenüber vertritt er seinen neugewonnenen Standpunkt eines entschiedenen Parteigängers Eugens IV. Daß er zu der Gesandtschaft gehörte, die diesem noch kurz 5 vor seinem Tode am 7. Februar 1447 die Obedienzerklärung Friedrichs III. und des größeren Teiles der deutschen Nation überbrachte, war bei seinen Verdiensten um das Zustandekommen derselben selbstverständlich. Zur Zeit der Wahl Nitolaus V. (s. d. A. Bo XIV S. 79 st.) weilte er noch in Rom und trug demselben bei der Krönungsseier bas goldene Kreuz vor. Dem an den Hof Friedrichs III. Zurudkehrenden folgte borthin 10 als weiteres Zeichen ber Gunft des neuen Papstes die Ernennung zum Bischof von Trieft. Noch immer war sein Einfluß am igl. Hofe im Steigen begriffen. So ward er zu einem der igl. Unterhändler bestellt bei dem berüchtigten Wiener (Uschaffenburger) Konkordate vom 17. Februar 1448, welches Deutschland um die wichtigsten Errungen= schaften der Basler Kirchenversammlung brachte (f. d. A. Konkordate Bd X S. 707 ff.). 15 Auch trug er durch sein Zureden viel dazu bei, daß Friedrich III. am 20. Juli 1447 den Baslern gebot, den dort versammelten Konzilsvätern das freie Geleit aufzusagen.

Inzwischen stieg ber brauchbare Diplomat durch die Gunst des Königs bis in den Reichs-

fürstenstand, während ihm zugleich das Bistum seiner Vaterstadt übertragen wurde (1450). Die ganze Begeisterung, deren die Seele Piccolominis fähig war, bemächtigte sich 20 berselben, als die Eroberung Konstantinopels durch die Türken am 29. Mai 1453 eine surchtdare Schmach auf die abendländische Christenheit wälzte, die nichts zur Verhütung des Unglücks gethan. Nicht mit dem Schmerze eines Christen, der den Fall der Metropole der orientalischen Kirche betrauert, sondern mit dem Feuereifer eines italienischen Humanisten, der den Borort griechischer Bildung nicht in den Händen der Barbaren 25 laffen will, fordert und fördert er jest und im Berlaufe von zehn Jahren unabläffig den Kreuzzug gegen die Türken. Auf sein stürmisches Andrängen wurde von Nikolaus V. am 30. September 1453 die Rreuzzugsbulle erlaffen; vergeblich bemubte fich ber Bifchof von Siena auf den deutschen Reichstagen des Jahres 1454 zu Regensburg und zu Frankfurt a. Dt. als kaiserlicher Gesandter Fürsten und Bolker durch schwungvolle Reden so zum Türkenkriege anzuspornen. In Anbetracht seiner Bemühungen um den Türkenkrieg, auch zum Löhne dafür, daß er sich im August 1455 bei den Berhandlungen in Rom über die von Friedrich III. dem neuen Papste zu leistende Obedienzerklärung bereit sinden ließ, Calixt III. im Namen des Kaisers als rechtmäßigen Nachfolger Petri anzuerkennen, ohne vorher die ihm von jenem auf die Seele gebundene Forderung einer Bestätigung so aller Gnaben und Bersprechungen Nikolaus' V. bem neuen Papste vorgetragen, geschweige denn irgend welche Zugeständniffe von demfelben erlangt zu haben, zum Lohne also, milde ausgedrückt, für eine Pflichtverfäumnis, mit dem rechten Namen bezeichnet, für einen Berrat am Raiser, sowie auch als Anerkennung seiner erfolgreichen Friedensvermittelungen zwischen Siena und Alfonso von Neapel im Sommer 1456 erhielt endlich ber 40 Bischof von Siena am 18. Dezember 1456 ben roten Hut. Eine offenbare Unwahrheit enthalten angesichts seiner Ambition um ben Kardinalat seine Borte: Wir haben uns wenig über diese Erhöhnng gefreut, da wir wohl einsehen, daß die uns gegen unser Ber-bienst widerfahrene Ehre eher eine Schande als ein Schmuck ist". Allerdings gereichte ihm, aber in einem anderen Sinne, als er es meinte, der Kardinalat mehr zur Schande 45 als zum Schmuck. Wurde er doch in Rom — an den kaiserlichen Hof kehrte er nicht mehr gurud — bald genug ber zu jeder Schmeichelei bereite Freund des sittenlosen, verschwenberischen, nur nach Gold und Genuß lechzenden Bapftnepoten Robrigo Borgia, bes späteren Alexander VI. Gemeinsam mit diesem Kardinal betrieb er eine ebenso freche wie schlaue Pfrundenjägerei. Nicht genug, daß er sich von Calirt III. eine, selbst bie 50 Entruftung ber übrigen Karbinale hervorrufende Generalreservation auf firchliche Pfrunden in den Provinzen Mainz, Trier und Köln bis zum jährlichen Maximaleinkommen von 2000 Dukaten verschaffte, er ersuchte auch den Kaiser, ihm Benefizien zuzuwenden, nachbem er bemselben zu verstehen gegeben, er wolle für das Reich und das Haus Habsburg keine Arbeit scheuen. Um zur rechten Zeit seine Hand auf eine vakante, sette Pfründe 56 legen zu können, forderte er seine Freunde in Deutschland und Ungarn dringend auf, ihm doch sofort mitzuteilen, wo solche frei geworden. Wie vielverschlungen und wider-wärtig ist die Agitation, die er in Nom beim Papste, in Polen beim Könige, sowie bei bem Bochmeister bes beutschen Orbens in Scene fette, um fich bes Bistums Ermelanb zu bemächtigen! Ein Kardinal, der wie Enea Gilvio felbst von Migbräuchen lebte, 60 konnte, wiewohl er einst der beredte Anwalt der Kirchenreform auf dem Basler Konzil gewesen, nun unmöglich mehr ein Verständnis abgewinnen jenen ursprünglich geheimen, aber bald der Kurie verratenen Artikeln, in denen die zu Frankfurt 1456 und 1457 zussammentretenden Kursürsten das Gelödnis ablegen, weder Acht noch Bann zu scheuen, zum endlich die Abstellung der Erspektanzen, Indulgenzen, Reservationen, des Türkenzehnten 2c. durchzusehen. Gegend alle derartigen Forderungen sowie gegen jede Appellation an ein allgemeines Konzil eisert er in einer Reihe von Briefen, die er im Jahre 1457 in seinem eigenen Namen oder in dem Caligk III. versaßt hat.

Als nach dem am 6. August 1458 erfolgten Tode Calirts III. das Konklave am 10 16. zusammentrat, rangen die französische und die italienische Partei um den Sieg. Der Kamps war heiß, dis der Kardinal von Siena am 19. August infolge des entschiedenen Auftretens des Rodrigo Borja, des späteren Alexander VI., zehn von den sechszehn Bahlstimmen auf sich vereinigte. Sosort gaben die discherigen Anhänger des Gegners, Estouteville, ihren Widerspruch gegen die Erhebung des Enea Silvio auf, damit der neue Papst als der unter dem Schutze des hl. Geistes einstimmig Erwählte erscheinen könne. Als nun Piccolomini das große Ziel seines Lebens, die Tiara, erreicht sah, drach er in Thränen aus; waren es Freudenthränen? er selbst allerdings behauptete, nur das Bewußtsein von der Berantwortlichseit seiner hohen Stellung habe die Thränen seinen Augen entlockt. Enea Silvio nahm als Papst den Ramen Bius II. an; man wird schwerlich irre gehen, wenn man die Wahl dieses Namens nicht mit einer Erinnerung an die ziemlich unbekannten Verdienste des Papstes Pius I. in Zusammenhang bringt, sondern auf eine humanistische Spielerigt won der Bahl des deinen Bolse bestelben Kardinals

von Siena verbreitete. Mit überschwenglich großen Erwartungen und Forberungen traten vor 25 ben mit ber papstlichen Krone geschmuckten Schöngeift und Litteraten seine humanistischen Kollegen von der Feder; bitter war ihre Enttäuschung. Sie wandten sich mit poetischen Erguffen, mit Widmungen, aber auch mit biretten Bitten um Geld an Bius II., der nur ergussen, mit Wisiomungen, aber auch mit direrten Bitten um Gelo an Jus II., der nur einigen unter ihnen, wie dem Jacapo Ammannati und dem Giantonio Campano, seine Gunst durch Geschenke und Verleihung kirchlicher Würden bewies. Seinem päpstlichen 30 Gönner setzte Campano nach dessen Tode ein Denkmal in seiner Lebensdeschreibung Pius' II. Wenn semand einen Anspruch auf die besondere Huld des Humanisten auf dem Stuhle Petri erheben konnte, so war es Filesso, sein früherer Lehrer in Florenz. Obwohl dieser seinen Schüler, sobald dieser die Tiara erlangt, als die Sonne begrüßte, die den sinsten Nebel durchbrochen habe, zeigte Pius II. wenig Neigung, den Filesso an seinen Hof zu ziehen, fand ihn mit einer jährlichen Pension von 200 Dukaten ab. Als nun diese verhältnismößig kleine Summe unrecesswößte ausbezohlt wurde richtete der verbiese verhältnismäßig kleine Summe unregelmäßig ausbezahlt wurde, richtete ber ver-schwenderische Dichter gegen den sparsamen Papst-Mäcen wohl schon zu Lebzeiten desselben eine erste Invektive, die er nach dem Tode bes Bapftes durch noch schmutigere Berunglimpfungen überbot. Daß Pius' II. nicht in den Fußtapfen Nikolaus' V. wandelte, 40 daß sich nicht über bie Schar ber humanisten und Poeten eine Fulle von Gnabenerweisungen des früheren Poeta laureatus ergoß, erklart sich ebensofehr daraus, daß er felbst zu jenen auf ihren Beift und ihren Reben bertrauenben Gluddrittern gebort batte, auch die Motive in seiner Bruft gehegt und die Schliche in seinem Kopf ersonnen, mit benen diese Bettelpoeten ihm nun nahten, andererfeits aus bem scharfen Blid, mit bem 45 er das Talent von der Mittelmäßigkeit zu unterscheiden wußte. Übrigens beweisen die Rechnungen des päpftlichen Schapes, daß auch Pius II. namhafte Summen für das Aufsuchen und Abschreiben lateinischer und griechischer Codices ausgegeben hat. Und fanden die Verskünstler bei diesem nicht ihre Rechnung, so doch die Architekten, Maler, Bildhauer eine lohnendere Beschäftigung an seinem Hofe, als sie erwartet hatten; die 50 Baudenkmäler Bius' II. bewahrt allerdings nicht Rom, das ihm nur in S. Beter einige Berschönerungen und die Errichtung der Undreastapelle verdankt. Aber die Wiege seiner Familie, Siena, und seinen Geburtsort Corfignano, ben er zur Stadt und zum Bischofssit unter dem Namen Pienza erhob, schmuckte er mit herrlichen Bauten.
Unablässig bewegte ihn der Gedanke eines Kreuzzuges behufs Wiedergewinnung Kon-

Unablässig bewegte ihn der Gedanke eines Kreuzzuges behufs Wiedergewinnung Konstantinopels. Bald nach seiner Krönung (am 3. September 1458) trat er mit dem Plane im Kardinalkollegium hervor, einen allgemeinen Kongreß der Fürsten und Bölker zur Beratung des Kreuzzuges in einer italienischen Stadt abzuhalten; daß er zu dem Zwede nicht eine Kirchenversammlung, sondern ein weltliches Parlament zusammenberufen wollte, beweist noch nicht, daß er seine Zeit, die den Kampf gegen die Türken nicht mehr als 60 eine Angelegenheit der Kirche, sondern der Politik auffaßte, richtig verstanden hat, sondern

nur, daß er eine große Scheu vor einem allgemeinen Kongil begte. Um 13. Oktober 1458 erging an alle Herrscher die Aufforderung, am 1. Juni des nächsten Jahres sich in Man-tua, resp. in Udine, einzusinden. Doch erst am 26. September 1459 zählte "der Gottes-tag" so viel Teilnehmer, daß Pius II. die Beratungen eröffnen konnte. Die Forderungen, bie er hier vorbrachte, daß nämlich 50 000 Mann ins Feld gestellt werden und daß, um s die zum Kriege notwendigen Summen zu beschaffen, die Geistlichen den Zehnten, die Laien den Dreißigsten ihres Einkommens auf drei Jahre, die Juden aber den Zwanzigsten ihres Bermögens hergeben follten, stießen sofort auf den hartnäckigsten Widerspruch Benebigs. Auch die Gefandten des frangofischen Königs, der sich badurch gekränkt fühlte, daß Bius II. ben Aragonesen Ferrante am 4. Februar 1459 jum Könige von Neapel durch 10 einen Kardinal hatte fronen laffen und damit die Ansprüche Renes von Anjou auf das Königreich beider Sizilien, wenn auch nicht prinzipiell, so doch thatsächlich zurückgewiesen, gaben die Erklärung ab, daß sie sich weder zu einem Zehnten noch zu irgend einer Unterstützung des Türkenkrieges verpflichten könnten. Doch keine Nation bereitete dem Papste auf dem Kongresse zu Mantua so viel Arger, als die deutsche, deren vielköpfige Gesandt= 15 schaft — der Kaiser, die Kurfürsten, die Fürsten und die Städte hatten gesondert ihre Vertreter geschiekt — unter einen Hut zu der nienen, Gregor von heimburg (s. d. A. Bis einer der deutsche Wilhe ach eine animale Stimmung gegen den Bb VII S. 133 ff.) sich die erbenklichste Mühe gab, eine animose Stimmung gegen ben Papst zu erzeugen und das Unternehmen des Kreuzzugs zu verhindern. Reiner trat mit 20 einer folchen beleidigenden Dreiftigkeit dem Nachfolger Betri auf Diefem Fürftenkongreffe entgegen, wie dieser Gregor von Beimburg, der seine erste Rede vor dem Bapite bedeckten Sauptes hielt und diese Unhöflichkeit damit entschuldigte, daß er sich leicht einen Katarrh zuziehe. Daß nun am 19. Dezember 1459 bie deutschen Gesandten trot aller Gegengrunde des Gregor von Heimburg 32 000 Mann zu Fuß und 10 000 Reiter bewilligten, 25 war ein Sieg des Papftes über seinen Gegner, der ihn um so mehr erfreut haben mag, als Gregor von Heimburg nicht lange vorher in einer Rede mit beißendem Spott darauf hingewiesen hatte, daß seine Heiligkeit die "Gattung der Liebesbriese aus Italien zu den beutschen herübergebracht" habe. Das Facit, das Pius II. aus allen seinen Berhandlungen mit den Fürsten oder den Abgesandten derfelben sowie den italienischen Repu- 20 bliten ziehen mußte, war, daß Staaten und Städte sich dem Machtworte der romischen Aurie nicht mehr fügen wollten, daß ber Stuhl Betri infolge der Kongilien von Konstang und Basel und ihrer Theorie von der Uberordnung einer allgemeinen Kirchenversammlung über den Papst viel an Ansehen eingebüßt hatte. Die Berstimmung über den nicht abzuleugnenden Mißerfolg des Fürstenkonventes kam hinzu, um in Bius II. den Entschluß 35 reisen zu lassen, durch eine kühne That, wie er hoffte, das Papstum in seine frühere Stellung zurückzuversetzen. Mit Bewilligung der Kardinäle und der Prälaten veröffentlichte er am 18. Januar 1560 die berüchtigte Bulle "Execrabilis et pristinis temporibus inauditus", in welcher er über jeden, der "getrieben vom Geiste des Aufruhrs", vom römischen Bischof, dem Stellvertreter Jesu Christi, obgleich jenem in der Person des heis so ligen Petrus gesagt sei er weide meine Schase, und was du auf Erden der, soll auch im ligen Petrus gesagt sei er weide meine Schase, und was du auf Erden der, soll auch im himmel gebunden sein, an ein kunftiges Konzil zu appellieren wagt, das Verdammungsurteil fällte, und alle solche Brovotationen "für teterisch und abscheulich erklarte, taffierte und völlig anullierte". Jeder, der fernerhin dieses Gebot übertritt, soll, "wenn er auch in ber taiferlichen, königlichen oder bischöflichen Burbe glanze, schon in unmittelbarer Folge 46 ber That dem Fluche verfallen, von welchem er nur durch den römischen Bischof und an= gesichts des Todes freigesprochen werden kann". Un dieser Bulle kann man ermeffen, welch eine Entfernung ihn von dem Standpunkte des Enea Silvio trennte, der einst in Basel die Superiorität des Konzils über den Papst in Wort und Schrift versochten hatte. Mit dieser Bulle "Execrabilis" hat Pius II. zugleich jedes Streben nach einer Kirchen= 50 reform zu ersticken gesucht, obwohl er als Glied des Basler Konzils die Reformbedurftig= keit ber Kirche beffer als irgend ein römischer Pralat kannte. Die Bulle steht im Bull. V, 149 f.; Paftor geht kurz über biese wie ihm scheint normale Wendung der "falschen Lehre von der Superiorität der Konzilien" weg (a. a. D. S. 70 f. in der 2. Aufl.). Nachdem Bius II. am 14. Januar 1460 die Bulle nach einem feierlichen Hochamte hatte 56 verlesen laffen, welche den Türken den Krieg ansagte und Sündenvergebung allen denen in Aussicht stellte, die mindestens acht Monate im Kreuzheere dienen oder boch auf ihre Kosten einen Krieger ausrusten und besolden, oder aber im Falle der Urmut den zehnten Teil von den Rosten der Ausruftung und Befoldung eines Kriegers tragen wollten, schloß er am 19. Januar ben Fürftenkongreß.

Babrend Pius II. noch in Mantua weilte, brach in Sübitalien der Krieg aus; die neapolitanischen Barone beriefen aus Genua den diese Stadt im Namen Karls VII. von Frankreich beberrichenden Johann von Lothringen-Anjou, den Sohn Renes, des Kron-prätendenten beider Sizilien, damit er sie als König beherrsche. Als nun Ferrante von 5 Reapel gegen den im Ettober 1459 an der neapolitanischen Kufte gelandeten und im raschen Siegeszuge vorwarts bringenden Johann von Lothringen-Anjou die Hilfe des Papstes erbat, sandte dieser ibm Truppen, die aber bald in den Abbruzzen eine empfindliche Riederlage erlitten. Run aber traten die Barone der Campagna, an ihrer Spite Everso II. von Anguillara, die die Gelegenheit benutten, daß die Rurie Rom verlassen 10 hatte und niemand fie zu zuchtigen im stande war, mit den Gegnern Ferrantes und des Papites im Neapolitanischen in Berbindung; der aufständische Adel hatte auch in Rom selbst seine Bundesgenossen an jener zuchtlosen Banditenschar, die, geführt von den Brübern Tiburtius und Balerianus, bei der völligen Ohnmacht der Stadtobrigkeit die Häuser der Reichen plünderte und selbst dem papstlichen Feldbauptmann Trotz zu bieten wagte. 15 Endlich fab fich Bius II., ber bisber in Siena geweilt hatte, burch die kuhnen Plane ber Berschworenen, die mit Hilfe bes Condottiere Biccinino ber papstlichen Herrschaft ein Ende machen wollten, zur Rudtebr nach Rom genötigt (7. Oftober 1460). Mit ber Ergreifung und hinrichtung des Tiburzio (31. Oktober 1460) war die Gefahr für den Bapit beseitigt; dieser konnte nun daran denken, dem Könige Ferrante von Neapel eine 20 Heeresabteilung unter Führung seines Ressen, Antonio Todeschini, dem Pius II. den Namen Piccolomini sowie sein Familienwappen verliehen hatte, im Frühlinge 1461 zu Hilse zu schieden; dieser unfähige Nepote, der Sohn Laudomias, der Schwester des Papstes, warb aus Dankbarkeit gegen Bius II. von Ferrante zum Herzoge von Sessa, dann zum Herzoge von Amalsi erhoben und erhielt sogar die Hand der unehelichen Tochter des Königs, die übrigens der Kapst schon lange vorher für seinen Nessen wiedeltigen hatte. Der Repotismus sand leider keinen Widerstand an der humanistischen Bildung und Gessittung Pius' II. Nicht bloß den vorgenannten Antonio hat er erhöht, sondern auch die brei Brüder desfelben, und andere Anverwandte wurden teils mit kirchlichen, teils mit weltlichen Burden ausgestattet. Seine Gunftlinge hatte Bius II. nicht bloß unter seinen 20 naberen und ferneren Bertwandten; icon die Abstammung aus Siena galt bei ihm als der beste Empsehlungsbrief; groß war die Zahl der Sienesen, die er mit Amtern und Würden versorgte. Bielleicht verdankte auch Katharina von Siena ihre Heiligsprechung (1461) mit dem Umftande, daß fie in jener vom Papste so bevorzugten Stadt geboren war. Hat auch Bius II. die Bereicherung seiner Nepoten nie mit den entsetlichen Mitteln 25 eines Sirtus IV. ober Alexander VI. betrieben, so ward von ihm boch, als es galt, seinem Neffen Antonio ein Fürstentum zu beschaffen, bem Nupen besselben das Bohl ber Rirche zum Opfer gebracht.

Was mußte Bius II. mehr am Herzen liegen, als die Aufhebung der pragmatifchen Canttion von 1438, Die in Frankreich die Reformbetrete bes Baster Kongils unter 40 einigen Abanderungen zum Staatsgesetze erhoben hatte? Wie Eugen IV., Rikolaus V. und Caligt III., so suchte auch Pius II. die Abschaffung berselben von Karl VII. von Frankreich zu erlangen. Auf dem Fürstenkongreß zu Mantua bezeichnete er den Ge-sandten des Königs gegenüber die pragmatische Sanktion als "einen Schandfleck der Rirche", der ihn noch zwingen werde, jeden Berkehr mit der französischen Nation abzu-45 brechen. Indirekt war ja auch die Bulle "Execrabilis" gegen die Bragmatik gerichtet, insofern lettere den Sat von der Uberordnung der Konzilien über den Papst zu ihrer Boraussetzung hatte. Die Antwort Karls VII. auf diesen doppelten Angriff war, daß er mit einer Appellation an ein allgemeines Konzil brohte, obwohl eine folche ja eben zu Mantua für alle Zeiten verboten worden war. Als nun aber Karl VII. im Juli 1461 50 starb und diesem sein Sohn Ludwig XI. auf dem Throne folgte, stiegen rasch die Aussichten des Bapstes, endlich auch im Hause der französischen Kirche Herr zu werden. Schon als Dauphin hatte Ludwig XI., der mit seinem Bater auf sehr gespanntem Fuße lebte, Bius II. versprochen, sobald er jur Regierung gelangen werde, Die Kirchenfreiheiten seines Landes ihm zu Fügen zu legen. Er hielt sein Wort. Am 27. November 1461 55 teilte er Bius II. mit, daß er die pragmatische Sanktion in seiner Kirche vernichtet habe. Als der Papft diefen Brief im Konfifterium ber Karbinale verlas, rollten Freudentbranen über seine Wangen. Wenn er aber meinte, er verdanke biese Nachgiebigkeit bes Königs lediglich seinen Briefen an denselben und den unausgesetzten Intriguen des Bischofs von Arras, der des Papstes Geschäftsführer in dieser heiklen Sache war, so hatte er sich geso irrt; Ludwig XI. verlangte für fein Wohlverhalten eine bestimmte Gegenleiftung, Die

Abwendung des Bapstes von Ferrante von Arragonien und die Übertragung des Königreiches beiber Sizilien an Rens von Anjou. Auf diese Forderung einzugehen hinderte nun aber Bius II. sein Nepotismus, der ihn ja bestimmt hatte, für seinen Neffen Antonio gerade von Ferrante hochtrabende Titel und die Hand seiner Tochter zu verlangen. Die Gewähr der französischen Bitte ware also gleichbedeutend mit der Vernichtung seines 6 Lieblingsplanes einer glanzvollen Ausstattung seines Neffen mit neapolitanischem Gebiete gewesen. Bald mußte es nun Bius II. an bem veranberten Benehmen Ludwigs XI. bemerten, daß er biefen aufs Tiefste gefrankt. Die Opposition ber Pariser Universität gegen die Aufhebung der pragmatischen Sanktion wurde vom Könige nicht unterdrückt, die Beschwerden berselben und des Parlaments über Bedrückungen und Angriffe der Kurie 10 nicht jurudgewiesen, tonigliche Befehle erfolgten, die die Wiederbelebung der alten Rirchenfreiheiten bezweckten. Daß unter so bewandten Verhältnissen Pius II. den König von Frankreich vergeblich an den Türkenkrieg mahnen ließ, nimmt nicht Wunder. Aber auch in Deutschland wollte man trot des Bersprechens, das die deutschen Ab-

gesandten zu Mantua gegeben, nicht zum Kampse gegen den Halbmond rüsten. Der 15 Papst sandte dorthin den Kardinal Bessarion, um den Kreuzzug zu betreiben. Jedoch blieben die Bitten und Vorstellungen desselben sowohl auf dem Reichstage zu Nürnberg im März 1460 als auch auf bem Reichstage zu Wien im September 1460 ohne jebe Wirkung. Bertrösteten die Stände ihn dort mit der Zukunft, so erklärten sie ihm hier, als er die sofortige Ausrustung des zu Mantua Bius II. von den Deutschen be= 20 bier, als er die sofortige Auskustung des zu Mantua Pus II. von den Beutschen be- 20 willigten Heeres sorderte, die damals gegebene Zusage sei nicht verdindlich, gestatteten ihm auch nicht, den Kirchenzehnten einzutreiben. Und Friedrich III.? Wohl ließ er zu Wien dem päpstlichen Legaten die Versicherung erteilen, er wolle die Beschlüsse des Tages von Mantua als Kaiser zur Aussührung bringen, aber er war machtlos. Schon verhandelte der König von Böhmen, Georg Podiebrad, mit den Kursürsten über die 25 beutsche Königskrone, die er Friedrich III. zu entreißen gedachte. Vergedens warnte zenen Pius II. in einem Briese vom 27. November 1460, nicht nach mehr zu streben, als ihm von Gott beschieden sei; ber römische Stuhl werde es nicht dulben, daß bem um die Kirche wohlberdienten Raifer ein Unrecht geschehe. Es tam schließlich so weit, daß die Kurfürsten von Brandenburg, Mainz und von der Pfalz um 1. März 1461 auf so bem Kurfürstentage zu Nürnberg ben Kaiser aufforderten, sich bemnächst auf einem Tage Bu Frankfurt zu verantworten. Auch erhob sich zu Rurnberg auf Beranstaltung bes Erz= bischofs Diether von Mainz eine gewaltige Opposition gegen Pius II. Diefer Diether von Jsenburg, der am 18. Juni 1459 zum Erzbischof von Mainz erwählt worden war, ist der unversöhnlichste Feind Pius' II. Die Misstimmung des Erzbischofs rührte daher, 35 daß der Papst seine Bestätigung der Wahl an die Bedingungen geknüpft hatte, Diether solle seine Zustimmung zu dem im Reiche zu erhebenden Türkenzehnten erteilen und gesloben, daß er niemals an ein allgemeines Konzil appellieren wolle. Als endlich Bius II. von diesen Forderungen abging, gewährte er die Bestätigung der Wahl den Gesandten des Erzbischofs nun unter der Zumutung, 20 550 Gulden für die Annaten zu zahlen. 20 Diese hohe Summe weigerte sich aber Diether zu entrichten. Auf dem Kurfürstentage zu Nürnderg appellierte er nun für den Fall, daß die Kurie ihre Forderung nicht ersmäßige, an ein allgemeines Konzil; dieser Berufung traten die Kurfürsten von Brandenstwere und von der Alksela kei. burg und von der Bfalz bei. Bu einem noch fühneren Schritt gegen Rom wußte Dietrich die drei Kurfürsten, an die sich auch noch der Erzbischof von Trier anschloß, fortzureißen. 46 Diese und eine große Zahl von Fürsten ober beren Botschafter unterzeichneten hier eine Berwahrung der deutschen Nation gegen die Forderung des Türkenzehnten, gegen die Erhöhung der Tare bei der päpstlichen Bestätigung der geistlichen Würden, gegen die Last der zahllosen Indulgenzen zc. Auch kam hier eine "Einigung der Fürsten" zu stande, in der dieselben allerdings erklären, daß sie sich "gegen Kieligkeit halten wollen so nach Ordnung und Gesch der heiligen allgemeinen gehrstlichen Kirche und der heiligen Armisian" ieden gegen der Norten worden Konzilien", jedoch gegen des Papftes Geldforderungen fich mit ben scharfen Worten wenden, "wir können noch wollen . . . bie Erhebung bes Zehnten, Zwanzigsten und Dreißigsten . . . in keinem Falle gestatten". Man bachte bamals in Deutschland an eine pragmatische Sanktion, ähnlich der von Bourges, sowie an die Berufung eines allgemeinen 55 Konzils. Gregor v. Heimburg wurde nach Frankreich gefandt, um mit Ludwig XI. gemeinsame Schritte gegen den Papst zu beraten. Aber bei weiteren Verhandlungen der Fürsten erwies sich wie so oft die Einigkeit nicht als stichhaltig und Pius konnte unter dem 21. August 1461 gegen Diether die Absehung aussprechen ohne den vom Gesetze geforderten Weg des Prozeffes gegen den Beklagten vorher eingeschlagen zu haben, und wies so

Jugleich Geistliche und Laien an, ihren bisherigen Erzbischof — beachtenswerte Worte im Munde eines humanistischen Bapstes — "wie ein trankes Vieh und eine verpestete Bestie" zu meiden. Das von Pius II. traft päpftlicher Provision dem Domherrn Adolf von Nassau übergebene Erzbistum ließ sich aber Diether nicht so leicht entreißen; für große Gebietsabtretungen fand er Unterstüßung bei seinem früheren Bundesgenossen, dem Kursürsten Friedrich von der Pfalz. Auch das am 8. Januar 1462 für den Fall über Diether und seine Anhänger ausgesprochene Anathema, daß sie nicht im Berlause von 18 Tagen das Erzstift dem Adolf von Nassau überließen, bewirkte nicht die Niederlegung der Wassen, rief nur eine neue Appellation des Kursürsten von der Pfalz und Dietders id hervor. Schon glaubten die beiden Kursürsten, nachdem es ihnen geglückt war, am 30. Juni 1462 die drei vornehmsten Parteigänger Adolfs von Nassau, nämlich den Martgrasen von Baden, den Herzog von Württemberg und den Bischof von Netz dei Seckenheim, zu schlagen und gefangen zu nehmen, den Rücktritt Adolfs von Nassau erzwingen zu können, da gelang es diesem, sich durch Überrumpelung am 28. Oktober d. J. 16 der Stadt Mainz zu bemächtigen. Nun kostete es nur noch einige Verhandlungen, um den entmutigten Jenburger zum Rücktritt zu dewegen. Derselbe erfolgte am 5. Oktober 1463, nachdem ihm zugesichert worden war, daß er einige Schlösser und Städte des Erzbistums auf Lebenszeit als ein gesondertes kleines Fürstentum behalten solle. Im Mänz 1464 wurde dann Diether zu Worms durch den päpstlichen Legaten seinen nicht unserhalbischen Siege errungen dessen besten en sich voll kollen Selbstossible freute

erheblichen Sieg errungen, beffen er sich voll ftolzen Selbstgefühls freute. Richt so leicht wie mit dem Kirchenfürsten wurde Bius II. mit dem ketzerischen Böhmenkönig fertig. Allerdings hatte der Papft Grund, dem Georg Bodiebrad zu grollen, benn als diefer die Königstrone nicht aus der Hand des Utraquistenbischofs Ro-26 thegana, fondern zweier aus Ungarn berbeigerufener tatholischer Bifchofe empfangen wollte, hatte er bem damaligen Papste Caligt III. am 6. Mai 1458 heimlich einen Obedienzeid leisten muffen, in welchem er wohl nicht birett bie Aufhebung der Baster Kompattaten, ber magna Charta ber Utraquisten, gelobte, immerhin aber ben orthodogen Glauben ber apostolischen Kirche zu bekennen und zu schützen versprach, sowie "das ihm unterso worsene Bolt von allen Jrrtümern, Sekten und häresien, zur Beobachtung des wahren katholischen und orthodogen Glaubens, zum Gehorsam, zur Gleichsörmigkeit, zur Bereinigung, sowie zum Ritus und zum Kultus der heiligen römischen Kirche zurüczuschieren". Plus II. wollte nun den Georg Podiedrad nicht eber öffentlich mit dem Königstitel nennen, als bis dieser in der That die Kirche Bohmens jum Gehorsam gegen Rom gebracht. 25 Doch in der festen Erwartung, daß der König bald energische Maßregeln gegen die Keper in Böhmen ergreifen werbe, brachte Bius II. es durch seine Legaten dabin, daß 1459 bie widerspenstigen Breslauer dem Bobiebrad zu huldigen versprachen. Wir wissen bereits daß der Böhmenkönig nach ber deutschen Krone trachtete, sie durch Unterhandlungen mit den Kurfürsten zu gewinnen dachte. Daß aber derfelbe, da er eingesehen, daß auf die 40 Kurfürsten kein sicherer Berlaß sei, sich 1461 an den Bapft mit dem von allerhand Zugeständniffen in der Religionssache begleiteten Gesuche gewandt habe, ihn durch eine Bulle gertanontien in der Netigionsjache begietreten Gesuche gewährt gade, ihn dutch eine Bunk zum römischen König zu ernennen, läßt sich nicht erweisen. Dieser phantastische Plan war schwerlich mehr als ein Ratschlag seines Faktotums, des Dr. Martin Mahr. Eins ist gewiß, daß Pius II. nicht daran zweiselke, die böhmischen Gesandten würden demnächt erscheinen, um die Wiedervereinigung ihrer Kirche mit Rom auszusprechen. Es geschah nicht; der Papst wurde mißtraussch; noch mißtrausscher zeigte sich Robizzana, der in dem Könige einen Apostaten und Verräter der Utraguisten sah; auf einem Landtage am 15. Mai 1461 ist Podiebrad genötigt worden, den Utraquisten, um ihre Aufregung ju beschwichtigen, ben Fortbestand ber Basler Kampaktaten ausdrücklich zu garantieren. Um 50 nun auch nach ber anberen Seite hin zu beruhigen, fandte er endlich im Beginne bes Jahres 1462 die oft verheißene Gesandtschaft an Bius II., die demselben für Böhmen Obedienz leisten sollte, dann ihn aber um die Bestätigung der Basler Kompaktaten bitten. Die Antwort des Papstes auf dieses Gesuch ift bekannt. Um 31. Marg 1462 erklarte er "bie Kompaktaten, welche bas Basler Konzil den Bohmen zugestanden, für vernichtet 55 und vertilgt"; so handelte der Bius II., der einst als Enea Silvio dem Papfte Calirt III. angeraten hatte, doch ja den Böhmen den Laienkelch zu gewähren, da der Genuß bes Abendmable unter beiderlei Gestalt bem orthodoren Glauben und ber apostolischen Tradition nicht zuwider sei, sobald er nur mit Erlaubnis der Kirche erfolge. Ein unüber: legter Racheaft des Böhmenkönigs war es, daß er den papstlichen Legaten Fantinus de 60 Balle, ber in seiner Gegenwart die Utraquisten der Reperei, ihn selbst einer falschen Auslegung seines Krönungseibes beschuldigte, im August 1462 ins Gefängnis werfen ließ. Vorher hatte Georg auf einem Hoftage gelobt, bei der Kommunion unter beiderlei Gestalt zu leben und zu sterben und dadurch die Utraquisten ganz für sich gewonnen. Nicht die Freilassung des Legaten (Ottober 1462), sondern die Fürsprache des Kaisers Friederich III. für Georg Podiebrad, dem er die Rettung aus der Hand seines Wien belagerns den Bruders, des Erzherzogs Albrecht, verdankte, ließ Pius II. zunächst von der Vershängung kirchlicher Zensuren über den Böhmenkönig absehen. Doch die ins Abenteuerliche ausartenden Projekte Podiebrads — ihren Ursprung nahmen sie übrigens in dem Kopse des überspannten Marini, eines königlichen Rates — welche auf eine Verbindung Böhmens mit Ungarn, Polen, Frankreich, Benedig, Burgund zu einem über den Papst zu 10 Gerichte sienenen Parlamente abzielten, nötigten Pius II. zu einem entschiedeneren Vorzgehen. Am 15. Juni 1464 beschloß er eine Vorladung an Georg Podiebrad ergehen zu lassen, der gemäß er sich binnen 180 Tagen wegen Ketzerei in Rom verantworten sollte. Noch war aber diese Sitation nicht abgegangen, als der Mund dessen, der über den königlichen Häretiter den Fluch der Kirche zu verkünden gedachte, sich für immer schloß. 15

jebenfalls ben peinlichsten Einbruck bie mit bem Herzog Sigmund von Tirol um bas Bistum Brigen. Letteren hatte schon Caligt III. 1457 zu einem unversöhnlichen Feinde bes römischen Stuhles gemacht, indem er der Anklage bes Kardinals Nitolaus von Cues, bes damaligen Bischofs von Brixen, daß ihm der Herzog nach dem Leben trachte, Glauben 20 geschenkt und über die Lande desselben das Interdikt verhängt hatte, worauf von Sigmund an den besser zu unterrichtenden Papft appelliert worden war. Auf dem Fürstenstongresse zu Mantua versuchte vergeblich Pius II., der gleich beim Antritt seines Bontischer fikats den Streitenden Ruhe geboten, eine Aussöhnung zwischen dem Bolke wie bei seinem Klerus verhaßten Bischof von Brigen und dem Herzog herbeizuführen. Nachdem 25 aber jener 1460 die Lehen des Bistums Brigen dem Kaiser angeboten — wodurch der Herzog um einen großen Teil seines Landes gekommen wäre — und dann von neuem über die Gebiete seines Esgners das Interdikt verhängt hatte, erklärte ihm der Herzog die Fehde, belagerte ihn mit Erfolg in feiner Burg Brunned und zwang ihn zur Burudnahme bes Interdifts. Obwohl Nifolaus von Cues versprochen hatte, babin in Rom ju so wirken, daß alle Strafen, welche etwa über ben Herzog wegen bes Zuges gegen Brunned verhängt werben konnten, unterblieben, lag er boch bem Papfte mit fo heftigen Klagen über Sigmund in den Ohren, daß jener endlich den Gegner des Kardinals zur Berant-wortung nach Rom berief. Dieser erschien nicht, sondern appellierte an den besser zu unterrichtenden Papst, die Mehrzahl der Geistlichkeit der Brixener Diöcese schloß sich der 35 Appellation an, worauf Pius II. am 8. August 1460 über Sigmund und seinen Anhang ben Bannfluch aussprach. Schon am 13. August ließ der Herzog eine neue Appellation oen Sannstuch aussprach. Schon am 13. August tieß der Herzog eine neue Appetation an den fünftigen römischen Papst sowie an ein anzuordnendes allgemeines Konzil und an die gesamte Herde des Herrn Jesu Christi ergehen; sie war von Gregor von Heimz burg versaßt, den nun auch die päpstliche Exsommunikation tras. In mehreren Streit= 40 schriften, in denen er den Herzog und sich selbst verteidigte, sagte er dem Papste über sein gegenwärtiges Verhalten und über seine Vergangenheit harte Dinge. Pius II. sorz berte ben Raiser, ben Dogen von Benedig, alle benachbarten Fürsten und Städte, sowie verte den Kaiser, den Dogen von Lenedig, due benachbarren Fukten und Stadte, sobie bie Schweizer auf, für die Kirche gegen den Herzog von Tirol das Schwert zu ziehen, aber alle die auf die letztgenannten vergeblich; als er darauf, gekränkt über den Miß= 45 erfolg seines Aufruß, in einer Bulle vom 23. Januar 1461 den Herzog, weil dieser sich der "allerverdammtesten Ketzerei, nicht an eine heilige und apostolische Kirche zu glauben, schuldig mache", sowie auch einen großen Teil der Einwohner Tirols zur Verantwortung nach Kom citierte, so verhöhnte Sigmund in einer neuen Appellation den Papst, daß er mehr als 100 000 Versonen auf einmal vor seinen Richterstuhl fordere. Immer mehr brach so sich bei Pius II. die Erkenntnis Bahn, daß es Zeit zum Einlenken sei. Da bot sich der Doge von Benedig zum Vermittler an. Um die Verhandlungen 1463 in Venedig zwischen ben Abgesandten bes Herzogs und ber Kurie zu ermöglichen, hatte ber Papst bie firchlichen Zenfuren bis auf weiteres suspendieren muffen. Obwohl er fie, als Sigmund jede Bitte um Bergebung verweigerte, am 24. Februar 1463 erneuerte, sah er es doch 55 gern, daß der Doge noch weitere Bermittelungsversuche machte. Seit dem Beginn des Jahres 1464 war auch ber Kaifer eifrig für eine Aussöhnung thätig. Bius II. sandte als feinen Bewollmächtigten nach Wien ben Rudolph von Rüdesheim, der einst ben Diether von Jsenburg gedemütigt hatte und nun seit 1462 Bischof von Lavant war. Weber war der Cusaner noch Papst Bius II. am Leben, als am 2. September 1464 60 ber Bertreter der Kurie den Herzog Sigmund vom Banne löste, nachdem in dessen Namen der Kaiser die zweideutige Erklärung abgegeben hatte, sein Better meine zwar, was er am Kardinal von Brigen verübt, habe er in der Notwehr gethan und als Regent thun mussen, so daß er deshalb in keine Zensur gefallen sei, doch bitte derselbe dem heiligen water zuliebe, um mit diesem wieder vereint zu werden, daß man ihn von seinen Sünden absolvieren möge.

Die Kämpfe in Italien, die Streitigkeiten mit Frankreich, die Wirren in Deutschland ließen den einen großen Plan des Papstes, dem Haldmonde Konstantinopel zu entreißen, nicht zur Ausstührung gelangen. Die Verzweislung darüber mochte ihm den wunderlichen Gedanken 1461 eingeben, durch einen Brief den Sultan bekehren zu wollen. Die Vorhaltungen dieses Schreibens, Mohamed II. möge dem Beispiel Konstantins des Großen und anderer zum Christentum übergetretener Fürsten folgen, dann werde der Rapst in ihm den Kaiser des Orients und Griechenlands erblicken, erscheinen ebenso wie die in dem Briese vorgetragene ausstührliche Darlegung der Grundlehren der Kirche in 15 einem weniger phantastischen Lichte, wenn man bedenkt, daß damals Gerüchte im Umlause waren, nach denen der Sultan Zweisel an der Wahrheit des Islam hege. Daß Mohamed II. dem Papste geantwortet habe, wird uns nicht berichtet. Das Interesse in Inom und in Italien zeitweilig für den Kreuzzug zu beleben, gelang Pius II. 1462 durch Sinholung einer kostbaren Reliquie, des Haupstes des angeblich zu Patras gekreuzozigten Apostels Andreas, des Bruders Petri. Mit ungemein großem Pompe wurde dom Rapste das Apostelhaupt empfangen, im Ramen der Kömer als deren "Onkel und Later" begrüßt. Nach den Reden des Papstes und des Kardinals Bessarion zu urteilen, sollte dasselbe die sicherste Garantie dafür bieten, daß das Türkenjoch zerbrochen, Bölker und Fürsten sich mit dem Kreuze schmüden werden.

Plöplich — wie durch ein Bunder, meinte der Papst — wurde allerdings ein Haupthindernis des Türkenkrieges, der Geldmangel, beseitigt. Giovanni de Castro stürzte zum Papste mit dem Ruse: "Heute verkündige ich Euch den Sieg über die Türken," er hatte die Alaungruben von Tolsa entdeckt, deren jährlichen Ertrag er so hoch schätzte, daß mit demselben der Kreuzzug bestritten werden könne. Auch glückte es dem Papste, die der so Ausführung feines Lieblingsplanes entgegenstehenden Feindseligkeiten zwischen dem Kaiser Friedrich III. und dem Könige von Ungarn, Matthias Corvinus, im Juli 1463 beizu-Im September dieses Jahres vereinigte Pius II. in Rom die Gesandten Burgunds und der italienischen Mächte ju einer Beratung über ben Türkenkrieg. beschloß ber Papst auch seinen Beitrag jum Kreuzzuge zu geben: er, ber vom Gürtel ab 25 gelähmt war, erklärte in einem Konsistorium ber Karbinäle selbst ben Türkenzug mitmachen zu wollen, um die Christen dadurch, daß sie ihn, ihren Lehrer und Bater, zum Tobe bereit fahen, nach sich zu ziehen; wie Moses wolle auch er auf einem Berge beten, während das Bolk Gottes mit den Ungläubigen kampfe. Die Kardinäle forderte er auf, gleich ihm bas Kreuz zu nehmen, nur wenige berfelben trugen aber nach bem gewissen 40 Tobe Begehr. Um 22. Oftober 1463 erließ er die Kreuzzugsbulle. Außer in Benedig und Ungarn fand sie teinen Widerhall. Philipp von Burgund, die lette Hoffnung des Papstes, wurde durch Ludwig XI., ber Pius II. noch wegen bessen neapolitanischer Politik gurnte, zur Hinausschiebung bes von ihm feierlich gelobten Kreuzzuges genötigt. Um 19. Juni 1464 trat Pius II. seine Reise nach Ancona an, von wo er sich zum Kreuz-45 zuge einzuschiffen gedachte. Krant reiste er ab, trant traf er dort ein, noch erlebte er am 12. August die Ankunft der venetianischen Flotte, doch schon am 15. August verschied er, nachdem er bas Abendmahl empfangen und bas, was seinem Berzen auf Erben am teuersten gewesen war, den Kreuzzug und seine Nepoten, den Umstehenden ans Herz gelegt hatte. Seine Leiche wurde nach Rom übergeführt und in der Andreaskapelle der Peterstirche bestattet. 1614 sind die irdischen Überreste Pius II. in die Kirche S. Andrea della valle gebracht worden. Pius II. auch noch den letzten Ehrenkranz, den ihm die Mituud Nachwelt gewunden, dadurch zu entreißen, daß man seiner Beteiligung am Kreuzzug mit einem Filess und anderen Gegnern des Papstes in seinem Kreuzzug mit einem Filesse und anderen Gegnern des Papstes in seinem Kreuzzug mit einem Kreuzzug des Restlichen des Rapstes in seinem Kreuzzug mit einem Filesse und anderen Gegnern des Papstes in seinem Kreuzzug der Kreisen kan Tad und nichts gerechtfertigt. Die Erklärung bafür, daß er in seinem Greisenalter ben Tob auf 55 einem Kreuzzuge suchte, giebt jene Rede, in ber er ben Kardinalen seinen Entschluß ber Beteiligung anfündigte, mit folgenden Worten: "Sterben muffen wir doch einst . . . . Selig die im Gehorsam bes Herrn sterben. Gin guter Tob sühnt ein übles Leben. Wir meinen, es geschehe wohl mit uns, wenn es Gott gefallen sollte, daß wir in seinem Dienste unsere Tage endigen". So versöhnt uns der Tod des Kreuzsahrers mit dem

60 Leben bes humanisten Enea Silvio und bes Papftes Bius II. Bas er auf bem Kongil

au Basel versochten, was er zu bessen Ruhm geschrieben, hat er unter Berusung auf Augustin, der auch in seinen Retraktationen seine Irtümer bekannt, in der Bulle "in minoridus agentes" am 26. April 1463 zurückgenommen. Ahnliche Außerungen des Tadels über seine Schristen aus der Basler Periode besitzen wir schon in seiner "epistola retractationis" aus dem Zahre 1447 (s. Reusch, Index I, S. 40); um seine Kommentarien über das Basler Konzil, welche auf das Berzeichnis der verbotenen Schristen kamen (s. Reusch a. a. D. S. 40) vollends vergessen zu machen, stellte er ihnen 1448—1451 eine zweite, den pästlichen Standpunkt vertretende Arbeit entgegen. Auch in Betress schwistigen Novelle sorderte er als Papst in einem weiteren Widerrus don den Lesern "Weiset don Euch den Aeneas, nehmt den Pius auf". Das Wertvollste, 10 was uns dieser eifrige Schriststeller unter seinen zahlreichen Werken hinterlassen, ist eine Selbsibiographie, die von seiner Geburt die zu seiner Abreise nach Ancona 1464 reicht. Wahrheit ist in derselben mit undewußter und bewußter Dichtung reichlich gemischt. Jur Durchsicht und stillstischen Verselben werbesterung hatte sie Pius II. seinem litterarischen Freunde Campano übergeben, der sie mit einer Vorrede versah, manches kürzte und einiges hinzu- stügte. Um wenigstens die hervorragendsten Schristen des Piccolomini namhaft zu machen, so ist die Geschichte Friedrichs III. begonnen in der Zeit, da Enea Silvio noch am Wiener Hose weilte, vollendet aber erst, während er schon Kardinal war; in äußerst pisanter Form werden sier die Ereignisse gegen die Ketzer an den Jussisten Geschichte, die 20 immer noch troz der Abneigung des Versassenschen Versassen der Abneigung des Versassenschen Versassen der Schlichte, die 20 immer noch troz der Abneigung des Versassenschen Versassen der Ketzer an den Jussisten Geographie und Ethnographie bilden hier wie der Kahren der Schlichte der Schlichte der Schlichte der einzelnen Länder. Diese Ercustlopädie der Ländliche Einzanker, die ein Freund der Etubien, so was Piese land

Mag Bius II. auch ein schlechter Finanzmann gewesen sein und seinen Nepoten zu so viel Rechte auf seines Kasse eingeräumt haben, in seinem eigenen Leben war er überaus mäßig, die Ausgaben seines Haushaltes betrugen täglich ungefähr 6—8 Dukaten (gleich 18—24 Mark); gegen die Armen war er freigebig, gegen seine Feinde nachsichtig, die Humanität seines gewann ihm die Liebe der Römer. Nur Filessos Rache dichtete bem Papste Bius II. berartige wiber bie Natur gehende Berbrechen an, wie sie selbst 35 das Leben des Encas Silvio nicht geschändet haben. Ebenso wenig Grund ift vorhanden, an der vollständigen Übereinstimmung Pius' II. mit der Lehre der römischen Rirche ju zweifeln. Wohl die einzige Keperei, die über feine Lippen gekommen sein mag, war der aus der Erfahrung seines eigenen Lebens geschöpfte Sat: "Mit Grund sei den Prieftern die Ehe genommen, mit mehr Grund musse sie ihnen wieder gestattet werden". 40 Bius II. ist vielmehr eifrig bemüht, die Reterei auszurotten. Als der englische Bischof Reginald Becod von Chichester, der die Unfehlbarkeit der Kirche zu Gunften der ihr übergeordneten Autorität der heiligen Schrift geleugnet, 1457 aber seine "Frelehre" abgeschworen hatte, dennoch von neuem der Kirche in Schriften entgegentrat, so gebot der Papst 1459 der hohen englischen Geistlichkeit und seinen Legaten, den Rückfälligen samt 46 seinen Schriften zu verbrennen (vgl. Reusch a. a. D S. 36), wozu es aber nicht ge-tommen zu sein scheint. Auch gereicht die Bulle vom 11. Mai 1463 Bius II. nicht zur Ehre, sie ermuntert die ohnehin blut- und geldgierigen Inquisitoren, teine Milbe, feine menschliche Rudficht gegen die Waldenser obwalten zu laffen. Die Größe Bius II. bestand, wenn man überhaupt von einer solchen reben barf, nicht in ber Ginheit und Ge= 50 schloffenheit bes Charafters, nicht in ber Stärke eines bie Beifter in die von ihm vorgezeichneten Bahnen hineindrängenden Willens, überhaupt nicht in dem, was er leiftete, fondern vielmehr in der Aufgeschloffenheit seines reichen Beiftes für die entgegengesetten . Richtungen, die seine Zeit bewegten, in dem Umfange der von ihm aufgenommenen Einbrude, die er rasch zu verarbeiten und weiterzugeben wußte. Böpffel + (Benrath).

Bius III., Pap ft 1503. — Litteratur: Platina, Historia de vitis Pontt. Rom., Venet. 1562, 272 sq.; Ciacconius-Oldoini, Vitae et res gestae Pontt. Rom., Romae 1677, III, p. 210 sq.; Petruccelli della Gattina, Hist. dipl. des Conclaves, Paris 1864 ff., I, 435 ff.; Gregorovius, Gefc. d. Stadt Rom, VIII, Stuttgart 1874, S. 4 ff.; v. Reumont, das., III, 2

(1878), S. 7 ff.; Creighton, History of the Papacy etc. IV (1894), S. 544 ff.; Pastor, Gesch. b. Päpste 2c. III (1895), S 505 ff.; Piccolomini, Il Pontificato di Pio III. (Arch. stor. it. V, 32, p. 102 sq. [Firenze 1903]); beruht auf den handschriftl. 'Historiae Sencuses' das Sigismondo Tizio (vol. VI) und bringt neben Auszügen aus diesem Werte Attenstücke aus dem 5 Sieneser Archiv.

Francesco Todeschini, Sohn von Nanni Todeschini und Laudomia de' Biccolomini, Schwester bes Papstes Pius II., war 1439 in Siena geboren. Zu Perugia studierte er Jurisprudenz mit Hilfe seines Onkels; er erwarb den Grad eines Doktors und wurde von Bius II., ber ihm schon früher gestattet, Namen und Wappen der Biccolomini an-10 zunehmen, 1450 zum Erzbischof von Siena erhoben. Einige Wochen später ward er in bie Zahl ber Kardinäle aufgenommen und zwar als Diakon von Sant' Euftochio. Unter ben Genoffen des heiligen Kollegiums führt er jedoch ben Namen des Kardinals von Siena. Zum Kardinalpresbyter ist er nie aufgeruckt. Ihn fandte Bius II. 1462 nach Narni, damit er und seine Begleiter das angebliche Haupt des Apostels Andreas daselbst 15 seierlich empfingen, und ihm vertraute er Rom an, als er sich 1464 zum Beginne des Kreuzzuges nach Ancona begab. Auch die Nachsolger Pius' II. haben sich des Kardinals von Siena zu wichtigen Missionen bedient, so geht er im Auftrage Pauls II. nach Deutschland, um auf dem Regensburger Reichstage den Türkentrieg zu betreiben. Als Alexander VI. den Kardinal Todeschini-Piccolomini dem in Jtalien eindrechenden Karl VIII. 20 von Frankreich zum Zwecke von Berhandlungen entgegenschickte, weigerte fich ber König, indem er ber franzosenfeindlichen Politik Pius' II. gebachte, ben Neffen besselben zu em= pfangen. Daß der Kardinal von Siena Mut befessen hat und mehr Mut als alle seine Kollegen, beweist seine Kühnheit Alexander VI. gegenüber. Diesem, der im Konsistorium ber Karbinale 1497 erklarte, er wolle aus einer Angahl von Stabten bes Kirchenftaates 25 dem Herzoge von Gandia, seinem Sohne, ein Herzogtum zurichten, widersprach er allein unter 24 Anwesenden. Daß Francesco Todeschini-Biccolomini am 22. September 1503 der Nachfolger Alexanders VI. ward, verdankte er nicht so sehr seinem matellosem Ruse, als vielmehr seinem Alter und seiner Kränklichkeit — er war gichtbrüchig und seine Lebensbauer konnte kaum mehr auf Monate angeschlagen werden. Aber die Notlage, die vourch die Nähe des französischen Heeres und des Casar Borgia geschaffen war, drängte jur Beschleunigung der Wahlhandlung und zur Aufstellung eines keiner Kardinalspartei unliebsamen Kandidaten, beffen Erhebung auf um so geringeren Widerstand stoßen mußte, als sein in Aussicht stehender Tod ja bald zu einem neuen Konklave führen konnte. Der Gewählte nannte sich in Erinnerung an seinen Ontel Plus III. Seine Hauptsorge war 85 es, Rom die Ruhe wiederzugeben; aber die dem Cafar Borgia zum Zwecke einer Ausfohnung mit den Orfini erteilte Erlaubnis, nach Rom jurudzutehren, war nicht geeignet, den Frieden zu sichern. Die Orfini verbundeten sich mit den Colonna, um dem Blutmenschen Cafar Borgia, der bas Pontifikat Alexanders VI. ebenso wie dieser felbst (f. b. Art. Bb I S. 347) zu der ruchlosesten Gewaltherrschaft herabgewürdigt hatte, endlich den verdienten Lohn zu geben. In die Engelsburg flüchtend, vertraute Cäsar nur noch auf den Schutz Pius' III.; aber dieser, der bei seiner Krönung am 8. Oktober 1503 schon so schwach war, daß die beschwerlichen Ceremonien teilweise unterlassen werden mußten, starb bereits am 18. Oktober dieses Jahres.

Bius IV., Papst von 1560—1565. — Litteratur: Jo. Ant. Petramellarii Bono45 niensis.. ad librum Onuphrii Panvinii De Summis Pontt... a Paulo IV. ad Clement. VIII.
Continuatio, Bononiae 1599; Jaf. Aug. Thuani, Historiarum Sui temporis II. CXXXVIII,
London 1773; Pietro Soave Polano (Paolo Satpi), Historia del Concilio Tridentino (London 1619, Genf 1629); Iateinisch: London 1620, Leipzig 1690) lib. V; Sforza Pallavitino,
S. J., Istoria del Concilio di Trento (1619; Iateinisch 1622 u. ö.). Bgl. die Litt. zu den
50 Artt. "Trienter Konzil" und "Borromäus". — Kanke, Päpste I, 3. Buch; ebenda in den "Analekten" im 3. Bde unter N. 31 ss. auch sonstein, des Material, des in der Gesalt von venetianischen Relationen, die jest gedruckt vorliegen; v. Reumont, Gesch. der Stadt Rom III, Berlin
1868: Brosch, Gesch. des Kirchenstaates I (Gotha 1880). Zur Geschichte des Konklave: Kibier,
Lettres et Mémoires . . 2 Bde, Paris 1666; Raynaldus, Continuatio Annal. Baronii ad
5a. 1560—1565. Zu dem Prozeß gegen die Nepoten Carassa vos. Duruh, Le Cardinal C. Carasa, Paris 1888, chap. XXIII. Den Prozeß nebst seinem Ausgange behandelt auch Bromato, Storia di Paolo IV. (mehrsach gedruck, z. B. Navenna 1798, 2 Bde). Die Bullen in:
Cherubini, Bullarium magnum t. II.

Das Konklave nach dem Tode Pauls IV. begann am 5. Sept. 1559. Zwei Pars 60 teien, eine italienisch-französische und eine spanische, machten sich die Boten streitig: auf jener Seite für den Kardinal von Tournon oder Ercole Gonzaga von Mantua, auf biefer

für den Kardinal von Carpi oder Pacheco. Aber die beiden Kardinäle, welche bald die Oberhand gewannen, nämlich der Neffe des verstorbenen Papstes, Carlo Carassa, den die Ungnade des Toten nicht mehr fernhielt, und der Kardinal Farnese, wußten diese Kanzdidaturen zu beseitigen und nach zwei Monaten unausgesetzer Wahlagitation stand man da ohne maßgebende Kandidatur. Da tauchte ein neuer Name auf der Liste auf — der des sechzigsährigen Giovanni Angelo Medici aus Mailand, dem dann Carassa seinen Stimme und damit die Wahl zuwandte (26. Dezember 1559). Am Spiphanientage 1560 sand

bie Krönung des Neugewählten statt, der sich den Namen Bius beilegte.

Den Florentiner Medici nicht verwandt, aus bescheidenen Verhältnissen hervorgegangen, 1499 geboren, hatte er die Rechte studiert, 1525 den Doktorgrad erworden und 1527 10 eine Protonotariatösstelle bei der Kurie gekauft. Dazu hatte ihm sein Bruder Giangiazomo, der auf abenteuerliche Weise in Diensten der Mailänder Herren und des Kaisers zu Gewalt und Besit als Marchese von Marignano gelangt war, die Mittel gegeben. Wie unser Medici zu Ledzeiten seines Vorgängers in wenig freundlichem Verhältnisse zu diesem gestanden hatte, so wandte er sich auch als Papst gerade der entgegengesetzten 15 Politik zu, indem er zu dem österreichisch-spanischen Hause enge Beziehungen suchte und aufrecht erhielt. Auch in seinem Wesen war er, wie das aus den Schilberungen der venetianischen Gesandten an seinem Hose hervorgeht, gerade das Gegenteil zu dem sinstern stets in spanischer Grandezza sich bewegenden Paul IV. "Die Gesandten tressen ihn, wie er in einem kühlen Saale schreibt und arbeitet — er steht auf und geht mit ihnen 20 auf und ab; oder indem er sich nach dem Belvedere begeben will — er setzt sich, ohne den Stock aus der Hand zu legen, hört ihr Vordringen ohne weiteres an und macht dann in ihrer Begleitung seinen Weg . . . Er ergießt sich in traulichen Versicherungen: wie er die Vösen von Kerzen hasse, von Natur die Gerechtigkeit liebe, niemand in seiner Freizbeit verletzen wolle, besonders aber sür die Kirche etwas Gutes zu volldringen hosse". 25 Es ist bezeichnend, daß dieser von Natur wohlwollende Papst alsbald zu einem furchtzbaren Rachez und Strasatt zwingenden Anlaß fand: an den beiden Repoten Papst Pauls IV. statuierte er ein Exempel, während er andererseits eben noch allen denjenigen, welche an den bei Pauls IV. Tode in Konn ausgebrochenen Unrushen beteiligt gewesen waren (s. d. Raul IV. oben S. 44), volle Amnestie hates zu teil werden lassen.

Der eine dieser Repoten, der Herzog von Baliano, wagte es, die Gewaltthätigkeiten, ju benen die Stellung bes Oheims ihm die Möglichkeit geboten hatte, auch unter dem neuen Papfte fortzusegen. Nachdem er einft, obwohl schon in Ungnade, ben Geliebten seiner Frau in grausamer Beise, bann diese selber jur Zeit der Sedisvakanz, zu Tode gebracht, ließ er jest unter nichtigem Vorwande dreißig Lehnsleute der Familie Colonna 35 einkerkern, um einen Hauptschlag gegen biefe lettere zu führen. Wie schwer bem Papfte bie Entscheidung fallen mochte — war es doch thatsächlich ber Kardinal Caraffa, bem er seine Bahl verdankte —: um Ordnung zu schaffen blieb ihm nichts übrig, als die ge-waltthätigen Nepoten in Gewahrsam zu bringen. Im Juni 1560 ließ der Papst beide und mit ihnen andere Familienglieder verhaften — es sollte reine Bahn gemacht werden. 40 Und die Bahl bes Borfigenden des speziellen Gerichtshofes, ber unter Überwachung durch neun Kardinäle mit der Aburteilung betraut wurde, nämlich eines geschworenen Feindes der Caraffa, Namens Palkantieri, deutete schon den Ausgang an. Mit dem Herzog von Paliano machte der Richter turzen Prozeß: die Tortur that das Ihre — er gestand alle Unthaten ein und gab auch Zeugnis gegen seinen Bruder, den Kardinal. Umständlicher 45 gestaltete sich das Verfahren gegen biesen: 24 Anklagepunkte — sie sind mehrsach gedruckt, zulett bei Duruh, S. 412 f. — wurden aufgestellt, darunter vier auf Mord bezw. Teilnahme an Mordanschlägen, von benen zwei ober brei unter ber unbedingten Absolution begriffen waren, welche Baul IV. durch Motu proprio vom 5. Juni 1555 zu seinen Gunften erlassen hatte (im Wortlaut bei Duruh S. 349). Um ihn ganz sicher zu treffen, so sette man auch als 17. Artikel die Beschuldigung ein: suspectus vehementer de haeresi. Die umfangreichen Aftenniederschriften dieses Prozesses, der übrigens als Angestlagten auch noch den Nessen der beiden, den Erzbischof Carassa von Neapel betrifft, des sinden sich im Römischen Staatsarchiv, Abt. Archivio Criminale, a. 1560, Ms 53—58 und sind nebst anderen zugehörigen Akten zuerst von Duruh a. a. D. bearbeitet worden. 55 Gegen Ende Februar 1561 waren die Verhore und Verhandlungen beendigt. Um 3. März tam die Sache vor ein zu dem Ende berufenes Konsistorium, in dem nach achtstündiger Debatte der Wortlaut der Entscheidung festgestellt wurde. Pallantieri verlangte Todesstrafe gegen ben Herzog und gegen ben Karbinal. Daß die Beweisführung gegen biefen nicht in allen Teilen stichhaltig fei, hoben die bem letteren gunftig Gesinnten bervor - 60

aber es blieb auch nach Abzug des Zweifelhaften noch genug übrig. Der Papft sagte nichts, aber er hatte schon eine versiegelte Orbre mitgebracht — es war bas Tobesurteil, wie die zahllosen von den Caraffa Geschädigten, ja in gewissem Umfange die öffentliche Meinung es verlangten. In der Nacht auf den 6. März wurde dem Herzog angezeigt, 5 daß er sterben musse und früh bei Tagesanbruch fand auf dem Blate bei dem Gesängnisse Tor di Nona nahe der Tiberbrücke die Hinrichtung statt. Zu gleicher Zeit führte man drüben den Kardinal aus der Engelsburg, um ihn zu erdrosseln. Einige Jahre nachber, unter dem Pontisitate Pius' V. wurde der Prozes revidiert, das Andenken der Brüber wieder hergestellt und die Beschlagnahme ihrer Besitzungen aufgehoben und —

10 der Profurator Ballantieri wurde jum Tode verurteilt. Wenn Bius IV. einem der schlimmsten Ubel der Kurie, dem Nepotismus, in der erbarmungelofen Berfolgung der Caraffa den letten Stoß hat verfeten wollen, fo ift ihm das geglückt. Wenigstens in der Form, in welcher er nach selbständiger politischer Macht in eigenen Fürstentumern trachtet und große Bewegungen um der eigenen Person 16 willen hervorruft, verschwindet von jett ab der Nepotismus — nur noch Besitz und Ehren und insbesondere geistliche Burben und Pfrunden wiffen sich die Nepoten nach wie vor ju verschaffen. Und wenn ein Nepote wie der auftritt, den Pius IV. selbst fich jur Stupe und zum Berater heranzog — nämlich fein Neffe Carlo Borromeo (f. d. A. Bo III G. 333) fo wird man fagen muffen, daß bas eine neue, für ben Papft wertvolle und für bie 20 ganze katholische Kirche sehr nütliche Erscheinung gewesen ist. "Die Eigenschaften bes Reffen", fagt Ranke, Bapfte I, S. 210, 6. Aufl., "erfetten, was die Strenggefinnten an dem Obeim hatten vermiffen können . . . geistliche Geschäfte wurden mit Eifer und nach ben Rudfichten ber Kirche vollzogen, die Reformen fortgefest. Der Papft ermahnte öffentlich die Bischöfe zur Residenz . . . die ernsten Tendenzen firchlicher Gesinnung hatten in Rom 26 das Ubergewicht bekommen".

Wenn die Hinrichtung der Caraffa auch nicht als eine direkte Konzession an Ofterreich und Spanien gemeint war, so erleichterte bieses völlige Aufräumen mit den Bertretern der früheren Zeit doch auch dem Papste seine Stellung nach außen hin: so lange er das Ruder führte, hat er in guten Beziehungen zu Spanien und Deutschland gewade so rade so wie zu Frankreich gestanden. Die von seinem Vorgänger bestrittene Kaiserwahl Ferdinands vom 24. März 1558 hat Pius IV., nachdem er dies in der Kapitulation bei seiner eigenen Wahl hatte versprechen muffen, alsbalb anerkannt. Die ganze Bolitik bat er in richtiger Erkenntnis ber Erforberniffe ber Zeit fo gerichtet, bag er nicht auf eigene Faust wie Paul IV., sondern in Anlehnung an die nun einmal bestimmenden Mächte
— und das war in Italien die spanische — dasjenige zu erreichen suchte, was der Kirche am vorteilhaftesten ware. Für das lettere bewies er überhaupt einen klaren Blid. Wenn burch seine Abstinenz in ber hohen Politik die Last ber Kriegekontributionen von der Bevölkerung bes Kirchenstaates genommen war, so sollte die gunstigere Lage nunmehr zu starken fiska-lischen Erpressungen ausgenutzt werden. Die Gesamteinkunfte des Kirchenstaates, welche 40 für die lette Zeit Bauls IV. sich auf nahe eine Million Scudi berechnen lassen, erhöhte er im dritten Jahre seines Pontifitates mit einemmal um 40 Prozent durch neue Steuern. Alls Borwand ju fo außerorbentlicher Belastung biente die Geldaushilfe, die bem französischen Sofe gegen die Sugenotten, sowie der Betrag, welcher dem Kaiser für den Türkenkrieg zu leisten sei, obwohl davon ja nur ein Zehntel zu diesem Zwecke daraufging (Brosch 45 a. a. D. S. 230 ff.). Und baneben wurden so viele Wege zur Ausbeutung ber Bewölkerung neu erfunden, auch die Steuerschraube in speziell geistlichen Dingen — Ubertragung von Stellen und Pfrunden, Feilbieten von Kardinalehuten u. bgl. — wieder fo angegogen, daß man bem Papfte nachrechnen konnte, während seines sechsjährigen Bontifikates seien sechs Millionen Goldscubi zu freier Disposition in seine Hand geflossen. Aus solchen 50 Summen hat er denn auch feine Nepoten reichlich bedacht, aber mehr als Geld oder liegende Gründe ging ihnen nicht zu.

Seine wichtigste Aftion für die Rirche bleibt immer die Wiederaufnahme des Trienter Ronzils, bei dessen Fortführung benn auch die politischen Fragen eine gewisse Rolle spielten.

Zur Geschichte der letten Phase desselben vgl. den Art. Trienter Konzil.

Die Rurie konnte mit bem Ergebnis ebenfo zufrieden fein, wie Raifer Ferdinand fic getäuscht fab. Wenn aber er fich weigerte, die Beschluffe bes Kongils anzuerkennen, wenn das französische Parlament eine abwartende Stellung einnahm und auch Philipp II. die Beschlusse erst später und unter Borbehalt aller Rechte ber Krone verkundigen ließ: so hat doch Pius IV. den Sieg des Papalismus über alle Gefahren die ihm drohten, eben 60 durch das Konzil entschieden — als er im Jahre 1564 die Beschlüsse veröffentlichen ließ,

insbesondere die Professio fidei Tridentinae den Bischöfen als obligatorisch auferlegte, da konnte er dies mit dem Bewußtsein thun, daß nun die feste Norm des echt römischen Kirchenbegriffs der gesamten katholischen Kirche mit hinreichender Sicherheit auferlegt sei, daß für den Abfall weiter Gediete zum Protestantismus eine Entschädigung erreicht sei in einer Centralisation des Kirchenwesens, die ein für allemal mit allen freieren Regungen 5 aufräume, alle Fäden der Verwaltung und Jurisdiktion in die Hand des Einen Papstes gebe und alle Lehrentscheidungen von ihm allein abhängig mache.

Mit bem in Trient erzielten Erfolge "glaubte Bius IV. nun das Werk seines Lebens vollendet zu haben. Es ist merkwürdig, daß mit der Beendigung des Konzils die Spannung seiner Seele nachließ. Man glaubte zu bemerken, daß er den Gottesdienst vernache 10 lässige, daß er doch allzu gern gut esse und trinke, daß er sich in glänzendem Hoshalt, prächtigen Festen, kostern Bauten allzusehr gefalle. Die Eiserer nahmen einen Untersichied zwischen ihm und seinem Vorgänger wahr, den sie laut beklagten" (Ranke a. a. D. S. 227).

Das Schickal hat Pius IV. zwischen zwei Päpste gestellt, die wohl als die heftigsten 15 Keterverfolger des ganzen Jahrhunderts gelten können — Paul IV. und Pius V. Wenn er es diesen persönlich in Förderung des Inquisitionsinstituts und der Keterverfolgung überhaupt nicht gleich gethan hat, so wäre doch nichts verkehrter, als zu schließen, daß er nicht konsequent auf der seit Pauls III. Zeit sestgestellten Linie der Gegenresormation weiter gegangen sei. Es genügt wohl, darauf hinzuweisen, daß gerade er es war, der 20 jenen gedorenen Retzeraufspürer und evernichter Michele Ghisleri, den Kardinal von Alessand dei Paus V. erfolgreich weiter geführt hat. Nirgends zeigt sich auch dei Pius IV. eine Neigung milderer Behandlung, wenn Ketzerei in Frage kommt, und durch die Ausstellung des nach ihm benannten Inder vom Jahre 1564 (bei Reusch, 25 Indices, in der Bibl. des Litter. Bereins, Stuttgart 1886, S. 243 ff.) hat er den Kanmpf auf litterarischem Gebiete in gleicher Weise wie auf anderen Gebieten führen lassen.

Bins V., Papst von 1566—1572. — Litteratur: Walch, Entwurf einer vollst. Histoire de S. Piev. Litteratur: Walch, Entwurf einer vollst. Histoire de S. Piev. 2. Litteratur: Walch, Entwurf einer vollst. Histoire de Stapstes 30 ausgezählt werden, von denen die wichtigste: Catena, Vita del gloriosissimo papa Pio V. (Brieswechsel im Anhang), Rom 1586; Quétif u. Echard, Bibl. Ord. Praed. II, p. 220; Cherubini, Bullarium II, 175 ff.; Epistolae apostolicae ed. Fr. Gobeau, Antwerpen 1640. Zeitgenössische Berichte in Mutinelli, Storia arcana, Venezia 1856, vol. I, und in den von Albert verössentlichten Relazioni degli ambasciatori Veneti Bb II (Svranzo, Tiepolo, Suz 35 riang). De Kallour, Histoire de S. Pie V. 2 Phe. Angers 1846.

riano). De Fallour, Histoire de S. Pie V, 2 Bde, Angers 1846.

Michele Ghisleri, von niedriger Herkunft, in Bosco bei Alessandia geboren, trat in den Dominikanerorden, wirkte als Lehrer der Theologie und als Prior mehrerer Klöster und begann eine erfolgreiche Thätigkeit als Inquisitor im Mailändischen zu der Zeit, als Carassa ihn nach Kom, ließ ihn zum Kommissar der römischen Inquisition ernennen und machte ihn dann, als er selbst den papstlichen Stuhl bestiegen hatte, zum Bischof von Repi, darauf zum Kardinal und zum Generalkommissar des Instituts. Seine Wahl zum Bapste (am 8. Januar 1566) verdankt er dem Kardinal Vorromeo und den Vertretern der allerstrengsten sirchlichen Richtung — das römische Volk einem Indstellichen Stuhl bestiegen habe. Dieser Beiname bezeichnet in der That den einen Pol seines Intersses durch die rücksischeit, daß "Fra Michele dell' Inquissione" den papstlichen Stuhl bestiegen habe. Dieser Beiname bezeichnet in der That den einen Pol seines Interesses durch die rücksischen gebe Absverchung zu bestrassen und zu verzeichten. Kein Papst ist so unverdossen in Glaubenssachen sede Absverchung zu bestrassen und zu verzeichten. Kein Papst ist so unverdossen in Italien und außerhalb ermahnt und kontrolliert, ob sie seinen Wünschen und Forderungen dezüglich Verfolgung derselben nachkämen. Und der Erfolg war, zunächst zeiseichnen Vertreter sind gestotet oder verzagt worden (vgl. den Saktazendmen, ihre letzten hervorragenden Vertreter sind gestotet oder verzagt worden (vgl. den Saktazendmen, ihre letzten hervorragenden Vertreter sind gestotet oder verzagt worden (vgl. den Sakthazenden der Kreden zu werdenden, um die Kosten des Krieges gegen die Hugenotten zu bestreten — allerdings hat er die schauerliche Bluttat der Bartolomäusnacht, die sin Wester krößen der krieften — allerdings hat er die schauerliche Bluttat der Bartolomäusnacht, die sein

Magnahmen gegen die Niederlande und schickte dem Herzog Alba den geweihten hut und Degen, indem er zugleich in Rom öffentliche Gebete fur ben Gieg ber Spanier anordnete. Und der Königin von England sprach er durch eine Bannbulle vom 25. Februar 1570 den Ibron ab. In der berücktigten Bulle In coena Domini, welche P. im Jahre 1568 mit neuen Zusätzen ausgeben ließ, bat man den Ausdruck seiner innersten Überzeugung vor sich — ein Denkmal nicht bloß bes Reperbasses, sondern auch "bes bewußt und vor- sätzlich geplanten Eingriffs in die Souveranitätsrechte der Staaten, die unter buchstäblicher Befolgung der Bulle nur von Rom aus regiert und besteuert werden konnen. Bius V. bachte fich bas Lapfttum als die Saule ber Glaubensreinbeit, die allen herrschaften ber 10 Erde, wenn fie treu und gehorfam feien, einen Stüppunkt biete, und ihn verfage, wenn

fie vom Glauben abirren" (Brosch a. a. D. S. 237 f.). Aber ben andern Pol, um den sein ganges Sein sich brebt, barf man babei nicht außer Augen lassen. Dieser rücksichtslose mönchische Inquisitor ist zugleich — im romanisch-katholischem Genre — ein ausnehmend frommer Mensch. "Er lebte auch als Papst,"
15 sagt Rante a. a. D. S. 231 nach den Berichten der Benetianer, "in der ganzen Strenge seines Mönchtums: er bielt die Fasten in vollem Umfange, unnachläßlich; er erlaubte sich kein Kleid von feinem Zeug; oft las er, alle Tage hörte er Messe, doch sorgte er bafür, baß die geistlichen Übungen ihn nicht an den öffentlichen Geschäften hinderten; er hielt teine Siesta, mit dem Frühesten war er auf . . . Das Glud einer inbrunftigen Andacht, 20 bie ihn oft bis zu Thranen rührte und von ber er mit ber Überzeugung aufstand, er sei erhört, blieb ihm bis an sein Ende gewährt. Das Bolk war hingerissen, wenn es ihn in den Prozessionen sab, barfuß und ohne Kopsbededung, mit dem reinen Ausbruck einer ungeheuchelten Frommigkeit im Gesicht, mit langem schneeweißem Bart - fie meinten,

einen so frommen Papit habe es noch niemals gegeben"

Daß eine so geartete Persönlichkeit, die nichts für sich, alles nur für das Interesse ber Kirche und ihrer Autorität erstrebte, großen Einfluß übte, versteht man. Und doch — nicht ein "politischer" Papst war er, von der Politik und ihren Berechnungen verstand er nicht viel, er kannte nur die Politik der Bekampfung und Niederwerfung der Unkirchlichkeit um jeden Breis. Go brangte er in Rom und im Kirchenstaat auf strengste hand-30 habung der Kirchenzucht, wie er sie verstand. "Wir verbieten jedem Arzt, der zu einem Kranten gerufen wird, denselben länger als drei Tage zu besuchen, falls ihm nicht die Beichtbescheinigung vorgewiesen wird" (Bulle super gregem dominicum, Bull. IV, 2, Für Entweihung ber Festtage und Fluchen sette er schwere Strafen fest. Auch p. 281). auf die Klöster erstreckte sich seine Reformthätigkeit, 3. B. in ber Festsetzung strengster 25 Klausur für die Nonnen, auch darin, daß er pfarramtliche Funktionen der Monchspriester in den Gemeinden (Beichthören u. f. w.) von der jedesmaligen Erlaubnis des Bischofs abhängig machte.

Die kleinen Herren in Italien wußten, daß alles bei ihm zu erreichen war, wenn man ihm in seinem Lieblingswerke, bem Aufspüren und Bestrafen ber Reper, entgegen tam. Deshalb schen wir einen Herzog Cosimo von Florenz den Protonotar Carnesecchi (vgl. Bb IX S. 536 f.) vom eigenen Tische weg der römischen Inquisition ausliesern — er konnte es schon im voraus wissen, daß jede Bemühung, diesem doch das Leben zu retten, vergeblich sein wurde. So wusch im Vertehr mit Neapel eine Hand die andere, indem der Bicekonig die Inquisitionsbarke von Zeit zu Zeit mit Angeklagten beladen nach Rom 45 geben ließ, oder etwa Giulia Gonzagas briefliche Nachlassenschaft dorthin schickte, um der römischen Inquisition ihr Borgeben zu erleichtern und neue Opfer zuzuführen (vgl. Bd IX S. 538 f.). Wer unter ben höheren Geistlichen mit asketischem Leben Strenge gegen ben unteren Klerus und Strenge gegen bie Reger verband, war fein Mann — fo hat Carlo Borromeo unter Bius V. den Einfluß nicht eingebüßt, den er unter der Herrschaft seines 50 Oheims Bius IV. errungen hatte.

Und nun schienen die Berhältnisse Europas selbst dem Papste noch einmal den Weg zu weisen, wie er als Vertreter eines großen Gedankens sich an die Spitze schwingen könne. Zweifellos war seit der Mitte des Jahrhunderts die Macht der Osmanen im Fortschreiten; "ihre Unternehmungen auf Malta, dann auf Cypern zeigten, wie ernstlich sie eine Eroberung so der bieher nicht bezwungenen Inseln beabsichtigten — von Ungarn und Griechenland aus bedrohten sie Italien. Es gelang Bius V., den katholischen Fürsten diese Gefahr endlich einmal recht einleuchtend zu machen . . .: ben Benetianern auf ber einen, ben Spaniem auf der anderen Seite schlug er einen Bund vor . . . So kam es zu dem glucklichsten Schlachttage — bei Lepanto — den die Christen je gesehen" (Ranke a. a. D. S. 243). 00 Das war ber 7. Oktober 1571; am 1. Mai 1572 starb Bius V. Er ift von Clemens XI.

heilig gesprochen worden — "aber sein Heiligenschein ist blutig" (Mangold in der 2. Aufl. der RE. Bo XII S. 26). Tropdem haben fünf seiner Nachfolger aus besonderer Verzehrung des Mannes nach geschehener Wahl seinen Namen angenommen.

Pius VI., Papst von 1775—1799. — Litteratur: Balch, Neueste Religiondsgesch., 5. Teil, Lemgo 1775, S. 257 si.: Kontlave und Wahl Pius VI.; Sonnensels, Ueber die 5 Intunst Pius VI. in Wien, Wien 1782; (anonhm) Die Heimreise des Papstes Pius VI. von Bien nach Rom, 1782; (anonhm) Tes hl. Bater Papstes Pius VI. mitternächtlicher Besuch in der St. Petersgruft und Nbschied von dem Kardinalkollegium zu Rom, Rom 1783; Jul. Cäsar Cordara, De profectu Pii VI. ad aulam Viennensem ejusque causis et exitu Commentarii, herausgegeben von Jos. Boërus 1855; deutsch von Ritter in: Kaiser Joseph II. 10 und seine tirchlichen Resormen, Regensburg 1867; Bauer, Aussührliche Geschichte der Reise des Papstes Pius VI., Bien 1782; Lettres de notre Saint Père le Pape et de sa Majesté l'Empereur, Rome 1782; Collectio Brevium atque Instructionum Pii Papae VI., quae ad praesentes Gallicanarum ecclesiarum calamitates pertinent. 2 partes, Augustae Vindelicorum praesentes Gallicanarum ecclesiarum calamitates pertinent, 2 partes, Augustae Vindelicorum 1796; Bullarii Romani continuatio, ed. Andr. Barberi, t. 5—10. Romae 1842 sqq. enthält 15 1796; Bullarii Romani continuatio, ed. Andr. Barberi, t. 5—10. Romae 1842 sqq. enthält 15 bie Bullen Bius VI.; Acta Pii VI., quibus ecclesiae catholicae calamitatibus in Gallia consultum est, 2 vol., Romae 1871. (Anonym, aber von Chr. Dav. Abe versaßt): Lebens: und Regierungsgeschichte des jeto glorreich regierenden Papstes Pius VI., 6 Teile, Cesens (Illm) 1781—1796; Pet. Phil. Bolf, Gesch. der römischelden Rirche unter der Regierung Pius VI., 7 Bde, Zürich 1793—1802; Ferrari, Vita Pii VI., Padova 1802; Beccatini, Storia 20 di Pio VI., 4 tom. Venezia 1801 et 1802; Jernacois Bourgoing), Mémoires historiques et philosophiques sur Pie VI. et son pontificat, 2. édit., 2 t., Paris 1800, deutsch von J. L. Meyer, Hamburg 1800; Schröck, Kirchengesch, seit der Reformation, VI. Leipz. 1807, S. 2. Meyer, Hamburg 1800; Schröck, Kirchengesch, seit der Reformation, VI. Leipz. 1807, S. 486 st.; Novaes, Storia de' sommi Pontesci, XVI, 3. Aust., Rom 1822; Baldossari, Histoire de l'enlèvement et de la captivité de Pie VI., Paris 1839, deutsch von Steck, 25 Tübingen 1844; Nodari, Vitae pontisicum Pii VI. Pii, VII. etc., Padova 1840; Schlosser, Weschichte des 18. Jahrhunderts u. s. w. Bb III, IV, 4. Aust., Deidelberg 1853; Petrucelli della Gattina, Histoire diplomatique des Conclaves, Bb IV, Paris 1866, p. 211 sqq.; Sentis, della Gattina, Histoire diplomatique des Conclaves, Bb IV, Paris 1866, p. 211 sqq.; Sentis, Die "Monarchia Sicula", Freiburg i. Br. 1869, S. 193 ff.; v. Reumont, Gesch. ber Stadt Rom, III, 2, Berlin 1870, S. 660 ff.; Kanke, Die römischen Päpste, III, 6. Aussende in den sämte. Sie 2. 143 ff.; Kanke, Die beutschen Mächte und der Fürstenbund, 2. Ausgabe in den sämte. Nom, 111, 2, Berlin 18to, S. 000 st.; Kante, Die tomigen Kappe, 111, 0. Nust., Leipzig so 1874, S. 143 st.; Ranke, Die beutschen Mächte und der Fürstenbund, 2. Ausgabe in den sämtslichen Werten Bd XXXI, Leipz. 1875, S. 50 st.; Heinr. Schmid, Geschichte der kathol. Kirche Deutschlands, München 1874, S. 10 st.; Waassen, Reun Kapitel über freie Kirche und Gewissenstellen, Graz 1876, S. 331 st.; Kaiser Joseph II. und die belgische Revolution; v. Reumont, Geschichte Toscanas, 85 2. Bd, Gotha 1877, S. 148 st., 214 st.; Martens, Die Beziehungen der Ueberordnung u. st. w. zwischen Staat und Kirche, Stuttgart 1877, S. 169 st.; H. Frhr. v. B., Der Kulturkampf in Frankreich 1789—1793, Berlin 1877; Shbel, Geschichte der Revolutionszeit von 1795 bis 1800, I, 2. Ausl., Stuttgart 1878, S. 391 st., Ceschichte der Revolutionszeit von 1795 bis 1800, I, 2. Ausl., Stuttgart 1878, S. 391 st., Ceschichte der Revolutionszeit von 1795 bis 1800, I, 2. Ausl., Stuttgart 1878, S. 391 st., Ceschichte, Leipz. 1879, S. 44 st.; Taine, Die Entstehung des modernen Frankreich, übersett von Katscher, Leipz. 1878, II, 1, S. 189 st., Waarconnay-Beaulieu, Karl von Dalberg und seine Zeit, 1. Bd, Weimar 1879, S. 100 st.; Hillippion, Geschichte des Preuzisschen Staatswesens vom Tode Friedrich des Großen dis zu den Freiheitskriegen, 1. Bd. Leipzig 1880, S. 370 st.; D. Mejer, Febronius, Tübingen 1880, S. 97 st.; Nielsen, Geschichte des Papittums im 19. Jahrh., 1 Teil, 2. Ausl., Gotha 1880, S. 6 st., Parte, Reuere Kirchengesch., Bd III, bearbeitet von Bial, Hall, L. Bd, Elberseld 1880, S. 409 st., Hende, Berten, Ber 1 ff., 1892), wo auch reiche Litteraturangaben S. 228 ff. Das 1782 in Rom gebruckte Diario pieno e distinto del Viaggio . . . di Pio VI. ist nur ein auf die Formalien sich beschränken: 55 der Auszug aus einem umfangreichen im Batik. Archiv verwahrten Diario storico del Viaggio ..., welches der papftl. Ceremonienmeister Dini, zum Teil nach Angaben des Papstes, geschrieben hat (vgl. Schlitter a. a. D. 1, Borwort). Eine Fortsetzung seiner obigen Darstellung bis zum Abschluß bes Konkorbates 1784 giebt Schlitter a. a. D. 2 (1894).

Giobanni Angelo Braschi wurde in Cesena am 27. Dezember 1717 geboren. Die so abelige Familie, der er entstammte — einige Zeitgenossen geben derselben den Grafenstitel — war sehr verarmt, was mit die Eltern, Marco Aurelio Braschi und Gräfin (?) Anna Theresa Bandi, bewogen haben soll, ihren Sohn die geistliche Lausbahn einschlagen zu lassen. Zunächst studierte Braschi in seiner Laterstadt Jurisprudenz, absolvierte das Studium 1737 und begab sich dann zum Bruder seiner Mutter, Carlo Bandi, nach Ferrara, 65

woselbst er in ben geistlichen Stand trat. Als nun ber Onkel, ber bei bem Rarbinalerzbischof Ruffo von Ferrara die Stelle eines Auditors bekleidete, 1740 mit feinem herrn nach Rom überfiedelte, folgte ihm Braschi balb babin. Beinahe ware bier ber junge Geistliche seinem Berufe untreu geworben. Er soll um die Hand einer vornehmen 5 Römerin geworben und nach einer Bersion sie erhalten, dann aber die Braut kurz vor der Hochzeit durch den Tod verloren haben. Nach einer anderen Nachricht ware er mit seinem Beiratsantrage von bem Bater ber Geliebten wegen feiner Armut gurudgewiesen worden. Mag nun biefe ober jene Darftellung die richtige fein, Gines ift ficher, bas über ihn hereingebrochene Unglud ließ ihn den festen Entschluß fassen, ganz mit der Welt zu 10 brechen und sich in das Studium der Theologie zu vertiefen. Bon seinem Ontel, dem Karbinal Ruffo, auf das Beste empfohlen, machte er durch diesen bald in Rom sein Glud: er wurde auf beffen Fürsprache papstlicher Rammerer und in besonderer Burbigung seiner schönen Handschrift 1755 Sekretär Benedikts XIV. Einen Beweis seiner Gunft gab ihm dieser durch Ernennung zum Kanonikus der Peterskirche. Unter Clemens XIII. gelang 16 es Braschi, das Protektorat des allmächtigen Kardinallegaten Rezzonico zu erwerben, der ihm 1766 zu ber einflußreichen Stellung eines Schapmeisters ber papstlichen Kannmer verhalf. Dieses Umt hat er mit einer solchen Uneigennützigkeit und einem solchen Gifer geführt, daß er der Gegenstand der Furcht und des haffes all' der bom Fette der Kurie zehrenden Schmaroger wurde. Die Ginflugreicheren unter seinen Gegnern wußten diesen 20 unbequemen Mann auf teine andere Weise aus seiner Stellung hinauszudrängen, als indem fie bei Clemens XIV. feine Rreation jum Karbinal betrieben. Hatte ber Papft bie Abfichten seiner Ratgeber burchschaut, er hatte nicht 1773 seinen treuen Schapmeister zum Karbinalpriester von S. Onofrio ernannt. Ubrigens scheint sich das Berhältnis zwischen Clemens XIV. und bem Kardinal Braschi nicht gerade auf das freundlichste gestaltet 25 zu haben. Wir erfahren, daß das einzige Wort, welches jener zu diesem seit der Kardinals-promotion gesprochen, in der im Konsistorium der Kardinäle ausgestoßenen, heftigen Aeußerung bestand: "ich will Thaten, keine Worte". Wie das spätere Pontifikat Pius' VI. ahnen läßt, so war wohl der Kardinal Braschi ein Gegner der von Clemens geplanten und ausgeführten Aushebung des Jesuitenordens und daher eine dem Papste unliebsame 30 Persönlichkeit. Aus dieser Berstimmung Clemens' XIV. gegen den Kardinal von S. Onofrio erklärt es sich wohl auch, daß diesem zur Bestreitung der ihm aus der hoben kirch-lichen Stellung erwachsenden Ausgaben allein die im ganzen recht geringe Einnahmen abwerfende Abtei Subiaco verleiben wurde. Es läßt fich nicht ermlitteln, ob bem im Rom verbreiteten Gerüchte, ber durch einnehmendes Wefen und Schönheit ausgezeichnete 85 Karbinal unterhalte ein Berhältnis mit Madama Falconieri, etwas Thatfachliches ju Grunde liegt; übrigens fagte man ihm noch schlimmeres nach; das Urteil jedenfalls, welches der nach dem Tode Clemens' XIV. heftig gegen die Wahl Braschis intriguierende portugiesische Gesandte Almada über ihn fällte, er sei ein Wüstling und umgeben von Kupplern, verdient als das eines Gegners kaun eine Beachtung. Ihm im Konklave die 40 Exklusive zu geben, waren die Regierungen von Spanien, Portugal und Frankreich des halb gewillt, weil er als ein Freund der Jesuiten bekannt war. Als die Zelanti am 24. und 25. Dezember 1774 im Konklave auf Braschi ihr Augenmerk richteten, stießen fie baher junächst auf den Widerstand der Gesandten jener brei Mächte. Da es sich aber zeigte, daß eine Berfonlichkeit, welche in den Bahnen Clemens' XIV. zu wandeln verbieß, 45 schwerlich bie notwendige Anzahl von Stimmen auf sich vereinigen werbe, ließen die brei katholischen Regierungen ihren Widerspruch fallen, wie es scheint auch infolge von beruhigenden Nachrichten, die fie über die Stellung Braschis zu der Jesuitenfrage erhielten. Jedenfalls durfte derfelbe als einer ber gemäßigteren Gegner ber Ganganellischen Rirchen politik gelten. Daß endlich am 15. Februar 1775 nach einem über vier Monate maß-50 renden Konklave Braschi als Bius VI. den Stuhl Petri bestieg, konnte, wie es die neuere Forschung herausgestellt hat, der Kardinal Conti als die Frucht seiner eifrigen Bemühungen ansehen; die Nachricht, daß der Kardinal von S. Onofrio der Erwählte sei, wurde von den Römern fühl aufgenommen, eine Stimme aus dem Bolke bemerkte: "Semper sub Sextis perdita Roma fuit", ein Wort, welches an dem Pontifikat keines "Sextus" in Erfüllung gegangen ist, wie an dem Pius VI., der die völlige Auflösung des Kirchenstaates erleben sollte. Hatten ihm die Zelanti ihre Stimmen in der Hoffmung gegeben, er werbe gleich nach Untritt feines Lontifitats Unftalten gur Bieberherftellung bes Jesuitenordens treffen, jo saben fie fich in Dieser Erwartung getäuscht. Wohl gab fic ber Papft ben Schein, als liege ihm viel baran, ben Prozeg ber Jesuiten jo rafch als so möglich seiner Entscheidung entgegenzuführen, thatsächlich war er aber bemubt, bas abschließende Urteil so lang als irgend möglich hinauszuschieben. Seine Gewogenheit bezeugte er jedoch den Bätern von der Gesellschaft Jesu, indem er ihre Gesangenschaft auf der Engelsdurg milderte. Entschiedener für sie einzutreten, wagte Pius VI. nicht, weil er sürchten mußte, daß die im Juni 1775 vom spanischen Bevollmächtigten ausgesprochene Drohung, die Gesandten der dourdonischen Höfe würden für den Fall, daß er die Exsigniten freigebe, Rom sosot verlassen, doch noch zur Ausführung gelangen könne. Der Stempel ängstlicher Vermittelung ist jenem Breve des Papstes an die auswärtigen Nuntien ausgedrückt, in welchem er gebot, daß weder etwas zu Gunsten noch etwas zum Nachteil der Jesuiten geschrieben werde. Wenn dann wieder Pius VI. im Februar d. J. drei der Exzigiuiten aus der Engelsdurg unter der Bedingung entließ, daß sie nit einem so Side gelobten, das Aussedungsdertet Elemens' XIV. als Kirchengeset anzunehmen und den Orden als ausgelöst anzusehen, so konnten die Minister der jesuitenseindlichen Mächte hierin eine Verheißung des Papstes erblicken, demnächt die Vulle seines Vorgängers: "Dominus ac Redemptor noster" bestätigen zu wollen. Jedoch hat Pius VI. dereits 1775 Friedrich II. von Preußen das Zugeständnis gemacht, daß die Zesuiten trotz der 18 Aussehnen könnten; doch mußten auf Friedricks II. Besehl dieselben 1776 ihren Namen und ihre Ordenstracht opfern und sich Priester des königlichen Schulensinstitutes nennen lassen. Diese Schulenanstalt löste dann Friedrick Wilhelm II. 1787 auf. Noch zuvorkommender zeigte sich Pius VI., als die Kaisserin Katharina II. von Wußland den Zesuitenorden in ihrem Reiche vor der Ausstösung schulen wollte. Er ließ es sogar zu, daß die russischen Zesuitenordens erwählten. In allem Ernste gedachte Pius VI. 1792 durch Wiederzbersbersbersdung des Zesuitenordens ein Bollwerk gegen die heranstürmende Revolution zu schassen.

Balb nach Antritt seines Pontifikats (19. Mai 1775) erließ Bius VI. lobenswerte und würdige Borschriften zur Hebung der Sittlickeit unter den römischen Geistlichen. Man glaubt die Schilderungen des Hieronymus über das üppige Leben des römischen Klerus im 4. Jahrhundert in einer dem 18. angepaßten Form vor sich zu haben, wenn man den Papst eisern hört gegen die modische und farbige Kleidung und gegen den so Haarput der Geistlichen — sie sollen nur bescheidene Perrücken tragen, sie nicht mit Puder bestreuen — sowie gegen das unter ihnen überhandnehmende Kartenspielen und Herumsliegen in den Kassechäusern, gegen den Besuch des Theaters in Gesellschaft von Frauenzimmern und gegen nächtliche Spaziergänge mit denselben. Schade nur, daß Pius VI. ihnen nicht durch Einfachheit der äußeren Erscheinung das wünschenswerte Borbild bot. 25 Er war sich seiner ihn noch im hohen Mannesalter zierenden Schönheit zu sehr bewußt, um nicht großen Wert auf eine vorteilhasse Ausschmüdung seiner Gestalt und seines Kopses zu legen.

Konnte Clemens XIV. bei der Dringlichteit der Jesuitenfrage den Zuständen der deutschen Kirche, woselbst das von dem Trierer Weihbischof, Johann Nifolaus von Hontheim (s. d. d. Art. Bd VIII S. 340 ff.), 1763 unter dem Namen des Justinus Febronius versäte und schon 1764 von Clemens XIII. auf den Inder gesette Werk "De statu ecclesiae et legitima potestate Romani pontificis" durch die Widerholung der alten gallikanischen Iden Immer weitere Kreise in Erregung versett hatte, nicht die volle Ausmerksamsteit schenken, so dewies sein Nachsolger in einer am 24. September 1775 gehaltenen Allos kution, daß er die Tragweite dieser Bewegung richtig erkannt hatte. Seinen Nuntius in Köln beaustragte der Papst, den Trierer Weihbschof durch Vermittelung des Kursürsten Clemens Wenzel von Trier zum Widerruf zu dewegen. Hontheim zeigte sich zur Verzdammung seiner Sätze bereit. Zedoch der Inhalt seiner Netraktation gesiel Lius VI. nicht, enthielt sie doch immer noch, wenn auch in verschleierter Form, die gallikanischen Grundschaften über die kirchliche Gewalt des Staates. In einem Breve vom 22. September 1778 mutet der Papst dem Trierer Weihbischof zu, seinen Widerruf in der Weise zu ändern, daß man ja nicht merke, von wem eigentlich die Korrektur herrühre. Zu dem Zwecke soll diese verbessert. In welcher Absicht Kius VI. diese Fälschung betrieb, sist aus seiner am 25. Dezember 1778 im Konssistorium der Kardinale gehaltenen Rede ersichtlich, in der er den Bersammelten mitteilte, daß Hontheim nicht "durch dringendes Zureden, sondern aus freien Stücken" widerrusen habe. Wie tief beschämt mußte sich der Papst fühlen, als dann die Klorentiner Gazzetta Universale nach den Pariser Nouvelles Ecclesiastiques eine Nedeneinanderstellung des an den Weihbischof gerichteten so

päpstlichen Breves vom 22. September und ber Allokution vom 25. Dezember 1778 brachte. Wer in dieser Tragödie oder soll man besser sagen Komödie die kläglichste Rolle gespielt hat, ob der Erzeuger des Planes, Pius VI., oder der Bermittler des Geschäfts, der Kursürst von Trier, oder der sich zum willenlosen Werkzeug des Truges hergebende 5 Hontheim, wird schwer zu entscheiden sein; die größte Verschuldung trifft aber jedenfalls den, der am höchsten steht und die heiligste Verpssichtung zur vollen Mahrheit hat, den "Stellvertreter Christi", der nun noch den sast Achtzigsährigen zu der Erklärung in den "Coblenzer Intelligenzblättern" zwang, sein Widerruf sei ein freiwilliger gewesen (ebb. Nr. 28 vom Jahre 1780).

Doch nun erhob sich ein Gewaltigerer als Hontheim zum Kampse gegen Rom, Kaiser Joseph II., der im Jahre 1780 Alleinherrscher geworden war. Indem er die im Febronius niedergelegten Grundsätze zur Richtschnur seines Handelns nahm, scheute er sich nicht, die letzten Konsequenzen aus denselben zu ziehen und sie dann auch rücksichtslos als absoluter Herrscher zur Ausführung zu bringen; so ward er der ber Kurie gefährlichste Restormater unter den der Ausführung zu bringen.

15 formator unter den der Aufklärung huldigenden Herrschern des 18. Jahrhunderts.

Daß der Josephinismus (s. d. Joseph II. Bd IX S. 365 ff.) — unter diesem Namen dürfen wir den Cyklus von Reformerlassen Josephs II. zusammensassen — von Pius VI. in seiner eminenten Bedeutung für das Berhältnis der katholischen Kirche zum Staate richtig gewürdigt worden ift, darüber tann tein Zweifel besteben. Daß aber der Papst gegen ben 20 Kaiser nicht mit der Schärfe eines Gregor VII. vorging, wie die Zelanti es wünschten, mag durch die Hoffnung bedingt gewesen sein, Joseph II., den er, wie er meinte, durch die Weigerung, Seelenmessen in der papstlichen Kapelle für seine verstorbene Mutter lesen ju lassen, aufs Tiefste gefränkt habe, vielleicht doch noch durch einige Zugeständnisse zu versöhnen. So erklärt es sich, daß Bius VI. dem kaiserlichen Erlas vom 24. März 1781, 25 bermöge beffen alle Orbensgeistliche ber öfterreichischen Monarchie ber Oberaufficht ihrer auswärtigen Orbensgenerale entzogen wurden, nicht nur nicht entgegentrat, sondern vielmehr im September 1781 bie Regulargeiftlichfeit von dem Gelübbe des Gehorfams gegen ihre Orbensvorsteher entband, ja sogar im Oktober bieses Jahres in einem Breve an die öfterreichischen Bischöfe biese vom Kaifer vollzogene Austösung bes Orbensverbandes als so eine ben Kirchengeseten nicht zuwiderlaufende Konsequenz aus den Majestätsrechten der weltlichen Monarchen beurteilte. Nachdem nun der papstliche Nuntius in Wien, Garampi, sich für sein Promemoria vom 12. Dezember 1781, welches ben Raiser über feine Rechte belehren wollte, eine fehr berbe Abfertigung bes Ministere Raunit zugezogen, und als er bieselbe zu beantworten gewagt, ben kaiserlichen Bescheid erhalten hatte, daß jede weitere 25 schriftliche Behandlung dieser Angelegenheit vom Übel sei, so glaubte Bius VI. einen schon längst gesaßten Beschluß — trot des Widerspruchs seiner Kardinäle — zur Ausjahrung bringen zu müssen. Bereitst am 15. Dezember 1781 hatte er Joseph II. angezeigt, daß er persönlich mit ihm "wie ein Vater mit dem Sohne" über die kirchlichen Neuerungen verhandeln wolle. Gewiß darf man es als ein Zeichen der Demut des Nachfolgers Petri ansehen, daß er, obwohl der Kaiser ihm am 11. Januar 1782 zu wissen gegeben, daß nichts im stande sein werde, ihn zur Anderung, geschweige denn zur Zurücknahme seiner Maßregeln zu bewegen, am 27. Februar d. I. seine Reise nach Wierland antrat, nachdem er noch in der Nacht vorder indrüstig um den Segen des Apostelfürsten am Grabe desfelben gefleht und am Morgen ber Abreife die Meffe in ber Beterstirde 45 gehört. Ihn geleitete in die Kaiserstadt die sichere Hoffnung, durch die ihm eignende, unwiderstehliche Liebenswürdigkeit seines Auftretens das Gemut Josephs II. zu erweichen Während seines Aufenthaltes in Wien wurde Bius VI. vom Kaiser aufs aufmerksamste behandelt — nicht fo vom Staatskanzler Raunit, der die geforderte Etikette gröblich verlette —, vom Volke in seiner Mehrzahl mit tiefster Devotion empfangen; der Zudrang zu 50 seinem Segen, den er mit wunderbarer Würde und der vollen Weihe eines Stellvertreters Gottes zu erteilen wußte, war eben so groß wie zum hands und Fußtuß; boch der Versuch, ben Kaiser und seinen ersten Minister umzustimmen, war vergeblich. Joseph II. schreibt seinem Bruder, dem Großherzog Leopold I. von Toscana, daß ihm die drei Stunden täglich, die er auf die Konferenzen mit dem Papfte verwandt habe, ftets fehr langfam 55 verflossen seien. Geringfügig waren die Zugeständnisse bes öfterreichischen Reformators an seinen (Baft, fie bestanden in der ben Orbensprovinzialen erteilten Erlaubnis, bem Orbensgeneral ihre Wahl anzuzeigen, sowie in einem Afte ber Courtoifie gegen Bius VI., bem er -- ohne doch bieses Borrecht auf die Nachfolger bes Papstes zu erstreden - bie von ihm bisher für fich felbst beanspruchte Besetzung der Bistumer und Benefizien in ber 60 Lombarbei überließ. In allen übrigen Studen hat Joseph II., wie fein Ebitt bom

30. Mai 1782 beweift, seine Forberungen aufrecht erhalten. Dagegen verstand sich der zum Frieden geneigte Pius VI. schon in Wien in einer Unterredung mit den ungarischen Bischöfen am 20. April, dann in einem nach seiner Rücksehr im August d. J. erlassenem Dispensationsschreiben, die den kaiserlichen Reformen entgegenstehenden Disziplinarbestimmungen durch Erteilung der weitgehendsten Fakultäten an die Bischöfe hinwegzuräumen. 5 Es ehrt den in allen seinen Hoffnungen getäuschten Papst, daß er das Aequivalent, welches ihm Joseph II. antrug, die kostenlose Erhebung seines Nepoten Braschi-Onesti in den Reicksschrung könne den Schein erwecken, als sorge der Papst mehr für die gewordene Auszeichnung könne den Schein erwecken, als sorge der Papst mehr für die Erhöhung seiner Familie als sür die Wiederherftellung der der Kirche entzogenen Rechte. 10 Es läßt sich nicht mit Sicherheit erweisen, daß Pius VI. schon in Wien im Geheimen mit den österreichsischen Pischöfen über die Mittel zur Besämpfung des Josephinismus der raten habe. Dagegen ist es sehr wahrscheinlich, daß die Verhandlungen, welche der Papst mit dem Erzbischof von Trier, Elemens Wenzel, dem damaligen Gegner des Kaisers, zuserst in München, dann in Augsdurg pflog, ein gemeinsames Vorgehen gegen die unlieb= 15 samen stressischen Kesormen zum Gegenstande hatte; der Trierer Kurfürst sollte, das war das Resultat der Besprechungen, ein Konzil deutscher Bischöfe auf französischem Boden abhalten, dessen Ausgadurg erregte das Erscheinen des Papstes die höchste Begeisterung; in Augsdurg wetteiserten die Protestanten mit den Katholisen in Ehrenbezeugungen, die 20 allerdings von jener Seite Pius VI. nicht als dem Oberhaupte der Kirche, sondern als dem liedenskürdigen Fürsten eines italienischen Staates dargebracht wurden.

Den Feinden Josephs II. an der Kurie gelang es leider, den Papst durch die Ausssprengung des Gerüchtes, jener beabsichtige die Einziehung aller Kirchengüter seines Reiches, so gegen ihn einzunehmen, daß er ihm am 3. August 1782 unter anderem schrieb, "die, 25 welche ihre Hände an die Güter der Kirche legen, gehören in die Hölle". Durch die am 19. August 1782 erteilte Versicherung, daß jenes Gerücht grundsalsch sei, beruhigte Joseph II. allerdings den Papst so weit, daß dieser in einem Konsistorium der Kardinäle (23. September 1782) von dem "großen Geiste", der "Leutseligkeit" und "der Menschenliebe" des Kaisers redete, ja sogar die mit den Thatsachen nicht ganz übereinstimmende so Versicherung gab, daß ihm in Wien einige und zwar wichtige Forderungen soson zugestanden worden, daß man ihm in Betress neise des besten Hoss soffnungen gemacht habe. Was man aber in Nom über des Papstes Reise nach Wien troß seiner beruhigenden Erklärung dachte, lehrt uns ein Zettel, den Pius VI. im Oktober d. J. auf seinen Betstuhle fand, mit solgendem Saß: "Was der höchste Priester, Gregor VII., errichtete, vernichtete der so niedrigste Priester, Pius VI." Unter diesen Zettel soll der Papst sofort die Worte gesetz haben: "Das Reich Christi ist nicht von dieser Welt; der, welcher himmlische Kronen austeilt, raubt keine weltlichen; gebt dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist". Häter diese das ganze Vorgehen eines Gregor VII. und aller seiner nach den gleichen Grundsähen handelnden Nachsolger mit schneidiger Schärse verurteilende 40 Antwort auf die Heraussorderung wirklich erteilt, Pius VI. wäre durch diese Vertreilende aus Untwort auf die Heraussorderung wirklich erteilt, Pius VI. wäre durch diese Vertreilende aus Antwort auf die Heraussorderung wirklich erteilt, Pius VI. wäre durch diese Beschränstung auf seinen geistlichen Beruf der Größesten einer unter den Nachsolgern Petri.

Schließlich schien es nun doch zwischen dem Wiener Hose und der Kurie zu einem wölligen Bruch kommen zu müssen, als der Kaiser im September 1783 den Erzstuhl von Mailand von sich aus — und zwar mit einem Visconti — besetze. Als der Papst 45 die Bestätigung des Erzbischofs hinausschook, ließ ihm Fürst Kaunis bemerken, daß er die Konfirmation desselben im Falle der päpstlichen Weigerung einer lombardischen Provinzialschonde übertragen werde. Aus jener Zeit der tiesster Werditterung datiert wohl das heftige Breve Pius VI., das dem Kaiser den Bann in Aussicht stellte. Joseph II. sandte dasselbe mit dem Bemerken zurück, Seine Heiligkeit möge doch dem Menschen, der es 50 gewagt habe, diesen Brief unter papstlichem Namen zu schreiben, die gebührende Strase zukommen lassen. Um noch in letzter Stunde eine Aussichnung herbeizusühren, beschloß der Kaiser, den Wiener Besuch des Papstes in Rom zu erwidern. Der römische Aussenthalt Josephs II. währte, mit Einschluß eines kurzen Besuch in Neapel, vom 23. Dezember 1783 die zum 21. Januar 1784. Erst am Tage vor seiner Abreise gelang es 55 ihm, mit dem Papste eine Konvention abzuschließen, die die Besetzung der bischöslichen Stühle und der übrigen Kirchenämter in der Lombardei in seine Hareise gelang, jede Verbindung mit dem Oberhaupte der Gesamtkirche zu zerreißen gedachte; nur die Vorzstellungen des spanischen Gesandten Azara sollen ihn von diesem Schritte abgehalten so

haben. Daß er aber seit seinem Aufenthalte in Rom seine kirchlichen Reformplane mehr zurudgestellt, nach einer Aussöhnung mit dem Papfte um den Preis von Zugeständnissen gestrebt babe, ist wohl behauptet, aber nicht bewiesen worden. Jett gerade mischte sich ber Raifer in verstärktem Maße in die innersten Angelegenheiten der Kirche. Go be-5 schränfte er am 28. April 1784 ben Reliquiendienst, so steuerte er burch ein Detret vom 21. März 1784 ben Ballsahrten, burch ein anderes vom 6. Juli 1785 ben Brozessionen. Er befiehlt, die Nebenaltäre aus den Kirchen zu entfernen (17. Januar 1785), schafft bas Singen ber Evangelien bei Bittgangen ab (3. Oftober 1785) und verordnet, bag alle gottesbienstlichen Handlungen in der Kandessprache verrichtet werden (21. Februar 1786). 10 Daß Joseph II. nicht an einen Rückzug dachte, beweist vor allem sein Berhalten gegenüber ben Befcluffen bes Emfer Rongreffes (f. b. A. Bb V S. 342 ff.), ber bie Stellung ber beutschen Erzbischöfe zu Rom im Geiste Hontheims regeln wollte. Schon als die Erzbischöfe von Köln, Mainz, Trier und Salzdurg vergeblich Bius VI. gebeten hatten, den für die neue Münchner Nuntiatur bestimmten Gesandten nur als päpstlichen Bevollsmächtigten beim kursürftlichen Hofe zu beglaubigen, nicht aber mit — ihre erzbischöflichen Rechte beeinträchtigenden — geistlichen Fatultäten auszustaten, hatte der Kaiser auf eine von den Erzbischöfen von Mainz und Salzdurg angebrachte Klage den vier Kriechenschen und Dellen Rechte den der Rechte von den Erzbischofen von Mainz und Salzdurg angebrachte Klage den vier Kriechenschen und dellen Rechte und dellen Reutste gegeben. am 12. Ottober 1785 geschrieben, er wolle dem Bapfte und deffen Runtien gegenüber nicht bloß die bestehenden Rechte der Bischöfe aufrecht erhalten, sondern auch die ihnen 20 entriffenen alten Rechte zurückzugewinnen suchen. Auf die ihm alsdann mit der Bitte um "reichsoberhauptliche Ginschreitung und Berwendung bei bem romischen Sofe" übersandte Emser Punktation vom 25. August 1786 (vgl. Bb V S. 344ff.), in der jene vier Erzbischöfe kühn ihre seit der Geltung der pseudoistidorischen Dekretalen abhanden gekommene Kirchengewalt von Bius VI. — aber nur für sich, nicht zugleich für ihre 25 Suffragane — zurückforderten, erwiderte Joseph II., sie könnten auf seine "vollständige Mitwirkung und Handhabung nach bem ganzen Umfange des reichsgrundgesetzlichen Kirchenschutzes" rechnen. Eine noch entschiedenere Parteinahme für die vom Emser Kongreß aufgestellten Forderungen konnte vom Kaiser kaum erwartet werden, weil in der Emser Punktation die Machtbesqunis der Erzbischöse zur Abstellung der Migbräuche so schorzen von das der Anspruch Josephs II., selbst die Initiative zu einer Kirchenresorm zu ergreisen, dabei nicht mehr zu seinem Meckel kam. Übrigens mußte die gegen Bius VI. gerichtete erzbischöfliche Opposition noch einmal ihren Rudhalt beim Raiser fuchen, als die bei der Rurie angebrachte Befchwerde des Rurfürften von Röln über das Benehmen des dortigen Nuntius Pacca (j. d. A. Bd XIV S. 546 f.) keinen anderen Erfolg 85 aufzuweisen hatte, als ben, daß Bius VI. am 20. Januar 1787 in einem zu einer Abhandlung anwachsenden Breve den Nachweis zu liefern suchte, daß das Tridentiner Konzil allein dem Bapste das Dispensationsrecht in Matrimonialsachen zugeschrieben, sowie daß der Stuhl Petri seit 1400 Jahren ganz nach seinem Gutdünken Legaten abgesandt habe. Auf eine ihm im Februar 1787 eingereichte erzbischösliche Beschwerdschrift, die so sich sowohl gegen Pacca als gegen den Münchener Nuntius Zoglio wandte, antwortete Joseph II. mit einer Aufhebung der Maßnahmen des Ersteren und mit der an den Kurfürsten von der Pfalz gerichteten Aufforderung, den Zoglio nicht als Nuntius in seinem Lande zuzulassen.

Nicht allein die Bundesgenossenschaft der deutschen Bischöfe, die Bius VI. um so leichter gewann, als diese lieder von dem in Rom residierenden Papste als von ihren aus nächster Rähe sie beaufsichtigenden Erzbischöfen abhängig sein wollten, verhalf der Kurie zum Siege über die renitenten Kirchenfürsten; derselbe ward dadurch erleichtert, daß einer der Streiter für die deutsche Nationalkirche, der Erzbischof von Mainz, ins pähstliche Lager überging. Dieser war am 18. Oktober 1785 dem von Friedrich II. von Vreußen gestissteten antisaiserlichen Kurfürstendunde beigetreten. Damit nun Mainz demselben auch nach dem Tode des gegenwärtigen Kurfürsten erhalten bleibe, überredete König Friedrich Wilhelm II. von Preußen den Mainzer Erzbischof, sich einen Koadjutor zu wählen, der die von ihm befolgte Bolitist weiterzussühren sich anheischig mache. Der für diese Würde in Vorschlag gebrachte Statthalter von Erfurt, Dalberg, konnte aber nur dann sauf die päpstliche Bestätigung rechnen, wenn sich der Erzbischof von Mainz von der Emser Punktation lossagte und in Bezug auf alle Disziplinarangelegenheiten gelobte, sich nicht vom Status quo entsernen zu wollen. Alls dieser sich bereit zeigte, die päpstliche Horderung zu acceptieren, war dannt das Schickal der Emser Punktation schon entschieden. Da nun auch der Regendurger Neichstag von 1788 nichts zur Aufrechthaltung der Emser Weichtliche kon Beschlüsser knicht der Mainzer Erzbischof (am 1. Dezember 1788),

bem die anderen drei Kirchenfürsten bald folgten, mit der Bitte an Pius VI., doch die den Runtien übertragenen Fakultäten wieder an sich zu nehmen, sowie den übrigen Beschwerden doch nicht ganz sein Ohr zu verschließen. Obwohl der Papst am 14. November 1789 in einem den Character einer breiten wissenschaftlichen Abhandlung tragenden Breve jede, auch die geringste Konzession zurückwieß, sahen die vier Erzbischöse keinen anderen burden, als sich Pius VI. zu unterwerfen. Die französische Revolution hat die Gedanken der von ihr bedrohten drei rheinischen Erzbischöse von jeder Opposition gegen die Kurie abgelenkt. Für die Dienste, die Preußen dem Papste bei der Zertrümmerung dieser eben ausblühenden deutschen Nationalkirche geleistet hatte, zeigte sich Pius VI. in einem Breve vom 5. April 1788 erkenntlich. Hier gab er Friedrich Wilhelm II. den bisher von der 10

Rurie ben Beherrschern Preugen vorenthaltenen Titel eines Königs.

Noch eine größere Genugthuung als ber rasche Niebergang ber von Joseph II. unterftutten nationalfirchlichen Bewegung in Deutschland gewährte Pius VI. bas völlige Scheitern der vom Kaiser in Belgien eingeführten kirchlichen und staatlichen Reformen. Die Aufregung im Klerus und in den Ständen wurde hier insbesondere durch zwei 16 Verordnungen hervorgerusen: am 16. Oktober 1786 gebot Joseph II. die Schließung der Universität Löwen und aller bischösslichen Seminare, sowie die Gründung eines Generalseminariums in Lowen mit seinem Filialinstitut in Lugemburg, und am 1. Januar 1787 vernichtete er die bestehende Berfassung, indem er die bisherige Organisation der Berwaltung und der Gerichtsbarkeit auslöste. Zu der Erbitterung der um ihren Primas, 20 den Kardinal Frankenberg, eng gescharten Geistlichkeit gesellte sich der Haß der weltlichen Stände. Daß Pius VI. die erhitzten Gemüter der Bischofe dur Revolution entssammt babe, läßt sich nicht erweisen; benn daß sein Nuntius in Belgien, Zonzadari, sich anzgelegen sein ließ, Öl ins Zeuer zu gießen, geschah nicht mit Willen des Papstes. Wie sehr ihn auch das treue Festhalten des belgischen Klerus an den Institutionen der katho= 25 lischen Kirche erfreuen und die 1787 vom Kaiser angeordnete Ausweisung des Nuntius aus Belgien kränken mußte, so hat doch Pius VI., als alle vom Kaiser in ber letzten Stunde ergrissenen Maßregeln, wie Ausstehung des Generalseminars und die Widerherzstellung der früheren Nerfasiung nicht wehr im kande waren die belgische Betallung stellung der früheren Berfassung, nicht mehr im stande waren, die belgische Revolution in ihrem Laufe aufzuhalten, am 13. Januar 1790 ein Schreiben an den belgischen Epi= 30 stopat gerichtet, in welchem er denselben ermahnt, da der Kaiser alles auf den vorigen Fuß gejett habe, nun auch jum Gehorfam gegen den rechtmäßigen Herricher jurud= zukehren. Aber das begütigende Wort des Papftes tam zu spat, die Brobingen hatten schon ihre Unabhängigkeit proklamiert und Kardinal Frankenberg war bereits einer ber brei Präsidenten der Generalversammlung. Am 20. Februar 1790 starb Joseph II.; die 35 Hoffnung, die Bius VI. in dem oben angeführten Schreiben an den belgischen Epistopat ausgesprochen hatte, daß der Kaiser seine kirchenpolitischen Gesetze, wie er sie in Belgien widerrusen, so auch in seinen übrigen Staaten abstellen werde, ist nicht in Erfüllung gegangen; selbst in Ungarn, wo ihn doch die Anzeichen einer Empörung zur Zurückenahme seiner Berwaltungsgesetze bewogen, hat er sich nicht zur Aushebung seiner kirche 40 lichen Einrichtungen verstanden. Als ihm nun Leopold II. auf dem Throne folgte, hosste die Kurie bestimmt, dieser werde mit der Kirchenpolitik Josephs II. völlig brechen. Gewiß hat die an die Bischöfe bald nach seinem Regierungsantritte gerichtete Aufsorderung Leonolds II. ihm Gutachten über den Lustand ihrer Bischen einzweichen Ries VI Verwiß hat die an die Bischofe bald nach seinem Regierungsantritte gerichtete Aufforderung Leopolds II., ihm Gutachten über den Zustand ihrer Diöcesen einzureichen, Pius VI. noch mehr für ihn eingenommen. Jedoch die einzige Konzession von Belang, die der 46 Kaiser gewährte, war die am 4. Juli 1790 erfolgte Aushebung der Generalseminare in den deutschen Erblanden. Die verschiedenen Gutachten und Beschwerden, welche die Bischösse eingereicht hatten, fanden dagegen am 17. März 1791 eine sie wenig befriedignede Erledigung. Wie sollte auch Leopold II. den kirchenpolitischen Bestimmungen seines Bruders als Kaiser entgegentreten, da er sie als Großherzog von Toscana nicht so bloß für Österreich gebilligt, sondern ähnliche Berordnungen in seinem Lande einzubürgern, mit Erfolg bestrebt gewesen war.

Die ersten seit 1773. in aröskerem Umfange seit 1780 vom Großherzoge Leopold I

Die ersten seit 1773, in größerem Umfange seit 1780 vom Großherzoge Leopold I. von Toscana noch ohne Mithilse des Klerus unternommenen kirchlichen Reformen zielten ab auf die Beschränkung der Anzahl der Geistlichen, auf die Unterordnung der erempten 56 Klöster unter die dischöfliche Oberaufsicht, auf die sittliche Erneuerung des Mönchtums, auf die Abschaffung der Inquisitionsgerichte 2c. Sine Unterstützung seiner gut gemeinten Reformen fand der Großherzog insbesondere dei dem Bischof von Pistoja und Prato, Scipione Ricci (s. d. U.). Dieser hatte seinen weltlichen Herrn um Unterstützung gebeten, als es sich darum handelte, einige entsittlichte Nonnen zur Rechenschaft zu ziehen; so

barauf gab ihm 1784 Pius VI. zu wissen, baß er, indem er sich an seinen Landesherrn um Abhilse gewandt, Grundsäße verraten habe, die nie die päpstliche Billigung erlangen könnten. Über den dem Bischof von Pistoja und Prato erteilten Berweis vom Großeherzog zu Rede gestellt, erklärte der eingeschüchterte Papst, daß er an Ricci nichts anderes zu tadeln sinde, als daß er "ein Ürgernis, das man hinter den Klostermauern ohne Geräusch hätte abthun können, an den hellen Tag gebracht habe", ja noch mehr, Pius VI. versicherte in einem Breve dem Bischof, daß er für ihn die zärtlichste Freundschaft empfinde.

Den Fehler Josephs II., die tirchlichen Neuerungen ohne Mitwirtung seiner Landesbischöfe durchzuführen, beging Leopold von Toscana nicht. Um 26. Januar 1786 erging 10 ein Zirkularschreiben bes Großberzogs, welches in 57 Artikeln einen eingehenden Reformentwurf enthielt, der die verschiedensten Punkte der Kirchenverwaltung und Kirchendisziplin umfaßte, wie 3. B. die Einberufung der Diöcefanspnoden, der Berbefferung der Brebiere und Megbucher, die Erteilung der Saframente in den Landessprachen, die Zuruckerstattung ber von den Papften den Bischöfen entrissen Rechte, die Herftellung einer gleichförmigen 15 und guten Methode in den geistlichen Studien, die Ausscheidung verdächtiger Reliquien, die Abstellung aller Pracht in den Kirchen, die Verminderung der Prozessionen, sowie eine Zusammenstellung theologischer Werke und Erbauungeschriften, aus der die Geistlichkeit ihre religiöse und wissenschaftliche Nahrung schöpfen sollte u. s. w. Uber diesen Plan wurde der hohe Klerus aufgefordert, Gutachten einzuliefern; von den 18 eingereichten 20 waren 10 entschieden gegen jede tiefer eingreifende Neuerung, unter Letteren Die Gut-achten der drei Erzbischöfe von Florenz, Bisa und Siena; ein Bischof gab ein schwankendaten bet beet Etzbischofe von Isterly, pist und Steine, ein Sichof guw ein scholntenbes Urteil ab, 7 Bischöfe stimmten den meisten Anderungen zu, unter diesen keiner so entschieden, wie Ricci. Es ist bekannt, daß Letzterer sofort auf einer vom 18. die zum 28. September 1786 zu Pistoja abgehaltenen Synode eine weitgehende Kirchenzowe unter Anlehnung an die Beschilfe des Utrechter Provinzialkonzils von 1763 sowie der Deklaration der gallikanischen Kirche von 1682 in Gemeinschaft mit mehr als 200 Geistlichen seiner Diocese beschloß. Obwohl Leopold I. die der Reform feindliche Gesinnung der Mehrzahl seiner Landesbischöfe kannte, so berief er sie doch zu einem Nationalkonzil; dasselbe hat in den 19 Sitzungen, die es vom 23. April bis zum 6. Juni 80 1787 hielt, fast gegen fämtliche Reformvorschläge Widerspruch erhoben. Leopold I. tropbem an benfelben festhielt, so wurde fein Berhaltnis ju Bius VI. ein immer gespannteres; als schließlich ber Bapft bem von der Regierung ernannten Bischof von Pontremoli die Bestätigung verweigerte, hat der Großherzog 1788 seinen Gesandten von Rom abgerufen. Bon diesem besonnenen und darum gefährlichen Gegner wurde 85 die Kurie befreit, als Leopold den taiserlichen Thron bestieg; fein Nachfolger in Toscana, Ferdinand III., war nicht gewillt, den kühnen Kicci zu unterstüßen; von seinen bischöflichen Kollegen und von dem Bolke angefeindet, legte biefer seine Wurde nieder. Indem nun Bius VI. in einer Bulle vom 28. August 1794 nicht weniger als 85 Sage der Synobe von Bistoja verdammte, verurteilte er bamit zugleich die ganze Rirchenreformation 40 Josephs II. und Leopolds II.; da war es nicht zu verwundern, daß der damalige Kaiser Franz II. die Bublikation dieses das Andenken seines Onkels wie seines Baters verunglimpfenden Schriftstucks in den österreichischen Landen untersagte.

Was das Verhältnis Pius' VI. zu den übrigen katholischen Staaten anlangt, so unterhielt er mit Karl III. von Spanien nach dem Sturze des Ministers Aranda die freundschaftlichsten Beziehungen. 1781 gewährte er ihm das Recht, im Kriege mit Großbritannien den spanischen Klerus hoch zu besteuern; ja ihm wurde gestattet, nach seinem Belieben Klöster aufzuheben, Mißbräuche abzuschaffen, die Ballsahrten zu beschränken. So hat denn Karl III., der sich an den Reformen Josephs II. auf kirchlichem Gebiete ein Beispiel nahm und die bezüglichen Gesete des Kaisers sogar ins Spanische übersotragen ließ, die Klostergeistlichseit der bischöflichen Autorität unterworfen, das Verhältnis der spanischen Orden zu ihren auswärtigen Generalen gelöst und die Einkunfte eingezogener

Klostergüter zu weltlichen Zweden verwandt.

Auf keinem Lande mag das Auge Pius' VI. mit solchem Wohlgefallen geruht haben, wie auf Portugal, wo bald nach dem Tode des Königs Joseph (1777) Donna Maria I. 55 alle kirchlichen Anordnungen des Ministers Pombal wieder umstieß, dem papftlichen Nuntius die vor Pombals Tagen eingenommene Stellung zurückgab, die abgeschaften kirchlichen Festage, die eingegangenen Bruderschaften wieder herstellte. Erst 1787 suchte man in Portugal dem unaufhaltsamen Eindringen römischen Geistes einen Damm zu setzen, indem man die Bücherzensur dem Inquisitionsgericht und dem papstlichen Nuntius 60 entzog, sie weltlichen Händen überwieß.

Dagegen hatte Pius VI. einen schweren Stand im Königreiche beider Sizilien. Wohl jubelte man in Rom über den Abgang des allmächtigen Ministers Tanucci, der der Kurie große Berluste beigebracht, aber es erwies sich gar zu bald, daß der Rüchtritt des Ministers nicht einen Wechsel im Regierungsspstem Ferdinands IV. von Reapel zur Folge hatte, die Nachfolger Tanuccis im Amte, die Sambuca, Carraccioli und Acton haben den Kamps gegen Rom sortsetzen müssen. 1779 wurde eine Reihe päpstlicher Dispense und Breven das königliche Exequatur versagt. 1780 beanspruchte der König ein allzemeines Kollationsrecht der Pfründen während jeder bischösslichen Sedisdatanz; am 16. März 1782 wurde das Inquisitionstribunal in Sizilien aufgelöst, am 2. Dezember 1783 den Bischösen verboten, eine Exsommunisation zu verhängen; dazu beanspruchte 10 Ferdinand IV. das Präsentationsrecht dei den Wischösswahlen. Da Pius VI. hierauf nicht einging, blieden die Beistümer unbesetz; im Königreich Neapel zählte man 1784 bereits 30 vasante Bischösssischen die Beherrscher Siziliens zum Papste standen, zu beseitigen. Schon 1777 wollte Ferdinand IV. die am Peter-Paulstage übliche übergade des Zelters is und die Zahlung des Lehnstributes von 7000 Goldvataten unterlassen. Durch Berzmittelung Spaniens wurde damals der Bruch vermieden, aber in den solgenden Jahren hat der Gesandte Neapels sich dieser Geremonie im Auftrage seines Herrn mit dem Bewerten entsedigen müssen, sie der Papst zu entgegnen psseche Gern mit dem Besmerten entsedigen müssen, worauf der Papst zu entgegnen psseche müse, unterließ Ferdinand IV. 1788 die Übergade des Zelters, wollte das Geld privatim dem Kardinalstaatssertetär eben nur als "Zeichen einer krommen Darbringung an die seine Chrsuchtede vom Leapel entgegen. Dieser päpstlichen Proteste mübe, unterließ Ferdinand IV. 1788 die Übergade des Zelters, wollte das Geld privatim dem Kardinalstaatssertetär eben nur als "Zeichen einer krommen Darbringung in einem Schreiben vom 22. Juli 1788 jede Berechtigung Koms, den Lehnszins zu sordern, leu

gegen protestierte Pius VI., worauf der König in einem Schreiben vom 22. Juli 1788 jede Berechtigung Roms, den Lehnszins zu fordern, leugnete.

Bohl hatte Pius VI. sich 1780, dann wieder 1786—88 über einen Modus vivendi mit Neapel in Verhandlungen eingelassen, aber sie scheiterten immer wieder an der Forderung des Königs, ein unbeschränktes Präsentationsrecht dei der Besetzung der bischösslichen Stühle auszuüben. Es muß dahingestellt bleiben, ob, wie mehrsach behauptet worden, es 1790 (oder 1791) zu einem Kontordat zwischen Kom und Neapel gekommen wift, in welchem der Papst auf die Übergade des Zelters verzichtete und dem Könige die Präsentation dreier Kandidaten sur jeden erledigten bischösslichen Sit zugestand. Jedens

falls hat Bius VI. 1791 62 verwaisten Bistumern Seelenhirten gegeben.

Aber nicht allein seine Lehensoberhoheit über Neapel sollte Pius VI. verlieren, schwerere Einbuße wartete seiner. Um den Kirchenstaat hatte der Papst sich manche Bers 35 dienste erworben, von seiner Fürsorge für das Land legen die Austrocknung der pontisnischen Sümpse, die Straßenbauten, die Belebung des Handels, die scharfe Kontrolle der Staatsgelder Zeugnis ab. Allerdings brachte er durch unzeitgemäße Bermehrung des Papiergeldes die Finanzen des Kirchenstaates in die größte Verwirrung, auch vermochte er das überhandnehmende Banditenwesen nicht zu unterdrücken; seine Steuererhöhungen wiesen in Bologna eine gewaltige Erregung hervor; sie kam 1794 in einer Verschwörung zum Ausdruch; die Genossen derselben wurden von Pius VI. sehr streng, mit dem Tode oder dem Kerfer, bestraft. Seinen Nepoten, den Braschi-Onesti, war der Papst ein zu freigebiger Onkel selbst zu solchen Zeiten, wo Erdbeben und Hungersnot in Rom eine anderweitige Verteilung der großen Geldsummen zur heiligsten Pslicht gemacht hätten. Die 46 Bevölkerung des Kirchenstaates war — abgesehen von Rom — wenig zusrieden mit dem päpstlichen Regimente, das Herannahen der französischen Revolutionsheere wurde — insebesondere in der Romagna — mit Freuden begrüßt.

Den die Andahnung neuer tirchlicher Verhältnisse bezweckenden Maßregeln der französischen Revolution (das Nähere über dieselben siehe den Artikel "Revolution, franz 50

Den die Andahnung neuer firchlicher Berhältnisse bezweckenden Maßregeln der französischen Revolution (das Nähere über dieselben siehe bei dem Artikel "Revolution, franz 50 zösische") trat Pius VI. zunächst mit einer Politik des Abwartens entgegen. Wohl suchte er den König, bevor noch "die Civilkonstitution des Klerus" in der Nationalversammlung durchberaten war, in einem Schreiben vom 10. Juli 1790 zu bewegen, den etwaigen Bezschlüssen derselben seine Bestätigung zu versagen. Doch der von der Nationalversammzlung gedrängte Ludwig XVI. wünschte, daß, noch ehe er sich entscheide, der Papst sein 56 Urteil abgebe über die am 12. Juli 1790 zum Abschlüß gebrachte Civilkonstitution des Klerus, welche die disherige Diöcesaneinteilung Frankreichs gänzlich umgestaltete, die Wahl der Geistlichen in die Hände des Volkes legte, dem Papste die Bestätigung der erwählten Bischöfe entzog und den Unterhalt der Religionsdiener dem Staate zuwies. Doch Pius VI. ließ so lange auf seine Entscheidung warten, dis sich Ludwig XVI. am 24. August 1790 60

genötigt sah, seine Unterschrift unter die Civilsonstitution zu setzen. Gin Dekret der Nationalversammlung vom 27. November dieses Jahres verordnete, daß alle Geistliche sich eidlich zur Befolgung der Civilsonstitution zu verpflichten haben, widrigenfalls sie mit Umtsentsetzung, Entziehung ihrer Einfunfte und Berluft der staatsburgerlichen Rechte bes straft werden wurden. Uber 50 000 Pfarrer und mehr als 130 Erzbischöfe und Bischöfe verweigerten den Gid. Der durch das entschiedene Benehmen des französischen Klerus ermutigte Pius VI. faßte am 13. April 1791 einen fühnen Entschluß. Er verdammte bie in ber Civiltonstitution enthaltenen Neuerungen, brobte zugleich ben vereidigten Prieftern mit ber Suspension. Auf diese Kriegserklärung bes Papstes antwortete am 4. Mai bas 10 Bolf mit Berbrennung einer ben Papit barftellenden Puppe und bes Breves, fowie am 14. September 1791 die Nationalbersammlung mit der Einverleibung der papftlichen Bebiete von Avignon und Benaissin in Frankreich; des Papstes Protest vom 5. November 1791 gegen diese Beraubung verhallte wirkungslos. Und das Schreiben Bius' VI. vom 19. Märg 1792, in welchem er bie Standhaftigkeit ber eidweigernden Briefter belobte, 15 führte nur zu härterer Behandlung biefer todesmutigen Schar. Nach der schaubererregenden Niedermetelung von c. 300 unvereidigten Brieftern in Paris (September 1792) sorgte der Papst unermudlich für die Unterbringung der c. 40 000 deportierten Geistlichen; 2000 berfelben nahm er felbst im Rirchenstaate auf. Als im Januar 1793 Bius VI. bem frangösischen Konful die Befestigung ber Abzeichen ber Republit an seiner Wohnung 20 und an der französischen Atademie untersagte, sab Frankreich in diesem Berbote eine Beleidigung; der erregte Böbel Roms bewarf den Wagen des französischen Bertreters mit Rot und Steinen und der Gefandtichaftsfefretar Baffeville erlag der Wut ber tobenben Menge, ein papstlicher Solbat hatte ihm eine tiefe Bunde beigebracht, an der er starb. Für diesen Mord verlangte die Republik vom Papste eine andere Genugthuung 25 als die, welche er damit andot, daß er die That perhorrescierte. Ein politischer Fehler Bius' VI. war es, daß auch er, als die erste große Koalition Frankreich bedrohte, ein Heer von 12000 Mann ausruftete; dadurch gab er dem siegreichen General Bonaparte noch eine weitere Veranlassung, 1796 gegen Rom vorzuruden. Der Bapst versuchte es mit Unterhandlungen; sie führten am 23. Juni 1796 jum Waffenstillstande von Bologna, 30 der der Kurie die Legationen von Bologna und Ferrara, die Citadelle von Ancona, 21 Mill. France, 500 wertvolle Handschriften und 100 Kunstwerke koftete. Als Pius VI. bie eingegangenen Bedingungen nicht erfüllte, sich wieder an Ofterreich anschloß, da erließ Bonaparte eine neue Kriegserklärung gegen Rom; das papstliche Heer leistete den Franzosen keinen Widerstand; der am 19. Februar 1797 zu Tolentino geschlossene Friede legte 36 bem Lapfte fehr harte Bedingungen auf : Die Bergichtleiftung auf Avignon und Benaiffin, bie definitive Uebergabe der Legationen von Bologna und Ferrara nebst der Romagna an Frankreich und die Auszahlung von weiteren 15 Millionen Francs. Der Auftrag, ben ber französische Gesandte in Rom, Joseph Bonaparte, vom Direktorium in Paris erhalten hatte, etwaige Neigungen ber Nömer zur Abschüttelung ber papstlichen Gerrschaft zu be-40 gunftigen, trug seine schlimmen Früchte, als am 28. Dezember 1797 c. 300 romische Republikaner einen Tumult anrichteten und ber frangofische General Duphot, ber, wie es scheint, sich an ihre Spite gestellt, von der Rugel eines papftlichen Soldaten getroffen, tot zu Boden fant; ber frangösische Gefandte nahm seinen Bag und verließ Rom. -Schon am 10. Februar 1798 ftand ber mit ber Bestrafung vom Direktorium betraute 46 General Berthier vor den Mauern Roms; die Thore der Stadt wurden ihm am 13. Februar geöffnet. Zwei Tage später verkündeten c. 300 Römer, daß die Papstberrschaft gesallen, die Republik aufgerichtet sei; die Anerkennung ward derselben vom General Berthier sosort zu teil, von Pius VI. versagt. Den Morgen des 20. Februar wurde dieser als Gesangener von Rom nach Siena, dann von Siena weiter nach Florenz so geführt. Doch auch bier fand der frante Greis keine Rube; er ward über die Alpen nach Frankreich gebracht, am 14. Juli tam er in Balence im Dauphine an. Schon wollte man ibn nach Dijon transportieren, als er am 29. August 1799 in Balence starb. Un Bius VI. bewundern wir vor allem die Besonnenheit, mit der er in den vielen, sein Bontifikat ausfüllenden Streitigkeiten vor jedem entscheidenden Schritte die ihm zu 56 Gebote stehenden Mittel und die sich ihm eröffnenden Aussichten auf Durchführung bes Unternehmens in feinem Geiste erwog; baburch warb er befähigt, in Zeiten ber größten Gefahr mit Wurde Unhaltbares aufzugeben und mit Festigkeit bie ihm als unveräußerlich geltenden Rechte der Rurie zu behaupten. Mögen auch die Urteile weit auseinandergeben über die firchenpolitischen Bestrebungen bes Lapstes aus bem Saufe Braschi, — in einem so stimmen fie überein, in ber Anerkennung ber Berbienste, die er sich um die Runft burch

bie Bollendung des von Clemens XIV. unternommenen vatikanischen Museums und durch Ausstattung desselben mit den herrlichsten Kunstwerken erworben hat.

Böpffel + (Benrath).

Bius VII., Papst von 1800—1823. — Litteratur: Die Bullen Bius VII. (excl. 1809—1814) in Bullarii Romani continuatio ed. Barberi, t. XI—XV, Rom 1846—1853; 5 Caprara, Concordat et recueil des bulles et brefs sur les affaires de l'église de France, 1809—1814) in Bullarii Romani continuatio ed. Barberi, t. XI—XV, Nom 1846—1853; 5 Captara, Concordat et recueil des bulles et brefs sur les affaires de l'église de France, Paris 1802; Meinhard, Neue Organifation des Resigionswesens in Frantreich, Röln 1802; Barrues, Du pape et de ses droits relig., 2 t., Paris 1803; Schrödf, Christi. Richengesch, seit der Resources. Activity of the Resources. Act des deux Concordats de la République Française et de la République Cisalpine, 2 vol., des deux Concordats de la République Française et de la République Cisalpine, 2 vol., Bar:le:Duc 1869; Crétineau:John, Bonaparte et le concordat de 1801, Paris 1869; D'Hauf; sonville, L'Eglise Romaine et le premier empire 1800—1814, 3. édit., 5 t., Paris 1870; Reumont, Gejch der Stadt Rom, III, 2, Berlin 1870, S. 665 ff.; D. Mejer, Zur Geschichte der römisch-deutschen Frage, Rostock 1871—73, I, S. 164. II, I, S. 3 ff. III, I, S. 7 ff.; Holzwarth, Napoleon I. u. Pius VII., Mainz 1872; H. Schmid, Gesch. der kathol. Kirche Deutschland von der Mitte des 18. Jahrh. dis in die Gegenwart, München 1874, S. 232 ff.; Ranke, Die röm. Päylte, 3. Bd. 6. Aufl., Leipzip 1874, S. 148 ff.; J. Friedrich, Gesch des vatifan. Konzils, Bonn 1877, I, S. 35 ff.; Manke, Kard. Consalvi und seine Staatsverwals so tung unter dem Pontifikat Pius VII., in Kankes sämtlichen Berken, 40. Bd. Leipzig 1877; Böbringer. Gregoire, ein Lebensbild aus der framsösischen Revolution. Basel 1878. S. 48 ff.: Böhringer, Gregoire, ein Lebensbild aus der frangofifchen Revolution, Bafel 1878, G. 48 ff.; Bogtinger, Gregolie, ein Levensvilo aus der franzosischen Kevolution, Basel 1878, S. 48 fl.; Hergenröther, Kardinal Maury, Würzburg 1878; Gams, Die Kirchengeschichte von Spanien, 3. Bd, 2. Abfl., Regensdurg 1879, S. 429 fl.; Beausieu-Marconnay, Karl von Dalberg und seine Zeit, 2. Bd, Weimar 1879, S. 27 fl.; Niepold, Handbuch der neuesten Kirchengeschichte, 53. Aufl., 1. Bd, Elberseld 1880, S. 484 fl.; Nielsen, Gesch. des Papstums im 19. Jahrh., beutsch von Michelsen, 1. Teis, 2. Aufl., Gotha 1880, S. 47 fl.; Hente, Reuere Kirchengeschichte, 3. Bd, Halle 1880, S. 131 fl.; Guettee, Mémoires pour servira l'histoire de l'église de 3. Bb, Halle 1880, S. 131 ff.; Guettée, Mémoires pour servir a l'histoire de l'église de France pendant le XIX. siècle, 1. t., Paris et Bruxelles 1881, p. 1 sq.; Brüd, Die geheimen Gesellschaften in Spanien und ihre Stellung zu Kirche und Staat. Mainz 1881, S. 75 ff.; 60 Fèvre, Hist. apologétique de la Papauté. 6 t., Paris 1882, p. 587 sq., p. 648 sq.; Brosch, Gesch. des Kirchenstaates, 2. Bd, Gotha 1882, S. 232 ff.; Baislac, Le Concordat de 1801 et les articles organiques, Paris 1882; Nielsen, Nus dem inneren Leben der kathol. Kirche im 19. Jahrhundert, 1. Bd, übers. von Michelsen, Karlsruhe 1882, S. 41 ff., 51 ff., 105 2c.; Areitsche, Deutsche Gesch. im 19. Jahrh., 2. Teil, Leipzig 1882, S. 348 ff. 2c. Die Litteratur 65 über die Konfordatsverhandlungen mit deutschen Staaten siehe dei dem Artikel "Konfordate 29\*

und Cirfumsfriptionsbullen"; außerdem vergl. die bei den Artikeln "Feich" Bb VI, I52, "Pacca" Bb XIV, 546, "Revolution (französische)" und "Ricci (Scipio)" angegebene Litteratur.

Barnaba Luigi Chiaramonti war — wie Lius VI. — in Cefena geboren und zwar als Sohn bes Grafen Scipione Chiaramonti und ber Gräfin Ghini. Das Licht ber Welt 5 erblickte er am 14. August 1740 und nicht, wie die Mehrzahl seiner Biographen angiebt, am 14. August bes Jahres 1742. Den ersten Unterricht erhielt er zu Rabenna und trat bann, 16 Jahre alt, in ben Benediftinerorden. Daß Chiaramonti den Eintritt in die unfern von Cefena gelegene Benediftinerabtei Santa Maria del Monte begehrte, geschab wohl unter dem Einflusse seiner frommen Mutter, die später selbst den Schleier in einem 10 Kloster der Karmeliterinnen zu Fano genommen hat. Sie soll ihrem Sohne Barnaba einst, wie dieser als Pius VII. selbst erzählt hat, seine Erhebung auf den Stuhl Petri, aber auch die Leiden, die über ihn als Papst ergehen würden, vorausgesagt haben. Nachdem Gregor — so nannte sich Chiaramonti im Kloster — seine philosophischen und theologischen Studien mit einer Disputation beschloffen hatte, in der er unter anderem den 15 Sat verteidigte, daß auch die Töchter Evas einen Plat im himmel erhalten könnten, wurde er Lehrer an dem Kollegium seines Ordens, zuerst in Parma, dann in Rom. Pius VI., ber mit bem Hause ber Chiaramonti verwandt war, bewies ihm dadurch jum erftenmale fein Wohlwollen, daß er ihm den Titel eines Abtes des Benediktinerklofters von San Callifto verlieh, wodurch Chiaramonti das Recht erhielt, Mitra und Ring ju 20 tragen. Der Neid einiger Alosterinsaffen ward aber hierburch erregt, er verleitete fie, ben 20 tragen. Der Neib einiger Alosterinsassen ward aber hierdurch erregt, er verleitete sie, den Bruder Gregor bei dem Papste wegen Unsolssamkeit gegen die Besehle der Oberen zu verklagen. Als es sich jedoch herausstellte, daß sich der Titularabt von San Callisto nur der Anwendung allzuharter Strasen gegen Ordensmitglieder widersetzt hatte, stieg derselbe in der Gunst Pius VI., der den pslichteisrigen Chiaramonti, um ihn den unaufhörlichen Anseindungen seiner Alosterbrüder zu entziehen, zum Bischof von Tivoli erhob. Am 14. Februar 1785 nahm ihn Pius VI. in die Zahl der Kardinäle auf, nachdem er das Vistum Tivoli mit dem von Iwola vertauscht hatte; diese dem Barnada Chiaramonti zu teil gewordene Auszeichnung war nicht etwa ein Ust des päpstlichen Nepotismus, sondern die Belohnung zahlreicher Berdienste, die sich der Bischof von Tivoli um seine Diöseses erworden. Als sich die Franzosen 1797 Iwola näherten, ermahnte der Bischof seine Diösesanen, den Feinden keinen unnügen Widerstand entgegenzusesen. Trozdem brach ein Ausstand in der Stadt Luag aus: Chiaramonti war es der den Emdörern Rettung ein Aufstand in der Stadt Lugo aus; Chiaramonti war es, der den Emporern Rettung brachte, indem er den General Augereau durch einen Fußfall bewog, der Plünderung des Ortes ein Ziel zu setzen. Es scheint fast, als ob der Bischof von Imola sich mit der Beihnachten Regierung der eisalpinischen Republik ausgesöhnt habe; hielt er doch zu Weihnachten 1797 eine Predigt, in der er ausdrücklich erklärte, daß die republikanischen Verfassungsform in keinem Widerspruch zur katholischen Religion stehe, vielmehr dieselben Tugenden verlange, die man völlig nur in der Schule Christi lerne; die Worte "werdet ganze Christen, alsdann werdet ihr auch vorzügliche Demokraten sein", enthalten einen 40 ju ftarten Appell an das religiofe Gefühl, um im Munde des Kardinals eine ibm wider Willen von den augenblicklichen Berhältniffen aufgedrungene Phrafe zu sein. Später mehrmals des Berrates an der Republik angeklagt, gelang es Chiaramonti immer wieder, burch fein fühnes und freimutiges Auftreten die frangofischen Oberbefehlsbaber zu feinen Gunften zu stimmen.

Da Pius VI. am 13. Nov. 1798 verordnet hatte, daß das Konklave, welches ihm einen Nachfolger geben werde, an dem Orte zusammentreten solle, wo um die Zeit die Majorität der Mardinäle sich befinde, so ging nach dem am 29. August 1799 erfolgten Ableben des Papstes der Akt der Neuwahl in Benedig vor sich, da in dem Gediete dieser Republik sich die meisten Kardinäle aushielten. Haben auch nach dem Eintritt der Mähler in das Konklave (30. Nov. 1799) zuerst der Kardinal Bellisomi, der Kandidat der streng kurialistischen Partei, dann der Kardinal Mattei, dem die österreichische Fraktion wohlwolke, die meiste Aussicht auf die Tiara gehabt, so verloren sie doch dieselbe, als der Sekretär des Konklaves, Ercole Consalvi, es unternahm, für den vom französischen Kardinalerzbischof Maury aufgestellten Kandidaten Chiaramonti mit der seinsten Berechnung Stimmen zu werden. Am 14. März 1800 wurde einstimmig der Bischof von Imola zum Nachsolger Pius VI. erwählt; indem er zu Ehren desselben den Namen Pius VII. annahm, schien er andeuten zu wollen, daß er, was seine Stellung zu Frankreich betras, in seines Borgängers Fußtapfen zu treten gedenke. Um 3. Zuli d. 3. hielt der Papsteinen Einzug in Rom, welches sich freudig dem Stabe des Oberhirten der Christenbeit vunterwarf. Eine die gesamte Nichtung seines Bontisikats bestimmende That Bius' VII.

war es, daß er den Ercole Consalvi (f. d. A. Bd IV S. 269 ff.) am 11. August d. J. zum Kardinaldiakon und Staatssekretar ernannte. Der Papft und fein Staatssekretar ergänzten sich trefflich; war jener Optimist, kuhn in seinen Hoffnungen und Planen, so dieser eher Beffimift, ftets bestrebt, mit ben wirklichen Machten zu rechnen; hatten für jenen liberale Ideen immer noch einen gewissen Reiz, so wußte dieser die traditionellen 5 Brinzipien der Kurie aufrecht zu erhalten. Beide aber waren gleich pflichttreu, gleich beseelt von einem heiligen Eifer für eine große Idee, gleich bereit, für dieselbe Opfer zu bringen und zu leiden. Der Beredsamkeit und Standhaftigkeit Consalvis verdankte es Bius VII., daß Frankreich mit der Kurie jenes für diese überaus vorteilhafte Konkordat am 15. Juli 1801 einging, welches die katholische Kirche in die hervorragenosten alten 10 Rechte wieder einsetzte, zugleich aber die bischöfliche Gewalt in Frankreich zu Gunsten eines Universalepistopats des Papstes vernichtete; ben Abschluß dieses Konkordates hat Napoleon später als den größten Fehler seiner Regierung erklärt (das Nähere siebe bei bem Art. "Konfordate", Bo X S. 711 ff.). Den Zugeständnissen, die ber erste Konful hier gemacht, ward jedoch schließlich ihre Bedeutung durch die gleichzeitig (Oftern 1802) 15 mit bem Konforbate veröffentlichten "Organischen Artitel" genommen, von benen Consalvi mit Recht fagte, daß sie fast das ganze Gebäude, das er mit großer Muhe aufgerichtet, mit Kecht jagte, daß sie san das ganze Gedatde, das er mit großer Muhe aufgerichtet, wieder über den Haufen stützten. Gegen sie erhob daher der Papst in Form einer Allos kution am 23. Mai 1802 Protest. In dem italienischen Konkordate vom 16. Sept. 1803 gestand dann Napoleon für Italien die Rechte — wenigstens zum Teile — Pius VII. 20 zu, die er ihm in Frankreich durch die organischen Artikel entzogen hatte (s. das Nähere dei dem Art. "Konkordate", Bd X S. 713, 30). Als nun aber der Lizepräsident der itaslienischen Republik, Melzi, dieses Konkordat am 26. Januar 1804 zugleich mit Dekreten verössentlichte, die den organischen Artikeln sehr ähnlich sahen, nahm den kondonaparte, als der Bapst fich über dieselben am 29. Februar 1804 beschwerte, eine recht zweideutige Stellung 25 ein; weder achtete er auf die Buniche der Kurie, noch bestätigte er die Melgischen De= krete. Doch suchte der erste Konsul den Stellvertreter Betri, dessen Mithilfe er noch zur Ausführung größerer Blane bedurfte, durch allerhand Freundschaftsbezeugungen bei guter Laune zu erhalten; er übersandte ihm ein auf feinen Befehl ausgearbeitetes Wörterbuch der dinesischen Sprache, beschenkte ibn mit zwei auf ben Namen St. Petrus und St. Paulus 30 getauften Schiffen, ja er brang icon 1802 auf eine Zurudgabe Benevents und Bonte-corvos von seiten Neapels an die Kurie. Seinen Dank für diese Zuwendungen brachte Pius VII. dem eine Gegengabe fordernden Napoleon in der Form der Ernennung des Onkels desselben, des Joseph Fesch (s. d. Bd VI S. 52), zum Kardinal (1803). Während der Negotiationen mit Frankreich verlor Pius VII. die kirchlichen Ver- 35

hältniffe Deutschlands nicht aus den Augen. Als die durch Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich (im Lunev. Frieden, Februar 1801) um ihre Besitzungen gebrachten deutschen Fürsten den Gedanten Napoleons, sich durch Besitzergreifung der geistlichen Stifter auf dem rechten Rheinufer schadlos zu halten, in die That umzuseten gedachten, ermahnte ber Papst am 2. Oftober 1802 ben Kurfürsten von Mainz, Dalberg, er möge als erster 40 beutscher Erzbischof mit allen Kräften dafür arbeiten, daß die deutsche Kirche "bei dem Rechte, ber Freiheit und ber Sicherheit" erhalten werde, beren fie fich bis babin erfreut babe. Doch Dalberg fand seinen Vorteil bei einer völligen Umgestaltung der kirchlichen Verhältnisse Deutschlands, daher er denn berfelben auf dem Reichstage zu Regensburg keinen Widerstand entgegensetze. So hat schließlich der Reichsdeputationshauptschluß vom 45 5. Februar 1803 bie Satularisation ber geiftlichen Fürstentumer vollzogen, zugleich aber bie Burbe eines Rurfürsten, Erztanzlers, Erzbischofs und Primas Germaniae bem bisherigen Kurfürsten von Dlaing mit dem Metropolitanfit in Regensburg verliehen. Pius VII. ahnte, welchen Inhalt Dalberg dem Titel eines Primas von Deutschland zu geben und daß er sich an die Spite einer beutschen Nationaltirche ju stellen gedachte. Denn wenn so auch die Kurie ihm, der schon den Mainzer, Wormser und Konstanzer Sprengel befaß, am 15. Juli 1803 ju biefen Diocefen noch die Abministration ber Regensburger verlieb, sowie am 1. Februar 1805 Regensburg zur Metropolis für ganz Deutschland mit Ausnahme von Preußen und Osterreich, erhob und Dalberg in dieselbe einwies, so hat sie diesem doch nie den Primastitel zuerteilt. Ebensowenig hat je die Sätularisation der 55 geistlichen Fürstentümer ihre Anerkennung gefunden. Nur das Gefühl völliger Ohnmacht hielt ben Bapft bavon ab, Die fafularifierten Bistumer und Stifter fofort fur Die Rirche zurückzufordern.

Lafahette hatte richtig geurteilt, als er beim Abschluß des Konfordates vom 15. Juli 1801 Rapoleons geheimsten Plane mit den Worten aufdeckte: "Gestehen Sie nur, die 60

fleine Krönungsflasche foll über ihrem haupte gerbrochen werden!" Rachdem ber Senat am 27. Marg 1804 beantragt hatte, die hochste Gewalt in Napoleons Familie erblich zu machen, so suchte der als Kaiser der Franzosen am 18. Mai proklamierte Emporkömmling das, was ihm an alten, wohlbegrundeten Herrscherrechten mangelte, burch ben s Segen der Kirche zu ersetzen. Stieß auch der Bunsch Napoleons, sich vom Papste zum Kaiser salben zu lassen, zuerst auf den Biderspruch der Kurie, so hat doch Bius VII. endlich nachgegeben, nicht so sehr infolge der Überredurgen des Kardinals Fesch, als vielmehr infolge ber Erwägungen seiner Umgebung, die ihm ben Wiebergewinn ber von ber frangosischen Republik dem Kirchenstaate entrissenen Legationen, die Zurudnahme der orzoganischen Artikel von seiten Napoleons, sowie die Unterwerfung der konstitutionellen Bischöfe unter Rom in Aussicht stellten. Am 2. November 1804 ward die Reise nach Paris angetreten, am 25. November traf Bius VII. in Fontainebleau bei Napoleon ein, mit bem er gemeinschaftlich nach brei Tagen seinen Ginzug in Baris hielt. Bobl fette es ber Papft burch, daß ber Kaifer bie mit Josephine eingegangene Civilebe noch am Abend 16 bor ber Krönung firchlich einsegnen ließ, als er aber am 2. Dezember nach ber Salbung ben Raifer und die Raiferin fronen wollte, nahm ihm Napoleon die Krone aus ber Sand und setzte sie sich selbst aufs Haupt, darauf schmuckte er auch seine Gemahlin mit dem Diadem. Die Demütigung, die Pius VII. in Baris erfuhr, war eine tiefere als die, welche Pius VI. sich in Wien hatte gefallen lassen mussen; sie war aber das Strafgericht was dafür, daß der Papst in Napoleon den Mörder Enghiens (gest. am 21. März 1804) zum Kaiser gefalbt hatte. Die Forderung der Rudgabe der römischen Legationen schlug Napoleon seinem Gaste mit der Erklärung ab, was ihm jest nicht möglich sei, bebalte er fich für eine passendere Zeit vor. Der weitere Antrag des Papstes, die katholische Religion als die Staatsreligion Franfreiche ju proflamieren, ward ebenfalls abgelebnt, auch 25 wurden die organischen Artikel nicht suspendiert; eine Zurückweisung erfuhr ferner bas Gesuch bes Bapstes um Wiederherstellung der früheren Gesetze über die Heilighaltung der Sonntage und Feiertage, sowie um Zuruderstattung ber ben Bischöfen durch bie Revolution entrissen Gerichtsbarkeit über die Geistlichen. Was Pius VII. erreichte, war wenig: die Entfernung verheitrateter Priester aus den Schulämtern und die Zulassung verheitrateter Priester aus den Schulämtern und die Zulassung verheitrateter Und der Lazaristen in Frankreich. Es scheint, daß damals der Kaiser ernstlich mit dem Gedanken umging, seinen hohen Gast ganz in Frankreich zurückzubehalten, sei es, daß dieser in Paris, sei es, daß er in Avignon seinen Sits nehmen wolle. Als aber Pius VII. dem kaiserlichen Vertrauensmann, der ihm diese Aussicht eröffnet hatte, unumwunden erklärte, man möge ihn doch lieber gleich ins Gefängnis 85 bringen, diesen Kall habe er vorgesehen und eine Abdankungsurkunde ausgestellt, die die Kardinäle ermächtige, sobald ihm die Freiheit geraubt, zur Neuwahl zu schreiten, ließ der Kaifer ben Blan wieber fallen. Bei bem Antritt feiner Rückreise am 4. April 1805 nahm der Papft neben allen Enttäuschungen die Erinnerung an ungablige Betveise ber Ehrfurcht bes katholischen Bolkes vor dem Oberhaupte ber Kirche aus dem Paris mit, 40 welches vor noch nicht allzulanger Zeit ber Göttin ber Vernunft zugejauchzt hatte. Allerdings strahlte aus den Augen, dem Wesen, der Rede des Papstes eine solche Herzensgute dem leicht erregbaren Pariser Bolke entgegen, daß es von der würdevollen, Ehrfurcht gebietenden Erscheinung Lius' VII. gepackt und zur Bewunderung hingeriffen wurde. Selbst Napoleon konnte der Sanftmut, Geduld und Herzensfrömmigkeit seines Gastes den Tribut 45 seiner Anerkennung nicht versagen.

Auf der Rückreise nach Rom nahm Pius VII. in Florenz die unbedingte Unterwerfung des Bischofs von Pistoja, Scipione Ricci entgegen (s. d. A.), der Pius VI. (s. A.) mit den auf die Grundsche des Gallikanismus zurückgehenden Beschlüssen der Spnode von Pistoja den Gehorsam aufgekündigt hatte. In Rom am 16. Mai 1805 angelangt, schob er — wie einst Pius VI. nach seiner Rückehr aus Wien — die Berichterstattung an das Kardinalkollegium so lange wie möglich hinaus. Und als er dasselbe zur Entgegennahme seines Reiseberichtes am 26. Juni d. J. versammelte, so gab er — auch hierin Pius VI. gleichend, der ja von seinem Wiener Ausenthalte mehr Gutes als Schlechtes zu berichten gewußt — eine so rosige Darstellung von seiner Begegnung mit 55 Napoleon, daß die Kardinäle, so weit sie nicht von anderer Seite über den Mißersolg derselben unterrichtet waren, glauben mußten, alles Wünschenswerte sei erreicht oder werde

bemnächst vom Raifer zugestanden werben.

Taß aber Napoleon, nachdem er die Weihe zum Kaiser von der Hand des Nachfolgers Betri erlangt, nicht weiter gewillt war, sich in seinen Planen durch Pius VII.
so behindern zu lassen, bewies schon seine Handlungsweise nach seiner Krönung zum König

Italiens (Mai 1805). Im Widerspruch zum Konkordate vom 16. September 1803, das jede Beränderung in kirchlichen Dingen an die Mitwirkung des Papstes band, erlaubte er sich in einem Dekret ohne die papstliche Zustimmung eingeholt zu haben, dieselben bestreffende Berfügungen zu erlassen. Dem hierüber Beschwerde führenden Pius VII. ward die Antwort zu teil: die Kurie möge doch von einer Politik absehn, die für die vers gangenen Jahrhunderte wohl genügt haben möge, zu dem gegenwärtigen aber nicht

mehr paffe.

In Baris war Pius VII. auch mit Dalberg zusammengetroffen. Hatte letzterer ge= hofft, die Berhandlungen wegen des bon ihm geplanten Konkordates bier jum Abichluß zu bringen, so mußte er fich mit bem Bersprechen bes Bapstes begnügen, möglichst balb 10 einen Legaten nach Deutschland jum Abschluß des Friedenswertes senden ju wollen. Doch auch hier trat Napoleon störend bazwischen, indem er dem Papfte vorschlug, nicht einem Kardinal, sondern einem französischen Bischof die Verhandlungen mit Dalberg zu über-tragen. Bald begann sich ein drohendes Unwetter über dem Haupte Bius' VII. zusammenzuziehen. Der Kaiser forberte, am 24. Mai 1805, daß der Bapst die She lose, die 15 sein Bruder Jerome mit der Patterson, einer Protestantin, geschlossen. Als der gewissen= hafte Bius VII., obwohl selbst Kanonist, keinen stichhaltigen Chescheidungsgrund — bie Berheiratung eines Katholiken mit einer Protestantin galt ihm nicht als solcher — trop alles Suchens aussindig machen konnte, so geriet Napoleon, der seinen Bruder mit einer Prinzessin vermählen wollte, in den höchsten Zorn, indem er in der Weigerung des Papstes 20 nur böswilliges Versteckspielen mit kanonistischen Auslegungen sah. Nun schied der Kaiser selbst die Ehe. Das Jahr 1807 sah die Erbitterung noch steigen; der Bruch zwischen bem Raifer und bem Lapfte erfolgte, als Rom am 2. Februar 1808 von ben frangofischen Truppen unter bem General Miollis besetzt wurde; am 17. Mai 1809 unterschrieb Napoleon in Schönbrunn das Defret, welches Rom zu einer kaiserlichen Stadt machte, 25 den Rest des Kirchenstaates mit Frankreich vereinigte, dem Oberhaupte der Kirche aber völlige Unabhängigkeit in allen geistlichen Angelegenheiten, den Besitz der papstlichen Pasläste und jährlich 2 Millionen Franks zusicherte. Dieses Dekret wurde am 10. Juni 1809 in Rom bekannt gemacht, zugleich das papstliche Wappen von der Engelsburg entfernt und durch die Trikolore ersetz. Die Antwort Pius VII. auf diese mit einem Federstrich so vollzogene Bernichtung bes Kirchenstaates war die sofort erfolgende Beröffentlichung einer auf Bureben bes bamaligen Staatsfefretare Bacca (f. b. A. Bb XIV S. 546f.) rechtzeitig fertiggestellten Bannbulle gegen alle biejenigen, die fich als Urheber ober Gehilfen an ber Beraubung der Kirche beteiligt haben. In der Racht vom 5. auf den 6. Juli 1809 wurde Bius VII. mit Pacca von dem Gendarmerieobersten Radet im Batikan verhaftet und in 86 einem bereitstehenden Wagen aus Rom nach Florenz abgeführt. Wie in die Verhaftung, fo fügte fich ber Bapft auch in Die Abreife aus Rom mit Seelengroße. Das Bewußtfein,

schiede Pflicht bis zum letzen Momente erfüllt zu haben, zauberte dem Schwergeprüften Worte des Scherzes auf die Lippen über die 20 Bajocci, die seine Reisekasse bildeten.

Über Genua, Turin, Grenoble war der Papst nach Savona, einer am Golse von 20 Genua gelegenen kleinen Festung, geführt worden. Hier langte er Ende August 1809 an, Rom aber wurde im Februar 1810 zur zweiten Stadt des Kaiserreiches erklärt. War im Ansange die Gesangenschaft Pius' VII. insosern eine milde zu nennen, als ihm der dischössliche Palast zur Wohnung bestimmt, eine genügende Dienerschaft zur Verfügung gestellt und 100 000 Franks als monatliches Einkommen zugewiesen wurde — dessen zu hensen, als ihm der nicht wies — so änderte sich doch die Lage desselben in ennpsindlicher Weise, als Naspoleon sich dasür zu rächen beschloß, daß der Papst sich 1810 geweigert, die von ihm ernannten Bischös zu westätigen; und als am Schlusse Insosenen Kardinal Maury jede so Verechtigung zur Führung dieses Amtes absprach, da ward im Januar 1811 plöplich zur Nachzeit auf kaiserlichen Besehl die ganze Wohnung, selbst die Kleidung des Papstes nach dessen geheimer Korrespondenz durchsucht. In der That hatte Pius VII. bisher eine solche zu unterhalten gewußt, odwohl die an ihn gerichteten Briese in Savona vom Bischof des Ortes im Verein mit dem Präsekten und dem Gesangenen Feder und Tinte nehmen, ihn aller Bücher, ja sogar des Previers, berauben ließ und die auf die Besössung und übrigen Bedürfnisse desselben zu verwendende Summe auf sund die Besössung und die Besössung und die Besossung die Unterhändler des Kaisers an. Auf ihr Zureden und auf das so

unausgesetzte Drängen des Präfekten Chabrol, der, um die Intentionen Pius' VII. zu erforschen, dessen Arzt Botta bestochen hatte, ging am 18. Mai der Gesangene in der Hosspanne, daß er nun bald seine Freiheit zurückerhalten werde, darauf ein, sämtlichen von Napoleon nominierten Bischösen dinnen der sechs nächsten Monate die Institutionen zu erteilen, andernsalls solle der Metropolit resp. der älteste Bischos der Provinz das Recht haben, die kanonische Einsehung zu vollziehen. Daß der Papst dieses weitgehende Zugeständnis machte, kann ihm nicht als Charakterschwäche ausgelegt werden. Seine Nerven waren völlig zerrüttet, der Schlaf wollte des Nachts den Erregten nicht mehr erquicken. Fieder trat ein, er befand sich, nach seinen eigenen Worten, in einem Zustande des Nausches. Zedoch der vorsichtige Pius VII. hatte diese auf die kaiserlichen Forderungen eingehende Erklärung nur mündlich abgegeben, sich geweigert, sich schriftlich zu binden. Mit der bloß mündlichen Erklärung war aber Napoleon nicht gedient. Die Frage nach der kanonischen Einsehung der von ihm ernannten Bischöse legte er einstweilen einer von ihm am 17. Juni 1811 eröffneten französischen Nationalspnode vor. Da sie sich nicht

15 gefügig genug zeigte, wurde fie am 10. Juli aufgelöft.

Nach weiteren noch nicht zum Ziel führenden Berhandlungen erteilte Napoleon im Mai 1812 auf bem Wege nach Mostau aus Dresben ben Befehl, ben Papft sofort nach Fontainebleau hinüberzuschaffen, angeblich weil die Engländer den Plan gefaßt, von der See aus sich Savonas zu bemächtigen und Pius VII. zu befreien. In der Frühe des 20 10. Juni trat der Papst die Reise an. Unbarmherzig war die Behandlung auf der langen Fahrt. Damit man ihn nicht erkenne, durfte er den Wagen nie verlassen, nicht einmal zu Mittag. Seine Nahrung wurde ihm in denselben gebracht, nachdem dieser in einer Remise den Blicken Neugieriger entzogen war. Auf dem Mont Cenis erkrankte der Greis so schwer, daß er um die Sterbesatramente bat. Nachdem sie ihm gereicht, mußte der Sterbensmüde die Reise fortsetzen; am 20. Juni gelangte er nach Fontainebleau. Hier nahm der Kaiser nach seiner Nückehr aus dem unglücklichen russichen Feldzuge persönlich bie Unterhandlungen mit Pius VII. auf. Sie führten, indem Napoleons Uberredungen von den Bitten der Kardinale und Pralaten unterstützt wurden, zu dem Konkordate von Fontainebleau vom 25. Januar 1813, zu jenem berüchtigten Konkordate, in welchem der 80 Bapft, wenn auch nicht direkt, so doch insofern indirekt auf den Kirchenstaat verzichtete, als er versprach, in Avignon zu residieren, alle firchlichen Oberbehörden von Rom borthin ju verlegen und ein jährliches Ginkommen von zwei Millionen Franks aus der Staatskasse entgegenzunehmen; in bieses Konkordat waren dann auch die Bestimmungen bes Nationalkonzils vom 5. August 1811 wegen der kanonischen Institution der Bischöfe mit stationation von S. Angul 1917 loegen bet tandingen Infatation ver Singofe int saufgenommen. Aber durch den Einfluß der herbeigeeilten Kardinäle Consalvi und Pacca vollzog sich rasch in der Stimmung Pius' VII. ein Umschlag; am 24. März widerrief er alle seine Zugeständnisse. Hatte er seit dem 25. Januar das Gefühl mit sich herumgetragen, daß er seine Seele und den Stuhl Petri durch das Konkordat befleckt, fürchtete er, in Raferei zu verfallen und in derfelben sterben muffen, wollte er die notwendige 40 Speise nicht mehr zu sich nehmen, so fühlte er am 24. März, wie er selbst sagt, seine Seele von einer schweren Last befreit. Um 9. Mai 1813 hat Pius VII. sogar alle Umte-Seele von einer schweren Last befreit. Am 9. Mai 1813 hat Pius VII. sogar alle Amtsbandlungen der vom Kaiser ernannten Bischöfe für ungiltig erkart. Die Ereignisse des Jahres 1813, die Schlacht von Leipzig, das Einrücken der Berbündeten in Frankreich, ließen es Napoleon wünschenswert erscheinen, daß der Papst seinen Aufenthalt wieder in Savona nehme; am 23. Januar 1814 mußte dieser die Reise antreten. Endlich schlug die Stunde der Erkssung für den Gefangenen. Am 10. März 1814 gab Napoleon dem Papste die Freiheit und den Kirchenstaat wieder; am 19. März verließ Pius VII. Savona, am 24. Mai tras er in Rom ein, das ihn mit Judel empsing. Schon am 19. Mai d. J. hatte er Consalvi von neuem zu seinem Staatsesseretet ernannt; doch begleitete ihn derfelbe nicht nach Rom sondern berach sich im Austrage des Ranktes nach Raris und 50 derfelbe nicht nach Rom, sondern begab fich im Auftrage bes Papftes nach Paris und dann nach London, um mit den verbündeten Machten über die Wiederherstellung bes Kirchenstaates zu unterhandeln. Über seine erfolgreichen Bemühungen auf dem Wiener Kongreß vgl. b. A. Confalvi Bb IV S. 272,3 ff. Biel hat jedenfalls zu ben Erfolgen Consalvis in Wien ber haß ber Fürsten und Diplomaten gegen die Ideen ber Revolu-55 tion beigetragen, die man nur burch ben engsten Anschluß an den Hauptträger bes fonservativen Geistes, an bas Papsttum, und durch die festeste Berbindung zwischen Thron und Altar mit Erfolg niederkämpfen zu können glaubte. Während der Abwefenheit Confalvis verwaltete Pacca das Amt eines Staatssekretars. Sein Einfluß auf die Staatsgeschäfte war durchgreifend und der auf die kirchlichen Angelegenheiten zeigte sich in der 60 durch die Bulle "Sollicitudo omnium ecclesiarum" vom 7. August 1814 vollzogenen

Wiederherstellung bes Jesuitenordens (f. d. A. Bb VIII S. 775, 31 ff.), sowie in der erneuten Thätigkeit ber Inderkongregation (vgl. Reusch, Inder II, Kap. 101 ff.). Welche Fortschritte die den Bapst beherrschende Partei der Zelanti machte, bewies die von Bius VII. am 26. Juni 1816 ausgesprochene Migbilligung der Bibelgesellschaften, auch der katholischen, deren Gründung als eine arglistige Erfindung zur Untergrabung der Grundpfeiler 5 der Religion hingestellt wurde (s. d. Bibellesen Bb II S. 710, 7 ff.). Einen schweren Stand hatte biefer Partei ber Zelanti gegenüber ber Staatsfekretar Consalvi, nachdem er in bem Motu-Proprio vom 6. Juli 1816 ein Grundgeset für den Kirchenstaat im Namen des Papstes gegeben. Wenn in demselben die gnädige Fügung Gottes gepriesen wurde, daß die Franzosen während ihrer Herrschaft im Kirchenstaate Gleichförmigkeit und Einheit 10 in ben öffentlichen Buftanben hergeftellt, wenn ferner burch basfelbe alle Keubalgerechtsame bes Abels, die Privilegien der Rommunen, die Exemtionen 2c. zu Gunsten einer strengen Zentralisation der Gewalt aufgehoben wurden, so konnten sich die Bertreter des Althergebrachten mit einem folchen Regierungefusteme nimmermehr befreunden, obwohl boch Consalvi die ganze Fülle der Staatsgewalt in die Hände der Prälaten gelegt, die allein zu 15 Delegaten, d. h. zu Borstehern ber Provinzen ernannt werden sollten (bas Nähere über bie Staatsverwaltung Consalvis siehe bei dem Urt. "Consalvi" Bb IV S. 272 f.).

Da nun Consalvi im Kardinalkollegium auf Widerstand ftieß, suchte er die Mitglieder besselben so viel als möglich von den Regierungsgeschäften fernzuhalten. Um so heftiger intriguierten sie gegen ihn mit Hilfe der geheimen Gesellschaft der Sansedisten, welche 20 bald genug durch Diese hohe Protektion aus Berteidigern des katholischen Glaubens und ber weltlichen Herrschaft des Papstes die mit jedem Mittel kampfenden, zur Offensive übergehenden Gegner des Liberalismus überhaupt und insbesondere jener liberalen Elemente Staliens wurden, die fich in bem Bunde der Carbonari zusammenfanden. Als lettere fich 1820 zuerst in Benevent und Pontecorvo, dann auch in den übrigen römischen 25 Provinzen der neapolitanischen Revolution anschlossen, da war der von beiden Parteien gleich tief gehaßte Confalvi, genötigt, sich mehr auf die Seite der Sanfedisten zu schlagen. Nun verdammte auch Pius VII. in einer Bulle vom 13. Sept. 1821 die liberalen Prin-

zipien der Carbonari.

Noch größer als in der Berwaltung des Kirchenstaates waren die Erfolge Consalvis 80 auf dem Gebiete der äußeren Politik der Kurie. Über das französische Konkordat von 1817 und über das baierische vom gleichen Jahre, sowie über die Preußen, die oberrheimische Kirchenprovinz und Hannover betreffenden Cirkumskriptionsbullen vergleiche das Nähere bei dem Art. "Ronkordate und Cirkumfkriptionsbullen" Bb X S. 714ff.

Am Schlusse seines Lebens sah sich Pius VII. noch einmal in einen schweren Kampf 35 mit auswärtigen Mächten verwickelt, mit Spanien und Portugal. Die spanische Revolution griff die katholische Kirche mit scharfen Waffen an; am 17. August 1820 wurde die Gesellschaft Jesu wieder aufgehoben, am 26. Gept. Die geiftliche Gerichtsbarkeit fehr beschränkt; ein von den Cortes erlassenes, vom Könige am 23. Okt. 1820 unterzeichnetes Gefet unterdrückte die Mehrzahl der Klöster. Gegen diesen Klostersturm erhob die Kurie 40 Protest; da wurden von den Cortes am 14. April 1821 die Geldsendungen aus Spanien an den Papst untersagt. Als sich Pius VII. 1822 weigerte, den Kanonitus Billanueva, der sich in den Cortes für Abschaffung des Papsttums ausgesprochen, als spanischen Gessandten in Rom zu empfangen, da übersandte am 22. Januar 1823 die Regierung in Madrid dem papstlichen Nuntius Giustiniani seine Pässe. Im April dieses Jahres unters drückten aber französische Truppen die spanische Revolution, König Ferdinand VII. erklärte darauf alle Magnahmen seiner Regierung, zu benen er sich auf staatlichem und firchlichem Gebiete unter dem Drucke der radikalen Partei hatte verstehen muffen, für ungültig. Als die spanische Revolution die portugiesische Grenze überschritten hatte, begann man auch in Liffabon von seiten der Cortes ebenso auf die Aufhebung der Alöster wie in Madrid 50 zu bringen, die firchlichen Festtage wurden die Aufgedung ver Kibster solle in Adorid won Lissaden, das der Sits des apostolischen Legaten war, sollte eingezogen werden. Doch als der Liberalismus im Mai 1823 durch Dom Miguel ein jähes Ende in Portugal sand, war damit auch jede Gesahr für die katholische Kirche geschwunden.

Die liebenswerte Persönlichseit Pius VII. führte manche gekrönte Häupter nach Rom. 55 Der österreichische Kaiser erschien 1819 zum Besuche des Papstes, ihn begleiteten seine Gattin und Tochter; 1821 hielt sich der König von Neapel, 1822 König Friedrich Wilselm VII was Brussen im Rom auf Gönig Corl IV von Spanion und der klinde

helm III. von Preußen in Rom auf. König Karl IV. von Spanien und ber blinde Karl Emanuel von Savoyen hatten dauernd am Site bes Oberhauptes der Kirche ihren Aufenthalt genommen. Gin schöner Aug im Charafter Bius' VII. ift es, daß er nach so

bem Sturze Napoleons Rom zum Ufpl ber bonaparteschen Familie machte. hier weilten bie Mutter bes Kaisers, Laetitia, die Brüder besselben, Lucian und Ludwig, sowie ber Kardinal Fesch, der Onkel Napoleons. Diesem selbst hat Bius VII. im Herzen alle von ihm erfahrenen Unbilden vergeben; das beweist sein Brief vom 6. Oktober 1817 an Cons falvi. Er hatte damals gehört, daß Napoleons Lage in St. Helena eine überaus traurige war; er forderte nun den Staatssekretär auf, beim Prinzregenten von England Schritte für den Berbannten zu thun; Consaldi möge sich dessen erinnern, daß die Kirche es nächst Gott Napoleon verdanke, "daß in dem großen französischen Reiche die Religion wieder zu Kräften gekommen ist". Wer wie Pius VII. in diesem Briefe das entsetzliche Elend, 10 welches ihm sein Gegner — in Savona und in Fontainebleau — bereitet hatte, bloß als die Folge einer "geiftigen Berirrung" oder einer "Ubereilung" ju beurteilen im ftande ift, der verdient die wärmste Sympathie des evangelischen Chriften, denn er hat das

schwerste Gebot Christi, die Feinde zu lieben, erfüllt.

Rom war unter Bius VII. das Ziel aller Jünger der Kunst. Man braucht nur 15 die Namen von Canova, Thorwaldsen, Overbeck, Beit, Cornelius, Schadow 2c. zu nennen, um zu wissen, daß Consalvis Plan, Rom zur Hauptstadt der Künstler zu machen, in glänzendster Weise zur Ausführung gelangt ist. Auch hat Pius VII. viel für die Bergrößerung der vatikanischen Bibliothet durch den Erwerd zahlreicher wertvoller Manustripte

und mancher Tausende von Büchern gethan. Am 6. Juli 1823 stürzte Pius VII. in seinem Zimmer und brach sich das Bein. Während er auf bem Schmerzenslager lag, brannte die herrliche alte St. Paulstirche außerhalb ber Mauern nieder. Dieses Unglud verheimlichte man bem Tobkranten. Nachdem er das Abendmahl genossen, die lette Olung empfangen, that der Hochbetagte am 21. Auguft 1823 ben letten Atemgug. Gein treuer Diener Confalvi mar am Sterbe-25 bette; zu Füßen der Leiche knieend, vergoß er Thranen; sie verkundeten die Seelengroße beffen, der dem bewährten Diplomaten das Bertrauen erhalten, obwohl der gewaltige Napoleon, Pacca, die Zelanti und die Sanfedisten es durch Jahre hindurch zu untergraben versucht hatten. Böpffel + (Benrath).

Bins VIII., Papft von 1829—1830. — Litteratur: Die Bullen Pius' VIII. so finden sich in Bullarii Romani continuatio, ed. Barberi, t. 18, Rom 1856; das Breve vom 25. März 1830 bei Mirbt, Quellen z. Gesch. d. Bapstrums (2. Aust. 1901) S. 350 st.; Rodari, Vitae pontisicum Pii VI., Pii VII., Leonis XII. et Pii VIII., Padova 1840; Artaud de Montor, Hist. du pape Pie VIII., Paris 1844; Bijeman, Recollections of the last sour popes, deutsch von Fint, Schasspale 1858, S. 297 st.; Gavazzi, Recollections of the last four popes, London 1859; Cipolietta, Memorie politiche sui conclavi da Pio VII. a Pio IX., Milano 1863, p. 174 sq.: Petrucelli della Gattina. Histoire diplomatique des conclaves. Milano 1863, p. 174 sq.; Petrucelli della Gattina, Histoire diplomatique des conclaves, 4. vol., Bruxelles 1866, p. 366 sq.; v. Reumont, Geich. der Stadt Rom, III, 2, Berlin 1870, S. 681; Rielsen, Die römische Kirche im 19. Jahrh., 1. Bb, bas Papsttum, beutsch von Michelsen, Gotha 1878, S. 328 ff.; Brosch, Geschichte bes Kirchenstaates, 2. Bb, Gotha 1882, 40 S. 316 ff.; Nippold, Handbuch ber neuesten K.Gesch. II (3. Aust. 1883) S. 79 ff. Außerdem siehe die Litteratur beim Art. "Droste-Bischering" Bb V S. 23.

Francesco Saverio Castiglioni war am 20. November 1761 in dem Städtchen Cingoli geboren als Sohn einer abeligen Familie. Den Unterricht empfing er bei ben Jesuiten in Osimo und Bologna. Hier widmete er sich darauf dem Studium der 45 Jurisprudenz und begab sich 1784 nach Rom, woselbst er von dem Abvokaten Devoti, ber an ber Sapienza bie Professur bes kanonischen Rechtes bekleibete, sowohl in bie juristische Praxis eingeführt wurde, als auch zugleich einen kräftigen Impuls zu gelehrten kanonistischen Studien empfing. Un der Abfassung von Devotis Libri IV institutionum canonicarum, einem Sauptwerte ber romifch-fanoniftifchen Litteratur 50 des 18. und 19. Jahrhunderts hat der kenntnisreiche Castiglioni mitgearbeitet. Mis Devoti am 30. Marg 1789 von Bius VI. jum Bischof von Anagni ernannt worden war, begleitete ihn dabin sein Schüler in ber Eigenschaft eines Generalvitars; spater übernahm Castiglioni bas gleiche Umt bei bem Bischof Severoli von Fano. Nachdem er dann einige Zeit als Dompropst in seinem Heimatsorte zugebracht, erhielt er von Bius VII. 55 am 11. August 1800 bas Bistum Montalto bei Ascoli, bas er bald barauf mit Cesena vertauschte. In ben Streitigkeiten Bius' VII. mit Napoleon mußte bie Feber bes kano-nistisch gebildeten Castiglioni nicht selten bie Sache bes römischen Stubles verteibigen Mit Mut trat er 1808 dem Raiser entgegen, als dieser einen Teil bes Rirchen staates mit bem Königreich Italien vereinigte. Alls er sich bamals weigerte, bem Könige so von Italien ben Gib ju leiften, wurde er als Gefangener aus Cefena fortgeführt, juefft

nach Macerata, dann nach Mantua, schließlich nach Frankreich. Nach Napoleons Sturz kehrte er in sein Bistum zurud. Den kuhnen Streiter für die Rechte des römischen Stuhles belohnte Bius VII., indem er ihm am 8. Marg 1816 ben Kardinalshut verlieb. Wie selvonte Kus VII., inven er ihm im 6. But, 1810 ben satermatsyat derney. Wie sehr ihn der Papst und dessen Staatssekretär, Consalvi, schätzen, ersehen wir auch daraus, daß Castiglioni mit der Zeit Bischof von Tusculum (Frascati) und Großpönis 5 tentiar wurde. Ist er auch noch nicht nach dem Tode Pius VII. — wie dieser es geswünscht zu haben scheint — auf den Stuhl Petri erhoben worden, so doch, als Leo XII. am 10. Februar 1829 gestorben war. Das am 21. Februar 1829 zusammentretende Konklave bestand in seiner Majorität aus Kardinälen, die der Partei der Zelanti angeskörten Das troubem der Kardinal Castialioni, der nie in der Gunst dieser Kraktion aes 10 hörten. Daß tropdem der Kardinal Caftiglioni, der nie in der Gunft dieser Fraktion ge= 10 standen hatte, die Stimmen aller Wähler — auf dem Wege bes Accesses — am 31. März auf sich vereinigte, war eine Errungenschaft Frankreichs und Ofterreichs, die gemeinsam für die Wahl einer gemäßigten Perfönlichkeit thätig gewesen waren. Er nannte sich als

Papst Pius VIII.

Aus seinem furzen Bontifikat, bas er mit einer Berbammung ber Bibelgefellschaften, 15 sowie der geheimen Gesellschaften einleitete, ist als ein die gesamte katholische Kirche in eine Jubelstimmung versependes Ereignis die englische Katholiten-Emanzwationsatte vom 13. April 1829 zu erwähnen (s. den A. "Anglikanische Kirche", Bb I, S. 530, 54 ff.), die den Katholiken den Eintritt ins Parlament und die Bekleidung von Staatsämtern ersmöglichte. Daß sich Pius VIII. in seiner Kirchenpolitik, die von dem Staatssekretär 20 Albani geleitet wurde, nicht von den Eiserern ins Schlepptau nehmen ließ, beweist allein sein Berhalten in dem ersten Stadium des Kölner Kirchenstreites. Sein Breve vom 25. März 1830, welches erklärte, daß bei Schließung von gemischten Eben in dem Falle, daß sich die Nupturienten nicht zur Erziehung aller Kinder in der katholischen Religion verpflichteten, allerdings keine Einsegnung, wohl aber die assistentia passiva gestattet 25 sei (s. den Art. "Droste-Bischering", Bd V S. 23 ff.), ist als ein sprechendes Zeugnis milber, personlicher Gefinnung ju betrachten. Gine schwere Entscheidung galt es zu treffen, als die Julirevolution den Thron der Bourbonen umftieß und Ludwig Philipp von den Kammern als König der Franzosen proklamiert wurde. Schweren Herzens entschloß sich Bius VIII., diese Thronumwälzung anzuerkennen, doch er that es; den französischen Bi= 80 schöfen wurde von Rom die Erlaubnis erteilt, den Eid auf die Berfassung zu leisten, und den König ins Kirchengebet einzuschließen. Dieser Papst ist eine ganz eigenartige Erscheinung auf dem Stuhle Petri. Dem Nepotismus, dieser Schoffunde der Nachfolger Betri, war er so abhold, daß er gleich nach seiner Erhebung allen seinen Verwandten verbot, ihren augenblicklichen Aufenthaltsort zu verlassen und nach Rom zu kommen. Die 85 große Gewissenhaftigkeit, die ihn veranlaßte, sich in alle kirchliche Fragen selbst einen vollen Einblick zu verschaffen, lud ihm eine Arbeitslaft auf, die sein schwächlicher Körper zu tragen nicht im stande war; er bauchte bereits am Morgen des 1. Dezember 1830 seine Böpffel + (Benrath). Seele aus.

Bius IX., Papst von 1846.—1878. — Litteratur: Quellensammlungen in den 40 Acta Pii IX., 4 Bde, Rom 1854 sf. (für die früheren Jahre des Pontifikats); Acta Sanctas Sedis. Rom 1865 sf.; Recueil des Allocutions consist. etc., Paris 1865; was mit dem Batik. Konzil Beziehung hat in: Acta et Decreta S. Conc. rec. Collectio Lacensis t. VI, Freiburg

1882; vgl. Vering, Archiv f. fath. Kirchenrecht, passim.
9(11 gemeines: L. E. Farini, Lo stato Romano dall'a. 1815 al 1850, 3. ed. Firenze 45
1853, 4 Bde; Gennarelli, Le sventure ital. durante il Pontificato di Pio IX., Firenze 1863; 1853, 4 Bde; Gennarelli, Le sventure ital. durante il Pontificato di Pio IX., Firenze 1863; bers., Il governo Pontif. e lo Stato Romano; Docc. raccolti per decreto del governo delle Romagne, 3 Bde (1849); Liverani, Il Papato, l'Impero e il Regno d'Italia, Firenze 1861; Reuglin, Geschichte Italiens I (Leipz. 1859) 9. Abschn., III (1870), IV (1873); v. Reumont, Gesch. d. Schot Rom III (1870); bers., Beiträge zur ital. Gesch. III (Berlin 1855) "Erinne= 50 rungen a. d. J. 1849"; Nielsen, Gesch. d. kath. Kirche; das Papsttum im 19. Jahrh. (Gotha 1880); Rippold, Handbuch der neuesten R.Gesch. II (Elberseld 1883) §§ 7—12 und sonst; Rante, Die röm. Päpste III (Leipzig 1874) 6. Ausst. Schotzelle Leipzig 1874) 6. Aus Für die erste Beit: Correspondence respecting the affairs of Italy 1846-49, London 1849, 55

4 Boe; Lyons, Dispatches respecting the Condition etc. of the Papal States, London 1860. Lebens beschreibungen: Clave, La vie et la Pontif. de Pii IX. (Paris 1848); Margotti, Siege der Kirche, übers. v. Gams, 1860; Marocco, Pio IX, 4 Bde, Turin 1861 bis 64; (Schrader S.J.) Kius IX. als Papft und König, Wien 1865; Legge, Pius IX. (Lonzbon 1872), 2 Bde; Gillet, Pie IX., sa vie et les actes de son Pontificat, Paris 1877; Shea, 60 Life and Pontificate of P. IX., New-Port 1877; Trollope, Life of P. IX., 2 Bde, London

1877; Stepischnegg, Fürstbischof von Lavant, Bapft Bius IX. und seine Zeit, 2 Bbe, Bien 1879; Art. Bius IX. in der Encystop. ber Neueren Geschichte von B. herbst (IV S. 226 ff.) vom Resernten. Als Materialiensammlung für die Jahre 1860—78 vgl. Schultheß, Europ. Geschick in Batt. Bazu vgl. die Litteratur zu dem Art. Batik. Konzil. Der Briefs wechsel zwischen Pius IX. und Kaiser Wilhelm I. vom August und Sept. 1873 bei Mirbt, Duellen zur Gesch. des Kalturkampses (2. Aufl. 1901) S. 386 st. Betress Attenstüde und Darsstellungen zur Gesch. d. Kulturkampses s. d. Art. Ultramontassus.

Aus furzem Konklave, nur zwei Wochen nach dem Tode Gregors XVI., ging der Kardinal Giovanni Mastai-Ferretti, Bischof von Imola, am 16. Juni 1846 als erwählter 10 Papst hervor. In Rom war er wenig bekannt. Zwar hatte er einst als junger Mann— er war am 13. Mai wahrscheinlich des Jahres 1792 geboren—, nachdem er im Kollegium zu Volterra seine Ausbildung empfangen, versucht, als jüngerer Sohn aus gräslicher Familie in die papstliche Nobelgarde einzutreten; aber man nahm ihn nicht an, weil er an epileptischen Krämpfen gelitten hatte. So wandte er sich einer andern Lauf-15 bahn zu, studierte Theologie im Collegium Romanum, erhielt 1819 die Briesterweibe, wirfte einige Jahre in seiner Baterstadt Sinigaglia und ging 1823 als Missionspriester nach Chile. Nach Rom zuruckkehrend wurde er Leiter bes Hospizes San Michele, Kanonitus von Santa Maria in via lata, bann Bischof 1827 von Spoleto, 1832 von Jmola, endlich 1840 Kardinal mit dem Titel Santi Pietro e Marcellino.

Auf den mit 34 (ober nach anderer Angabe 37) Stimmen aus der Urne bervorgegangenen Papft warteten besonders schwierige Aufgaben. Er hat das selbst empfunden gegangenen Papit warteten besonders schwierige Aufgaben. Er hat das seibst empfunden und zum Ausdruck gebracht in einem Briefe, den er am Abend des Wahltages an seinen älteren Bruder Giuseppe schrieb: er schrecke zurück vor dem Maße der Verantwortung, die auf seine Schultern gelegt werde, nur das Vertrauen auf Gottes Hilfe könne ihm 25 die Last erträglich machen. In der That, abgesehen von den allgemeinen Pflichten der Kirchenleitung, waren betreffs der Regierung des Kirchenssaats schwere Entscheidungen nahe gelegt: die tiefgehende Unzufriedenheit der Bevölkerung beider Teile, des weftlichen und östlichen, wie fie unter ber fünfzehnjährigen Bapstherrschaft Gregors XVI. (f. b. Art. Bb VII S. 127 ff.) sich allenthalben gestaltet hatte, verlangte Reformen; mehrere Städte 90 der Romagna und der Marken hatten schon aus Anlaß der bevorstehenden Neuwahl Bitten an das Kollegium der Kardinäle oder an einzelne aus diesem gerichtet — so Ancona und Ofimo, während Bologna eine von 1753 Burgern unterzeichnete Petition um Besserung der unhaltbaren Zustände einreichte und Forli, Ravenna und Ferrara dem Beispiel folgten. Als man in Rom und weiterhin von der Wahl des Kardinals Mastai 35 Nachricht erhielt, hosste man, daß in seiner Person der rechte Mann gefunden sei, da er ja durch Geburt dem Teile angehörte, der am meisten bisher durch Revolutionen unterwühlt war und da ihm der Ruf eines verhältnismäßig liberalen und für die Lage der Dinge verständnisvollen Mannes vorausging. War doch die Richtung, in welcher die Familie Mastai sich bewegte, eine solche, daß sie immer als liberal gegolten, und hatte 40 er felbst doch als Bischof auch mit Liberalen verkehrt, die sonst in den kurialen Areisen gemieden wurde. Eine Neigung, auch an das Neue offen heranzutreten, lag in seinem Wefen, und was feine allgemeine politische Ansicht betraf, so hat er — im Gegensat zu ber engherzigen Gruppe ber Zelanten, wie fie in Gregor XVI. ihr Borbild fanden -— allerdings die Überzeugung in die neue Stellung mit hinüber genommen, daß man 45 ein guter katholischer Priester und ein guter Jtaliener zugleich sein könne. So mochten die Patrioten hoffen, daß er vielleicht sogar mit ihnen die österreichische Oberherrschaft beseitigen und an die Verwirklichung des nationalen Einheitsgedankens in irgend einer Form gehen werde.

Buten Willen gur Abstellung offenkundiger Migbrauche brachte Bius IX. mit. Da-50 durch unterscheidet sich sein Streben von der bisherigen Art der Berwaltung des Kirchenstaates, die nichts geandert und an nichts gerührt wissen wollte. Schon außerlich und sofort trat dies zu tage, sofern er öffentliche Audienzen einführte, während sein Borgänger völlig unfichtbar geblieben war. Die liebenswürdige gewandte Art des stattlichen wurde vollen Mannes entzudte alle. Nach bem alten Spruche, daß bas Gericht anfangen muffe 55 am eigenen Hause in in in her Staltung ein und verwandte die Ersparnisse zu Zwecken der Wohlthätigkeit. Andererseits ließ er alsbald gewisse Untersuchungen über politische Delikte niederschlagen, die noch von früher her schwebten — Zeichen einer greßmütigen Gesinnung, die man an der Stelle zu finden nicht mehr gewohnt war. Ja, eine weitergreisende Amnestie für politische Vergeben hat Vius IX. einen Monat nach 60 ber Wahl, unter bem 16. Juli, vertündigt, die ihm überschäumenden Jubel ber Bevollerung, aber auch ben Zusammenschluß ber im eigenen Lager gegnerisch Gefinnten eintrug.

Die guten Absichten auf Reformen im Kirchenstaat scheiterten übrigens daran, daß der Papst zwar prinzipiell sich dazu geneigt erwies, jedoch nicht einwilligen wollte oder konnte, daß Laien in auskömmlicher Zahl in die entscheidenden Stellen der Verwaltung einrückten, welche sich nun einmal ausschließlich in klerikalen Händen befanden. Und was das Vorzgehen im nationalen Interesse anging, so konnte sich P., odwohl seine Truppen schon mit den piemontesischen vereint waren, doch nicht zur Kriegserklärung gegen Österreich entzschließen und versteckte sich in der Allokution vom 29. April 1848 dahinter, daß "gemäß unserer höchsten apostolischen Würde Wir alle Stämme, Völker und Nationen mit gleicher Liebe umsassen". Dagegen ist P. freizusprechen von dem Vorwurse des englischen Gezsandten am Wiener Hose Ponsondh, der im Juli 1847 an Lord Palmerston meldete, so um sich aus allen Verlegenheiten zu helsen, habe P. Schritte gethan, um eine direkte österreichische Intervention in Kom herbeizussühren.

Wenn es nicht gelang, die Berwaltung im ganzen Bereich des Kirchenstaates in ansgemessenem Umfange zu laicisseren, so wollte P. doch für die Stadt Rom noch einen besonderen Bersuch machen. Unter dem 2. Oktober 1847 erschien ein Motu proprio 15 des Papstes, durch welches ein — allerdings nicht aus Wahlen hervorgehender, sondern dem Papste ernannter — Gemeinderat einberusen wurde, in dessen Reihe sich nur vier Witglieder des Klerus befanden. Auch der im Frühjahr 1847 schon eingesetzte Staatsrat, die "Consulta", übrigens in der Mehrzahl auf Grund der von den Legaten in den Provinzen eingereichten Vorschläge ernannt, schien nach der Seite der Laienbeteiligung an 20 der Staatsleitung ein Fortschritt — freilich sorgte P. schon dass dem hergebrachten klerifalen Regimente aus ihr keine Schwierigkeiten entständen. Endlich wurde durch Motu proprio vom 30. Dezember 1847 der Ministerrat neu geordnet und es wurden nunmehr neue Ministerien gebildet — aber die zu Ministern Ernannten gehörten wieder alle dem geistlichen Stande an. So war nach keiner Seite hin ein gangbarer Weg ein= 25 geschlagen, als das unruhige Jahr 1848 begann.

In ben italienischen Staaten verlangte das Bolt ungeftum die Ginführung von Berfassungen: in Neapel und Toscana wurden sie gewährt, um bald nachher gebrochen zu werden. Im Kirchenstaat machte sich die gleiche Bewegung geltend — die schwachen Palliativmittel des vorigen Jahres erwiesen sich als unwirksam. Der Papst nahm einen so Wechsel in der Person des Staatssekretars vor — das Bolk aber verlangte überhaupt weltliche Minister. Ein gemischtes Ministerium wurde eingesetzt, aber die geistlichen Mitglieder blieben überwiegend. Auf neue Borftellungen hin wurde das Zahlenverhältnis geändert (6 Laien und 3 Geistliche) — zugleich am 14. März die Verfassung verkundigt, die doch nur auf dem Bapier blieb, während doch die Minister an das schwere Wert 85 gingen, die entscheidenden Berwaltungsstellen in den Provinzen in die Hände von Laien zu bringen. Zugleich begann der oben erwähnte Anschluß päpstlicher Truppen, verstärkt durch Freiwillige und so dis auf 10000 gebracht, an das Heer der Piemontesen gegen Sterreich. Frucht der Ablehnung des Papstes in letzter Stunde, seine Truppen gegen Osterreich marschieren zu lassen, war die Entlassung des Ministeriums, dann auf die so drohende Haltung der Bevölkerung sin die Berufung eines neuen mit dem patriotischen Terenzo Mamiani an der Spitse (4. Mai). Um selben Tage wußte der englische Geschäftsträger in Neapel schon zu berichten, daß B. bei dem dortigen Könige angefragt hatte, ob er, wenn aus Rom flüchtig, ein Alst im Neapolitanischen erhalten könne (vgl. Reuchlin a. a. D. II, 201) — am 3. Mai richtete dann B. ein Schreiben an ben Raifer 15 von Ofterreich mit der Mahnung jum Müchzug und ber Abtretung bes von ihm besetzten italienischen Gebietes (!). Der innere Widerspruch, in welchem Stellung und Tendenz bes Ministeriums Mamiani zu ben Grundanschauungen furialer Regierungsgewohnheit und meisheit standen, brach schon im folgenden Monat so afut aus, daß Mamiani mehr= mals seine Entlassung einreichte, worauf B. ben Grafen Pellegrino Rossi im September so an die Spitze stellte. Als dieser am 15. November die Kammern eröffnen wollte und bei der Concelleria aus dem Wagen stieg, wurde er ermordet — den Anstifter kennt man nicht. Darauf folgte die Emeute - verlaffen ift B. im Quirinal, die Schweizergarbe muß ihn verteidigen — da ergreift er die Flucht in Verkleidung: der Wagen des baierischen Gesandten bringt ihn über die Grenze und in Gaeta findet er eine Zuflucht.

Das Anerbieten, sich durch piemontesische Vermittelung zurücksühren und sich den Kirchenstaat als nationale und konstitutionelle Monarchie wiedergeben zu lassen, wies P. ab — von jetzt ab ist in jeder Beziehung unbedingte Reaktion sein Leitstern. Nur mit Waffengewalt, so führt er dem Turiner Diplomaten Gioberti gegenüber aus, könne und solle Rom wieder unterworsen werden — eine Deputation der römischen Kammern selbst 60

ließ der König von Neapel gar nicht über die Grenze. Man wollte eben auch von dort aus Gewalt angewendet sehen. Und als nun in Rom die republikanische Staatsform erklärt wurde, trat in Gaeta eine Konferen, der katholischen Mächte zusammen, um eine gemeinsame Intervention zu beschließen. Da, in aller Gile, rudten die Franzosen unter Dubinot s heran, landeten am 24. April 1849 in Civitavecchia und gewannen die Stadt nach einiger Gegenwehr. Am 12. April 1850 ist bann P. wieder als Herr bes Kirchenstaates eingezogen, in Rom burch französische, in der Mark und ber Komagna durch österreichische Bajonette gehalten, — bas war bas Ergebnis bes Versuches, bie alten kirchlichen Unsprüche unter den Verhältniffen und Afpirationen der neuen Zeit aufrecht zu halten, flerikal und 10 national zugleich zu sein.

Die Restauration, welche nun ihren Anfang nahm, kennzeichnet sich durch die Thatsache, daß durch die römische Consulta zwischen 1850 und 1855 mehr als 90 Todesurteile meist wegen politischer Bergehen gefällt wurden und daß das Standgericht in Bologna zwischen 1849 und 1856 nicht weniger als 276 Inkulpate (barunter allerdings 15 auch solche, die wegen gemeiner Verbrechen belangt waren) hat erschießen laffen. Doch hat diefer Terrorismus im Bunde mit der völligen Abtehr von allen nationalen auf die Einigung Italiens gerichteten Bestrebungen und die Hingabe an die Fremdherrschaft bem Papsttum nur noch ein Jahrzehnt lang das Gebiet des Kirchenstaates in der alten Ausbehnung erhalten konnen: sobann ift ein Stud nach bem andern abgeriffen worben bis

20 nach 20 Jahren auch Rom selbst an das geeinigte Italien verloren ging. Die Verwaltung des Kirchenstaates führte der Papst durch den Kardinal Antonelli, welcher sehr schnell alle Spuren der liberalen Ara verwischte, indem er sie wieder ausschließlich in die Hände des Klerus brachte. Die Finanzverwaltung wurde von Einzelnen, auch von der Familie Antonelli selbst, zum Schaden des Ganzen, ausgebeutet (Brosch a. a. D. S. 432 ff.). Was die Unterrichtsverwaltung leistete, dafür gab 1871 eine Zählung berer, die nicht lesen und schreiben konnten, den erschreckenden Beweis. In der Justizverwaltung wurde die "Präkautionshaft" in ausgedehntestem Maße verwendet d. h. wer irgendwie, auch auf anonyme Denunziation hin, verdachtig erschien, der konnte auf unbestimmte Zeit inhaftiert werden, bis etwa einmal genügendes Material zu einem 30 Prozesse gegen ihn vorhanden sein wurde (Brosch a. a. D. S. 429 f.). Die Polizeiverwaltung trat solcher Justiz wurdig zur Seite; das Räuber- und Bandenwesen bat dauernd in der Campagna und bis in die Stadt Rom hinein geherrscht. In all diesen Beziehungen, auch wo es sich um handel und Gewerbe und seine Leitung und Forderung handelte, sehen wir die Berwaltung des Kirchenstaates nach wie vor mit den ele-

25 mentarsten Forderungen und Bedürfnissen ber Zeit im Gegensat. Wenn Bius IX. es seit der Rückfehr von Gaeta abgelehnt hat, auf den Gebicten bes äußeren, politischen, tommunalen und gefellschaftlichen Lebens ben Forberungen ber Reuzeit zu entsprechen, so hat ihm, wo das firchliche Interesse ins Spiel tam, jeder Bebanke an Anderungen, die nicht Verschärfungen der Position waren, von jeher fern ge-40 legen. Den jum Behuf ber Taufe seinen Eltern heimlich entriffenen Judenknaben Mortara 40 legen. Den zum Behuf der Laufe seinen Eltern heimlich entrissenen Judentnaden Wortara auß Bologna hat P. 1858 troß gerichtlicher Klage des Laters, troß diplomatischen Einspruchs von Seite Frankreichs und Englands als "sein Kind" zurück zu behalten der sohlen, und hat ihn troß aller Erregung der öffentlichen Meinung in Europa nicht herausgegeben (vgl. Protest. Taschenduch 1903, Sp. 1116). Und der inneren Kirchenseleitung wurde der Charakter eines absoluten, Gregors VII. Ideale sich steckenden Papalismus mehr und mehr aufgeprägt. Eine Probe darauf, was sich der Epistopat in der katholischen Kirche dieten lasse, war die Art, wie das Dogma von der unbesteckten Empfängnis Marias 1854 setzgestellt und verkündigt wurde (vgl. Bd XII S. 327 ff., bes. S. 328, 47 ff.). Durch göttliche Fügung bezeichnet der Bunkt, wo unter B. die Absolutso heit bes Papfttums in der Definition seine Unfehlbarkeit ihre Sobe erfteigt, zugleich ben jähen Sturz ber weltlichen Herrschaft. Da bie Borbereitung und die Durchführung jener im Batikanischen Konzil einer gesonderten Darstellung vorbehalten ift (f. d. Art.), fo verfolgen wir hier zunächst die außere Geschichte seit der Restauration weiter. Da diese mit ber Niederwerfung revolutionarer Bewegungen in ganz Europa zusammentraf, so ist es 55 erklärlich, daß die Autorität des Papstes auch außerhalb des Kirchenstaates in den nächften Jahren Erfolge aufgewiesen hat. In dem Berbältnis mit Spanien kam 1851 ein Konfordat zu stande, und nach zeitweiliger Störung der guten Beziehungen eine aber-malige Vereinbarung 1859, welche der römischen Kirche eine sehr günstige Position ein-räumte (vgl. den A. Konfordate Bd X S. 728, 12 ff.), ja dieselbe als die Staatsreligion so anerkannte und bieje Geltung auch auf die Kolonien erstreckte. Dasselbe marb bezüglich

der südamerikanischen Freistaaten erreicht, in denen auch den Bischöfen die Aufsicht über Unterricht und Bresse, sofern sie Kirchliches betreffe, sowie freier Berkehr mit Rom garan-tiert wurde. In Frantreich, dem Retter der Bapstherrschaft, versicherte sich Napoleon der einflußreichen Geneigtheit des Klerus: prononciert kirchliche Haltung auf seinen Reisen, freigebige Befriedigung aller kirchlichen Forderungen und Bedürfnisse haben ihm als Bor- 6 bereitung bes Staatsstreichs und nach bemselben zur Sicherung seiner Herrschaft gebient. In Ofterreich trug man die Erinnerungen aus Josephs II. Zeiten Stück um Stück zu Grabe; als die Zeit gekommen war, im Jahre 1855, schloß man das Konkordat, um "ber Geistlichkeit die Brarogativen zurud zu geben, welche sie nach der göttlichen Ord-nung und den katholischen Satzungen haben sollte" (Ranke a. a. D. S. 172); in den 10 Artt. 34 und 35 werden fämtliche dem Konkordate und "der Lehre der Kirche oder ihrer vom hl. Stuhle gebilligten gegenwärtigen Praxis" widersprechende österreichische Staatsgesetze aufgehoben (!) und in den Artt. 5 ff. und 10 ff. wird der Kirche die Schule die Ueberwachung der Litteratur, die Eheschließung nebst voller Freiheit der Bewegung zugesichert (vgl. Bd X S. 725, 21 ff.). Und in Deutschland wurde mit dem, was in Baiern 16 und am Rhein schon in den dreißiger Jahren erreicht worden war, unter geschickter Ausnutung der politischen und protestantisch-firchlichen Verhältniffe, sowie der Reigungen hoher Herren, weiter gearbeitet zu stets höherer Normierung des Unsehens und der Berucksichtigung katholischen Kirchenwesens. Die Konvention der großherzoglich hessischen Rezgierung von 1854, die württembergische von 1857 und die badische von 1859 — diese 20 ift freilich wegen Wiberspruchs ber Stande nicht bezw. in anderer Form ratifiziert worden zeigen alle das gleiche Gepräge der Konnivenz gegen römische Forderungen (vgl. Bb X €. 726, 35 ff.).

So rückte die kirchlicheweltliche Diplomatie der Kurie unter Bius IX. in fast allen romanischen und germanischen Staaten Europas wirksam vor — nur im eigenen Lande 25 stiegen dunkle Wolken auf und brachten schließlich ben Berluft ber weltlichen Herrschaft. In Italien trieb der freiheitliche und nationale Gedanke, schwer darniedergebeugt in den Revolutionsjahren, doch an einer Stelle — in Biemont — seine Stupe findend, bald Blüten und Früchte. Freilich konnte es zur Aktion erft kommen, als die mühfam auf-recht erhaltene Einigkeit zwischen den "Schutzmächten" des Kirchenstaates, Frankreich und 20 dem die Romagna noch besetzt haltenden Ofterreich, auseinander brach -– da trat Bie= mont als ber Träger ber Ginheitsibee in ben Borbergrund, und in ben Etappen bon 1859 (Krieg und Sieg gegen Osterreich), 1860 (Viktor Emanuel König von Jtalien, Niederlage der Bäpstlichen bei Castelstdardo), 1864 (Septembervertrag), 1870 (Einnahme Roms am 20. September) wurde der Kirchenstaat seinem Ende zugeführt. Rom wurde 85 die Hauptstadt Italiens und das Garantiengeset von 1871 sprach bem Papste eine jahrliche Rente von 31. Millionen Lire sowie die Souveranität zu, beschränkte dieselbe jedoch auf den Bezirk des vatikanischen Palastes (Näheres Bd IX S. 516 f.).

Allerdings wurde das, was biefes Gefet barbot, von B. nicht entgegen genommen um gegen die neue Ordnung ber Dinge überhaupt protestieren und alle Mittel in 40 Bewegung feten zu können, lehnte er alles ab, was bie "Eindringliche", die "Subalpinen" barboten und fingierte lieber eine "Gefangenschaft" sowie Behinderung in ber Ausübung seines firchlichen Amtes. Aber noch zu seinen Lebzeiten wurde die sogenannte Gefangen= schaft zum Spott und es trat an ben Tag, daß der Papst sein Kirchenamt ohne jede Behinderung, ja viel freier und rücksichtsloser als je zu führen in der Lage war. Das 45 zeigte sich besonders in dem Kampse gegen die preußische Regierung, welcher die letzten Jahre seines Bontifitates von 1873 ab erfüllte (f. b. A. Ultramontanismus). Die zuruch-gewiesene Jahresrente konnte B. verschmerzen, da ihm in weit überwiegenden Summen "Peterspfennige" aus allen katholischen Ländern zugesandt wurden. Auch seiner Neigung, mit engeren und weiteren Kreisen ergebener Glaubensgenossen Fühlung zu gewinnen, so perfonlich auf fie Ginfluß ju üben, ihre Ergebenheitsbezeugungen entgegen ju nehmen und dabei fein freundliches und volkstumliches Befen ju zeigen, gab er in regelmäßig wiederkehrenden Audienzen Raum, Deputationen und Bilgericharen begrüßte und fegnete er zwar nicht mehr in der Beterstirche oder von deren Balton herab, aber im Balast, und dabei pflegte er sich in ungebundenster Weise über seine Lage und seine 55 Wünsche auszusprechen (vgl. Discorsi del Sommo Pont. Pio IX. Rom 1872, 2 Bbe; Gladstone, Reden Bius' IX. [deutsch] Nördlingen 1876). Als P. am 16. Juni 1871 sein 25jähriges Jubiläum als Papst seierte und damit die "Jahre Betri" erreichte strömten Tausende von Berehrern mit den glänzendsten Geschenken zum Batikan; im folgenden Jahre wurde sein 80. Geburtstag im großartigsten Stile gefeiert, 1875 ein co

Jubeljahr veranstaltet und von ihm "bie ganze Welt dem heiligen Herzen Jesu geweiht"; 1876 wurde im Batikan das Andenken an die vor 600 Jahren bei Legnano erlittene Niederlage Friedrich Barbarossas begangen — alles das aber 1877 in Schatten gestellt durch die Feier des fünfzigjährigen Priefterjubiläums, bei welcher außer unzähligen tost= 5 baren Geschenken Gelbbeträge in ber Sobe von 16 Millionen Franken gespendet wurden. P. hatte selbst eine Bezeichnung für solche Tribute ber Gläubigen erfunden, die er bei Audienzen verwendete: er nannte das "Consolations" — und in der That tröstete

er sich damit über manches, was ihm widersuhr und verabsäumte nicht, die Zuwendung solcher "Tröstungen" bei den Besuchern recht deutlich in Anregung zu bringen.

Die "Jahre Petri" hatte P. nicht allein erreicht, sondern auch um sieden übertroffen, als sein Heimgang erfolgte — am 7. Februar 1878. Der Mann, welcher seit des Exils in Gaeta den maßgedenden Einsluß in der Leitung der Kurie sich zu bewahren gewußt, ber Karbinal Antonelli, war ihm im November 1876 im Tobe vorangegangen. Das, was beibe mit allen Mitteln erftrebten, nämlich die Wiederherstellung ber weltlichen 16 Herrschaft, haben sie nicht herbeizuführen vermocht; so hinterließ P., da Kurie und Kirche nicht Bergicht leisten, als ein bauernbes Bermächtnis seinen Nachfolgern bas Streben nach bem mit Neueinrichtung bes Bapftfonigtums einst herbeizuführenden "Triumph ber Kirche", über den doch die Geschichte zur Tagesordnung übergegangen ift.

Binsvereine. — Ratholifche Darftellungen : S. Menne, Ueber ben Zwed und Rugen b. 20 tatholifchen Bereine Deutschlands, Denabrud 1848. Sendfchreiben über bie fath. Bereine 20 katholischen Bereine Deutschlands, Dönabrück 1848. Sendschreiben über die kath. Bereine Deutschlands: hist-pol. Bl. 1849. Berhandlungen der kath. Bereine Deutschlands (jährl. Berichte, seit 1848 erscheinend). Theod. Palatinus, Entstehung der Generalversammlung der Katholiten Deutschlands, Würzburg 1893. Heinrich Brück, Geschichte der kath. Kirche im 19. Jahrth., III, 511—537 (auch desselben Bersassers Viogr. von Abam Franz Lennig, Mainz 1870, S. 111—126). D. Pfüls, S. J., Art. "Piusverein" in KKL² X, 77—80.

Bon protest antischer Seite vgl. die Darstellungen der Entstehung der kath. Bereine in der Darmstädter Allg. Kzg. 1848 u. 49. H. Schmid, Gesch. d. fath. Kirche Deutschlands seit Mitte d. 18. Jahrhunderts, München 1874, S. 667. 758 ss. Hippold, Handbuch der neuesten Kirchengeschlichtes, II, 707 ss. Ausschlacker, Lehrb. 2c. 13. Ausl. IV, 115 s.

Biusvereine beißen die katholischen Bolksvereine von Geiftlichen und Laien zur Durchführung bes Prinzips unbedingter Freiheit und Selbstständigkeit ber römischen Rirche. Sie verdanken ihre Entstehung den stürmischen Bewegungen bes Revolutionsjahres 1848. Zu Mainz trat bereits im März biefes Jahres auf Anregung und unter Leitung bes Domberrn A. F. Lennig (vgl. Brud 1. c.) ein aus etwa 500 Bürgern bestehender Berein so zur Wahrung der Rechte und Intereffen des Katholicismus zusammen, der fich nach dem bamaligen Papste Bio IX. Plusverein nannte und nach bessen Borbild sich rasch in zablreichen anderen Stadten ber Rheingegenden, Gubdeutschlands, Schlefiens, Deutsch-Defterreichs 2c. Affociationen ähnlicher Art bildeten. Je weniger günstiges Gehör die seitens einiger derselben (Aachen, Breslau 2c.) an das deutsche Parlament in Frankfurt gerichteten 40 Abreffen bei diefer Berfammlung fanden, befto festerer Zusammenschluß und forgfältigere Organisation der verschiedenen Bereine erschien geboten. Gemäß einer beim Kölner Dombaufest im August 1848 ergangenen Unregung wurde im Ottober besselben Jahres zu Mainz die erste Generalversammlung deutscher Liusvereine, beschickt von 83 solcher Genossenschaften, abgehalten. Man schloß sich zu einem großen Centralverein zusammen, 46 der sich "Katholischer Berein Deutschlands" nannte, abkürzend aber gleich den einzelnen Zweigvereinen ebenfalls als Piusverein bezeichnet zu werden pflegt. Zweck des Bereins soll laut § 1 sein: "die sozialen und politischen Fragen vom katholischen Standpunkte aus zu behandeln, insbesondere die Freiheit, Unabhängigkeit und das Wohl der katholischen Kirche zu wahren und zu fördern". Unter den behufs Erreichung dieses Zweds wu erstrebenden Zielen und zu bethätigenden Grundsätzen treten besonders hervor: Unabhängigkeit der Kirche vom Staat; Leitung der Schule durch die Kirche; Volksbildung im katholischen Geifte und Ubung driftlicher Barmberzigkeit; Gehorfam gegen ben Papft und die Bischöfe; Unterordnung unter jede Staatsverfassung, soweit fie nicht Rechte ber katholischen Rirche beeinträchtige; befensive, nicht aggressive Stellung zu ben akatholischen 55 Konfessionen. Bur Patronin bes Bereins im Gangen wie der Einzelvereine wurde die Mutter Gottes erklärt, jedes Bereinsmitglied zum Beten eines täglichen Baterunsers und Ave-Maria für die Zwecke des Vereins verpflichtet, u. s. f.

Sehr rasch wuchs das so begründete und allenthalben sich ausbreitende Institut ber Piusvereine zu einer ansehnlichen Macht heran, deren die Leiter der ultramontanen Politik w geschickt sich zu bedienen wußten. Die unmittelbar nach bem konstituierenden Tag von

Mainz abgehaltene Würzburger Bischofsversammlung (vom 22. Oftober bis zum 16. November 1848) zeigte sich genau von gleichem Geiste beseelt, wie der neugegründete Berseinskomplex. Ihre Beschlüsse trugen den Charakter eines oberhirtlichen Ja und Amen zu dem Programm der Volksvereine. Was der Limburger Bischof in den nächsten Tagen nach dem Würzburger Kongreß in einem Hirtenbriese über den Piusverein urteilte: derselbe 5 sei "ein mächtiger Hebel zur christlichen Wiederherstellung Deutschlande", durfte als namens bes gesamten Epistopats gerebet gelten. Im Februar 1849 traf die papstliche Bestätigung von Bius IX. ein, verbunden mit warmer Belobung der Tendenzen des Bereins. Bom Bororte Köln aus wurde nun eine neue Jahresversammlung der kath. Bereine nach Breslau ausgeschrieben, welche bereits im Mai 1849 zusammentrat. Hier wurde kuhn erklärt: 10 "ein einiges Deutschland sei nur auf dem Boden des katholischen Christentums möglich"! Die Berbreitung von Schriften im Dienste der Bereinstendenzen und =interessen wurde beschlossen; besgleichen die Errichtung von Vincentiusvereinen zur Pflege von Werten der inneren Mission. Gleich diesen nach Vincenz von Paula als Schuppatron katholischer innerer Missionsthätigkeit benannten Vereinen, welche die Breslauer Generalversammlung 15 ins Leben rief, durfen auch die in demselben Jahre auf der dritten zu Regensburg geschaltenen Generalversammlung der Piusvereine, hauptsächlich durch den Grafen Joseph v. Stolberg ins Leben gerufenen und demnächst vom Bischof Martin v. Paderborn unter seinen besonderen Schut genommenen Bonifatiusvereine (gur Unterftutung hilfsbedurftiger tatholischer Gemeinden in protestantischen Gegenden) gewissermaßen als Aweigverein ober 20 Filiale des Biusvereins als beherrschenden Centralorgans gelten. Weitere derartige Filial= vereine ließ die Entwidelung der folgenden Jahre hervortreten, sei es, daß schon von früher her bestehende Genoffenschaften in engere Berbindung mit dem Biusverein gebracht wurden — so der Franz Laver-Verein als deutsche Filiale des seit 1822 bestehenden Lyoner Vereins für Heidenmission, und besonders der schon 1844 in Koblenz entstandene 26 Borromausverein zur Berbreitung tatholischer Bucher und Zeitschriften, bessen Fortpflan-zung durch zahlreiche kleinere Bereinsbildungen die 1850 zu Linz tagende vierte allgemeine Ratholikenversammlung beschloß und empfahl — sei es, daß Neugrundungen verschiedener Art stattsanden. So erfolgte die Grundung von Elisabethvereinen zur weiblichen Armenund Krankenpflege nach dem Muster jener Vincenzvereine; von "Vereinen der heiligen so Kindheit" zur Errettung und Pflege ausgesetzter Kinder in China zc. auf dem Wege der Pfennigspenden und Gebete; von Raphaelsvereinen zur Fürsorge für deutsche Auswanderer; von Josephsvereinen zur Sorge für im Auslande lebende Deutsche; von Michaelisbruderschaften zur Steigerung der Beterspfennigsammlungen (seit 1875); bon Canisiusvereinen zur Beförderung deutscher Jugenderziehung im römisch-kirchlichen Sinne 35 (seit 1879) —, wozu noch marianische Kongregationen für Ghmnasialschüler, katholische Studentenvereine, katholische Kasinos, katholische Bauernvereine (in Bayern) und bergl. kamen. Es war jene vierte Generalversammlung zu Linz (1850), welche ben Grundsfat der Affiliation ober Cinverleibung möglichst aller berartiger Affociationen in den katholischen Berein für Deutschland zuerst aufstellte und so den Biusverein gewissernaßen 40 jum leitenden Centralinstitut für den ganzen Kompler von Vereinsbestrebungen erhob.

Beitere Generalversammlungen fanden seit 1851 statt in Mainz, in Münster, Wien, Linz, u. s. f. Zwischen den beiden letztgenannten Kongressen hatte eine dreijährige Pause eintreten müssen, weil die für 1854 nach Köln berusene Zusammenkunst durch Dazwischenstreten der preußischen Polizeibehörde untersagt worden war und auch sürs nächstsolgende Wahr ein passender Kongresort nicht ausgemittelt werden konnte. Die Linzer Bersamm-lung that sich besonders durch ihre triumphierenden Loddreisungen des kurz zudor einzgesührten österreichischen Konkordats als einer "besonderen Gnade" und "ersten Bescherung der (1856) für undesselcht Erklärten (!)" hervor; außerdem regte sie die Stiftung einer streng katholischen Universität für Österreich und einer für Deutschland an, drang auf Jnangrissname so der Bekehrung von Englands Akatholisten (!) sowie auf strafferen Zusammenschluß aller kathol. Bereine des In- wie Aussandes, und ließ in Berbindung mit Protesten gegen die Ausstlätzung und den Waterialismus auch verschiedene Außerungen schrosser zusen den Australismus auch verschiedene Außerungen schrosser Intoleranz wider den Protestantismus laut werden. Beit heftiger noch erklärte sich in der letzteren Richtung die Zusalzdurg 1857 gehaltene neunte Bersammlung, wo Domkapitular himioben aus 55 Mainz (als "miles gloriosus" bieses Kongresses mit angeblichen großen Erfolgen der katholischen Propaganda unter den deutschen Protestantischen großen Erfolgen der katholischen Propaganda unter den deutschen Protestantischen Kirchen aber höhnend meinte: "man solle diese in Österreichs Garten geworsenen Steine demnächst mit Prozenten wieder hinauswersen". — Zu Köln 1858 weihte man eine zu Ehren der unbesteckten wieder hinauswersen".

Empfangnis errichtete Marienfäule ein, erstattete triumphierenden Bericht über tas ge segnete Wirken der verschiedenen Zweig- und Nebenvereine und empfahl die Reubenmedung von neuen derartigen Genoffenschaften, insbesondere von Paramentenvereinen, bie jener Himioben den katholischen Frauen unter Hinweis auf Marias Windeln fürs Orik 5 kind und auf das Leichentuch des gekreuzigten Herrn als erster Beispiele driftlicha k ramentenverfertigung ans Herz zu legen juchte. Bei ber Freiburger Berfammlung (1839) murde mit vieler Zuversicht von Deutschlands baldiger Rücklehr zur katholischen Glauben einheit geredet. Zu München 1861 protestierte man gegen die Beraubung des Rirdenstauts als Gottesraub; zu Würzburg 1864 empfahl man Beteiligung an einer vom Papite mis 10 gefdriebenen Unleihe; zu Trier 1865 erflärte man die Spllabus-Encotlifa des vorbergeben ben Jahres für die größte That des Jahrhunderts, pries J. v. Görres als "größten Deutschen" und nannte den Trierer hl. Rod" "ein Symbol der fatholischen Ginheit". Bu ten betigsten Invektiven auf den Protestantismus schritt man selbstverständlich seit Erössmuz des sog. Kulturkampfe fort; so namentlich zu Breslau 1872. — Uebrigens trat im Luie 15 der Rulturkampfjahre allmählich — neben engerem Anschlusse der Piusvereine an be beutschen Bischöfe und Aufhören bes früheren gelegentlichen Berkehrens über beren Roph hinweg mit Rom — eine etwas anständigere Haltung der antiprotestantischen Polemit u Tage. Man befleißigte fich wieder mehr nach jenem Grundsate zu handeln, daß nicht as greffin, sondern nur defenfin gegen die akatholischen Bekenntniffe zu verfahren fei. "Nicht mit 20 dem Schwert, sondern mit dem Kreuze wollen wir kämpfen," lautete die auf dem 25. alle Katholikentage zu Würzdurg 1877 ausgegebene Parole. Und ebendaselbst erklärte mm: "Das Wort Revolution ist im Wörterbuche der Katholiken nicht zu sinden. Auch nicht einmal in unseren Bergen wollen wir auf eine gewaltsame Umwalzung hoffen!" Dick etwas ruhigere Stimmung behauptete sich eine Zeit lang, wich jedoch seit den 80er Jahren 25 wieder einem mehr stürmischen Vorgehen. Nicht bloß das Ziel einer endlichen volftandigen Wiederbeseitigung der Falcsichen Maigesetze, sondern darüber noch hinausgehande Beftrebungen gehören zu bem ftebenben Programm ber Generalberfammlungen biefer Bereine. Schon zu Duffelborf (1883) erklärte Windthorft bie bedingungelose Auslichrung der Schule an die katholische Kirche für eines der Ziele, die nach Befeitigung jener 30 Gefete vor allem anzuftreben feien. Unbeschränkte Wiederzulaffung aller katholischen Erben einschließlich ber Gesellschaft Jesu, Wiederherstellung ber weltlichen Herrschaft bes Lapis : geboren zu den Postulaten, welche seitdem jahraus jahrein feitens biefer Berfammlungen erhoben werben. Es ist in der That die Religionspolitif Pius' IX., der Ultramontanis mus in unnachgiebigster Haltung, bem bie Wesamtheit ber Biusvereine von Anfang an zugeschworen ist und bleibt. Ihr lettes Ziel ist Herstellung nicht etwa eines paritätischen Berbaltnisses ber beiben Konfessionen, sondern völlige Katholisierung Deutschlands, die herbeiführung jener idealen Zufunft, wo - nach den begeisterten Worten bes Freihern v. Loë beim Katholikentage zu Bonn (1881) — "Deutschland ein katholisches Land und Die Rirche wieder die Leiterin der Bolfer fein wird". Bodler.

Placet (placetum regium, regium exequatur, litterae pareatis) heißt eine Benehmigung, welche firdenregimentliden Anordnungen feitens ber Staatsgewalt entilt wird, bezw. Die staatliche Einrichtung, daß nur die foldbergestalt genehmigten firchlichen Unordnungen staatsseitig anerkannt und aufrecht erhalten werden. Dieselbe setzt voraus, baß Staat wie Mirche fich beiberfeits selbstitanbig bewegen. Für eine Kirche, bie von 45 der Staatsgewalt regiert wird, wie die reformatorische Landesfirche es wurde, hat das Placet feinen Sinn, und ebenjo unanwendbar ist es, wo ber Staat die Stellung eines in firchlichen Dingen von ber Rirdengewalt schlechthin abhängigen Dieners bat, wie bie vorreformatorische Rirche sie ihm seit Papst Gregor VII. juwies. Go tommt bas Placet nach Einzelanfängen, die eber Borläufer, als Wurgeln zu nennen find, in ber Gigenfcan 50 eines staatlichen Mechtsinstitutes zuerst vor, wo ber Staat beginnt, sich von jenen firdlichen Unschauungen zu emangipieren und seine Gelbftftandigfeit, weil Gelbftverantwert lichfeit, zu empfinden: am frühesten, entsprechend der Entwickelung ber königlichen Gewalt. in Spanien ((Veset R. Alfons XI. von 1348). Dort war es bereits burch eine Reike foniglider Berordnungen ausgebildet, als R. Rarl I. (in Deutschland V.) jur Regierung 55 kam und es, sich gelegentlich auf unvordenklichen Gebrauch berufend, unter Beitritt ber Cortes entschieden handhabte. Friedberg, Die Grenzen zwischen Staat und Rirche und bie Garantien gegen deren Berletzung, Tübingen 1872, S. 534 f. 542 f. In Frankreich ist es fast ein Jahrhundert jünger und erhält seine eigentümliche Gestalt durch die Stellung der Wirksamkeit der Parlamente. Die Regel, daß päpstliche Bullen erst durch Blacet 467

bas königliche Placet Rechtsgiltigkeit erhalten, war bier in ber Pragis bereits vorhanden, bevor sie (1475) gesetzlich fixiert wurde. P. Bithou in seinen Libertés de l'Eglise gallicane (1594) a. 10. 17. 41. 44. 72 fennt basselbe als herkömmliches Recht. Friedberg S. 473 f. In den Niederlanden sind Ansänge des Institutes sehr alt, sind dann aber erst in der spanischen Zeit genauer ausgestaltet und gesetzgeberisch sixiert worden (1565), 5 unter erkennbarem Einsluß der spanischen Jurisprudenz und der französischen, den wallonischen Teil des Landes beherrschenden Bildung. Friedberg S. 588 f.
Die vorresormatorische Ringe, soweit sie diesen Entwicklungen noch gegenüberstand,

und ebenso die den gregorianischen Anspruch festhaltende romisch-tatholische, da sie bie Befugnis behaupten, alles, was sie in kirchlichem Interesse auch von äußeren und ins- 10 besondere rechtlichen Ordnungen für notwendig halten, in göttlicher Vollmacht an Gottes Statt einseitig borschreiben zu können, erkannten bas staatliche Blacet niemals an, sonbern erachten die firchliche Vorschrift schon als solche für bindend und den Staat für ohne weiteres verpflichtet, sie mit feinem weltlichen Arm aufrecht zu erhalten. Die Bulle In Coena Domini (1568) erklärt alle, von benen die Verkündung und Bollziehung papst= 15 licher Bullen und Breven gehindert wird, für exfommuniziert, vgl. Papst Urbans VIII. Bulle Pastoralis (1627), § 7. 13. Papst Innocenz X. nannte 1651 das auf das disseries Recht gestützte Verlangen Leopolds I. als Gouverneurs der katholischen Niederslande, daß die päpstliche Verurteilung von Jansenius' Schrift "Augustinus" nicht ohne Placet zu publizieren sei, etwas quod equidem auchrinischen Kirchenprovinz gegenschen Papst über durch das Breve Pervenerat vom 30. Junius 1830 das Placet verworfen und Papst Pius IX. hat ebendasselbe in der Allokution Meminik unusquisque vom 30. September 1861 und fonst gethan und es im Spllabus ber Zeitirrtumer unter Nr. 20 wiederholt. Daß der Staat in Dingen, welche die Kirche für firchliche erklärt, 25 eine Selbstverantwortlichkeit und sonach ein "Staatsgewissen" habe, wird von der offiziellen römisch-katholischen Kirche schlechthin in Abrede genommen: die Kurie und ihre Gesinnungsgenossen sehen die Handhabung des staatlichen Rechtsinstitutes für eine Sache bloß ber Gewalt an, der man fich fo lange fügt, als es nicht möglich ift, fie zu

Staatsseitig hat man lange Zeit auf diese kirchlichen Erklärungen keine Rücksicht genommen. Als die Bulla Coena ohne königliche Genehmigung in Spanien publiziert war, verfolgte es Philipp II. mit ben ftrengften Magregeln (Friedberg S. 545 f.), und auch von seinen Nachfolgern wurde das Placet aufrecht erhalten. In Frankreich bildete Jurisprudenz wie Gesetzgebung das in Verbindung mit dem Appel comme d'abus ge= 35 brachte Nechtsinstitut bis ins einzelne aus: einzig bann, wenn die geistliche Berfügung allein das Gewiffen anlangt, follte es der staatlichen Genehmigung nicht bedürfen: fonigl. Deklaration vom 8. März 1772. Raiferl. Dekret vom 28. Februar 1810. Friedberg S. 503 f. Wie die spanisch-gallikanische Theorie und Brazis sich in Belgien ausgestaltete, ist am deutlichsten zu ersehen aus 3. B. Ban Espens umfänglichem Tractatus de pro- 40 mulgatione legum ecclesiasticarum ac speciatim bullarum et rescriptorum Curiae Romanae: ubi et de Placito Regio, quod ante earum publicationem et executionem in provinciis requiritur. Lovan. 1712 und in den Opp. u. Besier, Spec. de juris placeti historia in Belgio. Traj. ad Rh. 1848. — Die französischbelgische Theorie ist dann von wesentlichem Einflusse auch auf die deutsche Rechtsentwicke 45 lung gewesen, während die Gestaltung des Placet in anderen Staaten hier nicht näher verfolgt zu werden braucht. Für Italien vol. jest Galante, Il diritto di placitazione è l'economato dei benefici vacanti in Lombardia Milano 1894.

In Deutschland hatte das Reich zwar im Speierer Reichsabschiede von 1526, im Augsburger Religionsfricden und im westfällichen Frieden, jum Teil auch schon früher, 50 seine Selbstständigkeit gegenüber der Kirche gewahrt, aber das Blacet hatte es dabei nicht ausgebildet; das Staatsbewußtsein, aus welchem dies Rechtsinstitut hervorgeht, fand sich im 15. und 16. Jahrhundert bloß noch in den Territorien. Allerdings kamen dabei nur die größeren in Betracht, unter ihnen — so lange protestantischerseits das die katholische Kirche überhaupt ausschließende altlandeskirchliche Spstem festgehalten wurde — nur die 55 katholischen, und unter ben katholischen nur die weltlichen, da in den geistlichen Territorien das felbstftandige Nebeneinander von Staat und Rirche, welches die Boraussetzung bieses Rechtsinstitutes bilbet, nicht bestand. Go fand fich für bas Placet nur in Baiern und in Desterreich Plat. In biesen beiben Ländern aber entwickelte es sich, und in nach= weisbarem Zusammenhange mit ben spanisch=gallikanisch=belgischen Anschauungen, vol. 60

Friedberg S. 200 f. S. 828 Anm. Über die bayerische Entwickelung vgl. Friedberg a. a. D.; Kahl, Über die Temporaliensperre besonders nach bayerischem Kirchenrechte, Erlangen 1896, S. 132; Maher, Kirchenhoheitsrechte bes Königs von Bayern, München 1884, S. 158; Reinhard, Kirchenhoheitsrechte des Königs von Bayern, München 1884, S. 141; Seidel, Staatsrecht, 2. Aufl., 1, 87 ff. 161. Archiv für t. KR 62 (1889), S. 430 ff.; Archiv für öffentl. Recht 10, 181. — Diese baherischen Verhältnisse sind dadurch qualifiziert einesteils, daß bis 1803 die Bischöfe, welche die Landesregierung sich gegenüber hatte, sämtlich selbst benachbarte Landesherren waren, andernteils daß die landesherrliche Behorde, durch welche die staatliche Kirchenhoheit gehandhabt ward, der geistliche Rat, ein aus Geist-10 lichen und Nichtgeistlichen gemischtes Kollegium war, dessen Zusammensetzung die Art der handhabung bef. bes Placet beeinflußte und es möglich machte, daß biefelbe jur Zeit ber Stiftung ber Münchner Nunciatur (1785) von verschiedenen jener Bischöfe sogar ausdrücklich, wenn auch weber prinzipiell, noch mehr als bloß vorübergehend, anerkannt worden ist. Im übrigen läßt sich, nach Anfängen, die schon 1479 liegen, das Rechts-15 institut als in Bapern voll bestehendes nachweisen seit der Instruktion an den geistlichen Rat vom 2. Julius 1629 (Kahl a. a. D.). Die spätere Gestaltung ist durch das Generalmandat vom 3. April 1770 bedingt, durch bie Berordnung vom 24. Mai 1803, 'bas Religions edikt vom 24. März 1809, § 65 und das entsprechende Edikt vom 26. Mai 1818, § 58 fortgeführt worden. Nach diesem § 58 dürfen keine Gesetze, Verordnungen oder sonstige 20 Anordnungen ber Kirchengewalt ... ohne Allerhöchste Ginficht und Genehmigung publigiert und vollzogen werben. Die geiftlichen Obrigkeiten sind gehalten, nachdem sie bie königliche Genehmigung jur Publikation (Blacet) erhalten haben, im Gingange ber Ausschreibungen ihrer Berordnungen von derfelben jederzeit ausdrudlich Erwähnung zu thun. In Dsterreich findet sich das Placet ausgebildet gleichfalls schon in der ersten Hälfte des 25 17. Jahrhunderts vor (Friedberg S. 132). Maria Theresia restribierte 18. März 1746 (Cod. Austr. 5, 217 bei Friedberg S. 151): es sei "ununterbrochene Observanz", daß in ganz Osterreich "päpstliche Bullen, von was Natur sie immer sein mögen, oder auch andere den statum publicum berührende geistliche Berordnungen zu publizieren, nicht gestattet werde", ohne Genehmigung des Landeskürsten. Seit Fürst Kaunis, der in den österseichsten Niederlanden und in Paris seine Schule gehattet, des Weisterseichigten Riederschafte Vergenichter Gestliche Restreichische Rostelt dieser Direct und wiesen. nismus in van Espenscher Form auf die öfterreichische Gestalt dieser Dinge ju wirken: nach dem Hofdefrete vom 2. und 7. April 1784 bedürfen alle allgemeinen Belehrungen, Unweisungen, Anordnungen an Pfarrer und Seelforger bes Placet, gleichviel in welcher Beife fie ergehen; nach bem hofbefrete vom 17. Darg 1791 muffen die papftlichen Bullen, 86 Breven und Konstitutionen, bevor sie angenommen und bekannt gemacht werden, landesfürstlich genehmigt sein, und zwar soll die Borschrift sich auch auf alle älteren papstlichen Anordnungen ohne Ausnahme beziehen, dergestalt, daß jede früher ergangene Bulle u. s. w., sobald Gebrauch davon gemacht werden soll, zuvor die landesfürstliche Genehmigung erhalten muß, da selbst für angenommene Bullen die verbindende Kraft 40 und Giltigkeit nur so lange dauert, als nicht durch neue Staatsverordnung etwas anderes vorgeschrieben wird. Diese Hosdetrete sind dann im wesentlichen normierend geblieben bis 1848.

Als seit dem achtzehnten Jahrhundert in Breußen, seit den politischen Beränderungen, welche Deutschland zu Ansang des neunzehnten Jahrhunderts trasen, auch in anderen protestantischen deutschen Staaten die römisch-katholische Kirche ohne Einschränkung rezwiert ward, wurde sie auch hier allenthalben nur mit der Einrichtung des Placet zugelassen, was dei ihrer offiziell aggressiwen Stellung gegen den Protestantismus für eine protestantische Regierung sich von selbst verstand. Vielsach richtete man sich hierbei nach dem österreichischen Beispiel, obwohl man keineswegs allenthalben so weit ging, wie diese. Siene Jusammenstellung der betressend Anordnungen s. in (v. Kampt) Codicillus des landesherrlichen jus eirea saera betressend, in Heft 100 der von v. K. herausgegebenm Jahrbücher der Preuß. Gesetzgebung, auch im Separatabbrucke, Berlin 1838.

Die Konsequenz der dem konstitutionellen Spsteme entsprechenden Freilassung sozialer Bewegung ist, daß auch die kirchlichen Interessende ihre Angelegenheiten selbst ordnen und — soweit ihre sozialen Mittel reichen — verwalten, sonach daß die römischkatholische Kirchengenossenschaft solche Freiheit gleichfalls genießt. In dieser Gedankenreihe hat das Placet keinen Naum; so lange nicht vom Staate verlangt wird, daß auch ber den Bereich seiner eigenen und allein von ihm zu ermessenden nationalen Gesamtinteressen hinaus auch kirchliche Interessen in Schutz nehme und pflege, oder so lange sihm nicht jene Gesamtinteressen die Pslicht auflegen, die Bewegungsfreiheit der katholischen

1

Placet 469

Kirche in solcher Form einzuschränken. Die genannte Kirche allerdings erkennt weber bergleichen Beschränkungen an, noch räumt sie dem Staate in der Beurteilung des Maßes, bis zu welchem er kirchlichen Interessen zu dienen habe, eine Selbstständigkeit ein, sondern sie fordert unbedingtes Zudienststehen. — Aus dieser beiderseitigen Stellung von Staat und Kirche, die der Kirche von vornherein klar war, dem Staate nur allmählich und 5 stückweise klar geworden ist, hat sich der Gang ergeben, welchen in Deutschland der Streit um bas Blacet genommen hat, feit es mit ber konstitutionellen Berfaffungsentwickelung an entscheibenber Stelle Ernst wurde, b. i. seit bem Regierungsantritte Konig Friedrich Wilhelms IV. Dieser gab alsbald ben Verkehr der Bischöse mit der römischen Kurie frei (1. Januar 1841); doch sollten sie deren Erlasse dem Inhalte nach anzeigen und, wenn 10 sie "nicht ausschließlich die Lehre betreffen, sondern zugleich den Staat und die bürgerlichen Verhältnisse, wenn auch nur mittelbar, berühren", vor erfolgtem Placet "weder verkündigen, noch sonst irgend in Anwendung bringen". Es folgte ein ähnlicher Erlaß, der gleichsfalls das Placet bestehen ließ (15. März 1841), in Bahern. Dann gaben die Bewegungen des Jahres 1848 der katholischen Kirche Gelegenheit, ihrerseits ihre Forderung 15 bon neuem zu formulieren: schon in der erften nicht mehr bloß geschäftsordnenden Situng bes auf Anlag bes bamaligen Suhrers in ben ultramontanen Unternehmungen, Erzbischofs Geiffel von Köln, zusammengetretenen Burzburger Bischofstages murbe auf beffen Borfchlag einstimmig beschloffen: "die versammelten deutschen Bifchofe behaupten das unveräußerliche Recht, mit bem apostolischen Stuble, bem Klerus und bem Bolte frei ju 20 vertehren, sowie auch die papstlichen und bischöflichen Berordnungen und Hirtenbriefe ohne landesherrliches Placet zu veröffentlichen". Der Bischof Richart von Augeburg hatte, als der Referent (Baudri) das Placet "als unwürdige und unbefugte Bevormundung der oberhirtlichen Wirksamkeit" bezeichnete, widersprochen, dann aber zum Beschlusse doch zugestimmt. Baudri, Der Erzbischof von Köln, Kardinal Geissel (Köln 1881), S. 119 25 Anm. Die preußische Regierung war solchen Forderungen schon entgegengekommen: ihr Verfassungsentwurf aus dem Mai 1848 enthält bereits wörtlich dasselbe, was in diesem Punkte nachher in die 2.=U. vom 5. Dezember 1848 übergegangen und in Art. 16 ber B.-U. vom 31. Januar 1850 wiederholt ist: "Die Bekanntmachung kirchlicher Anord-nungen ift nur denjenigen Beschränkungen unterworfen, welchen alle übrigen Veröffent= 30 lichungen unterliegen". In Babern und in der oberrheinischen Kirchenprovinz verlangte der Epistopat in Denkschriften vom Februar und März 1851 neben anderen Desiderien Beseitigung des Placet (Ginzel, Archiv für Kirchengeschichte und Kirchenrecht, 2, 173. 249). Die kgl. baverische Entschließung vom 8. April 1852, Nr. 3 indes (Walter, Fontes etc. p. 233) bewilligte dasselbe nur für Jubiläums-, Ablaspatente und Fastenverfündigungen, 35 und hielt im übrigen die obenerwähnte Bestimmung des Religionsediktes von 1818 fest, und die entsprechende Berordnung der bei der oberrheinischen Kirchenprovinz betei-ligten Regierungen vom 1. März 1853, § 2 (Walter p. 348) schrieb Vorlegung sämt-licher Erlasse und das Placet zu allen irgendwie den Staat tangierenden vor; was Kurheffen in seine Berfassungsurkunde vom 13. April 1852, § 103 aufnahm. Nachdem in- 40 bes in Österreich schon durch kaiserliche Entschließung vom 18. April 1850 Abschaffung bes Placet erreicht und diese Bestimmung in Artikel 2 des Konkordates von 1855 beftätigt worden war — nulli placetum regium obtinendi necessitati suberit (Walter p. 281), — ließen auch die Regierungen von Württemberg und Baden sich in den 1857 und bezw. 1859 von ihnen mit Rom geschloffenen Konventionen (in beiden Art. 6 Walter 45 p. 366. 378) bereit finden, zuzusagen, daß sowohl die bischöflichen wie die papstlichen Anordnungen in firchlichen Angelegenheiten (de redus ecclesiasticis) sine praevia inspectione vel adprobatione Gubernii publicabuntur. Das hessenstatische geheime Übereinkommen mit dem Bischofe ging nicht völlig so weit. Immerhin schien die kirchliche Intention in ganz Deutschland zum Siege gelangen zu sollen.

Alls jedoch zuerst in Baden, dann auch in Württemberg die Art, wie die Staatseregierungen das staatliche Recht dem genossenschaftlichen untergeordnet hatten, Widerspruch

Als jedoch zuerst in Baden, dann auch in Württemberg die Art, wie die Staatsregierungen das staatliche Recht dem genossenschaftlichen untergeordnet hatten, Widerspruch
sand, und Baden wie Württemberg sich entschlossen, durch Staatsgesetz die Grenzen der
römisch-katholischen Kirchenfreiheit zu normieren, nahm sowohl das detr. dabische Gesetz
vom 9. Oktober 1860, § 15, wie das württembergische vom 30. Januar 1861, Art. I 55
das Placet wieder auf: alle kirchlichen Erlasse, die allgemeine Vorschriften enthalten,
müssen der Staatsregierung vorgelegt werden, und die das Staatsinteresse berührenden
erhalten rechtliche Geltung nur durch staatliche Genehmigung (Walter, Fontes p. 207;
Golther, Der Staat und die kath. Kirche in Württem. S. 541, die Motive S. 257 f.).
Eine ähnliche Bestimmung hat das hessenschaftstische Gesetz vom 23. April 1875, 60

470 Blacet

Art. 5, und das kgl. sächsische vom 23. August 1876, § 1f. (3KR 13, 213 u. 14, 115). Bon deutschen Staaten haben an dem Placet festgehalten: Bapern, Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen Seimar, Braunschweig, Sachsen-Roburg-Gotha, und außerdem gilt es in den Neichslanden. In Bezug auf die materielle und formelle Ausgestaltung des Instituts gehen aber die einzelnen Nechte nicht unbedeutend auseinander. — Die römisch-katholiche offizielle Kirche ihrerseits anerkennt es nirgends, und z. B. in Bayern haben ihre Würdenträger dei Publikation des Batikanuns sich über die betressende Staatsordnung einsach hinweggesetzt, und um die Geltung des Placet im allgemeinen, sowie um seine Geltung für Dogmen im speziellen sind in Bayern wiederholte schwere Kämpse ausgesochten worden (vgl. Seidel a. a. D. 2. Ausl. 3, 450 ff.). Die von einslußreichen Leitern der ultramontanen Bewegung vertretene Theorie vom Ausschluß des Placet wegen selbstständigen Nebeneinanders von Kirche und Staat wäre richtig, wenn die Kirche ihre Ordnungen nur mit den sozialen Mitteln ihrer Gewissensbeherrschung aufrecht erhalten sehen wollte. Da sie aber hierfür auch staatliche Mittel direkt oder indirekt in Inspruch nimmt und jene Theorie diesen Anspruch nicht ausschließt, so zeigt sich, das deren Vertreter entweder nicht sätzge oder nicht willig sind, anzuerkennen, daß ihr angebliches Nebeneinander in der That die gregorische Überordnung der Kirche über den Staat ist. Wenn von dem heutigen Staate das Recht, ihre Angelegenheiten selbst zu ordnen (jus statuendi) der römisch-katholischen Kirche bereitwillig zuerkannt wird, so kann er das in keinem anderen Sinne thun, als in welchem er überhaupt Autonomie einräumt, nämlich unter der Bedingung seiner staatlichen Aussicht und seiner aus derselben solgenden Genehmigungs- und bezw. Verbeitungsrechte.

In biefem Sinne verhalt es sich auch mit bem jus statuendi, welches er in neuerer

Zeit den evangelischen Kirchen eingeräumt hat.

Die Kirchenordnungen des 16. und 17. Jahrhunderts sind Landesgesete, erlassen mit Auziehung theologischer Sachverständiger, also Gefete des Staates für die Kirche; und so lange für diese die von altlandeskirchlichen Gesichtspunkten beherrschte reine Konfistorialverfassung in Rraft blieb, hat die evangelisch-kirchliche Gesetzebung den Charafter behalten. Von einem besonderen staatlichen Placet zu dergleichen Ordnungen konnte also nicht die Rede sein. Nur wo die Kirche eine presbyterial-spnodale Organisation als Bereinskirche, ein ihr entsprechendes Selbstregiment und mit demselben eine mehr oder minder entwickelte Autonomie besitzt, wie es in Jülich-Berg und Ober-Mark aus besonderen Gründen der Fall war (Mejer, Kirchenrecht S. 196, Kr. 8), da fand sich auch so nicht die Rede sein. ein jene Autonomie fontrollierendes landesberrliches Placet (Jacobson, Gesch. b. Rirchen-85 rechtes in Rheinland-Westfalen S. 175f. 179f. 257f. u. ö.). Als dann die hier ausgebildete fog. gemischte Kirchenverfaffung durch die preußische Kirchenordnung für Rheinland-Westfalen vom 5. März 1835 generalisiert und weiter entwickelt warb, wurde, obwohl die Provinzialspnoden kein eigentliches jus statuendi erhielten, doch in § 49 der KO, übereinstimmend mit dem A.C.M. (s. Jacobson, Preuß. ev. Kirchenrecht § 20) 40 bestimmt, daß deren "Beschlüsse erst dann in Kraft und Aussührung treten, wenn sie die Bestätigung der tompetenten Staatsbehörden erhalten haben". Boller ausgestaltet wurde bie zum Selbstregiment geeignete presbyterial-synobale Organisation ber evangelischen Kirchen erst seit 1848. Bei bieser Gelegenheit wurde, indem man kirchlicherseits ein felbstftändiges Autonomierecht der Synoden in Aussicht nahm, das staatliche Placet dem-45 gegenüber für völlig korrekt erachtet. S. v. Bethmann-Hollweg in der Zeitschr. für die evangel. Nirche der Abeinprovinz und Westkfalen Bd 1 (1829), S. 43 f. und der dortige synodale Rirchenverfassungsentwurf von 1851, § 54. Erklärung der Evang. Synode in Württemberg vom 2. Marg 1858 bei v. Moser, Allg. Kirchenblatt 1858, S. 31 u. a. Much ift ein berartiges Placet bei Ginführung jenes Autonomierechtes allenthalben 50 eingeführt worden. Rur ist badurch, daß das evangelische Kirchenregiment selbst, welches mit der synodalen Rirchenvertretung ein firchliches Statut - sogenanntes Rirchengeset - vereinbart, vermöge der sogenannten Gemischtheit der heutigen Kirchenverfaffung in landesherrlicher Hand, der Landesherr also schon am Entstehen des Statuts beteiligt ist, die Einrichtung anders, als der katholischen Kirche gegenüber. Roch immer ift, wie 55 in altlandeskirchlichen Zeiten, es das Staatsoberhaupt als solches, ohne beffen Einwilligung das Statut nicht zu stande kommt; die Prüsung seiner staatlichen Zulässigekeit verbindet sich mit der Erwägung darüber, ob die kirchenregimentliche Sanktion und bezw. Publikation verfügt werden solle. Bu diesem Zwede hört ber Landesherr, bevor er die desfallsige Entscheidung trifft, die kompetente oberste Staatsbehörbe, und wird er w durch biese veranlagt, das Placet zu versagen, so geschieht bies, indem er bas Statut

nicht fanktioniert und demgemäß die Publikation nicht anordnet. Diejenigen Staaten, welche das Placet als besondere Institution aufrecht erhalten haben, üben dasselbe auch der ev. Kirche gegenüber aus. Aber auch diejenigen Staaten, welche das Placet als solches nicht niehr kennen, begnügen sich doch nicht mit derjenigen Garantie, welche ihnen die Thatsache dietet, daß die Sanktion der Kirchengesetze in der Hand des Landesherrn bliegt; sie verlangen entweder für die Gesetze staatsministerielle Gegenzeichnung oder schon sur die Gesetzentwürfe staatsministerielle Genehmigung; in Preußen, und zwar sowohl in der Kirche der alten Provinzen (Gesetz vom 28. Mai 1894), als auch in den Kirchen der neuen Provinzen (Gesetze vom 14. Juli 1895) ist vor der Sanktion eine Erklärung des Staatsministeriums herbeizusühren, daß gegen den Erlaß von Staats wegen nichts zu 10 erinnern sei; diese staatliche Zustimmung draucht aber nicht mehr in der Verkündungssormel erwähnt zu werden, wie dies im früheren Rechte vorgeschrieden der Berkündungssormel erwähnt zu werden, wie dies im früheren Rechte vorgeschrieden der

(Mejer +) Sehling.

Placens, Josua (Josué de la Place), gest. 1665. — Haag, La France protestante, VI, 309 st.; Saigey in Revue de théologie 1855, oct.; J. G. Balch, Einseitung in 15 die Religions-Streitigkeiten ... außer der evang-luth. Kirche, Jena 1734, III, 890 st. — Eine aussiührlichere Darstellung giebt der Artikel von A. Schweizer in der 2. Aust. dieses Berkes.

Placeus (so latinisiert er selbst seinen Namen, während die Ausgabe seiner Werke, Franeker 1699. 1703, Placaeus schreibt) wurde als Kind einer angesehenen Pastorensamilie wahrscheinlich im Jahre 1596 zu Saumur geboren. Er wurde 1625 Pastor in 20 Nantes, 1633 Prosessor der Theologie in seiner Vaterstadt, wo er am 17. August 1665

(nach anderen Angaben bereits 1655) ftarb.

Blaceus gehört neben Ampraut und L. Cappellus zu ben Theologen von Saumur, welche in den Bahnen ihres Lehrers John Camero und im Gegensat zur orthodogen Schule von Sedan die calvinische Lehre durch Betonung ihrer ethischen und allgemein= 25 menschlichen Elemente zu ermäßigen trachteten, ohne boch von der entscheidenden religiösen Grundlage zu weichen. Placeus insbesondere jog aus der fehr hoch eingeschätten perfün-lichen Verantwortlichkeit jeder Menschenseele den Schluß, daß die von der Orthodogie gelehrte birefte Zurechnung ber Tatfunde Abams an seine Nachkommen nicht statthaben könne. Im Syntagma thesium theologicarum in academia Salmuriensi variis 30 temporibus disputatarum (Salm. 1664 f. I, 205 ff. Zuerst erschienen die Thes. Salmurienses 1660) hat er darüber eine eigene Disputation (1640): De statu hominis lapsi ante gratiam. Die Annahme, daß die Sünde von Abam her sich lediglich per imitationem fortpflanze, wird barin entschieden abgelehnt. Aber Gottes Gerechtigkeit bindet sich an den Pr 17, 5; Ez 18, 20 ausgesprochenen Grundsat, verdammt also nies 35 manden, der nicht thatsächlich ein Sünder wäre. Selbst nicht die gegensätzliche Rücksicht auf die imputatio iustitiae Christi vermag fori divini respectu die Annahme einer birekten Zurechnung ber Schuld Abams zu begründen: benn zwar Christus, nicht aber Abam handelte ex munere; man kann von Abam nicht sagen: pro nobis vel loco nostro legem Dei violabat. Die Grundlage unserer erhsündlichen Verschuldung ist 40 demgemäß nicht ipsa actualis inobedientia Adami, quae nobis imputetur, sonstern vitium ex illa natum nodisque inhaerens. Rö 5, 12 ist & of nicht mit in quo seil. Adamo wiederzugeben, sondern mit eo quod: weil jeder Mensch sündigt, ist er dem Tode unterworsen; daß er thatsächlich sündigt, ist freilich ein notwendiger Ausschen flug des regnum mortis und des peccatum originale inhaerens. Auch die Weise, 45 wie Abams verkehrte fundige Richtung auf die Nachkommen bestimmend wirkt, wird möglichst aus der rein naturhaften in die ethisch-psychologische Sphare gerückt. Der Sündenfall war gottwidrige Selbstbestimmung und mußte als solche eine völlige Korruption aller sittlichen Erkenntnis- und Willensfrafte berbeiführen (p. 204, th. 30; 208, th. 20): mutato enim fine ultimo, qui in moralibus principii universalissimi, unde re- 50 liqua pendent, rationem habet, mutari omnia moralia necesse est. Für die Fortpstanzung gilt dann: huiusmodi universalis omnium facultatum moralium depravatio (quam mala conscientia Deique metus et ex metu odium, continuo insecuta confirmarunt et obsignarunt) non potuit non afficere facultatem generandi.

Für diese Lehre von der nur durch die eigne inhärierende Erbsünde vermittelten Zurechnung der Schuld Adams an die Nachkommen konnte sich Placeus darauf berufen, daß Calvin (Inst. II, 1—3) von einer darüber hinausgehenden, gesondert nebenher laufenden unmittelbaren Zurechnung noch nichts wußte, und daß bereits Petr. Martyr

zu Rö 5 und Dan. Chamier (Panstr. III, 7, 20. 21; 8) einer folchen geradezu wider= sprochen hätten. Auf seinen am meisten verwandten Vorläuser Zwingli, der propter virtutem salutis per Christum praestitae (Fid. ratio V. Opp. ed. Schul. und Schulth. IV, 7) die Erbsünde nicht ohne weiteres als Schuld jedes einzelnen Menschen 5 gelten lassen wollte, hat er sich jedoch merkwürdigerweise nicht berusen, wahrscheinlich, um

nicht in bessen weitere Konsequenzen verwickelt zu werben. Es ist überraschend, wie eine Lehre. Die sich nicht gegen die Grundlagen der evangelischen Heilserkenntnis, sondern lediglich gegen eine Spezialität der Orthodoxie richtete, die französische Kirche in ziemliche Erregung bringen konnte. Unter dem Borsit von 10 Gariffol, der das auf Saumur etwas eifersuchtige Montauban vertrat, wandte sich die Nationalsynobe von Charenton 1644 (Aymon II, 680), ohne einen Namen zu nennen, wider die Behauptung, "que toute la nature du péché originel consistoit uniquement dans la corruption qui est hereditaire à toute la posterité d'Adam, et avec laquelle tous les hommes naissent; et dans lequel on nioit que le pre-15 mier péché d'Adam nous fût imputé." Dieses Detret sollte von allen Pastoren und Kandidaten unterschrieben werden. Längere Berhandlungen folgten, an welchen sich Gariffol, Rivet, Des Marets und andere Orthodore litterarisch beteiligten. Placeus selbst veröffentlichte erst spät seine mit scholastischem Scharffinn erfüllte Verteidigungsschrift: Disputatio de imputatione primi peccati Adami, Salm. 1655. Bis bahin hatte 20 er auf eine neue Nationalspnobe und auf die Feststellung gewartet, ob er mit dem Detret von Charenton wirklich gemeint sei. Da mehrere Provinzialspnoden genauere Begründung wünschten, zog die Nationalspnode von Loudun 1659 alle angedrohten Magregeln zurück: es folle einfach bei Urt. 10 f. der Conf. de foi verbleiben (Aymon II, 750). Die Züricher Orthodogie hat es sich aber nicht nehmen lassen, noch 1675 in der For-25 mula consensus helvetici, übrigens ohne Angriff auf die Personen, mit dem ganzen Salmurianismus die bloße imputatio media et consequens zu verwerfen (Art. 10—12. K. Müller, Bek. der ref. Kirche 864f.): die allgemeine Korruption der Menschheit werde nur erklärt und ficher festgestellt, wenn man als Grundlage ein göttliches Berwerfungsurteil benke. G. F. Rarl Düller.

Pland, Gottlieb Jakob, gest. 1833. — Eine vollständige Aufzählung aller Schriften Plands s. in der Butter-Saalseld-Oesterlepschen Geschichte der Universität Göttingen II, 121; III, 283 ff.; IV, 270, wo auch die Schriften über ihn nachgewiesen sind. Die be-II, 121; III, 283 ff.; IV, 270, wo auch die Schriften über ihn nachgewiesen sind. Die bebeutendste unter diesen ist die seines Schülers und Kollegen Fr. Lücke: Dr. G. J. Pland, Ein biographischer Versuch, Göttingen 1835, 8°; darin auch Rupertis Gedächtnisreden und Se ein von Lesterley gezeichnetes, von Lödel gestochenes Vild, das aber durch ein von Erimm radiertes übertroffen wird. Weitere Beiträge zur Lebensgeschichte und Charafteristik Plands geben: Schläger, Zur Erinnerung an Pland, Hameln 1833; Schmidt, N. Netrolog der D. 1833, II, 581 ff.; dall. Allg. Litz. 1837, III, 181 ff.; Rheinwald, Nep. 1839, Vd. Netrolog der D. 1833, II, 581 ff.; dall. Allg. Litz. 1837, III, 181 ff.; Rheinwald, Nep. 1839, Vd. Se. 105 ff.; Wohnide in Zhah 1836, I, 313 ff.; E. Hente, ebendas. 1843, IV, 75 ff.; G. Frand, Gesch. der prot. Theol. III, 359 ff. — Zu vgl. ist serner über P. vor allen noch besonders F. Chr. v. Baur, Epochen der kirchlichen Geschichtsschreibung S. 174—192; dessen kos des 19. Jahrd. S. 105 ff. und bessen her kichtsschreibung konner, Charles, Politichen in JdCh 1857, 640 ff. In den Lehrbüchern der Dogmengeschichte von Thomasius, Harnack, Loofs wird P. merkwürdigerweise gar nicht gewürdigt, auch von Seeberg nur (DG. I, 6) nebendei einmal erwähnt.

Gottlieb Jakob P., protestantischer Theolog und Kirchenhistoriker, ist geboren den 15. Nov. 1751 zu Nürtingen im Herzogtum Württemberg, gest. ben 31. August 1833 in Göttingen. -- Als ältestes unter 16 Kindern des aus Lauffen am Neckar gebürtigen, 50 in Nürtingen angestellten Stadt- und Amtsschreibers Georg Jakob Blanck und seiner Frau geb. Lang, wurde er frühe zum Studium der Theologie bestimmt und durchlief die gewöhnliche Laufbahn eines württembergischen Theologen als Lateinschüler in seiner Baterstadt, als Klosterschüler zu Blaubeuren 1765 und Bebenhausen 1767, als Stipendiat und stud. theol. in Tübingen 1769—74, wo die Philosophen Ploucquet und Boek, beide Seibnizianer, von Theologen aber besonders der fromme Kanzler J. Fr. Reuß, der gelehrte Kirchenhistoriker J. Fr. Cotta, der strengorthodoge Dogmatiker Chr. Fr. Sartorius zu seine Lehrer waren, und wo innige Freundschaft den ebenso gemütvollen als strebsamen, auch practisch hazakten Tineling mit aleichalteriagn Studiengenstien mie Snirtler Georgie auch poetisch begabten Jüngling mit gleichalterigen Studiengenoffen, wie Spittler, Georgii, Beg, Abel u. a. verband. Nachbem er 1771 als Primus unter 31 Komilitonen Magister 60 geworben, 1774 sein theologisches Examen vor bem Stuttgarter Konsistorium erstanden,

kehrte er schon 1775 als Repetent nach Tübingen zurück, um fünf Jahre, 1775-80, in dieser jur Borbildung eines jufunftigen akademischen Lehrers forberlichen Stellung ju Diese Zeit verwandte Pl., wie er selbst sagt, zu freiem Umberschweifen in verbringen. bem großen Feld der Gelehrsamkeit und schönen Litteratur (vgl. seinen in dieser Zeit entstandenen Roman: Tagebuch 2c. 1779), wandte sich aber schon jest mit Borliebe dem 5 Fach der Kirchengeschichte zu, zu welcher innerer Trieb und der Borgang seines Freundes Spittler ihn hinzog, der 1777 nach einjährigem Geschichtestudium bei Gatterer und Schlözer in Göttingen in das Tübinger Repetententollegium eingetreten, aber schon 1779 einem Rufe als prof. hist. nach Göttingen gefolgt war. Planck ging 1780 als Stadtvikar nach Stuttgart und wurde hier 1781—84 als Brediger und a. v. Professor an der 10 boben Karlofchule angestellt, die bamals unter ber Direktion ihres Kanglers Lebret auf bem Gipfel ihrer Blute und ihres Ruhms ftand (vgl. Wagner, Geschichte ber hoben Karleichule 1856). Pland hatte hier außer dem sonntäglichen Gottesbienst den Reli-Karlsschule 1856). Pland hatte hier außer dem sonntäglichen Gottesdienst den Relisgionsunterricht zu erteilen, hatte daneben Zeit zu anregendem gesellschaftlichen Verkehr und zu litterarischen Arbeiten; gründete hier auch im Oktober 1781 seinen Haussstand is mit J. L. geb. Schikhard aus Stuttgart. In dieser Zeit vollendete er, unter Benugung der reichen reformationsgeschichtlichen Schäße der Stuttgarter Bibliothek, seine schon in Tübingen begonnenen Vorarbeiten zu den zwei ersten Bänden seiner Geschichte des prostestantischen Lehrbegriffes; schon im April 1781 erschien Band I, Band II im September 1783. Die Aufnahme des Werks war eine so günstige (vgl. die wahrscheinlich von 20 Spittler versaßte Anzeige in GgA 1782, S. 758), daß 1784 nach dem Tode des Kirchenshistorisken Rechten wirdigter Anzeige in Kättingen Rlank als dessen würdigter Anzeiger erschien historiters W. Fr. Walch in Göttingen Planck als beffen würdigster Nachfolger erschien. Sein Freund Spittler, der seit 1779 als Professor der Geschichte in Göttingen neben den profangeschichtlichen auch firchengeschichtliche Borlesungen gehalten hatte, war es, ber seine Berufung besonders betrieben hatte, der ihn mit offenen Armen aufnahm und ihm 25 bas Fach der Kirchengeschichte von jett an ganz überließ. Im Herbst 1784 trat Blanck sein neues Amt an der Georgia Augusta an, zu deren hervorragendsten Zierden er nun (unter Ablehnung verschiedener an ihn gelangten Berufungen) fast ein halbes Jahrhunsbert lang (1784—1833) gehören sollte. Er trat als dritter ord. Prosesson neben Leß und Miller in die theologische Fakultät ein, rückte aber schon 1791 zum prok. prima-sorius auf, während Schleußner und Ammon, Stäudlin und Pott, zuletz auch noch sein Sohn Henrich Planck (s. folg. Art.), Lücke und Gieseler ihn Kollegen zur Schleiben umfaßten Kirchen- und Dogmengeschichte, Dogmatik, Symstalik theologische Errektopskie und Methodologis einzemel auch Achtische der Giesenbolik, theologische Enchklopadie und Methodologie, einigemal auch Geschichte ber Kirchenverfassung und des Kirchenrechts. Und obgleich sein äußerer Bortrag nichts weniger als 25 glanzend, sein schwäbischer Dialekt, den er nie ablegte, für norddeutsche Ohren störend war, so sammelte er boch burch die Gründlichkeit seiner Forschung, die Klarheit seiner Darstellung, den Ernst und die Milbe seines Urteils ein gablreiches und treu ergebenes Aubitorium um sich (Näheres bei Lücke, der selbst in den Jahren 1812—13 zu seinen Zuhörern gehörte, S. 33 ff.). In Plancks äußerer Stellung änderte sich seit seiner Über= 40 siedelung nach Göttingen wenig mehr: im Jubiläumsjahr der Universität 1787 wurde er von Tübingen aus unter Storrs Dekanat zum Dr. theol. kreiert, 1791 zum Kon= sistorialrat, 1800 zum Ephorus der Hannoverschen Theologen, 1805 zum Eveneralsuper= intendenten bes Fürstentums Göttingen, 1828 jum Abt von Bursfelbe, 1830 jum Dberkonsistorialrat ernannt. Auch die preußische Annerion 1806, wie die Einverleibung 45 Göttingens in das Königreich Westfalen 1807—13 hatte wenig Anderung gebracht, außer daß er 1811 von der westfälischen Regierung jum Präfidenten eines neu errichteten Konfistoriums für das Leinedepartement war ernannt worden — eine Stellung, die nach dem Sturz ber Fremdherrschaft wieder ein Ende nahm. Auch in akademischen Berwaltungsgeschäften (als Prorettor, Senatsmitglieb, Kurator des Waisenhauses, der Witwenkasse 2c.) 50 war er vielsach thätig und zeigte in solchen praktischen Dingen wie in seinem eigenen Haushalt viel Umficht, Takt und eine musterhafte Bunktlichkeit und Gewissenhaftigkeit. Um 13. Mai 1831 feierte der allverehrte Greis sein 50jähriges Amtsjubilaum und wurde bei diesem Unlag von seinen Kollegen wie von 14 auswärtigen theologischen Fakultäten durch Programme oder Abressen beglückwünscht. 52 Jahre dauerte seine glücks 56 liche, mit 4 Söhnen und 3 Töchtern gesegnete Che; nur wenige Monate hatte er den Tob feiner Frau überleben muffen, als er felbst im 82. Lebensjahre nach turgem Unwohlsein starb.

Seinen theologischen Standpunkt bezeichnet Planck selbst als den des "rationellen Supranaturalismus" (f. die Einl. in die theol. Wiffensch. 1794); denn beides steht ihm so

gleich fest, die Göttlichkeit wie die Vernünftigkeit des Christentums, die Notwendigkeit wie die Erkennbarkeit einer unmittelbaren Gottesoffenbarung. Das ist die Überzeugung, die er in Tübingen in der Schule des Theologen Reuß wie des Leibnizianers Ploucquet gewonnen und unter allem Wechsel ber Zeiten und Spfteme sich bewahrt hat; benn auch 5 die fortschreitende Aufklärung vermochte ihn nicht zu überzeugen, daß er den Begriff einer unmittelbaren Offenbarung aufgeben müßte (vgl. seine apologetische Schrift vom Jahr 1821: Über die Haltbarkeit des historischen Beweises für die Göttlichkeit des Christentums; Lücke S. 73ff.). Deutlich aber ist er sich der Klust bewußt, die ihn und seine Zeitgenossen von der alten Orthodoxie scheidet. Jedem müsse es wahrnehmbar sein, daß 10 die Veränderungen der letzten 30 Jahre mehr an der Gestalt der Theologie verändert haben als vorher die Beränderungen von Jahrhunderten. Und zwar ist es ein Treifaches, worin Pland die seit Mitte des 18. Jahrhunderts in und mit dem Geift unserer Theologie vorgegangenen Beränderungen erkennt (Gesch. der protestant. Theol. S. 357 ff.), nämlich 1. in der Erkenntnis von der Notwendigkeit einer tieferen exegetischen und kri-15 tischen Begründung des hiftorischen Wiffens wie des bogmatischen Shitems, 2. in ber Befreiung von den dem Forschungsgeist angelegten unwürdigen Fesseln, und endlich 3. in der Toleranz und Gerechtigkeit gegen Andersbenkende. Damit bezeichnet Blanck auch die Bunkte, wo er felbst in die theologische Entwickelung einzugreifen sich berufen und berechtigt glaubt. Mit der tieferen eregetischen Begründung des dogmatischen Spstems hat 20 er selbst nur vorübergehend sich befaßt; es gehört dahin seine 1774 in Tübingen unter dem Vorsit von Reuß verteidigte Diss. theol. de canone hermeneutico, quo seripturam per scr. interpretari jubemur, eine Abhandlung, die nicht bloß seine damalige Borliebe für eregetische Studien erkennen läßt, sondern jugleich seine antithetische Stellung gegenüber der damals aufkommenden rationalistischen Eregese bezeugt. Das-25 jenige Gebict aber, zu welchem frühe eigene Neigung und Begabung wie äußere Un= regungen (durch Cotta, Lebret, Spittler 2c.) ihn hinzogen und worin er mit richtiger Selbstbeurteilung seine eigentliche Lebensaufgabe erkannte, ist das der historischen Theologie.

Pland hatte fo fehr die Natur und die Ausbildung eines Historikers, daß man 30 sagen kann, auch seine ganze Richtung als Theolog, ja seine Gesinnung als Mensch und Christ war dadurch mitbestimmt. Mit einer solchen sich selbst vergessenden Vertiefung ging er der Erkenntnis dessen und, was geschehen und was also Gottes Wille gewesen ist; mit solcher Freude und Andacht hing er an den Bildern vergangener Zeiten und an ber Arbeit, fie aus Schutt und Entstellung heraus in immer reinerer Geftalt wieder her-35 zustellen; fo sehr befriedigte ihn die ideale Eriften; in diefen Regionen der Geschichte, und fo groß war der Reichtum, welcher ihm hier erschien, daß er über dem Allen nicht Aufmerksamkeit und Interesse genug behielt, an sich zu denken, seine eigene Berson wichtig au nehmen und groß au finden; selbst seine besondere driftliche Erkenntnis, eine der gabl-lofen Mischungen aus Alt und Neu, welche ihm die Geschichte zeigte, tam ihm nicht so 40 bedeutend vor, daß er jemals dafür einen Streit anzufangen ober gar bafür Partei ju machen sich hatte entschließen können. Und wie ihm dies die Anspruchlosigkeit und Heiterkeit seiner Seele sicherte, so bewahrte es ihm auch seinen Optimismus und sein Gott-vertrauen, schützte ihn vor Habern und Schwarzsehen; die Welt erschien ihm nicht als eine massa corruptionis unter einem zurnenden Nichter in der Nähe der letzten Zeit; 45 feine Frommigkeit war nichts als Dankbarkeit gegen Gott, Bewunderung ber "mannigfaltigen Weisheit" und Gute, die alles immer herrlich hinausführt, und der Unerschöpflichkeit ber bazu gewährten Seilsanstalt; sein Verhältnis zu ben Menschen war nichts als Milbe im Auffuchen Des Guten, welches fich trot mancherlei Sprache und Entstellung überall finden mußte, nichts als Liebe und Dienstfertigkeit gegen fie, unter welchen er 50 niemals einen Feind hatte, und wie er darin sich selbst nicht genügte, so verwandelte sich nur gegen diejenigen seine Milbe in Strenge, welche die geiftlichen Führer der übrigen sein und dennoch "boch herfahren" und durch irgend etwas Anderes als durch dieselbe unerschöpfliche Gebuld ihren Beruf, andere zu leiten, bewähren wollten.

Diese Denkart wirkte benn auch in seinen historischen Schriften auf seine Auffassung 55 ber Kirchenlehrer früherer Zeiten ein, welche ber Hauptgegenstand berselben waren. Des größten Fleises im Benutzen aller erreichbaren Duellen konnte er, welcher in den geschehenen Dingen die Wege und Absichten Gottes sah, schon aus Gottessurcht und Gewissenbaftigkeit sich nicht entschlagen; aus demselben Grunde auch nicht der sorgfältigken Kritik ihres Wertes und ihrer Zuverlässissfeit. Was er aber zu diesen gemeinsamen Eigens schaften aller rechten Historiker Eigenkümliches hinzuthat, war eine Untersuchung, welche

er über bie Nachrichten ergehen ließ, zu bem Zweck, um aus benselben als aus Indicien ben geistigen und sittlichen Gesamtzustand ber handelnden Bersonen herauszubringen. Das geschah nicht bloß, um für die Darstellung ben Schmud individueller Schilderung ju gewinnen, sondern es war ein eigentliches induktorisches Erforschen des relativ Allgemeinen burch das gegebene Ginzelne, woraus fich dann für die Darstellung am besten die Frucht 5 ber feinsten und lehrreichsten Charafterzeichnungen ergeben konnte. Bei diefer Untersuchung achtete er aber weniger auf die großen und gemeinsamen Ginwirfungen, welche in ber Strömung eines gangen Zeitalters bestimmend über die, welche ihm angehören, ergehen, sondern mehr nur auf die Ermittelung der bewußten Absichten und unbewußten Neigungen, mit welchen der Einzelne gegen seine Umgebungen und die auf ihn vererbten Traditionen 10 reagiert. Dabei ließ ihn die zunehmende Ausbildung seines Scharfblicks öfter auch da Plan und Absicht suchen und sinden, wo davon auf der Oberstäche und vielleicht selbst im Bewustsein der Handelnden nicht viel zu sehen war. Für diesen subjektiven der Berspragmatismus, dieses Aufsuchen der Entstehung der Ereignisse in den Motiven der Berspragmatismus, dieses Aufsuchen ker Entstehung der Ereignisse in den Motiven der Berspragmatismus dieses verwandte, tief eindringende psychologische Divination hat man 15 ihn zuweit anthusiastisch geweisen nachber strong gestadelt- richtiger ist est heides die Einz ihn zuerst enthusiastisch gepriesen, nachher streng getadelt; richtiger ift es, beides, die Einseitigkeit, aber auch den Wert dieser besonderen Gabe und Eigentümlichkeit Plancks, nebeneinander anzuerkennen. Es war einseitig, bei der Reproduktion des Rausalnerus fast nur auf die Ursachen zu achten, welche in den Subjekten lagen, baneben aber die ein ganzes Zeitalter gemeinsam beherrschenden Gedanken und Mächte aus den Augen zu 20 lassen. Es war eine weitere Einseitigkeit, nach den Forderungen, welche Planck etwa an sich selbst und seine Gegenwart stellte, auch andere Zeiten zu richten, sie wegen Herrschessucht, Gewaltthätigkeit, Streitsucht, Agitation, Mangel an Milde und Demut u. s. s. zu tadeln und dabei nicht zu erwägen, daß auch z. B. Papstgewalt und Polemik ihre Zeit und relative Berechtigung hatten. Es war auch leicht möglich, daß dei Ausübung jener 25 psychologischen Methode, bei den Versuchen, den Menhologischen Wethode, bei den Versuchen, den Menhologischen Insender biefem tiefften Grunde womöglich ihre Überzeugungen und Sandlungen abzuleiten, Fehlschlüffe vorkamen. Aber weil die richtige Diagnose auch dem geübtesten miglingen kann, darf ber Urzt darum aufhören, danach als nach bem Sochsten feiner Kunft und Wiffenschaft zu trachten? darf der historiker die schärffte Beobachtung und Beurteilung des In= 30 bividuums durch allgemeine Betrachtungen über die geschichtlichen Zustände und ihre Gesete ersetzen wollen? Es ist der wirkliche Mensch, welchen man mitlebend und nach-Gejeße erjegen wollen? Es ist der wirkliche Mensch, welchen man mittebend und nachstühlend in der Geschichte sehen will. Die Stadien und Geseße des geschichtlichen Prozessesses aufsuchen kann zu lehrreichen Überblicken und zum Verständnis des Zusammenzhanges im großen wie des einzelnen verhelfen; aber das Studium und die Freude des 35 Historikers wie des Porträtmalers muß doch mehr noch die Schärfe und Feinheit der Detailbeobachtung, der Durchschauung des "ineffabeln" und darum unerschöpflichen Individuums sein, als die Abstraktion zur Feststellung der allgemeinen Gesche des Geschehens. Wenigstens gegen die andere Einstellen einer physikalischen oder sog. spekulativen Geschichtsbetrachtung, für welche der Einzelne in dem allgemeinen Prozesses fast verschwindet, 40 und gegen den Determinismus und Fotalismus mit welchen sie leicht ausammenwirkt und gegen den Determinismus und Fatalismus, mit welchen fie leicht zusammenwirkt, bedarf es stets, und zwiefach in Zeiten sittlicher Erschlaffung, des Gegengewichts und Korrektivs einer ethischen Geschichtsbetrachtung, welche die handelnden Bersonen als lebendige, zurechnungsfähige Wefen voraussett und reproduziert, und banach lobt ober tabelt.

Die beiben kirchenhistorischen Hauptwerke Plancks waren die Geschichte des protestantischen Lehrbegriffs und die Geschichte der Kirchenversassungen. Der Titel des ersteren Werkes lautet genauer: Geschichte der Entstehung, der Veränderungen und der Bildung unseres protestantischen Lehrbegriffes von Ansang der Reformation die zur Einführung der Konkordiensormel, Leipzig 1781—1800 in 6 Bänden: die beiden ersten erschienen zuerst so anonhm 1781 und 1783, dann in zweiter Auslage 1791 und 1792. Das Werk zerfällt in zwei Abeilungen, von denen die erste (Band I, II, III, 1 und 2) von dem Versasser zuch bezeichnet wird als: Geschichte der Reformation und der protest Kirche die zum Augsburger Religionsfrieden; die zweite (Band IV, V, 1 und 2, VI) sührt den Rebentitel: Geschichte der protestantischen Theologie von Luthers Tod die zur Einsührung der Kons 56 kordiensormel (vgl. hierüber Lück S. 24 ff.). Eine kurze Fortsetzung in der Schrift: Geschichte der protestantischen Theologie von der Konkordiensormel die in die Mitte des 18. Jahrhunderts, Göttingen 1831, 8°, giebt fast nur Plancks Vorlesungen über diesen Zeitraum mit einigen Anmerkungen, vgl. über die Entstehung dieser Schrift Lück S. 84 ff.

Der Titel des zweiten Werkes lautet: Geschichte der christliches Geschlichafts- so

verfassung in 5 Banden, Hannover 1803-9, und zwar Band I: Entstehung und Ausbildung ber driftl. firchl. Gesellschaftsberfaffung im römischen Staat; Band II: in ben neuen Staaten bes Occibents bis in die Mitte des 9. Jahrh.; Band III-V: Geschichte bes Papsttums von da bis zur Reformation. — Das erstgenannte Werk, unstreitig 5 Planck Hauptwerk und von epochemachender Bedeutung in der protestantischen Geschichts schreibung, als erster Versuch einer pragmatischen und unparteiischen Geschichte der Reformation und des lutherischen Lehrbegriffes, will zeigen, wie aus der Reformation des gesamten kirchlichen Lebens der protestantische Lehrbegriff als ihr innerster Haltpunkt alls mählich hervorgeht, wie die neue Kirche mit ihrem unterscheibenden Dogma und ihrer 10 eigentumlichen Theologie sich konstituiert. Aber freilich wird jener Lehrbegriff oft weniger bogmenhistorisch aus seinen Grundgebanken und beren innerer Fortbildung abgeleitet, vielmehr werden diese Gebanken und beren verschiedene Modifikationen selbst meist betrachtet als Wirkung perfonlicher oder zufälliger außerer Faktoren, als entstanden ober boch mitbestimmt durch die perfonlichen Reigungen oder Bestrebungen ihrer Bekenner; bie 15 subjektive, persönliche Seite der Entwickelung ist zu stark hervorgehoben, man vermißt nicht selten den objektiven Pragmatismus der Joee, man ahnt nur hinter dem Borhang der äußeren Erscheinungen die innere Entstehung des Lehrbegriffes (vol. die Urteile von Lücke S. 24; Baur, Epochen, S. 174ff.). — Die später, 1803—9 entstandene Geschichte der Kirchenverfassung, gewissermaßen eine nachgelieferte Rechtsertigung der Reformation durch den Nachweis ihrer geschichtlichen Notwendigkeit (vgl. die Schlußworte des V. Bandes), burch Grundlichkeit des Quellenstudiums, durch Feinheit der pragmatischen Berknupfung, burch eble Unparteilichkeit, burch klare und wohlgeordnete Darstellung bem erstgenannten Wert gleichstehend, trägt doch noch mehr als jenes die Schwächen bes Blandschen Geschichtspragmatismus an sich, ber vom ersten Unfang ber Kirche an jede Beränderung 25 mit inquisitorischer Strenge barauf ansieht, welche Absicht ihr zu Grunde liegen konnte, und ber insbesondere die Geschichte des Papsttums nur als planmäßige Erwerbung ober schlaue Erschleichung einer unrechtmäßigen Herrschaft zu betrachten weiß — eine Betrachtung, bei ber man schließlich nicht sowohl die Bäpste selbst als vielniehr den Geschichtschreiber bewundern muß, welcher so tief in ihre innersten Gedanken hineinschaut und die so feingesponnenen Fäden ihrer tunstvoll verschlungenen Politik mit so scharfem Blid aufbeckt (vgl. Baur a. a. D. S. 186).

Viele andere firchenhistorische Schriften und Abhandlungen Blanck zeigen teils seine urteilsvolle Teilnahme an den kirchlichen Ereignissen seiner Zeit (so seine Fortsetzung von Walchs neuester Religionsgeschichte in 3 Bänden, Lemgo 1787—93, von welchen Bb I 35 und II fast nur mit Bapft Bius VI. und Kaiser Joseph II., Emser Kongreß, Synobe von Bistoja 2c., Bo III mit der kirchlichen Revolution in Frankreich von 1791 sich beschäftigt; ferner zwei Schriften über die tatholische Rirche, ihre neuesten Beranderungen und ihr Verhältnis zur protestantischen Kirche aus den Jahren 1808 und 1809, beide ausgezeichnet durch Nüchternheit und Unparteilichkeit des kirchenpolitischen Urteils; dann drei 40 Schriften über die gegenwärtige Lage und die Bedürfnisse der protestantischen Rirche, über Trennung und Wiedervereinigung der driftlichen Hauptparteien u. f. f. aus den Jahren 1803, 16, 17 (vgl. Lücke S. 59 ff.), — teils sind es Beiträge zur allgemeinen, zur älteren ober mittelalterlichen Kirchengeschichte, wie seine Fortsetzung von Fuchs, Bibliothet der Kirchensversammlungen (Bb IV), seine Beiträge zur Geschichte des Tridentiner Konzils (Anec45 dota ad hist. C. Trident. pertinentia fasc. I—XXV in einer Reihe von akademischen Programmen), seine Specimina anthologiae patristicae, Göttingen 1820—32, 4°, seine neue Ausgabe von Spittlers Grundriß der Kirchengeschichte 1812, dann eine große Zabl von kleinen Auffagen, Programmen und Rezensionen kirchengeschichtlichen Inhaltes (Lude S. 43 ff.), sowie endlich sein Bersuch einer "in großen Umriffen gezeichneten Ge 50 schriftentums von ber ersten Gestalt im Geist seines Stifters und seiner Apostel durch alle Beränderungen hindurch bis auf unsere Zeit herab" — ein von ihm lange geplantes Werk, von welchem aber nur ber Anfang zur Ausführung kam in seiner 1818 in 2 Banden erschienenen: "Geschichte des Christentums in der Periode seiner ersten Einführung in die Welt durch Jesum und die Apostel", — einer Schrift, die freilich, wie von allen zugegeben wird, seinen Hauptwerken weit nachsteht und im Grunde nur noch ein pathologisches Interesse bat zur Characteristik eines überwundenen historischtheologischen Standpunktes (vgl. barüber Lude S. 71; Baur S. 187; Uhlhorn S. 640 f.).

Much Plancks übrige theologische Schriften zeichnen sich aus durch bas Ausgeben von bem genau untersuchten Geschichtlichen, durch reise Ersahrung und Mäßigung bes Urteils, so und durch das fromme Berlangen, eine versöhnende Mitarbeit "nicht zur Zerstörung,

sonbern zur Erbauung" apologetisch und reformatorisch ausüben und so zur Heilung ber Spaltungen und Schäben der Kirche beitragen zu können. So ist von seinen beiden Bearbeitungen der theologischen Enchklopädie (Einleitung in die theol. Wiffenschaften, G. 1793—95. 2 B. und Grundriß der theol. Enchkl. 1813) befonders die ältere durch urteilsvolle Übersichten ber Geschichte ber einzelnen theologischen Biffenschaften aus- 5 gezeichnet; in beiben aber zeigt fich die padagogische Fürforge für seine Schüler, welche alle an dem frommen Greis mit Liebe und Berehrung hingen, welchen sein Frieden ein nachahmungswürdiges Borbild war und welche selbst hinter seinem Scherz den tiefen Ernst und die Kraft seiner Liebe kaum jemals verkennen konnten. Nicht in den eigentlichen Glaubenssachen (bier stand ihm schon durch seine Theodice und seine tiefempfundene 10 Dankbarkeit alles unerschütterlich sest, aber in manchen theologischen Streitfragen war ihm durch die neuere Theologie seiner Zeit manches zweifelhaft geworden, manches einzelne Zugeständnis abgenötigt. In streitigen Punkten liebte er mehr das abwägende Suchen der Wahrheit als die Entscheidung, war mehr vorsichtig als zweisichtlich, mehr zurückletend als mitteilend, myssischen Spekulationen ebenso abgeneigt als einem abschließenden 15 und abgeschlossenen Bositivismus. Eine fast übermäßig angftliche Wahrheits- und Berechtigkeitsliebe trieb ihn alles aufzusuchen, was fich zur Rechtfertigung ber Meinung eines Gegners und als ichwache Seite ber eigenen anführen ließ. Dies andere Ertrem ber Parteilichkeit übte er besonders in seiner "historischen und vergleichenden Darstellung ber bogmatischen Spsteme unserer verschiedenen driftlichen hauptparteien" sowohl in seinem 20 fo bezeichneten Lehrbuche (zuerst 1796, bann 1804, 3. Aufl., Göttingen 1822), welches biese ganze Wiffenschaft ber komparativen Symbolik eigenklich erst entstehen ließ, als in seinen Borlesungen darüber, welche nicht die Eingenommenheit, sondern nur die Achtung gegen alle dargestellten Systeme zu vermehren und so den versöhnendsten Eindruck zu machen bestimmt und geeignet waren. Auch drei Schriften, welche er in Romanform 25 schrieb, unterschieden sich insofern nicht von den übrigen, als auch sie einer ernsten didaktischen Tendenz, in einer mit besonderer Kunst und Umsicht auf möglichsten Erfolg bes rechneten Form zu dienen bestimmt waren. Das "Tagebuch eines neuen Chemannes" (Leipzig 1779), welches er als Tübinger Repetent schrieb, sollte dazu dienen, sentimentale, burch "das leidige Siegwartswesen" infizierte und verzerrte Frauen zu heilen und zu ge= 30 funden Zuständen beutschen Familienlebens zurudzuführen. Ebenso sollte fein 1782 zu Bern gleichfalls anonym erschienener Kulturroman u. d. T. "Jonathan Mibleps Briefe" von Berkehrtheiten in den sozialen und litterarischen Zuständen Deutschlands abmahnen durch Bergleichung mit englischen Berhältnissen (vgl. Lude S. 16 ff.). Aber auch noch ourch Bergeleckung mit engisschen Berhalinisen (bgl. Lude S. 1637.). Aber auch noch im höchsten Alter brängte es ihn, das Beste, was er den Herzen der jüngeren Geistlichen 35 nahezulegen wünschte, auch wieder in die Form, die ihm dafür die wirksamste schien, in die des Romans einzukleiden: "Das erste Amtsjahr des Pfarrers von S. in Auszügen aus seinem Tagebuch, eine Pastoraltheologie in Form einer Geschichte", Göttingen 1823 war tresslich geeignet, angehende Pastoren für ihren heiligen Beruf zu begeistern und zu freudiger Übernahme jedes Opfers geneigt zu machen. Das Werk ist Fragment geblieben: 40 in Verteilung hat Mont in nahezu derreitzer Geschalte dieserfalten gehor die Nublis eine Fortsetzung hat Pland in nahezu brudfertiger Gestalt hinterlassen, aber Die Bublikation teftamentarisch unterfagt; einen kurzen Auszug baraus teilt Lude mit S. 82 ff. (handschriftl. auf der Göttinger Bibliothet). (Bagenmann +) B. Tichadert.

Bland, Heinrich Ludwig, gest. 1831. — Nachrichten über ihn, nebst Auszeich= nungen von seinem Freunde, dem Philologen Dissen, hat Fr. Lüde 1831, 8° gegeben, wieder 45 abgedruckt in seiner Biographie des Baters, Göttingen 1835, S. 153 ss.; außerdem vgl. Restrolog der D. 1831, II, 303; Döring, Gel. Theol. III; Göttinger Gelehrten-Gesch. Bb III u. IV; sein handschriftlicher Nachlaß auf der Göttinger Bibliothet. — Die Verhältnisse der Landestirche, in der B. wirkte, sind dargestellt von J. K. F. Schlegel, Kirchen- und Resormationsgeschichte von Norddeutschland und den hannoverschen Staaten, 3. Band 1832 und von G. Uhlhorn, Hannoversche Kirchengeschichte, Stuttgart 1902.

Hand, Sohn des vorigen, war geboren zu Göttingen den 19. Juli 1785. Schon in seiner Studienzeit 1803 ff. wo Hehne, Heeren, Bouterwek, Herbart in Philoslogie, Geschichte und Philosophie, sein Bater, Ammon, Stäudlin, Eichhorn 2c. in der Theologie seine Lehrer waren, zeichnete er sich aus durch zwei Preisschriften: über den 55 Wert der Zeugnisse der ältesten Gegner des Christentums, 1805, und über die allegorische Interpretation des Philo, 1806. In demselben Jahre wurde er zusammen mit W. Gesenius Repetent dei der theologischen Fakultät in Göttingen und begann, nach Vollendung einer wissenschaftlichen Reise, zu Ostern 1807 eregetische Vorlesungen über das ganze Neue Testament, welches er von nun an in je vier Semestern durchzugehen pflegte. Der neus 60

testamentlichen Kritis und der Erforschung der Sprache des NIs widmete er num auch vorzugsweise seine litterarische Thätigseit. Der ersteren gehören an seine "Bemerkungen über 1 Ii", Göttingen 1808, gegen Schleiermachers Bestreitung der Echtheit jenes Brieses gerichtet, und sein "Entwurf einer neuen spinoptischen Zusammenstellung der der steine bevangelien nach Grundsägen der höberen Kritis" (im Anschluß an Sichydorn), Göttingen 1809. Für die Untersuchung der Sprache des NIs wurde sein Antritisprogramm de vera natura atque indole orationis graecae N. T., Göttingen 1810, so bedeutend, daß der vornehmste Kenner diese Fachs, Winer, ihn "den Ersten genannt hat, der mit Bermeidung wesentlicher Jrrtümer der Früheren den Charakter der neutestamentlichen Diktion klar und vollständig entwicklt dabe"; ein größeres Berk über denschen Gegenstand, eine issgoge philologica in N. T., solkte folgen und beschäftigte ihn lange; in fünf Programmen aus den Jahren 1818, 21, 24, 25, 27 gab er Proben eines Lezisons sür das ganze NI, welches aber unvollendet blieb. Neben diesen ergestischen Stukassonals gelium, den Kanonbegriff, die Christologie des NIs 2.) Proben gab, richtete er, veranlaßt durch die dogmatischen Borlefungen, die er seit 1817 regelmäßig hielt, seine Aufsetwalden Programmen (z. B. über das Lukassonalsgelium, den Kanonbegriff, die Khristologie des NIs 2.) Proben gab, richtete er, veranlaßt durch die dogmatischen Borlefungen, die er seit 1817 regelmäßig hielt, seine Aufsetwalden Philosophischen Religionslehre" (Göttingen 1821) zeigt, eng an die Ergebnisse der Friesssen Philosophischen Religionslehre" (Göttingen 1821) zeigt, eng an die Ergebnisse der Friesssen Philosophischen Religionslehre" (Göttingen 1821) zeigt, eng an die Ergebnisse der Friesssen Behreitstand eine Schress dar er herbeschen Schress daren sehn der frühes Ende. An Frömmigkeit, Berzensgüte und Anspruckslosigkeit war er seinem Bater gleich an Scharfbiet, Unschale und beschaftes Falent ihm vielleicht noch überlegen, den er freilich an Scharfbich und kunft

Blath, Karl Heinrich Chriftian, geft. 10. Juli 1901. — Georg Plath, Karl Plath, 30 Inspettor ber Gofnerichen Diffion. Schwerin. Bahn. 1904.

R. H. Chr. Plath, wurde am 8. September 1829 zu Bromberg geboren, wo seine Mutter sich vorübergehend aushielt; der Bater war Pfarrer, später Superintendent in Schubin und zwar dis zu seinem erst 1894 erfolgenden Tode. Den ersten Unterricht empfing Plath, wie die meisten Pfarrersöhne, im väterlichen Hause, besuchte dann zwei Jahre lang das Gymnasium in Posen und wurde 1843 Alumnus der Schulpforta, die er als primus omnium 1849 verließ mit der Absicht, Philologie und Mathematik zu studieren, doch wurde bald ein Theologe aus ihm, der sich anfänglich allerdings stark auf orientalische Sprachen warf. Von 1849—53 studierte er in Halle und Bonn, absolvierte das erste Examen in Koblenz, das zweite in Posen und bezog dann 1854—56 das Wittenstenderspersentinar, wo er zu Schmieder, den er als den "Führer seiner Seele" bezeichnet, in ein besonders herzliches Verhältnis trat. Von hier aus machte der Frische, begabte und kenntnisreiche Kandidat in Verlin 1855 aus Schmieders Kat auch das Oberlehrerezumen, da dieser ihn zum Geistlichen und Lehrer an einer höheren Erziehungsanstalt für berusen bielt.

15 Und eine solche Berufung erhielt in der That Plath schon 1856 als geistlicher Inspektor und Religionslehrer an den Franckschen Stiftungen in Halle und zugleich als zweiter Geistlicher an der dortigen Glauchaschen Kirche. Diese erst neu gegründete Stelle legte keine geringe Arbeitslast auf seine Schultern und bereitete ihm auch sonstige, manchmal recht verdrießliche Schwierigkeiten; aber sein fröhlicher Sinn, sein junges häusliches Gluck und der erfrischende Verkehr mit gleichgesunten Männern, namentlich den Pastoren Seiler und Hoffmann, gaben ihm immer neuen Mut. Hier empfing er auch die ersten nachhaltigen Missionsauregungen und veröffentlichte er (1860) seine erste litterarische Arbeit: ein Lebensbild Cansteins, als einen "Beitrag zur Geschichte des Spenerisch-Franckschen Rietismus"

1863 kam dann der Ruf an ihn, der ihn erst auf das Gebiet führte, welchem seine eigentliche Lebensarbeit gehören sollte: in die Mission. Der alte, schon gebrochene Wallmann war es, der Plath als Inspektor der "Gesellschaft zur Beförderung der evangelisschen Missionen unter den Heiben" nach Berlin rief. Hier sollte er außer als Lehrer am Missionsseminar und Reiseprediger vornehmlich als Missionslitterat thätig sein. In

Blath 479

bieser litterarischen Thätigkeit ging aber Plath bald über die ihm übertragene Redaktion mehrerer Missionsblätter hinaus, indem er in rascher Folge hintereinander eine Reihe missionswissenschaftlicher Schriften veröffentlichte, die ihn auch über den Kreis der Berliner Missionsbestinde hinaus bekannt machten. Ubgesehen von den "Sieden Zeugen aus allerlei Volk" (1867) sind es die folgenden: "Die Erwählung der Völker im Lichte der Wissionszeschiet" (1867); "Drei neue (?) Missionsfragen" (Kirche und Missions die Vertretung der Nissionswissenschaften auf der Universität; der Weltverkehr und die Kirche, 1868); "Die Missionsgedanken des Freiherrn von Leidnig" (1869); "Missionsskubien" (7 in keinem Zusammenhange untereinander stehende, teils missionsgeschichtliche, teils missionszetheoretische Essay, 1870) und "Die Bedeutung der Atlantic-Vacischahn für das Neich Gottes" 10 (1870). Es ist vicles zu Zdealistische in diesen Schriften und das Treffende oft in einem großen Wortreichtum verpackt. Von bleibendem Werte ist die Studie über die Leidnissschen Missionsgeschanken, die Plath zugleich als Habilitationsschrift benützte, um, nachdem er rite Licentiat geworden, an der Berliner Universität Missionsvorlesungen zu halten, ein Unternehmen, das Graul schon für Erlangen geplant hatte, aber auszusühren durch seinen 15 frühzeitigen Tod verhindert worden war. Von 1867 an hat dann Plath, 1882 mit dem Professioritel beehrt, fast dies zu seinem Tode über Missionsgeschichte und Keligionsgeschichte, über Kolonialmission, auch über die Beziehungen zwischen dristlicher Kirche und Judentum mit vechselndem Ersolge gelesen. Freilich sehr gehemmt durch die große Arzbeitslast, welche das neue Amt, zu dem er bald berusen wurde, ihm auslegte. Die 20 wachsende Fülle praktischem Ersolge gelesen. Freilich schwellichen Arbeit herdorzesetzeten ist, nämlich mit einer eigentlichen missionswissenschlichen Arbeit herdorzesetzeten ist, nämlich mit einer für das Zöcklersche Handbuch der theologischen Weissichtliche Ubersicht dieser die Klistischen der d

Wie schon angebeutet blieb Blath nicht lange im Dienste ber Berliner M.G. I; 1871 wurde ihm die Inspektorstelle an der Gognerschen Mission (Berlin II) angetragen und er sagte zu. Die Lage biefer Miffion war bamals eine febr fritische. Die unter Gogner und seinem nächsten Nachfolger herrschende Ordnungslosigkeit hatte eine Organi- 20 fation des gefamten Miffionsbetriebes jur zwingenden Notwendigkeit gemacht, Diefer Drganisation hatten sich die Führenden unter den alten Missionaren widersetzt und durch ihre Berbindung mit der hochfirchlichen Ausbreitungsgesellschaft eine Gegenmission begrundet. Das war erst 1868 geschehen. Als Plath sein Inspettorat antrat war bie tiefe Wunde, die durch den traurigen Rif der eben große Ernten einzubringen beginnenden 35 Mission geschlagen worden war, noch nicht verblutet, geschweige vernarbt. Wenn nach und nach diese schwere Krisis so überwunden worden ist, daß die Gognersche Mission nicht bloß ohne bleibenden Schaden, sondern innerlich erstarkt aus ihr hervorgegangen ist, und trop der anglikanisch-hochkirchlichen und selbst der jesuitischen Gegenmission unter den Kols das Feld behauptet hat, so ist das neben dem praktischen Geschick und der wo Energie der draußen führenden Missionare namentlich der freundlichen und friedevollen Leitung Plathe ju banten, ber es gelang, mit Silfe biefer Manner eine Ordnungsgeftal= tung einzuburgern, welche zwar dem Bognerschen Beifte nicht tongenial, aber der festen Grundung und bem Bachstum feines gesegneten Werkes ein Lebensbedurfnis war. Dreimal ist er selbst in Indien gewesen. Eingehenden Bericht über diese Listitationsreisen erstatten 45 vornehmlich die nach der ersten und dritten wesentlich in der Form von Reisebriefen veröffentlichten Schriften: "Goßners Mission unter Hindus und Kols um Neujahr 1878" und "Goßners Segensschulen in Nordindien. Eine geschichtliche und missionstheoretische Reisebeschreibung (1896)".

Auch in der Heinat lag viel schwierige Arbeit vor. Im Gegensatzu Goßner, der so auf Bildung und Ausbildung der Missionare wenig Wert legte, wollte Plath gern

Auch in der Heimat lag viel schwierige Arbeit vor. Im Gegensatz zu Goßner, der so auf Vildung und Ausbildung der Missionare wenig Wert legte, wollte Plath gern lauter Theologen zu den Kols senden. Das gelang nicht, so mußte ein Missionssseminar eingerichtet werden, mit dem anfangs allerlei üble Erfahrungen gemacht wurden. Dazu kam, daß der Goßnersche Missionserein ein sein selft abgegrenztes heimatliches Hinterzland nicht hatte, und es Plath auch nicht gelungen ist, der großen zerstreuten 55 Goßnergemeinde irgend eine Organisation zu geben. Dadurch entstanden teils manche Reibereien, die aber Paths irenisches Verhalten nach und nach auszugleichen verstand, teils eine so gehäufte, über weite Gebiete Deutschlands sich erstreckende, auch England, Holland und Rußland umfassende Reisethätigkeit, daß es bewundernswert ist, wie er dreißig Jahre lang sie fast ununterbrochen auszuüben vermochte. Der rastlose Mann so

konnte wie kein anderer Missionsinspektor von sich sagen: ich bin viel gereiset. Man kann ja darüber zweiselhaft sein, ob ein Missionsinspektor so viel Zeit auf Reisepredigt verwenden darf; jedenfalls ist diese Arbeit aber gerade für Plath, der durch seine personliche Liebenswürdigkeit und seine zündende Beredsamkeit seinen Hauteinsluß übte, das Hauptmittel gewesen, die infolge der rapiden Ausdehnung der Goßnerschen Kolsmission wachsenden Unterhaltungsmittel zu beschaffen. Sehr begeistert war Plath für die deutsche Kolonialpolitik und er trug schwer daran, daß es ihm nicht gelang, eine Goßnersche Mission in Deutsch-Ostafrika zu begründen, da sich die besonnenen Freunde nicht davon überzeugen ließen, daß ein solches neues kostspieliges Unternehmen ins Werk gesett werden könne, 10 ohne die alle Kräfte des kleinen Bereins in Anspruch nehmende Kolsmission in verhängnisvoller Weise zu schädigen.

Blath

Neben der großen Liebenswürdigkeit, der aufopferungsvollen Selbstlosigkeit, und der unermüblichen Treue, die Plath auszeichneten, darf aber auch nicht verschwiegen werden, daß er etwas von einem Einspänner an sich hatte, manchmal durch wunderliche Speku15 lationen überraschte und nicht selten von seinen Fachgenossen gesonderte Wege ging, von denen er schwer abzudringen war. So isolierte ihn auch sein — wie er ihn bezeichnete — "großkirchlicher" Standpunkt, der sich z. B. dadurch charakterisiert, daß er zur Feier des 50jährigen Judiläums der Kolsmission nicht bloß die anglikanischen Hochtirchler, sondern auch "die Priester, Mönche und Nonnen der katholischen Kirche in Kanchi" einladen wollte, ein ökumenischer Jdealismus, den er angesichts der Opposition der sämtlichen Kolsmissionare, die mit den Vertretern dieser beiden, ihre eigene Arbeit so schwer schädigenden Gegenmissionen ein Judiläumssest gemeinsam zu seiern für unmöglich erklärten, nicht durchzusen vermochte. Nur für die Teilnahme der anglikanischen Geistlichkeit sand sich ein zu Plaths Freude unanstößiger Ausveg.

Blatina, Bartolomeo, Theolog und Humanist, gest. 1481. — Seine Schristen: Opus de vitis ac gestis Summorum Pontiff. ad Sixtum IV. P. M. deductum (ed. pr. Venetiis 1479); über die zahlreichen späteren Außgaben s. Molleri Dissertatio de B. Platina, Altd. 1694); Historia inclytae urbis Mantuae et seren. fam. Gonzagae, ll. VI, ed. Lambecius, Viennae 1675; über sonstige Schristen vgl. Niceron, Hommes illustres p. VIII. 30 Bon der Papstgeschichte erschien noch 1888 eine englische Uebersetung. — Litteratur: Tiraboschi, Storia d. letterat. ital. VI, 1; VI, 2; Acrisi, Cremona litterata I, 310 sq.; Gaspar Veronensis, De Gestis tempore Pauli II. (Muratori, Rer. Ital. Script. III, 2, p. 1030); Zeisderg, Die polnische Geschichtschung des Mittelasters (1873), S. 351 f.; Boigt, Die Biederbelebung des klass. Altertums (2. Aust. 1880 f.) II, 237 fs.; Burchardt, Die Kultur der Schmarson, Melozzo da Forli (1886), S. 25 f. 42 f. 338 f.; Bissolati, Le vite de due ill. Cremonesi, Milano 1856; Chevalier, Répertoire des sources de l'hist. du Moyen Age 1877 fs.; 1888; Pastor, Gesch. d. Päpste II (3. u. 4. Auss. 1904).

Der Versasser der ersten Geschichte der römischen Bäpste, Bartolommeo Sacchi aus Piadena (daher Platina) in der Nähe von Cremona, war 1421 geboren, studierte unter Ognibene Bonisoli in Mantua und wurde Erzieher der Söhne des Markgrafen Lodovico Gonzaga; 1457 ging er nach Florenz, um bei Argyropulus Griechisch zu hören und kam 1462, wahrscheinlich in Gesolge des Kardinals Francesco Gonzaga, nach Rom, wo er einige Pfründen und bei der Neubeschung des Abbreviatoren-Kollegiums unter Pius II. 1464 auch in diesem eine Stelle erstelt. Jedoch nur für kurze Zeit, da Paul II. im nämlichen Jahre die Anordnung seines Borgängers rückgängig machte und so Platina neben andern seine Stelle wieder verlor. Auß tiesste gekränkt und schwer geschädigt schried Platina im Namen aller scharf an den Papst, da Audienz verweigert wurde; er erreichte dadurch nur, daß er verhört, in den Kerker der Engelsdurg geworfen und der Folter unterzogen wurde, ja schon ging das Gerücht, der erzürnte Papst wolle ihn enthaupten lassen. Nach vier Monaten ließ ihn dieser jedoch frei, nachdem man neben ihm noch den Vorsteher der "Kömischen Akademie", Pompenio Leto, indem man ihnen Attentatsgelüste gegen den Papst andichtete, wegen angeblicher heidnischzerpublikanischen Verschwörung scharf hergenommen hatte. Ein Dritter, mit dem Aademienamen Cullismachus, entstoh. Zu Nang und Stellung kam Platina erst wieder durch Pauls II. Nachsolger, Sixtus IV., der ihm eine Stelle als Vorsteher der vatikanischen Bibliothe übertrug, welche er die zu seinem Tode bekleidet hat.

Unier seinen gelehrten Arbeiten kommt hier in Betracht seine Lebensbeschreibung der Papste, die er auf Verlangen des Papstes Sixtus IV. schrieb und unter dem Titel: 50 Opus in vitas summorum pontificum ad Sixtum IV., zu Benedig im Jahre 1479

veröffentlichte. (Über die späteren Ausgaben, Überschungen und Fortschungen siehe D.G. Molleri Dissertatio de B. Platina, Altd. 1694; die Hamburgische Bibliotheca historica, Centuria IV. p. 1 sqq. Nicerons Nachrichten von den Begebenheiten und Schriften berühmter Gelehrten, Teil VIII, S. 278 ff. und Eberts bibliographisches Lexison, Bb II, S. 427, Nr. 17005.) Die Schrift beginnt mit dem Leben Christi und schließt mit dem Tode Pauls II. Was vor ihm von Damasus, Anastasus, Pandulphus von Pisa, Martin Polonus, Dietrich von Niem, Ptolomäus von Lucca und anderen über das Leben der Päpste geschrieben war, hat Platina, freilich unter Anwendung sehr geringer Kritis, mit großer, bisweilen wörtlicher Treue benutt. Nur hier und da derzweiselt und prüft er die Erzählungen seiner Vorgänger; neben vielem andern Ungewissen und Erdichteten gebraucht er auch die falschen Dekretalen der Päpste ohne Bedenken. Unter dem von ihm Berworfenen ist die Geschichte von der Päpste ohne Bedenken. Unter dem von ihm Berworfenen ist die Geschichte von der Päpsten Johanna das Wickstigste. Von dem Negierungsantritte Eugens IV. die zum Tode Pauls II. beruht seine Erzählung auf dem Berichte von Augenzeugen und auf Selbsterlebtem, ist also für dies Zeit Duelle. Er urteilt zum Teil mit großem Freimute über die Sitten der Päpste und 15 des gesanten Klerus, ist aber in anderen Fällen auch wieder ihr unbedingter Lobredder. Seine Wahrheitsliede, wie er sie zum Beispiel dei Besprechung der Hinrichtung des Arnold von Brescia und bei der Ledensschilderung Vonschung Pauls II., den er mit offensbarer Ungerechtigkeit beurteilt. Was ihn vor allen seinen Vorgängern in der Schreibweise, die er überall anstrebt und in vielen Varten mit Glück erreicht.

Unter Platinas übrigen Schriften, größtenteils philosophischen Inhalts (s. Niceron a. a. D. S. 288 f.), möge hier nur noch seine Geschichte der Stadt Mantua (Historia inclytae urbis Mantuae et serenissimae familiae Gonzagae, in libros sex divisa, 25 et nunc primum ex Bibliotheca Caesarea Vindobonensi a Petro Lambecio in lucem edita atque necessariis annotationibus illustrata, Viennae Austriae 1675), weil sie in der Ausgabe des Lambecius zu den größten Bücherseltenheiten gehört, eine gesonderte Erwähnung sinden. Sie beginnt mit der Gründung der Stadt Mantua und geht die zum Jahre 1464.

Platon (Peter Lewchin), Metropolit von Moskau, geft. 1812. — Bereits 1779—1807 erschien eine Gesamtausgabe seiner Werke in 20 Bänden, die Mehrzahl davon Predigten, deren im ganzen an 500 bekannt geworden sind. Nähere Angaben über einzelne Werke sowohl in dem Aussischen Encyklopädischen Wörterbuch (1851. Bd. XXXIII) als auch bei Voissau, l'église de Russie (II, 348 ff.) und da und dort zerstreut. Snegirew shat das Leben P. in einer größeren Sonderschrift geschildert (russ., Moskau 1857); Barsow Jüge aus dem Leben des Wetropoliten P. herausgegeben (russ., Moskau 1891). B. Bedeutung als Prediger behandelt Nadeschin im "Prawoslawnje Sodesednik 1882"; was er sür die Moskauer geistl. Atademie und Seminare in wissenschaftlicher, sittlicher und materieller Beziehung gethan, darüber berichtet der dritte Teil der Gesch. der Moskauer Eparchial-Verwaltung von Kosanow (russ., Moskau 1870). Zu weit würde sühren, alse die gesegntlichen Beurteilungen P.s in theologischen Fachwerten anzugeben, die über die russische Kandeln, ebenso auch was zumal in englischen Keisewerken (Bischof Heber, Clarke, Consett u. And.) in Anlaß persönlicher Begegnung mit dem bedeutenden Manne der russischen Krirche erzählt wird. Bas der Erzbischof von Tichernigow, Philaret, in s. Gesch. der Kirche Kußlands (von 45 Blumenthal ins Deutsche übersest, Frankfurt a. M. 1872) über P. äußert, ist zu s. Berständnis völlig unzureichend; auch der verstorbene Dekan von Westminster, Stanley, dietet in s. Lectures on the history of the Eastern Church (London 1869) nicht viel mehr als Anekvenzhaftes über P., das, so sessen P.s auch ist, der hohen Bedeutung des Mannes in s. Kirche nicht gerecht wird. Eine wichtige und lohnende Ausgabe wäre, wenn ein sachtundiger deutscher Hoeloge das Leben P.s. eingehend schildern und damit einen erwisnschten Beitrag zur Kenntnis der russischen Kirche Eisen Beitrag zur Kenntnis der russischen Kirche Eisen währen einen erwisnschen Beitrag zur Kenntnis der russischen Kirche im 18. Jahrhundert bieten würde.

Peter Lewchin wurde am 29. Juni 1737 in der Nähe von Moskau als Sohn eines Psalmfängers geboren, ein Jahr nach dem Tode des sowohl durch dogmatische Arbeiten wie auch als Prediger berühmten Erzbischoss von Pskow, Theophanes Procopowisch. Es 55 galt als selbstwerständlich, daß der Sohn des Kirchendieners in den Dienst der Kirche zu treten habe. Nachdem er die Dorfschule durchlausen, kam der ausgeweckte Knabe in das Seminar nach Moskau, weiter dann an die dortige geistliche Akademie. Drei Sprachen wurden in dem Seminar neben der Muttersprache gelehrt: die slawonische Kirchensprache, das Lateinische (in vielen Fächern die Unterrichtssprache) und eine fremde lebende Sprache

Real-Enchtlopabie für Theologie und Kirche. 3. A. XV.

482 Platon

nach eigener Bahl, die deutsche ober französische ober englische. Lewchin wählte die französische und brachte es in ihr zu solcher Fertigkeit, daß er fließend in ihr sich unterhalten und ihre Klaffiker lesen konnte. Außerdem eignete er fich die griechische Sprache zum Studium der großen Lehrer der alten morgenländischen Kirche an. Seitdem Maxim der 5 Grieche, der in Florenz ein Zuhörer Savonarolas gewesen, Fuß in Rugland gefaßt und bie Auslegungen bes Chrysoftomus über bas Matthäus- und Johannesevangelium ben ruffischen Geistlichen zugänglich gemacht, seitbem im Zuge bieses angesachten Gifers vor einem Jahrhundert (um 1650) ber große Niton die gottesbienstlichen Bucher von ihren allmählich aus Untviffenheit ber Beiftlichen eingeriffenen Entstellungen auf Grund ber alten, 10 zumeift im Athostloster gesammelten Kirchenbucher zu reinigen begann und damit den Anstoß zu der bis zur Stunde andauernden Spaltung (Rastol) in der ruffischen Kirche gab, war das Studium der griechischen Kirchenväter nicht völlig aus den geiftlichen Atademien geschwunden. Besonders die Werke bes Chrysoftomus wurden von den strebsamen Zöglingen gelefen, namentlich seitbem burch Beter ben Großen und feine auch auf Reisen im Aus-15 land geweckte Lust an Predigten der Pflege der Rhetorik in den geistlichen Akademieen ein hervorragender Plat eingeräumt wurde. Chrosostomus ward auch Be. Borbild. Durch ben Eifer und auch die hohe Begabung, mit welcher er das Borbild zu erreichen suchte, priesen seine Zeitgenoffen ibn als ben ruffischen Chrysoftomus; was wir von seinen Predigten tennen gelernt, berechtigt mehr zu der ebenfalls ihm gegebenen Bezeichnung, daß er der russische Bossuck, berechtigt mehr zu der ebensaus ihm gegebenen Bezeichnung, das er der 20 russische Bossuck, Geldmundes." Nachdem P. mit Ersolg die geistliche Akademie durchlaufen, ward er durch die wohlverdiente Gunst des Rektors 1757 Lehrer der griechischen Sprache und Rhetorik an der geistlichen Akademie und geseierter Kanzelredner in verschiedenen Kirchen Moskaus. 1758 berief ihn der Archimandrit des berühmten Dreisaltigkeitsklosters unweit 25 von Moskau, Gedeon, zum Lehrer der Rhetorik an das mit dem Kloster verbundenen Seminar. Bezeichnend sur die Ausbildung der Seminaristen ist, daß sie in der Rhetorik, in der Regelichen gestellte der Regelichen von der Abertischen der Abertische der Abertischen der Abertische der Abertischen der Abertischen der Abertische der Abertischen der Abertische de in den Regeln geiftlicher Beredsamkeit, nicht wie unsere evangelischen Kandidaten in der Homiletik unterwiesen wurden. Auch die veröffentlichten Bredigten P.& zeigen an nicht wenigen Stellen den Meister der Ranzelberedsamkeit, auf Roften freilich tiefer und erbau-30 licher Schriftauslegung. Während biefer Lehrzeit wurde Lewchin Mond, vertauschte seitbem, wie es üblich, feinen Familiennamen mit dem von Platon und rückte 1761 zum Rektor bes Seminars auf. Als Ratharina II. in Anlaß ihrer Krönung ein halbes Jahr in Mostau weilte, besuchte sie auch (17.—19. Okt. 1762) das Troisko-Sergiewsche Kloster und wohnte einer Predigt des Nektors des Seminars bei. Platon sprach über das Wort der Elisabeth: 35 (Luk. 1, 43): woher kommt mir das, daß die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Er führte darin aus, daß gleich wie der Weinberg durch das Wasser getränkt und durch die Sonne erwärmt werde, so der Weinberg der Wissenschaft in Rußland angepflanzt werde durch die Weisheit der allerhöchsten Monarchin, getränkt durch ihre Huld und erwärmt durch ihre Freigebigkeit. Die Nede gefiel der Kaiserin so wohl, daß sie sich entschloß, 40 Platon an den Hof zu ziehen und ihn zum Religionslehrer des damals achtjährigen Großfürsten Thronfolgers, Baul Betrowiisch, zu erwählen, bessen Erziehung seit vier Jahren Nitita Banin leitete. Für den Brieftermond war es ein ernster und gewagter Schritt und Wechsel, bas ftille, weltabgewandte Rlofter mit bem hofe ber aufgeklarten Gelbftherrscherin zu vertauschen, an welchem Geister wie Boltaire und die Enchklopädisten ton-45 angebend waren und nichts an klösterliche Sitten ober ernste evangelische Zucht erinnerte. B. hat das Wagnis bestanden. Ohne im Geringsten in den bis zum Schlüpfrigen leicht= fertigen Zon einzustimmen oder etwas von dem christlichen Glauben den Religionsspöttern am Hofe preiszugeben, war er durch seine allgemeine Bildung und die große Schlagfertigkeit der Rede den französischen Günstlingen gewachsen und flößte durch den Ernst
50 seiner Predigten und durch sittenreinen Wandel auch den Höchsten Ehrsurcht ein. Die Kaiserin äußerte einst: "Der Pater Platon kann mit uns machen was er will; will er, daß wir über seiner Bredigt Leid tragen und weinen, so weinen wir." Freilich die Thränen waren nicht nachhaltig; aber bafür trifft bie Schuld nicht ben Rebner, ber auch bie am Hofe berrschenden Leichtfertigkeiten zu geißeln nicht anstand. Als einst Diderot, dem man 55 einen Ginfluß auf Die Erziehung des Thronfolgers einräumen wollte, bei einer glanzenden Hofgesellschaft an dem gläubigen Religionslehrer und gefeierten Hofprediger sich zu reiben Lust verspurte und in spöttisch-beißender Weise ihm laut zurief : wiffen Sie schon, heiliger Bater, daß es keinen Gott giebt, erwiderte ihm Platon alsbald und gelassen: ja freilich, das ist eine schon längst ausgemachte Sache! "Wann denn und durch wen?" fragte vers diestlich der Gottesleugner. — Durch den Propheten David! — "Aber wie das?" "Der Thor

Platon 483

spricht in seinem Herzen: es giebt keinen Gott. Sie gehen in der Torheit noch einen Schritt weiter und sagen es vor aller Welt." Das größte Aussehen, eine hohe Bewunderung erregte die Rede, die P. in Anlaß des Sieges von Tschesme (1770) auf Befehl der Kaiserin und zum seiernden Gedächtnis Peter des Großen hielt, in der That an einzelnen Stellen ein Meisterwerk der Beredsamkeit, dem ich in der russischen Rhetorik die nicht viel an die Seite zu stellen wüßte und das einen Vergleich mit den gepriesensten Stellen bei Bossuck aushält. Die Kaiserin veranlaßte die Fürstin Daschloff, eine Überzsehung der Rede Boltaire zuzustellen. Auch der Franzose, zu dessen Beurteilung Kathazina II. wie zu dem Schiedsspruch eines Königs aufblickte, war des Lobes voll. Er schried seiner kaiserlichen Gönnerin und Verehrerin: "dieser Anrus (invocation) an den 10 Gründer Petersdurgs und den Schöpfer der russischen Flotte ist meines Erachtens die bewerkenswerteste Sache von der Welt; ich glaube, daß niemals ein Redner einen glücklicheren

Gegenftand zu behandeln hatte, auch nicht ber Platon Griechenlands."

Bis zur Verheiratung bes Thronfolgers (1773) mit Maria Feborowna, ber Tochter veil zur Setzeitätung ves Lytchioligers (1773) mit Viaria Fedicionia, bet Lochter bes Herzogs Eugen von Württemberg, blieb Platon am Hof und in seiner Stellung als 15 Religionslehrer. Als solcher gab er 1765 zum Gebrauche des Großfürsten das auch in vielen Übersetzungen (deutsch 1770; latein. 1774; französ. 1776; griech. 1786; engl. 1814) weitverbreitete Lehrbuch heraus: Rechtgläubige Lehre oder kurzer Auszug der christlichen Theologie, ein Werk, das dis zum Erscheinen des Katechismus von Philaret (gest. 1832 als Metropolit von Mostau) in der ruffischen Kirche das Ansehen einer Bekenntnisschrift ge= 20 noß. Seit bem Erscheinen des Lehrbuches des Metropoliten von Kijem Peter Mogilas vor einem Jahrhundert (1662) war feine firchliche Unterrichtsschrift erschienen. Steht dieser Ratechismus noch auf bem Standpunkt bes alten, ungezweifelten griech. vrientalifchen Rirchenglaubens, fo zeigt ber bes Platon unvertennbare Spuren, daß bie religiöse Bewegung in der ebangelischen Kirche des Weftens nicht ohne Ginfluß auf die russische Rirche 25 gewesen; nicht blog bie pietistische und von Zingendorf ausgehende, beren Wellen nache weisbar bis tief in die ruffische Kirche gedrungen, sondern auch deren Fortsetzung in dem zur Herrschaft gelangenden Rationalismus. Banze Seiten konnten in einem Ratechismus der Auftlärungszeit Blatz finden. Die Vernunft oder was der gefunde Menschenberstand damaliger Zeit für Bernunft ausgab, wird häufiger zur Rechtfertigung einer Kirchenlehre 30 herangezogen als die heilige Schrift; woran die beginnende Aufklärung hätte Anstoß nehmen können, wurde entweder umgangen oder mit abgebrochener Spize dargestellt. Entschieden wird Stellung gegen unterschiedliche, romische Lehren genommen, feltener und gelinder auch wider lutherische und reformierte Lehre Einsprache erhoben, z. B. daß die Lutheraner auch dem Leibe Christi Allgegenwart beilegen, die doch bloß seiner Gottheit eigen sei (die 35 Ubiquitätslehre ist gemeint) und daß "die Calvinisten" die menschlichen Handlungen einer gewissen unvermeidlichen Borherbestimmung unterwerfen. Der ganze Artikel von ber Rirche mit dem Nachweis, daß nur die griechische die eine, heilige, allgemeine, christliche fei, befremdet und fügt fich nicht leicht dem Ganzen ein, das in einem milben, frommen Sinne mehr das gemeinsam Christliche, als die unterschiedliche Kirchenlehre hervorkehrt. — 40 An diese für die russische Rirche und ihren katechetischen Unterricht bedeutende Arbeit reiht sich 1766 die "Ermahnung der rechtgläubigen katholisch-orientalischen Kirche Christi an ihre ehemaligen Kinder, die nunmehr an der Seuche der Trennung darniedertiegen". Sine Glaubensverfolgung, wie fie jahrzehntelang von Staat und Rirche wiber die nach Millionen gablenden Rastolniten geubt worden war, pagte nun doch nicht mehr zu den von 45 humanen Grundsagen der Aufflärung geleiteten Regierungsmaßregeln der 1762 gur Allein= herrschaft gelangten Raiserin. Gleichzeitig mit ihrem bedeutsamen Erlaß, der Tausende von deutschen Unfiedlern unter Gemahrleiftung von Religionefreiheit zur Überfiedelung nach Rugland einlud, erschien der andere ebenso wichtige, der den zahlreichen, von der Staatslirche abtrunnig und landesflüchtig geworbenen Ruffen ftraflose Rudlehr und weit= 50 gebende Religionsfreiheit jusicherte. Warum follte ben eigenen Unterthanen nicht gewährt werden, was man den evangelischen und katholischen Fremdlingen mit freigebiger Hand zubilligte? Die so viel und so unbarmherzig gelitten, trauten dem Kaiserwort nur zum Teil und zogen meist vor, in der warmen, neuen Heimat ihres in der alten Heimat verspönten Glaubens zu leben. So sorderte Katharina II. ihren wie sie selbst milde und 55 nachsichtig gesinnten Hofprediger zur Abfassung obiger Schrift auf, in väterlich liebevoller Beise ben Flüchtlingen bas entgegenkommenbe Verhalten ber Regierung ans herz zu legen und aufflarend, belehrend, ermahnend sich mit ihren irrigen Meinungen in einer auch dem einfachen Manne verständlichen Beise auseinander ju feten, gunftigen Falles fie zur Rudfehr in die Staatsfirche zu überreben. Go vorteilhaft fich auch die Schrift B. 8 60

484 Platon

von dem harten und strafenden Ton der früheren Außerungen von Staat und Rirche

unterscheibet, hatte fie taum nennenswerten Erfolg.

Noch während B. als Religionslehrer, zulett auch als Unterweiser der großfürstlichen Braut bei ihrem Übertritt zur ruffischen Kirche (1773; die in Anlag bes Übertritts von 5 B. gehaltene Predigt ist auch ins Deutsche übersett) in Petersburg wohnte, wurde er jum Erzbischof von Twer berufen (1770), nachdem er zwei Jahre zuvor Mitglied des Synods geworden. Die hohe kirchliche Stellung für den erst 33jährigen, aber fest in der Gunst der Raiserin stehenden Mönch war nur ein kurzer Ubergang zu der höheren, einflußreicheren Stellung als Erzbischof von Moskau. Als 1775 Katharina II. auf ihrer Durchreise nach 10 Mostau Twer berührte, überreichte sie B., der seit Jahresfrist in seinem Bistum sich aushielt, die Bestallung zu der neuen Würde. 37 Jahre, dis zu seinem Tode, behielt er in voller geistiger und körperlicher Rüstigkeit die Stellung inne, unter den Kaisern Katharina II., Paul und Alexander I., von allen breien hochverehrt und in gleicher und auch wohlberdienter Gunft. Mit allem Ernste ließ sich der begabte, einflugreiche Kirchenfürst 15 die geistige Hebung der seiner Obhut anvertrauten Geistlickeit angelegen sein. Er vermehrte die Zahl der Seminare, war eifrig bemüht, die Lehrstühle der geiftlichen Atademien mit tuchtigen Kräften zu versehen. Ein Wort B.s aus einer Ansprache an den Borftand ber Studienleitung verbient bier angemerkt ju werben: "Halten Sie es für eine heilige Bewissenspflicht vor Gott, daß die Professoren für die Jugend nicht nur Borbilder im Wissen 20 zu sein haben, sondern sie dieselbe auch durch die Reinheit ihres sittlichen Wandels erbauen sollen, daß andrerseits ihre Schüler nicht nur an Kenntnissen zunehmen sollen, sondern allem zuvor an Tugenden. Das Ziel christlicher Unterweisung beruht nicht so sehr auf geistiger Bildung und Beredsamkeit als auf Reinheit bes Herzens und sittlichem Ansehen bes Paftore." Auch die materielle Lage seiner Geiftlichkeit suchte der Metropolit mit aller 25 Kraft und nicht ohne Erfolg zu heben, wie aus ben Schriftstüden ber Eparchial-Verwaltung zu ersehen ist. Seine kirchenamtliche Leitung unterstützte und kräftigte P. burch eine reiche und ausgedehnte litterarische Thätigkeit, wie sie bie bandereiche Gesamtausgabe seiner Werte und beren nicht wenige Ergänzungen bekunden. Der großen Bredigtsammlung fügte er in bem Borwort eine Abhandlung über Kanzelberebsamteit und Bredigtkunft bei, die noch 30 heute als eine ber besten Arbeiten ber ruffischen homiletit gilt. Dem für ben Thronfolger ausgearbeiteten Katechismus folgten weitere und weitverbreitete Lehrbücher, so 1775 ein Katechismus für Geistliche und Kirchendiener, 1776 ein kurzer Katechismus für Kinder, in demselben Jahre ein Katechismus in Gesprächsform und ein Büchlein "Anfangsunterricht eines Menschen, der sich aus Büchern unterrichten will". Die von P. zusammenge-85 stellte turze ruffische Kirchengeschichte ist die erste spstematische Behandlung der ruffischen Rirchengeschichte in der russischen Litteratur. Als ein ausgeführteres Blatt aus derfelben gab er das "Leben des frommen Sergei Radjonesch" heraus, das 5 Auflagen erlebte. Wohl auf seine Anregung ordnete der Spnod 1778 an, daß aus allen Klosterarchiven bes Reiches Auszüge über die wichtigften aufbewahrten Schriftstude eingereicht werden follten. 40 Der Moskauer Erzbischof wurde mit ber Leitung, Sichtung und Sammlung bes für die Geschichte ber ruffischen Kirche ungemein wichtigen Unternehmens betraut; ein Bruchstud der umfangreichen Arbeit erschien in der Mostauer Spnodal-Druckerei. Auch das Archiv des alten Mostauer Konsistoriums wurde nach seiner Angabe in benuthare Ordnung gebracht. Bon seinem ausgedehnten Briefwechsel erschien schon zu seinen Ledzeiten ein Teil. Als der Hugenotte Louis Dutens, Hausgeistlicher und Setretär des englischen Gefandten am Turiner Hof, Stuart Mackenzie, ber die erste Gesamtausgabe von Leibniz' Schriften beröffentlichte, in seinen Considérations théologiques sur les moyens de réunir toutes les églises chrétiennes einige Briefe veröffentlichte, in benen ber Mostauer Erzbischof ben Papft als ben Antidriften bezeichnete, war B. ärgerlich barüber, weil er bas Ubel-50 vermerken des römischen Stuhles fürchtete. Als ihn ein Engländer darüber beruhigte, daß Rom gegenwärtig (1800) keine Furcht mehr einflößen könne, gab er die treffende und allzeit als Warnungeruf für Bertrauensselige beberzigenswerte Antwort: "Dh, Sie kennen die Ränke und Kniffe bieses Hofes nicht. Der gleicht ben alten Römern: ausdauernd im Berbergen ihrer Schliche und Ränke, rasch in ihrer Aussührung, wenn gunftige Gelegensteit sich bietet, und so endgiltig immer das Ziel erreichend". Bis jett — so viel ich weiß — sind leider nur bruchstüdweise die handschriftlich ausbewahrten Lebenserinnerungen Bis im Druck erschienen, in benen er frei und offen sein jahrzehntelanges nabes Berhaltnis jum Sof und ber Hofgesellschaft schildert. Welch einen wichtigen Beitrag jur Renntnis der drei Herrscher und ihrer Umgebung wurde die vollständige Mitteilung bieten! Zumal on seines einstigen taiferlichen Böglings, bem er von seinen Anabenjahren an auch burch bie

Platon 485

Zeit des verhängnisvollen geistigen Wandels in seinem Wesen bis zu seinem gewaltsamen Tode nahe gestanden. Hat es doch P. gewagt, gegenüber den autokratischen Bestrebungen des Kaisers auch in der Kirche mannhaft deren Vorrechte zu wahren. Als bei seiner Krönung Kaiser Paul mit dem Degen an der Seite das Abendmahl nehmen wollte, sorderte der Mctropolit die Wegnahme desselben bei der hl. Handlung und der Kaiser ge- 5

horchte alsbald seinem mutigen einstigen Religionslehrer.

Nur widerstrebend hat B. 1787 die höchste Würde eines Metropoliten von Moskau angenommen; er sehnte sich nach der Stille und Zurückgezogenheit des Klosters, daselbst ganz seiner Lieblingsbeschäftigung, der Erziehung der Geistlichen und seinen wissenschaftlichen Arbeiten zu leben. Die Kaiserin und auch ihr Sohn gewährten ihm jede mögliche Er= 10 leichterung in seinem schweren und ausgebehnten Rirchenamt. Nur felten und zu hoben Rirchenfesten tam er nach Mostau; ben Winter verbrachte er im Troipfi-Rloster, ben Sommer in dem dicht bei Mostau gelegenen Pererva-Rlofter. Er hatte bas alte, in einem großen Garten gelegene Kloster fast als Ruine vorgefunden, das seinen Namen (zu deutsch: Zerrüttung) reichlich verdiente. Die Trümmer wurden ausgebaut und wohnlich zu einem 15 Seminar, einer geistlichen Vorschule der Akademie für etwa 150 Zöglinge eingerichtet. Mitten unter diesen seinen geistlichen Söhnen und ihren Lehrern verdrachte P. die Sommermonate, jede Gelegenheit benutend, den Unterricht zu überwachen und die ans gehenden Geiftlichen für ihren hohen Beruf zu erwärmen. Eine ganze Reihe der herborragenbsten ruffischen Geistlichen ift aus seinen Seminaristen in Pererba und Troitst her= 20 vorgegangen, so seine drei berühmten Nachfolger auf dem erzbischöflichen Stuhl in Moskau, Augustin, Seraphim und Philaret. Wie B. Kaiser Baul getrönet, so auch 1801 Alexander I. Die bei diesem Anlaß gehaltenen acht Predigten sind auch in deutscher Ubersetzung (von Baron Nikolai, dem Präsidenten der Petersburger Akademie der Wissenschaften) erschienen; sie bieten glänzende Stellen und Belege für das rednerische Pathos, das seit 25 der Jubelseier des Seesieges bei Tschesme keine Abnahme erlitten. Die letzte veröffentlichte Predigt ift aus dem Jahre 1807; barin die Stelle: unter dem "väterlichen Beistand ber Borsehung habe ich die Lebensgrenze erreicht, von welcher der Prophet redet. Seit einem halben Jahrhundert hat Christus, das Haupt der Rirche, in seiner Enade sich meiner als eines Wertzeuges bedienet, die Wahrheit des Evangeliums zu verkündigen. Daß die heilige w Aussaat sich nicht unfruchtbar erweise! Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber gibt das Gebeihen." P. wahrte sich bis zulett die Unbefangenheit und Selbstständigkeit des Urteils. Ein treuer Sohn seiner Kirche hatte er tieses Verständnis für ihre Schäden und Bedürfnisse; ein offenes Auge und auch eine thatkräftige Hand zur Besserung. Er kannte die evangelische Kirche, wußte sie auch zu werten, so daß, wenn auch nicht un- 35 mittelbar nachweisbar, boch vieles in bem unter Alexander I. anhebenben Umschwung auf seinen Ginfluß gurudgeführt werben kann. Wie frei und selbstständig er in seinem Urteil war, bafür spricht das ihm von der Kaiserin abverlangte Gutachten über Nowikoffs Arbeiten in der von ihm mit Raditschef gegründeten "Freundschaftlichen Gesellschaft", die in etwas verschwommener Philanthropie und Moralphilosophie der herrschenden Auf= 40 klarung eine Abstellung klar erkannter gefellschaftlicher Mißftande erstrebte. Mit harter Unduldsamkeit ging die Behörde wider diese Bestrebungen an, hinter benen fie politische Gefahren witterte ober auch fie beren verbächtigte. Platons Urteil über die Arbeiten bes damals bedeutenbsten Tagesschriftstellers, der das ganze litterarische Leben beherrschte, ift beachtenswert. Nach ihm zerfallen seine Schriften in solche, die nüglich sind, weil die 45 russische Litteratur noch so arm an geistigen Werken sei, ferner in mbstische (N. war Freismaurer), die er nicht verstehe und darum nicht beurteilen könne, und endlich in solche aus ber Schule der Enchklopäbisten, die er für gefährlich halte. Zum Schlusse erklärte der milogesunte Bischo in seierlicher Beise: "er ditte den alliebenden Gott, daß nicht nur in der ihm anvertrauten Herbe, sondern in der ganzen Welt alle Christen so seine wie so Nowikoss". Das dulbsame Urteil P.S schützte freilich den hervorragenden Schristeller nicht vor Gesangenschaft, aus der ihn erst Kaiser Paul befreite. Auch in politischen Ungelegenheiten wahrte sich P. Selbsiständigkeit des Urteils und das Recht der Bethätigung. Er urteilte günstiger über Verpolagen als die gustellegenheiten Wahrte sich P. Selbsistangen als die gustellegenheiten Wahrte sich P. Selbsistangen als die gustellegenheiten Greise am Sast mit einem urteilte gunftiger über Napoleon als die ausschlaggebenden Kreise am Hof; mit einem großen Teil der Geiftlichkeit erkannte er in dem genialen Eroberer eine auserwählte Geftalt, 55 auch dem ruffischen, in Leibeigenschaft schwer geknechteten Bolk, mit beffen trauriger Lage bie niedere ruffische Beiftlichkeit große Ahnlichkeit hatte, Befreiung zu verschaffen. Die Forderung, ein allgemeines Kirchengebet für den Erfolg der ruffischen Waffen zu erlassen, hatte er den Mut abzuweisen. Sind die Russen — und P. verstand darunter die leitenden höheren Kreise — wirklich reuig und dußfertig, dann laß sie für einen Wonat ihre so

öffentlichen Lustbarkeiten abstellen und wenn sie das gethan, din ich bereit, öffentliche Gebete zu veranlassen und selbst zu halten. Die Ausdrücke seines Mißfallens am Abel und den reichen Klassen — so erzählt Clarke von seinem Besuche des Metropoliten im Perervakloster — waren streng und ungewöhnlich (strong and singular), ebenso die Weise, wie er die unumschränkte Macht des Kaisers (Alexander I.), die ihn umgebenden Gesahren und die Unwahrscheinlichkeit baldiger Verbesserung schilderte. P. erlebte nicht mehr den sessen, auch religiösen Wandel wie in dem Leben des Kaisers, so auch für kurze Zeit am Hose und in der ganzen russischen Gesellschaft. Er stard, 75 Jahre alt, in demselben Jahre, in welchem Napoleon in Moskau einzog und auch wieder die in Flammen aufz gegangene Stadt — sur Außland ein Gottesseuer — verlassen mußte, in demselben Jahre, da als ein laut redendes Zeugnis des anhebenden Umschlages die Bibelgesellschaft gezuündet wurde, die dem russischen Bolt das Wort Gottes in seiner Muttersprache gab. Der verstorbene Metropolit war auch ein Wegbereiter dieses Wandels; seine tüchtigsten Schüler, nun in hohen kirchlichen Stellungen, die eisrigsten Förderer der staunenswerten Bibelz berdreitung im weiten russischen Reiche während des ersten Jahrzehntes nach dem Tode Platons.

Plenarien. — Litteratur: J. Alzog, Die beutschen Plenarien im 15. und zu Ansang des 16. Jahrhunderts (1470—1522) in: Freiburger Diöcesan-Archiv VIII (1874), S. 255 ff. Die deutschen Plenarien vor der Resormation in: Histor.-polit. Blätter für das lath. Deutsche land, Bd 77 (1876), S. 17 ff.; Franz Falt, Die Druckfunst im Dienlie der Kirche zunächt in Deutschland dis zum Jahre 1520 (Schristen der Görreß-Gesellschaft), Köln 1879, S. 29 ff. — Berzeichnisse von deutschen Plenarien dieten: 1. Ludwig Göte, Aeltere Geschickte der Buchdruckerkunst in Magdedurg I. (Magdedurg 1872), S. 28 ff. (51 Nummern); 2. Alzog a. a. C., S. 260 ff. (38 Nummern); 3. Tüb. ThOS Bd 56 (1874), S. 690 ff. (13 Nummern); 4. Histor.25 polit. Blätter, Bd 77 (1876), S. 38 ff. (60 Nummern); 5. Falt a. a. D., S. 80 ff. (99 Nummern). Ueber niederländische Plenarien vgl. Campbell, Annales de la typographie néerlandaise au 15. siècle 1874. — Auszüge aus den Predigten der Plenarien bei Alzog a. a. D., S. 284 fi.; Eruel, Geschichte der deutschen Predigt im Mittelalter, 1879, S. 533 ff. — Ueder einige künstlerische Blätter eines Augsburger Plenars vgl. Bredt in: Anzeiger des germanischen Nationalmuseums, Nürnberg, 1901, S. 123 ff. — Eine gründliche, abschließende Untersuchung sehlt noch.

Mit dem Namen Plenarium (liber plenarius) bezeichnete man im früheren Mittelalter ein Missale, das alle liturgischen Stücke in sich vereinigte, die zu einer Meßseier überhaupt gehörten. Das missale plenarium (oder einsach plenarium) bot also alles vereint, was sonst in der Regel getrennt im Sacramentarium (die vom Priester zu lesenden Meßgebete u. s. w.), im Graduale (die Gesangsstücke des Chors) und im Lectionarium (biblische Lesesstücke, Perikopen) nebeneinander stand. Daher mag sich woll der Name erklären. Solche Plenarien gab es nachweislich schon im 9. Jahrhundert; die handschristlich erhaltenen sollen nicht über das 11. Jahrhundert zurückgehen (Thals40 hoser, Handschräuche der katholischen Liturgik I, 47). — Im späteren Mittelalter übertrug man diese Plenarien ins Deutsche und fügte Erklärungen, Beispiele und Darlegungen der Meßgebräuche bei. Indessessen krunen diesen Namen keineswegs nur an diesen Meßbüchern, sondern diesen Namen trugen ebenso Schristen, die im wesentlichen nur die sonwund selten enthielten. So heißen die Plenarien auch vielsach Evangelienbücher, ja auch die Bezeichnung Postillen wird auf sie angewendet. Jedensalls sollten diese Bücher der Privaterbauung dienen. Ob die "Glossen", wie man vermutet hat, wirklich auf die "musstischen Gottesfreunde" zurückzuschen. Tiese ganze Litteraturgattung war vielleicht nur buchhändlerische Spekulation; um ein neues Plenar herzustellen, bedurfte es nur eines Kompilators oder Redaktors. Merkwürdigerweise verschwindet dieser Zweig religiöser Erbauungslitteratur seit der Reformationszeit. Bis jest ist kein Plenar nachgewiesen, das jünger als 1521 wäre.

Plitt, Guftav Leopold, gest. 1880.

<sup>(3.</sup> L. Plitt, lutherischer Theolog, hier insbesondere zu nennen als Mitherausgeber 55 dieser "Realencyklopädie", war geboren am 27. März 1836 zu Genin bei Lübeck als Sohn des dortigen Pastore Plitt und seiner Gattin, geb. von Mauderode. Er verdankte die ersten tieseren Eindrück, welche seinen nachmaligen drisklichen und theologischen Charakter bestimmten, dem odlen Elternhause, in dessen und gesegnetem Familienkreise er seine Knabenjahre verlebte.

Blitt 487

Wohlvorbereitet burch ben Unterricht seines trefflichen Baters besuchte er zeitig bas Gymnasium ju Lübed und bekundete dort ichon, angeregt insbesondere von dem Direktor

Symnatium zu Livest und bekundete dort schon, angeregt insbesondere don dem Ditektor Classen, dem er immer ein dankbares Andenken bewahrt hat, jene Neigung zu den geschichtlichen Studien, die seinen späteren Lebensgang wesentlich beeinslußte.

Im Jahre 1854 bezog er die Universität Erlangen, um Theologie zu studieren, und derweilte daselbst zunächst zwei Jahre, und dann wieder, nachdem er seine Studien 1856—57 in Berlin fortgesetzt, in dem Jahre 1857 auf 58. In Berlin waren es vornehmlich Trendelenburg, Nitssch und später Niedner, denen er nöher trat und von welchen er wissenschaftliche Impulse empfing; aber seine eigentliche gestige Heime war und blied Erlangen, wo neden Thomassus, Delitzsch, Schmid und Harnack insbesondere so der dame les in der Kutwisse der damals in der Blute feiner Kraft wirkende v. Hofmann Ginfluß auf feine Entwickelung gewann. Aus einem begeifterten Schüler Hofmanns ift Blitt später ein naber und

treuer Freund seines Hauses geworben.

Seiner Neigung und Begabung nach zu wissenschaftlichen Studien und dadurch zum akademischen Berufe hingezogen, bereitete sich Plitt, nachdem er im Jahre 1858 die 16 Kandidatenprüfung in Lübeck mit bestem Erfolge bestanden hatte, während der beiden folgenden Jahre in Berlin zu jenem Beruse vor, erwarb sich gegen Ende des Jahres 1861 bei der Erlanger theologischen Fakultät die Licentiatenwürde und habilitierte sich dann an derselben Universität zu Ansang des Jahres 1862. Wie schon seine Habilistationsschrift: De auctoritate articulorum Smalcaldicorum symbolica, Erlangen 1862, 20 zeigt, war es die hiftorische Theologie, welcher er seine Studien zu widmen gedachte, vorauch die zwei Jahre frühere Beröffentlichung der "Festpredigten des heiligen Bernhard", Erlangen 1869, galt diesem "Zeugnis für die evangelische Wahrheit aus der mittelalter-lichen Kirche"; Plitt zählte Bernhard zu den Autoren, durch welche die evangelische Kirche 25 ihr Geschlecht zurücksühren könne auf die apostolischen Ahnen (vgl. die Vorrede dieser Schrift). Es gelang dem jungen Docenten bald, unter der akademischen Jugend Fuß zu fassen, seine Vorlesungen, die sich teils auf Kirchengeschichte überhaupt, teils auf einzelne Teile derselben, namentlich auf Reformationsgeschichte und Luthers Leben bezogen, ab und zu auch der eregetischen Theologie sich zuwandten, wurden gerne gehört. Daneben entwickelte w er eine rege litterarische Thätigkeit, veröffentlichte außer einzelnen Borträgen, wie über Friedrich den Weisen (Erlangen 1863), und Auffätzen, wie unter anderen über "Desiderius Erasmus in seiner Stellung zur Reformation" (BIThK 1866, S. 179 ff.), "Melanchthons Loci communes in ihrer Urgestalt" (Erlangen 1864, 3. Aufl. von Th. Kolde, Leipzig 1900), und bald banach sein Hauptwerk, in welchem er eine Reihe von Einzelstudien 85 zur Reformationsgeschichte niederlegte, "Einleitung in die Augustana", in zwei Banden, nämlich "Geschichte ber evangelischen Kirche bis zum Augsburger Reichstage (Erlangen 1867), und "Entstehungsgeschichte des evangelischen Lehrbegriffs" (Erlangen 1868). In biesem größeren Werk spiegelt sich am deutlichsten die Eigentumlichkeit seiner Richtung und Begabung: forgfältigste Detailforschung, die auch das Kleinste nicht für gering achtet, 40 Objektivität und Unabhängigkeit des Urteils bei aller personlichen Hingabe an die evangelische Wahrheit, eine nicht im Dienste der Spftematit stehende, sondern rein geschicht= liche Auffassung des Lehrbegriffes, eine leicht überblickliche, allenthalben vom Hauche persönlich-driftlicher Überzeugung burchdrungene Darstellung.

In Anbetracht dieser Leistungen wurde Plitt im Jahre 1867 zum außerordentlichen 45 Brofessor ernannt. Das Jahr vorher, am 16. Mai 1866, hatte er sich mit Cacilie Julie

Bauline Schelling, einer Enfelin bes großen Philosophen, verehelicht.

Ununterbrochen setzte der jugendfrische, bis dahin ruftiger Gefundheit sich erfreuende Mann seine akademische gleichwie seine litterarische Thätigkeit fort. Er veröffentlichte im Auftrage ber Schellingschen Familie ben Briefwechsel bes Philosophen ("Aus Schellings 50 Leben, in Briefen", drei Bande, Leipzig 1869 u. 70); und das Jahr darauf erschienen die Lorlesungen, welche Plitt über die Geschichte der lutherischen Mission im Sommerssemester 1870 zu halten begonnen hatte, aber durch den ausbrechenden Krieg zu vollenden verhindert war ("Kurze Geschichte der lutherischen Mission, in Vorträgen", Erlangen

Indessen waren die Interessen und Bestrebungen Plitts keineswegs nur der Wissenschaft zugewendet. Gleichwie er öfter die Kanzel ber Erlanger Universitätsfirche bestieg, auch sich hatte ordinieren lassen, um dem Universitätsprediger affistieren zu können, so stellte er als lebendiger evangelischer Christ seine Theologie in den Dienst seiner Kirche, und manche fleinere Schriften aus früherer ober fpaterer Beit (vgl. "ein Bort für bie 60 488 Blitt

preußischen Kirchengesete", Erlangen 1873, und "die Albrechtsleute ober die evangelische Gemeinschaft, ein Wort zur Belehrung und Warnung", Erlangen 1877) bekunden seine Teilnahme an dem praktisch-kirchlichen Leben und seine Absicht, auf dasselbe einzuwirken. Wie er die Mission zum Gegenstande seiner Studien gemacht hatte, so suchte er auch praktisch das Missionswert zu fördern: er trat 1867 an die Spize des bayerischen Vereins für Judenmission (vgl. den Nachruf von Delitsch in "Saat auf Hossmung", 1881, S. 4ff.). Ebenso hatte die Arbeit der inneren Mission an ihm einen eifrigen Freund und Förderer. Er beteiligte sich auf das lebhafteste und wärmste an der Fürsorze sür die Armen und leitete die in die Zeit seiner letzten Erkrankung einen Berein für freisowillige Armenpslege. Hier zeigte sich sein nicht geringes organisatorisches Geschick, welches er auch bei der Einrichtung der Feldvickone 1870 und 71 in hervorragender Weise zu bethätigen Anlaß sand. An deutsch-patriotischer Gesinnung stand er keinem nach, war ein Feind der anderwärts häusigen Vermischung kirchlicher und politisch-konservativen Interessen und hielt sich politisch in demselben Sinne, wie es v. Hosmann gethan, zur 15 baherischen Fortschritzspartei.

Unter dem 20. November 1872 wurde Plitt von der theologischen Fakultät in Dorpat honoris causa zum Doktor der Theologie kreiert; am 24. Oktober 1875 folgte seine Ernennung zum Ordinarius der Erlanger theologischen Fakultät behufs der Bertretung der Kirchengeschichte und der theologischen Enchklopädie. In demselben Jahre 20 hatte er einen "Grundriß der Symbolik für Vorlesungen" herausgegeben (Erlangen 1875, 3. Ausl. von B. Schulke, Leipzig 1893); zwei Jahre vorher im Anschluß an das frühere Werk über die Augustana "die Apologie der Augustana, geschichtlich erklärt",

Erlangen 1873.

Weitere und größere litterarische Pläne drängten sich dem nun in der Blüte des Mannesalters Stehenden auf. Er gedachte seine Einzelstudien über die Geschichte der Resormation, die unermüdlich fortgesett nach den verschiedensten Seiten sich ausdehnten (man vgl. die Abhandlungen über "Jodokus Trutfretter von Sisenach, den Lehrer Luthers", Erlangen 1876, über "die vier ersten Lutherbiographien", Erlangen 1876, und "Gabriel Biel als Prediger geschildert", Erlangen 1879), schließlich zu einer Biographie Luthers zusammenzusassen, einer auf den gründlichsten geschichtlichen Studien beruhenden, aber gleichwohl nicht für eine Elite Gelehrter, sondern sür das deutsche evangelische Bolk bestimmten Biographie. Das von ihm begonnene Werk wurde nach seinem Tode von seinem Freunde, Hauptpastor E. F. Petersen in Lübeck, vollendet; est erschien 1883; 4. Ausg. 1896. Im Jahre 1877 vereinigte er sich mit dem Begründer dieser "Realsenchslopädie, Prosessor z. Kerzog, um mit diesem das Werk neu zu bearbeiten. Er war zur Beteiligung an der Herausgabe der Realenchslopädie durch seine umfassenden theologischen Keinntnisse, seinen eisernen Fleiß, sein organisatorisches Talent, seinen weiten, von der Entschiedenheit seiner sirchlichen Stellung keineswegs eingeengten Horizont bessonders geeignet.

Aber nach Gottes Willen sollte Plitt auch dies Werk nur etwa die zur Hälfte vollenden. Schon im Winter 1874/75 zeigten sich bei ihm die ersten Spuren der Halsund Brustkrankheit, welcher er einige Jahre danach zum Opfer siel. Zwar schien die Krankheit nach ihrem ersten Auftreten nachzulassen und vorüberzugehen. Aber am Schlusse des Sommersemesters 1876 erfaßte ihn die Krankheit auß neue, er lag die Ferien die durch frank, ebenso den größten Teil des Wintersemesters 1876/77, und sah sich durch das andauernde Leiden genötigt, sür das Sommersemester 1877 und für das Wintersemester 1877/78 behuß seiner Erholung Urlaub zu nehmen. Der Ausenhalt in Reichenhall während des Sommers und in Davos während des daraufsolgenden Winters hatte eine unverkenndar günstige Wirtung; mit Freude und Zuversicht begann Plitt im Sommersemester 1878 seine unterbrochene Thätigkeit auß neue; aber die zeitweilig stillgestandene Krankheit kam am Ende des Wintersemesters 1879/80 zu erneutem Ausbruch. Es war sein letztes Krankenlager, ein langwieriges und schweres — die Erprobung und Bewährung seines ausgereisten christlichen Charakters. Wohl beselte den erst im 45. Ledensigabre, inmitten einer glücklichen Hann der Wunsch einer längeren Ledensdauer, und die Natur der Krankheit brachte es mit sich, daß dieser Wunsch zur Hossmung sich gestaltete. Aber als diese Hoschmung durch die zunehnende Schwäche sich ihm als vergeblich erwies, sah er mit voller dristlicher Klarbeit und Gesastheit dem Tode ins Angesicht. Wenige Tage vor seinem Abscheiden diftierte er noch seiner Gattin Worte der Mahnung so und des Trostes als geistliches Vermächtnis für die Seiner; am Abend vor seinem

5

35

Tode befahl er die Fürforge für seine Rinder einem an sein Sterbebett herangeeilten Freunde. Um Morgen des 10. September 1880 ist er ohne schweren Todeskampf heim= gegangen. Dr. F. Frant +.

Blymonthbrüder f. d. A. Darby Bb IV S. 483.

Bueumatomachen f. b. A. Macebonius Bb XII G. 41.

Boad, A. f. d. A. Antinomistische Streitigkeiten Bb I S. 590, 35ff.

**Bocode,** Edward, gest. 1691. — Diction. of Nat. Biogr. 28 46, 1896, S. 7 sf. E. Pocode ist 1604 in Oxford geboren, er studierte seit 1619 daselbst und wurde 1628 Fellow; 1630 ging er als Kaplan nach Aleppo, wo er bis 1636 verblieb. Nach England zurückgekehrt erhielt er die Stelle eines Professors des Arabischen in Orford; 10 die Zeit vom Dezember 1637 bis August 1640 brachte er wieder im Orient, in Konstantinopel, ju; er ftarb am 16. September 1691.

Er ist als Orientalist und Ausleger des AT bekannt und verdient. Schon 1630 veröffentlichte er eine sprische Ubersetzung ber 4 kleinen katholischen Briefe unter bem Titel Versio et notae ad quatuor epistolas Syriace. Später beteiligte er fich an den Ar- 16 beiten für Brian Waltons Biblia s. Polyglotta. Besonders stellte er seine Kenntnis der arabischen Sprache in den Dienst der Erklärung des AI. In dieser Weise kommentierte er Hosea, Micha, Joel, Malachia. Auch durch die Herausgabe des Geschichtswerkes des Euthchius von Alexandria, s. d. Ab V S. 647, der historia compendiosa des Abulfarabich und einiger Abhandlungen bes Maimonibes machte er fich verbient. Bergog t. 20

Bonitentenorden, Bugerorden. Ale folche werden bezeichnet:

1. Die Tertiarier des Minoriten= und des Predigerordens, f. d. AA. Franz Bd VI S. 217, 30 und Dominifus Bd IV S. 780, 9;

2. die Augustinereremiten, f. d. A. Bb II S. 255;

3. der Orden von Fontebraud, f. d. A. Bd VI S. 125;

- 25 4. ber Ordo poenitentiae ss. martyrum ober Ordo Mariae de Metro de poenitentia, eine Genossenschaft unbekannten Ursprungs, die sich auf Bolen und Böhmen beschränkte;
- 5. der Ordo religiosus de poenitentia, gestiftet 1752 von dem Spanier Johannes Barella y Losada (gest. 1769) und von Pius VI. i. J. 1784 bestätigt. 80

6. die Karmeliterinnen, f. d. A. Terefia; 7. die Magdalenerinnen, f. d. A. Bo XII S. 53

- 8. die Frauen vom guten hirten, f. d. A. Frauenkongregationen Bb VI S. 238, 46;
- 9. eine größere Ungahl von Bereinigungen bloß lotaler Bedeutung.

Bonitentialia f. d. A. Bufbücher Bb III S. 581, 50.

Bönitentiarins heißt ber die Buße auferlegende Geistliche. Der Ausbruck Böni= tentiar wird indessen nicht von jedem Beichtvater gebraucht, sondern vorzugsweise von einem solchen, ber ben Bischof vertritt. Wir finden bergleichen zeitig im Orient (Soer. h. e. V, 19), später noch im Occident (s. Thomassin, Vetus ac nova ecclesiae disciplina, P. I, lib. II, c. VII, nr. XIII—XV, cap. X, nr. Vsq.). Das Lateransonzil 40 von 1215 can. 10 (in c. 15, X, de officio jud. ord. I, 31) verordnete allgemein: "tam in cathedralibus, quam in aliis conventualibus ecclesiis viros idoneos ordinari, quos episcopi possint coadjutores et cooperatores habere . . . in audiendis confessionibus et poenitentiis injungendis . . . . Demgemäß wurde in vielen Diöcesen ein eigener bischöflicher Bonitentiar eingeführt und als Mitglied bes Kapitels besonders 45 autorisiert. Im Mainzer Sprengel ist bies eine ordentliche Einrichtung schon bor der Mitte des 13. Jahrhunderts. Man s. das im Jahre 1246 zu Frislar gehaltene Provinzialkonzil c. 4 (bei Hartheim, Concilia Germaniae III, 572). Das Mainzer Provinzialkonzil von 1310 verfügt, daß jeder Bischof zwei Pönitentiare für die Refervate bestelle, von denen er einen bei sich habe, der andere Mitglied des Kapitels sei (Harts 50 heim a. a. D. IV, 221). Indessen wurde die Einrichtung doch nicht überall getroffen, und einzelne Bischöfe nahmen die Reservate strenger für sich in Anspruch (vgl. Spnode von Konstanz von 1463 und 1483 bei harpheim a. a. D. V, 469. 565 u. a. Beispiele

aus anberen Ländern giebt Thomassin a. a. D. Kap. X, Nr. VI f.) Das tridentinische Konzil bestimmte endlich sess. XXIV, cap. VIII, de resorm.: "In omnibus etiam cathedralibus ecclesiis, ubi id commode sieri poterit, poenitentiarius aliquis cum unione praedendae proxime vacaturae ab episcopo instituatur, qui 5 magister sit vel doctor aut licentiatus in theologia vel jure canonico, et annorum quadraginta, qui aptior pro loci qualitate reperiatur, qui, dum confessiones in ecclesia audiet, interim praesens in choro censeatur". Nähere Erläuterungen über diese Verordnung sind durch die Kongregation für das Tridentinum ergangen und mitgeteilt dei Ferraris bibliotheca can. s. v. canonicus, Art. IX, nr. 47 sq. und in der Richterschen Ausgabe des Konzils zu dieser Stelle S. 344. 345. Ugl. auch Le can. cont. 24, 235. Bei den neueren Einrichtungen der Domstapitel ist mehr als disher auf die Bestellung eines eigenen Kapitularen für die Vertretung des Bischofs in den Reservaten (5. d. Casus reservati, Bd III, 752) Rücksicht genommen, wie in Bahern, Preußen, der oberrheinischen Kirchenprovinz, der Schweiz. — Ein eigener Poenitentiarius major (Großpönitentiar) steht in Rom an der Spize der Poenitentiaria (5. d. Rurie Bd XI, 178; vgl. Bangen, Die römische Kurie, Münster 1854, S. 419 f.). Als Vertreter desselben erscheinen die poenitentiarii minores, welche in St. Beter, im Lateran und in St. Maria Maggiore sür die Gläubigen aller Sprachen bestehen (Hinschius, KR. I, 431).

Pöschl, Thomas, irrsinniger Chiliast, gest. 15. Nob. 1837. — Litteratur: Die Sette der Pöschlianer in Oberösterreich i. d. J. 1819, 2. N. 1822; L. Würth, Die protestantische Pfarren Böllabruck (1812—1825). Sin Beptrag zur Kenntniß des Zustandes der Protestanten in Desterreich und Steiermark, 7 (1842) S. 2006.; F. B. Zillner, Die Pöschlianer oder betenden Brüder in Oberösterreich, 1860. SN. a. d. Allgem. Zstaft, f. Phychiatrie, 17. Bd; d. Wurzbachs Biographisches Lexison des Kaiserrums Desterreich 23 (1872), S. 19—23 und die Quellen daselbst; Fr. H. Keusch, NdB 26 (1888), S. 454 f. und die Quellen daselbst; W. Hindair, Thomas Pöschli im Lichte seiner Selbstdiographie, 1893; Th. Wiedemann, Die religiöse Bewegung in Oberösterreich und Salzburg deim Beginne des 19. Jahrhunderts 30 1890, und die hier S. VII—IX angesühren Quellen (vgl. die Rezensionen: ThUZ 1891, 9, 236 "Allgem. Ltd." 1891, Beil. Nr. 63 ff.); Kühn in Weser u. Weltes Kirchenlexison 10° (1897), S. 118—121.

Thomas Pöschl, am 2. März 1769 zu Hörik (Böhmen, Kreis Budweis) geboren, ein beschauliches, träumerisches Kind, ein mittelmäßiger Schüler, erhielt auf sein, der Butter und eines pietistischen Cisterziensers Drängen vom Vater, einem Zimmermann, die Erlaudnis zur geistlichen Lausbahn. Gebildet zu Linz und Wien, nicht ohne die Nöte eines Bettelstudenten, Duckmäuser und Betbruder gescholten, von seinen Lehrern als sleißig und sittsam bezeichnet, wurde er, im Jahre 1766 geweiht, Kooperator und Katechet zu Braunau am Jun (1804), zugleich Direktor der Stadtschule; troß eigenen Leidens voll Ausposserung in den Spitälern. Seitdem er als Galgenpater den ev. Buchhändler Palm zur Mordstätte begleitet (1806), an dessen Mitwe er erschütterte Briefe schrieb, wurde er schwermütig und von glühendem Hasse gegen Napoleon als den leibhaftigen Teufel erstüllt. Palms Blut schreie nach Sühne, dort, wo es geslossen. Insolge seiner donnernden, auch den Klerus nicht schwenden Predigten galt P. den einen als Heiliger, den anderen als Karr. Damals tras ihn der als göttlich erkannte Rus der "Brüder und und Schwestern in Zion", des katholischen Zweiges der durch die Kriegswirren und die nervöse Erschöpfung im "Landl" erwachten mystisch-chilastischen Bewegung. Sowohl zu Boos (s. d. Wd III, 317) als zu Sailer (s. d. A.) stand er in Beziehung, aber ohne ihre lutheranissernden Gedansen zu teilen.

Unf die Klagen von Braunauern wegen seines Treibens, namentlich der vielen im Religionsunterricht eingestreuten Teufelsgeschichten, wurde er nach Ampselwang im Haustruckviertel verset, als von dem getreuesten Helsenshelser des obersten Teufels Napoleon, dem König von Bayern, seinem damaligen Landesberren.

Wieder fand er viel Zulauf und Vertrauen; die Zionisten verlegten ihr Haupt55 quartier ihm nach. Sehr einflußreich wurde das "Herzbüchlein", neu herausgegeben von Gofiner (f. d. A. Bb VI, 770 f.), der freilich den Borwurf, zu den Böschlianern zu gehören, als Schimpf betrachtete und weder mit ihrem Kommunismus noch mit ihren Lissuner gemein haben mochte.

Die Lösterschlacht bei Leipzig brachte in Poschl den Wahnsinn zum Ausbruch. Ge 60 stützt auf die Offenbarungen seiner Pythia, der Krämerin Magdalena Sickinger geb.

Schlichting, aus Ebesheim bei Speier, Tochter eines kurtrierschen Hofrates, verkündete er ben Zionisten seine Sendung, die Juden zu bekehren, um die wahre, jüdisch-katholische Kirche zu gründen. Geistlich, gerichtlich und medizinisch untersucht lehrte er sogar in Bölklabruck, unter den Augen des machtlosen Dechanten, erfolgreich seinen Wahn. Auch als Geisteskranker im Priesterhaus und im Stift St. Peter zu Salzdurg blieb er in seifrigen Verkehr mit seinen Gläubigen, die den Ansang des Millenniums weissagten, zumal als Napoleon von Elba zurudkehrte, und wurde nun in ftrengeren Gewahrsam geführt.

Abermals theologisch und medizinisch, auch mit Hilfe von Abführmitteln, untersucht, bat er, mit dem Frrenhaus bedroht, den Juden Prags predigen zu dürfen. Es wurde ihm abgeschlagen, trop des Kaisers Geneigtheit und obwohl ihn der Mißerfolg vielleicht 10 geheilt hätte, auch als er, nach einem Jahre Haft auf eigene Kosten, dasselbe Ansuchen an die neue österreichische Regierung stellte. Immerhin wurden seine Bande gelockert, so daß er mit seinen Getreuen wieder Umgang haben durfte. Unter diesen kam es zu

einer Spaltung.

Die "Brüber und Schwestern in Zion" gerieten unter die Führung des Bauern 15 Johann Haas in verbrecherische Sühnewut. Der Buß- und Genugthuungsgebanke steigerte sich von ber Reinigung durch Weihwasser und Mirturen ju Mißhandlungen und breifacher qualvoller Ermordung. Die Nachrebe von Unzuchtsfünden ist unberechtigt. Als Irrfinnige wurden die Schuldigen nicht bestraft; Haas beklagte, vom Satan verblendet zu sein und genas zu gesunder Berufsarbeit. Wiedemann (a. a. D. S. 212) irrt darin, daß 20 sich die Reste der Zionisten mit den Brotestanten Oberösterreichs vereinigt hätten; nicht Ein Übertritt hatt stattgefunden. Boschl verurteilte jene Gräuel als Teufelswert. Ein Teil seiner engeren Unhänger, ber "Kinder des reinen Wortes Gottes", machte sich unter Anführung eines Bellenden, in elender Kleidung bei Schneegestöber auf, um nach Prag zu ziehen und die neue chriftlich-judische Kirche zu verkündigen. Nur mühevolle Ueber= 25

redung ließ sie von ihrem Wahn abstehen. Poschl wurde im Jahre 1817 ins Priesterkrankenhaus nach Wien gebracht, wo er noch zwei Jahrzehnte lebte, ruhig, ja beiter, aber ohne von seinem Hirngespinnst laffen zu tönnen. Auch seine Getreuen verharrten bei der Göttlichkeit der neuen Offenbarung, obschon die Hauptseherin widerrusen hatte und zu nüchterner Thätigkeit zurückgekehrt war. 20 Sie sprachen gerührt von der schönen Zeit des Gnadenstandes, die der in weltliche und geistliche Behörden gefahrene Teufel zerstört habe. Einzelne Anhänger gab es noch über ein Menschenalter später; sie tauchten auch in Baden, Franken, Hessen und Franksturt a. M. auf. Neben zwei, später zur Kirche sich heimfindenden Augustinern tritt ein Bernhard Müller hervor, der sich als Johannes Baptista II. ausspielte, im Jahre 1831 35 mit etwa fünfzig Gesinnungsgenossen nach Louisiana auswanderte und Gütergemeinschaft einführte, mit der gewöhnlichen Folge der Berarmung. — In dem traurigen Gewirr von Poschle Lehre, wie sie aus seinen beschlagnahmten Schriften zu erheben ift, und vor allem in den drei Sähen besteht: Einwohnung Christi im Herzen durch den Glauben, Bekehrung bes auserwählten Bolkes ber Juden, ernstliche Buße ber Christen, widrigen= 40 falls sie vertilgt werden, finden sich evangelische Lichtpunkte, wie die Forderung ber Landessprache im Gottesbienst, bes Abendmahles unter beiberlei Geftalt und Berwerfung ber Bilber. Als kanonische Schriften bestimmte er die Bibel, die Offenbarungen jener Seberin, die eigene Erklärung der drei letten Kapitel der Upk, feine Sammlung bon Aussprüchen ber Propheten und die Briefe, die von dem Werk der Erneuerung und den 45 Bundern auf dem Grabe des Franz von Paris (f. d. A. Jansen Bb VIII, 589 f.) handeln. Georg Loeiche.

Boiret, Pierre, 1646—1719, ohne Frage nächst Gottfried Arnold der ge-lehrteste und bedeutendste unter den antikirchlichen Mystistern und Vietisten seiner Zeit, über die anderen hervorragend durch Scharfsinn, Geschmack, französischen Klarheit und 50 dann auch in viel höherem Maße als all diese von den Gelehrten ihrer Zeit, von Tho-

masius und Baple, Clericus und Walch, berücksichtigt.

Ueber P.8 Leben und seine schriftsellerischen Arbeiten giebt am aussührlichsten Ausstunft, weniger ber kurze Bericht, den P. selber seinem Landsmanne und Freunde, dem Berliner Hitoriographen Ancillon auf dessen Bitte übersandt hat und der nach P.3 Tode 55 lateinisch in der Bibliotheca Bremensis III, fasc. 1, 1720, herausgegeben worden ist, als vielmehr die Schrift eines unbekannten Bersassen, eines Mediziners, welcher augenstatielis under Angehrene Freunde in des Angehrene Freunde in der Kabilikannten Erkastellis under Angehrene Freunde in der Kabilikannten Erkastellis under Kabilikannten Freunde in der Kabilikannten Erkastellis under Kabilikannten erkastellische scheinlich unter B.s Rynsburger Freunde in bessen letten Lebensjahren gehörte, die kleinziten Details, 3. B. alle Daten, aus P.s Leben genau kannte, in seiner Biographie hie und da aus mündlichen Mitteilungen P.s selber schöpfte und über die von diesem hinter: 60 492 Boiret

lassen Korrespondenzen und seine Bibliothet versügte. Er war Ps Gesinnungsgenosse, hält sich aber von jeder Uebertreidung, geschweige Lobhubelei stei. Ueber die Bourignons die damals freilich schon 40 Jahre tot war, hat P. ihm wohl nicht viel mitgeteilt; am brieflichen Verschapen zerstenden Achrichten über P. aus jener Zeit nur bestätigt. Die Arbeit ist in De goddelyke huishouding, 2de deel, 1723, Byvoegsel dl. 31—86, gedruckt unter dem Titel: Kort verhael van des schryvers Petrus Poirets leven en schristen; wie ich vermute, die Uebersehung der P.s. Posthuma vorangesenden Comment. de vita et scriptis Poireti. Ich hael die unvolssätigen Angaben der Bibl. Bremensis, welche Nickon u. A. nur wiederholen, ergänzt. Neben diesen Verhael bieten das Beste über P. Vpey, Geschiedenis vande kristelyke kerk in de achttiende eeuw, 1809, X, dl. 510—531; ders, Gesch. der Systematische Godgeleerdheid, III, bl. 46—61 und Göbel, "Geschächtister in Groningen, hat seizig nach 16 P., dessen zu her ziehen, Schristen, gesorische den ihm der perinsich gekannt, auch von Beziehungen des in Holland lebenden Franzosen zu en niederrheinsigen Mitteilungen über und auß Terstegen. Zehterer nämlich hat zwar P. nicht mehr persönlich gekannt, auch von Beziehungen des in Holland lebenden Franzosen zu den niederrheinsigen Reisign end Dr. Schrader in Amsterdam (Geben franzosen zu den niederrheinsigen Reisign den Dr. Schrader in Misserdam (Gibel III, 317, 333 Fußnote), we er einiges handschristische Verlagen verfalgener Bischermmung (Gibel III, 317, 333 Fußnote), we er einiges Handschristische Propher Propher in Misserlam den Propher Propher und Erreschen Propher und Leeuwarben?), u. due er swoold den Burritt bekommen zu P. dem Arzie Dr. Schrader in Misserlam (Gibel III, 317, 333 Fußnote), we er einiges Handschristische Arnold, Ritschlich erret bas (Beite werden der Mitserdam Leeuwarben?), u. due er swoold den Burritt bekommen zu P. den Propher der Rogerva

P. wurde 1646 in Met geboren ber Sohn gebilbeter reformierter Eltern; inbeffen 35 war sein Großvater noch Katholik gewesen. Im frühesten Alter wurde er Waise, erlernte das Kupferstechen — das Bild Antoinette Bourignons ist von ihm gestochen aber wandte fich bald theologischen und litterarischen Studien zu; schon in seinem 16. Jahre war er als Lehrer ber französischen Sprache in Buchsweiler (bamals Sanauisch, im Elfaß) thätig; lebte bann, ftubierend, frangösisch lehrend, bald auch in biefer Sprace 40 predigend, in Basel, Hanau und seit 1668 in Seidelberg, überall die Gunft angesebener Männer, so des Johann Rudolf Wettstein in Basel, des Daniel Spanheim und des Fabricius in Heibelberg genickend, wie schon in Met der Haupthastor David Uncillon, der Bater des Berliners, ihm seinen Schutz angedeihen ließ. In Basel stieß er zuställig auf Schriften des Cartesius, welche ihn mächtig sessellen und deren logische und methodische Schärfe, auch als er in späteren Jahren dem Cartesianismus wie jedweder Philosophie den Abschied gab, doch nie ihre Nachwirtung dei ihm verloren. Sodam las er Armies und Terloren kasander aben siehteten generatet den gestellten und der den der Beitelberg gab, von Armies und Seine Reserver er a Kempis und Tauler; besonders aber fühlte er sich angeregt von einem pseudo-nhmen Hollander, dem Freunde des Arias Montanus, des Berlegers Plantin, des Castellio, welcher unter bem Namen Emmanuel Siel (er hieß Hendrik Janes, ban Bar schaben, sowie Erklärungen biblischer Bilder u. s. w. herausgegeben hatte, selbstwerständlich hollandisch, denn der Autor verstand nur diese seine Muttersprache. Doch gab es zu Ps Zeit davon eine französische, jest wohl verschollene Übersetung. Es muß wohl der relissische Kellismus — im Gegensatz zu jeder nur Begriffe, Lehren, Zdeen enthaltenden die ligion — gewesen sein, welcher ohngeachtet ber verworrenen Auseinandersetzungen in Biel dem P. so sehr zugesagt hat: s. P., Bibliotheca mysticorum selecta, ed. 1708 p. 176 sqq. — Nachdem er eine Zeit lang hier und da, auch in Heidelberg und Mamheim, zur Aushilfe ben Dienst in ber frangofischen Rirche verseben hatte, nicht immer gur 60 Befriedigung weder des pastor loei noch der Gemeinde, der sein Drängen auf inneres, echtes Christentum wenig gefiel, wurde er 1672 frangosischer Pfarrer zu Annweiler in Pfalg-Zweibrücken. Hier hat er — er hatte sich inzwischen mit einer wohl begüterten Witte aus seiner Geburtsstadt, Claudia Kin, Wittve Grandidier, verheiratet — die Greuel

Poiret 493

ber frangofischen Kriegsjahre mit erlebt, hat neue Berbindungen angeknüpft, u. a. mit der Abtiffin Elisabeth von Herford, sowie mit seinem Landesherrn, dem Pfalzgrafen, bet bem er in hobe Achtung kam, und hat auch seine erste, erst später in Amsterdam herausgegebene Schrift ausgearbeitet, die Cogitationes rationales de Deo, anima ac malo,
sowie die französische Übersetzung der "Theologia Teutsch". Letzteres Buch war ihm bei beinem seinem seinem Franksurt in die Hände gekommen, wie er ein anderesmal in Heibelberg zuerst von Spanheim ben Namen Antoinette Bourignons und zwar mit Auszeichnung nennen hörte. Damals wurde er auch mit ihrem La lumière née en ténèbres und Le tombeau de la fausse théologie, exterminée par la véritable, beide von 1669, bekannt, Schriften, in benen er bis aufs haar basjenige fand, was sein Gemut 10 Die Sehnsucht, diese, wie er bamals schon glaubte (und zeitlebens hat er in dieser Überzeugung, wenn auch wohl allmählich weniger ertlusib, beharrt), hochbegnabete Frau kennen zu lernen, ist dann neben anderem die Beranlassung gewesen, welche ihn nach Holland getrieben hat. Dagegen verwahrt er sich ausdrücklich gegen ben Vorwurf, er habe aus Mißachtung des geordneten Kirchenamtes dieses aufgegeben. Bielmehr habe 15 das Elend des Krieges, die Zerrüttung seiner Gemeinde solches veranlaßt. Doch habe cr, wenn auch von ihr geschätzt und geliebt, sich nicht widerwillig von ihr seierlich verabschiedet, weil er sich für allzu unwürdig hielt, die Verantwortung für so vieler Seclen Beil zu tragen, und bie bange Scheu ihn brudte, verpflichtet zu fein auch benjenigen, welche für die Welt lebten, das heiligste mitzuteilen. Der ftille Gelehrte, ber 20 beschauliche Denker, wird wohl so wie so sich untauglich gefühlt haben und auch untauglich gewesen sein für das in so bangen Kriegszeiten tagtäglich aktives Eingreifen und thätiges Auftreten erfordernde Umt. Ihn wird das Stillleben im ruhigen Holland, woselbst seine Frankfurter Freunde in Anna Maria van Schürman und De Labadie so nahe verwandte Seelen befaßen, freundlichst gelockt haben. Bu ben Freunden P.s in Frank- 25 furt gehörte namentlich der Jurist Johann Jakob Schutz (Verhael bl. 40), Speners Gesin= nungsgenosse, deren es auch mehrere in der französischen Gemeinde, in welcher P. öfters auftrat, gab (Ritschl a. a. D. I, S. 383). Spener war dem P. wohl allzu kirchlich gessinnt. Im Verhael wird derselbe nicht erwähnt.

Im Jahre 1676 in Umsterdam angelangt, suchte P. sofort einen Berleger für seine so Cogitationes und fand denselben in Elzevier. Das Wert erschien aber erst im Jahre 1677 und verschaffte bald seinem Berkasser den Ruf großer Gelehrtheit und außerordentlichen Scharffinnes. Die Cogitationes find cartefianisch gehalten: die Dreieinigkeit wird noch mathematisch konstruiert; auf Evidenz soll alle unsere Kenntnis beruhen; doch ist der Zweck dieser evidenten Einsicht in Gott und das Göttliche vor allem praktisch: die 35 zerrissene Christenheit zur Einheit zu führen. Auch ist der Einfluß a Kempis' und derjenige Taulers sehr merkbar. Im Jahre 1683, nachdem "Gott ihm burch Sein Werts zeug, das Licht der Welt", die Bourignon, endgiltig Wahrheit und Frieden hatte zu teil werden lassen, hat B. die Cogitationes nochmals herausgegeben; diesmal mit zahlreichen Bemerkungen und Jusäpen, welche seinen veränderten Gesinnungen Rechnung trugen. Er 40 hatte die Bourignon in Holland gesucht, war, als er hörte, sie lebe verborgen in Ham= burg, dorthin geeilt und fofort beim erften Busammentreffen von ihr ganglich gewonnen worden. Überraschend, seine Ahnungen weitaus übersteigend, erschienen ihm eine solche Reinheit, Seelenruhe, inniges reales Leben mit Gott, Selbstverleugnung, alles ohne jebe Berquidung mit Dogmatismus, Philosophie und Kirchen- oder Settenwahn, den das theo- 45 logische und religiöse Denken des Jahrhunderts beherrschenden bofen Geistern. Ihre Phantasien und Oratel haben ihn augenscheinlich gar nicht gestört. In ihren Eingebungen belauschte er Gottes eigene Weisheit; sie eröffneten ihm den Blid in die Wirklichkeit selber, während alle seine Wissenschaft bis jest ihn nur zu, nicht eigentlich subjektiven oder trügerischen Borstellungen, aber überhaupt nur zu Borstellungen und Begriffen über 50 bie Dinge verholfen, zu Worten und Begriffen über die Sachen, nicht aber zu den Sachen selber geführt hatte. Bis zu ihrem Tode (1680) hat er in ihrer Jüngerschaft und ihrem Dienste verharrt; sie auf ihren Fahrten von Hamburg nach Lütetsburg (bei Norden, Ost-friesland) und von da nach Francker begleitet; ist, wohl ihrer immerhin etwas sehr un-klaren Angelegenheiten und problematischen Geldgeschäfte wegen, mehrsach nach Holstein so gereift und befindet sich dann wieder in Amsterdam, um den Druck der Toutes les oeuvres de M. Antoinette Bourignon ju förbern, 19 Stücke in 8°, 1679—1686. P. hat dieser Ausgabe eine ausführliche Borrede zur Berteidigung seiner von so vielen angefochtenen Beiligen hinzugefügt, dazu noch die Ubersetzung des "Göttlichen Gefichts" bes hans Engelbrecht, eines Braunschweiger Schwärmers (geft. 1642; f. b. A. Bb V S. 372). 60

Aber auch sonst ist er unermüblich für die Reinheit und Hoheit ber reich begabten, aber mehr als sonderbaren Frau, für die Richtigkeit und Gültigkeit ihrer Gebote und Ansprüche, für die Göttlichkeit ihrer Mission eingetreten. So in der Mémoire touchant la vie de Mlle A. Bourignon, 1679; so gegen Bable und von Seckendorf. Gegen 5 den ersteren wendete er sich in den Nouvelles de la Rép. des lettres, avr. et mai 1685; des letteren Artikel in den Acta Erud. Lips. v. Jan. 1686 über die Bourignon hat P. beantwortet in einem Monitum, welches ohne sein Borwissen gedruckt und von ihm selber desavouiert worden ist; v. Seckendorf hat darauf wieder repliziert. Den sonderschen Gegen Bable und von ihm selber desavouiert worden ist; v. Seckendorf hat darauf wieder repliziert. baren Mitteilungen ber Bourignon über ihre Bergangenheit scheint B. nie den Glauben 10 verfagt zu haben. Freilich auch auf Jane Leabe wie später auf die Gupon bielt er viel. In 60 dichtgedruckten Quartseiten hat er mit biblischen Gründen ben Beweis zu liefern versucht, "daß die bl. Schrift zeige, es solle eine Tochter erscheinen, uns zu belehren oder bie Kirche Gottes wiederherzustellen", hinter der holländischen Übersetzung des Le témoignage de la Vérité, par Ant. Bourignon (gegen Johannes Berdendael), Am15 sterdam 1680, gedruckt. Doch hat schon Arnold bemerkt, B. sage De Educatione,
p. 131, ausdrücklich, er folge der B., nur so weit sie mit dem Evangelium in Übereinstimmung sei. Ob es richtig ift, wenn bas Verhael von B.s Frau berichtet, gerade sie habe ihm zugemutet, die B. aufzusuchen, wage ich nicht zu entscheiden. Ppet, welcher dies in seiner Gesch. der syst. godgeleerdheid ausdrücklich bahingestellt gelassen hatte, 20 schreibt später in ber Gesch. der krist. kerk in de 18de eeuw, IX, 522, erstere sei auf B.s Reisen und in Rynsburg mit ihm verbunden geblieben und in biefem Dorfe 1689 gestorben. Die B. hat sonst den Ruf, immer nur die Männer, gar nicht die Frauen für sich eingenommen zu haben. Dort in Rhnsburg, nahe bei Leiden, hatte B. sich im Jahre 1688 niedergelassen, nachdem er seit ber Bourignon Tob die folgenden acht Jahre in Amsterdam medergelassen, nachdem er seit der Bourignon Tod die folgenden acht Jahre in Amsterdam zugebracht hatte, dem Berkehr mit den verschiedensten, gerade damals in dieser Stadt sehr zahlreichen frommen antikirchlichen Kreisen, besonders aber seiner überaus fleißigen litterarischen Arbeit lebend. Dieses Stillleben hat er in Rynsburg fortgeführt. Dann und wann erhielt er Besuch von Ausländern. So berichten Benthem in "Holl. Kirchen= und Schulstaat" II, S. 420—425 und Stolle in seinem "Reise-Journal", Schmidts "Istor. 30 s. Geschichtswissenschaft" VII, 1847, S. 496—498, wie sie dort mit ihm zusammengetrossen. Ihm galt ihr Besuch in Rynsburg, nicht z. B. den Collegianten. Dort hat er wohl nicht nur von seiner eigenen Schriftsellerei, sondern auch von mancher Arbeit im Dienste holländischer Buchhändler und Verleger gelebt (so half er bei der Vorbereitung der holl. Ausgade des Ruinart) und ist er 1719 entschlafen. ber holl. Ausgabe des Ruinart) und ist er 1719 entschlafen.

Aus den Verzeichnissen der Früchte seiner schriftstellerischen Arbeit sind einige Werke hervorzuheben. Bon den Cogitationes, 1677 (auch 1685 und 1715: jedesmal bedeutend revidiert) war schon die Rede. Als Thomasius von 1690 an die Periode durchmacte, in welcher er, fei es für sich nach Positiv-Religiösem außerhalb der scholastischen Orthodoxie sich sehnend, sei es dieser gegenüber in den Pictiften die Autonomie des Menschen ver-40 teidigend, zu den Bietisten und Mustikern gezählt wurde, hat er besonders in P. eine verwandte Seele begrüßt, hat im Jahre 1694 eine Auflage der Schrift De Eruditione (s. u.) in Leipzig erscheinen lassen und berselben eine Dissertatio ad Poireti libros de Erud. etc. vorangeschickt, worin er die Cogitationes warm lobte und empfahl. Als aber De Eruditione im Jahre 1708 wieder verlegt wurde, war des Thomasius 46 Mystit vorüber und hat er den P. abfällig beurteilt, was dann P. bewog, eine Defensio contra Thomasium zu schreiben, die in seine Posthuma ausgenommen ist. -Sodann l'Economie divine ou Sistème universel et démontré des oeuvres et des desseins de Dieu envers les hommes, VII voll. pet. 8°, Umiterdam 1687; lateinisch Oeconomiae divinae II. VI, Franksurt 1705, in zwei stattlichen Quartbanden; 50 auch teilweise hochdeutsch 1711, englisch 1713, hollandisch 1723 erschienen. Dieses Wert sollte wesentlich die phantastischen Einfälle der Bourignon wiedergeben; doch sei wenigstens anerkannt, daß P. diese in logisch verständliche und zusammenhängende Borstellungen gebracht und diese in klarer Sprache auseinandergesetzt hat. Ferner La paix des ames dans tous les partis du Christianisme, 8°, 1687, zweimal deutsch, das eine Mal 55 1702 in einer vom Verfasser selbst revidierten Gestalt; sodann 1707, wieder von P. bedeutend umgeändert, lateinisch. Es scheint diese Arbeit im Sinne des Duräusschen non dogmatice sed pie consentiri gehalten zu sein. Dieselbe bezweckt keineswegs ein gufammengehen, ebensowenig eine Mischung ber Eigentumlichkeiten ber verschiedenen Konfessionen: sie sieht vielmehr von allen Konfessionen gänzlich ab. In allen Kirchen st 60 die übergroße Majorität eitel Namenchriften, in allen aber seien auch, wenngleich nur

Poiret 495

spärlich, solche zerstreut, welche und zwar außerhalb irgendwelchen Verhältnisse zu ihrer Konsession, des bonnes Ames, für Gottes Wahrheit empfänglichen Seelen seine. Diese sollen sich in geistigem Verkehre unter sich zusammenschließen, aber nicht von ihrer Kirche trennen, noch weniger eine neue organisierte Gemeinschaft gründen; vielmehr soll jeder in seiner Kirche verbleibend, deren Gutes zu seiner Erbauung anwenden, ihr Böses verse meiden. — De eruditione solida, supersiciaria et falsa lidri tres, 8°, Amsterdam 1692. Der Kenntnis der Begriffe über die Dinge ("erud. supersiciaria") seht P. die Kenntnis der Dinge selber, die "solida", entgegen. Nur letztere, der geistige Realismus, läßt uns die Realitäten ergreisen, erstere dietet nur das dem Reellen im Bilde ähnliche, während die "eruditio falsa" diesenige ist, deren Inhalt auch diese Ühnlicheit abgeht. 10 Nicht unser aktiver Intellekt, sondern das selbstwerleugnende, demütige Absehn von eigner Weisheit und eigenem Willen eröffne den hohen Realitäten den Zugang zu uns, mache uns allein für irgendwelche Kenntnis empfänglich. Es war dieses Büchlein, in welchem P. es motivierte, warum er so gänzlich dem Cartesianismus abgesagt hatte. Dasselbe ist östers in Holland und in Deutschland, so von Thomasius, s. d., herausgegeben. Schon 15 der erstem Ausgabe ist mancherlei angehängt: der ausführliche Tractatus de vera Methodo inveniendi verum, welcher im dritten Teile über Beksenz, welcher sich vom aktiven Verstande sühren läßt; die Epistola ad autorem Bibliothecae Universalis, u. s. v. Letztere Epistola greift den Elericus an, welcher in seiner Bibliotheque 20 universelle die Economie Divine scharf verurteilt hatte, nach P. nicht hatte verstehen wollen.

Überhaupt hat er in zahlreichen meist umfangreichen Abhandlungen und Briefen fortwährend über philosophische und religiöse Fragen gestritten, den Baple und dessen "heuchlerische" Bekämpfung Spinozas bekämpft, u. s. w. "Unangesehen, daß er der Welt 25 abgestorben, haben bennoch die Lipsienses collectores Act. Erud., das Ministerium zu Hamburg, der Heiffer, Jurieu, Klerk (Clericus) und Andere ersahren, daß er noch lebe und empsindlich sei", schreibt Benthem 1697. Des A. Büngelers (Prof. in Herborn) Dissertatio de rerum . ideis in Deo, Poireto opposita, 1712, wies er zurück in Vera et cognita omnium prima, 1715; seine Vindiciae veritatis et innocentiae, 30 quas opposuit P. criminationibus Jaegeri, des Tübinger Kanzlers, welcher in seiner Dissertatio de Fredhungen der P. de Proposite beste ausgeste de Fredhungen der P. de Proposite beste ausgeste de Fredhungen der P. de Proposite beste ausgeste de Proposite de Fredhungen der P. de Proposite beste ausgeste des Proposites de Pr Dissertatio de Enthusiasmo ben P. behandelt hatte, erschienen erst in ben Posthuma. Sein Büchlein von ber Kindererziehung hat wohl von allen seinen Schriften Die meisten Auflagen erlebt. Dasselbe erschien zuerst 1690 in einer Sammlung von Traktaten B.s, ist französisch, lateinisch, holländisch, hochdeutsch, englisch öfters erschienen und hat in den 35 pictistischen Streitigkeiten in Samburg eine Rolle gespielt (Ritschl II, 182). Bon allen Erzeugniffen B.s hat vielleicht am meisten bleibenden Wert feine Bibliotheca Mysticorum selecta, 1708, nach einem schon vorher von ihm herausgegebenen Entwurfe, aber bedeutend bereichert und über sonst weniger bekannte Autoren wichtiges enthaltend. P. zeigt hier eine staunenswerte Belesenheit in Mustikern älterer und neuerer Zeit. Auf 40 biesem Gebiete liegen auch nicht seine geringsten Berdienste; hiermit hat er wohl am meisten auf seine und die nächstfolgende Zeit gewirft. Zahlreiche altere Schriften übersetzte er fran-zösisch und gab sie heraus; etliche so, daß er nicht in allem den Originalen treu blieb, sondern, wo er es der Erbauung und Belehrung seiner Lefer dienlich erachtete, sich ge= stattete, Anderungen anzubringen. So vor allem im Kempis commun, 1683; auch 45 1701 und 1710, überdies in hollandischer und deutscher Übersetzung. Besonders bas 4. Buch ist hier protestantissiert. Im Jahre 1687 erschien die Idea Theol. christ. secundum principia J. Bohemi, mit einer Vorrede P.s., welcher darin mit seinen Bebenken gegen Böhmes dunkle Redeweise nicht zurüchhelt. Noch später, 1703, äußerte er Stolle gegenüber, er halte viel auf Böhme, verstehe auch bessen Worte wohl, nicht 50 immer aber die Sachen, welche derselbe im Auge hatte. Weiter gab er Engelbrecht heraus, ben mittelalterlichen Niederländer Gerlach Peters, die "Theologia Teutsch"; und eine Unmasse französischer, katholischer Mustiker und Vietisten aus dem 17. Jahrhundert, zum Teil aus den ihm übersandten Manuskripten, zum Teil aus dem Lateinischen überset; meist in Sammlungen: La Théologie du coeur ou Recueil de quelques traités, 55 2 voll. 1690, 1697; La théologie de l'amour, 1691; La Théologie de la Croix, 1696; Le chrétien réel ou la vie du marquis de Renti, 2 voll. 1702; Le catéchisme chrétien pour la vie intérieure par M. Olier, 1703; die ursprünglich spa-nische Summa Spiritualis des Jesuiten Figuera u. a. Die jetzt meist verschollenen Namen aller Diefer Autoren ober frommen Seelen, beren Erlebniffe auf bem Wege gur 80

196 Point

Lolllommenbeit E.s Zeiten ausfüllen, Malanal, Bernières, La Combe, die beilige Ra-werman von Genau u. i. w. ichlage man im Verhael nach. Rur die Frau Gupon verbien: ber besenders angeführt ju werden. B. batte ichen 1699 jum Drucke einiger deer Traftate geraten. Im Jabre 1794 besorgte er felber eine neue Ausgabe, welche ser mit einem ibm bandideiftlich mitgereilten Traftate und einer Borrebe bereicherte. Nachemanter auf er alle ibre frater erichienenen opuscules spirituels mit Einleitungen aus feiner Feber beraus. Einige Tage vor feiner legten Arantbeit verfaßte er noch bas Ecrecet at ibrer Vie de Mme de la Mothe Guyon, écrite par elle même, 1719. Die batte ibm oftere ibre Edriften, auch eigenbandige Berfe gefandt, welche bann frater w burd Erbichaft von irgent einem von Bis Freunden in Terneegens Befitz übergegangen fint. Diefer bat bekanntlich B.s lebbaite Bewunderung und Liebe zu ber Gupon geteilt, auch burch feine "Auserleiene Lebensbeichreibung beiliger Seelen" ber tatholischen Monit und dem Quierismus unter den Protenanten Eingang zu verschaffen gefucht, geradeso wie B. sich angelegentlich darum bemübte; wie denn überbaupt beide, B. und Ter-15 steegen, in Charafter, Gemutsart, Topus der Frommigseit fich überaus abnlich sind. Gewiß in Tersteegen der beweglichere von den beiden gewesen, wahrend P. mehr, gemäß ben Berbaltmiffen in seiner Zeit, ben Gegeniat gegen bem philosophischen Dogmatismus und Rationalismus vertreten bat. In den niederrbeinischen und bollandischen Kreisen und Familien, in denen Tersteegen der "Seelenführer" gewesen, bat P. wohl am meisten und 20 am langiten nachgewirft; wie benn in ber Bilgerbutte auf ber Otterbed, f. o., woselbst die Bibliothet ber Tersteegenichen Stiftung samt beren Reliquien lange, noch bis 1853 (Gobel a.a. C. S. 378) aufbewahrt geblieben, auch das Bildnis P.s bing ober vielleicht noch bängt.

Bei der Zurückgezogenbeit, in welcher P. von 1680 an, eben während seiner schriftz stellerisch fruchtbarsten Jahre, lebte, indem er nach 1688 Ronsburg kaum mehr verließ, Besuche und Brieswechsel zwar nicht ablednte, jedoch noch viel weniger suchte, ist es gar nicht zu verwundern, daß sich augenfällige Zeugnisse seiner Einwirkungen auf spezielle bekannte Persönlichkeiten kaum beidrungen lassen. Jedoch wäre es sehr unrichtig, deshald diese Einwirkung zu unterschätzen. Richt in erster Linie durch die kleine Gesellschaft nicht von ihm versasten oder der Ausstanden Ränner, welche mit ibm befreundet gewosen, sondern durch die vielen von ihm versasten oder der Ausstanden erlebte, hat er gewirkt: gewirkt anders als in der Regel beim Pietismus der Fall, in welchem die Persönlichkeiten, ost sogar wenig bedeutende, die erste Rolle spielen, sondern gewirkt durch sozusagen umpersönliche Arbeit, gewirkt auf jeme zahlreichen unstressischen gewirkt durch sozusagen umpersönliche Arbeit, gewirkt auf jeme dallreichen unstressischen vorsandt seinen Schristen die Mystis das Ansehen, wodurch die zunstmäßige Theologie genötigt wurde, sie zu berücksichtigen, das Clericus, Lange, Buddeus, Walch, Stapser bewog, ernstdaft von ihr Notiz zu nehmen. In der breiten Kolonne derzenigen, welche um die Zeit, den Zaun des Dogmatismus durchbrechend, Leben und Wahrheitssinn in die Theologie brachten, ist er, geistreich und gelehrt wie er war, einer der ersten. Endlich: sein geistiger Sohn ist eben Tersteegen gewesen. Daß P. so wenig selber sich geltend machte, sich überdies zu den Kirchen mehr indisserent als seind seins verweiten, das mag die Ursache sein, daß die holländischen Einspekelt, jede Separation verurteilte, das mag die Ursache sein, daß die holländischen

Rirchenmanner ihn immer unbehelligt gelaffen baben.

Trot seiner Borliebe für die "hoderleucktete" Frau Guyon war P. nicht Quietist in eigentlichem Sinne des Wortes. Nicht rein passiw, sondern rein empfänglich solle der Menich sich Gott und seinem Lichte gegenüber verhalten; zwar aller und jeder eigenen Einsicht und Weisheit sich entledigen, damit die höheren Realitäten ihm offenbar werden könnten; jedoch selber sich zu Gott hintvenden. Von Prädestination wollte er nichts wissen. Notifter wie er war, hat er damit nach bekannter Mystikerart mancherlei Dogmatisches, z. B. die Hochhaltung der Dreienigkeit zu verdinden gewußt; auch sich immer auf die Autorität der heiligen Schrift, freilich geistig und "fromm" verstanden, berusen; den Pelazion nismus verurteilt, nicht weil derselbe den freien Willen lehrte, sondern weil er das Gestüll der natürlichen Sündhaftigkeit im Menschen nicht aufkommen läßt; den Socinianismus, weil er nicht Gottes Gnadenwirtungen alles Heil zuschreibt. Doch stand er mit einzen collegiantischen (Rynsburger) Socinianern zut. Es mag sein, daß die Meinungen, welche Mitschl II, 305 ihm vorwirft, der ursprünglich androgyne Adam, die Selizskeit der Heinschlichen Freilich z. B. dei Pepe S. 528 sindet sich eine Probe — es giebt deren mehrere — von mehr als sonderbaren Sägen, welche man schon im 18. Jahrbundert unrichtigertveise ibm

zugeschrieben hat. Daß er ein so stilles Leben führte, hat sonst ebensowenig als daß er in die Geschäfte der Ant. Bourignon verwickelt gewesen ist und deren eifriger Anhänger war, bei seinen Zeitgenossen seinem guten Namen geschadet. Bei allen galt er als geistreicher Denker nicht nur und frommer Mystiker, sondern auch als ehrenwerter Mensch und Mann unbescholtenen Namens.

Prof. Dr. S. Cramer.

Poisty, Religion & gespräch zu, im September 1561. — Klipffel, Le colloque de Poissy, Paris 1868 (verzeichnet die gesamte altere Litteratur); A. de Ruble, Le Journal de Claude d'Espence in Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Île-de-France XVI, 1889 (Tagebuch eines hervorragenden Teilnehmers am R. z. P.); Th. de Bèze, Histoire ecclésiastique des Eglises Réformées au Royaume de France 1580 (neu aufgelegt 10 von Baum, Cunity und Reuß dei Fischdacher, Paris); Baum, Theodor Beza, II, 1851; Soldan, Geschichte des Protestantismus in Frankreich dis zum Tod Karls IX., 1855; v. Poslenz, Geschichte des französischem Calvinismus 1859, II, 47 ff.; Kanke, Französische Geschichte, Bd I; Puaux, Hist. de la réf. franç. 1860, II, 101 ff.; de Félice, Hist. des protestants de France 1894, 131 ff.; Bulletin de la Soc. de l'hist. du prot. franç. XVII, 391 f. 1868; 15 XXII, 385 ff., 1873, XL, 380 ff., 1891 u. ö.; Hagg, La France protestante II, Art. de Bèze; Amphoux, Michel de l'Hôpital 185 ff., Paris 1900; Bossert, Die Reise der württembergischen Theologen nach Frankreich im Herbste 1561 in Bürtt. Verenkreichs mährend der Michael der Model.

Katharina von Medici als Regentin Frankreichs während ber Minderjährigkeit ihres 20 Sohnes Karls IX. fühlte die Notwendigkeit, auf irgend eine Weise zwischen den Katholiten und ben Reformierten, die zahlreich, mächtig und einflufreich waren, eine friedliche Berständigung zu bewirken. Sie konnte um so eher sich biefer Hoffnung hingeben, da die Reformation unter allen Ständen bis ju den höchsten Würdentragern ber Rirche und des Staates hinauf lebhafte Sympathien geweckt hatte. Dies zeigte fich in der Notablen= 25 versammlung in Fontainebleau im August 1560, in ber Generalversammlung ber Stände, am 13. Dezember 1560 zu Orleans eröffnet, am 31. Januar 1561 geschlossen mit ber bestimmten Erklärung, daß die Bersammlung im Monat Juni wieder stattsinden sollte. Damals aber wurden die Geistlichen vom Abel und vom dritten Stande getrennt. Bahrend diefe beiben Stände im Städtchen Pontoife versammelt wurden, beschied ber Bof, 30 damals in St. Germain verweilend, die Geistlichen nach der nahe gelegenen Abtei Poissy; dahin wurden sämtliche Bischöfe und Erzbischöfe des Reiches, sowie die Stellvertreter der abwesenden Prälaten berusen. Die Bersammlung sollte teils für die bevorstehende Erneuerung bes Tribentinum vorarbeiten, teils als eine Art von Nationaltongil die Reformation ber frangösischen Kirche betreiben, teils endlich aus bem Reichtum ber Rirche bie 35 Schuldenlast des Königreichs verringern helsen. Die Versammlung wurde am 28. Juli 1561 eröffnet. Die Zumutung aber, die der Kanzler Michel de l'Höpital (Bb XI S. 431 f.) im Namen des Königs den Versammelten nicht undeutlich machte, daß sie an eine Reformation nicht nur der Mißbräuche, sondern auch der Lehre Hand anlegen sollten, sand bei den Prälaten, wie natürlich, eine sehr geteilte Aufnahme. Noch weniger konnten 40 sich viele darein sinden, daß auch die Reformierten angehört werden sollten. So hatte es nämlich der Generalversammung in Orleans beschlossen, wie der Beschluß wer vom Könige genehmigt worben. Wie man dazu gekommen, wie das mit anderen Bestrebungen jufammenhing, bas bedarf einer näheren Erörterung.

Im Oktober 1557 war Beza (Bb II S. 677 ff.) nebst einigen anderen französisch= as reformierten Theologen nach Worms gekommen und hatte die dort versammelten deutsschen Theologen um eine Berwendung zu Gunsten der in Paris eingekerkerten Evangeslischen bei Heinrich II. gebeten. Die deutschen Theologen forderten die Übergabe eines Glaubensbekenntnisse. Beza übergab eine Erklärung, die als Glaubensbekenntniss gelten konnte; es war darin gesagt, daß die Resormierten mit der augsdurgischen Konsession vollkommen übereinstimmten, den einzigen Artikel vom Abendmahl ausgenommen, der noch streitig sei, von dem sie aber hossten, daß er nach beiderseits gehörter Erklärung frommer und gelehrter Männer wohl beigelegt werden könnte. Dies sowie die persönliche Berwendung Bezas dei mehreren deutschen Fürsten hatte zur Folge, daß nasmentlich der pfälzische Kurfürst Otto Heinrich dei dem französischen König die Sache so der evangelischen Gesangenen in Paris vertrat. Zu gleicher Zeit aber wuchs in Deutschalden der Besannung zwischen den beiden protestantischen Schwesterstirchen. Als Friedrich von der Pfalz zum schweizerischen Bekenntnis übertrat, kam ein großer Schrecken über das weitere Eindringen des Calvinismus über die deutschen Lutheraner. Die würtztembergischen Theologen zeigten sich besonders eifrig in Ausprägung des strengsten luthes 60

498 Poiffy

rischen Lehrbegriffes. Balb barauf, im Frühjahr 1561, ließ König Anton von Navarra, der neue Generalstatthalter des Königreichs, die deutschen evangelischen Fürsten auffordern, Gesandtschaften mit Verwendungen für die französischen Protestanten an den Hof abzuordnen, worauf er deutscherseits ermahnt wurde, die Ausgedurg. Konsession zur Annahme zu beingen, und zwar besonders im Punkte der Lehre vom Abendmahle Welch ein Triumph, wenn Anton mit seiner ganzen Bartei und vielleicht gar mit dem ganzen Lande zum lutherischen Lehrbegriffe sich bekennen sollte! Besonders Herzog Christoph von Württemberg zeigte sich in dieser Weise thätig. Bereits am 12. Juni fertigte er einen besonderen Gesandten an Anton ab, mit einem Exemplar der A. Kons., des neuen württembergischen Bekenntnisses und verschiedener anderer Bücher der Lutherischen Theologen. Zur Durchsstührung der Resonnation drang er auf ein Nationalkonzil. Dieselben Bücher überfandte er dem Herzog von Guise mit der Bitte, zu prüsen, ehe er verfolge. Der württembergische Gesandte fand die Prälatenversammlung, die als Nationalkonzil handeln sollte, bereits ausgeschrieben. In dieser Beziehung war seine Botschaft also überstüssig geworden. Aber des Herzogsk Nat, protestantische Theologen bezzuziehen, sand Aufnahme bei dem Könige und der Regentin, und auch seine Empfehlung der A. Kons. blied nicht ohne Nachwirkung. Am 25. Juli verkündigte ein königliches Patent allen, die in der Reisgionsangelegenheit zu Poissy etwas vordringen würden, freies, sicheres Geleit. Die katholisch gefunten Prälaten gingen in dem Sinne darauf ein, daß die reformierten Prezo dieger aus der Schrift und den Kirchenvätern widerlegt werden sollten. Der Kardnal von Lothringen versprach dies zudersichtlich und begehrte seine anderen Wassen Lutheranern und Reformierten zu benuben, um diese in die Enge zu treiben. Die Reformierten dagegen waren voll Freude und Hoffnung.

40 Absendung, da die Kunde einlief von einem neuen harten Stifte gegen die Reformierten, so fand man es in Genf nicht ratfam, Beza, auf bem ohnehin ein Kontumagurteil als auf einem um der Religion willen Ausgewanderten laste, wegziehen zu lassen, und er mußte mit schwerem Herzen an die Gemeinde in Paris schreiben, er werde dem Rolloquium nicht beiwohnen. Dieser Brief war für die Brediger, welche schon anfingen, sich einzufinden, und für die Häupter der Resormierten am Hofe ein wahrer DonnerschlagSogleich erließen sie an Beza ein dringendes Schreiben, doch ja ihnen seine Hilfe nicht zu versagen (10. August 1561), und Anton von Navarra mußte an die Herren von Genfschreiben und sie bitten, Beza ziehen zu lassen. Das wirkte. Während Martyr noch in Zürich festgehalten wurde, trat Beza am 17. August seine Reise an und traf am 22. August 50 in Paris ein. Die Freude über seine Ankunft war um so größer, als unterdeffen bereits große Besorgnis entstanden war wegen der Anschläge der Gegner. Am anderen Tage, bie es, sollte Franz von Buise mit einem tuchtigen Saufen bei Sofe eintreffen, baber Coligny mahnte, man folle allenthalben Silfe zusammenraffen und fie auf bas Allerichnellste an bas Hoflager schicken. Solches schrieb Beza an Calvin in Genf brei Stunden nach seiner 55 Antunft in Paris. Er fest hinzu: "du fichft, welch ein Tumult bevorfteht, wenn ber Herr nicht auch hierin uns in Gnade bewahrt. Ich für meinen Teil, der ich vielleicht in einen Bürgertrieg, statt in ein Kolloquium geraten bin, werbe mich bier rubig verhalten, bis die Unserigen am Hofe, von meiner Unwesenheit benachrichtigt, mich wiffen laffen, was ich thun foll". Diese Besorgnis zeigte sich bamals als unbegründet, sie sollte sich aber später nur

Poiffy 499

zu sehr verwirklichen. Tags barauf am Hofe zu St. Germain eingeführt, fand Beza sehr freundlichen Empfang. Um Morgen des folgenden Sonntags, dem Tage nach seiner Antunft in St. Germain, hielt er, aufgefordert von den Seinen, in der Wohnung von Conde Gottesdienst. Wer nur Zutritt erhalten konnte, fand sich ein, viele aus Neu-gierde, um die ihnen unbekannte Art und Weise des neuen Gottesdienstes zu sehen, 6 andere aus dem Bunfche, des von den Hohen und Höchsten geschätten Mannes anfichtig zu werden. Gine feierliche Stille der Verwunderung bei den Ginen, der Begeisterung bei ben Anderen lag auf der Bersammlung, als der ketzerische Prediger das Wort auslegte. Um Abend wurde er zum Könige von Navarra eingeladen, der damals zwar auf die katholische Seite hinüberneigte, aber schon aus Charakterschwäche den Mann, der am Hofe 10 so gnädige Aufnahme fand, nicht zurudstoßen mochte. Er fand bei ihm eine glanzende Gefellschaft, bie Königin Katharina, Conde, Karbinal Bourbon, Karbinal von Lothringen. Diefer suchte ihm etwas anzuhaben: in einem Buche, das man ihm zuschreibe, beiße es, Christus sei im Brote wie im Kothe, in coena sicut in coeno. Beza erwiderte, das sei eine baare Berleumdung. Es war ein Gedächtnissehler des Kardinals; Melanchthon 15 hatte jenen Sat als aus der Zwinglischen Abendmahlslehre sich ergebend aufgestellt. Darauf brachte ber Kardinal, seinem vorhin erwähnten Plane gemäß, das Gespräch auf die Differenzen zwischen Lutheranern und Reformierten. Als Beza entgegnete, daß beide in Verwerfung der Wandlung übereinstimmten, gab der Kardinal zu, daß man ob der Wandlung sich nicht trennen sollte, daß die Theologen Unrecht gethan, einen Hauptartikel 20 daraus zu machen. Als derselbe ihn fragte: bekennt ihr, daß wir im Abendmahle natürlich und dem Wesen nach des Leibes und Blutes Christi teilhaftig werden? antwortete Beza, seine Berneinung und Bejahung in Gins zusammenfassend: "man nimmt mit ber Hand, ist und trinkt die natürlichen Zeichen, die bezeichnete Sache aber, Christi Blut und Leib, wird jedermann wahrhaft und ohne alle Täuschung angeboten, aber nur 25 geiftlich, burch ben Glauben empfangen, nicht mit ber hand und auch nicht mit bem Munde. Demungeachtet ist bieses Empfangen und Teilhaftigwerben so gewiß, als basjenige, welches wir mit ben Mugen feben und mit ben Sanden berühren, und nur immer getwiß sein kann, obgleich das Geheinnis bieser Teilnahme, dieser Wirkung des heiligen Geistes und des Glaubens all unser Wissen und Verstehen übersteigt". — "Das gefällt 20 mir, gnädige Frau", sagte der Kardinal zur Königin, "und das ist auch meine Überzeuzgung; und wenn man so friedlich und mit Gründen verfährt, ist alle Hosssnung vorzhanden, daß die Unterhandlungen einen glücklichen Ausgang haben werden." "Sehen Ew. Majestät," sagte Beza zur Königin, "das sind die schon so lange verfolgten und verleumdeten Sakramentierer". Worauf Katharina an den Kardinal sich wendete: 25 Sänt den Sakramentierer". "Höret Ihr, Herr Kardinal! er sagt, daß die Sakramentierer keine andere Meinung haben, als welcher Ihr selbst beistimmt". Beim Weggeben lub der Kardinal Beza ju sich ein, um noch weiter mit ihm an einer Berftandigung zwischen Katholiten und Protestanten zu arbeiten. Tags darauf wurde in St. Germain und bald auch im Ausland das Gerücht verbreitet, Beza sei in der Diskussion von dem Kardinal besiegt 40 und zum Schweigen gebracht worden. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Kardinal selbst der Urheber dieses Gerüchtes war. Die Aufrichtigkeit seines Berlangens nach einer Berständigung darf schon deshalb angezweifelt werden, weil er während des Kolloquiums immer wieder die Debatte auf die Abendmahlsfrage lentte, während er in der Privatunterhaltung Beza gegenüber erklärt hatte, daß die Meinungsverschiedenheit über die 45 Transsubstantiation keinen Grund zur Trennung zwischen den Katholiken und den Re= formierten bilden folle.

Schon einige Tage vor Bezas Ankunft hatten die reformierten Prediger eine Bittschrift abgefaßt, worin sie dem König für das ihnen gewährte sichere Geleit dankten, ihn baten, ihr Glaubensbekenntnis (s. den Art. "Französisches Glaubensbekenntnis" Bd VI so S. 230) aufs neue gnädig anzunehmen und den Prälaten zu besehlen, daß sie dasselbe untersuchen und was sie dagegen zu erinnern hätten, öffentlich in Gegenwart der Absgeordneten des reformierten Teiles vordringen und diesen freie Antwort gestatten sollten, damit, nachdem alles protokolliert, verglichen, und vor Se. Majestät den König gedracht seinen Weselbe nebst dem Regentschaftsrate darüber nach Recht und Gerechtigkeit 55 einen Beschluß sasse. "Damit aber das Religionsgespräch nach gehöriger Ordnung stattssinde, haben wir etliche unumgänglich notwendige und jeglichem gewiß einleuchtende Arzitkel aufgestellt, deren Beachtung wir allen zu befehlen unterthänigst ditten: 1. Die Bisschöfe und Geistlichen können nicht unsere Richter sein, weil sie unsere Gegenpartei sind; 2. der König im Beisein der Königin, der übrigen Prinzen von Geblüte und anderer so

500 Poiffy

rechtschaffener und durch heilsame Lehren ausgezeichneter Bersonen mögen das Kolloquium präsidieren; 3. alle Streitpunkte sollen allein durch Gottes Wort im A und NI entschieden werden, als auf welches allein der Glaube sich gründen kann. Bei schwierigen Ausdrücken soll man im AT den hebräischen, im RT den griechischen Urtegt zu Hilfe 5 nehmen; 4. zwei von jeder Partei bestellte Schreiber sollen Tag für Tag ihre Prototolle gegeneinander vergleichen, und biefe follen nur dann als richtig anerkannt werden, wenn beibe Parteien sie gesehen und unterzeichnet haben". Diese Bittschrift wurde am 17. August in feierlicher Audienz dem König übergeben. Dieser nahm sie gnädig auf und versprach balb barauf Bescheib zu geben, indem er die Pralaten bavon in Kenntnis zu setzen ge-10 benke, um womöglich mit ihrer Beistimmung die Sache ins Reine zu bringen. Um 26. August berieten die Prälaten über dieses Gesuch der Reformierten. Sie hätten es zweifellos verworfen, wenn fie nicht ben bestimmten Willen ber Regentin gefannt batten. So begaben sich am 28. August die Kardinäle nach St. Germain, um der Königin mitzuteilen, daß man die Reformierten anhören werde. Aber man suchte wenigstens ju 15 berhüten, daß der König selbst dem Kolloquium anwohnte. Noch am Tag vor der Eröffnung desselben, am 8. September, kam eine Deputation der Sorbonne an den Hof: in einer langen Rebe beklagte sich ber Großmeister von Navarra über die von den Broteftanten verübten Berfolgungen und warnte vor bem gefährlichen Unterfangen, mit Ketern sich in eine Disputation einzulaffen. Aber auch biefe letten Anstrengungen, um 20 den König und die Regentin von Boissph, "wo ihre Ohren durch die ärgerniserregenden Lehren der Ketzer beleidigt werden könnten," fernzuhalten, scheiterten an dem festen Willen bes hofes, die Reformierten zu hören.

Tags darauf, am 9. September, nahm endlich das Gespräch seinen Ansang im großen Resektorium des Nonnenklosters zu Poissp. Der junge, damals gut aussehende König 25 nahm unter dem für ihn errichteten Thronhimmel Platz. Er war umgeben von seiner Mutter, den Prinzen und Prinzessinnen des königlichen Hauses, den Großwürdenträgern der Krone und vielen Herren und Damen vom Hose. Bon geistlichen Herren waren anwesend: Kardinal von Tournon, Präsident der Prälatenversammlung, die Kardinäle von Lothringen, von Chatillon (dieser zur Resormation sehr geneigt), von Armagnac, von Bourbon, von Guise, die Erzbischösse von Bordeaux und Embrun, 36 Bischösse, die Stellvertreter der abwesenden Prälaten, die Abgeordneten der Abteien und Stister in großer Jahl, Doktoren der hl. Schrift, viele Mitglieder der Sordonne, — überdies Juhörer in Menge. Da man dem Kampfe nicht ausweichen konnte, so war alles aufgeboten worden, um durch Jahl und äußere Pracht im Auszuge die Hougenotten zu überdieten und, wenn möglich, einzuschüchtern. Die zwanzig Abgeordneten der resormierten Gemeinden und ihre Altesten, im ganzen 34 Personen, mußten einige Zeit warten, ehe sie Zutritt erhielten. Als sie durch die auf beiden Seiten neugierig sich andrängende Menge hindurch in den Versammlungssaal eingeführt wurden, entsuhren einem Kardinal die Worte: "da kommen die Genserhunde". "Ja wahrlich," erwiderte Beza, "treue Hunde thun not in der Schassweichen des Hern, um anzubellen gegen die reihenden Wölse". Die Männer blieben am Eingange des Saales stehen, denn Sitze wurden ihnen nicht angewiesen.

Nachdem der König einige Worte über den Zweck der Versammlung gesprochen hatte, ließ er den Kanzler de L'Höpital vortreten, der den Versammelten die Ausgaben des Kolloquiums ausführlich darlegte. Die Schlichtung der Religionsstreitigkeiten durch Beranstaltung eines Kolloquiums sei berechtigt, weil es für jedem Fürsten Pflicht und Recht sei, für die Bedürfnisse der Kirche zu sorgen, wenn kein allgemeines Konzil einberusen sei, "Und selbst wenn zur Zeit ein solches vorhanden wäre, läge darin ein Grund, auf diese Versammlung oder auf eine andere, die der König zum gleichen Zweck einberusen wollte, zu verzichten? Nein; da ein allgemeines Konzil zum größten Teil aus Nichtsoffranzosen sich zusammensetzt, so ist es unsähig, die Wünsche und Bedürsnisse Frankreiche recht zu würdigen." Er mahnte dann zur Dulbsamkeit und Mäßigung. "Man braucht nicht viele Bücher: das Wort Gottes genügt. Das Gewissen darf nicht vergewaltigt, sondern soll durch wirkliche und hinreichende Gründe überzeutzt werden". Nachdem er nech auf die verhängnisvollen Folgen eines eventuellen Bürgerkriegs hingewiesen hatte, dessen zweiselkafter Ausgang nicht nur Frankreich ins Verberden stürzen, sondern auch noch eine fremde Intervention hervorrusen könnte, beschwor er die Brälaten, die notwendigen Resonnen ins Werf zu setzen, ohne die Veschüsse des Trienter Konzils abzuwarten, und die Anhänger der neuen Religion so auszunehmen, wie ein Bater seine Kinder ausnimm, da sie ja ebensogut getauft und Christen sein wie sie.

Poiss 501

Ebelmannstracht, trat vor bie Schranten und fprach mit fester und volltonender Stimme: "Sire, ba ber Ausgang jebes Unternehmens von Gottes Gnade und Beiftand abbangt. so wird es Ew. Maj. weder übel noch befrembend finden, wenn wir mit der Anrufung seines Namens beginnen". Hierauf fiel er auf die Knie, sowie die Begleitung, und in feierlicher Stille sprach er das Gebet und Sündenbekenntnis, womit damals wie heute 5 der Gottesdienst in Genf eröffnet wurde; auch die Königin kniete nieder, die Kardinäle standen wenigstens auf und nahmen den Hut ab. — Darauf erhob sich Beza wieder, mit ihm die reformierte Deputation, und hielt eine lange Rebe folgenden Inhalts: Er dankte dem König für die Wohlthat, nach so langem Harren endlich angehört zu werden, sprach sich rechtsertigend aus über den seiner Partei schuldgegebenen Mangel an Unter= 10 würfigkeit und Friedensliebe und über das eigentliche Begehren berfelben, das dahin gerichtet sei, das in Trümmern liegende Jerusalem wieder aufzubauen, die durch die Fahr-lässigteit der Menschen zerstreuten und zerschlagenen Herden wieder zu sammeln innerhalb der Hürde dessjenigen, der oberster und einziger Hirte sei. Er drückte den Wunsch aus, daß statt alles Sprechens aus allen Kehlen dem Herrn ein Loblied angestimmt werde. Darauf 15 gab er eine gedrängte Darstellung des reformierten Lehrbegriffs, wie er sagte, um zwei Irrtumer abzuweisen, als ob die Reformierten nur in ganz unwesentlichen Dingen von der bisherigen Lehre abwichen, oder als ob sie alle und jede christliche Grundlage verwärfen und Juden und Muhammedanern auf derselben Stufe ständen. — Diese Dars stellung war mit Stellen der Kirchenväter belegt, um zu beweisen, daß die Reformierten 20 in vielen Bunkten mit ihnen übereinstimmen. Als er vom Abendmahle sprach, erkühnte er sich, ju sagen, daß ber Leib Christi vom Brote so weit entfernt sei, als ber oberfte er sich, zu sagen, daß der Leib Christi vom Brote so weit entfernt sei, als der oberste Himmel von der Erde. Hier wurde die Nede, die bischer nit der gespanntesten Ausmerksamkeit angehört worden, unterbrochen durch den dreimaligen Ausruf des Kardinals Toursnon: "blasphemavit!", in welchen viele Prälaten und Sorbonnisten einstimmten. Sie 26 scharten mit den Füßen, standen auf und lärmten, dis die Königin ihnen Stille gebot. Es muß ziemlich arg hergegangen sein, da selbst der Kardinal von Lothringen sich des wogen sand, die Leute zur Aube zu weisen, auch die Königin war durch jene Außerung Bezas stuzig gemacht. Dieser behielt übrigens seine ganze Fassung, suhr freimütig fort und beschloß dann seine Nede mit einem stillen Gebete auf den Knien, worauf er dem so König das französsische Glaubensdekenntnis übergad. — Da ergriss Kardinal Tournon in heftiger Bewegung das Wort: "Wohl babe man porausaeseben, das solcher Skandal in heftiger Bewegung bas Wort: "Wohl habe man vorausgefehen, daß solcher Standal kommen wurde, und nicht ohne Gewiffensffrupel habe die Berfammlung fich bem Bunfche des Königs gefügt, sich bei der Verhandlung einzusinden; auch sei es nur aus Achtung gegen seine Majestät geschehen, daß man sich nicht, sobald jene greuliche Lästerung aus- 25 gesprochen worden, sofort entsernt habe. Er bat den König, nichts von dem, was Beza vorgebracht, zu glauben, und sein Urteil aufzuschieben, die Prälaten auf Bezas Rede bie Erwiderung gegeben hätten. Man werde eine solche Antwort geben, daß der König auf den rechten Weg zurückgebracht oder vielmehr (so korrigierte sich der Redner felbst) auf demselben werde erhalten werden". Hier wurde die Königin unwillig: "Aus dem 40 lauteren Worte Gottes solle man barthun, was recht sei, was nicht; benn wir sind hier, um beibe Teile zu hören und die Sache gründlich zu erwägen". Der Kardinal Tournon verlangte eine schriftliche Mitteilung der Rede, die ihm versprochen wurde. Damit schloß biefe erste Sitzung. Beza schrieb besonders an die Königin wegen jener Stelle seiner Rede, um den übeln Eindruck, den diefelbe auf sie gemacht, zu verwischen; in derselben 45 Absicht ließ er die ganze Rede nebst dem Briefe an die Königin drucken; Tausende von Exemplaren wurden unter Freund und Feind verbreitet. Es ist wohl möglich und wird von d'Espence in seinem Tagebuch (Journal 9. Sept.) ausdrücklich versichert, daß Beza für die Drucklegung den Wortlaut der Rebe abgeändert habe.

Für die bevorstehende zweite Situng wurde von den Prälaten der Kardinal von so Lothringen mit der Widerlegung Bezas beauftragt. Die Antwort der Katholiten, an beren Redaktion d'Espence (Dr. Claudius Spensa, geneigt zu einer erasmischen Resormation) hervorragenden Anteil nahm, sollte sich auf folgende vier Lehren erstrecken:

1. von der Kirche und ihrer Autorität; 2. von der Besugnis der Konzilien zur Vertrezung der Gesamtsirche, die nicht nur die Erwählten, sondern auch die Nichterwählten in so sich schließt; 3. von der Autorität der hl. Schrift; 4. von der realen und substantiellen Gegenwart des Leibes und Blutes Christi in der Eucharistie. Darauf sollte ein dem reformierten entgegengesetzes Glaubensbekenntnis ausgestellt und über die Prediger, wenn sie dessen Annahme verweigerten, die Verdammung ausgesprochen und das Kolloquium für geschlossen The Resormierten erhielten Wind davon und reichten bei so

502 Boiffy

bem Kangler eine Protestation bagegen ein; biefer wußte es bahin zu bringen, bag bie Bralaten ibre Absicht bes Berbammens und Abbrechens bes Gespraches weniaftens aufschoben. — Am 16. September fand nun die Sitzung statt. Der Kardinal von Lothringen eröffnete sie mit einer langen und stolzen Rebe. Nachdem er von der Pflicht des Ge-5 horsams gegen den König gesprochen, führte er diesem zu Gemüte, daß er Diener der Kirche sei, verpflichtet, dieselbe zu nähren und zu erhalten. Darauf kam er auf Bezas Rede zu sprechen. Es habe die Prälaten gefreut, daraus zu entnehmen, daß die Reformierten mit den Artikeln des apostol. Symbols übereinstimmten; aber sie hätten über verschiedene andere Punkte Erklärungen abgegeben, welche vom Glauben der katholischen

10 Kirche abwichen.

Alls er auf die Lehre vom hl. Abendmahl zu sprechen tam, vermied er es fehr geschickt, von der Transsubstantiation und von der Messe zu reden. Er sprach von der leiblichen Gegenwart in einer Weise, die der lutherischen Auffassung sich sehr näherte. Im übrigen enthielt er sich aller beleidigenden Ausbrucke. Die Rede machte auf die Königin und alle Anwesen-15 ben großen Eindruck. Aber vergebens bat Beza, sofort erwidern zu durfen und vergebens baten die Reformierten um eine Abschrift. Die Rede sollte nicht diskutiert werden. Nach der Rückehr nach St. Germain wurden Beza und Peter Martyr vom Prinzen Conde und Admiral Coligny ins Gespräch gezogen, die ihre Überraschung über die Mäßigung des Kardinals Ausdruck gaben und es besonders billigten, daß er nichts über die 20 Messe und die Transsubstantiation gesagt hatte. Wenn je die Königin sie kommen lasse, sollen sie nur mit vorsichtiger Zurückhaltung über diese Rede sich auslassen. In der That wurden sie am solgenden Abend zur Königin befohlen. Sie nahm Veter Marthyr auf bie Seite und fragte ihn nach seinem Urteil über die Rede des Kardinals. Er gab zu, daß sie in vielen Bunkten sich beckte mit den Überzeugungen der Reformierten und sprach 25 die Hoffnung aus, daß eine Berständigung möglich werde, wenn man die Abendmahlsfrage ganz außer Distussion stelle und jedem erlaube so zu glauben und zu predigen, wie es nach seiner Überzeugung dem Worte Gottes gemäß fei. Katharina nahm diese Außerung fehr beifällig auf und ermahnte vor dem Abschied Beza und Beter Martyr noch einmal, sie mögen alles ausbieten, um die Eintracht zwischen Resormierten und Ka30 tholiten herzustellen. Dieses Verhalten der Königin beweist, daß es ihr bei der Veranstaltung des Kolloquiums aufrichtig um die Versöhnung der Parteien zu thun war. Wenn diese nicht zu stande kam, so trägt Katharina jedenfalls nicht die Hauptschuld.
Die weitere Entwickelung der Angelegenheit wurde zunächst bestimmt durch das Ein-

greifen des päpstlichen Legaten, des Kardinals von Ferrara, Onkels der Herzogin von 35 Buise. Er gab der Königin den Rat, den König von den weiteren Berhandlungen fernzuhalten, ebenso ben Kardinal von Tournon und die Mehrzahl der Bralaten, angeblich, weil man nach Ausscheidung der intranfigenten Geifter leichter zu einer Verftändigung komme, in Wahrheit aber, um auf biefem listigen Weg bas Kolloquium jeder offiziellen Bedeutung zu entkleiden und zu einer Privatunterhaltung unverantwortlicher Vertreter 40 beider Konfessionen herabzudrücken. Die Königin fiel auf diese List herein. So wurde auf den 24. September eine Konferenz von je 12 Vertretern beider Parteien einberusen. Die Debatte, die wieder resultatios verlief, schloß mit der Frage des Kardinals von Lothringen an die Reformierten, ob sie bereit wären, die Augsburgische Konfession zu

unterzeichnen.

Über die Motive des Kardinals zu dieser Frage ist viel verhandelt worden. Völlig abzuweisen ift die Vermutung, als ob etwa ber Kardinal felbst geneigt gewesen wäre, auf dem Boden ber lutherischen Auffassung vom hl. Abendmahl zu einer Berftandigung die Sand zu bieten. War auch manchen Reformfreunden unter den französischen Pralaten ein berartiger Wunfch zugutrauen, so waren die Reformierten doch im Recht, wenn sie win dieser Frage des Kardinals einen geschickten Schachzug dieses verschlagenen Bolitikers faben, um die frangösischen Reformierten mit den deutschen Protestanten zu entzweien So wurde dem anwesenden reformierten Theologen eine Abschrift bes X. Artikels der Augsburgischen Konfession zugestellt. Tags darauf verhandelten auf Besehl der Königin Bischof Montluc von Balence und d'Espence mit Beza und Nicolas des Gallards über 55 eine Kompromißsormel, auf die beide Seiten sich einigen sollten. Sie bekam in deut licher Anlehnung an den Text der Augsburgischen Konfession folgenden Wortlaut: "Nous croyons que le vrai corps et le vrai sang de Jésus-Christ réellement et substantiellement, c'est-à-dire en leur propre substance, sont, d'une manière spirituelle et ineffable, présents et offerts dans la sainte cène et qu'ils sont 60 ainsi reçus par les fidèles qui communient". Als aber am 26. September bie

Poiss 503

Verhandlungen in der Öffentlichkeit fortgesetzt wurden, erklärte Beza, daß diese Formel für die Reformierten nicht annehmbar sei. Die Frage des Kardinals von Lothringen, ob bie Reformierten bereit seien, die Augsburgische Konfession zu unterzeichnen, erwiderte Beza mit der Gegenfrage, ob denn der Kardinal und die Seinen hierzu sich entschließen können: sicher werde eine Verständigung erreicht werden, wenn die Prälaten die ganze 5 Augsdurgische Konfession annähmen. Daß schließlich jeder Annäherungsversuch scheiterte, ist das Verdienst einer Persönlichkeit, die bisher hinter den Koulissen ihre Rolle gespielt hatte und in der Konferenz vom 26. September zum erstenmal öffentlich auftrat: Des Jefuitengenerals Lainez. Um 15. September 1561 hatte sich die Prälatenversammlung in Poiss für die Zulassung des disher in Frankreich verbotenen Zesuitenordens aus 10 gesprochen. Den Dank hierfür stattete Lainez, der im Gesolge des Kardinals von Ferrara nach St. Germain gekommen war, den französisschen Prälaten in der Sitzung vom 26. September dadurch ab, daß er durch heftige Angriffe gegen die reformierten Abgeordneten und maßloses Wüten gegen die todeswürdige Reperei jegliche Geneigtheit zu gegenseitiger Unnäherung vollends erstidte. Er behandelte die Protestanten als "Wölfe", "Füchse", 16 "Affen", "Mörder". An die Königin richtete er die Zumutung, sie solle die Reformierten aus dem Lande jagen und nicht mehr länger anhören. Das Konzil in Trient sei ersöffnet; dort werde man über ihre Sache entscheiden. Er sprach italienisch und mit solcher Heftigkeit, daß die Königin zu Thränen hingeriffen wurde. Dabei stellte er sich, als ob er weinte; ebenso seine Begleiter. Seine Rebe hätte auch nach dem Urteil der Katho- 20 liken einem Hanswurst besser angestanden als einem Priester (Klipffel a. a. D. 121 f.). Beza erwiderte. Die Debatte setzte sich bis in die Nacht hinein fort. Für die weitere Diskussion wurde ein Ausschuß niedergesetzt, bestehend aus fünf Männern von katholis schriften beite und fünf von reformierter Seite, unter jenen Montluc und d'Espence, unter diesen Beza und Peter Marthr. In drei Konserenzen (am 29. Sept., 1. und 3. Okt.) 25 brachte dieser Ausschuß die Formel zu stande: "Wir bekennen, daß Jesus Christus in seinem heiligen Abendmahle wahrhaft andiete, gebe und darreiche die Substanz seines Leides und Blutes durch die Wirkung seines heiligen Gesteites, und daß wir eben den Leid, der sür uns gestorben, empfangen und sakramentlich, gesstlich und durch den Glauben genießen — und weil der auf das Roxt Cottes gestiste Glaube die verheißenen Dinge von genießen, — und weil der auf das Wort Gottes gestützte Glaube die verheißenen Dinge so für uns gegenwärtig macht und wir durch diesen Glauben wahrhaftig und in der That den wahren und natülichen Leib, das wahre, natürliche Blut durch die Kraft des heiligen Beistes empfangen, so bekennen wir in dieser Weise die Gegenwart des Leibes und Blutes unseres Erlösers im beiligen Abendmahle". — Alle am Hofe waren mit biefer Formel zufrieden; es schien ber schwierigste Hunkt erledigt zu sein. Katharina bezeugte 25 Beza und Montluc ihre Billigung, während Marthr, damit weniger zufrieden, als hart und zähe galt; boch wollte er obiger Konfession seine Zustimmung nicht gerade verweisgern. Auch der Kardinal erklärte, er habe in seinem Leben nie einen anderen Glauben gehabt, und er hoffe, daß die versammelten Pralaten fich damit zufrieden geben wurden. Allein dem war teineswegs so. Als die Formel ihnen am 9. Ottober vorgelegt wurde, 40 erklärten sich zwar einige als damit einwerstanden, aber die Mehrzahl erklärte die Formel für ketzerisch. d'Espence hatte Mühe, sich wegen seiner Teilnahme zu rechtsertigen, und der Kardinal von Lothringen wurde lebhaft getadelt; er entschuldigte sich damit, daß in solchen Dingen die Dottoren heller sähen, deren Urteil er sich denn unterwerfe. Sofort wurde eine streng katholische Formel aufgesetzt und der Beschluß gefaßt, die Reformierten, 45 nach geschehener Beigerung, Dieses Bekenntnis zu unterschreiben, nicht weiter anzuhören und bei bem Könige auf die Berbannung der sich Beigernden aus dem Königreiche an= zutragen.

Am 9. Oktober waren die Berhandlungen in Poisst abgebrochen worden. Zehn Tage später, am 18. und 19. Oktober, kamen fünf deutsche Theologen in Paris an: 50 "die Pfälzer Michael Diller (Bd IV S. 658) und Peter Boquin (Bd III S. 320), und die Württemberger Jakob Beurlin (Bd II S. 671), Jakob Andreä (Bd I S. 501) und Balthasar Bidembach. Seit dem 9. September konnte kein Zweisel mehr darüber sein, daß der Kardinal von Lothringen die Reformierten mit der Augsburgischen Konsessin in die Enge treiben wollte. Deshalb hat man in der Berufung der deutschen 55 Theologen eine List des Kardinals sehen wollen, der die Reformierten und Lutheraner sich gegenseitig zersleischen lassen wollte. Allein mag auch des Kardinals Berufung auf die Augustana den mittelbaren Anlaß zur Reise jener deutschen Theologen gegeben haben, sicher ist auch nach Bezas Zeugnis, daß König Anton von Navarra aus eigener Entsichließung den Herzog Christoph von Württemberg und den Kursürsten Friedrich von der 60

Pfalz um die Zusendung von Theologen bat, um durch dieselben eine authentische Erkarung der Augustana geben zu lassen, die nach seiner Meinung mit dem calvinischen Bekenntnis übereinstimmte (vgl. die überzeugende Darstellung dei Bosser in Baris, ehe sie vom König von Navarra in St. Germain empfangen wurde. In der Audienz, die den Gesandten am 8. November gewährt wurde, sprach Navarra den Wunsch aus, sie möchten die Übereinstimmung der in den letzten Verhandlungen zu Vosssschaften Eintrachtsformel mit der Augsburgischen Konfession bezeugen. Die Pfälzer waren hierzu geneigt, die Württemberger hatten ernste Bedenken. Ihrer Instruktion gemäß beschnätten sie sich die Mürttemberger hatten ernste Bedenken. Ihrer Instruktion gemäß beschnätten sie sich saur Annahme derselben auszusorden. Nach manchen vergeblichen Verhandlungen über die Einigung des deutschen und französsischen Arotestantismus wurden die Gesanden endlich am 23. November wieder entlassen. — Das Religionsgespräch zu Poissu patte gezeigt, das eine Einigung der beiden Parteien durch gegenseitige Konzessischen die Gesanden konsessischen sie Schwert zum Kampf um Sein oder Richtsein. Der edle Kanzler de l'Höptial hat stets den Weg degenseitigen Toleranz empfohlen. Aber die Zeit war noch nicht reif für die Gedanken dieses Propheten. So ist Frankreich den andern, den blutigen Weg gegangen und dat wicht genesen ist.

Bole (Polus) Reginald, geft. 1558. — Poles Schriften: Vita Longolii(in: Batesii Vitae selectorum aliquot virorum Londini 1681, p. 240—247. Pro ecclesiasticae unitatis defensione II. IV, Nom o. J. (1538); Straßburg 1555 (von Bergerio herausg.); Ingolftabt 1597. 25 Apologia ad Carolum V. Caesarem super IV libris a se scriptis De Unitate Ecclesiae (bei Quirini, Epist. Poli I, S. 66—171), separat nebst andrem Schriften: Lovan. 1569. Procemium alterum ejusdem libri ad regem Scotiae (bei Quirini I, S.171—188). Apologia ad Anglae Parlamentum (ebb. 179—187). Dentschrift an den Brotestor von England (7. Sept. 1592?) in: Calendar of State Papers, Venetian 1534—1554, p. 241—273. Epistola ad Eduardum VI. Angliae Regem de Opere adv. Henr. scripto (bei Schelhorn, Amoenit. Hist. Eccl. et Lit. Francof. et Lipsiae 1737, p. 191—276). Oratio qua Caesaris animum accendere conatur ut adversus eos qui nomen Evangelio dederunt arma sumat. o. O. 1554. Oratio de Pace, Rom. 1555. Oratione della Pace, Ven. 1558. De Concilio Liber; De Baptismo Constantini Imperatoris; Reformatio Angliae, Dilingae 1562. (De Conc. nebst De Ref. Angliae auch Nom, 1562, De Conc. nebst De Bapt. Const. auch Venet. 1562). De Summo Pontifice Christi in terris vicario, Lovan. 1569. An uniforme and catholyke Prymer (Undachsteuch) in Latin and Englishe, Loudon 1555. A treatise of Justification founde amony the writings of Card. Pole, Lovan. 1669. Epistolarum Reg. Poli voll. Ved. M. D. Quirini, Brixiae 1744sq. Zahreiche sonstige Briefe in den Calendars of State 40 Papers, vornehmich in: Henry VIII. Ungedructe Schriften in der Bibl. von Corpus-Christ-College, Cambridge.

Litteratur: Vita R. Poli S. R. E. Card., Italice scripta a L. Beccatello, Latine reddita ab A. Dudithio, Venet. 1563, London 1690 (auch bei Quirini, I); Schelhorn, Histoperis a R. Polo adv. Henr. VIII. scripti (Amoen. Hist. Eccl. et Lit., 1737, p. 1—190); History of the life of R. Pole, Orford 1765; Hout, Lives of the Archbishops of Canterbury, Vol. VIII, London 1869 (vgl. days die Befprechung von Reumont im Krol. Litt. Blatt, Bonn 1870, Sp. 964—975 und 993—1805). Ueber die in England getroffenen Mahregeln vgl. Maurenbrecher, Die Lehrjahre Philippe II. (Hift. Zaschenb. 1883, S. 271—346); Reusch, Der Inder der verb. Bb. I (Bonn 1883) passim.; J. G. Lee, Reginald Bole (London 1888); Diron, Hist. of the Church of England IV (London 1891); Jimmermann, Soc. Jes., Card. Pole (Regensburg 1893); Gairdner, Letters and Papers of the reign of Henry VIII. (London 1895); The Cambridge Modern History, vol. II (Cambridge 1903) passim, bei

Pole (sein Vater Sir Richard erscheint auch als Pool, de la Pole), stammte aus ber regierenden Familie von England, da seine Mutter Margaret, Tochter des Herzogs von Clarence, eine Nichte Edwards IV. und Base der Gemahlin Heinrichs VII. war. Gedoren 1500 in Staffordsbire war er eins der jüngeren unter sechs Geschwistern. Sein Bater start, als Reginald fünf Jahre alt war; seine Mutter ward als Pflegerin und Erzieherin der 1516 geborenen ältesten Tochter Waria des Königs Heinrichs VIII. des rusen. Dagegen sorgte der König für die Ausbildung des Sohnes, der sich schon 1515 in Oxford den Grad eines "Bachelor of Arts" erward. Siedzehn Jahre alt erhielt P. die Roscombepräbende, dazu 1519 noch eine zweite, an der Kathedrale von Salis

Pole 505

bury. Eine Pfründe als Dechant von Wimbourne-Minfter vertauschte er 1527 mit ber von Exeter. Die Priesterweihe nahm er noch nicht — selbst als er Kardinal wurde, wollte er sie nicht nehmen, und erst als er den erzbischöflichen Stuhl von Canterbury bestieg (1556), hat er sich dieselbe erteilen lassen. Mittlerweile war der wißbegierige junge Mann — amplissimis stipendiis vom Könige ausgestattet — nach Italien gegangen 5 (1521), um seine Studien fortzuseten. In Padua schloß er Beziehungen zu ausgezeichneten Gelehrten. Dem 1522 verstordenen niederländischen Humanisten Christoph Longolius (de Longueil) hat er in elegantem Latein die Vita geschrieben. Gegen Ende ber zwanziger Jahre verließ P. Italien und begab sich nach Paris. In England waren gerade die durch Wolfep eingeleiteten Machinationen im Werk, um die She des Königs 10 mit Katharina als ungiltig erklären zu laffen. Der König, welcher zahlreiche Gutachten auch von auswärts über ben Fall einforderte, bediente fich P.s als Bermittler, um ein der Scheidung gunstiges Urteil von der Pariser Universität zu erreichen. Trot der Ableugnung P.\$ (De Unitate cap. 79) geht dies mit Sicherheit aus einer Neihe von Briefen hervor, die teils er selbst von Paris aus an den König, teils der König und 15 andere in dieser Sache an ihn gerichtet haben (Calendar of State Papers, Henry VIII., Brewer. Neben Kr. 6252 [März 1532] und Kr. 6483 [Pole an Henry VIII., Paris 13. Mai 1530] kommen besonders in Betracht Kr. 6394 [Heinrich VIII. an Nicholas Dorigni, President of the Chamber of Requests in Paris, 20. Mai d. J.]. dessen Indalt lautet: Unterstands by his beloved cousing herberg in Strongh king both origined the said Dorigni to promote his gauge [Könlich die French king hath enjoined the said Dorigni to promote his cause [nämlich bie Ebefcheibung] there. He exhorts him to be diligent and to receive the directions of Reginald Pole. Sodann Nr. 6505 [Pole an Heinrich VIII., 7. Juli d. J.]: The conclusion of the Divines in the University of Paris in "your great matter" was "achieved" according to the kings purpose on Saturday last; but the 25 sealing of the same has been put off . . . The adverse party use every means to "embecyll" the whole determination ... As he has been informed that the king cannot grant him longer absence after this matter is achieved, hopes to wait upon him shortly). Bom Hofe jedoch zog sich B., auch als er wieder nach England gekommen war, zurück. In dem Kloster Sheen lebend widmete er sich ganz so den Studien und zwar jetzt den theologischen (vgl. s. Brief an Sadoleto, Poli Epp. I, 400). Bielleicht hat sich in ihm damals eine Wendung vollzogen, deren Refultat seine spätere entschiebene Stellung in ber Chescheibungsfrage gewesen ift. Das ihm 1531 angebotene Erzbistum Port nahm er nicht an. Db aber, wie Beccadelli angiebt, die Beigerung P.s, öffentlich auf die Seite des Königs zu treten, allein daran schuld war, daß 35 P. das Erzbistum nicht übernahm, bleibt dahingestellt; vielleicht hat ihn der noch auf Jahre hinaus von ihm gehegte Gedanke, die Hand der Brinzessin Marie zu erringen, von der Übernahme des Erzbistums wie auch der Weihen abgehalten. Strengere Maßregeln seitens des Königs erfolgten jedenfalls nicht gegen P.; er behielt seine Pfründen und erhielt die Erlaubnis, abermals zu reisen, nebst 400 Dukaten Reisestipendium. Im 40 Jahre 1532 verließ er England aufs neue. In Avignon sich aufhaltend, erneuerte er die Bekanntschaft mit Jacopo Sadoleto (f. d. A.), welcher als Bischof in Carpentras lebte und ihm fernere Beziehungen zu hervorragenden Männern in Italien eröffnete. Denn dorthin zog es ihn zurück. In Padua und Venedig verkehrte er mit Bembo, Constarini, Marcantonio Flaminio, dem strengen Carassa (f. d. A. Paul IV. ob. S. 39) und 45 kalls innice Franklagt sing Lehon mit dem Rogelagen Wissen Rissel fclog innige Freundschaft furs Leben mit bem Benetianer Alvise Briuli, auf beffen Billa bei Treviso er sich häufig einfand. Auch den Bischof von Berona, Giovanni Matteo Giberti (f. d. A. Bo VI S. 656), und ben von Modena. Giovanni Morone (f. d. A Bb XIII. S. 478), besuchte er um freundschaftliche Beziehungen zu erneuern, bezw. zu schließen.

Während der nächsten Jabre (bis 1535) blieb P.s Verhältnis zu Heinrich VIII. äußerlich ungestört. Man betrachtete ihn in England als in der Frage nach der Suprematie des Königs über die englische Kirche und bezüglich der Ehescheidung wenn auch nicht als auf des Königs Seite stehend, so doch als neutral und zahlte ihm den Ertrag seiner Pfründen aus. Als nun aber gegen Mitte des bezeichneten Jahres vom Könige 56 der direkte Besehl an P. erging, sich schriftlich über die beiden streitigen Punkte zu äußern, und zwar im Hinblick auf deren Behandlung durch Sampson in der "Oratio de dignitate et potestate Regis", da hat er nach längerem Zögern die Schrift "De Unitate" gegen den König versaßt, die als eine leidenschaftliche, den Gegner auch persönlich mit den gröhsten Schmähungen überhäusende Streitschrift einen ganz unerwarteten Wende so

506 Pole

punkt in der Stellungnahme ibres sonft unentschiedenen und zum Transigieren geneigten Berfassers bezeichnet. Beccadelli und die ihm folgen, glauben nun zwar dieses psicho-logische Rätsel hinlanglich aus P.s Treue gegen den bl. Stuhl und die Kirchenlehre erklären ju konnen, sowie aus dem gerechten Zorne desselben über das willfürliche und grausame s Vorgeben bes Rönigs gegen Mitglieder bes englischen Klerus, die ibm felbst nabe standen allein volles Licht werfen auf P.s Borgeben erft einige aus dem Archiv von Simancas burch Bergenroth befannt gewordene Briefe, welche inzwischen teils von P.s Hand, teils von der des kaiserlichen Agenten Tornoza in Benedig an Kaiser Karl V. gerichtet worden waren (Hoof a. a. D. S. 70 ff.). In dem ersten (4. August 1534) berichtet der Agent 10 über das, was er von P. persönlich über dessen politischen Blane gehört: die Unzufriedenheit in England sei groß, B. stebe mit Bersonen bort in Korrespondenz, welche gewaltsamen Umschwung planten; wolle ber Raiser nur einigermaßen den Großneffen Ebwards IV. unterstüßen, so werbe bieser England auf bes Kaisers Seite bringen. Ein eigenhändiger Brief B.s an ben Raiser (15. Juli 1535) tommt auf diesen Puntt jurud; 16 borfichtiger im Ausbrud als Tornoza, der bereits gleichzeitig von Entthronung des Königs rebet, verspricht B. bem Raiser nur, daß er alle Urfachen des Migvergnügens wegschaffen werde, welches England bemielben verursacht babe. Man wird nicht fehlgeben, wenn man biefe politischen Plane B.s mit dem lange Jahre von ihm gehegten Gedanken, die hand ber Cousine des Raisers, der Tochter Ratharinas von Aragon, für sich zu gewinnen, in 20 Beziehung bringt.

Als Antwort auf die Schrift B.s "De Unitate", welche allseits das größte Erstaunen hervorrief, befahl der König ihm, dem Unterthan, nach England zurückzukehren und persönlich Rechenschaft über sein Verhalten abzulegen. P. lehnte dies ab; so lange bie Suprematsatte bestehe, die so viele heilige Manner bereits zur Tortur und zum Tode 26 gebracht, mage er nicht, wie gerne er es thun wurde, dem Befehle zu gehorchen; der König möge dem Bischof von Durham den Austrag geben, die Schrift zu beurteilen. Das geschah, und der Brief vom 13. Juli 1536, in welchem dieser Gelehrte die Argumente P.S zurückwies, ist noch erhalten (s. Hool S. 95, A.). Am Tage vor dessen Antunft erhielt P. ein päpstliches Breve, welches ihn nach Rom berief. Großes war ihm 30 jugedacht; junachst sollte er teilnehmen an der Kommission von neun Burdentragern, welche auf Befehl Pauls III. das "Consilium de emendanda Ecclesia" zusammenstellten. Am 22. Dezember 1536 ward er mit mehreren von diesen zum Kardinal ernannt. Um dieselbe Zeit schrieb er die "Apologia ad Angliae Parlamentum" (bei Quirini I, 179-187), welche durch ihre masvolle Form gunftig gegen "De Unitate" absticht, je-86 doch die Position dieser aufrecht erhält. In Rom fand B. erklärlichen Beifall. 1537 sandte ihn Paul III. als Legaten in die Niederlande, damit er von dort aus, möglichst in ber Nähe Englands weilend, die Insurrektion anfachen könne. Rahnald ad a. 1537, § 38 und Quirini teilen ein eventuell gur Beröffentlichung bestimmtes papstliches Breve an die englische Nation mit, welches die Insurrektion ausdrücklich billigte und für die 40 desfallsigen Anordnungen des Legaten Gehorsam forderte. Zugleich ergingen Breven an die Könige von Frankreich und Schottland ähnlichen Inhalts, die Insurrektion zu fördern. Aber so weit tam es nicht. Die Klugheit und Entschiedenheit Seinrichs VIII. bat bamale ber, wie wir aus ben jest zugänglichen Staatspapieren erschen, in hohem Grabe gefährlichen und auch über einen Teil des Abels ausgedehnten Machination die Spise abge-45 brochen; aber was B. angeht, so stedte doch binter seinem Borgehen etwas mehr als lediglich "nicht vom Glud begunftigte diplomatische Bemuhungen zu Gunften der katholischen Interessen in England", wie A. von Reumont (Bitt. Colonna S. 203 [1881]) seinen Lesern abschwächend mitteilt.

Nachdem die Infurrektion erstickt und P. seitens des Königs als Hochverräter vogelsofrei erklärt worden war, hielt er es für geboten, die Niederlande zu verlassen. Sine Zeit voll Demütigungen für den Legaten folgte, da weder der Kaiser noch Franz I. von Frankreich sich offen des "Verräters" annehmen mochten. Er zog nach Paris — Franz I. obwohl in der Nähe gad ihm keine Audienz. Dann rettete er sich auf das Gebiet des Erzbischofs von Cambrah — nur mit Zagen nahm der ihn auf und sah ihn mit Freuden bald wieder abziehen nach Lüttich, wo er endlich in Ruhe ein paar Monate zubrachte. "Deus nodis haec otia seeit" sagte er ausathmend zu Priuli. Sinen von England angekündigten Unterhändler wollte er nicht abwarten. Im August kehrte er nach Italien zurück. Paul III., der dem "englischen Kardinal" sters gewogen blieb, ließ ihn den Mißersolg nicht entgelten. Ja, er nahm ihn im Juni 1538 mit zur Zusammentunst so nach Nizza und sande ihn im solgenden Jahre zum Kaiser nach Toledo, wo der eng-

Bole 507

lische Gesandte vergeblich die Zulassung des "Verräters" zu hintertreiben suchte, wie denn auch ebenso vergeblich seine Auslieserung auf Grund alter Verträge von Franz I. gesfordert wurde, als P. durch Frankreich in seinen Zusluchtsort zu Sadoleto zurückreiste. Da der König ihn nicht zu erreichen vermochte, so ließ er Ende 1538 seine Brüder,

dann auch seine Mutter in den Kerker werfen, unter der Anklage, daß sie mit dem 6 Rardinal zusammen gegen ihn konspiriert hatten. Der jungste Bruder sagte gegen die andern aus, so rettete er sein eigenes Leben und brachte jene auf bas Schaffot. Die Nachricht von dem Tode der Mutter ereilte den Kardinal, als er 1541 sein neues Amt als Legat des Batrimoniums angetreten hatte, welches ihn veranlagte, ben größeren Teil des Jahres in Literbo zuzubringen. P. hat seine Mutter als eine um ihres Glaubens willen 10 zur Märthrerin Gewordene gepriefen, aber es ift flar, daß bei diefem graufamen Borgehen des Königs nur politische Motive maßgebend gewesen sind. In Viterdo nun haben unter Teilnahme Vittoria Colonnas, sowie der zur "Familie" des Kardinals ge-hörigen Männer — Alvise Priuli, Pietro Carnesecchi, Marcantonio Flaminio, Vittorio So-ranzo, Apollonio Merenda u. a. — Gespräche über religiöse Gegenstände stattgefunden, welche 15 später der römischen Inquisition als im höchsten Grade von Ketzerei infiziert erschienen sind und von deren Teilnehmern sie mehrere vor ihr Gericht gefordert, einen zum Tode gebracht hat. Den Hauptgegenstand dieser Gespräche bildete ber Artikel von der Recht= fertigung aus dem Glauben (f. Carnefecchis Aussage im Estratto del processo, Misc. di Storia Patria, X., Turin 1870, p. 117), ber auch ben Schwerpunkt bes Büch= 20 leins "Bon der Bohlthat Christi" bilbet, welches von Gleichzeitigen, freilich irrtümlich, B. zugeschrieben worden ist. Daß B. damals jenen "benedetto articolo" annahm, und zwar in dem Sinne der Ausschließung der Werke von der Mitwirtung zur Seligskeit, ist ebenso sicher, wie das zweite, daß er sich dadurch nicht gedrungen fühlte, irgends wie die Fülle der papstlichen Autorität anzuzweiseln oder Einrichtungen der Kirche anzus 25 So riet er benn auch Bittoria Colonna, die ihn sich zum geistlichen Führer erwählt hatte, an: che ella dovesse attendere a credere come se per la fede sola l'havesse a salvare et d'altra parte attendere ad operare come se la salute sua consistesse nelle opere (ebb. S. 125). Dieses Schwanten zwischen Entgegenstehendem, biefes Bersuchen, Unvereinbares zu verbinden, ist für P.s ganzes Wesen charat- 90 teristisch. "In Rom," sagt Carnesecchi von ihm, "hielt man ihn für einen Lutheraner, in Deutschland für einen Bapisten, am Hofe von Flandern für Einen, der französisch, and am französsichen Hose für Einen, der kaiserlich gesinnt wäre". Ihn für einen "Lutheraner" zu halten, konnte man sich eine Zeit lang als berechtigt ansehen; war es doch bekannt, daß er nicht allein dem Artikel von der Rechtsertigung beistimmte, sondern 35 auch, daß er, obwohl einer der drei päpstlichen Legaten im Konzil, doch Krankheit vorzgeschützt hatte, um nicht dei der Feststellung der katholischen Lehre über diesen Artikel zugegen sein oder mitwirken zu müssen. Bei allen Schwankungen aber ist er in Einem sich stets gleich geblieben: in der bedingungsssen Verkungen ber papstlichen Autorität.

Nach einem sehlgeschlagenen Bertuche, 1549 einen Modus zur Rücksehr nach Eng- 40 land zu sinden (vgl. Cal. of St. P., Domestic 1547—1580, p. 17; Venetian V, S. 241 st.), hat P. nach Edwards VI. Tode und Marias Thronbesteigung 1554 endlich das Ziel seines Strebens, nach England zurückzukehren, erreicht. Nachdem am 7. Februar 1550 Julius III. zum Papst gewählt worden, hatte P. sich in das Benediktinerkloster Magugnano am Gardasee zurückzezogen. Bon hier aus entwickelte er am vierten Tage 45 nach dem Einzuge der neuen Herrscherin in London dem Papste den Plan, wie die Autorität desselben in geeignetster Weise in England wieder hergestellt werden könne. Julius III. ernannte ihn selbst zum Legaten; er zog auch über die Alpen, allein der Kaiser, welcher schon um der beabsichtigten Heirat seines Sohnes mit Maria willen freie Hand behalten wolke, hielt ihn zuerst in Dillingen, dann in Brüssel so lange hin, daß P. erst so im November 1554, also vier Monate nach der Vermählung der Königin mit Philipp II., sein Baterland erreichen konnte. Sein Eiser bei der Wiederrestellung des Katholicismus in England, vielleicht mehr noch der der Vermählung der Königin mit Philipp II., sein Baterland erreichen konnte. Sein Eiser bei der Wiederrestellung des Katholicismus in England, vielleicht mehr noch der der Vermähler und Bonner, hat seiner Wirksamteit als Legat, bezw. Erzbischof von Canterbury (seit 1556) und Ratgeber der Königin einen Stempel der Härte und Grausamkeit gegen die englischen Protestanten ausgedrückt, so die bei seinem sonstigen Wesen befremdet, aber sein Vorgehen kaum von dem Heinrichs VIII. gegen die Teilnehmer der Insurrektion verschieden erschen Läßt. Die Gebeine von Beter Marthy Vermiglis, in der Kathedrale von Christ-Church zu Oxford bestatteten, Frau wurden unter seiner Billigung herausgerissen und an ungeweihtem Ort verscharrt; die Leichen von Bucer und Fagius, welche längst in Cambridge ihre Ruhestätte gefunden 60

batten, lich er hervorzerren und zu gräßlichem Schauspiele öffentlich verbrennen; nicht weniger als 5 Bischöfe, 21 Geistliche, 8 Ebelleute, 84 Handwerker, 100 Männer aus dem Bolke, außerdem 26 Weiber sind in der Zeit, wo der Ratgeber der Königin war, der Anwendung der wieder hervorgesuchten alten Ketzergesetz zum Opfer gefallen. Und dei alledem hat er seitens seines Papst gewordenen Feindes Carassa, der einst mit ihm das "Concilium" gearbeitet hatte, jett noch eine Anklage auf Ketzerei ersahren müssen. Richt allein die Jusammenkünste in Vierdo hatte man von Rom aus mit eisersüchtigem Auge beobachtet, nicht nur war, als im Konklave nach dem Tode Pauls III. 1549 die Wehrzahl der Stimmen sich auf P. zu vereinigen drohten, Carassa mit der Anklage auf Ketzerei dazwischengetreten und hatte die Wahl vereitelt: derselbe Carassa hat als Paul IV. die englische Legation P.s zurückgezogen und ihn als Ketzer vor das Tribunal des S. Uffizio in Rom beordert. Nur sein Zögern, dann sein Tod hat ihn davor gerettet, hier zu erschenen. Innerhalb des Inquisitionsinstitutes aber hat sein Name als der eines Ketzers und Verführers anderer noch weiter gegolten, wie sich aus dem nach dem "Com15 pendium Inquisitorum" gegen ihn angehäusten Beweismaterial (s. Archivio della Società di Storia patria, Nom 1880, S. 283 sp.) ergiebt.

Die höchste kirchliche Würde in seinem Baterlande, welche ihm nach der Hinrichtung des Erzbischofs Cranmer übertragen worden war, sollte P. nicht lange bekleiden. Als er starb, am 18. November 1558, einen Tag nach dem Tode der Königin, war wenig 20 Aussicht, daß sein und ihr Lieblingwerk, nämlich die Zurücksührung Englands unter die päpstliche Suprematie, von Dauer sein würde. Noch auf dem Krankenbette hatte er von dem Hinschen des Kaisers Karl V., auf den er einst seine Hoffnung gesetzt, Kunde ererhalten. Und derzenige, welcher gerade den päpstlichen Stuhl einnahm, hat in seiner blinden Leidenschaftlichkeit alles gethan, um den schwachen Faden, an dem die Obedien; Senglands noch hing, zu zerreißen.

Bolemik. I. Besen und Ziel der Polemik. Der Name Polemik (τέχνη πολεμική) bedeutet Streitwissenschaft, Kriegswissenschaft. Es ist aber die Frage, ob es im Bereiche der wissenschaftlichen Theologie überhaupt eine derartige Disziplin geben soll. Und der Umstand, daß heute von keiner theologischen Fakultät "Polemik" als Gegenstand einer Borlesung angekündigt wird, legt die Bermutung nahe, daß eine Polemik als dessondere theologische Disziplin nicht nötig ist. Indes wenn der "Krieg" unvermeidlich ist, so wird auch "Kriegswissenschaft" nicht zu umgehen sein, und es kann sich nur fragen, wie und wo sie dargeboten werden soll, ob als Spezialdisziplin oder innerhalb der dogmatischen, dogmengeschichtlichen, ethischen und praktischen Theologie.

Da das Christentum als die Offenbarung Gottes in die Belt der Sünde und des Irrtums eingetreten ist und deren Einwirkung durch seine ganze geschichtliche Entwickelung hindurch erleidet, so muß gegen beide gekämpst werden; das Christentum ist auf beständigen Kampf gegen Sünde und Irrtum angewiesen. Als daher die Theologie erwachte, mußte sie auch den Kampf mit wissenschaftlichen Mitteln zu führen beginnen: man kämpste 40 für das Wesen des Christentums gegen Juden und Heiden und betämpfte Häretiter und Schismatiter, und eine reiche und vielseitige Streitluteratur zieht sich in der Theologie von Justins σύνταγμα κατά πασων αίρέσεων bis herauf in unsere Tage. Aber es läßt fich nicht vertennen, daß diese Litteratur allen Zweigen ber theologischen Wiffenschaft (mit Ausnahme einer blog referierenden Kirchengeschichte) angehört. Damit ift schon an-45 gebeutet, daß an "Polemit" alle theologischen Disziplinen beteiligt sind. Der Ereget tämpft nämlich gegen das unrichtige Verständnis des Urtextes der Bibel, der Kirchen- und Dogmenhistoriker gegen die unrichtige Auffassung der geschichtlichen Entwickelung des Christentums und der Kirche, der Dogmatiker gegen alle theoretischen Feinde des Christentums innerhalb und außerhalb seiner religiösen Gemeinschaft, der Ethiker gegen die irribe tümlichen ethischen resp. unethischen Weltanschauungen im allgemeinen und an tausend Stellen seiner Disziplin im besonderen, der praktische Theologe vollends, welcher die Theorie des firchlichen Handelns entwickelt, findet unendlich oft Gelegenheit, gegen irrtumliche Auffaffungen und Bilbungen zu "polemifieren". Dabei werden Methode und Mittel bes Streites die verschiedensten sein können, je nach Beschaffenheit des Gegenstandes, um ben 55 es sich handelt, und nach Beschaffenheit der streitenden Bersonen selbst. Als Resultat biefer Betrachtung ergabe fich bemnach ber Cap, daß es eine besondere theologische Streitwissenschaft nicht zu geben braucht. Das ist theoretisch richtig. Aber in ber Prazis geftaltet fich die Cache doch anders.

Ubenn es Streit giebt, fo findet er gegen besondere Begner und auf besonderen Be

Polemit 509

bieten statt; zur rechten Führung des Streites aber ist eine entsprechende Anleitung zu wünschen; je heftiger der Kampf entbrennt, desto notwendiger wird eine solche Anleitung werden. Da haben wir einen praktischen Grund zum Aufbau einer "Polemik" als besonderer Wissenschaft. Je nach den Gegnern und je nach den Gebieten wird sie versichieden ausfallen, immer nach den "brennenden" Fragen der Zeit. Polemik als Wissens schaft entspringt also lediglich einem praktischen Bedürfnis, geradeso wie die Kriegswissenschaft in der Armee.

Inhalt der theologischen Bolemik ist also nur der mit Gründen geführte, d. i. wissenschaftliche, Streit gegen irrtümliche Beurteilung und Behandlung des Christentums auf seinen verschiedenen Lebensgebieten zum Zweck der Verteidigung der Position derjenigen 10 Gemeinschaft, welcher der Polemiker selbst angehört. Wie die alte Kirche durch ihre geistessmächtigen Theologen ihre Streitschriften ausgehen ließ gegen Juden und heiden, gegen häretiker und Schismatiker, so wird die neuere Polemik Anleitung geben müssen, den Streit zu führen für das Wesen des Christentums gegen die nichtschristlichen Weltzanschauungen und für die protestantisch-kirchliche Eigenart desselben gegen Katholicismus und Sektentum, gegen Indisserismus dind Sehangelischen nicht besteht, das allgemeine Wesen des Schristentums nicht ohne die protestantisch-kirchliche Eigenart, so wird es sich in zeher theologischen Polemik immer irgendwie um das evangelische Christentum handeln, für welches auf diesem oder zenem Lebensgebiete, nach der einen oder der anderen Richtung 20 bin, gegen diesen oder ienen Geaner der Kamps geführt werden soll.

bin, gegen diesen oder jenen Gegner der Kampf geführt werden soll.
Es giebt also für den Aufdau einer Polemit als theologischer Disziplin nur praktische Gründe, die in den Zeitverhältnissen. Man darf diese praktischen Gründe noch durch einen anderen Umstand verstärken. Wenn die Polemik nämlich nicht als bestondere Disziplin ausgebaut wird und das polemische Versahren lediglich den Disziplinen 25 der Eregese, Kirchens und Dogmengeschichte, Dogmatik, Ethik und praktischen Theologie überlassen bleibt: so kann sehr leicht der Fall eintreten, daß, wenn die Vertreter dieser Fächer bloß "friedfertig" gestimmt sind, sie überhaupt keine Polemik treiben. Das wird ja nun schließlich immer dem Gewissen der einzelnen Vertreter ihres Faches überlassen bleiben müssen und niemand soll das Recht haben, ihnen dreinzusprechen. Aber in Zeiten so des Krieges werden die Krieger eine möglichst praktische Anleitung zur Kriegsführung nötig haben; so auch die Theologen im Streite der Weltanschauungen und Konsessionen.

Darf man bemnach — nicht aus theoretischen, sondern aus praktischen Gründen — Polemit als besondere theologische Disziplin aufdauen, so fragt es sich, welche Stelle ihr im Gesamtgebiete der Theologie zukommt. Charakteristisch hat sich darüber Schleiermacher 28 in seiner "Aurzen Darstellung des theologischen Studiums" § 54 st. (Werke z. Theol. I, 26 st.) geäußert. Er stellt eine "philosophische Theologie vor die "historische" und "wraktische" und konstruiert die philosophische als "Apologeist" und "Bolemit" und zwar so, das dei ihm die Apologeist "ihre Richtung ganz nach außen", die Polemit dagegen "die ihrige durchaus nach innen nimmt" (§ 41). Danach ist Indalt der Polemit nur die 20 Bekämpfung der Krankheitszustände im Inneren der religiösen Gemeinschaft, die Bekämpfung des Erfaltens des Frömmigkeitsgeschlös im Indisserven her Polemit nur des Gerfaltens des Frömmigkeitsgeschlös im Indisserven hin stellt er in § 54—62 seine "Grundsätze der Bolemit" auf. Man wird diesen Zweck hin stellt er in § 54—62 seine "Grundsätze der Bolemit" auf. Man wird diesen Zweck hin stellt er in § 54—62 seine "Grundsätze der Rolemit" auf. Man wird diesen Zweck hin stellt er in § 54—62 seine "Grundsätze der Bolemit" auf. Man wird diesen Zweck hin sellt er in § 54—62 seine "Grundsätze der Rolemit" auf. Man wird diesen zweck hin bie Theo- sologie sühren soll. Bei Schleiermacher kommt das daher, daß die "philosophische" Theologie sühren sologie, zu der nach ihm die "Polemit" gehört, ihren Ausgangspunkt über dem Christentum d. h. in dem allgemeinen Begriff der frommen oder Glaubensgemeinschaft hat. Wir werden dagegen der Polemit, wenn überhaupt eine aufgebaut wird, konstetere Ausgaben stellen und daher auch einen anderen Ort im Zusammenhange der theologischen Disziplinen so zu suchen haben. Wenn die Ausgabe der Polemit in dem Kampfe sür das Weien des Ehristentums und seiner dengelischung; Polemit in dem Kampfe su allerzdächt die Dogmatit zur Boraussehung; Polemit sur der der das dogmatische Bes wußtein sich am gespenkanden Der Kandduchen

510 Polemit

wieder unendlich ift. Die dogmatischen und ethischen Grundanschauungen lassen sich dann weiter verfolgen in die Sphäre der Verfassung und der Rechtsbildung, in die Sphäre der gottesdienstlichen Feier (des Kultus), der Wission, des Wissenschaftsbetriedes und des künstelerischen Handelns. Das alles kann Inhalt der Polemik werden. Die Abgrenzung des Schoffes hängt ganz von praktischen Verhältnissen, von den Bedürfnissen der Zeit und den Stimmungen der Polemiker selbst ab: gegen nichtschristliche Religionsgemeinschaften und Weltanschauungen muß für das Wesen des Christentums, gegen Katholicismus und Sektentum für die evangelisch-kirchliche Eigenart protestantischer Frömmigkeit gekämpft werden.

In nächstem Berhältnis steht die theologische Polemit zur Apologetit und ist so schwer von ihr genau zu unterscheiden, wie der "Angriffs-" vom "Verteidigungskriege"; denn die Apologetit ist die Wissenschaft der Berteidigung des Christentums gegen alle möglichen Angriffe seiner Gegner; zu diesen gehören die außerchristlichen Religionen und die christentumsseindlichen Weltanschauungen. Ihnen gegenüber wird immer hauptsächlich das Wesen des Christentums verteidigt werden mussen; aber wie die beste "Verteidigung" 15 gelegentlich doch der Angriff ist, so kann die Apologetik auch des polemischen Verfahrens

nicht entbehren.

Als Ziel ber theologischen Polemik ist die kräftige Geltendmachung der Position der Religionsgemeinschaft, der der Polemiker selbst angehört, ins Auge zu kassen, nicht in dem Sinne von starrköpfiger Rechthaberei oder bloß logischer Konsequenzmacherei, sondern zu dem Zwecke, aus dem Gedankenkreise seiner Kirche heraus die Unhaltbarkeit der gegnerischen Position nachzuweisen. Wie die Ersahrung lehrt, wird dieses Ziel in der Regel nur im Kreise der eigenen Glaubensgenossen erreicht; aber auch in dieser Beschränkung ist das Resultat einer wissenschaftlichen Polemik nicht gering anzuschlagen; denn sie dient zur Stärkung des kirchlichen Ehrgefühls innerhalb der Religionsgemeinschaft, der der Poziseniker angehört, und kann so für weite Kreise von großem Segen werden. Das wird in der Regel das praktische, weil erreichdare, Ziel der Polemik sein. Indes gleichzeitig soll der Polemiker seinen Blick höher erheben und als Resultat aller Polemik eine Verständigung mit dem Gegner erstreben, so daß beide streitende Parteine einen gemeinsamen Boden der Erkenntnis und Ledenskührung gewinnen. So soll sich die ehrlich gemeint verwandeln, denn aller Streit soll doch schließlich dem Frieden dienen. Obgleich dieses höchste Ziel aller Polemik bis sept noch nicht erreicht ist und in absehdarer Zeit voraussischlich auch nicht erreicht werden wird, so soll es doch dem Poslemiker stets vorschweben; er darf es nie aus den Augen verlieren, und mag unausgesetzt beherzigen, daß der Hernammen von "Gottes Kindern" beigelegt hat (Mt 5, 9). Nach dieser Zeichnung des Wesens und Zieles der theologischen Polemik verschaffen wir uns einen überblick über

II. Die Gefchichte und Litteratur berfelben. Die polemische Litteratur ber Christenheit erscheint von Anfang bis auf Schleiermacher als bogmatische Gelegenheits-40 schriftstellerei; je nach zufälligen Bedurfnissen werden gewisse Gegner ins Auge gefaßt und bestimmte Gebiete bes theologischen Ertennens ober ber ethischen Lebensführung als Kampfobjekt behandelt, fast ausnahmelos unter ber Boraussetzung, daß der Standpunkt bes Bolemikers eo ipso ber richtige fei; bie Bolemik ift also in allen biefen ihren Erscheinungen eine zufällige und bogmatiftische. Da schon in ben apostolischen Schriften Ir-45 lehrer energisch bekampft wurden, fo folgten die Bater diesen Spuren entschieden fofort, als der große Ringkampf der Weltanschauungen die Litteratur der "Apologeten" ins Leben rief. Seit Juftin bem Märthrer gab es in ber Chriftenheit "polemische" Litteratur. Justins grundlegendes Werk κατά πασῶν αίρέσεων ist zwar verloren gegangen; wir dürsen aber annehmen, daß die Häreseomachen der alten Kirche seit Irenäus auf ihm 50 sußen. Für uns beginnt die polemische Litteratur mit Irenäus έλεγχος καὶ ἀνατροπή της ψευδωνύμου γνώσεως; es folgt Tertullians Apologeticum, seine Schrift de praescriptione haereticorum und viele andere gegen einzelne Gnostifer gerichtete Berte. Hippolytus sept im 3. Jahrhundert in seinem Eleyyos die dogmatische Bolemik gegen die Reper fort. Neben ber Polemit gegen die Heiden geht die adversus Judaeos einber, 55 von Juftin bis auf Cyprian. Die bogmatische Theologie ber griechischen Kirche bes 4. bis 8. Jahrhunderts ist start polemisch, von Athanasius bis auf Johannes Damascenus; benn vom arianischen bis zum Bilberftreit folgt eine Lehrstreitigkeit auf die andere. Gleichzeitig wird die Theologie des Abendlandes durch den donatistischen, pelagianischen und emipelagianischen Streit vom 4. bis ins 6. Jahrhundert polemisch beschäftigt, zeitweise 60 auch durch den Kampf gegen den Manichäismus; ganze Gruppen der Schriften Augustins

Bolemit 511

laffen fich zusammenfaffen als gegen Manichäer, gegen Donatiften und gegen Belagianer gerichtet; sie sind alle polemisch-dogmatischer Natur. Die polemische Litteratur des Mittelsalters trägt ausgesprochen dogmatischen Charafter: man bekämpft vom Standpunkte ber allein rechtgläubigen Kirche häretiker, Juden und philosophische Freigeister; das gilt von den Theologen der Karolingerzeit (Agobard von Lyon) an dis auf Savonarolas Trium- 5 phus crucis. Durch die Kirchenreformation des 16. Jahrhunderts richtete sich die Bolemit auf den Gegensatz bes Katholicismus und Protestantismus. Hauptsächlich betrieben bie Theologen bes Jesuitenordens bie Polemik gegen ben Protestantismus mit unaus-gesetztem Eifer. Zwar kommt das Wort "Protestantismus" in den authentischen Gesetzen gesestein eiser. Jour ibmini das Abort "Artolesantsmus" in den authentigen Geschei des Jesuitenordens nicht vor; aber da im Breviarium romanum, dem offiziellen Gebet: 10 buche des römisch-katholischen Klerus (zum 31. Juli), Ignatius von Lopola ausdrücklich als der von Gott dem Luther entgegengestellte verherrlicht wird, so ist der antiprotestantische Charakter des Jesuitenordens erwiesen (ZKG XIX, 515). Und die Litteratur desselben erweist das zum Überssus michen schweisen schweisen schweisen der Pranziskaner Alphons de Castro (gest. 1558 zu Brüssel) unter Philipp II. adversus omnes haereses lidri XIV 16 (Baris 1534) geschrieben hatte, veröffentlichte der Jesuit Franz Coster ein Enchiridion controversiarum (1585) und Gregorius de Valentia De redus fidei hoc tempore controversis (1591); ihren Höhepunkt erreichte aber die jesuitische Bolemik in Bellarmine (gest. 1621) Disputationes de controversiis christianae fidei (3 ed. Sngolst. mins (gest. 1621) Disputationes de controversies christianae sidei (3 ed. Ingolst. 1590, 3 Bde Fol.). Diese Rüstkammer jesuitischer Argumente gegen den Protestantismus 20 leistet noch heute der ultramontanen Polemik gegen und die besten Dienste. Es folgte Martin Becanus (gest. 1624 als Beichtwater Kaiser Ferdinands II.) Manuale controversiarum hujus temporis. Die jesuitische Polemik ist dann in monotoner Weise fortzgesponnen die herauf zu Perrones (gest. 1874) dreibändiger Schrift "Der Protestantismus und die Glaubensregel" und seinem ordinären "Kontroverskatechismus" (s. d. A. Perrone). 25 Als eigenartiger, scheindar zum Frieden einlenkender, thatsächich aber durchaus epistopalzkatholischer Polemiker that sich Bossuet, Bischof von Meaux dei Paris 1671 mit seiner elegant geschriedenen, aber sür die Oberstächlichkeit der damaligen französischen Salons berechneten Schrift Exposition de la doctrine de l'éslise catholique zur les mas berechneten Schrift Exposition de la doctrine de l'église catholique sur les matières de controverse hervor. Die Theologen des Brotestantismus trieben ihrerseits 30 tapfer Polemik; eine große Angahl von dogmatischen Kontroveröschriften begegnet uns vom 16. bis ins 18. Jahrhundert, von Chemnit bis auf J. G. Walch und Mosheim im lutherischen, von Hospinian bis auf Spanheim b. J. im reformierten Lager. Auf ber lutherischen Seite steht an Inhalt und Form obenan Chemnik Examen concilii Tridentini (seit 1565); dann folgt Konrad Schlüsselburg, Superintendent zu Strassund, 35 Haereticorum catalogus (1597—99), Nifolaus Hunnius (gest. 1643), Διάσκεψις de fundamentali dissensu doctrinae Lutheranae et Calvinianae (Vit. 1616), Abraham Calov, Synopsis controversiarum 1685; Joh. Georg Walch, Einleitung in die polemische Gottesgelahrtheit, Jena 1752 und desselben Einleitung in die Lehrstreitigkeiten innerhalb und außerhalb der lutherischen Kirche (jede der beiden Abteilungen 5 Bände wunfassend), L. v. Mosheims Streittheologie 1763, 1764. Mit Friedr. Sam. Bock, Lehr= buch für die neueste Bolemit (1782) erlahmte das polemische Interesse. Die theologische Aufflärung hatte ber bogmatistischen Bolemit ben Boben unter ben gugen hinweggezogen; die konfessionellen Gegensätze stumpfen sich ab und an die Stelle des polemischen In-teresses tritt das — dogmengeschichtliche. Ahnlich war der Verlauf innerhalb der resor= 15 mierten Theologie. Es schrieben Hospinian (gegen die Konkordienspormel) Concordia discors 1607 (bagegen der Lutheraner Hutter, Concordia concors 1614); Daniel Chamier (zu Montauban), Panstratia catholica 1626; Johann Hovenbeck, Summa controversiarum 1653; Franz Turretin, Institutio theologiae elenchicae 1681—85; Friedrich Spanheim d. Altere (gest. 1649) und der Jüngere (gest. 1701) verschiedene Schristen. 50 Der Umstand, daß im 17. Jahrhundert neben der Polemis der Lutheraner und der Referender der Frederick Schriften Schriften Schriften der Kolmischen de formierten die irenische Theologie des Helmstädter G. Calirt (gest. 1656 f. d. A. Bd. III S. 643) einherging, braucht hier nicht verfolgt zu werden, da diese den Gang der Polemik nicht aufgehalten hat. In ein neues Stadium trat die Polemik

b) durch Schleiermacher. Er war es, der der Polemik eine Stelle als Glied im 55 Organismus der Theologie anwies und sie als die eine Seite der theologischen Prinzipienzlehre auffaßte. Die Polemik war dadurch von ihrer bisherigen zufälligen Gestalt befreit und zu einer innerlich begründeten und stofflich abgegrenzten Zweigwissenschaft der Theologie erhoben. Er stellte, wie schon oben berührt ist, an die Spise aller Theologie eine theologische Prinzipienlehre, "philosophische Theologie" betitelt, welcher die Aufgabe zu- so

falle, bas eigentumliche Wesen bes Chriftentums und insbesondere bes Protestantismus zum Berständnis zu bringen, barauf aber auch die frankhaften Richtungen innerhalb bes Christentums und speziell bes Protestantismus erkennen zu lehren. Jene Aufgabe bat bie Apologetit, diefe die Polemit zu erfüllen. Polemit ist also biejenige grundlegende Diezi-5 plin, welche sich mit der Aufzeigung der Krankheiten innerhalb der kirchlichen Glaubensgemeinschaft beschäftigt. Da nun an ber Gemeinschaft a) die perfonliche Frommigkeit ber einzelnen Glieber und  $oldsymbol{eta}$ ) die Organifation berfelben als Ganzes ins Auge zu faffen find, so entbeckt ber Polemiter hauptfächlich zweierlei Rrantheiten, erstens solche, die aus zurud tretender Lebenskraft und solche, die aus geschwächtem Gemeinschaftstriebe hervorgehen; 10 jene sind die verschiedenen Formen des Indisferentismus, diese die des Separatismus. ("Kurze Darstellung u. s. w." [s. oben] § 24 ff.). Weiter fortgeführt wurde diese Auffassung in der Schleiermacherschen Schule durch K. Heinr. Sack (Prof. in Bonn), Christliche Polemik 1838. Er desiniert sie als denjenigen Teil der philosophisch-kritischen Theologie, welcher die den driftlichen Glauben gefährdenden und die Reinheit ber driftlichen 16 Kirche trübenden Irrtumer nach ihrem Wesen und Zusammenhange erkennen und widerlegen lehrt; als solche findet Sac die Kategorien des Indifferentismus als Naturalismus und Mythologismus, die des Literalismus als Ergismus und Orthodogismus, die des Spiritualismus als Rationalismus und Gnosticismus, die des Separatismus als Mysticismus und Pietismus, die des Theokratismus als Hierardismus und Casareopapismus.
20 H. Steffensen geht dagegen (in "Theol. Mitarbeiten" Riel 1841, S. 3—32) wieder auf die Schleiermachersche Zweiteilung zurück, indem er als die beiden zu bekämpfenden Krankbeitsformen diejenigen ins Auge faßt, welche die kirchliche Frömmigkeit (das substantielle Leben der Kirche), und solche, welche die fromme Kirchlichkeit (das formelle Leben der Kirche). Und folche, welche die fromme Kirchlichkeit (das formelle Leben der Kirche). Abnlich Belt in seiner theol. Encyklopsie 1843, der aber eine Vereiter von der Kirchen der Greeklichte der Geschleite der Geschleit 25 bon ju bekämpfenden Krantheiten annimmt, Krantheiten in hinficht auf Frommigfeit, Lehre und gemeinbildende Kraft.

Die von Schleiermacher gegebene Anregung wirfte baneben auch bei ben Theologen weiter, welche ber Bolemit awar nicht in ber Bringipienlehre, wohl aber in ber "praktischen Theologie" ihre Stelle anwiesen. Den Anstoß hierzu hat Lude in einer Recension von so Sacks Bolemik in ThStKr 1839, 283 gegeben, indem er die Polemik als Heilkunst der Krankheit im kirchlichen Lebensorganismus bestimmte. Kienlen, Stellung der Apologetik und Polemit in ber theol. Enchklopabie, Thetir 1846, faßt die Polemit gufammen mit ber Apologetik als Teil der Kirchenorganisationslehre, während J. P. Lange (Christliche Dogmatik, 3. Teil, 1852) seine (auf die philosophische und positive folgende) "angewandte 25 Dogmatik" Polemik und Frenik benennt.

Aber seitdem hat man aufgehört, die Polemit als theologische Prinzipienlehre aufzu-bauen und Hagenbach, "Enchklopädie" 8. A. 1869, 304 ff. und G. Heinrici, Enchklopädie 1893, 180 haben ber weitverbreiteten Stimmung Ausbruck verlieben, bag Bolemit als besondere Disziplin nicht notwendig sei, wenn die Dogmatik und verwandte Disziplinen so ihre Schuldigkeit thun. Aber die Berhältnisse haben sich doch mächtiger erwiesen als die Theorien. Als in der römischen Kirche seit Anfang des 19. Jahrhunderts der Ultramontanismus sein Haupt wieder erhoben hatte und speziell nach 1814 der Jesuitenorden ben Kampf gegen ben Protestantismus in altgewohnter Beise weiter betreiben konnte, stellte sich eine praktische Bolemik gegen ben Ultramontanismus als Notwendigkeit heraus. Unter 45 diesem Gesichtspunkt unterscheiden wir als befondere Phase der Polemik

c) die praktischen inte alle Bolemik der Protestanten gegen die römische Kirche. Veranlaßt ist diese Phase durch das aggressive Berkalten der römische katholischen Theologie und Geschichtsschreibung der neueren Zeit. Die Führung in dieser Richtung übernahm 1832 Möhler in seiner "Symbolik", die thatsächlich eine von katho-50 lisch idealisierendem Standpunkte abgefaßte Polemit gegen ben Protestantismus ift. 1838 folgte Gorres' Brandschrift "Athanasius", die in dem preußischen Bischofsstreite die Katholiten fanatissierte. Eine ungeheure Aufregung brachte die baberische Kniebeugungsfrage hervor; die Litteratur darüber gehört zu den trubsten Erscheinungen des deutschen Geisteslebens; selbst ein Döllinger, damals noch ultramontan, verteidigte die Forderung der tevens, seine ein Doutinger, damais noch utramontan, betteibigte vie Forverung ver Kniebeugung der protestantischen Soldaten vor der katholisch geweihten Hostie ("Der Protestantismus in Bapern und die Kniebeugung", Regensburg 1842). Dann folgte das große polemisch-geschichtliche Werf Döllingers "Die Resormation, ihre innere Entwickelung und ihre Wirfungen", 3 Bände (Regensburg 1846—48), durch und durch Tendenzschrift zur Herdenung des Luthertums. Demselben Zwecke diente seine "Lutherstäze" 1851 wir Wester und Weltes Kirchenlexison. Hat Döllinger auch später (1871) seinen StandBolemit 513

punkt völlig verändert und Luther als den größten Sohn des deutschen Volkes gepriesen, so ist doch bei dem Ultramontanismus, ja bei der gesamten ofsiziellen römischen Kirche, die Methode der Geschichtschreibung dieselbe geblieden. Janssens "Geschichte des deutschen Volkes" (1876 ff.) und Denisses "Luther und Luthertum in der ersten Entwicklung, I (Mainz 1904), sind nur die zielbewußte Fortsetzung der ursprünglich Döllingerschen Ge= 5 schichtschreibung. Es war nicht zu erwarten, daß diese aggressie Geistesrichtung ruhig hingenommen werden durste; vielmehr zeigt der Protestantismus seit 1834 eine sich immer weiter ausgestaltende praktisch-polemische Litteratur. Es sind meist Gelegenheitsschriften, wie das Bedürsnis der Zeit gegenüber dem Romanismus sie erforderte. Gegen Möhler erschien F. C. Baurs "Gegensat des Katholicismus und Protestantismus nach den Prin= 10 zipien und Hauptvogmen der beiden Lehrbegriffe", Tübingen 1834 und C. J. Nitschs "Protest. Beantwortung der Symbolik Dr. Möhlers", Hamdurg 1835. Auf die Berzunglimpfung Luthers durch Döllinger antwortete J. Chr. Hofmann, Paulus, eine Dölzlingersche Stize (2. A. v. Th. Kolde 1890). Gegen die Janssensche Behandlung Luthers schofte M. Walther, "Luther im neuesten römischen Gericht" (Schriften des Ver. f. Res. 15 Gesch. Rr. 7 (1884), 11, 31 u. 35; gegen das Majunsesche Pamphlet "Luthers Selbstword" erfolgte die Ubserzigung durch Th. Kolde, "Luthers Selbstword" (1890) und "Noch einmal Luthers Selbstword". Über Heinrich Denisses Schandschrift ist man im protestanztischen Lager völlig einig; öffentlich ausgesprochen haben sich darüber Ab. Hauberad, ThL3
1903, Dec. 5; R. Seederg, Luther und Luthertum in der neuesten katholischen Beleuch= 20 tung, Leipzig 1904; Th. Kolde, MfZ 1904, Heft 2 u. 3; Kawerau, ThStk 1904.

tung, Leipzig 1904; Th. Kolbe, Mtz 1904, Heft 2 u. 3; Kawerau, ThStk 1904.

Im Wesen der historischen Gegenschriften liegt es, daß sie immer nur einzelne Seiten oder Bunkte zum Gegenstande der Kontroverse haben. Weite Kreise der Theologen und anderer Gebildeter überhaupt werden aber das Bedürfnis empfinden, den Unterschied zwischen römischem Atholicismus und Protestantismus sich in seinem ganzen Umsange 25 klar zu machen. Diesem Bedürsnisse sund weine Polemit entgegen. K. Hase, Handbuch der prot. Volemit gegen die römisch-katholische Kirche, Leipzig 1862 (7. U. 1900) behandelt in drei Büchern die Kirche (Klerus und Papstum), das Seil (Glauben und Werke, Sakramente) und Beisachen (Kultus, Kunst, Wissenschaft und Litteratur, Politik und Nationalität); das Werk gilt im gesamten Protestantismus als eine seinsinnige Auss- 20 einandersetzung mit dem nodernen Romanismus; aber die eigene Position Hacks ist nur die des liberal-protestantischen Indiatbarkeit des römischen Systems; aber was an dessen Stelle geset werden soll, bleibt unsicher; auch hat Hase nicht die Totalität des römischen Kirchentums bekämpst. Es ergab sich daher für mich die innere Nötigung, erz 25 stens den römischen Katholicismus nach allen seinen charakteristischen Seiten ("die Kirche und ihre Dogmen; Sittlichkeitslehre; Kultus; Kirchenrecht, Finanzwesen, Berhältnis der Kirchen zum modernen Staate, die Ausbehnung der Kirche in der neuesten Zeit und die brennenden "Zeitstragen") ins Auge zu sassenhung der Kirche in der neuesten Beit und die brennenden, "Zeitstragen") ins Auge zu sassenhungen die evangelich-kirchliche Denkveise 40 zu setzen, wie sie sich mir auf dem Boden der Augsdurgischen Konsessingen. ("Evang. Polemit gegen die römische Kirche", Gotha 1885, Z. U. 1888.) In "Zödlers Handbuch d. theol. Wissenschaft (1890)" hat auch Victor Schulke, Grundzüge einer positiven "Evangelischen Bolemit" geliefert.

Jur polemischen Litteratur im besten Sinne des Wortes gehört auch der Chklus der "Schriften des Bereins für Reformationsgeschichte" (Halle 1883 ff.), der sich zur Aufgabe gestellt hat, die gesicherten Resultate geschichtlicher Forschungen aus dem Resormationszeitalter weiteren Kreisen der Gebildeten zugänglich zu machen; diese Beröffentlichungen tragen alle streng sachlichen Charakter, wirken aber gegenüber der ultramontanen Geschichtschreibung ganz von selbst polemisch. Direkt polemisch agitiert der "Evangelische So Bund zur Mahrung der deutsche Potestantischen Interessen" (seit 1886), der aus allen Richtungen des Protestantismus zahlreiche Witglieder vereinigt und eine Fülle populärer polemischer Broschürenlitteratur im deutschen Bolke verbreitet hat. Beide Bereinigungen beweisen, daß sich die konfessionellen Gegensäße in Deutschland erheblich verschärft haben, und nach der im März 1904 erfolgten Ausbedung des § 2 des Jesuitengesetzes (v. 1872) 55 dürfte sich diese Verschärfung noch steigern. Ihr gegenüber sällt die "Litteratur zur sirchslichen Irenik" ("Pax vobiscum, Die sirchliche Wiedervereinigung der Katholiken und Brotestanten", Bamberg 1863 und E. Seltmann, Die Wiedervereinigung der getrennten Christen, zunächst in deutschen Landen", Breslau 1903), selbst wenn sie ehrlich gemeint ist, doch z. Z. nicht schwer ins Gewicht. (Bgl. Belts Art. "Bolemik" in RE 11,791.) P. Tschaetert.

Polemo, Bolemianer j. b. A. Dimöriten Bb IV C. 669, 45.

Polen. Reformation und Gegenreformation. — Litteratur (mit Ausschluß ber gegenwärtig mit regem Eiser statissindenden zahlreichen Berössentlichungen zeitgenös. (16. Jahrh.) Urtunden, Briese u. s. w., wie die bisher in 10 Bben erschienene Acta Tomiciana; 5 wie die von Bierzbowsti ausgegebenen 5 Bbe Uchansciana, deren letter Band unter dem Sondertitel Jacob Uchanski, Arzybiskup Gnieznenski 1502-1581 die Zeit und das Leben bes start evang, gesinnten Erzbisch, eingehend schilbert; wie die von dems. Berf. herausgegebenen Materialy do dziejow pismiennictwa Polskiego 1398—1558; wie die bis jest in 2 Boen von Hipler u. Zakrzewski herausgegebene Brieffammlung (1525—58) des Kardinals Hosius; wie 10 die von Wislock herausgegebene Brieffammlung (1546—53) des Bisch, Zebrzydowski; wie die von Korzeniowski herausgegebene Orichoviana u. viele andere; zugleich unter hinweis auf die ungemein sorgsältige Bibliografia Historyi Polskiei von Ludw. Finkel (Krakowie 1896 II, 740-781): Regenvolscii Systema hist.-chronol. Traj. a. Rhen. 1652 (in b. Lebensbeicht. von Jablonsti ift naber angegeben [S. 442 ff.], daß die von b. preuß. Oberhofprediger geplante 15 Reubearbeitung diefer altesten Ref.: Gefch. Bolens nicht zu stande getommen und die jahrzehnte: lang für dieses großartig angelegte Wert gesammelten Urkunden u. s. w. versoren gegangen sind). — Lubienicki, Hist. reformationis Polonicae, Freistadii 1685. — Jablonsti, Hist. Consens. Sendom, Berolini 1731 (dazu: Daston, Dan. Ernst Jablonsti (Berl. 1903) u. darin Consens. Sendom, Berolini 1731 (dazu: Kalton, Dan. Ernit Jablonkii (Verl. 1903) u. darin insbesondere den Abschnitt "Eintreten sür d. ev. Glaudensgenossen in Polen u. Litauen" 20 S. 302—354). — Acta conventus Thorun. 1645, Varsaviae 1646. — Ignatius, Polonia reformata, Berol. 1745. — Kauş, Praecipua relig. evang. in Polonia fata, Hamburgi 1788. — Friese, Beitr. zur Resorm. Gesch. in Polen und Litauen, 3 Bde, Breslau 1786. — Arasinsti, Hist. sketch of the rise, progress and decline of the ref. in Poland, London 1838. — Fischer, Bersuch einer Gesch. d. Res. in Polen, Gräß 1855. — Lutaszewicz, Gesch. d. ref. KR. in Litauen, Leipzig, 1848. — Ders., Bon d. KR. der böhm. Brüder in Groß-Bolen, Gräß 1877. — Ders. D. Resorm. in Groß-Bolen, Darmstadt 1843. — Schnaase, D. böhm. Brüder in Bolen, Gotha 1866. — Wengiersti, Chronit d. ev. Gem. in Kratau bis 1657. Breslau 1880. — Dalton. Fob. a Lasco. Gotha 1881 (nebst der in d. Artitel Lasti Bd XI. 1657, Breslau 1880. — Dalton, Joh. a Lasco, Gotha 1881 (nebst der in d. Artifel Lasti Bb XI, 292 angegeb. Litteratur). — Koniedi, Gefch. b. Reform. in Bolen, Breslau 1872. — Lubo-30 witsch, Istoria Reformazii v Polschje, Warschawa 1883. — Sembrzydi, Die poln. Reformierten in Preußen, Königsberg 1893. — Borgius, Aus Posens u. Polens kirchl. Bergangenheit, Berlin 1898. — Botschte, Andreas Samuel u. Joh. Seklucyan, Posen 1902. — Criegern, Rifol. Rey als Posemiter, Leipz. 1900. — Krause, Die Res. u. Gegenres. in Polen, Posen 1901. Die reformatorische Bewegung des 16. Jahrhunderts — tiefgreifend und um-85 gestaltend wie seit den Tagen der Apostel keine andere innerhalb der driftlichen Kirche, ben treuen Sohnen ber Reformation bis zur Stunde offenkundig unter Führung bes bon bem Sohne Gottes seiner Gemeinde auf Erden verheißenen heiligen Beiftes sich vollziehend hat die gesamte römische Kirche ergriffen und erschüttert; die Ringe der gewaltigen Bewegung laffen fich unschwer bis tief in die morgenländische Kirche hinein verfolgen, die feit Sabi-40 hunderten bereits ihre gesonderten, immer mehr sich vereinsamenden Wege gegangen war und geht. Unberührt von der Bewegung konnte Polen zumal bei der damals ftarten, schier unlösbaren Berbindung zwischen Staat und Kirche nicht bleiben; auf beiden Gebieten ift das mächtige Reich ganz besonders start von ihr erfaßt, sein ferneres Geschick wesentlich burch den der segenspendenden Reformation in Polen bereiteten widrigen Berlauf bedingt 45 und beeinflußt. Wenige Länder boten der Bewegung eine so gunstige, lange zubereitete Walftätte. Das Resormationsjahrhundert ist in der Geschichte Bolens das Jahrhundert wie seiner größten staatlichen Machtentfaltung so auch ber Blüte seines geistigen Lebens. Mitten in Europa gelegen, behnten sich die Landesgrenzen unter den um die Mitte des 15. Jahrhunderts auf ben Thron gelangten Jagellonen im Westen bis nach Ungarn, 50 Bohmen und in schlesisches Gebiet hinein aus; im Norden berührte das Reich die Offfee von Danzig binauf nach Kurland hin; benn auch bas Gebiet bes Deutschherrn-Ordens in Preußen war Lehnstaat Polens geworden. In Often verband eine Personalunion bas weite Gebiet von Litauen mit Polen; der größte Teil von Weiß-Rußland, im Süden Rot-Rußland, die Woiwobschaften von Wolhynien, Podolien und Kijew gehörten Polen 55 an. Weit über diese Grenzen hinaus erstreckte sich der Machteinsluß des Reiches nach der Moldau und Walachei die in das Chanat der Krim. König von Böhmen und Ungarn war ein Großschn von Wladislaus Jagiello (1348—1434); eheliche Berdindungen rückten benachbarte Herrschaftlich nahe und stellten sie mehr ober minder unter ben Machteinfluß bes gewaltig aufftrebenden, im Krieg und 60 Frieden glückhaften Polens. Drei Söhne von Kasimir, der von 1444—92 ben Thron inne hatte, wurden Konige von Polen, die beiben alteren nur wenige Jahre, ber britte bagegen, Sigismund I., von 1513-48, in zweiter Che mit ber für Bolen und auch

seine Reformation verhängnisvoll gewordenen italienischen Brinzessin Bona Sforza vermählt. bie schlau und rankesuchtig jum Unbeil bes Landes verstand, über ben alternden Konig faft unumschränkten Ginfluß zu gewinnen. Die ausschlaggebende Mehrheit ber Bevölkerung, jumal im herzpunkte bes Reiches, in Rlein-Bolen, gehörte, wenn auch mit deutschem Blute stark versett, dem flawischen Bolksstamm an und wies das Gepräge desselben auf: milbe, 5 friedfertig, tief religiös. Mit entgegenkommender Empfänglichkeit und von Bergen hatten bie Bolen, die von Mähren aus und jumeift burch germanische Sendboten gebrachte Predigt bes Evangeliums aufgenommen. Cyrill und Methodius, die beiben Slawen-Apostel des 9. Jahrhunderts, hatten ihnen Teile des Wortes Gottes in ihrer Muttersprache gedolmetscht. 3. Japrhunderis, gairen ihnen Leite des Wortes Gottes in ihrer Austerhrache gebolmetscht. Die segensreiche Wirkung dieser frühen Übersetzung läßt sich dis in die Resormationszeit 10 hinein versolgen; das fromme Bolk hielt zäh sest an den Gottesdiensten in der Sprache seines Gebetes und bewahrte sich eine gewisse nationale Selbstständigkeit seiner Kirche wie gegenüber der ihm toten lateinischen Kirchensprache, so auch in nahem Jusammenhang damit gegenüber dem übermächtig sich geltend machenden Einsluß von Rom, das ihm sern und fremd jenseits der Berge lag. Was zur Zeit Ludwigs XIV. Frankreich wenigstens 15 sür kurze Zeit sich in seinen gallikanischen Kirchenspreiheiten erstritten, dassür war in Polen lange por der Reformation der Boden gunftig zubereitet. Starken Borschub leisteten biefen Bestrebungen die große Freiheit und Selbstiftandigkeit der "Szlachta", der Herren und Bappen-Bestrebungen die große Freiheit und Selbstianoigteit der "Stachta", der Herren und Wappensenossen in dem Freistaat Polen, die in jahrhundertlangem Ningen sich zur Herrschaft emporgearbeit und eine Macht besaßen, daß der König sasst nur wie der Erste unter seines 20 gleichen an der Spige der Regierung stand. Die nicht leicht errungene Stellung hatten "die Pane" auch den Bischösen und ihren versuchten Eingriffen gegenüber zu wahren. Selbst der Aapst bekam sie zu sühlen. Jahrhunderte hindurch haben die polnischen Könige die Bischöse dene, nicht selten gegen den Willen der Päpste eingeset; die Verzebung eines erledigten Bischössisch galt wie die eines Palatinats oder Kastellanats. 25 Ebenfo suchten die Bischöfe die ihnen babeim eingeräumten Freihriten Rom gegenüber ju wahren. Sie standen staatlich der Szlachta ebenburtig zur Seite, waren zum Teil aus ihr hervorgegangen. Der Erzbischof von Gnesen war Reichsverweser nach dem Tode eines Königs und dis zur Krönung des Nachfolgers. Anders wie heutzutage unter den römischen Brieftern Deutschlands sühlte sich in Polen der Bischof mit seiner Briefterschar 30 zunächst als Bole; in zweiter Linie erst als dem römischen Bapst zum Gehorsam verpflichtet. Polens Thore standen Ginwanderern weit und auch weitherzig offen. Bereits 1176 tommen flüchtende Waldenfer nach Bolen und finden hier auch für ihren Glauben herberge, die ihnen in ihrer subfranzösischen Heimat das undulbsame Rom in unmenschlicher Weise versagte. Hus und seine Lehre fand alsbald Eingang in Polen. Wohl traten einzelne 35 Bischöse und auch Synoden wider die vermeintlichen Jrrlehrer auf und riefen die Hische der Inquisition an, die sich ebenfalls rase eingenistet wie spaker die Lesuiten; aber 1450 wurde als ein Grundrecht der polnischen Versassung aufgestellt: neminem captivare permittimus nisi jure victum. Auch die Suffiten im Lande standen unter dem Schut biefes Gefetes.

Wir nahen uns dem Tagesandruch der Reformation. Sie hatte wie anderwärts so auch in Bolen als Wegebereiter das Wiederausleben der Wissenschaften, das Austommen des Humanismus. Auf den Edelhösen des Abels sand der Humanismus eine warme Heimstätte; seine geistbegabten Träger aus Italien und Deutschland waren willsommen geheißene Gäste, geseierte Lehrer auch an der Hochschule zu Krakau. Nicht nur die Söhne, auch hochgebildete Töchter der Pane lasen die eben wieder ausgesundenen Schristen der alten Römer und Griechen mit heißem Begehr; in Scharen pilgerten junge Polen nach auswärtigen berühmten Hochschulen; der als König der Humanisten gepriesene Erasmus sand mit die wärmsten Verehrer dort im sernen Osten, die Entscheidung dürfte schwer sein, ob mehr unter den Geistlichen oder dem Abel. Zu dem Bahnbrecher der Reformation was dem geistigen Boden des Humanismus gesellte sich ebensalls in Polen der andere peinliche Geselle eines sittlich und auch religiös tief gesunkenen geistlichen Standes. Nürgends vermochte der aufsommende Humanismus dem argen sittlichen Berfall der Kirche und ihrer Träger zu wehren, auch in Polen nicht; nur dem Svangelium ist die Gotteskraft zu einer Reformation an Haupt und Gliedern berliehen. Wer den Zustand und Versall zu der Underwartschen Ländern ausmerksam und eingehend kennen zu lernen sich bemüht, wird leicht zu der Annahme versucht, daß heilloser die Zustände anderswo kaum gewesen sein können als in der Kirche Polens. Wan durchblättere in der Gedicksammlung des Krynsi, des späteren Erzsbischofs von Ensen (1535—37) das sechste Buch mit der Überschrift earmina amatoria, so

3:3\*

516 Bolen

benen der Herausgeber Morawski (Cracoviae 1888) noch gern und mit vollem Rechte den Zusak gegeben hätte et obscena und in benen ber römische Priester die Venus vulgivaga und noch Scheußlicheres preist, und daneben, was derselbe Mensch in den carmina satirica wider seinen Erzbischof an bitterfter Galle ausspeit (vgl. Dalton, Joh. Lask S. 88); man lefe bas Gunbenregister, bas die römische Synobe von Betrikau 1551 bem Bifchof von Krakau Zebrzydowski, einem Neffen bes Krzycki und von feinem Obeim mit Pfrunden reichlich ausgestattet, vorhält (abgebruckt im Anhang von Andrzeja Zebrzydowskiego Korespondencyia z lat 1546—53. Krakowie 1878). Bon dem Erzbischof Gamrat (1540—45) berichtet Starovolskius in s. Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655 ein bitterböses nicht untwahscheinliches Wort. Die der polnischen Sprache Kundigen kennen die Bedeutung des Wortes gamrat; der Geschichtscher giebt nun an (wir lassen seine Worte in der lateinischen Verhüllung): Gamrat, qui suo cognomento insame deciti in Polonica idiometer preschulung. infame dedit in Polonico idiomate vocabulum, ex proprio in commune ob more libidinoso translatum, ut passim in hodiernum etiam scortatores vulgo 15 Gamrati vocentur. Wie schamlos das Cölibatgeset von den Briestern gebrochen wurde, bafür bietet bas mit jundender Berebsamteit geschriebene Buch bes Orichovius. De lege coelibatus (Basileae. Oporinus 1551) schwertwiegende Belege, für ihn auch zur Rechtfertigung, daß er statt wie seine Amtsgenossen im Lande offenkundig in unsittlichem Berhältnis mit Frauen zu leben, als Domherr von Brzempst die Magdalene Chelmicki aus 20 edlem Hause heiratete (1549). Noch Eromer hatte als Nachfolger (1570—89) des Kardinals Hofius im ermländischen Bistum mit aller Entschiedenheit wider die tiefwurzelnde, als etwas felbstverftanbliches angesehene, allgemein verbreitete Kontubinenwirtschaft feiner Briefter anzugehen und bem widernatürlichen Colibatgefet Geltung zu verschaffen. Neben folder zuchtlofen Gepflogenheit ein von den Bischöfen start getriebener Nepotismus, als ob ihre 25 einträgliche und auch einflugreiche Stellung selbstwerftandlich eine bequeme Berforgungs anstalt für Neffen und Familienglieder bis ins 3. und 4. Glied sei. Anstandelos, aber in anftößigster Beise wurden die geiftlichen Stellen bis zur oberften Stufe verhandelt; wer ben höchsten Preis bot, konnte wie bei einer Versteigerung den Besit des begehrten Kirchenamtes erlangen. Besonders arg hat dieses Feilbieten die Königin Bona getrieben; 30 in turzer Zeit waren gegen klingende Münze die höchsten kirchlichen Stellungen im Besit ihrer Gunftlinge. Noch lange ware bas Sundenregister der römischen Geiftlichkeit in Bolen fortzusetzen, wollten wir alles anführen, wodurch sie dem Auftommen und der raschen Berdreitung der Reformation im Lande den von ihr nicht beabsichtigten Borschub leistete. Zweierlei ist beachtenswert, einmal daß sich die durch die Bischöfe besörderten Familienglieden 35 rasch der Reformation zuwandten; sie hatten zu sehr Gelegenheit gehabt, das ihr Bolf und Baterland schädigende Treiben der hohen Geistlichkeit kennen zu lernen. Und dann, daß ber beffere Teil ber Geiftlichkeit von der Notwendigkeit einer weitgehenden innerkirchlichen Reformation durchdrungen war und an der Möglichkeit und auch Willigkeit ihrer Durchführung felbst bann noch festhielt, als ber Bau ber römischen Kirche bereits in seinen 40 Grundvesten erbebte und zusammenzustürzen brobte.

Die ersten Feuerzeichen der Reformation in Bolen slammten in den Deutschland und der Wirfungsstätte des deutschen Resormators nächstgelegenen Gebieten des Reiches aus, in deren Städten zumal das deutsche Element das polnische überragte. Schon 1520 predigte der Dominikaner am Dom zu Posen, Andreas Samuel, und einige Jahre später der junge Prediger an der Marien-Magdalenenkirche, Johann Sekluchan, das Evangelium mit entschiedener Betonung der Notwendigkeit einer Resormation der Kirche (Zeitschr. der histor. Gesellschaft für die Prodinz Posen 1902, 169 ff.). 1519 nahm der Pfarrderweser an der Petri-Bauli-Kirche in Danzig, Jakob Knade, beherzt ein Weite; sein kühner Bruch mit dem Gölidatgeset wie seine unerschrockene resormatorische Predigt fanden in immer weiteren Kreisen der Bürgerschaft volle Zustimmung. In Posen nahm der zuerst für das Evangelium gewonnene, angesehene Kastellan Lukas von Gorka die evangelischen Predigt unter seinen mächtigen Schutz, auch dem Bischos gegenüber. Nach Danzig eilte der Erzbischos von Gnesen, das ausgebrochene Feuer gewaltsam, wenn auch dergeblich auszutreten; selbst dom Könige gegenüber wahrte der Magistrat sein Recht, der evangelischen Predigt in der Stadt volle Freiheit zu lassen, der Kesormation weiter von Danzig über Elbing in das Gediet des deutschen Ordens in Preußen. Der Bischof von Samland, Georg von Polenz, schloß sich offen der Bewegung an; der Hochmeister des Ordens, Albrecht von Brandenburg, solgte dem Rate Luthers, den er bei der Kückser Luthers, Brießen Rürnberg in Wittenberg besucht, und verwandelte, nachdem er den Schüler Luthers, Brießen

mann, zum Prediger des Evangeliums nach Königsberg berufen (1525), den Ordensstaat in ein erdliches weltliches Herzogtum unter polnischer Oberhoheit. Bon diesen Grenzländern pflanzte sich vie allgewaltige Strömung ins Land schierinden bie tief nach Alein-Polen fort, dem Kerne des weitausgedehnten Reiches. Alle auch schärssten Waßregeln der Kirchenstürsten, mit Hilfe des Königs der eindringenden Hochslut einen Damm entgegenzusehen, zerwiesen sich als ohnmächtig. Bon dem Verdot, auswärtige Hochsluken, zumal Wittenderg, zu besuchen, ließ sich der Abel sein Recht freier Entschließung nicht schmälern; er sandte seine Söhne nach wie vor nach Bologna, Padua, nach Orleans und Paris, wohin überall, durch den Humanismus dorbereitet, die Morgenlust der Resormation gedrungen. Bald auch schon und mit Borliebe nach Straßburg, weiter dann nach Genf, wo Calvin 10 von Kanzel und Lehrstuhl aus einer immer größeren Schar von Jünglingen und Männern aus aller Herren Länder mit überwältigender Krast das Svangelium verkündigte. Die Weise seiner Berkündigung, der Geist dieses anderen Resormators aus Frankreich sessen gehen Abel in höherem Grade, entsprach mehr dem eigenen Wesen Alest die schaften Erkarden Resormators. Das geniale Wert des Genfer Resormators, 15 seine Institutio, gelangte früß trotz aller Verdoter des Abels versenkten sich in das Lesen der bahnbrechenden Bücher, selbst der Königin Bona ließ sich mehrere Winter hindurch von ihrem italienischen Beichtvater Lömanin, der sich nicht lange darauf völlig der Resormation anschloß, die Glaubenslehre des großen Genfers vorlesen. Lismanin trat in 20 brieflichen Versehr mit Calvin; er vermittelte dessen Genfers vorlesen. Lismanin trat in 20 brieflichen Versehr mit Calvin; er vermittelte dessen Genfers vorlesen. Lismanin trat in 20 brieflichen Versehren des Königs Siegismund August gewesen. Wie Calvin seine Glaubenslehre dem Könige von Polen (vgl. Calv. opera KV. 868 fl.), wie in erster Varbarda (gest. 1550 nach nur zweijähriger gläuslicher Sehe die in beren Könige von Polen (vgl.

echter Line mit dem Haupte der Resormierten in Litauen, dem Fürsten Radziwit, besten Schwester Barbara (gest. 1550 nach nur zweijähriger glücklicher Ehe) die zweite Gemahlin des Königs Sigismund August gewesen. Wie Calvin seine Glaubenstehre dem König 25 Franz II. gewidmet, so 1549 seine Auslegung des Herrarbriefes dem Könige von Polen (vgl. Calv. opera XIII., 281), die derselbe trot der in deren Widmung scharf ausgesprochenen Berwerfung der römischen Wesselbe trot der in deren Widmung scharf ausgesprochenen Berwerfung der römischen Wesselbe der nachm.
Für solch günstige Wendung der reformatorischen Bewegung auch in Klein-Polen und selbst in der Umgebung des Königs hat wesentlich vorgearbeitet ein anfänglich kleiner, so sich rasch erweiternder Kreis von bedeutenden, geistig angeregten Polen, die sich seit 1545 in dem Hause des vornehmen und reichen Andreas Trzeciesti in Krasau sammelten und eine ähnliche Entwicklung wie der Hauser der burdaemacht, der von Erasmus erarissen und eine ähnliche Entwicklung wie der Hausherr durchgemacht, der von Erasmus ergriffen und entschiebener und freigefinnter wie ber Meister selbst zu eingebendem Studium des Evangeliums und damit ber von dem Worte Gottes angefachten reformatorischen Bewegung 35 fortgeschritten war. Fesselnde Gestalten, benen wir in diesem Kreise begegnen, auch bem Geistesabel Polens angehörenbe Männer wie ber spätere Bogt von Krakau und Druckherr Wojewobka, ber Landschreiber und Verfasser ber Statuta regni, Prybluski, der bereits genannte Hofprediger der Königin Bona, Lismanin, vor allem aber Männern wie Rej, der unermübliche Kufer und Berater seines Volkes im religiösen und politischen Streit 40 der Tage, wie Fricius Modrevius (mit Ungeduld warten wir auf seine lange vorsbereitete Lebensbeschreibung von Professor Caro in Breslau), der ohne den letzten uns vermeidlichen Schritt des Anschlusses an die Kirche der Reformation zu thun, wie taum ein anderer die Notwendigkeit einer innerkirchlichen Reformierung der römischen Kirche mit zundender Beredsamkeit verkundiget, an der Erfolglosigkeit seines Strebens 45 aber wohl hatte erkennen konnen, daß die Kirche Roms zu fehr von dem Evangelium abgewichen, zu tief gefunten war, um ben Schaben anbers als burch ben Auszug von ihr und die Neubildung einer auf Gottes Wort reformierten Rirche zu heilen. Außer biefen beiden hervorragenden Männern sei aus der Tafelrunde des edlen Trzecieski noch Orzechowski erwähnt, den wir bereits unter den Erftlingen der Priefter gesehen, die mit dem Cölibat: 50 geseth gebrochen. Mit unerhittlicher Schärfe geißelte er ben verderbten römischen Klerus bis zum Papste hinauf und rückte in zornglühender Rebe die eiternden Blößen der römischen Kirche Bolens aller Welt unter die Augen; dann aber — ein minderwertiger Charakter, in der Tiefe haltlos und schwankend und von keinem ernsten Gewissen geleitet —, sobald es ihm vorteilhaft erschien, schloß er Friede mit der Kirche, an der er sich maßlos 55 vergriffen und die ihn ausgestoßen, freilich, um ihn, den Unbußfertigen, alsbald wieder aufzunehmen, hauptsächlich aus der Berechnung, die in Galle getauchte Feber nicht wider fich, sonbern im eigenen Dienste zu haben. Bon bem Teuerherde biefer geistig und auch, was damals nicht zu trennen war, geiftlich angeregten Männer in Rrakau breitete fich bie reformatorische Bewegung rasch und in weite Kreise aus, begunftigt und freudig begrüßt 60

von dem Kleinadel, der über die Habgier einer Kirche grollte und mit ihr zerfiel, die einen großen Teil des Grundbesitzes in ihrer "toten Hand" hielt, ebenso von dem Großadel, der mit der herrschsichen Kirche und ihrem immer stärkeren politischen Machteinsluß um die Herrschaft rang. Unzutreffend wäre, auf diese sie Resormation der Kirche mmerhin nur äußerlichen, weltlichen Beweggründ das rasche Wachstum der Anteilnahme Polens an bem fiegreichen Bordringen der Reformation allein oder auch nur in seinen hauptteilen zurückführen zu wollen. Der tief religiöse Sinn des flawischen Bolkes, das sich von der entarteten Kirche abgestoßen fühlte, und mit ernstem Begehr dem von der Reformation wieder erschlossenen Evangelium und seinen hohen, ewigen Artikeln göttlicher 10 Majestät in der Sorge um die Seligkeit zuwandte, hat unverkennbar wefentlich zu der Annahme der Resormation beigetragen. Welch eine Reihe herrlicher Gestalten weiset die jugendliche Kirche ber Reformation in Polen auf! Wer kann ihre glänzenden Namen alle aufzählen, wo bald schon die Hälste, zwei Drittel und mehr des Abels sich ihr angeschlossen, darunter die Sohne und Tochter der hervorragenosten "Wappen und Sippen" 15 zumal Klein-Polens, die in ihrem fittlich-religiösen Ernste auch um deswillen sich so mächtig bon ber bon Calbin ausgehenden reformatorischen Strömung angezogen fühlten, tweil der Genfer Reformator seinen Gemeinden in hohem Grade die Kirchenzucht ans herz gelegt (val. die in den Lasciana Berlin, Reuther 1898] jum erstenmale veröffentlichten "Kleinpolnische Spnobal-Brotofolle aus ben Jahren 1555—61", zumal S. 381 ff.). Rur auf 20 eine bieser Lichtgestalten sei hingewiesen, eine Freude und Shre ber gesamten Kirche ber Resormation, auf ben Fürsten Nikolaus Radziwil, ben Freund Calvins (ber wegen seiner schwarzen Hand beinamen "ber Schwarze" erhielt zum Unterschiebe von seinem gleichnamigen, ebenfalls ber reformierten Rirche angeschloffenen Better mit bem Beinamen "ber Rothaarige"), der sein königliches Bermögen dazu verwandte, in seinen weit aus-25 gebehnten litauischen Landesgebieten ben Glaubensgenoffen reich ausgestattete Rirchen und Schulen zu gründen; darin vorteilhaft und lobefam so vielen protestantisch gewordenen Fürsten in Deutschland und anderwarts unähnlich, die mit begehrlicher Hand ledig gewordene römische Kirchengüter zur eigenen Bereicherung einzogen.

Bahrend in Rlein-Polen die Reformation und zwar mit reformiertem Geprage ber 30 hältnismäßig raschen Fortgang unter bem Abel und in ben wenigen Städten bes Landes hatte (unser deutscher Bürgerstand fehlte bortzulande fast völlig), blieb auch Groß-Bolen in feinem Abel und seinen Städten nicht jurud, anfänglich fast ausschlieglich unter bem Ginfluß Wittenbergs und bes beutschen Reformators. Früh tam hier ein weiteres einflugreiches Element in verstärktem Grade hinzu; wir find ihm ichon vor der Reformation 36 in den zuwandernden Huffiten begegnet. Aus ihren besten Teilen hatten sich "die bobmischen und mährischen Brüder", Die bald unter dem Namen "Brüderunität" fich zusammenschlossen, herausgestaltet. Der verhängnisvolle Ausgang des schmalkaldischen Krieges lastete schwer auf ben Unitätsbrübern; binnen 14 Tagen wurden sie von König Ferdinand aus ihren Heinstein. Gin Teil (ihrer etwa 400) der ungludlichen Auswanderce 40 auf dem Zuge nach Preußen (1547) blieb in Posen zurud; die hochangesehenen Familien Gorka, Leszeinski, besonders aber Ostrorog gewährten den Flüchtlingen Herberge und auch Glaubensichut und empfingen als Gegengabe die Predigt des Evangeliums, burch welche veranlaßt, fie fich und ihre gahlreichen Butsleute ber festgeschloffenen, burch ftrenge Rirchen zucht ausgezeichneten evangelischen Gemeinschaft anschlossen. Den Pfabfindern folgten in 45 ben nächsten Jahren weitere aus ihrer bohmischen Beimat vertriebene Brüder, ebenso gast freundlich von den adligen Familien auf ihren weit ausgebehnten Gutern aufgenommen, an benen fie eifrige Glaubensgenoffen befagen. In ben Jahren 1553-79 stieg bie Babl ihrer Gemeinden, teils aus Landeleuten, teils aus im Lande gewonnenen Polen bestehend, auf 79, zumeist die schöne und wohlberdiente Frucht einer emsigen, sehr geschickten Thätig-50 feit mahrend eines Bierteljahrhunderts des Bruderpriefters Georg Jerael, des erften Unitateseniors für Polen, der seit 1558 von seiner Synode zu Boleslaw die Würde eines höchsten Richters erhielt. Die Zahl der Brüdergemeinden in Groß-Polen mag damals die der lutherischen Gemeinden in dem gleichen Gebiete übertroffen haben. Ihre Wirtsamkeit beschränkte sich nicht auf biesen Teil Polens. In der Unität trat den Reformierten in Stein-Polen eine einheitlich geschlossene, auf Kirchenzucht ernsten Bedacht nehmende, im Bekenntnis bei ben unterschiedlichen Lehrpunkten ber jugendlichen Reformationskirche ber reformierten Ausprägung nahe kommende evangelische Gemeinschaft entgegen, die befaß, was sie selbst noch schwer entbehrten, eine feste, bewährte Leitung, geordnete Kirchen verfassung und Kirchenregiment. Der weitaus überwiegende Teil ber kleinpolnischen 60 Salachta hatte fich ber raich machsenben reformatorichen Bewegung im Lanbe angeschloffen;

mit ben Panen wurden ihre Kmetonen, die ihnen fast leibeigen zugehörigen Bauern, wie selbstwerftanblich und ungefragt mit herüber in die evangelische Kirche genommen; aber es gebrach sonst völlig an tüchtigen geistlichen Führern der Bewegung aus der eigenen Mitte. Die vielleicht die Kirche hätte bieten können, sahen sich kirchenpolitisch im Gegensatz und im Kampf mit der Stachta und waren auch um deswillen zur Annahme geneigt, 5 den tiefen, wohl erkannten Schaben ihrer Kirche durch eine gründliche, von ihr selbst ausse gehende Reformation heilen zu können. Wer von den Geistlichen auch um des Gewissens willen zum entschiedenen Bruch mit der Kirche kam, war in der Mehrzahl an firchenregimentlichen Gaben minderwertig und ungeeignet, eine führende Stellung eingu-Der reformiert gewordene Abel erkannte den immer bedrohlicher werdenden 10 Mangel, auch daß die Reformatoren in der Schweiz und am Oberrhein, denen sie das Bertrauen schweiten und in deren geistlichen Führung sie wandelten, undermögend seien, aus der Ferne die noch unerfahrene Kirche in Klein-Polen zu leiten, ihr Gemeinwesen zu ordnen. Wiederholt hatten sie sich bemüht, Männer ihres Bertrauens im Ausland zu einem Besuch in Polen zu veranlassen. Allen zudor den Mann, der durch seine Lebens- 15 sührung wie von Gott gewiesen schien, die Leitung und Ordnung ihres Kirchenwesens zu übernehmen, Johannes a Lasko (s. d. d.), selber ein Pole aus vornehmster Familie, mit den Häuptern der resormatorischen Bewegung im Lande vertvandt oder von Jugend auf bekannt, ein Wlaubenskeld der um des Gewissens willen die römische Kirche und sein bekannt, ein Glaubensheld, ber um bes Gewiffens willen die romifche Rirche und fein Baterland verlaffen und sowohl in Oftfriesland wie in England in bewundernswerter 20 Weise gezeigt, daß die besondere, ihm von Gott verliehene Gabe die Ordnung und Leitung evangelischen Kirchenwesens sei. Ein schweres Berhängnis für die evangelische Rirche Polens, daß die Erlaubnis zur Heimtehr Lastis fich bis zu einer Zeit verzögerte, wo dieses auserwählten Rüstzeuges Lebenskraft schon gebrochen war; ein tiefschmerzeliches Berhängnis, daß ein nicht geringer Teil der Schuld an dieser Berzögerung den 25 Brüdern aus dem gemeinsamen Hause der Reformation gebucht werden muß. Doch das gehört nicht hierher. Hier nur, daß durch das Fehlen ber leitenden Männer aus der eigenen Mitte gedrängt, die Reformierten Klein-Polens auf der Spnode von Kozminek (Koschmin, unweit Kalisch) 1555 mit der Brüderunität eine Union schlossen, die verwirklicht dem Wesen nach ein Aufgehen der reformierten Kirche Klein-Polens in der Unität gewesen ware, diese 30 Kirche zu einer Unitätsprovinz gemacht hätte. Laski, als er endlich das Jahr darauf nach Polen heimkehren durfte, drang mit Recht darauf, das schon etwas lose vorgefundene Band ber Bereinigung weiter und zielbewußt zu lockern und seiner heimischen Kirche Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von einem auswärtigen Kirchenregiment zurüchzugewinnen (vgl. Lasciana 385 ff.), eine Lebensfrage für die jugenbliche Kirche in einem Lande, das 35 seit Jahrhunderten auf eine Nationalkirche hinarbeitete.

Die Reformation hatte in den fünfziger Jahren bereits so starken Fuß im Lande gesaßt, daß auf den Reichstagen der heiße Kampf zwischen den Bischöfen und der fast völlig von der Resormation ergriffenen Szlachta tobte und auf einen letzten entscheidenden Wassengang hinzudrängen schien. Noch stand altes Herkommen auf seiten der römischen 40 Kirche; aber von Reichstag zu Reichstag rüttelten die edungelischen Mitglieder an dem alten Bau und erkämpsten sich mit Erfolg den Rechtsbessich ihres Glaubens in Polen. Schon auf bem Reichstag 1552 verweigerte Leszynsti bei ber Feier ber Meffe am Anfang ber Situng Aniebeugung und Abnahme bes hutes bor einem Brauch, ber ihm als Gotenbienst erscheinen mußte; auch ber König wagte nicht gegen ben freigefinnten evangelischen 45 Chriften anzugehen. Dieser Reichstag entschied sich für Gewissensfreiheit in Polen, insofern er zwar der Kirche das Recht der Beurteilung ließ, ob eine Glaubenslehre kirchlich ober keperisch sei, ihr aber das Recht zeitlicher Bestrafung der von ihr als Keper bezeichneten Bolen nahm. Ja, dieser Reichstag versuchte, wenn auch erfolglos, einen weiteren Schritt, bie Würde eines Senators denen zu entziehen, die sie dom Papst, nicht vom König 50 erhalten; das wäre gleichbedeutend mit dem Ausschluß der Bischöse aus dem Senat gewesen. Einen mächtigen Schritt weiter ging der Reichstag in Warschau 1556 durch den Gesetzelaß, daß jeder Pole von Abel in seinem Hause und auf seinen Gütern den ihm geeigneten Gotterbeitensten konne, vorausgesetzt, daß derselbe sich auf die heilige Schrift grunde, und weiter, daß der König mit Gutheißung des Reichstags an Bapft 56 Baul IV. ein Sendschreiben richtete, das von dem Tridentiner Konzil für die Kirche Polens forberte: Gottesdienst in der Bolkssprache, Abendmahl unter beiberlei Gestalt, Briefterweihe, Abschaffung ber Gelbleiftungen nach Rom, Berufung eines Nationalkongils zur Abstellung von Mißbräuchen und zur Bereinigung verschiedener Kirchengemeinschaften. Wenn nur der König thatkräftiger, selbstständiger, willenstärker gewesen ware, nicht ein w

520 Bolen

"König bes morgenben Tages"! Der Reichstag selbst und somit Bolen und seine Kirche war auf dem Tridentiner Konzil nicht vertreten; nur der König entsandte für sich den Bischof von Przemysl. Als 1564 Kardinal Commendone dem Reichstag die Beschlüsse bes Tridentiner Konzils überreichen wollte, verschob ber Gnesener Erzbischof Uchansti die 5 Annahme, bis König und Reichstag den Inhalt geprüft haben würden, b. b. wie die Sachen standen: ad calendas graecas. Der Reichstag hat fie nie formlich angenommen. Alle Aussicht war vorhanden, den unentschlossenen König endgültig doch noch für die evangelische Kirche zu gewinnen. Seine rankesuchtige Mutter Bona hatte ihn nach bem Tobe ber Barbara Radziwil gebrängt, die ungeliebte Schwester seiner erften Gemablin, 10 bie an Fallsucht leibende verwitwete Herzogin von Mantua, Katharina von Ofterreich, zu beiraten, eine von der römischen Kirche verbotene Che mit der Schwägerin, zu der der Papst aus kirchenpolitischen Gründen die Erlaubnis gegeben. Auch diese Shieb kinderlos. Der ungemein geschickte päpstliche Nuntius am polnischen Hofe Commendone be-fürchtete, polnische Männer dagegen, wie zumal Laski hofften, daß infolge dieser unglück-lichen Che und weil sie ohne Throncrbe blieb, Sigismund August dem Borgang von Heinrich VIII. folgen und die Kirche Bolens von Rom loslösen wurde. Commendones wiber biefe für die römische Kirche außerst bedenklichen Berhaltnisse eingelegten Bebel erwiesen sich mit Hilse ber erstarkenden römischen Bartei als erfolgreich. Der König starb, erst 52 Jahre alt, 1572 ohne Thronerben zu hinterlassen; mitten in den schwierigsten, 20 entscheidengsvollsten Zeiten war das Reich den erditterten Kämpsen einer Königswahl preisgegeben. Wir können sie hier nicht verfolgen; als endgiltiger Sieger ging aus dem Kampse Prinz Heinrich von Balois, Herzog von Anjou, hervor. Admiral Coligny hatte noch empfehlend auf ihn als König zu Lebzeiten Sigismund Augusts hingewiesen, freilich ebe er selbst in dem Blutbad der Bartholomäusnacht sein Leben einbuste. Trot der sich 25 geltend machenden Spaltung zwischen den Protestanten Polens waren dieselben mächtig genug, unter Führung des Kron-Großmarschalls Firley, an der Spitze der Reformierten Klein-Polens, auf dem Reichstag zu Warschau 1573 eine Bereinigung (Konföderation) zu stande zu bringen, die allen dristlichen Bekenntnisssen in Polen gleiche Rechte und Freibeiten zusicherte. Wohl waren die römischen Bischöfe dawider, aber wenigstens einer unter 190 ihnen, ber Bischof von Krafau und Bigefangler bes Reiches, Krafinsti, ber bas Bobl feines Baterlandes dem von Rom vorzog, unterzeichnete das mühlam erstrittene Grundrecht Bolens. Auch dem Könige von Frankreich legten die Protestanten Polens in schöner Wahrung der Gemeinschaft der Resormationsgenossen in allen Ländern ernste Bedingungen vor, ehe sie seinem Bruder ihre Stimmen bei der Königswahl geben wollten. Er habe 85 den Protestanten seines Landes volle Freiheit ihres Glaubens und Gottesbienstes zu erteilen, alle infolge der Bartholomäusnacht flüchtigen Protestanten zurückzurusen und sie in ihre Rechte und Güter wieder einzuseten. Bis zum Augenblick der Krönung selbst setzen die Römlinge ihre jesuitenhaften Versuche fort, den neugewählten König aus Frankreich seines geleisteten Schwures in Betreff der in Warschau geschlossen Konsöderation mit die ihren parta conventa zu entbinden. Aber Firley, der Palatin von Sandomir, Bborowski und Radziwil, die entschlossenen Führer ber evangelischen Szlachta, wachten mit furchtlofer, treuer Sorgfalt über ben erstrittenen Rechten ber Glaubensgenoffen wiber alle Rante und jesuitischen Bersuche ihrer Bergewaltigung. Hatte man boch bem König selbst ben Gibbruch als gerechtsertigt barzustellen gewagt. Als Firlen bei ber Krönung bemerkte, 45 daß der König über die Wiederholung des Schwures hinwegschlupfen wollte, trat er kühn hervor, nahm die Krone in seine Hand und rief mit lauter Stimme dem erschreckten König und seinen verblüfften Ratgebern das Wort zu: si non juradis, non regnadis. Und König Seinrich leistete ben geforberten Gib.

Schon dieser notgebrungen gewaltthätige Auftritt bei der Krönung, wie er äußerlich so einen Höhepunkt der resormatorischen Betwegung andeutet, ist zugleich Merkzeichen einer seit längerer Zeit ausstrechenden, erfolgreich sich emporringenden Gegenresormation im Lande. Auch in Polen haben leider Vorgänge im Schoße der jugendlichen Kirche die Gegenströmung wesentlich gefördert. Wir haben auf zwei Helfershelser aus dem protestantischen Lager hinzuweisen. Zunächst auf die Antitrinitarier. Bereits in den Bersammstungen bei Trzeciesst verlautete einmal zum Schrecken der Anweisenden eine antitrinitarsche Meinung. Lismanin erwies sich in der Folge als zugänglich dieser wider das Edangelium streitenden Jrrlehre, die damals ihren Ausgangspunkt in seiner italienischen Heimat und zumal unter Humanisten in der Gegend von Vicenza genommen (vgl. Lasciana 386 fl.) Der Hof ihrer Landsmännin, der Königin Bona, zog manchen um des Glaubens willen so slüchtenden Italiener an, unter ihnen als besonders verhängnisdoll für die Entwicklung

ber evangelischen Rirche Klein-Bolens ben Arzt Blandrata. Auf ber Spnobe von Seczemim 1556 trat der Litauer Peter von Goniadz (Gonesius) zum erstenmal, aber unter lauten Widerspruch der Synode, mit antitrinitarischen Meinungen offen hervor. Auch der abenteuernde Stancarus aus Mantua, den der Bischof von Krakau zum Lehrer der hebräischen Sprache an die Hochschule berufen, brachte vielgeschäftig seine unkirchliche Sondermeinung 5 über das Mittleramt des Sohnes Gottes an den Markt der Offentlichkeit; durch ihn wurde Binczow, im Besit bes von ihm für seine Ansichten gewonnenen, gewaltthätigen Dlesnicki, Sammelort und Herb der Antitrinitarier in Polen. Mit aller Entschiebenheit nahm Laski alsbald ben Kampf wider die in seiner Heimat sich breitmachenden und geschickt Anhang werbenden Irrlehrer auf; er war ihnen wie kein anderer im Lande vollauf 10 gewachsen, unerbittlich im Streit für die evangelische Wahrheit und tief durchdrungen von ber Gefahr, die seitens dieser Freiehrer der evangelischen Kirche zumal in Polen und dem ihr da aufgedrungenen Kampf wider Rom drohte. Die nun veröffentlichten Synodal-Protokolle weisen nach, mit welchem Erfolg Laski in allen von ihm geleiteten Synoden ben die jugendliche edangelische Kirche spaltenden und auslösenden Gegnern entgegen trat. 15 Erst nach seinem Tode wagten sie sich wieder offen hervor. Sie haben in einer Weise die evangelische Kirche Klein-Polens geschädigt, als ob sie im Dienste der römischen Kirche ftanden, die mit jesuitischer Schlauheit es verstand, die eingetretene Spaltung zu ihrem Borteil auszunützen. Zu dieser Schädigung kam die auch in Polen durch den unseligen Zwist der Brüder aus dem gemeinsamen Haus der Resormation entstandene schwere 20 Schwächung der edangelischen Kirche hinzu, die nur in festgeschlossenem, einheitlichem Borgeben der festgeschlossen andringenden römischen Kirche mit Aussicht auf Erfolg entgegentreten konnte. Die Evangelischen Klein-Bolens, des polnischen Kernlandes, und mit ihnen eng verbunden die Litauens hatten ihr Sondergepräge von der Schweiz erhalten und folgten in der Lehre und auch Kirchenordnung Calvin und seinen Mitarbeitern. Die Evangelischen 25 Groß-Polens und mit ihnen in naher Fühlung die Breußens, und zeitweise Kurlands und Livlands trugen entschiedenes und festes lutherisches Gepräge; sie waren in Groß-Polen früher mit zahlreichen Gemeinden der Brüderunität durchsett. Wenn irgendtwo war ein friedliches hand-in-hand-geben ber brei ebangelischen Gemeinschaften gegenüber ber römischen Rirche ein unabweisbares Lebensgebot. Gin Bersuch wurde, wie erwähnt, gemacht burch 20 ben engen Anschluß ber reformierten Spnobe Rleinvolens an die Bruderunität. Er konnte nicht von Dauer fein. Nur eine Union der drei zu Recht bestehenden evangelischen Rirchen in Polen unter Wahrung einer gewissen Selbstständigkeit oder auch Weitherzigkeit in unterschiedlicher Lehre und Verfassung — in unserer heutigen fremdländischen Sprachweise ausgedrückt: ein friedfertiges Fernhalten von jedem Versuch einer absorptiven Union und 35 bagegen Betonung einer konfoderierten Union — konnte unter den schwierigen Berhältniffen in Bolen und angesichts der festgeschlossen, einheitlich zusammengehaltenen Gegen-reformation auf Bestand und auch Erfolg rechnen. Mit dem Aufgebot seiner letten, rasch in aufreibenden Bemühungen sich verzehrenden Lebenstraft erstrebte Lasti eine solche Union; er hat sie nicht mehr erreicht. An anderer Stelle ist erzählt, wie die alten lutherischen 40 Gegner, Männer wie Westphal, Alber, Bergerius, ihn bis nach Polen verfolgt und wie begierig Römlinge in Bolen wie Hofius und bie Jesuiten bie wiber ibn geworfenen Steine auflasen und zu einem Scherbengericht wiber diesen ihren bedeutenbsten Gegner verwerteten. Aber die Not der Zeit drängte von Jahr zu Jahr mehr auf Abschluß einer solchen Union. Zehn Jahre nach dem Heimgang Lastis und auf eifriges Betreiben von Jerael, der in 45 der Zwischenzeit von einem Aufgehen der reformierten Kirche Klein-Polens in die Brüderunität abgekommen war, gelangte auf einer von den drei evangelischen Kirchen im Lande vertretenen Generalspnode zu Sendomir (1570) ein Bergleich (Consensus) zur Annahme, durch welchen ein einträchtiges, friedliches Zusammengehen der drei dissibiliten Kirchen in dem aufgedrungenen Kampf wider Rom und seine Gegenresormation hergestellt wurde. 50 Kaum geschlossen, wurde wieder daran gerüttelt. Der lutherische Passor in Posen Gericke wagte sich mit der Behauptung hervor, daß es besser sei, römisch zu werden, als biefen Bergleich mit den Reformierten anzufangen; Hofius steigerte und erweiterte bas verwegene Wort, indem er in einem seiner Briefe um jene Zeit (1572) erklärte, baß bie Lutheraner und Calvinisten non ita procul ab Mohametana perfidia 55 Die Generalspnobe zu Thorn (1595), auf welcher erbetene Gutachten ber Hochschulen von Wittenberg, Leipzig und Heibelberg zur Berlefung kamen, die den Consensus guthichen, anerkannte den Sendomirer Bergleich als dauernd in Kraft, bindend für jeden Beiftlichen; ausgeschloffen aus dem geiftlichen Umte solle werden, wer fich nicht burch Namensunterschrift bagu verpflichte. Beil Gericke sich weigerte, wurde er 60

seines Amtes entsetzt. Er zog sich nach Deutschland zurück; ich habe da seine Spur nicht auffinden können; er scheint rasch verschollen zu sein. War durch diese Spunde auch das Einheitsband gesestigt, so kam doch je länger je mehr der Bergleich außer Ubung, ward allmählich vergessen. Erst 133 Jahre später in schwerer Drangsalzeit besannen sich die Svangelischen Bolens auf das einstige Einigungsband der Glaubensdäter und beschlossen zur gemeinsamen Abwehr der römischen Bedrückungen auf einer Generalspnode zu Danzig 1728 an dem Sendomirer Vergleich seisteln zu wollen (vgl. Dalton, Jablonski 336 st.). Ausgehoben ist dieser Beschluß niemals worden, wenn auch dei gänzlich veränderten staat-

lichen und kirchlichen Verhältniffen in völlige Vergeffenheit geraten.

Der immer fühner ihr haupt erhebenden Gegenreformation in Polen genügte nicht bie gründliche und gewandte Ausnützung der eben erwähnten beiben Helfershelfer aus bem gegnerischen Lager. Zielstrebig und unter äußerst geschickter Führung ging Rom selbstetändig vor, unbekümmert, ob durch die ergriffenen Maßregeln die Kraft des Bolles und Landes gebrochen und Polen seinem Untergang entgegengeführt werde. Ein tieffcmerge 15 liches, tragisches Schauspiel gleichermaßen für den evangelischen Glaubensgenoffen wie für ben, ber ber einstigen Größe Bolens und seiner Belbenfohne teilnehmend gebenkt. An ber Spite ber Gegenreformation, ein unversöhnlicher Gegner ber Diffibenten, beren Geiftliche er bem König als Teufelsbiener brandmarkte, ein rückfichtslofer Anwalt ber romifden Kirche, für beren Wiederaufrichtung im Lande er auch den Bruch des Königseides zu 20 rechtfertigen wagte, stand der ebenso begabte wie fanatisch schroffe Bischof von Ermland, Hosius (j. b. Art. Bb. VIII, 382), der so wenig wie sein getreuer Mitarbeiter und Nachfolger auf dem Bischofstuhl, Kromer, polnischer Abkunft war. Seine hervorragende Kraft und Begabung hielt Hosius nicht für ausreichend, den Doppelkampf aufzunehmen und zum Siege durchzuschune, einmal den römischen Klerus für den Kampf durch versuchte Heilung 25 seiner tiefen Schäben zu schulen und mit ihm bann wiber bie Evangelischen im Lande anzugehen. Er rief die eben gebildete Pratorianerschar bes Papstes, die Jesuiten, in das in ber Folgezeit burch ihre jahrhundertlange Arbeit unterwühlte und zu Grunde gerichtete Land. Was lag diesen Fremdlingen an Polen, wenn sie nur, selbst mit dem furchtbaren Opfer des Zusammenbruches des Neiches, ihre Todseinde, allüberall die Söhne der Re 30 formation, in bem ihnen preisgegebenen Lanbe vernichten und ben Bapft und Rom, unantastbare Autoritäten, zur Alleinherrschaft führen konnten. Kaum in einem anderen Lande haben die Jesuiten so furchtbar und zugleich so verderbendringend gehaust wie in Polen. Im April 1554 meldet der erste deutsche Jesuit Peter Canisius seinem General Jgnaz von Lovola, Hossis wünsche, von Kromer dazu veranlaßt, 10 Ordensmitglieder zur Niederlassung in seinem Bistum Ermland. Erst nach einem Jahrzehnt ist es dem unterdessen Kardinal gewordenen Bischof möglich, die nicht leichten Forderungen einer Niederlassung des Jesuitenordens zu erfüllen; 1565 nahmen 8 Jesuiten, (3 aus Kom, 3 aus dem Kölner, 2 aus dem Trierer Kolleg) in Braunsberg die Arbeit auf (vgl. Zeisschr. b. Westpreuß. Geschichtsvereins 1899 S. 1-105). Der geschickt entworfene, schlau burch-40 geführte Kriegsplan biefer rudfichtslosen Streiter Roms war auch in Bolen, burch ba und dort nach ihren Grundfähen angelegte und von ihnen geleitete Schulen die mannliche Jugend des Abels und damit die Zukunft des Landes in ihre erziehenden hande zu erhalten; im Laufe der Jahre ist es ihnen nur allzugut gelungen. Zum Teil durch ihre Schüler, zum Teil auf anderen Schleichwegen brangen sie in die Häuser des Abels ein 45 und versuchten mit weltgewandten Mitteln festen Fuß allmählich auch in den Herzen zu-nächst der Frauen und dann mit ihrer Hilfe bei ihren Shemannern zu gewinnen. Ber-schlagen und abgefeimt waren ihnen alle Mittel recht, auch sittlich verwerfliche wurden ihnen durch das gesteckte Ziel geheiligt. Schon Hosius verstand es, litterarisch die Streitsschriften der entzweiten Brüder der Resormation zu seinen Zweden zu verwerten; was Männer wie Westphal und Alber zumal wider Laski, den bedeutendsten und gesurchtetsten Gegner der römischen Kirche in Bolen vorgebracht, das nupte der Kardinal weidlich und erfolgreich wie in seinen Unterhaltungen mit Kaiser Maximilian (vgl. die Nuntiaturberichte aus Deutschland 1560—72), so auch in seinen Schriften für Polen aus. Eine Stute in seiner ebenso rast: wie rudsichtslosen, zielstrebigen Betämpfung fand Hosius einmal in bem mehr: jährigen papstlichen Nuntius am Krafauer Hofe, Commendone, ber bei tweitem geschickter wie sein unbesonnener Vorgänger Lippomani, sich in das Vertrauen bes Königs einzuschmeicheln verstand und in tuhnem Vorgehen es sogar wagte, im polnischen Reichstag sich geltend machen zu wollen, was ihm nun freilich boch noch nicht recht gelingen wollte. Eine weitere starte Stute erhielt Hosius und mit ihm die Gegenresormation unter ber 60 nur allzulangen Regierung (1586—1632) bes völlig als ein gefügiges Wertzeug ber

Jesuiten, seiner Lehrer einst, sich ertweisenden Königs Sigismund III., den seine Zeitge-nossen "König der Jesuiten" nannten. Nach einem Bierteljahr der Herrschaft war Heinrich von Balois heimlich aus Polen entwichen, um den durch den Tod seines Bruders (Karl IX.) erledigten französischen Thron zu besteigen. Die neue Königswahl siel nach schweren Rämpfen auf den Fürsten von Siebenbürgen Stephan Batori, einen Protestanten, der aber 5 abtrünnig wurde, als es Commendone gelang, ihn durch den Priester Solitowski zu warnen, daß nur mit dem Preis des Absalls er den Thron erhalten werde. Das hielt ibn in der Folge nicht ab, seinen geleisteten Eid ber pacta conventa, der Wahrung der Gewiffenefreiheit, zu halten und burch Errichtung eines oberften Reichsgerichtes (eigentlich zwei, das eine für Groß- und Klein-Polen, das in Petritun und Lublin tagte, das andre 10 für Litauen in Grodno) auch die Geistlichkeit weltlichem Urteilsspruch zu unterwerfen. Und boch waren ihm die Sande gebunden, den jesuitschen Umtrieben in Berbetzung der Studenten in Kratau wider die dortige evangelische Gemeinde und der Zerstörung ihrer Kirche und selbst des Friedhoses zu wehren. Biel schlimmer wurde die Lage der Protestanten, viel frecher und gewaltthätiger, allen Geseten bes Landes und auch bes Gewissens 15 hohnsprechend, das brutale Vorgehen der Jesuiten unter Batoris Nachfolger. Sigismund III. (1586—1632) war Großsohn von Gustav I. Wasa, der auf dem Reichstag zu Westerks (1527) der Resormation offene Bahn in Schweden gebrochen. Sein Bater, Johann III., mit einer Schwester des Polenkönigs Sigismund August 1562 vermählt, war den Überredungskunften des Jesuiten Possebin erlegen und heimlich jur römischen Rirche auch in 20 Hoffnung auf die polnische Königstrone übergetreten. Das tostete dem von Jesuiten erzogenen Sohne Sigismund den Besit der schwedischen Krone; seine Dienstwilligkeit, sein fanatischer Eifer für die Jesuiten veranlaßte den schweren Niedergang Polens und tostete ben Ebangelischen im Lande bas Recht ihres Beftandes, Die Freiheit ihres Gewiffens. Die jesuitischen Umtriebe richteten sich fortan nicht allein wider die Evangelischen des Landes; 25 von der gleichen Berfolgung wurden in Litauen, Rotz und Weißrußland zahlreich ansäffige Glieder der morgenländischen Kirche betroffen; auch sie galten den römischen Führern als Dissidenten, die auszurotten seien. Zu gemeinsamem Schutz und Trutz wider solche Bergewaltigung schlossen beide Arten von Dissidenten 1599 eine politische Konföderation in Wilna, auf welche sich im Fortgang des Kampfes die zur allendlichen Teilung Polens 30 die der evangelischen und griechischen Kirche angehörigen Polen wiederholt beriefen. Ein zuhrschwiedenzur aufreihenden best erwalten und griechischen konfoderation wiederschaft der einem Lutercaus anteremführender innerer jahrzehntelanger, aufreibender, bas arme Land seinem Untergang entgegenführender innerer Kampf hub an, bei beffen Austrag die romische Kirche mit ihren Heerführern, den Jesuiten, als Sieger hervorging, während bie evangelische Kirche verblutend neben bem ju Tobe verwundeten Baterland stand. Leicht ist bennoch ben Römlingen ber Sieg nicht geworben; 35 zwei Jahrhunderte verstrichen, bis die von der Gegenreformation ausgestreute Saat reif zur Ernte war. Wir haben noch auf ein Paar Halt= und Knotenpunkte auf dem langen Wege hinzuweisen.

Tiesschmerzlich ist in der Briessammlung des Hosius (Opera omnia Coloniae 1584, II, 260 st. Der viel reichhaltigere Briesschaft, den die Krakauer Akademie im IV. und 40 X. Bb der Acta historica verössentlicht hat, reicht nur dis zum Jahre 1558; seit 1886 wartet die Gelehrtenwelt vergeblich auf die Fortsetung. Bleidt sie aus dem gleichen Grunde aus, der dem Professor Benrath dem Einblick in die im Frauendurger Archiv des wahrte Bistationsakte von 1565 mit dem Bermerk versagte, "sie enthalte innerkirchliche Angelegenheiten, die wir allgemeinem Gedrauch zu übergeben gegenwärtig nicht für angezunsssenseiten von Beglückwünsschaftendes des Kardinals über gelungene Rückritte zur römischen Kirche, so 1568 an Rikolaus Christophorus Radziwil, den Sohn des erwähnten berühmten Freundes Calvins, der seinen Bolksgenossen die Bibel in der Muttersprache bot, deren Exemplare dann der abtrünnige Sohn für Unsummen auskaufen und verdrennen ließ, so 1569 an Albert Laski, den Ressen des Resormators, so 1570 an 50 Andreas Gorka, einem Sohn des geseierten Schutwartes der Unitätsbrüder und ihres Seniors Israel in Posen, und in dem gleichen Jahre an Rik. Firley, den Sohn des mannhasten Führers der resormierten Kirche Klein-Polens, der kühn dei der Krönung Heinrichs die Kanke der Fesigen der der Pesigenden des Polius auch gegenüber dem späteren Kaiser Mazimilian anwandte, daß er ihnen 55 an der Honis des de expresso Dei verdo die Uneinigkeit der Lutheraner und Resormierten in greller Beleuchtung zeigte und Jusammen mit den Fesigenden und kastellanate als sicheren Lohn für den Übertritt in Aussicht kellte. Aus Anlaß einer 1606 erzlichienenen Flugschrift, die nachwies, in welch hohem Grade die aus der Fremde gekommenen 60

Jesuiten ihre schmutigen und gewissenlosen hände in die Staatsangelegenheiten Polens mischten, wurde von dem Ritterstand auf einer Bersammlung im Palatinat von Arakau ber Rolosch ausgerusen, eine von der Versammlung gutgebeißene, zuerst bei der Königswahl des Heinrich von Balois angewandte und von da an in die pacta conventa als Artikel de non praestanda obedientia aufgenommene bewaffnete Einsprache wider ben König, wenn er die Mahnung des Senats migachtete und seine Beschlüffe verlette. Der Senat war gespalten. Es tam ju einem Treffen, bei welchem ber protestantische Teil awar unterlag, aber boch burch ben Reichstag von 1609 Straffreiheit und Beftätigung seiner Rechtsansprüche erhielt. Das hielt freilich die Jesuiten an ihrem Vorwärtsbringen nicht auf. Der König war völlig in ihren Händen; sie konnten sicher barauf rechnen, straflos aus all ihren Bergewaltigungen der Evangelischen und ihrer Rechte hervorzugeben. In Rrakau, in Pofen, in Wilna und anderwarts zerftorte ber von ihnen aufgehette Bobel, jum Teil auch Studentenpobel, die Rirchen ber Diffibenten ohne Unterschied, ob fie biefer ober jener evangelischen ober ber griechischen Kirche angehörten. Während Sigismund III. 15 bei seiner Thronbesteigung das Land und Bolt nach jeder Seite hin in voller Blüte vorfand, hinterließ er bei seinem Tobe Polen in ganglichem Berfall, bas geistige Leben burch bie Jesuiten erwürgt, die fast den gesamten Schulunterricht an sich geriffen, das Rechtsbewußtsein des Boltes vergewaltigt (hatte boch Hosius schon dem Konig den Gibbruch ju rechtfertigen gesucht, daß er nicht zu halten habe, was nur der Mund geschworen, während bas Herz bawiber gewesen) umb auch außerlich fing Polen an, von ber hohen Stufe seiner Macht im Ringe ber Bölker herabzusteigen, wenn auch noch anderthalb Jahrhunderte ber gingen, bis die Nachbarstaaten bas in voller Auflösung begriffene, lebensunfähig getvorbene Reich unter sich zu verteilen beschlossen. Auch der dulbsame, gerechte, aller Glaubens verfolgung abholbe, ben jesuitischen Umtrieben gar nicht gewogene Sinn bes Sohnes von versigung abyoloe, den seinlichen Umtrieden gar nicht gewogene Sinn des Soones von 25 Sigismund, Wladislaus IV. (1632—48), der sich eine Zeit lang mit dem Gedanken trug, die entschieden eformierte Prinzessin Elizabeth, eine Tochter des böhmischen "Winterkönigs", zu heiraten, konnte die Zesuiten ihn ihrem siegreichen Versolgungskampf nicht aushalten; erst recht nicht der König von Sachsen, August II. (1696—1733), der zur römischen Kirche abtrünnig wurde, um König von Polen zu werden und wie ein rechter, von ihnen leiten ließ und dem Klerus steie Hand in seinen zügellosen Vorgehen wider die Kratestanten sieh zum ihn kir keine positischen Unternehmungen sich wilksährig zu Er bie Protestanten ließ, um ihn für seine politischen Unternehmungen sich willfahrig ju er halten. Das "Thorner Blutbab" von 1714 ist furchtbar beredter, aber auch anklagender Zeuge, wie diese vermessene Hand vor keiner Freveltat auch nicht der eines offenkundigen 35 Justizmordes (vgl. die Schrift "Das betrübte Thorn", Berlin 1725) zurückschrecke. Wohl hatte König August bei seiner Thronbesteigung dem Herkommen gemäß gelobt, die Rechte und Freiheiten der Dissidenten zu wahren; was aber galt damals in Polen nach so langer Jesuitenschulung auch ein Königseid? War es doch bereits den Kömlingen im Lande gelungen, ben pacta conventa, biesem Grundrecht ber Gewissensfreiheit, ben widerspruchswollen Zusat beizufügen, daß der König keinem Dissibenten eine Senats- oder andere hohe Staatsstellung zu verleihen habe! Hatte man doch in Anwendung biefes Zusapes, der die pacta conventa burchlöcherte, die Dissidenten von der Teilnahme an den Reichsgerichten ausgeschlossen und waren somit bei den Rechtsklagen evangelischer Gemeinden ihre Ber gewaltiger auch die Richter. Den ärgften Trumpf wiber die nun ichon faft aller Rechte im 45 eigenen Lande beraubten Diffidenten spielte der Jesuitenzögling und Wilnaer Rechtsanwalt Kasimir Ancuta aus. 3hm gelang, ben Reichstag zu Grobno 1719 mit bem Antrag zu überrumpeln und zur Unnahme fortzureißen, den noch einzigen Diffibenten in feiner Mitte, Piotroweti, aus dem Reichstage auszuschließen und die emporende Rechtsverlegung und Bergewaltigung eines Polen mit dem Nachweis zu rechtfertigen, daß die Protestanten 50 Ketzer und beshalb nach dem auch heute noch von dem Jesuitenpater de Luca vertretenen Lehrsat rechtlos und mit dem Tode zu bestrafen seien (vgl. Dalton: Jablonski S. 351 ff.). Allen Rörgeleien und Qualereien ber ben Jesuitenranken wehrlos preisgegebenen Dissibenten, ben schnöben, gewissenlosesten Rechtsbruchen ihnen gegenüber, ben Beraubungen und Zerstörungen bissibentischer Rirchen und Gemeinden im einzelnen nachzugeben, ift bier 55 nicht ber Ort. Leicht ift ber Gegenreformation bie Benterarbeit nicht geworben; burch viele Jahrzehnte hindurch setzte sich der Rampf und die Abwehr der Protestanten fort. Bobl trifft fie die namenlos schwere Heimsuchung nicht völlig unverschuldet; wir haben bereits auf die Widersacher im eigenen Lager wider ben zu einem Erfolg unbedingt er forberlichen festen Busammenschluß ber brei evangelischen Gemeinschaften, ber im Genbo so mirer Bergleich seinen schönen und hoffnungsvollen Ausbrud gefunden, bingewiesen. Die

40

ber Entfernung von Geride aus bem Amte war bie Ginfprache nicht jum Stillftanb gekommen. Als 1645 König Bladislaus IV. zu einem Religionsgefprach in Thorn einlud, er freilich mit der völlig aussichtslosen Hoffnung, durch dasselbe nicht nur die drei protestantischen Kirchen in seinem Lande, sondern auch mit ihnen die römische Kirche vereinigen zu können, da war es ber von Wittenberg entsandte eifrige Lutheraner Sulse- 5 mann, erbittert, daß er ben ebenfalls anwesenden Georg Caligt (f. d. A. Bb III, 643) auf Seite ber Reformierten und Unitätsbrüder des Landes sah, der den Standpunkt der ausländischen Hochschule vertrat, daß die Lutheraner in Thorn mit den böhmischen Brüdern und den Reformierten Polens nicht gemeinsam handeln durften. Als durch die immer schwierigere Lage gedrängt die drei evangelischen Gemeinschaften auf der Generalspnode in 10 Danzig 1728 fich zur haltung bes Sendomirer Bergleichs bereit erklärten, ließ aus ber bamaligen Hochburg bes Luthertums Paftor Neumeister "Herzensbeklemmungen" (Stricturae) ausgehen, die in häßlich-verdächtigender Weise sich wider die Bereinigung der polnischen Diffibenten aussprach und einen Reil in bieselbe eintrieb, an bem nur bie Gegner ber Reformation in Bolen ihre Freude hatten. Für die vergewaltigten Dissibenten der morgen- 15 ländischen Kirche traten wiederholt und auch in fräftiger Beise die russischen Zare, zumal Beter ber Große, ein; für die Svangelischen das Herrscherhaus der Hobenzollern in dem benachbarten Preußen und Brandenburg, seitdem der Große Kurfürst die Schutherrschaft der durch die Gegenreformation allüberall bedrängten ebangelischen Glaubensgenoffen wie ein wertgehaltenes Hauserbe hohenzoller'scher Kirchenpolitik aufgestellt. Die beiden ersten 20 Könige von Preußen wandelten fromm und entschieden in den vom Bater und Großvater festgelegten Bahnen; sie wußten sich auch als Schirmherren der verfolgten Glaubensgenossen in Bolen und Litauen und haben fich ihrer burch Sabrzehnte mannhaft angenommen; es war nicht ihre Schuld ober Berfaumnis, wenn ihre aufopferungsvollen Bemühungen, felbst mit ber hand an ber Scheibe, bas Schwert ju gieben, nicht mit Erfolg gefront wurden. 26 Sauptträger ihres Gintretens für die Diffibenten war ihr hofprediger Jablonski, ein Großsohn des Amos Comenius, dem Friedrich I. die Annahme des Seniorats in seiner Heimatkirche der Unität gewährte. In dieser eigentumlichen Doppelstellung als hofprediger in Berlin und Bischof der Unitätsbrüder in Polen hat Jablonsti mit raftlosem Eifer jahrzehntelang gewirkt, eine Unzahl von Denkschriften zu Gunsten der Dissibenten ausgearbeitet, 20 welche vielsach zur Richtschnur des Berhaltens der preußischen Regierung in ihrem Schutz und Trutz der Dissidenten wurden; zugleich auch eine Reihe von Schriften veröffentlicht, in benen er schlagend und in der vollen Waffenrustung eingehendster Kenntnis der Rechte und Freiheiten seiner alten Bolks- und Glaubensgenossen für die Bedrängten eintrat. Aber auch die Könige von Preußen und ihr Hofprediger konnten bas arme Polen, das durch die Jesuiten 95 reif jum Untergang geworben, nicht retten. Der Sieg ber Gegenreformation wurde jum unheilbollen Berhängnis bee einst blübenden Reiches; er ift der hauptfächlichste Stachel, an dem bas Bolk allendlich verblutete und feine Selbstständigkeit im Ringe ber Bölker einbüßte. D. Dalton.

## Bolent, Georg v. f. Georg v. Bolent Bb VI S. 541.

**Boliander** (Gramann, gewöhnlich Graumann), Johann, gest. 1541. — Quellen und Litteratur: D. Th. Kolde, Beiträge zur bayerischen Kirchengeschichte VI, 2: B. Speratus u. J. Poliander in Bürzburg S. 60 s.; K. Schornbaum zum Ausenthalt J. Polianders in Rürnberg, in Koldes Beiträge 2c. VI, 5; D. Tschackert, Publikat. aus d. K. preußtischen Staatsarchiven Bd 43—45: Urfundenbuch der Resormationsgeschichte des Herzogtums Preußen, 1. Bd, 1890, Einl. S. 123 s. und besonders wichtig der 2. Band, Urkunden nach d. Namenregister bis 1541 (Bol.). — Ueber B.s. Leben und Birten: Erläutertes Preußen II, 432 s.; F. B. E. Rost, Memoria Poliandri, Lips. 1808, und: Bas hat die Leipziger Thomassischule für die Resormat. gethan? Leipz. 1817; Rhesa de primis sacrorum reformatoribus in Prussia; progr. Regiom. 1824; Cosad, P. Speratus Leben und Lieder, 1861, S. 77 sp. 50

Johannes Poliander (Graumann, eig. Gramann) wurde 1487 in Neustadt a. M. im Stift Würzdurg geboren. Nächst Brießmann und Sperat ist er der dritte in der Dreizahl der von Luther mit dem Ehrennamen Prussorum evangelistae gekennzeicheneten preußischen Reformatoren. Er studierte seit 1503 auf der Universität Leipzig unter dem nachhaltigen Ginsluß der humanistischen Schule, wurde dort 1506 Baccalaureus und 55 1516 Magister der Philosophie. Bald darauf tritt uns der humanistisch gebildete junge Gelehrte als Lehrer und dann als Rektor der Thomasschule in Leipzig entgegen, als solcher von seinem Freund, dem ausgezeichneten Leipziger Humanisten Petrus Mosellanus, in den Worten, mit denen er ihm seine Schrift paedagogia widmete, begrüßt. Wahrschein-

526 Boliander

lich hat er nach einer handschriftlichen Notiz in einem als von Erasmus ihm zugesandten Buch auch mit diesem auf dem Wege seiner humanistischen Bildung Beziehungen gehabt. Mosellanus erteilt ihm das Lob eines "seit vielen Jahren im Unterrichten erfahrenen Bädagogen". Aber wie dieser konnte er sein Auge gegen das helle Licht des Evange-5 liums, wie es von Wittenberg ber ihm entgegenleuchtete, nicht verschließen. Als Amanuensis des Dr. Ed bei der Disputation desfelben in Leipzig 1519 mit Luther und Carlftadt empfing auch er wie mehrere andere humanistisch gebildete junge Manner von ber siegreichen Befampfung ber Eckschen Thesen burch Luther einen so machtigen Gindrud von der Wahrheit des Evangeliums, daß er mit einer größeren Entschiedenheit sich ibr 10 in seinem inneren Leben zuwandte. Done sein Schulamt aufzugeben, bezog er im herbft 1519 die Universität Wittenberg, wo er durch engen personlichen Berkehr mit Luther und Melanchthon und durch fleißiges gören ber Borlefungen und Predigten Luthers, fowie besonbers auch burch forgsames Sammeln feiner Bredigten zu einer festen ebangelischen Ueberzeugung gelangte. Nach Leipzig in sein Amt zurückgekehrt erwarb er sich 1520 im August mit seinem 15 Freunde Mojellanus das Baccalaureat der Theologie trot des anfänglichen, aber vom Herzog Georg als nicht hinreichend begründet abgewiesenen Widerspruches der Fakultät gegen die Zulassung beider zur Erwerbung dieser Burde. Ohne polemisches Auftreten hielt er in durchaus evangelischem Sinn nach dem Borbild der Wittenberger biblische Borlesungen. Durch seine Tüchtigkeit als Gelehrter und Lehrer gewann er das Verzo trauen des Bischofs Konrad von Würzburg als Angehöriger des Stiftes. Auf dessen Anregung berief ihn 1522 bas Domkopitel in das durch Paul Sperats Abgang erledigte Amt bes Dompredigers in Würzburg. Hier hielt er es für seine Aufgabe, zunächst ganz vorsichtig und behutsam nur ber positiven Verkündigung des Evangeliums sich zu befleißigen. Aber als er bann boch gegen bas ganze äußerliche Wefen ber Beiligenver-26 ehrung seine Stimme erhob mit ber Belehrung, daß man die Beiligen nur wahrhaft ehre, wenn man ihrem Glauben, ihrer Liebe und Geduld nacheifere, geriet er mit den Predigem unter den Mönchen 1524 in dauernden, zunehmenden Konflikt und erfuhr auch eine von ihm als unberechtigt abgewiesene Zurechtweisung. Bon der Bürgerschaft wegen seiner Predigtthätigkeit hochgeschätt und das Vertrauen des Bischofs wie eines Teiles des Domkapitels immer noch genießend erbat und erhielt er nach einiger deshald eingetretener Berzögerung die Entlassung aus seinem Amte. Nur kurze Zeit war er im Frühjahr 1525, durch den Rat zu Nürnberg berufen, unter großem Zulauf des Bolkes dort Prediger der Klarissinnen und dann während des Sommers nur kurze Zeit auf den dringenden Ruf des Grasen von Mansfeld Prediger daselbst. Während dessen 35 hatte man schon aus Preußen fich bemubt, ihn zu gewinnen. Go folgte er benn im Jabre 1525 dem durch Luther an ihn ergangenen Huf des Herzogs Albrecht von Breußen (Luth. Br., be Wette II), welcher durch eine vom Herzog an ben Soffaplan Friedrichs bes Weifen gerichtete Bitte um Zusendung eines "tapferen dristlichen Priesters" veranlaßt war, nach Königsberg, wo er nun seinen bleibenden Wirkungstreis sand. Hier von er fortan 40 ein eifriger Mitarbeiter an dem Werke der Reformation, welches vor ihm bereits durch Johann Briesmann und Paul Sperat mit Eifer und segensreichem Erfolg gefördert worden war. Er trat in das Pfarramt der Altstadt ein, welches vor ihm Sperat, der Hofprediger des Herzogs (später Bischof von Pomesanien), nach der Entfernung des unruhigen, in Karlstadis Weise resormierenden Johannes Amandus (1524) ein Jahr 45 lang interimistisch betleibet hatte, wahrend Johann Briesmann an bes Bischofs Georg von Polenz Stelle bas evangelische Pfarramt am Dom verwaltete. Durch bas Band inniger Freundschaft mit Beiden verbunden, wirkte er einmutig mit ihnen jur festen Grundlegung ber evangelischen Rirche in Preußen. Der imponierenden Erscheinung feiner Berfonlichkeit entsprach ber pragnante, energische Beift, welcher fich in feinen tief 50 aus der Schrift unmittelbar geschöpften gedankenreichen, kernigen Predigten, deren Konzepte in mehr oder weniger leserlicher Schrift deutsch und lateinisch auf der Stadtbibliothet in Königsberg aufbewahrt find, ausspricht. Lgl. Cosack, Paul Sperat S. 58, A. 130. Außer ben Predigten über eine Evangelienharmonie und einer Erflärung ber Genefis waren es die in größeren Bruchstuden noch vorhandenen öffentlichen Borlefungen über das A. 55 und NI, in welchen er ben Gebilbeten und ber studierenden Jugend die Tiefen ber biblischen Wahrheit zu erschließen suchte. Hier war z. B. Georg Benetus, später Bischof von Samland, sein Schüler. Der Charakter seiner Vorträge entspricht bein mit Vorliebe oft wiederholten Spruch: In Christo sind verborgen alle Schäte der Beisheit und Er-tenntnis. Als Dichter des Liedes "Nun lob mein Seel den Herren", neben dem Beso kenntnisliede Sperats: "Es ist das Heil uns kommen her", das älteste Loblied ber evan

gelischen Kirche, welches er auf den Bunsch Albrechts nach dem 103. Psalm dichtete (Cojad, Die Anfänge des evangelischen Kirchenlieds in Preußen [deutsche Zeitschrift, 1854, S. 123]), steht er mit P. Sperat in der Reihe der ersten evangel. Liederdichter (Mütell, Geistl. Lieber ber evangel. Kirche aus dem 16. Jahrhundert, 1855, I, 308). Ohne 3weisel hat auch er seinen Anteil an der Veranstaltung der beiden ersten Sammlungen 5 evangelischer Lieder für Königsberg (vom Jahre 1527), wodurch der evangelische Gottes-bienst vervollkommnet und befestigt wurde. Er ist vielleicht auch der Verfasser des Liedes: "Fröhlich muß ich singen" (Mügell a. a. D. I, 74). Als bewährter Schulmann wurde er von Albrecht mit der Einrichtung des neuen evangelischen Schulwesens beauftragt. In einem Schreiben des Letzteren an den Oberburggrassen von Königsberg (vom Jahre 10 1530) heißt es: "Du wollest mit dem Poliandro die Schul ins fürderlichste mit Fleiß orbentlich und nach Notdurft, wie ihr denn zu thun wohl wisset und derhalben gehandelt worden, bestellen" (Preuß. Archiv 1790, S. 57). Wie er mit Rat und That an ber Einrichtung und Berwaltung des neuen evangelischen Rirchenwesens teilnahm, erhellt aus Briefen, welche Sperat als Bischof an ihn richtete. Im Jahre 1531 war er 15 mit Bolenz, Sperat und Briesmann an der bom Berzog Albrecht felbst geleiteten Generalkirchenvisitation thätig, auf welcher das ganze Land in fest abgegrenzten Barochien ein= geteilt, die Pfarreinfünfte geordnet und überhaupt die neuen kirchlichen Berhältnisse besi= nitiv geregelt wurden. Schon frühe nahm er auch mit den genannten Mitarbeitern am Werke der preußischen Resormation an der Bekämpfung des schwärmerischen und sektiere= 20 rischen Geistes teil, der durch Schwendfeld von Schlesien aus Eingang fand, nachdem Herzog Albrecht mit dem letzteren in Liegnitz bei einem Besuche seines Schwagers, des Herzogs Friedrichs II., bekannt geworden war. Politicater und begutachtete mit Briesmann und Sperat eine von Schwendfeld an Herzog Albrecht gerücktete Denkschrift und beteiligte sich an bem von Sperat darüber verfaßten Gutachten. In dem hieran sich 25 anschließenden späteren Rampfe mit den schwendfelbischen Setticrern und Wiedertäufern, welche durch Lermittelung des herzoglichen Rates Friedrichs von Heydeck, der eine Zeit lang auch den Herzog für dieselben einzunehmen wußte, zahlreich nach Preußen, beson-bers in den Bezirk von Marienwerder, kamen und selbst unter den Geistlichen Anhänger fanden, bewährte sich Poliander neben Sperat und Briesmann als siegreicher Streiter so mit den Waffen des Wortes Gottes wider den die Grundlagen der neuen ebanzgelischen Kirche in Preußen erschütternden Geist der Schwärmerei. Auf dem Kollozquium zu Rastendurg (1531) gab sein Wort den Ausschlag für den Sieg über die Wiedertäuser. Der Chronist Freiberg, ein Zeitgenosse, berichtet: "Unser treuer Polianz ber, ber einzige Mann, wiberlegte biefelben Schwarmer, wie tlug Ding fie auch für= 95 gaben, alles mit Gottes Wort, und bestunden die Sakramentierer mit ihrem herrn bon Hethded mit großen Schanden; zulett sie schweigen mußten. Wenn Gott und ber einzig Mann Poliander nichts dazu gethan, dies Preußen wäre ganz und gar mit der Schwärsmer Lehre vergiftet und verführet worden" (Preuß. Chronif des J. Freiberg, herausgeg. von Dr. Medelburg, Königsberg 1848, S. 226). Während Sperat ihm 1531 seine 40 Widerlegung des von Zenker, dem ersten Hauptsührer der Wiedertäufer, verfaßten Bestenntnisses zur Begutachtung vorlegte, schrieb er selbst eine Wiederlegung des von Eckel, dem zweiten Hauptsührer derselben, ausgestellten Bekenntnisses, die im ersten Teile vom hl. Abendmahle, im zweiten vom Worte Gottes handelt. Im Jahre 1535 sinden wir ihn abermals mit Briesmann im Kampse wider die viedertäuserischen Schwärmer, die 45 han ihm in Rerhör genommen wurden aber nur zu einem scheinfaren Riderrus überrus ihrer von ihm in Berhör genommen wurden, aber nur ju einem scheinbaren Widerruf ihrer Lehren fich bestimmen ließen und durch herzogliches Edikt bann aus dem Lande berwiesen wurden.

Wie Poliander "dem gemeinen Mann lieb war um des Fürtragens willen des Wortes Gottes, dazu ihm von Gott vor Andern Gnade verliehn" (Act. Boruss. II, 50 677), so stand er auch mit dem Herzog Albrecht, der ihm nur auf kurze Zeit durch Friedrichs von Heydeck sektiererische Agitation entfremdet wurde, ihn aber nachher zu seinem besonderen Ratgeber in allen kirchlichen Angelegenheiten machte und selbst die zur Erregung der Sifersucht der altstädtischen Gemeinde viel mit ihm verkehrte, "weil er sich gern mit ihm besprechen und fröhlich machen mochte", in einem innigen Freundschaftse verhältnis. In diesem blieb er die zu seinem Tode, der nach einer langen, mit einem heftigen Schlaganfalle begonnenen Krankheit, während welcher dem Herzog von außerhalb mehrere Beileidsschreiben wegen der schweren Leiden seines Freundes, z. B. von dem Breslauer Reformator Heß zugingen, im April des Jahres 1541 erfolgte. Seine Bücher, die er außer mit seinem Namen mit dem Spruche: "omnis legendi labor legendo so

superatur" zu bezeichnen pflegte, vermachte er testamentarisch bem Rate ber Altstadt; sie befinden sich, vielfach mit Bemerkungen von seiner Hand versehen, nebst seinem handschriftlichen Nachlaß auf der Königsberger Stadtbibliothek. D. Dr. Erdmann.

Boliti, L. f. Katharinus Ambrof. Bb X S. 190 f.

Bolhchronins, Bisch of von Apamea und Bruder des Theodor von Mopsuestia, gehört zu den hervorragendsten Eregeten der antiochenischen Schule. Über seine Lebenstumstände wissen wir außer einer Notiz dei Theodoret (h. s. V, 39), aus welcher zu solgern, daß B. über das Jahr 428 hinaus als Bischof gewirkt hat, schlechterdings nichts. Aber auch seine exegetischen Werke sind nicht auf uns gekommen; denn obgleich Polysonius niemals ausdrücklich verdammt worden ist, so ist er doch faktisch in späterer Zeit als Häreiser angesehen worden, was, wenn es noch eines besonderen Beweises bedars, aus einer byzantinischen Catene (Bardenhewer S. 22) hervorgeht. Unter solchen Umständen haben sich nur Citate aus seinen Werken, zum Teil allerdings umfangreiche, in verschiedenen Catenen erhalten. Indessen sind und sie korrigiert, verkürzt, erweitert und bischer gedruckte Material, welches namentlich Mai sehr vernehrt hat (s. dann Migne, Ser. gr. 101; 162), hat Bardenhewer (Polychronius 1879) einer eingehenden Würden Bublikationen zuerst eingehend bearbeitet zu haben (zu vgl. die älteren Arbeiten Waischen Publikationen zuerst eingehend bearbeitet zu haben (zu vgl. die älteren Arbeiten Wardenhewer die die Auslicht und Nolte, Tüb. ThOS 1868, S. 451). Indes hat Bardenhewer die diehen und ungedruckten Catenenfragmente nicht gesammelt (s. Fabriciusharleh, Biblioth. gr. VIII, p. 639—669 und X, p. 362 sq. und z. B. Cod. Paris. gr. 174), auch die Scheidung von Echtem und Unechtem nur teilweise vollzogen.

Alls sicher darf man annehmen, daß Polhchronius umfangreiche Kommentare zu Hiod, Daniel und Ezechiel versaßt hat. Anderes ist zweiselhaft. Bon dem Daniel-Kommentar besitzen wir relativ die meisten Bruchstücke. In seiner Exegese des Propheten berührt sich Polhchronius mit Porphyrius, und das genügte zu seiner Berurteilung. So deutete er das Buch statt auf den Antichrist auf Antiochus Epiphanes und sah in der vierten Weltmonarchie das macedonische Reich, in den 10 Häuptern die Diadochen. Überall ist er so bemüht, den historischen Sinn sestzustellen und polemistert unter Bezugnahme auf Origenes gegen die allegorische Deutungsweise, sowie gegen die Theorie vom doppelten Schristsmn. Dennoch scheint er in der Kritik konservativer wie sein Bruder gewesen zu sein und gegen dessen Kühnheiten in Bezug auf die Beurteilung einzelner kanonischer Schristen sogar polemistert zu haben. Dies zeigt namentlich sein Holdenmentar. Doch sind abschließende Urteile noch nicht möglich, da die Kritik der Polhchroniuskragmente erst begonnen hat. Die sprachlichen, antiquarischen und historischen Kenntnisse (namentlich in der sprischen Geschichte) des Polhchronius waren bedeutend; in die semitischen Sprachen schen icht tieser eingebrungen zu sein, obgleich er sich um Nachrichten über die LAN. des hebräischen Urtertes und "des Sprers" bemüht hat. Seine Christologie ist aller Wahr
ds sich nicht so bestimmt wie Theodor ausgesprochen haben wird.

Ueber verschiedene Polychronii, die zum Teil mit dem Bischof von Apamea verwechselt worden sind, s. Barbenhewer S. 18 (wo überhaupt die Litteratur sorgfältig verzeichnet

ist) und Kabricius-Barlek a. a. D.

Rolyglottenbibeln. — Litteratur: Discours historique sur les principales editions 45 des Bibles Polyglottes. Par l'Auteur de la Bibliothèque Sacrée [Le Long], Paris 1713, 554 S.; Le Long-Wajd, Bibliotheca sacra, Halle 1778—90. 4° Pars I (cap. 4 p. 331—408); B. Pid, History of the printed editions of the O. T., together with a description of the Rabbinic and Polyglot Bibles (Hebraica IX [1892/3] 47—116); Bo II des Historical Catalogue of the Printed Editions of Holy Scripture in the Library of the British and Foreign Bible Society compiled by T. H. Darlow and H. F. Moule, London (I, 1903 II nod nicht erschienen).

Abolf Harnad.

Polipglottenbibeln sind im allgemeinen Ausgaben der hl. Schrift in mehreren Sprachen zugleich. Der Begriff ist insosern ein unbestimmter, als die Bibliographen denselben bald enger, bald weiter gesaßt haben, so zwar, daß heutiges Tages der Name nur selten auf 55 solche Ausgaben angewendet wird, wo neben dem Urtert eine einzige Übersetzung steht, zumal eine in gangbarer Landessprache oder auch eine lateinische. Oft wird derselbe aber gar auf eine sehr geringe Jahl größerer, vielsprachiger Bibelwerke beschränkt, die den selben im gelehrten Sprachgebrauche sozusagen für sich in Beschlag genommen haben.

Kein Buch in der Welt hat so vielen Bölkern gedient und noch zu dienen wie die Bibel. Bibelübersethungen find baher gemacht worben in wachsender Bahl, in allen Zeiten, ja selbst schon ehe bie Bibel selbst ein in allen seinen Teilen vollendetes Ganze war. Bei den Juben in Palästina und Babylonien trat an die Stelle des Althebräischen im Laufe ber Jahrhunderte das sogenannte Chaldaische, richtiger Aramäische, auswärts sodann das 5 Griechische, in jüngerer Zeit das Arabische, Persische und die verschiedenen europäischen Sprachen. Die Borlesung der nach der Kultusordnung vorgeschriebenen Abschnitte geschah so zeit- und ortsweise nacheinander in zwei Sprachen in der alten beiligen und in dem landläufigen Bolksidiom. Die zweite Mitteilung war anfangs eine mündliche, mehr erklärende aus dem Stegreif; f. darüber und über die Targume Bb III S. 103 ff.; 10 über die samaritanische Pentateuch-Triglotte auf der barberinischen Bibliothek zu Rom 28 III S. 145.

In ber driftlichen Kirche brachten ähnliche Berhältnisse bieselben Erscheinungen hervor, aber in viel mannigfaltigerer Beife, als in ber Spnagoge. Auch hier war es junachst das Bedürfnis des Bolfes, welches auf doppelte Borlefung führte und sofort auf zwei- 15 practige Exemplare. Über das kirchliche Amt des Herm en eutes in christlichen Gesmeinden mit sprachlich gemischter Bevölkerung s. Harnack in TU II, 5; über zweis und mehrsprachige Handschriften des NTs die Werke zur neutestamentlichen Textkritst. Grieschischsteinisch, bezw. Lateinischschriften die Handschriften D1 D2 (Bb II S. 743) E2 E3 G2 3 (S. 744 f.) We (S. 749)  $\Delta$  (das Lateinische interlinear S. 750); griechisch zweischschrift  $T^a - T^{wol}$  (S. 747 f.); griechischschrift  $\Phi$  (S. 750); vgl. É. Amélineau, Notices des manuscripts contes de la Ribliothdaue Nationale renformant des taxtes tices des manuscripts coptes de la Bibliothèque Nationale renfermant des textes bilingues du NT (Notices et Extraits 34, 1895, 363-424); Gregory, Tertfritik, wo beispielsweise S. 538 unter 5a ein äthiopisch-sprisch-armenisch-boheirisches Bruchstuck bes 14. (?) und ein boheirisch=griechisch=arabisches Bruchstud bes 12. (?) Jahrhunderts be= 25 schrieben ift.

Für Griechenland find zweisprachige Exemplare, alt- und vulgar-griechisch gedruckt worden, schon 1638 auf Betrieb des Patriarchen Kyrillos Lutaris (f. Bd III S. 118 f.),

jest für Sprien und Agypten teils von Rom, teils von England aus; ebenso für die armenische Kirche. Über die Verhältnisse bei den Slaven s. Bd III S. 151 ff.
Die katholische Kirche lateinischer Junge ist offiziell nie in diese Richtung eingegangen. Karl der Große konnte befehlen, daß dem Volke die Lektion und Homilie mundlich und aus bem Stegreif nach ber Borlefung aus bem Latein in bulgarem Romanisch ober Deutsch erklärt werben sollte; es wurden zu diesem Behufe für ungeübtere Geistliche die notigen Glossen, ja Interlinearversionen angefertigt (f. Bo III S. 61 ff. 85 125 ff.; Hauck, RG Deutschlands 2, 218 ff. 241); aber bie Kirche selbst nahm sich ber Sache nicht an, und sie faßte nicht Wurzel. Was für die Angelsachsen geschah, war ebenfalls nicht Sache bes römischen Stuhls, ber es mehr ignorierte, und als später bie Slaven auf ihrer Landessprache bestehen wollten, war die römische Sitte und Gewalt schon stark genug, hemmend einzutreten. In neuerer Zeit indessen sind zahlreichere Aus- 40 gaben der hl. Schrift und besonders des NTs entstanden, in welchen neben der Bulgata ein Text in der Bollssprache steht, besonders ein frangosischer (wo dies noch am häufig= sten der Fall ist), aber auch ein deutscher, ja ein spanischer oder italienischer. Nur haben diese Ausgaben mit dem Kultus nichts zu schaffen und find insofern nicht einer Art mit

ben obengenannten, obgleich auch sie eigentlich praktisch-erbaulichen Zweden bienen sollen. 45 Indessen wird auf alle bisher genannten litterarischen Thatsachen nach dem jetzigen Sprachgebrauche ber Name Polyglotten taum angewendet, eher auf mehrsprachige Bibel-Sprachgebrauche ber Name Polyglotten kaum angewendet, eher auf mehrsprachige Bibels ausgaben, die nicht sowohl für die Gemeinde und deren Erbauung, als für den Geslehrten und sein Studium bestimmt sind; aber auch hier schließen wir aus: 1. diesenigen Ausgaben der Originaltezte, wo das AT hebräisch, das AT griechisch gedruckt ist; denn 50 diesen mangelt schon das wesentlichste Kennzeichen einer Polyglotte, die spnoptische Zusammenstellung des gleichen Textes in verschiedenen Sprachen; übrigens ist die Angabe der 2. A., daß "es deren vom 16. Jahrhundert an manche gegeben hat und noch giebt", insosern unzutressen, als es von Ausgaben der ganzen Bibel in den Ursprachen, einsschlich der Apostryphen, nur die eine von E. B. Michael Für das Haller Waisenhaus 55 kelorate giebt (Lillschu, 1741, 40) die sür die unter 3 kallerde Generalische Beutsche beforgte giebt (Zullichau 1741. 40), die für die unter 3 fallende "Evangelische Deutsche Driginal-Bibel" hergestellt wurde; 2. diejenigen, in welchen zum Urterte eine einzige Abersetzung zu eregetischen 3weden hinzufommt, welche Abersetzung in diesem Falle in ber Regel eine neuere ift, 3. B. also die Stitionen bes griechischen NDs mit beigegebener Ubersetzung des Erasmus oder Beza oder sonst einer lateinischen neueren; 3. diejenigen 👞

in welchen jum Urterte irgend eine altere, ebenfalls firchlich beglaubigte, also ju anderen als rein exegetischen 3weden berbeigezogene Ubersetzung tommt, weil auch bei biesen ber Begriff von Bielheit (πολύς), ber in dem Ramen liegt, nicht zu seinem Rechte kame; bahin gehören z. B. Zusammenstellungen des Urtertes mit der Bulgata oder mit Luther, 5 wie die eben genannte "Evangelische Deutsche Original-Bibel" von 1741. 40 u. s. w.; 4. diejenigen, in welchen zum Urterte zwei Übersetzungen in derselben Sprache kommen, aus dem gleichen Grunde; also wo man, um eine altere Übersetzung zu verbessern, den Urtert dienend danebenstellt und damit die neue Übersetzung in ihren Abweichungen rechts fertigt. Go z. B. die Ausgaben des NTs von Beza, ober die vierte Erasmische von 10 1527, oder die vierte Stephanische von 1551; oder eine New-Yorker mit doppelter englischer, jene altern mit boppelter lateinischer Übersetung; 5. genauere Bibliographen verweigern ben Namen Bolyglotten auch solchen Ausgaben, in benen überhaupt lauter Ubersetungen, der Urtert aber gar nicht erscheint; doch liegt diese Beschränkung nicht im etymologischen Begriffe, sondern allein in der kondentionellen Gelehrtensprache. Dabin 15 gehören 3. B. Bücher wie die Ausgaben des Hohenliedes oder der katholischen Briefe in äthiopischer, arabischer und lateinischer Sprache, durch Nissel und Petraus 1654 ff. viel mehr alfo, wo gar nur zwei Uebersetungen vorkommen, wie in den schon erwähnten koptisch-arabischen, sprisch-arabischen Drucken oder in den im vorigen Jahrhundert öfters veranstalteten französisch-beutschen; 6. ohne alle Frage falsch angewendet ist der Name, 20 wenn man ihn z. B. ber sogenannten Biblia pentapla gegeben hat (Wandsbeck 1711), in welcher zwar fünf, aber lauter beutsche Ubersetzungen stehen, die katholische von Ulenberg, die lutherische, die reformierte von Piscator, die judische von Athias und Reiz und bie niederländische der Generalstaaten; 7. konsequenterweise mußten wir gegen ben gang-baren Sprachgebrauch auch diejenigen Ausgaben ausschließen, in welchen neben dem Ur-26 tert eine altere Übersetung in fremder Sprache steht, dieser letteren aber zu leichterem Berständnis des etwaigen Unterschieds eine (lateinische) Übersetzung (also eine Version der Bersion, nicht zwei Versionen dem Texte) beigefügt ist. So 3. B. die im 17. Jahr: hundert mehrfach zu Schulzwecken gedruckten Specimina der Targume mit nebenstehendem Urtert und lateinischer Übersetzung, oder das NT des Le Fevre de la Boderie (Paris vo Benenatus, 1584, 4°), in welchem zum griechischen und sprischen Texte eine lateinische Übersetzung dieses letzteren kommt. Es ist ein triglottum allerdings, soll aber nicht im bibliographischen Sinne unter die Polyglotten gerechnet werben.

Nach Aussonderung aller dieser Aubriken, welche aber in den Katalogen der Bibliotheken, befonders derer im Privatbesit, öfters zu den Polyglotten gerechnet werden, bleiben 35 nur verhältnismäßig wenige Werte übrig, welchen jener Name mit Recht zukommt und vom Sprachgebrauche vorbehalten wird. Unter diesen sind nun vier, die auch in der

Geschichte des Bibeltertes eine bedeutende Stelle einnehmen.

I. Die complutenfische Polyglotte. — Litteratur: Außer Le Long f. o. S. 528,45 Franz Delipsch (f. Bb III S. 4, 36 ff.); Gregory, Textfritit 924—928; Rud. Beer, Hands 40 schriftenschäfte Spaniens (BSB 1891; 93 f.).

Eines ber berühmtesten und seltensten Bibelwerke, welches unter ber Aufsicht und auf Kosten bes Karbinals Franz Timenez be Cieneros, Erzbischofs von Toledo und Kanzlers von Caftilien (geft. 1517), unternommen und von ben bamals berühmteften Be lebrten Spaniens beforgt wurde, unter benen besonders Demetrius Dutas aus Arcia, 45 Alius Ant. von Lebriga, Diego Lopez de Stunica, Ferd. Nunnez de Guzman und Alph von Zamora genannt zu werden verdienen. Nach vieljähriger Arbeit wurde von 1513 bis 1517 jum Drucke geschritten in ber Stadt Alcala be Benarez (Complutum ba Römer), durch den Drucker Arn. Wilh. de Brocario, und derfelbe wenige Monate vor des Kardinals Tode beendigt, das Werk selbst indessen erft 1520 auf besondere Erlaubnis 50 Leos X. veröffentlicht. Es begreift sechs Folianten, von benen die vier ersten das MI, der fünfte das NI enthält, der lette aber ein hebräischaldäisches Lexikon nebst Grammatik und einigen verwandten Zugaben, was alles nachher besonders unter dem Titel "Alphonsi Zamorensis introductiones artis gramm. hebraicae", 1526, 4°, wieder bolt wurde (s. darüber Steinschneider, Bibliogr. Handbuch 1859, Centralblatt für Bibliogrammen eine Generalblatt gener 55 thekswesen, 1896, 347). Die in bem Berte Busammengestellten Tegte find: 1. ber hebräische des AIs; 2. das Targum des Onkelos zum Pentateuch; 3. die LXX; 4. die Bulgata; 5. das griechische NI. Dem Targum und der LXX wurde noch eine genaut lateinische Ubersetzung beigegeben. Über den hebr. Text, der keine Accente, aber Bezeichnung der Penultima-Betonung hat, s. Delitzsch Abh. von 1878; der Ursprung der so lateinischen ist noch nicht grundlich untersucht; ber griechische, ber bier erstmals gebrudt

nurbe, sloß in der Hauptsache aus den vatikanischen Hoss. 330 und 346 (108. 248 bei Holmes-Parsons), aus einer Abschrift der Venediger Hos. 68 bei HP, vielleicht auch 40 bei den kleinen Propheten, wurde aber von den Ferausgebern unbedenklich nach dem hedräschen oder lateinischen geändert (Bb III S. 4,41 fl.). Sehr interessant für die Geschichte des Textes und der Kritik ist das griechische MT. Est ist mit eigentümlich großen zunden Typen ohne Spiritus mit einerlei Accenten gedruckt und jedes Wort mit einem Buchstaden bezissert, um das entsprechende lateinische in der anderen Kolumne leichter sinden zu lassen Companion to the Greek Testament). Der Text des NTs, dessen Duellen trot allem seitherigen Forschen unbekannt geblieden sind, hat eine sehr eigentümliche, von 10 der des gleichzeitig gedruckten Erasmischen dielsach abweichende Gestalt, ist etwas weniger inkorrekt als der letztere, hat aber doch neben vielen ganz offendaren Fehlern eine bedeusende Anzahl Lesarten, welche die neuere Kritis seitdem wieder hervorgesucht und allgemein eingeführt hat. Dies ist besonders in der Aposalpsse der Fall (ThU3 1894, 658), weniger in den Evangelien, am seltensten in den übrigen Teilen. Anderung nach der 15 Bulgata ist für 1 Jo 5, 7 sicher, für andere Stellen wie 2 Ko 5, 10 (towa) möglich, worüber don Semler, Göze und andern diel gestritten wurde (s. Delizssch, 1871, S. 7). Die neuere Zeit urteilt im allgemeinen billiger don der Arbeit der gelehrten Spanier. Das Werf soll nur zu 600 Exemplaren gedruckt worden sein und kommt deshald nur äußerst selnen das dem Büchermarkte vor (antiquarische Preise Appondi 114 Pfd. St., 20 Russer siell 150, Hope 166, Thorold 176; 1881 195 Pfd. St. 1884 176 und 225, 1891: 150; NT 500 Mt.). Über Verschiedenheiten auf dem Titelblatt und am Ende des Hebräerbriess schalden Bible des Britischen Museums. Das griechische NT ist erst in unserem Jahrhundert (durch Pet. Al. Graz, Prof. der kathol. Theologie zu Tübingen und Bonn, 1821 und 1827) wieder genau abgedruckt worden.

II. Die antwerpische Polyglotte (Biblia regia). — Litteratur: Aug. Scheler, Geschichte ber Entstehung der berühmten Plantinschen Polyglottenbibel und Biographie des mit dieser beaustragten Arias Montano. (Aus spanischen Quellen): Serapeum, 1845, 241—251; 265—272. Auf Grund von Tomas Gonzalez Carvajal, Elogio historico del doctor Benito Arias Montano (in Memorias de la r. acad. Madrid, 1832, Bd VII); Delipsch, 80 Studien S. 425.; oben Bd III S. 4; die Litt. in Nestle, Einführung in das gr. NT, 2. N.

Auf Kosten König Philipps II. durch den französischen, in Antwerpen angesiebelten Buchdrucker Christoph Blantin 1569 dis 1572 in 8 Foliobänden gedruckt, unter der Leitung des spanischen Theologen Benedikt Arias, genannt Montanus (nach seinem Gese durtsdorte Fregenal de la Sierra) unter Auziehung vieler berühmter Männer der Zeitung des spanier, Belgier und Franzosen, darunter Andre Maes (Masus), Guy Le Fedre de la Boderie (Fadricius Boderianus) und Franz Rapheleng, Plantins Schwiegerschin und Nachsolger, alle drei gelehrte Orientalisten. Die vier ersten Bände enthalten das AX, der fünste das Neue. Außer den Urterten, der Bulgata und den mit einer eignen lateis wo nischen übersetung begleiteten LXX sinden sich dier chaldäsische Targumim über das ganze AX schwießen übersetung degleiteten LXX sinden sich dier chaldäsische Targumim über das ganze AX schwießen ibersetung. Jum AX sommt auch die alte sprische Bersion (Reschisch), bei welcher die zweite Epistel Betri, die zwei kleineren des Johannes, die des Judas und die Apokalypse sehlen. Auch dieser ist eine lateinische Übersetzung beigegeben. Sie ist sogar zweimal auf jeder 26 Seite gedruckt, einmal in der Kolumnenreihe mit sprischer Schrift, das anderemal unter den übrigen Texten mit hebräsischer. Die zwei solgenden Bände enthalten das hebräsische Lexison des Santes Pagninus, das sprischaftlichen Bände enthalten das hebräsische Lexison des Santes Pagninus, das sprischaftlichen Ausgenden weist Sprachlehre und eine Keise archäologischer Traktate des Arias unter allegorischen Titeln, z. B. Aaron (über so Briesterkleidung), Rehemias (Topographie Jerusalens), Abaleg, Caleb, Canaan (drei geographischer), Tubalcain (über Mas und Sewicht) u. s. w., außerdem noch viele philoziogische und britische Jugaben, meist geringen Umfangs. Über doppelten Druck dieses Bandes s. Rahlfs in Bibliotheca Syriaca ed. Lagarde S. 19. Der letzte Band endlich, der aber öfter als siebenter zwischen let zwei vorhergehenden gestellt wird, enthält noches mals der ohre der einer Staten des Ausgenung

bem complutensischen Werke; ber handschriftliche Apparat, der für die einzelnen Texte gusammengebracht worden, war kein sehr bedeutender. Der griechische Text des NTs ift aus complutensischen und stephanischen Lesarten gufammengesett. Dabei ift bas mertwurdig, daß der Abdrud im letten Bande in manchen Stellen von dem im funften ab-5 weicht. Antiquarisch 120. 150. 180 Mt. Gebruckt wurden 960 gewöhnliche Exemplare, 200 beffere, 30 feine, 10 extrafeine, 13 auf Pergament, wozu 16263 Tierhäute nötig waren; im Brit. Museum bas Debikationseremplar an Alba für seine Dienste in den Niederlanden.

III. Die Pariser Polyglotte. — Litteratur: Le Long S. 104—204; 366 bis

10 549; Le Long-Masch I, 350 ff. Die außerlich glanzendste, aber wissenschaftlich geringste von allen, wurde 1629 bis 1645 bei Unt. Bitre in 7 Sprachen gebruck, auf Kosten bes Parlamentsabvokaten Guv Dlichel Le Jay, in 10 Bänden größten Formats. Die vier ersten Bände sind bloße Ab-brücke der Antwerpner Bibel. Die zwei folgenden Bände enthalten das NI aus der-15 selben Ausgabe abgedruckt, aber vermehrt erstens dadurch, daß die hier nur einmal ge-gebene sprische Ubersetzung durch die Antilegomena (Bd III S. 174, 28) vervollständigt ist, sodann durch Zugabe am untern Rande einer arabischen Bersion mit lateinischer übersepung. Die übrigen Bande enthalten aber noch mehrere, früher entweder gar nicht ober boch nicht zusammengedruckte Texte: 1. ben sog. samaritanischen Bentateuch nebst ber sa-20 maritanischen Übersetzung desselben (f. Bo III S. 145), 2. die sprische und 3. eine arabische Ubersetzung des ganzen ATS, fämtlich mit lateinischen Berfionen. Bon Gelebrten, bie sich bei ber Arbeit beteiligten, nennen wir nur den Oratorianer Jean Morin, ber sich namentlich mit ben samaritanischen Texten beschäftigte, und ben Maroniten Gabriel Sionita, bem man bas Meiste bei ber sprifchen Arbeit verbankte (benn bie anbern Teilnehmer 25 thaten nur wenig), der aber mit Le Jay Streit bekam, eine Zeit lang von der Leitung des Werkes verdrängt und sogar ins Gefängnis prozessiert wurde. Le Jay setzte sein Bermögen dabei zu, war aber stolz genug, den Antrag des Kardinals Richelieu abzuweisen, welcher ihm die Ehre des Patronats dei diesem Unternehmen, also auch den Nachruhm besfelben, um eine bedeutende Summe abkaufen wollte. Le Jah mußte noch zulest 30 seine Bibel als Makulatur verkaufen. Antiquarisch sehr selten vorkommend (120 Mk.). IV. Die Lond oner Polyglotte, die wichtigfte, wiffenschaftlich schätzenswerteste und jest noch verbreitetste. Unternommen wurde bas Wert von Brian Balton, fpater Bijdof von Chefter, und vollendet 1657 in 6 Folianten (London bei Th. Ropcroft). Es ist Karl II.

gewidmet, boch existieren auch Exemplare mit einer republikanischen Debikation, was und 35 daran erinnern mag, daß die Arbeit, unter ben Weben einer langjährigen Revolution und ben Schreden des Burgerfriege begonnen und mutig fortgeführt, eben in dem Zeitpuntte jum Abschluß tam, wo die politischen Geschicke Englands wieder in das alte Geleise fic zu ordnen im Begriffe waren. Zu Gehilfen, mittelbaren und unmittelbaren, hatte Walton gewissermaßen das ganze damalige gelehrte England, namentlich aber die Orientalisten, 40 unter denen noch heute mit Ruhm genannt werden Edm. Castle (Castellus), Ed. Pocock, Tho. Hyde, Dubley Lostus, Abr. Wheloc, Tho. Greaves (Gravius), Sam. Clarte (Clericus), vicler anderer, minder sich beteiligenden nicht zu gedenken. Der große Borzug bieses bis heute noch nicht verdrängten Bibelwerkes besteht nicht nur in der größern Unzahl alter orientalischer Bersionen, die in demselben ausgenommen sind, sondern namentlic 45 in der viel größern und intelligenten Sorgfalt, welche die Berausgeber auf die Berfiellung ber Texte selbst verwendeten. Es zeigte sich an den fast gleichzeitig erschienenen Polyglotten von Paris und London, wie bereits damals in philologischen Dingen die prote stantische (wenigstens die resormierte) Wissenschaft die katholische überflügelt hatte. Das Londoner Bibelwerk enthält in seinen vier ersten Bänden das AT, und zwar außer dem 50 hebräischen Texte nehst der Antwerpener Interlinearversion, den samaritanischen Pentateuch, die LXX nach der römischen (vatikanischen) Ausgabe von 1587 und mit den Barianten des Koder Alexandrinus, die von Flaminius Nobilius zusammengestellten Fragmente ber vorhieronymianischen lateinischen Übersetzung (Stala), die Bulgata nach ber römischen Ebition mit ben Korreftionen bes Lufas von Brugge, bie fprische Beschito, mit 55 der Ubersetung einiger Apokryphen vermehrt, ebenso eine bessere Ausgabe der arabischen Berfion, Die Targumim aus Burtorfs Ausgabe, Die samaritanische Ubersetzung bes Pentateuchs und endlich die äthiopische des Pfalters und Hohenliedes. Alle diese Texte (im gangen 9 Sprachen), nebst lateinischen Übersetzungen bes griechischen und ber orientalischen, steben synoptisch neben- ober untereinander. Augerdem finden sich im vierten Bande nech so zwei andere Targume zum Pentateuch, das der Pjeudojonathan und das von Jerufalem,

nehft einer persischen Übersetung besselben Buches. Das NT erscheint im fünsten Bande, was den griechischen Text betrifft, mit geringen Anderungen abgedruckt aus der bekannten Folioausgabe des Robert Stephanus (1550) mit Arias' Bersion und den Barianten des Koder Alexandrinus, dazu in sprischer (Beschito), lateinischer (Bulgata), äthiopischer und arabischer Überseung, die Svangelien auch persisch; edenfalls sämtlich mit buchstädlicher bübertragung ins Lateinische. Zu allen diesen Texten kommt nun noch im ersten Bande Waltons Apparatus, eine kritischessischerische Arbeit über den Bibeltext und die Bersionen, ein Buch, wie man es hundert Jahre später eine Einleitung genannt haben würde, und wie es auch, etwa die Arbeiten von Richard Simon ausgenommen, über hundert Jahre lang unübertrossen geblieben ist, so daß es nacher mehrmals herausgegeben worden ist, so daß es nacher mehrmals herausgegeben worden ist, so dasse einen integrierenden Teil reitischer Sammlungen zu den verschiedennen abgedrucken Texten, von den obgenannten Gelehrten und einigen anderen, auch älteren. Endlich pssezh man als einen integrierenden Teil dieser Bolyglotte zu betrachten das Lexicon heptaglotton von Edm. Castellus (Prosessor der stadischen Sprache zu Cambridge), 1669, 2 Ile. Fol., in 15 welchem der Wörterschaz der semisschen Reindischen Rundarten (hebräisch, chaldäisch, sprisch, samaristanisch, äthiopisch, arabisch), vereinigt erklärt, das Persische aber besonders behandelt wird. Wenn man bedenkt, daß kroz der unvermeiblichen Mängel einer solchen Arbeit, kroz des wachsenden Reichtums unserer semitischen Mängel einer solchen Arbeit, kroz des wachsenden Reichtums unserer semitischen Kandennus und kroz der Bedürfnisse und Nittel einen unserer Zeit würdigen Thesaurus winguae semiticae zu schaffen, doch noch niemand gewagt hat, Hand an ein ähnliches Wert zu legen, so wird der Ruhm und das Verdiechen Freicheinen. Aus diesem heptaglotton ist das sprische mit Anmerkungen und Bussender erscheinen. Aus diesem heptaglotton ist das sprische mit Anmer

Unsere Zeit könnte allerdings dem Jdeal, welchem Walton nachstrebte, unendlich näher kommen. Die kritischen Studien sind viel weiter vorgerückt, die orientalischen Sprachen und Handschriften besser studient, noch andere alte Übersetzungen in den Bereich 30 der Kritis gezogen, die ägyptischen, die armenische, die gotische, mehrere sprische, arabische u. s. w., aber se mehr sich dieser Reichtum häuft, desto weniger ist Aussicht auf ein ähnzliches Unternehmen, dessen Umfang allzu kolossal würde und dessen Kosten niemand des streiten könnte. Dazu kommt, daß sich die gelehrte Arbeit viel mehr als früher und notwendigerweise verteilt und zersplittert hat und daß unser Geschlecht von der Überz 35 zeugung beherrscht ist, und zu seiner Ehre, daß noch viel zu thun übrig ist, ehe in irgend einem Teile des Wissens ein Abschluß gemacht werden darf. Beispielsweise wollen wir nur daran erinnern, daß seit dem 17. Jahrhundert für die haldässchen Texte gar wenig geschehen ist und daß für die Herstellung des Textes der Bulgata kaum erst einige viel zu frühe als genügend ausposaunte Versuche gemacht worden sind, anderer Dinge nicht 40 zu gedenken.

Außer diesen vier großen und vorzugsweise sogenannten Polhglotten führen wir nur turz auf:

1. Die Heiberger Polyglotte, wahrscheinlich besorgt von Bonav. Corn. Berztram, der von 1566 bis 1584 Prosessor der hebräischen Sprache in Genf gewesen war, 45 nachher in Frankenthal als Prediger lebte. Sie erschien zuerst 1586 (87) bei Commelin (nur das AI); nachher 1599 kam auch das NI hinzu, doch ohne daß das Alte wieder gedruckt wäre; die alten Exemplare bekamen bloß den neuen Titel. Sie enthält außer den Urtexten nur LXX und Bulgata; nebst der lateinischen Übersezung, wie sie in der Antwerpener Polyglotte beigesügt war. Auch der griechische Text ist dorther genommen. 50 Es giebt Exemplare mit der Jahrzahl 1616. Vom NI sind auch Abzüge in 8° vorzhanden mit den Zahlen 1599 oder 1602. Es ist aber überall derselbe Say. Im Grunde ist nur das AI eine Polyglotte, das N ist einsach griechisch mit der Interlinearversion des Arias.

2. Die Hamburger Polyglotte. Ein Werk, das sich selten vollständig vorsindet. 55 besteht aus einer 1587 in Fol. von Elias Hutter herausgegebenen hebräischen Bibel, in welcher im Druck die Radikalbuchstaben von den übrigen unterschieden sind, und einer 1596 von Dav. Wolder besorgten Ausgabe, in welcher in vier Kolumnen der griechische Text des A und NIs, die Lulgata, die lateinische Übersetzung des AIs von Pagninus, die des N von Beza, und die deutsche Luthers in 6 Foliobänden zusammengestellt sind, so

und wozu bann für die obengenannte hebräische Bibel Titelblätter mit der Jahrzahl 1596 gebruckt wurden, da beide Werke aus derfelben Offizin von J. Lucius kamen. Gine gan; ungenügende Arbeit, welche, obgleich die danische Regierung alle Kirchen Schleswigs zwang,

fie zu taufen, ihren Herausgeber an den Bettelstab brachte.

3. Die Rürnberger Polyglotte. Der eben genannte Elias Hutter (f. Bb VIII S. 496 f.), ein höchst betriebsamer Bibelfabrikant, gewissernaßen selbst im zweideutigen Sinne des Wortes, hat selbstständig mehrere Werke veranstaltet, die hierher gehören.

a) Sein sechssprachiges AT, 1599, Fol., ist unvollendet geblieben und bricht beim Buche Ruth ab. Es enthält in sechs Spalten links den hebräischen Text zwischen dem chal-10 baifchen und bem griechischen, rechts ben lutherischen awischen bem lateinischen und einem anderen neueren. In Betreff biefes letteren variieren bie Exemplare. Es giebt welche mit französischer, andere mit italienischer, andere mit plattbeutscher, endlich andere mit flavischer Uebersetzung (ich weiß nicht zu sagen, welche Mundart damit gemeint ift, ba mit tein folches Eremplar ju Geficht getommen ift). b) Ein Pfalter hebraifch, griechisch, la-15 teinisch und deutsch, 1602, 8°. c) Ein neues Testament in zwölf Sprachen, 1599, 2 Ile. Fol. Es bietet auf der ersten Kolumne die sprische Übersetzung, deren damals noch sehlende Stücke er selbst übersetze, und die italienische des Bruccioli von 1562, je Vers um Bers untereinander gefest; auf der zweiten ebenfo einen von ihm felbst gefertigten und mit den zweierlei Buchstaben gedruckten hebräischen Text und die spanische Uebersesung 20 des Cassiodoro Reina von 1569; auf der dritten den griechischen Text und die französische Genfer Übersetzung von 1588; auf ber vierten, ber ersten bes zweiten Blattes, die Bulgata und die damals gewöhnliche englische Übersetzung von 1562; auf der fünften bie Luthersche und danische von 1589; auf der sechsten eine bohmische von 1593 und polnische von 1596. Den Brief an die Laodicaer übersette Hutter selbst aus dem Latei-26 nischen in die sämtlichen übrigen Sprachen propter insignes et solatii plenas doc-Das Merkwürdigste aber an bem Buche ist die Recheit, mit welcher hutter alle diefe Übersetzungen, um sie einander näher zu bringen, behandelte und umgestaltete, was er selbst in der Borrede anrühmt, ja daß er nicht nur hin und wieder den griechischen Text des NTs aus der Bulgata oder sonst änderte oder angeblich vervollständigte, 30 sondern sogar der lutherischen Orthodorie zu gefallen ohne weiteres Lesarten fabrizierte, z. B. AG 20, 28: κυρίου και θεοῦ Ιησοῦ Χριστοῦ; Rö 4, 5: πιστεύοντι δὲ μόνον; 1 Ko 10, 17: add. καὶ ἐκ τοῦ ἐνός ποτηρίου; 1 Pt 3, 15: κύριον τὸν θεὸν Χριστον u. f. w. d) Ein NI in vier Sprachen, hebräisch, griechisch, lateinisch und deutsch, aus dem vorigen unverändert genommen, 1602, 4" (Titel-A. 1615). Es giebt auch von 36 Sutter Ausgaben einzelner Propheten in vier und einzelner Evangelien in zwölf Spracen. Hutter war sein eigener Verleger und Drucker.

4. Die Leipziger Bolhglotte bon Chr. Reineccius, Rettor ju Beigenfele. Davon wurde bei Lankischs Erben 1713 (neuer Titel 1747), Fol., das NI gedruckt, in welchem zum Urtert bie sprische und eine neugriechische, ferner Luthers beutsche und Sch. 40 Schmidts lateinische Ubersetzung kamen, nebst griechischen Barianten, Parallelstellen und Luthers Randglossen. Das UD erschien erft 1750 f. in zwei Banden und begreift außer ben beiden letztgenannten Übersetzungen nur den hebräischen Text und die LXX. Es sind

auch, besonders im NI, exegetische Unmerkungen beigefügt.

5. Die Bielefelbiche Bolyglotte, 1846-55 bei Belhagen und Klasing erschienen 45 in 4 (bezw. 6) Banden gr. 8', unter ber Leitung von Rub. Stier und C. Gf. A. Theile. Im AT hebraisch, griechisch, lateinisch und beutsch; im NT in der vierten Rolumne Barianten verschiedener deutscher Uberfetzungen. Es giebt auch Exemplare, mo die vierte Kolumne die englische Übersetzung enthält. Sonst aber erscheinen auf bem Titelblatt, als von einem stereotypierten Werke, verschiedene Jahrzahlen. Der griechische 50 Text des NTs weicht wenig von dem vulgaren ab, ist aber von Barianten der bedeuten deren neueren Rezensionen begleitet; der des AIs ist von Bodel und Landschreiber nach unrichtigen Gesichtspunkten bearbeitet, baher auch die französische Ausgabe, die unter Leitung von F. Ligourour bei Rober und Chernovit in Paris erscheint (Bb 4, 1903) nicht zu empfehlen ift.

Uber Bunfens Plan einer Biblia tetraglotta vom Jahr 1859, beren Leitung an Lagarde mit einer Professur der Theologie übertragen werden follte, f. Lagardes Symmicta II, 140 und fein Lebensbild von Anna de L. S. 60. Gie ware jedenfalls ettras gang anderes geworden, als alles was seither versucht wurde, wie beispielsweise die Biblia Hexaglotta von E. R. de Levante und andern (Lond. 1864-76 in 6 Bänden 4°), von 60 der es auch eine Ausgabe als Biblia Triglotta giebt, welch lettere jum jetigen antiquarischen Preis von 18sh 6d immerhin erwerbenswert ist (AT, Hebr, LXX, Bulg.; NT mit Beschita und Bulg.), ober als bas, was sonft noch früher vorhanden war, wie Bagstere Biblia sacra polyglotta von 1831 mit den Prolegomena von S. Lee. Anderes ist über die Anfänge nicht hinausgekommen, wie Cohns Hexaglott Bible (von 1856 bis 1859 bis Nu 2, 1868 Pentateuch), ober Rob. Youngs Hexaglot Pentateuch (sam., 5

chalb., fpr., arab., Edinb. 1851), wovon nur Gen 1-5 erfchien.

Undere Ausgaben beschränkten sich von Ansang an auf einzelne Teile, gehören also streng genommen nicht hierher, besonders auf den Psalter, wie der von Augustin Justinani von 1516 in 5 Sprachen, von Potten von 1518 in 4 Sprachen, ebenfo das Quadruplex Psalterium in der Appendix von Frobens Hieronhmus 1516, oder des Unters 10 zeichneten Psalterium Tetraglottum (Leiden und Tüb. 1877—79). Der Pentateuch erschien 1546 in Konstantinopel hebr., chald., pers. und arabisch, das Jahr darauf hebr., chald., neugriechisch und spanisch Exemplare beider Ausgaben im Britisschen Museum; im Urtifel Bible der Jewish Encyclopedia (III [1903] 158) ganz unrichtig: The only Jewish polyglot issued was the Pentateuch (Constantinople 1547) which con- 15 tained . . . the Neo-Greek and the Persian. (Uber ihren neugriechischen Teil siehe 98b III S. 24 ff., 118.)

Bom NT erschienen Ausgaben lat. beutsch 1535, lat. engl. 1538, griech. elat. syr. von H. Stephanus (Gers) 1560 unter Leitung von H. Tremellius (2. A. Bb 16, 1 st.), der beispielsweise Mt 11, 8 "wecket die Toten aus" eigenmächtig in den syrischen Text setzte; 20 griechisch, lateinsch und französisch, Mons 1673, oder Genf 1629, oder griechisch, lateinisch und beutsch je Zeile über Zeile, Rostock 1614, durch Eilh. Lubin, der zu diesem Zwecke die Wortstellung des griechischen nach dem deutschen umwandelte; bis auf Constitution Tischendorf, Leipzig 1854, in quer 8°, in drei Spalten spinoptisch.

Endlich gehören hierher als eine eigentümliche Liebhaberei die Baterunfer=Poly=25 glotten, beren es sehr viele giebt, je und je vermehrte, die älteste, Rom 1591, in 26 Sprachen, unter den späteren 3. B. die von Andr. Müller 1660 in hundert Sprachen, die von Chamberlahne 1715 in 150 Sprachen, sodann das bekannte Werk von J. Adelung, betitelt Mithribates, worin bas Baterunfer die Grundlage einer wiffenschaftlichen Klafsifitation aller bekannten Sprachen wurde; die schöne Baterunfer-Polyglotte von Bo- w boni in Parma, die von J. J. Marcel aus der kaiferlichen Druckerei zu Paris, die letzteren hauptsächlich zur Erhibition des Typenreichtums der betreffenden Offizinen, ohne Anspruch auf wissenschaftlichen Wert; und in beider Rücksicht, d. h. negativ sowohl als positiv, sämtlich übertroffen von dem Auerschen Werke aus der Wiener Hof- und Staatsdruckerei. Bu erwähnen ist außerbem: Parabola de seminatore ex evangelio Matthaei, in 35 LXXII Europaeos linguas ac dialectos versa, ac Romanis characteribus expressa (Londini 1857, vom Prinzen L. C. Bonaparte privatim gedruckt). Cb. Reftle (Cb. Renf +).

Polytarp, Bisch of und Märthrer zu Smhrna, gest. 155. — Ausgaben: Der Philipperbrief lateinisch zuerst von J. Faber Stapulensis, Paris 1498, griechisch von 40 Hisper, Douai 1633; das Marthrium zuerst lateinisch AS Jan. II, 705 ff., griechisch von Uisper, Loudon 1647. Gassand II, 309 ff. MSG 5, 1005 ff.; Zahn, Ignat. et Polyc. epistulae, martyria, fragmenta (Patr. apost. opp. rec. de Gebhardt, Harnack, Zahn II), Leipz. 1876; Hunt, Patr. apostolici II, 296 ff., Tübingen 1901; Lightsot, The Apostolic Fathers II: S. Ignatius, S. Polycarp, London 1885. 1889, 2 Bbe; Voltmar, Epist. Polyc. Smyrn. ge-45 nuinam rec., Zürich 1885; N. Hisgenselb, Ignatii Antioch. et Polyc. Smyrn. epistolae et mart., Berlin 1902 (Uebersezungen von H. Scholz, Güterssoh 1865, J. Chr. Mayer, Kempten 1869, G. Krüger, in "Atl. Npotr.", Tüb. u. Lpz. 1904). Das Marthrium auch in Knopf, Ausgewässte Märthreratten, Tüb. u. Lpz. 1901, und in D. v. Gebhardt, Acta martyrum selecta, Berlin 1902. Die sprische und nordägyptische (memphitische) Uebersezung (herausgegeben 50 v. Amélineau 1888) ist aus Eusebius KG IV, 15 gestossen. Zu der altslavischen, die wiederzgegeben zu sein scheint in dem mir jest nicht mehr zugänglichen Text der gedruckten Menäen des Dimitrij von Rostow, vgl. meine Angaben in Hornack, Litt. Gesch. I, 892. — Bgl. auch Jren. III, 3, 4; Eus. KG IV, 14; V, 20. 24. — Die Vita Polycarpi ediert von Duchesne, Paris 1881 (lat. AS Jan. II, 695 ff.), dann Lightsov II, 1005 ff. 1068 ff. Funt II, 291 ff. — 53 Litteratur: A. Kitschl, Entseung der altstath, Kirche², Bonn 1857, S. 284 ff.; Bathington in Mém. de l'Instit. Imp. Acad. des Inscr. etc., 1867, S. 203 ff.; Rahn, Ignatius von Antiochien, Gotha 1873, S. 494 ff. Hornack, Die Zeit d. Janatius, Leipz. 1878. Gesch. d. altstrick. Litt. I, 69 ff. II, 1, 320 ff. 381 ff. 2, 197. 303; J. Kéviske, Rév. de l'hist des rel. 22 (1890), S. 21 ff.; V. Edmith, Khein. Go

(hier auch weitere Litt.); Corssen, Ztschr. f. NXI. Wiss. 3 (1902), S. 61 ff.; O. Pfleiberer, Das Urchristentum<sup>2</sup>, Berlin 1902, II, 256 ff.

Die früheste Kunde von Polykarp geben die Briefe des Ignatius an die Epheser (21, 1) und Magnesier (c. 15) und der an ihn selbst gerichtete. Der eigene Brief des 5 P. aber ist ein Begleitschreiben bei Übersendung von Briefen des Ignatius, welche die Bhilipper von ihm erbeten hatten (c. 13). Die Bestreiter der Echtheit der ignatianischen Briefe (noch zuletzt Hilgenfeld) mussen daher auch den Brief des P. für untergeschoben oder interpoliert erklären. Nun hat aber bereits Jrenäus (Adv. haer. III, 3, 4; vgl. Eus. IV, 14) des Briefes B.s an die Philipper gedacht als eines Zeugnisses seines Glaubens 10 und seiner Predigt der Wahrheit ("έστι δε καί επιστολή Πολυκάρπου πρός Φιλιππησίους γεγραμμένη ίκανωτάτη, έξ ής καὶ τὸν χαρακτῆρα τῆς πίστεως αὐτοῦ καὶ τὸ κήρυγμα τῆς ἀληθείας οἱ βουλόμενοι καὶ φροντίζοντες τῆς ξαυτῶν σωτηρίας δύνανται μαθεῖν"). Μυφ ift ebenfo eine Abfaffung burd ben etwaigen Fälfchet ber Jgnatiusbriese wegen seiner völlig abweichenden Art ausgeschlossen, wie eine Interpolation 15 (s. 3. vertreten besonders von A. Ritschl S. 584 ff., noch jest von Hilgenfeld S. 51 ff.) durch die in allen Teilen gleichmäßige Benutzung des 1. Clemensbrieses (vgl. 1. Clem. ed. 2 Gehb. Harn. S. XXIV ff.). Die Erklärung für den nach c. 13 an die Sprer zu übermittelnden Brief der Philipper giebt der Bunsch des Jgnatius Ad Sm. 11. Ad Polyc. 8 (vgl. dazu z. B. Pfleid. S. 228). Der Brief ist somit durchaus gleichzeitig mit 20 dem Marthrium des Ignatius und unter Trajan geschrieben. Die Beziehung der Bezeichnung πρωτότοκος του Σατανά für den Leugner von Auferstehung und Gericht c. 7, 1 auf Marcion, den P. nach Frenäus III, 3, 4 in Rom so genannt, ist viel zu unsicher, um daraus etwas schließen zu können (so jest auch Harnad II, 1, 387 f.). Der Brief ist griechisch nur zusammen mit dem Barnabasbrief, aber nur bis 9, 2, überliefert; 25 c. 10 ff. ift nur durch eine nachlässige lateinische Übersetung erhalten (c. 9. 13 auch durch Eus. AG III, 36, 13 ff.). Der Kennzeichnung bes Briefes durch Jrenaus entspricht sein III, 30, 13 ||.). Der Kennzeichnung des Steles durch Frendus entspricht sein Inhalt: Christus, der für uns gelitten und als der Auferstandene erhöht ist, wird auch uns auserwecken, wenn wir Gottes Willen thun. Schlicht und in Anlehnung an die neutestamentlichen Schriften, besonders 1 Pt, wird zu christlichem Mandel ermahnt. Der Berson untreuung eines Presbyters Balens wird c. 11 gedacht. Bon der smyrnäsischen Gemeinde, deren Repräsentaten er und die Presbyter, in deren Namen er schreibt, sind, sagt P. im Gegensat zu den Philippern c. 11, 3, daß sie in den Tagen des Paulus Gott noch nicht erkannt (nos autem nondum noveramus). Ob P. und die Presbyter damals schon am Lehen getweien (Aghn Forsch IV 252 K) schon am Leben gewesen (Zahn, Forsch. IV, 252 ff.), ergiebt sich baher hieraus noch nicht. 25 Wohl aber zeigt, daß die Philipper sich gerade an ihn gewandt und daß Ignatius seines Berkehrs mit ihm gedenkt und an ihn noch persönlich schreibt (wenn schon im Ton der Ermahnung, vgl. 1—5), wie P. schon um 110—115 eine weithin angesehene Versonlichfeit gewesen sein nuß.

Dem entspricht, was die smyrnäische Gemeinde in dem Brief erzählt, den sie über 40 sein Martyrium kein Jahr nach diesem (mart. Polyc. 18, 2) durch einen Marcion an die Gemeinde zu Philomesium, aber zugleich an die katholische — katholisch heißt sie hier zuerst im Unterschied von den häretischen Gemeinschaften (Überschr. u. 16, 2), dieser Ausdruck ist daher bezweiselt worden, vgl. Harnack II, 1, 341 — Kirche allerwärts gerichtet hat. Hier zeigt sich nicht nur die ganz außerordentliche Verehrung für P. in der 45 eigenen Gemeinde (vgl. 13, 2; 16, 2 êr ros καθ' ημάς χοόνοις διδάσκαλος άποστολικός καί προσφητικός), sondern auch sein Ruf außerhalb der Kirche (vgl. 16, 2 οίνος έστιν δ τῆς Ασίας διδάσκαλος, δ πατηρ τῶν Χοιστιανῶν). Die Echtheit und geschichtliche Treue des Marthriums ist nicht zu bezweiseln; früher erhobene Bedenken sind mit Necht allgemein fallen gelassen. Kleine Disserenzen gegenüber dem Eus. KG IV, 15 etwas verfürzt wiedergegebenen Text sind belangloß, selbst wenn man es ablehnen sollte 16, 1 sür περίστερα mit Wordsworth und Jahn περί στύρακα zu lesen oder es mit Lightsoot und Funk zu streichen. Die Angaben des Marthriums haben eine Bestätigung durch seit 1880 bekannt gewordene Inschriften (bei Lights. I, 613 f.; vgl. dazu Jahn IV, 267 ff.) empfangen. Diese zeigen aber auch die Zuberlässseit der von Eusedigest nicht gekannten Nachschrift e. 21, denn sie zeigen den 12, 2 als Asiarch und 21 als hobe priester und auß Tralles bezeichneten Philippus sür 149—153 als Asiarchen und schon 137 als lebenslänglichen Oberpriester und Agonothet von Tralles. Aus der Nachschrift e. 21, den Asiarden und schon Iralles der Nachschrift e. 21, den Asiarden und schon von Erabsch sich sie von Erabsch sich sie von Erabsch sich sie von Erabsch sie sie von Erabsch zu streiten des Kohnas von Erabsch zu stelle Purimsest, Lightsch und Erabsch sie von Erabsch zu stelle von Erabsch zu stelle von Erabsch

537

I, 692 f.). Nach ber Nachschrift c. 21 war kleinafiatischer Prokonsul Statius Quadratus. Das Protonsulat dieses Quadratus hat Waddington auf die Jahre 154—156 bestimmt, unter Berwertung namentlich von Angaben des Rhetors Aristides. In jenen Jahren fiel aber nur 155 der 23. Februar auf einen Sabbath; somit wäre dies das des Marthriums B.s. Run hat aber B. Schmid I. c. ju zeigen gesucht, ber Quadratus, von dem Aristides 5 berichtet, sei erft unter Mark Aurel und zwar 165/166 Profonsul gewesen, wahrscheinlich Avillius Urinatius Duadratus, der Konsul suff. von 156; der 23. Februar 166 fiel aber auch auf einen Sabbath und auf 166 batiert bie Übertragung ber Chronik Eusebs burch Hach duf einen Saboth und tal 106 battert bie Abertragung ber Chronit Eufeds butch Herensmus das Marthrium, wie es auch die KG Euseds unter Mark Aurel ansett. Gegen Schmid hat jedoch Corssen, wie mir scheint, nachgewiesen, daß der Quadratus 10 des Aristides vielmehr unter Antoninus Protonsul war, und zwar wahrscheinlich 154/5. In jedem Fall aber ist der Statius Quadratus, unter dem Polykarp Märthyrer wurde, höchst wahrscheinlich identisch mit dem Konsul dieses Namens von 142, der daher nach ber gewöhnlichen Ordnung jener Zeit etwa um 155 kleinasiatischer Prokonsul gewesen sein muß. Dem entspricht auch, daß jener Asiach Philippus, der schon 133 in Tralles 15 die Festspiele geleitet, unter Mark Aurel zwar noch lebte, aber als Greis, dessen Sohn icon ben Titel eines römischen Senators und Brators führte, und ber bamals schwerlich schon den Titel eines römischen Senators und Prätors führte, und der damals schwerlich noch Asiarch oder Hohepriester Asiens gewesen ist. War zwar P. noch unter Anicet (Bischof von c. 154 an) in Rom, so ist doch die Chronologie der damaligen römischen Bischösse noch zu unsicher, um damit zu operieren. — Bei seinem Martyrium war P. seit 20 86 Jahren Christ (9, 3 δγδοήκοντα καί εξ έτη δουλεύω αδτώ sc. Χριστώ. Die Belege für den Sprachgebrauch s. dei Zahn, Forsch. IV, 262; VI, 96). Darüber, wie und wann P. Christ geworden, giedt Frenäus Austunft. Die Frage nach dem eigenen Alter des Frenäus s. A. Bd IX, 408 f.) ist hier nicht zu erörtern. Aber er betont im Brief an Florinus dei Eus. V, 20, daß er P. persönlich geschen und gehört und alles 25 seiner Frinnerung zuverlässig eingeprägt habe, speziell auch das über des P. Versehr mit Johannes und den andern, die den Herrn gesehen. Adv. haer. III, 3, 4 sagt er, daß P. don Aposteln zum Christen gemächt und zum Bischof eingesetzt worden sei und mit vielen Augenzeugen des Herrn versehrt habe (II. die od μόνον ύπο anoστόλων μαθη-τευθείς και αναστραφείς πολλοίς τοίς τον Χριστόν έωρακόσιν, αλλά και δπο αποστό-30 τευθείς καὶ ἀναστραφείς πολλοῖς τοῖς τὸν Χριστὸν ξωρακόσιν, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ ἀποστό- 30 λων κατασταθείς ... έν τη έν Σμύρνη έκκλησία επίσκοπος). Somit fann B. nicht wohl von driftlichen Eltern geboren sein (gegen Harnack II, 1, 343 vgl. Zahn, Forsch. 259 ff.), mag auch in früher Jugend sein Christwerden erfolgt sein. Dem entspricht auch, daß Irenäus, dessen eigener Amtsvorgänger in Lyon Pothinus als neunzigjähriger Greis das Martyrium erlitten hat, mit solchem Nachdruck wiederholt das hohe Alter des P. her- 35 vorhebt (adv. haer. III, 3, 4 ἐπιπολὺ γὰο πασέμεινε και πάνυ γηφαλέος ... ἐξῆλθε τοῦ βίου und vgl. Eus. V, 20 der dem B. geläusige Außruf, für so arge Zeiten von Gott ausgespart zu sein). — Hat offendar gerade auf dem hohen Alter (mart. 7, 2) und seiner persönlichen Beziehung zu Aposteln und Jüngern Jesu das hohe Ansehen K. beruht, so hat dies sein Zeugesein für apostolische Überlieferung nach III, 3, 4 auch seine 40 Erfolge in der Bekehrung von Haretikern bei seiner Anwesenheit in Rom unter Anicet, also 154, bedingt. Auf seinen Berkehr mit Johannes und anderen Aposteln hat sich P. auch damals bei seiner Auseinandersetzung mit dem römischen Bischof berufen (Eus. AG auch damals dei jeiner Auseinanderjegung mit dem römischen Bischof berusen (Eus. KG V, 24, 16). Was es war, das P. "beobachtete" (ryderv), Anicet nicht, ist nicht durchaus beutlich. Doch scheint es sich um Fasten, und zwar offenbar um österliches Fasten, das ja in 15 Frage stand, gehandelt zu haben, und die Abendmahlsseier, deren Leitung Anicet dem P. überließ, wird die österliche gewesen sein (vgl. Zahn, Forsch. IV, 295 ff. gegen Preuschen Bd XIV, 729). — Frenäus spricht von mehreren Briefen P.s an benachdarte Gemeinden und an einzelne Schristen (bei Eus. V, 20, 8); sie sind nicht erhalten. Feuardentius hat freilich in den Noten zu Fren. III, 3 (Köln 1596) mehrere P. zugeschriebene Fragmente mit 50 geteilt (in Zahns Ausg. S. 171 f.), die nach einer Catene Viktor von Capua in seinem liber responsorum außebwahrt hat. und Lahn (Forsch VI 103) möchte ieht meniastens liber responsorum aufbewahrt hat, und Zahn (Forsch. VI, 103) möchte sett wenigstens die Möglickeit ihrer teilweisen Chtheit offen halten. Auf sich beruhen muß auch, was der gelehrte Armenier Analias von Schirat (600—650) in einer Schrift über "die Epiphanie unseres Herrn" mitteilt (Jahn, Forschungen VI, 103). Die Vita Polycarpi auctore Pionio könnte unter ihren zahlreichen Fabeleien (sie kennt auch c. 12 viele Briefe und Homilien P.S) auch einiges Geschichtliche bewahrt haben, aber Die Vita 55 dies herauszuerkennen ift unmöglich. Über die Angaben am Schluß des Martyriums f. 28b IX, 409, 40ff.

Polytrates von Ephesus, um 190. — Quellen: Eusebius Chronif armen. 3. 3. 2210 Abr., bei hieron. 3. 3. 2211 f. Abr. KG III, 31, 3 V, 24, 2—8. hieraus hier., De vir. ill. 45 und wohl auch Anatolius, De rat. pasch. c. 7. Bgl. Routh, Rel. sacr. III, 9 ff. MSG V, 1355 ff. — Litteratur: harnack, Gesch. d. altdristl. Litt. I, 260; II, 1, 323: 5 3ahn, Forschungen III, 187; VI, 162 f. 169 ff. 208 ff.; Bardenhewer, Gesch. d. altsirchs. Litt. I, 580.

Bon Polykrates von Epbesus wissen wir nur durch seinen Streit mit Biktor von Rom (seit 189) über die Passabseier (vgl. Bd XIV, 731 f. 736. 742). Der Streit hatte nach Eusedius noch statt unter Kommodus (gest. 31. Dez. 192), und an Maximin von Intiochien, dem Serapion 190/191 gesolgt ist, sollen in der Sache Briese geschrieben sein. Damals, also um 190, war Polykrates seit 65 Jahren Christ (er schreibt Eus. V, 21, 7 έγαι εξήκοντα πέντε ετη έχων εν κυρίω) und schon seit längerer Zeit ergraut; da er einer christlichen Familie angehörte, der schon sieden Bischöse vor ihm entstammten, wird er schon früh getaust seine. Auf einen Verkehr mit Schülern der Hernschalt er 1s sich nicht, sondern auf einen solchen "mit Brüdern auß der ganzen Belt". Biktor hat ihn ausgesordert, eine Synode in Sachen der Osterfrage herbeizusühren. Die Synode sprach sich aber sehr entschieden für die kleinassatische Praxis aus, den 14. Nisan als Festtag unter Brechen des Fastens zu seiern, ihr Bortsührer war Polykrates (so L. Bd XIV, 736, 45). Er berief sich auf die kleinassatische Ueberlieferung und machte die Leuchten der kleinassatischen Kirche geltend, die immer am 14. Nisan das Passabsetsch.

Polytheismus. A. Buttte, Geschichte bes Heibentums, 2 Bbe, Breslau 1852 f.; J. Döllinger, Heibentum und Judentum, Regensburg 1857; Max Müller, Essays, 4 Bbe (deutsche Ausg. der Chips from a German workshop). Leipzig 1868—1876); derfelbe, Borlesungen über Ursprung und Entwidelung der Religion, mit bes. Rüdsicht auf die Religion des alten Indien, Straßburg 1880; Karl Berner, Die Religionen und Kultur des vorchristlichen Heiden, Schafshausen 1871; Engelbert Lorenz Fischer, heidentum und Offenbarung, Mainz 1878; C. B. Tiele, Kompendium der Religionsgeschichte, beutsch durch F. B. T. Weber, Verlin 1880, 2. Ausl. 1887; George Rawlinson, The religions of the Ancient World, London 1882; B. Schneider, Die Naturvölter, Misverständnisse, Misbeutungen u. Rißhandlungen, 2 Bde, Münster 1885 (nebst dem Ergänzungsband: Die Religion der afrikanischen Naturvölter, 1891): derselbe, Geschichte der Relig. im Altertum, 2 Tle, Gotha 1895—1898 (unvollendet); Chantepie de la Saussaye, Lehrb. der allgem. Religionsgeschichte, 2 Bde, Freidurg 1887 s., 2. Ausl. 1897; Bruno Lindner, Grundzüge der allgem. Religionswissenschaft auf geschichtlicher Grundzlage (im Handb. der theol. Wissenschaft, III, 566—699; Konrad v. Orelli, Allgemeine Religionsgeschichte, Bonn 1899.

Religionsgeschichte, Bonn 1899.

Ueber Ursprung und früheste Entwicklung der Religionen: Fr. Fabri, Die Entstehung des Heidentums und die Ausgabe der Heidenmission, Barmen 1859, 2. Aust. 1867; O. Hödler, Die Urgestalt der Religion: Augem. Missionszeitschrift 1880, S. 337 fs. (vgl. desselben "Lehr vom Urstand des Menschen", Gütersloh 1879, S. 188 fs., sowie den Anhang dei Lindners Grundzügen der allg. Religionsw. (a. a. D., S. 674 fs.); E. G. Steude, Ein Problem der allgem. Religionswissenschaft und seine Lösung, Leipzig 1881; Duke of Argyll, The Origin of Religion, considered in the light of the Unity of Nature: Contemp. Rev. 1881; Heman, Ler Ursprung der Religion, Basel 1885; Jul. Köstlin, Der Ursprung der Religion: Thets 1890, II; G. Stosch, Das Heidentum als religiöses Problem 2c., Gütersloh 1903.

Ras. noch die Austüstrungen in den Darstellungen der christ. Avologetit von Ed. Raum

Bgl. noch die Aussührungen in den Darstellungen der christl. Apologetik von Ed. Baumstark (Christl. Apologetik auf anthropologischer Grundlage, Frankfurt 1872 2c, I, 242—400); von A. Ebrard (Apologetik, Bd II: Die Religionen der Menschen — Gütersloh 1875, 2. Aust 1880), von P. Schanz (Apologie des Christentums [2. Aust. Freiburg 1897]. Bd II, S. 1—1841, von Hermann Schulk (Christl. Apologetik, 2. Aust. Göttingen 1902, § 12—20).

Polytheismus, der gelehrtere Name für das, was sonst Abgötterei, Gögendienst oder Heibentum genannt wird. Da die beiden ersteren Namen sehr häusig auch derartige Aussartungen monotheistischer Religiosität wie die 1 Jo 5, 21 warnend erwähnte, oder wie 55 der katholische Bilder-, Reliquien- und Heiligenkult zu bezeichnen dienen; da serner der Name Heiden geschentum (vom goth. haithns, ahd. heidan "ländlich") nichts als ein germanisches Aquivalent für das spätlateinische paganismus, also eine notorisch einseitige, durch äußerliche und zusällige Umstände (nämlich durch das längere Sicherhalten polytheistische Sitten und Anschauungen bei Land- als bei Städtebewohnern — vol. Ralentinians I. wind der folgenden Kaiser Ediste gegen die pagani, seit 368; aber auch Theod. Zahne Untersuchungen über "Paganus" in Atz 1899, S. 18—12) veranlaßte Bezeichnungsweise ist; da endlich das Gleiche auch von den auf das griechische Eden (bei den LXX)

1

s. v. a. D., nicht-israelitische Völker) zurückzusührenden Ausdruck Ethnicismus und dem parallelen lat. Gentilismus (von gentes = 89271) gilt, so erscheint "Polytheismus" oder Vielgötterei in der That als die präziseste und wissenschaftlichste Benennung für die Gruppe von Religionen, welche dem christlich-jüdischen Glauben an Ginen Gott oder Monotheismus gegenübersteht.

Das Wesen bes Bolytheismus ober ber Berehrung einer Bielheit göttlicher Mächte statt bes Ginen wahren Gottes beruht auf einer Naturbefangenheit bes durch die Sunde entarteten religiöfen Gefühls und Berhaltens ber Menschheit. Die bem Polytheismus ergebenen Bölter stehen gwar noch in einem religiösen Berhaltnis gur Gottheit, aber sie vernehmen beren Offenbarungen mit einer in ber Natur befangenen Bernunft; bas über= 10 irdische Licht der Gottheit wird von ihnen zwar wahrgenommen, aber fraft ihrer Naturbefangenheit prismatisch gebrochen, also in eine Vielheit zerlegt. Gibt doch die Natur überall dem durch die Sunde Gotte entfremdeten Menschen zunächst in der Bielheit ihrer Gegenstände sich tund, und erscheint sie erst einer fortgeschritteneren Betrachtungsweise als Einheit — dem Sachverhalt entsprechend, traft bessen pantheistische Religionsformen 15 überall aus polytheistischen sich erst hervorbilden, der Pantheismus also wesentlich als ein Brodukt philosopischer Berarbeitung und Bergeistigung eines ursprünglichen Bolytheismus erscheint. — Das Urteil der hl. Schrift über Wefen und Wert des Polytheismus lautet im Alten wie im Neuen Testament wesentlich gleich: die Vielgötterei ist Abgötterei, Abfall vom lebendigen Gotte zum Dienste nichtiger Göten, Berleugnung und Verkehrung der 20 göttlich geoffenbarten Wahrheit, um Lüge, Untwahrheit, Geistessinsternis und Verkehr mit bosen Geistern (Damonen) dafür einzutauschen. Die heibnischen Götter als solche existieren bösen Geistern (Dämonen) dafür einzutauschen. Die heidnischen Götter als solche existieren nicht, sind Nichtige, κάτει , ihr Dienst ist Trug κάτει; sie sind ohnmächtig (Jer 2, 28; Jes 41, 29; 42, 17; 46, 1 ff.), aus irdischen Stossen won Menschenhänden gemacht (f. bes. Jes 41—44; Ps 115, 4 ff.; 135, 15 f.), an sich tot und ohne Seele (Ps 106, 28). So 25 sern ihnen eine wirkliche Realität zusommt, sind sie nicht Götter, sondern nur Dämonen, böse widergöttliche Geistwesen, daudona (Ot 32, 17, vgl. 10, 17; Ps 96, 15; 106, 27). Sehen diese abwechselnde Hervorhebung des völlig nichtigen, oder des dämonisch-widergöttlichen Charafters der Heidnerdstellen Begenet uns in den alttestamentlichen Apostryphen, wo Bezeichnungen wie daudona (Baruch 4, 7), deol έτεσοι (ib. 1, 22) 2c. will lebhaften Schilderungen ihres nichtigen, lediglich eingebildeten Charafters oder ihrer Jdentität mit den Bildern von Holz, Silber, Gold 2c. (s. bes. Weißt. 13—15) wechseln. Ganz so im Neuen Testament. Die Gößen sind nichtig (μάταιοι MS 14, 15), sind nicht wirklich Götter (MS 19, 26: Gal 4, 8), sondern nur sogenannte (Levauevou veol. 1 Ko wirklich Götter (AG 19, 26; Gal 4, 8), sondern nur sogenannte (deydueroi deol, 1 Ko 8, 5), in Wahrheit aber Dämonen, denn wer ihnen dient, dient Dämonen, wer von 35 ihrem Opferfleische ift, ift vom Tisch ber Dämonen (1 Ko 10, 20 f.; Offb 9, 20). Es ift unmöglich, etwa nur die erstere dieser Auffassungen im Neuen Test. vertreten finden ju wollen und bemnach (mit Calvin, be Wette, Reander, Flatt, Baur — auch J. G. Müller in Aufl. 1 der Encyklopädie bei Darstellung unseres Gegenstandes) bei Stellen wie 1 Ko 8, 5 zur Erwähnung der "Götter" ein ex persuasione gentilium zu supplieren. Biels 40 mehr erhellt aus 1 Ko 10, 19—21 für Paulus, sowie aus Offb 9, 20 (auch 9, 11 [vgl. 2, 13] für den Apokalyptiker Johannes die Annahme von dämonischen Realitäten als mit den heidnischen Gottesvorstellungen und Mamen thatsäcklich verbunden. Auch die urchristliche Litteratur der nachapostolischen Zeit läßt beide Borstellungsweisen, die nihi-listische und die dämonologische — jene besonders durch die Ep. ad Diognet. und durch 45 Arnobius vertreten; diese bie bevorzugtere und von fast allen übrigen Batern des Morgenwie des Abendlandes festgehalten — nebeneinander hervortreten.

Fragt man nach dem Ursprunge des Polytheismus, so könnte jene schon berührte Thatsache, daß der Pantheismus aus früherer Vielgötterei sich zu entwickeln pflegt (so bei den Indiern der Brahmanismus, bei den Hellegionschifteme der Eleaten, so Stoiker 2c.) dazu verleiten, die Verehrung einer Vielbeit von Göttern überhaupt für die Ursorm aller Religion zu halten und auch den biblischen Monotheismus erst aus ihr sich hervordilden zu lassen. Es ist von Wichtseit gegenüber dieser Behauptung einer Priorität des Polytheismus vor dem Monotheismus zunächst festzustellen, daß die hl. Schrift selbst nichts eine solche Sypothese Begünstigendes aussagt. Weder die Stelle Gen 4, 26—55 welche vom Ansange nicht der Anbetung Eines Gottes statt vieler, sondern der Anrusung des Einen Gottes unter dem Namen Jahve handelt — noch Erod 6, 3, wo ein Hinweis auf frühere Vielgötterei noch diel weniger gefunden werden kann, lassen sich zu ihren Gunsten anführen. Weder im Pentateuch noch in der prophetischen Litteratur begegnet man irgend welchen Spuren ursprünglicher Vielgötterei. Der Eine Schöpfergott Jahve- so

Elobim ist ber mit ben frommen Batern vor wie nach Noah verkehrende; er und fein anderer ifts, ber fich bann auf bem Sinai offenbart und hier feine alleinige Anbetung als oberftes und erstes Gebot verkundigt. Die Bibel betrachtet sehr bestimmt die Bielgötterei der Heiden als beruhend auf einem Abfall von dem Ginen lebendigen Gotte der 5 Urzeit. Im Alten Testament wird diese Entstehung des Heidentums durch einen Abfall vom Urmonotheismus erzählt im Anschluß an die Geschichte vom Turmbau zu Babel Gen 11, 1 ff. Das an dieses Ereignis sich knüpsende göttliche Strafgericht der Sprachen verwirrung bedeutet zugleich mit der Zertrennung der Sprachen und Nationen auch die der Religionen, mag immerhin dieses letztere Moment vom alten (jahvistischen) Erzähler 10 nicht bestimmt und ausdrücklich hervorgehoben werden. Mit Recht haben schon altere driftliche Denker in Gen 11 die Entstehung des Heibentums angedeutet gefunden, 3. B. driftliche Denker in Gen 11 die Entstehung des Heidentums angedeutet gefunden, z. B. Drigenes, der die durch den göttlichen Strafakt zerstreuten Menschen sollerweise einzelnen "Engeln", d. i. Nationalgöttern untergeordnet werden läßt (e. Cels. l. V), auch Augustin (De Civ. Dei. XVI, 6 z. E. u. 9). Von neueren Vertretern dieser Auffassung 15 der Katastrophe von Babel als der "Gedurtsstunde des Heidentums" vgl. bes. Schelling, Einleitung in die Philosophie der Mythologie (Werke Abt. II, Bd 1, S. 94 f.); Kurk in der Geschichte des A. Bds; Delitssch zu Gentle Abt. II, Bd 1, S. 94 f.); Kurk in der Geschichte des A. Bds; Delitssch zu Gentliche Offendarung, I, 131 ff. u. II, 118 fs.; Kaulen, Die Sprachverwirrung zu Babel (1861); M. A. Strobl, Die Entstehung der O Völker, Studie aus einer Philosophie der Geschichte Chafspausen 1868); vgl. noch aus neuelter Zeit die Andeutung dei A Teremigs Das Alte Test im Lichte des alten Orients neuester Zeit die Andeutung bei A. Jeremias, Das Alte Test. im Lichte des alten Orients (Leipzig 1904), S. 178. — Weitere biblisch-urgeschichtliche Hinweise auf die nur allmählich erfolgte Hervorbildung des Polytheismus aus dem ursprünglichen Monotheismus dietet erfolgte Hervorbildung des Polytheismus aus dem ursprünglichen Monotheismus dietet die Geschichte Abrahams: Gen 14, 18 ist Melchisedeks El Eljon noch derselbe Gott wie Abrahams El-Schaddai; aber nach Jos 24, 2 ff. hat Abraham, da er nach Kanaan zog, sich school der einem gögendienerischen Rater und Bruder trennen gemußt. Desgleichen die Geschichte Jakobs, der von seinen mesopotamischen Berwandten und Schwiegervater Laban her das Unwesen kleiner Heiner Hausgößen, Theraphim (s. d. U.) in seine Familie einstingen sieht (Gen 31, 19 f.; 35, 2 f. 20.), sowie weiterhin diesenige Josephs in Agypten, der eines dortigen Sonnenpriesters Tochter heiratet (Gen 41, 50) und zumal diesenige Mosis, der nur in gewaltigem Kampse wider ägyptisches und midianitisches Heibentum (vgl. Deut. 32, 15 ff., Um 5, 25 f.; auch Num 12, 1 ff.) sein Bolk beim Glauben an den Bundesaott Labwe zu erhalten vermochte. Auch im Neuen Testament wird das Kreben Bundesgott Jahwe zu erhalten vermochte. Auch im Neuen Testament wird bas bervorgegangensein ber beibnischen Religionen aus einem Degenerations und Berschungs 35 prozeß, wodurch bas ursprüngliche Geeinigtsein ber Bölker im Glauben an Einen Gott verloren ging, überall vorausgesett. Das von Paulus zu Anfang seines Römerbriefs (Ro 1, 21 ff.) entworfene Gemälde von der Genesis des Beidentums nimmt gwar nicht ausdrudlich Bezug auf die Turmbaukatastrophe und das darauf Gefolgte, paßt sich aber biesen alttestamentlichen Nachrichten sehr wohl an und ergänzt sie gleichsam. Dort waren 40 es äußere Symptome bes zunehmenden Abfalls der Bölfer vom wahren Gott und ihres immer tieferen Bersintens in gößendicnerischen Aberglauben, welche verflochten in die Ereignisse der Urgeschichte hervortraten; hier wird das Innere des Entartungsprozesses selbst anschaulich und mit erschütternder Wirkung beschrieben: "Weil sie wußten, daß ein Gott ift und haben ihn nicht gepriefen als Gott, noch ihm gedankt, sondern . . . haben ver 45 wandelt die Berrlichfeit bes unvergänglichen Gottes in ein Bild gleich dem vergänglichen Menschen und der Bögel und ber vierfüßigen und der friechenden Tiere; darum bat sie auch Gott dahin gegeben in ihrer Bergen Gelüste, — — die da Gottes Bahrheit haben verwandelt in Lügen und haben geehret und gedienet dem Geschöpf mehr benn dem Schöpfer" u. f. f. Auf ber gleichen Boraussetzung eines Urmonotheismus, bon bem bie 50 heidnische Menschheit abgefallen, fußen die bekannten Aussagen der Baulusreden in der Apostelgeschichte, welche darauf hinweisen, wie Gott in vergangenen Zeiten "alle Heiden ihre eigenen Wege habe wandeln lassen", und wie sie, die doch göttlichen Geschlechtes, während der "Zeit der Unwissenheit" Gott unter goldenen, silbernen oder steinernen Bilbern anbeten zu muffen gemeint hatten (AG 14, 16; 17, 29 f.). Je unzweifelhafter hienach die biblische Offenbarung dem Monotheismus die bisto

rische Priorität vindiziert, um so besser erscheint die Frage berechtigt, ob für die umsgesehrte Annahme eines Urpolytheismus, wie sie in modern naturalistischen Kreisen seit etwa einem Jahrhundert beliebt geworden und immer noch zahlreiche Vertreter zählt, etwelche sachliche, durch Sprache, Altertumse oder Religionssorschung nahe gelegte Gründe 60 vorhanden sind? Der jest weit und breit herrschenden evolutionistischen Spetulation auf

naturphilosophischem Gebiete mag es nahe genug zu liegen scheinen, allen Monotheismus als allmählich gewordenes Entwickelungsprodukt früherer polytheistischer Borstellungen zu benken. Aber gesetzt, für das äußere Naturbereich, insbesondere auf biologischem Gebiete, wäre der Evolutionsgedanke in seiner dermalen beliebten weiten Ausdehnung wohl begründet und berechtigt, so fragt es sich doch, ob die Thatsachen der Religionsgeschichte bin in der Weise begünstigen, daß seine Übertragung auch auf dieses Gebiet zulässig zu nennen wäre.

Seit ber noch unentwickelteren Gestalt, in welcher die englischen Deisten des 18. Jahrhunderts, namentlich Hume, sowie manche deutsche Bulgärrationalisten (u. a. G. L. Bauer, in den Beilagen zu s. Theologie des ATS, 1796) die Annahme eines Hervorgegangenseins 10 des Monotheismus aus ursprünglichem Polytheismus gehegt hatten, hat diese Annahme hauptsächlich dreierlei besondere Ausdrägungen oder Formulierungen ersahren. Man denkt sich die Bielheit göttlicher Potenzen, der die Menscheheit vor ihrem Sicherheben zur Annahme Eines Gottes gedient haben soll, entweder als Fetische, oder als abgeschiedene Stammwäter (Ahnen, Hervoen) oder Geistwesen sonstiger Art, oder drittens als Gestirne 15 (Sonnen= und Mondgottheiten, Servoen) oder Geistrwesen sonstiger Art, oder drittens als Gestirne 15 (Sonnen= und Mondgottheiten, Servoenseister). Man huldigt also entweder der Fetischismustheorie oder der Hypothese eines ursprünglichen Geisterkults (Animismus, mit den Unterarten des Spiritismus, Schamanismus, Ahnendienstes, Hervoenfults 2c.) oder endlich der Annahme eines ursprünglichen Sabäismus oder Gestirndienstes. Eine nähere Prüfung dieser Hypothesen hat uns den Weg zur Annahme eines Urmonotheismus als mit den 20

Thatsachen ber historischen Religionsforschung im Ginklang stehend zu bahnen.

I. Die Fetischismus-Theorie stammt aus dem Zeitalter Boltaires und humes. Sie wurde im wesentlichen begründet durch de Brosses (Du culte des Dieux fetiches, ou parallèle de l'ancienne religion de l'Egypte avec la religion actuelle de la Nigritie, Baris 1760); doch erschien fie bei biesem ersten Bahnbrecher einer umfassen= 25 beren Erforschung bes fetischistischen Religionswesens ber Negervölker Afrikas noch mit theistisch-offenbarungsgläubigen Zuthaten versetzt, also nicht konsequent im Geiste bes Raturalismus entwickelt. Diese Inkonsequenzen streifte ihr neuerer Begründer Aug. Comte, ber Philosoph bes Positivismus (s. b.) ab. Die durch ihn (bes. in seiner Physique sociale, in vol. V seines Cours de philos. positive, 1830) aufgestellte Annahme: es 30 habe sich aus dem ursprünglichen Kultus rohsinnlicher Objette eines kindischen Zauberaberglaubens ober Fetische (fetisso angeblich = chose fée, enchantée) zunächst ber Lolytheismus zivilisterterer heidnischer Nationen, und aus diesem dann zulezt der Monotheismus als ethisch hochststehende Religionsform entwickelt, ift zu einem Lieblingsbogma französischer, britischer und nordamerikanischer Positivisten geworben. Wie in Frankreich 35 noch vor furgem L. Jacolliot diefen Stufenfortichritt vom Urfetischismus durch den rationelleren Polytheismus zur Annahme Gines Gottes als bas "Werden ber humanität" gefeiert hat (La genèse de l'humanité: fétichisme, polythéisme, monothéisme, Paris 1880), so pladieren zahlreiche englische Religions- und Altertumsforscher für eben diese Theorie. So vor allen Sir John Lubbock, der eifrige Versechter des angeblichen 20 Stufenganges "Atheismus (vgl. unten), Fetischismus, Totemismus ür des Sinnbilderdienst, Schamanismus, Jobololatrismus" als allgemeinen Criving vorsteigen der Menschicht von tierischer Brutalität zu ethisierter Religiosität (On the Origin of girligntion etg. 1867, 1870). So former Regime Grand. Origin and Origin of civilization etc., 1867, 1870). So ferner Baring Gould, Origin and development of religious belief, London 1869; Monier Williams, Progress of 45 Indian religious thought, im Contemp. Rev. 1878, Sept.; J. A. Farrer, Primitive manners and customs, 1879 u. a. Aber auch beutsche Gelehrte, bei benen irgend welche Beeinslussung durch Comtesche Spekulationen nicht nachzuweisen, haben ben Gang der Religionsentwickelung vielfach so barzustellen versucht, daß fie den Fetischismus für ihren Ausgangspunkt erklarten. So zuerst E. Meiners in seiner "Aug. kritischen Ge= 50 schichte ber Religionen" 1806, two die These, daß der Fetischismus "nicht nur der älteste, sondern auch der allgemeinste Götterdienst" sei, als etwas von selbst Einleuchtendes und "Unleugbares" behandelt wird; ferner Gottl. Phil. Chr. Kaisers Biblische Theologie 1813 (sowohl Natur als Geschichte und Erdbeschreibung [?] bezeugten den Fetischismus als "die allererste Religion der Nationen"); desgleichen Hegels Borlesungen über Philosophie der 55 Religion 1832 (Zauberei in der Form eines kindisch spielenden, seine Berehrungsobjekte beständig wechselnden Fetischdienstes bilbe die erste und niedrigste Form der Religion); Theod. Baibs Anthropologie ber Naturvölker (Bd I, 1859), wo mit dem "roben fpftemlosen Polytheismus", der an die Spite aller Religionsentwickelung gestellt wird, wesentlich fetischistischer Aberglaube und Zaubertult gemeint ift. Auch H. Baret, der Berfasser des 60

in Auflage 1 dieser Encyklopädie enthaltenen Artikels "Fetischismus", huldigte einer äbnilichen evolutionistischen Betrachtungsweise; er beschrieb die setischistische Religion "gleichsam als das erste Hineintreten des religiösen Bewußtseins in ein sonst vom tierischen nur wenig verschiedenes Leben", überhaupt als die "benkbar niedrigste Stufe der Religion, 5 aus welcher alle entwickelten Religionen erst geworden seien". Förmlich zum Dogma erstarrt erscheint die Fetischismus-Hypothese in dem Werte von Dr. Frit Schulte, Der Fetischismus; ein Beitrag zur Anthropologie und Religionsgeschichte (Leipzig 1871), wo eine streng philosopische Erklärung der einzelnen Hauptricktungen des Fetischaberglaubens (betreffend Stein=, Berg=, Wasser=, Feuer=, Baum=, Tierfetische u. f. f.) versucht, überall aber 10 von der Voraussetzung aus argumentiert wird, als stehe der jeweilig robeste Fetischtult heutiger Wilben der Urgestalt aller Religion notwendig am nächsten. Abnlich Th. Achelis, Der Fetischismus als universelle Entwickelungsstufe bes relig. Bewußtseins (Ausland 1891, Mehr oder minder beeinflußt durch die Fetischismustheorie zeigen sich Kulturhistoriter wie K. Iwesten und Fr. v. Helligionswiffenschaft im "Ausland" 1872), Naturphilosophen wie Earus Sterne (Werden und Vergeben 2c., 1877), E. Hädel, Noire, Dodel 2c., Religionsforscher wie selbst Wutte (beffen Geschichte bes Heibentums [1852] trop ihrer positiv monotheistischen Grundvoraussetungen doch insofern zur Fetischismushppothese ungehöriger- und inkonsequenterweise hinüberschwantt, als sie unter den geschichtlich bekannten Religionsformen die der Fetisch-20 anbeter als älteste und primitivste betrachtet, also ihren Charakter als eines Degradations und Entartungsprodultes vertennt) und wie neuestens G. Rostoff in f. Geschichte bes Teufels (2 Bbe 1870) und besonders in seiner Monographie über das Religionswesen burch Gelehrte wie Wait, Beschel, Gerland, Max Müller, be Quatrefages, Schneiber (vgl. 30 oben die Lit.) 2c. gegenüber der Uratheismushppothese Borgebrachten bas Siegel der Bestätigung aufdrücken. Allein da, wo der Fetischismus in Betracht kommt, schwankt auch er zur naturalistischen Betrachtungsweise hinüber; Zauberei, die Grundlage alles Fetischismus, gilt auch ihm als Urgestalt alles religiösen Lebens und Strebens ber Wilben. Dabei weicht er von Wuttke darin ab, daß er diese Annahme ganz allgemein faßt, sie 35 nicht etwa bloß auf die geschichtlich bekannten Wilben, sondern gleich auf die der frühesten Urzeit bezieht und von einer monotheistisch gearteten religio patriarchalis nicht wissen will.

Die Fetischismustheorie, und zwar in ihrer unbedingteren Ausgestaltung ebensowol wie in der limitierten Form, die sie bei den beiden zulett besprochenen Gelehrten trägt, ist wissenschaftlich falsch. Sie fußt auf unhaltbaren Boraussexungen schon was den Begriff der als "Fetische" bezeichneten Gögen betrifft. Unter einem "Fetisch", portugissische fetisso (richtiger feitigo) ist nicht mit jenem de Brosses und der Mehrzahl der Bertreta der Hopothese eine "bezauberte und darum weissagende Sache" (chose ke — enchante — rendante oracles) zu verstehen, als sei das Wort von fari, kanum oder katum berzuleiten. Vielmehr geht das Wort auf die Wurzel kacer zurück: seitigo entspricht dem lateinischen kacitius und bezeichnet etwas künstlich Gemachtes, insbesondere etwas zu religiösen Andestszwecken Gemachtes, wie etwa ein Amulet, ein Kreuz, einen Rosentranz, turz das Arbeitsprodukt eines feitigero, eines Versertigers derartiger religiösen Kunstgewerbeartikel. Das Wort erinnert also an Ausdrücke wie kactura, italienisch katura — Zauberspruch, oder wie das gleichbedeutende sanskritische kritya (von kri machen), oder wie das von dieser letzteren Radir entstammende lateinische carmen, französisch eharme, Zauberspruch. Fetische in des Namens eigentlicher Bedeutung sind sonach Andersmittel oder Kultusodieske, die jedenfalls auf eine fortgeschrittenere Religionsentwicklung, ja auf einen beginnenden Verfall des religiösen Lebens hinweisen. Und diese wahren Bedeutung des Namens Fetisch (sowie seinen Spinnenden, und kritas Negersprachen, B. gri-gri oder gru-gru, enquizi, mokisso, wong etc.) entspricht auch das thatsächliche Austreten der betressenden Religionssform im Leben der Naturvölker. Fetisch von einem anzurussenden Wesen höllerer Art muß schon vorhanden gewesen sein, wo zum 60 Wachen eines Fetisch geschritten wird. Der Stein, Klok, Knochen, Lappen, Haarpolie

Tierschwanz 2c., welcher für den Reger die Rolle eines solchen Zaubergößen spielt, ist nie etwas anderes als ein einem längst ausgebildet gewesenen, wenn auch rohen und dagen Gottesbegriffe willkürlich angepaßtes Jobl. Die Berehrung oder vielmehr die zaubernde Handbadung solcher Joble steht in deutlicher Analogie zum Reliquiendienste und zu ähnlichen Formen des Aberglaubens im Buddhismus, Islam und römischen Katholicismus. zeitsche sind rohere Barallelen zu solchen Dingen wie der Buddhazzahn auf Seplon, wie die Talismane der Mohammedaner, wie die Heiligenbilder, Rosenkänze, Herz-Selu-Symbole, Bambinos der Katholiten, wie die Amulette der Griechen und Kömer, wie jene Elemente gögendienerischen Aberglaubens, die sich zu wiederholten Malen (bald als Theraphim, bald als Stierbilder oder eherne Schlangen) von den Nachbarvöllern her in Jöraels 10 Neligion einzudrängen suchten. Bergedens haben Meiners, Hegel, Lubbock und andere Wertreter der Fetischhydothese den Eharakter des Kindischen betont, der dem Berkehr des Nindisch Ausgelassen bei ihnen dargebrachten Hulbigungen durch Tänze, Klappers oder Trommelmusit und derzel, woraus angeblich die Zugehörigkeit des Fetischeinstes zur Kindzellen mit seinem Fetisch oder Grießtische hab kindisches und blödsinnig läppisches Treiben mit sollichem, jugendlich emporstrebendem und entwickelungsfähigem Berhalten derwechselt; es wird dergelien, daß gerade Greise oder gesistig Erkantte oft genug am sindischen Spielzeug Gesallen sinden. Der Fetischismus ist eine greizenhaste, keine jugenderische und zulanstwolle Erschimnag; er ist ein Berweitungsprodutt gesunkener und entwicklung, sie ein keinschieden, ein triebrästiger Kein werdenen Religionen. Weber er, noch jene Lubbockspesingten Entwicklung, sie es der Menschwei den vernünstigerweise an die Spise der religiosen Entwicklung, sie des der Menschweisens können vernünstigerweise an die Spise der religiosen Entwicklung, sie der kohlenden werden der Religion, Leiden 1877, S. 112. 134 ff; D. Psseiderer, Religionsphilosphie, Berlin 1878, S.

II. Die Animismus Sypothese ober Annahme eines Seelenkults als bes Ausgangspunktes aller religiösen Entwicklung ist bebeutend jüngeren Ursprungs als die Fetischismustheorie. Den Namen "Animismus" gebrauchte man im vorigen Jahrhundert, um das von dem Arzt und Chemiker G. E. Stahl (gest. 1734) begründete medizinische System zu bezeichnen, wonach die Seele, anima, als das den Körper des Menschen zus sa sammenhaltende und die verschiedenen Krantheitsursachen bekämpsende Lebensprinzip galt. Im Unterschiede zu diesem pathologischen Animismus lehrte neuerdings der englische Kulturhistoriker Sward B. Tylor (bes. in s. Werke Primitive Culture, Researches into the development of mythology, philosophy, religion, art and custom, London 1871 [deutsch durch Spengel und Posse: "Die Ansänge der Kultur", 2 Bde, 40 Leipzig 1873], sowie in der späteren Schrift: "Anthropology", London 1881) mit "Animismus" vielmehr eine bei den Naturvölkern aller Weltteile verbreitete religiöse Vorstellungsweise bezeichnen, welche im Glauben an sinnliche Kundgebungen von mehr oder minder mächtigen Seelen oder Geistern oder kürzer in einem "Seelenkult" besteht (der letztere Ausdruck namentlich dei Jul. Lippert: Der Seelenkult nach seinen Beziehungen 45 zur hedräschen Keligion, Berlin 1881). Ugl. als eine der jüngsten Schuzerden für diese Tylorsche Theorie die Ausführungen D. Seecks über Animismus im Anhang zu Bd II seiner "Geschückte steht diese religiöse Denkweise jedensalls eine Stuse höher als der Fetischismus, denn sie unterscheidet an dem Innenseite; sie denkt ühre Kultusohjekte als erfüllt oder ergrissen und Bräucke den etwas geistigeren des Animismus leicht sich bei; insebesondere das Jauberpriestertum beider Keligionssormen trägt überal ährliche Jüge. Es zilt dies mehr oder weniger von jeder der beer besonderen Formen oder Richtungen des Anismismus, die nach verschiedenen Geschöftspunkten gruppiert sich ausgählen lassen, und deren man hauptsächlich solgende au unterscheiden bat:

1. physiolatrischer Unimismus: Berehrung gewisser beseelender Bringipien ober Naturgeister, welche ihren Six in irdischen Naturpotenzen niederer (vormenschlicher) Art haben 60

sollen, etwa in Quellen ober Fluffen, als Nymphen, Nigen 2c., in Bergen ober Felsen als Berggeister (Kobolde 2c.), in Gewächsen als Baumgeister (Hamadryaden 2c.), in verschiedenen Tieren, namentlich Schlangen — weit verbreitet, besonders in den beiden letigenannten Formen, als Baum- und Schlangenkultus (Phyto- und Zoolatrie, lettere 5 besonders als Ophiolatrie);

2. anthropolatrifcher Unimismus: Berehrung abgeschiebener Menschengeister, benen entweder in der Luft oder sonstigen unbelebten Naturmedien, oder in lebendigen Tierleibern ihr Git angewiesen wird, je nachdem einfachere Formen bes Geisterglaubens ober die kompliziertere Seclenwanderungslehre der Betrachtung zu Grunde liegt. Es ist das 10 unheimliche Gebiet des Spiritismus im weitesten Sinne, dem diese besondere Form des Animismus angehört; nefromantische Bräuche verschiedener Art, bei roheren Bölkern vielfach mit schamanischer Raserei verbunden, bie und da zu ophiolatrischem Dämonenaber-glauben und Teufelsdienste sich steigernd, entfalten sich auf dieser Basis;

3. patriarcholatrischer Animismus ober Ahnendienstfultus der Borfahren besonderer 15 Familien oder ganger Stämme mittelft Totenopfern u. bgl., insbefondere folchen Stammvätern dargebracht, die als Heligionsftifter, Staats- oder Städtegründer a. zu Wohlthätern ihrer Nachkommen geworden (Heroenkult), oder auch innerhalb des beschränkteren Familienkreises sich haltend (Laren-, Plenatenkult); bei wilden Völkern dadurch nicht selten in eine eigentumliche Form des Tierdienstes übergehend, daß die Stamm-20 väter als durch gewiffe Raubtiere oder Lögel oder schnellfüßige Jagdtiere 2c. verfinnbildlicht gebacht werden, welche bann die Bedeutung stehender Embleme der betreffenden Stämme annehmen (heralbischer Sinnbilderdienst ober Totemismus, nach einem besonders durch Lubbod eingeführten Ausbrud).

Mit den Bersuchen, entweder eine oder die andere dieser Formen des Animismus, 25 oder auch sie alle zusammen nebst diesen oder jenen Zuthaten fetischistischer Art (fo Tolor, l. c., Alfred de Réville in s. Prolégomenes sur l'histoire des religions, Paris 1881; C. P. Tiele in s. Kompendium der Religionsgeschichte snicht in seinem größeren Werte "Gesch. der Relig." 2c. s. o.]; O. Seeck u. a.) an die Spitze aller Religionsentwicklung zu stellen, steht es ähnlich wie mit der Fetschismushypothese. Ihre Durchführung verschwert sich dadurch, daß die sogen. animistische Betrachtungsweise vielsach auf komplizierte Prozesse des Nachdenkens und der gereisteren Wythenbildung zurückweist, das sie (laut ausdrücklichem Zugeständnis mancher Vertreter der betressenden Hypothese, z. B. Tieles I. a. S. 11) einer Aut von primitiver Neisslandweise gleicht das sie gerode auf Tieles, l. c., S. 11) einer "Art von primitiver Philosophie" gleicht, daß sie gerade auf höheren Kultur- und Religionsstufen vorzugsweise fraftig entfaltet hervortritt — man 35 bente nur an das Drakelwesen der Hellenen und an den modernen netromantischen Spinitismus nordamerikanisch-englischen Ursprungs! — Bas speziell ben Ahnendienst betrifft, ben eine Anzahl hierhergehöriger Forscher mit besonderer Borliebe als Urform aller Religiosität darzustellen sucht (Herbert Spencer in f. Principles of sociology, sowie in bem Aufsate: The origin of animal worship, in s. Essays, 1874; ferner die sübafrikanischen Sprach- und Religionsforscher Bleet und J. Fenton; D. Caspari, Die Urgeschickte der Menscheit, I, 263 ff., bezw. auch Lippert in der angesührten Schrift über den Seelentult), so scherche die Hopothese, soweit sie ihn betrifft, hauptsächlich an zwei Erwägungen. Das pietätsvolle Ausblicken zu den Abnen, ihre Berehrung durch Opfermable, ihre Drakelbefragung 2c. fest an und für fich eine langere geschichtliche Entwickelung 45 und bas Gelangtsein zu einer reiferen Kulturstufe voraus, als bag barin bas aller früheste Keimen religiöser Borftellungen und Traditionen erblickt werden burfte. Eo bann belehrt uns die Entwickelung gerade berjenigen Religion, in welcher ber Ahnen-fult seinen intensivsten Gehalt und sozusagen seinen klassischen Ausbruck gefunden, der altdinesischen Reichsreligion, aufs Unwidersprechlichste barüber, daß ber Glaube an ocin höchstes göttliches Wesen hier den Hintstergrund und die historische Voraussetzung für die den Ahnen dargebrachte Verehrung bildete. Zu der in ferner Högefchlossenschielt thronenden Hinnenlögottheit (Ti, Shang-ti, Thian) sind die Alhnen als mittlerische Fürsprecher oder als Zwischengottheiten erst allmählich im Laufe der Zeit hinzugetreten; das umgekehrte Entstehungsverhältnis ist schon deshalb böch 55 unwahrscheinlich, weil es einen besonderen Briefterstand in China niemals gegeben bat, vielmehr bem Raifer als oberften Patriarchen des Boltes und den einzelnen Familien vätern die Ausübung aller Kultusthätigkeit von jeher allein oblag (vgl. v. Drelli, S. 47f.). Desgleichen bilben in der ältesten Religionsentwickelung der Indier die Pitris (= Manen), die Rischie (= Beise, Herven) und andere Aquivalente des Ahnendienstes sonstiger 60 Bölter unleugbar accefforische Clemente, benen ältere und einfachere Formen bes Raturtultus vorausgegangen waren (M. Caland, Altindischer Ahnenkult, Leiden 1893; v. Orelli, S. 436). Hür die Babylonier, die Ägypter und die flassischen Bölker ist die Vorstellungsweise, als dieten die Hauptgottheiten sich aus nach und nach zu göttlichem Rang erzhobenen Hervon oder Patriarchen hervorgebildet, vollends undurchführdar. Euhemeros stich mit seiner in diesem Sinne gehaltenen Mythendeutung mit Recht auf den Widerschutzung aller einsichtiger Mythensorscher des Alltertuns. Und so oft und mannigsach modifiziert der Euhemerismus später wieder aufgelebt ist, seiner einseitigen Durchsührung stehen unüberwindliche Schwierigseiten entgegen. Schon die Kirchendater gesellten, so gern sie sich durch Ennius, Diodor u. a. Euhemeristen über den anthropolatrischen (hervolatrischen) Ursprung einzelner Göttergestalten wie Saturn, Zeus ze. belehren ließen (namentlich 10 Tertullian, Lactanz, Augustin ze.), doch stets ihren Kritiken des hellenischerömischen Mythenspstens auch ein dämonologisches und gelegentlich auch ein kömischerhohrstellichen Mythenspstens auch ein dämonologisches und gelegentlich auch ein kömischerhohrstellen Mythenspsteich zus den den der Kanlenzuschen der fast ausschließlicher Borliche zugewendet haben — Hobbes, Banier, Freret, Lempriere, Stanlen Faber, Carsple (Das Herventhum in der Geschichte, 15 1840), H. Lüber aus der Mannerseit der Kanlenzeit der geschichten Schon, Existen solcher Einseitigseit niemals geschlt. Mit Recht lassen unter den Antwickung der Ensperier des Animismus nicht bloß solche wie Tylor, Tiele 2c., sondern auch D. Caspari (Urgesch. II, 254) einer allzuweit getriebenen Betonung des Fatrors der Ahnenberehrung zwire Zensur wiederschren. Gegen H. Spencers oben erwähnten Berjuch einer Zurüfsührung aller Religionsansänge auf (totemistischen) Ahnenbereite — in der Rev. de l'hist, des relig., vol. IV, n. 4). Bgl. auch Karl Berner, Die Religionen und Kulte des vorchrischen Seidentums (Schaffhausen 1871), S. 218 s., sowiet des inse besonder die Kunden zu einer Uterschung des Schiefungten St

III. Die Sabaismus = Spothese ober Annahme eines Kultus ber Simmelslichter Sonne, Mond und Sterne als der Urform aller Religion bat ju ihrem früheften Bertreter zwar nicht ben mythischen Sanchuniathon, ber (bei Euseb., Praep. ev. I, 6) ber allerdings für uralt erklärten Aftrolatrie immer noch die Phytolatrie vorangeben läßt, wohl aber diejenigen Kirchenväter, welche (wie schon Clemens Alex., Firmicus Maternus 35 [De err. prof. rell. 1—5] u. a.) von ihren im übrigen monotheistischen Voraussehungen ousgehend den "Dienst der Elemente" d. i. der Himmelslichter (oroczeca Ga 4, 4 2c.) an die Spitze der successiven Phasen der Abgötterei stellten. Ühnlich dann Moses Maimonides (De idololatr. c. 1), nach welchem Stern- und Planetendienst die älteste Form des Heinschaften gewesen und schon zur Zeit des Enos (Gen 4, 26) entstanden sein soll. we Von neueren Religionsforschern gehören hierher besonders diesenigen, welche sich mit Erforschung von Religionen mit astronomischer Grundlage wie die der Agypter, der Bahrlanier und Pkänisien viell kaskätziere und der in von der Archiverschiftscher Einsphanzung lonier und Phonizier viel beschäftigen und dabei zugleich naturalistischen Grundvoraussetungen huldigen und nicht etwa — wie Ath. Kircher in s. Oedipus Aegyptiacus, 1662, Jablonski in f. Pantheon Aegyptiorum, 1750; später Senffarth, Uhlemann 2c. — 45 bem Sterndienste ber betreffenden Völker einen noch älteren Monotheismus vorausgehen bem Sterndenste der betressenen Woller einen noch alteren Wondigewein lassen. Ein Hauptvertreter dieser alle Religionen auf ursprüngliche Astrolatrie zurückschrenden Hopothese wurde ber französische Astronom Dupuis, gest. 1809, nach dessen Origine de tous les cultes ou Religion universelle (12. vols., Paris 1794) Ansbetung zunächst der Sonne und dann der übrigen Gestirne den Ausgangspunkt aller so Religionsentwicklung gebildet haben soll. Ahnliches dei J. Kanne (Neue Darstellung der Mythol. der Griechen, 1805, und in anderen Schristen); bei Rhode (Bersuch über das Alter des Thierkreises und den Ursprung der Sternbilder, 1809), bei dem die phansactischem Einstellung kanzen vielen kanzen erwedungerenden Ernst in Runsen (Die taftischen Ginseitigkeiten bieser Borganger teilweise reproduzierenden Ernft v. Bunsen (Die Einheit der Religionen 2c. 1870, und: Die Plejaden und der Thiertreis 2c. 1875, sowie 66 bei dem Positivisten Ch. Ploix, dessen Wert La nature des Dieux (Baris 1888) bie Dupuisiche Sonnenkultetheorie mit Comtes Jetischismushppothefe zu verschmelgen fucht. -Bas einer einseitigen Durchführung biefer Berlegung ber Aftrolatrie an die Spite aller Religionsentwickelung entgegensteht, ist großenteils ähnlicher Art, wie bas gegen die verschiedenen Formen der Animismus- und ber Fetischismushppothese Einzuwendende. Ift 00

ber Sternenkult bis zu einer Berehrung ber Tierkreisbilder, ber Planeten 2c. entwickelt, so setzt er eine Kulturstufe von solcher Höhe voraus, wie sie in die Erstlingszeiten der Wenscholt und ihrer Religionen überhaupt nicht paßt. Besteht er lediglich aus Lerehrung ber Conne als mannlichen Prinzips und baneben bes Monbes als empfangenben 5 weiblichen Prinzips (wie etwa bei den Alt-Arabern), so setzt er fast noch mehr Reflexion voraus und erscheint geschichtlich kaum als älter wie jene Fassung. Läßt er obendrein jum Sonnenfult noch Erdfult, jur Belio- ober Uranolatrie noch Gaolatrie bingutreten, wie in ziemlich vielen alt-orientalischen Religionen (vgl. Döllinger, Heibenthum und Judenthum, S. 56f.; A. Reville, Essais de critique religiouse; J. Happel, Die 10 altchines. Reichsveligion, S. 4), so nimmt er einen segual-dualistischen Character an, der odlichine! Reichstellston, S. 4), so nimmt er einen sexualingspen Egaratter an, ver ein ziemliches Quantum kosmogonischer Spekulation voraussetzt und unmöglich als zu den Anfangsstusen der Religionsentwickelung gehörig gelten kann. Die wirklich einsachen, primitiven Formen der Gestirnverehrung nehmen sich in der That eher wie Monotheismus auß; als das eigentlich Göttliche erscheint in ihnen nicht sowohl die Sonne, oder der Buond, oder das "Heer des Himmel (5 Mos 4, 19; 17, 3; 2 Kg 17, 16; 21, 3s.; Jer 8, 2; 19, 13; Ze 1, 5; UG 7, 42), sondern vielmehr der himmel selchet der Simmel selcher den Ginnels von Gestirnen eine ketzendere (Keltung als klassen Unterpatkbeiten aufannt Voler einzelnen Geftirnen eine fetundare Geltung als blogen Untergottheiten gutommt. Daber benn die Sabaismushppothese von nicht wenigen an der Annahme eines Urmonotheismus 20 festhaltenden Gelehrten in der hier angedeuteten Beschränfung festgehalten wird: als die Zwischenstufe, durch welche die Menschheit bei ihrem Abfall von der ursprünglichen Berehrung Eines göttlichen Wesens zur Vielgötterei zunächst hindurchzugehen hatte ober als Uebergang zu ben gröberen Formen des Polytheismus. So im wesentlichen J. Görres, Creuzer, A. M. Schlegel, C. Nitter, Movers (Die Phönicier, 1840, I, 148 ff.), Noth, 25 Benjamin Constant, F. de Nougemont 2c. Bgl. auch Steude a. a. D., sowie die von W. Schneider in dem angesührten Werke gegebenen Nachweise von Spuren früheren Himmels- oder Gestirnfullts des vielen Naturvölkern (III, S. 63 f. 72. 101 f. 264 f. 376 s.). Die Kritit ber Sabaismushppothese führt überhaupt mit einer gewissen Notwendigteit zur Statuierung eines Urmonotheismus, wenn auch nicht eines folden von völlig 30 ausgebildeter absoluter Gestalt. Einen nur relativen Monotheismus, bestehend in einer theistischen Grundvorstellung mit pantheistischen Beimischungen, wollte bereits Schelling in feiner Philosophic ber Dhthologie und Offenbarung (herausgeg. 1856) als Ausgangs punkt aller religiösen Entwickelung hinstellen. Biele Spätere haben ihm darin beigestimmt, namentlich auch J. G. Müller. In Auflage 1 dieser Encyklopadie sagt derfelbe behufs Charal-35 teriftif biefes relativen ober pantheisierenden Urmonotheismus: "Monotheismus und Polytheismus", waren noch nicht auseinander gegangen, und bei der bewußtlosen Unbefangenbeit des unschuldigen Zeitalters war man beider Elemente als heterogener sich noch nicht bewußt; das pantheistische Naturgefühl und das theistische Gottesgefühl waren noch friedlich beieinander". Man darf einer berartigen Auffassung bes gemeinsamen Ausgange 40 punktes für alle heibnischen Religionen wohl zustimmen, vorausgesett, daß man in dem beschriebenen relativen Monotheismus nicht die allerursprünglichste Erscheinungsform ber Religion, fondern bereits den Anfang eines Herabfinkens von berfelben zu nieberer Stufe erblickt. Es ist nicht die Religion des Paradieses, sondern die der nicht unter Gottes bireftem Offenbarungseinflusse verharrten nachparadiesischen und nachsintflutlichen Boller 45 welt, die Religion der "ihre eigenen Wege" (AG 14, 16) zu wandeln sich anschiedenden Seiden ist es, welche diesen nur relativ monotheistischen Charafter getragen haben wird Die neuerdings von Mar Müller für diesen relativen Monotheismus der frühesten geschichtlich erforschbaren Zeit vorgeschlagene Benennung "Kathenotheismus" ober "Benetheismus" stütt sich zwar zunächst nur auf gewisse charafteristische Eigentümlichkeiten der 50 vedischen Religionsstuse des alten Indien, läßt sich aber sehr wohl auf die frühesten Religionsstusen verschiedener anderer Bölker von ähnlichem Alter mutatis mu-Alls Henotheismus bezeichnet nämlich Müller (Borlefungen über tandis übertragen. Ursprung und Entwickelung der Religion 2c. S. 292 ff., auch schon in dem Auffate: "Ueber Henotheismus, Polytheismus 2c." in ber Deutschen Rundschau, September 1878) 55 ben findlich naiven Glauben an einzelne, "abwechselnd als Höchste herbortretenbe" Naturmachte, wie besonders ber Rigbeda ibn in vielen seiner Lieber jum Ausbrud bringt. "Es werde," so lebrt er, "in dieser altesten Urfunde der vebischen Religionsstufe keines wegs bloß Baruna, der Himmelsgott mit Prädikaten göttlicher Macht und Würde ausgestattet, sondern gelegentlich werden auch Mithra, Arjaman, Agni oder andere Götta 60 nieberen Ranges so angerebet. So oft einer biefer individuellen Götter angerusen wird,

wird er nicht als durch die Kräfte anderer beschränkt, als höher oder tiefer im Range stehend vorgestellt, sondern jeder Gott ift bem Gemute des Bittenden so gut als alle Götter. Er wird als wahre Gottheit empfunden, als erhaben und unbegrenzt, ohne eine Ahnung berjenigen Schranken, welche nach unferer Vorstellung eine Mehrzahl von Göttern für jeden einzelnen Gott zur Folge haben muß" (a. a. D.). Die Stufenfolge, nach 5 welcher die Bermehrung der wechselnden Objette dieser henotheistischen Naturandacht statt= weicher die Vermeyrung der wechteinden Opjette vieser hendichtlichen Interiorien Interiorien Der wechten bei Vermeyrung der wechten Der der Krauten der Jenes Bäume, Winde 2c." vergöttlicht worden seien; von diesen sei der Andachtstrieb dann sortgeschritten zur Apotheose "ungreisdarer Dinge, wie Himmel, Sonne, Mond, Sterne, Morgenröte; erst ganz zuletzt, speziell innerhalb der Vedenlitteratur (erst im sog. Atharda= 10 Veda), habe man auch "greisdare" Dinge, als Steine, Knochen, Muscheln, Kräuter göttlich zu verehren begonnen. Also ein Fortschritt der götterdichtenden Phantassie, welcher auf jeden In In der die Angelen granksinnsicher und gereisberer Dinge an die Spiese des Reportiors Fall ber die Berehrung grobsinnlicher und greifbarer Dinge an die Spipe des Prozesses stellenden Fetischismushppothese entschieden widerspricht, mag er immerhin auf der anderen Seite nicht mit der Sabaismushppothese übereinstimmen, sondern eine etwas sinnlichere 16 Form des Naturkults der Anbetung des Himmels und seiner Lichter vorangegangen sein laffen. — Für Indiens älteste Religionsgeschichte mag dieser von Müller behauptete Gang ber Dinge im ganzen wohl als geschichtlich anzunehmen sein (vgl. v. Drelli 402 f.). Daß auch anderwärts die Vernannigfaltigung der kathenotheistischen Vorstellungen sich regelsmäßig so und nicht anders — nämlich ausgehend vom Kultus halbgreifbarer Dinge, w Flüsse, Bäume, Berge 2c., dann sich erhebend zur Uranos und Astrolatrie, endlich herabssinkend zu setzlichen kathenotheistischen Beigen der Behrsichen Beigen von der Ursachen bereits oben Zeugnisse für deren Ausgegangensein von der Ursachen Eligion wurden bereits oben Zeugnisse für deren Ausgegangensein von der Ursachen Beigen Wet und zwar der der ausgeschaften Palimischungen beisehrecht (vol. aus einstehen Ausgegangensein von der Ursachen Palimischungen beisehrecht (vol. aus einstehen Verlagen beisehrecht (vol. aus einstehen Verlagenseichen Palimischungen beisehrecht (vol. aus geistiger Art und frei von gröberen götendienerischen Beimischungen, beigebracht (vgl. 25 die angef. Schrift von Happel). Die altpersischen Religionsurkunden zeigen ahnliche Spuren eines relativ reinen und geiftigen Urmonotheismus, fofern zwischen dem hochsten Spuren eines relativ reinen und geistigen Urmonotheismus, sofern zwischen dem pochten Himmelsgotte und Schöpfer des Alls Ahura-Mazda und zwischen dessen Untergöttern oder Weltregierungsgehilfen, den sechs Ameschasepentas ein ziemlich weiter Abstand gebacht ist (Spiegel, Zur vergl. Religionsgeschichte, im "Ausland", 1872, Nr. 2, S. 32 f.; w. V. Strauß, Essas, S. 36); ein allmähliches Aussteinen des henotheistischen Andachtstrieß von irdischen zu himmelischen Objekten scheint hier nicht stattgehabt zu haben, eher das Gegenteil. Religionsvorstellungen der übrigen arischen Beimischungen stellen sich uns die ältsten Religionsvorstellungen der übrigen arischen Bölker dar, wiewohl auch bei ihnen die Himmelsgottheit durchweg eine dominierende Rolle spielt und schon durch ihren Namen zugen in überaus hohes Alter hinweist; dem sanskt. Obaus-pitä entspricht griechisch Zeus, lateinisch Diespiter. Juppiter: altaerm Tvr. lett. Dewa 2c. (v. Orelli, S. 393, 403. lateinisch Diespiter, Juppiter; altgerm. Tyr, lett. Dewa 2c. (v. Orelli, S. 393. 403. 701. 716 f.). Bon den südwestasiatischen Religionen gaben die der alten Araber und der Phönizier einen urmonotheistischen Kern zu erkennen, bestehend in Verehrung eines höchsten Licht- oder Sonnengottes (Flah oder Schamsch bei den Nordarabern, Bel bei den Sabäern 40 in Sudarabien, Baal hamman bei ben Phoniziern); fo weit aber unfere Urfunden reichen, erscheint schon viel astrolatrisch-polytheistische Superstition um diesen Kern herumgelagert (vgl. Movers a. a. D. und für Altarabien: L. Krehl, Über die Religion der voristamischen Araber, Leipzig 1863). Ühnlich die altbabylonische Religion, so weit die Usspriologie sie aus den Keilnschriften der Suphratstädte erforscht hat. Dem ältesten und höchsten 45 Simmelegotte Unu muß bier fruhzeitig ein Bel und ein Ga (Oannes) gur Seite getreten fein; dann verschiedene jungere Naturgottheiten, wie der Mondgott Sin, der Sonnengott Samas, der Luftgott Bin; endlich jur Vervollständigung des Pantheon die fünf Planetengötter Marduf, Istar, Abar, Nergal, Nabu (E. Schrader, Affprisch-Biblisches, in den ThStK 1874, S. 336; vgl. v. Orelli, S. 180 ff. Chantepie de la Sauffahe I², S. 174 ff.; w Morris Jastrow, The religion of Babylonia and Assyria [Boston 1899]; D. W. King, Babylonian Mythology and Religion, London 1899, u. a.). Betreffs der Urgestalt der ägyptischen Religion stimmen viele der bedeutendsten Autoritäten darin überein, pesant der agyptiquen Religion strimmen viele der develuendsten Autorialen datin aberen, daß sie eine bald Amun-Ra (so bei den Thebäern), dald Ptah (so bei den Memphiten) genannte himmlische Schöpfergottheit als "König" oder "Bater" der Götter an die Spihe 55 der betr. Ideentwickelung seigen; vgl. H. Brugsch, Geschichte Agyptens 2c., S. 29 f.; de Rougs bei v. Strauß, Sslady, S. 27 ff. Ein im 125. Kapitel des Totenbuchs ents haltener Hymnus an die aufs und untergehende Sonne — velleicht die älteste dermalen bestannte Dichtung der Welt — beschreibt Gott als den "Schöpfer Himmels und der Ceren. Erde", ben "felbstfeienden Einen", der die "Kinder der Trägheit", b. h. die Elementar= co

träfte der Natur als Werkzeuge zur Beberrschung des Weltalls gebrauche. In dem um 2300 v. Chr. geschriebenen Papprus Prisse ist schlechtbin nur von Einem göttlichen Besch, angeredet bald als nuter (Gott), bald mit dem geheimnisvollen Namen hanti, die Rede; die zum Geborsam gegen diese Gottheit mahnenden Sittensprücke klingen sast wie alts testamentlich (Lauth, Aus Ägyptens Borzeit, 1879, S. 36 f.). Wag Le Page Renous in seinen 1879 gehaltenen Höbert-Lectures über die altägyptische Religion (London 1880, deutsch Leipzig 1882) darin recht haben, daß er das Fehlen einer streng persönlichen Fassung dieses obersten Gottes der alten Agypter behauptet und, ähnlich wie Max Müller betress der vedischen Gotteslehre, dei der Annahme eines bloßen Henotheismus statt 10 eines eigenklichen Monotheismus stehen bleidt: auf jeden Fall weist auch er die vielsach noch vorkommende Annahme eines Urpolytheismus der Agypter zurück und erklärt betress der Frage, welche Bestandteile ihrer Religion als die älteren zu betrachten seien, ob die geistigeren und erhabneren oder die grobsinnlichen, ausdrücklich: "The sublimer portions are not the comparatively late result of a process of development or 15 elimination from the grosser. The sublimer portions are demonstrably ancient; and the last stage of the Egyptian religion, that known to the Greek and Latin writers, was by far the grossest and most corrupt" (Hibb.-Lect., p. 119). (Bgl. B. v. Strauß, Die altägyptischen Götter und Göttersagen [Hibb.-Lect., p. 150 st.)

20 Als Ausgangspunkt der Keligionsentwickelung der ältesten Bölter stellt sich sond

überall, fo weit bie geschichtlichen Urkunden reichen, ein relativer Monotheismus ober Henotheismus dar, der auf einen reineren Urmonotheismus als seinen Borganger jurudweist und seinerseits einem mehr ober minder raschen Vergröberungsprozesse unterliegt, wodurch er jum völligen Polytheismus ober Götendienfte herabzufinten im Begriffe ftebt. 25 Aus einem erst werdenden Monotheismus lassen die in unserer Auszählung berührten Erscheinungen sich nirgends begreifen, wohl aber umgekehrt aus einer allmählichen De generation des ursprünglichen Monotheismus, welcher teils pantheistisch zu verblassen, teils polytheistisch zu zerfahren beginnt und dem sich bald mehr astrolatrische (siderische) bald mehr physiolatrische oder anthropolatrische Berderbnisse anheften. Das 30 dieser Entartungsprozes allenthalben auf bemselben Wege vor sich gegangen sei und bie gleichen Zwischenstufen durchlaufen habe, kann unmöglich angenommen werden. Weder der Theologie der Ledas abstrahierte Müllersche Schematismus: zuerst halbgreifbare, dann ungreifbare, zulest greifbare Dinge als Anbetungsobjekte, darf als allgemeine Regel angenommen werben, noch hat der Sonnen- und Geftirndienst als das unab-35 anderlich und in jedem Falle auf die Anbetung des unfichtbaren hochften Gottes junächft Gefolgte zu gelten. Und ähnlich wie mit biefem zeitlichen Stufengange wird es fich auch mit den verschiedenen Arten und Motiven der ältesten Mythenbildung verhalten. Weber jenes einseitig naturalistische Verfahren bei Deutung der Göttermythen, welches überall nur Personisitationen von meteorologischen Prozessen sindet, noch der einseitige Anthro-40 pologismus der Euhemeristen, noch die durchweg nur Wirtungen diabolischer oder dämanischer Mächte wahrnehmende Betrachtungsweise der altkirchlichen Orthodorie befindet sich mit dem wirklichen Thatbestande im Einklang. Es giedt Sonnenmythologen, die (wie Max Müller in seinen frühren Schriften, z. B. den Essays zur vergl. Religionswissensch 1869; desgl. Cox, Darmesteter, Senart, Bergaigne 2c.) möglichst allen Göttersagen einen 45 auf die auf- oder untergehende Sonne, die Morgenröte 2c. bezüglichen Sinn abzugewinnen suchen; ferner Wind und Sturmwolkenmythologen (wie Roscher, Schwart 2c.), Luft- und Wassermythologen (wie Forchhammer) u. f. w. Keine dieser Einseitigkeiten bleibt vor dem Berfallen in mancherlei Absurditäten geschützt, so wenig wie ausschließliche Geltend machung bes euhemeristischen ober bes bamonologischen Bringips eine Gewähr gegen ber 50 gleichen bietet. Co gut wie die hl. Schrift, laut bem oben von uns Dargelegten, neben zoolatrischem und sonstigem Naturdienste auch Anthropolatrie und Dämonolatrie als bei der Genesis des Gögendienstes beteiligte Faktoren zur Geltung bringt, weist der that-fächliche Gang der Mythenbildung bei älteren wie neueren Bölkern auf ein Zusammen wirken dieser Mehrheit von Ursachen hin, und zwar stets so, daß je nach der verschiedenen 55 Disposition der Bolker das eine oder das andere Element als überwiegend wirksam erscheint.

Was schließlich das Verhältnis von Polytheismus und Sittlichkeit betrifft, so bleibt auch in diesem Betreff das strenge Urteil in Geltung, das von der hl. Schriften Alten wie Neuen Testaments über die Abgötterei insgesamt, ohne Unterschied ihrer verschiedenen so Stusen oder Arten gefällt wird. Die Göpendiener sind schlechtweg Übelthäter 738 326,

burchs Geset mit den härtesten Strasen bedroht, von den Propheten mit eisernder Rede od ihrer Greuel gezücktigt. Im AT stehen Heiden und Sünder parallel (Mt 18, 17; Ga 2, 15; 1 Ko 5, 1), wird die Gögendienerei unter den argen "Werken des Fleisches", und zwar zwischen Unzucht und Zauberei aufgeführt (Ga 5, 20) und wiederholt als zu den schweren Greueln gehörig bezeichnet (Rö 2, 22; Offb. 17, 4 f.; 21, 27). Wenn die Apos stalppse unter den durch den Gögendienst bewirkten Sünden besonders Hurrei, Jauberei, Essen den Gögendsenstell und Dieberei hervorhebt (Offb. 2, 15. 20; 9, 21; 18, 22), so verweilt Paulus im Römerbriefe (1, 24—28) vor allem bei den unnatürlichen Geschlechtssünden, womit auch das höchstlichende und seinstgebildete hellenische Helenische Seidentum sast weder eine dis in die letzten erreichdaren Tiefen eingedrungene Ersorschung der Kulturz und Sittengeschichte des klassischen Altertums, noch eine wahrhaft gründliche ethnologische Forschung im Bereiche der modernen Bölkerwelt Wesentliches wegzutilgen bermocht. Keine Nettung des Hellenentums gegenüber solchen Anslagen wie den f. 3. von Tholud (in Neanders Denkwirdigkeiten des Christenthums, 1823, H. 1) später u. a. 15 von Döllinger (Helbenstymund des Hellenentums gegenüber solchen Anslagen wie den Küschen, im Wilmars Pastvoraltheologischen Blättern, Bd V, 1863), neuestens wieder von Uhlhorn ("Der wirtliche Sokrates gegenüber dem Sokrates der aftertheologischen Fabel", in Wilmars Pastvoraltheologischen Blättern, Bb V, 1863), neuestens wieder von Uhlhorn (Die christliche Liebesthätigkeit der alten Kirche, 1882, Kap. 1: "Eine Belt ohne Liebe") erhodnen, wird jemals gelingen können! Und keinem Weltumsgeler oder sonstlichen Fabel", erhodnen, wird jemals gelingen können! Und keinem Weltumsgeler oder sonstlichen, um deren Auffündung die Forster, die Kosebue u. a. oberschädlich beobachtende Reisende stütchen die Forsten ein der der num deren Lichtiger Naturklinder nach Kosebue u. a. oberschädlich beobachtende Reisende sichen dusse der einstelliche in der bieb

**Pomerius** (vollständig: Julianus Pomerius), gest. um 490. — Ueber diesen Schriststeller des ausgehenden 5. Jahrh. (Zeitgenossen des Gennadius) handeln: die Histoire litteraire de la France, t. II (1735), p. 665—675; Frankl. Arnold, Cäsarius v. Arelate (Leipz. 1894), S. 80—84 und 124—129; Nirichl, Patrologie III, 285 ff.; Bardenhewer, Patrologie<sup>2</sup>, S. 540. Speziell über Abschn. III seines Werts De vita contemplativa: Zödler, 25 Die Tugendlehre d. Christentums 2c. (1904). S. 93—95.

Patrologie<sup>2</sup>, S. 540. Speziell über Abichn. III seines Werks De vita contemplativa: Zödler, 35 Die Tugendlehre d. Christentums 2c. (1904), S. 93—95.

Ueber den mit diesem Pomerius mehrsach verwechselten Julianus v. Toledo vgl. Patrum Toletanorum quotquot extant opera ed. F. Lorenzano, Madr. 1785, p. 3—385 (und den Abbruck daraus dei Migne t. 96), sowie die biographischen u. litterarhistorischen Darstellungen dei Mariana, Hist. de redus Hispaniae l. VI, p. 248sq.; Acta SS. t. I, Mart. p. 782—787; 40 Du Pin, Nouv. dibl. des auteurs ecclés., t. VI, p. 37sqq.; Acta SS. t. I, Gesch, der Litt. des Mittesalters im Abends., Bd I, 1874, S. 750s.; Fel. Dahn, Versass, der Westgoten, 1871, S. 473—490; P. B. Gams, Kirchengeschichte Spaniens, II, 2, S. 176—238; P. v. Wengen, Julian, Erzbischof v. Toledo, St. Gallen 1891; R. Hanow, De Juliano Toletano, Jena 1891.

Pomerius, oder vollständiger Julianus Pomerius, heißt in dem unechten Anhang zu 45 Gennadius, De vir. illustridus (c. 98) und dei Isid. de script. eccl. c. 15 ein gallisscher Presbyter von maurischer Abkunft, den jener erstere Text als zur Zeit des Gennadius (c. 480) noch lebend bezeichnet und der nach Epprian, Vit. Caesarii Arelat. I Lehrer des berühmten Metropoliten von Arles gewesen sein soll (vgl. Arnold l. c.). Er soll nach Angabe jener beiden Litteraturhistoriter zwei theologische Werke versaßt haben: 1. einen 50 Dialog De animae natura (oder De natura animae et qualitate eius) in 8 Büchern; 2. jenen Traktat De vita contemplativa (oder auch De contemptu mundi) in drei Büchern. Das letztere Werk liegt noch vor (s. MSL t. 59, p. 415—520). Es handelt im ersten seiner drei Bücher vom Wert des beschaulichen Lebens, im zweiten vom thätigen Leben des Christen, im dritten "von den Lastern und Tugenden". Das Ganze ist durch= 55 weht von augustinischem Geiste; insbesondere schließt die in Tl. III entwickelte Tugend= lehre wesentlich an Augustins christliche Formulierung der Lehre von den vier Kardinal=tugenden (temperantia, fortitudo, justitia, prudentia) sich an (vgl. Zöckler a. a. D.).

Da ein Werk ähnlichen Inhalts wie dieser Traktat über die Betrachtung der zustünftigen Dinge unter den Schriften des spanischen Bischofs Julianus von Toledo vor- so

Esmerins

handen ist, hat man diesen um volle 200 Jahre jüngeren Autor frühzeitig mit Pomerius identissziert, wozu obendrein der Umstand, daß auch dieser Julianus nicht christlicher Abtunst, nämlich Sprößling einer jüdichen Familie war, mitgewirkt haben mag (f. 3. B. Cave, Hist. litter, seript. eccl. I, 467; auch noch kalkar, Jörael und die Kirche, Hamber durch 1869, S. 19 f.). Julianus, nach spanisch-tirchlicher Überlieferung "der hl. Julianus", ein zum Christentum bekehrter Jude (ex traduce Judaeorum, nach Jssor Pacensis um 754), war Erzbischof von Toledo vom 29. Januar 680 dis zum 8. März 690. Sein Eiser sir die Erhaltung und Verdreitung des orthodoxen Glaubens, wie für die Absorbation des in Sittenlosszielt verfallenen Klerus wird gerühnt. In diesem Sinden wird gerühnt. In diesem Sinden des in Sittenlosszielt verfallenen Klerus wird gerühnt. In diesem Sinden Sittenlosszielt verfallenen Klerus wird gerühnt. In diesem Sinden Sittenlosszielt ist einer Leitung zu Toledo gehaltenen Synoben. Als Primas der spanischen Kirche trat er besonders dem Kapste Benedikt II. mit dem vollen Bewußtein seiner Würche gegenüber, als dieser tadelnde Bemerkungen gegen sein Glaubensbekenntnis auszuhrechen sich ertaubt hatte. Hu seine Entschiedebenheit in dieser Beziehung zeugen besonders die Erklärungen, die er auf der Schoode des J. 688 gab, f. Conciliorum nova et amplissima collectio, cur. J. D. Mansi, Flor. et Venet. 1759 sq., T. XII, p. 9. Eine von ihm gegen den Kapst Benedikt II. gerichtet Apologie ist mit einigen anderen von ihm verfaßten Schriften, welche sein Biograph Felig, Erzbischof von Toledo 693—700, auszühlt, verloren gegangen. Doch sind noch einige andere Schriften von ihm vorhanden, wie die oben erwähnten volche sein Biograph Felig, Erzbischof von Toledo 693—700, auszühlt, berloren gegangen. Prognostieorum stuturi seculi Lib. III (Lips. 1535); de demonstratione sextae aetatis s. Christi adventu (Heideld. 1532); und besonders eine als historiographische Leistung wertvolle Historia Vandes Reerum Galliaerum et Francicarum Serip

Boutianus, Römischer Bischof nach Urbanus (230—235). — Lipfius, Chronologie b. röm. Bischöfe S. 263; A. Harnad, Geschichte ber altchriftl. Litt. II, 1, S. 107 ff., I S. 648.

Unter ihm wurde eine Synode zu Rom gehalten, die dem Rundschreiben des Demess trius (Verurteilung des Origenes) zustimmte (s. Hieron., ep. 33, 4; 84, 10; Aufin, Invect. in Hieron. II, 20). Hieronymus sagt: "Damnatur [Origenes] a Demetrio episcopo . . . in damnationem eius consentit Roma, ipsa contra hunc cogit senatum, non propter dogmatum novitatem, non propter haeresim, ut nunc adversus eum radidi canes simulant, sed quia gloriam eloquentiae eius et 40 scientiae ferre non poterant". Das entschuldigende Antwortschreiben des Origenes war bereits an den Nachsolger Pontians, Fabian, gerichtet.

bereits an den Nachfolger Pontians, Fabian, gerichtet.

Pontian, der vielleicht am 21. Juli 230 Bischof geworden ist, wurde als Opser den Berfolgung des Maximinus Thrax nach Sardinien deportiert (zusammen mit dem Gegenbischof Hippolyt) und resignierte daselbst am 28. September 235 (Deposition im coemet.

45 Callisti an einem 13. August).

Bontisifale heißt, was sich auf den Bischof bezieht, namentlich die von ihm zu brauchende Kleidung und zu vollziehende heilige Handlung. Daher nennt man diejenigm jura ordinis, welche dem Bischofe vordehalten sind, pontisicalia. Darüber, wie die selben verrichtet werden sollen, sind schon zeitig besonderer Anordnungen in der Kirche erst gangen; die römische Kirche macht es sich zu besonderer Aufgabe, Abweichungen von den zu Rom üblichen Kormen möglichst zu beseitigen. Nachdem Paul III. und Paul IV. die älteren Ritualbücher in diesem Sinne einer besonderen Revision hatten unterwersen lassen, übertrug das tridentinische Konzil die Angelegenheit einem Ausschusse, dessen Arbeiten der Papst zur Vollendung der Sache benutzen sollte (Concil. Trident. sess. XXV. continuatio: de indice librorum etc.). Was dadurch zumächst unter Pius V. 1568 für das Missale und Breviarium erzielt wurde, beschloß Elemens VIII. auch für die Pontisitalien. Er gab daher einer Kommission den Austrag, unter Benutzung der älteren handschriftlichen wie gedrucken Werke eine sorgfältige Umarbeitung vorzunehmen und ihm

zur Bestätigung vorzulegen. Am 10. Februar 1596 erfolgte die Approbation des neuen Pontisicale Romanum mit der Bestimmung, daß alle anderen Pontisitalien, welche irgendwo disher gedruck, approdiert und mit apostolischen Privilegien versehen wären, ihre Anwendbarkeit verlieren sollten. Zugleich verordnete der Papst, daß diesek Pontisssela niemals verändert werden dürse (nullo unquam tempore in toto vel in parte 6 mutandum, vel ei aliquid addendum, aut omnino detrahendum esse etc.). Die Sorglosisseit aber, mit der daß Pontistale bald in sehlerhafter Beise durch den Druck verbreitet wurde, veranlaßte Urban VIII., eine Nevision zu veranstalten und unterm 17. Juni 1644 eine neue ofsizielle Ausgabe anzuordnen, nach welcher alle späteren Abstück erfolgen sollten. (Quod exemplar, qui posthac Pontisicale Romanum im-10 presserint, sequi omnes teneantur; extra Urdem vero nemini licere volumus idem Pontisicale in posterum typis excudere, aut evulgare, nisi facultate in scriptis accepta ab inquisitoridus haereticae pravitatis, siquidem inidi suerint, sin minus ad locorum ordinariis.) Vermehrt wurde daß Pontisicale durch Benezdift XIV.: 1752. Die von Leo XIII. veranlaßte Normalausgade ist: Pontisicale Rom. 15 a Bened. XIV. et Leone XIII. recognitum et castigatum, Ratid. 1898. Daß Pontisitale besteht auß zwei Teilen, von denen der erste diejenigen Pontisitalien enthält, welche an Personen, der zweite diejenigen, welche an Sachen verrichtet werden.

B. F. Jacobson + (Gehling).

**Bontoppidan**, Erif, dänischer Bischof, gest. 1764. — Lampe, Die Bischöse und Pa- 20 storen des Stiftes Bergen I und derselbe, B.s Wirtsamteit als Bischof in "Kirkelig Kalender for Norge", Jahrgang 1875 und 1876; L. Roch, E. P. als Brotanzler der Universität in "Kirkehistoriske Samlinger", 3. Reihe VI; E. Baludan-Wüller, Dänische historiske Billeder fra den nyere Tid i Norge", Christiania 1878, S. Weihe IV; A. Stavsan, "Historiske Billeder fra den nyere Tid i Norge", Christiania 1878, S. 99 st.; S. W. Gjellerup in "Dansk diografisk 25 Lexikon" XIII.

Erik Pontoppidan (der Name ist dadurch entstanden, daß einer von seinen Borvätern das Dorf Brody [beutsch etwa Brückenstadt] auf Fünen latinisierte) wurde am 24. August 1698 in Narhus geboren. Nachdem er an verschiedenen Orten Unterricht erhalten, wurde er 1716 von der Schule in Fredericia aus Student, und machte sich an das Studium so der Theologie. Nach seinem im Jahre 1718 bestandenen Amtsexamen hielt er sich bei einem Berwandten in Holstein auf, wo er, namentlich unter dem Einsluß von Schristen Saurins und anderer französischerekorenerter Bersasser, eine religiöse Erweckung erlebte. 1719 reiste er als Hauslehrer nach Norwegen und im solgenden Jahre als Erzieher des Sohnes des Sechelden Ivar Hutseldt (XI, 233) ihn beeinslußte, dann ging die Reise von hier über Antwerpen nach England. Auf dem Schelbesluß hätte er beinahe Schisseruch gelitten. "Ich knüpste," so erzählte er von diesem Erlednis, das für sein inneres Leben Bedeutung erhielt, "meine Sachen gut zusammen, warf mich dann der Länge nach auss Deck, meine Seele Gott besehlend, und schweckte die Bitterkeit des Todes".

Nachdem er längere Zeit in London und Orford studiert hatte, kehrte er nach Dänemark zurück und wurde 1721 Informator des nachmaligen Herzogs von Plön, Friedrich Carl von Carlstein. 1723 wurde er Frühprediger im Schlöß und Nachmittgedprediger in Norddorg und war von 1726—34 Ortsgeistlicher in Hagenberg dei Norddorg. In diesen Ümtern nahm er die Pietisten in Schutz und machte den Versuch, eine strenge 45 Kirchenzucht durchzusühren. Da er hierdurch Anstoß erregte und seine Stellung der luthezischen Orthodoxie gegenüber, die bei seinen Amtsbrüdern und Vorgesetzten die Herzschaft hatte, darlegen wollte, schrieb er 1726 "Dialogus oder Unterredung Severi, Sinceri und Simplicis von der Religion und Reinheit der Lehre" und im solgenden Jahre das Andachtsbuch "Heller Glaubensspiegel". Gleichzeitig hatte er Zeit, seine schriftstellerischen so Darbietungen gegen Angreiser zu verteidigen und für spätere, bedeutungsvolle und umzsassend gegen Angreiser zu verteidigen und für spätere, bedeutungsvolle und umzsassend eine Erstlingsstrucht "Memoria Hafniae" (1729), "Theatrum Daniae" (1736) und "Kurzgesaste Resormationshistorie der dänischen Kirche" heraus. Er schrieb diese Werte in deutscher Sprache, weil er durch dieselben im Auszsande lande die Kenntnis seines Vaterlandes und dessen Geschichte verbreiten wollte.

1734 wurde P. Ortsgeiftlicher in Hillerob und Schlosprediger auf dem Schlosse Frederiksborg, 1735 dänischer Hofprediger in Kopenhagen, 1738 Prosession extraordinarius der Theologie an der Universität, 1740 Mitglied des Missionskollegiums und Mitzbirektor des Waisenhauses. Zum Reformationssest 1736 gab er heraus "Everriculum so

fermenti veteris", eine Nachweisung bes heibnischen und römisch-katholischen Aberglaubens, der noch in Dänemark und Norwegen vorhanden war; diesem folgte später

(1739) "Bose Sprichwörter".

1736 beauftragte ihn ein königl. Restript sowohl eine Erklärung des Ratechismus aussaurbeiten, wie ein neues Gesangbuch zu sammeln. Bereits 1737 war die Erklärung ("Wahrheit zur Gottesfurcht") fertig und wurde im solgenden Jahre in Dänemark und Norwegen eingeführt. Mit ihr hielt der Pietismus seinen Einzug in die dänische Schule und den Konstrmandenunterricht, und großen Einsluß hat P. durch dieses Buch auf die nächste Generation ausgeübt. Noch wird ein Auszug aus seiner "Erklärung" an mehreren 10 Orten in Norwegen gebraucht, in Dänemark hat sie aber in den Tagen des Rationalismus vor Balles Lehrbuch (Bd II S. 373, 24 f.) weichen müssen. 1740 erschien sein Gesangbuch, welches namentlich durch Aufnahme von Brorsons (Bd III S. 418) Gesängen, die zu dem Höchsten der Liederdichtung des Pietismus gehören, Bedeutung erhielt.

bie zu bem Höchsten ber Lieberdichtung des Pietismus gehören, Bedeutung erhielt.

Als Hosprediger und Prosessor in der Hauptstadt hatte P. verhältnismäßig leichten zutritt zu Bibliotheten wie zu Archiven, und aus seinen stets wachsenden Sammlungen entstanden neue Werke. In "Marmora Danica" (I—II, 1739—41) sammelte er merkwürdige Inschriften von Grabsteinen und kirchlichen Demkmälern, und in "Annales esclesiae Danicae" (I—IV, 1, 1741—52) gab er eine annalistische Darstellung der Kirchengeschichte Dänemarks dis zum Jahre 1700, eine Materialsammlung ohne geschichte Runft, unkritisch, aber an mehreren Punkten wertvoll durch den mitgeteilten Stoss. 1745 verössentlichte er in dem ersten Bande von "Videnskadernes Selskads Skrifter" eine Abhandlung über "das Schicksal der dänischen Sprache und ihr früherer wie gegenwärtiger Justand in Südjütland", worin er beschreibt, wie die deutsche Sprache nach der Resormation sich vordrängte, so daß sie in rein dänischprechenden Gegenden im südlichen Schleswig Kirchensprache wurde. Dieser Abhandlung war ein südjütisches Glossarium beigefügt. Gleichzeitig mit diesen gelehrten Wersen samt er noch Zeit, einen religiösen Roman herauszugeben, "Menoza, ein asiatischer Prinz, der die Welt durchzog um Christen zu suchen, besonders in Indien, Spanien, Italien, Frankreid, Holland, England, Deutschland und Dänemark, aber wenig von dem sand, kas er suchte" (I—III, 1742—43). Dieser Rritif der religiösen Verhältnisse des eigenen Landes und anderer Länder, und er den andererswo sowohl übersehe, wie Fortseher und Nachahmer gefunden süber das Verhältnisszwischen Pas Menoza und Ludwig Holbergs Niels Klim, Kopenhagen 1878, S. 310 st.).

1747 wurde P. zum Bischof in Bergen ernannt, wo seiner große Aufgaben warteten; das Stift Bergen bedurfte eines träftigen und eifrigen Hirten, und einen solchen erhielt es in P. Er errichtete ein Schullehrerseminar für Norwegen und that überhaupt viel, um dem versäumten Volkschulunterricht aufzuhelsen. Auch der gelehrten Schule erwucks Gutes aus seiner kundigen Leitung; er errichtete ein Sominarium Fridericianum, in welchem die realen Fächer und die neueren Sprachen den ersten Platz erhielten. Auf seinen Visitationsreisen verstand er, seine Augen und Ohren gut zu gebrauchen, und das, was er hierbei sammelte, erschien in einem "Glossarium Norvagicum" (1749) und in einem "Bersuch einer natürlichen Geschichte Norwegens" (1752—53); seine Hirtenbricke und Pastoralschreiben bilden zum Teil die Grundlage für sein "Collegium pastorale

45 practicum" (1757).

In Bergen machte er sich viele Feinde, die ihn zu stürzen suchten. 1754 reiste er nach Kopenhagen und wurde im folgenden Jahre zum Prokanzler an der Universität er nannt. Kanzler war Graf J. L. Holstein. Als Prokanzler richtete P. indessen sehr wenig aus; seine Pläne, die guten wie die schlechten, scheiterten an einem zähen Widerstand. Wer suchte dann Trost in schriftstellerischer Wirksamseit, und gab zunächst heraus "Origines Haknienses" 1760) und später Wirksamseit, und gab zunächst heraus "Origines Haknienses" 1760) und später die zwei ersten Teile des wichtigen topographischen Werkes: "Den danske Alas" (1763—64); die 5 letzten Bände wurden nach seinem Tode unter Zugrundelegung seiner Sammlungen von seinem Schwager H. de Hospinan, Langebet und Sandvig herausgegeben. Auch auf dem nationalökonomischen Gebiet war er thätig, namentlich durch die Herausgabe von "Danmarks og Norges okönomiske Magazin" I—VIII, (1757—64), in gewisser Beziehung eine bahnbrechende Alrbeit, die Abhandlungen von verschiedence enthielt.

Um 20. Dezember 1764 war sein fleißiger Arbeitstag zu Ende. Mitten in der Arbeit merkte er das Rahen des Todes und sagte zu seiner Frau: "Grüße meine Freunde und so sage ihnen, daß ich im Glauben an Gottes Sohn sterbe." Fr. Rielsen.

## Poppo von Stablo f. d. A. Cluni Bb IV S. 182, 57.

Bordage, John, 1607—1681. — Litteratur: Arnold, Kehergeschichte, IV. Teil, S. 915; P. Boiret, Bibliotheca mysticorum selecta, p. 174; Corrodi, Kritische Geschichte bes Chiliasmus III. Teil S. 330—374; Horndach Mysakerdum Selectus, p. 1743, Gerboth, kirtligte ver Resonation IV. Teil, S. 345—7; Art. Pordage in PRE<sup>1</sup>, Bb XX S. 401—408 u. 2. A. 5 Bb XII S. 124 st. von H. Hordduth; Dictionary of National Biography vol. XLVI v. n., wo eine Anzahl englischer Quellen angegeben ist.

3. P. wurde als Sohn eines Kaufmanns zu London geboren. Zu Oxford studierte er Theologie und Medizin. Den Grad eines Doktors scheint er nie rite erlangt zu haben, wiewohl seine Freunde einen M. Dr. aus ihm machten und er sich selbst in seinem Te= 10 stamente Doctor in physick bezeichnete. 1644 wurde er Hilfsprediger (curate) von St. Laurentius in Reading, 1647 Pfarrer (rector) von Bradfield in Berksbire, zu welcher Stelle seine astrologischen Kenntnisse ihn dem Patronatsberrn besonders empfohlen zu haben scheinen. Bald fing er an sich mit Jakob Böhmes Schriften zu beschäftigen, die 1645 bis 47 unter der Protektion von König Karl I. ins Englische übersetzt worden waren, 15 und es kam dahin, daß Barter ihn das "Haupt der Böhmisten" nennen konnte. Der gleiche Autor, der zu einem kompetenten Zeugnis berechtigt war, lobt das Streben von J. B. mit seiner Familie den höchstmöglichen Grad von Bollkommenheit im geistlichen Leben zu erreichen, nur meint er ihn von etwelcher Übertreibung nicht freisprechen zu können. Es wurde üblich, ben Familiengliedern andere Namen beizulegen: B. ließ sich 20 Abraham, seine Frau Debora nennen. Der mystisch veranlagte, theosophisch geschulte Mann wurde 1651 am 3. Januar in der Nacht mehrerer Bisionen gewürdigt, für die gerade er mit seiner Individualität besonders disponiert war. Für die Realität der von ihm behaupteten Erscheinungen glaubt er überzeugende Beweise beibringen zu können und wird nicht müde, den Einwand zu entkräften, als handle es sich bei ihm um die krank- 25 hafte Einbildung einer milzsüchtigen Person. Vielmehr waren es reelle magische Kämpse, aus denen J. P. als Sieger hervorging. Seine Frau war ebenfalls Zeugin von der Wirklichkeit der Erscheinungen. Bald sammelten sich etwa 20 Personen um die Bisionare, und während etwa 3 Wochen hörten die Erscheinungen von seligen und verdammten Geistern nicht auf. Die Bissonen veranlaßten J. P. von nun an ein "jungfräuliches Leben" zu führen. 20 Unter der Herrichaft Cromwells wurde J. P. der Häreste angeklagt und das "Komitee für beraubte Pfarrer" prüfte die Anschuldigung, die auf eine Art mystischen Pantheismus hinauslief. Aber am 27. März 1651 wurde P. von jeder Anklage freigesprochen. John Tidel, ein presbyterianischer Theologe, ließ indessen die Anklage erneuern, nachdem John Fowler eine besondere durch giftigste Gehässigteit ausgezeichnete Schrift gegen P. hatte 35 erscheinen lassen, die diesen zu einer Gegenschrift veranlaßte. Die Klage vor dem Gericht zu Reading umfaßte ursprünglich neun Artikel, vermehrte sich aber allmählich um nicht weniger als 56. Bon großem Belang scheinen dieselben nicht gewesen zu sein, und eine Magd des Hauses legte unumwunden Zeugnis von der Reinheit des Familienlebens ab. Nichtsdestoweniger wurde P. 1655 seines Amtes entsetzt, indem er von der Unter- 40 suchungskommission als "unwissend und sehr mangelhaft für das geistliche Amt außegerüstet" erfunden wurde. Mit der Restauration wurde er indessen 1663 wieder in Amt und Würden eingesetzt. Nachdem seine erste Frau 1668 zu Bradsield gestorben war, verheiratete er sich zum zweitenmal mit der Witwe von Thomas Faldo von London. Vier Söhne und vier Töchter waren ihm geboren worden, unter den ersteren erlangte 45 Samuel B. als Dichter etwelche Berühmtheit. B. felbst starb 1681 zu London, wohin er sich um 1670 scheint zurudgezogen zu haben und liegt in Holborn zu St. Andrews begraben. Sein Testament ist von Jane Leade unterzeichnet. Schon um 1652 hatte er bie Bekanntschaft dieser Frau gemacht (vgl. den Art. Bd XI S. 327, 16) und wurde nun ihr Führer in J. Böhme's Mysticismus, während sie hinwiederum durch ihre Bi= 50 sionen ihn zu einem treuen Anhänger gewann. Im Christmonat 1671 empfing P. neue Offenbarungen, in denen sein etwiger Geist unter Ausschluß von Sinnen und Ber= nunft in den Berg der Ewigkeit werde, Dabei wurden ihm "nicht etwa eine Vor= stellung oder Figuren oder Eleichnisse, noch die Gestalten oder Ideen der Dinge entdeckt, sondern die himmlischen Dinge wurden ihm wesentlich, in der That und sichts darsich darzeitellt". Diese werd Dinge wurden ihm wesentlich, gründlich, in der That und sichts darsich darzeitellt". Diese werd Dispenderung ist nun gegentleinlich die Errupblege für barlich vorgestellt". Diese neue Offenbarung ist nun augenscheinlich die Grundlage für P.s theosophisches Sustem.

Soll unser Mystiker richtig gewürdigt werden, dann dürfen wir die Zeit mit ihren Bildungsverhältnissen, der er angehört, keineskalls außer acht lassen. Er wurde offenbar stark beeinflußt von Aftrologie, Alchymie und Aberglauben betr. die Geisterwelt und die 60 Magie, und ebenso will der Umstand gewürdigt sein, daß gerade religiös angelegte Gemüter von einer verletzerungssuchtigen starren Orthodoxie den Extremen entgegengetrieben wurden.

B. teilt mit Jakob Böhme das gutprotestantische Bestreben, mit seiner Spekulation den Rahmen der Schriftossenbarung an keinem Punkte zu durchbrechen und allem Wesentslichen derselben in seinem Systeme eine Stelle anzuweisen. Die in ihm fortwirkende Geisteserleuchtung kommt diesem Streben in überraschender Weise zu Hile, und das ist's, was unsern Theosophen von den alten Gnostikern, mit deren phantastischen Emanationstheorien er sich sonft so auffallend berührt, wieder unterscheidet. Die ihm gewordene Erleuchtung läßt ihn den ewigen Gott erkennen als das Wesen aller Wesen und die Urzsache aller Ursachen. Die ewige Sinheit offenbart sich als Dreiheit in Sinheit, der Kater ist Erzeuger des Sohnes oder Wortes, der das Centrum oder Herz der Dreieinigkeit bildet. Der hl. Geist ist das Leben und die Kraft, die vom Bater durch den Sohn Gottes den Willen des Vaters aussührt. Von Gott erzeugt, nicht geschaffen ist nun die Weltkugel der Ewigkeit ("der tiese Ungrund seiner eigenen Ewigkeit ist von ihm selbst erdoren") mit drei unterschiedenen Räumlichkeiten: Vorhos, Heiliges und Allerheiligstes. Im Centrum dieser Kugel, der Gotteszessieden, desindet sich das Gott selbst vorstellende Auge, das im Vorhos geschlossen, im Heiligen ausgethan, im Allerheiligsten mit seinem Glanze offenbar ist. Gott hat aber auch einen Leib, und an dem begnadeten Visionär ist derselbe vorübergegangen wie einstens an Mose. Er besteht in einem etwigen Rebel 20 und seine Figur ist diesen Arche Noahs.

Einer Art Mittelwesen ist im Shsteme von P. eine bebeutende Stelle zugewiesen, nämlich der Sophia oder himmlischen Weisheit, die er als den Glanz vom Auge der Ewigkeit, als Mitgesellin und Auswärterin der hl. Dreiheit aufgesaßt wissen will. Diese reine Jungfrau ist es, welche die Geheimnisse und verborgenen Wunder der Gottkeit offenbart. Außerdem statuiert unser Theosoph eine Reihe von Emanationen oder Geister, deren Substanz die gleiche ist wie diesenige der Gottheit selber. Einer niedrigeren Sphäre gehören die etwigen Geister der Engel und Menschen an. Mährend Adams etwiger Geist die Geister seiner Sohne gebar, sind dagegen die Seelen und Leiber der Engel und Menschen nicht unmittelbar aus Gott, sondern aus dem Wesen der etwigen Natur 20 erschaffen. P. weiß sogar die Gestalt der etwigen Geister zu beschreiben: sie ist chlim

drifch, eine durchfichtigem Nebel ahnliche Figur.

Was die ewige Natur anbetrifft, so ist sie nicht gleich der ewigen Welt aus Gott geboren, sondern von ihm geschaffen aus dem göttlichen Chaos, dem ewigen Nichts, jena Substanz, die in sich die Kräfte der Welten barg. Auf die ewige Natur mit ihren vin sewigen Elementen: Feuer, Luft, Erde, Wasser und den drei ewigen Prinzipien Schwesel, Salz, Merkur folgt im System als dritter Kreis die engelische Welt, aus jener durch den göttlichen Willen in einem Augenblick hervorgebracht. Auch sie hat die dem Tempel entsprechenden drei hl. Käume. Statt der Sonne leuchtet in ihr die göttliche Dreieinigkeit in einem unbegreislichen Lichte. Auch hier kommt der Sophia mit ihrem Leibe 40 (Morgenstern Off. 2, 28) eine centrale Stellung als Mittelwesen zu, von dem mancherlei Emanationen ausgehen, in deren Beschreibung eine uns kaum erschwingliche Phantasie dem Autor willkommene Dienste leistet.

Der engelischen Welt reiht sich an als vierter Kreis "das Paradies mit seinem Borbos, dem Thal der Brunnen." Das ist die Welt, in der Gott seine Güte gegen alle Wenschen erzeigen wollte. In ihr wurde durch die Sophia vor der Offenbarung der sicht baren Welt der erste adamische Mensch erschaffen. Mit der Substanz aller Dinge begabet und mit der Sophia vereinigt trug Abam in sich die Fähigkeit, als eine Art Mannweib sich selber fortzupflanzen. Die Beschreibung dieser Fortpslanzung gehört zum Abstrusseim dem oft so abenteuerlichen System von P. Zur Erschaffung der Eva mußte Abam

50 feine weibliche Tinftur bergeben.

Aus den noch folgenden drei Kreisen: der Feuerwelt, der finsteren Welt und der sichtbaren, d. h. unserer gegenwärtigen Menschenwelt sei nur noch der sechste von der sinstern Welt handelnde hervorgehoben, weil sich da unser Theosoph besonders um das Problem des Bösen bemüht. Gott ist nicht etwa der Urheber des Bösen, da er die Liebe Gottes verließ, seine Lust in seiner eigenen Stärke nahm, nicht mehr unter Gott stehen, sondern als ein absoluter Herr regieren wollte. Mit sich nahm er eine ganze Gesellschaft gleichgestalteter Wesen und machte sich in seinem Falle seine eigene Hölle. P. weiß uns aus seinen Lissonen nun ganz genau zu schildern, wie die Ketten dien so gebunden-freien Geister aussiehen und von was für Qualen sie heimgesucht werden: se

Bordage 555

trinken Salpeter und Schwefel und erhöhen dadurch nur die Qual ihres Durstes. Aus der Bereinigung von Benus und Mars entsteht die höllische Tinktur. Böses ist die Essenz der Seelen der Teufel. An der Thatsächlichkeit der Magie hält P. unerschütterlich sest und sucht für den Glauben seiner Zeit an Heren, die auf Besenstielen durch die Luft sahren, nach einer Art spekulativen Begründung. Den Teufel, Lucisers Gott, identissiert ser mit dem siebenköpsigen Drachen der Offenbarung. Seine Werkzeuge, die Teusel, sind im Besitz einer höllischen Tinktur, welche sie in die Seelen der Menschen ausstrahlen lassen, sie dadurch zu verderben. Stark beschäftigt P. die Frage, inwiesern Gott auch in

ber Hölle noch sein Wesen habe.

Was das Centrum des christlichen Glaubens betrifft, so lehrt P. eine Bereinigung 10 des inwendigen Menschen mit der verklärten Person Christi: das ist der Aufschrtestand; aber ihm muß vorangehen der Erneuerungsstand: die Bereinigung mit der Sophia. So kommt die Erlösung zu stande. Von Christus lehrt er, daß derselbe nach Jo 8, 58 schon vor dem Sündensall die Menscheit angenommen habe. Natürlich will er den Christus außer uns nicht geleugnet haben. Aber er allein hilft uns nichts: Christus muß in uns 15 geboren werden, leiden, sterben, wie denn auch die Apostel schon diesen letztern neben dem erstern verkündigt haben. Auf die Frage, was wahrer Glaube sei, antwortet P., daß derselbe nicht nur tröstlicher Art sei: "er ist eine stete Begierde, die unaufhörlich sortsdringet in die Liebesbegierde, und in dieser Liebesbegierde sortdringet in Gottes Barmsberzigkeit und ohne Aushören in ihr selbst niedersinket in die allertiesste Demut vor Gott 20

und in ben Tod Chrifti, jum Tode ihres eigenen Willens".

Lon den bestehenden kirchlichen Zuständen ist P. natürlich in keiner Weise befriesdigt, und der Angehörige der englischen Spistopalkirche sieht sich gedrungen, gegen sie geradezu mit scharfen Worten zum Angriff überzugehen. Was ist Babel? Nichts anderes als die existierende Christenheit, und die Grundsteine der Orthodoxie wie Reue und Buße 26 sind die wohldurchbrannten Ziegel daran, während die subtilen Distinktionen der akademischen Klerisei den "Leimen und Kalk" für diesen dem Untergang geweihten Bau bilden. Kirchliche Ordinationen taugen nichts. Wer von der himmlischen Tinktur, der unzerztrennten Gefährtin der Oreieiniskeit tingiert ist, wie u. a. auch ein Plato, der hat mit ihrer Einströmung die göttliche Berusung. Ihm werden dann auch Gesichte zu teil so wie dem Apokalpytiker Johannes. Zwar machen die Gesichte an sich noch nicht fromm, aber wo sie uns gegeben sind, da haben wir ihnen zu solgen. Merkwürdig ist dei dieser Polemik, daß auch eine so nah verwandte Gesstesrichtung wie die der Ducker heftig besehdt wird. Was gesordert wird, das ist Vereinigung mit Gott, wobei wir dem Eigenen Willen sterben müssen.

Schon diese kurze Übersicht von P.s Gedankenwelt zeigt viele dem wahren Christentum fremdartige Elemente. Manches streift ans Poetische, während anderes völlig ungenießbar ist. Das Beste und Tiefste stammt bei teilweise abweichender Terminologie aus Jakob Böhmes Schriften, dessen keiset Beiste der seinige indessen nicht ebendürtig war. Aber die Anhänger von P. preisen es als dessen Borzug, daß er die Gedanken jenes Theosophen 40 in ein regelrechtes System gedracht habe. Gegenüber den Auswüchsen einer zügellosen Phantassie ist anzuerkennen, daß die praktischen Forderungen der Lehre von P. aus dem echten, dem Mystischen nie abholden Geist des Evangeliums geschöpft sind, und gegenüber der trostlosen Dürre des theologischen Gezänkes der Zeit uns anmuten wie eine freundsliche Dase. P. war mit seinen nächsten Freunden (Thomas Bromley, Edw. Hooker und 15 Sabberton) im Gegensatz zu vielen seiner späteren Nachsolger ängstlich bemüßt, die sittzlichen Schranken in keiner Weise zu durchbrechen und z. B. die geistlichen Freundschaften zwischen Mann und Weib nur zu empsehlen mit ausdrücklicher Warnung vor der Gesahr des Mißbrauchs. Das entspricht durchaus dem allseitig bezeugten reinen Lebenswandel von P. und seinem engsten Kreise, dem Kern der Philadelphier.

Bon P. sind folgende Schriften erschienen: 1. Truth appearing through the Clouds of undeserved Scandal etc., 1655. 2. Innocency appearing through the dark Mists of pretended Guilt etc. 1655. 3. A just Narrative of the Proceedings of the Commissioners of Berks against John Pordage etc. 1655 (absectudt in State Trials). 4. The Fruitful Wonder . . . By J. P. Student in 50 Physic 1674 (Erzählung von vier Kindern anläßlich einer Geburt zu Kingston on . Thames, wahrscheinlich von P.). — Posthume Werte: Theologia Mystica or the Mystic Divinitie of the Eternal Invisible. By a Person of Quality, J. P. M. D. 1683, bevorwortet von Jane Leade, herausgegeben von Dr. Edw. Hoofer. 6. Ein gründlich philosophisches Sendschreiben 2c., Amsterdam 1698. Reudruck 1727. 7. Vier so

Traktätlein 2c., Amsterdam 1704. — Eine zwei Seiten umsassende Annonce in Jane Leades Fountain of Gardens 1697 giebt die folgenden Titel von P.S. Werken, die nicht englisch publiziert sind: 8. Philosophia Mystica. 9. The Angelical World. 10. The Dark Fire World. 11. The Incarnation of Jesus Christ. 12. The 5 Spirit of Eternity. 13. Sophia. 14 Experimental Discoveries. Unsere Darstellung hat sich im vorstehenden hauptsächlich an die deutsche Ausgabe von Pordages Schriften gehalten, betitelt: Göttliche und Wahre Metaphysica oder wunderbare und durch eigene Ersahrung erlangte Wissenschaft der unsichtbaren und ewigen Dinge: nemlich von denen unsichtbaren Welten..., ihren Einwohnern 2c. durch Johann Podädschen, der Artner 10 Doctor, aus seinen Msptis getreulich gezogen, nehst einer Einleitung 2c., Frankfurt und Leipzig 1715. 3 Be mit einem Porträt von J. P. (Der Übersetzer und Verfassenden ganzen ersten Band umsassenschen Einleitung nennt sich nicht).

Borete, Margareta f. b. A. Bruber bes freien Beiftes Bb III G. 471, 26.

Borphprins f. b. A. Neuplatonismus Bb XIII S. 779, 58.

Borphyrins, Bischof von Gaza, gest. 26. Febr. 420. — AS III, 643 st.; Tillemont, Mémoires X (Ben. 1732), p. 703—716. — Seine Vita, von dem treuen Begleiter Marcus Diakonus versaßt, vormals nur in lateinischer Uebersetzung bekannt, ist in griechischer Urgestalt herausgegeben von M. Haupt, NBM 1874, S. 171—215, und 1875 sep.; danach genauer (nach 2 His., eine 3. in Jerusalem) von Societatis philologae Bonnensis sodales (Lips. 1895), 20 darunter A. Nuth, dessen De Marci diac. vita Porph. episc. Gaz. quaestiones historicae et grammaticae, Bonnae 1897 (Diss.), einen ergänzenden Kommentar bilden (p. 20 st. Berechnung der Lebensdaten). Bgl. Dräsete, ZwTh 1888, S. 352—374 (bespricht Konjekturen von Eberhard und Usener), und bessen Gesammelte patristische Untersuchungen, Altona u. Leipz. 1889, S. 208—247.

25 Als Ansang 395 der Bischosskluhl von Gaza erledigt war, — Aeneas nach kurg Amtssührung gestorden, dessen Borgänger Frenion (363 in Antiochia) die kleine Bischoss wohnung nehst der Frene-Kirche gegründet hatte, während Asklepas, Teilnehmer am Nieden und Schreibische und Externative degründet hatte, während Asklepas, Teilnehmer am Nieden und Schreibische und Externative degründet hatte, während Asklepas, Teilnehmer am Nieden und Schreibische und Schreibische und Marcellus in dere

Amtsführung gestorben, bessen Vorgänger Jrenion (363 in Antiochia) die Kleine Bischofst wohnung nebst der Frene-Kirche gegründet hatte, während Astlepas, Teilnehmer am Ricänum und Sardicense und als Parteigänger des Athanasius und Marcellus in derm Geschicke verflochten, Gründer ber "alten" westlich von ber Stadt belegenen Rirche gewesen 30 war; dazu wird c. 20 ein μαρτύριον des Timotheus vgl. Euseb., de mart. Pal. 3 genannt —, bat die kleine Christengemeinde den Metropoliten Johannes von Cäsarea um Bestimmung eines neuen Bischofs. Die Wahl siel auf P., der, um 347 zu Thessalonich geboren, von angesehener Familie, dem verbreiteten Drange an die Mönchestätten Agweiter tens gefolgt war und nach fünfjährigem Aufenthalte in ber ftetischen Bufte bie Stätten 35 des heiligen Landes aufgesucht hatte, wo er fünf Jahre unter Entbehrungen bis jur Schwächung seiner Gesundheit verbrachte, dann in Jerusalem mit Marcus, einem Schnischer, zusammengetroffen war, der sich ihm behilflich erwies und in seinem Auftrage in die Heimatstadt reifte, um den bort vorhandenen Besit bes B. zu veräußern, welchn nun in und bei Jerusalem und an ägyptische Klöster verteilt wurde. Bischof Praylius, 40 auf P. ausmerksam geworden, hatte ihn zum Presbyter gemacht und ihm die Bewachung des Kreuzesholzes anvertraut. Man brauchte in Gaza einen Mann, der mit Wort und That dem noch herrschenden Gößendienst entgegenzutreten und das wie in andern Städten Balästinas (vgl. Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christent., S. 421 ff.) noch spärlich vertretene Christentum zu fordern im stande war. In der That gewann B. bald, 45 nach einem Regenwunder (vgl. den Fall bei Harnack a. a. D. S. 476 f. Anm. 1), ju ben vorhandenen 280 Christen (c. 19) 127 und in demselben Jahre weitere 105 bingu (c. 21), was bei dem Ansehen und der Bedeutung der Stadt (vgl. Schürer, Gesch. des jud. Bolfes, 3. Aufl., II 84 ff.), immerhin noch nicht übermäßig ins Gewicht fallen moder, zumal wenn aus der Umgegend noch manche hinzugerechnet waren. Das feindliche Berhalten 50 ber Bevölkerung, unter dem schon der Einsteller Kilarion zu leiden gehadt (s. Bb VIII S. 55 unten), machte dem Bischof das Umt recht sauer, so daß er sich wiederholt entschloß, bei Hofe wegen Schließung und Zerstörung der Tempel vorstellig zu werden, das erstemal (398) durch seinen Diakonen Marcus, das zweitemal (401/402) persönlich, in Gemeinschaft mit dem Erzbischof von Cäsarea. Besonders der Tempel des Hauptgottes 55 Marnas (vgl. Schurer a. a. D. 22 f.), beffen auch hieronymus einigemale gebentt, mar den Christen ein Argernis, und es wurde bei dem zweiten Hofbesuche durch Vermittlung ber Raiferin Cuboria, nach inzwischen erfolgter Geburt und Taufe bes jungeren Theobo-

sius, die Marcus c. 44 ff. beschreibt, die Zerstörung beschlossen und turz nach ber Rud-

tehr thatsächlich ausgeführt. Auf der Trümmerstätte erhob sich bald darauf eine prächztige, für den damaligen Bestand der Gemeinde etwas umfangreich angelegte (c. 93) Kirche (Eudoriana). Im Jahre des Gewaltaktes betrug der Zuwachs der Christenschaft 300 (c. 72 dis 74; vorher schon, c. 62, aus besonderem Anlaß 39); danach unterläßt M. die Zahlenzangaben. Er berichtet auch nicht, daß P. am Konzil von Diospolis 415 teilgenommen 5 hat (Aug. c. Julian. I 5, 19; MSL XLIV 652). Ihn interessiert nur der engere Bereich der Lokalgeschichte und das Wirken und Leiden seinen Hann von Unterscheidungsgabe in der Schristbehandlung und hervorragender Barmzberzigkeit sowie als leicht geneigt zu Thränenergüssen schildert; letzteres entsprach einer Zeitneigung. An weltgeschichtlichem Hintergrunde, z. B. von den Borgängen in Konz 10 stantinopel, blickt nur soviel durch, als zum unmittelbaren Fortgange der Erzählung gebört, die sonst geschicht und spannend abgesaßt ist. Gaza wurde nach dem noch eine Blütestätte cristlicher Sophistit (Krumbacher, Gesch. der brz. Litt., 2. Aust., S. 454 sf.); Antoninus Marthr (um 570 n. Chr.), de locis s. 33, lobt ihre Einwohner (Schürer, S. 88 A. 77). Die eigentliche Hebung des christlichen Lebens mag sich dort erst nach 15 P. eingestellt haben; auf alle Fälle gebührt ihm nur diese engere lokalgeschichtliche Bezbeutung.

**Borft**, Johann, geft. 1728. — Litteratur: Die Leichenpredigt nebst Porsts Lebenslauf, Berlin 1728 (Brobst, Joh. Rau); Jöchers Gelehrtenlegiton 1753 (alphabet. geordnet); Rachrichten von dem Charafter und der Amtssührung rechtschaffener Prediger und Seelsorger, Halle 1779, 20 VI. Bd, S. 1—18; Pfr. Staudt in Kornthal: "Kurzer Lebenslauf Porsts" in der von ihm besorgten neuen Auflage der göttlichen Führung der Seelen, Stuttgart 1850; J. Fr. Backsmann, Zur Gesch. der Berliner Gesangbücher, Berlin 1856; ders., Die Gesangbücher Berlins, ein Spiegel des kirchl. Lebens der Stadt, Berlin 1857; Meusel, Kirchl. Haufl., Stuttgart 25 1868, Bd 4.

Johann Porft, Probst von Berlin und Herausgeber eines in der Mark Brandenburg viel gebrauchten Gesangbuches, wurde am 11. Dezember 1668 als Sohn eines Brauers in Ober-Rohau im Markgrafentum Bahreuth geboren. Er zeigte schon früh große Reigung zum Studium und besonders zum Predigtamt, so daß sein Bater unter Zuruckstellung so eigener Wünsche und Interessen beschloß, ihm eine gelehrte Erziehung geben zu lassen. Nachdem der junge Porst eine Zeit lang den Privatunterricht eines benachbarten Pfarrers genossen hatte, kam er 1683 auf das Ghmnasium nach Hof und konnte im Herbst 1689 genossen hatte, kam er 1683 auf das Ghmnasium nach Hof und konnte im Herbst 1689 bie Universität Leipzig beziehen. 1692 wurde er Haussehrer bei dem Superintendenten Lairig in Neustadt a. d. Alich und hier im Hause lernte er zuerst die Schriften Speners sokennen. Besonders eine Predigt über Offend. 2, 9 ergriff ihn so sehr, daß er beschloß, Spener persönlich kennen zu lernen, und odwohl er damals schon für Bahreuth geprüft und in die Kandidatenliste des Markgrafentums aussgenommen war, übersiedelte er 1695 nach Berlin und trat in den Spenerschen Kreis ein. Er besuchte sleißig die biblischen Vorlesungen, die Spener für Predigtamtskandidaten zu halten pslegte und schloß sich bes 40 sonders an den Diakonus Schade an der Nikolaikurde an. Im August 1698 wurde er durch diesen empsohlen von dem Präsidenten von Fuchs zum Pfarrer von Malchow und Hoben-Schöndausen bei Berlin berufen. Im solgenden Labren verbeiratete er sich mit Hard befein employten von dem Prisidenten von Fully zum Jahren verheiratete er sich mit Hohen-Schönhausen bei Berlin berufen. Im folgenden Jahren verheiratete er sich mit der Tochter des Apothekers Jorn in Berlin, die ihm zwei Töchter gebar, aber schon im Jahre 1703 starb. Mit großem Ernst und heiligem Eifer widmete sich Porst vom ersten 46 Tage an den Ausgaben seines Amtes, besonders der Predigt und Seelsorge, und sein Name wurde bald bekannt als der eines treuen Geistlichen. Nach Speners Borbild führte er in seiner Gemeinde die Katechismusunterredungen auch mit Erwachsenen ein, und da sein Kirchenpatron Präsident von Fuchs ihn dabei aufs wirksamste unterstützte, indem er felbst fich nicht scheute baran teilzunehmen und zu antworten, so entwidelte fich biefer so eigentumliche Zweig pietistischer Gottesbienstübung zu Porfte Freude bald fraftig und zu unverkennbarem Segen in ber Gemeinbe. Im Jahre 1704 berief ihn ber Magiftrat von Berlin jum zweiten Brediger an ben Friedrich-Werberschen und Dorotheenstädtischen Kirche, und auch hier in dem wefentlich erweiterten Wirkungsfreise blieb er sich und seinem Meister Spener treu. In der Predigt zeugte er — wie es in seiner Leichenpredigt heißt 66 ohne Ansehen der Verson wider alle Gleichstellung mit der Welt, Uppigkeit, Weisheit und Klugheit, die sich erhebt wider die Erkenntnis Chrifti", und pflegte baneben nach Kräften das geistliche Leben in seiner Gemeinde durch Bibelftunden und biblische Besprechungen in seinem Hause. Als ein früher Borläufer gewisser Bestrebungen ber Inneren Mission, bie erst in jungerer Zeit energischer aufgenommen wurden, nahm er sich besonders der 60

556 Perf

wendernden handwerligeiellen an; er iergie väterlich für ihre leiblichen und geistlichen Beriminisse und war in ibren Arcisen dankbar geliebt und verebet. Es konnte nicht feblen, daß ein so ernster, energisch vorgebender Gestülicher auch mancherlei Ansechung, 32 Ansendung, erfuhr, und es fam soweit, daß er fich zu Pfingfien 1705 einmal glaubte : ernülich in der Predigt darüber ausstrechen zu minsen. Im ganzen aber gebort er zu denen, die auch auf Erden Anerkennung ibres ebrlichen, selbillosen Strebens sinden und die, wenn sie sich verzehren in treuem Dienst, dasur nicht nur Verkennung und Unbant ernten. 1709 murbe er ber Beichwater ber Königin Sophie Luise (Friedrichs I. ameite Gemablin), Die als geborene medlenburgiide Pringeffin auch bem lutberischen Be-16 lenntnis angeborte, und zwar wurde er dazu berufen ausbrudlich um seines strengen unbestedlicken Wahrbeitsfinnes und seiner freimutigen Rede willen. Auch der König Friedrich I., obwohl selbit resermiert, schapte ihn sebr und berief ihn noch turz vor seinem Tobe 1713 zum Probit von Berlin. Porft trug damals zuerft Bedenken, dies verantwortungsvolle Amt, burch bas er zugleich Senior ber Berliner Geiftlichkeit und Inspektor bes Berlinischen 2011, kalle kas et augeted Seiner der Seiner Seinaufett mit Inhertor des Seiningen 125 Gemnafiums zum Grauen Aloster wurde, anzunehmen. Aber der König schrieb ibm einen eigenhändigen Brief, daß er sollte getrost sein, daß er einen rechten Beruf dazu babe, und drücke ibm aus, daß es ihm, dem Könige, selbst wie eine Gottesstimme im Innern sei, daß er ihn und keinen andern in jenes Amt beruse. Da gewann Kort große Freudigkeit zu dem neuen Amte und trat es am Sonntag Quasimodogeniti 1713 20 in Gottes Namen an. Manche von den Arbeiten, die ihm sonst sebre am Herzen lagen, so Die bauslichen Berfammlungen und biblifden Besprechungen, mußte er freilich jest aufgeben, besonders auch da ibn der König Friedrich Wilhelm I. 1716 in das Konfistorium berief. Aber in anderer Weise bot ihm seine neue Stellung reichlich Gelegenbeit anregend und fördernd zu wirken. Auch das Amt in der Prüfungskommission für Kandidaten wurde zi ihm bald fehr wichtig und wert; ebenso regten ihn die kirchenregimentlichen Arbeiten, die an ihn herantraten, an, und befonders um die Organisation des Waisen- und Bormundschaftswesen und der öffentlichen Armenpflege bat er sich verdient gemacht. Er war einer von benen, die wirken wollen, so lange es Tag ist, und in treuer Arbeit hat er alle seine Kräfte verzehrt. Am 3. Abvent 1727 hielt er seine lette Predigt, nachdem ihn 30 icon tage zuvor bei ber Rudtebr von einem Eramen ein Schlaganfall getroffen batte. Mit vollkommener Ruhe erkannte er seinen Zustand und antwortete allen, die nach seinem Ergehen fragten, stets: "Ich sterbe". Am 10. Januar 1728 ging er heim und ward in der Nikolaikirche zu Berlin begraben. Seine einzige ihn noch überlebende Tochter hat ihm an der ersten Saule links ein Dentmal gesetzt, das im Geschmack der Zeit ge-35 halten aber wurdig und zu Berzen sprechend gipfelt in den Worten: "Selig find die geistlich Armen" und "Liebe Gott und beinen Nachsten als bich selbst".

Porfts felbstftandige litterarische Thatigkeit ift nicht von berfelben Bedeutung, die fein praktisches Wirken in Predigt und Seelsorge hatte. Zwar zählt Jöcher in seinem Ge-lehrtenlexikon 1753 nicht weniger als 24 Titel von Büchern, die Porst verfaßt hat, auf; 40 aber ein großer Teil davon sind nur Predigten, besonders Leichenpredigten für hochstehende Personen, die der Sitte der Zeit gemäß im Druck herausgegeben sind. Zum Teil sind unter jenen 24 Büchern auch solche mit aufgeführt, die nur von Porst selbst besorgte Muszuge find, aus anderen größeren Werten von feiner eigenen hand. Auch mit ba Sammlung und Herausgabe von Ebitten und Berordnungen im Interesse ber firchlichen 45 Berwaltung hat er sich beschäftigt. Doch sind immerhin auch einige größere Werke von ihm vorhanden, so vor allem: die "Theologia viatorum practica oder die göttliche Führung ber Seelen auf dem Wege jur Seligkeit" und die "Theologia practica regenitorum ober das Wachstum ber Wiedergeborenen". Es sind natürlich Schriften astetischer Art, wie solche allein dem Pietismus entsprachen, und fie find durchgebends 50 erfüllt von dem Geist jenes gesunden Pietismus, der zwar die Form und Ausdruckweise in jeder Generation modelt, aber im Inhalt sich immer gleich bleibt, indem ihm Ziel und Methode zugleich ist die persönliche Lebens- und Liebesgemeinschaft zwischen dem Erlöser und der erlösten Seele. Porst hat manche Berwandtschaft mit Johann Arndt, dem Berfasser des bekannten "Wahren Christentums", wie er denn auch die seinem Ge-55 fangbuch angebängten Gebete einfach aus Arnote Paradiesgärtlein entnommen hat; und sein Buch von der göttlichen Führung der Seelen hat seiner Zeit mancher suchenden Seele viel geboten, wie das 3. B. die handschriftlichen Bemerkungen bes erften Besitere von jenem Eremplar, Das jett auf ber fal. Bibliothet in Berlin ift, in ruhrender Beife bezeugen. Eine neue Ausgabe hat der Pfarrer Staudt in Kornthal 1850 beforgt.

Bu bleibendem wohlverdientem Undenken ift aber Porfts Name gekommen burch bas

Gefangbuch, welches er zuerst für Berlin herausgegeben hat, das sich aber bald in der ganzen Mark Brandenburg eingebürgert hat und, — wenn auch natürlich nicht mehr in der ersten ursprünglichen Form selbst heute noch in einer Anzahl von Gemeinden im Gebrauch ist und wert gehalten wird. In Kochs Geschichte des Evangelischen Kirchenliedes und Kirchengesangs 1868 Bb IV wird das Porstsche Gesangbuch charakterisiert als eine der bauptsächlichten Niederlagen der Lieder des Spenerschen Pietismus und der älteren Hallenser Schule, 1691—1720. Lettere gehört recht eigentlich in die Zeit der Herrschaft bes lebendigen Gefühlschriftentums und ift speziell burchweht vom Geifte Aug. Herm. Frances, voll Innigfeit und Klarbeit im Sinne eines einfältigen und lebendigen Christentums. Ihre Hauptgegenstand ist die Einpflanzung und das Wachstum der aus Christo stammenden Erlo= 10 sungsträfte in sündige, gnadenbedürftige und verlangende Herzen, wobei Frömmigkeit und Heiligung von der Gefühlsseite her behandelt werden. Sie dringen auf täglichen Bußfampf und Tötung des alten Abam, und ihr Berlangen nach dem Heiland ist oft stürmend. Porst gab das Gesangbuch zuerst noch anonhm 1708 heraus unter dem Titel: "Geistliche liebliche Lieder, Berlin 1708", und in dieser Ausgabe umfaßt das 15 Buch 420 Lieder, die z. T. noch von start pietistisch mystischer Färdung sind, mehrsach wird darin Jesus noch angerusen als: "Berliedes Lamm" und "Amme". Im Jahre 1711 erschien eine zweite Aussache sin den Alle Lieder enthaltend mit dem Titel: "Nun nammentess gesistreiselns Stefenschaft fo abangels in 420 Lieder haktebend, iste abare auf vermehrtes geistreiches Gesangbuch, so ehemals in 420 Lieder bestehend, jest aber auf vielfältiges Berlangen auf 840 Lieder, so teils in diesen Städten üblich gewesen und 20 bisher bekannt geworden, vermehret." Die Ordnung der Lieder ist alphabetisch, doch bebisher bekannt geworden, vermehret." Die Ordnung der Lieder ist alphabetisch, doch besfindet sich in dieser Ausgabe eine besondere Rubrik "von der Hoffnung Zions", Lieder chiliastischen Indales. Endlich 1713 ließ Porst die Anonymität fallen, und die dritte Bearbeitung des Gesangbuches heißt: "Geistliche und liebliche Lieder, welche der Geist des Glaubens durch Dr. M. Luther, Joh. Heeremann, P. Gerhardt und andere seine 25 Werkzeuge in dem vorigen und jezigen Zeiten gedichtet und in diesen Residenzsstäden bekannt geworden. Mit Fleiß zusammen gelesen und in dieser bequemen Form zum zweiten Druck befördert durch Johann Porst, Kgl. preuß. Prohst und Inspektor zu Berlin." Mit diesem Titel erschien das Buch also 1713 mit einer Vorrede von Porst b. d. 1. November 1713 und einem Kgl. Privilegium für den Buchbinder Schatz vom 30 24. September 1712, mit einem Gesamtbestand von 906 Liedern, darunter 350 Kern= lieder aus der Zeit von 1517—1659, die manchmal ein wenig in vietistischem Geschmad verändert sind, so daß 3. B. statt "schöne Welt" gesetzt ist "schnöde Welt". Daneben enthält es noch 310 Lieder der jüngeren schlesischen Schule (Schade, Neander u. a.) und 242 neuere hallische; doch sind die nach Form und Inhalt anstößigsten Lieder der 35 Ausgaben von 1708 und 1711 entsernt. In dieser Form blieb das Buch, unzähligemal neu ausgelegt und von allen preußischen Königen neu bestätigt und privilegiert (die Bilder bes jeweilig regierenden Königspaares zieren immer das Titelblatt bes Buches), bis es 1845 vom Konfistorialrat Pischon auf Grund der Ausgabe von 1738 und abermals 1855 von Konsistorialrat Bachmann nach der Ausgabe von 1728 neu bearbeitet und 40 revidiert wurde. Bei dieser Revision wurden 62 Lieder falscher Subjektivität ausgeschieden und 210 ältere und neuere gute Liebe noch als "Anhang" hinzugefügt. Die lette Auflage erfolgte im Jahre 1901. Jahrzehnte hindurch, 3. B. jur Zeit bes Rationalismus, ift bies Buch in den Gemeinden ber Mark ein treuer und oft der einzige Bewahrer bes alten Glaubensichates gewesen, und hat vielen Segen geftiftet; jest aber verschwindet 46 ce bon Jahr ju Jahr mehr aus dem Gebrauch, um zeitgemäßen neuen Buchern Plat zu machen. G. 3beler.

Bortinneula-Ablaß f. b. A. Frang von Affifi Bb VI S. 201, 17.

**Bort-Royal**. — Litteratur: Clemencet hat den Versuch gemacht, die gesamte Litteratur über P.-R. zusammenzustellen; doch ist von seinem Wert nur ein Band erschienen: 50 Histoire litteraire de P.-R. publiée pour la première sois sur le manuscrit authentique par M. l'Abdé Guettée, Paris 1868; die beste Bibliographie d. Originasquellen dietet A. Mausvault, Répertoire alphabétique des personnes et des choses de P.-R., Paris 1902, mit einer tressissen Einleitung über P.-R. und den Jansenismus (S. 1—83); Fontaine, Mémoires pour servir à l'histoire de P.-R., 2 Bde, Utrecht 1736; Du Fosse, Mémoires pour servir à l'histoire de P.-R., Utrecht 1739, neu herausgegeben nach dem Originalmanusstript und mit einer Einleiztung und Noten versehen von Bouquet, Noven 1876, 4 Bde; Le Clerc, Vies intéressantes et édifiantes des Religieuses de P.-R. et de plusieurs personnes qui leur étaient attachées. Précédées de plusieurs lettres et petits traités qui ont été écrits pour consoler, soutenir et

encourager ces Religieuses dans le temps des leur oppression, afin de servir à tous les fidèles qui se trouvent dans les temps de trouble, o. O. 1750, 4 Bbe; berf., Vies intéressantes et édifiantes des Amis de P.-R., Utrecht 1751; Guisbert, Mémoires historiques et chronologiques sur l'Abbaie de P.-R. des champs, depuis la fondation en 1204 jusqu'à la mort 5 des dernières Religieuses et Amis de ce monastère, Utrecht 1755—1759 (nur der 1. und 3. Teil erschienen); Grégoire, Les Ruines de P.-R. des champs en 1809, Baris 1809; Faugère, Lettres de la Mère Agnès Arnauld, publiées sur les textes authentiques, Baris 1858, 2 Bbe (mit Einleitung); Moret, Quinze ans du siècle de Louis XIV, 3 Bbe, Baris 1859; Sainte-Beuve, P.-R., 5 Bbe, Baris 1840—1859, immer noch das beste Bert über B.-R., aber der Geist 18.-R. ist nicht darin zu sinden; Séché, Les derniers Jansénistes depuis la ruine de P.-R. jusqu'à nos jours (1710—1820), 3 Bbe, Baris 1891; Quesnel, Correspondance sur les affaires politiques et religieuses de son temps, 2 Bbe, Baris 1900; Allier, La Cabale des Dévots 1627—1666, Baris 1902, S. 159—192; Lichtenberger, Encyclopédie des sciences religieuses, Baris 1877—1882, Art.: B.-R.; S. Reuchsin, Geschichte von B.-R. 2 Bbe, Samb. 1839—1844; 16 vgl. auch die Litteratur zu Bascal.

Bort-Royal (de Portu Regio, Porregium, Porreal, Porrois, Port du roy mit unsicherer Ableitung), eines ber berühmtesten französischen Konnenklöster, bekannt durch den bedeutenden Einsluß, welchen es im 17. Jahrhundert auf die katholische Kirche und Gesellschaft Frankreichs ausübte, so daß sein Name eine Art Feldgeschrei gegen den Jesuitismus wurde, in einem tiesen, sumpsigen, ungesunden Thale der Poette gelegen, zwischen Bersailles und Chevreuse, Dep. Seine, wurde 1204 durch Mathilde von Garland, Frau von Mathieu Montmorench-Marlh gegründet und gehörte dem Cisterzienserorden an. Das nahe gelegene Bernhardinerkloster Baux de Cernah übte eine Art Aussicht über es aus und stellte ihm die Beichtväter. Die Abte von Citeaux hielten von Zeit zu Zeit Visitationen, wodon noch Protokolle vorhanden sind, z. B. 1504, 1572, 1574. Durch die Gunst der Fählte erhielt es die Exemtion von der Jurisdiktion des Parise Erzbischofs, durch Honorius III. 1223 das Privilegium, das Abendmahl zu genießen, auch wenn das ganze Land im Interdikt sei, sowie das sür die Folge sehr wichtige Recht, als Juslucksort (retraite) für solche Laien zu dienen, welche ohne das Gelübde ahzus legen, sich von der Welt zurücziehn und Buße thun wollten. Das Kloster bekam rase bedeutenden Besig und zählte unter seinen Aebtissinnen Namen aus den vornehmsten sehren, der hl. Jungfrau geweiht, zeichnete sich in architektonischer Hout, und 1229 vollendet, der hl. Jungfrau geweiht, zeichnete sich in architektonischer Hout, und 1229 vollendet, der hl. Jungfrau geweiht, zeichnete sich in architektonischer Hout, als Jacqueline Marie Arnauld Übrissin desselben wurde.

Sie war die Tochter des berühmten Abvokaten und Generalprokurators Anton Arnauld (geb. 1560, geft. 1619) und der Katharina Marion und gehörte der tuchtigen Familie Arnauld aus der Auvergne an, welche Frankreich eine Reihe edler und bedeutender 40 Rechtsgelehrter, Finanzleute und Soldaten gab. Es war ein ehrenwertes, religiös beanlagtes Geschlecht, wie die Patriarchen reich mit Kindern gesegnet (Anton La Mothe Arnauld, ihr Großvater, hatte 20 Kinder, ihr Later 10) und lang lebend, mit ausgeprägtem starkem Familienbewußtsein, bessen Glieder es mit ihrem Christentum wohl vereinder hielten, alles zu thun, um ihr Haus emporzubringen, selbststängig und und und 45 hängig, starte Geister, welche die sittlich entnervende Macht des Jesuitismus frühe er kannten und mit der Muttermilch eigentlich die Abneigung gegen den Orden einsogen und lebenslang Feinde desfelben waren. 1594 verteidigte Anton Arnauld die Universität von Paris gegen ben Orben und verlangte beffen Austreibung aus Frankreich; es wurde ihm nie von dem Orden vergeben und vergessen. Söhne und Töchter wandelten in 50 seinen Fußtapfen, so daß man den Kampf des Jansenismus mit dem Orden nicht ganz unrichtig einen zwischen dem Hause Arnauld und der Gefellschaft Jesu genannt bat. Familienpolitik brachte es dahin, daß Johanna von Boulehart, seit 1575 Aebtissen von Port-Royal, die 7jährige Jacqueline (geb. 8. September 1591 zu Paris) zur Koadjutorin mit der Aussicht auf die Nachfolge annahm; am 2. September 1599 wurde Jacqueline 55 eingesegnet und nahm den Novizenschleier; ein Jahr später nahm ihre Schwester Jeanne (geb. 31. Dezember 1593) ebenfalls den Schleier, um Abtissin von St. Cyran werden zu können; um die papstlichen Bullen zu erlangen, hatte man beibemal das Datum ber Geburt gefälscht. 1602 starb die Abtissin Boulehart. Um 5. Juli nahm Jacqueline, welche in Maubuiffon erzogen worden war und den Namen Angelique de Ste. Radeleine co angenommen hatte, die Abtei in Besith; nur widerstrebend gab der Papst seine Bestätigung. Jahrelang führte Jacqueline ihr früher gewohntes wenig religiöses Leben, gepaart mit

äußerem Anstande, ihres Gelübdes manchmal überdrüffig, aber ohne eine gewisse innere Unruhe über die Forderungen, welche dasselbe an sie stellte, los zu werden. Da tam eines Abends in der Fastenzeit 1608 ber Kapuziner Basile, ein vagierender Monch, der ein dissolutes Leben hinter sich hatte — er wurde später im Ausland Protestant, tehrte aber wahrscheinlich schließlich wieder in die katholische Kirche zurück — ins Kloster und 5 bat um die Erlaubnis, predigen zu dürsen (es war seit 30 oder 40 Jahren in P.-N. nicht mehr gepredigt worden). Von dieser Predigt datiert Angelique selbst ihre Bestehrung: "des ce moment je me trouvai plus heureuse d'être Religieuse que je m'étais estimée malheureuse de l'être; et je ne sais ce que je n'aurais pas voulu faire pour Dieu". Sie saiste den seiten Entschluß, ein streng religiöses 100 Leben von jetz an zu führen; mit der ganzen Energie ihrer männlichen Seele hat sie benselben ausgeführt, ihr Aloster reformiert, beinabe ihre gange Berwandtschaft, jedenfalls bie edelsten und geistig bedeutendsten Mitglieder berselben zu den gleichen Grundsäßen bekehrt und in die katholische Kirche ihres Baterlandes die Anregung zu einer Bewegung gegeben, welche tief ging und weithin wirkte. Mönchisch-asketische Grundsätze leiteten sie in ihrer Buße und Bekehrung, wie in ihrer reformatorischen Thätigkeit. Fasten, Berzicht auf alles Eigentum, Abtötung des Fleisches, strenge Klausur wurde eingeführt und gefordert; in positiver Richtung zeigte sich ihre Frömmigkeit in den praktischen Werken der Liebe, Krankenpslege 2c. und ganz besonders in einem entschiedenn Drängen auf innerliche Heiligung, strenges Beobachten des eigenen Seelenlebens, der Begierden und Wünsche, ernstes 20 häufiges Beten und innige Hingabe an Christus. Durch die ganze Geschichte Kort-Royals hindurch lassen und biese Grundzüge verfolgen. In dem Kampf, welchen sie bei der Durchführung ihrer Reformation in ihrem Kloster zu bestehen hatte, siegte bald die Liebe und Verehrung, welche die Nonnen zu ihrer Abtissin hatten. Biel schwerer war der Streit mit ihrer Familie, die gewohnt war, das vertrauliche Beisammensein mit der Tochter auch im 25 Kloster sortzuseigen; aber diese blieb fest, verehrete mit ihrem Vater nur durch das Spreche gitter und hatte die Genugthuung, daß ein Glied um das andere ihren Grundsäsen folgte oder in ihre Gemeinschaft eintrat. So zog sie in den nächsten Jahren ihre fünf Schwestern nach sich, zuerst Ugnes, die spätere Mutter Ugnes, deren von Faugere hers ausgegebenen 700 Briefe (. o.) zu den litterarisch wertvollsten Briefsammlungen aus der 30 2014 Charlies VIV Zeit Ludwigs XIV. gehören; 1616 trat ihre Schwester Marie-Clara, 1618 Unna-Eugenie und 1629 nach dem Tode ihres Mannes auch ihre Mutter in den Orden ein (gest. 1641), der Nichten, die auch den Schleier nahmen, der Neffen, die Einsiedler von Port-Royal wurden, nicht zu gedenken. Im ganzen gehörten 19 Mitglieder Bort-Royal an. 1618 ging Angelique auf den Befehl des Abtes von Clairvaux nach Montbuisson, um 35 das dortige sehr entartete Kloster zu reformieren (auch andere Klöster, z. B. Boissp, wurden nach dem Vorbilde von Port-Royal reformiert). 1623 kehrte sie wieder nach Port-Royal zurück, begleitet von 30 Nonnen, die aus Anhänglickkeit an Angelique das reiche Hauf in Montbuisson gern gegen das arme Port-Royal vertauschten. Ansteckende Krankheiten, häusige Fieber, durch die ungesunde Lage verursacht, rafften viele Nonnen 40 dahin. Angelique beschalb, das kloster nach Paris zu verpflanzen und kaufte auf Schulden ein Haus in der Straße St. Jacques (1625), das dortige Kloster sjekt Hospice de la maternite keim Lurenburg) wurde Port Portal de Portage ausgent um Untauffliche und la maternité beim Lugemburg) wurde Port-Royal de Paris genannt jum Unterschiede von Port-Royal des champs. Um unabhängiger zu sein, wirkte das Kloster 1627 eine Bulle von Papst Urban VIII. aus, wonach es von der Jurisdiktion der Abte von Citeaux 45 in die des Erzbischofs von Paris überging, nicht zum Borteil des Klosters, benn die Erzbischöfe von Paris waren oft genug die gefügigen Wertzeuge des Hofes; eine weitere Anderung war, daß die Abtissin nur je auf drei Jahre gewählt wurde, wahrscheinlich, um den Geist des Hochmuts nicht auftommen ju lassen; 1630 dankte Angelique ab. Sie tam damit zugleich dem Bunsche eines Mannes entgegen, der für eine Reihe von so Jahren (1626—33) die Leitung von Port-Nopal an sich gerissen, aber zugleich der geistigen Physiognomie des Klosters eine ganz andere Richtung gegeben hat. Zamet, Bischof von Langres, der, durch eine schwere Krankheit erschüttert, sein

Zamet, Bischof von Langres, der, durch eine schwere Krantheit erschüttert, sein früheres Weltleben durch strenge Bußübungen und gute Werke gut zu machen suchte, war nach dem Tode von Franz von Sales Gewissenstat für Angelique geworden; er 55 brachte sie dahin, daß sie den Gedanken, aus dem Orden auszutreten, für immer aufgab. Er stand ihr bei der Übersiedelung nach Paris bei, suchte aber dem Kloster, dessen strenge Einfachheit seiner Eitelkeit mißsiel, ein vornehmes Gepräge zu geben. Mit tiefer Bertrüdnis sah Angelique Pomp und Glanz, abwechselnd mit merkwürdig strengen Bußzübungen in dem Hause, dessen geiten. In demselben so

Geiste war eine neue Gründung Zamets, ein Aloster für die beständige Anbetung bes Altarsakraments, welches Mai 16:33 in der Nähe des Louvre seierlich eingeweiht wurde und zu dessen Oberin Angelique vom Erzbischof von Baris bestimmt wurde. Bald nach ihr wurde der Mann als Prediger und Beichtvater in das Sakramenthaus eingeführt, 5 der durch seine Berbindung mit Jansenius Port-Noval von den unfruchtbaren Wegen, auf die es geseitet worden war, absenkte und ihm die eigentümliche Richtung ausdrückte, die es zu einer welthistorischen Erscheinung in der französischen katholischen Kirche machte, Jean du Bergier de Hauranne, geb. 1581 in Bahonne, seit 1620 Abt von St. Cyran und

deswegen gewöhnlich St. Cyran genannt, geft. 11. Oktober 1643.

Seit seinen Studienjahren mit Jansenius befreundet, blieb er mit ihm in der lebendigsten persönlichen und brieflichen Gemeinschaft und teilte seine religiösen und kirchlichen Anschauungen völlig, war sein Kampsgenosse im Streite gegen die Jesuiten; streng gegen sich und andere, mystischen Spekulationen nicht abgeneigt, kein bervorragender Stilist, aber begabt mit der Kraft einer überzeugenden, ruhigen Beredsamkeit, mit dem suchern Blick eines zuverlässigen Beichtvaters, war er zum Gewissenst angesochtener Seelen wie geschaffen. 1623—25 wohnte er häusig in Paris und wurde mit allem, was Frankrich Bedeutendes in Kirche und Staat zählte, bekannt; der stille, ruhige und bescheidene Mann, welcher die Geister derer, welche mit ihm zusammenkamen, sehr leicht beberrschte, war eine Kraft, mit welcher man rechnen mußte. Nichelieu trug ihm mehrsach Bischosssischen eine Kraft, mit welcher man rechnen mußte. Nichelieu trug ihm mehrsach Bischosssischen, Steets aber zerschlug sich die Sache. 1633 erregte ein Büchlein von Agnes (Arnauld), Chapelet seeret du St. Sacrement, in welchem sie nach der Zahl der Jahrhunderte seit der Einsetzung des Abendmahls 16 Tugenden Christi bespricht, großes Aussehen. Die Sordonne verurteilte es am 18. Juni. Zamet nahm es in Schutz, St. Cyran, gerne in mystische Subtilitäten eingehend, und Jansenius billigten es. Zamet führte aus Dank sür seine Hervohner wegen der Schrift sehr angeseindet wurden. Durch ihn wurde die Richtung der Nonnen dale eine andere, der verweltlichende Einsluß Zamets verschwand immer mehr. Ebenso war ein Port-Royal (in Paris, 16. Mai 1638, mußte das Sakramentshaus ganz geräumt werden, sein Bermögen und Rechte wurden auf Port-Royal übertragen).

erwählt, St. Chran wurde auch hier ber geiftliche Leiter und führte als Beichtvater und Prediger Singlin ein (geb. 1607, gest. 1664). Es wird sich nicht feitstellen laffen, das St. Chran eine Erneuerung der französisch-katholischen Kirche im großen anstrebte, vom Reformator in protestantischem Sinne hatte er nichts an sich, er war der getreue, wahrstige Arzt einzelner Seelen, die er retten wollte dadurch, daß er von augustinischem Grundsähen ausgehend, auf wahre innerliche Frömmigkeit, auf wirkliche Buße, auf Beobachtung der eigenen Seelenzustände, auf Bethätigung der Religion in praktischem Ibun, auf Bedürfnisslosigkeit, Selbstzucht, mit echt katholischen askeitschen Ubungen der Deng. Ein Feind von Glanz, nie bemuht fich außerliche Geltung zu verschaffen — er liebte ein 40 gewisses Bersteckspielen, Anonymität bei seinen Schriften — besaß er eine zähe männliche Unabhängigkeit, und auch diese Seite seines Wefens ift auf die wahlverwandten Seelen, bie er in der Familie Arnauld und andern Gleichgefinnten fand, übergegangen. Unter feinem Einfluß und von seinem Beifte belebt entwickelte fich in Port-Royal jenes eigentümliche klösterliche Leben, das zwar weit entfernt ist von der protestantischen Freiben 45 des Glaubens, in spezifisch katholischen Dogmen, Gebräuchen und Rult (Berehrung ber hl. Jungfrau, der Heiligen, Glauben an ihre Wunder, Reliquienfult, Unbeten des Satramentes 2c. St. Cyran öffnete 3. B. nie ein kegerisches Buch, ohne das Kreuz vorber zu schlagen), streng auf dem Boden der katholischen Kirche blieb, aber sonst eine Berinnerlichung und Bertiefung bes religiösen Lebens bezweckte und bewirkte, welche trot mancha 50 Ubertreibungen und monchisch-astetischer Weltslucht hohe Achtung verdient, für lange Zeit ein Gegengewicht gegen die veräußerlichenden und verflachenden Einflüsse des Jesuitismus bot, ein Salz ber Kirche war. Jener merkwürdige Zug ber Weltflucht, welcher im 17. Jahrhundert ein harakteristischer Begleiter der Frivolität und Uppigkeit der vornehmsten frangofischen Gesellschaft ist, machte sich auch hier in eigentumlicher Beise geltend in bem 55 Einsiedlervereine, welcher ebenfalls unter St. Cyrans Einfluß sich in Port-Roval auf dem Felbe bildete. Anton Lemaitre (geb. 2. Mai 1608, gest. 4. Nov. 1658), ber alteste Sobn der ältesten Tochter Arnaulds, ein vorzüglicher Advokat, dem die höchsten Ehrenstellen winkten, eine feurige, leidenschaftliche Natur voll Barme und Tiefe, entfagte, ergriffen durch eine Predigt St. Chrans am Totenbette seiner Tante d'Andilly, 1637 seinem Beco ruse, "um sich ganz zu den Füßen Gottes zu werfen". Bald nach ihm beschloß sein

Bruber Simon (Lemaitre) be Sericourt (geb. 1611, geft. 4. Oktober 1658), früher tapferer Soldat, Einsiedler zu werden; besondere Zellen wurden für sie in Bort-Royal gebaut. Im Januar 1638 bezogen sie dieselben, andere folgten nach: Robert Arnauld d'Andillh (der älteste Bruder von Angelique, geb. 1589, gest. 1674) Lancelot, Bascle, B. Pallu, Du Fosse, Fontaine (gest. 1709), Luzanch (gest. 1684) u. a. 1646, wo die Brüderschaft 6 am zahlreichsten war, zählte sie doch nur 12 Mitglieder; manche schlossen sich nur zeitzweise an, wie der Herzog von Ludnes, andere traten wieder in die "Belt" zurück. Ein stilles ernstes kontemplatives Leben sührten diese neuen Anachoreten, würdige oft sehr bebeutende Männer, die in der Zurückgezogenheit von der Welt, in eifriger Handarbeit — man trieb Land- und Gartenbau, und schämte sich dabei der niedersten Arbeiten nicht, 10 — abwechselnd mit eifrigem Studium der Bibel und der Kirchenbäter, besonders Augustins, in religiöfen Gesprächen und Andachtsübungen, in großer Einfachheit und Mäßigkeit ihre Tage zubrachten; der frühere Beruf, die Lieblingsbeschäftigung, durste beibehalten werden; Pallu, früher Arzt, blieb dies selbstwerständlich auch bei den Einsiedlern, Fontaine war der Sekretär, der Geschichtschreiber von Port-Royal, Andilly übersetzte Kirchen= 15 väter 2c. Eine völlige Trennung von der Welt sand nicht statt, Andilly z. B. blieb mit seinen litterarischen Freunden in Berbindung. Dem Jugendunterricht wurde große Sorgfalt gewidmet und die "kleinen Schulen von Port-Royal" find hochberuhmt gewesen, vorgsatt gewomet und die "tiennen Schulen von Port-Nohal" sind hochberuhmt gewesen, sie nehmen eine P.-A.s Geist entsprechende Stellung in der Geschichte der französischen Pädagogik ein. Schon 1637 hatte Singlin einige Kinder zu sich genommen, die Konnen 20 und die Einsieder gaben sich gerne dazu her, die Kinder ihrer Bekannten und Verswandten zu unterrichten und zu erziehen. 1646 wurden regelmäßige Schulen eingerichtet in Paris, 1653 auf dem Lande, aber schon 1660 wurden sie aufgehoden und von 1670—78 durften sie nur junge Mädchen erziehen. Die Zahl sämtlicher Zöglinge, Knaben und Mädchen, hat zusammen höchstens 1000 betragen. Der berühmteste Schüler 25 sies Kreine Stats waren zur sehr werien heisenwan und deher konnte werd der ift Racine. Stets waren nur febr wenige beifammen und baber konnte man ben Einzelnen große Sorgfalt widmen. Das Brinzip von Port-Ropal auf die einzelnen Seelen zu wirken, trat hier in seiner ganzen Kraft hervor und wurde vom schönsten Erfolge gekrönt. Im Gegensatzu dem Mechanismus der Jesuitenschule und dem darin herrschenden Abrichtungsspitem drangen die Lehrer und Lehrerinnen auf innerliche Kräf= 20 tigung, auf Überwindung der bofen Reigungen; Bachsamkeit, unermübliche Geduld, Sanftmut und häufiges Beten für die Kinder sollten die Mittel der Disziplin sein. Das göttliche Ebenbild und die durch die Sünde hervorgebrachte Schwäche in der Berson des Kindes sollten stets im Auge behalten werden. Das moralische Element überwog gegenüber bem intellektuellen, doch wurde auch dem letteren sein Recht. Interessant dabei ift, daß 35 man mit dem althergebrachten Spstem, die lateinische Grammatik nur in Latein zu lehren, brach und die Landessprache bafür einsette (Lancelot). Den Mädchen wurde das Klosterleben nicht empfohlen, noch weniger wurden fie jum Eintritt in basselbe verleitet, aber in ihren Lehrerinnen sahen fie unwillfürlich bas 3beal der Weiblichkeit und bas Leben im Rlofter erschien auch ihnen wunschenswert. Gine Reibe vortrefflicher tugenbhafter 40 Frauen ging aus biefen Schulen hervor und auch der Manner, die hier lernten, hatte sich Port-Royal nicht zu schämen; wie dasselbe ein Salz, ein Sauerteig war, der vieles erhielt und Keime zu Besserm legte, so wirkten auch in der Pädagogik seine Grundste befruchtend und nicht vergeblich für die Zukunft (vgl. Compapie, Histoire critique des doctrines de l'éducation en France, 1. 2, Paris 1879).

Wegen der tiefgreifenden Verdindungen, in welchen die Angehörigen von Port-Royal mit den bedeutendsten Familien und Körperschaften standen, konnte es nicht sehlen, daß Anseindungen und Versolgungen ausdrachen. Wegen eines Buches über die Jungfräulichsteit wurde St. Cyran auf Besehl Richelieus, der keinen unabhängigen Charakter neben sich dulden konnte, am 14. Mai 1638 in den Turm von Vincennes eingesperrt; er hat so das Gesängnis, wo er sich die Hochachtung aller, z. B. auch des bekannten Reitersührers Johann von Weerth erward und von wo aus er durch einen ununterbrochenen Briefswechsel der Leiter seiner Getreuen blieb, erst am 6. Februar 1643, 2 Monate nach Rischelieus Tode verlassen, mit untergrabener Gesundheit. Seine größte That in dieser Zeit war die "Bekehrung" von Anton Arnauld (geb. 6. Februar 1612, gest. 8. August 1694), so dem jüngsten Bruder von Angelique, dem bedeutendsten Theologen Port-Royals. Er wollte in die Sorbonne eintreten, aber ehe er die Weihen erward, gab ihm das Bekanntwerden mit St. Cyran diese Richtung; auf ihrem Totenbette ermahnte ihn seine Mutter, "in der Berteidigung der Wahrheit nicht nachzulassen", und er hat mit dem Feuer und der Undeugsamkeit, welche er die an sein hohes Alter bewahrte, dieses Vermächtnis ge-

kallen. Den ersten Beweis bavon gab er burch seine Schrift: De la frequente communion ericbienen August 1643); fie war mit ibrem Protest gegen bas leichtsunige Armmunizieren, mit ihrem Drangen auf Buge, mit ihrer Warnung bor bem opus operatum eine praktische Anwendung jansenistischer Grundsätze und erregte überall ebenso großes Aussehen als Widerspruch. Es war das Manisest, mit welchem Port-Royal offen gegen den Zesuitismus auftrat, von dort an zog das stille Kloster die Ausmerksamkeit der gestellichen und weltlichen Bebörden auf sich, die es ihren Anordnungen erlag. Arnault wurde nach Nom berufen, ging aber nicht, sondern einem bei den Anbangern von Bort-Roval fic bäufig findenden Grundsat folgend, anonym zu schreiben oder fich in eine 10 fille Berborgenheit zurudzuziehen, blieb er mebrere Jahre lang verborgen. Dan Bort Royal durch ihn an Anseben gewann, war natürlich, die Zahre 1648—56 waren die ta größten Blüte. Das Klofter wurde vergrößert. Jaac de Louis Lemaitre (nach seinem Anagramm gewöhnlich de Sach genannt), geb. ben 29. März 1613, gest. 4. Januar 1684, der jungste Bruder von Anton Lemaitre, seit 1638 in Port-Royal, hatte sich dem gesit-15 lichen Stande gewihmet, las 1650 feine erfte Deffe bort und blieb eifriger Anbanger. 1648 kebrte Angelique von Paris nach Port-Ropal auf bem Felde guruck, in bemselben Jahre wurde auch die Orbenstracht geandert (Abbildungen der verschiedenen Tracht i in Hartei, aber als Innocenz X. durch seine Bulle vom 31. Mai 1653 fünf Sätze von Inschenis verurteilt batte, brach der Sturm gegen Port-Royal als die sichtbare Burg des Zansenismus in Frankreich los. Arnauld wurde wegen seiner Opposition gegen die Bulle aus der Sorbonne gestoßen (31. Januar 1656), er, Sach, Fontaine und Nicole (get. 1625, auch aus einer Abvolatensamilie stammend, seit 1654 aufs innigste verbunden mit Arnauld, ein sanfter ruhiger Geist, mit nachgiebigem Charafter) hielten fich in Baris ber-25 borgen, die Einsiedler erhielten den Befehl, sich von Port-Robal zuruckzuziehen, aber ber gefürchtete Schlag wurde zuruckgehalten durch das Wunder mit dem hl. Dorn (f. Bb XIV, S. 711, 26), welches als sichtbare Intervention zu Gunsten Port-Royals gedeutet wurde, und durch die Verteidigung des Jansenismus, welche Pascal in seinen Lettres provinciales übernommen hatte. So waren die nächsten Jahre Zeiten der Ruhe. Arnauld konnte 20 seine Pariser Einsamkeit wieder mit der in Port-Royal vertauschen, Nicole folgte ihm bahin nach, d'Andilly und die anderen Einsiedler fanden sich dort wieder zusammen, und Singlin wurde fogar, auf Angeliques Vorschlag, von Ret zum Superior ber Ronnen In diesem Zwischenraume des Friedens schlug aber ber Tod ber Gemeinte tiefe Wunden: innerhalb zweier Jahre raffte er 25 Schwestern weg; doch brangten sich immer neue Jungfrauen nach in die angeseindete Gemeinde. Aber die Verhältniffe anberten sich, als Ludwig XIV. 1660 die Regierung selbst übernahm; er war fest entschloffen, dem Jansenismus wie dem Protestantismus in seinem Reiche ein Ende zu machen, mit seinen Ansichten von einer wohlgeordneten Monarchie stimmten die Unterschiede der Befenntniffes bei seinen Unterthanen nicht überein. Um 13. Dezember 1660 erflärte a 40 seine Absicht dem Prafidenten der Bersammlung des französischen Klerus. Den Worten folgten bald die Thaten, von da ist Port-Royal nur der Schauplatz eines hoffnungslosen Widerstandes, dem von Zeit zu Zeit kurze Bausen der Erholung gegönnt waren. Die kleinen Schulen waren schon 1660 verboten worden, im April 1661 mußten die beiden Alöster ihre Penfionare, ihre Postulantinnen und Novizen entlassen, unter Thränen und 45 Protesten wichen fie von ihrer geiftigen Beinat; 66 Tochter verlor die Gemeinschaft auf diese Weise. Singlin entging mit Mühe der Baftille, er und Arnauld verbargen sich wieder in Paris. Um 8. Juni 1661 erging der erste Hirtenbrief, der mit seinen schwankenden Ausbrücken die Unterzeichnung möglich machen follte. Richt ohne schwere innere Kämpfe unterzeichneten endlich die geängsteten Nonnen. Um 6. August starb die Mutter co Angelique in Port-Royal in Paris, bis zur letten Stunde eine treue Bekennerin ihres (Blaubens. Auch der Schwester Pascals brach biefe Gewiffensbedrängnis das herz, fie starb am 1. Oftober 1661.

Un die Stelle des durch eine lettre de cachet verbannten Singlin hatte Port-Roval den Molinisten Bail als Superior annehmen müssen. Keiner der Freunde, Armauld, Sa Pascal, Singlin, durste sich mehr nach Port-Roval wagen, der Verkehr war nur noch ein brieflicher. Um 11. Juli 1661 hatte Bail die Visitation der Klöster begonnen; bis 2. September währte dieselbe; alle Nonnen in den beiden Häusern und die Schwestem Konversen wurden eine um die andere verhört, und da nach der Sitte von Port-Royal jede nachher für das Kloster einen Bericht über ihr Verhör niederschrieb, kennen wir die so Art des Verhörs, die Fragen und Antworten sehr genau. Die Fragen bezogen sich auf

bie Streitfragen bes Tages, die Allgemeinheit ber Gnabe, auf ben Wiberstand, ben man ihr leiften könne 2c. und bie Untworten waren bem Geifte gemäß, ber in ben Klöftern genährt wurde, wurdig und einfach; offen bekannten Bail und ber Generalvikar von Baris, von dem den Nonnen Borgeworfenen nichts gefunden zu haben. Aber die unbedingte Unterzeichnung des Formulars blieb ihnen nicht erspart, am 28. November 1661 unters 5
zeichneten sie dasselbe nach viel Beratungen und Thränen mit der Bemerkung, welche sie voranstellten: "In Betracht der Untwissenheit, worin wir über alle Dinge stehen, welche über unseren Beruf und unser Geschlecht sind, ist alles, was wir thun können, daß wir von der Reinheit unseres Glaubens Zeugnis ablegen. Und so erklären wir freiwillig durch unsere Unterschrift, daß wir, in der tiefsten Ehrsurcht unserem heiligen Bater, dem 10 Papfte, unterworfen, — indem wir nichts fo Kostbares haben, als unseren Glauben, ehrlich und von Herzen alles annehmen, was S. H. ber Papft Innocenz X. entschieden hat, und verwerfen alle Irrtumer, die als dawiderlaufend erklärt find". Die Unnachgiebigkeit, das Bestreben, den Kampf bis jur letten Möglichkeit fortzuseten, trat beutlich barin hervor. Die Streitigkeiten, in welche Ludwig XIV. mit der Kurie geraten war, 15 getvährten den hart Angesochtenen einige Zeit Ruhe, der König schonte Port-Royal, um es nachher desto sicherer zu verderben. Der Versuch, friedlich durch Unterredungen eine Verständigung herbeizusühren, scheiterte an der Haristigkeit Arnaulds. Im Jahre 1664 mit der Ernennung von Peressig zum Erzbischof von Paris begann der Kamps, die Versssslung auf neue; vom 9. Juni an veranstaltete er persönlich ein Verhör mit den Ronnen 20 in beiden Klöstern; der Streit zwischen Vernunft und Gewissensches leben Personnen Prodiesten Versteren Personnen Person bedingte Autorität folug nicht immer ju Gunften bes gutmutigen, aber heftigen Pralaten Als die Bedenkzeit, welche er den Nonnen zum Nachdenken gewährt, verstrichen war, schloß er sie vom Genuß ber Saframente aus (21. August). Hierauf wurden 12 von ihnen trot heftiger Protestationen in andere Klöster verteilt und Nonnen aus diesen 25 nach Port-Royal in Paris gebracht. Ein Krieg fleinlicher Chikanen begann, einige Nonnen unterschrieben das Formular, die meisten blieben standhaft; am 29. November wurden abermals einige Nonnen aus dem Kloster fortgeführt. In Port-Royal auf dem Lande erschien der Erzbischof am 15. November, er fand den gleichen Widerstand und extommusnizierte das Kloster. Bis zum Februar 1669 währte dieser jamen Land, wähs so rend desselben durften die Nonnen die Sakramente nicht genießen, keine Novizen an-nehmen und keine sonstigen klösterlichen Rechte ausüben, die Kirchenglocken verstummten, der gemeinschaftliche Gottesdienst hörte auf, auch von ihren auswärtigen Freunden und Genossen sollten sie völlig abgeschlossen werden, doch fand die ersinderische Liebe Mittel genug zur Korrespondenz, wodurch man sich gegenseitig stärkte. Im Juli 1665 waren 35 alle Nonnen der beiden Klöster vereinigt worden, auch die Weggeführten hatte man ihrem Rloster wieder gegeben. Die Blotade des Klosters dauerte bis zum Anfang des Jahres 1669, ohne daß fie die Nonnen zu einer anderen Gefinnung gebracht hatte. Unterdeffen hatte der Tod Alexanders (1667) dem Streite eine erträglichere Gestalt gegeben. Der etwas milber benkende Papft Clemens IX. bewirkte 1668 durch Gestattung einer schein= 40 baren Zweideutigkeit bei der Unterschrift, daß die meisten Mitglieder der jansenistischen Partei, z. B. Arnauld, Nicole, Sach, unterzeichnen zu dürfen glaubten und unterzeichneten. Sach verließ am 31. Oktober 1668 die Bastille, in welcher er seit dem 13. Mai 1666 eingesperrt gewesen war und seine Bibelübersetung vollendet hatte. Mit großem Widerftreben wurden endlich auch die Ronnen von Bort-Ronal bagu gebracht, eine Bittschrift 45 an den Erzbischof von Paris zu unterzeichnen, in welcher fie ihre Unterwerfung anzeigten und die fünf Sate in dem vollen Sinne wie die Kirche verdammten (14. Februar 1669). Um 3. März wurde das Interdift feierlich aufgehoben. So endete biefer lange Streit mit der Niederlage des Klosters, sein finanzieller Ruin war die weitere Folge. Port-Royal in Paris, schon früher abgefallen, trennte sich von Port-Noval auf bem Felde, letteres 50 erhielt auf foniglichen Befehl nur zwei Drittel bes Kloftervermogens, tropbem, daß bas selbe hauptfächlich von den Arnauld herstammte und obgleich Port-Royal auf dem Lande 68 Nonnen zählte, Port-Royal in Paris nur 12. Von dort an ist Port-Royal in Paris für die Kirchengeschichte ohne Bedeutung, wie ein boser Bruder beraubte es sein Mitkloster

Bis zum Jahre 1679 genoß Port-Rohal ziemlicher Ruhe; charakteristisch ist, daß sich die Polemik der Häuber der Partei nun gegen den Protestantismus wandte. Dem ganzen Jansenismus liegt eine äußerliche Hinneigung zu demselben völlig fern und troß mancher innerer Verwandtschaft (z. B. Lehre von der Gnade) wurde steis der Gegensaß hervorgehoben. Als St. Chran Vincennes verließ, trug er sich mit dem Gedanken, gegen so

bie Protestanten aufzutreten, ber Tob verhinderte sein Borhaben, 1669 erschien bas Bert von Arnauld und Nicole: La perpetuité de la foi de l'église catholique touchant l'eucharistie, gegen ben proteftantischen gelehrten Geiftlichen Claube gerichtet, ber Borläufer des bekannten Werkes von Boffuet, Histoire des variations. Ebenso billigte s Arnauld im gangen bie Aufhebung bes Ebittes von Nantes. Aber trop biefer Beftrebungen, seine Rechtgläubigkeit zu beweisen, traf ihn doch basselbe Schickal wie seinen Gegner. Das Klofter hatte in ben Friedensjahren sich wieder bevölkert und ansehnlich vergrößert, die Einfiedler waren wieder jurudgefehrt, Manner und Frauen aus der bornehmsten Gesellschaft nahmen zeitweise ihren Aufenthalt dort, Pascals Pensees erschienen, 10 Nicole gab seine trefslichen Essais de morale heraus. Aber als dieser 1677 seine gewandte Feder dazu hergab, einen Brief an den Papst Innocenz XI. zu richten, worin um Berurteilung der laren Lehren der Kasuisten gebeten wurde, sah der König darin eine Berletzung des Waffenstillstandes; in dem Streite über die Regalien, der damals heftig entbrannt war, war ihm die Teilnahme des Jansenismus für den Bapst zuwider. Ar-15 nauld und Nicole mußten aus Frantreich flüchten. 1683 durfte Nicole wieder in sein Baterland zurudkehren, wo er am 16. November 1695 ftarb. Der unbeugfame Arnaul hielt sich teils in Belgien, teils in Holland auf; am 8. August 1694 starb er, sein Herzwurde nach Port-Royal gebracht. Dorthin hatte der Erzbischof Harla am 17. Juni 1679 den t. Besehl überdracht, die Zöglinge fortzuschien und keine Nonnen mehr auf-20 zunehmen, bis die Zahl der Professen auf 50 zurückgegangen sei; auch die Einsiedler mußten das Kloster verlassen, von da ist die Geschichte desselben ein langsames Sterben. 1681 waren es noch 61 Ronnen, 1693: 43, 1705: 25; die Bitte, Novizen wieder amehmen zu dürsen, als ihre Zahl nur noch 50 betrug, wurde abgeschlagen. Am 8. Januar 1700 starb Marie Angesique von St. Therese, die letze Arnauld in Port-Royal; 25 am 3. Juni 1691 war die Abtiffin du Fargis gestorben, ihre Nachfolgerin wurde St. Thetla Racine, die Lante bes Dichters, ber ein alter Zögling von Bort-Rohal in jenen Jahren ber Folierung dem Kloster treulich zur Seite stand. Am 19. Mai 1700 sank auch diese Abtissin ins Grab, ihre Nachfolgerin Elisabeth von St. Anna Boulard war die lette Abtissin in Port-Royal auf dem Felde (gest. 20. April 1706). Auf ihre bringenden so Bitten hatte man ben Nonnen erlaubt, einige Madchen mit bem weißen Schleier ju be fleiben, fie sollten sie unterstützen in ben Offizien, in ber ewigen Anbetung bes Satumentes u. bgl.

Die Bulle Clemens XI. Vineam Domini vom 15. Juli 1705 mit ihrer vollstänbigen Berbammung von Jansenius führte die Ratastrophe herbei; die Nonnen, ihren Grundsagen bis jur Haldstarrigkeit getreu, unterschrieben sie nur mit einer Rlaufel. Devizen anzunehmen wurde ihnen nun auf das strengste verboten; als die Abtissin start, durfte keine neue mehr gewählt werden. Das Kloster Port-Royal in Paris benüpte die Gelegenheit, durch einen neuen Raub am Mutterkloster die eigene mißliche finanzielle Lage ju verbeffern. Ein königlicher Befehl (1707) legte trot aller Protestationen bem Rlofter 40 auf bem Lande auf, jährlich eine Rente von 6000 Livres an das Parifer Aloster abzuliefern, die Zahl aller Anwesenden (es waren noch 17 Ronnen und 9 Konversen) wurden mit den Dienstboten auf 36 beschränkt. Um 22. November 1707 wurde das Kloster G kommuniziert, der alternde König, der vor dem eigenen Tode den Untergang von Port-Royal erleben wollte, wirkte eine papstliche Bulle aus (27. März 1708), welche, damit 45 "das Nest eines schlimmen Frrtums" ganz zerstört werde, erlaubte, die Ronnen überall hin zu versetzen. Durch ein Detret des Erzbischofs von Paris vom 11. Juli 1709 wurde das Kloster Port-Royal auf dem Felde für aufgehoben erklärt und sein Vermögen dem von Paris zugewiesen. Als die Abtissin des letteren Besitz von dem Kloster nehmen wollte, wurde sie nicht eingelassen. Am 29. Oktober kam der Polizeileutnant von Paris 50 mit seiner Mannschaft; dem königlichen Befehl, welcher jeder der Ronnen ihren funf: tigen Wohnsit anwies, gehorchten bieselben ohne Wiberrebe. Dies militärische Aufgebot gegen eine Schar von 22 armen wehrlofen frommen Jungfrauen, von welchen Die jungfte über 50, mehrere über 80 Jahre zählten, würde einen komischen Eindruck machen, wenn nicht die tiefe Tragit unterbruckter Gewissensfreiheit, welche frivolem königlichem Macht 55 gebot erliegt, baraus sprechen wurde. Des Trostes, des Beistandes beraubt, welchen die Gemeinschaft verleiht, ließen sich die zerftreuten Nonnen bald bewegen, die Bulle zu unter zeichnen, nur zwei, darunter die Priorin Anastasie du Mesnil, blieben standhaft, am 18. März 1716 starb sie im Ursulinerinnenkloster zu Blois, ohne die Sakramente zu empfangen. Das königliche Mißfallen erstreckte sich bis auf die Gebäude von Port-Ropal, 60 nach Befehl vom 22. Januar 1710 wurde Kloster und Kirche zerftort, auch ben Total war ihre Ruhestatt nicht vergönnt, mit barbarischer Rohheit wurden sie — so weit nicht Verwandte sich ihrer annahmen — ausgegraben und auf einen benachbarten Kirchhof geschafft.

Tag in der katholischen Kirche Frantreichs häusiger als in irgend einer anderen auftreten zund von einem an der Quelle genährten träftigen religiösen Leben Zeugnis geben. Das eifrige Studium der heitigen Schrift und die augustinischen Anschaungen, von denen der Glaube Port-Rohals getragen war, führten zu einer tieseren Auffassung, von denen der Glaube Port-Rohals getragen war, führten zu einer tieseren Auffassung, des sie in der herrschenden Lehre der Kirche zu einer tieseren Auffassung der heilsordnung, als sie in der herrschenden Lehre der Kirche zu einer und fahren werden Gegenfaß zwischen der Frömmigkeit Port-Rohals und der immer mehr um sich ogreisenden Wacht des Zesutissmus und seiner Moral. An diesem eigentümlichen Charactter der in Port-Rohal gepslegten Frömmigkeit lag es auch, daß die große Masse des katholischen Vollegen zuschlichen Frömmigkeit. Die Zesutische, gründliche Gelehrsamkeit, herbe Sittenstrenge, eine ernste männliche Frömmigkeit. Die Zesutien dagegen waren die Virtuosen der weichlichen, weibischen, die Wassen wiede devote des Franz von Sales besteht nicht nur eine Nuance, sondern klasse in Abgrund. In der auf die jesutische Frömmigkeit gestimmten Boltsseele vermochten die Stimmen aus Kort-Nohal tein Echo zu lösen. So blieb die Bewegung beschränft auf eine Anzahl bedeutender Familien, auf die höheren Stände, auf einzelne Elemente im 20 Klerus. Aber in diesen sich da, zu sehen; die su sehen; die Virtuschen des Protestantismus in katholischer hülle zu sehen; die Mitglieder von Port-Nohal haben nie dersämt von ihrer Nechtgläubigkeit durch Bekämpfung des Protestantismus Zeugnis abzulegen. In galltanischen Stelligerien stellten sie sur französischen von Port-Nohal haben nie der Geite der Nationalpartei, nicht etwa weil sie durch Anhänglickeit an das Rapstum das gut machen wollten, was sie sonst in dem Widner von Bort-Nohal zierte, war ein lauter Protestigseiten siellten sie surch Anhänglickeit an das Rapstum das gut machen wollten, was sie sonst in dem Widner von Bort-Nohal zierte, war ein laute

**Bortngal.** — Litteratur: Heinr. Schäfer, Geschichte von Bortugal, 5 Bbe; O. Werner, Orbis terrarum cathol. 1890; Grande Encyclopédie Française; Welter, Kathol. Kirchenslezikon; Gams, Gesch. der Kirche im 19. Jahrh., 3. Teil; Das Deutschtum im Auslande (herausgeg. vom Allg. Deutschen Schulverein) 1904.

Das Königreich umfaßt einschließlich ber Azoren 92 575 qkm mit 5 150 000 Be= 40 wohnern, sast durchaus katholischer Konfession. Der Staat entstand als eine von Kastislien abhängige Grafschaft, deren Gebiet den Mauren um 1095 entrissen war, worauf 1129 die unabhängige Herstellung des Königtums erfolgte und der Staat 1255 durch Eroberung Algarviens seine heutige Ausdehnung erward. Schon vorher beginnen die in Portugals Geschichte oft wiederholten, anhaltenden Kämpse zwischen Königtum und 45 Geistlichkeit. Auch die von letzterer bei Papst Innocenz IV. 1244 erwirkte Absetung des Königs Sancho II. konnte keine Unterdrechung in diese Streitigkeiten der die Auflagen auf Kirchen und Klöster veranlaßt waren. Wesentlich änderten sich die beiderseitigen Beziehungen erst im Beginn des 16. Jahrhunderts, als durch König João III. die Zesuiten so am Hofe und in den Lehranstalten maßgebend wurden und die Inquisition zur Einstühzung kam. Auch nach der Befreiung Portugals von der spanischen Regierung (1580 die 1669) währte die Vorherrschaft der Zesuiten fort, wie denn überhaupt die Geistlichkeit einschließlich der Nonnen unter João V. (gest. 1750) beinahe den zehnten Teil der Bezwöllerung ausmachte. Dieser König errichtete das Patriarchat von Lissadon mit reichster Ausstatung und unter verschwenderischem Pompe und erlangte für die portugischen Könige den Titel "rex sidelissimus". Der Best der Kirche war durch die andauernden Schentungen überaus gewachsen, namentlich in Bezug auf Grund und Boden; die Kazthedraftirchen hatten zudem eine ständige Einnahme von hohem Ertrage in dem Dritteil,

welches ihnen die Pfarrfirchen seit dem 12. Jahrhundert alljährlich aus dem Zehnten ihrer Gemeinden zu liefern hatten. Jedoch die Fürsorge für die Machtstellung der Krone und für die kuturelle Entwickelung des Staates führte 1759 unter Josos Nachfolger Joseph Emanuel zur Vertreibung der Jesuiten aus dem Lande durch den mächtigen Minister Marquis Pombal, welcher diese Maßregel auch auf die Kolonien ausdehnen ließ. Zugleich wurde die Säkularisierung eines großen Teiles der Kirchengüter ins Werk gesetzt. Freilich errang bereits unter der Nachfolgerin des K. Joseph Em., Maria I., die Geistlichkeit wieder den umfaffendsten Ginfluß, abgesehen vom Fernebleiben der Jesuiten, deren Orden im Jahre 1814 nur unter ausdrudlichem Protest Portugals wieder aufgerichtet 10 wurde. Die schweren Erschütterungen des Staates und Königtums, wie sie im Gefolge ber napoleonischen Kriege sich einstellten, führten in den Jahren 1834—36 zu einer tieser greisenden Reaktion gegen die Macht und die Einkünste der Geistlichkeit; denn letzter war nach Ausseldeng der Verkung gelangt. Nunmehr wurden durch König Dom Pedro die von Niguel zurückgerusenen Jesuiten wieder zu beherrschender Stellung gelangt. Nunmehr wurden durch König Dom Pedro Die von Niguel zurückgerusenen Jesuiten wieder des Landes verwiesen, das bestehende Tribunal der päpstlichen Nuntiatur abgeschafft, Bischöfe und Geistliche, auch Nönche, welche sur die vorige Richtung austraten, ihrer Stellen enthoben; die Übertragung der Richtung aus von alle Pfarreien ward zur Sache der Staatsregierung erklärt. Insbesondere wurden auch alle Männerklöster und deren Hospize und Lehranstalten aufgehoben. Zur dauernden Durch-zo führung gelangte die Maßregel gegen die Klöster allerdings nicht. Vielmehr wurde der zeitweise gestörte Berkehr mit dem hl. Stuhle 1840 wieder hergestellt und ein Konkordat 1842 dem Abschluß zugeführt, allerdings nicht als staatsrechtlich giltig veröffentlicht. Es tonnte sich aber eine Anzahl von Orden und Kongregationen im Lande wieder ausbreiten, deren Angehörige Pfarrdienste erhielten und Lehranstalten mit Internaten einrichteten. 25 Daneben vermehrten sich die Bruderschaften, welche sich Wohlthätigkeitezwecken widmen und von der Bevölkerung mit reichlichen Spenden jährlich unterstützt werden, um Sofpitäler, Baifenhäuser und Hospize zu erhalten. Einige gesetzliche Bestimmungen erinnerten allerdings auch weiterhin an bas Streben bes Staates nach Aufrechterhaltung seiner souveränen Macht. Go bie Bornahme bes Berkaufs ber Kirchengüter im Jahre 1862, aus 30 tvelchem jedoch ber Ertrag an ben Alerus übergeben wurde, während zugleich ein Staats beitrag von jährlich 650 000 Milrers an die Geistlichkeit abgeführt wird. Dabei hat set 1836 jede Kirchengemeinde burch Umlagen für ihre Pfarrgeiftlichkeit zu forgen, während bie Zehentabgabe bamals in Wegfall tam. Gine andere Maßregel der Staatshobeit war die Einführung der Civilftandsregister im Jahre 1878, wodurch namentlich auch Nicht 35 katholiken gesetliche Ehen möglich wurden.

Doch sichern hierarchische Ordnung, Wirksamkeit der Orden und privilegierte Stellung bem Ratholicismus eine überlegene Macht. Die brei Kirchenprovinzen Braga, Evora und Liffabon gablen auf bem Festlande 9 Bistumer außer den 3 Erzbischof-, bezw. dem Partriarchensitze; ihnen unterstehen über 3800 Pfarreien. Die Inseln und die westafrisan-40 fchen Rolonien werden außerdem noch von 4 Bistumern firchlich verwaltet. (Am indiffen Dzean waltet der Erzbischof in Goa als Primas des Oftens, welchem der Erzbischof von Eranganor und die Bischöfe von Mocambique, Meliapur, Cochim, Malaffa und Timor, auch in China die Bischöfe von Macao, Nanting und Beting untersteben.) Trot ber Aufbebung von 1836 sodann stehen Jesuiten, Lazaristen, Franziskaner, Bater vom 45 bl. Beist u. a. mit einer immer größeren Anzahl von Niederlassungen und Klöstern in den meisten Städten in öffentlicher Wirtsamkeit. Bubem ist die katholische Religion (auch burd bie freie Berfassung von 1821) als die alleinberechtigte bes Landes anerkannt, und feine andere Konfession barf bis heute Kultusgebäube errichten, welche bas Aussehen von Kirchen hätten. Zehn Bischöfe und Erzbischöfe haben Sit und Stimme in ber Paires fammer. — Immerhin ist es bei ber Geltung bes englischen Nomens im Lande allmäblich gur Bilbung von evangelischen Gemeinden gekommen, welche aus portugiefischen Staats burgern bestehen, sowohl Gemeinden der high church als der Freien schottischen Rinde, namentlich in Corunna, Borto, Liffabon, Portalegre. Seit 1885 entftanden auch fleine deutsche evangelische Gemeinden, und zwar in Porto, Lissabon und Amora, auch auf ber 55 Aniel Kanal (Azoren). Es wird aber die Gefamtheit ber Evangelischen beutscher, cog lischer und portugiesischer Zunge nur 1100 betragen. — Mit den evangelischen Gemeinden find fast stets Schulen verbunden; die beutsche ju Lissabon hat den Charafter einer Real schule mit Latein (6 Klassen), auch jene zu Porto. An jeder beutschen Schule ift ber Weistliche die erste Lebrfraft.

(4) Wenig entwickelt ist bas Volksschulwesen bes Staates. Denn nur etwa ein Fünftel

ber Bevölkerung vermag zu lesen und notdürftig zu schreiben, obgleich rund 5500 Schulen bestehen. Sodann unterhält der Staat 23 Lyzeen (Gymnasien), die Städte 3, geistliche Körperschaften 18. Für die Heranbildung des Klerus besitzen die meisten Episkopalhauptsorte ein Priesterseminar, zu dessen Unterhalt namentlich die Staatsdotation und der Erstrag der "Kreuzzugsbulle", d. h. die Taxe für Erlaß des Fastenverbotes, verwendet wird. 5 Als Universität ist Coimbra berühmt, dessen theologische Fasultät 8 ordentliche Prosessoren besitzt, dieselbe war 1870 lebhaft für die päpstliche Unsehlbarkeit thätig.

Positivismus, die Schule A. Comtes (École positiviste). — Biographien und Charasterististen des Stisters: Robinet, Notice sur l'oeuvre et sur la vie de Comte, Par. 1860. E. Littré, Comte et la philosophie positive, Par. 1863; ders., Comte et Stuart 10 Mill, 1866 (val. die auf Littré als Hauptschüler Comtes bezüglichen Arbeiten, z. B. von Sainte-Beuve, Notice sur Littré 1863; von M. E. Caro, Ém. Littré: RdM 1882 21.). John Stuart Miss, Aug. Comte and Positivisme, Lond. 1865 (auch deutsch durch Elise Gompertz, Leipz. 1874). Paul Janet, Les origines de la philosophie positive: Comte et Saint-Simon: RdM 1er Août 1887. Hermann Gruber S.J., Aug. Comte der Begründer des Positivismus, 15 Freiburg 1889 — samt der Fortsetung: Der Positivismus vom Tode A. Comtes dis auf unsere Tage, ebd. 1891 (ultramont. Tendenzschrift, worin der Begriff des Positivism. willstürlich erweitert wird, so daß er u. a. auch den Darwinismus, die Religionsphisof. Mag. Müllers, daß Freimaurertum mit umsaßt). M. E. de Roberth, A. Comte et Herbert Spencer, Par. 1894. Emise Faguet, A. Comte; ses idées générales, sa méthode, sa morale et reli-20 gion: RdM Juill. et Août 1895. Th. Ruhssen, Art. Positivisme in La grande Encyclopédie, t. XXV (Par. 1900), p. 403—408.

Müllers, das Freimaurertum mit umfaßt). M. E. de Roberth, A. Comte et Herbert Spencer, Par. 1894. Emile Faguet, A. Comte; ses idées générales, sa méthode, sa morale et reli-20 gion: RdM Juill. et Août 1895. Th. Ruhssen, Art. Positivisme in La grande Encyclopédie, t. XXV (Par. 1900), p. 403—408.

Darstellungen und Kritisen des positivistissene Shstems: Guizot, Méditations sur l'état actuel de la relig. chrétienne (Par. 1866), p. 266—291. H. Taine, English positivism: a study on J. St. Mill, translated by T. D. Haye, Lond. 1870. J. B. Tissander, Origines 25 et développement du positivisme contemporain, Par. 1874. Bernh. Bünjer, A. Comtes posit. Philos., und: A. Comtes Religion der Menschiett: JprTh 1878 und 1881. Abbé de Broglie, Le positivisme et la science expérimentale, Par. 1880. F. G. Sterzel, A. Comte als Bädagog, Lyz. 1886. Max Brütt, Der Positivismus in seiner ursprünglichen Fassung dargestellt, Hamburg 1889. H. Bäntig, A. Comte in seiner Redeutung für die Entwickelung vor Eozsialwissenschaft, Lyz. 1894 (dazu die auss. Anzeige v. Frz. Culendurg: DLZ 1894, Nr. 49). J. Batson, Comte, Mill, Spencer, Lond. 1895. Lévy-Brühl, Le Centenaire d'A. Comte: RdM, Janv. 1899. P. A. Bertauld, Positivisme et philos. scientisque, Par. 1899. Maurice Desourny, La sociologie positiviste; Aug. Comte, Löwen 1902. Engelbert Lor. Fischer, Die modernen Ersapserjuche sür das aufgegedene Christentum, Regensby. 1903 35 (tathol. Kritis der System von Comte, Strauß, E. v. Hartmann u. Egidy). Wilhelm Schmidt, Der Kamps der Beltanschauungen, Berlin 1904 (ähnlichen Inhalts wie die vor. Schrift, aber posit. evangelisch). — Wegen E. Roschlauß (1894) f. u. im Text.

d'A. Comte: RdM, Janv. 1899. P. A. Bertaulb, Positivisme et philos. scientifique, Par. 1899. Maurice Desourny, La sociologie positiviste; Aug. Comte, Löwen 1902. Engelbert Lor. History, Die modernen Ersatversuche sür das ausgegebene Christentum, Regensby. 1903 35 (tathol. Kritit der System von Comte, Strauß, E. v. Hartmann u. Egidy). Wilhelm Schmidt, Der Kampf der Beltanschauungen, Berlin 1904 (ähnlichen Inhalts wie die vor. Schrift, aber vosit. evangelisch). — Wegen E. Roschlauß (1894) s. u. im Text.

Byl. noch die Historiter der Philosophie, wie George H. Lewes, Gesch. der Philos. von Thales dis Comte, Berlin 1871—76 (II, 698—791); F. Jods, Gesch. der Ethik in d. neueren 40 Philos. Stuttgart 1889, II, 334—361; H. Hössphing, Gesch. der neueren Philos. Leipz. 1896, II, 326—549 — diese drei dem Comteschen Bositivismus auch theoretisch nahe stehend. — Besonbers eingehend ist Comte und die von ihm auf die Litteratur sast aller modernen Kultursländer außgegangene Bewegung in der neuesten Ausschlausschlassen Geschichte der Philosophie berücksichtigt worden (s. Bd IV [9. Aussch. 1902], S. 364—374, sowie S. 232 ff. 45 450 s. 554 ff.). Bon englischen Werken gehören hierher namentlich die des Edinburgher Philosophy of History, 1893 (des. p. 579

bis 621); Agnosticism, being the Croall Lectures etc., 1903).

Die philosophische Richtung oder Schule des Positivismus (Scole positiviste), welche, ausgegangen von Frankreich, zunächst in England und Nordamerika, dann neues so stens auch in Deutschland zahlreiche Anhänger gefunden hat, wurde begründet durch den Mathematiker und Naturphilosophen Auguste (vollskändig: Fidore Auguste Marie François Aavier) Comte, geboren zu Montpellier am 19. Januar 1798. Schon wäherend der zuerst auf dem Lyceum seiner Baterstadt, dann in der École polytechnique von ihm zugebrachten Schulzeit zeigte derselbe neben glänzender mathematischer Begabung einen starken Unabhängigkeitsdrang und ein revolutionäres Sichaussehnen gegen alle Autorität, besonders auf religiös-kirchlichem Gebiete. Seit 1817 nach Paris überzgesiedelt, nährte er sich zuerst ziemlich kümmerlich durch Erteilung von Mathematisstunden. Später trat er, zunächst als Privatsekretär, dann als Schüler und Mitarbeiter, in ein intimes Verhältnis zum Grasen von St. Sinnon, dem er bis gegen die Zeit seines Todes so (1825) nahe stand und in dessen Jovennal L'Organisateur er (1822) den Ansang mit Beröffentlichung seiner philosophischen Ideen machte (vgl. P. Janet I. e.; auch G. Dumas, Saint-Simon, père du positivisme, in der Rev. philos. 1904 (Févr. et Mars).

Rury nachbem ein heftiges Zertwurfnis fein Berhaltnis ju biefem Gonner geloft batte, trat er in die Ehe mit Caroline Massin, wobei er die von seinen religios gesinnten Eltern gewünschte kirchliche Einsegnung beharrlich ablehnte. Die Ehe wurde keine glückliche. Ein Plan, reiche Zöglinge in Pension zu nehmen, zerschlug sich. Der pomphaft angekun-5 bigte und anfänglich sogar von Gelehrten wie Alex. v. Humboldt, Poinsot, de Blainville 2c. besuchte Kursus von 72 Borlesungen, worin er "die Philosophie aller Wissenschen wollte, mußte schon nach dem dritten Bortrage abgebrochen werden, da ein heftiger Anfall von Wahnsinn bei ihm sich einstellte (1826). Halb geheilt aus Esquirols Frrenanstalt entlassen, holte er, einem von Lamennais erteilten Rate folgend, 10 die bis dahin verweigerte firchliche Trauung nach, verhöhnte aber die Traurede des Priesters burch zwischeneingestreute irreligiose Bemerkungen und unterschrieb bas Protokoll so, baß er seinem Namen boshaft spottend die Namen "Brutus Bonaparte" beifügte! Oftere Selbstmordversuche, dabei einer, von welchem ein in die Seine ihm nachspringender königlicher Leibgardist ihn rettete, folgten während der ein ganzes Jahr erfordernden Gene-15 sungsperiode nach. 1828 nahm er die mündliche Darlegung seines philosophischen Lehr-sosser Poinsot und Blainville namentlich der Mediziner Broussis und der Geometer Fourier gehörten. Das Sahr ber Julirevolution fah ben ersten Band seines Lehrgebaudes erscheinen, dessen übrige fünf Bände binnen 12 Jahren nachfolgten und so das Haupt-20 wert seines Lebens, den Cours de philosophie positive, zum Abschluß brachten. Die 12 Jahre von 1830—42, während deren er auch (durch den Minister Guizot 1833) eine feste Anstellung als Repetent an der polyt. Schule und Examinator erhielt, außerdem aber durch populäre Borlesungen über Astronomie (veröffentlicht 1844) Ruhm erntete, bildeten nach Littre die grande époque de sa vie. Anseindungen von klerikaler und 25 politisch-konservativer Seite wegen des atheistisch-revolutionären Geistes seiner Philosophie beraubten ihn 1842 seiner Staatsanstellung und nötigten ihn, zumal da die durch Stuart Mill ihm erwirkten Gelbspenden reicher englischer Freunde bald zu fließen aufhörten, seinen Unterhalt aufs neue burch mathematischen Brivatunterricht zu erwerben. Gleichzeitig führten anhaltende Zerwürfniffe mit seiner Frau zur völligen gesetlichen Trennung 30 von berfelben. Ein neuer fürzerer Wahnfinnsanfall, über ben nichts Sicheres bekannt geworben, sowie ein leibenschaftliches Liebesverhaltnis zu einer, wie er, nach ungludlicher She von ihrem Gatten getrennten Madame Clotilde de Baux (1845) bilben ben übergang zu seiner letten Lebensepoche, welche durch die Ausarbeitung und Publikation seines "Spstems der positiven Politit" bezeichnet ist (Système de politique positive, ou 35 Traité de sociologie, instituant la religion de l'humanité, 1851—54). Boraus ging der Beröffentlichung dieses Système der (1848 zum erstenmale erschienene, dann in Bb I des Système mit einigen Beränderungen abermals gedruckte) einleitende Trastat Discours sur l'ensemble du Positivisme, wodon E. Roschlau neuerdings eine deutsche Sonderausgabe veröffentlicht hat (unter dem Titel: "A. Comte, Der Positivismus in 40 seinem Wesen und seiner Bedeutung", Leipzig 1894). — Comte erscheint während bieses letten Lebensstadiums bis zu seinem am 5. September 1857 erfolgten Tobe wenige mehr als philosophischer Lehrer und Systembildner, benn als Hoherpriefter einer neu ju grundenden Religion der humanität, unter beren Grundgedanken ein phantastischer Frauen bienst ober Kultus des ewig Weiblichen eine Hauptrolle spielt. Anregung zur Ausbildung 45 dieses seines letzten Spstems, in welchem sogar Anklänge an katholische Mariolatrie (den Kultus der Vierge Mere) wahrnehmbar sind, hatte ohne Zweifel die Leidenschaft sür jene frühzeitig verstorbene Madame de Baux gegeben, deren Grad er seit 1846 wöchentlich mindestenst einmal besuchte und deren Gedächtnis er nie anders als in den leidenschaft lichsten Ausbrücken feierte. Auch tägliches Lesen eines Abschnitts aus Thomas a Kempis 50 und eines Gefangs von Dante, bagu regelmäßiges Morgen= und Abendgebet und eine Diat von astetischer Strenge und Ginfachbeit gehörten zu den Lebensgewohnheiten feiner letten Jahre. Den Aufbau und Ausbau seines Religionsspiftem halfen ein "positivistischer Kalender" (1851; 4. ed. 1852) und ein "pos. Katechismus (1853) vollenden (vgl. unten).

Die Anhängerschaft Comtes begreift einen engeren und einen weiteren Kreis ober eine Sekte und eine Schule der Positivisten in sich. Zur ersteren gehören die gläubigen Jünger auch seiner positiven Politik oder Humanitätsreligion, zur letzteren die ausschließelichen Bewunderer seiner "positiven Philosophie", denen das spätere System wenn nicht als Produkt einer ernstlichen Geistesskörung, doch als sentimentaler Schwindel oder als ein so Analogon zu Platos "Republik" und "Gesetzen", Werken, die man zwar studieren aba

4

nicht praktisch realisieren durfe, zu gelten pflegt. Diese letztere Gruppe ist bei weitem die zahlreichere. Sie bleibt bei den im Cours de philosophie positive enthaltenen Grundlinien Comtescher Spekulation einsach stehen, unter Ablehnung der späteren relisgiösen Zuthaten und Umbildungsversuche. Es war eine wesentlich atheistische, streng antitheologische Wissenschaftslehre, was Comte in jenem Cours von 1830 ff. geboten 5 hatte. Die Theologie und die Moral blieben von der darin gebotenen Zusammenstellung der Wissenschaften gänzlich ausgeschlossen; nur Mathematik, Mechanik (einschließlich der Astronomie), Physik, Chemie, Physiologie und Soziologie sollten als selbstständige Hautzweige des menschlichen Wissenschaft und gelten haben. Sogar die Physiologie als Zwischenglied zwischen Physiologie und Soziologie war übergangen, weshalb besons 10 bers die englischen Anhänger Comtes unter Stuart Mills Bortritt vor allem dieses sehr lende Glied erganzten und so die "Hierarchie ber Wiffenschaften" aus einer Sechszahl zu einer Siebenzahl fortbildeten. Im übrigen beharren die philosophischen Schüler Comtes bei der grundsätzlich irreligiösen und theologiefeindlichen Weltansicht des Cours, die in ihren sensualistischen Grundgebanken an die britisch-französische Sensualphilosophie bes 15 18. Jahrhunderts (befonders an Condillac, sowie an die Schotten Reid und Dugald Stewart, die "Philosophie des gesunden Menschenverstands"), in ihren sozialpolitischen Spetulationen besonders an Condorcet anknupft, in ihren geschichtsphilosophischen Haupt= und Lieblingsgedanken aber auf die Italiener Bico (gest. 1744) und Campanella (gest. 1637) zurückgeht. Was nämlich das nicht selten als unsterblichste Geistesthat und ruhmreichste 20 Hinterlaffenschaft bes angeblichen "Aristoteles und Baco bes 19. Jahrhunderts" gepriesene Gefet vom notwendigen Findurchgehen alles menschlichen Geistesfortschritts durch die drei Stufen der Theologie, der Metaphyfit und des Positivismus (d. i. des reinen Empirismus ber sog. exakten Wissenschaft) betrifft, so ist biefer Gebanke nichts weniger als original, sondern man begegnet bem nämlichen Schema schon in Campanellas "Sonnenstaat", in 25 Giambattista Vicos Theorie von den drei Weltaltern, sowie bei dem französischen Physiokraten Turgot (vgl. F. de Rougemont, Les deux Cités, II, 13. 111 ff.; Roholl, Die Philosophie der Geschichte 2c., 1878; Zöckler, Die Lehre vom Urstand des Menschen, S. 229 f.). Desgleichen ist die Doktrin vom Hindurchgehen des sozialen Vervollkomm=nungsprozesses der Menschheit durch die drei Stufen der kriegerisch erobernden, der ge= so waltsam abwehrenden und der friedlich arbeitenden Thätigkeit nichts als vereinsgende Weiterbildung dessen, was Condoorcet in seinem "Gemälde der Fortschritte des Menschenschlers" 1709 aus atwarf kontsinerten Weite verstellt zus als vereinschen geistes" 1793 auf etwas kompliziertere Weise, verteilt auf zehn Stufen, entwickelt hatte. Nicht minder geht seine Theorie vom Fetischismus als der Urform aller Religiosität ihrem Kerne nach auf be Broffes (1760) jurud (vgl. oben S. 541,22 b. A. "Bolytheismus") u. f. f. 86 Kerne nach auf de Brosses (1760) zuruc (vgl. oven S. 041,22 v. A. "Poppygersmus) a. z. z. s. Troß dieses Mangels an Originalität und troß der weitgehenden, kaum Wesentliches mehr vom ursprünglichen Aufriß übriglassenden Umbildung, welche solche Kritiker wie St. Mill (s. o.), Herbert Spencer und der Nordamerikaner John Fiske ihr späterhin ansgedeihen ließen (vgl. darüber besonders Ch. W. Shields, The Order of the Sciences, New-Pork 1882, p. 12 ff., sowie desselben Philosophia ultima, edd. 1889, II, 72 ff.), 40 hat diese "Hierarchie der Wissenschaften" und überhaupt die Comtesche Denks und Lehrsweise im Exambraiche und Kraslands ubilasanbischen Creisen die berad aur Gegenwart sich in weise in Frankreichs und Englands philosophischen Kreisen bis berab zur Gegenwart sich in ziemlichem Ansehen behauptet. Bon französischen Gelebritäten ber Wiffenschaft und Litteratur fteben ober ftanden ber jungft verftorbene Littre (vgl. unten) E. Renan, S. Taine, Th. Ribot, von englischen und nordamerikanischen Th. S. Budle, G. S. Lewes, Leslie 45 Stephens, J. Tondall, Hugley wesentlich auf positivistischem Grunde; auch ber moderne schottische Senfualismus folcher Gelehrten, wie Bain in Aberbeen 2c., erscheint ftart positivistisch beeinflußt. In Nordamerika vertrat früher schon J. W. Draper (gest. 1881) in seiner History of the conflict between religon and science (1874; 17. ed. 1883) eine dem Comteschen Positivismus wesentlich gleichartige Richtung. Neuerdings hat das 60 felbst namentlich Paul Carus in Chicago, Herausgeber der Zeitschrift The Monist und Verfasser zahlreicher im Geiste dieses Organs gehaltener Schriften, mit vielem Eiser und nicht ohne einige Erfolge für einen Universumtultus oder atheistischen Pankosmismus Propaganda zu machen gesucht, der mit der positivistischen Schule vieles gemein hat. Brasilien besitzt an einem General Lemos, Italien an Gelehrten, wie T. Vignosi, A. Ardigo, 55 P. Siziliani, A. Angiulli 2c. mehr oder weniger erklärte Anhänger von Comtes Lehrzund Denkonisse. und Denkweise. Auf nicht wenigen Lehrstühlen bes heutigen Spanien und Portugal wird positivistische Philosophie vorgetragen. Gelbst den modernen Hellenen wurde schon um die Mitte des letten Sahrhunderts der Comte-Littresche Bositivismus - hier Bereχισμός benannt — burch A. Bapadiamantopulos in mehreren Schriften angelegentlich 60

empfohlen (s. Diomedes Kyriakos, Gesch. der orient. Kirchen 2c., Leipzig 1902, S. 195). Auch in Deutschland hat die neue Weisheit nachgerade einigen Eingang gefunden, allerdings nicht ohne daß dabei manche Abweichungen von der durch den französischen Urbeber ihr erteilten Formulierung hervortraten. Als deutsche Positivisten im engeren und eigentstichen Sinne sind etwa zu nennen: E. Laas in Straßburg (gest. 1885), Verfasser des in wesentlich Comteschem Geiste gehaltenen Werts "Jdealismus und Positivismus, eine kritische Auseinandersetzung", 2 Teile (Berlin 1882), Abs. Steudel in Stuttgart (gest. 1887), Verfasser einer vierbändigen "Philosophie im Umriß" (1881—87); F. Jodl, dessen "Geschicke der Ethis in der neueren Philosophie" (Bd II, Stuttgart 1889, S. 334—361) is eine dem Comtismus verwandte naturalistische Unterlage für die Sittenlehre zu konstruieren sucht; ferner Alois Riehl, Georg v. Gizycki 2c. (vgl. Überweg-Heinze IV, 232 ff.). Weniger unmittelbar nahe stehen dem Positivismus in der Comteschen Fassung einerseits Dühring (in s. Kursus der Philosophie als streng wissenschaftlicher Weltanschauung und Lebensgestaltung", Berlin 1875, u. a. Schriften), andererseits Philosophen wie W. Wundt, Theobald Ziegler, Jul. Baumann 2c.

Mit der Angliederung moderner irreligiöser Lehrweisen und Systeme an die Schule

Comtes als angeblicher Ausläufer ober gar als unmittelbarer Produkte berfelben ift mancher Migbrauch getrieben worden. Wenn man die religiös indifferentistische ober auch deistische Lehrweise ber meisten Freimaurerlogen auf Comteschen Einfluß zuruchzuführen 20 sucht, so kann das nicht ohne starte Willfürlichkeiten durchgeführt werden (vgl. das S. 569, 15 über h. Gruber Bemerkte). Auch mit bem Spencerschen und Darwinschen Evolutionis mus hat Comtes Naturphilosophie nur einiges gemein. Berkehrt ift es jedenfalls, fie als bie Burzel, aus der die Darwinsche Descendenzlehre sich entwickelt habe, zu betrachten; denn einerseits hat Comte (Cours de philos. posit. III, 392) gegen die Grundgedanken 25 von Darwins Vorläuser Lamarck seiner Zeit kräftig polemissiert, andererseits haben Spencer, Hurley u. a. Koryphäen des Evolutionismus an Comtes Lehrweise strenge Kritik geübt (vgl. de Roberty und Watson a. a. D., sowie in Betreff Hurleys F. Ballard, Die Wunder bes Unglaubens, 1903, S. 243). Immerbin barf nicht verkannt werben, daß ber von bem Parifer Mathematiker ausgegangene religios zersetende Ginfluß in weite Kreise ein-30 gebrungen ist und daß gerade einige ber angesehensten und erfolgreichsten Führer ber religionsfeindlichen Bewegungen und Bestrebungen unserer Zeit nachweislich seine anregende Einwirkung erfahren haben. Daß der Sozialistenpatriarch Karl Marz (gest. 1883) mebrere seiner wichtigsten und zumeist charafteristischen Lehrsätze ber Comteschen Soziologie entnommen hat (so u. a. den vom "Fetischdarakter der Waare" eine Nachbildung von 25 Comtes "fetischistischer Geschichtsepoche"), steht seit Masaryks Monographie über Man (1898) sest. Und betreffs Nietssches hat unlängst Th. Ziegler (F. Nietssche, Berlin 1900) gezeigt, daß derselbe nach anfänglicher salt erklusver Hingebung an Schopenhauers Pessi mismus auch aus dem Comteschen Spftem sich manches angeeignet hat. — Auch auf wissenschaftliche Gebiete, welchen eine religionsfeindliche Tendenz nicht an und für sich 40 und notwendigerweise innewohnt, hat Comtes Lehrweise Einfluß geübt; so außer auf die Sozialwiffenschaft auch auf Die Geschichtsforschung; vgl. Die Ausführungen von E. Bernheim über Lamprechts "kollektivistische Methode" der Geschichtsbehandlung, in s. Lehrbuch ber histor. Methode, 2. A., S. 533ff., und in ber Broschüre "Geschichtsunterricht und Geschichtswifsenschaft", Wiesbaden 1819, S. 13ff.

Namen der 13 größten Wohlthäter des Menschengeschlechts, und zwar in folgender Ordnung: Mose, Homer, Aristoteles, Archimedes, Cäsar, St. Paul, Charlemagne, Dante, Gutenberg, Shakspeare, Descartes, Friedrich II., Bichat (berühmter Arzt und Anatom in Paris, gest. 1802; also statt des Napoleon der neuesten Kriegsgeschichte vielmehr der "Napoleon der modernen Medizin"). Jeder Monat zerfällt in vier Wochen, zu deren 5 Bezeichnung die Namen kleinerer Geisteskeroen und Genies aus den Bereichen der Wissenschaft, Kunst, Poesie, Philosophie 2c. dienen; also z. B. Sophokles, Horaz, Kopernikus, Galilci, Cuvier 2c. Zur Verwaltung jener 9 Sakramente sowie überhaupt zur Leitung der gemeinsamen Kultushandlungen ist eine Art von Hierarchie zu bestellen. Also nicht bloß krast jener minnedienskartig romantischen Anklänge an den Marienkult, sondern auch 10 vermöge biefes Postulats einer organisierten Priefterschaft und einer höheren Autorität des religiösen Amts erscheint der Comtismus als ein, wenn auch noch so weit abgewichener und antidristlich entarteter Aussluß des Romanismus. Bezeichnend hierfür ist, daß in bie Reihe jener Geisteshelben zweiten Hanges auch Lopola und Franz Lavier aufgenommen find, aber keiner ber Reformatoren, weber Luther noch Calvin 2c. Gine vervollkommende 15 Fortbilbung des Comteschen Kalenbers gab neuerdings der Hauptvorkampfer des "orthoboren" Positivismus in England, Frederic Harrison (Leiter des positivistischen Klubs in der Newton-Hall zu London) heraus unter dem Titel: The new Calendar of great men. Biographies of the 558 worthies of all ages and nations in the positivist calendar of Aug. Comte (London 1892). — Wie dieser Harrison und neben ihm 20 besonders Dr. Congreve (Leiter der Londoner Positivist School in Chapel Street) um bie Erhaltung und Pflege ber Comtistensette Englands bemüht gewesen find, so um bie ber positivistischen Orthoboxen Frankreichs hauptsächlich B. Laffitte in Paris. Aber weber jenen britischen Aposteln noch biesem frangofischen Hohenpriester ber Sette (ber u. a. burch Einführung jährlicher Gebenkfeiern für Jeanne d'Arc, Spinoza, Diderot, Danton, Turgot 25 und — Mahomed den positivistischen Kultus zu heben suchte) sind nennenswerte Erfolge ihrer Bemühungen um Ausbreitung beschieden gewesen. Als Lasitte 1903 starb, wurde an seinem Grabe darauf hingewiesen, daß die Stunde des orthodoxen Comtismus nun wohl bald geschlagen haben werde (AELKZ 1903, S. 118; vgl. Christl. Welt 1899, S. 941 st.). Ausgestorben ist der eine gewisse Keligiosität pflegende Teil der Anhänger- so schaft Comtes wohl noch nicht, aber daß er bei den kultischen Vorhartenden des Meisters überall treu verharre, läßt sich schwerlich sagen (vgl. Rupssen, l. c. p. 406). Vom Bestehen einer einheitlichen Kultustradition bei den noch vorhandenen positivissischen Gesweinden kann wicht die Nede sein vielwahr vorsieren die ihre Andacktösikungen schweit meinden kann nicht die Rede sein, vielmehr variieren die ihre Undachtsübungen (solveit solche überhaupt noch stattfinden) kennzeichnenden Phrasen zwischen schwäcklichem natura= 35 lijtischem Deismus und raditalem Atheismus. Als Betenner einer Free Religion bezeichnete sich die in Nordamerika (seit ca. 1870) um F. E. Abbott sich sammelnde Gruppe von Positivisten. Ihre in den "50 Aktirmations" dieses theologischen Führers ausgedruckten Anschauungen sind teilweise bedeutend radikaler als die Comteschen und werden daher von den Theologen auch folcher liberalen Denominationen wie z. B. der Unitarier, 40 namentlich burch James Freeman Clarke in Bofton, eifrig bekampft (vgl. Protest. K3 1874, Nr. 18f.). Ühnlich das Freidenkertum Frankreichs und Belgiens, z. B. in E. Seméries Zeitschrift "La politique positive" (in Berfailles und Paris erscheinend, mit sozialistischeiftischen Tendenzen, die in dem Doppelmotto gipfeln: "Eine Regierung ohne König und eine Religion ohne Gott"), in Dr. Robinets Blatt "Le Radical", in 45 Edgar Monteils Catéchisme du libre-pensen, worm ein mit ein paar theistisch klingenden Phrasen notdurftig verhüllter Atheismus, und auf Grund desselben eine wesentlich epikureische Moral mit ber Maxime "Genieße das Diesseits" gelehrt wird. Ein 1881 jum Gebrauche ber Bositivisten Schwedens erschienenes Andachtsbuch befiniert Gott als "das Ewige, d. h. die lenkenden von Ewigkeit her vorhandenen physischen, intellektuellen so und moralischen Gesetze", oder auch als "die unpersönlichen Begriffe des Hohen und Wahren"; es lehrt teils an diese unpersönlichen Begriffe teils an "den Menschheitsbegriff" Gebete richten. Ohne nachweisbaren Zusammenhang mit ber Comteschen Humanitäts-religion stehen mehrere neuerdings entstandene Formen des deutschen Lichtfreundetums oder Freidenkertums da: so die Cogitantenseste oder der sozial-humanitäre Kultusverband" 55 des Dr. Eduard Löwenthal, und die von Dr. Eduard Reich projektierte "Kirche der Menschheit" — beide wohl eigentümlich deutsche Geistesprodukte, wennschon in manchen Einzelheiten mit ben Comteschen Lehren und Grundsaten sich nahe berührend (vgl. Alb. F. Lange, Geschichte bes Materialismus, 2. Aufl., II, S. 506). Dagegen hatte ein f. 3. in Wien gemachter Versuch zur Zusammenschweißung von Positivismus und Reformjuben= 60

tum jebenfalls von französischer Seite her Anregungen empfangen; Comte einerseits und Jellinek andererseits sigurierten hier als die religiösen Resormer, von welchen die Bollendung bessen, was einst Mose und die Propheten zum Besten der Menscheit erstrebt, zu erwarten stehe (S. Simchowit, Der Positivismus in dem Mosaismus erläutert und entwickelt, auf Grund der alten und mittelalterlichen philosophischen Litteratur der Hebräer (Wien 1880). — Wegen des Sekularismus von Holpoake, Bradlaugh 2c. als einer englischen Parallele zum Positivismus s. den betr. Artikel.

Boffevino, Antonio, geft. 1611. — Ueber seine litter. Thatigfeit überhaupt vgl. hurter, Nomencl. lit. I, 2. ed. 180 ff.

Possevino, Jesuit, papstlicher Diplomat, gelehrter und fruchtbarer Schriftsteller, war geboren zu Mantua im Jahre 1534. Nachdem er in Rom studiert und eine Zeit lang Erzieher ber Kinder Ferdinands von Gonzaga, Statthalters von Mailand, gewefen, ließ er sich 1559 in ben Jesuitenorden aufnehmen. Er trat sofort als eifriger Betampfer des Protestantismus auf, zuerst in ben Thalern ber Balbenser, bann in Frankreich, besonprofesantsmus auf, zuerst in den Thalern der Waldenser, dam in Frankeich, besoits ders zu Khon und Rouen. Häusige Reisen im Interesse seiner Neihe polemischer Schriften, das Rektorat der Jesuitenkollegien zu Avignon und später zu Khon füllten die Zeit von 1562—1577. In letzterem Jahre beauftragte ihn Gregor XIII., die Rücklehr des Königs und des Bolkes von Schweden zur römischen Kirche zu betreiben; er kam, dem Ramen nach als kaiserlicher Gesandter, kand den Hosal Schwedens nicht zu erlangen. Herauf (1581) sandten vieler Geschicklichkeit, den Abfall Schwedens nicht zu erlangen. Herauf (1581) sandten herden Möckten zu berweiteln als Ralen und Molen Bolen und Rufland, sowohl um ben Frieden zwischen beiden Machten zu vermitteln, als um die Ruffen zum Katholicismus zu bewegen. Bald darauf wurde er abermals nach Polen geschickt, 1586 jedoch nach Italien zurückerusen, wo er sich nacheinander zu Padua, 25 ju Bologna und zu Benedig aufhielt, mit wiffenschaftlichen Arbeiten beschäftigt. Er ftarb 25 ju Bologna und zu Benedig aufpiett, mit wissensparkunen Arveiten verwarigt. Er jund zu Ferrara 1611. Seine polemischen Schriften, beren Titel man unter andern bei Niceron sindet (deutsche Ausgabe Bb KVI S. 302 u. f.), können nur noch Interesse haben für die spezielle Geschichte der betreffenden Zeiten und Gegenden (zunächst Frankreich und Polen), für die er sie versaßte. Sein historisches Werk: Moscovia, sive de redus moscoviticis et acta in conventu legatorum regis Poloniae et magni ducis Moscoviae, Wilna 1586, 8°, ist wichtig, indem es die umständliche Erzählung dessenthält, was er als Nuntius in Rusland und Polen gewirkt. Sine Art Anleitung über bie beste Art, die verschiedenen Wissenschaften zu studieren — Bibliotheca selecta qua agitur de ratione studiorum, Rom 1593, 2 Bande Fol. — ist mit viel unnötigem 35 Beiwerk überladen und überhaupt von geringem Belang. Das vorzüglichste und auch jest noch, seiner Mängel und Frrtumer ungeachtet, brauchbarfte Werk Boffevinos ist sein Apparatus sacer ad scriptores veteris et novi Testamenti, eorum interpretes, synodos et patres etc., Benedig 1603—1606, 3 Bände Fol., eine mit vielem Fleiß, obschon nicht mit gehöriger Kritik gemachte Zusammenstellung der Quellen sämtlichen Teile der Theologie. 40 Teile ber Theologie.

Bossidias, der heilige, gest. nach 437. — Quellen und Litteratur: 1. Das äußerst spärliche Quellenmaterial beschrönkt sich auf einige Andeutungen in der von unserem Heiligen versahten Biographie seines hochverehrten Meisters und Freundes, des hl. Augustinus von hippo (S. Augustini Hipponensis episcopi vita auctore S. Possidio Calamensi episcopo, ed. Joann. Salinas, Augustae Vindelicorum 1764, einschließlich der durchweg vortresslichen, teilweise noch heute nicht veralteten, Anmerkungen, 162 S.; noch immer die beste Ausgabel, eine Anzahl von augustintischen Briefen und Konzisaten, worüber alles Röhere im Artitel selbst, auf ein Schreiben des Papstes Innocenz I., endlich auf eine gleichsalls später zu würdigende Stelle des Chronisten Prosper Aquitanus sive Tiro.

2. Tillemont, Mémoires etc. XIII, Paris 1710, S. 154. 298 f. 394. 398—401. 455. 461 f. 464. 526. 539. 541. 595. 693. 695—701. 765. 781. 904 f. 939. 942. 947—952; Morcelli, Africa christ. III, S. 34. 140; P. Gams, O. s. B. Artitel Possibles dei Best und Belte, (tatholisches) Kirchenlezison X, 2. A., Freiburg i. Br. 1895, S. 238; Potthak, Bibl. histor. II, 2. A., Berlin 1896, S. 1186, Senry Bright Phillott, Art. Possible in 55 Dictionary of Christ. biography IV, S. 445 B bis 446 B, Acta Sanct. Boll. s. 17. Maii (Mai tom. IV, Antverpiae 1685, I, Daniel Papebroch, S. J., De s. Possidio ... commentarius praevius, S. 27—29 A, II. Vita ex vita et operibus S. Augustini collecta auctore... Keferlohero ... abbate, S. 29—34. Endlich verweise ich, so weit die Ansänge des nordassitanischen Bandasenreiches, die Jahre 429—437, in Betracht kommen, auf Alexis Schwarze, 60 Asirdanische Kirche, Göttingen 1892, zumal S. 83. 145. 154; Ludwig Schmidt, Geschichte der

Possibins 575

Wandalen, Leipzig 1901; Franz Görres, Kirche und Staat im Wandalenreich (429—534), Deutsche Ztschr. f. Geschichtswiss. X, 1893, S. 14—70, zumal 27—31; ders., Anzeige d. Schmidtsschen Schrift, GgA 1902, Ar. 10, S. 816—826. Weitere Litteratur im Artikel selbst.

Wäre Possibius nicht ber Lieblingsschüler und Biograph des großen christlichen Denkers, so müßte er als einer der unbekanntesten, am Ende gar der bedeutungslosesten Schrifts bes Frühmittelalters gelten; so wenig wissen wir über seine äußere Lebensverhältznisse: Geburtsort und Geburtsjahr, seine Jugendentwickelung, ja überhaupt sein geistiger Werdegang dis zum Beginn seiner innigen Beziehungen zum größten Kirchenlehrer des Abendlandes entziehen sich unserer Kenntnis. Daß er, heidnischer Abstammung, aus dem antiken Polytheismus heraus sich allmählich zum überzeugten Christen (Katholiken) durch= 10 gerungen, ist nur eine, zwar nicht ganz unwahrscheinliche, aber quellenmäßig kaum erzweisliche Vermutung Phillotts (a. a. D. S. 445B) und des Benediktiners Gams (a. a. D.). Wir wissen nur, daß Possibius aus Nordafrika stammte und erheblich jünger als Augustinus war; bezeichnet er sich doch stets in dessen Biographie nicht bloß als Freund, sondern auch als Schüler des geseierten Bischoss.

Erst vom Jahre 390 ober 391 ab können wir die Geschichte des Possibius mit Sicherheit versolgen. Damals nämlich gründete Augustinus noch als Prescheter sein bezühmtes Kloster zu Hippo rogius, und alsbald erscheint der spätere Biograph als Lieblingsschüler und treuester Gesährte. Seitdem vereinigte Beide nahezu 40 Jahre lang die edelste und, soweit der Jüngere in Betracht kam, sogar das Grab überdauernde Freundschaft, die 20 man mit dem Seelenbündnis des großen ersten Gregor von Kom mit einem Leander

von Sevilla vergleichen mag.

Für biesen Zusammenhang sprechen folgende entscheidende Stellen der vita s. Augustini c. V, S. 18(-21) heißt es zu Ansang: Factus ergo (Augustinus) presdyter monasterium intra ecclesiam [Hipponensem] mox instituit et cum Dei servis vi-25 vere coepit secundum modum et regulam sub sanctis apostolis constitutam"... c. XI, S. 39 ff. erzählt Possibius, aus den Rlostergenossen Augustins wären etwa zehn Bischöfe hervorgegangen..."Nam serme decem, quos ipse novi, sanctos ac venerabiles viros et doctissimos deatus Augustinus diversis ecclesiis, nonnullis

quoque eminentioribus rogatus dedit".

Bossibus selbst wurde nach der zutressend Ehronologie Tillemonts (a. a. D. S. 298 f.) 397 zum Bischof von Calama (in Numidien, südwestlich von Hippo dei Sirta, vgl. Phistott a. a. D. S. 445 B) befördert. Salinas a. a. D. S. 40 Anm. d tennt noch solgende sieden von Hippo aus zum Epischat Berusene: "...Alypius Thagastensis, Evodius Uzalensis, Prosuturus Cirtensis Numidiae metro-35 politanus, Fortunatus ejusdem successor, Severus Milevitanus, Urdanus Siccensis et Peregrinus". Endlich lesen wir c. XXXI S. 161 am Schluß: ...,me eum ac pro me oretis, ut illius quondam viri [Augustini], cum quo serme annis quadraginta Dei dono absque amara ulla dissensione familiariter ac dulciter vixi, et in hoc seculo aemulator ... exsistam et in suturo omnipotentis 40 Dei promissis cum eodem persruar". — Augustinus selbst stellt der Frömmigseit des Freundes in seinem Schreiben an Memorius (bei Salinas a. a. D. S. 1) das glänzenbste Zeugnis aus; er nennt ihn: "hic sanctus frater et collega noster Possidius ... Dominico pane nutritus". ... Dieser Beleg ist um so debeutsamer, als der betressend Brief erst der letzten Ledenszeit des Oberhirten von Hippo angehört. 45 Possidius erschein stets als der eifrigste Mitarbeiter seines Meisters im Kampse gegen das Heinhum und nicht am wenigsten auch in der Besehnzeit des Oberhirten von Hippo angehört. 45 Possidius erschein, Priscillianisten und Belagianer. Die Einzelseiten ben Spielaters, Arianer, Manichäer, Donatisten, Priscillianisten und Belagianer. Die Einzelseiten beschen haben das dei Aldheme dieser Studie auszuschließen, insofern se schießeiten dieser Steile in vita Augustini zu notieren (c. VI. VII. IX. XIV. XVII. XVIII) und zu bemersen (vgl. S. Augustini ep. 95, Migne, Patrol. Lat. XXXIII, S. 351—356, ep. 104, ebenda S. 388—395, ep. 176, a. a. D. S. 762—764, ep. 181, ebenda S. 779—783, ep. 182, ebenda S. 784—786, ebenso durch Augustinis Schrift gegen den Donatisten Betildens (e. Petil. lib. II, e. 99, ed. Migne, Patrol. Lat. 43, S. 336 f.). Aug die ausgedehnte spendas Exerciter Spennbe

576 Boffibius

den Auspizien Augustins zwanzig Konzilien, zumeist zu Karthago statt. Ihre Akten (bei Mansi III u. IV) hat Hesele, KonziGesch. II, 2... (S. 65 f. 77. 80. 82. 86. 97—99. 102. 104 ff. 113. 115 f. 121 f. 132—134. 136—138) gut erläutert. Unterschriften bes Bischofs von Calama sind äußerst schwer nachzuweisen. Übrigens hatte der glaubensseifrige Prälat die Genugthuung, durch ein päpstliches Schreiben wegen seiner auf einer Synode zu Karthago gegen die Pelagianer bewiesene Energie belobt zu werden. Es handelt sich um das Schreiben "Inter caeteras Romanae", Innocenz'I. (sed. 401?—417; vgl. Jasse-Wattenbach, Reg. pont. Rom. I, edit. II, S. 44) vom 27. Januar 417 (Post consulatum Theodosii Augusti VII et Junii Quarti Palladii v. c.) (auszüglich 10 bei Jasse-Wattenbach a. a. D. Nr. 323 (118), p. 48 und im Wortlaut bei Mansi III, S. 1075 und hiernach bei Migne 33, S. 783). Das Aktenstück sit gerichtet an die Bischöfe Aurelius, Alhpius, Augustinus, Evodius und Possibilis.

c. XXVIII, S. 119 ff. schüldert der Autor die entseptliche Invasion Nordafrikas durch

c. XXVIII, S. 119 ff. schilbert ber Autor die entsetzliche Invasion Nordafrikas durch Wandalen Geiserichs (429). Schon im zweiten Jahre widerstanden bloß drei start be15 festigte Städte Karthago, Cirta, und Hippo regius dem Feind. Nach der Zerstörung seines Bischossisches Calama begab sich Possibilius nach Hippo, stand seinem väterlichen Freunde während der Belagerung der Stadt durch die Wandalen und während seiner letzten Krankheit zur Seite und war auch bei seinem Tode (28. August 430) zugegen.

Nach Prosperi Tironis (= Aquitani) epitoma chronica, ed. Th. Mommsen, MG, auct. ant. IX. Berolini 1892, p. 475, Nr. 1327, wurde Possibius nebst anderen Bischöfen im Jahre 437 (= Aëtio II et Segisvulto coss.) auf Geiserichs Beschl aus Ufrika vertrieben ("In Africa Gisiricus rex Wandalorum intra habitationis suae limites volens catholicam fidem Arriana impietate subvertere quosdam ... episcopos, quorum Posidius scorr.: Possidius et Novatus ac Severianus clariores erant, 25 eatenus persecutus est, ut eos privatos iure basilicarum suarum etiam e civitatibus pelleret, cum ipsorum constantia nullis superbissimi regis terroribus cederet"). Bon da ab verschwindet Possidius aus der Geschichte, so das wir weder sein Todesiahr noch den Ort seines Abledens kennen. Alls seinen Todestag seiert die katholische kirche den 17. Mai, aber auch hierfür läßt sich seine einzige, irgendwie am das zein alter des Heiligen heranreichende, Duelle ansühren. Wit Fug meint also Phillott a. a. C. S. 446 B: "The date of his sos Possidius death is unknown". Gams a. a. C. bezeichnet zwar zutressend die "späteren Nachrichten über ihn" als "unsücher", aber nur in hyperkritischer Anwandlung sonnte er das entschende, einwandsreie Zeugnis des Zeitgenossen Prosper Aquitanus gleichsals als "unsücher" brandmarken! Aller Wahrsssscheinlichkeit nach hat der Bischof von Calama ein hohes Alter erreicht.

Possibius hat dem hochverehren Meister mit seiner Biographie freilich nicht ein "monumentum aere perennius" errichtet, — das hat dieser selbst und weit besser durch seine unsterblichen Werte besorgt —, wohl aber einen würdigen, den dankbaren liebevollen Schüler und Freund zugleich ehrenden, Denkstein gesett. Gewiß schreibt er paneghrisch, wie Potthast und andere nicht mit Unrecht annehmen, aber nur dann, wenn er im allgemeinen das Lob seines Helden anstimmt. Im einzelnen indes werden sich nicht leicht lobhudelnde Übertreibungen nachweisen lassen; haben wir doch, wie schon gezeigt wurde, einiges Duellenmaterial zur Kontrolle; seine subsektive Wahrheitsliede ist über allen Zweisel erhaben. Ich kann dem Benediktiner Gams nur zustimmen, wenn er (a. a. D.) die "einsache und darum um so anziehendere Darstellungsweise" des Autors rühmt; er schreibt aber auch für einen Nordafrikaner in diesen späten ("eisernen") zeitalter ein sehr reines Latein. Und was für ein ungemein reichhaltiges Material steht ihm zur Verfügung! Was er über seinen Helden zu sagen hat, deutet er sehr schön in seiner lessensten, "praefatio" (S. 5—8), S. 6f. an: ..., "de vita ac moridus ... optimi 50 Augustini, quae in eodem vidi ab eoque audivi, minime reticere debeo ... ipse ... omnium minimus side non sieta ... de ... venerabilis viri et exortu et procursu et dedito sine, quae per eum didici et expertus sum, quam plurimis annis ejus inhaerens charitati ... explicandum suscepi." Mit webltbuender pietätvoller Jurüchsaltung sieht der Schüler von einer Schilberung der Lerstrungen des jugendlichen Augustinus ab, weil der Meister ja sie selbst in seinen "eonfessiones" so freimütig enthüllt hat (Praef. p. 7 f.).

Eine schöne Stelle (c. XXII, S. 92f.) der vorliegenden Biographie möchte ich gewissen fanatischen Temperenzlern ins Stammbuch schreiben, weil aus ihr hervorgeht, daß St. Augustin, wenngleich selbst Alkohol-Abstinent, gleichwohl den Nebenmenschen den Wein keineswegs unbedingt untersagte: "Mensa [Augustinus] usus est frugali et parca, quae quidem inter olera et legumina etiam carnes aliquando propter hospites vel quosque infirmiores, semper autem vinum habebat"...

Possibius hat die vita Augustini jedenfalls bald nach 430, dem Todesjahr des Freundes, versaßt; denn aus dem Schlußtapitel (31) erhellt, daß Karthago, Cirta und Hippo

dem Feinde noch Stand halten.

Der Oberhirt von Calama hat aber auch die erste Sammlung der zahlreichen Schriften des Meisters unter dem Titel "Indiculus librorum, tractatuum et epistolarum S. Augustini Hipponensis episcopi" besorgt (abgedruckt Augustini opp. X, Venetiis 1731, Appendix S. 282—298 und Migne, Patrol. Lat. 46, S. 5 sf.) und sich dadurch ein nicht geringes Verdienst um die älteste Textüberlieserung der Werke seines 10 Freundes erworben.

Tillemont (Mem. a. a. D. S. 947—952) hat zahlreiche Erwähnungen ber beiben Possibiusschriften in ber späteren abendländischen Litteratur des M.A. zusammengestellt; von allen diesen Citaten passen nur folgende zwei in den Rahmen dieses Artikels.

Die erste Erwähnung der beiden Possibius-Publikationen bietet zu Anfang des 15
7. Jahrhunderts Jsidorus von Sevilla (De viris ill. c. 21, ed. Arevalo, Isidori Hisp. opp. VII und hiernach abgedruckt dei Gustav Działowski, Isidor und Idesfons als Litterarhistoriker in Knöpslers ... Kirchengesch. Studien IV, 2. Heft, Münster i. W. 1898, S. 36: ... Hie [Possidius] stilo persecutus est vitam ... Augustini, cui etiam operi sudiecit indiculum scriptorum eius, enumerans ..., udi plusquam 20 quadringentorum librorum volumina supputantur ... Warum Jsidor hier nur den 400 augustinischen Schristen spricht, während der "Indiculus" deren 1030 erzerwähnt, weiß v. Działowski (Anm. 3 zu c. XXI, S. 37) in folgender Weise befriedigend zu erklären ... "Isidor wolkte sich hier selbstständig zeigen. Er trennt die "libri" und "tractatus" von den "epistolae", zählt im indiculus des Possidius die einzelnen 25 "libri" nach: im cap. I 35 lib.; im cap. II 48 lib.; im cap. II 36 lib.; im cap. IV 22 lib.; im cap. I 35 lib.; im cap. VI 117 lib.; im cap. X 1 lib.; zusammen 277 Bücher; zählt dazu die "tractatus psalmorum 123 ... (in cap. VI) und bestommt so die Zahl 400 heraus; fügt jedoch vorsüchtshalber vor dieselbe "plusquam" binzu" ...

Die isidorische Stelle rückt nun Honorius Augustodunensis (= von Autun!), ben Autor des 12. Jahrhunderts, teilweise wörtlich wieder ein, nur daß er den Namen Possibius in Possidonius umändert (De luminaridus ecclesiae etc. lib. III, c. 8, ed. Migne, Patrol. Lat. 172, S. 222). Aber mit Fug betonen Papebroch a. a. D. und Salinas a. a. D. S. 5 f., Anm. 8, daß Augustin, Prosper, Jswor und sämtliche Hands schriften nur den Namen Possidius kennen. Es liegt jedenfalls eine Verwechslung mit einem zeitgenössischen afrikanischen Bischof Possidonius vor, und "Posidius" statt "Possidius" bei Prosper ist jedenfalls nur Schreibsehler.

Postille heißt im MA-Latein zunächst die Erklärung eines vorangestellten biblischen Texts ("post illa" verda textus) und ist dann gleichbedeutend mit Kommentar, vgl. 40 Guillermi Postillae, ep. ad lector., "excusimus postillas, i. e. commentaria". — Zuerst kommt das Wort in der Chronit des Nic. Trivetus vor, der zum Jahre 1228 von Stephan v. Canterbury sagt: Hic super Bibliam Postillas secit; ebenso zum Jahre 1238 von Alexander Cestrensis: Super Psalterium Postillas secit. — In den Analesten Madislons I, 27 wird das Homiliarium des Paulus Diakonus als opus praecelarum omnium homiliarum et postillarum bezeichnet; mit Unrecht hat Schroeck, KG Bb 19, S. 421, daraus geschossen, daß der Name Postille bereits der Zeit Karl d. Gr. angehöre. — Später bedeutet Postille nur noch die homiletische Texterslärung, sei es als Teil der Predigt, sei es als besondere Predigtform, und wird nun im Unterschied vom thematischen sermo spinonym mit homilia. Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts 50 endlich versteht man unter Postille einen ganzen Jahrgang von Homilien. Jordan von Duedlindurg (gest. c. 1380) nennt sein Predigtwert demnach opus postillarum et sermonum de evangeliis dominicis compilatum, und Nikol. Dinkelspühl (gest. 1433) "postilla cum sermonibus". In diesem Sinne schreibt Konr. v. Waldhausen (gest. 1369) und Milicz v. Kremsier (gest. 1374) jeder eine Postilla studentium pragensis 55 universitatis. Seit Luther, der noch 1521 den Ansang seiner Kirchenpostille unter dem Titel: Enarrationes epistolarum et evangeliorum, quas postillas vocant, herausgab, heißt jeder Jahrgang von Perisopenpredigten, gleichviel ob sie die Form der Homilie oder der thematischen Predigt tragen, eine Postille.

In der Zeit des Pietismus und der Auftlärung verschwindet der Name, bis ibn Claus Harms durch seine Winter- und Sommer-Bostille 1808 und 1811, neubearbeitet 20 1824, wiedererwedt und G. D. Krummacher ibn durch seine Hauspostille auch in die erwedten reformierten Kreise einführt. Durch 2B. Löhes Evangelien= und Spistelpostille, 1847 und 1858, und Max Frommels Herze, Hause, Pilger-Postille (Evang., Episteln und freie Terte) ist der Name Postille wieder volkstümlich geworden.

Bofille

In der reformierten Kirche giebt es keine Bostillen, weil fie auf eine Berikopenord-25 nung feinen Wert legt. In Der katholischen Kirche ift ber name Postille besonders durch Goffines vielemale aufgelegte und bis in die Gegenwart neu bearbeitete in gablreiche fremde Sprachen übersette "Hauspostill oder Christ-Catholische Unterrichtungen

von allen Sonn- und Fehr-Tagen des ganten Jahrs" zuerst Mainz 1690 erhalten worden. Bon Postilla bildete man das Berbum postillare, das zuerst bei Nik. Trivettus 30 zum Jahre 1243 vorkommt, indem er über Kardinal Hugo de Vienna schreibt: Hie totam Bibliam postillavit. Ebenso heißt es auf dem Spitaph des Nikolaus v. Lyra (gest. 1340) im Franziskanerkloster zu Baris: Postillavit Biblia a principio usque ad finem. Sein großes eregetisches Postillenwerk bezeichnete man daber auch als Postillatio Lyrani. (Bgl. Ducange, Glossar. man. V. s. v. Postilla.) D. Solicher.

Botamiana, eine driftliche Eflavin und Marthrin im ägyptischen Alexandrien. 3bre Geschichte stellt sich bem Forscher dar als ein interessantes Ratsel historischer und philologischer Kritik. Nur zwei Quellen kommen in Betracht, Eusebius (Hist. eccl., ed. Guil. Dindorf IV, Lipsiae 1871, l. VI, c. 5, S. 246 f.) und Palladius von Helenopolis (Historia Lausiaca c. III, ed. Migne, Patrol. Graeca XXXIV, p. 1009. 1014). 40 Denn die abendländischen Martyrologien des Frühmittelalters, der sog. Hieronymus, Bed., bas Romanum parvum, Abo von Bienne, hiernach Usuardus und Notker, folgen, und zwar, wie sich alsbald zeigen wird, kritiklos, dem Bischof von Casarea. An der Geschichtlichkeit unserer Heiligen zu zweifeln, ware Sperkritik: Sie ist durch den "Bater der Rirchengeschichte" und durch den diesesmal gut unterrichteten Palladius, der laut c. 1, 45 p. 1009 ein Zeitgenosse bes großen Theodosius (379—395) war, ausreichend bezeugt. Aber Thatsache ist, daß die schöne keusche Jungfrau schon zur Zeit des Eusedius eine Lieblingssigur der Legende geworden war: περί ης πολύς δ λόγος είσετι νῦν παρά τοῖς ἐπιχωρίοις ἄδεται, μυρία μὲν ὑπὲρ τῆς τοῦ σώματος άγνείας τε καὶ παρθε νίας, εν ή διέποεψε πρός έραστας αγωνισαμένης . . .; fo Eus. h. e. VI, 5 \in 246. 50 Beide Autoren berichten übereinstimmend, daß die chriftliche Heldin der ägyptischen Metropole angehört hat und mehr eine Marthrin der Schamhaftigkeit und Keuschheit denn des Glaubens gewesen ist. Streitig ist nur, ob Potamiana unter Kaifer Septimius Ceverus (zwischen 202 und 211) ober erft unter Maximin II. Daja (etwa zwischen 306 und 310) in einem mit glühendem Bech gefüllten Keffel grausam zu Tobe gemartert wurde. 55 Ersteres berichtet Eusebius (h. e. VI, c. 1, 5, S. 239 f. 246 f.) und erwähnt sogar als ben bamaligen alexandrinischen Brajes einen gewissen Aquila, ber sich freilich für Die Beit bes Septimius auch sonft nachweisen läßt. Dieser eusebianischen Chronologie folgen (9). \$\P\$. Stokes (Art. Potamiaene im Dictionary of Christ. Biography IV, S. 447 B und Mube, Les chrétiens dans l'empire romain ... 180-249, Paris 1881, S. 132-137.

**Botamins** 

Palladius dagegen a. a. D. läßt die Astetin der Keuschheit erst unter Maximin II. ("\*\*xarà tòr \*xaigòr Maximirov tov diáxtor") das Martyrium erleiden. Nach dem Borgang Tillemonts (Mém. III¹, Bruxelles 1699, S. 267—273 und zumal S. 511 f., Note 1) und Allards (Hist. des persécut. II, Paris 1886, S. 75 f. und zumal S. 75 Note 2) unterzieht K. J. Neumann, Der tömische Staat und die allgemeine Kirche die auf Dioz cletian I., Leipzig 1890, S. 165. 292, den eusebianisschen Bericht, der der Jungfrau ihre Mutter Marcella und einen mittelbar durch erstere bekehrten Soldaten Basilides als Reidengegensson und einer schaffen Pritik und bekant mit Weckt dass (Fusehing selber Leidensgenoffen zugefellt, einer scharfen Kritit und betont mit Recht, daß Gusebius felber kein Bertrauen ju ben ihm vorliegenden Akten hat und feine genauere Schilderung mit einem bedeutungsvollen "man sagt" ("φασί γε τοι τον δικαστήν...") einseitet — diesen 10 beschränkenden Zusatz lassen die abendländischen Martyrologisten (s. oben) kritiklos unde= achtet — und meint nicht minder zutreffend: "Er (Eusebius) thut wohl daran, die Berantwortung für eine Erzählung abzulehnen, die sich in nichts von der großen Anzahl unzuverlässiger Aften unterscheidet (S. 165) . . . Der Bericht entspricht ganz dem Schema vieler gefälschter Akten. Die standhaft bewahrte Keuschheit, die Bedrohung derselben 15 durch den Richter, die sacrilegische Antwort, die Bekehrung des Wärters (Basilides) sind uns wohlbekannt, und ebenso ist die raffiniert grausame Strafe unbiftorischen Akten gemäß" (S. 292). Obgleich nun Neumann mit Fug den Bericht des Palladius noch vers schlechtert findet — Palladius' historia Lausiaca fordert ja vielfach die Kritik formlich heraus und muß stets von Fall zu Fall eingehend geprüft werden (vgl. Erwin Preuschen, 20 Palladius und Rufinus, Gießen 1897 und Zodler, Astese und Mönchtum I, 2. A., Frankfurt a. M. 1897, S. 217—220) —, möchte ich doch an der einfachen Thatsache, daß Bostamiana ein Opfer des überaus furchtbaren Maximin(II.)-Sturmes wurde und als Stlavin (Naidiong) den grausamen Feuertod erlitt, sesthalten. Unter den Auspizien Mas zimins II., des brutalsten aller Christenversolger, wurden ja nach Eus., hist. eccl. VIII, 25 12. 13. 14, IX c. 6. 8. 9, mart. Pal. c. 4—11. 13, vita Constantini I, 58, Lacztanz, mortes c. 36 und Sozomenos, Hist. eccl. I, c. 10 auch sonstantini Erodeszstrasen gegen überzeugungsseste Christen verhängt. Der cappadocische Bischof will die Gezschichte wenigstenz vom heiligen Antonius, dem Bater der Eremiten, der sie wissen tonnte, gehört haben (hist. Lausiaca e. 3 p. 1009: δ μακάριος 'Ισίδωρος δ ξενοδόχος 80 συντετυχηκώς 'Αντωνίω τῷ άγίω . . . γραφῆς ἄξιον διηγήσατο πρᾶγμα ἀκηκοώς παρ' αὐτοῦ). Ich verweise schließlich noch auf meine beiden Ausstäte "Das Christentum unter Kaiser Septimius Severus" (IprTh 1878, S. 273—327) und "Kaiser Mazismin II. als Christenversolger" (Briegersche Zeitschr. f. KG, XI = 1890, J. 3. S. 333 Frang Görres. 35 bis 352).

**Botamins**, Bisch von Lissabon (Olisipo), um 357. — MSL VIII 1409—1418 (nach Gallandi t. V); vgl. Florez, Esp. sagrada XIV, 178 ff.; Game, Die Kirchengesch. von Spanien II, 1 (1864), S. 224 f. 231 ff. 315 ff. DehrB IV (1887), p. 448.

Nach Hilarius (de syn. 11) ware die sogen. zweite sirmische Formel bom Sommer 357 (Bb II S. 33 f.) von Hosius und P. versaßt worden (Bb VIII S. 380, 40 ff.); 40 Phöbadius, ctr. Arianos 3, nennt Ursacius, Balens und P. Die Beteiligung des P. steht also außer Frage, wenn auch nur in dem Sinne, daß er, wie die luciferianischen Presbyter Faustinus und Marcellinus, lid. precum (f. Bd V S. 781 f.) 11, berichten, seine Unterschrift erteilte (alleinige Urheberschaft behaupten fogar Tillemont, Reinkens, Gwattin u.a.). Denn die pannonischen Hofbischöfe (in der Formel felbst in der 3. Person 45 angeführt) bedurften noch der Deckung: über die Beteiligung des Hosius und deren Folgen s. 380 f. Dessen Citierung an den Hos in Sirmium wäre nach c. 9 des lib. precum überhaupt erst auf Klage des P. hin erfolgt (Bb VIII S. 380, 9), der zuvor bei den Kirchen Spaniens von Hosius als Keher aufgedeckt sei, also eine Art Racheakt. Die genannten Luciserianer berichten dazu, P. habe zuerst katholischen Glauben so gehabt: postea vero praemio fundi fiscalis quem habere concupiverat sidem praevaricatus est (c. 9). Er sei dann, als er sich zu dem Grundstücke begab, auf dem Wege gestorben (c. 11). Katholische Glaubensrichtung verrät ein von d'Achery, Veterum aliquot scriptorum . . . Spicilegium II, 1657, p. 366—368, zuerst herausgegebener Brief des P. an Athanasius "ab Arrianis impetitum (? das Wort nicht deutlich lesbar 55 gewesen) postquam in Concilio Ariminensi subscripserunt". Diese Uberschrift bleibt im Unklaren, auch wenn man impeditum liest. In schwülstigem Latein wendet sich der Berf, mit derbster Bolemik ("quid dieis serpens?") gegen die, welche "unsern Herun Jesum Chriftum trennen" und auf das Nichtvorkommen des Begriffs Substanz in den Herrn-

schriften verweisen. Daß bergleichen von P. wirklich nach seiner Beteiligung an der sirmischen Formel geschrieben war (Gams S. 317 A. 4), ist nicht recht glaublich, man müßte denn vollendete Charakterlosigkeit annehmen. In einem Fragment (4) des opus hist. bei Hilliam Kal A, 681) wird P. neben Epiktet von Centumckla als Gegner des Liberius 5 (s. A. Bb XI S. 450) zu Rimini 359 erwähnt (vgl. Gams S. 315 f.). Gin Jahr zubor sieht Phobadius von Agen in ihm noch einen Gegner, der die Durchsetzung jener Formel mit bem bamale üblichen Mittel, ber Umberfendung von Briefen, betreibt (etr. Arianos 5): in einem (nach Gallien gelangten) Briefe, "quae ab oriente et occidente transmissa est, . . asserit, carne et spiritu Christi coagulatis per sanguinem Mariae et 10 in unum corpus redactis, passibilem deum factum." Hier ift die Bereinheitlichung Gottes und Christi bis zur Behauptung der Leidenkfähigkeit Gottes gesteigert. Eine der artige Unklarheit war bei dem damaligen Zustande der abendländischen Theologie nichts Singuläres, mochte dem P. aber gerade seitens des Hosius den Borwurf der Hörese eingetragen haben. Wann der Brief an Athanasius vor dem Jahre 357 geschrieben ist, ist 15 nicht zu bestimmen. Seine Echtheit und lateinische Originalsorm wird durch das Borbandssien awsien kungen Tracktete von der Kand der Renkörtet die gleichesse in herhandensein zweier furzer Traftate von ber hand des P. erhartet, die, gleichfalls in barbarischem Latein geschrieben, unter den Werken Zenos von Verona (edd. Ballerini 1739) auf uns gekommen sind (de Lazaro und de martyrio Isaiae prophetae, MSL 1411 —1415) und die Borgänge sehr drastisch schilbern. In dem ersteren redet P. sich selbst 20 an. Die Berwendung des apokryphen Martyrium Fesaiae kann im Heimatlande des Priscillian nicht wundernehmen. G. Bennede.

Bothinus, Märthrer in der Berfolgung von 177. — Bothinus, Modervos, bei ben Späteren Photinus, war nach der gellischen Tradition der erste Bischof von Loon, s. Greg. Tur. Hist. Franc. I, 29, S. 47 vgl. In glor. mart. 48 f. S. 521. Tie Rachricht ist wahrscheinich richtig. Da Pothinus neunzigjährig starb, ist er im Jahre 87 geboren. Der Anfang seines Epistopats tann also vor 150 hinaufreichen. Bon seinem Marthrium giedt der Bericht der Gemeinde über die Verfolgung unter Marcus Aurelius authentische Kunde. Das stolze Wort, mit dem P. die Frage des Legaten, wer der Gott der Christen sei, beantwortete: éàr sis äsios yráogy, und die empörende Behandlung, 30 die dem Greise widersuhr, zeichnen die Stimmung auf beiden Seiten (Eus. h. e. V, 1).

## Botiphar f. d. A. Joseph Bb IX S. 356, 20.

Bräbende (praebenda, Pfründe) ist ursprünglich der Lebensunterhalt, welcher Mönchen ober Klerifern an bem gemeinschaftlichen Tische gegeben wird (praebenda quotidiana in refectorio ad majorem mensam, siehe Du Fredne s. v. praebenda). 85 Diefe Bedeutung ist auch späterhin noch im Gebrauche geblieben, 3. B. Innocenz III. im c. 16 X. de verborum sign. 5, 40; infolge ber Auflösung bes gemeinschaft: lichen Lebens aber wurden die Einkunfte ber Stifter geteilt und bem einzelnen Dit gliede des Stifts eine feste Einnahme zugewiesen, beneficium (s. d. Bd II S. 591 u. d. Art. Kapitel Bd X S. 35), und nun hieß dieses praedenda. So erklärt Gregor VII.: 40 beneficia, quae quidam praebendas vocant (c. 2. Can. I. qu. III), weshalb and ber Ausbruck beneficium praebendae ober beneficium praebendale gebraucht wird (c. 17 X. de praebendis. III, 5. Innocent. III. a. 1198). Die durch Sonderung der bona communia bewirkte Stiftung der Präbenden (c. 9 X. de constit. I, 2. Innocent. III. a. 1198) erfolgte nicht überall (in praedicta ecclesia [in Afti] non 45 erant distinctae praebendae c. 10 X. de concess. praebendae. III, 8. Innocent. III. a. 1204. c. 25 X. de praebendis. III, 5 [in Tropes]); wo fie aber cintrat, wurde ein Teil der Einkunfte doch zu täglicher Berteilung (distributio quotidiana) reserviert und dafür ber Ausbrud praebenda im ursprünglichen Sinne mitunter beibehalten (i c. 16 X. 5, 40 und urkundliche Belege bei Ant. Schmidt, De varietate praeben-50 darum in ecclesiis germanicis dissertatio, Heidelberg 1773, § IV, auch in den von ihm herausgegebenen thesaurus juris ecclesiastici, Tom. III, p. 226. 227). In ber Regel wird jedoch unterschieden zwischen ber Prabende und ben täglichen Sebungen: Corpus praebendae est, quod percipitur praeter distributiones cotidianas, quae illis solis dantur, qui personaliter et praesentialiter intersunt (Barthol., Paris 1226 bei Du Fresne s. v. corpus praebendae). Da den Stiftsgliedern die Prähembe gebührt (canonicus praebendarius c. 2. dist. LXX. Urban II. 1095), in berselben

Meise wie andern Klerikern das Benefizium, so wird, wie dieses letztere von officium, jene von der canonica unterschieden (Du Fresne s. v. praedenda). Ebenso aber, wie denesicium und officium auch gleichbedeutend gebraucht werden, wird auch der Ausstruck canonica und praedenda promiscue angewendet (s. Schmidt a. a. D. S. 228). Zur Prädende gehören bestimmte sizierte Einnahmen (fructus annui, grossi), Kapitals renten, Früchte, Zehnten, Nutzungen gewisser Erundstücke (s. c. 6 X. de constitut. I, 2), insbesondere eine eigene Wohnung (curia), vgl. Duerr, De annis gratiae canonicorum, Mogunt. 1770, § VII (dei Schmidt, Thesaurus juris eccl. Tom. VI, p. 192). Dazu kommen verschiedene Distributionen aus Stiftungen, in der Regel aber nur für die Answessenden (siehe den Artisel Präsenz). Mit Rücksicht auf die Berzipienten unterscheidet wan praedendae capitulares und domicellares, je nachdem ordentliche Mitglieder des Kapitels sich im Besize besinden oder nur Domicellares, juniores; mit Rücksicht auf die Größe majores, mediae, minores, semipraedendae u. s. w., Schmidt a. a. D. S. 233. Durch die neueren Sinrichtungen dei der Herstellung und Umwandlung der Kapitel sind die älteren Verhältnisse der Prädenden in vieler Hinsicht geändert worden. Dieselben 15 bestehen gegenwärtig vornehmlich aus einem sigierten Geldeinkommen, außerdem gewöhnlich einer Kurie und den stiftungsmäßigen Distributionen. Da die Prädenden im allgemeinen die Natur der kirchlichen Benesizien teilen, so ist wegen der Rechtsverhältnisse auf den Art. "Kapitel" Bd X S. 35.

Prädestination. I. Schriftlehre. — Außer den Kommentaren zu den betreffenden Stellen der Schrift und den biblisch-theologischen Gesamtwerfen kommen als Monographien in Betracht: Hosse, De notionibus providentiae praecestinationisque in ipsa sacra scriptura exhibitis, Bonn 1868; H. Schmidt, Die Universalität des göttlichen Heilswillens und die Partisularität der Berusung (PStk 1887); F. Niebergall, Die Lehre von der Erwählung (BThk 25 1896); serner: P. C. Hauseld, Entwicklung der Prödestinationslehre nach dem Apostel Paulus (Belts theol. Mitarbeiten, Kiel 1838); B. Beiß, Die Prädestinationslehre des Apostels Baulus (Belts theol. Mitarbeiten, Kiel 1838); B. Beiß, Die Prädestinationslehre des Apostels Baulus IST); B. Behschlag, Die paulinische Theodicee Kö 9—11, 1868, \*1896; Menégoz, La prédestination dans la théol. Paulinienne, 1885; Buhl, Der Gedantengang von Kö 9—11 (Thetk 1887); B. Beber, Kritische Geschichte der Exegese des 9. Kapitels des Kömerbriefes 30 bis auf Chrysostomus und Augustin, 1888; K. Müller, Die göttliche Zuvorersehung und Erswählung nach dem Evangelium des Paulus, 1892; F. L. Steinmeyer, Studien über d. Brief des Paulus an die Kömer, I, der Apostel B. u. d. Judentum, Kö 9—11, 1894; J. Dalmer, Die Erwählung Järaels nach der Hosserstündigung des Apostels Paulus, 1894; E. Kühl, Jur paulinischen Theodicee, 1897 (vgl. Theol. Studien, B. Weiß zu s. 70. Geburtstage dar= 85 gebracht); Gennrich, Studien zur paulinischen Heißordnung (Thesk 1898).

Präbestination ist ein term. techn. der Dogmatik. Es handelt sich bei diesem Lehrstück um die Vorherbestimmung oder Gnadenwahl, um die Frage nach der Heilszgewißheit, welche ein Moment der Heilsaneignung bildet, um die Beziehung des gläusbigen Bewußtseins auf den ewigen Heilsgrund in Gott. An den Gedanken der Erwähs 40 lung knüpft sich die Heilszubersicht. Für die biblischschoologische Betrachtung ist eine genaue Bestimmung der hier einschlagenden Begriffe notwendig.

Im Alten Testament ist von grundlegender Bedeutung der Glaube an die den Vätern geoffendarte, in der Bundesschließung dann vollzogene Erwählung Israels zum Eigenztumsvolk Gottes. Durch die Berufung aus der Masse der getrennten Völker ist das Bundesz 45 verhältnis entstanden. Israel ist dadurch geworden Gottes Auserwählter, der Träger der vordereitenden Heilsossend (Jes 45, 4). Es ist auserlesen, um den Segen der Gotteszderrschaft zu ersahren. Und dieser Gedanke ermöglicht Israel, stets auf Gott zu trauen, sich im Unglück an ihn zu halten. Andererseits wird die Erwählung als heilsgeschichtzlicher Akt detrachtet, welchem die ganze Weltregierung dient (Dt 32, 8 f.; Jes 42, 1. 5). Im 50 Willen Gottes ist alles Geschick einig bestimmt. Gott leitet und lenkt die Wenschen; er verstockt auch, damit seine höheren Heilsgebanken sich verwirklichen (Gen 25, 23; Ex 4, 21; 7, 3; 9, 16; Jos 11, 20; Ma 1, 3). Und daraus, daß Israel Gottes Auserwählter ist, solgt nicht, daß alle leiblichen Nachkommen der Erzvater des Heiles teilhaftig werden. Denn es ist an keine irresistible, göttliche Wirksamkeit zu denken. Gottes Wort wendet 55 sich an den freien Willen der Menschen. Und nicht Willkür entscheidet bei der Ausswahl, sondern gerechtes Abwägen aller mitbestimmenden Umstände. Gerechtigkeit entscheidet über das Loos der Einzelnen. Charakteristisch ist, daß die Reslezion auf einen ewigen, göttzlichen Heilschelbet aus freier Liebe. Zuerst dei Ezechiel erscheint die Exechiel erscheint die

wählung auf den Einzelnen bezogen. Auch wird fie als ein vorgeschichtlicher Alt

gedacht.

60 9, 39; 11, 52).

Im Neuen Testament wird der Gedanke der Erwählung nicht durch den Universalismus der Gnade verdrängt. Die Differenz ist die: Israel hat durch die Berwerfung 5 Jesu seine Stellung als Erwählungsvolk verloren. Die Christusgläubigen haben das Erke überkommen. Es besteht ein Unterschied zwischen dem Israel, wie es durch natürliche Abstammung geworden ist, und dem Israel, wie es sich der göttliche Gnadenwille wählt.

Nach den drei ersten Evangelien richtet Jesus seine Thätigkeit auf das ganze Kolt Jörael. Er weiß sich gesandt zu allem, was verloren ist. Der Ausertandeme sendet seine Tüginger zu allen Völkern und läßt ihnen das Heil andieten (Mt 28, 18 f.). Die Begründung des Heils seins in dem göttlichen Liedestatschluß, welcher vor Grundlegung der Welt gefaßt ist, in der Zubereitung des Reiches für die Jünger (Mt 11, 26; 25, 34). Es ist ein Gegenstand des Wohlgefallens Gottes, den Jüngern das Reich zu geben (Le 12, 32). Aber Gott zwingt nicht, sondern läßt den Hügern das Reich zu geben (Le 12, 32). Aber Gott zwingt nicht, sondern läßt den Hillendern dan den meisen 15 Willen der Menschen abhängen (Mt 23, 37). Wer als geistlich arm zu Gott kommt, wird angenommen (Mt 5, 3 f.; 11, 28 f.). Indes tritt der Gedanke an das Wollen oder Richtwolken der Menschen zurück vor dem der Erwählung durch Gott. Besonders im Mt wird die Erwählung betont. Aus der Gesamtheit der Berusene heben sich die, welche die Verusung im Glauben angenommen haben, als Erwählte hervor (Mt 20, 16]; 22, 14).

20 Um der Außerwählten willen verfürzt Gott die Drangsale der letzten Zeit. Er kennt sie (Mt 24, 22; vgl. Mc 13, 20). Die Jünger sollen sich freuen, daß ihre Namen im Himmel angeschrieden sind (C 10, 20). Zwar wird die Freuen, daß ihre Namen im Himmel angeschrieden sind (C 10, 20). Zwar wird die, welche Gott von Ewigkeit ber verdählt hat, sondern die, welche aus der Zahl der Eingeladenen zum Gottesteich als Teilnehmer sir würdig erachtet worden sind. Die Erwählung bezeichnet so nach den Evalexos gelten alle Angehörigen der neutestamentlichen, wie Mt 13, 11; 14 f.; Mc 4, 11s. Le 8, 10 f. Denn wenn densjenigen, welche dem Evangelium gegenüber unempfänglich sind, das heil verschlosses berbängnis, sondern ein wegen des Nichtwollens von Gott zuerteiltes Etrafgericht. Und nur auf die Zurichveliung des in Christo erschlenen Seils solgt Verdammis (vgl. deutlich Mt 25, 41°). Zesu Gleichnissede ist für die, welche sich den delche sieh der Perchangen istel. Denen dag

welche sich der Predigt verschließen, bleibt das Heilsgut vorenthalten.

Bestimmter formuliert sind die diesbezüglichen Aussagen Jesu im Johannesevangelium. Freilich sehlt auch hier ein Ausgleich zwischen dem Glauben an Gottes Allmacht und der Empfänglichseit des Menschen. Von dem Evangelisten wird das Ergebnis des irdischen Wirkens Jesu vornehmlich unter dem Gesichtspunkt der göttlichen Wirkung dargestalt (voll. Jo 12) und der Grund der Arennung der Menschen in solche, die Jesu Ruf Folge leisten, und in solche, die in Undußsertigkeit verharren, auf das "aus der Wahrbeit Scinider einen und auf die Teufelssindschaft der anderen zurückgesübrt (voll. Jo 6, 44 f., 65; 8, 44 f.; 10, 29; 17, 2. 6. 9; 18, 37). Man hat hier die Vorstellung von zwei metaphysisch geschiedenen Klassen gefunden, welche wegen der verschiedenen Herschaft sich notword gegenüber der göttlichen Heilswirkung verschieden verhalten, die Borstellung einer prädissponierenden Naturbeschaffenheit, twelche se nach der Verwandstschaft mit Gott oder mit dem Teufel sur das Evangelium empfänglich macht oder verstockt. Aber nach zu 3, 16 sind alle Menschen Spiett der göttlichen Liebe. Zesu Heilswerk hat eine universelle Geltung. Zeder, der zu Zesu kommut, wird angenonnmen (zo 6, 37; 7, 37). Das Bleiben dei Zesu, die Nachfolge ist Sache des freien Killens. Und es ist ein Bleiben der Nete am Weinsted (zo 15, 1 f.). Der freie Wille kann nie das Heil schaffen, sondern es nur annehmen oder verweigern. Und glauben die Menschen, so sieht man daran, daß sie aus Gott sind; zeigen sie Unglauben, so wirde: die Herschung hat ihren Grund in dem Einwirken Gottes, und andererseits der Mensch, so sielle gewirkt; sür die, welche verloren gehen, besteht die göttliche Thätigkeit in der Errafe sür die Zesuschlung der Ginzelnen die letzte ließe des Nichtverstehens der Tsiendarung Gottes (zo 3, 19; 5,29.44).

Eine schärfere Ausprägung hat die Lehre von der Erwählung durch Paulus erhalten. Und zwar fixiert er näher den Akt der Erwählung. Das hängt damit zusammen, daß es der Apostel vornehmlich mit Heidenchriften zu thun hat. Die Erwählungslehre hängt für ihn eng mit der Gnadenlehre zusammen; sie ist Ausdruck des Rechtsertigungsglaubens und ein unentbehrliches Glied seines Evangeliums. Sich dessen zu vergewissern, daß alles 5 Heil von Gott stammt, im persönlichen Christentum die göttliche Liebe als transcendenten Aft zu fühlen, des ewigen Heils in Gott gewiß zu sein, soll durch den Hinweis auf die

Erwählung betont werden.

Dbwohl die Menschheit in dem Sündenzustand befangen ift, bleibt fie tropbem noch Gegenstand des göttlichen Liebeswillens. Diefer hat in Chriftus Erlösung geftiftet, 10 bietet Bergebung und Berföhnung dar. Und zwar ist das, was zeitlich zum Bollzuge fommt, in dem etwigen, unwandelbar durch alle Zeit bestehenden Ratschluß begründet. In bem Ratschluß ist die Sendung Christi sowie die Heilszuteilung an alle ihm im Glauben Berbundenen enthalten. Das entwickelt Paulus hauptsächlich im Epheserbrief. Er stellt Lerbundenen enthalten. Das entwickelt Paulus hauptjachlad im Ephelerdrief. Er stellt das erschienene Heil, das kund gewordene, göttliche Geheimnis als ein stets beabsichtigtes 15 hin, Eph 1, 4. 5. 10 f.; 2, 12 f.; 3, 8 f.; 4, 15 f. Vgl. Kol 1, 19 f. und Rö 11, 35. 36. Dabei ist der einzelne Gläubige Ausgangspunkt seiner Anschauung. Die Vetrachtung ist nicht abstrakt theoretisch. Näher ist von einer neiner Anschauung. Die Vetrachtung ist nicht abstrakt theoretisch. Näher ist von einer neiner Ascheuse, einem Vorsak, Entschluß die Rebe, vgl. Eph 1, 11; 3, 11; Rö 8, 28; 9, 11. Auf diesen geht der Heilstand der Ehristen zurück. Er betrifft die Vestimmung zum Heil. Und daß es sich um die Selbste 20 bestimmung Gottes zur Varmherzigkeit handelt, wird den mit nechous wechselnden terminus evdonia angebeutet, vgl. Eph 1, 5.9; Phi 2, 13. Der Borfan, durch die xagis als Liebesratschluß gekennzeichnet, schließt die Auswahl der zu Begnadigenden in sich, Die ἐκλογή, vgl. Hö 9, 11; 11, 5. 7. 28; 1 Th 1, 4 (Hö 11, 7 = ἐκλεκτός). Dem Plan Gottes gemäß ergeht bann die Erwählung und Berufung. Beibes find untrenn= 25 bare Korrelatbegriffe. Wo das eine stattfindet, findet auch das andere ftatt (Weiß). Die Berufung aber ift für Paulus das wirtungsfraftige Angebot ber Gnade, die wirksame Sinjuführung jur Gemeinde, ein innerhalb der zeitgeschichtlichen Entwicklung fich vollziehender Aft. Die Erwählung bagegen ift ein transcendenter Aft, bei welchem bas allgemeine Ausersehen und bas spezielle Borberbestimmen unterschieden wird. Das Berbum extépeadat w steht 2 Th 2, 13 von der uranfänglichen Erwählung, 1 Ko 1, 27. 28 von der bevorzugenden, göttlichen Erwählung, wodurch die Gläubigen in ein bestimmtes Verhältnis zur Welt getreten sind. Durch das Abjektiv Enlentos wird der bezeichnet, welcher infolge ber Bekehrung in die Christus- und Christengemeinschaft gekommen ist. Insofern steht es wesentlich identisch mit άγιος und πιστός, vgl. Rö 8, 33; 16, 13; Kol 3, 12 und 35 2 Ti 2, 10; Tit 1, 1. Der Ausdruck τὰ δνόματα ἐν βίβλω ζωῆς sindet sich Phi 4, 3. Des Näheren sieht Baulus in dem Glaubensatt die Erwählung fich vollziehen. Wird durch die Berufung sicher, wer erwählt ift, so erfolgt auf den Glauben bin die Zuteilung des Heils an die Erwählten. In dem Glauben ift der Einzelne seiner Erwählung gewiß. Denn eben daß er glaubt, ist eine Folge der Auswahl. Aber die Konsequenz, daß auch w ber Unglaube in dem Willensaft Gottes begründet ist, zieht Paulus nicht. Wie sich die Thatsache, daß nur die an Christus Glaubenden als Erwählte bezeichnet werden, zu der Allgemeinheit bes göttlichen Gnadenwillens verhält, ift aus der Art bes zeitlichen Boll= zuges dieses Willens zu verstehen. Denn durch die Auswahl der Einzelnen ift der uni= verfelle Heilsplan nicht ausgefchloffen, wie ja in Chriftus Gott die Menichheit als ein ein= 45 heitliches Ganzes zusammenfaßt. Aber nur ber Glaube an Chriftus bedingt die Erwählung. Wie fich bies, ber burch menschliche Selbstbeftimmung bedingte Berlauf Des Beilsprozesses, zu der Thatsache verhalt, daß Gott, indem er Glauben wirkt, die Erwählung vollzieht, bleibt unerörtert. Für den Glaubenden fällt Allmacht und Freiheit nicht auseinander. Der Gläubige weiß, daß alles Beil in Gott seinen letten Grund hat, daß alles Wollen so und Bollbringen von Gott geschenkt ist, und boch ift er sich der Freiheit bewußt und empfindet Gottes erwählendes Thun nicht als Zwang. Infolge Selbstbestimmung ist er dem göttlichen Ruf gefolgt, vgl. Phi 2, 12 f.; Kol 3, 12 f.; Rö 6, 11 f.
Ein besonderes Problem bietet die Frage, ob für die Erwählten das Heil durch den ewigen Ratschluß gesichert sei, ob für sie die Möglichkeit schlechthin ausgeschlossen ist, daß 55

Ein besonderes Problem bietet die Frage, ob für die Erwählten das heil durch den ewigen Ratschluß gesichert sei, ob für sie die Möglichkeit schlechthin ausgeschlossen ist, daß 55 sie der empfangenen Gnade verlustig gehen. Hier kommen die Stellen in Betracht, auf welche sich die partikularistische Prädestinationslehre stütt. Man beruft sich: 1. auf Eph 1, 4—6. Hier erscheint der göttliche Gnadenwille als Grund der Erwählung. Mit Exlépendai synonym steht noongescer. Aber eine vorgeschichtliche Sonderung der Menscheit wird nicht ausgesagt. Denn weder die Gemeinde als Abstraktum, sobwohl durch so

Eph 3, 10-12 bies nahe gelegt erscheint), noch bie Menschheit noch ein Teil ber Menschheit ist Gegenstand der Erwählung. Bielmehr ist von einem auf Christen bezüglichen Ratschluß die Rede. In Christus find die Einzelnen erwählt. Christus bildet gleichsam bas Fundament. Und nur bic, welche auf biefem fteben, gelten als von Ewigfeit erwählt. 5 2. auf Ro 8, 28-30. Die Worte κατά πρόθεσιν κλητοί bienen zur Rechtfertigung bes Partifularismus. Andererseits findet man in οθς προέγνω και προώρισεν (29°) ein Borauswiffen und eine betretierende Borausbestimmung. Das Problem der Stelle liegt in der richtigen Auffassung von nooézrw. Die Geschichte der Exegese weist eine große Zahl von Auslegungen auf. Nach biblischem Sprachgebrauch kann προγιγνώσκειν 10 nicht fein ein effektives Borauswiffen, fondern ein Borauserkennen der Einzelnen als Beilsglieder, ein Erfüren, "eine freie Ersehung zum Heil". Diese Bedeutung ist durch den Rüdgang auf das alttestamentliche Fr (= pipyworzeiv d. Septuaginta, wgl. Ho. 13, 4; Um 3, 2) gesichert, wgl. die anderen Stellen Rö 11, 2; 1 Ko 8, 3; Ga 4, 9, semer 2 Ti 2, 19; 1 Pt 1, 20. Bon hier aus ist die Annahme einer Prädestination ausgescholsen. Viellmehr denkt Baulus nur an Gläubige. Die nard noodeoir nahroi find die einzelnen Gläubigen, welche in Liebesverbundenheit mit Gott ihres Seiles gewiß find und die Wurzel ihrer Erwählung darin sehen, daß sie Gott erkürt hat. Die xlyois wird allgemein als Ausführung ber noodeois vorgestellt, und in dem Borfat ein zweifaches Thun vorausgesetzt, ein Borauserkennen ber Einzelnen und ein Borberbestimmen, 3. auf Ro 9-11. Hier erklärt Paulus das starke über-20 Christi Ebenbild zu werben. 20 Christ Evendid zu werden. 3. auf Ro 9—11. Het erklart Kaulus das starte Udethandnehmen der Heiden Geiden im Gottesreich. Er rechtfertigt das Fernbleiben Israels von dem messignischen Heil und verteidigt die Hosspring, daß Israel gerettet werden wird trot aller widersprechenden Momente. Gottes Heilswille an Israel ist nicht vereitelt. Das Bolk ist zwar des Heiles verlustig gegangen, aber es wird zu seiner Zeit der Gemeinzbaft des Heilsbeftig werden. Israels Berwerfung ist nur ein Mittel zur Berwirflichung des universell göttlichen Heilsplanes. Innerhalb dieser Erörterung sinde sich einen Darlegung über die Prädesination. Rö 9, 6—24 sagt Paulus, daß die einen erwählt, die anderen verworfen sind das kaut abne Rüskliche auf leibliche Abstrommung und auf die anderen verworfen sind, daß Gott ohne Rucksicht auf leibliche Abstammung und auf bas eigene Verhalten ber Menschen handle. Man hat ben Abschnitt in verschiedener Weise 30 beurteilt: a) Innerhalb von 36 9-11 nehme ber Apostel einen verschiedenen Standpunkt ein. In Ro 9 wird die Unbedingtheit bes göttlichen Begnadigungs- und Berbartungswillens ausgesprochen, im weiteren Verlauf aber dieseitige Standpunkt ergänzt (Meyer, vgl. ähnlich zulett K. Müller: Rö 9 Überlegung des Apostels während eines Durchgangsstadiums). d) Es sei vom Verhalten Gottes die Rede, welches in der zeits geschichtlichen Entwickelung seine Ursachen sowie seine Wirtungen habe. Paulus denkt nicht an ein überzeitliches Thun Gottes, sondern an ein innergeschichtliches, weltregiments liches. Es handle sich um die providentielle Rolle, welche Juden und Heiden in dem allgemeinen Gang des göttlichen Reiches spielen (Behschlag). c) Rö 9—11 liegt erm Antinomie vor. Neben dem liebenden Gott, welcher sich mit grundloser Freiheit erbarmt, 40 steht der hassende, der verstockt, wen er will, Rö 9. Während Rö 10 eine geschichtlich tausale Erklärung der Verstockung Foraels dargeboten wird, löst sich Rö 11 die Zweiheit in ben Liebeswillen auf. Rö 9 wird somit Determinismus gelehrt, wobei zweifelhaft bleibt, ob bie Prabestination partikularistisch oder universal gemeint ist (Holymann, Pfleiberer). ob die Pradestination partitularising oder universal gemeint in (Housmann, Pleubetteld) In Ro 9 bildet der Glaube bezw. der Unglaube, welcher nicht ohne freie Selbstebestimmung entsteht, die Voraussetzung für die Erwählung bezw. die Vertwerfung. Das Verhalten des Menschen ist irgendwie Vorbedingung der Verfügung Gottes. Einen der pelten Erwählungsratschluß giebt es nicht. Reif sind zum Verberben die, welche sich dasselbe durch eigene Schuld zugezogen haben (v. Hospmann, B. Weiß; vgl. Kühl: Die Selbstverstockung Israels kann auf Gott zurückgeführt werden, weil sie auf Grund von Gott sohne Rücksicht auf die Eigenart der Juden] festgesetzen Norm der Hilds zu ierer Hales erlangung erfolgte. Gerade das von Gott gegebene Gefet konnte Anlaß zu jener Haltung werben, welche die Mehrheit Jeraels ber Rechtfertigungsordnung gegenüber zeigte). — Bur richtigen Burdigung muß man im Auge behalten, daß es ein geschichtliches Problem ist, welches Paulus beantwortet. Er will die Frage lösen, wie der reiche Missionsersolg 55 unter den Heiden mit den alttestamentlichen Berheißungen zu vereinigen sei, und dar legen, daß diese trot der Berstockung der Israeliten nicht hinfällig geworden sind. In diesem Zucken zeigt er die Unbedingtheit des göttlichen Gnadenwillens, die soweräne Freie heit Gottes; er weist hin, wie auch nach dem Alten Testament Gott unter den leibliden Nachkommen der Erzväter stets ohne Rücksicht auf Wert oder Unwert sich die auswähle, so an denen er seine Verheißung erfüllen will (v. 6—13). Was so von Jatob und Csau gesest

wird, bezieht sich auf bas irbifche Schickfal, auf bie theokratische Bundesgemeinschaft. Es handelt fich teineswegs um Seligteit und Berbammnis. Wenn bann Baulus barauf binweist, daß Gott schon gegenüber bem Moses und bem Pharao die Freiheit seines Erbarmens sowie seiner verstodenden Thätigkeit geltend gemacht habe (v. 14—18), so scheint es, als ob das göttliche Erbarmen von einer freien, vorzeitlichen Wahl abhängig gemacht swerde, und der Einzelne nur ein Werkzeug in Gottes Hand sei. Allein das, was Paulus geltend machen will, ist einmal dies, daß der göttliche Ratschluß nicht vom menschlichen Thun und Verdienst abhängig sei, sodann, daß es lediglich auf Gott ankomme, an welche Bedingung er seine Erwählung knüpfen will. Das Geschöpf habe dem Schöpfer gegenz über keinerlei Ansprücke. Daher vergleicht der Apostel (v. 19—21) Gott mit dem Töpfer, 10 der Macht hat, aus bemfelben Thon Gefäße zu eblem und unedlem Gebrauch zu bilben. Was ferner die verstodende Thätigkeit anbetrifft, so ist darunter die Verwerfung zu verstehen, das Unfähigwerden für den Heilsgenuß. Ist hierbei an eine Willensverfügung Gottes zu benken, so sagt gleichwohl Baulus nicht, daß Gott den Einzelnen von vorn-herein verstocke zum ewigen Verderben. Denn einerseits bezieht sich das oxlygoverv auf 15 ben Ausschluß vom Gottesreich, andererseits ist die ethische Begründung vorausgesetzt, worauf auch gerade die Erwähnung Pharaos hinweist. Denn Pharao war nicht ohne Schuld (vgl. Er 7, 13. 14. 22; 8, 15; 9, 7). Und auch sonst fieht Paulus in der Berstodung nicht einen Akt göttlicher Willkur, sondern einen Akt der Strafgerechtigkeit. Gott kann nicht irgendwie das Lerlorengehen veranlassen, da er nie Sunde wirkt, die vielmehr 20 in den sinnlich-egoistischen Trieben des Menschen wurzelt. Aber er verhängt als Strafe ber Sunde die Notwendigkeit des Sündigens; er steigert die Sunde in benen, welche sich mutwillig von ihm abwenden, vgl. bef. No 1, 24. 26. 28 (b. Activum), sodann 1 Th 2, 16; 1 Ko 1, 18; 2 Ko 2, 15 f. v. Strasverhängnis. Wenn biefer Gesichtspunkt Rö 9 fehlt, so hängt das mit dem Zweck des Abschnittes zusammen, gegenüber dem 25 fleischlich-theokratischen, jüdischen Sinn die Gott zukommende Machtvollkommenheit zu betonen. Daher fagt auch Baulus (v. 22—24), daß Gott, um fich an ben aus Juben und Seiben berufenen Barmberzigkeitsgefäßen zu verherrlichen, über Sünder, — über Zorngefäße, die er mit großer Langmut getragen, seinen Born ausschütten konnte gur Bernichtung. Daß sie das würden (xarnousuéva elz anwleiar), ist zwar ein göttliches so Gericht, aber nicht ein Dekret, welches nicht sittlich bedingt wäre. Der Ungehorsam der Juden wird dann Ende Rö 9 und Rö 10 dargelegt, diesem die Abweisung des Heils Schuld gegeben, obwohl es doch von Gott auß ernstlichste dargeboten war, und Rö 11 als Inhalt der Hoffnung ausgeführt, daß Jerael das Heil erlangen soll, wenn die Fülle der Heide in das Reich eingegangen sein wird, vgl. besonders 11,25. Demnach ist von 85 einem unbedingten, göttlichen Ratschluß mit Bezug auf das schließliche Geschick, von einer Prädestination der Einzelnen zum Verderben Rö 9—11 nicht die Rede. Paulus betont wie die göttliche Allmacht, so die freie Selbstbestimmung. Und nicht die Auswahl zum Seil oder zur Verdammnis hat der Apostel in erster Linie im Auge, sondern die Bezustlieung Verzels am Allegen in Ausge, sondern die Bezustlieung Verzels am Allegen in Ausge, sondern die Bezustlieung teiligung Jöraels am Gottesreich, die volle Berwirklichung der alttestamentlichen Erwäh- 40 lung aus allen Bölkern, vgl. 11, 28. 32.

Berfen wir zum Schluß einen Blick auf die Pastoralbriefe, so sinden wir auch hier

Werfen wir zum Schluß einen Blick auf die Bastoralbriese, so sinden wir auch hier bieselbe paulinische Lehre. 1 Ti 2,1 f. wird die Fürbitte mit dem sich auf alle beziehenz den Heißteatschluß begründet. Dem allumfassenden Heißten soll das Gebet entsprechen. Mit Bezug darauf heißt es, daß Gott vor ewigen Zeiten uns seine Gnade geschenkt 26 Ti 1, 9) und Leben verheißen habe (Tit 1, 2). Schon vorzeitlich ist in dem präzeristenten Christus als Vermittler des Heils die Zuwendung der Gnade erfolgt. Nach 2 Ti 2, 10 ist die Erwählung dem Glauben vorangehend gedacht. Dasselbe besagt 2 Ti 1, 9, wo die heilige Berufung durch den eignen, erwählungsmäßigen Vorsat Gottes motiviert erscheint. Dieser Vorsat ist autonom im Gegensat zu allem menschlichen Thun. 50 Besondere Beachtung verdient 2 Ti 2, 19 s. Hier ist der Erwählungsgedanke mit der stitlichen Abzweckung verdunden. Der sesse Vestand der Gemeinschaft der wahren Christen ist nicht nur dadurch garantiert, daß Gott die Seinen erkannt hat (vgl. Rö 8, 29), sonz dern auch, daß ein seder danach strebt, das der Norm des göttlichen Willens Widerzsprechende fern zu halten.

Wenig carafteriftische Züge bieten bie übrigen Schriften bes Neuen Teftaments. Der Berfasser bes Hebraerbriefes geht von der Boraussehung aus: der Gläubige, welcher die Gnadenerfahrungen gemacht hat, kann des Heiles verlustig gehen. Gott übt keinen Zwang aus, welcher den freien Willen des Menschen in Frage stellt. Auf der andern Seite wird die Unmöglichkeit einer abermaligen Buße beim Glaubensabsall als Folge des 60

über ben Abgefallenen ergehenden, göttlichen Bertwerfungsurteils dargeftellt 6, 7f. Aber von einem Berstockungsgericht ist nicht die Rede. Es heißt nur, daß der Abgefallene dem Fluch nahe ist. Auch Hbr 3, 7 f. (vgl. Ps 95, 8—11) und 12, 17 weisen auf den Gedanken der Selbstverstockung. Beide Stellen betonen, daß es für jeden Menschen nur eine 5 Zeit der Borbereitung für die Anteilnahme am Seil giebt. In der Offenbarung Johannis find die exlexiol die, welche die Erwählung gläubig hingenommen haben, vgl. 17, 14 (exlexτός neben κλητός und πιστός). Der Beileratschluß ist ein universaler. Selbst das lette Borngericht Gottes hat noch die Absicht, die Welt zur Buße zu rufen, vgl. 9, 20 f. 16, 9. 11. Wenn es heißt, daß die Namen berer, welche felig werden, seit Grundlegung der 10 Welt im Lebensbuch stehen, vgl. 21, 27 und 13, 8. 17, 8, so scheint bas auf die Annahme ber Brabestination zu führen. Indes, jene Bestimmung schließt nicht einen götlichen Ratschluß ein, der unwiderruflich wäre. Nach Apt 3, 5 können die Namen wieder gelöscht werden. Und Apt 20, 12 beweift, daß von dem Berfaffer auf die freie Gelbst-

bestimmung der Einzelnen Wert gelegt wird.

In dem Jakobus- und 1. Petrusbrief dient der Begriff der Erwählung dazu, um ganz allgemein die Bestimmung zum Heilt zu charakteristeren. An einen vorzeitlichen Liebestatschluß Gottes ist nicht gedacht. Die des Heiles teilhaftig werden, heißen Erwählte, vgl. 1 Pt 2,9 (pévos énlentoh, vgl. Jes 43, 20 f.), vgl. auch 2 Jo 1 (énlentsprocessus) und 13. Das énleherdau geht auf die geschicklich erfolgte Erwählung der Einstellung der E 20 zelnen und fällt mit der Berufung zusammen. Und wie nach Ja 1, 18 die Christen ber Wiedergeburt ihren Stand verdanken, so nach 2, 5 der Erwählung. Rach 1 Pt 1, 1. 2 vollzieht sich die Erwählung in der Taufe, er άγιασμος πνεύματος. Und zwar 1. 2 vouzieht sieg ver Erwaziung in der Laufe, er dylasia krevitatos. Und zwar geschieht dieses gemäß des vorbedachten Heisplanes. Der Stelle 1 Pt 2, 8 liegt eine prädestinatianische Geschichtsbetrachtung zu Grunde. Aber est wird nicht eine Borberz bestimmung der Ungläubigen zum Berderben gelehrt. Es wird nur darauf hingewiesen, daß infolge des Unglaubens Israel sein Berhängnis selbst verschuldet hat. Ungehorsam hat Strase zur Folge. Mit Jesus ist eine Scheidung eingetreten. Darum trifft den, welcher sich so stellt, das Jesus ihm zum Fall gereicht, kraft göttlicher Ordnung das Verderben. Im 2. Pt tritt deutlich hervor, daß die Erwählung als mit der Berufung zu so sammenfallend gehocht ist. Denn muß war nach 1 10 Neursung und Gemählung zu so sammenfallend gedacht ist. Denn muß man nach 1, 10 Berufung und Erwählung erft festmachen, so folgt daraus, daß die Erwählung nicht als vorweltlicher Heilsratschluß über einzelne zu betrachten ist. Bielmehr bezeichnen hier beibe, nliges und enlogin, den göttlichen Aft der Aussonderung aus der Welt.

In der Apostelgeschichte endlich wird an einigen Stellen betont, daß das Heil durch 35 göttliche Gnadenbestimmung bedingt ist (vgl. 9, 15 σκεύος έκλογης, die Erwählung ju einem besonderen Beruf). AG 13, 48 (δσοι τεταγμένοι ήσαν είς ζωήν αίώνιον) wird aus bem Kattum bes Gerettetseins burch Gottes Gnabe ein Rudichluß auf bas göttliche Geordnet sein gemacht. Dabei ist die freie Selbstbestimmung der Einzelnen vorausgesetzt. Bon einem decretum absolutum ist nicht die Rede. Wenn andererseits AG 7, 42 bie 40 Eünde auf Gott zurückgeführt erscheint (vgl. παρέδωκε), so handelt es sich nicht um Prädestination zum Verderben, sondern um ein Strafgericht des göttlichen Zorns, welches durch menschliche Sündenschuld hervorgerufen ist.

So ist der Grundgedanke über die Erwählung in der Schrift ein gleicher. Mir finden nicht spekulative Theorien, sondern praktisch bedingte Erörterungen. Der Glaube 45 der Einzelnen an Christus bildet das Fundament. Der Gläubige trägt in sich die Gewißheit der Liebe Gottes; er ift überzeugt, daß das Beil vermöge des göttlichen Lieber ratschlusses durch alle zeitlichen Wandlungen hindurch gesichert ift. Nicht ist die Pradeitination ein Glaubenspostulat für die Gemeinde. Der Erwählungsgnade steht nicht eine Erwählung zur Verdamnnis gegenüber. Bielmehr fett das Verstodungsgericht die menich-to liche Verschuldung voraus. Und es ist ein heiliges Geset, daß, wer die dargebotene Inade zurücktößt, allmählich im Bösen verstockt wird. Nur auf Zurückweisung des in Christo erschienenen Beils erfolgt Berwerfung.

Bradestination II. Rirchenlehre. — Außer den Darstellungen der Dogmen-geschichte und Symbolit tommt zum gesamten Stoffe in Betracht: Luthardt, Die Lehre vom

55 freien Willen, Leipz. 1863. Zu den einzelnen Perioden:
1. — J. G. Bald, De Pelagianismo ante Pelagium, in Misc. sacr. Amft. 1744, p. 575ff.: Kuhn, Der vorgebl. Pelagianism. der voraugustin. Bäter, ThOS 1853, S. 433 ff.; Wörter. Die christliche Lehre von Enade und Freiheit . . bis auf Aug., Freiburg 1856; Landerer, Das Berh. von In. u. Fr., JdTh 1857, S. 500 ff.

2. — Reuter, Augustinische Studien, Gotha 1887; Diechoff, Augustins Lehre von der Gnade, Theol. Zeitschr. 1860, S. 11 ff.; Wiggers, Pragm. Darstellung des Augustinismus u. Belag., Berl. 1831, Hamb. 1833; Wörter, Der Pelagianismus, Freib., 2. Aufl. 1874; Klasen, Die innere Entwickelung bes Pelagianismus, Freib. 1882 (vgl. auch Thos 1885, S. 244 ff.

3. — H. v. Schubert, Der sog. Prädestinatus, Leipz. 1903; Wörter, Jur Dogmengesch. des Semipelag., Paderb. 1898, serner in Anöpsters Kirchengesch. Studien, Münst. 1899; Wigsgers, Schicksle der Augustin. Anthropologie, BhTh 1854 S. 3 ff., 1855 S. 268 ff.; Weizstäcker, Das Dogma von der göttl. Vorherbestimmung im 9. Jahrh. JdTh. 1859 S. 527 ff.; R. Seesberg, Die Theologie des Joh. Duns Scotus, Leipz. 1900; K. Werner, Die Scholastis des 10 bröteren Wittelsters Wien 1883 ff.

fpateren Mittelalters, Wien 1883 ff.

4. — A. Schweizer, Die protest. Centralbogmen, Zürich 1854. 1856; J. Köstlin, Luthers Theologie, 2. Aust., 1901; Kattenbusch, Luthers Lehre vom unfreien Willen, Gött. 1875; Dörrien, Der Supralaps. ber Resormatoren, in Theol. Arb. aus dem rhein. wiss. Pred. Ber. Dorrien, Der Supralapl. der Reformatoren, in Theol. Ard. aus dem thein. wist. Ver. 1872, S. 104 ff.; M. Staub, Das Berhältnis der menschl. Willensfreiheit zur Gotteslehre bei 15 Luther und Zwingli, Zürich 1894; Herrlinger, Die Theol. Mel., Gotha 1879; Bartels, Die Prädestinationslehre in . . . Distriesland, JdTh 1860, S. 513 ff.; A. Lang, Der Evangelienstommentar M. Buzers, Leipz. 1900; M. Scheibe, Calvins Prädestinationslehre, Halle 1897; Frank, Die Theologie der Concordiens. Bd 4, Erl. 1865; Diechhoff, Der missourische Prädestisnatianismus und die Concordiens., Rostod 1885; bers., Jur Lehre von der Bekehrung und 20 von der Präd., Rostod 1883 (vgl. serner ThIP VI, 368); K. Müller, Die Bekenntnisschriften der res. Kirche, Leipz. 1903 s. v. Erwählung.

1. Ernsthaft prädestinationische Gebanken sind in der Christenheit nicht vor Augustin fortgepflanzt worden. Bis dahin blieben die im NI, namentlich bei Paulus reichlich vorhandenen Materialien ungenütt liegen ober boten Anlaß zu eregetischen Umbeutungs= 25 versuchen. Daß die griechischen Lehrer zunächst an der Oberfläche des äußeren Berlaufs von rein geschichtlichem Offenbarungsangebot und freier persönlicher Annahme haften blieben, war um so begreiflicher, weil sie im Gegensatz gegen heidnischen und gnostischen Naturalismus das über die Naturbestimmtheit erhobene, sich selbst bestimmende Wesen des Wenschen und das von der evolutionistisch wirtenden Urmacht sich abhebende Ich des 30 göttlichen Wesens festzustellen hatten. Als Wesensmerkmal ber menschlichen Persönlichkeit gilt ihnen das αὐτεξούσιον, auf welchem die fittliche Berantwortung ruht. Just. Apol. I, 43, 10, MSG 6, 393: οὐ γὰρ ισπερ τὰ ἄλλα, οἰον δένδρα καὶ τετράποδα μηδὲν δυνάμενα προαιρέσει πράττειν, ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον οὐδὲ γὰρ ἡν ἄξιος ἀμοιβῆς ἢ ἐπαίνου, οὐκ ἀφ' ἐαυτοῦ ἐλόμενος τὸ ἀγαθόν. Apol. II, 7, 3, p. 456: 35 αὐτεξούσιον τό τε τῶν ἀγγέλων γένος καὶ τῶν ἀνθρώπων τὴν ἀρχὴν ἐποίησεν δ θεός. Die von Gott geschenkten λογικαί δυνάμεις soll der Mensch gebrauchen, um das Gott Wohlgefällige zu mahlen (Apol. I, 10, 63 p. 341; vgl. Theoph. ad Autol. II, 27, 89, MSG 6, 1096). Diese wesentliche Anlage wird auch durch die Sünde nicht zerstört, sondern höchstens in unbestimmter Weise geschwächt und vor allem intellektuell 40 irregeleitet (Orig. contr. Cels. III, 66—69, MSG 11, 1005 ff.). Die erlösende Offen= barung der Wahrheit in Gottes Wort, Christi Belehrung und Vorbild u. f. w. verwischt also nie die saubere Abgrenzung des göttlichen und menschlichen Faktors, wie sie Fren. IV, 37, 3, MSG 7, 1101 nebeneinander stellt: τὸ αὐτεξούσιον τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸ συμβουλευτικὸν τοῦ θεοῦ μὴ βιαζομένου. Den Gedanken an eine offenbarende Gin= 45 wirkung des Geistes auf die einzelne Seele, welche über eine geschichtliche und intellek= tuelle Darstellung ber Wahrheit hinausginge, hat teiner unter ben griechischen Batern gefaßt. Ist auch in unbestimmter Beise von Gnadenwirkungen in den Mysterien und (namentlich bei den Alexandrinern Clemens und Origenes) von einem göttlichen "Syner» gismus" für den sittlich strebenden Menschen die Rede, so löst doch immer der mensch= 50 liche Wille erstmals diese Wirkungen aus. Clem. Quis div. salv. 21, MSG 9, 625: βουλομέναις δ θεὸς ταῖς ψυχαῖς συνεπιπνεῖ. Strom. VII, 7, 82, MSG 9, 468: ποιοκομέναις ο θέος ταις ψυχαις συνεπέννει. Strom. VII, 1, 82, MSG 3, 408. wie ein Arzt hilft Gott τοῖς συνεργοῦσι πρὸς γνῶσίν τε καὶ εὐπραγίαν. Chrhſ. zu Phi 2, 13 (Cramer, catenae VI, 260): ὅταν θελήσωμεν, αὖξει τὸ θέλειν ήμῶν λοιπόν. Der alles beherrichende Grundsah bleibt (Strom VI, 12, 37 p. 317): ὁ 55 θεὸς . . . ἡμᾶς ἐξ ἡμῶν αὐτῶν βούλεται σώζεσθαι. Αὕτη οὖν φύσις ψυχῆς, ἐξ ἐαυτῆς ὁρμᾶν, . . . ἀλλ' ὁ μὲν μᾶλλον, ὁ ὁ ἡττον πρόςεισι τῆ τε μαθήσει, τῆ τε ἀσκήσει. Gott gab das Rönnen, der Mensch hat das Wollen zu leisten (Orig. de prine III 2 3 37 MSG 11 308 μm μm 31 19 MSG 14 938). Grobenprinc. III, 2. 3, 37 MSG 11, 308 und zu Rö 3, 19. MSG 14, 938). Gnabenoffenbarung ist wesentlich Erleuchtung des Berstandes, welchem der Wille dann folgen so foll. Wie verftandnistos man mit den darüber hinausgreifenden biblifchen Gedanken umging, dafür ließe fich eine reiche Beispielfammlung anlegen. Hermas vermag ein

Gleichnis von einem Baume, der ben vópos Beor bedeutet, und von welchem die eingelnen Zweige ben Menschen gur Pflege übergeben werben, breit auszuführen (Sim. VIII, 1 ff. 3, 2), ohne überhaupt an Jo 15, 5 zu benten: ber Erfolg hangt burchaus an ber rein menschlichen Thätigkeit. Aussagen wie etwa 2 Ti 2, 25 werben babei rational ju-5 rechtgelegt (6, 1): θεός έδωκε πνεύμα τοις άξίοις οὐσι μετανοίας. In diesem βω sammenhange tritt dann zum erstenmale ber Gebanke einer Gnabenwirkung ex praevisione auf, der von da ab das geläufigste Mittel zur formellen Anerkennung und sachlichen Befeitigung prädestinatianischer Aussagen wurde: ων elde την καρδίαν μέλλουσαν καθαράν γενέσθαι . . , τούτοις έδωκεν την μετάνοιαν. Just. Apol. I, 28, 56. MSG 10 6, 372 (vgl. 44, 13 p. 396; Dial. c. Tryph. 42, 78 p. 565; Jren. IV, 29, 2. MSG 7, 1064 und die bei R. Müller, Die göttl. Zuwersehung S. 84 f. 102 angesührten Stellen): προγινώσκει τινας έκ μετανοίας σωθήσεσθαι μέλλοντας. Solche moraliftischen Boraussehungen werden biblischen Worten (3. B. Orig. hom. in Ez. I, 11 zu Mt 13, 48. MSG 13, 677: in tua potestate positum est, ut sis palea vel frumentum) und Begriffen (Clem. Strom. I, 18, 32. MSG 8, 804 zur Erflärung eines paulin. Sprachgebrauchs: πάντων ανθοώπων κεκλημένων οι υπακούσαι βουληθέντες κλητοί ἀνομάσθησαν. Chrysoft. zu Rö 8, 28. MSG 60, 541: Paulus fügt zur κλησις die πρόθεσις, ενα μη το παν τη κλήσει δώ, was Theod. M. bei Cramer cat. IV, 263 dahin erläutert: οὐ πᾶσι συνεργεῖ, άλλα τοῖς εὐσεβῆ πρόθεσιν έχουσιν) 20 ohne weiteres untergeschoben, auch wenn bieselben thatsächlich in die entgegengesetzte Richtung deuten: Geburt und Wiedergeburt unterscheiden sich nach Just. Apol. I, 61, 71. MSG 6, 421 so, daß die erstere dem Menschen angethan wird, während er die letzter selbst erwählt (ελόμενος αναγεννηθηναι). — Obgleich seit der Mitte des 4. Jahrbunderts rhetorische Schilderungen der Gnade und ihrer unbedingten Notwendigkeit reichlichen 25 auftreten und vollends seit bem augustinisch-pelagianischen Streit sich notgebrungen be-haupten (Landerer a. a. D. 556 ff.), hat das griechische Christentum den unverhüllt synergiftischen Grundzug nie verleugnet. Für die Bradeftinationslehre bat wohl zuerft 30-hannes Damascenus die entscheidende Formel geprägt (de fid. orth. II, 29, 95. MSG 94, 968 f.), indem er das göttliche θέλημα ποοηγούμενον, welches in bedingter Weise 30 auf die Seligkeit aller Menschen zielt, von dem θέλημα επόμενον unterscheidet, welches auf Grund ber vorausgesehenen Würdigkeit die Zahl der Erwählten partikular und endgiltig festsett. Dies ist noch heute die Lehre der orthodoxen anatolischen Kirche. Aus. Kat. I, 3 (bei Philaret, Gesch. der Kirche Rußlands, übers. von Blumenthal, 1872, II, 293 ff.; vgl. Conf. orth. dei Kimmel und Weißenborn, lidr. symb. I, 90 ff.): "Keil Sott vorhersah, daß einige ihres freien Killens gut, andere schlecht gebrauchen werden, so hat er auch jene zur Herrlickseit vorherbestimmt und diese verworsen". Innerhalb der gesamten griechsischen Thoologie ist nur ein Moment vorübergehend aufgetreten, welche aus ein in des Verstanlahm übergestschades Wirten der Kinche parchbritsticken hätte diese auf ein in bas Personleben übergreifendes Wirken ber Gnabe nachbrudlicher batte bindeuten können: ber Glaube des Drigenes an eine Wiederbringung aller Beifter (de princ. 40 III, 6. MSG 11, 333 ff., contr. Cels. VI, 26 p. 1331). Doch hängt biese Erwartung mit unterchristlichen Gedanten zusammen, erscheint auch mit ber christlichen Freiheitslehre nicht hinreichend ausgeglichen. Ginen wirklichen Ginfluß konnte fie ichon wegen ihre esoterischen Charakters nicht gewinnen.

Die lateinischen Kirchenlehrer vor Augustin haben zwar die die dahin sestgestellten Säte vom freien Willen (Tert. adv. Marc. II, 6. MSL 2, 317 s.; Chpr. ep. 55, 7. MSL 3, 832: homo libertate sua relictus et in proprio arbitrio constitutus; Ambr. de Jac. I, 1. MSL 11, 628: voluntate arbitra sive ad virtutem propendemus, sive ad culpam inclinamur) und von der götslichen Präscienz (Tert. adv. Marc. II, 23. MSL 2, 338; Ambrosiaster zu Rö 8, 29. MSL 17, 134: quorum 50 merita praescivit, eorum praemia praedestinavit; vgl. auch zu Rö 9, 11) in kinem Puntse grundsäglich revidiert, haben aber andererseits einen so tiefen Eindruck von dem Wirten der Gnade auf das Individuum empfangen, daß ihre Aussagen den biblischen Verlagen in viel höherem Maße gerecht werden. Nur dei Zactantius (div. inst. IV, 25. MSL 6, 525: Christus ideo se carne induit, ut desideriis carnis edomitis dosceret non necessitatis esse peccare, sed praepositi ac voluntatis) fand Pelagius stärtere Antnüpsungen für seine Lehre. Im allgemeinen hatte die seit Tertullian energischer ausgebildete Lehre von der Erbsünde und andererseits die von Eyprian betonte Bedeutung der Kirche und ihrer Heilsmittel das Verständnis für Gnadenwirkungen, die über eine Erleuchtung des Verstandes hinausgehen, bedeutend gesördert. Daß Chprians werta eeclesiam nulla salus" in gewaltigem Stimmungsunterschiede von der ratie

nalistischen Beitherzigkeit der Apologeten (3. B. Just. Apol. I, 46, 21. MSG 6, 397: of μετα λόγου βιώσαντες Χριστιανοί είσι, κᾶν ἄθεοι ἐνομίσθησαν, οίον ἐν Έλλησι μὲν Σωκράτης κτλ.) schon auf etwas wie partifulare Gnadenwahl hindeutet, wird freilich dem Urheber des Saßes nicht bewußt gewesen sein, und noch viel später hat man es gern übersehen. Jedenfalls konnten nur auf diesem veränderten Hintergrunde Säße 6 sich bilden, mit welchen Augustin sich gegen den Borwurf der Neuerung zu decken vermochte. Tert. de anima 21, 39. MSL 2, 727 lehrt eine den freien Willen umbilzdende Macht der Gnade: wenn Steine in Abrahams Kinder gewandelt werden, haec erit vis divinae gratiae, potentior utique natura, habens in nobis subjacentem sibi liberi arbitrii potestatem, quod αὐτεξούσιον dicitur, quae cum sit et ipsa 10 naturalis, quoque vertitur, natura convertitur. Chyprian schreibt alles Gute, was wir haben, Gott zu. Ep. 1, 4 ad Don. MSL 4, 203 st. Dei est, inquam, Dei omne, quod possumus. De orat. Dom. 14. MSL 4, 545: Ut stat in nobis voluntas Dei, . . . opus est voluntate Dei, i. e. ope ejus et protectione, quia nemo suis viribus fortis est, sed Dei indulgentia et misericordia tutus est. 15 Ambrosius drüct beide Seiten der Bahrheit zugleich aus (in Luc. I, 10. MSL 15, 1017; Ps 119, n. 30): a Deo praeparatur voluntas hominum, und: vult se praeveniri sol justitiae et ut praeveniatur exspectat. Auch sonst tedet er spnergistisch (in Luc. II, 84 p. 1666: Domini virtus studiis cooperatur humanis) und doch sast prädestinatianisch (ebd. VII, 27 p. 1704: Deus, quos dignatur, vocat; quem vult, 20

religiosum facit).

2. Die tiefere abendländische Gnadenlehre hat Augustin auf Grund persönlicher Erfahrung und in forschendem Anschluß an die Schrift, namentlich an Baulus, zur vollen Konsequenz entwickelt. Auch er teilte zunächst jenes Schwanken, daß Gefühl und Ersfahrung dem Wirken der Gnade ihr Recht gaben (da, quod judes nicht erst Conk. X, 25 29, 40. Opp. I, 796, sondern ähnlich bereits 387 in den Soliloquia I, 1, 5 vgl. Bb II S. 273, 54), aber der Berstand am liberum arbitrium sesthielt (Solil. I, 1, 5. Opp. I, 872: nihil aliud habeo quam voluntatem. Bgl. ferner Bb II S. 276, 11, 18). Das überwiegende religiöse Interesse zeigte sich aber bereits in dieser früheren Beriode darin, daß Augustin den Glauben als die Wurzel von dem sittlichen Wirken als 20 der Frucht klar unterschied: freilich meinte er dann grade in der Entstehung des Glaubens den Bunkt gefunden zu haben, in welchem das liberum arbitrium sich allein bewährt. No 9, 11 soll darauf beuten, daß sich die Erwählung nicht auf praevisio operum, sondern praevisio fidei gründe (Expos. 60. Opp. III, 2078, vgl. Bb II S. 276, 16). Später hat Augustin selbst geurteilt (Retr. I, 23, 2. Opp. I, 621): pro- 35 fecto non dicerem, si jam scirem etiam ipsam fidem inter Dei munera reperiri. Zu dieser Einsicht hat er sich im Blick auf 1 Ko 4, 7 im Jahre 397 durchsgerungen (de praed. sanct. III, 7. Bb II S. 278, 47): das Denkmal des Umschwungs ist das erste Buch de quaest. ad Simpl. (siehe Bb II S. 279, 20 ff.). Die Grundansicht von der alles Gute im Menschen wirkenden Gnade steht fortab hinter dem ge= 40 samten theologischen Nachdenken und insbesondere hinter der Selbstbeurteilung Augustins (Conf. IX, 1, 1. Opp. I, 763: disrupisti vincula mea, nach Pf. 116, 8, was die früheren platonisierenden Aussagen — wie de lib. arb. III, 13, 36. Opp. I, 1289: omnis substantia aut Deus aut ex Deo; quia omne bonum aut Deus aut ex Deo — mehr persönlich wendet). — Bekenntnisse, die diesen Geist atmeten, in welchem 45 Augustin die Kraft seines Lebens fand, haben den Belagius zum Widerspruch herausgefordert (de don. pers. XX, 53. Opp. X, 1026); er hielt es ganz im Gegenteil für das Wichtigste, die Seelen durch Erinnerung an die ihnen innetvohnende unverlierbare Kraft zur vita perfectior zu führen (ad Demetr. 2. MSL 33, 1100): ber Mensch soll seine Willensträfte (von spirituales divitiae spricht ep. 11) sich vergegenwärtigen, 50 quas demum bene exercere poterit, cum eas se habere didicerit. Für die ge-nauere Darstellung kann auf den Artikel "Belagius" verwiesen werden. Hier genügt bie Erinnerung, daß biefer Rudfall in ben unverhullten Moralismus für bie prabestinatianischen Stellen der Bibel wieder die bekannten Umdeutungen herbeiführte (quos praesciverat credituros zu Rö 8, 29, opp. Hier. ed. Vallars. XI, 3 p. 185; zu 56 Phi 2, 13: velle operatur suadendo et praemia promittendo;  $\delta \pi \dot{\epsilon} \rho$   $\tau \ddot{\eta}_{\varsigma} \epsilon \dot{v}$ -doxías heißt: pro bona voluntate, si in ea maneatis; ebb. p. 371). Betanntlich unterscheidet sich die Freiheitslehre des Pelagius von der griechischen nur da durch, daß fie fich auch einer fortgeschrittenen Entwickelung gegenüber unverhüllt ju behaupten suchte: so konnten sich die Orientalen mit Erklärungen zufrieden geben, welche w bie Gnade zwar anerkannten, aber, wie mit Recht gesagt worden ist, doch nur für Natur hielten (Klasen S. 246). Im Abendlande wird es hauptsächlich die Entwertung der kirchlichen Gnadenmittel gewesen sein, um deren willen die Verurteilung des Pelagianismus auch in Kreisen sich durchsetze, die an dem bloßen Moralismus keinen Anstoß ges nommen hätten (Conc. Milev. 416 et Carth. 418 cn 2. MSL 44, 1728 stellt aus Grund der Erbsündenlehre die Notwendigkeit der Kindertause sest. Dagegen sind die ganz moralistischen Kommentare des Pelagius zu den paulinischen Briefen Jahrhunderte lang unter dem Namen seines Gegners Hieronhmus gegangen und nur dadurch vor der Bernichtung bewahrt worden. Sehnso galt die ins 16. Jahrhundert das von Pelagius die Jimocenz I. ausgesetzt Glaubensbekenntnis als ein Wert des Hieronhmus oder gar des Augustin: es sügt sich in die Kindertause, behauptet aber, semper nos esse liberi arditril. Hahn, Bibl. der Symb., 3. Ausl., S. 288 sc.). Für Augustins Widerspruch galten tiesere Gesichtspunkte. Im Gegensat zum Pelagianismus dat er seine Prädestinationslehre, deren praktische Grundzüge seit 397 seststanden, konsequent durchgebildet: die treibende Kraft dafür war nicht die Jdee oder gar die Praxis der Kirche, sondern die originale Ersahrung von Sünde und Gnade (Reuter S. 11 st.). Die Züge dieser sertigen

Lehre stellen sich folgendermaßen bar:

Im Wefen des nach Gottes Bilde geschaffenen (de nat. et gr. 46, 54. Opp. X, 273) Menschen ist der entscheidende und unverlierbare Grundzug nicht die abstrakte Wabl-20 freiheit, sondern die liebende Verbindung mit Gott (mihi adhaerere Deo bonum est Exp. Ps. 5. Opp. IV, 1740; Conf. I, 1, 1; VII, 10, 16. Opp. I, 661. 742 etc.). Damit ist von vornherein an die Stelle des bloß moralischen Interesses ein wahrdigten religiöser Grundzug getreten: ohne göttliches adjutorium, welches über die moralische Naturausrüstung irgendwie hinausgreift, vermag schon der erste Mensch nicht im Guten 25 zu verharren (de nat. et gr. 48, 56); allerdings giebt dieses adjutorium (im Unterschiede von dem späteren) nur die Möglichkeit, nicht die Verwirklichung der Gottesgemeins schaft: dederat homini Deus bonam voluntatem; in illa quippe eum fecerat, qui fecerat rectum: dederat adjutorium, sine quo in ea non posset permanere si vellet; ut autem vellet, in ejus libero reliquit arbitrio (de corrept. et gr. 30 11, 32 vgl. 10, 27. 12, 34. 38. Opp. X, 935 ff.). Diefer liberum arbitrium gehört zur Besensausrüstung ber menschlichen Persönlichkeit (de grat. et lib. arb. 2, 4 vgl. 1, 1. 4, 7. Opp. X, 884): quando enim (homo) volens facit, tunc dicendum est opus bonum. Beil es auf die Gesinnung der Liebe in allem Thun antommt, dar ber Mensch nicht als unter Zwang handelnd gedacht werden (ebb. 18, 37, vgl. de corr. 35 et gr. 2, 3. Opp. X, 903. 917): praecepta caritatis inaniter darentur hominibus, non habentibus liberum voluntatis arbitrium. Dieser Gedanke wird beson-bers in der Richtung weiter verfolgt, daß die Schuld der Sünde uneingeschränkt auf den Menschen fällt (de grat. et lib. arb. 2, 4: nemo Deum causetur in corde suo, sed sibi imputet quisque, cum peccat): so ift ber ethisch gefärbte Prabestinations 40 glaube von vornherein gegen den pantheistischen Naturalismus abgegrenzt. Augustin bat in diesem Stud seine schwer erkämpfte Scheidung vom Manichaismus nie verleugnet (Conf. IV, 15, 26 vgl. V, 10, 18. Opp. I, 704. 714: contendebam magis incommutabilem tuam substantiam coactam errare, quam meam mutabilem sponte deviasse et poena errare confitebar). Andererseits erlaubte es ihm seine 45 religiöse Grundersahrung nicht, vermöge des liberum arbitrium den Menschen (mit Julian von Eclanum zu reden Aug. op. imperf. I, 78. Opp. X, 1102) von Gott zu emanzipieren: dasselbe blieb also für die Entwickelung zum Guten mehr nur die Erscheinung eines es bestimmenden göttlichen Gehalts, durch welchen es erst seine Freiheit in einem höheren Sinne, als eine Selbstbewegung im Lebenselemente, gewinnt (de corr. 50 et gr. 11, 32; vgl. de praed. sanct. 15, 30. Opp. X, 936, 982): Quid erit liberius libero arbitrio, quando non poterit servire peccato? Die niebere Form ba Wahlfreiheit sollte nur ber Durchgangspunkt zur wahren Freiheit sein (de corr. et gr. 12, 33 vgl. 10, 28): Prima libertas voluntatis erat, posse non peccare: novissima erit multo major, non posse peccare; prima immortalitas erat, posse 55 non mori: novissima erit multo major, non posse mori; prima erat perseverantiae potestas, bonum posse non deserere: novissima erit felicitas perseverantiae, bonum non posse deserere. — Thatsächlich wurde der freie Wille Abams der Durchgangspunkt zu Gunde, Tod und Berdammnis (de nat. et gr. 3, 3. Opp. X, 249: originale peccatum commissum est libero arbitrio). Bermöge der 60 Einheit des Geschlichts (Rö 5, 12: in quo seil. Adam omnes peccaverunt. Op-

imperf. II, 63. Contr. epp. Pel. IV, 4, 7. Opp. X, 1169. 614) ergab sich nun bie Notwendigkeit (de corr. et gr. 10, 28. Opp. X, 933), ut cum tota sua stirpe, quae in illo adhuc posita tota cum illo peccaverat, damnaretur. De nat. et gr. 5, 5. Opp. X, 250: Universa igitur massa poenas debet: et si omnibus debitum damnationis supplicium redderetur, non injuste procul dubio redde- 5 retur. Die Rettung aus dieser massa perditionis (de corr. et gr. 10, 26) geschicht durch den anderen Abam für biejenigen, die mit ihm jusammengehören: unde fit, ut totum genus humanum quodam modo sint homines duo, primus et secundus (Op. imperf. II, 163. Opp. X, 1211). Diese historische Heilsbermittelung wird mit solcher Entschiedenheit durchgesührt, daß auch die Bäter des alten Testaments nur im Blick auf 10 den auferstandenen Christia gerettet werden, an welchen sie glaubten (de pecc. orig. 26, 30 f. Opp. X, 400 f.: vivisicari in Christo, quoniam ad corpus pertinent Christi). Heilsbermittelung durch den ungeschichtlichen Logos oder durch natürliche Offensbarung u. del., wie sie die Apologeten und Pelagius lehrten, wurde damit grundsätzlich außeschlossen (de nat et an 9, 10 vol. 53, 63, Opp. X, 252, 277; each grund get et an 10 vol. 53, 63, Opp. X, 252, 277; each grund get et an 10 vol. 53, 63, Opp. X, 252, 277; each grund get et an 10 vol. 53, 63, Opp. X, 252, 277; each grund get et an 10 vol. 53, 63, Opp. X, 252, 277; each grund get et an 10 vol. 53, 63, Opp. X, 252, 277; each grund get et an 10 vol. 53, 63, Opp. X, 252, 277; each grund get et an 10 vol. 53, 63, Opp. X, 252, 277; each grund get et an 11 vol. 53, 63, Opp. X, 252, 277; each grund get et an 11 vol. 54, 63, Opp. X, 252, 277; each grund get et an 12 vol. 54, 63, Opp. X, 252, 277; each grund get et an 12 vol. ausgeschlossen (de nat. et gr. 9, 10 vgl. 53, 62. Opp. X, 252. 277: ecce quod est, 15 crucem Christi evacuare). Hier ist ber Bunkt, auf welchem sich die kirchlichen und bie pradestinatianischen Gebanken Augustins berühren. Die geschichtlich an Christus ans geschlossene Rirche aller Zeiten birgt im Unterschiede von der verlorenen Welt die Bradefti= nierten in sich (de civ. Dei XV, 1. Opp. VII, 437: mystice appellamus civitates duas, hoc est duas societates hominum, quarum est una quae praedestinata est in 20 aeternum regnare cum Deo, altera aeternum supplicium subire cum diabolo). In der geschichtlichen Zusübrung zum eorpus Christi, wie sie sich schon im Empfang der Kindertause darstellt (de nat. et gr. 8, 9, vgl. de grat. Chr. 2, 1 sp. Opp. X, 251. 385 sp.: parvulus natus in eo loco, ubi ei non potuit per Christi daptismum sudveniri, morte praeventus, ea damnatione, quae per universam massam 25 currit, non admittitur in regnum coelorum, quamvis christianus non solum non fuerit, sed nec esse potuerit), enthüllt sich Gottes streie Bersügung über seine streie Bersügung über seine Erwählten, quos Dei gratia sive nondum habentes ullum liberum suae voluntatis arbitrium, sive cum arbitrio voluntatis... perducit ad regnum (de corr. et gr. 13, 42. Opp. X, 942). Überwiegend bentt Augustin in seinen prädestinationis 30 schen Schriften boch an die letzteren: im Blick auf sie und ihre "freie" Willensentschei-dung ist die Theorie gebildet worden. Zedenfalls ist die Kirche nur im allgemeinen die Genossenschaft der Prädestinierten, innerhalb deren noch vasa in honorem und vasa in contumeliam zu unterscheiden sind, welche letteren nicht im Bollsinne zur Kirche gehören (de dapt. VII, 51, 99. Opp. IX, 241). Hier treuzen sich verschiedene Gedankenreihen, welche wir leicht durch die resormatorische Unterscheidung der ecclesia visibilis und invisibilis ausgleichen, welche aber für Augustin felbst noch unvermittelt nebeneinander standen, weil seine Erwählungslehre nicht auf persönliche Heilsgewißheit angelegt war (de corr. et gr. 13, 40, vgl. de don. pers. 1, 1. 6, 10. Opp. X, 940. 993. 999: Quis enim ex multitudine fidelium, quamdiu in hac mortalitate vivitur, in 40 numero praedestinatorum se esse praesumat?), ohne welche man die ecclesia invisibilis nicht wirklich greifen kann. — Die Grundlage für den Gedanken, daß die Erwählung sich nicht bloß durch geschichtliche Einfügung in die Kirche, sondern letthin durch perfönliches Wirken der Gnade vollzieht, bildet die Ersahrung von dem arbitrium liberum, sed non liberatum (de corr. et gr. 13, 41 f. Opp. X, 942): non solum 45 nullis bonis, sed etiam multis malis operibus praecedentibus misericordia Dei praevenit hominem. So muß der formal als frei funttionierende Wille mit guten Inhalt erfüllt werden (de grat. et lib. arb. 15, 31 vgl. 20, 41. Opp. X, 899: semper est in nobis voluntas libera, sed non semper est bona; ... a justitia libera est, quando servit peccato . . . Gratia vero Dei semper est bona, et 50 per hanc fit, ut sit homo bonae voluntatis, qui prius fuit voluntatis malae; bgl. de praed. sanct. 6, 11. 18, 36. Opp. X, 968; Retract. I, 23, 3. Opp. I, 621). In Hinblid auf seine Bekehrung sagt Augustin ersahrungsgemäß (Conk. IX, 1. Opp. I, 763): de quo imo altoque secreto evocatum est in momento liberum arbitrium meum, quo subderem cervicem leni jugo tuo! Daraus ergiebt sich der 55 Schluß (de corr. et gr. 8, 17. Opp. X, 926): voluntas humana non libertate consequitur gratiam, sed gratia potius libertatem. Insbesondere der Glaube ist don Ansang die zu Ende Gottes Wert im Menschen, wie Augustin im Gegensat zu den Semipelagianern, welche den entgegenkommenden menschlichen Entschluß in der Folge durch die Gnade unterstützt dachten, nachdrücklichst behauptete (de praed. sanct. 8, 16, 60

ugl. 2, 3f. 20, 40. Opp. X, 972: fides et inchoata et perfecta donum Dei est). Also (ebb. 17, 34): electi non eliguntur, quia crediderunt, sed eliguntur, ut credant. Gott hat einen certus numerus (de corr. et gr. 13, 39. Opp. X, 940) aus ber massa perditionis (ebb. 10, 26) herausgezogen: Hase est praedestinatio 5 sanctorum, nihil aliud: praescientia scilicet et praeparatio beneficiorum Dei, quibus certissime liberantur, quicumque liberantur. Ceteri autem ubi nisi in massa perditionis justo divino judicio relinquuntur? (de don. pers. 14, 35, vgl. de corr. et gr. 7, 12; de praed. sanct. 12, 23. Opp. X, 1014. 923. 977). Eine Art von Notwendigkeit wird nur gelegentlich für das Scheidungsverfahren über 10 haupt (ep. 194. 2, 5. Opp. II, 875: Si omnis homo liberaretur, utique lateret, quid peccato per justitiam debeatur; si nemo, quid gratia largiretur), niemals aber für die unbegreifliche Berfügung über die einzelnen Berfonlichkeiten konftruiert. Das frühere Berständnis der ngóyrwois als einer praescientia ist dabei unverändert geblieben (K. Müller a. a. D. S. 85 f.): was Gott voraussieht, sind aber nicht mehr 16 menschliche Entschlüsse, sondern seine eignen Gnadenwirkungen (de praed. sanct. 14, 31. 19, 38. Opp. X, 982). Im Blid auf die Erwählten muß also die praeseinale als praedestinatio verstanden werden (de don. pers. 19, 48. Opp. X, 1023). Im Blid auf die Ubrigen ergab sich babei ber Stimmungsvorteil, daß Diese negative Seite nicht betont zu werden brauchte (de praed. sanct. 10, 19. Opp. X, 975: praede 20 stinatio . . . sine praescientia non potest esse, potest autem esse sine praedestinatione praescientia. Diese Unterscheidung läßt schon für den ersten Simdenfall supralapsarische Gedanten sem bleiben. De corr. et gr. 12, 37. Opp. X, 939: Deo quidem praesciente, quid esset Adam facturus injuste; praesciente tamen, non ad hoc cogente): nach bem Sundenfall werden die Nichterwählten eben judicio 25 occulto, semper tamen justo (de grat. et lib. arb. 21, 43, vgl. de don. pers. 13, 33. Opp. X, 909. 1012) in der massa perditionis belaffen (de grat. et lib. arb. 23, 45. Opp. X, 910), aus welcher errettet zu werden niemand einen Anspruch besaß (de grat. et lib. arb. 21, 42; de corr. et gr. 13, 42. Opp. X, 907. 942). Diese berschiedene Accentuation entsprach der Grundanficht, nach welcher alles Gute auf so Gott, aller Bofe auf ben freien Willen gurudgeführt werden foll (de nat. et gr. 23, 25. Opp. X, 259: ut in peccatum iret, suffecit homini liberum arbitrium, ut autem redeat ad justitiam, . . . opus habet vivificatore, quia mortuus est), fant aber wohl auch darin eine Stüte, daß nach Augustins platonisierender Theorie das Bose nut ein Defekt (de lib. arb. II, 20, 54. Opp. I, 1270), ja das μη δν ift (Solil. I, 1, 2. 35 Opp. I, 869: malum nihil esse), zu welchem von Gott aus eine positive Beziehung schwer zu gewinnen ist. Doch traten diese letzteren Bestimmungen später mehr zurüc, fo daß bezüglich ber Pradeftination jum Berberben, wenn auch nicht jur Gunde, auch einzelne schärfere Aussagen möglich werben (Ench. 100; vgl. de civ. Dei XXII, 24, 5; de grat. et lib. arb. 21, 43. Opp. VI, 279; VII, 729; X, 909: juste praede 40 stinavit ad poenam). Reinesfalls hat Augustin die Zurudstellung ber Rehrseite baju vertvendet, fich über die partifularistischen Konsequenzen zu tauschen: 1 Ti 2, 4 erstrecht fich Gottes Gnabenwille nicht über jeden einzelnen Menschen, fondern über omne genus humanum, . . . per quascunque differentias distributum (Ench. 103. Opp. VI, 281; andere Deutung mit gleichem Erfolg de praed. sanct. 8, 14. Opp. X, 971).—45 Die Durchführung des Gnadenrates an den Erwählten (de praed. sanct. 10, 19. Opp. X, 974: praedestinatio est gratiae praeparatio, gratia vero jam ipsa donatio. De corr. et grat. 7, 13. Opp. X, 924: quicunque ab originali damnatione divinae gratiae largitate discreti sunt, non est dubium quod et procuratur eis audiendum Evangelium et cum audiunt, credunt, et in fide, quae 50 per dilectionem operatur, usque in finem perseverant) erfolgt, wie bei Augustine Schätzung ber Kirche fich von selbst versteht, auf geschichtlichem Wege, burch bie mabnente Bredigt. Die ganze Schrift de correptione et gratia (14, 43. Opp. X, 942: patiantur homines se corripi quando peccant, nec de ipsa correptione contra gratiam argumententur, nec de gratia contra correptionem) ist dem Nachweis 55 gewihmet, daß geschichtliches und individuelles Gnabenwirken einander nicht ausschließen eine Ansicht, die aus dem grundlegenden Entwurf über das liberum arbitrium wunmittelbar ergiebt (vgl. de don. pers. 13, 33. Opp. X, 1013 über Phi 2, 13: nos volumus, sed Deus operatur in nobis et velle, vgl. Retr. I, 23, 3. Opp. I, 621) So bleibt für die freie fittliche Betätigung bis zu bem Grade Raum, daß fortwährend so von merita die Rede fein kann, die freilich letithin auf Gottes Wirken ruben (de grat

et lib. arb. 6, 15. Opp. X, 890: merita nostra dona Dei, und sonst unzählige Male). Uberhaupt führt die bloße Prädestinationslehre noch keineswegs zum evangelischen Rechtfertigungsglauben: nach Augustin ist die gratia bekanntlich göttliche Kraft, welcher wir eine sittliche vivisicatio ober infusio caritatis verdanken, um deren willen die remissio peccatorum eine selbstwerständliche Mitgift zu sein scheint. Praktisch wird mit alledem 5 ber gesetzliche Grundentwurf bes Verkehrs mit Gott nicht notwendig aufgelöst: nur daß sich zum fordernden Buchstaben ber erfüllende Geist geselle (de spir. et litt. Opp. X, 201 ff. De grat. et lib. arb. 11, 23 f. Opp. X, 895: homines non liberarentur, nisi vivificaret spiritus eum, quem littera occiderat; jum adjutorium legis tritt das adjutorium gratiae). Hinter ber menschlichen Bredigt wirkt an den Erwählten 10 Gottes geheimer Unterricht (de praed. sanct. 8, 13. Opp. X, 970): valde remota est a sensibus carnis haec schola, in qua Deus auditur et docet. — Mit der Rücksicht auf die geschichtliche Führung der Gläubigen hängt es zusammen, daß Augustin verschiedene Stufen der Gnade unterscheidet (de grat. et lib. arb. 17, 33. Opp. X, 901): Ipse ut velimus operatur incipiens, qui volentibus cooperatur perficiens 15 ... Ut ergo velimus, sine nobis operatur; cum autem volumus, ... nobiscum cooperatur. Das will jedoch nicht so verstanden sein, als besäße der erneuerte Wille die Fähigseit, sich zurückzuziehen oder durch rechtes Wirken einen Enadenzuwachs herbeis zuleiten: benn das adjutorium, welches den Erlösten zu teil wird, überbietet dasjenige des Urftandes eben badurch, daß es nicht die bloße Möglichkeit, sondern die Wirklichkeit 20 jest (de corr. et gr. 11, 32. Opp. X, 936: tanto amplius datur per Jesum Christum, ut non solum adsit sine quo permanere non possumus, etiam si velimus, verum etiam tantum et tale sit, ut velimus. Ebb. 14, 45 p. 943: non est itaque dubitandum, voluntati Dei humanas voluntates non posse resistere). Gott allein ist es, welcher seinen Erwählten das donum perseverantiae verleiht (de 25 don. pers. 1, 1. Opp. X, 993: asserimus donum Dei esse perseverantiam qua usque in finem perseveratur in Christo). Gläubige, welchen biese entscheidende Gabe sehlt, mögen "berusen" sein nach Lc 14, 16; Mt 22, 14, nicht aber nach 1 Ko 1, 23 f.; Mö 8, 29 secundum propositum vocati, also wirkliche electi (de corr. et gr. 7, 14; de praed. sanct. 16, 32. Opp. X, 983): fuerunt ergo isti ex multi-30 tudine vocatorum, ex electorum autem paucitate non fuerunt (de corr. et gr. 9, 21). Qui cadunt et praetereunt, in praedestinatorum numero non fuerunt (nach) 1 30 2, 19 cbd. 12, 36; 9, 20).

3. Augustins überragende Größe in Berdindung mit dem ohnehin tieseren Juge der abendländischen Gnadenlehre brachte es leicht zu einer allgemeinen Berurteilung des Pe- 36 lagianismus, und died in mehr, je unverhülter derselbe seinen untirchlich-rationalisstischen Charakter herausarbeitete. Auch die nachmaligen "Semipelagianer" haben die von der Kirche verworsenen "Blasdphemien des Pelagius" vor allem abgeschüttelt, um ihren Spnergismus unverdächtig vortragen zu können (Faustus von Reji, de grat. Dei 1, 1 MSL 58, 785; vgl. auch den kirchlich-pelagianischen Prädestinatus I, 88. III, 24. 40 MSL 53, 617. 665). Daß aber Augustins Prädestinationslehre rezipiert worden wäre, daran sehlte viel. Über den äußeren Verlauf der betressenden Berhandlungen kann auf den Artikel "Semipelagianismus" verwiesen werden. Für die Ausprägung der Erwählungslehre konnte sich dei alledem nichts Neues ergeben: denn bei aller vertiesten Anerstennung der Gnadeneinwirkungen auf das Individuum ist für einen wirklichen Prädestinas stoinsglauben so lange kein Anlaß gegeben, als der letzte Entscheid dem für Gott sich erschlichen menschlichen Willen verbleicht (Hieronhunus, troß seiner Bekämpfung des Pelagius, ep. ad Ctes. 10, 6. MSL 22, 1117 sp.: velle et currere meum est. Nach dem Bericht des Hilarius Opp. Aug. II, 1008 sorderten die Massilienser in velle sanari et quaerere medicum; Faustus von Reji, de grat. Dei 1, 7. MSL 58, 50 793 sagt in Nücksich auf Hr 1, 6: sieut ad Deum largitio remunerandi, ita ad hominem devotio respicit inquirendi). Daß die Jusübrung zur Christenheit durch die beilsnotwendige Tause eine Prädestination bedeutet, haben sich die Semipelagianer nirgends klar gemacht: spätere Schüler Augustins haben eben darauf, wie es scheint, das auf der göttlichen Erwählung ruhende Gnadenwirken reduzier. Denn der Sat des Concilium Arausicanum 529, welcher in Verbündung mit der Tausgnade den Gedanten an eine prädestinierende Verdersfung abwehrt (Mansi VIII, 735 sf.; Denzinger, Enchiridion symbb. § 144 sfl.: secundum siden eatholicam eredi

plere. Aliquos vero ad malum divina potestate praedestinatos esse . . . non credimus), wird eben bice besagen wollen, bag unter ben getauften Christen bie gottliche Gnadenwahl keine Scheidung vorgenommen hat. Damit ist aber bei aller sonstigen Herübernahme plerophorischer Formeln ein wefentlicher Gedante Augustins preisgegeben, und die Bahn ist frei, daß man sich auf jener mittleren Linie wieder zusammensinde, welche durch die altbekannte Theorie von der Präseienz bezeichnet wird (so nicht bloß die Massilienser Aug. ep. 225, 3. Opp. II, 1003; Faustus von Reji, de grat. Dei 2, 2. MSL 58, 815 f. Cassiodor zu Ps 81, 14 f., MSL 70, 592, sondern auch der sonst auguftinisch rebende Gregor I., hom. in Ez 9, 8. MSL 76, 873). Diese Schwentung lag 10 ben Schülern Augustins insofern nahe, als auch ber Meister bas überkommene Schema ber Bräseing formell unangetastet ließ: ber von ihm bineingelegte neue Anbalt wurde aber mindestens nicht gefestigt, wenn man später meist noch viel nachdrucklicher als Augustin selbst betonte, daß die praescientia mali feine praedestinatio als aliqua voluntatis humanae coactitia necessitas sei (Fulgentius von Ruspe, ad Monim. 1, 7. 15 MSL 65, 157). Wie leicht die bei Augustin verschieden gewendeten beiden Seiten der Prässeinz auf eine Linie geraten, zeigt der Prädestinatus (III, 1 vgl. II. MSL 53, 632, vgl. 622: Per praescientiam Deus praedestinationem suam constituit. Nam quos praesciit nullo modo converti, hos praedestinavit ad mortem; et quos praesciit omnimodo converti, hos praedestinavit ad vitam), ber fich bamit freilich 20 eines gründlichen Migberftandnisses schuldig macht. Konnte biefe Gleichstellung aber einem Theologen unterlaufen, dem schon die bloße praescientia den Greuel der nötigenden praedestinatio zu enthalten fcbien, wie viel naber lag dieselbe, wo man umgekehrt auf Gottes Vorauswissen sich milbernd bezog? Für die praktische Stimmung war man obne-bin in der Unnahme wie auch immer göttlich gewirkter merita einig (so auch der augusti-25 nische Berfasser ber Schrift de vocatione omn. gentium II, 31. MSL 51, 716: meritum fidei divinitus inspiratum).

Abgesehen von manchen Berwischungen ins Unklare, die infolge biefer beiderseitigen Gravitation zur Mitte eintreten mußten (schon Colestin I. glaubte in feinem zu Ephopus 431 gebilligten Schreiben an die Maffilienser Augustins Gnadenlehre ohne Die profun-30 diores difficilioresque partes intercurrentium quaestionum halten zu können MSL 51, 201; Denzinger § 97; Mansi IV, 1337B), sind während ber folgenden Jahrhumberte neue Gedanken nicht gebildet worden (die Hauptschrift ber augustinischen Schule, des Fulgentius de veritate praedestinationis MSL 65, 603 ff. vertritt die Theoric des Meisters ganz unverändert). Interessant ist auf augustinischer Seite nur der Versuch 35 eines unbefannten Schriftftellers, ben Partifularismus ber nabenwahl mit einem emit haften Universalismus des Gnadenwillens zu vereinigen: die noch aus dem 5. Jahr hundert stammende Schrift de vocatione omnium gentium (I, 12. II, 2. 16. 25. MSL 51, 664ff.) will im Hinblick auf Gottes allumfassende Vorsehung und Christiumi versales Heilswert 1 Ti 2, 4 integre pleneque gelten lassen; freilich wird nach 1 I 40 4, 10 die bonitas generalis durch die specialia beneficia der ewigen Seligkeit über-troffen. Die Paradorie, daß Gott allein das Heil wirkt, allen Menschen dasselbe gönnt, und daß boch nicht alle selig werben, überwindet ber Glaube: quanto hoc ipsum difficilius intellectu capitur, tanto fide laudabiliore credatur. — Auf gegnerischer Seine mögen als erfter Berfuch, die Pradeftination von den menschlichen Berfonen auf die all-45 gemeine Beilvordnung ju ziehen, einige Sabe bes Prabeftinatus notiert werben (III, 1 MSL 53, 629. 632): Omnia bona, quae faciunt homines . . ., dicimus Dei praedestinatione completa, . . . qua ipse nunquam mutet sententiam bonitatis et incessanter sit bonum volentibus promptus, malum autem volentibus imparatus . . . Hoc propositum Dei praedestinatum confitemur et fixum . . . . 50 Non enim aliud praedestinavit ille qui condidit, nisi ut secundum ejus homo possit vivere voluntatem.

Ein wirklich neues Moment ist erst in dem Prädestinationsstreit des 9. Jahrhundens zu Tage getreten. Die Formel Gottschalks von der gemina praedestinatio, die sich pariter auf diesenigen erstrecken sollte, die man sonst als praedestinati und praeseit unterschied (Längere und fürzere Confessio MSL 121, 357. 347), mochte ja wohl ein Theologengeschlicht schrecken, welches dei aller offiziellen Verehrung Augustins seinen wirklichen Gedanken gerade in diesem Stücke sehr fern stand. Schließlich trug aber der mochenus Praedestinatianus (wie Hinkmar, de praed 21. MSL 125, 182 schaudend sagt) doch lediglich Augustins Theorie vor; und auch für die schrossere Form konnte aus sich nicht bloß auf gelegentliche Außerungen Augustins selbst (oben S. 592, 37), sowie

des Fulgentius (de verit. praed. III, 5. MSL 65, 656), sondern mit vollem Recht auch auf eine Autorität wie Isidor von Sevilla berufen (Sent. II, 6, 1. MSL 83, 606: gemina est praedestinatio, sive electorum ad requiem, sive reproborum Das alles hätte also wohl schwerlich den nachhaltigen Sturm hervorad mortem). gerufen, wenn Gottschalk nicht im Zusammenhang mit seinen Lebensschicksalen bie Bra- 5 destinationslehre in einer bisher unerhörten Beise für die Freiheit seines inneren Menschen von der Kirche ausgenützt hatte. So werben Doch die felbstgewissen Gebetsaussagen bes größeren Bekenntniffes zu beuten fein, in welchen Gottichalt im Blid auf Wiberfpruch und Befahren seine perfonliche Beilegewißheit bezeugt (MSL 121, 365: tuique tantummodo securus, tuaeque solummodo gratiae certus). Und sein Gegner Amalo 10 (Ep. 2 ad God; Max. bibl. vet. patr. Lugd. 1677. XIV, 332 ff.) wird nicht bloß abstrakte logische Konsequenzen ziehen, sondern den thatsächlich dei Gottschalk wahrgenommenen Grundzug ausdecken, wenn er dem homo de novis contra ecclesiam praesumptionibus in allererster Linie vorwirft, daß seine Lehre von der sicheren Errettung nur der Erwählten die kirchlichen Gnadenmittel zu vacua et inania ludidria herabseye. 15 Ist Christi Blut nicht für alle geflossen, so wird es ja auch nicht allen durch Taufe und Abendmahl appliziert, sondern nur den Erwählten. Damit ist aber die Bahn jenes kirchlichen Augustinismus verlassen, ber zu Drange 529 (oben S. 593, 55) die Erwählten mit ben Betauften gleichsetzte und bamit bas donum perseverantiae preisgeben mußte, wenn er doch nicht die schließliche Beseligung aller Getauften lehren wollte und konnte. 20 — Übrigens bedeutete die Erinnerung an die Heilsgewißheit nur ein flüchtiges Aufleuchten: die zahlreichen Schüler Augustins, welche Gottschalf litterarisch unterftützten, haben sie nicht aufgenommen (z. B. rebet Ratramnus, de praed. 2. MSL 121, 57 ganz im Sinne Augustins, vgl. oben S. 591, 40). Auch sonst sinde in der Unsumme der damals produzierten Schriften kein das Problem fördernder Gedanke. Neu ist nur die 25 bis dahin unerreichte Verwirrung vieldeutiger Formeln, mit welchen man den abweichenden eignen Standpunkt vielfach augustinisch verbramen mußte: benn ber "Semipelagianismus" war ja angeblich ausgeschieden. Als Meister Dieses Stils erwies sich namentlich Hinkmar und blieb bamit Sieger im Rampfe: Die von ihm verfaßten Synobalbeschluffe von Chiersy 853 (Mansi XIV, 920 f.; zu ihrer Berteidigung das Werk de praed. diss. posterior 20 MSL 125, 65 ff.; unverhüllter lautet sein Spnodalschreiben von Touch 860, namentlich bezüglich des freien Willens. Mansi XV, 563 ff., Hefele, Conciliengesch. 2. Aufl. IV, 217 f.) bekennen mit Nachdruck den Universalismus des Heile, tragen aber im übrigen über freien Willen und Brädestination die semipelagianische Ansicht mit lauter augustinissichen Schlagworten vor: Deus elegit ex massa perditionis secundum praescien- 35 tiam suam, quos per gratiam praedestinavit ad vitam . . .; ceteros autem, quos justitiae judicio in massa perditionis reliquit, perituros praescivit, sed non ut perirent praedestinavit. Eine wahrhaft raffinierte Formel! Hat bei Augustin bie Unterscheidung der später so genannten praeseiti von den praedestinati den brauchsbaren Sinn, von Gott den Willen zum Bösen auszuschließen, so schwindet dieses Ans 40 liegen mit der Preisgade der gratia irresistibilis: über beide Gruppen waltet die praescientia und in beren Folge Die praedestinatio bann in völlig gleicher Weise, und bie Formel ist nicht mehr in der Sache motiviert, sondern lediglich im Bedürfnis der Täuschung. Der Erfinder dieses Kunststucks ist übrigens Rabanus Maurus (Ep. ad Notingum MSL 112, 1532f.: non omne, quod praescit, Deus praedestinat; mala enim 45 tantum praescit, non praedestinat; bona vero et praescit et praedestinat), ber über ben freien Willen weit offener semipelagianisch redet (a. a. D. 1553: libero arbitrio . . . mercedem promereri posse perpetuam. 1541: per fidem rectam et bona opera praemia acquiri regni coelestis. Ep. ad Hincm. 1524: ut boni aut mali simus, nostrae voluntatis est. Dagegen Synode von Chierly: Liberum 50 arbitrium in primo homine perdidimus, quam per Christum recepimus: et habemus liberum arbitrium ad bonum, praeventum et adjutum gratia; et habemus liberum arbitrium ad malum, desertum gratia). — Unbebingt flor baben im bamaligen Rampfe nur die entschloffenen Augustiner gerebet (Sätze ber Ennobe von Valence 855, von Remigius aufgesett. Hefele a. a. D. 193). Doch haben sie meist 55 den augustinischen Ausgangspunkt verschoben. Es handelt sich nicht mehr um die Deutung eines anthropologischen Problems, bei welcher manche allgemeine Sate logisch unausgeglichen bleiben können, sondern um den einheitlichen Entwurf spekulativer Gotteserkenntnis, Die freilich inhaltlich sehr verschieden gefärbt sein kann. Gottschalk selbst verrät einen starken Zug jum Determinismus: er will die Beschlüffe bes Deus incommutabilis et

nach keiner Richtung auf seine Präseienz gegründet wissen; denn wer dies unternimmt, temerarie subjicit (eum) mutabilitati (MSL 121, 352, vgl. 368). Die populären Klagen der Gegner, daß er dem Menschen die Berantwortung nehme und alles sittliche Streben raube (z. B. Rab. ad Not. MSL 121, 1531: Dei praedestinatio invitum 5 hominem facit peccare), sind trothem unverständig. Sanster und freundlicher stellt sich dieser Determinismus bei Ratramnus dar, der sich Gottes gemina praedestinatio einsach an der allumfassenden Weltregierung klar macht (de praed. 2. MSL 121, 41, vgl. 29: quod omnia divinis agantur dispositionibus): wie die Sachen, so mussen boch auch die Personen mit ihren letten Zielen ewig vor Gottes Augen stehen. Fühn 10 dies alles nur zur Präscienz (mit welcher die Ansicht, quod fides donum Dei sit p. 30 Rach biesem Schema, welches aber nunmehr pantheistisch gewendet erscheint, hat auch Scotus Erigena sein Buch de praedestinatione entworfen (II, 2. MSL 361: summus ille intellectus, in quo sunt universa, immo ipse est universa..., ipse tamen in se ipso unus atque idem est, cum sit omnium naturarum causa 20 simplex et multiplex). Den Dank seines Auftraggebers Hinkmar hat er damit nicht gewonnen: formell konnte er ja auf biefem Standpunkte gegen Gottschalks gemina praedestinatio auftreten, zumal unter Zuhilfenahme der platonischen Theorie vom unwefenhaften Bösen (III, 3, p. 366: Est autem Deus eorum causa, quae sunt. Igitur non est causa eorum, quae non sunt); in der Sache stimmte er doch viel mehr 25 mit Gottschalks Determinismus, als mit der landläufigen semipelagianischen Ansicht. Doch ist es ein unermeßlicher praktischer Abstand, ob in diesen Fragen ein persönlich beteiligtes religiofes Gemüt ober ber falt-überlegene Berftand bes Philosophen rebet. um einfache ober boppelte Brabestination mar freilich ein Wortgegant, binter welchem fic boch die tiefsten Differenzen bargen.

Der Gottschalksche Streit endete mit der Umsetzung einer Lebensfrage in Schultheorien: und dies bleibt von da ab die Signatur der mittelalterlichen Lehre. Es wurde zu weit führen, die eigenartigen Kombinationen, welche jedes System mit den übertommenen prädestinatianischen Sätzen vornimmt, zu verfolgen. Während der nächten Jahrhunderte scheint so gut wie allgemein eine Lehrsorm geherrscht zu haben, welche unter sorgfältiger Vermeidung semipelagianischer Ausdrücke einerseits und der augustinischen letzten Konsequenzen andererseits (gratia irresistibilis und donum perseverantiae) die Alleinwirtsamteit der Gnade hoch erhebt und die Formeln Augustins über praescientia et praedestinatio jum Guten und bloße praescientia des Bojen stetig wiederholt (Anselm, de concordia praescientiae et praed. cum libero arb. I, 7. MSL 158, 517; 40 Betr. Lomb. Sent. I, 40, 1. 4. MSL 192, 631; Thomas, Summa I, 23, 51. Daß der Wille des gefallenen Menschen zwar ein "freier Wille" bleibt, aber erft burd die Bnade zum guten Willen wird und auch allein durch die Gnade in dieser Richtung erhalten bleibt, fo daß jegliches Berdienft in jedem Stadium des Chriftenlebens von Bott geschenkt ist, wird dabei nach Augustins Entwurf allgemein eingeschärft (Ans. a. a. I. 45 III, 3 f. p. 523 ff.; Bernhard, de grat. et lib. arb. 14, 46 f. MSL 182, 1026 f.; Lomb. Sent. II, 28, 4 p. 716; Thom. Summ. I, 105, 4). Wir würden es also mit wirklichem Prädestinatianismus zu thun haben, wenn sich nicht ein Sax Bernhards (a.a. I. 10, 35 p. 1019 f.) zur Lösung darböte: das liberum arbitrium ist nicht gleichmäßigt Bablfreiheit, cum cadere per se quidem potuerit, non autem resurgere, nisi 50 per Deum Spiritum . . . Sed et nos illud post resurrectionem amissuri sumus (chenso Lomb. Sent. II, 19, 1 p. 690; ähnlich Ans. de lib. arb. 14 p. 506: post mortem), quando utique inseparabiliter alii bonis, alii malis admisti fuerimus. Intalio das donum perseverantiae crit jenseits dicies Lebens cin, so wird die Möglichen des Abfalls nicht bloß für Abam, sondern auch für die Begnadigten gelten: in der That 55 sindet sich nirgend der augustinische Unterschied der beiden adjutoria (o. S. 593, 14) vor getragen, auch da nicht, wo eine Bezugnahme sich fast hätte aufdrängen müssen (3.B. Lomb. Sent. II, 19, 1; 24, 1 p. 690. 701; etwas anders II, 25, 7 in der Beschribung des Zustandes post reparationem vero ante confirmationem, welche letzen aber unbedingt erst von der Zufunft erhofft wird: II, 25, 6). Bon dieser Beobachtung 60 durfte nur Thomas auszunehmen sein, in dessen mehr beterministischen Sätzen, die freilich

der andersartigen Betrachtung sich auch nicht verschließen, nichts auf solche Unnahme hindeutet (certus numerus praedestinatorum I, 23, 7, wo namentlich der Schlußs sat beachten: misericordia Dei ... aliquos in illam salutem erigit, a qua plurimi deficiunt; über die ganze Frage ist Lomb. I, 40 f. viel unsicherer). Er ist für die Folgezeit die Säule des echten Augustinismus. — Eine vollkommene Wendung bahnt 5 erst Duns Scotus an, dessen merkwürdig divergente Aussprachen über die einschlägigen Fragen nur nach der Theorie der gleichberechtigten doppelten Wetrachtungsweise begriffen werden können. Es gehört zum Wesen des Willens, die alleinige Ursache seinzelnen Alte zu fein, so daß selbst Gott auf den menschlichen Willen nicht unmittelbar wirtt (Sent. II, 25, 2; 37, 2, 8; Seeberg 87). Quamvis autem haec volita in se et in 10 suis causis proximis habeant contigentiam, relata tamen ad divinum intuitum et beneplacitum sic eveniunt, ut sunt praevolita et praevisa (de rerum princ. III, 3, 21. Seeb. 158). Gottes seinem Begriff nach burch nichts außer ihm bestimmter Wille ift also die letzte und allein zulängliche Ursache alles Weltgeschehens und des Geschicks der Menschen. Unter Diesem Gesichtspunkte gilt zweifellos die Folge "prae- 15 volita et praevisa" (Seeb. 296). Erst Duns wurde der Ausgangspunkt für den unverhüllten "Belagianismus" bes Spätmittelalters mit seinen Lehren vom meritum de congruo und actus elicitus dilectionis, bei welchen ein fürzer angelegtes Denken wieder alles auf die praevisio stellen mußte. Andererseits hat Duns mit seiner Betonung der absoluten Freimacht des göttlichen Willens auch den grundsätzlichen Gegnern 20 dieser ganzen Entwickelung die Waffen geliefert. Die beherrschende Signatur der letten vorreformatorischen Jahrhunderte ist die Verflachung der Gnadenlehre, wogegen die tiesere Auffassung namentlich durch die Augustinereremiten vertreten wurde. Zu Beginn bes 14. Jahrh. führte der Thomist Bradwardina (f. d. A. Bd III 350 u. K. Berner III, 237 ff.) bie causa Dei contra Pelagium. Auf seinen Schultern steht Wiclif, bessen Augustinismus 25 in deterministische Formen sich kleidet (Trialogus IV, 13: omnia quae evenient, de necessitate evenient) und auf den Konslift mit der Kirche durch die Gleichsetzung der ecclesia vera mit dem numerus praedestinatorum hindeutet (de eccl. 1. ed. Loserth p. 2. 5. Als solche, quae non habet aliquem praescitum partem sui, ist die Kirche Gegenstand des Glaubens. Dieser ecclesiae sancta catholica Haupt kann der Papst 20 nicht sein, der sine speciali revelatione nicht einmal weiß, ob er überhaupt ihr Glieb ift. Nur in the ift remissio peccatorum und manducatio corporis Christi b. h. wahre Berbindung mit dem Saupte durch fides formata, p. 4f. 11. Diese Sate wollen doch weder Rapsttum noch Prieftertum rechtlich antasten: ordinatione humana

elerici constituantur tam praedestinati quam praesciti, p. 14).

Berfolgen wir an dieser Stelle bereits die weitere Entwickelung der römischelathoslischen Lehre, so ist zunächst zu demerken, daß selbst die Abwehr der Reformation neue Gedanken nicht mehr bringen konnte. Das Tridentinum hat in der Gnadenlehre aus die Positionen der früheren Scholastis zurückelenkt (VI cap. 5: gratia praeveniens, welche die Menschen nullis eorum existentidus meritis berust, dann excitans et so adjuvans; somit kein meritum de congruo, sondern augustinischehomistische VI cp. 16; aber: homo inspirationem illam recipiens . . . illam et absicere potest, cp. 5), hat sich aber in der Prädestinationsfrage begnügt, praktisch strickgeschellen Konsequenzen abzuwehren (VI cp. 9ff. wird gegen die inanis haereticorum siducia und praedestinationis temeraria praesumptio demerkt: Nemo, quamdiu in hac mortalistate vivitur . . . certo statuat, se omnino esse in numero praedestinatorum; . . . nam, nisi ex speciali revelatione, scire non potest, quos Deus sidi elegerit). Die Lehre selbst blieb grundsäslich unentscheden, so daß bereits gegen Ende des 16. Jahrhunderts ein Streit der thomistischednmischen, so daß bereits gegen Ende des 16. Jahrhunderts ein Streit der thomistischednmischen und der semipelagianischen Richtung ausdrechen konnte: eine Congregatio de auxiliis gratiae saß sonenn Jahre lang mit keinem anderen Resultat, als daß weder die eine noch die andere Theorie forthin als häretisch bezeichnet werden das sie weder die eine noch die andere Theorie forthin als häretisch bezeichnet werden das sie weder die eine noch die andere Theorie forthin als häretisch bezeichnet werden das sie veder die eine noch die andere Theorie forthin als häretisch bezeichnet werden das sie veder die eine noch die andere Theorie forthin als häretisch bezeichnet werden das sie veder die eine noch die andere Theorie forthin als häretisch bezeichnet werden das sie veder der ungasitäte sie une verschafte veder das gestücken der sie den das des sie vederschen die eine sic

Thomas zum Doctor ecclesiae unleugbar in das semipelagianisch-jesuitische Fahrwasseringelenkt, obgleich eine abschließende Entscheidung offiziell nicht zugestanden wird (Pervone, Compendium theol. 36. Ausl. 1881. § 411: ecclesia nunquam istam controversiam dirimere voluit; poterit igitur unusquisque salva side illi opinioni adhaerere, quae magis arriserit, meliusque ad solvendas incredulorum et haereticorum difsicultates conferre videditur. Diese Wendung ist eine verstedte

Empfehlung der Brafcieng=Theorie).

4. Was sie im Mittelalter nur gelegentlich aus der Ferne zeigte, hat die Prädeftinationslehre in den ersten Zeiten des Protestantismus fräftig geleistet: als Ausdruck der 10 persönlich erfahrenen Macht der Inade stellte sie die individuelle Heilsgewißheit gegen die kirchlichen Ansprüche sicher. Waren in den ersten Jahren alle übrigen Lehrsormen einschließlich der Rechtsertigungslehre noch im Fluß, so stellte sie das allen resormatorischen Geistern gemeinsame "Centraldogma" dar. Von Luther haben wir aus seiner vorresormatorischen Zeit Außerungen eines religiösen Augustinismus, der theoretisch mehr und 15 mehr den härteren Konsequenzen entgegenstrebt (Predigt 1512 über 1 Jo 5, 4. WA I, 10: Non nobis quaerentibus ..., sed ipsius misericordia volente generantur hac generatione quicunque generantur. Der Mensch hat aber noch einige Selbitentscheidung: resuscitabilis est natura, nisi ponatur obex et resistatur gratiae. Heid. 1518, 13. WM I, 359: Liberum arbitrium post peccatum res est de solo titulo). Daß die Entwickelung über Augustin hinaus sogar zu einem Supralapsarismus führte, der bereits Adams Fall unter das göttliche Defret mitbegriff, hat einen meit 25 übersehenen religiösen Grund: hatte Augustin die ältere Freiheitslehre durch Bertiefung bes Freiheitsbegriffs religiös überboten, so ging Luther (übrigens ohne zutreffende Rennt-nis des historischen Thatbestandes) noch darüber hinaus, indem er zum Wesen des Menschen und somit zum Inhalt schon des ersten adjutorium gratiae (vgl. v. S. 590, 25) nicht blok die mögliche, sondern die realisierte Gottesgemeinschaft rechnete (Thes. Heid. 15. I, 360): We in statu innocentiae potuit stare activa potentia). Hieraus ergaben sich alle Paradogien der resormatorischen Lehre: der Fall des Menschen, der auch nach Augustins Freiheitslehre leicht begreiflich schien, wurde nun zu einer großen und furchtbaren Un-begreiflichkeit. Es kann gar nicht anders sein, als daß Gott ihn irgendwie gewellt haben muß. Diese Annahme hängt also unmittelbar mit ber konsequent religiösen Be naben nuß. Diese Annahme hangt als unmittelbat mit der tonsequent reitgwsen des urteilung des göttlichen Ebenbildes im Menschen und der Sünde zusammen. Für die theoretische Durchführung boten sich dann freilich die spekulativen Säte von der völligen Unbedingtheit des göttlichen Willens, wie sie Duns und die auf ihn folgenden Nommalisten, aber auch Euthers Tischreden ed. Förstemann II, 66) Laurentius Balla und springli, vgl. R. Etähelin, Zwingli I, 73 ff.) ein mystischen nicht bloß von der ersahrungs währen Nitreiseit des siendigen Willens von welder Lettlich innerlich ausging mäßigen Unfreiheit des fündigen Willens, von welcher Luther lettlich innerlich ausging, auf Gottes allwirkende Gnade, sondern auch umgekehrt von Gottes allumfaffendem Wirken auf die Undenkbarkeit eines liberum arbitrium (so auch Mel. loei 1521, CR 21, 87 i.: Quandoquidem omnia quae eveniunt, necessario juxta divinam praedestinationem 45 eveniunt, nulla est voluntatis nostrae libertas. Luther, assert. omn. art. 1520.36 berief sich für diese absoluta necessitas ausdrücklich auf Wiclif, WA VII, 146); abr auch die Voranstellung dieses letteren Gesichtspunktes diente nicht der Spekulation, sondem dem Ausdruck einer Frömmigkeit, die sich überall von Gott getragen wußte. Sämtliche Meformatoren sind davon durchdrungen, daß allein diese Lehre, die sie als eine bib so lische der in das Christentum eingedrungenen Philosophie gegenüberstellen, dem wirklich lebendigen Glauben entspricht (Luth. de serv. arb. Opp. lat. var. arg. VII, 137; Mcl. loci CR 21, 86; Zwingli de prov. 6. Opp. ed. Schuler u. Schulth. IV, 122; Calv. inst. 1559, III, 21, 1. CR Opp. Calv. II, 679). Die Frage, ob die w formatorifche Brabeftinationslehre aus bem Glauben ober aus zeitgenöffischer Spetulation Bur fritematifden 55 geflossen, ist demgemäß als Alternative überhaupt nicht zu stellen. Darlegung ist Luther befanntlich burch bie Schrift bes Erasmus 1524 de libero arbitrio veranlast worden. Der Inbalt seiner Antwortschrift de servo arbitrio 1525 il Bo XI, 736, 26f. mitgeteilt. Ohne diesen Borgänger (erst 1526 in der deel. de pecc orig. III, 632 f. hat Zwingli eine bogmatisch feststehende Erwählungslehre vorgetragen w wurde fich Zwingli schwerlich mit ber rudfichtelofen Konsequenz bes anamnema de

providentia Dei 1530 haben äußern können: Gott, das infinitum esse, bonum immutabile und die infinita potentia, durchwaltet als immer rege providentia alles Weltgeschen (ep. 2f. Opp. IV, 82f. 89ff. 85: Non enim imperat Deus ut homines... Ille vero ultra suppeditat omnibus omnia). Der Mensch, die Krone und das Ziel der Schöpfung, unterscheidet sich von den übrigen Kreaturen nicht durch beinen indeterminierten Willen, sondern durch die Anlage zur bewusten Gotteserkenntnis und Gottesgemeinschaft, welches Bewustsein sich durch das unaussebabere Geset als den Ausdruck des göttlichen Willens vermittelt (cp. 4 p. 99. 102. 105 ff.: qui enim exlex est, Dei voluntatem ignorat). Selbstverständlich tann bas Gefet ben jämmerlichen Zwiespalt zwischen Geift und Fleisch, um deffen willen der Mensch auch fallen mußte, 10 nicht überwinden, sondern nur aufdecten. Der Sündenfall war aber zur völligen Offenbarung Gottes notwendig. Gott hat benfelben nicht bloß vorausgesehen, sondern hervorgerusen (cp. 5 p. 108ff.: Justitia quomodo cognosceretur ni sit et injustitia? . . . Patet igitur Dei bonitatem enituisse, non cessasse, cum sic creaverit hominem ut labi posset: hac enim vià in cognitionem divinae justitiae 15 venit). Dies Berfahren streitet nicht wider Gottes ethisches Wesen, da er ja über dem Gesets steht (numen ipsum auctor est ejus, quod nobis est injustitia; illi vero nullatenus est ... Utcunque igitur creaturam huc impellat aut illuc agat: tam abest ut peccet, ut haec citra insigne aliquod bonum non faciat; cum interim homo, cui lex est praefixa, etiam cum impellitur, peccet: ad-20 versus enim legem operatur. Für die Folgezeit wird ebenfalls unfittlichen Folgezeitungen vergebeugt p. 113: Impulit Deus latronem ut occideret; sed aeque impellit judicem, ut percussorem justitiae mactet). Gottes Gute offenbart sich also zunächst im Sündenfall, bann aber vornehmlich in ber Heilung. Daß hier die Gnadenwahl sich nicht auf Präscienz gründen kann, versteht sich von selbst: dies hieße, 25 Gott zum Menschen machen (p. 113 vgl. Luth. de serv. arb. Opp. var. arg. VII, 333. Daß die Reformatoren die praescientia selbst in der augustinischen Form ausschalten, erklärt sich aus ihrem Supralapsarismus, empfing aber auch dadurch eine Stüze, daß Erasmus προγινώσκειν Rö 8, 29 philologisch richtig gedeutet und damit wider seinen Willen die angebliche biblische Grundlage der Theorie beseitigt hatte. 30 Ugl. R. Müller, Die göttl. Zuworersehung, S. 86 st.). Demgemäß ist der heilszewisse (p. 122) Glaube nicht der Grund, sondern die Folge der Erwählung (ep. 6 p. 121: Fides iis datur, qui ad vitam aeternam electi et ordinati sunt; sic tamen ut electio antecedat, et fides velut symbolum electionem sequatur; vgl. Elenchus contra catabapt. 3. Opp. III, 424 ff.; Fid. rat. 5. Opp. IV, 7). — Es ist be= 35 beutsam, daß grade die beiden prädestinatianischen Schriften die wohlerwogensten und ab= rundetsten sind, welche sowohl Luther wie Zwingli je geschrieben haben: von einer Uber= eilung, die man wohl entschuldigend annehmen wollte, kann in beiden Fällen nicht die Rede sein. Daß insbesondere Luther seine Behauptungen jemals gemildert oder gar aufzgegeben habe, ist eine theologische Sage ohne jeden geschichtlichen Hintergrund. Er schrieb 40 vielmehr noch 1537 (de Wette, Luthers Briefe V, 70): nullum agnosco meum justum librum, nisi forte de servo arbitrio et catechismum. Auch der Hinweis darauf, daß Luther praktisch den Ernst des im Worte vorgetragenen Gnadenangebots betont hat (3. B. 1528. EU 54, 21 ff.), verschlägt nichts, da die gleiche Anleitung, fich an das Wort, nicht an die voluntas inperserutabilis zu halten, schon in de serv. arb. selbst gegeben 45 wird (p. 222). Richtig ist nur dies, was man in der Schrift de servo arbitrio allerbings faum fpurt, daß der neugewonnene evangelische Glaube die allmächtige Gnadenwirfung Gottes nicht junachst zur Erklärung ber Qualitäten bes Wiedergeborenen beranwirtung Gottes nicht zunacht zur Ertiarung der Qualitaten des Wiedergeovenen peranzieht, sondern die göttliche Gnade (d. h. favor, Mel. loei 1521 CR 21, 158) im gespredigten Verheißungsworte ergreift (z. B. Kirchenpostille EU 15, 485: "so man das Wort so Gottes öffentlich und klar prediget, dann hebet sich an aufzusteigen ein solcher Glaub und Hoffnung und eine solche starke Zuversicht in Christum". Das ist die Weise, wie Gott den "Glauben erwecket."): so kann hebet siegewißheit vielleicht mit der Thatsache bez gnügen, daß der Glaube eben am Worte seine ersahrungsmäßig erprodte Stütze hat. In der That hat Luthers auf Wort und Sakrament unmittelbar ausruhende Glaubensart die beschanzunts Phieftinität der Guedammittel die heine Ausgelässischit sandern ihre sogenannte Objektivität der Gnadenmittel d. h. nicht bloß ihre Zuverläffigkeit, sondern ihre Wirksamkeit in jedem Falle, ben "Saframentierern" gegenüber oft in einer Weise betont, welche ben Prabestinationsglauben schließlich untergraben mußte. Weil Zwingli bier auf einer etwas abweichenden Grunderfahrung ftand und fich bes Beils nicht allein durch bas gepredigte, sondern auch durch das wirksame Wort b. h. durch das von Gott erweckte so

perfonliche Glaubensleben vergewifferte (mas bei ihm fogar zu einer Unterschätzung ber Gnabenmittel führte. Fid. rat. 7. Opp. IV, 10), blieb die Lehre bei ihm und seinen Nachfolgern viel dauerhafter mit dem Glaubensbewußtsein verbunden. Dit der verschätzung der äußeren Heilsmittel hängt es auch zusammen, daß für Zwingli 5 grade die Erwählungslehre zur Erweichung der firchlichen Grenzen führte (Seligkeit einzelner Heiden, fid. exp. Opp. IV, 65, und der ungetauft sterbenden Kinder, de prov. 6 p. 125): die Joentifitation der electi mit der ecclesia invisibilis (fid. rat. p. 8f.), die Luther nur gelegentlich (Leipz. Disp. 1519. WA II, 287) vollzogen hat, ist in seiner Theologie ein wichtiges Glied.

Luthers Prädestinationslehre steht hinter seinem Katechismus (II, 3) und ber Augsburgischen Konfession (Art. 19 liegt die neue Lehre vom adjutorium gratiae des Urftandes vor: "fo Gott die Sand abgetan," aber burch die melanchthonische Behauptung gemilbert, bag Gott trogbem nicht Urheber ber Sunde fei. Art. 5 wird Objektivität ber Gnadenmittel und Prädestination eigenartig kombiniert). Die Confessio variata 15 1540 hat diese Spuren verwischt: seit 1532 (Comm. in Rom. Marp. 1532 p. 165: aliquam causam electionis in nobis esse. Dagegen sagt Flacius noch 1567 in da Clavis Scripturae s. v. praedestino: qui praescientiae nomen referunt ad qualitates in hominibus praevisas, ... sciant, se esse ita ineptos et imperitos, ut ne refutatione quidem indigeant. Bemerkenswert ist übrigens in Melanchthons 20 Römerbrieffommentar 1544 ber Versuch, Rö 9 auf die historische Erwählung der ecclesia electa zu deuten. CR 15, 675 ff. Ahnlich auch Pighius: Calv. opp. 8, 346) lebtt Melanchthon synergistisch und universalistisch (worauf ein besonderer Nachdruck liegt, um ben Ernst ber Heilspredigt zu retten. Romerbr. 1535 Sag. p. 144 ff.) Unter ben bebeutenberen Geistern bes Jahrhunderts ist ihm barin zunächst nur ber reformierte Lasti 25 gefolgt, der daneben noch Zwinglis Gedanken über die Seligkeit der ungetauften Kinder

übernahm (Opp. ed. Kupper II, 563 ff. vgl. 676). Inzwischen war bereits der Mann aufgetreten, der für die ihm folgenden Kreise die ss doxis abhorrui et argutiis minime delector; sed nihil me unquam impediet, quin profitear ingenue, quod ex verbo Dei didici. Nihil enim in ejus magistri schola nisi utile traditur. vgl. Inst. III, 21, 1-3), wurde seine Lehre zu einem unausscheidbaren Pfeiler bes Spftems: fie wird nuchtern und praktisch erft als Stupe des Rechtfertigungsglaubens vorgetragen und liegt doch bereits in dem alles beherrschenden 40 Grundgebanken von der Ehre Gottes geborgen. Calvin ift weit entfernt, in der an Pantheismus streifenden Weise Zwinglis eine apriorische Notwendigkeit der Verherrlichung Gottes durch die Sünde zu konstruieren; aber er findet nachträglich, daß die Verwerfum nicht minder wie die Erwählung Gottes Ehre ins Licht setzen mussen (Cons. Gener. Opp. 8, 346: ex genere humano partim irae partim misericordiae vasa ad 45 illustrandam Dei gloriam proferri; Inst. III, 22, 11). Auch Luthers Determine nismus erscheint bei Calvin insofern gemildert, als die Beschreibung des Urstandes wieder ber augustinischen Ansicht angenähert wird: Abam ift in utramque partem flexibilis (Inst. I, 15, 8: In hac integritate libero arbitrio pollebat homo, quo, si vellet adipisci posset aeternam vitam. Hic enim intempestive questio ingeritur de 50 occulta praedestinatione Dei, quia non agitur, quid accidere potuerit necne, sed qualis fuerit hominis natura). Der Supralapsarismus bleibt tropbem stehen (Inst. III, 23, 8: Lapsus est ... primus homo, quia Dominus ita expedire censuerat; cur censuerit nos latet. Certum tamen est non aliter censuisse, nisi quia videbat nominis sui gloriam inde merito illustrari. Ubi mentionem gloriae Dei 55 audis, illic justitiam cogita . . . Cadit igitur homo, Dei providentia sic ordinante: sed suo vitio cadit). Das absolute Detret, gratia irresistibilis (vgl. aud Opp. 10, 165) und donum perseverantiae werden in der betannten Beise vorgetragen. (Inst. III, 21, 5 siehe Bo III, 674, 30). Dieser Lehrentwurf erscheint aufs engste mit Calvins ganger Blaubensweise verbunden: obwohl er im wesentlichen ein Schuler Luthers 60 war, teilt er boch, wenn auch in ermäßigter Weise, mit Zwingli das Bedürfnis nach

Beilsvergewifferung im perfonlichen Lebensftande, wobei von einer Objektivität ber Gnadenmittel im lutherischen Sinne keine Rebe sein kann. Ordinario modo wirkt Gott burch die Gnadenmittel, an welche wir uns jedenfalls zu halten haben (Inst. IV, 1, 5): wo biefelben jum Erfolg führen, ruht bies auf Gottes Beifteswirken, woraus fich bie Formel ergiebt, daß die Beilsmittel nur an den Erwählten wirksam sind (Cons. Genev. Opp. 6 8, 341: Deus in electis suis ita operatur, ut arcana Spiritus virtute efficax sit in eorum cordibus doctrina, quae in eorum auribus personat. vgl. Cons. Tig. 16; damit stimmt auch die Erweiterung des Begriffes gratia, die ganz gewiß im Wort gepredigte Huld ist, zugleich aber eine diese Predigt applizierende Macht. Inst. III, 1, 3: gratuita Dei benevolentia, und zugleich sid die Christen gratiae liquore 10 persusi). Demgemäß muß der Christ, der sich seines Heils vergewissen will, die Wirtschusselbes Wortes an sich erproben (Inst. III, 24, 4), so daß praktisch wie theoretisch der Errählungselause meit entsernt einschlässend zur Ermestung lebendigen der Erwählungsglaube, weit entfernt, einschläfernd zu wirken, zur Erweckung lebendigen Glaubens und sittlicher Bewährung dient (Inst. III, 23, 12: Si electionis scopus est vitae sanctimonia, magis ad eam alacriter meditandam expergefacere et 15 stimulare nos debet, quam ad desidiae praetextum valere. Wilt Eph 1, 4, so folgt: Christus speculum est, in quo electionem nostram contemplari convenit ... Satis perspicuum firmumque testimonium habemus, nos in libro vitae scriptos esse, si cum Christo communicamus. Inst. III, 24, 5). Daß wirkliche Glieder der Kirche nur die Erwählten sind, versteht sich danach von selbst (so 20 schon Inst. 1536. II, 4. Opp. I, 72). Und nun hat Calvin auch dieser Kombination von Erwählung und Kirche eine eminent praktische Wendung gegeben: an die Stelle der Diskrepanz von geoffenbartem und verborgenem Willen Gottes, wie sie Luther vortrug, treten die konzentrischen Kreise der vocatio universalis und specialis (Inst. III, 21, 5 ff. 24, 8 und zu Rö 9, 6 ff.): Gottes Bolt sollte bereinst in Jerael und jest über 25 alle Bölter bin (zu Rö 11, 32; Eph 1, 9) nach Gottes Wort und Gesetz geschichtlich berufen und ausgestaltet werden, worin die kirchliche und sozial-theokratische Arbeit ihre Aufgabe findet; Gottes Sache aber ist es, in Diesem geschichtlichen Kreise sich seiner für die Ewigkeit Erwählten zu bemächtigten (vgl. K. Müller, Symbolik S. 484 f.). — Be-

züglich der Kämpfe, welche Calvin für seine Lehre führte, genügt die Berweisung auf die so Artikel Bolsec Bd III, 281, Castellio Bd III, 750, Calvin Bd III, 675, Pighius XV, 397. In den resormierten Bekenntnissen des 16. Jahrhunderts ist die Erwählungslehre in schrosserer (Conf. de soi 1559. Art. 12: doch selbst hier ohne Supralapsarismus und bezüglich ber nicht Erwählten mit auguftinischer Ausbrucksweise) ober milberer Form (Bullingers Helv. post. 1562. Art. 10 ohne Erwähnung der reprobatio) vorgetragen oder in ihren 35 praktischen Folgerungen vorausgesetzt (Heib. Kat. 53 f. donum perseverantiae. 86: darauf gegründete Methode der Heilsversicherung). Jahrzehnte lang ergaben sich darüber mit den Lutheranern keine Differenzen. Erst der seit 1561 zwischen Marbach und Zanchi in Stragburg geführte Streit machte offenbar, daß die Gnefiolutheraner in diesem Stude von dem Standpunkte Luthers zu weichen begannen: Marbach ftieß sich an der Behaup- 40 tung der perseverantia sanctorum. Im Jahre 1563 kam unter hervorragendem Mitwirken Jak. Andreas die "Straßburger Konkordienformel" zu stande, welche ohne einbeitlichen dogmatischen Burf die Universalität ber göttlichen Berheißungen, die Notwenbigkeit sittlichen Strebens und doch die Erwählung, die den Glauben wirkt, praktisch feststellt und nur mit einem einzigen Worte verrät, daß die Beharrung der Erwählten 45 beseitigt ist (Schweizer I, 443: wer den Begierden fröhnt, verliert den "wahren" Glauben). Diese Sätze sind die Grundlage des Art. 11 der Konkordienformel geworden, welcher in ähnlich unbestimmtem dogmatischen Stil gehalten ift und sich wohl absichtlich begnügt, nach allen Seiten Grengpfähle zu steden: ficher ist banach einerseits, daß bie Erwählung nicht auf die praevisio fidei begründet werden foll (R. 617 f. vgl. 803 50 forrest augustinisch: Dei praescientia simul ad bonos et malos pertinet, sed interim non est causa mali ... Praedestinatio vero ... tantum ad bonos ... pertinet, et haec est causa ipsorum salutis), andererseits daß der Ernst der promissio universalis keinen vom offenbaren verschiedenen verborgenen Willen Gottes zu= läßt (R. 804. 807). Eine Universalität des Heilsrates, der jeden Menschen betreffen 55 sollte, ift damit nicht ausgesagt: an den Heiden läßt Gott sein gerechtes, wohlverschuldetes Gericht schauen (R. 813. Hubers Universalismus wurde etwas später nicht korrekt gestunden; s. d. Bd VIII, 410, 47. 412, 5); nur da, wo Gott sein Wort predigen läßt, ist es sur jedermann bestimmt (R. 808). In diese Säte läßt sich recht wohl die missourische Lehre hineinlegen; historisch deutet der Zusammenhang mit dem Straßburger so Streit und die leise Ablehnung des donum perseverantiae (R. 809) doch vielleicht auf ein anderes Verständnis: Erwählte werden zunächst alle sein, welche die Tause sakisch in den Gnadenstand versetz, die aber danach wieder absallen können. Ob die Versassen der Konkordiensormel selbst in voller Klarheit so gedacht haben, muß dahingestellt bleiben. Is Jedensalls sind ihre Sähe von den Lutheranern alsbald überwiegend in dieser Keise zurecht gelegt worden. Daß dabei der wirkliche Prädestinationsglaube schwindet und die Objektivität der Gnadenmittel nur einen verseinerten Synergismus verhüllt, ist unleugbar. So hat denn bereits Hutter (Compendium 1610. XIII, 27) wieder statuiert, Deum respectu praevisae sidei elegisse homines.

In der reformierten Kirche führte der Spnergismus der Arminianer (f. d. A.) zur erneuten Feststellung ber Lehre burch bie Dorbrechter Spnobe (f. b. A.) 1618 f. Grate wenn man die vielfache Schattierung ber Abgeordneten aus fast allen reformierten Ländern bedenkt, muß die Sicherheit, mit welcher die Lehre in voller Scharfe (jedoch infralapfarisch, wie denn keine Bekenntnisschrift jemals weiterzugehen unternahm. Can. Dordr. I, 7) 15 ausgeprägt wurde, als ein Zeichen dafür gelten, daß die historisch-reformierte Glaubenstweise unlösbar mit diesem Grundzuge verwachsen ist. Die Schroffheit der Konsequenzen rief freilich immer wieder nach Milberungen, nicht bloß in Deutschland (Conf. Sigism. 1614; s. d. Bardhausen u. der Streit über d. allg. Gnade Bd II S. 395), sondern auch auf echt calbinischem Boben. Satte Beza bie vorsichtige Saltung Calvins durch eine 20 von oben beginnende spekulative Konstruktion überboten (Quaestiones theol. 1580. I, 108: Praedestinatio est aeternum et immutabile decretum, quo constituit, in aliis quidem in Christo ex mera gratia servandis, in aliis vero in Adamo et suomet ipso justo judicio damnandis glorificari), so begann alsbald bie Schule von Saumur andererseits die ethischen Momente der calvinischen Lehre zu entwickeln, 25 wobei doch wenigstens Amprauts (s. d. A., ferner Pajon) Universalismus hypotheticus, ber mit der Prascieng-Theorie gar nichts ju schaffen hat, die religiösen Erfahrungsgrundlagen völlig unangetastet ließ. Der schroffe Widerspruch der Helbeitschen Konsenlissformel 1675 (s. d.) hat nur ein kurzes Dasein gefristet. — In England hatten die Articles of Religion 1552 und 1562 (Art. 17) die Erwählungslehre klar und milde so sessenstellt, ohne der reprodatio zu gedenken. Die schroff calvinistischen Lambeth-Urtikel 1595 (s. d.) als offizielle Interpretation durchzuschen, ist nicht gelungen. Dieselben sind aber ihrem Inhalt nach in die Westminster-Konsession 1647 (s. d. N.) überresconzen (ap. 3-10, 17) um wolche sich die Nertwarer als treueste Schüler Kalving übergegangen (ep. 3. 10. 17), um welche fich bie Puritaner als treueste Schuler Calvins gesammelt haben. Daß auch in diesen Kreisen die harte Konsequenz druckend empfunden 35 wird, seigt die Thatfache, daß im Mai 1903 die Presbyterian Church in the Un. St. of America eine Revision bez. Ergänzung bes Bekenntnisses vollendet bat, welche unter vorsichtiger Schonung der Lehrsubstanz den Glauben an Gottes allumfassende Liebe, die Erwählung früh sterbender Kinder und die Missionspslicht feststellt (K. Müller, Bek., S. 941 ff.). — Daß sich von der englischen Kirche der universalistisch und spnergistisch delehrende Westenanische Methodismus (f. d. A. Bd XII, 762) losgelöst hat, soll der Lollständigkeit wegen nur angemerkt werden.

Es fann nicht die Aufgabe sein, die Ansichten neuerer Theologen zu registrieren. Ein neues Element hat Schleiermachers Aufsah über die Lehre von der Erwählung 1819 (Werke I, 2 S. 393 ff., zulet noch wiederholt dei D. Pfister, Die Willensfreiheit, Berlin 1903) in die Diskussion geworfen: die Aussicht auf die endliche Beseitigung aller Menschen, wobei die göttliche Erwählung der Lösker und Individuen nur einen geschicktlichen Vorzug bedeuten würde. Im übrigen hat unsere geschicktliche Darstellung absichtlich dier und dort Momente hervorgehoben, die schon vor Jahrhunderten vordildeten, was in unserer Zeit oft als neue Entdeckung vorgetragen wurde. Eine wirkliche Arbeit an den Problemen wird neuerdings wenig geleistet, — man müßte denn die unerschöpflichen Versuche, in der Nachfolge des alten Semipelagianismus heterogene Gedanken und Kormeln zu verschweißen, als solche betrachten — und doch lohnt es sich, die unveräußerlichen Grundersahrungen des antispinergistischen evangelischen Glaubens, welche die reformatorische Prädestinationslehre zum Ausdruck bringen wollte, mit der zweisellosse biblischen Leahrheit des Heisuniversalismus auszugleichen.

Praedestinatus, Liber. -- Handschriften: Codex Augiensis 109 in Karlsrube sc. IX; der Anfang ist von der Hand Reginberts geschrieben, der größte Teil zeigt die Schrift einer wenig gesibten Wönchschand. Cod. Cassinensis 322 sc. X (f. Reifferscheid, Sibungsberichte d. Wiener Atad., Phil. histor. Al. 71 [1872], S. 155 ff.). Eine jüngere Abschrift hiervon

befindet sich ebenfalls auf Monte Cassino (nach freundl. Mitteilung E. Försters vom 4. Febr. 1892). Eine Kopie der Reichenauer H. von der Hand des P. Eusebins Manz kam in die Bibliothet Barberinis, wo sie sich noch sindet. Eine jüngere Handschrift befindet sich in Brügge: Cod. Brug. 247 sc. XIII. Der der ed. princ. zu Grunde liegende Codex Remensis scheint verschwunden zu sein. lleber den von Mabillon (Iter Ital. p. 176 snich 178 wie Oehler, Corp. baeres. IX und v. Schubert S. 7 angeben]) notierten Cod. Florent. S. Marco ist nichts Räberes bekannt.

Ausgaben: Ed. princeps von J. Sirmond, Paris 1643. Abgedruckt mit der Censura, in qua ostenditur nullam fuisse unquam Praedestinatorum haeresin Auctore Auvraeo (Berf. de Barco?) Paris 1645. (Die Censura allein war bereits vorher franzöjisch erschienen.) Beite 10 Ausgabe in den Opera Varia J. Sirmondi ed. La Baune I (Paris 1696) p. 449 sqq. (Nachz gedruckt Venet. 1728, I, p. 269 sqq.). Daraus bei Gallandi, Bibl. veter. Patr. X, p. 358 sqq. und MSL 53 Col. 583 sqq. Das erste Buch allein mit Benutung des Cod. Brug. von Dehler im Corp. haeresiologicum I (Berlin 1856), p. 229 sqq. Neue Ausgabe sür das Wiener CESL wird von Scharnagl vorbereitet.

Die ältere Litteratur (außer ber Censura bes Auvräus und G. Mauguin, Vindiciae praecest. et gratiae, Paris 1650) bes. E. B. F. Walch, Kepergeschichte V, S. 218 ss. ist antiquiert durch v. Schubert, D. sog. Präbestinatus. Ein Beitrag z. Gesch. d. Pelagianismus TUNFIX, 4, Leipzig 1903. Den Kepersatalog allein behandelt A. Faure, Die Widerlegung d. Häreifer im I. Buch des Prädestinatus (Diss.), Göttingen 1903.

Die von dem ersten Herausgeber "Prädestinatus" getauste Schrift zerfällt in drei Teile. Der erste Teil enthält eine kurze Beschreibung von 90 Ketzereien, abschließend mit der haeresis Praedestinatorum. Die von dem Verfasser entwickelte Gelehrsamkeit ist äußerst gering; das ganz erste Buch ist ein Plagiat, das an Dreistigkeit kaum seines Gleichen hat, sosen der Ketzerkatalog des Augustin in schamloser Weise sast durchweg 25 wörtlich ausgeschrieben worden ist. Die über Augustin zugesügten Notizen über die Widerslegung der einzelnen Häressen, die offenbar die von dem Verfasser beabsichtigte Widerslegung der Prädestinatianer motivieren und in besser Beleuchtung rücken sollen, sind größtenteils völlig wertlos. Wie v. Schubert gezeigt hat (a. a. D. S. 39—76), offenbart der Verf. durch einige Anklänge und Reminiszenzen, daß ihm außer den Schristen der 30 Pelagianer manches von Tertullian, Chyptian, Optatus, Augustin, Origenes und Hierophymus bekannt gewesen sein mag. Über mehr oder weniger deutliche Anklänge hinaus erstreckt sich jedoch auch hier seine Gelehrsamkeit nicht. Nur da, wo er römische Lokalertraditionen oder Sclösterlebtes berichtet (3. B. haer. 86) verdient er einiges Zutrauen. Im übrigen ist das Machwerk mit seinen bestimmt austretenden Namen eine ähnliche Vliederträchtigseit, wie das samose Synodikon des Pappus, das Andreas Darmarius zur rechtzeschwindelt hat.

Buch II und III enthalten eine eingehende Widerlegung der als prädestinatianisch bezeichneten Irrlehre, die in Buch II zusammenhängend — als ein Traktat der zu widerslegenden Gegner — vorgesührt, in Buch III in einzelne Sähe zerschlagen abschnittsweise so bekämpft wird. Die von dem Verfasser vorausgesetzte Situation ist die, daß unter dem Namen Augustins gefälschte Schriften im Umlauf sind, die über die Prädestination gesährliche Freieren verdreiten und zu sittlicher Laxbeit verleiten. Diese Freiehren zu deskänrsichen Iraktat (es ist Buch II), den ihm eine Frau abgeliesert hatte. In so diesem Praktate werden nun augustinische Gedanken stark pointiert ausgesprochen und pelagianische Gegner, zuweilen mit genauem Eingehen auf ihre Argumentationsweise, in ledhafter Aussührung bekämpft. An sich könnte dieser Libell, der keinesfalls von Augustin geschrieden sein kann, doch sehr wohl von einem Anhänger Augustins herzühren, der auch vor allzuscharfer Juspizung seiner Sähe nicht zurücksweite. Trosso dem wird man nach der überzeugenden Beweisssührung v. Schuberts (a. a. D. S. 16 ff.) den Traktat für eine Fiktion des Verfassers der Widerlegung halten müssen, der nicht ohne Geschick mit Verwertung augustinischer Gedanken und unter Anwendung augustinischer Methode diesenigen Punkte der Lehre von der Prädestination herausstellte, die den Pelagianern die beste Angrisssläche darboten. Ob und inwieweit der Verfasser des Schamphlets in früheren pelagianischen Schriften, die ähnliche Zwecke verfolgten, für die seinige Materialien und Vorarbeiten gesunden hat, läht sich nicht mehr ausmachen.

In dem III. Buche ist im Anschluß an den Gedankengang des zweiten die dort vorgetragene augustinische Lehre mit großer Lebhaftigkeit bekämpft. Der freie Wille geht der Gnade voraus (antecedit voluntas hominis gratiam dei MSL 53, 645 B); die so Gnade Gottes ist zwar mächtiger, aber ohne den vorausgehenden freien Willen doch unwirksam (maior quidem est gratia dei quam voluntas hominis; sed prior est

voluntas hoc loco quam gratia. illa merito praecedit, haec ordine MSL 53, 644 D). Die Willensfreiheit des Menschen ist aber durch den Sündensall nicht ausgehoben, vidmehr im Gegenteil erst ans Licht gebracht worden (662 B sqq.). Lettes Ziel ist freiwilliger Gehorsam unter Gott nach dem Borbilde Christi (videamus itaque ipsam 5 libertatem arbitrii quid faciat, ut dei gratiam persecte conquirat. exinanit libertatem suam et servum se efficit dei MSL 53, 664 C).

Daß die vorgetragene Anschauung pelagianisch ist, tropdem sie künstlich den Anschen zu erwecken sucht, die kirchliche zu sein, läßt sich nicht bezweiseln (v. Schubert a. a. C. S. 28 ff.; vorher schon Mauguin und Alex. Natalis). Wenn tropdem 665 B der Pela10 gianismus feierlich in vier Anathematismen verdammt wird, so spricht das nicht dagegen. Das kann ein Manöver sein, durch das leichtgläubigen Lesenn Sand in die Augen gestreut werden soll. Der Kreis, aus dem das Nachwert stammt, ist damit bestimmt. Über den Versasser selbst fehlen alle Nachrichten, und Anhaltspunkte, ihn zu bestimmen, sind nicht vorhanden. Bon Arnodius dem Jüngeren, der nach dem Vorgange Sirmonds viels sach als Versasser angesehen wurde, muß man absehen. Dagegen spricht schon die Spracke, sowie die ganze Art der Darlegung, die ein anderes Temperament zeigt. Wenn daber auch Arnodius denselben Kreisen angehört haben mag, denen der Versasser des Prädestinatus entstammt, so ist er doch schwerlich mit ihm identisch. Die Zeit, in der die Schrist entstanden sein muß, ist von v. Schubert (a. a. D. S. 76 ff.) richtig bestimmt worden.
20 Die Situation, in die dieser Vorstoß des Belagianismus gegen die augustinische Lebre in Rom hineinpaßt, ist die erste Horstoß des Belagianismus gegen die augustinische Lebre in Kom hineinpaßt, ist die erste Horstoß des Belagianismus gegen die augustinische Lebre in Kom hineinpaßt, ist die erste Horstoß des Belagianismus gegen die augustinische Lebre in Kom hineinpaßt, ist die erste Horstoß des Belagianismus gegen die augustinische Lebre in Kom hineinpaßt, ist die erste Horstoß des Belagianismus gegen die augustinische Lebre in Kom hineinpaßt, ist die erste Horstoß des Belagianismus gegen die augustinische Lebre in Kom die Versasser werden vor vermutlich auch im Joseiten — den annimmt, den Papst zu einem Eintreten für die Pelagianer zu bestimmen. Das würde zu dem Borgehen des Julian von Eclanum vortresssich fürmen.

Brādinins, Regnerus, gest. 1559. — Effigies et vitae professorum Academise Groningae et Omlandiae. Gron. 1654, p. 36 sq.; Suffridus Betrus, De scriptoribus Frisiae. 30 Fran. 1669, p. 164 sq.; D. Gerbes, Historia Reformationis, Gron. 1742, tom. III; J. J. Diest Lorgion, Regnerus Praedinius, Gron. 1862 (Acad. proefschrift); Regneri Praedinii Frisii Groningensis, viri clarissimi atque doctissimi, Scholae quondam Groningae Rectoris,

Opera, quae supersunt, omnia. Ed. Joannes Acronius, Basel 1563.

Unter ben Männern, die im Reformationszeitalter an ber Berbreitung ber reforma-35 torischen Gebanken fraftig mitgearbeitet haben, nimmt Regnerus Pradinius, ber Rektor ber berühmten St. Martinsschule in Groningen, einen bedeutsamen Plat ein, obwohl er zeitlebens innerhalb der römischen Kirche geblieben ist. Prädinius wurde in Winsum, Provinz Groningen, im J. 1510 geboren, nicht wie wohl behauptet ist, 1507, 1508 ober 1509; vgl. Diest Lorgion S. 19—20. Nach der Angabe des Suffridus Petrus (S. 164) 40 wählte er diesen Ramen, weil er auf dem Lande geboren war ("Praedinius enim vocari voluit, quod in ruri et in praediis esset natus"). Uber feine Eltern wiffen wir nichts, vielleicht gehörten fie dem Bauernstand an. Gein erster Unterricht scheint mandes zu wünschen übrig gelaffen zu haben, wenigstens redete er später von feiner "infelicitas in scribendo", und leitete diese daraus her, "eum mihi prima aetate ad optima 45 praeceptor et dux desset" (Opera p. 526). Bald jedoch trat eine Wendung zum Besseren ein, als er schon in sehr frühen Jahren nach Groningen geschickt wurde, wo a im Brüderhaus der Brüder des gemeinsamen Lebens unter die vortreffliche Leitung von Bosewin van halen tam, des bekannten ehemaligen Famulus von Beffel Gansfort. hier schloß er Freundschaft mit Albert Harbenberg (s. d. A. Bo VII S. 408), der mit ihm so dasselbe Zimmer bewohnte und "in eodem lecto multo tempore" schließ. In Groningen wuchs Prädinius heran in einem Kreise freisinniger Männer, und es ist nicht unmöglich, daß auch der Persona der St. Martinstirche Willem Frederiks, der Freund und Bewunderer des Erasmus und ein warmer Befchützer bes dortigen Brüderhaufes, Einfluß auf ihn ausgeübt hat (f. 28. Zuidema, Wilhelmus Frederici, Persona van 55 Sint-Maarten te Groningen, Gron. 1888).

Von Groningen ging er zur Fortsetzung seiner Studien nach Löwen, wo er bis etwa 1529 geblieben sein wird. Obwohl die dortige Universität ihren streng katholischen Charafter behauptete, wirkte der Einfluß des Erasmus immer noch nach. Prädinius studierte hier Theologie in Erasmischem Geist und bildete sich zugleich heran zu dem

605 Brädinins

ausgezeichneten Philologen, ber später bie St. Martinsschule in Groningen zur Blüte brachte.

Nachdem er Löwen verlaffen, ließ er sich in Groningen nieder und bekleidete hier sechs Jahre ein uns unbekanntes Umt. In der Folgezeit unternahm er einige Jahre stipendis alio vocatus" (Opera, epist. dedie. p. 4) nach Groningen zurück. Nach dem, wir wissen nicht in welchem Jahre, erfolgten Tod des Nikolaas Lesdorp wurde ihm das Nektorat der St. Martinsschule übertragen. Schon 1546 war er in dieser Stellung wirksam und bekleidete sie die zu seinem Tod. Wie Acronius derichtet, lehrte er Gramsmatik, Dialektik, Rhetorik und Mathematik, sowie Heilfunde und Rechtswissenschaft. Auch is desprechen des Papstkums auf. Er derieg sich stellung die Gebrechen des Papstkums auf. Er derieg sich stellung die Gebrechen des Papstkums auf. Er derieg sich stellung die Gebrechen des Papstkums auf. Er derieg sich stellung die Gebrechen des Papstkums auf. Er derieg sich stellung die Gebrechen des Papstkums auf. Er derieg sich stellung die heilige Schrift, vor deren Autorität er sich bedingungslos beugte, und lebte der Überzeugung, daß die Kirche unter der aufklärenden Kübrung der Wissenschaft sich selbst reformieren werde. Den beiden der aufflärenden Führung ber Wiffenschaft sich selbst reformieren werde. Den beiden Bringipien der Reformation von der freien Schriftforschung und der Rechtfertigung allein 16

burch den Glauben war er von Herzen zugethan.

Alls Geistesverwandter und Schuler von Weffel und Erasmus fühlte er sich seiner ganzen Charakteranlage nach von dem oft heftigen Luther weniger angezogen. Er ivar ein friedliebender, bescheidener Mann ohne starte Leidenschaften und darum auch ohne den Drang zu thatfräftigem Handeln. Er trat lieber in den hintergrund und sah seine 20 Lebensaufgabe in der Unterweisung der Jugend und des Bolts. Doch blieb er treu auf bem Laufenden über alle Vorgange auf firchlichem Gebiet und ftubierte eifrig bie Schriften der Reformatoren. Bon seinen gablreichen Schülern, die sogar aus Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und Bolen nach Groningen kamen, um die durch ihn be-rühmt gewordene St. Martinsschule zu besuchen und den segensreichen Ginfluß seines 26 Unterrichts und seiner padagogischen Tüchtigkeit zu erfahren, haben später viele ber Sache ber Reformation wichtige Dienste erwiesen. Es fei hier nur erinnert an Doebe van Amsweer und Menso Alting. Auch der Baseler Brofessor Joannes Acronius, der Heraus-geber seiner Werte, und David Chytraus sind seine Schüler gewesen. Wie fehr er im Geist ber Reformation wirkte, erhellt daraus, daß von seinen Schülern, die den geistlichen Stand so erwählten, ausdrücklich gesagt wurde, daß sie das Abendmahl in beiderlei Gestalt auszteilten, in der Landessprache predigten und auf die Prozessionen und Ceremonien der römischen Kirche keinen Wert legten.

Lange Zeit hat man Prabinius unangefochten seine freisinnigen Gebanten verbreiten laffen. Aber tury vor feinem Tode wurde er und fein Amtsgenoffe Gerlacus Berrutius, 85 ber Rektor ber Schule ter Aa in Groningen, wegen Keperei verklagt und zur Berbannung verurteilt. Dies Urteil konnte nicht ausgeführt werben, weil Pradinius am 18. April 1559 starb. Merkwürdigerweise durfte sein Leib doch auf dem St. Martinskirchhof in geweihter Erbe bestattet werben. Auf seinem Grabstein stand ber Sinnspruch: corw o Iησους εμοι Χριστος, und in den vier Eden des Eteins die Worte: "Mors suppli- 40 cium peccati"; "Ac peccavimus ad unum omnes"; "Ceterum nemo morietur credens in Dei Filium"; "Et hic omnis vivit non secundum carnem sed secundum spiritum." Brädinius hinterließ eine Wittve und Kinder. Seine Schriften wurden bald nach seinem Ableben auf den Inder gesetzt unter die "Opera autorum

damnatae memoriae."

Wie schon mitgeteilt, wurden diese Schriften 1563 durch Joannes Acronius bei Joannes Oporinus zu Basel herausgegeben. Prädinius selbst hat sechs von seinen Schriften zur Beröffentlichung nach seinem Tode bestimmt. Die übrigen fünf sind gegen seinen Willen in die Sammlung aufgenommen. Zu diesen letzteren gehört auch die Abhandlung über "Die Fürbitte der Heiligen", die er schon im J. 1533 verfaßte und in der er die 50 über "Die Fürbitte der Heiligen", die er schon im J. 1533 versaßte und in der er die 50 Fürbitte der Heiligen verwarf als gänzlich unnüt und im Streit mit Gottes Wort. Als Redner wurde Prädinius sehr geschätzt, als Schriftseller steht er viel tieser. Sein Stil ist langatmig und oft dunkel, und seine Gedanken besonders auf theologischem Gediet zuweilen ziemlich verworren. Der Geist seiner Schriften ist milde und verträglich. Bescheiden in seinen Behauptungen verwirft er alle Gehässisseit gegen andere und bekennt 55 willig sein Nichtwissen, wenn er dies und jenes nicht begreift. Auf Grund der hl. Schrift, die ihm als ein Wert des Geistes Gottes gilt, und der eine unsehlbare Autorität zusgeschrieben werden muß, erkennt er Jesus Ehristus als den einzigen und völlig genugsamen Seligmacher der sündigen Menschen, die von Gott zur Seligkeit erwählt sind. Der gewisse durch die Liebe wirksome Malaube an diesen Seligmacher ist der Kea der Seligs so gewisse, durch die Liebe wirksame Glaube an diesen Seligmacher ist der Weg der Selig= 60

feit und die alles beseelende Lebensmacht im Christen, wodurch er mit Christus vereinigt und ein Kind Gottes wird. Mit Recht fagt Acronius (Opera, Ep. Dedic.): "Überall folgt Pradinius dem einfachen und machtigen Wort Gottes, das, wie er feinen Schülem stets einprägte, uns nicht gegeben ist, darüber zu disputieren und zu streiten, sondern um uns

stets einprägte, uns nicht gegeben ist, darüber zu disputieren und zu streiten, sondern um uns Erkenntnis Gottes zu verleihen, damit wir lehren, sest zu glauben, um ein frommes, beiliges Leben zu führen". Während Prädinius in Wort und Schrift so lehrte, polemisierte er nirgendiwo in seinen Werken ausdrücklich gegen die Lehren der römischen Kirche. In welchem Ansehen Gansfort, "summus ille vir Wesselus", und Erasmus, "virorum longe doctissimus", bei ihm standen, zeigt sich auch darin, daß er eifrig is solche Bücher sammelte, die früher Eigentum dieser deinen Männer gewesen waren. Nuch einige Handschiften von Ganssort besanden sich in seinem Besitz (vgl. Hardenberg, Vita Wessell Groningensis, p. 11). Die Universitätsdibliothek in Groningen besitzt noch ein Ezemplar des von Erasmus 1527 herausgegebenen Neuen Testaments, das Luther gehört hatte und 1555 Giaentum des Prädinius wurde. Luther hat bier gegenüber Er gehört batte und 1555 Eigentum bes Brabinius wurde. Luther bat bier gegenüber Er-16 flarungen des Erasmus einige furze, meist sehr scharfe Anmerkungen gemacht, benen Prabinius wiederum seine Bemerkungen zu Gunsten von Erasmus hinzufügte. Daraus erbellt u. a. beutlich, daß er sich viel mehr zu Erasmus als zu Luther hingezogen fühlte.

## Braezistenz Christi f. d. A. Christologie Bo IV S. 11 und S. 23 ff.

Bratonifation, von dem in der Latinität des Mittelalters üblichen praeconizare, praeconisare, in dem Sinne von praeconari (s. Du Fresne s. h. v.), "öffentlich vertünden", nennt man den Akt, durch welchen der Papst in der Versammlung der Kardinäle die durch die Prüsungen derselben geeignet befundenen Prälaten als Bischöfe pre-B. F. Jacobion +. flamiert und ihnen bestimmte Bischofsfite überweift.

Bralat, Bralatur. — Das kanonische Recht teilt die Kirchenamter ein in beneficia maiora und minora. Zu ben ersteren gehören diejenigen, welche ihrem Inhaber eine Regierungegewalt (iurisdictio ordinaria) gewähren, und biefe Inhaber beißen Pralaten. Im strengen Sinne zählen hierher nur Papst, Patriarchen, Primaten, Erzbischöfe und Bischöfe. Sie heißen daher auch praelati primigenii, principales. Zu den Prälaten so zweiter Ordnung (praelati secundarii, adseiti) werden gezählt die Kardinäle, die Legaten und Nuntien, die Prälaten der römischen Kurie, die cremten Abte, die Pröbste und Detane der Kapitel. Die Terminologie steht übrigens nicht ganz fest. Lal. Hinschie. Rirchenr. 1, 386 ff.

Unter praelati nullius im ftrengen Ginne verfteht man folche Beiftliche, welche 35 eine Jurisdiktion in einem vom Diöcesanverbande ganz losgelösten Sprengel ausüben. Letteres ift bei ben exemten Abten und Prälaten mit iurisdictio quasi episcopalis nicht der Fall; doch werden auch sie wohl praelati nullius genannt. Wirkliche praelati nullius besitt Deutschland nicht mehr.

Bon befonderer Bedeutung find die Bralaten ber romischen Rurie, b. h. die Geift 40 lichen, welche Funktionen bes Rirchenregimentes bes Papftes teils perfonlich, teils zu Pe hörden organifiert, teils in selbstiftandiger Mission, teils zur Unterstützung der Kardinale ausüben und darum auch einen besonderen Ehrenvorrang genießen (Monsignori, vielette Tracht), ober ben letteren ohne Unteil an ber Jurisdiktion besitzen (Ehrenpralaten). Aber bie einzelnen von Bralaten bekleibeten Anter, sowie die Pralaten-Kollegien, und über bie 45 Abstufungen in den eigentlichen, wie den Ehren-Pralaturen vgl. Bangen, Die romische Kurie, München 1854; Hinschius, Kirchenr. 1, 388 ff. Die Zulassung zur Prälatur, die als eine Art Vorstufe für den Kardinalat betrachtet wird, ift an verschiedene Bedingungen geknüpft, wie Alter von 25 Jahren, funfjähriges Rechtsstudium an einer Universität, Besth des Doktorgrades beider Rechte, zweijährige Rechtspraxis an einem geistlichen Gerichte, 50 und Ablegung einer Prüfung vor der Signatura iustitiae. Dispensiert der Papst von biesen Erfordernissen, so spricht man von praelatura gratiae, sonft von praelatura iustitiae. Benedift XIV. hat für die Ausbildung zur Pralatur eine eigene Afademie E. Sehling. gegründet, die sog. academia ecclesiastica.

Prämonstratenser. — Quellen und Litteratur für Norbert: Vita A in MG S 85 XII, 670-703 beste Quelle für Rorberts Leben, besonders reichhaltig ber gweite Teil, ber bas Leben Norberts auf beutschem Boden behandelt (f. Bertel, Forschungen gur deutschen Beschichte 1880, Bb XX, 587—599; Vita B in A. SS. Juni Tom. I, 791 ff. von der Vita A abhängig (s. R. Rosenmund, Die ältesten Biographien des hl. Norbert, Berlin 1874, Göttinger Dissertation). Hermann, Bon den Bundern der heiligen Waria von Laon, lid. III, c. 1—9 in MG SS XII, 653—660 geschrieben um 1149; Vita des Grasen Gottsried von Kappenberg in MG SS XII, 514—530, geschrieben um 1150; die Gründungsgeschichte des Klosters Gottesgnaden bei Kalbe MG XX, 685—691, nach 1190 abgesat; Chronit der Magdeb. Erzbischöße MG SS XIV, 412 (sämtliche Schriften nach der Ausgabe der Monumenta Germaniae übersetzt von Dr. G. Hertel, mit einem Nachtrag von W. Battenbach, Leipzig 1895). — W. Bernhardi, Lothar von Supplindurg, Leipzig 1879; A. Hauch, Kirchengeschichte Deutschlands, Leipzig 1903, Teil IV, 351—358.

Quellen und Litteratur zur Ordensgeschichte: Die Ordensstatuten bei Martene, De antiquis eccl. ritibus, Antwerpen 1764, III, 292 ff. und Holstenius-Brodie, Codex Regularum, Augsburg 1759, Bd V, 162 ff.; Maur. du Pré, Annales breves ordinis Praemonstratensis, Amiens 1645, neu herausgegeben von Jg. van Spilbeed, Namur 1886; J. de Paige, Bibliotheca Praemonstratensis ordinis, 2 Bde, Paris 1633; Helpot, Geschichte der geistl. und weltl. Klöster und Ritterorden, Leipzig 1753, II, 185—210; Henter, Die Prämonstratenser des 12. Jahrh. und ihre Bedeutung sür das nordöstliche Deutschland, Berlin 1865; F. Danner, Catalogus totius ordinis Praemonstratensis, Innsbrud 1894; M. Heimbucher, Die Orden und Kongregationen der kathol. Kirche, Paderborn 1896, Bd I, 416—427 (hier weitere aussühreliche Litteraturangaben).

Der Brämonstratenserorden gehört zu den regulierten Chorherrn, die nach der sogenannten Regel Augustins leben. Sie sind ein Klerikerorden und bilden mithin ein Zwischenglied zwischen den Mönchen und Weltgeistlichen. Ihr Stifter ist der hl. Norbert. Er wurde als zweiter Sohn des Grafen Herbert von Lennep und seiner Gemahlin Hedwig zu Kanten im Herzogtum Cleve 1085 (Wilmans MG SS XII, 670) oder wenige Jahre 25 früher (Bernhardi S. 93) geboren. Der Sitte ber Zeit gemäß wurde er als jungerer Sohn einer hochabeligen Familie gleich bei feiner Geburt zum geiftlichen Stande bestimmt und erhielt ein Kanonitat am Chorherrnstift St. Biktor zu Kanten. Er wurde dem Kölner Erzstift übergeben und kan von da in die Kanglei Raifer Heinrichs V., mit dem er durch seinen Later verwandt war. Er begleitete den Kaifer auf seinem Römerzug 1111 und wurd Zeuge der Gefangennahme des Papstes Paschalis II. Durch einen Blipschlag bei Wreden in Westfalen, der ihm fast das Leben raubte, erschüttert, beschloß er seinem welts förmigen Genußleben, das er bisher geführt hatte, zu entsagen und sich einem ernsten priesterlichen Leben, insbesondere als Bußprediger, zuzuwenden. Nach turzem Aufenthalt im Kloster Siegburg bei Bonn unter dem frommen Abt Cuno wurde er 1115 vom Erz= 35 bischof Friedrich I. von Köln gegen die kanonischen Gesetze am gleichen Tage zum Diakon und Priefter geweiht, ba er bisher nur die Subdiakonatsweihe befag. Der Berfuch, Die Chorherrn von St. Biftor zu reformieren, mißlang Norbert vollständig, er scheint nun in der Umgegend von Lanten als Busprediger umbergezogen zu sein. Auf dem Konzil 3u Fritslar im Juli 1118 wurde er beshalb bei dem papstlichen Legaten Cuno von 40 Präneste verklagt, daß er ohne Auftrag und Beruf predige, ein Mönchekleid trage, obwohl er Beltgeiftlicher fei und Guter und Pfrunden besitze. Diese Anfeindungen öffneten, wie es scheint, Norbert die Augen, daß er sich einen anderen Schauplat seiner Birksamkeit suchen musse und als freier Bufprediger ohne papstlichen Auftrag nichts auszurichten vermöchte. Er warf sich nun dem Bapfte in die Arme. Auf der Seite des Papsttums 45 finden wir ihn von jetzt an als unermüdlichen Barteigänger. Er legte seine Pfründen nieber, verkaufte sein Erbgut, schenkte ben Erlos ben Urmen und begab sich, nachbem er sich eine Gelbsumme von 10 Mark Silber, die priesterlichen Gewänder, die heiligen Gerätschaften für die Darbringung der Messe, und ein Maultier zurückehalten hatte, mit zwei Dienern auf die Reise. Im November 1118 traf Norbert zu St. Gilles in ber 50 Diocese Nimes mit dem Bapfte Gelafius II. zusammen, der ihm Absolution von der ihm anhaftenden Irregularität, weil er an einem Tage zwei höhere Weihen empfangen hatte, und die Erlaubnis zur Predigt erteilte. Barfuß in elendem Gewande durchzog er als Berkündiger der Buße und der Hoffnung des ewigen Lebens Frankreich und kam im Frühjahr 1119 nach Valenciennes, wo er seine beiden Gesährten infolge der übers 55 menschlichen Anstrengungen verlor und selbst schwer erkrankte. Hier gewann er seinen treuesten Begleiter, den Kaplan des Bischoss Burchard von Cambrai, Hugo de Fosses, der ein Mitarbeiter von begeisterter Hingebung und ausdauernder Geisteskraft wurde. Die hohe Geistlichkeit Nordfrankreichs wurde jest auf den feurigen Bußprediger aufmerksam. Auf dem Konzil zu Abeims 1119 hatte Norbert durch Bermittelung des Bischofs Bar= 60 tholomaus von Laon mit bem Bapfte Calirtus II. eine Unterredung, in ber ihm aber bie papftliche Genehmigung jur Bredigt nicht erneuert wurde (Saud IV, 355). Der Bischof

Baribelomaus von Laon wollte ibn in feiner Diecefe bebalten und bot ibm bas gerade erlerigie Kanoniferitift St. Martin in Laon an, aber bies scheint nicht bem Wunsch bes etrzeizigen und eigenwilligen Norbert entsprochen zu baben. Er legte ben Kanoniken eine io irrenge Regel zur Befolgung vor, daß biefe für Norbert bankten. Dagegen war s er nicht abgeneigt, im Sprengel seines Freundes eine neue Stiftung zu begründen, in der er nach eigener Idee eine Musterschule streng asketisch lebender Kleriker schaffen konnte. Er wahlte bierzu in dem Walde von Couco eine Einode, die ihm der Bischof schenkte. Praemonstratum war ber Name biefer 1120 errichteten geiftlichen Pflanzung. ber gewählte Ort erft von Norbert biefen Ramen erhalten babe, ist eine spätere Orbens-10 legende. Hier fiedelte sich Norbert an und es gelang ibm sieben sehr reiche Anbanger zu gewinnen, die erst kurzlich aus Lothringen nach Laon gekommen waren. Ebenso gludte es Norbert in Deutschland, ben Grafen Gottfried von Kappenberg dabin zu bringen, 1122 fein reiches Stammidlog ju einem Alofter ber Norbertiner zu machen. Allerdings jog er fich baburch bie Feindschaft bes Grafen Friedrich von Arnsberg ju, bes Schwieger-15 vaters des Grafen von Rappenberg, der aber icon 1124 eines plötlichen Todes starb (Aug. Hüfing, Der sel. Gottfried, Graf von Rappenberg, Münster 1882). 1124 rief man Norbert nach Antwerpen, wo der schwarmerische Ketzer Tanchelm (gest. 1115) mit großem Erfolg gewirft batte. Norbert gelang es burch bie Begrundung eines Rlofters bas Bolf wieder zur Unterwerfung unter Die firchliche Gewalt zurudzuführen. 1125 ging er nach 20 Rom, um vom Papit Honorius II. Die Bestätigung seiner Einrichtungen zu erbitten und am 16. Februar 1126 erhielt er die Bestätigungebulle für seinen Orden. Sier scheim er bereits Rusagen betreffs bes erledigten Erzbistums Magdeburg empfangen ju haben, benn auf seiner Rudreise entzog er sich in Wurzburg bem Drangen des Boltes, bas ibn jum Bijchof biefer Stadt machen wollte. Mit bem Grafen Theobald von ber Champagne 25 ging Norbert dann im Sommer 1126 nach Deutschland und tam auf biefer Reise nach Speper, wo gerade in Gegenwart bes deutschen Königs Lothar und bes papftlichen Legaten Gerhard über die Besetzung des Magdeburger Erzbistums verhandelt wurde. Ber mutlich durch den Einfluß des pästlichen Legaten wurde Norbert zum Erzbischof erwählt, von Lothar durch das Scepter mit den Regalien belehnt und von Gerhard mit Ring 30 und Stab ausgestattet. Wahrscheinlich begleitete er darauf den König noch nach Snafburg, ehe er sich nach seiner Diöcese begab (f. Bernhardi S. 100). Erst dann zog er, geleitet von den Bischöfen Otto von Halberstadt und Ludolf von Brandenburg nad ber nordischen Metropole. Barfuß, als Bupprediger von der Menge wegen feiner Asteie als heiliger bewundert, hielt er seinen Einzug und wurde am 25. Juli 1126 von einem 85 seiner Suffragane, bem Bischof Udo von Zeit, geweiht und inthronisiert. Als firchlichen Giferer und hartsinniger Astet begann Norbert ein strenges Regiment, entfremdete sich aber badurch bald die Gemüter seiner Diöcesanen. Er nötigte die Occupanten der Rirchen guter jur Burudgabe und muhte fich mit zudringlichem Gifer, aus ben beften Stiften die bisherigen Inhaber zu vertreiben und an ihre Stelle seine Prämonstratenser zu seten 40 Für die Mission unter den Claven that er nichts, so daß diese zahlreich wieder in das Heidentum zurücksielen. Besonderes Mißfallen erregte es, daß Norbert mit Bewilligung König Lothars seinen langgebegten Bunich, in die Marientirche zu Magdeburg Prämonftratenser zu bringen, 1129 durchsetzte. Mehrere Jahre lang hatten ihm die Klerika Widerstand geleistet, die ihn Norbert endlich brach. Noch im selben Jahre erfolgte die 25 Bestätigungsbulle des Papstes Honorius II. (Jaffé 5303). Der Klerus sandte sogut Meuchelmörder gegen den Erzbischof. Der Archibiaton ber Magdeburgischen Kirche, At ticus, wurde als der Anstifter dieser Berschwörungen gegen das Leben Norberts bezichtigt Aber auch das Bolt nahm gegen den hartnädigen Erzbischof Bartei. Der angeblich burd eine grobe Ausschweifung verunreinigte Dom sollte von neuem geweiht werden. Klerus 50 und Burgerschaft wollten aber nichts davon wissen. Der Erzbischof vollzog nun die Beibe bei Nacht. Indes die Sache wurde ruchbar. Man läutete die Glocken, das Bolk stromte zusammen und erhob Lärm vor den verschloffenen Turen des Doms. Norberts Gegne verbreiteten das Gerücht, er wolle nur die Reliquien und ben Kirchenschatz stehlen und damit von dannen ziehen. Das Volk erzwang sich den Eintritt in den Dom, Norbet 55 mußte in einem sicheren Turm Zuslucht suchen. Der Burggraf Heinrich von Groissschlichtigte die Unruhe, aber der Erzbischof zog es doch vor, seine Kirche zu verlassen und sich nach Neuwerk und dem Peterökloster bei Halle zu begeben. Seine Gegner bammte er und wartete, bis die Unterhandlungen ju seinen Gunsten ausgefallen waren. Em nachdem biese sich vor ihm gedemutigt hatten, tehrte er als Sieger in seine Sauptstadt so zurud. Eine entscheidende Rolle fiel Norbert in bem papstlichen Schisma zu, bas burch

bie Wahl Innocenz' II. und Anaclets II. 1130 die katholische Welt bedrohte. Norbert nahm, wie die beiden einflußreichen französischen Übte, Petrus von Cluni und Bernhard von Clairvaux, für Innocenz II. Partei und er, der auf König Lothar neben Konrad von Salzburg den stärksten Einfluß übte, bestimmte auch den deutschen König, Innocenz als rechtmäßigen Papst anzuerkennen. Auf dem Neichstag zu Lüttich 1131 wurde Innos cenz II. von Lothar feierlich anerkannt, wobei vermutlich auch Norbert anwesend war. Dann begab sich der Papst wohl in Begleitung Norberts nach Frankreich, wo er am 12. April 1131 zu Laon zum Dank sür Norberts Bemühungen ein neues Privileg für seinen Orden ausstellte (Jasse 5355), das an Abt Hugo von Premontre und die übrigen Achte des Ordens gerichtet ist.

Nach der Umwandlung des Klosters Unserer lieben Frauen zu Magdeburg in ein Prämonstratenserstift, welches später als Mutterkloster ber fächsischen Circarie unabhängig von Premontre gestellt wurde, gelang es Norbert 1131 ben Grafen Otto von Reveningen zu der Gründung des Brämonstratenserklosters Gottesgnaden bei Kalbe zu veranlassen, und von lepterem wurde bereits 1132 ein Tochterklofter, das Georgenklofter zu Stade, gegründet. 1132 16 nahm Norbert an dem Römerzuge Lothard teil. Er wußte den König von Berhandlungen mit bem Gegenpapst Anaclet II. abzuhalten und wohnte am 4. Juni 1133 ber Kaiserkrönung Lothars im Lateran bei. Als Kaiser Lothar von Innocenz II. die Investitur der Bischöfe, wie sie vor dem Wormser Konkordat üblich gewesen war, zu erlangen suchte, vertrat Nor-bert den gregorianischen Standpunkt und hielt den zur Nachgiebigkeit geneigten Papst von 20 Zugeständnissen an den Kaifer ab. Norbert wußte fich tropbem in der Gunft bes Kaifers zu behaupten, so daß dieser ihn in Abwesenheit des Erzbischofs von Röln mit der Führung der Erzfanzlei für Italien betraute. Und Innocenz unterftellte dem ehrgeizigen Erzbifchof die polnischen Bistumer, vor allem Gnefen, das Otto III. von Magbeburg losgelöst hatte (Jaffé 5458), und gab ihm abermals eine Bestätigung ber mit Pramonstratensern 25 besetzten Stiftungen (Jaffé 5451). Nach Deutschland zurückgekehrt wich Norbert nicht von der Seite des Kaisers, den er ganz beherrschte. Erst im Februar 1134 kehrte er nach Magdeburg zurück und bereits am 6. Juni starb er dort, nachdem er seit der Rücktehr aus Italien gekränkelt hatte. Zwischen ben Domherren und den Prämonstratensern des Marienstifts entstand ein häßlicher Streit über seine Leiche. Kaiser Lothar entschied, 30 daß er im Marienkloster beigesetzt werden solle. Von Papst Gregor XIII. wurde Norsbert heilig gesprochen. Im 30jährigen Krieg wurden am 13. November 1626 die Überzreste des Heiligen ausgegraben, von dem Abt des reichen Prämonstratenserssites Strahow zu Prag in seinem Kloster beigesett, und Norbert unter die Landespatrone von Böhmen aufgenommen.

Die Persönlichkeit Norberts ist schon von seinen Zeitgenossen sehr verschieden besurteilt worden. Während Bernhard von Clairvaux (z. B. ep. Bern. 8, Mabillon S. 26) und die Biographen Norberts ihn in den Himmel erheben, machte ihm Rupert von Deutz (de incendio Tuitiensi MG SS XII, 624 ff.) den Vorwurf böswilliger Versleumdung und denunzierte ihn Abälard (de Johanne Baptista, Opera Abaelardi ed. 40 Cousin, S. 590) in seinen Wundern als groben Charlatan. Wir werden weder den einen noch den anderen einseitig Glauben schenken dürfen. Die Charakteristik Bernhardis (S. 550) erscheint zu dunkel ausgefallen zu sein. Norbert war ein bedeutender Mann, energisch dis zur Schrofsheit, glaubenseifrig dis zur Unduldsamkeit, ehrgeizig dis zur Ungerechtigkeit gegen andere. Ein unbedingter Anhänger des Papsttums, ein Bertreter des 45 Autoritätsprinzips, ein harter Asket, der aber wie Bernhard von Clairvaux ehrlich davon

überzeugt war, daß ihm die Gabe Wunder zu thun gegeben war.

Die Stiftung Norberts ist die Gründung eines geschlossenen Ordens im Sinne des damals durch Bernhard von Clairdaux mächtig außlühenden Cistercienserordens. Auch hat sein Orden nur als Parallele zum Cistercienserorden zur Kraft kommen können und so verdankt seine Selbstständigkeit der kirchenpolitischen Rolle seines Stifters. Die Prämonstratenser unterscheiden sich von den Cisterciensern dadurch, daß sie nach der Regel Augustins leben nehst Statuten, für welche Rorbert vieles den Satungen der Pariser Kongregation von St. Victor entnahm (Martene de antiquis escel. ritidus, Antwerpen 1764, III, 292 st.). In der ältesten Form, wahrscheinlich aus der Mitte des 12. Jahrhunderts, so liegen sie uns vor dei Martene III, 323 st.; (s. Haud S. 358, Anm. 3). Diesen Institutionen der Prämonstratenser sind später die Bestimmungen der Dominikanerregel wörtlich entnommen (Denisse, ALRG I, 173 st., 1885). Als Regularkanoniker sollen die Prämonstratenser das aktive Leben der Ecistischen mit dem kontemplativen der Mönche versbinden. Ein Schüler Norderts, der Bischof Anselm von Habelberg (gest. 1158), vergleicht in so

seinem Traftat De ordine canonicorum regularium (Bez, Thes. Anecd. IV, 2, 109) bie untrennbare Vereinigung des beschaulichen Lebens und des Dienstes der Kirche mit dem gemeinsamen Gang des Petrus und Johannes zum Gebet in den Tempel (Ap. 3, 1). Das Eigentümliche des neuen Ordens sieht Bernhardi (Lothar von Supplindurg S. 97) 5 in dem aristotratischen Element, welches ihm nach dem Naturell seines Stiffers gleich dei seiner Gründung eingehaucht wurde, aber darin unterscheidet er sich voch wenig von den Cifterciensern und den alteren Monchsorden. Das für mittelalterliche Berhaltniffe Neue ift vielmehr in der Bestimmung der Regularkanoniker zum Predigtamt, Beichthören und ber Beforgung ber Pfarreien zu feben. Die Orbensverfassung entwickelte sich abnlich bem 10 Cistercienserorben, da auch der Prämonstratenserorden im Gegensatz zu den älteren Orden einen internationalen Charafter befam. Der gange Orben war in verschiedene Circarien, b. h. Orbensprovinzen geteilt. Bur Zeit ber höchsten Blüte bes Orbens im 13. Jahrhundert gab es 31 Circarien, an beren Spipe ein Circator stand, der dem Provinzial in anderen Orden entsprach. Un der Spitze des gesamten Ordens stand als Generalabt der 16 Abt von Premontre "ber erste Bater bes Ordens". Die Berfassung gab dem Abt von Premontre wie bei den Cluniacensern dem Abt von Cluni eine strenge monarchische Gewalt, wie sie bei den aristofratisch verfaßten Cisterciensern nicht bestand. In der Berwaltung des Orbens ftanden aber bem Generalabt bie Abte von Floreffe, Laon und Cuiffy, "die Bater bes Ordens" jur Seite. Gemeinsam mit bem Abt von Laon visitierte ber Abt von Pre-20 montre sämtliche Stifter nach dem Vorbild der Ciftercienser. Das Kloster Premontre wurde von den drei "Lätern des Ordens" gemeinsam visitiert. Die Vorsteher der eingelnen Orbenshäuser erhielten feine selbstständigen Borfteber, feine Abte, sondern nur Bropfte. Sie mußten sich alljährlich nach ber Bestimmung bes Grunders am Fest bes beiligen Dionysius (9. Ottober) in Premontre zu einem Generalkapitel versammeln. Auch biefe Dionysuls (9. Ottober) in Premontre zu einem Generaltapitel versammeln. Auch diese Bestimmung ist dem Cistercienserorden nachgebildet, sie dient dazu, den Zusammenhang des internationalen Verbandes zu erhalten, hat sich aber hier schwerer als dei den Gisterciensern auf die Dauer aufrecht erhalten lassen. Die Ordenstracht besteht in Soutane, Stapulier und Mozetta aus weißer Wolle. Die weiße Farbe wählte Nordert, weil auch die Engel weiß gekleidet wären, Wolle, weil die Büßenden wollene Gewänder trügen. 30 In den Chor gehen sie zur Sommerzeit mit einem dünnen Überwurf und weißen Almutium, im Winter mit Nochet und einer größeren Mozetta. Auf der Straße tragen sie einen weißen Mantel und weißen Hut, auch ihr Virret hat weiße Farbe. Die Kleidung der norbertinischen Chorberrn war im Berhältnisse zu den Monchen und anberen Regulierten elegant, fie erforderte Sauberfeit und Mittel, Diefelbe aufrecht ju a 95 halten. Die gottesbienstlichen Borschriften sind ziemlich peinlich, enthalten aber nichts Eigentümliches, als daß der Jungfrau Maria eine besondere Devotion erzeigt werden sollFleischgenuß ist schon nach Norbert für Gesunde streng untersagt. Fasten sind häusig.
Die Geißel spielt eine große Rolle. Man bedient sich ihrer zur Abtötung des Fleisches, sie wird aber auch als Strasmittel gebraucht. Täglich soll Bußtapitel gehalten werden.
40 Die Sünden werden in leichte, mittlere, schwerere, schwerere und schwerste eingeteilt und nach den verschiedenen Klassen mittlere, der Verscheiten eine Eichtesten Strassischen Schweren Von der Verschland der Ve find Berfagen einiger Gebete und Abbitte im Konvente, die schwersten lebenslängliche Emterterung und schimpfliche Ausstoßung aus bem Orden. Wenn ber Einzelne auch eine strengen Regel unterworfen blieb, so sollte doch der Orden durch die Macht des Besitze 45 im ftande sein, fich in der Welt gur Geltung zu bringen. Beftand doch fogar die Beftimmung, daß das beigebrachte But der Novigen, die jum Beltleben gurudtehrten, nicht zurudgegeben, sondern Kranten und Armen ausgeteilt werden follte (distinctio prima c. 16 de novitiis probandis).

Die Ausbreitung des Ordens erfolgte sehr rasch. Bereits die Bestätigungsbulle des 50 Ordens vom Jahre 1126 zählt 8 Stifter auf: Premontre, Rappenberg, Floresse, Laon, Ilmstadt, Viviers, St. Annalis (Diöcese Met) und St. Michael zu Antwerpen. Ber und mit dem Cistercienserorden hat er sich vor allem im Osten Deutschlands ausgebreitet, und das Gediet rechts der Elbe verdankt dem Orden seine Christianisserung. Das Warienkloster in Magdeburg bildete den Ausgangspunkt für die Mission unter den Wenden 150 und die Urbarmachung des Landes. Doch sasten dei Norderts Ledzeiten die Prämonstratenser keine Lurzel östlich der Elbe. Erst als die seste And heinrichs des Köwen und Albrechts des Bären die Heiden im Zaume hielt, entstanden im Slavenlande ihr Pksanzungen. Das erste Prämonstratenserkloster östlich der Elbe Leizkau ist bereits 1139 vorhanden (Winter S. 4 und S. 125); es wurde mit Unterstützung des Markgrassen Alse brecht des Bären gestistet. Das nächste Jerichow stammt aus dem Jahre 1144 (Wima

S. 149). Heinrich ber Löwe berief ben Bramonstratenserpropft Evermob, einen ber altesten Genoffen Norberts, jum Bischof bes neu begründeten Bistums Rateburg. Die Domkapitel zu Brandenburg, Havelberg und Rateburg wurden seit 1138, 1144 und 1157 mit Prämonstratensern besetzt, und die bischöflichen Stühle dieser Bistümer nehmen in der Folgezeit fast sortwährend Prämonstratenser ein. In allen Ländern der katholischen Christenzeit, Ungarn, Dänemark, England, Schweden, Norwegen, Livland, Portugal, Spanien, Italien, auch im heiligen Lande sande fand der Orden Ausdreitung. 100 Jahre nach der Stiftung Jählte man bereits 1000 Stifter von Chorherrn, 500 Abteien von Prämonstraz tensernonnen, 300 Propsteien und 100 Priorate in 30 Circarien. Wie bei allen Monches orden treten auch bei den Prämonstratensern Milberungen der ursprünglichen Regel, Re= 10 formationen und Bildungen von Kongregationen ein. Bereits Alexander III. versagte 1170 die Bestätigung der Wahl des Abtes Johann von Beaulieu zum Abt von Premontre, der der lazeren Richtung angehörte. Gregor IX. forderte 1232 den jährlichen Wechsel ber Bisitatoren und gab Borschriften gegen ben Kleiberlugus (Bullar. Rom. ed. Taur. III, 466 ff.). Nachdem noch Innocenz IV. das Verbot des Fleischgenusses 1245 cin- 15 geschärft hatte, gestattete Nitolaus IV. 1288 den Prämonstratensern den Fleischgenuß auf Reisen, und Pius II. ließ 1460 weitere Milderungen zu, indem er das Fleischverbot auf Freitag und Samstag, Abvents- und Fastenzeit beschränkte. Die meisten Stifter machten hiervon Gebrauch und der Orden spaltete sich in die Stifter "von der großen oder ge- meinen Observanz" und die "der kleinen und strengen Observanz". Den großen Umfang 20 des Ordens schmälerte zuerst die Resormation, die ihm die zahlreichen Stifte in den nörd- lichen Ländern Europas raubte. 1573 schlossen sich eine Reihe spanischer Klöster, die die ursprüngliche Regel befolgen wollten, zu einer eigenen Kongregation verbesserter Prämon-stratenser Spaniens zusammen. An ihre Spitze trat ein eigener vicarius generalis, ihre besonderen Statuten erhielten 1582 die Bestätigung des Generalabte von Premontre, 25 sowie des Papstes. Auch in Frankreich bildete sich ebenfalls eine Folge der katholischen Restaurationsbewegung 1617 eine Kongregation antiqui rigoris vor allem burch bie Beniühungen des Priors von St. Marie de Bois zu Mont-a-Nousson, Servatius Lairuels Benühungen des Priors von St. Marie de Bois zu Mont-a-Wousson, Servatius Lairuels (gest. 1631), (E. Martin, De canonicis praemonstratensibus in Lotharingia et de congregatione antiqui rigoris de Lairuels instituta, Nanch 1892 und der 30 selbe, Lairuel et la résorme des Prémontrés, Nanch 1893). Eine neue Resvision der Statuten des Ordens vurde im Jahre 1630 vom Generalkapitel vorgenommen (Holsteinus-Brocke, Codex Regularum V, 162 ff.; Statuta canon. ord. Praem. 1630, ed. 2 von Karl Saulnier 1725). Durch Joseph II. wurde eine Neihe österreichischer Stifter, durch die französische Revolution die französischen Abbeien ausgehoben, während 35 die in Bahern und Württemberg gelegenen Stifter, deren Übte von Roggendurg, Ursberg, Weisenau. Schussenisch und Obermarchtbal reichsunmittelbare Kürsten gewesen, der Beiffenau, Schuffenried und Obermarchthal reichsunmittelbare Fürsten gewesen waren, ber Säkularisation zum Opfer fielen. Bon dem alten Bestande sind heute nur noch einige Stifter in Ofterreich, Ungarn und Ruffifch-Bolen erhalten. Der Generalabt bes Orbens hat jett seinen Sit im Stift Strahow zu Prag. Nach dem Generalkatalog des Ordens 40 vom Jahre 1900 — seit 1894 erscheint von dem Prämonstratenser in Wilten, Franciskus Danner der Catalogus totius ordinis Praemonstratensis — giebt es fünf Circarien: Dsterreich, mit den hervorragendsten Klöstern Strahow, Tepl und Wilten, Ungarn, Belsgien, Holland und Frankreich. Die von Edmund Brulbon (gest. 1883) 1858 gestifftete Congregatio Gallica untersteht aber nicht dem Generalabt. Die Prämonstratenserssöster 45 hatten 1900: 950 Infassen. — Schon durch Norbert wurden auch Frauen in den Orben aufgenommen, aber abweichend von dem Borbilbe ber Ciftercienfer verband man anfangs die Aufenthaltsorte der Nonnen mit denen der Monche, so daß man jene als mulieres inclusae in den Klöstern leben ließ, also thatsächlich die Brazis der alten Doppelklöster erneuerte. Die üblen Folgen traten bald zu Tage. Bereits das Generalkapitel vom 50 Jahre 1137 und dann Papst Innocenz III. untersagte 1198 die Doppelstifter (Potthast 168). Da den Männerklöstern die Pflicht der Unterhaltung der nun abgesondert in strenger Klausur lebenden Konnen auserlegt wurde, ging ihre Zahl zurück. Heute giebt es nach dem Catalogus generalis vom Jahre 1900 noch Prämonstratenserinnenklöster in Österzeich, Russische Polen, Belgien, Holland, Frankreich, Spanien und der Schweiz mit 244 55 Insassen. Der Orden zählt also nach der neuesten Statistik Männer und Frauen zussammen 1194 Mitglieder in 31 Klöstern. Die Nonnen unterscheiden sich in der Tracht von den Männern nur durch Schleier und Vortuch. Der Orden ist heute im Pfarrdienst und im höheren Unterricht thätig. Die Mönde Leiten 182 Alsareien und 7 Khunund im höheren Unterricht thätig. Die Monche leiten 182 Pfarreien und 7 Gym= nasien. Es giebt endlich noch Tertiarier des Pramonstratenserordens. Der Abt Joseph 60

Silbermann des Stifts ad Salvatorem zu Lassau machte sich besonders um seine Lerbreitung verbient (Idea et Summa antiqui sacri tertii ordinis div. Norberti, Russa 1751). Benedift XIV. verlieh den Tertiariern reiche Privilegien 1752. Die Angehörigen dieses Orbens tragen ein kleines weißes Skapulier unter ihren Kleibern. Er ist besonders 5 in England, Kanada und Nordamerika verbreitet. Hand in Hand mit ihm geht die Erz-bruderschaft der Sühnmesse, die die Prämonstratenserin Rosa Mirabal in Boulieu (geht 1882) errichtete und Leo XIII. 1886 bestätigte (Madeleine, Manuel du Tiers Ordre Grüşmader. de St. Norbert, Caen 1887).

**Präsentationdrecht** s. d. A. Patronat oben S. 23, Pfarrei oben S. 239 und 10 Nominatio regia 35 XIV S. 153.

Brajeng — Brafenggelber. — Jeber Inhaber einer geiftlichen Stelle ift ver-pflichtet, biefelbe in Berfon zu verwalten, insoweit nicht aus gesetzlichen Grunden eine Stellvertretung und Abwefenheit bes Beamten julaffig ift (f. "Refidenz"). Die perfonliche Anwesenheit (Brafeng) wird im Besonderen von allen benjenigen gefordert, benen die 15 Pflicht obliegt, an den gemeinsamen kanonischen Stunden im Chore teilzunehmen (j. d. A. "Brevier" Bd III S. 393). Nach der Vorschrift des Konzils von Vienne 1311 ift dies der Fall in den Kathedral-, Regular- und Kollegiatfirchen, in anderen nach der Observanz (c. 1 in Clem. de celebratione missarum et aliis divinis officiis, III, 14). Diejenigen, welche biefer Berordnung nicht nachleben, sollen, abgesehen von anderen 20 Strafen, die "Bräsentien" und "Konsolationen" verlieren. Präsentien, Präsenigelder sind aber solche Zahlungen, welche durch die persönliche Gegenwart täglich verdient und täglich oder wöchentlich verteilt werden (praesentiae oder massa diurna, distributiones quotidanae). Konsolationen sind Leistungen in Gelb und Naturalien (Beir, Geflügel, Eier u. a.), welche zu gewissen Zeiten unter die Gegenwärtigen verteilt werden 25 (s. Du Fresne s. v. consolatio; v. Spilder und Brönenberg, Baterländisches Archiv sur hannöverisch-braunschweigische Geschichte, 1834, Heft I, S. 37). Dazu gehören Oblationen, Hebungen für gewisse Zahres-, Gedächtnisseiern u. dgl. (memoriae defunctorum, anniversaria; Beispiele aus Kapitelstatuten bei Dürr, De annis gratisc canonicorum, Mogunt. 1770. S VIII. in Schmidt, Thesaurus juris eccl. Tom. VI, 20 p. 1955. De nicht in Alle Stitzen bereleichen Und Stelliche Schwerz. 20 p. 195). Da nicht in allen Stiftern bergleichen Brafenzgelber und abnliche Hebunga hergebracht waren, hat das tridentinische Konzil vorgeschrieben, daß der dritte Teil aller Früchte und Einnahmen zu täglichen Distributionen für die Anwesenden verwendet werden jolle (Conc. Trid. sess. XXI. cap. 3. de reform.); sonst sollen die täglichen hebungen den übrigen Residerenden zusallen oder zum Besten der Kirchenfabrik oder einer 35 anderen frommen Anstalt nach dem Ermessen des Bischofs verwendet werden, sess. XXIV. cap. 12. de ref., verb. c. 32 X. de praedendis III. 5 (Honor. III.) c. un. de clericis non resident. in VI°. III. 3. (Bonifaz. VIII.). Damit de Berordnung selbst entsprochen werden konnte, bedurfte es besonderer Beamten, welche die Prafenz überreichten und die nötigen Regifter führten. Diefes sind die fogenannten 40 Obedientiales ober nach späterer Bezeichnung Bunktatoren (vgl. Benedict. XIV. institutio 107, de synodo dioecesana lib. IV. cap. IV.).

(S. F. Jacobson +) Sehling

Bratorins, Abbias, geft. 1573. — Söcher III, 1744, VI, 783; Großes Universaller. Leipzig 1741, XXIX, 140; AbB XXVI, 513 f.; Beter u. Belte X², 276 (Meufel, Kindles Handler V, 394, enthält Irrtümer); Joh. Bismard, Vitae et res gestae praecipuorum theologorum, Halle 1614, Dd. 3 f.; danach Joh. Abam, Vitae germanorum theolog., Franco. theologorum, Halle 1014, Id. 35.; vanach 3509. Roam, Vide germanorum meolog., Franco1653, S. 464 (H. Kantaleon, Prosopographiae heroum atque illustrium virorum totius
Germaniae, Basil. 1565, III, 521; J. N. Quenstedt, Dialogus de patriis, Witteb. 1654,
S. 197); G. Lubovici, Schul-Historie, Leipzig 1708, IV. 75. 80. 99 st.; J. C. Becmann, Notitis
to universitatis Francofurtanae 1707, S. 92 st. 275 st. 1172; G. G. Küster, Martin Friedr. Seidels
Historianumlung, Berlin 1751, S. 80 st.; Freiwillige Heb-Opter von allerhand in die Theologic
laufenden Materien, Berlin 1715 st., III, 605 st. 667 st.; IV, 35 st. 300 st.; G. Hossier, Tai altstädt. Gymnasium zu Magbeburg in Jahrb, für Philologie und Babagogik, 1884, Bb 130, S. 68 ff.; CR IX, 906. 973. 974. 1042. 1048. 1068; Brief von Baul Eber an Camerarius in Döllinger, Die Reformation, Regensburg 1846 f., II, 397, Anm. 8.

lleber feine einzelnen Schriften f. Jöcher, Ludovici IV, 104f., Solftein a. a. D., Rufter Scidel S. 82 (Rettner, Clerus Magdeburgensis).

Abdias Pratorius, eigentlich Gottschalf Schulze (Brief Melanchthons bei Seide Rufter S. 81) wurde am 28. Marg 1524 (fo Bismard, Rufter: 24. Ott., AbB., 25. Dt., Becmann: 28. Okt.) zu Salzwebel als der Sohn eines Raufmanns gedoren. Nachdem er die Schulen in seiner Baterstadt und in Magdeburg besucht hatte, studierte er in Franksturt a. D. und in Wittenberg Theologie; hier schloß er sich an Melanchthon an, wie er sich denn in seinem ganzen Leben als ein eifriger Philippist zeigte. Aus Empfehlung Melanchthons (Seidel-Rüster S. 81. CR V, 343) wurde er 1544 vom Nate seiner 5 Natersiadt im Schuldienste angestellt und 1548 Rektor des alstsädrichen Ghymnasiums. Einem wiederholten Ruse als Rektor an das alstsädriche Ghymnasium in Magdedurg leistete er am 31. Januar 1553 Holge; ob ihn etwas von Salzwedel fortgetrieden, ist nicht klar (Vismark Dd. 3s.; Danneil, Kirchengesch, der Stadt Salzwedel, 1842, S. 269); am 10. April erfolgte seine seierliche Einführung. Ausgerordentlich tichtig als Phisloge — 10 er soll 14 (oder sogar 18!) Sprachen gekannt haben, daher noderphartoz, doch giebt Nik. Leutinger (Opera omnia ed. G. G. Küster, Frankfurt 1729, 2 vol., S. 421) nur sechs Sprachen an — und Pädagoge brachte er die Anstalt zu hoher Blüte und wurde der "restaurator gymnasis" (vgl. sür die Nagdeburger Zeit bes. Holste und wurde der er eine neue Schulordnung, die am 9. September 1553 eingeführt wurde (Ludi Magdeburgensis ordo, leges, statuta, Reudruck die Bordaum, Die ev. Schulordnungen des 16., 17. u. 18. Jahrd. I, 412 sp.). Er richtete össentige Disputationen, hauptsächlich über theologische Fragen, ein, wie er selbst z. B. sür den 28. April 1556 eine Disputation de ber anständigte, und führte für die Zwischen Wegang ein, was weithin Aufzeleschen Poedami vor. Als ausgesprochener Philippist zog er sich die Gegeneschaft von Matth. Juder zu; besonders die These: "Evangelium esse praedicationem poenitentiae et remissionis peccatorum" soll Anstog erregt haben. In diese Schurchaft von Matth. Juder zu; besonders die These: "Evangelium esse praedicationem poenitentiae et remissionis peccatorum" soll Anstog erregt haben. In diese Schurchaft von Matth. Juder zu; besonder über ihn zu geben. Rach

Balb trat er in dem Gegensate zwischen Lutheranern und Philippisten als der theologische Wortschere kuthere, wollte in seinem Lande die Hervor. Der Kursürst, Joachim II., ein Verehrer Luthers, wollte in seinem Lande die Hervor. Der Kursürst, Joachim II., ein Verehrer Luthers, wollte in seinem Lande die Hervor. Der Kursürst, Joachim II., ein Verehrer Luthers, wollte in seinem Lande die Hervische der Philippisten waren der Verliner Probst Vuchholzer Andread Musculus, die Führer der Philippisten waren der Verliner Probst Vuchholzer (latinis. Fagius) und Abdias Prätorius. Die Ursache, daß die Mart in den Jahren 1558—1563 ein Nachspiel des majoristischen Streites sch (s. d. Major Vd XII S. 90, 41), war die Lehrweise des Prätorius, die äußere Veranlassung bot eine Predigt von Musculus am 16. Okt. 1558. (über den Streit s. d. Musculus Vd XIII S. 579, 21; Kawerau, Joh. Agricola, Berlin 1881, S. 314 fl. und PRE I S. 253; und bes. "Einige disher ungedruckte Nachrichten von dem Streite de necessitate Bonorum operum" 2c. in Freiwillige Heddrichten von dem Streite de necessitate Bonorum operum" 2c. in Freiwillige Heddrichten ben der Kreiten Wesen des Leetreters einer von Scloten versolgten Richtung zu geben, während gerade die Philippisten nach dem Vorbilde Melandthons (3. V. CR IX, 1048) es an persönlich verlegenden Ausfällen wider die Wegner, besonders den groben aber ehrlichen Musculus nicht sehlen ließen (Kawerau, Agricola, S. 323 Ann.). Prätorius versuchte sogar, dem Kursürsten die Lehre der Luthe- so raner als staatsgefährlich darzustellen, mit dem neuen Gehorsam siele auch der Gehorsam gegen die Obrigseit, mit den guten Werfen auch die Psiläpt Steuern zu zahlen (Vrief an den Kursürsten der Döllinger, Die Reformation, Regensöhurg 1846, III. Anhang, S. 13 f.). Odwohl dem Kursürsten die Seite des Musculus und hielt am Luthertum sosses seit (Heddopter III, 6:32, 704). So sonnte Ugricola am 24. Oktober 1563 das Reformationssess als prodes der Stellung des Prühertums über den Philippismus" seiern (PRE I, S. 253). Nun war d

matrikulationen auffallend ab, 1564 wurden die Capita reformationis eingeführt, welche das Ansehen der Universität wieder heben sollten, die Prosessoren aller Fakultäten sollten in der reinen Lehre des Evangeliums einig sein (Leutinger II, S. 1384; Haufen, Gesch, d. Universität u. Stadt Franksurt a. D., Franksurt a. D. 1800, S. 11 ist tendenziöß; 5 die allgemeinen Statuten der Universität Franksurt a. D., her. v. Reh, Breslau 1898, S. 25. 75 s. 85 s.).

Begen seiner Gewandtheit und Sprachkenntnisse wurde Prätorius vom Kursürken vielsach in sirchlichen und politischen Angelegenheiten verwendet, so daß er wiederholt längere Zeit von Frankfurt abwesend war. So wurde er zu den drei Disputationen 10 herangezogen, welche Joachim II. mit dem päpstlichen Legaten Commendone und einem Zesuiten in Berlin in seiner Gegenwart am 21. Februar 1561 und folgende Tage dalten ließ. Commendone sollte die edangelischen Fürsten zur Beschickung des Tridentinischen Koncils willig machen (Weber und Welte III., 695 f. Pallavicino, Gesch. des Tridentin. Concils, deutsch v. Klische, Augsdurg 1835, V. S. 188 ff.; Brisac, Die päpstlichen Legaten Comitomendone und Cappacini in Berlin, Neuß 1846, des. S. 128 f.; diese katholischen Comitomendone und Cappacini in Berlin, Neuß 1846, des. S. 128 f.; diese katholischen Tagtellungen sind nach den evangelischen Berückten zu berücktigen, voll. Becmann S. 92 f.; Leutinger S. 410 ff.). Die Berichte über diese Disputationen schwanken in Einzelbeiten, ausschalten ist, daß der märkliche Chronist Leter Haft, Schultertor in Berlin, eine Disputation zwischen dem Bischof Johann Farnesius von Zazinth (Johann Franziskus von Zazinth) und einigen Zesuiten einerseits sowie Agricola und Prätorius andererseits, an der auch er teilgenommen habe, auf den 30. Januar 1555 setz, aber damals war Prätorius noch nicht, wie er angiebt, Prossession in Krankfurt (Micrononicon Marchicum, 1599, adgebt. in Riedel CD Brandendurg IV, 1 S. 46 f.). Eine andere Disputation mit Gesandten des Königs von Ungarn hatte Prätorius am 12. Rovember Is61 in Frankfurt vom erdabschulen des Reisligung abgelehnt (Memorabilia der Stadt Frankfurt vom Stadtschus datte seine Beteiligung abgelehnt (Memorabilia der Stadt Frankfurt vom Stadtschus datte seine Steilus dei Riedel a. a. D. IV, 1 S. 368). Um 4. Februar 1562 wurde er nach Berlin berusen, da bort eine französsiche Gesandtschaft eingetrossen werd den Kondent vom Eraksten der Kondenter des Kurfürsten nach Sulda, no er als Unstanter das Protofol u

In dieser Zeit war die Stellung des Prätorius in Frankfurt unhaltbar geworden und er ging mit dem Plane um, nach Wittenberg überzusiedeln, verschiedene Male entwick er dorthin, kehrte aber, wenn die Stimmung am Hofe günstiger war, zurück. Ja am 20. April 1562 hatte er eine Disputation mit dem Kurfürsten und konnte Bedingungen für seine Mückehr stellen (Kawerau, Agricola S. 325), doch i. J. 1563 erfolgte die endgiltige Entscheideng des Kurfürsten gegen die Philippisten, am 19. April 1563 hielt dieser eine große Rede vor seinem Hofe und den Theologen, indem er sich scharf gegen Buchholzer wande (Küster-Seidel S. 42, J. Chr. Müller und G. G. Küster, Altes und neues Berlin, Berlin 1737, V, S. 299; Geppert, Chronik von Berlin, Berlin 1839, I, S. 57). Im November 1563 nach dem Tode seiner ersten Frau siedelte Prätorius nach Wittenberg über, obwohl ihm Joachim den Abschiede nicht geben wollte. Doch blieb er in der Gunit Joachims und kam auch von Wittenberg öfter nach Berlin. Als er sich am 13. Juli 1565 (Küster-Seidel S. 82) in Berlin mit einer Enkelin Melanchthons, Sabina, der dritten Tochter des Sabinus, verheiratete, wodurch ihm die Bibliothek des Sabinus werheiratete, wodurch ihm die Bibliothek des Sabinus westerenden haben, auch 1569 war er, wie die Perten seiner Loci (Locorum theologicorum Oni Ph. Melanchthonis analyses paulo generaliores . . Vitebergae 1569) zeigt, ebenfalls in Berlin. In Vittenberg batte er sich in der philosophischen Fakultät habilitiert und wurde 1571 Dekan. Ende 1572 siel er in eine hitzige Krankfieit, der er am 9. Januar 1573, noch nicht sünsige Stalls.

Pratorins, Stephan, lutherifcher Erbauungsfchrift fteller, geft. 1603. - 3. 3. Danneil, Rirchengeschichte ber Stadt Salzwedel, Halle 1842, "Urkundenbuch"; Theo-

logia pastoralis practica, Magdeburg 1744 sf., VI. Stüd 41—48; danach: Nachrichten von dem Charafter und der Amtösiührung rechtschaffener Prediger und Seelsorger, Halle 1747, V, S. 68 s.; D. Springinsguth, sortges. v. Schröber, Wismarsche Prediger-Hitorie, Wismar 1734, S. 124 s.; Jöcher III, 1751; VI, 804; Großes Universallerison, Leipzig 1741, XXIX, 151; Aby XXVI, 534; Weber und Welte X, 279; Meusel, Kirchliches Handler, V, 395; C. J. 6 Cosad, Jur Geschichte der evangelischen asketischen Litteratur in Deutschland, Basel 1871, S. 1 ss.; C. Große, Die alten Tröster, hermannsburg 1900, S. 97; H. Bed, Die Erbauungslitteratur der evangelischen Kirchen und Keherhistorie, Schafsbausen 1740 sf., II. Band Al. 2, B. XVII K. VI, S. 89 sf. Werse. Accessiones ad diblioth. hist. brandendurg. Berol. 1768, I, 108; II, 206; spätere Ausgaben bei Wroße S. 151 ss.; 58 Schöne, außerleine, geist und trostreiche Arattätein . . . berausa, von

Große S. 151 ff.; 58 Schöne, außerlesene, geiste und trostreiche Traktitlein . . . herausg. von Joh. Arndt, Lüneburg 1622; Luscinia cantatrix, Rostochii 1576; Opuscula sacra Praetoriana selecta herausg. von Meurer, Soltquellae 1724 (vgl. Theol. past. pr. VI, 861).

Stephan Prätorius ist weiteren Kreisen erft durch die von Joh. Arndt veranstaltete 15 Sammlung seiner einzelnen Traftate bekannt geworben, seine Schriften werden noch heute befonders in der Statiusschen Uberarbeitung verbreitet. Die Angaben über sein Leben

schwanten, selbst die von ihm gegebenen Daten find widerspruchsvoll.

Stephan Prätorius (Schulze?) wurde zu Salzwedel wahrscheinlich am 3. Mai 1536 geboren (nach Danneil S. 308 erst 1539) und empfing den ersten Unterricht in der Schule 20 Gottschalci (? des Abdias Prätorius, Danneil, Urfundenb. Nr. 107 b) in seiner Batersstadt. Nachdem er dann die Schulen in Seehausen, Gardelegen, Salzwedel und Magdes burg besucht hatte, bezog er am 24. Juni 1551 (anders bei Danneil a. a. D.) die Uni-versität Rostock, hier schloß er sich vor allen an David Chytraus an und nahm an den humanistischen Bestrebungen, geleitet durch die "attische Biene" Joh. Posselius, regen 25 Anteil; auch diente er nach seiner eigenen Angabe mehrere Jahre den Schulen der Stadt. Am 14. Oktober 1563 Baccalaureus (Krabbe, Universität Rostock im 15. und Stadt. Am 14. Ottober 1563 Baccalaureus (Kravde, Universität Rossot im 15. und 16. Jahrhundert, S. 526) und Magister, mußte er, da sein mütterliches Vermögen aufgezehrt war, 1565 Rostod verlassen und in seiner Herwendung im Kirchendienst suchen. In Berlin von Agricola ordiniert, wurde er in demselben Jahre Prediger am sochemaligen Roster zum heiligen Geist bei Salzwedel und bald auch Diakonus an der dortigen Marienssirche; 1569 kam er als Pfarrer in die Neustadt (seine Bewerdung bei Danneil Nr. 107 b); in diesem Amte hat er in Predigt und Seelsorge, getragen von dankbarer Liebe (vgl. z. B. Thool. past. pr. VI, 511. 598) in reichem Segen gewirkt, ein fruchtbare Wirksamken kodeutsame Troktote Wehrere Berusungen in andere Stellen wie als Zeit entstammen bedeutsame Traktate. Debrere Berufungen in andere Stellen, wie als Superintendent nach der Altstadt 1571, als Probst nach Ulzen 1581 und nach Wismar 1584 (Springinsguth S. 124ff.) schlug er aus. Er starb am 5. Mai 1603 (so Danneil).

Ein überzeugter Lutheraner, ein großer Berehrer Luthers (biefer ift ihm 3. B. ber "Engel aus der Sonne"), ein scharfer Gegner sowohl des Jesuitismus als auch des 40 Calvinismus, schätzte er die Satramente hoch, ohne sich dabei in römische Anschauungen galvinsmus, jaggre et die Satramente hood, die stad die in tomige Anjagauingen zu verirren (gegen Steit in PRE XV², 251), wenn er auch in seinem Preise der Tause zuweilen süsslich und abgeschmacht wird, so z. B. nennt er sie "hochgelobtes Violen-wasser, Zuckerwasser, Rosenwasser u. ä., Cosad S. 44), und stand fest auf der Lehre von der Rechtsertigung (z. B. in Cantadrica prima in Opera ed. Meurer S. 254); er 45 drang nicht nur auf rechte Lehre, sondern auch auf Heidenschliebeit und reines Leben, wie er auch großen Wert auf die Seessorge (NVIC XVIII 2525) dech untersteind er sich nan der Enge des von Arnot und Spener (PRE, XVIII', 537), boch unterschied er fich von der Enge bes späteren Pietismus durch seine freie evangelische Lebensauffassung (3. B. in Lilium convallium, opera ed. Meurer S. 27). Er bezeugt, daß er zu unnötigen Neuerungen nic 50 Lust und Liebe gehabt, viel weniger zu neuen Ketzereien (Borrede zu Traktat 2), boch war er, Praktiker, aber nicht Dogmatiker, in der Form nicht immer vorsichtig, so daß er sich den Vorwurf des Antinonismus und Perfektionismus zuzog ("Ihr seid schon heilig und gerecht, durch die Fülle der Gerechtigkeit Christi, euch mitgeteilet, und habet die Heiligkeit und Gerechtigkeit schon mehr als ihr bedürfet" Tr. 2, 73 Cosad S. 46), so daß 55 man die Vollkommenheitstheorie später als "Prätorianismus" bezeichnete.

Daher sehlte es ihm an Widersachen nicht — so schories er am 17. Juni 1584 an Chyträus, die Stelle in Wismar erfordere einen Mann, "qui non sucata, sed solida

doctrina ... prae ceteris sit instructus" (Springinsguth S. 129), aber bie zuerst von Dilfeld in feiner "Warnung für brei in ber Schatfammer Praetorii-Statii verbedte Irr- 60 tumer" 1674 aufgestellte Behauptung, daß Prätorius bei ber im Jahre 1600 in Salzwebel

gehaltenen Rirchenvifitation f 4 (5) f 3rrtümer habe wiberrufen müffen und in einem Rf cverf s (Elf swith, Commentatio de fanaticorum palinodia, Wittenb. 1715, S. 35; Unschuldige Nachrichten 1727. S. 916f.) versprochen habe, sämtliche Cremplare der verdächtigen Bücher auszuliefern und nichts ohne Konsens des Konsistoriums drucken zu lassen, obwobl Spener 5 an ber Bahrheit des Reverses nicht zweifelt (Theol. Bedenken, Halle 1712 ff., IV, 137, 516; Consilia et judicia theologica, Frankfurt a. M. 1709, I, 38 f.) und Erbkam die Berwarnung zwar nicht für ganz historisch beglaubigt, aber doch für innerlich sehr wahrscheinlich hält (ThStK 1872, S. 372) läßt sich nicht beweisen; dagegen spricht (Theol. past. pr. VI, 730 f.; Danneil, Cosac S. 64), daß der angebliche Revers nicht 10 auszusien ist, das Datum nicht zu den selfstehenden Daten der Kirchenvisstation paßt, das Lissiationsprotokoll die Übereinsteinmung der Pasten der Magistrats in der reinen Lehre bezeugt (Danneil, Urkund. Nr. 115) und die Bisitationskommission ihm ein besonderes Zeugnis über seine Rechtgläubigkeit unter dem 29. Juni ausgestellt hat (Danneil

Mr. 116).

Durch seine Traktate, die er selbst seit 1570 herausgab ober die von seinen Freunden veröffentlicht wurden, hat er über den Kreis seiner Gemeinde hinausgewirkt; auch über die Grenzen Deutschlands hinaus ging seine Wirksamkeit, so schrieb er an Antwerpener, mit benen er von Rostock her Beziehungen hatte, die "Trostschrift an die Hochbetrübten von Antorss" (Tr. 47). Er gehört zu den wenigen, die in jener Zeit Interesse für die Weibenmission hatten; in seinem "Seefahrertrost" (Tr. 48) für die Kaufleute des Kontors zu Bergen in Norwegen mahnt er biefe zu helfen, daß auch die fernen Infeln das selige Licht des Evangeliums überkommen. Dieser Traktat wurde auch ins Lateinische übersept (Frankfurt a. M.: Fluctus et luctus marini) und niederdeutsch als besonderes Gebetbuch herausgegeben (Een driftlick Bebeboeck, Lübeck 1611). Unter ben 80 von 25 G. Arnold (Unp. R. u. K.H. S. S. 89) aufgezählten Traktaten ftammen einige, wie Tr. 16 "vom Frieden Gottes", Tr. 35 "Geschichte eines edelen Anaben" nicht von ihm (Theol. past. pr. VI, S. 860). Die Traftate des Pratorius wurden dadurch besonders verbreitet und empfohlen, daß Joh. Arnot eine Sammlung berfelben veranstaltete, die 1622 zum erstenmale erschien. In dem zweiten Teil sind 14 geistliche Lieder mit ihren Melodien 30 aufgenommen; unter ihnen befindet sich auch ein Lied von der fröhlichen Auferstehung und himmelsahrt Jesu in 15 Strophen "Was hat gethan ber heilige Christ", das in verschiedene Gesangbücher, wie das Hamburgisch-Razeburgische von 1684; das Frezlinghausensche von 1704 u. a. Aufnahme gefunden hat (J. C. Wezel, Hymnopoeographia, Herrnstadt 1719 f., II, 317; J. G. Grischow, her. v. Kirchner, Kurz gesaste Nachricht von älteren und neueren Liederversasser, Hall 1771, S. 27; E. Koch, Geschichte des Kirchenliedes, 3. Ausl., Stuttg. 1869 f., II, 322; U. F. W. Fischer, Kirchenliederlexison, Charles 1878 f. 28 28 180 Gotha 1878 f., 2. Hälfte, S. 331 a).

Die Traktate des Urätorius hat später der Danziger Brediger Martin Statius be arbeitet, ihre Gedanken dem Inhalte nach in der Form von Frage und Antwort in 40 sieben Bücher unter Milberung verschiedener harten in seiner "Geistlichen Schaptammer der Gläubigen" zusammengestellt (Lüneburg 1636 u. ö. siehe die Ausgaben bei Große S. 151), nachdem er 1625 einen "Vortrab der geistlichen Schatkammer" vorausgeschicht; einen "Statius continuatus" mit Zufügung verschiedener Auffätze von Pratorius als Borreben und Zeugnisse sowie Ansprachen für jeden Wochentag veröffentlichte mit Empfehlung 45 bes Dresbener Oberhofpredigers Jak. Weller (abgebr. auch Unsch. Nachr. 1704, S. 473; das judicium Schuckmannii steht Unsch. Nachr. 1743, S. 405) ber Saalfelber Amteschöffen S. Steiner (Arnstadt 1649). Wie die "Geistliche Schatkammer" die Gedanken des Prätorius von neuem verbreitete, so gab sie auch Anlaß zu neuen Angriffen, zumal Statius schon als Anhänger von Nahtmann verdächtig war. Es entstand über die 50 Schriften bes Bratorius ein besonderer Streit, der sogenannte "pratorianische Streit". So bekämpfte schon Calov als Gegner von Statius vor allem die "fanatische" Senten bes Pratorius und Statius, daß die Gläubigen die Seligkeit befäßen, und zwar nicht nur in der Hoffnung, sondern in Wirklichkeit (Systema loc. theol., Wittenb. 1677, X, 539 f. 606; XII, 403). Der eigentliche Streit wurde durch Speners Gegner, den Nord-bhausener Diakonus Dilfeld angefacht, der den Prätorius als einen Geistesverwanden von Esajas Stieffel bezeichnete; verstärkt wurde der Angriff durch den Greifswalden Generalsuperintendenten Tidurtius Rango, auf dessen Betreiben die "Schapkammer" in Schwedisch-Pommern verboten wurde (Beinfins, Aurze Fragen aus ber Kirchenhiftorie bei Neuen Testaments 1727, VI, 425. 665 f.; J. (B. Walch, Histor-theol. Einleitung in bie 60 Religionsstreitigkeiten ber ebeluth. Rirche, Jena 1739, IV, 614 f.; Ch. E. Weismann,

Introductio in memorabilia ecclesiastica hist. sacr. Novi Test., Salle 1745, II,

997 f.; G. Arnold a. a. D. S. 89 f.).

Doch fanden die Schriften von Pratorius zu allen Zeiten dankbare Leser, so sammelte sich im zweiten Viertel des 17. Jahrhunderts um seine Schriften ein Kreis von Ersweckten in Kottbus und Umgegend; in mehreren Schriften, die zu Franksurt a. D. zwischen 5 1630 und 1640 erschienen, wurde auf ihn zurückgewiesen (Theol. past. pr. VI, 610 f.). Tübingen fanden seine Schriften einen Fürsprecher in dem Prosession der Medizin Dr. Brotbed; von großem Ginflusse war die Empfehlung Speners, ber wiederholt auf fie zurücksemmt (Theol. Bedenken I, 163 f. 332; II, 643. 723. 745; III, 101. 134. 273. 304. 340. 423 f. 447. 714; IV, 108. 137. 482 f.; IV, 516, 672; Cons. lat. I, 10 38; III. 17. 86. 521. 654, gegen Rango 583). Auch er giebt zu, daß einzelne Ausbrücke zu hart seien. Die "Geistliche Schapkammer" ist bis in die Gegenwart wiederholt aufgelegt, eine besondere Bearbeitung lieferte der Kornthaler Pfarrer Staudt (2. Aust. Stuttgart 1869); auch einzelne Traktate wurden neu herausgegeben (vgl. Große S. 153). Auch in das Litauische wurde die Schatkammer von Statius überset; sie erschien zu 15 Memel 1845 (Owasiska Starbu kammarra . . . nu M. Martino Sztataus). Bolff.

Bragmatische Sanktion f. Sanktion, pragmat.

Brageas f. b. A. Monarchianismus Bb XIII S. 324, 22 ff.

Brecift (precista) beißt berjenige, welchem eine Anwartschaft auf eine kirchliche Pfründe zusteht, welche ihm durch den Inhaber des Rechtes der ersten Bitte (primae 20 preces) verliehen ist (s. d. A. "Erspektanz" Bd V S. 701,20). Da das jus primarum precum die Befugnis, förmliche rescripta de providendo zu erteilen enthält, welche auch der Papst aus den ursprünglich in Gestalt der preces erlassenen Erspektanzen für bestimmte Fälle zu erlassen berechtigt ist (s. b. Art. "Menses papales", Bb XII S. 629), so werben auch die vom Papste Providierten mitunter Precisten genannt. Racobion +.

Prediger Salomo. — Litteratur: Midrasch Koheleth, deutsch von Wünsche 1880. — Kommentare: von J. Mercerus 1573; J. Drusius 1635; M. Geier 1647; Seb. Schmidt 1691; J. H. Kleuter (Salomos Schriften I) 1777; van der Palm 1784; Knobel 1836; Herzeseld 1838; H. Ewald (Dichter d. A. Bd II, 267 sch.) 2. A. 1867; Higgs 1847; Elster 1855; Hengstenberg 1859; Ginsburg 1861; Kleinert (Ghun.: Brogr.) 1864; Young 1865; Jöcker 1868; Gräß 1871; Dale 1873; H. Deligsch 1875; Plumptre 1881; Renan 1882; Bickell 1884; Nowad 1883; Wright 1883; Bold 1889; Boileau 1891; Leimbörser 1892; Siegfried 1898; Wildesoer 1898. — Lu Tert und Uebersekungen: Euringer, der Majoretert des 1884; Nowad 1883; Wright 1883; Bold 1889; Boileau 1891; Leimbörfer 1892; Siegfried 1898; Wilbeboer 1898. — Zu Text und Neber die griechtigte Lebers, der Masoretext des Koheleth fritisch untersucht 1890; Dillmann, Neber die griechtiche Nebers. d. B. K. SWA 1892, 35 If.; Klostermann, De l. Qod. vers. Alex. 1892; Middeldvorps, Symbd. exeg.-critt. ad librum Eccles. (vers. Syr.) 1811; Zaniche, Animadverss. critt. in vers. Syr. M. Koh. et Ruth 1871; Z. Löwy, l. Koh. vers. arab. Ibn-Gijät 1884. — Abhandlungen: G. Zirkel, Untersuchungen über die Pred. 1792; Umbreit, Koh. scepticus de summo dono 1820; Bloch, Urssprung und Entstehungszeit des B. Koh. 1872; Tyler ecclesiastes 1874; introduction of Eccl. 40 1899; Kleinert, außerbiblische Einstüsse im K. Koh. The R 1883; Palm, Doh. und die nachsarischeische Philosophie 1884; Köhler, Grundanschauungen d. B. Koheleth (Univ.-Progr.) 1885; Gräß, Schreiben über Doh., Jüd. Monatsschrift 1885; Lehrinhalt der Weisheit, ebenda 1887; E. Psseiderer, Heraflitische Spuren auf theol. Gebiet JprXh 1887; Menzel, Der griech. 1887; E. Psieiberer, Heraflitische Spuren auf theol. Gebiet SprEh 1887; Menzel, Der griech. Einsluß auf Bred. u. Beisheit Sal. 1889; Taylor, Dirge of Coheleth, Jew. Quart. Rev. 1892; 45 Haupt, The book of Eccles. 1894.— Bgl. auch A. Balm, Die Kohelethlitteratur 1886, sowie die WB zur Ginleitung und Theologie des AT; jur Geschichte Israels, des Judentums und der griechischen Philosophie.

Prediger Salomonis, hebr. Koheleth, griech. und lat. Ecclesiastes, ist der Name esten unter den alttestamentlichen Lehrschriften. Ein Prolog 1, 2—11 und ein so ber letten unter ben alttestamentlichen Lehrschriften. Epilog 12, 9-14, in benen beiden von Robeleth als dem redend eingeführten Lehrer in ber britten Person gesprochen wird, schließen bas Bange bes Buches ein. Der Prolog hat zugleich die Bedeutung eines thematischen Exordiums; die von ihm als Sentenzen Roheleths eingeführten Sape: "Alles ist eitel; nichts Bleibendes hat der Mensch von all seiner Mühfal; es giebt nichts Neues unter ber Sonne; was vorüber ift, das ift ver- 56 geffen", 1, 2. 3. 9. 11, durchziehen bas Bange; die von ihm angeschlagene Grundstimmung der schmerzlichen Betrachtung über das ruhelose und ziellose Treiben unter der Sonne, in bem nur die tote Erde das Beharrende ift, trägt das Gange; sein Eingang

1, 2 bildet zugleich ben Zielpunkt, in welchen die Ausführungen bes Buches vor bem Epilog zurudfinten, 12, 8. Mit 1, 12 tritt Koheleth selbst in ber ersten Berson redend ein und führt in der ersten großen Ausführung 1, 12—2, 23 den Induktionsbeweis für die Eitelkeit alles menschlichen Strebens aus der Erfahrung, die er als Rönig zu Jeru-5 salem gesammelt. Wiewohl durch Begabung und durch die Gunft dieser Stellung in der Lage, bem Streben nach Wiffen, nach Genug und Befit, nach befriedigenber Thätigleit in ausgiebigster und planmäßigster (2, 9) Beise nachzuhängen, fand er boch alles eitel; mehr Qual als Befriedigung; im besten Fall bas Gewonnene unsicher, den letten Ausgang für alle gleich. Das aber ist, wie die zweite große Ausssührung 2, 24—3, 22 zeigt, gang fur due gleich. Das aber zit, wie die zweite große Auszuhrung 2, 24—3, 22 zrigt, 10 nicht bloß Jufall, sondern göttliche Ordnung, die allen realen Erfolg unabänderlich seitsellt, ohne die kein Thun noch Genießen, ohne deren bestimmte Fristen kein Gelingen ist; die dem Menschen seine Arbeit mit ihrer Mühsal, wie mit ihrer Freude zumißt; die ihm zwar die Ewigkeit und mit ihr den Drang nach Erkenntnis ins Herz gelegt, aber sein suchendes Denken durch die Paradogien der Erfahrung so zerschlägt, daß das Resultat is äußerste Demütigung in Bezug auß eigene Erkennen, Furcht Gottes und Selbstbescheiden der gugewiesenen Lebensfreude sein muß. Diesen beiden zusammenhängenden Ausführungen, beren Gefüge jedoch gegen das Ende hin schon merklich locker geworden ift, schließt sich als dritter Abschnitt c. 4—6 ein Konglomerat einzelner kurzerer Ausist, schließt sich als dritter Abschitt c. 4—6 ein Konglomerat einzelner turzerer Aussprücke an, welche teils aus Beobachtung und Erfahrung Nachträge zur ersten und zweiten 20 Ausführung bringen (4, 1—3. 4—6. 13, 16. 5, 7 s. 9—6, 6), teils aber auch selbstständige Weisungen praktischer Lebensweisheit enthalten (4, 7—12. 17—5, 6), in denen das Ich des Redenden sast zurücktritt. Durch den Schluß 6, 7—12, welcher die Resultate von I und II (im Suchen kein Friede; das Beste die Freude am Gegebenen; alles vergänglich) energisch zusammensaßt, wird auch dieser Abschnitt in das Gestüge des Sanzen eingegliedert. Mit einem neuen Ansah streibt der vierte Abschnitt 7, 1—9, 10 dem Schlußresultat, 9, 7—10 zu, die Freude und das frische Wirken am Gegebenen als beste Lebensregel zu empsehlen Nach einer Aufreihung von Sprücken tiefen Lebensbeste Lebensregel zu empfehlen. Rach einer Aufreihung von Sprüchen tiefen Lebens ernstes, die aber 7, 6 durch die Bemerkung, daß auch das eitel sei, jah durchschnitten werden, und nach einem warmen Lobe der Weisheit, welche als die richtige Mitte un 30 nuges Grubeln und pharifaifches Richten ausschließt, wendet fich bier Robeleth bem fcon porher mehrmals berührten Lebensrätsel zu, wie wenig bas Ergeben ber Menschen mit ihrer Tugend und Weisheit in Proportion stehe. Die eingehende Betrachtung desselben, aus der die Erfahrung bezüglich des Weibes 7, 25—28 und die Gnomen vom politischen Berhalten 8, 2 ff. selbstständig heraustreten, bahnt den Weg zu jenem Resultat resigsternen Praxis. Parallel zum Aufdau des vierten geht der des fünften, abschließenden Stückes 9, 11—12, 8. Der Borzug der Weisheit vor der Thorheit bildet hier den Ausgangspunkt. Die Durchführung, welcher sich sofort wieder eine Reihe politischer Weisheitssprüche eingliedert (10, 3—11. 16—20), geht durch die Mahnung zum Wirken 11, 1 ff. auch hier zur Freude am Leben über, 11, 7 ff.; so jedoch, daß dies ceterum 40 censeo des Buches in schönem Aufschwung, der an breiter Bucht der ersten Ausführung ähnelt, an dichterischem Bathos sie hinter fich läßt, den Ausblick auf Gericht und Ich ahnett, an dichterichem Pathos sie hinter sich last, den Ausblick auf Gericht und 2w zur eigenen Bertiefung sich beigesellt. Der Epilog 12, 9—14 fügt einige Worte über Koheleth selbst, über seine Sprüche, über die Weisheitslitteratur im allgemeinen und die Summe derselben dem Ganzen an. — Wer ist das Ich, das in diesem Buche seine Besodahtungen und Erfahrungen mitteilt? Koheleth wird es am Ansang 1, 2, in der Mitte 7, 27, und am Schluß 12, 8 genannt. 1, 12 nennt es sich selbst so, und identisziert sich mit der Person eines weisen, reichen, glänzenden Königs über Israel zu Jerusalem, unter dem, wie schw der Versasser els der Schward von der Versasser els der Schward von anderer als ber Sohn Davids, also Salomo verstanden werden tann. Unter ben jabl so reichen Deutungen bes Namens Robeleth, bessen Form als fem. part. Kal ber Burge kahal nicht zu verkennen ift, konnen in der Gegenwart nur noch zwei in Betracht Der älteren maskulinischen (LXX: Eundysiastys, Luther: Prediger) haben Olshausen (Lehrb. § 119a) und Delitzsch die sprachliche Begründung gegeben, daß das spätere Hebraisch Mannsnamen mit femininischer Endung bildet (Neh 7, 57; Est 2, 57). Sealomo habe das Cognomen Koheleth "der Gemeindesammler, Prediger" erhalten mit Beziehung auf die große Weiheseier, bei welcher er Israel zur Gemeinde versammelte (Hiph. jak'hēl) und predigte, 1 Kg 8, 1. 55—61. Dazu paßt die maskulinische Konstruktion des Wortes 12, 8, der aber die semininische 7, 27 gegenübersteht. Und die Korrettur der letzteren Stelle nach 12, 8 läßt die Entstehung des seltsame Textsehung so unerflärt, während die Entstehung ber maskulinischen Lefung 12,8 fich aus ber Beziehung

bes Namens auf Salomo leicht begreift. Es kommt bazu, daß boch Roheleth nicht bloß in der Berson Salomos jene Beobachtungen gemacht hat, sondern auch zu einer gar anderen Zeit, wo Menschen herrschten über Menschen ihnen zum Elend, und die recht-schaffenen Leute vom heiligen Ort getrieben und vergessen wurden 8, 9f. Und kein Ausleger benkt baran, all bie hiftorischen Exempel, bie Robeleth als felbstbeobachtete gern 5 seinen Ausführungen einverleibt (4, 13 ff. 10, 5 ff. u. a.) aus bem Beobachtungsfreise Salomos erklaren zu wollen. So wird man doch mit Ewald u. a. bei der Auffassung fteben bleiben muffen, welche ber Graecus Venetus durch die Übersetzung & Ennlypetenen bleiben mühen, welche der Graecus Venetus durch die Ubersetung h exchyocaáorora, h exchyocaáorora ausdrückt, daß nämlich das semininische Partizip als Apposition eines unbenannten Wesens zu verstehen, welches in dieser Weise sich redend eine so sührt. Und wer dieses Wesen sei, kann nach dem Inhalt des Buches selbst, wie nach anderweiten Fingerzeigen des UT nicht zweiselhaft sein: es ist die ohokhma, die Weiseheit selbst; und zwar die Weiseheit nicht als theoretisches Erkenntnisstreben, welches nach unserem Buch an der Unerkennbarkeit des Werkes Gottes scheitert (3, 11; 7, 23 f.; 8, 17 f.; 9, 1; 11, 5) und daher zu den Eitelkeiten gehört (1, 12—18), sondern die Weisheit als praktische Lebenskunst, deren Lob das Buch mit beredten Worten verkündet 2, 13 f. vgl. v. 9. 7, 11 f.; 8, 1. 5: 9, 13—18; 10, 2. 3. 10. 12—15. Wie die Zionseameinde Aes 40, 9 medassereth. die Freidenbotin beist. als die Rerkünderin der 2, 13 f. vgl. v. 9. 7, 11 f.; 8, 1. 5: 9, 13—18; 10, 2. 3. 10. 12—15. Wie die Zionssemeinde Jes 40, 9 medassdreth, die Freudenbotin heißt, als die Berkünderin der Gotteserlösung durch die Lande, so heißt die Chokhma Koheleth, die Gemeinderednerin, weil sie in den Thoren der Stadt zum versammelten Volke redet. Spr 1, 21; 8, 1—3. 20 9, 3. In Salomo, mit dessen Berkalt sie durch Geschichte und Volksdewußtsein auße innigste verknüpft ist, der unserem Verfasserihe ihm hinter diesener ist, dessen historische Stellung in der israeslitischen Königsreihe ihm hinter diesener ist, dessen hegdenung völlig zurückritt, 1, 16; 2, 9 — in Salomo hat sie zu beodachten und zu lehren begonnen; seither schreitet sie, selber zeitlos, beodachtend und lehrend durch die Jahrhunderte, und 25 weiß demgemäß mit Autorität zu versichern, daß was jetzt neu erscheint, längst dagewesen ist, 1, 9. 10; 3, 15. — Diese Gewißheit über die Rednerin, der der Verfasser sein dem Verk in den Mund legt, von der er sich selber inspiriert weiß, wird durch die Zeit, der wir die Entstehung des Buchs zuweisen müssen, bestätigt. Durch die am vollständigsten bei Delitssch zusammengestellten sprachlichen Beodachtungen kann als festgestellt gelten, was so Deligich zusammengestellten sprachlichen Beobachtungen tann als festgestellt gelten, was 20 zuerst von Luther ausgesprochen und von Grotius auf philologischen Boden gestellt den Konsensus der gegenwärtigen Eregese bildet und auch durch die fleißigen Sammlungen von Stier (luth Zeitschrift 1871, S. 409 ff.) u. a. nicht ernstlich in Frage gestellt erscheint: daß das Buch in die Ausgänge der alttestamentlichen Litteratur fällt. Seine Sprache steht nach Wortschatz und Fügung auf dem Übergange vom biblischen Hebräisch zu dem 85 der Mischna, und eigenartig sticht bei aller Eintönigkeit der Diktion der starke Gebrauch neuer Konjunktionsbildungen, welche die Rebe bem bialektischen Gebrauch beugen, von ber lapidaren Weise der älteren ab. Hat Siebers (Metrische Studien 1901) nicht mit Un-recht auf metrische Klangfarbe im Buch hingewiesen, so zeigen doch die von ihm S. 563ff. mitgeteilten Proben, wie schon im zweiten Kapitel die durch den dichterischen Charafter 40 bes ersten hervorgerusene symmetrische Gestaltung sich auflöst, und S. 119 u. 132 be-merkt er ausdrücklich, daß das Buch von der alteren Spruchdichtung durch die Eigenart der rhetorischen (prophetischen") Metrik sich abhebe. Auch formell sind die Kapitel 4-10 ein Ronglomerat, oft nur durch die Wiederkehr der nämlichen Einführungsformeln zussammengehalten. (Namentlich die Formel: "besser als"; vgl. 4, 3. 6. 8. 13. (17.) 5, 4. 45 6, 3. 9. 7, 1. 2. 3. 5. 7. 8. 9, 4.) So oft auch seit Köster (Hisb u. Pr. S. 1831) der Versuch gemacht ist, eine strophische Gliederung im ganzen aufzuweisen: jener Eindruck des Rauben und Zerrissen der Darstellung, dem Elster beredte Worte gegeben, macht sich im Vergleich mit den Schriften der klassischen Sprachzeit nur zu deutlich sühle kar Schwiesischen ist die nöhere Restimmung der Einsche unselder die Entstehung des so bar. Schwierig aber ist die nähere Bestimmung der Epoche, welcher die Entstehung des 50 Buches zuzuweisen. Die Ansicht von Gräß, daß der Verfasser zur Zeit Herodes d. Gr. einerseits dem glühenden Bolkshaß gegen diesen Emporkömmling seinen Griffel geliehen, andererseits aus der Seele dieses alternden Konigs die Betrachtungen c. 1. 2 angestellt, endlich aber auch wieder die Beziehungen auf denfelben vorsichtig verhüllt, um von seinem politischen Pamphlet keinen Schaden zu haben, löst sich bei näherer Betrachtung in 55 eine Reihe von Unmöglichkeiten und Gelbstwidersprüchen auf, die fich gegenseitig aufheben. Und überhaupt ist es nicht angängig, mit der Abfaffung des Buches der driftlichen Zeit so unmittelbar nahe zu ruden. Nicht zu erklaren ware da bie Entstehung der am vollständigften bei Bloch (Ursprung u. Entstehungszeit d. B. K. 1872) gesammelten talmudischen Legenden, welche die Niederschrift des Buches mit den Mannern des Sistia (baba bathra so

15a) ober mit Salomo selbst, seine Kanonisation mit ben Männern ber großen Spnagoge in Beziehung seten (Aboth R. Nathan 69), und die es bereits zu Herodes und Gamaliels Zeiten als kanonische Autorität gebraucht sein lassen (Baba bathra 4a. Schabbath 30b). Wenn auch die griechische Übersetzung unseres Buches, welche unser Text der LXX bietet, 5 das spezisische Gepräge des Aquila ( $\sigma\acute{v}\nu$  = eth accusativi) trägt und demnach vor 100 n. Cbr. schwerlich entstanden sein wird, so ist damit nicht erwiesen, daß dies die erste und älteste Uebersetzung des Buches gewesen. Sowohl die Fragmente der Hexapla (ed. Field Ox. 1875, II, p. 377 sq.) als auch Hieronymus (praef. comm.) wissen von einer Ubersetzung des Buches durch Aquila neben der der LXX. Namhaft höher mit der Abfaffung des 10 Buches hinaufzugeben nötigt uns die Thatfache, daß es im Buch der Weisbeit Salomonis als vorhanden vorausgesetzt erscheint. Die Wahrheit der zuerst von E. Chr. Schmidt (S.8 Pr. 1794) gemachten Bemertung, daß ein polemisches Berhältnis zwischen beiben Büchern bestehe, darf in der Einschränkung, daß nicht Koheleth selbst, sondern dei einseitige Ausmünzung desselben durch eine libertinistische Richtung im Buch der Weisdeit is bekämpst sei, gegenwärtig als anerkannt gelten. Bgl. Wei 2, 1—5; 3, 25; 5, 14—16; 8, 13 mit Koh 9, 2. 5. 10; 8, 8; 1, 11; 2, 16; 3, 18—21; Wei 2, 6—9 mit Koh 9, 7—9; 3, 22; 5, 17; Wei 7, 17; 8, 10; 8, 16 mit Koh 7, 24; 1, 18; 9, 11 u. a. m. Überall klingen durch Beschreibung und Widerlegung der Gegner, gegen welche sich die Weisseheit Sol merket Ausstrücke des Cokeleth hierdurch zur melche sich dieselben sich die Weisheit Sal. wendet, Aussprüche des Robeleth hindurch, auf welche fich dieselben 20 beriefen. Rann die Entstehung des Buches der Weisheit jumal wegen feines Berbaltnisses zu Philo nicht über ca. 100 v. Chr. hinabverlegt werden, so ist damit der terminus ad quem für die Entstehung unseres Buches, und zwar mit der näheren Dag: gabe fixiert, baß es dem Buch der Weisheit, da basselbe bereits auf seine Auswirtungen reflektiert, nicht zeitgenössisch, sondern vorausgegangen ist. Ob auch das Buch Sirach, 25 dessen Abkassungstermin nicht über die Anfänge des 2. Jahrhunderts hinabverlegt werden kann, den Koheleth bereits voraussetze, läßt sich nicht mit gleicher Sicherheit sagen. Die nicht feltenen Barallelen gnomischer Gebankenbildung (vgl. die Aufzählungen bei Plumptre S. 56 ff. und Wright S. 41 ff.) beweisen noch nicht für Abhängigkeit Sirache, wogegen allerdings es naheliegt, in der Formung von Stellen wie Sir 11, 11; 14, 18; 20, 21, 12, 33 (36), 18 den Einfluß der Lektüre von Koh 1. 2 zu erkennen. Es ist bemertenswert, daß 11, 11 bie bebr. Sirachfragmente einen Gebrauch bes Wortes jage's aufweisen, der sich sonst nur Koh 1,8 findet, während zugleich die Ausführung des Parallel gedankens Roh 9, 11 bei Strach 11, 12 f. diesen als den jungeren erweist. Und jedenfalls ift flar, daß jene mächtige Neuerwedung israelitischen Batriotismus und Religionseifere, 35 welche mit ben Mattabaertampfen ins israelitische Geistesleben eingetreten ift, vom Ber faffer unferes Buches noch nicht miterlebt ift: bom Eifer um bas Befet, von ber Aus wahl, Mission und Zukunftshoffnung Israels ift seine Seele unbewegt; ber tosmopolitische Charafter, ber in ber alttestamentlichen Chokhmalitteratur wurzelhaft angelegt ift, ift bei ihm auch des letzten Restes nationaler Farbe entkleidet. Immerhin bleidt für die nähere 40 Bestimmung der Entstehungszeit des Buches der weite Raum von der Nehemiaepode c. 430 bis c. 200; der Zeitraum der israelitischen Bolks- und Litteraturgeschichte, betresse dessen und Details so gut wie verlassen ist. Die nehemianische Epoche selbst weift in der fozialen Lage Jerusalems manche Erscheinungen auf, welche mit den in unserem Buch vorausgesetten übereinstimmen. Aber über 45 sie hinabzugehen nötigt schon der Umstand, daß der Titel mal'akh im Roheleth bereits regipierte Bezeichnung des Priefters ift 5, 5, mahrend er bei Maleachi nur erft noch in Berbindung mit Jahve diese Bedeutung und daneben auch noch andere bat, 2, 7; 3, 1. Sehr viel weiter wurden wir hinabschreiten muffen, wenn eine ftarte Aufnahme fpezific stoischer und epikuräischer Philosopheme in das Buch, wie sie von Tyler, Plumptre, 50 Palm u. a. behauptet worden ist, als thatsächlich anerkannt werden müßte. Das ist aber nicht der Fall. Die zuerst von Zirkel 1792 ausgeführte These, daß die Sprache des Buchs griechischen Einsluß ausweist, hat allerdings ihre guten Gründe. Auf Kobeleth (5, 17. 3, 11) beruht ber neuhebräische Sprachgebrauch bes Wortes japhe im ethischen Einne des griechischen καλόν; der Einn von 3, 12 wird sofort plan- und zusammen-55 hangsgemäß, wenn man bei asoth tobh an εὐ πράπτειν denkt; vgl. a. jom tobha 7, 14 mit edquegia; die Anfane zur Formung philosophischer Termini wie tur oxénτεσθαι 1, 13. 2, 3. 7, 25, bor θεωρείν 9, 1 (vgl. bar 3, 18), ma-schehaja to or 7, 21 weisen auf ein Eindringen griechischen Ferments in bebräische Sprech- und Denkweise. Und daß dies Ferment erst dann voll verständlich wird, wenn wir uns die so popularphilosophischen Gebankenformen vergegenwärtigen, welche als Nieberfclag ber gie

chischen Philosophie durch die Bölkermischung ber Diadochenzeit in den Drient eingeströmt gind, wird nicht zu bestreiten sein. Aber über diese Gemeinplätze der Popularphilosophie reicht die griechische Tinktur unsers Buches nicht hinaus. Die charakteristischen Hauptsätze der älteren stoischen und platonisierenden Schulphilosophie, wie sie z. B. im Buch der Weisheit oder im vierten Makkaderbuch entgegentreten, sehen ebenso wie die spezissischen Grunddogmen des Epikuräismus (vgl. ThSK 1883, 762 ff. Gegen die E. Pfleiderersche Annahme heraklitischer Axiome im Koh. richtet sich die oden angesührte Abhandlung von Menzel). Und die Einte aus Marc Aurel, welche mit solchen aus Lucrez, Scieero und Horaz den Ausführungen Balms die Fälle geben, können auch bei der denkbar spätesten Ansetzung des Koheleth nur durch Anachronismus für seine Abhängigkeit geltend gemacht 10 werden. Auch daß die ausführliche Allegorie in c. 12 nur aus der Naturkenntnis der griechischen Philosophen zu begreifen ftebe, ift Fiftion. Ebenso wenig wird der eigenartige, auf peffimiftischen Pramiffen fich erhebende Gudamonismus, ber als bie charafteristische Stimmung unseres Buchs bezeichnet werden kann, von jenen herzuleiten sein. Wie er — einschließlich seiner pessimistischen Färbung vgl. Hi 24 — aus innerhebraischer 16 Geistesentwickelung sich sehr wohl begreifen läßt, und ein nicht bloß jenen Jahrhunderten angehöriges, sondern wiederkehrendes Zeichen decadenter Kulturperioden ist, so ist, wenn erst nach Anlehnung umgeschaut wird, diese Mischung von Todesmahnung und Lebensfreudigkeit ein uraltes Charakteristikum ägyptischer Anschauung. "Die Leiber gehen vorüber seit Ewigkeit," heißt es in einem Gesange aus dem Grabe des Nfr-htp zu Abdelgurna, 20 "und jüngere treten an ihre Stelle. Die Sonne zeigt sich allmorgendlich und die Abendsonne geht unter. Die Männer zeugen, die Weiber empfangen, doch alle, die gesonne geht unter. Die Männer zeugen, die Weiber empfangen, doch alle, die geboren sind, gehen zur Stätte, die ihnen bestimmt ist. Sei fröhlich! Laß Wohlgeruch und Salben um dich stellen und Lotoskränze u. s. w." Bgl. Records of the past vol. VI p. 127 und das ähnliche alte Antef-Lied ebendas. IV, 117. Auch sonst spricht manches 25 für Absassing des Buchs in Ägypten, oder doch mindestens dafür, daß der Versasser, wie Plumptre annimmt, die entscheienden Impulse seiner geistigen Entwickelung und Schriftsstellerthätigkeit dort empfangen hat. Das Lokalkolorit von Jerusalem trägt nur eine Stelle im Buch, die Anweisung über den Besuch des Gotteshauses 4, 17. (Zwar kann man auch betreffs dieser einwenden, daß der Gebrauch von Räumen des Tempels zu so Lehrstätten, der hier vorausgesetzt wäre, sich sonst das dem AT nicht belegen läßt; aber daß dieser Gebrauch längst vor der christlichen Zeit eingetreten ist, zeigt seine Vorausseschung als Kerkommen Lc 2. 46. während andererseits Belege dafür, daß auch die allents settung als Herkommen &c 2, 46, mabrend andererseits Belege dafür, daß auch die allent= halben bestehenden Shnagogen den auszeichnenden Namen des "Gotteshauses" erhalten hätten, nicht beizubringen find.) Dagegen fett der Berfasser an mehr wie einer Stelle 25 bie unmittelbare Nähe eines Königshofes voraus (10, 4—7. 16—20; 8, 2—5. 11; 5, 8), ber doch in der Periode, von der wir reden, in Jerusalem nicht residiert hat. Nicht auf Jerusalem, sondern auf eine Seestadt weist die Anschauung, die dem Spruch 11, 1 zu Grunde liegt. Wo an der Mindung der Nilarme Alexandrien, die Hafen- und Kesidenze stadt, die große Wiege jüdisch-griechischer Geistesbildung lag, war es natürlich, neben den 40 Menschengeschlechtern und dem Wind die zum Meere wallenden Ströme als allbekannte Anschauung einzusühren, 1, 7. Nicht in Jerusalem wird die merkwürdige, sonst im Ax unerhörte Bezeichnung "König in Jerusalem" 1, 12; 1, 1 geprägt sein; ägyptisch ist die Bezeichnung bes Grabes als eines ewigen Hauseles 12, 5, verl. Diod. Sic. 1, 51. Wir werden in die Zeit und Lage gedrängt, der schon Luther das Buch zugewiesen: in die 45 Zeit der Ptolemäer und an ihren Hof. Und zwar, da von Bedrückungen der Juden als solcher das Buch nichts weiß, die Leser vielmehr in der Möglichkeit behaglichen Geals solcher das Buch nichts weiß, die Leser viellnehr in der Moglichkeit behaglichen Genusses sich befinden und den Zugang zu einflußreichen Hosantern haben 10, 4, in die
erste Ptolemäerzeit vor dem Beginn der Judenbedrückung unter Ptolemäus IV. Philopator.
Zwischen 320 und 217 ist unser Buch don einem jüdischen Weisen zu Alexandrien ver= 50
faßt worden. Bgl. auch 8, 2. 8 mit Jos. antt. 12, 1, 1. — Dieser isolierten Lage der Absassung entspricht der Charakter des Buches im Verhältnis zu der übrigen alttestamentlichen Litteratur. Die eisige und schneidende Kälte, mit welcher der Verfasser soch am
Ansang die Richtigkeit der Güter, welche nicht bloß materielem, sondern auch idealem
Sinn als erstrebenswerte Ziese erscheinen, auszuweisen nicht mübe wird; die Bestisssenist zu mit der er gerade bei solchen Lebenserfahrungen verweilt, welche jeder nicht gemacht zu haben oder wenn gemacht möglichst schnell zu vergessen wünscht; die rudfichtelose Wucht, mit ber er bas Demütigenbe menschlicher Erkenntnisunfähigkeit gegenüber ben letten Brunden des Geschehens jum schärfften Ausbruck bringt: bas alles giebt ihm ben Charatter bes Ginfamen und Bereinsamenben. Ift auch ber troftlofe Ginbrud, ben auf uns 60

seine Betrachtungen über das Nichts an allen Lebensausgängen machen muffen, burch die Erwägung zu milbern, daß das AT überhaupt über ein Jenseits zwar Ahnungen, auch Beissagungen, aber keine Lehre hat — bas Buch ber Beisheit ist in biesem Betreff ein kühnerer Neuerer als Koheleth — so bleibt boch bestehen, baß es ein Unterschied ist, 5 wenn das AT von dem, was über den Tod hinaus liegt, nichts lehrt, und wenn Kobeleth immer wieder ausführt, daß der erkennbare Inhalt der Zukunft das Nichts fei. 9, 6. 10; 11, 8. Man begreift, wie die neuere Ezegese, deren eigenste Virtuosität in der Firierung psychologischer Gesamteinbrucke besteht, nicht mude wird, von der Zweifelsucht, Müdigkeit, Blasiertheit des Buches zu reden; wie die Bezeichnung eines "Hohenliedes der 10 Stepsis" für dasselbe sich hat bilden können. Und doch ist das nicht gerecht. Ein startes Bollwert positiver religiöser Überzeugung und Lehre steht ben Zweifeln ungebrochen gegenüber. Über all biesem Treiben der Welt waltet Gott allmächtig. Er ist ber Schöpfer 12, 1; 7, 29; er hat dem Menschen das Leben gegeben und ist Herr darüber 8, 8. 15; 12, 7; 9, 11 f.; er hat ihm das Suchen und die Mühsal gegeben 1, 13; 3, 10. 18; 15 8, 17, so daß dies ganze Wefen der Eitelkeit als Gottes Veranstaltung hingenommen werden muß 2, 26; er giebt ihm aber auch die Freude an der Arbeit 3, 13; 5, 11 und am Genuß 2, 24; 3, 13; 5, 18; 6, 2; 7, 14. Gott ordnet alles nach Zeit und Weise, und an dieser Ordnung, die gut 3, 11 und unabänderlich ist 3, 14; 6, 10; 7, 13, hängt jeder reale Ersolg 3, 1—8; 7, 14; 9, 1. 11. Wie tragisch es sei, daß er dem 20 Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt (3, 11; die Bedeutung Welt, die einige Neuere hier wieder aufnehmen, widerstreitet dem stehenden Gebrauch des Wortes olam bei K.), und daß er doch dem dadurch bestimmten Berlangen des Menschen nach transcendenter Erkenntnis das Resultat versagt hat 3, 11; 7, 23 f.; 8, 17 f.; 9, 1; 11, 5: so ist er doch der Welt nicht entruckt. Alles, auch das Berwirrende und Demutigende menschlicher Er-25 kenntnis weist darauf hin, daß in der Pflanzung der Gottessurcht in der Welt seine Absicht besteht 3, 14; 5, 6; 7, 18; 12, 13; er zürnt 5, 5; er wird als ber Richter seine Ordnung auch in der sittlichen Welt durchsetzen 3, 17; 5, 7; 8, 6—8. 13; 11, 10; 12, 14. Darum giebt es auch sittliche Güter in der Welt. Ein Gut ist das Leben 9, 4 f. 7—10; 11, 7 f.; ein Gut die wahre Weisheit (s. o.); ein Gut die Gemeinschaft 30 4, 7—12; ein Gut die Obrigseit 5, 8; ein wohl wahrzunehmendes Gut die Freude an Arbeit und Lebensgütern, die Gott jedem zugemessen. 3, 22; 2, 24; 3, 12; 5, 17; 6, 2—6; 8, 15; 9, 7 f.; 11, 9. So ungetwiß der von ihm allein abhängige Erfolg, se gewiß ist doch, daß er da, wo keine Arbeit, auf alle Fälle sehlt; darum ist wie die Freude am Gegebenen und Gegenwärtigen, so das Wirken im Gegebenen und Gegenwärtigen Bischt, so lange es Tag ist. 11, 1—6; 6, 9; 9, 10. Kurz, jene Grundpositionen, auf welche das welkende Judentum den lebendigen Reichtum des prophetischen Glaubens reduzien und die ged mit äuserker Ergerzie kektsakelken hat; die Metnikheit von dem Kinen emiere und die es mit außerster Energie festgehalten hat : die Gewißheit von bem Ginen ewigen Gott, dem Schöpfer und Regierer der Welt und von seinem Gericht, sind das Fundament, auf bem sich die Gebankengange Roheleths, auch die gewagtesten, bewegen. Wobei 40 zu beachten, daß in Betreff des Gerichts er auf dem alttestamentlichen Boden behant, sa betahten, daß in Settes bes Gertagts et auf bem attrestationen Bollzug besselben nichts aussagt. Allerdings, in die starten Felsen der religiös-sittlichen Grundanschauung wühlen die Einwürfe der Weltersahrung tief hinein. Man hat den Eindruck ringender Gedankenreihen, und wenn an einzelnen Stellen Satz und Gegensat sich im dialektischen 45 Spiel folgt, so daß die mittlere Wahrheit von selbst resultiert (4, 4—6. 7, 16—18. 5, 7 f.), fo stößt an anderen These und Antithese hart und unvermittelt aufeinander (8, 11—13. 2, 10 ff. 13 ff. 3, 26. 6, 2 u. ö.). Daher die Bersuche älterer, das Buch mit Gregor b. Gr. als einen Dialog ober mit Luther als eine Anthologie aus verschiedenen Ber faffern zu begreifen, benen fich neuerlichft Bidell mit bem Ginfall, Die Riffe bes 3uso sammenhangs aus bem Versehen bes alten Buchbinders ber Handschrift zu erklären, und Siegfried mit dem muhevollen Scharffinn des Berfuche angeschloffen hat, die Gestalt bes Buchs nach Analogie der Quellenscheidung in den historischen Büchern durch schichtenweise Entstehung begreislich zu machen. Ein Bersuch, der trot eregetischer Gewaltthaten und ber Annahme von vier sehr verschiedenartigen Verfassern keineswegs restlos aufgeht, und 55 der wie alle ähnlichen an dem starken Eindruck der Einheitlichkeit der sprachlichen und schriftstellerischen Individualität des Verfassers scheitert. Ohne die Möglichkeit spätere Zusätz auch im Innern des Buchs von vornherein leugnen zu wollen, wird man doch sagen müssen, daß sich Art und Gestalt des Buchs am Besten der Annahme Eines Anstallers der Karzeisen der unternet von dem Chronic des kanzeisen der Annahme Eines Berfaffere begreifen, ber weit entfernt von dem Chrgeig des tonfequenten Dottrinars, mit 60 rudfichteloser Chrlichkeit als widerspruchevoll vorträgt, was er als widerspruchevoll be

obachtet hat, und den dieselbe Chrlickfeit hindert, eine ernsthafte Lebenskunft ohne Gottesfurcht erdichten zu wollen. Es gehörte bas im Sehen ebenso phantasievolle wie im Nicht= sehen willensstarke Auge Renans dazu, in dem Versasser einen "liebenswürdigen Rous der Hautevolle" zu erblicken, dem nur eins gewiß ist, nämlich daß die Frommen Schwachstöpfe sind; und von dem zu Heinrich Heine il n'y a qu' une porte a entr' ouvrir. 5 Begreislich aber ist dei dieser Beschaffenheit des Buches, daß seine Würdigungen und Gessamtwirkungen im Religionss und Geistesleben der nachkommenden Geschlechter unendlich mannigsache gewesen sind. Ist es auf der einen Seite das Lieblingsbuch nicht bloß vuls gärer, sondern auch geistig vornehmer Skeptiker, wie Friedrichs d. Gr. gewesen, so haben auf der anderen dristliche Denker, wie Gregor v. Nyssa und Hong von St. Victor kein 10 Bedenken getragen, es in ihren Homilien Spessicationen positivster Art zu Erunde zu legen; klingt in der kirchlichen Poesse aller Jahrhunderte die schmerzliche Klage seiner Todeskhetrochtungen wieder bei ist as anderesteits von Wännere in Ginnerzliche Klage seiner Tobesbetrachtungen wieder, so ift es andererseits von Männern wie Hieronhmus, Come-nius, Hengstenberg als ein Trostbuch im eminenten Sinne gewertet worden. Wer möchte ein Buch im Kanon missen, bessen scheinbare Armut so vielen zum Reichtum geworden 15 ist? — Und doch wird es nicht wundernehmen können, daß seine Stellung im Kanon von Anstößen, die man am Inhalt nahm, nicht ganz unberührt geblieben ist. Wir wissen, daß es unter den jüdischen Schriftgelehrten in Frage gestanden hat, ob das Buch um solcher Anstöße willen nicht zu "verbergen" sei (Midr. Roh. zu 1, 3); daß das 1. Jahrzhundert unserer Zeitrechnung von dem Streit der Schulen Schamais und Hilles bewegt 20 war, ob es Teil habe an dem hochheiligen Charaster der anderen kanonischen Schriften, die Sända zu verzuweinigen" bis Schule Silles der der Sprode zu Verwereinigen" bis Schule Silles der der Sprode zu Verwere (a. 90) "die Sande zu verunreinigen", bis die Schule Sillels auf der Spnode zu Jabne (c. 90 n. Chr.) den Sieg zu Gunften bes Buches erftritt. S. Delipsch, Soheslied S. 15, und die von Strack in dieser Encyklopädie IX, 753 zusammengestellten Talmubstellen. Die an sich wohlbegründete Bemerkung von N. Krochmal (more nebochim hazeman ed. L. Zunz, 25 Lemb. 1851), daß die Schlugverfe des Buches nicht von dem Berfaffer felbft herruhren, sondern später hinzugefügt find, ift bon Grat zu ber Annahme verscharft worden, daß der Epilog 12, 9ff. erst anläßlich jener Synode dem Buch angesügt sei, und daß die letten Verse desselben, V. 11 ff., nicht dem Buch Koheleth, sondern dem gesamten dritten Teil des Kanon, den Hagiographen, gelten; woraus weiter zu folgern, daß das Buch das so mals am Schluß dieses Teils und somit des ganzen ATs gestanden. Keine dieser Ansnahmen ist haltdar. Daß der Epilog der Synode bereits als Teil des Buches vorgelegen, folgt aus der Notiz des Hieronymus, daß B. 13 und 14 für die Entscheidung ber letteren wesentlich mitbestimmend waren. Dag die Berse 11-14 nicht ber ganzen Sagiographensammlung gelten, zeigt ihr Inhalt. Wie hatte man Bucher, wie Pfalmen, Daniel, 35 Chronik durch 2. 11 der gnomischen Weisheitslitteratur zuweisen mögen? Nur das wird als wahrscheinlich zurückbleiben, daß zu der Zeit, wo der Epilog dem Buch angefügt wurde, dieses einen Anhang der Sprücke Salomos bildete, auf welche der Epilog sich deutlich mitbezieht. Es ist kein Zufall, daß wie der Schluß des eigentlichen Buchkörpers 12, 8 mit 1, 2, so der Schluß des Epilogs V. 13 f. sich mit Spr. 1, 7 zusammenschließt. 40 Dort, im unmittelbaren Unschluß an das Spruchbuch, haben den Koheleth auch noch die Kanonverzeichnisse bei Melito, Epiphanius, Hieronymus, während die Spnagoge ihn mit Rücksicht auf seine liturgische Berwendung beim Laubhüttenfest den fünf Feiertagsrollen (Mexillath) einerwiht hat s. Rleinert. (Megilloth) eingereiht hat.

Predigt, Geschichte ber christlichen. — Litteratur: I. Bearbeitungen der geschamten Predigtgeschichte (vielsach nicht vollendet): B. Roques, Le pasteur évangelique 1723, I. p. 1. sect. Deutsch von Rambach, 2. A. 1768, reicht bis zur Resormation; B. Schenburg, Bersuch einer Geschichte der öffentlichen Religionsvorträge in der griechischen und lateinischen Kirche von der Zeit Christi bis zur Resormation. Erster Hauptabschnitt 1785, reicht bis ins 4. Jahrhundert; J. W. Schmid, Anleitung zum populären Kanzelvortrage, 1789—1800, so Teil 3; Chr. Fr. v. Ammon, Geschichte der Homiletit (Erster Band der Geschichte der praktischen Theologie) 1804. Erschienen ist der I. Teil, enthaltend eine Slizze dis auf Hußund eine genauere Darstellung dis Luther (im A. Ammon nicht erwähnt); A. Wiespuer, Geschichte der christlichsfirchlichen Beredsamteit durch biographische Kachrichten von den berühmstelten Kirchenlehrern und durch Beispiele ihrer homiletischen Schristen erläutert, I 1829, 55 reicht nur dis zum Ansang des 3. Jahrhunderts; K. F. W. Baniel, Geschichte der christlichen Beredsamteit und der Homiletit von den ersten Zeiten des Christentums dis auf unsere Zeit, 361 I 1834, reicht nur dis Chrysostomus und Augustin; C. G. H. Len, Geschichte der christlichen Homiletit, ihrer Grundsäge und der Ausübung derselben in allen Jahrshunderten der Kirche. 2 Teile, 1839, gründlich und mit sorgfältig gewählten Beispielen; 60 R. Ressendann, lebersicht über die Entwickelungsgeschichte d. christlichen Predigt, 2. A. 1862,

recht oberflächlich; A. Brömel, homiletische Charatterbilder, 2 Bde, 1869 und 1874; A. Rebe, Bur Beschichte der Bredigt, Charatterbilder der bedeutenosten Rangelredner, 1879. I. Drigenes bis Tauler. II. Luther bis Albertini. III. Schleiermacher bis zur Gegenwart; R. Rothe, Geschichte der Predigt von den Anstänen bis auf Schleiermacher, hrsg. von A. Trümpelmann, 5 1881; H. Hering, Die Lehre von der Predigt, 1. Hälste: Geschichte der Predigt, 1894—1897, weitaus die beste zusammensassend Darstellung. Lurze Stizzen in den Lehrbüchern der Homisleit (s. d. Homiletif Bd VIII S. 295, 16 ff.; in der dort noch nicht erwähnten Homiletik von F. L. Steinmeher, hrsg. von M. Repländer 1901 S. 286—329 eine keineswegs vollsständige, ader sehr anregende Stizzel und in den Lehrbüchern der Praktischen Theologie 10 vgl. bef. Zödlers Handbuch ber theologischen Bissenschaft, Bb 4, 3. Al. 1890 S. 230—396, und E. Chr. Achelis, Lehrbuch ber praktischen Theologie, 2. Aust. 1898, Bb I S. 614 st. Weitere minder wichtige altere Litteratur ist verzeichnet bei Paniel S. 19 st. und bei Lens, I, S. 12—17. Einzeldarstellungen in: G. Leonahrdi (fortgeset von B. v. Langsdorff), Die Predigt der Kirche. Klaffiterbibliothet der driftlichen Predigtlitteratur. Mit einleitenden Mono: Predigt der Kirche. Klassiferbibliothet der christischen Predigtlitteratur. Akt einleitenden Mono:
15 graphien, 1888 st., bis jest 32 Bde, die Einzelbände von sehr verschiedenem Wert; manche ausgezeichnet, andere unselbstständig. Einiges dei E. Bindemann, Die Bedeutung des Alten Testaments für die christliche Predigt 1886; G. Kawerau, Ueber Laienpredigt. Eine geschichtliche Betrachtung, Monatschr. f. J. M., Bd X; — vom tatholischen Standpunkt aus: Reppler in Beter und Weltes Kirchenlezikon, 2. A. 1896 Bd X S. 314—347.
20 II. Bearbeitungen von Ausschnitten der Predigtgeschichte, joweit sie größere Zusammen: hänge versolgen; alle Sinzellitteratur s. am Ansang der betr. Abschnitte.

1. Die alte Zeit. J. Hilbebrand, Diss. de veterum concionibus, 1661; F. B. Ferrarius, De ritu sacrarum ecclesiae veteris concionum, 1692; ders., Libri tres de veterum Christisnorum concionibus. 1621 u. 5.: M. G. Hobisbung der Predigten im ersten Ekristen

norum concionibus, 1621 u. 5.; M. G. Hanja, Abbildung der Predigten im ersten Christen. 25 tum, 1725; Beissenda, De eloquentia patrum l. XIII, 1755 sf.; Eh. Tzschirmer, De claris oratoribus veteris ecclesiae Comment.. I—IX, 1817—1821; Billemain, Tableau de l'éloquence chrétienne au IV me siècle, 1849—1855; Probst, Lehre und Gebet in den drei ersten

dristlichen Jahrhunderten, 1871, kathol.

2. Mittelalter und fpatere Zeit, befonders für Deutschland. Bh. S. Schuler, Geschicht 20 ber Beranderungen bes Geschmads im Bredigen, insonberheit unter ben Brotestanten in Deutschland, 3 Teile, von der Resormation bis Ende des 18. Jahrh. 1794; Th. B. Flügge, Gesch. des deutschen Kirchen- und Predigtwesens, 2 Bbe, 1800; Döring, Die deutschen Kanzelredner des 18. und 19. Jahrhunderts, 1830; C. G. F. Schenk, Geschichte der deutschredigtweisens geiten, 1841; K. Schmidt, kleder füs auf die neuesten, 1841; K. Schmidt, kleder deutschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschredigtschred 35 das Predigen in den Landessprachen während des Mittelalters, Thois 1846; B. Beste, Die bedeutendsten Kanzelredner der lutherischen Kirche, Bd I (Reformationszeitalter) 1856, Bd II (16. Jahrh. nach der Resormation) 1858, Bd III (Arndt bis Spener) 1886, vielsach treffliches (16. Jahrh. nach der Reformation) 1858, Bb III (Arndt bis Spener) 1886, vielsach trefilides Material; K. H. S. S. Sack, Geschicke der Predigt in der deutschen evang. Kirche von Nosheim die Menken, 2. A. 1875, ruhige, objektive Darsiellung: Cl. G. Schmidt, Geschickte der Predigt win der evang. Kirche Deutschlands von Luther die Spener in einer Reihe von Biographien und Charakteristiken, 1872; J. Marbach, Geschickte der deutschen Predigt vor Luther 1874, erschienen nur Bd I, 1 Vorgeschichte und erste Periode 900—1250, mit vielen Allgemein heiten und Irrtümern; G. L. Schmidt, Vilder aus dem Predigtwesen der Reformationszeit. In: J. Marbach, Die deutsche Predigt, 1873—74, vielsach unzuverlässig und überholt; L. Siesbrig, Jur Geschichte der Predigt von Mosheim dis auf die Gegenwart, 1875, ohne gründlicke Sichtung; M. Rieger, Die altdeutsche Predigt. In: B. Backernagel, Altdeutsche Predigten und Gebete, 1876 S. 291—445; G. Cruel, Geschichte der Vuellen und ragt hoch über die Vorgänger hinaus; G. L. Schmidt, Prediger der Reformationszeit, Irr, 1879 S. 311 ff., 1880 S. 17 ff., 50 1885 S. 113 ff.; ders., Predigten aus der Reformationszeit. Mit Einleitung über das Pres 50 1885 S. 113 ff.; derf., Predigten aus der Reformationszeit. Mit Einleitung über bas Predigtwesen in der Resormationszeit, 1888 (16 Predigten von versch. Berfassern über versch. Stoffe); F. R. Albert, Die Geich. der Predigt in Deutschland bis Luther, Bb I (600-814) 1892, Bb 2 (814—1100) 1893, Bb III (1100—1400) 1896; der Bert der Buchs besteht vornehmlich in den Analysen und den Mitteilungen aus dem Inhalt der Predigten. Die Methode, jede Pre-55 digt vor allem inhaltlich an der Bibel zu messen, führt nicht zu erschöpfender, allfeitiger Burbigung ber homiletischen Produtte; E. Chr. Achelis, Weister evangelischer Kanzelberebsamteit (im 19. Jahrh.). In: E. Werckshagen, Der Protestantismus am Ende des 19. Jahrhunderts, 28b II, S. 693—716 (eine tiefgrabende, sein charafterisierende Darstellung; über das 19 Jahr hundert das Borzüglichste, was wir besigen). — Berte vom tatholischen Standpunkt aus: 90 Jos. Kehrein, Geschichte der katholischen Kanzelberebsamkeit der Deutschen, 2 Bde, 1843; 3. K. Brijchar, Die kathol. Kanzelredner Deutschlands seit den drei letzten Jahrhunderten, 5 Bde. 1867—1871; A. Linsenmayer, Geschichte der Predigt in Deutschland von Karl dem Großen bis zum Außgange des neunzehnten Jahrhunderts 1886, sehr sorgsältig, vielsach Eruel etzgänzend. Außerdem vgl. F. Beck, Bemerkungen zu Schönbachs Geschichte der altdeutschen Predigt, Jtschr. s. deutsche Philologie XXX, S. 226—237; Woltersdorf, Jur Geschichte det Leichenreden im MU, JprTh VI (1884) S. 359 st.; P. Keppler, Jur Passinospredigt der Mittelalters HIG III (1882) S. 285 st., IV (1883) S. 161 sf. Sehr wertvoll auch für die Ges schleichte der Predigt: A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, Bb I, 2. A. 1898, Bb II, 2. A. 1900, Bb III 1896, Bb IV 1903. Ferner: Wilhelm Wackernagel, Geschichte der beutschen Litteratur bis zum dreißigjährigen Kriege, 1872 (Teil 4 des "Deutschen Leseduches"); A. Ebert, Allg. Geschichte der Litteratur des Mittelalters im Abendlande dis zum Beginne des IX. Jahrshunderts, 3 Bde. I. Bb 2. A. 1889, II. Bd 1880, III. Bd 1887; R. Koegel, Geschichte der deutschen Litteratur dis zum Ausgange des Mittelalters, 1894 ff.; endlich eine französ. Darsstellung der deutschen Predigt ohne besonderen Wert: G. Renour, Les prédicateurs célèbres de l'Allemagne (von Berthold dis Schleiermacher) 1881.

3. Einzelne Länder und Landesteile: a) Deutschland. C. E. Carstens, Geschichte der Presdigt in Schleswig-Holstein, in: Ztschr. der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauendurgische 10 Geschichte Bd XXII, mehr Namen als wirkliches Eindringen in die Sache; F. Jostes, Zur Geschichte der mittelalterl. Predigt in Westfalen, in: Ztschr. f. Gesch. und Altertumskunde Beitfalens 44 (1886), I S. 3 ff.; ders., Westfällische Predigten, Jahrduch des Bereins für niederdeutsche Sprachforschung, Bd 10 (1884), S. 44 ff.; Fl. Landmann, Das Predigtwesen in Bestfalen in der letzten Zeit des Mittelalters. Ein Beitrag zur Kirchen- und Kulturgeschichte, 15 1900 (Borresormationsgeschichtliche Forschungen, hrsg. von Heinrich Finke, I). Berf. ist kas tholische fein Puch ist sehr aründlich, aber im Urteil sehr einseitig.

tholisch; sein Buch ist sehr gründlich, aber im Urteil sehr einseitig.

b) Frankreich. L. Bourgain, La chaire française au XII. siècle d'après les manuscrits, 1879; M. Lecon de sa Marche, La chaire française au moyen âge, surtout au XIII. siècle, 1868, 2. A. 1886; M. Hafertorn, Die Hauptprediger der Lique in den franz. Religions 20 friegen 1576—1594, 1892; M. Binet, Histoire de la prédication parmi les Réformés de France au XVII. siècle, 1860; M. Bincent, Histoire de la prédication protestante de langue française au XIX. siècle, 1871; Ch. B. Langsois, L'éloquence sacrée du moyen âge. Revue

de deux mondes 1893.

- c) Die englisch-ameritanische Predigt. Die meisten (ost mehr populären) Versuche be- 25 schränken sich auf einen Zeitraum oder eine bestimmte Kirche: Dunn, Memoirs of 75 eminent Divines 1844 (mit je einer Predigtstäße von engl. bischösst. Predigern des 17. Jahrh.); J. M. Reale, Mediaeval Preachers, 1853, new edit. 1873; The Lamps of the temple 3. ed. 1856 (engl. Kanzelberühmtheiten neuerer Zeit, in behaglicher Breite und etwas willfürlich zusammenz gestellt); Myle, The christian Leaders of the last Century 1869 u. b. (billig urteisend, sehr so lesenswert); Hood, Lamps, Pitchers and Trumpets 1867 (mehr populär); Morris, Old English Homilies of the 12. and 13. Century, 2 voll. 1867—1873 (in den Sammlungen der Early English Text Society); Broadus, Lectures on the history of preaching, New-Yort 1876; Kempe, The classic preachers of the english Church, 2 vol. 1877—78 (Borträge über ältere anglit. Prediger); Evans und Hurndall, Pulpit Memorials, 1878 (über 20 bedeutendere stongregationalistische Prediger unseres Jahrh.); Hoppin, Homiletics, 1882; Ker, Lectures on the history of preaching, 1888; Blaitie, The preachers of Scotland from the 6. to the 19. century, 1888; Mag Förster in der Zicht. Anglia, NF Bd 4. Außerdem ten Brint, Geschiedenie von Caschiedenie von Leaders der Realistenie Leaders Caschiedenie von Leaders der Realistenie Leaders Caschiedenie von Leaders der Realistenie von Leaders aus der Realistenie von Leaders aus Leaders der Realistenie von Leaders von Leader
- d) Holland. Hartog, Geschiedenis van de Predikkunde in de Prot. Kerk van Neder-40 land 1861, 2. A. 1888; J. van Oosterzee, Prakt. Theologie. Deutsche Ausg. von A. Watsthiä und A. Betry, 1878, Teil 1 (neue Ausg. 1888).
- III. Predigtsammlungen. 1. Ohne Beschräntung auf eine bestimmte Zeit: G. Leonhardis W. v. Langsdorff, Die Predigt der Kirche s. oben bei I; R. Nesselmann, Buch der Predigten (ein Jahrgang aus verschiedenen Zeiten, Ländern und Konfessionen. Neue Ausg. 1862. 45 Rathol.: Schleiniger, Muster des Predigers. Auswahl rednerischer Beispiele aus dem hos miletischen Schap aller Jahrhunderte, 2. A. 1882.
- 2. Aus der alten Kirche. Homiliarien s. d. Homiliarium Bd VIII S. 308; Laurenstins Surius, Thesaurus concionatorum, 1579; Laur. Cumbius u. Gerh. Mosanus, Bibliotheca Homiliarum et Sermonum priscorum ecclesiae patrum, 1588; Blanchot, Bibliotheca concionatoria Ss. patrum, 1631; Bail, Sapientia foris praedicans s. didl. concionat. 1666; Franc. Combesius, Bibliotheca patrum concionatoria, hoc est, anni totius evangelia, sesta Dominica, sanctissimae Deiparae illustriorumque Sanctorum sollemnia illustrata ac exornata latine, 8 Bde, 1662 und 1749; Damnius, Homiliarum in sestum nativitatis J. C. collectio, 1760; H. Rheinwald und E. Bogt, Homiliarium patristicum collectum, adnot. cristicis, exegeticis historicisque instructum, Vol. I, Fas. IV (griech., sprische, latein. Reden aus den 6 ersten Jahrhunderten) 1829—1833; Rheinwald und Belt, Homiliarium patristicum en ersteiche Bibliothes, Krste Folge, dasselbe deutsch, 1829—1832; J. Ch. B. Augusti, Dentwürdigkeiten der christichen Archäologie, bes. Bb 1—3, 1817—1820; derselbe, Predigten auf alle Sonne und Festage des Kirchenjahres. Aus den Schristen der Kirchenväter ausgewählt, überseht und mit so kurzen historischen und philosogischen Anmerkungen erküntert, 2 Bde, 1838, 1839; ders., Ausewahl ber vorzüglichsten Cajualreden der berühntesten Homileten Der griechischen und lat. Kirche, 1840; C. B. Casparh, Briese, Abhandl. und Predigten aus den lepten zwei Jahrhunderten des strichlichen Altertums und dem Ansand des Mittelalters, Christiania 1890. Kath.: Ausereleine Reden der Kirchenväter auf alle Sonne und Festage des christ. Jahres, 1833 und 65 1834, 6 Bde; deutsche Lebersehung der betr. Reden und Predigten in der von B. Thalhofer

geleiteten: Bibliothet ber Nirchenvater. Auswahl ber vorzüglichsten patriftifchen Berte in

beutscher Uebersetung, Rempten 1869 ff.
3. Drude alterer beutscher Bredigten und Predigtsammlungen. Millerhof und Scherer, Denkmäler beutscher Boesie und Proja, 3. A. (hreg. von Steinmeber) LIX. LX. LXXXVI; 5 Hoffmann von Fallereleben, Fundgruben für Geschichte beutscher Sprache und Litt., 1830, I, S. 66 ff. (vgl. A. E. Schönbach unten 3. 26 f., Bb II); D. Leujer, Deutsche Predigten bes 13. und 14. Jahrhunderts, 1838 (enth. Predigten aus ber Leipziger Cammlung); berf., in haupt und hoffmanns Altdeutiden Blattern, II, G. 178 ff. (2 Stude derfelben Sammlung), vgl. gu biesen Leuserschien Editionen A. E. Schönbach unten Z. 22 s.; Karl Roth, Deutsche Pres 10 digten des XII. und XIII. Jahrh. Nebst einem geschichtl. Borbericht 1839 (= Bb 11 Teil 1 der Bibliothet der gesamten deutschen Nationallitteratur von der ältesten bis auf die neuere Zeit, Quedlindurg und Leipzig vgl. hierzu A. E. Schöndach unten Z. 24f., Bo II); Fr. L. Grieshaber, Aeltere noch ungedruckte Sprachbenkmale religiösen Inhalts, 1842; Bilh. Badernagel, Ueber die mittelalterliche Sammlung zu Bafel, 1857 (enthält Bruchftude flofterl. Tifc. nagel, teber die mittelatieritäte Sammiung zu Safet, 1837 (entalt Studifinee fibsteri. Afciteben [collazien] aus der Mitte des 12. Jahrh.); J. Kelle, Speculum ecclesiae, 1858; Bilhelm Backernagel, Altdeutsche Predigten und Gebete, 1875; A. Zeitteles, Altdeutsche Predigten
aus dem Benediktinerkloster St. Paul in Kärnten, 1878 (wenig zureichende Ausgabe; vgl. A.
E. Schönbach in Anzeiger für deutsches Altertum u. deutsche Litt., 1879 [V], 1); J. Schmidt,
Proömium und 7 Stücke aus dem Predigtbuch des Priesters Konrad. 9. Jahresbericht des K. 20 K. Staatsgymnasiums im III. Bezirke in Wien 1878, S. 1—20 (auch im Selbstverlag bes Berf. gesondert erschienen), vgl. unten A. E. Schönbach, Altdeutsche Predigten. Bb I, 1886 (enthält alle noch nicht von Lenger (s. oben 8. 6] gedruckten Stücke der Leipziger Handschrift und 3 Stücke der Blaubeurer Handschrift; 13. und 14. Jahrh.); Bd II, 1888 (enthält die Oberaltacher Sammlung, welche K. Roth s. e. 25 8. 9 f.] zur Ergänzung von 6 Bruchstücken der Regensburger Handschrift benützt hatte; Schöndach hat diese Regensburger stücke bei ber Krummern wieder mitgeteilt, ebenso das von Hoffmann [s. oben 3. 5 f.] veröffentsichte Fragment, welches einer britten Sandschrift der gleichen Sammlung angehört, 12. Jahrh. und später); Bb III, 1891 (enthält die deutschen Predigten des Priesters Konrad aus der Wiener Handschrift wgl. oben 3. Schmidt 3. 18f.), 30 dazu die einzelnen Rummern der Sammlung entsprechenden Regensburger Fragmente [vgl. die Beröffentlichung von K. Roth oben B. 9]. Diese Ausgaben von Schönbach sind durch größte Sorgfalt, umfassende Ermittelung aller Beziehungen und Quellen des Inhalts der Fredigten und durch treffliche Register ausgezeichnet; — A. E. Schönbach, Kredigtbruchstück in 6 Publitationen, sämtlich in Idalie 1 in Bd 19 (NF Bd 7) 1876, S. 181 ff.; II in Bd 20 (NF Bd 8) 1876, S. 217 ff.; III in Bd 22 (NF 10) 1878, S. 235 ff.; IV in Bd 24 (NF 12) 1880, S. 128 ff.; V in Bd 25 (NF 13) 1881, S. 288 ff.; VI in Bd 27 (NF Bd 15) 1883, S. 305 ff.; N. E. Schönbach, Idalie 28 (NF Bd 16) 1884, S. 1 ff. (Weingartner Predigten): berf., Mitteilungen aus altdeutschen Handschriften SWN, Bb 94 (1879), S. 187—232 (abgedruckt verschiedene Fragmente von Predigten bezw. Predigtsammlungen). Ferner: 8bu Bb 15 georiat berichteden ziagmente von predigten bezw. predigtimmungen). Ferner: gon 80 id 40 (NF Bb 3), S. 373 ff. (Pred. von Meister Ecart); Bb 23 (NF Bb 11), S. 345 ff. (Happ. Bruchstücke von Predigten); Bb 24 (NF Bb 12), S. 87 ff. (Schönbach und Steinmeyer, Jun Predigtlitteratur); Bb 32 (NF Bb 20), S. 119 ff. (E. Heinemann, Predigtbruchstücke aus zerschnittenen Wolsenbüttler H.); Bb 35 (NF Bb 23), S. 350, 355 ff. (Werner, Predigtbruchstücke); Bb 38 (NF Bb 26), S. 206 ff.; Bb 41 (NF Bb 29), S. 364 ff. (Strauch, Predigtbruchstücke); Bb 44 (NF Bb 32), S. 186 ff. (Wünchener Neimpredigt); — Graff, Diutiska II. S. 280 ff. (St. Galler Predigt); Birlinger in Alemannia IX, S. 259 f.; Germania (ed. Pfeister Bb 1, 1856) S. 441 ff. (Fr. C. Grieghoper): Bb 3 (Golf (Pieurer Predigteren Bredigteren Bred Bb 1 (1856), S. 441 ff. (Fr. K. Grieshaber); Bb 3 S. 360 ff. (Diemer, Predigtentwürse aus bem 13. Jahrh.); Bb 10 S. 464 ff. (Barak); Bb 19 S. 305 ff. (L. Diesenbach); Wone, Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit, Bb 7 S. 393 ff. (Weingartner Pred.), Bb 8 S. 409 ff.: zeiger sur Kilmoe der deutschen Borzett, Bo & S. 393 st. (Weingartner Pred.), Bo & S. 409 s.

50 Ph. Strauch, Alemannische Predigtbruchstücke aus dem 11. u. 12. Jahrh., in Atsar. f. deutsche Bhitol. XXX, S. 186—225; Fr. Pjeisser, Altbeutsches Uebungsbuch, S. 182 st. (Weingartner Predigten); Fr. Pseisser, Die deutschen Mystiker des 14. Jahrh., Bo 1 1843, Pd 2 1857: Keinz, SW 1869, Bo II, S. 290 st.; Psiper, Notker und seine Schule, III, S. 399 st. (Wesser brunner Predigten); W. Backernagel, Altbeutsches Lesebuch (Teil I vom "Deutschen Lesebuch", 55 enth. Poesse und Predigten nach der Resormation. W. Beste oben zu II 2; H. Veck, Homistelle Lestinnen aus den Werten der Ster der en Kirche 1881: der Fredungskitte.

letische Lettionen aus ben Werken ber Bater ber cv. Kirche 1881; berf., Die Erbauungelinteratur ber ev. Kirche Deutschlands, Bb 1 (Luther bis Moller) 1883; E. Bauer, Allgemeine Bredigtsammlung aus den Werfen der vorzüglichsten Kanzelredner zum Borlefen in Lands firchen, 3 Bbe, 1841—1844; Bibliothef beuticher Canzel Beredsankeit, Gotha und Rem-Porl 1827 ff.; Corpus concionum miscell. 4 Tie. 1695 ff.; Schott, Mufterpredigten ber jest bekannten ausgezeichneten Ranzelredner Deutschlands und anderer prot. Länder, 4 Bbe, 1836 bis 1837; Stödicht, Die chriftliche Predigt in der evang. Kirche Deutschlands, 3 Bbe, 1876 bis 1880; — aus neuester Beit: E. Quandt, Sonn= und Festtagspredigten. Sammlung von 65 Predigten gläubiger Zeugen der Gegenwart, 1. die frohe Botichaft, 2. die Erkenntnis des Beile. 3. der Weg des Lebens; L. Stage, Wahrheit und Friede, 1. Bb 1894, 2. Bb 1898; Geiff und Leben 1. Bb 1895, 2. Bb 1899; Gnade und Freiheit 1901, Predigten von Anhangem

ber freieren Theologie; E. Ohly und W. Rathmann, Pfarrbibliothek. Sammlung von Pre-digten und Reben in 46 Bänden; A. Ohly, Piniel, Kasualreden-Bibliothek für Prediger in 32 Bänden (die letzen beiden Sammlungen nicht über dem Durchschnitt der heutigen Pre-

32 Bänden (die letzen beiden Sammlungen nicht über dem Durchschnitt der heutigen Predigt). Ferner vgl. die Zeitschriften: Bastoralblätter sür Homiletik, Natecheit und Seelsorge, begr. von G. Leonhardi und C. Zimmermann 1858 st.; Hoh, Zeitschr. sür Bastoraltheologie, 5 hräg. v. E. Sachsse 1877—1904; ZhrIh 1878—1900; Dienet einander 1891 st.; MR, hräg. von D. Baumgarten (Neue Folge der ZhrIh, 1901 st.

5. Ausländische Bredigten. J. G. Altmann, Sammlung auserlesener Ranzelreden (von Schweizer Bredigten), 4 Teile, 1741 st.; Die Blidlingshomilien, hräg. von Morris in der Early English Text Society (London 1880); B. Thorpe, The Homilies of the anglosaxon 10 church. The first part, containing the Sermones catholici or homilies of Aelfric. 2 Bde, London 1844 st.; Aelfric's Lives of Saints ed. dy Skeat, London 1881; Morris, Old English Homilies (Early English Text Society), I. Lond. 1867/68, II. Lond. 1873; Die Homilien Bulstâns gab Napier heraus in der Sammlung englischer Dentmäler, Bd 4; Fish, Masterpieces of Pulpit Eloquence ancient and modern, 2 Bde 1856; ders., Pulpit Eloquence 15 of the 19. Century 1857 u. 1874; ders, History and Depository of Pulpit Eloquence, 1872: B. Sprague, Annals of the American Pulpit, or Commemorative Notices of distinguished American Clergymen of various Denominations, with Historical Introductions, New-York American Clergymen of various Denominations, with Historical Introductions, Rew-Port 1857 ff., 9 Bbe (noth night vollenbet); Fowler, The American Pulpit; Funt, The complete preacher, Rew-Port 1877 ff.; Homil. Seitschriften: The homiletic Monthley; The Pulpit 20 Treasury.

6. Kathol. Bredigtsammlungen: Röß und Beiß, Bibliothet der tathol. Kanzelberedsamteit, 12 Bbe, 1829—1832 (aus alter und neuerer Zeit); biefelben, Neue Bibliothet ber tath. Rangelsberedsamteit, 1834 ff.; Chrysologus, Monatschrift f. tath. Rangelberedsamteit, 1861 ff.

Der A. behandelt die Geschichte der Predigt unter Ausschluß der Predigttheorie 25 (f. d. Komiletik Bo VIII S. 295). Um Wiederholungen zu vermeiden, ist alles in anderen AU. über einzelne Brediger Gesagte bier vorausgesett; genaue himweise auf biese UU. sind an den betr. Stellen eingefügt. Die Predigtthätigkeit der Kirchenmanner ift nun aber in ben Einzelartikeln sehr verschieden behandelt; zuweilen ist dafür ganz und gar auf ben A. über Geschichte ber Predigt verwiesen; die Folge ist, daß dieser A., ber 30 überall ergänzend einzutreten hat, aber nicht wiederholen foll, auf jede Gleichmäßig= feit verzichten mußte. Bollftanbigfeit tann er naturgemäß überhaupt nicht beanspruchen, am allerwenigsten mit Rudficht auf die außerbeutsche Bredigt.

I. Die Bredigt ber alten Rirche bis auf Gregor ben Großen. 1. Die apostolische Zeit. — Hoornbeet, Miscellanea sacra 1689; Cave, Das Christent. ober b. Gottes- 25 bienst der ersten Christen u. s.w. 1694; Bitringa, Sacrarum observat. l. IV, 1683—1708; ders., De Synagoga vetere lib. III, 1896; C. B. Petrus, De applausibus declamatoriis, 1801; B. Hothe, De primordiis cultus sacri Christianorum, 1851; H. Alt, Der christliche Kultus nach seinen verschiedenen Entwidelungsformen und seinen einzelnen Teilen dergestellt, 2. Aust., 1851; T. Connect Der schieden. verschiedenen Entwidelungssormen und seinen einzelnen Teilen historisch dargestellt, 2. Must., 1851; Th. Harnack, Der christliche Gemeindegottesdienst im apostol. und altsat. Zeitalter, 40 1854; B. Kleinert, Zur christl. Kultus: und Kulturgeschichte, 1889; Th. Zahn, Stizzen aus dem Leben der alten Kirche, 2. A. 1898; E. Leopold, Das Predigtamt im Urchristentume, 1846; J. H. Beyer, Das Wesen der christlichen Predigt nach Norm und Vorbild der aposstolischen Bredigt, 1861; H. Holmann, Der Hervorgang der christlichen Predigt aus dem jüdischen Synagogenvortrag (in: Predigt der Gegenwart, VII, S. 39st.); J. Kneuder, Das züdische Predigtwesen zur Zeit Jesu und der Apostel (in Marbach, Die deutsche Predigt, Bb 1 und 2, 1873 und 1874); E. Schürer, Geschichte des jüdischen Bolkes im Zeitalter Jesu Christi, 3. A., 1898—1902; Düsterdied, Der altchristl. Gottesdienst, H872; Jakohn, Die konstitutiven Faktoren des apost. Gottesdienstes, H873, S. 539ss.; Bahn, Das klteste Kirchenschein Faktoren des apost. Gottesdienstes, H873, S. 539ss.; Bahn, Das klteste Kirchenschein Gebet und die älteste Predigt, ZRR 1876; E. Weizschäfter, Die Versammlungen der ältesten Christengemeinden, JdK, 1876, S. 474ss.; ders., Das apostol. Zeitalter der christlichen Kirche, 2. N., 1892, S. 548ss.; Soussels, Berchen, Der christl. Kultus im apostol. Zeitalter, AprTh 1881, S. 222ss. 289ss., insdes. S. 299—327; Gottschick, Die Sonntagsgottesdienste der christl. Kriche in der Zeit vom 2. dis 4. Jahrh., IprTh 1885 S. 214ss. 304ss.; H. Röstlin, Gesch. 56 des christl. Gottesdienstes 1887; F. B. Winter, Einleitung zu Bb 22 von "Die Predigt der Kriche": Origenes und die Kredigt der der ihre Jahrhunderte. Unter Nr. I eine Ueders. des des Grist. Gottesoienstes 1887; H. J. Wintern, Einietung zu Bo 22 von "Die Predigt der Kriche": Origenes und die Predigt der drei ersten Jahrhunderte. Unter Nr. I eine Uebers, des II. Clemens-Briefs; M. Kähler, Die Reden des Betrus in der AG sprachlich untersucht, ThSK 1873, S. 492 ff. 535; Bethge, Die paulinischen Reden in der AG, 1887; Wiesinger, Die Predigt des Apostels Paulus als Vorbild aller Predigt nach 1 Ko 2, At 3 1899, S. 687 ff.; 60 B. Bezischiag, Reutest. Theologie 1891, Bb I, S. 301 ff.; H. Hollinger, Die Predigt. Theologie, 1897, I, S. 456 ff. (bort noch Litt. zu den Reden der AG); H. Beines, Paulus als Prediger. Christis. Well 1903, Sp. 913 ff.

Bei der Darstellung der Anfänge der christlichen Predigt in der apostolischen Zeit bedarf es, was viele Predigthiftoriker vergessen haben, in gang besonderem Maße sorgfäl- 65

tigster Beschränkung auf die eigentliche Aufgabe. Unzähligemale sind die Briefe der Apostel als Musterbeispiele ber Predigt ber Apostel verwendet worden. Run laffen die neutestamentlichen Briefe wohl die Gestalt erkennen, in welcher die Apostel Gegenstande bes driftlichen Glaubens unter verschiedenen Umftanden und bei verschiedenen Anlaffen s dargestellt und den Gemeinden nahegebracht haben. Sie gestatten auch reichliche Schlüsse auf die Art, in welcher dieselben die sittlichen Zustände in ihren Gemeinden zu erörtern pflegten, um die Forderungen der driftlichen Sittlichteit ebenso ernst wie geschickt und wirtsam geltend zu machen. Gewiß wird diese Art, mit ihren Gemeinden umzugeben, in dem mundlichen Verkehr mit denselben wesentlich die gleiche gewesen sein. Tros alledem 10 muß aufs Nachbrudlichste betont werben, daß Briefe eben teine Predigten find. Es feblt jebe Möglichkeit, aus ihnen im einzelnen zu bestimmen, in welchen Formen sich etwa Ansprachen ber Apostel bewegt haben mögen, welche im engeren Sinne gottesbienftlichen Charafter hatten. Und es braucht nur auf einen Brief wie ben Römerbrief hingewiesen ju werben, um zu zeigen, wie ber Briefcharatter bie gefamte Darftellung, Ausführung

15 und Formgebung beherrscht.

Je mehr man allmählich auf die Berwertung der neutestamentlichen Briefe in dieser Richtung verzichten lernte, um fo gaber hielt man sich für die Charafterisierung ber apostolischen Predigt an die von der AG mitgeteilten Reden des Petrus und des Paulus. Indessen auch der Verwertung dieser Stücke stellen sich mannigsache Schwierigkeiten ent-20 gegen. Noch stehen sich bezüglich der Entstehung dieser wie der anderen Reden der AG recht verschiedene Unfichten gegenüber: die einen erklaren sie geradezu für mehr oder minder freie Erfindungen bes Berfaffers des Buchs (Jülicher, Einl. ins NI, 3. u. 4. A. 1901, S. 351), die anderen sahen in ihnen, wenngleich wieder in sehr mannigfaltiger Art, eine "Nachwirfung bes Rebevorgangs" (3. B. Hering, Gesch. d. Br. S. 3). Aber alle, auch bie konservativsten Beurteiler, sind barin einig, daß sie in keinem Fall als Nachschriften ober genaue Wiedergabe gehaltener Predigten gelten burfen. Ihr Wortvorrat wie ihr Stil stellen fie in enge Berwandtschaft zu bem Ubrigen, was vom Berf. ber AG ftammt; und ihr Lehrinhalt steht mit bem, was wir aus ben Briefen über bie Berkundigung ber

Apostel wissen, nicht auf gleicher Stufe. Außerdem ift bezüglich dieser Reben zu beachten, daß sie nach der ganzen Situation, in welche sie hineingezeichnet find, nicht entfernt als Predigten im Sinne von gottesbienstlichen religiösen Ansprachen genommen werden können. Sie entsprechen sämtlich einer ganz besonderen, konfreten Situation, die regelmäßig von berjenigen einer driftlichen Gemeindeversammlung außerorbentlich verschieden ift. Betrus rebet bor Juben aus allen 35 Ländern unter bem einzigartigen Ginbrud bes Pfingstwunders (2, 14 ff.) und ebenso vor seinen jüdischen Volksgenoffen nach der Heilung des Lahmen (3, 12 ff.). Die Rebe 10, 34 ff. ift gang beherrscht von der vorausgegangenen Belehrung über Gottes Absichten betreffs Rein und Unrein; fie will außerdem nichts anderes fein als eine häusliche Ansprache vor ciner Schar von Unbeschnittenen. Bon ben Reben bes Paulus trägt biejenige ju An-40 tiochia (13, 16 ff.) den Charakter einer Missionsansprache vor Juden. Dagegen sind die Worte zu Lystra (14, 15 ff.) ganz und gar mit der besonderen Lage verwoden: Heiden vergöttern die dristlichen Missionare und diese protestieren energisch. Die berühmte Rede des Paulus auf dem Arcopag zu Athen (17, 16 ff.) ist als eine besonders für disputationslussige Philosophen berechnete Darlegung gedacht. Und die Ansprache an die Altesten 45 zu Ephesus (20, 17 ff.) trägt so persönlichen Character und ist in so hobem Grade von ber Abschiedestimmung beherrscht, daß sie erst recht nicht als "Bredigt" in Betracht tommen fann. Dasjenige alfo aus biefen Reben, was allgemeineren Charafter trägt, ift Diffions rede und nicht Gemeinderede. Mag man nun die Art der Apostel selbst darin wieder gespiegelt finden, oder mag man sich für berechtigt halten, die Reden zur Kennzeichnung

50 ber Urt zu verwenden, wie ein driftlicher Schriftfieller bes ersten Jahrhunderts fich solde Reben gedacht hat, — jedenfalls ergeben sie für die Gemeindepredigt und ihre Geschichte nichts. Wohl aber mag die Missionspredigt jener ersten Zeit wirklich die Züge aufge wiesen haben, welche den Reden des Petrus und Paulus eigen sind. In diesem Sime sind zu beachten: den Heiden gegenüber die packenden Antnüpfungen an Gottesglaube bund Gottesverehrung in der griechischen Religion, die Feinheit, mit der gegenüber dem gebildeten Philosophen auch einmal ein Dichterwort aus beffen eigenem Lager benüt wird, der scharfe Gegensat zum Polytheismus, wo er in fraffer, finnlicher Form bervortritt, die energische Bezeugung des Wunders, das in Christus geschehen ist, der ernste Appell an das sittliche Gewissen, verbunden mit der Ankundigung balbigen, zur Ginkehr so mahnenden Gerichts. Den Juden gegenüber aber wird sicherlich das AI, die Erinne

rung an das, was als messianische Weissagung galt, die eindrückliche Betonung ber Schuld, die Israel durch die Kreuzigung Jesu auf sich geladen, einen großen Plat in

der driftlichen Missionsrede eingenommen haben.

Wir halten mit dem disher Erwähnten etliche Andeutungen zusammen, welche einzelne andere Stellen des NT bieten. Die erste jerusalemische Gemeinde blieb beständig 5 in der Apostel Lehre (AG 2, 42 f.): neben Gebet und Herrnmahl hat sicher das völlig zwanglos und je nach den Umständen gewiß in recht verschiedener Art und Form dargebotene Wort der Apostel mit den ersten Rang dei den brüderlichen Zusammenkünsten der Christen behauptet. Zum Wort der Apostel wird bald genug, wo diese nicht zur Stelle waren, dasjenige anderer Brüder getreten sein. Wir können uns auch diese Entzisselle waren, dasjenige anderer Brüder getreten sein. Wir können uns auch diese Entzisselle maren, dasjenige genug vorstellen. Zedenfalls dürsen wir z. B. die Verhältsisse zu koninth nicht ebenso in anderen Gemeinden voraussehen (1 Ko 12—14). Das ekstalische Zungenreden wird längst nicht überall dieselbe Bedeutung gewonnen haben wie dort. Ruhige, schlichte Lehrunterweisung oder packende religiöse Rede, Didaskalia und Prophetie seitens besonders Begabter wird vorgeherrscht haben (vgl. Rö 12, 6—8; 1 Bt 15 4, 10 f.; Eph 4, 11). Aber weder Regeln noch sesse Eisten beschranten die brüderlichen Darbietungen. Wenn wir überhaupt eine allgemeine Bezeichnung für die religiöse Rede jener Zeit sinden wollen, so wird es nur diezenige der in Form und Art gänzlich ungebundenen, auf kräftigstem religiösem Erleben ruhenden, freien brüderlichen Aussprache sein können.

- 2. Die nachapostolische Zeit ober das zweite Jahrhundert. Bgl. die Litt. o. zu. 1. Für biefe Zeit ist von besonderer Wichtigkeit das Zeugnis des Juftin (Apol. I c. 67) über die Sonntagsversammlungen: τὰ ἀπομνημονεύματα τῶν ἀποστόλων ή τὰ συγγράμματα τῶν προφητῶν ἀναγινώσκεται, μέχρις ἐγχωρεῖ. Εἶτα παυσαμένου τοῦ ἀναγινώσκοντος ὁ προεστὼς διὰ λόγου τὴν νουθεσίαν καὶ πρόκλησιν τῆς τῶν 25 καλῶν τούτων μμήσεως ποιεῖται. Danach tritt die Schriftvorlefung im Gottesdienst in den Vordergrund; die freie Ansprache İnüpst an sie an und trägt den Charakter praktischer Ermahnung. Sie liegt nach diesem Bericht in der Hand des Vorstehers der Gescharakter praktischer Crmahnung. meinde. Bas Tertullian Apol. c. 39 fagt, tann zur genaueren Erläuterung ber Art ber damaligen gottesbienstlichen Rebe bienen: "Certe fidem sanctis vooibus pascimus, w spem erigimus, fiduciam figimus, disciplinam praeceptorum nihilominus inculcationibus densamus: ibidem etiam exhortationes, castigationes et censura divina." Im übrigen geben jene Andeutungen Justins uns nicht das Recht, eine überall giltige sessifierende Sitte anzunehmen. Tertullian De animo 9 läßt im Gegenteil erstennen, daß Freiheit herrschte: "iam vero prout scripturae leguntur aut psalmi 35 canuntur aut allocutiones proferuntur aut petitiones delegantur". Und die einzige Predigt, welche uns aus dieser Zeit erhalten ift, ber sog, zweite Brief bes Clemens (vgl. ben A. Clemens von Bo IV S. 170, 11ff.) paßt keineswegs in dies Schema. Allerdings ift er gang praktisch orientiert; ber Charafter ber Mahnrebe beherrscht ibn. Auch ift eine Lefung aus ber Schrift anscheinend vorausgegangen (c. 19). Aber bie 40 Homilie knupft nur außerst lose an dieselbe an, jedenfalls ganz anders, als Justin es vermuten läßt. Dazu ist die Rede nicht frei gesprochen, sondern merkwürdigerweise ge= lefen worden (c. 19). Und ihre Länge durfte das gewöhnliche Maß doch wohl übersichritten haben. Die Rede hat mannigfache sittliche Mahnungen zum Inhalt; es gelte, Chriftum mit ben Werten und nicht blog mit bem Munde gu befennen, Gott mit gangem 45 und reinem Herzen zu bienen, vor allem aber Buße zu thun. Die fittlichen Mahnungen werben mit ber von Chriftus uns erwiesenen Barmherzigkeit ebenso wie mit der Erwartung des Gerichts ernst uns eribteseiten Sutimperzigteit ebenspielte mit ver Enditstung des Gerichts ernst motiviert (Eigentümlichkeiten des Lehrbegriffs s. im A. Bo IV S. 170, 38 ff.). Fasten, Beten, Almosengeben werden empfohlen, aber nur beiläufig. Beserrschend sind diese Einzelgedanken nicht, sondern der große Gedanke: mit reinem Herzen 50 Gott dienen! Die Form der Rede ist schlicht, wennschon man in manchen Gleichnissen und Beispielen wie in der wirksamen Anführung zahlreicher Zitate aus der neutestaments lichen Litteratur Anläufe zu einem gewiffen rednerischen Schwung nicht verkennen fann.
- 3. Die patristische Homilie bis zum Aufkommen ber Kunstpredigt im Zeitalter Konsstantins (c. 200 bis nach 300). Die Ausbildung der griechischen Homilie und die 55 Anfänge der lateinischen Predigt. J. B. Winter, Bb 22 von "Die Predigt der Kirche" (s. o. S. 627, 56); Fr. Barth, Prediger und Zuhörer im Zeitalter des Origenes, in: Theol. Abhandlungen, Pros. v. Oresti gewidmet, S. 25—58, 1898; über Origenes des. H. Hollemann, Stäzen zur Geschichte der Predigt, in: Marbach, Die deutsche Predigt Bb 1. 2, 1873, 1874; H. Bassernann, Zur Charatteristit des Origenes als Prediger, ZprTh V (1883) 60

S. 123 ff.; für hippolyt bes. Trümpelmann in R. Rothes, Geschichte der Bredigt, Anhang S. 483 ff.; Kleinert (oben S. 627, 41) S. 22 ff. 267; in Predigt d. Kirche Bd 22 S. 13 ff. Uebersegung der Rede Eis τα αγια θεοφάνεια.

Der größte Denker und Gelehrte der griechischen Kirche, Origenes (f. b. A. Bd XIV 5 S. 467), ist auch ber Bater ber griechischen Predigt im eigentlichen Sinn als feftstebenber Insbesondere fann man die fortlaufende theologisch-prattische Auslegung firchlicher Sitte. eines bestimmten Textes in ber Predigt, also bie "Homilie" in bem spezifischen Sinn bes Wortes, auf ihn gurudführen. Wichtig ist auch, daß die Predigt in dieser Zeit der ein-tretenden Scheidung des Gottesdienstes in einen homiletisch-didaktischen und einen mysta-10 gogifchen ober Kommunionteil nicht nicht einen rein efoterischen Charatter behält, sonbern wegen der Anwesenheit auch der Katechumenen zugleich missionierend-apologetisch zu wirken

sucht. Sie darf die divina mysteria nur andeuten, daher die seit Origenes häusige Formel an solchen Stellen der Predigt: ἴσασιν οί μεμυημένοι.

Über die auf uns gekommenen Homilien des D. s. d. Bb XIV S. 478, 59 ff.; 15 ebendort ist auch seine Predigtweise (S. 479, 8 ff.) und seine auch für die Predigt wichtige Auslegungsmethode (S. 479,28 ff.) furz charafterisiert. Einiges mag hinzugefügt werben. Durch ihn erhält die Predigt die feste Form einer Texterklärung und Anwendung. Die Explifation bes Lebrinhalts eines Schriftabschnitts, die bisher fehlte, tritt in den Borber grund; die spezielle Paranese verallgemeinert sich; die bieber mehr aphoristische Anwendung 20 der Allegorie in der Schrifterklärung wird nun durchgeführte Methode. Dies ist das Neue und Tonangebende in seiner Predigtweise. Fortan gewinnt die allegorische Auslegung mit ihrer Willfür, auch mit ihrer Vorliebe für das AT einen unabsehbaren Ginfluß auf die homiletische Schriftbehandlung der Folgezeit die zur Reformation. D. folgt in der Predigt, meist mit einem Exordium beginnend, ziemlich genau dem Text Vers für 26 Vers, legt ihn disweilen grammatisch-historisch aus, schält aber, damit selten zufrieden, aus dieser Schale meist den tieseren mhstischen oder allegorischen Sinn heraus. Bei alt testamentlichen Berichten sucht er gern in äußeren Dingen Abbilder des Überfinnlichen, bie und da auch Typen Christi und seines Reiches. Aber er vergißt nicht, daß die Ent widelung bes moralischen Sinnes, die praktisch-paranetische Schrifterklarung, die eigentliche so homiletische Aufgabe sei. Da wird benn Bieles, was als außere Geschichte erzählt ift, berinnerlicht und so verflüchtigt; Diere werben zu Leibenschaften, Bäume zu Tugenden, Brunnen zu Erkenntniffen u. f. f. Bon einem eminenten Gedachtnis, ftaunenswerte Schriftkenntnis und Gelehrsamkeit unterftut, weiß er auch fleine Buge geiftreich, vielfach praftisch, öftere allerdings auch breit auszulegen und anzuwenden. Sie und ba freilich 35 geht er im Zurechtlegen einzelner von der Schrift berichteter Handlungen (s. Lots Töchter, Hom. 5 in Gen.) bedenklich weit. Er schließt ganz kunstlos, meist mit einer Dozologie. So sonderbar und willkurlich die allegorische Deutung oft anmutet, so spielt er doch nie aus bloßem Wohlgefallen mit derfelben, sondern sucht stets ein erbauliches Resultat damit zu gewinnen. Doch will er mehr die dristliche Erkenntnis vertiefen, als auf den Willen 40 wirten. Lebrhafte Gebanken treten bei biefer durchaus fpekulativ bibaktifch angelegten Natur überwiegend entgegen, viel seltener ber actetische Geift ber alegandrinischen Ther Totus est in docendo (Erasmus). Formell gleicht seine schlichte, ruhige, mit unter trocenc dingynois (c. Cels. III, c. 50), die fich nur auf Momente je und je ju höherem Schwung erhebt, nie nach rhetorischer Fülle, Rundung oder Abwechselung strebt, 45 die ihre Einheit lediglich im Schriftabschnitt hat, des Themas und der Disposition aba entbehrt, mehr einem praktischen Rommentar als einem rednerischen Runftwerk.

Darüber, inwieweit die schlichte Homilie in der Schule des Origenes weiter gepflezt wurde, fehlen uns ausreichende Belege. Die unter bem Namen Gregors bes Bunder thäters aufbehaltenen Homilien find wahrscheinlich späteren Ursprungs (f. b. A. Bb VII so C. 158, 46 ff.). Ihrer Urt nach gehören bierher Die in fprischer Sprache fpaterbin, nämlich Ivischen 336 und 345 verfasten Homilien des "persischen Beisen" Aphraates (f. b. A. Bo I S. 611). Jedenfalls traten die Warnungen des Origenes vor eitlem Prunken mit rhetorischer Kunst allmählich in demselben Maß in den Hintergrund, als die Sitte sich einburgerte, die Jahrestage der Martyrer gottesdienstlich ju feiern und hiebei nach An 56 ber heibnischen Paneghrifer am Jahrestag bes Regierungsantritts bes Kaisers kunswelle Gebachtnis- und Lobreden auf jene zu halten. Zur schmucklosen bulia tritt allmählich ber kunstwolle doyos, zunächst als doyos narnyvouxos, im folgenden Zeitraum aber auch die Lobrede zum Gedächtnis großer Männer überhaupt und sonstige Kasualreden (Ordinations., Antritts., Abschiedsreden u. s. f.). Diese Reden werden besonders im 4. bie 50 5. Jahrhundert zur Entfaltung des üppigften rhetorischen Glanzes benutt. Die Anfange

biefer neuen Predigtweise reichen aber noch ins 3. Jahrhundert zurud, val. 3. B. die Klage ber antiochenischen Spnode 269 über bie beifallsüchtige Bredigtweise bes Bischofs Baulus

von Samosata (Eus. h. e. VII, 30) u. a.

Ins Abendland führen Bruchstude aus Predigten des schismatischen römischen Bischofs Sippolyt, die zu klein sind, um ein Urteil über seine Art zu sprechen zu ge= 5 innen. Die größeren uns erhaltenen Reden, welche seinen Namen tragen, stammen höchst wahrscheinlich nicht von ihm (s. d. Bd VIII S. 130, 48 ff.). Das gilt insbesondere auch von der Rede Els τὰ άγια θεοφάνεια. Der Anschluß dieser Rede an die vorausgegangene biblische Lektion (die Erzählung von der Taufe Jesu nach Mt 3) erscheint nicht so lose, wie hering (S. 8) es darstellt; kommen doch alle einzelnen Momente 10 des Schristworts der Reihe nach zu ausschihrlicher Erörterung. Doch ist die Form der terterklörenden Kamilie vorlassen. terterklärenden Homilie verlaffen; die Tertmomente find in einen gedankenmäßig forts schreitenden, schwungvollen und bilderreichen Hymnus auf die Taufe zusammengefaßt. Wir haben hier also eine Art Abergang von der einfachen Homilie gu kunstvoller synthetischer Gemeindepredigt. Ob die Rede, wie Hering will, zur Taufe lade und deutlich 15 auf eine bevorstehende Tauffeier hinweise, ist nicht ganz sicher; die rhetorischen Anspie-lungen geben für diese Annahme keinen genügend festen Anhalt. In der Art, wie das Wasser als das Element der Taufe gepriesen wird und wie dabei Schriftstellen verwertet

werden, zeigt sich eine nicht unbedeutende Neigung zu allegorischer Willkür.

Da die Schrift Adv. aleatores, die von A. Harnack als ein homiletischer Traktat 20 aus dem Ende des 2. Jahrhunderts bezeichnet wurde, erheblich späterer Zeit angehört (s. A. Cyprian Bd IV S. 374, 32 ff.), so finden wir die ältesten Proben lateinischer kirchlicher Beredsamkeit erst bei Tertullian, der gleich eine Blüte derselben darstellt. Aber Predigten von ihm haben wir nicht; auf feine Art konnen wir nur aus feinen moralischen Abhandlungen (f. d. A. Tertullian) schließen. So mag es genügen, darauf 25 hinzuweisen, daß dieser schneidige Sachwalter des Christentums, cuius quot verba, tot sententiae sunt, quot sensus, tot victoriae (Vincent. Lirin., Commonit. I, 24) mit seinem wohl oft dunkeln, aber urwüchsig frischen, geistvollen, körnigen und immer sententiösen Stil für die lat. Kirche auf geraume Zeit ein Borbild der Beredsamkeit geworden ist. Schon Chprian (s. d. Bb IV S. 367) mit seiner dialektisch gewandten 30 und dabei praktisch gerichteten, warmen und innigen Beredsamkeit nahm Tertullian jum Muster. Seine von Lactanz (instit. div. V, 1) hochgerühmten Predigten sind uns aber

gleichfalls nicht erhalten.

4. Die Blütezeit ber griechischen Predigt unter bem Ginfluß ber Rhetorik bom

4. Die Blütezeit der griechischen Predigt unter dem Einfluß der Rhetorik vom 4. dis zur Mitte des 5. Jahrhunderts. — Zu 4. — 6. Leonhard, Die Predigt der 25 Kirche, Bd 19 (Basilius), Bd 29 (Gregor v. Nyssa), Bd 10 (Gregor v. Nazianz), Bd 1 (Chryssostomus), Bd 20 (Umbrosius), Bd 5 (Augustin); von diesen Bänden sind manche in der lleberziedung höchst unselbstständig; H. Holymann, Stizzen zur Geschichte der Predigt in Mardach, Die deutsche Predigt, Bd 1. 2. Für Gregor v. Nazianz: Hoennide, Psychologie und Predigt, eine homiletische Betrachs dung auf Grund der Schutzede des Gregor v. N., Hwh XXVI (1903) S. 114 ff.; sür Gregor v. Nyssa. Zum Geschichte Betrachs des Gregorius v. N. in ihrem Verhältnis zur antiken Rhetorit 1892; sür Chrysostomus: J. G. Rosenmüller, Absandlung von der Veredsamkeit des Chrysostomus 1814; Kividere, Ch. comme predicateur 1845; J. Bolk, Die Predigten des Joh. Chr. ZprXh VIII (1886), 128 ff.; für Augustin: Cl. Schmidt, Augustin als Homilet, in 45 Marbach, Die deutsche Predigt, Vb 1. 2, 1873/74; sehr gründlich neuerdings H. Hering, S. 28 ff.; zu 6. Augusti, De nonnullis ecclesiae graecae virtutidus 1821; R. Rothe a. a. D. S. 203 ff. 475 ff.; als Beispiel griechisch-statholischer Predigt leicht zugänglich, weil in deutscher Sprache: Sergius von Protopopow, Vom Reiche Gottes, das inwendig in uns sein soll. Pres Sprache: Sergius von Protopopow, Lom Reiche Gottes, das inwendig in uns sein soll. Predigten bei den nach dem morgenländischen griechisch-tatholischen Ritus in deutscher Sprache 50 zelebrierten Gottesdiensten gehalten (in Wiesbaden) 1892.

Allgemeines. Mit dem Siege bes Chriftentums und der reicheren Entwickelung bes Kultus ist auch ein Aufschwung der Predigt verbunden. Es wird sehr häufig ge-predigt auch an Wochentagen, in der Fastenzeit da und dort täglich. Der Zudrang der Massen zur Predigt hervorragender Bischöfe zeigt ihr Heranwachsen zu einer Macht im 55 öffentlichen Leben. In größere Offentlichkeit herausgetreten, hat nun aber auch die Predigt fich als völlig auf der Bildungshöhe der Zeit stehend zu zeigen. Wie die Kirche in dieser Beit die griechisch-römische Geistestultur mehr und mehr in sich aufnimmt, so eignet sich auch die Predigt zur Schriftauslegung und Anwendung die trot ihres inneren Sinkens immer noch viel bewunderte, überall in den heidnischen Schulen getriebene rhetorische 60 Aunst an und erreicht als lóyos, der freilich die Homilie nicht verdrängt, den Höhe-

punkt ihrer altkirchlichen Blüte. Nicht felten in heidnischen Abetorenschulen gebildet, arbeiten nun auch die bedeutendsten drijtlichen Brediger nach Kunstregeln auf rednerische Effekte hin. Ihre Kraftstellen sind häufig wohlberechnete, eingelernte Figuren. Die Runft wird Selbstzweck. Dem Glanz der Rede fühlt man oft das Glänzenwollen ab. Die 5 den Text illustrierenden Bilder aus dem Leben packen; aber die oratorische Fülle, die Ubertreibungen, die Schönmalerei hat nicht selten mehr Blendendes als wahrhaft Leuch tendes und tief Wärmendes. Statt wirklicher Erbauung suchen die Hörer oft nur astbetischen Genuß und laufen nach ber Predigt vor ber Kommunion wieder fort (Chrojopt hom. 3 in ep. II ad Thess.). Die Predigt wird ein häusig vom Bolk beklatschies in firchliches Schauspiel. Daher die Klagen ernster Kirchenlehrer über den κρότος, über das von ihnen selbst verzogene Publikum und seinen verdorbenen Geschmack (3. B. Chrysoft hom. 30 in Acta Ap.; Gregor v. Naz. orat. 36; carm. adv. episcop.; Hieron. Comm. z. Gal.-Br. Borr.). Vollends die Kasualrede, zumal die Leichenpredigt seit der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts mit ihrem überladenen Prunk und unevangelischen Menschenlob 15 zeigt, daß eine wahre innere Bermittelung zwischen dem Zwed der Predigt und dieser klassischen Redetunft nicht gefunden ist.

Der Form nach blieben die Homilien analytische Texterklärung und Anwendung ohne Thema. Die loyor beuten ein folches öfter an ober nennen es auch (bef. baufig über moral. Gegenstände: Trunksucht, Wucher u. f. f.); aber auch ihnen fehlt meist die 20 systematische Anordnung und Einteilung. An die heutige strenge Architektonik unserer synthetischen Bredigt ist noch nicht zu benken. Der Eingang leitet bald rhetorisch den Gegenstand ein, bald bildet ihn nur ein kurzes Gebet (Augustin) ober ein "Gelobt sei Gegenstand ein, bald vilder ihn nur ein turzes Gebet (Augusin) voer ein "Gelod sa Gott" (Chrissoft), oft mit dem Kanzelgruß elosipn πασιν, pax vodiscum, den die Gemeinde durch και μετά πνεύματός σου erwidert. Die gewöhnliche Anrede ist: meine Brüder; bei Augustin sindet sich je und je auch das sonst den Bischöfen und Abten (später dem Papst allein) gegenüber übliche sanctitas vestra, auch caritas, fidelitas vestra. Der Schluß sast dals zusammen, dald ermahnt er; in der Regel läuft er in eine Dogologie aus. Das "Amen" ist seit dem 4. Jahrhundert häusig.

Der Inhalt der Predigt spiegelt alle Strömungen des inneren Lebens der Kinde 30 deutlich ab. Neben der noch immer vorwiegenden alexandrinisch-allegorischen Methode

zeigt sich nun auch die grammatisch-historische Interpretation ber Antiochener; die tief ein schneibenden Lehrstreitigkeiten des Zeitalters machen sich bemerkbar; die immer schärfer sich ausbildende Briefter- und Opferidee, die Überschätzung der Mysterien eint sich mit der wachsenden Tendenz auf imponierende Feierlichkeit und strenge hierarchische Ordnung. 35 Man erkennt die sich allmählich fester gestaltende Feier des Kirchenjahrs mit seinen Festen und Gedächtnistagen, wie den allgemeinen Trieb zu steigender Verehrung der Märtyrer und der jungfräulichen "Gottesgebärerin" (Predigten ihr zu Ehren seit dem 5. Jahrh). Das überspannte Lob der guten Werke und namentlich auch der Zug der Zeit zu beschaulicher, mönchischer Askese spiegelt sich ab. Einen Hauptteil des Predigtinhalts bildet 40 baher jest besonders im Orient vielfach die Polemit, die das Dogma bis in die feinsten Spiten ber Gemeinde einprägen will. Im übrigen zeigt sich im Drient mehr poctisch phantasievolle, im Abendland mehr dialektisch nüchterne Rhetorik; dort mehr ideale Uberschwänglichkeit, ja Schwulft und prunkendes Wortgeklingel, hier mehr reale praktische Icnbeng, größere Ginfachheit und Klarheit. Doch ist auch in biefer Periode den Rednern in 45 ihrer Gesamtheit ein heiliger Ernst, ein von der Wahrheit des chriftlichen Glaubens und dem Segen der Rirche tief erfülltes und begeiftertes Gemut nachzuruhmen. Noch leben fie in der Schrift, argumentieren aus ihr wie auch aus der Geschichte der Rirche und zeigen oft eine große Bertrautheit mit der biblischen Geschichte.

Das Predigen wird allmählich Berufssache, insbesondere mehr und mehr der Bischofe. 50 Schon die Entwidelung ber vorhergebenben Beit weift beutlich in Diefe Richtung. Neben bem Bischof predigt der Presbyter, vor allem in den Landfirchen. Der Diakon barf nur mit Ermächtigung bes Bischofs predigen. Der Bischof predigt sitend von seiner Kathedia aus. Bor größeren Buborermaffen wird oft vor dem Altar oder vom Ambon berab (fo gewöhnlich Chrysostomus und Augustin) gepredigt. Die Gemeinde hört bald stehend (Nort-55 afrita), bald fitend ju (Italien und Drient). Die Predigt hat ihren Plat im erften Teil des Bottesdienstes nach den Pfalmgefängen und Schriftlektionen und vor den Kirchen gebeten. Ein Schrifttert ober eine Schriftlektion liegt ihr fast burchweg ju Grunde. Da Bortrag war frei, nicht unmeditiert, aber selten memoriert, die Dauer sehr verschieden, in ber lateinischen Rirche fürzer als in der griechischen, wo manche Borer ab und zu ben

co Schluß nicht abwarteten.

Einzelne Prediger. In der griechisch-sprischen Predigt läßt sich die Gruppe der praktisch-thetorischen Kunstprediger, der mehr dogmatisch-didaktischen und der vorwiegend asketischen und mystischen Kanzelredner unterscheiden, wiewohl alle diese Richtungen häusig ineinanderspielen, und sehr oft mehrere sich dei demselben Redner zugleich finden.

ineinanderspielen, und sehr oft mehrere sich bei demselben Redner zugleich finden.

Den Übergang zur Predigt dieses Zeitabschmittes bildet der Kirchenhistoriker Euses bius von Cäsarea (gest. 340), mit seinen oft prunkhaft überladenen, schon ganz den griechischen Musterrhetoren solgenden, oft auch trocken breiten, den gelehrten Sammler verratenden Gelegenheitsreden (vgl. d. A. Bd V S. 616, 25 ff.). Der byzantinische Hoftil mit seinem Bombast und seinen Schmeicheleien ist hier bereits in die Kanzelsprache überzgegangen. Der eigentliche Ansänger der praktisch-rhetorischen Predigt aber, die von den 10 ersten Kanzelrednern dieses Zeitalters vertreten wird, ist Basilius d. Gr. (s. d. A. Bd II S. 436; dort S. 439, 31 ff. sind auch seine bedeutendsten Homilien ausgeführt). Er verzbient auch als Redner den Beinamen des Großen. Kühne, glänzende, aber nicht glänzen, sondern wirken wollende, mehr auf Krast als hohe Eleganz der Worte sehende, stets aus tiesster Überzeugung strömende, ernste, männliche Beredsamkeit, lebhaste Phantaste und 15 warme Empsindung verdinden sich bei ihm mit großer Klarheit, besonnener Ordnung, innerer Solidität der Gedanken und strenger Korrektheit des Ausdrucks. Ihm sind ferner eigen sessenhaus der Natur, große Gewandtheit in praktischer Anwendung und besonders in eindringlicher Juspizung des Schlusses. Das alles macht ihn neben Ehrhso 20 kromus zum ergreisendsten Musterprediger der griechischen Kirche, wenn er auch den rhestorisch so gern hyperbelnden Geschmack sein nicht verleugnet und seine Mönchkaskese die inneren Tiesen edungelischristlichen Lebens ihm verschsleiert. Seine Reden (meist ohne Tert, aber mit Bezug auf die Lektion) lassen das spezissisch Ehristliche im Ethischen östers zurücktreten.

Gregor, Bischof von Nhssa (s. d. Bd VII S. 146; dort S. 151, 54 ff. Nennung der wichtigsten seiner Predigten) steht seinem Bruder Basil, den er oft mit Lobhprüchen überhäuft, als Redner in ergreisender Darstellungsgade und gefälligem Fluß der Nede ebenso nach, wie er ihn als scharfer Denker noch überragt. Mehr ein Redekünstler als gedorener Nedner, zeigt dieser frühere Lehrer der Ahetorik auch als Prediger einen so vorherrschend spekulativen, philosophischteologischen Geist und verdindet mit dem lehrhaften, häusig und (mehr als dei anderen) willkürlich allegoriserenden Element eine erkünstelte Rhetorik. Bezüglich seiner Trostreden hat J. Bauer eingehend nachgewiesen, daß sie den Stoff nach Anordnung und Form genau von denselben Gesichtspunkten aus behandeln wie die heidnische Rhetorik. Auch seine Allegorien, Bergleiche und Jitate sind serbildet und vermischt mit dem Geschmack der Zeit. Die glanzvollen Schilderungen können sich dis zu dramatischer Lebendigkeit steigern, aber ihre Maßlosigkeit und Künstlichkeit beeinträchtigt das freilich immer durchleuchtende praktische Streben (Veranschaulichung des Geizes u. a.). Auf der Höhe seiner Beredsamkeit steht er in seinen Gedächtnisreden auf fürstliche Personen, Märtyrer und Heilige. Die sich öfter sindende Borausangade von so Thema und Teilen (auch dei Gregor von Naz.) zeigt den Überganz von der analytischen zur spnthetischen Methode. Unter seinen vielen Homilien (über ganze bibl. Bücher, des, alttestamentliche), Fest- und Lobreden sichern ihm seinen Auf als Redner weniger die allzu gelehrt das Baterunser und die Makarismen der Bergrede.

Gregor von Nazianz (s. d. Bb VII S. 138; bes. S. 143, 48 ff.) war ein großangelegter Geist mit zartbesaitetem Gemüt. In ihm stritten sich tiefe Sehnsucht nach beschaulicher Einsamkeit und der lebhafte Wunsch, seine glänzenden Gaben vor der Gesmeinde zu verwerten. Er saste den geistlichen Beruf seelsorgerlich ernst aus (vgl. die erste Predigt zu Nazianz), aber der wißige, geistreiche und gewandte Mann war auch stark so von sich eingenommen und sprach viel zu oft von sich selbst. Ohne Frage war er ein gedorener Redner von bewunderungswürdiger Vielseitigkeit, zugleich aber hatte er im Verzeleich mit Basilius eine mehr weibliche, empsindsame Natur. Alle diese Eigenschaften treten auch auf der Kanzel hervor. Seine theologischen Anschauungen sind klar durchzgebildet, seine Dialektik ist gewandt, seine Phantasie lebhaft. Gemütvolle Naturschilderung, so oft schwungvolle, sessellung, meist elegante, blühende Sprache, disweilen auch seine Fronie machen ihn zum Meister in allen Mitteln der rednerischen Wirkung. Aber durch allzu künstliche Ausbildung seines Talents, durch seine eigentümliche Beichheit und Reizdarkeit des Gefühls und zu große Nachgiedigkeit gegen die seweilige Stimmung verzliert auch er sich oft in den von ihm selbst gerügten (Orat. 16, 2) Fehler eitlen Redez so

prunts, in gesuchtes Pathos, ins Schwüsstige und Maßlose bis zur Leidenschaftlickeit. Die Häufung der Namen, Eigenschaften u. s. w. (s. I. Pred. zu Nazianz) ist mitunter unglaublich; die Überfülle der Exklamationen schadet oft wieder ihrem Eindruck. Er will "Verteidiger des sansten Wortes" sein (Carm. l. II, 1, 11); aber er dietet in den zoms klammenden Schmähreden auf Julian (dózou ornsteurusoi 4 u. 5, nicht vor der Gemeinde gehalten) die ganze alttestamentliche Rüstammer auf zur moralischen Vernichtung "des Tracken, des Assures, Ahads, Pharaos" u. s. s. Stets treu bleidt er sich aber in der nachdrücklichen Verteidigung der orthodozen Trinitätslehre (s. bes. Orat. 71—31), die den Hampfeszeit auch dem niederen Volk geläusig waren, einzuschärfen weiß, verliert er doch dei aller Polemik den praktischen Predigtzweck nicht aus dem Auge. Die trocknet theologische Formel erscheint überall religiös belebt und erbaulich verwertet. Seine Predigten, sast alle dózou, ohne speziellen Text, slechten nur verschiedenne Schriftworte ein, versolgen aber einen Gedanken und Zweck, ob auch mit vielen Abschweisungen. Her versolgen aber einen Gedanken und Zweck, ob auch mit vielen Abschweisungen. Her versolgen aber einen Gedanken und Zweck, ob auch mit vielen Abschweisungen. Her versolgen aber einen Gedanken und Zweck, ob auch mit vielen Abschweisungen. Her versolgen sind außer den genannten unter den moralischen Reden die "über die Wäßigung im Disputieren" und "über die Liebe zu den Armen", unter den Lobreden die über die Waktabäer Orat. 15.

Auf ihrem Höhepunkt tritt uns die griechische Predigt in dem Antiochener entgegen, in welchem die alte Kirche ihren größten Redner ehrt, weil in seiner Rede das klassische 20 und das diblisch-exegetische, das rhetorische und das volkstümlich praktische Element sich inniger als in andern durchdrangen, und besonders, weil auch seine Predigt ihn als ganzen Mann und sesten Charakter durchweg erkennen lätt, in Johannes Chrysoftomus. Über ihn s. d. Bd IV S. 101 ff.; dort Aufzählung seiner Honnilien S. 107, 12 ff.; Bedeutung seiner praktischen Thätigkeit und Stellung zur Schrift S. 109, 31 ff.; dogmaz tische Stellung seiner praktischen Thätigkeit und Stellung zur Schrift S. 109, 31 ff.; dogmaz ische Stellung seiner Honnilien S. 109, 54 ff.; Bedeutung und Art als Prediger S. 111, 1 ff. 6 ff. Schärfer als dort ist hervorzuheben, wie Chr. troß aller Anwendung rhetorischer Kunstmittel doch auch in den Predigten den Text gründlich auszunüßen weiß. Mit dem Rhetor verdindet sich in ihm der Schriftausleger. — Unter seinen Nachahmern sein nur sein Zeitgenosse Alterius, Bischof von Amasea, hervorgehoben, dessen Honnilien sich durch fruchtbare Behandlung und glückliche Teilung des Textes auszeichnen (f. d. A. Bb II S. 162).

In der Gruppe der vorwiegend dogmatisch-didaktischen Prediger stehen rhetorisch we niger bedeutende Gestalten. Bon den vielleicht hierher gehörigen Homilien des Bischofs Eusedius von Emesa (s. d. U. Bd V S. 618 f. bes. 618, 46 ff.) ist sast nichts erbalten. Wie katechetischen Reden des Cyrill von Jerusalem, von dem Homilien nicht erkalten sind, gestatten, ihn hier einzureihen (s. d. U. Bd IV S. 381 ff., bes. 383, 41 fs.). Über die lediglich dogmatisch interessierten "Reden" des Athanasius f. d. A. Bd IV S. 377 fs., bes. 200, 27 fs. Die Homilien des Cyrill von Alexandrius so. A. Bd IV S. 377 fs., bes. 378, 57 fs.) tragen gleichfalls ausgeprägt dogmatisch-polemischen Charakter. Als eigen40 tümlicher Homilet tritt der Antiochener Theodoret, Bischof v. Cyrus (vgl. d. A.), besonders durch seine 10 Reden von der Borschung Gottes (ohne Texte) hervor. Hier predigt er eine Art natürlicher Religion; er sucht den Borsehungsglauben mit seinem Sinn und großem Scharsblick in streng geordneter Darstellung, dündiger und lichtvoller Diktion aus der Schöpfung durch physisotheologische Beweise und eine Theodicee der socialen Verhältnisse zu rechtsertigen, von der Werstlatt Gottes in der Schöffenden und ernährenden Natur zu seiner Offenbarung in Christus ausstellung, durch physikalische und physiologische Detail, das sich mitunter ins kleinlich Anatomische verliert (s. die Darlegung des Baues der Hand, Rede 4) erinnert ganz aussalfallend an manche rationalistische Redner des Baues der Hand mitunteris.

3u der asketischen und mpstischen Gruppe gehören besonders die Prediger der Büse, die Mönchsvorsteher. Die 29 Neden des ägyptischen Mönches Jesagas, eines Zeitgenossen des Athanasius, sind schichte Homilien im Charafter der christlichen Urzeit. Die meisten schließen sich nicht an einen Tert an, aber sie entbehren auch der Allegorie. Es sind praktische Ermahnungen, teils allgemein christlicher Art, teils speziell an die Mönche serichtet. In ihrer sententiösen Form und mit ihren sinnigen Vergleichen erinnen sie etwa an Scrivers zufällige Andachten, in der Aufzählung der Tugenden (Orat. 7) mutatis mutandis an die älteste Moralpredigt Buddhas (Allg. Miss. Istor. 1876, 388 sl.). Von Masarius dem Alteren (s. d. B. A. Bd XII S. 91, des. S. 91, 50 sf.) sind 50 homilien erbalten. Es sind textlose Neden; die meisten geben Antworten auf Fragen der 60 Mönche. Nedenerischen Glanz zeigen sie nicht, aber sie weisen eine Fulle von edlen Bil-

bern auf und hinterlassen in ihrer ruhig verständlichen, aber gottinnigen, seelenvollen Art tiefen Eindruck. Makarius dringt auf wahre, durchgreifende Sittlichkeit; er verbreitet sich über die hohe Stellung und ethische Entwickelung des Menschen, die tiefe Verderbnis von Seele und Leib, bas Gebet, besonders aber über Die mpstische Bereinigung bes Christen mit Gott und bem bimmlifchen Brautigam ber Seele, Chriftus, und über bie Berrlichkeit 6 bes pneumatischen Standpunktes, zu dem man durch höhere Läuterung des Gemüts er-hoben werde und auf dem sich die irdischen Gedanken zu himmlischer Erkenntnis ver= flären. So wird er ber Bater ber mustischen Predigt, aber mehr nach ber praktisch-ethischen, als nach ber spekulativen Seite. Manche seiner Somilien geboren zu ben erbaulich

ansprechendsten, innigsten und gartesten biefer gangen Beriobe.

Ein ganz originaler, doch mit diefer Gruppe noch am meisten verwandter, von ben Beitgenoffen als "Cither des hl. Geiftes" gefeierter Prediger, von dem einzelne Homilien in manchen Kirchen nach ber Schriftlektion vorgelesen wurden, ist Ephräm der Sprer (f. d. 28 V S. 406). Von ihm haben wir in sprischer Sprache 12 Homilien über Bibelftellen, 13 metrische Traktate auf Christi Geburt, 56 Reben gegen bie Keper, 90 bom 15 Glauben, Mahnreben an Monche, Bugpredigten u. a. Er war ein Feuergeift, ein mehr naturlich gewachsener als geschulter Bolkerebner. Das innere Maß gricchischer Bilbung ging ihm ab; feine Triebfraft war beiliger Gifer für den orthodoren Blauben wie für feine mondisch-astetische Moral. Durch die tiefe Glut seiner Empfindung (er soll unter peine mondsing-averische Wira. Durch die niefe Giut seiner Empsindung (er soll unter beständigen Seufzern und Thränen gepredigt haben), seine überaus lebhaste Phantasse, wo durch den poetischen Glanz und die erweckliche Kraft seiner Darstellung bleibt er troß mancher Schatten seiner Redetweise eine der merkvürdigsten Predigergestalten der alten Kirche. In seinem sangsertigen Mund fließen Rede und Hymnus oft ineinander; bez geisterter Schwung des Gedankens eint sich mit metrischem Silbenfall der Worte, wähzend der Strom der Gesüble und die endloss Fülle der in ihm auftauchenden Bilder sich 25 gern durch Ausruse, Fragen, Apostrophen, Gedete Luft macht und die Darstellung durch immer neue, überraschende Rendungen heleht immer neue, überraschende Wendungen belebt. Wie ju wirklich erhabenen Schilberungen (3. B. von himmel und hölle), so reißt ihn ber Schwung freilich auch zu völliger Berftiegenheit fort; mit geistreichen Gnomen wechseln gesuchte, ja unpassende Bergleiche. Die hellen Farben werden mitunter ju grell, das Ergreifende geht ins Schaurige, das ethisch 20 Religiöse je und je ins sinnlich Massive, die erbauliche Kraft in orientalischen Schwulft über, wenn er seine Lieblingsmaterien, Sündhaftigkeit, Wiederkunft Christi, Gericht, Weltende, die Schreden der Berbammnis, die Nachstellungen bofer Geifter u. a. schildert. Dem Text geht er nicht genau nach, er pflegt mehr einen Grundgebanken frei zu entwickeln. So ist E. ein melancholisch angehauchter, glühend draftischer Bußprediger, der aber bis- 85 weilen seine Gedanken auch ruhig und innig entwickeln kann. Weniger bedeutend sind die früher mit Unrecht dem Epiphanius von Konstantia zugeschriebenen Homilien (f. d. A. Bb V S. 417 ff., bef. 421, 15 ff.).

5. Die lateinische Predigt ber alten Kirche treibt erft gegen Ende unseres Zeit= abschnittes in Augustin und Leo selbstständige Blüten, die auf lange ben homiletischen 40 Höhepunkt des Occidents bezeichnen. Im 4. Jahrhundert ist die Predigt Galliens und Oberitaliens meist noch so unselbstständig, daß sie die Griechen nicht bloß nachahmt, son= dern vielfach abschreibt. Bei dieser Abhängigkeit in Form und Inhalt, in der allegorischen Schriftauslegung, im Dogma (boch mit vorherrschender anthropologisch-praktischer Richstung) und in der zum Teil streng askeisschen Moral trifft obige Charafteristik um so 45 mehr auch auf die voraugustinische Predigt des Occidents zu.

Bon den sermones oder tractatus des Bischofs Zeno v. Berona (vgl. d. A.) sind 93 echt (andere von Basil, den er nachahmt). An Wert wie an Länge sind sie sehr verschieden. Die Reden dogmatisch-polemischen, moralischen, historischen Inhalts, auch die Fest- und Kasual-(Tauf-)Reden bekunden einen geistvollen, gebildeten, Menschen und Natur 50 feinstnnig beobachtenden Prediger, der im Unterschied von der griechischen Breite sich ansprechender Kurze befleißigt. Daneben finden sich freilich auch zu häufige Extlamationen, hie und da unedle Bilder und willkürliche Allegorie. Am bedeutenosten sind die lebens= wahren Reben von der Geduld, Demut, Schamhaftigkeit, Habsucht und die Homilien de fide, spe et caritate. Hierher gehört ferner Ambrosius von Mailand. Uber ibn, 55 auch über seine Art als Brediger vgl. ben A. Bo I G. 443 ff. (Charafteristit 446, 34 ff., Predigtwerke 447, 24 ff., Litt. 443, 57 ff.). Stärker, als im A. geschieht, ist die Abhängig-keit des Ambrosius als Prediger namentlich von Basilius hervorzuheben.

Nach biefen g. T. unfelbstitändigen Anfangen wird Aurelius Augustinus (353 bis 430), in eigenartiger und lang fortwirkender Beise jum Chrysostomus des Abend- 60

landes noch mehr durch seine außerordentliche Begabung als Dogmatiker und Dialektiker und burch die großartige Energie seines vom Evangelium tief ergriffenen Beistes, als speziell durch seine rhetorische Bildung, seinen unermublichen Gifer im Predigen (oft prebigte er täglich, zumal in der Fastenzeit, meift ohne schriftliche Borbereitung, aber nie 5 ohne Gebet) und seine homiletische Fruchtbarkeit. Über ihn f. d. A. Bb II S. 257 ff.;

seine Predigten sind dort 283, 56 ff. aufgezählt.

3m Unterschied von Chrysostomus wie von Ambrofius ift die Predigt Augustins vorherrschend selbsterfahrene, zeugnisträftige, dialektisch scharf geschliffene und boch stets praktische Lehre. Dieser frühere Lehrer der Ahetorik hat seine heidnische Schulbildung und 10 Wiffenschaft weit mehr innerlich überwunden und dem Evangelium bienftbar gemacht als jene griechischen Rhetoriker. Er macht immer ben Eindruck eines Mannes, ber beilsgewiß triumphiert, nachdem er den Jrrwegen des Fleisches und der falschen Philosophie, des Heilontums und Ketzertums entgangen. Was er gelebt hatte und lebte, das bekannte biefer Mann ber Konfessionen; und was er lebrt ober betämpft, fühlt man ibm stets als 15 in eigener beugender oder feliger Erfahrung felbst erlebt ab. Daber die hinreißende Macht seiner Bredigt. Logit und Abetorit, Bertrautheit mit Klassiftern und Saretitern, Philosophen und Aftrologen geben seinem scharfen Verstand, seiner tiefen Spekulation und lebhaften Kombinationsgabe ebenso die dialektische Schulung des Gedankens, den prazifen Ausbrud und reiche Gebiete jur Illustration, wie seine tiefe Beilderfahrung, ftete Gelbste 20 jucht und fleißige Schriftforschung seiner Predigt eine oft überwältigende Zeugnistraft verleihen.

Gegenüber den Griechen zeichnet ihn ein tieferer Durchblick in die chriftlichen Grundwahrheiten aus, ber für ben Mangel ber Einzelerklärung bes Textes entschäbigt (s. bei. tract. in Joan. und Auslegung bes Vaterunsers serm. 56—59). Angenehm berührt, 25 daß er im Allegorifieren doch wenigstens etwas mehr Tatt zeigt, die historische Wirklichkeit bei alttestamentlichen Erzählungen ein klein wenig mehr gelten läßt und im Berhältnis zu manchem der griechischen Redner die Polemik nicht ganz so stark in den Bordergrund bringt. Seine Reben zeigen wohl auch größere Einheit, strenger zusammenhängende Gebankenfolge, wiewohl spstematische Anordnung und fester Entwurf vermißt wird. Die so bogmatische Erörterung ist oft mehr wissenschaftlich als populär; die Beweise find manchmal advokatisch-spitfindig; die ethisch-anthropologischen Ausführungen aber find von einzigartiger Tiefe bes driftlichen und zugleich wiffenschaftlichen Ginnes. Herrschende Lafter ftrafen, Bufe predigen, aber auch jur Liebe Gottes loden tann er wie Benige (besonders trefflich serm. 9. 18. 19. 20. 34. 125. 180. 344. 351 u. a.). In den Festreden preift se er die großen Thaten Gottes mit besonders begeistertem Schwung.

In der Darstellung fesseln die schneidige Dialettit, die prägnanten Antithefen (f. 3. B. Predigt am Stephanustag, sermo 314), Wortspiele, witige Einfalle, pfeilschnell hingeworfene, geiftvolle Gedanken; sodann die große Lebhaftigkeit ber Anfaffung und ber ficte Rapport mit den hörern, ber zuweilen die Rede fast zum Dialog werden läßt. Dazu wirten in ben ohnehin meist furzen Predigten die imperatorische Kurze des Ausdruck, bie kleinen Sate padend, oft hinreißend. Solchen Borgugen gegenüber treten leicht ertennbare Fehler, wie Mangel an Methode und grundlicher Ausführung, einzelne Spiele reien, Gemeinplate, hie und ba auch Breittreten eines Gebantens, in ben Sintergrund. Überall liegt ein Text zu Grunde. Der Eingang ist meist ruhig, einsach; ein Thema 45 ober eine Teilung wird sehr selten angekündigt; ein Schriftwort, eine kräftige Sentenz oder eine Aufgrerung zum Gebet bilden den Schluß.

6. Riedergang der griechischen Predigt vom Ende des 5. Jahrhunderts an. Blid auf die spätere griechische (und russische) Kirche. Das übertriebene Wortgepränge der griechischen Ranzelberedsamteit, zumal der Kasualreden wie die Lobrednerei felbst auf noch 50 Lebende, ja Zuhörende, sogar auf Beiden (Gregor v. Nazianz auf einen anwesenden beide nischen Philosophen!), alle biese Dinge erweisen sich balb als Elemente bes Berfalls. Underes wirkt in gleicher Richtung. In der Reichsfirche treibt die Predigt immer ausschweisender Beiligen- und Marienkultus; fie wird immer spitfindiger im Dogmatisieren, immer weltflüchtiger in der empfohlenen Askese, immer oberflächlicher in der Betonung 55 ber Wertheiligfeit. Dazu fommen Momente ber gottesbienftlichen Entwickelung wie bas Bufammenichwinden des bidaktischen Rultusteils zur blogen Ginleitung der Opferhandlung, Die glanzvoll rhetorische Ausbildung der Liturgie und ihre Entfaltung bis zur hierurgisch dramatischen Darstellung der beil. Geschichte im späteren griechischen und ruffischen Gottesbienst. In diesem gangen Rabmen wird die Holle der Predigt immer unsicherer, sie selbst 60 immer entbehrlicher.

Nach den Kraftgestalten der Prediger des 4. Jahrhunderts ist die homiletische Kraft ber griechischen Rirche wie erschöpft. Es tritt ein in ber Geschichte ber Predigt einzigartig rascher Niedergang berfelben ein, von dem sich die orientalischen Kirchen bis heute nicht wieder aufrafften. Seit Ende des 5. Jahrhunderts wird die Predigt neben der bramatisierten Liturgie den Leuten zur Nebensache. Phantastische Heiligenlegenden, Marienber= 5 herrlichung, Reherpolemik, moralisch-aszetische Mahnungen, vom 8. Jahrhundert an die ärgerlichen Bilderstreitigkeiten, manirierte, sogar dialogische Darstellung in deklamatorischem Bortrag als Seitenstück des bramatisierten Kultus, das alles charafterisiert die Predigt des Orients, besonders vom 6. Jahrhundert an. Nur etliche Prediger seien genannt.

Proclus, Batr. v. Konstantinopel (gest. 446), verfährt in seinen 3 Predigten über 10 die Georóxos und 20 Homilien auf Fest- und Aposteltage überwiegend dogmatisch-pole-Die Offenbarungsthatsachen malt er wunderbar aus, öfters in formlichem Dialog (in hom. 6 lange Dialoge zwischen Maria, Joseph, Gabriel, Chriftus und ein pathetischer Monolog Satans). Aber er gefällt in solchen Abgeschmacktheiten dem verdorbenen Geschmad Konstantinopels nur um so mehr. Über Basilius von Seleucia vgl. d. A. 15 Bo II S. 439 ff., bes. 440,5 ff. In Sprien findet Ephräm einen Nachfolger in Jakob von Sarüg (s. d. Bb VIII S. 559 ff., bes. 560, 50 f.). Rednerisch höher steht Anstreas, Erzbischofs v. Kreta (s. d. Bb I S. 516 f., bes. 517, 18 ff.).
Unhangsweise mag hier der späteren Predigt in der griechischen und russischen Kirche ganz kurz gedacht werden. Die Frage der Echtheit der Homilien, welche dem Johannes 20

von Damaskus zugeschrieben werden, bedarf noch der Aufhellung (im A. Bo IXS. 286 ff., bes. 300, 17 ff.). Es sind Predigten, welche die Fehler jener Zeit nicht verleugnen: die Jagd nach Typen im AT, Allegorien, mystische Zahlendeutung, legendarische Zersetzung ber evangelischen Geschichte, balb troden bogmatische Entwidelung, balb schwülftige Deklamation, wenig ethische Anwendung. Aber ihnen eignet die Ruhe einer sachlichen Bo= 25 lemik, sowie durchsichtige, methodische Deutlichkeit. Ein kleinerer Abendstern am griechi= ichen himmel ift Theoborus Studites (f. d. A.) mit feinen 135 serm. catechetici, kurzen Stegreifparänesen an Mönche, die lange Zeit in kultischem Gebrauch waren, mit einfacher, gefälliger, öfters feuriger Darstellung und je und je schön durchgeführten Bilsbern. In seinen sonstigen Predigten herrscht ganz der abergläubische, pomphafte Zeits wageschmad. — Leichtgläubigste Legendenzusammenstellungen vom Kreuz Christi und den Heiligen, statt ber Homilie textlose Reben, statt freien Bortrags Borlesung alter Homilien bes Basil, Chrysostomus u. a., — das sind fortan die Grundzüge der griechischen Predigt, die mit der Alleinherrschaft der Meffe im Kultus und der wachsenden Unwissenheit des Alerus immer feltener wird.

Wo sie nicht ganz fehlt, läßt die griechische Kirche gleich der römischen die Predigt nicht nach der biblischen Lektion in der Meffe, sondern vor oder nach letterer halten. Aus der Folgezeit seinen noch turz genannt: Theophanes Kerameus, Erzbischof von Taormina auf Sizilien um 1040 (62 Hom. über sonntägliche Evangelien, einfach, populär, Text sorgfältig erklärend, frei von Deklamationen); Eustathius, Erzbischof von 40 Theffalonich um 1194 (s. d. Ab V S. 630 f., bes. 631, 43 ff.), der gegen Heuchelei, mönchsche Scheinsuch, askeische Auserlichkeit, Aberglauben und unsttliche Frivolität "wie ein Chrysostomus seiner Zeit" (Neander) mit männlichem Freimut kämpfte; Germanus II., Natriorch von Konstentinwel um 1240. Tah Cales aus 1330. Gregorius Relamas Batriarch von Konstantinopel um 1240, Joh. Caleca 1330, Gregorius Balamas, Erzbischof von Thessalonich, Georg Scholarius, als Gennadius II. Patriarch von 45 Konstantinopel (f. d. A. Bb VI S. 510 ff., bes. 512, 47 ff.). Aus der griechisch-russischen Kirche unseres Jahrhunderts mögen Malow, Oberpriefter in St. Betersburg, Philaret, Metropolit in Mostau, und besonders Innokenti, Bifchof von Chartow, als Prediger

herausgehoben werden.

7. Die Nachblüte der abendländischen Predigt bis zu Gregor dem Großen. — 50 C. F. Arnold, Cafarius von Arelate und die Gallifche Rirche feiner Zeit, 1894, C. 129-154. 523-533; berf., Cafarius von Arelate. Predigten in beutscher leberfepung mit einer einleitenden Monographie, Bb 30 von Leonhardi, Die Predigt ber Kirche; Bergmann, Studien zu einer fritischen Sichtung ber subgallischen Bredigtlitteratur, in Bonwetich u. Seeberg, Studien zur Gefch. d. Kirche u. d. Theologie I, S. 4 (1898).

Im Abendland steht die nachaugustinische Predigt gleichfalls erheblich tiefer als die Augustins. Tropdem kann hier von einer Nachblüte, nicht bloß vom Niedergang ge= sprochen werden. Das bedeutsamste Zeichen ihrer geringeren höhe ist mangelnde Originalität. Augustin ist beherrschendes, aber längst nicht erreichtes Borbild, dem gegenüber die ers forderliche Selbstständigkeit nicht immer gewahrt wird. Die Spitzen der Augustinschen 60 Frömmigkeit und Dogmatik werben umgebogen; allerhand Zuthaten von Dämonologie weisen auf griechische Ursprünge. Die rednerischen Kunstmittel werden reichlicher angewandt; der Ausdruck wird feiner und zierlicher. Hinschlich der Ausdukung der Schrift wird die allmählich erfolgende Anderung in den gottesdienstlichen Lektionen wirksam: an bie Stelle der fortlaufenden Lesung tritt im Lauf der Zeit diejenige bestimmter ausgewählter Stücke aus den Evangelien, den Episteln und dem Alten Testament.

Einer besonderen Beachtung wert sind die Anfänge der Predigt in Gallien. Hier werden die neu auf den Schauplat tretenden, nur äußerlich christianisierten Bölker frisch und praktisch genug angesaßt. Zunächst war ja, wie Arnold darlegt, die Predigt ein 10 Gegenstand der für das Domkapitel und die zugehörigen Aleriker bestimmten Familienandaht. Aber die Laien wurden in möglichst großem Umsang dazu herangezogen. Jedensalls in der Fastenzeit, wahrscheinlich aber das ganze Jahr hindurch wurde täglich gepredigt oder doch eine Homilie verlesen. Homilien erläuterten die Schriftlektionen, im Hauptgottesdienst anscheinend gewöhnlich die evangelischen, in den Frühgottesdiensten die alttestamentlichen. Sermone wurden mit freierem Anschluß an den Text als Fest und Gelegenheitsdredigten gehalten.

Aus Rom und Norditalien gehören hierher: Gaubentius von Brescia (um 400; f. d. 28 VI S. 377 ff., bef. 378, 19 ff.); Petrus Chryfologus (gest. ca. 455; f. d. 28 IV S. 98 ff., bef. 98, 51 ff.).; Maximus von Turin (gest. nach 465; f. d. A.

A. Bb IV S. 98 ff., bes. 98, 51 ff.).; Maximus von Turin (gest. nach 465; s. b. A. 20 Bb XII S. 471, Æff.); besonders aber die römischen Bischöfe Leo I. und Gregor d. Gr. In Leo I. (gest. 461; vgl. d. A. Bb XI S. 367 ff., bes. 374, 9 ff.), der praktisch und rhetorisch zugleich angelegt ist, sinden wir den ersten römischen Bischof, der lateinische Predigten hinterließ (96 echt, Fest-, Fasten-, Passsonspredigten u. a.). Dieser ohne Frage bedeutendste und selbstständige Nachahmer Augustins ist ihm an Eleganz der Rede, an blendender, pikanter, nur oft zu dunkler Prägnanz des Stis, an wohlklingendem, eigentümlich rhythmischem Tonsall des Periodenbaues nicht selten ebenso voraus, als er ihm an Tiese und Fülle der Gedanken entschieden nachsteht. Der vieldeschäftigte Kirchensinst giebt mehr geistreiche Stizzen als Aussührungen. Das Amtsbewußtsein des Käächtes der Kirche, die päpstliche Gravität tritt dabei deutlich hervor. Den Jahrestag seiner Erschung auf die cathedra Petri seiert er stets mit einer Gedächnispredigt. Mit größen Klarheit, in zierlicher und populärer Form benützt er die Festpredigten zur Behandlung der Zeitsontroversen, freilich oft zu sehr auf Kosten der erbaulichen Darlegung des Seilsinhalts der Festidee. Er predigt seine Mönchsmoral; aber bei der Empsehlung von Fasten und besonders Almosen unterliegt auch er dem unevangelischen Zur geiter Zeit. Förmliche Schrifterklärung ist dei ihm selten; der Text bildet nicht die tragende Grundlage der Bredigt.

Am Ausgang dieser Zeit steht Gregor I. d. Er. (gest. 604; s. d. A. Bb VII S. 78 st.). Seine uns ausbehaltenen Predigten sind genannt im A. S. 87, 31—40. Die Polemik Herings (S. 48) gegen Christlieds Zeichnung in RE S. 486 ist nicht ohne inneres Recht, wennschon auch letterer ihn keineswegs bloß als magister ceremoniarum und Ordner des römischen Meßkanons zu sixer Gestalt gewürdigt hat. Es ist Gregor hoch anzurechnen, daß er die Predigtschrift in so großem Umsang selbst geübt und andem eingeschärft hat. Seine Art als Prediger ist am besten mit dem Wort "praktisch" zu charakterisieren. Seine Aredigt geht weder sehr in die Tiese noch in die Höche; sie dät 45 ein mittleres Niveau inne, ja sie neigt zuweilen zur Trivialität und Oberstächslichten. Dahin rechnen die abenteuerlichen Geschichten, welche er seinen Hörern aussischen Menschen und Engeln. Aber andererseits ist seine Rede durchweg verständlich, einsach, der Fassungsgabe der Hörer angepaßt, auch im Lehrhaften deutlich und darum von paränetischer Krast. Se geht mit außerordentlicher Genaussseit auf den Text ein. Sat für Sat betrachte er ihn die in die kleinsten Züge. Dabei wuchert natürlich auch bei ihm die allegorische Deutung. Auch in der Predigt erkennt man den Versasser der Regula pastoralis (A. S. 87, 7 st.); auch der Predigt eisen ernster, treuer und praktischer Seelsorger.

Mus Nordafrika sei Fulgentius von Ruspe (gest. 533; vgl. d. A. Bd VI 55 S. 316 ff.) genannt. Er ahmt in seinen Predigten (z. B. über Christi Geburt, die Magier, Stephanus) Augustin und Lev in Sprache und Art durch geistreiche Antithese und prägnante Kürze ohne Künstelei sehr glücklich nach. Meist ethischen Inhalts, sind sie anregend und populär. — über den spanischen Bischof Martin von Bracara (get 580) und seine mehr kirchengeschichtlich michtige Predigt de correctione rusticorum se der Martin generale der Sprache des Bereicht des Bereichtstelles des Gestelles des Bereichtstelles des Bereichtstelles des Bereichtstelles des Bereichtstelles des Bereichtstelles des Gestelles des Bereichtstelles des Bereichtstelles des Bereichtstelles des Bereichtstelles des Bereichtstelles des Bereichtstelles des Gestelles des Gestelle

60 b. A. Bb XII S. 385 ff., bef. 387, 46 ff.

Besonders zichen die Gallier unsere Aufmersamkeit auf sich. Über Hilarius von Arles (gest. um 450) s. A. Bd VIII S. 56 s., bes. 57, 33 ff.; über Faustus von Reji s. d. Bd V S. 782 ff., bes. 783, 32 ff. 785, 28 ff.; 786, 4 ff. Bon hoher Bedeutung für die Predigt dieser Zeit ist Cäsarius von Arles, gest. 542. Über sein Leben und Wirken wie seine allgemeine Bedeutung s. d. Bd III S. 622 ff.; ebendort Aufführung seiner und außbehaltenen Predigten 627, 15—54. Er verschmäht nicht die Anwendung der auß seinste durchgebildeten rhetorischen Hispanischen silfsnittel; und die Aedekunst bezügslichen Natschläcke in Augustins De doctrina christiana haben in ihm einen sehr achtsamen Schüler gefunden. Aber die Redekunst tritt nicht auf Kosten des Inhalts hervor; nur setten sinden sich künsteleien. Bohl aber wird sie ihm Mittel zum Zweel: er such 10 die Gemeinde zu seiseln, zu lebendig mitsüblender und mitvenkender Horer Horer zu machen. Vor allem benützt er dazu zwei Mittel: das Eleichnis und das Jwiegespräche von pädagozischer Eindenssische sie und benützt er dazu zwei Mittel: das Eleichnis und das Jwiegespräche von pädagozischer Einderinglichseit und Lebendigkeit. Sie sind haralteristisch für die ganze Art, wie Cäsarius die Verhältnisse sitten gründlich homiletisch erörtert. Cäsarius ist ein Zeitprediger von hoher Krast gewesen. Doch beruht die Wirtung seiner Poöter und ihrer Verssollen Versönlichkeit und eines durchgebildeten energischen sittlichen Urteils sicherlich großen Eindruck gemacht; und es ist nicht zu viel gesagt, wenn ihn Arnold als einen echten Volksperdiger bezeichnet, 20 der zu seinen Juhörern hinabsteigt, um sie zu sich heraufzuziehen. Seine Homiletie sienen Scheschnet, 20 der zu seinen Juhörern hinabsteigt, um sie zu sich heraufzuziehen. Seine Homiletei sienen Scheschnet, 20 der zu seinen Außerern den Alloser typischen Deutung keinesvogs frei. Und die Frömmigkeit und Sittlichkeit, welche er empfahl, zeigen ihn als einen frommen Wönd. Gegen Aberglauben 25 hat er energisch Setellung genommen; in der Art seines

II. Die Predigt des Mittelalters. 1. Die Zeit der Unselbstständigkeit. Von 600 bis ins zwölfte Jahrhundert. — A. E. Schönbach, Ueber eine Grazer Handsschrift lateinischeutscher Predigten 1890; ders., Studien zur Erzählungslitteratur des so Mittelalters, SWU Bd 139 S. 12 s.; haud, KG Deutschlands (s. O. S. 625,1), insbesondere sür Pradanus Maurus Bd II S. 636 ss.; sur Bonisatius Bd II S. 462 s.; N. E. Schöndach, Studien zur Weschichte der altbeutschen Predigt, I. Ileber Kellers "Speculum Ecclesiae", SBU Bd 135 (1896); Joh. Kelle, Untersuchungen über das Speculum Ecclesiae des Honorius und bie Libri deflorationum des Abtes Werner SBU Bd 145 (1903); Lauchert, Geschichte 35 des Physiologus 1889; zur Frage der Beispielerzählungen im 12. Jahrhundert: A. E. Schönbach, Studien zur Erzählungslitteratur des Mittelalters, SBU Bd 139 (1898), S. 12 s. (gegen Th. F. Crane, Einl. z. den Exempla des Jakob von Vitry, Folklore Society, London 1890, p. XVIII Ann.); ders, Studien zur Erzählt. des MU, II, Die Vorauer Nosvelle SBU Bd 140 (1899), Mitteilungen über 10 Sammlungen von Predigten von Benes 40 ditinern, Cisterciensern, Minoriten aus dem 12. und 13. Jahrh.; Max Förster in Zeitschr. Anglia NF Bd IV.

Allgemeines. Mit der Christianisierung von Ländern, welchen die lateinische Sprache fremd war, hatte sich eine ganz neue Aufgabe für die Predigt der abendländischen Kirche ergeben. Während die eigentlich firchliche Gottesdienstsprache lateinisch blieb, verlangte die 45 Predigt gebieterisch die Anwendung der Bolksprache. Frenäus hat zu Lyon den keltischen Eingeborenen in ihrer Sprache gepredigt (Hauck, KG Deutschlands I, S. 15). Mit der zunehmenden Latinisserung Galliens (ebenda S. 11 ff.) erreichte auch die lateinische Predigt allmählich weitere Kreise. War sie für die unter den eigentümlichen Berhältnissen des Landes entstandenen rein lateinischen Christengemeinden selbstwerständlich (ebenda S. 14), 50 so konnte sie späterhin auch in weiterem Sinn auf eine Zuhörerschaft aus dem Volke rechnen (vgl. Cäsarius von Arelate).

Die gleiche Aufgabe stellte sich, nur noch viel schärfer und durch längere Zeit, im germanischen Land. Die Ansicht, daß wirklich fürs Volk, das kein Latein verstand, lateinisch gepredigt worden sei, ist als völlig überwunden zu bezeichnen. Daß Gallus 55 (Cruel a. a. D. S. 7 f.) einmal bei besonderer Gelegenheit lateinisch predigte, ist schlechts hin als Ausnahme zu bezeichnen: auch in diesem Fall sand eine Verdolmetschung des Gesagten statt. Die Volkspredigt ist von Ansang an und durchaus deutsch gewesen. Sie hätte als Missionspredigt sonst nicht das Mindeste ausrichten können. Gallus war der allemannischen Sprache kundig; Bonisatius hat den Friesländern patria voce ge= 60 predigt. In der Karolingerzeit wurde wiederholt verordnet, seeundum proprietatem

linguse wie ut vulgus possit intelligere zu rectigen; und das transferre homiliss patrum in rustiezm romanam linguam aut theotiscam munde eingeschäft des kufenmanen 3.00%. Aleitungs mehr und kufenmaner zu, daß gerade die bäusige Emisbarium weies Gebers dammi ichiegen lift, daß mande Gefülliche es der Bequens inden balber rengezopen baben wenden, lineunisch homilien, kant sie zu übersehen, ein sach verzuleien.

Tres bester kant der Dinge daben nur mis der gangen ernen Hälfte des Mittlenfers nur spärliche Reite demoker Leedig, dagenen undereide lateinriche Predigmente. Das kaneinriche dies ehen Schriftstade Verdigmen, welche demok gebalten werden sollten, wurden lateinrich fernaniert, demok gevaltene kunseder lateinrich niedergeschrieben; Birtierfammlungen von Predigten wurden selbswerdignblich in lateinricher Sprache verlagt. Außerdem beiselt die Interniche Bredigt der Kleiniges Recht als Predigt vor Kleistenn, als Kleiserverigt, wenn kaiendrüder und Bellägemeinde nicht teilnahmen, und späterben an den Universahren.

Abgeseben von der Niedensbereitzt, leider der Kreiger ganzen Zeit unter der mangelnden Selbständigleit der Prediger. Aeine Zeit, die se wenig Eigenes beworgebracht den wie diese. Reist waren die Predigen Uberiegungen oder doch Radsabmungen der Homilien der Kirdenwiter. Ramentlich der, Gregor und Augustin, aber auch andere, wurden reichlich ausgebeutet. Die Nuberiammlungen selbst schlugen den Bestellt der Einlehmung ein und gaben sich ielbst, wie das von Karl d. Gr. veranlasse homiliarium des Paulus Diadomis is, u. ichlechten als die einsach ausgunützende Korlage für die sonit vielfach unsähigen firchlichen Nedner. Kein Bunder, das der einzelne Prediger sich in den allermeisten källen auf viele Austersammlungen verließ, denen gegenüber eine selbstständige Arbeit gar nicht austam. Diese Unselbstständigkeit bilder die Signatur der gefamten mittelalterlichen Predige die ins 12. Jahrbundert binein. Linsen mader süber eine große Neibe von Entlednungen aus der älteren Litteratur an und mein dann (E. 212), daß diese Beispiele auf Genüge zeigen, "wie umfassend man die bomile tilde Litteratur der Vergangenbeit zu verwerten wußte"! Aber diese reichlichen Entlednungen bilden keinen Rubmestitel für Geschicklicheit und Findigkeit, sondern ein ernites 30 Zeugnis für absolute bomiletische Unseldsückändigkeit.

Die Predigtpflicht lag nach wie vor in erner Linie auf ben Bischöfen, aber kineswegs allein auf ihnen. Auch die Priester in den Landparockien werden deringend zu Predigt gemahnt. Wenn wir tropdem sant nur von bischöftlichen Predigern aus diem Zeiten näberes bören, so liegt das daran, daß dei ihnen noch allenfalls etwas Erwähnenst wertes zu sinden war: sie waren ja im Durchschnitt die Gebildeteren und Hervorragenderen. Die Predigt der Priester verschwinder in siederlich wehlverdienter Vergessenheit; nur die Hitzweg "die Zeit der bischoftlichen Predigt" genannt. Er bat damit nur sagen wollen (3.70), daß die bischoftliche Predigt in dieser Versiede allein in den Vordergrund mit, während sie später verschwinder und mit dem Ansang des 12. Jahrhunderts eine allgemeinere und regere Beteiligung des Priesterstandes durch zahlreiche lateinische und dentwert Predigtsammlungen sich befundet. Und Linienmaver ist im Unrecht, wenn er (3.20) Cruel die Meinung unterschieht, als datten eben in diesen Jahrbunderten überhaupt nur Bischöse gepredigt. Tennoch ist die Bezeichnung Cruels als ungenau besser zu vermeiben. Wischose waren neben Bischösen und Priestern auch Diakonen Prediger. Mancher Bischos die Predigt mehr als daussg ganz unterbleiben; wo sie aber stattsand, bestand sie mein Herbagen einer alten Homische oder eines Bruchstücks daraus, nur eben in deutschaus Sprache.

Gefordert wurde in der Regel des Chrodegang (i. d. A. Bo IV S. 83, 19ff.) mindestens vierzehntägige Predigt, auf den karolingischen Synoden Predigt an jedem Sonn- und Feiertag; später griff wieder die erste larere Bestimmung Plat. Die Brazis ging freilich ihre eigenen Wege. Ungeschlossen war die Predigt meist an die evangelische Lesung, welche ihre Rolle in der Liturgie hatte und auf welche sie unmittelbar zu folgen pstegte. Taneben fanden sich Predigten, welche Episteln behandeln, und kurze Sermone. Es scheint fast, als seien Epistelpredigten nicht in den Hauptgottesdiensten, sondern bei anderen gottesdienstlichen Beranstaltungen gehalten worden. Alle Predigtsammlungen lassen erstennen, daß die Ordnung der Perisopen, die auch für die Predigtserte ausschlaggebend war, unmittelbar nach Karl d. Gr. ziemlich sessstand; sie hat späterhin nicht eben mehr wesents wie liche Abwandlungen erlitten (j. d. A. Perisopen d. S. 131). — Belches im übrigen auch die

Grundlage der Predigt war, sie entbehrt durchweg eigentlicher Gliederung und thematischer Busammenfassung. — Der Umfang ber fürs Bolf bestimmten Stude ist meist sehr beicheiben; Diejenigen, welche klösterlicher Erbauung dienen, find erheblich langer. Die ersteren (sermones populares) zeigen eine steigende Borliebe für das Legendarische, die letzteren sind mehr allegorisch-mystisch gehalten.

Das ist die Sachlage gewesen und lange Zeit geblieben, obschon die kirchlichen Instanzen jener Zeit in reichlichem Maß eine Förderung des Predigtwesens anzubahnen Nur die wichtigsten Berordnungen mögen genannt sein. Bischof Theodulf von Orleans mahnt in einem Capitulare von 797: Hortamur vos (bie Briefter), paratos esse ad docendas plebes. Qui scripturas scit, praedicet scripturas, qui vero 10 nescit, saltem hoc, quod notissimum est, plebibus dicat, ut declinent a malo et faciant bonum, inquirant pacem et sequantur eam ... Derfelbe erflärt in cinem zweiten Capitulare: Commonendi sunt (sacerdotes), ut diebus dominicis pro captu ingenii unusquisque sacerdos ad plebem sermonem praedicationis faciat. Das Capitulare episcoporum (801): Ut omnibus festis et dominicis 15 diebus unusquisque sacerdos evangelium Christi populo praedicet. Die Synobe von Tours 813 bestimmt Can. 17: Visum est unanimitati nostrae, ut quilibet episcopus habeat homilias continentes necessarias admonitiones, quibus subjecti erudiantur, id est de fide catholica prout capere possint, de perpetua retributione bonorum et aeterna damnatione malorum, de resurrectione quoque 20 futura et ultimo iudicio et quibus operibus possit promereri beata vita quibusve excludi; et ut easdem homilias quisque aperte transferre studeat in rusticam Romanam linguam aut Theotiscam, quo facilius cuncti possint intelligere quae dicuntur. Aber auch diesen spnodalen Mahnungen liegt keine höhere als die durchschnittliche Vorstellung von der Predigt zu Grunde. Can. 15 des Konzils 25 von Rheims 813 verlangt: Ut episcopi sermones et homilias sanctorum patrum, prout omnes intelligere possint, secundum proprietatem linguae praedicare studeant (vgl. für diese Verordnungen Linsenmaher S. 7 ff.). Besondere Erwähnung verdienen die energischen Bemühungen Karls d. Gr. Im 82. Kap. des Capitulare vom Jahre 789 de praedicatione episcoporum et presbyterorum giebt er auch all= 30 gemeine Borschriften über den Inhalt der Predigt. Gott, seine Natur, seine Eigen= schaften, die Trinität, die Infarnation, Leben und Leiden Christi, die Auferstehung der Toten, bas find die aus der Glaubenslehre herausgehobenen Predigtgegenstände; in der Sittenlehre foll von den Laftern und Sünden, welche ewig beftraft werden, und von den Tugenden und Werken, welche das ewige Leben verdienen, gehandelt werden. Zugleich 35 schärft er in berfelben Vermahnung die Predigtpflicht nachdrücklich ein, wie denn auch die schon erwähnten Spnodalverordnungen großenteils auf seine Unregung zurückgehen. Seine Admonitio generalis (802) führt die Anweisung über den Predigtinhalt noch näher aus. Nach dem apostolischen Symbol werden die Hauptstude des christlichen Glaubens aufgezählt, bann bie Tugenden, in welchen ber Glaube fich bewähren muffe. Schlieglich 40 erfolgt eine Hinweisung auf das Gericht und das ewige Leben (Eruel S. 38 ff.; Linsen= maber S. 7 f.). Auch Karls übrige firchliche Reformen haben mittelbar auf die Beforde= rung ber Bredigtthätigkeit eingewirkt. Wenn freilich so vielfaches Mahnen und so elemen= tare Belehrung fich als unumgänglich nötig erwies, so gestattet das einen sehr deutlichen Rudichluß auf die Söhenlage ber Predigt jener Zeit.

Einzelne Brediger und Bredigtwerke. a) Aus dem Gesagten ergiebt sich von selbst, daß, was an lateinischer Predigt in diesem Zeitabschnitt eriftiert, größtenteils nicht Wiebergabe ber wirklich gehaltenen Predigt fein kann, fondern teilweise vorbereitende ober spätere Niederschrift der in der Volkssprache gehaltenen Bredigten, zu noch größerem Teil Predigtmuster für die Vorbereitung oder auch geradezu für die Lesung der Predigt so durch den Priester. Lateinisch sind die zahlreichen Predigtsammlungen, welche letzterem Zwede dienten, darunter die wichtigste das Homiliarium des Paulus Diakonus, bas Karl der Große veranlaßte. Über alle diese Sammlungen vgl. d. A. Homiliarium Bb VIII S. 308, über die bes Paulus Diakonus ebenda S. 310, 11 ff. Alle biefe Sammlungen machen große Anleihen bei ber patriftischen homiletischen Litteratur. Rur 56 einige wenige berfelben bieten auch oder vorwiegend Eigenes aus der Feder der Männer, beren Ramen sie tragen. Einigermaßen flar wird die Art bes Brabanus Maurus (f. d. Art. Bo VIII C. 403 ff., seine Homilien Bo VIII C. 309, 46 ff.). Auch er ist alles andere als selbstständig; Cäsarius von Arles hat ihm sehr vielfach die Grundlage gegeben. Er pflegte eine Auswahl aus fremden Arbeiten zu treffen, fie co

Real-Enchtlopabie für Theologie und Rirche. 3. A. XV.

ju fürzen, seltener Ergänzungen hinzuzusügen. Aber er hat boch seinen Sammlungen, namentlich ber ersten, einen eigenartigen Charakter ausgebrückt; sie sind vorberrschend moralisierend. Praktische Fragen werden behandelt, heidnische Bräuche und Laster gestraft, dristliche Tugenden nachdrücklich und andringend empfohlen. Auch die Festpredigten zeigen diese Tendenz. Hraban "eilt von der Erwähnung der geseierten Thatsache fort zur Aufforderung zu Buße und Heiligung" (Hauch). Die Predigten der zweiten Sammlung folgen genau dem Text und erklären ihn, häusig mit Hilfe der Allegorie. Auch die Predigtweise des Haim o von Halberstadt (gest. 853; s. d. A. Bb VII S. 348, bes. 348, 515.) ergiebt sich aus seiner Sammlung. Er zeigt sich weniger praktisch und andringend; er giebt längere Homilien, welche dem Text genau nachgehen, aber manchmal recht weit weit hergeholte Erörterungen an die Behandlung desselben ansügen. Geographische, historische, eregetische Fragen kommen so zur Besprechung. Ihn zeichnet aus, daß er den Zusammenhang des Textes nicht derart ignoriert, wie dies sonst meigeschnet es als nicht wahrscheinlich, daß die Homilien Haimos wirklich vor dem Volk gehalten wurden.

Eine Reihe von lateinischen Predigtwerken, welche bekannten Männern dieser zeit zugeschrieben wurden, sind entweder sicher nicht aus deren Feder oder ihre Ableitung ist mindestens zweiselhaft. Unter dem Namen des Columba (gest. 615) sind 13 instructiones überliesert, die vor Mönchen gehalten zu sein scheinen. Den Namen des Columba tragen sie zu Unrecht (s. d. A. Columba der Jüngere Bd IV S. 245, 56 ff.). Eine lateinisch auf uns gekommene Predigt, welche dem Schüler Columbas, Gallus, zugehören soll, stammt sicher nicht von diesem, sondern ist ein Machwert späterer Zeit, das nach den kurzen Angaben der Vita St. Galli (in Perh, Monumenta Germaniae II, 1) ze gearbeitet ist. Diese selbst giebt nur an, daß Gallus das Bolk ermahnt habe, sich zum Schöpfer Zesus Christus, dem Sohne Gottes, zu bekehren, welcher dem Menschengeschlech aus seiner Sündhaftigkeit den Zugang zum Himmelreich wieder eröffnet habe (vgl. Crus S. 7). Sind die Homilien des Eligius von Nohon (gest. 659) echt, was freilich gleichfalls durchaus fraglich ist, dann zeigen sie einen Mann, dessen kebe in schlichter 30 Sachlichkeit stets auf die Hauptsache zielt (vgl. d. U. Bd V S. 301, 50 ff. und dazu die Bemerkung Bd VI S. 808). Die dem Bon is atius zugeschriedenen Predigten rübren nicht von ihm her (s. d. M. Homiliarium Bd VIII S. 309, 25 f.).

Auch noch im 12. Jahrhundert fehlte es nicht an lateinischen Predigtwerken. Ein 35 homiletisches Hilfsmittel, wie das Speculum ecclesiae, welches dem Honorius von Autun zugeschrieben zu werden pflegte (s. d. A. Bb VIII S. 327 ff., bej. S. 329, 20 ff.), mußte lateinisch versaßt sein. Kelles Untersuchungen (oben S. 639, 34 f.) haben jüngst gezigt, daß wahrscheinlich nicht Honorius von Autun, sondern ein Einsieder Honorius der Verfasser der Sammlung war, die dann später irrtümlich dem Honorius der Verfasser Versasser. 40 zugeschrieben wurde. Die Sammlung selbst ist nach Relle identisch mit den Deflorationes ss. patrum, als beren Berfaffer fonft ber Abt Berner von St. Blafien betrachtet wurde. Beibe stellen nur verschiedene Recensionen desfelben Wertes bar. Wir baben barin eine Sammlung wohl zuerst beutsch gehaltener, bann in ein homiletisches Silfsbuch gestalteter Predigten auf die Fest-, Seiligen- und viele Sonntage, ber Rirche als "Spiegel" 45 zur Erkenntnis ihrer Flecken vorgehalten. Sie hat vielen beutschen Bredigern gur Anregung und jum Mufter gedient (Migne, Patrol. tom. 172, col. 813-1004). Obicon von Umbrofius, Augustin, Gregor u. a. vieles, auch den häufigen Gebrauch der Allegorie und Typologie entlehnend, bleibt die hier geübte Predigtweise für die Entwickelung der beutschen Predigt doch von Bedeutung: einmal, weil sie zuerst in dieselbe die geistliche 50 Deutung auch klassischer mythologischer Dichtungen (Ulbsses, Sirenen u. s. f.) und natur geschändlicher Schilderungen einführt; sodann in formeller Hinsicht durch selbstständigere Behandlung des längeren Erordiums mit eigenem Vorspruch als Text zu einem in sich abgerundeten Gangen, auf bas dann erft die hiftorisch-allegorisch-thpische Erörterung be-Evangeliums folgt, und durch stete Berwendung einer Menge von Anekoten, Bilbem, 55 Exempeln als Schlufteil. Auch ein anderes Silfsmittel tragt, wenngleich nicht in allen Westalten, das Gewand der lateinischen Sprache: ber sogenannte Physiologus Erwachsen aus einer alten griechischen Schrift, bringt bies Buchlein Tierlegenben aus vordriftlicher Zeit in allegorischer Deutung in Verbindung mit der chriftlichen Babr-beit. Es erschien in verschiedener Gestalt, lateinisch und dann auch deutsch; eitier 60 wird es infolge von Migverständnis von manchem Brediger als "Meister Physiologus"

(Cruel S. 256 ff.). Lateinisch versaßt sind natürlich auch Predigtwerke mit dem Zweck klösterlicher Erdauung wie das des Abts Gottfried von Abmont (Linsenmaher S. 200 ff.). Diese Homilien geben eine genaue Texterklärung und schließen mit kurzer Ermahnung. Einige aber gehen in die Form von Sermonen über, indem sie ein freigewähltes Thema erörtern. Der Text wird mit Hilfe der Allegorie erklärt, doch nicht ohne neue und originale Gedanken. Eine einheitliche mystisch-allegorische Darlegung beherrscht gewöhnlich die Auslegung jedes Abschnitts. Sbenfalls der erdaulichen Lesung dienen die 29 Homilien des Boto, Mönch zu Kloster Prüsening in Baiern. Dagegen sind die süns Sermone des Berengoz (Berengozus) von St. Maximin dei Trier (s. d. A. Berengoz Bd II S. 612) nicht, wie Eruel S. 92 will, bloß für Klosterbrüder bestimmt gewesen. Ihnen wliegt ein biblischer Spruch zu Grunde, der den gesamten Predigtinhalt bestimmt: textuale Spruchreden (Linsenmaher S. 205 ff.). In eindringlicher Red weiß er an die Gewissen heranzukommen. Sine Urt Kontroverspredigten sind die 13 Sermone des Ubtes Eckbert von Schönau. Sie sind gegen die Katharer gerichtet und haben, wie sie auch sonst zuerst verwandt worden sein mögen, jedenfalls reiches Material zur Bekämpfung der löhareister geboten. Auch außer diesen Sammlungen sind noch eine Neihe ähnlicher lateinischer Predigtwerke größeren und geringeren Umfangs auf uns gekommen. Doch mag dassur auf Linsenmaher S. 208 ff. verwiesen werden. Die mit dem Ende dieses Zeitzraums einsehnen selbstständigeren Werke kommen im folgenden Abschnitt zur Behandlung.

b) Wo zum beutschen Volk gesprochen wurde, ist von Anfang an in deutscher 20 Sprache gepredigt worden (vgl. oben S. 639). Nur daß aus den ersten Anfängen der deutschen Predigt deutsche Aufzeichnungen wahrscheinlich gar nicht vorgelegen haben, jedenfalls keine erhalten sind. Irrtümlich glaubte man, daß ein Bücherverzeichnis von St. Emmeram aus dem 10. Jahrhundert sermones ad populum teutonice nenne. Die ältesten Reste, welche auf uns gekommen sind, bestehen in Fragmenten 25 in Münchener und Wiener Handschriften aus dem 11. Jahrhundert, welche Teile einer Sammlung deutscher Predigten aus dem Kloster Wesschwen, welche Teile einer Sammlung deutscher Predigten aus dem Kloster Wesschwen, Notker und seine Schule Bd III S. 399 ff.). Auch diese Predigten tragen die unselbstständige Art ihrer Zeit; sie sind Bearbeitungen älterer Predigten, besonders bie ohn Augustin und Gregor d. Gr. Sie wie die sonst erhaltenen Reste aus dem 30 11. Jahrhundert — erwähnt sei besonders die St. Galler Predigt (J. d'Arz, Gesch. d. Klosters St. Gallen I, S. 203 ff.), ein kurzes Stück, das lediglich von dem Evangelium zum Glaubensdekenntnis überleitet — sind einsach und ganz vorwiegend paränetisch geschalten (Linsenmayer S. 53 ff., Albert II S. 37 f.).

Aus dem 12. Jahrhundert sind sodann eine größere Reihe von Predigtsammlungen so erhalten (s. o. S. 626,3 ff.). Namentlich für die Erforschung der deutschen Predigt dieser und der folgenden Periode ist in letzter Zeit außerordentlich viel geschehen, in erster Linie durch die Beröffentlichungen von Anton E. Schöndach. Es ist nur zu bedauern, daß sein im Vorwort zu Vd II und dann wieder zu Vd III seiner "Altdeutschen Predigten" (s. oben S. 626, 21 ff.) ausgesprochener Vorsatz baldiger Veröffentlichung einer zusammen= 20 fassenden Behandlung dieser Litteratur noch nicht zur Aussührung gekommen ist. Sin großer Teil der von ihm in Vd II abgedruckten Oberaltacher Sammlung stammt noch aus dem 12. Jahrhundert (s. Vorwort S. IX); und "die wichtigste Sammlung altzbeutscher Predigten vor Verthold von Regensburg", zugleich das einzige Predigtwerf aus dieser Zeit, welches mit einem Autornamen auf uns gekommen ist, die Predigten des 45 Priesters Konrad, welche Schöndach (Vd III) zum erstenmal — von wenigen Proben absgesehen — herausgegeben hat, entstammt gleichfalls dieser Zeit.

Vielleicht darf man schon die Namenlosiskeit der Sammlungen dieser Zeit mit als

Vielleicht darf man schon die Namenlosigkeit der Sammlungen dieser Zeit mit als ein äußeres Anzeichen dafür verwerten, daß auch sie noch in hohem Grade unselbstständig sind. Henring (S. 59) konstatiert mit Aecht: "In der Abhängigkeit und Gebunden- so heit ihrer Anfänge verharrt die deutsche Predigt noch dis in das 12. Jahrhundert." Die dis ins Sinzelne peinlich genauen Anmerkungen Schöndachs liesern dafür erdrückende Beweise. Die mittelbaren Quellen — also die ihrerseits aus den Kirchendätern und Späteren schöpfenden Predigtsammlungen und Homiliarien — gewinnen jetzt eine erhebliche Bedeutung. Und wiederum entlehnen die späteren Predigten auch aus früheren deutschen Scammlungen. Alles, was wir aus dieser Zeit haben, trägt kompilatorischen Charakter. In der Oberaltacher Sammlung (Schöndach Bd II) ist von späteren Autoren namentlich Haim von Halderstadt auß stärkste benutzt worden, in den Predigten des Priesters Konrad neben demselden Beda Venerabilis, Honorius Augustodunensis u. a. (Schöndach Bd III S. 446 stellt die Benützungen zusammen).

zwiemmarer in bemubt (3.317), das Gesamturteil über diese Epoche, insbesondere zwie die Predigt des 12. Jahrhunderts, möglichst günstig zu sassen. Er meint, daß wirts der beschänkten litterarischen Hissemittel jener Zeit, trot der Schwierigkeiten, welche eine ern in der Ausbildung begriffene Sprache dem Verwalter des Predigtamts bereitet, rielsach erfreuliches geleistet wurde". Aber man wird dies Urteil mit starker Reserve ausnehmen müssen. Aus dem "Mangel an Originalität und dem allzustarken Anlehnen an die Lateinischen Vorlagen aus der Väterlitteratur" muß man dieser Zeit einen schäfferen Vorwurf machen, als Linsenmaver es thut. Und wenn er diesen Nachteil teilweise der durch ausgehoben glaubt, daß "sich die Predigt als Erklärung des Evangeliums auf dem wiselicen Boden der kirchlichen Tradition bewegte und die reichen Schäfe der patristischen Eregese, soweit thunlich, auch dem dristlichen Volke zu vermitteln bestrebt war", so kann man dem unbedingt nicht beipflichten. Die kirchliche Tradition war durchaus nicht solike, die patristische Eregese großenteils allegorisch.

die patristische Eregese großenteils allegorisch.
In ihrer ganzen Art unterscheiben sich im übrigen biese deutschen Predigten nicht is eben sehr von den lateinischen. Das diblische Lesestüd, das im Eingang kurz angedeutet ist, wird der Reibe seiner Verse nach umschrieden; an die einzelnen Daten schließen sich allerhand Deutungen, — vielsach allegorisch-mostischen Charakters, an. Einkeitung wie Schluß sind sehr knapp, wie die Stücke selbst überhaupt in der Regel außerordentlich kurz sind. Sie münden ost in eine Ermahnung oder einen Gebetsseufzer aus. Andere Vereigten verherrlichen in naid-populärer Weise einen Heiligen oder suchen den Gedanken eines Festes verständlich zu machen. Gegen Ih. F. Crane, der den Gebrauch der Beispiele erst um 1200 beginnen lassen will, hat Schönbach namentlich unter Berufung auf Bb I seiner "Altdeutschen Predigten" nachgewiesen, daß schon im 12. Jahrhundert die

Das Predigtbuch des Priesters Konrab giebt einen vollständigen Jahrgang Predigten. Für die Sonntage ist zuerst die Epistel kurz, dann das Edangelium etwas länger behandelt. Die lateinisch eitierten Einzelverse sind umschrieben, dei den Edangelium vielsach mit allegorischen Deutungen versehen, und werden so in paränetischer Wendung den Hörern nahegebracht. Für die Festtage sind mehrere Stücke gegeben, die gleichsalls so an biblische oder aber liturgische Texte anknüpsen. Eine große Reihe von Heiligenpredigten vervollständigt das Ganze. Diese tragen start legendarischen Charakter. Die Darstellung hat entschieden etwas Bolkstümliches, wennschon sie naturgemäß sehr primitiv ist.

Bredigt Beispiele, Erzählungen u. f. w. geboten hat.

e) Lon den Bischöfen jener Zeit, die ihrer Redegabe wegen rühmlich erwähnt werden, ohne daß und mit wenigen Ausnahmen Proben ihrer Beredsankeit erhalten wären, seien 28 genannt: Salomo von Konstan; (gest. 920), der häusig vor dem Volke predigte, Erzbischof Bruno von Köln (gest. 965; Perz VI, 267), Konrad von Konstan; (gest. 976; Perz VI, 432); der große Scharen anziehende, einsach und erschütternd zugleich predigende Wolfgang von Regensburg (gest. 994; Perz VI, 535), der thränenreiche und viel zu Thränen rübrende Ulrich von Augsburg (gest. 973; Perz VI, 267—535), de Erzh. Heridolis der Nubert von Köln 998—1011, von dessen Predigterfolgen Rupert von Teux berichtet (Vita S. Heridol); der durch sein Zeugnis von Gottes Gnade und Gerechtigkeit "auch Herzen von Tein" erweichende Erzh. Anno von Köln (gest. 1075), der aber auch ein eistriger Förderer des Heiligendichtes war (Perz XIII, 470). Besonders erwähnenswert ist Erzh. Bardo von Mainz, gest. 1051, der "Chrysostomus seiner Zeit" "propter duleisonam praedicandi melodiam", der in einer erhaltenen Predigt vor Kaiser Konrad II. den Glanz aller Heiligen vor Christo dem Licht der Welt erbleichen ließ, die Hort Kill, 332), serner der schlichte askeisse was der Auslande und auf dem Auslanz geistiger Zerknirschung schlachtete" (so sein Biograph Vulculdus, vgl. Eruel S. 87 st.; Perz XIII, 332), serner der schlichte askeisse und Stischrediger Gode bard, wus herr kill, 332), serner der schlichte askeisse von Bremen (Bb I S. 149), außers dem endlich der hinschmelzend predigende Eremit Günther im Böhmerwald (Perz XI, 195 st.). Lygl. Eruel S. 80 st., Albeitert II S. 142 st.

Die Predigt, namentlich die deutsche Predigt vor 1200, zeigt manche Ansätze zu 55 kraftvoll volkstümlicher Art, und sie giebt ohne große Spiksindigkeiten vielkach praktische Mahnungen. Aber das tieser religiöse Moment tritt stark zurück und die Ansätze zur Volkstümlichkeit sind durchsetht mit den Ansängen jener Predigtmärlein, die gewiß nicht so einseitig schroff zu beurteilen sind, wie es manchmal von evangelischer Seite geschechen ist, die aber auch alles andere sind, nur nicht erfreulich im Sinne evangelischer Predigt es (hierzu Linsenmaher S. 177 st.).

- d) Anhangsweise seien einige erhaltene Predigtreste jener Zeit aus anderen Ländern erwähnt. Die Entwickelung in Frankreich ging der in Deutschland lange parallel; beide standen unter gleichen Sindernerungen (Karl d. Gr.). Aus der Zeit des Werdens der französischen Sprache ist ein Fragment über die Weissagung des Jonas erhalten, das nur sprachgeschichtlichen Wert hat (Hering S. 62). Homiliarien existierten auch hier zahlreich so. A. Homiliarium Bd VIII S. 309, 15 st.). Aus dem 12. Jahrd. ist reiche Predigtlitteratur handschriftlich erhalten. Maurice de Sully, Erzbischof von Paris (gest. 1196), wird als Prediger außerordentlich gerühmt. Was England betrisst, so hat Bed Benerabilis sicher nur Weniges aus der unter seinem Namen gehenden Sammlung versaßt (s. d. A. Bd II S. 510 bes. S. 511, 55). Die Reformen des Königs Alfred (871—901; s. d. 10 Bd I S. 222, 23 st.) waren in der Folge von erheblichem Einfluß auf die Predigt. Ums Jahr 971 sind die nach ihrem Fundort genannten Blickling-Homilien entstanden, die gleichfalls in hohem Grade von früheren Produktionen abhängig sind. Dasselbe gilt von den Homilien des Abtes Alfric (s. d. A. Bd I S. 223, 41 st.). Über eine Sammlung Homilien von Wulftan aus den Jahren 1002—1023 vgl. Hering S. 68. Die 15 Sammlung bedarf erft noch gründlicher Bearbeitung.
- 2. Stärferes Wiederausleben der Predigt in selbstständigen Bildungen (12. die 15. Jahrshundert).

  3u a) Für Vordert von Kanten: Kiper, Ev. Kalender 1851. 52; sür Robert von Ardrissell.

  3. von Balter, Die ersten Banderprediger Frankreichs, Teil I: Robert von Ardrissell.

  3. von Balter, Die ersten Banderprediger Frankreichs, Teil I: Robert von Ardrissell.

  3. von Balter, Die ersten Banderprediger Frankreichs, Teil I: Robert von Ardrissell.

  3. von Balter, Die ersten Banderprediger Frankreichs, Teil I: Robert von Ardrissell.

  3. 62: Pernhader, Bernhader, Bernhader, Bernhader, Bernhard von Clairvaux No. Sechen des hl. Bernhard internationer das hohe Lied, 1862; Pstitt, Festpredigten bes hl. Bernhard, lat. mit Einseitung, 1860; Fernbacher, Bernhard von Clairvaux No. II.

  3. 623 si.; Litteraturvezeichnis dort, bes. 6. 624, 35 si.; And D. Kolde, Die beutsche Augustinersongregation und Johann von Staupis 1879; And D. Kolde, Die beutsche Zungustinersongregation und Johann von Staupis 1879; And D. Scheinert, Der Franzissaner Berthold von Regensburg als Lehrer und Erzieher des Boltes, 1896; N. C. Schöndach, Studien wurdeschieder Litteratur (bes. Dering!) noch: M. Scheinert, Der Franzissaner Berthold von Regensburg als Lehrer und Erzieher des Boltes, 1896; N. C. Schöndach, Studien wurdeschieder arteutschieden Fredigt. II. Zeugnisse N. R. sur Boststunde, Swy Bd 142 (1900); An e. sur e. sur e. sur dieser Erzhold von Regensburg als Lehrer. B. Schöpff, Weister Echart. Ausgewählte Predigten u. s. v. Angsdorff, Johann Fauler. Ausgewählte Bredigten u. s. v. Angsdorff, Johann Kauler. Ausgewählte Bredigten u. s. v. Angsdorff, Innabe, Sussen und Scholen, Ausgewählte Bredigten, deutschieder Spy hannes Haller über der Kirche"; macht einige Predigten kein und Kondern und Kondern und Scholen und Kondern und Kondern und Scholen und Kondern und Scholen und Kondern und Scholen und Scho

War die Predigt disher nach ihrem Inhalt wesentlich Wiedergade des traditionellen 50 Stoffs, nach ihrer Form kunftlos in der Anlage, ohne Streben nach einheitlich organisschem Ausbau und schmucklos in der Ausschung, so ändert sich dies jeht. Der Ausschwung der französischen Theologie wirkt ein. Scholastik und Mystik, Kreuzzüge und Bettelmönche, reformatorische Richtungen und kulturgeschichtlich bedeutendere litterarische Erscheinungen geben ihr neue Impulse, zum Teil neuen Inhalt, so daß sie nunmehr einen eigens 55 tümlichen abendländischen Charakter gewinnt. In der Form beginnt, was in der ersten Periode des MU ganz seltene Ausnahme ist, künstliche Elieberung und Disposition, sei es des Textes selbst oder des daraus abgeleiteten Themas. Neue Stofffülle strömt herbei : aus der technisch geschulten, verständigen Reslezion und aristotelischen Dialektik, die zur Rechtsertigung des kirchlichen Dogmas verwendet werden; dadurch wird die Predigt die daktisch intellektualistisch; — aus tief eingreisenden Zeitereignissen: sie wird vielsach packend, begeisternd, echt volkstümlich; — aus der beschaulichen Kontemplation des christlich frommen Gemüts: sie wird ethisch religiös und spekulativ vertieft; — ein wenig auch aus tieferer

Schriftforschung; so wird sie da und dort gereinigt und aus Schrift und christlicher Erfahrung heraus zu ernstem Bufruf an bas gesunkene Bolt und die verderbte Rirde; endlich aus den Dingen des bürgerlichen und weltlichen Lebens, die dann wohl so voransteben, daß die eigentlichen Seilswahrheiten immer ferner ruden, daß die Bredigt verflacht

5 und schließlich bis zum Possenhaften veräußerlicht.

a) Die Keimzeit der neuen Hauptrichtungen der Bredigt im 11. und 12. Jahrert. Wenngleich die Predigt des 11. und 12. Jahrhunderts in der Hauptmasse burchaus den Charakter der Unselbstständigkeit trägt, zeigen sich doch schon in diesen Jahrhunderten Anfänge der späteren Entwickelung. Die Anfänge der scholastischen Predigt 10 datieren etwa von den Predigten des Bischofs Fulbert von Chartres (gest. 1028; vgl. den A. Bd VI S. 310 st., bes. 311, 49 st.). Sie sind trocken lehrhaft, dogmatische polemisch, allegorisch und dialektisch und enthalten recht künstliche Beweisgänge. Besonders ausschweifenben Marienkult weisen bie Sermone bes Peter Damiani auf (geft. 1072; s. d. A. Bo IV S. 432, 46ff.), ebenso die schmuckvollen und bereits sehr kunstreichen Homilien 15 des Bischofs Amadeus v. Laufanne (gest. 1158). Über die Sermone des Bischofs Ivo v. Chartres (gest. 1116) f. d. A. Bb IX S. 664, bes. 666, 50ff., über Predigten bes berühmten Anselm von Canterbury (gest. 1109) f. Bo I G. 566, 24 ff. Durch gefällige Darstellung und maßvolle Allegorie zeichnen sich die kurzen textlosen Festreben des Kardinals Gottfried v. Bendome aus (s. d. A. Bd VII S. 37f.). Hür Hilbebert 20 v. Tours (gest. 1133) s. d. A. Bd VIII S. 67fs., bes. 70, 30ff. 58ff. 71, 1fs.; sür Abälards (gest. 1142) schmucklos und flüssig gebaltene Predigten voll. Bd I S. 21, 38ff. Die Ansänge der freien Bolkspredigt zeigen sich den Borläufern der predigenden Bettelmönche. Der frische Haud, der im Zeitalter der Kreuzzüge durch die abendländischen Rölker geht, die cheselschaft der Gestler erzeugt eine neue Form homileisischen Erkeitsteit die ausgehalte der Freizische die Archaels der Eirstaumauern ktatklindende Rolkspredigt Aus Gestlen und

25 Thatigkeit, die außerhalb der Kirchenmauern ftattfindende Bolkspredigt. Auf Gaffen und Heerstraßen treten Geistliche wieber mitten unter das Volk und begeistern Hoch und Niedrig in feurigen Improvisationen für die Befreiung des hl. Landes. So Kapst Ur-ban II. in der bekannten Rede zu Clermont 1094 (f. Bd XI S. 99, 24 ff.; über Bemban II. in der betannten Mede zu Elermont 1094 (1. 200 AI S. 99,24 pl.; uder Dernbard s. u.). Der schwärmerische Mönch Radulf predigt in den Rheingegenden das Kreuz, aber auch Haß gegen die Juden. Norbert v. Kanten, Erzb. v. Magbeburg (gest. 1134), der schneidige Bußprediger, ein zweiter Täuser Johannes, hat am Niederrhein und in Frankreich durch sein glühendes Wort, seine Warnung vor falschem Vertrauen auf das opus operatum ungeheueren Erfolg (s. N. Prämonstratenser Bd XV C. 606). Alehnlich in Frankreich der Stifter des Ordens von Fontebraux, Robert v. Arbrissel, und Fulco von Neuilly (gest. 1202; s. d. Bb VI S. 312,31 fl.).

Die Anfänge der mbstischen Predigt, die mit der Zeit auch auf das Bolt tiefer ein wirkt als die scholastische, finden wir bei dem innigen, beschaulichen und gelehrten Sugo v. St. Victor (geft. 1141; vgl. d. A. Bo VIII bef. S. 439, 15f.). Noch weit beller glangt an ber Spite ber icholaftischempftischen Predigt Bernhard von Clairvaur (geft. 1153), 40 der erste wirklich große Kanzelredner bieser Zeit, ja der größte lateinische Prediger des Mittelalters. Uber ihn f. d. A. Bb II S. 623ff., bes. S. 633, 29 ff. (seine Predigten) und S. 634, 37 ff. (B. als Prediger). Ihm geistesverwandt sind Hilbegard, Aebtissin in Bingen (gest. 1178; s. d. A. Bb VIII S. 71 ff.), und bes. Ailred, Abt in der Diöc. York (gest. 1166), der über ein Wort mehrere Predigten halten kann (Bibl. max. 45 Pp. XXIII, 1 ff.).

b) Die lateinische (und deutsche) Kunstpredigt der Scholastiker (1200—1350) ist der

getreue Ausbruck ihrer Theologic. Wie Diese doctores ecclesiae bei allem Aufschwung bes wiffenschaftlichen Beiftes auf Schulen und Universitäten in ber Regel nur ben firchlich gegebenen Stoff formal logisch verarbeiteten, die neue aus Ariftoteles geschöpfte Dialeftit 50 auf ihn anwandten, die einzelnen Dogmen durch definitiones, distinctiones, quaestiones, argumenta u. f. w. analysierten, abgrenzten, begründeten und systematisch aufbauten, so zeigt sich der Einfluß dieser neuen Wiffenschaft auch bei ber Bredigt in ber bialektischen Zersplitterung bes Stoffes, in ber Ginführung spitfindiger, mehr fculmäßiger als erbaulicher und fruchtbarer Untersuchungen, aber auch in strenger Ordnung und in 55 kunftmäßiger, freilich oft pedantischer, filbenstechender Partition, die nicht immer eine organische Bliederung bedeutet. Dem Stoff wird meist ein logisches Schema aufgezwungen. und dies wird dann in gabllose Unterteile gerlegt, die zu einer Menge unfruchtbarer, abftratt logischer Reflerionen führen. Daber ift Darftellung und Stil balb fehr foulmäßig und troden, bald auch mit Bilbern, Blumen und oratorischen Künsteleien überladen. w Jimmerbin macht biese Predigt wenigstens ber bisberigen Ordnungelofigfeit ein Ente.

Bon jest ab ist die Predigt immer disponiert, eine bestimmte Einheit beherrscht sie, sei es daß sie textuale, den Text selbst teilende, oder aber thematische Rede ist, die den Hauptzgedanken (Thema, propositio) nach seinen Momenten, bezw. unter einem sinnlichen Bild nach dessen einzelnen Eigenschaften gliedert (Beispiele Eruel S. 280 st.). Ein Exordium, das gern besonders reich an gelehrten Citaten ist und mit dem Gegenstand der Ausz sührung (tractatio) oft kaum zusammenhängt, meist mit einem Ave Maria endigt, gilt fortan bei längeren Kanzelreden mehr und mehr als unerläßlich. Diese scholastische Kunstpredigt ist ganz überwiegend lateinisch. Ihre Methode herrscht vom 13. Jahrz hundert an.

Sie regiert jum Teil icon bei Cafarius bon Beifterbach (geft. um 1240; über ihn 10 s. b. A. Bo III &. 628, 10ff. u. bef. S. 631, 24 ff.), und beim hl. Antonius von Pabua (geft. 1241; f. d. A. Bd I S. 608, 11 ff. 609, 1 ff.), sehr ftark bann in den trocken scholaftischen Festpredigten Absaloms, Abts im Trierschen (um 1210). Das homiletische Ansehen des Albertus Magnus (gest. 1280; s. d. A. Bo I S. 293, 19 ff.) erwuchs besonders aus den vielbenutten serm. de sacram. eucharistiae, dem ersten Beispiel von Reihen- 15 predigten über den einen Text Spr. 9, 5. Sie betrachten Einsetzung, Gestalt, Bunder, Genuß u. f. f. des Abendmahls in streng schematischer Gliederung und gahllosen Distinttionen. Die übrigen ihm zugeschriebenen Predigten sind wohl nur sehr teilweise echt (s. u., vgl. Cruel S. 362 ff.; Linsenmaher S. 382 ff.). Die kurzen Sonntagse und Festpredigten seines großen Schülers und Orbensgenossen Thomas v. Aquino (gest. 1274; Opp. 20 1868 t. XV, auch beutsch: Predigten auf das ganze Kirchenjahr, Regensburg 1845) zeigen nur einen dürren Formalismus und dialektische Disponierkunst. Ühnlich die des Kardinals Hugo v. St. Cher (s. Bd VIII S. 435, 40) und des Patriarchen Petrus kardinals hugo v. St. Cher (s. Bd VIII S. 436, ho) und des Patriarchen Petrus kardinals hugo v. St. Cher (s. Bd VIII S. 436, ho) und des Patriarchen Petrus de Palude von Jerusalem. Weitere mehr populare oder halb myftische Brediger f. u. d und e. — Deutsche Bredigten rein scholastischer Richtung treffen wir in der Sermonen= 25 sammlung bes Rikolaus v. Landau, Monch zu Otterburg um 1340, meist textuale, aber streng scholastisch zerglieberte Predigten mit lateinischen Exordien und lateinischer, stets gereimter Disposition. Noch weiter geht in endlosem Zersasern der Teile durch zahllose Subdivisionen Heinrich v. Frimar, Augustiner in Erfurt, in der hl. Schrift und im Aristoteles wohl bewandert (gest. um 1340), in dessen viel benützten serm. de so Sanctis Inhalt und Ausschürung oft fast ganz in der Formtedpnik erstickt, so daß die President digt zum bloßen Schema wird. Seine sermones de tempore sind ähnlich gehaltene Predigtentwürfe; aber sein Predigtchklus über die acht Seligkeiten in deutscher Sprache unterscheidet sich "durch Innigkeit und Herzlichkeit vorteilhaft von den trockenen Manieren seiner lateinischen Reden" (Linsenmayer). Der Inquisitor Jordan v. Quedlinburg 35 (genaue Lebensdaten nicht bekannt; Mitte des 14. Jahrh.) eisert in seinem Opus postillarum et serm. de evangeliis dominicis compilatum nicht bloß gegen die Setten, sondern auch gegen die spekulative Mostik. Hier zeigt sich übrigens der ursprüngliche Begriff von Postille, post illa seil. verba s. scripturae ober textus, wie die lateinischen Homilien in der Regel begannen. Seit 1400 nennt man Postille einen Jahrgang bon 40 Hand Politice einen Judgiting von 20 Keinfellen Mittelalter so Jahrgänge von sermones. Sind solche dabei, so notiert es der Titel besonders (et serm.). Erst nach Luther heißt so jeder Predigtjahrgang über die Perikopen ohne Rücksicht auf die Form der Prezdigt. — Heinrich von Langenstein (gest. 1397; s. d. A. Bo VII S. 604) behanzbelt in sermones de tempore per annum die ebangelischen Perikopen durchaus schulz 45 mäßig. Etwa in diese Zeit gehören wohl auch die Predigten, welche unter bem Namen des Albertus Magnus gehen, ohne ihm juzugehören. Sie wollen den Seelforgern Predigtmaterial bieten, zeigen ebenfalls schulmäßige Form, find aber verhältnismäßig prattisch und einfach. Bgl. für alle gulet Genannten Cruel S. 407 -438; Linfenmaber S. 448 bis 466.

c) Die Volkspredigt der Bettelmönche im 13. Jahrhundert ist die Reaktion christslicher, besonders deutscher Volkskraft und Originalität gegen die steisen Schulsormen und den unfruchtbaren Dogmatismus der lateinischen Kunstpredigt der Scholastik und stellt wenigstens auf ihrer Höhe im 13. Jahrhundert die frischeste Blüte der mittelalterlichen Predigt dar. Die Stiftung der Bettelorden (s. d. Franz von Assilis von Assilis von Assilis von Assilis von der Augustiner mit diesen, ihre Ausstatung mit dem Recht der öffentlichen Predigt ohne besondere Erslaubnis der Bischöfe und des Weltklerus hat zur Beledung des Predigtwesens ohne Frage weit wirksamer beigetragen als der Ausschlichung der scholastischen Schulwissens ohne Frage weit wirksamer beigetragen als der Ausschlichung der scholastischen Schulwissens son

volksmäßig für die Massen in der Landessprache, oft auf freiem Feld vor vielen Tausenden in frischer, naiver Natürlichkeit, immer konkret anschaulich und mit lebensvoller, bialogisch bramatisierender, in explicatio und applicatio praktisch greifbarer Darstellung, die sich oft bis zur burlesten Keckeit in Bildern und Beispielen und zur Derbheit im Ausdruck steigert, aber das Bolk immer packt und elektrisiert. Formell ist diese Predigt der denkbar größte Gegensat zur trocken abstrakten Demonstration eines Albertus oder Thomas.

Dabei entbehrt diese Bolkspredigt der Ordnung des Inhalts nicht. Rur halt fich biese ftets an konkrete Bilder und leicht behaltbare Merkmale. Wahre und ebelfte Popularität wird freilich nur felten erreicht, am wenigsten von den Bielen, die den volkstumlichen Ton 10 durch Trivialitäten zu treffen und später durch vulgare Wike, Anekoten und Schwänke pikant zu sein suchten. Tieferes und allseitiges Berftändnis ber Kernpunkte bes Evangeliums fehlt biefen wenig und einseitig gebildeten Buß- und Sittenpredigern ebenjo wie eine regelmäßige Gemeinde. Ihre Art wird bald Manier. Mit ihrem religiösen Gifer vermengen fich oft tendenziöse Interessen bes Ordens ober der Kirche (f. die Kontroverspredigten). In den Schranken abergläubischer Zeitvorstellungen bleiben sie spröde befangen. "Rasche Buße" (Berthold), tirchliche Beichte, die Tugenden und Verdienste der Heiligen, Schrecken der Hölle werden der Sünde und dem Laster, die alleinseligmachende Kirche der Gefahr der Ketzerei gegenübergestellt. Dazu sinden sich hochgetriedener Marientult (besonders dei Franziskanern) und maßlose Verherrlichung der Ordenshäupter. Der 20 Legendenfram wird durch biefe Prediger dem Bolksbewußtsein immer tiefer eingeimpft.

Insbesondere ist etwa seit dem 14. Jahrhundert eine Abwärtsentwickelung bieser mönchischen Bolkspredigt in der angedeuteten Richtung deutlich zu spuren. Der stitliche Feuereifer tritt gurud; bas Bestreben, anziehend und unterhaltend zu reben, bominiert. Anekoten, Wundergeschichten, dramatisierende Form machen sich breit. Legenden, zu denen 25 Jakobus be Boragine ben Stoff bietet (f. d), werden reichlich eingestreut. Go führt biefe

Bredigt zu der späteren ungünstigen Entwickelung (f. 3) hin. Einzelne Prediger. Hier sind zu nennen: der Dominikaner Johann v. Bicenza (um 1230), der hochangesehene Kreuzprediger und Ketzerverfolger Konrad v. Marburg (f. d. Bd X S. 747), der Augustiner Eberhard (um 1285), vor allem aber der 30 weitaus bebeutenbste aller biefer Boltsprediger, ber Frangistaner Bertholb v. Regens burg (f. d. A. Bo II S. 649). — Als Seiten- aber auch Gegenstück zu Berthold sei hier noch, weil er feinen Ginfluß beutlich verrät, ber fog. "Schwarzwälber Brebiger" genannt, b. i. ber bem babifchen Oberland entstammende unbefannte Berfaffer ber Bredigtsammlung, welche Grieshaber in "Die deutsche Predigt des 13. Jahrhunderts" in 35 2 Abfeilungen 1844-1846 herausgegeben hat. Der Berfasser war ein Orbensmann, ber seine Predigten vor Laien hielt und sie zugleich als homiletisches Hilfsbuch veröffent-lichte. Er muß ein methodischer Kopf mit scholastischer Bildung gewesen seine Bredigten über die Sonntagsevangelien geben zuerst ein lateinisches Prodmium, dann ein beutsches Exordium, welches bas ganze Evangelium umschreibt. Die Ausführung ber 40 Predigt geschieht mit deutscher Wiederholung des lateinischen Vorspruchs samt Thema und Disposition in popularer, naiver, oft recht padender (vgl. die Bersonifikationen "herr Leib, Berr Mund, Berr Teufel, Frau Scele" u. f. f.), fast nie trivialer Sprache mit fraftiger, inniger Mahnung und größerer Betonung bes Dogmatischen.

d) Die gewöhnliche Parochial: und Klosterpredigt des 13. und 14. Jahrhunderts. -45 Bei ber gerabe in biesem Sahrhundert auffallend großen Unwiffenheit bes Afarrflerus ift die Predigt noch weitaus nicht allgemein, geschweige wahrhaft fruchtbar. Wohl die gute Hälfte desselben gehört zu den illiterati. Im 10. und 11. Jahrhundert hatte die kirch-liche Gesetzgebung sich mit der Predigt so gut wie gar nicht beschäftigt. Eine Trierer Synode von 1227 mahnt nach dieser langen Pause zuerst wieder die Geistlichen, das Volk 50 über Glauben und Sittenlehre zu unterrichten; sie verbietet den illiterati et inexperti zugleich das Predigen; statt dessen sollen sie die fratres Praedicatores et Minores prebigen laffen (Linfenmager S. 77). Erst von jett ab, besonders vom 14. Jahrhunden an, dringen Synoden wieder häufiger darauf, daß die Pfarrgeistlichen predigen. Die Bischöfe bleiben in erster Linie gur Predigt verpflichtet; und es fehlt nicht an folden, bie 55 dies Umt geübt (Linfenmager E. 107 ff.); bod überträgt die Mehrzahl basselbe an Stell-In dieser Beit bis ins 15. Jahrhundert treten die deutschen Predigtmagazine jurud, mabrent an lateinischen bomiletischen Silfemitteln fein Mangel ift. Stofflice Sauptfundgruben bilbeten für Seiligenpredigten vor allem die geradezu tonangebenden Legenda sanctorum des Jakobus de Boragine (f. d. A. Jakobus von Biraggio Bb VIII 60 bef. 3. 561, 5ff.). Für erzählende Moralifierungen ichopfte man 3. B. aus ben Gesta

Romanorum (Anefboten und Märchen mit moralischen Reflegionen), bem Apiarius bes Thomas Brabantinus (geft. 1295), auch aus der Summa Praedicatorum des Prof. Brompard in Oxford, eines Hauptgegners Wiclifs. Unbere ähnliche Werke sind bie Biblia pauperum, eine Art homiletischen Reallexikons, die mit sehr zweifelhafter Berechtigung vielsach dem Bonaventura zugeschrieben wurde, das Repertorium aureum 5 des Antonius Rampigollis (auch deutsch), die Sermones amici, Erklärungen der Hauptsbegriffe in den Perikopen (Eruel S. 452 ff.; Linsenmaher S. 168 ff.).

Gegen Ende dieses Zeitraums werden kurze Ansprachen ohne Exordien immer häussiger, namentlich in der Adventss und Fastenzeit bei den denselben Gegenstand fortsependen

Reihenpredigten. — Uber die jett öfters auftauchenden beutschlateinischen Dischpredigten, 10 die so wohl nicht bloß ftiggiert, sondern auch gehalten wurden, f. Trumpelmann bei Rothe 224ff. Eine besondere Art von Predigten oder erbaulichen Ansprachen find die Collationes (Collazien). Sie pflegten in Klöstern und in andern gemeinsamen Wohnungen religiöser Genossenschaften bes Nachmittags gehalten zu werden. In Inhalt und Form bewegten sie sich freier als die Bredigt. Zu Grunde lag ihnen das Tagesevangelium, die 15 Vormittagspredigt oder einzelne Glaubenswahrheiten der Reihe nach (Linsenmader S. 135).

Etwas von der gewöhnlichen firchlichen Predigtiveise ersehen wir auch aus den späteren beutschen Plenarien, einer Art hauspostillen für bas Bolt. Sie enthalten meist eine furze Auslegung der Evangelien- oder Epistelperitopen in Predigtform mit deutscher Angabe der einzelnen Meßstude, befolgen eine ganz einfache Disposition und sind mit vielen 20 Legenden, Fabeln, "Mären" ausgestattet. Im einzelnen mögen hier nur genannt sein: die alemannisch-elfässischen Predigten, welche Birlinger, Alemannia I und II 1873—74 herausgegeben hat. Es find teils turze, schlichte, paranetische Ansprachen, die den lateis nischen Tegt übersetzen und in naib ober auch berb popularer, oft recht praktischer Weise erläutern, — teils auch erzählende Homilien mit allerhand erbaulichen, oft drolligen Ge- 25 icichten: — bie Oberrheinischen Klosterpredigten (Wackernagel, Altd. Bred. S. 81 ff. 263 ff. 384 ff. 522 ff.). Sie erinnern an die Art des Schwarzwälder Predigers (f. o. S. 648, 82 ff.), enthalten aber schon erhebliche mystische Elemente und sind wohl an das Ende bes 13. Jahrhunderts zu setzen. Bilder brauchen sie sehr reichlich, doch sinder bes 13. Jahrhunderts zu setzen. Bilder brauchen sie sehr reichlich, doch sinder sich daneben auch ruhige Belehrung; — die z. T. von H. Levser, dann dis zur Vollständigkeit er= 80 gänzend von A. Schöndach herausgegebenen Predigten der Leipziger Sammlung (Altd. Pred. Bd I). Es sind 259 z. T. sehr kurze, z. T. längere Stücke, Sonntagspredigten und Heiligenpredigten aus dem 13. und 14. Jahrhundert, besonders reichlich aus Gregor d. Gr. schönfend; — die Predigten des Nikolaus v. Straßburg (z. A. Bd XIV S. 84, bes. S. 85, 89 ff.). Sie überragen durch Einsachten, einderinglichen Ernst und wirklich erdaus 26 liche Addarder viele gendere Nordischungen Arabietungegein liche Gedanken viele andere Predigten jener Zeit; — das pseudonyme Predigtmagazin Socci serm. de tempore et de sanctis, bessen Berfasser der Eistercienserabt Konrad v. Brundesheim war (geft. 1321). Es zeigt ftreng wurdevolle Haltung, schulmäßige Rhethorik, aber auch warmes Gefühl bei willkürlicher Allegorese. Inhaltlich kommt es der 

logie, mpstische) bie religiose Erkenntnis durch unmittelbare Selbsterfahrung zu subjektiver Gewißheit zu erheben sucht, so ist auch ihre Predigt vorherrschend bemüht, darzulegen, 45 wie man das Unbegreisliche, Uberschwängliche im Geist besitzen, im unmittelbaren Gefühl und ber inneren Unschauung genießen konne. Sie will biefes Organ für unmittelbares Innewerden Gottes in Thätigkeit setzen auf dem Weg sittlich religiöser Reinigung und Erhebung, und zugleich zeigen, wie bas Ziel innigster geistiger Lebensgemeinschaft mit Gott zu erlangen sei. Daher wendet sie fich gern an die Fortgeschritteneren. Diese 50 Darftellung der unio mystica der Seele mit Gott in Ausführung und Anwendung wird ihr freilich so zur Hauptsache, baß sie auch die Thatsachen der biblischen Weschichte häusig allegorisch in innere Worgänge und Stufen der Heilsordnung umsetzt und daher weit mehr den Christus in uns als den für uns predigt. Aber es bleibt ein Großes, daß neben den zahllosen Marien- und Heiligenpredigten hier doch endlich die Christus- 55 predigt zu größerer Geltung kommt. Daher sindet sich hier auch gegenüber der didaktischen Arcdigt ein tieserer, innigerer, religiös wärmerer und viel erbaulicherer Inhalt bei fühlbarem Ringen bes Gebankens mit bem Ausbruck und baber bunklerer Sprache. Diefe verdienstliche, wennschon gleichfalls einseitige Gegenströmung gegen bloge Berftandesdialeftit und Bergliederungsfunft findet im beutschen Gemut besonders so

starken Widerhall; daher wir mehr deutsche mustische Predigt haben als deutsche scholastifche. Bei einfacherer Form ber geordneten Predigt, oft etwas lofer Anlehnung an den Text kommt die deutsche, hauptsächlich bem Dominikanerorden und feinen Studiensitzen in Köln und Straßburg entsprossene Mystik mit ihrem Streben nach Verinnerlichung bes 5 Dogmas und ihrer tiefen Sehnsucht, aus dem Berberben der Welt und der Kirche herauszukommen, einem allgemeinen Bedürfnis entgegen. Daher rührt auch ihr nachbaltigerer

Einfluß auf bas Gemut bes Boltes.

Im einzelnen kann auf die großenteils sehr aussührlichen Einzelartikel verwiesen werden. In den Predigten des Kardinals Bonaventura (s. d. A. Bo III S. 282, 10 bes. S. 287, 59 ff.) sind scholastische Elemente neben den mystischen deutlich bemerkbar. In voller Tiefe, aber auch in voller Einseitigkeit beherrscht die Mystik die Predigten des Meister Edart (s. d. 21. 286 V S. 142, bes. S. 148, 59 ff.). Nicht als Denker, aber als Prediger überstrahlt ihn noch der im besten Sinn des Worts erbaulichste Prediger bes Mittelalters, Johann Tauler, in bem die Gabe popularer Verständlichkeit sich mit 15 getvaltiger religiöser Kraft verbindet (f. d. A.). Wie in Cart das spetulative Denten, in Tauler die innige, tiefe Anfaffung des Willens, fo tritt uns bei dem Ulmer Dominitaner Beinrich Sufo (geft. 1365) die Gefühlsmuftit entgegen (f. b. A.). Seinem gartbefaiteten, dichterischen, romantisch schwärmerischen Gemut liegt die Bolltommenheit in brunftiger Minne und fugem Genießen bes bochften Guts. Den Namen Jefus trug er auf 20 seine Herzgrube gestochen. Überall zeigt er zarte Wärme der Empfindung, an das Gefühl sich wendende Sprache des Gemüts, die uns in ihrem Rhythmus oft wie Musik "um-fäuselt". Aber es ist unmittelbare, in vielen lieblichen Bilbern sich aussprechende Anjayeit". Aber es ist unmittelbare, in vielen liedlichen Bildern sich aussprechende Anschauung. Seine Hauptforderung: "sich Gott lassen", sich "in sein Nichts weisen lassen" u. s. f. — Für andere deutsche Mystiker jener Zeit, die auch als Prediger wirksam waren, 25 vgl. Zdu Bb 8 S. 209 ff.; Bb 15 S. 371 ff.; insbesondere für Eckart den Jüngeren s. d. A. Bb VII S. 607 bes. 35 ff., sir die unter dem Namen Hermann von Fritzlar gehenden Predigten s. d. A. Bb VII S. 708. Bedeutender sind der niederabische Weltwriefter Heinrich Runsbroek (geft. 1381; f. d. A.), ben die Entzudung, das völlige Berlorenfein in gott-30 liche Gedanken charakterisiert, der aber auch die Gebrechen der Kirche und die Laste feiner Zeit freimutig betampfte, und ber fromme Utrechter Kanonitus Beert Groote (vgl. d. A. Bb VII S. 185, bef. S. 186, 34 ff.; 188, 20ff.). An biefe Brediger wird am besten angereiht Johann Charlier von Gerson (gest. 1429), bem bie Depftit die wahre Theologie war. Seine Predigten sind weist französisch. Über seine Richtung im 85 allg. s. d. Bd VI S. 612, bes. S. 613, 1 ff.; seine Predigtthätigkeit S. 614, 1 ff.

f) Die Predigt der kirchlichen Reformer. Der Blid auf die erste größere reformerische Bewegung führt uns nach England; dort hat Johann von Wiclif seinen patriotisch-religiösen Zielen auch seine Predigt dienstbar gemacht. Durch den Einfluß, welchen Wiclif auf Huß aussübte, wurde seine Prätigkeit zugleich freilich auch bir Deutschland bedeutsam. Die Würdigten der die Predigt bestimmenden Gesamtstellung Wiesisse im Metalischen war ihm Verdieben in Lateierich und in ftellung Wiclifs f. im A. Wiclif. Wir haben von ihm Predigten in lateinischer und in englischer Aufzeichnung, — beibe auch in der besonderen Art stark voneinander abwei chend. Die lateinischen sind fo geartet, daß man annehmen tann, sie seien vor jungen Theologen gehalten. Sie find völlig nach ber scholaftischen Methode gebaut, find gelehrt, Lyeviogen gehalten. Sie into vollig nach ver schilden Niedenber gevall, ind getent, fund abstrakt und bewegen sich in Fragestellungen und Begründungen der theologischen Schulen. Inhaltlich geben sie allerdings die Ansichten Wickiss z. T. in trattvoller Polemit wieder. Die englischen Predigten sind schlichter, einsacher, ja populär gehalten; sie fessen durch ihre einveringliche Haltung. Besondere religiöse Kraft zeigen sie sämtlich nicht; was ihnen ihr Sondergepräge giebt, ist weit mehr die wuchtige Bertottung seiner Resonngedanken gegenüber den kirchlichen Mishrauchen als Innigkeit und Tiefe das Franzoschen Ausgestellen der Grundlesse auch Tiefe bes frommen Gefühls. Die Schrift ift formell burchaus bie Grundlage auch dieser Predigten wie das Fundament der gesamten Wirksamkeit Wiclifs. Seine Predigten sind Auslegungen von Schriftabschnitten, — 3. B. der Bergpredigt, von Mt 23 ff., Er 15, Dt 32, Hab 3, ohne des Themas und der Einteilung zu entbehren. Aber er verstehr 55 die Schrift nicht in originalem, reformatorischem Sinn; ift fie — und zwar UI wie NI — ihm auch der Makstab, an welchem er in der Kirche alle Dinge mikt, so versteht a fie doch nach seinen kirchenpolitischen und, was Wesen und Inhalt des Heils betrifft, gut katholisch-scholastischen Überzeugungen. Auch seine Predigten brauchen reichlich der Wittel der allegorischen Auslegung, um die Autorität der Schrift für diese seine Meiso nungen in Anspruch zu nehmen. Zugleich sorgte er durch die nach Mt 10 organisiente

Neuschöpfung ber "armen Priester" bafür, bas Mittel ber Volkspredigt nachhaltig für seine Sache auszunüten. Bgl. hierüber A. Lollarden Bb XI S. 615, bes. S. 617, 22ff.

Bon Wiclif ist Johann Huß in ganz anderem, viel höherem Maße abhängig, als früher angenommen wurde. Allerdings fehlten auch der Umgebung, in welcher Suß aufvuches, Einschläge resormerischer Wirksamkeit nicht ganz. Konrab von Waldhausen 5 (gest. 1369) predigte in Prag mit Nachdruck und Beisall gegen Luzus, Hoffant, Wucher und andere Laster der Zeit, zugleich aber auch gegen die Bettelmönche, denen er Absall vom ursprünglichen Geist ihrer Orden vorwarf. Aber seine Lehrstellung war durchaus korrekt firchlich. Über seine Predigtikätigkeit ist schwer ein allseitiges Urteil zu gewinnen; seine beutschen Volkspredigten find nicht erhalten. Wir haben von ihm nur eine lateinische 10 Sammlung: Postilla studentium s. Pragensis universitatis. Es sind Homilien über die ebangelischen Berikopen; sie folgen dem Text genau, indem sie ihn allegorisch und scholaftisch erklären. Das Werk ist als hilfsmittel für kunftige Prediger gedacht, die seine Reden für ihre Zwecke bearbeiten sollten. Die gleiche Tendenz auf fittliche Reform verfolgt neben dem Deutschen Konrad von Waldhausen der Tscheche Militsch von 15 Kremsier (s. d. Bd XIII S. 68, bes. S. 71, 41 ff.). Sein Schüler Matthias von Janow (Domherr in Prag, geft. 1394), von dem eine Sammlung Homilien erissieit, teilt mit Militsch den starken eschatologischen Zug und die Berusung auf die hl. Schrift.

Bahrend aber die zulett Aufgeführten, obschon sie an manchen der herrschenden Diß= 20 bräuche harte Kritik übten, doch im wesentlichen in Übereinstimmung mit der Kirche blieben, hat Johann Sug bie von ihm reichlich und mit gewaltigem Erfolg geübte Predigt zugleich in den Dienst der von ihm hervorgerufenen Bewegung und damit in den bes Kampfes gegen die firchlichen Machthaber gestellt. Ein Zusammenhang zwischen Suß des Kampfes gegen die kirchlichen Machthaber gestellt. Ein Jusammenhang zwischen Huß und den letztgenannten böhmischen Predigern besteht nicht; um so stärker ist Huß von 25 Wickif beeinflußt. Über Huß und sein Lebenswerf im allg. vgl. d. Bd VIII S. 472; dort auch manches zur Würdigung seiner Thätigkeit als Prediger: S. 475, off. 46sf.; 476, 53 ff.; 477, 11 ff.; 479, 25 ff. 36 ff.; 483, 26 ff. und bes. 56 ff. Als Synodalprediger wie als Bolksprediger, in der Kirche wie in Feld und Wald, in Prag sowohl wie in Zeiten der Abwelsenheit von Prag in manchem kleinen Dorf hat er mit geradezu überwältigender, 30 hinreißender, agitatorischer Beredsamkeit gepredigt. In seinen Werken sind überliefert die lateinischen Synodalpredigten (Opp. lat. 1558 II S. 25 ff.), gehalten vor dem Klerus zur Eröffnung der Provinzialsynoden, 28 lat. Predigten vom Antichrist und die böhmische Positile (übers. von Nowotny). Noch ist keine ganz genaue Ausscheidung bessen möglich, was wirklich auf Huß zurückeht: Wickiff sermones baben lange in Vöhmen als Vres was wirklich auf Huß zurückgeht; Wiclifs sermones haben lange in Böhmen als Pre- 35 digten huß' gegolten (Bb VIII S. 472, 55 ff.; 483, 30 ff.). Und die brei großen Prebigten, welche er auf bas Konftanger Kongil mitnahm, um bies für feine Überzeugungen zu gewinnen (Bb VIII S. 479, 53 ff. 483, so ff.) und in welchen er de sufficientia legis Christi, de fidei suae elucidatione und de pace handelt, sind genau Predigten Wickiff entnommen. Inhaltlich bietet seine Predigt also nichts Neues; aber hervorgehoben 40 werden muß der rückhaltlose Freimut, mit welchem er die Sünden und Laster der Pfarrzgeistlichkeit in außerordentlicher Schärfe rügt. Auch die Gemeindepredigten bieten nicht selten Zitate aus den Kirchenvätern; und ihre Eregese der biblischen Abschnitte ist willstürlich genug. Bon "einfacher Biblizität", die Christlieb sinden wollte, kann nicht wohl die Rede sein. Vor allem aber ist seine Predigt Zeitpredigt; auch von der Auslegung 45 ber Schrift lenkt er ftete und zwar meift fehr raschen Schrittes zur gründlichen Befampfung ber in ber Rirche herrschenden Migbrauche und ber Gunden und Lafter ber Priefter über. Über seinen Freund Sieronymus von Brag, ber sogar Sug burch bie Kraft seiner Rede noch überragte, vgl. Bo VIII S. 484, 18 ff.

Bon ben Deutschen, die, meist ebenfalls von der Anerkennung der obersten Autorität w ber Schrift aus, hier und da zu tieferer Auffassung mancher Lehre, wennschon nirgends zu resormatorischer Erkenntnis kamen, ist uns kein Material außbehalten, welches gestattete, sie als Prediger zu würdigen. Bgl. im übrigen den A. über Johann von Goch Bd VI S. 740 und die Artikel Wesel (Johann von), Wessel (Johann).

Dagegen muß ein anderer Resormer, und nicht der unbedeutendste, hier Erwähnung 55

finden: Hieronymus Savonarola (geft. 1498). Sein Lebensgang und seine Wirksamkeit f. im A. Das Hauptmittel seines Wirkens ist die Predigt gewesen. Erft außerhalb Florenz, dann in Florenz wurden seine Bredigten Mittelpunkt des öffentlichen In-teresses. Die Menge der hörer füllte die Klosterkirche, und, als diese nicht mehr zureichte, ben Dom. Scharen Auswärtiger ftromten berbei, ihm ju laufchen. Er felbst gab nur so bie Predigten über Psalm 73 herauß; alle andern haben wir in Nachschriften seine Freunde in italienischer Sprache, die Predigten über den 1. Johannesbrief außerdem auch in einer lateinischen Außgade. Erhalten sind u. a. Predigten über Psalmen, über Amos, Szechiel, Haggai, Sacharja und die Svangelien. Die Predigten sind je nach Anlaß und 5 Gegenstand auch von verschiedener Art. Diejenigen über den 1. Johannesbrief geben eine ruhige, ziemlich genaue Erklärung des Tertes mit allgemeiner praktischer Anwendung; andere lassen der Art. Diejenigen über den 1. Johannesbrief geben eine ruhige, ziemlich genaue Erklärung des Tertes mit allgemeiner praktischer Anwendung; andere lassen der Tert gegensüber der Wucht der praktischen Red, die steht den gegenwärtigen Verhältnissen zustrebt, weniger zu seinem Recht kommen. Immerhin schließe Savonarola auch dier seine Gedansten durchweg an die einzelnen Worte und Verstelle des Tertes an. Dennoch darf man nicht entsernt in dem Maß, wie es d. Langsdorff thut, betonen, daß Savonarolas Predigt "biblisch" gewesen sei. Der genaue biblische Sinn tritt infolge vorherrschender allegorischer Auslegung völlig zurück. Formell beherrsche die Bibel seine Predigt; inhaltlich aber deringt er ihre tiessten Gedansten nicht zum Ausdruck. Wie seine Predigt im Dienst seinen Lebensaufgabe steht, so giebt ihr dies den Jauptinhalt. Er wird zum gewaltigen Bußprediger, zum furchtbaren Ankläger der Sünden der Zeit, zum erfolgreichen Reformator der Sitten; sein Wort wird eine Geißel namentlich für die verkommene Priesterschaft. Die Wirtung seiner Predigt war durch Form und Bortrag derselben mit bedingt. Mit tieser Glut der Empfindung, die schon dei leise Berührung aufflammt, mit schafter Verstand, meistersicher Hande, leicher Mutaes, leicher Mutaes, leicher mehrführt, au bistonärer und essand sich in ihm eine reiche, dichtersiche Analgen, ein tieser myssischen, mehr und essand die der Prache der Leien Barung auftretende Teublum der alten Propheten, mehr und erstand die Spauptthema seiner Predigt mit immer dü

3. Die Predigt am Ausgange des Mittelalters. — Erasmus, Laus stultitiae; J. Gefften, Der Bilberfatechismus des 15. Jahrhunderts I (1855); Kerker, Die Predigt in der letzten Zeit des Mittelalters mit des. Beziehung auf das südw. Deutschland, Thüs Vd 4 (1861) S. 373 ff. 8b 44 (1862) S. 267 ff.; G. Rawerau, Das Predigtwesen am Ende der Mittelalters, Zwy 1882 S. 146 ff.; V. Hawerau, Das Predigtwesen am Ende der Mittelalters, Zwy 1882 S. 146 ff.; V. Hawerau, Das Predigtwesen am Ende der Mittelalters, Zwy 1882 S. 146 ff.; V. Hawerau, Das Predigtwesen am Ende der Mittelalters, Zwy 1882 S. 146 ff.; V. Hawerau, Das Predigtwesen am Ende der Mittelalters, Zwy 1882 S. 146 ff.; V. Hawerau, Das Predigtwesen im Erkurt dem Ende der Keiner des Jahres in Erklärungen stüre das christliche Bolk, nach deutschen Plenarien aus der Zeit um 1500, Regensburg 1882; Th. Kolde, Das religiöse Leben in Erkurt deim Nusgange des Mittelalters. Schriften des B. für Ref. Geschichte 1898 S. 18 ff. (Joh. von Capistrand, do S. 34 ff. (bes. für Joh. von Palk, von dem S. 54 ff. eine Predigt abgedruckt ist); H. Ilmann, Das Leben des deutschen Bolkes dei Beginn der Neuzeit, V. i. Ref. Gesch. 1893 S. 37 ff. 41 f.: F. Landmann, Das Predigtwesen in Westfielen in der Prezigt abgedruckt ist); H. Ilmann, Das Leben des deutschen Westfielen in Westfielen in der Kestwestellung einer römischen "Reformation" vor der Reformation, Volksichte der Reformation. Aus schleichen Luellen, 1903, bes. S. 81 ff. Im einzelnen: über das Dierzgelächter: Desolampad, De risu paschali, 1518; Erasmus, Ecclesiastes; Picus von Mirandola, Epistula ad Hermolaum; Laur. Balla, Antidoton contra Poggium, 1543 S. 357: Schelhorn, Amoenitates hist. eccl. I, S. 778—796. — Die lehte Rose voer Erklärung des Vater Unier auch Wartus von Beida 1501, nach Wünzinger von Illm 1470, Regensburg 1883; herbis blumen oder alte, ernste Wahrheiten, Regensd. 1885; W. Waltersdorf, Die Vdventsz u. die Feipredigten des Gabriel Varetta, Jarzh 1885 S. 30 ff.; 1886 S. 227 ff.; V. Thureau-Langer, Un prédicateur popul

Allgemeines. Die Nachrichten, welche wir über die Regelmäßigkeit und Häufigkeit der Predigt am Ausgange des Mittelalters haben, machen die Gewinnung eines Urteils nicht leicht. Die Predigthflicht ist in dieser Zeit vielsach eingeschärft worden: das scheint ihre Vernachlässigung vorauszuseten. Nach einem Zeugnis aus dem Halberstädtischen ist vort in den Städten genug, auf den Dörfern meist gar nicht gepredigt worden. Nach 1511 werden in der Diöesse Mainz sehr viele Priester offiziell als zur Predigt des Wortes völlig untauglich bezeichnet. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts wurden z. B. in

fübbeutschen Städten Prediger zu gewissen Festen um teures Geld gemietet. In Nürnberg und Erfurt hat es einen eigens als Prediger angestellten Geistlichen gegeben. Aber biese und ahnliche Thatsachen sind teils nur von lotalem Gewicht, teils laffen fie auch andere Deutungen zu. Roldes Sat, daß die Predigt jedenfalls nirgends ein integrieren= ber Bestandteil des Gottesdienstes gewesen sei, bedarf sicher ber Einschränkung. Neben 5 dem, was F. Landmann über westfälische Verhältnisse festgestellt hat (S. 114 ff.), fordern bem, was F. Landmann über westfälische Verhältnisse sestgestellt hat (S. 114 st.), fordern die von A. D. Meyer über Schlesien mitgeteilten Daten Beachtung. Ein Pfarrgeistlicher in Breslau hielt sich zwei Hisprediger. An einer Liegniger Kirche wurde so oft geprebigt, daß durchschnittlich auf jeden zweiten Tag des Jahres eine Predigt kam. 1508 schränkte der Breslauer Bischof die Masse der Pfarrpredigten ein: Sonntags sollte mit 10 einigen Außnahmen nur einmal gepredigt werden, in der Woche das ganze Jahr durch nur Freitags, in der Fasten= und Addentszeit außerdem Mittwochs. Wenn nun auch ein gleichzeitiges Zeugnis meint, "daß keine Stadt in der Welt sei, da teglich so vil Predigten als zu Breslau geschehen" (Meyer S. 83), so werden die schlessischen Städte doch mit ihrer Fülle von Predigten keineswegs allein gestanden haben. Allerdings sind erhebliche is örtliche Verschiedenheiten sehr wohl möglich, ja nach Obigem wahrscheinlich. Und daß auf dem Lande die Predigt keineswegs überall regelmäßig gewesen ist, dürste trop Landsmann (S. 114 f.) anzunehmen sein. Aber jedensals für die meisten Städte ist für diese mann (S. 114 f.) anzunehmen sein. Aber jedenfalls für die meiften Städte ist für diese Zeit, außerlich genommen, von einer Blütezeit der Predigt zu reden.

An manchen Orten wird die Weltgeistlichkeit an biefer Blüte nur geringen Anteil 20 gehabt haben. In Halle wird in ben letzten Jahren vor 1480 neben Predigern aus ben Augustinern, Dominikanern, Franziskanern und Serviten ein einziger Weltpriester als Prediger erwähnt. Auch in Nürnberg und Erfurt sind die eigentlichen Prediger Mönche, vielsach anscheinend die Augustiner. Landmanns Nachweisungen (S. 5 ff.) ergeben für den objektiven Beobachter durchaus das gleiche Resultat: Zurücktreten der Predigt des 25 Pfarrklerus, ftarkes Hervortreten berjenigen ber Orben, namentlich ber Bettelorben.

Schon die Mitteilungen über Breslau (f. oben 3. 10 ff.) lassen Schlüsse auf die Ber-teilung der Predigten zu. Gepredigt wurde an den Sonn- und Festtagen, an den Hei-ligentagen und Marienfesten, aber auch bei vielen besonderen Gelegenheiten: an den Festtagen ber Schutheiligen, am Rirchweihfest, bei ben firchlichen Bittgangen. Neujahres 30 predigten wurden jest üblich (Landmann S. 84); Baffionspredigten für den Karfreitag find großenteils stehende Einrichtung gewesen, ebenso Fastenpredigten an Wochentagen, besonders an Freitagen, aber auch Mittwochs und Sonnabends, ja täglich in der Fastenzeit. Neben den Bredigten fürs Bolk wurden nicht wenige nur für den Klerus gehalten (dann "sermo latinus"), in Klöstern, bei Spnoden, aber auch sonst. "Bei großen 25 Festlichkeiten hatte der Klerus und das Lolk, jedes getrennt, seine Predigt" (Landmann **É**. 109).

Die Selbstständigkeit der außerordentlich zahlreichen Predigten ist sehr mannigfach abgestuft gewesen. Befonders in den Klöstern bei den Mablzeiten wurden fremde Brebigten vorgelesen. In den Kirchen ist das nicht geschehen; dagegen sind sicher vielfach 40 fremde Predigten inhaltlich getreu wiedergegeben worden. Dazu wurden dann die in zahllosen Auflagen erschienenen Plenarien (z. B. Guillermi, Dominikaner und Prof. in Paris, Postillae maiores, zuerst 1437, bis 1500 75 Aufl.) benützt. Etwas selbststän= diger verfuhren die, welche nur nach Dispositionsmagazinen (z. B. von Jakob von Soest) und Materiensammlungen arbeiteten, wie sie dazumal außerordentlich viel gebraucht wurden. 45 Wenn Landmann "einzelnen Predigern" eine noch größere Unabhängigkeit von ihren Vorslagen zutraut, so mag er auch damit Recht haben.

Der auf ihrem Inhalt beruhende Wert der Predigten ist freilich im Durchschnitt sehr gering gewesen. Es sehlt nicht an einzelnen bedeutenden Kanzelrednern, nicht an

erbaulich innigen, auch nicht an Sittenpredigern, welche gegen die Laster der Zeit eifern. 50 Im allgemeinen wird man auch sagen durfen, daß die Predigt volkstümlicher geworden ist. Aber wenn auch thatsächlich vielsach eine Art Erklärung des Textabschnitts den Inist. Aber wenn auch thatsächlich vielsach eine Art Ernarung des Lexializmins den Inshalt der Predigt ausmacht, — daneben spielen die Heiligenlegenden eine große Rolle. Die Prediger beschäftigen sich z. T. mit ganz untergeordneten und unnühen Fragen; Streitigkeiten zwischen den Orden oder zwischen Orden und Weltklerus werden auf der Kanzel ausgesochten. Die Prediger unterliegen nicht selten der Gesahr, auch auf der Kanzel den Parteimann und Tagespolitiker zu spielen, so daß die Predigt zur politischen Bolksrede wurde. In Breslau beste die Geistlichkeit in der Predigt gegen die städtische Obrigkeit. König Wladislaw weist den Breslauer Bischof 1499 an, seden zu verhaften, der durch unerwische wede ander in ander wear. . . beimlich ader offennlich aufrur zu so ber "durch unezymliche predig oder in ander wege . . . heimlich ader offennlich aufrur zu co

machen" sich unterstände. Eine befondere Rlaffe der Ranzelreden bilden die Ablagpre: Die Ablapprediger verfaumen nichts, um ihre Predigten zugfräftig und wirtungsvoll zugleich zu gestalten. Die Ungriffe auf ben Ablag werben in bilberreicher Sprace auf ben Satan zurückgeführt, ber alle seine höllischen heere gegen benselben mobil made. 5 Für ben Ablag wird vom Standpunkt ber Rirche in bialektischer Geschicklichkeit und imma neuen volkstümlichen Wendungen jeder denkbare Grund ins Feld geführt. Bei der Ausmalung bes Leibens Jesu, beim Lobpreis ber Maria, ihrer Barmherzigkeit und ihres Mit-leibens finden die Prediger warme Herzenstöne. Sonst aber füllen vielfach Märlein zweiselhaftester Art die Predigten. Und durchweg wird die Christenheit ermahnt, verdienste liche Werke zu thun, um dadurch etwas zu sammeln, worüber man sich in Ewigkeit freuen könne. Kein Bunder, daß Luther (De Wette III, 228) davon gesprochen bat, daß man in Ersurt zu seiner Zeit keine einzige christliche Predigt hören konnte, wobei auf das "christlich" der Ton gelegt werden muß (vgl. hierzu Kolde a. a. D.). Vor allem aber wird die die diestische Predigt dieser Zeit darübert durch die Oft angewendeten zu Wittel das Suntas und darübert der Verlagen von die Stittel der Ausgewendeten 15 Mittel bes Spottes und der Satire, sowie durch die äußerst derben, realistischen Ausführungen, die sich — sogar bei manchen der Besten — bis ins Pikante hinein verirren. Hierher gehört denn auch jene heillose Sitte des "Oftergelächters". Biele Brediger er gahlten, um ihre Buhörer fur bie Strapagen ber langen Fastenzeit zu entschädigen, in ber ofterpredigt lustige Schwänke, ahmten Tierstimmen nach und trieben andere ähnliche Scherze. Selbst Linsenmaher, der diese Dinge soviel als möglich aus dem "schalkbasten Humor der Zeit" zu erklären und mit der "Lust am Fabulieren", die einem Volk von frischer Lebensauffassung natürlich sei, zu beschönigen sucht, will die offenbaren Ausschreitungen dieser Art, wie sie im 15. Jahrhundert sich einschlichen, nicht mehr entschule digen. Auch er hebt hervor, daß manchmal geradezu Unerbauliches und Anstößiges vorzegetragen wurde (S. 182 ff.). Dazu kommt dann als weiteres, für die Beurteilung entscheidendes Moment die vollkommen scholaftische Grundlage dieser Predigt und im gusammenhang damit wie mit der gesamten Art der Kirche die flache Behandlung des driftlichen, ja des religiösen Moments.

Der äußere Berlauf der Predigt hält sich im allgemeinen an die unter dem Einsluß 30 der Scholastik ausgebildete seste Struktur. Dem Text (Thema genannt; meist, aber nicht immer der hl. Schrift entnommen) folgt eine Begrüßungsformel, das Exordium und die Einteilung (sehr vielsach gereimt, wozu eigene Reimlexika halsen), Baterunser oder Are Maria, Ausstührung des in der Einteilung Angegebenen, kurzer Schluß (Ermahnung, Hinweis auf Ablässe 2...), Amen oder Dixi oder beides. Außerdem sinden sich zahlreide Rebenformen, je nachdem gleich der Text die Einteilung liesert (textuale Pr.) oder erst ein aus dem Text gewonnenes Thema (thematische Pr.); — Collazien (ohne schulmäßige Einteilung mehr im Charakter der geistlichen Unterhaltung), — emblematische Predigten (Einteilung nach den Eigenschaften irgend eines sinnlich wahrnehmbaren Gegenstandes)

u. s. w.

F. Landmann urteilt über diese Periode zusammensassend: "Wir sehen die Predigt auf der Höhe der Zeit, was ihre Vertreter, ihre Form und ihre Ziele angeht". Aber dies Urteil ist apologetisch voreingenommen. Wer die scholastische Grundlage dieser Predigt nicht als "gesund" ansprechen und über die in ihr verkündete Lehre nicht so günstig wie er (S. 220) denken kann, muß diese Zeit, wie auch der neueste evangelische Predigt historiker (Hering S. 85) thut, als eine Zeit des Versalls der Predigt bezeichnen.

Cinzelnes. Nicht alle Namen von Predigern, deren WW gedruckt oder handschriftlich

Einzelnes. Nicht alle Namen von Predigern, deren WW gebruckt oder handschriftlich auf uns gekommen sind, können genannt werden, sondern nur die bedeutenderen (s. die Fülle von Namen bei Landmann!). — Eine Gruppe für sich bilden Prediger von mystischer Tiefe und religiöser Kraft, wie sie zumal aus den Brüdern des gemeinsamen Lebens (s. d. N. Bd III S. 472, des. S. 503,36 ff.) hervorgingen. Hierher gehört der ausgezeichnete Johann Beghe (s. d. N.) und Thomas a Kempis (s. d. N.), unter dessen Namen die berühmte Imitatio Christi mit immer noch umstrittenem Recht geht, dem aber aus sermones ad novitios, meditationes de passione Domini und ähnliche Werke zugeschrieben werden. — Dagegen zeigen die folgenden Predigten beutlich die oben geschildente Art: die Fastenpredigten (Quadragesimale) des Baster Franziskaners Johann Gritschmit 26 Aufl. im 15. Jahrd. Es sind deutsch, dann ins Lateinische übersetzte Predigten mit gesehrt scholastischer Aussührung, vielen Citaten zur Nutzanwendung (auch aus Cicero, Ovid u. a.), Fabeln, Anekdoten und vorherrschender Moral; die sermones aurei des Dominikanerpriors Johann Nider (gest. 1438), Versasser; des Formicarius (s. Bd VIII S. 33, 38 ff.); — die drei deutschen Predigtmagazine: Parati sermones

(17 Aufl.), themat. Predigten de temp. et de Sanct., sermones discipuli des Basler Dominikaners Johann Herolt (36 Aufl. vor 1500), populär besonders durch ihre praktische Anschaufcheit und konkrete Beleuchtung aller Lebensverhältnisse; das Dormi secure des Kölner Minoriten Johann von Werden (um 1450); der Hortulus Reginae (der Kirche) des beliebten Meißener Predigers Meffreth (10 Aufl. 1440 dis 5 1500), der seinen "Garten" mit allerlei Blumen inländischer Allegorie und ausländischer Poesie und Philosophie, Stücken aus anderen Postillen, Naturgeschichte und Medizinschmückt. Die Predigten des Erfurter Karthäuserpriors Jak Jüterbock (gest. 1465), des schonungslosen, oft aber auch sentimentalen Sittenpredigers, zeigen das Schwinden der Hoffnung auf allgemeine Besserung der Kirche. Dagegen vereint sich bei Nikolaus 10 Eusanus (s. d. d. M. Bd IV bes. S. 360, 61 f.; 362, 36 fl.; 364, 15) humanistische Richtung mit logischerbetorischer Strenge und rationeller Begründung des Gegenstandes. Gabriel Biel (s. d. M. Bd III S. 208, 52; 210, 19 fl.) hat in seinen sleißig und scharssinnig ausgearbeiteten Predigten einen schwerfälligen, umständlich breiten Stil und einen lehrhaften, würdevollen Ton.

Für die Art der Ablaßprediger ist typisch Johannes Jenser von Pals. Seine "Himmlische Fundgrube" umschließt eine Anzahl Bredigten, die er auf Wunsch mehrerer Fürsten veröffentlichte: solchen Beisalls erfreute er sich. Auf Berlangen des Kurfürsten von Köln ließ er eine umfangreiche lateinische Bearbeitung (Coelisodina) erschienen; und 1502 gab er als Muster sür Ablasprediger einen Band Ablaße und Judiaumspredigten deraus: Supplementum Coelisodinae. "Will man ersahren, wie man die strickliche Lehre vor dem Bolke behandelte, wie man die Jungfrau Maria und andere Heisigen vergötterte, das omnipotente Papstum in den himmel erhob, seine Ablässe, ohne die man nicht selig werden konnte, zu höchsten himmlischen Gnadengaben stempelte, und eine Werkzerechtigkeit predigte, neben der das Verdienst Ehristi kaum noch eine irgendwie grund 26 legende Bedeutung haben konnte, so muß man zu diesem Ersurter Musterprediger greisen, den freilich ein Johannes Janssen gar nicht einmal erwähnt" (Kolde S. 37). Die schoplassischen und Unterabteilungen treibt der ungarische Franziskaner Pelbart von Temesvar um 1500 in seinen serm. pomarii de temp. et Sanctis (12 Aust.) auf die Spize. 20 Viel erbaulicher, ernst, eindringlich und populär, dissveilen dialogisch ist der "Geistliche Streit" (Pertsopenpred.) und die "Arche Noe" des Ulmer Pfarrers Ulrich Krafft (gest. 1516). Durchgesührte dialogische Form haben die Fastenpredigten des Basters 3 d. ann Meder 1494. Ausfallend frei von scholastischem Beisas, geradezu einsache biblisch praktische Homius sinde Verdernder Freit und kraftschen Predigten des Basters Geschichtsschreiders 3 d. Trithemius, Abts in Spanheim und Würzdurg (gest. 1516). Sin die Resonn der Kirche eifrig fördernder Ernst tritt uns in den zahlreichen Predigten (f. 5 Bde in der Baster Bibliothes) des Realisten Johannes Held. Auch des Auster einsten Ernst tritt uns in den zahlreichen Predigten (f. 1496). Schoslassische Verderner Beitant gewordenen Sploester Priest as, 1503 unter dem Titel Rosa aurea erschienen.

Eine beträchtlich höher ragende Siche im "Niederwald" vieler Scholaftiker ist ber fruchtbarste und originalste deutsche Bolksprediger des 15. Jahrh., Johann Geiler von Kaisersberg. Über ihn orientiert aussührlich der A. Bo VI S. 427 ff., bes. 45. 431, 49 ff.

Außer biesen beutschen und einigen dänischen Predigern wie der Karmeliterprior Martinus Petri (gest. 1515) und Christiern Pedersen, der die dort am meisten verdreitete Järtegns-(Wahrzeichen)Postille herausgab, sind aus romanischen Ländern zu nennen: der spanische Dominikaner Vincentius Ferrer (s. d. A. Bd VI so S. 48, bes. S. 49, 4 ff.; 50, 40 ff.); der Franziskaner Bernhard in von Siena (gest. 1444, s. Bd VI S. 213, 53), mit drastischen Effektmitteln, scholastisch gegliederten, aber oft gehaltreichen serm. de evang. aeterno u. a.; der große Bolksredner und asketische Franziskaner Johannes von Capistrano (s. d. Bd III S. 713). Ferner seien erwähnt der Dominikaner Leonhard von Utino, Prosessor in Bologna (gest. 1470), 55 in seinen Fastenpredigten einer der steissten scholastischen Zergliederer mit völligem Einerlei der Anordnung und Sinkleidung; der vielbegehrte Fastenpredigter Bernhard in von Busti (gest. nach 1500); der als "zweiter Paulus" geseierte Robert Caraceciolo, Bischof von Licio um 1480, dessen Fastens und Heingenpredigten aber großen Freimut in Bestrasung der Laster, dazu oft viel Krast und Nachdruck zeigen.

Der innere Verfall der Predigt zeigt sich in Deutschland stärker bei dem beitem Augustinerlektor Gott schalk Hollen in Denabrück (gest. nach 1481) in seinen Epistelpredigten mit ihren Austalssungen über Erbschaften, Kauf und Berkauf, Häuserbau u. a., mit ihren Schwänken und Spottanekoten. Besonders gediehen aber die burlesken Ausswichse der Predigt in Italien und Frankreich. Der Dominikaner Gabriel Barletta ist im A. Bb II S. 408 s. ausreichend charakterisiert. In Frankreich vertritt diese derbe Sittenpredigt der gleichfalls sehr populäre Pariser Minorit Olvivier Maillard (gest. 1502; Abvents, Fasten, Sonntagspredigten u. a.), der zwar freimütig das Ablakunwesen und besonders die Sittenverderbnisse, Habsucht der Abvokaten, Wucher u. s. s. straft, dabi aber durch seine Späße, prosanen Schwänke und Scherze, und namentlich durch die häusige Behandlung obsconer Dinge die Verbindung des Burlesken mit dem Scholastischen noch widerlicher macht als Barletta. Sein Ordensgenosse Mickelm die l Men ot, Prosesson in Tours (gest. um 1518), mit vier Reihen von Fastenpredigten, die 1519 erschienen, ist von Christisch an dieser Stelle in der 2. Auss. der Ausgerordentlich niedrig eingeschäpt won Gewiß ist auch in seinen Predigten viel Spielendes und Gezwungenes, ja sur Rächerliches und Komisches. Seine Einzelschilderungen sind Gezwungenes, ja sur gehoben hat, daß er im Grund ein zwar sehr derber, aber auch freimütiger und strenger Sittenprediger gewesen ist, dei dem Bibelkenntnis und genaue Lebenskenntnis mit seurigem Sittenprediger gewesen ist, dei dem Bibelkenntnis und genaue Lebenskenntnis mit seurigem

Materiell und formell hatte die Predigt sich ausgelebt. Ihre Überladung mit Stoffen und Formen, die dem driftlichen Erbauungszweck fremd waren, hatte ihre innere Lebenstraft erschöpft. Ihre Reinigung und Verjüngung aus der Quelle des ewigen Worts konnte nicht mehr erfolgen ohne eine Erneuerung des religiösen Lebens

25 überhaupt.

III. Die christliche Predigt ber neueren Zeit. Das Zeitalter ber Resormation bilbet in jeder Beziehung den tiefsten Einschnitt in der Entwickelungsgeschichte der christlichen Predigt. Die zentralen Heilswahrheiten wieder neu aus der Schrift auf den Leuchter stellend und sich streng auf dem Grund der Schrift aufdauend, erzeugt die Predigt nun eine neue Kirche mit einem Gottesdienst, dem die Predigt den Mittelpunkt bildet; und daher bringt auch diese Kirche wieder eine neue, unerhört allgemeine und regelmäßige Predigtkätigkeit bervor. Bon ihrem ersten Auskommen an überflügelt diese erneuerte Kirche an Predigteiser weit die alte, die sich zwar auch da und dort zu größerem Eisen anspornen läßt, später in Frankreich sogar neue, in ihrer Art klassische Blüten von Kanzelrhetorik erzeugt, die aber die Predigt in ihr volles Recht im Kultus nicht wieder einsetzt, auch nach ihren kirchlichen und kultischen Prinzipien gar nicht einsehen kann. Daher erwächst die sortan unabsehbare homiletische Litteratur weitaus zum größten Teil im Schoß der evangelischen Kirche. Aus diesem Grunde ist von dieser Periode an die Predigt der evangelischen Kirche. Aus diesem Gentade ist von dieser Periode an die Predigt der evangelischen Kirche voranzustellen, zumal die der germanischen Völker, die der neueren Zeit vorherrschend ihr homiletisches Geptäge giebt; diesenige der katholischen Kirche ist nur, wo sie besonders hervortritt, einzugliedern. Die ungefähre Schätung Edriklieds über das zahlenmäßige Verhältnis von ev. und kath. Predigt soll auch hier nicht unterdrückt werden. Er meinte, daß, wenn heute von wenigstens 160—170000 et. Kanzeln allsonntäglich die Predigt erschältnis von ev. und kath. Predigt soll auch hier nicht unterdrückt werden. Er meinte, daß, wenn heute von wenigstens 160—170000 et. Kanzeln allsonntäglich die Predigt erschalt (über 90 000 allein in den Berein. Staaten, über 40 000 in Größeritannien u. s. f.; von Tausenden von Wochenpredigten nicht zu reden), dies mindestens das Liersach der regelmäßigen kath. Predigt sein dü

Ueberblick. Auch in dieser Periode sind je nach den Strömungen des kirchlichetheelogischen Geistes verschiedene Zeiträume der Predigtentwickelung zu unterscheiden. Dabei
ist nicht nur die Predigt der lutherischen und resormierten Kirche, deren Unterschied sir 50 die Predigtgeschichte erst im 18. Jahrhundert zurückritt, sondern auch die der deutschen und außerdeutschen Mirchen auseinanderzuhalten. Den ersten Zeitraum bildet das Resormationszeitalter mit seiner Neubildung der Predigt, erst in der lutherischen, dann in der resormierten Kirche; dazu ist erforderlich ein Blick auf die katholische Predigt im 16. Jahrhundert. Für die sernere Entwickelung der protestantischen Predigt dilbet die Zeit 55 Speners und das Aufsommen des Pietismus eine neue Phase. Daher umschließt der zweite Zeitraum die Predigt der protestantischen Orthodoxie die in die Zeit Speners (c. 1580—1700), wobei besonders in der deutschelutherischen Kirche die Predigt des polemisch sonschieden Dogmatismus von der mehr biblisch erbaulichen zu unterscheiden, bei der Predigt der resormierten Kirche die der französsischen und englischen Zunge stärker 50 zu berücksichtigen ist. — An den Beginn größerer Formvollendung in der edangelischen Predigt schließt sich dann passend (3.) die katholische Predigt vom 17. die zur Mitte des 18. Jahrhunderts, besonders die Glanzperiode der französischen Predigt. — Das Ringen des Pietismus und der Orthodoxie und besonders des Supranaturalismus mit dem immer stärker vorwiegenden Rationalismus giedt dem 18. Jahrhundert die ins erste Jahrzehnt des 19. auch homiletisch sein eigentümliches Gepräge. Daher hat der vierte Abschnitt die Wandlungen der protest. Predigt des 18. die ins 19. Jahrhundert (ca. 1700—1810) darzustellen und zwar a in der deutschen Predigt. Hier sind zu scheiden die Predigt des Pietismus und die einiger Epigonen der kirchlichen Orthodoxic, die Resourd der deutschen "Kanzelberedsamteit" seit Mosheim, die Predigt des aussenden (ca. 1740—1780), und des herrschenden Rationalismus (ca. 1780—1810), endlich die gleichzeitige Reaktion io gegen die herrschende Strömung. Es solgt dann unter den die gleichzeitige Reaktion sogen die herrschende Strömung. Es solgt dann unter die daußerdeutsche protestantische Predigt dieses Zeitraums in lutherischen und reformierten Ländern. Der letzte Zeitraum, (5.) muß die Predigt in der evangelischen Kirche des 19. Jahrhunderts umfassen. Auch hier ist zu scheiden a die deutsche, d die außerdeutsche Predigt. Zur Vervollständigung des Ganzen muß dann (6.) noch ein Blick auf die neuere katholische Predigt von der Witte des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart hinzukommen.

1. Die Neubildung der Predigt im Reformationszeitalter. Allgemeines. Der innerste Quellpunkt der reformatorischen Betwegung, das tiefe, lautere Dürsten der Seele nach Enadengewißheit und die selbsterfahrene Erlangung der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, allein durch den Glauben wird auch die tiefste Ursache der Erneuerung der Predigt. 20 Das allgemeine Berlangen nach Besserung der kirchlichen Zustände mußte sich erst in einer Reihe glaubenöstarker, gebetseifriger, geisterfüllter, ihr Alles für die neu erkannte alte Wahrheit einsegender Personlichkeiten konzentrieren, um zum Durchbruch zu gelangen. Nicht bloß in Schriften, in lebendigen, ihres eigenen Heils gewissen und don demselben zeugenden Predigern mußten die alten Heilswahrheiten wie verkörpert wieder unter das 25 Bolk treten, um siegreich durchgesochten zu werden. Darum war und blieb das Hauptsschwert dieser Streiter im neuen Geisterkampf die Predigt des göttlichen Wortes. Und daher verdankt die Reformation ihre Bolkstümlichkeit großenteils der Predigt, diese selbst aber ihre mächtige Wirkung nächst der Lebenskraft des reinen Evangeliums ihrem person=

lichen Zeugnischarafter.

Dieselbe Quelle, woraus die Reformatoren das Berlangen des eigenen Herzens stillten, das Schriftwort mit seiner Botschaft von der Versöhnung in Christus und dessen alleinigem Verdienste, machten sie nun auch zur Norm, zum alleinigen Grund und Indalt der Predigt. "Verdo vietus est mundus; verdo servata est ecclesia, etiam verdo reparaditur" (Luther an Spalatin). Die Schrift und nur die Schrift wollen sie auslegen und anwenden, um in schlichtester Sprache das arme, unwissende, versührte Volk über die unentbehrlichsten Heilswahrheiten, de kide et justitia und nicht, wie leider sast immer geschehen, bloß über mores et opera zu belehren (s. bes. Luthers Predigtgrundsähe bei Porta, Pastorale Luth.). Daraus ergiebt sich von selbst die Bestonung der Lehre, die Entsernung der Heilschaft, der Legenden ("Lügenden" schretzt auch Luther), Fabeln und Märlein, der Citate aus Poeten und Philosophen, der Künsteleien der Dialektik und — wenn auch erst allmählich — der willkürlichen Spielereien und Ubsurditäten der Allegorie.

Auch formell durchbricht die strenge Gründung auf die hl. Schrift den Zwang der scholastischen Predigtweise; die Predigt erhält zuweilen wieder den Charakter der einsachen 45 Tertanalyse, der populären biblischen Homilie. Bei Luther und den Schweizern ist die einfachste Form derselben herrschend. Auch für die daneben aufkommende einfachstynthestische Form hat das gleichzeitige Zurückgehen auf die Muster der alten Rhetorik (Erasmus, Melanchthon) eine neue bessere Geschmackbildung zur Folge. Durch dies alles wird die reformatorische Predigt eine durchaus eigenartige und selbstständige. Dazu fließt aus 50 dem neu erwachenden religiösen und sirchlichen Leben der Predigt wahrhaft erbaulicher Stoff in Fülle zu; und es bleibt ihr eine größere Freiheit und Selbstständigkeit, die der Eigenart des Predigers auch auf der Kanzel mehr Spielraum läßt.

Der Protest gegen die Usurdionen Koms führt zugleich zu einer neuen Ausbildung der Muttersprache gegenüber der Geltung der lateinischen Kirchensprache. Auch dies wird 55 für die Neugestaltung der Predigt ein sehr wichtiger Faktor. Durch die lutherische Bibelzübersetung wird die deutsche Volkssprache aus einem Patvis heraufgehoben zur Schulzund Kirchensprache in einem Umsang und mit einer Würde, wie sie dieselbe nie gehabt hatte. Der deutsche Reformator wird dadurch wie kein anderer der Bildner der neuhochzbeutschen Sprache, der sie in ihren Grundsallen mit dem Geist und der Kraft des 80

Evangeliums vermählt, so daß sie recht eigentlich ber protestantische Dialekt wird und die Prediger fortan nur die Sprache ihrer Lutherbibel zu reden brauchen, um dem Bolk ans Herz zu greifen. Mit dem Unterschied zwischen Klerus und Laien mußte selbstwerständlich auch der Unterschied von lateinischen sermones ad elerum und deutschen ad ropulum dehirtinken

s ad populum dahinsinten.

In engstem Zusammenhang damit wird die schriftmäßige Neubildung der Predigt und zugleich ihre durchgreisende Allgemeinheit und Regelmäßigkeit bewirft durch die veränderte Aufsassung des geistlichen Amts, für die jest der Dienst am Wort, nicht mehr die liturgische und sakramentale Funktion konstitutiv ist, und durch die Stellung der Vredigt im evangelischen Kultus als dessen unentbehrlicher Mittelpunkt. Von nun an gilt: "Diligens verdi Dei praedicatio est proprius cultus Novi Test." (Luther, Op. lat. XIX, 161 EA).

a) Die Predigt in der lutherischen Kirche des Reformationszeitalters. — Julius Köstlin, Martin Luther, 5. Austage, herausg. von G. Kawerau, Bd I 1902, S. 75. 86. 102. 115 ff. 277 ff. 287. 401. 406. 453 ff. 502 f. 575 ff. 709; Bd II 1903, S. 151 ff. 244. 265. 294 f. 426 ff. 586 f. 620 u. a.; Jatoby, Luthers vorreformatorische Predigten 1512 die 1517, 1883; Jonas, Die Kanzelberehsamkeit Luthers, 1852 (veraltet); Richter, Luther als Prediger, 1883; Rebe, Luthers Gedanken über die Borbereitung aust Predigen, Hyll Cegelhaaf, Homilet. Litteratur über Luther, Hyll; Kalchreuter, Luther als Prediger, Hyll Cegelhaaf, Homilet. Litteratur über Luther, Hyll; Kalchreuter, Luther als Prediger, Hyll; Gegelhaaf, Homilet. Litteratur über Luther, Hyll; Kalchreuter, Luther als Prediger, Hyll; Gegelhaaf, Homilet. Litteratur über Luther, Hyll; Kalchreuter, Luther als Prediger, Hyll; Gegelhaaf, Hyll; Gegelhaaf, Hyll; Gegelhaaf, Hyll; Gegelhaaf, Hyll; Gegelhaaf, Hyll; Kalchreuter, Luther als Prediger, Hyll; Gegelhaaf, 
Wahrscheinlich bereits in der Ersurter Zeit vor 1508 mußte Luther mit Predigten im Alosterrefestorium vor den Mönchen beginnen; und wohl schon seit 1509 hat er in Wittenberg und dann auch in Ersurt troß anfänglichen inneren Widerstrebens in der Klosterstriche gepredigt. Seit 1514 übernahm er außer dieser klösterlichen Predigtthätigseit sauch die Verpflichtung zu Predigten in der Wittenberger Stadtpfarrtirche. Diese lettere Predigtthätigseit trat in den Vordergrund; um 1517 hat er hier an Sonn- und Festagen regelmäßig zweimal, außerdem aber auch an Wochentagen gepredigt. Zu besonderen Zeiten mehrte sich die Predigtthätigseit; gegen die Neuerungen in Wittenberg predigte er von Juvokavit die Reminiscere 1522 täglich. In der solgenden Zeit hat er 50 Sonn- und Festtags früh vor den Brüdern und dann zweimal in der Pfarrtirche gepredigt. Auch nachdem Bugenhagen 1523 Stadtpfarrer geworden, trat er sehr häusig sür diesen ein. Außerdem hat er bei zahlreichen Gelegenheiten außerhalb Wittenbergs gepredigt.

1512 soll seine Predigt großen Eindruck auf Friedrich den Weisen gemacht haben. 55 In den folgenden Jahren erregte er als Prediger Aussehen; Scharen von Hörern strömten herbei, während manche an dem rückhaltlosen sittlichen Ernst seiner Worte sich ärgerten. Die Wirkung der genannten Invokavitpredigten war gewaltig; aber auch sont hat sein Wort ungezählte Scharen auß tiesste ergriffen.

Aus 1515 ober schon 1514 haben wir zwei lateinische Klosterpredigten, aus 1514 bis so 1517 eine Anzahl lateinisch geschriebener Predigten über die kirchlichen Perikopen, meist aus der Stadtpfarrkirche. Namentlich jene beiden, aber auch einzelne der letzteren, sowei sie im Kloster gehalten waren, bewegen sich noch in scholastischen Formen und in ab-

ftrakten philosophischen Auseinandersetzungen, z. B. über die Trinität. Die Gemeindepredigten sind alsdald praktischer orientiert. Die 1516—1517 gehaltenen Predigten über die 10 Gebote erschienen 1518 in Luthers lateinischer Niederschrift; andere gaben sie dann auch in deutscher Übersetzung heraus. 1517 predigte er über das Baterunser; wir haben diese Predigten in der Ausgabe eines anderen (1517) und in einer Umarbeitung Luthers 5 von 1519. In allen diesen mehr und mehr praktisch gehaltenen Predigten schöft er bereits aus der Schrift; aber seine Auslegung ist noch in weitem Umfang von der Allegorie beherrscht. Noch 1515 deutet er z. B. die Bedeckung des entblößten Noah Gen 9, 23 auf die Errettung der Menschen aus der Berzweislung durch den gekreuzigten Christus. Doch beginnt auch diese allegorische Ausbeutung der Schrift in wachsendem 10 Maße zurückzutreten. Inhaltlich zeigen seine Predigten seit 1516 den Einfluß der Wystist, die für ihn so bedeutungsvoll wurde; aber den Gegenstand seiner Predigt bildet schon jest das Evangelium, welches ihm in seiner Herelichteit aufgegangen war. Die evangelische Ausfassung von Gnade und Glaube ist bereits in diesen Jahren herrschend. Und ebenso lassen schon diese Predigten die guten Werke, die nicht beanspruchen dürsen 15 verdiensstlich zu sein, mit Notwendigkeit aus der Gotteskindschaft hervorgehen. Die ansfangs noch geübte schulmäßige Gliederung der Predigt wandelt sich; kunstlose Einfachheit und freierer Gedankensluß tritt an ihre Stelle. Aus 1518 haben wir eine lateinische Predigt, "wer derechtigkeit" und eine über den Ehestand. Von den 1519—1521 gehaltenen 20 Predigten über Vereigache Gerechtigkeit oder Frömmigkeit", aus 1519 eine ebensolche über "wieskache Gerechtigkeit" und eine über den Ehestand. Von den 1519—1521 gehaltenen 20 Predigten über Gereigsten und Mt mit zugehörigen Abschritten aus Mc und Le sind Nachschriften erhalten.

1521 erschien die auf Anregung des Kurfürsten versaßte erste Abteilung einer Postille (über die Adventsperikopen), als Anleitung für Prediger lateinisch abgesaßt. 1521 auf der Wartburg schrieb er deutsche Perikopenpredigten von Weihnachten die Spiphanien 25 und arbeitete die eben genannten lateinischen Adventspredigten nach Art dieser deutschen um; beide Abteilungen (1522) bildeten den Anfang der deutschen Kirchenpostille. Er hat auch diese Postille zunächst für den Gebrauch der Prediger bestimmt, zumal sür die, welche in der Verkündigung des Wortes noch ungeschickt und unerfahren wären. Sie sollten, falls sie nicht im stande wären, selbstständig zu predigen, Predigten aus dieser so Postille den Gemeinden vorlesen. Die Predigten dieser Sammlung sind verhältnismäßig lang; sie sind eben nur geschrieben, nicht gehalten worden. Ihre Form ist durchaus einsach; man merkt, wie sehr es für Luther die Hauptsache ist, das Bibelwort selbst zur Geltung bringen zu lassen sallen. Allegorische Deutungen sehlen auch jetzt noch keineswegs; in späteren Ausseaben sallen sie zum Teil fort. Innmerhin ist wichtig, daß diese Alles sogorien die Aussegung des eigentlichen Schristindalts nicht verdrängen, sondern nur gezwissern die Uussegung des eigentlichen Schristindalts nicht verdrängen, sondern nur gezwissern dies Hauptzweck auch dieser Postille. Und es gelingt ihm, auch dem aus der Schrift erkannten rechten Evangelium richten. Das Evangelium immer wieder klar darzulegen, bleidt Hauptzweck auch dieser Postille. Und es gelingt ihm, auch hier in seiner schlichten Aussegung und Anwendung der biblischen Texte, die evangelische Wahrheit mit so wunderbarer Kraft, in anfassender Gewalt, mit klarer, volkstümlicher Sprache an die Herzen der Harden.

Die in der Jnvokavitwoche 1522 in Wittenberg gehaltenen acht Predigten über die kirchlichen Neuerungen sind nicht von Luther in Druck gegeben, sondern nach dürftigen Nachschriften von Aurisaber sprachlich überarbeitet. 1525 wurde die Kirchenpostille die zur Karwoche fortgeführt; 1527—28 erschienen unter anderer, zum Teil selbstständig einzgreisender Redaktion der Sommerteil und die Festpredigten, 1540 der Winterteil in neuer Ausgabe, 1543 der Sommerteil in neuer Bearbeitung durch Eruciger. Erst in diese Ausgabe wurden auch Epistelpredigten aufgenommen. — Predigten über den 1. Vertrusdrief und über den 2. Vertrusz und Judasdrief wurden 1523 und 1524 durch Kaspar Eruciger so herausgegeben, Predigten über 1 Mose 1527 von zwei verschiedenen Bearbeitern. 1526 erschien eine Predigt mit dem Titel "Eine Unterrichtung, wie sich die Christen in Mose sollen schieken", 1528 acht Predigten "Aussegung der zehn Gebote". Aus den Jahren 1524—1527 stammen Predigten über 2 Mos 1—18, aus den solgenden Jahren solche über 5 Mos 1—9 (außer Kap. 2—3), die nach seinem Tod aus Rachschriften veröffentz solcht wurden. In denselben Jahren wurden von ihm selbst mehrere einzelne Predigten herausgegeben. 1530 ließ er solche über Jo 17 ausgehen, während die über Jo 18 st. Ende der zwanziger Jahre gehaltenen erst nach Luthers Tod durch Andreas Poach ediert wurden.

1528 gehaltene Predigten über ben Katechismus bilbeten bie Grundlage für ben 60

April 1529 erschienenen "beutsch Katechismus", den Muster für die Katechismuspredigt der Pfarrer bietenden großen Katechismus. Auch seine in den nächsten Jahren veröffentlichten praktischen Erklärungen zum Pfalter und anderen Teilen des AT beruhen zum Teil auf gehaltenen Predigten. Von 1530 bis 1532 sind die Predigten über die Bergspredigt gehalten, die 1532 gedruckt wurden, und ebenso die über Jo 6, 26—8, 38, welche nach seinem Tod herausgegeben wurden. Aus Predigten, die er seit 1532 zu Hause vor den Seinen und einem engeren Kreis hielt, ist die sogenannte Hauspostille entstanden; 1544 gab sie Veit Dietrich aus eigenen Rachschriften heraus, 1559 Andreas Poach aus Rachschriften Körers. Beide Ausgaden können Luthers Worte nicht genau wiedergeben; 10 getreu aber ist im wesentlichen besonders die zweite, während Dietrich selbstständiger versuhr, auch einige eigene Predigten zur Ergänzung beifügte. Die Predigten dieser Hauspostille sind vielleicht noch ungezwungener, auch noch breiter als frühere Predigten; und zugleich tritt in ihnen die Polemit zurück, die schlichte praktische Darlegung herrscht allein. Der einsache Wortsinn des Textes leitet ihn; die Hauptgedenken geben dem Ganzen den Salt und die Jusammensassung; alle Neigung zum Aultegoriseren ist überwunden. — Aus den gedruckten Predigten späterer Jahre seien noch genannt die zweiundzwanzig kurzen Predigten, d. i. Predigtentwürse über edangelische Berikopen in lateinischer Sprache und die Predigten über Jo 14—16. Zahlreiche weitere Bredigten Luthers sind in neuerer Zeit, insbesondere über Ausgade seiner Werke, zum Druck gelangt.

Benn die Predigtweise irgend eines Reformators mit Recht die hervische (Schleupna 1608) genannt werden konnte, so war es die Ls, dieses ohne Frage größten Kanzelredners unter ihnen, bei dem sein angebornes Redetalent, verbunden mit einer eminenten Gabe plastischer Sprachgestaltung, und sein reformatorisches Wirken in unzertrennlicher Wechselwirkung standen. Wie im Leben, so ist er auch auf der Kanzel der seize, von der Wahrheit und Gerechtigkeit seiner Sache unerschütterlich überzeugte Mann, dessen gebrungene Krast, gestählt im Feuer des göttlichen Worts und der Anzel zum Top wieder in sein Recht einzusehen, auch in der Predigt furchtlos neue Bahnen bricht. Festen persönlichen Glauben an das frei machende Evangelium, im schwersten Kamps errungene 30 Heldschwisseit und Veranschaulichung, die mit offenem Blick das Leben und seine Bedürfnisse der dialektischen und veranschaulichung, die mit offenem Blick das Leben und seine Bedürfnisse der dialektischen und rednersschaus der Valassischen volksmäßig redet, — rechtes Ebenmaß der dialektischen und rednersschaus krast, der dabei eine hinreichend universelle Vildung, freie Verfügung über die Schäße der Klassisser und der Prosangeschichte zur Seitet seht, und Einheit des Lebens mit der Lehre, diese Grundersordernisse einer durchschlagenden Volkspredigt hat L. in einer seit den Aposteln unerreichten Weise in sich vereinigt.

Voll vom Gegensatz gegen Kom macht er zum Hauptthema seiner Predigten Christus und das alleinige Heil im Glauben, die Rechtsertigungslehre, das Verhältnis von 20 Glauben und Werken. Er spricht immer wieder davon, auch wo der Text (wie z. B. die evangelischen Perikopen, mit denen er daher unzufrieden ist) weniger darauf führt. Die schriftmäßige Belehrung und Erbauung des Volks in den Hauptstücken des Glaubens bleibt das Ziel seiner Predigt. Daher wird das Geschichtliche meist kurz, der Lehrgehalt reich entwickelt. Wie er selbst im Wort lebt, so will er auch nichts als die Schrift aus legen und anwenden. Und nachdem er (s. o. S. 659, 7 ff. 34 ff.) ankangs nach der Sitte der Zeit der Allegorie gehuldigt, sagt er sich je länger desto mehr von ihr los. "Literalis sensus, der thuts, da ist Leben und Kraft innen; — im andern ist nur Narrenwerk, wiewohl es hoch gleißet". Ganz hat er allerdings die Allegorie auch später nicht überwunden. (Näheres s. Vindemann a. a. D. S. 70 ff.). Durch seine start polemisserende und "den Harnsch" des Texts hervorhebende Weise (vgl. da und dort die scharfe Bezugnahme auf Zwingli) verliert freilich seine Aussegung östers an Objektivität. Doch siehlt dieser vorwiegend lehrhaften Predigt die ethische Anwendung nicht. Auch auf die sittlichen Schäden der Zeit, Trunksjucht und "Völlerei der wüssen Deutschen", Luzus u. a. regnet es je und je Keulenschläge.

Den Kunstmitteln eitler Rhetorik seinb, nicht für Gelehrte, sondern für das geringe Bolk predigend, wird L. ein bahnbrechender Meister besonders auch in populärer Sprace und Darstellung. Im Ausmalen des Texts sehr glücklich, mitunter behaglich breit, reproduziert er ihn gern in beller Freude am Evangelium mit den Farben und Tonen seiner Umgebung, bald lockend, bald erschütternd (s. die gewaltigen Predigten über 1 Ko co 15, 35 ff.). Wit sinniger Naturbeobachtung giebt er auch treffende Vergleiche aus dem Tier

leben; Citate aus Kirchenvätern wie Augustin, Bernhard und Tauler find im ganzen settlichen, Etale das Anthenbatern wie Augustin, Sernsats and Tauter into im gunzen selten. Berglichen mit Tauler und vollends Geiler ist aber auch sein Bildergebrauch spärlich. Bei seiner praktischen Grundrichtung ist die Form und Methode seiner Predigt sehr einsach; im allgemeinen übt er die kunftlose, ein Stück des Texts nach dem andern analysierende Homilie, die den ganzen Text oder nur einen Einzelspruch auslegt und 5 gleich anwendet. Der Text ist für ihn Thema und Disposition. Oft zählt er, ohne auf Textausschöpfung zu sehen, nur einzelne Hauptlehren "zum ersten, zum andern" u. f. f. auf, ohne fich um Formulierung bes Themas zu bemühen. Doch entbehrt seine Predigt nie eines beherrschenden Grundgebankens.

Wir begreifen es nach alledem, wie dieser heroische Geist Jahrzehnte hindurch im 10 Gefamtbereich deutscher Zunge die evangelische Predigt beherrschte. Auch die sonst das beutsche Bolk zum neu geöffneten Brunnen evangelischer Heilserkenntnis führten, sie alle waren "sein Mund und er war ihr Gott" (Steinmeyer). Ließ die Zweckbestimmung von Luthers Kirchenpostille darauf schließen, daß zahlreiche Prediger infolge eigenen Unvermögens zu unselbstständigen Nachahmern Luthers werden mußten, so trat mit der fort= 15 schreitenden Reformation hierin allmählich Wandel ein. Die Bostillenlitteratur aber blieb tropbem in Blute. Diente fie boch nicht bloß ben Predigern, welche für ihre eigenen Leistungen Borbild und Anhalt suchten, sondern zugleich dem privaten Erbauungsbedurfnis und der Not folder Gemeinden, welche mit Predigern nicht hinreichend verforgt waren. Luthers Ginfluß zeigt fich zugleich in bem nicht felten vorwiegenden lehrhaften Charafter 20 ber gleichzeitigen und der späteren lutherischen Bredigt. Auf folche Lehrhaftigkeit führte immer aufs neue das Bedürfnis, die Hauptwahrheiten der ebangelischen Lehre gegenüber römischer Entstellung so klar als irgend möglich darzulegen. Zugleich ergab sie sich als notwendig aus dem religiösen Bildungsstand des Bolks, der ein außerordentlich niedriger war. Mag die Predigt dazumal in dieser Betonung der Lehre und erst recht in der Kehr= 25 seite dieser Betonung, in der Polemik, oft genug zu weit gegangen sein: daß deibe dem Bedürfnis der Zeit entsprach, ift nicht ju leugnen. Und Katechismuspredigten, welche Luther eingeführt und welche wir später j. B. bei S. Frofchel begegnen, waren um fo weniger zu entbehren, als sie neben bem Abhören ber figierten Katechismusfragen bie einzige Form der Belehrung über die Hauch des Katechismus bildeten: ein freies so Lehrgespräch kannte man ja nicht. Auch die "Kinderpredigten" in Neben- und Wochen-gottesdiensten (bes. die wohl von Brenz in Gemeinschaft mit Osiander versaßten Nürnberger Kinderpredigten, zuerst in der Rürnberger Kirchenordnung von 1533) dienen ähn= lichen Zwecken. Im übrigen tritt auch das ansassende erbauliche Element keineswegs zuruck. Hauptinhalt der Predigt bleibt ja das Evangelium, das Luther neu entdeckt hatte. 35 Ueber dem Rühmen und Preisen der Seligkeit des wahren Glaubens ist allerdings die ethische Bertiefung in dieser Periode ju turz gekommen. Als eine besondere Art der Predigt jener Zeit seien die von Mathesius gehaltenen Predigten über das Leben Luthers angeführt.

In der Form der Predigt ist Luthers Weise keineswegs allgemein giltig geworden. 40 Borherrschend wurde eine Urt Mittelstraße zwischen ber Homilie nach Luthers Urt und ber thematischen Bredigt. Man pflegte besonders bei den Berikopenpredigten einzelne Hauptwahrheiten herauszuheben und dem Text folgend aneinanderzureihen, Thema und orbentlicher Aufbau waren verhältnismäßig felten. Wie Luther gethan, fo predigten auch manche seiner Nachfolger ganze biblische Bücher durch; aber die nur wenig abgeänderten 45 römischen Perikopenreihen hatten den Vorrang. Die Schrift stand selbstverständlich im Zentrum der edangelischen Predigt; und die allegorische Austegung trat mehr und mehr zurück. Allerdings war man von historischer Auffassung des ziemlich reichlich zu Texten benützten AT noch immer weit entsernt.

Mus dem nächsten Kreis um Luther ragen auch als Prediger hervor Phil. Me = 50 lanchthon (Bb XII S. 540, 47 ff.), Justus Jonas (s. b. A. Bb IX S. 343, 12 ff. 36 f.), Joh. Bugenhagen (Bb III S. 527, 29 ff. 530, 45 f.), der in seinen indices in evang. dominic. ein Hilfsbuch für unerfahrene Prediger schuf, denen er die Texte sachgemäß zerlegte und die Gesichtspunkte sür die Behandlung der Abschnitte andeutete. Beit Dietrich (s. Bd IV S. 657, 28 ff.) war auch als Prediger ein milder und doch glaubens 55 ftarker Bekenner. Er predigte kindlich einfach und klar, aber in anmutiger und gebildeter Sprache und mit wohlthuender Wärme ohne scharfe Polemik. Die Predigten des Urbanus Rhegius (vol. d. A.) sind sehr lang und sorgfältig ausgeführt, voll Ruhe, dogmatischer Klarheit und überzeugender Kraft. In seiner Formula quaedam caute et citra scandalum loquendi giebt er auch lateinische Predigtentwürfe, meist homilienartige 60

Textauslegungen, oft mit einem Satz aus bem Katechismus an der Spitze. Wenceslaus Lind vgl. Bb XI S. 506, 59 ff. 507, 37 ff. 510, 45 ff. 50 ff. Die zum Icil umfangreichen Predigten des Kaspar Aquila (Bd I S. 759f.) gehören mit ihrer fraftigen, plastischen Sprache in Mahnung und Trost zu den feurigsten und hinreißenosten, 5 in der Polemit gegen den Papft zu den zornflammendsten der altlutherischen Rirche. Dagegen ist Joh. Spangenberg (gest. 1550) in seiner "Postille für junge Christen" ein milber tindlicher Geist, voll reiser evangelischer Erfahrung, klar bis zur Durchsichtigkeit. Aus dem Kreis weiterer Geistesverwandten und Nachsolger Les ist der schwäsische

Reformator Johann Brenz vorab zu nennen. Er predigt wieder ganze biblische Bücha 10 in Homilien durch (hom. in evg. Joan. 1528 und 1545; in Acta Ap. 1534, deutsch 1564; evg. Luc. 1538; in 1. l. Sam. 1554; Römerbr. 1564). Daneben stammen von ihm auch zahlreiche, meist kurze Predigten mit Thema und Teilen (Evang. Bostille 1550; pericopae epistol. 1559; über das üble Nachreden 1532, 25 von Wolfg. Maler gesammelte Fastenpredigten von Brenz de poenitentia etc. homiliae XXV, Halae Sue-15 vorum u. a.). Gine Charafteristit feiner Bredigtart f. Bb III S. 387, 57 ff. Auch sein zeitweiliger Mitreformator Erhard Schnepf, Professor in Tubingen und Jena (geft. 1558) wird als ernst erbaulicher und durch natürliche Beredsamkeit ausgezeichneter Prediger gerühmt. Anton Corvinus (vgl. Bb IV S. 302 ff.) giebt in den gang furzen Predigten seiner Evangelien- und Epistelpostillen (plattb., lat., hochb. 1536 u. ff.) nur einige wenige 20 erbauliche Grundgebanten in schmuckloser Textanalyse, während bei Mich. Cölius (get. 1559 als Pfarrer in Mansfeld; bes. Psalmenauslegung und Kasualpr.) klare Ordnung und Disposition besonders hervortritt. Die Predigten des Andr. Osiander (s. d. K. Bb XIV S. 501. 503, 45 ff.), bes. über Rö 9—11, sind doktrinell, doch zugleich warm und erbaulich und nicht sehr polemisch.

Bon Geb. Frofchel (f. Bb VI G. 295, 55 ff.) haben wir u. a. Ratechismuspredigten über Stude des kleinen Katechismus als Text (am Sonntag Nachmittag vor Kindern und bem Gesinde, daher auch "Kinderpredigten"; s. o.). Von Nitolaus von Amsbors (f. Bb I S. 464 ff.) sind nur wenige zum Teil grob polemisierende, aber damals viel bewunderte Predigten gedruckt. Dagegen zeigt Georg Major (s. Bb XII S. 85 ff.) in 30 seinen langen, schon etwas kunstwoll gegliederten Predigten eine polemische Bitterkeit, nur

Ueberzeugungsfraft bei melanchthonischer Klarheit und Milbe.

Ueber den ungemein fruchtbaren Prediger und homiletischen Schriftsteller Johann Mathefius s. d. 28 XII S. 427, 40ff. Die dort, 3.35, in Aussicht gestellten Ausgewählten Predigten sind 1904 erschienen. Erasmus Sarcerius, der gelehrte und über zeugungsseste Verfasser des "Hirtenbuchs" (gest. 1559), verleugnet den früheren Schulmann auf ber Kanzel nicht. Ein Dialektiker in der Weise Melanchthons, zerlegt er in seinen gehaltvollen und scharf andringenden Predigten den Text gern in "Artikel" zur Ubersicht (f. Einzelpredigten und kleinere Predigtfammlungen) und faßt seine Bostillen (in evg. 1538; in epist. 1539; deutsch 1552) sogar dialogisch-katechetisch ab. Er ist schlicht und 40 funftlos in der Textanalyje, aber ftreng im Festhalten des gnefiolutherischen Lehrbegriffe, in ber Bolemit fturmisch und heftig, sonst aber im ganzen mild und verftandlich populat, wennschon er Einmengung lateinischer Sage nicht verschmäht. Bon Joachim Rorlin (s. b. A. Bb XIII S. 237) haben wir eine Postilla von 1587 und Pfalterpredigten 1576—1580. Er war ein scharfer Strafprediger und ein fräftiger Streitprediger, aber 46 er war auch als Prediger vor allem ein Mann von heiligem Ernft. Ueber Paulus Speratus und Johann Poliander f. d. AU.; über Georg III. von Anhalt f. d. A. Bd VI S. 521, bef. S. 522, 15 ff.; für Paul Eber f. Bd V S. 120, 23 ff. — Zu erwähnen ist ferner u. a. die reichhaltige Materialiensammlung für Prediger, der Sylva pastorum des Zach. Prätorius, Magdeburg 1575.

Mus der lutberischen Reformationspredigt außerhalb Deutschlands seien von Dane mark, wo die Reformatoren bezeichnend vom Bolk schlechtweg "Prediger" genannt wurden, nur hervorgehoben die alteste und merkwürdigste Postille (Magdeburg 1539) bes Saupt reformators hans Taufen (geft. 1561 als Bijchof zu Ripen), eine eigentumlich frifde, schlichte und erbauliche Perikopenerklärung in träftiger Sprache, nicht so polemisch wie 55 Luthers Postille, noch unberührt vom Abendmahlsstreit —, und unter den vielen gleichzeitigen Predigern Peter Palladius (gest. 1560 als Bischof von Seeland), ein trefflichen Redner in der Landessprache.

Die Predigten ber Sauptbegrunder ber schwedischen Reformation Dlaf Petri (geft 1552) und Lorenz Betri (gest. 1573) und ihrer Nachfolger find meift einfache Somilien, 60 beren Text aus ben Evangelien ober Episteln frei gewählt ift und bie bis Ende bes

16. Jahrhunderts von schlicht biblischem Geist durchweht sind. Auch hier ward die neue volkstümliche Übersetzung des NI das Hauptmittel zur Berbreitung der evangelischen Lehre. Sonft ragen als Prediger hervor: ber begabte, feine Menschenkenner M. Elof in Ledfand und Abr. Under manus, ber Bortampfer gegen bie tatholische Richtung unter Johann III. Alls Spezies der geistlichen Rede kommt jest auch hier die s Leichenpredigt auf, val. bef. die des Bastors Andr. Nigri bei der Bestattung Gustav

Aus Ungarn fei als hervorragender Prediger Matthias Bird Devay genannt (über ihn f. ben A. Bb IV S. 595 ff.), sonst aus Ofterreich ber "Apostel Krains", Primus Eruber (f. b. A.), später in Obersteiermart ber altehrwurdige hans Steinberger in 10 Schladming um 1580.

b) Die Bredigt in ber reformierten Rirche des Reformationszeitalters. — Stähelin, Zwingli als Prediger 1887; A. Krauß, Calvin als Prediger, ZprKh 1884, 225 ff.; Erusveller, Etude sur la prédication de Calvin, Montauban 1896; B. Biesterveld, Calvin als Bedienaar des woords 1897; Sapous, Etud. liter. sur les écrivains français de la réform., 15 1841, G. 288-315 (für Bega); 3. Smend, Ambrofius Blaurers Bredigten über bas Apoftolitum, mitgeteilt und mit Anmerkungen versehen, 3prTh 1899, S. 193 ff.; andere Predigten Blarers in Jatob Fundelins "Geistlichem Schap" 1561.

Beber Zwingli noch Calvin erlangten als Brediger für die reformierte Rirche die-

felbe Bedeutung wie Luther für die lutherische.

Hulbreich Zwingli (f. d. A.) sucht schon 1516 als Pfarrer in Einsiedeln das sonn= tägliche Mckevangelium biblisch auszulegen. Seine berühmte Bredigt am Fest ber Engelsweihe baselbst, gerichtet gegen Uberschätzung ber Maria, bes Ablasses u. f. f., fällt erft ins Jahr 1523. Bu evangelischer heilserkenntnis burchgebrungen, predigt er als Leutprediger (1519) und Chorherr (1521) am Großmünster in Zürich in fortlausenden Pre- 25 digten das NT planmäßig durch; dazu giebt er in Wochenpredigten am Markttag Erklärung der Psalmen für das Landvolk, stets mit sorgfältiger Vorbereitung und gewiffenhaftem Burudgeben auf ben Grundtert, ohne sofort dogmatisch aggressiv vorzugeben. Das Evangelium "ohne menschlichen Tand", das jum Beil Notwendige, der stete hintweis auf Christus, den alleinigen Seligmacher, die Zuruckführung alles heilsglaubens aus wo schließlich auf ihn ist der positive Grundinhalt und Grundzweck seiner Bredigt, dem der in weiser Bädagogik fortschreitende Kampf gegen Ablaß, Heiligenanrufung, Mesopfer u. dgl. zur Seite trat, und mit dem energisches Dringen auf Besserung der sittlichen Zustände stets verbunden war. Freimütige Ausbeckung der Quellen der nationalen Demoralisation, häufiger Appell an den Patriotismus, an die Pflicht der Wahrung der eidgenöffischen 85 Freiheit, überhaupt die verhältnismäßig reichliche Behandlung moralischer und auch politischer Themata erklärt sich auch aus der Not der Zeit. Er will mit der Lehre auch das Leben reinigen, mit der Kirche auch den Staat; das ganze Volksleben will er sozial reformieren. Besonnene Würde auch bei entrüstetem Strafen, geistige Nüchternheit bei strammer Willensenergie, Bermeidung alles Excentrischen, biblische Klarheit zeichnen die 40 Bredigt des Mannes aus, in dem Religion, ernfte Auffaffung des Hirtenamts (f. bie Schrift "ber Hirt") und thatkräftige Baterlandeliebe fich in Eins verschmolzen. Ohne ben mystischen Tiefsinn, die schöpferische Phantasie, die Genialität der Aussuhrung und Sprachbeherrschung Luthers steht er diesem doch an freudiger Glaubensüberzeugung, herzebafter Beredsamteit, Klarheit und Fülle biblischer Erkenntnis, ja auch an populärer Dar= 45 stellungsgabe nur wenig nach, während der Gedankengang bei ihm oft einheitlicher ist. Der eigentümlich treuherzige, den Schweizer anheimelnde Dialekt war für die Wirkung in auswärtige Kreise hinein freilich eine Schranke.
Formell sind Zwinglis Predigten eine einfache Aneinanderreihung der didaktischen Hauptpunkte, die ziemlich zahlreich aufgezählt und aus der Schrift belegt werden; daher so

der beträchtliche Umfang der wenigen von 3. felbst edierten Predigten (f. Werke od. Schuler und Schultheff I u. II von göttl. und menschl. Gerecht., Freiheit ber Speisen, Gewißheit bes Wortes Gottes u. a.; auch die Schrift "ber hirt" 1524 aus einer Predigt über Jo 10). Bor Gelehrten kann er auch einen höhern, sehr lehrhaften Ton anschlagen (s. 1. Bred. zu Bern 1528, B. II, 203—226). Seine von Leo Juda niedergeschriebenen 55 serm. populares in psalm. et proph. s. W. IV, 205 ff.

Unter Berufung auf die alte Kirche hat Zwingli sich grundsätlich von der traditionellen Perikopenpredigt losgemacht, und die schweizerischen und oberdeutschen Prediger sind ihm darin gefolgt. Dadurch wurde ein bleibender charakteristischer Unterschied zwischen der reformierten und lutherischen Predigt begründet. In jener herrscht von nun an die so

fortlaufende Erklärung ganzer Bucher ber Schrift, bezw. freie Tertwahl, und die Berifortlaufende Erklärung ganzer Bücher der Schrift, bezw. freie Textwadt, und die Kentopenbehandlung tritt sehr zurück. Daher sinde tich auch in der reformierten Kirche die häusigere Benühung des ATS zu Predigttexten. In derselben Richtung wirkt zugleich der Umstand, daß innerhalb der reformierten Kirche überhaupt alttestamentliche und neus testamentliche Ckonomie weniger unterschieden werden. In der lutherischen Kirche dagegen seht sich in erster Linie die Perikopenpredigt fort, und nur daneben wird auch Erklärung ganzer Bücher des A. und ATs vornehmlich in den Wochengottesdiensten geübt. Hier wie der Frage des Kirchenjahrs zeigt sich von Ansang an der Unterschied beider Krichen in ihrer Stellung zur kirchlichen Tradition. In der lutherischen zeigt sich die 10 konservativere Halung in der Beibehaltung der Feste, zum Teil auch der Aposteltage; daher die bedeutende Rolle der Festpredigt in der luther-komiletischen Litteratur. In der reform Kirche greift man möglicht auf die genostolische Leit aurück. Daher tritt die Bei reform. Kirche greift man möglichst auf die apostolische Zeit jurud. Daber tritt die Bebeutung bes Kirchenjahrs jurud und jugleich bie Festpredigt gegenüber ber Sonntage predigt.

Bon Zwinglis Mitarbeitern und Nachfolgern sind als Prediger u. a. zu nennen Kaspar Megander (s. Bb XII S. 501 ff.), Heinrich Bullinger (s. Bb III S. 536 ff.; bes. 541, 1 ff., 548, 52 ff.), ferner Ludwig Lavater in Zürich (gest. 1586), der besonders reichlich das UT behandelte (z. B. 141 Predigten über Hiob), Mud. Walter, Psarre in Zürich (gest. 1586), Predigten über die Propheten, das ganze NT, auch über die eranz 20 gelischen Peritopen, und Joh. Wolf, Psarrer und Prof. in Zürich (gest. 1571).

Richt wenig trug zu dieser umfangreichen Schriftbenütung und gleicher Beruchschusgung auch des ATS die unter Zwingli 1525 begonnene "Prophezei" bei (f. b. A.), eine Sitte, die auch anderwärts zuweilen Nachahmung fand, so in den congrégations Calvins in Genf (Bb III S. 666, 38 ff.); dann besonders in den prophecyings da 25 englischen Buritaner um 1570, Brivatvereinen ju gemeinsamer Erbauung; ein Analogon

seignschen Hattanet um 1870, privatvereinen zu gemeinsamer Stoduung; ein Andatzein sind auch die Schriftbetrachtungen der Jansenisten, der Reformierten am Niederrhein si. auch oben zu II 2 d die Collazien) und der Pietisten.

Auch Johann Dekolampad in Basel (s. d. A. Bd XIV S. 286, des. S. 288, 15 st. 289, 5 st st. 290, 3 st. 5 st st.; del. desonders seine populäre Predigt über 1 Jo 1524) und so Johannes Calvin (s. d. A. Bd III S. 654) förderten durch ihr Beispiel die Praxis da fortlaufenden Erklärung ganzer Bucher. Die mäßig langen franz. Homilien bes letteren über 1 Sa und conciones über Sieb (1563; auch lat. und beutsch 1587), die 12 kleinen Propheten (1565; eine Art prakt. Kommentar mit Gebeten), dann 3 Predigten über Die Gesch. Melchisedets, 4 über die Rechtsertigung Gen 15, 4—7, 3 über das Opfer Abrah 35 (befonders ergreifend, doch obne Hinweis auf Golgatha, obschon sonst Topen und Prafigurationen im UD gefunden werden), 10 Predigten über Dt 1 und 124 über Dt 2-21 s. im Braunschweiger Corp. Ref. Bb XXIII bis XXVII (f. auch Borrede zu Bb Ll). Busammen über 2000 meist ungebruckte Predigten zeigen den Fleiß und die Treue des großen Mannes auch im Predigen. Doch tritt seine homiletische Wirksamkeit hinter ber 40 bes maßgebenden theologischen Schriftstellers und Kirchenordners gurud. Obicon er als einschneidender Prediger gefeiert und gefürchtet war, fanden seine Predigten boch mehr in gebilbeten Kreisen als im Herzen bes Boltes Antlang. Sie waren nicht vorher aufgeschrieben, sondern wurden von anderen stenographiert. Sie sind wesentlich Textauslegung und zwar typologische, nicht allegorische, im ganzen bottrinär, mitunter langatmig, auch 45 oft ohne einen einheitlichen Gesamteindrud, ohne Rudficht auf das Rirchenjahr, so bas auch die Feste kaum erwähnt werden. Allen oratorischen Glanz verschmähend, legt C. bie hauptfraft ber Rebe in die Strenge ber Beweisführung. Seine große Gewandtbeit, ben Begner ad absurdum ju führen, und treffliche Ermahnungen, aus benen ber bobe Ernft feines geiftlichen Lebens hervorleuchtet, beleben bie Darftellung. Aber Bolksmanner 50 wie Zwingli, geschweige wie Luther, konnte diese mehr aristofratisch sein geschliffene, dafür aber auch im Ausdruck urbanere Natur auf der Kanzel nicht erreichen. Bon Wilb. Farel (j. d. A. Bo V S. 762), dem die Predigt ein wesentliches Hilfsmittel seiner reformatorischen Thätigkeit war, find keine Predigten erhalten. Auch die Sauptfäule bestirchlichen Gemeinwesens in Genf nach Calvin, Theodor v. Beza (f. d. A. Bo II C. 677) 55 ift ale Rangelredner tein eigentlicher Meister zu nennen, wenn er auch in Bezug auf oratorifden Glang ber Rebe entschieden über Calvin fteht. Es war etwas Großes, als a um Weihnachten 1561 unter brobenber Gefahr seitens bes blutdurftigen Barifer Robels vor Taufenden von Sugenotten im Freien nabe bei Paris predigte und ben ftandbaften Bekennern, an Stephanus erinnernd, ben offenen himmel zeigte. Auch im öffentlichen 60 Leben Genfo gehörten feine lebendig vorgetragenen Predigten ju den wirkfamften Sm-

pulsen; aber gebruckt sind nur wenige (bes. Sermons sur l'histoire de la Passion 1592, und homil. in hist. resurrect. Chr. 1593), und die ungebruckten zeigen allerlei Extravaganzen. Des weiteren find z. B. zu nennen: Berthold Haller (f. d. Al. Bb VII S. 366, bef. S. 367, 6 ff.), Martin Buter (f. d. Al. Bb III S. 603 ff., bef. 605, 10 ff.; von ihm kernhafte, einsache und tiefe Predigten über 1 Pt und Mt 1523), Wolfgang 5 Capito (f. d. Bd III S. 715). Als Predigter entschieden bedeutender ist Ambrosius Blarer (f. d. U. Bd III S. 251). Seine früheren Predigten sind reich an allegorischen Deutungen gewesen; die späteren verwenden häufig Beispiele und Anwendungen aus dem praktischen Leben. Bon ihm stammen die ersten und (bruchstückweise) erhaltenen Predigten über das Apostolitum. Sie sind außerordentlich einfach angelegt und verbinden mit hei= 10 ligem Ernst nachhaltige religiöse Tiefe. Der Ausbruck ist markig und nervig, knapp und klar. Blarer muß cs, auch ohne besondere rednerische Kunst zu entwickeln, verstanden haben, hervorragend volkstümlich zu reden. Sein Mitarbeiter in Konstanz, Joh. Zwick (gest. 1542), war ein ebenso sittenscharfer als tief gemütvoller Prediger. Bon Kaspar Olevianus (j. d. U. Bd XIV S. 358, bes. S. 360, 10 ff. 362, 21 ff. 45 ff.) sei die "Reue 15 Predigt vom Nachtmahl" besonders erwähnt. Bon Johannes a Lasco (f. d. A. Bo XI 6. 292) ist kein Predigtzeugnis erhalten.

Schon diese Wolke luth. und ref. Zeugen, besonders aber die nachdrückliche Einschärsfung einer lauteren und regelmäßigen Predigt in den evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrh., auf beren Durchführung die Obrigfeit ftreng achtete, zeigen, daß die Ginfüh= 20 rung regelmäßiger Sonntagspredigten in allen jum betreffenden Gebiet bezw. Landesfirche gehörigen Gemeinden der Reformation in Nord und Gud nach und nach in einem Umfang gelang, wie sie nie zuvor dem MU. durch papstliche oder kaiserliche Dekrete oder Konzilien- und Synodalbeschlüsse gelungen war; vgl. z. B. die Stralsunder KD. 1525; die brenzische für Hall 1526; die KD. für Preußen 1544; Acta synodi Wesaliensis 25

1568 (Abjon. de ministris).

Nur furz seien die predigenden Vorkämpfer der Reformation in den übrigen Ländern berührt. In den Niederlanden wirken u. a. Petrus Dathenus (f. d. A. Bd IV C. 495), Herm. Mobet, Prediger von Dubenaard, der seit 1566 vor vielen Taufenden in verschanzten Lagern bei Gent predigte, wo ihm das Bolk Tage lang zuhörte und Davids 30 Bfalmen oft aus 5-10 000 Reblen erklangen; endlich Suib. Duifbuis, Pfarrer in Utrecht (gest. 1581). Der große Predigermangel, bei dem oft in den "Rollegien der Propheten" (f. Act. syn. Wesal.) etwas geschulte Gemeindeglieder als Diener am Wort auftreten mußten, führte zur Stiftung der Universität Lepden 1575. — In Frankreich predigte anfangs der Minorit Franz Lambert (f. d. A. Bd XI S. 220); die ernsten 35 Bußpredigten, welche er dort gehalten, gehen wohl in besonderem Maß auf die Schrift zurud, gehören aber noch nicht seiner evangelischen Zeit an. Als Brof. in Marburg brang er besonders auf Einfachheit der Bredigt. Litterarische Zeugnisse evangelischer Bredigt sind von dort nicht erhalten; die Werke eines August Marlorat (f. d. A. Bo XII S. 344) tragen eregetischen Charafter. Die evangelischen Brediger wie Lefevre, Rouffel, Maigret, 40 Le Macon, Morel u. a. können nur als wandernde Evangelisten in steter Lebensgefahr Die Berbindung der jungen Gemeinden untereinander und mit Genf unterhalten.

Für die reformatorische Bredigt jener Zeit in Italien genügt es, auf den A. Italien 28b IX S. 524 und insbesondere auf die die hauptwertreter der dortigen Reformbersuche

schildernden AU. Balbez, Bergerio, Bermigli, Ochino (Bd XIV S. 256, bes. S. 256, 57 ff.). 45 und Paleario (Bd XIV S. 601) zu verweisen.
Aus Spanien sind, da Juan de Avila (f. d. A. Bd IX S. 544) noch nicht unter bie evangelischen Prediger gablt, an diefer Stelle wichtigere Namen nicht zu nennen.

In England ragt unter den evangelisch gesinnten Bischöfen als Prediger Hugh Lastimer hervor; über ihn s. A. Bd XI S. 297; Thomas Cranmer (s. d. A. Bd IV 50 S. 317 ff., bes. 326, 20 f.) ist für die Predigtgeschichte nur durch das mit Ribley, Las timer u. a. verfaßte book of Homilies (1547; ein zweites von Parker u. Jewel 1563) von Bebeutung, eine populäre Erflärung ber Berifopen, in welcher die evangel. Lebren, besonders von der Rechtfertigung, schärfer als bis dahin sestgestellt wurden und das eine Bekenntnisschrift zweiten Ranges wurde. Es wurde den Geiftlichen zum Borlesen in ben 55 Rirchen übergeben; zugleich murbe, ba jene meist noch geheime Katholiken waren, bas freie Predigen beschränkt, — eine wohlgemeinte, aber die selbstständige Predigtproduktion erschwerende Berordnung. Daher rührt nach Burnet (Hist. of the Reform. 1679, I) die beute noch in der englischen bischöflichen Rirche vorherrichende Sitte, Die geschriebene Predigt auf der Kanzel abzulesen. John Hooper (f. d. 21. Bo VIII S. 349, 25 ff.) war a

nächst Latimer ber populärste englische Prediger jener Zeit. Der Hauptapologet ber englischen Reformation, John Jewel, ber sahlreiche Predigten hinterließ, hat mehr Bedeutung für die wiffenschaftliche Dogmatit. Um bekanntesten ist seine Predigt Challenge to the Papists über 1 Ko 11, 23 ff., die dem Papstum einen schweren Schlag versette 5 (Fish, Masterp. I, 146 ff.). Miles Coverdale, Bischof v. Exeter, nachher standhafter Nonkonsonsist (gest. 1567) zieht noch als 80jähriger Greis in St. Magnus in London große Scharen an. Über die Predigt der Puritaner voll. die Nuritaner, Cartwright (Bb III S. 733 ff.) und Knox (Bb X S. 602 ff.; s. auch u.).
In Schottland verkündet der schriftbewanderte, asketische Wanderprediger Georg

10 Bifbart feit 1544 in glühendem Gifer das Evangelium in Dundee (bef. auch burch öffentliche Auslegung des Römerbriefs), Ahr u. a. D., bis er 1546 ben Feuertod erleibet. Der Mann aber, beffen brennenbe Seele auch bie brennenben Worte fant, Die bas gange schottische Bolk gegen bas Papsttum entflammten, und beffen Predigt zugleich ber Reformation in Schottland das ernste, strenge Gepräge ausdrückte, das fortan ein Erhstück der 15 Kirche und Predigt dieses Landes blieb, war John Knog (s. d. Bb X S. 602 ff., bes. 607, 57 ff.). Er war in der Predigt ein glübender Eiserer gegen römischen Gögenbienst und zugleich ein unbestechlicher Sittenprediger gegen die habsucht ber Großen wie gegen die loderen Sitten des Hofes. Kein gelehrter Disputator, sondern ein Mann des Bolks mit praktischem Verstand, voll Thatkraft und Ausdauer, kein Fanatiker, aber schross 20 konfequent bis jur Berbheit, bei allem Gifer flar, befonnen und flug, konnte er bas Boll burch feine Reden nicht bloß zur Begeisterung fortreißen, sondern auch zügeln und besonnen leiten. Im ersten Teil der Bredigt erläutert er in der Regel den Tert nach bomilienart ruhig und gemäßigt Bers für Bers; bei der Anwendung im zweiten Teil gerät er ins Feuer die zur gewaltigsten Kraftentfaltung. Dort zeigt er ausgebreitete 25 Schriftkenntnis, hier viel Geschick zur Übertragung der Textwahrheiten auf die Zeitverhältnisse und eine besondere Gabe, den Eiser des Bolks wachzurufen. Doch fehlte der strengen Schärfung der Gewissen und unnachsichtigen Bestrafung der Laster auch der Troft bes Evangeliums für Bekümmerte nicht. Zur Beröffentlichung von Predigten fand er fast nie Zeit; daher ist nur übrig eine lange Homilie über Jes 26, 13—21, eine Erklärung 20 von Ps 6, Mt 4, eine Rede gegen die Messe, alle voll Kraft des Ausdrucks, innerer Wärme und fester Entschiedenheit. Sonft seien nur genannt: ber ehrwürdige Walter Mill (ober Milne) (geft. 1558) und der gelehrte humanist Andrew Melville (Bb XII S. 570ff.), ber nicht bloß ein eleganter Schriftsteller war, sonbern auch ein schlagfertiger Rebner und

Kür die Bredigt der Separatisten und Sekten des Reformationszeitalters sei bier nur auf die AA. Dent (Bb IV S. 576 ff.), Hubmaier (Bb VIII S. 418 ff.), Menno Si-

mons (Bb XII S. 586 ff.) und Kaspar Schwendfeld verwiesen.

c) Die katholische Predigt des 16. Jahrhunderts. — Rehrein, Geschichte der kathol. Kanzelberedsamkeit bes. I, 42 ff. II, 87 ff.; F. Hipler, Die deutschen Predigten und Katechesen 40 der Ermländ. Bischie Hosius u. Kromer, Festschr. der Görresgesellschaft 1885.

Sie zeigt sich im großen und ganzen beherrscht von der Bolemik gegen die reformatorischen Lehren. Bei dem allerwarts brohenden Abfall von Rom ist die Berteidigung des Bestehenden und nur zu oft die Ausrottung der Reterei ihr Grundthema. Der Kampf gegen den predigtstarken Protestantismus — und öfters nur er — treibt auch die katho-45 lische Rirche zu mehr Fleiß auf homiletischem Gebiet; f. die Einschärfung ber Predigt an alle Pfarrgeistliche auf dem Tridentinum, Sess. V, c. 2. Doch bleibt bei ber pringipiell verschiedenen Wertschätzung ber Predigt und ihrer verschiedenen Stellung im Rultus beiber Rirchen ihr Unterschied in homiletischer Broduktivität ein greller.

Unbedeutend sind Joh. Eds Auslegungen ber Evangelien 1532 und bie Postilla 50 catholica bes Dt. Enfengrein 1576, viel originaler bagegen die beutsche Boftille, Festhomilien, Bufpredigten, hom. in Threnos und viele Kommentare bes Mainzer Dompredigers Johann Wild (gest. 1554), der in manden Lehren den Reformatoren näher kommt, das Lesen der Schrift empfiehlt und die Allegorie meidet. Etwas vermittelnde Haltung haben die deutschen Postillen (Winterteil 1546, 7. Ausg. 1556), Passionspre-55 bigten u. f. f. des Georg Wicel (f. d. A.). Mönchisch Burlestes bis zu schmutzigen Späßen, gesteigerter Brunt ber Rebe samt einer pars ridicula an Beiligenfesten findet sich bei dem Minoriten Cornel. Abriansen in Brügge um 1550 (Leng II, 336f.). Über Stanislaus Hofius, Bijchof von Ermland, f. d. A. Bb VIII S. 382, bef.S. 390, 27 ff. Unter den Bätern in Trient ragte als Redner hervor Bischof Muffo von Bitonto, ber so in der Eröffnungspredigt des Rongils beffen Unfehlbarkeit felbst im Kall ber größten fittlichen Mängel proklamiert (Le Plat, Collectio monum. I, 7 ff.), in einer andern Predigt bie hl. Jungfrau mit Worten bes Terenz anruft. Dagegen ist mit Auszeichnung zu nennen Kardinal Karl Borromäus (s. b. A. Bb III S. 333 ff.), ber nicht nur selbst fleißig predigte, sondern sich auch um beffere Heranbildung des unwissenden Klerus zum Predigen bemühte, wie seine pastoralen und homiletischen instructiones und seine ser- 5 mones an Monche beweisen. Giner ber letten Sterne ber spanischen Predigt, Die in verstiegenem Heiligenpreis immer mehr untergebt, war der seiner Zeit hochgepriesene, von Juan de Avila beeinflußte Dominikaner Ludwig v. Granada (geft. 1588), beffen Prebigten (auch beutsch, ed. Silbert 1834, 4 B.) meist lebendigen Schwung, feurige Begeifterung und psychologische Beobachtung, aber auch viel Ordnungslosigkeit und Bilderüber= 10 ladung zeigen. Die Anstößigkeiten der spanischen Predigt in diesem und dem folgenden Zeitalter zeigt sehr anschaulich ber satirische Roman des spanischen Jesuiten Jos. Franz Isla, "Gesch. des berühmten Predigers Bruder Gerundio von Campazas".

In Frankreich leistete die katholische Predigt mahrend der blutigen Hugenottenkriege das Möglichste im Keperhaß. Die Kontroverspredigt des Bischofs Vigor v. Narbonne 15 (gest. 1575) überbietet weit Kardinal Karl v. Lothringen, Erzbischof v. Rheims (gest. 1574), ber Bahnbrecher für bie bl. Ligue, beffen Brandreben bas Bolf jum wilbeften Gifer gegen bie Reger anfeuern. Durch bie binreigenben Kangelvortrage eines Edmund Angier in Lyon werden die Hugenottenprediger vertrieben, ihre Kirchen zerstört, ihre Bücher verbrannt und das prächtige Jesuitenkollegium als Denkmal dieses Sieges errichtet. Ahnlich 20

eifern Jean Boucher, Aubry, Rofe u. a.

Bur Ruderoberung bes verlorenen wie jur Neugewinnung beibnischer Gebiete führt Die katholische Kirche in diesem Zeitalter namentlich neue Orden ins Feld, die auf die Fortentwickelung ihrer Predigt zum Teil großen Einfluß gewinnen. Schon bei den Theatinern (1524; s. d.) zeigt fich ein lebhaftes Streben nach Heranbildung eines tüchtigen 25 Priefterstandes zu wirksamerer Seelsorge und Bekämpfung der Reformation in Italien durch populäre Predigt. Abnliches gilt auch von den mehr asketischen Kapuzinern (vgl. d. A. Bb X S. 50, bef. S. 53, 56 ff. und d. A. Ochino Bb XIV S. 256). Weit größer und bauernder aber wird auf bem Gebiet der Predigt ber Ginfluß des Jefuiten= ordens (f. d. A. Bb VIII C. 742, bef. S. 754, 39 ff.). Bon Anfang an erkannten 20 Die Bater Dieses absoluten Zwedmäßigkeitsspftems auch die Wichtigkeit ber Bredigt (wie bes Religionsunterrichts) für Erreichung ihres oberften Ziels: Berftellung und Ausbreitung des Ratholizismus über die ganze Erde, Unterwerfung der Welt unter den Stuhl Betri. Wie bei ihrer wissenschaftlichen und religiösen Erziehung überhaupt alles abzielt auf gesichickte Schulung aller Anlagen zur Thätigkeit nach außen, so ward und wird auch bei 36 ihrer rhetorisch-homiletischen Bildung besonderer Wert gelegt auf technische Virtuosität, auf Einübung aller Mittel des Effektmachens durch rednerische Figuren, blendende Spllogismen, gewandte Dialektik, ergreisende Flustrationen u. f. f. An glänzenden Rednern hat es denn auch diesem Orden fast nie gesehlt. Besonders genannt seinen nur die lateinischen Predigten des Kardinals Bellarmin (f. d. A. Bd II S. 551,2 ff.).
Bei der weltumfassenden Aufgabe dieses Ordens begegnen uns dier seit geraumer

Zeit zum erstenmal auch wieder Diffionsprediger unter ben Beiden (f. b. A. Mission, tatholische Bb XIII S. 111, 17 ff. 116, 20 ff.), darunter Männer wie Franz Kavier (s. d. U. Bb VI S. 229 ff.), Robert be Nobili und Matteo Ricci.

2. Die Bredigt ber protestantischen Orthodorie bis in die Zeit Speners (ca. 1580 46 bis 1700).

a) In ber lutherischen Kirche. — E. Chr. Achelis, Lehrbuch ber prakt. Theologie 2 I, S. 637 f.; Dr. Schian, Die lutherische Homiletit in der zweiten halfte des 16. Jahrh. Thetk 1899, S. 62 ff.; A. Tholud, Das tirchliche Leben bes 17. Jahrh., 1861. 62; berf., Lebenszeugen ber lutherischen Rirche vor und mahrend bes 30jahrigen Krieges, 1859; berf., Das akademische 50 lutgerigen Ariche vor und wagrend des Jolaftigen Arieges, 1839; derl., Dus atademijche 50 Leben des 17. Jahrhunderts mit bes. Beziehung auf die protestantischen theologischen Fakulztäten Deutschlands, 1853. 54; Weipermann, Ulmer Gelehrte, 1798; Orphal, Valerius Herberger, Vb 17 von "Die Pred. d. Kirche" 1892; G. Leonhardi, Heinrich Müller, Vd 13 von "Die Pred. d. Kirche" 1891; G. Baur, J. B. Schupp als Prediger 1888; Geyer, G. Cober, ein Morasprediger des vorigen Jahrhunderts, 1885; Jöcker in Ev. Kirchenzeitung 1885 (diese beiden für Cober); 55 C. J. Cosac, Jur Geschichte der evangelischen asketischen Litteratur in Deutschland, 1871; Beck, Die Erdanungssitteratur der ev. Kirche Deutschlands, 1883; H. Lütkemann, D. Joachim Lütkemann Wittemann, 1900; für Joh Arnbt: Fr. Hashagen, Johann Arnbts Ausgew. Predigten, 1894, Bb 26 von "Die Pred. der Kirche"; F. B. Schubert, Joh. Arnbt, Ntz IX, S. 456 ff. Allgemeines. Die nachreformatorische Predigt des 16. und noch strenger die luthe- 60

rische Bredigt des 17. Jahrhunderts bewahrt etwa anderthalb Jahrhunderte hindurch ihren

bekenntnismäßigen Charakter. Statt der frischen, begeisterten Zeugniskraft im Reformationszeitalter macht sich aber ein nüchterner Dogmatismus breit, der auf der Kanzel nicht mehr bloß das Heilsnotwendige treibt, sondern die Konfession bis in die äußersten Spisen des Dogmas hinaus zu verteidigen sucht. Die zahlreichen Lehrstreitigkeiten bringen eine berbe Polemik auch auf die Kanzel. Und je mehr im Streit mit römischen wie mit innerkirchlichen Gegnern die Rirchendoktrin zu einer neuen Scholastik wird und in der kirchlichen Prazis die "reine Lehre" des orthodogen Bekenntnisses als Selbstzweck gilt, um so mehr kommen Kontroversen und gelehrte termini technici auch in die Predigt. Ihr Inhalt wird weit mehr theologisch als religiös, und daher wird er zugleich trocken, doktrinär. Indessen ist der dürre, scholastische Doskrinarismus auf der Kanzel noch verhältenismäßig selten. Bei den bedeutenderen Kanzelrednern überwiegt meist noch die verfändigerdauliche, praktische Predigt, die aus der Tiese ruhig sesten Glaubensüberzeugung schöpst. Wit Ende dieses Jahrhunderts dagegen und im Lauf des 17. gelangt eine trockene, poste semisch und scholastisch verknöcherte Predigt zur Herrschaft; ihr gegenüber aber sindet doch eine musstisch erbauliche und praktisch asketische Glaubenspredigt auch kirchlicher Richtung immerhin Vertretung.

Die einfache analytische Predigt verschwindet in dieser Zeit fast ganz. Anfangs herrscht die sogenannte Lokalmethode vor: aus dem Text werden je nach Wichtigkeit oder 20 Gelegenheit eine Anzahl von loci = Hauptpunkten herausgegriffen, die dann, ohne daß ein einheitliches Thema fie zusammenfaßt, nacheinander abgehandelt werden. Man erschöpft dabei den Text sehr häufig nicht und befindet sich darin auch in völliger Ubereinstimmung mit der homiletischen Theorie. Aber man nütt doch den Text aus und arbeitet fich auch in wachsendem Dag zu dem Bewußtsein durch, daß es zu den Aufgaben bes 25 Predigers gehöre, alle Tertgedanken, jum mindesten die wichtigeren, jur Geltung zu bringen. Aber diese verhältnismäßig einfache Predigtart weicht bald allerhand kunstlichen und komplizierten Methoden. Es giebt keine andere Zeit in der Geschichte der evangelischen Predigt, in welcher dieselbe sich derart nach der homiletischen Theorie gerichtet hätte, wie diese. Aber gerade das wurde ihr Unglück, denn die Homiletisk knüpfte nicht an Luther, sondern so an Melanchthon an und blieb vielsach in den Bahnen der formellsten Rhetorik. So verlor auch die Predigt im 17. Jahrhundert in größtem Umsang ihre freie Bewegung. Wohl suchte sie jest dem Text gerecht zu werden; wohl bemühte sie sich, ihn unter einheitlichem Gefichtspunkt zu erfaffen. 3m übrigen aber lag fie in ben engen Banden rbetorischer Vorschriften. Nicht bloß, daß man die Predigt im feststehenden Gang bestimmter 35 Teilung verlaufen läßt, wie 3. B. in exordium, doctrina, applicatio, peroratio (im Unschluß an Bangratius), oder in noch mehr bis ins Einzelne ausgebautem Schema: man muht fich nicht felten, jeden diefer Teile wieder nach vorgeschriebener Regel abguhandeln, 3. B. die doctrina nach antithesis, confutatio, concessio, confirmatio, obiectio, conclusio doctrinae. Jede Möglichkeit der Abwandlung dieser Regeln, jede do benkbare Gestaltung 3. B. des exordium, das in unglaublicher Weise anschwilt ober sich auch zu mehrsachen Einleitungen auswächst, wird von der scholastischen Theorie erwogen. Und jede dieser Abwandlungen wird stolz zum Grundpfeiler einer besonderen neuen "Methode" gemacht, in deren enge Regeln die Prediger sich dann auch wirklich einzuwängen lassen. Von ganz besonderer Bedeutung ist der sogenannte fünssache usus ge-45 worden. Er ift jest nichts anderes als eine Form, die dazu dient, den Predigtteil, welcher bie applicatio umfaßt, wiederum nach feststehendem Schema zu gliedern. Erft allmählich ift gerade eine fünffache Bliederung ber Unwendung ftereotyp geworden, für die man fic auf 2 Ti 3, 16 und Rö 15, 14 bezog. Borher war eine mehrfache, z. T. eine einfache Gliederung derselben bereits im Brauch. Aber dieser fünffache usus hat im Lauf des 50 17. Jahrhunderts eine derartige beherrschende Geltung erlangt, daß bald keine Predigt mehr für vollständig galt, welche nicht das Textwort oder jeden einzelnen Texteil nach Lehre, Widerlegung, Mahnung, Strafe und Trost auszubeuten versuchte. Namentlich die Widerlegung, welche der Polemik gegen Anderslehrende dienstbar gemacht wurde, entsprach nur zu sehr bem bogmatisch spittfindigen, auf reine Lehre pochenden Geift des damaligen 55 Luthertums. - Die zahllofen Methoden, welche sonst im einzelnen in Aufnahme tamen, hatten felbstwerständlich oft genug außerft beschränkte Bedeutung (Leipziger, Jenaer, Belmftabter u. f. w. Methode); fie erhielten ibre Namen lediglich nach ihrem Urfprungsort, ber aber keineswegs auch ber Ort ihrer allgemeinen Geltung war.

Man muß übrigens, um diese Dispositionswut mit ihren Auswüchsen zu begreifen, so neben dem hang der Zeit zu begriffsspaltender Methode und zu logisch abstratter Scho-

i

laftit besonders auch den in der lutherischen Kirche herrschen Berikopenzwang im Auge behalten. Wenn 3. B. ber Erzfünftler in Dispositionsmethoben, 3. B. Carpzov ber Altere, in 50jähriger Amtsführung 50mal über biefelben Texte zu predigen hat, und boch ftets Neues produzieren will, was bleibt ihm übrig, als stets neue Bariationen der alten Themata zu erkunfteln? Aber freilich bient bann biese neuscholaftische Predigtweise mit ihrer 5 monftrofen Architektonik und Runftelei oft mehr der Gitelkeit des homiletischen Technikers und Formvirtuofen als der Erbauung der Gemeinde. Die gelehrten Citate aus Rirchen= vätern und Klaffitern, die Vergleichung ber verschiedenen Auslegungen, Übersetungen u. f. tv., zuweilen sogar bie Sucht nach recht bunkeln Texten wollen augenscheinlich mehr Staunen über die Gelehrsamseit des Redners als Freude am Wort Gottes erzeugen. Demselben 10 Zweck dient die arge Sprachmengerei, von der indes die bedeutendsten Prediger dieser Periode sich freihalten. Gerade sie reden ein reines und schönes Deutsch. Andere freilich huldigen ihr reichlich, wie denn auch z. B. lateinsche Angabe von Thema und Teilen nicht selten war. Übrigens war es gar nicht so schwer, mit allen jenen Dingen zu glänzen, Zahlreiche homiletische Bromtuarien, Kollektaneen= und Ezempelbucher, evangelische (bef. 16 Titius, Theol. Ezempelbuch 1684 mit vielen, meist erfundenen Historchen), aber auch von ben Protestanten nicht verschmähte katholische (wie ber historische Katechismus bes Anton b'Averoult, die Erempel- und Spruchsammlung des Jesuiten Dregel) und sonstige Hilfsmittel, aurifodinae und biblifche Schapfammern, Real- und Berbaltonfordangen, ebangelische deliciae und allerlei Blumenlesen, leisteten hierfür gute Dienste. Stodmanns 20 Keperlexikon half bei den polemischen Extursen; und die Menge lateinischer Texteinteilungen

von Fr. Balbuin, Joh. Gerhard, Sal. Glaß u. a. ersparten sogar eigenes Denken. Indes ist bei dieser Berkünstelung der Predigt zwischen Stadt- und Landpredigten doch ein Unterschied zu machen. Die überlieserten Druckpredigten beziehen sich nur auf die erstere Klasse. Daß dagegen manche Landprediger sich nicht einmal zur synthetischen 25 Predigt aufzuschwingen vermochten, zeigt ein holsteinisches Synobalbetret 1691, bas Predigern, die nicht einmal die thematische Methode durchführen konnen, sondern "oftmalen das Hundertste ins Tausenbste mischen", die einfach paraphrastische Auslegung em-pfiehlt (Tholuck, Kirchl. Leben d. 17. Jahrh. I, 136 ff.). Schon der Gebrauch des Platt= beutschen auf vielen Dorftanzeln Riederbeutschlands (in Holstein bis nach 1650, in Medlen- 30 burg, Pommern bis ins 18. Jahrhundert) verhinderte das Auftommen allzu großer Kunft und Rhetorik.

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts zeigt sich die tiefe Entartung des Predigtgeschmacks noch besonders in der durch den Zittauer Rektor Christian Waise (gest. 1708) und den theol. Juristen Christian Waidling (gest. 1731; s. dessen "emblematische" und "oratorische 35 Schatzammer") sich immer weiter verbreitende Spielerei der sog. emblematischen Predigt= weise, bei der das Thema und häusig auch die einzelnen Teile unter lauter konkreten und oft fehr braftischen Sinnbildern und Bergleichungen bargeftellt und burchgeführt wurden, ja bei der manche Prediger die betreffenden Bilber sogar gemalt an die Kanzel bingen. Dieses Berfahren, noch erträglich, wenn die Thema-Metapher dem biblischen 40 Bilderfreis entstammte ("ber goldene Herzensaltar", "die geistliche Ritterrüftung" u. dgl.), wurde völlig geschmacklos und affektiert, wenn das Bild ins Detail verfolgt und niedern ober mobernen Lebensverhältniffen entnommen ward. Ein Baftor Bergog 3. B. befchreibt 1642 in einer Predigt über Bi 134, 2 "bie geistliche dankbare Hand" so: 1. der kleine Ohrfinger, der unsere Ohren rein erhält; 2. der Goldfinger des Glaubens; 3. der Mittel= 45 singer allerhand Tugend; 4. der Zeigfinger Joh. d. Täufers; 5. der statte Daumen der seigen Judensteile (Ev. KZ. 1875, Nr. 20). Sustmann, Geistliche Sonnenstrahlen in den Sonn= und Festtagsevangelien 1666, predigt bei "Christi Esel" von unserer "eselshaften Natur". Dietrich, Geistl. Delkammer, 13. A., 1684, behandelt einmal Christus als "Schieße und Passionösscheibe" und zwar 1. die Schüßen, 2. die Pseile, 3. die Febls 50 schüßer; am 6. Trin. aber bespricht er "Zesus als Schornsteinseger"; Riemer, Verblümtes Schristertum über die Kristertum Chriftentum über bie Spifteln 1694, zeichnet gar ben bl. Beift unter bem Bilb einer "Karthaune" mit der Umschrift "obstantia sternit". Lgl. ferner Widers, Evang. Sinn= bilder auf alle Sonn- und Festtage 1671; Joh. Sam. Abami, Deliciae evangelicae, 15 B. 1702—15; die homilet. Realienbibliothet von Lehmann, Thesaurus evangelico- 55 homileticus, 5 B., 1721—27 u. a. (Näheres f. Schuler I, 324 ff.). Schon Bal. Herberger u. Beinr. Müller waren mit folden Bilderthemen vorangegangen (f. unten). Daber findet sich diese "Blümelei" auch bei den mehr biblisch erbaulichen Predigern; sie geht ebenso auch in die pietistische Predigt über und setzt sich im 18. Jahrhundert noch längere Beit fort ("Bachaus unter bem Bild einer fletternden Blipfrote 1. wie der Wind hinauf, so

2. wie der Blit herunter"). — Die durch Polemik und Scholastik oft gelangweilte Gemeinde wird dadurch mehr unterhalten, aber freilich nicht gerade tiefer gefördert. Und auch das etwa zuerst Anziehende eines Bildes mußte sich dald verlieren, wenn, wie es da und dort geschah, ein und dasselbe Bildthema dei sämtlichen Perikopen des Jahres durchgesührt und so auf ganze "Realjahrgänge" (d. h. dei denen ein und derfelde Gegenstand ein ganzes Jahr hindurch behandelt wurde, bei H. Müller und Scriver) übertragen wurde, womit diese Manier vollends zur unerträglichen Manie ward. So führte z. B. ein Prediger im Hennebergischen jede Predigt als "geistlichen Hahnenschrei" aus; ja B. Carpzov II. in Leipzig (gest. 1699) stelke einen ganzen Jahrgang hindurch Christus als handwerksmann dar, als den besten Tuchmacher Mt 6, 25, Laternenmacher (1. Epiph), Brunnengräber (Mis. Dom.), Tapezierer (Himmelsahrt) u. s. w. (Schuler I, S. 325 u. 197 st.). Ühnlich nahm ein Nürnberger Prediger 1692 jeden Sonntag ein Handwert durch, die Schuster (4. Abvent "Schuhriemen auslösen"), die Wirte (2. Epiph. "aus Wassentent"), die Bierbrauer (15. Trin. "was werden wir trinken?") u. s. s. s. (Darmst. Allg. 16 K3. 1872, S. 580 ss.)

Indessen herrscht die Unsitte der Bildersucht doch nicht überall gleichmäßig, z. B. in Sachsen weit mehr als in Schwaben (Schuler I, S. 173). Auch ist im Auge zu behalten, daß daneben die praktische wahrhaft erbauliche Predigt sich diese ganze Zeit bindurch in einer schönen Reihe von Kanzelrednern fortsetzt, denen es weniger um Polemik 20 als um lautere Herzensfrömmigkeit zu thun ist; und ebenso, daß jene Zeit in Derbheit des Ausdrucks und Naivität der Bilder auch für geistliche Zwecke unendlich mehr vertrug

als die unfere.

Neben den Peritopen, die noch im 16. Jahrh. sast schon normal, im 17. für den Hauptgottesdienst obligatorisch werden, und neben der Schrift überhaupt dienen als Texte 25 auch: der Katechismus, hie und da auch sonst eine Bekenntnisschrift (Konkordie, s. u.), Kirchenlieder, bes. im 17. Jahrh. (s. die vielen Liederpostillen z. B. von Feinler, Geistl. Türkenglocke 1663 über "Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort", Alard, Spiegel, J. Chr. Abami u. a. s. Leng II, 88) und Sprüchwörter (s. die Sprüchwörterpostille von Cordes 1670, Widers 1673).

Einige interessante Eigentümlichkeiten und Außerlichkeiten ber protestantischen Predigt vom 16. dis ins 18. Jahrhundert mögen hier Erwähnung sinden. Ihre Länge betrug nach den lutherischen Kirchenordnungen meist 3/4 oder eine volle Stunde, im 17. Jahrd. häusig dis zu 2 Stunden. Leichenpredigten dauerten disweilen dis zu 3 Stunden; je vornehmer die Leiche, je länger die Predigt. Es sinden sich Leichenfermone von 90 Luartseseiten. Bekannt ist, daß die Jahl der regelmäßig gehaltenen Predigten damals viel größer war als heut. In größeren Gemeinden wurden sonntäglich drei Predigten gehalten; dazu kamen reichliche Wochenpredigten und die Predigten an den damals viel häusigeren Fetzund Bußtagen. Groß war die Offenheit und Derbheit der Kanzelsprache; noch 1721 muß das Berliner Konssistorium Scheltworte wie "Ochsen, grobe Esel, Flegel" für die 40 Kanzel verbieten. Die häusigen Klagen über Verkürzung des Gehalts in der Predigt riesen z. B. in Medlendurg ein Berbot der "Salarquerelen" hervor. Gegen den mit der Scholastis in der Predigt zunehmenden allgemeinen Kirchenschlas wurden nicht selten der Scholastis in der Bredigt zunehmenden allgemeinen Kirchenschlas wurden nicht selten der sondere, mit Stöcken bewassen frest angestellt. Für diese Einzelheiten sei besonders auf Tholuck, Kirchl. Leben des 17. Jahrh. I, S. 131 ff., und M. C. Curtius, Krit. Abs handlungen 1760, S. 167 ff. verwiesen.

a) Die Predigt des polemisch konfessionellen Dogmatismus. Hier rauscht die Kanzel immer stärker von Ausfällen theologischer Silbenstecher gegen alte Häretiker wie gegen neue. Die "reine Lehre" wird mit peinlicher Akridie gegen jeden Bersuch eigentümlicher Weiterbildung ausscheftigste verteidigt. Statt evangelisch erbaulicher Glaubens- und Hoerzensnahrung hört das Volk theologische Gelahrtheit und ärgerliches Schulgezänk. Und dies meist in trocken scholastischer Form und Aussührung, wobei gewöhnlich die Einleitung in grammatischer Erläuterung des Textes, die Teilüberschriften in lateinischen terminis, die subdivisiones oft in häretischen Gruppen, die praktische Anwendung in unwirksamer Polemik bestand. So die Predigten eines Pfarrers Andreä in Erlangen (1568), derm Wirche Christi und die Zwinglianer; 3. gegen die Schwenkseldianer; 4. gegen die Wiederstäuser. — Wohl kommt die Moral nicht immer zu kurz. Aber auch sie verleugnet die grellen Farben des Gezänkes nicht, tritt scharf und kest auf, besonders in Form der Staspredigten, vgl. z. B. das Theatrum diabolorum 1587. Hierher gehört Tilemann Heße 60 husen (s. d. Bd VIII S. 8, bes. S. 11, 22 ff. 14, 23 ff.), hierher auch die weniger bes

beutenden, ftreng bialektisch und thematisch burchgeführten Predigten (bef. Katechismuspredigten) bes Undreas Pancratius, Prediger in Sof (geft. 1576). Den fleißigen Prediger Jatob Andrea (f. d. A. Bd I S. 501 ff., bef. 505, 25 ff. 47 ff.) charatterisieren schon etliche Titel seiner Predigtsammlungen: 23 Predigten von den fürnehmften Spaltungen in ber Religion 1568, 6 Bredigten von den Spaltungen zwischen den Theologen Augsb. 5 Konf. 1574, 5 Predigten vom Werk der Konkordie 1580, dazu 13 Predigten vom Türken, 6 über Pf 51, Evangelienpredigten u. a., alle mehr abhandlungsmäßig als erbaulich, öfter bloß den Text analhsierend. In einer Himmelfahrtspredigt widerlegt er z. B. nur die reformierte Christologie. Doch kann er auch die ethisch-asketische Seite, ja in seinen Kastechsmuspredigten sogar den kindlich einfältigen Ton anschlagen. Sein Konkordienmits 10 arbeiter Nikol. Selneccer, Sup. u. Prof. in Leipzig (gest. 1592, s. U.), verfällt nur teilweise in die Kathederdoktrin (Predigt v. christl. Buch der Konkordie 1581) und ist sonst verhältnismäßig lebendig, warm und erbaulich (Lat. Evangelien- u. Spiftelhomilien 1577; Poftilla 1575; Pialmpredigten 5. Aufl. 1623; Passionspredigten 1587 u. a.). Biel heftiger polemisieren Artomades in Konigsberg (Abendmahlspredigten 1590) und Joh. Pra= 15 torius (eine Predigt von ihm behandelt 1592 den dreiköpfigen Antichrift: Bapft, Türk und Calvinist). Lukas II. Osiander (gest. 1638; s. d. Bb XIV S. 512, 25 ff.), einer der leidenschaftlichsten Polemiker des 17. Jahrhunderts, ragt als Prediger weniger bervor. Das Gleiche gilt von Abraham Calov (s. d. A. Bd III S. 648). Weniger als Polemiker, aber als hauptvertreter ber neuen Scholastik in ber Predigt seien die beiben 20 Johann Benedikt Carpzov erwähnt (für den älteren s. d. A. Bd III S. 727, 1 ff., bef. 727, 42 ff.; für den jüngeren s. d. A. S. 727, 52 ff., bes. 728, 10 ff. 91 ff.). Bon dem jüngeren dieser beiden Carpzov stammen u. a. eine "Evangelische Borbilder= und Frage= postille", Lehr= und Liederpredigten (über geistliche Lieder) und Jesajas-Predigten. Bielleicht etwas jurudhaltender in der Bolemit war in seinen Bredigten, wennschon nicht in seinem 25 übrigen Auftreten ber als Lieberdichter bekannte Philipp Nicolai (f. b. A. Bb XIV S. 28, bef. S. 31, 47 ff.). Für Höe von Höenegg f. b. A. Bb VIII S. 172, für Konrab Dannhauer b. A. Bb IV S. 460, bef. 464, 16 ff. Endlich möge ber verdienstvolle Oberpaftor in Riga, Hermann Samfon, erwähnt werden. Er kann von Bolemik nicht laffen, auch wo die Predigt keinen Kontroverspunkt ins Auge faßt, aber er weiß doch so burch seine Schriftkenntnis, anschaulichen Anekboten und Gleichnisse recht zu erhauen; f. seine "himmlische Schattammer" (Epistelpostille und Erkl. der sonntäglichen u. Festevangel.) 1625, Abendmahlspred. 1619, 11 Predigten über 1 Mos 3, 15 1620, Herenpredigten

β) Auch hier geht wie im MA neben ber bürren scholastischen Predigt eine mehr 36 praktische, tieser erbauliche und mystische Predigt einher, neben ber vorwiegend verstänzbigen ober polemisch schaffen ober gelehrt didaktischen Konsessionspredigt auch eine lebenzbige, gefühlswarme und populäre Bezeugung des Christus in uns, durch die sich eine innere Erneuerung der deutschluther. Predigtweise anbahnt. Wohl hängt auch dieser Gruppe die Steisbeit des Zeitgeschmacks vielsach an. Aber die Predigt dieser Art nimmt 40 doch weit mehr Rücksicht auf die relig.-sittl. Bedürsnisse des Lebens. Wie streng orthodog auch sie z. B. die Berbalinspiration sesthält, zeige die eine Notiz, daß auch über Grüße, Eingänge, Überz und Unterschriften der Briese ganze Predigten gehalten werden; so hält G. Strigenis in Meißen (gest. 1603), der gedankenreiche, populäre, disweilen sehr schaffe, erstaunlich fruchtbare Prediger (s. Beste II, 303) über das Buch Jona 122 Prez digten (2. Aust. 1602), darunter über die 5 Worte "zu Jona dem Sohn Amithai" allein 4 Predigten. Auch die mystische Richtung ist zu dieser Zeit größtenteils ganz sirchlich.

Zene mehr verständig erbauliche Predigtweise um die Wende des 16. Jahrhunderts vertändigt der der die die des die Glieges in Ternstedet (Schlesien)

zene mehr verständig erbauliche Predigtweise um die Wende des 16. Jahrhunderts repräsentieren besonders: der faßliche und warme Joh. Gigas in Frehstadt (Schlesien) (gest. 1581; Postisse 1570 u. a.), Joh. Habermann (j. d. A. Bb VII S. 281, 46 sf.), 50 der gründliche Hieron. Mencel in Eisleben, Gen.-Sup. von Mansfeld (gest. 1590; Post. 1596; Katechismuspredigten 1589), Martin Mirus, Hofprediger in Dresden (gest. 1593; Leichenpr. u. a.), Aegid. Hunnius (s. der A. Bb VII S. 455; Post., Pr. über die Haustasel, Daniel, Jona, Micha u. s. w.), Jak. Heerbrand (s. d. A. Bb VII S. 522, 16 sf.), Martin Chemnit (s. d. Bb III S. 796 sf., bes. 803, 33 sf.), der sorgfältig den Text 55 benütende Simon Pauli, Prof. und Sup. in Rostock (gest. 1591; Post. 1574), der in seinen Predigten gehaltvolle Chriakus Spangenberg in Sisteben und Mansfeld, "Luthers Leutnant" (gest. 1604; Pred. über die Br. Pauli 1561 sf.), der beredte Prof. und Sup. in Wittenberg Georg Mylius (gest. 1607) und sein Kollege Polyk. Lehser dasselbst (s. d. Bb XI S. 428, des. S. 430, 29 sf.), ein Feind alles Gekünstelten, sei

von gelehrter Cstentation, wabrhaft praktisch und furchtlos in tressender Anwendung (bes. Regentenspiegel aus Ps 101, neu ediert 1858 von Friedrich). Ferner sei genannt der von reinem Eifer für den Bau des Reiches Christi beseelte, besonders auf Heilsgewißbeit dringende Erbauungsschriftsteller Steph. Prätorius in Salzwedel, s. d. A. Bd XV S. 6. 614; von ihm "58 Traktätlein" 1622, eine Sammlung von Predigten und erbaulichen Traktaten, auch unter dem Titel "Geistl. Schatkammer der Gläubigen" ed. Status 1636 u. ö. und Staudt 1850, ein Pectoraltheologe in den Tagen der Form. Conc., der auf Arndt und Spener einwirkte, oft mehr malend als betrachtend, wobei er in seiner lebhaften Phantasie hier und da auch die Farbe etwas zu stark aufträgt. Bemerkenswert is ift durch praktische Popularität und einsach biblische Erbaulickeit Lukas I. Csian der (gest. 1604; s. d. Bd XIV S. 509, bes. 510, 18ss.), der im Ausmalen der Lasten und Thorheiten allerdings wohl auch einmal ans Humoristische streist. Bekannt ist besonders seine Bauernpositile 1597 st., in der er mit Recht verlangt, daß gelehrte Citate und spitzige disputationes denen armen Bäuerlein erspart werden und kurz geprebigt werden soll. Ugl. auch seine berühmte Predigt von "hossärse, ungestalter Kleidung" über Jes 3, 16 st., die ihm einen Berweis wegen "Schärse und Grodheit" eintrug. Ühnliches sindet sich dei J. Westphal über "Haarfriseren" und bei A. Schoppius gegen das "Tabakrauchen".

Aus der Jammerzeit des 30jährigen Krieges mit ihrer Berödung auch der Schulen 20 und Universitäten, in der bei dem großen Mangel an Predigern da und dort sogar blutjunge ununterrichtete Leute eintreten mußten (Schuler I, 176 ff.), ragte hervor Johann Arnbt. Über ihn s. d. Bo II S. 108, bes. 109, 50 ff. 110, 44 ff. Ihm kommen an Ernst und praktischer Andringlichkeit gleich die Danziger Prediger Dilger (geft. 1645), Bland (gest. 1637), Rahtmann (gest. 1628), und besonders Paul Egard zu Nottorp 25 in Holstein (um 1620), ein ftarter Geift, ber burch sittlichen Ernst tief ergreift, schonungelos die Sittenverberbnis der Zeit aufbedt, babei im Unterschied von den Meisten kurzgedrängt und bündig, ohne gelehrten Kram und rhetorische Amplifikation predigt (Epistelpredigten u. a.). Beistreicher und gefühlsinniger als Arndt ift Balerius Berberger, bessen Bredigtthätigkeit Bb VII S. 696, 28 ff. eingehend geschildert ift. Johann Matthaus 30 Mehfart (s. d. A. Bo XIII S. 44, bes. 45, 57 ff.), der gegen "Scholasticismus und auswändiges Christentum" gewaltig eifern konnte, aber dogmatisch mild und von mpftischer Innerlichkeit war, weiß in seinen Predigten besonders anschaulich und warm bas Reich der Herrlichkeit auf Grund der Schrift zu malen. Ein anderer Geistesverwandter Urnots, Martin Geier, Brof. und Stadtjup. in Leipzig (gest. 1680), ber "alle Borte 86 ber Schrift auf die Wagschale legte und Schrift burch Schrift erklärte" (B. Carpzov jun.), war anmutig im Musbrud, natürlich in ber Musführung, obschon auch er im Zwang ber manierierten Realjahrgänge steden blieb. Wenig genannt und doch auch als Prediger nennenswert ist der praktisch lehrhafte und biblisch gründliche Konrad Dieterich, Sw. und Gymnaf. Dir. in Ulm (geft. 1639), mit seinen Bred. über Brd 2 B. 1618, über 40 Wei 2 B. 1627, 7. A. 1675, über Na 1618 u. 58, seinen "Sonderbaren Pred. von unterschied. Materien" 1619, 6. A. 1670 u. f. f. Als ein Prediger von großer Belefenheit und gefundem Urteil, markiger Sprache, volksmäßigem Ausbruck und mit Berwendung lebensfrischer Beispiele, ohne gehäffige Polemit galt er vielen als "boni concionatoris idea". Durch häufige Behandlung ethischer und zeitgeschichtlicher Stoffe, ale 45 da sind Löllerei, Sternseher und Nativitätsteller, Herenglauben, ist er auch für die Sittengeschichte des 17. Jahrhunderts beachtensvert. Weniger bedeutend war der Wittenberger Prof. Balth. Meisner (gest. 1626; s. d. A. Bd XII S. 511). Joh. Hermann in Röben (f. b. A. Bb VII S. 524) schildert in seinen Predigten gern die Herrlichkeit des Evangeliums mit lebendigen Farben, freudig und fraftig, mit tiefem, feelforgerlichem 50 Ernft. Ramentlich weiß er auch Bekummerte und Elende mit Troft zu erquicken aus ber reichen Erfahrung eines unter Kreuz und Not still und sanft und standhaft geworbenen Beiftes. Auch über Nebenpunfte im Text fann er eine ganze Predigt halten. Die Titel seiner wichtigsten Predigtsammlungen s. Bo VII S. 524, 58 ff. Dort sind nicht erwähnt die überhaupt wenig gekannten Nuptialia ober 145 Chriftliche Trauungs Ser-55 mones, Rürnberg 1657, von benen 3. B. eine ganze Reihe in nichts anderem bestebt, als in ber Aufgablung aller möglichen biblifchen Erwähnungen bes handwerte, welches ber betreffende Bräutigam trieb. Mit diesen Traureden, die an unfruchtbarer Kunftelei bas Menidenmögliche leisten, bat auch 3. Heermann bem Geschmad ber Zeit reichlichen Tribut entrichtet. Über Johann Gerhard als Prediger vgl. Bb VI C. 554 ff., bei 60 560, 12 ff. Juftus Gesenius (f. b. A. Bb VI S. 622, bef. S. 623, 24ff.) barf als un

erschrodener Hofprediger und treuer Birte ber Gemeinde im Troften und Strafen (3. B. des Luxus) nicht unerwähnt bleiben; s. seine gründlich durchgearbeiteten Evangelien- und Epistelpredigten. Als Prediger stand über den Letztgenannten Johann Valentin Andreä (s. d. Bd I S. 506). Er fordert von den Predigern Einheit der Lehre und des Lebens, tieseres Eindringen ins Schriftverständnis und statt des Polterns und Schmähens 6 ernste und bescheidene Predigt von Gesetz und Evangelium (s. seine Idea disciplinae eccles., 1687 in ganz Württemberg eingeführt). Teils ihm, teils Herberger an die Seite ju ftellen ift Joh. Balthafar Schuppius (vgl. b. A.), ein Mann voll Wit und humor auch auf der Kanzel, worüber seine Kollegen sich aufhielten. Er ragte hervor durch geistvolle, ternige Originalität, naive Unmittelbarkeit und Lebensfrische, burch bitter ironischen 10 Ernst und einen gewissen satirischen Bug in den lebenswahren Schilderungen der Unsitten seine Beit. Erhalten ist nur eine Katechismuspredigt "Gedenk daran, hamburg" in seinen "Lehrreichen Schriften" ed. Lambeccius 1684 und bei Beste III, 210 ff. Auffallend frei von aller falschen Rhetorit wie von der "Schnürbruft des logischen Schematismus", ausgezeichnet durch ganz einfache Disposition, lateinfreie, schlichte, biblische Mus- 15 führung voll edler Freimütigkeit und zündender Kraft, zeigt sich und Joachim Lutkemann (s. d. A. Bo XI S. 681, bes. S. 682,52 ff.; vgl. seine Epistelpredigten, apostolische Aufmunterung zum Glauben 1652, Evangelienpredigten 1699). Herberger und Arnot tritt voll zur Seite Heinrich Müller, über dessen homiletische Thätigkeit d. A. Bo XIII S. 521 genau unterrichtet; und auf ähnlicher Sohe steht Christian Scriver, für ben 20 gleichfalls auf den A. verwiesen werden tann. Auch ber große Ereget bes 17. Jahrh., Sebaft. Schmidt, Brof. und Prafes des Kirchenkonvents in Strafburg (geft. 1696), ift als Prediger zu erwähnen. Von ihm ftammen einige 100 Predigten über freie Texte aus bem M und NI, sowie über die Augustana. Sonst feien als Brediger, in benen etwas vom Geist Arndts fortlebt, nur genannt: Joh. Lassenius, Prohst in Bernstadt, 25 dann Prof. in Kopenhagen (gest. 1692), der Berfasser zahlreicher Predigten (Conn- und festtägl. Frühglocke 1714 u. ö.; Besperglocken 1712 und 1859; Passionspred. 1696 und 1857 ed. Rahnis), der in der Schrift ganz heimisch, in der Lehre sest, warm, gedankentief, fernhaft in der Darstellung ist, der aber auch, besonders in seinem "heiligen Perlensschaft" 1688 und 1712, ib emblematische Manier stark kultiviert; Prohst Lütkens in so Cölln a. d. Spree (gest. 1712; von ihm wohlgeordnete Pred. über die Seligpreisungen, wieder Rössellung von die Kortstelle) der gles Gesterneiser in Konsphagen sein 1704 über Rö 8, Buppredigten, eine Postille), der als Hofprediger in Kopenhagen seit 1704 Speners Beift nach Danemark und Standinavien verpflanzen hilft; ber biblifch prattische Stuttgarter Stiftsprediger und Kons.-Rat Saberlin (geft. 1699; Epistelpred., 2 Jahrgang 1685—87); ber gelehrte Kasp. Neumann (gest. 1715), mit wohlthuend 85 ebler, natürlicher Sprache, kurzem Ausbruck (wie selten damals!) und gründlicher Tertuntersuchung (s. d. A. Bo XIII S. 770). Der seiner Zeit als Redner nur zu viel bewunderte, hochbegabte, aber auch selbstgefällige Pfarrer und Pros. Dilherr in Nürnberg, der schöngeistige Dichter von Schäferspielen, machte sich mehr um die Schulen verbient als um die Predigt, vgl. seinen Hausprediger 1651; Haus- und Reisepostille 1661. 40 Erwähnenswerter find einige Bußprediger dieses Zeitalters, so Arnold Mengering (gest. 1646 als Sup. in Halle), der berühmte Strafprediger seiner Zeit, ein Mann von evangelisch temperiertem Cliasseuer, der in Altenburg drei Jahre lang nur vom Gewissen predigt. Denn aus der sehlenden Buße "kommt alle Berderbnis der Zeit, und zur wirk- lichen Buße gehört die conscientia". Joach. Schröder in Rostock (gest. 1677) eisert 45 besonders start gegen Modenarren und Kleiderpracht und gerät dabei hier und da dis ins Sturrile (f. feinen "Hofarthespiegel" 1643, Borr.), aber er zeigt ein offenes Auge für allerlei Gebrechen der Zeit, namentlich auch in Schulen und Bochschulen. Gottl. Cober, Brazeptor im Altenburgischen (geft. 1717), ist bekannt als Berfasser des großes Aufsehen erregenden, viel verbreiteten, auch kulturgeschichtlich interessanten "aufrichtigen Cabinetspredigers" 50 1711, 2. Teil 1717 u. ö., in welchem diefer an Laffenius fich heraufbildende, aber etwas zur Melancholie neigende Bufprediger in ehrlichem haß gegen das Laster hohen und niedern Standespersonen ihre Gunden und Gebrechen gang unverhullt und vollständig in scharfer, bisweilen fast herber Weise vorhält. Von weiteren Schriften desselben seien genannt: "Sonn- und festtägliche Besperglocke" 1712, desgl. "Frühglocke" 1713, der Passionspre= 55 diger im Cabinet u. a. 1717.

Noch weit mehr als Sonderlinge und zwar durch ihre burlesk humoristische Predigtweise, die innerhalb der evangel. Rirche wenigstens in Provinzialdialekten bei einigen Bauernpredigern hervortritt, zumal bei kasuellen Veranlassungen (vgl. in der kathol. Kirche unten Abrah. a S. Clara u. a.) treten hervor: Jobst Sackmann zu Limmer bei Han- 60

nover (geft. 1718) mit seinen später gesammelten plattbeutschen Predigten, deren nawe Lebenswahrheit in Sittenschilberungen an Schuppius erinnert, wobei aber bas Naive fo fehr ins Trivial-Komische übergeht, daß sie kaum in dieser Form gehalten zu benken sind; der südbeutsche Prediger Spörrer in Rechenberg bei Dinkelsbühl um 1720, der seinen 5 "Bäuerle" das Schachern, Saufen u. s. f. in ähnlicher, unglaublich derber Weise unter die Nase reibt (z. B. "es schmeckt mir ja über die Maßen sehr wohl, ich sauf mich die Woch nur 7mal voll" u. dgl.). Von heterodogen Predigern sein nur der an Tauler sich bilbende Val. Weigel erwähnt, Pf. in zschopau, Kursachsen (gest. 1588), dessen seinselzen Intellektualismus und mehrscher Spiritualismus der Kreiben nach Verinnerlichung. 10 der Erlösung und Rechtsertigung gegenüber ber scholastischen Beräußerlichung bes Dog-mas auch in seiner Haus- ober Kirchenpostille 1611 u. ö. zu Tage tritt.

Bon außerdeutschen luther. Predigern gehören in diesen Zeitraum aus Danemart: Nifol. Hemming, f. b. A. Bb VII S. 659, bef. S. 661, 6 ff. Seine bort genannte Postille leitete nach ber echt volkstümlichen die gelehrte Predigtweise ein; fie legt alles 15 Gewicht auf eine sorgsältige Teilung des Textes die zum gezwungen Künstlichen; serner Kaspar Brochmand (s. d. 21.), bessen Brotille "Sabbati sanetisicatio" (seit 1636 in 14 Aust.) wohl die Schriftlehre ernst und eingehend darlegt, abn ohne Rücksicht auf das Leben; die Anwendung wird dem Lefer überlassen. Dagegen ift Dinesen Jersin, Bischof zu-Ried in Jütland (gest. 1634), einer der einflupreichten Preziden Daier Danemarks, ein Vorläuser des Pietismus, der praktisch die Gewissen zu wecken weiß.

Meift eine Generation hinter Deutschland jurud entwidelt sich die Predigt m Schweden. Bon ca. 1600 an wird der christliche Glaube auch bier als ein bloßes Wissen behandelt; doch tritt der Orthodogismus nicht so schroff hervor wie in Deutsch-Durch lehrhafte Kraft in Darlegung ber Glaubenswahrheit ragten hervor Bijde 25 Joh. Rudbed in Westeras (gest. 1646, declamationes und Leichenpr.) und J. Botvid i, Hofpr. Gustav II. Adolfs, den dieser sehr hoch schätzte (gest. 1635 als Bischof von Linköping). Mehr an das Gefühl wenden sich J. Matthiä, Bischof zu Stregnäs (gest. 1670), und J. E. Terser, Bischof v. Linköping (gest. 1678, Leichenpr. u. a.), die Bertreter des Sonfretismus. Sonst sind noch zu nennen die beiden J. Gezelius (über 30 sie vgl. d. A. Bo VI S. 654), und die oratorisch bedeutenden Erzb. Hagain Spegel (Ende des 17. Jahrh.) und Jesper Svedberg, Bischof in Stara (gest. 1735), zwei ber größten Prediger Schwedens, in benen Glaubenswarme, Rlarheit und rednerifcher Glan; fich in schönfter harmonischer Verbindung zeigt.

b) In der reformierten und anglikanischen Kirche. — van Dosterzee, f. o. S. 625, 41: 35 Seppe, Geschichte des Pietisnus und der Mystit in der reformierten Kirche, namentlich der Riederlande, Leiden 1879; A. Ritschl, Geschichte des Pietismus, Bd I 1880; M. Goebel, Geschichte des christl. Lebens in der rheinischemestfälischen evangel. Kirche, 1852; — für Saurin: J. Quandt, Jacques Saurin. Ausgewählte Predigten, 1896, Bb 31 von "Die Pred. d. Kirche" (vicifad) ältere lleberfetungen!); Sachow, Saurin als Prediger, Pastoralbl. f. Hom. 1893 h. 2:
— für England: Reid, Memoirs of the Westminster Divines, 1811, dazu die umsangreicke firdjengeschichtliche Litteratur, wie fie in ben 2191. Anglitanische Rirche, Baptiften, Rongrega tionalisten u. f. w. aufgeführt ist, und für die Perfonlichteiten bef. die englische "National Biographie".

Lluch in der reformierten und in der anglikanischen Rirche verleugnet die Predigt 45 ben verbildeten Geschmack bes 17. Jahrhunderts nicht. Ihre Postillenlitteratur zeigt em-blematische Titel und etwas von Allegorie ähnlich der lutherischen. Doch erhält sich in ihr, abgesehen von Holland, im ganzen eine etwas einfachere Methode mit weniger Kunint, adgelegen von Holland, im ganzen eine eindas einsuhrer Neugore mit weiniger kauffelei, vielleicht auch mit durch den Einfluß des in ihr mehr geschätzten Hoperius (s. d. U. U. VIII S. 505). — Die resormierte Predigt deutscher Junge wird in diesem Zeitraum bes. vertreten durch Abr. Scultetus, Hospierdiger und Prof. in Heisen Zeitraum weine in Emden, Psalmpostille 1620); Joh. Müller (Joels Straf-, Buß- und Enadenposaum 1667) und Felix Wyß in Zürich (gest. 1666, Bußpiegel Jonä 1672); Vernh. Meier in Bremen (gest. 1681, Pred. über den Heibelb. Kat.; Verdorgener Schatz der Wahreit voor 112 (Kranzelianurgh). ober 112 Evangelienpred., 4. Teil 1687, 4. Aufl. u. a.); Sam. Eyen in Bern (geft 55 1700); Ronr. Mel, Infp. zu Bersfelb (geft. 1733, Posaunen ber Ewigkeit 1706, 6. Mufl.; Kommunionpred. 1712, 3. Aufl.; Zions Lehre und Wunder oder Ebangelienpred. 1723, 4. Aufl.: Pred. über Ben, Prd u. a.). Er beginnt ftets mit 2 Eingängen, in ber Ausführung erklärt er meist zuerst die griechischen und bebräischen Worte. Die Predigt über freie Terte berricht vor. Durch Friedr. Ab. Lampe fommt die coccejanische, bibl. pratt so Reaktion gegen die orthodoge Scholastif mit ihren Licht und Schattenseiten auch auf die

beutscheresorm. Kanzeln; vgl. d. A. Bd XI S. 233 ff., bes. S. 235, 57 ff. Von ihm haben wir zahlreiche Predigten, z. B. über Pf 45, die Hochzeit und Siege des Lammes 1755; über Apf 14 Gestalt der Braut Christi 1728; 3 h. Reden 1766. Hier sei auch der lette Bischof der böhmischen Brüderfirche, zugleich ihr bedeutendster Prediger, Joh. Amos Comenius genannt (s. d. Bd IV S. 247). Seine Passsons, Osters und 5 himmelsahrtsdred, böhmisch 1663 und 1757, deutsch 1882, sind ausgezeichnet durch obsiektine Ruhe der Darkellung gerindliche und tiefe hiblische Beleuchtung der Geilskhatischen jektive Ruhe ber Darstellung, gründliche und tiefe biblische Beleuchtung der Heilsthatsachen aus Weissagung und Erfüllung (3. B. die Entwickelung der Abendmahlslehre), sowie burch sehr forgfältige Disposition und Gliederung.

Früher als in der deutschen entwickelt sich in der außerdeutschen reformierten Pre= 10 digt eine wirkliche Beredsamkeit, da in ihr die Bezugnahme auf die natürliche und nationale Seite des Lebens rascher zu kräftiger Geltung kommt. So besonders in Frankreich. Der politische Druck spannt hier die Kraft. Die Polemik ist sast nur gegen Kom, nicht gegen Glaubensgenossen gerichtet, ob auch die Strenge des Dordrechter Lehrbegriffs dann und wann Spezialuntersuchungen hervorrust. Die vollendetere Ausbildung der Sprache, 15 der seinere Geschmack erleichtern die Bildung des geistlichen Redners nach klassischen Mustern und verleihen der franzeresormierten Predigt eine Gewandtheit, die auf den deutschen Kanzeln jener Zeit nicht zu sunder Muster der Vollendes anspornend mußte die Bildung der Sprache seiten Geschaften der Kanzeln jener Beit nicht zu sunder Muster der Vollendes anspornend mußte die Bildung ber französischen Litteratur vor und unter Ludwig XIV., zumal die glänzende Entfaltung der katholischen geistlichen Beredsamkeit in die protestantische Kirche herüberwirken. Der 20 populärste protestantische Brediger Frankreichs in der 1. hälfte des 17. Jahrhunderts, Bierre Du Moulin (s. d. A. Bb V S. 56, bes. S. 60, 5 ff.), ausgezeichnet durch padende Einfachheit der Bilder, Gedanken und Wendungen, freimütige, eindringliche, knappe, leb-bafte nie bestiae Sprache. läkt das oratorische Element noch wenig hervortreten. Auch hafte, nie heftige Sprache, läßt das oratorische Element noch wenig hervortreten. Auch Michel de Faucheur, Prediger in Montpellier und Paris (gest. 1657), zeigt, obschon 25 Verfasser eines Traite de l'action de l'Orateur, bei aller Beredsamkeit wenig Kunst. Seine zahlreichen Predigten (2 Bde sur divers textes, 20) Pred. über Ps, 13 über 1 Ih 1, 4 Bde serm. über AG 1—11) sind selten synthetisch, sondern wesentlich Textserklärung. Die Sprache ist weniger knapp als dei Du Moulin, aber sest, Rom gegensüber heftiger. Hierher gehört auch Jean Mestrezat, der Bo XII S. 739 behandelt ist. 30 Mehr natürliche Beredsantel ver bekannte Dogmatiker und Moralist Mohse Amps raut (s. d. Bo I S. 476ff.; seine Predigtwerke find ebenda S. 481, 4ff. genannt), beffen Predigten synthetisch, ja im Grunde mehr Dissertationen über eine dogmatische Bahrheit find. Sie zeigen gewandte Dialektik, die aber mehr überredet als überzeugt und innerlich ergreift. Dabei sind sie unproportioniert in der Aussührung. Nicht oras 35 torisch erhabene, aber viel didaktische Beredsamkeit und zwar ohne Schulgeschmack, reinsliche, slüssige Diktion sindet sich dei A.S. Freund Jean Daille (s. d. A. Bd IV S. 427 f.), der 20 Bde Predigten hinterließ (über Phi, Kol, Tit, Ti, de la naiss., de la mort, de la résurr. de notre Seigneur 1651; 15 serm. 1655 u. a.). Sam. Bochart (s. Bd III S. 269 f.; bes. S. 270, 15 f.) hat in 3 Bänden Pred. (1705—11) besonders 40 Gen erklärt.

Während bisher in der französisch-reformierten Predigt im ganzen die analytische Textbehandlung herricht und der oft polemische Schriftbeweis ihr Wesen ausmacht, beginnt nun eine andere Periode. Un die Stelle der analytischen Schriftbehandlung tritt allmählich in stufenweisen Übergängen die Unterordnung des Textes unter einen herr= 45 schenden Gebanken. Zugleich tritt die Polemik mehr zurück. Den Beginn dieser Entwickes lung bezeichnet Jean Claude (j. Bd IV S. 131). Mit der Aufhebung des Ediktes von Nantes und der Aufgenauch der Referen flückten auch ihre dern President in Marken bei Marken President in Marken Marken Marken President in Marken Marken Marken President in Marken Marken President in Marken Claude, beffen Beredsamkeit in Behandlung von Kontroversen auch diger ins Ausland. einen Boffuet für die Hörer zittern machte, eine Saule des Protestantismus in einer so tritischen Zeit des Abfalls vieler vom Glauben, ift durch die unwandelbare Festigkeit feines Charafters, ben mannlichen Ernft, Die majestätische Rube feiner Rebe auch mitten im Sturm, die von schneidiger Mahnung sich je und je zu wirklicher Beredsamkeit erhebt, wie durch klaren und präzisen Stil und strengere, schon einer Zusammenfassung zustrebende Ordnung einer ber ersten französischen Brediger seiner Zeit. Sein Berschmähen rhetori= 55 schen Schmudes ist ein Protest gegen die bereits auch protestantische Kanzeln bedrohende tatholische Glanzoratorit (f. bcf. Recueil de sermons sur divers textes 1692, woraus bes. bekannt die serm. sur la Paradole des noces). Über Pierre Du Bosc, den ersten vollendeten Redner jener Zeit vgl. den A. Bd V S. 50.
Die weiteren Prediger der Resugies, besonders in Berlin (Ancillon s. Bd I S. 496, 21ff.; so

Jaquelot [gest. 1708]; Abbadie s. Bb I S. 25; Lenfant s. Bb XI S. 366; Beausder s. Bb II S. 499, bes. ebd. 3. 58 ff.) und in Holland werden alle von Superville und Saurin überstrahlt, die wir gleich hier beifügen. Daniel de Superville, Pastor in Rotterdam (gest. 1728), der sanste, liebenswürdige Charakter, überragt seine Borgänger an spekulativer Kraft und philosophischer Begabung. Wir stoßen bei ihm auf tief theologische, relig. philosophische und ethisch-spekulative Reden. Er entnimmt seinem Text einem allgemein anziehenden Gegenstand und führt ihn in ruhig sonthetischer Weise, oft in reicher Fülle aus. Er wird nie rein spekulativ, sondern bleibt stets — und zwar mehr als Du Bosc — praktisch und erbaulich. Aber er spricht oft zu didaktisch, mehr metothodisch als naw; und eben dadurch sehlt seiner Rede Lebendigkeit und Bewegung. Die Physiognomie des Textes berücksichtet er im einzelnen zu wenig, daher ist er wenige durchsichtig als Du Bosc. Von ihm rühren 5 Bde Predigten her. Den eigentlichen Höhepunkt der französisch-reformierten Predigt auch sür das 18. Jahrhundert bildet Jaques Saurin, sür dessen Würdigung aber auf den A. verwiesen werden kanz. Kurz genann 15 seien sonst die weniger bedeutenden Prediger Jakob Basnage (s. Bd II S. 441, 6ff.)

und henri Chatelain in Umsterdam (gest. 1743).

Aus der hollandischen Kirche schallt uns sonst das dogmatische Gezänke der Remonstranten und Kontraremonstranten auch von der Kanzel entgegen. Statt biblisch-evange lischer Erbauung herrscht Dogmatismus, gelehrte Dispute, erregte Bolemit, breit aus-20 führliche, gelehrte Texterklärung in ben mehrere Stunden langen Predigten. Mit Gpoben Voetius (s. d. U.) und seiner Schule wird die Predigt auch hier scholastisch beeinflut, während die Tertbehandlung meist analytisch bleibt. Wir sinden weitläusige Exeges zu Rechtsertigung des kirchlichen Dogmas, geschwollene Form, mageren Inhalt. Eine Predigt des geseierten Vorstius (gest. 1680) "über das lange Haar" 1 Ko 11, 14 setz Jahn 25 lang die ganze niederländische Kirche in Bewegung. Späer kann Smij te geld in Riddelburg (gest. 1739) über "das zerstoßene Rohr" 145 Predigten halten! Verscheren Sich aus die unter von Scharfen Rohr" 145 Predigten halten! Verscheren Sich aus die unter von Scharfen Rohr" 145 Predigten halten! sich, ob auch unter viel Unnützem und Sonderbarem, bei dem Rotterdamer Hellen: brock (geft. 1731) und besonders bei dem praktischeren und innerlicheren Wilh. a Brakel (gest. 1743), der sich, twie manche der son mals, der sich, twie manche der mals, der synthetischen Methode zuwendet. — Mit der allmählichen Emanzipation der holländischen Homietit von der Scholastif durch die coccejanischen Homietiter und ihr Bechandlung der herrschenden "Föderaltheologie" kommt mehr Prophetisch-Thpisches in die Predigt, aber die dürre philologische Textanalyse dauert fort. Die Masse der Prediga legt noch immer den Tert Wort für Wort aus, und zwar ganz kathedermäßig, mit em 25 gestreuten philologischen und archäologischen Erläuterungen und in schleppendem Kanzelfil, was bei bem in Holland fehr häufigen Durchpredigen ganger Bucher ber Schrift eine be sonders harte Geduldprobe in sich schloß. Bis man zu dogmatischer und ethischer Entwickelung kam, hatte die Eregese den größten Teil der Zeit schon vorweggenommen. Selbst die "Konkordanzmethode", ein Wort durch sämtliche Schriftkellen, die es enthalten, 40 hindurch zu erörtern, weicht langfam. Ernstere Coccejaner aber setzen die beffere Therik auch in die Praxis um, und bringen — auch durch größere Berücksichtigung der Moral — mehr Leben und applikative Kraft in die tote Orthodogie der Predigt; so besonder David Flud van Giffen (geft. in Dortrecht 1701), ber "Reformator ber Predigt feina Zeit". Undere Coccejaner vermehren noch die Breite der Predigt durch endloses Allegoni-45 sieren und Typisieren; so Joh. d'Outrein (gest. 1722 als Prediger in Umsterdam), der 14 Quartbände Predigten über die Gleichnisse hinterließ, darunter 54 allein über den berlorenen Sohn, und H. Groenewegen, Prediger in Enkhuhsen, Versasser einer "Schatkammer ber Ginn= und Borbilber", ber über bas eine Gleichnis bon ben Arbeitern im Weinberg einen ftarken Quartband Predigten schrieb (Lent II, 303 ff.), die unter anderem 50 auch die ganze Kirchengeschichte enthalten. Untischolaftische Predigten finden fich auch bei den Remonstranten, z. B. bei J. Untenbogaert im Haag (gest. 1644), Arminianern, wie bei dem ruhig milden Phil. v. Limborch (f. d. A. Bd XI S. 501), und den wallom schen Predigern. Auch der gunftige Ginfluß der oben genannten französischen Prediger wirft zur Bildung eines befferen Predigtgeschmads nach 1750 mit.

200 Much die englische Predigt des 17. Jahrhunderts zeigt auf der einen Seite zuemt eine formelle, dann eine materielle Degeneration gegenüber dem frischen, freudigen Zeugnisserust der Predigt im Reformationszeitalter. Formell führt seit dem letzten Viertel der 16. Jahrhunderts das Streben nach Gründlichkeit und genauen Diftinktionen auch hin zu einer schwerfälligen Struktur, scholastischen Breite, gelehrten Citaten der kirchlich dogs matischen Predigt. Materiell sehen wir eine arminianische Hofz und Hochtirche und als

vinistische Revolutionskirchen einander gegenüber und vernehmen in den Stürmen der Revolutionszeit viel Politisches und Kirchenpolitisches, besonders auch in der hochkirchlich bischöflichen Predigt viel bitter Polemisches. Wir sehen unter den Stuarts viel Mißbrauch der staats und hostirchlichen Kanzeln zur Verteidigung der exorditantesten Anschauungen von den Prärogativen des Königs, in der puritanischen und preschyterianischen Predigt viel alttestamentlich theokratische Vermengung des Geistlichen und Weltlichen dei häusiger Bezugnahme auf brennende politische Tagesfragen. Und nachher sept sich die alte Glaubenspredigt vielsach in moralische Abhandlungen um und schwächt sich so ab. Es kommt die Anschauung auf, daß ein ohne alle Absicht auf tiesere Einwirtung vorgetragener glatter, stringenter Diskurs über einen ethischen Gegenstand das Ideal einer Predigt sei, so eine Ansicht, in der sich bereits der Einsluß der beginnenden deistischen Ausklärung zeigt. Auf der anderen Seite leuchtet mitten in diesen ungünstigen Strömungen eine Reihe beller, unvergänglicher Kanzelsterne, und zwar in beiden, durch die Unisormitätsätte 1662 vollends ganz getrennten Lagern. Der Geist der Reformation wird besonders durch puritanische und nonkonformistische Predigt lebendig erhalten, von denen ein= 15 zelne als populäre theologische Schriftsteller die heute fortglänzen. Dazu beginnt in den letzten Jahrzehnten des Jahrzunderts in der Staatskirche selbst, desonders durch Tillotson, ein Umlenken wenigstens zu geschmackvollerer Form und Gestalt der Predigt, das bald auch auf die Predigt des Kontinents veredelnd hinüberwirkt. Auch war der Bortrag der Predigt im 17. Jahrhundert meist ein freier im Unterschied vom früheren 20

und nachherigen Ablesen.

In ber bischöflichen Staatskirche wird die mit die Mitte des 17. Jahrhunderts immer allgemeiner, doch nicht o hne bedeutsame Ausnahmen, die gründliche, aber schwerfallige, keif dogmatische Predigtweise mit Beiziehung aller Parallesstellen, verschiedener Erklärungen, gelehrter Citate ohne Keuer und sehhafteren Schwung. Diese Art ziegt sich oh der Dog- 25 matiker R. Hoo'er (gest. 1600), von dem als besonders hervorragend die große Predigt On justification genannt sei, und der streng kirchsiche, gedanskeneiche, aber in Korm und Stil nachsässige Bischof Andrewes (gest. 1626; Classic preachers 1878, II, 167 ff.; 96 serm.). Viel einfacher ist Erzdischof Ussic preachers 1878, II, 167 ff.; 96 serm.). Viel einfacher ist Erzdischof Ussic preachers 1878, II, 167 ff.; 96 serm.). Viel einfacher Iv Erzdischof Ussic preachers 1878, II, 167 ff.; 96 serm.). Viel einfacher Iv Erzdischof Ussic preachers 1878, Valand (gest. 1636), der bie Bibel reichlich benützt, gesehrten Prunk ganz meidet und frei vorträgt. Von ganz wanderem Schlag ist der Dichter John Donne, Dekan der St. Paulskathedrale in London (gest. 1631), der lebhassieste Aberbagung dahindraust, dessen keines Jahrundersk, voll Glut und Ungestüm, das in raschester Bewegung dahindraust, dessen keinen Lebhassiese wegen seiner Jugendberirrungen noch beredder zugtge als seine Predigt (über 150 Predigten aber oft aus works ed. Alford). Der gelehrte "Philosoph des Gewissens", Bischof wegen seiner Jugendberirrungen noch beredder, Philosoph des Gewissens was der und der son den rubig und urteilsvoll zwischen Puritanismus und Ceremonialismus die kirchliche Mitte hielt, psiegt vielgliedrige Struktur der Predigt, zeigt aber tressende, Kraft und Gedankenfülle (36 Sermons; ad elerum, ad aulam, ad populum). Der glänzendste Nedenrefülle (36 Sermons; ad elerum, ad aulam, ad populum). Der glänzendste Nedenrefülle (36 Sermons; ad elerum, ad aulam, ad populum). Der glänzendste Nedenrefülle (36 Sermons Predigten des "englischen Seine sum ben der gegen einer Logischen Schlichen Schlichen haben

Eine bleibende Wendung zum Bessern gegenüber der pedantisch schwerfälligen tirch= 55 lichen Scholastif wie der puritanischen Formlosigkeit bezeichnet aber erst John Tillotson, Erzb. v. Canterburh (gest. 1694). Schon die Westminster Spnode hatte 1641 diese Wenzdung angebahnt durch ihren Protest gegen die unter Jakob I. ausgekommene, vielgliedrige, gelehrte, unverständliche Predigtweise, wie die trefslichen prakt. homil. Anweisungen in dem von ihr ausgearbeiteten und 1645 eingeführten Directory das näher zeigen. Tillotson so

zeigt nun einer des theologischen und kirchlichen Janks müde werdenden Zeit die Predigt in neu anziehender, durchsichtigerer, gefälligerer und zugleich philosophisch gedildeter Gestalt. Besonders in Basil. und Chrusost. sich vertiesend, immer maßvoll, nücktern, deutlich, wobligeordnet, mehr verständig reslektierend und argumentierend als seurig beredt, mehr zierlich und scharfsinnig als gewaltig, ohne Pathos und Phantasie, nicht frei vortragend, aber in Stil und Ausdruck seine Predigten zu vollendeten Abhandlungen glättend, deren elegamt Prosa sür die englische Litteratur mustergiltig wird, war er der vielgeseierte Predigter besonders der Gedildeten. Er wirkte durch Moskeim (deutsche Auswahl seiner Predigten 1728) und Marperger (s. Borrede zu den "Auserlesenen Pred." Till.s) auch nach Tentigt von ganz Europa sei selbstien der europäischen Prediger" und meint, nach dem Urteil von ganz Europa sei selbst Massillon weit unter T. geblieben. Das ist ohne Frage eine Übertreibung, die aber zeigt, daß seit der Resormation kein englischer Prediger ein soldes Ansehen im Auslande erlangt hatte. Am nächsten reiht sich an ihn durch gefälligen Sil und leichtes apologetisches Naisonnement Gilbert Burnet (s. d. A. Bd III S. 572 s.). Dagegen sind die Predigten des großen Apologeten des Kirchenglaubens gegen "die natürliche Religion" des Deismus, Ed. Stillingsleet, Bischof v. Worcester (gest. 1699), noch allzu lehrhaft und breit. Durchaus biblisch, einsach und warm sind die des gelehrten, ernsten Bischofs Beveridge (s. Bd II S. 674) und des Erzbischofs Leigt den 20 von Glasgow (gest. 1684); und ähnlich einsach und klar, natürlich und doch ernst und eindruckvoll die seines Zeitgenossen Bull (Bd III S. 535).

Biel begabter als letztere und als Redner bedeutender ist Rob. South, Kanonikus von Christ Church, Oxford (gest. 1716), ein Meister in Anordnung und Analysis, wosür besonders die berühmte Predigt The Creation of Man in the image of God 25 zu vergleichen ist (Fish I, 285 ff. und Class. preach. I, 66 ff.). Mit seltener Knist und schneidiger Sprache deckt er die menschlichen Schwächen und Laster auf. Er spricht sarkassischen Erhafter auf. Er spricht sarkassischen Und leidenschaftlich, ist aber als strenger Anhänger Karls I. und heftiger Gegna Cromwells zu sehr ein Parteiprediger der Hosftavaliere. Als solcher bringt er seinen politischen Haft gegen die Puritaner auf die Kanzel und trübt dadurch sein Urteil. Dagegen trit uns in Sam. Clarke noch mehr als dei Tillotson der Übergang der anglikanischen Predigt zum rationalistischen Supranaturalismus vor Augen. Über ihn s. N. Bo IV S. 129, bes. 130, 55 ff. Uhnlich geartet ist die klare, wohl stillsserte, aber evangelischer Tiese aubehrende Predigt von W. Sherlock, Dekans der Paulskathedrale (gest. 1707). Die Rack-

folger diefer Richtung werben uns unten begegnen.

Die puritanische und presbyterianische Predigt dieses Zeitalters zeigt einen eigentümlichen Charafter. Der alttestamentliche theokratische Grundton der ganzen Zeitpolitif unter Cromwell und jene oben erwähnte stete Bermengung des Geschlichen und Weltlichen bestimmt vielsach auch die Anschauungen und Ausdrücke der Predigter. Aber an evanglischer Biblicität, eindringlichem Ernst und seuriger Glaubenskraft steht doch die punisonalischen und von den der der einskopalkirchlichen. Erwähnung verdienen: Thomas Abams, Prediger in Willington (Bedfordsch.) und Pauls' Eroß um 1612, der äußerst fruchtdare Schriftseller, tressliche Charafterzeichner und Sittenmaler seiner Zeit, der über tiesen phychologischen Durchbick, lebhafte Borstellungskraft, kunstreichen, geistvollen, kräftigen und dobei glatten Sil verdigt, "der Spakespeare der Puritaner", mit dem Auge eines Dichters, dem Kerzen eines Heitigen und der Junge eines Metors (eine Predigt dei Fish I S. 180 sch.); sodann der männlich kraftvolle, umsassen gelehrte und oft tiese Steht. Charnod in Tublin und London (gest. 1680); der biedere, fromme, tiessinninge, auch von den Hochfirchlichen geachtet John Dusen, Prediger in London (gest. 1683), der auf der Kanzel etwas breitspurig ist; Stehhan Mars hall, einer der größten Kanzelredner seiner Zeit, Prediger vor dem Parlament und Kaplan Cromwells; ferner Edmund Calamy (gest. 1666), ein Haussign Gewinns willen verraten!" (s. Predigt The City of Resuge 8 Ausg. 1683). Bei alla Kormalität der Stehger kanzelreites die benunchen Tageskragen ein. Idomatische Theelogie seiner Predigten seine Stehensten Langen Genatischen seinen London (gest. 1677), Prediger in Stose Kewington und Covent Garden (London, ein sleisiger Geschrete, der nach Erzbischen Unsellen Gewalts vielle Stehen London, ein sleisiger Geschrete, der nach Erzbischen Langen Predigten spaker einen London, ein sleisiger Geschrete, der nach Erzbischen Langen Predigten spaker einen London, ein sleisiger Geschrete, der nach Erzbischen Langen Predigten spaker einen London.

broke ins hochkirchliche Lager treiben half, bot immer solibe, verständige, fräftig vorgetragene Belehrung; er sprach nicht glänzend, aber klar, nicht oratorisch, aber gewaltig, nicht schlagend, aber tief (s. Spurgeons Urteil in "Ilustrationen und Meditationen" 1884, worin viele sinnige Bilder und Bergleichungen aus M.s Predigten). Der markige Thomas Watson, Pfarrer von St. Stephan, Walbrook, London (gest. um 1689), war viel bes wundert und ersolgreich als Prediger; s. bes. die oft gedruckte Predigt: "Der Himmel im Sturm genommen", durch die Oberst Gardiner sich bekehrte, vgl. Doddridge, Life of Col. Gard. Seine Predigten wurden zum Teil auch ins Deutsche übersetzt durch F. Nomeberg, Frankfurt 1691. Von John Flavel, Prediger in Dartmouth (gest. 1691), siehe Fountain of Life in 42 Predigten, Method of Grace u. s. w. Nur kurz seien ges so nannt: der geistreiche Henry Smith, der ungemein sessenzu v. s. w. Nur kurz seien ges so nannt: der geistreiche Henry Smith, der ungemein sessenzu v. s. kreschyterianer in Chichester (gest. 1680), John Rowe mit seinen wohlstudierten, Leute der verschiedensten Richtungen und bes. Gedildete anziehenden Predigten in der Westminsterabtei (gest. 1677), John Tombes in Leominster und London (Temple), ein gewandter Polemiker und sehr popus 15 lärer Prediger, endlich der einslußreiche Wanderprediger in Wales, Bavasor Powell (gest. 1670).

Die drei durch Wort und Feber hervorragendsten freisirchlichen Prediger dieser Zeit sind Barter, Bundan und Howe. Über ihre Art orientieren wöllig ausreichend die Spezialsartikel. Für Barter s. Bb II S. 486, für Bundan Bb III S. 562, bes. 564, 5 ff., 20 für Howe Bb VIII S. 402. Sonst sei nur noch ein Hauptführer der Baptisten genannt, Benj. Keach (gest. 1704), Verf. vieler populärer Erbauungsschriften. Auch auf der Kanzel kräftig im Ausbruck, klar, bündig, eindringlich in der Darlegung der Heilsswahrheiten, wies er gern auch auf die Zukunst Christi hin (s. Spurgeon, The Metropol. Tabernacle 1876, S. 18—34).

Aus Schottland gehört hierher Alex. Henderson (f. d. A. Bb VII S. 662, bef.

667, 57 ff.).

Rit der Auswanderung der Pilgerväter beginnt auch die protestantische Predigtsgeschickte Amerikas, zunächst Neuenglands, durch Gemeindes und Missionspredigt. In letterer Hinscht kommen besonders in Betracht: John Eliot (s. Bb V S. 301 ff.) 30 und die Familie Maphew (1644—1803!). Die Prediger der ersten Pilgergemeinden, alles Männer von heroischem Geist und solider theologischer Bildung, nahmen selbstwersständlich in die neue Heimat die angelernte, etwas umständliche und scholastische Predigtmethode mit: erst historischerkrische Erläuterung des Textes und Ausziehen einer Lehre, dann Befestigung derselben durch Schristbeweise, Vernunftgründe, Flustrationen, endlich allerlei Ausanwendungen und Mahnungen. Waren doch ihre Zuhörer errste, denkende, charakterseste Wänner, sür welche die Kanzel die Quelle des religiösen Unterrichts war. Aber dei aller Steisseit der Form predigten nicht Wenige mit der intensiven geistlichen Krast eines Volschafters Christi, dessen Bewußtein ganz in seinem göttlichen Auftrag ausgegangen ist, so das ihre Worte mitunter wie Blüge aus der Wolke hervordrachen (s. Kish II, 355; 40 Hoppin, Homilotics, S. 226—232). So besonders Thomas Hooser (gest. 1647), die "Säule der Connecticut-Kolonie", der seurig beredte Prediger und puritanische Schristssteller von undesiegdarer Energie, dann auch John Cotton, Nath. Ward, Thomas Shepard, John Davenport, Roger Williams, der puritanische Baptist, Stister des Staates Rhode-Island und Vortämpser der Gewissenscheilt, Francis Higginson u. a.

3. Die katholische Predigt vom 17. bis ins 18. Jahrhundert, besonders ihre Glanzsperiode in Frankreich. — Hurcl, Les orateurs sacrés à la cour de Louis XIV. 2 Bde, 1872; sür Bossuet (außer der im A. angesührten Litteratur seel. H. Senjarth in "Die Predigt der Kirche" Bd 23]) noch E. Gandar, Bossuet orateur. Etudes critiques sur les sermons de la jeunesse de Bossuet, Paris 1888; ders. Choix de Sermons de la jeunesse de Bossuet, Paris 1884; L. Chešneau, Bossuet. Comment B. a compris le sermon, 1900; K. Treis, Die ausgesührten Bergleichungen in Bossuet Vreiss Predigt. Ju "Der Protestant" 1901, Nr. 32; Vissemain, Essai sur l'oraison sundbre; Joj. Luk, Die Trauerreden von Bossuet, Flechier, Bourdaloue, Mascarou, Feneson aus dem Französsischen, Tübingen 1847; sür Bourdaloue: E. Griselle, Sermons inédits de Bourdaloue, Arras 1900; ders., Les phrases du sermon de Bourdaloue 55 pour les jours de morts, Arras 1900; lteberjehung seiner Feitpredigten (2 T.), Sonntagspredigten (4 T.), Lobreden (2 T.) von Diets 1866—69; sür Flechier: D'Alembert, Eloge de Flechier; Auswahl seiner Oraisons fundbres (3us. mit denen Bossues), Paris 1854; Masscarons Trauerreden gab Borde 1740 heraus; — sür Massisson, her Vollendert, Eloge de Flechier) seinoch auf die Predigtauswahl in deutscher llebers. in Bb 18 der "Biblios 60 thet theol. Riassister", 1889 verwiesen.

Allgemeines. Abgesehen von dem glänzenden Aufschwung der katholischen Kanielberedsamkeit in Frankreich sett fich in bemerkenswerter Weise namentlich die Miffionspredigt und die berbe Bolfspredigt innerhalb bes Katholicismus fort. So blühte in Italien im 17. Jahrhundert die Predigt noch immer ganz besonders in der Fastenzeit und in 5 Festzeiten, wenn Jesuiten und andere Ordensprediger Missionen abhielten, um durch ganz besonders packende und erschütternde Vorträge zu Buße und Beichte zu treiben. Der gefeiertste italienische Bußprediger jenes Jahrhunderts war der jesuitsche Asket Paolo Segneri (gest. 1694), der 27 Jahre lang die Städte Jtaliens unter den härtesten Selbste veinigungen durchzog; von ihm Conciones quadragesim. 2. ed. 1754. Aehnlich wie 10 er sein Neffe gleichen Namens (gest. 1713). Ein Fortsetzer der deren Volkspredigt (s. c. 666) in der Abriansenschen Manier war in Frankreich der Augustinermönch Andre (geft. 1675), in Deutschland und zwar in unerreichter Weise ber Augustinerbarfüßer und taiferl. Hofprediger in Wien Abraham a St. Clara (Ulrich Megerle), für ben auf b. A. Bb I S. 110 verwiesen werden kann. Die von ihm geübte Predigtart, ein verspäteter 15 Nachklang aus dem 15. Jahrhundert, blieb keineswegs vereinzelt; man denke besonders an die Kapuziner in Schwaben (nicht in Tirol) mit ihrem burlesten Humor: so an Nauritius Nattenhusanus ("Der alte redliche beutsche Michel . . . in sonn- und feiertäglichen Bred.", 4. A. 1715), an Bater Cochem, ben Jesuiten Beit Schäfer, Pater Rocco in Neapel u. s. w. bis auf den "Wiesenpater" bei München noch um 1780.

Das gerade Gegenstud biefes berben Bolkstons bilbet die oratorisch glanzendfte und geglättetste Urt von Predigten bei ben frangofischen Prunkrednern im Zeitalter Ludwigs XIV. Die Wurzeln bes rafchen Aufblühens biefer Kanzelberedfamteit lagen weniger in der katholischen Kirche selbst als in den Zeitverhältnissen, im Aufschwung der gesamten französischen Litteratur zu ihrer klassischen Blüte. Die früher eintretende Emanzwation 25 von der Herrschaft des Latein hatte bier die Ausbildung und Abglättung der Landes sprache zu geschmadvollem Ausbruck beschleunigt. Bermittelft ihrer wetteifern schone Litte ratur, Theater und Kanzel, um die aristokratisch feine Sitte der sog. guten Gesellschaft für ganz Europa tonangebend zu machen. Der König will eine neue Blütezeit der Litteratur heraufführen, um sich in ihrem Glanze zu spiegeln. So beruft er auch bervor-30 tretende Kanzelredner als Abvents- oder Fastenprediger oder Kasualredner an den hof, um ihre Talente zur Erhöhung bes Glanzes seiner Regierung zu verwerten. Kunft und Litteratur werden beherricht von der Sucht, das flaffische Altertum nachzuahmen, jugleich aber oft genug von der andern, dem Konig zu schmeicheln. Auch die Kanzelberedsamkeit pflegt jene erstere Reigung; fie erftrebt eine Restauration ber Beredsamfeit ber alten Rirde, 35 ohne die Fehler derselben flar zu erkennen und zu vermeiden. Es erfolgt die Diedereinführung pomphafter Laneghrifen auf verstorbene berühmte ober hochgestellte Bersonen, wobei bie Redner gang wie vor Alters die glangenoften Triumphe ihrer Beredfamkeit feiem wollen. Much dem König und hof gegenüber wird die gefährliche Klippe ber Meniden vergötterung von biesen Predigern so wenig wie von den altgriechischen Lobrednern ver-40 mieden, obichon sie mitunter der korrupten Aristokratie mutig das Gewiffen schärfen und besonders durch hinweis auf die Flüchtigkeit aller irdischen Größe selbst dem leichtlebigen Sof eine Thräne entlocken. Es ist eine Beredsamkeit nicht für das Bolk, nur für Ge bildete, eine Entfaltung aller oratorischen Runft vor einem tunftverftändigen Bublitum Bang befonders ragt fie hervor durch Bollendung der Form, durch die blendende Grazie, 45 womit fie bie oft geiftvollen Gebanken und Berbachtungen balb in alles fortreißendem Schwung reich und rund entwickelt, bald mit effektwoller Knappheit in wohlklingenden Sentenzen und frappanten Antithesen binwirft, balb in streng logischen Sattetten mit gewandter Dialettif ruhig und sicher erhärtet. Go teilt diese neue franz. Kanzelrhetorik ben vollen Glanz, aber auch alle die inneren Schwächen diefer Rulturperiode, besonder 50 bas Glanzenwollen mit eleganter Darftellung und Geiftreichigfeit. Pflegte man boch feit dem Auftreten Boffuets fehr bezeichnend die Ranzelberedfamkeit felbst nur als einen 3meig der schönen Litteratur zu betrachten.

Wie in dieser Periode des "Rlafficismus" der Formendienst die Bedeutung des Indalis überwog, so wird von diesen Rednern auch das spezifisch Christliche bes Textinhalts nicht 55 felten ber glänzend oratorischen Form in Darstellung bes allgemein Menschlichen geopfer Richt tiefere driftliche Erbauung ift es ja, was Hof und Abel fucht, wenn er in eine Urt von Paradezug zur Predigt geht, fondern mehr nur eine Abwechslung in geiftiger Unregung, genufreiche hingabe an ben Rebner und Bewunderung feiner Kunft. Som trägt die Frommigfeit der Gebildeten, so weit fie nicht bereits Freigeister find, eine blot 60 noch beistische Grundfarbe. Daber überwiegt denn bei biefen Rednern die Moral, Gottefurcht und Tugend, Todesbetrachtung und ihr Ernst, seine psychologisch ethische Schilderungen, ergreifende Bilder aus Geschichte und Leben; aber wenig Schriftauslegung, wenig Schöpfen aus driftlicher Heilsersahrung machen ben Inhalt bieser Predigten aus. Bei alledem gehören viele ihrer Predigten in Bezug auf Formvollendung zum Schönsten, was die Geschichte nicht bloß der katholischen, sondern der christlichen Predigt überhaupt auf= 5 zuweisen hat. Ihre Meisterstücke werben von den Franzosen mit berechtigtem Stolz als integrierende Teile ihrer Kaffischen Nationallitteratur aufgeführt, aber auch weit mehr als klassische Stilmuster, benn als driftliche Erbauungsquelle gebraucht. In ber That wirkte ihre Formschönheit zur Hebung des Predigtstils in und außerhalb Frankreichs und der katholischen Kirche überaus verdienstlich. Auch Deutschland beeinflußte sie noch stärker 10

als die von Tillotson ausgegangenen Anregungen.

Einzelne Prediger. Als der erste bricht für besseren Predigtgeschmack Bahn J. F. Senault, General der Oratorianer (gest. 1670), bei dem wenigstens die früheren gelehrten Sitate oder anstößigen Scherze verschwinden und strengere Methode sich zeigt. Der Hauptstern in der nun aufsteigenden Glanzgruppe von Predigern, ja unter den neueren katho= 15 lischen Kanzelrednern überhaupt ist aber Jacques Benigne Bossuet. Dem, was im A. Bd III S. 338 über sein Leben und seinen Charakter, S. 341, 25 ss. über ihn als Predigen auf der Beinen Gelegte bei ist die herengende, hinreistende biger gefagt ift, muß noch einiges hinzugefügt werben. Es ift die brennende, hinreigende Blut ber Beredfamteit, die Fulle feiner oft genialen Gebanten, die fühnen, großartigen Bilder seiner schöpferischen Phantasie, die wohlberechnete, mannliche, oft überwältigende 20 Kraft des Ausdrucks, überhaupt der unvergleichliche Glanz seiner Diktion, dazu die geradezu phänomenale Beherrschung der Sprache, wodurch er alle andern dieser Gruppe überragt. Auf der Höhe seines Glanzes zeigen ihn die Trauerreden auf fürstliche Pers sonen und andere Zeitgrößen und sonstige Gelegenheitspredigten bei besonderen Feierlich= feiten, zu denen er je und je wieder in Paris erschien, die er auch sorgfältiger ausarbeitete 25 und zum Teil selbst herausgab. Nicht wenige dieser sehr langen, aber einfach und über= sichtlich geteilten Reben gehören zu ben Meisterstucken bes französischen Stils; so gleich die erste über den Tod der englischen Königswittve Henriette Marie, ein Muster von ergreifender Darftellung, mit geistwollen Wendungen und Bemerkungen in eingestreuten geschichtsphilosophischen Betrachtungen, und ebenso die berzbewegliche Rede über den Tod w ber Bergogin von Orleans und vollends fein Schwanengefang am Sarg bes Pringen von Conde (1687), vor dessen and vorlete fein Schreichkeit des ganzen Jahrhunderts die Grabrede zu halten scheint. Das sind oratorische Perlen mit vielen Stellen von episch elegischer Kraft, auf denen ein bezaubernder Schmelz liegt, so daß sie im Munde gebildeter Franzosen so gut fortleben wie berühmte Berse klassischer Dichter. Auch andere seiner 85 Gelegenheitsreden, wie besonders der serm, sur l'unité de l'église, einige unter den 12 Predigten dei Einkleidung von Nonnen, unter den panegyriques die über St. Paul, sur les devoirs des rois, sur la mort zeigen biefelbe hinreißende Gewalt ber Sprache, dieselbe feurige Energie ber Darstellung, Die auch bas Schönste augenscheinlich muhelos hinwirft, auch Aussprüche ber Kirchenväter geschickt verwertet und bald erschütternd, bald 40 erhebend, hier durch erhabenen Eingang, dort durch ergreifenden Schluß die größten Effekte erzielt. Aber eben um dieser willen wird oft auch übertrieben, das Urteil outriert, der packenden Form zu liebe die Linie der strengen Wahrheit überschritten. Und was uns namentlich ben Genuß dieser Beredsamkeit vergallt, das find die Schmeicheleien gegen ben Sof, die freilich ein Chateaubriand u. a. in maßlofer Erhebung B.s über sämtliche antike 46 und driftliche Redner noch driftlich finden wollen. Wir freuen uns, wenn bem absolutesten Monarchen des damaligen Europa "le neant de toutes les grandeurs hu-maines" immer wieder vorgehalten wird. Aber es ist des Hauses Gottes unwürdig und dem christlichen Erbauungszweck zuwider, wenn der anwesende König sich wieder und wieber "Louis le Grand, — le plus grand, — le plus sage — le plus religieux so de tous les rois" nennen hören muß. Seine allgemeine Bergötterung rechtfertigt bies noch nicht für die Predigt. Bei aller wirklichen Warme der religiöfen Empfindung ftort uns oft der Eindruck des menschendienerischen Höflings, des Siteln, Beifallsuchtigen in diesem Redner. Mag dieser "letzte Kirchenvater", wie er seit Labrupere in Frankreich oft heißt, als orator über allen Bredigern frangofischer Zunge, auch über Saurin stehen, 56 als driftlicher Prediger erreicht er diesen nicht; und an Hervorkehrung etwas tiefer liegender Herzpunkte des Glaubens, an demütiger Verherrlichung Christistehen auch in der röm. Kirche Männer wie der hl. Bernhard über ihm. — Mehr noch als Vossue hat zur Reinigung bes französischen Predigtgeschmads von den alten Auswüchsen sein Nachfolger als Abvents: und Fastenprediger am Hof, Louis Bourdaloue gethan; vgl. d. A. Bb III 60

S. 344. Besonders hervorzuheben sind seine Passionspredigten, vor allem die mit dem Titel Dei virtutem u. s. w., ferner die Predigten über die Auserstehung Christi, die göttliche Vorsehung, den Ehrgeiz, die Versöhnlichteit. Erheblich weiter bleibt Esprit Fles chier hinter Boffuet gurud. Uber ibn f. d. A. Bo VI E. 95. Nicht genannt find bort 5 seine allerdings weniger bedeutenden Abvents-, Missions- und Spnodalpredigten und seine Lobreden auf Heilige. Eine Rede auf Turenne ist Flechiers Meisterstück; über denselben Turenne hielt auch 3. Mascaron, zuweilen Abventsprediger in Berfailles (geft. 1703 als Bifchof von Agen) eine öfters genannte Gebachtnistebe. Gie bat mitunter bochfliegende Gebanken, ift aber von bigarrem Gefchmad. - Der lette Stern erfter Große in biefer 10 Rednergruppe ift der Oratorianer Jean Baptist Massillon. Das im A. Bb XII E. 411 f. über ihn Gefagte sei bier nur durch einige Notigen ergangt. Aus ben Faftenpredigten ber früheren Zeit ragen die Homilie über ben verlorenen Cohn mit ihrer ergreifenden Schilderung des Lasters der Ausschweifung, die über Mt 5, 3 ff. mit dem berühmten Eingang, barin er die Seligpreisungen Christi benen einer schmeichelnben Welt gegenüberstellt, die 16 über die kleine Zahl ber Auserwählten Lc 4, 27, dabei Redner und Hörer ein tiefer Schauer ankam, aus den sonstigen die über die Gottheit Christi, ein Muster einer dogmatischen Predigt, und die über ben Tob bes Gottlofen und bes Gerechten (Offb. 14, 13) mit ihrer bramatischen, erschütternden Schilberung ber letten Momente bes unsclig Sterbenden hervor. Die 1718 gehaltenen 10 fleinen Fastenpredigten sind keine Bassons-20 predigten, sondern ein Regentenspiegel für den jungen König, Belehrungen über seine Amtspflichten, Barnungen vor Sinnenluft, Schmeichelei, Ehrgeiz, mit einem folchen Ernft und Freimut gegenüber bem verweichlichten Hof, einer so feinen Menschenkenntnis in Schilberung ber Gefahren ber Großen (bef. die Rebe sur les tentations des grands) und einer so knappen, aber desto eindrucksvolleren Grazie der Diktion, daß sie die weitaus 25 gelesensten und als Muster studierten Reden M.s wurden, die auch auf Voltaires Tisch nie sehlen dursten. Was ihn auszeichnet, ist der hohe, sittliche Ernst, der unerhörte Freimut, mit dem er auch einen König Ludwig XIV. nach dessen Geständnis "unzufrieden mit sich selbst" machen konnte. Ihm wird das Schmeicheln nicht so leicht wie einem Bossuch der darin zuweilen der Zeit huldigt. Ein leicht erregbard Witzeschlert ihn das Eingehein en allerlei Zustände und macht ihn wie verige ju einem ausgezeichneten Kenner bes menschlichen Bergens und Lebens, jum Birtuofen in ethischer Malerei. Sein an Cicero heraufgebildeter feiner Geschmad, die einfach edle, ge bildete Rebeweise, die leichte, elegante, harmonisch abgerundete Diktion, die unübertroffene Glätte und Lebendigkeit bes Stils, ber ungekünstelte Wohllaut der Sprache machen ibn 85 zum "Racine der Kanzel". Aber er ist weniger fruchtbar an neuen Gedanken als Bourbaloue. Bourdaloue lefen fast nur Prediger, Massillon ift in den Sänden aller Ge-Von dem Glänzen und Glänzenwollen besonders Boffuets in feinen Kafualreden hebt sich scharf ab die Predigt Fenelons (j. b. A. Bb VI E. 32 ff., bes. S. 35, se fi.). Gemäß seinen Predigtgrundsätzen in den Dialogues sur l'éloquence, in denen er sich 40 contre l'affectation du bel esprit dans les sermons wendet, quellen scinc Predigten nicht aus ber Runft und Unftrengung bes Schönredners, fondern aus bem Gebet, gottinniger Meditation, geiftlicher Erfahrung und driftlicher Unterrichtsweisheit herbor. Gie meiden allen Brunt oder forcierte Deklamation, aber sie find stete lehrreich und zielen immer auf Reinigung ber Bergen ab. Die Wertschätzung ber Schrift, die er als ebelftes 45 Mufter wahrer Beredfamteit empfahl, ift für uns besonders ansprechend. In seinen Werken (s. A.) sind nicht viele vollständige Predigten, in Bb XVII (Discours und sermons) besonders solche auf Feste und Heilige und außerdem turze Bredigtstizzen.

Mit Massillon schließt die klassische Beriode der französischen Kanzelberedsamkei. Der Jesuit W. v. Segaud (gest. 1748) mit seinen lebhaften Sittenschilderungen, Paulle 50 mit seiner Gefühleglut und besonders der Missionsprediger J. Bridaine in St. Sulpice Paris (gest. 1767) mit seiner furchtlosen Bekämpfung der Ungerechtigkeit und erschütternden Schilderung der ewigen Vergeltung sind Repräsentanten der nachklassischen Zeit. Aber mit Bossuck und Bourdaloue war alles Spaßhafte und Indecente des Kanzelsuls in Frankreich rasch vollends verschwunden. Und wie fortan der seine Weltton der französisschen schilder murden, so wurden auch die größten dieser Prunkredner, Bossuc und Massillon, mustergiltig für die katholische Kanzel aller Länder; ja sie trugen sogar

viel zur Berbefferung bes Rangelstils in ber evangelischen Rirche bei.

1. Die materiellen und formellen Wandlungen der protestantischen Predigt des 18. 50 bis in den Ansang des 19. Jahrhunderts.

Überblick. Durch ben Kampf bes Pictismus und ber kirchlichen Orthodogie, nachher bes Supranaturalismus und der Aufklärung entwickeln sich in diesem Zeitabschnitte Gegensäße, deren wachsende Spannung mehr oder weniger durch die luth. und ref. Kirche zugleich geht. Vor ihnen muß daher die bisherige Unterscheidung nach lutherischer und reformierter Predigt etwas zurücktreten. Hatte doch schon die puritanisch-reformierte Bredigt eine dem deutschen lutherischen Pietismus innerlich vielsach verwandte Richtung eingeschlagen (s. oben). Dagegen muß schon der Übersichtlichkeit wegen die Scheidung der deutschen und außerdeutschen protestantischen Predigt sortdauern, wenn auch letztere von den sich jest gegenübertretenden Strömungen vielsach mit berührt wird.

a) Die deutsche Bredigt.

a) Die Predigt des Pietismus nehft seinen Verzweigungen und die der Epigonen der Orthodogie. — Cosac s. o. S. 667, 56; Frommann, Homiletische Abhandlungen über den Schaden, der aus der unechten Art, das Evangelium zu predigen, entspringt (Halleiches Prezdiger-Fournal 1789, I, S. 14 ff.); Duttenhoser, Freimütige Untersuchungen über Pietismus und Orthodogie 1787, Ar. II; Renner, Lebensbilder aus der Pietistenzeit 1886; Ritschl, Gez 15 schichte des Pietismus Bb II. III. 1884 u. 1886; Kunze, A. H. Frande als Prediger Huhr XXV (1902), S. 182 ff.; Palmer, Oetinger als Prediger. Darmstödter Auszeitg. Krapp, Borwort zu den Evangelienpredigten 1846; Rademacher, Johann Mische und das Waisenhaus zu Oberz Glauche, Ev. Kirchenbl. s. Schlesien 1903, S. 209 ff.; Kunze, Zinzendorf als Prediger Huhr XXVI (1903), S. 593 ff.; F. Herzog, Was lernen wir von Zinzendorf für die Wertündigung d. Evangeliums? Christen Welt. Welt 1900, Sp. 488 ff. Weiteres d. A. Pietismus

Allgemeines. Mit Spener beginnt ein innerlich notwendiger, jene früheren, mehr vereinzelten Predigterneuerungsversuche eines J. Arndt, H. Müller u. a. zusammenfassender Rückschlag gegen das orthodoristische Lehrgezänke auf der Kanzel zu praktisch erbaulicherer, auf Grund des Glaubens auch ein geheiligtes Leben fordernder Biblicität und damit ein 26 neuer Abschnitt in der deutschen Predigtentwickelung. Treue und eifrige Schristverkündigung statt bloßer Dogmeneinschärfung zeichnet zunächst die Predigt des älteren (und nachher des württembergischen) Pietismus aus. Besonders aber will er das mechanische Bekenntnis des alleinigen Heitsmus aus. Besonders aber will er das mechanische Bekenntnis des alleinigen Heitschlich in selbsterfahrene Heilserkenntnis, die tote Rechtgläubigkeit in rechte Gläubigkeit, die äußere Kirchlichkeit in lebendige Zugehörigkeit zum wahren 30 Leib Christi wandeln und weiterbilden, kurz Leben verbreiten. Daher fällt in der Schule Speners nach dem seitherigen Vorherrschen der scholastischen Lehrentwickelung des Textes bezw. Themas der Nachdruck stärker auf die Anwendung. Die unfruchtbare Polemik wird aussgegeben; das bloß Gelehrte, Unerbauliche fällt weg. Damit wird auch die Form der Predigt klarer, die Struktur übersichtlicher, der Ausdruck schlicher, populärer. Wie 35 die Universität Harer, die Struktur übersichtlicher, der Ausdruck schlicher, populärer. Wie 35 die Universität Halle Mittelpunkt der neuen Richtung, so wird Württemberg ein besonders fruchtbarer Boden ihrer Fortsetzung, doch in selbstständigem, kirchlich nüchternem Geist; in eigentünzig gefühliger Beise wird es die Brüdergemine.

Daneben steht, besonders in Sachsen, die Predigt der Epigonen der Orthodogie, die bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts zum Teil durch den Gegensat zum Pietismus mit- 40 bestimmt wird, zum Teil eine Mittelstellung zwischen Pietismus und Orthodogie ein= nimmt, später mit der pietistischen Predigt gegen die neue Philosophie und Aufklärung den Supranaturalismus zu verteidigen oder auch hier zwischen beiden zu vermitteln sucht (s. u.). Zuerst noch gelehrt und im Ivang der alten Homiletik, ringt sie sich langsam von deren Fessen los und lernt auch in Sprache und Sil dem seit Mosdeim gebildeteren 45 Geschmack mehr und mehr Rechnung tragen. Ihre oft scharfe Opposition gegen den Pietismus ward nicht bloß durch vermeintliche Ketzereien der noch gut firchlichen Väter desselben, sondern auch durch materielle und formelle Schwächen, Einseitigkeiten und Entartungen des Pietismus dei den Schwer jener hervorgerusch (s. A. Pietismus). Alle diese Schwächen des Pietismus machen sich selbstverständlich auch in der pietistischen Spredigt reichlich bemerkdar. Gerade sie sind es im Verein mit der Larbeit der populärzerbaulichen Form vieler pietistischer Predigten und der bequemen Vernachlässigung strengerer Ordnung, welche seit der Mitte des 18. Jahrhunderts das Schwinden des pietistischen Einstusses auf das streckliche Predigtwesen, besonders in Nord- und Mitteldeutschland, desdingen. Einzelne odle, ochte Nachsolger Speners sehlen allerdings auch in späterer Zeit seineswegs so völlig, wie es oft dargestellt wird.

Einzelne Prediger. Philipp Jakob Spener (f. b. A.) hat für die Reform der Predigt in seinen Pia Desideria Kap. 6 und in den Theol. Bedenken Bb 3 und 4 äußerst beherzigenswerte Winke gegeben. Frei von scholastischer Kunst und Polemik soll sie vor allem die innere Erneuerung des Menschen durch den Glauben und als dessen notwendige Wirkung die Früchte des Lebens hervorheben. Als Prediger hat er mehr

durch den Eindruck seiner Persönlichkeit gewirkt, als durch die allzu lehrhafte und trockene Urt seiner Predigt. Er war eben eine durchaus praktisch verständige Natur, bei der Gefühl und besonders Phantasie sehr zurücktrat. Zum volkstumlichen Redner fehlte ibm frische Originalität der Gedanken und des Stils. Alles war bei ihm reflektiert didaktisch, in mub-5 samem Fleiß zusammengetragen. Er geht vor allem auf Einprägung der Heilslehre und bann auf Grund der Rechtfertigung auch des thätigen Glaubens, des Fleißes in der Heiligung aus. Im Unterschied von Luther, der frei und fühn nur einige Hauptpunkte herausgreift, strebt er mit ängstlicher, ja oft kleinlicher und peinlicher Gewissenbaftigkeit immer nach möglichst vollständiger Eruierung des ganzen dogmatischen und ethischen Text-10 inhalts und zieht in genauer Exegese alle verwandten Stellen, häusig auch Luthers Auslegung herbei. Daher ist seine Methode synthetisch und analytisch zugleich, wesentlich nach der alten Lokalmethode geartet: Eingang, Erklärung (d. h. Thema, oft deutsch und lateinisch nehst Ausstührung der Teile), dann der daraus gezogene "Lehrpunkt", wieder mit Abteilungen und oft mit kurzen Schlußanwendungen. Weil ihm die Perikopen, be-15 fonders die evangelischen, die er den epistolischen weit nachstellt, jur Darlegung der gangen Dogmatif und Ethit ungenügend find, fo bespricht er bie in jenen nicht enthaltenen Lebrpunkte oft in den allgemeinen und speziellen Eingängen und macht diese als exordia fixa zu selbstständigen Vorpredigten mit Thema und Teilen, die mit der eigentlichen Bredigt oft sehr wenig zusammenhängen. Er behandelt barin die Stude bes Katechismus, Römer-, 20 Kerintherbriefe u. a. nacheinander, lettere in dem Evangelienjahrgang "Des thätigen Chriften tums Notwendigkeit" 1679 und 1687. Der auch sonst sich findende Migbrauch eigener Texte für die Einleitung, der die Einheit der Predigt aufhebt, konnte dadurch nur dekräftigt werden. Dieses Vorherrschen des didaktischen Elements giebt dei dem Mangel an rednerischer Farbe, an gefälliger Diktion, bei dem schwerfälligen, schleppenden Stil, den 25 er selbst beklagt, seiner Predigt oft etwas ermidend Trockenes. Aber durch sein stetes, klares Zurückgehen auf die Schrift bei Auskebung der Lehrpunkte ohne "Kontroversien, die nur, wo es Text und Not ersordert, und gelinde anzubringen" (Theol. Bed. III, 655), durch seine einfache und praktisch-fruchtbare Unwendung ohne den Zwang des fünffachen usus, durch feine Klarheit und Deutlichkeit ohne Kunftelei und Riererei bes so Ausdrucks, wenngleich die Sprache von gelehrten und Fremdwörtern nicht rein war, durch Bredigten auch über ethische Themata und stärkere ethisch-applikative Wendung des dogmatischen Stoffs zog er bei ruhig gemessenem Vortrag nicht nur große Scharen in seine Kirche, sondern wurde ein fraftig wirkendes Salz für die lutherische Kirche und ibre Bredigt. Seine Lehre vom tausendjährigen Reich bringt er mit richtigem Takt nie auf 35 die Kanzel. Die Hauptpredigtsammlungen find außer der obengenannten die Evangel. Glaubenslehre (Predigten über den Evangelienjahrgang) 1688; Evangel. Lebenspflichten (Predigten über denf.) 1693; Evangel. Glaubenstroft 1694; 66 Wochenpredigten über den Artikel von der Wiedergeburt 1695 (besonders aussührlich und pedantisch trocken); ähnlich die über die Spruche in den drei erften Buchern von Arnote mabrem Christent 40 1706. Dazu: Lauterkeit bes eb. Christentums in auserlesenen Bredigten über Evangel, und Epift. 2 Bbe 1706-1709; Bufpredigten 3 Tle. 1678. 1686. 1710; Katechismuspredigten 1689: Paffionspredigten 1709; Leichenpredigten 13 Tle. 1677—1707; Die Frankfurter Wiederholungspredigten (ber bisber vorgetragenen Lehrpunkte, beim Abichied) 1686 u. a. Die Hauptpflegestätte seiner Gebanken, Die Universität Halle, gewann nunmehr Jahr 45 zehnte hindurch auch für die Fortentwickelung des Predigtwesens große Bedeutung (s. auch Bd VI S. 154, 48 ff.). Die Hallesche Predigtmethode stellte bald jene alten Leipziger, Helmstädter u. s. f. Künste in Schatten. Unter den von hier ausgehenden Einstüffen wurde die Form der Predigt immer einsacher, und die paränetische Anwendung überwog immer mehr gegenüber der Lehrentwickelung. So gleich dei Aug. Herm. Francke. Über 50 ihn s. d. Ud VI S. 150, über seine Predigtthätigkeit dort S. 154, 28 ff. Die wichtigken Urobistsamplungen Francks. Die vielkrigsten Predigtsammlungen Frances: Die ältere Evangelienpostille (8. 21. 1746), die jungen (3. A. 1740), die Epistelpostille (3. A. 1741), dazu Bußtags-, Leichenpredigten und viele einzelne Predigten. Die Struftur ber Predigten ift einfacher als bei Spener; fie folgt wefentlich bem Text, ohne auf die Durchführung eines bestimmten Themas zu verzichten. 55 Jimmerhin bleibt ber ganze Predigtaufbau, der Abhandlung und Anwendung mechanisch ju scheiben pflegt, umständlich genug; und die Einteilung und Gliederung verschivand oft unter der wortreichen Ausführung. Daber fehlt ihnen nicht felten wirklich durchfichtige Ordnung. France macht manche Unfage, um seine Rebe aus Schrift und Natur zu veranschaulichen; tropdem überwindet er eine gewisse Rüchternheit und Trockenheit nicht. Inhaltlich sind 60 die Predigten immer praktisch gemeint; und es ist nicht zu leugnen, daß er individualisierend auf die hergebrachten Ausflüchte gegen christlichen Lebensernst eingeht. In der Urt freilich, wie fie immer wieder das Grundthema der wahren Gotteskindschaft behandeln, auch die Mitteldinge etwas häufig in den Kreis der Betrachtung ziehen, hat er weber Einseitigkeiten vermeiden noch wirklich praktisch und lebendig bleiben können. Die Länge

seiner Predigten hat ihrem Eindruck sicher Abbruch gethan. Aus der gleichen Schule find nun noch eine Anzahl anderer Prediger zu nennen, die wefentlich in derfelben Urt predigen, nur daß allmählich nicht mehr Lehrpunkte ausgehoben werden wie bei Spener, sondern einfache Textauslegung in synthetischer Form Platz greift. Johann Anastasius Freyling hausen ist Bd VI S. 269, bes. S. 272, 9ff. auch als Prediger behandelt. Thema und Teilung sind bei ihm kunstlos wie bei Francke. 10 Gleich diesem benützt er im Boreingang vor der speziellen Einleitung einen anderen Bibelspruch. Seine Predigstammlungen sind: Postielle über Sonn= und Festtagsepisteln 5. A. 1744, deren Voreigiammungen sind: Politike über Sohne und Festagschisten 5. A. 1744, deren Borrede auch seine Predigtgrundsätze enthält; Bon der Gnade des NTs. 3 Pfingstpredigten 1728; Bußpredigten 1734. Joach. Just. Breithaupt (s. d. A. Bd III S. 369) verdient weniger als Predigter ("7 Kreuzpredigten", "Meiningsscher Ab- 15 schied" u. s. f. 1687), denn als Dozent und einflußreicher Förderer der neuen Richtung auf dem Katheder Erwähnung. Joach. Lange, der statt des exord. generale der hl. Schrift durcherklärte und dann die Predigt mit Weglassung des exord. speciale fürzer faßte, ift mehr als Homiletiker (Oratoria sacra; de iusta concionum mensura) denn als Prediger zu nennen. Von Joh. Porst, Hofprediger und Probst in 20 Berlin (gest. 1728), haben wir eine "Theologia homiletica in exemplis" b. h. Geslegenheitspredigten, von Joh. Georg Pritius, Superintendent in Schleiz und Senior in Frankfurt a. M. (gest. 1732), "Sonntagspredigten vom wahren Christentum". In mancher Hinsicht nimmt eine Sonderstellung ein Gottfried Arnold; vgl. d. A. Bb II S. 122 ff., bes. S. 124, 41 ff. Aus der Menge der sehr langen Predigten des Gothaer 25 Generalsuperintendenten Georg Nitsch (gest. 1729) sind nur einige Bände Gelegenheits- und Leichenpredigten (1720) auf uns getommen. Er war ein Mann von unübertroffener, herzerquidender Beiftesfrische, von schlagfertiger Schriftkenntnis und meifterhaft geschickter, mit humor burchwurzter Schriftbenützung, bundig, sententiös, pointenreich und oft frap-pant in seiner Schreibart, voll ebler, fraftiger Bolkstumlichkeit im Ausbruck, unerbittlich w in Aufbeckung der Sünde in allen ihren Schleichwegen und gewaltig im Dringen auf Heiligung und christlichen Tugendernst. In vielen minder bedeutenden eigentlichen Anshängern der Schule Speners wird nun aber bald die hallische Art zur bloßen Manier; und damit tritt deren großer Vorzug einfacherer, biblischer Erbaulichkeit hinter ernsten Defekten mehr und mehr zurück. Sie versäumen zu sehr das diedkrische Fundament zi tieserer Erbauung und das verständige Element, sie überschütten die Hörer zu viel mit Vibelsprüchen und Paränesen, oft ohne wahrhafte Neproduktion der Schriftgebanken, sie bewegen sich bei dem steten Sauntthema Sünde und Knade Vekkrung und Seisiann in bewegen sich bei dem steten Hauptthema Sunde und Gnade, Bekehrung und Beiligung in allzu großer Eintönigkeit der Gedanken und der Sprache, namentlich oft in einem weichen, füßlichen Anpreisen des Heilands und seiner Liebe; sie nehmen Gefühl und Einbildungs- 40 traft zu einseitig auf Kosten des Nachdenkens in Anspruch und erzeugen so mehr Wärme als Licht, zumal fie in ihrem Streben nach Popularität auf Ordnung, Methode, organische Einheit immer weniger Wert legen. Diefes Gebrechen erkennt schon der felbitftandigfte ber bisher genannten Nachfolger Speners, ber größte Homiletiter und Hermeneutifer feiner Schule, Joh. Jat. Ram bach, Professor in Salle und Giegen (geft. 1735). Diefer 45 feingebildete, irenische Geist und überaus fruchtbare, früh verstorbene Autor hilft nicht bloß als Theoretiker der Predigtwissenschaft durch seine praecepta homiletica zu einem wirklichen Fortschritt ins Einsachere, methodisch Lichtwollere, Natürlichere, sondern er sucht auch praktisch auf der Kanzel seine Grundsätze von einsacher Textreue bei Thema und Ausführung, seine Verwerkung der gezwungenen Jahrgangsthemen u. s. f. zu verwirklichen. 50 Den Beweiß geben seine Predigtsammlungen: Predigten über die acht Seligkeiten in der Bergpr., 4. A. 1751, über die sieben letzen Worte Jesu 1726; Erkenntnis der Wahrheit zur Gottsel., 10 Pred. 4 A. 1736; Ev. Betracht. über die Sonn= und Festtagsevangelien, 6. A. 1747; Erkussensen: Kiebische Roden über aus und einer Festen 1740. 6. A. 1747; Kajualreden; Gießische Reden über ev. und apost. Texte 4 T. 1738—1740 ed. Neubauer; Betracht. über das ganze Leiden Chr. 1730 u. ö., neu 1855, ed. Ledder 55 hose; über das Evangel. Jesajä 4. A. 1733; über die AG 1747; Bußreden 1735—1736 u. a. Bei großer Kraft in der Ausbedung des Sündenverderbens und genauer Unterscheidung der Weltz und Gotteskinder in der "Zueignung" (Lenz II, 174 ff.) zeigen diese mit großem Beifall ausgenommenen Reden troß mancher Mängel der Diktion, die bessonders in den später herausgegebenen, oft nur flüchtig entworfenen Predigten zu Tage 60

treten, eine solche maßvolle Verbindung von verständiger Klarheit mit driftlicher Innigkeit und Wärme, von poetischer, lebhafter Phantasie mit strenger, nur zuweilen nachlassender Jucht der Gedanken, daß sie dei ihren kurzen Eingängen, einsach tertgemäßer Disposition, logischer Ordnung und Deutlichkeit, gründlicher, klarer und lebendiger Ausbisposition, logischer Ordnung und Deutlichkeit, gründlicher, klarer und lebendiger Ausspiechen übergangslinie zur neuen verständigen deutschen Kanzelberebsamkeit dezeichnen.
Selbst Mosheim konnte sie daher "für die gewöhnlichen Prediger" als Muster empfehen
(Schröch, KG VIII, 170). Unter seinen vielen Nachahmern ragt besonders Joh. Phil.
Fresen ius hervor, über den d. A. Bd VI S. 265, des. 266, 34ss. zu vergleichen ist.
10 Joh. Fr. Stard (gest. 1756), Bers. des Hausgebetbuchs, sei wegen seines "Epistelpredigtbuchs" (neu 1845 ed. Heim) mit allereinsachsten Themen und Dispositionen, steten didaktischen Selbstzurusen "an meine Seele" und regelmäßigen Schlußgebeten hier genannt. Nur kurz zu erwähnen sind: Abt Stein metz zu Kloster Bergen (gest. 1762)
und Hosperdiger Lau in Wernigerode (gest. 1746).

Nehmen wir die weiteren Verzweigungen des Pietismus gleich noch bingu! In Bürttemberg, bessen Kandibaten Halle auf ihren Studienreisen fleißig besuchten, sehen wir ben reinen Spenerschen Geist ohne seine spätere Berengung in einer Reihe trefflichen Prediger sich forterhalten. Ja, er gewann bort durch immer frische Elemente eine selbst ständige, gefunde und vielseitigere Weiterentwickelung das ganze Jahrhundert hindurch und 20 bis auf den heutigen Tag. Fester, realistischer, zum Teil auch inhstischer Bibelglaube und ein weiterer Umblick über den ganzen Offenbarungsorganismus, treue Kirchlickeit bei freierer, wissenschaftlicher Forschung und unbefangener Fortbildung bes Lehrgrundes nach verschiedenen Seiten, besonders auch nach der eschatologischen Seite, — das find ber vorstechende Charakterzüge dieser Bruppe, welche sie gegenüber jenen Epigonen bes Bie 25 tismus vorteilhaft auszeichnen. Hatte boch schon das Ablerauge Bengels die Halleschen Art als "etwas zu kurz geworden für den Geist der heutigen Zeit" erkannt, wie er auch gegenüber dem Herrnhutischen einseitigen Hervorkehren des Blutes und der Wunden Christi erklärte: "Der ganze Weg Gottes, das ganze Zeugnis von Christo gehört zusammen; wer nur das Herzhatt nimmt, dei dem wird dasselbe dald verwelken und alle andern teuren Wahrheiten gleichgiltig werden" (s. D. Wächter, Lebensabriß B.s., S. 84 u. 309). Die Vorgänger dieser geistlichen Familie waren der obengenannte (s. 673, 34) H. Hein. Här der in, Joh. Andr. und Joh. Friedr. Ho ch stett er (beide gest. 1720) und dessen. Här der in, Joh. Reinhard Hed in ger (s. BVII S. 514). Sie alle aber überstrahlt als Prediger Georg Konrad Rieger, dessen Predigtstätigkeit im A. geschilden vorden wird. Joh. Albr. Bengel (s. b. N. Bd II S. 597, bel. 601, 26f.) ist als Prediger 25 tismus vorteilhaft auszeichnen. Hatte boch schon bas Ablerauge Bengels die Hallesche 35 werden wird. Joh. Albr. Bengel (f. b. A. Bo II €. 597, bef. 601, 26f.) ift als Prediger weniger hervorragend, aber bemerkenswert burch bie Rüchternheit seiner Exegese, Die jeine apotalyptischen Ansichten nie auf die Kanzel bringt (seine 60 Reden über die Offenb. 3ch 1740 u. ö. find keine Sonntagepredigten), durch die flaffische Ruhe und Durchsichtigfeit seiner Predigten, die außerst einsache und natürliche, beinahe tatechetische Darftellungs-40 weise, durch die er auch dem gemeinen Mann immer verständlich bleibt, und durch runde Fassung der Themen. Eitle oratorische Wohlrednerei hielt er mit Recht für sündhaft. Den Tadel bringt er erst an, nachdem er das Gute gezeigt. Um der mangelnden Schriftkenntnis willen las er oft während der Predigt Bibelabschmitte im Zusammenhang vor. Ueber Friedrich Christian Ot ing er s. d. A. Bd XIV S. 332. Zu dem dott 45 S. 338, 56 sf. über O. als Prediger Gesagten diene Folgendes als Ergänzung. Er nimmt fraft feiner eigentumlichen, muftifchefpekulativen Art eine ganz besondere Stellung in ber Geschichte ber Predigt ein. Denn was ihn bei seinem glubenden Forschungstrieb gerade beschäftigt, das flicht er — boch mit Bescheidenheit (f. b. Murrhardter Evangelienpredigten) — auf ber Kanzel mit ein, seien es Bengels apokalpptische Zeitrechnungen 50 ober Polemik gegen Leibnit, Wolff, Nicolai und "bie gottlosen Berlinischen Lehrer", die alles Leibliche ins Geistige umbeuten, wie auch gegen ben Spiritualismus Lavaters, ober medizinische (aus Anlag ber Bunderheilungen) ober physikalische Beobachtungen (val. 3. B. die Bergwerkspredigt im Anhang der Epistelpr. 1824, S. 790 ff.) oder Zeitereignisse, oder merkwürdige Reisebeschreibungen. Der Tert und sogar die Festidee wird über solchen 55 Lieblingsstudien öfter vernachlässigt und das aus der Studierstude gerade Mitgebrachte oft nur lose daran angeknüpft. Dabei werden — jedoch in behutsamer Weise — die Mustiker (Jak. Böhme) und besonders oft die Sprüche Salomonis als Inbegriff aller wahren Philosophie häufig empfohlen. Die Eregese leidet durch gesuchte typologische Auffassung bes Geschichtlichen. Bei biefer ganzen Gigentumlichkeit bes ungemein vielseitigen so und belefenen Mannes und bei bem Mangel einer genauen schriftlichen Borbereitung erklatt

fich bas Abschweifen von einer Materie zur anderen, die Einmischung lateinischer Worte und theosophischer Ausbrude, die litterarischen Citate, der ungleiche Stil und die verschiedene, oft ziemlich legere Diktion. Bald wirft er große Gedanken in schlagender Kürze hin, bald behandelt er Dinge bes täglichen Lebens in naiver, ja derb populärer Weise, bald schreitet er etwas zu boch über dem Riveau kanzelgemäßer Allgemeinverständlickkeit dabin o (vgl. die öftere Bemerkung: "ihr mögt nun, was ich sage, verstehen oder nicht"), bald ift er in Gefahr, unter dasselbe herabzusinken, beides, weil er stets zwanglos spricht, ohne sich einem excgetischen ober rhetorisch-homiletischen Gefetz zu unterwerfen. Daher ver-wendet er auch auf Disposition und Shmmetrie nicht viel Sorgfalt, vgl. die sehr häufige Partition des Themas: wir wollen das 1. glauben lernen, 2. es auch zu verstehen 10 trachten. Bei all dem bleibt dieser originale Kraftmensch darin groß, daß er dem Zuhörer immer Gebanken giebt. Kommt nun auch bei diesen Eigenheiten das Ethische und Baranetische öfters etwas zu kurz, so fehlt es boch nie ganz, sei es im Eingang (ber oft ein doppelter ift mit Boreingang) ober im Schluß. Überhaupt machen bei aller Borliebe für bidaktische Tiefe boch auch wieder viele praktische Stellen, Anwendungen auf einzelne 15 Stände, die in ihrer Kurze oft um so pactender find, gefalbte Suspirien und Schluß= gebete die tief anregende, erbauliche und nachhaltige, in manchen Kreisen bis auf den heutigen Tag fortbauernde Wirkung seiner Predigten wohl erklärlich. Seine Predigten über die Evangelien 1758. 80 u. ö., über die Episteln 1776. 1824, "die Grundbegriffe bes NI" (wohl die besten), Herrenberger, Murrhardter, Weinsberger Predigtbuch und 20 "turze Betracht. über die Evang. und Epist. des Kirchenjahrs" s. in der Gesamtausgabe seiner Schristen von Ehmann Bd I—V 1858 ff.; auch "Etwas Ganzes vom Evangelio", turze, konzentrierte praktische Reden und Verse über Jes 40—66.

Den spekulativen Zweig der Bengelschen Schwele repräseren seiner Phil. Matthäus

Sahn (j. Bb VII S. 345, bes. S. 345, 57 ff. 347, 57 ff.) und J. L. Frider, Bf. in Det- 25 tingen bei Urach (gest. 1766). Der andere, praktisch erbauliche Zweig ist, wie natürlich, viel gablreicher vertreten in einer gangen Reihe von Predigern, die wir aber, wie Bengels Schule überhaupt, mehr biblifch evangelisch als spezifisch pietistisch nennen muffen. Bier-Schule überhaupt, mehr biblisch ebangelisch als spezifisch pietistisch nennen müssen. Her gehört Friedrich Christoph Steinhofer, über den der A. zu vergleichen ist. Weniger bekannt ist Imman. Gottlob Braftberger; vgl. d. A. Bb III S. 360. Außer dem 30 dort genannten Werk seine erwähnt: "Ordnung des Heils" 1760 und 1856; sehr ins einzelne gehende, einfach kräftige, populäre Wochenpredigten über den ordo salutis; "Borte des Heils" in 40 Pred. 1761. Über Joh. Christ. Storr s. d. Art. Sine bessondere Gabe der inventio bekunden Phil. Dav. Burk, Dekan in Kirchheim (gest. 1770), der in seinen Sammlungen zur Pastoraltheologie giebt, und in dem achtbändigen Renertorium Engage Artstelles des Verlages seines. Repertorium "Ebang. Fingerzeig" bem Prebiger sehr sorgfältig ausgearbeitete Dispositionen über alle Evangelien, sinnige Themen und eine ungemeine Fülle fruchtbarer Gedanken bietet, und ebenfo in Rordbeutschland Chr. Sam. Ulber, Baftor in hamburg (geft. 1776), in seinen ideenreichen "Erbaulichen Denkzetteln" (Sammlung von Dispositionen, neu 40 1847) und seinen "Bredigten", besonders auch in den "Betrachtungen bes sterbenden Jesu in 12 Predigten" 3. A. 1766. Karl Heiger, Konsistorialrat und Stiftsprediger in Stuttgart (gest. 1791), erreicht zwar seinen oben genannten Bater Georg Konrad nicht hinsichtlich des Feuers und der rednerischen Kraft, wohl aber hinsichtlich tieser Einsicht und innigen Festhaltens der Kernpunkte des Evangeliums, wie des gewissenhaften 45 Achtens auch auf die weniger hervortretenden Textmomente. Die reichste christliche Er= fahrung, an beren Umfang die nur weniger Lefer heranreichen burfte, die ernfte und milbe Rube einer wahrhaft driftlichen Weisheit, ber psphologische Feinfinn, mit bem er in das eigentliche Mark ber Schriftgedanken eindringt und die zerstreuten ethisch-applikativen Perlen in Bengels Inomon in reicheren Fluß und Zusammenhang bringt, zeichnen so seine Predigten (Pred. u. Betrachtungen über die Sonntagsevangelien u. f. w., 1794) und noch mehr seine heute noch mit Recht viel gebrauchten "Betrachtungen über das . NT" (1828, 5. A. 1875) bei aller schleppenden Schwerfälligkeit des Stils in feltenem Grade aus. Zu dieser Reise zählen ferner der vielgelesene nüchterne, milde, friedliche Erbauungsschriftseller, Schrifterklärer und Apologet Magnus Friedr. Roos ("Hauss 56 buch"; "Fußsapsen des Glaubens Abrahams"; "Christl. Glaubenslehre"; "fundamenta psychol. sacrae"; Auslegung der Weissgagung Daniels; Kurze Auslegung der Offenb. Joh. u. s. w.) mit seiner kindlichen Glaubenskraft (gest. 1803; s. d. A.), Ferem. Friedr. Reuß, Kanzler in Tübingen, und der durch originale Pädagog Joh. Friedr. Flattich (f. Bb VI S. 92f.).

Aus ber reformierten Kirche gehört hierher ber fromme Mpstiker und Lieberdichter

Gerhard Terste eg en; über ihn s. U. Gine eigentumliche Zuspitzung ber hallischen Predigtweise, aber auch schon einen gewissen Gegensatz zu ihr bildet die Predigt der Brüdergemeine (vol. dazu d. A. Zingen5 dorf). Nicht bloß die firchenbildende Thätigkeit dieses Zweigs des Pietismus war es, was die herrnhutische Richtung von Salle je langer je mehr trennte. Die oben beschriebene Entartung der hallischen Predigtschule, die sich besonders auch in der Manier zeigte, daß gegenüber bem freien Walten bes Geiftes und bem Absehen auf Rührung in ihren "Predigten für das Hers" (f. Schuler II, 224ff.) auf strenge Ordnung der Gedanken 10 und geschmachvolle Form gar tein Wert gelegt ward, wirkte sogar noch auf die altere herrnhutische Bredigt herüber. Bor allem war es aber die hallesche Theoric vom Bußkampf, wie sie 3. B. ber jungere France und der Schlesier Johann Mischte (gest. 1734) vertraten, welche einen Abstand gegenüber ber herrnhutischen Predigt bezeichnete. Diese lettere betonte vielmehr ben Glauben an das Verdienst Chrifti und sein Versöhnungsblut, 15 durch bas alles für uns schon gethan ift, bas kindliche Ruhen in ber Gnade bes Herrn, bas selige Sichgeborgenwissen in ben Wunden des Lammes, das lebendige Gefühl des ben Heiland Besitzens in brautlicher Liebe zu ihm. Die Predigt der Brüdergemeine bat biefe Gedanken bann wieder fo vorwiegend, ja eintonig hervorgehoben, daß viele andere chriftliche Wahrheiten darüber entschieden zu kurz kamen. Der warme Hauch inniger 20 Gemeinschaft mit bem Herrn und kindlicher Einfalt hat bei biefen Predigern etwas Ansprechendes, Wohlthuendes; aber zugleich treten bedenkliche Einseitigkeiten hervor: Die Bernachlässigung einer geordneten Disposition, die viel zu häufige Ausnützung der beliebten Schlagworte: Bräutigam, Blut Christi, Wunden des Lammes u. dgl., das stete Sichbewegen in einem engen Kreis biblischer, aber von der Schrift selbst nicht entsemt 25 in bemselben Maß bevorzugter Bilber, besonders von der Gemeinschaft des Gläubigen mit Christo, endlich die jum Teil spielende, ja sinnliche Ausmalung berselben, die hauptsächlich auf das Gefühl wirken sollte. Bei Hollat wie bei manchen der obengenannten Prediger (3. B. Steinhofer, Braftberger) zeigen sich übrigens Spuren, daß biese homiletische Tonatt auch auf die lutherische Predigt herüberwirkte.

Der Stifter ber Brudergemeine, Rifolaus Ludwig Graf von Bingenborf (geft 1760) ist ohne Frage auch der bedeutenoste und originalste ihrer Brediger. wie Wenige von sich sagen: "Die Kanzel habe ich lieb und reiste ihr zu lieb gern viele wie Wenige von sich sagen: "Die Kanzel habe ich lieb und rente ihr zu lieb gern viele Meilen", so daß er einmal, wie er selbst erzählt, in wenigen Jahren über 3000 Reden hielt, die er übrigens nie vorher aufschrieb. In ihm vereinigten sich in seltenem Maße viele Eigenschaften eines großen Redners: ein feuriges, von Christi Liebe von Kinddet auf ganz hingenommenes Hedners: eine Passion hatte, und die ist Er, nur Er", seine, vornehme Vildung, sohe Genialität, ungemein lebhaftes, leicht erregdares Gesühl, reiche Phantasie und Gedankenfülle, eine tiefe und schnell flüssige Ihrische Anlage die klarem Verstand und großer Kraft der Sprache. Nur zeigen sich seine großen redne vischen Anlagen immer als ganz frei und regellos gewachsen, nicht systematisch geschult und einheitlich verschmolzen. Seine Reden sind größtenteils Außerungen innerer Selbstachräche vor der Gemeinde über Geaenstände. die sein Gemüt gerade erfüllten. Bald gespräche vor ber Gemeinde über Gegenstände, die fein Gemut gerade erfüllten. Balb zeigen sie sprühende Geistesfunken in erhabenem Ausdruck, lebhafte Bilder, sich drängende Borstellungen, oft, wie in seinen Liedern, eine ätherische Frische, Kühnheit und Freudigkeit des Geistes; bald steigen sie zu schlichter didaktischer Exposition herab, ohne viel Schwung, ob auch nie ohne Wärme, wobei der betreffende Gegenstand oft ins klarste Licht gestellt wird (vgl. 3. B. die Predigt bei Nesselmann, Buch der Pred., S. 366 ff.). Aber immer und überall macht sich das unverructe lautere Streben geltend, Christum zu verherrlichen, und ebenso dieselbe innige, garte Empfindung biefer oft an weibliche Art gemahnenden Natur, 50 dieselbe Heiterkeit der kindlichen Ginfalt, auch beim Bortrag der gleiche lebhafte, fräftige und dabei seelenvolle Ton, der auch in Hörern, die dem Inhalt nicht recht folgen konnten, einen tiesen Segen hinterlassen haben soll. Auch wo er das Gewissen gewaltig wedt und mit bem Schwert ber Wahrheit in die verborgenften Tiefen ber Seele bringt, hat sein Beistessprühen, verbunden mit bem innigen Sauch seiner suchenden Liebe, mehr Besonders bei Ordinationsreden und 55 etwas sanft Hinnehmendes als Verwundendes. Bischofsweiben ging bei bem feierlichen, gottinnigen Ernft feiner Borte und seiner gangen Saltung die tieffte Bewegung durch die ganze Gemeinde. Daraus begreift fich die außerordentliche Wirfung seiner Predigten, die mitunter ungeheure Zuhörerschaft, 3. B. bei ben (gleichfalls nur durch Rachschrift figierten) "Berliner Reden" von 1738 über den zweiten Art. 60 des luth. Katechismus, das Laterunfer u. a. Man überfieht bei biefen Borgugen gem

ben häufigen Mangel an Plan und Ordnung in seinen Borträgen, ber auch wieber etwas Geniales hatte, ihren aphoristischen Charafter, ber boch bas Band einer geistigen Einheit burchbliden läßt, selbst bie in späteren Jahren aus Deutsch und Frangofisch und sonstigen Sprachen äußerst bunt gemischte Diktion, die zur Wirkung des Inhalts paste "wie ein nasses Gewand auf den Körper". Aber durch dieses geniale Sichgehenlassen in 6 "wie ein nasses Gewand auf den Körper". Aber durch dieses geniale Sichgehenlassen in zum Ausführung hinterlassen Z.s Reden doch im ganzen selten den Eindruck einer harmonisch vollendeten Schönheit. Die Extradaganzen der schwärmerischen Periode der Herrnhuter Gemeinde 1743—1750 mit ihrem Schöpfen aus der religiösen Phantasse, deren Vorstellungen man in die Schrift hineintrug, mit ihren geschmacklosen, weichlichen Spielereien, ihrer sinnlichen Auffassung des "Martermannes", dessen Wunden (bes. die die seitenwunde) das stete Objekt der Reden, wie der Lieder und Liturgie waren (vgl. z. B. 34 homiliae über die Wunden-Litanei 1747, wo der Name Homilie seit langer Zeit zum erstenmal wieder auftaucht, denen aber gerade das unentbehrlichste Merkmal der Homilie, der sortlaussende Schrifttert, sehlt), bildeten glücklicherweise auch für sein Wirken nur eine Episode nur eine Episode.

Uber die klaren, nüchternen, großenteils trefflichen Predigten des Bischofs August Gottlieb Spangenberg f. d. A. Der auch auf weitere Kreise wirkende bedeutenbste neuerer Prediger ber Brüdergemeine, v. Albertini, gehört in ben folgenden Zeitabschnitt. An die hervorragenden Missionsprediger des 18. Jahrhunderts, Barthol. Ziegendalg, Benj.
Schulte, Christian Friedr. Schwarz u. a., die Herrnhuter Missionspioniere Doder, Nitsch= 20
mann, Martin, David Zeisberger u. s. f. und die nordischen, wie Hans Egede, Thomas
v. Westen u. a., soll nur erinnert sein.
Unter den Epigonen der kirchlichen Orthodoxie begegnen uns namhaftere Prediger
besonders in Sachsen, das im Kampf gegen den Pietismus den Bortritt behielt, obsidon

auch hier manche aufrichtig fromme und praktisch gerichtete Prediger wie 3. und G. 25 Olearius, Rechenberg, ber oben genannte Gerber, Marperger u. a. das im Pietismus Berechtigte sich unwillfürlich aneigneten. Seine heftigeren Gegner wie Joh. Fr. Mayer (s. d. Bd XII S. 474), Schelwig (s. d. A.), Fecht (s. Bb V S. 788) überragt auch als Prediger Valentin E. Löscher (s. Bd XI S. 593, bes. S. 596, 25ff.). Dieser fleißige und gern gehörte Kanzelredner, dem unter seinen vielen Geschäften das Predigen als 30 "Refreation" galt, ist weder als Theoretifer (Breviar. homilet. 1720 u. 1731) noch als Praktifer frei vom alten scholastischen Formalismus der Predigt und von der Unnatur der "Realjahrgänge". Gelehrte Untersuchungen, Allegorien, mystische Bergleiche geistlicher Borgange mit natürlichen unterbrechen bas Erbauliche (vgl. bafür ben Perikopenjahrgang: Die merkwürdigsten Werke Gottes in den Reichen der Natur und des Geistes 1724 u. ö.). 35 Doch ist er nicht ohne Wärme und Begeisterung und verfolgt auch in Verteidigung der Offenbarung gegen die neue Philosophie stets praktische Zwede. Hervorzuheben ist seine furchtlose Strafpredigt gegen den katholisch gewordenen Hof 1748. Ein anderer würdiger Bertreter ber orthodogen Predigt ist Johann August Ernesti (f. b. A. Bb V S. 469 ff.; Predigten S. 470, off.). Seine Predigten zeigen genaue Begriffsbestimmung, machen die 40 biblischen Drientalismen völlig deutlich und verfehlen nie, die Glaubenswahrheiten zu praktischer Anwendung zu bringen. Die Darstellung ist etwas steif-gravitätisch, die Bebanken werden flar, aber nicht recht popular ausgedrückt. Inhaltsreich find feine Reden, aber sie paden nicht. Manches in ihnen verrät den lateinisch meditierenden und kongipierenden Berfasser. Sein Schüler Sam. Friedrich Nathanael Morus ist im A. Bb XIII 45 S. 481 auch als Prediger behandelt (S. 483, 35 ff.). Aus Süddeutschland sei die äußerst selten gewordene Soldatenpostille (Tübingen 1735) des Garnisonpredigers Johann Friedrich Flattich genannt. Er rückt darin frisch, freimütig und herzhaft auch Atheisten und anderen Freigeistern mit der Schrift und Bernunft herzhaft zu Leibe; Proben in Birlinger, Alemannia VII, VIII, IX. Sonst sind von Honsieten mehr 50 nach altorthodoger Art um die Mitte des 18. Jahrhunderts zu nennen: S. Schubert in Botsbam, später in Zossen (Land-, Kirchen- und Hauspostille, 2 T. 1748, 4. A. 1769), Christoph Birkmann in Nürnberg (Bündlein ber Lebendigen, 2. A. 1765) und fein Kollege in Nürnberg Andr. Rehberger (geft. 1760), ein mufterhafter Prediger und

Aus der reformierten Kirche deutscher Zunge seien nur der Berliner Hofprediger Dan. Ernst Jablonski (Bd VIII S.510; Pred., je zehn 1715 ff., theologisch überladen, aber mit rührender Illustration) und der Züricher Antistes Joh. Jak. Ulrich (Bergpredigt in Pred. erklärt, 3 T. 1727, zwar nicht ganz ohne spisssings etheol. Untersuchungen nach altem Schlag, aber im ganzen dach kreitwall und grieben. altem Schlag, aber im gangen boch fraftvoll und originell, erschütternd eindringlich und w freimutig) genannt. Über Dan. Stapfer in Brugg und Bern und seine Predigt nach bem Erbbeben in Liffabon s. d.

β) Die Reform der deutschen "Kanzelberedsamkeit" seit Mosheim und die Predigt des Nationalismus. — G. Ede, Die evangelischen Landeskirchen Deutschlands im 19. Jahrs hundert, 1904, S. 88 ff.; Thikötter, Der orthodoge Pietismus und der Nationalismus im vorigen Jahrhundert, Deutscheevangelische Blätter 1904, S. 325 ff.; G. Ede und Thikötter, Nationalismus und Pietismus im vorigen Jahrhundert, ebenda 1904, S. 496 ff.; v. Kügelgen, Kant als Prediger und seine Stellung zur Homiletik, Kantstudien I, S. 290 ff.: (auch in desse.: Schleiermachers Reden und Kants Predigten, 1901); Blandmeister, Sin 16 schssischen Dorfprediger vor 100 Jahren, Hunk Kill. S. 97 ff. (beide behandeln Traugon Ein schöflicher Dorfprediger vor 100 Jahren, Hunk XII, Heft 8; gegen diesen Aussassen Beurteilung der Predigten, besigten 1790—92 erschienen; instruktiver Streit sür die Beurteilung der Predigt der Ausställung); — sür Herder außer D. Baumgarten (s. im A. Herder Bo VII S. 697, 21) R. Bürtner, Herder, sein Leben und seine Berke, 1904; A. Jacobsen, Bandlungen einer Herdeschien Predigt, AprTh XII, 1890, S. 212 ff.; A. Berner, J. G. Herder und die Predigt, in Die Predigt der Gegenwart VIII; sür Reinhard: Diegel, Franz Bolkmar Reinhard, Ausgew. Pred., mit einer eint. Monographie, 1891, Bd 15 von "Die Pred. der Kirche" sür Lavater: Johann Cashar Lavater, Dentschrift, Bürch 1902; B. Bornemann, Johann Cashar Lavater, Christl. Welt, 1904, Sp. 320 ff.; sür die Esper, Schöner u. a. Gottbill Opeinrich v. Schubert, Altes und Neues aus dem Gebiet der inneren Seelentunde, bes. Bd II, 1824, S. 260 ff. (Esper), Bd II S. 308 ff. (Schöner); Thomasius, Das Biedererwachen evangelischen Lebens in der lutherischen Kirche Bayerns, 1867.

Überblick. Infolge englischer Anregungen und infolge der Einflüsse der neuen französischen katholischen wie protestantischen Kanzelberedsamkeit beginnt die deutsche Predigt 25 seit Mosheim größeres Gewicht auf ansprechende Form zu legen. Mit der beginnenden Ausstlärung macht sich zugleich das Bestreben geltend, logische Ordnung und Methode auch in der Predigt wirksam zu machen. Je größer die Formlosigkeit mancher pietistischen Prediger gewesen war, um so erheblicher ist der hierdurch bezeichnete Fortschritt. Aber wenn auch zunächst wesentlich der herkömmliche Glaubensinhalt in klareren Formen dars geboten wurde, so beeinsluste doch die wachsende Ausstlärung bald genug die deutsche Predigt auch nach ihrem Inhalt (vgl. d. A. Ausstlärung Bd II S. 225 st., bes. S. 239 st.). Die Sätze der Kirchenlehre, welche "vernünftigem" Denken nicht zugänglich sind, werden zurückgestellt, die einsachen Vernunstwahrheiten treten in den Bordergrund und werden dalb überschwenglich-sentimental, dalb in nüchternen Deduktionen ausgesührt. Während bald überschwenglich-sentimental, dalb in nüchternen Supranaturalismus anzukämpsen hatte (etwa dis 1775), folgt dann eine Periode des herrschenden Rationalismus die etwa um 1810, die in manchen Naturz und Nüglichseitspredigern dieser Zeit ein Tiefstand der evangelischen Predigt erreicht ist. Aber selbst in dieser Zeit ist seine Derrschaft nie ganz unangesochten. Gleichzeitig brach sich eine Reaktion gegen die herrschende Strömung teils vom älthetischen, teils vom biblischzevangelischen Standpunkt aus kräftig Bahn. Nah verwandt dieser letzten Gruppe sind die mehr von der Orthodogie oder dem Pietismus frühert Zeit abhängenden Predigern, die wir zum Schluß als Nachwirkung älterer homiletischen Richtungen ansühren.

A. Die Zeit bes noch vorherrschenden Supranaturalismus und der aufkeimende Rastionalismus (c. 1740—1780). — Allgemeines. Als Anfangspunkt einer Wendung zu besserr Predigtform gilt mit Recht Mosheim und besonders seine oben genannte Übersetzung und Empfehlung "Auserlesener Predigten Tillotsons" 1728. Wenn Friedrich d. Er. als Krondrig in Ruppin durch von ihm selbst übersetzte Predigten Bourdaloues, Flechiers, Massilons und Saurins sein Regiment sonntäglich zu erbauen suchte (Hamilton, Rheinsderg 1882, I, 63), so zeigt diese eine Notiz, wie start der Einfluß der Franzosen in dieser Richtung gewesen sein muß. Auch Mosheim hat für Flechier und Saurin viel Anertennung und bezeugt, daß man damals englische und französische Predigen alls Muster verhielt (Universung, die Gottesgelahrtheit zu erlernen, S. 164 st.). Als relativ bestes Vorbild für unsere deutsche Art erscheint ihm aber der deutsch empsindende und französisch predigende Basler Prof. Sam. Werenfels (gest. 1740; Sermons sur des verites importantes de la religion 1716, auch deutsch), der rednerisch begabt, aber allem salschos abhold, elegant und doch allverständlich und zugleich innig erbaulich war. Er wie der gefühlvolle Prediger und Homileiter Pierre Roques in Basel (gest. 1748; Pred. über die Sittenl. Jesu 1744) und der seurige Hosprediger Jaquelot in Berlin zeigen, wie rasse die Eindürgerung der besseren Predigtsorm unter ausländischen resormierten Theologen

vor sich ging. Noch Reinhard mußte später die jungeren Prediger jur "Berichtigung ihres

Beschmade" auf Saurin verweisen.

Indes ward der Umschwung zu bessere Form in der deutschen Predigt keineswegs bloß durch Nachahmung des Auslands herbeigeführt. Es sei nur an die spstematische Neinigung der deutschen Sprache für Poesie und Prosa erinnert, an die Sprachgesell= 5 schaften des "Balmen=" und des "Blumenordens" schon im 17., die "deutschen Gesell= schaften" in Leipzig, Jena u. s. s. im 18. Jahrhundert, die Errichtung einer Prosessifur der deutschen Beredsamkeit in Halle noch vor 1730. In Berdindung damit steht das immer stärkere Ningen des deutschen Geistes nach einer selbstständigen deutsch-nationalen Litteratur. Die zweite schlessische Dichterschule, ihr Übergang zur klassischen Dichtung, 10 Gottsched, "Ausführl. Redekunst" 1736 und seine Opposition gegen die Leipziger Predigt= methode, Baumgartens Asthetik, Gellerts berühmte Fabeln und vollends die dann solzgende klassische Deutsche Litteraturepoche selbst, — das alles übte einen wachsenden Sinzsluß auf den ganzen Ton und Stil der deutschen Predigt. Ja dieses ganze Ningen kam von selbst jenem gebildeteren ausländischen Kanzelstil entgegen und mußte dessen Ler-

breitung und damit die Epoche besserer Form um so rascher heraufführen.

Die neue Wendung betraf aber nicht bloß die Form. Das Zeitalter Mosheims forderte Anpassung auch des Inhalts der Predigt an das Zeitbedürsnis. Man war des langen theologischen Gezänkes und der steisen orthodoren wie der breiten pietistischen Predigt überdrüssig. Das allgemeine Interesse bekam daher mehr und mehr philosophische Richtung. 20 Das geschah teils durch den mit der besseren Form herüberwirkenden Moralismus und rationalissierenden Supranaturalismus Tillotsons, Clarkes u. a. und mit der Zeit durch die Sinslüsse der englischen, holländischen und französischen Ausklärung überhaupt, teils des sonders durch das heimische Geträchs der fireng demonstrativen, mathematisch philosophischen Methode von Leidnitz und Wolff, die bald die deutschen Hochschaupt, teils des Durch sie lernten die Prediger wohl Deutlichkeit der Begriffe, Ordnung, Gründlichkeit, regelrechtes Desinieren und Demonstrieren; aber sie übten die neue Kunst bald auch da, wo sie gar nicht nötig war (2. B. Mt 8, 1 "Berg ist ein erhöheter Ort"). Diese Pedanterie verlor sich zwar allmählich wieder, wozu G. B. Meiers "Gedanken vom philos. Predigen" 1754 u. 62 das Ihrige thaten. Aber man hatte sich nun einmal daran ges wöhnt, "vernünstige Gedanken", Beibringung "richtiger Begriffe", Beweise auch für den Berstand", nicht bloß Schriftbeweis dum Kanzelredner zu erwarten. Man hatte durch Wolff angesangen, die göttliche Offenbarung nach Bernunft und Ersahrung zu prüsen. Damit ward erst sormell, dann immer mehr auch materiell die Periode der rationalistischen Predigt eingeleitet, die, von der Autorität des gesunden Menschenden zuhalt der natürlichen Inhalt auch der heissischen nebendlichen Inhalt auch der heissischen werden keinen noch unbestimmerer Art waren. Zugleich kam eine von der französsischen erstachmengerei gereinigtere deutsche Sprache mit der philosophischen Reigion betonte, ob auch ihre ersten Keime noch unbestimmerer Art waren.

So fand Mosheim nicht mehr bloß den Gegensat der pietistischen und orthodogen, sondern auch schon den der "philosophischen" und "biblischen" Predigt vor, wie man sie schon damals zu bezeichnen begann. Beide wetteisern vorerst noch an Geschmacklosisseit, jene durch ganz unfruchtbare Demonstrationssucht, diese durch bloße Aneinanderreihung von Schriftstellen, häusig ohne shstematische Jucht. Die verkörperte Bermittlung zwischen 45 Theologie und Philosophie, den deutlichsten Übergang in die neue Ara bildet Probst Joh. Gust. Reindeck (gest. 1741; Predigten über die Sonntagsevangelien 1734 u. a.). Ihn zeichnen aus: sorgfältige Disposition, gründliche Anwendung, besonders eine korrekte und dabei saßliche Entwickelung der Begriffe, stete Berbindung von diblischen und philossophischen Beweisgründen, freilich oft mit zu viel Logischem. Die Frage, "ob die Philososphischen Beweisgründen, freilich oft mit zu viel Logischem. Die Frage, "ob die Philososphischen Kirchenregiment dringt jest (1739) auf "logische Ordnung, präzisen Ausdruck, maßvolle Anwendung von Bibelstellen, Enthaltung von dunkeln, mystischen Redensarten und allegorisierender Ausdrucksweise". Andere warnen vor "unnügen philosophischen Redensa

arten" auf ber Kanzel.

Einzelne Prediger. Joh. Lorent von Mosheim (j. d. A. Bd XIII S. 502; über ihn als Prediger bort S. 505, 57 ff.; das Folgende zur Ergänzung), auch als Kanzelredner so gefeiert, daß Schildwachen beim Gedränge die Ordnung aufrecht erhalten mußten, predigte namentlich bei besonderen Veranlassungen vor dem Hof und der Universität in Braunschweig, Wolfenbüttel, Blankenburg und Helmstedt. Was bei diesem "deutschen so 41\*

freimütig) genannt. Über Dan. Stapfer in Brugg und Bern und seine Predigt nach bem Erbbeben in Lissabon f. d. A.

β) Die Reform der deutschen "Kanzelberedsamkeit" seit Mosheim und die Predigt des Kationalismus. — G. Ede, Die evangelischen Landeskirchen Deutschlands im 19. Jahrshundert, 1904, S. 88 ff.; Thikötter, Der orthodoge Pietismus und der Kationalismus im vorigen Jahrhundert, Deutsch-evangelische Blätter 1904, S. 325 ff.; G. Ede und Thikötter, Kationalismus und Pietismus im vorigen Jahrhundert, ebenda 1904, S. 496 ff.; v. Kügelgen, Kant als Prediger und seine Stellung zur Homiletik, Kantstudien I, S. 290 ff.; (auch in desse. Schleiermachers Keden und Kants Predigten, 1901); Blandmeister, Ein 10 sächsischer Dorsprediger vor 100 Jahren, Hoh XII, Heft 8; gegen diesen Aussa. Hoffat G. Flok, Ein sächsischer Porsprediger vor 100 Jahren, Hoh XIII S. 97 ff. (beide behandeln Traugott Günther Koeller, dessen Predigten 1790—92 erschienen; instruktiver Streit sür die Beurteilung der Predigt der Ausstlätung); — sür Herder außer O. Baumgarten (s. im A. Herder Bo VII S. 697, 21) R. Bürtner, Herder, sein Leben und seine Werke, 1904; A. Jacobsen, Bandlungen einer Herberichen Predigt, AprTh XII, 1890, S. 212 ff.; A. Berner, J. G. Herder und die Predigt, in Die Predigt der Gegenwart VIII; für Keinhard: Diegel, Franz Volkmar Keinhard, Außew. Fred., mit einer einl. Monographie, 1891, Bu 15 von "Die Pred. der Kirche"; für Lavater: Johann Caspar Lavater, Dentschrift, Bürich 1902; B. Bornemann, Johann Caspar Lavater, Christl. Belt, 1904, Sp. 320 ff.; für die Esper, Schöner u. a. Gotthilf Deinrich v. Schubert, Altes und Reues aus dem Gebiet der inneren Seelenkunde, bes. Bd II, 1824, S. 260 ff. (Esper), Bd II S. 308 ff. (Schöner); Thomasius, Das Wiedererwachen evangelischen Lebens in der lutherischen Kirche Bayerns, 1867.

Überblick. Infolge englischer Anregungen und infolge der Einflüsse der neuen französischen katholischen wie protestantischen Kanzelberedsamkeit beginnt die deutsche Predigt 25 seit Mosheim größeres Gewicht auf ansprechende Form zu legen. Mit der beginnenden Aufklärung macht sich zugleich das Bestreben geltend, logische Ordnung und Methode auch in der Predigt wirksam zu machen. Je größer die Formlosigkeit mancher pietistischen Prediger gewesen war, um so erheblicher ist der hierdurch bezeichnete Fortschritt. Aber wenn auch zunächst wesentlich der herkömmliche Glaubensinhalt in klareren Formen dars geboten wurde, so beeinflußte doch die wachsende Ausklärung bald genug die deutsche Predigt auch nach ihrem Inhalt (vgl. d. A. Ausklärung Bd II S. 225 sf., bes. S. 239 s.). Die Sätze der Kirchenlehre, welche "vernünftigem" Denken nicht zugänglich sind, werden zurückgektelk, die einsachen Vernunstwahrheiten treten in den Bordergrund und werden dah überschwenglich-sentimental, dalb in nückternen Deduktionen ausgeschhrt. Während ausgas die Aufklärung gegen den noch herrschenden Supranaturalismus anzukämpsen hatte (etwa dis 1775), solgt dann eine Periode des herrschenden Rationalismus dis etwa um 1810, dis in manchen Naturz und Nücklichkeitspredigern dieser Zeit ein Tiesstand der evangelischen Predigt erreicht ist. Aber selbst in dieser Zeit ist seine Herrschaft nie ganz unaugesochten. Gleichzeitig brach sich eine Reaktion gegen die herrschende Strömung teils 40 vom ästhetischen, teils vom biblischevangelischen Standpunkt aus kräftig Bahn. Nach verwandt dieser letzten Gruppe sind die mehr von der Orthodogie oder dem Pietismus frühern Zeit abhängenden Predigern, die wer zum Schluß als Nachwirkung älterer homiletischen Richtungen ansühren.

A. Die Zeit des noch vorherrschenden Supranaturalismus und der austeimende Rastionalismus (c. 1740—1780). — Allgemeines. Als Anfangspunkt einer Wendung zu besserr Predigtorm gilt mit Recht Mosheim und besonders seine oben genannte Übersetzung und Empfehlung "Auserlesener Predigten Tillotsons" 1728. Wenn Friedrich d. Gr. als Kronprinz in Ruppin durch von ihm selbst übersetzte Predigten Bourdaloues, Flechiers, Masslons und Saurins sein Regiment sonntäglich zu erbauen suchte (Hamilton, Rheinsberg 1882, I, 63), so zeigt diese eine Notiz, wie start der Einsluß der Franzosen in dieser Richtung gewesen sein muß. Auch Mosheim hat für Flechier und Saurin viel Anerkennung und bezeugt, daß man damals englische und französische Prediger allgemein als Muster vorhielt (Unweisung, die Gottesgelahrtheit zu erlernen, S. 164 ff.). Als relativ bestes Verbild für unsere deutsche Art erscheint ihm aber der deutsch empfindende und französisch predigende Basler Prof. Sam. Werenfels (gest. 1740; Sermons sur des verites importantes de la religion 1716, auch deutsch), der rednerisch begabt, aber allem falschen Pathos abhold, elegant und doch allverständlich und zugleich innig erdaulich war. Er wie der gesüblvolle Prediger und Homileiser Pierre Roques in Basel (gest. 1748; Bred. über die Sittenl. Jesu 1744) und der seurige Hopprediger Jaquelot in Berlin zeigen, wie rasch die Eindurgerung der besseren Predigtform unter ausländischen resormierten Theologen

vor sich ging. Noch Reinhard mußte später die jungeren Prediger zur "Berichtigung ihres

Befchmads" auf Saurin verweisen.

Indes ward der Umschwung zu besserer Form in der deutschen Predigt keineswegs bloß durch Nachahmung des Austands herbeigeführt. Es sei nur an die sprengt remesivezs bloß durch Nachahmung des Austands herbeigeführt. Es sei nur an die sprengtesche Reinigung der deutschen Sprache für Poesse und Prosa erinnert, an die Sprachgesells sichaften des "Balmens" und des "Blumenordens" schon in 17., die "deutschen Gesellschaften" in Leipzig, Jena u. s. s. im 18. Jahrhundert, die Errichtung einer Prosessum der deutschen Beredsankeit in Hall noch vor 1730. In Verdindung damit steht das immer stärkere Ringen des deutschen Geistes nach einer selbstständigen deutschanz zu klassischen Dichtung zu Litteratur. Die zweite schlesische Dichterschule, ihr Übergang zur klassischen Dichtung, 10 Gottscheds "Ausführl. Redetunft" 1736 und seine Opposition gegen die Leipziger Predigt= methode, Baumgartens Asthetik, Gellerts berühmte Fabeln und vollends die dann fol= gende klassische Deutsche Litteraturepoche selbst, — das alles übte einen wachsenden Einfluß auf den ganzen Ton und Stil der deutschen Predigt. Ja dieses ganze Ringen tam von selbst jenem gebildeteren ausländischen Kanzelstil entgegen und mußte deffen Ver- 15

breitung und damit die Spoche besserer Form um so rascher heraufführen.
Die neue Wendung betraf aber nicht bloß die Form. Das Zeitalter Mosheims sorderte Anpassung auch des Inhalts der Predigt an das Zeitbedürsnis. Man war des langen theologischen Gezänkes und der steisen orthodoxen wie der breiten pietistischen Predigt überdrüssig. Das allgemeine Interesse bekam daber mehr und mehr philosophische Richtung. 20 Das geschah teils durch ben mit der besseren Form herüberwirkenden Moralismus und rationalissierenden Supranaturalismus Tillotsons, Clartes u. a. und mit der Zeit durch die Einflusse der englischen, hollandischen und französischen Aufklarung überhaupt, teils be-Einflüsse ber englischen, holländischen und französischen Aufklärung überhaupt, teils besonders durch das heimische Gewäcks der streng demonstrativen, mathematisch philosophischen Methode von Leidnig und Wolff, die dald die deutschen Hochschulen beherrschte. 25 Durch sie lernten die Prediger wohl Deutsichkeit der Begriffe, Ordnung, Gründlichkeit, regelrechtes Definieren und Demonstrieren; aber sie übten die neue Kunst bald auch da, wo sie gar nicht nötig war (z. B. Mt 8, 1 "Berg ist ein erhöheter Ort"). Diese Besdanterie verlor sich zwar allmählich wieder, wozu G. F. Meiers "Gedanken vom philos. Predigen" 1754 u. 62 das Ihrige thaten. Aber man hatte sich nun einmal daran ges so wöhnt, "vernünstige Gedanken", Beidringung "richtiger Begriffe", Beweise auch sür den Berstand", nicht bloß Schriftbeweis vom Kanzelredner zu erwarten. Man hatte durch Wolff angekangen, die göttliche Offenbarung nach Vernunft und Erfahrung zu prüsen Bolff angefangen, die göttliche Offenbarung nach Bernunft und Erfahrung zu prüfen. Damit ward erst formell, dann immer mehr auch materiell die Beriode der rationalistis schen Predigt eingeleitet, die, von der Autorität des gesunden Menschenverstandes auch 85 in Glaubenssachen ausgehend, mit der Zeit immer offener die "natürliche Religion" als den wesentlichen Inhalt auch der driftlichen und die Moral als wesentlichen Inhalt der natürlichen Religion betonte, ob auch ihre ersten Keime noch unbestimmterer Art waren. Zugleich kam eine von der französischen Sprachmengerei gereinigtere deutsche Sprache mit

ber philosophischen Richtung auf die Kanzel.
So fand Mosheim nicht mehr bloß den Gegensatz der pietistischen und orthodozen, sondern auch schon den der "philosophischen" und "biblischen" Predigt vor, wie man sie schon damals zu bezeichnen begann. Beide wetteisern vorerst noch an Geschmacklosigkeit, jene durch ganz unfruchtbare Demonstrationssucht, diese durch bloße Aneinanderreihung von Schriftstellen, häufig ohne systematische Zucht. Die verkörperte Vermittlung zwischen 45 Theologie und Philosophie, ben beutlichsten Ubergang in die neue Ara bildet Probst Joh. Gust. Reinbeck (gest. 1741; Predigten über die Sonntagsevangelien 1734 u. a.). Ihn zeichnen aus: sorgfältige Disposition, gründliche Anwendung, besonders eine korrekte und dabei faßliche Entwickelung der Begriffe, stete Verbindung von biblischen und philozsophischen Beweisgründen, freilich oft mit zu viel Logischem. Die Frage, "ob die Philoz so sophie sich auf die Kanzel schicke?", hatte R. in beschränktem Sinne bejaht. Das preußische Kirchenregiment dringt jett (1739) auf "logische Ordnung, präzisen Ausdruck, maßvolle Anwendung von Bibelstellen, Enthaltung von dunkeln, mystischen Redensarten und allez goristerender Ausdrucksweise". Andere warnen vor "unnützen philosophischen Redensa-

arten" auf ber Kanzel.

Einzelne Prediger. Joh. Lorent von Mosheim (f. b. A. Bb XIII S. 502; über ihn als Prediger bort S. 505, 57 ff.; das Folgende zur Erganzung), auch als Kanzelredner fo gefeiert, daß Schildmachen beim Gebrange bie Ordnung aufrecht erhalten mußten, prebigte namentlich bei befonderen Veranlassungen vor dem Hof und der Universität in Braunschweig, Wolfenbüttel, Blankenburg und Helmstedt. Was bei diesem "deutschen so

Tillotjon ober Saurin" von flangvoller Stimme und lebendigem Bortrag als hauptstärke entgegentritt, ift ber elegante, mustergiltige Stil, die apologetische Tendenz und die folibe, überzeugende Beweistraft seiner "Reben", die, ebenso fraftvoll und sicher als fein, flussig und einnehmend ausgeführt, allerdings an jene auswärtigen Meister erinnern mußten Die disherige sawerfällige Art des deutschen Kanzelstils ist hier fast ganz überwunden. Die Sprache ist leicht, klar, durchsichtig geworden. Trotz einer gewissen Beite der Anschauung steht er im wesenklichen noch fest auf den evangelischen Grundlehren (s. Bb I seiner "Heiligen Reden" Vorr.; 1. u. 3. Rede u. s. w.). Er betrachtet als Hauptaufgabe Ueberzeugung der Hörer durch gute Gründe, ohne leeres Pathos, wobei er immer die 10 Wahrheit der christlichen Lehre aus ihren Wirkungen zu erweisen liebt (s. gleich I, 1 den "Beweis des Lebens Jesu aus dem Tode der Apostel"). Daher giebt er überall reiche historische Illustrationen, ergreifende Schilderungen auch der zeitgeschichtlichen Berbaltniffe mit feiner psphologischer Begrundung und ungezwungenem Bervorziehen ber padagogischen Elemente zu eingehender und ernster Anwendung, aber ohne die Feffel der alten vielfachen 15 Nuganwendung. Er faßt vor allem Erkenntnis und Berftand, bann aber auch energijd ben Willen der Hörer an. In der Zeit des eben einbrechenden englischen Deismus und französischen Naturalismus, da er bereits klagen muß: "Die Freigeisterei herrschet durch und durch an den Höfen" ("Anweisung erbaulich zu predigen" 1771, S. 136 ff.), will er seinem vornehmen und gebildeten Hörern wieder Achtung vor dem Christentum durch klare Gründe 20 in edler, flassischer Sprache einflößen. Daber die wohldurchdachte Argumentation, ber große Fleiß besonders in ber Darlegung ber göttlichen Kraftwirkungen bes Evangeliums, bes gottlichen Ursprungs ber driftlichen Sittlichkeit, wobei er auch Bernunftgrunde und Beweise aus der natürlichen Religion keineswegs verschmäht, lettere aber noch als in völliger Harmonie mit der Offenbarung befindlich voraussett. Der Text wird sorgfältig 25 benütt, die Mehrzahl von Eingängen mit Recht verworfen. Die Themen find oft praktisch und spannend gewählt; mitunter aber verallgemeinern sie auch den Grundgebanken des Textes zu sehr. Die Ausführung ist manchmal zu umständlich und wortreich, daber die Predigt nicht selten zu lang (bis 60 S. in Gr. 8°, vgl. Saurin); aber das Ganze bleibt infolge der strengen Ordnung der Gedanken doch übersichtlich. Die Aussichrung 30 ift lebendig, anschaulich, anregend, ob auch bes Beweisens und Schlutziehens oft ju viel wird.

Der richtige Ton für gebildete Hörer war hiemit angeschlagen. Die Predigt hatte burch flaren Inhalt und edle Form wieder angefangen, ihren "Rulturberuf" auch fur bie Gebildeten an den Tag zu legen. Wie einst auf Orthodogie, so wird fortan die deutsche 35 Predigt auf guten Geschmack geprüft. Homiletiker und Prediger folgen bald zahlreich bem gegebenen Borbild. Wie durch Mosheim auf die lutherische, so wirkt Tillotsons Muster durch August Friedr. Wilh. Sack (s. d. A.) auf die deutsche reformierte Kirche. Noch geringere Verwertung der evangelischen Glaubenslehren neben der Moral als bei Diefem, aber mitunter ftrenge Bufpredigt vor einem verweichlichten Geschlecht findet fic 40 bei seinem Sohn Friedr. Sam. Gottfr. Sack, gleichfalls Hofprediger in Berlin, dem Religionslehrer Friedr. Wilh. III. und IV. (gest. 1817; Pred. 1781 u. 88). Gegenüber diesem ruhigen Geist begründet Joh. Andr. Cramer (s. Bd IV S. 314, bes. S. 315, 57 st.) die neue deutsche Kanzelberedsamteit mehr nach der oratorischen Seite (über 20 Bde Pred. 1764 ff.). Er zeigt im Unterschied von der sachlichen Beredsamkeit Mosheims ein feuri-45 geres Pathos, das nur zu lang anhält und ftets nach rednerischem Effekt strebt. Die Fülle rhetorischer Figuren macht die Ausführung breit, oft überladen. Aber Gedanten reichtum, flare Disposition, zwedmäßige Wahl bogmatischer und ethischer Gegenstände, treffende Charafteristifen zeichnen ihn abnlich wie Mosheim aus. Auch er benüt bie Wahrheiten ber natürlichen Religion gern zur Befräftigung bes Offenbarungeglaubens. 50 Der tirchlichen Formel bes lutherischen Bekenntnisses steht er etwas freier gegenüber. 3hm verwandt im Streben nach eindringlicher, wirksamer Beredsamkeit ist Gottfr. Leß; über ibn f. Bo XI S. 404; seine Predigten 405, 39 ff. Einen stärkeren rationalistischen Beigeschmack zeigt die supranaturalistisch moralische Predigtweise von Christoph Christian Sturm, Pafter in Magdeburg und Hamburg (geft. 1786). Bei ihm traten Religiöses und De 55 ralisches schon unvermittelt auseinander. Er eröffnet auch bereits die Reihe ber Natur prediger, freilich um durch die Ratur gur Schrift gurudzuführen (Bredigten über einige Familiengeschichten ber Bibel, 2 Bbe 1783 ff.; Betrachtung über die Berte Gottes im Reiche ber Ratur, 4 T. 1774). Bei ihm zeigen fich auch ftarte Spuren ber bamals auf fommenden poetisch-afthetischen Predigtart. Sie bestand barin, daß manche Prediger unter w bem Einflug von Klopftode Meffias, Younge Nachtgebanken, Offians, Porits empfinde

samen Reisen u. bgl. sich im Schwulft hochtrabender, pathetischer Phrasen nach dem Geschwack eines Lohenstein oder in süßlich sentimentaler Sprache gesielen, ja sogar im höheren Ton Klopstockscher Hexameter predigten. Zu nennen sind als Beispiele dieser Gattung von Predigern Männer wie Danneil und Mieg. Im übrigen sei hierfür auf Schuler II, 205 und Nothe S. 447 verwiesen. Glücklicherweise ging diese Geschmacksverirrung infolge der Rüge von G. Fr. Meier (Kunst zu predigen 1772 S. 52) u. a. rasch vorüber. Hervorragende und zugleich maßvolle Vertreter der neuen Richtung der Zeit sind

Hervorragende und zugleich maßvolle Vertreter ber neuen Richtung der Zeit sind Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem und Johann Joachim Spalding. Uber den ersteren handelt der A. Bo VIII S. 695 genauer; seine Predigithätigkeit ist dort S. 696, 25 ff. geschildert. Spalding (1714—1804), besonders bekannt als Versasser des Buchs "Von 10 der Rupbarkeit des Predigtamts", ist neuerdings von Hering (S. 187 ff.) gerecht und eins

gehend gewürdigt worden (f. d. A.).

B. Die Zeit bes herrschenden Rationalismus (ca. 1780—1810). Allgemeines. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts gelangten die aufklärerischen Bestrebungen auch auf der Kanzel zu immer allgemeinerer, wennschon nie völlig allgemeiner Herrschaft. Zugleich 15 entwickelte sich die Predigtweise, welche die eben Besprochenen angebahnt, in einseitigerer, oft genug extremer Weise weiter. Es ist von unserem heutigen Standpunkt aus nicht leicht, die Predigt dieser Beriode wirklich gerecht und geschichtlich unbesangen zu würdigen. Und mehr als ein Predigthistoriker hat seiner allgemeinen Abneigung gegen den Rationalismus auch in der Beurteilung seiner homiletischen Arbeit einen Ausdruck gegeben, der 20 Schattenseiten und Vorzüge nicht sorgfältig genug gegeneinander abwägt. Auch die Schilder rung, welche Christlieb RE² Bd XVIII S. 576 ff. gegeben hat, teilt diesen Mangel.

Inhaltlich bedeutet diese Periode der Predigt einen gewaltigen Abstand von der Predigt ber Orthodoxie und bes Pietismus. Jene hatte die reine Lehre unermudlich ver= tündigt und verteidigt. Sie hatte forgfälig darauf gehalten, daß von den in dieser reinen 25 Lehre festgestellten Glaubenswahrheiten auch nicht die geringste verloren gehe. Ganz anbers die Aufklärung. Ihr kommt es darauf an, den "reinen Christenglauben" zu predigen. Nur das will man auf den Kanzeln lehren, was nach dem Ausdruck des Braunschweiger Kirchenrats J. W. G. Wolff (in der Borrede zu seinen "Reden bei feierlichen Religions-handlungen" 1818 S. 39) "echte Christuslehre ist, was Verstand und Berz befriedigt, so was allein einen vernünftigen, beruhigenden Glauben, Sittlichkeit und Tugend zu beforbern vermag". Bei dem damit gegebenen Läuterungsverfahren fällt naturgemäß vieles fort, was zum Bestand ber evangelischen Kirchenlehre gehörte; und gerade die stets als Fundamentalartikel anerkannten Lehren mußten fich eine weitgehende Umdeutung gefallen laffen. Die Lebren von Gott, Tugend und Unsterblichkeit bildeten immer ausschließlicher 35 den Inhalt der rationalistischen Predigt. Anderseits darf nicht verkannt werden, daß gerade diese Zeit der Orthodoxie gegenüber den für die Predigt außerordentlich wichtigen Grundsat vertrat, daß Religion von theologischen Spekulationen zu unterscheiden fei. Mag der Ton der Predigt auch oft lehrhaft deduzierend gewesen sein: jedenfalls war das Bestreben maßgebend, alles bloß Lehrhafte, nicht unmittelbar Religiöse auszuscheiben. Der 40 unpraktischen, rein lehrhaft polemisierenden Predigt der orthodogen Scholastik tritt damit eine grundfätlich praktische Predigt entgegen. Die Moral tritt in dieser Predigt vielfach in ben Borbergrund; bas Urteil besteht entschieden zu Recht, nach welchem fie einen un= gebührlich großen Raum in berselben beansprucht hat. Diese moralisierende Reigung geht oft so weit, daß Einzelfragen abgehandelt werden, die verhaltnismäßig nur sehr begrenzte 45 Bedeutung haben. Aber auch hier ift zu beachten, daß diese Moralbevorzugung eine Reaktion gegen die unfruchtbare scholastische Predigt des Orthodorismus bedeutet. Galt bort bie Lehre als das schlechthin Oberste, so führt hier der praktische Trieb zu wieder einseitiger Kanzelbehandlung christlicher Tugenden. Zudem ist es nicht richtig, daß das Morralische in der Regel vom Religiösen isoliert gewesen sei. Allerdings ist die rationalistische 50 Berbindung von Frommigfeit und Sittlichkeit von derjenigen ber Kirchenlehre, ja durchaus auch von derjenigen wirklich tiefen driftlichen Glaubens erheblich verschieden. Aber reli= gios fundiert wird die fittliche Mahnung in der Regel.

Auch der Vergleich mit der pietistischen Predigt fällt nicht lediglich zu Ungunsten der rationalistischen aus. Gewiß ist die letztere in der Erfassung der tiessten Kräfte christ- 55 lichen Lebens erheblich flacher als der Pietismus. Tropdem ist es nicht bloß die bessere Form und die klarere Ordnung, welche sie vor dieser auszeichnet. Die rationalistische Predigt bedeutet zugleich einen Gegenschlag gegen die einseitige Wertung der Gesühle im Christentum. Sie ruft zu ernstem Tun und praktischer Bethätigung auf. Sie steht ganz unter dem Einfluß ihrer Zeit; aber eine pietissische Predigt in der Zeit der Aufklärung so

batte sicherlich ben Bankrott bes Christentums bedeutet; die rationalistische twar die Form, in welcher es erhalten blieb, die es in besseren Zeiten neue Blüten treiben konnte.

Man muß dies alles im Auge behalten, wenn man die Predigt dieser Zeit richtig beurteilen will. Vor allem aber darf man sie nicht nach ihren Auswüchsen allein krinderen, sondern zugleich nach ihrem Durchschnitt und ihren besseren Erzeugnissen. Der üblichen Art, die Predigt der Aufklärung mit derzenigen geschmacklofer Rüklichkeitspredigt (s. u.) zu identissieren, würde ein Urteil entsprechen, welches die gesamte orthodoge Predigt etwa nach Johann Heermanns Traureden (s. d. S. 672) beurteilte. Ja, dei Anwendung dieses Maßstads käme die rationalistische Predigt noch höher zu stehen als die orthodoge. Denn selbst die flachsten Rationalisten geben Rükliches und Praktisches; der geseierte Dichten Johann Heermann aber hat zahlreiche Traureden gelles lediglich antiquarisch-auchäologische sist deshalb auch einseitig, nur von dieser Predigtepoche mit Christlieb (ME Wd XVIII S. 580) als von der partie honteuse der deutschen Predigt zu sprechen. Die orthodogisches der die Predigt der Geschen Stedigt der einen homiletischen Bankrott wie die Predigt der crtremen Rationalisten.

Die Behandlung der Schrift in der rationalistischen Predigt entspricht selbstverständlich der Art, wie die Aufklärung sich zur Bibel stellte. Man war von wirklich geschicktlicher Ersorschung der Schrift noch zu weit entsernt, um die Unterschiede zwischen ihr und der zu cigenen Anschauung klar zu übersehen. Man glaubte vielmehr die letztere in der Bibel wieder zu sinden. Allerdings beherrscht die Schrift die Predigt dieser Zeit nicht entsernt in dem Maß wie die der Orthodoxie und des Pietismus. Es besteht kein Bedürfnis nach aussührlichem homiletischem Schriftbetweis; die eigene vernünstige Erkenntnis genügt vielsach als Argument. Die biblische Gedankenwelt tritt gegenüber der philosophisch=moralischen zurück. Und die Sprache der Bibel macht der schwungvoll-poetischen oder moralisch-lebrhaften Sprache der Zeit Platz. Wenn bei alledem manche flache Umdeutung mit unterlies, so wird doch die gebührende grundsäsliche Ehrsucht vor der Schrift nirgends vermist. Der Text verliert allerdings erheblich an Bedeutung; er ist nicht mehr das konstitutive Element der Rede, sondern Ausgangspunkt oder Ornament.

Die Hauptschwäche ber rationalistischen Predigt liegt in ihrem Inhalt. Das Christentum, welches sie bringt, ist verwässert. Auch die Beiseitschiebung des Textes ist sicher sehr vom Übel gewesen. Ihre Vorzüge bestechen darin, daß sie grundsätlich praktische Religion treiben will; daß sie ernstlich mit den Hörern rechnet, die sie vor sich hat, auch ihre Gedankenwelt und ihre Situation überall berücksichtigt; endlich daß sie klare Ordnung und bessere Form pflegt als die vorangehenden Epochen.

Einzelnes. Es seien zunächst einige ber homiletischen Fachzeitschriften genannt, die damals reichlich entstanden; so das Hallesche "Journal für Prediger" seit 1770, Bepers "Allgemeines Magazin für Prediger" 1789 ff., Tellers "Neues Magazin für Prediger" 1792 ff. Zu den bedeutenden Predigern der Zeit gehören Wilhelm Abraham Teller und vor allem Georg Joachim Zollikofer; über beide vol. die Artikel. Eine bervorragende Persönlichkeit war der Kanzler der Universität Halle, August Hermann Niemeher, der freilich als Prediger weniger hervortrat (Bb KIV S. 54, des. S. 55, vol. 58, 37). Von z. T. erheblich geringerer Bedeutung waren die vielen anderen Predigt dieser Richtung. Philosophische Pedanten wie Kindervoter, Soldan, Snell, Schubeross u. 1. predigten streng nach Kants Grundsähen und Schulausdrücken in einer für die Gemeinde absurd unverständlichen Weise, so daß Kant selber sich über sie lustig machte. Zahlreiche Prediger aus der Gesolgschaft Tellers wendeten sich in flachen Raisonnements und nüdetern trockener Tidaktif an den Verstand der Hörer; so Stolz in Vermen, Löffler in Gotha, Nibbed in Magdeburg, der homiletische Vielschreiber Klesecker in Handere appellierten mit wärmerem Pathos, empfindsamen Deklamationen und weicher Sentimentalität mehr an das Gesühl; so Hankerin, der seine Predigt sogar Gründe angiebt, "warum Chriswstein dem Schul Sechen Kandschen Kieche in Mülheim a. Ih. u. a. Joh. Gottl. Marezoll (gest. 1828 als Super. in Jena) geht in Abselhung der dristlichen Kerndogmen über Zollitofer, sein Wuster, entschieden hinaus. Heche in Mülheim a. Ih. u. a. Joh. Gottl. Marezoll (gest. 1828 als Super. in Jena) geht in Abselhung der Predigt den Kerndogmen über Bollitofer, sein Wuster, entschieden hinaus. Hen in Kücksicht auf den Gesitteen Stürden bat"; s. seine Pred. in Kücksicht auf den Gesittes Seitalters 1790 ff. Auch in 80 den Passionepredigten vermissen der der Kerner der Beligion, der sich wenter delten dat"; s. seine Pred. in Kücksicht auf den Gesit des Zeitalters 1790 ff. Auch in 80 den Passionepredig

Schaben, welche durch die mit großem Fleiß geglättete Diktion und felbst durch die ernste Aufdedung sittlicher Schaben nicht aufgewogen werben. Der patriotisch-schonrebnerische Beillobter in Rurnberg (geft. 1828) hat auch unter ben Sturmen |ber frangofischen

Kriege keinen Ruf zur Ginkehr und Umkehr.

Seit der französischen Revolution werden Bredigten über kirchengeschichtliche und 6 zeitgeschichtliche Stoffe häusiger. So bei dem Schweizer Joh. Kaspar Häfeli, Prediger in Dessau, Bremen, Super. in Bernburg (gest. 1811). In seinen früheren Predigten (4 B. 1778—83) ein Gegner der Aufklärung, zeigt er sich in den späteren (Pred. über die Reformation 1790; Weise Benutzung der Vergangenheit 1801 u. a.) start unter Kants Einfluß ftehend. Er predigt Unterwerfung unter "das hl. Gesetz ber Bernunft und des Gewissens" 10 und stellt auch die Resormatoren vorzugsweise als "Streiter für Bernunft und Freiheit" dar. Gern predigt er von der Warte des Geschichtsbeobachters aus über steigende oder sinkende Moralität der Bölker. Die talentvolle Sprachbeherrschung, der bewußt kraftvolle Stil zeigen ben geborenen Redner. Der oben genannte Stolz predigt über Friedrich II., Preffreiheit, Zinzendorf u. a., selbst ber fromme Supranaturalist Rosenmüller in Leipzig 15 "über merkwürdige Begebenheiten des 18. Jahrhunderts" 1801, und J. F. Krause (Prof. und Superintendent in Königsberg) bringt gar "Predigten über einige Landesgesete" 1797 jum Drud. Sierher gehören auch: Harter, Predigten über Freiheit und Gleichheit 1794; J. Z. Hahn, Polit. Predigten 1797.

Zum tiefsten Stand ber Predigt gelangen wir aber erst bei den Predigern der Nütz= 20 lichkeit, ben Natur- und Ackerpredigern. Leider waren sie keineswegs vereinzelt. 1770 hatte Töllner in Franksurt a. b. D. ausgefordert, "die Offenbarung Gottes in der Natur zu predigen", der Bibelverteidiger Köppen hatte dagegen protestiert. Nikolais Roman "Sebalvus Nothanker" hatte als Jdeal eines Nüplickeitspredigers den aufgestellt, der den Bibeltert "als ein unschädliches Hilfsmittel zu benuten wüßte, nüpliche Wahrheiten damit 25 einzuprägen". Nun gab es bald solche Prediger in Städten und Dörfern. J. L. Ewald (Generalsuper: in Detmold, Prof. und Kirchenrat in Karlsruhe, gest. 1822) veröffentlicht erst Predigten von der Natur 1781, dann "Predigten über Naturterte" (ohne Bibeltert) 1789 ff. Statt Mittel zu gelegentlicher Mustration einer religiösen Wahrheit werden bie Schilberungen äußerer Dinge manchmal sogar Selbstzwed. Manche Prediger wollen bem 30 Bolk naturwiffenschaftliche und gemeinnütige Belehrung von der Kanzel aus erteilen, selbst

an Festen.

Da begegnen wir an Weihnachten Themen wie: "Die Gefahren weiter Reisen"; "über den Borzug der Stallfütterung bor der Koppelwirtschaft"; am 4. Epiph. (Seefturm) "von der Wohlthat des Schlafs" (Mosche); "von den Bewohnern der Wasserweit" (Wahl); 36 an Jnvocavit ("der Wensch lebt nicht von Brot allein") "über den unaussprechlichen Segen des Kartoffelbaues"; an Ostern "über die Gespensterfurcht" oder "die Gesahr des Lesbendigbegrabenwerdens"; an Pfingsten "über die Luft" (J. G. Beyer). Andere predigen über die Blatternimpfung (Werkel, Grot u. a.), über die Kunst, das Leben zu verlängern nach Hufeland. Naturpredigten halten Beyer, Wahl u. a., relativ bessere Wosche; Lands 40 mirtsschieften Schles (2) M 1704). Sahnza Levenner (Watur- und Mckantandistan

wirtschaftspredigten Schlez (2. A. 1794), Hahnzog, Zerrener (Natur- und Ackerpredigten 3. A. 1810), Röller u. s. f. s. schuler III, S. 240 ff.). Wir beobachten damit einen erneuten Tiefstand der evangelischen Predigt, der dem jener scholastischen Periode, wenn auch in völlig anderer Art, gleichkommt. Dort wie hier fehlte der Predigt wirkliche religiöse Kraft, wirklich driftlicher Gehalt. Eine Reak 45

tion, wie sie dort im Pictismus kam, konnte auch hier nicht ausbleiben.

C. Gleichzeitige Reaktion gegen die herrschende Strömung vom ästhetischen oder mehr bibelgläubigen Standpunkt aus. — Die Reaktion gegen diese Predigt ging sogar gleichzeitig mit der sortschreitenden Aufklärung ihren Gang. Und es war nicht etwa eine künstlich gemachte Reaktion; das Wöllnersche Religionsedikt von 1788 hat herzlich wenig 50 gefruchtet. Es waren die Kräfte tieserer und kraftvollerer Frömmigkeit, die von früher her im Bolke lebendig geblieben waren, und die nun ein wirksames Gegengewicht gegen rationalistische Verflachung bildeten. Dazu tamen Ginflusse des noch erhalten gebliebenen Supranaturalismus und vor allem folde feiner geiftiger Durchbildung. Aber auch bie anderen Faktoren durfen nicht unterschätt werden, welche ber Aufklärung um die Wende 55 des 18. Jahrhunderts und 3. T. schon vorher entgegenarbeiteten. Erinnert sei an die tiefgrundige Beistesarbeit eines Samann (Bb VII S. 370 ff.), an die ernste Frommigkeit, aber auch den köstlichen Sumor und beißenden Wit, mit dem Matthias Claudius der neuen Modeweisheit gegenübertrat (Bb IV S. 134 ff.), ja an die Gebetsfraft eines Jung-Stilling (f. d.). Bon großer Bedeutung war auch, jumal vom afthetischen Besichts- 60

punkt aus, gegenüber der letten Phase der rationalistischen Predigt die ganze Schwungfraft, geistige Erfrischung und Bereicherung, die eine Blütezeit der Litteratur mit sich bringt, trot ihres vornehm humanistischen Fernbleibens vom positiv evangelischen Glauben, und zuletzt die äußere Not, der Zusammendruch aller jener falschen Selbstherrlichkeit, die 5 politische Erniedrigung des Baterlandes, die erschütternder als alle Kanzelberedsamkeit allem eiteln Selbstvertrauen Umkehr und Rücksehr zum Glauben und Gottvertrauen

predigte.

Kon außerordentlicher Bedeutung für diese Gegenströmung war Johann Gottfried Herder, dessenkarbeit im A. (Bb VII S. 697) aussührlich dargestellt ist. Jur 10 Beurteilung Herders als Prediger mag zu dem dort S. 702, 20 st. Gesagten Siniges him zugesügt werden. H. ist mit Baumgarten am besten als ein Prediger der klassische gebildeten Welt zu bezeichnen. Das Bildungsideal der Humanisten und das Lebensideal des Christentums — diese beiden Mächte bestimmen auch seine Predigt. Seine Rede ist ausgezeichnet durch psychologische Schärfe. Aber nicht bloß der einzelnen Menschenseele widmat er seine tiesblickende Betrachtung; alle Erscheinungen der Zeit, das gesamte menschliche Ersahrungsleben weiß er warm und lebendig zu ersassen. Zugleich bringen auch seine Predigten die ihm eigene pädagogische Art zu glücklichem Ausdruck; er berücksichtigt stets das Bedürfnis der Hörer und damit die Bedingungen ersolgreicher Wirksamkeit. Von der Ausstrung trennt ihn vor allem ein energischer geschichtlicher Sinn, der gleichsalls in der Predigt zum Ausdruck kommt. Seine Art des Bortrags war ernst und schlicht, nach Goethes Urteil (in "Wahrheit und Dichtung") völlig entsernt von aller dramatischnimischen Darstellung, aber eben dadurch im ganzen um so wirksamer. Daß er auch für seine Einzelzüge des Textes ein Auge hat, zeigt die Bredigt über "die stille Größe

Jesu" nach Jo 1, 35 ff. Aber den sehr bedeutenden und außerordentlich einflugreichen Franz Volkmar Rein: hard (geft. 1812) vgl. den Artikel. Ihm ist geist- und formverwandt durch supranaturalistischen Rationalismus, forgfältige Disposition und geglättete Sprache, überlegen an beredter Warme, Frische und poetisch reicher Dittion S. G. Tafchirner, Brof. und Em. in Leipzig, der patriotische Feldpropst in den Freiheitskriegen, der bekannte Sistoriker und 30 Apologet des Protestantismus (gest. 1828). Das Jubelfest der Reformation 1817 brachte diesem mutigen, in protestantischem Unabhängigkeitsgeift fest wurzelnden Charafter eine stärkere Feuertaufe mit Luthers Geist; vgl. besonders seine Resormationspredigten. Im ganzen haben wir von ihm 6 Bde Predigten, 2 Bde 1812 u. 16, vier aus dem Nachlaß 1828—29. — Uber die Wegbereiter einer besseren Zeit in Babern, wie Lud. Pflaum, 35 Pfarrer in Helmbrechts (gest. 1824), u. a., s. Thomasius a. a. D. S. 76 ff. Daneben seben wir vom bibelgläubigen und bibelgeschichtlichen Standpunkt aus eine Gruppe origineller Ranzelgestalten der deutschen Schweiz der herrschenden Strömung gegenübertreten und auch nach Deutschland heilsam herüberwirken. Joh. Tobler, Diaton in Zurich (gest. 1808) war treuberzig und naw im Ausbruck, originell in praktischer Anwendung, voll seelsorger 40 lichen Ernstes; von ihm Erbauungsschr. 3 Bbe 1776; Bersch. Bred. 1788, 1801; Rateche tische Reden 1794. Hier findet sich ehrliches Festhalten der Heilstatsachen ohne rationalisie rende Verdünnung. Wiel weiterhin leuchtet der Hauptstern dieser Gruppe, Joh. Casp. Lavater; über ihn s. d. Bd XI S. 314. Nur zur Ergänzung des dort S. 317, 20 ff. über seine Predigtthätigkeit Gesagten sei Einiges angefügt, so die Titel einiger weiteren Predigts sammlungen: 3 Pfingstpredigten 1787 (gehören zu den besten); 6 Predigten über die Ge rechtigkeit durch den Glauben an Jesum; 4 Predigten über die Liebe, Festpredigten 2. A. 1781; Aber die Versuchung Christi 2. A. 1788; Kasualpredigten 1774; Bermischte Prediction 1778. Das Ungleiche im Stil und Inhalt seiner andern Schriften, hohe, schwungvolle Gedanken, tiefe Sentenzen neben Gewöhnlichem, flar Verständiges neben Paradogem ober 50 erhitt Bathetischem tritt in ben Predigtsammlungen nicht hervor. Wie als Dichter, fo zeigt L. auch als Prediger überwiegend Empfindung. Das bidaktische Element tritt hinter bem Dringen auf spurbare Gemeinschaft mit ber oberen Welt zu sehr zurud. Er lagt bas Tertwort, bas er gern paraphrafiert, und bessen Grundtendenz zur Geltung kommen. Aber bei ber steten Begeisterung wird er mitunter von seiner Empfindung gan; fort-55 geriffen; die Profa thut bann seinem Drang fein Genüge mehr, er ergeht sich in hera metern ober in allgu gehäuften Ausrufen, pathetifchen Unreben und Gelbstgefprachen; ober es gestattet ber innere Drang ihm nur turz und aphoristisch Hervorgestoßenes. Zu grund: lider Begriffsentwickelung nimmt er fich felten Zeit. Der ganze, oft unwillfürlich berebte Tenor ber Rebe bekommt baburch mehr etwas Ergreifenbes, Erwedliches, mitunter Na co vojes als rubig Grundendes. Doch wird meift ein lebendiges Verständnis der Textwahr

heiten erzielt. Besonders mächtig greift in die Zeitwirren ein die Predigt bei der Ber-

giftung des Nachtmahlweins 1777, beim Streit der Landschaft mit der Stadt 1794—95 und der Gewaltthätigkeit der helvetischen Regierung 1799.
Ein dritter Schweizer, Johann Jakob Heß (Näheres s. Bd VII S. 793; H. als Prediger S. 797, 11 ff. 799, 9 ff.), ist weit nüchterner und ruhig-verständiger alle Labater. s Er steht an Wärme, Lebhaftigkeit und Gedankenreichtum ebenso hinter ihm zurück, wie er ihn an Schärfe bes Berftanbes, feinem hiftorischem Sinn, Schriftkenntnis, Rlarheit ber Gedankenverknüpfung und besonnener Unwendung übertrifft. Auch ber Berner Münfterprediger David Müslin (geft. 1821) trug für viele Kreise der Schweiz und Suddeutsch= lands, wo er gern gelesen wurde, erheblich zur Zurückbammung der Aufklärung bei. Unter 10 ben 8 Bben Bred. 1802—24, Kommunion-, Festpredigten u. s. f. find besonders die im III. Tie "Aussichten des Christen in die Ewigkeit" 3. A. 1817 hervorzuheben. In ihm ringt frommer evangelischer Sinn, aufrichtige Achtung und Liebe jur Schrift entschieben erfolgreicher als bei Reinhard nach innerer gegenseitiger Durchbringung ber driftlichen Glaubenswahrheit und der Verstandesbildung seiner Zeit. In Schilderung der Heiltameignung 15 tritt auch bei ihm die Macht der Gnade und des Geistes Gottes zu sehr zurück. Aber er versenkt sich innig in den Text, läßt dessen Grundgedanken die Predigt beherrschen und verwertet auch Einzelzüge. Er hat die Sache ganz durchempfunden und vereinigt mit der Tiese der Empsindung männlichen Ernst, Klarheit und Nüchternheit. Daher die Fülle wahrhaft erbaulicher, foliber, spannenber, stets jur Sache gehörenber Gebanken, bie maß= 20 volle Stoffverteilung und Kurze seiner Predigten, die feierlichen, tiefen Gebetsseufzer, die selbstgewisse, oft schlagend furze Abfertigung der Ginwendungen des Zeitgeists. — In Basel förderte damals entschieden criftliche Schrifterkenntnis der Münsterprediger Karl Ulrich Stüdelberger (geft. 1816); Bred. über freie Tegte 1822, Katechismuspredigten 1823. Er besaß bidaktisch angelegten, klaren Berstand und ging auch als Prediger immer auf 25 Bilbung sicherer Erkenntnis aus. Dabei ist kurze, kernige Art sein Borzug. Noch bervorragender war er als Katechet.

Den lettgenannten verwandt, aber richtiger als

D. Nachwirkung älterer homiletischer Richtungen zu charakterisieren ist die Predigt mancher gleichzeitigen Geistlichen, die wir meist nur kurz erwähnen können. Sie nehmen so vielsach eine Mittelstellung zwischen Orthodoxie und Pietismus ein. In Basel wirkten der gesühlswarme und sassliche Andr. Battier (gest. 1793; Pred. über freie Texte, 1803, 6. A. 1837), der sich ganz auf die evangelische Heilslehre konzentrierte, und Nikol. von Brunn, der mit seiner frischen, gewaltigen Predigt bom Gefreuzigten noch in den zwanziger Jahren die ernsteren Kreise Basels machtig anzog. In Württemberg, wo noch in den neunziger 95 Jahren der Ginfluß Bengels stark spürbar ift, predigt Gottlieb Christian Storr (vgl. d. N.). Seine Predigten haben biblischen Gehalt, entbehren aber der Gestaltungskraft einer leben= bigen Phantasie und sind in der Form zu wenig stüssig (Sonn= und Festtagspredigten 1808; über die Leidensgeschichte 1816). Über seine Nachsolger, die beiden Flatt, s. d. A. Tübinger Schule. Andere reihen sich mehr an die oben genannten Steinhoser, K.H. Rieger, 40 Roos an, so der von Ötinger angeregte, aber nur biblisch Sicheres und evangelisch Ers bauliches aus reicher Erfahrung und von Jugend auf geübter, gottinniger Selbstschau bietende Karl Friedr. Harttmann, Detan in Neuffen, bann in Lauffen a. N. (gest. 1815; Bred. über die Sonn- und Festevangel. 1800, 4. A. 1877; Licht und Recht, Evangelien-predigten 1878; Beichtreden 3. A. ed. Th. Weitbrecht 1885; Leichenpredigten von dems. 45 2. A. 1886). Aus Nürnberg und Umgegend sind in gleichem Sinn außer dem oben S. 689,54 genannten Rehberger zu erwähnen bie beiden Esper, Bater und Sohn, und bef. Joh. Gottfr. Schöner, Diakon zu St. Lorenzen in Nurnberg (gest. 1822), der überzeugungsseste Bibelverteidiger, auch Lieberdichter. Zuerst mehr schinder Modeprediger, wurde er, wie es scheint, durch sein eigenes Zeugnis plöglich zum Innehalten, zu stiller 50 Einkehr und dann zur Umkehr in biblische Einfalt genötigt. Nun predigt er nicht mehr neumodisch, sondern altgläubig, aber in neuer, lebendigster Ersahrung das Wort vom Kreuz als einer, in dessen Schwäcke die Kraft Gottes mächtig werden konnte und ward für viele ein Glauben stärkender Zeuge, der noch aus dem Grab heraus in selbstverfaßter Leichenrede seinem Nürnberg "die Bergebung der Sünden um Christi willen als unent- 55 behrlichste Trostquelle" ans Herz legte ("Predigten zur Erbauung" 1775 und besonders ein Jahrgang Evangelienpredigten 1804, 2. A. 1824). Er fteht in dem lettgenannten Bredigtbuch noch mehr als Muslin mitten in allen Kernwahrheiten bes Evangeliums. Er befolgt ben Grundsat, daß "bie Lehre vom Heiland der Welt durch alle Predigten geben muß, wenn fie haltbaren Glaubenstroft und gottgefällige Beiligung von innen heraus 60

befördern sollen" (Vorw. S. IV ff.). Borwiegend lehrhaft, aber nicht trocken, stets aus da Schrift schöpfend, auch die Einzelzüge der biblischen Erzählungen treu beachtend, giebt er ohne alles Geistreichseinwollen schlichtes, aber gesundes, kräftiges Hausdrot. Einsach und klar ist seine Disposition; biblisch schlicht, aber flüssig seine Sprache. Gerade diese Eins sachbeit ist an einem Prediger am Sit des Pegnesischen Blumenordens besonders anzuerkennen; sie bedeutete einen bewußten Gegensat gegen die Mode des sentimental oratorischen Tons. Über andere altgläubige, stillwirkende Prediger jenes franklichen Kreises, Pf. Buchrucker in Rehweiler, Pf. Bombard in Gundelsheim s. Thomasius S. 153 ff.

Neben diesen Schnaben und Franken seien auch die Westsalen nicht vergessen. Unter 10 ben Begründern des eigentümlich gearteten, lutherisch kirchlichen Pietismus im Minden-Ravensdergischen, der dort zur Zeit des starrsten Rationalismus unter Predigern wie Weihe, Rauschenbusch, Erdsich, Zellinghaus, Mauritius u. a. aufblücke, und der dis heute ein sehr reges kirchliches und Missionsleben entsaltet, ragt neben Weihe G. E. Hartog hervor, Pf. in Löhne und Herford (gest. 1816). Die Schristen dieses in Halle unter I. Lange gründlich gebildeten, außerhald Westsalens wenig gekannten Zeugen gehören noch jest zu den Liedlingsbüchern des dortigen Landvolks, besonders das Predigtduch 2 T. 1806, 1811 und 1836, 14 Passionspredigten Landvolks, besonders das Predigtduch Dechaldarzeit des Gedankenganges, kräftigen und große Klarbeit, populäre Faßlichkeit und Behaltdarzeit des Gedankenganges, kräftigen und präzisen Ausdruck, durch eindringlichen Ernst in der reichen praktischen Anwendung, leiden sie — im Unterschied von den Predigten mancher anderer Ausläuser des Pietismus — an keinerlei Formnachlässigeit, auch nicht an der sonst so häusigen Breite, so gründlich sie auch oft den Unterschied von Natur und Enade behandeln. Der Erafschaft Tecklendurg entstammen die troß mancher Besonderheiten gleichfalls hierher gehörigen Brüder Johann Gerhard, Friedrich Arnold und Johann Heinrich Halls hierher gehörigen Brüder Johann Gerhard, Friedrich Arnold und Johann Heinrich

Auch im Bupperthal fehlen kräftige Bertreter einer biblisch geprägten Frömmigkeit nicht. Aber die Hauptkanzelsterne dieses Kreises fallen in den folgenden Zeitabschnitt. Eine originale Kraft alten Schlags war der lutherische Missionsbegründer Joh. Jänicke, Prediger an der böhmischen Kirche in Berlin (gest. 1827). Aber er war nur durch sein vpraktisches Wirken von Bedeutung, nicht als Kanzelredner. Von ihm einige Predigten

bei Ledderhose, Leben Janides 1863, S. 46 ff. 153 ff.

b) Die außerbeutsche protestantische Predigt im 18. Jahrhundert und im Ansang des neunzehnten. — J. N. Brun, Gammelt nyt om og af Bishop Johan Nordal Brun, Kristiania 1822; Bincent, Histoire de la prédication protestante de langue française au 35 XIX. siècle, 1871; Jones, Some of the great Preachers of Wales, 1885; Owen, Memoir of Daniel Rowland, 2. N. 1848; Williams, Welsh Calvinist Methodism, 1872; Morgan, Memoir of Thomas Charles S. 178 st. 291; Rees, Memoir of Williams, 1846; E. Morgan, Ministerial Record of Williams, 1847; Croß, Sermons of Chr. Evans, Chicago 1870; Don. Fraser, Life of Ed. Erskine, 1831 und Life of Ralph Erskine, 1834; G. C. Moore, Memoir of A. Carson; Cummings, Lebensbild von Ed. Banson, 1829; Holland, Biographie von J. Summersield, 2. N. 1830; Billitt, desgl. 1857; — Rob. Baird, Kirchengeschichte, sindliche Statistift und religiöses Leben der Vereinigten Staaten von Nordamerika I, 1844; Nolsgahn, Noriß einer Geschichte der Vereinigten Staaten von Nordamerika I, 1844; Nolsgahn, Noriß einer Geschichte Statistic und religiöses Leben der Vereinigten Staaten von Nordamerika I, 1844; Nolsgahn, Noriß einer Geschichte Statistic und religiöses Leben der Vereinigten Staaten von Nordamerika I, 1844; Nolsgahn, Noriß einer Geschichte Statistic und religiöses Leben der Vereinigten Staaten von Nordamerika I, 1844; Nolsgahn, Noriß einer Geschichte Statistic und religiöses Leben der Vereinigten Staaten von Nordamerika II, 1893, S. 479 sp.; Tie Predigt der Kirche, herausg, von B. v. Langsdorff, Bd 32 (John Besseh); weitere Litt. namentlich bei den Artisch über die einzelnen Denominationen in England und Amerika.

Auch in diesem Zeitabschnitt verpflanzt sich der Wellenschlag des geistigen Ringens von den deutschen Kathedern und Kanzeln vielsach ins Ausland, vorab in den lutberischen Norden. So besonders der Kampf des Pietismus und der Orthodogie, nachher der des

50 Rationalismus und des Bibelglaubens.

a) Dänemark und Skandinavien. In Dänemark schus ber Pietismus (bessen Bahrbrecher Lütkens war, s. oben S. 67:3,30) keinen Prediger ersten Ranges. Er sucht seine Nahrung hauptsächlich in Übersetzungen deutscher Erdauungsschriften. Bischof Hersled in Seeland (gest. 1757), dessen gewaltige Beredsamkeit Zeitgenossen nicht genug rühmen zeln Mode gewordenen Fremdwörter stören dei ihm. Die vielen, auch auf nordischen Kanzeln Mode gewordenen Fremdwörter stören dei ihm. Über Christian Bastholm, den Hauptrepräsentanten der Aufklärung in Dänemark, s. den A. Bo II S. 442. Durch glänzende Diktion und klare Anordnung, wie der Zeitgeschmack sie mehr und mehr auch hier verlangte, waren seine Predigten auch für die Gebildetsten anziehend. Freilich ist ihm nach Iheorie und Praxis die Veredsamkeit nur noch ein prächtiges Kleid zur Verhüllung recht magerer Gedanken. Der bedeutendste Vertreter des um die Wende des 18. Jahre

hunderts auch in Danemark berrichenden Rationalismus war S. G. Claufen in Ropenhagen (gest. 1840). Bon ihm sind besonders der Erwähnung wert die Predigt am Reformationssest 1804 und die bei der Jubelseier der Resormation 1817, — Predigten, die sehr klar und frei von Trivialitäten sind.

Aus Norwegen, das die ältere homiletische Litteratur Dänemarks teilt, seien die 5 Namen einiger hervorragender Prediger genannt: Joh. Nordal Brun, Bischof in Bergen (gest. 1816) besaß seurige Beredsamkeit und dichterische Begabung. Auf der Kanzel zeigt er eine Fülle von Phantasie und rhetorischem Glanz. Er vertritt energisch und unerschrocken, doch nicht sehr tief die supranaturalistisch orthodore Richtung gegen ben Rationalismus. Bon ihm Hellige Taler (hl. Reben) 1797 ff. 3. A. 1841-43, 2 Bbe. 10 Früher wurden viel gelobt die mehr dem Nationalismus zugeneigten sonn= und festägelichen Predigten (1809, 2. A. 1842) von Niels Stocksleth Schulz, Prediger in Drontzheim (gest. 1832). Noch mehr rationalistisch waren die von Claus Pavels, Pred. in Christiania, Bischof in Bergen (gest. 1822). Ein Bertreter der pietistischen Predigt, aber mit stark nomistischem Zug ist der bekannte Buß- und Erweckungsprediger Hans Nielsen is Hauge, der Bb VII S. 478 behandelt ist.

In Schweden begegnet uns von 1700—1770 bei hervorragenden Kanzelrednern eine gewisse Verschmelzung der alten Orthodoxie mit tieser pietistischer Herzensneigung, aber den eigentsmilch schwedischen Faxakter

von eigentümlich schwedischer Färbung, sofern für den praktischen schwedischen Charakter eine relative Geringschätzung der "reinen Lehre" weit ferner lag als für den späteren 20 deutschen Pietismus. — Die inhaltlich noch streng orthodoren Predigten des Hosprebigers Andr. Nohrborg (gest. 1767), der einigermaßen zur Richtung Bengels gezählt werden kann, sind zwar sormell etwas scholastisch, werden aber heute noch von den "Lesern" (orthodogen Bietisten) mit großer Vorliebe gebraucht. Ein ebenso edler Reprässentant des mehr mystischen Bietismus war Erik Tollstadius (gest. 1759 als Pfarrer 25 in Stockholm), der große Scharen anzog. Der Anklage des Dippelianismus erwehrte er sich erfolgreich. Seine wenigen gedruckten Predigten, in der Form von ebenso weitläusiger Ordnung und Methode wie die Speners, sind noch immer sehr verbreitet. Bei dem fast wie inspiriert klingenden Vortrag legte er auf die Sache alles, auf die Form wenig Gewicht. Mehr das logische Element vertritt Peter Mur der in Bleting w (geft. 1768), die herrnhutische Richtung Karl Blutstrom (geft. 1772) und Beter Sam=

berg (geft. um 1764). Bon Bischöfen ist aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts als Prediger nur ju nennen Gust. A. Humble, Bischof in Wexiö, der auch auf der Kanzel die hochkirchlichen Interessen vertritt; aus der zweiten Erzbischof S. Troilius von Upsala und Bischof 35 3. Serenius von Strengnas, beibes tuchtige Staatsmanner, die in der Predigt ben ausgeprägt staatstirchlichen Gesichtspunkt in den Bordergrund stellen, wie später in geringerem Grad D. Wallqvist (gest. 1800) und J. M. Fant (gest. 1813). Beibe zeigen schon Spuren vom Einfluß des Zeitgeistes. Der Auftlärungstheologe G. Ene = bom (gest. 1796) leitet auch hier eine Zeit des utilitarischen Moralismus ein. Lon 40 ca. 1770—1809 wird die Tugend als das Nüxlichste gepredigt, so von dem Rhetor J. Wöller, B. von Goldsche (gest. 1805), von E. Kullberg (gest. 1808), und dem Neologen par preference Bifchof Lehnberg von Lintoping (geft. 1808). Als Bertreter bes zur Aufklärung in völligem Gegensat stehenden Swedenborgianismus ist B. Fredell zu nennen.

β) Die Predigt französischer und holländischer Zunge (vgl. S. 675 f.) läßt sich bei bem ftarten Ginftrömen und auch inneren Ginwirten ber erfteren auf Solland gufammenfaffen. Trop erheblichen Unbaus ber Homiletit in Frankreich und ber franz. Schweiz (Gauffen, Ofterwald, Le Maitre u. f. w.) begegnen uns bis herein ins zweite Biertel bes 19. Jahrhunderts keine bedeutenderen Nachfolger der oben genannten großen Kanzelsterne, 50 Du Bose, Superville und Saurin. Ihre Zeitgenossen Basnage, Jaquelot u. a. sind schon S. 676 genannt. Lent (II, 298) erwähnt eine ganze Neihe von Namen, denen aber bessondere Bedeutung nicht zukommt. Von Merle d'Aubigne in Genf teilt er aus den 1823 erschienenen Sermons laisses à mes auditeurs ein Stud aus einer ernst und praktifch gehaltenen Rebe über die Pflichten ber Berrichaft gegen bas Gefinde mit. Suet, 55 den Christlieb an dieser Stelle erwähnte, ift Katholik gewesen (f. Bb VIII S. 427). 3. Durand haben wir ein siebenbandiges Werk L'année evangelique, 2. ed. Berne et Lausanne 1780. Den Predigten sind weitläufige Dispositionen beigegeben. Richt als großer Kanzelredner, aber als treuer Zeuge bes Evangeliums in schwerster Beit fei Joh. Friedr. Oberlin erwähnt (f. b. A. Bo XIV C. 249), ber ale Brediger 60

(franz. und beutsch) ganz schlicht, berzlich, volkstumlich aus Schrift und Leben schöpfte, Bilber und Beispiele reichlich einstreute, mitunter auch die seichte Aufflärungsweisbeit seiner Zeit, der "Herrn Raisonneurs" oder den Duntel der Schriftgelebrten, "der Prefessoren der Universität Zerusalem", in der froblichen Gewißbeit seines Bibelglaubens sebr s fräftig abfertigte.

Bon jenen Predigern, welche die verfolgten Evangelischen Frankreichs in ben schwersten Leidenszeiten aufrichteten und ftartten, baben wir begreiflicherweise teine Predigten überkommen. Für zwei berselben tann auf die bezüglichen MA. verwiesen werden, für

Antoine Court (Bb IV S. 306ff.) und Paul Rabaut. Außerdem mogen Desubas 10 (geft. 1746) und J. Roget (geft. 1745) genannt sein. Holland zeigt in diesem Zeitabschnitt sast mehr nennenswerte Homiletiker, an benen es überhaupt nie Mangel batte, als bedeutende Kanzelredner. Die alte "gewöhnliche bollanbische Predigtweise" der umständlichen Text- und Worterklärung gebt jetzt langsam und ge-mächlich in die neue "englische Manier" der sonthetischen Methode über, und zwar geschiebt 15 das durch den Einfluß Tillotsons und Saurins. Prof. Hollebeet in Leiden bricht burch seine Abhandlung de optimo concionum genere 1768, in der er jede unnötige Worterflärung betämpft, für diese Reform Bahn. Der Groninger B. Chevalier betont die Sontbeie schon fast zu viel; seine kerklijke Redevoeringen 1770 gleichen mehr ethischen Abbandlungen und zeigen ben einreißenben rationalistischen Moralismus; basselbe gilt von 20 ben vielen Predigtbanden von Em. Rift in Dordrecht (geft. 1822). G. Bonnet in Utrecht (geft. 1805) stellt in seinen Predigten Muster einer Berbindung ber alten und neuen Predigtweise auf: im erften fürzeren Teil ber Predigt Terterflärung, im zweiten specielle Ausstührung des Textgegenstands, zudritt ein paränetischer Schlußteil. Der fromme "Utrechter Gellert" Jak. Hinlopen (gest. 1803) war ein halbes Jahrhundert lang ein 25 lebendiger Protest gegen alle Scholastik; ähnlich nach ihm L. Egeling in Leiden (gest. 1835) mit seiner nachdrücklichen Empfehlung einer fruchtbareren Predigt. Fortan blieden hebrässiche und griechische Brocken von der holländischen Kanzel verdannt. Proden schwülstiger Rhetorik zu Ende des 18. Jahrhunderts finden sich in den Predigten von 3. Bofch und 3. van Loo. Auch bas Lefen ber Predigt verbreitete fich unter eng-

so lischem Einfluß vielfach seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

7) Die Predigtgeschichte von England und Wales ist im 18. Jahrhundert reich an eigentümlichen und bedeutenden Kanzelgestalten. Der beschränfte Raum gestattet nur

einen Überblick.

Die Entwidelung des religiösen Lebens und mit ihr die Entwidelung ber Precigt st ift in England in vielen Beziehungen ihre eigenen Wege gegangen. Der höbepunkt ber Aufklarungezeit wurde hier erheblich fruher erreicht als in Deutschland, nämlich bereits in den Ansängen des 18. Jahrhunderts (s. d. Aufflärung Bd II S. 234, 17 ff. und den A. Deismus Bd IV S. 534, 14 ff.). Und dann trat um die Mitte des 18. Jahrhunderts ein Umschlag ein, der in seiner Art in der Geschichte der deutschen Kirche keine 40 Barallele hat, der aber zum großen Teil durch die Predigt bewirkt wurde, und der chenjo auf die Bredigt von stärkstem Ginfluß war: das Auftommen des Methodismus, namentlich in seinen Hauptvertretern Wesley und Whitefield. Bielleicht können wir die unmittelbare Gewalt und die vielseitig wirksame Kraft evangelischer Predigt kaum irgendivo anders so deutlich beobachten wie hier. Wesentlich aus der Predigt — wenigstens Wbitefield 45 war nichts als Erwedungsprediger und bei John Wesley war die Predigt überall bas Primare — erwuchs eine Bewegung von riefigem Umfang und eigentumlicher Kraft; eine Bewegung, unter beren Ginfluffen die Nüchternheiten des Rationalismus und bes Supranaturalismus gurudgebrangt wurden und fraftvoll pulfierendes religiöses Leben sprofte. Bugleich beweisen die gleichen Ginfluffe auch die Kraft, neue firchliche Gebilde so zu schaffen und zu befruchten. Aber es ist von hohem Interesse, zu sehen, wie die Bre bigt alle biefe Wirkungen eben damit gewann, daß fie aus den üblichen Gleifen beraus gebrängt wurde. Aus der Predigt in der Kirche ward die Feldpredigt vor Tausenden; mit der Predigt ordinierter Beiftlicher wirfte vielfach die von Laien zusammen; ja es erwuchs eine Laienpredigt in bisher unerhörtem Umfang. Aus ruhig geordneter Tert-56 predigt war erschütternde Erweckungspredigt geworden, in der auf die Form nichts, auf bie Mraft alles ankam. Die Predigt bes Methodismus hat Gewaltiges gewirkt, indem fie bergebrachte Formen zerschlug und nichts sein wollte, als ein unmittelbar aus tieffter Seele kommendes lebendig anfaffendes Zeugnis.
Im einzelnen mögen bier zunächst einige Prediger erwähnt sein, die ihre Wirksam

so feit vor bem Ginfeten biefer neuen Bewegung hatten. Gin ichlichter Brediger bes alten

Glaubens mitten in der Aufklärung war der Bischof von Sodor und Man, Thomas Wilson (gest. 1755), ein geheiligter Charakter und ein Seelsorger von seltenster Treue und Ausopserung. Er hielt ganz einsache praktische Homilien in kurzen Abschnitten, aber mit Ernst und Wärme. Auch Sam. Walker in Truvo (gest. 1761) predigte nach der alten Art; und er that es überaus wirkungsvoll, eindringlich und lebhaft. Bon ihm baben wir 9 sermons on the Covenant of Grace u. a. Zu den Verteidigern des Ehristentums gegenüber der Ausstlärung gehören zwei dedeunde Prediger dieser Zeit. Der eine ist der dernöhmte Moralphilosoph Jos. Butler, ein wesentlich ethischer Prediger, dessen Kanzelreden Vorzüge und Nachteile zugleich in ihrer wissenschaftlichen Gedigenheit hatten. Zu nennen sind vor allem seine 15 sermons at the Rolls Chapel, zuerst 10 1726, sodann 6 sermons on Public occasions. Näheres über ihn im A. Bd III S. 594, über seine Roll's Predigten dort S. 600, sest. Der andere apologetische Prediger ist Sam. Horselep, über den der A. Bd VIII S. 362 st. hinreichend Ausschlasse der Staatskirche, zu der die Genannten alle gehören, sind außerdem noch zu nennen: Bischof is Attenbury von Rochester (gest. 1732), ein glänzender, aber etwas oberslächlicher Redner, ein streitsertiger und in Kontroversen erfolgreicher Kämpser, der über schöne lebhaste Sprache gebot und gute Ordnung in der Ausschlarer, der über sehnen Predigten. 20 Wis, Humor und geistreiche Satire stehen ihm reichlich zu Gest. 1768), als Romanschreiber unter dem Namen Poris dekannt. Er ist Versasser Barden Predigten. 20 Wis, Humor und geistreiche Satire stehen ihm reichlich zu Gebot (vgl. seine Predigten. 20 Wis, Humor und geistreiche Satire stehen ihm reichlich zu Gebot (vgl. seine Predigten. 20 Wis, Humor und geistreiche Satire stehen ihm reichlich das Ernster driftlicher Krediger.

Unter den nonkonformistischen Predigern dieses Zeitabschnitts sind hervorragende 26 Größen wenig zu nennen. Die Kraft und das Feuer, die in der Revolutionszeit in ihren Predigten geglübt batten, waren später großenteils verschwunden. Auch auf ihre Predigt übte die Aufklärung nachbaltigen Einfluß. Aus ihrer Mitte stammt der milde, freundliche Kongregationalistenprediger Jsaak Batts in London mit seinen ernst erdaulichen, gemistvollen und warm andringenden Predigten, die doch, weil zu sormalistisch ges vo balten, hinreißende Kraft nicht gerade ausweisen (Näheres über ihn im A.). Ferner gehört dierher Phil. Doddridge (vgl. Bd IV S. 714). Seine 4 Bände Predigten zeigen evangelischen Indat, flare Diktion und Gruppierung, aber keinen rednertschen Schwung. Die Aussührung ist nicht ohne Wärne, aber zu sehr nur verständiges Raisonnement, avologetisch, aber nicht immer überzeugend. Biele seiner Predigten erschienen auch deutsch so den F. Rambach; so die Neden an die Jugend 1752; den der Beiedergeburt 2. A. 1761; hl. Reden über auserlesene Wahrheiten 1760. An Feuer der Beredsamkeit überragt ihn sein Schüler Risdon Darracott, Predigter in Wellington, ein Mann von puritanischem Geist, "der Stern des Westens" genannt, der seine Kirche übervoll und die Bierhäuser leer predigte. Ein in England ganz vergessen, der in Deutschland, wo er so einen Schleiermacher zum Übersetzer fand (2 Bde Pred., Berlin 1798), die genannter Prediger ift zos. Fawcett in London. Ein Bildungsaristokrat, der, auf der Höhe seiner Zeit stehend, deren Etrömungen von desstischem Standpunkt aus überschaut, gestwolle Gedanten in dialektisch strenger Entwickelung elegant darstellen kann, will er nur sagen, was dor der strengsten Prüfung der Vernunft bestehen kann. Aber das Spezissisch der intwiere mas der krengsten kreigen kreigen kann der seiner Spähe kreie mitunter ermüdend. Bon Baptisten mögen ausgessährt werden: Jakob Koster in London (gest. 1753), ein vollendeter Reddner mit seiner Sprache, bündiger Argumentation und freiem Bortrag, der allerdings sast h

Die gewaltige Umwälzung, welche durch die Predigt von Georg Whitefield und John Wesley hervorgerusen wurde, ist im A. Methodismus (Bd XII S. 747 ff.) aus-führlich geschildert. Lebensgang und Wirksamteit sowohl von Georg Whitefield 55 (S. 755, 42 ff. 53, 759, 17 ff., 763, 21 ff.), wie von John Wesley (S. 753, 5 ff., 761, 20 ff., 766, 40 ff.) sind dort beschrieben. Auch die Predigtthätigkeit beider Männer hat Loofs in diesem A. eindringend gewürdigt; vgl. für Whitefield S. 760, 12 ff. und bes. 764, 34 ff., sür J. Wesley bes. S. 767, 23 ff. So kann für alles dies einsach auf den A. Methoedismus verwiesen werden. Nur die eigentliche Charakteristik, welche Christlieb von der so

Predigtweise beider Männer gegeben hat, sei zur Ergänzung noch angesügt. Whitesielt schilbert er so: Seine ganze Kraft und Zeit sieht im Dienst des Evangeliums; der eine Eiser um die Seelen durchglüht ihn. Daher auch die merkwürdige Kraft und Eindringlickeit, der gewaltige Ernst seines Zeugnisses, und wieder die hinschmelzende Liebe, wenn er bat: lasset euch versöhnen mit Gott. Er sprach immer wie einer, der eine direkte Botschaft Gottes an die Seelen auszurichten hat. Alles war Feuer und Leben an ihm. "Er predigt wie ein Löwe", sagte ein schlichter Mann. Und er ließ sich von seinem Eise softers zu weit sortreißen; früher vom Unwillen zu unbarmherziger Rüge der psilatvergessenen Geistlichen, später wenigstens von der Erregung, die er selbst hervordrachte, sodaß er mitunter samt den Hörern in einer Flut religiöser Gemütsbewegung schwamm, und nicht selten im Mitgefühl mit dem Sünder weinte. In Amerika mußten da und dort störende Auskwüchse diese inneren Erregung bei seinen Hörern unt vorkliche innere Undwandlung des Herzens zu thun. Dazu kam die eminente Beherrschung der Sprache, so bei der ihm alles ganz mühelos über die Lippen floß; eine große Gabe sessend zu ehrschen zu lassen, aber lebhaften Eindildung; die Kunst, dei einer zwar nicht besonders hochsliegenden, aber lebhaften Eindildungskraft geistliche Dinge zu versinnbildlichen, malend sie vor dem Auge entstehen zu lassen; der frische, packende, dramatische Stil; auch die Fähigseit, seine Rediteis der Zuhörerschaft anzupassen und sollt und Abel anzuzieben; endlich die edmied klein der Merken in hoher Spekulation und zeichnete sich weder durch Tiese der Gedanken, noch durch Strenge der Logis oder glänzende Dialektik aus; auch war er mitunter zu hastig und undillig im Urteil über andere. Aber die Birkung seiner Redevermochte dies nicht zu beeinträchtigen.

25 Wesleys Art aber war, wie Christlieb sie zeichnete, ruhig lehrhaft, immer klar, logisch, methodisch, dabei einfach, allverständlich, aber nicht trocken. Sie zeigt nichts Stürmisches, nicht einmal oratorisch Schwungvolles. Die Sprache ist flüssig und kräftig, aber nicht fortreißend. Je und je verschmelzen sich Logik und Eiser zu scharfer Argumentation und durchdringendem Appell ans Gewissen. Unter der ruhigen Oberstäche so spürt man die Glut eines Hungers nach Seelen, die auch dann und wann hervordricht, aber ohne Flug der Phantasie, ohne poetische Bilder, alles in schneidigem Ernst. Geordnet, pointiert, behaltbar, waren diese Vereigten in der Regel kurz, der Bortrag würdevoll, die

ganze Haltung gebietend.

Auch über die weniger bedeutenden Prediger gleicher Richtung giebt der A. Mest thodismus zum Teil Auskunft. Für John Weslehs Bruder Charles Wesley [. Bd XII S. 753,5 ff., 754,42 ff., 756,5 ff., 760,53 f., 766,44 ff., 773,22.27. Die Jahl der staatskirchlichen Geistlichen, welche mit der Bewegung sympathissierten, war so gut wie völlig auf den Kreis der Gräfin Huntingdon beschränkt. Hier sind zu nennen: William Fletcher, der kühn, kräftig und ohne Umschweife die evangelischen Hauptwahrheiten predigte, — ein hervorragender Prediger (S. 766, 15 ff. 775, 55 ff.); William Grimsch aw, ein überaus populärer Prediger mit gewaltiger Anziehungskraft (S. 766, 25, 777, 52 ff.); John Berridge, ein geistvoller, manchmal etwas zu erzentrischen Mann, mit einer eigentümlichen Neigung zu drolligen Bergleichen (S. 775, 10f., 777, 15); Henry Benn, der sich vor allem und mit großem Erfolg auch an die Fabrikarbeiter wendete, der auch die schlechtesten Subjekte zu erschüttern wußte, der übrigens auch die Liturgie in Predigten erklärte (S. 775, 11); William Romaine, der als Gelehrter eine geachtete Stellung einnahm und dessen markige, bestimmte Predigten mit ihren kurzen, krästigen Sentenzen zu den besten seines Zeitalters gehören (Alarm to a careless world; 12 Predigten über Gesey und Evangelium; Auslegung von Pf 107 und vom Hohenlied; vogl. S. 775, 12); endlich Vincent Perron et (S. 777, 54 ff.). Auch Rowland Hill (S. 775, 3f.) mag hier genannt sein. In Behandlung des Tertes sehlte dei ihm spiken natische Ordnung. Aber seine Predigtweise war ungemein pointenreich, geistvoll, praktisch und kühn ansassen. Alle Sünde und Korreit geißelte er schonungslos; bei allem Emstader läßt er den Humor so vernisse und Korreit geißelte er schonungslos; bei allem Emstader läßt er den Humor so vernis dermissen wie andererseits schweiden Sarkasmus. Schlagende Sentenzen und drollige Scherze von ihm lebten lange fort. Vollage Dialogues in 34 Auss.

Aus dem engeren Kreis um Weslen gehören hierher Thomas Coke (Bb XII S. 777, 50 ff., 781, 51 ff.), Ab. Clarke (Bb IV S. 129, 16 ff.), Francis Asbury. Ben 60 Laienpredigern aus der methodistischen Bewegung mögen unter Hinweis auf den A. Me

thobismus Bb XII bier nur genannt sein: Jos. Humphreys (771,38 ff.), Thomas Maxfielb (771, 18 ff.), John Cennick (771, 39 ff.), John Nelson (771, 54 ff.), David Taylor (771, 59 ff.), Thomas Richards (772, 26 ff.) und Thomas Westell (772, 26 ff.).

Es fehlte indes auch nicht an einer streng innerfirchlichen Reaktion gegen die beistischen Neuerer burch Prediger, die der weslehanischen Bewegung nicht näher traten, Ber- 5 treter des älteren Evangelicalism. Dahin gehören der geschmackvolle Bischof Horne von Norwich (gest. 1792; Works 2. A. 1831), der populäre und gesalbte John Newton (gest. 1807; Works 1816 und 1829) und sein Nachfolger in Olnen Thom. Scott, Verf. des von Geistlichen noch immer vielgebrauchten praktischen Bibelkommentars 1788 u. o. und der zur Berdrängung bes Rationalismus viel beitragenden Effant (15. A. 1844). 10 Bur Umlentung ber boberen Klaffen in ernfteres religios sittliches Leben trug aber namentlich die gewaltige Laienpredigt des edlen Parlamentariers und Philantropen Will. Wilberforce (geft. 1833; f. Bo XIII S. 137, 36ff.) über wahre evangelische Frömmigfeit bei: The prevailing relig. system — contrasted with real Christianity 1797, 13. A. 1818. Endlich sei genannt die Säule, an der in Cambridge die Hochflut bes 15 Rationalismus fich brach, ber Gründer der evangelischen Low Church Richtung, Charles Sim eon, fellow von Kings College und Af. in Cambridge (geft. 1836), einer ber allerfruchtbarften homiletischen Schriftsteller. Bon ihm haben wir: Horae homileticae (1819 ff. 2. A. 1832 ff.), 21 stattliche Bände mit über 2500 Predigten und Predigtstizzen fast über die ganze Schrift, klar, bestimmt, biblisch ernst, entschieden evangelisch. Sein 20 Bortrag war lebhaft, eindringlich, oft glühend. Auch durch seine homiletischen Anweisungen

gewann er unter ben Studenten viel Ginfluß.

Die Predigtweise der Presbyterianer, dieser Pioniere des Fortschrittes, die mehr als andere Denominationen auf geistige Ausbildung der Prediger hielten, war in dieser Zeit im ganzen, entsprechend ber herrschenden Art, wissenschaftlich trocken und kalt. Kernpunkten 25 bes Glaubens wich fie lieber aus. Sie war durch und durch ein Gegenstück zur methobiftischen Predigt. hier war alles Feuer und eindringende Gewalt; bort fand fich viel dittlichen Predigt. Her war alles Feuer und eindringende Gewalt; dort fand sich viel Kultur, Geschmack und intellektuelle Kraft, aber ohne Wirkung. Auch der Independentismus besaß keine großen Kanzelsterne. Mit der Zeit in Kirchenpolitik und "Zucht zum Kongregationalismus modifiziert, wurde er von der methodistischen Bewegung erheblich so beeinflußt. Unter den Baptisten dagegen glänzen mehrere Prediger; so Andrew Fuller (Bd VI S. 318 ff.), dessen Predigen durch konzentrierte Kraft der Argumente und Orizginalität der theologischen Spekulation hervorragen. Es sind einschwiedende Mahnruse bei einsach biblischer Ausstührung; serner der Bahnbrecher der Mission Will. Caren gesell. 1834; s. Bd XIII S. 137, 21 ff., 138, 26 ff.), dessen gewaltige Missionspredigt so in Nottingham 1792 ein neues Zeitalter evangelischer Missionsarbeit einleitete; — besonders aber Robert Hall, neben Spurgeon der größte Babtistenvediaer in neuerer besonders aber Robert Hall, neben Spurgeon der größte Baptistenprediger in neuerer Zeit (Bb VII S. 361 ff., bes. 362, 53 ff.). Er verbindet in eigenartiger Weise Energie und Eleganz. Er weiß immer fräftige, aus tiefer Indignation über alles Gemeine her= vorquellende Gedanken in klassischen Stil zu kleiden. Gine gewisse rhythmische Stattlich= 40 keit der abgerundeten Perioden, eine Tendenz zu oratorischer Klimax, eine musterhafte Sprache, durchsichtig wie ein Spiegel, nie zu start belastet von der eigenen Schönheit, wirken fesselnd. Der philosophische Blick ist ebenso weit umfassend als im einzelnen durchdringend. Sein an den Klassifern genährter Sinn für bas Schöne wird unterstützt von glänzender Einbildungsfraft; daher gebietet er über prächtige Illustrationen. Aber 46 bie Wahrheit ist bei ihm — bem Geist des Zeitalters entsprechend — noch zu sehr Gegenstand der Untersuchung, ftatt göttliche Botschaft; daher findet sich zu viel philosophischetorisches Argumentieren und zu wenig Eingehen auf die praktischen Bedürfnisse der Hörer.

Den am besten bereiteten Boben sand die Whitefielbsche Bewegung in Wales, wo 50 uns einige ber größten Prediger bes englischen Protestantismus begegnen, die, wenn fie ftatt malifch englisch gepredigt hatten, ju einer Berühmtheit wie Whitefield ober Spurgeon gelangt wären. Durch ihr Zeugnis bahnte sich um die Mitte des 18. Jahrhunderts ein religiös sittlicher Umschwung, der in diesem Lösken viel tiefer ging als die Anderung der Kultusformen im 16. Jahrhundert. Bis dahin unglaublich unwissend, roh und sittlich 55 verwildert, während die Geistlichen nachlässig, das Ehristenum tot gesagt war, wird es nun durch einige große Bolksprediger und Evangelisten zu einem dan eiligische Charlichen aus einem Konstliche Ausgesissen der Rollsbrediger und Evangelisten zu einem ber religiös lebendigften ber gangen Chriftenheit. Gemäß ber Eigenart bes Bolfes mit seinem feurigen keltischen Blut, ungemein lebhafter Ginbilbungskraft, leicht erregbarem Gemut, poetischer und musikalischer Begabung trägt auch die wälische Kangelberedjamkeit so

bies Stammesgepräge. Warme Herzenstraft faßt in glühendem Appell die Gewiffen an; die Aussührung wächst bei völliger Selbstbeherrschung des Redners oft in der Kraft des Gedankens und der Sprache in einen Sturm, der die Hörer elektrisiert, so daß sie in laute Zustimmung ausbrechen; kurze, drastische Sprichwörter werden häusig gebraucht; bie Diktion ist poetisch, die Urt des Vortrags gleichsam prophetisch-inspiriert. Hochsliegende Phantafie veranschaulicht alles in Bildern und verwertet hierzu immer die Naturschönheiten des eigenen Landes. Ja der Text wird der Fassungsgabe des Bolkes derart angepaßt, daß oft Szenen der biblischen Geschichte — ganz unbistorisch, aber sehr packend und malerisch - völlig in die wälische Szenerie und die Verhältnisse bes 18. Jahr-10 hunderts eingekleidet werden. Im übrigen regiert doch bei allem glühendem Ernst und Eifer ein schlichter, das Bolk anheimelnder Stil.

Howel Sarris (geft. 1773; über ibn, bes. über sein Berhältnis zum Methodismus f. Bb XII S. 760, 21ff. 765, 20 ff.), ein wahrer Boanerges mit flammendem Blid und gebietender Haltung, aus dessen Munde Donner und Blitze hervorbrachen, daß die Leicht-15 fertigsten erschüttert standen, predigte seit 1735 in Talgarth, dann überall bei Jahr-märtten, Kirchweihsesten, Wettrennen vor Tausenden, bis ganz Wales von seinen mäch-tigen Posaunenstößen gegen die herrschenden Laster und die schreiende Jrreligiosität wiederhallte. Keine Berfolgung, blutige Mighandlung und Steinigung bringt diese Becfitimme jum Schweigen (f. feine Autobiographie 1791, englisch 1792). Seine oft einseitige Ge 20 setes= und Bufpredigt erklärt sich aus der tiefen sittlichen Versunkenheit des Bolke. Neben ihm ist zu nennen ber treffliche staatskirchliche Prediger Griffith Jones. Eine Hauptstütze der Bewegung war ferner der Pfarrer von Llangeitho, Daniel Rowland (gest. 1790; über ihn vgl. Bo XII S. 765,20 ff.). Die Wirtungen seiner Gottesdienste, 3u benen die Leute 60 Meilen weit herströmten, grenzen ans Bunderbare. Seine wenigen 25 hinterlassenen Predigten (englisch 1774) zeigen seine volle Größe nicht. Im Unterschied von Whitesield baute dieser fromme, demutige, fleißig studierende, sich sorgfältig vorbereitende Redner seine Predigt immer in streng systematischer Ordnung und Klarheit auf und brachte, je wärmer er wurde, desto Tieseres und Gewaltigeres hervor. Auch bei stärkster Erregtheit blieb er feiner selbst ftets mächtig. Die melodiose, wandelbare Stimme 30 konnte bald erschütternd ben Kampf bes Chriften und gleich barauf in binschmelzendem Ausbruck ben Sieg ber Gnabe schilbern, bald mit autoritativer Gewalt die riefige Bersammlung fassen, daß ganze "Wellen der Begeisterung" über sie gingen und fast 40 Jahre nach seinem Tod sich alte Leute noch davon erzählten. Diesem herrlichen Mann, der der Rirche zeitlebens treu blieb, entzog der eifersuchtige Bischof 1768 nach breißigjähriger 35 Thatigfeit ploglich die Predigtliceng und legte baburch ben Grund gur fpateren Trennung bes erwedten Bolts von der anglitanischen Rirche und jur Bildung ber Welsh Calvinistic Methodistic Church 1810.

Aus der großen Bahl der übrigen wälischen Prediger seien nur noch die brei größten unter ben neueren hervorgehoben: William Williams von Wern, ein philo-40 sophischer Kopf, voll originaler Ideen, bessen Bredigt bei allem Schwung vorwiegend ernste, männliche Denkarbeit zeigt. Neue, überraschende Bilber, poetische Anschauung vereinigen fich oft mit diesem mannlichen Ernft in furgen, braftischen Gapen ober Sprichwörtern zur burchichlagenoften Rraft. Chriftmas Evans, ber hauptfächlich in Anglefe wirkte, ein weitherziger Calvinist und Baptist (gest. 1838), ist der Bunyan der wälischen 45 Kanzel. Wie Wenige ber biblischen Bildersprache machtig, in parabolischer, tableauartiger, oft sogar dialogischer Darstellungskunft fast einzig, konnte er wohldurchdachte Allegorien zu einer glänzenden, aber leicht durchsichtigen Kette vereinen, ja mit höchstem Flug der Phantasie die großen Erlösungsgedanten und Thaten geradezu dramatisieren; vol. z. B. den ungeheuren, von Gottes Gerechtigkeit bewachten Kirchhof des menschlichen Todes 50 fluchs, zu dem die Gnade Einlaß begehrt, und den Dialog zwischen beiden. Seine Predigten zeichnete er aber erst gegen Ende seines Lebens für die Presse auf; und mein Teil von ihnen ist ins Englische übersetzt, s. bes. die Predigt über Rö 5, 15 Fall and Recovery of Man, Fish, Masterp. II, S. 596 ff. Die Hauptsaule der calvinistischen methodistischen Gemeinschaften sur Nordwales war John Elias von Anglesea (gest 55 1841), ein Redner von vollendeter und oft wirklich erhabener Art, ein lerneifriger Autobidakt, der alle rednerischen Gaben, klare Logik, tiefes Gefühl, glänzende Imagination, frappante Leichtigkeit bes Ausbrucks, gebietende Haltung, mächtige Stimme mit seltenem Gebetseifer vereinte und Tag und Nacht in der Meditationsarbeit vor Gott stand. Die Art, wie er mit Ernft, Kraft und Geschicklichkeit der Rede große Bersammlungen über-60 wältigte, erinnert ganz an Whitefield und Rowland. Mit einer Predigt konnte er da

und dort eine alte Unsitte plöglich ausrotten. Die durchdringenoste Wirkung erzielte er öfters, wenn er, bei einer wichtigen Frage ein Zeugenverhör anstellend, plöglich ries: "Distewach! Gosteg! (Halt! — stille!), wie sprechen sie im Himmel darüber?" und, während die lautlose Versammlung sich wie am Rand der Ewigkeit fühlt, als könnte sie in den Himeinhorchen, nun seierlichst ein Wort aus Gottes oder Christi Mund derkündete (s. die lang fortlebende Predigt über Jes 49, 24 bei Morgan, Memoir of J. E., 1844, S. 134 st.). Komödianten, Gaukler, Sonntagsmärkte u. dgl. verschwanden unter seiner Predigt auf Anglesea; dagegen erstanden unter ihm 44 zum Teil große Kirchen für seine Gemeinschaften allein auf dieser Insel. Daß jest in Wales 1500 evangeslische Kirchen mehr stehen als vor 100 Jahren (darunter 11—1200 der neuen cals 10 vinisch method. Kirche), daß dies Völkchen jest wohl das predigtbegierigste der ganzen Christenheit ist, von dem ein außerordentlich hoher Prozentsas der Bevölkerung die Gottesshäuser besuch, dieser einzigartige religiöse und sittliche Umschwung ist wesentlich die Frucht des Zeugnisses dieser hervischen Männer und eine der herrlichsten Wirkungen evangelischer Predigt, von denen die gesamte christliche Predigtgeschichte weiß.

d) Schottland und Irland. In der Predigtgeschichte Schottlands seit der Reformation bildet die Zeit von der Revolution 1688 bis zur Trennung der Free Church von der Staatstirche 1843 die mittlere Periode. Nach der endgiltigen Herstellung des Presbyterianismus zeigt sich in der schottischen Kanzelberedsamkeit allmählich ein Nach-lassen der alten schneidigen Kraft und Frische, mehr Entfaltung von Gelehrfamkeit dei 20 abnehmender Festigkeit in der Darstellung der evangelischen Kernwahrheiten. Die Konstroversen über das Berhältnis der Kirche zum Staat gelangen auch auf die Kanzel und schödigen die religiöse Wirkung der Predigt. Auch hier geht Hand in Hand mit dem eindringenden Deismus eine Entleerung der Predigt, die ihre Gegenstände nun zum Teil aus den nüchternsten moralischen Wahrheiten und zuweilen gar aus Fragen des praktischen Lebens entnimmt, welche mit Religion und Sittlichkeit nichts zu thun haben. Doch

glänzen auch hier einzelne Sterne.

In der ersten Häste des 18. Jahrhunderts leuchtet am hellsten der noch tief gläubige John Mac Laurin in Glasgow (gest. 1754). Er vereinigte in seltener Weise höchste intellektuelle Begadung mit lauterster Frömmigkeit und unermüdlicher Thätigkeit. Seine 300 Meisterpredigt über Ga 6, 14 Glorying in the Cross of Christ, mit sehr ausssührlicher, aber grundsoliber, ernst beredter Darstellung, wurde immer wieder ausgelegt (vgl. ferner 3 serm. 1773; Works ed. Goold 1860). Die Predigten des Prinzipal Georg Campb ell in Aberdeen (gest. 1796), Bers. einer vielgebrauchten "Philosophie der Rhetorik", sind sein ausgearbeitet, sprechen aber vorwiegend den Intellekt an. Sehr 35 wirkungsvoll waren die Predigten des Predigers und Prosesson der Ihhetorik Hugh Blair in Edinburg, über die Bd III S. 249 f. genauer berichtet. Formal kaum weniger geschmackvoll, inhaltlich denen Blairs überlegen an biblischem Gehalt und ernster Anssassung, aber weniger bekannt sind die Predigten von Rod. Walker, seinem Kollegen an einer Kirche in Edinburg (gest. 1783; Prode dei Fish II, 271 ff.). Die 1790 u. ö. 400 erschienenen Predigten von John Logan, Pf. in South Leith dei Edinburg (gest. 1788), zeigen im Glanz des Stils und der Schönheit der Sprache überall den hochstredenden Geist dieses begabten Lyrisers und Dramatisers. Nach diesen glänzt noch in der Staatskirche Andrew Thom son in Edinburg (gest. 1831), neben Chalmers ein Vorkämpser der Evangelicals, ein Mann von immensem Verstand und von unwiderstehlicher Logis, der auch auf der Kanzel sich vorwiegend an das Urteil der Hörer wandte (mehrere Bände sermons and leetures und sacramental exhortations 1831).

Unter den von der Staatsfirche sich trennenden Predigern seien die Brüder Ebenezer und Ralph Erstine, die Bäter der Secession Church genannt (gest. 1754 u. 1752), der erste schon als staatsfirchlicher Pfarrer ungemein populär, mutig gegenüber dem ein= 50 brechenden Deismus, aber engherzig gegen Nichtpresbyterianer, auch gegen Whitesield (4 Bde serm. ed. Fisher 1761 u. ö); der zweite, an theologischer Bildung und Beredssamseit ihn überragend, kaum weniger populär, verherrlichte gleichsalls streng biblisch die freie Gnade Gottes in Christo (2 B. serm. 1764, 1794 u. ö.; besonders wertvoll die Abendmahlsvorbereitungspredigten, dei denen überhaupt die schottischen Geistlichen aller 55 Denominationen häusig ihr Bestes zu geden suchen). Über die Brüder James und Robert Halbane, von denen als Prediger allerdings nur der erstere in Betracht kommt, s. Bd VII S. 354 st., bes. 355, 19 st.

Wie bie wälische, so barf auch die irische Predigtgeschichte nicht übergangen werden; benn die irische Beredsamkeit ist sprichwörtlich in England. Sie gehört bei dem Fr= 60 Real-Encytlopable für Theologie und Rirche. 8. A. XV.

länder weit mehr zu seiner Naturausstattung als bei Schotten oder Engländern. Gewisse nationale Charafterzüge, Lebhaftigkeit, Wit, Einbildungskraft, leichte Erregbarkeit, auch Scharssum machen hier häufig auch das niederste Bolt beredt und geben ebenso auch dem herrschenden Predigtstil eine besondere Färbung. Wie sich hier keltisches Blut 5 mit den schottischen und englischen Einwanderern mischte, so vereinigen sich oft in der irisch-protestantischen Predigt eigentümliche Vorzuge der schottischen Kanzelberedsamkeit (Kraft des Intelletts, scharfe Bestimmtheit des Gedankens, genaue Schluffolgerung) und solche der englischen (Klarheit und Reinheit des Stils und praktische Anwendungstraft) mit weit mehr Gefühlswärme und Begeisterung bis zu heftigem Eifer. Daber ist die 10 irische Beredsamteit nicht selten etwas outriert, zu reich an Blumen und Hyperbeln, wie wohl sie auch einfach und doch erhaben auftreten und dabei überwältigende Energie entfalten tann.

Die Predigt der irisch-protestantischen Epissopalkirche zeigt eine Kombination von britischem Gedankengehalt und irischer Illustrationskraft (s. auch Fish, I, 562 ff.). An 15 Kraft und Glut der Beredsamkeit ist sie der anglikanischen weit voraus. Durch den Gegensatz gegen das Papstum, auch wohl mit durch den Einfluß des Presbyterianismus im Norden der Insel ist sie auch in neuerer Zeit durchschnittlich schärfer evangelisch gefinnt geblieben, als die der englischen Epistopalen. — In der seit 1642 durch schottische Einwanderer aufblühenden presbyterianischen Kirche erklingen noch im ersten Biertel bes 20 19. Jahrhunderts die Kanzeln vom Streit der Unitarier und Trinitarier über "Unterschrift ober Nichtunterschrift" ber Westminster Konfession seitens der Prediger, bis 1829 durch Ausschluß der Unitarier die lange gelähmte Kirche zum inneren Frieden gelangt. Seitdem sehen wir auf den Kanzeln der nun zur "presbyterianischen Kirche von Frland"
geeinten Synoden die schottisch-calvinistische Theologie vorherrschen, aber in eleganterer
25 englischer Form und mit jener irischen Wärme der Beredsamkeit.

Die am meisten hervortretenden Prediger unter den Spistopalen sind: Walter Blate Rirwan, früher tatholisch und Professor ber Moralphilosophie in Lowen, dann Detan von Killala (gest. 1805), der populärste Prediger seiner Zeit, besonders durch seine Predigten über die Nächstenliebe berühmt, ein Virtuos im Ausbeden der natürlichen Quellen der-30 selben, im Hervorloden ber "latenten Tugenben bes menschlichen Herzens". Es zieht sich burch seine 13 serm. (1814 u. 16) eine wahre Kraftkette begeisterter Ermahnungen (eine Probe bei Fish I, 583 ff.); ferner der reichbegabte, mehr als Poet bekannte, sehr jung verstorbene, eifrige Charles Wolfe, Hilfsprediger in Ballyclog, Tyrone (gest. 1823). Der hinterlassen Predigten zeigt ganz evangelischen Inhalt, edle, schöne Einsteht, viel erweckliche Araft und mitunter Stellen von höchster Beredsamkeit. — Bon ben übrigen Protestanten sei nur erwähnt Alexander Carfon, erst Presbyterianer, bann Baptist (gest. 1844), ein fräftiger Geift, von umfaffender Gelehrsamkeit, gewandter Polemiker und Apologet, sehr fruchtbarer Schriftsteller, auf der Kanzel hervorragend durch originelle Exposition, gedankenreiche Abwechslung, wodurch er jeden Gegenstand inter-40 effant zu machen weiß, bei Kernpunkten aber auch durch gewaltige Kraft, die plöslich wie ein Bulfan in einem Strom flammenber Bedanten bervorbricht. - Much in

e) Amerika, speziell in Neuengland, nimmt nach der heroischen Gründerzeit mit ihrer ernsten, frommen, ob auch etwas steif scholastischen Predigt die Kraft und Enschiedenheit der Predigt merklich ab. Mit Jonath. Edwards und seiner Schule (s. Bd V S. 171) beginnt eine neue Phase der amerikanischen Predigtgeschichte. Die unter seiner treuen Arbeit 1734 in Northampton, Mass., entstandene merkwürdige Erweckung förderte mächtig die Predigtkraft vieler Geistlicher. Sie wird viel tieser in der Betonung der souveränen Macht und freien Enade Gottes, der Rechtsertigung durch den Glauben u. s. w. und zugleich geistlich ernster. Andere freilich wenden sich, durch manche Auswüchses ander und verben sich

50 abgestoßen, vom evangelischen Calvinismus mehr und mehr ab.

Der französische Krieg 1755-63 und nachber ber Unabhängigkeitekrieg wirken ungunftig auf bas religiöse Leben besonders Neuenglands und bahnen der französischen Abilosophie ben Weg. Schon in der Zeit unmittelbar vor dem Unabhängigkeitskampf zeigt sich hier eine Reihe ftart politisierender Prediger, die gern über "Regierungsgrundsüte 55 im Berhaltnis zu driftlicher Civilifation" predigen. Bald wird Freiheit ber Untersuchung bas Schlagwort, bas spezifisch Biblische und Chriftliche nur leichthin berührt, ein freudige Festhalten des ursprünglichen Calvinismus immer feltener. Um liebsten beschränkt sich bie Probigt auf allgemein anerkannte Wahrheiten der natürlichen Religion und Moral. In diefer Utmojphare reift ber Unitarianismus, bas ameritanische Seitenstud zur Auftlarung 60 in Europa, bessen hauptsit Neuengland ist und der seit 1787 Sonderkirchen bilbet.

Aber schon mit dem großen Bruch in den Kirchen Neuenglands regen sich auch stark reagierende Einslüsse gegen die Verslachung der Predigt, etwa gleichzeitig mit den oben geschilderten in Deutschland. Bon großem Einsluß war hierfür der Vorgang von Timothy Dwight (s. VS. 175, 7 ff.; Sprague Vo II S. 152 ff.). Auch die nach dem Unadhängigkeitskrieg beginnende Loslösung der Kirche vom Staat und das nun durchgeführte breiwilligkeitsprinzip erwies sich als heilsam und wirkte neubelebend auf die Zustände der verschiedenen Kirchen, die nun fortan, mit Ausnahme der Unitarier, in rasches Ausblühen kommen. Der Missionsssinn erwacht. Die Denominationen wetteisern jest in Selbstanstrengung, und all das wird ein gewaltiger Sporn zu eifrigster Predigthätigkeit. Mit ihrer wachsenden Biblicität gewinnt die Predigt auch wieder an Kraft und Charakter, an 10 Entschiedenheit und Freimut, und hierdurch kommt ihr Einsluß wieder ins Steigen.

Die bedeutendsten Prediger dieser Zeit waren unter den Kongregationalisten der geslehrte, vielseitige Cotton Mather in Boston (gest. 1728), der Kirchenhistoriker Reuengslands, der unermüdlich im Predigen, gründlich dis zum Pedantischen, im Stil oft lebhaft, aber in seinem sonstigen Schriften oft auch sonderdar war (s. Fish II, 384 ff.; Sprague 15 I, 189 ff.); ferner der besonders hervorragende, schon oben genannte Jonath. Edwar de (s. Bd V S. 171). Seine gedankenschweren Predigten sind in vorzüglichem Grade lehrshaft, ja sie sind geradezu strenggläubige Schrifterklärung, zu der als zweiter oder Schlußsteil einschneidendste Anwendung tritt. In Andetracht des gesunkenen Zustandes der Gemeinden Neuenglands stellt er namentlich die göttliche Gerechtigkeit und Heiligkeit, den 20 surchtbaren Ernst des göttlichen Gerichts, das Elend des natürlichen Zustandes u. dgl. mit unerdittlicher Logik vor die erschütterte Seele. Daher auch die gewaltige Wirkung in den oben erwähnten Erweckungen. Die freundliche Seite der Heilsverkündigung, die Rechtsetzigung, Inade Christi, Liebe Gottes sehlt nicht, tritt aber doch weniger stark hervor. Der Stil ist nicht vollendet. Auf rhetorischen Schwung legte es der prophetische Ernst dieses zegen im Licht der ewigen Ratschlüsse Gottes weilenden Zeugen nicht an (Pred). in den ges. Works 1809 u. ö.; Sprague I, 329 ff.). Aus seiner Schule seine noch genannt: Nasthaniel Emmons (Bd V S. 174, 51 ff.; den ihm 6 Bde Predigten 1800 u. ö., näheres Hoppin S. 234 ff.); ferner Ed. Pap son ihm 6 Bde Predigten 1800 u. ö., näheres Hoppin S. 234 ff.); ferner Ed. Pap son ihm 6 Bde Predigten ist (Works 3 Bde 20 1846).

Ju ben Presbhterianern gehörten: ber Nachfolger von Sdwards in Princeton, Sam. Davi es (gest. sehr jung 1761), ein eminent begabter und beredter Mann, dessen Predigten durch hohe Gedanken, blühende Einbildungskraft, elegante und ausdrucksvolle Sprache zu den lesenswertesten amerikanischen Kanzelprodukten gehören (5 Bde serm. 1767 sf., 5. A. 1804; 35 beste Ausg. 1851; Probe b. Fish II, 410 sf.; Sprague III, 140 sf.); John Mitchell Mason, Prof. und Prediger der associate reformed Church in Newyork, später der presbyterianischen Kirche (gest. 1829), ein weitherziger Calvinist, auf dem Katheder ein exakter und erfolgreicher Lehrer, auf der Kanzel von unwiderstehlicher Beredsamkeit, von nahezu vollendeter Spracheberrschung. Schon die Art, wie er den Text las, war merkwürdig lehrreich; den Inhalt 40 aufzuschließen, gelang ihm außerordentlich; und der ganze Eindruck seiner Predigt war ein so tieser, daß selbst ein Rod. Hall (s. o.), als er ihn 1802 hörte, rief: "Ich kann nie wieder predigen". Besonders berühmt sind die zwei Predigten über den Thron des Messac (1802 u. ö.), über den lebendigen Glauben (1801) und das Evangeslium für die Armen 1826 (Fish II, 487 ff.). Er bekämpste die Sitte des Predigtlesens (Works ed. Eb. 45 Mason 1832, 4. Bände, 2. A. 1849); endlich Sdward D. Griffin in Newart (gest. 1837 als Präsident von Williams College), ein Hauptbesörderer der Erweckungen, der mit seiner eifrig warmen, evangelischen Predigt überall, unter Gemeinden und Studenten zündete, dessen. 3 Bände 1838—44). — Für die in diesem Zeitraum nicht sehr her= so vorragenden Prediger der Epistopalkirche sei auf Sprague Bd V und Fish II, 516 ff. derwiesen.

Die Baptisten lernten in biesem Zeitraum allmählich den Wert gelehrter Bildung für das geistliche Umt höher anschlagen, so daß im Ansang des 19. Jahrhunderts etwa der dritte Teil ihrer Prediger eine höhere Erziehung auf Universitäten oder in Seminarien 55 erhielt. Jetzt stehen sie an Talent, Gelehrsamkeit, Kanzelberedsamkeit keiner Denomination nach. Nach 1750 war auch bei ihnen ein beliebtes Thema: 1. die Souveränität Gottes, 2. die freie Selbstbestimmung des Menschen, 3. Erweis der Harmonie zwischen beiden (Sprague VI, 182). Der hochbegabte Jonath. March, mit 24 Jahren Präsident der Brown Universität, Providence (gest. 1820), ragte durch elegante, ost erhabene Darstellungsform hervor. Im 60

tibrigen predigte er ruhig, aber immer instruktiv, zum Nachbenken nötigend (seine Predigten in den Literary Remains 1844). Bon dem nicht minder frühreisen Will. Staughton in Philadelphia (gest. 1829), der sonntäglich oft viermal, (im Sommer zuerst Morgens 5 Uhr im Freien) das Kreuz Christi verherrlichte, und seinen vielen ges flügelten Worten hat sich nur wenig erhalten (Sprague VI, 339 st.). Unter den nicht studierten Predigern ist einer der bedeutendsten der originelle, hart arbeitende, erfolgreiche Autodidakt John Leland in Cheshire, Mass. (gest. 1841). In seinen Predigten blied das Thema von der Meugeburt der herrschende Grundton, den er mit nicht leicht über-

troffener Kraft anzuschlagen wußte.

In der dischöflich methodistischen Kirche, der größten der Vereinigten Staaten, bat die epistopale Versassung (seit 1784) die Beteiligung Nichtordinierter am Predigtdeinst nicht gehindert. Die Zahl der Predigtgehilsen ist hier eher noch größer als dei den englischen Wesslehanern. Aber auch bei dieser Denomination steigt die Wertschäusung des theologischen Studiums im neunzehnten Jahrhundert. Neben dem energischen, wisigen, gestivossen, mitunter auch rauhen oder excentrischen Jak Gruber von der Baltimoresonsernz (gest. 1850), dem scharfen Bekämpser des Modeluzus, der in rastloser Predigte und anderer Vorsteherardeit sich verzehrt (Spurgeon, Eccentric preachers S. 154 ff.; Sprague, VII, 341 ff.), sei nur der "seraphysleiche" — wie er östers genannt wird — John Summer sield von derselben Konserenz (gest. 1825 erst 27 Jahr alt) hervorgehoden, seit Whitesield der gewaltigste und überzeugendste Redner, ein hell ausleuchtendes, aber rasch vorübereilendes Metcor. In England geboren, früher Kommis, eine sast unterschen, seit Erscheinung, war er immer kränklich und leicht erregdar. Er besaß großes Nachahmungstalent und beherrschte die Schriftsprache in außergewöhnlichem Maß. Er predigte mit glodenheller Stimme, vollendeter Manier und Attion, aber einsach und natürlich im Stil. Immer 25 die Ewigkeit vor sich, als ein täglich Sterbender, sprach er mit so lebendigem Fluß der Redde, mit derartiger Krast und so tiesem Ernst, daß von seinem ersten Austreten in Kewyork an (1821) alles hingerissen war. Sters mußte er dei dem ungeheuren Judrag durch ein Fenster auf die Kanzel geschafft werden; und die Juhörer, vom Eindruck der Rede überwältigt, machten sich in lauten Rusen oder sprechenden Geberden Lust. 30 Meisterhaft waren besonders auch seine Reden der Jahressessen des Stizzen (Fish II, 539 ff., Sprague VII, 648 ff.).

Die Hauptrepräsentanten bes Unitarianismus auf ber Kanzel sind J. Th. Kirkland in Boston (gest. 1840; Sprague Bb VIII, 265 ff.) und besonders Will. Ellerh Channing, 85 der einflußreichste unitarische Prediger (Bb III S. 788), der in seinen Predigten das Jealmenschliche in Christus beredt verherrlichte und in der Schule der Moralprediger Gegenstände der christlichen Philanthropie und Sozialresorm zuerst auf der Kanzel ein-

führte (Sprague VIII, 366 ff.).

Die Patriarchen der ersten lutherischen Kirchen und Synoden Amerikas ragen mehr 40 durch pastorale Treue und Organisationskraft als durch große Rednergade hervor. Heinrich Melch. Mühlenberg (s. d. U. Bd XIII S. 506) war ein unermüdlicher Reiserrediger, der in deutscher, englischer und holländischer, ja auch schwedischer Sprache einfach, gründlich und praktisch zu reden wußte (gest. 1787). Sonst sei noch Joh. G. Schmucker erwähnt, Pastor in Hagerskown und Newyork, einer der Gründer der lutherischen Generals spnode (gest. 1844).

5. Die Predigt in der evangelischen Kirche des 19. Jahrhunderts.

a) Deutschland. — C. Werckhagen, Der Prot. am Ende des 19. Jahrhunderts 2 Bde; darin vor allem E. Chr. Achelis, Meister evangelischer Kanzelberebsamteit (s. o. S. 624, 56 fl.), ferner Hermens, Die evang. Vertündigung in Heer und Marine Bd II S. 717 ff. und biogrossigen über Löhe, Harles, Alipsch, C. Schwarz, L. Harms, K. Gerot, R. Kögel, G. Menten, J. Harms, K. Hothe, Tholuck, Beck (Vol II); K. Drews, Die Prews, Das kirchliche Leben der evaluth. Landestirche des Königreichs Sachsen, 1902, S. 165 ff.; M. Schian, Das kirchliche Leben der evangelischen Kirche der Krovinz Schlesien, 1902, S. 60 ff.; R. Seeberg, Die Kirche der Deutschlands im 19. Jahrhundert, 1903, S. 208 ff. (4. Auslage von "An der Schwelle des zwanzigsten Jahrhunderts); F. Th. Schusser, Vorbereitung und Vortrag der Predigt, 3. A. 1897 (hist. Teil, S. 14 ff.).

3u a) Thomasius s. v. S. 690, 21; G. Ede s. v. S. 690, 4; Bendigen, Der Einstuß der Predigt auf das Biedererwachen des Glaubenslebens in diesem Zahrh., Pastoralbl. f. Homson u. j. w. 1896; R. Bendigen, Bilder aus der letten religiösen Erwedung in Deutschland, 1897; Fr. H. v. Frank, Geschichte und Kritik der neueren Theologie, insbesondere der systema:

tifchen, feit Schleiermacher, 3. A. 1898; über harms, Menten und hofader: R. Pfleiberer,

Hivh 1879.

Für einzelne Prediger sei hier in Erganzung zu der meist in den Spezialartikeln ausgezählten Litteratur zur bes. Hervorhebung wichtiger Arbeiten auf manche Schriften hinsgewiesen: sur Schleiermachers A. Schweizer, Schleiermachers Wirksamteit als Prediger, 5 1834; Rhenius, Schleiermachers Predigtweise, 1837; Rienäcker, Ueber das Verhältnis zwischen Schleiermachers Predigten und seiner Dogmatik, Ster 1831; K. H. Sack, Schleiermachers Festspredigten (Rez.), Ster 1831; B. Bangsdorff, Friedrich Schleiermacher. Bb 7 von "Die Bredigt ber Rirche" 1889; G. Baur, Schleiermacher als Prediger in der Beit von Deutschlands Predigt der Kirche" 1889; G. Baur, Schleiermacher als Prediger in der Zeit von Deutschlands Erniedrigung und Erhebung, 1871; A. Baur, Schleiermachers driftliche Lebensanschauungen. 10 Eine Blütenlese auß seinen Kanzelvorträgen, 1846; Lücke, Erinnerung an Fr. Schleiermacher, 1834, S. 43 ff.; P. Kölbing, Schleiermachers Zeugnis vom Sobne Gottes nach seinen Festzpredigten, Ph. Rolleing, Schleiermachers Zeugnis vom Sobne Gottes nach seinen Festzpredigten, Ph. Rolleing, Schleiermachers Zeugnis vom Sobne Gottes nach seinen Festzpredigten, Ph. Rolleing, Schleing, Bredigte schleing, Bredigte der Kirche" 1889; — für Trössele: B. Biehweger, Bernhard Dräsete. Musgemöhlte Arehiert der Kirche" 1890

Ausgewählte Bredigten mit einer einl. Monographie. Bb 9 von "Die Bredigt der Kirche" 1890. Bu p) F. Riebergall, Wie predigen wir dem modernen Menschen, 1902 (für Gerof u. Bibius); Rayer, Hürs geistliche Amt, 1904, S. 118 ff. 126 ff. 133 ff. [(Gerof, W. u. E. Frommel, 20 K. Kögel); — für Luthardt: Bendigen, L. als Prediger, Pastoralbl. Bd 45 S. 145 ff.; — für Uhschri: Friedrich Uhschrn, Gerhard U., Abt zu Loccum. Ein Lebensbild 1903; — für Gerof: Bendigen, Karl G. als Prediger und Dichter, Pastoralbl. Bd 43 S. 1 ff.; Reinthaler, Karl Gerof. Deutsch-ev. Blätter Bd 26 (1901), S. 22 ff.; — für E. Frommel: Th. Kappstein, Emil F. Ein biographisches Gedensbild, Bd 25 ff.; Frommel: Gedenstwert, hersg. 25 von der Familie. Bd 1 enthält das Lebensbild, Bd 2 ff. seine Schriften, Predigten u. s. v.; S. Scholz, Christ Welt 1807, Sn 209 ff. Schmittbenner in Abrists Welt 1800, Sn 235 ff. von der Familie. Bb 1 enthält das Lebensbild, Bb 2 ff. seine Schriften, Predigten u. s. w.; H. Scholz, Christ. Welt 1897, Sp. 209 ff.; Schmitthenner in Christ. Welt 1900, Sp. 735 ff.; — für Kögel: die seit Absalfung des A. erschienenen Bde 2 u. 3 der Biographie von G. Kögel; — für Hofossmann: Jülicher, Ein moderner Prediger, Christ. Welt 1899, Sp. 939 ff.; — für Steinmeher: E. Haupt, Zur Erinnerung an F. L. Steinmeher Hohd V. Sp. 939 ff.; 90 J. Bauer, F. L. Steinmehers Bedeutung für die Predigt der Gegenwart, MtP 1903, S. 405 ff.; 90 J. Bauer, F. L. Steinmehers Bedeutung für die Predigt der Gegenwart, MtP 1903, S. 405 ff.; — für Bed: Bendigen, J. L. Bed als Predigter, Pastoralbl. für Hom. 1895 (Dez.); — für D. Spleiß: Stokar, David Spleiß, 1858; — für Tholud: A. Wächtler in Mancherlei Gaben und ein Geist, 1878, S. 193 ff.; H. Horing, August Th. Ausgewählte Predigten, Bd 28 von "Die Predigt der Kirche" 1895; — für Knat: Th. Bangemann, Gustav Knat, ein Prediger der 35 Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, 1879, 2. Al. 1895; — für R. Nothe: Nippold, R. Rothe, ein dristl. Lebensbild; Richard R., Vilder aus der everprot. Landeskirche Badens V; H. Basser mann. Rothe als pratt. Theologe 1899. S. 42—70: — für Wolters: Beplicklag. Erinnerungen mann, Rothe als pratt. Theologe 1899, S. 42—70; — für A. Wolters: Benichlag, Erinnerungen an A. Wolters, 1880, S. 116 ff. 141. 174 ff.

Bu 7) Allgemeine Urteile und Borfchlage gur heutigen Bredigt (außer in den Lehrb. ber 40 Bu y) Allgemeine Urteile und Borschläge zur heutigen Predigt (außer in den Lehrb. der 40 Homiletit und der Prakt. Theologie): J. H. Ziese, Die Rückehr zur apostolischen Predigt, oder die Aufgade der Predigt in der Gegenwart gesöst durch die Predigt der Zukunst, 1861; J. H. Wichern, Die Aufgade der evang. Kirche, die ihr entfremdeten Angehörigen wiederzugewinnen, 1869 (Vorträge u. Abhandlungen I, S. 273 ff.); Th. Weder, Vetrachtungen über die Predigtweise und geistliche Amtössührung unserer Zeit, 1869, 2. Ausst. 1880; M. Rieger, Ueber die Predigtweise mit der vor 50 Jahren, Star 1878, S. 499 ff.; E. Weuß, Das Recht der Predigt im evang. Gemeindegottesdienis, Star 1879; J. Kastan, Die Predigt des Evangeliums im nosdernen Geistessleden, 1879; Grisstlieb, Die heutige Predigt des evangelischen Deutschlands, Vierteljahrösschrift sür wiss. und prakt. Theol., Eleveland 1886; E. Chr. Achelis, Die evange 50 lische Predigt eine Großmacht, 1887; E. Quandt, Die Predigt des alten Evanaeliums für das Vierkelighrsigktst jur wis. und pratt. Lyevi., Eleveiand 1880; E. Cyr. algeits, Die evangels wische Predigt eine Großmacht, 1887; E. Quandt, Die Predigt des alten Evangeliums sür das Geschlecht der neuen Zeit, Hoh Bd 13 (1889); Sulze, Die evangelische Gemeinde, 1891, bes. S. 65 ff. 246 ff.; H. Hering, Die Volkstümlichteit der Predigt, 1892; W. Brede, Der Prediger und sein Zuhörer, JprTh 1892, S. 16 ff.; Böhmer, Die Aufgabe der modernen Predigt. Thesen von 1892 in N. Jentsch, Wege und Ziele der Jnneren Mission; H. Cremer, 55 Die Aufgabe und Bedeutung der Predigt in der gegenwärtigen Krisis, 1892; dazu Vierling, Die Predigtausgabe unserer Kirche gegenüber der Sozialdenworatie, Christ. Welt 1892, Sp. 231 ff.; Wermer Die saziale Frage und die Kredigt. Verhandt. des Ep. 2613, Kongresses 1894: dazu S. Cremer, Die foziale Frage und die Predigt, Berhandl. des Ev. foz. Rongreffes 1894; dazu ebendort die Debatte über diesen Vortrag und Christl. Welt 1898, Sp. 301 sf. 704 sf.: Weber, Ueber die Justelle Aufgabe der Predigt in unserer Zeit. Einleitung zu der Sammlung: Christus ist 60 unser Friede, 1892; Richl, Religiöse Studien eines Weltsindes, 1894, S. 360 sf.: W. Martius, Die erweckliche Predigt. Zeitsragen des chr. Voltslebens, Bd 22 h. 5; K. herbig, Wie gewinnt unsere Predigt Macht über die herzen unseres Voltes? 1898; M. Schian, Moderne Predigt, Christ. Welt 1898, Sp. 301 sf. 704 sf.; J. Gottschiede, Die Predigt von der Sündenvergebung in der Gegenwart, Christ. Voltschiede, Sp. 554; Gallwiß, Die Vredigt werd der Predigt und ihre 65 Grenzen, Christe. Welt 1898, Sp. 778 ff.; Laienstimmen über die Predigt, Christel. Welt 1898, Sp. 1136 ff. 1154 ff. 1181 ff. 1220 ff.; H. Hauswaldt, Die evangelische Gemeinde und die

Bredigt, Evang. Gemeindeblatt für Braunschweig 1900, Nr. 45; Monatschrift für Gottesdienst und firchliche Kunst 1900, S. 153 ff. (Curtius), S. 321 (Rieger); Winter, Der Erfolg der Predigt, Ntz 1901, S. 974; Th. Häring, Zeitgemäße Predigt 1902; Gastrow, Die Prazis des Amtes und der Kriticismus, MtP 1902, S. 230s.; ders., Die Prazis des Amtes und der Sub5 jettivismus, MtP 1902, S. 310ff.; K. Böhme, Die Predigt und die moderne Weltanschauung,
MtP 1902, S. 349ff.; Gastrow, Zur Frage nach der Prazis der Redigt, MtP 1902, S. 440ff.; 3. Smend, Bur Frage der Rultusrede, Theol. Albhandlungen, S. 3. Holhmann gewidmet, 1902 J. Smend, Zur Frage der Kultusrede, Theol. Abhandlungen, H. J. Holhmann gewidmet, 1902 (wertvolle, neue Gesichtspuntte); Krieger, Was ist unter Zeitpredigten zu verstehen und inwieweit gebührt densellen ein Plat auf unserer evang. Kanzel? Hwh Bb 25 (1902), S. 416ss.; W. Blau, Welche Aufgaben erwachsen der evang. Verkündigung auß dem gesteigerten Ersenntnisdedirfnis der Gemeinden? 1903; F. Zippel, Warum nicht mehr Predigten in Form der Homilie? 1903 (vielsach schief); R. Seederg, Die Kirche Deutschlands im 19. Jahrhundert, 1904; D. Baumgarten, Predigtprobleme, 1904; W. Schien, Randbemerkungen zu Baumgartens Predigtproblemen, MtP 1904, S. 153ss.; M. Schian, Resorm der Predigt, Christ. Welt 1904, 15 Sp. 315ss. 340ss.; G. Rreybe, Laienwünsche für die evangelische Predigt der Gegenwart, Krotestantenblatt 1904, S. 181ss. 193ss.; G. Mayer, Fürs geistliche Amt, 1904, S. 113ss., Moderne Predigtideale; W. Bolff, Wie predigen wir der Gemeinde der Gegenwart? 1904; vgl. auch die oben S. 708, 51ss. ausgles Litteratur. auch die oben S. 708, 51 ff. genannte Litteratur.

Für Loofe: Ehlere, Brofefforenpredigten, Chriftl. Welt 1894, Sp. 827 ff.; — für Ehlere: C. Baumgarten, Neuer u. alter Glaube, Chriftl. Belt 1898, Sp. 771 ff. 795 ff. u. ebba. Sp. 1243 ff.; — 20 Baumgarten, Neuer u. alter Glaube, Chriftl. Welt 1898, Sp. 771 ff. 795 ff. u. ebda. Sp. 1243 ff.; — für Baumgarten u. Frenssen: F. Niebergall, Zwei moderne Prediger, MtP 1904, S. 282 ff.; — für Kalthoff: P. Drews, Soziale Predigten von Kalthoff, Christl. Welt 1899, Sp. 1049 ff.; F. W. Schiele, Ueber soziales Predigen, MtP 1991, S. 188 ff.; Kolsis, Naumann u. Frenssen, Theol. Runbschau 1904, S. 229 ff. vgl. S. 308 ff.; Drews, Christl. Welt 1902, Sp. 1131 ff.; — 25 für H. Kaiser s. MtP 1901, S. 398 ff.; K. Hessens, Christl. Welt 1902, Sp. 1131 ff.; — 26 für H. Kaiser s. MtP 1901, S. 398 ff.; K. Hessens, Christl. Welt 1902, Sp. 1131 ff.; — 26 für H. Kaiser s. MtP 1904, S. 20 ff.; für die Evangelisationspredigt f. d. A. Evangelisation Bd V S. 663 ff.; Wurster, Die Lehre von der Inneren Misson, 1895, S. 404 ff.; — für E. Schrent: P. Grünsberg, Die Evangelisationsvorträge des Predigers Clias Schrent, P. Karnsberg, Christl. Welt 1896, Sp. 563 ff. (Art. Schrent); ebenda 1896, Sp. 618 ff. (Nochmals Schrent); — 30 für S. Keller das Borwort "Unser Predigen" in Samuel Keller. Ausgewählte Predigten. Hersg. von K. R. Winter, ohne Jahreszahl (1904).

von F. J. Winter, ohne Jahreszahl (1904).

a) Die Neubelebung der Predigt bis gegen Mitte des Jahrhunderts und die Nachzügler bes alten Ration alismus. — Allgemeines. Zwischen bem neuen Leben, das am Anfang des 19. Jahrhunderts in die evangelische Kirche Deutsch35 lands einzog, und zwischen der etwa gleichzeitig einsehen Reubelebung der evangelischen Bredigt besteht eine lebhaft spurbare innere Wechselwirtung. Die frijch und fraftig pulsierende Frommigkeit giebt der Predigt neue Blute; die Predigt ihrerseits aber bilft

wieder dem neuen evangelischen Leben zu fräftigem Durchbruch. Unter den Faktoren, welche die Predigt jener Zeit wirksam beeinflußten, stehen die 40 einschneidenden politischen Ereignisse voran. Die Not des Vaterlandes in der napolee nischen Zeit und die Wiedergeburt besselben in innerem und außerem Aufschwung, namentlich auch die das gefamte Bolksleben in feinen Tiefen ergreifenden Erlebniffe ber Befreiungsfriege brängten auch die Predigt aus ihrer beschaulichen Ruhe und ihren ethischen Erörterungen auf ganz bestimmte Aufgaben hin. Prediger und Gemeinde traten in der Gemeinsamkeit ihres Fühlens in einen inneren Konner, der der Predigt ganz anderen Wiederhall gab, als zuvor. Schleiermacher und Dräfeke waren es vor allem, die in schweren wie in guten Tagen aus zugleich chriftlichem und patriotischem Herzen heraus die richtigen Worte fanden, um Gottes Zeugen an das beutsche Bolf ju sein. Aber neben ihnen fand sich mancher andere, der, wenn schon in minder hohem 50 Geistesflug, doch mit gleichem Ernst und Mut das, was Deutschland erlebte, auch von der Kanzel aus beleuchtete. — Des weiteren wurde die immer stärkere Selbstbesinnung auf bas Konfret-Chriftliche in ber Frommigkeit von größter Bebeutung für bie Predigt Die Aufklärung hatte Gott, Tugend und Unsterblichkeit gepredigt. Gegenüber ben 3bem ließ fie die Geschichte gurudtreten, gegenüber ber gefunden Bernunft die Bibel und mit ibr 55 die Gestalt Christi, gegenüber den Fragen der Sittlichkeit die großen Notwendigkeiten der dristlichen Frömmigkeit. Unwillkurlich hatten sich die Grenzen zwischen der christlichen und außerchristlichen Frömmigkeit erweicht. Zeht machte sich in allen diesen Beziehungen allmäblich ein Umschwung geltend. Wohl gab es noch manchen bedeutenden Prediger, der die alle Art weiterpflegte (3. B. Röhr); aber je weiter das Jahrhundert vorrückte, um fo mehr 60 geriet diese Schar in die Minorität. Wohl hat der vernünftige Supranaturalismus der alten, am Rationalismus gegenfählich orientierten Schule auch jest noch feine Bertreia gehabt; — gehorten doch neben Drafeke auch Prediger wie Theremin biefer Richtung an Aber auch aus ihrem Kreis redeten die Bedeutenderen gleichsam in neuen Zungen; eine

ganz andere Kraft der Form war über sie gekommen, und auch im Inhalt bahnte sich in ihrer Predigt ein Übergang zum mehr historisch fundierten Christentum an. Neben ihnen allen aber vertrat ein Mann von dem überragenden Einfluß Schleiermachers eine Bredigt, welche die Person Jesu Christi und die Erlösung durch ihn in den Mittelpunkt rückte und zugleich anstatt des sinnenden Berstandes das eigentliche religiöse Gefühl 5 kraftvoll ansaßte. Nur mit dem größten Interesse läßt es sich beobachten, wie nun auch andere, in Schleiermacher mehr keimhaft vorhandenen Unregungen die Frommigkeit und mit ihr die Predigt in wachsendem Mage beeinflussen. Die Erwedungsbewegung in den Jahrzehnten nach den Freiheitstriegen zeitigt eine besondere Art Erweckungspredigt, die geradezu hervorragende Bertreter aufzuweisen hat (Ludwig und Wilhelm Sofacter). eben biefen Einfluggebieten, aber auch in weiteren, durch Menten u. a. beeinflugten Kreifen lehnt man nun auch die homiletische Verkundigung wieder in einem seit lange unerhörten Maße an die Bibel selber an, so daß sie wesentlich den Charakter der erbaulichen Schrift-auslegung gewinnt. Auch das Alte Testament, dem diese Ehre lange nicht zu teil ge-worden war, kommt als Predigtgrundlage wieder mehr in Aufnahme (Friedrich Wilhelm 15 Krummacher). Dhne geradezu biblizistischen Reigungen zu folgen, predigen wieder andere doch in ähnlicher Stimmung die alte evangelische Lehre von Gunde und Gnade, vom Berberben des Menschenherzens und von Gottes Erbarmen in Christus mit völlig neuer Schärfe. Außer anderen ichon Genannten laffen fich Gottfried Daniel Krummacher, von Albertini und besonders Claus Harms biefer Richtung auzählen. Letterer freilich ift que 20 gleich der Repräsentant einer Stimmung, welche das Betenntnis aus der Vergessenheit hervorholen und zu neuer Bedeutung bringen will; eine konfessionelle Stimmung, Die auch auf reformierter Seite in den Krummacher wie in Kohlbrugge energische Anhänger findet.

Es sind also sehr verschieden geartete Anregungen und Ansätze, welche die Predigt 25 der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts konstituiert haben. Aber gewisse gemeinsame Züge lassen sich trotzdem ermitteln. Der Inhalt der Predigt ist durchweg schärfer christlich im geschicklichen Sinn des Wortes geworden; nicht mehr allgemeine Vernunstwahrheiten regieren, sondern das Evangelium beherrscht ihn. Im gleichen Maß hat der Tert an Bedeutung gewonnen. Nicht als ob er schon jetzt überall den gesamten Gedankengang 30 der Predigt bestimmte. Aber er ist jetzt konstitutives Element, wesentliche Instanz. Darüber wandeln sich auch die bevorzugten Gegenstände der Predigt. Das Ehische tritt zurück, das Religiöse, ja z. Das Dogmatische und Konsessionelle kommt in den Bordergrund. Weniger des Schleiermacher als nach ihm werden die zentralen Wahrheiten als Predigtzthemata herrschend; spezielle Fragen werden selten mehr erörtert. Spezielle ethische Thes somata sind zeitweis noch vom Rationalismus her verpönt; die Moralpredigt ist anrückig, die Glaubenspredigt regiert. Doch ist das allerdings eine Entwicklung, die aus gährender Betweaung beraus erst acaen die Mitte des Jahrbunderts kesten Bestand aewinnt.

bie Glaubenspredigt regiert. Doch ist das allerdings eine Entwickelung, die aus gährender Bewegung heraus erst gegen die Mitte des Jahrhunderts sesten Bestand gewinnt.

Einzelne Prediger. Die einzelnen Prediger können hier z. T. kurz behandelt werden, weil für sie auf die Einzelartikel verwiesen werden kann. Was dier ausgeführt wird, soll 40 jene nur ergänzen. In erster Neihe steht Daniel Friedrich Schleiermacher, von dem wir 10 Bände Predigen haben; doch sind nur die in Bd 1, 2, 4 von ihm selbst endzilltig redigiert (vgl. d. A.). Seine ungeheure Bedeutung für die Predigt beruht nicht bloß daraus, daß er durch Kanzel und Katheder auf Generationen von Geistlichen und den Inhalt ihrer Predigt wie kein anderer Theologe diese Jahrhunderts Einfluß übte 45 und durch seine eigene Kanzelwirksamkeit in der Stellung vieler Gebildeten zum Christentum einen Umschwung zum Bessern hervorries. Noch wichtiger war, daß er durch seinen theologischen und homiletischen Ausgangspunkt von der Unmittelbarkeit des Gefühls, durch den steten Kückgang auf das innerste dristliche Bewußtsein From machte wie gegen den alten Supranaturalismus, so besonders gegen den zur Zeit auf der Kanzel vorherrschenden so Nationalismus und Kantianismus, dem es für "Anmaßung" galt, "in besonderem verztrautem Umgang mit Gott stehen zu wollen", und bessen "moralische" Schriftinterpretation ihm von Anstanismus, dem es für "Anmaßung" galt, "in besonderem verztrautem Umgang mit Gott stehen Zebensgemeinschaft des Menschen mit Gott nicht die Redelein, so ist für Schleiermacher sehniges Gesühl der Gemeinschaft mit Gott der Mittele spunkt aller christlichen Frönmigkeit und die Belebung desselben zwei aller dristlichen Bredigt, als verheilte Erwelisch, die verwelliche Predigt, die der Mittels Schleiermacher "immer so, als gäbe es noch Gemeinen der Gläubigen, — ob es auch nicht aussieht, als verheilte es sich so" (5. Verw. z. 1. Samml. Pred. 1801, Neue Ausg. 1843 Bb 1 S. 6 f.), was keinessalls dahin mißverstanden werden darf, als ob das 60

Borhandensein dieser Gemeine der Gläubigen für ihn nur eine Aussion bedeutet hätte. Er will immer als zu Brübern sprechen und ihr chriftliches Bewußtsein entwickeln, nicht erft gründen, nur befestigen und weiter erbauen. Daher macht er bie Darftellung bes gemeinfamen Glaubensbewußtfeins jum fonstituierenden Grundmoment ber Predigt. Daber 5 rührt auch seine Betonung bes Rechts ber Gemeinde auf Darftellung ihres Glaubens in

der Predigt.

So ist benn der Hauptinhalt seiner Predigt eine ganz durchsichtig klare Darstellung seines inneren Lebens für gläubige Christen. Die Welt ber ethischen Gebanken wird feineswegs vernachläffigt, aber auch diese quellen bervor aus bem lebendigften religiojen 10 Bewußtsein. Fast überall giebt seine Predigt ruhige Reflexion über das fromme Gefühl, in späterer Zeit mit stärkerer Betonung jener durch Christus vermittelten, im innersten Gefühl zu erfahrenden und lebendig zu erhaltenden Gemeinschaft mit Gott. Im übrigen spiegelt seine Predigt naturgemäß getreu die religiose Stellung wieder, welche aus seinen prinzipiellen Darlegungen berfelben bekannt ist (vgl. d. A.). Charakteristisch ift insbeson-16 bere bie Art, wie die Sunde in seinen Predigten behandelt wirb. Go entichieden er die Notwendigkeit der neuen Geburt aus dem Geift betont, so faßt er doch bei seiner allzu ideal gedachten Gemeinde meift nur die seineren Gebrechen ins Auge und verläßt auch in der Darstellung der Sünde eine vornehme ethische Höhe nicht. Es ist mehr ein abgeklärtes Hinausgehobensein über den Zustand, da das Fleisch herrschte, was bei ihm zur 20 Geltung kommt, als ein kraftvolles Mahnen zum Kampf gegen fortdauernde sündige Neigung. In den Festpredigten treten die einzelnen historischen Fakta naturgemäß zurüc, so stark auch die Persönlichkeit Christi selbst historisch gewertet wird. Die bekannte Ab-neigung Schl.s gegen das AT zeigt sich auch in der Wahl seiner Texte; alttestamentliche finden sich bei ihm nur vereinzelt verwertet.

Die Behandlung ethischer Stoffe ist sehr oft meisterhaft, die Analyse ber psychologischen Zustände unübertroffen. Denn Schlis größte Gabe, die dialettische, tommt auch auf der Kanzel überall zur Geltung und giebt seinen Bredigten das vorherrschende Ge-präge. Mit welch klarem Durchblick in den tiefsten Grund der Dinge und Erscheinungen vermag er ganz nah Angrenzendes zu sondern und ebenso in verschiedenen Formen bas 30 Gleichartige zu erkennen! Ganz besonders trefflich sind die Predigten über die Ehe, die ihm das irdische Paradies ist, sowie die über Kinderzucht und das Hausgesinde (I. Bd S. 571 ff.), die auch am öftesten separat erschienen (Predigten über den christlichen Hausgtand). Kleinodien seiner Kasualreden sind die Traureden (IV. Bd S. 808 ff.) und Gradreden (IV. Bd S. 825 ff., 836 ff.); dazu einige Predigten kasueller Art, aus denen 35 ein warmer Batriotismus und hoher Glaubensmut hervorleuchtet, ber vielen (auch dem Freiherrn von Stein) in schwerer Zeit die Zuversicht stärkte (s. die Neujahrspred. 1807, Bb I, S. 281 ff.: "Was wir fürchten sollen und was nicht"; ebenso einige der solgenden: "Der heilsame Nat zu haben, als hätten wir nicht"; "Bon der Beharrlickeit gegen das uns bedrängende Böse"). Berglichen mit Dräsekes politischen Reden zeigen 40 sie ohne Frage seineren Takt, größere Besonnenheit, maßvollere Art, reinere Bewahrung des reiligiös-kirchlichen Charakters.

Besonders in der ersten Zeit sich nicht sehr an den Text bindend, folgt Schleiermacher bei seiner Einteilung selten den Momenten des Textes, der meist nur aus einem ober doch aus ganz wenigen Berfen besteht. Gin so ganz an strenges Denken gewöhnter 45 Redner, wie er, disponiert den aufgestellten Gedanken mehr material als formal genau Das Thema selbst aber ist meist ein ansprechender Gebanke in ganz natürlicher Fassung. Hach der Form der Darstellung läßt sich der Grundcharakter der Predigt Schls als der einer von allem Pathos vollkommen freien, flaffifch rubigen Gedankenentwide 50 lung bezeichnen. Überall besteht ber strengste logische Zusammenhang und Fortschritt in ber durchweg lehrhaften Darlegung. In gleichmäßiger Dialettit produziert sich Gedante aus Gedanke, ohne Wiederholung, ohne Phrase, ohne allen poetischen Schmuck, ohne jede Abschweifung. Im Unterschied von der öfters start rhetorischen Sprache der "Reden über die Religion" fließt die klare, trot der Langatmigkeit mancher Perioden einsache, 55 aber immer lebendige, mehr antik eble als biblische Sprache und Diktion gang ebenmäßig babin. Sett je ein rednerischer Schwung unwillfürlich an, fo geschieht es nur auf einen Moment; fogleich hat die ruhige Reflexion wieder die Oberhand. Rirgend finden fich besondere Kraftstellen. Rur als Ganges soll die Rede burch die Wahrheit und Mlarbeit ber Gebankenentwickelung wirken. Bon ben Gefahren bes Extemporierens merkt 60 man bei diesen (freilich erst nach dem Bortrag aufgezeichneten) Predigten nichts, um so mehr aber die strenge Zucht der Gedanken, zu der das Katheder nötigt. Populär im weitesten Sinn ist seine Redesorm nicht, weil sie nur auf Gedildete und Gleichgesinnte berechnet ist; aber die große Klarheit und strenge Folgerichtigkeit erleichterte das Versständnis. Die meist gedildeten Hörer wurden durch eine gewisse Vornehmheit des Tons und namentlich der sittlichen Haltung angezogen, öfters durch die Art, wie er zunächst die Schwierigkeiten der Frage vor ihren Augen häufte, um sie dann plöplich zu zerstreuen, in Spannung erhalten, dazu auch dei heitelstem Geschmack nie mit einer Silbe verletzt. Sprach er doch zu ihnen nicht bloß als protestantischer Prediger, sondern oft zugleich als ein frommer, lebenserfahrener Weiser und Moralphilosoph. Und damit standen in völligem Einklang der ruhige, dann allmählich wärmere und schnellere Vortrag, bei dem sich der 10 klare Denker nie versprach, sein ganz reines Organ und der überaus angenehme Ton.

. Für die Borbereitung der Predigt verzichtete er auf schriftliche Ausarbeitung. Gin mehr oder minder ausschlicher Entwurf genügte ihm. Unter Umständen fiel jede schriftsliche Borbereitung fort. Wohl aber pflegte er eine angestrengte und sorgfältige gedanken-

mäßige Erwägung der zu haltenden Predigt.

Bon Schleiermachers Kanzel gingen stille, aber tiefe und nachhaltige Wirkungen aus. Einen in Philosophie und im klassischen Altertum so wohlbewanderten spitematischen Denker wieder Christus mehr in den Mittelpunkt rücken, von neutestamentlichen Grundsanschauungen aus alle sittlichen Begriffe reinigen und vertiesen zu hören, das war für viele, der rationalistischen Predigt müde gewordene Gebildete bei ihrem Sehnen nach ties 20 serer Geistesnahrung nicht bloß anziehend, sondern geradezu wohlthuend. Unter dieser Kanzel konnten sie wieder christliche Grundanschauungen in sich aufnehmen, ohne daß ihrer wissenschaftlichen überzeugung zu nahe getreten wurde. Aber auch nach den Schranken seiner Eigenart hat Schleiermacher in der deutschen Predigt der Folgezeit länger als ansdere Schule bildend gewirkt. Noch dis in die fünfziger und sechziger Jahre und dis in 25 den Süden Deutschlands kanzel beeinflußt, eine überwiegend ethische Bedanddung der Heilsgeschichte nie mehr verließen. Auch in der Art, wie seine Predigt sich an die gläubige Gemeinde wendet, ift sein Einsluß lange und die heut bestimmend geblieben. Vielleicht ist auch die homilestische Jurücksellung des ATS, die allerdings sicher auch auf gewichtigen sachlichen Ers wo wägungen beruht, mit auf ihn zurückzusühren.

Neben Schleiermacher muß eine große Reihe anderer Prediger, z. T. solcher von bezbeutender homiletischer Kraft, Erwähnung finden. Für die meisten derselben kann jedoch auf die Einzelartikel verwiesen werden. Als Bertreter eines biblisch orientierten Offenzbarungsglaubens sind zu nennen: Gottfried Menken (Bb XII S. 581 ff.; seine Predigtz 35 werke S. 582, 58 ff.; seine Art als Prediger S. 582, 35 ff. und bes. 586, 14 ff.) und einige Prediger von geringerer Bedeutung, wie der zur Brüdergemeine gehörende Joh. Bapt. von Albertini (s. Bb I S. 301 ff., bes. S. 302, 22 ff. 35 ff.); so aus Bapern Joh. Spr. Gottl. Ludwig Krafft (s. Bd XI S. 59 f.; bes. S. 59, 55 ff. 60, 37 ff.) und Theodor Lehmus, Stadtpsarrer und Dekan in Ansbach (gest. 1837), ein geistesgewaltiger, dabei 40 aber vorherrschend didaktisch entwickelnder Wahrheitszeuge, ein gesürchteter und siegreicher Vorkämpfer gegen den Rationalismus; so aus Württemberg Christian Adam Dann (s. Bd IV S. 457 ff.), ein Prediger mit packenden Themen, meisterhaft individualissierender Anwendung und einer Sprache voll Saft und Kraft. Auch Wilhelm Hofacker ist am besten dieser Gruppe zuzuzählen (s. Bd VIII S. 211 ff.; seine Predigtweise 214, 28 ff.); 45 und ebenso können hier angesügt werden: J. E. F. Sander, Predigter an der lutherischen Kirche zu Elberseld, mit seinen Predigten über "Förael in der Wüsse" 1850, Bileam 1851 u. a. und Rudolf E. Stier (vgl. d. L.). Diesem ist sorgsältige Textauslegung eigen; im übrigen predigt er mehr rubig lehrhaft als besonders anschaulich und packend. Wir haben von ihm: Jwanzig biblische Predigten, Evangelienpredigten und Epistel= 50 prediaten.

Gleichfalls biblisch orientiert, aber in ber Art seiner Thätigkeit, in ber einseitigen Konzentration auf Sünde und Gnade von ihnen unterschieden ist der hervorragendste Verztreter der deutschen Erweckungspredigt jener Zeit, Ludwig Hofacker (s. Bd VIII S. 211 ff.; seine Predigtweise durchaus zutreffend geschildert 213, 22 ff.). Wieder eine andere Schatz 55 tierung vertreten eine Neihe von Predigern, die zwar gleichfalls in der biblischen Gedankenzwelt leben, die aber doch einen stärkeren Einschlag des mehr bekenntnismäßigen, konzessionellen Elements erkennen lassen. Von der lutherischen Seite kommt hier besonders Claus Harms in Betracht (Bd VII S. 433 ff., bes. 435, 28 ff. 438, 20 ff.). Zu der im A. gegebenen Würdigung sei hier Einiges hinzugefügt. Harms war ein Mann mit kindlich so

heiterem, voetischem Sinn, voll frischen Humors. Diese Eigenschaften ließen ibn nicht jum bekehrungseifrigen Erwedungsprediger werben, wohl aber jum Bolksredner, der ebenso bie Gebildeten feffelte, wie er den schlichten Leuten verständlich war. Die Plaftik seiner Sprache, ber Reichtum und die Bucht feiner Gebanten machten ihn zu einem gang ori-5 ginalen Redner, der mit eigenem Maß gemessen sein will. Am besten ift er noch, wenigstens was Sprache, Geistreichtum und Driginalität anlangt, neben Dräfeke zu stellen. Denn auch bei ihm hat die schöne, oft poetische Sprache etwas hinreißendes. Stromt fie auch nicht immer voll abgerundet dabin, weil er gelegentlich auch einmal in abrupter Form zu reden liebt, so verfügt er doch stets über reiche Gedanken und körnige Wen-10 dungen; und mit lebhafter Phantafie weiß er treffende Bilder zur Mustration beranguziehen. Befonders hervorgehoben sei, daß harms ein — abgesehen vom Rationalismus viel vernachlässiges Gediet je zuweilen bebaut hat: das der Naturpredigt. Manchmal tritt das Pathos infolge vieler Ausruse zu stark hervor. Auch klingen die hier und de einem Teil der Predigt vorangestellten Oden uns jest fremd. Seine Themata haben 15 nicht selten oder der Bucker". Immer aber singlicklichen", "Der Würgengel im bürgerlichen Leben oder der Bucker". Immer aber singlicklichen", Der Bürgengel im tunter widersteht er freilich auch der Versuchung nicht, sie zu reimen. Die Teile seiner Institute für waschwal allen sahlesich am 6. Tein hat die Aredigt der Artische der Archief für Redigt der Rostisch Predigt find manchmal allzu zahlreich; am 6. Trin. hat die Predigt der alteren Positile ihrer zwolf. Er führt die Ordnung der Rede stets gewissenhaft durch, ist aber babei nicht 20 ausschließlich durch den Text bestimmt, so daß er auch ein paarmal ohne biblischen Text gepredigt hat (Altere Postille, Karfreitag und 5. Trin.). In seiner Stellung zum Betenntnis sand er zahlreiche Nachfolger unter den Predigern. Erwähnt seien hier noch zwei: Martin Stephan (s. Bd XIV S. 197, 46 ff.) und A. G. Rudelbach (vgl. d. A.) Biblisch und bekenntnismäßig zugleich bestimmt waren von der reformierten Seite 25 her besonders die beiden Krummacher. Über Gottfried Daniel Krummacher vgl. d. A. Bd XI S. 153 ff. Bezüglich Friedrich Wilhelm Krummachers sei unter Verweis auf den A. (Bd XI S. 152 f.) noch eine genauere Stizze seiner Predigtant gegeben. Er war ein Maler in Worten, mit sinnlich handgreissichem Realismus und ungemein lebhafter Einbildungefraft. Diefe Einbildungefraft ift feine Starte; fie bilft 30 ihm, knappe Textandeutungen fruchtbar zu machen und die biblischen Gestalten frisch, padend

ungemein tedharter Eindudungstraft. Diese Eindudungstraft ist seine Statte; sie dien ihm, knappe Textandeutungen fruchtbar zu machen und die biblischen Gestalten frisch, packend und mit plastischer Kraft vorzusühren. Zugleich bedeutet es allerdings seine Schwäck, daß er diese Eindildungskraft nicht hinreichend zu zügeln gewußt hat. Nach drei Seiten hin hat dies seine Predigtweise ungünstig beeinflußt: einmal ging er nicht selten so weit ins Sinzelne und Einzelste, ins Trastische und Plastische, daß er darüber geschmackes wurde; sodann kam es vor, daß er durch die Art seiner Ausmalung den Nerven der Zuhörer mehr zumutete, als diese ertragen konnten, — z. B. in der Schilderung der Enthauptung Johannes des Täusers; endlich — und das ist das Wichtigste — trat über der lebendigen Anschauscheit die geschichtliche Wirklichkeit zurück. Das von ihm besonders geschätzte AT wird ihm vielsach zum Träger rein neutestamentlicher Lehren; das Typische, ja das Allegorische nimmt er öster zu Hilfe; die Details seiner Ausmalung werden ungeschichtlich. Die gewaltige Wirlung seiner Predigt ist allerdings durch all dies nicht der einträchtigt worden. — Auch H. F. Kohlbrügge (s. Bd X S. 633 ff.; bes. S. 637, ws.). gehört hierher. Die Benützung alttestamentlicher Texte und Lebensbilder ist seien Bredigern auf der reformierten Seite sicher häusiger gewesen als auf der lutherischen. — 45 Endlich sei unter den Reformierten genannt Friedrich Ludwig Mallet (vgl. d. A. Bd XII S. 126, bes. S. 127, 16 ff.), ein Vertreter der einsachen, aber fortreißenden und geistwollen Christuspredigt.

Für Claus Harms war schon auf gewisse formale Berührungen mit Bernhard Drässe seine Predigt, die im A. Bd V S. 18, bes. S. 21,3 ff. aussührlich geschildert ist, ist gekennzeichnet durch lebendigen Schwung, durch hinreisende, begeisternde Kraft. Aber inhaltlich bat sie weder den biblischen noch den bekenntnismäßigen Ton gleich kräftig angeschlagen. Sie war allgemeiner orientiert. Mit ihm nahe verbunden war der freilich viel weniger der deutende Bischof R. F. Eylert, bei dem der Schwung zur Überschwänglichkeit wird und an die Stelle lebendiger Frische die Salbung tritt (s. Bd V S. 702, des. S. 702, so st., 703,30 sf.). — Hier seinen auch einige weitere Prediger genannt, die, wennschon supranaturalistisch gerichtet, immerhin innerlich über die eng supranaturalistische Art binausgewachsen sind: der Königsberger Ludwig August Kähler (s. Bd IX S. 689 st., des. 690, 56 st., 692, 37 st.) und der Wittenberger Heinrich Leonhard Heubner. Auch dieser war, obschon in seiner letzen Zeit dem lutherischen Konsessionalismus zuner

gend, boch eigentlich Supranaturalist ber alten Schule, vgl. d. A. Bb VIII S. 19, bes. S. 20, 37 ff.). Bon ihm: Pred. über die 7 Sendschr. in der Offend. und das hohepr. Gebet 1847; Kirchenpostille ed. Neuenhaus 1854/55; Katechismuspredigten, 3 Bbe, 1855; Pred. über freie Texte ed. H. Heunhaus 1854–1866. Franz Theremin (j. d. A.) ahnelt der zuletzt genannten Gruppe in mancher Hinsicht, namentlich in dem Ausdruck, 5 den seine Frömmigkeit sich gegeben hat. Er tritt aber an die Seite der Bedeutendsten und Einflußreichsten unter den Predigern dieser Zeit, weil seine rhetorisch-kunstwolle Predigt-

gestaltung viele andere wirksam beeinflußt hat.

Um wenigsten zeigt sich eine andere Gruppe von Predigern durch die neue Zeit berührt, — eine Gruppe, die am besten als die der Nachzügler des Rationalismus bezeichnet 10 werden kann. Je weiter das Jahrhundert voranschritt, um so mehr geriet diese Gruppe ins hintertreffen. Sie opponiert der neuen Art, aber sie ist nicht etwa infolge von Einseitigkeiten berselben als eine Art Reaktion bagegen entstanden. Bielmehr steht sie in birekter Deszendenz vom alten Rationalismus. Hierhin gehört der weitberühmte Chris ftoph Friedrich von Ammon mit dem Anfang und dem Ende seiner Predigtwirksam= 15 feit, mabrend eine mittlere Beriode ibn fich ben neuen Strömungen nabern ließ (vgl. b. A. Bb I S. 453). Seine erften Predigtsammlungen (Christliche Religionsvortrage der die wichtigsten Gegenstände der Glaubens- und Sittenlehre, zuerst 1793—96, 6 Teile; Pred. zur Beförderung eines reinen moral. Christentums, 3 Bde, 1798—1803, Relisgionsvorträge im Geist Jesu, 3 Bde 1804—9, Zeitz und Festpred. 1810) erweisen ihn 20 als kantischen Moralisten. Neu war, daß A. die Texte in eigener, oft wenig glücklicher, ja wenig genauer Übersehung las, die den Inhalt wohl auch zum Boraus seiner moralischen Interpretation dienlicher machte (Beisp. s. Sack S. 218). — Die "Predigten in der Hose und Sophienkriche zu Dresden" (über die epistolischen Texte 1814; über die Evansgelien 1815 und 1816; über Jesus und seine Lehre 1819—20; Pred. zur Besördez zumg christlicher Erbauung, 2 Bde 1828—31 u. a.) schlagen einen ganz anderen Ton an: sie zeigen, wie er ienen ervonierten Standbunkt zu Gunsten der krecklichen Lehre an; sie zeigen, wie er jenen exponierten Standpunkt ju Gunften ber kirchlichen Lebre aufgiebt. Der seit 1830 wieder einsetzende Rudschlag, ber ihn seiner anfänglichen rationalistischen Stellung wieder näherte, zeigte sich u. a. auch darin, daß er die seit 1816 übernommene Redaktion des Tellerschen Magazins für Prediger 1831 niederlegte. 20 Bei großem Formtalent, diplomatisch kluger Gewandtheit des Ausdrucks, hofmannisch glattem Rebefluß, oft auch hohem, geistreichen Gedankengang, die diesem Kanzelredner und befonders auch Landtagsprediger Jahrzehnte lang viel Bewunderung eintrugen, waren seine Predigten hauptsächlich für Gebildete anziehend. Für echte Popularität ist ihr Wortzeichtum (östers schon im Thema) zu groß; auch ist die Partition nicht behaltbar genug. 35 Der bedeutendste Vertreter des vulgären Nationalismus auf der Kanzel ist in dieser Zeit Joh. Friedr. Röhr, Herausgeber ber "Kritischen Prediger-Bibliothet", des "Magazins f. driftl. Prediger" und vieler Predigten (s. d.). Er hat sich in Bezug auf Klarheit und logische Ordnung wohl nach Reinhard gebildet. Im übrigen zeigen seine Predigten manche inhaltliche Schwächen anderer rationalistischer Predigten nicht, wennschon seine 40 Grundstimmung durchaus in der Richtung des Rationalismus liegt. Charakteristisch ist 3. B. ein Karfreitagsthema: "Der grausend schreckliche Untergang des erhabensten Menschen-lebens und die daran sich zeigende Größe der menschlichen Berdorbenheit"; und ein Osterthema: "Die hohe Wichtigkeit des Gedankens an unsere eigene Fortdauer für unser irdisches Dasein". Hohen Wichtigkeit des Gedankens an unsere eigene Fortdauer für unser irdisches Dasein". Hohen gehört auch Mor. Ferd. Schmalz, 1816 Pastor in Wien, 45 1819 in Dresden, wo er besonders durch Polemik gegen die Katholiken-Beisall gewann, 1833 Hauptpastor an St. Jakobi in Hamburg (gest. 1860), mit seinen zahlreichen Presdischänden über die (sächsischen) Sonne und Festtagsevangelien I. Jahrg. 2. A. 1835, II. Jahrg. 1822; Episteln 2. A. 1829; Pred. z. Förderung ev. Glaubens und Lebens in Hamburg, 9 Bde, 1833 ss.; über die Hamburger Perikopen 1836—53; Passionspred. 50
2. Bde 2. A. 1843 und 50 u. f. m. (das game Rereichnis hei Schwäder und Cassions) 2 Bbe, 2. A. 1843 und 50 u. f. w. (bas gange Berzeichnis bei Schröber und Rellinghusen, Lexikon ber hamburgischen Schriftsteller VI. Bb S. 592 ff.). Er ist gebankenreich und lebendig; aber er appelliert stets an "den unaustilgbaren Keim der sittlichen Erhebung und Bollendung" im Menschen, um dessen willen "der Allsiedende mit seinen straucheln- den Kindern nicht ins Gericht geht"; und so ist ihm Christus wesentlich das Borbild 55 "der Pflichttreue und Tugend", deren Gipfel der Kreuzestod ist. Auch hier erinnert die sorgsältige, oft umfangreiche Disposition an Reinhard. Die schlichte Sprache wird erst gegen den Schluß schwungvoller. Eine ähnliche Stellung hatten seine Hamburger Kollegen J. K. W. Alt an St. Letri und E. W. Arause an St. Nikolai. β) Die Entwickelung der deutschen Bredigt seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. 60

Die Jahrzehnte nach den Freiheitskriegen, in denen einerseits der Rationalismus noch eine Macht repräsentierte, während andererseits die Einslüsse Schleiermachers und anderer, dazu die Erweckungsbewegungen eine kräftige Gegenwirkung übten, bilden eine Periode der Gärung auch für die Predigt. Starke Individualitäten wie die geschilderten brechen bfür sich zuerst den Bann der rationalistischen gefühligevernünstigen, schwungvollepathetischen Predigtweise. Erst seit der Mitte des Jahrhunderts, von da ab aber in steigendem Maße, bildet sich ein Durchschnittstypus der den neuen Einflüssen entsprechenden Predigt.

Dieser Durchschnittstypus entspricht seinem ganzen religiös-dogmatischen Habitus nach nicht entsernt der gesamten Eigenart Schleiermachers. Nicht in der dialektischen Schärfe, 10 nicht in der gedanklichen Tiefe seiner Predigt lag daszenige, was eine Predigergeneration durchschnittlich von ihm lernen konnte. Vielmehr hat E. Chr. Achelis (Der Prot. am Ende des 19. Jahrhunderts Bo II S. 694) durchaus Recht, wenn er als das Entscheidende hervorhebt, wie Schleiermacher einerseits Christus als den schuldlosen Erloser von Sünde und Tod in den Mittelpunkt seiner Theologie gestellt hat, und wie er anderersteits die Predigt wieder zur Gemeindepredigt gemacht hat. Das Letztere ist praktisch nicht einmal so bedeutsam geworden wie das Erstere. Denn die neu erwachende Frömmigkeit stellte, von der Erweckung her beeinflußt, oft die Bußpredigt stärker in den Vordergrund als die Predigt vom gemeinsamen Heilsbesitz; sie war nicht selten Bekebrungspredigt. Bon größter Bedeutung war dagegen das erste Moment, die energische Betonung der Heilsbedeutung Christi. Auch sie ist von der nachfolgenden Predigt sast nirgends gerade so aufgenommen worden, wie Schleiermacher sie gemeint hatte. Die seinen Linien, welche er gezeichnet, wurden vergröbert; an Stelle der subtilen Darlegungen des dialektischen Dogmatikers traten alsbald wieder die massiveren der kirchlichen Bekenntnisse, die plassischer und drassischer des Reuen Testaments. Zum Durchschnittscharakter der neuen Ehredigt aber gehört nun, eben unter der Wirkung jener Einflüsse, daß sie wieder an Christus und die Bibel sich anlehnt.

Mit dieser Haltung ist zugleich eine völlig neue Stellung zum Text verbunden. Der Rationalismus ließ formell die Autorität des Bibelwortes bestehen; aber er deutete es, wie er Lust hatte. Unders jest. Das neue Verständnis des Christentums war dem biblischen Wortlaut entschieden unendlich kongenialer als das rationalistische. So wird der Text in seinem ursprünglichen Verstand nunmehr voll ausgebeutete Stoffquelle, deutlich beherrschendes Element der Predigt. Nicht daß jede mißdräuchliche Deutung desselben ausgeschlossen gewesen wäre. Die allegorische Deutung wird grundsätlich sass ubeselben ausgeschlossen gewesen wäre. Die allegorische Deutung wird grundsätlich sass und abgelehnt, praktisch doch bewußt oder undetwußt nicht ganz selten geübt. Namentlich dem UX gegenüber läßt die Durchschnittspredigt undesangene Erkenntnis des historischen Sinns reichlich oft vermissen; hier wird die Gesahr der nivellierenden, den Unterschied der Testamente verkennenden Deutung oft riesengroß. Außerlich bleibt die Predigt auch in solden Fällen "biblisch". Sie legt das NI in das UX hinein, sie beweist mit biblischen Sägen, sie nützt den Text in der Regel nach allen Einzelheiten aus. Die Perisopenteihen behalten ihre alte Bedeutung; aber "freie Texte" sind — wenngleich vielsach nur für jedes dritte Jahr — nicht außer Gebrauch; neue Perisopenreihen werden neben die alten gesetzt (vgl. oben S. 153, 58 ff.) und durchgepredigt; auch in lutherischen Gegenden werden einzelne biblische Bücher fortlausend zum Gegenstand der Predigt gemacht; die Bergpredigt, das Baterunser sinden häusige Behandlung. Bibelstunden ergänzen, was die Predigt in dieser Hinschlichen Klang, vielleicht manchmal so start, daß sie für das Obr der Gemeinde allzu archaistische Rlang, vielleicht manchmal so start, daß sie für das Obr der Gemeinde allzu archaistische gesahr erscheint.

Unter diesen Einwirkungen bestimmt sich auch der Inhalt der durchschnittlichen Predigt. Hatto der Nationalismus mit Vorliebe ethische Themata gewählt und diese dann mit gründlicher, ja allzugründlicher Spezialisierung durchgeführt, so kommen die ethischen Gegenstände — allein schon durch die Wirkung des Gegensaßes — jest beinah in Mißfredit; "Moralpredigten" gelten als minderwertig und machen rationalistischer Neigungen verdächtig. Für die religiösen oder religiösedogmatischen Themata, die nun alleindersschon werden, ist eine speziellere Vehandlung schwieriger, und der Gegensah, ansangs gegen Nationalismus und Lichtfreundtum, dann gegen Protestantenverein und Lichtfreundtum, dann gegen Protestantenverein und Lichtfreundtum, endlich gegen neuere freiere Theologie, immer aber gegen undwistlichen Zeitgeist läßt der Medrzahl der Prediger die stete Vetonung der dristlichen Hauptlehren als nötig erscheinen. So hören denn die speziellen Themata auf; zentrale Themata wie Buße, Gnade, Gericht, die Versohnung werden — natürlich in unendlichen Bariationen — so alleinherrschend. Die Folge ist, daß der Predigtinhalt in die Gesahr kommt, stereotw

zu werben. Die gleichen Gebankengänge wieberholen sich (vgl. bes. Drews a. a. D. S. 34).

Die Art, wie Text und Predigtinhalt verbunden sind, bestimmt sich durch die herrsschende analytischschreiche Methode. Dem Text werden Hauptgedanke und Einzelsgedanken entnommen; aber höchstens in Bibelstunden geschieht das in regelloser Form, 5 im schlichten Anschluß an die Reihenfolge des Textes. In der Predigt werden die anaslytisch gewonnenen Gedanken regelmäßig synthetisch unter einem Thema zusammengesaßt und nach Teilen geordnet. Die Textlesung steht meist voran, oft auch folgt sie der Sinsleitung. Die Einteilung wird mit Thema und Teilen angegeben; sogar das Reimen dieser Angade ist nicht selten. Die Dreiteilung ist weitaus am häusigsten; z. B. in Ahls 10 selds Epistelpredigten haben von 72 Predigten 44 drei Teile. Mehr als vier Teile sind sehr selten. Nach der Angade des Themas folgt oft ein Gebet, und zwar, wie wieder das Beispiel Ahlselds zeigt, keineswegs immer ein kurzes. Doch schwindet diese Site des die Einleitung abschließenden Gebets allmählich. In jedem Teil pslegt zusnächst die Betrachtung des Textes ihre Stelle zu haben; ihr solgt die Anwendung des 15 dem Text entnommenen Gedankens. Die Länge der Predigt ist allmählich geringer geworden; hatte noch nach Schleiermacher eine halbstündige Predigt den Verdacht der Faulsheit erweckt (Die prakt. Theologie, hrsg. von Frerichs, S. 830), so mindert sich jetzt das Durchschnittsmaß auf 30—40 Minuten.

Daß andere als biblische Texte zur Grundlage von Predigten gemacht werden, — 20 bieser Brauch ist nicht häusig, aber er wird hier und da auch in dieser Zeit geübt. Kateschismuspredigten erschienen jetzt von Fr. Ahlseld und aus dem Nachlasse von L. Heubner und L. Harms (s. u.). K. H. Caspari, A. F. Huhn, Tholuck, C. Schwarz, von Neueren M. v. Nathussus 1883 f., und — speziell in Predigten über das Apostolitum — F. Horn

1893, Rudolf Chlers 1897 und andere find ihnen gefolgt.

Innerhalb bieses durchschnittlichen Gesamtcharafters der Predigt dieser Spoche finden sich naturgemäß recht verschiedene Spielarten. Drei Momente sind es, welche — in recht mannigsaltiger Mischung — solche Berschiedenheit begründen: die nähere Stellung zur bekenntnismäßigen oder biblischen Ausprägung des Christentums, die stärker dogmatische oder stärker seelsorgerlich-praktische Orientierung und die mehr schlichte oder mehr rhetorische Form. 30

Ein beträchtlicher Teil der Brediger — darunter recht bedeutende und wirkungsvolle — vollzog die Anlehnung an Christus und an die Schrift nicht nur für ihr eigenes Denken mit aller Entschiebenheit in ben Formen des lutherischen Bekenntniffes, sondern ließ auch seine Bredigten diesen Beift tonfessioneller Energie und bogmatischer Strenge atmen. Much ihre Bredigt bewegt fich in bem fchroffen Wegensat von Gunde und Gnabe, 36 in der nachdrudlichen Hervorhebung der Zentrallehren von der Person Christi und seinem Verföhnungswerk. Mit der positiven Darlegung dieser Kardinalpunkte, dazu auch anderer wichtiger Stücke der christlichen Lehre verbindet sich bei den Schrosseren Polemik gegen Undersdenkende und Bekämpfung entgegenstehender Zeitanschauungen. Es kam vor, daß von dieser Seite her eine "bloß menschlich praktische" Predigt recht kalt abgelehnt wurde. 40 Nicht gemeindemäßig und individuell solle sie in erster Linie sein, sondern nichts als rein und lauter in der Beilslehre (Drews, Ev. Kirchenkunde I, 167 f.). Praktisch wollte diese Predigt eben vor allem durch die Darbietung der lauteren Beilslehre, des Kerns und Sterns des Evangeliums wirken. Ungefahr können hierher — ohne daß je ihre beson= dere Eigenart verkannt werden dürfte — etwa folgende hervorragende Lutheraner gerechnet 45 werben: aus Subdeutschland Johann Konrad Wilhelm Löhe (vgl. d. A. Bo XI S. 576, bej. S. 576,3 ff. 584,30 ff.), G. Chr. Adolf von Harleß (f. d. A. Bd VII S. 421, bej. S. 427, 17 ff.) und Gottfried Thomasius (s. d. U.); aus Nordbeutschland insbesondere Ludwig Harms (vgl. d. A. Bb VII S. 439, bes. S. 442, so ff.; für ihn ist Herings Urteil [S. 238 Anm. 1] gegenüber dem allzu enthusiastischen Uhlhorns im A. sehr zu so beachten); ferner Ludwig Adolf Petri und K. K. Münkel. L. A. Petri (s. d. A. o. S. 177) geb. 1803, wirkte von 1826 bis an sein Ende 1873 in Hannover. Seine Predigtsammlungen sind großenteils mehrsach aufgelegt: "Das Licht des Lebens", Evangelienpredigten nebst 7 Fastenpredigten zuerst 1858; "Das Salz der Erde", Epistelpr. 1865; "Die Herrlichkeit ber Kinder Gottes" 1849; Lette Gabe an die Gemeine. 7 Predigten, 1873 u. a. 55 Seine Predigten waren einfach, aber in ihrer Gedankentiefe und ihrem Gedankenreichtum doch nicht für den schlichten Mann, sondern für gebildete Kreise geeignet. Zu solchem Hörertreis stimmt auch die feine, durchgebildete Sprache derfelben. Sie geben dem Text ihr Recht, ohne doch das Bedurfnis der Gemeinde zurücktreten zu laffen; oft behält das lettere auch der Texterklärung gegenüber die Oberhand. Sie verkunden ein biblisch be= 60

gründetes, scharf konfessionelles Luthertum in ernster, eindringender, oft erschütternder Dar-stellung. Sie betonen die Lehre, ohne doch das Evangelium mit der Lehre zu verwechfeln. Es find — alles in allem — fraftvolle Zeugniffe einer ernsten, scharfdenkenden, burchgebildeten Persönlichkeit von ftark ausgebildeter, lutherisch-konfessioneller Art. — Mit s ihm war eng verbunden K. K. Müntel, Baftor in Difte bei Berben. Bon ibm: "Der Tag des Heils", Evangelienpredigten, 1860 und "Das angenehme Jahr des Herrn", Epistelpredigten, 1853. Während er auf die Form weit geringeres Gewicht legt als Betri, gleicht er ihm in der Sorgfalt der Ausarbeitung und in der Klarheit der Ge-Aber er hat einer Dorfgemeinde gepredigt; bas bestimmt vielfach feine Beispiele vie seine Sprache; das hat auch dazu beigetragen, ihn zu größerer Einsachbeit zu nötigen, so daß man seine Predigten vielleicht sogar populär nennen darf. Geht er doch auf die Lebensverhältnisse des Landvolks reichlich ein, vermeidet er doch nicht ein derbes Wort, wie es dem Brauch seiner Leute entspricht. Aber um vollauf populär zu sein, ist er allzu lehrhaft; die Erkenntnis — im lutherisch-konsessionellen Sinn des Worts — bestimmt 15 seine Darbietung, das Thema präzifiert er genau; seine Textauslegung ist ungekunstelt. Aus Sachsen gehört hierher A. B. Langbein (Das Wort vom Kreuze, 4 Bbe; vgl. über ihn Drews, Kirchenfunde I, 166, 168).

Bwei andere Prediger, die gleichfalls diefer Gruppe jugezählt werden konnen, baben Zwei andere Prediger, die gleichfalls dieser Gruppe zugezählt werden können, haben bis in die letzte Zeit gewirkt: Chr. E. Luthardt in Leipzig und G. Uhlhorn in Hannover. 20 Von Christian E. Luthardt haben wir folgende Predigtsammlungen, die zwischen 1855 und 1895 erschienen sind: Zehn Predigten; Ein Zeugnis von Jesu Christo; Das Hort der Wahrheit; Die Gnade Gottes in Jesu Christo; Gnade und Wahrheit; Das Wort des Lebens; Gnade und Friede; Der Weg des Heils; Licht und Leben; Es ist in keinem Andern Heil; Jesus Christus gestern und heute; Predigten und Betrachtungen. Er vereinigte gründliche Verwertung des Textes mit großer Entschiedenheit des religiösen Zeugnisses. Die Art dieses letzteren greift nicht eben selten ind Dogmatische hinüber. Einsach gewaltige Ruhe kann ihm gerade so zugesprochen werden wie mächtig wirkende ethische Krast. Der Umstand, das die meisten der von ihm berques wie machtig wirkende ethische Kraft. Der Umstand, daß die meisten der von ihm herausgegebenen Bredigten in der Universitätskirche gehalten sind, erklärt ihre reichlich theologische Haltung. — Gerhard Uhlhorn (geb. 1826 in Denabrud, seit 1855 in Hannover, gest. 1901, s. d.) veröffentlichte: Predigten in der Schloftirche zu Hannover 1870; Bur Erinnerung an die Kriegszeit 1871; Predigten auf alle Sonn= und Festtage bes Kirchenjahrs; Gnade und Wahrheit (Evangelien= und Epistelpredigten 1876—1877). Uhlhorn hatte keine besonders hervorragende Gabe der Darstellung; aber der kraftvolls ernste Indakt fand stets eine entsprechende Form. Die wissenschaftlich gründliche Unt seines Denkens prägt sich auch in der Gedankenbildung seiner Predigten aus; er bot immer Tiesdurchdachtes, Gediegenes. Den Text pflegte er sorgfältig in seiner Eigenant zu erfassen und nach allen Momenten auszunützen. Machtvoller sittlicher Ernst paarte

Bon beutschen Lutheranern im Ausland seit ber Mitte bes Jahrhunderts sei bier noch U. F. Suhn (geft. als Prediger in Reval) genannt; ein warmer, begeisterter Pre biger, oft glubend im Werben für feinen göttlichen Herrn und Beiland. Bon ibm Pret. über die 3 Glaubensartikel 1851 ff.; Pred. über die 10 Gebote 1856; Über das Later-unser nach Luthers kl. Kat.; Über den verlorenen Sohn; Pred. auf alle Sonn- und 45 Festtage 1861 u. ö.; Buß-, Beicht= und Abendmahlspredigten 1860; Pred. über die Leidensgeschichte; meist mehrfach aufgelegt. — Über C. F. B. Walther, den schrofie tonfessionellen luth. Pfarrer in St. Louis, Brof. und Brafes bes Kontorbia-College bafelbst, Grunder der Miffouri-Synode, der unter feinen dortigen Rirchengenoffen ber grundlichste Kenner ber Schriften Luthers war (geft. 1887) und seine "Ameritan. luth. Evan-

50 gelienpostille" 1871 f. Brömel II, 302 ff.

fich mit ber Energie lutherischer Gnadenverkundigung.

Bon dieser Gruppe der entschieden konfessionellen Prediger mag eine zweite Gruppe unterschieden werden, die sich von der ersten durch den geringeren Ginichlag bes Konfessionellen und die schärfere Betonung bes Braftischen, Gemeindemäßigen, Individuellm unterscheidet. Prediger, die mit ihrer vollen Uberzeugung auf lutherischer Geite fteben, 55 aber diese Uberzeugung in ber Predigt, die sie bor allem religios-praktisch gestalten, minder accentuiert zum Ausdruck bringen, sind z. B. K. H. G. Caspari in München und Friedrick Ahlseld in Leipzig. Bon K. H. Caspari haben wir Predigten über das 1. Hauptstick des lutherischen Katechismus, seit 1852 in vielsachen Auflagen; 14 Predigten 1858 Kom jenseits des Grabes (Sonntagspred.) 1862, mehrfach neu aufgelegt; Des Gottesfürchtigen geo Freud und Leid (Wochenpred. über den Pfalter) 1863 und 1870. Seine Predigten haben

keinen rhetorischen Glanz, sie wenden sich in ihrer Einfachheit weniger an die Gebildeten als an die schlichten Leute; aber sie zeigen reiche Ersahrung, tiese Menschenkenntnis, besonderes Geschief in der Individualiserung, konkreten Beranschaulichung und plastischen Darktellung. Dazu zeichnen sie sich durch reiche Berwendung populärer Sprichwörter und Liederverse aus. Ihre ganze Art ist eindringend und überzeugend. — Auch Friedrich Mhlfeld war zu sehr praktisch orientiert, um im engeren Sinn Parteimann zu sein. Über ihn vogl. d. A. Bd I S. 270, bes. 272, 36 ff. Außer den im A. S. 272, 18 ff. ausgeschührten Predigtammlungen müssen genannt werden: Predigten über die evangelischen Berikopen (1850), Der driftliche Hausstand (1851), Katechismuspredigten (1852 ff.), Baussteine zum Ausbau der Gemeinde (3 Cyklen 1852 ff.), Die Ruhe der Kinder Gottes in so dem Herre Leben (1860), Das Leben im Lichte des Wortes Gottes (Betrachtungen, 1861), Predigten über die epistolischen Perikopen (1866), Sin Kirchenjahr in Predigten (1875), dazu Konsirmationsreden und viele kleinere Sammlungen und einzelne Predigten, großenteils in sehr zahlreichen Aussachen her ausgegeben. Außselne Predigten großenteils in sergänzung des A. gesagt sein möge, 15 das Urbild eines rein praktisch gerichteten Kredigers. Die ansahreichen Wärtellung dilden in Verbindung mit populärer Schlichtehen Kredigers. Die ansahreicher Bardigung bilden in Verbindung mit populärer Schlichtheit die großen Vorzüge seiner Predigtweise. Unendlich vielen ist eben mit solcher Predigt der größte Dienst gethan; andere empfinden es doch als die Kehrseite dieser Vorzüge, daß er in die gedankliche Tiese der christlichen Verkündigung kaum je nachdrücklich sich versenkt, daß die Fragen der Beltanschauung keine rechte Berücksschlichtigung sinden und daß auch der Tert, wo er über das unmittelbar Praktische hinauss

geht, selten bis in seine letten Tiefen verfolgt wirb.

Der württembergischen lutherischen Rirche entstammte Wilhelm goffmann, ber boch fraft eigener Überzeugung der unierten preußischen Kirche in maßgebender Stellung 25 dienen konnte (vgl. d. Bd VIII S. 227; seine Predigtsammlungen dort S. 227,9 ff.; ein interessantes Urteil eines Hörers bei Rys, C. A. R. Baggesen 242 f.). Seine Prebigten find, auch wo die Rede große Kraft entfaltet, doch immer leicht verständlich; sie führen tlar und sicher in die Schrift und ihren Heilsplan ein und beleuchten ernft das praktische Leben. — Wie er, vollzog den Übergang von lutherischer Herfunft zur Wirksams 20 keit auf Berliner Boden B. B. Brückner, geb. 1824, seit 1853 Prof. in Leipzig, seit 1869 Propst in Berlin. Lon ihm eine Sammlung Predigten aus den Jahren 1853 bis 1860, eine Neue Folge aus 1861—1866, Iwölf Predigten 1869. Drews (Kirchenstunde I S. 1685.) hebt seine milbe Orthodogie seine feine Textbenützung, seine saubere Dispositionsweise. Immerhin muß doch hinzu= 35 gefügt werden, daß jene von Drews der Brudnerschen Predigtart gegenübergestellte De= thode der geistreichen Rhetorik schon bei Bruckner selbst manche Anknupfungspunkte hat. Nebe (III S. 429ff.) mag recht haben, daß der Kunft nie zu viel wird, daß fie nie störend zu Tage tritt. Aber ein bedeutendes Maß von Rhetorik findet sich auch in seinen Bredigten. Jedenfalls hat die kunstvolle Form den Eindruck seiner biblisch entschiedenen, 40 praktisch anfassenen Bredigt bedeutend unterstützt. — Karl Gerok ist seinem württemsbergischen Heimaltand treu geblieben. Über ihn s. M. Bd VI S. 608, bes. S. 609, 52 ff. In Erganzung ber im übrigen trefflichen Charafteristit Gerots als Brediger im A. muß m. E. schärfer hervorgehoben werden, daß die leichte Gefälligkeit, die sanfte Milde, die faßliche Klarheit und die dichterische Schönheit seiner Predigten doch eine ernste Vertiefung 45 in die driftlichen Gedanken ebenso ausschließen wie eine bis in die Tiefen gehende Erfaffung des Textes. Er war mehr Praktiker als Denker, darin etwa Ahlfeld ähnlich, während fonft Ablfeld in der Bredigt mehr ernfter Seelforger, Gerof mehr genialer Darsteller war, Ahlfeld mehr durch die anschauliche Erzählung, Gerot mehr durch feine, afthe-tisch-schöne Sprache und Konzeption anfaßte. — Auch das Brüderpaar Mag und Emil 50 Frommel kann hier eingereiht werden. Allerdings hat Max Frommel Zeiten gehabt, in welchen er, der gebürtige unierte Badenser, sich dem separierten Luthertum anschloß; und auch, als er von diesem sich wieder gelöst, hat er doch als Generalsuperintendent in Celle (seit 1880) eine mehr konfessionelle Richtung bewahrt (gest. 1890). Tropdem gehört er als Brediger (Herzpostille, Hauspostille, Bilgerpostille) zu der Gruppe der biblisch-prak- 55 tischen Prediger; denn so entschieden er mit seinem lutherischen Bekenntnis verwachsen ist, so wenig betont er anderes als die gläubige Gemeinschaft mit dem Hohenpriester auf Golgatha. Seine Art ist sozusagen gehaltener, fast möchte man sagen ernster als bie seines Bruders Emil; aber es ist doch auch in seiner Predigt jede Einseitigkeit eines bußfroben Bietismus übertwunden, und der Grundton derfelben ift ein in Gott frober und 60

gewisser Glaube. Die Form seiner Predigten ist künstlerisch vollendet; manchmal tritt die rhetorische Art vielleicht zu deutlich hervor. In vielem mit ihm auch geistig verwandt ist Emil Frommel, der Hofprediger und Garnisonpfarrer zu Berlin (gest. 1896). Er predigte biblisch: er hat nicht selten, sogar in Festpredigten, größtes Gewicht auf Einstschussen der Gemeinde in die bildische Gedankenwelt gelegt; er predigte praktisch alle Beziehungen zu den Menschen unter seiner Kanzel nütte er aus, und die seelforgerliche Einzelfenntnis bestimmte ihm stets ben Stoff und die Art ber Darbietung bes Stoffes; er predigte kunftlerisch: seine Rede war immer aufs Feinste durchgebildet, aufs Anmutigste geschliffen; er predigte in hobem Mage anregend: Erlebnisse, Geschichten, Anwendungen, 10 Ausbeutungen, Beranichaulichungen burchzogen feine Rebe von Anfang bis Enbe; er prebigte ein fröhliches, zuversichtliches Christentum, eine Gotteskindschaft im Sonnenlicht göttlicher Baterliebe; er predigte ein Christentum, das mit der Kultur im Bunde war: alle Weltfremdheit lag ihm fern. Das Dogmatische war seine Sache nicht; und vielleicht war selbst die gedankliche Bertiefung ber driftlichen Grundanschauung zu wenig feine Art. 15 Aber wieder zeigte sich bei ihm wie bei Ahlseld, wie unendlich vielen gerade diese rein praktische, ben Hörer nicht allzustart anstrengende Predigtart vor allen anderen jusagt. Sie hat ihn auch zu einem Prediger für alle Volksschichten gemacht, wennschon Gebildete

naturgemäß die Feinheiten seiner Predigt am Besten ju würdigen wußten.

Ferner muffen hier noch zwei hervorragende Prediger genannt werden, die noch nicht 20 lange zu predigen aufgehört haben: Rudolf Rögel und heinrich hoffmann. Über Rögel f. d. A. Bb X S. 610, bef. S. 611, 59 ff.; S. 612, 47 ff. seine Predigtsammlungen. Dogmatisch strenger als Frommel, hat doch auch er keine dogmatische Bertiefung angestrebt; seine Kraft war die geniale, oft freilich übermäßig hervortretende Rhetorik, ber alles andere bienstbar wurde. — Auch für Heinig übernätzig herbortreteite Ackebrit, der alles ander dienstbar wurde. — Auch für Heinich Hoffmann kann auf den A. (Bb VIII S. 221, 25 bes. 221, 38 ff.) verwiesen werden. Die Eigenart seiner Predigt bestand in ihrer feinen, eindringenden, seelsorgerlich scharssinnigen Phychologie, in der energischen, knappen Gedrungenheit, mit welcher er reiche und tiese Gedanten anschalich zum Ausdruck brachte, in der überzeugenden, auf eigenem Erleben ruhenden Zeugniskraft, welche sie dem Evangelium in deutlich lutherischer Prägung, aber ohne polemische Seitenhiebe, gab, und endlich von in dem muttigen beiligen Ernst mit dem er die Gewissen gertagen verstand. so in bem wuchtigen, beiligen Ernft, mit bem er bie Gewiffen anzufaffen verftand. Zwischen Rögel und H. Hoffmann wird kein großer Unterschied ber theologischen Meinungen und ber religiofen Stellung bestanden haben; wie verschieden waren fie boch! Rogel ber Brebiger bes Berliner Doms, ber erfte evangelische Beiftliche Breugens, ber Rebner bei allen großen und hohen Unläffen vaterländischen und höfischen Charatters, eine Urt Gurft auf 35 ber Kanzel; und dagegen Heinrich Hoffmann, nur in der bescheidenen, engen Neumartstirche in Halle, nirgends sonst als Prediger gehört! Rögel der Rhetor auf der Kanzel, der Weister des Stils, der Beherrscher aller Form; H. Hoffmann — bei aller Wucht des Stils — vor allem Berkunder ernster Gewissensgedanken, seelenkundiger Gemeindebirt. Sie haben beide vor allem für Gebildete gepredigt; aber bei Rogel war fur die einfachen 40 Leute die Fassung der Gabe zu hoch, bei Hoffmann war ihnen die Gedrungenbeit der Bedanken oft zu ichwer fagbar. Emil Frommels feine, leichte Runft, Ablfelde anfaffente Erzählerfraft, Gerofe lieblich-fanfte Urt ist Rogel wie S. Hoffmann fremd geblieben.

Nur furz erwähnt seien hier andere Brediger dieser Richtung: Johann Friedrich Wilhelm Urndt, über dessen Urt der A. Bo II S. 113, besonders S. 114, 16ff., 45 114, 55 ff. ausführlich orientiert; ber Berliner Strauß, bessen Predigten durch Innigkti und Gemütstiese sich auszeichneten (Hering S. 248), und Karl Büchsel (s. d. Bo III S. 525), dessen derbe, formlose, urwüchsige, knorrige, aber ungemein ernste und praktische

Bredigten weithin gewirft haben. Endlich darf noch am eheften dieser Gruppe angeschlossen werden: F. L. Stein-50 meyer, so wenig er auch in seiner charakteristischen Eigenart in irgend eine Schablone hineinpaßt. Von ihm: Predigten 1841; Ich will rühmen des Herrn Wort 1844; Zeugnisse von der Herrlichkeit Jesu Christi 1847; Beiträge zum Schriftverständnis in Predigten in 4 Teilen 1851—57; Fest- und Gelegenheitsreden aus dem akad. Gottesdienst 1862; Predigten aus ben lettvergangenen Jahren 1870; Predigten für bas gange 55 Rirchenjahr, hreg. von M. Reylander, 2 Bbe, 1902; Predigtentwürfe nach bem Rirchen jahr geordnet, hreg. von M. Repländer 1903; Für die Passions- und Ofterzeit. Erbau-liche Borträge für Laien (zu seinem Gedächtnis herausgegeben 1900). Seine Predigten sind in der That "Beiträge jum Schriftverständnis". Der Tert, den er aufs schäffte ergründet, giebt ihm den Predigtstoff; die dialektische Eregese desselben wird oft zu breit so oder auch zu fünstlich; aber die Gedanken sind immer tief und originell, der Ausbau

scharf durchdacht, die Form schön und fesselnd, und die Absicht ist stets, eben durch die Einführung in die Schrift Religion, nicht Theologie zu geben. In dieser seiner Eigenart

hat er eine Reihe bankbarer Schüler beeinflußt.

Zu einer dritten Hauptgruppe mögen diejenigen Prediger zusammengestellt werden, welche am stärtsten pietistischen oder biblizistischen Einfluß zeigen. Sie nehmen z. T. 5 ganz entschieden, auch in der Predigt, Stellung gegen den Nationalismus; ein Mann wie Tholuck kann nicht anders als auch auf der Kanzel diesen Gegensatz seines Lebens betonen. Aber sie haben keinen scharfen kirchlichen Accent; auch den Gliedern lutherischer Kirchen, wie den Württembergern Beck, Kapff und Blumhardt, sehlt er. Sie sind Bußzprediger und Heiligungsprediger, Erweckungszund Gewissensprediger, aber sie sind Bußzpredigen auf der Kanzel. Sie exegesieren wenig und geben um so mehr eigenes Zeugnis. Sie reden selten als Mund der gläubigen Gemeinde, um so häusiger aber als Zeugen, die Seelen gewinnen wollen. Sie stehen aller Rhetorik fern; sie vernachlässign zuweilen selbst die Ordnung der Predigt, jedenfalls die seine formelle Durcharbeitung, die scharfe Formulierung von Thema und Teilen. Die Form ist ihnen nichts, das Herzenszleugnis alles.

Eine ganz eigenartige Stellung auch in biefem Rreis hat Johann Tobias Bed, bessen eigentümliche, biblizistisch gefärbte Anschauungen auch seine Predigten lebhaft bestimmten (vgl. d. A. Bd II S. 500, bes. 505, 82 st.). — Bon anderen Württembergern gehören hierher Sirt Karl Kapff (s. d. A. Bd X S. 30, bes. S. 32, 25 st. 33, 32 st.) 20 und Joh. Christoph Blumhardt (s. d. A. Bd III S. 264; dort auch seine Presbigten S. 265, 1.f.). Er war als Predigter gewaltiger, andringender als Kapff, ja mitsunter erschütternd. Nicht zum wenigsten seine Predigten riesen jene große Bußbewegung hervor (s. d. S. 265, 28 st.). Oft wieder sücht er Kinder Gottes aus dem reichen Schaft geststiller Erstellen zu von Geschutzung in varharvang Tiefen der Schrift. Schatz geiftlicher Erkenntnis und Erfahrung in verborgene Tiefen der Schrift, — freilich 25 babei weber die rechte Nüchternheit noch die notwendige seelsorgerliche Buruchaltung bewahrend. Er war in der Rede stets schlicht, volkstümlich und überaus treuherzig. -Hadyrend. Et wat in der Reve stein synicht, vollentimitet und avertaus treuberzig. — Hier sei auch noch ein zum spekulativen Zweig der Schule Bengels und Dingers geshörender deutscher Schweizer, der originelle und geistwolle David Spleiß, Antisses in Schaffhausen (gest. 1854), genannt, früher Professor der Mathematik und Physik, der 20 Natur und Schrift mit sinnigem Auge und stetem Blick auf die Einheit des Ursprungs beider betrachtete. Auf der Kanzel außerordentlich lebback, predigte er mit Mund, Hand und Fuß in beständiger Gestitulation bis zu mimischen handlungen, um seinem inneren Drang Luft zu machen, aber immer mit Beweisung des Geistes und der Kraft, gewaltig, feurig und dabei klar und deutlich, durchaus volkstümlich. Auch bloß Neugierige und 25 Gegner traf er oft im Innersten, wenn er, wie er gerne that, die biblische Beilsordnung und überhaupt die Grundbegriffe ber Schrift an Borgangen in der Natur plastisch beranschaulichte. Daher war sein Vortrag immer ungemein packend und fesselnd, selbst wenn er öfters über zwei Stunden lang predigte oder katechisierte. Aus der preußischen Landeskirche gehört hierher August Tholuck, wennschon bei ihm die pietistische 40 Grundfarbe durch die Einstüffe der akademischen Thätigkeit gemildert erscheint, vgl. d. A. Grundfarbe durch die Einflüsse der afademischen Thatigkeit gemildert erscheint, bgl. d. A. Seine Predigten in seinen Werken (Gotha, F. A. Perthes, 1862 ff.) Bb 2—6; außers dem eine Sammlung von zehn Predigten aus der Zeit von 1824—1829. Eine Ausstwahl in Bibliothek der theologischen Klassiker Bb 3, herausg. von L. Witte 1888 und in Bb 28 von "Die Predigt der Kirche". Er sast die Predigt nicht als zeine Demonstration des menschlichen Verstandes, sondern als ein Zeugnis des göttslichen Geiskes"; nicht als "Zeugnis erlernter Beredsamkeit, sondern göttlicher Notswendigkeit" (s. Predigten über die Hauptstücke des christlichen Glaubens und Lebens, 5. A., Bb III, S. 68; vgl. auch 6. A., Bb II, S. 74 ff.). Und so sind auch seine eigenen Predigten wahrhaft notwendige Ausflüsse inneren Dranges, Erzeugnisse eines auberlichtlichen. selbstaetvissen, freudigen Geistes, tiefster Empfindung und versönz eines zuversichtlichen, selbstgewiffen, freudigen Beiftes, tieffter Empfindung und perfonlicher, seliger Gnadenersahrung. Sie sind geistwoll in der Disposition, hinreißend, oft erschütternd in der Aussührung. Ihre Kraft liegt besonders in der meisterhaften psychoslogischen Entwickelung einer tief anfassenden, das Gewissen schwerenden und zugleich in innigem Mitgesühl dem ringenden Zweisler die Hand bietenden Apologetik. Zahlreiche Bilder und geistreiche Vergleiche beleben sie. Eindringlich tönen sie aus in den mit bes fonderem Fleiß behandelten Schluß, der öfters in ein Gebet endet. Bei edler, gebildeter, schwungvoller Sprache ift bas Ganze von warmftem Gefühl und zugleich von tiefftem Ernst beseelt, die Darstellung getragen von einer lebhaften, aber geheiligten Phantafie und reicher Lebenserfahrung. Daber murben seine Bredigten nicht selten zu einem Stadt und 60 Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche. 8. A. XV.

Universität durchzitternden Ereignis. In der Form bewegt er sich möglichst frei, östers auch in der Textbehandlung, ja Textwahl, so daß er mitunter auch über andere als Schrifttexte predigen kann, wie z. B. über die Augsdurgische Konfession. Er rühm und verherrlicht oft die Schrift als Ganzes, ohne sich doch streng an ihre einzelnen 5 Aussagen zu halten. — Ein Pietist vom reinsten Wasser ist Gustav Knak gewesen (gest. 1878). Bon ihm rühren zwei Sammlungen her: Sie sahen niemand als Jesum allein, Evangelienpostille; und: Lasset und ihn lieben, denn er hat und zuerst geliebt, Epistelpostille 1871. In schlichter Form, aber unmittelbarster Ergriffenheit hat er von dem Heiland der Sünder gezeugt und hat, and Herz und Gesühl der Gemeinde appellievend, ihre Liebe zu Christus zu wecken gesucht. Vielleicht repräsentiert er die gefühlvollste, innigste Predigtweise von allen Predigern des 19. Jahrhunderts. Der ungeheuren Wucht seines religiösen Gefühls gegenüber traten Textersassung wie Lehrgedanken bei ihm

völlig zurück.

Un vierter Stelle nenne ich folche Brediger, welche erftens die chriftliche Wahrheit 15 in einem außeren Gewand barbieten, welches ber Bibel nicht fo unmittelbar entlehnt ift, wie bei vielen der früher angeführten, sondern mehr ber eigensten Individualität bes Predigers, der neuen geistigen Durchdringung des Evangeliums entspricht, zweitens aber das Bestreben zeigen, manche Eden und Kanten der biblischen Verkundigung abzuschleifen und so die dristliche Lehre in gemilderter Gestalt auch mit dem Empfinden der Zeit in 20 Einklang zu setzen, — ohne daß doch der wesentliche Gehalt des Evangeliums irgend zurückträte. Es ist kein Zufall, daß unter den Predigern dieser Richtung die akademischen Theologen besonders häufig sind, am häufigsten aber die sog. Vermittlungstheologen. Es ift ebensowenig zu verwundern, daß bei manchem von ihnen die denkende Durchdringung der Glaubenswahrheiten wichtiger erscheint als die unmittelbare Wirkung auf Berz und 25 Gewissen. Nach manchen Seiten seiner Predigtweise kann man versucht sein, auch Tholud bieser Gruppe zuzuzählen; hat er doch starke apologetische Reigungen, und zeigt er boch eine bem Zweifler gegenüber so freundliche Frenik, eine so geringe neigung ju schroffen Dogmatisieren, daß er getroft neben einzelnen Predigern vermittelnder Richtung steben tann. Aber bei ihm überwiegen doch die biblisch-pietistischen Elemente. Das ist gar 30 nicht der Fall bei Karl Jmmanuel Nitsch (s. d. Bd XIV S. 128, bef. S. 131, 22 st. 134, 28 st.; interessantes Urteil eines Hörers Ryt, C. A. R. Baggesen, 1884, S. 124). Gleich derzenigen Schleiermachers zeigt auch seine Predigt eine vollkommen einträchtige Jneinanderbildung des Religiösen und Sittlichen. Auch er legt, sern von aller Rhetorik, auf die Form und sprachliche Vollendung nicht eben zu viel Wert. Er hatte das auch 35 nicht besonders nötig. Denn die tiefe innere harmonie seines Wefens, beruhend auf da vollgereiften Durchbildung seiner wissenschaftlich theologischen und praktisch firchlichen Unschauung, der milde, unverrückbare Friede und die Versöhnlichkeit seines Gemüts spiegelten sich von selbst aufs Anziehendste bei seiner Predigt ab. Sie fanden ihren Ausbruck in der flassischen Ruhe der Darstellung und Ausführung, die, durch und durch lebrbast, 40 übervoll von Gedanken, in gedrungener Kurze fast mit jedem Wort den stofflichen Indalt wachsen läßt, daher im einzelnen nicht immer leicht durchsichtig, wohl körnig, aber öfters auch dunkel, dazu in der Ausführung der Teile nicht gleichmäßig ist. Doch beherrscht de Grundgedanke in dem fast immer schon an sich Interesse weckenden Thema deutlich des Ganze; und die Partition ist stets ungekünstelt. Die abgeklärte Gediegenheit des ins 45 auregenden und jum Nachdenken zwingenden Inhalts, der auf Grund forgfältiger erge-tischer Erwägung in die Tiefen der Schrift wie des Herzens einführt und babei in die ibealsten Soben bes sittlich religiösen Lebens hinausweist, wiegt bie Mangel ber im Aus druck mitunter etwas fremdartigen Form reichlich auf. — Gleichfalls durchaus nicht popular waren die Predigten von Prof. Julius Müller (f. d. A. Bb XIII G. 529; von 56 ihm Predigten über das driftliche Leben; Zeugnis von Chrifto und von dem Weg ju Ihm für die Suchenden 1846). Das Charafteristitum dieser Predigten ift die argumen tierende Schriftauslegung und die lebrhafte, dialektische Entwickelung, welche ben horn ober Leser zu energischem Mitbenken nötigt. — Richard Rothes (f. d. A.; von ihm Ent würfe zu Abendandachten über die Pastoralbriefe herausgeg. von Palmie 1876. 77; chem 55 solche über ben 1. Brief bes Johannes herausgegeben von Mühlhäußer 1878; Rothes nachgelassene Predigten herausgegeben von Schenkel und Bleet, 3 Bde, 1868) Predigt war gang und gar aus seiner eigentümlichen, tief und fein angelegten Ratur geborm Was er gab, war gang Eigenes, in Sprache wie Gedankenbildung Individuelles, ja recht verstanden Modernes. Rirgends ift er biblisch im Sinn ber einfachen Aufnahme biblisch w Ausbrucksweise ober Weitergabe eines biblischen Gebankens. Aber überall ift er im bochften

Maß innerlich-fromm, im vollsten Umfang tief-religiös, in vollendeter Weise psychologische sein. Außerlich verschmähen seine Predigten jedes Mittel reductisch-funstvoller Gestaltung. — Eine Reihe anderer akademischer Predigter sindet gleichfalls hier am besten ihren Platz: so X. Lied ner (s. d. N. Bd XI S. 479, bes. S. 480, 20; 482, 50, 55 ff.) und F. Ehrensseuchter (s. d. N. Bd V S. 229, bes. S. 229, 46 ff. 56 ff.), so Albrecht Wolters Consisten Sammlung evangel. Predigten 1860; Predigten in Bonn gehalten 1874) mit seinen dichterisch schönen, gedanklich seinen Zeugnissen, und Willisald Beyschlag in Halle (gest. 1900; von ihm 5 Sammlungen: 1. Evangel. Predigten in der rheinischerussischen Kirche 1858; 2. Evangel. Predigten aus der Schossinge zu Karlsruhe 1861; 3. Akademische Predigten 1867; 4. 5. Erkenntnisksplade zu Christo 1889), ein glänzender, sormbegabter, so seinstninger Predigter, der die Predigt zu milder Apologetis ebenso benützte wie zu klarem und schönem Ausweis der Übereinstimmung von Christentum und woderner Bildung, ein Zeuge für evangelisches Christentum in Geistesfreiheit und Gewissenschehnheit, ein gestwoller Exeget, der doch die Textgedanken stets in individueller Auffassung und eigenster Berarbeitung benützte. — Endlich darf hierber wohl auch Julius Müllensie schücker ausweisen als die der eben Genannten, auch populärer und gemitkließer, gefühlsreicher sind ans manche von diesen. Aber wenn er auch immer unmittelbar an das diblische Wort anstnüpft und die Predigt meist ganz auf dem Text ruht, wenn er auch den diblische Wort anstnüpft und die Predigt meist ganz auf dem Text ruht, wenn er auch den biblischen Ausdruck der driftlichen Wahrheit überall mit Entschenheit seschenheit selbsstung vielsach selbsstätändig in der Formulierung; und seine bei aller Entschenheit boch milde, dei bie lichtständig in der Formulierung; und seine bei aller Entschenheit bes Geschtsteises und sein Sinz oder der Ginz der Kreischen der Erenheit des Geschtsteises und sein Sinz oder im Ausdrucken der Stein der Stein der

Bon biefen vier Gruppen sondern wir endlich eine fünfte, — freilich mit dem Bewußtsein, gerade in ihr eine Reihe von fehr verschiedenen Bredigern vereinigen ju muffen. Diese Gruppe teilt mit der vorigen die Selbstständigkeit in der Gedankenbildung wie in der formellen Gestaltung; die Brediger berfelben reden nicht die Sprache der Bibel, son= 30 bern die Sprache der Menschen ihrer Zeit. Aber es ist nicht bloß die Fassung der Gesdanken und die Sprachsom, in welcher sie der neuen Zeit Rechnung tragen, sie thun es auch in der ganzen Art, in welcher sie ihre christliche Überzeugung gestalten und an die Gemeinde weitergeben. Die Prediger der vierten Gruppe standen dei aller Selbstständigkeit doch ganz auf dem Boden der biblischen Weltanschauung; die der fünsten 35 Gruppe erkennen, obsidon sie sich mit dem biblischen Peugnis innerlich eins wissen, doch sehr schart das mas sie von ihm trennt und schare kass denen versich die febr scharf das, was sie von ihm trennt, und scheuen keineswegs davor zurud, die Bemeinde an dieser Auseinandersetzung mit Bibelwort und Kirchenlehre teilnehmen zu lassen. Allerdings thun fie letteres in recht verschiedenem Grad, mit größerer oder geringerer Schonung bes Berkommlichen. Aber irgendwie nehmen fie alle teil an dem Grundsat 40 eines Predigers biefer Richtung, Carl Schwarz: "Daß also nicht allein die Gegenwart wiedergeboren werde durch den Geist des Christentums, daß ebensosehr dieser selbst wiedergeboren werde durch die Gegenwart". Es ist nicht der alte Rationalismus, der in diesen Predigten ersteht; selbst Schwarz warf ihm vor, es habe ihm an historischem Sinn, an jeder Fähigkeit, sich in die Bergangenheit zu vertiefen, an poetischem, an spekulativem, 45 an religiösem Sinn gefehlt, die Moral sei unter seiner Berrschaft zur durrsten Tugend-lehre zurückgesunken und die Erinnerung an die Macht und Bedeutung der Gemeinschaft sei ihm verloren gegangen. Sie wollen all das geben, was dem Rationalismus fehlt, fie wollen Religion geben, welche alle Tiefen des Seelenlebens ergrundet; aber qugleich gilt: "Auf die wirkliche und völlige Menschwerdung Christi, auf die wirkliche 50 und völlige Humanisierung des Christentums kommt es an". Die Versöhnung von Christentum und Kultur scheint zugleich manchem Prediger dieser Richtung berart im Borbergrund zu stehen, daß die Energie der driftlichen Berkundigung dagegen zurüctritt.

Wie die Zitate, mit welchen die Gruppe eben geschildert wurde, der Borrede von 55 Carl Schwarz zu seinen "Predigten aus der Gegenwart" entnommen sind, so ist eben dieser Prediger einer ihrer hervorragendsten Bertreter. Un Lessing, Herber, Schleiermacher und Hegel knüpft er an; was durch sie kritisch gesäubert ist, will er fruchtbar machen sür die Volksgemeinde. Er übersetzt das Christentum ins Deutsche, formell wie inhaltlich. Die Predigten sind religiös-sittliche, so daß in ihnen keine Lehre austritt, die sich einen so

Wert in Anspruch nähme auch ohne die sittliche Anwendbarkeit; sie greifen, darin Dräsekes Art aufnehmend, ins moderne Seelenleben hinein. Mit hohem Schwung, mit vollenbeter Beherrichung ber Form, unter rudhaltlofer Durchbrechung ber üblichen Predigt: schablone weiß er hinreißend zu predigen, ohne doch ein populärer Prediger sein zu können. official der die der interigend zu previgen, ohne voch ein populater previger jein zu women.

5 In der dialektischen Behandlung auch schwieriger Zeitfragen zeigt er große Gewandtheit. Den Text nützt er in geistvoll-tieser Erfassung aus, ohne je seinem Wortlaut besonderes Gewicht beizulegen. Christus tritt bei ihm keineswegs zurück, obsichon er naturgemäß in anderer Art gepredigt wird, als die biblisch gesafte Kirchenlehre ihn kündet. Die Predigt von Schwarz kann kurz als idealistisch-hochsliegend, rhetvorisch-gewaltig, religiös-warm, so sittlich-ernst, in der Lehraussans deutlich frei charakterisiert werden (s. d. x.; von ihm 8 Sammlungen "Predigten aus ber Gegenwart" seit 1859). — Bon anderem Schlage und boch vielfach mit ihm verwandt ist ber erst neuerdings auch bei uns recht gewürdigte Schweizer Albert Bitius, Pfarrer in Twann, hernach bernischer Regierungsrat (val. besonbers bas Borwort zur 1. Aufl. bes 1. Bandes seiner Predigten, 1883, von E. Hegg), jonders das Vorwort zur 1. Aufl. des 1. Bandes seiner Predigten, 1883, von E. Hegg,
15 von dem 7 Bde nachgelassen Predigten seit 1883 herausgegeben sind. Auch er spricht
frei und offen, vielleicht noch deutlicher als Schwarz, seinen Dissensus gegenüber der
"früheren Kirchenlehre" aus. Wie C. Schwarz am Reformationssest über "die Fortentwickelung der Reformation" (Bd I 1859) predigt und dadei gegen Formelwesen und Gewissensung spricht, so hat A. Bigius zum Gedächtnis der Reformation über "die Ber20 jüngung der christlichen Religion" geredet und dadei erklärt, fort und fort werde die Religion wieder alt, und fort und fort müsse sie, statt an einzelnen Borstellungen, Lehren und Bräuchen ängstlich festzuhalten, sich mit verjungter Kraft neu erheben. Es ist ein durchaus freier Beift, ber aus Bigius überall spricht. Aber fehr verschieden von Schwarz ift feine sonstige Art. Schwarz ist der Idealist vom reinsten Wasser, selbst nachdem er (Borwort jut 26 8. Sammlung) burch reichere Lebens- und Amtserfahrung immer mehr vom ibealen Pol zum realen hingebrängt ist. Bitius ist, seinem Bater (Jeremias Gotthelf) gleich, Realist burch und durch. Bei Schwarz ist alles Schwung, alles Begeisterung, bei Bitius alles Wirklickeit, alles Sache. Er wird dabei nicht nüchtern oder trocken, der Ausbruck ift fraftvoll, vielsach auch einsach schön. Aber er scheut auch nicht vor derbem Wort, vor 30 der Wiederholung der aus dem täglichen Leben bekannten Redeewendungen zurück; sein Anliegen ist nur, überall den besten, d. h. den sachgemäßesten Ausdruck zu geben. Mit diesem Regiment des Gegenstandes, der behandelten Sache hängt aufs engste die Wahlseiner Themata zusammen. Er vermeidet nicht allgemeine Gegenstände, aber seine Meisterschaft zeigt fich in der Behandlung der vielen speziellen Themen. Frauentreue, der Schutz 85 Gottes, die neue Turmuhr, der Segen der Eltern, Statistit, die Grundsätze der Armenpflege, — das find einige derselben. Jeden Anlat, jedes Ereignis in der Gemeinde nütt er aus: eine Feuersbrunft, die Weinlese, den Sängertag, den Anfang der Winterschule. Es ist felbstverständlich, daß ihm bei dieser Art der Text nicht oberftes Gesetz fein kann. Analytisch find seine Bredigten nie. Gie behandeln den Stoff, der ihn und feine Be-40 meinde beschäftigt, sie behandeln ihn in tiefernster, innerlich religiöser, sittlich energischer Art, sie benützen dazu ein Textwort, dem ohne vergewaltigende Deutung eine feine Beziehung auf den Schoff gegeben, eine ernste Lehre für den Fall entnommen wird, aber sie lassen sich nie allein vom Text leiten. Moralpredigten im üblen Sinn aber giebt er nirgends; bei aller Freiheit gegenüber dem überlieferten Lehrstoff fühlt er sich im Innersten 45 eins mit dem Christenglauben aller Zeiten: "Freuet euch darüber, daß unser Christenglaube nicht sterben kann"! Nur wurde allerdings derjenige, welchem es auf die biblische Ausprägung der driftlichen Wahrheit ankommt, bei ihm seine Rechnung nicht finden; bie Form, in welcher er ben driftlichen Glauben predigt, entstammt feinem Bergen und feiner Zeit. Er mahnte seine Hörer: "Haltet ja nie das Bekennen eines fremden Glaubens 50 für frömmer als das Aussprechen eures eigenen!", und so sprach er selbst stets den eigenen Blauben in eigenster Bestalt aus. Dit allebem ift B. jebenfalls einer ber praktischsten, wenn nicht der praktischste Prediger des 19. Jahrhunderts gewesen. — Die Predigten des Schweizers Heinrich Lang (s. d. Bd XI S. 255, bes. S. 259, 39 ff.), so frisch, bilder reich und begeistert sie sind, unterscheiden sich doch von denjenigen von A. Bisius ver 55 allem dadurch, daß sie nicht bloß religiös-sittliche Zwecke praktisch verfolgen, sondern den eigenen freien theologischen Standpunkt rüchkaltloß vor die Gemeinde der und die Gemeinde für ihn werben, dabei aber den eigentlichen Predigtzwed nicht felten vergeffen. In diese Gruppe gehören ferner Daniel Schenkel (f. d. A., von ihm 24 Predigten über Grund und Ziel unseres Glaubens 1843—44; Das Heilswort der Liebe 1850; Das au Troftwort ber hoffnung 1851), Alexander Schweiger (f. b. A., Prebigten für bentenbe

Berehrer Jesu 1833—34; Predigten über das Reich Gottes nach den Gleichnissen bei

Matth. 1851) u. a.

y) Die beutsche Predigt der jüngsten Zeit. So wenig es die Aufgabe dieses A. sein kann, alle bedeutenderen neueren Prediger nach ihrer Eigenart zu charakterisieren, so gewiß gehört doch ein Überblick über die heutige Predigt in den Rahmen desselben. Bor 5 allem gilt es dabei zu fragen, welche Wandlungen gegenüber der früheren Epoche sich bemerkbar machen.

Die erste wie die zweite Gruppe (S. 717, si u. 718, 51) finden bis in die neueste Zeit ihre genuine Fortsetzung. Eine große Zahl ihrer genannten Bertreter ist noch gar nicht lange aus ihrer Thätigkeit abgerusen; ihre Predigten werden immer neu ausgelegt und viel bes 10 nüßt. Doch darf wohl behauptet werden, daß bei den Konsessionellen neuerer Zeit das Dogmatische gegenüber dem Praktischen mehr zurückrete. Genannt seien als Nachfolger der ersten Gruppe Wilhelm Walther in Rostock (Gottes Liebe; Das Leben im Glauben) und Theodor Zahn in Erlangen (Brot und Salz auß Gottes Wort). Mehr der start nachwirkenden zweiten Gruppe gehören zu: D. Pant in Leipzig mit seinen gedankenreichen 15 krastvollen Reden (Das Svangelium Matthäi in Predigten und Homilien ausgelegt; Presigten in der Nikolaisirche zu Leipzig; Das zeitliche Leben im Licht des ewigen Wortes); Paul Kaiser in Leipzig (Für die Fest- und Feiertage des Kirchenjahres; Die Bergpredigt des Herrn, ausgelegt in Predigten; Für Zeit und Ewigkeit; Jur Heiligung des Sonnund Feiertages; Bon Kind aus), dessen glatte Diktion, klarer Ausbau, leichte 20 Faßlichkeit und belebende Anschaulichkeit auszeichnen; der formgewandte Emil Quandt in Wittenberg (Allein durch den Glauben; Der Brief St. Pauli an die Philipper in 30 Predigten ausgelegt; Gethsemane und Golgatha u. a.), die von E. Quandt herauszegegebenen Sammlungen "Predigten gläubiger Zeugen der Gegenwart", 1. Die frohe Botschähuch, 2. Diterbuch, 3. Pfingstbuch; die vielen Sammlungen von A. Stöcker (Eins ist not; Den Armen wird das Evangelium gepredigt; Das Evangelium eine Gotteskraft; Berheißung und Erfüllung; Wandelt im Geist u. s. w.); Hermann Erem er (Das Wort vom Kreuze), der mit kraftvoller Einseitigkeit die Gnade Gottes in Christo dem Jenschen Wenschen verfündigt.

Alle biese Prediger wollen "das alte Evangelium" predigen, also etwa im Sinn der Kirchenlehre, alle wollen biblisch sein und textgemäß predigen; die Mehrzahl begnügt sich auch nicht immer mit der Aufstellung der eigenen Position, sondern lehnt auch in der Predigt ausdrücklich moderne Aufstellungen ab oder posemissert gegen die Entleerung des Evangeliums durch freigerichtete Theologen gelegentlich ebenso scharf wie gegen christen 35 tumsseindliche Strömungen. Aber sie wollen doch vor allem praktisch wirken, Glauben und Sittlichkeit psiegen. Sie nehmen wenig Rücksicht auf die Fragen und Zweisel, welche den steptischen modernen Menschen bewegen, sondern sie gehen von der Zuverlässissteit des Bibelworts aus, appellieren an die Ersahrung von seiner Bewährung und richten sich ganz an die im alten Glauben stehende Gemeinde. Dabei sind sie z. T. Meister der 40 Form; sie wissen den Text praktisch zu kassen.

wenden.

Auch die vierte Gruppe sett sich beutlich in die Gegenwart hinein fort, wennschon nicht ohne charakteristische Wandlungen. Einen Prediger wie Ernst Dryander in Berlin könnte man vielleicht auch zu den Fortsetzern der zweiten Gruppe rechnen, — mindestens 45 ebensogut wie Emil Frommel ihr zugezählt werden konnte. Doch ist die aller Übereinsstimmung im Lehrgehalt, bei aller Biblizität auch seiner Predigt Dryander doch milder, weitherziger, moderner, als die Vertreter der zweiten Gruppe es durchschnittlich sind; allem Eisern ist er abhold, seinem innersten Wesen entspricht es, wenn er bekennt: "Wir sind gewohnt zu sagen und es zu glauben, daß das Evangelium mit allem verwandt sei, was so nur menschlich groß und edel ist" (Evangelische Predigten I, 5. A. S. 85). Endlich ist er zugleich auch psychologisch seiner, als manche der zuletzt Genannten. Dryanders Predigtweis zeugt ebenso von seinster Bildung, elegantester, aber gänzlich unrhetorischer Formsbeherrschung wie von religiöser Wärme und biblischer Vertiefung (Der 1. Brief des Joh. in Predigten; Evangelische Predigten; Predigten über das christliche Leben; Das Evanges so sium Marci in Predigten und Homilien ausgelegt). Wie die seinigen, so sasse Evanges so sium Marci in Predigten und Homilien ausgelegt). Wie die seinigen, so sasse Evanges so sium Marci in Predigten und Homilien ausgelegt). Wie die seinigen, so sasse Evanges die Predigten einer Unzahl anderer, namentlich auch akademischer Theologen am besten als Fortsetzung der Gruppe Nitssch ansehen, wenngleich naturgemäß die Wandlungen der theoslogischen Anschaungen auch auf die Predigt dieser Vertreter einer konservativermittelnden Richtung nicht ohne Einsluß geblieben sind. Nur einige hervorragende Prediger seine so

genannt: so Erich Haupt in Halle (Pilgerschaft und Vaterhaus; Mein Reich ift nicht von dieser Welt), der überall außerordentliche ergegetische Schärse mit spannender Kraft der gedanklichen Entwickelung und tiesersassente Wärme verdindet; so Gustav Kawerau (Predigten auf die Sonn- und Festtage des Kirchenjahres 1897; Neue Sammlung 1899 u. a.), der nach eigener Darlegung im Borwort zur "Neuen Sammlung" den Christen im Gottesdienst stets seiertägliche Erquisung geben will, und zwar nicht durch Kunst menschlicher Nede, sondern durch den heiligen Ernst, die Tiese und Krast des Bortes Gottes selbst. Als ausdeutender und zeugnisgebender Diener dieses Wortes erfaßt er den Text stets in seiner Besonderheit, beherzigt aber auch überall den Sat Steinumpers, die Predigt solle Weligion, nicht Theologie zum Inhalt haben; ferner Julius Kastan (Das Evangelium des Apostels Paulus in Predigten; Das Leben in Christo; Suchet, was droben ist), E. Chr. Uchelis in Marburg (Aus dem akademischen Gottesdienste in Marburg; Ehristweben), und neben diesen Akademistern, die alle vorzüglich durch die Wucht der Gedanken wirken, W. Faber, Generalsuperintendent von Berlin, der, mehr als alle anderen seit 16 Kögel rhetorisch veranlagt, auch Wortspiele und Anstlänge reichlich verwendet (Jerusalem und Vineta; Licht und Heil; Wartburg und Kostspiele, doch sür moderne Empsindungen, Stimmungen und Fragen ein tieses Verständnis besitzen und darum selbst dort unwillkürlich auf dieselben Rücksicht nehmen, wo sie sich allein an altgläubige Hörerkreise zu wenden 20 glauben.

Verschieden sind die Genannten aber auch unter sich, weil die Form, in welche sie bie driftliche Wahrheit fassen, keineswegs bei allen gleich ift. Darum sind nun auch bie Grenzen zwischen ihnen und zwischen ber freieren Predigtrichtung ober twenigstens bem rechten Flügel berselben sließend. Zu diesem rechten Flügel gehören die Prediger, welche Theologie und Religion namentlich für die Predigt aufs schärfste sondern, so daß die strittigen Fragen der religiösen Erkenntnis lediglich der Theologie, der populären Verfündigung aber allein die religiöse Beeinflussung zugeteilt wird. Zu dieser Gruppe gehören namentlich viele von A. Ritschl beeinfluste Prediger. Schon J. Kastan (s. v.) tann gerade so gut hierher gerechnet werden wie zu den vorbin Aufgezählten; äbnlich 30 3. B. B. Bornemann (Freiheit und Frieden, Religiofe Reden; Gott mit une); Bermann Schult (Aus dem Universitätsgottesdienste, 2 Bbe), Baul Drews (Chriftus unfer Reben, 2 Bbe), J. Gottschief (Abschiedspredigten an die aus der Predigeranstalt austretenden Kandidaten), Friedrich Loofs (der manchmal etwas mehr ins Gebiet der theologischen Erkentnis hineinführt: Predigten 1892; Die Schöpfungsgeschichte; Der Sündenfall und der Turmbau zu Babel; Predigten, zweite Reihe 1901 u. a.), R. Chlers (Bilber aus dem Leben des Upostels Paulus; Aus festlichen Stunden; Das apostolische Glaubensbetenntnis). Eine Nuance deutlicher macht sich die freiere theologische Stellung bei Bauwenstein und fich die freiere theologische Stellung deutsche Sieden des Bauwenstein und fich die freiere theologische Stellung deutsche Sieden der Bauwenstein und keine Bauwenstein und Kriede Stellung deutsche Stellung der Rosenwart und Kriede Stellung des Stellungs des Stell bei Predigern wie Otto Baumgarten (Bredigten aus ber Gegenwart) und Erich Forfter (Das Ziel bes Wollens). Alle hier aufgezählten Prediger aber find einig in dem tiefen 40 Berftandnis, welches fie dem "modernen Menschen", seinen Empfindungen und Anschauungen, seinen Zweiseln und Bedenken, seinen Fragen und Interessen entgegenbringen. Zwischen dieser Gruppe und zwischen dem linken Flügel der freieren Theologie besteht vor allem der Unterschied in der Predigt, daß dieser letztere auch vor der Gemeinde ausdrücklich den Kampf gegen die traditionelle Fassung der christlichen Erkenntnis aufseinntn. Im übrigen zeigen sich innerhalb dieses Flügels wieder recht verschiedene Stimmungen. Da ist der geistvolle und gedankentiese, in Excesse und Restexion gründliche Prof. Heinrich Holbst ann in Strafburg, der seinen Predigten (Gesammelte Predigten in 4 Abteilungen) selbst den Character von Mustern kultisch eingerahnter Predigten abs spricht, weil fie zuweilen mehr Abhandlungen als Predigten werden (über ihn: Baffermann, 50 S. Holymann als praft. Theologe, Prot. Monatsh. 1902, S. 172—184), — da find P. Kirms (Predigten, in der Neuen Kirche zu Berlin gehalten, 2 Bbe) und 2B. Bahnfen (Evangelienpredigten für alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahrs), da ift Beinrich Ziegler (Die Stimme Jesu in der Wegenwart), der mit gleichem Zbealismus wie Carl Schwarz, wennschon nicht mit gleich schwungvoller Durchsichtigkeit predigt, - ba find aber auch 55 fo radifale Beifter wie Die beiben Bremer M. Kalthoff (Schleiermachers Bermächnis an unsere Zeit. Religiöse Reden; An der Wende des Jahrhunderts. Kanzelreden über die sozialen Kämpse unserer Zeit) und Morih Schwalb (Predigten; Ziele und Hemmisseiner firchlichen Reformbewegung; Gebrechen und Leistungen des kirchlichen Protestantismus; Unsere Moral und die Moral Jesu; Religiöse Zeitfragen; Religion ohne Wunder und Schenaung, alles "Kanzelreden"), der einer Predigt seiner letzten Predigtreihe das Thema

"Die Liberalen", einer andern das Thema "Die Orthodogen" gab. Predigten vieler Redner dieser Gruppe und vieler der vorher besprochenen Art sind vereinigt in den von Kurt Stage herausgegebenen Bänden Wahrheit und Friede Bd I u. II, Geist und Leben Bd I u. II, Gnade und Freiheit (1895—1901). Bgl auch: Moderne Predigtbibliothek (Leipzig, bei Wöpke) 1902 ff.

Indes ist hiermit die Wandlung nicht genügend charakterisiert, welche sich gerade unter den freier gerichteten Predigern hinsichtlich des Predigtideals in letter Zeit vollzogen hat (vgl. Drews, Die Predigt im 19. Jahrhundert, S. 51 ff.). Der idealistischen Richtung eines Schwarz tritt die realistische gegenüber, wie Bigius sie vertrat. Der abstrakt-religiösen oder allgemein-ethischen Predigtweise stellt sich eine konkret-spezielle gegen= 10 über. Mit Bewußtsein betrachtet man weniger den Text als Predigtgrundlage, denn vielmehr die ganz bestimmte Situation der Gemeinde, der man predigt. "Wir haben lebendiger erkannt, daß jede Gemeinde ihre Individualität hat, und daß jeder gerade in ihrer Weise das Evangelium muß verkündigt werden" (Drews S. 58). Mit dieser Erschaft werden der Beise das Evangelium der Beise der Beise das Evangelium der Beise der Beise das Evangelium der Beise der Bei tenntnis verbindet sich die Forderung konkreter Predigt, die Empfindung von der Not= 15 wendigkeit, gang spezielle Gegenstände zu behandeln, die unserer Zeit in der richtigen religiösen Beleuchtung gezeigt werden muffen. Es ift nicht zu leugnen, daß gerade die brennend gewordene soziale Frage und das Interesse, welches man ihr besonders in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts in weiten Kreisen der evangelischen Kirche entgegengebracht hat, befruchtend auf die Predigt gewirkt hat. Soziale Predigten waren in= 20 dividuell-gemeindemäßig und zugleich kontret; sie waren die eigentlich "modernen" Predigten. Der Borgang von Friedrich Naumann war außerordentlich bedeutsam. Naumann hat Bredigtsammlungen nicht veröffentlicht, aber durch seine in der "Hilfe" 1895—1902 und bann in 7 Bändchen besonders erschienenen Andachten weithin gewirft (Gesamtausgabe in 1 Bd 1902). Er ist ein unerreichter Meister in der Ersassung und plastisch-klaren 25 Behandlung der unsere Zeit am tiefften bewegenden Fragen. Wenngleich ihm die sozialen Fragen immer im Bordergrund stehen, so hat er sich doch je länger besto weniger auf sie beschränkt: alle religiösen und sittlichen Fragen, die aus der modernen Weltbetrachtung und Lebensgestaltung hervorgeben, zieht er in den Bereich seiner "Andachten". Seine Antworten find vielleicht nicht immer theoretisch befriedigend, aber er giebt sie aus wunderbar 30 fraftvoller, praftischer Frommigkeit beraus. Hatte er anfangs bem Lager ber älteren theologischen Schule angehört, so entwidelte er sich, ohne jemals theologisch-schulmäßig zu benten ober zu reden, allmählich freier; er will "sein Leben lang bei den Suchenden bleiben, selbst auf die Gesahr hin, von den ganz Frommen nicht für voll angesehen zu werden". Er spricht stets zu denen, "die mitten im Leben der neuen Zeit ein persönliches 35 Berhältnis jum Christentum finden möchten". Und er spricht zu ihnen in ihrer eigenen Sprache, eingehend auf ihre eigene Anschauung, als Mitsuchender, aber durch die Kraft des Glaubens doch stets als Führender. Andere haben mit ihm, aber doch oft wieder anders als er, sozial gepredigt, vielfach indem fie die betreffenden Probleme eigens in einer Reihe Bredigten besprachen (vgl. Beber, Chriftus ift unfer Friede. Soziale Zeitpredigten 40 und Betrachtungen, 2 Bbe, meist von Predigern der theologischen Rechten; ferner Kalthoff und Schwalb [f. o.] von der radikalen Linken). Wo Bernhard Doerries einmal "foaial" predigt, thut er es immer in dem Sinn Naumanns (Berhandlungen des Ev.= soz. Kongresses 1894, S. 26): "Man muß sich immer vornehmen, Glauben zu predigen, und wo der Glaube von selbst hineinfließt in die sozialen Sachen, da muß man sie 45 packen. Man kann sich fein Schema sozialer Predigten machen, als gäbe es Predigten jenseitiger und irdischer Art". Und er hat gerade in der indviduellen, gemeindemäßigen, konkreten Art die besten Anregungen Naumanns auch nach anderer Seite hin ausges nommen. Er greift übrigens tiefer ins Gebiet ber religiofen Erkenntnis hinein, ohne boch das Bereich der religiös-praktischen Darlegung zu verlassen (Das Evangelium der Ar- 50 men, Die Botschaft der Freude). Die modern-konfrete Bredigt hat im übrigen recht verschiedene Ausgestaltungen gefunden. Guftav Frenffen (Dorfpredigten 3 Bbe; Gefamt= ausgabe 1902) gibt keineswegs immer wirkliche Dorfpredigten. Aber auch er scheut vor speziellsten Gegenständen nicht zurück; der vor allem denkende Hörer wird bei ihm manches vermissen; er giebt religiöse Anschauung ohne theologische Begriffe; er packt 55 durch die Macht seiner Sprache. Er ist Apologet des Christentums; vor allem aber ist er auch als Prediger Dichter.

Auch von den oben unter anderem Gesichtspunkt genannten Predigern gehen manche benselben Weg. Sehr konkret, gerade für ländliche Verhältnisse, find die in S. Kaisers Sammlung "Sonntageklänge" vereinigten "Nachmittagspredigten zum Vorlesen in Land- 60

gemeinden" und ebenso die Andachten "Auf der Dorfkanzel" von Erwin Gros. Ausbrücklich sei übrigens hervorgehoben, daß diese hier an die Gruppe der theologisch freieren Prediger angeschlossen Richtung der modern-realistischen Predigt keineswegs auf diese

Gruppe beschränkt ift.

Iber ebenso wie die vierte und besonders die fünste Gruppe starke Wandlungen afahren haben, ist dies der Fall mit der dritten Gruppe. Die pietistisch=gefühlsimmige Predigt ist zu Gunsten einer methodistisch=erwecklichen in den Hintergrund getreten. Wohl hatte auch die Predigt z. B. eines Knak und anderer Pietisten stets ein erweckliches Roment gehabt, aber ihre vorwiegende Absicht war die "Erbauung" der Gläubigen. Ganz in anders die moderne Evangelisationspredigt in ihren mannigsachen Abarten: von dem einseitig-sanatischen Karl Idel zu dem ruhigeren J. Stockmehrer won dem einseitig-sanatischen Karl Idel zu dem ruhigeren J. Stockmehrer won dem psochologisch seinen und vielseitigen Clias Schrenk (Alles und in allen Christus; Allein durch dem Glauben; Suchet in der Schrift, Betrachtungen; Dein Wort ist meines Juses 15 Leuchte) und dem energisch sirchlichen, erwecklich apologetischen, geistreich-modernen Samud Keller (Menschenfragen und Gottesantworten. 70 Predigten). Wag der methodistische Beigeschmack dieser Predigten größer, geringer oder sehr gering sein, mögen sie süch mehr an die christliche Gemeinde, die ernstchristlichen Kreise oder die nichtchristlichen Massen wird die versahren und darin underkennbare Ahnlichseit mit den eben vorhin besprochenen modernen Predigern ausweisen: ihre Absicht ist die "Bekehrung", ihr Ziel ist die "Entscheidung", ibre An ist die des aufrüttelnden Buhrufs (s. d. Evangelisation Bd V S. 661, besonders S. 663, 49 ff.).

Wohl zeigt die moderne Predigt auch gemeinsame charafteristische Merkmale: so die psychologisch-seine, an das Seelenleben des Hörers überall mit vollem Verständnis anthüpsende Methode, die religiös-praktische, dem Dogmatissern abholde Art, die Erkennmis der Notwendigkeit, gerade den Fragen unserer Zeit gerecht zu werden; — wohl suden sich in diesem Sinn "moderne" Prediger in allen Lagern von der Rechten die zur Linken. Im einzelnen aber bleiben die eingeschlagenen Wege sehr verschieden. Ebenso verschieden meinzelnen aber bleiben die eingeschlagenen Wege sehr verschieden. Ebenso verschieden Man kann sehr pessischen Social urteile lesen. Nach R. Seeberg (a. a. D. S. 209 f.) ist die Durchschnittspredigt seit einem Menschenalter zurückgegangen. "Wie wenig originelle Gedanken, neue Beodachtungen, heilige Psychologie, praktische konkrete Beziehungen begegnen uns in der modernen Predigt!" Nach J. Smend (a. a. D. S. 213 ff.) ist die Predigt durchaus unpopulär, wirkungslos, durch den Kultus verdorden. Andere Urteile lassen mindestens erkennen, daß sehr viel zu bessern ist (D. Baumgarten a. a. D. S. 7 ff.), und Besserungsvorschläge verbinden sich außer in den genannten Werken auch sonst mit mehr oder minder scharfen Worten über die ungenügende Wirksamkeit der heutigen Predigt. Bei aller Verechtigung scharfen Urteils wird doch Orews (a. a. D. S. 59) Recht baben: 40 "Die Predigt zeigt neue Triebe. Ein Frühling steht vor der Thür".

b) Die außerdeutsche evangelische Predigt des 19. Jahrhunderts. — Für Dänemart, Schweben und Norwegen: D. Gleiß, Aus dem evangelischen Norden. Zeugnisse von Christo in Predigten aus der standinavischen Kirche unserer Zeit 1882 (mit Pred. von Martensen, Mynster, Monrad, Fog, Grundtvig, Kertegaard u. a.; dort S. XVI auch die nordischen Kredigtsammlungen dieser Zeit); K. A. Andersson, Ropande Röster 1882 (populär); B. Rannestad, Portraiter fra Kirken I—III, Kopenhagen 1895—1899 (Charatterististen von D. G. Wonrad, C. Hostrup, R. Frimodt (Bd.), H. E. Martensen (Bd.2), J. H. Bankli, R. G. Blaedel (Bd.3); C. B. Starstedt s. o. S. 658, 35; G. Billing, Biskopen Ebbe Gustav Bring, Lund 1886/87; Th. Klaveneß, Der moderne Indisserentismus und die Kirche, Bortrag auf d. 50 10. Allg. luth. Konserenz in Lund 1901, Christ. Welt 1901, Sp. 1124 sf., vgl. ebda. Sp. 915.5; Grundrisse zu dem Borträgen bei der 10. Allg. luth. Konserenz in Lund (erschienen in Lund) S. 3–14; Thesen zu dem Bortrag in Kirch. Gegenwart, Gemeindeblatt f. Hannover 1901 Rr. 4; Fr. Nielsen, Der Protestantismus in den nordischen Landen. In: Werckhagen, Ver Protestantismus am Ende des 19. Jahrhunderts, Bd II S. 984 sf.; — sür S. Kiertegaard duraue, Sören Kiertegaards Angriss auf die Christenheit, Christ. Welt 1893, Sp. 318 sf.; Paul Graue, Sören Kiertegaards Angriss auf die Christenheit, Christ. Welt 1898, Sp. 147 sf., dazu Giercker ebda. Sp. 411; sür Grundtvig noch: Kastan, G. der Prophet des Kordens 1876; Monrad, Der Grundtvigianismus, Christ. Welt 1901, Sp. 521 sf. 548 sf.

Hir die Schweiz: A. Haldane, Memoirs of Robert and James Haldane, 5. ed. 1855; von der Golft, Die resorm Kirche Genss im 19. Jahrh., 1862; Bincent s. v. S. 625, 22; Bloesd, Evangelisches Leben in der resormierten Schweiz. In C. Werckshagen, Der Prot. am Ende des 19. Jahrhunderts, Vd II S. 897 sp.; sur Binet: A. Schumann, Alexander Binet. Auss

gewählte Predigten und Reden. Mit einer einl. Monographie. Bb 12 von "Die Pred. d. Kirche" 1890 (bort auch weitere Litt.).

1890 (bort auch weitere Litt.).

Hür Frankreich: Bincent s. o. S. 625, 22; E. Chrhardt, Der Protestantismus in Frankreich und Belgien am Ende des 19. Jahrh. Jn: E. Werdshagen, Der Prot. u. s. w. Bd II S. 1037 st.; für A. Monod: Fasmer, Bon Adolf Monods Seterbebett, Christ. Welt 1895, 5 Sp. 1116 st. 138 st.; Comte, La prédication contemporaine, Ad. Monod et Lacordaire. Thèse de Genève 1882; Pressens, kunder Spaul Stapfer, Pros. der Litt. in Bordeaux, Bossuet et A. Monod; sür andere Prediger: Edm. Stapfer, Petan d. theol. Fak. in Paris, La prédication d'Eugène Bersier, Revue Chrétienne, Paris 1893, S. 29 st. in Paris, La prédication d'Eugène Bersier, Revue Chrétienne, Paris 1893, S. 29 st. 104 st.; sür die beiden 10 Coquerel: Athanase Coquerel père. Notice biographique von A. Coquerel sils 1868; Palix, Ath. Coquerel père considéré comme prédicateur (Thèse de Paris) 1885/86; Jules Devège, Athanase Coquerel fils, sa vie et ses oeuvres, Paris 1884 (Thèse de Genève), allau enthuziation der de Predication der predicateur de Genève de Genève), allau enthuziatifich, auch gerade die Bredigtweise wenig berücklichend; ganz anders gründlich Ernest Allanasse Coquerel ins, sa vie et ses deuvres, Haris 1884 (Inese de Geneve), augu entgus sinstisch, auch gerade die Predigtweise wenig berücksichend; ganz anders gründlich Ernest Ströhlin, Pros. in Gens, Athanase Coquerel fils. Etude biographique, Paris 1886. Diese 15 Biographie geht auch auf die Predigtthätigkeit näher ein (bes. S. 157 ss.). Für holland: J. hartog s. S. 625, 40; J. J. van Oosterzee s. o. S. 625, 41; S. Cramer, Prot. Leben in den Niederlanden. In: C. Werdshagen, Der Prot. am Ende des 19. Jahrh., VII S. 917 ss.; Meyeringh, Zeugnisse des Evangeliums aus der holländischen Kirche 1855. Für England-Schottland: vgl. d. Litt. zu d. AN. über die Anglikanische Kirche u. d. einzelnen 20 Treitischen: Kish Pulvit Floquence of the XIX Century: A Roester Aus England Richer

Freitirchen; Fifh, Pulpit Eloquence of the XIX. Century; J. Boelter, Aus England. Bilber und Stiggen aus bem tirchlichen, fulturellen und sozialen Leben, heilbronn 1896; A. J. Carund Stizzen aus dem firchlichen, kulturellen und sozialen Leben, Heilbronn 1896; N. J. Carlyle, Das englische Kirchentum im 19. Jahrh. In: C. Werckhagen, Der Prot. u. s. w., Bb II S. 941 ff.; Schaff-Jackson, Encyclopaedia of living Divines and christian workers in Europe and Amerika, 1887; für F. W. Robertson: Stopford A. Brooke, Life and Letters of 25 Fred. W. R.; Ch. Broicher, Fred. W. R.; Ch. Broicher, Heb. B. R. Sein Lebensbild in Briefen, 2. A. 1894; Bantzhoffer, F. W. R., Christl. Welt 1895, Sp. 369 ff., bes 416 ff.; für Rod. u. Brooke. C. Broicher, Stopford A. Brooke, Christl. Welt 1898, Sp. 870 ff.; für Kingsley namentlich: Charles R., Briefe und Gedenkblätter, hrsg. von seiner Gattin 1884, S. 235 ff.; für Maurice: The Life of Fred. D. Maurice chiefly told in his own letters. Edited by his son Fred. Maurice, 30 2 Bde, London 1885; Leben von F. D. Maurice. Erzählt von Fred. Maurice. Deutsch von Maria Sell, Darmstadt 1885; H. v. Dungern, F. D. Maurice, Hührer der christlich-sozialen Bewegung Englands, 1900; für die Kongregationalisten: Evans und Hurndall, Pulpit Memorials of 20 Congregational ministers, 1878; — für James: Dale, Life and Letters of J. A. James, 1862; für Katson: Paul Jäger, Jan Maclarens Deutsche, Christl. Welt 1898, 85 Sp. 698 ff. 723 ff.; M. Menzies und J. Hersleß, Der Protestantismus in Schottland im 19. Jahrhundert. Jn: C. Werdshagen, Der Prot. u. s. w., Bd II S. 695 ff.; — für Chalemers: M. Rüegg, Thomas Ch. Ausgewählte Predigten und Kasualreden, 1891. Bd 14 von "Die Predigt der Kirche"; Woderne Predigten aus vergangenen Tagen, Christl. Belt 1892, Sp. 488 ff.: — für Drummond: A. Smith, Henry Drummond, deutsch v. H. Groschte. Sp. 488 ff.: — für Drummond: A. Smith, Henry Drummond, deutsch v. H. Groschte, Berlin, 40 Warned 1900; C. C. (Clemen), Henry Drummond und seine Schriften, Christs. West 1893, Sp. 641 f., 660 ff., 684 ff. Bgl. die UN. der National Biography.

Nordamerisa. A. Nordamerisa Bd XIV S. 165, bes. S. 212, 11 ff.; dort wie in den

AA. Baptisten, Kongregationalisten u. s. w. weitere Litteratur; insbes. R. Baird 🗕 K. Brandes 1. Bo X S. 680, 44 fi.; Al. Zahn, Abriß einer Geschichte der evangel. Kirche in Amerika im 45
19. Jahrh., 1899; Friedrich Munz, Homisteit, Cincinnati, Chicago und St. Louis 1897, dort
S. 258 Uebersicht über die neuere amerikanische homisetische Litteratur; eine solche Ueberssicht auch in der Mustersammlung Preachers Treasury (Manchester), vgl. Will. Thom. Moore, Christian Quarterly, seit 1869; Schaff-Jadson, s. oben zu England; E. Simons, Eine amerikanische Danksagungspredigt, Christi. Welt 1899, Sp. 253 ff.; Das religiöse und kirchliche So Nordamerika zur Zeit der Weltausstellung in Chicago (besonders Nr. 3), Christs. Welt 1894, Sp. 204 ff.; — sür Beecher: Evangelische Kirchenzeitung 1870 (September); Protestantische Kirchenzeitung 1885, Nr. 49—50; Jos. Cook, Boston Monday Lectures, 1887 (März); — sür Woody (außer im A.): Der Evangelist D. L. Woody, Edensdesches, Rasse (März); — swight L. Woody, Christs. Welt 1901, Sp. 369 ff.; C. A. Bartol, The Boston pulpit: Channing, 55
Taylor, Emerson, Brooks. The New World, Boston 1893, S. 479—492; für Brooks allein: Cochrané, Un grand prédicateur américain, Phil. Brooks. Revue du Chr. prat. 1893, 3; C. C. (Clemen), Phillips Brooks, Gine Lichtgestalt aus der amerikanischen Kirche, Christs. Welt 1893, Sp. 346 ff.; sür Chadwid: F. Zacobi, F. W. Hinney, Lebenserinnerungen, Düsselborf 60
1902; 22 Reden von Ch. G. Finney (s. A.): Ch. G. Hinney, Lebenserinnerungen, Düsselborf 60
1902; 22 Reden von Ch. G. Finney über religiöse Erwedungen. Uebers. von E. v. Feilissch,
1. Hälfe, Düsselvorf 1903; — für Peadody: Bode, Die religiöse Bersorgung der Etudenten,
Christs. Welt 1892, Sp. 119 ff.; O. Baumgarten, Andachten sür Etudenten, Christs. Welt Lange.

Därnemark Sür die kuickieren unter den denischen Prodicare diese faut fann gest. Konners diese Reinsern dieser diese faut fann gest. Leder Schrifts. f. Bb X S. 680, 44 ff.; A. Zahn, Abrif einer Geschichte der evangel. Kirche in Amerika im 45

Dänemark. Für die wichtigeren unter den dänischen Predigern dieser Zeit kann 65 auf die AA. verwiesen werden. Jakob Beter Mynster, Bischof von Seeland, der in

ebler einsacher Sprache, mit reichen und tiesen Gedanken predigte, hat die dänische Predigt aus den Banden des Nationalismus zu tieferer Ersassung der edangelischen Rabrbeit gesührt (s. d. A. Bd XIII S. 608, bes. S. 609, 57 fl.). Nicht eigentlich Prediger, aber religiöser Schriftsteller war der Prophet der Innerlickeit, der Gegner des strublichen 5 Christentums, Sören A. Kierkegaard (s. d. A. Bd X S. 278). Mynsters Nachsolga Prof. und Bischof Hans Lassen (s. d. A. Bd X S. 278). Mynsters Nachsolga Prof. und Bischof Hans Lassen (s. d. A. Bd X S. 278). Mynsters Nachsolga Prof. und Bischof Hans Lassen (s. d. A. Bd XII S. 373, bei E. 378, 31 fl.; deutschied estellem gewaltigen Ernst, der feinen Bredigten eigen ist, und de aller Mannigfaltigkeit der Textbetrachtung und der Textanwendung, die ihm zu Gedote sieht, doch wirklich sessenschung und der Textanwendung, die ihm zu Gedote sieht, doch wirklich sessenschung und der Textanwendung, die ihm zu Gedote sieht, doch wirklich estenfageschichte Jesu Christ, Bassionspredigten, 3 und 4. Ausst. 1903; Hirtenspiegel [Ordinationsreden]). Ein Predigter von ganz originaler Krast war Nikolai Frederit Sederin Grundtvig (s. den A. Bd VII S. 206, des. 208, 30 fl.). Die starte Polemit seiner ersten Predigting gegen den Nationalismus tritt später zurüc, aber es blieben die Unerschrockneheit seines lebendigen, auf innerer Ersahrung beruhenden Zeugnisses gegen den Absall der Zeit vom 15 Glauben der Käter, das seurige, erregbare Temperament und vor allem seine ganz ber vorragend volkstikmliche, poetisch angehendete, zundendes Beredsankeit, durch die er noch als Achtziger große Scharen anzog. Seine oft mit Gedet beginnenden Predigtweise sind bach gene der eine Scharen anzog. Seine oft mit Gedet beginnenden Predigtmeise sin ablev ersahren erschalten ein Gedote er Gestellung kristen führ für der Gestellung und Scharen scharen gestellte. Produken Predigter Scharen gestellte Scharen gestellte sin Bekannen Geschlich von "Aus der Kelosprediger in Hillseleicher Scharen Predigter von Kelospredige

Von hervorragenden lebenden dänischen Predigern mögen genannt sein: T. S. Roerbam, der jetige Bischof von Seeland, ein Schüler von Grundtvig, der zwei Predigtsamm. 85 lungen herausgegeben hat; J. Paulli, Sohn des oben Genannten, gleich ihm Stiftsprobst an der Frauenkirche und kgl. Konfessionarius, Herausgeber zahlreicher Predigtsammlungen, und H. Ussing, Prediger in Valby bei Kopenhagen. Von letzterem stammt eine jüngst erschienene Sammlung von Predigten über die neue Epistelreihe.

Erwähnt mag noch sein, bag in Danemart fast burchweg frei gesprochen wirb; nur

40 fehr felten wird die Bredigt gelesen.

Norwegen. Als hervorragender Kämpfer gegen den Rationalismus, aber auch als bedeutender Prediger gewann großen Einfluß Wilhelm Andreas Wexels (1797 bis 1866), zweiter Prediger an der Erlöserkirche in Christiania, ein Mann von Grundtwigscher Richtung, milde und innig. Sein "Andachtsbuch für gemeine Leute" fand ungeheuere Berbreitung. Seine Predigten (Hauspostille, 2 Bbe) waren schlicht und einfach, aber anziehend durch Tiese und Krast (Nielsen a. a. D. S. 996). Ferner mögen genannt sein: D. Andr. Berg (gest. 1861 als Pastor in Levanger) mit seinen kurzen, durchsichtig flaren und praktischen Predigten (1863), ganz orthodox, aber in jener in Norwegen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts herrschenden Art, welche lutherische Orthodoxie mit birchlichem Pietismus verbindet. Ühnlich geartet ist die "Hauspostille sür Kinder" von Honoratus Halling in Christiania, Horrten und Lone, religiösem und homisetischem Schriftseller. — Etwa in diese Richtung gehört von jest lebenden Predigern G. Jensen, Stiftsprobst in Christiania, milde von Grundtwig und der lutherischen Orthodoxie bereinssus

Daneben ist in jüngster Zeit eine mehr "moderne" Predigt getreten, die mit ähnlichen Bestrebungen in Deutschland etwa parallel geht, während sie doch theologisch der lutherischen Kirchenlehre erheblich näher bleibt, als das in Deutschland geschieht. Man bat hier die Ausgabe erkannt, auch durch die Predigt dem modernen Kulturmenschen mit warmberzigem Verständnis zu begegnen und ihn, indem man sowohl von dem orthodoren 60 Lehrstuhl wie von dem Biedestal pietistischer Frömmigkeit herabsteigt, für Kirche und

Chriftentum zu gewinnen. Bedeutenofter Berfechter und praktischer Bertreter biefer Rich=

tung ift Th. Klaveneß, Prediger in Christiania.

tung ist Th. Klavenes, Prediger in Christiania.
Schweden. Auch hier seste mit den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts die Reaktion gegen den — übrigens in Schweden nicht zur gleichen Bedeutung wie in Norwegen und Dänemark gelangten — Rationalismus ein. Die Gegenbewegung mündete im wesentlichen im streng konfessionellen Luthertum, neben dem eine pietistische Laienbewegung hergegangen ist und dem gegenüber in neuester Zeit "moderne" Strömungen, ähnlich wie in Norwegen, sich geltend machen. — Die Predigt hat hier meist synthetische Form. Für den Frühgottesdienst sind die Lexte frei; für den Hauptgottesdienst sind drei Jahrgänge von Perikopen im Gedrauch. Im Unterschied von Korwegen und Dänemark wird in der 10 schwedischen Kirche die Predigt noch immer öfter gelesen bezw. unter Benützung des aufselesten Manuskripts porgetzagen als frei gehalten möhrend die anderen Kirchengemeins gelegten Manuffripts vorgetragen, als frei gehalten, mahrend die anderen Kirchengemein-schaften, bef. die Baptisten, auch hier frei predigen. Manche Bischöfe wünschen keine freie

Predigt bei ihren Geistlichen ober verlangen boch das schriftliche Koncipieren.

Im Rampfe gegen ben Rationalismus war für viele Prediger bedeutsam ber Ein= 15 fluß ber Universitätsprofessoren Samuel Debman in Upsala (gest. 1829) und C. P. Hat bet Untversitätsplofeste annat Lebint in Applit (gest. 1825) und E. p. Hat der geftaltung der Predigt anbahnte. Für die Folgezeit sind unter den Predigern der Staaksslirche vor allem drei Gruppen zu unterscheiden. Zuerst die romantisch Beeinflußten, die gegen den Nationalismus als öde Vernunftreligien Front machten und der lutherischen Kirchenlehre, als der ihrer innersten Reigung besser entsprechenden, näher, aber nicht immer nahe tamen. Hierher geboren eine Reibe bichterisch veranlagter Manner, unter sich von sehr verschiedener Art: der berühmte Dichter der "Frithjofs-Saga" Csaias Tegner (gest. 1846 als Bischof von Weriö), der doch der lutherisch-kirchlichen Fassung des Christen-(gest. 1846 als Bischof von Beriö), der doch der lutherischeskischen Fassung des Christenstums fremd gegenüber stand, — der kindlich reine, liedliche Redner und Dichter Bischof 25 Franz Mikael Franz en (gest. 1847), dem freilich die schneidige Kraft zum Durchdringen sehlte, und besonders Johan Olof Wallin (1779—1839, gest. als Erzbischof in Upsala). In ergreisender Sprache, im Wohlklang und der Abgerundetheit der Diktion wie im Rhythmus und der Durchsichtigkeit der Disposition ist er in Schweden unübertrossen. Aber auch bei ihm wird der tiefere, positive Inhalt oft vermist, obsidon er ein eifriger so Bekämpfer des älteren Rationalismus war. Besonders gelungen sind seine Kasualreden ("Pred. und Reden dei seirlichen Gelegenheiten" [deutsch] ed. Nothlied 1835; eine Prezdigt dei Resselmann S. 471 ss.). — Eine zweite Gruppe, in manchem dieser ersten verwandt, bilden etwa solgende Männer: E. G. Rogberg, Pros. in Upsala (gest. 1842), dessen Reden große Formschönkeit zeigten, und der nachbem er eine ausschlässerische Entre Status bessen Reben große Formschönheit zeigten, und ber, nachdem er eine aufklärerische Ent= 35 wickelungsperiode durchgemacht, ben Herzuhunkten ber dristlichen Lehre näher trat; ferner in besonderem Mage Johan Benrif Thom ander (1798-1865, geftorben als Bifchof in Lund). Diefer "neue Luther", wie ihn seine Freunde nennen, zeigte seine große Kraft besonders in freier Rede: die ganz ungewöhnliche Frische seines zündenden und stets evangelischen Wortes erinnerte unwillfürlich an die Wälder und Seen des schottischen 40 Hochlands, darin seine Vorsahren gelebt. Endlich Anton Niklas Sundberg (1818 bis 1900, seit 1870 Erzbischof von Schweden), gleich Thomander eine mächtige Versönlichkeit. Diese Männer sind durch die Weite ihres Blick (Thomander wie Sundberg waren auch Politifer) hoch über viele herausgehoben; ein Mann wie Thomander war bei aller Un= näherung an die lutherische Kirchenlehre doch "ein Freiheitsmann"; er "arbeitete für 45 Freiheit sowohl innerhalb wie außerhalb ber Staatstirche" (Rielsen S. 1003). — Zur britten, weitaus größten, in ber zweiten Sälfte bes Jahrhunderts herrschenben Gruppe gehören die Vertreter eines strengen, orthodogen Luthertums. Unter den Predigern war ihr Bahnbrecher Henrik Schartau (1757—1825 Prediger in Lund, vgl. d. A.) mit seinem gewaltigen Eifer für die reine Lehre. Er hat durch seine Predigtweise eine so selbstständige homiletische Schule gebildet, die noch heute im süllichen und westlichen Schweden viel verbrecitet ist. Voll apostolischen Ernstes als Seelsorger, kein Pietist, wohl aber durch scharfe Unterscheidung der inneren Zustände öfters ein Kasuist, eint pietigt, ibbst in seinen Predigten eine Fulle neuer, eigentümlicher Gedanken, eine reiche geistliche Psycho-logie besonders in Erläuterung der Heilsordnung und des Wachstums des geistlichen 56 Lebens, und bei aller oft mystischen Tiefe bes Inhalts und ber geistlichen Erfahrung eine bewundernswerte dialektische Feinheit und Schärfe der Ausführung. Er erläutert nicht bloß ben Text ber Perikopen, sondern in alter Weise auch schon den jog. Eingangespruch forgfältig bis ins Ginzelnfte. Genaue Einteilungen und scharfe Begriffsbestimmungen find baher formell bie am meisten hervortretenden Charafterzüge ber Schartauaner.

Bur streng lutberischen Richtung geborte von Späteren & B. ber als Bischof in Lintoping 1884 gestorbene E. G. Bring. Auch J. C. Bring, Borftand ber Diakoniffenanstalt in Stockholm, sei wegen seiner ins Deutsche übersetzen Beichtreben ("Das thut m

meinem Gedachtnis", Guterslob 1901) erwähnt.

Neben diese Gruppen der staatstirchlichen Prediger tritt alsdann eine andere von ganz verschiedener Haltung: die Erwedungsprediger. Die Erwedungspredigt, wie sie Last Levi Lasta dius (gest. 1861) im schwedischen Norden trieb, war sittlich wirksam, aber ohne jede ästhetische Müchicht, und hatte ungesund-schwärmerische Wirkungen im Gesolge. Der Laienprediger Karl Clos Rosenius (gest. 1868) predigte, wie auch seine enge Ber10 bindung mit dem Methodisten Georg Scott erwarten läßt, ganz im methodistischen Schema von der freien Gnade. Abnlich andere, wie der Lektor Paul Peter Walden it om.

Bon bedeutenderen lebenden Predigern verdient insbesondere Erwähnung der jesige Bischof von Lund, G. Billing, ein entschiedener Lutheraner, ein außerordentlich beredter Prediger. Beachtenswert sind auch die ins Deutsche übersetzten Kinderpredigten

15 von Topelius: Evangelium für Kinder, Gutersloh 1900.

Schweiz. Die namhaftesten Prediger der deutschen Schweiz sind bereits bei der deutschen Predigt mit aufgeführt. So ganz besonders A. Bisius (s. o. S. 724, 11 ff.) und H. Lang (s. o. S. 724, 22 ff.). Neben ihnen treten alle anderen zurück. Genannt seien: die (neben schweizerischen allerdings auch reichsdeutsche Prediger umfassende) Sammlung von Konr. W. Kambli, Freies Christentum in Predigten und Betrachtungen protestantischer Geistlicher (1887), und von einzelnen Predigern der letzten Zeit der eindringsliche, volkstümliche A. Hauri (Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, 1892), ferner Ab. Bolliger (Die Botschaft vom Gottesreich, 1888) und B. Riggenbach (Jesus nimmt die Sünder an).

Mus ber Zeit der Erwedung in der frangosischen Schweiz im Beginne des 19. Jahr hunderts tommen noch in Betracht: Ludwig Gauffen (f. b. A. Bo VI bef. C. 382, 57 ff.), Ami Boft (f. d. A. Bo III G. 342), Cafar Malan (f. b. A. Bo XII G. 98, bei S. 99, 40ff. 100, 50ff.), Merle d'Aubigné (f. b. A. Bo XII S. 637), — fie alle an jener Heraufführung neuen religiösen Lebens in der frangösischen Schweiz aktiv beso teiligt, aber auch als Prediger bei aller Kraft und Macht ihres perfönlichen Zeugniffes nicht frei von der besonderen Urt, wie fie gerade Erweckungspredigern anzuhaften pflegt. Was die Prediger dieser Zeit besonders charafterisiert, das ist, ganz entsprechend der früheren Erweckungspredigt in England und Amerika, eine brennende Liebe zu den Seelen, das Streben, ein lebhaftes Sündengefühl zu weden, um dann den Sünder zum Kreuz 85 Chrifti zu führen. Bei der neu erwachten Liebe zum Wort Gottes tam es da und bort auch ju unnuchternem Preffen bes Buchstabens, gewagtem Spiritualifieren und Topificen bes Tertes, ja bis jum Unterscheiden eines boppelten Sinnes (Bincent S. 42 ff.). Bon ganz anderer Art ist die Predigt von Alexander Binet (j. d. A.). Bon ihm 5 Be Bredigten und Reden: Discours sur quelques sujets réligieux (1832), Nouveaux 40 discours sur qu. s. r. (1811), Etudes évangéliques (1817), Méditations evangeliques (1819), Nouvelles études évangeliques (1851). Bei Binet findet fich nichts Gefühliges; jeder Cat ift dialettisch scharf, gedankenmäßig durchgebildet. Er fucht nirgende zu erschüttern, aber er will überall überzeugen. Seine Reben ftellen erhebliche Unforderungen an das aufmerksame Nachbenken der Lefer. Tragen fie doch oft mehr ben 45 Charafter abhandelnder Reden als den unmittelbarer religiöfer Aussprache! Text tritt gurud; ein furger Spruch wird vorangestellt, aber er ist manchmal taum mehr als ein Motto, es sei denn, daß er sich selbst zum Thema eigne. Bestimmte Themata führte er in meisterhaftem Eindringen, in tieser Erfassung des Wesentlichen, aber auch in religiöser Wärme durch. Bei aller Gedankentiese wird er doch nicht abstrakt; eine 50 Fülle von Anschauungsmitteln steht ihm zu Gebot. Geschichte, Natur, Leben bieten fie ibm, mehr als die Bibel; biblifch im Sinn ber außeren Unschmiegung an Bibelfprace und biblische Erzählung ift seine Predigt nicht. Aber wunderbar ift ber Scharfblid, mit bem er in die Tiefe ber Menfchenfeele ju schauen weiß und ihre geheimsten Gebanken nadzuempfinden versteht. Es ist das bei ihm nicht eine psphologische Kunft, die sich in 55 gelegentlichen, aber einzelnen treffenden Beobachtungen erschöpft, sondern fie berubt auf flarer Erfenntnis von Wefen und Bedürfen ber Scele, von ihrer Gebundenheit an Zeit und Welt, aber auch von ihrer Sehnsucht nach Freiheit und nach Gott. Un bies innerfte Bedürfen der Seele fnüpft er an; daß das Christentum ihm entspreche, weist er auf. Nicht selten gewinnt seine Predigt so einen machtvoll apologetischen Zug. — Genannt is aus späterer Zeit der Genfer Franck Coulin als Prediger im Sinne biblischer Orthodoxie.

Frankreich. Aus den Kreisen, welche der schweizerischen Erweckungsbewegung nahestanden, ging Adolphe Monod hervor, einer der ersten, vielleicht der erste unter den französischen Kanzelrednern des Jahrhunderts. Uber ihn s. d. A. Bd XIII S. 358; Charafteristif seiner Predigt dort S. 359, 37 ff. 360, 23 ff. Deutsche Ausgaben seiner Predigten: Ausgewählte Schriften, 8 Teile. Übers. von F. Seinecke, Bieleschd 1860—1862; 5 dusgewählte Predigten, Oldenburg 1865; ferner in mehreren deutschen Ausgaben "Der Apostel Paulus" und "Letzte Worte an seine Freunde und die Kirche". — Sein Bruder Friedrich Monod (s. d. Bd XIII S. 362) ist als Predigter von geringerer Besteutung. Auch die anderen Prediger seiner Richtung erreichen ihn nicht, so zahlreich die bedeutenderen Erscheinungen sind, welche die reformierte Kirche orthodoxer Färdung in 10 Frankreich hervordreche. Mit in erster Reihe stehen Grandpiere und Eugene Berssier, dessenählte Predigten 1881), neben ihnen serner Männer wie Bastie, Bouvier, E. de Pressensch, Lidal, Buisson. Es wäre ungerecht, neben der orthodoxen Richtung nicht auch die Größen des freien französischen Protestantismus zu ihrem Recht kommen zu lassen. Er besach zwei ganz bers 16

frangösischen Protestantismus zu ihrem Recht kommen zu lassen. Er besaß zwei ganz her= 15 porragende Brediger in ben beiben Coquerel, Bater und Sobn. Athanafe Coquerel pere wirkte von 1818 bis 1830 in Amsterdam, von 1830 an in Paris, wo er 1868 starb. Er vertrat den älteren französischen Liberalismus, einen Liberalismus ruhig= gemäßigter Farbe. Bon ihm stammen 6 Sammlungen Sormons. Bur Charakteristik seiner Predigt, deren Form stets "serupuleusement les traditions classiques" wahrte 20 (Ströhlin), sei die Schilderung von Mounier hier wiedergegeben, welche Ströhlin S. 20 abdruct: "On était ravi, ébloui par cette prédication brillante, par ce riche fond d'idées toujours intéressantes et sérieuses, spirituelles et souvent saisissantes, par ce language clair, net, incisif, le tout débité avec des effets de geste et de voix qui ne dépassaient jamais ce que permet la dignité de la 25 chaire, mais qui augmentaient considérablement l'impression du discours. C'était bien l'éclatante confirmation de la parole de Cicéron, en vertu de laquelle l'action est la première, la deuxième et la troisième des choses essentielles". Diese begeisterte Beschreibung läßt deutlich erkennen, wieviel die äußere Gabe ber Rede bei den Ersolgen von A. C. pere mitgewirft haben mag. Athanase Co-so querel fils, geb. 1820, Pastor in Nîmes und von 1848—1864 (bis zu seiner Absetzung durch das orthodoge Konssistorium) in Paris, gest. 1875, war der Führer des freien Protestantismus in Frankreich, ein genialer, vielseitiger Mann. Seine Predigten wurden wegen ihrer religiösen Kraft und Innigkeit allgemein geschätzt. Er liebte eine freiere Form; die der Homlie war ihm sympathisch. Aktuelle Fragen behandelte er mit 25 trestestants umfaffendem Beift und wunderbarer Tiefe. Ginfachbeit mit Elegang verbindend, wirkte er nicht durch die Bucht der Phrase, sondern durch die Kraft der Grunde. Seine Prebigten, namentlich bie bei besonderen Anläffen gehaltenen, waren geradezu Ereigniffe. Sehr gablreiche Sermons find einzeln erschienen (Bibliographie bei Ströhlin); fo g. B., um einige der charafteristischen Titel zu nennen: Elan vers Dieu; Le Ministère de 40 l'esprit; Le Père, le Fils, le Saint-Esprit; La Science et la Réligion. Einc Sammlung Sermons et Homelies erschien 1855 u. 58; eine Auswahl beutsch Leipzig 1866. — Neben ben Coquerel ist besonders etwa noch Ferdinand Fontanes zu nennen.

Holland. Als praktische Kanzelredner traten in der ersten Hälfte des Jahrhunsberts hervor: der bedeutende Leidener Apologet Prof. E. A. Borger (gest. 1820), als 45 Redner vor allem glänzend, auch originell, noch heute viel gelesen (2 Bde Predigten); serner ganz besonders der Haager Hospieck, der Henre genzut (gest. 1867), von seinen Zeitgenossen der "Napoleon der Kanzel" genannt um der imperatorischen Kraft seiner Beredsamkeit, der Gravität und Suadität seines Stils willen (4 Bde Predigten). — Wie Dermout durch die Kraft und Borger durch den Glanz, so ragt der afthetische Erklärer so ber Schrift, bes. des UI, J. S. van der Palm, Professor in Leiden (gest. 1840), burch die Anmut seiner Rede hervor, ein hollandischer Dr. mellistuus, ein Mann von vermittelnder Richtung, der immer maß- und geschmackvoll bleibt und der um seines eleganten, lieblichen Redessusses und seiner klangvollen Stimme willen unter seinen Zeitgenossen viel gepriesen wird (f. d. A. Bd XIV S. 614, bes. 616, 14 ff.).
Würdig reihen sich diesen die Zierden der Remonstranten an: Prosessor A. des
Amorie van der Hoeven, Bater (gest. 1855) und Sohn (gest. 1848); der Erste, Verf.
einer Schrift über die vorbibliche Beredsankeit des Chrysostomus, ein vollendeter Render,
mit kreisen gewaltig gewissenden Vertress (2) des Arbeiteten). Un Tiese werd einer ne

mit freiem, gewaltig anziehendem Bortrag (2 Bbe Predigten). Un Tiefe ward er von seinem Sohn (1 Band Predigten) noch übertroffen. Über van Dofterzees geistvolle, co

rhetorisch glänzende, dabei reichlich lange, öfters mit breitem Faltentwurf auftretende Predigtweise, orientiert ausführlich d. A. Bd XIV S. 379, bes. S. 380, 27 ff. Bei Meyeringh (s. o.) finden sich auch Predigten anderer holländischer Kanzelgrößen, so von Beets in Utrecht, J. J. Doedes in Rotterdam, dann Prosessor in Utrecht; J. P. H. H. afebroek in Utrecht, J. J. Lebt vok in Kotterdam, dann Prosessor in Utrecht; J. P. H. H. Lebt vok in Amstersdam; J. J. Let en Kate in Middelburg. In letter Zeit ist in Deutschland bekannt geworden C. G. van Koetsveld. Nicht nur, aber auch seine ins Deutsche übertragenen "Kinderpredigten" (I. 10 über alttest. Texte, II. 10 über neutest. Texte 1896, 2. Aust. 1902) haben hier die Ausmerksamkeit auf ihn gelenkt. Er predigt schlicht, ohne jede Ausdringlichkeit, aber mit packender Detaillierung und mit psychologisch tiefgreisender Wenschenstokenstokenstelle ist mild und gewinnend.

Auch in Holland geht neben ber orthodog calvinistischen Predigt eine ftarte Stro-

mung freierer, moderner Predigt her.

England. 1. Bischöfliche Kirche. Die drei großen Parteixichtungen in der Staatsfirche (vgl. d. A. Anglikanische Kirche Bd I S. 544, 53 ff.) haben naturgemäß auch für bie Predigt Bedeutung. So gewiß daher die Einreihung in eine dieser Richtungen öfen schwierig ist und so wenig diese Einreihung eine erschöpfende Charakteristik der kirchlichen Stellung bedeuten kann, so mag doch die Unterscheidung nach diesen Gruppen als immer noch bester Weg zur Erzielung möglichster Übersichtlichkeit beibehalten werden.

Im Berhaltnis zu der in den freien Kirchen ist die Predigt in der bischöflichen 20 Kirche entschieden von geringerer Bedeutung. Die Predigt ist meist verhältnismäßig kurz, wenngleich auch im Längenmaß der Individualität Spielraum bleibt. Das Lesen der Predigt ist sehr weit verdreitet. Es geschieht deutlich merkdar oder durch größere Kortragskunst sast unmerkdar; aber jedenfalls ist es der normale, herrschende Brauch.

a) Die ganz streng hochkirchliche, romanisierende Richtung läßt die Bredigt völlig 25 zurücktreten. Die Liturgie nimmt alles Interesse in Anspruch. Die Predigt ist turz oder gar fehr furz. Man tann hier Predigten treffen, die mehr auffatähnliche Elaborate find als geistesmächtige, eigengewachsene Zeugnisse. Anders beim minder sakramental gerichteten Flügel der High Church, dem die Mehrzahl der nachher Genannten angehört. — An erster Stelle mögen zwei Geistliche stehen, die einst durch ihre Predigt 30 in der anglikanischen Kirche großen Ginfluß übten, dann aber zu Rom übergingen; die beiden Kardinäle John Henry Newman (f. d. A. Bo XIV S. 1; von ihm 8 Be Parochial and plain Sermons, außerbem noch 3 Bbe Predigten) und henry Edward Manning (f. b. A. Bb XII S. 230 ff., bef. S. 236, 27 ff.). Sodann find bier bon bervorragenden Predigern zu nennen: der bekannte Professor und Kanonitus von 35 Christ Church in Oxford Edward Bouverie Busey (gest. 1882; s. d. A.). Predigt The holy Eucharist a Comfort to the Penitent veranlagte seine Suspension von der Universitätskanzel für drei Jahre. Bon ihm: Sermons on solemn subjects 1845; Parochial sermons 3 vol. 1848—69; 9 serm. before the University, neue A. 1879; Parochial and Cathedral sermons 1882. Ferner ber geistliche Dichter John 40 Keble (s. d. Bb X S. 195, von ihm Sermons 1876—80); ber Historiker, Dichter und Erzähler John Mason Ne ale (gest. 1866; von ihm sermons for children 1867); Cam. Wilberforce, Bijchof von Orford, bann von Winchester (geft. 1873), ein ge borner Redner, voll genialen Wiges, an schlagfertiger Beredsamteit alle Bischöfe über-strahlend; der nüchterne Walter F. Hoot, Detan von Chichester und Hauptpafter von 45 Leeds (geft. 1875), der durch die Predigt eines strengen, festen Anglikanismus Schule bilbend wirkte, die Predigt aber im übrigen nicht als ein Mittel zur Erweckung, sondem nur zur Unterweisung betrachtete; ferner ein anderer gemäßigter Bertreter biefer Schule, vielleicht ihr fähigster und ber am meisten philosophische Kopf: James Bowling Moglen, Kanonitus von Worcester, Professor in Oxford (gest. 1878), der in seinen Predigten 50 streng logisch, spstematisch und gedankenreich ist; von ihm University Sermons (bes. die merkwürdige Predigt über Reversal of human Judgments), Practical and Parochial sermons 1878; der als Apologet und Kanzelredner geseierte Kanonisus der Paulssirche in London, Liddon (von ihm Sermons preached besore the Univ. of Oxford; Sermons on various subjects 1872 ff.; Serm. on the Resurrection 55 2 Bde 1885); von lebenden Predigern: Charles Gore, der jetige Bischof von Worcefter, ftreng ethifch, begeiftert für foziale Reform; ber Canon bon St. Baule, Benry C cott Holland, ein Mann mit demokratischen und sozialistischen Neigungen; und endlich Bord Carpenter, Bijchof von Ripon, unter den gegenwärtigen Bijchofen vielleicht ber beredteste Brediger, von gemäßigt hochtirchlicher, milder Richtung, Berfaffer mehrerer Bredigt-60 fammlungen und von Lectures on preaching 1895.

β) Die Predigt der gemeinhin Low Church genannten Gruppe zeigt gegenüber der korrespondierenden Linie in der deutschen Predigt einige charakteristische Eigentumlich= keiten. Dazu gehört nicht nur die strengere Fassung bes Inspirationsbegriffs, die häufigere Bahl alttestamentlicher und kleiner Texte (meist nur ein Bers), sondern namentlich in Unfehung ber Ruhörer ein beutlicheres Unterscheiben bes für Bekehrte und Gläubige und 5 bes für noch Unbekehrte Geltenben. Daher findet sich in der englischen Predigt Diefer Nichtung stets ein stärkeres Dringen auf Erweckung neben dem Erdauungszweck, mehr Textanwendung und praktische Nötigung durch ganz konkrete, greisdare Illustration und eindringliche Paränese, aber viel selkener vorwiegende Texterklärung und allgemeiner geschaltene Darstellung. Oft beobachtet man auch stossliche Beschränkung auf einige Hauptene Haltene Beilslehre. Hauptepräsentanten dieser Richtung sind: der einst sehr geserte Henry Melvill, kal. Kaplan, Kanonikus der Paulskirche, Rektor von Barnes (gest. 1871), mit feurigem Vortrag und blumigem Stil; von ihm Sermons in the Cathedral of St. Paul 1860; Selections from sermons, 2 vol. 1872; Sugh Mac Reil in Liverpool, ein geborener Frländer (gest. 1879), um die Mitte des 19. Jahr= 15 hunderts einer der gewaltigften Brediger Englands; feine Predigten zeigen lebhafteste Borftellungsfraft, unerschöpflichen Bilberreichtum, turz ein außerordentlich vielseitiges Rednertalent; Bischof Rule von Liverpool; der Erzbischof von York, Magee, ein hervorragender Redner, der lange im Ausland (Betersburg) gewirft hatte. Bon Lebenden seinen genannt: Bischof Moule von Durham, mit stark pietistischer Richtung, ein 20 ernster, erbaulicher Prediger, und Canon Fleming in London, ein Redner von großer Feinheit.

y) Die Prediger der Broad Church sind zum Teil in Deutschland erheblich bekannter geworden als die der eben genannten Gruppen. Sie bringt auf innigere Berührung der anglikanischen Kirche mit der kontinentalen Wissenschaft, betont mehr die ethische 25 und intellektuelle Seite ber driftlichen Verkundigung und umfaßt im übrigen eine ziemlich große Mannigfaltigkeit von Standpunkten und Schattierungen ber theologischen Uberzeugung. — Hierher gehört vor allem Frederik William Robertson, für den aber auf den A. zu verweisen ist. Nur dies Eine soll hier gesagt sein, daß R. vor allem unübertroffen, ja im 19. Jahrhundert in England unerreicht ist in geistvoller, überraschend so wahrer und tieser psihodologischer Charakterzeichnung, in seinster Analhsierung der Motive. Dazu kommt die getvählte, oft poetisch angehauchte, ästhetisch durchgebildete Sprache. Er spart die Borte, aber er regt mit wenig Worten viele Gedanken an und charakterisiert mit kurzen Zügen ganze Richtungen und Kreise nach ihrem innersten Wesen. Er verzichtet nie auf eine wenn auch kurze, doch tief tressende Anwendung. Neben ihm stehe alse 35 bald sein geistverwandter Schüler Stopford A. Brooke, in Berlin Gesandtschaftsprediger, bann in London, später infolge einer dem Unitarismus nabetommenden Entwidelung aus ber Kirche ausgeschieden. Predigten von ihm sind unter dem Titel "Glaube und Wiffenschaft" ins Deutsche übersest (Göttingen 1898). Gleich neben Robertson sei auch Charles Kingsley gestellt, wennschon dieser als Prediger Robertson nicht erreicht. Über Kingsley 40 f. d. A. Bo X S. 305 ff.; seine Werte, darunter auch seine Predigtwerte, bort S. 314, 55 ff. In deutscher Übersetzung gab D. Krätzinger seine Predigten in 5 Bden heraus: Dorfspredigten, Stadts und Landpredigten, Frohe Botschaft von Gott (2 Bde), Wasser des Lebens und andere Predigten (1884—1893); ferner: Aus der Tiefe, Worte für die Bestrübten, furze Betrachtungen aus Freinen Predigten und Briefen, übersetzt von A. v. Ködrit 45 1886; Aus Kingslehs Schriften, das Trefflichste, was ein Trefflicher gesagt. Auswahl aus seinen Bredigten, Borträgen, Ansprachen 2c. 1897. Er wollte als Prediger den Leuten zurecht legen, was wirklich in ihrem und seinem Innern vor sich ging. Nicht gleichsam aus zweiter hand trug er ihnen Lehren vor, sondern er redete zu Menschen, als die mit ihm die gleichen Eigenschaften hatten; es war, wie seine Gattin sagt, eine lebendige Rede 50 zu lebendigen Menschen. Nicht wenig trug zur Wirtung seiner Predigt bei, daß er viel= fach Gegenstände behandelte, die in Bredigten felten erörtert werden; er felbst fagt das von den "Dorfpredigten", aber es gilt auch von den andern, wie 3. B. besonders von ben hochbedeutenden Predigten über nationale Angelegenheiten. Er vermeidet alles Abgebrauchte, Konventionelle, Formelhafte; er will das Evangelium den Hörern im Vollsinn 55 des Worts in der Muttersprache verkünden, und zwar in der des 19. Jahrhunderts. Er braucht getrost Gedanken und Wendungen des täglichen Lebens, er verabscheut jeden Göpendienst der Form. Er wird durch alle diese Grundsätze ein moderner, konkreter Prediger, ohne theologisch liberal zu sein. Die ost großartig einsachen, die Grundsgedanken bes Textes furz ans Licht stellenden Bredigten zeigen ben großen, fuhnen, freien Geift co

eines ungemein vielseitigen Mannes, ber mit finnigem Blid in die Natur und bas Menichenleben, mit warmer Sympathie für alle Notstände ber Menichbeit, mit offenem Sinn für alles Gute in allerlei Gebieten ber firchlichen Theologie eine naturliche Religion jur Seite geben läßt, babei aber auch Gegenstände der spezifisch-chriftlichen Berkundigung 5 praktisch und ansassend barzulegen weiß. — Außer diesen Korppbäen mögen genannt sein: Frederik Denison Maurice, zulest Prosessor in Cambridge (gest. 1875), in Deutschland besonders bekannt durch seine soziale Arbeit, gehört hierher wegen seiner predigtartigen Borlesungen in der Kirche zu Lincolns Jnn (London) über "Patriarchen und Gesetzgeber des AT" 1851 und über "Propheten und Könige des AT" 1853; wgl. auch von ihm: The Acts of the Apostles. A course of sermons, London 1894. Hierber sind auch am besten zu rechnen die Brüder Hare: August Will. Hare, Pf. in Alton-Barnes (gest. 1834; von ihm Sermons to a Country Congregation 2 Bbe), mit seinen einfachen, aber warmen Predigten, und Jul. Charles Hare, über den d. A. Bd VII S. 420 s. unterrichtet; seine Predigten dort S. 421, 30 sf.; ferner Arthur Penrsdes Stanley, 15 Dekan von Westminster (gest. 1881). In seinen Predigten stellt dieser manche Lehren ganz zurud; aber durch seinen Ernst, seine geistvolle Behandlung jedes Stoffs, seine weitherzige Freiheit von allem Parteigeist, seinen freundschaftlichen Umgang auch mit Nonkonformisten — bei aller Anhänglichkeit an seine Kirche — war und blieb er für Hoch und Niedrig überaus anziehend; von ihm Sermons and Essays on the Apostolic 20 age 1846; Sermons 1863 (von seinen Reisen durch biblijche Länder mit dem Pringen von Waled); Adresses and sermons (in Amerika gehalten), New-York 1879 u. ö. — Auch Thomas Arnold (s. d. A. Bb II S. 124 ft.) muß wegen seiner 5 Bde Predigten hier erwähnt werben. Ein hervorragender neuerer Prediger des rechten Flügels dieser Richtung ist Frederick Farrar, Kanonisus an der Westminster-Abtei, zulett Dekan von 25 Canterbury (gest. 1903), Versasser mehrerer Predigtsammlungen, ein sehr populärer Prebiger in Kingsleys Geist, zugleich Berfasser wirksamer religiöser Schriften über das Leben Chrifti, Paulus u. s. w. Deutsch z. B. Ewige Hoffnung, 5 Predigten, überf. 1892. Kanonitus Henton an der Westminster-Abtei ist ein Christlich-Sozialer im Sinn von Kingsley und Maurice. Maurices Nachfolger Page = Roberts war ein fehr einfluß-80 reicher Prediger im Westen von London.

Schwer in eine bestimmte Parteirichtung einzureihen sind die Bertreter der gelehrten Michtung, die sich sür allgemein englisch hält, allerdings der Broad Church am nächsten kommt: J. B. Lightsoot (s. d. Bd XI S. 487; außer den dort S. 489,43f. genannten Werken noch Cambridge sermons 1890; Sermons preached on special occasions 1892) und Brooke F. Westcott (s. d. und Bd VIII S. 368, 23—31). Bon letzterem: Christus consummator. Some aspects of the work and person of Christ in relation to modern throught 1886. Er nimmt hier stets auf moderne Zweisel Bezug, knüpft aber an die Bibel an und entwickelt seine religiösen Gedanken

aus ihr. Er stellt hohe Anforderungen an die Hörer.

2. Freie Kirchen. In ihnen steht die Predigt im allgemeinen höher in Blüte als in der Staatsfirche; die ganze Art des Gottesdienstes stellt sie in den Mittelpunkt. Auch hier wird die Predigt zuweilen gelesen; falls der Prediger die Kunst versteht, zu lesen, als spräche er frei, hat auch niemand viel dagegen einzuwenden. Aber hier wird daufssiger frei gesprochen als in der Staatskirche; zumal in letzter Zeit wächst die Neigung dazu. Auch sonst lassen sich darakteristische; zumal in letzter Zeit wächst die Neigung dazu. Auch sonst lassen sich darakteristische Linien auszeigen. Die Predigt hat an theologischer Art verloren und an ethischer Fundierung gewonnen. Offentliche Fragen, soziale Angelegenheiten werden gern behandelt. Die Predigt verliert mehr und mehr den oratorischen Charakter; sie nimmt einen schlichteren Ton an, der von gewöhnlicher Unterschaltung freilich immer noch durch Würde und Bornehmheit sich abhebt, der aber auch manchmal zu ziemlich gehaltloser Nede sührt. Die Gemeinden sind auch in den Freistischen der langen Predigten mehr und mehr überdrüssig geworden; auch hier pflegt man sie auf die Dauer einer halben Stunde einzuschräften. Wirklichkeitsssinn und Aufrichtigsteit wird zur kategorischen Forderung an die Predigt; eigene, persönliche Ersahrung oder 5d der gegenwärtige Interessentens sollen regieren.

a) Baptisten: Kurz genannt seien John Foster (f. b. A. Bb VI S. 134 ff., bef. S. 135, 17 ff.; dazu Fish, Masterpieces I, 111 ff.); Hugh Howell Brown in Liverpool, ein Prediger mit Mutterwitz und volkstümlicher Kraft; Alexander Maclaren, Prediger in Southampton und Manchester. Frisch im Gedanken wie im Ausdruck, stellt er alte 60 Wahrheiten oft unter ganz neuen Gesichtspunkten dar oder bringt mit kurzer Wendung

einen überraschend schönen Bug bervor. Auch bas fleinfte Detail führt er geistvoll aus; eminente Beredsamkeit, reichste Einbildungetraft tommen ibm zu Gilfe. Seine Predigten find vollendete litterarische Broduktionen (Sermons 3 Ser. von 1864 an; Week-day Evening addresses; Life of David u. f. w. Deutsch: 3 Predigten v. Al. M., Hagen i. B.; Predigten übers. v. L. Kunerth 1899). Weitaus der bedeutenoste aller baptistischen 5 Prediger, vielleicht aller englischen Prediger dieses Zeitraums war Charles Habon Spurg con. Über seine Predigtweise orientiert ein besonderer A. Zugleich ein radikaler politischer Agitator ist der kraftvolle und volkstümliche John Clifford in London. An einer Kongregationalistengemeinde angestellt ist der Baptist F. B. Meher; er verfügt über elegante Sprache, seine praktische Gedanken. Viele seiner biblischen Monographien (Jakob, 10 Mose, David u. s. w.) sind ins Deutschen übersetzt.

B) Kongregationalisten. Hervorzuheben sind: John Pulsford in Hull (Mitte bes 19. Jahrhunderts), der eine tiefe, oft freilich zu weitgehende Mystik vertrat; ber von den höheren Ständen sehr gern gehörte, ungemein beredte und sehr wurdes volle Rob. Stephens McAII in Manchester (gest. 1883; 3 Bbe Serm.), der seurige, 15 tlare, in seinem Wirken weithin gesegnete John Angell James in Birmingham (gest. 1859), ein Vertreter maßvoller Evangelisation, Verf. des außerordentlich weit versbreiteten Anxious Inquirer after Salvation (1834); Pastoral addresses, the Family Monitor, the Church in earnest etc.; Thomas Binney, Prediger in Castcheap, dann Prosessor in London (gest. 1874), der durch seine spekulative, originelle 20 und dabei innige, ernste, einsache und klare Predigtweise nicht nur frisches geistiges Leben in weite Kreise von Independenten leitete, sondern auch für die kongregationalistische Predigt die neue Ara eines geschmackvolleren Stils heraufführte (Sormons 1869 u. 1875); der sehr populäre, biblische, ernst eindringende James Parf ons in York (gest. 1877; s. Lamps S. 282 ff.); der gedankenreiche, oft majestätisch schwungvolle, klare, spstematische 25 Alex. Raleigh in London (gest. 1880; von ihm Quiet Resting places and other sermons 1863; The story of Jonah; Sermons; The way to the City), ein seiner Beift mit glanzender Sprache und trefflichen Gedanten. Robert Will. Dale in Birmingham (zweite Hälfte bes 19. Jahrh.) war ein Mann von gewaltigem Einfluß, bessen Begabung vor allem auf dem Gebiet populär-lehrhafter Predigt lag. Alex. Fletcher in so London (gest. 1858) war ein Prediger besonders für Kinder und junge Leute. Erst 1902 ist Joseph Barker (City Temple, London) gestorben, einer ber volkstümlichsten, viel-Leicht ber volkstümlichste Prediger seiner Zeit. Er verfügte über große bramatische und humoristische Gewalt, mit der sich allerdings auch Neigung zum Theatralischen verdand. — Bon lebenden Kongregationalistenpredigern mögen turze Erwähnung sinden: R. J. Horton 85 in Hampstead, Vertreter des liberalen Pictismus, J. Campbell, Nachfolger Parkers an City Temple, nicht so glänzend, aber oft gediegener als Parker, wird auch als Hauptvertreter des "sympathetic and conversational style" bezeichnet; ferner Guineg Rogers in London, B. Hardy Harwood in London; J. H. Jowett in Birmingham, Dales Nachfolger; J. Morgan Gibbon in London (Stamford Hill), ein beredter Ballife, 40 start angehaucht von moderner beutscher Theologie, dabei ein aufs Praktische bringender Prediger; Silvefter Sorne, ein Mann der inneren Miffion in London, mit der Gabe frischer, anziehender, padender und erwedlicher Predigt. — hier darf auch auf ben nach 1871 in Frankreich wirkenden Evangelisten Robert Withaker Mac All (f. d. A. Bo XII S. 32) bingewiesen werben.

y) Methodiften. Aus dem Lager der Methodiften feien erwähnt : Rob. Newton, ber als Redner seiner Zeit sehr bekannt war (gest. 1854; von ihm Sermons 1856, ber sehr populäre, unmigverstehbar deutliche Bcaumont, der Meister in Beranschaulichung durch Bergleiche und Bilder (Lamps S. 381 ff.), der fententiose, stets sehr forgfältig vorbereitete Jabez Bunting, Prasident bes wesleyanisch-theologischen Instituts (gest. 50 1858; Sermons 2 Bbe 1861 vgl. Fish, Pulpit. eloq. S. 554 ff.); ferner Will. Morley Punshon (gest. 1881), der, seit seinem 20. Jahr als einer der beredtesten Prediger des Methodismus anerkannt, in England und Amerika durch seine Diktion und hinreißenden Schwung die Zuhörer die zum Enthusiasmus begeistern konnte; von ihm Lectures and sermons 1860; Sermons on various occasions 1862; Life thougths 1863; Serm., 55 lectures and lit. remains 1881—82. Bon neueren Methobistenpredigern war der her-vorragenoste der 1902 gestorbene Hugh Price Hughes, der namentlich in der inneren Miffion in Westminster thatig war; unter ben Lebenden ist wohl B. L. Wattin son in Liverpool ber bedeutenbste, ein Mann von Begabung, Gelehrsamkeit und großem Eifer. Bon ihm beutsch: Soziales Christentum. Gine Sammlung Predigten, Leipzig 1895.

d) Presbyterianer: James Ham ilt on in London, hochgeschätzter religiöser Schriftiteller (gest. 1867), der "Moore der Kanzel", sehr poesiereich und von glänzender Phantasie, aus allerlei (Bebieten, Schrift und Naturgeschichte, Wissenschaft und Kunst illustrierent, über ihn Fish S. 725ss.; Abolph Saphir in London. Bon Lebenden: John Warson in Liverpool, der als erzählender Schriftsteller auch in Deutschland berühmt geworden in (Pseudonhm: Jan Maclaren; vgl. Beim wilden Rosenbusch; Lang, lang ist's ber; Altes und Neues aus Trumtochty).

ε) Ein bedeutender Unitarierprediger: James Mart ineau (geft. 1901); er pflegte

tief in ethische und metaphysische Fragen einzudringen.

5) Für neuere wälische Prediger., wie den Kongregationalisten Will. Recs in Tenbigh und Liverpool, die zur wälisch calvinistisch methodistischen Kirche gehörenden John Jones (gest. 1857), Henry Recs (gest. 1869), Thomas Aubren in Liverpool und Nordwales, der um die Mitte des Jahrhunderts der Beredteste unter den wälischen Predigern war, und Will. Roberts in Holyhead, Prediger einer wälisch present. Gemeinde is in New-York und Utika sei auf Fish (XIX. Cent.) S. 785 st. und Jones a. a. C. (s. S. 698, 35) S. 357 st. 463 st. verwiesen.

η) Ganz originelle Erscheinungen auch auf dem Gebiete der Predigt hat die Heilsarmee gezeitigt (s. d. Bd VII S. 578, bes. S. 589, 13 ff. 590, 10 ff.). Nicht blog die Art ihrer kurzen, dringenden, mit allen Mitteln packenden Ansprachen ist interessant, 20 sondern vor allem auch die von ihr gepflegte Straßenpredigt und die bei ihr gepflegte Predigt der Frauen (f. bes. Th. Kolde, Die Heilsarmee, 2. Aust. S. 172 ff.), welche

lettere zum Wachstum der Armee nicht unwesentlich beigetragen bat.

Schottland. Die größten Prediger Schottlands im 19. Jahrhundert haben bereits in Sonderartikeln Behandlung gefunden: es sind Edward Jrving (gest. 1834), 25 der Gründer der meist nach ihm benannten neuen Gemeindebildung (s. d. A. Be IX S. 424 ff., bes. S. 425, 24 ff.; dort S. 426, 25 f. 427, 30 f. auch seine Predigtwerke), und Thomas Chalmers (gest. 1847). Zu dem im A. Bd III S. 777 ff. Gesagten mußzur besonderen Würdigung seiner Predigtthätigkeit einiges hinzugesügt werden. Er beigt eine ungewöhnliche Energie, völlige Klarkeit und große Krast des Gedankens, dazu ver 30 möge des bedeutenden Umfangs seiner wissenschaften Erkenntnis wie seiner leichasten Borftellungsfraft eine hervorragende Gabe der anschaulichen Illustration, endlich eine geheiligte Liebe ju seinem Bolt und schlichten, immer auf die geiftliche Erneuerung feiner Hörer bedachten Ernst. Seine homiletische Methode war eigentumlich. In der Regel enthielt eine Predigt nur einen Gedanken, den dann die Ausführung nach allen nur 35 bentbaren Seiten ins Licht stellte, bereicherte und vertiefte, bis zulest ber Centralgebante in toloffaler Proportion vor bem Sorer ftanb. Der Stil zeigte öfter große Schonbeiten, öfter aber auch merkliche Schattenseiten. Bei dem steten Zurudlenken zum Centrum ma der Eindruck der Breite, der ermüdenden Wiederholung oft nicht zu vermeiden. Enorm lange Cate (einer einmal über 2 Seiten lang mit 400 Wörtern!), oft auch feltjame Ausdrücke konnten das andächtige Folgen erschweren. Auch das etwas raube Acukere, die eckigen Bewegungen und der breite schottische Accent hinderten. Merkwürdig wur auch, daß er fich nicht gewöhnen konnte, frei zu fprechen; er las feine Bredigten in ba Regel wörtlich ab. Aber all bas trat für den Sorer völlig gurud gegen jene folide Rran des Gedankens, das sich deutlich offenbarende große, weite, aufrichtige Berg, gegen die 45 imponierende Mannhaftigkeit, die schlichte Frommigkeit, das warme Gefühl und das lobernde Keuer seiner Beredsamkeit, wenn er für "die Kronrechte des Königs Immanuel" Diefe Eigenschaften machten ibn jum herrn auch über bie größten Buborer schaften, so daß seine Rede alle unwiderstehlich mit fortriß. Der Inhalt stellte Christus als Berföhner und die heiligende Kraft seines Geistes stets in den Bordergrund. Aba 50 er hat, wie Rüegg es ausdrückt, "über seiner Orthodoxie die ethischen Forderungen nicht vergeffen". Im Gegenteil : die fonfretesten Fragen, die praftischsten Situationen behandelte er in der Predigt. Er ift ein Mann der fpeziellen Themata, wie wenige es gewesen find. Landerfalamitäten, die alte schottische Gemeindeorganisation, die Sabgier ber Geschäfte leute in Glasgow - bas und viele ähnliche Dinge bilden Gegenstände seiner Reben 55 Uber einige Redechklen s. d. A. S. 779, 9ff.; außerdem Sermons on public occasions; Congregational Sermons u. a. Im ganzen find 7 Bbe Bredigten von ibm gedruckt. -- Außerdem sei aus der Freifirche genannt: Thomas Guthrie (gest. 1873; f. d. A. Bb VII S. 266f.), der eine wunderbare Gabe der malerischen Mustration bejaß. Fast waren die reizenden Bilder, mit benen er die Predigt schmuckte, zu reichlich 60 aufgetragen. Er wurde nie warm und ungestüm wie Chalmers, wohl aber oft bramatisch

in poctischer Ausmalung der Textmomente; von ihm: The Gospel in Ezekiel 1855; The City, its sins and sorrows 1857; Christ and the inheritance of the Saints 1858; The way to Life 1862; The Paradles 1866 u. a. Dagegen lag die Kraft des großen Kirchenpolitifers Robert S. E and lißh in Sdindurg (gest. 1872), der auf der Kanzel viel von dem Feuer und Ernst von Chalmers hatte, ganz desonders in senauer und feiner Analyse des Texts. Sein Stil war populär, aber nicht immer ganz geglättet (Exposition of Genesis; Scripture Characters, The christian Sacrifice; The resurrection of Life; The two great Commandments; Select sermons u. a.). — Aus der Staatstirche ist John Cum ming, Prediger an der schottischen Kirche in Crown Court London (gest. 1881), zu erwähnen. Er hatte eine ganz ruhige, 10 einsache Art zu sprechen; seine Ruhe unterbrachen nur je und je scharfe Aussälle auf den Romanismus. In seiner letzten Zeit war sein Sinnen desonders auf die Endzeit gerichtet; er betonte mit Vorliebe die nahe Zutunst des Herrn. — Sin ganz hervorzagender Prediger ist John Caird in Glasgow (gest. 1820), ein Redner von seurig lebhastem Intellett und vollendetem Stil (Sermons 1859, darin bes. die Predigten über 15 Self-ignorance und The Solitariness of Christs sufferings). Norman Macleod in Glasgow (gest. 1872; schottische Landesstücke) war in seiner Richtung ein Mann der Broad Church. In der unierten presbyterianischen Kirche ragte John Ker in Glaszow und Edindurgh hervor (gest. 1886), ein Prediger auch sür gebildete und wissenscheit liche Hore, börer, dessenschen Suspen seiner Klarheit und gestlicher Answendungsweisheit verbinden. Alex. Whyte in Edindurgh ist ein soschener, evangelischer Prediger von reicher litterarischer Bildung. Georg Mathison in Edindurgh versügt gleichfalls über hohe Bildung und gestige Krast. Henry Drummond vorschland, eine weitgehende Wissen er mag wegen seiner religiösen Reden hier erwähnt werden; desolbeland, eine weitgehende Wissend erzielt.

Frland. Bedeutendere Prediger waren hier: Richard Whateley, Erzbischof von Dublin (gest. 1863), ein rationaler Supranaturalist, auch in seinen Predigten ein liberaler Theologe; Henry Cooke in Belfast (gest. 1869), seiner Zeit der populärste Theologe, 30 siegreicher Polemiker und Hauptsührer der Orthodoren gegen die Arianer und Unitarier (s. Fish, Masterpieces I, 564; The christian Irishman 1887), der zur evangelischen Neubelebung der presbyterianischen Kirche von Ulster besonders viel beitrug; serner die Kongregationalisten Alex. King in Dublin und Brighton und Urwick, Führer der Evangelicals. Andere bedeutende irische Prediger wirkten später auswärts; so der 35 bekannte John Hall seit 1867 in New-York (Gods Word through Preaching 1875); der Westleyaner Will. Arthur in London (The Tongue of Fire 1856, 40. Ausst. 1885,

Pfingstpredigten u. a.).

Bereinigte Staaten von Nordamerika. Baird hebt eine Reihe von charakteristischen Bügen der amerikanischen Predigt vor der Mitte und um die Mitte des 19. Jahr- 40 hunderts hervor: so, daß sie einsach, ernst und innig, in hohem Grad belehrend sei, gern spstematisch an frühere anknüpse, um in einer Neihe von Predigten einen Gegenstand völlig zu erschöpsen; daß sie unmittelbar zum Herzen oder zum Verstand rede, offen und aufrichtig, eminent praktisch sei. Diese Charakteristik trifft wenigstens zum Teil

Seiten, welche die amerikanische Predigt mit der englischen gemein hat.

Was dem ausländischen Beurteiler des transatlantischen Predigtwesens als nächste bervortretende Eigentümlichkeit erscheint, das ist die einzigartige Buntheit der homiletischen Erscheinungen. Da ist der akademisch gebildete Kanzelredner, der vor seiner reichen und gebildeten Gemeinde ein sorgfältig ausgearbeitetes Manuskript abliest, der schlichte Laienprediger, der in improdisserter Rede einem Hausen geringer Leute im Freien oder in einer Halle Buße ward Bekehrung predigt, und der Negergeistliche, der in glühender Sprache die Häßlichkeit der Sünde, die List Satans oder die Seligkeit des Gnadenstandes schliebert, und den sein leicht erregdares Publikum beständig mit lautem "Amen!" "Halleha!" "Gott sei geslobt!" "Ja, so ist es" u. dergl. unterbricht (bes. in methodistischen Kirchen). Einsache Gemeindeglieder legen in den Versammlungen nacheinander Zeugnis von ihren Gnadens sersahrungen ab, ja es predigen in diesem Land der Gleichstellung der Frau mit dem Manne und ihrer Zulassung in allerlei öffentliche Amter da und dort auch Frauen. Die Kunst, sich klar, sließend und gewandt auszudrücken und jeden Augenblick eine Rede zu improvisieren, ist in Amerika jest weit mehr verbreitet als irgendwo sonst. Welche Verschiedenheit des Predigttypus sindet sich! Wir haben den ernsten, tief erbaulichen so

Bortrag bes Pfarrers, ber aus gründlicher Schriftkenntnis und reicher paftoraler Erfahrung seine Gemeinde in der Heilserkenntnis zu fordern sucht; daneben den in flammen ber Begeisterung bie Seelen suchenben Erwedungsprediger und ben Sensationsprediger, der mit allerlei geistwollen Bonmots und witigen Ginfällen, mit frappanten Illustrationen 5 und spannenden Anekoten seine Rede anziehend macht. Und wiederum: neben dem theologischen Fortschrittsmann, ber alle neuen litterarischen Erscheinungen ober auch naunwissenschaftlichen Entbeckungen auf die Kanzel bringt, steht der eifrige Apologet, der alle Entwickelungsphasen der unchristlichen Wissenschaft sofort mit gewandter Dialektif www. widerlegen weiß. Welche Buntheit in der Form: von ausgesucht eleganter Sprache die zum derben Volksdialekt oder zum naiven Negerenglisch oder (wie z. B. bei den deutschaft pennsplvanischen Bauernpredigern und Versammlungshaltern) bis zum brolligen Dischmald von Deutsch-Englisch ift alles vertreten und alles möglich, auch bas nach unfern Begriffen firchlich Unmögliche.

Diese Mannigfaltigkeit hängt, wie schon bas Vorstehende erkennen läßt, mit den ge-16 samten kirchlichen Berhältnissen aufs Engste zusammen. Die Berschiedenheit der zahllofen Denominationen, der großen und kleinen Kirchen, bedingt auch einschneidende Verschiedenbeit in Lehre und Bredigt. Ein vorgeschriebener Inhalt ber driftlichen Berkundigung fehlt mit bem allgemein giltigen Bekenntnis. Die Ausbildung ber Prediger ift, je nach Rirchen gemeinschaft und Landesteil, außerordentlich verschieden; und die Ausbildung beeinflußt 20 die Predigtweise. Während man in Deutschland im allgemeinen den Durchschnittsmenichen zu treffen sucht und die Predigt so gestaltet, daß jeder Hörer Gewinn haben kann, ermöglicht die Art der Gemeinden hier oft ein Eingehen auf bestimmte Bildungsstusen. Denn die Gemeinden sind sehr oft gesellschaftlich abgestuft, nie aber nach geographischen

Grenzen gebildet.

Bersucht man bei aller Anerkennung der Mannigfaltigkeit doch auch gemeinsame Züge herauszustellen, so wird man jedenfalls für die jezige Predigt nicht mehr, wie Christlieb (RE2 S. 643) für seine Zeit that, sagen dürfen, daß sie überwiegend ben Intellet in Unspruch nehme und auf philosophische Systematisierung der göttlichen Wahrheit ausgebe Bohl verlangen manche Leute "doctrinal preaching". Und es ist ganz richtig, daß die 80 Predigt oder wenigstens ein großer Teil derselben, auch das geistige Denken mehr in Anspruch nimmt als in Deutschland. Es fehlt vielkach die einseitige Rücksichtnahme auf das religiöse Fühlen. Die Religion hat mehr den Charatter ber umfaffenden Geiftemacht. Die Zusammensetzung der Gemeinden erlaubt es oft, an ihre Fassungstraft bobe Unsprüche zu stellen. Es sind mehr Gebildete in der Kirche, auch mehr Männer, als in Bo Deutschland; und unter den Frauen mehr gebildete Frauen. Auch vom rein theologischen Interesse hält sich der Prediger nicht so fern wie bei uns. Auskunft über biblische Kritit wird von den Gemeinden verlangt, in der Bredigt oder in popularen Borlefungen, bie in ber Kirche gehalten werben, 3. B. im Abendgottesbienft, gegeben. Go tritt jugleich eine Verminderung der Spannung zwischen Theologie und Rirche ein. Aber die frühere 40 Art des logischen Appells ist jest außer Mode. Zedenfalls erheblich deutlicher wird die Eigenart ber amerikanischen Predigt als einer burch und burch praktisch angelegten. Gelbit bie auf geistige Fragen eingehende Predigt ift nicht boktrinar, sondern unmittelbar prak tisch: brennende Fragen, die Herzen bewegende Probleme werden erörtert. Mehr tritt die praktische Art noch bei der übrigen Predigt zu Tage. Der Prediger will etwas erreichen, 45 er will die Leute überreden. Er muß ja für den Gemeindenachwuchs Sorge tragen, muß also Leute gewinnen. Daher versucht er alles, um die Zuhörer zu erreichen; a stellt sich auf die Basis des täglichen Lebens, er spricht so lebhaft als möglich. Son bie Gemeindefinanzen zwingen zu interessanten Predigten. Langweilige Prediger mussen entlassen werden. Hiermit hängt es zusammen, daß weit mehr als bei uns alles Neue 50 sofort auf die Kanzel gebracht wird, die neuesten Erfindungen wie die politischen und sozialen Tagesfragen. Der hörer will in der Predigt Neues vernehmen; einzelne Prebiger nähren biesen Zug selbst auf Rosten bes guten Geschmacks, und bann auch jum Schaben ber Erbauung. Die Spezies ber Sensationsprediger ist aus diesen Verhältnissen heraus entstanden.

Die freiere Bewegung, welche bem Prediger geftattet ift, trägt zu diefer Geftaltung gleichfalls bei. In vielen Sekten sehlt eine Liturgie mit sesten Formen; so kann über den Inhalt des Gottesdienstes frei verfügt werden. Man beschränkt sich nicht auf Perikopen, sondern wählt völlig frei. Gewöhnlich wird nicht ein Abschnitt der Schrift, da eine Reihe von Gedanken enthält, besprochen, sondern ein einzelner Satz, aber dieser dam so eingehend und gründlich. — Was die Art der Predigtvorbereitung und des Vortrags betrifft, so wurde noch um die Mitte des Jahrhunderts von fast allen epistopalen und kongregationalistischen Geistlichen die Predigt abgelesen; desgleichen von vielen anderen. Doch namentlich die methodistischen Prediger, aber auch solche aus den Baptisten u. s. w., predigten frei. Wenn auch die Sitte des Lesens noch keineswegs überwunden ist, so ist doch die des Freisprechens in starker und immer wachsender Zunahme begriffen.

boch die des Freisprechens in starker und immer wachsender Zunahme begriffen. Aus den Kongregationalisten sei als echter Repräsentant Neuenglands und des orthoboren Kongregationalismus in ber ersten Salfte bes Jahrhunderts Lyman Beecher genannt, Bf. in Boston, dann presbyterianischer Prof. am Lane Seminary und Pfarrer in Cincinnati (geft. 1863). Er sprach stets klar und bestimmt, mit steter Rucksicht auf das praktisch Rugliche. Er verband scharfe Logik mit wuchtiger Rhetorik, durchschlagende Kraft, 10 Heuer und Glanz der Rede mit koncisem Ausdruck. Er drang bei seinen Schülern stets auf eine für das Leben fruchtbare Theologie, die zur Bekehrung und Heiligung der Menschen und jur Erneuerung ber menschlichen Gesellschaft wirtsam gepredigt werden konne (A Plea for the West, Gelegenheitereden; besonders bekannt seine six sermons on Intemperance und die Predigt: das Seilmittel gegen das Duell s. Fish, Pulp. Elog., S. 409 ff.). Bon 16 großem Einfluß wurde seine Autobiographie (2 Bbe 1864—65), herausgegeben von seiner Tochter und seinem weltbekannten Sohn Henry Ward Beecher, Bred. der Plymouth= firche in Brootlyn (geft. 1887), wohl bem genialften und geistwollsten amerikanischen Prebiger ber Neuzeit. In ihm vereinigten sich in gang außerordentlicher Weise gesunder Berftand, lebhafte Einbildungetraft, unerschöpflicher Reichtum an Geift und Wig, religiöser 20 Ernst, fühner Mut, feuriger Patriotismus, Wohlwollen gegen alle, sich warm hingebende Liebe, Erschlossenheit für alles Menschliche, für Politit und Moral, Erziehung und Religion, Kunst und Philosophie, Mechanik, Acterbau und Blumenzucht, tiefe Kenntnis der mensch-lichen Natur und aller Klassen der menschlichen Gesellschaft, dazu große Gewandtheit im Ausdruck. All dies gab ihm eine solche Vielseitigkeit und originale Frische der Behandlung, 25 daß er lange Zeit der Stolz Amerikas war und Jahrzehnte hindurch die größte Gemeinde der Ber. Staaten zu seinen Füßen sah. Der systematischen Theologie war er ganz abhold. Mußte er theologische Kontroversen berühren, so ließ er gern gerade das punctum saliens unentschieden. Wie Wenige konnte er seine Zuhörerschaft elektrisieren und beherrschen. Er verfügte über ihre Thränen wie über ihre Heiterschießt. Er konnte seine Stimme und Vor- so tragsweise wandeln vom ruhig freundlichen und vertraulichen Ton bis zum ergreifendsten Ernst. Aber wenn er eben 3. B. das Elend des Menschenlebens mit ergreifendem Pathos geschildert hat, so stören die fast in keiner Predigt fehlenden Scherze. Und leider machte gerade dieser unbezwingliche humor, dieser Mangel an Ehrfurcht in Behandlung des Seiligen vielen die Plymouthkirche so anziehend. Dazu kam seine große dramatische 25 Babe, womit er 3. B. die Gebarben und Reben eines Truntenbolds ober bestimmte Berufe mit täuschender Ahnlichkeit darstellte. Später wurde seine Theologie, wohl unter dem Einflusse Herbert Spencers freier, von der Autorität des Schriftworts unabhängiger. Sein Ansehen und sein Einfluß hat sich nicht dauernd auf gleicher Höhe gehalten. Er predigte immer frei. Auch wenn er schriftliche Notizen auf die Kanzel mitbrachte, schienen seine 40 beften Gedanken ihm erft im Laufe bes Vortrags ju kommen unter bem inspirierenden Eindruck der Taufende, die ihn umgaben. Der Zusammenhang war bann burch bas Ginschieben neuer Gebanten und Mustrationen oft nicht mehr fehr ftreng. Seine Predigten wurden seit 1859 wöchentlich gedruckt und erschienen in gablreichen Banden: Life Thoughts 1858; Royal Truths 1864; Sunshine and Shadow of New-York City; Summer 45 in the soul 6. ed. 1860; A Summer Parish 1875; Evolution and Religion 1885. Davon auch manche deutsch: Wahrheiten des Himmelreichs aus Predigten und Betrachstungen 1863; B.s geiftliche Reden, mit Einl. von H. Tollin 1870; 3 Predigten von H. W. W. W. W. Lebensgedanken 1864; Religion und Pflicht, deutsch von F. Leoni 1889. Über seine homil. Grundsätze so s. seine Yale Lectures, deutsch: Vorträge über das Predigtant, hersg. von Kannegießer 1871. Bon anderen namhasten Kongregationalisten erwähnt: Bushnell (gest. 1876; Sermons on the new Life f. Hoppin S. 234); Mark Hopfins, Präsident von Williams College, Williamstown, Mass. (gest. 1887); Rich. S. Storrs an der Church of the Pilgrims, Brootlyn; Will. Taylor (gest. 1858), Prediger in New-York; 55 George S. Hepworth, der populäre Prediger besonders für gebildete junge Männer an der Church of the Disciples, New-Port; Bunfaulus und Dic Kenfie.

Aber auch ein unftubierter Prediger, der aus den Reihen der Kongregationalisten hervorging, muß hier genannt sein: es ist der hervorragende Evangelist Dwight L. Moodh; vgl. d. A. Bd XIII S. 431 ff. Seine Predigt war durch und durch sessende, nie gab so

er abstrakte Beweisführung, stets veranschaulichte er durch Leben und Erfahrung. Er verfügte über außerordentliche Schriftkenntnis, aber noch ftaunenswerter war feine Gabigkeit, die Jehler und Schwächen ber Menschen zu burchschauen und zu schildern. Er mar ein "religiöser Kraftmensch", und eben dies gab seinen Bredigten die packende Gewalt 5 (von ihm deutsch: Weg zu Gott. Behn Reden; Zwölf Reden). Wie Moody war auch Charles Grandison Finney, Erweckungsprediger gleich ihm, erst Presbyterianer, nacher Kongregationalist, im Grunde interdenominationell (f. b. A. Bb VI C. 63 ff.). Streng calvinistisch und infolge davon auch keinestwegs immer in Übereinstimmung mit Finnce

war ein anderer bedeutender Erweckungsprediger: Nettleton (gest. 1844). Presbyterianer-Prediger von Ruf waren: Alb. Barnes, der bekannte Schriftauslega, an der ersten presbyt. Kirche in Philadelphia (gest. 1870); Rob. J. Breckenridge (gest. 1871). Pastor in Legington, Prof. in Danville Seminary, Rentucky; Thomas H. Stinner, an in Philadelphia, Prof. der Homiletik und Pastoral am Union-Seminar in New-Pork (geft. 1871), und fein Nachfolger in letterem Umt Will. Abams (geft. 1880); ferner der 15 Frlander John Sall (f. o. C. 739,36), der ungemein beredte Lafter der größten presbeterianischen Kirche New-Yorks und Kanzler der Universität, und Thomas De Witt Ial mage, ber geiftvolle, etwas fenfationelle Prediger am Brooklyn Tabernacle, beffen originelle und frappante Illustrationegabe auch ein überfättigtes Gefchlecht noch immer elektrisieren tann. Von seinen allwöchentlich in vielen Sprachen von zusammen 600 Zeitungen und Zeitschriften veröffentlichten Predigten (Sermons 6 Bde, London 1876—88) erschienen viele auch deutsch: 12 Pred. von Dr. T.; viele auch im Jahrgang 1887 von "Schwat und Kelle". Kurz genannt seien: Cupler, Palmer, Woses Hoge, Babcock und von

Lebenden Parkhurst und Jones.

Unter den Baptisten ragen hervor: Francis Wahland, Präsident der Brown
University, Rhode Island (gest. 1865; Discourses 1832; University Sermons; bef. eine Bred. the moral dignity of the missionary Enterprise); Will. N. Williams (geft. 1885) an der Amity Street Gemeinde in New-Pork, und Rich. Fuller in Baltimore (gest. 1876). Unter den holländisch Reformierten: George W. Bethune (gest. 1862) in Philadelphia, dann in Brootlyn (j. bes. Growth in Grace), und 30 James Romenn in Six Mile Run, New-Jersey und Catskill, New-Port. In da protest. bischöfl. Kirche: Alonzo Potter, Bischof von Pennsplvanien (gest. 1865), sei, fräftig, wirkungsvoll; Charles Pettit McJlvaine, Bischof von Hennsplvanien (gest. 1873), de verdiente Apologet, klar und innig, echt evangelisch, tief erbaulich, immer über die Erlösung, ihre Notwendigkeit und Art der Aussührung durch das stellvertretende Opfer Christ 1871; predigend, s. auch das tressliche Schriftichen The work of preaching Christ 1871; ber frühere Unitarier in Bofton, Fred. Dan. Huntington, Bifchof von Central-New-Ned (Sermons for the People; Christian Believing and Living; Sermons on the christian year 1881, 2 vol.); von Lebenden Benfon und Soul. Gie alle überragt Phillips Brooks (gest. 1893), seit 1869 in Boston, wo er zulett Bischof war. Er 40 gehörte zur bischöflichen Kirche; aber biese Zugehörigkeit hat seine Eigenart wenig be einflußt. Brooks war kein abstrakter Denker; spekulative Interessen blieben ihm fremt. Er war auch kein äußerlich bezaubernder Redner; Bilder waren in seiner Rede selten, Mhetorik war nicht seine Gabe. Aber es wirkte die einsache Natürlichkeit, die Gewandtheit und Liebenswürdigkeit, vor allem aber die Begeisterung und Krast, die 145 seiner Rede wie seiner Erscheinung innewohnte. Seit Henry Ward Beechers Tod ist a wohl der bedeutendste Prediger Amerikas gewesen; von ihm Lectures on Preaching 1877; verschiedene Sammlungen seiner Sermons 1878—1883. — Endlich aus der bifchöflich methodiftischen Rirche: John B. Durbin (geft. 1876); Bijchof Matth. Gimp: fon (geft. 1884), eine hauptfaule biefer Rirche und ber Erfte ihrer Prediger (Leetures 50 on Preaching 1879; Sermons 1885); ferner Jiffany und von Lebenben Bultler. Mus ber method, bifchoft. Mirche bes Gubens fei nur ber als Redner febr geschmachvolle Bijchof (Beorge F. Pierce (gest. 1884) erwähnt. Gine ungeheuere Wirksamkeit entsaltete

Beter Cartwright (gest. 1872), ber 15000 Predigten gehalten haben foll. Auch aus ben Reihen ber Unitarier stammen bedeutende Prediger. Go William 55 Ellery Channing (gest. 1892) in Boston, ein "doctrinal reformer"; von ihm eine Predigtauswahl The perfect life 1872, neue Ausg. 1885; eine deutsche Auswahl von Sydow und Schulze, Leipzig, 15 Be 1850--53; so Ralph Waldo Emerson (gest. 1882). in Bofton nach verhältnismäßig furzer Wirksamkeit von der Kirche getrennt, ein Zbealit, ein "priest without robes". Große Bedeutung erlangten die kurzen, gedrungenen, 60 praktifcheinfachen, aber gedankenreichefesselnden Andachten für Studenten des ftandigen

Universitätspredigers an der Harvard-Universität in Cambridge, Prof. F. G. Peabody (Mornings in the College Chapel, short addresses to young men on personal religion 1896 und Afternoon addresses. Deutsch: Peabody, Morgenandachten für Studenten, hersg. von D. Baumgarten 1900; dazu von demselben: Abendstunden, deutsch von E. Müllenhoff 1902). Sie sind völlig aus der konkreten, gegebenen Situation ge- 5 boren, leben in der Zeit und mit der Zeit, haben ganz bestimmte (Vegenstände und das durch ungemeine Kraft. Sie sind am Besten mit Naumanns Hilfe-Andachten zu vergleichen. Noch ein anderer Prediger der Unitarierkirche hat neuerdings angesangen, nach Deutschland herüberzuwirken; es ist John White Chadwick in Brooklyn, ein Mann von großer rednerischer Begabung, "die die schwierigsten religionsphilosophischen Probleme in volkstümlicher 10 spannender Form zu behandeln weiß", auch von dichterischer Phantasie und religiösem Empfinden. Aber sein monistischer Pantheismus wirkt doch zu kalt (von ihm deutsch: Religion ohne Dogma. Sechs Vorträge. Übersetz von A. Fleischmann 1891).

5. Blick auf die neuere katholische Predigt von der Mitte des 18. Jahrhunderts dis zur Gegenwart. — Ch. G. Wiste, Neue Predigt-Bibsiothek des In- und Auslandes, Auswahl 15 der vorzüglichsten Kanzelwerke neuerer Zeit. I.—VII. Jahrgang 1845—51; Gottsche, Neuer Büchersaal I S. 64 st.: X S. 234 st.; Neuestes aus der anmutigen Gelehrsamteit 1753 S. 840. 909; 1754 S. 703 st.; eine Auswahl anerkannt guter Predigten auch aus neuerer Zeit mit vollzständigen Juhaltsangaben des jedesmaligen Werks und nach Nubrisen geordnet ist die "Fundgrube stätndische Predigte." Paderborn 1897 st.; eine vorzügliche Uebersicht auch über die Predigtz 20 sitteratur (Perzielupredigt! Marienpredigt!) in Kathol.-theol. Wüchertunde, hersg. von Mario Sig. Tavagnutti bes. II und III. Wien 1891; weitere Litt. in D. Kihn, Enchslopädie und Methodologie der Theologie 1902 S. 488 st.; Predigtzeitschriften dort S. 491 st.; Weber und Welte Bd X Sp. 346—348; Thomasius, Das Erwachen, s. o. S. 690, 21; L. Tiesmeher, Die Erwechungsbewegung in Deutschland während des 19. Jahrh., 4. Hest, Baden (bes. sür Henz 25 höser) 1903; sür Lacordaire (außer der im A. genannten Litt.) Comte, La prédication contemporaine. Ad. Noond und Lacordaire, Thèse de Genève, 1882; G. Dombre, Essay sur la prédication catholique contemporaine. Etude d'homilétique comparée, Montauban; Daußleiter, Beachtenswerte Predigten eines Benediktiners (D. Kottmanner). Mtz 1903 (XIV) S. 396 st.

Rur febr langfam arbeitet fich in Deutschland bie katholische Bredigt aus ber noch geraume Zeit fortdauernden Formlosigkeit und inhaltlichen Unbedeutendheit zu ber ansehn= lichen Sohe hinauf, die fie im 19. Jahrhundert 3. B. durch Joh. Mich. von Sailer erreichte. Der Aufschwung und die Reinigung der deutschen oratorischen Prosa in formaler Hinficht (etwa von 1740-70), nachber auch ber Einfluß der neuen Epoche unserer Litteratur, 85 an beren Regeneration zu klassischer Höche ber Anteil der Katholiken im achtzehnten Jahrsbundert ja überhaupt ein geringer blieb, zeigte sich auf den katholischen Kanzeln entschieden später als auf den lutherischen. Die großen Borbilder im eigenen Lager, wie die der französischen Glanzredner, wurden wohl in Italien frühe nachgeahmt (s. oben Segneri); in Deutschland klagt noch 1776 ein kathol. Honnieiter Burz (Anleitung zur geistl. 40 Beredts. S. 8) über die sortbauernde sehr große Militelmäßigkeit des Stils. Von den philosophijd-rationalistischen Zeitströmungen wird die katholische Predigt gleichfalls beeinflußt, aber wiederum etwas später als die protestantische. Dagegen vollzog sich ihre Rückfehr zu strengerer firchlicher Orthodoxie ungefähr gleichzeitig mit dem Umschwung in der protest. Predigt. Aber aller milberen Gewöhnung des kathol. Rlerus bis zum 3. Jahr= 45 gehnt des 19. Jahrhunderts, der stärkeren Betonung des allgemein Christlichen, aller freieren, elastischeren Auslegung des katholischen Dogmas wie aller gemütlichen Tradition in freundnachbarlicher Annäherung an protest. Geistliche bereitete der steigende Einfluß des wiederhergestellten Zesuitenordens ein jähes Ende. Seitdem ist der Preis der Kirche und ihrer Gnadenmittel, des Papsttums und seiner Heilsschätze, die Verherrlichung der Beiligen und ihrer 50 Tugenden, vor allem der Mutter Gottes, wieder das vorherrichende, aber in moderner Sprache und mandmal mit viel Rebefunft ausgeführte hauptthema ber Predigt; und bie Rluft zwischen beiden Rirchen und dem Inhalt der beiderseitigen Predigt wächst immer mehr.

Indes ist auch in der neueren Zeit, verglichen mit der allgemein protestantischen Predigtsitte und Verschrift, in der kathol. Rirche die Allgemeinheit der Predigt — abs 56 gesehen von den Fastens und den Festzeiten — noch keine lückenlose, zumal in romanischen Ländern. Auch in Alltbayern gibt es Diöcesen, worin in manchen Dörsern dis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts sogar nie gepredigt wurde, und dann erst ein Ansang damit gemacht ward.

Daber lassen sich in der Entwickelung der kathol. Predigt Deutschlands während 60 der letten anderthalb Jahrhunderte drei Phasen unterscheiden: zuerst eine inhaltlich

in der alten Dogmatik wurzelnde und sprachlich noch recht unbeholfene Predigtweise bis etwa jum letten Drittel bes 18. Jahrhunderts; bann eine Zeit bes Ginfluffes ber rationalistischen Philosophie, der Aufflärung und einer sporadischen Reaktion dagegen durch eine dem evang. Standpunkt sich nähernde Bewegung, besonders in Süddeutschland, bis 5 ins 2. und 3. Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts; endlich von da ab die immer allgemeinere Restauration der ultramontanen Richtung auch in der Bredigt bei gefälligerem sprachlichem Ausbruck.

Im Anfang bes 18. Jahrh, sehen wir manche kathol. Brediger gang wie in alter Zeit Zitate aus altrömischen Autoren mit solchen aus Kirchenvätern wunderlich zusammenmischen; 10 vgl. 3. B. die Sittenpredigten des baverischen Benediktiners Blacidus Urtlauff, "Sittlices Rauch-Altar b. i. Sonntagspredigten" 1701. Die Kirchweihpredigten bes Augustiners Sam. Depfer in Wien (um 1700) find jur Salfte Latein. Auch fonft ift ber beutsche Rangelftil baufa mit Latein burchsett, 3. B. in ben fehr gablreichen und langen Lobreben bes Benebittiners Sebaft. Textor auf die Heiligen. Bezeichnenberweise find es fast immer Orbensgeistliche, 15 die mit Predigten an die Offentlichkeit treten. Wie früher, so sind auch im 18. Jahrh. ganze Jahrgänge Moralpredigten nicht felten; so bei bem Kapuziner Jordan Unnaniensis in Tirol, bei bem Karmeliter Pacificus a cruce in Arles (Geiftlicher Sittenwald -109 Moralpred. 1726), der sich aber wenigstens auf seine kurzen, klaren Dispositionen etwas zu gute thun kann. — Vergleicht man später die schöne, schwungvolle Sprache eines 20 Moskeim mit den katholischen Predigten im zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts, — welch ein frappantes Zurückleiden der letzteren in sprachlicher und stillsslischer Hindut. Konnten die deutschen Protestanten an Tillotson, Saurin u. a. ihren Still glätten lemm, warum nicht auch die Katholiken an Boffuet und Maskillon? Aber da sehe man die Sprache 3. B. eines Laver Dorn in feiner geschmadlofen Lobrede auf Karl VII. 1745 26 oder seiner Heuschreckenpredigt ("Mas bedeuten die Heuschrecken? Eccho: Schröcken! d. i. moralische Kirchwenhpredig eingericht auf bermahlig-gefährliche Zeits-Umstände" 1750), ober des Theatiners Maxim. Steger in München in seiner aberwitigen Lobrede auf den h. Cajetan ("ber die Wochen seines Lebens, in einem Frentag, wie Christus, mit Creut-9. Cajetan ("ber die Wochen jemes Lebens, in einem Frediag, wie Christus, mit Erentziehen zubringende, wie Christus gecreutigte h. Cajetanus", 1745, 9 Bogen lang!). Auch 30 die Predigten des Pater Joseph Angelus a St. Claudia, seine Leichenrede auf Karl VII., "den von der Fußschlen an dis zur Scheitel des Haupts, ganz dörnernen Kanser" (München 1745) zeigen die Bilbersprache des 17. Jahrh. in noch ganz ungefeilter Form. Letztere beginnt: "Zum öffter mahlen schon ist meine Jungen zu einem Pembsel, meine Worte zu Farben, meine Predig zu einem Gemähl worden" u. s. wei einzelnen 85 sinden sich allerdings schon jetzt Ansähe zu besserer Handhabung der Form (Kebrein I S. 83; II S. 183). — Auf eine ganz ungewöhnliche Wibelkenntnis stoßen wir in den kurzen, einsach dishonierten Prediaten des Hermann Schlösser zu Orsob (aest. 1718). furgen, einfach bisponierten Bredigten bes Bermann Schlöffer zu Orfop (geft. 1718), die nahezu aus lauter Bibelftellen bestehen; s. Verbum breviatum (Predigten für Sonn- und Resttage) 1699; Verbum lucis aeternae (über ben apostol. Glauben) 1701; 40 eine Probe bei Rehrein II, 177ff.

Antiprotestantische, oft heftige Polemit bei schon viel gewandterer Sprache findet sich bei den Augsburger Dompredigern Frang neumanr, Jefuit (g. Streitreden über wichtige Glaubensfragen, 3 Bbe 1764—66), und Alois Merz (gest. 1792; 97 Kontroversreden 1763). Eine mit Sorgsalt geglättete Sprache, im wesentlichen schon ganz unser modernes Hochbeutsch, redet in seinen zahlreichen Predigten (8 Teile 1783—86, dazu viele Gelegenheitsreden, vgl. bes. die Trauerrede auf Maria Theresia) Jgnaz Wurz, Prof. der geistl. Beredsamkeit in Wien (gest. 1784), auch Bers. einer "Anleitung zur geistl. Bereds." 1776. Der würdige, fraftvolle, männlich beredte Stil, die Bermeidung aller Schulzankereien, bas Bervortreten auch philosophischer Gebanken und Gesichtspunkte zeigen ben beginnenben 50 Einfluß des philosophischen Zeitalters. Sehr ftark zeigt fich dann der Einfluß der Aufflärung bei dem Religionsphilosophen B. Bolzano (gest. 1848; von ihm "Erdauungsreden an die akademische Jugend" in zahlreichen Bben), dei B. M. von Werkmeister und vollends bei dem Franziskaner Eulogius Schneider (gest. 1794). A. Selmar repräsentiert eine geradezu utilitarische Predigt.

Eine ber edelften Gestalten unter ben fathol. Kanzelrednern bes 18. und 19. Sabrhunderts, die auch uns Protestanten um ihrer frommen, milden und weiten (f. seine "Grundlagen der Religion" 1805) Gesinnung willen ganz besonders sympathisch berührt, ift Johann Michael von Sailer (j. b. A.). Seine "Bertrauten Reben an Jünglinge" (2 T. 1804) wie auch feine Sonntagspredigten in ber Universitätsfirche wirkten nachhaltig. Gie verso anschaulichten seine trefflichen Predigtgrundsätze, daß der driftliche Redner nicht bloße

Pflichtenlehre vortragen, sondern nährende Speise für die Hungrigen darbieten, erst der franken Menschheit Arznei darreichen, dann den Gesunden stärken müsse. Das in Christo erschienene ewige Leben sei der vornehmste Predigtinhalt; also nie Gesetz predigen ohne Gesetzeber, nie Tugend ohne Religion, nie Heiligung empsehlen ohne den Erlöser Christus (s. Vorrede zu den "Gaschrebigten in der Schweiz" 1813; auch "Aurzgefaßte Erinnerungen an junge Prediger" 1791). Im übrigen sind seinen Predigten auch die sonstigen Vorzüge seiner Schristen eigen: große Klarheit, gewandte Darstellung, ob auch der Ausdruck nicht gerade immer völlig abgerundet ist, ein Reichtum tieser, ost rasch hervorblizender Gedanken, und über alles das milde Licht tiesster Ehrsurcht vor Gott, wärmster Liebe zu den Menschen und eines wohltuend ansprechenden Seckenfriedens (Pred. dei verschiedenen 10 Anlässen, 3 Bde 1790—92; 6 Predigten zur Ehre der Vorsehung über altsestamentliche Begebenheiten 1782; Christ. Reden ans Ehristenvolk 2 T. 1802; Homilien auf alle Sonn= und Festage, 2 Bde 1819 u. a.). Ühnlich wie er predigten Männer wie F. X. Schwäbl und Sambuga.

Mit Sailer stehen wir bereits vor jener Gruppe katholischer Zeugen, die man öfters 15 und nicht mit Unrecht als seine Schule bezeichnet, obschon er selbst sich von ihr später trennte, um in den vollen Frieden mit seiner Kirche zurückzulenken (f. d. A. Sailer). Die Betonung des Allgemein-Christlichen vor dem spezisisch Kömisch-Katholischen brachte einzelne von ihnen sogar zum Anschluß an die evangelische Kirche, während die anderen doch treue Söhne ihrer Kirche blieben. Zu diesen letzteren gehören: Michael Nathanael Fenederg (s. d. A. 20 Bd VI S. 31 ss.), dem Sailer nachrühmt, er sei Glaubense und Sittenprediger zugleich gewesen und habe immer den ganzen Ehristus verkündigt, der die Menscheit neu schafft durch den Glauben, welcher in Liebe thätig, in guten Werken fruchtbar, in Hossnung selig ist; der treue, lautere Kav. Bayr, eine Zeit lang mit Gosner Kaplan Fenedergs, dann Pf. in Dirlewang; der hochbegabte, frästige Prediger Langenmayr, Domkaplan in Augse 25 burg, Pf. in Zalling, später der liebenswürdige Jugendschriftsteller Christoph von Schmid, Domherr in Augsdurg (gest. 1854). Im Bistum Augsdurg allein zählte man 60 katholische

Beiftliche biefer Richtung.

Ebenso blieben innerhalb der katholischen Kirche der wegen seiner Art, die Gerechtigsteit aus dem Glauben zu predigen, viel versolgte Martin Boos (s. d. A. Bd III S. 317 ff.) 30 und der feurige und geistreiche Ignaz Lindl, Ps. in Baindkirch, der, wie er später bestannte, "die ersten 10 Jahre in seiner Gemeinde donnernd das Geset predigte, sie aber dabei täglich schlimmer werden sah", dann seit 1812 ein begeisterter Herold der freien Gnade wurde. Er hatte die Gabe der zündenden Rede noch mehr als sein Freund Gosner. Bis zu 10-, ja 15000 Menschen strömten östers aus der Umgegend zu seiner 35 Peredigt herbei, so daß er nicht selten auf freiem Felde reden nußte. Hausenweise kamen die Leute, besonders an Sonn- und Markttagen, von 4 Uhr morgens an die Schangeliums zu hören. Der Bersolgung seiner Vorgesetzen entzog ihn eben noch ein Ruf des Evangeliums zu hören. Der Bersolgung seiner Vorgesetzen entzog ihn eben noch ein Ruf des russischen Kaisers nach St. Letersdurg 1819, wo er eine Zeit lang in der Malteserstriche predigte, — 40 in glänzender, begeisterter Sprache, getragen von kühnen Vilbern, aber auch durchglüht von schwärmerischen Gedanken. Noch deutlicher verriet er als Probst einer Ansiedlerkolonie in Südrußland, daß der ernst nüchterne Sinn eines Boos und Gosner ihm sehlte. Der schwärmerisch chiliastische Zug, vor dem Gosner ihn umsonst gewarnt, die Erwartung des nahen Entrücktwerdens der Gläubigen, auch eine "Gewissensche", die er insgeheim ges schlossen schwerisch deliastischen Gemeinschaft anschloß.

Eine Anzahl anderer, ähnlich gerichteter katholischer Priester dagegen vollzog nach vielen Kämpsen wirklich den Austritt aus der römischen und den Anschluß an die evansgelische Kirche. So besonders Johannes Evangelista Goßner. Über ihn s. d. A. Bd VI 50 S. 770ff. Er predigte schon in München den "Christus für uns und in uns". Statt trockener Moralpredigt gab er ein warmes entschiedenes Zeugnis dom Gottessohn und seiner Erlösungsgnade und gegen die Werkheiligkeit. Noch tiefer und weiter wirkt der Eindruck seines Zeugnisses von den evangelischen Heilswahrheiten in Petersburg. Nie griff er einzelne äußere Dinge seiner Kirche an, er betonte immer nur die Reformation des Herzens durch Buße und 56 Glauben an Jesun. Seine Predigt "Seligkeit eines Christen, in dessen Jesus wohnt", wirkte als Traktat auch in die russische Kirche hinein (21 Predigten von J. G. an seine Petersburger Gemeinde ed. Prochnow). Nach seinem Überritt zur evangelischen Kirche zog er auch in Berlin, besonders in den ersten 20 Jahren, noch große Scharen an. Seine Sammlung gedrucker und ungedruckter Predigten 1838 spiegelt freilich die Kraft und so

Lebensfrische des Vortrages nicht deutlich ab. Dem Voll verständlich und doch nie stach, bewegte sich seine stets freigebaltene Predigt immer um die beiden Pole der Tündenerkenntnis und Erfösungsgnade in Ebristus, wobei er oft in der kernhaften Spracke Tuthers ohne alle Furcht und falsche Schonung Hoch und Niedrig ihre Sünden aufvect und viele aus der Laubeit aufrüttelt. Immer sühlt man dem Redner das von der Bahrbeit des Evangeliums tief durchslichte Gemüt, den Hadner innigen Liede zu Gott, den ununterbrochenen Gebetsungang mit Christus ab, dabei auch den steihe um guten Teil sein gestiges Geptäge gegeben hatten. Ob später auch der Judrang etwas wahnahm, so blied doch die zu Edeligenener, den aus erichster Erfahrung in seiner ausgedreiteten Seelsonge wie in seinem Missowirken allezeit genug erhaulicher Stos von selbst zuströmte. Ugl. noch die weitverbreitete "Evang. Haustanzel, Auslegung der sonn= und festtäglichen Evangelien" 1813 u. ö. (homilienartige Betrachtungen); von 15 Einzelpredigten besonders die auf der Kanzel seines Freundes Schleiermacher gehalten Missowirkeit der heiners die auf der Kanzel seines Freundes Schleiermacher gehalten Wissowirchigt 1833. — In dieselbe Gruppe gehört Alois Henrigen un, als katbol. Priester der "Mäßigsfeitsapostel von Kanada" genannt, der 1838 mit Tausenden von französischen Kanadiern seiner Gemeinde in St. Anne, Illinois, zur evangelischen Kirche übertrat und zeitdem in Berbindung mit der kandisch presöhrerianischen Kirche übertrat und zeitdem in Berbindung mit der kandisch presöhrerianischen Kirche übertrat und gelium unter Katholiken verbreitete. Prediger ähnlichen Kirche übertrat und zeitdem in Berbindung mit der kandisch berichtet J. Hichtung werden sich auch sonigesunden haben. Z. B. von Breslau berichtet J. Hichtung werden sich auch sonigesunden haben. B. B. von Breslau berichtet J. Hichtung werden sich auch sonigesunden haben. B. den Bert kunderen Von kannelie Gebangelium unter katholiken verbreitete. — Prediger ähnlicher Richtung werden sich auch einst eine kohen

Außerhalb bieser evangelischen Bewegung standen Kanzelredner wie der im Ausmalen und Ausdruck geschmackvolle G. A. Dietl, Prof. in Landshut (gest. 1809), der freimütige und ideenreiche Th. Ant. Dereser, fath. Hosprediger in Karlstuhe, Prof. in Luzern, Domberr und Prof. in Breslau (gest. 1827). Rednerisch bedeutender noch als diese ist der frühere Istaal. Dr. med. und Direktor des Tierarzneimstituts in Wien, Joh. Em. Beith, 1816 getaust, Redemptorist, 1831—45 Domprediger an St. Stepkan (gest. 1876), Perfasser von medizinischen und belletristischen wie von zahlreichen bemile tischen Schriften. Im Sitt rhetorisch, aber nicht überladen, natürlich, flar, mit hübschen Bergleichen aus der Geschichte, überhaupt bilderreich, dabei gewandter Polenister, in der Disposition immer einsach, ist dieser Redner, der ost sagte: "das Evangelium muß ganz neu gepredigt werden", vor vielen Neueren meist auch für uns Protestanten genießbar (Honnilet. Borträge sir Sonn- und Festage 7 Bde 1830—51, z. T. in I Ausst.; Homilienkranz sür Passenseich. I. Mehrenzen 1844 und 49; Kastenpredigten u. s. s. (Vesammelte homil. B. Bd. 1—16 1855 fl.). In gleicher Lieden undere debetuende Kanzelredner aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, deren Predigt in guter Form und strengen Unschluße an die Kirchenlehre alle Auswüchse fatholischer Krömmigkeit meidet und auf ernste Tarbietung durchbachter Wahrheit alles Gewicht legt. Herber gehören aus dem Gediet der deutschen Predigt die Kardinäle: Meldsior Frhr. von Diepenbrod mit seinen "Predigten" 1841—43 (s. d. B. Bd IV S. 644), Johannes von Geissel, Erzbischof von Köln (gest. 1861; Schriften und Reden von Joh. Kard. v. G., bersz. von Dumont 1869—76) und Hospeh Tibmar von Kausscher, Erzb. von Wien (gest. 1875); ferner der Breslauer Fürstbischen Henner Von Kausscher, Gest. 1876) und Henner Keiche von anderen Theologen wie Colmar, Dinkel, Eberhard, Missionar P. Roh.

In Frankreich glänzte gegen die Mitte des Jahrbunderts als der beredteste Kanzelredner H. Dom. Lacordaire. Über ihn s. d. Bd XI S. 201 ff. Aus der späteren Zeit
sei die nur auf P. Hogacinthe (Loyson) hingewiesen, der 1869 aus der kath. Riede
saustrat, dann altkatholischer Prediger war und später eine katholisch-gallikanische Kirche in
Paris stiftete. Fast aberwitzige Leistungen der heutigen ultramontanen Richtung in Berbertlichung der Heiligen und Schmähungen der Protestanten sinden sich auf italienischen Kanzeln
(Neue ev. Kirchenzeitung 14. Juni 1873). Wo Christus behandelt wird, ist es nirgends
die historische Person, sondern Einzelnes: der Name Jesu als personissierter Begriff, das
so Her das Fegseuer werden allsährlich im November Predigten in Jtalien

gehalten. Im übrigen sei für das Ausland auf Weher und Welte Bb X Sp. 346—317 verwiesen.

Reppler (Metler und Welte Bd X Sp. 346) rühmt von der katholischen Predigt des 19. Jahrhunderts: "... eine inhaltlich korrekte, ihrer Ausgaben und ziele klar dewußte und formell auf der Höhe der Kultur stehende christliche Predigt war, wie einers beitst eine der schön er Früchte des wiedererwachten religiösen und krecklichen Sinnes, so andererseits das wirksamste Mittel, dieser wahren inneren Reform in der Kirche zum Durchbruch zu verhelsen." Aber wir müssen diese Urteil erheblich einschränken, indem wir den Sparakter dieser Predigt näher detrachten. Auch heute noch, ja heute wieder in verstärktem Maß, trägt die katholische Predigt wesentlich einen kirchlichen Missions- 10 charakter. Sie muß vor allem darauf ausgehen, zur Kirche zu sühren oder in ihr zu besessinen. Ein muß vor allem darauf ausgehen, zur Kirche zu sühren oder in ihr zu besselftigen. Sie muß der Sünde nicht, wie die evangelische, die freie Gnade Gottes in Christo, sondern die Heilschaftald der Kirche und den Kepter die erneuernde Kraft des Geistes Gottes, wie sie im Glauben zu erlangen ist, sondern die Ernakter. Sie stellt sich insolge der Unterordnung der Schrift unter die firchliche Tradition zum Schriftwort in ein viel loseres Verhältnis als die evangelische, so das der Text oft zum bloßen "Vorspruch" oder Motto wird. Sie nimmt, um populär zu werden, oft einen etwas vulgären Ton an, oder sie verwendet oratorischen Prunk. Es sinden sich gewiß auch Predigten, die 20 ein tieseres Eingehen auf die christliche Wahrheit zeigen (3. B. Rottmanner); sie beschäftigen sich dann gern mit dem Erweis der philosphischzies gefaßten Kirchenlehre aus dem vernünftigen Denken. Aber dies Predigtart ist vereinzelt; im allgemeinen herrscht praktische, populäre Volksart, die das Keligiöse, Abstrakte ganz zurücksellt, die sirchliche Inskitation berherrlicht, die Sittlichkeit nicht auf Prinzipen zurücksellt, die sirchliche Inskitation dersiehen dei Gelegenheit nicht vermeidet. Diese Urt hat naivem Volk, das des Denkens ungewohnt ist, gegenüber unfraglich ihre Vorzüge;

(Chriftlieb †) DR. Schian.

30

Predigt, Theorie der f. d. A. Homiletik Bb VIII S. 295.

Pelagins, gest. nach 418, und der pelagianische Streit. — In die geschichtslichen Fragen sührt noch seute am besten ein E. B. F. Wald, Entwurs einer vollständigen historie der Rezereien u. j. w. IV, Leipzig 1768 (hier S. 839 st. unter Mr. 1—11 die jett veraltete Altere Litteratur); sür die dogmengeschichtliche Beurteilung geben die m. E. richtigen Drientierungslinien Harnack, DG III, 151 st. und R. Seeberg, Duns Scotus, Leipzig 1900, 35 (S. 573—594 unter Jusiehung von B. Bindelband, Lehrbuch der Gesch. Leipzig 1900, 35 (S. 573—594 unter Jusiehung von B. Bindelband, Lehrbuch der Gesch. Der Historie zu feiner Rückweis auf die vor dem A. "Augustinus" (Bd II, 257 st.) school der Residern seichen Kickern seicher Rückweis auf die vor dem A. "Augustinus" (Bd II, 257 st.) school der Weichen der Kreiten von Tillemont (Mémoires XIII; vgl. Vd II, 258, 40) und auf die ebenfalls dort verzeichneten Arbeiten von Tillemont (Mémoires XIII; vgl. Vd II, 258, 40) und auf die ebenfalls dort verzeichneten Arbeiten von Tillemont (Mémoires XIII; vgl. Vd II, 258, 40) und auf die ebenfalls dort verzeichneten Arbeiten von Tillemont (Mémoires XIII; vgl. Vd II, 258, 40) und auf die ebenfalls dort verzeichneten Vrbeiten sied. Die Billens bei Augustinis, ibid. 259, 7), B. Kahl (Der Primat des Billens bei Augustini u. s. w., ibid. 259, 11) und Keuter (Augustinisse Etudien; ibid. 259, 12), sowie auf die Bd IV, 752 ss. aufgeschichten dogmengeschichtlichen Lehrbücher; ibid. 259, 12), sowie auf die Bd IV, 752 ss. aufgeschichten dogmengeschichtlichen Lehrbücher; ibid. 259, 12), sowie auf die Bd IV, 752 ss. aufgeschichten dogmengeschichtlichen Lehrbücher; ibid. 259, 12), sowie auf die Bd IV, 752 ss. aufgeschichten Belagian, Padua (so Wald) IV, 45 kurte errachen (\*) hervorgehoben: H. Noris, Historia Pelagiana, Padua (so Wald) IV, 45 kurte errachen (\*) hervorgehoben: H. Noris, Historia Pelagiana, Padua (so Wald) IV, 45 kurte errachen (\*) hervorgehoben: H. Noris, Garnier, Dissertationes septem, quibus integra continetur historia Pelagiana (in Mari Mer

Leipzig 1863; F. Börter, Der Belagianismus, Freiburg i. B. 1866 (2. Aufl. 1874); F. Klasen, Die innere Entwicklung des Pelagianismus, Freiburg i. B. 1882; J. Ernst, Pelagianische Studien. I. Der Pelagianismus und die evang. Räte (Der Katholit LXIV, 2. 1884, II S. 225—259), II. Der Pelagianismus und der Erstösungstod Christi (ibid. LXV, 1. 1885, I S. 241—269); F. Klasen, Pelagianistische Commentare zu 13 Briefen des hl. Paulus, auf ihren Inhalt und Ursprung untersucht (ThOS 67. 1885 S. 244 st. und 531 st.); C. B. Caspari\*, Briefe, Abhandlungen und Predigten aus den zwei letzten Jahrhunderten des kirchlichen Altertums, Universitätsprogramm, Christiania 1890; A. Koch, Die Autorität des hl. Augustinus in der Lehre von der Gnade und der Prädestination (ThOS 1891 S. 95 st., 287 st., 455 st.); B. B. Warfield, Two studies in the history of doctrine, Augustine and the Pelagian controversy. The development of the doctrine of infant salvation, Rew-Yort 1897 (mir unbefannt); A. Bruckner\*, Julian von Eclanum, sein Leben und seine Lehre, Leipzig 1897 (Ill XV, 3); H. Bruckner\*, Pelagius in Irland, Berlin 1901; Möller-v. Schubert, Lehrbuch der KG I², Tübingen und Leipzig 1902; H. v. Schubert\*, Der sog. Prödestinatus. Sin Beitrag zur Gesch. des Belagianismus, Leipzig 1903 (Tu XXIV, NF IX, 4); E. Riggenbach, Unbeachtet gebliebene Fragmente des Pelagias-Kommentars zu den paulinischen Briefen [bei Smaragdus v. St. Mihiel] (erscheint demnächst i. d. "Beiträgen z. Hörberung" u. s. von Schlatter u. Lütgert); Nestoriana ed. F. Loofs, Halle 1905.

Duellen (vgl. die Zusammenstellung verschiedener Urtunden und Berichte zur Geschichte des Pelagianismus in der Appendix des Bd X der Beneditiner-Ausgade der Opera Aug. — MSL 45, 1609 ff.). Urtundliches Material haben wir in ausreichendem Maße für die Zehre der streitenden Parteien und für die Art der antipelagianischen Bolemit: 1. Die Berte Augustinä, insonderheit seine antipelagianischen Schriften (vgl. oben Bd II, 257, 30 ff. und 281, 7s.; auch hier citiere ich nach MSL 32—46, doch mit der Bandzahl der Opp. Ang., vgl. Bd II 25 S. 257, 50 f.), 2. die Reste der Schriftsellerei des Pelagius, Cklestius und Julian (vgl. zunächster ist darnier I, 366 ff., 383 ff., 387 ff.; Näheres unten), 3. sonstige pelagianische Schriften, wie der libellus der Nguilejenser (Garnier I, 319—323; vgl. Balch IV, 676—79, Caspari S. 346 Anm., Bruckner S. 31 f.), die Borreden des Anianus v. Celeda (Garnier I, 389—392, vgl. I, 151—155 und v. Schubert S. 114 f.) und die von Caspart auf den Briten Agricola (vgl. Bd I, 249), von Morin und Künstle (nach Bardenhewer Batrologie, 2. Auss. 2.

Mite Darstellungen des pelagianischen Streites sehlen: keiner der griechischen Historiker des 5. Jahrhunderts erwähnt den Streit, keiner nennt den Pelagius oder Cälestins oder Julian. Eine Art von Darstellung giebt für die Ansangszeit Augustin de gestis Pelagii 35, 61 si. (X, 355 si.), sür den ganzen Berlauf das commonitorium des Marins Mercator. Neben diesen Stizzen sind die berichtenden Angaben der Urfunden und Streitschristen, gelegentliche Notizen dei Augustin und hieronymus, dei Prosper (vgl. d. A.) und bei einigen Späteren, endlich der liber praedestinatus (MSL 53, 587—672) als Quellen 55 zu nennen.

1. Pelagius und sein Freund Cälestius werden von Augustin in einem Briese, welcher der zweiten Hälfte des Jahres 418 entstammt (ep. 190, 6, 22. II, 684 f.) als die toto orde ehristiano verurteilten auctores vel certe acerrimi notissimique suasores einer neuen Häresie bezeichnet, die durch die Bestreitung der göttlichen Gnade 60 die sichern Jundamente des uralten (Vlaubens einzureißen sich bemühe. Dies Urteil ist zweisellos in mehr als einer Hinjicht falsch. Augustins Gnadenlehre war in höherem Maße eine Neuerung, als die Gedanken des Pelagius. Und mit der Berurteilung des Pelagius in der ganzen christlichen Welt hat es eine eigene Bewandtnis: Pelagius, der dis 411 als völlig orthodor gegolten hatte, ist in den Verdacht der Keherei erst dam 65 gekommen, als er in den Vereich der dogmatischen Einflüsse Augustins geriet; von Afrika ist die Zensurierung der Pelagianer ausgegangen, und nicht ohne Schwierigkeiten hat das

afrikanische Urteil im Abendland ofsizielle Anerkennung erlangt; der Orient dagegen ist nur durch die eigenartige Verquickung des pelagianischen Streites mit dem nestorianischen dazu gekommen, Pelagius in den Keherkatalog aufzunehmen, und auch dies erst mehr als ein Jahrzehnt nach 418. Dennoch hat das Urteil Augustins die Schätzung, die Pelagius gefunden hat, so start beeinflußt, daß der Widerspruch, dem Augustin dei Semler und dem Rationalismus begegnete — non insitior, sagte Semler in der Vorrede zu seiner Ausgabe des Brieses an die Demetrias, Pelagium et socios contra jus et kas auctoritate et potestate externa oppressos kuisse, alienos quidem ad Augustini et Africanorum theologia provinciali, minime vero alienos a christianismi vera causa et salubri regula — in der Regel nur dem Rationalismus auf sein Schuld- 10 konto angerechnet ist. Allein, so zweisellos die sympathische Beurteilung, die Semlers Rationalismus dem Pelagianismus angedeihen ließ, über das Ziel hinausschoß, das ist doch seit der Ischren, seit der lehrreichen Publikation Zimmers, zweisellos geworden, daß Augustinis Urteil über Pelagius in noch höherem Maße der Revision bedarf, als es die

neuere Dogmengeschichte schon vordem erkannt hatte.

2a. Pelagius "hat lange in Rom gelebt" (Aug. de gratia Christi 2, 21, 24. X, 396), ehe sein Leben um 411 (vgl. unten) mit einer Reise nach Afrika die tragische Wendung nahm, infolge beren er als haeresiarcha gilt. Schon ca. 400, jur Zeit bes Bischofs Anastasius (398-401), weilte er in Rom (Mar. Merc., common. p. 2; über Hieron. praef. in Jerem. libr. 4. Vall. IV, 968 vgl. die Note Ballarsis). Daß er 20 um 410 schon ein Greis war, kann mit ber in einigen Hff. ber Werke bes Hieronhmus um 410 schon ein Greis war, kann mit der in einigen H. der Werke des Hierondmus seinem Kommentar zu den Paulinischen Briesen vorangestellten praesatio ad Heliodorum (MSL 30. XI, 645A) nicht bewiesen werden (gegen Walch IV, 541); denn diese Vorzede rührt m. E. nicht von Pelagius her. Doch ist es nicht unwahrscheinlich (vgl. Zosimus ep. ad. Afric. nr. 2 dis Aug. X, 1721: longa servitute; Pelag. ad Demetr. 25 24, Aug. II, 1115: senescimus). Man hört auch nach 418 nichts mehr von Pelagius. Jedenfalls fällt der größere Teil seines Ledens in die Zeit vor 400. Aus diesen langen Ledensjahren des Pelagius weiß man gar nichts Sicheres. Selbst seine Heinat läßt sich nicht zweisellos bestimmen. Augustin erwähnt gelegentlich (ep. 186, 1. II, 816), daß Pelagius zur Unterscheidung von einem Pelagius aus Tarent den Beinamen Brito so führe: Brosder nennt ihn in der Ebronif (ad ann. 413 ed. Mommsen d. 467) Pelaführe; Prosper nennt ihn in ber Chronit (ad ann. 413 ed. Mommsen p. 467) Pelatuhre; Prosper nennt ihn in der Chronik (ad ann. 413 ed. Mommsen p. 467) Pelagius Britto, an anderer Stelle "die britannische Schlange" (carmen de ingr. MSL 45, 1684); Marius Mercator führt ihn als gente Brittanum ein (liber subnot. p. 2); und Orosius verhöhnt ihn als Britannicus noster (apol. 12, 3 p. 620). Hies ronhmus aber, der es wußte, daß geographische Fabeleien der Alten die Scoti (d. h. die Fren) als wilde Menschenfresser schilderten, die nicht einmal die Ehe hätten, und der ein Asseten-Interesse daran hatte, über letzteres, als deständen diese Zustände noch zu seiner Zeit, sich auszuregen (adv. Jov. 2. II, 335; ad Oceanum 3. I, 415; vgl. Zimmer S. 20 Ann. 2), bemerkt gelegentlich (praek. in Jerem. lid. 3. IV, 924), daß Pelazius — er ist gemeint, nicht Cälestius (vgl. Saspari S. 348 Ann.) —, der Albinus 40 (d. b. aus Albin oder Albion stammende) canis grandis et corpulentus. durch den (b. h. aus Albin over Albion stammende) canis grandis et corpulentus, burch ben Johannes v. Antiochien belle, und der calcibus magis possit saevire quam denti-bus, itoschottischer Abkunft sei (habet enim progeniem Scoticae gentis de Britannorum vicinia); und an einer zweiten Stelle (praek. in Jerem. lib. 1. IV, 836) meint er, Belagius habe, da er früher zu sehr mit dem primitiven Mehlbrei der Froschotten 45 beschwert sei (Scotorum pultibus praegravatus), nicht die nötige Gedächtnisktraft bezhalten. Schon Ballarsi schloß aus den letzterwähnten Stellen des Hieronhmus, daß Pelagius ein "Schotte" gewesen sei (nota a. a. D.), deutete aber Scotia irrig auf das beutige Schottland. Neuerdings hat Zimmer, unter den Scoti richtig Jren verstehend, es als sicher angesehen, daß Pelagius ein Jre war, der über Südwestbritannien nach 50 Nom kam (S. 20; vgl. oben Bd X, 211, 45). Daß es vor Patrick in Frland keine Christen gegeben habe, kann man dem nicht entgegenhalten (vgl. Bd X, 207 f.); man wird auch ausehen wirken den Resköre wird auch zugeben muffen, bag die "Schimpfereien" des Hieronhmus bei allen Berftanbigen ohne allen Eindruck bleiben mußten, wenn Belagius nicht aus Frland stammte. Allein hat nicht Hieronymus oft in einer Weise polemisiert, die nur Ununterrichteten im= 55 ponieren konnte? Die Unbestimmtheit der Aussagen des Hieronymus (vgl. auch das Albinus canis), ber nicht anzugweifelnde Beiname Brito, ben Belagius trug, und ber Umstand, daß auch ber im Kreise bes Sieronymus mit Belagius bekannt gewordene Orofius den Pelagius einen Britannier nennt, — dies alles rät m. E., bei der bisher fast allgemeinen Annahme (vgl. Walch IV, 535f.; für Frland Möller-v. Schubert I, 631) 60

zu bleiben, daß Belagius ein Britte war. Er war Mönch (Aug. de gestis Pel. 14, 36. X, 342; syn. Diospol. bei Aug. a. a. D. 19, 43 und 20, 44. X, 345 f.; Mar. Merc. benen Theodors v. Movineste (vgl. Theod. Mops. in epp. Pauli comm. ed. Swete 10 I p. LXXIV—LXXVI) fein zuverläffiges Zeugnis; allein ein früherer Aufenthalt etwa im Kreise Diodors v. Tarjus murbe bies alles erklärlicher machen. Die Identität uniers Belagius mit bem von Chrysostomus im Jahre 405 (ep. 4 ad Olymp. fin. MSG 52, 596) erwähnten Monch Pelagius ware felbst bann, wenn unser Pelagius ben Kreis bes Diodor kannte, sehn unvahrscheinlich; denn unser Pelagius weilte im J. 405 in Rom 15 (vgl. Walch IV, 544 f.); und in einem von Jsidorus Pelusiota (lib. I ep. 314. MSG 78, 364) mit einem Briefe bedachten mönchischen Gourmand Pelagius unsern Pelagius wiederzufinden, ist ebenso grundlos als nutlos. Wäre unser Belagius schon vor 4000 im Orient gewosen, so konnte er im Orient Monch geworden fein, dort auch einer Klostergemeinschaft angehört haben. In Rom fehlte ihm offenbar ber Zusammenhang mit einer 20 flösterlichen Gemeinschaft. Auch ein kirchliches Amt hatte er nicht; er war Laie (Orosius, ap. 4 p. 607, 24; Zosimus ep. ad Afric. Aug. X app. 1721). Tropbem bat es Belagius in Rom fich eifrig angelegen sein lassen, auf andere zu wirken (vgl. ep. ad Demetr. 2. Aug. II app. p. 1100: quoties mihi de institutione morum et sanctae vitae conversatione dicendum est, soleo primo humanae naturae vim 25 qualitatemque monstrare; vgl. Pel. ad 1 Th 5, 11. MSL 30, 869 C); — cin ge bilbeter, sittenstrenger Astet fand sein Publikum auch ohne Schule (gegen Noris p. 29) und Amt. Und daß Pelagius in dem Rufe guter Bildung und ernstester mönchischer Frömmigkeit stand, ist gänzlich zweisellos (Zosimus a. a. D.; Aug. de pecc. mer. 2, 25, 41. X, 176: talia ingenia; ib. 3, 3, 5 p. 188: bonus ac praedicandus vir), 20, seine Lebensführung wurde von vielen gerühmt" (Aug. retr. 2, 33. I, 644); und sein Ruf reichte über Rom hinaus: mit dem edlen und from Aug. Robert v. Nola (vgl. 20) Bb XV, 55 ff.) stand er schon im J. 405 (vgl. Pel. ep. ad Inn. bei Aug. de gratia 35, 38. X, 378) in brieflicher Berbindung (Aug. a. a. D. und ep. 186, 1. II, 816), Augustin hörte von ihm als einem vir sanctus et non parvo provectu Christianus 35 (de pecc. mer. 3, 1, 1. X, 185; vgl. ib. 2, 16, 25 p. 167) und macht noch später, wenigstens bem Paulinus gegenüber, fein Sehl baraus, bag er Belagius geliebt babe (ep. 186, 1. II, 816). Das häßliche Geschimpfe bes Hieronymus und Drofius belaftet unter diesen Umftanden nur sie felbst, nicht ben Belagius, und hat für unser Wiffen über Belagius nur ben Wert, daß es uns sein Außeres erkennen läßt: Belagius ift ein Mann 40 mit breiten Schultern und ftartem Nachen gewesen, ber von vorn gefeben (in fronte), ben Eindruck größer Wohlbeleibtheit machte (Oros. ap. 31, 2 p. 657; vgl. Hieron. praek. in Jerem. lib. 3 oben S. 749, 11 und dial. 1, 28. II, 726). Daß Pelagius verschnitten gewesen sei (Wald) IV, 543), ist m. E. ein irriger Schluß baraus, bag Droffus (ap. 16, 5 p. 626) ihn im Wegensatz zu Christo, dem perfectus agnus, als mutilus 45 bezeichnet. Bu einem Einäugigen haben ihn erft bie Herausgeber bes Orofius gemacht, bie es nicht verstanden, daß Orofius a. a. D. gegenüber dem perfectus agnus mit fieben Augen (Apt 5, 6) ben Pelagius als einen gewöhnlichen δυόφθαλμος charafterisiert, und deshalb das δυόφθαλμος der Hs. in μονόφθαλμος "korrigierten". 2b. Pelagius hat nach Gennadius (c. 43 ed. Nichardson XU XIV, 1 S. 77), ante-

2b. Pelagius hat nach Gennadius (c. 43 ed. Nichardson XII XIV, 1 S. 77), antequam proderetur haereticus, zwei Werfe geschrieben, die Gennadius als studiosis
necessaria deurteilt: de fide trinitatis lidros III, und eelogarum (älteren Ausgaden:
eulogiarum) ex divinis scripturis lidrum unum, capitulorum indiciis in modum saneti Cypriani (vgl. dessent etstimoniorum lidri III ed. Hartel I, 35 ff.) praesignatum. Ersteres Werf ist, dis setzt spurlos, verloren; letzteres ist unfraglid identisch
mit dem testimoniorum lider, den Augustin contra duas epp. Pelag. (4, 8, 21.
X, 623) erwähnt, und mit dem lider, qui capitulorum vocatur, von dem er in de
gestis (30, 51. X, 350) redet, sowie mit den capitula, aus deren tituli Hierondmus
(dial. 1, 25 ff. Vall. II, 721 ff.) einige ansührt, und dem capitulorum lider, aus dem
die Synode von Diospolis dem Pelagius mehrere seiner Sätz vorhielt (Aug. de gestis
60 3, 7; vgl. 1, 2 ff.). Daß dieser eelogarum lider vor 411 geschrieben ist, wie Genna-

bins überliefert, ift sehr wahrscheinlich; boch haben die Fragmente dieses wesentlich aus Schrifteitaten bestehendes Wertes, in bem nur die Überschriften ber einzelnen Rapitel, Die tituli, von Belagius herrührten (vgl. die übrigens vielfach anfechtbare Zusammenstellung der Fragmente bei Garnier I, 370f.), für die Erkenntnis der Gedanken des Belagius nur geringe Bedeutung. Um so wichtiger sind die sicher ebenso alten in apostolum Paulum 5 commentarii des Pelagius (Mar. Merc. comm. p. 135), die Gennadius nicht nennt. Augustin lernte diese expositiones brevissimas in apostoli Pauli epistulas schon i. J. 412 kennen (de pecc. mer. 3, 1. X, 185 f.); es wird daher richtig sein, was Marius Mercator (a. a. D.) bemerkt, daß Pelagius sie ante vastationem urbis Romae (d. h. vor 410) gefdrieben habe. Diefer Rommentar zu ben 13 Baulinen barf nach Zimmers glücklichen 10 Entbedungen als erhalten gelten. Zimmer hat nicht nur eine Benutung besselben und zahlreiche Citate aus ihm in ber irischen Litteratur nachgewiesen (vgl. Zimmer selbst, oben Bb X, 211); er hat auch, seit er Bb X, 211 schrieb, noch eine He. des Pelagius-Kommentars aufgefunden und biesen cod. Sangall. auf S. 280-420 seines Buches mit ber unter bie Werke des Hieronymus geratenen Form des Belagiustommentars (vgl. Bb X, 211, 12f.; 15 MSL 30, 646-902) verglichen. Eine "Bearbeitung" des Belagius-Kommentars fann man seitbem ben Pseudo-Hieronymus nicht mehr nennen (vgl. Zimmer S. 245 Unm. 1). Im Kommentar jum Römerbrief fehlen zwar bei Pseudo-Bieronhmus zwei von Augustin und Marius Mercator aufbewahrte pelagianische Ausführungen, die der cod. Sangall. erhalten hat; sonst aber bictet Pseudo- hieronymus, von zahlreichen Tertforruptelen 20 und zufälligen Auslassungen abgesehen, den Pelagius- Kommentar wesentlich in= Much als verfürzt wird man trot ber lehrreichen Nachweisungen Riggenbachs ben durch Pseudo-Hieronymus, ben cod. Sangall. und viele irische Citate verbürgten Tert bieser expositiones brevissimae des Belagius höchstens an wenigen Stellen ansehen durfen, wenn auch in Bezug auf "Primasius" und die Smaragdus-Citate noch viele 25 Rätsel bleiben. Daß Pseudo-Hieronymus bas pelagianische Kommentar-Werk ist, bas Cassioder nach seiner eignen Angabe (de instit. div. litt. 8. MSL 70, 1119f.) im Römerbrief-Kommentar gereinigt hat (so Zimmer Bd X, 211,13, während er in seinem späteren Buche, S. 201 ff., diese Ansicht bekämpft), ist m. E. tropdem möglich — man nuß das "epistolam ad Romanos, qua potui curiositate, purgavi" nicht zu ernst weichenen; Cassidors Zeit war bescheiden in ihren Forderungen an die Selbstthätigkeit, und Cassidor selbst war außer stande, das Pelagianische stets als solches zu erkennen—; allein die Annahme ist nicht nötig, ja vielleicht unwahrscheinlich (vogl. Zimmer S. 204 ff.; doch kann ich mehrere Argumente Z.s mir nicht aneignen) und jedenfalls vielen Kopsgerbrechens nicht mehr wert, weil die Bedeutung des Pfeudo-Hieronnmus unabhangig von 35 Dieser Frage jett feststeht. Diese Bedeutung tann bogmengeschichtlich nicht leicht überschätt werben. Der nach bem [mehrfach interpolierten] cod. Sangall. kontrollierte Bseubo-Hieronymus ermöglicht es uns, bem Pelagius gegenüber bem audiatur et altera pars gerecht zu werben: aus einer Zeit stammend, ba Pelagius weithin geschätzt warb, ba er selbst dem ungenau unterrichteten Augustin rectae fidei videbatur (Aug. ep. 186, 1. 40 II, 186), zeigt uns das Kommentarwerk des Pelagius die "pelagianischen" Gedanken im Rahmen einer sittlich-religiösen Gesamtanschauung, die man nach Augustins Polemik bei Belagius nicht vermutet. Es ist billig, vor allem Weiteren diese Gesamtanschauung des Pelagius in der Zeit vor dem Streit, soweit es hier in der Kurze möglich ift, barzulegen. 3a. Schon in feinem Kommentar jum Römerbrief hat Belagius ben Gebanken 45

3a. Schon in seinem Rommentar zum Kommervret hat Pelagius den Gedanten is eines von Adam her auf dem Wege der Forthflanzung vererbten peecatum originale energisch zurückgewiesen. Er bekämpst diese Vorstellung nicht nur indirekt, indem er andere (Cälestius? — vgl. unten S. 758, 44) zu Worte sommen läßt, qui contra traducem peecati sunt (zu Rö 5, 15. Zimmer S. 296, vgl. Garnier I, 369), oder darauf hinweist, daß andere sagen, nulla ratione concedi, ut deus, qui propria peecata so remittit, imputet aliena (ibid.); er sagt selbst: insaniunt, qui de Adam per traducem asserunt ad nos venire peecatum (Rö 7, 8. p. 676 B). Nur die caro der Wenschen, nicht ihre unsterdliche (Rö 8, 13. p. 681 C) Seele, stammt aus der massa Adae (Rö 5, 5. Zimmer S. 296; Rö 4, 1. p. 663 A). Und auch die substantia earnis ist von Gott und daher gut (Rö 7, 18. p. 678 B); 1 Ko 11, 12. p. 750 B); 55 es ist manichäisch, zu meinen, naturam corporis insertum habere peecatum (zu Rö 6, 19. p. 674 A). Es hat daher der Mensch jest, wie früher, die Möglichsteit, nicht zu sündigen: natura talis a deo sacta, ut possit non peecare, si velit (Rö 8, 3. p. 680 B); unusquisque habet libertatem saciendi bonum vel malum (Rö 11, 8, p. 696 B). Un dieser Freiheit hat Pelagius ein besonderes Interesse; das "ne tollatur so

libertas arbitrii" ist ihm mehrsach ein ausschlaggebendes Argument (a. a. D. p. 696A; Rol 1, 10. p. 853C; 1 Ti 2, 4. p. 877 D, vgl. Zimmer S. 400; Phil 2, 14. p. 846 B, vgl. Zimmer S. 378: si enim ita non est, nullus invenitur liberum arbitrium habens). Auch der natürliche Tod ist nicht von Adam herzuleiten. Belagius fagt bies 5 freilich nicht birekt. Doch wenn er Abraham, Isaak und Jakob als solche bezeichnet, zu benen der Tod nicht durchgedrungen sei, weil sie [nach Mt 22, 32] leben (Rö 5, 12. p. 668 C), und wenn er generell sagt: justus non habet mori (Nö 5, 7. p. 667 B), so ist offenbar, daß er die communis et naturalis mors (Rö 8, 12. p. 681 C) nicht als Folge des Sundenfalls ansieht. Das natürliche Sterben allein (b. h. offenbar: bas solge des Sundenlaus ansieht. Das naturinge Sterben aucht (d. h. dienkaupt nicht unta 10 Sterben ohne das nachfolgende Gehaltensein im Hades) fällt ihm überhaupt nicht unta den Begriff des Todes. Dennoch ist durch Adam die Sünde in die Welt gekommen (Rö 5, 12. p. 668 B), und dennoch hat Adam sich und seinen Nachkommen den Tod gebracht (Rö 5, 15. Zimmer 296, vgl. Garnier I, 369). Pelagius hat ein zum mindessen ergestisches Interesse an diesen Gedanken; denn es ist ihm wichtig propteres 15 Christum passum sesse], ut qui sequentes Adam discesseramus a deo, per Christum reconciliaremur deo (Nö 5, 12. p. 668 B). Wie benkt er sich bem die Verlorenheit des Menschengeschlechts? Zunächst muß de betont werden, daß obzleich die caro gut ist, die desideria carnis (edere, potare etc.), sobald sie naturae modum excedunt (1 Ti 5, 6. p. 883 B), der ratio widersprechen (Nö 7, 22 p. 678 D); non 20 est hominis rationalis irrationalium animalium ritu vivendum (Rö 7, 17. 20 est hominis rationalis irrationalium animalium ritu vivendum (Nö 7, 17. p. 678A; vgl. Nö 8, 12. p. 681 C). Die Aussührungen bieser Art tragen bei Pelagius ein entschieden asketisches Gepräge: alles verkaufen (1 Ti 6, 19. p. 888 B), wie er selbst es gethan hat (Aug. de pecc. mer. 2, 16, 25. X, 167), sich enthalten auch vom Erlaubten (1 Th 1, 5. p. 863 A), wie Pilgrime zufrieden sein mit dem Nötigen (1 Ti 6, 7. 25 p. 886 A) und in virginitas leben (1 Ko 7, 1. p. 734 C; id. 7, 34. p. 739 D u. ö.): das ist ihm das Ideal, das das Höhere für die "Starken" (1 Ti 4, 3. p. 881 B; 1 Ko 7, 28. p. 738 D), der leichtere Weg zu größerer Gerechtigkeit (1 Ko 7, 28. p. 739 A). Doch hütet sich Pelagius, dies Ideal so zu betonen, daß die Natur getadelt erscheint: auch die copula carnalis ist sin der Ehes erlaubt (1 Ko 6, 16. p. 733 C; doch vgl. 30 1 Ko 7, 1 st. p. 735 A: statim se abstinere post conceptum), ia ex traditione dei 30 1 Ro 7, 1 ff. p. 735 A: statim se abstinere post conceptum), ja ex traditione dei sanctae sunt nuptiae (1 Ro 7, 14. p. 737 A). Ohne den Gedanten ernstlich zu gefährben, daß in den Schranken der Natur die Funktionen der caro nicht unrecht find natura agit legem in corde (Nö 2, 15. p. 655 D; vgl. ib. zu 2, 12. p. 655 B, forrigiert nach Jimmer S. 290 f.: sine lege litterae, in lege naturae) —, verstänkt baher die asketische Färbung der Gedanken des Pelagius nur den Eindruck der Vernunftwidrigkeit der desideria carnis. Sie stehen der voluntas animae entgegem (Nö 7, 22. p. 678 C), werden in ihrer Stärke zu Leidenszuskänden (passiones, =  $\pi a \partial \eta$ ): maxima pars passionum desideria humani corporis, quod cum ceteris, irrationalibus animalibus commune dedomine (Nä 2, 12. p. 681 C). Trailie fann desideria nalibus, animalibus commune habemus (Rö 8, 13. p. 681 C). Freilich kann die 40 Vernunft diesen passiones irrationabilium animalium widerstreben (Rö 7, 22. p. 678 C, erganzt nach Zimmer S. 300 f.). Aber wie die gefante Stoa, beren Einwirfung die Affektenlehre des Pelagius verrät, davon überzeugt war, daß infolge der communis insania bie Menschheit ein Meer von Verkehrtheit und Lastern sei (vgl. Zeller, Phil. der Griechen III, 1 3. Aust. S. 252), so verhüllt sich auch Pelagius die Macht der Sünde auf Erden nicht. Und die Sünde ist durch Adam in die Welt gekommen: insaniunt, qui dicunt, antequam deceperit diabolus Evam, peccatum fuisse in mundo (Rö 5, 12. p. 668 B). Exemplo vel forma (ibid.) hat Welt Sünde in die Welt gebracht: exemplo inobedientiae Adae (ib. 5, 19. p. 671A) "peccatores constituti sunt multi" (Nö 5, 19). Ja die consuetudo peccati ist eine solche Macht geworden sür 50 die Menschheit und den Einzelnen, daß Pelagius von einer in der consuetudo peccandi wurzelnden necessitas zu reben wagt, die freilich jeder Mensch fich felbst bereitet hat (No 7, 20. p. 678 C). Und weil alle — in multitudine peccatorum non excipiuntur pauci justi (No 5, 12. p. 668C) — gefündigt haben, so sterben auch diese alle: per Adam mors intravit, quia ipse primus est mortuus. Adam ist mori-55 entium forma, wie Christus die forma resurgentium (1 Kv 15, 21. p. 765 B). — Bwar hat dann Gott, weil die Menschen naturalem legem obliti degeneraverant a natura et per excessiones peccandi consuetudine permanente quasi naturaliter . . . infructuosi esse coeperunt (Nö 11, 24. p. 698 C), das Gesetz (die lex litterae) gegeben. Dies Gesetz hätte auch erfüllt werden können — non enim imso possibilia mandata (Nö 8, 3. p. 679 D u. ö.) —, und wer es gehalten hätte, der

hätte nicht etwa nur irdischen Lohn, sondern das ewige Leben davon getragen (Rö 10, 5. p. 693 B; Rö 7, 10. p. 676 D). Aber Pelagius scheint zu meinen, daß faktisch niemand das geschriebene Geset vollkommen hielt (Ro 10, 5. p. 693 B): per infirmitatem carnis non potuit [lex] impleri (Rö 8, 3. p. 679 C); und Sündenvergebung tannte bas Gefen nicht (Rö 3, 20. p. 660 D; Rö 5, 20. p. 671 B). Ja, bas Gefet 5 magis gravavit peccare volentes, quam absolvit, per scientiam cumulando delicta (Nö 4, 15. p. 664 C) und, bona terrae promittens, nutrire novit amatorum carnis desideria (Nö 7, 6. p. 675 C). — Doch Gott hatte vor aller Zeit sich vorgesetzt, per filium salvare credentes (Ait 1, 2. p. 895 D), proposuit sola fide salvare, quos praesciverat credituros (Nö 8, 28. p. 684 D); und tunc manifestavit con-10 silium suum, quando praescierat factum esse, omnem scilicet mundum a justitia diversum (Tit 1, 3. p. 895 D). Als Christus fam, impletum jam erat tempus, quando legem per malam consuetudinem nemo poterat custodire (Sa 4, 4. p. 815 A). Weil nun ita praevaluit consuetudo peccandi, ut nemo jam perficiat legem (Ga 3, 10. p. 812 B; vgl. zu Eph 2, 3 τέχνα φύσει δορης p. 827 B), so steht, 15 seit Christus gekommen ist, das Heil nur im Glauben an ihn (Rö 2, 12. p. 655 B): in ecclesia nunc sola veritas stat firmata, quae antea in lege erat posita vel natura (1 Ti 3, 15. p. 880 D, vgl. Zimmer S. 402). — Bas hat benn nun Christus gethan? Bas giebt er? Eine zwiesache Antwort bekommt man an vielen Stellen: remissionem peccatorum donat credentibus et docet, quomodo debeant carnis 20 vitia vitari atque prudentia resecari (Nö 3, 20. p. 660 D); gratiam vivendi et doctrinam praebuit et exemplum (Nö 6, 14. p. 673 C, vgl. 3 immer ©. 249; über ben Zusat im cod. Sangall.: insuper et virtutem per spiritum sanctum vgl. unten S. 756, 12). Geht man genauer auf die remissio peccatorum, die gratia vivendi, ein, so kann man die redemptio und die justificatio unterscheiben: non solum 25 redemit, sed etiam peccata remisit, sine labore justos nos facit (Eph 1, 7. p. 824 C). Redemit nos sanguine suo de morte, cui per peccatum venditi fueramus, ... quam mortem Christus vicit, quia non peccavit (No 3, 24. p. 661 B); justitia donatur per baptismum (Ro 5, 17. p. 670 B). Das erstere wird nur betont, wo ber Paulustert von redemptio spricht; das zweite ist ein von Belagius immer wieder geltend w gemachter Bedanke. Und biefer Bedanke, daß die Chriften justificati gratis find sine ulla operum actione per baptismum, quod omnibus non merentibus gratis peccata donavit (Rö 3, 24. p. 661 B), verdient genauere Wiedergabe. Beachtenswert ist zu-nächst die begriffliche Fassung der justificatio: sie steht infolge richtigeren Verständnisses des Paulus der evangelischen näher als die Augustins (vgl. Rö 4, 6. p. 663 C: ad hoc 35 fides prima ad justitiam reputatur, ut de praeterito absolvatur et de praesenti justificetur et ad futura fidei opera praeparetur). Sodann muß die Schärfe hervorgehoben werden, mit der Pelagius betont, daß diese justificatio im Menschen nichts anderes voraussest als den Glauben: per solam fidem justificat deus impium convertendum (Rö 4, 5. p. 663B); proposuit gratis per solam fidem peccata 40 remittere (ib. C). Das "sola fide [justificari ober accipere remissionem ober salvarij" hat bor Luther teinen fo energischen Bertreter gehabt als Bela= gius. 3ch führe, ohne anzunehmen, bag meine Lifte wollständig ift, folgende Stellen an: p. 662 B, 663 B und C, 666 A, 684 B und C, 692 D, 693 A, 698 D, 744 D, 786 B, 806 D, 809 A, 810 C und D, 811 B, 812 A und C und D (vgl. Jimmer S. 352; 45 m. E. ist justificat sola fide zu lesen), 813 A, 814 B, 819 D, 824 A, 827 D, 828 C, 848 B, 850 D. Mehrere dieser Stellen sind außer durch Pseudo-Hierochenen Würzdurger Hand durch Citate der von Jimmer (S. 39 ff.) besprochenen Würzdurger Hand schrift gedeckt (vgl. Zimmer S. 46 zu 663 C, 54 zu 693 A, 89 zu 806 D, 90 zu 810 D, 99 zu 850 D). Daß die angesührten Stellen echte Auf Erelungen des Pelagius geden, 50 konn deher richt im Expringen angesiehalt kein. Nuch dass (vgl. Capaci S. 219 Ann.) kann daher nicht im Geringsten zweifelhaft sein. Auch bas (vgl. Caspari S. 249 Unm.) fann nicht irre machen, daß neben bem "ad justitiam sola sufficit fides" (p. 812A) für Pelagius die Warnung möglich ist: nolite errare, putantes solam sidem sussicere ad salutem (1 Ko 6, 9. p. 732 B); benn, was Belagius mit biefer Warnung meint, wird p. 662 A, 812 B und 879 A so offenbar, daß ein sachlicher Widerspruch nicht bleibt: 55 gegen bie ad destructionem operum justitiae solam fidem posse sufficere affirmantes (p. 662A) betout er, quod sola fides ad salutem ei, qui post baptismum supervixerit, non sufficiat, nisi sanctitatem mentis et corporis habeat (879A), und 812B wird die die Frage (quaeritur), si fides sola sufficiat Christiano, burch die Aussührung erledigt: fides ad hoc proficit, ut in 60 Real-Encyllopabie für Theologie und Rirche. 3. M. XV.

primitiis credulitatis accedentes ad deum justificet, si deinceps in justificatione (beachte die zuständliche Fassung des Begriffs!) permaneant, ceterum sine operibus fidei, non legis, mortua est fides. Die lettcitierte Augerung verknüpft burch ben Begriff der opera fidei die justificatio mit dem Leben des justificatus. Welcher 5 Art diese Berknüpsung ist, entscheibet der Begriff der fides. Was ist fides für Belagius? Die Antwort muß zunächst hervorheben, daß, wenn auch die fides als unicuique a deo data bezeichnet wirb (Rö 12, 6. p. 701 C), insofern voluntate dei vocatur quisque ad fidem (1 Ko 1, 1. p. 717 B), bennoch jeder sua sponte et suo arbitrio credit (a. a. D. p. 717 B); Pelagius ist kein Prädestinatianer: praedestination nare idem est quod praescire...; quos praescivit credituros, hos vocavit; vocatio autem volentes colligit, non invitos (Nö 8, 29 f. p. 685 A); electio gratiae fides est, sicut opera electio legis (Nö 11, 5. p. 695 C); Nö 9, 16—19 ist von Paulus eine gegnerische Meinung angezogen, und der Apostel erwidert 9, 20 ff. (p. 689 s., vgl. Aug. de gestis 16, 39. X, 343). Sodann ist zu betonen, daß Pelagius in da fides fein bloßes Fürwahrhalten sieht: die fides ist ihm nach Shr 11, 1 die fides promissorum dei (1. Ti 6, 10 p. 286 C; vol. (Teb. 2, 2, p. 237 A) die geographet promissorum dei (1 Ti 6, 10. p. 886 C; vgl. Eph 2, 2 p. 827 A), die spes retributionis bonorum operum, obne welche perficere virtutes nemo poterit (Nö 1, 17. p. 649 C). Der Zusammenhang zwischen justificatio und bem Leben in justificatione ist nach dieser Stelle also ber, daß die fides als spes retributionis das Motiv für die 20 opera fidei wird. Der Getaufte ist sanctificatus (Eph 1, 1. p. 823 C); aber er muß nun auch diese sanctitas festhalten (vgl. oben S. 753, 58). Die früheren Sünden sollen niemanden ängstigen, tantum ne post baptismum delinquat (1 Ko 6, 11. p. 732 C). Sanctos homines . . . esse possibile est (Phil 4, 21. p. 852 D); Joannes omnem, qui peccat, deum non cognovisse confirmat (Eph 1, 17. p. 826 A). Wer 25 von der Sünde übereilt ist, ad poenitentiam convertatur (1 Ko 6, 11. p. 732 C); maculati ab ecclesia alieni esse censentur, nisi rursum per poenitentiam fuerint expurgati (Cph 5, 27. p. 837 D). Ita sibi Christus mundavit eeclesiam, ut antiqua crimina ablueret, et novas maculas quomodo non incurrimus, et verbo ostendit et exemplo (ibid.; vgl. Zimmer S. 370). — Das also ist — bamit so kommen wir ju ber oben (S. 753, 20) genannten zweiten Wohlthat Chrifti - bie gratia Christi, die auch die Getauften noch erfahren, daß sie von Christi doctrina und exemplum lernen können. Selbst Stellen wie Phil 1, 6 werben auf die Gabe der gratia scientiae gedeutet (p. 841 C); ja sogar das *évduvaµov*, das Phil 4, 13 rühmt, findet Pelagius darin, daß Christus, dans intellectum, vel sua doctrina, confirmat (p. 852 A). Und was ist das Besondere der doctrina und des exemplum Christi? Daß man lernt, quemadmodum oportet vincere passiones (Rö 6, 14. p. 673). Denn das ist das Eigenartige des NI, der gratia oder lex Christi (No 8, 2. p. 679 B, vgl. CD), daß Christus non solum peccata, sed etiam occasiones auferre docuit delictorum (Rö 6, 18. p. 673 D). Und Christus lehrte dies, kurz gesagt, da-40 burd, daß er die Ustese empfahl: nascendo de matre paupere divitias reprobavit; dum litteras non discit, refutat sapientiam saecularem; cum vero traditus non resistit, in humana fortitudine prohibet gloriari (1 Ro 1, 27. p. 721 C). Quae Moyses et naturalis lex non docuit, haec docuit dominus noster Jesus Christus:

contemnere mundum et superare vitia (Rö 7, 25! p. 679A).

3b. Einige nicht unwichtige, aber mit dem Grundzuge der eben entwickelten Gesamtanschauung nicht notwendig zusammenhängende Gedanken der Kommentare des Pelagius werden ihre Würdigung sinden, wenn wir nun der Beurteilung der darzelegten Lehrweise uns zuwenden. Ich stelle dabei zunächst sest, wie die Darstellung des Streites in den solgenden Nummern ergeben wird, alle dem Pelagius später mit Recht doorgeworsenen Irrtümer mit einer Aussnahme schon in seinen Kommentaren nachweisdar sind. Die eine Ausnahme ist hinsichtlich des Punktes zu konstatieren, der später ver allen andern die Berurteilung des Pelagius veranlaßt hat: Bedenken gegen die Taufe der Kinder in remissionem peccatorum treten in den Kommentaren des Pelagius nicht hervor. Nicht, daß Pelagius verriete, daß er solche Bedenken damals nicht hatte. Set spricht von der Kindertause gar nicht; seine hohe Wertung der justissicatio sola siede durch die Tause berücksichtigt offendar nur die Erwachsenentause, die in seinem Beodachtungskreise damals vielleicht noch die Negel gewesen ist. Die Frage, ob auch die Kinder getaust werden dürsten, hätte Pelagius zu verneinen keinen Anlaß gehabt; dech eine Tause der Kinder in remissionem peccatorum hätte der Pelagius der Kommense tare nicht für korrekt halten können, wenn er über sie zu sprechen Anlaß gehabt häne.

-- Aus diesem Thatbestande ergiebt sich ein Doppeltes. Erstens, daß Belagius' Lehr= weise an sich weiten Kreisen der damaligen Kirche nicht anstößig gewesen sein kann — Pelagius galt ja als ein besonders heiliger Christ —; zweitens, daß die Frage der Kindertaufe für ihn verhängnisvoll werden mußte, sobald es als "kirchlich" dargethan ward, daß sie in remissionem peccatorum erfolge. Das zweite wird der Berlauf bes 5 Streites lehren; bas erftere nötigt bazu, zubor bie bogmengeschichtliche Stellung ber in 3a entwicklten Gedanken zu erörtern. Augustin hat zweimal (contra duas epp. 8, 24. X, 606 und de dono persev. 2, 4. X, 996) "die drei Hauptirrtümer" des Pelagia-nismus formuliert. Er sieht sie darin, daß die Pelagianer 1. das peccatum originale leugnen, 2. die gratia, qua justificamur, non gratis, sed secundum merita ge= 10 geben denken, und 3. darin, daß sie sündlose Volksommenheit nach der Tause für möglich halten. Der erste und der dritte Borwurf ist dem Pelagius gegenüber berechtigt: ein propagine vererbtes peeceatum kennt Pelagius nicht, so stark er die saskachmölose Allgemeinheit der Sünde betont; und die, wenn auch selten realisierte, Möglichkeit sündsloser Volksommenheit nach der Tause ist ihm die Vorausssehung der Überzeugung, daß 15 die Christen zur Bollkommenheit berufen sind. Doch war Pelagius mit biefen beiden Anschauungen ein Neuerer? Wie steht es mit der "herkömmlichen Rede von einem Pelagianismus ante Pelagium" (vgl. Thomasius, DG I², 502, Anm. 2)? — Die Frage verträgt keine runde Antwort. Im Abendlande hatte seit Tertullian die Anschauung, daß der fündig gewordene erfte Mensch die Sunde durch die Fortpflanzung auf seine 20 Nachkommen vererbt habe, in wachsenden Kreisen Geltung erhalten; das Morgenland aber kannte diese Gedanken nicht (Harnack, DG II, 137), und die orientalische Freiheitslehre hatte auch in der occidentalischen Kirche ihre Bertreter gehadt. Pelagius berief sich später in seinem Buche de natura (Aug. de natura et gratia 61, 71. X, 282) mit Recht auf zwei zu seinen Gedanken völlig passenden dußerungen des Lactantius (divin. instit. 254, 24 f. MSL 6, 522 B: oportuit magistrum doctoremque virtutis homini simillimum fieri, ut vincendo peccatum doceat hominem vincere posse peccatum und ibid. 25 p. 525 A: ut desideriis carnis edomitis doceret, non necessitatis esse peccare, sed propositi ac voluntatis). Für die origenistische Theologie war freilich die ausnahmstofe Allgemeinheit der Sünde eine Voraussetzung dieser Zeit= 30 lichkeit; doch der diese vrigenistische These begründende Gedanke eines Sündenfalls in der Präexistenz gehörte zu den am frühesten aufgegebenen Studen der origenistischen Tradition. Daß Abraham, Noah, Henoch und Abel εὐάρεστοι το θεω waren, sagte bas UT; und auch Athanasius (de deer. syn. Nic. 5. MSG 25, 432 A) scheint dies im Sinne aktiver Rechtschaffenheit gedeutet zu haben, jedenfalls hielt er den Ferenias für 35 sündloß (or. c. Ar. 3, 33. MSG 26, 393 A). — Bollends war es alte Tradition, daß es eine — natürlich im Bereiche der Möglichkeit liegende — Christen pflicht sei, nach der Taufe åraμαρτήτως zu leben (Justin, dial. 44. ed. Otto p. 148); auch Athanassius meint, daß rör έν άγίοις κακία οὔκ ἐστιν (corra gentes 2. MSG 25, 5 C), auch seine versioner und versions has successed (or. c. Ar. 3). ja er fagt: πολλοί γοῦν ἄγιοι γεγόνασι καὶ καθασοί πάσης άμαστίας (or. c. Ar. 40 3, 33. MSG 26, 393 A). Freilich war ba, wo im Orient die Annahme möglicher Sündlofigfeit zu Haufe war, der Sündenbegriff gelegentlich ein sehr außerlicher (3. Leipolot, Schenute II XXV = NF X, 1 & 79, vgl. Ann. 7); bei Pelagius, der mit ganzem Ernst auch vor Gedankensünden warnte (Eelogae tit. 131: malum nec eogitandum bei Hier. dial. 1, 32. II, 729; Aug. de gestis 4, 12. X, 326, Gar-45 nier I, 371; vgl. ad Demetr. 27. Aug. II, 1118) und nur im Interesse der Pssicht des sündsosse der Pssicht des sich die der Avamagnyosia mehr, als bei bem "beiligen" Schenute, ber in Ephejus ihn mit verurteilte. Dennoch ist auch bier, bei der Annahme möglicher Sündlosigkeit ebenso, wie bei der Berwerfung der Fortpflanzung der Adamssünde, offenbar, daß es einen "Pelagianismus ante Pelagium" gab. — Trop= 50 bem tann man nicht fagen, daß die Gesamtanschauung des Belagius nichts Neues biete gegenüber den verwandten älteren, im Drient noch damals verbreiteten Gedanken. Man fommt dem ihm Gigentümlichen näher, wenn man den zweiten der drei Borwurfe untersucht, die Augustin ihm macht. Daß Belagius die gratia, qua justificamur, durch menschliche merita bedingt sein lasse, wirft ihm Augustin freilich sehr mit Unrecht vor; 55 benn daß der Mensch non meritis prioris vitae, sed sola fide (Eph 2, 8. p. 827 D) in der Taufe gerechtfertigt werde, ist ein Grundgedanke des Pelagius (vgl. o. S. 753, 39 ff.). Nur helfende Gnade anderer Art kann nach Pelagius verdient werden (vgl. u. S. 758, 10). Augustin polemisiert hier an Pelagius vorbei, weil er unter justificatio etwas anderes versteht als Pelagius: Pelagius kennt wirklich eine justificatio per remissionem so

peccatorum, eine justificatio sola fide, bie in ber Taufe erfolgt; für Augustin aber vollzieht sich die justificatio erst durch die von der gratia remissionis zu unterscheibende gratia inspirationis, durch welche an Stelle der concupiscentia mala die concupiscentia bona, die dilectio, dem Menschen infundiert wird. Richtig formuliert 5 daher Augustin an einer andern Stelle (de gestis 31, 56. X, 352) den Mangel, den er bei Pelagius fand, wenn er sagt, daß Pelagius die gratia dei nicht anertenne, quae neque natura est cum libero arbitrio, neque legis scientia, neque tantum remissio peccatorum, sed ea, quae in singulis nostris actibus est necessaria. Die gratia, ohne die nach Augustin überhaupt nichts Gutes geschieht, die 10 innerliche Mitteilung übernaturlicher Kraft jum Guten, die Anteilgabe an bem göttlichen bonum esse, kennt Belagius in der That nicht. Zwar redet Belagius von einer durch Christus den Seinen übermittelten virtus per spiritum sanctum (vgl. o. S. 753,24), von einem signaculum spiritus, bas die Christen in der Taufe entpfangen (Eph 4, 30. p. 835 A); er weiß auch, daß nach Ro 8, 26 der Geist unserer Schwachheit aufbilft 15 (p. 684 A). Allein er versteht unter biefer Geifteshilfe entweder bie mit ber Taufe gegebene Versiegelung der Hoffnung auf jenseitige Vergeltung — die signa spiritus (b. i. bas signari spiritu; und das geht wohl auf die Formen der manus impositio, vgl. 1 Ko 12, 13. p. 755 B) arrha sunt haereditatis futurae (Eph 1, 13. p. 825 C)—, oder das adjuvari doctrina sancti spiritus (Nö 8, 26. p. 684 A), d. h. die Stärfung 20 unsfere infirma possibilitas durch die [burch das NX, vielleicht auch durch christliche Prophetie, vgl. 1 Ko 14, 3. p. 759 C erfolgende] Beleding der spes retributionis (vgl. 2020). No 5, 5. p. 667 A: spiritum sanctum nobis dedit, qui jam ostendat gloriam futurorum). Zwar wird nicht jede Erwähnung bes adjutorim spiritus von Belagius in diesem Sinne erflärt; was die omnes spirituales gratiae benedictiones (Eph 25 1, 3. p. 823 D) find, von benen Pelagius öfter gerebet haben muß (vgl. Aug. de gestis 14, 32. X, 339), wird z. B. nicht beutlich. Aber während Augustin die gratia, unter beren Einwirkung der Getaufte fortwährend stehen soll, klar in der inspirito dilectionis sieht (vgl. Bd II, 280, 28 ff.), und während die Griechen in Bezug auf die Gnadenhilfe Gottes neben Gedanken, die Pelagius hat, zumeist ein Plus erbaulicher Redeweisen erworden, die im Sinne einer physisch-hyperphysischen Kraftmitteilung verstanden werden könnten, geht die Tendenz des Pelagius offender dass, die biblischen Gedanken in klaren zu keinen Gedanken in flaren, ju feiner Gefamtanschauung paffenben Begriffen auszumungen. Geine Gefamtanschauung aber ist jeder physischen oder hoperphysischen Begrundung des Sittlichen entgegen, fie wurzelt im Intellektualismus ber antiken Ethik. Dort ift ber 35 Pelagianismus ante Pelagium ju Sause. Während Augustin bon ber "mbstischen" Philosophie der Zeit, dem Neuplatonismus, die entscheidenden Impulse bekommen hat, ift Belagius von ber ältern, moraliftisch-rationalistischen Bopularphilosophie, insonderheit von ber ber Stoa, abhängig. Konsequenter als andere vor ihm, konsequenter z. B. als Die griechischen Apologeten, bentt er mit bem Begriffsmaterial Diefer Traditionen; seine Be-40 urteilung der naturalis et communis mors hat daher auch im Orient nur feltene Par-allelen (Harnack DG II, 137 und 152 f.). Diese größere Geschlossenheit seines Denkens giebt dem Pelagius gegenüber der Vergangenheit vor ihm eine eigenartige Stellung, der man nicht gerecht wird, wenn man ihn nur als Bertreter ber griechischen Freiheitslebre auffaßt. — — Ift der Gegensat zwischen Pelagius und Augustin lettlich der zwischen 46 ben Boraussetzungen und Begriffen ber muftischen Philosophie und benen bes ältern, intellektualistischen Moralismus, so wird das Urteil begreiflich fein, das mir die Kommentare des Pelagius aufgenötigt haben: das Urteil, daß Recht und Unrecht zwischen Augustin und Belagius nicht so reinlich zu Gunsten Augustins verteilt werden können, als es in der Regel geschicht. Fordert die Gerechtigkeit, daß man Augustin es zu gute hält, daß er 50 mit seinem Begriffsmaterial die Tiese des Evangeliums nicht ausschöpfen konnte, so ist's billig, auch den Belagius analog zu beurteilen. Wer teilt denn heute die Vorstellungen Augustins de nuptiis et concupiscentia? Die pelagianische Fassung des Sündenzustandes der Menschheit steht modernen, "firchlichen" Gedanken von der "Gesamtsünde" und Gesamtschuld näher, als die augustinischen (vgl. das corpus peccati — omnia ritä 55 Nö 6, 6. p. 672 B). Der Ausscheidung alles "Physsischen" in der Sündenlehre des Pelagius, der noralistischen Steisbeit seiner Termit wird man nur dann gerecht, wenn man bedenkt, daß er konsequent die physische Betrachtungsweise ausschaltet: imitatione enim, non natura filii dei sumus (Eph 5, 1. p. 835 C). Daß seine Rechtsertigungs-lebre in mancher Hinsicht dem Apostel Paulus mehr gerecht wird, als die Augustins, if 60 fcon gefagt (vgl. oben S. 753, 35). Much fein Glaubensbegriff (vgl. oben S. 754, 16 ff.)

ift tiefer. Freilich ift er nicht tief genug: wie den Augustin seine Mystik, so hindert den Pelagius sein intelletualistischer Moralismus am Verständnis des Religiösen. Allein, wie Augustin, so hat auch Pelagius mehr, als er ausgemünzt hat. Die spes retributionis (— fides) ist ihm durch die remissio begründet; die remissio aber ruht auf Christikreuz. Daher sagt er, in sola fide crucis esse salutem (Ga 5, 11. p. 819 D); ja das die rov oravoov in Eph 2, 16 erläutert er p. 828 C mit den Worten: "per solam sidem crucis", quae nullum deterret, non enim gravis aut dissicilis est, quam hadere etiam latro potuit crucisius; daher erklärt er 1 Ti 1, 14 durch ein "coepi diligere Christum, qui mihi magna peccata dimisit" (p. 876B; vgl. Ga 6, 14. p. 823A); daher versteht er Ac 7, 47: mit einem "cui enim plus dimittitur, plus 10 diligit" erklärt er Rö 15, 9 (p. 711 C; vgl. Rö 5, 20. p. 671 C); daher betont er oft die Dansbarkeit: magnitudo denessiciorum excitat in se magnitudinem caritatis (Rö 5, 5. p. 666 D; beachte die Fassung des rov deov als Gen. obj.). Und wer möchte bezweiseln, daß Pelagius persönlich an der hl. Schrift mehr hatte als eine nova lex, wenn man ihn sagen hört, daß omnis prosectus ex meditatione descendit (1 Ti 15 4, 15. p. 882 C), und wenn man das gratiam dei dispensare dei ihm mit dem praedicare identissiert sieht (2 Ti 2, 2. p. 890 B)? Weist nicht auch die Begrüdung der Psslicht heiligen Lebens mit den Morten: ille prodat se deum hadere in notitia, qui semper deum in praesenti hadens: Christus ideo surrexit, ut nos si-vgl. Eph 1, 17. p. 826 A), oder mit den andern: Christus ideo surrexit, ut nos si-vgl. Eph 1, 17. p. 826 A), oder mit den andern: Christus ideo surrexit, ut nos si-vgl. Eph 1, 17. p. 826 A), oder mit den andern: Christus ideo surrexit, ut nos si-vgl. Eph 1, 17. p. 826 A), der mit den moralistischen Formeln edensowenig deschienden konnten, wie Augustins physische und hyperphysische Begriffe dem Zartesten seiner

perfonlichen Frommigkeit gerecht zu werden vermochten?

4a. Freilich bas Interesse bes Belagius lag nicht ba, wo seine Gedanken ben pau- linischen am nächsten stehen, und wo sie einer Vertiefung am ehesten fähig gewesen waren. Den Beweis hierfür liefert sein Brief an die jugendliche, vornehme römische virgo Demetrias (Aug. II, 1099—1120). Zwar stammt dieser unter den Werken des Hierondmus (Vall. XI, 1 ff. — MSL 30, 15—45) uns erhaltene Brief erst aus dem Jahre 413 oder so 414; aber er nimmt auf den Streit nicht Rücksicht und bietet nichts, das der Pelagius der Kommentare nicht auch hätte sagen können. Daher darf er unbedenklich hier verwertet werben. Daß Gott in der Taufe ben Chriften alle Gunden erläßt, ju feinen Kindern fie annimmt, verrät sich auch bier als Überzeugung des Pelagius (c. 24 p. 1116; 19 p. 1112). Aber es ist wenig davon die Rede; der Ton liegt darauf, daß die Getauften 35 ita coelestis nativitatis memores esse debent, ut inter malos viventes omne malunt vincant (16 p. 1110). Der Ernst dieser Forderung paste vielen nicht: durum est — hieß es —, arduum est, non possumus, homines sumus, fragili carne circumdamur (ibid.). Daher pflegte Pelagius, wie er selbst sagt (vgl. oben S. 750, 23), primo naturae vim qualitatemque monstrare (2 p. 1100), ne tanto remissior 40 sit ad virtutem animus, quanto minus se posse credat (ibid.). Die possibilitas utriusque partis (b. i. boni et mali) betont er ale eine Boraussehung seiner sittlichen Forberungen. Ja, ihm ist in hac utriusque partis libertate rationabilis animae decus positum (3 p. 1100); hoc quoque ipsum, quod etiam mala facere possumus, bonum est, . . . quia boni partem meliorem facit (3 p. 1101). Unb 45 trot aller Macht ber longa consuetudo vitiorum, welche die Menschen, die ihr nachgeben, ita obligatos sibi et addictos tenet, ut vim quodammodo videatur habere naturae (8 p. 1104 f.), gilt doch: semper utrumque possumus (8 p. 1104; vgl. 17 p. 1111). Lediglich frast des bonum naturae haben viele Philosophen, obwohl alieni a deo, doch tun können, was Gott gefällt (3 p. 1101). Und wenn Pelagius so auch sagt: quamdiu sumus in hoc corpore, numquam nos ad perfectum venisse credamus (27 p. 1118), so bleibt es doch ein an sich erreichbares Ziel, jegliche Sünde zu überwinden: schon in der Zeit der lex naturae, zwischen Abam und Moses, kennt die Schrift Menschen, die heilig gelebt haben (4 p. 1102); Abraham, Jsaak und Jakob haben in volkommener Weise den Willen Gottes gethan (5 p. 1102). Und die Christen haben 55 mehr els die Schönkeren abs (22 p. 1101). mehr als die Schöpfergnade (3 p. 1101)! hier ware Gelegenheit gewesen, Die reli-giosen Gedanken ber paulinischen Briefe zu verwerten. Doch die angezogene Stelle (3 p. 1101: vide, quid Christiani facere possunt, quorum in melius per Christum natura et vita instructa est, et qui divinae quoque gratiae adjuvantur auxilis) erwähnt die in dem Briefe nicht völlig ignorierte gratia remissionis in 60

ber Taufe gar nicht ober nur unflar (natura in melius instructa). Die gratia doctrinae wird zunächst betont, und die Lehre Christi rudt Belagius auch bier in astetische Beleuchtung (9 f. p. 1105 f.), obwohl er ernstlich betont, daß die göttlichen praecepta, die generalia mandata (cinschlicklich des non jurare, c. 19 p. 1112), die 5 gleiche Norm der Gerechtigseit für alle sind, auch für die, die perfectionis secuti consilium, beatitudinem specialis propositi agressi sunt (10 p. 1106). Das neden ber Gnade ber göttlichen Unterweifung 3 p. 1101 noch genannte gratiae adjuvari auxilio beutet freilich noch auf eine weitere Gnadenhilfe. Der Brief fagt auch an anberer Stelle, daß wir durch bas Tun bes göttlichen Willens bie divina gratia und bas 10 auxilium sancti spiritus "verdienen" (25 p. 1117). Doch bleibt biefe Gnadenhilfe ein bunkler Begriff; man wird fie verstehen muffen, wie oben (S. 756, 15 ff.) ausgeführt ist. Selbst die der Demetrias dringend ans Herz gelegte meditatio seripturae sanctae (23 p. 1115; 26 p. 1117; 27 p. 1118) empsiehlt Pelagius nur im Intercsie der meralischen Unterweisung und Aufmunterung (23 p. 1115). Kurz: Die religiösen Gedankm, 15 die Pelagius hatte (vgl. oben S. 753 u. 757 ff.), sind offendar, so oft er de institutione morum et sanctae vitae conversatione ju reben hatte (vgl. oben S. 750, 23), ganglich zurückgetreten; er lebte trop seiner genauen Bekanntschaft mit den paulinischen Briefen in einem asketisch gefärdten Moralismus, der zweifellos der Lebensanschauung eines Seneta näher stand, als der des großen Apostels. Daß dieser Moralismus die Energie der re-20 ligiofen Gebanken Augustins nicht verstehen konnte, ist begreiflich: cum libros confessionum mearum ediderim, so erzählt Augustin (de dono pers. 20, 53. X, 1026), antequam Pelagiana haeresis extitisset, in eis certe dixi deo nostro et saepe dixi: "da, quod jubes, et jube, quod vis". quae mea verba Pelagius Romae, cum a quodam fratre et coëpiscopo meo fuissent eo praesente commemorata, 25 ferre non potuit et, contradicens aliquanto commotius, paene cum eo, qui illa commemoraverat, litigavit. Der moralistische Ernst des Pelagius sah in dem "da, quod jubes" vermutlich nur eine Phrase fauler Frömmigkeit (vgl. ad Demetr. 20 p. 1113). Und es ist möglich, daß Pelagius nicht nur bei dieser Gelegenheit gegen abn liche, dem Augustin wichtige Gedanken sich ausgesprochen hat. Augustin sagt später, die so fama habe ihm über Pelagius berichtet, quod adversus dei gratiam disputaret (de gestis 22, 46. X, 346). Doch kann dies Gerücht auch angeknüpft haben an Ausführungen gegen die Erbsunde, wie sie das Kommentarwerk des Pelagius enthält (vgl. oben €. 751,45 ff.).

4b. Energischer als Pelagius und auch früher als er, hat sein Schüler (Aug. de 35 gestis 35, 62 f. X, 355 f. u. a.) Cälestius, ein Abvosat von vornehmer saher hinsichtlich des Heimatlandes uns unbekannter] Hersunft (Mar. Merc. comm. p. 2), der zwar naturae vitio eunuchus (Mar. Merc. a. a. D.) und also caeleds gewesen ist, aber deshalb noch nicht Mönch gewesen zu sein braucht, weil er als Jüngling seinen Estern des halb noch nicht Mönch gewesen zu sein braucht, weil er als Jüngling seinen Estern des geschichten hat (Aug. de gestis 35, 61. X, 355 ist auch nicht deweisend), die negative Seite der gemeinsamen Gedansen hervorgesehrt. Nach dem ausdrücklichen Zeugnis des liber praedestinatus (I, 88 MSL 53, 618 CD) rührten von Eälestius, qui contra traducem peccati primus scripsit (a. a. D.; vgl. auch Vinc. Ler. comm. 24, 34 MSL 50, 670 f.), die Sähe her, die Pelagius zu kö 5, 15, dei Zimmer S. 296; vgl. Mar. Merc. comm. p. 137) als Ausgerungen derer ansührt, qui contra traducem peccati sunt. Daß diese Sähe einem Buche entnommen sind, das, twie oft angenommen ist, den Titel "contra traducem peccati" trug, ist damit nicht gesagt. Was Hieronymus (ad Ctesiph., ep. 132, 5. I, 1033) aus einem Buche des Cälestius citiert, das vielleicht "Syllogismen" betitelt war, sann edenso wie die Neise von Sähen, die man 411 in Marthago dem Cälestius vorwarf (vgl. unten S. 759, soss.), derselben von Pelagius benutzen Schrister des liber praedestinatus auch mehrere Schristen des Cälestius im Auge daben, wenn sie ihn als ersten Bestreiter der Erbsünde nennen. Zedensals aber haben, wenn sie ihn als ersten Bestreiter der Erbsünde nennen. Zedensals aber haben, wenn sie ihn als ersten Bestreiter der Erbsünde nennen. Zedensals aber haben, wenn sie ihn als ersten Bestreiter der Erbsünde nennen. Zedensals aber den mentare.

5. Ein Streit begann erst, als Pelagius und Cälestius Nordafrika besucht hatten. Vermutlich reisten sie zusammen von Rom ab; das Jahr steht nicht fest: nach Marius Mercator (comm. p. 132) verließ Cälestius Rom  $\pm$  20 Jahr vor Ende 429 (vgl. oben 30 VHI, 714, 12), doch baben wir, da wir die Neiseroute und Neisedauer nicht kennen,

kein Mittel, diese ungefähre Angabe zu kontrollieren; möglich ist, daß Belagius zur Zeit der Eroberung Roms durch Alarich (24. August 410) noch in Rom weilte (vgl. ad Demetr. 30 p. 1120). Sicher wissen wir, daß Belagius nach der Landung in Hippo, wo er nur kurze Zeit blieb und Augustin nicht traf, vermutlich mit Calestius in Karthago weilte, als bort (Mai 411) bas Religionsgespräch mit ben Donatisten (vgl. Bb VI, 796,22) 5 gehalten wurde (Aug de gestis 22, 46. X, 346). Pelagius ist balb nachher weitersgereist in den Orient (ad transmarina properavit, Aug. 1. c.), Cälestius blieb in Karthago und wäre gern dort Presbyter geworden (Aug. ep. 157, 22. II, 685). Doch ward er von dem Mailänder Diakon Paulinus in einem libellus bei dem Bischof Aures lius als Keper benunziert (Mar. Merc. comm. p. 132) und noch im Jahre 411 (ante 10 ferme quinquennium vor der Herbsthnode von 416, Aug. ep. 175, 1. II, 759, unter dem Protonfulat des Apringius, Aug. retr. 2, 33. I, 644 und ep. 139, 2. 3 und 134. II, 536 und 510; vgl. gegen bie Ansetzung auf 412 [bei Garnier I, 165, Walch IV, 579 f. u. a.] opp. Leonis ed. Ballerini III, 846 Nr. 5) — von einer farthagischen Spnode, der Augustin nicht beiwohnte (de gestis 11, 23. X, 334), seiner Irrlehre wegen, 15 zwar anscheinend nicht exkommuniziert (Mar. Merc. comm. p. 133), aber doch zurücksgewiesen (Aug. ep. 157, 3, 22. II, 685; de gestis 22, 46. X, 347; vgl. Zosimus ad Afric. Aug. X, 1719; nil liquido judicatum). Von den aussührlichen Aften der Spnobe ist uns nur ein kurzes Fragment, Wechselreben zwischen Paulinus, Calestius und Aurelius (bei Aug. de pecc. or. 3 u. 4. X, 386 f.), und eine Zusammenstellung ber 20 sechs (Mar. Merc. comm. p. 133: septem muß falsche Lesart sein) Sape erhalten, die bem Calestius in bem in die Akten aufgenommenen libellus bes Baulinus vorgeworfen waren und von der Synode verworfen wurden (Mar. Merc. comm. p. 133 nach den Aften von Karthago, boch ist bas commonitorium aus dem Griechischen übersett; Mar. Merc. lib. subnot. p. 3, nur z. T. nach dem comm.; in den Aften von Dio8= 25 polis, welche die Sate anders [1. 2. 5. 6. 3. 4] ordnen, bei Aug. de gestis 11. 23. X, 333 u. 35, 65 p. 357 und de pecc. or. 11, 12. X, 390; nach einem Briefe bes Pelagius, welcher der Anordnung und bem Texte der Spnode von Diospolis folgt, bei Aug. de gestis 33, 57 p. 353; vgl. das Aftenfragment und den liber praed. I, 88 MSL 53, 618). Die verurteilten Sähe sind folgende: 1. Adam mortalem esse fac- 20 tum, qui, sive peccaret, sive non peccaret, esset moriturus. 2. Quod peccatum Adae ipsi soli obfuerit, et non generi humano. 3. Quod infantes, qui nascuntur in eo statu sint, in quo fuit Adam ante transgressionem. 4. Quod neque per mortem vel praevaricationem Adae omne genus humanum moriatur, quia nec per resurrectionem Christi omne genus humanum resurgit. 85 5. Quod lex sic mittat ad regnum coelorum, sicut evangelium. 6. Quod et ante adventum Christi fuerint homines sine peccato. Daß diese Säte alle wörtlich einem Buche bes Calestius entstammten, ist burch bas Aftenfragment (vgl. auch lib. praed. I, 88) ausgeschlossen; aber sie formulierten, wenn auch in mißgunstiger Form, seine sund bes Belagius] Gedanten; Nr. 4 griff offenbar eine an Rö 5, 15 antnupfende Argumen= 40 tation auf. Calestius wollte baber die Gate nicht verurteilen (Mar. Merc. comm. p. 133; lib. praed. I, 88); die Bererbung der Sünde durch die Fortpflanzung sei eine disputable Meinung, auch Presbyter der Kirche hätten sie geleugnet: quaestionis res est, non haeresis (Aftenfragment bei Aug. de pecc. or. 3 p. 387). Von den Presbytern, auf die er sich berief, nannte er auf Verlangen den Rusin, der mit Pammachius in Rom ge- 45 weilt habe (Aftenfragment a. a. D.). Gemeint war damit wohl Rusin v. Aquileja, nicht der angebliche Urheber des Pelagianismus, Rufinus Syrus, bei Marius Mercator (lib. subnot. 2), ber mohl nur einem Migberständnis dieser Aftenstelle sein Dasein bankt. Be= achtenswert ift, daß Calestius schon auf bieser Synode mit ber Rindertaufe bedrängt ift; er erklärte "gezwungen", wie Augustin (ep. 157, 22. II, 685) meint: infantes semper so dixi egere baptismo ac debere baptizari (Aftenfragment a. a. D.); ja er hat einen, wie es scheint ad hoe geschriebenen, besondern libellus über diese Frage der Synode vorgelegt, in dem er zugestand, daß den Kindern durch die Tause die redemptio zusgeeignet werde (Aug. ep. 175, 6. II, 762, vgl. ep. 157, 3, 22. II, 685 u. ep. 250-simi de Coel nr. 3. Aug. X, 1719). Bei dem Urteil beruhigte er sich nicht, appellerte 55 vielmehr an den römischen Bischof (Mar. Merc. comm. p. 133). Doch reiste er alebald, ohne diesem Schritte weitere Folge zu geben (neglecta appellatione; vgl. libell. Paulini 4 Aug. opp. X, 1725), nach Asien und bemühte sich bort, in Ephesus, wie es scheint mit Erfolg, um Erlangung eines Presbyteramtes (Mar. Merc. l. c.; vgl. Aug. ep. 176, 4. II, 764).

6. Ift seit diesem Einschreiten gegen Cälestius in Karthago von einem pelagianischen Streit im Occident zu reben? — Ja und nein! Ja, weil seitbem bie in Karthago er örterten Fragen Gegenstand bes Streites wurden; nein, weil Belagius und Calestius, bie im fernen Drient weilten, junächst in biesen Streit nicht verflochten wurden, Pelagius b überdies von Augustin mit angstlicher Hochachtung behandelt warb. Es ift unmöglich, hier diese m. E. noch nicht in ausreichend helles Licht gerückten Berhältnisse so aussührlich zu behandeln, wie es mit Filse der Predigten und Briefe Augustins geschehen kann. Ich beschränke mich auf die Hauptsachen. Augustin, der natürlich von den Geschehnissen börte, auch später bei einer Amvesenheit in Karthago von den Akten der Synode gegen Cale10 stius Kenntnis nahm sche gestis 11, 23. X, 33.1), behandelte, wie andere Bischöfe, die Sache zunächst in Predigten (vgl. sermo 170. 174. 176) und Gesprächen (retr. 2, 33. I, 614). Als dann die angeregte Frage in weiteren Kreisen biskutiert ward, und multorum fratrum perturbabatur infirmitas, schrieb er auf Drängen bes comes Marcellinus, ber mit solchen Brübern "täglich lästigste Debatten hatte" (de gestis 15 11, 25. X, 335) - wohl [Ende 411 ober] Anfang 412 (vgl. opp. Leonis ed. Ballerini III, 846) — scine beiden Buther de peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum (X, 109—185), benen als brittes (185—200) ber Begleithrief an Marcellinus angehängt ist (vgl. retract. 2, 33. I, 644) und das bemselben Marcellinus gewidmete Buch de spiritu st littera (X, 201—246) bald folgte. Die Streitzo punkte — die Erbsünde, die Notwendigkeit der Kindertaufe, die sauch von Augustin, vgl. de spir. 1. X, 201 und de pecc. mer. 2, 6, 7 ff.] zugegebene Möglichkeit, wenn auch Unwirklichkeit, bes sine peccato esse ope adjuvante divina, ber Unterschied bes ATs und MTs (spiritus und littera) — find hier teils mit, teils ohne Polemit gegen Andersbenkende erörtert, Belagius und Caleftius aber werben in ben genannten Buchem 25 gar nicht erwähnt; nur der Brief an Marcellinus (= de pecc. mer. III) nennt ben Belagius, in ehrender Weise, und widerlegt die in seinem Römerbrief-Kommentar angeführten Argumente anderer (nämlich des Calestius) gegen die Erbsunde (vgl. retr. 2, 33. 1, 644). — Im nächsten Jahre (413; vgl. praefatio p. 23) zeigte sich in Karthage, wie verbreitet die "pelagianischen" Gedanken waren. Augustin predigte dort am zos hannistage, 24. Juni (sermo 293. V, 1327 ff.; vgl. de gestis 11, 25. X, 335), und berührte zum Schluß auch die Notwendigkeit der Kindertaufe. Das wirkte wie ein Steh in ein Wespenneit. Augustin erfuhr — offendar erst nach dieserschaftliche Anhänger dier die pelagianischen Gedanken hatten. Man drohte mit den Leidenschaftliche Anhänger dier die pelagianischen Gedanken hatten. Man drohte mit den Leidenschaftliche Linkausen die den verschaft der Reinung nicht teilten (de verschaft der Keinung nicht teilten (de verschaft der Ver Kirchen des Orients: die würden die verurteilen, die ihre Meinung nicht teilten (de gesteichnete man Augustin und seine Gesinnungsgenossen. Auf Veranlassung des Aurelius von Karthago nahm beshalb Augustin brei Tage später (27. Juni) in einer zweiten Predigt (sermo 294. V, 1335—1348) bie Streitfrage, aus welchem Grunde die Kinder zu taufen seien, zum alleinigen Gegenstand seiner Erörterung, und gestand selbst 40 in der Einleitung in Bezug auf seine Ausführungen bom Johannistage: non tanta dicta sunt de tanta quaestione, quanta in tanto periculo a sollicitis dici debuerunt (p. 1336). Die ganze Predigt, insonderheit ihr entgegenkommender Ton (vgl. namentlich 21, 20 p. 1348), ist ein Beweis dafür, daß der [nie mit Namen genannten] irrenden Brüder mehr war als eine unbedeutende Minorität (vgl. daß maxime apud 45 Carthaginem, Aug. ep. 157, 22. II, 685). — Im nächsten Jahre, 414 (vgl. opp. Aug. II, 674 not. a) ersuhr Augustin durch einen Brief eines und unbekannten Hillering (Aug. ep. 156). He 6735) deh in Europhe Grief eines und Christiani folgende Grief rius (Aug. ep. 156. II, 673 f.), daß in Sprakus quidam Christiani folgende Sate verträten: 1. posse esse hominem sine peccato et mandata dei facile custodire, si velit; 2. infantem non baptizatum, morte praeventum, non posse perire 50 merito; 3. divitem manentem in divitiis suis, regnum dei non posse ingredi, nisi omnia sua vendiderit, nec prodesse eidem posse, si forte ex ipsis divitiis fecerit mandata; 4. non debere jurare omnino; 5. ecclesiam, de qua scriptum est non habere rugam neque maculam, esse, quae nunc frequentatur populis, et sine peccato esse posse. Von biesen Sätzen stammt der erste, den Marius Merste cater (lib. subnot. p. 3) dem Cälestius zuschreibt, aus den Eclogae des Pelagius (Hierdial. 1, 32. Vall. II, 729, vgl. Aug. de gestis. 30, 54 u. 6, 16. X, 350 u. 329); Garnier I, 371); der vierte wird auch dort zu Haus sause seinem Titel ber Testimonien Opprians 3, 12 ed. hartel p. 125) und giebt bie Meinung bes Pelagius wieder (vgl. oben E. 758,4); der fünfte bringt gleichfalls einen Gedanken des Pelagius so zum Ausdruck (vgl. zu 1 Ko 1,2 p. 717 BC; zu 2 Ti 2, 20 p. 892 A; Aug. de gestis

12, 27 f. X, 336); ber zweite (in ber Form: infantes, etiamsi non baptizentur, habere vitam aeternam) und dritte werden von Augustin (de gestis 33, 57. X, 332 f.; vgl. 11, 24 p. 334), ber zweite auch von Marius Mercator als von Calestius herrührend ausgegeben (vgl. auch Caspari S. 265 ff. Anm.). Aus demfelben Sizilien gingen bem Augustin wenig später (opp. Aug. X, 290 f.), als ein Werk bes Calestius bezeichnet, die 5 sog. definitiones Caelestii zu (nach Aug. de perf. zusammengestellt bei Garnier I, 384—387). In demselben Sizilien (Caspari S. 12) hat in der Zeit zwischen 413 und 418 der Verfasser der von Caspari herausgegebenen sechz pelagianischen Schriften, die 3. I. wie ein Rommentar ju ben von Silarius mitgeteilten Gagen fich ausnehmen (vgl. namentlich ben Traktat de divitiis, Caspari S. 25—67 und ben Brief de possibili- 10 tate non peccandi a. a. D. 114—122), im pelagianisch-asketischen Denken, wie er meint, die Anweisung dazu bekommen, ein verus Christianus zu sein (vgl. oben Bb I, 249, 81 f.). Daß Belagius und Calestius auf ihrer Reise nach Afrika (vgl. oben S. 758,60) oder, was Augustin für möglich (ep. 157, 22. II, 685), aber auch für unverbürgt (de perk. 1. X, 293) ansieht, letzterer vor seiner Ubersiedelung nach Asien (oben S. 759, 58) in Sizilien 15 gewirft haben, ist eine unerweisliche Bermutung. Man mußte annehmen, sie hatten auch in Rhodus Station gemacht, das hieronymus (in Jerem. IV praef. Vall. IV, 965) neben Sizilien als einen Hauptherd des Pelagianismus nennt, — wenn nur perfönlicher Einfluß diefer beiden die Berbreitung ihrer Gedanken erklärte. Aber eben das ist das eine Bebeutsame an den occidentalischen Ereignissen der Jahre 412-415, daß sie beweisen, daß 20 die "pelagianischen" Gedanken viel weiter verbreitet waren, als die perfonliche Wirksamkeit ber "Häresiarchen" hat reichen können. Und es ist nicht nur die Neigung des natürlichen Menschen zu pelagianischem Denken, die dies erklärt, sondern zweisellos auch der Zusammenhang der damaligen Bildung mit der antiken, stoisch gefärbten Popularphilosophie (vgl. Caspari S. 351). Das zweite Beachtenswerte ist die Stellung, die Augustin in 25 dieser Zeit zu Pelagius und Cälestius einnimmt. Daß sie in den Schriften und Predigten von 412 und 413 nicht bekämpst sind, ist schon gesagt (vgl. oben S. 760, 24). In ber Antwort auf die Mitteilungen und Anfragen des Hilarius (ep. 157) erwähnt Augustin ben Calestius und seine Berurteilung in Karthago und halt fur möglich, daß er in Sizilien eingewirkt habe. Doch legt er keinen Ton auf diese Bermutung; er weiß, daß 30 Cälestius viele Frrtumsgenossen hat, ja plures, quam sperare possumus (ep. 157,22. X, 685). Auch in der etwa gleichzeitigen snach der vita Aug. 8, 7. opp. I, 480 freilich a, 685). Auch in der eins gleichzeitigen [nach der vita Aug. 8, 7. opp. 1, 480 treitch erst 415 entstandenen] Schrift gegen die dekinitiones Caelestii, dem liber de perfectione justitiae hominis (X, 292—318), nimmt Augustin von der "nicht vom Versfasser herrührenden" Betitelung der Schrift als eines opus Caelestii, obwohl sie ihm 35 wegen der Vertwandtschaft der Schrift mit "einem andern Wert" des Cälestius wahrschenlich ist, nur eingangs Notiz; das "andere Wert" bleibt ungenannt und unbekämpft. Und des Pelagius ist, obwohl Augustin sein Kommentarwert damals schon kannte (vgl. oben S. 760,26), das "Pelagianische" der in Siziene verbreiteten Gedanken ihm also wicht verharzen kleiben kannte und von der der verberen kleiben kannte und von der der verberen kleiben kannte und von der der verberen kleiben kannte und von der verberen kleiben kannte und verbreiteten Gedanken ihm also nicht verborgen bleiben konnte, weber bem Silarius gegenüber, noch in de per- 40 fectione gedacht. Das ist nur erklärlich, wenn auch Augustin ben Pelagius und Calestius damals noch nicht als die auctores einer durch sie erst aufgebrachten Häresie ansah, erklärt sich aber, soweit Belagius in Betracht kommt, baburch noch nicht ausreichend. Denn ben Belagius hat Augustin bem Marcellin gegenüber ehrend erwähnt; er hat auch etwa gleichzeitig (412) einen [verlorenen] Brief, ben Pelagius ihm geschrieben 45 hatte, zwar kurz und gedrechselt, aber verbindlich beantwortet (de gestis 27 f., 52. X, 349 = ep. 146. II, 596). Wie ist das zu begreifen? Augustin selbst sagt (retr. 2, 33. I, 644), er habe zunächst die Namen des Pelagius und Cälestius in seinen antipelagianischen Schriften nicht genannt, weil er gehofft habe, daß sie so leichter von ihrem Jrrtum absgebracht werden könnten. Diese fromme Rede wäre glaublich, wenn Augustin in dem 50 Privatbrief an Pelagius die Streitfrage berührt, hier ihm ins Gewissen geredet hätte. Er will in dem abgezirkelten Wortlaut auf die irrigen Gedanken des Pelagius leise angespielt haben (de gestis 26, 51. X, 349). Doch weshalb dies Leisetreten? Ich kann dies nur aus dem Personenkult erklären, den die Zeit mit asketischen Heiligen trieb. Augustin fürchtete, seine Position durch die Polemik gegen diesen heiligen Mann zu diss 55 freditieren.

7. Um so bringender wird die Frage, was es war, das seit 415 dem Streite die persönliche Färbung und die Schärfe gab. Harnack (DI III3, 164) meint, die von Augustin in der Einleitung von de persectione genannte "andere Schrift" des Cälestius (vgl. oben 3. 36 f.), die nach Harnack identisch ist mit dem gleichfalls für uns titellosen Werk des so

Caleitius, aus dem die Synode von Diospolis uns zehn Abschnitte aufbewahrt bat (de gestis 14, 30, 32; 18, 42, X, 337 f. 339, 345; Garnier I, 383), — fie fei ber eigentliche Anstoß geworden. Taß die in Diospolis erzerpierte Schrift bestätigt, was Augusin sagt (de pecc. or. 12, 13. X, 391), daß Cälestius apertior und pertinacior, als Pes lagius, die gemeinsamen Gedanken vertrat, ist freilich wahr. Doch wäre Harnack Vermutung richtig, so wäre Augustins ruhige Erwähnung dieser Schrift und sein Absehn von der Person des Cälestius in dem Buche de perfectione undegreissich. Überdies wissen wir weder von dem in de perfectione genannten opus aliud, noch von dem in Diespolis benutten liber, deren Identität möglich, aber gang unerweislich ift, wann es 10 verfaßt ist; die Entstehungszeit des Werfes, bezw. beiber Werke, tann vor die Synede von Kartbago fallen, und bann verliert Harnads Bermutung vollends ben Boben. — Bas war bann ber Grund ober ber Anlag bes erregteren Streites? Der 413 ober 414 (praefatio 7 p. 26) geschriebene Brief bes Pelagius an die Demetrias war es nicht; benn Augustin hat Diese bei den Pelagianern boch geschätte Schrift bes Pelagius (ep. 15 188, 3, 13. 14. II, 853 f.) nicht vor 416 kennen gelernt (de gratia Christi 22, 23. X, 371; praefatio 7 p. 27). Auch darin allein ist das weiter treibende Moment nicht au erkennen, daß der nach Palästina gekommene Pelagius dort aus Gründen, die nicht mehr durchsichtig sind, mit Hieronhmus in Spannung geriet. Es scheint dei Hieronhmus der Neid über Pelagius Einfluß bei den "Frommen", speziell bei den Frauen (dial. 20 prol. 2. Vall. II, 695; vgl. ep. 133, 4 f. Vall. I, 1031 f.; der Demetrias schriede auch Hieronhmus, ep. 130. I, 975 ff.), und der Berdacht eines Jusammenhanges zwischen Personal Vall. IV 2025 f. Comming. Profines de lagius und Rufinus (in Jerem. I praef. Vall. IV, 835 f.; "Grunnius" — Rufinus) bas lette Motiv gewesen zu sein; die fritischen Bemerkungen des Pelagius über ben Ephefertommentar des Hieronymus (vgl. Hier. in Jer. I praef. l. c.) waren gewiß schon eine 25 Folge der Spannung. Gleichgiltig für den Gang der Dinge war dies Zerwürfnis des Belagius mit Hieronymus freilich nicht: Hieronymus bat, als er im Frühjahr 415 (vgl. das nuper bei Oros. apol. 4, 6 p. 608), nach Bollendung des ersten Buchs seines Jeremias-Kommentars (vgl. in Jerem. I praes. Vall. IV, 877 f.), in seinem Briese an einen gewissen Ctesiphon den sauch bier ungenannten Belagius als Ketzer angriff, we so sentlich das aufgestochen, was Augustin zunächst (vgl. ep. 157, 2, 4. II, 676; de perk. 21, 44. X, 316; vgl. die admonitio edit. p. 290) für minder unerträglich hielt: die Möglichkeit sündloser Volksommenheit (vgl. oben S. 760,21). Doch es ist fraglich, ob hie ronymus nicht schon zu biesem Briefe von anderer Seite - von Orofius nämlich (vgl. unten 3. 42) — angeregt ist; in ber Vorrebe zum ersten Buch bes Jeremias-Kommen-35 tars erscheint "ber dumme Schotte" (vgl. oben S. 749,46) noch nicht als Reger. Und schwerlich bätte Hieronymus ohne das Eingreifen des Prosius dem Briefe an den Stefiphon in der zweiten Hälfte bes Jahres 415 (vgl. bas nune bei Oros. apol. 4, 6 p. 608 und Hier. ep. 134, 1. Vall. I, 1043) bic dialogi adversus Pelagianos (Vall. II, 495-590) folgen laffen. Aber was verursachte bas Eingreifen bes Orofius? -- Dag Augustin, als 40 er im Frühjahr 415 (vita Aug. 7, 8, 4 f. I, 477 f.) den Drosius mit seinen Fragen zu Hieronymus in den Orient schiedte (vgl. Bd XIV, 494, 31 ff.), den Nebenzweck verfolgte, dem Hieronymus einen Wint zu geben und die Orientalen gegen Pelagius in Bewegung zu setzen, hat schon Walch (IV, 587) wahrscheinlich gemacht. Auch mir scheint dies "unleugbar". Dann fpitt fich die oben (S. 761,56) aufgeworfene Frage barauf zu, was Auguftin 45 zu Diefem Borgeben bestimmte. Daß Die Gelegenheit Diebe macht, wird auch bier gelten; body reicht biefe Erwägung gur Erklarung nicht aus. Gin Zwiefaches lagt fich nachweisen, das weiter treibende Kraft haben mußte. Zunächst war die Haltung des Drients -- Cälestius hatte dort ein Preschiteramt erlangt (vol. oben S. 759,59)! — dem Augustin febr ftorend (vgl. oben G. 760,31): gab fich eine Gelegenheit, fo mußte er ber Berufung w ber "Belagianer" auf ben Drient ben Boben entziehen. Sobann hatten (vgl. Aug. ep. 179, 2 u. 168. II, 774 u. 742) zwei von Pelagius für das asketische Leben gewonnen Jünglinge, Timasius und Jakobus, die dem Einfluß Augustins sich geöffnet hatten, ihm — wohl Anfang 415 — das Buch de natura übermittelt, das Pelagius etwa gleickzeitig mit den Brieden de vereiche fatte (Fragmente aus Aug. 55 de nat. et gratia bei Garnier I, 373--377). Daß Augustin erst aus biesem Buck, bas nicht letzerischer war als die Kommentare zu ben Paulinen, erkannte, was er bieber ber fama nicht batte glauben wollen, - bag Belagius ein Reger fei (ep. ad Paulinum Nol. 186, 1, 1. II, 816): das ist freilich eine Unwahrheit, beren Behauptung Augustin wahrlich nicht ziert; Augustin fannte längst bas Kommentarwert bes Pelagius (vgl. oben 60 3.760,62) und will (vgl. de gestis 26, 51) schon in seinem Briefe vom Jahre 412 ihn

verstohlen zurechtgetviesen haben! Doch dies Werk des Pelagius versuchte u. a. einen Autoritätsbeweiß für seine Lehre, und neben Lactang (vgl. oben E. 755, 25), Hilarius, Am= brofius, Hieronymus u. a. war hier Augustin selbst, der frühere Augustin (de lib. arbitr. 3, 18, 50. I, 1295), ins Feld geführt. Daß dies für Augustin ein Hauptanstoß war, zeigt die Behandlung dieser Sache in der Gegenschrift, die er im Laufe des Jahres 5 415, zunächst für Timasius und Jakobus ausarbeitete, der Schrift de natura et gratia (X, 246—290). Noch in dieser zugleich für die Öffentlichkeit bestimmten Schrift ist der Berkasser der bekämpsten Schrift (libri quem misistis conditor c. 7) nicht genannt, "ne offensus insanabilior redderetur" (?ep. 186, 1. I, 816; vgl. oben S. 761,49). Die persönliche Zuspizung des Streites war dann eine Folge der weiteren Geschehnisse 10

in Balastina.

8a. Johannes von Jerufalem, der "Pelagius fehr liebte" (Aug. ep. 179, 1. II, 774), hat am 29. oder 30. Juli 415 (Oros., apol. 7, 1 p. 611; vgl. Garnier I, 167), höch= stens einige Monate nach ber Ankunft des Orofius, in Jerusalem mit seinen Presbytern ober einigen seiner Presbyter (vgl. Oros. ap. 4, 1 p. 607: consessu presbyterorum) 15 einen conventus abgehalten — vielleicht war's eine Diöcesanspnobe, vielleicht eine kleinere Gerichtsversammlung —, und hier ist über Pelagius verhandelt. Der Bericht bes Orosius (apol. 3—6) ist parteiisch bis zur Unglaubwürdigkeit, für die Thatsache ber Verhandlung und für eine Episobe haben wir auch durch Johannes selbst Nachricht (Aug. de gestis 14, 37. X, 342 f.). Es scheint, als ob Orosius durch sein Wühlen gegen Pelagius die 20 Verhandlung veranlaßt habe (vgl. schon Walch IV, 588 Unm. 3): er ward vor die Verfammlung citiert, framte bort aus, was im Occident gegenüber ber "Häresie" bes Pelagius schon geschehen sei und noch geschehen solle — Augustin schreibe gegen bas Buch de natura —, und produzierte Augustins Brief an Hilarius. Auf Forberung bes Johannes ward dann auch Pelagius — offenbar, damit er sich verteidige, — gerufen (Oros. 3). 25 Die folgenden Berhandlungen litten darunter, daß Drofius nicht griechisch sprach und einen schlechten Dolmetsch hatte (Or. 6, 1). Daß Pelagius, der griechisch sprach, die "Blasphemie" sich hat zu Schulden kommen lassen, zu sagen: "et quis mihi est Augustinus?" (Or. 4, 1), darf man billig bezweiseln; er hat vielleicht, wie Johannes (Or. 4, 3), darauf hingewiesen, daß Augustin garnicht gegen ihn polemisiert habe. Sachlich scheint so nur über die Frage der Möglichkeit sündloser Vollkommenheit geredet zu sein. Die Debatte, bei ber, wie beibe Berickte beweisen, die Majorität der Bersammlung auf seiten bes von Orosius Verklagten stand, endete damit, daß Pelagius der Formulierung des Johannes zustimmte und ben anathematisierte, qui dicit absque adjutorio dei posse hominem ad profectum omnium venire virtutum (Aug. de gestis 14, 37. 35 X, 343); — das entsprach seiner längst gehegten Meinung (vgl. oben S. 753, 16 u. 757, 59), doch verstand er unter der gratia nicht die ad singulos actus nötige inspiratio, die Augustin behauptete. Nach Orosius endete die ganze Berhandlung damit, daß Johannes Augusten behauptere. Nach Crosus endere die ganze Verhandlung damit, daß Johannes seiner Forderung zugestimmt habe, daß an Junocenz von Rom eine Gesandsschaft mit Briefen geschickt und seinem Urteil gesolgt werden solle, der "Häreilter" Pelagius dis 40 dahin Schweigen zu halten habe (6, 4). Daß dies so nicht wahr ist, zeigt das spätere Benehmen des Johannes gegen Orvsius und Pelagius: Orosius hatte es nötig, sich wegen Keherei zu verteidigen (vgl. 7, 2 und was folgt, und oben Bd XIV, 494, 38); zu Pelazgius aber stand Johannes noch nach mehr als Jahresfrist so, daß Augustin es für gut hielt, ihm gegenüber von Pelagius als dem "frater noster, filius tuus" zu sprechen 45 (ep. 179, 1 UI 774). Sicher ist also nur des Orosius wiit seinem Norton gegen Re-(ep. 179, 1. II, 774). Sicher ift alfo nur, daß Orofius mit feinem Borftoß gegen Belagius in Jerusalem feinen Erfolg gehabt batte.

8b. Richt gludlicher, aber viel folgenreicher war ein zweiter, ber von den gallischen Bischöfen Heros von Arles und Lazarus von Air ausging. Beibe waren als Parteigänger des Usurpators Konstantin nach bessen Besiegung (411) genötigt gewesen, auf ihre 50 Bischosssise zu verzichten (vgl. DehrB s. v. u. I, 657 f.; Duchesne, Fastes Spisco-Den Big. Den Big. Den Big. Den Big. V. u. 1, 637 1.; Duenesne, Fastes episcopaux I, 94 f. 248. 271 f.). Dem Augustin und seinen Anhängern gelten sie als sancti fratres (ep. 175, 1. II, 759; Prosper ad ann. 412 ed. Mommsen p. 466); Papst Bosimus, der zwar auch voreingenommen, aber besser unterricktet war (vgl. Noris I, 113 f.), entwirft ein sehr ungünstiges Bild von ihnen (Hasse III). Was sie nach Palästina gestührt hatte, wissen wir nicht. Daß sie vorher zu Augustin Beziehungen gehabt hatten, ist nicht zu erweisen: dach ist sieder daß sie mit Prosing in Nolöstina sich zusammen. ift nicht zu erweisen; boch ift ficher, daß fie mit Orofius in Balaftina fich gusammenfanden (val. Aug. ep. 175, 1. II, 759); und daß fie nicht ohne voraufgebende Verstänbigung mit ben paläftinenfischen Gegnern bes Belagius vorgingen, ift felbstverständlich, 60

wenn auch nicht belegbar (gegen Walch IV, 598). Genug, fie reichten bem Bischof Gulogius von Cafarea einen libellus gegen Pelagius ein (Aug. de gestis 1, 2 u. 3, 9. X, 320. 325) und veranlaßten dadurch, daß im Dezember 415 (Garnier I, 169 f.) eine Synote von 14 Bischöfen (Pelag. bei Aug. de gestis 30, 54. X, 350; Aug. c. Jul. 1, 5, 19. 5 X, 652, wo die Namen gegeben sind) in Diospolis (Hier. ep. 143, 2. Vall. I, 1067), dem alten Lydda (Hier. ep. 108, 8 p. 696), sich mit der Orthodorie des Pelagius des schäftigte. Über die Verhandlungen dieser Synote sind wir, namentlich durch die Australia. juge aus ben Aften, Die Augustin in seiner Schrift de gestis Pelagii gegeben bat, je gut unterrichtet, daß über das Thatsachliche kein Zweifel fein kann (vgl. Balch IV, 10 591—609). Die Ankläger waren nicht gegenwärtig, weil einer von ihnen erfrankt war (de gestis 1, 2. X, 320); die Klagpunkte ihres Libells wurden den Synodalen von einem Dolmetsch vorgelegt (ib. p. 321), Belagius verteidigte sich griechisch. Unter den Alagpuntten (vgl. die Uberficht bei Walch IV, 601-609) waren die an Sate bes Pelagius selbst anknüpfenden mit wenig Sachkenntnis, aber mit viel kleinlichem Argwohn formu-15 liert; Pelagius konnte die angegriffenen Außerungen zumeist durch bloße Interpretation verteidigen; den Hauptvorwurf, daß er lehre, posse esse hominem sine peccato, si velit, erledigte er dadurch, daß er diese possibilitas, wie in Jerusalem, von dem adjutorium dei abhängig machte (de gestis 6, 16. X, 329 f.). Den eigentlichen Fragen des pelagianischen Streites kam die Anklageschrift nur mit den Sähen nahe, die sie nie aus 20 Schriften bes Caleftius entnommen hatte. Belagius hat biefen Klagpuntten gegenüber, soweit sie nicht auf Grund eigener Außerungen von ihm schon erörtert waren, sich nicht nur darauf jurudgezogen, daß die Sate nicht von ihm herrührten; er hat die ihm vorgelegten Sape auch verurteilt (de gestis 11, 23 ff. 14, 30 ff. 18, 42 f.). Das Ente war, daß die Synode dem Pelagius, qui piis doctrinis consentit, contraria vero 25 ecclesiae fidei reprobat et anathematizat, sein Stehen innerhalb der katholischen Kirchengemeinschaft bezeugte (de gestis 30, 44. X, 346). Die von Augustin und seinen Stellunungsgenossen oft ausgesprochene und dis zur Gegenwart hin immer wiederholte Anklage, daß Pelagius die Synodalen getäuscht habe — Hieronymus bezeugt auch der "miseradilis" synodus selbst seine Verachtung (ep. 143, 2. Vall. I, 1067) —, ist unzogerecht. Sie hätte nur dann recht, wenn man aus de gestis c. 32 f. (X, 352 f.) schließen dürfte, daß Pelagius in dem brieflichen Bericht über die Synode, den er selbst an Augustin schickte — er kannte Augustins unausgesprochene Animosität gegen ihn nicht ober ignorierte fie -, ausbrudlich ertlart habe, er konne bie Gate bes Calestius nicht verurteilen Allein das noluit anathematizare befagt nur, daß er diese Berurteilung nicht aus 35 gesproden hatte (val. das cur ergo non ita et in illa chartula scriptum est?). Das Belagius die anftößige Formulierung, die Cälestius seinen Gedanken, ober Paulinus (oben S. 759, 37 ff.) den Sähen des Cälestius gegeben hatte, sich zu Nutz machte — in Rücksicht auf diese Formulierung konnte er die meisten dieser Sätze verurteilen, ohne seine Meinung zu verleugnen (Nr. 6 oben S. 759, 36 gab er zu): diesen Kunstgriff mag man wenig freundschaftlich nennen, obwohl er dem Cälestius nicht schabete, denn um ihn hambelte es sich gar nicht. Doch das Versteckenspielen an sich war einer hinterliftigen Anklage gegenüber entschuldbar und eine Täuschung der Richter schon deshalb nicht, weil biese bem Pelagius geneigter waren als seinen Anklägern und ben Kunstgriff bes Pe-Überdies lagius, wenn fie ihn durchschauten, vermutlich im Stillen gebilligt haben. 45 kennen wir aus den Akten nur das, was Augustin erwähnen mußte, um das Urteil erklärlich zu machen, ober erwähnen wollte, weil es gegen Belagius fich verwenden ließ. Daß Pelagius unter der gratia etwas anderes verstand, als Augustin (vgl. die lehrreiche Formulierung Augustins de gestis 31, 56. X, 352, oben S. 756,5), ist freilich richtig; das adjutorium gratiae ist neben der gratia creationis, der gratia remissionis wund der gratia doctrinae bei ihm ein unklarer Begriff. Allein dieser unklare Begriff ist dei vielen andern nachweisdar; Augustins Ausprägung des Begriffs war noch nicht sanktioniert und den Synodalen von Diospolis schwerlich bekannt; und am NI gemessen, war auch Augustins Lehre nicht torreft. Endlich fehlte dem Belagius bas bogmatifde Interesse in hohem Maße, an der communio catholica aber lag ihm viel. — Dit 55 dem Berlauf der Berhandlungen in Diospolis konnten Belagius und feine Freunde gufrieden sein; sie waren es auch (Pel. ep. ad quendam amicum presbyt. bei Aug. de gestis 30, 54. X, 350). Daß ihr Unmut gegen die Urheber ber Anklage sich in ben (Bewaltthatigkeiten Luft gemacht habe, benen nach ber Synobe bie Siebelei bes bierondmus ausgesett war, scheint Augustin am Schluß seiner Schrift de gestis andeuten 60 zu wollen (X, 358 f.); body hat Waldy (IV, 613 Unm. 3) mit Recht barauf hingewiesen,

daß die Betroffenen selbst die Namen ihrer Angreifer nie mitgeteilt [und vermutlich gar

nicht gekannt | haben.

9. Run hatte ber Drient gesprochen, auf ben bie Belagianer in Karthago schon 413 sich berufen hatten (oben S. 760, 34)! Drosius brachte die Kunde davon und einen Brief bes Heros und Lazarus 416 mit nach Afrika (Aug. ep. 175, 1. II, 759). Die Afrikaner 5 erkannten, daß nun auch sie qualicumque episcopali auctoritate ihre Meinung geltend machen müßten (vgl. Aug. ep. 186, 2. II, 816), und parierten den Schlag, noch ehe sie Ukten von Diospolis gesehen hatten (Aug. ep. 186, 2. II, 816), im Herbst 416 (Garnier I, 172), auf zwei Synoden, deren erste die Bischöfe der karthagischen Kirchenprovinz in Karthago, deren zweite (vgl. Aug. ep. 176, 5. II, 764) die Rumidier, zu denen 10 Augustin und Alhydius gehörten, in Mileve vereinte. Ein direktes Anathem über Pelazius und Kölestius werch keine diese Synoden aus. Ger man gekläte unter Ankreinkung gius und Calestius sprach keine bieser Synoben aus; aber man erklärte unter Anknupfung an die früheren Berhandlungen gegen Calestius (oben S. 759,14) auf Grund ber Berichte bes Orofius, Heros und Lazarus und auf bas Zeugnis ber Brüber, welche Bücher bes Belagius und Calestius gelesen hatten (Aug. ep. 175, 2. II, 760), b. i. bes Augustin u. a., 15 jene beiden als die Urheber eines verdammungswürdigen Jrrtums — daß sie der Gnade teinen Raum ließen neben dem liberum arbitrium, und daß sie die Notwendigkeit der Kindertaufe bestritten, erwähnt man —, und wandte sich in zwei Schreiben, welche die Quelle für das Mitgeteilte sind (Aug. ep. 175 u. 176), an den römischen Bischof Innocenz, damit dem afrikanischen Urteil wenigstens über die Lehrfrage etiam aposto- 20 licae sedis adhibeatur auctoritas (ep. 175, 1; vgl. 176, 5, wo bieje auctoritas als de sanctarum scripturarum auctoritate deprompta bezeichnet wird). So schwer biefer Schritt bem afrikanischen Selbstbewußtsein geworden sein mag (vgl. Hefele II'120 ff.), seines Erfolges konnte man doch nicht sicher sein. Denn man wußte, daß es in Rom Freunde des Belagius gab und viele, die infolge seiner langen Wirksamkeit in Rom ein 26 gutes Borurteil für ihn hatten (Aug. ep. 177, 2. II, 765). Augustin und vier andere ihm befonders nahestebende Bischöfe (Aurelius v. Karthago, Alppius, Evodius und Possibius) hielten es deshalb für zwecknäßig, den Shaddlichreiben einen Privatbrief (litteras familiares, ep. 186, 2. II, 817; gegen Garnier I, 187 ff.) hinzuzufügen (Aug. ep. 177. II, 764—772), in dem sie ein mündliches Berhör des Pelagius in Rom oder so schriftliche Verhandlung mit ihm empfahlen und durch aussührliche theologische Darslegungen das Urteil des römischen Bischofs in die rechten Bahnen zu lenken verschen (vgl. die dies verdesende Schmeichelei am Schluß, ep. 177, 19). Innocenz antwortete auf die dreiben in drei entrechenden Briefen vom 27. Januar 417 (Jasse 2012) 2022; Aug. ep. 181, 182 II, 770 ff.) essenber abne verhore eine Schreiben eines Eugenden Mr. 321-323; Aug. ep. 181-183. II, 779 ff.), offenbar ohne vorher eine Synode ver- 85 sammelt zu haben (vgl. Walch IV, 625 gegen Garnier I, 193 ff.). Die gunstige Gelegenheit zur Geltendmachung papstlicher Suprematsgebanken ausnutend (vgl. Bb IX, 107, 36 ff.), kam er sachlich den Ufrikanern völlig entgegen (gegen Bb IX, 107, 45 ff.). Zwar entwidelt er nicht augustinische Gebanken; boch um Augustinismus ober Semipelagianismus handelte es sich noch nicht; sonst hätte auch Sieronymus kein Kampfgenosse Augu- 40 stins sein können. Zwar äußert er in dem Briefe an die fünf Bischöfe, Belagius zu eitieren, sei unpraktisch; aber ihm genügt das Urteil der Afrikaner zur Entscheidung. Zwar erklart er in demselben Briefe, er könne die ihm inzwischen zugegangenen] Akten von Diospolis weder anklagen noch billigen, da ihre Echtheit ihm fraglich sei; aber er glaubt ben Aften nicht, daß Belagius gerechtfertigt sei, und mehr hatten die Afrikaner gar nicht 45 erwarten konnen. In ben offizielleren Briefen an die Spnodalen von Karthago und Dileve ist die Synode von Diospolis einfach ignoriert, und apostolici vigoris auctoritate bas Urteil gefällt, daß Belagius und Calestius, donec resipiscant, der kirchlichen Gemeinschaft beraubt seien (ep. 182, 6. II, 785); — Augustin erklärte am 23. Sepztember von der Kanzel: jam de hac causa duo concilia missa sunt ad sedem 50 apostolicam, inde etiam rescripta venerunt; causa finita est (sermo 131, 10. V, 734). Mit der Schrift de gestis Pelagii hatte er in der Zwischenzeit zwischen dieser Außerung und den Briefen des Innocenz den Pelagius vor aller Welt abgethan; selbst bem Paulinus von Nola, der dem Belagius wohlwollte, war er mit scharfen Unklagen gegen Pelagius entgegengetreten (ep. 186); und den rabiaten Pelagianern in Nola, die, 55 falls Pelagius widerrufen habe, eher von seiner Berson als von seiner Lehre laffen wollten, hatte er neben Schriftworten die Autorität der sedes apostolica entgegengehalten. Doch selbst über jene bescheibenere Urform des apolityphen "Roma locuta, causa finita" hat die Geschichte ihr Urteil gesprochen. Denn Rom redete bald anders.

10. Innocenz I. war schon anderthalb Monat nach Absendung seiner Briefe nach so

Afrika, am 12. März 417, gestorben. Zosimus, ein Grieche, vielleicht jüdischer Abkunst (lib. pontik.; vgl. A. Harnack, Über die Herkunft der 48 ersten Päpste, SNN 1904 S. 1050), war nach wenigen Tagen sein Nachfolger geworden und hatte sich alsbald genötigt gesehen, der pelagiansschen Frage seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Pelagius und Kälestius selbst hatten ihn dazu veranlaßt. Cälestius hatte sich nach dem Zeugnis des Marius Mercator inzwischen von Ephesus nach Konstantinopel begeben, war aber von der durch der Mickos Mittieus (106—125) vertrieben (Mar More comm. p. 133 vol. bort durch Bischof Atticus (406–425) vertrieben (Mar. Merc. comm. p. 133, vgl. Garnier I, 200). Daß Atticus antipelagianisch sich gestellt hat, ist auch senzit (Caelestin ad Nest. Mansi IV, 1033 B, Prosper carm. de ing. Aug. X, 1685); 10 in der Zeit kann Marius Mercator irren (zweimaliges Einschreiten des Atticus gegen die Pelagianer mit Noris I, 278, Walch IV, 646 u. 683 u. a. anzunehmen, ist m. E. unberechtigt). Bon Konstantinopel kommend (so Mar. Merc. comm. p. 133), stellte nun Caleftius fich perfonlich in Rom ein und überreichte mit ber Bitte um Untersuchung ber gegen ihn erhobenen falschen Anklagen (ep. Zos. Jaffe' 329. Aug. opp. X, 1719) bem 15 Zosimus ein bis auf wenige Sätze (Aug. opp. X, 1718f.; Hahn, Bibliothek der Symbole, 3. Aufl. S. 292f.) verlorenes Glaubensbekenntnis, in dem er seinen Glauben a trinitate unius deitatis usque ad ressurrectionem mortuorum befannte (Aug. de pecc. or. 23, 26. X, 397), in Bezug auf die questiones praeter fidem sich dem Urteil des römischen Studies unterwarf und die Kindertause in remissionem pecca-20 torum zugab, wenn auch nicht in dem Sinne, ut peccatum ex traduce firmare videamur (Aug. X, 1718f.). Zosimus ließ nun die Orthodoxie des Cälestius in einen Versammlung mit seinen Geistlichen prüsen (ep. Zos. Jassé 2 329 l. c.) und fand — man bente an die Sympathien, die Belagius in Rom hatte (vgl. oben S. 765, 25) —, daß Caleftius orthodor fei, obwohl er die einft von Laulinus ihm vorgeworfenen Cate nicht 25 verurteilen wollte (Paulinus ad Zos. nr. 2, Aug. opp. X, 1724; Aug. de pecc. or. 7, 8. X, 389). Dies Ergebnis feiner Untersuchung meldete Zofimus ben Afrikanern, inbem er wegen ihres schnellfertigen Urteils über Calestius, das Abwesenden (nämlich bem Heros und Lazarus) gegen einen Abwesenden geglaubt hätte, ihnen Bortwürfe machte, den frühern libellus des Cälestius (oben S. 759, 52) ihnen entgegenhielt und forderte, ben frühern libellus des Calestius (oben S. 759, 52) ihnen entgegenhielt und ferderte, daß die Afrikaner ihr Urteil revidieren, oder binnen zweier Monate dem Calestius ver ihm in Rom überführen ließen (Zos. ep. Jassé 329 l. c.). Dieser Brief, dessen Datum in den H. ausgefallen ist, kann kaum abgeschickt gewesen sein (vgl. ep. Zos. Jassé 330, Aug. X, 1721 init. und Walch IV, 631 Anm.), als — etwa Mine September 417 — Zosimus auch mit der Angelegenheit des Pelagius dessen wurde. Belagius nämlich, der in der Zeit seit der Synode von Disopolis, 416 also, eine ausstührliche Darlegung seiner Lehre, die liber IV de libero arbitrio, geschrieden datte (Pel. ad Innoc. die Aug. de gratia 41, 45. X, 380; Aug. idid.; Fragmente die Garnier I, 381), hatte mit Übersendung dieser Schrift und eines serhaltenen Glaubenschenntnisses (Aug. de pecc. or. 21, 24. X, 396: Text bei Garnier I, 307—309 u bekenntnisses (Aug. de pecc. or. 21, 24. X, 396; Text bei Garnier I, 307-309 u 40 Aug. opp. X, 1716--1718) sich brieflich (Fragmente bei Garnier I, 380) an Papit Innocenz gewandt, quem defunctum esse nesciedat (Aug. de grat. 30, 32. X, 376); Zosimus erhielt die Sendung (vgl. Aug. de pecc. or. 17, 19. X, 394). Die Bücher de libero arbitrio zeigten nun zwar sehr deutlich die Grundgedanken des velagianischen Moralismus — mehrere der bekanntesten Säge des Pelagius stammen aus 45 dieser Schrift --- ; aber Pelagius hatte sich bemuht, deutlich zu machen, daß die Bebauttung ber gottgegebenen possibilitas in natura nicht ausschließe, daß Gott das velle und agere der Menschen unterstüße, ut quod per liberum facere jubentur arbitrium, facilius possent implere per gratiam (bei Aug. de gratia 7, 8. X, 364). Augustin fagt felbst von biefer Betonung ber "Gnade" burch Belagius: adjutorium dei multi-50 pliciter insinuandum putavit commemorando doctrinam et revelationem et oculorum cordis adapertionem et demonstrationem futurorum et apertionem diabolicarum insidiarum et multiformi et ineffabili dono gratiae caelestis illuminationem (de gratia 7, 8. X, 364). Der Begleitbrief und der libellus fidei, der natürlich (gegen Aug. de gratia 32, 35. X, 377), ja primär, auch über das trinitarische und beristologische Dogma "multa disseruit", traten ausdrücklich dasur ein, daß die Kinder—nach demselben Formular wie die Erwachsenen— zu tatzen seien, und daß wir immer das auxilium dei bedürften (Aug. de gratia 32, 35 f. X, 377; libellus 17 u. 25, Garnier I, 308 f.). Der Brief des Pelagius war überdies von einem Schreiben der neuen Zerusalemischen Bischofs Praylius begleitet, bas ben Pelagius angelegentlichst em-60 pfahl (ep. Zos. Zaffe<sup>2</sup> 330, Aug. X, 1721 nr. 1). Zosimus ließ ben Brief und bas

Bekenntnis des Pelagius öffentlich verlesen — und die Freude, die diese Verlesung anrichtete (ep. Zos. 1. c.), zeigte, wie viele Freunde Pelagius in Rom hatte: vix fletu quidam se et lacrimis temperabant, tales . . . infamari potuisse (l. c.). In einem Briefe vom 21. September 417 gab Zosimus den Afrikanern hiervon Kunde und forderte unter Übersendung der Eingaben des Pelagius die Afrikaner auf, sich des zu 6 freuen, daß sie sähen, eos (scil. Pelagius und Cälestius), quos kalsi judices criminabantur, a nostro corpore et catholica veritate numquam fuisse divulsos (l. c. nr. 5). Durch den Überbringer dieses Briefes, wie es scheint - benn die Bestellung tvard in Karthago am 2. November ausgerichtet —, citierte Zosimus zugleich den einstigen Ankläger des Calestius, Paulinus, nach Rom (ep. Paulin. Aug. X, 1724 nr. 4). — 10 Daß dies Vorgehen des Zosimus, das gewiß von einem größeren Gerechtigkeitsgefühl zeugt, als die Afrikaner es hatten, aber auch beweift, bag Bofimus zu den vielen Romern gehörte, bei benen der Name des Pelagius einen guten Klang hatte (vgl. die ep. Jasse 330, Aug. X, 1725 zweite nr. 2), in Afrika sehr verstimmte, ist begreislich; man hört die Anklagen noch hindurch durch die Verteidigung des Zosimus, um die sich 15 Augustin im antipelagiansschen Interesse spikalten Protecte spikalte S. 312—320). Nur ein Teil der lebhaft geführten Berhandlungen (Aug. contra duas epp. 2, 3, 5. X, 574) ist bekannt. Gewiß ist a), daß die Afrikaner vor Ende Februar 418 eine Synode zu Karthago gehalten haben, auf deren durch den Subbiakon Marzeellinus überbrachtes Schreiben Zosimus am 21. März antwortete (Jassé 342, Aug. X, 20 1725 f.); b) daß die erste Antwort aus Afrika, die Zosimus nach Augustins Ansicht (de pece. or. 7, 8 X, 389) in etwa zwei Monaten erwarten mußte, recht scharf gelautet hat: eine allgemeine Zustimmung zu dem Urteil des Innocenz rechtfertige den Ca-lestius nicht, er musse die irrigen Sage seines libellus (des prior, wie ich glaube; vgl. oben S. 759, 52) verurteilen, ober man muffe annehmen, daß der römische Stuhl, der 25 jenen libellus als katholisch (b. h. rechtgläubig) bezeichnet hätte (vgl. oben S. 766, 29; das Wort catholicus braucht man nicht mit Reuter S. 314 Ann. 4 zu suchen), die Jrrztümer des Cälestius billige (Aug. c. duas opp. 2, 3, 5. X, 574); c) daß Paulinus in einem klugen und spitzen Briese vom 8. November 417, den der Subdiakon Marcellinus überdrachte, sein Kommen nach Rom sür unnötig erklärte (vgl. Walch IV, 641). Das 30 bei den genannte Schreiben der bei a erwähnten Synode zuzuschwan (vgl. Walch IV, 6506) ampsichtt die durch a herenate Reise des Marc Spnode anzunehmen (vgl. Walch IV, 659 f.), empfiehlt die durch c bezeugte Reise des Marcellinus im November 417. Doch berfelbe Bote kann zweimal gereift sein; ber Brief bes Zosimus vom 21. Marz 418 sieht kaum aus wie Untwort auf ein scharfes Schreiben und scheint an einer allerdings forrupten Stelle (Walch IV, 634 Unm. 2) auf zwei voran= 35 gegangene Briefe aus Ufrika zuruckzuweisen. Möglich ist baher, baß ber in 3.21 bei berwähnte Brief von einer Synode, die im November 417 tagte, das in a genannte Schreiben auf einer Februar-Synode des Jahres 418 erlassen ist. Genug, in dem Briefe vom 21. März 418 lenkte Zosimus ein: Übereilung in solchen Sachen sei nicht gut, noch sein 21. Lag 416 tente Sofinas tint toetettung in songen Sachen seit für gut, noch sei an bem, was Innocenz gethan habe, nichts geändert (Aug. X, 1725 f.). Am 29. April 40 kam dieser Brief, wie am Schluß desselben bemerkt ist, an seine Adresse; zwei Tage später, am 1. Mai, trat in Gegenwart der römischen Gesandten (Mansi IV, 508 C) zu Karthago ein Generalkonzil von mehr als 200 Bischöfen (214, sagt Prosper, contra coll. 5, 15. Aug. X, 1808 u. resp. ad obj. Gall. 8 ib. 1837; Photius cod. 53, ib. 1730 u. MSG 103, 92 D: 224; eine Aftenhs. bei Mansi IV, 377: 203) zusammen. 45 Man erflärte in einem Briefe an Zosimus, bei bem burch Innocenz I. gefällten Urteil bleiben zu wollen, bis Pelagius und Calestius zweisellos beutlich bekennen wurden, daß die Gnade Gottes uns unterstütze non solum ad cognoscendam, verum etiam ad faciendam justitiam (Prosper, contra coll. l. c.; die Zahl der Bischöfe beweist, daß dies Fragment hierher gehört). Zugleich erließ man neben 11 andern Kanones [8 oder] 50 9 antipelagianische Kanones (Aug. opp. X, 1728 f.; bei Mansi IV, 504 ff. Nr. 76—83 und III, 810 ff. Nr. 109—116 fehlt can. 3, vgl. Hefele II<sup>2</sup>, 116 f.; der letzte Kanon bei Walch IV, 637 gehört nicht hierher). Diese für die Folgezeit sehr wichtig gewordenen Kanones legten fest a) daß Adam erst durch den Sündensall sterblich geworden sei (can. 1), b) daß die Kinder der Erbsünde wegen (Rö 5, 12) in remissionem peccatorum 55 getauft werben mußten (can. 2 u. 3), c) daß es irrig sei, zu meinen, gratiam dei, per quam justificamur, ad solam remissionem peccatorum valere, non etiam ad adjutorium, ut non committantur (can. 4), c) daß fündlose Bollkommenheit auf Erden nicht möglich fei (can. 7-9). - Daß diese firchlichen Gegenwirkungen allein die pelagianischen Sympathien in Rom überwinden wurden, haben die Afrikaner nicht erwartet; fie hatten co

eine wirksamere Mine gelegt, und schon am Tage vor ihrem Generalkonzil entlud sie sich: Kaiser Honorius erließ am 30. April 418 in Ravenna, vielleicht auf Veranlassung der karthagischen Synode vom November 417 (vgl. Aug. X, 1726 not. b), jedenfalls auf Drängen der Afrikaner (Aug. epp. 201, 1. II, 927) ein sacrum rescriptum (vgl. 5 das "responsum est" bei Aug. c. Jul. 3, 1, 3. X, 703), das, über die Ausbreitung des pelagianischen Giftes in Rom und an anderen Orten klagend, die Vertreibung des Cälestius und Pelagius aus Rom versügte, ihre Anhänger dem kompetenten Richter auszuliesern und zu exilieren befahl (Aug. X, 1726 f.). Daß Pelagius von dieser Ausweisung betroffen ist, ist mehr als unwahrscheinlich. Zwar soll er nach einer m. E 10 vielen Bedenken ausgesetzten Nachricht des Marius Mercator (comm. p. 139), der sich dabei auf Briefe des Theodotus von Antiochien und Praplius von Jerusalem (vgl. oben (S. 766, 59) an den romischen Bischof beruft, von einer unter dem Borfit des Theodotus berfammelten [bem Abendland gang unbekannten] Synode [in Antiochien?], Die Ende 417 (Garnier I, 207 f.) oder Unfang 418 getagt haben könnte (Tillemont XIII, 1018 f.; 15 Noris 2, 4 p. 259 plabiert mit schwachen Grunden für "nach 421"), aus Jerusalem ver trieben sein; allein daß er infolgebeffen vor bem 30. April 418 nach Rom getommen in (Mansi IV, 475), ist eine ziemlich unmögliche, auch singuläre Annahme: wir horen nichts bavon, und noch im Sommer 418 nimmt Augustin Rücksicht auf gütliche Berbandlungen, welche Pinianus, seine Gattin Welania und seine Schwiegermutter Albina 20 in Balaftina mit Belagius geführt hatten (de gratia Christi 2. X, 360). Die Kunde von diesen Berhandlungen ist, abgesehen von der dronologisch nicht sicher sixice baren unsichern Nachricht über die Spnode des Theodot, das lette, was man von Pelagius hört; seine Spur verliert sich im Orient. Bon Calestius erzählt Augustin (c. duas epp. 2, 3, 5. X, 574), daß er nach Eingang der afrikanischen Antwort auf die September 25 briefe des Zosimus den nun nötig gewordenen neuen Berhandlungen sich entzogen babe. Man könnte danach annehmen, daß Calestius icon im Dezember 417 Rom verlaffen habe (vgl. auch de pecc. or. 7, 8 fin. X, 389). Doch ruckt Marius Mercator (common. p. 134) die Flucht des Calestius naher an die gleich zu erwähnende epistula tractoria des Zosimus heran, die seine sund Augustins Duelle ist, und am 21. März 418 scheint bes Johnts hetnt, die seine Augustins Liebe ist, und am 21. Bettz 418 spein 30 Cälestius noch in Rom gewesen zu sein. Es ist daher möglich, ja wahrscheinlich, daß Cälestius dem kaiserlichen Restripte wich. Man muß dann annehmen, daß Zosimus dies Entweichen des Cäelistius fälschlich als Flucht vor der neuen Untersuchung gedeutet dat. Und diese Annahme hat viel für sich. Denn dem Zosimus blieb nach dem Restript des Kaisers und dem afrikanischen Generalkonzil (vgl. auch v. Schubert S. 72 f.) nichts übrig 35 als ein einfaches Einlenken in die Bahn der Afrikaner, und die ausführliche Darlegung der causa de Caelestio et Pelagio, die er in seiner sog. epistula tractoria gab (Mar. Merc. comm. p. 134), konnte keine wahrhaftige sein. — Es ist hierbei vorausgesest, daß diese berühmte epistula tractoria, die leider nicht erhalten ist, dem faiserlichen Edifte und dem afrikanischen Generalkonzil folgte. Da Hosimus noch am 21. März einen 40 Brief nach Afrika schiete, der an ein so völliges Einlenken nicht dachte; da das Reskript bes Honorius Rom nur als eine der Stätten nennt, da das pelagianische Gift sich be merkfar mache; da die Pelagianer die elerici romani (einschließlich des Zosimus) des schuldigten, daß sie, jussionis terrore perculsi, sich nicht geschämt hätten, da Wahrheit untreu zu werden (Aug. c. duas epp. 2, 3, 5. X, 573, vgl. den Schulz des Kapitels u. c. Jul. 1, 4, 13. X, 648): so ist trot der eistigen Verteidigung den gegenteiligen Unsicht, welche die Ballerini (opp. Leonis III, 843 st., desponders 887s.) Quesnell entgegengesetz haden, keine andre Unnahme möglich (vgl. selbst KL IX, 1767). Daß die Aften des afrikanischen Generalkonzils auch in ben Banden des Zosimus waren, ehe er die epistula tractoria schrieb, ist dann ebenso sicher: Die Aften vom 50 1. Mai kamen von Karthago gewiß nicht viel langsamer nach Rom, als ein am 30. April in Ravenna ausgefertigtes kaiserliches Refkript; boch irrt Walch (IV, 634 f.), wenn er ber epistula tractoria eine ausbrückliche Billigung ber Gnadenlehre des afrikanischen Konzils nachweisen will (ber von ihm citierte Cat geht nicht auf Zosimus, sondern auf bie erweiterte ep. Caelestini ad Gallos, Jaffe' Mr. 381, gurud). Frühestens Ente 55 April, aber schwerlich viele Wochen später, wird nach erneuten Verhandlungen mit seinen Frühestens Ende Alerikern Zosimus die epistula tractoria erlassen haben. Es war ein sehr ausführliches Schreiben, das die ganze causa Caelestii et Pelagii geschichtlich darlegte und reiche Mitteilungen aus den Werken der beiden brachte (Mar. Merc. comm. p. 134 u. 138). Die erhaltenen furzen Fragmente (Aug. opp. X, 1730 f.) find bebeutungelos. Bas 60 dem Brief den Namen einer epistula tractoria verschafft hat (vgl. Mar. Merc. comm.

p. 138: quae tractoria dicitur), ift, da wir ihren Wortlaut nicht kennen, schwer zu sagen. R. E. besagt die Bezeichnung nur, daß der Brief ein "Cirkularschreiben" war, quas [litteras] ad universas provincias curavit [Zosimus] esse mittendas (responsio Afric. bei Prosper c. coll. 5, 15. Aug. X, 1808; vgl. ebenda: velut cursim transiens, auch Mar. Merc. l. c. und Aug. ep. 43, 3, 8. II, 163 cum nota 5 und ep. 59, 1. II, 226). Die Afrikaner dankten für diese Verdammung des Pelagius und Cälestius in einem gleichfalls verlorenen Schreiben, dem eine Spnode vorangegangen sein wird (Garnier I, 217, wo auch das eben benutzte Fragment des Schreibens aus Prosper abgedruckt ist); Augustin schrieb, um dem Pinianus und den Seinen (vgl. oben S. 768, 19) die Unmöglichkeit einer Verständigung mit Pelagius darzuthun, sein letztes 10 gegen Pelagius und Cälestius gerichtetes Werk, die libri duo de gratia Christi (I) et de peccato originali (II; opp. X, 359—410), in dem die oben S. 766, 16 st. und S. 766, 36 st. erwähnten letzten schriftlichen und mündlichen Außerungen der beiden kritisiert werden. Offiziell war der Pelagianismus im Occident gerichtet. Doch schon die erzneuten kassenschafte von 419 und 421 (Aug. ep. 201. II, 927 u. opp. X, 15 1750 st.; vgl. Walch IV, 666—668 und unten S. 770, 2) beweisen, daß er im Stillen nachwirkte.

11. Ja, auch ber laute Streit hat ein erregtes Nachspiel gehabt. Die Hauptperson besselben ist ber damals (418) noch nicht vierzigjährige Bischof Julian von Eclanum ousselben ist der damals (418) noch nicht vierzigsahrige Bischof Justan von Ectanum (ursprünglich: Aeculanum, süböstlich von Benevent, setzt verödet). Über seine Hertunft, 20 über die Beziehungen seines Elternhauses zu Paulinus von Nosa und zu Augustin, über seine früh durch den Tod seiner Gattin oder durch klerikale continentia aufgelöste She ist schon oben in dem A. Julian (Bd IX, 603) das Nötige gesagt worden. In Bezug auf seine Schicksale seit 418 und seine Schriften, die sämtlich erst der Zeit des Streites angehören (vgl. gegen Bruckner S. 31 Julians eigne Außerung dei Aug. op. imp. 25 1, 18. X, 1057), werden im Folgenden Wiederholungen gegenüber dem A. Julian teils der Neberfichtlichkeit wegen, teils deshalb nicht ganz vermieden werden können, weil einige der in Betracht kommenden geschichtlichen Fragen m. E. eine andre Antwort zulaffen ober fordern, als dort gegeben ist. — Wie Julian für den Belagianismus gewonnen ward, wird uns nicht berichtet (vgl. Bb IX, 603, 30; Bruckner S. 22 ff.). Doch liegt hier trot so der Beziehungen Julians zu Augustin kein Rätsel vor. Bei der Verbreitung pelagianischer Anschauungen in Süditalien (vgl. oben S. 765, 55) und bei der Freundschaft, die Paulinus von Rola mit der Familie Julians verband, ist's mehr als begreislich, daß der an Cicero gebilbete, mit der stoischen und namentlich der aristotelischen Philosophie offenbar früh vertraute Julian (vgl. Bruckner S. 16. 87. 93. 135), dessen theologische Studien nicht 25 viel vor 410 eingesetzt haben werden, als Theologe Pelagianer ward. Pelagius wird ihm burch Paulinus als Muster eines servus Christi (Aug. ep. 186, 1. II, 816) empfohlen worden sein, lange bevor Augustin vor Paulinus von pelagianischer "Regerei" zu reden wagte (417; bgl. oben S. 765, 54). Seine Beziehungen zu Auguftin mögen bem Julian auch einige von bessen Schriften fruh nahe geruckt haben, obwohl bie Freund- 40 schaft zwischen seinem Bater und Augustin teine theologische gewesen zu sein scheint (vgl. Aug. ep. 101, 1. 3. 4. II, 367 ff.); doch kann Augustins mystische Frommigkeit (vgl. aug. ep. 101, 1. 3. 4. 11, 36, 41.); oder tann Augustins implitique Fromingteit (vgl. oben S. 756, 35) nicht viele Anknüpfungspunkte bei ihm gefunden haben. Überdieß haben vielseitige theologische Studien — Julian war auch des Griechischen kundig (Gennadius ed. Richardson c. 46) und hat auch griechische theologische Werke gelesen (Bruckner 45 S. 84) — ihn verhindert, Augustin in dem Lichte der einsamen Größe zu sehen, in dem er vielen seiner Anhänger stand. Kurz, Julian hat wahrscheinlich nie eine "orthodoze" Periode gehabt (gegen Gennadius 1. c.); er wird "Pelagianer" gewesen seine, seit er theologisch zu denken gelernt hatte. Mit dieser seiner Gesinnung hervorzutreten, gab die eristule treatorie des Lesiungs ihm Alles Mercetar (comm. p. 138) epistula tractoria des Zosimus ihm Anlaß. Marius Mercator (comm. p. 138) — 50 und m. W. er allein — erzählt, was allgemein nacherzählt wird, Julianus und seine Genossen seien, weil sie epistula tractoria nicht unterschreiben wollten, absgest und aus Italien verjagt worden (vgl. Bb IX, 603, 31 ff.). Die Richtigkeit dieser Rachricht des Marius Mercator ist mir zweifelhaft geworden. Marius Mercator sagt (comm. p. 138) von der epistula tractoria, per totum ordem missa, daß sie 55 [per totum orbem, wie man ergänzen muß] subscriptionibus sanctorum patrum bekräftigt worden sei; er scheint demnach, da er in diesem Zusammenhange die Verweige-rung der Unterschrift durch Julian und seine Gesinnungsgenossen erwähnt, anzunehmen, daß eine unterschriftliche Zustimmung zu diesem Briefe allen Bischöfen der Kirche zugemutet sei. Dag bies unglaublich ift, wird niemand leugnen. Es tann auch als irrig 60 Real-Encyllopabie für Theologie und Rirche. 8. M. XV.

bargethan werben. Das zweite ber oben (S. 769, 15) erwähnten kaiferlichen Ebikte, bas in einer Ausfertigung an Aurelius von Karthago vom 9. Juni 419 uns erhalten ift (Aug. ep. 201. II, 927), verfügt, daß alle Bischöfe, welche der Verurteilung des Pelagius und Cälestius nicht durch Unterschrift zustimmten, entsetzt und vertrieben werden sollten. 5 Von der ep. tractoria des Zosimus ist da keine Rede; es scheint, als solle Aurelius bie definitio aufsehen, die unterschrieben werden soll; und dem entspricht, soweit der anscheinend korrupte Text erkennen läßt, der Cirkularerlaß, in dem Aurelius den kaiselichen Besehl am 1. August 419 den Bischöfen seines Kirchensprengels weitergiebt (Aug. X, 1751). Auch aus der Kirchenprovinz Aquileja erfahren wir durch den fälschlich fog. 10 libellus fidei Juliani (Garnier I, 319-323), ein Schreiben mehrerer Bifchofe biefer Kirchenprovinz an ihren Metropoliten (vgl. Walch IV, 678; Caspari 346 Anm.; Bruckner S. 31 f., v. Schubert S. 81), daß der Abressat eine unterschriftliche Zustimmung zur Berurteilung Abwesender (b. i. des Pelagius und Cälestius) von ihnen gefordert hat jur Verurteilung Abwesender (d. 1. des Pelagius und Calestius) von ihnen gefordert hat (4, 3. Garnier I, 323). Analoges wird seit Juli 419 der römische Bischof (Bonisa; I 15 seit 29. Dezember 418, bezw. 10. April 419; voll. Voll. Voll. Voll., voll. Voll., voll. Voll., voll. Voll., sonst nachweisbar, noch sehr wahrscheinlich. Jedenfalls tann bas Exil ber mit Julian Exilierten nur an die Berweigerung der vom Kaiser geforderten Unterschrift gebunden gewesen sein. Bon solcher kaiserlichen Forderung hören wir aber erst aus dem Jahre gewesen sein. Von solcher katerlichen Forderung hören wir aber erst aus dem Jahr 26 419. — Dennoch hat die epistula tractoria Julians Herdortreten veranlaßt. Sie hat zweisellos die Verurteilung des Pelagius und Cälestius als eine Pflicht der Orthodorte dingestellt. Und das drachte Julian in Harnisch. In zwei Briefen an Zosimus, die er selbst erwähnt (bei Aug. op. imp. 1, 18. X, 1057), ist er dieser Zumutung entgegm getreten. Nur von einem derselben, vielleicht dem ersten (Bruckner S. 10 Anm. 3), so haben wir Fragmente (bei Garnier I, 333 f. aus Mar. Merc. lid. sudn. p. 16f., wo aber S. 17 Z. 15 statt immortalem zu lesen ist: eum mortalem). Sie kritisieren die Verurteilung der 411 in Karthago zensurierten Säze des Cälestius (oben S 759, wsk.). Auch mündlich ist Julian in Rom selbst als Gegner des traducianum peccatum aufgeteten (Mar Merc. lid. sudn. p. 18). Daß dies noch unter Losimus (aest Tex. 418) getreten (Mar. Merc. lib. subn. p. 18). Daß bies noch unter Zosimus (gest. Dez. 418) 25 gewesen ist, kann man deshalb für wahrscheinlich halten, weil noch Zosimus den Julian anathematisiert hat (Aug. c. Jul. 1, 4, 13. X, 648: damnator tuus). Doch wisen wir über die italischen Ereignisse die Sommer 419 sehr schlecht Bescheid. Selbst das Schisma, das nach dem Tode des Zosimus eintrat (Eulalius Gegenpapst des Bonitaz die Alpril 419; vgl. Bd III, 287), ist uns nur durch sehr wenige, allerdings durchaus 40 zuverlässige Quellen bezeugt (vgl. Jasse I², 51 f.). Ob es mit den pelagianischen Wirren zusammenhing, oder nicht, läßt sich nicht entscheiden, odwool Julian in dem Schisma eine göttliche Strasse sir die Untreue des Zosimus sah (Aug. c. Jul. 6, 12, 38. X, 842 f.). Zedenfalls beherrschte in dieser Zeit die pelagianische Frage das Interesse der italischen Bischose. Die "Belagianer" waren ausgescheucht und bemühten sich, Stimmung zegen die "manichäsische" Lehre zu machen, die ihnen entgegentrat. Diesem Zweet diemt u. a. auch ein, vielleicht von Julian versaster, nur aus einigen Erwähnungen uns begetreten (Mar. Merc. lib. subn. p. 18). Daß dies noch unter Zosimus (gest. Dez. 418) u. a. auch ein, vielleicht von Julian verfaßter, nur aus einigen Erwähnungen uns be kannter Brief an den in Ravenna einflugreichen comes Balerius (vgl. oben Bb IX, 603, 41 u. Brudner S. 37), der für die weitere Geschichte folgenreich wurde. Der Brief sols, 41 al. Stadnet S. 57), bet int die volleite Geschährte stigentein vollei. Det Sinfuste den Valerius dafür zu gewinnen, daß in der wichtigen Frage, um die es sich handle, eine ordentliche (d. h. synodale) Prüfung veranlaßt werde, damit womöglich eine Korreftur der erschlichenen Entscheidungen einträte (Julian bei Aug. op. imp. 1, 10. X, 1054), und denunzierte gleichzeitig den Augustin bei dem in glüdlicher Ehe lebenden Abressach als einen damnator nuptiarum (Aug. de nuptiis 1, 1. X, 413). Augustin erfuhr von diesem Briefe und suchte beshalb Ende 418 ober Unfang 419 (Aug. opp. 55 X, 410) in seinem ersten Buche de nuptiis et concupiscentia ad Valerium (X, 412—438) den ihm gemachten Vorwurf zu widerlegen. Dies Buch ward der Anlaß der ersten anti-augustinischen Schrift Julians: noch im Sommer 419, wie der Zusammenhang ber Greigniffe zeigt, widmete er seinem ibm gleichgefinnten bischöflichem Rollegen Turbantius eine vier Bücher umfassende Gegenschrift, von der zahlreiche Fragmente erhalten, co aber noch nicht zusammengestellt sind (vgl. Bb IX, 603, 43f. u. Bruckner S. 38-46). Db

Julian, als er diese IV libri (ober libelli, vgl. unten 3. 16) ad Turbantium versfaßte, trot der Berurteilung durch Zosimus noch in Eclanum weilte, wissen wir nicht. Es ist möglich, denn ohne Mithilse der weltlichen Macht war bei der Größe der Bers wirrung eine Absetzung schwer burchzuführen. Doch im Juni 419 erging das kaiserliche Ebikt, das bei Strafe ber Absetzung und Berbannung unterschriftliche Berurteis 5 lung bes Belagius und Calestius von ben Bischöfen zu fordern gebot. In den Monaten nachher wird ber oben (S. 770, 10) erwähnte libellus der Aquilejenser geschrieben sein. Sicher gebort in biefe Beit ein pelagianisches Runbschreiben, bas unter scharfer Kritit ber Sicher gehört in diese Zeit ein pelagianisches Rundschreiben, das unter scharfer Kritik der "manichäischen" Gegner die Gesinnungsgenossen zur Standhaftigkeit auffordert (Fragmente bei Garnier I, 318 f.). Augustin hält Julian für den Berfasser diese Rundschreibens 10 (c. duas epp. 1, 1, 3. X, 551). Daß Julian die Autorschaft abgeleugnet habe (Bruckner S. 36 Ann. 2; vgl. Bd IX, 603, 40), vermag ich aus seinen hier in Betracht kommenden Worten (Aug. op. imp. 1, 18. X, 1057: nequivimus, quo de seripto loqueretur, agnoseere) nicht herauszulesen; ja mir scheint die Hertunft des Schreibens von Julian zweisellos, weil der Berfasser von sich sagt, daß er dem Augustin eben in quatuor 15 lidellis (vgl. oben J.) geantwortet habe. In den polemischen Aussührungen ist diesem Kundschreiben der vielleicht ältere Brief eng verwandt, den Julian (vgl. seinen eignen Hindels auf ihn bei Aug. op. imp. 2, 178. X, 1218) im Namen von 18 peslagianischen Bischöfen (Aug. c. duas epp. 1, 1, 3. X, 551) an Bischof Rusus von Thessalonich sandte (Fragmente dei Garnier I, 334 f.; doch vgl. Bruckner S. 34 Ann. 1). 20 Der Brief gehört in eine Zeit, da sine congregatione synodi von den Bischöfen mit Der Brief gehört in eine Zeit, da sine congregatione synodi von den Bischöfen mit Gewalt eine Unterschrift zu antipelagianischen, "manichäischen", Sätzen verlangt ward (Garnier I, 335 fin. aus Aug. c. duas epp. 4, 8, 20. X, 623); es scheint mir des-halb ratsamer, ihn nicht schon in den Winter 418 auf 419 (Bruckner S. 34; vgl. Bb IX, 603,96), sondern erst in den Sommer 419 zu setzen. Der Brief sollte vielleicht den 25 Schreibern für die Zeit ihrer Exilierung im Orient (vgl. Julian bei Aug. op. imp. 2, 178. X, 1218) eine Stätte bereiten. Daß diese Zeit der Verbannung für die stands baft bleibenden pelagianischen Bischöfe Jtaliens spätestens im neuen Jahre (420) ges tommen ift, ift anzunehmen. Wie viele exiliert wurden, ift, wenn ich recht sebe, nicht zu fagen; benn daß es die 18 Schreiber ber epistula ad Rufum waren (fo die allgemeine 30 Annahme; vgl. Bb IX, 603, 31 ff.), ift nicht zu beweisen. Biele (plurimi) ber Exilierten find bald reuig zurückgekehrt (Mar. Merc. comm. p. 138); von Julian hören wir durch Marius Mercator (refut. symb. Theod. p. 40), daß er peragratis terris et exarato mari atque oriente lustrato cum sociis ... suis zu Theodor von Mopfueste gestommen ist, der durch seine snicht sicher datierbare], an die Adresse des Hieronymus (vgl. 35 Fabricius-Harles X, 362; Bruckner S. 84 Ann. 4) gerichtete Schrift προς τοὺς λέγοντας φύσει οὐ γνώμη πταίειν τοὺς ἀνθρώπους (Fragmente dei Photius cod. 177, MSG 103, 513 ff., und die Mesimungsgenosse der Pelagianer erwiesen stein. Die socii werden Florus, Orontius, Seching u. a. gernesen sein. die bräter (vol. 1110). Fabius u. a. gewesen sein, die später (vgl. unten S. 773,3 und S. 773,44) im Orient 40 neben Julian nachweisbar sind; die Zeit, da Julian nach Mopsuestia kam — wohl spätestens 421 —, kann man nicht genau angeben. Die Polemik zwischen Augustin und Julian ist trop ber Berbannung des letteren fortgeführt. Albpius, der nicht lange, nachdem Julians libri ad Turbantium erschienen waren, und in der Zeit, da Julians Nundschie Julians und a Turdantium erschienen waren, und in der Zeit, da Julians Rundschreiben (oben 3. 8—16) cirkulierte, also im Spätsommer ober Herbst 419 — wir is wissen nicht, weshalb (vita Aug. Ben. 8, 2, 2. opp. I, 519) — in Ravenna und in Rom war (Aug. de nuptils 2, 1. X, 437 u. c. duas epp. 1, 1, 3. X, 551), brachte dem Augustin vom comes Valerius, der sie ihm nach Rom nachgeschieft hatte, Erzerpte aus Julians Bücher an den Turdantius (de nuptils 2, 1), aus Rom von Papit Bonisa das Rundschreiben und den an Rusus von Thessalonich gerichteten Brief Julians mit wo (c. duas epp. 1, 1, 3). Augustin hat, um die Erzerpte zu widerlegen, 420 (opp. Aug. X, 411) sein atweites Rush de puntils of corpouniscepte zu Welgerium (X, 438, 474). X, 411) sein zweites Buch de nuptiis et concupiscentia ad Valerium (X. 438-474), gegen jene beiden Briefe bald nachher seine bem Papst Bonifaz gewidmeten libri IV gegen seine verven vorles vald nachzer seine dem Pappt Bontsa gewidmeten libri IV contra duas epistulas Pelagianorum (X, 550—638) geschrieben. Beide Werke erswähnen Julian (de nuptiis 2, 2, 2; c. duas epp. 1, 1, 3), sind aber nicht direkt gegen sinn gerichtet. Zu direkter Polemik gegen Julian ging Augustin über, als Julians libri IV ad Turbantium selbst in seine Hände gelangt waren und die Ungenauigkeit der ihm übersandten Erzerpte (vgl. Brucker S. 42—46) ihm dargethan hatten (vgl. retract. 2, 62. I, 655): er schrieb nun, nicht vor 421 (denn Hierondmus war schop nut, c. Jul. 1, 7, 34), aber auch faum später, seine libri VI contra Julianum (X, 640-874). 60

Julian wußte von diesem Werk noch nichts, als er seine cilicische Mußezeit (Mar. Merc. sütlan dußte bolt diesem Avert noch nichts, als er seine ettichgie Mußezeit (Mar. Mere. lib. subn. p. 31) benutzte, um eine zweite, sehr umfangreiche Schrift gegen Augustin, die VIII libri ad Florum (vgl. Bb IX, 603, 49) auszuarbeiten: Augustins zweites Buch de nuptiis, das sein Freund Florus in Konstantinopel aufgestöbert hatte (Jul. bei Aug. 5 op. imp. 3, 166. X, 1316), ist hier der Ausgangspunkt für Julians Polemik; auch die "nuper" dem Bonisa von Rom gewidmeten IV libri contra duas epp. Pelagianorum kennt er (ib. 2, 178 p. 1218); lange nach 421 darf man die Schrift nicht entstanden denken. Augustin hat von ihr vor 427 nichts gehört (vgl. Aug. opp. X, 1046). Die ausschliche Gegenschrift, die er in Angriss nahm, als Albybius aus Rom ihm eine Abschrift mitgebracht hatte (vgl. ep. 224, 2. II, 1001), gedieh nur die zum sechsten Buche (incl.) und träat deshalb den Titel des Opus imperfectum (X. 1050 bis sechsten Buche (incl.) und trägt beshalb den Titel des Opus imperfectum (X, 1050bis 1608). Daß Julian auf eines der beiden direkt gegen ihn gerichteten Werke Augustins geantwortet bat, erfahren wir nicht. Wir kennen von ihm außer ben im vorigen a wähnten Schriften nur noch zwei, vermutlich jüngere, aus denen Beda uns Fragmente 16 aufbewahrt hat (vgl. Bd IX, 604, 2ff.): einen Kommentar zum Hohenliede (Garnier I, 388 f.; Brudner S. 74 f. u. S. 73 Anm. 1 u. 2) und eine Schrift de bono constantiae (Garnier I, 389; Brudner S. 75). Auch aus dem persönlichen Leben Julians nach Abfassung seiner libri VIII ad Florum weiß man nur wenig, aber bies wenige bangt mit bem Schicksal bes gesamten Pelagianismus eng zusammen. Che bavon gesprocht mit dem Schickal des gesamten Pelagianismus eng zusammen. Ehe davon gesproden 20 wird (s. Nr. 12), würde hier Julians Polemik gegen Augustin in formaler und materials Hinsicht zu würdigen sein, wenn nicht der A. Julian mir gestattete, mich auf wenige Bemerkungen zu beschränken. Julian ist ein leidenschaftlicher, ja gelegentlich gehässige (Bd IX, 603, 51 ff.), aber sehr gewandter und glücklicher Polemiker gewesen. Er mit Augustin an seiner wundesten Stelle, — da, wo seine Gedanken im Physischen stedmat der Kolenkan und in der That eine rechte Mürdigung der Ehe erschwerten und mit bem Glauben an einen perfonlichen, gerechten und heiligen Gott in Konflikt gerieten. Aba Julian war mehr als der geschickte Anwalt des Belagianismus. Er ift auch fein Systematika gewesen (vgl. Bb IX, 604, 11-606). Quae tu si non didicisses, Pelagiani dogmatis machina sine architecto necessario remanisset, sagt Augustin selbst (c. Jul 80 6, 11, 36. X, 842). Neu im Bergleich mit bem, was wir von Belagius hören, sind zwar sehr wenige sciner Grundgebanken; die Ansatze zu allem, was man bei Julian findet, sind auch bei Pelagius nachweisbar, während viele Gedanken der Kommentant des Pelagius bei Julian nicht hervortreten. Neues kann man auch gar nicht erwarten, weil fehr alte Gedanken die Grundlage bes pelagianischen Denkens sind (vgl. oben 85 S. 756, 34f.). Aber Julian hat die ihm mit Pelagius gemeinsamen Gedanken in strafferen, spstematischen Zusammenhang gebracht. Hiermit hängt es zusammen, wenn es auch zu gleich durch Julians individuelle Urt, Bildung und Ersahrung bedingt ist, daß die astetische Farbung ber pelagianischen Gebanken, Die bei Belagius gelegentlich Die Betonung bes bonum naturae ju gefährben schien (vgl. oben G. 752, 31) und bei ben 40 sicilischen Belagianern sie in der That gefährdete (vgl. oben S. 760, 50 und Aug. ep. 157, 3, 37. II, 691), bei Julian in hohem Maße, wenn auch nicht völlig, zurücktritt (vgl. Bd IX, 605, 19 ff.), während der intellektualistisch-moralistische Grundzug des Be lagianismus bei ihm zu schärferer Ausprägung gekommen ist, als bei Pelagius. Der Gegensat, in dem der Pelagianismus zum Augustinismus stand, hat erst bei Julian 45 seine konsequente Ausgestaltung erhalten. Aber eben diese Ausgestaltung zeigt (vgl. Bb IX, 604, 24-32), daß im pelagianischen Streit lettlich boch Augustin bas relativ Richtige vertrat.

12. Daß Julian noch vor 431 einmal wieder in den Occident zurückgekebtt sei, gehört zu dem Vielen, was Garnier (I, 148) ohne wirklichen Anhalt in den Quellen des hauptet hat. Nicht besser se mit seiner noch dei Walch (IV, 683) nachwirkenden Behauptung, daß Theodor v. Mopsueste selbst i. J. 423 den Julian nach seiner Entsernung aus Cilicien auf einer Spnode zu Anazarbus verurteilt habe. Ort und Zeit diese Spnode hat Garnier (I, 219f.) erraten, die Verurteilung selbst soll Marius Mercator (resut. symb. Theod. p. 40f.) bezeugen. Allein wenn Marius Mercator hier sagt, Julian solle aus dem von ihm übersetzen Bekenntnis Theodors (vgl. Hahn, Bibliothet das Spnbole, 3. Aust. S. 302—308) ersehen, daß Theodor zwar an seinen "nestorianischen" Freichen setzgegang in conventu episcoporum provinciae suae verurteilt habe, so zeigt das nur, daß Marius Mercator ihm willsommene Thatsachen "bezeugt" sinden konnte, so wo andre Augen nichts derart "ersehen" (vgl. Ahnliches comm. p. 138 3. 7 v. u. bei

sine dubio). Nicht einmal bas kann man biefer Notiz bes Marius Mercator entnehmen, daß Julian und seine Genoffen vor Theodors Tod (428) Mopsueste verlassen haben. Bald nach Theodors Tod finden wir Julian und seine bischöflichen Leidensgenoffen Florus, Orontius und Fabius in Konstantinopel. Zwei [nicht bei Marius Mercator, Brudner S. 68 Anm. 2, sondern] in den Akten des ephesinischen Konzils uns erhaltene Briefe des 5 Restorius an Calestin v. Rom (Mansi IV, 1021 ff.; Garnier I, 66—70; Nestoriana S. 165 ff. u. 169 ff.), beren erster bem Anfange des Jahres 429 angehört, lehren uns, daß fie, schon 428 nach ber hauptstadt gekommen, ben Kaifer und ben neuen (feit April 428 angetretenen) Patriarchen für sich einzunehmen versuchten, tanquam orthodoxi fo sagten sie — temporibus orthodoxis persecutionem passi. Die Beziehungen 10 Theodors v. Mopsueste zu Nestorius mögen Julian diesen Schritt empsohlen haben; überdies standen die Belagianer schon als Occidentalen in der Christologie Nestorius ander als seinen Gegnern (vgl. Bd XIII, 744,14ff.), und Pelagius selbst hatte noch "nestorianischer" gedacht, als viele Abendländer seiner Zeit (vgl. Pelag. zu Phi 2,10 MSL 30, 846 A: ut omnes simul hominem adorent cum verbo ascumptum und viele andre 15 Stellen). Neftorius, ber über bie abendländischen Borgange nicht unterrichtet war, fühlte ben Hilfesuchenden gegenüber sich unsicher und erbat sich beshalb Auskunft von dem römischen Bischof. Weshalb Cälestin auch nach einer [verlorenen] zweiten und einer britten Anfrage des Nestorius (ep. II Nest. ad Cael., Mansi IV 1023 B; Nestoriana S. 170, 4) sich in Schweigen hüllte, ist nicht sicher erkennbar; vielleicht war Nestorius 20 seiner Christologie wegen ihm schon verdächtig (vgl. Nestoriana S. 51 f.) Das aber ist sicher, daß Restorius, obwohl er nicht pelagianisch bachte (vgl. oben Bd XIII, 744,84), Julian und seine Genossen berweil in Konstantinopel dulbete. Ja, er muß sie zunächst für orthodox angesehen haben. Das beweist sein Benehmen gegen Cälestius. Auch dieser, von dessen Leben nach 418 (oben S. 768,31) wir nichts weiter wissen, als daß Papst 25 Cälestin I. (422—432) seine Bitte um neu Untersuchung schlanker Hand abgewiesen und seine abermalige Bertreibung aus Italien veranlaßt hatte (Prosper c. coll. 21, 58. Aug. X, 1831; in die Zeit vor 429 weist, was bei Prosper folgt), taucht jest in der Rahe bes Nestorius wieder auf: Nestorius schrieb ihm (429?; vgl. Nestoriana S. 99) einen Brief (Mar. Merc. p. 131; Nestoriana S. 172f.), welcher beweist, daß ihm so Cälestius, und also gewiß auch Julian und seine Genossen, als ungerecht Verfolgte ersichienen. Dies Wohlwollen bes Restorius ist für das Schickal ber Pelagianer im Orient verhängnisvoll geworden. Ende 429 (Nestoriana S. 99) publizierte Marius Mercator, vielleicht von Rom aus dazu angewiesen, in Konstantinopel griechisch sein commonitorium super nomine Caelestii (opp. p. 132—142; vgl. oben Bb XII, 343, 25 ff.), um dar= 35 zuthun, daß Cälestius, Pelagius, Julian und seine Genossen (vgl. p. 138) Keper seien, die im Abendland und bei allen Orthodoxen des Orients seit langer Zeit unter dem Anathem stünden. Die Folge dieser Veröffentlichung war, daß die Pelagianer ansangs 430 imperiali praecepto aus Ronstantinopel vertrieben wurden (Mar. Merc. comm. inscr. p. 132). Nestorius, der damals des Kaisers Gunst besaß, muß zugestimmt haben; sein 40 letter Brief an Calestin aus dem Sommer 430 (Mar. Merc. p. 355 f.; Nestoriana p. 181f.) erwähnt auch die Pelagianer nicht mehr. Dennoch hat die antinestorianische Synode in Ephesus (431) — offenbar dem römischen Bischof zulieb — in Bezug auf "Cälestius, Belagius, Julian, Bersidius, Florus, Marcellinus, Orontius und ihre Gesinnungsgenossen" das abendländische Urteil zu dem ihrigen gemacht (Mansi IV, 45 1337 B; vgl. oben Bb XIII, 747,7 ff.). Daß einige der hier neben Pelagius und Cälestius genannten pelagianischen Bischöfe in Ephesus auf antiocher Seite mit tagten, darf man dem Schreiben der Chrillianer an Calestin (Mansi IV, 1333 C) viels leicht glauben. Doch daß die Untiochener für sie Bartei genommen hatten, ift uns erweislich (Noris I, 317) und unwahrscheinlich. — Bon Julian hört man durch den 50 zweifellos gut unterrichteten Prosper (Chron. ann. 439 ed. Mommsen p. 477; vgl. b. Schubert S. 86 f.), daß er, gestachelt von dem Berlangen nach seinem längst verlorenen Bistum, um 439, "mit mannigfaltiger Kunst ber Täuschung ben Schein ber Besserung vor sich her tragend", Anstalten gemacht habe (molitus est), sich in die Gemeinschaft ber Kirche einzuschleichen, boch sei Bapft Sixtus (432-440) auf die Ermahnung bes Diakonen 55 [und späteren Papftes] Leo biesem Unschlage mit Erfolg entgegengetreten, und biese Ent= larvung der trügerischen Bestie habe allen Katholiken solche Freude bereitet, "als ob da-mals zum erstenmale das apostolische Schwert die höchst hoffärtige Häresie enthauptet hätte". Daß hinter dieser Nachricht Ereignisse stehen, die von einiger geschichtlichen Bedeutung gewesen sein mussen, beweist ihr Schlußsat. Und man ist nicht nur auf Bermutungen an= 60

gewiesen, wenn man sie zu erkennen sucht (vgl. v. Schuberts erst nach Bb IX erschienenes Buch S. 80 ff.). Das im Abendlande der "Pelagianismus" durch die Ereignisse da Jahre 418 und 419 nicht ausgerottet war, ist schon oben (S. 769, 16) gesagt. Er wirkt nach nicht nur in der heimat des Belagius, in Britannien, wo nach Prosper (Chron. 5 ann. 429 p. 472 vgl. c. coll. 21, 58. Aug. X, 1831) Agricola (vgl. oben S. 748,29) pelagianische Gedanken verbreitete, bis i. J. 429 Bischof Germanus von Augerre im Auftrage Cälestins v. Rom mit erfolgreichen Gegenwirkungen einsetzte (vgl. Bo VI, 606 und über den pelagianischen britischen Bischof Fastidius Bd V, 780f.); nicht nur in Irland, wo die Kommentare des Pelagius noch lange gebraucht wurden (vgl. oben S. 751,26), 10 — nein, auch im ganzen übrigen Occibent. Selbst in Nordafrika gab es, noch als Possibius seine vita Augustini schrieb, Belagianer: noch damals "kehrten einige zur Kirche zurüd" (Poss. 18. Aug. opp. I, 49). Bon den römischen Bischöfen nach Zosimus war Bonisaz I. (418—22; vgl. oben S. 770, 39) ein zweiselloser Freund Augustins gewesen (vgl. oben S. 770,13), und auch sein Nachsolger Cälestin I. (422—32) hatte die antipelagianische Politik, die 15 er bem Calestius und bem britischen Belagianismus gegenüber (vgl. oben S. 773, 26 und 774, 7) sowie im nestorianischen Streit (vgl. oben S. 773, 20 und 773, 43) bethätigt hatte, nie verleugnet. Doch als mit dem Tode Augustins und der Offingation Afrikas durch bie Bandalen der Druck des afrikanischen Einflusses geschwunden war, hatte er dem gallischen sog. "Semipelagianismus" (vgl. d. A.) gegenüber die Bersechter des genuinen Augustinismus im Stich gelassen (ep. ad Gall. Jaffé? Nr. 381. Aug. X, 1755 f. cap. I und II; über c. III—XIII s. Schubert S. 121 ff.). Und Cälestins Nachsolger ward Sixtus III. (432—440), der einst unter Zosimus in der Zeit vor der epistula tractoria als der einstuhe Patron der Pelagianer galt (Aug. ep. 191, 1 und 194, 1. II, 867 und 874). Zwar hatte er die Schwentung des Zosimus mitgemacht, vor zahlreicher Ber sammlung als erster das Anathem über Pelagius und Cälestius ausgesprochen (Aug. ep. 194, 1), auch bem Aurelius v. Karthago und Augustin bies angezeigt (Aug. ep. 190, 1) und Dank (ep. 190) und antipelagianische Belehrung (ep. 194) bafür ben Augustin erhalten. Dennoch ist begreiflich, daß seine Wahl die veranderte Situation dem Julian in einem ihm günftigen Lichte erscheinen ließ. Das erklärt die Aktion Julians, 30 von der Prosper zum Jahre 439 erzählt. Daß in ungefähr der gleichen Zeit aus römischen Kreisen, die im Grunde pelagianisch dachten, aber Pelagius unter die Reser stellten (vgl. v. Schubert S. 30), der sog. liber praedestinatus hervorgegangen ift (MSL 53, 584 s. und 588—672; vgl. v. Schubert S. 3), hat H. v. Schubert überaus wahrscheinlich gemacht. Die weitere Vermutung v. Schuberts, daß der liber prae-35 destinatus nicht nur mit der Situation, die Julian benutte, sondern mit der Aktion Julians selbst im Zusammenhang stehe, geht m. E. über die Grenze des hier Erkennbaren hinaus; und daß Julian selbst am liber praedestinatus mitgearbeitet habe (v. Schubert S. 177), halte ich für ausgeschlossen. Wenn aber v. Schuberts Hypothese das Richtige trafe, mithin die von Prosper dem Julian nachgesagte ars fallendi und sein correc-40 tionis speciem praeferre soweit gegangen wäre, daß er "von Cälestius und Pelagius abrudte, indem er sich dem Anathema anschloß" (v. Schubert S. 87), — so wäre der konsequenteste Belagianer ein "Semipelagianer" (oder "Arpptopelagianer") geworden. Denn wo Belagius seiner Lehre wegen anathematisiert ist, fann von eigentlichem Belagianismus nicht mehr bie Rede sein (weiteres im A. Semipelagianismus). — Julian scheint nach dem gescheiterten 45 Anschlag auf sein Bistum in Italien geblieben zu sein: noch Leo I. (440—461) hat nach einer vertrauenswürdigen Nachricht des sog. Pseudo-Prosper (de prommissionidus et praedic. 4, 6, 12. MSL 51, 843) in Kampanien die Pelagianer et maxime Julianum vernichtet. Der Florus, der in diesem Zusammenhange bei Pseudo-Prosper als Volksversührer (bei Neapel) charafterisiert wird, ist vielleicht der oben S. 771, 39 genannte 50 Genosse Julians (vgl. v. Schubert S. 121 Anm. 1). Nach Gennadius (de vir. ill. 46), der damit freilich nichts fagt, was fich nicht vermuten ließe, ist Julian in Balentinians III. Regierungszeit (425-455), also zwischen ca. 441 und 455, gestorben. Wo, wissen wir nicht. Denn alles, was Hieronymus Bignerius in der praefatio zu feiner Ausgabe des opus imperfectum Augustins (Paris 1654) "aus nicht mehr zugänglichen Quellen" biber Julian erzählt hat (vgl. Garnier I, 150f.; Bruckner S. 72; vgl. Bb IX, 603, 58 ff.), verdient schlechterdings keinen Glauben (vgl. v. Schubert S. 120). — Die Spur des Calestius verschwindet für und i. J. 429 (oben S. 773, 29).

Bictismus. — J. G. Walch, Sist. u. theol. Einleitung in die Religionsstreitigseiten der evang.:lutherischen Kirche, 5 Bbe, Jena 1730—1739; A. Tholuck, Der Geist der lutherischen Gir Theologen Bittenbergs im Berlause des 17. Jahrhunderts, Hamburg und Gotha 1852; ders.

Das akademische Leben bes 17. Jahrhunderts, 1. Abt. Halle 1853, 2. Abt. 1854; derf., Lebens= zeugen der lutherischen Kirche aus allen Standen vor und mahrend der Zeit des breißigjahrigen zeugen der lutgerigen Kirche aus auen Standen vor und magrend der Zeit des dreißiggigrigen Arieges, Berlin 1859; bers., Das kirchliche Leben des Ir. Jahrhunderts, 1. Abt. Berlin 1861; 2. Abt. 1862; ders., Geschichte des Rationalismus. Erste Abt.: Geschichte des Pietismus und des ersten Stadiums der Auftlärung, Berlin 1865; W. Göbel, Geschichte des christl. Lebens bin der rheinisch-westställichen evangelischen Kirche, 2. 3. Bd, Koblenz 1852. 1860; (Hundesschagen), Der deutsche Protestantismus, 2. Abdr., Franksurt a. M. 1847, S. 235 ff.; F. B. Berzthold, Die Erwecken im protessantischen Deutschland während des Ausgangs des 17. und der verten Söllte des 18 Fahre, besonders die konnenn Arzentenschifte. Bauwers Eisterische Fallenders die konnenn Arzentenschifte. ersten Hälste bes 18. Jahrh.; besonders die frommen Grasenhöse: Raumers historisches Taschen-buch, Leipzig 1852 S. 131—320, 1853 S. 171—390, citiert n. SN. mit Paginierung 1—192, 10 buch, Leipzig 1852 S. 131—320, 1853 S. 171—390, citiert n. SA. mit Paginierung 1—192, 10 1—222; W. Gaß, Geschichte ber protestantischen Dogmatik, 2. Bb, Berlin 1857, S. 374—499; bers., Geschichte ber christlichen Ethik, 2. Bb, Berlin 1886, S. 291—329; H. Schmid, Die Geschichte des Pietismus, Nördlingen 1863; G. Frank, Geschichte ber protestantischen Theosogie, II, Leipzig 1865, S. 116 ff.; J. A. Dorner, Geschichte ber protestantischen Theosogie, München 1867, S. 624 ff.; K. Fr. N. Kahnis, Der innere Gang des deutschen Protestans is tismus, 1. Al., 3. Nusgabe, Leipzig 1874, S. 165 ff.; Fr. Nippold, Handbuch der neuesten Kirchengeschichte, 1. Bd, 3. Nuss., Geschichte 1880; ders., Jur Borgeschichte des Pietismus: Theikr 1882, S. 347—392; W. Bender, Johann Konrad Dippel, Der Freigeist aus dem Pietismus, Nonn 1882 (vgl. den N. Dippel Bd IV S. 703 ff.); A. Nitschl, Geschichte des Vietismus. 1. Bd: Der Pietismus in der reformierten Kirche, Bonn 1880, 2. und 3. Bd: 20 Der Kietismus in der lutberischen Kirche des Nonnberts. 1884, 1886: (Rec. Pietismus. 1. Bb: Der Pietismus in der reformierten Kirche, Bonn 1880, 2. und 3. Bb: 20 Der Pietismus in der lutherischen Kirche des 17. und 18. Jahrhunderts, 1884. 1886; (Mec. v. Weizsscher, ThL3 1880 Nr. 13 S. 306—311, 1885 Nr. 15 S. 354—358, 1887 Nr. 8 S. 183—186; J. Gottschick, H. B. Bb 48, NF 12, 1882, S. 106—114; Bb 54, NF 18, 1885, S. 499—510; Bb 57, NF 21, 1887, S. 476—487; D. Nitschl, Albrecht Nitschlft Leben, 2. Bd, Freiburg i. Baden und Leipzig 1896, S. 346 sf.; M. Kähler, Die Wissenschen 25 christlichen Lehre, Erlangen 1883, S. 536; E. Sachsse, Ursprung und Wesen des Pietismus, Wiesdaden 1884; Th. Ziegler, Geschicke der Ethit, 2. Abt.: Geschicke der christlichen Ethit, Straßburg 1886, S. 531—548; L. Kenner, Lebensbilder aus der Pietischen Ethit, Spstem der christlichen Sittlicheit II, Erlangen 1887, vgl. Register S. 483; G. Frediag, 30 Vilder aus der dristlichen Sittlicheit II, Erlangen 1887, vgl. Register S. 483; G. Frediag, 30 Vilder aus der deutschen Vergangenheit, 3. 4. Bd (— Gesammelte Werte Bd 20. 21), Leipzig 1888; Chr. E. Luthardt, Geschicke der christlichen Kirche in Deutschland, Leipzig 1893, S. 283—331; R. Rocholl, Geschicke der evangelischen Kirche in Deutschland, Leipzig 1897, S. 272 sf.; B. Fr. Debler, Der ursprüngliche Pietisnus der treue Arbeiter am Werfe der Reformation, Gütersloh 1898 (54 S.); N. Dorner Grundriß der Dogmengeschichte, Berlin 35 1899, S. 531 sf.; B. Hübener, Der Pietismus, geschicktlich u. dogmatisch beleuchtet (SN. aus 1899, S. 531 ff.; W. Hübener, Der Pietismus, geschichtlich u. dogmatisch beleuchtet (SN. aus Berhandlungen der Shnode der evang. luther. Freikirche in Sachsen u. a. St.), Zwidau i. S. 1901; K. Sell, Das deutsche Christentum, in: Das deutsche Bolkstum herausg. von H. Meyer,

1901; K. Sell, Das beutsche Christentum, in: Das beutsche Volkstum herausg. von H. Meyer, 2. Ausl., Leipzig und Wien 1903, S. 376—379; Tröltsch, Leibniz und die Ansänge des Piestismus: Der Protestantismus am Ende des 19. Jahrhunderts in Wort und Bild. Herauss 40 geber C. Werdshagen, Berlin o. J., I. Bh, S. 366—375.

Jur allgemeinen Geschichte: K. Vieldermann, Deutschland im 18. Jahrhundert, 2. Bh, I. Teil, Leipzig 1858, S. 317 st.; Julian Schmidt, Geschichte des geistigen Lebens in Deutschsch von Leibniz die auf Lessings Tod 1681—1781, 1. Bh, Leipzig 1862, S. 77—402; F. C. Schlosser, Gesch. des 18. u. 19. Jahrh., 1. Bh, 3. Ausl., Heidelberg 1843, S. 592—613; 45 Br. Bauer, Geschichte der Politis, Rultur und Ausstlätung des 18. Jahrh., 1. Bh, Charssottenburg 1843, S. 51—237; ders., Einfluß des engl. Ludsertums auf die deutsche Kultur, Berlin 1878; G. G. Geschung, Gesch. der deutschen Dichtung, J. Bh, J. Ausst., Leipzig 1874, S. 296 st.; D. Hettner, Litteraturgeschichte des 18. Jahrh., III 1, 3. Ausst., Braunschweig 1879, S. 55 st.; B. Erdmannsdörser, Deutsche Geschichte von Weitschl. Frieden dis 3. Regies rungsantritt Friedenicks d. Gr. 1648—1740, Bb 1. 2 Berlin 1892. 1893 (— Ausgem. Gesch. in Einzeldarstellungen III, 7); A. Koberstein, Gesch. d. beutschen Nationallitteratur, 2. Bb, 5. Aufl., Einzeldarstellungen III, 7); A. Koberstein, Gesch. d. beutschen Nationallitteratur, 2. Bd, 5. Austl., Leipz. 1892, S. 16 ff.; K. Lamprecht, Deutsche Geschichte, 6. Bd, Freiburg i. B. 1904. — Inhalt: 1. Die Begründung des Pietismus durch Spener. — 2. Der Hallesche Pietismus. — 3. Der Württembergische Pietismus. — 4. Ausbreitung des Pietismus. — 5. Wesen und 55

Bebeutung bes Bietismus. - 6. Die Beiterbildung bes Bietismus.

I. Die Begründung bes Pietismus durch Spener. — Für Spener tommt jest in erster Linie das leider noch unvollendete Berk: B. Gründerg, Philipp Jakob Spener, 1. Bd: Die Zeit Speners. Das Leben Speners. Die Theologie Speners. Göttingen 1893, in Betracht. (Der 2. Bd soll behandeln: Spener als tirchlicher Resourcer; Spener im Urteil 60 ber Nachwelt; Spener-Bibliographie). Bgl. die Rec. von Kattenbusch, H3 38. Bd, S. 103—107; Ed, ThL3 1895, Nr. 23, S. 598 sf. Daneben W. Hoßbach, Ph. J. Spener u. seine Zeit, 2 Bde, 2. Nufl. Perlin 1853; Ritschl II, S. 97—225; J. Jüngst, Phil. Jak. Speners Bedeutung für die Entwidelung der wiffenschaftlichen Bildung in Deutschland: Deutschsechungelische

Blätter XXI, halle a. S. 1896, S. 802—824. Die Geschichte ber Entstehung bes Pietismus ist zum großen Teil die Geschichte bes Lebens von Philipp Jatob Spener. Wir haben baher von diefem auszugehen, freilich

776 Bietismus

nur in bem Umfang als es für die Serausbildung ber pietiftischen Bewegung grundlegend ift. Spener, geboren am 13. Januar 1635 zu Rappoltsweiler im Elfaß, batte bereits in seiner Jugend tiefe und nachhaltige religiöse Eindrude empfangen (Grünberg C. 127ff.). Die Gemahlin bes Grafen Eberhard von Rappoliftein, Gräfin Agathe 5 (gest. 1648) wirkte auf ihn in weltflüchtiger Richtung, dem daselbst angestellten Hofprediger Joachim Stoll (geft. 1678) verdankte er "unter Menschen die ersten igniculos eines wahren Christentums". Außerdem empfing er nach seiner eigenen Angabe aus der Letture von Joh. Urnots Wahrem Chriftentum (vgl. b. A. Bo II S. 110ff.) und ben aus bem Englischen übersetten muftisch-puritanischen Schriften Sonthome und Baulye, denen 10 sich später Opke und Barter anschlossen, starke Anregungen. Als er im Alter von 16 Jahren die Universität bezog, war er bereits den weltlichen Freuden abgestorben, noch ehe sich ihm der Zugang zu ihnen erschloß. Außerordentlich bedeutungsvoll wurden für ihn die "Lehr- und Wanderjahre" (Grünberg S. 135ff.), die ihn zunächst nach Straß-burg führten. Durch Sebastian Schmidt ist er in das Studium der Exegese, die an der 16 bortigen theologischen Fakultät damals mehr als an anderen Hochschulen gepflegt wurde, eingeführt worden. Noch größeren Einfluß hat aber Dannhauer auf ihn ausgeübt, ber in ihm das Intereffe für die Schriften Luthers und für die Bertretung der kirchlichen Rechte des dritten Standes wedte, ihm das Berftandnis für die religiösen Boraussegungen bes Schriftverständnisses in der Person des Exegeten erschloß und den kirchlichen Sinn 20 stärkte, der ihn später vor separatiftischen Abwegen bewahrt hat. Auch das firchliche Straßburg war für Spener lehrreich, nicht nur weil er hier zum erstenmal in größere Berhältnisse hineinsah, sondern weil er hier auf Einrichtungen und Gewohnheiten stief, die von der sonstigen lutherischen Praxis abwichen. Die Privatheichte war nicht obligatorisch, das Beichtgeld war unbekannt, auch der Exorcismus, dagegen bestand die Sitte 25 seelsorgerlicher Hausbelguke, der Katechismusunterricht wurde eiseg betrieben, und auch bie Studenten erhielten Gelegenheit sich darin zu üben, ein ständiges Laienpresbyterat war bei der Kirchenzucht beteiligt und übte auch eine Art von Aufsicht über die Pfarrer, Laien nahmen auch an den Kirchenkonventen teil. Daß ihn nach Beendigung seiner Studien in Strafburg die akademische Wanderung nach Basel, Genf, wo er den Wal-30 denser Antonius Legerus und den bekannten Jean de Labadie kennen lernte, nach Lyon und Burttemberg geführt hat, ift für die Erweiterung feines firchlichen Gefichtstreises von hohem Wert gewesen, wenn auch damals bei ihm die wiffenschaftlichen Neigungen noch das Übergewicht hatten und wenn er es auch noch 1667 fertig bringen konnte, eine scharfe

Bredigt gegen die Reformierten zu halten und zu veröffentlichen. Als Spener im Jahre 1666 im Alter von 31 Jahren die bescheidene Stelle als Freiprediger in Straßburg mit der eines Seniors des geistlichen Ministeriums in Frankfurt a. M. vertauschte (Gründerg S. 159 ff.), eröffnete sich ihm damit ein Wirkungstreis, ber ihm die volle Entfaltung seiner thatfräftigen Berfonlichkeit und die Ausbildung ibrer Eigenart ermöglichte. Unter diesem Gesichtspunkt ift die Frankfurter Periode die mich 40 tigste in dem Leben Speners. Was von ihm immer an Forderung des firchlichen Lebens ausgegangen ift, hat er hier zuerst erprobt und seine hier gesammelten Beobachtungen und Erfahrungen waren die Grundlage aller von ihm in Angriff genommenen Reform bestrebungen. Dabei ist für Spener charakteristisch, bag er nicht von irgend welchen theoretischen Erwägungen seinen Ausgang nimmt, sondern durch die prattische Erfahrung 45 zu entsprechendem Sandeln fich anregen läßt. Daß Spener an der Lebenshaltung der Frankfurter Bürgerschaft, die durch ihre reichen Mittel sich vielsach zu Tafel- und Kleiderlurus verleiten ließ unter gleichzeitiger Bernachläffigung ihrer firchlichen Pflichten, vielfachen und schweren Unstoß nahm, beweisen geine Predigten. Aber in der Bekämpfung bieser Mißstände waren ihm die Hände gebunden. Denn die Kirchengewalt lag in der 50 Sand bes Senats, ber fie burch einen Musschuß von 4 Mitgliedern, Die jog. Scholarden, ausübte und biefes rein weltliche Kollegium hatte über Die Borfcblage bes geiftlichen Ministeriums, bas aus den 12 Geistlichen bestand, zu befinden, auch zur Sandhabung der kirchlichen Disziplin war seine Zustimmung erforderlich. Um so wichtiger war, daß Spener auf bem Gebiet bes Jugendunterrichts freie hand batte und der Rat ber Stadt 55 bereits vor seinem Eintreffen die Berordnung erlassen hatte, daß die Jugend zu ben allsonntäglich in allen Kirchen abgehaltenen Kinderlehren über den kleinen Katechismus sich regelmäßig einfinden follte. Spener wußte biefe Ginrichtung zu einer planmäßigen und fruchtbaren Bebandlung bes gesamten Ratechismusstoffes auszugestalten und hat fich auch seit 1667 die Verbreitung der bereits in einer der Landgemeinden vorgefundenen Kon-

60 firmation angelegen sein lassen (Grünberg E. 169 f.).

Bietismus 777

Die Anregung zu einer neuen und folgenreichen Einrichtung gab Spener durch die Predigt am 17. p. Trin. 1669, in der er sagte: "D wie wurde es so viel Nugen schaffen, wenn Sonntage zuweilen gute Freunde zusammentamen und anstatt ber Glafer, Karten ober Burfel, entweder ein Buch vor sich nahmen, daraus zu aller Erbauung etwas zu lefen, ober aus den Predigten, was fie gehört, wiederholten. Wenn fie insgesamt von ben göttlichen Geheimniffen miteinander redeten, und der, welchem Gott mehr gegeben hat, seine schwächeren Brüber damit suchte zu unterrichten. Wo sie aber nicht ganz sich darin finden könnten, einen Prediger beswegen besprächen und sich die Sache erläutern ließen. Ach, geschähe dies, wie würde sowohl allerhand Böses unterwegs bleiben, als insgesamt der heilige Sonntag mit großer Erdauung und merklichem Nuten bei allen 10 geheiligt werden. Hingegen ists gewiß, daß wir Prediger von den Kanzeln die Leute nicht so viel, als notig ift, unterrichten konnen, wo nicht auch andere Leute aus ber Gemeinde, die ihr Christentum aus gottlicher Gnade besser verstehen, fraft ihres allgemeinen chriftlichen Amtes, sich befleißigen, neben und unter uns von ihrem Nächsten so viel zu beffern und zu bereiten, als fie nach bem Mag ihrer Gaben und Ginfalt konnen". Die 15 Annahme, daß Spener mit diesem Vorschlag sonntäglicher Privaterbauungsversammlungen bie ähnlichen Labadieschen Veranstaltungen habe kopieren wollen, erledigt sich durch die Erklärung Speners, von diesen in Genf nicht einmal gehört zu haben. Dagegen würde Speners Versahren mit der Abhaltung von Konventikeln, wie sie in Amsterdam, Mühlschen Versahren wirde der Versahren wirde versahren wirden von Konventikeln, wie sie in Amsterdam, Mühlschen von Versahren von Versahren wirden von Versahren heim an der Ruhr und anderwärts bereits abgehalten wurden (vgl. Tholuck, Kirchliches 20 Leben I S. 103; Sachsse, Pietismus S. 203; Ritschl II, S. 136 ff.; Art. Prophezei PRE XII., S. 288 ff.) in Verbindung zu bringen sein, wenn nicht die Thatsache, daß Spener schon als Etraßburger Student Sonntags mit Freunden zu gemeinsamer Lektüre erbaulicher Schriften fich zusammenfand, es nabe legte, die jest von ihm in Borfchlag gebrachten Berfammlungen als eine Fortbildung biefer freien Zusammenkunfte aufzufassen. 25 Ins Leben aber sind sie erst dann getreten, als Spener aus dem Kreise seiner Gemeinde beraus eine darauf hinzielende Bitte ausgesprochen wurde, dies geschah im Sommer 1670. Damals haben die collegia pietatis im Hause Speners begonnen, die zweimal in der Woche stattfanden und in einer Besprechung der letten Sonntagspredigt ober ber Lekture erbaulicher Schriften bestanden. Daß von 1675 an nur noch bie heilige Schrift gelesen 30 wurde, bezeichnete in der inneren Entwickelung der Zusammenkunfte eine nicht bedeutungs-lose Wendung, indem diese fortan nicht mehr nur der gegenseitigen Erdauung der Teilenehmer dienen, sondern einen engeren Zusammenschluß der ernsten Christen herbeisühren follten.

Im J. 1675 erschienen Speners "Pia desideria ober herzliches Verlangen nach 35 gottgefälliger Besserung der wahren evangelischen Kirchen samt einigen dahin abzweckenden christlichen Borschlägen" (über sie vgl. Grunberg S. 175 ff.; Sachsse S. 58 ff.; Ritschl II, S. 128 ff.), zuerst als Borrebe zu einer neuen Auflage ber Arndtschen Postille, bann als selbstständige Schrift. Spener beginnt mit einer Schilderung bes damaligen Zustandes ber Chriftenheit. Die herren bes weltlichen Standes leben jumeift ihren Luften und die 40 wenigen, die sich überhaupt um die Kirche fummern, thun es aus politischem Interesse, üben eine unverantwortliche Casaropapie und hindern die Diener der Kirche, Gutes zu stiften. Auch der geistliche Stand ist ganz verderbt, ihm fehlt die Selbstverleugnung, und die Theologie ist wesentlich Wissenschaft der Kontroverse. Im dritten Stand endlich herrschen Trunkenheit, Prozeßsucht, Verkennung der Pflichten des Besitzes, Inanspruch= 45 nahme der Absolution ohne Bußfertigkeit u. s. w. Aber Gott hat seiner Kirche noch einen befferen Zustand hier auf Erden verheißen und diefer wird eintreten nach der noch zu erwartenden Bekehrung Israels und einem noch größeren Fall des papstlichen Rom als bem durch die Reformation herbeigeführten. Runmehr folgen Speners positive Befferungsvorichläge: 1. "Das Bort Gottes reichlicher unter uns zu bringen" als wo es bei ber bisherigen Predigt, die sich auf die Peritopen beschränkt, möglich ist. Jeber Sausvater soll täglich in der Bibel lesen, es sollen ferner zu gewissen Zeiten in der Kirche bie biblischen Bücher nacheinander ohne weitere Erklärung verlesen werden, endlich soll die alte apostolische Sitte wieder aufleben, daß neben den Predigtgottesdiensten Bersammlungen gehalten werden, in denen unter Leitung des Predigters auch andere mit Erstenntnis Ausgerüstete die Schrift lesen, sich brüderlich unterreden, ihre Zweisel vortragen und sich von dem Geistlichen belehren lassen. 2. "Die Aufrichtung und fleißige Übung des geistlichen Prieskertung". Alle Christen sind von ihrem Erlöser zu Arteistern annacht und allen kaben aben Arteistern annacht. Prieftern gemacht und allen stehen ohne Unterschied alle geistlichen Umter zu, wenn auch beren ordentliche und öffentliche Berrichtung den dazu bestellten Dienern anbesohlen ist. 60

Es ist eine besondere List des Teufels gewesen, daß er es in dem Papsttum dabin gebracht hat, daß alle geistlichen Umter allein der Clerisei zugewiesen wurden, die insolgebessen auch den Namen der "Geistlichen" usurpiert hat, der allen Christen gehört. Im Gegensat zu diesem angemaßten Monopol ist es vielmehr nicht nur das Recht, sondern 5 die Pflicht jedes Christen, auch andere zu lehren, zu strafen, zu ermahnen, zu bekebren, zu erbauen und für ihre Seligkeit zu sorgen. Durch den ordentlichen Gebrauch dieses Priestertums wird dem Predigtamt kein Eintrag gethan, vielmehr ist es ihm eine notwendige Erganzung und Silfe. Durch ben Zusammenschluß kleiner Kreife innerhalb ber Gemeinde, in denen dieses geistliche Priestertum geübt wird, wird schließlich die gange 10 Kirche gebessert werden. 3. Man soll den Leuten einprägen, daß es in dem Christentum mit dem Biffen nicht genug fei, fondern daß es vielmehr in der praxi bestehe. 4. Fur bas Berhalten in Religionsstreitigkeiten und gegen die Un: und Falschgläubigen empfiehlt Spener zuerst Gebet, zweitens gutes Beispiel, brittens Nachweis bes Jrrtums, aber ohne fleischliche Affette, ohne Scheltworte und per-16 sönliche Anzüglichkeiten, viertens Übung driftlicher Liebe. Wenn auf eine Vereinigung ber verschiedenen chriftlichen Kirchen zu hoffen ist, so ist bas jedenfalls ber nächste und von Gott gesegnete Weg. Das Disputieren ist freilich notwendig zur Abwehr bes Irrtums, aber nicht alles Disputieren ist nützlich und gut, benn oft sind die Disputanten ohne heiligen Geift und Glauben, oft bringt man frembes Feuer in das Heiligtum bes 20 Herrn, indem man der eigenen Ehre bient, nicht der Ehre Gottes, oft kampft man mehr um den Ruhm eines subtilen Berftandes und bie Uberwindung des Gegners als um die Erhaltung der Wahrheit. Aber auch das rechte Disputieren ift nicht das einzige Mittel ber Erhaltung ber Wahrheit, sonbern erfordert andere neben fich. 5. Die Ausbildung ber Prediger an ben Universitäten muß eine andere werden. Das zuchtlofe ata-25 demische Leben soll abgeschafft werden und die Akademien sollen aufhören, Werkzeuge des Chrgeiz-, Sauf-, Balge- u. Zankteufels zu fein. Es ware gut, wenn die Studiofi bei ihrem Abgang von der Universität nicht nur über ihre Geschicklichkeit und ihren Fleik, sondern auch über ihr gottseliges Leben Zeugnisse erhielten. Die Professoren sollten weiter bie Studien der Ginzelnen je nach ihrer Begabung und ihrem gutunftigen Wirfungelreis 30 lenken. Nur einzelne Begabte sollten in den Kontroversen sorgfältigst geschult werden, um später die Kirche zu verteidigen, die, in deren Vaterland Juden wohnten, sollten für Berhandlungen mit ihnen ausgerüftet werben, ferner sollte man Disputationen auch in beutscher Sprache abhalten, damit die Prediger nicht erst im Amt den Gebrauch beutscher Termini lernen muffen. Im allgemeinen aber ware die Beschäftigung mit den Kontro-25 versen einzuschränken und dafür sollten Schriften wie die "Deutsche Theologie", die Werke Taulers, Thomas a Kempis von den Studierenden gelesen werden. Da die Theologie nicht in bloger Wissenschaft besteht, sondern ein habitus practicus ist, mußten endlich unter Leitung eines Professors in kleinen Rreisen praktische Ubungen veranstaltet werden, zum Zwecke einer erbaulichen Lektüre bes NIs, wie zur Einführung in das Unterrichten, 40 das Tröften von Kranken, das Predigen. 6. Als das lette Mittel, die chriftliche Kirche in einen besseren Stand zu versetzen, nennt Spener die Umgestaltung der damals üblichen Art der Predigt. Sie soll nicht dazu benutzt werden, um mit Gelehrsamkeit und fremden Sprachen, mit kunftvoller Disposition und Rhetorik zu prunken, sondern foll darauf gerichtet fein, den inneren Menschen zu fordern. Alle Beispiel nennt er die Predigten 45 Urnbis.

Diese Pia desideria sind als Quelle für den damaligen Stand des kirchlichen Lebens von hoher Bedeutung und überragen als das für Speners gesamte Wirksamkeit grundlegende und niemals von ihm abgeänderte Programm alle seine späteren Schriften. Daß sie eine zeitgeschichtliche Wirkung ausgeübt haben wie keine anderen der zahlreichen Resounts vorschläge des 17. Jahrhunderts verdankte sie nicht so sehr der Neuheit ihrer Gedanken, als vielmehr der den ganzen Umfang der kirchlichen Notlage umfassenden Betrachtungsweise und dem religiösen Gehalt der aus der Tiese christlicher Ersahrung und scharfer Beobachtungsgabe geschöpften Resoundschäfen, die nicht an peripherischen Erscheinungen haften blieben und eine Besserung tief eingewurzelter Justände nicht von kleinen Mitteln bet erwarteten, sondern von einer Erneuerung des religiösen und sittlichen Lebens.

Die in diesen Pia desideria der evangelischen Kirche gestellten Aufgaben haben in ihrer Mitte eine verschiedene Aufnahme gefunden, von weiten Kreisen wurden sie ignoriert oder geradezu abgelehnt, andere aber haben die Anregungen aufgenommen und ihnen praktische Folge zu geben versucht, twobei dann freilich nicht selten Wege eingeschlagen 50 wurden, die von dem Willen des Urhebers der Bewegung weit abführten. Zedenfalls

779

wuchs die Zahl der Anhänger Speners, auch außerhalb Frankfurts, infolge dieser Schrift so beträchtlich und sie machten sich so bemerkbar, daß man seit 1677 von "Spenerianern" sprach, auch von "Bietisten". Dieser letztere Name, übrigens nicht jetzt erst, sondern schon früher in Oberdeutschland geprägt (Grünberg S. 188 f. vgl. S. 234), ist dann an der ganzen Bewegung haften geblieben.

Unter ben Forderungen Spencre befand fich keine, die so unmittelbar einschlug und fo große Bedeutung erlangt hat wie die ber Abhaltung von Privaterbauungever= sammlungen, denn fie waren überall zu verwirklichen und haben nicht nur der pietistischen Propaganda gedient, sondern zugleich die Kraft bewiesen, die gewonnenen Kreise jufammenzuhalten. Daß die von ihm felbst in Frantfurt ins Leben gerufenen collegia 10 pietatis im Jahre 1682 in die Kirche verlegt wurden, war eine singuläre Weiterent= widelung, im allgemeinen haben die angeregten Brivatversammlungen diesen Weg nicht eingeschlagen. Ubrigens hatte biefe Berlegung eine innere Umgestaltung ber Spenerichen collegia zur Folge, benn fie führte bazu, daß die bisher eifrigsten Mitglieder nun nicht mehr auf ihre Rechnung kamen und auf separatistische Abwege gericten. So wenig es 15 zweiselhaft ist, daß die Privatversammlungen, sosern sie diese Richtung einschlugen, den Intentionen Speners nicht entsprachen, ja ihnen direkt entgegenstanden, so wenig kann in Abrede gestellt werden, daß sein Gedanke eines engegen gummenschlusses wenig kann in Abrede gestellt werden, daß sein Gedanke eines engen Zusammenschlusses wen, Kernschlusses wird bei der Buschlungen werden. christen" innerhalb ber einzelnen Gemeinde, benen die Aufgabe zufiel, auf ihre Umgebung als Sauerteig zu wirken — ein Gedanke, ber erft nach ber Veröffentlichung ber Pia desi- 20 deria bei ihm in voller Klarheit hervortritt (vgl. Grünberg S. 181) — neben den erwarteten und auch nicht ausgebliebenen segensreichen Wirkungen von vornherein auch Gefahren in fich ichlog. Diese ecclesiolae in ecclesia konnten bem gottesbienftlichen Leben der Gemeinde leicht entfremdet werden, sobald fie in dem eigenen engeren Kreife bie volle Befriedigung ihrer religiösen Bedürfnisse fanden, und waren in Gefahr, sofern 25 Die überwiegende Zahl ihrer Mitglieder Laien waren, die fich auf Grund des allgemeinen Priestertums zusammenschlossen, zu dem organisierten und berussnäßigen Priestertum, dem geistlichen Amt, in Gegensatz zu treten. Die Geschichte des Pictismus stellt ein überzreiches Material zur Verfügung, daß das Beispiel seines Begründers nicht im stande gewesen ist, unter seinen Anhängern den kirchlichen Sinn soweit zu stärken, daß er das so Uebergewicht behielt über Regungen, die wenigstens in ihrer Konsequenz antikrichlichen Charafter trugen. Die collegia pietatis haben nur kurze Zeit einer ruhigen Entwickelung sich ersreuen dürsen, schon 1677 wurden von der Franksurter Polizei über sie Erzbebungen angestellt und am 26. Januar 1678 erließ das Darmställiche Konsistorium an die ihm unterstellten Pfarrer ein Ausschreiben, in dem vor ihnen gewarnt wurde, das 35 erfte landesherrliche Sbift betreffs ber nun sofort raich um fich greifenden pietistischen Bewegung. Speners Bersuche, durch die Schrift "Das geistliche Priestertum" und das "Sendschreiben an einen christeifrigen ausländischen Theologen" (1677) beruhigend zu wirken, waren also gescheitert.

In ein neues Stadium trat die von Spener ausgegangene Bewegung, als sie die 10 Universität Leipzig ersaste, bald nachdem er sein Amt als Hosprediger in Dresden am 11. Juli 1686 angetreten hatte (Gründerg S. 230 st.; Schmid S. 116 st.; Kramer, A. H. France I, S. 19 st.; Ritchl II, S. 168 st.). In Leipzig gründeten am 18. Juli 1686 A. H. France und Paul Anton auf die Anregung des Prosessor. B. Carpzob, ihres päteren Gegners, ein collegium philodiblicum, d. h. einen aus 8 Mitz sgliedern bestehenden Magisterverein zum Zweck gemeinsamer Beschäftigung mit der heiligen Schrift. Die wöchentlichen Jusammenkünste wurden zwar mit Gebet eröffnet und geschlossen, aber die dazwischen liegenden Erklärungen und Besprechungen des Grundtextes trugen wissenschaftlich theologischen Charakter. Erst unter dem sich später geltend machenden Einfluß Speners verstärkte sich das erbauliche Element, aber noch 50 1687 hielt die Vereinigung sich in dem Rahmen ähnlicher akademischer Veranstaltungen und scheint nicht anders als diese beurteilt worden zu sein. Dagegen entzündete sich der Kampf, als France nach kurzer Abwesenheit von Leipzig "verkehrt" dahin 1689 zurücksehrte und mit seinen collegia biblica an der Universität begann. Diese seine Vorlesungen, die unter der Studentenschaft größe Sensation erregten und angeblich auf die theologische der Vorlessichtsen Studentenschaft größe Sensation erregten und angeblich auf die theologische der Universitätsbehörde, die schleißlich den Weggang Franckes herbeigeführt haben. Da auch die Leipziger Bürgerschaft sich in diese Vorlesungen drängte, wurde gegen diese Emanzipation des dritten Standes bereits 10. März 1690 ein kurfürstliches Edikt erlassen, das "bedenkliche Conventicula und Privatzusammenkünste" untersagte (Gründerg S. 237, vgl. S. 239). sa

Den klarsten Beweis ber tiefen Einwirtung ber Spenerschen Bewegung auf bas gesamte kirchliche Leben liefert die temperamentvolle Kontroverslitteratur, von deren Ausbehnung die Thatsache eine Vorstellung giebt, daß die Göttinger Sammlung allein aus den Jahren 1690—1699 mehr als 500 Nummern ausweist und doch nicht den Anspruch auf Bollständigkeit erheben kann (Grünberg S. 269). Zahlreiche Schriften erschienen anonhm, viele waren gelehrte Untersuchungen von größerem oder geringerem Umfang, anderen gab man die Gestalt bes Briefes ober es waren Broschüren, manche erschienen in beutscher, andere in lateinischer Sprache, furz alle bem bamaligen Geschlecht geläufigen Formen ber Mitteilung gelangen zur Berwendung. Bon besonderem Interesse ist die von 10 einem ungenannten Gegner Speners (Chr. Albr. Roth in Halle?) 1691 veröffentlichte Imago pietismi, weil wir hier bereite im wefentlichen die Untlagen erhoben finden, die bann in den antipietistischen Streitschriften regelmäßig wiederkehren. Denn nicht nur werden hier die collegia pietatis als ein den geistlichen Hochmut nährender Migbrauch charakterisiert, sondern es wird dem Bietismus auch vorgeworfen, daß er irrtumlich über 15 den Glauben lehre, von einer trügerischen Bolltommenheit rede und auf den Abweg neuer Offenbarungen und chiliastischer Spekulationen geraten sei, daß er durch die Entwertung ber Privatbeichte die kirchliche Ordnung gefährde und durch sein ganzes aufregendes Gebahren ein Einschreiten der Obrigkeit notwendig mache (Grünberg S. 276, ebd. S. 277 ff. über das tief stehende Pamphlet "Beschreibung des Unfugs . . . ju halberstadt . . . 1692, 20 und die antipietistischen Schriften von Joh. Benedikt Carpzov vgl. d. A. oben Bo III S. 728, 57 ff.). Daneben gedenken wir des Angriffs der Wittenberger theologischen Fakultät, den ihr Senior Joh. Deutschmann (vgl. d. A. Bo IV S. 589) in seiner "Christ-lutherischen Borstellung" 1694 unternahm und dann 1696 noch durch die "Abgenötigte Antwort" erganzte, weil ber Autor ebenfalls nach Art ber fpateren pietiftischen Streit-25 litteratur durch eine gewaltige Ausdehnung der Schlachtlinie und durch die Häufung der Borwürfe den Gegner zu vernichten suchte; er stellte sich das Ziel, durch die Aufstellung von 284 Frrtumern Spener als Abtrünnigen von der Lehre der lutherischen Kirche zu überführen. Zu berselben Zeit führte der Kampf des Hamburger geistlichen Ministeriums gegen die dortigen pietistischen "Neuerer" zu scharfen litterarischen Auseinandersetzungen, 30 vor allem zwischen Joh. Friedr. Mayer und Spener, bei denen der letztere seine Rube und Besonnenheit nicht immer ju behaupten wußte (Grünberg S. 241 ff. 292 ff; Ritfol II, S. 174ff.). In den gleichen Jahren mußte fich Spener der Angriffe des streitbaren Danziger Baftore Samuel Schelmig (vgl. b. A.) erwehren, beffen antipietiftische Schriften in der "Sektiererischen Bietisterei" (1696. 1697) ihren Höhepunkt fanden, die gewifsenbaft 35 alle Berfehlungen der Bietisten registrierte, um das schon im Titel zum Ausdruck kommende Gesamturteil zu rechtfertigen, daß die Pietisterei ein Konglomerat verschiedenartig= ster sektiererischer Elemente darstelle. Eine andere Serie von Streitschriften wurde durch die Spenersche Schrift "Behauptung der Hoffnung künftiger bessere Zeiten" (1692) angeregt; hier trat ihm besonders der Lübeder Superintendent August Pfeisser entgegen. 40 Der von Kaspar Schade angefachte Kampf gegen den Beichtstuhl hat zwar Spener auch litterarische Angriffe eingetragen, aber die überaus schwierige Lage, in die ihn bas Borgeben seines Schülers brachte, ergab sich vorwiegend aus der turbulenten Form ber Agitation und ben peinlichen Berbachtigungen ber Perfonlichkeit Schades, in ber Sache selbst nahm er den gleichen Standpunkt ein (Ritschl II, S. 202 ff.; Grünberg S. 329 ff.). In seiner Orthodoxie ist Spener sehr früh angefochten worden. Bereits vor dem Erscheinen der Pia desideria hieß es von ihm, er wolle eine neue Religion aufbringen (Grünberg S. 173) und schon der erste größere litterarische Angriff, den der Nordhäuser Pfarrer G. K. Dilseld gegen ihn eröffnete (Theosophia Hordio-Speneriana oder sonderbare Bottesgelahrtheit horbs und Speners, 1679), lief im letten Grunde auf ben gleichen 50 Borwurf hinaus, wenn ber Berfasser auch junachst nur die Spenersche Forderung, bas das Studium der Theologie die Wiedergeburt voraussetze, zu widerlegen suchte. Die Anflage auf Heterodorie ist in der Folgezeit nicht mehr verstummt, obwohl Spener feine Mühe gescheut bat, sie zu entkräften. Großes Gewicht legte er auf die Übereinstimmung mit Luther. "Nächst der Schrift

Großes Gewicht legte er auf die Ubereinstimmung mit Luther. "Nächst der Schrift 55 verdanke ich dem lieben Luther das Vornehmste meiner Theologie. Wer meine Schriften liest, wird wenig antressen, das nicht in ihm Grund hätte, ja gewissermaßen aus ihm hergenommen wäre, obwohl ich selbst oft nicht weiß, daß ich aus ihm rede oder schreibe, weil es von mir gefaßt als mein eigen geworden," und diesem Bekenntnis schließt er eine Neihe von 16 Punkten an, in denen er mit Luther übereinstimme 60 (abgedr. Gründerg S. 521 f.). Seiner Hochschäung für den Resormator giebt er auch

sonst warmen Ausdruck, ohne jedoch anzunehmen, daß ce über ihn und sein Werk hinaus keine Weiterentwickelung gebe. "Man hatte genug zu thun, ben Grund zu legen und ein und das andere zu bessern, anderes mußte man lassen, bis Gott allgemach mehr Gelegenheit gebe, immer weiter zu gehen." In erster Linie dachte er dabei an die Gestaltung des kirchlichen Lebens, aber schloß das Gebiet der Lehre nicht aus 5 (ebend. S. 523). — Da sur Spener die Lehre Luthers und das Dogma der lutherischen Kirche keine disparaten Größen waren, hat er sich damit zugleich als guten Lutheraner bezeichnen wollen. Dieser Unspruch auf die Zugehörigkeit zur lutherischen Kirche war nicht unberechtigt, denn seine Ubereinstimmung mit deren Dogma erstreckte sich nachweisbar auf die Lehren von der Inspiration der heiligen Schrift, der Trinität, der Gottheit Christi, 10 ber Erbsünde, der stellvertretenden Genugthuung, der Rechtfertigung durch den Glauben, der Wiedergeburt in der Taufe, der leiblichen Auferstehung (Grünberg S. 385 ff.) und nichts hat ihm ferner gelegen, als die Revision der Kirchenlehre in den Bereich seiner Reformbestrebungen aufzunehmen. Und boch war Spener nicht ein Orthodoger gewöhnlichen Schlages, mag auch die Liste ber Lehrstude, in benen er ben Ansprüchen an bogma- 15 tische Korrektheit voll genügte, noch verlängert werden konnen. Denn seine grundsätliche Stellung gegenüber bem Dogma war eine relativ freie, fast fritische, und die Berechtigung, es an der hl. Schrift zu prüfen, war ihm nicht zweiselhaft. Aber die "Strupel" an der Kirchenlehre wollte er nicht vor die Öffentlichkeit gebracht sehen, wegen des zu erwartenz den Argernisses und um nicht "Gelegenheit zu Lästerungen" zu geben. An der Dog- 20 matik seiner Zeit setzte er aus, daß sie sich mit zu viel Subtilitäten und absonderlichen "Determinationes" belastet hätte, sorderte die Rücksehr zur biblischen Einsachheit und zur Konzentration auf "die Grundlehren, auf denen unser Heil und Glaube ruht", detonte die Regrenstheit der theologischen Erkuntris und kanden Angelegen den die Begrenztheit ber theologischen Erkenntnis und forberte Freiheit gegenüber bem dogmatischen Ausbruck wie gegenüber bem Terrorismus der theologischen Schule (ebend. S. 400 ff.). 25 Auch zur hl. Schrift nimmt er eine sehr unbefangene Stellung ein, freilich unter steter Boraussetzung ihres göttlichen Ursprungs. Nicht nur, daß er an Luthers Übersetzung Kritif übt, er unterscheidet auch an der Schrift "Schale" und "Kern", "Innerliches" und "Außerliches", stellt das Neue Testament über das alte als eine höhere Offenbarungsstufe solcher das Bertrauen, daß ihre Kenntnis zur Erlangung des Heils ausreiche und forderte als wesentliche Ergänzung den Nachweis ihrer Bedeutung für das religiöse Leben. Der nächste Schritt auf diesem Wege war, zwischen den Glaubensartikeln, die Gegenstand religiöser Ersahrung sind, und solchen, von denen dies nicht gilt, zwischen den dogmata fidei, den eigentlichen Glaubenslehren, und den quaestiones theologicae zu unter- 40 scheiden. Auf den Versuch einer Herausschälung dieser notwendigen Glaubensartikel aus bem ganzen kirchlichen Lehrsystem ließ sich Spener allerdings nicht ein und warnte überhaupt davor, die Anerkeinnung irgend eines einzelnen Artikels als schlechthin notwendig zu bez zeichnen, so daß seine Bestreitung zum Ketzer mache, auch den Artikel von der Rechtzfertigung nimmt er nicht aus. Denn er ist der Meinung, daß die Tragweite eines Frrtums 45 in Glaubenssachen für den Irrenden selbst nicht bloß durch den objektiven Wert des in Frage stehenden Lebrstucks bestimmt wird, sondern stets zugleich von seiner Versönlichkeit abhängt. Es liegt auf der hand, daß biefe Betrachtungeweise von der bis dahin geltenben unbedingten Autoritätsstellung bes firchlichen Dogmas sich weit entfernte (bgl. Grunberg S. 411ff.). Für diese war auch die Vorlicbe Speners für die Schriften der mittel= 50 alterlichen Mystiker nicht gunstig, wenn er auch freilich ein viel zu nüchterner und praktischer Charakter war, als daß für ihn die Abwege der Mystik eine ernstliche Gefahr wurden; was ihn dort anzog, war die Pflege eines innerlichen und perfonlichen Christen= tums im Unterschied von äußerlicher Kirchlichkeit. Auch glaubte er in der Mystik ein wirksames Mittel gegen den Atheismus zu sinden, dessen weitere Ausbreitung er mit 55 scharfem Blick voraussah (ebend. S. 511 ff.). Dabei urteilte er jedoch kühl und zurückschaltend über Wunder, wenn er sich auch freilich sieholt von abergläubischen Neigungen nicht frei gehalten hat (ebend. S. 421 f. vgl. Nicksl II, S. 160 ff.).

In der Polemit der Gegner Speners (Grünberg S. 424-476) finden wir beansftandet, daß er die Kraft und Wirksamkeit der hl. Schrift auch von der Disposition bes 60

Lesers abhängig machte und daß er in den symbolischen Büchern Wesentliches und Untwesentliches unterschied, auch Schwächen und Irrtumer fand. Borzugsweise aber erregten Widerspruch seine Ausführungen über die Aneignung des Heils: über das Wesen der Erleuchtung, die Bekehrung als Voraussetzung der wahren Theologie, die Buße und den 5 terminus gratiae, ben rechtfertigenden Glauben und fein Berhaltnis jur Seiligung, tas Berhältnis von Gesetz und Evangelium, die Gewißheit des Heils und die Proben und Rennzeichen bes Gnabenstandes b. h. ber Wiebergeburt, über bie driftliche Bolltommenheit und das Halten der Gebote Gottes. Scharfe Ablehnung erfuhr auch Spener mit ben von ihm gab festgehaltenen eschatologischen Spekulationen über Die ber Rirche broben 10 ben Gerichte, ben Fall Babels, b. h. bes päpstlichen Rom, die Bekehrung der Juden und die dann für das Bolk Gottes folgende Zeit der Herrlichkeit, deren Anbruch er zwar nicht dronologisch vorausberechnete, aber als nahe bevorstehend ansah.

Die oben erwähnte freiere Stellung Speners zu dem lutherischen Dogma umschloft die Boraussetzungen für eine relative Anerkennung auch anderer Kirchengemeinschaften 16 (Grünberg S. 482 ff.). Die unsichtbare Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen bat ihre Glieber nicht nur in ber lutherischen, Gott hat nach ihm auch in den "falschgläubigen Rirchen" "einen verborgenen Samen von lieben Seelen". Der römisch-tatholischen Kirche trat er allerbings scharf entgegen und in der Herauskehrung ihres Grundirrtums, des hierarchischen Prinzips, stand er hinter ben anderen lutherischen Theologen seiner Zeit nicht 20 zurud, auch erkannte er flar, daß die vom Papsttum gepflegte Frömmigkeit die Gebildeten zum Atheismus führt. Dagegen urteilte er wesentlich günstiger über die reformierte Kirche als sonst üblich war. Nicht daß er die zwischen den beiden evangelischen Kirchen beftehenden dogmatischen Abweichungen verkannte ober auf seiten ber Reformierten bas Borhandensein von Irrtumern in Abrede stellte, aber er wertete sie anders und meinte, 25 daß sie "mehr in der Theorie als in der Praxis bestehen", da ja beide Kirchen das heil auf den Glauben und die Gnade Gottes begründeten und die hl. Schrift als Quelle christlicher Erkenntnis anerkannten. Aus dieser Sachlage ergab sich für Spener die Hoffnung und die Möglichkeit einer Bereinigung der beiben Rirchen, freilich nicht durch die Wiederaufnahme ber stets gescheiterten Auseinandersetzungen über die vorhandenen dogma-30 tischen Differenzen.

Die lutherischen Gegner Speners waren daher nicht im Unrecht, daß sie ihn als Lutheraner in dem damals üblichen Sinne nicht gelten laffen wollten, fie würden auch dann richig geurteilt haben, wenn es Spener gelungen wäre, in jedem einzelnen Punkte, wo man ihn angriff, sich erfolgreich zu verteidigen. Denn es ist vornehmlich die Grundstimmung 85 und Gefamttendenz Speners, die über ben engen Rahmen des Luthertums feiner Zeit hinausdrängte. Der strikte Beweis für die Heterodorie Speners wurde allerdings nur sehr unwollkommen geführt, benn die Fähigkeit, in neue Gedankengange einzudringen, war nicht entwickelt, und die Theologie Speners war widerspruchsvoll und unabgeschlossen. Ber allem aber lag der Kernpunkt des ganzen Streits gar nicht auf dogmatisch-theologischem 40 Gebiet. Aber nur vereinzelt zeigt sich ein Ansay zum Verständnis dieser Sachlage, 3. B. bei dem Leipziger Professor Valentin Alberti (AbB Bb 1 S. 215 f.), der in der Vorrede zu seinen Vindiciae exegeticae Joelis II 1698 als ben Grundsehler bes Pietismus seine Forderung einer hochgespannten Heiligkeit, also die falsche Bestimmung des sittlicen Lebensideals bezeichnete (Grünberg S. 281 ff.). Auch die weltflüchtigen Neigungen, Die 45 fich bei Spener von Jugend an zwar nicht als eine ihn bestimmende Grundrichtung seines Wefens, aber als eine Unterftrömung nachweisen laffen (über feine Stellung jur eigenen Familie Grunberg S. 377ff. vgl. Ritschl II, S. 101 f.), haben in den gegen ihn geführten Kämpfen feine Rolle gefpielt.

II. Der Hallesche Pietismus. G. Kramer, August hermann France. Ein Lebensse bild. 1. Teil Halle a. S. 1880, 2. Teil 1882; ders. Beiträge zur Geschichte August hermann Frances, halle 1861; ders., Neue Beiträge zur Gesch. B. Fr., halle 1875; B. Schrader, Geschichte der Friedrichsellniversität zu Halle, 2 Bde, Berlin 1894; G. Fr. herzberg, August hermann France und sein Hallsches Waisenhaus, halle a. S. 1898; A. Rauch, Chr. Thomasius und A. H. France (Progr.), Halle 1898; R. Kanjer, Chr. Thomasius und der Pietismus, wisself. 3. B. d. Wilhelme Chmunassum, Kanburg 1899; Ritschlaft II S. 385—584.

Für die weitere Entwickelung des Pietismus war es ein Ereignis von epochemachen ber Bebeutung, daß nachdem die Universität Leipzig sich ihm verschloffen batte - freilich nicht bauernd, benn im Sahre 1710 gab bie bortige theologische Fakultat auf eine Anfrage bie Erklärung ab, daß ber Pietismus keine Gekte fei, sondern unbilligerweise 60 von irrigen und niedrigen Beweggründen dafür ausgegeben würde (Schrader I, S. 196)

— bie theologische Fakultät an ber im Jahre 1694 durch den Kurfürsten Friedrich III. von Brandenburg gegründeten Universität Halle unter Speners Einfluß mit Männern seiner Richtung besetzt wurde. Ihren eigentümlichen Charakter empfing sie von Ansang an durch A. H. Francke, der, seit dem Januar 1692 Pfarrer in Glaucha, zwar die 1698 als Prosessor der hebrässchen und griechischen Sprache der philosophischen Fakultät ans gehörte, aber sofort mit exegetischen Borlesungen begann. Als der erste Prosessor der Theologie wurde Joachim Justus Breithaupt (vgl. d. Art. Bd. III S. 369 st.) aus Ersurt berusen, ihm trat Johann Bilhelm Baier (vgl. d. Art. Bd. III S. 359 st.) zur Seite, der aber nur ein Jahr in Halle gewirkt hat und als er die Generalsuperintendentur in Weimar übernahm, 1695 durch Paul Anton (vgl. d. Art. Bd I S. 598 st.), den Freund Franckes aus 10 bessen Leipziger Zeit, ersetzt wurde. Als dann Breithaupt durch seine Ernennung zum Abt des Klosters Bergen 1709 seine Kraft nur noch zum Teil dem akademischen Lehrzamt widmen konnte, trat Johann Heinrich Michaelis (vgl. d. Art. XIII S. 53) aus der philosophischen in die theologische Fakultät über, außerdem wurde Joachim Lange (vgl. d. Art. Bd XI S. 261 st.) aus Berlin berusen. Neben diesen Männern wirste von 1716 15 bis an seinen Tod 1723 Joh. Daniel Hernschmied, der zugleich als Inspektor des Waisenschauses thätig war.

Die Begründung des Waisenhauses durch A. H. France, an das sich rasch eine größere Zahl von Schulen und anderen Anstalten angegliedert hat, erhielt bald für die Universität eine große Bedeutung. Zahlreiche Studierende der Theologie fanden hier äußere Unter- 20 ftugung aber auch Einführung in das Unterrichtswesen, die Buchhandlung vermittelte den Bertrieb ber litterarischen Bertretung bes Halleschen Pietismus, bas collegium orientale gab Gelegenheit zu Sprachstudien und die medizinische Fakultät fand in der Krankenbehandlung im Baisenhaus einen Ersat für den Mangel an einer Universitäteklinik (Schrader I, S. 285, 339). Die "Stiftungen" haben aber nicht nur durch diese Dienstleistungen an 26 bie Universität von Anfang an ju dieser in einem positiven Berhaltnis gestanden, sondern fie baben auch auf sie einen starten Einfluß ausgeübt, zunächst freilich nur auf die theologische Fakultät, aber damit auf den wenigstens in den ersten Zeiten wichtigsten Teil der Hochschule. Da A. H. Francke, der durch die Zugehörigkeit zur Fakultät und als Leiter des Waisenhauses das Bindeglied zwischen beiden Organismen darstellte, innerhalb der Fakultät 20 die zweifellos dominierende Persönlichkeit war, wurde die Fakultät mit dem Interessenkreis der Unstalten und der in ihnen verfolgten Bestrebungen bald so eng verknüpft, daß der hallesche Bietismus eben aus biefer Berbindung seine Eigenart geschöpft hat. Für die Fakultät ergaben sich aus dieser Sachlage unleugbar nicht unerhebliche Borteile, indem die steigende Anerkennung ber Schöpfungen Frances ihrem eigenen Ansehen zu ftatten tam und bie 85 Biffern der nach Halle strömenden Theologen rasch anschwellen ließ, auf der anderen Seite erwuchs ihr aber daraus eine starte Beeinträchtigung ihrer Selbstständigkeit und Bewegungsfreiheit. Das einzelne Fakultätsmitglied war Blied eines Rollegiums, beffen Gefamthaltung so ausgeprägt war, daß z. B. jener Baier, der zwar dem Pietismus freundlich gesinnt war, aber zugleich lutherisch-kirchliche Neigungen hatte, sich nicht wohl fühlte und 40 Halle verließ.

Im Besitz einer gesicherten Position hat der Hallesche Pietismus sehr rasch eine aggressive Haltung eingenommen und sich für berusen erachtet, anderen Richtungen, Meinungen und Lebensgewohnheiten gegenüber die Rolle des Zensors zu übernehmen. Die Art, wie er dieses Amtes gewartet hat, zeigt ihn dazu wenig geeignet, denn es sehlte ihm 45 Maßhaltung und Bescheidenheit, er war unduldsam und rechthaberisch, dielsach kleinlich und schulmeisterlich, auch hatte er in der Wahl der Mittel nicht immer eine glückliche Hab. Durch dieses ganze Gebahren hat er es seinen Gegnern erschwert, seine guten Absichten anzuerkennen, und hat es zum nicht geringen Teil mitverschuldet, daß die Kämpse mit seinen zahlreichen Gegnern zum Nachteil der sachlichen Auseinandersetzung und Verzeschändigung auf dem Gebiet persönlicher Besehdung sich abgespielt haben. Diese Entzwicklung war um so verhängnisvoller, als infolge der thatsächlich vorhandenen Gegensätze die Kämpse selbst großenteils unvermeiblich waren. Im Jahre 1698 brach ein Streit Frances mit der Halleschen Stadtgeistlichseit aus, weil er öffentlich den Pfarrern Mangel am Ernst in ihrer Amtssührung vorgeworsen hatte. Da er nicht im stande war, seine Sveschuldigung zu begründen, sie aber auch nicht zurüchehmen wollte, dauerte dieser ärgerzliche Handel, in den die ganze Fabultät hineingezogen wurde, die ins Jahr 1700. Eine ganze Reihe schafte Christian Thomasius, obwohl dieser in Leitzig Frances sich kräftig angenommen hatte und auch in seiner Hallesser deit in manchen Beziehungen dem Pietisze

mus durchaus nicht abhold war. Die erste Anklage erfolgte schon im Jahre 1694 und richtete sich gegen sein Programm über Poirets Wisstift und den 3. Teil seiner Geschichte ber Weisheit und Thorheit; Thomasius versprach, sich in Zukunft theologischer Fragen zu enthalten (Schrader I, S. 123 f.). Als er dann aber von der bestimmteren Ausprägung 5 des pietistischen Urteils über die sogenannten Mitteldinge selbst betroffen wurde und den reformierten Brediger Achenbach an Stelle Frances sich zum Beichtvater wählte, richtete bie theologische Fakultät am 29. Dezember 1701 an ihn ein Mahnschreiben, in dem su ihm Arianismus, Socinianismus und Bestreitung ber certitudo magiae Sould gab. Auch wenn man die vorhandene Spannung voll in Rechnung gieht, war der Gegen-10 angriff bes Thomasius in bem Programm b. J. 1702 (Für Anstalten, da man bie Leute mit gewiffen Lehren wollte fromm machen, follte man nicht einen Grofchen Wert geben, noch im geringsten sich bergleichen Dinge annehmen; man mache nur das Land voll Mönche. Nüplicher sei zur Ausstattung einer Bauernmagd 10 Reichstaler anzulegen, als viel 1000 Taler zu einem folchen Gestifte; beffer mare gewesen, man hatte zur Zeit der Reforma-15 tion wie die Klöster auch die Hospitaler und Waisenhäuser eingezogen und in Zuchthäuser verwandelt, da ein einziges Zuchthaus einer Republik mehr Nuten thue als 1000 Hospitäler oder Waisenhäuser vgl. Tholuck, Kirchl. Leben II S. 73) nach Form und Inhalt unentschuldbar und hat daher dem Versasser seitens des Oberkuratoriums eine nachdrückliche Zurechtweisung eine getragen. Anders endete der Konflikt d. J. 1713. Aus Anlaß seiner Abhandlung de concu-20 binatu, in der er nachzuweisen suchte, daß das Alte Testament die Kebsehe erlaubt, das Neue fie nicht ausdrücklich verboten habe, wurde die theologische Fakultät, die in dieser Beweisführung eine Verteidigung der Rebsehe erblickte, gegen Thomasius vorstellig. Aber die angestrengte amtliche Untersuchung wurde niedergeschlagen, als sich herausstellte, daß der Bersasser migverstanden worden war, und ein Rgl. Erlaß vom 7. August 1713 ermahnte 25 die Theologen zur Friedfertigkeit gegen den von ihnen wiederholt beleidigten Thomasius wie gegen die Reformierten, gegen die sie nachteilige Dinge vorgenommen hätten. Daß die Angelegenheit dann noch von dem Reichsstökal bei dem Reichsbofrat in Wien 1715, vielleicht auf Anstiften der Hallenser, aufgenommen wurde, konnte die Lage des Angegriffenen nur verbessern, da der König von Preußen begreiflicherweise diesen Eingriff in so seine Gerechtsame zurückwies (Schrader I, S. 205—211). Alle diese Kämpfe der theologischen Fakultät sind aber in Schatten gestellt worden durch ihr Vorgehen gegen ihren Kollegen, den Philosophen Christian Wolff (E. Zeller, die Vertreibung Wolffs aus Halle: BJ X, 1862, S. 47-72). Daß fie die von ihm vertretenen Grundfate über die Beweisbarkeit aller Glaubensfätze und seinen Determinismus ablehnte, war ihr gutes Recht, deren 35 wissenschaftliche Bekämpfung und Widerlegung bei dieser Beurteilung ihre Pflicht. Aber unfähig zur Lösung dieser Aufgaben, ließen sich die Theologen von der Ueberzeugung ber Gemeingefährlichkeit seiner Doktrinen dazu verleiten, sich um eine gewaltsame Unschälliche machung ihres Urhebers zu bemühen. Daß sie ihr Ziel erreichten, war ein Erfolg von zweifelhaftem Wert, sie bezahlten ihn mit einer empfindlichen Einbuße an Achtung und 40 haben schließlich das Gegenteil von dem erreicht, was sie beabsichtigten. Der Konstitt nahm seinen Ausgangspunkt bei der Prorektoratsrede Wolffs über die Woral des Konstuffe 1721, gegen die seitens der Fakultät bei dem Oberkuratur v. Pringen Beschwerde ein-gereicht wurde. Weitere Zwischenfälle verschärften die Situation, vor allem die litterarischen Angriffe auf Wolff durch dessen früheren Schüler Magister Straehler. Zu einer rubigen 45 Prüfung der gegen Wolff erhobenen Anklagen ift es aber überhaupt nicht gekommen, ba infolge bes Gingreifens ber Generale von Nahmer und von Löben König Friedrich Wilhelm I. am 8. November 1723 jene berühmte Berfügung erließ, die Bolff feines Amtes entsette und bei Strafe des Stranges anwies, binnen achtundvierzig Stunden halle ju verlaffen (Schrader I, S. 211-219. Die Quellen über ben ganzen Streitfall ebend. 50 S. 229 Anm. 25).

Von noch größerer Wichtigkeit aber sind die litterarischen Kämpfe des Halleschen Pictismus mit seinen Gegnern außerhalb Halles, denn in ihnen handelt es sich nicht um Auswirkungen und Bethätigungen seiner Grundsätz, sondern diese selbst, sein eigentliches Wesen sind der Streitgegenstand. Von den Angrissen jenes Joh. Friedr. Mayer in Hamburg 55 und Samuel Schellwig in Danzig, die schon Spener entgegentraten (vgl. oben S. 780, 30, 38), sehen wir hier ab, da sie an Bedeutung weit zurückbleiben hinter der umfassenden Kritik, die dem Wittenberger Prosessor der Theologie Valentin Ernst Löscher den Ruhm des gewichtigsten Gegners des Halleschen Pictismus eingetragen hat. In dem "Bollständigen Timotheus Verinus" (Erster Teil, Wittenberg 1718), — vgl. d. Art. Bd XI S. 593 s. 500 M. v. Engelhard, Balentin Löscher, Dorpat 1835, S. 200 f.; Ritsch II, S. 409 s.

untersucht er eingebend bas Malum pietistieum, bas beseitigt werben muß, bamit nicht bie Kirche gespalten wird. Löscher geht bavon aus, bag bas burch bas Streben nach Erwedung größerer Frömmigkeit in ber Kirche entstandene Religionsübel, ber sogenannte Bietismus, im allgemeinen aus den fehlerhaften Anlagen der menschlichen Natur sich verstehen läßt, indem der sündige Mensch zur Geringschätzung der von Gott vorgeschriebenen 5 Ordnung neigt, zu Mysticismus, zu Chiliasmus, zu Enthusiasmus u. s. w. Der Bersfasser bemüht sich sodann, die historischen Voraussetzungen für die Entstehung des Pies tismus aus der Entwickelung der lutherischen Kirche nachzuweisen, glaubt schon bei Luther Anfape pietistischer Anschauungen konstatieren zu konnen und verfolgt ihre Fortentwicke lung bis auf Spener, dessen gute Absichten von ihm übrigens anerkannt werden. Daß 10 aber die pietistische Richtung ein Religionsübel in der lutherischen Kirche ist, wird an den öffentlichen Bewegungen und Unruhen erkennbar, die durch die Bertretung ihrer Grundsatze an vielen Orten entstanden sind, beweisen ferner die hervorgerusenen Streitigkeiten und Spaltungen, auch die notwendig gewordenen zahlreichen obrigkeitlichen Ebikte zum Zwed der Erhaltung der Ruhe in den Landeskirchen. Nunmehr versucht Löscher durch 15 die Feststellung der charakteristischen Merkmale dieses gefährlichen Vietismus dessen Westen zu bestimmen. An die Spitze stellt er den "fromm scheinenden Indisferentismus" und versteht darunter die Gleichgiltigkeit gegen die reine Lehre, die sich aus der ausschließlichen Wertlegung auf die praktische Frommigkeit ergiebt. Die zweite Eigentumlichkeit ift die Geringschätzung der Gnadenmittel, vor allem des Wortes Gottes, das in seiner geistlichen 20 Wirkung von der Pietät des Hörers abhängig sein soll. Das dritte Merkmal ist die Entkräftung des ministerii infolge der Leugnung der Amtsgnade und der Behauptung, daß nur der bekehrte Amtsinhaber als Gottes Organ wirkt. An vierter Stelle nennt Löscher die Vermengung der Glaubensgerechtigkeit mit den Werken. Gin fünftes Charakteristitum ist die Hinneigung zum Chiliasmus und die Meinung, daß die Predigt von 25 diesem kommenden Zustand der Herrlichkeit, mit dem sich die Hossfnung auf eine große Bekehrung der Juden und Heiden verknüpft, die Frömmigkeit anregt. Das sechste Kennzeichen ist der Terminismus, d. b. die Lehre, daß Gott jedem Menschen einen Termin zur Bekehrung gesetzt hat. Das siebente der Präcissmus. Darunter wird verstanden die absolute Berwerfung aller natürlichen Luft und ber Abiaphora, des Spiels, des Tanzens, so ber Komödien. Daran schließt fich achtens die Hinneigung jum Mysticismus, das Reden von dem in der Natur des Menschen ruhenden Ebenbild Gottes, die Vermischung von Natur und Gnade, das Reden von der Bergottung der frommen Menschen, die Deutung des Glaubens als Erfahrung und geiftliche Empfindung. Ferner ist dem Bietismus neuntens Valubens als Erfahrling und geistliche Empsindung. Ferner ist dem Pterismus neunstens vorzuwersen die Vernichtung der subsidia religionis, d. h. derjenigen Dinge, die stationar nicht mit den Gnadenmitteln auf gleicher Linie stehen, aber zum Besten der alls gemeinen Christenheit und der Erhaltung der wahren Religion von Gott angeordnet sind. Als solche Subsidien werden genannt: 1. die äußerliche und sichtbare Kirche; 2. der Elenchus; 3. die symbolischen Bücher; 4. die theologischen Chiteme und die theologische Lehrart; 5. die Anwendung von Gefängnissstrassen und Verdannung gegen Fregeister; 40 6. die Versammlung der Gemeinde in der Kirche; 7. die Kirchenordnungen und die Kirchensischen Eisenschaften wird der Fieder von Allessen bisziplin; 8. die Orthodogie (!). Das zehnte Merkmal bes falfchen Gifers für die Bietät ist die Hegung und Entschuldigung der Schwärmer, von der sich auch die gemäßigten Pietisten nicht frei halten. Als elftes folgt der Perfektismus, b. h. die Lehre, daß der bekehrte Chrift in dem Bachstum der Gottfeligkeit bis zur Lollfommenheit gelangen kann 45 und soll. Dazu kommt der Reformatismus, d. h. die Sucht, die Kirche zu bessern, und zwar nicht nur die Menschen in ihr, sondern auch ihre Lehren und Einrichtungen. Das dreizehnte Merkmal bes malum pietisticum ift die von ihm ausgehende Neigung zum Schisma. Zum Schluß stellt er bann noch einige ganz absonderliche Eigentümlichkeiten bes Pietismus zusammen. Dazu rechnet er die Forderung der collegia pietatis als einer so ständigen, überall und notwendig ins Leben zu rusenden Einrichtung; die Verweigerung ber Absolution und des Abendmahls und die Berfagung des Christennamens gegenüber benen, die den Schmud der Pietat entbehren und die Mitteldinge für erlaubt ansehen; die Überschätzung halles und hallescher Art; die Behauptung aller Anhänger des Bietismus, bag es feinen Bietismus giebt.

Trot seiner umfassenden und nicht milden Kritik war Löscher kein fanatischer Gegner bes Pietismus, er bemühte sich im allgemeinen, ihn unparteissch zu würdigen, erkannte bei seinen Gegnern auch Gutes an und suchte durch die Unterscheidung von drei Klassen ber Pietisten (ber außersten und schlichthin verwerflichen wie Dippel, Arnold, Petersen und ähnliche, der mittleren, zu denen er die Hallenser rechnete, der Gelinden) den ihm so

nicht entgehenden Abstufungen gerecht zu werden. Aber sein Urteil über die Bekebrung seine Auffassung des Amtsbegriffs, seine Bertung der reinen Lehre, von den anderen Abweichungen zu schweigen, sußen auf einer von den Hallensern grundsätzlich so abweichenden theologischen Gesamtanschauung, daß weder auf dem Bege schriftlicher Auseinandersetung noch durch die persönliche Zusammenkunft mit Francke und Herrnschmied im Mai d. I. 1719 zu Merseburg die von Löscher ersehnte friedliche Bereinigung erzielt wurde. Das Berlangen nach Verständigung und das Entgegenkommen war auf seiner Seite das größere, auch in der Art der Polemik war er seinen Gegnern überlegen. Die Hauptschuld an dem Scheitern aller Einigungsversuche trug der streitsüchtige Lange, aber auch Franckes 10 Verhalten war nicht einwandskrei (Tholuck, Der Geist der lutherischen Theologen Bitten

bergs, S. 308-382, anders Kramer, A. H. France II, S. 307-315).

Die Anseindungen bes Halleschen Pietismus von seiten der lutherischen Orthodoxie haben weber dessen Anhänger an ihm irre gemacht noch seine weitere Entsaltung gebemmt. Die Frankeschen Erziehungsinstitute wuchsen und vermehrten sich, es entstand die Canterischen Bibelanstalt (vgl. d. Art. Bd III S. 710, 44), mit der dänischen Mission in Trankedm wurde die bekannte Verbindung eingegangen und Franke fand daneben noch Zeit, der gesangenen Schweden in Sibirien sich anzunehmen (Kramer II, S. 181 st.). Ein Ted im Jahre 1727 bedeutete für die Fakultät einen um so schwereren Berlust, als Paul Anton 1730 und Breithaupt 1732 ihm folgten und Johann Jakob Nambach (vgl. d. Art.) der Wachfolger Frankes in seinem akademischen Lehramt schon 1731 einem Ruf nach Gießen folgte. Da Herrnschmied schon 1723 gestorben war, so verblieben aus der ersten Generation nur noch Joachim Lange (gest. 1744) und Johann Hickaelis (gest. 1738), die nicht im stande waren, die Fakultät aus ihrer bisherigen Hickaelis (gest. 1738), die nicht im stande waren, die Fakultät aus ihrer bisherigen Hickaelis (gest. 1738), die nicht im stande waren, der dem Later in der Leitung des Bassenhauses solgte und dann auch in eine theologische Prosessur in der Leitung des Bassenhauses solgte und dann auch in eine theologische Prosessur in der Leitung des Bassenhauses solgte und bann auch in eine theologische Prosessur in der entreade (1727), einen Kollegen erhielten, dessen nicht besoch auch der Ersten Währen in die Fakultät berusenen Männer: Joh. Liborius Jimmermann (gest. 1734), Johann Georg Anapp (gest. 1771), Benediktus Gottlied Clausewis (gest. 1748), Johann Friedrich Callenderg (gest. 1770) such en im Niedergang begriffenen Pietismus neu zu veleben. Auch der voren nicht des solgisch, den im Niedergang begriffenen Pietismus neu zu veleben. Auch der voren nicht der von 1771 dis an seinen Tod 1785 neben ihm gewirkt hat, zwei Nachzügler der pietissischen Richtung, waren dazu nicht im stande. Zu ihrer Zeit war bereits die durch Sigismund Jakob Baumgarten (1734—1757,

Manchen Einrichtungen und Schöpfungen des Halleschen Pietismus ist eine großt Sinwirkung auf die evangelische Kirche Deutschlands beschieden gewesen und sie erinnern noch heute an ihn, tropdem ist ein frühes Nachlassen seiner Spannkraft bemerkbar und mit 40 dem Tode A. H. Franckes ist sein Höchepunkt nicht nur erreicht, sondern bereits überschritten. Allerdings hatte die mächtige, thatkräftige und bedeutende Persönlichkeit dieses Mannes die Gesahren der Einseitigkeit und der übertreibung dieses Pietismus in manchen Beziehungen herabgemindert und seine Schattenseiten weniger hervortreten lassen. Aber die ihm anhaftenden Fehler sind doch nicht erst in der zweiten Generation entstanden, sie sind daher nicht nur als Entartungen der Epigonen auszusassen, sondern als charaktenstische Erscheinungen des Halleschen Pietismus, die für seine Gesamtbeurteilung unents

behrlich sind.

Sigentümlich ist ihm zunächst der Mangel an Verständnis für die Mannigfaltigkeit und den Reichtum der Entwickelung evangelischer Frömmigkeit. Die "Bekehrung" in dem Sinn, in dem Francke sie erlebt hatte, wurde nicht als eine individuelle Lebensführung gewürdigt, sondern unter Ignorierung der von der Geschichte des religiösen Lebens dargebotenen Ersahrungen als der normale Weg zum Heil beurteilt. Hier setzen dann die weiteren Fragen ein, welche Kennzeichen das Vorhandensein einer Bekehrung garantierten, ob ein Bußkampf stattsinden müsse und ein zeitlich sixierbarer "Durchbruch" u. s. w. Durch die Bejahung dieser Forderungen wurde zugleich ein Maßstad für die Beurteilung des Christentums anderer Menschen gewonnen, dei dessen Kandhabung die Hallenser Pietisten keine nachsichtigen Richter waren, wenn sie auf "Unbekehrte" stießen. Daß die religiöse Einwirkung auf die Schüler der zahlreichen Anstalten in Halle eine intensive war, ergab sich aus dem Zweck ihrer Gründung. Aber angesichts der vielsachen Veranstaltungen, wo die gottselige Gesinnung der Zöglinge zu wecken und zu nähren (Kramer II, S. 423—425),

kann ber Borwurf einer ungesunden und gefährlichen Übertreibung den Leitern nicht erspart werden. Trozdem giebt nicht nur Kramer (a. a. D. S. 424), sondern auch Tholud (a. a. D. S. 25) auf Erund der Einscher in die Konferenzprotofolle die Berscherung, daß gewaltsame methodistiche Treibereien in diese religiöse Erziebung sich nicht eingedrängt haben. Demnach scheint die große Gesahr diese religiösen Erziebungsmethode in Hale selbst vermieden worden zu sein; daß sie aber bestanden hat, deweisen die, Erweckungen" unter den Schülern in den Jahren 1716, 1721, 1723, denen sich siehen noch andere angeschlossen werden (Tholud a. a. D. S. 40 f.), sowie die weitere Entwisseungen gustände am Sallseichen Pietismus außerhald Hales, vgl. den Bericht Semlers über die Justände am Salsselbschen Hollen haben (Tholud a. a. D. S. 40 f.), sowie die weitere Entwisseung von ihm selbst versählt. 1. Teil, Hale 1781, S. 47—51; Tholud a. a. D. S. 34 sp. diese ganz einseitig auf den religiösen Ton gestimmte Erziehungsweise neben den starken positiven Impulsen, die don ihr ausgegangen sind, auch nachteilige Nebenwirtungen ausgeübt hat, Seldsteheigelung und Hochmut bei dem einen, Heuchelei bei dem anderen (Schrader I, S. 223. 233, Unnt. 44), kann niemanden wundernehmen. Mit dem Steben, den ihm is anwertrauten Zöglingen ein ernstes Christentum einzuhslanzen, verdand sich übrigens bei Franke ein klarer Blick sir die Unterrichtige Bebruck. Er nahm unter die Unterrichtsgegenstände Botanit, Zoologie, Mineralogie, Unatomie, Experimentalphysik, Astronomie auf, auch mechanische Fertigkeiten wie Drechseln und Caskschleien wurden geleht (Kramer II, S. 449 f.) und hat durch diese Vorgehen der späten kellschin wurden geleht (Kramer II, S. 449 f.) und hat durch diese Vorgehen der späten melbedurgen Beziebungen berviesen bei Bertaken des Urteils, die Franke auch sonst in allen Unstalten strift 25 durchgesührte Grundsah der unsaggesetzen Beausschlich und Bertschand ger Kramer II, S. 417—420), welche die Entwickelung zur Selbsstift von der Beziechungen ber

In bedeutungsvoller Beife hat das praktisch-religiöse Interesse des Halleschen Bietismus seine Stellung zur theologischen Wissenschaft beeinflußt. A. H. France hat bei st verschiedenen Gelegenheiten über Zweck und Art des theologischen Studiums sich auszeschrochen (Ritschl II, S. 253 ff.) und ist sich dabei gleich geblieben. In der Schrift "Definitio studii theologici" vom Jahre 1708 schreidt er: Studium theologicum est cultura animi, qua is sub gratioso spiritus s. ductu, piis precidus impetrando, accurata vivaque veritatis divinae e scripturis sacris agnitione imbuitur, assi-40 ducaus vivaque veritatis divinae excipturis sacris agnitione imbuitur, assi-40 ducaus vivaque veritatis divinae excipturis sacris agnitione imbuitur, assi-40 ducaus vivaque veritatis divinae excipturis sacris agnitione imbuitur, assi-40 ducaus vivaque veritatis divinae excipturis sacris agnitione imbuitur, assi-40 ducaus vivaque veritatis divinae excipturis sacris agnitione imbuitur, assi-40 ducaus vivaque veritatis divinae excipturis sacris agnitione imbuitur, assi-40 ducaus vivaque veritatis divinae excipturis sacris agnitione imbuitur, assi-40 ducaus vivaque veritatis divinae excipturis sacris agnitione imbuitur, assi-40 ducaus vivaque veritatis divinae excipturis sacris agnitione imbuitur, assi-40 ducaus vivaque veritatis divinae excipturis sacris agnitione imbuituris sacris agnituris sacris agnituris vivaque veritatis divinae excipturis sacris agnituris vivaque veritatis divinae excipturis viva duaque eius praxi in ea confirmatur; eum in finem, ut quis tandem vitae inculpatae exemplo, doctrinae puritate et sapientiae dono aliis praeluceat, ad tyrannidem Satanae in nobis primum, deinde in aliis etiam destruendam, Dei vero regnum in nobis penitus admittendum et omni fidelitate inter homines promovendum et ampliandum; in der Schrift "Definitio methodi studii 45 theologiei" besselben Jahres lesen wir: Methodus studii theologici est recta quaedam ratio theologiam tractandi, qua, fine istius studii primum recte constituto, per gratiam spiritus s. inter preces et suspiria ad eum finem recte adsequendum contenditur, adhibitis debito ordine subsidiis legitimis et exclusis tum internis tum externis impedimentis (Kramer II, S. 380). Dem entspricht die 60 Aussührung in der Idea studiosi theologiae oder "Abbildung eines der Theologie Be-flissenen", die 1712 erschien und 5 Aussagen erlebte, § 27: Der rechte Studiosus "eilet auch nicht zu sehr und allzu hitzig zur Gelehrsamseit, weil das allzu hitzige Treiben und Eilen in allen Dingen mehr hinderung als Forderung giebt und sonderlich die Aleove fia im Studieren, ober die unmäßige Begierde viel zu lernen das Reich Gottes nicht zu Kraft 55 kommen läßt. Er erkennt demnach zwar die Wissenschaft an sich selbst, und zwar die, fo durch ordentlichen Fleiß erlangt wird, für eine gute und nütliche Babe Bottes, fiehet auch wohl, daß ber Satan durch die Unwissenheit seinen Balast ebensowohl und noch beffer bewahret, als durch den Migbrauch des Wiffens, er bedenket eben dabei, daß das Reich Gottes nicht in Worten (und Wissen), sondern in der Kraft bestehe. Denn es ist co

Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geift. Um deswillen schätzt er ein Quentlein des lebendigen Glaubens höher, als einen Zentner des bloßen historischen Wissens, und em Tröpflein wahrer Liebe edler, als ein ganzes Meer der Wissenschaft aller Geheimnisse" (Krama II, S. 382; Kramer, A. H. Frances Babagogische Schriften, Langensalza 1876, S. 472f). 5 France war bemnach ber Überzeugung, daß lebendiger Glaube und aufrichtige Befehrung die unerläßliche aber auch einzige schlechthin notwendige Boraussetung der Gotteserkennmis find; damit war dem blog verstandesmäßigen Wiffen der felbstständige Wert abgesprocen und es war durchaus folgerecht, daß er ben gesamten Studiengang des Studierenden entsprechend einrichtete, b. h. in erster Linie sich bemuhte, ihm zu jenen religiösen Qualitäten 10 zu verhelfen. Alle akademischen Borlesungen erhielten daher den Charakter von Erbauungöstunden und Erwedungspredigten. "Es wird keine Lection in theologicis gehalten, da man nicht aufs Herz gehet, und da man nicht suchet, einem jeglichen an die Seele zu dringen" (Kramer II, S. 388). Jede Borlesung wurde mit Gebet eröffnet und geschlossen. Dazu wurden zweimal wöchentlich Konvente der Fakultätsmitglieder dei bem Dekan abgehalten, dei denen die Studierenden über ihre Studien sich ausweisen mußten und auch andere Beratung empfingen (Kramer II, S. 379). Im Mittelpunkt der Studien stand die Beschäftigung mit der hl. Schrift und zwei in den Grundssprachen. Die Methode ber Auslegung entsprach ber Abzweckung ber Theologie (Kramer II, C. 392 ff.), schloß aber nicht aus, daß France die Übersetzung Luthers verbesserte (Kramer I, S. 144 ff.). Die Kehrseite dieser Auffassung von der Theologie war die Unproduktivität der Hallenser Fakultät auf dem Gebiet der streng wissenschaftlichen Arbeit (Schrader I, S. 223 f.). Frances Befähigung ist nicht zu bezweifeln, war er boch auch auswärtiges Mitglied ber Berliner Atademie (A. Harnac, Geschichte ber Kgl. Preuß. Akademie der Wiffenschaften zu Berlin, Berlin 1900, S. 111), aber er war durch seine Stiftungen viel zu start in 25 Anspruch genommen. Daß dadurch seine Wirksamkeit als akademischer Lehrer verkürzt wurde, hat er, es war dies die Folge seiner Auffassung der Theologie (vgl. Ritsch II, S. 281), nicht empfunden. Da auch Breithaupt durch sein Doppelamt an einer Konzentration auf die wissenschaftliche Theologie gehindert wurde, Lange durch seine start polemische Art zu ruhiger, rein gelehrter Thätigkeit nicht geeignet war, Rambach zwar die 30 Fähigkeit zu wissenschaftlicher Anregung besaß, wie seine Einwirkung auf Baumgarten beweist, aber ebenfalls bem erbaulichen Element in seinen Vorträgen einen starken Plas gewährte, so beschränkte sich ber Anteil ber Hallenser an ber Weiterbildung ber theologischen Wissenschaft auf die Leistungen von J. H. Michaelis im Fach des Alten Testaments. Daß die neue Begründung der Theologie, auf Bekehrung und erdauliches Stusten der Schiffel II, S. 256. 267), die Verpflichtung zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der orthodogen Theologie und die Nötigung zu einer Umarkeitung der gesamten sossenschieden Theologie in sich schloß, wurde ebensowenig erkannt, wie die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit extremen Erscheinungen einer Lager und mit der Wolfsschaftlichen Auseinandersetzung mit extremen Erscheitzuschaftlichen Philosophie. Da diese Ausgaben im Radmen 40 der Berufsaufgaben der Fakultät lagen, war ihre Jgnorierung eine Unterlassung, die sich rächen mußte und auch gerächt hat. Die Fakultät erstarrte und verlor ihren Einfluß auf die akademische Jugend (vgl. die trefflichen Ausführungen Schrader II, S. 224 f.; über ben Testimonienstreit 1727 ff.: Tholud a. a. D. S. 28-31).

Unter den Eigentümlichkeiten des Halleschen Pietismus hat Tholuck auch seine Gleickst giltigkeit gegen die Interessen der Kirche genannt (a. a. D. S. 18); dieses Urteil ist nicht unzutressend. Lon einer aggressiven Haltung zu reden, wäre allerdings zu viel gesagt, war doch Franck beispielsweise weit entschiedener als Spener für die Beidehaltung des Beideftuhls, aber die Kirche wird in der That dei seite geschoben, als nicht eristierend behandelt. Thomasius hörte einst in einer Predigt Francks, die wesentlich zur Trübung seines die dahin guten Berhältnisses zu dem Redner beigetragen hat (vgl. oden S. 784) die Aufforderung, "daß Christen schuldig wären, sich von weltlich Gesinnten auch in der äußerlich bürgerlichen Konversation zu separieren" (Tholuck S. 110, aus den Akten der theel. Fakultät Halle). Christen im Sinne Francks und des Halleschen Pietismus warn der Wiedergeborenen, die sich demnach von den Unwiedergeborenen absondern sollten! Daß eine erfolgreiche Durchsührung dieses Prinzips antikrollich wirken mußte, liegt auf der Hand. Bezeichnend ist es auch, daß zwar Francke in seiner Idea studiosi theologiae (§ 28 a. a. C. S. 476), im Anschluß an die Dogmatik "die vielmalige Lesung der symbolischen Schriften" empsichlt, "auf daß man den rechten und gewissen Verland von dem öffentlichen Bekenntnis der Lehre derjenigen Kirchen, in deren Gemeinschaft man sich besindet, erlange und andern Grund davon geben könne", aber David Nichaelis in da

Pietismus 789

von ihm selbst versatzten Lebensbeschreibung (Rinteln u. Leipzig 1793, S. 14) schreiben konnte: "Auch dies war in meinen Studentenjahren einer der Mängel der Universität Halle, daß man sich um die symbolischen Bücher zu wenig bekümmerte; ich und fast alle meine Mitschüler hatten sie auf der Universität nie gelesen". Mit dieser neutralen Haltung des Halleschen Pietismus gegenüber der Kirche steht nicht im Widerspruch, daß 5 gerade seine größten Leistungen der von ihm vernachlässigten Kirche zu gute gekommen sind.

III. Der Württem bergische Pietismus. — C. Grüneisen, Abriß einer Gesschichte der religiösen Gemeinschaften in Württemberg, mit besonderer Rücksicht auf die neuen Tausgesinnten: 3hTh 1841, S. 63—142; C. Römer, Kirchl. Geschichte Württembergs 2. Ausl. beard. von Fr. Roos, Stuttgart 1865; C. v. Weizsäder, Lehrer und Unterricht an der evanges 10 lischzehoglichen Hauterlicht auf der Universität Tübingen von der Resonmation dis zur Gegenwart (Festprogramm der evangestheol. Fakultät zur vierten Säkularfeier der Universität Tübingen im Sommer 1877), S. 81 ff.; Chr. Palmer, Die Gemeinschaften und Setten Württembergs. Derausg. von Jetter, Tübingen 1877; Ritschl III, S. 1—192; Württembergische Kirchenzgeschichte. Herausgegeben vom Calwer Verlagsverein, Calw und Stuttgart 1893, S. 478 ff.; 15 Chr. Kolb, Die Ansänge des Pietismus und Separatismus in Württemberg, Stuttgart 1902 (SM. a. d. Vierteljahrsheiten sur Landesgeschichte. NF Jahrg. IX—XI. 1900—1902).

Für die Gesamtentwickelung des Pietismus war sein Vordringen nach Württemberg von besonderer Bedeutung, denn er hat in diesem Land nicht nur eine große Zahl von Anhängern gefunden, sondern eine eigentümliche Ausdrägung ersahren, die seine Selbststän= 20 digkeit gegenüber Spener bekundet und ihn von dem Hallschen Typus wie von der herrn= hutischen Art scharf unterscheidet. Die ersten Anregungen empfing Württemberg von Spener selbst als dieser im Mai 1662 nach Stuttgart kam und dann vier Monate in Tübingen zubrachte. Damals trat er zu einer ganzen Reihe von Prosessoren in freundsschaftliche Beziehungen und erward sich an der Universität wie in Regierungskreisen 25 Sympathien, die dann der pietistischen Bewegung zu gute gekommen sind (Grünberg, Spener S. 149 f.; Kolb S. 2 ff.).

Abgeschen von den Zuständen des kirchlichen Lebens, die hier wie im ganzen übrigen Deutschland, wo der Pietismus Eingang fand, die allgemeine und erste Boraussetzung für dessen Emporkommen darboten, hat der auf Württemberg lastende politische Druck, so wie es scheint, nicht wenig dazu beigetragen, der Predigt eines verinnerlichten Christentums die Herzen zu öffnen und zu engeren Bereinigungen anzuregen (Ritschl II, S. 8). Joh. Friedrich Flattich antwortete auf die Frage, was ein Pietist sein Menn man seinen Hund den ganzen Tag schlage, so gehe er durch, und suche einen andern Herrn, dei dem er es besser hat. Auf die gemeinen Leute nun schlägt jeder zu, der Herzog schlägt auf sie hinein, die Soldaten schlagen auf sie hinein, die Jäger schlagen auf sie hinein. Das stehen sie nicht aus, gehen also durch und suchen einen andern Herrn, sie suchen Christum; und wer Christum sucht, ist ein Pietist (Ledderhose, Leben und Schristen von J. F. Flattich S. 44; Ritschl III, S. 8).

Wichtig war ferner, daß die Fürsten des Landes dem Pietismus nicht entgegen= 40 traten. Als Herzog Eberhard Ludwig 1692 die Regierung übernahm, hat ihn Spener mit großen Hossping begrüßt (Kolb S. 37), die sich freilich als trügerische erwiesen, denn die Zeit der Gräveniß hat schwer auf dem Lande gelastet. Aber odwohl der Herzog weit davon entsernt war, dem Pietismus Einsluß auf seine Lebenshaltung einzuräumen, so dat er doch eine ganze Reihe von pietistisch gerichteten Hospredigern bestellt, die zum 45 Teil tapfer ihres Amtes gewartet haben (Ritsch II, S. 9 ff.; Württemberg. KG S. 488 f.), zuerst Johann Reinhard Hedinger (1698—1704), dann Andreas Abam Hochstetter (1711 die 1715), darauf Samuel Ursperger (1715—1718), der nach seinem Konslitt mit dem Herzog später in Augsdurg seinen Wirkungstreis sand, schließlich Grammlich und Hierer. Auch unter dem katholischen Herzog Karl Alexander (1733—1737) blieb der Pietis= 50 mus am Hose nicht unvertreten, indem Johann Jakob Woser 1734 als Regierungstat nach Stuttgart berusen wurde, der "vom Pietismus den praktischen Ernst der Selbstbeurteilung unter dem Gegensat von Sünde und Gnade sich angecignet hatte" (Ritsch II, S. 33).

Wesentliche Förderung ersuhr der Pictismus von seiten des Kirchenregiments, das 55 früh begonnen hat, die Spenerschen Anregungen für das firchliche Leben praktisch zu verzwerten. Die von ihm getroffenen resp. in Aussicht genommenen Maßnahmen, die Kolb S. 87 f. auf Grund der ihm zugänglichen Akten des Konsistoriums und des Synodus mitzteilt, waren folgende: Einführung der Kinderlehre 1681; Einführung der Konsirmation (der Antrag Hochsteters auf dem Synodus 1692 wurde aber nicht angenommen); He= 60 bung des Unterrichtswesens, insonderheit der Bolksschule; Verbesserung des Predigt=

wesens (geforbert wird die Behandlung biblischer Bücher in den Wochenpredigten ftatt ber Episteln, ber Prediger soll applicatio ad auditores üben und ad usum et aedificationem practicam auslegen); Beseitigung von Mängeln ber Beichtpraxis (burch die "Christliche Erinnerung" von 1701 wird den Kommunikanten die Anmeldung bei ihrem 5 Beichtvater empfohlen); schärfere Handhabung ber Kirchenzucht; die Errichtung von Presbyterien (Beschluffassung unterblieb); die Empfehlung der Privatseelsorge durch Hausbefuche; ernstere Beachtung der sittlich-religiosen Rotftande im Bolkeleben; Ginschreiten gegen Unsitten des Pfarrerstandes. Sehr stark tritt dann der Einsluß Speners in den Bemühungen hervor, die Auskildung der Theologen zweckmäßiger zu gestalten (Kold 10 S. 17 st.). Den leitenden Gesichtspunkt gab schon das Edikt von 1694 (s. u.), indem es erklärte, daß auch umfassend erbelogische Bildung nicht zur wahren Erkentnis Gottes führt, wenn das Herz Setz anhängt, und den Prosessoren zur Pflicht machte, nicht nur gelehrte, sondern vor allem fromme, gottfelige Leute heranzubilden. Unter Hinweis auf die bei den Brufungen hervorgetretenen Mängel wurde dann durch ein Restript vom 15 4. März 1695 verfügt, daß die Professoren die Stifter zur höchst benötigten Extolicrung des studii biblici sowohl als das systematici alles Ernstes anhalten, das studium exegeticum bergestalt betreiben, daß sie zugleich in locis theologicis et formandis concionibus unterwiesen werden. 1691 wurden die Lehrer das Alten und Neuen Testaments aufgefordert, nicht nur einzelne dieta polemisch zu traktieren, sondern ganze dibz lische Bücher zu erklären und den usus auch in concionibus zu zeigen. Die moralische und homiletische Theologie sollte kleißiger traktiert werden, auch sollte der professor controversiarum die Kontroversen ratione Pietismi, Chiliasmi, Fanatismi behandeln. Die Beodachtungen dei der Listation von 1689 führten dann zu dem Erlak bes Konfistoriums bom Januar 1700, ber bem Ephorus bes Stifts jur Pflicht machte, 25 bafür zu forgen, daß sich keine verdächtige Pietisterei einschleiche. Daher wird das Lesen der Bibel, woraus allein die wahre Pietät geschöpft werden kann, befohlen, ferner wird schriftgemäße Ausarbeitung ber Predigten verlangt und außerdem die neue Forderung gestellt, daß die Studierenden in der Katechisation unterwiesen werden. Diese Anregungen des Kirchenregiments haben ihre Wirkung auf den Unterrichtsbetrieb nicht ver-30 fehlt (vgl. Beizfäcker). Beweisen schon diese Erlasse seine wohlwollende Haltung gegen-über dem Pietismus, so verstärkt sich dieser Eindruck durch den Einblick in die Verhandlungen im Konsistorium und Synodus, über die Kolb S. 22 ff. berichtet. Angesichts der wachsenden Bedeutung der pictistischen Bewegung in ganz Deutschland wurde sogar der Gedanke erwogen, ob die Hilfe der edangelischen Fürsten anzurufen sei, um durch ein zienheitliches Vorgehen die Streitigkeiten zu schlichten; der Herzog scheint den Antrag abgelehnt zu haben. Mit Erfolg bagegen hat bas Konfistorium in Stuttgart sich barum bemubt, ber Uebertragung der pietistischen Kämpse auf württembergischen Boden vorzubeugen. Als bie Schrift bes Tübinger Professors Michael Müller Considerationum theologicarum decas biese Gefahr herausbeschwor, wurde sie konfisziert, und am 28. Februar 1691 40 erschien bas von Spener mit Freuden begrüßte Ebikt (A. L. Repscher, Bollständige ... Sammlung der württembergischen Gesetze 8. Bd, Tübingen 1834, S. 470—479), das zwar von der unverbrüchlichen Geltung der symbolischen Bücher und der vorhandenen Kirchenordnungen ausging, aber durch die Aufnahme einer ganzen Reihe von Punkten dem Pietismus Entgegenkommen zeigte (Römer S. 374 ff.). Auch als im Jahre 1701, wiederum durch Müllers Schuld, der terministische Streit nach Württemberg verpflanzt zu werden drohte, gelang es dem Konsistorium dies abzuwenden (Kolb S. 32 ff.).

Gegenüber den religiösen Privatversammlungen, in Württemberg "Stunden" genannt, die bereits in den achtziger Jahren Eingang fanden, war das Verhalten der Kirchenbehörde kein gleichmäßiges; soweit sie nicht unter geistlicher Leitung standen, wurden sie ansangs zum Teil untersagt. Erst die Verhandlungen, zu denen die Einrichtung von collegia pietatis durch einige Repetenten in Tübingen im Jahre 1703 Anlaß gaben, haben zu einer förmlichen Gestattung der Konventikel geführt, doch wurde ihre Verlegung in die Kirche verlangt (Kold S. 41 f.). Dieses Wohlwollen des Konssistoriums hat aber nur dem streng auf dem Boden der Kirche sich haltenden Pietismus gegolten, nicht dem separatistisch gearteten. Das Land der "selbstständigen Individualitäten" (Fr. Nippold, Was hat das evangelische Schwaben dem Gesamtprotestantismus zu bieten! [Vortrag], Leipzig 1890, S. 6) war für diesen separatistischen Pietismus in besonderem Maße prädisponiert. Seine Vorstadien lassen sich die Unsfangszeiten des Lietismus zurückersolgen (Kold S. 48 ff.), er sand gerade unter den durch Frömmigkeit wund Ernst ausgezeichneten Geistlichen Anhang und nistete sich an verschiedenen Orten,

Pietismus 791

auch auf bem Lande, fest ein (ebend. S. 62 ff.). Den Kampf mit dieser vorbringenden Schwarmerei eröffnete das Edikt von 1703 (ebend. S. 158 ff.; Rebscher a. a. D. S. 523-530), ein zweites, das alle bon Sektierern abgehaltenen Konventikel berbot, folgte 1706 (ebend. S. 162 ff.; Repscher a. a. D. S. 535—539), das britte, das Generalreffript vom 2. Marg 1707 verfügte Gewaltmagregeln, indem die Separatiften, 5 die nach einer Frist von drei Monaten den Besuch von Kirche und Abendmahl verweigern würden, mit Landesverweisung bedroht wurden (ebend. S. 175 ff.; Rehscher a. a. D. S. 539 f.). Dieses schroffe Vorgehen ist aber bereits nach wenigen Jahren wieder aufgegeben worden, schon das Detret vom 14. Januar 1711 zeigt eine milbere Beurteilung und Behandlung dieser Separatisten (ebend. S. 180 ff.; Rehscher a. a. D. S. 543 f.), und mehr und mehr 10 verzichtete man auf alle Gewaltmaßregeln gegenüber den sich still verhaltenden Separatisten, bis bann schließlich bas von Bilfinger unterzeichnete Generalreftript vom 10. Oft. 1743 (Repfcher a. a. D. S. 641—652; vgl. Ritschl II, S. 16f.; Kolb S. 206) alle Privatversamm= lungen freigab, freilich nicht ohne Rautelen. Diese Nachsicht gegen die Separatisten, die von ber bamals in Norddeutschland geübten Praxis stark absticht, war jest möglich, da biefe ba- 15 mals für die Kirche keine Gefahr mehr bedeuteten, und keine streitbare Orthodoxie ein folches Entgegenkommen migbeutete (Ritschl II, S. 15f.). Die Bernichtung bes Separatismus ist freilich dem Kirchenregiment auch durch dieses Entgegenkommen nicht gelungen, er hat sich das ganze achtzehnte Jahrhundert hindurch erhalten, um dann an deffen Ende neu bervorzubrechen (Kolb S. 205. 211 ff.).

Für die Einwurzelung des Pietismus in Württemberg war schließlich die Haltung der Universität Tübingen von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Allerdings ist der Einfluß ihrer theologischen Fakultät auf diese Entwickelung nicht entfernt der gleiche gewesen, wie ihn die theologische Fakulät zu Halle auf die Gestaltung des dortigen Pietismus ausgeübt hat, aber die Wirkung der Thatsache, daß die Lehrstühle mehr und 25 wehr durch Wönner halcht wirden. mehr durch Männer besetzt würden, die von Spener angeregt waren, hat sich nicht nur in der Veränderung des Unterrichtsbetriebes gezeigt. An die Seite von Johann Wolfg. Jäger (1692—1720), durch den "ein neuer Geist in die Fakultät" einzog (Weizsäcker S. 83) traten Joh Christoph Pfaff (1699—1710), Andreas Abam Hochstetter (1700 bis 1711, 1714—1717), Christoph Reuchlin (1700—1707), Joh. Konr. Klemm (1701—1717), 30 Joh. Ulr. Frommann (1711—1715), Gottfried Hoffmann (1716—1728), Chriftoph Matth. Bfaff (1717—1756), Christoph Eberhard Weismann (1721—1747) vgl. Württemb. KG S. 484ff.; Kolb S. 28ff.; Ritschl III, S. 42 ff.

Der unter biefen Bedingungen fich entfaltende Bietismus zeigt folgende charafteriftische Mertmale. Seinen Anhang fand er borwiegend in der Geiftlichkeit, im Burgertum ber 85 Städte und unter bem Landvolf, nicht unter bem Abel wie der Bietismus in Norddeutschland (Ritschl III, S. 15f.). Das hat ihm eine größere Volkstümlichkeit gesichert, denen die "Stunden" ihre Erhaltung bis zur Gegenwart verdanken. Der Bürttemberger Pietismus hat sich ferner in größerem Umfang als ber Hallesche ben firchlichen Sinn erhalten (Tholuck S. 43 f.). Auf biese Haltung wird bas maßvolle und verständige 40 Borgeben des Kirchenregiments nicht ohne Ginfluß gewesen sein, auch das Fehlen einer streitbaren Orthodoxic. Ubrigens war noch weit in das 18. Jahrhundert hinein von einer Gleichberechtigung der Reformierten mit der lutherischen Kirche in Württemberg teine

Rebe (Württembergische Kirchengeschichte S. 515 f.). Einen Vorzug bes Württembergischen Pietismus begründet sodann seine enge 45 Fühlung mit der theologischen Wissenschaft. Johann Albrecht Bengel, der Kritiker und Exeget des Neuen Testamentes, ist nicht der einzige Zeuge dieses Interesses, aber der bedeutendsie sowohl durch seine personliche Mitarbeit auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Theologic als durch die von ihm ausgegangenen und fortwirkenden Anregungen (Litt.: Bb II S. 597ff., außerdem E. Reftle, Bengel als Gelehrter, Tübingen 1893). Schon so bei dem Antritt des Amtes als Klosterpräzeptor in Denkendorf 1713 ift er in feiner Rebe De certissima ad veram eruditionem perveniendi ratione per studium pietatis (D. Wächter, Joh. Albr. Bengel, Stuttgart 1865, S. 15 f.; Ritschl III, S. 63 f.) für die Verbindung von Frömmigkeit und theologischem Studium eingetreten und er hat sein ganzes Leben dieses Ziel festgehalten. Diese Schätzung der Wissenschaft ist bei der 55 Bedeutung des Pictismus für das kirchliche Leben Württembergs für die Theologie nicht gleichgiltig gewesen, sie war aber noch bedeutungsvoller für den Pietismus selbst. Denn fie hat ihm die geistige Beweglichkeit erhalten und zu der Nüchternheit und Selbststanbigkeit verholfen, die ihn vor einem Niedergang bewahrt haben, wie ihn der Hallesche Zweig erlebte. — Für den württembergischen Bietismus ist endlich charakteristisch, daß 60

bas von ihm umspannte religiöse Leben im Unterschied von bem bestimmt ausgeprägten Halleschen Topus eine große Mannigfaltigkeit ausweist, wobei im einzelnen Fall nicht immer leicht zu unterscheiben sein wird, wie stark ber Ginschlag bes schwäbischen Individualismus zu bemeffen ift. Als hauptreprafentanten bes wurttembergischen Bietismus 5 behandelt Ritschl III, S. 19 ff.; Beata Sturm, S. 28 ff.; Johann Jokob Moser, S. 42 ff.; Chr. M. Pfaff, S. 62 ff.; Bengel, S. 120 ff.; Jeremias Friedr. Reuß, S. 126 ff.; Friedr. Christoph Detinger u. s. w. vgl. auch Württemb. KG, S. 493 ff. über G. B. Bilfinger, G. R. Rieger, Fr. Chr. Steinhofer, Ph. D. Burk u. a.

Zwischen dem schwäbischen und dem Halleschen Bietismus haben viele direkte Beziehungen 10 bestanden. Bengel empfing bei seinem Besuch in Halle 1713 tiefe Eindrücke und fand seine Erwartungen "von diesem Site ber Weisheit und Frömmigkeit" vollauf bestätigt (Tholud, Gesch. d. Rationalismus S. 42). Als A.H. Francke 1717 auf seiner Reise nach Süddeutschland Württemberg durchzog, fand er begeisterte Aufnahme (Kramer, A.H. Francke II, S. 227 fi.). In ein Abhängigkeitsverhältnis gegenüber den Hallensern sind aber die Württemberger 116 niemals geraten und ihre Aufsassung von Bustampf und Mitteldingen lag einem Bengel febr fern (Bachter, Bengel C. 396. 413f. 422ff.). Auf die Dauer ftellte fich dann auch das Bewußtsein der Unterschiedenheit ein, so daß Bengel 1744 das Urteil fällen konnte: "Es ist wahr, die Hallesche Art ist etwas zu turz geworden für den Geist der heutigen Zeit; die Würde und der Ernst Speners ist nicht mehr vorhanden und doch auch nichts 20 anderes zur Ergänzung. Da follten nun die lieben Männer aus jener Schule sich ein wenig aufreizen lassen und sich den Bedürfnissen akkomodieren" (Joh. Chr. Fr. Burk, Bengels Leben und Wirten, Stuttgart 1831, S. 379, Anm. 3).

Die gleiche Selbstständigkeit hat Württemberg gegenüber der Brüdergemeine bewiesen. Der Einfluß Zinzendorfs war seit seinem ersten Besuch im Jahre 1729, dem weitere folgten, auf manche Kreise kein geringer, er trug sich mit großen Plänen und wußte eine Reihe von jungen Theologen zum Eintritt in die Brüdergemeine zu bewegen. Aber dauernde und größere Ersolge blieben ihm versagt, da Männer wie Rieger, Bilfinger, Beismann und bor allem Bengel, ber an ber Bilbung selbstständiger Gemeinben, an der Pflege der Bluttheologie, an der Perfonlichkeit des Grafen Zinzendorf und 30 manchem anderen Anstoß annahm (Abrif ber Brübergemeinde 1751), dem weiteren Borbringem bes herrnhutianismus entgegentraten und ein Ziel fetten, ohne daß jedoch durch biese Zuruchweisung die freundlichen Beziehungen zur Brüdergemeine vollständig abgebrochen wurden; sie haben sich, wesentlich auf dem Boden der Wertschäuung ihrer Missionsarbeit, die auf den heutigen Tag erhalten (Württemb. KG S. 512 ff.).

Der britte Hauptzweig bes Pietismus ist die von Zinzendorf gestistete Brüders gemeine vgl. d. A. Zinzendorf.

IV. Die Ausbreitung des Pietismus.

Bon dem Bersuch einer Statistit über die Ausbreitung des Pictismus wird bier

abgesehen, da fie nur unter Berangiehung ber Biographien einzelner Bietisten möglich ift, 40 die Geschichte der Inspirierten und Separatisten berücksichtigen muß und erst dann mit Aussicht auf Bollständigkeit wird geliefert werden können, wenn die begonnene Erforschung ber Geschichte bes Lietismus in einzelnen Territorien fortgeschritten sein wird. Bon biefer wird dann auch die Alarstellung der von herrnhut und halle ausgehenden und sich nicht selten findet sich bei Ritschl, Grünberg bietet wertwolle Ergänzungen für die Zeit Speners (S. 268 Ausdehnung der Bewegung i. J. 1695), Berthold giebt eine Zusammenstellung der pietistischen Grafenhöfe, die ihre Brauchbarkeit durch die Stellung des Verfassers zum Lietismus nicht so einbußt, Tholud giebt Kirchliches Leben II, S. 147-199 eine Überficht über Die erweckten Rreise an den lutherischen Höfen, den Universitäten, unter dem Abel "vor der Entstehung des eigentlichen Pietismus", in der Geschichte des Rationalismus S. 56—78 eine solche über die Fortschritte des Pietismus an Sofen und Universitäten, über die Ginflufsphäre speziell des Halleschen Lietismus findet sich manches in den Kramerschen Arbeiten über 55 U. S. France, hinfichtlich herrnhuts verweisen wir auf bas unten S. 812 über bie Diasporathatigfeit der Brüdergemeine Gefagte. Bon neueren Spezialarbeiten feien genannt : Th. Rolde, Bur Geschichte bes Pietismus in Franken: Beiträge zur bayerischen Kirchengeschichte VIII, Erlangen 1902, S. 266—283; J. Batteiger, Jur Geschichte bes Pietismus in Bayreuth ebend. IX, 1903, S. 153—189, S. 210—227 (Abdruck bes Briefwechsels Zinzendorfs 60 mit Johann Christoph Silchmüller, dem Hosprediger des Markgrafen Georg Friedrich Rarl von Bayreuth aus den Jahren 1724—1740); derf., Der Pietismus in Bayreuth, Berlin 1903 (S. 119—163 29 archivalische Beilagen, darunter Briefe von Zinzendorf, Silchmüller und Steinnetz); G. Reichel, Die Entstehung einer Zinzendorf seinblichen Partei in Halle u. Wernigerode: ZKG XXIII, 1903, S. 549—592; W. M. Becker, Aus den Anfängen der pietistischen Betwegung in Hespen: Blätter für hessische Kirchengeschichte I, 1902, S. 271—275; W. Diehl, Reuc Beiträge zur Geschichte der collegia pietatis in Hespenschaften Daumstadt: Halle was du hast 25, 1902, Hesp 4. 5; E. Jacobs, Anton Hein: Balbaum und die pietist. Betwegung in den Herzogtümern Schleswig und Holstein: Schriften des Vereins für schleswig-holsteinische Kirchengeschichte 2. Reiße, 1. Bd 2. H.; dersi, Zur Geschichte des Propsten P. Petrejus von Gardina (gest. 1. 196). 2. H., Hansen, Die Selbstdiggraphien des Propsten P. Petrejus von Gardina (gest. 1745), ebend. 3. Bd 1. H.; Th. Schulze, Die Anfänge des Pietismus in Lübed: Mt des Vereins für Lübedische Geschichte 1902, S. 68—96, 99—113; D. Seeck, Die Anfänge des Pietismus in Bremen, ZKG XXV, 1904, S. 291—307; Bartels Mt z. Gesch. D. Pietismus in Bremen, ZKG XXV, 1904, S. 291—307; Bartels Mt z. Gesch. D. Pietismus in Oststicken und in den benachbarten Landschaften bend. V, S. 251—291, 15 387—440 1882; W. Gaigalat, Die ed. Gemeinschaften Landschaften bend. V, S. 251—291, 15 387—440 1882; W. Gaigalat, Die ed. Gemeinschaften Landschaften bes 17. Jahrh., Breslau 1880; ders., Zu den Anfängen des Pietismus in Schlesien. Corresp. Blatt d. Berzeins z. Geschichte Betwegungen in der ed. Kirche Schlesiens, während des 17. Jahrh., Breslau 1880; ders., Zu den Anfängen des Pietismus in Schlesien. Corresp. Blatt d. Berzeins z. Gesch. des des Geschichten ders Kirche Beachen, Tüb. u. Leidz. H. Drews, Die Evang.-Lutherische Landesstriche des Königreichs Sachsen, Tüb. u. Leidz. H. Drews, Die Evang.-Lutherische Landesstriche des Königreichs Sachsen, Tüb. u. Leidz. 1902. 2. Teil. W. Schan, Das kirchliche Leben der en Kirche der

Dresden 1900; Fr. Blandmeister, Sächs. KG, Dresden 1899, S. 209—259.

Daß es dem Pictismus gelang, trot der mannigsachen ihm entgegenwirkenden Widerstände sich über ganz Deutschland auszubreiten und auch nach der Schweiz, Holland, England, Dänemark, Außland vorzudringen, verdankte er dem Erlahmen des Interesses dererkers an den durch das Theologengezänk diskreditierten dogmatischen Formeln, vor allem aber dem Umstand, daß er etwas zu bieten vermochte, was die Landeskirchen so damals nicht boten. Neben der Predigt, neben dem durch die Privaterbauungsversammslungen ermöglichten persönlichen Verkehr und einer schon von Spener in großem Umsang gepslegten Korrespondenz war ein Hauptmittel zu seiner Ausbreitung der auf die Besetzung von Pfarrstellen und Lehrstühlen ausgeübte Einfluß. Vor allem waren es dann die Universität Halle, die um 1730 nach Joachim Lange 1000 Theologen zählte (Schrader, Gesch. so b. Friedrichsellniversität I, S. 249) und an der nach dem Edikt König Friedrich Wilhelms I. vom Jahre 1729 alle Theologen seines Landes zwei Jahre zu studieren hatten (Tholua, Gesch. d. Rationalismus S. 29), sowie die Frankschen Stiftungen — das Pädagogium zählte bis 1749 25 Grasen und 69 Freiherrn als Zöglinge — die bis in die Mitte des 18. Jahrh. im Dienste des Pietismus gewirft haben. Auch die Reise A. H. Frankses (Kramer, 40) Neue Beiträge S. 187—222) nach Südeutschland 1718 ist ihm zu statten gesommen.

V. Befen und Bebeutung bes Pictismus. Daß bie Urteile über ben Pietismus bis auf ben heutigen Tag fehr weit auseinandergehen, hat nicht nur darin seinen Grund, daß er als eine eigenartige Auffaffung bes evangelischen Christentums je nach bem bogmatischen Stanbort bes Urteilenben 46 naturgemäß eine verschiedene Burdigung findet, sondern ift jum nicht geringen Teil durch ben Charakter ber pietistischen Bewegung hervorgerufen. Schon bie Frage nach ben Quellen, aus benen wir bas Wesen bes Pietismus bestimmen sollen, enthüllt große Schwierigkeiten. Er hat keine Lehrschriften von offiziellem ober auch nur offiziösem Charakter hervorgebracht und nicht einmal Grundfate aufgestellt, beren Anerkennung überall und 50 su jeder Zeit die Zugehörigkeit zu ihm bedingte. Wir find daher angewiesen auf die private pietistische Litteratur, die vorwiegend asketischen Charafter trägt, aber um ihrer subjektivistischen, aktuellen, unruhigen Art willen mit großer Borsicht benutt werden muß, auch die Schriftsteller von der Gegenseite zeigen zumeist eine erregte Stimmung und die biographischen Quellen find nicht fo zahlreich als wir wunfchen mußten. Dazu kommt, daß ber Pietismus fehr 66 heterogene Erscheinungen umspannt und in verschiedenen Gegenden, unter verschiedenen Boraussetzungen und Verhältniffen in verschiedenen Perfönlichkeiten zu der gleichen Zeit ein sehr verschiedenes Gesicht erhalt, und die mannigfachsten Kombinationen eingeht, gang zu schweigen von den Abweichungen, durch die die Sauptzweige der Bewegung voneinander fich unterscheiden und von der Entwickelung, die jede seiner Hauptgruppen durchgemacht hat. Die 60 Spezialforschung, die in den letzten Jahren der Geschichte des Pietismus in den verschiedenen Teilen Deutschlands sich stärker zugewendet hat, wird mit der Klarlegung seiner räumlichen Ausbreitung auch das Material für eine bessere Beurteilung der Totalität seiner Erscheinungsformen und Wirkungen liesern, als sie zur Zeit möglich ist. Das Verständnis des Pietismus wird aber nicht nur durch die Beschaffenbeit der

Das Verständnis des Pietismus wird aber nicht nur durch die Beschaffenheit der für die Feststellung seines Wesens vorhandenen Duellen erschwert, sondern es ist dasür auch die disherige Geschichtsschreibung verantwortlich zu machen, die ihn entweder unter bestimmten Gesichtspunkten untersucht oder aber nur Ausschnitte seiner Geschichte zur Darstellung gedracht hat. Daß allerdings auch das erstere Versahren reiche Erträge abso wersen kann, hat die letzte Monographie über den Pietismus, das große Ritschliche Wert, dewiesen (Gottschick am Ende seiner Besprechung des 1. Bds, H3 49, S. 113 f.: "Tas Wert ist also eine "Tendenzschrift" im besten Sinne und im großen Stil; es ist eben nicht im lediglich historischen Interesse geschrieben und daher der vom Vers. durchaus nicht geleugnete relative Wert des Pietismus ebensowenig betont wie seine kulturgeschickt ist des Bedeutung"). Aber das volle geschichtliche Verständnis des Pietismus wird doc erst dann erschlossen werden, wenn er nicht mehr nur als eine kirchengeschichtliche oder gar nur als eine theologische Erscheinung gewürdigt wird, sondern unter allen den Gesichtspunkten untersucht sein wird, auf die G. Freytag hingewiesen hat a. a. D. Bd IV S. 14: "In der Geschichte der christlichen Kirche ist der Pietismus eine vorübergehende Vildung...

20 Die Einwirkungen aber, welche er auf Kultur, Sitte und Gemüt der Deutschen ausgeübt hat, sind zum Teil noch heute erkenndar. Einzelnes davon ist Erwerd der Nation geworden" (vgl. ebend. S. 69).

Unter Pietismus verstehen wir "die durch Spener begründete und in Halle, Württemberg, Herrnhut individualisierte praktisch-religiöse Bewegung innerhalb der lutbezischen Kirche Deutschlands des 17. und 18. Jahrhunderts, die das in dieser Kirche herrschende Christentum als ein verbesserungsbedürftiges beurteilte und in der Pflege von "Pietät" b. h. dem in gottseligem Berhalten sich bethätigendem lebendigem Glauben das Heilmittel erblickte." (C. Mirbt, Die Bedeutung des Pietismus für die Heidenmission: Allgemeine Missionse Leitschrift hreg pon Sparneck XXVI Ind. Berlin 1899 Sp. 144ff.)

Allgemeine Missions-Zeitschrift, hreg. von G. Warned, XXVI. Bb, Berlin 1899, S. 144 ff.). Die lutherische Kirche hatte im Besitz ber "reinen Lehre", ber rechten Saframentsverwaltung und eines wohl organifierten landesherrlichen Kirchenregiments im Laufe bes 17. Jahrhunderts eine Entwickelung eingeschlagen, die mit dem römisch-katholischen Kirchentum manche Uhnlichkeit auswies. Die hl. Schrift wurde zwar als die erste und höchste Quelle ber Erkenntnis und beren einzige Autorität anerkannt, aber ihr wesent-35 licher Inhalt galt als ausgeschöpft und in dem fertig abgeschlossenen Dogma niedergelegt. Wo diese Güter und Einrichtungen der Kirche unverfürzt vorhanden waren, stellte die Kirche nach ihrer Selbsteinschätzung eine Stufe der Vollkommenheit dar, auf der sie die Notwendigkeit einer inneren und äußeren Weiterentwickelung nicht erkannte. Ihre Ansprüche an ihre Mitglieder faßten sich baher in der Forderung zusammen, die kirchliche 40 Lehre als autoritative Darstellung der göttlichen Offenbarung anzuerkennen, die Darbietung von Wort und Saframent anzunehmen und allen das firchliche Leben betreffenden Anordnungen sich zu unterwerfen. Gegen dieses institutionelle Christentum der lutherischen Kirche, das anspruchsvoll das evangelische Christentum zu repräsentieren behauptete, that fächlich aber das geistliche Leben zwar nicht erstarren, aber dahinwelken ließ, hat sich in 45 dem Pietismus das Streben der Einzelpersönlichkeit nach Selbstständigkeit, nach Freiheit, nach Mitarbeit aufgelehnt und erklärt, die Religion ist etwas durchaus perfönliches und evangelisches Christentum ist nur dann und nur soweit vorhanden, als es im entsprechenden Handeln sich bethätigt. Diese Proklamation des Rechts und der Notwendigfeit perfonlichen Chriftent ums bedeutete nach Lage ber Dinge nicht einen Angriff 50 auf eine einzelne Lehre ober eine einzelne Einrichtung ber Kirche, sondern war ein Protest gegen deren gesamte Machtstellung. Auf dem Boden der Betonung des persönlichen Christentums hat sich nun aber die pietistische Frömmigkeit in sehr verschiedenen Formen entfaltet. Bei Spener und A. H. France ift der Mittelpuntt ihres religiösen Lebens ein starter Vorschungsglaube. Die durch die Hallesche Schulung bin 55 durchgegangenen Geiftlichen baben das Sauptgewicht auf die Bekehrung gelegt (vgl. Mitschl II, S. 514. 508). Sehr verbreitet war auch die Pflege einer innigen Jesusliebe, vor allem in den herrnbutischen Kreisen, wobei die bekannten Gedankengange der mittelalterlichen Mystif sich wiederholten. Allen pietistischen Richtungen und Topen aber ist die, wenn auch verschieden start ausgeprägte Reigung gemeinsam, in einem wergen religiösen Gefühleleben die normale Bethätigung lebendiger Frömmigkeit zu er-

bliden und in der Beschreibung des Chriftenstandes der Empfindung der eigenen Sündhaftigkeit und Schuld einen bauernden Plat einzuräumen. — Diefer pietiftischen Frommigfeit waren große Erfolge beschieden, die nicht unverdient waren, insofern als fie in ihrer Reaktion gegen eine überspannte Kirchlichkeit berechtigte Interessen bertrat. Aber ber Bietismus ist sich ber Gefahren nicht bewußt gewesen, benen sein Eintreten für die 5 Rechte der einzelnen Persönlichkeit ausgesetzt war. Je höher das Erleben der Wiedersgeburt eingeschätzt wurde, um so näher lag es, durch methodistische Treibereien dieses Ereignis herbeizuführen oder dessen Eintritt wenigstens zu erleichtern. Bollzog sich die religiöse Entwickelung wesentlich in der Sphäre des religiösen Gefühls, dann war der Weg zu tünstlicher Erregung bieses Gefühls nicht weit, damit aber auch ju Unwahrhaftigkeit, 10 ju Gelbsttäuschung, ju tandelndem, sußlichem Gebahren, bas bei bem Mangel an Gelbst= jucht und Rüchternheit leicht den Übergang zu weiteren Berirrungen vermittelte. Die Ueberschähung ber eigenen individuellen Erfahrungen und des freien Gebets führte ju einer Mitteilsamkeit, Die oft von Schwathaftigkeit schwer zu unterscheiben war. Auf alle Die aber, benen gleiche Erlebnisse nicht zur Seite standen, wurde hochmutig herabgeschen. Es 15 ift bezeichnend, daß schon Alberti in Leipzig den Pietisten Selbstgefälligkeit (pudavila) vorwarf (Schraber I, S. 24) und ber Gebante, zu Gott in einem besonders intimen Berhältnis zu stehen, war schon bem Halleschen Pietismus nicht fremb, von ber Brübergemeinde wurde er aufgenommen und ausgestaltet. Mit diefem Berhalten, bas vor allem bazu beigetragen hat, die Abneigung der nichtpietistischen Kreise gegen die pietistischen rege 20 zu erhalten, steht scheinbar die Beobachtung im Widerspruch, daß dem Bictisten ein ängstliches, gebrucktes Wesen eigen ift, daß er sich in Reslexionen über sein inneres Leben verzehrt, daß er niemals zur inneren Rube kommt, daß der Erweckte immer neu erweckt werden muß, daß er nach Kennzeichen des empfangenen Gnadenstandes ausschaut, aber nur zeitweise seines Besitzes sich erfreut. Aber der Widerspruch ist nur ein scheinbarer, 25 denn biese Haltung ist Die notwendige Konsequenz jenes bominierenden Sundenbewußtseins, anders ausgedrückt, der ausschließlich transcendenten Fassung ber Borftellung bon

ber Seligkeit, die ihrerseits in der schiefen Stellung des Pietismus zur Welt wurzelt. Durch seine starke Betonung des personlichen Christentums auf die Pflege und den Ausbau der speziellen Seelsorge hingeführt (A. H. Kostlin, Die Lehre von der Seelsorge so nach evangelischen Grundsätzen, Berlin 1895, S. 96 ff.; E. Chr. Achelis, Lehrbuch der Praktischen Theologie, 2. Aufl. II. Bd, Leipzig 1898, S. 198 ff.; A. Harbeland, Geschichte der speziellen Seelforge in der vorreformatorischen Kirche und der Kirche der Reformation, Berlin 1898, S. 417-476), hat ber Pietismus auf Diesem Gebiet ber evangelischen Kirche sahlreiche und bedeutungsvolle Anregungen gegeben, die von seiten 35 der Orthodoxie durchaus nicht ablehnend aufgenommen wurden, wie das Beispiel von E. B. Löscher beweift, der in den Unschuldigen Nachrichten 1703 eine Reibe von Reformvorschlägen veröffentlichte (Hardeland a. a. D. S. 427 ff.). Sofern der Pietismus in der Verbindung der Individualseelsorge mit der Sammlung kleiner Gemeinschaften den von Spener gewiesenen Weg festgehalten hat, ist er freilich ben gegen die Bildung von ecclesiolae be- 40 stehenden Bedenken weiter ausgesett gewesen, aber die im Anschluß daran sich verbreitende Sitte der Hausgottesdienste erwies sich dem geistlichen Leben forderlich (ebend. S. 442 ff.). Inwieweit die Ubung seelforgerlicher Hausbesuche vor und unter dem Bietismus bestanden hat, wird noch weiterer Untersuchung bedürfen (Garbeland a. a. D. & 422 ff., vgl. 456 behauptet, daß der Hausbesuch "durch den Lietismus nicht allein nicht zu weiterer Ein= 45 führung gelangt, sondern unter seiner Hertschaft wieder verschwunden ist"). Gbenfalls ging auf Spener die Sitte der Predigtwiederholung zurück, die in mannigkachen Formen geubt wurde (ebend. S. 447 ff.). In dem Verlangen, die Geiftlichen untereinander in engere Fühlung zu bringen, und den wechselseitigen Austausch der Amtserfahrungen zu engere Fühlung zu bringen, und den wechselseitigen Austausch der Amtserfahrungen zu ermöglichen, hat J. A. Steinmet als Generalsuperintendent des Erzstiftes Magdeburg so 1737 die Pfarrkonferenzen ins Leben gerufen, aus deren Protokollen die Theologia pastoralis practica, eine Zeitschrift für praktische Theologie hervorwuchs (Renner, Lebensbilder S. 86 f.; Harbeland a. a. D. S. 449 f.). Auch durch die planmäßige Verzbreitung asketischer Schriften schligt er neue Wege ein, um das Volk religiös zu beeinzflussen (Harbeland S. 461 f.; über die pietistische Erbauungslitteratur voll. Nitschlands in einen Merzischer Leutschlands in einen Merzischer Leutschlands in einen Merzischer Ervelseis Merzischer Leutschlands in einen Merzischer Leutschlands in einer Leutschlands Abriß ihrer Geschichte (= Zimmers Sandbibliothek der prakt. Theologie Bd X) Gotha, 1891, S. 198—253). Daß der von C. Schade gegen die Zwangseinrichtung der Privat= beichte erhobene Widerspruch seitens des Kurfürsten von Brandenburg 1698 badurch anerkannt wurde, daß er die Brivatbeichte freigab, und daß die anderen Landeskirchen diesem so

Borgang folgten, war bie Folge von großen Mißständen ber bisberigen Praxis, übrigens bat die Brivatbeichte als Sitte vielfach noch weiter bestanden (ebend. E. 463 f.; Ritschl II, S. 206). Bezüglich ber eigenartigen seelsorgerlichen Ginrichtungen ber Brüdergemeinde val. d. Aingendorf. — Bon bem fiegreichen Bordringen ber pietiftischen Bes wegung mußte auch ber öffentliche Gottesbienft, ber als staatstirchliche Ginrichtung in manchen Territorien den Schutz genoß, daß seine Berfäumnis mit Geld= und Polizeisstrafen geahndet werden konnte, berührt werden. Schon die Thatsache privater religiöser Jusammenkunfte war eine Beeinträchtigung seiner Autoritätsstellung. Aber auch seine innere Gestaltung mußte es erfahren, daß "durch die Betonung des individuell perso sönlichen Christentums das liturgisch Feststehende vielsach gering geachtet wurde" (G. Rietschel, Lehrbuch der Liturgit I, Berlin 1900, S. 445). Daß es dem Pietismus gelang, durch die Opposition gegen die formalistische Predigtweise und den Peris kopenzwang der Predigt den Zugang zu der ganzen hl. Schrift zu erkämpfen, war ein Fortschritt, aber er hat (nur France hat als Prediger stärkere Wirkungen erzielt) keine 15 Blüteperiode in der Geschichte der Predigt herbeizusühren vermocht (Ph. H. S. Schuler, Geschichte der Beränderungen des Geschmacks im Predigen, 2. Teil, Halle 1793, 4. 5. Abschnitt; A. Nebe, Jur Geschichte der Predigt, 2. Bd, Wiesbaden 1879, S. 93—136 [Spener]; H. Bassermann, Handb. der geistl. Beredsamkeit, Stuttg. 1885, S. 299—306; H. Hering, Die Lebre von d. Predigt. 1. Halle. Gesch. der Predigt, Berlin 1899, S. 151 st. 20 Achelis I, S. 640; Gründerg, Spener, S. 194. 224. 265). — Größere Leistungen dat der Pietismus auf dem Gebiet des geistlichen Liedes (E. Koch, Geschichte des Kirchenliedes und Kirchengesangs, 4.—6. Bd, 3. Aust. Stuttgart 1868 69; A. H. B. Hicker, Kirchenlieder-Lexison, 2. Aust. 1886; Ritschl II, 485 st.; W. Backernagel, Geschichte der deutschen Litteratur, 2. Aust., deard. des deutschen Litteratur, 2. Bd, Bassernagel, Geschichte der deutschen Litteratur, 2. Aust., Sellen 1891, S. 242 st.; W. Scherer, Geschichte der deutschen Litteratur, 2. Aust., Berlin 1891, S. 342—348; Fr. Bogt und M. Koch, Geschichte der deutschen Litteratur, 2. Aust., 2. Bd, Leidzig 1904, S. 63—65; H. Herring, oben Bd X. S. 424, 45 st.) auszuweisen, für das er durch die Ksteach des reliaiösen Geschlichens und die Innighteit und Wärme im Ausdruck religiöser 15 Bluteperiode in der Geschichte der Predigt berbeizuführen vermocht (Ph. H. S. Schuler, Ge Pflege des religiosen Gefühlslebens und die Innigfeit und Warme im Ausbruck religioser Empfindung in besonderem Mage befähigt war. Mochten auch die meisten aus pictiftiso scheinen Kreisen hervorgegangenen Lieder durch ihre zu individuelle, nicht selten ungesunde und weichliche Haltung sich als ungeeignet erweisen, in den Liederschatz der kirchlichen Gemeinde aufgenommen zu werden, so haben doch einige Dichter (Schütz, Freylingbausen, Rambach, Bogath, Woltersdorf, Hiller, Zinzendorf u. a.) sich ihren festen Plat in den evangelischen Gesangbüchern erobert. Auch ist nicht zu verkennen, daß die große dich sterische Produktivität des Pietismus nicht nur für seine Ausbreitung von offenbar großem Einfluß gewesen ist, sondern auch außerhalb des Kreises seiner Anhänger die religiöse Poesie angeregt hat. — In der hohen Wertschätzung der religiösen und sittlichen Boltserziehung durch religiöse Unterweisung bewegte sich Spener auf der von Luther durch seine Katechismen gewiesenen Bahn und hat die in der Mitte des 17. Jahrhunderts vor allem 40 durch Herzog Ernst I. den Frommen zu Sachsen-Gotha in Ungriff genommene Arbeit fortgesetzt (B. Becker, Die christliche Bolksunterweisung, ein Bindeglied zwischen der Reformation und dem Pietismus, Gütersloh 1891, S. 10 ff. 31). Schon 1677 gab Spener seine "Erklärung der christlichen Lehre nach der Ordnung des kleinen Katechismus Luthers" heraus, achtete den Dienst an der Jugend so hoch, daß er die ablehnende Haltung der 45 Frankfurter Scholarchen unter den Gründen aufzählt, die für die Annahme des an ihn nach Dresden ergangenen Ruses sprachen (Grünberg, Spener S. 195. 210), hat bann auch dort noch seine Lehrthätigkeit sofort begonnen, unbeirrt von dem Spott, daß er als Dberhofprediger sich "mit folder Rinderarbeit" abgebe, und erreichte, daß eine furfürstliche Berordnung vom 24. Februar 1688 die Abhaltung von Katechismuseramina mit so ber Jugend und ben Erwachsenen allsonntäglich nach bem Gottesbienst für bas gange Land verfügte (ebend. C. 224ff.). Much in Berlin hat Spener Die Katechismuseramina fortgesett und baburch vielleicht ben Unftoß zu bem furfürstlichen Gbitt von 1692 gegeben, das die Beranstaltung sonntäglicher Katechisationen in den Landgemeinden anordnete (ebend. S. 265). Speners Absicht richtete fich babei nicht so fehr auf die Übermittelung 55 von Wiffensstoff als auf die innere Aneignung der religiösen Bahrheit (vgl. Cobrs, oben Bo X 3. 142, 55ff.). Mit biesen Bemühungen um die Hebung der praktischen Frommigteit des Bolts bangt fein Intereffe fur die Ronfirmation gufammen, beren Einburgerung als firchliche Sitte in Deutschland unter wesentlicher Mitwirfung bes Bietismus erfolgt ist (3. Fr. Bachmann, Die Geschichte ber Ginführung ber Konfirmation innerhalb ber so evangelischen Rirche, Berlin 1852, C. 128-190; C. A. G. v. Zezichwig, Spftem ber

driftlick-firchlichen Katechetik, 1. Bb, Leipzig 1863, S. 580—613; W. Caspari, Die evangelische Konfirmation, Erlangen und Leipzig 1890, S. 70 ff.; W. Diehl, Jur Geschichte ber Konfirmation. Beiträge aus d. heff. Kirchengeschichte, Gießen 1897, S. 81 ff.; Harbeland a. a. D. S. 452 ff.; M. v. Nathusius, Handbuch des kirchl. Unterrichts, 1. Il. Leipzig 1903, S. 56—63). Noch bedeutungsvoller aber als das Wirten Speners war das Singreisen A. H. Francks in das Erziehungswesen, vgl. oben. Eine eingehende Berichtzerstattung über die Pädagogik und Schulen des Pietismus: K. v. Raumer, Geschichte der Pädagogik, 2. Teil, Stuttgart 1843, S. 134—157; H. Schwie, Geschichte des deutschen Bolkschulwesens, 1. Bd, Gotha 1858, S. 39—57; K. A. Schwid, Geschichte der Erziehung vom Ansang an die auf unsere Zeit, IV. Bd, 1. Abt., Stuttgart 1896, S. 187—342, 10 ebend. S. 287 das Zeugnis von Johann Jakob Reiske über die Folgen der ihm in Halle zu teil gewordenen religiösen Übersättigung, ebend. Sander, Geschichte der Bolksschule V. Bd, 3 Abt., 1902, S. 77—92; vgl. serner Palmer Art. "Pietismus": K. A. Schwid, Encyklopädie des gesamten Erziehungs- und Unterrichtswesens, VI. Bd, 2. Aufl., Leipzig 1885, S. 104 ff.; K. Fischer, Geschichte des deutschen Bolksschullehrerstandes, 15 I. Bd, Hannover 1892, S. 219 ff.; Fr. Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Universitäten und Schulen I. Bd 2. Aufl., Leipzig 1896, S. 523 ff. 563 ff., II. Bd 1897, S. 3f.; G. Mert, Die Pädagogik der Jesuiten und der Hietisten: Neue Jahrb. s. d. 161 Mtertum, Geschichte und deutsche Litteratur u. f. Pädagogik 4, 1899, S. 401 ff. 480 ff.

Ein zweites charakteristisches Sauptmerkmal bes Bietismus besteht barin, daß er sich ausschlieglich auf die beilige Schrift aufbauen will. Es konnte icheinen, daß er burch bie Aufstellung bieses Grundsates nur wiederholte, was die lutherische Kirche so lange sie bestand, als ihre Grundlage anerkannt hatte, aber sowohl durch die Thatsache des energischen Zurudgreifens auf die Schrift als durch die Art seiner Schriftverwendung unter= 25 schied er sich von der Schriftbenutzung seitens der lutherischen Orthodoxie. Die lettere war badurch, daß die lutherische Kirche ihr Berständnis des Schriftinhaltes in den Shm= bolen niedergelegt hatte und diese als verbindliche Lehrgesetze beurteilte und handhabte, ber Schrift gegenüber unfrei, ber Pietismus bagegen befand fich biefen Urkunden gegen-über nicht in ber gleichen Gebundenheit. Infolgedessen war feine Neuaufstellung bes 30 Schriftprinzips eine direkte Wiederanknüpfung an einen der wesentlichsten Gedanken ber deutschen Reformation und indem er dem erweckten Christen die Fähigkeit der selbststän= digen Forschung in der Schrift zusprach, hat er dem Laien das Recht zurückerobert, das ihm abhanden gekommen war. Daher hat A. H. Francke auf das Bibellesen schon der Kinder gedrungen (vgl. oben Bd II S. 712,4 ff.), und die biblische Geschickte zum Lehr= 35 gegenstand in der Schule gemacht (vgl. E. Sachsse, Evangelische Katechetik, Berlin 1897, S. 239), daher auch seine Bemühungen um die Verdrung der Bibel, die in der Cansteinschen Bibelanstalt in Halle (vgl. d. Bd III S. 710 ff.) ihren Mittelpunkt fanden. Die Segnungen bieses Ruckgangs auf die Schrift hat sich freilich ber Pietismus selbst wieder dadurch verkurzt, daß er, mit Ausnahme von Männern wie Spener und 40 Bengel, aber auch diese nur in beschränktem Umfang, historischen Erkenntnissen und Erswägungen auf die Behandlung der Schrift keinen Einfluß zugestand (vgl. d. A. Inspis ration Bb IX S. 192, 26—39). Die Folge war, daß in der Auslegung ein ungezügelter Subiektivismus fich breit machte, daß die Bibel wie ein Zauberbuch benutt wurde, bem man durch "Däumeln" Anweisungen und Ratschläge zu entlocken hoffte (über biese 45 Unsitte: Berthold a. a. D. II, S. 207—210; Ritschl II, S. 160—164 u. a., über das herrnhutische Los: ebend. III, S. 392-395 u. a.), daß unter dem Einfluß ber bufteren Beurteilung der Zustände in Kirche und Welt, die den Blid und die Hoffnungen auf die Zutunft richtete, die Weissagungen und apokalpptischen Schriften eine Bevorzugung

erfuhren, die dem Hang zu Schwärmerei nie versiegende Nahrung boten.

Der praktisch-kirchliche Charakter des Pictismus verdietet zwar, ihn als eine theosetogische Bewegung zu behandeln, aber er hat Beziehungen zur wissenschaftlichen Theologie nicht ausgeschlossen, die allerdings, zum Schaden für beide Teile, vorwiegend gegensäpzlicher Natur gewesen sind. Aus der Entwickelung des Pietismus, der einen starken Widerhall in weiten Kreisen fand, ergaben sich zwei wichtige Thatsachen. Zunächst die, 56 daß die offizielle Kirche und Theologie nicht so tief eingewurzelt war in dem Volke, als sie es voraussesten. Die Erkenntnis dieses Thatbestandes stellte die Ausgabe, mit den Bedürfnissen und dem Empfinden der Zeit engere Fühlung zu suchen. Sodann enthielt die Geschichte des Pietismus die Lehre, daß ein lebendiges, tief empfundenes, angeregtes religiöses Leben eristieren kann, das dem Landeskirchentum gegenüber seine Selbstständig= 60

798 Bietismus

keit bewahrt, daß also der Anspruch des letzteren, das vorhandene Christentum zu umspannen, auf einer Selbsttäuschung beruht. Ein kritischer Rückblick auf die Kirchengeschichte der vergangenen Jahrhunderte würde die Bedeutung dieser Beobachtung noch gesteigert haben, denn die Wahrnehmung, daß zu allen Zeiten das offizielle Kirchentum mit dem vorhandenen Christentum sich nicht gedeckt hat, hätte dem Jrrtum vorgebeugt, daß die durch den Pietischuns enthüllte Sachlage als eine zufällige oder vorübergehende gewürdigt wurde. Aber die nichtpietistische wissenschaftliche Theologie der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts hat diesen Schlußfolgerungen sich verschlossen, obwohl die Unpartheische Kirchenund Keperhistorie G. Arnoldts (vgl. d. A. Bd II S. 122) freilich in sehr einseitiger Form, zu derartigen Erwägungen angeregt hat. Ein Eingehen darauf würde eine Fülle neuer Brobleme erschlossen haben.

Der Pietismus hat ferner durch die Erschütterung der nachreformatorischen Scholastik und seinen Rampf gegen die Überschätzung der Symbole den Weg frei gemacht zu neuer theologischer Forschung, zeigte dieser die hl. Schrift als ihr erstes Arbeitsseld und stellte 15 ihr durch die Bertretung neuer religiöfer Gesichtspunkte neue Aufgaben. Die Berantwortung dafür, daß alle diese Anregungen keinen Umschwung der Theologie herbeigeführt, sondern nur dazu gedient haben, deren Neubelebung im 19. Jahrhundert vorzubereiten, ist aber nicht nur der mangelnden Beweglichkeit und Aufnahmefähigkeit der orthodoren Theologie des 17. und 18. Jahrhunderts zuzuweisen, vielmehr trifft den Pietismus selbst 20 eine starke Mitschuld an dieser Wirkungslosigkeit der in ihm ruhenden Keime zu neuen Entwidelungen. Denn er hatte tein Verständnis für das Wefen und die Bedeutung ber Wissenschaft, keine klare Einsicht in den Begriff und die Aufgabe der Theologie im Unterschied von der Predigt, tein Bedürfnis nach scharfer, begrifflicher Formulierung, es fehlte ihm daher auch die Achtung vor ernster, streng sachlicher wissenschaftlicher Berufsarbeit. 25 Es genügt, an das oben über den Halleschen Bietismus Gesagte zu erinnern. Daß Spener eingehende heraldische und genealogische Studien getrieben und darüber Werte veröffentlicht hat (Grünberg, Spener S. 154. 197. 227, vgl. 376), ist ebenso wenig geeignet, das Gesamturteil über die Stellung des Pietismus zur Wissenschaft einzuschränken, wie die volle Anerkennung der Berdienste Bengels, oder die Thatsacke, daß es nicht an einzelnen 80 Beiträgen pietistischer Theologen zu ben verschiedenen theologischen Disziplinen fehlt (vgl. Hoßbach, Spener, II, S. 352 ff., über die Bedeutung des Pietismus für die Kirchengeschichtsschreibung, die Behandlung des Lebens Jesu u. s. nippold a. a. D., 1. Bd, S. 150—153). Auch das ist nicht zu übersehen, daß der zur Herrschaft gelangte Pietismus durch Berfagung des früher von ihm betonten Rechts auf Freiheit dann auch 85 felbst raich ber Beräußerlichung und Erstarrung verfiel, die mit jeder Schul- ober Bartei bildung verknüpft ift.

Durch ben Pietismus vollzog sich auch eine gewisse Entwertung bes Dogmas und seiner offiziellen Urkunden. Nicht als ob er sie birekt angegriffen hätte, er stand ja auf bem Boden der gleichen Überzeugung, aber durch seine Betonung des driftlichen Lebens 40 und seine Verwendung ber hl. Schrift bufte das Dogma die dominierende Stellung ein, bie es bisher inne gehabt hatte, es wurde nicht angetastet, aber es verlor einen Teil seiner Autorität. Die Wirtung dieses Prozesses trat in der neuen Beurteilung des "Berhältniffes der lutherischen und reformierten Rirche" hervor. Die Beobachtung, daß lebenbiges, perfönliches Christentum sich nicht auf den Umtreis der Mitglieder der lutherischen 45 Kirche beschränkte, war unabweisbar, damit aber war der anderen Konfession im Prinzip bie Gleichberechtigung gesichert, wenn auch Spener nur allmählich sein Urteil über Die Reformierten freundlicher gestaltet hat und den Hallensern und Württembergern diese Frage hinter anderen zurücktrat. Aber diese Zurückhaltung beweist nur die Stärke der Rachwirfung früherer Unschauungen, war auch jum Teil die Folge der bestehenden Rechts 50 verhältniffe oder des Mangels an unmittelbaren Berührungen mit den Reformierten. Bur klaren Entfaltung und Durchführung ift aber die konfessionelle Indifferenz dort gelangt, wo der Pietismus in die Lage verset wurde, die Gründung einer neuen Kirche zu vollziehen d. h. in der Brüdergemeine. Hier ift mit Erfolg der erste Bersuch einer Union unternommen worden. Daß diese erste unierte Kirche unter der Einwirkung auch anderer, 56 bem Bietismus nicht entstammender Gedanten ins Leben gerufen wurde, unterliegt freilich keinem Zweifel, auch kann die Zinzendorfiche Tropenidee nicht als pietistische in Unspruch genommen werden. — Es ist nicht zu leugnen, daß die einseitige Wertlegung auf perfönliche Frömmigkeit bazu führen konnte, gegebenenfalls auch die Grenzlinien gegenüber ber "römisch-katholischen Kirche" als geringwertig zu beurteilen, und eine folche Entwickelung 60 hätte in gewissen Erscheinungen ber Salleschen Babagogik, in einzelnen Formen pietisti-

scher Mustik, in manchem, was von Zinzendorf berichtet wird, einen Anhalt finden können. Aber ber Berfuchung zu biefer scheinbar nicht fern liegenden Berirrung ift ber Pietismus nicht erlegen und barin hat er seinen protestantischen Grundcharakter bethätigt. Spener hat sich gegenüber ber römisch-katholischen Kirche stets in einem scharfen Gegensat befunden (vgl. oben). Dem großen Kurfürsten wiederriet er 1676 jede Konzession an das Bapsttum (Grun- 5 berg S. 197), die Aufhebung des Editts von Nantes 1685 gab ihm Anlaß zu scharfen Ur= teilen (ebb. S. 206), die Unionsversuche Spinolas hatten für ihn nichts Anziehendes (ebb. S. 206. 229), im Auftrag der Berliner Geistlichkeit hat er 1694 die Frage erörtert, wie der Berführung des Papsttums aufs träftigste zu begegnen sei (ebend. S. 266). Seine Vorwürfe gegen die Papstkirche waren so umfassend und tiefgreisend (ebend. S. 482—486, 517—524), 10 daß von irgend welcher katholisserender Neigung bei ihm nicht die Rede sein kann. Für die Gesamthaltung des Halleschen wie des württembergischen Pietismus gegenüber der katholischen Kirche ist dieses Beispiel maßgebend geblieben. Während das Zeitalter der Orthodoxie zahlreiche Übertritte von der edangelischen zur Triid-katholischen Kirche gestellen der Wiesen State Gestellen der State Gestellen State Gestellen der State Gestellen der State Gestellen der Gestell sehen hat (Fr. Nippold, Welche Wege führen nach Rom? Heibelberg 1869, S. 22), hat 15 ber Pietismus feine Konversionen hervorgebracht und es ist eine fehr beachtenswerte That= sache, daß Herzog Morit Wilhelm von Sachsen-Zeitz, der 1715 im Geheimen und 1717 öffentlich zur römischen Kirche übergetreten war, im folgenden Jahre durch das Eingreifen von A. H. France bewogen wurde, zur evangelischen Kirche zurückzutreten (Kramer, A. H. France II, S. 261—271). Daß auch Bengel die durch die Reformation gewiesene 20 Stellung zur römischen Kirche durchaus festgehalten hat, beweisen zahlreiche Außerungen über das Papsttum (Wächter, Bengel S. 367). — Erst am Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts, nachdem die Auftlärung das konfessionelle Bewußtsein abgestumpft hatte, beginnen auch von pietistischer Seite Berbrüderungen mit gleichgefinnten Katholiten (f. u.).

Durch diese Erweichung des dis dahin zwischen der lutherischen und der reformierten Kirche bestehenden scharfen Gegensates hat der Pietismus sich zum Wortsührer eines Gesdankens gemacht, dessen Verwirklichung den disherigen kirchlichen Anschauungskreis durchsbrach und Konsequenzen von großer Tragweite hervorgerusen hat. Allerdings ist der Begriff der Glaubenss und Gewissensteilt zu seiner vollen Klarheit und Durchsührung erst im so 19. Jahrhundert gelangt (H. Fürstenau, Das Grundrecht der Religionsfreiheit nach seiner geschichtlichen Entwickelung und heutigen Geltung in Deutschland, Leipzig 1891; C. Mirbt, Die Religionsfreiheit in Preußen unter den Hohenzollern, Marburg 1897). Aber der Pietismus hat an dieser Entwickelung einen nicht unbedeutenden Anteil, indem die Einssicht von der Notwendigkeit, mit der engen Fassung, den dieser Begriff im Augsdurger so und im Westsälichen Frieden erhalten hatte, zu drechen, wesentlich unter seiner Mitzwirkung sich verdreitet hat. Es war ihm ferner beschieden, gegenüber dem äußeren Iwang, mit dem ihm die sirchlichen und staatlichen Behörden auf der Grundlage des bestehenden Staatssirchentums entgegentraten, sich zu behaupten und seinen Vereinigungen das Erissenzecht zu erringen (über die besondern Rechtslage der herrnhutischen Gemeinden vogl. d. W. Zinzendors). Der Grundsat, daß der Staat das Recht hatte, gegen religiöse Absweichungen von dem Staatssirchentum mit Gewaltmaßregeln einzuschreiten, erfuhr dadurch freilich zunächst nur in diesem speziellen Falle eine Einschrüchenung, aber diese Erschütterung des Territorialismus (Sell a. a. D. S. 376) war ein Schritt vorwärts auf dem Wege der Loslösung von der mittelalterlichsfatholischen Vorstellung des Rechts des Glaus benözwanges überhaupt.

Das dritte für den Pietismus konstitutive Moment ist der Zusammenschluß seiner Anshänger zu einem intimen religiösen Gemeinschaftsleben. Mit der Bildung von Gemeinschaftskreisen hat der Spenersche Pietismus begonnen, in Württemberg haben sie sich zu dauernden Sinrichtungen entfaltet, soweit der Einfluß Halles reichte, wurden Zusammens wünste veranstaltet und Zinzendorfs gesamtes Wirken stand im Dienst des Gemeinschaftszgedankens. Daher hat der Pietismus unermüdlich um das Recht der Privatzusammenstünste gekämpst und seine Gegner erblickten nicht mit Unrecht in seinen Konventikeln eine der wichtigsten Auswirkungen seiner Sigenart. Ob die Form freier, loser Zusammenskünste gewählt wird oder vereinsartige, seste Vereinigungen geschaffen werden oder gar 55 die Gründung von besonderen Niederlassungen in Angriff genommen wird, wie dies durch die herrnhutische Brüdergemeinde mit Ersolg versucht worden ist, ergab sich aus den örtzlichen und allgemeinen Verhältnissen des Landes. Diese Mannigsaltigkeit der äußeren

Umrahmung der pietistischen Gemeinschaftskreise beweist, daß das Bestreben des Pietismus lediglich darauf gerichtet war, die Bedingungen zu beschaffen, die vorhanden sein mußten, so

bamit ein reger religiöser Wechselverkehr fich entfalten tonnte, bag er aber an ber außeren

Organisation als solcher tein selbstständiges Interesse hatte.

Die eingebürgerte Bezeichnung der erbaulichen Privatzusammenkunfte des Pietismus als Konventikel heftet ihnen nach dem herrschenden Sprachgebrauch dieses Wortes den 5 Charakter des Engen und Kleinen an mit einem Stich ins Kleinliche, und dieses Urteil ist durchaus nicht unverdient. Aber daneben bleibt die Thatsache bestehen, daß in diesen unscheinbaren Konventikeln prinzipiell hochbedeutsame, neue Gedanken eine Stätte fanden.

Spener hat sich bei der Einrichtung seiner collegia pietatis (vgl. oben die Pia de-ria) auf die Lehre pon dem gligemeinen Kriestertum gestilist. Durch Luther war sie sideria) auf die Lehre von dem allgemeinen Brieftertum gestützt. Durch Luther war fie 10 einst der römisch-tatholischen Unterscheidung von Klerus und Laien entgegengesetzt worden, Durch Luther war sie sie war auch in der lutherischen Kirche niemals aufgegeben worden, aber hatte keine praktische Verwirklichung gefunden. Die alte Zweiteilung der Christen hatte fortbestanden, nur daß den Laien, die im Zustande der Unmundigkeit verblieben, statt der Bischöfe und Priefter die Landesherren und Theologen gegenüberstanden (vgl. A. B. Hundeshagen, 16 Beiträge zur Kirchenverfaffungsgeschichte und Kirchenpolitik insbesondere des Protestantismus I, Wiesbaben 1864, S. 452 ff.). Es bedeutete also die Wiederaufnahme eines reformatorischen Grundgebankens (über die Berechtigung Speners und Zinzendorfs, sich auf Luther zu berufen voll. Jos. Th. Müller, Zinzendorf als Erneuerer der alten Brüderfirche, Leipzig 1900, S. 17—20), daß das pietistische Konventikel jedem Christen das Recht und die Gelegenheit schuf, in freier Rede und freiem Gebet von seiner Erfahrung Zeugnis abzulegen. Diese Heranziehung der Laien zur Mitarbeit an der Pflege des firchlichen Lebens bedeutcte die Gewinnung neuer Kräfte und war ein wichtiger Fortschritt, der dadurch, daß babei zunächst vorzugeweise auf "Erwecte" reflektiert wurde, zwar eingeschränkt, aber nicht aufgehoben wurde. Die Einigkeit in ben höchsten Lebensfragen und die ge-26 meinsame Erbauung erzeugte unter den Mitgliedern der pietistischen Kreise ein so inniges Gemeinschaftsgefühl und schloß sie zu so engem Freundschaftsbund zusammen, daß die Standesunterschiede des bürgerlichen Lebens ihre Bedeutung verloren oder wenigftens ftark zurücktraten. Dafür bietet nicht etwa bloß bas Berhalten bes Grafen Zinzenborf einen Beleg, benn gerade er hat trop aller Intimität mit den "Brüdern" niemals auf 80 gehört, dem ererbten Standesbewußtsein seinen Tribut zu zahlen, sondern die Geschichte zahlreicher anderer Standesherren und Damen der vornehmen Gesellschaft zeigt, daß wir es hier mit einer typischen Erscheinung zu thun haben. Allerdings eröffnete das Riederfallen bieser Schranken auch Leuten mit niederen Beweggründen gunstige Aussichten, und Sitelfeit und Gewinnsucht haben die Gelegenheiten ju benuten gewußt. Auch waren die 85 Beiraten bon bier Brafinnen bon Wittgenftein mit frommen Geparatisten, mit burgerlichen "Canaillen und Anipperdollings", wie ihr Bruder sie nannte (G. Freptag IV, S. 65), nicht die einzigen Falle, in benen Frauen vom Stande unter Aufsehen erregenden Nebenumständen sich über bas Herkommen, jum Teil auch über bie gute Sitte hinwegsesten. Auf ber anderen Seite macht es ben Eindruck einer zur Schau getragenen Demut, wenn 40 ber Herzog Christian Ernst in Saalfeld nicht nur den Frommen für ihre Andachtsübungen im Walbe feinen Wagen und leibliche Bewirtung zur Berfügung stellte, sondern sogar "oft selbst ber Rutscher war, um etliche fromme Schusterweiber, Die viel Glaubenstraft hatten, um bes Heilandes willen öffentlich zu ehren" (Gemlers Lebensbeschreibung I, S. 50). Trop solcher Erzentrizitäten aber war diese auf dem Boden gemeinsamer religiöser Erbauung sich voll-45 ziehende Annäherung zwischen Sohen und Rieberen zu einer Zeit, wo folche Berüherungen sonst nicht stattfanden und auch von der Landestirche teine sozial versöhnenden Wirkungen ausgingen, nicht ohne Bedeutung für bas gesellschaftliche Leben (Biebermann a. a. D. S. 337).

Daß die Kirchenregierung ausschließlich in der Hand der Landesherren, beziehungs50 weise der staatlichen Behörden lag und die Laien davon vollständig ausgeschlossen waren —
selbst das Necht der Gemeinden auf Einsprache gegen die Anstellung eines ihnen anstößigen
Pfarrers wurde dei seite geschoden, vgl. L. Richter, Gesch. der edang. Kirchenverfassung in
Deutschland, Lyzg. 1851, S. 201. 229 — war ein Zustaud, dessen Achteile von Spener klar
ersannt und auch freimütig besprochen wurden. "Gewiß ist's," sagt er Theol. Bedenken (1. Ausschaft, Babe, Halle 1700—1702) III, S. 411 f., "daß Gott den Obrigkeiten ebensowdl die
Handhabung der ersten, als andern Tasel, und also die Besörderung seiner Ehre anderoblen
habe. Gleichwohl siehet man gar wenige, die sich der Sache nur etwas annehmen ohne
allein, daß sie ihr ius episcopale als ein regale behaupten, vielmehr damit ihrer Herlichteit nichts abgehe, als daß es ihnen um den Zweck göttlicher Ehre zu thun wäre, ja da60 mit sie etwa davon einigen Nugen ziehen und wohl gar der Kirche webe thun mögen, wie

wiflich solcher Migbrauch gemeiner als gut ift. Da muß solches ius episcopale, so s ein beneficium ber Rirche jum Besten sollte sein, dassenige Instrument werben, mit alles Gute gehindert, ja die Rirche öfters mit solchen Leuten verschen werbe, nicht vohl, wie es berfelben juträglich, als wie es ben Mächtigen an Sofen wohlgefällig ift: muß das Hindernis alles Guten werden, daß wo ber weltliche Urm dieses nicht will, 5 ienigen, welche noch in dem geistlichen und Haus-Stand gern etwas Gutes thun ichten, solches nicht thun burfen . . . Daher achte ich solche caesaropapiam und weltbes Antichristentum recht für diejenige Best, die nach dem Außerlichen unserer Kirchen Garaus machen mag. Auch sehe ich nicht, wir mögen es bemänteln wie wir wollen, f was Weise wir's verantworten können, daß wir den dritten Stand von allen den= 10 tigen Pflichten, so ihnen nach göttlicher Ordnung und Exempel ber ersten Kirche gehören, sgeschlossen haben: daraus mehr Ungemach entsteht, als mit Wenigem sich ausführen set" (vgl. Letzte theologische Bebenken hrsg. von K. H. von Canstein 2. Aufl., Halle 21, S. 92). Zugleich erhob er die Forderung, daß den Predigern Laienälteste r Seite gestellt werden, "die neben denselben Aufsicht auf die Gemeinden hätten 15 ib mit Bermahnen, Bufprechen, Strafen, Troften und alfo Fleiß bas von ben anbern elehrte in Ubung zu bringen bei ber Gemeinde bem Predigtamt an die Sand gingen" vend. IV, S. 309). Der Gedanke ber Einführung von Presbyterien wurde in Württem= rg aufgegriffen (vgl. oben S. 790, 5 f. Rolb S. 14) und in den herrnhutischen Geunden verwirklicht. Eine allgemeine Beteiligung des Laienelements an der Kirchen= 20 rwaltung hat aber Spener nicht erreicht. Dies ware nur möglich gewesen auf Grund ter freiwilligen Selbsteschränkung der Landesherren, dazu aber fehlten im 18. Jahrndert alle Voraussetzungen. Der Bildung besonderer separierter Religionsgesellschaften
m Zweck der Durchführung dieses Kirchenverfassungsideals stand aber ebensossen hliche Sinn Speners im Wege, als die durch den Westfälischen Frieden geschaffene 25 ichtslage, der zusolge nur den in diesem Friedensschluß anerkannten Kirchen Duldung Deutschland gewährt werden follte. Allerdings erließ der Reichsgraf Casimir von übingen am 29. Marg 1712 eine Erklärung, in der er "allen benjenigen, fo zu Budingen u anbauen wollten, außer anderen Brivilegien eine vollkommene Gewissensfreiheit ver-zing ein kaiserliches Kannmergerichtsmandat, das den Widerruf des Edikts "als wider 8 Reichs Grundsatungen" befahl und dem Grafen eine Geldstrafe auferlegte. Freilich 35 urde das Urteil nicht respektiert und Büdingen erhielt für lange Zeit den Charakter ver Zufluchtsstätte aller verfolgten Separatisten und Abenteurer. Auf die eigenartige id firchenrechtlich interessante Entwidelung ber herrnhutischen Brüdergemeine, die für reugen durch die Generalkonzession vom 25. Dezember 1742 und in Sachsen durch das ersicherungsbefret vom 20. September 1749 als selbstständige Kirche anerkannt wurde, 40 hier nicht einzugeben.

Aber wenn auch dem Pietismus keine Wege offen standen, die Rirchenverkassung umgestalten, so ift er boch für deren weitere Beschichte nicht bedeutungslos gewesen. Zwischen m und den Hauptvertretern des Rollegialspstems besteht eine innere Berwandtschaft, die deffen Hauptvertreter Chriftoph Matthäus Pfaff (vgl. Ritschl III, S. 58, oben Bd X 15 . 643, 14—30) erkennbar ist und auch dadurch angedeutet wird, daß beide Richtungen in alle ihren Hauptsitz gehabt haben (Thomasius, J. H. Bohmer), vgl. R. Rieker, Die recht= he Stellung der evangelischen Kirche Deutschlands in ihrer geschichtlichen Entwickelung 3 zur Gegenwart, Leipzig 1893, S. 273. "Die Verwischung der Grenzen zwischen rchen und Religionsgemeinschaften, die Gleichgiltigkeit gegen die Reinheit der Lehre, die 50 oneigung gegen bogmatische Streitigkeiten, Die Bervorbebung des Braktisch-Sittlichen in r Religion, die Toleranz gegen Undersbenkende, die Betonung des dritten Standes in r Rirche und die damit zusammenhängende Reaktion gegen den beherrschenden Einfluß des iftlichen Standes, die Beschränfung ber Staatsgewalt auf die Aufficht in Sachen ber eligion" (ebend. S. 274), bas waren in der That Gedanken, die den Pietismus anziehen 55 id befriedigen mußten, da fie fich mit seinen eigenen Thesen deckten. Diese Überein-mmung ist von erheblicher Bedeutung, da die größere Gelbstständigkeit gegenüber bem taat, die das 19. Jahrh. der evangelischen Kirche gebracht hat, und die Umgestaltung ihrer ichtsverhältnisse, die als ein großer Fortschritt beurteilt werden muß, eben auf die naturhtliche Beurteilung der Kirchen als Korporationen im Staat jurudgeht (ebend. 272). 60

Nach bem Urteil ber orthobogen Gegner bes Bietismus wurden freilich biefe wohltbätigen Wirkungen der Neubelebung der Theorie von dem allgemeinen Brieftertum, soweit biefes Berfahren überhaupt Berftandnis und Anerkennung fand, durch die sich anschließenden Gefahren und Nachteile weit überwogen. Daß die Einführung ber collegia pietatis Gefahren und Nachtelle weit uberwogen. Das die Einfuhrung der collegia pietatis
5 zu Bedenken Anlaß geben konnte, wurde bereitst gezeigt (vgl. oben S. 779), daß sie thatsächlich begründet waren, ist vielsach von gegnerischer Seite behauptet worden (vgl. u. a. Harbeland S. 427, Köstlin S. 101). Sine noch breitere Angrissskläche aber bot das Verhältnis des Pietismus zum Separatismus. Wohl kein Vorwurf ist so oft und so beharrlich gegen den Pietismus erhoben worden, als der der Sektiererei. Sofern ihm damit die 10 Absicht untergeschoben wurde, auf Separationen von den vorhandenen Landeskirchen himzuarbeiten, ist diese Anklage durch die Geschichte widerlegt worden. Denn überhaupt nur der herrnhutische Zweig hat es, wie erwähnt, zur Bildung einer Nebenkirche gebracht, die Unstände aber unter denen sie sich hollzog wie der Character den sie annahm erweisen Umstände aber, unter benen sie fich vollzog, wie ber Charatter, ben fie annahm, erweisen klar, daß diese Schöpfung nicht ein Ausfluß von Settengeist gewesen ift. Auf ber an-15 beren Seite niuß jedoch ohne weiteres jugegeben werben, bag ber Ginbrud einer Sinneigung des Pietismus jum Separatismus sehr leicht entstehen konnte. Schon die Beobachtung bes von bem Berkommen abweichenden Gebahrens ber Bietiften war geeignet, Auffehen zu erregen. Die Bietisten selbst bestritten freilich, daß es einen "Bietismus" gebe, aber der Außenstehende machte die Beobachtung, daß seine Freunde eng zusammen-20 hielten und sich unterstützten, daß das Gefühl der Zusammengehörigkeit auch gegen-über den Gesinnungsgenossen an anderen Orten lebendig war, daß seine Anhänger eine außerordentliche Rührigkeit und Betriebsamkeit in der Verfolgung ihrer Zwecke entfalteten und einen ftarken Ginfluß ausübten. Rurg, der Bietismus war eine "Partei", wenn er dies auch bestritt, und hatte schon ums Jahr 1691 dieses Entwickelungsstadium 25 erreicht (Grünberg, Spener S. 269). In der Blütezeit des Halleschen Pietismus traten dann alle mit einer Parteiorganisation verbundenen Nachteile noch stärker hervor, das Streben nach Macht, einseitiges Beurteilen bes Gegners und Mangel an Kritit gegenüber den Gesinnungsgenossen. Der Pictismus erschien also als eine sich bewußt und scharf von den übrigen Glaubensgenossen unterscheidende Richtung, die sich im firchlichen wie im gesellschaftlichen Leben bemerkbar machte und dadurch, daß sie zur religiösen Förberung ihrer Mitglieder Veranstaltungen traf, die nur diesen zu gute kamen, den Verdachten erregte, auf dem Wege der Absonderung fortzuschreiten und der vielsach bereits eingetretenen inneren Entfremdung die äußere Loslösung folgen zu lassen. — Neben diese Entwickelung des Pietismus zur firchlichen Partei stand die Thatsache, daß zahlreiche zesparatistisch gerichtete Persönlichkeiten sich ihm anscholossen oder wenigstens sich an ihn berandrängten. Als eine oppositionelle Bewegung übte er naturgemäß eine ftarke Ungiehungefraft auf alle Elemente aus, die mit den bestehenden firchlichen Berhaltniffen nicht zufrieden waren. hier erwarteten sie Verständnis und Unterschlupf und hofften webl auch, die pictistischen Arcise ihren 3weden bienstbar zu machen, sie fanden freundliche Auf-40 nahme. Sie war in vielen Fällen sehr wenig angebracht und ber Pietismus bat es buffen muffen, daß er gegenüber manchen Enthusiaften und Propheten bon fragwurdigem Charafter ober raditaler Gefinnung zu weitgebende Nachsicht geübt hat. Diefes Berbalten entsprang aber nicht bem Wuniche, antifirchliche Bestrebungen zu unterftugen, fondern der Uberzeugung, daß die vorhandenen firchlichen Einrichtungen versagten und nicht 45 mehr ihren Aufgaben gewachfen waren, bag baber jebe Augerung geiftlichen Lebens schonender Pflege bedurfte, auch bann, wenn fie in Perfonlichkeiten und Formen auftrat, Die nicht Sympathien erweden und nur getragen und gebulbet werben konnten (vgl. Rolb a. a. D. C. 53f.). Diefe unklare Stellung des Pietismus gegenüber bem Habikalismus bezw. dem Separatismus war in hohem Grade geeignet, das gegen ihn bestehende Dis 50 trauen ju nabren und erflart, bag feine Gegner auch ohne abfichtliche Berfennung ber Wahrheit baju gelangen fonnten, eine fachliche Ubereinstimmung zwischen beiben Gruppen angunehmen (Ritidl II, C. 424f.). Aber wir muffen noch einen Schritt weiter geben und zugesteben, daß auch der Pictismus selbst der Nahrboden für separatistische Belufte geworden ist durch seine Beurteilung der damaligen kirchlichen Zustände, durch seine 55 Konventikelwesen, durch seine Borliebe für den Chiliasmus u. s. w., das beweist schon die Franksurter Zeit Speners. Auf das Ganze gesehen aber ist zwischen Pietismus und Separationus scharf zu unterscheiden, denn der erstere will seine Resormpläne innerbalb ber evangelischen Rirche erreichen und steht grundsätzlich auf bem Boben bes geltenben Dogmas und der anerkannten Berfaffung, ber Separatismus bagegen verzweifelt an ber 60 Entwickelungefähigkeit der angeblich zum Tode erstarrten Kirchen und nimmt seinen Stand-

803

ort grundsätlich außerhalb des bestehenden Kirchentums. — Die Motive zur Separation von der Kirche weisen eine große Mannigfaltigkeit auf, sie lagen zum Teil auf dem Gebiet der Lehre, teils gehörten sie der Ethik an, teils entsprangen sie einer allgemeinen Gleichgiltigkeit gegen die Kirche, ihre Gnadenmittel und ihre Verfassung infolge verwirrender Einstüsse stark angeregte Schriften, aber auch bloßer Neuerungssucht. Geistig begabte und religiös stark angeregte Bersönlichkeiten haben der Kirche den Kücken gekehrt, neben ihnen aber stehen Phantasten und solche, die sester Zucht und Ordnung entrinnen wollten, ein aufgeregtes Wesen wird sich bei den meisten nachweisen lassen. Die Gründe für diese weitverbreitete Unruhe liegen nicht nur in der damaligen Beschaffenheit der Kirche, sondern wurzeln auch in den allgemeinen Zeitwerhältnissen. Unter dem Einfluß der durch den Pietismus geübten und angeregten Kritik ist ih die verbreitete Unzusriedenheit und Erregtheit dann allerdings erstarkt, aber diese Wirkung war doch nur dadurch möglich, daß die Kirche zwar über sehr bedeutende äußere Machtmittel verfügte, aber nicht mehr in der Lage war, dem Reiz des Lebens außerhalb ihrer Grenzen durch den Hinweis auf höhere geistliche Förderung in ihrer Mitte die Spize zu bieten.

Bu den wichtigsten Charakterzügen des Pietismus gehört ferner der hohe sitt= 15 liche Ernft und die herbe Strenge, die er in der Gestaltung des praktischen Lebens durchzuführen versucht hat. Die von ihm vorgefundenen Zustände machten ein energisches Eingreifen zur Pflicht, um die Sittlichkeit war es, zumal an ben Sofen und unter bem Abel, sehr schlecht bestellt, aber auch bas Bürgertum ber Städte und die Berhältnisse auf dem platten Lande boten traurige Bilder. Die Nachwirkungen des großen Krieges, 20 der die deutsche Kultur und Sitte auf allen Gebieten dis in ihre Tiefen erschüttert und nicht selten entwurzelt hatte, zeigten sich in Zügellosigkeit des geschlechtlichen Lebens, in Lurus, in schwelgerischer Lebenshaltung und Mißachtung der Rechte anderer (G. Freytag, 3. Bb; 4. Bb S. 5 ff. 18 f.; Biedermann S. 27 ff. 517 ff.; Tholuck, Das kirchliche Leben I, S. 218-242; II, S. 140-211). Dem Kurfürsten Johann Georg III. von Sachsen 25 bat Spener durch seinen Freimut imponiert und als Dresdener Hofprediger sich nicht gescheut, ihm wegen seines Lebenswandels ernste beichtväterliche Lorhaltungen zu machen, mochte es darüber auch jum Bruche fommen (Grünberg S. 208. 220 f.), auch sonst, 3. B. den fachfischen Ständen gegenüber, hat er es an Offenheit nicht fehlen laffen (ebend. S. 223). J. R. Hedinger und S. Urlsperger haben die gleiche Tapferkeit dem Herzog Eberhard Ludwig so von Württemberg gegenüber bewiesen (Württ. KG S. 488 f.). Auch andere Beispiele (Biedermann a. a. D. S. 335 Anm.) bezeugen den moralischen Mut pietistischer Prediger. Ob über die Resultate der Bemühungen des Pietismus um die sittliche Hedung des Volks übershaupt ein eingehendes Urteil möglich ist, wird erst zu entschen her henn die sirchensgeschichtliche Spezialsorschung sich dem 18. Jahrhundert in größerer Ausdehnung zus 35 gewandt haben wird, speziell der Geschichte des Beichtwesens, als dies die jest der Fall Immerhin liegen auch schon jest wenigstens einige Materialien vor. Ritschl halt es für wahrscheinlich (II, S. 539 f.), daß die vor dem Auftreten des Pietismus in dem geistlichen Stande verbreiteten Laster des Ehebruchs und der Trunksucht durch ihn verbrangt worden find. Aber es wurde über die Berachtung des Predigtamts auch fpater 40 noch sehr geklagt, ebenfalls über die schlaffe Handhabung des Beichtstuhls. Für Württemberg darf eine wesentliche sittliche Einwirfung auf den geistlichen Stand als sicher anzgenommen werden (Kolb a. a. C. S. 17 u. s. w.). Bezüglich der Leistungen des Pietiszmus in den Gemeinden muß das Urteil noch zurückhaltender lauten (vgl. Ritschl II, S. 540). In Stadt und Land wird das Bild ein verfchiedenes gewesen sein, ein verz 45 schiedenes im Norden und Guben, ein verschiedenes oft in nebeneinander liegenden Terris torien, benn bem Gifer bes einzelnen Pfarrers mußte ber seiner Amtsgenoffen, bes Kirchenregiments, ber weltlichen Obrigfeit, das Interesse bes Landesherrn zur Seite treten, um Abhilfe ju schaffen und bas Busammenwirken biefer Faktoren mußte Bestand haben, um dauernde Besserung herbeizuführen. In Bezug auf eine einzelne Gruppe im Volksleben, so den Abel, ist dagegen der sittliche Einfluß des Pietismus direkt nachweisbar (Ritschl II, S. 541 f.) und wenn auch an manchen der pietistischen Grafenhöfe die dunklen Rehrseiten der pietistischen Frömmigkeit nicht gesehlt haben (vgl. Berthold), so ist doch ihr sittliches Gesamtniveau ein anderes geworden. Der Pietismus hat also nicht umsonst gearbeitet. Die Neubelebung der dem Protestantismus innewohnenden, aber in dem Jahrhundert 55 des 30jährigen Krieges erschlafften, sittlichen Kraft, war zu der Zeit, als Speners Wirken begann, eine Lebensfrage für Die evangelische Rirche Deutschlands, nach zwei Menschenaltern sah es in vielen ihrer Teile boch schon anders aus.

Aber ber Pietismus hat sich nicht damit begnügt, einem zügellosen und entsittlichten Geschlecht in den Weg zu treten und für höhere Lebensgrundsate zu werben, sondern er co

51

steht in einer mißtrauisch ablehnenden Haltung dem gesamten natürlichen Leben gegenüber. Es ist nicht nur die Berweltlichung, die er bekampft, b. h. die falsche Singabe an die Guter dieser Welt, sondern er betrachtet die Welt selbst als einen großen Organismus ber Sünde, vor bessen Berührungen sich jeder erweckte Christ bei Gefährdung seiner 5 Seligkeit zurückziehen muß. Es mag hier dahingestellt bleiben, ob der Pietismus zu biesem Urteil durch die Schärse des Gegensapes zu den von ihm bekämpsten Berirrungen gelangt ist, also auf dem Wege der Steigerung seines Characters als einer Reaktionsbewegung, oder aber durch die Beschäftigung mit der hl. Schrift, deren asketischen Elementen ber pietistisch gerichtete Bibelleser jener Zeit besonderes Interesse schon unter 10 bem Ginfluß eschatologischer Stimmungen entgegenbrachte, ober aber durch die Racwirfung vorreformatorischer Anschauungen ober reformierter Ginfluffe, wabriceinlich haben alle biefe Faktoren jusammengewirkt. Die schiefe Stellung bes Bietismus zur Welt (D. Zöckler, Askese und Mönchtum, 2. Bb, Frankfurt a. M. 1897, S. 572—580) wurde baburch Gegenstand der Kontroverse, daß er den Anspruch erhob, daß die öffentliche 16 Sitte nach seinen Grundsäsen umgestaltet würde, d. h. daß der Besuch des Theaters, die Teilnahme am Tanz, Kartenspiel, Tabakrauchen, Scherzen nicht als gleichgiltig b. h. als sogenannte Mitteldinge (vgl. d. U. "Adiaphora" Bd I S. 174, 22—176, 20), sondern als Sünde und Greuel vor Gott von dem Christen gemieden werden sollten. Nicht nur unter seinen den niederen Ständen angehörenden Unhängern, sondern auch unter dem 20 pietistischen Abel hat dieser Rigorismus sich durchgesetz, Heinrich II. Reuß-Greiz machte sogar den Versuch, durch ein landesherrliches Mandat vom 17. September 1717 biese Grundsätze zur öffentlichen Anerkennung zu bringen (Ritschl II, S. 451). Gine allge-meinere Einwirtung auf die Volkösitte ist diesen Grundsätzen aber nicht beschieden gewefen. Der Pietismus selbst ist jedoch an ihnen niemals irre geworden und alle seine 25 Zweige haben — von gelegentlichen milberen Urteilen Speners konnen wir abseben, ba fie keine Nachfolge gefunden haben — die Überzeugung festgehalten, daß der bekehrte Christ in Bezug auf die genannten Punkte notwendig Entsagung üben muffe. Dieser Gedanke kleidete sich wohl auch in die Form, daß "wenn die Gnade und Wahrheit in Christo, Vergebung der Sünden und alle himmlischen Güter recht erkannt wurden, so fände man 30 an folden Dingen feinen Geschmad mehr, sondern hatte eine viel reinere und beständigen Freude an Gott, dafür man das andere nicht achtete" (Worte von G. A. France an König Friedrich Wilhelm I. von Preußen 1727 vgl. G. Kramer, Neue Beitrage E. 172), aber bem Einzelnen wurde burch bie öffentliche Deinung ber pietistischen Kreise bie Ent scheidung darüber, welche Folgerungen etwa aus dem Besit bes Gnadenstandes für die 35 Gestaltung von Geselligkeit und Erholung ju ziehen wären, abgenommen, der Berzicht auf jene Dinge war Kennzeichen der Partei. Daß dieses gesetzliche Wesen mit evangelischer Freiheit unverträglich war und mit Luthers Stellung zur Welt in schroffem Widerspruch stand, ist unmittelbar einleuchtend. Die Konsequenzen dieses Jrrtums waren für ben Pictismus sehr bebeutungsvoll, benn durch seine Weltflüchtigkeit ist er dazu verführt worden, der Kunst, der Wissenschaft, der rein weltlichen Bildung kein Interesse oder wenigstens nicht das ihnen zukommende zuzuwenden (Dorner, Gesch. der prot. Theologie, S. 640 ff.; Luthardt, Gesch. d. Ethik, S. 304 ff.). Diese Zuruckaltung bedeutete nichts geringeres als ben Bergicht bes Pietismus auf eine tiefere Beeinfluffung bes allgemeinen Geisteslebens, hat ihn selbst in eine isolierte Position gedrängt und mußte auch seinen 45 religiös-sittlichen Wirkungen Schranken seben. Daburch war natürlich nicht ausgeschlossen, daß bei einzelnen Perfonlichkeiten pietistische Frommigkeit und Befit hober geiftiger Bilbung sich gut vertragen haben, die Gesamtstellung des Pietismus wurde jedoch davon nicht berührt und er zeigte feine Geneigtheit, den Anregungen des Freiherrn Fr. Karl von Moser, der die Pslege positiven Anteils an den Bewegungen des Kulturlebens seiner

50 Zeit befürwortete, Folge zu geben (vgl. Ritschl III, S. 118 f.).

Db der Pictismus bei dieser Neigung, sich auf seine kleinen Kreise und engen Gedankengänge zurückzuziehen, auf die Dauer der Gesahr gewachsen gewesen wäre, sich von dem kirchlichen Leben abdrängen zu lassen, also den Freweg der von ihm selbst verurteilten separatistischen Absonderung doch zu betreten, ist schwer zu sagen. Aber diese Prüfung bis ist ihm dadurch erspart geblieben, daß er — es ist dies die letzte hervorstechende Eigentümlichseit des Pictismus — der Liedesthätigkeit sich zuwandte, die ihn mitten in das aktive Leben hineinsührte, ihm die Segnungen der Arbeit erschloß und dazu geführt hat, daß er der Träger eines die dahin in Deutschland unbekannten evangelischen Universalismus wurde. Der Impuls zur Inangriffnahme dieser Ausgaben lag im Wesen des Pictismus. Wie nach Luther mit innerer Notwendigkeit die guten Werke aus dem

Pietismus 805

lebendigen Glauben hervorgehen muffen, so dringt hier das intensive religiöse Leben auf die Mitteilung des eigenen Heilsgutes an andere, auf das Zeugnisablegen und auf die Bewährung in ethischem Handeln durch Liebesübung an dem Nächsten. Dabei entsprach es der pietistischen Grundstimmung, als Objekte für diese Thätigkeit die Elenden und in besonderem Maße Hilfsbedürftigen aufzusuchen.

Un erster Stelle nennen wir die, auch zeitlich an der Spite stebende, Barmherzigsteitsübung an den eigenen Boltsgenoffen. Schon Spencr hatte sie begonnen. Bei der Errichtung eines "Armen-, Waisen- und Arbeitshauses" in Frankfurt im Jahre 1679 war er hervorragend beteiligt und er hat sich auch in Berlin an den Berhandlungen über bie Bekämpfung des Gaffenbettels und Regelung der Armensache mit Gifer beteiligt (Grün- 10 berg S. 196. 265 f.). Aber nicht diese Fürsorge Speners für das Armenwesen ist epochemachend geworden, so verständig auch die von ihm entwidelten Grundfate waren, sondern die Gründung des Waifenhauses in Salle durch A. S. France 1694 (Kramer I, S. 163 ff.). Sie war ein Ereignis allerersten Ranges. "Niemals hat die Gründung einer Anstalt driftlicher Barmherzigkeit einen solchen Eindruck in den weitesten Kreisen, nicht bloß in 15 Deutschland, auch darüber hinaus gemacht, wie die des Waisenhauses. Sie ift den Zeit= genoffen etwas durchaus neues, und in der That, wenn auch nicht ohne Borbereitung, doch plöglich wie mit einem Schlage steht die Anstalt da, die für einen ganzen Zweig ber Liebesthätigkeit, für bas ganze moberne Unstaltswesen bis auf unsere Tage bas Borbild und der Anfang gewesen ift. Waisenhäuser hatte man auch sonst, auch nach der 20 Reformationszeit sind ihrer viele gegründet, aber es waren auf alten Besitz fundierte Stiftungen, ober Stiftungen Einzelner, welche die bazu nötigen Mittel anwiesen, ober auch städtische Anstalten, die von einer Kommune erhalten wurden. Das Neue liegt darin, baß ein einzelner Mann, ein Baftor und Professor, ein bermögenstoser Mann, es im Bertrauen auf die göttliche Hilfe unternimmt, eine solche Anstalt im großen Stil zu 25 grunden, "ohne daß ein fixum und ein gewisser fundus da ist", und daß diese Unstalt von einem Kreise Gleichgesinnter aus freien Liebesgaben unterhalten wird" (G. Uhlhorn, Die christliche Liebesthätigkeit, 3. Bd, Stuttgart 1890, S. 243 f.). Das Borbild hat so anregend gewirkt, daß Francke in seinem "Projekt zu einem Seminario universali" vom Jahre 1701 darauf hinweisen konnte, daß "einige längst in Abgang gekommene so Stiftungen renovieret und in Schwung gebracht und neue Anstalten beides zur Erziehung der Jugend und zur Verpstegung der Armen hin und wieder angerichtet worden z. E. zu Königsberg in Preußen, zu Stargard in Pommern, in Bauten, Zittau, Erfurt, zu Lemgo, Phrmont, Wildungen u. f. w." (Kramer, U. H. Franke II, S. 494). Die Unerkennung der Stiftungen als "die sichtbare Probe des starken Glaubens (Frankes) an Gottes Hilfe 36 und Borsehung und als eine Quelle des Segens für die evangelische Kirche" (Ritschl II, Und Wortehung und als eine Luede des Segens fur die edangelische Kirche" (Kuscht 11, S. 274) ging freilich den Gegnern des Hallechen Pietismus schwer an und selbst ein Mann wie E. B. Löscher versagte sie und zwar nicht nur, weil er an der Franckschen Art der Berichterstattung über die Fortschritte seiner Anstalten Anstoß nahm, sondern weil er das Recht bestritt, sie "ein göttliches Wert" zu nennen (Uhlhorn a. a. D. S. 246—250). 40 Der durch Francke gegebene Anstoß hat jedoch nicht die dauernden Wirkungen hervorsgerusen, die der erste überwältigende Eindeut siehen bahnbrechenden Initiative erwarten läßt. Der Pietisnus hat wohl das Verdenze, die evangelische Kirche in die aktive Liedessen thätigfeit eingeführt zu haben und seine größeren Schöpfungen find wohl ausnahmslos auch in ber Folgezeit erhalten geblieben. Man tann auch fagen, daß er Die Borarbeiten für 45 bie Entwidelung geleiftet hat, die später zur Begründung der sogenannten Inneren Mission geführt hat, dieje Begründung felbst aber darf ihm, wenn beren Begriff nicht verkurzt wird, nicht zugewiesen werden (B. Wurfter, Die Lehre von der Inneren Mission, Berlin 1895, C. 18 f.). Denn sein Arbeitsprogramm hat sich nicht auf das gesamte Arbeitsfeld helfender Liebe ausgedehnt, beispielsweise nicht auf die Krankenpflege (Ritschl II, S. 543), 50 fondern hat nur die durch Halle gewiesene eine Linie weiter verfolgt. Er hat ferner keine Berufsarbeiter für diese Thätigkeit ausgebildet, obwohl die Forderung Löschers, daß dem von ihm gewünschten Diakonat die Berwaltung ber Armenbäuser, die Pflege ber Sausarmen, Die Sorge für verwaiste Rinder übertragen werben follte (Engelhardt, Lofder S. 92), beweift, daß dieser Gedanke durchaus nicht außerhalb des Gesichtstreises des 18. Jahr- 55 hunderts lag. Bor allem aber frankte die pietistische Liebesthätigkeit baran, daß hinter ibr nicht die Gemeinden ftanden, sondern nur einzelne ihrer Mitglieder (vgl. unten). Daneben hat freilich auch die allgemein wirtschaftliche Notlage einen ungünstigen Einfluß ausgeübt und die Bersplitterung ber Bevölkerung in Stände, die burch fein Nationalgefühl zu einem einheitlichen Bolkstum verbunden waren (Uhlhorn a. a. D. S. 255 ff.).

Das Hallesche Waisenbaus wurde der Ausgangspunkt auch für die zweite von dem Pietismus ins Leben gerufene Liebesthätigfeit, Die Beibenmiffion (Litt. vgl. oben b. A. Bb XIII S. 133. 134, dazu Mirbt, Die Bedeutung des Pietismus für die Beidenmission Allg. Miff. Zeitschrift 1899, 3. 145-164). Auch für diese Liebesarbeit batte Spener Ber-5 ständnis gehabt, aber die Berbindung zwischen Bietismus und Miffion bat fich erft in France vollzogen. Durch ihn ist Halle ber geistige Mittelpunkt ber banischen Mission geworden, er hat die Missionare gestellt, die nach Oftindien zogen, er schuf die erfte deutsche Missionszeitschrift, er wußte die äußeren Mittel zu beschaffen und bat es erreicht, daß das evangelische Deutschland den Missionsgedanken in seinen Interessenkreis aufnahm. 10 Es war ein wesentlicher Fortschritt, daß balb darauf die Brüdergemeine burch Zinzenderf auf bas gleiche Arbeitsgebiet hingewiesen wurde. Richt nur, weil sie einen selbstitandigen Typus neben Salle repräsentierte und größere Beweglickeit besaß, sondern sie schlug auch neue Wege ein, durch die Verwendung von Laien, übernahm als Kirche die Aussendung ber Glaubensboten und überraschte burch die Schnelligkeit, mit ber fie in verschiedenen 15 Teilen Amerikas und in Sudafrika ihre Niederlassungen grundete. Der Eintritt Deutschlands in die Mitarbeit an der Berbreitung des evangelischen Christentums unter nichtchristlichen Bölkern ist demnach durch den Bietismus erfolgt, d. h. ist sein Berdienst. Da er das Missionswert auch bis weit in das 19. Jahrhundert hinein in seiner Hand behielt, wurde auch für beffen Gestaltung im einzelnen seine Art und Eigentumlichteit onahgebend. Die herrnhutische Missionspredigt erhielt durch Zinzendorf, im Unterschied von der Dänisch-Halleschen Mission, die wichtige Wegtweisung, von der Darlegung des Systems der lutherischen Kirchenlehre Abstand zu nehmen und nur das Evangelium von Christus zu predigen. Dem Interesse des deutschen Pietismus für die Verbreitung der hl. Schrift verdankte serner die Mission die Anregung, sie durch übersetzungen auch den 25 heidenchristlichen Gemeinden zugänglich zu machen; Ziegendalg machte mit der Übertragung in die Tamilische Sprache den Ansang. Aus andern Kunkten dat die Ferdenbernahmen wirdstillichen Ausstanden pietistischer Unschauungen ungunftig gewirft. Dazu gehört ber Bersuch, Die Beibendriften in kleinen Gemeinden zusammenzuschließen, analog den kleinen pietistischen Kreisen innerhalb der heimatlichen Kirche. Damit steht in Berbindung, daß an diese Heidenchristen 30 sehr hohe Anforderungen gestellt wurden, wie an eine Bereinigung von Elitechristen. Infolgedessen wurden die Aufnahmebedingungen außerordentlich gesteigert und die Erteilung ber Taufe bis zum nachweis ber erfolgten Bekehrung hinausgeschoben. Die oben besprochene Beschränktheit des Victismus gegenüber allen natürlichen Lebensverbaltnissen hat ihre beengenden Wirkungen natürlich auch auf dem Missionsgebiet ausgeübt, wenn 35 es galt darüber zu befinden, welchen Volkssitten zu entsagen, dem Übergetretenen zur Pflicht gemacht werden sollte. Auch läßt sich ein Mangel an Nüchternheit nicht verkennen, schon in der Bahl der Arbeitsfelder, dann in der Berwendung des Loses bei wichtigen Entscheidungen, nicht zum wenigsten in der Berichterstattung, die ihre Aufgabe in der Mitteilung erbaulich wirkender Bekehrungsgeschichten erblicte und von schönfarbe-40 rischen Darstellungen der Erfolge sich nicht frei hielt.

Pietismus

Der Pietismus hat ferner eine planmäßige Miffion unter ben Juden ins Leben gerusen. Spener erkannte ihre Notwendigkeit und that manches, um das Interesse für sie zu wecken, die Brüdergemeine hat in Samuel Lieberkühn sich aktiv daran beteiligt, aber wurde schon durch ihre umfassende Seidenmissionsarbeit daran gehindert, diesem schwierigen Zweige christlicher Liebesthätigkeit ihre volle Kraft zuzuwenden. Dagegen schwider Heitsmus in dem von Callenderg 1728 in Halle begründeten Institutum judaioum, das die 1792 fortgeführt worden ist, ein wichtiges Centrum für diese Bestredungen (J. F. A. de le Roi, Die evangelische Christenheit und die Juden, 1. Be, Karlsrube und Leipzig 1884, S. 206—407, vgl. oben d. A. Bb XIII S. 178, 21—43).

Der Barmberzigkeitstrieb bes Pietismus hat sich endlich auch bedrüngten Glaubenssgenossen außerhalb ber eigenen Kirche und sogar außerhalb Deutschlands zugewandt. Von Spener wissen wir, daß er im Interesse ber verfolgten Protestanten Schlessiens bei der Gemahlin Karls XI. von Schweden vorstellig wurde, auch den bedrückten Evangelischen Ungarns suchte er Hilfe zu bringen (Gründerg, Spener, S. 220. 229). Abnstiche Fürsorglichkeit fanden wir bei A. Krancke (vgl. oben). Zinzendorf fand Gelegenheit, für die evangelischen Glaubensgenossen in Mähren einzutreten, interessierte sich für die in Litauen angesiedelten Salzburger, nahm sich der aus Sachsen vertriebenen Schwenksselber in Umerika an und sorgte für eine firchliche Versorgung der deutschen Austwanderer in Pennsplvanien.

30 Durch alle diese Beranstaltungen hat der Pietismus der evangelischen Kirche Deutsch-

lands den großen Dienst geleistet, sie auf das praktische Christentum hinzuweisen und ihr damit den Weg gezeigt, wie sie sich von dem Übergewicht des herrschenden Intellektua-lismus befreien konnte. Jedes der von ihm begonnenen Liebeswerke stellte ihr konkrete Aufgaben und repräsentierte ein Arbeitsprogramm, deffen Größe erst die Bersuche, es zu verwirklichen, enthüllt haben. Die Beobachtung ferner, daß diese Unternehmungen durch 5 freie Privatbeiträge Einzelner gegründet und gehalten wurden, war eine Erfahrung von großer psychologischer Wirkung, denn "zum erstenmale wurde durch sie dem Volke in das Bewußtsein gebracht, wie Großes durch das Zusammenwirken vieler Kleinen geschaffen werden könne" (G. Freytag a. a. D. 4. Bd, S. 24). Auch die verdindende Kraft gemeinssamer Arbeit machte sich geltend. Nicht nur daß sie in den pietistischen Kreisen den Ge- 10 meinfinn beforberte, ber wohl nirgends ftarter fich entwickelt bat, als in ber Brubergemeine, sie hat auch einen vorher nicht bestehenden Verkehr zwischen Mitgliedern verschiedener Kirchen herbeigeführt. Bon der Weckung eines evangelischen Gemeinschaftsgefühls zu reden, würde zu weit gegangen sein, aber die Überbrückung territorialer, nationaler und konsessioneneller Abgrenzung durch die Erkenntnis des Vorhandenseins allgemein evangelischen Auf- 15 gaben war geeignet, ihm die Wege ebnen. Die Heidenmission ben deutschen Protestants stantismus das ökumenische Element, das auf die Dauer keine größere Kirche entbehren kann, sie hat sein Selbstvertrauen gegenüber der römisch-katholischen Kirche gestärkt, aus deren Mitte oft genug die Unterlassung jeder Missionsarbeit als Beweis von Unfähigkeit und Chnmacht gebeutet worden war, und hat durch ihre Rückwirkungen auf bas heimat= 20 liche firchliche Leben biefem reiche Segnungen jugeführt. Wie nun aber ein bedauernswertes Rachlassen ber pietistischen Liebesthätigkeit in Deutschland konstatiert werden nuß (vgl. oben), so haben wir in ahnlicher Beise bezüglich der von dem Bictismus ins Leben gerufenen Beidenmission festzustellen, daß es ihm nicht gelungen ist, die evangelischen Landeskirchen für ihre Unterstützung zu mobilisieren. Für die vorliegende Untersuchung 25 muß es genügen, darauf hinzuweisen, daß diese für die Weiterentwickelung der Miffionsarbeit sehr nachteilige Zurüchaltung nicht nur auf Stumpsheit der firchlichen Kreise zurückzgeführt werden darf, sondern auch durch das Verhalten der pietistischen Kreise mitbedingt gewesen ist. Denn sie haben es nicht verstanden, den Schein zu vermeiden, daß sie die zum Teil glanzvolle Entsaltung ihrer Unternehmungen, die als Fortschritt des "Reiches 30 Gottes" dargestellt wurden (Z. Weiß, Die Jdee des Reiches Gottes in der Theologie, Gießen 1901, S. 43—48), zugleich als Erfolg ihrer Partei zu verwerten bestrebt waren, wie Löscher ihnen vorgeworfen hat (Uhlhorn a. a. D. S. 250; vgl. für spätere Zeiten Wärksin Darbestung und Oritik des modernen Nietismus Stuttgart 1839 S 241: Chr. Marklin, Darstellung und Kritit bes modernen Bietismus, Stuttgart 1839, S. 241; E. Fr. Langhans, Pietismus und Christentum im Spiegel ber außeren Mission, Leipzig 35 1864, dagegen Evangel. Miffionsmagazin, Bafel 1865).

Daß dieser Pietismus in die Entwickelung der evangelischen Kirche Deutschlands tief eingegriffen hat, wird von niemand bestritten, das Urteil über ben Wert seiner Befamt= wirkung ist dagegen kontrovers, da er selbst einer verschiedenen, ja geradezu entgegengesetzten Auffassung unterliegt. Als das größte Hindernis des Verständnisses seiner firchen= 40 geschichtlichen Bedeutung ist die Richtbeachtung des Unterschiedes zwischen dem Pictismus des 18. Jahrhunderts und dem sogenannten Pietismus des 19. anzusehen. Denn sie verführt dazu, die historischen Verhältnisse unter denen er entstand und aus denen er sein geschichtliches Recht schöpfte, nicht so hoch zu veranschlagen, wie sie es verdienen, und erzeugt die Gefahr, ihn nicht aus sich heraus zu verstehen und für ihn selbst Secun= 45 dares in den Vordergrund zu schieben. Aus der vorstehenden Darstellung ergiebt sich und zunächst der wesentlich evangelische Charafter des Pietismus, der dadurch nicht in Frage gestellt wird, daß ihm Elemente beigemischt gewesen sind, deren einseitige Ber-tretung nicht nur die Perspektive auf schwere Berirrungen eröffnete, sondern sie auch thatsächlich hervorgerufen hat. Als praktisch-religiöse Reformbewegung hat er sich das Ber- 50 dienst erworben, eine gange Reibe fundamentaler Gedanken der Reformation wieder ans Licht gezogen ober in die ihnen gebührende centrale Stellung eingeruckt zu haben, vor allem den Begriff des Glaubens als perfonlicher Erfahrung (Ritschl II, E. 427), er hat ber Diktatur der lutherischen Scholaftik ein Ende bereitet, hat das Gewissen der Kirche gegenüber Notständen des Boltslebens geweckt, hat ihr ben Ausblick auf unermegliche Auf- 55 gaben außerhalb bes eigenen landestirchlichen Berbandes eröffnet, hat der gefährdeten driftlichen Sitte neuen Salt gewährt und wesentlich dazu mitgewirkt, daß die Rirche in religiöser wie in sittlicher Hinsicht in ber Mitte des 18. Jahrhunderts eine andere Höhen= lage aufwies als in ber Mitte bes 17. Bur Zeit ber pietiftischen Streitigkeiten hat es allerdings an dem Bersuche nicht gesehlt, den Pietismus dadurch ins Unrecht zu setzen, so

808 Bietismus

bag ber Buftand ber Rirche zur Zeit seines Auftretens als ein blühender bargestellt wurde, fo burch Carpzov in beffen Reformationsfestprogramm bom Jahre 1690 und in bem Ofterprogramm 1695. Aber biefes Urteil war eine Gelbfttaufdung biefes Gelehrten, Die burch alles, was wir fonst über jene Zeit wissen, richtig gestellt wird und schwerlich durch eine, 5 hoffentlich nicht ausbleibende, genauere Darstellung bes firchlichen Lebens am Ende bes 18. Jahrhunderts eine nachträgliche Rechtfertigung erfahren durfte. Das 18. Jahrhundert zeigt auf allen Gebieten die Symptome der Übergangszeit, in Staat und Gesellschaft, in Hande! und Wandel. Die Autoritätsstellung bes Bestehenden gerät ins Wanten, alte Formen und Einrichtungen verlieren ihren Ginflug, ohne daß über den Erfant flare und bestimmte 10 Bunfche bestehen, der große Zusammenbruch der mittelalterlichen Lebensordnungen im Zeitalter ber Revolution kündigt sich an in allgemeiner Unruhe und Gärung. Diese Zeitstimmung wirkte auch auf die Kirche und fühlte sich durch einige Negationen des Pietismus sympathisch berührt. Aber mochte dieser auch die Kirche aufrütteln, mochte er Kräfte, die bisher gebunden waren, entfesseln, den Willen anregen, den religiösen Geift 15 ansachen, die gesamte Kirche zu durchdringen, war ihm versagt. Seine ganze Art war viel zu individualistisch, um allen Ständen zugänglich zu sein, seine wissenschaftliche Ge-nügsamkeit war zu groß, sein geistiger Interessentreis war zu eng, dem ganzen Welts getriebe stand er zu reserviert gegenüber, seine empfindsame Frömmigkeit bot nicht das Brot, das die große Masse zur täglichen Nahrung braucht, kurz es fehlte seinem Christen-20 tum ber vollstumliche Charafter, wie ihm die großen vollstumlichen Führer gefehlt haben. Bei seiner Bernehmung vor der Leipziger theologischen Fakultat hat A. H. France am Unfang seiner öffentlichen Wirksamteit auf die Frage, ob er nicht statuiere, bag eine anbere Reformation als Lutheri gewesen zu erwarten sei, geantwortet: nein, Reformatio dogmatum nicht, sondern reformatio morum ware zu wünschen, er hätte auch von 26 jener niemalen etwas gefagt (Berichtliches Leipziger Protocoll in Sachen die fogenannten Pietisten betreffend sammt Hn. Christiani Thomafii Rechtlichem Bedenken u. f. w. 1692, o. D. S. 39). Dieses Ziel hat der Pietismus erreicht, auch manches darüber hinausgreifende, eine allgemeine Kirchenerneuerung herbeizuführen, war er nicht befähigt. Aber durch die von ihm geschaffene neue Atmosphäre drang er in die Häuser auch seiner Gegner und zo geistig hochstehende und fein fühlende Kreise haben sich ihm hingegeben, weil er sich auf die Sprache des Herzens verstand und der religiösen Empfindung ihr Recht gab. Ein weit verzweigtes Beaber geiftiger und geiftlicher Einfluffe verfnupft baher ben Bictismus mit bem gangen Kulturleben sciner Zeit wie ber folgenden Generationen, vor allem in ber schönen Litteratur (Br. Bauer, Ginfluß bes engl. Quatertums, S. 141; 3. Schmidt, ver schonen Litteratur (Br. Bauer, Einfluß des engl. Quäfertums, S. 141; J. Schmidt, 36 Geschichte des geistigen Lebens, S. 649 f.; Bogt-Roch S. 65; Nippold I, § 12, S. 147—161) und es wäre dringend zu wünschen, daß diese Beziehungen einer genaueren Untersuchung unterzogen würden. Da das Urteil: "Was man mit dem abschäfigen Namen "pietiftische Bewegung" bezeichnete, troß seiner kümmerlichen Außenseite in Wahrheit das wichtigste Element des geistigen Fortschritts in sich darg" wich sach 3. B. der Pietisnus die Stellung der Frau wesentlich gehoben hat (G. Frentag a. a. D. S. 20 f.; E. Meuß, Lebensbild des evangelischen Pfarrhauses, 2. Aufl., Vielefeld und Leipzig 1884, S. 67 f.), daß unter dem vielen Umberreisen seiner Anhänger und aus der Gewohnbeit, die eigenen Ersabrungen mit denen von Gesinnungsgenvören und aus der Bewohnheit, die eigenen Erfahrungen mit denen von Gefinnungsgenoffen 45 in reger Korrespondenz auszutauschen, eine neue Form des gefellschaftlichen Bertebre erwachsen ist und ber Unfang bes Brieffultus (G. Frentag a. a. D. S. 22 f.).

Diese kulturgeschichtlichen Wirkungen des Pietismus, die von den Zwecken, die er sich selbst gesteckt hatte, weit ablagen, bringen die Thatsache zum Ausdruck, daß er nicht nur der Kirchengeschichte angehört, sondern auch in jenem die westeuropäische Welt umgestaltenden Prozes eine Rolle gespielt hat, der mit dem 16. Jahrhundert begann und eine Neubegründung des gesamten Kulturledens auf moderner Grundlage herbeissührte. Diese Umwälzung fällt zwar nicht mit der Geschichte der Aufklärung zusammen, aber die letztere ist ein wichtiges Glied in diesem Prozes. Es erhebt sich daher die Frage nach dem Verhältnis von Pietismus und Ausstlärung. Sie wird verschieden beantwortet. Wir begegnen dem Urteil, daß sie die denkbar schroffften Gegensätze darstellen und wie Glaube und Unglaube sich voneinander unterscheiden, aber auch dem Urteil, daß die Ausstlärung das Produkt des Pietismus ist (z. B. Bender). In Wahrheit ist das Verhältnis beider Größen weder ein nur gegensätzliches gewesen, noch auch das des Verhältnisse den Ursache und Wirkung. An grundsätzlichen Abweichungen zwischen Pietismus und Ausklärung fehlt es viellennicht, es genügt an ihre verschiedene Stellung zu dem Ofsenbarungscharakter der christ-

809 Bietismus

lichen Religion, zu bem Wesen der Frömmigkeit, zu der hl. Schrift zu erinnern. Aber baneben haben positive Beziehungen bestanden, wie nicht nur einzelne Persönlichkeiten (Thomasius, Edelmann, Dippel u. a.) beweisen, sondern die Beobachtung zeigt, daß beide zu der lutherischen Orthodoxie in Opposition sich befanden, beide die religiösen Rechte der Einzelperfonlichteit vertraten, beibe das praftische Chriftentum betonten. Auf der anderen 6 Seite ift aber auch bie Berleitung ber Auftlarung aus dem Bietismus unzutreffend. Denn fie fest voraus, daß die Abarten und Auswüchse des außerkirchlichen und radikalen Bietismus, die von ihm felbst als fremde Gebilde abgestoßen wurden, als die charakteristischen Erscheisnungsformen des Pietismus gewürdigt werden. Außerdem wird übersehen, daß die Vorauss sepungen der Auftlärung (vgl. d. A. Bd II S. 225ff.) sehr mannigfacher Art waren und in ihren 10 Quellpunften weiter jurudreichen als bis in die Anfänge des Pietismus. Aufklärung und Bietismus find vielmehr zwei Bewegungen, Die in der Zertrummerung des Klerikalismus ein gemeinsames, allerdings verschieden bewertetes, Ziel verfolgen, auf diesem Wege an manchen Punkten sich berühren, aber in ihrer weiteren Entwickelung bann auseinandergehen.

Bon aller Mitschuld an bem raschen Emporblühen der Aufklärung in Deutschland 15 ift aber auch der echte Bietismus nicht freizusprechen, denn er hat infolge seiner Geringschähung der Wiffenschaft (vgl. oben die Hallesche Fakultät) die Jugend nicht wiffenschaftlich ausgeruftet, um den Kampf mit der Aufklärung aufzunehmen, ja er hat die mit dem Triebe nach Erfenntnis Ausgestatteten dadurch, daß er es unterließ, ihn zu befriedigen, ihr zugeführt. Über Pietismus und Aufflärung: J. Kaftan, Die Wahrheit ber 20

christl. Religion, Basel 1889, S. 171 f.
Einer scharfen zeitlichen Abgrenzung des Pietismus stehen erhebliche Schwierigsteiten im Wege. Seine verschiedenen Hauptzweige haben eine gesonderte Entwickelung durchgemacht und zu verschiedenen Zeitpunkten ihren höhepunkt erlebt. Der Hallesche war schon ums Jahr 1730 (vgl. oben) in die Periode feines Niedergangs eingetreten, er verlor 25 an geistiger Kraft und damit sank sein Einfluß; als Gotthilf August France 1769 starb, war die alte Centrale des Pictismus für Mittel- und Norddeutschland diesem bereits so gut wie verloren. Der Mürttemberger Pietismus hat niemals Zeiten erlebt, in benen er einen so ausgedehnten Einfluß ausübte wie ber Hallesche, aber es war ihm dafür eine ruhige und stetige Entwidelung beschieden. Er hatte auch den Borgug, seine Blute 30 nicht nur einer einzelnen Berfonlichkeit zu verdanken, daher wirkte der Tod Bengels 1769 nicht ähnlich wie der A. H. Frances. Die Brüdergemeine hatte durch Uberwindung der von ihr als "Sichtungszeit" bezeichneten Sturm= und Drangperiode so viel innere und äußere Festigkeit gewonnen, daß das hinscheiden Zinzendorfs im Jahre 1760 ihren Be-stand nicht mehr bedrohte und Gottlieb Spangenberg (gest. 1792) seine segensreiche Thätig= 35 feit antreten konnte. E. U. Löscher, ber bekannteste litterarische Bekampfer bes Bietismus, war bereits 1747 gestorben, schon vorher aber hatten die "pietistischen Streitigkeiten" auf= gehört, in der theologischen Litteratur eine besondere Rubrit zu bilden. In der Mitte bes 18. Jahrhunderts war demnach der Hallesche Pietismus nicht mehr eine gesonderte Gruppe im firchlichen Leben, ber wurttembergifche führte ein ftilles Dafein, Die Bruder- 40 gemeine wurde mit dem größten Teil ihrer Kräfte außerhalb Deutschlands festgelegt, Die Zeit des aggressiven Pietismus war vorüber; was er der evangelischen Kirche zu sagen hatte, hatte er ihr gesagt. Er wirkte weiter durch die von ihm geschaffenen Konventikel bezw. Gemeinden, durch die von feinem Geift befruchtete erbauliche Litteratur, durch die Fortführung der von ihm begründeten Liebeswerfe, aber er war keine Partei mehr, nur 45

noch eine Richtung, er blieb durch seinen besonderen Frömmigkeitsthpus ein Faktor im firchlichen Leben, aber er stand nicht mehr in dessen Borbergrund.

Auch über den Anfang des Pietismus bestehen große Meinungsverschiedenheiten. Nicht über seine weitere Vorgeschichte, denn daß schon vor Spener im 17. Jahrhundert und noch weiter zurück eine Neaktion gegen die in Kirche und Theologie herrschende Rich- so tung und deren Folgen für das dristliche Leben sich durchzusehen suche, daß es auch durchten der Solgen sicht en Männere kelte. inmitten der Orthodoxie nicht an Mannern fehlte, die unter ber Erstarrung und Berknöcherung litten, daß diese "Lebenszeugen" Gedanken und Wünsche geäußert haben, die sich mit benen bes Lietismus aufe engfte berühren, alles bas ift vorzugeweise burch Tholucks Forschungen zu allgemeiner Anerkennung gelangt. Damit ist zugleich gesagt, daß der Pie= 55 tismus durch taufend Faben mit ber Bergangenheit verknüpft mar und feine Gelbftftandigkeit nicht durch die Vertretung bis dabin vollständig fremder Gedanken erweist. Tropdem ist er von den Zeitgenoffen als etwas Neues beurteilt worden und mit Recht, denn er faßte die zerstreuten Reformgedanten zusammen, zog die praktischen Konsequenzen, führte fie weiter und versuchte ihre Berwirklichung. Das war bie Leiftung Speners und baber 60

kommt ihm in der durch diese Sachlage gegebenen Beschränkung die Bezeichnung des Gründers des Pietismus zu (Kramer, A. H. France I, S. 63 f. gegen Iboluck, Das firchliche Leben u. s. w. II, S. 31). Dem Einwurf (Ritschl II, S. 149), daß Spener dieser Titel zu versagen ist, weil aus seiner Lebensarbeit "etwas ihm Fremdes" bervorging und er "der Patron einer ihm heterogenen Geistesbewegung geworden ist", liegt die unansechtbare Beobachtung zu Grunde, daß der Pietismus in seinem weiteren Verlauf in nicht unwesentlichen Punkten sich von Spener entsernt hat (vgl. oben). Aber auch in diesen Entwickelungsstadien sind die Spenerschen Grundgedanken noch in dem Maße wirksam, daß die zu Abweichungen sich gestaltenden Weiterbildungen durch das Gemeinsame überzidwegen werden. Es wäre anders zu urteilen, wenn der Pietismus seinem Grundcharakter nach nicht als eine edangelische Bewegung zu beurteilen wäre, denn von der Wertung dieser Abweichungen hängt die Schähung ihres Abstands von Spener ab.

Die Vorgeschichte und Zeitgeschichte bes Pietismus weist endlich auf die Beziehungen zwischen ihm und ähnlichen Bewegungen innerhalb ber reformierten Kirche. In den 15 von der Staatstirche losgelösten Kirchengemeinschaften Englands war längst vor dem Auftreten des Spenerschen Pietismus ein diesem verwandter Geist erwacht, der dam durch das Medium einer auch in Deutschland viel gelesenen erbaulichen Litteratur auf den Kontinent gewirft hat. Für das westliche Deutschland wurden auch die Berührungen

durch das Medium einer auch in Deutschland viel gelesenen erdaulichen Litteratur auf den Kontinent gewirft hat. Für das westliche Deutschland wurden auch die Berührungen mit der niederländisch-resormierten Kirche von Bichtigkeit (H. Heppe, Geschichte des Piese tismus und der Mystik in der resormierten Kirche, namentlich der Niederlande, Leiden 1879; Ritschl, Pietismus, Bd 1). Diese "pietistische" Richtung innerhalb der resormierten Kirche, die sich auch in dem resormierten Protestantismus Norddeutschlands sindet (Theodor Untereick in Mühlheim a. R., gest. 1693; Joachim Neander in Düsseldorf, gest. 1680; Gerhardt Tersteegen in Mühlheim a. R., gest. 1769, u. a.), haben mit dem lutherischen Pietismus die Wertlegung auf das praktische Christentum gemeinsam, die freiere Stellung gegenüber

ber in der reformierten wie in der lutherischen Kirche übermächtigen und in beiden Kirchengebieten mit den gleichen Folgeerscheinungen vertnüpften Orthodoxie, die Tendenz auf engeren Zusammenschluß der Gläubigen, Anschauungen vom christlichen Leben, die an die der Wiedertäufer erinnern (vgl. Fr. Loofs, Grundlinien der Kirchengschichte, Halle a. S.

bie der Wiebertäufer erinnern (vgl. Fr. Loofs, Grundlinien der Kirchengeschichte, Halle a. S. 1901, § 290 die Frage nach dem Ursprung des Pietismus, 291 Pietismus und Mosiif auf reformiertem Gebiet). Diese übereinstimmenden Züge zwischen dem Lutherischen Pietismus und seinen Parallelen auf reformiertem Boden liesern den Beweis, daß wir es hier mit einer internationalen Bewegung zu thun haben, wie später die Aufklärung eine gewesen ist, die alle europäischen Länder durchzogen hat. Aber wenn auch von den 25 Puritanern, den Labadisten und den Niederländern manche Anregung nach Deutschland

5 Puritanern, den Labadisten und den Niederländern manche Anregung nach Deutschland herübergestogen sein mag — die Rückwirkung auf die reformierte Kirche blied nicht aus, wie die Schweiz beweist (E. Blösch, Geschichte der schweizerisch-reformierten Kirchen, Bd II, Bern 1899, S. 31—55; W. Hadorn, Geschichte des Pietismus in den schweizerischen resormierten Kirchen, Konstanz [1901]) — so bleibt doch der Pietismus "eine wesentlich

mierten Kirchen, Konstanz [1901]) — so bleibt boch ber Pietismus "eine wesentlich wo beutsche und protestantische Bewegung" (Tröltsch a. a. D. S. 370). Er ist nicht ein Produkt bes resormierten Auslandes, sondern ist auf dem Boden der lutherischen Kirche Deutschlands erwachsen, ähnliche Dispositionen und Zustände schusen ähnliche Bewegungen (vgl. Grünberg, Spener, S. 120—122).

VI. Die Weiterentwickelung des Pietismus am Ende des 18. und am

VI. Die Weiterentwickelung bes Pietismus am Ende bes 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts. — Mitschl 3. Bd, Borrede; F. Nippold, Handb. der neuesten Kirchengeschichte 1, § 47, S. 577—585; ders., III, Geschichte des Protessantismus seit dem deutschen Befreiungskriege, 1. Bd. Geschichte der deutschen Theologie, Berlin 1890; A. Hase, Kirchengeschichte, 11. Auss., Leipzig 1886, § 411: Der orthodoge Pietismus und seine Nuswische; ders., Kirchengeschichte auf der Grundlage atademischer Vorleiungen, 3. Th., 2. Abt., 50 1. H., Leipzig 1892, § 295, S. 397—429; A. Jahn, Abrik einer Geschichte der evangelischen Kirche auf dem europäischen Festlande im 19. Jahrhundert, 2. Auss., Stuttgart 1888; G. Frank, Mysticismus und Pietismus im 19. Jahrhundert; Historisches Laschenduch herausgegeben von W. Waurenbrecher, G. F., G. Jahrg., Leipzig 1887, S. 197—277; H. Frank, Geschichte und Kritif der neueren Theologie, 2. Auss., Leipzig 1895, S. 199—220; R. Bendigen, Bilder aus der Grweckung in Veutschland, Leipzig 1897; ders., Vilder aus der Grweckungsgeschichte des religiösestricht. Lebens in Deutschland in diesem Jahrhundert: Evgl. luth. Kirchenzeitung 1898; G. Bösch, Gesch. d. schweizeres Kirchen, Bd II, Bern 1899, S. 149—157, 207—245; Chr. Tischhauser, Geschichte der evangel Kirche Teutschlands in der ersten Hölfte des 19. Jahrh., Basel 1900; Fr. Loofs, Grundlinien der Kirchenzeitung. Delle a. S. 1901, § 333—335, S. 247—250; G. Kudde, Zeugen u. Zeugnisse aus dem dristlichestricht. Leben von Minden-Kavensburg, Ketbel 1901; L. Teismeiner, Tie Erweckungsbewegung in Teutschland während des 19. Jahrh., I. Heit, Winden-Kavensberg und Lippe, Kassel (1901); L. Hest, Das Seiegerland, das Dillthal und das

Bictismus 811

Homburger Land (1902); 3. heft Das Bupperthal, das Ober- und Riederbergische Land (1903); 4. heft Baden (1903); R. Seeberg, Die Kirche Deutschlands im 19. Jahrhundert, Leipzig 1903, S. 53—59; K. Sell a. a. D. S. 381; G. Ede, Die theologische Schule Albrecht Ritschle und die evangelische Kirche der Gegenwart, 1. Bb. Die theologische Schule Albrecht Ritschle, Berlin 1897; 2. Bb. Die evangelischen Landestirchen Deutschlands im 19. Jahrhundert, 1904. 5

Die Aufklärung war eine viel zu groß angelegte und tiefgreifende geistige Bewegung, als daß die vom Standpunkt des Chriftentums aus notwendige Auseinandersetzung mit ihr einzelnen Berfonlichkeiten ober einer einzelnen Richtung innerhalb bes Protestantismus hätte überlassen werden durfen. Daß sie schließlich unter Herübernahme wichtiger von ihr gewonnener Erkenntnisse überwunden worden ist, war das Ergebnis des Zusammen- 10 wirkens fehr verschiedenartiger Kräfte und Kreife. Unter diesen behauptet der Bietismus einen hervorragenden Plat. Was er in die Wagschale werfen konnte, war nicht theologische Erudition, nicht philosophische Bildung und Schulung, nicht Ginflug auf große Maffen, er hatte bamals auch nicht bas Dhr ber in Staat und Rirche Regierenben, fonbern wirkte lediglich burch die ftarker religiöser Uberzeugung ftete innewohnende Macht und 15 durch die innere Kraft des von ihm vertretenen Christentums. Er wurde der Krystalli= sationspunkt für zahlreiche Mitglieder der Landeskirchen, die unter dem Einfluß der Auf-klärung auf das Gemeindeleben (G. Ede a. a. D. S. 65—96, vgl. daneben J. Thikotter, Der orthodore Pietismus und der Rationalismus im vorigen Jahrhundert in: Deutsch= Evangelische Blätter XXIX, H. 5, Mai 1904, S. 330 ff.), bei den amtlichen Organen 20 der Kirche die religiöse Förderung nicht fanden, nach der sie verlangten, er verstand es, die sich ihm Anschließenden dauernd zu fesseln und ihnen in der Propaganda für den alten Glauben ein Ziel zu stecken, das über die traurigen Zeitverhältnisse hinaushob und den "Zeugengeist" entsachte. So entstand eine pietistische Reaktionsbewegung, zunächst ganz in der Verborgenheit, aber sie schwoll an, und als dann endlich das Treiben "der 25 Stillen im Lande" der Katheder, Kanzel, Schule und Litteratur beherrschenden Zeitrichtung fühlbar wurde, war fie bereits eine Macht, Die in dem Prozes der geistigen Erhebung Deutschlands im Zeitalter der Freiheitskriege sich Geltung verschaffte, wenn auch an dieser Erneuerung noch andere Faktoren bes nationalen, litterarischen, theologischen, kirchlichen Lebens beteiligt gewesen sind. Aber ber von dem Pietismus ausgehende Einfluß war 20 ein so bebeutenber, daß er taum geringer einzuschäten sein burfte, als ber im borangehenden Jahrhundert von dem alten Pietismus ausgeübte, wenn er auch infolge der veränderten Beitverhältniffe andere weniger in die Augen fallende Formen angenommen bat.

Die Berbindung zwischen dem Bietismus des 18. und dem des 19. Jahrhunderts wird bergestellt durch die Reste des alten Pietismus, die Brüdergemeine, die Christentums- 35

gesellschaft.

Die im Jahre 1780 von J. A. Urlsberger geftiftete beutsche Christentumsgesellschaft, über beren Geschichte vgl. ben Urt. Bb III S. 820-823, bezeichnet in breifacher Sinsicht einen Fortschritt gegenüber dem Bietismus der alten Zeit. Erstens hat sie zur Er-reichung ihres Zwecks ihre Mitglieder als Verein organisiert. Un der Spite stand ein w Musschuß, bei dem die Meldung jum Gintritt erfolgte und der die Entscheidung über bie Aufnahme in ber Sand hatte, die Mitglieder mußten Beitrage gablen und fonnten wegen unordentlichen Wandels oder Nichterfüllung der Vereinspflichten ausgeschloffen werden (Bur hundertjährigen Gedächtnisseier der deutschen Christentumsgesellschaft. Drei Reden von Riggenbach, Stodmeyer, Pratorius, Basel 1888, S. 11; Wurster, Innere Mission, S. 19 f.; 45 Uhlhorn a. a. D. S. 319). Die Berbindung zwischen ben einzelnen Partikulargesellschaften (1781 Nürnberg, 1782 Stuttgart, Frankfurt, Berlin, Stendal, Prenzlau, Magdeburg, Minden, Wernigerode, London, 1783 Bunde im Ravensbergischen, Penkum in Vorpom= mern, Halberstadt, Stettin, Altona, Bremen, Donabrud, Oftfriesland, Köthen, Basewalk, 1784 Königsberg, Flensburg, Demmin und Anklam in Bommern, Dresden, Dömnis in 50 Medlenburg, Amsterdam, später noch Elberfeld, Dusseldorf, Stragburg, Breslau, Rostock) vermittelt das "Centrum" Basel durch Korrespondenzen und Übersendung von Protosollen, bis nach Schweden und Amerika behnte sich der Briefwechsel aus. Das war offenbar eine Organisation, die in jeder Beziehung der Bezeichnung als Verein genügt, d. h. es war ein Aftionsmittel für die evangelische Kirche gewonnen, dessen Vorbild bahnbrechend 55 gewirkt hat. Die Christentumsgesellschaft hat zweitens die Proffe in ihren Dienst genommen. Wegen des wachsenden Umfangs der Protofolle wurde, nachdem der Plan der Gründung einer driftlichen Zeitung fallen gelassen worden war, 1783 ein monatlich ericheinendes Blatt gegründet, das seit 1786 ben Titel führt "Sammlungen für Liebhaber christlicher Wahrheit und Gottseligkeit" und noch heute besteht. Diese "erste eigentliche w

driftliche Zeitschrift in deutscher Sprache" zog sich zwar durch die Beschränkung auf rein erbauliche Mitteilungen enge Grenzen, aber hat nicht nur für die Mitglieder der Gefellschaft, sondern für die Entwickelung des christlichen Zeitschriftenwesens Bedeutung erlangt (a. a. D. S. 18; Burfter S. 31. 27). Die Chriftentumsgefellschaft bezeichnet brittens s in der Geschichte der Liebesthätigkeit einen Ginschnitt, indem aus ihr die Basler Bibelgescllschaft (1804), der dann gablreiche andere in Deutschland folgten (vgl. d. Art. Bo II S. 693 f.), die Acttungsanstalt in Beuggen, die Chrischona, die Baster Missionsgesellschaft (vgl. P. Eppler, Geschichte der Basler Mission 1815-1899, Basel 1900, S. 3 ff.) herauswuchsen und sie darf als der Anfangspunkt der inneren Mission bezeichnet werden, da 10 ihr eigentumlich ift: "1. die Erkenntnis eines gemeinsamen geistigen Notstandes in der Christenheit; 2. der Bersuch durch Zusammenfassung lebendiger Gemeindeglieder in freiem Berein bemfelben entgegenzuwirken; 3. Der internationale Charafter; 4. Die bei aller konfessionellen Weitherzigkeit boch grundsätlich kirchliche Haltung" (Burfter a. a. D. C. 31; vgl. J. Chr. Reinwell, Gesch. b. inn. Mission im 19. Jahrh. in der ev. Kirche Deutsch-15 lands, Monatsschrift für inn. Mission von Th. Schäfer Bb 23, Gütersloh 1903 S. 313 ff). Bielleicht hat die Brüdergemeine ju feiner Zeit einen größeren Ginfluß auf ben Bielleicht hat die Brüdergemeine zu keiner Zeit einen größeren Einfluß auf den deutschen Protestantismus ausgeübt als im Zeitalter der Auftlärung. Die Abgeschlossen beit ihrer Niederlassungen, nicht für alle Zeiten ein Borteil, gab ihr damals die Möglichteit, ihre Eigenart gegen die Einwirkungen des Zeitgeistes zu schützen, und je länger 20 sie auf dem Wege ruhiger Entwickelung verharrte, um so größeres Vertrauen wurde ihr entgegengebracht. Schon zur Zeit Zinzendorfs bildeten sich in England und Holland Hilfsgesellschaften zur Unterstützung ihres Missionswerkes (A. Schulze, Abriß einer Geschichte der Brüdermissson, Herrnhut 1901, S. 51), auch ihre Freunde in Deutschland haben sie dann unterstützt, vor allem seit am Ansang des 19. Jahrhunderts die ervoeckten Bereise von Missionssinn ersüllt wurden. — Zinzendorf hatte ferner die Pseige religiöser Gemeinschaft mit den außerhalb der herrnhutischen Kolonien wohnenden Freunden sich angelegen sein lassen. Aus diesen Resucksreisen entwickelte sich ihre Diasvorathätisteit" angelegen sein laffen. Mus biefen Besuchsreifen entwidelte fich ihre "Diafporathätigkeit", bie nicht barauf abzielte, Austritte aus ben Landesfirchen herbeizuführen, fondern innerhalb deren (Vrenzen Freundestreise der Brüdergemeine zu bilden. Im Jahre 1775 belief 30 sich die Zahl dieser Angehörigen auf ca. 30000, von denen die Hälfte den russischen Oftseeprovinzen angehörten, die übrigen verteilten sich auf die sächsische Oberlausit, das Rheinland und die Schweiz (G. Burthardt, Die Brüdergemeine I, Gnadau 1893, S. 98f.). Diese Thätigkeit, die fich mefentlich in der Form von Reisepredigt, Seelforge und Berteilung von Schriften vollzog, hat fich bann noch weiter ausgebreitet, aber beim Beginn bes 85 letten Jahrzehnts bes 18. Jahrhunderts ihren Söhepunkt überschritten (ebend. S. 112—114). Uber die gewaltige Ausbehnung bieses Diasporawerkes, bas sich wohl über Sunderte von Orten erstredt hat, giebt aus den Quellen geschöpfte Auskunft: Ranzau, Geschichte ber Brüderdiaspora, verfaßt 1774. Dieses im Archiv der Brüder-Unität zu Berrnhut gur Beit leiber nur handschriftlich vorhandene Werk giebt auf 1332 Seiten, wogu noch Supplemente 40 treten, eine Übersicht über das Diasporawerk, deffen Ausdehnung einen erstaunlichen Umfang hat (Ranzaus Anordnung: a) Die Brüderdiaspora in Chur-Sachsen, Ober- und Nieder-Lausith, Schlesien; b) im Brandenburgschen, Franken, Schwaben, Thuringen; c) England, Schweden, Schwedisch- und Preußisch-Bommern, Preußen, Liebland; d) Württemberg, Wetterau, Heffen, Pfalz; e) Schweiz; f) Ropenhagen, Schleswig-Holftein, Nieder-Sachsen; 45 g) in den übrigen dänischen Landen; h) in Litauen, Rußland und Holland; i) in Frankreich). Sine Frucht der Pflege dieser Beziehungen waren die Predigerkonferenzen in Herrnhut, deren hundertjähriger Bestand 1854 geseiert werden konnte. — Als diese Diasporathätigseit durch das in den Landeskirchen neuerwachende religiöse Leben natur-

50 Erweiterung ihrer Erziehungsanstalten (Burkhardt a. a. D. S. 139 ff.).

Die Erweckungsbewegung fand endlich Anknüpfungspunkte in den unter ihrer Einswirkung neu auflebenden Konventikeln des alten Pietismus. In Württemberg waren die "Stunden" niemals ganz verschwunden, ihre Leitung lag in unserer Zeit anfangs meist in der Hand von Laien, dis zahlreiche Pfarrer, unter denen W. G. Ludwig Hofacker Sieft. 1828) hervorragte, der Bewegung sich anschlossen. Im Jahre 1828 wurde die Zahl der Stundenbesucher auf 30000 geschätzt. Wie der Pietismus sich im kirchlichen Leben auswirkte und später auf das Rirchenregiment Einfluß gewann, darüber vgl. Württembergische Rirchengeschichte S. 597–616. Von besonderer Bedeutung für diesen schwäbischen Lietismus ist dann sein enges Verhältnis zu der Basler Missionsgesellschaft so geworden, die in Württemberg dis auf den heutigen Tag ihr wichtigstes hinterland hat

gemäß eingeengt wurde, eröffnete fich ber Brübergemeine ein neues Arbeitsfeld in ber

und von bort ihre Leiter zu berufen pflegt. Gin fo bedeutender Mittelpunkt bes Bietismus, wie es Basel war (Spittler u. a.), mußte für die ganze deutsche Schweiz wichtig werden. Unregungen vorübergehender Art hat Frau v. Krüdner (gest. 1824 vgl. d. Art. Bb XI C. 146-150) auch hier zu geben vermocht, außerdem hat der Reveil in ber Französischen Schweiz (vgl. Bloesch a. a. D. S. 207 ff., H. v. d. Golz, Die reformierte 5Kirche Genfs im 19. Jahrhundert, Basel und Genf 1862) auf den Osten gewirkt. Neben Bern und Zürich sei genannt St. Gallen, das der Mittelpunkt eines großen Freundstreises wurde durch die geistreiche Anna Schlatter (zest. 1826, Ritschl I, S. 541—564; F. M. Zahn, A. Schlatters Leben und Nachlaß, 3 Bde, Meurs und Bremen 1835—65; A. Zahn, Frauendriese von A. Schlatter u. s. w., 3. Ausst., Halle 1875). — Für die Entz 10 kinstellung der Erwestung in Ropern ist derrektristisch der die gut in der derrektristisch widelung der Erwedung in Babern ist charafteristisch, daß sie auch in der dortigen römisch= katholischen Kirche Unhang fand (M. Boos, M. Sailer, M. A. Feneberg, J. Gogner, 3. Lindl). Ausgangspunft bes Pietismus wurde durch den Kaufmann Joh. Tobias Riefling (geft. 1823, vgl. F. B. Bodemann, J. T. Kießling, Nördlingen 1855) Nürnberg. Ugl. G. Thomasius, Das Wiedererwachen des ebang. Lebens in d. luth. Kirche Bayerns, Erlangen 15 1867. — In Baden wurde das neue Auftreten pietistischen Geistes seit ben Teuerungsjahren 1816 und 1817, sein weiteres Bordringen seit der Union von 1821 beobachtet. Ein Hauptmittelpunft wurde Pfarrer Alois Henhöfer in Spick, der 1823 mit seinem Patron Hauptmittelpuntt wurde Pfatrer Alois Hennyset in Spin, von 1020 int jeinem Patten Freiherrn von Gemmingen und einem Teil seiner Gemeinde Mühlhausen zur ebangelischen Kirche übergetreten war (vgl. d. A. Bd VII S. 674—677; Kr. F. Vierordt, Geschichte 20 der evangelischen Kirche in dem Großherzogtum Baden, Karlsruhe 1856, S. 447. 454f.; Tischhauser S. 364 ff.; Tiesmeyer a. a. D. H. In Mordbeutschland war der Pieztismus dis auf zerstreute kleinere Kreise in der Aufklärungszeit untergegangen (vgl. Uhlzhorn a. a. D. S. 326. 336 f.) und hatte, als diese ihrem Ende zuneigte, nirgends einen Bestätend aufstraglichen Kiedischung hötte in Marasseles ein Befitstand aufzuweisen, der etwa mit dem wurttembergischen Bietismus hatte in Parallele 26 gesetzt werden können. Zest erlebt jener resormierte rheinisch-westehhälische Pietismus eine frästige Nachblüte in dem Arzt Samuel Collenbusch (gest. 1803, vgl. d. A. Bb IV S. 233—241), den deri Brüdern Hasenschap (Johann Gerhard, gest. 1777; Friedrich Arnold, gest. 1795; Johann Heinrich, gest. 1814, vgl. d. A. Bd VII S. 461—463), Gottfried Menken (zest. 1831, vgl. d. A. Bd XII S. 581—586), den beiden Brüdern warmunger (Friedrich Abolf, gest. 1845, Gottsried Daniel, gest. 1837, vgl. d. A. Bd XI S. 150—152, 153—155). An der Spize der Elberselder lutherischen Gemeinde wirkte zu der gleichen Zeit der als Hallenser Student für den Pietismus gewonnene Pfarrer Hauschenbusch (gest. 1815; W. Leipoldt, H. E. Rauschenbusch, Barmen 1840, vgl. G. Frank a. a. D. S. 242 sf.). Das Wupperthal ist im 19. Jahrhundert 35 eine ber gesichertsten Domanen bes Pietismus geblieben, vgl. Ede S. 290—299. Daß er in Berlin, einem Mittelpunkt der deutschen Aufklärung, Gingang fand, hat seine weitere Geschichte als einen seiner wichtigsten Erfolge erwiesen. Er ist vorzugeweise an ben Namen bes schlesischen Barons Ernst von Kottwiz (gest. 1843, vgl. d. A. Bd XI S. 48—53) und den Prediger Johann Jänicke (gest. 1827; K. F. Ledderhose, J. Jänicke, Berlin 40 1863) geknüpst. Für Sachsen vgl. Blankmeister, Sächsische Kirchengeschichte S. 336 ff. — Die Anfänge von Neubildungen des Pietismus sind noch nicht für alle Teile Deutschslands erforscht, das reichste Material bietet Tischhausers Kirchengeschichte, bezüglich der Entwickelung von der Mitte des 19. Jahrhunderts an ist auf Ecke, Die evangeslischen Landeskirchen Deutschlands S. 185—405 zu verweisen. Wichtige Nachrichten 45 sinden sich in kolgenden Ringraphien. Pascoki Fringerungen an den Baron Ernst und finden sich in folgenden Biographien: J. Jacobi, Erinnerungen an den Baron Ernst von Kottwiz 1882; L. Witte, T. A. G. Tholuck, 2 Bde, Bielefeld 1884. 1886; J. Bachmann-Th. Schmalenbach, E. W. Hengstenberg, 3 Bde, Gütersloh 1876—92; Fr. Nippold, Nichard Rothe, 3 Bde, Wittenberg 1873; A. Hausrath, Nichard Rothe und seine Freunde, 1. Bb, Berlin 1902; F. Olbenberg, J. S. Wichern, 2 Bbe 1881-87; B. Baur, 50 Geschichts- und Lebensbilder aus der Erneuerung des religiösen Lebens in den deutschen Befreiungsfriegen, 4. Aufl., 1884; A. Jahn, Meine Jugendzeit, 1882; dazu Wangesmann, Geistliches Regen und Ringen am Oftseestrande, Berlin 1861; E. E. Halmer, Sammlung etlicher Nachrichten aus der Zeit und dem Leben des Dr. Albr. Joach. von Krackewis, Gen.-Superintendent von Pommern und Rügen, Stralsund 1862; Hetrich, 55 Pommersche Lebenss und Landesbilder, 2. Al., Stettin 1884. 1887; H. D. Frommel, Frommels Lebensbild, 2 Bde, Berlin 1900.

Ist es schon schwer, das Wesen des Pietismus des 18. Jahrhunderts zu bestimmen, so steigern sich die Schwierigkeiten noch erheblich, wenn man sich dem modernen Pietismus zuwendet. Er bildet keine kirchenversassungsmäßig abgegrenzte Gemeinschaft, seine 60 einzelnen Gruppen stehen unter sich in keiner festen Berbindung, er repräsentiert keine scharf abgrenzbare theologische Richtung, manche der ihm Zuzuzählenden bezeichnen sich selbst gar nicht als Vietisten. Im 18. Jahrhundert lassen sich, wenigstens bei etwas summarischem Bersahren, jene Haupttypen des halleschen, herrnhutischen und württembergischen Pietismus unterscheiden. Der Hallesche ist seitdem ganz verschwunden, die hermhutische Brüdergemeine besteht zwar noch, aber sie hat im Laufe des 19. Jahrhunderts sich zu einer Kirche ausgestaltet und von dem altpietistischen Wesen so viel abgestreift, daß sie in der Gegenwart nur noch mit starken Einschränkungen als ein pietistisches Gebilde gelten kann. So bleibt nur der württembergische Zweig übrig, der allerdings die 10 Berbindung mit der alten Zeit am reinsten erhalten hat, aber schon durch die territoriale Begrenzung seines Wirfungskreises nicht den Maßstab zur Feststellung des Wesens des

mobernen Pietismus überhaupt abgeben tann.

Die Anwendung des Begriffs "Bietismus" auf Erscheinungen des firchlichen Lebens des 19. Jahrhunderts zeigt, daß er wie jede Parteibezeichnung, die Generationen hinburch auch unter veränderten Verhältnissen sich erhölt, an Bestimmtheit verloren hat,
wie eine abgegriffene Münze das ursprüngliche Bild oft nur noch in leichten Umrissen
erkennen läßt (Ueber den Mißbrauch des Namens "Pietisten" klagt schon Schröck,
Christliche Kirchengeschichte seit der Reformation, 8. Bd. Leipzig 1803, S. 269). Es
geht ihm ähnlich wie den Bezeichnungen "orthodog", "liberal", "konservativ", positiv",
w. "negativ" u. s. w., die je nach dem dogmatischen oder historischen Standort des Urteilenden einen verschiedenen Inhalt erhalten. Mit dem Ausdruck moderner Pietismus
verknünken sich in manchen Köllen Rorkellungen die sich mit dem Reform das verknüpfen sich in manchen Fällen Borftellungen, die sich mit dem Wefen des alten Pietismus beden, in anderen Fällen mit ihm nur leichte Unklänge aufweisen, wieder in anderen Fällen mit ihm gar nichts gemein haben. Wenn wir hier von dem Pietis-25 mus des 19. Jahrhunderts reden, so verstehen wir darunter biejenige Richtung innerhalb des deutschen Protestantismus, die den Frömmigkeitstypus des alten Pietismus und seine Welt= und Lebensanschauungen vertritt und daher als seine Fortsetzung gelten kann. Aber nur seine Grundgedanken sind festgehalten worden, denn unter dem Einfluß der großen Umwälzungen der politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Verhältnisse hat er 30 sich anders gestaltet, anders bethätigt und neue Elemente aufgenommen, so daß er eine weitere Entwickelungsphase repräsentiert und wohl in keinem einzigen Bunkt eine bloge Wiederholung darftellt. Die Pflege des religiösen Gemeinschaftslebens vollzieht sich nicht mehr in der Form des Konventifels, sondern findet in den Bereinen für außere und innere Mission eine breitere Basis. Charafteristisch für die Erweckungszeit am Anstang des Jahrhunderts ist die Neigung zu intimem Verkehr mit erweckten Kreisen auch innerhalb der römisch-katholischen Kriche (Zur hundertjährigen Gedächtnisseier der Christentumsgesellschaft S. 11; Christ. Friedr. Spittler im Rahmen seiner Zeit, 1. Bb (einz.) Basel o. J., S. 169—175; J. Kober, Chr. Fr. Spittlers Leben, Basel 1887, S. 67s. u. a.; vgl. Sailer, Boos), aus dem allerdings schöne Früchte erwuchsen wie das Zusammense arbeiten beider Konsessionen in Bibelgesellschaften (vgl. d. U. Bb II S. 699), aber auch der von nicht underhaltische konkessioneller Rorkstingenen der Konsessioneller Konsessioneller Rorkstingenen der Konsessioneller Kon von nicht unbedenklicher fonfessioneller Verschwommenheit zeugende Blan ber Christentums gefellschaft, ben katholischen Briefter Gogner in ihre Dienste zu nehmen (g. Dalton, Joh. Gokner, Berlin 1874, S. 114). Durch das Aufkommen des Ultramontanismus find freilich auf tatholischer Seite die Boraussetzungen für einen weiteren freundlichen inter-45 konfessionellen Berkehr vom zweiten Decennium des 19. Jahrhunderts an verschwunden, in pietistischen Areisen hat dagegen das Gefühl geistiger Berbundenheit mit den "gläubigen" Elementen der Schwesterkirche sich länger erhalten (doch vgl. d. U. von J. Post, Grund der Abneigung des Pictismus gegen die kathol. Kirche: Katholik 1832, S. 178—185) und wirkt noch die in die neueste Zeit nach. Mit diesen spirteristischen Neigungen steht so in Verdindung, daß der Pictiskus des 19. Jahrhunderts infolge der Erschlaftung des firchlich konsessionellen Bewußtseins im Zeitalter der Aufklärung nicht weniger als der des 18. Jahrhunderts sir separatistische und sektiererische Bestredungen ein günstiger Boden gewesen ist, vgl. Württembergische Kirchengeschichte S. 621 ff.; Palmer, Gemeinschaften S. 78 ff. Die darin sur das kirchliche Leben liegenden Gesahren wurden gaber dahurch eingekämmt daß das Verköltnis des neuen Nietismus zu Eirche und 55 aber badurch eingebämmt, daß bas Berhältnis bes neuen Pietismus zu Kirche und Orthodorie eine wesentliche Wandlung erfuhr. Aus der Waffenbrüderschaft gegenüber bem gemeinsamen Gegner, bem Rationalismus, erwuchsen enge Beziehungen, Die bie Zeiten des Kampfes gegen biesen überdauerten, ber Pietismus wurde verfirchlicht und die Orthodogie öffnete sich pietistischer Denkungsart und Stimmung, es entstand eine 60 Orthodogie mit pietistischer Färbung. Ueber die Einwirkung des Pietismus auf die

Carl Mirbt.

neuere Orthodogie handelt F. Kattenbusch, Bon Schleiermacher zu Nitschl, 3. Ausl., Gießen 1903, S. 29—31, ebend. S. 42 f. über seine Beziehungen zu der sogen. Vermittlungsztheologie, vgl. außerdem C. Schwarz, Zur Geschichte der neuesten Theologie, 4. Aufl., Leipzig 1869, S. 62—66; A. Mück, Die Dogmatik des 19. Jahrhunderts, Gotha 1867, S. 217 ff.; M. A. Landerer, Neueste Dogmengeschicht, hrsg. v. P. Zeller, Heilbronn 1881, d. 201—217; Württemberg. Kirchengeschichte S. 601—603. Dieser Umschwung in der Stellung des Pietismus wurde dadurch wesentlich befördert, daß die Liedesthätigkeit in der Heimat wie unter den heidnischen Bölkern von kirchlicher Seite jest in ihrer ganzen Bedeutung erkannt wurde. Da der Pietismus diese Arbeitsgebiete von alter Zeit her in Anspruch genommen hatte, war ihre höhere Wertung zugleich eine Anerkennung seiner 10 Thätigkeit, und da es ihm gelang, sie wesentlich in der Hand zu behalten, als sie unter dem Anwachsen des kirchlichen Interesses für innere und außere Mission sich erweiterten,

stieg sein Einfluß wie das ihm von firchlichen Kreisen zugewandte Vertrauen.

Das Gefamturteil über die Bedeutung des modernen Bictismus für die evangelische Rirche Deutschlands kann nicht in eine kurze, ihn anerkennende ober tadelnde Zensur zusammen= 16 gefaßt werben, benn er ift in noch ftarferem Mage als ber alte Pietismus eine tomplizierte Erscheinung, voll von heterogenen Elementen, ein anderer im Süden als im Norden, ein anderer im Westen als im Often, ein anderer in der Großstadt als auf dem Lande, an ber Jahrhundertwende stellt er sich anders dar als im zweiten und britten Jahrzehnt, wiederum in anderem Charafter in den fünfziger und sechziger Jahren. Seine Leistungen 20 auf dem Gebiete der inneren und der außeren Miffion werden als ein Verdienst jest wohl nabezu allgemein anerkannt, wenn auch seine Methode nicht mehr die einzige ift und Korrekturen erfahren hat. Ferner ist sein Anteil an der religiösen Neubelebung Deutschlands im ersten Drittel bes Jahrhunderts ein so bedeutender und die Zahl ber späteren führenden Berfonlichkeiten im firchlichen Leben, die in der Erweckungszeit die für 25 fie entscheidenden Impulse empfangen haben, eine fo große (Ede, 2. Bb, S. 185 ff.), daß wir in diesen direkten und indirekten Einwirkungen ein weiteres Berdienst des Bietismus konstatieren dürsen. Nur darf nicht übersehen werden, daß jener Ausschließlich unter giösen Lebens weder in seinen Anfängen noch in seinem Fortgang ausschließlich unter pietistischem Einsluß gestanden hat. Thikötter (a. a. D. S. 336) betont mit Recht, 30 daß zahlreiche Männer, "die weder orthodox-pietistisch noch rationalistisch waren", das religiöse und kirchliche Leben sehr gefördert haben; er hat dabei das Rheinland im Auge, aber das Urteil wird auch auf viele andere Teile Deutschlands zutreffen. Die Erweitesung seiner Archivelung wir dang einer Archivelung wir dang einer Archivelung wir dang einer Archivelung wird dan dang viele andere Teile Deutschlands zutreffen. rung seiner Arbeitstreise und die Berbindung mit den Landesfirchen hat ihm im Laufe ber Jahre vielfach bagu verholfen, bas konventitelhafte Wefen abzuftreifen. Aber es mußte 36 ihm seiner ganzen Veranlagung nach, die ihn auf kleine Kreise weist und das Verständnis für ben gangen Reichtum geiftigen, nationalen, fulturellen Lebens verschließt, tropbem verfagt bleiben, zu einer großen volkstumlichen Bewegung fich zu entwickeln. Dem ftand auch im Wege, daß er so wenig wie einst der Hallesche Pietismus der Versuchung zu Parteitreibereien und lieblosem Aburteilen über Andersdenkende sich gewachsen zeigte. Die Beobach= 40 tung von L. Wiese bei einer Reise nach Süddeutschland 1846 ("Der Pietismus in Württemberg ift naiver und treubergiger als bei und, wo er leicht einen tendengiofen und undulbsamen Charafter annimmt", Lebenserinnerungen und Umtserfahrungen Bb 1, Berlin 1886, S. 123) ift keine singulare. Das Zugeständnis dieser Schattenseiten und Schwächen bes Bietis= mus berechtigt aber nicht, ihm die Anerkennung zu versagen, daß er durch die Opfer= 45 willigfeit seiner Unbanger, burch beren Unteilnahme am firchlichen Leben, burch bie Bflege eines ernsten, lebendigen Chriftentums innerhalb des deutschen Protestantismus fich fein Existengrecht gesichert hat. In eine tritische Lage bringt ihn neuerdings bas Auftreten ber modernen, auf ben ameritanisch=englischen Dethodismus jurudgehenden Gemeinschafts= bewegung, die, wenn auch Pietismus und Methodismus schon durch ihre Entstehungs- 50 geschichte in enger Beziehung stehen, neben bem Pietismus eigenartige Ziele verfolgt (P. Fleisch, Die moderne Gemeinschaftsbewegung in Deutschland, Leipzig [1993], S. 8 f.).

## Bu Bb XIV S. 789.

Nordamerika, Bereinigte Staaten. g) Kongregationalisten. — Die Litteratur 55 b. A. Kongregationalisten Bd X S. 680, 26 ff. Hierzu Congregationalists in America. A popular history of their origin, belief, polity, growth and work by Rev. Albert E. Dunning, D.D. New-York J. A. Hill & Co. 44 East 14th Street. Auf Seite XXVIII ff. bieses Bertes ist die wichtigste Litteratur verzeichnet.

Die Geschichte der amerikanischen Kongregationalisten ist bereits im X. Bb behandelt. 60

Es erübrigt hier noch die Hinzufügung dessen, was nach amerikanischer Ansicht die "Arbeit" biefer Kirche bilbet. Eine Schilberung berselben aber wird zur Schilberung bes Bereins- und Behorbenwesens.

1. Das Missionswesen. Im J. 1810 wurde The American Board of Commis-5 sioners for Foreign Missions organisiert. Die erste Ordination und Aussendung von Missionaren fand 1812 statt. Besonderen Ausschwung nahm das Werk infolge des Todes der 18jährigen Missionarsfrau Newell, die mit ihrem Gatten und einem andern Miffionar im Juni 1812 in Kalfutta antam, von ber British East India Company aber fortgewiesen nach Isle de France reifte, woselbst fie ftarb. Die Diffionare Sall 10 und Nott, welche im gleichen Jahre nach Bombay kamen, durften bleiben; fie begannen bie Marathimission 1813. Beitere Missionsfelder, Die in ber Folge übernommen wurden, find Ceplon 1816, Cheropee Indians in Georgia 1817, Choctaws in Miffiffupi 1819, Hawai 1819, Palastina 1819, Sprien 1823, China (Kanton) 1829, Armenien und Persien Datolit 1813, Bulastinia 1819, Systen 1825, Cylinia (Rainton) 1825, Armeinen und Setsten 1830, Athen 1831, Konstantinopel 1831, Siam, Singapore, Persien, Westafrika 1833, 15 Madura Mission 1834, Julu 1835, Japan 1869, seitdem Mitronesien, Mexiko, Spanien, Osterreich (!), Philippinen. Die Einnahmen der Missionsbehörde waren 1810 — Doll. 1000; 1820 — Doll. 40000; 1840 — Doll. 240000; 1870 — Doll. 460000; 1892 — Doll. 840804; 1903 — Doll. 740777. In Arbeit stehen 544 Missionare giebt es 3919. Seit 1810 sind 2407 Missionare ausgesandt worden.

Neben dieser Behörde besteht die American Missionary Association gegr. 1846. Sie arbeitet vorzugsweise an ben fremden Elementen ber amerit. Bevoltung: Negern, Indianern, Chinesen, Japanesen, Estimos. Durch ihre Zöglinge erstreckt sich ihr Einfluß bis nach Ufrika, China, Japan, Mexiko und Kuba. Ihre Absicht ist begabte junge Leute aus der Mitte der Heidenwölker heranzubilden, die dann die industrielle, intellektuelle

aus der Mitte der Heidenvölfer heranzubilden, die dann die industrielle, intellektuelle 25 und religiöfe Führung unter ihren Volksgenossen übernehmen können. Zur Förderung ihrer Zwecke werden von ihr eine Reihe von Universitäten, Colleges, Normalz, Industriez und Elementarschulen unterhalten. Die Einnahmen betrugen 1903 die Summe von Doll. 337 853.

Zur Ausbreitung der Kirche im Inlande besteht The Congregational Home Missionary Society. Sie wurde 1822 unter dem Namen United Domestic Missionary Society of New York gegründet. Es waren an ihr außer den Kongregationalisten noch beteiligt die Preschyterier, die Holländisch Reformierten, und die Associate Reformed Church. 1832 zog sich die Holländisch Reformierte Kirche zurück, 1861 die Preschyterier. Erst 1893 wurde der Name in seine gegenwärtige Form umzgendert. Die Gefellschaft hat 6852 Gemeinden gegenindet gutgemendet wurden im geandert. Die Gefellschaft hat 6852 Gemeinden gegründet; aufgewendet wurden im 35 Ganzen Doll. 23 962 534. Im Jahre 1903 betrugen die Einnahmen Doll. 600 000.

Berwandt mit diesem Berein ist The Congregational Church Building Society (Kirchenbauberein), bestimmt, neugegründete Gemeinden beim Bau von Kirchen und Pfarr-

häusern zu unterstüßen. Im Jahre 1903 half bieser Berein 131 Kirchen und 52 Pfarz-häuser bauen, seine Einnahmen betrugen Doll. 222 173. 2. Das Erziehungswesen. I. Im Jahre 1815 wurde The American Society for Educating Pious Youths for the Gospel Ministry gegründet. In den ersten Jahren waren die Presbyterier an den Gaben beteiligt. Spater wurde die Gesellichaft ausschließlich kongregationalistisch. Seit ihrer Gründung hat sie etwa Doll. 3 000 000 für ihre Zwecke ausgewendet. — II. Im Jahre 1843 wurde The Society for the Pro-45 motion of Collegiate and Theological Education at the West in New 2) orf gegründet. In 30 Jahren verteilte biese Gesellschaft Doll. 1 800 000 an 30 Seminarien und Colleges. 1874 wurde sie mit I. vereinigt. — III. Im Jahre 1880 wurde The New West Education Commission in Chicago gegründet. Diese Gesellschaft errichtete Schulen und Afademien in Utah und Neu-Meriko zur Bekehrung der Mormonen und so Katholiken. Im Jahre 1880 hat sie Doll. 3000; 1885 — Doll. 48 470; 1893 — Doll. 82 000 aufgewendet; sie besaß 1893 sechs Akademien, 15 Schulen und 2481 Schüler. Im Jahre 1893 wurde auch sie mit I. vereinigt und die Gesellschaft führt jest den Namen The Congregational Education Society. — Die Theologischen Seminare der Kongregationalisten sind: Andover, Mass., gegr. 1808; Bangor, Me., 1816; Pale in 55 New-Haven, Conn., 1822; Hartford, Conn., 1834; Oberlin, Ohio, 1835; Chicago, M., 1854; Pacific in Dafland, Cal., 1869; Atlanta, Ga., 1901. Sie waren im Schuljabre 1903/1904 von 393 Studierenden besucht; die meisten (103) hatte Chicago, die wenigsten (17) Andover. 38 Colleges, die teilweise in Berbindung mit den Seminaren steben, werden von 19332 Zöglingen besucht. Un den Seminaren wirken 109 Lehrfräfte (burch-60 schnittlich 13), an den Colleges 1521 (durchschnittlich 40).

3. Das Sonntagsschulwesen und Verlagswesen. Im Jahre 1825 wurde The Massachusetts Sabbath School Union in Boston gegründet. Sie war ursprünglich als Hilfsverein für die American Sunday School Union gedacht, wurde aber 1832 völlig

fongregationalistisch.

Im Jahre 1829 war The Doctrinal Tract and Book Society zur Verbreitung 5 ber Hopfinssischen Theologie gegründet worden. Aus dieser Gesellschaft wurde 1854 The Congregational Board of Publication. Diese Behörde wurde 1868 mit dem Sonntagsschulberein vereinigt unter dem Namen The Congregational Sabbath School and Publishing Society. Um das Verlagswesen auf eine rein geschäftliche Grundlage zu stellen, wurde 1874 das Sonntagsschulwesen der Gesellschaft sur Innere Mission übertragen. 10 Merkwürdigerweise sanken seiten des Verlages sowohl wie die der Sonntagsschulken wieder Sonstagsschulken wieder der Gesellschulken und School und Sonntagsschulke mieder uckributvigerweise sanken seitem die Einnahmen des Betlage sowohl wie die der Sonne tagsschulvereinigung. Als man dann im Jahre 1882 Berlag und Sonntagsschule wieder zusammenspannte, ging es bei beiben wieder in die Höche. Der Name der vereinigten Gesellschaften ist seit 1883 Congregational Sunday School and Publishing Society. Gegenwärtig werden die Sonntagsschulen der Kongregationalisten von 671 292 Kindern 15 besucht. Für den Berlag besteht ein eigenes Haus, The Congregational House in Boston, Mass. Dortselbst ist auch eine Bibliothet eingerichtet, deren Hauptzweck es ist, alles zu sammeln, was auf die Geschichte der Kongregationalisten Bezug hat.

4. Statistik. Im Jahre 1903 hatte die Kongregationalistenkirche 6071 Bastoren, 5900 Gemeinden, 483 776 Familien, 660 400 Glieber.

Sämtliche obige statistische Angaben sind dem Congregational Year Book 1904 2. Brenbel. (Boston, Congregational House) entnommen.

## Derzeichnis

ber im Fünfzehnten Bande enthaltenen Artifel.

| Artifel :                                   | Berfasser :           | Seite: | Artifel:                | Berfaffer :    | Seite: |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------|--------|
| Batripaffianer f. b.                        | A. Wonarchianismus    |        | Pauperes catholici      | Rödler         | . 92   |
| 286 XIII S. 303 ff.                         |                       |        | <u> Pavia</u>           | Lichackert     |        |
| Patriftit .                                 |                       | 1      | Bavillon                | Bonet=Maurn .  |        |
| Batronat                                    | (Hinschius †) Stup    | 13     | Bázmánn                 | Balogh         |        |
| Baul I., Papst                              | (Bopffel +) Saud      |        | Bearfon                 | Schöll +       |        |
| Paul II., "                                 | (Bopffel +) Benrath   |        | Betah                   | Rittel         |        |
|                                             | (Bopffel +) Benrath   |        | Belagius und ber pe     |                |        |
| Paul IV., "                                 | Benrath               |        | lagianische Streit      | Loofs          | . 747  |
|                                             | (Böpffel +) Benrath   |        | Belagius I., Bapit      | Böhmer         |        |
|                                             | f. Franz von Baula    |        | Belagius II., "         | Böhmer         |        |
| 98 VÍ S. 223.                               | 7 0 0 7               |        | Belano                  | Benrath        | . 107  |
| Baulicianer                                 | Bonwetsch             | 49     |                         | Strad          | . 108  |
|                                             | a Wiegand             |        | <b>Bel</b> t            |                |        |
|                                             | (Bente †) Hauck .     |        | Benn, W., j. b. A.      | Quafer.        |        |
|                                             | Krüger                |        | Bentateuch)             |                | . 113  |
| Baulinus v. Berique                         | ur Krüger             | 60     | Berda                   |                |        |
|                                             | . Liguori Bd XI       |        | Beraten f b. 21. Ophite |                |        |
| ©. 501, 17 ff.                              | - 3                   |        | Berfettioniften         |                |        |
| Baulus der Apoitel                          | Zahn                  | 61     |                         | Balter Cafpari |        |
|                                             | Friedrich Wiegand     |        | Beriodeuten             |                |        |
| Baulus, H. E. G.                            | (Kahnis †) Tschackert | 90     |                         |                |        |
|                                             | jata f. d. Al. Monar: |        | Bb X €. 523, 16.        |                |        |
| dianismus Bb 🕽                              | KIII S. 318 ff.       |        | Bervetua                | Görres         | . 160  |
|                                             |                       |        | Berrone                 | Tichadert      |        |
| 286 XIII S. 217                             | , 32 ff.              |        | Berfien                 | Bonwetich      |        |
| Real=Encyllopable für Theologie und Rirche. |                       |        |                         | 52             |        |

| Artitel:                                  | Berfasser: Göß           | Seite:            | Artifel:                                                               | Berfasser: 6<br>Bonwetsch        | Seite:      |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Peru                                      | Wife literate have a see | 164               | Phileas                                                                | vonwerja,                        | 290         |
| Peschittho s. d. A.<br>Bb III S. 167 ff.  | wineinneilegungen        |                   | Philipp, d. Großmütige<br>Philippi Fr. A.                              | Milinni +                        | 316         |
| Best s. d. A. Kranth                      | eiten und Seilkunde      |                   | Philippi, Jacobus                                                      | த்துப்புக்கு                     | 319         |
| ber Jeraeliten Bo                         |                          |                   | Philippiner, Bezeichni                                                 | ung der italienischen            | 0.10        |
| Betavius                                  | (Wagenmann †)            |                   | Oratorianer, f. d. S                                                   | Art. Neri Bd XIII                |             |
|                                           | Rödler                   | 166               | S. 712, 40.                                                            |                                  |             |
| Beters Gerlach f. G                       | erlach Peters Bb VI      |                   | Philippisten (Le                                                       |                                  |             |
| €. 604.                                   |                          |                   | Philippus, d. Apoftel                                                  | Sieffert                         | 331         |
| Beterfen<br>Beterspfennig<br>Betri, L. A. | (Wagenmann †)            | 100               | Philippus Arabs                                                        |                                  | 331         |
| Watershieumia                             | Wertheau                 | 169<br>175        | Philippus, ber Evan=                                                   |                                  | 334         |
| Beteraplening                             | Water                    | 177               | gelist<br>Philippus v. Gortyna                                         | Sieffert                         |             |
| Petri, Olav und La                        | ra i Schmeden. Mes       | 1                 | Bhilippus, Bapft f. b                                                  |                                  | 500         |
| formation.                                | is 1. Suprocount, occi-  |                   | Bapit, Bb X S. 7                                                       | 74, 25.                          |             |
| Betritau                                  | Erdmann                  | 184               | Philippus von Gibe                                                     | Bratte                           | 336         |
| Betrus, ber Apoftel                       | Sieffert                 | 186               | Philippus b. Tetrarch                                                  | v. Dobschütz                     | 337         |
| Betrus, d. Ap., Fejte                     | Bödler                   | 212               | Philister                                                              | Guthe                            | 338         |
| Betrus v. Alcantara                       | (Herzog †) Bödler        | 214               | Philo v. Alexandria                                                    | Bödler                           | 348         |
| Betrus v. Alexandrien                     | Bonwettch                | 215               | Philo von Karpajia<br>Philopatris                                      | (Gab 4) Hang.                    | 362         |
| Betrus von Amiens                         | 1. o. n. nreuzzuge       |                   | Philoponus f. d. A.                                                    | o. Dooladib                      | 303         |
| Bb XI S. 99, 40.<br>Petrus von Blois      | Doutsch                  | 218               | ponus Bd IX S.                                                         | . Joyannes Hyno:                 |             |
| Retrus von Bruis                          | Deutsch                  | 219               | Bhilostorgius                                                          | Breuschen                        | <b>36</b> 5 |
| Betrus von Bruis<br>Betrus Cellenfis      | Schmid                   | 221               | Philogenianische Bibe                                                  |                                  |             |
| Betrus von Cheltich                       | it f. b. Al. Bruber,     |                   |                                                                        | 96 III €. 176, so ff.            |             |
| böhmische, Bb III                         | (S. 447, se.             |                   | Philozenus<br>Phöbadius                                                | Krüger                           | 367         |
| Betrus Comestor f.                        |                          |                   | Phöbadius                                                              | hennede                          | <b>37</b> 0 |
|                                           | S. 128, 28 und Hi-       |                   | Bhönizien f. Sidonie                                                   |                                  |             |
| itorienbibel 28d V                        | 'III S. 156, 27.         | 001               | Photas                                                                 | Bödler                           | 371         |
| Beter von Dresben<br>Betrus b. Ehrwürdige | COUTS                    | 221<br>222        | Photin v. Sirmium<br>Photius                                           | Potterhulch                      | 374<br>274  |
| Betrus Fullo s. d                         | Mananhhiiten             | LLL               | Phylatterien f. d. A.                                                  |                                  | 314         |
| 286 XIII ©. 378                           |                          |                   | Biacenza, Synobe f.                                                    |                                  |             |
| Betrus Lombardus                          |                          |                   | Biaristen                                                              | d. A. Urban II.<br>Zödler        | 393         |
| Betrus Martyr Ber                         | migli f. Bermigli.       |                   | Piaristen<br>Bibeseth                                                  | Steindorff                       | 394         |
| Petrus Marthr                             | Bodler                   | 226               | Bicarden, Bezeichnui                                                   | ng der böhnischen                |             |
| Petrus Mongus s.                          | d. Al. Monophysiten      | l.                | Brüder f. d. A. B.                                                     | 8 III S. 452,                    | 004         |
| 86 XIII ©. 380                            |                          | 007               | Brüder f. b. A. B<br>Bict<br>Bictet<br>Bierius<br>Pietismus<br>Bighius | Rodler                           | 394         |
| Rancar                                    | Deutsch                  | 227               | Pictet<br>Pierius                                                      | Bannetich                        | 306<br>300  |
| Rezel                                     | Comercu (2000)           | 220               | Rietiamua                                                              | Mirht                            | 774         |
| Blaff                                     | Breuschen                | 233               | Righius                                                                | Müller                           | 397         |
| Beucer<br>Bezel<br>Bfaff<br>Pfaffenbrief  | Fleiner                  | 237               | Bitten f. b. 21. Rel                                                   | tifche Rirche Bo X               |             |
| plunotemi net neu                         | Dentueth 1. D. M.        |                   | ©. 226, 42 ff.                                                         |                                  |             |
|                                           | t Bb VI S. 582, 52.      |                   | Pilatus                                                                | v. Dobschütz Kongregationalisten | 397         |
| Pfarre, Pfarrer                           | Stut<br>Willer           | 239               | P1000111111   1.21   11.                                               |                                  |             |
|                                           |                          |                   | Bb X S. 684, 38 f                                                      | 1.<br>Hauđ                       | 401         |
| 286 III S. 271.                           | usen s. Böhm, Hans       | ,                 | Piligrim<br>Pinytos                                                    | (herzog t) houd                  | 403         |
|                                           | und Reittiere bei        | i                 | Pionius                                                                | Bonivetsch                       | 403         |
| ben Bebraern.                             | 4 0                      |                   | Biper                                                                  | Haud                             | 404         |
| Bfingften                                 | Bödler                   | 254               | Lippinifche Schenfun                                                   | g f. d. A. Patrimo=              |             |
| Pfingitfest, israel.                      | v. Orelli                | 255               | nium Betri Bb X                                                        | IV S. 771,24 ff.                 |             |
| Pflicht                                   | Burger                   | 255               | Birte Aboth f. d. A.                                                   |                                  | 405         |
| Pflug                                     | Rawerau                  | 260               | Pirtheimer                                                             | Lift †                           | 405         |
| u. Patronat, obei                         | Benefizium Bb II         |                   | Birmin<br>Birftinger f. Bürftin                                        | (Köhler †) Hauck .               | 409         |
| Pharifäer u. Sabbuc                       |                          | . 264             | Bisa                                                                   | Lichackert                       | 412         |
| Pharmatides, Th.                          | Meyer                    | 293               | Biscator                                                               | Müller                           | 414         |
|                                           | Ranaaniter Bd IX         |                   | Piftie, Cophia f. d. A.                                                | Ophiten Bd XIV &. 4              |             |
| ි. 739, s2.                               |                          |                   | Bistoja, Synobe f. d                                                   | . A. Ricci Scip.                 |             |
| Phibesed f. Bibesed.                      |                          |                   | Bistorius I                                                            | (Tzichirner †) Mirbt             | 415         |
|                                           | n A. Leade Bd XI         | l                 | Bistorius, Johann II                                                   | (Lichtruer †) Mirbt              | 418         |
| S. 326, 41.                               | Schmid                   | 294               | Bitra, J. B. J. d. A.                                                  | . wantiner 30 All                |             |
| Philaster .                               | - Cujillo                | - 40 <del>4</del> | S. 452, 24.                                                            |                                  |             |

## Artifel : Seite: Artifel: Berfaffer : Geite : Böhmer Bontoppidan Nielsen Pius I., Papst 421 551 Bius II., (Böpffel +) Benrath Boppo f. d. A. Cluni Bd IV S. 182, sr. 422 Pius III., Pius IV., (Böpffel +) Benrath Rüegg 435 553 Pordage Borete, Margareta f. d. A. Brüber bes freien Geistes Bb III S. 471, 20. Benrath . . . . 436 Bius V., "Bius VI., Bapft Bius VII., "Bius VIII., " Benrath 439 (Böpffel +) Benrath (Böpffel +) Benrath (Böpffel +) Benrath Porphyrius f. d. A. Neuplatonismus Bb XIII S. 779, 58. 441 451 556 458 Bius IX., " Benrath . . . . 557 459 Biusvereine Portiuncula=Ablaß j. d.A. Franz v. Affisi 464 Blacet 466 286 VI S. 201, 17. Blaceus Bort=Ronal (Schott †) Lachenmann 559 471 (Wagenmann +) Tichadert Bland, G. J. 567 472 Portugal Pland, S.L. Positivismus Possevino (Bagenmann +) Tichadert 477 569 Blath (Schmidt †) Benrath 574 Warneck 478 (Seller †) Benrath Dalton . . . . Görres . . . Blatina 480 Boffibius 574 577 Blaton 481 Boftille Hölscher . . . . 578 Blenarien Drews 486 Potamiäna Görres . **Blitt** Botamius . hennede . 579 Frant + Plymouthbrüder j. d.A.Darby Bd IV S.483. 580 Pothinus. Sauct . Bneumatomachen f. b. A. Macedonius Potiphar f. d. A. Joseph Bd IX S. 356, 20. Präbende (Jacobson +) Sehling Prädestination I. Schriftlehre Hoennide Praeckestination II. Kirchenlehre Müller 580 286 XII S. 41. Boach, A. f. b. M. Antinomistische Streitig= 581 feiten Bb I G. 590, 33 ff. 586 489 602 Bocode Praedestinatus, Liber Breuschen Herzog † Prädinius van Been 604 Bönitentenorben haud . 489 Braegistenz Chrifti f. b. Al. Chriftologie Bonitentialia f. d. A. Bußbücher Bb III 936 IV S. 11 u. S. 23 ff. S. 581, so. Bönitentiarius Jacobson + . . . Sehling . . . . 489 Präkonisation. 606 (Jacobion +) Sehling Doesthe . . . . 606 Bölál 490 Bralat, Bralatur Boiret 491 Bramonitratenier Grüpmacher 606 Cramer Brafentationerecht f. b. A. Batronat oben (Herzog †) Lachenmann Poiss 497 S. 23, Pfarrei oben S. 239 und Nominatio regia Bd XIV S. 153. Benrath . . . . Bole 504 Bolemit Tichactert 508 Bolemo, Bolemianer f. d. A. Dimöriten Bb IV S. 669, 48. Brafenz (Jacobson †) Sehling Bratorius, Abdias Wolff . . . . . 612 614 Bolen Dalton 514 Bratorius, Stephan Bolff . Bolent, Georg v. s. Georg v. Bolent Bb VI S. 541. Bragmatische Sanktion j. Sanktion, pragm. Brareas f. d. A. Monarchianismus Bb XIII S. 324, 33 ff. precist Jacobson † . . . 617 Prediger Salomo Kleinert . . . 617 Predigt, Gesch. der (Christlieb †) Schian 623 Predigt, Theoric der s. den A. Homisetik Bb VIII S. 295. 525 **Boliander** Erdmann Politi, L. f. Katharinus Al. Bb X S. 190 f. Harnack . . . . (Reuß †) Reftle Bolndronius 528 Bolnglottenbibeln 528 Polytary Bonwetsch . . . 535 Bolntrates Bonwetid) 538 Bolntheismus 538 Böckler Zödler Harnad Lomerius . 549

550

(Jacobson †) Sehling 550

Bontianus Bontifitale. Nordamerita, Bereinigte Staaten

g) Kongregationalisten

Berzeichnis der im fünfzehnten Bande enthaltenen Artikel

Brendel . 815

819

## (Fortsetzung von Seite IV)

- 15. Band: S. 349 3. 54 füge bei: und b. E. v. Dobschütz, Jews and Antisemites in Ancient, Alexandria, im American J. f. Theol. 1904, p. 728—755.

  S. 354 3. 28 füge zur Litteratur über die Lehre Philos hinzu: M. Friedländer, Gesch. der jüdischen Apologetik, Zürich 1903, S. 192—328, und E. Sachsse, Die Logoslehre bei Philo und Johannes: Mtz. 1904, S. 747—767.

  S. 624 3. 64 füge bei: Linjenmayer, Beiträge zur Geschichte der Predigt 1889.

  S. 625 , 25 zu II e füge bei: 1. für die englischschottliche Predigt: Edward Williams, The Christian Preacher, or, Discourses on Preaching, dy several eminent Divines, English and Foreign. Revised and Abridged. Philopelphia 1810: A. Hong. Pulvit English and Foreign. Revised and Abridged. Philadelphia 1810; J. S. Bloom, Pulpit Oratory in the Time of James the First, London 1831; Rob. Baughan, The modern Pulpit viewed in its Relation to the State of Society, London 1842; Daniel Moore, Thoughts on Preaching, specially in relation to the requirements of the age, London. Pulpit viewed in its Relation to the State of Society, London 1842; Paniel Moore, Thoughts on Preaching, specially in relation to the requirements of the age, London 1861; Thomas J. Botter, The Spoken Word, or, the Art of Extemporary Preaching, London 1872; Daniel Moore, C. Dallas Marston, E. Baylay, Preaching. Three Lectures, London 1874; E. H. Spurgeon, Lectures to my Students, London 1876; J. B. Mahaffy, The Decay of Modern Preaching, London 1882; Bill. M. Laufor, The Scottish Pulpit from the Reformation to the present day, Rew-Yorf 1887; Bildhof, Balbwin, Principal Rainy, J. B. Bernon, Fred. Haftings u. a., Papers on Preaching, London 1887; Henry Burgeß, The Art of Preaching and the composition of Sermons, London 1888; Henry Lwells, Colloquies on Preaching, London u. New-Yorf 1889 (ein Berjuch, die Birtung der Predigt auf verschiedene Gesellschaftstreise zu stiggiren); James Staller, The Preacher and his Models, New-Yorf 1891; John Batson (Jan Maclaren), The Cure of Souls, New-Yorf 1896; Jos. Gowan, Preaching and Preachers Criticisms and Suggestions, London 1902. — 2. Hir die ameritanische Preaches rezer Porter, Lectures on Homiletics and Preaching, and on Public Prayer, 2. ed. 1844 (Pionierarbeit); Henry Howler, The American Pulpit: sketches, biographical and descriptive, of living American preachers u. s. w. 1856 (s. auch S. 1874; Henry Barty, Preacher, Yale Lectures on Preaching, 1872—1874; Richard S. Storrs, Conditions of Success in Preaching without Notes, 1875 (gilt als Itassisch), Physical Representative Moders Preaching, 1879; E. G. Robinson, Lectures on Preaching, 1883; E. Harwood Battison, The History of Christian Preaching, 1903; Lewis S. Robotter Representative Moders Preaching, 1803; Lectures on Preaching, 1803; Lectures on Preaching, 1803; Lectures on Preaching, 1803; Lectures on Receivers 1804; C. M. Roberts Hough, 1804; C. M. Roberts Lectures on Robinson 1804; C. M. Roberts Lectures and Roberts Lectures on Roberts 1804; C. M. Roberts Lectures and Roberts Lectures and Roberts Lectures and Rob 1883; T. Harwood Pattison, The History of Christian Preaching, 1903; Lewis C. Braftow, Representative Modern Preachers, 1904; C.M. Dargan, History of Preaching, 1904; David S. Greer, Lectures on Preaching, 1904. — Ginige Berte, die mehr ins Gebiet der Homiletit gehören, sind hier mit aufgeführt, weil auch sie charakteristisch für die Art der englisch-amerikanischen Bredigt sind.

  - S. 625 3.37 füge bei (zu Ker): 2. ed. London 1888.
    S. 625 3.47 füge bei: 3. Aufl. 1895.
    S. 627 zu 6 füge bei: vgl. auch die S. 743 3. 14 ff. aufgeführte Litteratur.
    S. 627 3. 20 The Homiletik Monthley umsaßt die 1884 8 Bde; seit 1885 sortgesent als The Homiletic Review, die jest Bd 9—48.
  - S. 679 3.46 füge bei: B. Gaubeau, Les prêcheurs burlesques en Espagne au XVIII. siècle, Paris 1891; Freppel, Bossuet et l'éloquence sacrée au XVII. siècle, I, Paris 1893; Chazel, La prédication de Massillon, 1894; Fabre, Fléchier orateur, 1885.
  - C. 679 3. 49 lies Gaudar für Gandar.

  - S. 679 3. 49 sies Gaubar für Ganbar.

    S. 683 " 20 füge bei: J. Herzog, Was sernen wir von Zinzendorf für die Verkündigung des Evangeliumd? Christl. Welt 1900, Sp. 488 sf. 508 sf.

    S. 729 3. 43 sf. süge bei: Henry van Dyke, The Gospel for an Age of Doubt, 1896: Albert J. Lyman, Preaching in the New Age, 1902; für Veecher: Lyman Abbott, Henry Ward Beecher Boston und New-York 1903; für Channing: John White Chadwid, William Ellery Channing, Minister of Religion, Boston und New-York 1903; sür Proots: B. G. Alben, Life and Letters of Phillips Brooks, 1900; sür Bushnell: Theodore T. Munger, Horace Bushnell, Preacher and Theologian, 1899.

    S. 741 3. 57 süge hinzu: Jonathan Edwards (vgl. Alexander B. G. Alben, American Religious Leaders: J. Edwards 1890) und Edwards A. Part (Memorial Collection of Sermons by E. A. P. 1902), der in den sünfziger u. sechziger Jahren des 19. Hart
  - of Sermons by E. A. P. 1902), der in den fünfziger u. sechziger Jahren des 19. Jahre hundts blühte.

SOS C 46 FE , c4/v

· . • 





3 2044 048 227 599

